







### Conversations - Legiton.

Elfte Muflage.

Neunter Band. Rourabin sie Mauer.

### MIgemeine deutsche

## Real-Inchklopadie

£n.

die gebilbeten Stanbe.

# Conversations-Lexikon.

Elfte,

umgearbeitete, verbefferte und vermehrte Auflage.

In funfgebn Banben.

Meunter Band. Konradin so Maner.



Leipzig:

F. A. Brodhaus

1866.

9 - 10244

nomini Dangle

Baverische Graetsbibliothet



#### (Artitel, bie man unter & vermift, find unter C aufgefuden.)

Rourabin, gewöhnlich R. bon Comaben, ber lette Sprogling bes fcmab. Raiferhaufes ber Sobenftaufen (f. b.), Cohn Romad's IV. (f. b.) und Entel Raifer Friedrich's II., geb. 1252, mar erft zwei Jahre alt, ale fein Bater ftarb. Babrenb feiner Minberjahrigfeit, wo er am Sofe feines Dheime, bes Bergoge Lubwig von Baiern, erzogen murbe, batte Manfreb (f. b.) auf bas falfche Beriicht von feines Reffen Tobe fich bie Rrone von Sicilien aufgefest, erflarte fich aber bereit, biefelbe auf R. ju bererben. Bapft Clemens IV. aber, voll baf gegen bas bobenftaufifche Befchlecht, vergab bas Romigreich Sicilien an Rarl von Anjou, ber nach Manfreb's Rieberlage und Tob 1266 fich in ben mirflichen Befit beffelben febte. Gebr balb aber wurben bie 3taliener ber brudenben Gewaltherrichaft ber Frangofen überbriffig und luben ben rechtmäßigen Erben R., gewöhnlich Conradino genannt, burch Gefandte ein, fein baterliches Reich in Italien in Befit zu nehmen. Muthig und voll ebler Begeifterung jog biefer, begleitet von feinem Jugenb. freunde Friedrich, bem Cohne bes Martgrafen Bermann bon Baben, mit einem Beere bon 10000 Mann im Berbfte 1267 iber bie Mipen. Trop bes pom Bapfte gegen ihn gefchleuberten Bannfluche gewann er allenthalben gabireiche Anhanger, und obichon fein Stiefvater, ber Graf Meinhard von Tirol, und fein Dheim, ber Bergog Ludwig von Baiern, mit ihren Scharen gu Berona ihn verließen und gurildfehrten, fo gingen boch feine erften Unternehmungen gliidlich bon ftatten. Die oberital. Stubte und Rarl's ebemaliger Bunbesgenoffe, Beimich bon Caftilien, traten auf feine Seite, Rom nahm ibn freudig auf, und eine zu feinen Gunften in Sicilien entftanbene Emporung verbreitete fich immer weiter; auch bie Schlacht gegen bie Frangofen bei Bonte - bi - Balle murbe gewonnen. Doch in ber hauptichlacht bei Tagliacogo ber Scurcola, 23. Mug. 1268, warb R. burch eine Rriegelift bes in Rarl's Deere fampfenben Rreugfahrere Erarb bon Balern, trot ber Tapferfeit feiner Truppen, gefchlagen und auf ber Flucht burch Frangipani's Berrath gefangen genommen. Dit Bewilligung bes Papftes lief ber gefühllofe Rarl 29. Oct. 1268 R. nebft beffen Freunde Friedrich auf bein Martiplate ju Reapel enthaupten. R. ftarb mit bewundernewlirdiger Standhaftigfeit. Begen bas Boll gewendet, beffen rechtmäßiger Rouig er mar, marf er feinen Sanbidub ale ein rachebeifdenbee Unterpfand unter baffelbe, um ibn bem Ronige Beter bon Aragonien, bem Erben feiner Anfprüche auf Apulien und Sicilien, ju überbringen. Der Ritter Truchfeg von Balbburg bob ibn auf und erfüllte nicht ohne viele Dilife ben letten Bunfch feines herrn. Beter aber tam mirtlich 1282, ale bie fog. Gicilifche Besper (f. b.) ber frang. Bewaltherricaft ein Enbe gemacht hatte, in ben Befit bon Sicilien. Die Liebe jur Boefie und beutschen Sprache hatte R. von feinem Grofvater geerbt. Bir befigen muthmaglich bon ihm noch ein beutiches Minnelieb, bas unter bem Ramen «Ronig Ronrab's bes Jungen » bas zweite in ber Daneffe'fchen Caumlung ift. R.'s tragifches Chidfal ift bon mehrern bramatifchen Dichtern bearbeitet morben, wie 1. B. von Raupach und Rofter. 3m Auftrage bes Ronigs Marimilian von Baiern ward burch Schopf aus Dilinchen nach Thorwalbfen's Mobell bie Darmorftatue R.'s ausgeführt, bie in ber Rirche Sta. Maria bel Carmine, mo R.'s Bebeine liegen, 1847 aufgeftellt worben ift.

Romfantin (Cajus siavius Balerius Aureius Claudius), der Große genannt, röm. Aniger, 306—337, gel. 28, siere, 274 y Nofigie in Wößin, mor der Soch des Konstantius Chierus und der Henne (j. d.). Er wurde friegerisch ergegen und diente unter Diecklind 226 gegen Köstlicke im Angapter, dam unter Gelerius, der mit eine Baktrinisch Abbandius 305 wurden die Schaff 205 gene Kollerius der Montalie Bahandius der Geben werden, im Bersticken Konglie. Der die Geben Welter abgeit der Schaff 205 wurde der bederhat Falgern Angaptis. A. der die do woll Geleine Geben Konglie. Angaptis. A. der die der eine Angaptis angaptis. Der die Geleine para mit Geleine Deb 206 and den den der Geben Geben des Kunglis angaptien. Ben Geleinein paran unt als Cajur

Converfatione . Beriton. Gifte Muffage. IX.

anertannt, nahm er nun bas Bebiet feines Batere in Befit, Britannien, Sispanien und Gallien, aus beffen nordl. Theil er bie Franten bertrieb. In Rom hatte fich 306 Marentius, Marimian's Coon, jum Muguftus aufgeworfen; Ceverus, bem Galerius biefe Burbe gegeben, war aegen Marentius 307 gefallen. Maximian, ber felbft wieber nach ber Berrichaft begehrte, murbe bon Marentine bertrieben und flob ju R., bem er feine Tochter Faufta verheirathet batte, mußte aber, ba er gegen R. felbft Berrath übte, bafitr 310 mit bem Leben bilgen. Balerine ftarb 311, und nun richtete R. feine Baffen gegen Dagentiue. Er ging über bie Cottifchen Alben und ichlug bie Felbherren bee Begnere in Oberitalien, biefen felbit bor Rom 27. Oct. 312. Marentius ertrant auf ber Flucht in ber Tiber, und R. wurde nun bom rom. Genat ale erfter Augustus anerfannt. Auf biefem Inge mar es, mo bem &., wie er felbft eiblich verficherte, ein flammenbes Rreug unter ber Conne mit ber Unterfchrift, Die ihm unter biefem Felbzeichen ben Sieg perhieft (dy toutw vixa; in hoe signo vinces; L. H. S.), erichien. Seitbem lieft er bie Rriegsfahne, Labarum, ebenfo wie bie Schilbe ber Golbaten nur mit bem Rrenge bezeichnen. Mit Lieinius, ben Galerius nach bes Seperus Tobe jum Muguftus gemacht batte, verband fich R. ju Mailand und gab ihm feine Schwefter Ronftantia jur Frau. Ale aber iener nach ber Beflegung und bem Tobe bes Mariminus Daga, ber, feit 305 Cafar, 307 im Drient bie Auguftuswilrbe angenommen batte, allein noch neben R. ale Muguftus übrig mar, tam es 314 zwijchen beiben jum Briege, ber nach R.'s Siegen bei Cibalis an ber Cau und bei Abrianopel mit einem Frieden enbete, in welchem Licinius die nachmalige Brafectur Illuricum abtrat. Gin neuer Rrica erhob fich erft 323. Licinius murbe zweimal, bei Abrianopel und bei Chalcebon, gefchlagen und ergab fich; gegen feine Buficherung ließ ihn R., ber min bie Muleinberrichaft errungen hatte, 324 in Theffalomd tobten. Des Licinius gleichnamiger elfjahriger Cohn theilte 326 bee Baters Schidfal. In bemfelben Jahre murbe R.'s eigener Cobn Crispus auf Die Berleumbungen feiner Stiefmutter Faufta bin und bald barauf biefe felbft auf R.'s Befehl umgebracht. Dem Christen. thum hatte R. von Aufang an Schut gewährt und ihm bann im Berein mit Licinius burch ein ju Mailand 313 erlaffenes Ebict Dulbung burch bas gange Reich gugefichert. Un ber firchlichen Gestaltung beffelben hatte er 325, ba er auf bem Concil ju Ricaa (f. b.) ben Borfit führte, theilgenommen. Best, wo er bon bem Chriftenthum Entfühnung für bie berübten Frevel hoffte, begitnftigte er es immer entschiebener gegen bas Beibenthum; boch erft in ber lettern Beit feines Lebens begam er bas lettere formlich, wie burch bas Berbot ber heibnifchen Opfer, gu unterbriiden. Die Taufe felbft nahm er erft fury bor feinem Tobe. Doch nicht blos biefe Erbebung ber driftlichen jur Staatereligion, wogu ibn polit. Rudfichten nicht minber ale ein inneres, merft wol auf Aberglauben begrundetes Beburfnig bewogen gu haben fcheinen, madite R's Regierung ju einem Wendepuntt in ber Geschichte bes Romifchen Reiche. Gine neue Beit bob filr baffelbe auch burch die Berlegung bes Giges ber Berrichaft von Rom nach Bugang an, bas, ale Refibens 11. Dai 330 eingeweißt, nun ben Ramen Conftantinopolis trug, fowie burch bie Umgestaltung ber innern Ordnung bes Reiche, Die von Diocletian ichon vorbereitet, burch &. ausgeführt murbe. Bas noch vom altroin. republitanifchen Wefen übrig mar, verschwand jest ober murbe völlig bebeutungelos. Die Staatsform geftaltete fich von ber bes oriental. Despotiemus wenig berichieben, indem ber Raifer unumfdrantter Bebieter und fein über bas Bejet erhabener Bille ber einzige unabhangige im Staate murbe, obichon man fur bie Bermaltnug ben Staaterath (consistorium principis) regelmäßig ju Rathe jog. Bunachft unter bem Raifer waren die erften hofbeamten (dignitates palatinae) ale Minifter jugleich die bochften Beamten bes Staate. Unter ihnen, aber wie fie pom Raifer unter Erlegung von Sporteln ernannt, ftanben in einer binfichtlich bee Range und Dienftverhaltniffes burch Titelflaffen forgfaltig geglieberten Reihe eine anfehnliche Bahl Beborben (dignitates) und ein Beer biefen untergeordneter Beamten (officia, militine) und nieberer Bebienfteten (scholae). Die Militarverwaltung , an beren Spibe magistri, unter biefen comites ober duces ftanben, murbe fcharf von ber Civilberwaltung getrenut, für welche bas gange Reich, mit Anenahme ber beiben unter Ctabtprafecten und ihren Senaten ftehenben Sauptftabte, in vier Brafecturen getheilt mar, bie in Diocefen und Brovingen gerfielen. Die Steuervermehrung burch die Grund und Ropffteuer (capitatio), bie Indictionen (f. b.) und die Chryfargyrum genannte Gewerbsteuer brachte über bas Boll einen Drud, unter bem namentlich bie Stabte fast bertamen. Gegen bie Gothen fampfte R. 332 gliidlich. Grofe Scharen von Carmaten, Die bon ihren ehemaligen, gegen Die Gothen pon ihnen bemafineten Stigpen pertrieben murben, fiebelte er 334 in Thragien und Macebonien, ja felbft in Italien und am Sunberiid an. Rachbem er 385 bas Reich nnter feine brei Gofne Ronftautinus, Ronftautius und Ronftane und bie feines Brubers, Dalmatine und Annibalianus,

gefielt, rüflete er fic ju einem Juge gegen die Verfer, weche den feit 292 betichenden Frieden gebrachen hatten, erbantle seine der Meskiltum gelicklen mit hierz ju Kilteneite 22. den 337. Bon den Helden werde er unter die Gütter verfiet, den den Geffiete als Heinden als 337. Bon den Helden werde er unter die Gütter verfiet, den den Geffiete als Heinfelden der Geine dere Süde folgen ihm als Augusti, andehen fei ihre Termadiene ibi auf Gelütte als Julianus (1. d.) ungefracht. Durch Teife um Schärfe zichtum sich die Unterfandungen Gisden Erner Beite als. Bei Menfe, derfen Leine Folgen ist, der Gefiet des der Greifen bei Geffieden feige in geste geste der Geste des Geste Menfe, derfen Leine feige der Geste des Geste der Geste des der Geste der Geste

Ronftantin (Rame mehrerer griech, Raifer), f. Bygantinifdes Reich.

Ronftantin Bawlowitid, Groffiteft von Ruflaub, geb. 8. Dai 1779, war ber zweite Gohn Raifer Baul's I. Geine Erziehung erhielt er zugleich mit feinem Bruber Alexander, bem er fich ftete febr ergeben zeigte, obgleich er in feinem Charafter gang bon ihm abmich. Unter Cumorow biente er 1799 in Italien mit folder Auszeichnung, bag ihm fein Bater ben Titel Cafarewitfch ertheilte. Grofen Duth bewies er auch 1805 in ber Schlacht bei Aufterlin, wo ibn fein Gener ju unvorfichtigem Borrilden verleitete. In ben 3. 1812-14 begleitete er ununterbrochen ben Raifer Alexander auf beffen Beereszilgen und erichien bann auch beim Congreft ju Bien. Rach ber Bieberherftellung bes Ronigreichs Bolen marb er Genergliffimne ber poln, Truppen, nahm feine Refibeng ju Barfchau und ließ fich auch jum Deputirten auf bem Reichstage mablen. Durch faifert. Utas und Befchluf bes beil. Spuod 1. April 1820 von feiner Bemablin Juliane, Bringeffin von Sachfen-Roburg (geft. 15. Mug. 1860), gefchieben, vermählte er fich 24. Dai 1820 mit ber poin. Grafin Johanna Antonomna Grubzpuffa (geb. 29. Cept. 1799), bie fpater bom Raifer nach ben in ber Bojmobichaft Dafovien gelegenen und bem Groffürften gefchenften Butern jur Stirftin von Lowicz erhoben murbe. Roch bei Lebzeiten Alexanber's hatte er in einer geheimen Acte bom 26. Jan. 1822 auf Die Thronfolge Bergicht geleiftet. Rach bem Tobe beffelben murbe er amar in feiner Abmefenheit 9. Dec. 1825 in Betereburg jum Raifer ausgerufen; ba er aber bei feiner Entfagung verbarrte, fo ging bie Thronfolge auf feinen jungern Bruber Ritolane über, mahrend R. feine Stellung ale Bicetonig in Bolen beibehielt. Geine militarifche Strenge mar indeg wenig geeignet, ihm und ber ruff. Berrichaft bie Reigung ber Bolen augumenten. Befonbere fitblien fich bie Diffgiere ber poln. Armee, obwol er biefe in einen trefflichen Buftanb verfett hatte, burch harte Dafregeln gegen einzelne berlett, und bie frang. Julirevolution brachte ben langgenahrten Sag jum Anebruch. Mm 29. Rov. 1830 brangen 20 bewaffnete Cabetten aus ber Rriegefcule in bas von R. bewohnte Belvebere; boch rettete fich biefer burch die Flucht in die Mitte feiner Barben. (G. Bolen.) Rachbem bie Infurrection 30. Rov. geflegt, unterhandelte ber poin. Abministrationerath mit R., ber ungehindert mit ben ruff. Eruppen über Bulamy nach ber Grenge jog. Ale hierauf Diebitich mit einem ruff. Beere vorrudte, übernahm &. ben Befehl über bie Refervearmee, begab fich aber fpater nach Bitebft, wo er 27. Juni 1831 an ber Cholera ftarb. Geine eble Bemablin, Die Fürftin von Lowicz, enbete ihr Leben 29. Dov. beffelben Jahres in bem Palafte ju Barotoje. Gelo.

Ronftantin Rifolajemitich, Groffurft von Rufland, ber zweite Cobn Rifolaus' I. unb Bruber Alexander's II., geb. 21. Cept. 1827, murbe fcon in ber Biege jum Generalabmiral . von Rufland bestimmt und erhielt ben Beitumfegler Lutte (f. b.) jum Erzieher, ber ihm eine entschiedene Reigung filr feinen fünftigen Beruf einzuflogen wußte. Auf ber bon Lutte geführten Cocabre machte er 1846 feine erfte Serreife nach bem Mittellanbifchen Deer und ber Levante und fehrte über Franfreich und Deutschland jurid, wo er fich mit ber Bringeffin Merandra bon Sachfen-Mitenburg verlobte. In bem ungar. Felbjug 1849, bem er im Gefolge bes Gurften Pasfemitich beimobute, zeigte er viel perfouliche Tapferfeit. Bahrend bes Drieutfriege befehligte er bie Blotte in Kronftabt und überzeugte fich babei von ber Rothwendigfeit, bas ruff. Geewefen einer vollständigen Reorganifirung ju unterwerfen, wogu er nach hergestelltem Frieben mit ber ihm eigenen Guergie foritt. 1857 unternahm er eine Reife nach Franfreich und England und hatte in Baris eine Bufammentunft mit Rapoleon III. Die Reformplane feines Brubers unterflutte er nach Rraften und versammelte um fich eine Schar bon aufgeflarten und gebilbeten Mannern, welche liberale Principien in Ruffand jur Geltung ju bringen trachteten und nach ihm Ronfantinowah genannt wurden. Mis Mitglied bes jur Aufhebung ber Leibeigenfchaft eingefehten Comité fprach er feine ben Abelsvorrechten feinbliden Anfichten mit folder Entschiebenheit aus, baß ihn ber Raifer, um weitern Bermurfniffen juvorgutommen, ju einer neuen Reife bewog, bie er Enbe 1858 mit einem Gefchwaber von Schraubenschiffen antrat und bie Ronftantinopel ausbeignte. Alle nach feiner Stüdlege bei Unrugen im Bolen ausbruchen, erführte er sich site eine Amer Zeine Ze

Rouftantine, Die Sanptftabt ber gleichnamigen öftlichften Brobing ber frang. Colonie Algerien (f. b.), auf einem auf brei Seiten fentrecht abgeschnittenen und bom Rummel umfloffenen Raltplateau gelegen, bas nur auf ber vierten, fubweftl. Seite burch eine Art Erbbamm mit ben bie Stadt umgebenben Bergen verbumben ift. Die Stadt ift Sie ber Departementebehörben, ber 2. Militarbivifion, eines Bifchofe, eines Civil- und eines Sanbelegerichte, einer Aderbauund einer Sanbeletammer und bat gablreiche Dofcheen, eine fath. Rirche (ebemale Diofchee), einen prot. Tempel, eine Synagoge. Auch besteben bier ein College, eine Schule für Gingeborene, mehrere andere Schulen, einige Bobithatigfeitsanftalten, ein Sospital, ein Alterthume. mufeum, eine archaologifche Gefellichaft, ein Theater, eine Departementebaumfchule und mehrere Rafernen. Die Bahl ber Ginwohner beläuft fich auf 40000, barunter etwa 7000 Europaer. Jubnftrie und Sanbel bes Orte find gegen frilhere Beiten fehr gefunten. Doch herricht noch immer viel Bewerbthatigfeit, befondere in Leberbearbeitung und Farberei. Much unterhalt man Brauereien und Deftillationen und treibt einen wichtigen Sanbel mit Getreibe, Debl, Bolle, Geibe, Leber, Friichten und Wein. Bebeutend ift ber Tranfit nach Biefra und ben Dafen ber algerifden Sabara. R. bat, nach Art ber übrigen Stabte ber Berberei, unansehnliche Saufer und enge, fcmunige Gaffen: boch find in neuefter Reit mehrere Straften ermeitert und mit europ. Banfern befett morben. Reine ber Dofcheen ift von Bebeutung; nur ber Balaft bee ebemaligen Bei geichnet fich burch feine gierliche maurifche Architettur aus. Die Citabelle ober Rasbah, welche burch ihre hohe Lage Die Stadt beherricht, ift nur burch eine Menge in fte bermauerter Erilmmer antiter Gebaube fowie burch ausgebebnte Cifternen bon bortrefflicher Ausführung bemertenewerth. In und um R. finden fich viele Ueberrefte rom, Baumerte, Früher ftanb bie Guboftfeite ber Ctabt mittele einer prachtvollen, in brei Etagen über eine tiefe Schlucht führenden (breifachen) Brude unt ber gegenüberliegenden Anbobe Manfurah in Berbindung, beren Quellwaffer nach bem brunnenlofen St. burch einen Mauaburt binfibergeleitet murbe. Muf ber unterften Brude, einem bie Colucht überwolbenben natürlichen Felebogen bon riefiger Dimenfion, rubte bie mittlere von zwei Bogen, von Raifer Antoninus Bine 161 erbaut uub fpater reftaurirt, auf biefer bie oberfte Britide bon bier toloffalen Bogen, urfpriinglich ebenfalls ein Romerbau, aber 1790 vom türf. Gouverneur Galah-Bei nen aufgeführt. Am 9. Juni 1857 fturgte ber Brachtbau, mit Ausnahme bes unterften Bogens, ein und murbe bon ben Frangofen burch ein eigenes Dadwert erfest. R. war icon im Alterthume infolge feiner faft uneinnehmbaren Lage eine bebeutenbe Stadt Rumibiene (punifch Carta ober Rirtha, romifch Cirta genannt) und eine Beit lang Ronigerefibeng und als folde besonbere unter Micipia blubenb. Unter ben Romern begann fie ju finten. Julius Cafar gab einen Theil ihres Gebiets feinem Barteiganger Gittius, ber bafelbft eine rom. Colonie grilnbete; baber Cirta unter ihm ben Beinamen Colonia Sittianorum erhielt. 3m Rriege bee Magentine gegen Alexander murbe bie Stadt 311 gerftort, jeboch icon unter Ronftantin b. Gr. wiederhergesiellt und ftart befeftigt, baher auch Constantina genannt. Den Stürmen bes Mittelaltere miberftanb fie. Gelbft bie Banbalen vermochten fie nicht ju erobern. Auch bei ber Eroberung burch bie Saragenen icheint fie nicht viel gelitten ju haben; benn noch im 12. Jahrh, wird fte ale eine ber blithenbften, reichften und festeften Stabte geschildert, in welcher bie Raufleute bon Bifa, Genna und Benedig ihre Sanbelecomptoire hatten. 3m fpatern Mittelafter und in neuerer Reit theilte fie bie Schid. fale von Algerien. Gie mar Git eigener Beis, die in ziemlicher Unabhangigfeit bon ben Deis

ben Algier malteten und beren lebter, Admed, fich auch nach bem Ralle Algiers bis 13. Det. 1837 gegen bie Frangofen bieft, mo R. von lettern unter Maricall Bale erobert wurde. -Die Brobing R. umfaßt 5050 Q. . DR., wobon 750 auf bas Tell, 930 auf bie Steppe und 3370 auf bie Cahara fommen, und gafit gegen 1 1/2 Dill. E., meift Rabblen (f. b.) und Araber.

Ronftantinopel, bon ben Türfen Stambul (3ftambul), bon ben Balachen und Clawen bes titrt. Reichs Carogrob, b. i. Raiferburg, genannt, führte in ben alteften Beiten ben Ramen Bujang (f. b.) und murbe nach Gufebius Bamphili burd Bugas, Ronig von Dlegara, um 658 D. Chr. gegrundet. Die Stadt, welche fich blos auf ben Silgel ber heutigen Gerailfpipe befdraufte, blieb, burch vielfache Rriege und wilbe Romabenhorben beimgefucht, lange unbebentenb, bis Raifer Ronftantin b. Gr. fie 330 n. Chr. jur Sauntftabt bes Romifchen Reichs machte und fie nach fich Ronftantinopolis ober auch Nova Roma benannte. Sie blieb feitbem bie glang- und funfterfillte Daupt - und Refibengftabt bes rom., fpater bee oftrom. Raiferthums, beffen Coidfale fie bis zu beffen Untergange 1453 theilte, und murbe bann, nachbem fie im Laufe ber Beiten 29 mal belagert und 8 mal erobert worben, Saupt- und Refibengftabt ber turt. Gultane, Die an bie Stelle ber oftrom. Raifer traten. (G. Demanifdes Reich.) R. liegt unter 41° norbl. Br. und 47° oftl. 2. auf einer am fubmeftl. Ausgange bes Thragifden Bosporus (f. b.) befind. fichen breiedigen Landjunge, die burch einen von biefer Meerenge aus fich faft 1 DR. lang in bas Land binein erftredenben Deeresgarm, bas fog. Golbene Sorn (ben geraumigen und fichern Bafen R.8), und bas Meer bon Marmara (jener im R., biefes im G. ber Stabt) gebilbet wirb. R. hangt fonach auf ber Beftfeite, ber Bafis bes gebachten Dreieds (% Dt. laug), mit bem feften Canbe Thragiene gufainmen und erftreift fich gwifden beiben genannten Bewaffern nach D. fin bis ju bem Buntte, wo das Golbene forn, ber Bosporus und bas Deer von Marmara aufammenftogen und die breierige Landgunge in einer abgeftumpften Ede (ber Cerailfpite) endigt. Dies ift bas eigentliche R., bas bei einem Umfange von faft 21/2 DR. von einer burch die Titrfen theilweise restaurirten und an ber Landfeite breifachen Festungsmaner umgeben wird, bie noch aus ber bhjant Beit herrührt, und burch welche im gangen 26 Thore führen. Merfwürdig unter biefen ift bas Top-Rapuffi, einft bas Thor bes beil. Romanus, burch bas 1453 bie fturmenben Turfen eindrangen, und bei bem ber lette Palaologe fampfend fiel. Im weitern Ginne begreift man unter bem Ramen R. auch bie Borftabte, welche am Bafen und bem Bosporus entlang liegen, und bie auf ber afiat. Geite bes Bosporus ftch ausbreitenben Stabte Cfutari und Rabitoi nebft ben fich nordwärts anreihenden Dorfern. Am berühmteften unter allen biefen Ortichaften find Balata, Bera und Top-Chaneh (Top-Bane), Die nörblich ber eigentlichen Ctabt gegenitber auf bem Dreied belegen find, bas burch bas Golbene Born und ben Bosporus umfpillt wirb. Das eigentliche R. (mit ben norblich vom Golbenen Sorn liegenben Borftabten) ift vermoge ber bilgeligen Configuration bes Bodeus terraffenformig gebaut und gemabrt beshalb, befonbere nach ber Ceite bes Golbenen Dorne gu, mit feiner. vielen Garten, Eppreffen, Dofcheen, Minarete unb Thurmen einen prachtigen, malerifden Aublid. Ueberhaupt tonnen mit bem Panorama R.s nur wenige Stabte ber Erbe wetteifern. Defto abichredenber bagegen zeigte fich bieber bas Immere ber großen Ctabt. Reben ben winteligen und fcmugigen Baffen mit ihren elenben Saufern aus Lehm und Solg gab es nur wenige reinlichere und ftellenweise breitere Strafen. Erft feit bem großen Feuersbrilnften bom 6. nnb 7. Gept. 1865 und 3. Dai 1866 ift bas alte R. in eine Epoche ber Umgeftaltung eingetreten, inbem man bie Anlage geraber und breiter Strafen in In griff genommen und nur die Aufführung fteinerner Saufer in europ. Stile gestattet hat. Bu ben merhvürdigften Gebanden und Monumenten bee bon Griechen, Titrfen und Armeniern bewohnten eigentlichen R. geboren: bas alte und neue Gerail (f. b.) und die ebemalige Cophienfirche (f. b.), jest eine Mofdee; bann bie Mofdeen Coliman's, Admeb's, Dichemeb's, Dahrnub's, Gelim's, Bajafib's, Doman's und bie Aleine Cophienfirche. Ferner Die beiben Dbeliefen bes alten Sippobrome (tiirf. Atmeidan), bes großten ber wenigen öffentlichen Plate 81.6; bas Chlof ber Cieben Thurme, auf ber fubweftl. Ede ber Ctabt, in bas jonft bie Gefanbten ber Machte, mit benen die Bforte in Krieg gerieth, gefperrt wurben, um fie bor ber Bolfownth gu fcutten. Ferner die zwei noch beute ihrem 3weile bienenden, von ben Raifern Balene und Juftinian erbauten Bafferleitungen, mehrere große Cifternen, von benen bie Cisterna Basilica mit 336 Granitfaufen und die ded Bhilorenus mit 224 Marmorfaufen noch gut erhalten find; enb. lich bie Refte bes bnjant. Raiferpalaftes Dagnaura. Bon ben jahlreichen Gaulen bes alten R. find noch erhalten: Die bes Rouftantin, gewöhnlich bie verbrannte genannt, Die bes Theobofins im Gerailgarten und die bes Marcian mit einer Infdrift.

Brogere Fortichritte hat die Doberniftrung bereits in ben Theilen bes Stadtcompleges

gemacht, welche jeufeit bes Golbenen Sorns und auf ber europ. Geite bee Bosporus liegen. Go ift Berg gegenmartig eine wefentlich europ. Stadt mit meift aus Stein aufgeführten Saufern und jum Theil autachflafterten und burch Gas erleuchteten Strafen, barunter bie große, gegenwartig 1500 Coritt lange und fich mehr und mehr ausbreitenbe Beraftrage. Mn ihr liegen eine Menge Befandtichaftehotele, von benen bas englische, ruffifche und frangofifche am anfehnlichften find. Das gefchmadvollfte neuere Bauwert ift bie 1862 vollenbete Raferne bes Galata Gerais. Die Borftabt Galata, fcon bon ben Bennefen gur bngant. Beit begründet, ift auf bem fteilen Abhange bes Stigele erbaut, auf bem auch Bera liegt, und fullt ben Raum gwifchen bem let. tern und bem Safen aus. Galata ift ber eigentliche Mittelpuntt bes Grofhanbele von &. und gabite fcon von altere ber viele aus Stein erbaute Rhans und Saufer. Die alten Mauern, von benen es noch por furgem umichloffen war, murben neuerbings gunt Theil niebergebrochen. Dan hat parallel bem Ufer eine giemlich breite Strafe angelegt, bestgleichen eine andere jur Bermittelung bes Bertehre mit ber Schiffbrude, bie Galata mit R. verbinbet. In ber Rabe biefer Briide lient ber Saviar-Rhan ober bie Frondeborfe. Um Gingange bee Safene, unmittelbar ber Gerailfpipe gegenitber, liegt die Borftabt Top-Chaneh (Tophane), beren holgerne Baufer fich amphitheatralifch auf ber nach bem Ufer fteil abfallenben Lanbfpite gwifden bem Bosporus und bem Golbenen forn erheben. Gine enge, von ber Sobe nach bem Dere berablaufeube Gaffe theilt bas Bauge in zwei ungleiche Saiften. In ber Rabe bes Meeres hat man bie Borftadt neuerdings im unmittelbaren Anichluffe an Die Gebaude bes Artillerie - Arfeuale (Top-Chaneb) im grofartiaften Stile erweitert. Der 1866 noch unvollenbete Reubau bes Arfenals gewährt einen impofauten Anblid. Mitten unter biefen Werten ber Reugeit ragt bie chrwiirbige Rusvetie-Mofdiee mit ihren beiben himmelanftrebenben Mingrets empor. Man begte 1866 bie Abficht, Top-Chanch ebenfalls burch eine Safenbrilde (Schiffbrude) mit bem fich unmittelbar an bie Mauern bes Gerails aulehnenben Ctabtviertel bes eigentlichen R. gu verbinden.

Rorblich von Top-Chauch ben Bosporus entlang liegen bie Borftabte Finbifin und Ra. batafch. Lettere, ebenfalls vom Deere aus amphitheatralifch auffteigend, enthalt viele große und flattliche, meift in Sol; erbaute Ronare ober Berrenhaufer mit ber herrlichften Ansficht auf bie Merrenge, bas afiat. Gegenufer und bas Marmara-Meer. Unmittelbar au Nabatafd) reiht fid) bas Balais von Dolma-bagbfche, neuerbings auch Gerail von Befchittafch genaumt, bas 1857 vom Gultan Abbul - Debfchib bezogen murbe. Diefes Palaie, gegenwärtig wol ber ftattlichfte aller Filrftenfige im Drient, im arab. Stile erbaut, befteht aus vielen einzelnen Bebauben und weubet bem Meere eine Sacabe von über 1000 Schritt gu. Es ift nicht blos bie Refibeng bes regierenben Gultans, fonbern gugleich auch ber Bohnfit ber gangen faiferl. Familie. Mu bas Balais von Dolma-bagbiche fofiegen fich nordlich die Quartiere Jeni-Mahalle und Befchittafch an. Erfteres Quartier ift neu; an ber Stelle bee lettern foll bas alte Jafo. nium gelegen haben. Unmittelbar auf Beschiftafch folgt bas neuerbings abgebrochene und aus Stein neu aufzuführende Gerail von Tich iraghan mit feinem ausgebehnten und im europ. Stile angelegten Bart. Bon bier an erftredt fich auf ber europ. Geite bee Bosporus bie Reihe ber Anbauten noch mehrere Meilen weiter, wenn auch nicht fo bicht, bie Bujutbere und barilber binaus. Es folgen nacheinander die Ortichaften Orta-Roi, Arnant-Roi, Ruru-Tichesme, Bebet, Rumili - Siffar, Emirghian, Jeni - Roi, Therapia, Bujufbere und Carijer. In Therapia und Bujutbere hat die europ. Diplomatie ihre Commerfite, die aus einsachen, meift im turt. Stil leicht aus Bolg erbauten Landbaufern befteben, welche ihre Fronten bem Meere gufebren, während fid ihnen rudwarts ausgebehnte und europaifd eingerichtete Parte (barmter befonbere ber ruffifche und ber frangofifche ausgezeichnet) aufchliegen. Gegenwartig bat fich an ber Landftrage, Die ben Berfehr gwijchen Bera und Bujutbere vermittelt, eine neue Borftabt Ramens Feritoi gebilbet, welche, von Bera aus bereits 3/4 St. weit vorgefcoben, bie Richtung anbeutet, nach welcher fich in nachfter Beit die Frankenftabt (Bera) erweitern wirb.

 Conftana.

7

vorjugsweife Iben. Missigen Habts im Ressim Ladia behint fich in langer freutet land ber Opfenducht des Manisacrians (Zer-Klhand), der Phisticipant ber titt. Marine, and, bod wird bassifiede mit der ihr gestellt der ihr de

R. jablt fammt ben Borftubten gegen 90000 Baufer und 1 Dill. E. (bie eigentliche Stabt 1/2 Mill.). Darunter befinden fich etwa 300000 Türken und Tataren, 150-200000 Grieden, 230000 Armenier, 55 - 60000 Juben. An 25000 Berfonen leben nnter bem Schute ber fremben Gefandtifdaften. Die Babl ber Mofdeen mag fic auf mehr ale 300 belaufen, barunter 13 faiferliche. Die Griechen befiben an 30 Rirchen unter einem Batriarchen und 12 Spnobalbifchofen. Ebenfo gablreich find bie Rirchen ber Armenier, Die ebenfalle einen Batriarchen ju R. haben. Die Ratholiten fleben unter einem Bifchofe und haben 9 Rirchen und 6 Riofter. Much bie perichiebenen prot. Confessionen haben fich eigene Rirchen errichtet. Bon Unterrichteanstalten bestehen ju R. 300 Debreffee, meift mit ben Dofcheen in Berbinbung unb jur Bilbung ber Ulema bienend, und etwa 400 Metteb ober Clementaridulen. Sierzu tommen an höbern Unterrichteauftalten; Die Rriegeichule, mit welcher 1865 Die Militar Borbereitungefchule in einem neuen Gebaube vereinigt murbe; bie vereimigte Artillerie- und Ingenieurfchule (ju Rumbar . Chaneh), die Marinefchule auf ber Infel Chalti, eine medicin. Schule (bas fog. Balata Gerai) u. f. w. In bem ju einer turt. Univerfitat bestimmten Gebaube, bas im Innern nie gang ausgebant morben, führt bie türt. Atabemie ber Biffenfchaften ihr Scheinleben. Unter ben Bobithatigleiteanftalten befinden fich gabireiche Armentiichen (3marete). Dan jablt ferner ju R. gegen 3000 öffentliche Baber, eine Menge Bagare, Rhane und Baarenniederlagen, Dospitaler und Rafferhaufer ju Taufenden. Roch immer ift ber Gewerbfleiß von einer gewiffen Bebeutung. Unter ben Erzeugniffen find befonbere Lebermauren, Teppiche, Stides reien in Gold, Gilber und Bolle, Baffen, Barfume und Ranchapparate hervorzuheben. Der Sanbel ift infolge ber unvergleichlichen Lage ber Stadt und bes prachtvollen Safens trop ber mangelhaften Fürforge ber Regierung in ftetem 3nnehmen begriffen. Den bauptfachlichften Untheil baran baben bie Grieden und Armenier; bann folgen bie Italiener, Defterreicher, Englanber, Frangofen, Deutschen und Ruffen. Jahrlich laufen im Bafen gu R. 15-16000 Schiffe mit ilber 3 Mill. Tonnen aus und ein. Bal, bon Sammer, all. und ber Bosporus (2 Bbe., Befth 1822); Balih, aft. und feine Umgebungen» (beutich von Raifer, 2pg. 1841).

Ronftang, Conftang ober Roftnit, Rreieftabt im Grofbergogthum Baben, liegt am Bobenfee (nach ber Stadt bieweilen auch Ronftanger fee genannt), ba wo ber Ribein ben obern und untern See miteinander verbindet. Die Stadt, ziemlich weitläufig gebaut und mit ber jenfeit bee Rhein gelegenen Borftabt Beterebaufen burch eine Brude verbunden, ift Gip eines Bofgerichte, bat ein Luceum und gablt (1864) 8516 G. Unter ben fünf Rirchen ift bor allem ber Dom hervorzuheben, ber 1048 gegrundet wurde, in feiner jetigen Geftalt aber bem 16. Jahrh. angehort. Der goth. Thurm murbe erft 1850-58 aufgeführt. Das Inmere enthalt mancherlei Runftwerte und andere Cebenemitrbigfeiten. Die Stephanefirche ift ein goth. Bauwert ebein Stife aus bem 14. Jahrh. Der große Caal bes 1388 erbauten Raufhaufes biente mahrenb bes großen Concils ale Carbinaleconclave. Mertwürdige Gebaube find außerbem bas alte Rathhaus und bas auf einer Jusel im See gelegene Dominicanertlofter, in weldsem einst huß gefangen fag. In neuerer Zeit ist bas Aloster zu einer Kattunfabrit eingerichtet worben. Die giemlich gewerbfleifige Bevollerung producirt Tuch, Baumwoll- und Leinenzenge, Uhren u. f. w. Das Aufblithen bes Sanbels und Bertehre batirt erft aus neuefter Beit feit Einrichtung ber Dampfichiffahrt auf bem Bobenfee und feit Eröffnmig ber Gifenbahn (1863). R., ein uralter, im 4. Jahrh. gegrundeter Ort, mar im Mittelalter eine angesehene Reichoftabt, Die jur Beit ihrer Blute an 40000 E. jablte. Da biefelbe bas Interim (f. b.) nicht annahm, ging fie 1548 ihrer Brivilegien verinftig, murbe in die Acht erflart und von Raifer Rarl V. beffen Bruber Ferdinand gefchentt. Gie blieb nun bei bem Daufe Defterreich, bie fie 1805 an Baben gelangte. Das Bisthum R. wurde friihzeitig begriindet und hatte gulett ein Areal von 22 Q.-M. mit 55000 G. Der Bifchof war beutfcher Reichestand und refibirte theile im Schloffe gu Beterehaufen, theile in Moreburg. 1802 wurde bas Biethum facularifirt und fein Gebiet an Baben

gegeben. Der gegenwärtige Rreis R. (feit 1863) bat ein Areal von 37.3 (einschlieflich einer Strede bom Bobenfee: 40,0) D. . DR. und gablt (1864) 127582 G. - Befchichtlich mertmilrbig ift bie Ctabt R. befonbers burch bas bafelbft 1414-18 gehaltene Roftniper Cone il. Der Zwed beffelben mar, bem firchlichen Schiema ein Enbe ju machen und eine Reformation ber Rirche an "Saubt und Gliebern" burchzuführen. Bon Bapft Johann XXIII. (f. b.), ber bas Schidfal, bas feiner martete, boransfab, nach langem Biberftreben gufammenberufen, trat bie auf bem Concil ju Bifa (1409) in Ausficht genommene Rirchenberfammlung figtt brei, erft fünf Jahre nachher in R. aufammen. Bierau fanben fich nachft bem Raifer Gigismund und . bent Papit Johann 26 Gurften, 140 Grafen, mehr als 20 Carbinale, 7 Patriarchen, 20 Erzbifchofe, 91 Bifchofe, 600 Bralaten und Doctoren und gegen 4000 Briefter ein. Die qualeich borhandenen brei Bapfte Johann XXIII., Gregor XII. und Benedict XIII. murben abgefest, bagegen Martin V. (f. b.) ale rechtmäßiger Bapft gemablt. Das Concil, welches bor ber neuen Papftmahl einen formlichen Proces gegen ben flüchtigen Bapft Johann eingeleitet und fich für bie oberfte richterliche und gefetgebenbe Bewalt in ber Rirche erflart hatte, mußte jeboch alle Reformen ber Rirchenberfaffung bertagen, ba ber neue Papft bie Berfammlung aus Furcht, feine Gerechtfame gefchmalert ju feben, wiber ihren und bes Raifers Billen wenige Monate nach feiner Babl auflöfte. Die Fortfetung ber Berhandlungen erfolgte erft auf bem Concil ju Bafel (f. b.). Wie wenig übrigens biefe hochariftotratifche Berfammlung an eine Befferung ber Lehre bachte, zeigt ber ebenfalle ju R. und gerabe am eifrigften bon ben Bortführern ber eReformation » betriebene Regerproces bes 3ob. Buf (f. b.) und bes Bieronbmus (f. b.) bon Brag, welcher mit ber Berurtheilung und Berbrennung ber beiben bohm, Reformatoren enbete.

Robais, ein Cee ober genauer eine theils mit Baffer bebedte, theils verfumpfte Rieberung, welche ben größten Theil ber weiten, leffelformigen Tiefebene bes innern Bootien einnimmt und nach ber an ber Rorbofffeite gelegenen alten Stadt Ropa (fest Topolia, baber Gee bon Topolia) benannt ift. Das theils von der Beftfeite ber in brei Rliffen (Rephiffos, Delas und Brobatia), theils bon ben an ben übrigen Seiten bie Ebene umfcliegenben Bergen und Sügeln berab in bie Nieberung einftromenbe Baffer namlich bat gar teinen Abfluft über ber Erbe, fonbern finbet nur burch etwa 20 unterirbifde natürliche Ranale, bie fich burch bas Innere ber Berge nach bem Gubbifden Deere hingiehen (jest Ratabothren genannt), einen burchaus nicht ausreichenben Abjug. Der Stand bes Baffere ift ju ben berichiebenen Beiten bee Jahres febr berichieben. Am hodiften ficht baffelbe in ben Bintermonaten, mo bie gange Nieberung bon einer aufammenhangenben Bafferflache bebedt wirb. Bon Anfang Dai an finit es allmählich, fobag größere Streden, je nachbem fie fruher ober fpater troden werben, ju Betreibe-, Baumwoll- ober Reid-felbern ober auch ju Beiben benutt werben tonnen. Dehrere Stellen aber bleiben auch im höchften Commer theile mit Baffer, theile mit hobem Schilf bebedt. Gehr gefchatt waren bei ben Alten bie Male bes R., bie Sauptzierbe bes athenifchen Sifcmarfte. Auf bas Rlima Bootiens übte ber Gee, wie noch jest, burch bie Ausbunftungen ber fumpfigen Stellen einen febr ungitnftigen Ginflug aus. Coon Alexander b. Gr. begann burch Rrates aus Chalfie bie Trodenlegung ber Seeebene, boch murbe biefelbe balb mieber abgebrochen. In jungfter Beit haben fich eine frang, und eine engl. Befellichaft für biefen 3med gebilbet, welche ihre Plane 1865 ber Regierung vorlegten. Egl. Burfian, . Geographie bon Griechenlands (2b. 1, 2pg. 1862).

Ropal ift ber Rame eines Barges, meldes ale Balfam aus ber Rinde berfchiebener Arten

Ropele, eigentlich Ropeila, beißt eine guerft um 1538 in Rufland geprägte Munge, bie ihren Ramen bon ber Figur bes Baren ju Pferbe und mit ber Lange (Kombe) in ber Band empfing, die gewöhnlich auf ber einen Geite biefer Dunge abgebilbet erfchien. Bu Anfang gab es nur Gilbertopefen, für welche fpater feftgefett wurde, bag 100 einen Rubel ausmachen follten; ferner Den'gen ober Denefchten ober halbe R., und Bolufchten ober Bierteltopeten, fowie auferbem 5., 10., 15., 20., 25., 30. unb 50. Ropefenftilde. Geit 1655 pragte man R. in Rupfer ane, unter benen bie altfibirifden fowol bon Milnutundigen wegen ihrer Seltenbeit ale bon Golbarbeitern wegen ihres Beigehalts von eblerm Detall und von ben Fabritanten Leonifcher Baaren wegen bes guten Rupfers und bes vortheilhaften Breifes (fchweren Milngfußes) befonbere gefucht werben. Die Milngordnung bom 3. 1811 feste feft, bag halbe, einfache und Doppelfopeten in Runfer ausgegeben werben follten; biefe Rupferniffngen reprafentirten bas friibere ruff. Bapiergelb ber Bant-Affignationsmafprung, in welcher feit 1. Juli 1839 gefeslich 350 R. ober 3 1/2 Bapierrubel = 1 Gilberrubel galten. Geit Biebereinführung ber Gilbervaluta bat man biefe Art ber Rupferpragung eingehen laffen und pragt mur Rupfermungen im Berhaltnig bon 100 R. = 1 Gilberrubel; biefelben enthalten weniger Rupfer ale bie frubern Rupfergelbforten. Infolge bee Ufas vom 18/30. Det. 1840 pragte man Ctlide ju 3, 2, 1, balben unb Biertelfoneten und amar aus bem Bub ober 40 ruff. Pfb. 16 Gilberrubel in Rupfermiingen ober 1600 R.; nach ber Berordnung bom 7/19. Febr. 1849 aber werben and einem Bub Anpfer 32 Gilberrubel gu Rupfermitingen bon 5, 3, 2, 1, halben und Biertelfopeten gefchlagen. Die porberigen Rupfermiligen verfchwinden mehr und mehr aus bem Umlaufe. Ale 1/100 bee Gilberrubele hat bie jegige &. einen Geltungewerth von 3% Bfemigen preugifch.

Ropenhagen, ban. Rjobenhann, bie Sauptftabt bes Ronigreiche Dauemart, auf ber Infel Seeland, am Sunbe, ber hier 4 DR. breit ift, und an einem fcmalen Cerarne, ber bie Ctabt von ber Infel Amager trennt und ben fcouen, an 5000 Chiffe faffenben, and jur Ctation ber Rriegoflotte bienenben Safen bilbet. Die Ctabt, auf fladjem, ebenem Boben gelegen, boch gefdutt vor Ueberflutmigen, gerfallt in brei Theile: Die Altstadt, ber weftl. Theil, ber nach bem Brande bon 1795 fchoner ale gubor wieber aufgebaut wurde, aber noch frumme und fchmale Straffen zeigt; bie Reuftabt ober Friedricheftabt im Dften, ber fconfte Ctabttheil; Chriftians. hafen auf ber Infel Amager. Außerbem bat &. noch brei bebeutenbe Borftabte, Befterbro, Rorrebro und Ofterbro. Man jahlt 4500 Saufer und, mit Ginfchluft bon Friedricheberg, 182000 E., barunter nur 800 Ratholifen, 600 Meformirte, 3000 Juben und 400 Mormonen. Die Stadt ift von Teftungewerfen, beren Balle angenehme Spagiergange bilben, umgeben nub bat eine Citabelle (Friedrichofafen). Die Baufer, unter benen viele fcone und aufehnliche, find meift von Badfteinen erbant. Unter ben Strafen ift bie Ofterftrage bie belebtefte, bie Amalienftrafe und bie Brebftrage bie fconften. Rongens Rhtoro (ber Reue Ronigemartt), obgleich unregelmäßig, boch ber größte und ichonfte Plat, liegt im Dittelpunfte ber Ctabt und ift burch bie bleierne Statue Chriftian's V. gefchmildt. Muf bem achtedigen Friedrichsplat fteht bie fcone Reiterftatue Friedrich's V. Die Franeufirche, im Innern burch eine Reibe Bilbmerte von Thorwalbfen gefchmitdt, ift bie Metropolitanfirche bes gangen Reiche. Die Trinitatiefirche geichnet fich burch ihren Thurm aus, ebenfo bie Rirche Unfere Erlofere. Gin bubiches Bebanbe ift auch bie goth. Rapelle ber Ratholifen. Das tonigl. Refibengichloft, Die Chriftianeburg, eine ber anfehnlichsten in Europa, in feiner gegenwartigen Weftalt nach bem Branbe bon 1794 burch Baubirector Banfen im ital. frang. Etil aufgefithit, hat an ber Contrefaçabe am Callofis

bollen Fleifch- und Gemitfehallen umgeben; bas Rengbaus u. f. w. Ale Mittelpunft bee Ronigreiche haben ju R. alle bobern Regierungebeborben ihren Gis. and befinden fich hier bie bochften Inftitute für Wiffenichaft und Runft. An ber Spige ber Lehranftalten fieht die Univerfitat, die von Chriftian I. 1478 geftiftet wurde; Die jest geltenbe Fundation batirt bon 1788. Unter ben Brofefforen, welche in neuerer Beit an ihr lehrten, befinden fich viele Ramen, die auch im Auslaube eines hoben Anfebens genießen, wie die Theologen Claufen und Martenfen, Die Buriften Larfen , Rolberup-Rofenbinge und Rrieger , Die Debiciner Bang, Cidricht, Otto, Stein, ber Bhufifer Drfteb, ber Raturforicher Steenstrup, Die Beidichteforfcher Berlauff, Allen, Chiern, Die Philosophen Gibbern und Rielfen, ber Botanifer und Geograph Schonw, ber Rritifer und Bhilolog Mabrig, ber Drientglift Beftergaarb, ber norbifche Sprachforider Beterfen, ber Literarhiftorifer Molbech, ber Aftronom b'arreft u. f. w. Bur Uniberfitat gehoren Die dirurg. Atabemie, zwei Observatorien, ein Botanifcher Garten (in Rubann) nebit botan. Forfigarten (gu Charlotteulund). Die Universitätebibliothet, friiber in ber Erinitatiefirche, neuerbinge in einem neuen, iconen, mit ber Univerfitat in Berbindung ftebenben Bebaube aufgestellt, jablt 200000 Banbe und 4000 Saubidriften, barunter eine reiche Cammlung altperf. und ind. Maunferipte fowie bie Arne - Dagneanifche Camminug altnord. Sand. fchriften (2000). Das nene, grofartige naturbiftor. Dufeum fieht unter ber Leitung Steenftrup's. Dit ber Univerfitat in enger Berbinbung ficht bie Bolntechnifche Lebranftalt, welche 1829 geftiftet wurde und mit Ginichluft bes Directore 13 Lebrer, anm Theil Brofefioren an ber Universität, zahlt. Auferbem find von hobern Lebranftalten zu nennen; Die Beteringrichule, geftiftet 1773 von Abilbgaarb, 1776 vom Ctaate übernommen und fpater mit einer Laubwirth. fcaftlichen Dochfchule in einem neuen Gebaube in ber Rabe R. bereinigt; Die Militarhochfchule, 1830, und bie Geecabetten-Mabemie, 1781 gegründet; bie Metropolitanfdule mit 150 Coui. tern. Die Bilbung augehender Rünftler und Beforberung bes Runftgefchmade überhaupt bezwedt bie Runftafabemie, welche 1754 begrinbet und 1814 neu funbirt wurde. Mitglieber berfelben waren bie berühmten Dafer Edereberg und Marftrand, Die Bildhauer Biffen und Berichau.

Die Stadt R. ift als Centrum ber ban., überhaupt ber norbifden Biffenfchaftlichfeit und Runft Gip vieler Gefellichaften und Bereine, Die auf jenen Bebieten jum Theil mit großem Erfolge mirten. An ber Spite berfelben fteben bie ban. Befellichaft ber Biffenichaften, 1742 gegritubet, und die Ronigl. Befellichaft filt norbifche Alterthumefunde. Lettere wurde 1825 gegriindet und hat durch die Bemilhungen ihrer gelehrten und thatigen Ditglieber Thomfen, Rafn, Finn - Dagnufen, Beterfen eine befonbere grofartige Birtfamteit entfaltet. Die bon ihr beröffentlichten Beitschriften, wiffenschaftlichen und popularen Werte find auch für bas Musland bon hohem Jutereffe. Geit 1827 wirft ferner ein Ruuftverein mit Erfolg. Der Mufitverein, bem fich bie Dufitgefellichaft Enterpe nebft vielen Gefangvereinen aufchliegen, bat fich viel Berbienft um die mnfilalifche Bilbung erworben. Unter ben Cammlungen für Biffenfchaft ficht bie fonigl. Bibliothet, eine ber größten Europas, obenan. Diefeibe wurde von Chriftian III. gegrilnbet, gahft 500000 Banbe und umfaßt eine Sanbidriftenfammlung bon 20000 Rummern, barunter bie Raft'iche Sammlung von Sansfritmanufcripten. Außer ber ichon ermannten Univerfitatebibliothet ift auch ber bon ben Gebrilbern Claffen geftiftete Claffen'iche Bibliothef bon 30000 Banben naturbifter. ofonom., mathem. und phyfit. Inhalts ju gebenten. In feiner Art einzig ift bas Dufeum ber nordifchen Alterthumer im fog. Bringenpalais, welches, 1807 begonnen, mit bem 1843 angelegten Cabinet für amerit. Alterthümer verbunden marb. Muferbem find berborgubeben: Die tonigl. Ding. und Debaillenfammlang im Cofoffe Rofenburg; bas Mufeum ber Raturwiffenfchaften; Die Raturalienfammelung bee Ronige Chriftian VIII. auf ber Amalienburg, barunter eine bortreffliche Condiplienfammlung; bas bis anf eine Cammlung antifer und moderner Gemmen und Paften wenig bedeutenbe Runfimufeum; bas gefchmactvoll und lebrreich aufgestellte ethnogr. Mufeum im Bringenpalais; Die Baffenfammlung bes Arfenals u. f. m. Die angiebenbite aller Cammlungen ber ban. Sauptftabt bilbet bas 1846 eröffnete Thormalbfen'iche Dufeum. Das Gebande bafur murbe feit 1838 in einem halb agnpt., balb griech, Stile nach bem Plane bes Architeften Binbesboll erbaut und bilbet ein Biered von 220 fr. Lange, 120 F. Breite und 45 F. Dobe. Außer ben 648 eigenen Berten Thorwalbfen's umichlieft baffelbe auch beffen Cammlungen an Alterthumern und Runftfachen, Die ber große Rünftler bem Staate bermachte. Außerbem find bon Runftfammlungen noch beachtenewerth bie Bemalbegalerie im Schloffe Chriftiansburg, welche bie nieberland. Schule bedeutend vertritt, and eine eigene Abtheilung für Gemalbe ban. Runftler bat; bie Doltte'iche Gemalbefammlung in Thott's Balais, Die 156 namentlich ber nieberland. und beutiden Schule angehörige Bilber gablt; bie tonigl. Rupferftichfaumlung im Bringenpalais mit 80000 Blattern. Das 1748 aufgeführte, neuerdinge theilweife umgebaute tonigl. Schanfpielbaus ift porquaeweife ber nationalen bramatifchen Runft gewibmet. Auger bem Boltetheater im Cafino, einem burch bie bafelbft gehaltenen Bolfeversammlungen im Marg 1848 auch politifch befannt geworbenen Bergnligungsorte, bestehen noch brei andere Bühnen: bas Bolfstheater in der Norderstraße, das Theater in der Borstadt Besterbro und das Alhambra-Theater. Ein ftartbesuchter Bergnligungsort ift bas 1843 eröffnete Tivoli bor bem Wefterthore. Unter ben Anftalten fitt bie öffentliche Bohlfahrt find hervorzuheben: bas großartige mit 800 Betten verfebene Communhospital, beffen Erbauung ber Stadt 1 Mill. Rthir. toftete; ferner bas Friedrichshospital, bas allgemeine Sospital, bas Gebar- und Finbelbans, bas Taubftummen- und bas Blindeninftitut fowie bas fog. Rrantenbeim fitr unbemittelte Rrante ber höbern Stunbe.

Bie überhaupt bas Sabrit. und Manufacturmefen in Danemart auf temer febr boben Stufe ftebt, fo bat inebefonbere auch R., tros bes fonft lebbaften Gewerbfleiftes, nur einige menige größere Ctabliffemente aufzuweifen. Dabin gehoren bie Ronigliche und bie Bing-Gronbabl'iche Borgellanfabrit, mehrere Mafchinenfabriten, Die Leinwand- und Gegeltuchjabrit bes Geemilitar-Etate, einzelne Fabriten für Bapier, dem. Brobucte, Uhren und Chronometer, berichiebene Gifen. Metall- und Brongegiefereien, Dier grofe Bairifchbier-Brauereien u. f. w. Bon giemlicher Bebentung ift ber Schiffbau. Dagegen ift R. ber Mittelpunft bes gefammten ban. Gee- und Land. hanbele, ju beffen Beforberung Die Bant, vier Greafferurang - Befellichaften n. f. w. beitragen. Gifenbahnen führen nach Rorbor und nach Belfingor, Telegraphenleitungen nach allen Theilen bes Ronigreiche wie nach bem Auslande. Regelmäßige Dampfichiffahrtverbindungen bestehen mit Riel, Lubed, Stettin, Norwegen, Schweben, England, Franfreich und Reuport. Die Stadt felbft befitt 416 Schiffe bon 22300 Commergiaft. Der Befammtwerth ber Ginfuhr berech nete fich 1862 auf 25,561031, ber ber Mudfuhr auf 8,994818 Rthir., alfo auf mehr ale bie Galfte ber Gin- und Ausfuhr bes gangen Ctaate. 3m Safen flarirten 20818 Schiffe mit 258495 Paft. Um Die Mitte bes 12. Jahrh. mar R. noch ein unanschnliches Rifcherborf, in beffen Rabe ber Bifchof Abfalon ein feftes Schloß, Arelhuns, erbante. Abfalon vermachte bie Burg, Dorf und Umgegend bem Bifchofftuble von Roedfilbe. 1254 erhielt bas Dorf, bas bei Saro Grammaticus Urbs Absalonica, bann Portus mercatorum ober Castrum de Hafnia, bann Saju genannt wirb, Die erften ftabtifchen Brivilegien. Mitte bes 14. 3ahrh. wurde es in eine fonigl. Ctabt vermanbelt und feit 1443 von Chriftoph gur fonigl. Refibeng gewählt, mas St. auch feitbem geblieben ift. Bon ben Sanfeaten marb R. feit 1428 mehrmale angegriffen, im 17. Jahrh, von ben Schweben belagert und bombarbirt. Grofe Branbe trafen bie Stabt 1728, 1794 und 1795. Mm 2. April 1801 fiel auf ber Rifebe bie große Geefchlacht bor, welche bie Engianber unter Relfon gegen bie Danen gewannen. 1807 bombarbirten bie Englanber bie Stadt vom 2. bis 5. Cept., wodurch 400 Saufer und Gebaube, barunter bie fcone Frauenfirche, in Afche gelegt, an 2000 Banfer beichabigt und unbewohnbar gemacht murben und gegen 2000 Menfchen ihr Leben verloren. Die Umgebungen R.& find jum Theil fehr fcon. Bu ber Dabe befinden fich die tonigl. Luftichloffer Frederiteberg, Fredeneborg, Frederitoborg (bis jum Brande von 1862 die gewöhnliche Commerrefibeng Friedrich's VII.), Jagerpriis und Bernftorff. In lesterm Schloffe pflegt Romig Chriftian IX. abwechielnb mit Frebeneborg feinen Commeraufenthalt zu nehmen. Bal, aft, und feine Umgebungen» (Ppz. 1850).

Roperniene (eigentlich Roppernigt, Ritolaus), ber Begrunber ber mobernen Aftronomie, wurde 1473 (nach ber gewöhnlichen Annahme 19. Febr. alten Stile) ju Thorn an ber Beichfel geboren, mofelbft fein Bater, ein Deutscher, aus Rrafau gebürtig, fich ale Grofibanbler niebergelaffen und mit ber Tochter eines angefebenen und wohlhabenben Raufberen, bes Lufas Batelrobe, verheirathet hatte. Der Bater ftarb frubgeitig, und bie Gorge für bie Ergiehung ber binterlaffenen Rinber übernahm ber miltterliche Dheim, Lufas Babelrobe, ber 1489 Bifchof bon Ermeland murbe. Muf ber Schule feiner Baterftabt vorbereitet, bezog R. 1491 bie Univerfitat Rrafan, wo bie mathem. Biffenfchaften in hober Blute ftanben, und widmete fich benfelben unter Leitung von Albert Brudgewffi vier Jahre lang mit großem Gifer. Rach einem furgen Mufenthalt in ber Beimat gung R. nach Italien. Gier befuchte er guerft Bologna, wo Dominicus Maria bie Aftronomie lehrte. Dann bielt er fich mehrere Jahre in Babua auf, und bier befchaf. tigten ibn neben ber Mathematif und Aftronomie auch mebic. Ctubien. 1499 erwarb er fich Die mebic. Doctorwilrbe. Ingwifden war er burch Bermittelung feines Dheims Ditglieb bes frauenburger Domcapitele geworben, und feit 1499 finbet man feinen Ramen unter ben Domberren ber ermlaubifden Rirde verzeichnet. 1500 weilte er in Rom, wo er eine Brofeffur ber Mathematit befleibete, aber icon 1501 mar er wieber in Franenburg, um bon feinem Rapitel bie Erlaubnift zu einer langern Abwefenheit von ber Rathebralfirche einzuholen. 3m Laufe bes 3. 1503 fcheint R. nach Frauenburg unrildgefehrt ju fein, wo er feinen bleibenben Bohnfit nahm und theile ben Biffenfchaften, theile feinen Amtegefchaften lebte. 216 Argt verfagte er niemand feinen Beiftand. Als Domherr betheiligte er fich mit praftifcher Gewandtheit an ber Bermaltung ber ausgebehnten Befitzungen bes frauenburger Domftifts, wie 1517-19 gu Allenftein. In verwidelten Berhaltniffen übertrugen Bifchof und Rapitel ibm ftete bie Leitung ihrer Intereffen. Go murbe er auch oftere ju ben preug. Laubtagen abgeordnet, auf welchen er unter anderm in Cachen bes gerrutteten Dungwefens wirfte. Dag er faft fammtliche Bafferleitungen in Breufen angelegt habe, ift eine fpater entflandene Cage, Die aller hiftor. Begritte bung entbehrt. R. ftarb 1543 (angeblich 11. 3mi) und murbe in ber Domfirche ju Franenburg beigefest. Ale bie reiffte Frucht feiner wiffenschaftlichen Forfchungen ift bas berithmte Bert «De orbium coelestium revolutionibus libri VI» (Mürnb. 1543; Bafel 1566; Amfterb. 1617; mit poln. Ueberfetung bon Baranowffi, Barfch. 1854) ju betrachten, welches er bereits 1530 im mefentlichen vollendet hatte, ju beffen Beröffeutlichung er fich jedoch erft furg bor feinem Tode, auf Bureben feiner Freunde, inebefondere bes gelehrten Bifchofe von Rulm, Tiebemaim Giefe, entichlof. Ale R.' begeifterter Schuller, Joachim Rheticus, ber bie Oberleitung bes Drude übernommen, bas erfte fertige Eremplar nach Breugen fandte, mar ber Berfaffer bereits bem Tobe nabe. R. entwidelt in feinem Berte mit mathem. Scharfe bie Stellung ber Erbe im Weltfoftem und beweift, bag bie Conne ber Mittelpuntt fei, um ben fich bie Erbe, gleich ben übrigen Planeten, bewege. Bahrend bie Alten nur gemeint hatten, bag bies vielleicht fo fein tonne, behauptete und bewies er gegenfiber feinen Reitgenoffen mit ber Buberficht bee Mannes. baß es fo fein miffe. Die bisher vielverbreitete Annahme, baß er feine Anfichten nur in bopothetifder Umhullung überliefert, ift ein Irrthum, ber auf einer anonhmen Borrebe Dfianber's, eines ber Berausgeber bes Bertes, beruht, in welcher ans Furcht allerbinge bie bamale noch firchlich anflögige Lehre als Onpothefe bezeichnet ift. R. felbft fpricht feine Anfichten auf bas beftimmtefte und entichiebenfte aus. Muger biefem feinem Sauptweile verfafte er noch eine «Astronomia instaurata» und ein Buch «De lateribus et angulis triangulorum» (Wittenb. 1542). Die erfte Biographie bes R. verfagte ber beruihmte Mathematifer Gaffenbi (1654), welche zwei Jahrhunderte lang bie Grundlage für alle anbern Biographen bilbete. Erft in neuerer Beit ift burch archivalifche Forfchungen Raberes über bie Lebeneumftanbe bes R. ermittelt worben. Bal., aufer ber Biographie eines Anonhmus (Berl, 1856), befonbere bie verschiebenen Schriften von Prome (.Bur Biographie bes R.s, Thorn 1852; alleber bas Berhaltniß bee R. ju Bergog Albrecht von Breugen », Thorn 1855; «De patria Copernici », Thorn 1860; alleber bie Abhangigfeit bes R. von ben Gebanten griech. Philosophen und Aftronomeno, Thorn 1865). Auch bie Polen, welche ben R. gern ale ihren Lanbemann in Aufpruch nehmen, haben fich viel mit beffen Leben beschäftigt, wie Cannift (. Kopernik et ses travaux. Bar. 1846); Saule (Barich. 1855) und Bartofzewicz. Denfmaler murben ft. 1830 gu Barfcau (von Thorwalbsen) und 1853 ju Thorn (von Gr. Tied) errichtet.

Appf (caput) beifet derjenige Theil ves menichticken Alexenes, welcher des Gehirn und die Tinnesorgane des Geschafts, Gergies, Gernafs mit Geschmads enthält und bemnach für das Leben und die Lebensthätigkeit von der größten Wichigkeit ist. Die Anatomie thiellt den K. in

mäßig; häufig fehrt aber ber Musichlag wieber.

Monfigmers (cophalalgia) ift eine ber am baufigften portommenben Uebel und ber Schmers felbft febr berichiebener Art. Balb wirb er im gangen Ropfe gefühlt, balb nur auf einer Geite, auf bem Scheitel, im Sinter- ober Borbertopfe, balb ift er ftechenb, balb flopfenb, bohrenb, brildenb, bumpf u. f. m., balb auf eine eigroße ober noch fleinere Stelle befdyrantt. Ebenjo berfchieben find die Organe, in benen er erzeugt wirb. Das Gebirn felbft, Die Rerben ber berfchiebenen Behirnhante, ber Coubelfnochen, bie Sant und Musteln bes augern Ropfes, Die Stirnober Dhrhöhlen tommen ber Git bee lebele fein. Diefelbe Dannichfaltigfeit berricht in Sinficht auf die Urfachen. R. begleitet faft alle fieberhaften Rrantheiten und Behirnaffectionen, Die Berbanungebeichwerben, Rervenfrantheiten, befondere Supochondrie und Sufterie, wo er fich namentlich oft auf eine fleine Stelle (clavus hystericus, bufterifcher Ragel) beichranft zeiet. Er tritt fowol auf bei Blutanhaufung ale bei Blutleere im Ropf (baber fo haufig und auffallend bei Blutarmen und Bleichfilchtigen, bei Sungernben u. f. w.). Der Comerz tann fonach ale reinc Rervenaffection ober ale Chuptom anderer Krantheiten vortommen, fobag man ftete Unterfuchung anftellen muß, um bas eigentliche Befen bes Uebels zu ergritnben. Man biagnofticirt (ertennt) bas lebel aus ber Stelle, auf welcher ber Schmers gefühlt wirb, aus ber Art, wie er fich augert, aus ber Beit, in ber er eintritt, aus ben Umftanben, welche ibn verichlimmern, aus ber Befithlung ber einzelnen Rervenufte, Dusteln, Anochen u. f. w. Gine befonbere Art bee R. ift bie Migraue (f. b.). Die baufigfte Urfache von R. ift Anbraug bes Bluts nach bem Gebirn und beffen Bauten, namentlich in fieberhaften Buftanben (Fiebertopffdmerg) nnb bei wirflichen Entgiindungen im Innern bes Ropfes, und bie Blutleere. Ferner entfleht er auch infolge bon leberreigung bes Behirns und Rerbenfuftems fiberhaupt ober bei beginnenber Desorganifation bes Behirns und ber Umgebungen beffelben. Befeitigung ber Urfachen ift bemnach bie einzig richtige Behandlung bes R.; baher bie verfchiebenften Mittel, 3. B. Ableitung bes Blutanbrangs (nach ber Saut, nach ben Bilgen), Brechmittel, Abfilbemittel, nungefehrt Rabrungeaufnahme, reizenbe Mittel (Allohol) je nach Umftanben mit gutem Erfolge gegen ibn angewenbet werben. 3m allgemeinen aber läßt fich fein Mittel gegen jebe Art R. angeben.

Ropffenet heißt eine nach der Jahf der Abpfe ersborne Etnere, dei der in der Ropfe nur die jungeren, noch unter einem bestimmten Leiensduter steinehme Rücher migt mitgerechtet werden. In feldperer Seit fehr häufig, sommt sie gegenwärtig nur noch siesten und anch damn meitt in unmittelbarre Berdindung mit andern Seinern, z. B. mit Abssiste und Guldenmerflerern, dere bei fede Abpf. der Gulden der Beitrern, z. B. mit Abssiste der der beitregen wechte nur debt nur debt nur debt nur debt nur debt nur debt nur

13

ein febr geringes Gintommen haben, ju ermöglichen. In biefem Sall lagt fich biefe Steuer begrunden, obwol fie mefentlich ane ber 3bee ber Leibeigenschaft entsprungen ift und bie perfonliche Tributpflichtigfeit gur Grundlage bat. Dagegen ift fie ale ifolirt baftebenbe Steuer unbedingt verwerflich, indem bei ibr die Steuerpflicht weber aus ber Leiftungefähigfeit ber Steuernben noch aus ihrer grofern ober geringern Theilnahme an ben Bobltbaten bes Staateverbanbes abgeleitet und ermeffen wirb. Denn bie R. forbert bon bem fteuerpflichtigen Reichen nicht mehr als von dem Armen und trifft besbalb die armern Rlaffen, dereu Kamilien erfabrungemäßig burchichnittlich and einer großern Bahl bon Gliebern bestehen, fehr bart, weil fie, um einen einigermaßen betrachtlichen Ertrag ju liefern, boch gegriffen werben muß. Much lagt fie fich, ba fie bon unfelbftanbigen Berfonen, 3. B. Dieuftboten, Gefellen u. f. w. eingezogen werben nuß, oft nur ichwer und mit Barte beitreiben. Rabe fleht ihr bie Berfonalftener (f. b.), und auch bie Rlaffenftener (f. b.), welche inbeg icon ftart bie Leiftungefähigfeit in Betracht giebt und nach und nach in die Ginfommenftener übergeht, bat fich aus ihr entwidelt. - Ropfgelb (Obrok) nennt man biejenige Abgabe, welche in Rugland die Befiger großer Gilter, welche fie nicht felbft bewirthichaften, bon ben Bewohnern ibrer Dorfer bafür, baft fie biefen Grundflide jur Bewirth fchaftung überlaffen, erbeben.

Roptid (Aug.), beuticher Daler und Dichter, geb. ju Bredlau 26. Dai 1799, genoß eine forafaltige Ergiebung und machte feine Gumnafialftubieu unter Danfo, ber ibn gang fur bie Biffenfchaften ju gewinnen hoffte. Ingwijchen batte R. filr Die Runft folche Borliebe gewonnen, baß er 1815 bie Afabemie ju Brag bezog. Gein geiftiges Leben blieb aber ein getheiltes gwifchen ber Atabemie und ber Bibliothet, ber Dalerei und ber Dichtfunft. In Bien lernte er burch But Stephanowitich bie ferb. Bolfelieber tennen und fing nun an, fich auf bas eim Ropfe Dichten» ju legen, weil er fich an bem Gebanten entzitdte, bag bie ferb. Dichter weber lefen noch ichreiben fonnten. Go bollenbete er mehrere Ballaben und großere epifche Cachen, bie er aus bem Ropfe beraufagen mußte, bon benen in fpaterer Beit nur ein Bruchftud: «Bonfe, ber Camniten, aufgeschrieben marb. Gin Uebel an ber rechten Saub, infolge eines Sturges auf bem Gife, hinderte feine technifche Musbilbung als Daler. Der Beilung wegen reifte er, nach. bem er 1819 Breefan wieber befucht und fich fobann brei Jahre in Dreeben aufgehalten batte, nach Italien. In Rom entfagte er ber Malerei und begab fich von bier nach Reapel, wo er fich mehrere Jahre lang im Umgange mit Blaten und anbern gang bem Stubium bes Boltelebene, bee Boltetheatere und ber Boltepoefie bingab. Sier hatte er auch ale borguglicher Schwimmer bas Glild, die weltberiihmt geworbene Blaue Grotte (f. b.) ju eutbeden. Erft 1828 febrte er nach Deutschland jurild und begab fich nach Berlin, wo er allgemein beliebt wurde und 1844 bas Brabicat ale Brofeffor erhielt. Debr ale burch feine meift fligenhaften Dalereien, unter benen fich jedoch Darftellungen ber Pontinifchen Gumpfe und ber Blauen Grotte auszeichnen, burch feine Erfindung ber berliner patentirten Schnellofen, feine Dbe an Ronig Friedrich Wilhelm IV. (Berl. 1840) und feine Ueberfetung bes Dante machte er fich burch bie Berausgabe ital. Bolfelieber unter bem Titel aAgrumis (Berl. 1837), namentlich aber burch feine . Gebichte. (Berl, 1836) befannt, unter benen bie ichalfhaften, muntern ober nedifch-marchenhaften die beften find und bas Lieb vom «Roab» im boben Grabe popular geworben ift. Geit 1847 lebte R. in Potebam, mo er im Auftrage bes Ronige ein befchreibenbed Bert iiber aDie Schlöffer und Garten ju Botobams (Berl. 1854) ansarbeitete. Daneben ubte er bas Mobelliren in weichen Daffen und ftellte unter anberm ein Relief von ber Jufel Capri, die Blaue Grotte und die Spreneninfeln bar. R. ftarb ploplich 3. Febr. 1853 in Berlin, wohin er ju einem furgen Befuch gefommen war. Gine Ausgabe feiner "Befammelten Berte» (5 Bbe., Berl. 1856) murbe bon feinem Freunde &. Bötticher beranftaltet.

Röpilar (Varifolomäus), ein namipalre Elawiß, gib. 23. Aug. 1780 yn Nêppil ein Dergoptium Rivan, befudte feit 1790 be Edgule zu Rüsind, um berute 1799 Denleiferr bei dem Aron Joile um bandiger befine Ecretär. 1807 Iam er auf Dira, wurde 1809 Mennter und er Johlbüldung dem ließ fild 1806, um bir Aghet zu findere nicht ist inreibieren. Zameben wöhntet er fist mit befonderer Berlieb bem Enahum der Verfügbenn ilam. Sprachen er fist der er fist der Findere eine Grabium der Verfügben in Kruins (Calb. 1808) erfügben. Machben er 1814 bereits Haris befindlich, kereihr er fister auf der Verfügben der Verfügben in Kruins (Calb. 1808) erfügben. Machben er 1814 bereits Haris befindlich, kereihr er fister auf Sprachen der Verfügben de

Röbnid Roppe

ber flam, Boller mirfte. Gein Sauptwert ift ber aGlagolita Clozianuss (Wien 1836). Gilveftre's Musgabe bes flam. Evangeliums bon Rheims (Bar. 1848) lieferte R. bie lat, Ueberfebung. Gine Cammlung feiner fleinern Schriften fprachwiffenfcaftlichen, gefchichtlichen, ethnogr

und rechtshifter. Inhalts hat Difflofich (20. 1, Wien 1857) begonnen.

Rabnid ober Ropenid, febr alte Ctabt im Rreife Teltow im preuf. Regierungsbezirte Botebant, 1.6 DR. filboftlich bon Berlin, auf einer bon ber Spree und ber Dabme gebilbeten Infel , burch zwei Bruden mit bem Geftlanbe verbunben und an ber Rieberfchlefifchen Gifenbahn gelegen, bat (1864) 3843 E., einen engl. Garten und ein fonigl. Schloft, welches friiber als Militarbepot biente, feit 1852 aber gu bem aus Botebam hierher berlegten Schullehrerfeminar eingerichtet worben ift. 1157 wirb &. ale Refibeng bee flam, Rilrften Jacco genannt. Durch Beinrich von Deigen marb es 1238 überfallen, aber 1239 bon ben branbenb. Dartgrafen guruderobert. 3m April 1631 hatte in R. Guftav Abolf eine Bufammentunft mit bem Rurfürften Georg Bilhelm. Auf bem Chloffe ftarb 3. Jan. 1571 ber Rurfürft Joachim II., und 1821-28 biente bas Bebaube als Befangniß für bie in bie Demagogenproceffe Berwidels ten. Die Bevollerung bes Orte treibt Aderbau, Fifcherei und Chiffahrt und unterhalt Bleiden. Auch befinden fich in und bei R. grofartige gabritanlagen, namentlich eine chemifche, eine Geiben- und eine Chobbnfabrif. Etwa 1/2 Ct. oberhalb R., wo bie Spree fich jum Diggelfee erweitert, erheben fich bie 340 F. hoben und bewalbeten Duggelberge, melche ber fconen Ausficht wegen befucht merben.

Hopp (Ulrich Friebr.), Balaograph, geb. 18. Marg 1762 gu Raffel, ftubirte bie Rechte und murbe 1788 Juftigrath, bann Regierungerath, fpater Beh. Referenbar und Beh. Lanb. fecretar in Raffel. 1802 erhielt er bie Direction bes Sofarchivs unb 1803 ben Titel ale Cabiueterath, nahm aber 1804 feine Entlaffung aus bem Ctaatebienfte. 1808 murbe er Chrenprofeffor in Beibelberg; fpater lebte er in unabhangiger Dufe gu Manbeim. R. ftarb auf ber Reife ju Marburg 27. Dary 1834. Durch archivarifche Befchaftigungen auf bas Ctubium ber Balaographie und Diplomatit geleitet, umfaßte er biefe Rader-mit ungemeiner Liebe. Geine "Palaeographia critica : (4 Bbe., Danh. 1817-29) ift ein noch unübertroffenes Buch. In feinen "Bilbern und Schriften ber Borgeit" (2 Bbe., Dang. 1819-22) erlauterte er mit gleichem Talente phonis, und goth. Denfmaler. Auch feine Mudagbe ber Schrift aDe nuptiis philologiae et Mercurii » (Frantf. 1836) ift eine febr verbienftliche Arbeit. Einer frithern Beriobe gehörten an fein abanbbuch gur Renntuig ber furheff. Lanbesverfaffung und Rechte», fortgefest von Bittich (6 Bbe., Raff. 1796-1804), und bie Bruchftiide gur Erlauterung ber

beutschen Geschichte und Rechtes (2 Bbe., Raff. 1799-1801).

Roppe (Johann Gottlieb), hochverbienter beutscher Landwirth, geb. 21. Jan. 1782 gu Beeebau bei Ludau, mo feine Meltern eine Bilbnerftelle befagen, tam in feinem 11. 3. auf bas Enceum gu Litbben, mo er bis 1797 verblieb. Cobann erlernte er auf bem graff. Colme'ichen Bute Cafel bis 1800 bie Landwirthichaft und murbe im Berbft beffelben Jahres ale Bermalter bes Rittergute Grafenborf bei Bilterbogt angestellt. Diefen Boften vertaufchte er 1811 mit bem eines Lehrers an ber Atabemie ju Doglin und Bermaltere ber bortigen Birthichaft. Um biefe Beit verfaßte R. bas hochft gunftig aufgenommene Wert: «Unterricht im Aderbau und in ber Biehjuchto (2 Bbe., Berl. 1821 u. öfter). Bon 1814 - 27 verwaltete er einen großen Theil ber im Rreife Dberbarnim liegenben von Edarb'ichen Buter und erwarb burch bie ibm contractlich jugeficherte Cantiente ein fleines Bermogen, mit bem er 1827 bie Domane Bollup und 1830 bie Domane Riemit in Bacht nahm. Dierburch in Berührung mit ber Ctaateberwaltung gefest, warb er 1842 jum Mitglieb bes Lanbesofonomie-Collegiums, einige Jahre barauf jun Landesöfonomierath ernannt. 1846 murbe er ale Laienmitalieb in bie Generaffunobe ju Berlin gemahlt, 1849 in bie preuß. Erfte Rammer berufen, ber er feitbem angehörte. Er ftarb 1. 3an. 1863 auf bem Rittergute ju Beesban. R. hat fich in ber Gefchichte ber beutschen Canbwirthfchaft einen bleibenben Ramen erworben. Coon 1814 verband er fich mit Comaly, Comeiber und Teidmann gur Berausgabe ber "Dittheilungen aus bem Gebiete ber Landwirthichafto (6 Bbe., 2pg. 1814-24); auch fchrieb er um biefe Beit bie aRebifion ber Aderbaufpftemes (Berl. 1818). Durch einen bon ihm im Muftrage Thar's in Cachfen angefauften Derinoftamm wurde unter feiner Aufficht und Berwaltung Die berühmte Merinoheerbe ju Doglin gegrundet. Geine au Doglin und fpater bei ber Bermaltung ber Edarb'ichen Gitter gefammelten Erfahrungen legte er in ber aMuleitung jur Renntniß, Bucht und Pflege ber Derinos» (Bert. 1827) nicher. In ber portrefflichen a Muleitung ju einem neuen portheilhaften Betriebe ber Banbwirthichafts (3 Bbe., Berl. 1829; 6, Aufl. 1856) aab er eine für augebenbe Landwirthe auf

15

geöffern Giltern berechnete Unaebeitung feines erflygenaumten Werfe. Später erfigienen: «Daer feldung der landwirtischgaftlichen Berejätlinffe in der Ward Benadenburgs (Berl. 1889); der die Erzengung des Aufbengaders in ihren fantdwirtischgaftlichen und gewerblichen Beziehungens (Berl. 1811); «Deiträge zur Benatwortung der Frage: Sind fünte oder große Landgliter zusch mäßiger für des allgemeint Belfer? (Berl. 1860); «Bertoglinum uhre be Erwohlleter»

(Berl. 1850); «Ueber bie Bermaltung ber ganbgemeinben» (Berl. 1851) n. f. m.

Roperwinistischaft, auch Dereich wirt hischet, Kelbyras wirt hische, Weberschuller wer gestellt die führt zur der Gestellt der Gestellt der Gestellt der Gestellt des Gestellt

Rolmar. Grogbritaumen und Frantreich treiben R. theilmeife ebenfalls noch.

Roppen (Friedr.), benticher Bhilofoph, geb. 21. April 1775 ju Lubed, befuchte bie bortige Rathariuenfcule und ftubirte feit 1793 in Bena Theologie. Bleichzeitig borte er bie philof. Borlefungen Reinhold's und Sichte's und ließ fich burch bie bamale mit befonberm Glange berportretenbe Bhilofophie angieben. Rachdem er noch ein Jahr in Gottingen ftubirt, wo er feine aAbhandlung über Offenbarung, in Bezug auf Rant'iche und Fichte'iche Philosophies (Liib. 1797; neue Aufl. 1802) ericheinen ließ, bereifte er 1797 bie Schweig und febrte bann nach feiner Baterftabt gurild. Geine Freundichafteverhaltniffe mit &. S. Jacobi beranlaften fein polemifches Bert . Chelling's Lehre, ober bas Gange ber Philosophie bee abfoluten Richts» (Samb. 1803). Rachbein er feit 1804 als Brebiger an ber Ct.-Ansgariifirche ju Bremen gewirft, folgte er 1807 bem Rufe ale Brofeffor an bie Uniberfitat Landebut, bei beren Mufbebung er 1827 nach Erlangen berfett murbe. Dier ftarb er in ber Racht bom 4, jum 5, Cept. 1858. Bon R.'s Chriften find noch ju erwähnen: « Darftellung bes Befens ber Bhilosophie» (Rurnb. 1810); . Philofophie bed Chrifteuthumes (2 Bbe., Lpg. 1813-15; 2. Aufl. 1828); . Politit nach Blatonifden Grunbfaten, mit Ammenbung auf unfere Beits (Ppg. 1818); aRechtelebre nach Blatonifchen Grundfagen (2pg. 1819); «Bertrante Briefe über Bucher und Welt» (2 Bbe., 2pg. 1820 -23). Dhne Rameneuennung ericien von ihm . Bhilofophie ber Bhilofophie . (Samb. und Gotha 1840), gleichfam ein genetifder Redjumgeabichluß über bie Musfagen ber Bhilofophen, beren Berichiebenheit und Ginflang. R. geborte ju ben marmften Bertretern ber Jacobi's fden Philofophie; namentlich fucte er feine driftliche, jeder Form bee Bantheismus abgeneigte Anficht mit einem Blatoniemue in ber Bhilosophie zu bereinigen.

Roppen (Beter von), ein um die Alterthumstunde, Geographie, Ethnographie und Ctatiftit Rufflande bochverbienter Gelehrter, geb. 19, Sebr. 1793 ju Chartom, befuchte bas Ommigflum und feit 1810 bie Univerfitat feiner Baterftabt, wo er 1814 promobirte und ben Grab eines Dagiftere ber Rechte erwarb. Die Erforfchung Ruglande mar bas Sauptziel feiner wiffen-Schaftlichen Beftrebungen, und in biefer Abftigt unternahm er faft jahrlich Reifen innerhalb und auch außerhalb bes ruff. Reiche. Geine literarifche Laufbahn begann er 1818 ju Betereburg mit ber alleberficht ber Quellen einer Literargefchichte Ruflanbes (Betereb. 1818). Bon feinen anfänglichen philof, und ftaate wiffenschaftlichen Ctubien balb bem ber Alterthumefunde jugeführt, benutte er feine Reifen jur Sammlung theile bon Rachrichten über flam. ruff. Dentmaler, theile bon treuen Facfimiles bon Sanbidriften. Die Sauptrefultate biefer Bemilhungen erfchienen im aSpissok russkim pamiatnikame (Most. 1822) und im aBulletine (Bb. 5, 1848) ber vetereburger Atabemie. Ueber bie im fubl. Rugland gefammelten Alterthitmer legte R. in ber Schrift a Rordgeftabe bes Bontus (Bien 1823), über feine archaol. Funde in Bolen, Deutschland, Ungarn und befondere Siebenburgen unter anberm in ber Schrift "Die breigeftaltete Delate und ihre Rolle in ben Mufterien » (Bien 1823) Dittheilungen nieber. Um Diefelbe Beit lieferte er fur bie a Jahrbücher ber Literature (1822) bie vielbenutte anadricht über Alterthumer und Runft

in Ruglando. Bichtige Materialien für ben Forfcher bes flam. Alterthums veröffentlichte R. mich feiner Rudfehr nach Rugland in ben von ihm herausgegebenen a Bibliographitscheskie Listy . (1825) und ben . Materialien jur Enturgefchichte Ruglands . (1827). Ale Frucht einer Reife, Die er 1827 ale Gehülfe bes Generalinfpectore für Geiben-, Bein- und Gartenbau burch Taurien und bas fiibl. Rufland machte, ericien in ruff. Sprache a Die Gefchichte bes Brinbaues und Beinhandels in Rufland» (Betereb, 1832). Bereite 1826 aum correspondirenden Mitgliebe, 1834 jum Abiuncten filr Statiftif und Stantewirthichaft bei ber Atabemie ju Beteroburg ermablt, erhielt er von ber taifert, Ranglei ben Auftrag, eine Revifion ber Reichebomanen im Gouvernement Taurien vorzunehmen. Rach Erledigung beffelben wurde er von feiten bes Minifteriume ber Reichebomanen in Petereburg angeftellt, wo er auch alebalb bae alrimiche Collectqueunto (ruff., Betereb, 1837) und bie «Taurica» (Betereb, 1840) peröffentlichte, Ale Theilnehmer ber Bolga-Commiffion fammelte R. Die Materialien zu ben Abbandlungen alleber ben Bald - und Baffervorrath im Gebiete ber Bolga > (1841) und alleber einige Lanbeeverbaltniffe amifchen bem untern Dujebr und bem Afomichen Meeres (1845), Die auch in ben "Beitragen jur Renutnift bee ruff, Reiches abgebrudt find. Geit 1838 erichienen von ibm meift in ben «Memoires» ber Afgbemie Abbandtungen fiber bie Bevollerungeverhaltniffe Ruftlands. Satte R. fcou frither fid bemitht, die Bollerverfchiebenheiten auf Rarten gu veranschaulichen, fo wendete er feit 1840 feine Aufmertfamteit gang besonders auf Diefen Gegenstand und veröffent. lichte unter anderm feine gritublichen Forfchungen alleber Die Richtruffen ber Apanagegittere, alleber bie Rationalitat ber Bewohner verschiedener Gouvernemente, alleber bie Bertheilung einzelner Bolferftamme » u. f. m., benen eine ethnogr. Rarte bee petereburger Bouvernemente nebft ber Schrift alleber bie Dentichen im petereburger Gouvernements (Betereb, 1850) folgte. Diefe und audere Untersuchungen bilbeten bie Borarbeiten au feiner vortrefflichen «Ethnogr. Rarte bes europ. Ruffland", Die 1851 in vier Blattern von ber ruff. Geographifden Gefellfchaft herausgegeben wurde. Balb barauf erfchien auch R.'s . Ctatift. Reife in bas Land ber Donifden Rojaden» (Betereb. 1852). Geine lette größere Arbeit war bas erichopfenbe Bert über die 1850 in Rugland angeordnete fog. neunte Bolfegablung («Dewjataja rewisia», Petereb. 1857). 1860 jog er fich nach ber Krim auf bas ihm bon bem Raifer gefchenfte Gut Rarabagh jurud, wo er 4. Juni 1864 ftarb.

Bebtwelt angeborenbe Bilbung tann man auch ben Guano (f. b.) betrachten.

monophnitifch von ber Cefte ber Jatobiten: nur ein fleiner Theil ift mit ber rom, ober griech. Rirche unirt. Gie filbren ibre Befehrung vom Beibenthum auf ben beil. Martus gurild, ben fie ale erften Batriarchen bon Alexandrien anfeben; ber jegige Batriard von Alexandrien führt zwar noch immer diefen Titel, resibirt aber in Rairo. Es gibt außerdem noch einen Metropo-litan der Abhsfinier, Bischöse, Erzpriester, Briefter, Diakoneu und Mönche. Der Patriarch wird aus ben Monchen bes Rloftere bes beil. Antonius von feinem Borganger ernaunt ober burch bas los ermablt und barf fich nicht verheirathen. Er erneunt ben Dictropolitan ber Abnifinier, welcher in Abuffinien refibirt. Die Rabl ber Bifchofe ift gwolf. Die R. find ftreng in ihren religiöfen Bebrauchen und haffen bie andern driftl. Geften faft mehr noch wie bie Dosleme. Gie haben bie Taufe mit Untertauchen unter bas Baffer, Galbung und Erorcismus, halten bie Obrenbeichte und feiern bas Abendmabl mit gefauertem Brote, bas in Wein getaucht wirb. Das Raften wird regelmufig am Freitage gehalten und ftreng beobachtet. Die fopt, Monche und Romen führen ein fehr ftrenges leben. Die R. befiten auch viele Coulen, aber mur filr Rugben. Diefe lernen bie Bfalmen, Die Epangelien und bie apostolischen Briefe arabifch, bann bie Evangelien und Briefe auch toptifch. Doch wird bie toptifche Sprache nicht grammatifch erfernt und nirgende mehr gefprochen. Gie tam ichon feit ber arab. Eroberuna bes Landes allmablich aufer Gebrauch, und feit bem 10. Jahrh. wurde fie in Unteragnpten nicht mehr gesprochen, mahrend fie fich in Oberagnpten noch einige Jahrhunderte langer erhielt, bie fle auch bier wie im gangen Lande burch die grabifche verbrangt murbe. Alle R., welche in ber Schule unterrichtet morben find, beten noch toptifch fowol in ber Rirche ale gu Saufe, und bie Beilige Schrift wird in ben Rirchen noch fest toptifc gelefen, aber grabifd erflatt. Die gablreiche topt. Literatur besteht faft nur aus Abidriften ber Beiligen Schrift, Leben ber Beiligen, Somilien und einigen gnoftifden Berfen. Die Corift murbe mit ber Ginführung bes Chriftenthume bon ben Griechen entlehnt; boch murben feche Buchftaben, beren Laute ber griech. Sprache fehlten, aus ber einbeimifchen hieratifchen Corift bingugefügt. Die Sprache theilt fich in zwei Diglette, ben oberagoptifchen ober thebanifden und ben unteragoptifchen ober memphitifchen, auch porzugeweife toptifch genannten Dialett, benen fich noch ein britter, ber bafchmurifche, anichliefit, welcher in einer Gegend bes Delta gefprochen wurde, von bem aber nur noch wenige Refte borhanden find. Diefer lettere hat noch bas Intereffe, bag er in nichrern Einzelheiten ber hierogluphischen Sprache naber fteht ale bie beiben andern, von beuen fich mieber ber oberagnptifche alterthumlicher erhalten bat. Ueber bie beutigen R., ihre Ginrichtungen und Gebräuche ift bas Befte von Lane in a Manners and customs of the modern Egyptians. (Lond. 1837; beutsch von Benter, Lpg. 1853) mitgetheilt; über ihre Befchichte gab Quatremere herans: «Recherches critiques et historiques sur la langue et la littérature de l'Égypte» (Bar. 1810) und a Mémoires géographiques et historiques sur l'Égyptes (Bar. 1811). 3hre Sprache ift vornehmlich behandelt in ben Grammatifen von Tufi, Echoly, Ungarelli, Begron, Tattam, Schwarte und in den Borterbiichern von Beyron, Tattam und Parthey.

Karah, eigentlich Korach, ültestre Seim bes Leinien Azzer, ift aus der Sitel bedamt werch siene aus Echragie mehrennigene Serfchwörung gegen Wossel dwie durch seinen und feiner Genossen Seine und Aberum merkwärdigen Zod, der nach der Zege dadurch erfolgte, daß sie von der Erde verschiedungen wurden. Den Rachsbummen R. han Korahiere, die zum Arenpebliesse derenkent waren mach des Eanger unter Solghabe fessender erwählt sieh, werden

ber fchonften Bfalmen zugefchrieben.

Forzis (Bennanties), son den Franzsein Goran genamt, brüßmitt Helmit und einer thisjägen Solverer der nationales Selferbumgen der Plangrichen, 20, 27. April 1748 in Empire, hefdeligte field von Ingend auf einer Bennentie einer der nach der neuen der den, wömmte field aber 1772—78 auf Windig finiere Tetter, eines Konfinnuns zu Mufferdum, dem Honde, wömer die Vollenfichster und Weiter Weiter Weiter Weiter Weiter der Einer der Vollenfichster und der in Verläus der Vollenfichster under, im Verläusder Vollenfichster under, im Verläusder Vollenficher under, im Verläusder Vollenficher under, im Verläusder vollenficher Vollenficher under der Vollenficher under vollenficher vollenficher

Rorallen Rorallenmoos

en Greise (Par. 1803) bentift von Karl Ikm, mutr dem Title Spellenism, Ly, 1821), die Gropp jurch ihre die mensiche intellectuella geläche der Kengreichen aufflärte. Ben 1805—27 gab 8. als heltenische Sidischel eine Sammlung altgriech, Aleflifer mit frühigher Krätzungen was Perlagenmen (20 Ver.) braus. In bettern plieger er fine potitionische Veitraumen und Verlagenmen (20 Ver.) braus. In bettern plieger er fine potitionische Veitraumen der Angeleich erweide fin der gesten Verdreicht um die nagreich. Spezie, indem er die ein om frember Ausbeitrie möglicht veringet, der vos Braustich von auf der Speich Vertreicht um die Angeleich von der Vertreicht und der Vertreicht der Vertreicht und der

eridien ju Paris 1833. Bgl. Rind in den "Beitgemoffen" (britte Reihe, Bb. 5).

Roraften. Unter ben festfitenben Bolnpen (f. b.) bilben bie meiften ein balb faltiges, balb bautiges ober haariges Berufte, bas urfprünglich aus einzelnen froftallabuliden Studden befteht und ber Rorallenftod genannt wird. Bei ben meiften ift bies fefte Gerufte fo angeordnet, baß es eine Belle, gewöhnlich mit rabiaren Cheibewanden verfeben, barftellt, bei vielen aber, namentlich ben fog. Gorgoniden, bilbet das Bertifte eine innere Achfe, die bon einem biden Muttergewebe befleidet ift, in beren Bellen die Bolppen eingewachfen find. Die Rorallenpolipen felbft find fadfornige Ctraftthiere mit meiftens feche Armen, einem Dagenfade mit Epalten am Grunde und rabiar geftellten Scheidewanden, an benen bie Wefchlechtotheile aufgehangt find. Die Bermehrung ber Bolupen geht auf zweierlei Beife bor fich: burch freie Junge und burch Sproffen. Die freien Jungen entwideln fich aus Giern und werden burch ben Mund ausgeworfen. Gie find infuforienahnlich ringenm mit Bimperhaaren befest, fchwimmen eine Beit lang frei im Meere ninher, feben fich bann feft und bilben fo einen neuen Bolypenftod. Die Sproffenbildung geschieht an bestimmten Stellen bes Polypentorpers ober bes Muttergewebes, weldjes von Ranalen durdgogen ift, die mit ben Spalten im Dagenfade bes Bolypen im Bufammenhange fteben, und in benen die Ernahrungefluffigfeit eirculirt. Bei einigen Arten lofen fich biefe Anospen nach und nach ab, bei ben meiften bleiben fie in ftetem Bufammenhange mit ben Mutterpolypen, und bie Stode bilben bann, je nach ber Inordnung ber Knoepen, Baume Anollen, Febern, Bilge und bergleichen Formen. Colche Colonien, beren Gingelthiere burch bas Befäßinftem ber Matrix alle miteinander in Berbindung fteben, tonnen ine Unendliche fortmachien, auch wenn die Bafis abgeftorben ift. R. tommen in allen Meeren und Breiten bor. Birfliche Bante bilben fie durch ihre Anbaufung nur in ben tropifden Meeren, wo gange Infelgruppen und Balbinfeln burch fie gebildet worden find. Charles Darwin hat in feinem Berte alleber Korallenriffes gezeigt, bag verfchiedene Formen eriftiren: Ruftenriffe, mo bie Bolupen lange ben Ruften gebaut haben, fobaf fein Raum gwifden bem Riff und bem Laube bleibt; Dammriffe, wo ein mehr ober minder breiter Ranal fid zwifden Riff und Land bingieht, und Lagunenriffe, wo ein meift mehr ober minder rundes Riffband eine immere feichte Lagune einichliefit, wie bies in vielen Infelgruppen ber Gubfee fich findet. Darwin hat nadigewiefen, bag Diefe Formen burch Genfung bee Lanbes, indem bie Bolppen ftete nach oben bie gu einem gewiffen Nivean fortbauen, ineinander übergeben. Gange Gebirge ber berfchiebenen Raltformationen im Jura, ber Trias find folde, in fruhern geol. Perioden aufgebaute Rorallenriffe. 3m engern Ginne heift Rorall ober Ebelforall (Isis nobilis) eine im Mittelmeere vortommenbe Art aus ber Familie ber Borgoniben, die fich eine mehr ober minber lebhaft rothgefarbte, banns artig veraftelte, innere Ralfachfe baut, weldje jum Comud verwenbet wirb. Gie wird mit eigens gebauten Schiffen und Reten in mehrern hundert Faben Tiefe befonbere an ben Riften Algeriens und Carbiniene bon Fifchern, Die faft alle aus Brocida und Torre bel Greco ftammen, gefifcht und befondere in Reapel ju Berlen, Cameen u. f. w. verarbeitet. Der Berth ber jagrlich in ben Sandel gebrachten roben R. fleigt über 1 Dill. Fre. Lacage-Duthiere hat im Auftrage der frang. Regierung über bas Ebelforall, feine Fortpflangung und Gewinnung erfchopfenbe Unterfudungen angeftellt ("Du corail", Bar. 1865).

Roralleumooe, f. Corallina.

Roran ober Alforan, b. i. ber Roran, beift bas in arab. Sprache gefchriebene Religiousbuch ber Dohammebaner, welches bas enthält, mas Dohammeb als gottliche Offenbarung in berfchiebenen Berioden feines Lebeus berfündigte. Gefammelt murbe bas Buch erft nach feinem Tobe bon Abubeft, Mohammeb's Comiegervater, worauf es ber britte Abalif Othuion redigiren unb perbreiten lieft. Es gilt ale bie beil. Quelle aller mohammeb. Theologie und Burisprubeng. Daffelbe enthalt Reben Dobanimed's an feine Anhanger, Lobpreifungen Gottes, Befete, Dogmen, Ermahnungen, Polemit gegen Bobenbiener, Juben und Chriften und Legenben in einer einfachen, fraftigen Sprache, welche bieweilen ju bichterifdem Schwunge fich erhebt. Richt wenige 3been bes R. find unverfennbar aus ber Bibel nach ber fpatern jub. und driftl. Trabition entlehnt. Bgl. Beiger, alleber bie jub. Quellen bes R. . (Bonn 1832). Trefflich find bie barin gegebenen Belehrungen über Gott, Borfebung, Auferstehung, Belohnungen und Beftrafungen und bie Gefete und Enticheibungen ben einfachen Bebirfniffen bes Bolle angemeffen. Muf bas nachbrildlichfte wird barin bie Ginheit Gottes behauptet; Rechtichaffenheit, Milbe gegen bie Armen und Stlaven werben bringend anempfoblen. Die barin aufgestellte Lehre von einer abfoluten Borberbestimmung, fobaf ber Deufch feine Linie breit bom Bege abweichen toune, ber ihm bon ber Stunde feiner Beburt an porgezeichnet, bann bie in lebhaften Bilbern abgefafte Schilberung bes fünftigen Lebens, endlich bie Berficherung, bag ber Tob für bie Cache Gottes ber ficherfte Weg zum himmel fei, bies alles, in Berbindung mit ber Raub- und Rampfluft ber Araber, biente bagu, ben Rriegefinn ber Dohammebaner ju entflammen. Dit Rindficht auf bae Rlima bes Lanbes gebietet ber R. haufige Reinigungen und unterfagt ben Genug beraufdenber Getrante, mabrend er bie Bielweiberei gwar geftattet, jedoch beichrantt. Das gauge Bert befteht aus 114 Rapiteln, Guren genaunt, bou fehr ungleichem Umfange, obne fuftematifche ober chronol. Folge queinandergereiht. Unter ben gabireichen mohammed. Erflarungen bes R. ift bie bon Beibhawi aus bem 15. Jahrh. (berausg, bon Fleifcher, Lpg. 1844) bie ausgezeichnetfte, Bon ben vielen Ausgaben ift bie befte von Glidgel (3. Auft., Lpg. 1858). Augerbein wurde ber Tert öftere gebrudt, in Beteroburg feit 1787, in Rafan feit 1803, in Ralfutta, in Teberan und anbern Orten Indiens und Berfiene mit bindoftan, und verf. Ueberfetungen und Commentaren, Unter ben Ueberfetungen find zu erwähnen bie lateinifche bon Maracci, Die englische bon Gale (Lond, 1734 u. öfter), Die frangofifche von Ragingirffi (Bar. 1840 u. öfter), Die beutichen von Babl (Balle 1828) und Ullmann (5. Aufl., Bielef. 1865). Bgl. Beil, Biftorifch fritifche Einleitung in ben R.» (Bielef. 1844); Rolbefe, "Gefchichte bes R.» (Gött, 1863).

allustrazioni Corciresia (2 Bbc., Mail. 1811-14).

Katdőün der 8 ordi ja 1, sine grefe Candshaft im Junern Afrikas, früher ein unadhängise Scide, feit 1832 umet intel. Aggue, Decherchieghe, erfrete fin mit bem ju Afrika-Juhen gehörnen Teile von 12-15' nöcht. Br. um bon 47'1/2-9'1/3' fell. L, von der Behünder über über 12-15' nöcht. Br. um bon 47'1/2-9'1/3' fell. L, von der Behünder Gehörnen Steile von 12-15' nöcht. Br. um bon 47'1/2-9'1/3' fell. L, von der Teggfer Brighte im St. jowie don den Hern des Behard-Täsiad der Afrika- der Teggfer Brighten der Leine der Leine Gehörnen der Leine Geh

Rorea 21

gefehrt gibt es füblich bon Dbeib eine bedenartige Bertiefung bon mehrern Meilen Umfang, Birte (Gee) genannt, bie fich in ber Regenzeit mit Baffer füllt und ju einem mahren Gilfemafferfee wirb, ber felbft im Commer nicht gang bertroduct. Die Cabanne ift in ber Rabe bon Brumen mit Dorfern befest und in ber Regenzeit von Romabenftammen mit gablreichen heerben, besondere von Ramelen, bewohnt, in ber trodenen Jahreszeit aber von biefen verlaffen. Ungeheuere Antilopenheerben, Giraffen, Straufe und Bogel ber verfchiebenften Art bilben bas Thierreich biefes Theils ber Ebene mit ftellenweise prachtigem Bflangenwuchse, unter bem gwar bie Balmen mangeln, ber bafür aber bie ungeheuern Abanfonien bietet. Der fubl. Theil R.s ift gwar auch eine Cabannenebene, boch finbet infolge ber thonigen Befchaffenheit bee Bobene eine gleichformigere und bauernbe Bemafferung beffelben flatt, bie wieberum eine bewunderuswürdige Fulle der Begetation gur Folge hat. Das Gras ber Cavanne bilbet bier einen formlichen Balb, und die Einformigfeit der Mimofenwalber verfchwindet vor ber zunehmenden Denge Abanfonien, Caffien und Tamarinden; auch bie Palme tritt wieber auf. Außer Lowen, Leoparden, Affen und einer Menge Shanen findet man mehrere feltene Bogelarten, große Ameifenbaren und viele Arten großer Antilopen. Un berichiebenen Orten wird ausgebehnte Gifengewinnung betrieben. R. wirb von einem Stamme ber Rubaneger bewohnt, ber von feinen Beerben lebt und unter einem bem Bicefonig von Megupten unterworfenen Regerhauptlinge fiebt. Mufter biefen Regern finden fich in R. auch viele eingewanderte Dongolefen, Die befondere Sandel, und mehrere aus Debichas getommene Beduinenftamme, Die Biehgucht treiben. Die erftern betreiben ben Rarabanenhandel zwifchen Dongola und Darfur, beffen Sauptartifel Staven, Golb, Gummi-arabicum, Beihrauch, Ratrum und Baute find. R. gehorchte früher ben Berrichern bes Gennaar und murbe um die Mitte bes 18. Jahrh, benen bes Darfur unterworfen; 1821 unterjochte es Mehemed-Mi, indem er eine Menge Ginwohner in Die Sflaverei abführte und Die Araberftanme ju einem Tribut zwang. Dit bem Diftrict Tatale wird R.e Areal auf 1650 Q.-Dt., Die Bebolferungegabl auf 400000 gefchatt. Die jegige Sauptftabt Dheibh ober El-Dbeib, ober Lobeib, in einer 5 Ct. breiten, flachen Bertiefung am Rordmeftfufe bes Dichebl-Rorbofan unb im Mittelpunfte bee Laubes, 34 DR. vom Bahr-el-Abiab, 25 von Darfur gelegen, beftebt eigentlich aus brei berichiebenen Ortichaften, bon benen jebe burch Angehörige verschiebener Bolterftamme ausschlieftlich bewoont wirb, ift weitlaufig und ichlecht gebaut, meift niebrige Strobbitten enthaltend und gahlt 20000 E., nach anbern nur 5000, welche fcone Flechtarbeiten aus Balmenfafern und gierliche filberne Filigrangrbeiten fabriciren und bebeutenben Sanbel mit ben Rubaberglanbern und Darfur treiben, mofür viel Gummi, Golb und Elfenbein bezogen wirb. Anbere Drie find : Bara, einft bie Sauptftadt von R., jest bie erfte Ctabt nach Dbeib und 8 DR. im R. von biefem gelegen, von fleißig bewäfferten und cultivirten Dattelpalmgarten umgeben. Bgl. Rippell, «Reifen in Rubien, Rorbofan u. f. m.» (Frantf. 1829); Balme, Befdreibung bon R. und einigen anbern ganberns (Ctuttg. 1843).

Roreg, von ben Gingeborenen Tfjo-fjon, von ben Japanern Rorai, von ben Chinefen Raoli (in alterer Beit Tichao - Gian) genannt, ift ein Ronigreich norboftlich von China, bas bei einem Flacheuraume von 4128 D. . Dr. die Balbinfel einnimmt, die fich, im R. von ber Manbichurei begrengt, von biefer aus nach G. bin zwifden bem Gelben und bem Japanifchen Deere bie jur Strafe bon R. erftredt. Dieje Salbinfel wirb, im R. burch bas bie Schneelinie erreichenbe Ruftengebirge ber Manbichurei bon biefer getreunt, burch eine bon biefem Gebirge auslaufenbe Bergfette geftaltet, bie bas land bon R. nach G. ber lange nach burchzieht und fich befonbere im D. hoch und fteil erhebt. Bermoge ber fcmalen, lauggeftredten Form biefer Salbinfel und ihrer gebirgigen Befchaffenheit hat fie feine großen Fluffe; bagegen ift fie, borguglich auf ber Giib- und Besifeite, bon einer Denge fleiner Infeln umgeben, beren größte Quelpaert ift. Dbichon nur gwifden 34-42° nordl. Br. gelegen, ift bas Rima bee Lanbes burchaus nicht milb, fonbern leibet, wie im Berhaltnig ber gange Often Affend, von febr beigen Commern und febr talten Bintern. R. ift in ben minber hoben Gegenben und ben Thalern ber fubl. Brovingen ein fruchtbares Land, bas vorzuglich Reis, Getreibe, Tabad, Doft, Baumwolle und Sanf ergeugt; im raubern, mit großen Balbern, aber auch vielen wilften Streden bebedten Rorben ift bie Binfengernte und Robeljagb Sanptermerb. Mertmurbigermeife fcmeift bier ber Ronigetiger bis ju 42° norbl. Br., und Tiger- und Bantherhaute geboren mit gu ben Musfuhrartitein. Die Biehjucht, befondere ber Pferbe und Rinber, lettere nur ale Bug- und Laftthiere, blitht in R .; ber Bergban wird auf eble und uneble Metalle, auf Steinfalg und Steintohlen betrieben, boch icheint nur die Ausbentung bes Gifens freigegeben, Die anbern Erglager ber Regierung borbehalten au fein. Die Ginwohner, beren Bahl mit ber meiften Bahricheinlichfeit auf 9 Millio-

nen anguichlagen ift, gehoren jum mongol. Menichenftamme und bilben einen eigenen, felbflundigen Bolfetypus. Bor ben Chinefen zeichnen fie fich burch großere Energie und Gelbftanbigfeit, vorzitglich aber burch bie Abmefenheit jenes buntelhaften Stolges aus, ben ber Chinefe gegen ben Auslander, befonbere ben Guropaer geigt; bagegen find aber auch ihre Sitten minber berfeinert ale die ber Chinefen und Japaner. Gie fprechen eine eigenthilmliche, ebenfo bon ber dinefifden wie bon ber manbiduifden berichiebene Gprache, bie une mir wenig befannt ift, jeboch ju ben fog, einfilbigen ober flerionelofen ju gehoren fcheint nnb mit einer befonbern, aus 168 Beichen beftebenben Schrift gefchrieben wirb. Reben ber einheimifchen ift bie dinef. Sprache und Literatur außerorbeutlich verbreitet. In ben technischen Gewerben icheinen bie Roreaner, wenn auch nicht bie Bolltommenheit ber Chinefen, fo boch große Fertigfeit erlangt gu haben. Berühmt ift ibr Bavier, bon bem ungebeuere Mengen nach Ching ausgeführt werben, und aus welchem fie Bitte, Regenfchirme, Gade und fogar bauerbatte Dantel verfertigen; auch Topferund Borgellanwaaren bilben einen Sauptzweig ber inlanbifden Gewerbthatigfeit. Ihre Gewebe aus Sanf und Baumwolle find grob, ihre Ceibenwaaren mehr bicht ale fein. Diefe wie jene aber gehoren ju ben Ausfuhrartiteln fowie Ginfeng, Gelle, Robfeibe, Baumwolle und Baffen, namentlich Gabel und Dolche, welche in China fehr gefucht werben. Augerbem find bie Storeaner tüchtige Geeleute und Gifcher, Die einen lebhaften Sanbel mit ben Bafen Chinas fowie amifchen benen bee eigenen Laubes treiben und auf Beringefifcherei, ja felbft auf ben Balfifchfang ausgeben. Der Berfebr mit Japan ift bagegen beichranft, indem japan. Sabrzeuge nur nach bem toreifden Safen En-ichan und toreifde uur nach Rangafati in Japan tommen burfen. Bon ber Regierungeverfaffung weiß man nur fo viel, bag bie bochfte Gewalt auf umumfdruntte Weife bon einem Rouige febr beepotifd gefibt wirb, ber ein ebenfo ausgebilbetes Beamtenperfonal, wie es in China befteht, jur Berfugung bat. Die Landmacht foll bis auf 640000 Mann gebracht werben fonnen; Die Geemacht gablt 200 Gegel. Die gewöhnlich angenommene Abhangigleit bes Ronige vom Raifer von China befdrauft fich baranf, bak er iabrlich zweimal eine Befanbtichaft an ben Sof ju Beting mit Befchenten fchidt und auf einer biefer Reifen ben dinef, Ralenber bolen lagt, nach bem man in R. rechnet. Much ber Mustaufch bon Befchenten mit bem Sofe von Japan icheint nur eine nachbarichaftliche Soflichfeitebezengung zu fein, welche aber bie Citelfeit ber Japaner ale ein Abhangigfeiteverhaltnift barguftellen beliebt. Die Religion fcheint eine Difchung von Bubbbismus und ber Lehre bes Confucins zu fein. Geit etwa 1837 haben rom. fath. Diffiouare in bem Laube feften Suf au faffen gefucht, nach beren Bericht bon 1857 bie Gefammtrahl ber driftl, Bevöllerung 15206 Geelen betragt. Das Ronigreich jerfallt in acht Tao ober Brovingen. Die michtigfte berfelben ift Rieng-fi- ober Ring-fi-Tao. b. b. bie Sofproving, in welcher bie Saupt- und Refibengfight San-Jang liegt, ein umfangreicher, swifden Bergen gelegener Ort, von hoben und biden Mauern umgeben, fchlecht gebaut und mit Ausnahme einer einzigen breiten Strafe eng, bumpf und fchmugig, fehr ftart bevollert, aber nur burch feine große Bibliothet mertwürdig.

Rorfu, Die nordlichfte ber feit 1864 jum Ronigreich Griechenland geborenben Jonifchen 3nfeln (f. b.), im Alterthum Rorchra (f. b.) genannt, enthalt auf 12, D.-DR. (1864) 64359 E., meift Griechen. Der nördliche Theil ber Infel ift febr fruchtbar an Bein, Del, Bonig, Gartenfrüchten, befonbere Teigen u. f. m.; boch gibt es große Streden unbeuntter Beibe und berpeftenbe Morafte. Die Infel ift burchgebenbe gebirgig, und wie auf ben ilbrigen Jonifchen Infeln find bie Berge auch bier meift tabl uub burr und nur bie bewafferten Thaler und niebern Begenben anbaufahig. Faft alles Betreibe und Fleifch bezieht bie Infel aus Morea. R. theilte feit bem Mittelalter bas Schidfal ber übrigen Jonifchen Infeln. 1401 fam es befinitio an bie Benetianer, bie 1537 fowie 1716 zwei Landungen und heftige Angriffe ber Turten tapfer jurildwiefen und vereitelten. Befondere ift bie lettere Kriegethat berühmt, wo ber tapfere 30h. Matthias Graf von ber Schulenburg bie Feftung &, glorreich vertheibigte. Die Saupt. ftabt R., Gip eines griech. Romarchen, beffen Sprengel fich aufer R. auch über Baro erftredt, eines Appellationsgerichte, eines griech. Detropoliten und eines tath. Erzbifchofe, bat einen fichern und geräumigen Safen, anfebnliche Schiffewerfte und etwa 25000 E., Die bebeutenben Banbel treiben. Die Stadt befitt 43 Rirchen, eine öffentliche Bibliothet von 30000 Banben und berichiebene Unterrichteanftalten. Die 1823 geftiftete Universität murbe 1865 aufgehoben und in ein Luceum umgewandelt.

Roriander, f. Coriandrum.

Rorinna, eine zugleich burch außerorbentliche Schonheit berühnte Inrifche Dichterin ber Grieden, um 500 v. Chr., fammte aus Tanagra in Botien, hielt fich aber hanfig zu Theben

Rorinth 23

auf, medhalb sie bistweisen auch eine Aleksmerin genamst wird, umb soll selbt über Fischen, selfen altere Keitgenschieft ben z. findingt in dem umfallichen Weitfreiten men Sieg devongetrungen haben, dahre über Bibliaus in dem Chammassum zu Tanagera ausgestüllt wurde. Wegen der Zertskeit um Weichseit überer Gestange erkeit sie wohrsspieligk dem Beinnamen der Filiges in mensselben Sieme, wie man Sapphe wird der ihnern annute. Sen ihren gehreichen, meiste von Jerfig in Lincit verfoßten Seichstein sied mur nach wenige Benefisielt vorsamben, melde von Frest in Lincit vorbes Gerecks (Pp. 1841); Auf. 1865) gestammt auch wir derfert in

ahellas und Roma (Bitr. 1842) überfest worben find.

Rorinth (griech. Rorinthos), die angefehenfte und reichfte Sanbeleftabt bee alten Griechenland, verbantte biefe ihre Bedeutung ihrer unvergleichlichen Lage am filbl. Enbe bes 3fthmus (f. b.), ber natürlichen Brude amifchen bem Beloponnes und bem norbl. Griechenland, amifchen amei Meeren (bem Rorinthifden und Caronifden Meerbufen), welche Die berrlichften Safen (Lechaon im B., Schoenus und Renchrea im D., die beiben erftern burch ben fog, Dioftos, eine breite Sahrbahn, auf welcher Baaren und fleinere Schiffe über ben Ifihmus transportirt merben, untereinander verbunden) jum Berfehr mit bem D. wie mit bem 2B. barboten. Die Stelle ber Stadt ift eine tafelfermige Sochflache am nordl. Fuße eines fteilen Feleberges, beffen umfänglicher Gipfel die Afropolis (Afroforinthos), eine ber ftarfften Feftungen bes Beloponues und ber Schliffel gur gangen Salbinfel, trug. Die altefte, bon theffalifchen Dinbern (Meolern) gegründete Rieberlaffung auf biefer Statte foll den Ramen Ephytra geführt haben, ber aber frufhzeitig durch den der Stadt bis auf die Gegenwart verbliebenen Namen Korinthos erfeht wurde. Infolge ber borifchen Banberung tam fie unter bie Berrichaft borifcher Ronige aus bem Befchlechte ber Berafliden, welche bann in eine Dligarchie überging, indem die zu ben Berafliben gehörige Familie ber Bacchigben im erblichen Befite ber Regierung mar. Schon unter ber Berrichaft Diefer murben aur Forberung bes Sanbels nach 2B. Colouien auf ber Infel Rorfyra und auf Gicilien (Sprafus) gegrundet (734 b. Chr.). 655 b. Chr. trat und Bertreibung ber Bacchiaden Appfelos ale Tyrann (bemofratifcher Monarch) an Die Spite bee Staate. Cowol er ale auch fein Cohn und Rachfolger Beriandros (625 - 585 v. Chr.) ficherten burch Aulage einer Rette von Sanbeloftationen auf ben Ruften von Actolien, Atarnanien, Epirus und Illyrien ihrer Stadt die Alleinherrichaft im weftl. Deere und hoben gugleich burch Griindung ber Colonie Botida auf der thragifchen Salbinfel Ballene und durch Anfuilpfung bon Berbinbungen mit ben griech. Stabten Aleinafiens und mit ben Konigen bon Lybien und Megypten ibre Dacht und ihren Ginfluft im D. Anch beforberten fie Induftrie und Runft, wie befonbere ben Schiffbau, die Architeftur (Rorinthifche Gaulenordnung), Die Blaftit in Thon und in Erg (bas Rorinthifche Erg [f. b.]). Rachbem Berianber's Cobn, Bfammetidios, nut Stilfe ber Chartaner pertrieben morben mar (581 p. Chr.), murbe eine gemäftigt griftofratifche Berfaffung eingerichtet; Die Stadt trat bem Bunbe ber peloponnefifchen Ctaaten unter Cpartas Segemonie bei und nahm als Glied beffelben theil an bem Beloponnefifden Rriege, ans bem fie ungefchmalert an Dacht und Reichtbum bervorging. Die Rabi ber Bevolferung muche fortmahrend, ebenfo fleigerte fich immer ber Buflug von Fremden, Die theile Sandelogefchafte, theile die beruhmten Ifthmifden Spiele nach ber an Glang und Bracht ihrer Gebaube, aber auch an Ueppigfeit und Befahren für leichtfinnige Berfcwenber (befonbere waren in biefer Sinficht bie forinth, Betaren berlichtigt) von feiner Ctabt bes Alterthums übertroffenen Grofftabt fithrten. Der fog, Rorinthifde Strieg amifchen ben Spartanern und ben verblindeten Thebanern, Athenern, Rorinthern und Arginern (394-387) bruchte ber Ctabt gwar manche empfinbliche Berlufte, boch erholte fie fich bavon balb wieber. Gefährlicher und briidenber murbe für fie ber Berluft ihrer Gelbftanbigfeit burch die Dberberrichaft ber Macebonier über Griechenland, befondere ale fie gezwungen murbe, eine macebon. Befatjung in Afroforinth aufzunehmen. Polit. Bebeutung erlaugte fie wieber nach Bertreibung berfelben burch ihren Beitritt gum Achaifchen Bunde (243 v. Chr.), in beffen Rampfen gegen Rom fie eine hervorragende Rolle fpielte, Die freilich ihre gaugliche Bernichtung burch ben rom. Conful Mummine (146 v. Chr.) jur Rolge batte. Ueber 100 3. lag fie in Trimmern, bie Inline Cafar auf ber verobeten Statte eine rom, Colonie unter bem Ramen Laus Julia Corinthus anlegte (44 v. Chr.), die in ber rom. Raiferzeit menigfteus einen Chimmer ibres alten Gianges wieber gewann und auch eine ber erften Pflangftatten des Chriftenthume auf griech. Boden murbe. In ben lebten Jahrhunderten bes Alterthums und im frubern Mittelalter litt fie furchtbar burch bie Ginfalle barbarifcher Bolfer in ben Beloponnes. Doch trot biefer Unfalle, ju benen fpater ber Drud ber turt. Derricaft, Bermuftung im Befreiungefriege und wiederholte Erbbeben, die noch neuerbinge bie

Umgegend bee Ifthmus heimgefucht haben, bingutamen, fleht noch jett auf ber alten Stätte ein freilich armliches und unansehnliches Stabten mit wenig über 3000 E., bas ber Sauptort ber jum Romos Argolis und Korinthia gehörigen Eparchie Rorinthia ift.

Rorinthen ober fleine Rofinen (Passulae minores ber Apotheten) find bie getrodneten rothen ober blauen Berren einer fleinfruchtigen, fernlofen Spielart bee gemeinen Weinftode (Vitis vinifera apyrena), welche im Driente und borgugeweife in Griechenland cultivirt wirb. Ihren Ramen haben fie bon ber Stadt Rorinth, in beren Gegend fie meift gezogen worben fein follen. Gie find febr flein, ungleich, rund, bunnhautig, ternlos und febr fiff, am gefchapteften bie bon ber Jufel Bante tommenben. Begen ihrer Gugigfeit, Bertheilbarteit und Sternlofigfeit find fie ju Gebaden, wie auch ju allerhand Bruben u. f. w. febr beliebt. Da fie einen Sauptausfuhrartitel Griechenlande ausmachen, fo ift ihr Dierathen für bas ohnebem nicht reiche Land febr brudenb. In einigen Gegenben Griecheulande wird aus ben Rorinthentrauben auch ein febr füßer, blartiger Wein, ber Rorinthenwein, gewonnen.

Rorinthifdes Era (aes Corinthium) naumten bie Alten ein eigenthumlidies, bon ihnen felbft febr gefchattes Detall, welches namentlich ju Gefagen, bieweilen auch ju Bilbfaulen gebraudit wurde und, wie man gewöhnlich aunahm, eine Difchung aus Golb, Gilber und Rupfer enthielt, nach bem Urtheile anderer Renner aber nur ein febr gereinigtes nub raffinirtes Sinbfer mar, beffen Karbe balb ine Belle und Beiftliche, balb ine Dunfelbraune fpielte, balb bie Mitte bielt. Da die Erfindung biefes Erges in Die frubefte Reit binaufreicht, fo fallt bon felbft bas Marchen jufammen, welches Glorus und Plinius iber die Entftehung beffelben mittheilen, daß es nämlich bei ber Berftorung und bem Branbe bon Rorinth 146 b. Chr. aus ben gefchmolgenen Daffen bes bamale in großer Menge bort borhanbenen Golbes, Gilbers und anbern Detalle gebilbet worben fei, fowie die Ergablung einiger alter Schriftsteller, bag baffelbe erft burch

bie Abfithlung in ber Quelle Birene feine Bartrefflichfeit erhalten habe.

Rort ift ein eigenthumliches Bellgewebe, welches fich bei allen Solgewächfen in ber Dberhaut und ben barunterliegenden Bellgemebefdichten ber Rinbe entwidelt, eine mehr ober weniger bide Bille um die Stamme bilbet und bier die Bestimmung bat, Die Berdunftung bes in bem Stamme und ben Meften circulirenben Gaftes ju verhindern. Gerner find bie Rartoffeln, auch andere Anollen, mit einer bunnen Korfgaut itberzogen, die bemfelben Bwede dienen mag. Much erzeugt fich R. an allerhand Bflangentheilen, mo oberflächliche Bermundungen (Abreibung ber Dberhaut u. f. w.) flattgefimben haben, um biefe Bunbflächen au ichlieften (a. B. an Aruchten, Stengeln, felbft Blattern). Enblich tommt auch im Innern von Bflangeutheilen Rorfbilbung bor, weim erfrantte Stellen bon ben angrengenben gefunden Beweben abgefperrt werden follen (3. B. bei ber fog. trodenen Faule ber Rartoffeln), indem bas Rorfgewebe für Gafe und Bliffigleiten undurchbringbar ift, worauf ja auch bie Benutung bes R. ju Stopfeln beruht. Wenn aber auch ber R. ein allgemein verbreitetes Pflangenproduct ift, fo entwidelt er fich boch nur bei zwei Baumen in beren Rinde in folder Ctarte, bag bie bon ihm gebildete Cchicht gu tech. nifchen Zweden brauchbar wirb. Dies find bie beiben Corfeichen (f. Giche), welche ben fammtlichen in ben Banbel tommenben R. (auch Bantoffelbolg genannt) licfern. Doch auch bie unter gewöhnlichen Berhaltniffen fich bilbenbe Rorfrinde diefer Baume, welche oft mehrere Boll Ctarte erreicht und fich periodifch bon felbft abtrennt, ift für technische Brede unbrauchbar, weil fie bon außen ber rafch abftirbt und bon vielen Spalten und Riffen burchfest wirb. Um einen brauchbaren R. ju erzeugen, muffen besbalb bie Baume periobiich geschält werben. Man beginnt damit bei 15jahrigen Rorfeiden, indem man ben bie babin gebilbeten &. vorfichtig abichalt, ohne die eigentliche innere Rinde, welche ben R. erzengt, ju verleben. Die fich neubilbenbe Rortichicht läßt man 3-4 3. lang ungeftort fich entwideln, worauf man biefelbe wieder ebenfo vorfichtig wegnimmt. Erft nachdem bies breimal gefcheben ift, wird eine brauch. barere Rortichicht erzengt, Die man 6-10 3. machjen lagt, worauf man fie abichalt. Der abgefchalte R. wird in Baffer gelegt, bann fcharf geprefit, bamit er ebene Platten bilbe, morauf man biefelben auf beigen Gifenplatten ober auf erdiger Unterlage unter Auwendung ftarter Barme trodnet. Deshalb erfdeinen die in ben Sanbel tommenben Kortplatten auf ber einen Geite ftete gefchwarzt und von feinen Riffen burchzogen. Aus folden Blatten werben fobaun mit fcharfen Deffern die Rorfftopfel aus freier Sand gefchnist, nachbem querft die Platten in Burfel gerichnitten worben find. Ein gentbter Arbeiter vermag 2000 Stopfel taglich gu fertigen. Außer Stöpfeln werden aus &. Coblen, Rettungeringe und Rettungeboote für Chiffe (ber &. ift befanntlich viel leichter ale Baffer) verfertigt. Auch bedient man fich in ben forterzengenden Lanbern (g. B. in Spanien) ber Korfplatten ju Bebachungen, Fufboden, Geffeln

und Binerstöden. Die gerteinerten, dei der Ethyfeldebrützten genommen Missel benuty man jum Bullen von Wertegen, melge auf Schfffen juglich als Ketungsbehoperet binner können. Berschäuß verlohieren gibt die feine, Span is die Sch mazz genomme Farke. Außerdem wird R. jum Angelieden von Wodellen und den Angelieden von der fligsten gekrouch. Unter den Gertegegenden Todoren minnet Spanien dem ersten Wong ein.

Rorn, f. Roggen.

Rornelfiridenbaum, f. Cornus. Rorner (Chriftian Gottfr.), ber Bater Theobor Rorner's (f. b.), geb. 2. Juli 1756 gu Leipgig, wo fein Bater Superintenbent war, widmete fich in Leipzig und Göttingen bem Stubium ber Rechte und habilitirte fich an ber Universität feiner Baterflabt, nachbem er eine grofere Reife gemacht hatte. 1783 folgte er bem Rufe nach Dreeben ale Oberconfistorialrath, murbe 1790 Dherappellatiousgerichtsrath. 1798 Beh. Referendar im Geheimen Confilium. 1811 aber in bas Appellationegericht gurildverfest. In ihm vereinigte fich mit bem Gifer für bie Biffenfchaft feines Berufe ein reger Ginn für Biffenfchaft und Runft im weiteften Ginne bes Borte. Er war Gdiller's vertrauter Freund, ftanb mit Goethe im Briefwechfel und wußte, bon einer trefflichen Gattin unterftütt, an feine nachften Umgebungen ben Beift ber Runft und Biffeufchaft zu feffeln. Gein Baus war jahrelang ein Bereinigungspunft fur hober gebilbete Einbeimifche und Frembe. Auf feinem in Lofdwig bei Dresben bodift anmuthig gelegenen Beinberge fchrieb Schiller feinen Don Carlos ». Dit Freimuthigfeit erflarte R. fich 1813 fur bie Cache Deutschlanbe und gab feinem Sohne unbebentlich feine Ginwilligung jum Gintritt in Die Reihen ber freiwilligen Rrieger. Unter bem ruff. Gouvernement wurde er Gouvernementerath. Bei ber Muflofung biefer Behörbe folgte er 1815 einem Rufe in preug. Dieufte nach Berlin, nachbem er noch ju Dresben im Mary 1815 auch feine einzige Tochter Emma burch ben Tob verloren hatte. Ale Staaterath, fpater ale Beh. Oberregierungerath im Ministerium ber geistlichen, Unterrichte- und Medicinalangelegenheiten thatig, mußte er fich auch in feinem neuen Baterlande Bertrauen und Achtung fowie ale Menich bie Liebe und Berehrung aller ibm Rabestebenben jn erwerben. Er ftarb ju Berlin 13. Mai 1831 und murbe, wie er gewünscht batte, neben feinen Rinbern bei Wobbelin jur Ruhe bestattet. Geine Theilnahme an bem Entwidelungsgange ber neuern beutschen Literatur und die Bielfeitigfeit feiner Bilbung beweifen nicht blos bie veröffentlichten brieflichen Reugniffe Goethe's und Schiller's, fonbern auch einzelne werthpolle ichriftfellerifche Leiftungen auf flagtewiffenfchaftlichem und afthetifchem Gebiete, namentlich aber "Cdiller's Briefwechfel mit &. (4 Bbe., Berl. 1847). An Schiller's Biographie bon Fran bon Bolgogen hat &t. wefentlichen Mutheil: auch beforgte er bon 1812-16 die Berausgabe bon beffen Berten.

Rorner (Theobor), beutscher Dichter, geb. ju Dreeben 23. Cept. 1791, ber Cohn bes porigen, erhielt eine febr forgfältige Ergiehung, mabrent gugleich ber Bater felbft und ber gefellige Beift bes alterlichen Saufes fowie bie Berehrung, mit ber bie Familie an Schiller bing, bom belebenbften Ginfluß auf bie Musbilbung feiner Talente maren. Frithe Berfuche fchienen über feine Anlage jur Dichtfunft feinen Zweifel übrig ju laffen. Nachbem er gwei Jahre lang, um Mineralogie ju ftubiren, Die Bergatabemie ju Freiberg befucht hatte, bezog er 1810, furs nach Ericheinen ber erften Cammlung feiner bichterifchen, meift noch febr unreifen Berfuche unter bem Titel aRnospen», bie Universität ju Leipzig. Da er aber einem fehr unbestimmten Dichteribeal und einem ziemlich wuften Begriff von Geniglitat nachjagte, entichlug er fich jebem tiefern und grundlichern Ctubium und ließ fich burch atabemifche Berbinbungen ju Berirrungen hinreißen, welche ihn bie Univerfitat zu berlaffen nothigten. Rach furgem Aufenthalt in Berlin ging er nach Bien, wo er fich verlobte und burd mehrere bramatifche Erzengniffe, welche er fcmell hintereinander auf die Buhne brachte, Die öffentliche Aufmertjamteit auf fich leutte. Einige berfelben, wie «Der grune Domino», «Die Braut» und ber «Rachtwachter», gehoren noch jett ju ben beffern beutschen Luftspielen. Geine Dramen ernftern Charafters, wie a Tonis und a Debwigs, befunden ben ziemlich gewandten Buhnenpraftifer und Berfificator, offenbaren aber einen Mangel an Menfchentenutnift, fur welchen man in ber Jugend best ingwifden gum taiferl. Theaterbichter ernannten Berfaffere eine Entichulbigung finben tann. Geine beiben größern Trauerfpiele Bringo und aRofamundes wurgeln gang in bem Jambenpathos Schiller's, feffeln aber besonbere bie Jugend burch Reinheit und Brrit bes Gefühle und burch ben barin fich beutlich tunbgebenben jugenblichen Enthufiasmus fur alles Gute und Eble. Namentlich war in jener Beit bes Drude und ber geheim garenben Bollefraft bas Tranerfpiel Bring mit feiner Darftellung echten Gelbenmuthe bon leicht erflarlicher machtiger Birfung. 216 fich Die beutsche

Nation gegen bie Napoleonifche Fremdherrichaft erhob, jog auch ber begeisterte R., welcher fcon frliber in Liebern bie Schmach und Unterbrudung Des Baterlaubes beflagt batte, mit in ben Rrieg und fant jest erft ben mabren Ginn ber Borfie, welche bie ernfte Beit verlangte. Die unter bem Titel eleier und Schwerte und burch bie Beber'fchen Delobien popular geworbenen patriotifden Lieber, welche er nun bichtete, und burch bie er machtig auf ben friegerifden Ginn ber Deutschen wirfte, find nicht mur bas Befte unter R.'s faumtlichen Dichtungen, fonbern geboren überhaupt au ben iconften und begeiftertften Rriege - und Baterlandegefangen, welche bie beutiche Literatur aufzuweifen hat. Durch biefe glubenben Lieber und feinen belbenmuthigen Tob errang er fich ein unvergangliches Anbenten, bas ibm feine übrigen, jum Theil gang löblichen Iprifchen und bramatifchen Leiftungen nicht berichafft haben würden. Er batte fich anfange ben Littow'fchen Buchfenjagern jugefellt; allein bie Unthatigfeit, in welcher biefelben nach ber Schlacht von Liten bleiben mußten, bewog ibn, ju ber Cavalerie bes Corpe ju treten. Ale Littom's Abjutant machte er ben fühnen Streifzug in bem Ruden bes Beinbes mit. Faft mare es ben Frangofen gelungen, ibn in bem Gefechte bei Riten, wo er ftarf verwundet murbe, ju fangen. Bon Freunden in Leipzig gepflegt, ging er noch mabrent bes Baffenftillftanbes über Teplit wieber ju feinem Corne, für welches fich eine trene Unbanglichfeit in allen feinen Liebern ausspricht. Rach geenbigtem Baffenftillftanbe fampfte er in mehrern Gefechten gegen bie Frangolen mit fühnem Duthe. Er fiel 26. Aug. 1813 auf einem Gelbe neben ber Strafe von Schwerin nach Gabebufch , 1/4 Ct. weftlich von Rofenberg. Roch eine Stunde bor bem Unfange bee Befechte hatte er nach einem Rachtmariche bas befannte Schwertlieb beenbigt und feinen Freunden vorgelefen. Ceine Leiche murbe, wie die best jungen Grafen Sarbenberg, begleitet bon allen Offigieren bes Corps umb ben Waffenbrilbern, unter einer alten Ciche bei bem Dorfe Bobbelin begraben. Der Großherzog Friedrich Frang von Medlenburg. Schweriu bewilligte bem Bater R.'s einen Raum von 45 D.-Ruthen um Die Grabftatte, in beren Mitte fich ein in Gifen genoffenes Dentmal erhebt. Auch aab ber Bater 32 ausermablte friegerifche Webichte feines Cobnes unter bem Titel aleier und Schwerts (Berl. 1811: 10. Muff. 1863) fowie beffen «Boetifchen Nachlaft» (2 Bbe., Pp. 1814-15) beraus. Ausgaben ber « Cammtlichen Berte» R.'s beforgten Stredfuß (in Einem Banbe, Berl. 1834 u. öfter, gulett 1863; in 4 Bbn., Berl. 1838 u. öfter, julest 1863) und Bolff (nebft Briefen u. f. m., 4 Bbe., Berl. 1858). Bgl. Erharb, aR.'s Leben (Mrnft. 1821); Sabermann, aTheobor R. . (Berl. 1848); Brafch, aDas Grab ju Bobbelin ober R. und bie Lupowers (Comer. 1861) mib mehrere anbere biographijde Schriften, Die 1863 bei Belegenheit ber 50jabrigen Erinnerungefeier an R.'s Tob erichienen. Rornrade, f. Agrostemma.

Rornwurm neunt man zwei bas aufgefcuttete Getreibe angreifenbe garben, welche bie fchablichften Jufeften auf Rornboben find und als fcmarger und weißer R. unterfchieben werben. Der fdmarge ober braune R. ift bie Larve eines Ruffelfafere, bee fdmargen Rornfafer & (Calandra granaria), ber nur 2 Linien Tang und rothbraun ift, und beffen tief punftirtes Salefchilb fo lang ale bie geftreift punftirten Gliigelbiden ift; bie Gibler find gebrochen, ber Ruffel ift lang, und an feinem Grunde unter ben Angen befindet fich eine rundliche Gublergrube. Das Beibchen legt die Gier an die Getreibeforner, beren Dehl die Larve (ber Burm) auffrißt, bie fich bann in ber Bille (Chale) verpuppt. Er wird felbft burch Ralte nicht getobtet und verurfacht burch Fruchtbarteit und Gefragigfeit ben größten Schaben. Ale Begenmittel gilt baufiges Umfrechen bes Rorns; auch Befprengen mit fcharfer Geifenfieberlauge und barauf. folgendes Abfegen berfelben vertilgt biefen R. Ale anverläffigftes Mittel zeigt fich aber nur ein vollftanbiges Raumen ber Boben und Beftreichen ber Banbe und Suftboben mit frifchgelöfchtem Ralt, um bie in ben Ritten fiberwinternben Raferchen zu tobten. Gine anbere Urt berfelben Rafergattung, ber Reistorn fafer ober Glanber (C. orrzae), ber ebeufalle nur 2 Lie nien lang, ichwarzbraum und auf ben Aligelbeden mit vier rothen Rieden bezeichnet ift, wird bem Reis in ben Roffern und Riften ber Raufleute febr fcablich. Der weiße R. ift bie Raupe ber Rornmotte (Tinea granella), welche 3 Linien lang ift. 3hr Ropf ift gelblich, bie Borberflügel find grau, braum und fcwarglich marmorirt und hinten aufgerichtet, Die Binterflügel braunlich. Das Weiben legt feine Gier an bie Getreibeforner, Die ausgefrochene Ranpe fpinnt mehrere Getreibeforner gufammen, frift fie aus und überwintert auf bem Gebalt ber Kornboben in einem Gefpinfte aus abgenagten Solafpanchen, verpuppt fich im Darg ober April und fliegt bann nach vier Bochen aus. Diefer R. wirb am beften burch Badofenwarme getobtet. Auch tanu man neben bie groken Kornerbaufen eine blinne Lage Korn binftreuen und bie erftern mit Tüchern gubeden, bamit ber Schmetterling feine Gier nur an biefe bunne Rornerlage leat.

bie dann mit den Eiern jugleich entfernt werden fann. Der rothe K. (Apion frumentarium), der gleichsalls zu den Ruffelfofern gehort, ift 2½ Linien lang, mennigroth, und nur die Augen such schaper, der findet sich mur auf Gräfern im Freien und ist dem Getreibe nicht

fcablich, obichon er bafitr gilt.

Roromandel, engl. Coromandel-Coaft, ind. Ticola-Mandalam, b. i. Pand ber Ticola. eines uralten Berrichergeichlechts (f. Rarnatif), beint ber oftl, Riffenftrich ber porberind, Salbinfel am Bengaliften Meerbufen, und gwar un engern Ginne nur bon bem ber Rorbinine Cenlone gegenüber gelegenen Cap Ralimari (engl. Calpmere - Boint) unter 10° 17' norbl. Br. bie Gonbegam unter 15° 20'; miebrauchlich wird jedoch ber Rame auch auf Die norboftl. Fortferung der Riffe ausgebehnt. Das eigentliche R., gewöhnlich als Theil von Rarnatit betrachtet, umfaßt bie Ruftengebiete ber brit. Diffricte Tamore, Artot, Efchinglepat (Chingleput), Rellore, einen langgeftredten Gitrtel flachen, meift fanbigen, bon Stranbfeen, Saffen und Meftugrien unterbrochenen Bobens, gebildet bon ben Ablagerungen ber bie bitl. Ghate burchbrechenben jablreichen Bliffe, unter benen ber Rameri, Bellar (Bellaur), Banair, Balar und Binair Die bebeutenoften find. Das Meer ift feicht und ohne einen einzigen natürlichen guten Bafen, obwol eine Reihe gum Theil ftartbefuchter Geeplate hier liegen, wie Regapatam, Ragore, Tranfebar, Endbalore, Bonbichern, Cabras, Madras und Bulicat. Bon Anfang Det. bie April meben langft Diefer Rufte Die Rordwinde, und zwar muhrend ber erften brei Monate ber Rordoftmonfun mit folder Seftigfeit, bag die Schiffahrt mit Gefahr verbunden ift. Um die Mitte bee April fangen Die Gudwinde au, welche bis jur Mitte bes Det. bauern, und im Berlaufe biefer Monate tann man fich mit Sicherheit ber Rufte nabern. Bahrend Diefer Jahredgeit meht ben Tag über nicht felten ein breinenbheifer Bind, ber bas Athmen erichwert, boch erfrifcht ber fühle Seewind über Racht bas Land. Das Rlima ift im gangen gefund; fur Europaer freilich nur, foweit bies überhaupt in tropifchem Rlima möglich. Die fandige Beidaffenbeit faft ber gangen Ritfte geigt fich bem Reisban nicht gilnftig. Dagegen ift bie in Menge erzengte Baumwolle eine Quelle ber Boblhabenheit filr bie gewerbfleiftigen Bewohner.

Reconds (griefs, Kowaria), eine Stadt in Bolin; auf einem Hight fliddlich von Shetone berührt vom See Ropais, if jest falt juntab verjchunden, van aber im Altecthymne berührt durch das aligenniene böstliche Innbestlich, nedigket in der Rölig dertjelem bei einem Zempl ver Minervo gefriert wurde, und durch der hritika nicht entligdebenden Sieg, den die Spartuner bier unter Knüllstung des Angeliaus (f. d.) gagen des Tekbaner, Kithener und beren Beretuner ihr unter Knüllstung des Angeliaus (f. d.) gagen des Tekbaner, Kithener und beren Bere-

bunbete in einer morberifden Goladt 394 v. Chr. erfampften.

Rorper beift alles, mas nach allen Geiten auf bestimmte Beife ausgebeint ift ober be-Rimmte Raumbegrennung bat. In ber Geometrie nennt man bie bestimmt begrengten Raume felbft, ohne alle Rildlicht auf ibre Materie, R., welche bam nach ber Art ibrer Begrengung in R. mit ebenen oder frummen Grengflachen eingetheilt werben. Unter ben erstern find die mertmurbiaften bie Brismen und Burginiben; unter ben anbern bie Rugel und bas elliptifche Gplaroid. Mugerbem gibt es R., die bon ebenen und frummen Glachen jugleich begrengt werben, wie 3. B. Cylinder und Regel. In ber Phyfit hingegen wird bas &. genamt, mas mit empfinbbaren Qualitaten ben Raum fullt. In ber Raturlehre theilt man bie R. in Beziehung auf ben Magregatzuftand ihrer Daterie in fefte ober fluffige, lettere in liquide ober tropfbar-fluffige und in erpanfible ober elaftifd-fliffige, wie 3. B. Luft und Licht. Bei ben feften unterfcheibet man wieder harte und weiche, fprobe und elaftische u. f. m. Gerner werben bie R. eingetheilt in organifirte, die mittels gewiffer Lebensfrafte fabig find, fich felbft zu entwideln, ju erhalten und fortunpflaugen, und in unorganifirte, die beim Mangel aller Lebenofraft nur burch Anhaufung bon aufen durch mechan. Krafte entfteben und veranbert werben. Die organifchen R. find entweber befeelte ober unbefeelte. Die Rorperlebre ift theile allgemeine Raturlebre ober Bhufit; theils fpecielle, wie Aftronomie, Mineralogie, Botanit, Geologie; theils phyfiologifche, wie die Lehre bom menfchlichen &., welche einen wefentlichen Theil ber Anthropologie ausmacht

Aprilaton (Riczauber Michailmonich) Minufein), rift General, geb. 24. Aug. 1753, machten Ongspen du für erft. Michailmonich wie des des Greifen Gerbergiment ber Kaiserien Stage des Greifen Gerbergiment ber Kaiserien Stage des Greifen Gerbergiment ber Kaiserien Kongten des Greifen d

27

burch ben fraug. General Maffena erlitt. 1801 ward er gum General ber Jufauterie und balb baranf jum Beneralgouverneur bou Litauen ernannt, in welchem Boften er fich burch Milbe und humanitat allgemeine Achtung erwarb. Rach Ausbruch ber poin. Revolution 1830 ab-

berufen, ftarb er ale Mitglied bee Reicherathe 25. Dai 1840 ju Betereburg.

Rorfar, abgeleitet bom ital. corso, b. i. Lauf ober Streiferei, beift im allgemeinen jeber Certauber, welcher barauf ausgoht, Sanbelefchiffe anfaufuchen und fie wegumehmen. Inebefonbere aber verfteht man barunter bie ehemals von Algier, Tunis, Tripolis und ben maroff. Safen auslaufenben Raubichiffe, mabrent man bie europ, Schiffe, welche in Rrieoszeiten mit Bewilligung ihrer Regierungen feinbliche Schiffe wegnehmen, Raper (f. b.) nennt.

Rorte (Bilh.), verbient um bie beutiche Literaturgefchichte, geb. 24. Darg 1776 gu Michereleben, wo fein Bater Conrector an ber Schule und bann Archibiatome war, wurde in feiner Ergiehung und Musbilbung befonbers von feinem Großobeim Gleim übermacht. Er befuchte bie Schulen an Afdereleben und Salberftabt, ftubirte 1796-99 au Salle Boufunft und fcone Biffenfchaften und fehrte bam nach Salberftabt gurud, mo er ohne öffentliche Anftellung von bem Behalt lebte, welchen er ale ehemaliger Domvicar und ale Abminiftrator ber Gleim'ichen Familienftiftung bezog. Er ftarb bafelbft 30. Jan. 1846. Unter R.'s Schriften fteben feine biographifchen Arbeiten obenan, wie das aleben Bleim's (Salberft. 1811); aleben Carnot'e. (LDg. 1820); aleben und Stubien Fr. Mug. Bolfe, bee Philologen» (2 Bbe., Effen 1833); a Albrecht Thaer, fein Leben und Wirfen als Argt und Landwirtho (Epg. 1839). Aus Bolf's, feines Schwiegerbatere, Collegienheften gab er beffen milnbliche Bortrage über Erziehung und Unterricht unter bem Titel . Consilia scholastica. (Queblinb. und Lpg. 1835) heraus. Richt ohne Berbieuft ift feine Cammlung ber « Sprichworter und fpridnoortlichen Rebensarten ber Dentichens (LD1, 1837; 2. Muff, 1861). Mufferbem gab er beraus E. Chr. von Rleift's a Bertes (Berl. 1825, neue Ausgabe 1840), bie "Briefe Bobmer's, Enlger's und Geffner's» (Bur. 1804) und Briefe Beinfe's, 3. bon Müller's und Gleim's . (2 Bbe., Bur. 1806); ferner . Gaumtliche

Berle Gleim'so (8 Bbe., Salberft. 1811) und Gleim's Beitgebichtes (Ppg. 1841).

Rortifm (Johann Friedr. Chriftoph), verdienter beutider Gefdichtfdreiber, oeb. 24. Febr. 1788 gu Gidhorft in Deflenburg-Strelit, befuchte bas Gunnafium gu Friedland und finbirte feit 1806 ju Salle, Gottingen und Beibelberg. Dierauf wirfte er feit Oftern 1812 ale Lehrer am Fellenberg'ichen Juftitut ju Bofmil, bie ibn ber Befreiungefrieg ale Freiwilliger im Binter 1814 nach Franfreich führte. Rach ber Rudfehr manbte er fich wieberum nach Sofwyl, mar bann auf furge Beit Brofeffor an ber garganer Cantonofdnile fowie fpater am Somnafinm in Reuwied, worauf er 1821 einem Rufe ale Brofeffor ber Befchichte an Die Univerfitat Bafel folgte. Radibem er biefer Stellung bereits 1822 freiwillig entfagt, lebte er, mit hiftor. Stubien befdjäftigt, unabhangig abermale ju hofwyl, bon wo er 1826 ale Privatbocent ber Befdjichte nach Bafel guritdfehrte. Auf einer Reife nach Rorbbeutfchland begriffen, erhielt er 1833 einen Ruf ale orb. Brofeffor ber Gefchichte nach Beru. Bier wirfte R. mit beftem Erfolge, bie er fich 1840 jur Uebernahme ber orb. Brofeffur ber Befchichte ju Beibelberg entichloft. Auch an biefer beutiden Univerfitat mußte er fich balb ale trefflicher, anregenber nub echt miffenichaftlicher Lehrer, ber fich in ber Freiheit feines Urtheils nie befchranten lieft, Die Achtung ber Ctubirenben ebeufo wie die feiner Collegen ju erwerben. R. ftarb 4. Juni 1858 ju Beibelberg. Alle feine biftor. Arbeiten befunden den Beift echter Biffenfchaftlichfeit und ein gefundes, mannliches Urtheil und zeichnen fich, obichon fie in Bezug auf Stil und Bortrag nicht ohne Dangel find, boch fammtlich burch bie Gigenichaft bee Charaftervollen und Marfigen aus. Dies eilt jumal bon feinem letten größern Berte, ber Befchichte Briechenlands bon ber Urgeit bie jum Untergange bes Achaifden Bunbes» (3 Bbe., Beibelb. 1854), welches auf ber gewiffenhafteften Quellenforfdung beruht und zugleich R.'s tiefes Eindringen in ben Beift des Thucybides befunbet. Bon feinen friffern Berten find befonbere bie . Entftehungegefchichte ber freiliabtifchen Binbe im Mittelafters (3 Bbe., Bitr. 1827-29), bie & Gefchichte bee Mittelafteres (2 Bbe., Bern 1836-37) und bie . Rom. Gefchichtes (Beibelb. 1843) hervorzuheben. Geine Aufichten über bie praftifche Bebeutung bes Gefchichtftubiums für unfere Beit batte R. in ber trefflichen Inauguralrebe alleber bie Stellung bes Befchichtichreibere Thuchdibes gu ben Parteien Briedenlandes (Bern 1833) bargelegt. Mus feinem Rachlaffe gab Reichlin-Delbegg bie a Befdichte Guropas im Uebergange vom Mittelafter jur Reuzeits (2 Bbe., Eps. 1861) und «Gefchichtliche Forfdjungen . (2pg. 1863) heraus.

Rortiint (Rarl Arnold), der Berfaffer der «Jobfiade», geb. ju Milblbeim an ber Rubr im Bergogthume Berg 5. Juli 1745, ftubirte ju Duisburg Mebicin und lebte bann ale praftifcher

Migt est im seiner Satersladt, sein ITTI aber zu Bodum in der Gensschäfte Wart, wor 15. Mig.
1824 flack. Migter mehrerm mehre. Echprise, 30. der selftige einer Zeite und Literaturgsschäftlich der Arzeiten der Migter einer mehre. Erfelt 1776) wie Ermschige der Ernschaftlich est eine Arzeiten Literaturgsschäftlich und der Verläusschlich est eine Arzeiten Literaturgsschaftlich und der Verläusschlich erführt. In der unter er den fleier vor einem Luncor vorderungenen gleichen Gede filt an Anziehrerfan, der ohne fleie voren, Arzeiten und Hauften von hierardien Verläusschaftlich und der Verläusschaftlich und der Verläusschaftlich und der Verläusschlich und der Verläusschaftlich und der Verläusschaftlich und der Verläusschlich und der Verläusschaftlich unt der Verläusschaftlich und der Verläussc

Storbei (auntlich Corven), ehemalige gefürftete Benebictinerabtei an ber Befer, bie altefte und berühmtefte in Cachien, nabe bei Gorter, ward 816 von Ludwig bem Frommen in Sethi am Sotlinge gegrundet burch Donche aus Corbie in ber Bicgrbie (barum Corbeia nova) und 822 an feine jetige Stelle berlegt. 831 murbe ber forveier Dond Ansfarius Ergbifchof bon hamburg. 967 ichrieb bier Bidufind die Gefchichte feines Bolte, ber Caffen. Der bebeus tenbfte aller Mebte war Wibalb 1146-58, gugleich Abt von Ctablo, Dinifter breier Raifer und Bormund für ben ummilindigen Ronig Beinrich. Bon ber alten Stiftebibliothet ift nichte mehr borhanden; fte hatte im 15. Jahrh, icon febr gelitten. Bu Unfang bes 16. murbe baraus ber Tacitus geftoblen und gelangte fpater in die Sanbe bes Bapftes Gregor X. Es ift bie einzige Sanbidrift, worin die feche erften Blicher ber Amalen und erhalten find. Der Bapft lieft die Sandidrift 1515 in Rom burch feinen Bibliothefar Beroalbue beransgeben und ichentte bann ein ichongebnubenes Eremplar ben Rorveiern, Die es babin ftellen follten, wo bas Driginal geftanden; auch verlich er ber forveier Rirche Indulgentiam perpetuam. Unter Abt Chriftoph Bernhard von Galen. Bifchof von Münfter, murbe die jegige Rirche gebaut und 1699 unter Abt Florentine bon bem Belbe ber Renban ber Abtei, bes jegigen Coloffes, begonnen, aber erft unter feinem Rachfolger vollenbet. 1793 murbe R. jum Bisthum erhoben, 1802 facularifirt und bem Saufe Raffau-Dranien gugetheilt, 1807 bem Ronigreich Beftfalen einverleibt, 1815 Breuften überwiesen und 1820 bon diesem gegen andere Lanbertheile bem Lanbgrafen Bictor Mmabene von Beffen - Rothenburg überlaffen. 1834 fiel es burch Erbichaft an Bring Bictor bon Sohenlohe Schillingefürft, feit 1840 Bergog bon Ratibor und Fürft bon R. 3m Schloffe R. befindet fich eine febr fcone, vom Landgrafen Bictor Amadene begrundete Bibliothet, welche an 100000 Bande gabit und eine reiche Cammlung jum Theil fehr feltener Bilbermerte entbalt. Bgl. Bigand, "Gefchichte ber Abtei R. " (Borter 1819) und "Der torveifche Guterbefits" (Lemgo 1831). Das fog. «Chronicon Corbejense», welches von Bebefind querft in ben « Roten ju einigen Geschichtschreibern bes Mittelalteren (Bb. 1, Beft 4, Braunfdw. 1824) berausgegeben wurde und ale wichtige Quelle für die Gulturgefchichte des Mittelaltere großes Muffeben erregte, ift unecht, wie feitbem in mehrern Schriften von Rante, Sirich und Bait, Schaumann und Alippel nachgewiesen worden ift. Dagegen hat man echte «Annales Corbejenses», die in Bert' « Monumenta Germaniae historica» (Bb. 3) abacdrudt find.

Rorybanten hiegen nach Rorybas, dem Sohne Jafton's und der Rybele, die Briefter der Rybele oder Rhea in Phrygien, welche in wuthender Begeisterung mit raufdender Musik und

Baffentangen ben Dienft ber Gottermutter verrichteten.

Rornphaen, eigentlich biefenigen, bie an ber Spibe (2000ch) fteben, hießen bei ben Alten bie Filhrer bes Chors, bie Borfanger und Bortanger, nach neuerm Sprachgebrauch bie Erften,

Borgliglichften in irgendeiner Runft und Biffeufchaft.

Kös der Koos, frither Merispis, eine ju den Sporaden gebrige Infeli m Kagiliden Weren ader firfinisten Lüftle, den Erdische Halfenstag um Studies gegenüber, was im Kriethume berlihmt durch terflichen Wein und durch Meberel leichter und durchflichtiger Gewübert, ebodere der dere der der gefreige Tempe der Alferbies, dereigter im der Vorflächt der gleichnamigen Saupfladt L. errichtet wer und das Gemälbe der Anadysaume von Helfen neht jundern wertpollen Beliggefärfen entifielt. Uberkaput wor die gang Infelie der Mellejobe belig, und die Alferpialen bekapptern hier lange gleit den erfiem Rang; auch wer fie Gebertreit, bei Artzeich Hoperbarten, des Dieffers Philiates und des Wolcer Berliebe. Organomäring fehrt 30

bie Infel unter turt. Berrichaft, führt ben Ramen Ctanto ober Standso und bat einen

Flächenraum bon 41/2 D. - Dt. mit 7 - 8000 E.

Rofaden, in Rugland Rafaten, heift ein in Geftalt, Gitte und Sprache ben Ruffen febr abnlicher Bolfoftamm, ber auch burch bas Baub berfelben Religion mit ihnen verfullpft ift. Da bas Bort Rafat türt. tatar. Uriprungs ift (es bebeutet im Türfifchen einen Rauber, im Tatarifden einen freien, leichtbewaffneten Rrieger) und bie &. fich felbft gern mit biefem Ramen benennen, fo hat man baraus auf eine Abstammung ober nabe Bermanbtichaft ber R. mit ben Tatarenhorden fchliegen wollen. Unfehlbar aber find fie Abtommlinge ber alten fuebalichen und fiemichen Ruffen, vermifcht mit Ueberreften ber Bolowger und anderer türf. Bollerichaften, ju benen fich allerlei umberichweifendes Gefindel gefellen mochte, und bie bann auf eine friegerifche Beife balb bem berrichenben Bolle, balb ben fremben Ufurpatoren, wie ben Polen und Tataren, gegenübertraten. Umgeben bon feinblichen Bollern, waren fie fleie barauf angewicfen, tampffertig gu fein, und fo hat fich bis auf ben heutigen Tag mit bem Ramen eines R. ber Begriff eines fiets jung Ungriff geriffeten leichtbemaffneten Kriegere verbunden. Es gibt zwei Sauptflamme ber R., bie Maloroffifden ober Rleinruffifden, beren militarifde Dragnifation von Ratharina II. aufgehoben murbe, und bie Donifden R. Bon erftern gingen bie Caporogifchen R., an ben Bafferfallen ober Borogi bee Dnjepr, aus, bie rauberifchften und zugellofeften bon allen. Das Donifche Rofadenheer, beffen Steppenland eine eigene Broving Gilbruflands bilbet, nordwarts bom Afowichen Deere und bon Rautafien gelegen, auf ben andern Geiten bon ben Gouvernemente Aftrachan, Saratow, Boronefh, Chartow und Belaterinoflam begrengt, jablte 1864 auf 2806 D . . DR. 949682 E. (barunter über 20000 Ralmuden), in 110 Ctanigen eingetheilt, die wieder in 8 Diffricte, namlich in ben von Alfai, ben bes Diug, Die zwei bes Don, ben ber Debwebiga, ben bes Dones, ben bes Choper und ben Kalmudenbiftrict (Kalmyzkji-Okrug) zerfallen, und hat zur Sauptftabt Rowotichertast, nabe bem Ausfluffe bee Don auf einem gegen 400 &. hoben langliden Bergruden gelegen, Gis ber Regierung, eines Bifchofe und bee Ataman ober Setman (f. b.), mit 21000 E., einer fconen Rathebrale, mehrern andern Rirchen, einem Gumnafium, einer Rreisschule, Saubeleverfebr und zwei Jahrmarften. -Bon ben Caporogern ftammen bie Tichernomorifden, jest Rubanifden, bie Renruffifden und bie Mfomiden, bon bem Donifden Rofadenheer Die Bolgaifden ober Aftrachanifden, Die Terefichen, Drenburgifden, bie Uralifden und bie Cibirifden R. Der Cit ber Tidernomorifden R. ift Belaterinobar am Ruban und fcon im eigentlichen Steppenlande gelegen. Die Reuruffifchen, bis 1856 Donau - R. haben Lanbereien in Beffarabien, Die Mfowichen, welche jeboch 1865 eine burgerliche Berfaffung erhielten, um Afow, Rachiticheman und Roftow am Don. Die Quartiere ber Teretichen &. befinden fich an ber fog. Rautafifchen Linie, in Belaterinograd, Doebot und Rielfar. Uralet am Uralflug und am Gubgehange bee Dbichtichei Girt ift ber hauptfig ber Uralifden, Drenburg ber ber Drenburgifden R. Die Bolgaifden R. leben gerftreut im aftrachanichen und faratowichen Bouvernement, und bie Cibirifden &. haben fich weithin bie jum Brifd und Db, ja bis gur gena und jum Amur bin ausgebreitet. Bei ber Bolfegablung 1851 wurden mit Inbegriff bes Bafchfiren - und Defchticherjatenheeres 1,144916 R. mannlichen Befchlechts aufgezeichnet, woraus fich ergibt, wie groß noch immer bie Ctarte ift, bie Rugland in biefen Truppen befitt, obwol es fich, burch frubere vielfache Aufftanbe, wie ben gefahrvollen unter Buggtichem 1773, barauf aufmertfam gemacht, in neuerer Beit bemilbt bat, Die Gelbftanbigteit ber R. möglichft ju befchranten. Uebrigens bat ihre friegerifche Tuchtigfeit gegen fruber entichieben abgenommen; ber unternehmenbe Beift, ber fie einft berühmt machte, zeigt fich faft nur noch bei ben R. ber tautaf. Linie. Bgl. Lefur, «Histoire des Kosaques» (2 Bbe., Bar. 1814); Bronetoffij, «Istoria Donskowa Wojska» (2 Bbe., Beterob. 1834); A. D. B., a Die R. in ihrer geschichtlichen Entwidelung und gegenwärtigen Buftanben» (Berl. 1860).

Bofinista (Zadens), feiper Derfeldgere der Kepubli Psein, einer der eichten Männer inne Seintlere, murte 12. Giet. 1746 su Werrepsbesgupps im einemäligen Balatinat von Rodogredet gedorm und Hammte aus einer alten abelichen, aber weing begüttente Faultich gestellt gestellt der Geschlichen der Geschlichen der Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlichen Geschlichen der Geschlichen Geschlichen der Geschlichen der Geschlichen der Geschlichen der Geschlichen der Verlieben der Verlieben der Verlieben geschlichen der Verlieben d

mertfamfeit auf fich und murbe bann beffen Abjutant. Bulest Brigabegeneral, fehrte er 1786 nach Bolen gurild. Bei ber Organifation ber Armee 1789 gum Generalmajor ernaunt, erflarte er fich für die Conftitution bom 3. Dai 1791 und fampfte, in bem balb ausbrechenben Rriege jum Generallieutenant beforbert, unter bem Bringen 3of. Boniatowifi. Bei Dubjenta vertheis bigte er fich mit 4000 Dann gegen 16000 Ruffen in einem fcwach verichangten Lager fünf Tage lang und jog fich ohne großen Berluft gurud. Diefe That grunbete feinen militarifchen Ruf. Ale ber Ronig Stanielaus fich 1793 ber zweiten Theilung Polene unterwarf, nahm R. feinen Abichied, foling ruff. Dienfte aus und begab fich nach Leipzig. Um biefelbe Beit ertheilte ihm bie Gefetgebende Berfammlung in Frantreich ben Titel eines fraug. Burgere. Der Anfftand, welcher, um Bolen bon bem ruff. Ginfluffe ju befreien, borbereitet murbe, rief R. an die Grenge feines Baterlandes gurud. Er erfchien, ale ber Aufftand ausbrach, 23. Marg 1794 in Rrafau, wurde jum Dberfelbherrn und Dictator ernannt und rief in einem Danifeft die Bolen auf, Die Conftitution bon 1791 wieberberguftellen. Als Die Ruffen 6000 Dann ftart anriidten, folug er fie mit 4000 Dann, theilmeife nur mit Genfen und Biten bewaffnet, ohne Befchut bei Raclamice, Darauf ging er nach Barfchau, wo auf die Runde von feinem Giege ber Aufftand ausgebrochen und die ruff. Befatung herausgefchlagen mar, und richtete Die Regierung ein; boch tonnte er bie machfenbe Angrchie bei ber Schmache bee Ronige nicht zugeln. R. legte bie Dictatur beehalb nieber und begab fich wieber jum heere. Lange widerftand er ben vereinigten Breugen und Ruffen; bei Szegetocann gefchlagen, jog er fich nach Barfchau gurud, bas er gliid. lich bertheibigte. Rachbem ber Geind bie Belagerung aufgehoben hatte, betrieb &. raftlos bie Organifation bee Becres und wies alle ruff. und preug. Anerbietungen gurild. Bei ben neuen Fortichritten ber Ruffen eilte er biefen wieber entgegen und unterlag endlich ihrer breifach ftartern Uebermacht bei Maciejowice 10. Oct. 1794. Dit Bunben bebedt, fant R. unter ben Borten Finis Poloniae» vom Bferde und fiel in feinbliche Gefangenfchaft. Rach bem Tobe Ratharina's 1796 gab ihn Baul I. unter Beweifen feiner Achtung frei. Baul reichte R. feinen Degen, aber biefer lehnte ibn mit ben Borten ab: «3ch bebarf nicht mehr bes Comerte, ba ich tein Baterland mehr habes, und trug bis an feinen Tob fein Schwert wieder. Much anbere Befchente guritdweifend, begab er fich nach England, von wo er 1797 nach Amerita ging. Als er 1798 mit einer Gendung pom Congreffe nach Fraufreich tam, nahmen alle Barteien ibn festlich auf. Geine Landsleute in der ital. Armee überfchidten ihm ben Gabel 3ob. Cobiefti's, welchen fie ju Loreto entbedt hatten. 3m Rriege bon 1806, ale Bolene Bieberherftellung gu hoffen war, hinderte R. fein dem Raifer Baul I. gegebenes Bort, nicht wiber Die Ruffen gu bienen, an dem Rampfe theilgunehmen. Auf Rapoleon's Antrage gab er die Antwort: er fonne erft bam für Bolen thatig fein, wenn biefes Land eine freie Nationalverfaffung und feine alten Grengen wieber erhalten haben wirbe. Da Fouche alles berfuchte, um R. nach Bolen gu bringen, ermiberte er mit Reftigfeit : «But, fo werbe ich ben Bolen fagen, bag ich nicht frei bin.» Einen Aufruf an die Bolen, der unter feinem Ramen 1. Rob. 1806 im aMoniteura ftaub, erflarte er filt unecht. In ber Rabe bon Fontainebleau tanfte er fich ein Landgut, wo er bis 1814 in landlicher Rube lebte. Gine furge Beit weilte er barauf in Wien mabreub bes Congreffes. Um 9. April 1814 bat er ben Raifer Mleganber fchriftlich um eine Umneftie für bie Bolen in ber Fremde und forberte ibn auf, Ronig von Polen gu merben und bem Laube eine freie, ber englischen ahnliche Berfaffung ju geben. Dit Lord Stewart reifte er 1815 nach 3tafien und ließ fich bann 1816 gu Colothurn nieber. Bon bier machte er im April 1817 einen Freibrief befannt, burd welchen er auf feinem Gute Giechnowice in Bolen Die Leibeigenfchaft aufhob. Uebrigens lebte er einfam im Umgange mit wenig Freunden. Landwirthichaft mar feine liebfte Befchäftigung. Ein Fall mit dem Pferbe in einen Abgrund unweit Bevan murbe Die Beranlaffung feines Tobes 15. Det. 1817. R. war nie berheirathet. Bon ben Bereinigten Staaten Rorbameritas bezog er eine Penfion, hatte auch fo viel eigenes Bermogen, bag fich bei feinem Tobe 100000 Fre. baar borfanden. Auf Roften bes Raifere Alexander murbe 1818 durch ben Fürften Jablonowfti fein Leichnam aus Colothurn abgeholt und in bem Dome gu Rrafau beigefest, wo man ihm auch ein Dentmal errichtete. Bgl. Die Biographien von Fallenftein (2. Mufl., Ppg. 1834) und Chodgto (Par. 1837).

Rolegarien (Pudwig Theodul), deutscher Dichter, get. 1. Acke. 1788 ju Gerestmillen, einem merlend. Etablen, eritiet bufcilift feine erike Bildung, fludirt zu Gerestwald, wor domn Kertor der Schale zu Bildigal und erigiel 1792 die Stelle eines Predigers zu Allentüchen und der Infel Rilgen. Auf diefer partiarahalischen Infell febt er, im Gemiffe der Austr, seiner Jamelic. der Borle, der mille Gerestwalte und der Richte der Mitgen.

gilletigker Jahre, isie er 1809 einen Muf als Krofffer der Greifglicht meh Greiffward anmein, moer ein die Precht fer Explosigie meh Kroffer der Angelie aus der Krof der linde verfüllt 26. Cct. 1818 flent. Seine Kommen, 3. B. «Ide von Kroffer (2 Bed.), fleine «Gerdelter (2 Bed.), fleine "Gerdelter (2 Bed.), f

Rofegarten (Johann Gottfried Lubwig), verbienter beutscher Drientalift, Cohn bee vorigen, geb. au Altenfirchen auf ber Bufel Migen 10. Cept. 1792, ftubirte feit 1808 au Greifdwalb Theologie und Philologie und ging, ale bie Reigung ju ben orient. Stubien in ihm erwachte, 1812 nad) Baris, um den Unterricht ber bortigen Drientaliften ju genießen. Dach feiner Rudfebr ine Baterland murbe er 1815 Abinnet ber theol. und philof. Facultat gn Greifemalb, 1817 ord. Profeffor ber orient. Sprachen in Jena, 1824 aber in gleicher Eigenfchaft nach Greifewalb gurudberufen. Rach langjahrigem Birten ftarb er bafelbft 18. Hug. 1860. R. hat fich bauptfachlich um bie Remntnif ber arab. Sprache und Literatur verbient gemacht. Geine bebeutenoften Arbeiten auf Diefem Gebiete find anfer ber vielbenutten «Chrestomathia Arabica» (LD1. 1828) bie Ansgaben ber a Monlinka » bes altarab. Dichters Amrn ben - Reithum (Bena 1819), ber Annalen bes Tabari (2 Thle., Greifen. 1831-37) und ber unter bem Ramen «Kitab al-Aghani» befannten großen Liebersammlung (Greifem, 1840 fa.). Unter ben Sorberern ber Cansfritflubien bat fich R. burch bie Musgabe ber inbifden Rabelfammlung «Pantschatantras (Bb. 1. Boun 1848; Bb. 2. Greifen, 1859) einen geachteten Ramen erworben. Dehrere feiner Schriften find auch ber Sieroglaphenfunde gewidmet. Mußerbem bat fich R. noch besondere um die Befchichte feines Baterlandes Bommern fowie um die plattbentiche Sprache berbient gemacht. In erfterer Begiehung find zu erwähnen feine Ansgaben von Rantow's a Bomerania » (2 Bbe., Greifem. 1816-17), ber a Bommerifchen und riigifden Befchichtebentmaler» (Bb. 1, Greifen, 1834) und ber «Codex Pomeranise diplomaticus» (mit Saffelbach, Bb. 1, Greifen. 1843 - 62). Begliglich bes Blattbeutichen ift bas, freilich burch feinen Tob unterbrochene a Borterbuch ber nieberbeutichen Sprache » (Greifem, 1855 fg.) berboraubeben. Much berfafte R. eine a Befchichte ber Univerfitat Greifewalbo (2 Thie., Greifem. 1856).

Rofel, eine fleine, an bem linfen Ufer ber obern Ober und ber Klobnitmundung im Regierungebegirte Oppeln der preug. Broving Schlefien gelegene Rreisftabt und Weftung mit 4416 &. (wobei 1414 Militarangehörige im 3. 1864), bilbet einen Grenaplat gegen Defterreich, einen llebergangspuntt über bie Dber und einen Flügelpunft ber burch biefen Strom gebilbeten Bafis. Die Seftungewerte find in tenaillirter Form geführt und haben im allgemeinen die Beftalt einer fechoedigen Sternfchange, von ber jeboch bie gegen bie Dber gefehrte Ede abgefchnitten ift. In jeber Ede ift ein fcherenformiger Abfchnitt, und vier Raveline und einige Rebuite bilben bie Außenwerte. Raffe Graben und ein guter Bebedter Weg umfdlieften ben Blat. Ein Brudentopf, ber aus einer regelmäßigen und zwei unregelmäßigen Rebouten und einer Contregarbe befteht, bedt am rechten Oberufer bie bolgerne Briide. Mittele eines fteinernen großen Batarbeau unterhalb berfelben tann bie Ueberfcwemmung ber gangen Umgegend bewirft werben, Die in Berbindung mit einem Teich und ben naffen Biefen, Die R. umgeben, Die Sanptftarte biefes Blates ift, aber auch ben Aufenthalt bier febr ungefund macht. Außerhalb bes Blates ift auf einem Damme ein Montalembert'icher Thurm als betachirtes Bert angebracht. R., fcon 1286 ale Stabt erwähnt, war früher Refibeng eines Bergogs, murbe von Kriebrich II. nach ber Eroberung bon Schlefien befeftigt, 27. Dai 1745 von ben Defterreichern, noch bevor es gang fertig mar, geftiirmt, aber 5. Gept. nach 10tagiger Belagerung bon ben Breugen guruderobert. 1758 unb 1760 ward es von ben Defterreichern abermale belagert, jeboch beibemal entfett. Much 1807 murbe es bon den Truppen bee Rheinbundes vergebene blofirt und befchoffen, inbem ber Tilfiter Friede bie bon ber Befatung 18. Juni gefchloffene Capitulation, Die Festung, wenn fie bie

Rofen Rosmetif

33

jum 16. Juli nicht entfett fei, ju übergeben, außer Birfung fette. Der Rreis R., ber nur eine Stabt entfalt, gahlt auf 12,40 D.-DR. 62466 E.

Apfen, Daf um Babert von 1543 E. im Breife Nammung des Regierungsbeigtes Murfenurg der renig. Voreim Gehörn, ihr durch jein ergiber Logie in Jahr Caule, ihre under ihr die Alleitunger Eigendage iller, ausgezichnet. Die füllere Galin ist eingepangen. Der Det wird von gegen feiner beschwerte gegen Ebeschen, Schla u. J. v. direitzum Galium Godompfläder wird befindt, nammettick feitem 1844 ein neues Bade- um Begiftung der mit der die Abbergeiten Beder der Begiftung der Beder der Begiftung der Beder der Be

Roelin oder Coelin, Sauptftabt bes gleichnamigen Regierungsbezirts sowie des Rreifes Burftenthum in ber preng. Proving Bounnern, liegt am Mithlenbach, 1 M. von der Ofifce entfernt, ift Gip ber Regierung und eines Appellationsgerichte fowie eines Landrathsamts und eines Rreisgerichts, und gablt (1864) 12844 E. Die Stadt bat vier Rirchen, Auf bem großen Marttplate fteht bie 1724 von ben pommerfchen Stauben errichtete Bilbfaule Friedrich Bilbelm's I., ber nach bem groften Branbe von 1718 bie Ctabt wieber aufbaute. Die ebemaligen Feftungewerte find in Garten und Promenaben verwandelt. An hohern Unterrichteanftalten hat R. ein Bymnafium und ein Schullehrerfeminar. Bon größern induftriellen Etabliffemente beftehen eine Gifengieferei, zwei Bapier- und zwei Mineralmafferfabriten. Außerbem betreibt bie Bebolferung bie gewöhnlichen Gewerbe fowie Aderbau und Saubel. Der bei ber Stadt liegende, 442 F. bobe, mit Rabel - und Laubholg bewalbete Gollenberg, beffen einer Theil, ber Fahnenberg, früher ein vielbefuchter Ballfahrteort mar, tragt feit 1820 ein Rreug, welches ben im Befreiungetampfe 1812-15 gefallenen Rriegern Sinterpommerne gewibmet ift. - Der Regierung Gbegirt R. bat ein Areal von 258.43 Q .- DR., zablt (1864) 543601 E. und zerfällt in 10 Rreife: Fürftenthum, Belgard, Reu-Stettin, Rummeleburg, Colame, Stolp, Pauenburg, Bitow, Schiebelbein und Dramburg. In bem Rreife Fürftenthum, auch Rreis R. genannt, ber auf 43,61 Q. D. 111072 E. jablt und ben größten Theil bes ehemaligen Glirftenthums Cammin begreift, liegen außer Rotberg (f. b.) noch die Stabte Rorlin mit 3242, und Bublit mit 4061 E.

Roelow, Kreistabt im russ. Gouvernement und 91/2 M. nordwesslich von Tambow, 541/2 M. im SSD. von Wossau, an der 1866 erssenten Estenbaldt, am Resnoi-Worverschlich school Worverschlieben und hübsig gebaut, ift ein reicher Drt mit 28613 C., neun Kirchen, mehrern Gusten und vor der Wieden und Vollichkitaleitslanstatten. bedeutendem Kombaubel. zolftrichen Fabriten und arosen.

Talgichmelgereien.

Denich in folden Dingen fuchen. Gie beruben auf zwednugiger Pflege und Ansbildung bes Körpers, bes Geiftes und Gemuthe.

Rosmogonie und Rosmologie, f. Rosmos.

Roemorama, f. Banorama.

Rosmos , bas griech. Bort für Belt ober Beltall. Co betitelte Alex. von Sumbolbt (f. b.) fein berlihmtes Bert, worin die Ratur ber Geftirne, fobann ber elementaren und weiter ber organifch belebten Erbrinde bis binanf jum Denfchen befchrieben wirb. Rosmographie ift Beitbefdreibung im Gegenfat jur Beographie ober Erbbefdreibung. Rosmifde Berhaltniffe neunt man folde, welche die Ratur im großen und gangen, Die Connenfufteme nebft ben allgemeinen, bas gange Beltall burchichaltenben Rraften ber Schwere, bee Lichte, bes Dagnetismus und ber Gleftrieitat betreffen, jum Unterschiebe bon tellurifden Berhaltniffen ale folden, welche fich allein auf ben Erbball beziehen, wie g. B. Rlima, Bitterung, Befchaffenheit bes Bobens u. bgl. Den Alten war ber &. Die Rugel bes Sternenhimmels, welche fich um Die Erbe ale ihren Mittelpunft brebend gebacht wurde. Ihre Bewegung war ben Ariftotelifern bie Grundbewegung, aus welcher alle Bewegungen ber Elemente und lebenbigen Dragnismen berftammten. zugleich die volltommeufte aller Bewegungen ale eine Bereinigung bon Bewegung und Rube, weil eine fich um ihre Achfe brebenbe Rugel, indem fie fich bewegt, boch jugleich auf ihrer Stelle bleibt. Der R. galt der größten Dehrgahl der alten Philosophen für ein befeeltes Befen. Die ionifde, eleatifde, peripatetifche und ftoifche Coule bielt ibn für bie bochfte Gottheit felbft; ben Blatonitern hingegen galt er fur ein erzeugtes Ebenbild bes bochften Gottes, ein Bunberwert bon Schonheit und Barmonic, beffen elementare Stoffe nach ben Grundberhaltniffen mufitalifder Intervalle geordnet gebacht wurden. Anarimander und bie Epituraer bingegen nehmen eine Bielbeit pon Welten an und leugneten baburch ben Begriff ber bodiften Gottheit in bem Ginne, wie ihn beinahe bas gange übrige griech. Alterthum auffaßte. Rach Ariftotelifcher Borftellung befteht ber R. aus ben Spharen ber Geftirne, welche ale hohle, bewegliche Rugeln ober Bulfen gebacht werben, an beren jeber bas Geftirn ihres Ramens befeftigt ift. Um bie Erbe junachft bewegt fich bie Sphare bes Monbes, um biefe bie bes Mercur, bann ber Benus, ber Conne, bes Dare, bes Jupiter, bes Caturn und gulett bes Fürfternhimmele. Die Gobare bes Gufteruhimmels befleht aus feurigem Acther als bem feinsten und leichteften Stoff, Die in ber Ditte rubende Ingelformige Erbe aus ben fcmeren Rieberfchlagen ber gröbften Clemente. Dieje Anficht, burch Eratofthenes und Ptolemans mit mathem. Genauigfeit weiter ansgeführt, bilbete bas bie gange Beit bes Mittelaltere hindurch berrichend gewesene Ptolemaifche Beltfuftem. Beboch murbe biefelbe fcon im Alterthum bon einem Zweige ber Buthagoraifden Schule, an beffen Spite Ariftarch von Camos ftanb, befampft mit ber Behauptung, bag bie Sonne ber Mittelpunft ber Belt fei, um welchen bie Erbe fich bewege. Dit bem Glauben bee Alterthums an eine Befcelung bes R. bing bie ibm geläufige Borftellung gufammen, Die Theile und Glieber organifcher Befen in ben Theilen und Gliebern bee R. wiebergufinden, wie g. B. ein bent Orpheus jugeichriebener Sommus in Come und Mond bie Augen ber Gottheit, in ber Erbe und ben Bebirgen ihren Leib, im Aether ihren Berftanb, in ber Luft ihre geflügelten Schultern erblidt. Diefe Borftellungeweife wurde in fpaterer Beit von ben Raturphilosophen bee 16. Jahrh., Baracelfus an ber Spite, babin erneuert, bag man bie Belt fitr einen menfchlichen Organismus im großen, ben Denichen für eine Belt im fleinen erflarte und baber ben Meniden ben Difrotoemos, b. b. bie fleine Belt, bas Weltall felbft aber ben DafroReffet 35

toemos, b. h. bie große Belt, nannte. Als burch Ropernicus bas Ptolemaifche Suftem gefturat wurde, fo lieft fich auch die Conne ale ein bloger Firftern unter Firfternen nicht langer mehr ale Mittelpuntt bes Beltgebaubes behaupten, und es trat an bie Stelle einer fich umbrebenben Rugel ein völlig geftaltlofer und unermeflicher Ocean von Belten iber Beiten. Der Uebergang bon ber alten Anficht jur neuen war ein bodift ichwieriger, befonbere weil fomol bie rom. Gurie ale auch Melanchthon in ber nenen Lebre ein ber Theologie feindliches Element erblidten. Gin vorzugliches Berbienft um bie Ausbreitung ber Ropernicanifchen Beltauficht erwarb fich Giordaus Bruns. Diefelbe erhob fich jeboch erft baburch jur allgemein berrichenben. bag auf Grund ihrer Borausfetjung die Berhaltuiffe ber Planetenbahnen mit mathem. Benanigfeit durch Repler entbedt und feftgeftellt und burd Remton aus ben Befeten einer allgemeinen Gravitation abgeleitet und berechnet murben. Es brangten fich mit bem Giege ber neuen toemifchen Theorie jugleich Fragen gewaltfam nub unabweislich auf, welche bas Alterthum nur felten und fcuditern aufgeworfen hatte, bie Frage, ob bie Belt vielleicht ohne alle Grenze fei und fich vollig ine Unenbliche erftrede, und bie Frage, ob bie anbern Beltforper außer unferin Erdball ebenfalls bewohnt feien. Bu einer ans Bahricheinlichfeitegrunden fliegenben Bejahung ber lettern Frage hat befouders Fontenelle durch feine berühmten e Entretiens sur la pluralité des mondes» (1686) und Kant burch feine «Allgemeine Raturgeschichte und Theorie bes Simmeles (1755) beigetragen. Reuere Raturphilosophen, wie Schubert in Die Urwelt und bie Firfternen (1822), haben bie Grengen ber unermegliden Belt wieber enger ju fteden und für unfer Connenfpftem einen Blat im Mittelpunfte bes Beltalle in Anfpruch ju nehmen berfucht, aber ohne Erfolg. Die Auficht bon einer Befeelung bes Beltalle ift in neuefter Beit querft im allgemeinen burch Schelling in feinem Buch alleber bie Beltfeele» (Bena 1798) und bernach in fpeciellerer Durchführung burch Gechner in beffen "Benbabefta, ober über bie Dinge bee Dimmele und bee Jenfeites (201, 1851) erneuert worden. - Die mytholog. Anfichten bee beibniften Alterthums von ber Entfichung ber Belt find enthalten in ben Rosmogonien ober Beltentftehungeberichten, welche in ber Regel zugleich Theogonien ober genealog. Berichte von ber Beburt der Gotter find. Die befauntefte und michtigfte biefer Art ift bie griech. Theogonie bes Befiod, welche aus bem Chaos und ber Erbe bermoge einer fcopferifden Liebestraft, bes Eros, die Welt nebft ben Gottern hervorgeben läßt. Radift ihr find bie bebeutenbiten Erzeng. niffe biefer Art bie in ber Ebba enthaltene islanbifche und bie in Danu's Gefetbuch enthaltene indifche Rosmogonie. Auch fie laffen die Belt famimt ben niebern Gottheiten aus einem Chaos hervorgehen, welches in ber Ebba als Riffheim ober bas Rebelreich bezeichnet, bei Danu aber als ein finfteres, geftaltlofes Wefen befdrieben wird. - Rosmologie ober Lehre vom Beltall ift bie fpeculative Biffenfchaft, welche bie Fragen in Beziehung auf bas Beltall, beren Beantwortung über die Greinen ber Erfahrung hinausreicht, a. B. Die Frage nach ber Entftehung ober emigen Dauer ber Belt, nach ihren Grengen, ihrer Befeelung, ihrer letten Urfache u. f. m., nach Grundfaten a priori abhandelt. Auf Die Betrachtungen, weldze nach ben Regeln ber Bernunft in biefer Beife angeftellt merben tonnen, grundeten die Conaftiter ihren to mologi. ichen Beweis für bas Dafein Gottes. Die Rosmologie ift ein Theil ber Detaphpfit.

Roffat (Rari Ludwig Eruft), ein befondere als geiftvoller Femilletonift befannter beutfcher Schriftfteller, geb. 4. Mug. 1814 gu Marienwerber, erhielt feine Gymnafialbilbung gn Dangig und bezog 1834 die Universität Berlin, wo er fich ber Philologie und Gefchichte widmete und befonbers bie Borlefungen von Bodh, Raute, Beffer, Ritter, Dichelet u. a. befnitte. Schon im alterlichen Saufe hatte er eine forgfältige mufitalifche Musbilbung als Bianift erhalten. Auf ber Universität feste er auch biefe Bestrebung nach ber theoretischen wie ber praftifchen Geite bin fort und nahm im Generalbag und ber Compositionelebre Unterricht bei Debn. Rachbem er fich einige Beit an mufitalifch-tritifden Beitfdriften als Mitarbeiter betheitigt, manbte er feine fdriftstellerifde Thatigfeit auch bem Tenilleton großer polit. Blatter gu. Geitbem gahlt er gu ben fruchtbarften und geiftwollften Bertretern ber beutiden Journaliftit. In Berlin aufaffig, redigirte er bafelbft feit 1844 bie Bodenfchrift aBerliner Montagopoft ». In feinen humoriftifchen Cligen weiß R. alle Eigenheiten, Regungen und Baublungen bes berliner Lebene zu erfaffen und erinnert burch originelle Bilber, Big und gemuthlichen Sumor einigermaßen an Jean Bant. In jenen Chigen gehoren bor allem bie Cammlungen aBerlin und bie Berliner » (Berl. 1851); "Sumoresten - Blatter aus bem Papierforbe eines Journaliften : (Berl. 1852; 2. Aufl. 1859); aBerliner Gilhouetten Berl. 1859); aBerliner Febergeid)mungen » (Thl. 1-6, Berl. 1859 - 65; 2. Auft. 1865 fg.). Diefen Schriften foliegen fich an

«Aus bem Banderbugic eines fiterarijden Janherefsburjden (Berl. 1856); «Sjiferitten-Gerl. 1856; 2. Auft. 1859); «Babebüher» (Berl. 1858); «Chowieriafuten» (Pp. 1857); «Parijer Ciercroffopen» (Berl. 1855). Als firmage, Iuniverständiger Krittler, ünsbejandere auf umsflatifigen Gebeiter, hat R. lange Zeit hindurch in Bertin eine nicht unserholiche Bürtfunkti ausgeitigt.

Roffuth (Ludwig), Saupt der ungar. Revolution 1849, geb. 27. April 1802 gu Monof im Comitat Zemplin von abelichen Meltern, erhielt feine Bilbung im Biariftencollegium gu Gatoralja-Uifeln, bann in ben ebang. Schulen ju Eperies und ftubirte enblich bie Rechte auf bem reform, Collegium Garospatat. Rachbem er bas Abvocatenbiplom erlangt, wußte er fich feit 1824 in feinem heimatlichen Comitat eine ausgedehnte jurift. Pragis fowie als Redner in den Comitateverfammlungen Ginfluß ju verfchaffen. 1831 manbte fich St. nach Befth, wo er fich ebenfalle ber abvocatorifden Braris und literarifder Beichaftigung bingab. 1832 ging er ale Abfentenlegat (Bertreter eines abwefenben Magnaten) auf ben Landtag. Gin Berfuch, ale Rebner aufzutreten, misgludte, fobag er bie gange vierjabrige Lanbtagebauer hindurch ichwieg. Dagegen übertrug ihm die liberale Bartet auf Rit. Weffelem's Empfehlung Die Redaction einer Landtagegeitung, bie jur Umgehung von Genfurbinderniffen in etwa 100 Exemplaren abgefchrieben und burch bie Comitatebaibuden an bie Comitate verfandt marb. Rach bem Schluffe bee Landtage begann & in Befich jur Beröffentlichung ber Comitateverhandlungen ein abnliches Blatt, bas, um ber Cenfur ju entgeben, lithographirt wurbe. Die Regierung unterfagte jeboch bie Fortfetung ber Beitung und ließ im Dai 1837 R., Weffeleng und mehrere anbere gu Dfen gefangen feben. Die Septemviraltafel verurtheilte R. wegen Sochverrathe ju vierjabriger Saft, aus ber er jedoch mit feinen Genoffen bereits 1840 infolge einer allgemeinen Amneftie befreit wurde. hierauf übernahm er bie Redaction bes «Peats hirlap», in welchem Blatte er fortar fein großes publiciftifches, auf eine Reugeftaltung ber öffentlichen Berhaltniffe Ungarns gerichtetes Talent entwidelte und bie bisherige gemäßigte Opposition burch feine rabicale Baltung überflügelte. Gine Differeng mit bem Berleger veranlagte indeg R. im Juni 1844 gur Rieberlegung ber Rebaction, und ba ihm bie Regierung bie Conceffion ju einem eigenen Journal berweigerte, fo fab er feine publiciftifche Laufbabn gebinbert. Er wibmete fich jest ber praftifchen Thatigfeit, inbem er ale Leiter und Beforderer ber vielen patriotifchen Bereine, 3. B. bes Gounvereins für nationale Induftrie, auftrat, bewies aber auf biefem Gelbe feine besonbere Befchid. lichfeit. 3m Rov. 1847 marb er vom Beftber Comitat ale Deputirter auf ben Landtag gefchieft, wo er balb ale Rubrer ber Opposition burch Rubnbeit und rhetorifche Gaben alles mit fich fortrig. Er forberte bie Befreiung ber Bauern, Debung bes Burgerftanbes, Pflegung bes natio nalen Clemente, Bregfreiheit u. f. w., nach ber frang. Febrnarrevolution aber offen eine felbftanbige Regierung für Ungarn und ein verantwortliches Minifterium, bas im Lanbe feinen Git habe. Beruhmt ift namentlich feine Rebe bom 3. Marg 1848 am Reichstage. Als Gra 2. Batthnanni 17. Dara jum Brafibenten bes ungar, Dlinifteriume ernannt worben, trat R. ale Finangminifter ein. Rach ber Auflöfung biefes Minifteriums (Gept.) wurde er Brafibent bes neuen Landesvertheibigungeguefchuffes. In Diefer Stelling organifirte er ben Rampf gegen bie fubflam. Bewegung und gegen bie ofterr. Centralregierung und mußte bie Ungarn ju ben größten Opfern ju entflammen. Anbererfeits trug er freilich burch feine ultramaghar, Richtung viel bagu bei, um bie übrigen Bolfoftamme Ungarne und Giebenburgene ber Rationalfache gu entfremden. Die Abbantung Raifer Ferdinand's I. und Die Thronbesteigung Frang Jofeph's (2. Dec.) fanden in Ungarn feine Anerfennung, und mabrend bee fiegreichen Friiblingefeldzuge von 1849 ging man fogar noch einen Schritt weiter, inbem 14. und 15. April ber Reichstag ju Debrecgin, auf R.'s Antrag, bie Entfetjung bes Saufes Dabsburg-Lothringen und bie Unabbangigfeiterflarung beichloft. Die fünftige Landeeverfaffung blieb einem fpatern Befchluffe vorbehalten, und bie bahin follte &. ale regierenber Brafibent ober Gouverneur fungiren. Ale folder leiftete er nun 14. Dai ben Gib vor bem Reichstage au Debrecain und bielt 5. Juni feinen triumphirenden Gingug in ber wiebergewommenen Sauptftabt Dfen Befib. R. hatte auf eine Intervention ber Beftmachte ju Gunften Ungarns gehofft, fab fich aber balb in biefer Er wartung getäufcht. Dagegen tam eine große ruff. Armee unter Gurft Bastewitich ben Defterreichern ju Gulfe, womit bie ungar. Gache hoffnungolos wurde. Goon Mitte Juli ging Befth wieder verloren, und ber Gouverneur nebft Regierung und Reichotag mußte fich immer weiter nach Guben jurudgieben. In biefer verhangnigvollen Epoche zeigte R. weber polit. Scharfblid noch thatfraftige Energie. Bahrend er in fcwungvollen Broclamationen bas Bolf jum Bergiveiflungefampfe aufrief, verlor er immer mehr an Dacht und Anfeben, und ber Obergeneral

Borgei (f. b.) rif alle Bewalt an fich und zwang enblich ben Gouverneur gur Abbantung. Am 11. Mug. 1849 übertrug St. ju Arab bie Dictatur an Gorgei und reifte bann über Lugos nach Orfowa. Eine Aufforderung bes Generale Bem (f. b.), fein Amt wieber ju übernehmen, welche unterwege bei ihm eintraf, wies er gurud. Unweit ber Grenze lieg R., um fie ber öfterr. Dymaftie ju entziehen, die ungar. Kroninfignien vergraben, die erft 8. Gept. 1853 bei Bahrowa wieber aufgefunden wurden. Am 17. Aug. 1849 trat er bann mit wenigen Begleitern auf turt. Bebiet über, wo er verhaftet und erft in Widbin, bann in Schumla vermahrt marb. Doch lehnte bie titrt. Regierung bas Anfinnen Defterreiche, ben Glüchtling ausgnliefern, auf bas beflimmtefte ab, und nach langern Unterhandlungen einigte man fich, bag R. nebft feinen Genoffen gu Rutabia in Rleinaffen internirt (Gebr. 1850) murbe. Dabin folgte ihm feine Gattin Therefe, geb. Meflent, die aus Ungarn entfommen mar, und bald baram lieferte bie öfterr. Regierung auch feine Rinber, zwei Cobne und eine Tochter, freiwillig aus. Rachbem R. guf Berwendung ber brit. und ber nordamerit. Regierung 9. Cept. 1851 feine Freiheit wieber erhalten, begab er fich auf ber norbamerit. Dampferfregatte Diffiffippi über England nach ben Bereinigten Staaten. hier wie bort murbe er mit lauten Demonftrationen ber Sympathie empfangen und mußte fich und bie Cache Ungarne burch gefchidte Bolfereben wieber popular ju machen. Braftifche Erfolge waren indeg auf biefem Wege nicht zu erlangen, und bie von ihm eröffnete ungar. Unleihe hatte fein nennenswerthes Refultat. 3m Juni 1852 febrte er wieber nach Conbon gurud, mo er feitbem feinen Bohnfit behielt und im engen Bertehr mit ben übrigen Sauptern ber bortigen Emigration lebte. Gelegentlich verfuchte er feitbem fich burch verschiebene Demonftrationen ale Saupt und Bertreter Ungarns wieder in Erinnerung gn bringen. Bgl. Szemere, Braf 2. Batthnanni, A. Gorgei, L. Roffuth . (3 Thie., Samb. 1853).

Roftlin (Chriftian Reinhold), verdienter beuticher Jurift, geb. 29. Jan. 1813 gu Tubingen, erhielt feine Bilbung auf bem Gumnafium ju Ctuttgart und wibmete fich 1829-34 gu Tilbingen, Beibelberg und Berlin jurift. Stubien. Rachbem er einige Beit ale Abvocat gewirft, babilitirte er fich 1839 ju Tubingen und wurde bereits 1840 jum orb. Brofeffor ernannt. Er ftarb jedoch icon 14. Cept. 1856. Reigung und Umftanbe hatten R. icon frili ben ichonen Rilnften jugeführt, benen er auch fpater fortwahrend feine Duge wibmete. Gine große Angalit lprifcher Gebichte und bramatifcher Fragmente fowie novelliftifche Arbeiten theilte er unter bem Beudonym C. Reinhold in Beitschriften (wie bem a Morgenblatt », ber a Rovellenzeitung » u. f. w.) und Almanachen mit. Auch veröffentlichte er unter bemfelben Ramen ale Erzählungen: « Die Gefchichte vom fpan, Baumeifter und bie Geschichte vom Leim nub ber Mariandl » (Stuttg. 1837) fomie bie Rovelle «Die Mathilbenhoble» (Stuttg. 1838), ju benen fpater bie "Gefammelten Ergahlungen und Rovellen" (3 Bbe., Brein. 1847-48) famen. Geinen wiffenichaftlichen Ruf bearinbete R. burch bie Cdriften: "Die Lebre vom Morb und Tobtichlag" (Stuttg. 1838) und a Bilbelm L, Ronig von Burtemberg, und bie Entwidelung ber murtembergifchen Berfaffungo (Stuttg. 1839). Diefen folgten eine Reihe bon Arbeiten, in benen er für bie Begrundung bee Strafrechte auf bie neuen, burch bie Entwidelung ber Bhilofophie an bie Sand gegebenen Brincipien fomie fur bie Reform bes Strafperfahrene mit bestem Erfolge mirtte. Dabin gehoren außer gablreichen Beitragen ju Beitschriften und Cammelmerten: «Die Berbuellio unter ben rom, Ronigens (Tab. 1841); "Rene Revifion ber Grundbegriffe bee Etraf. rechte » (2 Thie., Tilb. 1844-45); « Der Benbepuntt bes beutichen Strafverfahrens im 19. Jahrh. nebft Darftellung ber Befchichte bes Befchworenengerichtes (Tib. 1849); « Das Beichmorenengericht für Richtjuriften bargeftellt» (1. und 2. Aufl., Tub. 1849); «Die Geichmorenengerichte . (Ppg. 1851), eine populare Cdrift; «Aueremald und Lichnoweth» (Tilb. 1853); bas "Enftem bes bentichen Strafrechte" (Bb. 1, Tib. 1854), von welchem er jeboch nur ben erften, allgemeinen Theil beenden tonnte. Erft nach feinem Tobe murben bie aubhandlungen aus bem Strafrechte» (Tub. 1858) und die Beidichte bes beutiden Strafrechte im Umrigo (Titb. 1859), beibe von Bafter herausgegeben. R.'s Gattin, 3ofephine R., geborene Lang aus Minchen, ift ale Componiftin gabireicher, jum Theil febr fconer Lieber befannt.

KÖRLÍM (Aufms), namhafter viet. Theolog, geh. 17. Kal 1886 in Stuttgart, hefudet bes Chymnafium hafelht nub widmete sig 1844—48 yn Tabingen als Zszime bes dorzinare Seminare bem Ctudium der Tyckologie. Nachdem er lærg Sei als Vicer yn Cang growth, unternahmt er eine Rielb durch Eugland und Schotlichen dur delighte bann noch am einige Alle bei lutiversteil yn Verkin. In Wood 1850 muche er ym Clodiviciar in Cuttagart ernamt, both ging er noch im Krefib tessfekten Lasfes als Kepetent wieder noch Tübingen. 1855 muche er die aufmered. Brefisse mit ymiette fluikerstikatersjere noch Jübingen. 1855 muche er die aufmered. Brefisse mit ymiette fluikerstikatersjere noch Gübingen beressen vom wo er

1860 ale ord. Profeffor nach Breslau liberfiebelte. 1866 erhielt er ben Titel eines Confiftoriglrathe. R's Boriefungen erftreden fich bauptfächlich auf bas Gebiet ber Dogmatit und neuteftamentlichen Gregefe. Geine borguglichften Schriften find: «Die fchott. Rirche, ihr inneres Leben und ihr Berhaltniß jum Ctaats (Samb. und Gotha 1852), eluther's Lehre von ber Rirches (Stuttg. 1853), «Das Befen ber Rirche» (Stuttg. 1854), «Der Glaube, fein Befen, Grund und Gegenstand. (Gotha 1859) und befouders bas verdienstvolle Buch über . Luther's Theologie. (2 Bbe., Stuttg. 1863). Mußerbem beröffentlichte er mehrere Abhandlungen aus bem Bebiete ber neuteftamentlichen bifterifchen und fuftematifchen Theologie in berichiebenen theol. Beitidriften und in Bergog'e a Theol. Encoffopublie. Seiner Richtung nach gebort er ber iog. Bermittelungetheologie an.

Rollin (Rarl Reinholb), befannt ale Theolog und Mefthetiter, geb. 28. Gept. 1819 ju Urady, widmete fich erft ju Tubingen unter Bifcher, Beller, Baur, bann ju Berlin theol. und philof. Studien. Rachbem er 1841 nach Tubingen gurlidgefehrt, hielt er bafelbft philof. Borlefungen, bis er fich 1849 als Docent für Philosophie und Theologie an ber bortigen Univerfitat habititirte. R.'s erfte miffenichaftliche Arbeiten maren theol. Inbalte. Dabin gehoren por allem «Der Lehrbegriff bes Evangeliums und der Briefe bes Johannes» (Berl. 1843) und Der Urfprung der fmoptifchen Evangelien» (Eitb. 1853) fomie eine Reibe von Abbandlungen in Reller's "Theol. Jahrblichern", wie g. B. über den Bang bes Urchriftenthume, ben Bebraerbrief, bas Buch Benoch, bas gnoftifche Cuftem bes Buche . Biftis-Cophia » n. f. w. Die feit 1850 in Burtemberg hervortretenbe firchliche Zeitrichtung bemog R., fich mehr und mehr ber Bhilofophic und, auf Beranlaffung Bifder's, inebefondere ber Mefthetit guguwenden. Geine beiben bedeutendften Arbeiten aus neuerer Beit find . Goethe's Fauft, feine Rritifer und Ausleger» (Tiib. 1860) und vor allem feine "Mefthetit" (2 Thie., Tiib. 1863-66). R. wirft feit 1863 ale Brofeffor ber Mefthetit gu Tubingen, mo er auch Borlefungen über Runftgeschichte, Goethe, Chaffpeare u. f. m. balt.

Rolfrand, ein Couvernement in Grofrukland von 1451 D.-M. mit (1863) 1.073971 faft lediglich ruff. Ginwohnern, wird bon ber fchiffbaren Bolga, bie bier bie Roftroma, Unicha und Betluga aufnimmt, durchftromt, bat großen Balbreichthum und fruchtbaren Boben. Gifchfang, Aderbau, Biebzucht und Jago neben ber Induftrie, Die fich befondere auf Aufertigung bon Bolgmaaren, Bolgabarten, Theer, Datten und Lindenbaft, fobann auf Leinwandweberei, Juftenbereitung und Bapierfabritation erftredt, bilben die Sauptbeschäftigung ber Bewohner, beren viele im Commer auf Bandarbeit in andere Provingen auswandern. Das Gouvernement bat 12 Rreife. Die Sauptftadt R., an der Bolag, 41 M. im 90, bon Mostan gelegen, Gib eines Civilaouverneure und bee Bifchofe pon R. und Galitich, bat 21415 E., 40 Rirchen, barunter eine Mathebrale, ein Symnafium, ein Geminar, zwei Rreis- und zwei Pfarrichulen und viele Fabriten, namentlich fur Leber und Leinwand. Gie gewährt burch ihre fcone terraffenformige Lage, ihre Rlofter und vielen Rirchen und ihre jum Theil prachtigen Bebanbe, worunter befonbere ber ichone Gouvernementspalaft, ber bon einem herrlichen Blumen- und Fruchtmartt umgebene fteinerne Raufhof, ein mit Mauern und Thurmen umgebenes Rlofter und bie Rathebrale auf ber Bobe bes Berge fich auszeichnen, bom andern Ufer ber Bolga einen überrafchenben Anblid. Dem Bar Dichael Redorowitich, ber in bem 1 Werft bon ber Stadt gelegenen Ingtiemichen Klofter lange Jahre (bie 1613) in ber Aurlidgezogenheit lebte, ift 1834 in R. ein Dentmal errichtet worben.

Rothen, Die Sauptftadt des ehemaligen Bergogthume Anhalt - R., gegenwartig Gis ber Beneralcommiffion fur bas gefammte Anhalt fowie einer Rreisbirection und eines Kreisgerichte. liegt im Anoteupunfte der Berlin-Anhaltifchen, Dagbeburg - Leipziger und R .- Salberftabter Gifenbahn und jablt (1864) 11985 E., barunter etwa 400 Ratholifen und 300 Juben. Die Stadt bat zwei prot. (beren eine die mm 1400 erbaute, jest reform. Rirche im goth. Stile) und eine tath. Rirche fowie eine Spuagoge. 3m bergogl. Golog find die von Raumann eingerichtete Sammlung von Bogeln und Schmetterlingen, ein Raturaliencabinet, eine Milugfammlung und bie von Bergog Leopold angelegte, jest auf 20000 Banbe angewachsene Bibliothet aufgeftellt. Bon bobern Lehranftalten befteben ein Gymnafinm, ein Lehrerfeminar, eine Realfchule und eine höbere Tochterichule. Die im Aufbluben begriffene Gartnerlehranftalt Gofchte's und bie weithin befannte homoopathifde Beilanftalt bee Dr. Lupe find Bribatunternehmungen. Geit etma einem Jahrgehnt ift R. der Mittelpunft einer bebeutenben Buderinduftrie geworben; auf bem Stabtgebiete felbft find 2, in ber Umgebung etwa 20 Fabriten in Thatigfeit. Außerbem ift ber Sandel mit Betreibe und Bolle, überhaupt mit ben Lanbesproducten giemlich betrachtlich. Die Um-

39

Bohe von 16645 &. erftieg, an ber Gilbfeite in 14367 &. Ceebohe liegt.

Sattilus, Arrisplat im Negierungsbezief Granffart ber preich Breinin, Benderburg, an ber Epre, ift Eige innes Samberishmen, eines Brinsipreicht feiner imre Deprutiumbenter um gästlt 12132 C. (ohur 561 Vann Williat im 3. 1864). Die East hat der Kleichen Gerunter eine fir des galerichen Bernder, in die untertliminische Singlie Echsfel was die netrutagefleugheit. Ben höhere Unterthindingsbericht bestiede fich hoeftlich ein Gymansflum. S. ist ein sein inschrieben der Schrieben auch für Kreiner ausgestellt der Schrieben der Schrieben

Sjötgledougn oder S amen la ppen (mich Samen- und Keinkülter genannt) hießen in der Delanti die ein dem Alfgeitgelie (Eugenfigfen) des Keinkings (Euktrob) angewohleren Dragen, volleje während des Keinmagspreserfied dem filst antwickladen Leinkings fortwohlerend Nachrung geitigeren und des hieße filst mit Alfgeitsfen (Cultienkladen des ein (tenn Cal und Keler) angefüllt ind. Nach der Zahl der st. krieft man klummtlich Blützer oder Eumaupflampen in Wowolstyledourn (1.6). Dietlicheban (1.6) und Bestlegtschoff und "Dei einer Angeben des ein Samenlappen vorfanden, welcher, ringed um die Algfe des Kennlings angewohlen, die fin mantelferinis umeicht, neicht der Gefülls des, turde des nie der Klumtub der der fils allei der Archenfes (R. dein) kervertritt, mit fiets unter dem Esden in der Samen- der Frunffische eingeführigen kiefel. Der den Plätzberum find pass gingeflähigte Samenlagen vorstenden, nuch der eine Keinen in Keinen ister dem Seden eingerichten werde und dem fiete dem Laturtige Beschäftlichen keinen ister dem Laturtigen vor unter dem Beden mit der aufgehöhrten Samen- der Kruchtschale eingefährliche isteren (z. B. dei dem Sichen, Web- im Möglichner, Dassich, Wilden, Krüchtschale eingefährliche isteren (z. B. dei dem Sichen, Web- im Möglichner, Dassich, Wilden, fiet in grutfleruiger Sicklaug, dei den meisten Andelbigtern. Dieselben werden der der kamme fiet silter dem Beden einsprechese und bilem aumges im unppetatiger Gemälle wie bei fietst einem ist. Arzeiferen Kom haben, werben ausgesten und der (3. d.), die eines wirtlichen strümes um fossiglich auch der Cammelappun entderen, Alentheben (4. d.), der matten. Die der Sonschaftlich einer Bederführen der Gemälle wie bei der Sieren mit gefaultenn Allauen auf der Jonneiste der berückten Gefähren unter um in nechte die Gefälssibilen alle der Manferiele der Gefenne der Krückenen um in melde die Gefälssibilen alle der Manferiele wie Gefenne der Krücken ein wan in weben der Gefälssibilen auch der Manferiele werderine der Gerichte der Gerichten der weiter unter unter der gefallennen Allauen auf der Jonneiste der befunderten Gedörmunter entlichen, wan in melde die Gefälssibilen auf der Kankeriele des Geförmis der Frunkt überimmungel.

Robebue (Mug. Friedr. Gerd. von), ber fruchtbarfte und gewandtefte beutide Luftfpielbichter, geb. 3. Dai 1761 au Weimar, mo fein Bater, ben er frubzeitig verlor, Legationerath war, befuchte bas bortige Gunnafium und bezog, noch nicht 16 3. alt, die Universität ju Bena, wo feine Reigung für die Schaufpieltunft in einem Liebhabertheater Rahrung fand. Rad Bollendung feiner jurift. Ctubien murbe er 1780 Abvocat. Radbem er einige fcmache Berfuche, meift in Radjahmungen bestehend, wie a3ch. Gine Geschichte in Fragmenten» (Eifenach 1781) und «Erzählungen» (Ppg. 1781), hatte ericheinen laffen, ging er auf Beranlaffung bes breuft. Gefandten am ruff. Sofe, Grafen Gort, nach Betereburg und murbe Secretar bei bem Generalgouderneur von Bawr, ber nachber die Direction bes beutschen Theaters erhielt. Bon biesem ber Raiferin empfohlen, erfolgte gungchit feine Ernennung gum Titularrath, 1783 gum Mifeffor bes Dberappellationstribunale in Rebal und 1785, nachbem er fich mit ber Tochter bee Generallieutenants von Gifen vermählt hatte, anne Brafibenten bes Gouvernementsmagiftrate ber Broving Gitland, momit er qualeich ben Abel erhielt. Seine "Leiden ber Ortenbergifchen Kamilie" (2 Bbe., Betereb. 1785) und feine alleinen gefammelten Schriftens (4 Bbe., Lpg. 1787). Die er in Reval fdrieb, befundeten feine Darftellungegabe, porgliglich aber erwarben ihm bie beiben Chaufpiele "Menfchenhaß und Rene" und "Die Indianer in England" (1789) ben größten Beifall. Dagegen ichabete er fich febr in ber öffentlichen Achtung burch bie Berausgabe ber beriichtigten Schrift «Doctor Bahrbt mit ber eifernen Stirn», die er unter Anigoe's Namen ericheinen lieft. Rach bem Tobe feiner Gattin reifte er nach Baris, nahm bann feine Entlaffung aus bem ruff. Staatebienfte und lebte feit 1795 auf bem Lanbe, indem er etwa 8 Dt. von Rarva ben fleinen Lanbfit Friedenthal fich erbante. In Diefer Beit fchrieb er . Die jungften Rinber meiner Laune » (6 Bbe., 2pg. 1793 - 96) und mehr ale 20 Chaufpiele. 1798 folgte er an Alringer's Stelle bem Rufe ale Boftheaterbichter nach Bien, nahm aber infolge mehrfacher Unamehmlichfeiten nach wei Jahren mit einer jahrlichen Benfion bon 1000 Rl. feine Entlaffung und lebte in Weimar, bie er fich entichlof, nach Rufland jurudulebren, mo feine Gobne im Cabettenbaufe ju Betereburg erzogen wurden. Der ruff. Befandte in Berlin, Baron bon Arilbener, hatte ihm ben Gingangepaß gegeben; allein an ber ruff. Grenze wurde er im April 1800 verhaftet und nach Gibirien gebracht. Gin gimftiger Bufall rettete ibn. Gin junger Ruffe, Araenopuleti, batte &.'s fleines Drama . Der Leibfuticher Beter's b. Gr. ., eine indirecte Lobrebe auf Baul I., ine Ruffiiche überfett. Diefe Ueberfetung murbe bem Raifer Baul in ber Sanbichrift porgelegt, welchem bas Stud fo gefiel, bag er nicht nur fofort ben Berfaffer aus feiner Berbamming gurudberufen liek, fonbern ibm auch feine gange Buld zuwendete. Er beichenfte ibn mit dem Krongute Bofrofill in Libland, übertrug ihm die Direction bes beutschen Theaters und ertheilte ihm ben Charafter ale hofrath. Romanhaft befchrieb &. biefe feine Berbamnung unter bem Titel « Das merfwitrbigfte Jahr meines Lebens (2 Bbe., Berl. 1801). Rad bem Tobe bee Maifere Paul bat er wieder um feine Entlaffung, Die er auch mit bem Titel eines Collegienrathe erhielt, und lebte jimadift wieber in Beimar, bann in Jena, bie er wegen mamichfacher Irrungen, in bie er burch feine Intriquen und Rlatichereien mit Goethe gerieth, 1802 nach Berlin ging, wo er in die Afademie ber Biffenichaften aufgenommen wurde und im Berein mit Garlieb Mertel ben a Freimittbigens berausgab. Beibe machten Bartei gegen Goethe und beffen Anbanger, namentlich gegen A. B. und F. Schlegel, und ale Spatier, ale Berguegeber ber "Reitung fir bie elegante Belt., Bartei für diefe nahm, gab es einen hartnadigen Beitungefrieg. Außer mehrern bramatifden Berten, Die R. in Diefer Zeit lieferte, fing er auch ben "Almanach bramatifcher Spieles an, ben er bie an feinen Tob fortgefest bat (18 Jahragnge, Lu. 1803 - 20). 3n ben 3. 1803 und 1804 bereifte er Franfreich und, nachbem er juvor Livland besucht hatte, Italien. Geine a Erinnerungen aus Baris (Berl, 1804) und a Erinnerungen pon einer Reife aus Livland nach Rom und Reapels (3 Bbe., Berl. 1805) enthalten einiges Gute, manches Intereffante, aber auch viel Blidtiges und manches Balfche. Dierauf befchaftigte er fich wieber ausichliegend mit literarifden Arbeiten und ichrieb namentlich mehrere Luftipiele. 3m Anfange bes 3. 1806 ging er nach Ronigeberg, wo ihm jur Abfaffung feines Berle " Breufens aftere Befchichten (4 Bbe., Riga 1808-9), bas zwar weber zuberlaffig noch ein hifter. Runftwert ift, aber wegen ber barin abgebrudten Urfunden Beachtung verdient, bas bafige Archip ju benuten verftattet war. Doch infolge ber polit. Ereigniffe in Deutschland fab er fich gegen Enbe 1806 veranlagt, nach Rugland ju fluchten, mo er, feit 1807 auf feinem Gute Comarge in Eftland lebend, Rapoleon und bie Frangofen mit allen Baffen bes Bires, namentlich in ben Beitfdriften «Die Biene» (Konigeb. 1808-9) und "Die Grille» (1811-12) befanpfte. Bei ber Benbung ber polit. Angelegenheiten Europas 1813 fchien er unter folden Uniftauben gang ber Dann, um bie ben Frangofen fo ungunftige Chimmung ber Boller ju unterhalten. Bum Ctaaterath erhoben, folgte er bem ruff. Sauptquartiere und gab in Berlin ein . Ruffifchbeutsches Bolleblatt | (1814) bergus. Balb nachber murbe er jum ruff. Generaleonful für bie preuft. Staaten in Konigeberg ernanut, wo er neben mehrern polit. Rlugidriften, grofern und fleinern Luftspielen eine fehr einseitige "Geschichte bes Deutschen Reichs" (Bb. 1 und 2, Lpg. 1814-15; fortgefest von Riber, 2b. 3 und 4, 1832) fdrieb. Rachbem er 1816 ale Ctaate. rath bei bem Departement ber auswartigen Angelegenheiten in Betereburg angestellt worben, erbielt er 1817 mit einem Jahrgehalt von 15000 Rubeln ben Muftrag, fich nach Deutschland gu begeben, um monatlich über ben Buftand ber Literatur und ber öffentlichen Meinung an ben Raifer unmittelbar ju berichten. Reben biefer feiner Sauptbefchaftigung begrundete er jugleich 1816 bas "Literarifde Bochenblatt", in welchem er über Coriften aller Art aburtheilte und über Bolitit und Reitgeift bochft einfeitig abiprach. 36m mar es babei nur um Bunft und Gelb gu thun, und fein Spott ergoß fich fconungelos über alle liberalen 3been und über bas Berlangen ber Boller nach ftanbifden Berfaffungen, Breffreiheit u. f. w. R. tannte fein anberes Beil filr bie Boller ale in ber Benutung ber Gnabe ber Fürften, und ber Buftand Europas bor ber Frangofifden Revolution war ihm ber Enpus hochften Bollergliide. Er verlor burch foldes Treiben die Adtung aller Cbein im beutichen Bolfe, und feine Unpopularitat nothigte ibn, feinen Bohnfit von Beimar nach Danheim ju verlegen. Der Sohn, womit er namentlich bie Begeisterung best jungern Befchlechte für Freiheit und Baterland verfolgte, erregte enblich ben ichwarmerifden Jilneling Rarl Lubm. Sand (f. b.) ju einer morberifden That. R. fiel unter ben Doldflichen Canb's 23. Dars 1819 in Manbeim. Ale Luftfvielbichter und im burgerlichen Drama find R. Bis, Leichtigfeit bes Dialogs, gewandte Charalterzeichnung und unericopfliche Erfindungegabe nicht abanfprechen; bagegen fehlte es ihm an ber höhern Ginficht in die Runft und an jeder nationalen und fittlichen Gefinnung. Die Rabl feiner Schaufpiele beläuft fich auf 98. Biele berfelben find bereits megen ber momentanen Begiebung, welche fie batten, veraltet und von ber Buhne verfdwunden, mabrend andere wegen ihrer Frivolitat feinen Antlang mehr finden. Befammelt ericbienen feine . Cammtlichen bramatifchen Berles in 28 Banben (Eps. 1797-1823), in 44 Banben (Pps. 1827-29) und in 40 Banben (Pps. 1840-41). Gein Leben beidrieben Cramer (Luz. 1819) und Doring (Weim. 1829).

42 Rowns

anlangte. Die Befchreibung berfelben lieferte er in ber "Reuen Reife um bie Welt in ben 3. 1823-26" (2 Bbe., Beim. 1830). Geine Reifen haben bie Subrographie, porgliglich ber Gubfee, wefentlich geforbert. R. ftarb ju Reval 15. Febr. 1846. - Gein Bruber, Dorit bou R., geb. 11. Dai 1789, machte mit ihm unter Rrufenftern bie Reife um bie Belt unb trat bann 1806 in bie ruff, Lanbarmee ein. 3m Feldange bon 1812 gerieth er in fram. Befangenicaft und murbe erft 1814 freigegeben. Seine Schieffale mabrent berfelben ichilberte er in ber Cdrift «Der ruff. Rriegogefangene unter ben Frangofen» (2pg. 1815). Befannt wurbe er inebefonbere burch feine Reife nach Berfien mit ber ruff. Befanbtichaft 1817, beren Befchreibung fein Bater (Beim. 1819) herausgab. Spater bieute er ale Dberft im Raufafus umb 1831 in Litauen, ward 1834 Generalmajor, bann Commanbant ber Feftung Iwangorob, 1846 Generallieutenant und ftarb ale Mitalieb ber boln, Abtheilung des ruff. Cenate im Febr, 1861 au Barichan. - Der altefte Bruber, Bilbelm bon R., geb. 1785, biente anfange in ber oftere., bann in ber ruff. Armee und ftarb ale Oberftlieutenant 1812 infolge feiner Bermundung in ber Schlacht bei Bolock. - Gin vierter Bruber, Baul bon R., empfing feine militarifche Bilbung in ber Brivatatabemie bes Generale Murawjew ju Mostau, focht mit Auszeichnung im Rantafus und in Bolen und warb 1843 Generalquartiermeifter ber getiben Armee nuter bem Felbmarichall Bastewitich. Ceit 1846 Generallieutenant und Stabechef bee faufaf. Corve. nahm er in biefer Gigenichaft berporragenben Antheil an ben Rampfen gegen bie Bergvoller unb erhielt ben Eitel eines taiferl. Generalabjutanten. Als 1853 eine ruff. Armee unter Borticha tow in die Donaufürstenthumer einrudte, bat biefer fich ben General von R. zum Chef feines Generalftabe aus. Ale folder war er beim Uebergang über bie Donau mib ber Belagerung bon Giliftria fowie bei ber Bertheibigung von Gewaftopol und ber Schlacht an ber Tichernaja gegenmartig und folgte 1856 Gortichafom nach Bolen, um an bie Spite bes Generalftabe ber Erften Armee ju treten. 3m Dec. 1859 jum General ber Infanterie beforbert, marb er balb nach bem Ausbruche ber Unruben in Bolen 1861 feines Amtes ale Stabechef enthoben und blieb eine Beit lang aufer Thatigfeit, bis er Gube 1862 jum Generalgouverneur von Reuruftland und Beffarabien und fpater auch jum Dberbefehlohaber bes Militarbegirfe von Dbeffa ernannt murbe, in welcher Stellung er fich namentlich um bie Aulegung von Gijenbabnen in bem feiner Berwaltung anvertrauten Lanbftrich verbient gemacht hat. - Bon ben jilngern Cohnen August's bon R. find zwei, Rarl und Bilhelm, in der ruff. Diplomatie thatig. Jener war 1848 Beneraleonful in Buchareft und 1854 Director ber biplomatifchen Ranglei bee Gurffen Gortichafow; biefer, feit Mug. 1865 Befchaftetrager in Rarlerube, trat auch ale bramatifcher Dichter mit bem Luftfpiel "Der gefährliche Freund" auf, bas 1865 im breebener Softheater mit Beifall gegeben murbe. - Alexander bon R. ift Mitglied ber petereburger Runftafabemie und bat fich ale Schlachtenmaler Ruf erworben.

Rowno, beutich Rauen, ein Gonvernement im weftl. Ruffland, welches 1843 gumeift aus ben norbl. Rreifen bes litanischen Gouvernements Bilna gebilbet murbe und, amifchen Breufen und Rurland gelegen, an einem Bunfte (nabe Bolangen) an die Ditfer flokend, bem alten Camogitien (f. b.) entfpricht. Das Gouvernement gabit (1863) auf 739,11 Q. . M. 1,052164 E., jur größern Galfte Litauer und Camogitier, außerbem febr wenige Ruffen, bagegen ungleich mehr Bolen, Deutsche, Inben und Bigeuner. Flachefelber und herrliche 2Balber nehmen einen febr großen Theil bes Areals ein. Das Bolg wird hauptfachlich auf bem Riemen (Memel) und beffen Rebenfluffen verflöft und gelangt fo nach Tilfit. Das Gouvernement gerfallt in fieben Rreife. Die Sauptftabt R. ober Rauen, an ber Gifenbahn und am Bufammenfluffe bes Diemen und ber Wilia, theils im Thale, theils auf ben Uferhöben ber beiben Bliffe gelegen, hat ein ichoues Rathhaus, zehn Rirden, barunter eine griechifde mib eine lutherifche, fleben fath. Rlofter, ein Ommafinm, eine abeliche Rreisfchule und mehrere Wohlthatigfeite. anftalten. Es befindet fich hier eine gufeiferne Pyramibe jum Anbenten an bie Befreiung Ruflande von ben Frangofen 1812. Die Ctabt gahlt 23987 E., bavon über bie Balfte Juben und viele Deutsche. Dan braut gutes Bier, vorzuglichen Deth (Lippit) und treibt lebhafte Schifffahrt und bebeutenben Sanbel. Mm 23. bis 25. Juni 1812 ging bei R. Rapoleon's Sauptarmee über ben Riemen, und 14. Dec. führte Rep eine Rachbut von 200 Mann an berfelben Stelle über ben Strom jurud. In bem Ereffen vom 26. Juni 1831 fiegten bie Ruffen unter Malinowfly über bie Bolen. Etwa 11/2 Dt. von ber Stadt liegt in einem Balbe und an ber Bilia bas prachtige Camalbulenferflofter Bofapfeie ober Friedeneberg, 1674 mit einem Roftmaufwand von 2 Mill. Fl. von bem litauifden Grofftangler Chriftoph Bag erbaut, ber mit

feiner Bemahlin bafelbft ruht.

Rrabben Rraft 4

Arabben ober Tafchentrebfe (Brachyura) nennt man bie furgichmangigen Rrebfe, beren Sinterleib (Schwang) febr furg, vier - bis fiebenglieberig, ohne Enbfloffen, mit einigen Afterfußen gur Befeftigung ber Gier verfeben ift und, im Leben umgefchlagen, in einer Berticfung bes Bruftftitde getragen wirb. Das erfte Ruftpagr ift ftete mit Scheren verfeben, und bas lebte Baar ber Rieferfilfe ober Fregtlauen hat breite, platte Glieber und verbedt bie anbern Fregmert. genge. Die R. find Bafferthiere, und zwar größtentheils Meerthiere. Rur bie Lanbfrabben (Gocarcinus) machen eine Ausnahme und bewohnen bas trodene Land, ja mehrere biefer lettern Gattung fterben, wenn man fie zwingt, eine Beit lang unter bem Baffer an bleiben. Biele geben ein gefchaptes, aber fcmer verbauliches Rabrungsmittel ab, wie bie gemeine fluftrabbe (Thetphusa fluviatilis), welche feit alters eine gewiffe Berifmtheit genog und ju allen Beiten gern gegeffen worben ift. Dan bringt fie in Italien, Dalmatien und Griechenland reibenweife auf den Martt; nur muß man gwifden ben einzelnen Individuen freien Raum laffen, weil fie fich fonft gegenfeitig anfallen und ber Blieder berauben. In feuchten Rellern tann man fie monatelang am Leben erhalten. Die gemeine Daja ober Spinnenfrabbe (Maja Squinado), welche Die Alten für fehr flug hielten nnd auf Dingen barftellten, wird in Italien gegeffen. Gebr fomadhaft ift die gemeine Schwimmfrabbe (Portunus Maenas), welche an ber europais fchen, porgliglich abrigtifden Riffte und in ben Lagunen von Benedig zu Millionen gefangen wird und einen wichtigen Saubeleartifel ausmacht. Much bie weichhaarige Schwimmfrabbe (Portunus puber), welche gemein in ber Rorbfee gefunden mirb, ift fcmadhaft. Der breite Tafdentrebe (Cancer Pagurus), welcher in europ. Meeren nicht gerabe baufig ift, wird faft 1 F. breit und 5 Bfb. fcmer und ale febr mobifchmedend gefchatt. Auf ben weftind. Jufein gilt die gemeine Landfrabbe (Gecarcinus ruricola) ober Eurlurn ale die lederfte Art.

Rrafft (Beter), namhafter Siftorienmaler, wurde 17. Gept. 1780 gu Sanau geboren und bon feinem Bater, einem geschickten Emaillemaler, fpater auf ber Daleratabemie feiner Baterftabt für die Runft, inebefondere für Bortrutmalerei gebilbet. Doch führte ibn ber eigene Trieb gur Diftorie, und wie fleifig er and von 1799 ab auf ber Mabemie an Wien bas Bilbnigmalen fortfette, lieferte er boch bie um 3. 1801 ichon manches Bilb aus ber antiten Mothologie und Befchichte. Um biefe Beit ging er nach Baris, wo er in ber Beschäftigung mit Bortratmalerei, bem Copiren antifer Bemalbe aus Bereulamm und eigenen Compositionen (Cappho, Bebe) eine große Thatigteit entwidelte. 1807 tehrte er nach Bien gurlid. Im folgenben Jahre manbte er fich nach Rom, wo er viele Monate fich ber Aufchauung bon Runftwerten bingab. Gein erftes großes hiftor. Bilb nach feiner Beimtehr ftellte ben Erghergog Rarl in ber Schlacht bei Aspern bar. 1815 malte er einen Belifar, ber von ber Atabemie ben Breis erhielt; bann folgten Debipus und Antigone und viele Bortrate, meift Mitglieder ber taifert. Familie. Cobann malte er 1814 bie Schlacht bei Leipzig, welche wiederholt werben mußte. Bu ben bedeutendern Werten ber folgenden Jahre gehoren Offian (in ber Lichtenftein'fchen Galerie), Danfred, Rubolf von Sabeburg bem Briefter fein Bferd anbietend, die Rronung Frang' I. in Breeburg, Bring's Musfall aus Stigeth u. f. w. Biele Bortrate, auch einige Rirdienbifber murben barwifden angefertigt. 1833 malte er brei entauftifche Wandbilber in ber taifert. Sofburg : Die Rudtehr bes Raifers 27. Rob. 1809, die bom 16. Juni 1814 und bie erfte Ausfahrt bes Raifers 9. April 1826 nach ber Genefnng bon einer fcmeren Rrantbeit. Die meiften von R.'s Bilbern find gestochen morben, namentlich von Stober und Rabl. R. war Brofeffor an ber Atabemie, Director ber Bilbergalerie und Schlofhauptmann bes Belvebere in Bien. Er ftarb bafelbft 28. Det. 1856. -Sein Bruber, Jofeph R., ein tuchtiger Portratmaler, geb. 1787 gu hanau, geft. 23. Juni

1828 ju Renstift bei Bien, hat eine Menge vortrefficher Bilbuiffe geliefert.

andere filt bie medjan. Bewegungen u. f. m. Siermit ift jeboch nicht gemeint, baf bie Berfchiebenheit ber Arten von Rraften im Beltall eine urfprungliche fei, vielmehr führen viele Rennzeichen ju ber Annahme, bag bas Syftem ber mannichfaltigen Rrafte bei feiner Berborentwidelung aus ben Urarlinden bes Beltalle einer einfachen Quelle entftamme , welche fich gemaß ben berichiebenen Dafeinofpharen in verfchiebene Mueffuffe gertheilt. Bur biefe Urfraft ift bon ben groften Bhilofophen bee Alterthume bie felbftbemufte Denffraft angefprochen worben, und bie pornehmften Denter ber Reugeit, wie Descartes, Leibnig, Rant, Richte, Beacl, baben ihnen bierin beigeftimmt. Ift nun bie Denffraft unter allen Rraften bie tieffte und urfprlinglichfte, fo ift umgefehrt basienige Spftem ber Rrafte, welches am meiften fich auf bie Dberfläche ber Ericheinungen bezieht, bas ber mechan. Ortebewegung. Bugleich find bie Befete biefer Dberfläche am leichteften ju erforichen, daber unfere Renntnif ber Rrafte und ihrer Birfungegefete in feinem Belbe genauer umb eracter als in biefem , was une jeboch nicht verleiten barf, biefelben aus bem Grunde, weil wir fie am genaneften fennen, ale Erflarungeprincipien ilber anbere Bebiete, 3. B. bas ber moralifden Billenofrafte, auszudehnen, mit benen fie nichte au ichaffen haben. Bielmehr begieben fie fich einzig und allein auf Die Bergroßerung ober Bertleinerung ber Entfernung anifchen ferperlichen Raumpuntten, wobei bie Groke ibrer gegenfeitigen Ginwirfung jebesmal im umgefehrten Berhaltniffe ber Quabrate ber Gutfernungen fteht. Guden bie Rrafte bie Entfernung ber Bunfte gu bergrößern, fo beißen fie abftogenbe; im entgegengefetten Galle beißen fie angiehenbe. 2Bo etwa Rrafte in anderer Beife ale in ber die Buntte, bon welchen fie ausgehen, berbinbenden geraden Linie gu wirfen fcheinen, barf man annehmen, bag bie Ericheinung noch nicht in ihrem Wefen richtig erfaßt und bie ihr in ber That ju Grunde liegende &. erfannt morben ift. Unter Richtung einer R. verfteht man biejenige Linie, in welcher biefelbe ihre Wirfung aufert ober eine Bewegung berborgubringen ftrebt. Der Angriffspuntt einer &. beifit ber Buntt, in welchem fie ale unmittelbar mirfend gebacht mirb.

Benn gwei mechan. Rrafte auf einen Buntt wirfen, fo laffen fich beibe völlig erfeten burch eine einzige, meldie genan in allen Beriebungen ballelbe leiftet, wie bie beiben uriprunglichen, und ben Ramen ber refultirenben &. ober Refultirenben filhrt, wahrend bie beiben urfprilinglichen Rrafte ale Geitenfrafte bezeichnet werben, weil man, wenn bie beiben gegebenen Rrafte einen Bintel miteinander bilben, die refultirende &. findet, indem man aus ben beiben gegebenen Kraften ale Geiten ein Barallelogramm conftruirt und bie Diagonale von bem Angriffepuntte nach ber Spite bes gegenüberfiegenben Biutele giebt; bie Diagonale ift bann bie Refultirenbe, Durch bas umgefehrte Berfahren läft fich auch eine gegebene R. in zwei anbere gerlegen. In bem befondern Falle, mo bie gegebenen Rrufte in einer geraben Linie liegen, ift bie Refultirenbe gleich ihrer Summe, wenn fie nach berfelben Ceite, bagegen gleich ihrer Differens, wenn fie nach entgegengefesten Seiten wirfen. Gind mehr als zwei Arafte gegeben, fo laffen fich bicfelben gang nach bemfelben Befete in eine einzige Refultirenbe bereinigen, indem man guerft fur gwei ber Rrafte Die Refultirende fucht, bann fur biefe Refultirende und Die britte R. wieder eine Refultirenbe u. f. w., bis gulett alle Rrufte in einer einzigen Refultirenben bereinigt finb. Wenn bie Große einer folden refultirenben R. gleich Rull ift, fo beben fich alle gegebenen Rrafte in ihren Birfungen auf, und ber Rorper, welcher ihren Angriffen unterworfen war, bleibt in Rube, es findet Gleichgewicht fatt; erhalt aber die Refultirenbe eine gewiffe Grofe, fo bewegt fich ber Rorper mit einer biefer angemeffenen Befdminbigfeit in ber Richtung Diefer Refultirenben. 3wedmagig mirtenbe Rrafte beifen Triebe. Die Dechanif weiß nichts von Trieben. Dagegen fällt ber größte Theil aller Rrafte außer ben mechanischen unter biefen Begriff, bon ben begetativen Lebenefraften ber Pflangen an, weil bas Bachethum und bie Lebeneentwidelung biefer auf zwedmäßige Beife erfolgt und babei andere Gefete befolgt ale bie mechanifden. Um genaueften erforfcht unter ben zwedmagig wirfenben Rraften find bie geiftigen Rrafte bee Dentene, Unfchauens und Bollens, mit beren Gefeten fich bie Biffenfchaften ber Logit, reinen Dathematit und Moral befchäftigen. Infofern als die geiftigen Krafte gewiffe Borftellungsgebilde bon innen ber erzeugen, nennt man fie spontane Krafte ober productive Krafte im engern Sinne bes Worts.

Rraftmeffer Rrahu 45

Rraftmeffer, f. Donamometer.

Rragftein, f. Confole.

Rrabe ift ber Rame mehrerer Arten ber Gattung Rabe (Corvus), von benen in Dentichland brei Arten bortommen. Die Rabenfrage ober echte R. (C. Corone) ift 18-19 Roll lang, gang ichmarg, am Ropfe und Raden blaufchwarz und ibr Schnabel fürger ale ber Lauf. Gie ift bei une Rug., boch auch Standvogel, zeigt fich ale ein vorfichtiges, fluges Thier und wirb burch Bertilaung bon ichablichen Infeften nüttlich. Die Rebelfrabe (C. Cornix) ift bon gleicher Grofe wie die borige, afchgrau und am Ropfe, Reble, Schwange und Flügeln tief. fcwarg. Gie ift einer ber gemeinften Bewohner bes nordl. Europa, gang borgliglich in Comeben und Rufland baufig. Da man fie allgemein für ein fcabliches Thier balt, fo wird ihre burch bie Gefebe gestattete Berfolgung eifrig und maglos betrieben, und nur burch Lift bermag bie Rebelfrage ihrer Ausrottung gu entgeben. Diefes Berfahren ift jeboch teineswegs gu billigen, ba fie bem Landmann nicht blos nicht ichabet, fonbern ihm vielmehr nutt burch Bertilgung vieler ichablicher Thiere. Ihre Rahrung befteht aus Infelten, Schalthieren, Radtichneden, Mas. Fifden, fleinen Caugethieren, Giern anberer Bogel, jungen Bogeln, reifen Beeren, Rirfden und andern Obftforten. Gie bant ihr Reft auf hohe Baume an Biefenranbern ober in Felbholgern aus Reifern, die durch Lehm feft verbunden werben; jum Binteraufenthalte wahlt fie fich bei une ein hohes Rirchdach ober andere unbewohnte Bebaube. Die Gier find grunlich und buntelbraun gefledt; bie Jungen, welche anfange blind, find meift erft gegen ben fünften Tag nach bem Musichlüpfen jum Geben fabig. Die Caatfrabe (C. frugilegus) ift etwa 18 Roll lang, tief. fcmpara, im Raden mit auffallendem Burpurichimmer, ber Conabel von ber Lange bes Laufe und bei altern Bogeln an ber Burgel burch Abreiben ber Febern nadt. Diefelbe zeigt fich weit friedlicher und gefelliger ale bie andern Arten und baut ihr Reft gern in Gefellichaft auf breitmipfelige Baume. Bei und ift fie Bugvogel und verbringt ben Binter in gemößigtern Lanbern, boch bleibt fie jum Theil fogar im nordl. Deutschland gurud. 3hre Rahrung besteht vorzugemeife aus Regenwilrmern, ben Larben von Infelten, Die fie aus ber Erbe holt, Maitafern u. f. m., und ber Ruten, ben fie baburch ftiftet, ift außerorbentlich groß. Bei ben Alten maren bie R. und borguglich die Raben Sauptgegenftand ber Bahrfagungen aus bem Bogelflug (Augurien); ihr Blug jur Linfen galt für gludverheißenb, jur Rechten aber für ungludbebeutenb. Roch jest halt bei une bas Bolf große Rrabenichmarme ober einzelne, auf ber Spite eines Baufes anhaltenb ichreiende R. für ein ichlimmes Borgeichen.

Rrahenaugen, f. Brednug.

Rrahm, auch Kranich, neum unn einem Apparat, welcher bagin beimt, schwere Collen under gewissen Beite gestellte gest

bie fog. Borgelege augebracht, Raberberbindungen, mittels beren man, gwar langfamer, bafür aber and mit geringerer Rraft, große Laften beben tam. Wo man teine Borgelege bat, bringt man auch wol Erefraber bon bedeutenbem Umfange an. - Rrahnrecht beift bas Recht, an Bafen und Muslabeftellen einen R. öffentlich halten ju biltfen; in engerer Bebeutung aber verfteht man barunter bas Recht bes Landesherrn, Die Schiffer ju zwingen, an einem bestimmten Orte ibre fammtliche Labung ju flaren und ju bergollen.

Rrahwintel beift in Birflichfeit ein Dorf im Rreife Colingen bes preuft, Regierungs. begirte Duffelborf. Der Ort, beu man unter bemfelben Ramen in Deutschland ale Gie lacherlicher Rleinftabterei und befdjeaufter Philifterei ju bezeichnen pflegt, eriftirt nicht, fondern ift aus

Rotebue's Luftiviel a Die beutiden Rleinftabter» entlehnt.

Rraiu, ein beutsches Bergogthum und jur öfterr. Monarchie gehöriges Rronland bon 181 D .- Dt., wird im R. von der öftl. Fortfetjung der Rarnifchen ober Rarntner, im G. von ben Julifden ober Rrainer Alpen und bem Rarftgebirge burdigogen. Der bochfte Buntt ift ber 8822 F. hohe Terglou zwifchen ben beiben Quellen ber Gabe, welcher an feiner Rorbfeite ben einzigen Gleticher bes Landes tragt nub ben Scheibungepunft ber Rarnifden und Julifden Alben bilbet. Die lettern und bie Bebirge bes Rarft (f. b.) geichnen fich burch ungablige Berfenfungen, Trichter, unterirbifche Bafferlaufe, Grotten und Soblen aus, welche man nirgenbe fo haufig trifft. Die wichtigften find die Abeleberger Grotte (f. Abeleberg), Die noch größere Aleinhanoler Grotte, die 3/4 St. von Abelsberg entferute, mit febenswerthen Stalattiten erfüllte Dagbalenenhöhle und bie guerft im Juli 1850 naber unterfuchte Tropffteinhöhle im fog. Bod babii fob-Bebirge bei Belbes in Dberfrain. Unter bie intereffanteften Erfcheinungen bes an Raturmerfrourbigfeiten fo reichen ganbes gebort auch bie berühnte Relfenbrilde bon St. Rangian, 126 &. hoch, 156 &. breit, mit einem vollfommenen Bewolbe von 60 &. Sobe und 150 f. Lange. Ginen Theil ber fteinigen Julifden Alpentette bebedt ber Birnbaumerwalb, beffen fleinfter Breitendurchicuitt 3 DR. umfaßt, und ber bie an die Grenge bon Rroatien fich fortfest, wo fich wieder audere ungeheuere Balbungen anschließen. Auf bem mit fchachtartigen Löchern ilberfaeten Rarft erhalt fich nur burch den angestrengteften Fleiß eine fparliche Begetation. Großere Thaler fuid die Burgen und Bodjein. R. ift minber ftart bewaffert ale bie Rachbarlander. Dit Ausnahme ber 3bria und Bispach, welche fich in ben 3fongo ergießen, gehoren bie Bemaffer bem Glufigebiet ber Cave an, welche ale ichiffbarer fluft, nach ber Ginmunbung ber Laibach, nur noch eine geringe Strede im Lande felbft bleibt. 3hr größter Bufluß ift bie Rulpa an ber fuboftl. Landesgreuge. Andere Bufluffe find bie Baper, Ranter, Geiftrit, Leibnit und die weit ansehnlichere Burt. Die Ung ober Maunit berliert fich unter ber Erbe; ber Brofcibabach fließt in ben Czirfnigerfee (f. b.), neben welchem noch ber 190 Mafter tiefe Gelbeferee und ber Bocheiner ju bemerten find. Bom Laibacher Moorgrunde ift bereits ein bebeutenber Theil cultibirt. Das Rlima ift, abgefeben bon ben rauben Gebirgsgegenben, milb, bie mittlere Jahrestemperatur in Laibach 84/10° R., ju Dottling au ber froat. Grenze fogar 91/2° R., baber in mehrern Canbitrichen Rlima und Begetation ichon bie Rabe Italiene verflinden. Rur herricht in ber Rafe bes Rarftgebirgs oft ein heftiger Sturmwind, bie Bora. Die Bevollerung, bie nach ber Bahlung bom 31. Det. 1857 an 451941 Inbibibuen in 14 Stabten, 17 Darftfleden und 3195 Dorfern betrug, murbe für Anjang bes 3. 1864 auf 468918 (ohne bas Dilitar) berechnet. Dit Ausuahme bon ungefahr 30000 Deutschen, Die borgugeweife im fog. Gotticheerlandchen (f. Gottichee) leben, bon etwa 16000 Groaten und 600 Dit Romanen gehoren bie Bewohner bem flowen. Bolfoftamme an. Gaft bie gange Bevollerung betennt fich gur fath. Rirche, und ber Landesbifchof ju Laibach ift bas geiftliche Dberhaupt. Der Bobenertrag bes Lanbes reicht für ben Bedarf feiner Bewohner nicht aus, befondere was Getreibe anlangt. Daber find bei einem großen Theile ber untern Bollefchicht Beibelorn, Billfenfriichte, einige Gemiife und Balbobft die hauptfachtichfte Rahrung. Gelbft in bem fruchtbaren Dippacher Boben wird mehr Dais ale Beigen und Roggen gebaut. Am Rarft und nm Bippach werben borguigliche Weinforten erzeugt und um Bippach auch viel Obft gewonnen. Flache baut man in größerer Menge; von der größten Bichtigleit aber ift bie Balbenttur. Der Biehftand belief fich (1857) auf 20753 Pferbe, 189063 Rinber, 82068 Schafe (bie in Unter-Rrain nur ale Schlachtvieh gezogen werben), 23852 Biegen und 94689 Schweine. In wilbem Geflugel, Safen und Belgthieren ift fein Dangel, felbft Baren find nicht gang felten. Debrere Alliffe und bie Bocheiner Geen liefern viele Sifche. Die Bienengucht ift im Schwunge; Geibencultur finbet in ben warmern, an Gorg grengenben Gegenben ftatt. Die Sauptproducte bes Mineralreidis find Gifen, Quedfilber und Brauntoblen; 3bria (f. b.) ift (nachft Almaden in Spanien) bas

ergiebigfte und wichtigfte Quedfilberbergwert Europas. R. producirte im 3. 1864 5013 Bolletr. Quedfilber, 7016 Bint, 3424 Blei, 106552 Robeifen, 2697 Braunftein und 1,366586 Rolletr. Brauntoblen. Die Leinweberei und Ansertigung grober Spiten ift weit verbreitet und bilbet eine eintragliche Rebenbeichaftigung für ben Landmann. Auch Bollzeuge, Glanelle und grobe Tikher, wollene Stritmpfe, viel gegerbtes Leber, wogu man ben Robftoff meiftens einfibrt, Gifen- und Solgmaren werben producirt. Wichtiger ale ber Eigenhandel ift ber Tranfitohandel. Der Bertehr wird durch Runftftragen und bie bon Bien nach Erieft über Laibach führende Eisenbahn geforbert. Gilr bie intellectuelle Gultur forgen 3 Ghumafien, 1 Dber-Realfchule und 233 Bolfeichulen, bon benen bie letigenannten 1863 bon 28667 Schulfinbern bejucht wurben. Die Lanbesverfaffung beruht auf ber Lanbesorbnung bom 26. Febr. 1861. Danach befteht ber Landtag aus dem Landesbifchofe, 10 Abgeordneten bes großen Grundbefiges, 8 Abgeordneten ber Stabte und Induftrialorte, 2 Abgeordneten ber Sandels- und Bewerbefanumer in Laibach und 16 Abgeordneten ber Landgemeinden, aufgmmen aus 37 Ditgliebern, Die (mit Ausnahme bes Bijchofe) auf feche Jahre gewählt werben. In bas Abgeordnetenhans bes öfterr. Reicheraths entfenbet R. feche Deputirte. Un ber Spipe ber polit. Bermaltung bes Landes ficht bie t. t. Lanbesbehorbe in Laibach, welcher ber Magiftrat ber Laubeshauptftabt Laibach und 30 Begirte. amter untergeordnet find. Die Juftigbeborben (1 Landesgericht, 1 Rreisgericht und 28 gemifchte Begirteamter) fteben unter bem Dber-ganbesgerichte in Gras. Gur bie Finangberwaltung ift bie Finang Direction in Laibach beftellt, bon ber ein Sanptfteuer- und ein Sauptgollamt und 30 Steueramter bepenbiren. Bur Armee ftellt R. ein Infanterieregiment und außerbem noch ein Contingent ju andern Truppengattungen. Geinen Ramen hat R. erft feit ber Ginwanberung ber flam. Benben ober Clowenen in bie Oftalpen, welche bier ben außerften (filblichen) Laubstrich bewohnten und von bem Borte Krai (Grenze) Krainci, b. i. Grens- ober Marlilawen. genannt murben. Rarl b. Gr. gab bas bon ihm eroberte Land bem Bergoge bon Friaul. Geit 972 erhielt es eigene Martgrafen, welche auf bem Schloffe Riefelftein bei Rrainburg ihren Gis hatten, und bon welchen einige ben Bergogstitel führten. Doch erftredte fich beren Berrichaft nur über einen Theil von R., mit welchem Iftrien und Friaul wiederholt vereiniat und wieder bavon getreunt murben; einen anbern Lanbestheil befagen bie Bergoge bon Rarnten. Auch bie Bijdiofe bon Freifung und andere herren hatten bier Befitungen, Die aber balb bon ber Martgrafengewalt unabbaugig wurden. Schon Leopold ber Starfe, aus bem Beichlechte ber Traungquer, brachte 1127 einige biefer Theile R.s ugch bem Musfterben ber farntnifchen Bergoge an fein Dane, bie fein Cohn Ottofar I. noch erweiterte. Bu biefen ertaufte Bergog Leopold ber Glorreiche bon Defterreich, and bem Stamme ber Babenberger, bon bem freifinger Bifchofe berichiebene Lehngliter, und Friedrich ber Streitbare hatte feine Befitzungen in R. burch feine Berbinbung mit Agnes bon Tirol ichon fo erweitert, bag er fich bon 1233 an Berr bon R. bichrieb. Derfelbe wurde, ale mit bem Ableben Bertholb's 1245 bie eigenen Martgrafen R.s erlofden, von Raifer Friedrich II. mit beren Befitmngen beleint, woburch ein grofter Theil A.s mit Defterreich und Steiermart vereinigt ward. Den übrigen Theil befagen die Grafen von Tirol. Erft nach beren Musfterben (1335) und nachbem jugleich Graf Albrecht IV. bon Borg burch ein Erb. bermachtniß ben habsburgifden Bergogen bon Defterreich bie Rachfolge gugefagt hatte, gelangten 1364 bie fibrigen Theile R.S an Bergog Rubolf IV., ber hierauf ben Titel eines Bergogs von R. annahm. Seitbem ift biefes Land, bis auf bie turge Broifchengeit bon 1809-13, in welcher es infolge bee Biener Friedens an Fraufreich abgetreten und ju ben Illprifchen Probingen gefchlagen ward, ftete bei Defterreich geblieben. Geit 1816 bifbete es ale Gubernium Laibach einen Theil bes Konigreiche Illurien, 1849 erhielt es feine Stellung ale eigenes Rronland angewiefen. Bgl. Soff, "Diftor.-ftatift.-topogr. Gemalbe von R. : (2 Bbe., Laibach 1808).

Krajova, Stabt in Rumaniem und Hamptort des welach. Berweltungsbistriets Dolfchi, nuweit des Schal gelegen, jählt (1862) 21521 E. Die Stadt ist der Sit der Präsectur, eines Apoclationsgerichtsboss und eines Eribunals erster Inflanz und hat ein Lecenn und eine Se-

cunbar-Dabchenfcule.

Strafau (polin Krakow), die Spanyflach der ehemaligen volu. Republit, jest des Greßfergodjums R. und eines der beiden Bermaltungsgebiete des öfters. Löngerighs Galitien (1. d.),
liegt in einer von einem famft auffleigenden Spagffrangt amgedenem Gener, am finden lifter der
gier (gliffere werdenden und die Studense aufgespunden Werfigle, fiber neiche den nach, 1850
erröffnete Berm; 20-drejb - Brilde nach Bedonger faller. Die Ende ist geis einer fanh. Bildjoffs,
eines Mittlietrenmannbos, mehrerer Juftig: und Bernvaltungsdegieden some einer Univergität
m. jätift 40000 C., bermitter 13000 übnen mad einige fundert Derriffet. Ein fot 39 für

den, viele Rapellen, 15 Monche - und 10 Nonnenflöfter und 7 Synagogen und beftebt aus bem eigentlichen R. ober ber alten Stabt, beren alte, mit vielen Thurmen verfebene Mauern, Balle und Graben verichwunden und in Bromenaden umgeschaffen find, und ben Borftabten Strabom und Riepara am finten , Ragimiera am rechten Ufer ber Alten Beichfel und mehrern andern. Die Denge von glerthumlichen Rirchtburmen und Ruppeln, bas hobe, mittelalterlich gebaute Schlof inmitten ber weitverbreiteten Saufermaffen in reigenber Gegend gemabren einen impofanten Anblid. R. ift febr regular gebaut und zeichnet fich burch gerade und breite Gaffen bor anbern alten Stabten aus. Das ale Denfrolirbigfeit erhaltene, 1498 erbaute Florianthor mit feinen fteben Thurmden ift ber einzige und fconfte Reft ber alten Befeftigung. Renerbinge wird wieber an ber Befeftigung ber Stadt gearbeitet, und es follen fowol bas Schloft ale auch die einzelnen Forte auf den umliegenden Bobenpuntten ale fuftematifde Befeftigung miteinander verbunden merben. Mim 18. Juli 1850 gerftorte eine furchtbare Reuerebrunft faft bie Bulfte ber eigentlichen innern Stadt, und amar ben eblern und wohlhabenben Theil berfelben, baruuter die prachtige Dominicaner., die Franciscaner und St. Josephelirche, den bifchoft. Balaft. bie Stadthauptmanufchaft, die Bolptechnifche Schule und die größern Riederlagen bee Bandele und ber Induftrie. Auf dem 11400 Quadrattlaftern großen regelmäßigen Marttplate fteht bas bon Rafimir b. Gr. 1358 erbaute, 1557 wieber bergeftellte Tuchlaubengebaube, rechte ber Rathbaus. thurm, die Sauptwache und die im 10. Jahrh. gegrundete Rapelle bes beil. Abalbert, in ber Beftede die mittelalterliche Stadtpfarrfirche ber Beiligen Jungfrau, ein halbgoth, impofantes Baumert mit zwei hohen Thurmen, einem funftvoll gefcnisten Sochaltar und merthvollen Glasmalereien. Much bie 1689-1703 erbaute St.-Munenfirde und bie St.-Beterefirche aus bem 16, Jahrb. find fcone Baumerte, und die übrigen Rirchen haben ebenfalls viele architeftonifche Bierben aufzuweifen und fnupfen ihre Brundung an bedeutungebolle biftor. Erinnerungen. Die Rathebrale auf bem Schloffe ift ein prachtvolles goth. Gebande, welches, angeblich querft von Ronig Bladiflam Bermann (1081-1102) gegründet, feine jetige Geftalt unter Rafimir b. Gr. im 14. Jahrh. erhalten hat umb in ber mittelften Rapelle bie Bebeine bes beil. Staniflam in einem filbernen Carge, in 18 andern die Geitenschiffe umgebenben Rapellen die Graber und Dentmaler ber berühmteften poln. Rouige, Roniginnen und Belben, bee Jagello, ber Bebmig, ber brei Sigismunde, Des Stephan Bathori, bes Joh. Cobiefti, Rofciufgto, Jof. Boniatomfti, und in ber Rapelle ber Familie Botochi ein Dentmal bes Arthur Botochi bon Thormalbfen umfchließt. Gegen Gilben, zwifden bem bormaligen Grobgter Thore und bem burch bie Gtabt fliefenben Beichfelarme, liegt bie Borftabt Stradom mit ber Bernhardinerfirche, bem bijchoft. Geminar und bem Regierungegebaube. Daran follieft fich bie bon Rafimir b. Gr. querft ale abgefonberte Stadt gegrundete, auf einer Beichfelinfel gelegene Borftabt Ragimiers, und es ragen bier die Rirche des beil. Michael, in welcher ber beil. Staniflam am Altare feinen Tob fand, Die Ratharinen . und bie Fronleichnamefirche mit Ueberreften berrlicher Glasmalereien, Die mit bem Rlofter und hospital ber barmbergigen Bruber verbundene Dreifaltigfeitefirdje und bas bormalige, im goth. Stile erbaute Rathhaus aus ber bon ber gefammten jib. Bevollerung bewohnten fcmugigen Saufermaffe (ber Jubenftabt) berbor. Gegen Rorben liegt bie Borftabt Rlepary mit ber Rirche bes beil. Florian und bes beil. Bhilipp und Jatob, fowie mit bem Babnhofe ber Gifenbahn und ben Getreibe- und Biehmartten ber Stadt. An Diefer Morbfeite befindet fich auch bie Borftabt Biafet (auf bem Canbe) mit ber 1087 gegrundeten fconen Rirche gur Beimfudung Maria's und ber Rirde um Berfundigung Maria's. Gegen Beften bebuen fic bie Borftabte Smolenet und 3miergnniec aus, lettere mit bem Rlofter ber Rorbertinerinnen. 3m Often endlich liegt die Borftadt Befola mit ber Ritolausfirche, bem Sauntsvitale ju Ct. Lagarns, ber Kirche ber beil. Therefig mit bem Rlofter ber Raymeliterinnen, ferner mit ber mebic. Rlinit, bem Botanifchen Garten und ber Sternwarte. Die nach ihrem Stifter benannte Jagellonifde Univerfitat, eine ber alteften Europas, murbe 1364 bon Rafimir b. Gr. geftiftet, aber erft feit 1401 bon Jagello und Bedwig ju Stande gebracht. Gie bilbete feitbem ben Mittelpuntt bes miffenichaftlichen Lebens in Bolen, verfiel inbeffen nach und nach, burch bie Jefuiten gefliffentlich ihrer Bebeutung beraubt, ganglich. Rachbem fie reorganifirt worben, marb fte 18. Oct. 1817 wieber eröffnet, erlitt jeboch feit 1833 abermale mehrfache Umgeftaltungen, Die Universität befigt eine befonbere fur bie poln, Literatur wichtige Bucherfammlung bon mehr ale 108300 Banben und 5400 Sanbidriften, ein Raturaliencabinet und einen Botanijchen Barten. Anbere bobere Lebranftalten find bas geiftliche Geminar, bas Lanbichullebrerfeminar, amei Gomnafien und eine Bolptechnifde Coule. Auch bat R. eine literarifde und eine mufitolifche Gefellichaft, einen forftwiffenfchaftlichen Berein fur Beftgaligien und ein Nationaltheater. Während des Bestehms der Republit betrieb A., wenn auch durch die russ. Grenzsperre gehemmt, bedeutenden Aransstognandel, der haupstäcklich in den Sanden der Juden war. Erst beit der Erbaumng von Cissnahmen, durch welche die Stadt in Berbindung mit Leuaberg, den deutsichen Landern Desterrichs, Schlesten, Bolen gefeht ist, baben fich Sandel und Bertehr

wieber bebeutenb gehoben.

R. foll von Rrafus, bem Gurften ber Bolen, ber um 700 lebte, gegrundet und nach ibm benannt worden fein. Rach Gnefen war es fruber, feitbem 1320 Blabillam Lofietel fich bier fronen ließ, die haupt- und Residengftadt Bolens, bis Sigismund III. 1609 bie Refideng nach Barfchau verlegte; bod blieb es auch fpater noch Rronungeftabt. Auch mar es bie 1060 Gig eines Erzbifchofe, bann aber eines Bifchofe, wie jest noch, ber unter bem Erzbifchof von Guefen ftanb. Derfelbe galt ale ber erfte unter ben poln. Bifdiofen und mar feit 1443 auch fouberuner Fürft von Cewerien, bes Lanbftriche gwifden &. und Schlefien. Das Magbeburger Recht befam bie Ctabt fcon 1257. Reuerdbriinfte verbeerten fie 1025, 1125, 1473, 1528 und 1850; erobert murbe fie 1039 burch bie Bohmen, 1241 burch bie Mougolen, 1655 und 1702 bon ben Schweben, 1768 ale Gip ber Rrafauer Confoberation bon ben Ruffen. Früher eine reiche, wohlhabenbe Stadt, verarmte fie nach und nach ganglich. Bei ber britten Theilung Bo-Iene, 1795, tam fie an Defterreich, welchem foon früher bie Borftabt Ragimierz gugefallen war, und mit gang Beftgaligien bilbete fie bon 1809-15 einen Theil bes Bergoathume Darfchau. Die Republit R., welche burd bie Biener . Congreß . Acte gefchaffen warb, umfaßte am Rorbufer der Weichfel ein bilgeliges, fruchtbares, jum Theil bewaldetes Gebiet bon 22 1/2 D.-M. mit etwa 140000 E. in ber Sauptfladt R., einem Martifleden und 71 Dorfern und Beilern. Der fleine Staat, von Breufen, Defterreich und Rufland begrengt, follte unter bem Schute Diefer brei Diachte einer fteten Reutralitat genießen und bilbete gleichsam ben letten Reft bes felbständigen Bolen. Rach ber Berfaffung bom 3. Dai 1815 befand fich bie gefetgebenbe Gewalt in ben Sanden einer Bolfereprafentation, Die jahrlich vier Wochen lang Gipung bielt. Die vollziebende Gemalt hatte ein Genat, ber aus acht Genatoren und einem Brafibenten bestand. Der Brafident murbe von ber Bolfereprafentation auf brei Jahre gewählt und bon ben Schutymachten bestätigt. Bieberholte Gingriffe bes Abels in bie Conftitution veranlagten im Dob. 1829 bou feiten ber brei Dachte bie Abfenbung einer Untersuchungecommiffion nach &. Eube 1830 ichloft fich ein Theil ber Bewölferung ber poln. Revolution an, und fpater flüchteten fich viele poln, Militare pom Corpe bee Generale Rogneti babin, welche, ale Rugland beren Muslieferung verlangte, jum Theil fich nach Defterreich begaben, Bufolge bavon murbe &t. burch ruff. Truppen unter bem General Rubiger befett, um im Ginberftanbniffe mit ber preug, und der öfterr. Regierung die misfälligen Ctemente zu befeitigen. Die Reorganisation der Republik erfolgte 1833. Ale fputer poln. Fliichtlinge hier abermale eine Freiftatt fanden, ward it im Gebr. 1836 burch einige öfterr. Bataillone, eine Abtheilung Rofaden und preug. Ulanen unter bem Commando bes öfterr. Generals Raufmann befest. hierauf erfolgte bie Ausweisung von mehr als 500 Berfonen, Die unter militarifder Bebedung nach Trieft gebracht wurden, um hier nach Amerita eingefchifft gu werben. Raum hatten im Berbft 1837 bie ofterr. Truppen ben Freiftaat verlaffen, ale neue Spuren einer geheimen Berbindung und bie Ermordung bes angebliden ruff. Spione Celaf im Dct. 1838 eine wiederholte Befetjung R.s burch ofterr. Truppen beranlaßten, die nun bis 1841 dauerte. Mis endlich im Febr. 1846 bie auf alle Theile bes chemaligen Bolen berechneten Aufstandeberfuche jum Ansbruch tamen, machte bie Injurrection R. ju ihrem Sauptwaffenplate und fuchte bon bier aus namentlich in Galigien borgubringen. Allein bie Invafion warb bon öfterr. Geite gurudgefchlagen und R. felbft burch bie Truppen ber brei Schutymachte befett. Rachbem feit bem April in Berlin Conferengen ber Schutymachte fiber bie Feststellung ber Berhaltniffe R.& ftattgefunden, fam 6. Dob. 1846 ju Bien eine befinis tive Uebereinftunft ju Ctanbe, wonach die in Betreff R.s flipulirten Bertrage bon 1815 miberrufen und trop ber Broteftationen Englande und Franfreiche Stadt und Gebiet an Defterreich übergeben murben, bas 11. Rov. bas Befitnahmepatent erließ. Durch bie Reichsverfaffung bon 1849 ward baun bas frafaufde Gebiet mit bem Titel eines Grofherzogthums St. bem Rroulande Galigien einverleibt.

Arafujen, poln. leichte Reiter, nach einem Beiligen so genaunt, tommen gurcft 1812 vor. Die napher Siftenung einer Regimente R. 1813 verunlaßte die Polen 1830, biefen Namen auch für neuerrichtete Cavalerie angawenden.

Rramer hat man biejeuigen Kaufleute und Aleinhaubler mit Waaren genaunt, welche früher Converiations Lexiton. Eine Mullage. IL.

gleich ben Sandwertern in eine Immung vereinigt wurden. Der Beitritt gur Innung murbe mur benen gestattet, welche bie porfdriftemafige Lebrzeit bei einem &. burchgemacht und eine gewiffe Reibe pon Jahren ale Gehüffen (Commis) gebient hatten. Durch ben Beitritt gur Rramerinnung marb bas ausichliefliche Recht erlangt, mit bestimmten Waaren Rleinhandel ju treiben. Die flatutarifden Bestimmungen biefer Innungen nannte man bas Aramerrecht. Alles, was gegen die Bandwerfergunfte gefagt werben muß, trifft auch die Kramergunfte, diefe fogar noch in verfturftem Dage, benn ihre Berechtigungen gaben, weil fie fich weniger bestimmt ale biejenigen der Bandwertergunfte abgrengen liegen, noch baufiger ale bie lettern gu Streitigfeiten mit den Grofigandlern und den Sandiverfern Anlag. In neuerer Beit find die Rramerinnungen faft überall bereits berichwunden. Wo noch Refte berielben bestehen, geben auch biefe ihrem Untergange entgegen, indem biejenigen Umftanbe, welche freie Sandwerterinnungen als juluffig und nitslich ericheinen laffen tonnen, bei jenen nicht bestehen. - Rramer neunt man in ber Regel biejenigen Sandeleleute, welche ihre Baaren am eigenen Bohnort ober in beffen Rabe taufen, und im Kleinbandel wieder vertaufen. Doch pfleat man auch Saufirer Rramer zu nennen. Rramergewicht ober Rramergewicht heißt an einigen Orten bas bort übliche besonbere, aber mehr und mehr in Wegfall tommenbe Bewicht fitr bie Rleinverfaufer, ober auch bas Danbelegewicht überhaupt im Gegenfat 3. B. gegen bas Apothefergewicht.

Arammetebogel nennt man bejonbers zwei Arten ber Battung Droffel (f. b.), bei benen bas Gefieber buntfarbig ebraun und bie untern Alitgelbedfebern ichwargerau ober weiftlich find. Der eigentliche &. ober bie Bachholberbroffel (Turdus pilaris), auch Beimer genannt, ift auf bem Oberruden buntelbraun, am Bauche weißlich mit ichwarzbraunen gangefleden, an Ropf und Birgel blaulich-afchgrau und auf ben Flugeln ohne Querbinben. Es ift ein im Det. und Rob. in Deutschland icharenweife eintreffenber Bugvogel, ber jum Theil ben Binter bier verbringt und im Marg wieder nach dem Norden gurudfehrt. Geine Rahrung besteht and 3nfetten und im Winter aus Beeren, befonbere Cherefchen - und Bachholberbeeren. Begen bes angenehm und gewilrzig ichmedenben und leichtverbaulichen Fleifches wird bie Berfolgung biefee Bogele im grofen betrieben und ber Fang besonbere burch Dobnen und auf Bogelberben bewerfftelligt. Der große R. ober bie Diftelbroffel (T. viscivorus) ift obertheile olivengrau, am Schwange brann und bat auf ben Alligeln gwei belle Querbinben. Er ift über gang Europa verbreitet, boch nirgende fehr haufig und theile Bug-, theile Strichvogel, ber mit feinem angenehmen Gefange bie Rabelholymalber belebt. Wegen bes mobifdmedenben Fleifches wird auch biefer Bogel eifrig verfolgt, auch wird er megen feines Gefange gern im Baner gehalten. Mu ben Martten großer Ctabte werben gelegentlich auch anbere Droffelarten unter bem Ramen Rrammetebogel feilgeboten.

Rrampelu ober Rrempeln nennt man bas Berfahren, bermittels beffen man Baum- und Schafwolle fowie Floretfeibe, nachbem fie zuvor aufgelodert und gereinigt find, fo gurichtet, bag bie einzelnen Fafern berfelben eine mehr regelmäßige und gleichformige Lage erhalten und fo jum Spinnen geeignet werden. Die Operation felbft geschach ehebem aus freier Sand mittele zweier Sandframpeln ober Bandfardatichen. Da indef in großen Spinnereien bas St. auf ber Sand nicht genug forbern tann, bat ber Englander Artwright bie Dafdinenframpel erfunben, mittele beren bie Operation nicht allein fcmeller, fonbern auch viel regelmäßiger geschicht. Eine Bervolltommnung biefer Dafchine find bie Borfpinnframpeln, welde bie geframpelte

Bolle fogleich in grobe lodere Borgefpinftfaben verwandeln.

Strampf (spasmus) nennt man eine nicht allen gemeinfame unwillfürliche Mustelthätigfeit. Richt unter bem Ginfluffe bes Willens ftebenbe Bewegungen führt ber Korper noch verschiebene aus; allein fie gehoren entweder ju ben gewöhnlichen Berrichtungen beffelben (wie bie Bergthatig. feit, bas Athmen, die Darmbewegung), ober fie treten boch bei allen auf benfelben Reis ein (wie bas Riefen, Suften). Dan trennt baber biefe, in bas Bereich ber Gefundgeit gehörigen nnwillfürlichen Bewegungen (ale automatifche und reflectorifche) von ben frampfhaften, ben grampfen, ju welchen auch die Reflexbewegungen gerechnet werden, wenn fie auf einen febr fcmachen Reis icon eintreten. Gin R. fann ben gangen Rorper befallen und ift bann allgemein, ober nur einen Theil beffelben und heißt bam partiell. In ber Form tonnen bie Rrampfe verfchieden fein, Gie tonnen entweder ben Dlustel nur eine fehr turge Beit in Thatigleit verjeben (Budung), mobil biefe Budungen aber fcnell aufeinander folgen tonnen (Homifche Rrampfe, Convulfionen), ober die Musteln werden laugere Beit in Spannung verfett (tonifche Krampfe). Bu ben allgemeinen Rrampfen geboren bie Fallfucht ober Epilepfie (f. b.), bie Ctarrfucht (f. b.), ber Ctarrframpf (f. b.), ber Beitstang (f. b.). Auf befonbere gorpergebiete befdrantt find g. B. ber Gefichteframpf, die Ridframpfe (f. b.), ber Schreibeframpf (f. b.). Diefe Rrampfe bangen ab von Erfranfungen bes Rerveninfteme, und zwar entweber nur einzelner Rerven (bei ben partiellen Rrampfen), ober ber Rerbencentren (Gegirn und Rudenmart). Den ibiopathifchen Dustel. frambfen, welche von einigen frang. Mergten angenommen wurden, und welche bem Bortlaut nach Erfrankungen ber Dusteln allein maren, liegt bennoch ein Leiben einzelner Rerven ju Grunde. Rur in feltenen Fallen laffen fich bestimmte Urfachen ber Rrampie nachmeifen. Dft liegen ihnen anatomifch nachweisbare Entartungen ber Mervenfubftang ju Grunbe; in vielen Fallen aber haben die Unterfudjungen, Die allerdinge ber Ratur ber Cache nach fehr fcmierig, feine Urfachen auffinden tonnen. Bei ber Fallfucht findet fich häufig eine Erweiterung der Saargefafte am verlangerten Darte, in biefem und in andern Fallen (Gefichteframpf, Bunbftart. frampf) eine Quetichung ber Rerben burch verengte Anochentanale, Rarben ober eine Berletung anberer Art (Bermundung von Rerven burch Anochenfplitter). Ferner erzeugt ploplicher Eintritt von Blutarmuth (Berbintung) bes Gebirns Rrampfe (Eflampfie), in anbern Rallen Blutüberfüllung ober anbere, einen Ernd auf bas Gehirn ober bas Rudenmart ausübenbe Umftanbe (fcmellbare Befdymulifte, Berengerung ber Anochentanale für ausführenbe Blutgefage). Desgleichen bewirten gewiffe giftige Cubftangen (bor allem Strydnin) Rrampfe. Much allgemeine Ernab. rungefförungen, Leiben befonderer, nicht nervoller Organe (Gebärmutter) fonnen ibnen zu Grunde liegen, wie bei ben hyfterifden Rrampfen, bei Beitetang. Die Effampfie (f. b.) ber Bodnerinnen hängt in ben meiften gallen bon Störungen in ber Rudbilbung ber Bebarmutter ab, bie ber fleinen Rinber begleitet anbere Erfranfungen (Bruftentgunbungen). Die fog. Babuframpfe ber Rinder haben oft nur eine Berbauungoftorung jur Urfache und berichwinden mit biefer. Much bie nicht unter bem Ginfluffe bes Willens ftebenben Dusteln (bes Darms u. f. m.) tonnen in Rrampfe verfallen, bie meift febr fcmerghaft find. Co beruht ber Ctublawang auf einem R. bes After ., ber Sarnawang auf einem R. bes Blafenichliefimuetele: bod ritbren nicht alle in ben Gingeweiben mabrgenommenen Schmerzen von Krampfen ber, und Bezeichnungen wie Magenframpf treffen nicht bas Wefen ber Cadje. Bei ber Mannidfaltigfeit ber Urfadjen ber Rrampfe läßt fid eine Behandlung berfelben im allgemeinen nicht angeben; jebe Art berfelben forbert ihre befonbere Behandlung. Bei Rrampfanfallen foll man ben Rrauten, falls er babei bas Bewuftfein verliert ober feiner fonft nicht machtig ift, vor Befcabigung fofitten, ihn weich betten und beengenbe Rleibungoftude lofen. Reizenbe Gubftangen (Genfteige, Riedmittel) fonnen Sufterifche wieber gu fich bringen. Betaubende und beruhigende Mittel, wie Ginathmungen von Chloroform ober Mether, fcmaden oft ben Anfall ab ober milbern boch wenigftens bas Schmerzhafte beffelben.

Rrampfaber (varix, phlebektasis) beifit bie dronifde Ausbehnung einer Blutaber (Bene), mobei bie Aber nicht blos bider, foubern auch langer wird und nun als gewundener bider Strang oft burch bie Sant hindurchfdeint. Die R. entfteben, wenn ber Rudfing bes Blutes gehindert ift, ober wenn die Benen aus fonft einer Urfache fo lange ftart mit Blut überfüllt maren, bag fie an ibrer Clafticitat eingebuft haben und fich nach ber Entleerung nicht mehr auf ihren frühern Umfang aufammengieben. Die burch Ctauung bes Blute entftehenben R. finben fich am baufigften an ben abbangigften Theilen bes Rorpers, in ben Beinen, bei Lenten, welche viel fteben; ferner bei Frauen, welche fonvanger maren, wo bie Gebarmutter burch Drud auf bie Bauchgefäße ben Blutlauf in ben Beinen erfdwert hat. Mehnlichen Urfprunge find bie R. am After, Die Bamorrhoiben (f. b.), bie R. am Camenftrang (Baricocele, Rrampfaberbruch). Chronifche Entgundungen (3. B. im Rachen) hinterlaffen Musbehnungen ber fleinen Benen; Gaufer fowie Leute Die viel am Feuer arbeiten (Comiebe, Rochinnen) befommen von ben häufigen Blutuberfullungen im Geficht rothe Rafen und Wangen, ebenfo oft auch Frauen, weum fie an Menfirnationefforungen leiben ober bie Regel gang verlieren (Supferrofe, Akno rosacea). Manchmal find &. im Geficht und an andern Rörperftellen aud angeboren (fog. Brandmale, Muttermale). Die R. an ben Beinen, welche nicht immer blos unmittelbar unter ber Saut, fonbern auch tiefer liegen, machen oft beftige Schmergen, namentlich wenn fle große Rnoten bilben. Ferner berften bie R. bei Berletungen (Ctogen u. bgl.) auch leichter ale andere Benen und hinterlaffen bann fehr häufig fdmer beilenbe Gefchwüre (Beingefdmitre). Befeitigt ober boch wenigstene berfleinert und gefcutt tonnen fie werben burch bas Tragen von Schnur- ober elaftifchen Strumpfen, Stritmpfen aus fefter Leinwand, die wie ein Coniirleibchen zugefcnnurt ober burch einen Summieinfat feft gefchloffen werben; umftanblicher ift bas Unlegen von Rollbinben. Grunblich unb fchnell tonnen bie oberflächlichen R. baburch geheilt werben, bag man fie abbinbet und fo gur Bereiterung bringt. Blutungen aus ihnen werben wie andere Blutungen behandelt. Die Beingefiginier, bie nicht immer ben angegeienn Urfprung geben, jeiten feir feiner. Man nuch bes Bein sprigstatt liegen, die Eiterung wert Aufmeischen der allen Reute, Reisung berichten über in Stillenfein) beforbern. Am heften behandelt man fie mit fruchjusaumen, Zag und Nacht liegen mit Stillenfein) beforbern. Am heften behandelt man fie mit fruchjusaumen, Zag und Nacht liegen mit Gollobium ober fehäuge flurted Beinsoffen über. Zie im Nachen flighteren Bilderfungten mit Gollobium ober fehäuge flurted Beinsoffen über. Zie im Nachen flighteren Bilderfungten erterten figh oh bei in bei eiter Zuftrages und bereunfaßen Beituppaten, das lache gind bei der Stillenfein der Grantfigur Beituppaten, das lache gind geben der Stillenfein zu der Beitungen der Grantfigur Beituppaten, das lache gind gestellt geben der Stillenfein zu der Stillenfein der Grantfigure fliche Zie bei Urfaufe eine enterfatter ein, das biet au beken arfult werben.

Aranich (Grus) ift eine Gattung ber Reibervogel, welche fich burch ben fast gang befieberten Ropf, Die furge Bintergehe und ben langen, fpipigen Schnabel auszeichnet, auf welchem Die Rafenfocher beiberfeite in eine lange Furche auslaufen. Bon biefer Gattung bewohnt Guropa nur eine Art, ber gemeine R. (G. cinerea), ein 4 &. hober, afchgrauer, befonbere burch einige fraufe Schwungfebern und einen nadten rothen Sintertopf ausgezeichneter Bogel, ber Gumpfe und Marfchlandereien zu Aufenthalteorten mablt. Gein eigentliches Baterland ift bas mittlere Guropa und Afien; ben Binter bringt er im Guben gu, bon wo er im erften Frubjahre gu une gurud. fehrt, um ju britten. Geine Buge find in einem binten offenen Dreiede geordnet und erheben fich bei beiterm Wetter bis auf 5000 F., wo fie nur ein fcharfes Ange entbeden tann; bennoch vernimmt man ihr brohuenbes Befchrei, welches burch einen eigenthumliden Bau ber Luftrohre bedingt wird und ju mancherlei Aberglauben Beranlaffung gegeben hat. Der R. läßt fich leicht gabnien, erlangt Anhanglichfeit und Butrauen gut feinem Berrn und zeigt bann ein beiteres, auch gu Boffen geneigtes Befen. 3m witben Buftanbe ift er außerorbentlich vorfichtig, icheu und mistrauifch, fodag bas Befchleichen weibender R. nur fchwer gelingt. Den Alten maren bie R. wohl befannt, da fie jumal in Griechenland auch überwintern; fie galten ihnen ale Ginubilb ber Bachfamteit. Der Sage nach faßt ber machthaltenbe R. mit bem einen aufgehobenen Gufe einen Stein, bamit er burd beffen Berabfall beim Ginichlafen gewort werbe. Auch ichrieben bie Miten ben R. ein Borgefiihl tommeuber großer Ereigniffe au, und eine uralte Gage berichtet über ihren langen, aber fiegreichen Rampf mit bem enblich ausgerotteten Bolfe ber Phomaen. Biele Arten Diefer Gattung, wie ber numibifche R. (G. virgo), ber Barabiesfranich (G. paradisea), ber Rronenfranich (G. pavonina), werben jest in ben goolog. Garten gegiichtet.

Rrantheit (morbus; in gujammengefesten Wörtern nosos, pathos) beift bie Abmeidung einzelner ober aller Organe bes Rorpers von bemjenigen Berhalten, wie es im Bufammenfpiel ber Thatialeit der Draane gur Erhaltung bes Gefammtorganismus auf ber Sobe feiner Leiftungsfahigfeit nothwendig ift. Richt in jedem gegebenen Falle lagt fich bestimmen, ob ein Bubividunm frant ober gefund ift. Rleine Abweichungen bom Begriff ber Gefundheit zeigt auch ber anfcheis nend Gefundefte, und man tann beshalb nur bann von R. fprechen, wo bie Thatigfeit bes Rorpere mefentlich geftort mirb, mo bas Berhalten von ber Breite ber Gefunbheit abweicht. Bon berichiebenen Gefichtspunften aus theilt man bie R. in berichiebene Rlaffen ein. Dan nuterfcheibet fo bie burch eine Berletung (trauma) entftanbenen (traumatifden) ober dirurgifden R. von ben fog. innern. Die erftern forbern anfere Bille, Die andern fallen ber Behandlung ber Bathologen ober Debiciner im engern Ginne anbeim. Bu ben außern R. rechuet man noch folde, bie gwar nicht burch Berletjung entftanben find, bie aber borgugeweife einer dirurgifchen Bulle bedürfen, wie Gefchwitre, Eiterbeulen (Abfeeffe), eingeflemmte Darmbriiche u. bgl. Je nach Art ber Berletung gerfallen bie dirurgifden R. in Contufionen (Berletungen burch Stoff ober Schlag), Ductichungen, Bermalmungen, Bufammenhange- (Continuitate-) Trennungen (Bunben, Ruochenbruche), Berbrennungen. Auch theilt man fie nach bem betroffenen Gemebetheil ober Organ ein in R. ber Saut, ber Anochen, Mustein, bes Hopfes, ber Bruft u. f. m., und hierauf grunden fich jum Theil bie Abzweigungen von ben Fachern (Specialitaten) ber Mugen=, Ohren., Bahnheilfunde, ber Geburtöhülfe. Rach bemfelben Brincip werben auch bie innern R. eingetheilt, und man unterfcheidet fo M. ber Athmungs-, ber Circulations- (Blutfreislauf), ber Berbauungeorgane, ber Barn- und Gefchiechtewertzeuge, ber Rerven, ber Musteln und Rnochen, ber Saut, ber Ginnesorgane (Augen- und Geborfrantheiten) und R. bes gefammten Draanismus (Conftitutionefrantheiten).

Die wichtigfte Frage, welche ber Erzt zumächt zu entscheiden hat, ift die, ob die R. mit Fieder (f. d.) verbunden ift oder nicht, well davon die Schwere der Erkrantung abhöngt, und man theitt dasher die R. ein in fiederhafte (wol auch entzindliche, hipige) und fiederlofe. Eine ichnell eintretende und ichnell verlaufende R. beift eine auste, und da solche in der Rocal mit fieder eine

Rraufheit 53

bunden find, neunt man bie fieberhaften R. wol auch ohne weiteres geute R. Den Begenfat git biefen bilben bie langfam verlaufenben, bie drouifden; and fieberhafte &. nennt man dronifche, wenn fte eine fehr lange Dauer haben. Tritt im Berlauf einer dronifden R. ober gegen bas Gube auch einer aenten eine Berichlimmerung ein, fo fpricht man bon einer (acuten) Steigerung (Eracerbation), einem Rudfall, einem Rachfchub (beim Beiterfchreiten bee Rrantheiteproceffee auf noch gefunde Theile eines Organs). Bei manchen & tritt eine langere ober fürgere Rudfebr jur Befundheit ein, und nach biefer Paufe erfolgt eine neue Erfrantung, ein Aufall (fo beim Bedfelfieber, bei Rrampfen). Eritt im Lanfe ber Genefung (s. B. vom Tuphus) bie Rrantheit nochmale auf, fo neunt man biest einen Ritdfall. Gine im Befen abgelaufene R. fann ferner andere Störungen bedingen (Lungenentzfindung 3. B. Tuberfulofe), alfo eine Rachfrant. heit. Die R. zeigen fich entweber in einzelnen Gullen, gerftreut, fporabifch, ober bie Salle haufen fich, cumuliren, und enblich tommt es jur Seuche ober Epidemie (f. b.). Saben R. in gewiffen Gegenben ihren Git, über ben hinaus fie fich nicht ober felten verbreiten (fo bie Wechfelficber in Cumpfgegenben, ber Rropf u. f. m.), fo beift die R. eine Enbennie (f. b.). Breitet fich von folden Orten bie R. weiter aus, fo bezeichnet man fie ale Berb ber R. Ratürlich gelten biefe Berbaltniffe nur von anftedenben R.

Die Urfachen ber R., mit beren Studium fich bie Actiologie beschäftigt, find febr mannich. faltig und in vielen Fällen noch fehr buntel. Bunachft tann man bie angeborenen R. unterfcheiben bon ben nach ber Beburt erft erworbenen. Ueber bie Urfachen ber erworbenen R. bat bie Wiffcuschaft nur wenig Sicheres ermittelt, und ber Umftand, daß ein und dafielbe Ding (1, B. Erfaltung, Durchnuffung) ale Urfache ber verfchiebenften R. angegeben wirb, ift ber befte Bemeis für die Unficherheit, welche hier herricht. Gicher ift, bag ber ungewöhnliche Umftand, welcher bie R. fcheinbar herborrief, bem Musbruch ber R. nur ben letten Stoft gegeben bat, Die Gelegenheiteurfache mar, mahrend bie R. felbft fcon langft burch angeborene Bilbungofehler, burch eine Reihe bon Mishandlungen bes Rorpers, burch fchlechte Dahrung, fchlechte Bohnung, übergroße Anftrengung u. bgl. borbereitet war; es mußte eine Anlage (Disposition) jur R. borhanden gewefen fein. Co tommt die Tuberfulofe oft burch eine leichte Erfaltung jum Ausbruch bei Leuten, beren Bermanbte in auffteigenber Linie bereits an biefer R. gelitten haben, ber Caufermahnfinn nach langem Alfoholmisbranch bei einer fonft gleichgultigen Berletung. In anbern Fallen find bagegen wieber bie Berhaltniffe fo weit flar, bag man mit großer Bestimmtheit vorausfagen tanu, unter welchen Berhaltniffen eine R. eintritt, und wenn nicht; ja man tann fie felbft fünftlich hervorrufen. Dies ift vor allem ber Fall bei ben fog. Infectionofrantheiten, welche baburch entfteben, baft eine bie R. erzeugenbe Gubftang (ber Reim ber R.) in ben Rorber gelangt (biefen inficirt). Der Reim ber Jufectionofrantheit wird nun entweber bon einer franfen Berfon birect auf bie noch gefunde übertragen, b. b. bie R. ftedt au (ift contagios, wird burch ein Contagium verpflangt), wie bies bei Dafern, Scharlach, Boden, Chphilis, exanthematifchem Tuphus u. f. w. ber Sall ift; ober bie Uebertragung ber R. finbet nicht bon Berfon ju Berfon ftatt, fonbern unter Bermittelung einer Zwifchenftation, wie bei ber Cholera, wo ber Reim bon ber franfen Berfon geliefert wird, fich im Boben weiter entwidelt und bon bier aus aufe neue inficirt (migematifcheontagiofe R.); ober endlich ber Reim ber R. übertragt fich gar nicht von ber fraufen Berfon, fonbern blos bon ber Reimftatte aus, fo g. B. beim Wechfelfieber. In biefem lettern Falle heißt bie frantmachenbe Cubftang Diasma ober Dalaria. Da bie Banblungen, welche ber Reim ber Jufectionefrantheit burdmacht, Die größte Mehnlichfeit hat mit ber Entwidelung ber Garungerreger (f. Garung und Faulnig), fo nenut man biefe R. auch Garungefrantbeit (ammotifche R.). Wirflich gefeben hat man biefe Rrantheitserreger inbeg noch nicht überall, wiewol ihre Erifteng angenommen werben muß. Bum Theil mogen fte fich fo verhalten wie bie Trichinen in ber Erichinenfrautheit und bie Bafteribien im Milabrand. Conftitutionsfrantbeiten find folde, welche bas Befteben bes gamen Organismus, bie Conftitution beffelben, gefahrben und ben Organismus in allen feinen Theilen erfaffen, wie die Infectionsfrautheiten, Die Tuberfulofe, Die Buderharnruhr. Begeichnungen ber R., wie leicht und fcwer, beilbar, unbeilbar, fchleichend u. f. m., beburfen feiner weitern Erflarung.

N

Unterfuchungemethoben. In friiherer Beit war man babei auf bie Befichtigung (inspectio), bas Befühlen (palpatio) it, bgl. beichrantt, in neuerer Beit bedieut man fich auch ber fog. phufital. Unterfuchungemittel, b. b. man beflopft (Bercuffion) und beborcht (Anscultation) ben Rorper mit befondern Inftrumenten (Bleffimeter, Stethoffop), um aus dem Behörten ben angtom. 3nfand ber unterfuditen Organe au ermitteln, man bestimmt bie Rorpertemperatur (Rieber) u. f. m. Die Sumptomengruppe führt bann gur Ertennung (Diagnofe) ber R. In Die erfte Untersuchung ichlieft fich weiter die fortlaufende Rranteubeobachtung au, und wenn die R. tobiich endet, bilbet Die Leichenöffnung (Gection, Autopfie) ben Cobing. Die Darftellung bes gaugen Rrantheite. verlaufe beift Rrantheitegefchichte. Bon ber Diagnofe und ber weitern Beobachtung bangen bie Magregeln ab, welche gur Befampfung ber A. ergriffen werben (bie Behanbling, Therapie), fowie ferner bas Urtheil über ben bermuthlichen Musgang ber &. (Prognofis). Dur in feltenen Fallen ift die Behaudlung mit Erfolg auf die Bebung ber Urfachen gerichtet (caufal), meift befchrantt fie fich auf die Befeitigung laftiger Rebenverhaltniffe, wie Edmergen, Colaflofigfeit (fumptomatifch), ober auf Abhaltung weiterer Schablichfeiten bom Rraufen; fie ift bann gumartend (expectatio). Bon grofer Bichtigleit ift Die Diat bee Rrauten. Es verfteht fich von felbft, baf Rrante teine groben Berftofe gegen Die Regeln ber Diatetit begeben, fich nicht betrinten, ben Dagen nicht mit feften Speifen liberlaben blirfen. 3ft ber Darmtanal gefund, fo ift es faft gleichgilltig, welcherlei Speifen ber Rrante genießt, wenn fie nur gut nahren und nicht allju fchwer ju berbauen find. Befteht jeboch Darmtatarch, find gar Befchwifre im Darm borhanben, fo find die Speifen mit Borficht auszumablen und barte, fchwer verbauliche, ftart gewirzte ober gefalgene ju bermeiben. Dan lagt in folden Fallen Dild, robe ober weiche Gier, ausnahmeweife auch weichgetochtes, fein gerichnittenes Bleifch, bas gut gefant werben ung, baneben leichte Suppen genießen. Bon ber Anficht, baß Fieberfrante moglichft wenig Rahrung ju fich nehmen follen, bamit fich bas frieber um fo eber aufgebrt, ift man gurudgetommen, feit man fich bon ber Ruplofigfett biefer Dafregel überzeugt bat. Je mehr man einfah, wie machtlos ber Mrst gegen einmal ausgebrochene &. ift, befto grokeres Gewicht legte man auf Die Berbiitung ber R. (Brophplarie), und die Roth lebrte früher, ale es fonft gefcheben mare, auf Die Berbaltniffe achten, welche die Befundheit ftoren ober fie erhalten. Der Zweig ber Diebicin, welcher fich mit ber Reftitellnug biefer Berbaltniffe befant, beifit Spaiene,

Strapp beißt bie in ber Garberei vielgebrauchte Wirgel ber Barberrothe (f. b.), welche in Subfrantreid, im Elfaß, in Solland und einigen Gegenden Deutschlands in Menge angebaut wird. Filr bie beften gelten die levantiner (Mligari) und die avignoner Rrappwurgeln. Gegenwartig gelangt ber R. meift gemablen in ben Sanbel, wobei man fich bor Berfalfchungen in Acht ju nehmen hat. Beraubter & beißt ber von ben Rindentheiten befreite, ber geftoffen ale Mull eine ichlechte rothe Farbe gibt. Der R. enthalt fünf Farbeftoffe: Rrappurpur, Rrapp roth, Rrapporange, Rrappgelb und Rrappbraun, von benen nur bie brei erften in ber Farberei benutet werden tonnen. Der R. ift unter allen Farben für Baumwolle Die editefte und wichtigfte, ba er bei berfchiebener Concentration und mit Anwendung berfchiebener Beigen alle Muancen von Rofa bie Schwargroth, alle violetten und viele gelbe und braune Ruancen zu farben erlaubt. Die schonfte Farbe aber ift bas fog. Turfifdroth, welches man in Schottland, Rouen, im Elfaß, in Elberfeld u. f. m. befonders auf Baumwollgarne anwendet, und weldjes ale bie echtefte aller rothen garben gilt. Die Turlifdprothfarberei beruht auf einer eigenthim. lichen und giemlich aufammengefesten Reihe von Operationen. Much fur Die Dalerei und als Drudfarbe bat man bas Roth bes &. anzuwenben gefucht und bedient fich bazu ber Rrapplade. b. h. ber Nieberfcfläge, welche man in Krappablodjungen burch Alaun erhalt, und welche alfo Berbindungen bes Krapproths mit Thonerbe find. Befonders fcon verfertigt man die Krapplade in Barie. Bon bem im Driente ebenfalle cultivirten fremben &. (Rubia peregrina) foll ber an Farbeftoff befonders reiche levantifche ober fungenaifdje R. ober Migari tommen. Die Burgeln bes glangenben R. (R. lucida) werben auf gleiche Beife benubt. Bu Dftinbien perwendet man die Burgeln bes ind if den R. (R. Munjista), ber auch nach England gebracht wird.

Artafelf (Agma), poln. Dichter und Cafriffelder, gel, ju Tubierle 3, fiete. 1734, stammt and einem in der Kiterater wie im Reirge glach betülmten Gelchsfecht. Er erhicht sien erste Andsildung in Lemberg, widmarte sich bem geschlichen Stande und wunde, nachdem er eine Zeit lang in Vom verweilt dutte, Amenster in Lemberg und 1767 Bisch ob mit Minchan. Degelitert für die Landspingsicht sienes Standandes, stagte er die dem Unglade defelden Test um Sterubigung in den Wissenschaftlichen. All fein Wisspan 1772 am Preußen sich wurde ihm Kriedrich II. steg erwogen und unterfelcht sig gern mit ihm. 3ch desse, Der Bischop und Wissenschaftlichen Stagten. Rrafinfti Rraffé 58

ju ibm, . Gie werben mich fünftig unter Ihrem bifchoft. Mantel mit ind Barabice nehmen.» . Rein, Gires, antwortete ber Pralat, . Ew. Dageftat bat mir ibn fo geffirst, baf ich unmöglich Contrebanbe barunter verbergen tounte. 1795 murbe er Ergbifchof bon Guefen und ftarb an Berlin 14. Darg 1801. Erft 1829 führte man feine Leiche nach Gnefen ab. Unter feinen Berten ftehen obenan bas heroifch - tomifche Gebicht aMyszeis» (aDie Danfeaben, Barich. und Lpg. 1790; frang. bon Lavoifier, Bilna 1817), wogn er ben Stoff aus ber Chronit Rablubel's entlehnte, nach welcher Ratten und Daufe ben Ronig Bopiel aufgefreffen haben follen, und bie . Monomachia », ober ber Rrieg ber Douche. Wemiger Berth bat feine . Autimonomachia ». Ceine Fabeln find an Bemuthlichteit und Ginfachheit ben Gellert'fchen nicht unahnlich, feine Catiren nur harmlos icherzend, baber anweilen etwas matt. Gein epifches Gebicht . Woyna Chocimskao, b. b. ber Rrieg bon Choczim, ift mehr eine hiftor. Ergablung bon bem Giege Chobfiewicz' über ben Gultan Doman unter Cigiomund's IIL Regierung; boch enthalt es auch febr poetifche Stellen. In bem ePan Podstolie, b. f. ber Berr Untertruchfeg, einem lebensbollen Charaftergemalbe, befampfte er bie Rebler und Thorbeiten feiner Landsleute mit ben Baffen bes Biges und Berftanbes. Seine Cdriften fammelte Dmochowfti (10 Bbe., Barfc). 1803 -4); fpatere Ausgaben erfdienen ju Baris (10 Bbe., 1830) und Berlin (1845).

Rrafinifi (Graf Sigmund Rapoleon), poln. Didster, geb. ju Baris 19. Febr. 1812 aus einem ber ebelften poln. Gefchlechter, war ber Cobn bes Grafen Binceng R. (geb. 1782), ber unter Rapoleon die poln. Gardecavalerie befehligte, nach dem Tode Poniatomfti's die Ueberreste derfelben in fein Baterland juridfilhrte und fein Leben 1858 im russ. Dienste als General der Cavalerie und Mitalied bes Ctaaterathe beichloft. Bon glübenbem Patriotismus befeelt, entage fich bingegen Cignund ben glangenben Anerbietungen ber faiferl. Regierung und lebte feit ber Revolution bon 1831, frantlich und gulett faft erblindet, meift im Mustanbe, mo er feinen Comery in Gebichten aushauchte, beren Berfaffer lange unbefannt blieb, bie aber in allen flam. Panbern die hochfte Begeifterung erregten. Schon fruber hatte er eine Ergablung, «Das Grab ber Familie Reichsthal », und ben bifter, Roman «Blabuflam Bermann und fein Sof» (Barich. 1829) ericheinen laffen, benen mehreres in frang. Sprache folgte. Die großartigften feiner Chöpfungen find bie ellugottliche Romobies (e Nieboska komedyas, 3 Thie., 1837-48) und .Irydion . (bentich, Berl. 1845), in welchen er bie Schidfale bes flaw. Bolleftanumes in muftifch - poetifchen Bilbern fchilbert und auf Die fconere Rufunft binweift, Die ihm nach feiner Ueberzengung beichieben ift. Ankerbem bat man pon ibm «Die Commernacht» («Noc letnia»), ein in herrlicher Sprache geschriebenes phantaftifch . philof. Bebicht, «Die Berfuchung» («Pokusas), ein in form und Gtil an die Apotathpfe erumernbes Fragment, eine Reihe bott Cangonen unter bem Titel aPrzedswite (aBor ber Morgenbammerunge), enblich bie aBfalmen ber Rufunft ( Psalmy przyszlosci», 5. Anfl., Par. 1861), in benen fich neben ber warmften Baterlaubsliebe eine tiefe, fast fowarmerifche Frommigfeit ausspricht. R. ftarb ju Baris 24. Febr. 1859. Gine Gefammtausgabe ber Werte R.'s (3 Bbe., Epz. 1863) erichien in ber Biblioteka pisarzy polskich . - Graf Balerian R., and bem ber ebang. Confession gugethauen Zweige ber Familie, geb. 1780, erwarb fich auf beutschen Universitäten eine vielfeitige Bilbung und ging 1831 in Auftragen ber poln. probiforifden Regierung nach England, wo er nach bem gall Barfchaus fich bleibend nieberließ. hier veröffentlichte er mehrere, Die polit. und religiöfen Buftanbe feines Baterlandes behandelnbe Werte, wovon namentlich . Rise, progress and decline of the reformation in Polands (2 Bbe., Loub. 1839-40; bentich bon Linban, 2pg. 1841) Erwahnung verbient. Er ftarb gu Ebinburgh 22. Dec. 1855.

Rrufis nannten die Alten die Wifdjung ober Berfcfundjung zweier Bocale in einen langen Cant. Die begichnen domit überhaupt die Sassammenziefung zweier Silben in eine, j. B. squim fantt san domis, auntermis statt sunter demis. Died jene Berfcfundjung nicht angertlich dargestellt, sondern der Aussprache best Lefers überfassen, wie dies namentlich in der griech, und

lat. Dichterfprache oft ber Fall ift, fo beiftt fie Spuigefie, Spnarefie ober Spnalophe. Rrasnoi ober Rrasnyj, eine fleine Stabt im ruff. Gouvernement und 6%, Dt. bon Smo-

Mrafingi der Krednyj, eine fleine Elobi im ruff. Gewerennett am 60°, 20°. Nom Smofundt, am Topicy, mit 2760° G., erlange in her neueren Kriegoffchiffet erun Wannen burch be-Schäuft vom 14. Mag. 1812; in der die Frangelse unter Waret um 90°R die Kriffen unter Vajorien unter Vapolena, Tavougi um Rey durch die ruff. Generale Kulufow um Difficiologosiff, eine bedeutende Pfleichage erfilten. Mägre islefen 2006 um de Perumberlo glosie afferiefan Gefloite, nelfoge für guntlafaffen umgien, verforen die Frangelse und 2000 Mann am Genagenet. Mraffo der Krafforos, umgen. Cominist im jenfeliejem Topifferie unt der Genagene.

Location Com-

Temes und Torontal bas ungar. Banat bilbenb, wird norblich von Arab, öftlich bon Giebenburgen, fiblich bon bem malach. Grengregiment und weftlich von Temes begrengt. Es hat einen Flachenraum bon 95 Q. . Dit Ausnahme ber an ben Temes- und Rraffoufern gelegenen Lanbftriche durchgebende gebirgig, fteht R. gwar an Fruchtbarteit ben zwei anbern banater Comitgten nach, gebort aber noch immer ju ben fruchtbarften Streden Ungarne nub wol auch Guropas, indem ber Boben ohne alle Dilngung und nach geringer Bearbeitung reichlich producirt. Die vorwiegend malach. Bewölferung beutet indeft biefe Bortheile nicht gehörig aus, fobaf oft bie appigften Streden unbebaut liegen. Das Sanptproduct ift ber Dais, ber bom Landvolle bem Beigen borgezogen wirb. Augerbem baut man Bein und viel Obft, namentlich aber bie Rwetiche, Die man hauptfachlich jum Branntweinbrennen bermenbet. Gehr bebeutend ift bas Ergebnig an Gilber und Rupfer, minber an Gifen; ber ju Sjafgta gebrochene Marmor tann an Beigheit und Reinheit mit bem carrarifden wetteifern. R.e Sauptreichthum befteht aber in feinen unerschöpflichen Steintoblenlagern. Die in 14 Darftfleden und 224 Dorfern wohnende Bebollerung gahlt (1857, ohne Militar) 234180 Scelen, wovon ber Rationalitat nach 15000 Deutsche, 3000 Czechen und Clowafen, 950 Gerben, 9000 Bulgaren, 3300 Dagyaren, 400 Bigeuner und ber große Reft Balachen, ber Confeffion nach 40000 Ratholifen, 1100 Broteftanten, 1500 Juben und ber große Reft oriental. Griechen ober Griechijch - Richtunirte find. Sanbel und Bewerbe fonnten blubend fein, find aber ebenfalle noch vernachlaffigt. Anger ben Erzeugniffen bes Bergbaues führt man aus Brenn- und Bauholg, 3metfchenbramitmein, Dbft, Minerale und robes Leber. Die Musfuhr gefchieht groftentheils auf bem Beggfangl. Sauptort bee Comitate ift ber Martifleden Lugos an ber Temes. Derfelbe gerfallt in Deutsch - und Balachiich - Lugos, zufammen mit (1857) 10385 E.

Rrafgewift (Bofeph Ignag), einer ber namhafteften neuern Schriftfteller ber Bolen, geb. 26. 3uli 1812 in Barichau, erhielt feine Schulbilbung in Bilna, verfchaffte fich aber bie hohere miffenfchaftliche im Auslande und burch Gelbftubium. Dbgleich mit feltenen gabig. feiten ausgestattet, betrat er lange Reit binburch feine öffentliche Laufbahn, foubern wibmete fich auf feinem Bute Dmelno in Bolbunien ausichlieflich ber fcriftftellerifden Thatigfeit. Erft fpater befleibete er fünf Jahre hindurch bas Chrenamt eines Curatore ber Coulanftalten in Bolhunien. 1860 flebelte R. mit feiner Familie nach Barfchan über und redigirte bier mit Erfolg bie "Gazeta polska". Geit Gebr. 1863 manbte er fich nach Dresben, wo er 1866 öffentliche Borlefungen über bie Culturgefchichte Bolens bielt. Ale Schriftfteller bat R. eine ftaunenewerthe Brodnetibitat entwidelt. Er fdrieb an 300 Banbe und verfuchte fich faft in allen Gattungen ber Literatur. Das Borgilglichfte leiftete er indeg ale Robellift und Romanfchriftfteller. Geine trefflichen Ergahlungen, welche bem polu. Familien. und Rationalleben cutnommen find, haben viel bagu beigetragen, in ben gebilbetern Rreifen feiner ganboleute bie borberrichenbe frang, Lettüre gegen die polnische in ben hintergrund zu brangen. Unter bie besten feiner Romane gehören «Swiat i poeta», «Ulana» (Bi(na 1843), «Latarnia czarnoksiezka» (4 Bbt., Barich, 1843; 2. Muff. 1844) und e Pod włoskiem niebem» (Eps. 1845). Bon ben poetifchen Berfen find an ermahnen aAnafielas v (3 Bbe., Bilna 1840-43: Bb. 1. 2. Auff. 1846), bas bie Sauntepochen ber altern litauifchen Gefchichte fraftig fcilbert, fowie «Szatan i kobieta» (Wilna 1841), Bichtig in fritifcher und literarhiftor. Sinficht find feine belletriftifchen und wiffenfchaftlichen Abbanblungen, die er namentlich in ben "Studya literackie" (Bilna 1842) und "Nowe studya literackies (2 Bbe., Barich. 1843) fowie ber Zeitichrift «Athenaeum» veröffentlichte. Bon ben Reifeschilberungen find bervorzuheben . Wspomnienia Podlasia, Wolynia i Litwy : (2 Bbe., Bilna 1840), «Wspomnienia Odessy» (3 Bbc., Bilna 1845-46) unb «Kartki z podróży 1858-64 r. . (Barich. 1866). Unter ben biftor, Berfen find wichtig . Wilno od poczatków jego do 1750 » (4 Bbe., 1840-42) und «Litwa» (2 Bbe., Barich. 1847-50), Denfmäler ant Gefchichte ber Gitten in Polen. Unter bem Bfeubonym Boleflawita bat R. eine Reibe von intereffanten Einzelfchilderungen aus bem poln. Aufftande von 1863 veröffentlicht,

Aratyma, ungar- felenk. Greupomiatt, lange Zeit hindurch zu Siebenditzun gehein, für 1836 um 1800 aber wieder Illagarei auserlicht, wirte hörklich um höffich vom Alterliganot, flühlich vom Alaufendurg umd westlich vom Bisker begrenzt. Es hat einen füllschraum vom 20%, D. -W. was der Westlerung (1887) vom 69.33 S. z., um gessen Zeitel wolach, zum Keinern Teiels maggar- Vationalität umd meiß griech, dalt, umd reform. Geniffen. Das Gemitat für brackgeinend gefrüge pud wolachig, folge met bei gemitäg gehriefen umd oft breiten Täller sitt dem Frieden und verschen Islamen. Letterce wird insiger biefer Tetrasuschällmisst um is geniger Kaubehum gemitzelt, umd der Arreng gemität bei weiter um sicht dem innern VeMrater (griech., b. i. Beder) nennt man bie Deffmungen, burch welche bullanifche Musbrilde erfolgen. Es find ftete trichterformige locher mit fteilen, faft feufrechten Banben nach innen ju und umgeben bon Regelbofdungen, beren Reigung bon ber Structur ber Auswirf. linge abhangt. Dan nuterscheibet bemnach: Tufftra ter mit meift febr weiter Deffnung, bon Musbruchofegeln umgeben, bie aufen bochftens 15 Grab Reigung haben und aus benen nur Miche ausgeworfen wurde; Schladenfrater mit Ausbruchelegeln bie ju 40 Grab Bofdung, aus Schladen und Ravillis bestebend und meift an ber Geite bon einem Lavaftrom burchbrochen; Lavatrater mit oft unerfleiglichen Bofchungen und meift fehr enger Mündung, beren Regel nur aus feften Lavaftromen aufgebaut ift. Der Lage nach unterscheibet man an einem Builane ben Saubtfrater, ber auf ber Spite bes Regels fich befindet, und Geitenfrater, welche fich befondere gern an hohen Bulfanen bei einzelnen Ausbrüchen bilben. Der Aetua bat beren mehrere hundert. Das Berhaltnig ber Beite und Tiefe bes R. au Sobe und Umfang bee Bultane felbft hat burchaus nichte Conftantes. Ausgebraunte R., in welchen noch Entbindung bon Bafen und meift auch bon Schwefel ftattfinbet, beifen Golfataren. Biele ganglich anegebranute R. find runde Geen geworben, fo bie Meere ber Gifel, bie Geen bei Rom und Reapel. Friiher unterfchieb man auch nach 2. bon Buch Erhebung efrater, die nur Gafen ben Musiveg perftattet haben follten, mobei fich bie Erbichichten fegelformig erhoben batten; bie neuem Forichungen haben gelehrt, bag biefe fog. Calberas wirtliche Ausbruchstrater wie anbere maren.

Strates, ein berühmter Chuifer, um 328 b. Chr., ftammte aus einer reichen und angeschenen Kamilie in Theben. Dach freiwilliger Entfagung feines febr bebentenben Erbtheils begab er fich nach Athen, um unter ber Leitung bee Diogenes bem Cnniemus fich ju wibmen, und gewann hier burch Geiftesammuth und gefälliges Wefen bie Bergen aller, mit benen er unging, fo febr, bağ ibm trot feiner forperlichen Saglichfeit bie burch Schonbeit ansgezeichnete Sipparchia, bie Tochter eines feiner Schiller, aus mabrer Buneigung ihre Band ale Gattin bot. Die unter feinem Ramen borhaubenen 38 Briefe, welche Boiffonabe in ben «Notices et extraits de manuscrits de la bibliothèque du rois (Bb. 9, Par. 1827) am vollständigsten beransgegeben bat, geboren einer fpatern Beit an. - Berichieben bon biefem ift ber berubmte griech. Grammatifer R., aus Mallus in Cilicien, baber auch Mallotes genanut, melder feine Bilbung gu Tarfus erhielt, hierauf an ben bamale glanzenden Dof bee Attalus nach Bergamum ging und bafelbft eine befoudere grammatifche Coule griinbete, Die in ihren Grundfaten binfichtlich ber Rritif ber Somerifchen Befange ber alexandrinifchen Schule bes Ariftarchos (f. b.) feindlich entgegentrat. Auch hielt er fpater in Rom, mobin er in Begleitung ber Gefandifchaft bes Attalus 167 b. Chr. getommen war, mit großem Beifall öffentliche Bortrage und icheint bafelbit bas Studium ber Grammatif guerft hervorgerufen gu haben. Die Bruchftude feiner Commentare über Somer und andere griech. Dichter sowie einiger anderer Schriften find ausammengestellt morben pon Begener in «De aula Attalica» (Robenh, 1836).

Kräte (Scabies, Psora) ist eine unter Bibung von Knötschen, Bosser und Eiterblächen Kartigende Entzindung der Haut, welche durch den Aufrechgalt der Krützwille (Acarus scabiei, Sarcoptes hominis) in ber Jant fertorgerusen wied. Die Krät mit be, welche ichen mit bloßem

58

Minge ale fleines rundliches, weißes Korperchen erfannt wird und etwa die Gefialt einer Schildfrote befitt, grabt fich gwifchen bie Cchichten ber Dberhant (f. Saut) ein und bilbet bis gu 1 Boll lange Gange, in welchen fie fdmargliche Rothmaffen und bas Weibchen feine Gier abfebt. Die Gange, melde bas fleinere Dannden bobet, find fitzer. Die Gier werben in 8-10 Tagen reif, bie Jungen graben ihre eigenen Gange, hauten fich und find nun felbft gengungefähig. Die Begattung findet mahridjeinlich vorzngeweife nachte ftatt, wo die Dilben in ber Bettwarme ihre Gange berlaffen. Anftedung mit &. erfolgt alfo burch Uebertragung ber Milbe; fcon ein einziges trachtiges Beibden fann bie Rrantheit verpflangen. Die Benutung bee Bettes, in welchem ein Rrapfranter gelegen, Die Benutung feiner Rleiber, intimer Berfehr mit ibm ftedt fomit an. Die Milben halten fich befonbere gern in Sautfalten (amifchen ben Ringern, in ber Rabe ber Beichlechtetheile) anf, bewirten bier burch bas Graben ber Bauge und vielleicht burch einen befonbern Saft lebhaftes Juden; bas Rraten ber Rranten bermehrt bann die Berletungen ber Saut. Die Gange haben bas Anfeben eines leichten Rabelriffes, und weim man ben Gang mit einer Rabel verfolgt, fpiekt man die Dilben auf; Diefer Rachweis ber Milbe allein macht die Erfennung ber Rraufbeit ficher. Die Bertreibung ber R., welche feinerlei üble Folgen hat, beruht auf Tobtung ber Dilben. Dan reibt baber wieberholt in Die Sant ein: grune Ceife allein ober nach Beimifdjung von Comefelblumen, Comefelfalbe, Comefelfall. lofung, Betroleum, Bengin und berichiebene Baljame (Beru - und Tolubalfam, fluffigen Ctorar). Der erften Einreibung geht ein Bab voraus und ber letten folgt eins nach. Die Behandlung mit griller Geife ober Schwefelfalbe bauert feche bis acht Tage, bie mit ben Balfamen gwei bie vier Tage, Die mit Schwefelcgleiumlofung , welche indeft die Saut febr gugreift, nur vier Ctunden. Betroleum und Bengin find megen ihrer Glüchtigfeit nicht ficher genug. Der Ctorar empfichlt fich wegen feiner Billigfeit. Betten, Bafche und Aleiber muffen gleichofalle bedinficirt werben. Dan läßt fie baber entweder in einer Bettfeber-Reinigungsanftalt a teffeln » ober bringt fie in ben « Rratofen», eine Art Badofen, mo fie hober Temperatur ausgesett werben, ohne zu verbremen.

Strans (Chriftian Jat.), geiftreicher und gelehrter Cdriftfteller, geb. 1753 gu Dfterobe, mofein Bater Bunbargt mar , begann feine Ctubien 1770 auf ber Universität gu Ronigsberg , mo bie Berbindung, in die er mit Raut tam, und ber Umgang mit Samann und mit Sippel mefentlich ju feiner Bilbung beitrugen. Bon feinem Plane, Theologie gu ftubiren, ging er febr balb ab und widmete fich humanift., mathem. und philof. Stubien. Bon Berlin aus, mobin er fich 1779 begab, und mo er die Mufmertfamteit bes Miniftere bon Beblit auf fich jog, ging er ale Buhrer-eines Ctubirenben nach Göttingen, mo Benne und Schloger feinem Beifte eine entfchiebene Richtung auf Literatur und Gefchichte gaben. 1781 wurde er Profeffor ber praftifchen Philosophie und Rameralwiffenfchaften zu Ronigeberg. Dier ftarb er 25. Mug. 1807. R. fiberragte an Belehrfamteit und ansgebreiteter Sprachfemtniß felbft Rant. Erft nachbem er bie Tiefen ber Dathematit und fpeculativen Bhilosophie burdmaubert batte, menbete er fich gur praftifden Philosophie. Geine Borlefungen über biefelbe, über griech. Edgriftfteller, Gefchichte mib Mathematif maren zahlreich befucht, in fpatern Jahren auch von angeschenen Beamten, befondere ale er fich mehr ber Ctaatewirthidjaft jumenbete. Ridit minter wirfte er burch bie wunderbare Rraft, jedes Talent, bas ibn berührte, ju meden, ju leiten und ju begeiftern. Dbgleich gang ben Biffenfchaften lebend, mar er boch nichts weniger ale ungefellig, foubern nuste burch feinen Umgang vielleicht ebenfo viel ale auf bem Ratheber. Literarifdje Celebritat mar nicht fein Streben. Aus feinem banbidriftlichen Rachlaffe wurden von Auerewald bie a Staatewirthichaft . (5 Bbe., Ronigeb. 1808-11) und eine . Cammlung vermifchter Edriften . (7 Bbe., Ronigeb. 1808-12) herausgegeben, ber in einem achten Banbe (Sonigeb. 1819) 30h. Boigt eine Biographie R.' nebft Muszigen aus beffen Briefen bingufügte.

einer einzelnen Seite ergreifen und in einer einzelnen Begiehung bilben. Diefer Meufchheitbund, blos mit Angelegenheiten ber reinen Menfcheit beschäftigt und alle Menfchen umfaffend, follte alle menichlichen Rrafte gleichformig entwickeln und bilben, bas in ben Conbervereinen, wie Staat und Rirche, ale mahr, icon und gut Gefundene und Gewonnene fammeln, bon ben befondern Anfpritchen bes einzelnen treimen und gur Gefammtbilbung wie gum Gefammtwohle permenben. Die Reime eines folden Bunbes ahnte R. in ber Freimaurerbriiberichaft und ließ fich beshalb 1805 ju Alteuburg in biefelbe aufnehmen. Dit unbeugfamem Muthe und unerschütterlicher Ausbauer arbeitete er fur bie Wiffenfchaft ber Freimanrerei und leiftete bem Bunde mit feinem Fleiße große Dienfte, mobon fein Bert «Die brei alteften Rumfturfunben ber Freimaurerbruberfchaft : (Dredb. 1810; 2. Aufl., 2 Bbc., 1820-21) ein entsprechenbes Beugnig gibt. Borber icon batte feine Schrift a Sobere Bergeiftigung ber echt überlieferten Grundfunbole ber Freimaurereis (Greib. 1810; 3. Aufl., Dreed. 1820) eine tiefe Auffaffung bee Daurerthume an den Tag gelegt, und fein allrbild ber Menschbeits (Drest, 1811: 2, Muff, 1819) beweift fich noch gegemvartig ale ein Buch boll erhebender Kraft. Deffenungeachtet fand er mir wenig Anertennung, nicht felten aber Anfeinbung. Bis jum 3. 1813 lebte er erft in Rudolftabt, bann in Dreeben unausgefest feinen Studien und ichriftftellerifchen Leiftungen. Der Berfuch, in Berlin, wo er bann Borlefungen hielt und bie Berlinifde Gefellichaft fur beutiche Sprache ftiftete, eine Auftellung ju finden, mar ohne Erfolg, und ebenfo blieb er auch in Gottingen und München ohne Amt, an welchem lettern Orte er 27. Gept. 1832 ftarb. Bon feinen gablreichen philof. Schriften find hauptfachlich ananfilhren: «Abrift des Sufteme ber Logit ale philof. Biffenfchaft» (Gott. 1828); allbrif bes Sufteme ber Bhilofophie bes Rechtes (Gott. 1828); a Borlefungen über bas Spften ber Philosophies (Gott. 1828); aBorlefungen über bie Grundmahrheiten ber Biffenfchaft » (Bott. 1829); ber bon Leonhardi u. a. in berfchiebenen Abtheilungen berausgegebene Canbidriftliche Rachlage (Gott. 1836-48). Bgl. Embemann, alleberfichtliche Darftellung des Lebens und ber Biffenfchaftslehre R.'s. (Dund. 1839).

Praufanlige mem inm eine Beniedis ber Pfeffenning (Mentha piperita erjasp), welche for burg die bei folg-murglige, am Sande traufe mei eingedigniterungsglüter Büllerte unterfesiebet und bei inns hänfig im Gürten cultiviet wird. Die gerendanten Lütter find in der Keitfesiebet und bei inns hänfig im Gürten cultiviet wird. Die gerendanten Lütter find in der Keitbern in Ammendung und werden jur Destillation von Recufemingbraumtein ferungt, der meift grüng gleicht in. Deuth Destillations web Krauste gewinnt man des Kraufen ingelt, welches im allgemeinen in feiner Burtung mit dem Pfefferungsä übereinbemmt. Defters wird auch eine Beriedit ber Eichbnings mit traufen Büllerten (Meutha spiventier einspaats) find der der

angebaut und permendet. (G. Montha.)

Graniened (Wilhelm bon), preug. Generallientenant, geb. 13. Det. 1775 in Baireuth, Cohn eines Brocefrathe, trat 1791 ale Cabet bei ber bortigen Artillerie ein und tam im folgenden Jahre bei ber Abtretung bee Landes in preuf. Dienfte. Bafrend ber Rheincampagne wurde er bom Generalquartiermeifter Dberft bon Gramert ale Ingenieurgeograph gebraucht, in welcher Stellung er bis 1797 blieb. Dann fam er als Premierlieutenant in eine Filfilierbrigabe, trat aber, mit topogr. Arbeiten befchaftigt, erft 1800 jum Dienft ein. 1803 murbe er Ctabetapitan, 1806 Compagniechef beim Gufilierbataillon Stutterheim. 3m Felbauge von 1807 erhielt er bei Enlau wegen ansgezeichneter Tapferfeit ben Orben pour le merite. Alls er 1809 ale Dajor jur Artillerie verfest marb, fprach er feinen Bunfc aus, bei ber leichten Infanterie au bleiben, worauf ihm ber Ronig bas Commando bes neuerrichteten leichten Bataillone beim Garberegiment übertrug. Er ward nun Ditglied ber Commiffion, welche unter Charuhorft's Borfit ein Reglement für alle brei Baffen ansarbeitete, und leitete zugleich bie Uebungen fammtlicher leichter Eruppen ber branbenb, Brigabe, 1812 ernannte ibn ber Ronig jum Commanbanten bon Graubeng, welche Feftung ale bie einzige noch unabhangige in Breugen bon befonberer Wichtigleit mar. Auf feine Bitte murbe &. 1813 wieber jur mobilen Armee verfest unb amar in den Generalftab Bliicher's. Gueifenan veranlaßte, daß ihm nach bem Riidzuge im Dai eine Miffion in bas folef. Gebirge übertragen marb, um bort eine Lanbesbewaffinnig ju organifiren. Die Ibee erwies fich jedoch ale nicht ausführbar, und R. erhielt nun ale Dberftlieutenant Die Commandantur in Schweidnis, um diefe Festung als Stutpuntt für eine Enticheidungsfolacht herzustellen. Die Operationen nahmen aber eine andere Wendung, und R. murbe ale Brigabier beim Tauentien'ichen Armeecorps angeftellt. 1814 tam er jum Rieift'ichen Corps und fpater in ben Bliicher'ichen Generalftab. Rach bem Frieden murbe er Commandant bon Dlains, 1815 Generalmajor, 1821 Commanbeur ber 6. Divifion und erfter Commanbant von

Targan, 1825 Generallientemant, 1829 Chief de Generalfinds der Amme, im weicher Etclium er undspreichen gemirh das, Mitglied des Teinderist um 1838 General der Inhamerie. Mit leite na höffet Kasptichung erhielt er 1840 den Schwarzen Nderweden. Seines dosspreichen Allters derem nochlier er den Rödisch einhame. Der Kömm wiese jede fin micherholtet Geftuck puriel, fodog K. in den Wärzigagen von 1848 noch im Attivität fland und im April die Kufterberumg erhielt, das Kriegenistemin gui liesenschauen. Dies lightet er ab und erneuerte wiedender fein Wöchlicksgefuch, des ihm nun kemilligt wurde. Er flarte 2. Woo. 1850 als einer der mithighen Kryperfanntent aufgreich. Seddentumken

(3. B. in Cachfen) verfteht man unter &. ben Ropftobl. (G. Brassica.)

Rray (Baul, Baron von), öfterr. Felbgengmeifter, geb. 5. Febr. 1735 aus einer angefehenen ungar. Familie, trat 1754 ale Cabet in bie Armee und fampfte in ben Schlachten bee Giebenfahrigen Rriege. Bie 1782 jum Dberftlieutenant avancirt, warf er ben Mufftanb bes Borja in Giebenbilrgen bollftanbig nieber. Rachbem er fich ale Dberft im Titrfeufriege bon 1788-89 ausgezeichnet, murbe er aufer ber Reibe 1790 jum Generalmajor beforbert. 3n ben 3. 1793-97 focht er rühmlich in ben Rieberlanden und am Rhein, feit 1796 ale Felbmarichallieutenant. Begen ber Ungludbfalle, welche bie ofterr, Armee in Deutschland gegen Soche 1797 erlitt, murbe R. wie die andern Generale berfelben por ein Kriegegericht gestellt und erhielt, obidion er fich glangend rechtfertigte, gweiwochentliche Arreftftrafe. 3m 3uti 1797 entfendete man ihn zur Armee in Italien, wo er nachher ben Dberbefehl übernahm. Die glangenben Baffenthaten, mit benen er hier ben gelbang von 1799 eröffnete, bereiteten bie Girge Sumorom's und Delas' vor. Spater zwang er Dantna gur Capitulation. Un ber Stelle bes Erzherzoge Rarl erhielt er 1800 bae Commando ber Rheinarmee. Doch murbe er von Morcan mehrfach geschlagen und mußte bie in bie Dberpfalg weichen. In feiner Stelle erhielt nun ber Erghergog Johann ben Dberbefehl, ohne gludlicher ju fein. R. ftarb ju Befth 19. Jan. 1804. Rreatin . f. Aleifch.

Rrebe (Carcinoma, Cancer, Fungus) heißt eine bosartige Reubilbung bee Rorpers, welde aus einer faferigen (binbegewebigen) Grunbfubftang (Stroma, Gerüft) befteht, beren Dafchen mit ben berichieben geftalteten Rrebszellen loder angefüllt finb. Be nachbem bas eine ober bas andere biefer Elemente überwiegt, untericheibet man ben harten gaferfrebe (Carcinoma fibrosum, Seirrhus, Chondroidfrebe) und ben weichen, gehirnfubstaugabilichen Dartichipamm (Carcinoma medullare, Medullarfrebe, Encephaloid, Bellenfrebe). Beim Durchichneiben gibt ber weiche R. mehr mildige Rlifftafeit (Rrebefaft) ale ber barte. Gine Abart bee Martidmamme ift ber Enlindergellentrebe, eine Abart bes barten &. ber Bilaftergellentrebe (Epithelials frebe, Cancroid, Epitheliom), beide nach ber Form ber in ihnen enthaltenen Bellen benannt. Der Bottenfrebe hat feinen Ramen bon ber gottigen Befchaffenheit feiner Dberfläche, ber Blut. fdmamm (Fungus haematodes) bon feinem Reichthum an Blutgefagen, ber ichmarge (melanotifche) R. (Cancer melanodes, Bigmentfrebe) bon feinem reichen Behalt an fcmargem Farbftoff, ber Schleimgerüftfrebe bon ber ichleimigen Befchaffenbeit feines Stroma. Der R. tritt entweber ale Gefchwulft auf (Rrebetumor, Rrebefnoten, umfdriebener R.), ober er burdgieht bas befallene Organ gleichmäßig, in nicht icharfbegrengter Korm (Infiltration). Er fommt in allen Geweben (mit Anenahme ber Anorpel und ber Schlagabern) und allen Dragnen bor und befällt am baufigften bie Gebarmutter und Scheibe, bie weibliche Bruft, bie Lymphbriffen, die Leber, ben Dagen, am feltenften die Barnblafe, die Gierftode, Dusteln, Rudenmart u. f. w. In ber Regel tritt ber R. erft nur an einer Stelle auf (primarer M.), fpater an anbern, oft entfernt liegenden Stellen, jumeift an ben Lymphbrufen (fecunbarer &.). Die Urfachen bee R. find völlig unbefannt; oft ftellt er fich an Stellen ein, welche eine Dilebanblung (Ctog, Chlag u. bgl.) erlitten haben. Meltere Leute merben banfiger befallen ale junge. Much wenn ber R. feine lebenswichtigen Organe befällt, führt er jum Tobe. Der Berlauf ift in ber

berftarfter Beftigfeit guritd. Rrebfe ober Behnfüßer (Docapoda) machen eine Orbnung ber Rruftenthiere aus, welche bie am volltommenften organifirten Thiere biefer Rlaffe enthalt, bei benen fich fogar Gebororgane finden, die an bem Grunde ber angern gubler liegen und aus einer fleinen Soble mit einem ausgespannten Sautchen und einem Gadden mit Gluffiafeit besteben. Alle bierber gehörenden Krufter befiten eine barte Bebedung, welche jahrlich ber Sautung unterworfen ift und nnr in feltenen gallen ftellenweife ober faft gang binn und weich bleibt, wie bei bem Bilbitrebe. Bahre Bufe find nur fünf Baare borhanden, die baufig fammtlich ober gum Theil in eine zweifingerige Schere enben. Der Mund ift mit vollständigen Rauwertzeugen verfeben, welche burch fehr fraftige Dusteln in Bewegung gefest werben. Die Riemen liegen unter bem Ropfbruftftiide und find bei manden für eine lange Luftathmung eingerichtet, indem fich babei ein Behalter gur Aufbewahrung bon Baffer findet, burch welches bie Riemen feucht erhalten bleiben. Die beiben Augen find aufgmmengefest und gestielt und auweilen bon nnberbaltnigmäffiger Grofe. Es find im gangen Bafferthiere, Die borgliglich bas Dleer bewohnen; nur wenige halten fich für gewöhnlich auf bem Trodenen auf, wie bie Landtrabben. Der oft taum 1/3 Boll lange Dufchelwachter (Pinnotheres) findet fich meift nur gwifden ben Mautelfalten zweischaliger Mufdjeln, felten im freien Deere. Die Eremitentrebfe fuchen wegen ihres weichen Sinterleibes leere Schnedenhaufer fich gur Bohnung aus, und ber Bubffrebe (Callianassa) lebt wegen ber Beichbeit feiner Bebednug wie ein Burm tief im Canbe bes Stranbes vergraben. Bu ben größten geboren der hummer (f. b.) und einige Arten ber Languften ober Beufchredeufrebfe (Palinurus), bon benen einige mit Einfchluß ber febr langen Gubler bie 6 F. lang werben. Einige find burch fcone Farbung ausgezeichnet, wohin befonbere bie Bartfrabben (Grapsus) geboren. Biele, wie unfere gewöhnlichen Fluftrebfe, Die hummer, Languften, Garneelen und Rrabben, find ale Rahrungemittel gefucht und gefchatt. Dan theilt fie ein in: 1) furgichwangige R., Tafdenfrebfe ober Rrabben (f. b.); 2) in Mittelfrebfe ober Anomuren; 3) in lanafdmangige R. Berfteinerte Urten finden fich giemlich viele, Der gemeine Rrebe, Gluffrebe ober Cheltrebe (Astacus fluviatilis) tommt in allen fußen Gemaffern Europas und Aleinafteus bor. Er lebt in Uferhöhlen und geht nachts nach Rabrung aus, die befonders aus faulenben Stoffen, Larben und Burmern befteht. Dan lodt ibn leicht burch ftarfriedeube Gubftangen auf die Dete und niaftet ibn in Sifchtaften mit Abfallen aller Art, befondere aus Echlachtereien. 3m Radfommer wechselt er bie Schale. Die Beibden tragen bie Gier an ben Bimpern ber Bauchfilfe unter bem Schwange bis gur Entwidelung ber Jungen herum. - Erebsaugen ober Rrebefteine (lapides ober oculi cancrorum) nennt man bie beiben balblugeligen Steine (taltigen Concremente), welche fich bei bem gemeinen Bluftrebfe im August turg bor ber Abwerfung ber Schale born im Raume awifchen ber aufern und innern Magenhaut finben. Gie besteben ans toblenfaurem und phosphorfaurem Ralt und thierifcher Gallerte und wurden befondere friiher in ber Beilfunde gepulvert ale abforbirendes Dittel angewendet. Auch bieuten fie ale ein robes Bollomittel, um fleine, in bas Muge gelangte Rorperchen wieber baraus ju entfernen, ein Berfahren, bas ganglich gu verwerfen ift. Best finden fie feine Unwendung mehr.

Arteled der Erefeld, Krief., Kabril. und Handleffield im Regierungsbeiert Dissfelder ber preuß. Rheingrowin, siegt 11/4, St. westlich des Ahai und 41/4, St. werdneicht den Arteles felder im einer völlig staden, doch wossamschaum und hartsvollterten Edene. Die Eldel is der Erig eines Landrasskamst, eines Friedense, eines Dandels und eines Holliegericht und habit 16.542 El. (1864. gagen 26.597 im 2.1840). Eine ber schollem Eldelte ers Kheinlande, macht der Ort mit seinen reinstichen wah größentsfelße modernen Haufen, seinen meid britten erzeden wah führ erknivalisch erzeines Erksäre, won dem die fänden und briteilen

62 mit Baumreiben befett find, einen febr freundlichen Ginbrud. Die Ratholiten (38300) haben brei, die Evangelifchen (13300) und die Memouiten (900) je eine Kirche, die Ifraeliten (900) eine Synagoge. R. ift ber Sauptfit ber beutfchen Ceibeniubuftrie, welche bier burch bie im 17. und 18. 3abrb, aus ben Rachbarftagten vertriebenen Reformirten nub Mennoniten gegrundet worben ift, und ber mit ibr verfnupften Sarberei und Appretur. Ucber 120 größere und fleinere Fabriten verfenden ihre verichiebenartigen Geibenftoffe, Cammt und Cammtbanber mit einem jahrlichen Umfcblage von 12-14 Mill. Thirn, bis in die fernften Theile ber Erbe. Die Cammitweberei befchaftigt außer ben einheimifden noch Taufenbe von Arbeitern ber Umgebung. Ginen großartigen Aufschwung bat in jungfter Beit ber Banbel mit rober Geibe burch Errichtung bon Commanbitgefchaften in ben europ, und afiat. Productionelandern fowie an ben Sauptfitten bes Berbrauche und bes Sanbels gewonnen. Bu ber Seibentroduungsanstalt zu R. wurden in letter Zeit jahrlich etwa 7-900000 Bfb. Geibe (bas Pfund im Werthe von 10-16 Thirn.) conditionirt. Richt merheblich ift auch ber Sanbel in Baumwolle, Colonial - und Karbemagren, Steinfohlen und ben in & felbft fabricirten Dafdunen, Chemifalien und Strumpf. maaren. Induftrie und Banbel forbern eine Banbeletammer, eine Bantcommanbite fowie Gifenbahnverbindungen, junachft mit allen Sauptorten ber Rhemproving. Bon höbern Unterrichteanstalten bestehen eine Realfdule mit anfehnlicher Bibliothet, eine Provingial - Gewerbe - und bobere Bebefchule, eine tath, bobere Burgerfchule und giver bobere Tochterichulen. Den unter ber moblacorbueten flabtifchen Armenpflege ftebenben Rraufen - und Wohltbatigfeiteanftalten und einigen andern gemeinnlitigen Einrichtungen ift ein bebeutenbes Bermadituig bes 1863 ju R. verstorbenen Rentiere Cornelius be Greiff im Betrage von 460000 Thirn. jugefallen. R. wird urfundlich guerft 1166 und feit etwa bem 13. Jahrh. ale ein 1361 burch Raifer Rarl IV. mit Marft. und 1373 mit Stabtrechten ausgestatteter Allobialbefit ber Grafen bon Dore vielfach genannt. Rach bem Aussterben ber Grafen (1600) fiel ber Ort nit ber Grafichaft Dore an ben Bringen Morit von Raffau-Dranien, ber ibn auf feine Rachfolger vererbte, bie er nach bem Tobe Wilhelm's III. (1702), Ronigs von England, an Die Rrone Preugen gelangte. Mit Ausnahme ber Jafre ber frang. Berrichaft (1794-1814) ift es feitbem bei Brougen perblieben. Am 23. Juni 1758 erfocht ber Bergog Verbingub von Braunschweig bei R. über bie Frangofen unter Graf Clermont einen Gieg, ju beffen Anbenten 1858 ein Dentmal errichtet wurde. 3m Rreife R., ber auf 3,92 Q. . DR. 80668 E. (alfo ilber 20500 auf 1 Q. . DR.) guhlt, liegt noch bie fleinere Sabrif- und Sanbeloftabt Uerbingen, am Rhein, mit 3116 C.

Rreibe ift ein erbiges, abfarbenbes, aus toblenfaurem Ralf bestebenbes Beftein. Chrenberg hat burd mitroffopifche Unterfuchungen nachgewiefen, bag baffelbe aus lauter fleinen, bem bloften Auge mertembaren taltigen Schalen von Foraminiferen und Bolnthalomien befteht und eben baburch feine befoubern Eigenfchaften erhalt. Der Rame R. fommt wahrscheinlich von ber Infel Rreta ber, welche fie in großer Menge und von besonderer Gute liefert. Gie ift in England, Fraufreich, Spanien, Italien, Deutschland, Danemart und anbern Lanbern febr gemein und bilbet oft gange Bergreihen, wie in England, wo Ralf baraus gebraunt wirb. Dan gebraucht fle jum Schreiben, mit Leim vermifcht ale Farbe und jum Boliren bee Gilbere und auberer Metalle; ferner jur Berfertigung bee Spiegelglafes, bee Regunnur'ichen Borgellane, ber Schmelatiegel, ale Grunblage auf Bolg bei Bergolbungen, ale Ditngemittel auf thonigen Aedern, in ber Chemie jur Gutwidelung ber Roblenfaure u. f. w. Die meifte R. fur ben Saubel liefern England und Danemart, von mo fie in gangen Labungen ale bloger Ballaft nach Santburg, Bremen und andern Seeftabten gebracht wird. Da bie weiße R. gang vorzugeweife in ben Ablagerungen einer bestimmten geologifchen Beriode befamt ift, fo hat man biefe Ablagerungen hiernach Kreibeformation genannt, welche inbeg außer ber eigentlichen R. auch noch andere Befteinofchichten umfafit, 1. B. Mergel, und bie oft febr viel Feuerstein in Lagern ober gerftreuten Anollen entbalt.

Rreil (Rari), verdienter Phyfifer und Aftronom, geb. 4. Rob. 1798 gu Ried im Junviertel, erhielt feme Gumnafialbilbung ju Rrememunfter und flubirte gu Bien bie Rechte, wibniete fich baneben aber aus Reigung auch ber Mathematit und Aftronomie. 1826-30 mar er Mffiftent au ber Stermoarte ju Bien, bann Elebe an ber Sternwarte gu Mailand, bis er im Det. 1838 ale Abjunct an bie Sterumarte ju Brag fam, beren Director er 1845 murbe. 3m Juli 1851 erfolgte feine Berufung nach Bien ale Director ber bon ihm ju errichtenben Centralauftalt filr Deteorologie und Erbmagnetismus. In biefer Stellung ftarb er ju Bien 21. Dee. 1862. R. hat fich um die Deteorologie und die Lehre vom Erbmagnetiemus große Berdienfte erworben. Bereite 1836-38 führte er ju Dailand eine Reihe von Beobaditungen

über ben Erdmagnetionus aus, beren Refultate in gwei Banben als Cupplemente gu ben mailander a Effemeridi astronomiches erfchienen. Achuliche Beobachtungen begann er auch im Berein mit andern an der Sternwarte gu Prag, Die ebenfalls veröffentlicht (11 Bbe., Prag 1839 - 50) murben. Mus einer feit 1842 auf öffentliche Roften angeftellten Bereifung Bobmens gingen aMagnetische und geogr. Oriebestimmungen in Bohmens (Brag 1846) berbor, benen als Ergebniffe einer ahnlichen Unterfuchung bes gefammten Raiferftaats mabrend ber 3. 1846-51 «Magnetifche und geogr. Driebeftimmungen im öftere. Raiferftaate» (5 Bbe., Wien 1846-51) fomie die Schrift alleber ben Ginflug ber Alpen auf die Meuferung ber magnetis ichen Erbfrafts (Wien 1850) folgten. Die ju Bien in ber Centralanftalt für Deteorologie und Erbinagnetismus angestellten Beobachtungen machte er in ben « Jahrbuchern» biefer Unftalt (Bb. 1-8, Wien 1854-61) befannt. Geine Beobachtungen über bie Rometen legte R. unter auderm in ben «Cenni storici e teoretici sulle comete» (Mail. 1832), «lleber ben großen Rometen bon 1843. (Brag 1843) und alleber bie Ratur und Bewegung ber Rometen. (Brag 1843) nieber. Bon andern Untersuchungen R.'s find noch hervorzuheben bie itber ben "Einflif bes Mondes auf die magnetische Declination und auf Die Intenfitat ber horizontalen Componente ber magnetifchen Erbfraft » (2 Thie., Wien 1852-53); «Osservazioni sulla librazione della luna» (Dail. 1836); "Berinch, ben Ginflug bee Monbes auf ben atmofpha-

rifden Auftaud unferer Erbe ju erfeunens (Brag 1841).

Arcie (circulus) heift in ber Geometrie die einsachfte frumminige Rigur, welche von einer Rreislinie eingefchloffen wirb. Die lettere ift eine in fich felbft gurildlaufenbe, b. b. in einer ebenen Ridde enthaltene frumme Lime, beren Bunfte fammtlich von bem Mittefpuntte ober Centrum gleichweit entfernt find. Eine gerade Lime bom Mittelpuntt nach ber Rreislime, welche lettere auch Umfang ober Peripherie bes R. genannt wird, beigt ein Salbmeffer ober Rabin 8. Da eine folche ben Abstand ber Beripherie vom Mittelpuntt mift, fo find alle Salbmeffer eines R. einander gleich. Bebe gerade Linie, welche zwei Bunfte einer Rreislinie verbindet, heißt eine Gebne ober Chorbe; geht fie burch ben Mittelpuntt, fo beift fie insbefondere ein Durchmeffer ober Diameter. Da nun jeber Durchmeffer offenbar aus mei Salbmeffern beftebt, fo find auch alle Durchmeffer eines R. einander gleich. Eine ben R. treffenbe gerade Linie beifit eine Tangente ober Berilhrenbe, fobalb fie, and beliebig verlangert, mit bem R. nur einen einzigen Buntt gemein hat; fie fteht bann immer auf bem nach biefem Buntte gezogenen Salbmeffer fentrecht. Dagegen beift eine ben R. fchneibenbe, b. b. ben Umfang beffelben in gwei Buntten treffenbe gerabe Linie eine Gecante. Gin Stud ber Rreislinie beigt ein Bogen. Gin Stud bes R. heißt Rreisabichnitt ober Segment, wenn es von einer Sehne und einem Bogen eingefchloffen ift, bagegen Rreis ausfdnitt ober Gector, wenn es von zwei Salbmeffern und einem Bogen eingefchloffen ift. Die Groge eines R. hangt von ber Grofe feines Salb- ober Durchmeffere ab, und bas Berhaltnig bes Durchmeffere gur Beripherie muß für alle R. baffelbe fein. Die Aufgabe, bas gebachte Berhaltniß ju finden und bamit bie Rreislinie gn rcetificiren, b. b. in eine gerade Linie ju verwandeln, ift filr die Geometrie von großer Bichtigfeit, und fcon bie alten Geometer, 3. B. Archimebes, haben ihre lofung verfucht. Gie bangt auf bas genauefte mit ber Aufgabe gufammen, bie Quabratur bes R. gu finben, b. b. ben R. in ein Quabrat zu verwandeln ober allgemein ben Inhalt bes R. zu bestimmen. Diefer wirb nämlich burch bas Product aus bem balben Umfange in ben Salbmeffer ausgebriidt, und bemnach hat ber Durchmeffer baffelbe Berhaltniß gur Beripherie als ein Quabrat, beffen Geite bem Salbmeffer gleich ift, jum Inhalte bes R. Ansgemacht und aus geometr. Gründen nachweisbar ift, bag biefes Berhaltnif irrational ift, b. h. weber burch gange noch burch gebrochene Bablen völlig genau ausgebrudt werben tann; es tann bemnach nur naherungsweife angegeben werben, ift aber gleichwol weit genauer befannt, als zu irgenbeinem Zwede jemals erforberlich fein tann. Sett man ben Durchmeffer gleich 1, fo ift ber Umfang auf 10 Decimalftellen genan = 3,1415926535; mit biefer Berhaltmifgabl, welche gewöhnlich mit bem griech. Buditaben n bezeichnet wird, muß man ben Durchmeffer multipliciren, um den Umfang, ferner bas Quabrat bes Salbmeffere, um ben Inhalt eines R. ju berechnen. Die borbin angegebeuen 10 Decimals ftellen fand ber Frangofe Frang Bieta um 1580; fpater berechneten bie mertwürdige Bahl genauer Abrianne Romanne aus Lowen (geft. 1616) bis auf 15, Lubolf von Ceulen ober bon Roln, bon bem fie haufig bie Lubolf'fche Bahl genannt murbe (von 1586 an), auf 35, ber Englander Abraham Charp (um 1706) auf 72, Dachin (balb nachher) auf 100, ber Frangofe Thomas Lagny (um 1719) auf 127, ber Dentiche Georg Bega (1793) auf 140 Bruchftellen. In einem in ber Rabeliffe'ichen Bibliothet zu Orford aufbewahrten Manuferipte hat man fie bie

auf 156 Ettlen berechtet gefunden, umd 1844 hat der Ropfrechter Jadjaries Tole die Jahi sie auf 200 Zeveinsäftelle berechtet und hamit alles früher Geleistet weit übertroffen, diehen der fand in ganzen Jahlen die Räherungsverfällnisse 7 zu 22 und 71 zu 223, von denen des eine den Umfung zu sien, des andere zu groß gibt eine neit gestere und pauer steignet ernangsfeit jeden der Serfährlisse (160 zu 333., 113 zu 355, 33112 zu 10393 zu. 1. w.

abtheilungen ber Regierungsbezirfe.

Streislanf bes Bluts (circulatio sanguinis) nennt man bie Bewegung bes Bluts burch ben Rorper, welche infofern ale ein Rreislauf bezeichnet werben fann, ale bae Blut ane bem Bergen nach allen Theilen bes Rorpere bin ausfließt und von biefen wieber nach jenem aurildfehrt. (G. Bera.) Aus ber linten Bergfammer ftromt bas Blut in bie große Chlagaber (arteria aorta), und zwar in ben Theil berfelben, welcher ber auffteigende (aorta ascendens) genannt wird, ungefahr 12 Linien im Durchmeffer bat und mmittelbar am Bergen einige Zweige gur Ernährung ber Bergfubftang felbft abgibt. Richt weit tiber ihrem Mustritte aus bem Bergen bilbet die Nortg einen Bogen (arcus aortae), beffen Converität nach oben gefichrt und bie Urfprungoftelle der «ungenannten» Arterie (arteria innominata oder anonyma), die fich febr bald wieber in die rechte Ropfichlagader (carotis dextra) und die rechte Schliffelbeingder (arteria subclavia dextra) [paltet, fomie ber linfen Kopfichlagaber (carotis communis sinistra) und ber linten Schliffelbemarterie (arteria subclavia sinistra) ift. Nachbem fo bie Aorta bas Blut. welches für ben Ropf und die obern Extremitaten bestimmt ift, abgegeben bat, geht fie in ihren abfteigenben Theil (aorta descendens) über, welcher lange ber Birbelfaule mit berhaltnißmäßig fürgerm und fich nach Abgabe bieler Arterienafte immer mehr verfürgendem Durchmeffer erft ale Bruftaorta (aorta descendens thoracica) und bann unterhald bes Amerchielle ale Bauchaorta (aorta descendens abdominalis) bie in bas Beden hinabsteigt, wo er fich endlich in gwei Sauptafte, die beiden gemeinschaftlichen Guftarterien (arteriae iliacae communes), fpoltet, welche bas Blut au ben untern Ertremitaten fubren. Die Arterien (f. b.) theilen fich nach und nach in immer fleinere Ameige, Die fie, alle unter ber Sant liegenben Theile bee Rorpere burchbringenb. in die haargefage (f. b.) übergeben, in benen die eigentliche Ernahrung bee Rorpere, die Berwandlung eines burch die haargefagmande bindurchgeschwitten Theile bee Blute in die Daffe bes Organs, welches er berührt, ftattfindet. Mus ben haargefagen geht bae Bint wieber in bie burd Bufammentreten mehrerer Zweige immer umfaugreicher werbegiben Benen (f. b.) über, beren Sanptftamme meift an der Ceite ber Arterien berlaufen, und fammelt fich gulett faft vollftaubig in der obern und der untern hobitene (vena cava superior et inferior), bon benen die obere aus bem Ropfe, Die untere aus dem Rorper tommt, welche beibe nebft ben Bergbenen (vonge cardiacae) in Die rechte Borfammer bes Bergens einmilnben. Das aus ben Bauchorganen (Darm, Milg) abfliegende Blut fammelt fich in der Pfortaber (vena portae), und diefe loft fich in der Leber nochmale in ein haargefaffpftem auf, ebe fich Diefes Blut in Die untere Bobibene ergießt. Mus ber rechten Borfammer tritt nun bas Blut in Die rechte Bergfammer, bon ba burch die Lungenarterien in die Lungen, aus biefen, nachbem es mit ber bafelbft befindlichen atmojpharifchen Luft in Berührung gefommen und baburch wieder in vollfommenes arterielles Blut verwaudelt worden ift, burch die Lungendenen in die linte Bortaumer und bon ba endlich wieder in bie linte Bergfammer, um aufe neue ben Rreistauf zu beginnen. Man untericheibet gewöhnlich ben großen und fleinen Rreislauf. Erfterer bezeichnet ben guerft befdpriebenen Lauf bes Blute aus ber linten Bergfammer burch alle Theile bes Rorpere in bas Berg gurlid, letterer ben Lauf aus ber rechten Bortammer burch bie rechte Bergfammer, Die Lungen und Die Rreitmager Rreml

linte Borfammer bie in die linte Bergfammer. Diefer Rreislauf bee Blute ift umunterbrochen. fodaf bas gange Gefägfuftem immer mit Blut gefüllt und fein leerer Raum barin gu finden ift. Die Bewegung biefes gufammenhangenden Blutftrome wird burch Bufammengiehen bee Bergene und ber Arterien bewerfftelligt, indem gleichzeitig durch die Rlappen im Bergen und in ben Benen rudgangige Bewegungen bes Blute berhindert werden. Die Beit, binnen welder ber Kreislanf fich einmal vollendet, ein Bluttheilden an die Stelle gurudgefehrt ift, bon welcher es ansging, ift bei berichiebenen Thieren verfchieben und junachft bon ber Große bes Thieres abhangig. Beim Pferbe z. B. bolleubet er fid; in 25 bis 30 Ceeunden, beim Bunbe in 15, beim Menfchen in etwa 22 Ceeunden; burch 26 bis 28 Bulefchlage wird bae Blut einmal burch ben gangen Rorver getrieben. Die Gefchwindigfeit bes Blute ift an ben Stellen großer, wo bas Strombett enge ift (in ben groffen Arterien und Benen), geringer ba, mo bas Bett febr in bie Breite geht in ben Saargefägen am geringften). In ben Saargefäßen rudt bas Blut in ber Geeunde nur um 1/2 Millimeter fort, in ber Carotis bagegen um 300 Millimeter in ber Secunde. 3m Fotus ift ber Rreislauf des Bluts ein wefentlich anderer als beim Beborenen. Der Fotus athmet noch nicht und nimmt noch teine Speife in ben Darmfangl auf; alles Ernabrungengterigl wird ibm baber bom mütterlichen Rorber, und gwar burd Bermittelung bes Mutterfuchens (eine Gefafiausbreitung auf der Band der Gebarmutter) jugeführt. Mus bem Dutterfuchen ergieft fich bas Blut burch bie Rabelvene und ben Rabel in den Bauch bee Fotne, geht hier theile burch bie Leber, theils birect in die untere Sohlvene. Aus bem rechten Bergen ergieft fich bas Blut burch ein Lod in ber Band ber Borhofe fofort in bas linfe Berg, wird bann burch ben Rorper (nur ju einem fleinern Theil burch die noch nicht aufgeblähten Lungen) getrieben und gelangt burch ben Nabel und zwei Rabelarterien, welche mit ber Rabelvene im Rabelftrang liegen, wieber gum Mutterfudgen. Die treibende Rraft fibt auch beim Gotus bas Bera aus.

Rreitmager (Mloye Bigulaus, Freiherr bon), ausgezeichneter bair. Ctaatsmann und Rechtogelehrter, geb. 1. Dee. 1705 ju München, wo er auch feine erfte Bilbung erhielt, ftubirte in Calgburg Philofophie, in Ingolftadt die Rechte, in Utrecht und Lebben bas Staatbrecht, in Bettar bie Rechte- und Reichspragie und wurde fcon 1725 ale Dofrath in München angestellt. Rach Raifer Rart's VI. Tobe murbe er 1741 pfalgbair. Bofgerichtsbeifiber bes Reichenicariate und in ben Reichsabelftand erhoben, unter Rarl VII. wirflicher Reichohofrath und nach beffen Tobe 1745 abermale um bair. Reichevieariatehofgericht berufen, bei welcher Gelegenheit er Die Beforderung ale Reichofreiberr auf Offenftatten erhielt. Roch in bemfelben Jahre ernannte iby ber Aurfürft Dar Joseph II. jum Bofrathofangler und Gebeimrath und 1749 gum Gebeimrathefangler und Conferengminifter. 3hm verbantt Baiern ben «Codex juris Bavarici judiciarii » (Miinch. 1751; 2. Muff. 1783; neuere Muff. 1813), ben «Codex Maximilianus Bavarious civilis» (Milnd). 1758; neue Muff. 1788) und ben «Novus codex juris Bavarici criminalis» (Münch, 1751; 2. Aufl. 1758; 3. Aufl. 1788), benen er ein «Supplementum et index generalis codicis Maximiliani Bavarici civilis, judiciarii et criminalis» fowie «Anmerfungen über ben Codex juris Bavarici judiciarii» (Münch. 1754 - 55), «Annotationes ad codicem juris Bavarici criminalis» (Münch. 1751 u. öfter) und e Anmerfungen iber ben Codex juris Bavarici civilis» (5 Bbe., Münch. 1758) folgen lieg. 1758 murbe er Geb. Kangler und Lebupropft fowie Rangler ber furbair. Atabemie ber Wiffenfchaften, 1781 bei ber Errichtung ber Chulenratel Braffbent berfelben und bei Eröffnung bes Reichevicariate nach Raifer Jofeph's II. Tode Biegriatehofgerichte Sangler. Er ftarb 27. Det. 1790. Bon feinen übrigen Werfen ift noch ber "Grundrif bes allgemeinen beutfchen und bair. Staateredite" (3 Bbe., Minch. 1769-70; 2. Mufl. 1789) ju neunen.

Kremenlichung, Areisstadt im ruff. Councernement und 19 M. im SM. vom Poltavas, in ber Ultraiue, mit der dazugehörigen Laudstadt Kripstow am Dujepe gelegen, jählt 23106 E. (1863), hat sieden Kressen, eine Kreis- und eine Pfarrschuste, gahrecisc Wohlthätigkriedunslatten,

viele Fabrifen und ift ber bebentenbfte Sambeleplat bes Gonvernemente.

66 Aremnis,

alten Bachttburmen verfebenen Maner umgeben, Die überall ichroff und fteil gu ben Garten, Raipromenaben und Boulevarbe abfallt, in welche bie unmittelbaren Umgebungen bee R. feit etwa 1830 permanbelt find. Der R. enthalt bloe Rrongebaube, barunter bas 1849 neuerbaute faiferl, Refibenifchlofe: bas Arfenal mit einer Cammlung foftbarer Baffen, auch vielen erbeuteteu Ranonen, Die jest ringe um baffelbe aufgeftellt find; ferner Die Schapfammer; ben friibern Balaft bee modfauer Batriarchen, bas jepige Chnobalgebaube; enblich zwei Rlofter und mehrere Rathebralen, Rirchen und Rapellen. Unter ben Rirchen zeichnen fich namentlich aus bie Rronungelathebrale, Die Begrabniffathebrale mit ben Griften aller Groffürften und Baren bis auf Beter b. Gr. und bie Rirche, mo bas Beilige Del bereitet wirb. Auch verbient Erwähnung ber 2691/4 &. bobe, freiftebenbe, mit echtem Dufatengolb vergolbete Glodenthurm, ber fog. 3man Welifij, b. i. ber große 3man, mit ber riefigen, an feinem Fuß auf hohem Geftell rubenben, 400000 Bfb. fchweren Glode, bem Bar-Rolofol, und einer anbern, ebenfalle fehr foloffalen Glode, die 120000 Bfb, wiegt und auf ber Sobe bee Thurme noch in Thatigfeit ift. Schon 1280 wird eines Balaftes gebacht, ben ber jüngfte Cohn bes Groffürften Alexander Remftij, Dan. Mlegandrotvitfc, im R. erbante; boch marb berfelbe erft feit ber Beit berühmt, ale ber Groffitift 3man Danilowitich Ralita feinen Berricherfite 1328 von Blabimir nach Moefau verlegte, mobei er augleich ben R. mit einem bolgernen Bollwert umgab. Ameimal, 1355 und 1365, brannte ber gange R. ab, worauf ihn ber Groffurft Dmitri Imanowitich Donftoi 1367 bon Ctein wieber aufbaute. Ernent und bebeutend erweitert murbe er von 3man Baffiljewitich I. Rapoleon berfuchte bei feinem Rudjuge aus Mostau 23. Det. 1812 ben R. ju fprengen, boch gelang bies nur im geringen Dage, und ichon unter Alexander I. war jede Spur ber angerichteten Berftorung verwijcht. Egl. Beltumm, «Dostopamjatnosti Moskowskawo Kremlja» (Dost. 1843).

Rremuis (ungar. Kormocz), Ctabt in bem ungar. Comitat Bare, in einem tiefen Thale gelegen, ift eine febr alte fonial, Freiftabt und febr bebeutenbe Bergftabt, Die (1857) 8603 G. jablt, meift beuticher Rationalitat. Die bemertenswertheften Gebaube find; bae Caftell, Die mit Golb und Dalereien gegierte Ctabtpfarrfirde, bas 1634 gegrfindete Franciscanerflofter, bas Bergmannefpital, die ebang. Rirde, die Dilinge, bas Ctabthans und bas Chlog bes Primas. Erwähnenswerth ift auch ber Springbrunnen und ber große Ranal, ber jebes Sans mit frifchem Quellwaffer berforgt. R. ift ber Gip einer t. f. Berg- und einer Sittenberwaltung, eines Dingund eines Forftamte und hat eine Realicule, eine Spartaffe, gwei Bapierfabrifen, eine Steingutfabrif u. f. w. Der Bergbau, bem R. feine Bebentung verbanft, geht auf Golb und Gilber und ift noch immer febr ergiebig. Cammtliche Betriebewerte ber Minen werben burch einen Ranal in Bewegung gefest, ber bon bem Turocger Comitat hierher geleitet murbe. Bur Ableitung bes Baffere in ben Minen murbe 1851-52 ein gur Gran führender Tunnel gebaut, ber an 2 DR. lang ift. R. marb ju Anfang bes 12. Jahrb. erbaut und bon bentichen Coloniften bevolfert, welche Ronig Benfa II. jum Betrieb bes Bergbaues unter groken Beginftigungen

berufen lieg, und beren Rachfommen bie heutigen Ortebewohner finb.

Rreine, eine alte Stadt im Erzherzogthum Defterreich unter ber Enne, Samptort bee Rreifes Dbermannhardtoberg, liegt 8 DR. mefflich von Bien, am Ginfluffe ber Rreme in Die Donau und am Fuß bes Dannhardteberge, ift Gip eines Begirfeamte und anderer Beborben und gablt mit Giufdlug ber vier Borftabte (1857) 6837 E. Die Ctabt bat eine Sanbele- und Bewerbefammer, vier Rirchen, ein anfehnliches Rathhans mit einem Archive, ein Biariftencollegium, ein Dbergymnafinn, eine Saupt- und Realfdule, eine Beniefdule, ein Filial bes Englifden Frauleinftifte ju St. Bolten mit einer Rirche, einer Dabchenfdule und einer Erziehungeanftalt. Die gewerbfleißige Bevölferung treibt Gartenbau und Banbel mit Flache, Gafran, Geni, Gffig und Bein, weldje Gegenftanbe meift bafelbft erzeugt werben. Unfern ber Ctabt ift ein reidich Maunbergwert nebft Cieberei, bas ber preug. Major Freiherr bon Berbft, ber fich ale Rriegs. gefangener hier aufhielt, 1760 entbedte. In ber Umgebung ber Stadt liegt bas ichone Rreme. thal. Gleichfam ben Donanhafen bon R. bilbet bas 1/4 Ct. entfernte Gtabtchen Stein, meldes bie Mittelftation ber Donaufchiffahrt zwifden Ling und Bien und zugleich ben Ctapelplat für alle aus Bohmen und Dabren fommenden Baaren abgibt. Der Drt zahlt 3091 E., bat ein Boll- und Mauthamt und eine 800 Schritt lange Brude, welche nach bem gegenüberliegenben Stäbtchen Mautern fifbrt.

Stremfier, Begirfoftabt im Dimitger Rreife bes ofterr. Kronlande Mahren, liegt in ber fruchtbaren Ebene Danna an ber Darch, über welche hier eine Rettenbrude führt. Die Stabt ift bie Commerrefibeng bes Ergbifchofe von Dimit und jablt mit ben vier Borftabten 9110 E. Der geräumige Martiplat ift bon fog. Lauben umgeben. Bemerfenemerthe Gebande find bie Rrememunfter Rreffe 6

Sollegistriche zu Er. Munit, 1262 im altheutischen Sit erbaut, prei anbere Kirchen und der volläger explissellt gelaft mehr fereichem Verführer zeit, der Leist der Verführer verführer verführer der Verführer der Verführer der Verführer verführer verführer der Verführer der Verführer der Verführer verführer verführer der Verführer der Verführer und Verführer verführer verführer verführer der Verführer und Verführer verführer verführer verführer der Verführer und Verführer verfüh

Armsninfter, ein Vartifiefen von 1600 C. Saussert des gleichsamigen Bezirk im Gruptengtum Orlererind ob der eime, an dem Armsfullig fiegen, in Deber und Unterkungtirde eingetheilt, det ein Leigte und ein Elemenant, eine Basiere und eine Elessalenfoldert,
Fanner und bekeunden Seignänfert, ill der jausstänfiglich geng ihrer eiten Armsfeldurandete
betühmt, zu welcher 1677 Derffischten gehören. Diefelde murde 777 som Derpa Zissfile wen
berüm gegrübet um aumfgli in siem weitelligen Gebeküben ausger er Eisfise und zuglich
Fartfriese die geilfische Gebaldnummer, ein Deregnunnsfum, ein Contict, eine Bibliebet von
mehr auf 2000 Tallen, eine Etermante, ein Martmeiler, Martifren um die Gebalde von
mehr auf 3000 Tallen, eine Etermante, ein Anternation. Anternation ernation, ein Geneben der der
metrig find besonders die Eritsferie mit prässigien gefent auf högenen Gemälten, die
Eterdwerte gestellte Etermanert, die fog Gemmerabet und ein 600 fi. anger mennaren fieldweiter. Im Everichant feinden field die Verertaus was der absieberziellen Daufe.

recyce. Im Sprispant weimen jug ser porrais aner namer am eem gewergigien; was Kroup, ber Sohn bed Mendleus mid Benber ber Joslefte, Kwing von Tejben, jidergad dem Schipus (f. d.), nachkem beijer die Sphiju getöbtet, und der Josloft fim Krich, übernach von dere wieder nach des Etselfes Fall. Gegen fein Berbot, den Hohneits zu bestatten, geschaf die democh verein Antigons (f. d.). Folge dabon war die geknsliche Sermellung feines Hanles.

Rrenfot heift eine bon Reichenbach zuerft 1832 aus Buchenholztheer bargeftellte tohlenftoff. mafferftoff- und fanerftoffhaltige Gubftang. Rach Slaftwet finbet es fich and unter ben Deftillationeproducten bes Gugiatherzes. Reines R. ift politommen farblos, ftart lichtbrechenb, riecht angenehm nach Berubalfant und ichmedt brennend gromatifch; an ber Luft und bei wieberholter Deftiffation farbt es fich etwas. Es flebet bei 219° C., loft fich wenig in Baffer, mifcht fich mit MItohol, Giseffig und altalifden Langen. R. vermag bie Fleifchfafer eigenthumlich ju veranbeft und bor Faulniß ju foiten (baber fein Rame bom griech, kreas, Fleifd, und sozein, erhalten). Geine Anwefenheit im Dolgrauche fowie in ber burch trodene Deftillation bes Bolges erhaltenen Flitffigfeit (Bolgeffig, Theermaffer) ift anch ber Grund, weehalb fowol burch bas Rauchern ale burch bas Beftreichen mit Golgeffig (Connellrancherung) Bleifch conferbirt werben tann. Lange Beit hat man eine andere Gubftang, bie bon Runge und Laurent guerft bargeftellte Carbolfaure (and Bhenulaltobol ober Bhenol genannt), mit bem Reichenbad'ichen R. verwechfelt, und in ber Regel wird fogar unter bem Ramen R. ein faft reiner Bhenplattohol in ben Sanbel gebracht. Der Bhennlaftobol verhalt fich jur Bleifchfafer ahnlich wie R., unterfcheibet fich aber bon ihm burch feine dem. Bufammenfebung fowie burch feine fonftigen Gigenfchaften, befondere and baburch, bag er fcon bei 188° C., alfo viel leichter als R. fiebet.

Rrepp, f. Glor.

 Rreta, eine ber größten griech. Infeln bes Mittelmeeres, jest gewöhnlich Canbia genannt, wird bon D. nach 2B. von einer Bebirgelette burchjogen, bie norblich und fublich fich vielfach ausbreitet. Ihren Mittelpunft bilbet ber legelformig fich erhebenbe 3ba (f. b.); im weftl. Theile finden fich bie fog. Beifen Berge (Leufaore, jest Afprammia), im öftlichen bas Diftegebirge. Die fcouen Thaler und Rieberungen, welche von ben größtentheils auf bem 3ba entfpringenben Gliffen befruchtet werben, waren ichon im Alterthume berühmt burch ihre lippigen Ceberns, Cypreffens und Myrtemwalber, burch Ueberfluß an Bein, Beigen und Oliven fowie burch eine Menge von Arzneipflangen, besonbere burch bas Beilfraut Diftamnos. Sier mar ber Urfis ber Religion bes Beus, beffen Geburt und Erziehung man auf ben 3ba berfebte, und auch fonft fniipfen fich an R. jahlreiche Sagen, wie bie Entführung ber Europa (f. b.) bierber burch Bens, die Liebe ber Ariadne (f. b.) ju Thefens und bie Tobtung bes Minotaurus (f. b.) in bem auf Befehl bes Minos von Dabalus erbauten Labyrinthe (f. b.). Die altefte Bevollerung ber Infel (fpater aum Unterfchieb von ben Gingemanberten Steofretes, b. b. wirfliche Rreter, genaunt) fcheint phryg. Stammes gemefen gu fein. Frühzeitig fcheinen fich bann an ber Rufte pon R. phonia. Geefahrer niebergelaffen und Sanbeleplate errichtet au baben, baber einer alten Ueberlieferung gufolge bie Infel unter bem burch feine portreffliche Gefengebung befannten Minos (f. b.) bie Seeherrichaft im Mittelmeere gehabt haben foll. Auch pelasgifche Stamme haben fich frubgeitig auf & mebergelaffen. Gine neue Entwidelung brachte für Die Bufel Die Genwande rung ber Dorier, welche Die altern Bewohner unterwarfen und eine eigene Staateverfaffung grundeten, die in Sinficht der Erziehung wie des öffentlichen und focialen Lebens mit den bori-ichen Einrichtungen Spartas die größte Achnlichteit hatte. Ginen Gefammtftaat hat die Infel feit ihrer Dorifirung nicht mehr gebilbet, fonbern etwa 20 voneinander unabhangige Staaten (je eine grofere Stabt, ju ber mehrere fleinere im Berbaltnig ber Unterthauigfeit ftanben), bie fich vielfach untereinander befehbeten und nur febr felten ju gemeinfamem Sandeln gegen außen bereinigten. Un ber Gpipe jebes folden Staate ftand ein Collegium bon 10 Rosmen, bie jabrlich aus bestimmten Gefchlechtern gewählt murben, baneben ber Rath ber Alten (fretifch Gerontta ober Bola). Die bebeutenbiten unter biefen Stabtftaaten maren Ruoffoe, Gorthe, Cleutherna, Lyftos und Sierapytna. Der Charafter ber Bevollerung R.s wird une bon ben Alten in fehr fcmargen garben gefchilbert. Treulofigfeit, Litgenhaftigfeit und Berrath maren ihre Sauptgilge, Raub ju Lande wie jur Gee ihre liebfte Befchaftigung. Ihre Betheiligung an bem Bontifden und bem Geerauberfriege gab enblich ben Romern Beranlaffung, bie Infel 68 D. Chr. burch Quintus Metellus, ber baber ben Beinamen Creticus erhielt, ju erobern. Unter Muguftus wurde fie bann mit Eprenaica ale Broving vereinigt und unter Rouftantin fpater burch einen eigenen Statthalter vermaltet. Ueber Die fpatern Schidfale und ben jegigen Buftanb ber Infel f. Canbia. Bgl. Gieber, "Reife nach ber Infel R. " (2 Bbe., Lut. 1822); Bod, aR., ein Berfuch jur Aufhellung ber Duthologie und Gefchichte, ber Religion und Berfaffung biefer Jufel . (3 Bbe., Gotting. 1823 - 29); Bafblen, a Travels in Cretan (2 Bbe., Cambr. und Lond. 1837); Kurmufis, «Kontinas (Athen 1842).

Rretinen Rrenfa . 6

hatten. Als Bollosprichwort berfteht man jest unter Krethi und Plethi eine fehr gemischte Gesellichaft, Gefindel.

Rretinen, bom roman, cretina, b. i. Ereatur (elenbes Befchopf), ober Reren nennt man Menichen, Die fich burch eine besondere geiftige Schwäche und forperliche Diegeftaltung bon andern unterfcheiben und meift in ben Alpenthalern ber Schweig, Cavopene und Biemonte. aber auch in andern Theilen ber Alpen, in ben Byrenden, in Galgburg, Steiermart, Burtem. berg, in Thilringen, im Barg und ebenfo außer Europa, guweilen nur auf eine geringe Rahl bon Ortfchaften befdrauft, gefunden werben. Ihre Disgestaltung richtet fich febr nach bem höhren ober niebrigern Grabe bes Uebele. Deift ift ihr Edjabel in irgenbeiner Art von ber regelmäßigen Chabelbilbung abweichenb, ju flein, ju niebrig, plattgebriidt u. f. w.; bie Entwidelung bee Behirne, befonbere ber vordern Salblugel beffelben, ift berfimmert. Auch ber Rorver ift flein , meift burch frumme Beine, Rropf und andere Diebilbungen verunftaltet. Die Entwidelung ihrer geiftigen Anlagen ift gleichfalls verfilmmert (angeborener Blobfinn, idiotismus endemicus). Oft fifbren folde Ungludlide ein rein thierifches Leben, obichon gewiß nicht felten nur infolge ber Bermahrlofung, welche fie von ihren Mitmenfchen erfahren. Richt felten aber zeigen fie, befonders bei richtiger Behandlung, eine Befähigung, fich burch mechanifche Dienftleiftungen noch geltend und nütslich zu machen. Ginen genugenden Aufichluft über bie eigentliche erfte Berinderung im Rorper, welche bem Rretinismus porangeht, ju erlaugen, ift bie jest nicht gelungen. Bewöhnlich beginnt er mit ber frifhesten Rindheit, zuweilen jeboch auch erft nach Berlauf einiger Lebensjahre, und bie R. tonnen in ihrem Inftanbe bas 50. Lebensjahr erreichen. Berben bavon befallene Rinder fruhzeitig aus ben Thalern in die gefündere Bergluft gebracht, fo ift oft noch Rettung möglich. Dan hat auch gefunden, bag ber Rretinismus in einer gewiffen Bobe (in ben Alben bei 3000 F.) nicht mehr vorfommt. Die entferntern Urfachen bes Uebels find fcon lange eine vielfach behandelte Streitfrage. Dan führt ale foldte an: ungefunde Rabrung, namentlich fchlechte Befchaffenheit bes Trinfwaffere (g. B. Mangel an Job in bemfelben ober Reichthum beffelben an Zaltfalgen), marme und babei fendite und bumpfe Atmofphare, ungwedmäßige Bohnungen, namentlich tiefeingeschnittene, bes Commentichts gang ober boch größtentheile entbehrende Gebirgethaler, ungenitgende Pflege und Abwartung ber Rinder und porgitalich Erblichfeit. Babricheinlich bringen mehrere biefer Urfachen im Berein biefes lebel bervor , obidon biefe ober iene von ben angeführten Bedingungen an Orten gamlich fehlt, wo man bod ben Kretinismus ale enbemifch finbet. Gewift ift, baf in ienen Schweigerthalern, in welche feit ber frang. Befitnahme Befittung, Bobencultur, burgerliche und religiofe Freiheit borgebeningen find, ber Rretinismus auffallend abgenommen bat. Much in einigen Gegenben Deutschlands, wo ber Kretinismus enbemifch war, ift feit einer Reihe von Jahren infolge ber fortidreitenben Cultur eine Abnahme beffelben bemerft worben. Die Behandlungearten, welche jur Befeitigung und ganglichen Ausrottung bee Uebele vorgefchlagen worben find, begieben fich hanptfachlich auf bigtetifche nue medieinisch-polizeifiche Dagregeln. Namentlich gilt es ba, wo ber Gretinismus enbemifch ift, ben blutebermanbten Beirathen entgegengutreten. Aretinismus und Blobfinn in vollster Entwidelung find unbeilbar; für biefe Armen find Berforgungeanstalten gu errichten. Bol aber ift es bei minbern Graben, bei fog. Comadfinnigen, möglich, burch Erziehung und Unterricht in eigene bafitr errichteten Anftalten noch brauchbare Menichen berangubilben.

Şefzifig, die Semafin des Armes (f. d.) und Nuture des Allalmins der Julie, unz die Zochter des Finnens und der Zeman. Die die Mittige auf Teigie auffrignand fie pfelijfich von der Seint des Armes. Diefer eilte desfall pariel, sind hie aber niegands; habter erfglich fie ihn als Verfürfer, um fin zu roffern und die mittigen des die Verfürfer, der Seinter fie alle vonnumen fade. — 2, bies unter andern aufg die Toder des Greiter, Kniege Krenn, welche des John Gemaßin werden folle. Wieden aber, dereiter eierffallig, foliefe tie einer Armes des



andern ein Rleib) jum Befchent, welche fogleich, ale R. biefelbe auffeben wollte, ju brennen an-

fing und fie felbft nebft bem Belaft verbrannte.

Brenth, ein Dorf von 600 E. im Landgerichtebegirt und 3 St. fiblich von Tegernfre (f. b.) im bair, Rreife Dberbaiern, mit feinem Bilbbab 2911 &. über bem Deere gelegen, ift als Eurort berühmt und wird in neuerer Beit fart befucht. Die Mineralquelle jun Briligen Rreng mar icon feit bem Anfange bes 16. Jahrh. besamt und wurde bereits fruhzeitig von ben Donden in Tegernfee und ben immobnenben Landleuten beuntt. Erft nach Aufbebung bes Rloftere und Antauf ber Berrichaft Tegernfee 1817 burch ben Ronig Maximilian I. von Baiern murbe jeboch R. ale Curort bem Muslanbe befannt. Coon 1818 murben Cinriditungen ju Babern getroffen und bas Bab eröffnet. Außer ber erwahnten Quelle find befonders gu bemerten: bie Quellen in Schwaighof, im Stinfergraben und am Gernberge, welche fammtlich ju ben talten Comefeiquellen gehoren. Dan benutt Diefelben fowol innerlich als außerlich. Auch merben in bem nahegelegenen Rofenheim Colbaber gebraucht. Berühnter jeboch ale burch feine Mineralquellen ift R. burch die bafelbft eingerichtete Molfentrinfanftalt, wo bie aus ber Milch ber Albengiegen gewonnenen, gang borgitglichen Mollen entweber allein ober in Berbinbung mit ben bier ju Tage tommenben ober fremben Mineralwäffern ober frijden Rrauterfaften gebraucht merben. Unterftitt wird die Cur burch die ichone, grofigrtige Umgebung und die reine, fiorfende, aber auch babei etwas icharfe Gebirgelift, welche ben an manchen Uebeln ber Bruftorgane Leibenben, befonders wenn diefe fcon weit vorgefdritten find, allerdinge ben Aufenthalt in R. nicht rathlich macht. Die berrlichften Ausfichten bieten ber Planberg und bie Ronigealpe. And befinden fich in ber Rabe ergiebige Marmorbriiche. Bgl. Kramer, «Die Molten» und Babeauftalt R. » (Diiuch. 1829; nene Anfl. 1840).

Brenter (Rouradin), befannter Lieber - und Operncomponift, ach. 22, Nov. 1782 au Diosfirch in Baben, erhielt burch ben Chorregenten 3ob. Baut, Ricocr ben erften Mufifunterricht und bielt fich baum ju feiner weitern Musbildung (auch ber wiffenschaftlichen) in verschiedenen Aloftern auf. Rachdem er bas begonnene Studium ber Debicin aufgegeben, wandte er fich ber Tonfunft ale Lebeneberuf gu, und feit 1804 weilte er in Bien, me Albrechteberger noch fein Compositionelebrer murbe nub er Deffen und andere Rirchenftude, Quartette, Rlavierstiide und auch mehrere Dpern (1. B. allonrabin von Schwabens und a Der Tanchers) componirte. 1811 begann er ale Birtuos auf bem pon Leppig neuersundenen Banmeloditon eine Munftreife, auf ber er 1812 nach Stuttgart gelangte, wo er nach Aufführung feines allonrabins fonigl. Ravell. meifter murbe. In biefer Stellung blich er bie 1816, mabrend welcher Reit er peridiebene Opern (barunter "Feodora", "Mimon und Baibe", "Die Alpenhütte") nud bas Dratorium Die Genbung Mofis . componirte. Das Jahr 1816 verbrachte er wieder auf Reifen und machte ale Rlavierspieler fowie burch ben Bortrag eigener Lieber viel Gliid. 1817 murbe er bom Fürften von Fürftenberg ale Rapellmeifter nach Donauefdingen berufen. Diefe Stellung gab er Enbe 1821 wieber auf und ging nach Bien, wo 1822 feine Oper . Libuffa » mit Erfolg gur Huffithrung tam und er felbit am Rarntnerthor-Theater ale Rapellmeifter augestellt murbe. Rachbem er 1833 biefes Mint wieder aufgegeben, mar er bann bis 1840 Ravellmeifter am Jofeph. ftabter Theater. In biefe Beriode feines Lebens und Birfens fallen feine beiten mufitalifchebramatifchen Brobnctionen, wie "Delufine" (1833, in Berlin querft aufgeführt), "Das Rachtlager von Granadas (1834) und die Dlufit ju Roimund's Beridmenbers. 1840 begleitete er feine Tochter Cacilie auf beren Gefangegaftiviel-Reifen in Deutschland, nahm aber noch in demfelben Jahre bas Amt ale Rapellmeifter am Stadttheater ju Roln an, wo er bis 1846 blieb. Dierauf ging er wieber für furge Beit an bas Rarntneribor-Theater in Wien. R. ftarb 14. Dec. 1849 ju Riga, mo er ebenfalls Theatertapellmeifier mar. In feine neun letten Lebensjahre fallen noch bie Duern «Der Chelfnecht», «Die Sochlanderin vom Raufajues und mabricheinlich auch die erst nach seinem Tode aufgestührte "Aurelia". R. hat besonders als Liebercomponist durch Frijder der Erstidung und Ralticlichteit der Charasteristrung die Anerkannung gefunden, und seine Mämnerquarteite gehören noch immer zu dem Besten dieser Belangsart. Gon feinen 25—30 Opern hat allein das "Nachtlagers sich auf dem Kepertoire erbalten.

Grenter (Rubolf), berühmter Biolinfpieler und verbienter Componift, geb. 16. Rov. 1766 ju Berfailles, mo fein Bater, ein Deutscher bon Geburt, in ber tonigl. Rapelle ale erfter Biolinfpieler angeftellt war. 3m Alter bon 5 3. wurde er bem Biolimiten Auton Ctamit übergeben, ber ibn bie jum 12. 3. jum öffentlichen Auftreten beranbilbete. Anch ju componiren begann er icon bamale, ohne jedoch Unterricht in ber Cehtunft erhalten gu haben, und mit 13 3. trug er ein eigenes Biolincomert im Concert-Spirituel ju Baris mit Beifall por. 3m Alter bon 16 3. verlor er feinen Bater, erhielt aber jugleich burch bie Bunft ber Ronigin Marie Antoinette beffen Stelle und tomte nun feiner fiinftlerifden Berpollfommnung obliegen. 1790 trat er ale erfter Biolinift in bae Drchefter bes Theatre-Italien und brachte bafelbft noch in bemielben Sabre feine erfte Duer, aJeanne d'Area, gur Auffifhrung, ber bis 1796 noch eine Reihe anderer folgte, von benen "Paul et Virginie" und «Lodoiska" befonbern Erfolg hatten. Rach bem Frieden 1797 befuchte R. ale Concertgeber Italien, nachber Deutschland, wo feine Birtuofitat überall Anertenming fand. Rach feiner Rildfebr murbe er ale Biolinprofeffor am Confervatorium angestellt, und hier entfaltete er eine außerft fruchtbringende Thatigleit. Mufierbem mirfte er feit 1801 ale Golo-Biolinift an ber Grofen Oper und in ber Brivattavelle Rapoleon's, feit 1816 ale fonigl. Rapellmeifter und Dirigent ber Großen Oper, von 1824-26 als Intenbant über bas gefammte Mufifmefen ber Grofen Doer. Nachbem er langere Reit gefrautelt, ftarb er ju Benf 6. Juni 1831. R. ift ein Dauptglied jener großen Beigerichule, bie, bon Italien und bon Zartini und Bugnani ausgehend, burch Biotti, Robe, R. und Baillot in Frantreich jur Enfaltung und Bflege tam, und ju ber in Deutschland auch Spohr geborte. Ihre haupteigenschaften ber langen Bogenführung, bes breiten Tone und foliben Baffagenwefens offenbarte R. nicht nur in feinem Spiel, fonbern auch in feinen Biolincompositionen, bon benen bie Etuben noch heute eine wefentliche Grundlage fur bas Biolinftubium bilben. Trefflich find auch feine 19 Concerte, Die Duetten, Trios, Quartetten, Bariationen u. f. m. R. mar ankerbem ein Sauptmitarbeiter an ber groken Biolinfchule bes parifer Confervatoriums. Bon ber großen Angahl feiner Opern, Die er nach 1796 noch lieferte, haben nur Die wenigsten eigentlichen Erfolg gehabt. - Ein jüngerer Bruber und Schiller R.'s, Jean Dicolas Mugufte R., geb. 1781 an Berfailles, wirfte als Biolinfpieler von 1802-23 an ber Großen Oper. Much gablte er gu ben Ditgliedern ber Brivatfapelle Rapoleon's, fpater ber Bourbons. 1825 erhielt er an Stelle feines Brubere bie Biolimprofeffur am Confervatorium. Er ftarb 1832. Geinem Bruber an Glang ber Birtuofitat gwar nachftebenb, war er boch immerbin ein maderer Riinftler, ber auch Berichiebenes für fein Inftrument compomirt bat.

Brens. Das R. mar bei ben Alten ein febr baufig portommenbes Wertzeng jur Ansfuhrung ber Tobesftrafe und entweder ein einfaches R., aus einem einzigen Bfahl bestebend, an meldem ber Berbrecher befestigt ober auf welchem er gespieft murbe (impalatio), ober aus zwei Pfablen gufammengefiigt, welche nach ber Art ber Bufammenfugung brei berichiebene Formen bilbeten. Bar ber Querbalten fo an ben Pfahl geftigt, bag eine rechtwinfelige form entftanb (+), fo bief es crux immissa; war ber Querbalten oben auf bem Pfahl befeftigt (T), crux commissa, und maren beibe Stilde in Form bes X gufammengefügt, crux decussata. Die eingelnen Bestandtheile bes R. bilbeten ber Bfahl, welcher in ber Erbe befestigt wurde (ernx im engern und eigentlichen Ginne), und ber Querbalten (patibulum), ber gur Befestigung ber Mime biente. Die Ginffibrung ber Tobeeftrafe am R. wird bem Ronig Tarquinine Enperbus beigelegt, nicht fowol, weil er fie querft in Unwendung bringen ließ, fondern vielmehr, weil er fie genauer bestimmte. Gie war eine fo entehrende Strafe, bag fie nur an Eflaten und Berbrechern ber niebrigften Bolleflaffe bollgogen murbe. Das R. errichtete man augerhalb ber Ctabte, aber an Orten, welche fehr belebt und befucht maren. Der barangeheftete Berbrecher blieb oft noch tagelang lebend. Den Stlaven wurde in ber Regel eine Schelle angehangt. Uebrigens war es Bebrauch, ben Ramen bee Berbrechere und bie Urfache ber Strafe burch Aneruf befannt gu machen ober eine Cafel (album), worauf beibes bemerft mar, an bas &. ju befeftigen. Der Umftand, baf Chriftus am R. ftarb, gab bie Beranlaffung, bag bas R. ju einem beiligen Beichen erhoben murbe, beffen fich bie Chriften ale Untericheibungs - und Erinnerungegeichen be-Dienen. Der Bebrauch, fich jum Andenten Jefu gu befreugigen, geht bie ine 3. Jahrh. guritd. Raifer Rouftantin b. Gr. (f. b.) lief, befonders feitbem er mit Bulfe bes R. ben Magentius befiegt an haben glaubte, auf öffentlichen Blaten, in Balaften und Rirchen R. aufftellen, und ichon bamale bemalte man bamit ben Gingang ber Baufer, um fie ale driftliche zu bezeichnen; auch bante man ipater bie meiften Rirchen in Rrengform. Der Gegenftanb ber bochften Berebrung aber murbe es erft, nachdem bie Raiferin Belena bas angebliche R. Jefn in Berufalem gefunden und einen Theil bavon nach Rouftantinopel gebracht batte. (G. Rreugeserfinbung.) Bon nun an legte man ben Reliquien bee R. ober Rachbilbungen beffelben Bunberfraft bei und ftellte es auf den Altaren auf; felbft Fahnen und Waffen murben bamit gefchmudt. Der Raifer Bergflius glaubte bas Ballabium feines Reichs wiedererobert in baben, als er ienes zu Bernfalem aufbewahrte Stild bes Rreugholges wiebergemann. Bum Anbenten an biefe Biebergewinnung wurde bas Geft ber Rreugeserhöhung geftiftet. Uebrigens rebete fich die Reliquienfucht wirflich ein, bag fich bas Rreugesholg theilen laffe, ohne fleiner gu werben. Bergebens fochten bie Bilberftfirmer und einige fpatere Geften auch bie Anbetung bee R. au; man berehrte es mit bem barangehefteten Bilbe bes fterbenben Erlofers, weehalb es nun Crucifix (f. b.) genannt wurde, por allen andern Beiligenbilbern. Daß auch ber Occibent feiner Beftalt geheime Rrafte gufdrieb, beweift bie Brengprobe ober bas Arenggericht bei ben Orbalien. Rach ber Lebre Luther's follte bas Beichen bes R. ein beiliges Erinnerungszeichen an ben Berfohnungstod Bein fein. Statt beffen betrachtete man es als ein Gicherungemittel, gleichjam ale Amulet wiber alles Boje, namentlich gegen bofe Beifter und Beren, bon benen man glambte, bag fie bas Beiden bes St., ale bas Beiden bee lleberminbere bes bojen Feinbes, nicht zu überfdreiten bermöchten; baber bas Beichen bes R. über manchen Sans - und Ctallthiren ber Lanbleute, bas ju Balpurgie erneuert wirb.

Die Lehre von den R. bilbet in ber Diplomatit und Beralbit eine nicht unwefentliche Abtheilung. In ber Diplomatit find bie R. ein Ausflug bes Chriftenthums, und es findet fich bas R. theils ju Aufange ber Urfunden an der Stelle ber üblichen Aurufung bee Ramene Gotice, theils por ben Unterideriften ober an beren Stelle. Die Beralbit und Rumismatif bagegen fennen bas R. und beffen verfchiebene Arten fcon and bem fruheften Alterthume, fobag bier bas Chriftenthum ohne Ginfing war. Die gewöhnlichften Formen beffelben find bas crux immissa und bas crux decussata, letteres auch Anbreastreuz ober Buraunbiiches R. genanut, weil ber beil, Anbreas an einem folden ben Tob erlitt. Auber biefen tennt bas Alterthum bas Lilieufreug, beffen Ballen in Lilien auslaufen; bas Aufertreug, beffen Ballen fich theilen und vier Anter bilben; bas Arudenfreug, mo jebes Ballenenbe mit einem Querbalten berfeben ift (I), und bas Bieberfreuz, mo jedes Ballenenbe in ein R. ansläuft. Anbere Formen bes R. find bas Sochfreug, welches fich haufig auf ben Müngen ber oftrom. Raifer findet, barin bestehend, baf ber Querbalfen an bem fentrechten Bfahle hoch angebracht ift (+); bas Schächerfreug, aus brei in ber Mitte gufammenlaufenben Ballen beftebenb (Y); bas Autoninofreus, aus einem Biable mit aufgelegtem Querballen bestehend (T). In ber Beralbit ericheinen außerbem R., welche wieber mit bem Chriftenthum in Berbinbung fteben, nämlich bas Batriarchalfreus ober Lothringifche R., ein boppeltes R. (1), und bas papftliche bes Birtenfiabs, ein breifgenes,

Grengblittler, f. Ernciferen.

Rrengdorn, f. Rhamnus.

Rrenger, eine beutsche Scheibemunge, welche ihren Ramen (im Mittellateinischen Crosatus, Cruciatus, Crucifer, am hanfigsten Cruciger) von bem Kreuze erhalten bat, welches urfpringlich bas Geprage zeigte. In Dirol murben R. ichon im 13. Jahrh. gefchlagen. In ber zweiten Salfte bes 15. Jahrh, hatten fie fich bereits über ben größten Theil Deutschlands und ber Schweiz verbreitet, und feit 1490 werben fie in ben beutiden Mungebieten ermabnt. Aufanglich pragte man fie in geringhaltigem Gilber, erft fpater in Rupfer aus. Gie wurden in allen ben Landern üblich, in benen die Gulbenwährung bestand, und man theilte fie gewöhnlich in 4 Pf. ober 8 Beller, fpater hier und ba abweichend (3. 20 in Bitrtemberg) in 6 Beller. Bis auf neuere Beit berab rechnete man in Defterreich und Gubbentichland ben Gulben (f. b.) ju 60 ft., ben Reichsthaler ju 90 R. In Bezug auf ben Berth bes R. hat man jeboch bie berichiebenen Gutbenvaluten ju untericheiben. 20 R. bes Conventione. ober 20. Gutbenfuges entiprochen 241/2 R. bes 241/2-Gulbenfufies (ober ber fog. Gubbentichen Wahrung) und 24 K. bes frühern 24. Gulbenfußes (ober ber fog. Rhein. Bahrung). Bei ber Umgestaltung bes beutiden Dliingwefene (1858) behielten bie fubbeutfchen Staaten bie Gintheilung ber Gulben in 60 R. bei. Gin R. ber von jenen angenommen neuen fubbeutiden Bahrung ober bes 521/2 . Gulbeufußes wird in 4 Bf. ju 2 Bellern getheilt und hat ben Werth von 2/2 Gilbers ober Reugrofchen bes 30. Thalerfuges, b. i. von 3%, Bf. preugifch ober 2%, Bf. fachfifch, hannoverifch u. f. w., ober biefe Begebenheit 14. Cept.

Krengnach, eine Rreisstadt im Regierungsbegirte Koblenz ber preuß. Rheinproving, an ber Rahe, 3% St. oberhalb beren Minbung in ben Rhein bei Lingen und au ber Rhein-Rabebahn, liegt 268 &. über bem Deere in einer reigenben Umgebung. Die Stabt, jum Theil alterthumlich gebant, mit engen und frummen Straffen, bat ein Gumnafium und 11869 G., welche berichiebene Kabriten unterhalten fowie Beinbau und Sanbel mit Bein, Branntwein, Rleefamen u. f. w. treiben. Das rege Leben wird im Commer erhöht burch ben gabireichen Befuch von Babegaften (7000 im 3. 1865), welche bie Colbaber und Mineralmaffer bes Orts berbeiführen. Diefelben geboren gu ben iob- und brombaltigen Rochfalgquellen und wurden ichjon 1478 entbedt, aber erft in neuerer Beit ju mebic. Gebrauche benutt. Befonbere wenbet man fie an gegen alle Urten bon Strofelfrantheiten fowie gegen dromifche Sautausichlage, in welchen Sallen fie unter ben Dineralwaffern Dentichlanbs ben erften Rang einnehmen. Dan bebient fich befonders bes Elijenbrunnens (6° R.), bes Rarlegallerbrunnens (13° R.) und ber Quelle ju Milnfter am Stein (23° R.) theile ale Getrant, theile ju perfchiebenen Arten bon Babern. Bgl., anfer ben Schriften von Trautweiu, Biebbaben, Fouguet, Stabel u. f. w., Engelmann: aR., feine Seilquellen und beren Anwendung : (4. Aufl., Areugn. 1861); Schäfer, aBab & und feine Umgebungen » (Darmft. 1865). In ber Rabe R.e liegen Die Ruinen eines rom. Caftrume, bie fog. Beibenmauer, und außerbem finben fich rom. Grabftatten, Urnen und Mingen. Der Ort tommt ichon 819 ale favolingifche Bfalg unter bem Ramen Cruciniacum und bie um biefeibe entflandene Genreinde 881 und 974 in Urfunden als villa Crucenacha und Crucinaha bor. Beinrich IV. fchentte bie Domane 1065 an bas Bisthum Speier, welches ben im Anfang bes 13. Jahrh. ale Ctabt bezeichneten Ort 1241 an ben Grafen Beinrich bon Cayn bertaufte. Durch beffen Tochter tam R. an bie Grafen bon Sponheim, wurde bie Sauptftabt ber borbern Graffchaft Sponheim und fiel fpater an Rurpfalg. In ben Rriegen bes 17. Jahrh. marb es

wiederholt geplundert und verheert. 1689 fprengten bie Frangofen bas fefte Schloft Raugenberg, welches fich bei ber Mitftabt auf bem Raugenberge erhob. Diefer Berg ift gegenwartig mit Beingarten und Partaulagen bebedt und gewährt eine herrliche Ausficht auf Die Stadt und bas Rabethal. Am fubl. Gube ber Stadt entfpringen auf und an einer Infel im Flufibette bie nur ju Beilgmeden bienenben Galgenellen, die Glifabeth- und Rabequelle. Gine Biertelftunde weiter aufmarts liegen auf preun, Gebiete in bem engen, bon faft 1000 & boben Borphprfelien eingefchloffenen Galinenthale die großbergogl. beff. Galinen Rarleball und Theodoreball, jene 1729, Diefe 1743 angelegt, beibe burch reichen Bromgehalt ihrer Gole ansgezeichnet. Roch 1/2 Ct. meiter aufmarte liegen bas freundliche, neuerbinge ale Babeort vielbefuchte Dorf Dunfier am Stein, mit Calinen und Colbabern und 403 E., ber Rheingrafenftein, Die Refte einer chemale febr ftarten, bon ben Frangofen 1689 gefchleiften Burg auf einer 600 &. boben, faft fentrecht über die Rabe emporragenden Borphyrfelewand, und gegenüber, an ber Dilubung ber Mliens in die Rabe, die ebenfells bon ben Frangofen gerftorte Chernburg, einft im Befit Frang bon Gidingen's und Bufinchteftatte feiner Freunde Ulrich bon hutten, Delandthon, Bucer u. f. w. - 3m Rreife R., ber auf 10,00 D. - DR. 59453 E. jablt, find noch ju ermahnen bie Stabte Gobernheim, mit 2633, und Rirn, mit 1925 E., welche beibe im romantifden Rabethale liegen und Stationen ber Gifenbahn finb, und Stromberg, mit 1054 E. und großen Gerbereien, im fconen Felsthal bes Gulbenbach.

Rreugotter, f. Biper. Rrengichundtel (Loxia), eine Bogelgattung and ber Abtheilung ber Finten, geichnet fich bor allen burch die gang eigenthumliche Bilbung bes Conabele aus, indem bie beiben, in fcharfe, batenformige Spiten auslaufenben Schnabelbalften fo fart gefrummt finb, baf fie beim Schluffe einander freugen. Die R. flettern gefchieft an ben Zweigen auf und ab, inbem fie fich babei ihres Schnabels bedienen, und fcheinen in allerlei fleinen Poffen fich ju gefallen. Es find abrigens lebhafte, gewandte und gaftliche Bogel, welche aber in ber Befangenfchaft nicht lange am Leben bleiben. In Deutschland ift am hanfigften ber gemeine ober gichtentrengichnabel (L. curvirostra) oder ber Tannenpapagai, ber ben Rorben bon Enropa und Mfien bewohnt und fich borgugeweife von ben Camen ber Rabelbaume, bann aber auch ber Difteln, Ebereichen und anderer Bflangen nahrt. Derfwurdigerweife brittet er ju allen Jahreszeiten, body meiftene im Binter. Der Gefang bes Dannchene ift gwar nur mittelnugfig, ertont aber auch bei großer Raite fort. Die Lange bee Bogele betragt 7 Boll, und in feinem Gefieber ift vorherischend Roth und Gelbroth mit Dlivengrun in berichiebenen Schattirungen gemifcht. Die Gpibe bes Unterliefere ragt noch über ben Ruden bes Dberfiefere berbor. Richt ebenfo allgemein berbreitet in Deutschland ift ber Riefernfrenafdnabel (L. Pityopsittacus), ber fich burch größern Ednabel und fürgere Baten ber Rieferipipen fowie burd bas noch mehr borberrichenbe Dodyroth im Gefieber bes Dannchens auszeichnet. Die fcone Farbung bes Dlaunchens verliert fich aber in der Gefangenfchaft nach der Danfer. Breugipinne (Epeira), eine umfangreiche Gattung ber Webefpinnen, bon ber bereits weit

actachyphate (c.price), the analogaciere coming or exceepingmen, out are rector and a fragment of the common of th

für bie befte Wetterprophetin.

74

Reugung. Wan hat biefem Borte, dos im allgemeinen Paarung verfchiedenartiger Thierweien bedentet, fehlbener ich wer der Bim begelegt, nieden mas Baarung von Indibidum aus bereifigiebenen figamtlien, 480ffen, Benistaten und Atten berunter begriff. Benn R. unter verfchiedenen Arten vor fich gelt, fo bann dos Product, der Befarde, entweck im allgemeinen mater fin aufmehleber fun, wei Vandlicher und DeRantleft, nelden aus der R. dom Fred und Giel bervorgeben, ober fruchtbar, wie die Baftarbe von Sund und Wolf, Raninden und Safe. Die Fruchtbarteit ber Baftarbe amifchen perfciebenen Menichenrallen ift noch nicht binlanglich ermittelt; bod icheint es allerbings, bag febr entfernte Raffen, wie Beife und Muftralier, faft in gleichem Berhaltmife zueinander fichen wie Pferd und Gfel. Die R. verfchiebener Raffen gefdieht namentlich in ber Bucht ber Sanothiere ju bem Bwede, gewiffe portheilhafte Gigenschaften ber Ruchtthiere auf Die Rachtommenicaft zu vererben und unbortheilhafte Gigenfchaften zu verringern. Zwifchen ben Landwirthen befteht noch immer Streit, ob bei biefer Bererbung die individuellen Gigenichaften ber Erzenger, wie Rathufine behauptet, ober die Gigen-Schaften ber Raffe, wie Bedberlin will, ben Borrang behaupten. Durch fortgefette R., indem man bie erhaltenen Baftarbe wieber mit Thieren berjenigen Raffe baart, welcher man ben neu au bilbenben Stamm naber bringen will, erhalt man bas fog. Salbbint. Der R. gegentiber fteht bie Inaucht, bei welcher man Thiere berfelben Raffe, ia Kamilie, fortwilbrend miteinanber paart und auf Diefe Beife fog. reine Raffe ober Bollblut erhalt. Durch fortgefette Ingucht erhalt man eine gewiffe Conftang in ben Charafteren, die fich leichter fortoflangen und erhalten laffen und bei fpatern R. oft burch lange Benerationereiben burchfchlagen. Urfpringlich burch S. verichiebener Raffen erzeugte Mittelformen tommen alfo burch fortgefette Jugucht befeftigt und conftant werben, fodag fie bann neue Bollblutraffen bilben. Wenn aber burch Ingucht bie guten Gigenichaften einer bestehenden Raffe fortgepflangt werben, fo merben es auch die ichlechten, und haufig tonnen biefe bie Oberhaub gewinnen, wo bann neue R. mit Raffen nothig wird, bie biefe Tehler nicht befiten. Die Bermanbtichaftegucht zwifden bluteverwandten Thieren ift alfo eine potengirte Ingucht, die aute und bofe Gigenichaften in erhöhtem Grabe vererbt. Daf auch bei Ingucht innerhalb ber Raffen biejenigen Individuen gemablt merben miffen, bei welchen bie Charaftere am beften ausgebildet find, ift felbftverftanblich. In Beziehung auf ben Menfchen wird bas Bort &. auf Baarung innerhalb berfelben Raffen, aber außerhalb ber Familien angewandt, und es icheinen genauere ftatift. Unterluchungen allerbings bargethan zu haben, bag Beirathen unter bluteverwandten und Familiengliedern bie Entwidelung erblicher Arantheiteanlagen, wie Comindfucht, Gfrofulofe und anderer Fehler, wie Tanbftummheit u. f. m., wefentlich forbern.

Brengguge werben bie bon ben driftl. Bollern bes Abenblandes feit bem Enbe bes 11. bis gegen Ende bes 13. Jahrh. jur Groberung Balaftings wiederholt nuternommenen Rriegsgilge nach bem Morgenlande genannt. Schon frifgeitig mar es fromme Sitte geworben, nach bem Beiligen Grabe in Berufalem gu mallfahrten und bie bentwirdigen Orte gu befuchen, wo ber Erlofer einft lebte, wirfte und ftarb, und felbft Rouftautin's b. Gr. Dlutter, Belena, hatte noch in ihrem hoben Alter au ber pon ihrem Gobne fiber bem Beiligen Grabe aufgefilhrten prachtvollen Rirde eine Ballfahrt unternommen. Die Araber, feit bem 7. Jahrh. im Befite ber beiligen Stadt, achteten ben frommen Ginn ber Pilger, mit benen fie bie Berehrung gegen Chriftus in gewiffem Ginne theilten, und geftatteten ihnen Rirchen und ein Dospital zu Chren Johannis bes Täufere. Ale aber Balaftina ju Anfange bes 10. Jahrh, unter bie Botmafiafeit ber Fatimiden tam, begannen harte Bebrildungen gegen bie Bilger; namentlich wulthete ber Sthalif Batem gegen Ginheimifche und Frembe und unterfagte bei fcwerer Strafe allen driftl. Gottebbienft. Die Bedriidungen fleigerten fich noch, als 1078 bie Gelbichuten Berufalem und bas Seilige Grab eroberten. Geit biefer Reit brachten bie Bilger bes Abenblanbes bie tranrigften Rachrichten über Befchimpfung ber beiligen Derter und graufame Behandlung ber aubetenden Gläubigen aus Balaftina gurud, und ihre Ergahlungen erzeugten eublich in ben Bemuthern ber abendland. Chriften ben eruften Entidling, ihren Glaubenegenoffen gu Bulfe gu eilen und bas Beilige Land ben Banben ber Unglaubigen ju entreifen. Richt ungern faben Die Bupfte eine begeifterte Stimmung unter ben Ballern Europas fich berbreiten, Die ihren Planen und Abfichten fo gilinftig entgegenfam und ihnen bei richtiger Beuntung fo viele Bortheile berfprach. Durch Eroberungeglige in jene Lanber hofften fie bes Chriftenthum nater die Unglanbigen ju verpflaugen, gange Rationen in ben Chos ber Rirche gurudguführen und gnaleich unter ben abenbland. Bolfern nicht nur ben Glaubenseifer und die Ergebenheit gegen bie Rirche gu erhöhen, fonbern auch die weltlichen Baffen, die ihnen fo oft bei ber Ausbreitung ihrer Dadit binberud in ben Weg getreten maren, auf eine andere Ceite bingulenten. Schon Bapft Entvefter II. hatte bie 3bce einer Eroberung Balaftinas gefaßt. Greger VIL griff biefen Blan, mit welchem er jugleich die Abficht einer Ginverleibung ber griech. Rirche in Die tatholifche berband, bon neuem auf, murbe aber durch feine Sanbel mit Beinrich IV. an ber Ausführung gehindert. Urban II. war es borbehalten, biefer großen, ber Bollerwanderung vergleichbaren Bewegung ben Auftof au geben. Die fromme Edwarmerei, burch bie Beiftlichfeit au jener Beit

Den fo porbereiteten Feuerftoff ju entgunden, bedurfte es nur eines geringen Anlaffes, und biefen gab Beter bon Amiene (f. b.), ber Ginfiedler genannt. Ane Balaftina bon einer Bilgerichaft 1094 nach Europa gurifdgefehrt und mit Bittidriften bes Batriarchen Gimeon bon Berufalem verfeben, eilte er ju Bapft Urban II., fchilberte biefem ben traurigen Aufland ber Chriften im Morgenlande auf bas einbringlichfte und ergablte, wie ihm Chriftus felbft im Traume erfchienen fei und ihm befohlen habe, Die gange Chriftenbeit jur Befreiung des Beiligen Grabes aufzuforbern. Urban fchidte Beter, von feinem Gegen begleitet, burch Italien und Franfreich, wo biefer burch fein Auffeben erregenbes Mengere und feine flammenbe Beredfamteit alle Bemither in Bewegung fette. Auf einer im Marg 1095 wegen ber gabllofen Menfcheumenge auf freiem Felbe gehaltenen Rirchenberfannmlung ju Biacenga und mit noch größerm Erfolg auf einer zweiten zu Clermont in Franfreich im Rob. 1095 mußte er bie Gläubigen bergefialt zu begeiftern, baf fie einftimmig aneriefen; "Gott will ed!" und fich jum Beichen ber Theilnahme an bem Kreuginge fcharenweife, ben Bifchof Abemar von Pun an ber Gvite, bas rothe Kreug anf bie rechte Coulter beften fiefen. Schon im Dai 1096 brach eine 40000 Dann ftarte Schar Frangofen, Normanner, Flanberer, Lothringer, Italiener und Deutsche unter Anfithrung Beter's, Balter's von Berejo und beffen Reffen, Balter's von Sabenichts, auf, Die aber, ba fie aller Disciplin ermangelte, theils auf bem Buge burch Ungarn und Gerbien, theils bei ber Infunft in Afien fast ganglich ben Untergang fanb. Richt beffer erging es ben ungeordneten Conren, welche nach einer blutigen Indemerfolgung in ben rhein. Stabten unter ber Leitnng bee Brieftere Gottichaff und bes Grafen Emilo von Leimingen auszogen, Rach biefen mislungenen Berfuchen führte Gottfried von Bonillon (f. b.), Bergog von Rieberlothringen, mit feinem Bruber Balbuin ein geordnetes, aus 80000 moblgerufteten Streitern bestebenbes Beer burch Dentichland und Ungarn nach Ronftantinopel, wo fich Sugo von Bermandois, Bruber bes Ronigs bon Frantreich, Bobemund von Tarent, Tancred von Apulien, Raimund von Toulouie und Robert von ber Normanbie mit nenen Scharen an ihn anfchloffen, fobag bie gefammte Bahl ber Krengfahrer auf 600000 muche. Rach Rleinafien übergefett, eroberten fie nach befdwerlichen Rampfen und harten Berluften 1097 Rieda, 1098 Antiochia und Ebeffa und gulert 15. Juli 1099 auch Bernfalem, ju beffen Ronige Gottfried von Bouillon ernannt murbe. Außer bem Ronigreich Berufalem entftanben bie Grafichaften Tripolis und Ebeffa und bas Fürftenthum Antiochia, fammtlich nach ber form bes europ.-normann. Lehnfofteme eingerichtet. Unterbeffen batten auf Die Rachricht von ber gludlichen Eroberung Balaftinas ein neues grentherr unter bem Bergog Belf von Baiern in Dentichland und awei anbere in Italien und Franfreich. jufammen an 260000 Mann, fich nach Balafting in Bewegung gefebt; fie gelangten aber blos bie Rleinaffen, mo fie theile burch bie Treulofigfeit griech. Begweifer, theile burch bas Schwert ber Tilrfen umfamen (1101).

Den zweiten Kreuzigs peranlöfte bie 1144 burch bie Affreich ber dießt. Gereiligter und den erfeilente Wiederung Erfeld burch bie Tufter. Die Volgricht von der Archiferung biefer Schaft (1146) verbreitet über ganz Euroda Beführung mich erretzt die gerechte Zeitgaufe, dab am die übergan Beführung mich untfillen zu ichen. Des deht Archiferung in der Geschaft der Gerein der Geschaft von der Geschaf

nachbem er unter vielen Mubfeligfeiten und mit großem Denfchenverluft bis Geleucia gelangt mar, im fluffe Ralbtabnus um, worauf fein Deer jum Theil fich gerftreute, jum Theil unter Friedrich von Commaben mit bem übrigen Rreugheere fich vereinigte. Philipp Auguft und Ris charb, welche 1191 gur Gee anlangten, waren fo gludlich, gemenifchaftlich Acre ober Btolemais ju erobern; aber fie entymeiten fich balb und fehrten einzeln, erft Philipp, bann auch Richard, unberrichteter Gache nach Guropa jurild. Gin neuer Rreugug, ben Papft Innocent III. bon Franfreich aus in Bewegung feste, und welchen ber ftaatefluge Doge Danbolo von Benebig mit Schiffen ju unterftugen berfprach, beabfichtigte feinen Angriff junachft auf Meghpten und von bort aus erft auf Balaftina ju richten, fand aber in ber Umftilrzung bes byzant. Throne und Errichtung bes lat. Raiferreiche ju fruh fein Biel (1204). Done Erfolg munte auch ber Rrieneaug bleiben, welchen, von Innocena aufe neue angeregt, 30000 frang, und 20000 beutiche Enaben unter Anführung von Brieftern unternommen baben follen, um 1213. In Balafting angelangt, tamen fie entweber im Glenbe um ober murben ale Staben nach Megboten pertauft. Dit mehr Glid enbigte ber Rreuging, ju bem honorine III. 1217 ben Konig Anbreas II. von Ungarn ju bewegen vermochte, und ben man gewöhnlich als ben vierten rechnet. Bon ben Ronigen bon Berufalem und Cypern unterftust, eroberte er bas fefte Schlof auf bem Berge Tabor und einige andere fleine Bergfeftungen, fehrte aber foon 1218 nach Saufe gurud. In bemfelben Jahre landete Graf Bilhelm bon Solland, Dereint mit ben Ronigen bon Berufalem und Chpern, in Megnpten. Damiette ward angegriffen und 1219 wirflich erobert; boch balb menbete fich bas Gliid, und Damiette ging 1221 wieber berloren. Diefer Unfall veranlagte ben Babft Sonorius, von Raifer Friedrich II. (f. b.) die Erfüllung feines in ber Jugend gegebenen Berfprechens, einen Rreuging ju unternehmen, erft milb, bann ochieterifch ju forbern. Much unternahm Friedrich 1228 wirflich ben fog. funften Rrengzug und fchlog mit bem Gultan bon Megopten einen gehnjährigen Baffenftillftant, nach welchem ben Chriften Berufalem, Bethlebem und Ragareth nebft einem großen Landfirich ausgeliefert wurben. Cobann feste er fich felbit 1229 in Jerufalem die Romgetrone auf. Doch die driftl. Berrichaft in Balaftina murbe burch neue Angriffe ber Mohammebaner und burch innere Zwietracht immer mehr gerruttet. Enblich ward Berufalem 1244 burch die wilben Chowaresmier erftilrmt und tam wieber unter die Berrichaft ber Gultane von Megppten. Die Reihe ber Belben, Die für Die Rettung bes Beiligen Landes tampften, folog Ronig Ludwig IX. (f. b.), ber Beilige, bon Frantreid, welcher ben fe cheten Greugzug unternahm. Unaufgeforbert bom Bapfie, feinem eigenen religiöfen Beburfniffe folgend, fchiffte er fich Juni 1248, bon 40000 Streitern umgeben, nach Cypern ein, bon wo aus er burch bie Groberung Aeguptens fich ben Beg nach Balaftina ju eröffnen beichlog. Auch gelang es ibm, in ben Befit ber Rufte Megaptene fich ju fegen und Damiette gu erobern. Ale er aber die Groberung Alexandrias vernachläftigte und weiter in Aegnpten vorbrang, um Rairos fich zu bemächtigen, erlitt er eine bebeutenbe Rieberlage bei Daufura. Lubwig gerieth fammt feinem Beere in Gefangenichaft und mußte fich mit fcmerem Belbe lostaufen (1250). Gine zweite Expedition Ronig Ludwig's IX. gegen Tunis 1270, auf welcher er ftarb, wird ale ber fiebente Kreuzzug bezeichnet. Unterdeß ging in Baluftina eine Stadt nach ber andern verloren, Antiochia 1268, Tripolis 1289 und juleht nach belbenmitthiger Gegenwehr Acre (Affre ober Ptolemais), 18. Dai 1291. Tyrus capitulirte, und bie frant. Chriften raumten bas Land. Das eigentliche Biel biefer wei Jahrhunderte bauernben machtigen Unternehmungen, Die Groberung bes Beiligen Lanbes, war bemnach imerreicht geblieben, aber erreicht maren fo mande andere größere Bortheile, die nicht im Blane ber Urheber biefer Bewegung gelegen batten. Zwar batte Europa nabe an 6 Mill. feiner Bewohner burch biefe Blige verloren, Die Fürften hatten gur Erfcmingung ber Rriegetoften ihren Unterthanen fcmere Abgaben auferlegt, fromme Laien ihr But ber Rirche gefchenft, verfauft ober verpfanbet, bie Rlofter fich gemehrt, ber Aberglanbe und Die allgemeine Berarmung fich gefteigert, und por allem batte bie Dadit ber Rirche fich fefter ale je begrundet; aber gugleich murbe and burch bie R. eine engere Berbindung unter ben europ. Bollern vermittelt, burch bie Berarmung bes Abele bie Erbebung bes Burgerftanbes porbereitet, bem Sandelsverfehr burch bie Befanntichaft mit bem Drient neue Bege gebahnt und eine große Daffe neuer Renntniffe und Runfte nach Europa gebracht, fodag ber gegenwartige Buftanb Europas größtentheils als eine mittelbare Folge berfelben bezeichnet werben fann. Bgl. Billen, « Befchichte ber Rrenggiige » (7 Bbe., 2pg. 1807-32); Michaub, «Histoire des croisades» (6 Bbe., Par. 1825-30; beutich, 6 Bbe., Queblinb. 1827-32); berfelbe, aBibliothèque des croisades» (4 Bbe., Bar. 1830); Subel, Gefchichte bes erften Rreuzzune (Ppz. 1841); Rugler, "Studien jur Gefchichte bes zweiten Rrengings" (Stutig. 1866)

78

Artibelfraussteil ober Fornstaupe (Exposismus, meniger richtig Raphanis), high teut oliquo sileres desenditer, im ber Age eichemilia guttertuche Kramferi, medie sich vende funktieleidsbeschiererben, Eingemannenheit des Copies und weiterfin durch Artimpte und Behmungen, ammentlich diesig durch Editumpte von Empfinangsauteren jowie deren Kriecklen, d. h. drumpte und Schmungen, ammentlich diesig durch Editumpte von Empfinangsauteren jowie der Kriecklen, d. d. harmonden, der Schmidter der Angeleit der Angeleit

Rrieg ift ber gewaltsame Rampf zwifchen Bollern und Staaten, auch zwifden feindlichen Barteien in bemfelben Staate. Er entfteht, wenn bie Anertenming bes gegenseitigen Rechteauftanbes (ber Friebe) geftort und burch Unterhandlungen nicht wieber berauftellen ift. R. und Rampf find fast fo alt als bas Denfchengefchlecht und werben wol mir mit biefem berichwinden. Bwar follte nut ber gunehmenben Sumanitat und Civilifation und bem Aufichwunge aller Intereffen ber Bolferwohlfahrt ber R. feltener werben, ba berfelbe biefe Wohlfahrt auf bas tieffit erfculttert und namenlofes Glend mit fich bringt, auch bie Ctaatsopfer, Die er toftet, felbft beim enticheibenbften Giege fchwer zu erfeten find. Doch treten im Ctaateleben immer wieber Berwidelungen ein, beren lojung nur burch bie Baffen bewirft werben tann. Co anertennenemerth baber bie Beftrebungen ber Befellichaft ber Friedenefreunde (f. Friede) in England ihrer reinen 3ber nach find, werben biefe bod an ber Unvolltommenheit menschlicher Buftanbe icheitern, filr welche ber R., wie ein ericutternbes und flarenbes Bewitter, oft fogar beffernd und beilfam wirb. Rur follte er nie um fleinliche politifche ober bynaftifche, fonbern einzig für große und gerechte nationale Intereffen geführt merben. Rach ibren Urfachen und Ameden gibt ce Staaten - und innere (Burger .) R., Cabinets - und Bolfefriege, Eroberunge - und Bertheibigungefriege, Berfaffungs., Unabhängigkeits., Religionskriege u. f. w. Der Filhrung nach unterscheibet man Offensiv- und Defensivkriege, Land- und Seckriege, im Landtriege ben Feld- und Festungskrieg. Das Recht ber Rrieg Bertlarung hat überall bas Ctaatsoberhaupt, in monarchifdjen Ctaaten babon Rriegeherr genannt. 36m liegt es ob, jur Bertheibigung bes Baterlanbes eine Rrieg emacht ju fchaffen. Diefe umfaßt bas Rriegebeer (f. Deer), bie Rriegeflotte (bei Gtaaten am Deere) und alles, mas aus den vorhandenen Sulfequellen an Gelb, Producten, Arbeitsfraften u. f. w. für ben R. verwendet ober aus ihnen gefchaffen wird, 3. B. Feftungen, Borrathe, tednifche Anftalten, Bferbebepote u. f. w. Bei brobenber Rriegegefahr wird für eintretenbe Balle ber Rriegeplan entworfen, oft fcon ebe die Rriegebereitichaft bes heeres befohlen wirb. Der Kriegsplan wird meift bon einem berfammelten Rrieg erath pon höbern Generalen, barunter ber Rriegeminifter und ber Chef bes Generalftabs ber Armee, jumeilen unter Borfit bee Rriegeherrn, feftgestellt und bemnuchft bon einer Commiffion ausgearbeitet. Db ber Rriegeamed burch Angriff (f. Offenfine) ober Bertheibigung (f. Defenfine) am beften au erreichen ift, hangt von ben Berhaltuiffen ber friegführenben Dladite, auch von ber Bolitit ab. 3m allgemeinen ift es vortheilhaft, ben Rriegefdauplat (bas Rriegetheater) in Geinbeeland gu verlegen, auch deshalb, weil dann die Erhaltung bes Deeres theilmeife aus ben Silfsquellen bes Begnere bewirft werden fann. Gin fraftiges Borgeben ftartt bas moralifche Element, Diefen machtigften Bebel großer Erfolge, und gewunt die öffentliche Deinung.

Das Krieg sprincip baf eft gewecklet. Eine Zit lang krefigle das Ermidungsprincip wer, neldehe den 26. nie de Zing 25, alle greing Arbeberen baben sie des Bernichungsprincip durch entligeitende Schläge auf des richtigigte erfannt, weil es am should pum Jiete slifter. Durch Appelenn if eig unt volletn Gettung gedommen. Es kann legen des simmelt genaamt werden, weil dei furger Dauer des K. Sanderweißung um Verlichgemerluß geringer wird. Sie den Bezim der Art eig des all mit gen (Dereutsianen) assentiert ihr sie der der mehr Puntlern, von we die icken beginnen sollen. Der Ausberach der Feindeligkeiter begrächet den Aufgang des K. melder am mit wechfielnen Dereutsianen, Verfeiten med Schadien gestüter wirt, die eine letzte Entlightungsfäschaft (g. B. 1815) oder die Krieg ziege, der eine fiel, kann um zum gereicht werden mad den Arteilen Gereitsigen. Der einstellige der eine auf fiel, kann um zum gereicht werden mad den Arteilen Gereitsigen der eine gestellt geschaft der und gestellt geschaft werden. Rrieg 79

burch bie bollige Riedermerfung bes Begnere. Dagu führt bor allem bie Beflegung und Bertrilmmerung feiner im Felbe ftebenben Streitfrufte, bann bie Eroberung feines Lanbes und bie Befchlagnahme feiner Billequellen. Bis ju biefen angerften Bielen find aber feit Rapoleon wenige R. geführt, biele bagegen burch bie Bolitif abgefdmacht worben, fobaf fich ber Gieger mit halben Erfolgen begnilgte. Die Rriegführung bom rein militarifchen Ctanbpunfte foll nach jenem hochften Refultat ftreben, bas jeboch febr fcmer zu erreichen. Der R. ift bebingt burch viele fdwer ju überichauenbe, noch fdwerer, ja oft unmöglich ju beberrichenbe Berhaltmiffe und Ginfliffe, a. B. bes Rriegefcanplates, ber eigenen und feinblichen Streitfraft, bes Ranmes, ber Beit, ber Berfonlichfeiten, bes moralifchen Clemente, ber Unficherheit aller Rach. richten, bes Bufalle u. f. w. Daber ift bie Rriegführung eine Runft geworben, fitr welche fich feine fitr alle Falle gelteuben Regeln, fonbern nur allgemeine, auf bie jenen Ginfliffen nicht unterworfene Seite bes R. begrundete Grundlehren geben laffen. Denn allerbinge hat ber R. nach feiner, ben feften Gefeten irbifder Berbaltniffe folgenben Ratur auch eine unwaubelbare Geite. Die Rriegelunft foll, auf biefe geftiist, ben wechfelnben Berhaltniffen Rechnung tragend, ben Rriegezwed fo vollständig ale moglich mit ben geringften Opfern erreichen. Rach ber Andführung und Bebentung ber Kriegehandlungen hat man noch ben Groken S., mo bie lettern bie Enticheibung berbeiführen, bon bem Rleinen & untericbieben, beffen Unternehmungen iene vorbereiten und unterftuben, indem fie bem Geguer empfindlichen Abbruch thun nud bem eigenen Scere Giderheit und Bortheile gewähren. Dagn gebort befonbere ber Barteigangerfrieg, in neuefter Beit burch Freifcharen befonders ansgebilbet. Allgemeine Bolldaufgebote tommen nur in Rallen außerfter Roth ale Lanbfturm (f. b.) bor.

Im Berhalten ber Rriegführenden gegeneinander bat fich im Laufe ber Zeit theils berfommlich, theile vollerrechtlich ein gewiffer Rrieg ogebrand für bestimmte galle feftgeftellt, 3. B. gegen bie Ginwohner bee befetten Lanbes, gegen Rriegegefangene (f. b.), Barlamentare, bei Baffenftiff. ftanben, Capitulationen von Truppen oder Feftungen, ob die Befatung mit Rrieg Behren, b. b. mit Baffen, Rabnen und Mingenbem Spiel andzieht ober nicht. Mauche Beere haben auch für fich gemiffe eigenthitmliche Rriegogebrauche; bagu geborte im Mittelalter bas unmittelbar bor bem Rampfe friend abgehaltene Schlachtgebet ber Schweiger und beutichen Landsfnechte. Das Rrieg &g ef drei, nicht mit bem Gelbgefchrei (f. b.) ju verwechfeln, ift ber Schlachtruf beim Angriff, ber im Mittelalter theils national, wie bas Can-Jago! ber Spanier, Caint-George! ber Englander, Montjoie Gaint-Denis! ber Frangofen, theile Gefchlechternf, a. B. Die Belf! Sie Baibling! mar und auch jett noch verschieden ift. Die Truppen bee fraug, Raiferreiche geben mit; Vive l'Empereur! bor; bas ruffifche Surrab! ift in ben meiften Armeen eingeführt worden. Rriegelaften find die Leiftungen, welche bem Lande im R. gufallen: erhöhte Cteuern, Einquartierung, Lieferungen aller Mrt, berftartte Aushebung u. f. w. Die Rriegefoften erachen fich aus ben Debransgaben, welche ber Staat an femein gewöhnlichen Militarbubget geleiftet bat. Unter Eriegefchaben verfteht man ben Berluft und Rachtheil, ben ein R. bem Staat und Bolle gebracht hat. Er entgieht fich aller Berechnung, ift meift febr bebeutenb und fleigt mit ben Dimenfionen bes R. und bem in neuefter Zeit loloffalen Aufwande bon Rriegsmitteln ine Unermeftiche, fo beim Orientfriege und noch mehr bei bem nordamerit. Geeeffione. friege. Die Bunden, welche ein R. bem Rationalbermogen, bem Banbel und ber Induftrie wie ben einzelnen Familien foliggt, beburfen baber langer Zeit gur Beilung. Gine richtige Rriegs. politif wird im Frieden für ben R. alles vorbereiten, ohne Anauferei, aber mit voller Wahrung ber nationalintereffen; fie wird ben R. fo lange ale moglich vermeiben, wenn er aber nothwendig ift, mit hochfter Energie führen, bamit er bon furger Daner und feinen 3med vollftanbig erreicht. Die Kriegetunft bat fich ans ichmachen Anfangen im Laufe ber Jahrhunderte unter bem Ginfluffe nationaler und polit. Berhaltniffe, neuer Rriegsmittel und Baffen, and bee Beitgeiftes und vorherrichender Iheen allmählich bis jum Staudpunfte ber Begenwart entwidelt, welcher durch tedmifche Erfindungen (gezogene Feuerwaffen, Gifenbahnen, Telegraphen) unterflust wird. Den Bang biefer Entwidelung ftellt bie Gefdichte ber Rriegelunft bar. Schon im Alterthum ift aber auch die Kriegofunft theoretifch behandelt und baburch die Kriegewiffen . fchaft begriindet worden. Diefe hat fich mit der weitern Ausbildung ber Rriegführung und ber Rriegomittel in mehrere Zweige getheilt, beren midstigfte bie Organifationolehre, Baffenlehre, Befeftigungolehre, Tattit und Strategie finb. Bu ben eigentlichen Rriegewiffenschaften find noch viele militarifche Bulfemiffenfchaften gefommen: Terrainlehre, Geodafie, Militargeographie u. f. w. Bichtig und lehrreich burch Die Erfahrungen fruherer R. für Die gegenwartigen und fiinf.

tigen ift bor allem bie Rriegsgefchichte. Diefe fchilbert ben Anfang, Berlauf mib Bufammen-

bang ber Kriegklegskenheiten, fiell zweifelshir Tebrischen und nupartniffen Bergleich ber Deutlen sein materwirk der Peraissen am Gelächten lewie des auszu Kriegilistung einer grwiffenheiten Kriel. Die Kriegswiffenheiten sieh dem EMittackspriftellern sein der schieden Lafsschriet worden, allgemein gütze siehet von feinen. Unter den Werten über die Ehrerte des K. sind die von Ercherzeg Kart, Jomini, Claufewip, Beleutini, Willisen und neuerdien die Gelächten von EM Kriegen der vereinen der

Bricgebereitichaft, f. Dobilifirung.

Rriegsgefangene nennt man Colbaten, die fich bem Geinbe nach bergeblichem Wiberftanbe ober aus anbern Urfachen ergeben. In alten Beiten war ihr Los febr hart; fie wurben getobtet ober ju Stlaven gemacht, im Mittelalter nur gegen fcmeres Lofegelb und aubere Bebingungen freigegeben. Erft in ben Rriegen fpaterer Beit begannen bie friegfiihrenben Dadhte ibre Befangenen gegenfeitig ausumechfeln. Daneben blieb aber noch bie fog, Rangion, bas Lofegelb, lange im Gebrauch und war bertragemaßig feftgefest. Co follte 1642 nach bem gwifden ben Raiferlichen und ben Schweben bor Bittau gefchloffenen Cartel ein Gelbmarfchall 20000 Thir., ein gemeiner Reiter 8, ein Mustetier 4 Thir. gablen. Die Auswechselung gefchab einxta aegualitatem cingulorume (mobern ausgebrildt; noch gleichen Chargen). Bei großer Erbitterung wurden und werben guweilen noch, befondere im Sandgemenge, gar feine &. gemacht, wenn auch Befiegte die Baffen bon fich werfen und "Barbon!" rufen. Doch fteben fouft &. bei allen einilifirten Rationen unter bem Coupe bes Bolferrechte, und eine barte Behandlung berfelben, wie fie in England auf ben Schiffen, in Rufland burch Transport nach Gibirien erbulbet worben, gehort gegenwärtig zu ben fdmachvollen Ausnahmen. Buweilen merben R. unter ber Bedingung, in gewiffer Beit nicht gegen ihren Beind ju bienen, entlaffen ober ansgewechfelt. Wird ein unter folder Bedingung Entlaffener bennoch mit ben Baffen wieber gefangen, fo bat er bas Leben berwirft.

Striegemajdinen ber Miten, bon ben Griechen, Maceboniern und Romern erfunden ober berbollfommmet, jum Theil auch im Dittelalter gebrandlich, bienten jum Angriffe fefter Blate ober jum Schlenbern bon Befchoffen. Die Belagerungemafchinen maren Dediverte ober Berftorungemertzeuge. Bu ben erftern gehorten bie offenen Schirme (plutei) aus leichtem Solz, mit Blech ober Gellen ilberzogen, gewöhnlich auf Blodrabern beweglich, jur Dedung ber Schitgen beim Angriff beftimmt, und bie Cturmbader (vinene), niebere, ebenfalle bebedte Lauben, welde die mit Untergrabung ber Mauern oder Ausfüllung ber Graben befchaftigten Manufchaften gegen herabgeworfene Steine und Fenertopfe fduiteten. Gin Cturmbach auf Rabern bief Cdilb. frote (testudo ober auch musculus). Berfiorungemerfgenge maren: ber Mauerbobrer (terebra), ein etwa 5 Boll ftarfer Baum, born mit einem icharfen Cpitbobrer, ber burch ein umgewideltes Geil in einer Rinne umgebreht und jugleich vorwarte geschoben murbe, um bie Fingen fefter Manern gu öffnen und die Steine loder gu madjen; ber Dauerbredjer ober Bibber (aries), auch Sturmbod, ein 60 %, langer Baumftamun mit einem ftarfen Detallfnopfc, gewöhnlich unter einem Sturmbache aufgehangen, ber bon 20-50 Colbaten mit großer Gewalt gegen bie Mauer geftogen ward, um fie niederzufturgen. Er bing nicht felten auch im untern Stodwert eines Banbelthurme (turris), ber, mit Colbaten befett, auf Balgen an die Dauer gebracht murbe, ju welcher jene bann mittele einer Fallbriide (exostra) iibergingen. Es gab Banbelthurme, oft iber 100 &. hod, 20-40 &. ine Gebierte, and mehrern Stodwerten bestehend, aus beren obern bie Krieger burch Pfeilfdiffe bie Belagerten bon ber Dauer ju treiben fuchten, mabrend aus einem ber mittlern Ctodwerfe bie Fallbrilde niebergelaffen murbe, nachdem ein Theil ber Dauer burch ben Sturmbod eingeftitrgt worben mar. Der Sturmbaten (harpago) ober bie Teufelefralle biente gum Ginreifen ber Binnen und Blendwerfe ber Belagerten; Die lettern benutten ben Salen auch, fowie eine an Retten hangenbe Bange (corvus), um bas Sturmgeng ju baden und unwirffam ju machen. Der Bebefaften (tolleno), mit 12-20 Rriegern befest, murbe mittels eines Rrahns auf bie Daner gebracht; bie Cturmbrilde (sambuca), eine Art fliegender Brilde mit einer 50 - 60 &. hoben Leiter swiften einem galgenformigen Berufte, bieute bagu, um auf einem Baffergraben an und auf bie Mauer ju tommen. Die zweite Sauptgattung ber R., Die Chiefe- und Berfgeuge, maren bie Ratapulten (f. b.) und Balliften (f. b.). Befonbere erfindungereich fur &. war bei ber Bertheibigung von Sprafus, 214-212 v. Chr., ber berühmte Archimebes. Ueber R. haben bei ben Alten anerft Beron und Biton gefchrieben; unter Auguftus batte Bitrub bie Auflicht über bie &. Bon ben Renern ftellte namentlich Juft. Lipfine forgfältige Unterfuchungen über biefen Gegenstand an, ben auch Raifer Rapoleon III, grundlich unterfuchen lieft,

Rriegerecht im allgemeinen bezeichnet bie bem Militar ale befonderer Berichtoftand eigene Befetgebung, gegrundet auf beftimmte Rriegegefete. Diefe umfaffen alle Borichriften gur Aufrechthaltung ber Ordnung, Disciplin und Gubordination beim Militar, fowie Die Strafen. welche ber Uebertretung ber Befebe folgen. Die altern Rriegogefete maren in fog, Artifelebriefe ansammengefaßt. Golde gibt es unter anderm von Rarl bem Rühnen von Burgund, Raifer Marimilian I. und II., Buftan Abolf von Schweben. Auch Ballenftein's 1617 gegebenes Reiterrecht gehort hierher, ift aber nicht von diefem, fonbern fcon 1570 von Lagarue von Schwendi verfafit. Begenwartig beigen fie Rriegeartifel und beziehen fich auf bas Berhalten bee Golbaten im Rriege wie im Frieden. Das R. bat fich bei ben berichiebenen Berren mannichfaltig geftaltet. 3m Alterthum mar es befonbere bei ben Romern fehr ftreng; es gab aufer ber Tobeeftrafe burch Enthaupten ober Rreuzigen bas Decimiren (f. b.), Ehrenftrafen und forperliche Bilchtigung. Bahrend bes Mittelaltere wurden erft pon ben beutiden Raifern wieber Rriegegefebe erlaffen. Das R. ber neuern Beit ift im 16, und 17, Jahrb, entftanben und mit aunehmenber Civilifation immer bumaner geworben. Roch im 18. Jahrh, maren bie Strafen febr graufam. Schläge mit Stoden ober mit ber Rlinge (Fuchtel), bei ber Cavalerie mit ben Steigriemen, auf Schiffen mit einem Stild Tan, murben auch obne gerichtliches Rerfabren angewendet; bas Spiefruthenlaufen (f. b.) war noch üblich bis in bas 19. Jahrh. hinein. Jest find torperliche Buchtigungen fat überall abgeschafft; man sucht mehr burch Erwedung bes Ehrgefuhle ale burch Strafen zu wirfen. Diese zerfallen im neuern R. in Dieseiplinar- und gerichtlich ju berhangenbe Strafen. Erftere werben bon ben Borgefetten nach ber mit ihrer Function berfultpften Disciplinarftrafgewalt perbanat. Der Militargerichtebarfeit find alle activen und ingetiven Offiziere, alle Golbaten und Militarbeamten unterworfen. Man untericheibet eine hobere und niebere Gerichtebarfeit, theile nach bem Range bee Befchulbigten, theile nach feinem Bergeben ober Berbrechen. Lettere werben ale militarifche ober nichtmilitarifche (gemeine) Berbrochen bezeichnet, die Strafen in militarifche ober bilrgerliche getrennt. Bilrgerliche Strafen werden für gemeine Berbrechen ober Uebertretung polizeilicher Borfdriften nach ben allgemeinen lanbesgefeben ansgefprochen, fie muffen aber gegen Golbaten in militarifche Strafen verwandelt (s. B. Gelbftrafe in Arreftftrafe) ober ber Colbat erft aus bem Militarftanbe entfernt werben. Ihrem Wefen nach gerfallen bie militarifchen Strafen in Tobes, Freibeite ., Ehren - und fleinere Disciplinarftrafen, wie Strafwachen, Strafarbeit u. f. w. Die militarifche Tobeeftrafe ift bas Ericiefen. Die Freiheitoftrafen werben in ben Beeren verfchieben abgebuft, in einigen auch auf mancherlei Beife verfcharft, 3. B. burch finftere Arreftlocale, Entziehung warmer Speifen, Schließung in Eisen u. f. w. Körperliche Zuchtigung ift auf wenige Fälle beschränkt und barf 3. B. in der preuß. Armee nur gegen Individuen angewendet werben, die wegen eines Berbrechens in die zweite Rlaffe bes Golbatenftanbes verfett finb. Das Berichteberfahren ift in ben Beeren berfdieben. Benn ber Berichteberr bon einem Berbrechen im Bereich feiner Gerichtsbarfeit Remitnig erhalt, fo orbnet er guerft bie Unterfuchung burch ein Unterfuchungegericht an. Dann wird auf Grund berfelben ein Rriegegericht borfchriftemaftig befest, welches nach Berlefung ber Meten und flaffenweifer Abftimmung ber Richter ben Spruch fallt. In einigen Armeen wird bas Gericht bei einem Met boberer Berichtsbarfeit porjugeweife Rriegegericht, fitr bie niebere aber Standgericht genannt. Der Spruch wird nach bein Strafmaß entweber bon bein Berichteherrn ober einer hohern Inftang, bei Tobeeftrafe nur bom Landesherrn bestätigt. Das friihere Jus gladii ber Regimenteinhaber ift abgefchafft und wird nur in befondern Kriegefällen ben Armeecommandanten berlieben. Diefe erhalten im Rriege ober bei brobenden innern Befahren auch bas Recht, über einzelne Stabte, namentlich Feftungen, ober gange Brobingen bas Stanbrecht (ben Belagerungsguftanb, f. b.) gu berhangen und ba-burch auch bie burgerliche Bewölkerung bem R. gu unterwerfen. Der oberfte Gerichtshof für bas Beer, jugleich Inftang für ftreitige Falle und begutachtenbe Beborbe in friegerechtlichen Fragen, beift Generalaubitorigt.

Rriegeidulen, f. Marine.

Artim ober Krym jögft ein Halbinfe Eilensflands, die den wichtigken Ledit des Gomerrennensk Camerin (). d.) diese nur das als gekalisiel Caurien beziehart wird. Die "hängt nur durch die flore sommer den Verredy jusissen den Gesporten und Nowlschen der nechte beden Ausers durch die Camerine von Verreig aber die Gesporten und Nowlsche die erholde beden Ausers durch die Camerine von Verreig die der die Verreigen Keftlande zusenweise der die Verreigen der die die Verreigen keftenweigeitsel kefte Nie der die Verreigen der die Verreigen der die Gesportische State Nie Ledies der die Verreigen der die Verreigen der die Verreigen keften die Verreigen der der die Verreigen der der die Verreigen der die Verreigen der die Verreigen der die Verrei bie R. noch bie griech, Salbinfel Morea an Rugunglichfeit übertrifft. Mu ber Meerenge von Bertich, gegenitber ben außerften Borhoben bee Rautafue, erhebt fich bas Taurifche Berg. land, welches unter bem uneigentlichen Ramen Baila, b. h. Alpengebirge, fteil aus bem Deere auffteigt, die gange Gubtufte ummallt und fich nordmarte in mehrern reichbewalbeten und burch anmuthige Thaler getrennten Barallelletten verbreitet, bie ce fich mit fanften Borhoben in beit einformigen Steppenflachen verliert, welche ben bei weitem größten Theil ber Balbinfel einnehmen. Die fühlichfte Rette ift bie bochfte und bat ihren Culminationepunft in bem 4740 %. hoben Tichabnrbagh, b. f. ber Beltberg (Mons Trapezus ber Atten), welcher ale ein riefiger Tafelberg bas Gange beberricht und viele große und tiefe Boblen bilbet, beren einige bas gange Jahr binburch mit Gis gefüllt find. Rur biefer gebirgige Guben ift es, welchem bie R. ben Ruf eines bee fconften und pittoreefeften Lanber ber Erbe perbauft. Die Thaler gieben fich theile ale eine Selfengaffen aufmarte, theile meiten fie fich au Thalmulben and ober runben fich ju Thalleffeln ab, find bon fleinen Fluffen und Baden burchfreugt, überaus fruchtbar, bortrefflich angebaut und erfreuen fich, wie der gange Guben, bes berrlichften Rlimas und ber fconften fubtropifchen Begetation. In ihnen und an ben Gelfenbangen liegen malerifch bie tatar. Dorfer, hier ein griech. Rlofter, bort eine tator. Mofdiee; bier ertlimmt eine wirfliche Felfentreppe mit ausgehauenen Stufen Die Bobe, bort blidt aus boben Bergwiefen eine reigende Schweigerei hervor; hier erheben fich Thurme und Trummer bon Beften ber Borgeit, bort entguden pruchtige Landfite und Luftichloffer ruff. Großen mit herrlichen Dlibenhainen, Dbft - und Weingarten ben Blid. Reichlichen Ertrag gibt bie Bestellung ber Meder an Getreibe, Birfe und Tabad, fowie die Cultur ber Beinreben, Die man aus Burgund, Champagne und Borbeaux, bom Rhein, aus Ungarn, Spanien, Bortugal und Mabeira hierher berpflangt bat, und bie namentlich bei Subat und Roos vortrefflichen Wein, überall bie toftlichften Tafeltrauben liefern. In ben Garten gieht man Mepfel, Birnen, Bflaumen, Apritofen, Bfirfiche, Delonen, Arbufen, Die feinften Bentilfe, Feigen, Manbeln, Grangten und felbft Draugen, Die Blumen aller Bouen, Dipre ten und Copreffen, wie man fie felbft in Andalufien nicht findet. Rug . und Maulbeerbaume find febr gewöhnlich. Reben biefem Ader. Garten. Bein. und Dbitbau, perbunden mit bem reichlichen Bewinn bon Bonig , Badis und Geibe, ift auch bie Rindviehe, Pferbe- und Chafjudgt erheblich, und namentlich verbienen bie fehr beliebten fraufen gammerfelle bon glangend grauer und fdmarger Farbe Ermahnung, welche unter bem Ramen ber Merluichti ober frimfchen Baranten im Sandel befannt find. 3m Gegenfate ju ber an Brobucten und Raturichonbeiten. an Ctabten, Bafen und Schlöffern fo reichen Berggegend bilbet ber norbl. Theil ber it. eine obe und traurige Steppenlanbichaft, eine Fortfetung ber Rogaifden Steppe, maffers und holgarm, größtentheils mit magerm, jum Aderbaue untauglichen Boben, beffen gablreiche Calgaritube und Galgfeen andeuten, daß bas Meer in alter Beit einen großen Theil ber Salbinfel bebedt hat, und bie durch ihre Musbuuftung bie Luft verderben. Letteres gilt namentlich auch bon bem jog. Faulen Deere ober Giwaich, einem Theile bee Mjowichen Meeres (f. b.), welcher binter ber langen, fchmalen Landzunge von Arabat (f. b.) einbringt und nur burch ben 3fthmus von Berrtop bon bem jum Schmargen Deere gehörigen Tobten Meere getrenut mirb. Die Sanptftabt ber R. ift Gimferopol (f. b.). Angerbem find zu bemerten : Cemaftopol (f. b.), ber michtigfte Rriegohafen bes gangen Comargen Meeres (f. b.), Baftidifarai (f. b.), bie alte Refibrugftabt bee Tataren-Rhans, und bie Bafen Enpatoria (f. b.) ober Jewpatorija, auch Roslow genannt, Balatlawa (f. b.), Jalta, Gubat, Feobofia (f. b.) ober Raffa und Hertich (f. b.) mit ber Feftung Benitale. Berithmt find ferner ber Landfit Rifita mit einem prachtigen faifert. Barten, wo bas Bflangenreich in feiner gangen Fulle und Schonbeit prangt, mit einem bent Aubenten Linne's geweihten Tempel und einer berrlichen Musficht; ferner bas tatar, Gelfenbori Mupta (f. b.) mit bem im goth. Stile erbauten Brachtichloffe bee Grafen Borongow und mit einem ber fconften Garten Europas; ber Landity Drianda, einft ber Lieblingeaufeuthalt bee Raifere Alexander, mit berrlichem Bart und einem in phantaftifd - morgenland. Stile erbanten Luftichloffe. Ueber ben fog. Krimtrieg, f. Drientfrieg.

Arthytu der Sugjing der wahran fatten (frang, Crèchen), ho genamut zum Antenten an der Krippe, im wocker voll Schrindstich schigt, meut man die Affalten, weich sei ist die Sünginger und Keinern Kinder der arkeitenden Klaffe (bis zum zweiten Lichensjahre) betimmt sind, um diefen für die Zeit, wo die Wilkerte voll tägliche geder erwerben mitflen, ein gefundes Untertommen und mittletiche Bilder zu verschaften. Die erfie Affalt die ferten Arten Zu-Ritglich eines Gemitt für Alwerbensagsanglaten, im Paris 1844 im Krein. Umerführt wurde beite erfie Erfeige namentlich von der Ferzegin Schen von Schenn. Schan 1821 befanden fich Rrifdna Rritias

im Depart. Seine 24 R., von benen allein auf Baris 18 tamen, und biefe batten bis babin ben bavon Bebrauch machenben Meltern 800000 Arbeitetage eingebracht, ungerechnet bie Coulverfammiffe, welche baburch ben altern, jur Rinderpflege fo oft verwendeten Beichwiftern erfpart murben. Balb folgten andere Ctabte bem Beifpiele bon Baris, jumal ba bie frang. Regierung und einzelne Gemeinden Ginrichtungen biefer Art bedeutend unterfiliten. In Deutschland mar es Bien, welches 1849 guerft bie beriffmt geworbene Rrippe gu Breitenfeld ine Leben rief, ber bald andere nachfolgten. In Dreeben murbe 1851 eine Rrippe in Berbinbung mit einer Bewahranftalt eröffnet. Gegenwärtig haben faft bie meiften großen Ctabte Cauglingsbewahranftalten aufzuweisen. Gewöhnlich find mobithatige Bereine Die Stifter biefer Buftitute und hochgeftellte Berfonen ibre Beiditter. Die Ginrichtung ift faft überall biefelbe. Die Muftalt bleibt uur bes Conntage gefchloffen. Am Morgen jeben Wochentage übergibt bie Mutter ihr Rind ber Auftalt und holt es abende mieber ab. Dafite hat fie entweber gar feine Entichabigung ju leiften ober bochftens einen fleinen Beitrag, in Baris taglich 6-12 Cous, in London 3 Bence, in Dreeben 1 Rgr., in Wien 3 Rr. Das Rind wird in ber Auftalt gepflegt, befchäftigt, befoftigt, gebabet, oft auch fogar befonbere gefleibet. Rrante Rinber bleiben natürlich ausgefchloffen. Es ift einleuchtend, bag burch folche Ginrichtung nicht nur ber arbeitfamen und mirflich unterftilbungewilrdigen Bolleflaffe eine fehr große Erleichterung, Zeit- und Gelberfparniß bereitet wirb, fondern es werben auch die Rinder felbit por Bermabrlofung, Unreinlichfeit, Bertrippelung, Ungliidefällen aller Art, die ihnen in ben Banben unberftandiger Pfleger guftogen tonnten, am ficherften bewahrt. Bal, aufter ben frang, Schriften von Marbean und b'Escobea: Belm. . Ginige Borte fiber R. . (Wien 1851); berfelbe, . Die Rrippe in Breiteufelb gu Bien . (Epg. 1851).

Rrifding, f. Inbifche Religion.

Kriffig, eine febr alte und reiche, füldensflich von Arloßi gefogene Stadd in Phoeis, von welder der Kriffüliche Weretwien, der jeige Bussen von Salona, seinen Namen erhielt, in der Andie der der kriffo der Esperial von der Esperial, oderfald der off fällichist mit übe für dentlich gehaltenen Sadd Kriffsa, wurde gerinnal insige der Beirläungen derfa Albgaben, der fie sich gegen den Arbeit Wellfabernehe natze une Sachulen sowenn ellen, erifielte und der Kriffig.

mern liegen, bon benen noch jest mehrere fich borfinden.

Kriffige, ber gewaltsamste unter ben sog. Derifig Tyrannen in Athen, ftammte aus einer angeschenen Familie, ju ber auch Plato gefiete, erhielt unter ber Leitung bes Sophisten Gorgias

morning Gods

Rittisanta nennt man feit Kant (f. b.) beigenigs philed Arufart, vermöge bern alles Silfen tilsen bis Monte der Dinge feine Brigheit non enter grimblidenes Winfeld in die Vongsinge ber menfolichen Erfennisis entlehet, durch neldse voir zu unfern erzeten wissenschaftlichen bei der Britanisis entlehet, durch neldse voir zu untern erzeten wissenschaftlichen bei der Der Re unterfolder tilse diener des von Degmanktungs (f. D. og m.), welder zwer Life Grundstige auffallt, die aber nicht Sich batten, andererfeits bom Erfenisismus (f. Erfejfis), nelder zwer die Kriterfeinsfight is der bogmanissen Germbilder insteht, ohne

jeboch im Stande gu fein, bas wirflich Gefte an bie Stelle gu feben. Rritif beißt junachft bie Beurtheilung und Brufung eines Gegenftanbes, befonbere wenn fie griindlich und ausgeführt ift; baun bie Sabigfeit ober Runft ber Beurtheilung gewiffer Begenftanbe, und endlich Die Biffenfchaft fur Die Beurtheilung berfelben ober bie wiffenfchaftliche Darftellung ber aus ber Ratur eines Begenftanbes bervorgebenben Regeln, nach welchen feme Bahrbeit beurtheilt werben tann. Rant und feine Schiller gaben bem Ramen ber philofophis fchen R. eine bie babin ungewöhnliche Bebeutung baburd, bag fie ihn auf bie Brufung bes Erfenntniftvermogens ober auf die Unterfuchung beffen, was bem Menfchen überhanpt zu erfenneu möglich fei, bezogen, und unterschieben in ber Philosophie eine tritifche Dethobe ober ben Rritieisums (f. b.) bon ber bogmatifchen und bon ber fleptifchen. Die biftorifche ft. begiebt fich auf die Wirflichfeit außerer Thatfachen und ihre burch Erfahrung erfennbare Befchaffenbeit und bat es mit ber Unterfuchung ber Echtheit ober Authenticitat gewiffer, befondere fchriftlicher Beugniffe ju thun. Dit ihr fleht in genauer Berbindung Die philologifche R., Die Brilfung ber fdriftlichen Dentmaler, porguglich bes Alterthums, welche bie bopvelte Aufaabe bat, entweber die Echtheit ganger Berfe in Begiebung auf einen genannten Berfaffer ju unterfuchen, ober bie Richtigfeit einzelner Borter und ibrer Berbindung zu einem Cate festzuftellen, in melder Sinficht fie auch, wenn bas ablichtlich ober burch Irrthum Berborbene burch bloge Conjectur (f. b.) wiederherzuftellen ift, Conjecturalfritit genannt wirb. Erfteres nennt man die bobere, letteres bie niebere R. Die bobere R. geht bei ber Untersuchung ber Echtheit einer Schrift entweder bon außern Umftanden, bon Beugniffen anderer u. f. w., ober bon innern und wefentlichen Beziehungen, b. b. bon Inhalt, Beift, Sprache und Stil ber Cdrift felbft aus. 3m erftern galle beift fie aufere ober biplomatifde, im lettern innere &. Diefe philologifdje R., welche in Berbindung mit ber Auslegungefunft ober Interpretation einen Beftanb. theil ber bobern Bhilologie ausmacht, ift, mas bie altelaffifche Literatur betrifft, im 17. Jahrh. namentlich durch den Englander R. Beutlen, in neuerer Beit unter ben Deutschen borguglich burch &. A. Bolf, G. Dermann, Ladmann u. a. auf einen hoben Grad ber Bollfommenheit gebracht worben. Lachmann, Die Gebrüber Grimm, Graff, Benede, Saupt, Bfeiffer, Millenhoff, Solumann, Badermagel u. a. haben biefe a. auch auf die altbeutiche Literatur augewendet. — Die Runft tritit untersucht ben immern, idealen oder aftetifden Berth bes Aunftwerte und heißt infofern afthet ifche R., ober beurtheilt nur die außere forperliche und medjanifche Bearbeitung, die regelmugige Unwendung ber Bertzeuge und Darftellumenittel ber Runft ober eines Gewerbes und heißt bann tednifde R. Der grunbliche Rrititer und Runftrichter unterfcheibet fich bon bem Rrititafter ober Afterfritifer, beffen Urtheil ohne objectiven Grund und ohne Rothwendigfeit ift, ober fich auf willfürliche ober conventionelle Gefete, ober endlich mur auf Rleinigfeiten und anfcheinenbe Fehler grundet und somit nicht die Ratur ber Gache, fonbern fein individuelles Befferwiffenwollen geltend macht. Colche und abnliche Rebler baben bem

Ramen ber R. fowie bem Befchafte bee Rritifirens eine verbachtige Bebeutung gegeben. Der afthetifchen R. ift ihrem gangen Charafter nach bermanbt bie fittliche R., Die fich auf ben Berth ber Gefinnungen und Sandlungen begiebt und in ber Ethil ihre Saltepunfte findet, mie bie afthetifche R. in ber Aefthetif.

Rroaten als befondere Truppengattung tommen mahrend bes Dreifigjahrigen Rriege in ben öfterr. heeren bor, und zwar ale leichte Reiterei. Diefe maren aber nicht allein aus ben Bewohnern Rroatiens (f. b.) und anbern fitbflaw. Stammen genommen, fonbern auch aus ben Maggaren und infofern gleichbebeutend mit Sufaren. Bei Breitenfelb fampften fünf Regimenter R. unter Ifolani. Begen ihrer Rriegebrauchbarfeit fuchte man in Franfreich ju jener Beit eine ahnliche Truppe unter bem Ramen Cravates ju organifiren. Diefelbe entfprach aber bem 3mede micht, war auch uoch ju fcmer (mit Selm und Rilrag) bewaffnet. Chater, im 18. 3abrb., namentlich im Giebenjahrigen Rriege, treten bie R. nur als leichte Infanterie auf, welche wenig biscipfinirt mar, aber im Rleinen Rriege treffliche Dienfte leiftete. Gie bilbeten Freicorps, welche min nach bestimmten Begirten organifirt und umiformirt murben. Die jebigen Grengregimenter bes öfterr. Derres werben wegen ihrer Rationalität mol auch noch R. genannt, boch ift biefe Bezeichnung nicht officiell. Gie haben fibrigens, nach ofterr. Benguiß, viel bon ihrer frubern Braudibarteit verloren, feit fie ihre eigenthümliche Fechtweife gegen bas Reglement ber übrigen

Infanterie aufgeben mußten.

Rroatien, ein Ronigreich ber öfterr. Monarchie, bilbet mit Clamonien (f. b.) aufammen ein tigenes Rronland, bas im R. von Steiermart und Ungarn, im D. und G. von ber Militargrenze, im B. von dem Abriatischen Meere, Krain und Striermart begrenzt wird und einen Flächeninhalt von 350 Q.-M. umschließt, wovon 179 auf bas eigentliche K. (nämlich die Comitate Agram, Barasbin, Rrent und Finme) und 171 auf Clamonien (b. i. auf Die Comitate Bozegg, Gffet und Sprmien) entfallen. R. wird bon niebrigen, meift ftartbewalbeten Mudaufern ber Steiermartifchen und Rrainer Alben und mehrern recht fruchtbaren Thalern burchaogen und bon ber Cave mit ber Rulpa, ber Drave mit ber Dur bewäffert. Das Rlima ift bei ber gwar fiiblidern, aber höhern und ben Alpen benachbarten Lage nicht marmer ale in ben angrengenben Theilen bon Ungarn, im gangen febr milb und in R. weit gefünder ale in Glawonien. Die Bevölferung belief fich (ohne Militar) nach ber Bablung vom 31. Det. 1857 auf 876009 Geelen (434744 mannlich und 441265 weiblich), nämlich 544378 in R. und 331631 in Clawonien, und marb für Aufang 1864 auf 942000 Individuen berechnet. Die Ginwohner leben in 9 Stabten, 60 Martifleden und 3025 Dorfern; fie gehoren in R. ber froat., in Clamonien ber ferb. (flawonifchen) Rationalität an. Augerbem gahlt man etwa 25000 Deutiche, 13000 Raggaren, 6-7000 Czechen und Clowaten, 500 Italiener (in Finne), 1700 Bigenner und mehr ale 5000 3fraeliten. Borberrichenbe Confeffionen find bie romifch statholifde und bie griechifch-orientalifche, von benen bie erftere unter bem Ergbifchofe von Agram und brei Bifchofen, bie lettere, welche etwa 130000 Muhanger gahlt, unter bem Batriarden gu Carlowis und brei Bifchofen fteht. Aderbau und Beineultur find Sauptnahrungezweige. Dbft und Raftanien werben in Menge gewonnen, im Litorale felbft Gubfruchte. Der Ertrag an Bein beträgt burchconittlich 3,6 Mill. wiener Gimer jabrlich. Etwa ein Drittel bes Areals ift mit Balbungen bebatt, beren portreffliches Bauhola indeffen noch wenig benutt wirb. Die Biebaucht erfahrt feine himreichende Bflege. 3m Oct. 1857 murben 130359 Pferbe, 356622 Rinber, 194668 Schafe, 28781 Biegen und 417096 Schweine gegablt. Mintralerzeugniffe findet man nur wenige, und bie Schwefels und Roblenwerte zu Rababoje und bas Rupfers und Gifenwert zu Ruba find bie einzigen Bergwerfounternehnungen. Debrere ausgezeichnete Beil ., insbefondere Schwefelquellen hat bas Barasbiner Comitat (wie ju Krapina, Toplice n. f. w.) aufzuweifen, Die gewerbliche Thatigfeit befindet fich noch auf einer fehr niebrigen Stufe; blos im fiumaner Bebiete regt fich entichiebener bas induftrielle Leben, wo namentlich ber Chiffbau, bie Rheberei, bie Bapier - und Leberfabrifation und Delblbereitung bie Quellen bee Wohlftanbee bilben. Die bebeutenbften Blate bes Sanbels, ber befonbere Getreibe, Bein und Solg ausführt, find bie Greihafen Fiume, Ranftabt und Agram. Der innere Bertehr wird hauptfachlich burch bie bei Strinbrild an ber mien triefter Strede abzweigenbe Gifenbahn nach Mgram, Giffet und Rarlfabt fowie burch bie bon bem letigenannten Orte ausgehenben Commerzialftragen geforbert, namlich burch bie funftreich angelegte Luifenftrafe, Die 12 DR. lauge, faft gang in Welfen gehauene Rarolinenftrage und die Jofephinenftrage, bon welchen die zwei erften nach Fiume, Die britte nach Bengg führt. Den Mittelpunft ber geiftigen Cultur bilbet bie Sauptftabt Agram (i. b.), wo fich eine fühflam. Atabemie ber Biffenfchaften und Runfte (im 3an. 1866 errichtet),

Aroatien.

eine Laudwirthichaftsgefüllichaft, Bereine für Literatur und Geschichte und als höhere Lebranftalt eine Rechtsatademie befinden. Genit bestehen im gangen Canbe beri theo. Cominere, ciche Comment, von Artolitation, 488 offentlich Vollectuffen ber fichtlich ber fichtlichte 1863 mit 24283 faulbrinden-

ben Rinbern gegeniber 76205 foulfabigen Rinbern), eine fand und forftwirthichaftliche Schule (in Breub) und zwei nautische Schulen.

86

Die Berfaffung R.s und Glawoniens berubt auf bem tafferl, Batente bom 7. April 1850 und verfchiebenen altern und neuern Gefeten. Die gefetgebenbe Gewalt in Landedfachen wird bom Raifer unter Mitwirfung bes Lanbtags ausgelibt, beffen Bufammenfebung noch nicht befinitib geregelt ift. Rach ber proviforifchen Bablordnung bom 24. Dai 1865 befteht ber Land. tag, unter bem Borfibe bes Banus, aus bem Ergbifchofe bon Mgram, bem Detropoliten bon Carlowis, ben Bifchofen, bem Bicefapitan bes Landes, ben großjährigen Dagnaten (Gürften, Grafen und Freiherren), ben Dbergefpanen und bem Comes von Turopolje, aus 108 Deputirten ber Comitate, freien Diffricte, Stubte und bebeutenbern Gemeinden, ane 11 Deputirten ber Domfavitel, Confiftorien und beguterten griech. Rlofter und 1 Deputirten ber Atabemie ber Biffenichaften. In ben Comitaten ift bie Babl jubirect, in ben Stabten birect. Deputirter tann olnte Untericied bee Stanbes ieber Panbesangeborige bee fath, ober griech. prient. Glaubensbefenntniffes fein, wenn er nur fdriftsundig ift und bas 24. 3. jurudaclegt bat. Wenn es fich um ftanterechtliche Fragen hanbelt, fo ericheinen auf bem Laubtage auch bie Deputirten aus ber troatifd . flawonifden Militargrenge (f. b.). In bas Abgeordnetenhaus bes öfterr. Reicherathe foll bas Land neun Bertreter entfenben. Betreffs ber Bermaltung befigt R. und Glamonien eine befondere Softanglei in Bien, welcher bie Stellung eines Minifteriums gutommt, und ber bie innern Angelegenheiten, Enfins und Unterricht, Gewerbefachen, Landescultur und abminiftrative Buftigangelegenheiten überwiefen find. (G. Defterreich.) Unter biefer fteht ale polit. Dberbeborbe ber Statthaltereirath in Maram, mit bem Banus an ber Spite. Diefem find wieber ale Abminiftrativitellen Die Comitatebehörden in ben fieben Comitaten, in Die bas Land eingetheilt, und bie Magiftrate ber nem fonial. Freiftabte unmittelbar untergeorduet. Der Borftand jeber Comitatebehörbe ift ber bom Paubesberrn ernannte Oberacipan, bem eine Comitatevertretung (Clupichtina) jur Geite fteht. Much find ihm die unterften polit. Beborben, nämlich die 57 Stublrichteramter, untergeordnet, welche überbies bie Rechtsoffege in erfter Infigna ausgenüben baben. Anbere Berichte erfter Juftang find Die Ctadtgerichte und Die (collegialifch organifirten) Comitategerichte. tafein. Gerichtehol aweiter Inftang ift bie Banaltafel in Agram, und ale hochftes Gericht fungirt bie Septemviraltafel ebenba. Die Finangvermaltung bes Lanbes wirb von ber Finang-Lanbes. birection in Agram geleitet, unter welcher vier Finang-Begirtebirectionen fteben, bon benen wieber 42 Steueramter abbangen. In Militarfachen ficht &. und Clamonien unter bem Landes General. commando in Agram und ftellt jur ofterr, Armce amei Infanterie- und zwei Ulanenregimenter.

9. mit Ginichluft ber frogt. Militargrenze und von Türfifch-Arogtien, b. i. bem nordweftl. Theile bon Boonien, war in fruhefter Beit bon ben Bannoniern bewohnt, nach beren Befiegung burch bie Romer unter Muguftus bas Pand eine Browing bon 3Unrien murbe. 489 murbe es von ben Ditgothen eingenommen und gehorte nun gu beren Reiche in Italien, bie ce 535 Raifer Juftinian wieber eroberte. Dierauf unterlag es ber Gewalt ber Avaren, bis endlich 640 bie & roaten (Chromaten, Chormaten ober Sormaten, b. i. Bewohner ber Rarpaten ale bes einftigen Sauptfines ber flam. Stämme) bafelbft einwanderten und bem Lande feinen heutigen Ramen gaben. Gie geriethen nach laugen Rampfen im 8. Jahrh. unter bie Berrichaft ber frant. Ronige, unterwarfen fich 864 bem bujant. Raifer, machten fich aber fpater wieber unabhangig und bilbeten ein felbftanbiges Reich. Dies theilte fich nachmale in zwei Sauptgebiete, namlich in bas balmatifche Riiftenland und in die gwifchen Drabe und Cabe gelegene Brobing, welche 892 Braglam ale Bafall bes beutichen Ronige Arnulf befag, Die aber alebaib in Die Sanbe ber Ungarn fiel, bon benen fie fich unter ber ftfirmifden Regierung Ronig Calomo's wieber frei machte. Die Beberricher R.s, bas ale Lehnsttaat bes Bygantinifchen Reichs im 9. Jahrh. ju einem mach: tigen und blübenben Reiche emporgewachsen, balb aber infolge innerer Briege und bes Rampfes mit Benedig um die Ruftenftabte verfallen mar, nahmen feit 994 ben Titel ber Ronige bon R. au, ben fie um 1050 mit bem ber Rouige bon Dalmatien vertaufchten. Zwonimir Demetrius, borber bloe Ban von R., entgog fich, von feiner Ration 1075 jum Ronige gewählt, ber Lebnehobeit bee bogant. Raifere, unterwarf fich bem Baufte und erhielt von Gregor VII. ben Ronigetitel beftätigt. Als mit feinem Tobe 1089 bas fonial. Gefchiecht ausftarb und groke Birren in R. eutftanben, eroberte ber ungar, Ronig Labiflam I. 1091 bae Land bie jur Cave, ichlug es jur ungar. Krone und theilte es in Comitate. Rach feinem Tobe verfuchte R. fich ber ungar.

Rrobo

Berrichaft ju entziehen, murbe aber burch Ronig Roloman 1097 juruderobert, bem fich 1102 and die übrigen, bon ben Ungarn bieber noch nicht befiegten Kroaten unterwarfen. Bierauf hatte bas land unter beffen Gohne Stephan wieber biel bon ben Benetianern gu leiben, bis ber Gieg bei Rarg 1117 ju Gumften beffelben eutschieb. Dagegen eroberte 1168 ber griech, Raifer. angeblich ju Gunften feines Comiegerfohnes Bela, bes Ronige bon Ungarn, faft bas gange ganb, und erft nach bee Raifere Tobe tam es burch Groberung an Bela und fo wieber an Ungarn. Bierauf behanptete es ale Ronigreich R. und Dalmatien einige Beit eine giemlich unabhangige Stellung. 1300 unterwarf es fich Ronig Rarl bon Sicilien, ber 1309 ben Thron bou Ungarn beftieg und R. wieber mit biefem Reiche vereinigte. Cobann murbe es 1342 burch Ronig Lubwig I. nebft Dalmatien und Glamonien mit Giebenbfirgen bereinigt und tam fo unter bie unmittelbare Berrichaft ber Ungarn. Fortan banfig ein Gegenftand bee Streites gwifchen Ungarn und Benedig, bennruhigten bas Land nach ber Mitte bes 15. Jahrh, faft fortmabrent auch bie Titrten. Rachbem Ronig Ferdinand I. aus bem Saufe Sabeburg-Defterreich 1526 jum Ronig bon Ungarn ermablt worden mar, bulbigten ibm 1527 auch bie froat. Ctanbe. 1592 eroberten bie Titrten die Feftung Biface in R., die nebft einigen umliegenden Orten, wie Berbir, Dubicga u. f. w., feitbem bas Ellrtifche R. (ein Ganbichat von Boonien) bitbete, Die eigentliche Grenze murde aber erft 1699 burch ben Carlowiczer Frieden bestimmt, in welchem ber Gultan alles Land jenfeit ber Unna an bas oferreichifche R. abtrat. Das Rroatifche Litorale murbe 1717 ju ber faifert, beutich froat, Banbeisgefellicaft ober jum ofterr, Litorale gefchlagen, blieb aber unter ber Gefpanicaft Agram bis 1776, me bas Litorale aufgehoben, ber Straud in brei Comitate vertheilt und wieber mit R. vereinigt wurde. Die Ctabt Fiume erflarte man jeboch 1797 ju einem für fich beftehenden und integrirenden Theil ber umgar. Rrone. Much nach Beendigung ber frang. Rruge blieb Finme bon 1823-48 mit ber ungar. Rrone bereinigt. Die brei Reiche R., Glawonien und Dalmatien murben bon 1767-77 311 prien genanut und von einer besondern illnr. Sofdeputation ju Bien regiert. Spater bilbete jedes wieder ein befonberes Ronigreich; jeboch blieben bie Militurgrengen getremt und behielten ihre befonbere militarifche Berfaffung. R. und Glawonien maren bisher ale Ungarn einberleibte Ronigreiche bebanbelt morben. Inbeffen fuchten bie Rroaten, erbittert burch ben Sprachengmang, welchen bie Dagnaren in neuerer Reit auszuntben ftrebten, eine moglichft unabhangige Stellung zu erringen und fchloffen fich in Diefer Begiehung ben ftammbermanbten Gerben in Ungarn an. Die froat. ferb. Bewegung, welche 1848, namentlich unter Leitung bes Ban Jellachich (f. b.), jugleich mit ber ungar. Revolution ausbrach, hatte auf ben Berlauf ber lettern (f. Ungarn) febr bebeutenben Ginflug. Die öfterr. Reicheverfaffung bon 1849 fprach bie Trennung R.s und Clawoniens bon Ungarn and, und beibe Ronigreiche murben ju einem eigenen Kroniande bereinigt, welchem auch bas troat, Ruftenland und die Stadt fimme nebft ihrem Gebiete einverleibt ift. Dit ber nenorgamifirten ferb. Boiwobichaft murben nun bie fprinifchen Begirte Ruma und 3llot verbunben, die aber nach Auflöfung ber Bojwobichaft (Gube 1860) an Clawonien wieber gurildfielen. In ben 3. 1849 - 60 war in R., gleichwie in Ungarn, Die ofterr. Gefetgebung eingeführt; auf Brund bes Diplome bom 20. Dct. 1860 murbe jedoch fowol die frühere Berfaffung ale auch die nationale politifche und Juftigbermaltung wiederhergeftellt. (G. Defterreich.) Bgl. Cfaplovicz, «Clamonien und R.» (2 Bbe., Befth 1819); Reigebaur, «Die Gilbflamen und beren ganbers (gpg. 1851).

Rrobo hieß nach einem sach Ehronisten bes 15. Jahrh, ein heidnischer Gott in Deutschland, Besten Daupttempel auf ber Durzhung gestanden haben foll. In Goelar wird ein fehr alter bronnener Roten von funffreicher Arbeit als R. B Aller cenziel. Dieter R. in sebond fangst bon

ber Rritit als eine Erfinbung geftrichen.

 und Neuen Belt vortommen, während die Alligastoren Auerstle eigenthimitelt mid, gehört als eine der Freihignetten Spreich von Filtres folis, in auchte ausgewossign 30 fs. might mud einem für Hittenfugeln underröngischen Fanger frügt. Es sind fich in gang Afrika oht in erstaumertergendern Menger im Alterfungen dem ein magnen Auchte des Alle, auch im Archive des, wo ei jett ausgerecht ist. In Allern Hittigen des Sein eine weite gegente des Alles, auch mit der Alles der Verliebt und der Alles der Verliebt und der Alles der Verliebt und der Alles der All

Bronburg, f. Belfingor.

Rrone ftammt vom lat. corone, bas eigentlich Rrang bebeutet. Rrange murben von Grieden und Romern bei festlichen, froben Anlaffen vielfach angewendet. Ale befondere Auszeichnung tommt ber Rrang (stephanos) bei ben Griechen theile ale ein Amtezeichen, 3. B. ber Mrcouten, theile ale Schund ber Gieger in ben öffentlichen Bettfpielen, theile ale Ehrenzeichen für verbiente Bilrger vor, welches lettere anfange aus Zweigen, namentlich bee Delbaume, gewunden, fpater aus Golb gebilbet wurde. Bei ben Romern wurde bie corons besondere ale friegerisches Chrengeichen ertheilt. Um höchsten war die corona obsidionalis geschätt, die eine belagerte Befatung ober ein eingeschloffener Deerhaufen bem Entsatbringenben aus Gras manb. bas auf bem eingeschloffenen Raune gewachfen. Gine Auszeichnung beffen , ber entweber bie Mauer eines belagerten Orte ober ben Borb eines feindlichen Schiffe guerft erftiegen ober ben feinblichen Lagerwall merst burchbrocken batte, waren bie corona muralia, ein Reif mit Mauertinnen, bie corona rostrata ober navalis, ein Reif mit Schiffsichnubeln, bie corona vallaris ober enstrensis, ein Reif mit Schangpfahlen, entweber and Gold ober vergolbet. Die corona civica ober bie Burgertrone aus Eichenlaub murbe bem gutheil, ber einem Bürger bas Leben gerettet. Beim Triumph trug ber Triumphator bie corona triumphalis, aus Lorber, bei ber Ovation die corona ovalis, aus Morten geflochten. In ben neuern Staaten wurde bie R. an ber Stelle bes Diabems (f. b.) bas ausschließende Beichen fürftl. Bitrbe und fehr verschieben gestaltet, bie bie Beralbit ihr gur Bezeichnung bes Grabes ber Berricherwitrbe wieber eine genau beftimmte Beftalt porichrieb. Co eutftand bie Maifer . Ronias . Berroas . Rurften. Brafen. Freiberren - und bie abeliche R., mabrend ber Bapft fich bie breifache R. (f. Tiara) beilegte. Die feierlidje Auffetjung ber R. ober bie Rroming (f. b.) ift noch jest in vielen, namentlich ben größern Monarchien als fymbolifche Sandlung bee Regierungeantritte gebrauchlich. Figurlich gebrauchte man nach und nach R. ftatt Kroninhaber ober Berricher, ja sogar gleichbebeutend mit Staat, wie man benn 3. B. noch gegenwärtig von einer R. England fpricht. Indeß hat bie neuere Beit bie Begriffe R. und Ctaat wieber ju fcheiben angefangen, inbem man im Begenfate jum Staate unter R. ben Jubegriff aller ber Rechte und Borguge verfieht, Die bem Regenten, ale einer besondern, bom Staate verschiedenen Berfon, gutommen. In biefem Ginne fpricht man im Gegenfabe ber Ctaatogitter von Erondomanen und Arongutern, mit benen man meift einen abnlichen Begriff wie bormals in Deutschland mit ben Chatoullegitern verbindet. Die neuere Beit unterscheibet indeg auch hier wieder gwijden Rroue und Brivatdomanen, bon benen bie erftern in ber Regel unveraugerlich find und bem jebesmaligen Berricher blod jum Riefe brauch auheimfallen, mabrent bie lettern gleich andern Brivatbesitzungen veraugert werben tonnen. Much ber urfprilingliche Begriff von Eronamtern hat fich in neuerer Reit febr geanbert. Die Rronamter waren fdjon in ben alten Ctaaten groftentheile Bofwilrben, jum Theil aber auch mabre Ctaatsamter, wie 3. B. in bem ehemaligen Deutschen Reiche, wobei noch ju bemerten ift, baft fie gewöhnlich in bestimmten Samilien erblich maren. (G. Erbamter unb Ergamter.) Dagegen befteben bie in neuern Staaten errichteten Rronamter beinabe ausfcblieftenb in Bofbienften.

Krone ift der Kame mehrere Wilnigen. Die deutlich 28. diblet in Gemäßschi der Kierer Rüngertrags vom 24. Jan. 1857 die Goldmünge des deutlichen Müngereins. Diejelde wird in gangen und halten Tilden ausgeprügt. Die gange R. enthält 1/20, Jaliple. doer 10 franz. Grammen fein Gold; die frührlicht der Eitlich ist, doer 900 Zaufendshiele, Jodes 45 gange 8. im Mund wiegen oder eine R. 11/4 Grammer. Die gange wie dig able 8. ift blich Tolle. belomilinge und hat mithin feinen festen Breid in ber Laubesmahrung ber betreffenben Staaten. Einige biefer Staaten, wie Sachfen, Bannober, Defterreich (nicht aber Breufen) nahmen fie jedoch in ihren Raffen an und bestimmten ju diefem Behufe periodisch einen Raffenpreis. In Bre-men ift die R. auf den Breis von 8%10 Thir. Gold (in Bremer Babrung) festgefest. Die R. ift in gang Deutschland feine beliebte Dlinge, weshalb man ihr im Umlauf nur wenig begeguet; auch murbe fie bieber nur in verhaltnigmäßig geringen Mengen anegeprägt. In Bortugal bilbet die R. ober Coroa ebenfalle bie Gingeit der Goldmiinge. Gie wird bafelbft auch in halben, Füuftel- und Behntelflitden ansgeprägt und hat feit 1854 einen Berth bon 10 Dilreis, ein Feingewicht von 16,257 Grammen, eine Feinheit von 11/12 ober 9162/3 Taufenbtheilen und fomit einen Berth bon 1,626 beutiche R. Rronenthaler, R. ober auch Gilbertrone (couronne ober ecu de Flandres) hieß fruber eine großere Gilbermunge, Die feit 1754 bon Defterreich für feine ehemaligen Befitungen in ben Rieberlanden nach bem Reichofuß geprägt murbe und ihren Ramen nach ben in ben obern brei Binteln bes auf bem Rebers befindlichen burgund. Anbreasfrenges erfcheinenden Rronen trägt (baber aud) Rrengthaler genannt). Dit bemfelben Geprage gab es auch halbe, Biertel- und Achtelfronen. Das Gilber ift babei ju 13 Lth. 16 Gran fein, und acht Stild geben auf bie Dart raub. In Defterreich find fie bis auf die neueften Reiten tiblich gemefen. Aronenthaler, ben öfterreichifchen au Behalt und Berth gang gleich, ichlugen ferner: Baiern feit Maximilian Jofeph, auf benen ber Rebers Schwert (baber auch ber Rame Schwertthaler) und Scepter im Rreng und eine Rrone barüber barfiellt; Burtemberg, Baben, Raffau, Deffen-Darmftabt, Cadgen - Roburg und Balbed. In neuerer Beit find bie Rronenthaler mehr und mehr aus bem Umlaufe verfchwunden, und ihre Muspragung hat in ben fühl. Bollvereinsftaaten feit ber Ginführung bes 241/2 - Bulbenfußes (1837) gang aufgehort. Ueber bie britifdje R. f. Erown. - Bis auf neuere Beit herab war bie R. in Frautfurt a. DR. (bis 1. Juli 1858) und in Bafel (bis 1839) auch ein Gewicht für verarbeitetes Golb, an erfterm Orte für bas achtzehularatige (3/4 ober 750 Taufenbtheile feine) Golb, bas beshalb Stronengold hieß, und es entfprach bier bie R. (beren 69 1/3 auf eine Darf gerechnet murben) 3.344, in Bafel aber 3.37 Grammen.

Gronglas, f. Crownglas.

Rronos, f. Caturnus. Grouftadt (ungar. Braffo), Ctabt im Lanbe ber Cachfen im Groffürfteuthume Giebenburgen und Sauptort bes gleichnamigen Diftricte, liegt hinter und gwifden Bergen, an eine Balbwand gelehnt, in einer herrlichen Gegend, ungefahr 1900 & ilber bem Deere, am Gufe ber Bochgebirge, weshalb es heftigen Rord = und Nordoftwinden ausgefett ift. Unter ben Gebanben ber innern Stadt geichnet fich bor allem die ebang. Domfirche aus. Diefelbe murbe querft 1385-1425 erbaut, litt in ben 3. 1516 und 1534 burd, Erbbeben fo, bag bas Bewolbe erneuert werben mußte, und brannte im April 1689 faft gang ab. Die Rirche enthalt ein merfwurbiges Draelwert von Buchbols in Berlin. Anbere anfehnliche Bebaube find bas Rathhaus, bas in ber Mitte bes 16. Jahrh. erbaute Raufhaus und bie fath. Rirche. Die auf ber Norboftfeite ber Ctabt auf einem Bergrilden errichtete fleine Feftung fpielte im Feldguge bon 1848-49 eine nicht umwefentliche Rolle. Unter ben brei Borftabten ift bie Obere ober Baladenporftabt bie bebeutenbfie; fie erftredt fich 1 St. weit in Die Schluchten ber Bebirge und enthalt bie Bohnungen ber Bobilhabenben. R. ift eine fonigl. Freiftabt, body bat fie von ibrer Autonomie taum einen Schatten bewahrt. Gie ift ber Gip mehrerer lanbesfürftl. Beamten, eines infulirten Abte ale tath. Stadtpfarrere, eines evang. Dechanten, eines malach. michtunirten Eraprieftere und bat für alle brei Confessionen gute Legranftalten, unter benen fich namentlich bas epana, Bumnafium auszeichnet. Die Rabl ber Ginwohner beläuft fich (1857) auf 26826, barunter über 10000 Deutsche, etwa 9000 Baladyen und gegen 5000 Magharen. Der Confession nach gabit man 9500 Lutheraner, über 10000 nichtunirte Grieden, 4000 fatholifen, gegen 1000 Reformirte. R. ift bie bebeutenbfte Sanbeis- und Fabrifftabt Giebenburgens. Die hauptfachlichften Erzeugniffe bee Bewerbfleiges find Tuch, Leber, Edmitre, Rergen, Leberzeug, Coube, bolgerne Felbflafchen, Bachetuch, Bapier u. f. w. Much besteben ein Gifen- und ein Ampferhammer fowie Türlifdrothfarbereien. Saudel und Bertehr find febr lebhaft, befondere mit ber Molbau und Walachei. Das Suhrmefen bilbet bie Erwerbsquelle filr einen nicht unbedeutenden Theil ber Bewohner. Die Umgebung R.6 führt ben Ramen Burgen = land, nach bem Bache Burgen, welcher ber Alt ober Aluta gufließt. R. foll ichon ju Aufange bes 13. Jahrh. angelegt worben fein. 3m 16. Jahrh. war die Ctabt ber Ausgangspuntt ber luth. Reformation, und ihr Reformator houterne flaub mit Luther in unmittelbarer Beziehung. Ihren frührer ungemein bedeutenden Dandel schütten die Rönige von Ungarn durch ausgedehnte Brivilegien. R. war sonst flart befestigt; doch find die Werte jest jum Theil verfallen.

Pronftadt, eine fefte Seeftabt im ruff. Gouvernement und 5 1/4 DR. weftlich von Betereburg an ber fdmalften Stelle bee Finnifden Deerbufens, ber Rewamlinbung gegenitber auf einem hohem, über 1 DR. langen, aber mir fchmalen Ralffelfen, ber Rotlin-Oftrom, b. b. Reffelinfel (finn. Rotusari, b. b. Ratteninfel), gelegen und burch biefe Lage wie burch bie Ctarte ibrer Berfe bas Sauptbollmert Betereburgs, die wichtigfte Geftung, ber bedeutenbfic Striege und belebtefte Sandelshafen bee Reiche, marb 1710 von Beter b. Gr. auf ber ben Schweben 1703 entriffenen wilften Infel ale Dafen von Betereburg gegrundet und mit Forte verfeben, die unter feiner Tochter Glifabeth burch ben Architeften Roforinom fowie unter Baul, Alexander und Ritolane I. betrachtlich erweitert und berftartt wurben, fobag die im Mai 1855 erfchienene engl. frang. Flotte nur Recognoscirungen wagte. R. ift Gip ber Abmiralität und eines Militargonverneure. Die Stadt hat gerade, regelmäßige Strafen, viele fcone Bebaube, brei griech. Rirchen mit zwei Ravellen, eine luth., eine engl. und eine tath. Rirche und bie grofartigften Marineanstalten, eine Matrofen - und eine Steuermannofchule, ein Geearfenal, eine Stud. gieferei, ein Stelagareth, Rafernen, Schiffowerfte, Dode, Bollgebaube umb bebentenbe Dagagine. Es befteben brei abgefonberte Safenbaffind: ber Rauffahrteihafen filr 1000 Chiffe, ber Mittelhafen fitr bie Andrufftung ber Rriegofchiffe, beibe fehr tief, und ber Rriegohafen, welche fammtlich außer ben eigenen Feftungewerten burch bas nabe, auf zwei fleinen verfchangten Rachbareilanden ebenfalle von Beter b. Gr. fcon 1701 erbaute ftarte Fort Rronflott (Rronfoloff) gebedt finb. His Uebelftunbe find ju betrachten, baf in bem bier bei ber Rabe ber Mewamiinbung noch fitgen Baffer bie Schiffe leicht faulen, fowie bag burch bie lange Dauer bes Gifes, gewöhnlich von Ende Rov. bie in ben April, bae Mus- und Ginlaufen ber Schiffe behindert wird. Gleichwol ift R. ber mabre Sandelehafen bon Betereburg und der Mittelpnuft bee Sanbele von Rorbrufitanb. Alljahrlich laufen etwa 3000 Schiffe ein und aus. Dage tommt noch die ftete Dampfbootverbindung gwifden R., Betersburg, Beterhof und Dranienbaum. Much muffen Dampfichiffe von Reval, Delfingfore, Stodholm, Stettin, Libed und Davre jebergeit bier anlegen. Die burch ben ftarten Geeverfehr berbeigeführte Frequeng wirb noch vermehrt burch bie beständigen Evolutionen ber faifert. Offfeeflotte, welche bier ftationirt ift, und bie einen großen Theil ihrer ilbergabligen Truppen bier einquartiert. Go ift es erflatlich, bag bie feineswege große Stabt 1866 an 50000 (1863: 48413) E. batte, beren Rabl fich aber im Commer mabrend ber Beit bes lebhaften Sanbelevertehre bebentend fteigert, indem fich bann Arbeiter, Matrofen, Mariniers, Ranfleute, Ruffen, Deutiche, Englander in großer Denge anfammenfinden. Gine mahre Flotille von fleinern Chiffen ftellt bie Berbindung mit Betereburg ber fowie eine große Bahl bon Dampfichiffen, die taglich ju bestimmten Stunden babin abgeben. Auch finbet regelmäßige Dampfbootverbindung ftatt mit Riga, Stodholm (über Biborg und Belfingfore). Stettin (über Swinemunde), Lubed und Bull (über Ropenhagen). 1863 liefen 1596 Gegel. und 308 Dampffchiffe ein.

Aroniqubifins, f. Eunistume und Anrefemung eines Wowarchen unter firchlichen Krönung einem um die Einfehrung und Knierfamung eines Wowarchen unter firchlichen Freichlichfeiten. In alleen Zeiten, wo des Kecht der Tervellege off unstieder werd des Kecht, und viele des finds feines finds feine finds fein feine finds feine finds feine finds feine finds feine finds fei

Kraff (Ingluvien) nemnt man in der Zoologie bie fadertige Erweiterung der Spesieröber, wode bejonderst den Hüftern, Ausben, Papagaien und Tagraudbögden eigen ist, nuter den libriger Vegeln aber nur bei eingelnen Gutungen gefunden werd. Im L. erweicht das Futter, bewer diestlicht in dem Nutschlangung gelangt. Hoden biefe Begel Aunge, jo soll der K. eine middholische Killfelte is solvborten, mit weder die Janaen ausstu verhen. – Beim Wenicken Rrofus Rroten

neunt man R. im gewöhnlichen Leben jebe Anschwellung an ber porbern Geite bes Salfes. Doch bezeichnet die Bathologie eine folde Aufchwellung nur dann mit bem Ramen R. (Struma), wenn fie bon einer Bergrößerung ber die Luftrohre nach born und feitlich bebedenben Schilbbrufe (f. b.) herrithet, und unterfcheibet babon gewöhnlich brei Arten. Der Gefaftropf eutfteht burch Erweiterung ber in ber Driffe fich verzweigenben Gefage. Der inmphatische R., Die am baufiaften beobachtete Art, wird burch Musicheibung mafferiger ober gerinnenber, meift gallertartiger Stoffe in bas Gewebe biefer Driffe gebilbet und ftellt fich in vielen verfchiebenen Formen bar: finden fich im R. fleinere ober größere, fugelrunde Balge, fo heißt er Cuftenfropf (Struma cystica). Der frebeartige &, bilbet eine barte Geschwulft ber Drife, beren Gewebe nach Art bes Rrebfes (f. b.) verhartet ift. Die Urfachen bes R. find ungewiß. Er ift in manchen Begenben endemifch, ohne bag man ben Grund babon aus ber Befchaffenheit ber Luft und bes Baffere, wie bieber immer gefcheben, mit unbezweifeltem Rechte herleiten fonnte. Bei Dannern finbet man ihn feltener ale bei Frauen, auch findet man ihn oft bei Rretinen (f. b.). Beftige Anftrengungen, bas Tragen ichwerer Laften auf bem Ropfe, Schreien, Buften, Diefen, Geburtsarbeit u. f. w. bringen ibn banfig, manchmal febr fdinell hervor ober treiben ibn wenigstens unter bem Bruftbein berbor, wofelbft manchmal eine bedeutenbe Anfchwellung ber Schilbbrife verborgen liegt und bei Mangel an Raum auf die Luftrobren und Gefäfffamme briidt (ber innere ober eingellemmte R.). Deift ift ber R. ohne Schmerzen und vergrößert fich langfam ohne eigentliche Befchwerde und ohne die Frunctionen gu ftoren. Buweilen jedoch gibt er burch Drud auf die Luftwege ober Schlingorgane ober Befanftaunme ein Binbermin bes Athmens. Schlingens und bes Areistaufe ab. Auch verbindet fich leicht bamit allgemeine Blutgrunth und eine charafteriftifche Bervortreibung bes Mugapfele (Globauge), ober ber R. geht in eine wegen ber benachbarten Theile gefährliche Entzundung über. Wird ber R. fogleich bei feiner Entftehung befampft, fo gelingt es oft, ibn gu beilen. Als Bauptmittel weubet man befondere bas 3ob an, welches auch ber wirffame Bestandtheil vieler ehebem gebranchlicher Kropfmittel (a. B. bes gebrannten Meerfdmamms, ber Schwammfteinchen, ber Geetange, ber beilbrouner Abelheibequelle und anderer Mineralmuffer) ift. Das 3ob wird entweber aufgepinfelt ober ale Jobtalium innerlich genoinmen; boch bictet auch bies feine fichere Bewahr ber Beilung.

Rrefus, ber lette Ronig von Lybien, Cohn bes Alhattes, bem er 571, nach anbern 567 b. Chr. in ber Regierung folgte, machte fich bie Meinafiat. Griechen ginspflichtig, behnte fein Reich im Often bis an ben Salys aus und gewain theile burch biefe Eroberungen, theile aus ben Bergwerten und bem Goldfande bes Battolos fo bebeutenbe Reichthümer, bag man mit bem Ausbrude «Reichthümer bes R.» fpater unermegliche Schape überhaupt bezeichnete. Stols auf ben Befit biefer Giter, eraab er fich einer ausichweifenben Brachtliebe, bielt fich fur ben Begliidteften aller Sterblichen und empfand es ber Cage nach einft fehr ibel, bag ber weife Colon (f. b.), ber an feinen Sof tam, tros biefer ungebeuern Chabe gegen ibn behauptete, niemanb fei bor bem Tobe gliidlich ju preifen. Balb aber follte R. Die Bahrheit biefes Musfpruche in ihrer gangen Sturte an fich felbft erfahren, ba ihm fein geliebter Gobn Atne ober Mttie auf ber Jagb burch Abraftos, ben Cohn bee Gorbios, aus Berfeben getobtet murbe unb ibm nur noch ein fimmmer Gobn ilbrig blieb, ber freilich die Sprache fpater wieber erhielt , er felbft aber bon Chrus, ben er nach einer falfchen Deutung bes belphijchen Drafelfpruche angegriffen batte, gefchlagen und nach ber Eroberung von Garbes 557 b. Chr. gefangen genommen und jum Scheiterhaufen verurtheilt murbe. Gingebent ber Colonifden Dahnung rief er breimal aD Golon!" Enrus, ale er ben Ginn biefes Ausrufe erfuhr, wurde baburch fo gerührt, bag er ihm Leben und Freiheit fchentte und ihn jum fteten Begleiter und Rathgeber auf feinen Belbzügen mabite und angerorbentlich mild behandelte. Gein Tobesjahr ift gwar nicht befannt, boch lebte er noch unter Rambyfes (f. b.). Der von diefem über ihn verhangten Tobesftrafe, weil er ihm wegen feiner vertehrten Sandlungen Borwitrfe gemacht hatte, entging er nur burch bie Lift einiger Dofbebienten. Dbicon einige ben Borfall mit Golon lengnen, andere bie Berurtheilung jum Fenertobe nicht ermuhnen, fo bleibt boch R. ein lehrreiches Beifpiel bes Gludewechfele und ber Grundlofigfeit bes menfchlichen Bertrauene auf irbifche Guter.



rous), auch Bort ober Feldfrote genannt, welche, burch hagliche Beftalt, unangenehme Farbung und wibrige Ausblinftung gleich abichredend, allgemein verabichent wirb. Gie ift unbeholfen, 3-4 Roll lang, grau, branngran ober grunlich, braun gefledt und unten weißlich, mit linfenformigen, etwas grofern Bargen befett und bat wulftige Augenliber und grofe, nierenformige Dhrbrufen. Gie lebt einfam im Dunteln, in alten Gartenmauern, Rellerwinkeln und fonft an fdimusigen Orten; bas Baffer aber meibet fle, benn fie fcmimmt fehr fchlecht. Dem Berfolger fpritt bas übrigens mehrlofe Thier eine Blifffigfeit entgegen, welche burchaus unichablich, nur ber mafferige barn ift. 3hr eigentliches Bertheibigungemittel ift aber ber icharfe Caft, ben fie aus ben Boren ihrer haftiden Saut berbortreibt, wenn fie ergriffen wird, und ber an ben mit feiner Saut überzogenen Stellen bes Rorpers burch feine Scharfe Entgilnbung erregt, weshalb auch Bunde eine gepadte Rrote fogleich wieder fallen laffen und langere Reit ichaumen. Co bufflich die Rrote ift, fo fcon find ihre Mugen, Die eine feuerfarbige Bris befigen und wie Ebelfteine glangen. Gie ift ber Bahmung fabig, wie mehrere Beifpiele bewiefen haben. Daß fie Jahrhunderte, ja mol gar Jahrtaufende in feften Relfen eingeschloffen leben tonne, ift eine Rabel: benn wenn auch bie Krote obne Rahrnug mehrere Monate lang aushalten tann, fo ftirbt fie boch balb, wenn die atmofpharifche Luft vollig abgefperrt ift. In Boblen aber, in welche burch eine wenn auch nur fleine Deffnung hinreichende Luft, Feuchtigfeit und vielleicht auch fleine Infeften eindringen tonnen, tann eine Krote biele Jahre leben. Durch Bertilgung einer Denge bon Bartenfchneden, Infetten, Raupen u. bgl. nütt die Krote und wird beshalb jett von einfichtigen Gartnern gebegt. Die aus ben im Baffer in Schnuren abgefetten Giern hervortommenben Raulquappen brauchen gegen acht Bochen, um alle Bermanblung oftufen gu burchlaufen. Die baun ausgebilbeten jungen R. fcheinen anfangs noch anfammen zu halten und tommen nach einem warmen Regen fcharenweife jum Borfchein, woburch bie gabel bom Rrotenregen entftanben ift. Die andere in Europa einheimische Art ift bie Rreugfrote ober Robrfrote (B. calamita), von ber Broke bes braunen Frofches, olivenbraun mit fcmunig-rothgelben Wargen und mit einent gelben Rudenftreifen gezeichnet. Gie tam fonell laufen und mittele zweier tnochigen Rnotchen an ber Unterfeite ber Borberpfoten an ben Banben binaufflettern. Gie finbet fich nicht felten in Reis fern, altem Gemauer und balt fich jur Laichzeit in bem Robre flacher Teiche auf. Das Dannden, meldes einen ausbehnbaren Rebliad befitt, fdreit faft wie ein Lanbfroid. Diefe Rrote verbreitet einen bochft widrigen Geruch burch ben aus ben Sautdriffen reichlich herausbringenben Caft, ber noch fdjarfer ale bei ber vorigen Art ju fein fcheint, ba ber Storch, ber bie gemeine Rrote gern verzehrt, fich nicht an die Rreugfrote magt. Ginige bei une vortommenbe Lurche, welche man gewöhnlich R. ju nennen pflegt wegen ihrer margigen Saut, gehören vielmehr ber Bahne wegen ju ben Frofchen (f. b.) und bilben besonbere Gattungen, wie die Geburtehelferfrote, bie Anoblauch etrote ober ber Rrotenfrofch und bie Reuerfrote ober Unte (f. b.).

Rrübeiter (Indiane, Freifent vom), eine durch jieren Hong jum Peieisums mit jur Erftier treifen berugung de, mit jag 21. 2000. 1764, erftiel im Danfe jiere Veter, des Barens vom Vielinghoff, eines der reichfien Gutsfeljere in Austaud, eine jorgäutige Arzischung. Woch des Lind kan dem in ihren Alleten und Paufs, wo deren Daus ein eine Ammedhagd ver schame Geißer war. Wan besumberte der Wiel mud die Kentunfife der aufblügenden Jumpfrum, die weiger were. Erdischieft als kunft jiere Gefalt, jarent Algu und findliche Seiterkeit zeifelt; den zeifelt fie scham der die Hinneigung jur schwerzeitlichen Trümmerein. In ihren 16. 3. vermäßte kunn für ihren werde der Seitenung den gestellt gefalt voch gestellt gefalt voch gestellt gestellt gefalt voch gestellt gest Rrug 93

Tochter gebar. Da fle indeg, burch ihre natürliche Lebhaftigfeit und durch die Lodungen ber großen Welt verleitet, fich zu vielen Berirrungen hinreißen ließ, die ihre hauslichen Berhaltniffe gerrutteten, fo wurde bie Ehe getrennt, worauf fie 1791 nach Riga in bas Saus ihrer Meltern guritdfehrte. Bier gefiel es ihr jeboch nicht lange, und abwechselnb lebte fie num in Barie und Betersburg. Durch ben Roman « Valérie, ou lettres de Gustave de Linar à Erneste de G.» (2 Bbe., Bar. 1804; neue Aufl. 1855; beutsch, Lpg. 1804 und Samb. 1804), worin fie ein Berhaltniß fchilberte, bas ibr felbfi einfi theuer gemefen, erward fie fich einen Ruf als Schriftftellerin. 1806 befand fie fich in der Umgebung ber Königin Luife von Breuken. Schon bamale fühlte fie fich ju bem Bietismus ber Brilbergemeine bingegogen. Spater begab fie fich wieber nach Baris, 1812 nach Geuf und 1813 nach Deutschland, wo fie in Rarieruhe viel mit Jung-Stilling (f. b.) umging. Bon jest an glaubte fie fich berufen, ben Armen bas Evangelium gu predigen. Als fie 1814 wieder nach Baris tam, fing fie an, in ihrem Saufe religible Berfammlungen gu halten, bie bon ben bebeutenbfien Berfonlichfeiten und fogar bon bem Raifer Alexanber bejucht murben. Das Seft, bas bie ruff. Beere in ben Ebenen von Chalons feierten, befchrieb fie unter bem Titel «Le camp de Vertus» (Bar. 1815), wobei fie viel vom Anfang bee Reiche Chrifti auf Erben gu fprechen mußte. In Bafel, wohin fie fich 1815 begab, folog fich ihr Empaytag (f. Domiere), ein junger Beiftlicher aus Benf, an. Beil fie aber burch ihre Erbauungeftunden Unordnungen und Diebelligfeiten in ben Familien anrichtete, mußte fie bie Stadt febr balb verlaffen. Ebenfo ging es ihr in Lorrach, Maran und an anbern Orten. Enb. lich unter polizeiliche Mufficht gestellt, wurde fie wegen der unruhigen Bewegungen, in die fie überall ben großen Boltshaufen verfette, und ba weber Defierreich noch Franfreich ihr ben Eintritt geftatteten, nebft ihrer Tochter und ihrem Unbange über Lemgig, wo man ihr einen langern Aufenthalt gemahrte, unter polizeilicher Bededung 1818 über Die ruff. Grenze gebracht. Da man auch bier ihr fofort andeutete, baß fie weber nach Betereburg noch nach Mostan tommen bitrfe, fo begab fie fich nach Riga, mo fie ihre Befehrungeverfuche fortfeste. Mie fie fpater beffenungeachtet nach Betereburg tam, murbe fie bon bort formlich verwiefen und ging nun mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegerfohne, bem Staaterath Bertheim, in die Rrim, wo fie eine Colonie in ihrem Ginne grinden wollte, aber 25. Dec. 1824 ju Raraffubafar ftarb. Bgl. Bredeins und Geiler, . Beitrage ju einer Charafteriftit ber Frau bon R. . (Berl. 1818); Egnarb, «Vie de Madame de K.» (2 Bbr., Bar. 1849).

Rrug (Bilb. Traugott), Bhilosoph und freifinniger Schriftfteller, geb. 22. Juni 1770 gu Rabis bei Grafenhainchen in ber preuß. Brobing Gachfen, erhielt feine wiffenfchaftliche Borbitbung au Schulpforta und bezog bann 1788 bie Univerfitat Bittenberg. Nachbem er noch 1792 Bena und 1794 Göttingen befucht, habilitirte er fich 1794 ju Bittenberg bei ber philof. Facultat, erhielt aber feine Brofeffur, weil er ale Berfaffer ber "Briefe tiber bie Berfectibilitat ber geoffenbarten Religion » (Bena und Lpg. 1795) befannt wurde. Defio fruchtbarer mar feine literarifche Thatigfeit, indem er von 1796-1801 eine Reihe jum Theil febr wirffamer philof. Schriften veröffentlichte, wie Berfuch einer fuftematifchen Encoflopabie ber Biffenfchaften», aBerfuch einer inftematifchen Encottopabie ber fconen Rünfte», alleber bas Berhaltnig ber fritifden Bhilofophie gur moralifden, politifden und religiofen Gultur bes Denfchen . . Aphorismen jur Bhilosophie bes Rechts », benen er fpater Die «Raturrechtlichen Abhandlungen » (Lpg. 1811) ale zweiten Band hingufügte; ferner «Briefe über Die Biffenfchaftolehre» (Beng 1800), Briefe fiber ben neueften 3begliemus» (Lpg. 1801) und Centwurf eines neuen Organon ber Bhilofophie». 1801 folgte er bem Rufe ale außerorb. Brofeffor ber Bhilofophie an bie Univerfitat ju Frantfurt a. b. D. Sier veröffentlichte er unter anberm fein Sauptwert, bie "Fundamentalphilosophie» (Billich. und Freifi. 1803; 3. Mufl., Lpg. 1827), in welchem er bas in bem Entwurf bes neuen Organon unter bem Ramen bes transcenbentalen Gunthetismus aufgestellte Sufiem ber Bhilosophie barguftellen begann. Diefes Suftem, ein Abfenter bes Rant's fden Rriticismus, mar ein Bermittelungeverfuch amifchen 3bealismus unb Realismus unb leiftete burch feine Bopularitat bem philof. Beburfniß jener Beit ein Benuge. Rach Rant's Tode ging R. 1804 ale orb. Brofeffor ber Logit und Detaphufit nach Ronigeberg, wo er nach Rrane' Tobe and bie orb. Brofeffur ber praftifchen Bhilofophie erhielt. In biefer Stellung begann er bie Beransgabe feines "Suftem ber theoretifden Bhilofophie» (3 Bbe., Romigeb. 1806-10; Bb. 1, 4. Mufl. 1833; Bb. 2, 3. Mufl. 1830; Bb. 3, 2. Mufl. 1823). Geine literarifche Thatigfeit murbe indeg unterbrochen, indem ihm ber hohe Rath bes Tugenbbunbes bie Function eines Obercenfore übertrug. 1809 folgte R. bem Rufe ale orb. Brofeffor ber Bhilofophie nach Leipzig. Ergriffen von ber patriotifcen Begeifterung bes 3. 1813, fchlog er

fich ben reitenben Jagern bes fachf. Banners an. Rach Beenbigung bee Felbauge ließ er ben "Enenflopabifchen Abrif ber Griegemiffenschaftens (2pg. 1815) ericheinen. In allem, mas bie Beit bewegte, Mutheil nehmend, erflarte fich R. in Flugschriften itber die wichtigften Beitgegenftande und galt bie 1831 für einen Borfampfer bee beutschen Liberalismus. 1830 murbe er jum Doctor ber Theologie, fpater auch jum Doctor ber Rechte ernannt, und 1833 nahm er ale Deputirter an bem erften conftitutionellen Landtage Gachfene theil. Weil er fich ber Regierung miefallig gemacht, murbe er 1834 von feiner Lehrstelle entbunden und penfionirt, behielt aber Git und Stimme im afabemifchen Genate und in ber Facultat und hielt auch feine philof. Borlefungen bis ju feinem Tobe fort. Er ftarb 13. 3an. 1842. Bon R.'s zahlreiden Schriften find noch ju erwähnen: . Gefchichtliche Darftellung bes Liberalismus alter und neuer Reits (Ppt. 1823), «Dilaopolitit, ober neuefte Restauration bee Staate mittele bee Rechtegefetees (Eps. 1824), Das Rirchenrecht, nach Grundfaten ber Bernunft und im Lichte bes Chriftenthume bargeftellt . (Ppz. 1826), "Allgemeines Sandwörterbuch ber philof. Biffenfchaftens (4 Bbc., Pp3. 1827-28; 5. Bb., 1829-34; 2. Auft. 1832-34). Geine meift febr geitgemagen fleinern theol., polit., philof., encyflopub. und vermifchten Schriften bat er felbft (a Befanmeite Schriften . 2 Bbe., Braunfdm., bann Lpg. 1830 - 41) gefammeit. Bgl. feine Selbftbiographie: "Deine Lebendreife in feche Stationen, von Urceus" (Ppg. 1826; 2. Auft. 1842), und ben Rachtrag bagu: « Leipziger Freuden und Leiden im 3. 1830, ober bas merlmurbigfte Jahr meines Lebeus» (Ppg. 1831).

verwüftlich naive Rünftler. Er ftarb ju Berlin 21. 3an. 1857.

Rrulowiechi (3an, Graf), poln. General, geb. um 1770, fah fich in ber Jugend, nachbem er ine poln. Beer getreten, burch feine Deftigfeit in gabireiche Duelle verwidelt. In ber frang. Rriegsepoche fampfte er mit Musgeichnung in mehrern Felbzugen und murbe anm General ernannt. Spater biente er ale folder in ber poin. Armee unter bem Grofffirften Rouftantin. Als 1830 bie Revolution in Barfchau ausbrach, geborte R. bereits zu ben alteften Generalen. Durch feinen Chraeis verlodt, brangte er fich ichon bei ber erften Bahl eines Dberbefehlohabers bes Revolutionsheers hervor. Aber es fehlte ibm bie Liebe feiner Untergebenen, und er erhielt nur wenige Stimmen, obidion er jum General ber Infanterie erhoben und ihmt eine Divifion anvertraut marb. Da er indeg Cfragnecfi's perfonlicher Feind mar, fo tonnte er im activen heere nicht bleiben. Er wurde beshalb jum Generalgouverneur von Barfchan ernannt und erwarb fich ale folder burch ftrenge Sanbhabung ber Ordnung und fchnelle Befeftigung ber Sauptftabt Berbienfte, boch fein Bertrauen. Ale er nach ber Schlacht bei Oftrolenta ben ritd. fehrenben Sfrannecli beleibigte, mußte er feine Stelle niederlegen, ja Efrannecli wollte ihn fogar bor ein Rriegegericht ftellen. Darauf fdeint er gu ben warfchauer Blutfcenen vom 15. Mug. 1831 nicht wenig beigetragen zu baben. Gleich nach benfelben gbermale zum Generalgouverneur ernannt, trug er mefentlich gur Berftellung ber Ordnung bei. Gein Unfeben muche, je mehr bas feiner Begner, Strapnecti und Dembinfti, abuahm; er murbe ber Dann bes Tages und 17. Aug. von ben Landboten, obgleich viele ihm mistrauten, jum Prafes ber Regierung ermablt. Ale Baefewitid Barichau angriff, unterließ es R., bie wirtjamften Mittel gur Bertheibigung ber Dauptftadt zu organifiren. Rach einer Unterrebung mit Bastewitich unterfchrieb er bie Unterwerfungeacte ber Sauptftabt und überlieferte fich felbft ben Sanben bes Giegere, ber ibn nicht fo großmithig behandelte, wie R. gehofft hatte, fondern ibn in bas Innere Ruglands abführen lieft. Spater geftattete man ihm bie Rudfehr nach Bolen, wo er 1850 au Barichau farb.

Rrummacher Rrupp

Prummader (Friebr. Abolf), befannt burch feine Barabeln und andere Dichtungen, geb. 13. Juli 1768 gu Tedlenburg in Weftfalen, mar eine Beit lang Rector gu Deure, bann Brofeffor ber Theologie an ber Univerfität zu Duisburg und übernahm 1807 bie Stelle eines reform. Bredigere ju Rrefeld, bie er aber glebald mit ber Landpredigerftelle ju Rettwich in Beftfalen vertaufchte. 1819 folgte er bem Rufe ale Confiftorialrath, Dofprediger und Superintenbent nach Bernburg, und 1824 ging er nach Bremen. Dem Symnus «Die Liebe» (Befel 1801), worin er feine Lebensauficht nieberlegte, ließ er « Barabeln» (querft Dnieb. 1805) folgen, Die, in ber hobern Bebeutung ber bebr, Barabel, ane ber niebern Sphare bee Sinnlichen gur Anichanung bes Ueberfinnlichen erheben follen. R. fand in biefer Dichtform gablreiche Rachabmer, pon benen ibn aber wenige in ber liebevollen Auffaffung ber Ratur und bes Menfchentebens erreicht haben. Gleichwol ift nicht zu leugnen, baft ein Theil feiner Barabeln bes mahren poetifchen Behalte entbehrt und vom afthetischen Standpuntte aus unbefriedigt läßt. Den Parabeln ließ er andere Erzenaniffe in allegorifch bibaftifcher Form folgen, wie alpologen und Bargmothiens (Duieb. 1810) und bas . Festbuchlein, eine Schrift füre Bolt. (querft 2 Bochn., Duieb. 1810). Gein Drama . Johannes » (Ppg. 1815) nimmt ale Runftwerf eine febr niedrige Stufe ein. Unter feinen übrigen Arbeiten find ju erwähnen: «Bibelfatechismus» (13. Aufl., Effen 1854), "Leiben, Sterben und Auferfiehung unfere Berrn Jefu Chrifti. 3wolf Bilber von S. Golpins geftochen, Anno 1598» (Berl. 1817), Ratechismus ber driftl. Lehres (Effen 1821 u. ofter), "Et. Aneggr. Die alte und bie neue Beit " (Brem. 1828), «Der Sauptmann Corneliue" (Brem. 1829), «Das Leben bes beil, Johannes» (Effen 1833), «Das Täubchen» (4. Mufl., Duffelthal 1859). R. ftarb im Rubeftande 14. April 1845. Bgl. Möller, . Friedr. Abolf R. und feine Freundes (Bonn 1849). - Gottfried Daniel R., bes vorigen Bruber, geb. ju Zedienburg 1. April 1774, flubirte in Dnieburg, murbe 1798 Pfarrer ju Baerl, 1801 ju Bulfrath und 1816 reform. Brediger ju Elberfeld, wo er ale bae Saupt ber pietiftifden Partei im Bupperthale viele Anfeindungen gu erdulben hatte. Er ftarb 30. Jan. 1837. Bon feinen gabireichen Bredigten find an ermahnen a Die Banberungen Ifraele burch bie Buften nach Rangan » (2 Thle., 3. Mufl., Elberf. 1850-51), Die a.Bauspoftille » (Meure 1835) und a Taaliches Manna» (7. Muff., Elberf. 1860). - Friedrich Bilhelm R., ber Cohn bes Barabelbichtere, geb. 1796 gu Duisburg, machte fich ale Prediger im Bupperthale burch ftrenge Drthoborie und gahlreiche in biefer Richtung gehaltene Predigten, fobann burch feine Polemit gegen Begideiber, ben er benuncirte, und gegen andere Bertreter bes Rationalismus, endlich feit 1840 burch feine Berteberung, ja Berfluchung aller freier Deutenben auf ber Rangel feines Batere in Brenten auferft misbeliebt und verhaft. 1843 ging er ale Prebiger ber reform. Gemeinben nach Rennorf, febrte aber balb nach Elberfelb guritd, bon wo er 1847 als Brediger an ber Dreifaltigfeitofirche nach Berlin bernfen murbe. Geit 1853 ift er hofprebiger gu Botsbam. Unter R.'s Schriften find hervorgubeben: «Elias ber Thisbiter, nach feinem außern und innern Leben bargeftellt. (3 Bbdn., 5. Hufl., Elberf. 1860) und . Elifa. (2 Bbdn., Elberf. 1837-41: 2. Muff. 1844-45). Conft peröffentlichte er noch a Lirchliche Lebrftimmen : (2 Bbe., Elberf. 1846), «Die Cabbatglorfe» (12 Bbe., Berl. 1851-58), «Calomo und Culamith» (7. Anfl., Elberf. 1855) und andere Bredigtfammlungen wie gahlreiche einzelne Bredigten.

gleich um 13 Referveregimenter verftarft werben founten.



95

96 Rrufe

folder von 20 Ctr. ichon ale etwas Augerorbentliches galt. Fitr bie Berwenbbarteit bee Stable waren biermit gang neue Babnen eröffnet. Bon ben bebeutenben Fortfchritten, bie R. felbft auf biefem Bebiete ber Induftrie machte, legten bereits bie Ausftellungen gu Militchen (1854) und Baris (1855), in noch boberm Grabe aber bie londoner Weltausstellung von 1862 glangenbes Beugnif ab. Gegenwartig ift R. im Stanbe, Onfftahlmaffen von 4000 Etr. und baruber gu gießen. Das R.'iche Stabliffement felbft bat im Laufe ber Jahre riefige Dimenflonen angenommen. Cammtliche Unlagen bebedten 1865 bereits eine Grunbflache von 700 preuf. Morgen. Ungerechnet bie in ben bon R. erworbenen Gifenwerten (in Raffau, bei Cann n. f. m.) unb Roblengruben verwandten Bergleute, befchaftigte er in jenem Jahre in feiner Fabrit an 9000 Arbeiter. Mie Motoren bienten 75 Dampfmafchinen aller Größen (bie au 1000 Bferbefraft). welche täglich bei einem Roblengufwande von 12000 Etr. nicht weniger ale 170000 Rubiff. Baffer verbampften. Der gröfte ber gabllofen Schornfteine erhebt fich lenchtthurmartig bis 240 %. Bur Erzeugung bes Bufftable befteben in ber Buffbitte 240 Schmelabfen gur Aufnahme ber Schmelztiegel, bie in ber Fabrit felbft gefertigt werben, und beren ftete an 100000 porrathig find. Die Schmiebegrbeiten werben burch mehr als 40 Dampfhammer aller Grofen ausgeführt. Der 1860 mit einem Roftenaufwande von 600000 Thirn. errichtete Riefenbampf. hammer von 1000 Etr. Gewicht ift bieber ber machtigfte ber Belt. Die Bearbeitung ber Gufftabiftude beforgen über 300 Bertzengmafchinen aller Art und Große. Ausgebehute Bafferwerte führen bas nothige Baffer an Ort und Stelle, mabrend nach allen Geiten bin Schienenläufe bas Ctabliffement burchtreugen und baffelbe theils mit ben Roblengruben, theile mit ber Roln-Minbener Bahn verbinden. R.'s Rabrit liefert aufer vielen andern Artifeln vorzugeweife Rabbanber (tyres), Schienen, Raber und Achfen fur Gifenbahnen, Bumpenftangen, ferner Rurbelachfen (bie ju 310 Etr. Gewicht), Anter und Schrauben für Schiffe, feit 1862 auch gewalate Blatten au Dampffeffeln und Bangerichiffen. Befonbere berühmt find aber R.'s gejogene Befchute aus Bufftahl, mit beren Berftellung er fich feit 1846 befchaftigte. Dachbem er 1851 ben erften Gechepfunber ju London ausgeftellt, lieferte er bie 1858 etwa 100 Befchithe biefer Art, feitbem aber bie Eube 1865 an 2600 Stild jeben, felbft bes größten Ralibere (filr Brojectile von 500 Bfb. Gewicht), und zwar nicht blos für Breugen, fonbern auch für faft alle Staaten Europas und felbft für Japan. 1865 producirte R. nicht weniger ale 56 Mill. Bfb. Bufftabl (1863 erft 25 Dill. Bib.) im Berthe von etwa 91/4 Mill. Thirn. Mit ber Rabrit find außer verschiebenen Unftalten ju Gunften bes Arbeiterperfonale auch Laboratorien für chem., phofit, und photogr, Arbeiten verbunden. In neuerer Beit erhielt R. vom Roma pon Breufen ben Titel eines Geb. Commerzienrathes. Die ibm (1864) quaebotene Erbebung in ben Abelftanb bat er abgelebut.

Strufe (Friedr. Rarl Berm.), beutscher Befchichtsforicher, geb. 21. Juli 1790 gu Dibenburg, machte feit 1810 feine Stubien gu Leipzig mit ging 1816 ale Infpector ber Ritterafabemie nach Liegnit. Balb barauf folgte er einem Rufe an bas Dagbalenengymnafium nach Breslau, mo er unter anberm bie Schrift « Buborgis, ober bas alte Schleften por Ginführung ber driftl. Religion» (Dreeb. 1819) verfaßte. Mit letterer legte er ben Grund zu einer wiffenichaftlichen Erforfchung ber in Schlefien gefundenen Alterthilmer und regte gur Bilbung antiquarifcher Bereine and im übrigen Deutschlaub an. Die Fortfebung feiner altgeogr. Untersuchungen gab er in feinem "Archiv für alte Geschichte, Geographie und Alterthumer" (3 Befte, Bredl, und Ppz. 1821-23) heraus. 1821 marb R. ale außerorb. Brofeffor ber alten und mittleru Gefchichte und Geographie nach Salle berufen, wo er feit 1823 ale Gecretar bes Thirring. fachf. Bereins gur Erforfchung vaterlandifcher Alterthilmer große Thatigfeit entwidelte und für benfelben « Deutiche Alterthilmers (4 Bbe., Salle 1824-28) heransgab, benen bie «Tabula Germaniae, imprimis secundum Tacitum et Ptolemaeum» (Lpg. 1823) vorausgegangen war. Geinen literarifchen Ruf begründete R. aber vor allem burch fein Bert "Bellas" (3 Bbe., Epg. 1825-27), welches 1828 feine Berufung jum orb. Brofeffor ber allgemeinen und ruff. Gefchichte an ber Univerfitat ju Dorpat veranlafite. Rachbem er fich bier einige Jahre mit bem Ctubium ber altflaw, und ruff. Sprache beichaftigt, begann er, großentheils in Beitfdriften, feine Forfchungen, namentlich auf bem Bebiete ber altern ruff. Befchichte, ju veröffentlichen. Bugleich ftiftete er mit mehrern Freunden ju Dorpat, Riga und Reval hiftorifc antiquarifche Bereine. 1838-39 mit einer antiquarifchen Untersuchung ber Oftfeeprovingen beauftragt, bearbeitete er bie reichen Ergebuiffe berfelben in a Muaftafis ber Barager» (Reval 1841), ben a Necrolivonica» (Dorp. 1842) und ber allrgefchichte ber Oftfeeprovimen » (Most. 1846). Den Schlufftein feiner Unterjudjungen über bie altere ruff. Gefchichte bilbet bas «Ohronicon Nortmannorum» (Dorp. 1850). Rrufeman Rrufeuftern

Die fetzen Jahre seines Keines verkrachte K. im Zeutschland min florb 23. Aug. 1866 ju Gehils dei Einzig umz vor seinem Zode hatter noch ven allgemeinen biographischieften. Fettlachters (Ep. 1865) veröffentlicht. — Sein Sater, Karlen K., auch perkeint als Gerchichters von 1860 veröffender, geb. 9. Aug. 1753 zu Hibdigmarden im Größerzogstum Obenburg, sitt 1812 Krossfeller von Hibbig 1860 mille von 1860 verteilt von 1860 ver

Grufeman (Cornelis), nieberland, Siftorienmaler, geb. ju Amfterbam 25. Gept. 1797, batte bie Bortratmaler Ravelli und Bobges, fpater Daiwaille ju Lebrern. Gin langerer Aufenthalt in Italien gab ihm eine bleibenbe Richtung auf bie biblifche Siftorienmalerei, mahrend er fruber mehr bem Genre gebulbigt batte. Er zeichnete fich burch große Fruchtbarfeit aus und erzielte ungewöhnlich bobe honorgre. Alle moberner Efleftifer führte er Reis ber Farbe und angenehme Form in feine Schule ein, welches lettere ihm befonbere bei feinen Frauengeftalten gelang. Das Sauptbild von ihm ift bie Bredigt Johannes bes Täufers, ein Bild von toloffalen Dimenfionen. Augerbem find ju ermahnen ein Belifar, eine Dagbaleng und bor allem eine Grablegung, bie im Befite bes Ronigs von Solland ift. Minder gludlich mar er auf bem Gebiete ber profanen Siftorie. Ueber feinen Aufenthalt in Italien hat er ein Buch veröffentlicht: «Antekeningen betreffend eene konstreis en verblijf in Italie» (Haag 1826; beutsch von Manboom, Emben 1831). Er ftarb 14. Dob. 1857 in bem Dorfden Life. Dan nannte ibn ben eitalienifden R.» gur Unterscheibung bon feinem Berwandten. Letterer, Joh. Abam R., geb. 12. Febr. 1804 in Barlem, mar Siftorien- und Bilbnigmaler, Couller und Better bes obigen fowie Davib's und Rabes' in Briffel. Er febrte 1825 nach Amfterbam gurud und mar von 1831-35 Mitbirector ber bortigen Alabemie, in welcher Stelle er namentlich auf bas Stubium ber Antife hinwirfte. Frither malte er ital. Bollegruppen, biblifche und hiftor. Gegenftanbe, fpater manbte er fich hauptfächlich bem Bortrat ju und machte fich in biefem Genre burch fcone Anordnung und wirfungevolle Darftellung bee Stofflichen bochft beliebt. Er ftarb im Darg 1862 im Bagg. Ein anderer Better, Friedrich Maria R., geb. 14. Juli 1817 ju Barlem, hat fich ale

Arnjenftern (Abam Joh. bon), ausgezeichneter ruff. Geemann und Reifenber, geb. 19. Rob. 1770 ju Saggub in Eftland, erhielt feine Bilbung im Seecabetten-Corps ju Kronftabt, biente im Kriege von 1793 auf ber brit. Flotte und war 1798-99 auf einem brit. Chinafahrer in Inbien und Ranton. Bereite Enbe 1799 reichte er einen Plan jur Bermanblung bes Baffinhanbels ber Ruffifch . Ameritanischen Compagnie mit Belgwert in einen Activhandel bem petersburger Sofe ein, ohne indeß bei Baul I. Bebor und Unterflutung gu finden. Raum aber batte Mlexanber ben Thron befliegen, ale biefer jene 3bee lebhaft aufnahm und auf ben Borfchlag bes Abmirale Mordwinom fomie bee Sanbeleminiftere Grafen Rumiangom R. felbft mit einer wiffenschaftlich-mercantilifchen Expedition beauftragte, Die ben boppelten Bred haben follte, Die ben Ruffen zugehörende Rordwestfüste Ameritas naber zu unterfuchen und bie mit ben Japanefen abgebrochenen Sanbeleverbindungen aufe neue angufnüpfen. 3mei Cchiffe murben gu feiner Berfügung geftellt, und 7. Mig. 1803 fegelte er aus bem Safen bon Kronftabt ab, mo er 19. Mug. 1806, ohne auch nur einen einzigen Dann verloren zu haben, wieber landete. Die Erfolge übertrafen alle Erwartungen, und weim auch die Anfnüpfung neuer Sandelsperbindungen mit Japan mislang, fo war boch biefe erfte ruff. Weltumfegelung burch vericiebene neue Entbedungen und die genaue Aufnahme und Erforfdung friiher wenig befannter Lanber, wie ber neuen Marquefas- ober Bashingtoninfeln, befonbers Nulahima's, ferner ber Meerenge von Sangar, ber Beftlifte ber Infel Jefo, ber Strage Lapeproufe, ber Rifte ber Infel Gachalin und ber nordl. Rurilen, eine ber ergebnifreichften ber neuern Reifen. Ebenfo lieferte bie Expedition manche wichtige Berichtigung ber nantifchen Geographie und hellte vieles in phyfit, naturbiftor., ethnogr. und linguift. Sinficht burch bie fleißigen Untersuchungen, Beobachtungen und Cammlungen ber Raturforfder fowie R.'s felbft auf. Bu Erhöhung bes Ruhms biefer Reife biente auch R.'s gebiegene Befchreibung berfelben: "Reife um bie Beit in ben J. 1803-6" (3 Bbe.. Betereb, 1810-12, mit einem Atlas von 104 Tafeln), Die balb barauf in alle gebilbete Spraden Europas überfett murbe. hieran fcliegen fich ferner: Liffjanfloi, Befchreibung einer Reife um bie Belt | (ruff., 2 Bbe., Petereb. 1810-13; beutich von Paufner), Georg von Langeborff, "Bemertungen auf einer Reife um die Welt in ben 3. 1803-6» (2 Bbe., Frantf. 1812. mit Rofen.), fowie Tilefine, "Raturhiftor. Trildte ber erften faiferl. ruff., unter &. boll-

Converfations . Legiton. Gifte Muffage. IX.

Panbichafter einen geachteten Ramen erworben.



brachten Erdumfegeling . (Beteret, und Lpg. 1813). Bon ben fpatern Arbeiten R.'s find bie "Beitrage jur Sybrographie ber großern Oceanes (Ppg. 1819), ber «Atlas de l'ocean pacifique» (2 Bbc., Betereb. 1824-27), her «Recueil de mémoires hydrographiques, pour servir d'analyse et d'explication à l'atlas de l'océan pacifiques (2 Bbe., Betereb. 1824-27) und die «Suppléments au recueil de mémoires hydrographiques» (Betereb, 1835) wichtig. Geit 1826 Contre - Abmiral, befleibete R. von 1827-42 bie Stelle eines Directore bee Seccadetten Corpe und rudte unterbeffen 1829 jum Bice-Abmiral und 1841 jum wirflichen Abmiral auf. Er ftarb 24. Mug. 1846 auf feinem Landgnte Mg in Eftland. - Baul von R., ruff. Contre . Abmiral, Cohn bes borigen, bat fich burch feine 1843 unternommene Erpebition nach ber Betichora befannt gemacht, welche er in ben . Biffenfchaftlichen Beobachtungen auf einer Reife in bas Betichora-Land» (Betereb. 1846) fchilberte. Deffen Cohn, Baul bon R., fuchte 1862 mit zwei bon bem fibir. Dillionar Giborow ausgerufteten Fahrzeugen bon ber Betichora aus die Mündung bes Jeniffei ju erreichen, murbe jeboch am Gingange bes Rarifchen Meerbufens bom Gife eingeschloffen und gelangte nur nach Ueberflehung ber größten Befchwer-

ben 17. Oct. ju Lanbe nach Obboret, bon wo er nach Archangel gurudfehrte.

98

Rruftentbiere ober Rrebethiere (Crustacea) nennt man bie nachft ben Infetten jablreichfte Alaffe ber Glieberthiere, melde, mit nur wenigen Ausnahmen, im Baffer fich aufhalt und offenbar bie nieberfte Stufe ber Glieberthiere überhaupt barftellt. 3hr mefentliches Unterfcheibungezeichen befteht in ber Erifteng bon meift zwei Gublerpaaren, mehrfachen Raufugen, meift jufammengefesten Augen und Gliebmagen an bem Binterleibe, ber bei Infeften und Spinnenthieren feine Guge tragt. Der Rorper besteht nur felten aus brei getremten Abtheis lungen, meift find Bruft und Ropf ju einem einzigen Stude, ber Ropfbruft (Cophalothorax) berfchmolgen. Die bem Dunde genaberten Gliebmaken (Rieferfufe ober Raufufte) zeigen bie größte Beranberlichfeit. Bei einigen fcmaropenben Gattungen verschwinden bie in ber Jugenb borhandenen Gliedmaffen entweder pollftandig ober werden in Rlammern und Rlauen umgewandelt. Die Saut ift meiftens ju einem feften Banger erftarrt; Die Athmung gefchieht gewöhnlich burch Riemen ober burch bie Saut, bei einigen Affeln burch verzweigte Luftfade. Die gufammengefetten Augen fteben baufig auf Stielen. Rur eine Ordnung, Die Rantenfüger, find Bwitter, alle übrigen getrennten Gefchlechte. Bei ben meiften findet eine fehr auffallende Detamorphofe burch berichiebene Larvenguftanbe hindurch flatt, und oft gleichen die Larven ben ausgewachsenen Thieren fo wenig, baf man fie fruber befonbern Ordnungen und Gattungen juwies. R. leben in allen Bewäffern und unter allen Bonen, haufig in ungemein großen Mengen, viele find vortreffliche Edminmer, andere bewegen fich laufend ober fpringend; die nieberften Formen find Schmaroper ober an ben Boben geheftet im reifern Miter. Bei ber Menge ber Uebergangeformen hat man fiete große Schwierigfeiten für die inftematifche Gintheilung gefunben. Best unterscheibet man gewöhnlich folgende Ordnungen: Eigentliche Rrebfe ober Behnfüßer (Decapoda), won die Rrebfe und Rrabben gehoren; Flohfrebfe (Amphipoda), barunter ber Flohfrebs (Gammarus) unferer Bache; Affeln (Isopoda), ju welchen bie Relleraffeln gehoren: Schilbfrebfe (Poecilopoda), Die ber Moluffenfrebe (Limulus) reprafentirt; Riemenfüßler (Branchiopoda), barunter bie fleinen Bafferflobe (Daphnia), Mufchelfrebfe (Ostracoda) und ber größere Rieferfuß (Apus); Rrebeflohe (Entomostraca), meift fast mitroflopifch; Comaroperfrebje (Parasita), fast alle an Gifchen ober großern R. fcmgrobenb : Rantenfüßer (Cirrhipedia), die festsitenben Entenmufcheln (Lopas) und Geepoden (Balanus).

Arnlow (3man Andrejewitich), berühmter ruff. Fabelbichter, geb. 13. Febr. 1768 gu Mostau ale ber Cohn eines armen Armecoffiziere, erhielt feinen erften Unterricht ju Emer bon feiner Mutter, und bei einem Frangofen, ber im Saufe bes Gouverneurs von Twer angefiellt war, lernte er bie frang. Sprache. R. las ohne Wahl alle Buder, Die ihm in Die Bande fielen, und gab fich bem Spiel ber Bhantafie bin. Dramatifche Berte machten auf ibn ben größten Einbrud, und er begann Plane ju Theaterftuden ju entwerfen. In feinem 16. 3. fchrieb er bie Dper «Die Raffeemeiffagerin», die zwar weber aufgeführt noch gebrudt murbe, aber in Twer einiges Huffeben erregte und ihm Gonner erwarb, welche ihm (1785) eine Stelle beim peters. burger Rameralgericht verichafften. 1786 hatte &. eine Tragobie "Philomela" beenbigt, Die gleichfalls nicht gur Darftellung gelangte, aber wenigftens in bem «Ruff. Theater» aufgenommen ward. Radbem er 1788 feine Mutter verloren, ward er im Cabinet ber Raiferin angeftellt, nahm jedoch zwei Jahre fpater ben Abichieb, um fich literarifchen Unternehmungen gu widmen. Gdion 1789 mar er mit bem Barbefapitan Radymanom in Berbindung getreten, um auf gemeinichaftliche Roften eine Druderei ju gründen und fein Journal Die Beifterpofts,

feit 1792 ben «Rufchauer» bruden ju laffen. Roch in bemfelben Jahre gab er ftatt bee leptern ben Beteroburger Dercurs heraus, ben er ebenfalls bald wieber und zugleich feine journaliftis ichen Befreebungen fitr immer fallen liek. Er fcbrieb nun mit Gifer Luftfviele in Brofg, wie Die tolle Familie» (1793), Die Muthwilligen» und Der Dichter im Borgimmer» (1794), welche bie Aufmertfamfeit Ratharina's auf ihn jogen. Rach beren Tobe gerieth er in bebrangte Umftanbe, aus benen ihn ber Fürft Galignn befreite, welcher ibn 1801 ale Cecretar mit fich nach Riga nahm. Gehr balb verließ er indeg feinen Boften, hielt fich eine Beit lang auf ben Gittern Balignn's in Saratow auf und manbte fich 1806 über Mostan nach Betereburg, wo er bie beliebten Luftfpiele "Der Mobelaben » und "Gine Lehre für Tochter » (1807) auf bie Buhne brachte und fich enblich, burch Dmitriem ermuntert, im Alter von 40 3. ber Dichtgattung gumenbete, bie fein Andenfen beremigen follte. Bereite 1809 erichien bie erfte Cammlung feiner Fabeln (23 an ber Bahl), die fehr beifallig aufgenommen ward, und ber 1811 und 1816 aReue Fabeln | folgten. 1811 murbe er Mitglieb ber Ruffifchen Atabemie, 1812 Beamter ber faifert. Bibliothet, 1830 Staatbrath, und im Laufe ber Beit fah er fich mit Ehren und Jahrgelbern fo überhauft, bag er, ale er 1841 fein öffentliches Umt nieberlegte, vom Staate und aus ber faifert. Raffe bie Simme bon 11700 Rubeln bezog. Bei Gelegenheit feines 70. Geburtstage, wo ihm Bulbigungen bon allen Geiten gutheil wurden, ftiftete man in Betereburg aus freien Beitragen ein R. Iches Stipenbium. R. ftarb auf Baffilij - Dftrom 21. Dop. 1844. Geine Sabeln find burch ben in benfelben berrichenben echt nationalen Beift, burch frobe Laune, Datürlichfeit. Win und Gutmittbigfeit ju bem beliebteften ruff, Boltebuche und viele einzelne Gen-

tengen berfelben zu Sprichwörtern geworben. Sie bilben gewöhnlich das erfte Lefebuch, das Kindern in die Hande gegeben wird, und find daher in vielen taufend Cremptaren und in theuern

Ernptocalviniften (vom griech, kryptos, verborgen, verftedt) hießen bei ben orthoboren Lutheranern bie Anhanger ber Schule Delandithon's, welche nach Luther's Tobe in ber Abenb. mablelebre mit Calvin (f. b.) fich berftanbigt hatten und einige nenaufgebrachte Lehrstude bes fpatern Lutherthume, wie bie bon ber Allgegenwart bes Leibes Chrifti, gurudwiefen. Gie bilbeten anfange in Sturfachfen, befonbere an ben Univerfitaten Leipzig und Wittenberg, bie berrichenbe Bartei. Der Rame R. murbe von ibren Gegnern, ben luth, Giferern, im bergogl. Sachfen aufgebracht, um fie zu verbachtigen. Rad wiederholten bergeblichen Denunciationen murbe enblich auch Rurfurft August von Cachfen mistranifch gegen fie und verlangte 1571 bon feinen Theologen ein ungweibeutiges Befenntniß zur luth. Abendmahlelehre. Da baffelbe nach bem Urtheile ber ftrengen Lutheraner ungenitgend ausfiel, ließ nun ber Aurfürft mehrere Artifel auf einem Convente ju Torgan 1574 ben wittenberger Theologen und ihren Anhangern gur Unterfchrift vorlegen und ftrafte bie fich Beigernben mit Gefangnift und Entfetung. 1580 ließ er nochmals in ber Concordienformel (f. b.) eine Lehrnorm auffeben, ju welcher alle Brediger burch Unterfchrift fich betennen mußten. Rach feinem Tobe, 1586, famen bie Anhanger Delanchthon's unter bem Rangler bes jungen Rurfürften Chriftian L, Difolaus Crell (f. b.), noch einmal empor und ftrebten jest offen eine Bereinigung mit ben Calbiniften an. Da aber Chriftian I. fcon 1591 ftarb und mahrend feines Cohnes, Chriftian's II., Minberjahrigfeit ber ftrengluth. Bergog

99

Briebrich Bilbelm von Gachfen . Beimar die Regierung führte, fo wurden gegen bie aRraptocalbiniften» bie burchgreifenoften Dafregeln genommen, ihre angefebenften Führer gefänglich eingezogen, alle Brediger, welche nicht wiberriefen, ihrer Memter entfest, feftgenommen ober bee Lanbes bermiefen und 1592 bie Bifitationsartitel eingeführt. Der Rangler Crell aber murbe

nach langjahriger Gefangenfchaft 1601 bingerichtet.

100

Printogamen, b. b. perborgen jeugenbe Gemachfe, nannte Linie alle jene Bffangen, welche feine mit Staubgefäßen und Stengeln verfebene Bluten und feinen Samen, b. b. feinen von Billen umgebenen Reim (Embryo) bervorbringen, fonbern fich burch einfache Bellen ober fleine Bellenapparate, fog. Sporen und Reimforner, fortpflangen. Lettere bebnen fich beim fog. Reimen in einen Schlauch (Reimschlauch) aus, welcher entweber, indem er fich bergweigt und neue Rellen bilbet, unmittelbar in ein neues Pflangenindividuum fich umgeftaltet, ober junachft ein probiforifches Gebilbe (Borfeim, Brothellium) entwidelt, an bem fich balb Gefchlechteorgane ausbilben (a. B. bei ben Rarrn), balb Rnospen, aus welchen ein neues fporenergengenbes Bflangeninbividuum hervorwachft (3. B. bei ben Doofen). Linne nannte biefe Gemachfe, gu benen bie MIgen, Flechten, Bilge, Dloofe, Farrn, Schachtelhalme, Barlappe u. a. geboren, beshalb R., weil er meinte, bag bei ihnen bie Beugungs- (Befchlechte-) Organe verborgen feien, was feineswege burchgebenbe ber Gall ift. 2Bol aber find bei allen biefen Bewachfen bie Gporen fowol ale auch oft biejenigen Organe, welche biefelben erzeugen ober enthalten, mitroftopifch flein. In fpaterer Beit ift es Gitte geworben, ben Linne'ichen Ramen mit ablutenlofe Bewachfes gu ilberfeten, mas berfelbe gar nicht bebeutet. Richtiger ift bie Bezeichnung afeimiofe Bffangen. weil ihre Fortpffgnjungeorgane (Sporen) niemale einen Reim, b. b. eine porgebilbete Unlage gn einer neuen Bflange, enthalten. Mus bemfelben Grunde nannte fie Juffieu Afotplebonen (f. b.). De nachbem ber froptogamifche Bflangenforper blos aus gewöhnlichen Bellen beftebt ober außerbem fog. Befägbunbel enthalt, bat man bie R. in Bellen- und Befägfroptogamen eingetheilt; boch find biefe beiben Gruppen, ju beren erfter man bie Algen, Flechten, Bilge und

Moofe rechnet, feineswege fcharf abgegrengt.

Rroftalle nenut man bie regelmäßigen Formen, welche bie Rorper beim Uebergange aus bem fluffigen ober bampfformigen Ruftanbe in ben feften freiwillig annehmen. Der Broceft ibrer Bilbung beift Rroftallifation (f. b.). Alle R. find von Machen, Die in Rauten und biefe mieber in Eden jufammenftofien, in beftimmter Form und Rabl bearengt, und obgleich bie Größe ber Flachen burch unvollfommene ober ungleiche Entwidelung ber R. in mannichfacher Beife abgeanbert und baburch für bas Auge ber Aroftall nicht felten febr unregelmäßig ericheinen tann, fo bleiben boch bie Rantenmintel bei berfelben Arpftallform unabanberlich biefelben. Alle Rrpftallformen laffen fich auf eine gewiffe Angabi einfacher Grundformen ober Grundgeftalten gurud. führen, burch beren Combination bann bie abgeleiteten Gestalten ober Rruftallcombinationen entsteben. Die Raden, Ranten und Eden ber Combinationen treten bann ale bie Rladen. Ranten und Eden ber Grundgefialt burch Abftumpfung, Bufcharfung, Bufpipung u. f. w. beranbernd auf, und man tann einen Rroftall baber beidreiben, indem man entweder feine Grundgeftalt angibt und bann bie Beranberungen an berfelben, wie fie fich bem Auge barbieten, anführt, ober inbem man bie Combinationegestalten, beren Auftreten bie Urfache jener Abunberungen ift, ber Reihe nach aufgabit. Alle Grundgestalten gerfallen aber wieber in eine geringe Angabi von Gruppen ober Softemen, welche baburch verschieden find, baf man in jedem berfelben bie Rladen ber Beftalten fich um gewiffe ibeelle Linien ober Achfen bon verfchiebenen Bintel- und Langenverhaltniffen fymmetrifch gruppirt benten tann. Dan unterscheibet folder Gufteme jest feche. Das erfte hat brei ibeelle Achfen, bie fich untereinander rechtwinfelig freugen und alle gleich lang finb; baber enthalt biefes fog. regulare Spftem lauter gefchloffene Beftalten von gang bestimmter Flachengabl und ringeum gleichen Dimenfionen. Die R. biefes Sufteme tonnen fich, ohne bas Achfenverhaltniß ju anbern, weber abplatten ju Tafein, noch ju Caulen ober Rabein veranbern; es gehoren hierher ber Burfel, bas regulare Ottaeber, bas Rhombenbobetgeber bes Granate u. f. w. Alle anbern Spfteme haben wenigstens eine Achse von veranberlicher gange; fie tonnen baber in ber Richtung biefer Michfe, wenn biefelbe nnenblich wirb, nicht an fich gefchloffen erfcheinen und bilben bemnach baufig prismatifche R. mit parallelen Ceitenflachen, welche gu ben bunnften Rabeln verlangert ober bie ju Blatten abgeplattet erfcheinen, immer aber nur burch Combination mit einem querliegenden Briema ober mit einer gefchloffenen form, a. B. einer Byramibe, beffelben Spfteme ihren Schlug an ben Enben erlangen tonnen. Rie tommen Combinationen von Formen verschiebener Sufteme por; nur in feltenen Rallen fruftallifirt berfelbe Rorper in Formen zweier verschiebener Gufteme, mabrend er leicht umgablige Combinationen

Arpftallifation Atefiae 101

befieben Suftened durchten Lam, mie p. B. er Kallfpet. Josef A. berjefden Josen wachfar ist nach befinnent Merjeen zu all vollting eftrykeller in der Menturchen der Meuter zu gestemmen, sede für manche Minrealien derakterlijktig find. Die K. find auf ihren ausgehübeten Klüden flest glüngund; sie zigen im Jamen fleth befinnent Sichtquene, in deren fie jude vorzeigenie spektur in der Kallen beite Staterburchgäunge such in ihren destamten Berchältnig zu der Ausgehörte bestem falle wöchtig Artikelt zur Bestimmung der Emudyskelt zu Ammentlich vorzei Kubnechsicht beiter mit der außern Josen überenfinimmenden innern Structur unterfeichen sich die Gesten Kleter int ber außern Josen überenfinimmenden innern Structur unterfeichen sich die Gesten Kleter in der Kleter der Strucksteller der Ausgehörten der Strucksteller d

bann auch auf bas mafferhelle, farblofe Glas (Rruftgliglas) übertragen.

. Rruftallifation heißt ber phyfit. Broceg beim Uebergange gewiffer Rorper ane bem fluffigen in ben feften Buftand unter Annahme bestimmter Formen. Diefelbe ift ale eine befondere Art ber Meußerung ber Angiebungefraft ber fleinften Theile angufeben, und man bat nach Saun's Borgang vielfach verfnit, ben Grund ber verichiebenen Rryftallformen in einer Berichiebenheit ber primd. ren Form ber fich ans und aufeinanderlagernben fleinften Theilden ju finden, mahrend andererfeite Ampère und andere gezeigt haben, daß man auch aus einer gleichen primitiven Rugelgeftalt aller Atome bie Arnftallformen ableiten tonne. Der bynamifchen Anficht von ben Rorpern fam natitelich weber bie eine noch bie anbere Anficht genügen. Die Rorper truftallifiren theils beim Erftarren aus bem gefchmolienen Ruftanbe, wie Metalle, Barge, Rette und viele Galge, theils beim Erfalten beift gefättigter Auflofungen, wenn fie in bem falten Lofungemittel weniger auflodlich find, theile endlich, wenn man ihnen bas Lofungemittel burch Berbunftung entzieht. Beforbert wird bie R. burch Darbietung vieler Anfaspuntte für bie Kroftalle und burch gelinbe Bewegung, verzögert wird fie burch möglichft niebrige Temperatur und völlige Rube. Dan fann die Krnftollhifbung oft baburch bebeutend befordern, daß man, wenn die betreffeube Flitffigfeit ichon bem Buntte, mo fich Kriftalle abzuseben beginnen, nabe ift, an bae Befag, worin fle fich befindet, einen geringen Stof ausübt, ber bie Daffe in fchwache Bewegung fest und ben fleinften Theilchen bie Tragheit überwinden hilft; ober bag man ben Stoff, ber fruftallifiren foll, mit einem bereits fertigen Stroftalle berfelben Daterie ober nur mit einem anbern feften Rörper in Berubrung bringt, in welchem lettern Stalle offenbar bie Abbaffon begunftigenb mirft. Be rafcher man fruftallifirt, befto gablreicher werben bie Arnftalle; aber fie bleiben fleiner, ftoren fich gegenfeitig in ber Musbilbung, und man erhalt froftallinifche Daffen ftatt beutlicher Arnftalle. Diefe Umftanbe muffen technisch benust werben. Go lagt man Galg unter ftetem Umrubren fryftallifiren, bamit es fleinfornig werbe; Buder wirb in ben Formen geftort, um ihn feinfornigfroftallinifch zu machen; Canbiszuder lagt man bagegen langfam und ruhig froftallifiren, inbem man burch bie Rluffigfeit Raben ober Stabchen ale Anfappunfte gieht. Detalle, Glas u. f. w. barf man nicht ju rafch erfalten laffen, bamit fie nicht im Innern froftallinifch und fprobe merben. Dem Stearin gibt man einen Bufat von Bache, bamit es in ben Rergenformen nicht froftallinifch erftarre u. f. f. Bei völliger Rube tonnen gefchmolgene Rorper, 3. B. Schwefel, oft weit über ben Erftarrungepuntt abgefühlt, Galglöfungen, 3. B. Glauberfalglöfung, weit über ben Krnftallifationepuntt concentrirt werben, ohne bag Krnftallbilbung eintritt; fowie aber eine leichte Erichütterung ftattfindet, ericheinen bie Rroftalle mit einem mal. Mertwürdig find bie beim Arnftallifiren mancher Stoffe auftretenben Lichterscheinungen. Loft man g. B. gladartige (nicht froftallinifche) arfenige Caure in verbilinnter tochenber Calgfaure auf und laft bie Muflojung langfam erfalten, fo leuchtet, im Duntein beobachtet, jeber Arnftall im Momente feines Ausscheibens lebhaft mit einem blipartigen Funten. Die Lehre von ber &. gehort, mas bie Erflarung ber Ericheinungen anlangt, noch ju ben bunteiften und ichmierigften ber gangen Phyfit

Artifus, ein kerülmire grieh, Gehfühlichfürster aus Andes in Narien, ein Seitspunft bek krundpun, nucht die Schafte des Munara, 401 d. Sie, auß Seitspunk Verferfühligk Kr tarpres Mennen mit, bei den er in hohen Anthein fand, ging aber einige Jahre darund meder in fein Asteriada print. Er fichtie in mirfigher Dailette 29 Bildiges e bereinas, nich Erhöfte der allfire und ber fl. Menarchie, und eine fleinere Gehfühl sindeian, Nachfichten über Jahren, die er nachwerd hiene Reinfandet in Perfein jammitte, wordin man wegen der vielder.

Rtefibine, ein griech. Mechaniter, der ums 3. 150 v. Che. lebte, erfand mit heron, seinem Schiller, die Pumpen, den frummen Scher und die Comperssionsiontaine, die noch gegenwärtig unter dem Namen des Heronsballes befannt ist. Auch ist er als der Ersinder der fleuerfreisen und im Grunde aller der Pasisionen anurisen, in welchen die wiedende kann dem Druck

ber Luft befteht.

102

Striftphan, alte Etabt am sift. Uler des Tajris, flutifig dom Einsfusfe der Doplach, dos Liss fon der Drientlante, unwer unter der Partickerrichgist von einem finzen babhpon. Dorft zur Winterreibeng erhoben und nach der Gerifferung des niedelig gegenübergelegenen Schreize auf Zerus (1ez. Chr., altering Zoupplach). Dolgsich durch Gerpfinien Schreize von der Aufliche der Schreizenschler und schreizen der Schreizenschler der Schreizenschler der Schreizenschler und Schreizenschler und schreizenschler der Schreizenschler

Alt'lipson, in Staatsmam in Athen, worde namentlich prich feine Freundschaft sin Demothemet berühmt. Rach der für die Ericken so ungsätlichen Schlacht die Christonea, 338 v. Cip., stätze er den Antrag, dem Damothemes sin den habe Berdienste von Staats wegen eine goldene Krone, ausurefinnen. A. wurde beshalb von dem wurch Philipso Pharte besticken. Koden Achtenie (h. d.) in Antaganden verfest, von Damothemes sielch der in der Kode essität.

bie Rrone» fiegreich bertheibigt.

Suban (Hypanis ober Vardanes), ein am Rorbfaum bes Raufafus, und gwar an ben norbweftl. Berggehangen bes hoben Elbrus aus zwei Bachen entfpringenber Fluß, ftromt innerhalb bee Bebirge erft nord., bann nordmeftmarte, wendet fich aber in ber Steppenebene bei Raufast in einem icharfen Bintel gegen B. und ergießt fich theile in bas Afowiche, theile in bas Schwarze Meer, indem er mehrere Mindungsarme ober Limane bilbet, swifden welchen bie burch ibre vultanifden Ericheinungen mertwirbige Salbinfel ober Infel Taman (f. b.) gegenitber ber Rrimichen Salbinfel von Kertich liegt. In feinem weftl. Laufe, zwischen moraftigen Ufern mit vielen Teichen und fleinen Geen, ziemlich breit und fchiffbar, berührt ber Fluß eine Menge Rofaden-Staniben und Coloniftenborfer wie auch bie wichtige Stadt Befaterinobar und empfangt, wie fcon in feinem nordweftl. Laufe, von S. ber febr jahlreiche Rautasusgewäffer, unter benen bie Laba mit ihren vielen Bufluffen ber bebentenbfte ift. Das Steppengebiet zwifchen bem Afonsfchen Deere im B., bem Gluffe Beja im R., bem R. im G. und einer Linie, Die zwifchen Befaterinobar und ber Labamiinbung gegen RD. jur Quellgegend ber Jeja gieht und die Oftgrenze gegen bas cietautafifche Gouvernement Stamropol bilbet, bieg früher Gebiet ber Efchernomoriichen ober Rofaden bom Schwarzen Deer; gegenwartig bilbet es ben norblichften Theil bes Rubanifden Lanbftriche (Oblaft) ober bee Gebiete bes Rubanifden Rofadenbeeres. Daffelbe gablt auf 883 D. . Dt. (1862) 314152 E., gerfallt in die brei Begirte Jejet, Betatermobar. Taman und bie Lanbftrede ber vier erften Brigaben bes Aubanifden Roladenbeers und hat jur Sauptftadt Belaterinobar (f. b.). Außerbem find vorhanden bie beiben Stabte Beiet (f. b.) und Temriut, lettere mit 6418 E., an einem Münbungearm bes R. ine Mfomfche Deer gelegen. Dagu tommen im G. bie Transtubanifden ganber bes Rubanifden Rofadenheeres mit 618 Q. . Dt. und 107545 E., Die Lander ber Ticherteffenftamme mit 216 Q. . DR. und 91136 E. (1863) und bie 1864 noch unbewohnten ganber am Schwargen Dieere groffchen ben Rüffen Tuapfie und Difonta mit 77 D. - DR. Alle biefe Bebiete bilben ben Rubanifchen Dblaft, ben größten und volfreichften Beftanbtheil Ciefautafiene, mit 1794,02 Q. - Dt. (moven 13.er auf bie vericbiebenen Limane ober Geen tommen) und 512833 E., barunter 420337 meift griechifch-orthobore Chriften und 92460 Mohammebaner.

Kübed (Karl Friedr., Freiherr von K. zu Kübau), österr. Staatsmam, geb. 28. Oct. 1780 zu Iglau in Mähren, etheil auf dem Gymnassum zu Hanim und den Universtäten Wien und Prag feine wissenschaft des Andbildung und trat 1800 bei dem Areisdante Olmüg in die Administration ein. Seiner Belädigung wegen dom dier zum mähr. schiefe Gudernium versehr, wurde er Rubus Ruden

103

1804 Concipift ber nieberöfterr. Lanbesregierung und gelangte icon 1806 in berfelben Gigenfchaft in bie Boftanglei. Spater jum Sofferretar bei ber vereinigten Softanglei ernannt, mar er mabrend bes Rriege von 1809 im Armeeministerium beschäftigt, febrte aber nach bem Frieben ale Regierungerath und felbftanbiger Referent in Die Boffanglei gurud. Geine berporragenbe Elichtigfeit in ber Bermaltung und ben Finangen bemirtte, bag er 1814 in ben Staaterath berufen und mit ber Organisation ber wiebererworbenen ofterr. Brovingen betraut murbe. Ramentlich au ber Organifation bee Lombarbifch-Benetianifchen Ronigreiche und Tirole nahm er fpeciellen Untheil, wurde auch nach bem Antrage ber tiroler Stanbe in biefe Rorperichaft aufgenommen und bom Raifer in ben Ritterftand erhoben. Geit 1815 mit bem Range eines Referenten im Ctaaterathe bem Finanzminifter Grafen Stabion (bie 1821) zugetheilt, bann zum Birfi. Staate- und Conferengrathe ernannt und 1825 in ben Freiherrnftand erhoben, erlangte er eine tiefe und grundliche Renntniß bee ofterr. Finangmefene, bas unter Metternich's Bermaltungeperiobe in heillofe Bermirrung gerathen mar. Rachbem er im Rov. 1839 jum Brafibenten bes General-Rechnungebirectoriume und ein Jahr nachber jum Brafibenten ber allgemeinen Softammer fowie auch ber Doffammer im Dung - und Bergwefen ernannt worben, begann R. mit bem Berfuche, vielfahrige Coaben und Diebraude gu befeitigen, mas ihm freilich nur bei einer Rabicalreform hatte gelingen tonnen. Infolge ber Ereigniffe bon 1848 nahm auch R. feinen Abichieb aus bem Ctaatebienfte, trat jeboch im Berbfte 1849 wieber ein, indem er mit Schonhale bie Bertretung Defterreiche bei ber interimiftifchen Bunbescommiffion übernahm. Rach feiner Rudfehr murbe er im April 1851 jum Profibenten bes neuereirten Reicherathe ernannt, beffen Organisation er mit porbereitete. In biefer Stellung ftarb er an ber Cholera 11. Gept, 1855 gu Sabereborf bei Bien. - Cein Bruber Mlone, Freiherr von R. ju Riibau, geb. 19. Juni 1787, ftarb ale Birfi. Sofrath bei ber Soffanglei 10. Juni 1850. Bon ben Colinen beffelben mibmete fich ber Freiherr Mlone Rarl von R. ju Rubau (geb. 29. Dec. 1819) ber biplomatifchen Laufbahn und mar Legationefecretar bei ber ofterr. Befandtichaft in London. Spater erfolgte feine Ernennung jum t. t. Birfl. Gubernialrathe, Geit Enbe Dai 1859 mar er bevollmächtigter Dinifter und Brafibialgefanbter am Deutschen Bunbestage bie zu beffen Muflojung.

Aubus heift in der Geometrie ein Wiefel, auf dies fild der urpfrüngliche Bedeutung des Borts; in der Krimmett um Alfgeben verfielst mas derenter die deite Georgie (b.), einer Zeich Geoffie, 28, 8 der R. von 2, 27 der R. von 3, 64 der R. von 4 u. f. w. Diefe artifungt. Bedeutung der Georgie richte dage, das der Frageriche Aufleit eines Wiefeld wich die derit die einer Geste der Annet der Auflei der Georgie der G

beffelben 64 Rubitgoll.

Räfighteleftie (latinika culinaria) neunt man des gemeine und felerfofte Latin, wie es mipringssisch ein den Lischen zu Vom gesprochen wurde. Besondere dezeichnet man dam auch des vererbeir Wänchsleiten des Wittelalters, des durch den Spott eines Krasssisch, Ernst mus und hutten, namentlich durch die Eresssetzließen zwei her herbeiten vorwerverm virorum (b.) aus den geschten Echristen der in mie Unterfaltungen zwei mehr vorbringt wurde, derr doch

im Chers noch bin und wieber in Aumenbung tommt.

Ruden (Griebr. Wilhelm), beutider Tonfeber, namentlich beliebter Liebercomponift, geb. 16. Dob. 1810 ju Bledebe im Lüneburgifden, zeigte frühzeitig Reigung und Anlage gur Dlufit und wurde barum 1826 feinem Schwager, bem Dlufitbirector und Schloforganisten Lubrg in Schwerin, jur Ausbildung übergeben. Unter biefem machte er rafche Fortidritte im Rlavier., Biolin- und Flotenfpiel und entwidelte auch fein Compositionstalent. Unter auberm componirte er für bas fchweriner Militarmufifcorps verfchiebene Daride, welche bem bamaligen Erbgroßbergog Baul Friedrich fo gefielen, bag biefer ben 19jahrigen R. gum Dufitlehrer feiner Rinber machte. 1831 ging er mit feinen Roglingen nach Berlin, wo er felbft noch Unterricht bei bem Mufittheoretiter Birnbach nahm und fich balb burch gefällige Liebercompositionen befannt machte. Der bamale in Berlin anwefende Rronpring, fpatere Ronig Georg bon Sannover ließ fich bei feinen mufitalifchen Stubien bon ibm unterftuben. 1839 murbe in Berlin R.'s erfte Oper, "Die Glucht nach ber Comeige, mit vielem Erfolg aufgeführt und haufig wieberholt. 1841 monbte er fich nach Bien, mo er feche Monate bindurch bei Gechter noch tuchtig Rugenftubien machte und fich burch Liebercompositionen (3. B. « Das maurifde Ctanben » und « Das Dlabchen bon Juba») bie Bunft bee Bublifume gewann. hierauf begab er fich in bie Schweiz, wo er bie großen Damergefangfefte gu Ct. - Gallen und Appengell birigirte, fobann nach Baris, mo er pon 1843 - 46 perweilte. Bier fuchte er betreffe ber Inftrumentation fleißig Rath bei Balevy umd camponirk bir Oper «Der Krätindout», bir fifi ober, troy anomére fublishen Aumunern, anish auf hum Koperiaire refairlin hat. Nadhen R. feinem Kulierhalb if ther gennéficht, nöm er 1851 bir Ertie die Haft og Handlandifter im Eintagart an, bir er mit Erfolg bis 1861 befrührt. Erithem leit er ohne öffentliche Amt zu Schwertin. Die Hopalaritist, bie R. als Gefongse-compositig genigk, verbandt er ker Bufdeheitnisse des Schwabertis schwer und Schlang, deren Jahl sich auf der 150 betäuft. Schrig gelungen sind und die Mülmerquatette, son bernn beite eine gegig Schwieriung gehünch sighet. Mightern lind des Ar Sempsfilmen zu einem ist is Constri-Duverture «Möldbeiten», ein Misoler-Lind, sech Sempsfilmen zu einem ist Genetz-Duverture «Möldbeiten», ein Misoler-Lind, sech Sementen sitz Alabiet und Söliche der, Silostentlö, sech Wichter un ... im.

Run-Liin, genauer Kuin- ithn, ist die ben neuem Geographen ber allgemien Kame sigte in sebtisfist Seubriftet bes Gefrighssichen des Findiags (1.3.), neich ber Norderen bes Socialwed von der Verlen der Liebt unwollt, nederlich gemeine der Term abstalt um hig im R. von Kriniste (Lodie) mit tem Readorum, ben eigentlichen Jimmslig und dem Ben Beiter Belein verlende vorm der Verleiter. Geligien der in den mahre keiner der Verleiter Geligientwier etwas mahre keinem. Delighten übersfigient Zeit unweben der Verleiter Geligientwier ihren wender bei der Verleiter Geligientwier kross wahre keinem Lichtschen übersfigierten den der Verleiter Geligientwier kross wahre keinen Deligien über die Verleiter des der Verleiter des Verleiter des Verleiters des Verleits des Verleits des Verleits des Verleits des Verleits des Verleits finds in der Verleit des Verleits des Verleits des Verleits finds des Verleits finds des Verleits finds des Verleits finds des Verleits des Verleits finds des Verleits finds des Verleits finds des Verleits des Verleits des Verleits des Verleits des Verleits des Verleits finds des Verleits des Verleits des Verleits des Verleits des Verleits des Verleits finds des Verleits des Verleits des Verleits des Verleits finds des Verleits des Verleits des Verleits finds des Verleits des V

jundchft nach Eldi gelangt. (G. Tibet.)

104

Rufifche Dingen nennt man alle Mangen mohammeb. Bereicher mit Infdriften in Rufifcher Schrift (f. b.). Diefelben tommen in Golb, Gilber und Rupfer por; Die golbenen beigen Dinar, Die filbernen Dirham und Die tupfernen Fale. Gie tragen in ber Regel Infdriften, Die theile in einem Ringe, theile auf bem um benfelben laufenben Ranbe angebracht finb, und enthalten gewöhnlich, außer bem Brageort, bem Jahre und bem Ramen bes Gurften ober Stattbaltere, noch Roranverfe ober aubere auf Die Ginheit Gottes und Die Cenbung Dobammeb's bezilgliche Spritche, bei Schitten auch noch die Borte: alli ift ber Freund (ober Schittling) Gottes». Andere Borftellungen, namentlich bilbliche, find feltener und bie lettern meift Radahnungen vorliegender bygant, und perf. Mufter, bei welchen ein befonderes Intereffe, wie bas bes Sanbele u. f. m., obwaltete. Das Stubium ber Rufifden Milnzen ift erft in neuerer Reit ju einer Bollfommenheit gelangt, welche biefen Theil ber Ditingwiffenfchaft ben übrigen naber gebracht hat. Der Grund ber Bernachläffigung lag in ber Schwierigfeit, mit welcher bas Spradftubium, jum Theil auch bas ber Befchichte ber einzelnen Dynaftien, berfnilpft mar. Große Berbienfte erwarben fich Abler (aMuseum Cuficum Borgianums), Die beiben Tuchfen. Sallenberg, Caftiglioni, Mareben, be Cacy und befonbere Frahn und in neuefter Beit Dorn, Stidel, be Caulen, Diehaufen und Coret.

Amifice Schrift befir die ienie and. Schrift, verlige in der metre Omer im 3. 1 der Zedflugt (SAT. C.). 25., gegeniehert Schaft Amie in die ind die inder in der in die die in die in

feiner urfprünglichen Form gebraucht.

Aufflein der Kurse fie in, eine Stadt um Ferdung im Tirel und 10 M. nordbiffich von Inmböruf, Supporter beg sichfammigen Begirfe, in maerfeigher Gegend am Imm, noch ere baire. Orenze, an der Eifendogin von Immörund nach Mittaden gesegen, wird vom Mauern, Tähterne mach einem unter Balfer zu speienden Graden ungehom. Die Edit ist die der Eige inse Begirfe nants umb anderer Behörden und zuhlt erkon 1400 E. Dicht über der Sole erhob fich, auf der sie eine Begirfe nants umb anderer Behörden und zuhlt erkante Behörden und der Sole phoß aus zu erfolgen meisten der Sole phoß aus zu erfolgen der So

Rugel heift in ber Mathematit ein runder Rorper, beffen Oberflache überall von einem im Innern gelegenen Buntte, dem Mittelpuntte ober Centrum, gleichmeit entfernt ift. Gine bou

Rigelgen Rugler

irgendeinem Buntte ber Dberflache burch ben Mittelpuntt bis jum entgegengefesten Buntte ber Dberflache gebenbe gerabe Linie wird ein Durchmeffer ober Diameter, bagegen eine gerabe Linie bom Mittelpunfte bie gn einem beliebigen Bunfte ber Oberflache ein Salbmeffer ober Rabius ber R. genannt. Ans ber borbin gegebenen Erflarung erhellt, bag alle Salbmeffer, folglich auch alle Durchmeffer ber R. einander gleich fein muffen. Durchidneibet man eine R. mit einer Ebene, fo ift ber Durchichnitt ein Rreis, ber besto großer ift, je naber feine Cbene bem Rugelmittelpuntte liegt; geht bie Ebene burch biefen Dittelpuntt felbft, fo bat ber Rreis ben Rugelhalbmeffer jum Salbmeffer und beift ein gröfter Kreis. Legt man burch ben Endpuntt eines Salb - ober Durchmeffere eine gegen biefen fentrechte Cbene, fo berührt biefelbe bie R. nur in jenen Buntten, ohne fie gu fchneiben. Steht auf ber Gbene eines größten Rreifes ein Rugelburchmeffer fenfrecht, welcher bann burch bie Mittelpuntte aller mit jenem Rreife parallelen Rugelfreife geht, fo beifen feine Endpunfte bie Bole bes größten Rreifes fowie ber ibm parallelen Rreife. Gind zwei Rugelfreife parallel, fo beigen bie zwifchen ihnen enthaltenen Theile ber R. und ber Rugeloberflache beziehentlich ein Segment und eine Bone ber R., welche Musbrude auch bann gebraucht werben, wenn ber eine Rugelfreis fich auf einen Bunft reducirt und feine Ebene bie R. nur berührt, b. f. von einem Theile ber R. und Rugeloberflache, ber burch einen einzigen Augelfreis abgeschnitten wirb. Der Inhalt einer Augelgone wird gefunden, wenn man ben Umfang eines größten Rreifes mit ber Sohe ber Rone (bem Abftanbe ber fie begrengenben Rugel. freife ober, mas baffelbe ift, ihrer Mittelpuntte) multiplicirt; ber Inhalt ber gangen Augeloberfläche, wenn man ben Inhalt eines gröften Rreifes viermal nimmt; enblich ber Inhalt ber R. felbit, wenn man ben Burfel ober bie britte Boteng bes Rugelburdmeffere mit ber Luboll'ichen Bahl (f. Kreis) multiplicirt und das Product durch feche bividirt. Hiernach verhält sich ber Inhalt einer R. ju bem eines Chlindere, beffen Grundflache einem größten Rreife, beffen Sobe aber einem Durchmeffer ber R. gleich ift, genau wie 2 gu 3, bagegen gu einem Regel von berfelben Grunbflache und Bobe wie 2 ju 1. - Bieweilen erfcheint Die R. ale Cumbol ber Erbtugel, und ale foldje muß fie auch betrachtet werben, wenn fie mit einer Giegesgottin gefchmudt erfcheint. Diefelbe Bebeutung hatte bie St. unter ben Gilfen bes rom, Ablere. In ber Saib ber fpatern rom. Raifer ericheint bie R. mit ber Giegesgottin gefcmildt, welche lettere bei ben driftl. Raifern burch bas Kreug verbrangt murbe. Diefe Erdfugel mit und ohne Rreug ging fpater auf anbere Lanber ilber und bilbete fich enblich ale Reicheapfel aus.

Rigelgen (Gerhard von), Gefchichts- und Bortratmaler, geb. 25. 3an. 1772 ju Bacharach am Rhein, murbe nebit feinem nachgeborenen Smillingebruber, Rarl von R., mit bem er im Meugern eine volltommene Mehnlichteit hatte, in feinem 15. 3. in bas Jefuitenghmnaftum gu Bonn gebracht. Erft nach bem zwei Jahre barauf erfolgten Tobe ihres Batere, ber furfoln. hoffammerath mar, erlangten bie Brüber bon ber Mutter bie Erlaubniß, fid ber Runft gu widmen. Dit Unterftitbung bes Rurfitrften von Roln begaben fie fich 1791 nach Rom, und als infolge bee Revolutionefriege bie Unterftilbung ausblieb, ging Gerhard 1795 mit einem jungen Livlander nach Dlünchen, um fich burch Bortratmalen feinen Unterhalt zu verschaffen, mabrend Rarl in Rom blieb, wo er bie Befanntichaft bee Lord Briftol machte, beffen Buneigung fpater in Milnchen auch Gerhard gewann. 3m Cept. 1795 ging letterer nach Riga, mobin ibm fpater auch fein Bruber folgte. Gemeinschaftlich besuchten beibe 1799 Betereburg, mo Rarl vom Kaifer Baul mit einem Gehalte von 3000 Rubeln angestellt murbe. Benige Jahre nachber beiratheten beibe zwei Comeftern und liegen, ba biefe aus abelichem Befchlechte maren, ben Abel ihrer Familie wieberherstellen. 218 bierauf Rarl 1803 eine Reife nach ber Rrim machte, ging Berhard nach feiner Beimat und nach Baris und mablte nach bem Tobe feiner Mutter (1805) Dreeben ju feinem Aufenthalte. Sier ftarb er unter ben Sanben eines Raubmörbere nabe bei Dreeben 27. Darg 1820. 3bealifirte Formen, bichterifche Composition und ein blithenbes Colorit zeichnen im allgemeinen feine Berte aus. Gein Bruber Rarl lebte meift auf bem Bute feines Comagers, bes Freiherrn von Danteuffel, ju Rurfill in Livland, und im Binter iu Betereburg, bis er 1827 nach Reval 30g, wo er 9. Jan. 1832 farb. Für ben Raifer Alexander malte er unter anderm eine frimide Galerie in 30 Blattern und eine lanbichaftliche Galerie von Sinland. Audy gab er eine aDRalerifdje Reife in Die Rrims (Betereb. 1823) heraus. Bgl. Saffe, "Leben Gerhard von R.'s, nebft einigen Radyrichten aus bem Leben Rarl von R.'s. (2p3. 1824).

Rugler (Frau Theodor), ausgezeichneter beutscher Kunsthistoriter, geb. 19. Jan. 1808 zu Setetin, widmete sich vielfeitigen Allagen der praktischen Ausstellung ber verschiedenen Kluste, bie er, um Bistologie zu studieren, 1826 die Universität zu Bertin bezog. Nach einem Aufentbatte im Sommer 1827 zu Seidelberg wondte er sich mehr dem Emblum der mittelaterlichen

106 Ruh

Runft, befonbere ber Architeftur ju, welche Richtung in Berlin borguglich burch von ber Sagen geforbert murbe. R. befuchte barum bie Baualabemie, ohne jeboch bie Universitätofinbien gu vernachläffigen. Anferbem aber trieb ibn fein funftlerifder Berfebr ju fortgefesten Berfuchen in ber Boefie, ber bilbenben Runft und ber Dufit an. Es erfchienen fein «Stiggenbuch» (Berl. 1830), eine Auswahl feiner Gebichte, mufifalifche Liebercompositionen und Beidnungen, und «Dentmaler ber bilbenben Runft im Mittelalter in ben preuf. Ctaaten» (Beft 1, Berl. 1830). Much verfaßte er mit Reinid bas . Lieberbuch für beutsche Rünftler » (Berl. 1833). Ingmifchen hatte er fich für bas gach ber Rumftgefchichte ale für feinen Lebensberuf entichieben. 1833 murbe R. Brofeffor an ber Atabemie und Docent an ber Universität. Zwei Jahre fpater fchrieb er feine Abhandlung alleber bie Bolpchromie ber griech. Architeftur und Sculptur und ihre Grengens (Berl. 1835). Gine Reife nach Italien 1835 vervollstunbigte feine funfthiftoris ichen Stubien, aus benen nun fein . Sandonch ber Beichichte ber Malerei von Ronftantin b. Gr. bie auf die neuere Beit . (2 Bbe., Berl. 1837; 2. Mufl. bon Burdharbt, 1847) hervorging. Mie Frucht von Detailftudien veröffentlichte er, aufer zahlreichen fleinern Auffaten, die mit I. Rante gemeinschaftlich berfaßte . Befchreibung und Befchichte ber Schloftirche zu Quedlinburg : (Berl. 1838), Die aBefchreibung ber Runftichone pon Berlin und Botebams (2 Bbe., Berl, 1838) fowie bie Bommeriche Runftgeschichtes in ben Baltifden Ctubiens (Stett. 1840). Außerbem befundete er fein Intereffe fur allgemeine geschichtliche Darftellung burch bie "Befchichte Friedrich's b. Gr. », welche, bon Abolf Mengel illuftrirt, jum Inbilaum ber Erfindung ber Buchbruderfunft (2pg. 1840), besgleichen ohne Illuftration als Bollsbuch in verschiebenen Auflogen erichien, ferner burch bie anleuere Gefchichte bes preufi. Staate und Bolle pon ber Zeit bes Großen Rurfürften bis auf unfere Tages (1. Thi. bon 1660-1786, Berl. 1844), an beren Fortfetung ibn jeboch außere Umftanbe binberten. 1840 erfchien eine Cammlung feiner . Gebichten (Stuttg. und Tub.). Seine reiffte und bebeutenofte Leiftung mar inbeg bas e Banbbuch ber Runftgefchichtes (Ctuttg. 1841-42; 4. Aufl., von Lubte, 2 Bbe., 1861), worin er es zuerft verfuchte, ben Entwidelungegang ber Runftgefchichte im großen und ganzen nachzuweifen. 3n jener Beit fcrieb er auch . R. F. Schinfel. Gine Charafteriftit feiner fünftlerifchen Birtfamteit. (Berl. 1842). 1842 murbe R. jum Ditgliebe bes Cenate ber Afabemie ber Rilifte ernaunt und 1843 burch ben Minifter Eichhorn gur Bearbeitung ber Runftangelegenheiten in bas Die nifterium berufen. Gine Folge biefer Stellung mar feine Reife burch Deutschland, Belgien und nach Barie und bie Beröffentlichung ber Schrift alleber bie Anftalten und Ginrichtungen gur Forberung ber bilbenben Runfte und jur Confervation ber Runftdenfmaler in Franfreich und Belgiens (Berl. 1846). Anomm gab er fpater beraus alleber bie Runft als Wegenftand ber Staateverwaltung, mit befonderm Bezuge auf die Berhaltniffe bes preuf. Etaate : (Berl. 1847). Unter Labenberg's Bermaltung murbe R. 1849 jum bortragenben Rathe im Cultusminifterium ernamt. Ale folder bearbeitete er . Grundbeftimmungen für die Bermaltung ber Runftangelegenheiten im preuft. Stagtes (Berl, 1859). Reben biefen Arbeiten entwidelte R. noch eine lebhafte Thatigleit in poetifchen Productionen. Zwei feiner Dramen, « Jatobaa » und « Doge und Dogareffa », gelangten mehrfach jur Aufführung. Die übrigen Dramen aus biefer Periobe veröffentlichte er nebft Ergablungen in ben . Belletriftifchen Schriften. (8 Bbe., Ctuttg. 1852). Um feine gerftreuten, jum großen Theil für Runft nub Runftgeschichte bochft merthvollen Arbeiten bem Saubgebrauch juganglich ju machen, veranftaltete er auch eine Sammlung feiner aRleinen Schriften und Studien gur Runfigefchichtes (3 Bbe., Stuttg. 1853-54), Die er mit gabireichen felbftrabirten Muftrationen verfab. Raftios thatig, unternahm R. auch noch bie Abfaffung einer . Gefchichte ber Baufunft. (Bb. 1-3. Ctutta. 1854-59), Die inbeft nur bis jum Abichlug bee Mittelaltere gebieb, indem er 18. Marg 1858 plotlich flarb. R. mar ein Mann bon energifcher Arbeitetraft und tilchtigem Streben im Fache ber Munft, jugleich aber auch ein burch Gaben bee Gemuthe ausgezeichneter Denfch.

Ruhbaum Ruhu

nuch um enklich in förmlichen Wachnium. Ware wurde er nach fechs Oahrem wieder bergehftellt, doch hatter des de Maglacht. Arles durch einen Geloglichig gelähmt zu werben, der fin logar der Sprache beraubte. Erft simt Sahre nachher, 3. April 1790, erfolgte frin Tod. Seine bestim Gedichte, bestiechni im Grigarammen, Liviern, Den mu Hyabeld, nieferte er im Juhlande der Schwermutz; gelammelt wurden sie als edipartefasjene Wertes vom Hirfort umd Kaufch (2 Bbee, Blir. 1792). Baylorting, serve Zichter Chyptom Ke. (Vert. 1892).

Subbaum, f. Galactodendron.

Rubblume, f. Caltha.

Rüfisppprafe frifen biefnigen Berrichungen, mittels wedher nan beim Affiltiern bie web bem der Zehfiltien bie meteoren Material burch hier entwellen Tampfe dhiftig, um fie zu verbichten umb als Küffigleit, Deftillat, aufzglammeln. (C. Deftillation). Es bommt bierei immer douraft an, bie Tample burch ein langen, dere indigt um eintels Voher (kuff 16 17), ober burch einem Behöftler mit nach einfammenfenden Wahnde zu leiten, umb jenes dere beiten zugeftlich mit tallen Wahffel (kuff 16 17), fiere Goger mit Es zu umgeben. Die eingeften zugeftlich mit allen Wahffel (kuff 16 17), fiere Goger mit Es zu umgeben. Die eingeften

tann bie Form bes Apparats außerorbentlich verschieben fein.

Riblende Mittel (Temperantia, Refrigerantia) neunt man in ber Seiffunde bieienigen Mittel, welche jur Befchrantung ber Barme (befonbere ber objectiv megbaren, franthaft erhöhten Temperatur) bes lebenben Körpers angewendet werben. Dabin gehört por allem bie unmittelbare Barmeentgiebung (Riblung, Raltung) burch fithle Luft (befondere offene Fenfter, Sachelung, leichtere Befleidung), burch Raltwaffermafchungen ober Abreibungen, falte Douchen, Rink . Bannen . ober Tauchbaber, talte (befonbere Baffer ., Connee . ober Gie.) Umichlage. Schnee - ober Gisblafen (Gis in Thierblafen ober Rautschulbenteln), durch Unterschieben frifcher leinener Bafche, burch Berbunftung von Aether und anbern fluchtigen Stoffen auf ber Saut u. f. m. Mittelbar fublend (burch Cinwirfung auf bas Blut und die Blutgefafte) wirfen manche Berbanbe (mit Getten, Galben, Bleimitteln u. f. m.), gewiffe innere Mittel, g. B. Ralifalge, wie ber Calpeter, Beinftein und bas aus biefen beiben Ditteln mit Buder bereitete Rubipulver (pulvis temperans ober refrigerans, bas fog. nieberfchlagende Bulber), Limonaben mit gemiffen Bflangen- ober Mineralfauren (bejonbere mit Citrouen-, Effig - ober Edwefelfalgfaure), faurehaltige Rahrunge- und Araneimittel (a. B. fauere Gurten, Obftfafte, Compote, Calate, Saller's und Monficht's Clirir), Buderwaffer und guderhaltige Genufmittel, Manbelnulch, Buttermilch u. f. w. Auch bas Waften und die Blutentziehung u. f. m. gehören bierber. Dan menbet die fühlenben Mittel bauptfachlich an gegen Blutanbaufungen (Congestionen), beginnenbe und frifche Entgundungen, lebhafte Bergbewegungen, Fieberbibe und gegen manche Arten bon Rerbenerregung.

Rubn (Abalbert), ausgezeichneter Sprachforfcher und Diptholog, geb. 19. Nov. 1812 ju Ronigeberg in ber Meumart, erhielt feine Erziehung ju Berlin, wo er fcon ale Schuler bes Joachimothal'ichen Gumnafiume Reigung für fprachliche Ctubien zeigte und fich mit ber Erlernung bes Canofrit befdjaftigte. Im Berbft 1833 bezog er bie Univerfität Berlin, wo er befonbere bie Borlefungen von Bopp, Bodh und Ladimann befuchte. Radibem er im Commer 1837 promovirt, trat er balb barauf ale Schulamtecanbibat beim Kölnifchen Realgomnaffum ein, an welchem er 1841 als orbentlicher Lehrer angestellt wurde und 1856 den Brofesfortitel erhielt. Dit einer grundlichen Renntnig ber altclaffifchen wie auch ber altind. und german. Sprachen und Literaturen ausgeruftet, bat fich R. ebenfo febr um Die vergleichenbe Sprachforichung als um die bergleichende Dinthologie ber indogerman. Boller Die größten Berbienfte erworben. Er war ber erfte europ. Gelehrte, ber nach bem Erfcheinen bes Rofen'fchen Rigneba (1838) eine Ueberficht ber Eigenthumlichfeiten ber Sprache ber Beben ju geben verfuchte. In ber fleinen, aber inhaltreichen und bahnbrechend geworbenen Schrift «Bur alteften Geschichte ber indogerman, Boller» (Berl. 1845; erweitert in Beber's "Indiffen Ctubien", Bb. 1, Berl. 1850) entwarf er mit Billfe gewiffenhafter etymologischer Untersuchungen bie Grundzuge ju einem Bilbe ber Culturguftanbe bes indogerman. Urvolle. Babtreiche Arbeiten R.'s aus bem Gebiete ber vergleichenden Spradforschung finden fich in ber Beitschrift für vergleichende Sprachforfchung auf bem Bebiete bes Deutschen, Briechifden und Lateinischen» und ben Beitragen gur bergleichenben Sprachforichung auf bem Bebiete ber arifden, celt. und flaw. Eprachens, von benen er bie erftere 1851 mit Aufrecht begann und bann allein fortfilhrte, mahrend er bie lettern feit 1856 in Gemeinfchaft mit Schleicher berausgab. In ber "Beitidrift" ift unter anberm R.'s Abhandlung über «Altinbifche und german. Segenssprüche» (Bb. 13), in ben «Beitragen » (Bb. 3) bie itber « Sprachliche Refultate aus ber vebifchen Detrit enthalten. Gine gang neue Disciplin, die vergleichende Dythologie, murbe von R. erft begrundet, indem er in

verfischerm Auflissen um finieren Schriften (trit etwa 1846) die Bernambischaft zwissen bei der ihre Austreutschmätern der Duber, den Dymanne der Rijerde, entstitten Austreutschmätern der Duber, den Dymanne der Rijerde, entstitten Austreutsmittern der Schriften der Rijerden und Rijerden der Rijerden und der Rijerden und der Rijerden der Rije

Rithn (Rarl Gottlob), berbient um bie Befchichte ber Debicin, geb. 13. 3nli 1754 au Spergan bei Merfeburg, erhielt feine Onmnafialbilbung ju Merfeburg und Grimma und ftubirte bann an Leipzig Debicin. Rachbem er 1783 promobirt, wurde er 1793 außerord. Brofeffor ber Medicin, 1802 orb. Brofeffor ber Anatomie und Chirurgie und 1819 ber Physiologie und Bathologie. Ale folder farb er ju Leipzig 19. Juni 1840. Infolge feiner Borliebe für bie elaffifchen Ctubien murbe R. frithzeitig auf bie Befchichte ber mebic. Biffenfchaften, inebefonbere auf die alten Merate hingelenft. Gein Sauptwert in Diefer Begiehung ift Die bollftanbige Musqqbe ber «Opera medicorum Graecorum, quae supersunt» (29 Bbe., Sps. 1821—30). Auferbem find bon feinen Schriften noch berboranbeben bie ansgewählte Sammlung feiner «Opuscula academica et philologica» (2 Bbe., 2pz. 1827-28) und die «Gefchichte ber medic, und phyfit. Eleftricität u. f. w. » (2 Bbe., 2pg. 1783 und 1785), bie er fpater unter bem Titel «Die neuesten Entbedungen in ber mebic. und physit. Eleftricität» (2 Bbe., Lpg. 1796-97) fortfette. - R.'s Cohn, Dtto Bernhard R., geb. 6. Dai 1800 ju Leipzig, wibmete fich feit 1820 erft auf ber Universität feiner Baterftabt, bann ju Gottingen bem Studium ber Chemie und habilitirte fich bann 1825 ju Leipzig für Chemie, wo ibm 1830 bie ord. Brofeffur ber allgemeinen Chemie übertragen murbe. Diefes Mmt belleibete er bie au feinem Tobe, ber 5. Dec. 1863 erfolgte. R. hat fich befonbere um bie Stochiometrie und bie anorgamifche Chemie berbient gemacht. Geine Sauptwerte finb: «Berfuch einer Anthropochemie» (Lpg. 1824), « Braftifche Chemie für Ctaatearates (Pps. 1829), aUnleitung au qualitativen dem, Unterluchungens (Pps. 1830), alehrbuch ber Stochiometrie (Ppg. 1837), Conftem ber anorganifchen Chemies (Gott. 1848) und «Das Chan und feine anorganifden Berbindungen» (Lpg. 1863). Ein Reffe Rarl Gottlob R.'s, Beinrich Chuarb R., geb. 7. Cept. 1803, wirft feit 1829 ale praftifcher Mrgt ju Leipzig. Deffen Cohn, Julius Ebuarb R., geb. 13. Juni 1831 ju Leipzig, ift ebenfalls praftifcher Argt und Brivatbocent ber Debiein an ber Univerfitat feiner Baterftabt und hat fich literarifc burch ein dirurg. Bert : « Die fünftliche Eröffnung ber oberften Luftwege» (Ppg. 1864), welches eine Abtheilung von Gunther's « Dperationelebre bilbet, portheilhaft befannt gemacht.

Ribne (Guftav), namhafter beutfcher Schriftfteller, geb. 27. Dec. 1806 in Dagbeburg, befuchte bas Joachim ethaler Gommafium in Berlin und wibmete fich feit 1826 auf ber bortigen Uniberfitat philof. Studien, mobei er befondere burch Schleiermacher's und Segel's Borlefungen angegogen murbe. Rachbem er bie philof. Doctormilrbe erlangt, wirfte er einige Beit ale Geeretar ber «Jahrbucher für wiffenschaftliche Rritit", bie er fich 1835 nach Leipzig manbte. Sier übernahm er bie Rebaction ber "Beitung für bie elegante Belt", bie er bie 1842 führte. Bier Jahre fpater erwarb er von August Lewald bie Wochenfchrift « Europa», Die er bis 1859 leitete und felbft mabrend ber für die beutiche Belletriftit fo ungunftigen Jahre 1848 und 1849 in Achtung zu erhalten wufte. Inzwifden war er 1856 nach Drebben übergefiebelt, wo er feitbem feinen bleibenben Bohnfit bebielt. Die literarifche Laufbahn betrat R. noch in Berlin mit ben . Rovellen . (Berl. 1831) und . Die beiben Dagbalenen ober bie Ridffehr aus Rufland . (Ppg. 1833), benen bie Robelle . Eine Quarantane im Brrenhaufes (Ppg. 1835) folgte. In letterm Berte befundete er am meiften feine Bermanbtichaft mit bem Jungen Deutschland, ju beffen namhafteften Bertretern er gegablt wurde, wenn er auch biefer literarifchen Beitrichtung nicht bie ju ben Ertremen bulbigte. R.'s fpatere Romane, wie bie «Rlofternovellen» (2 Bbe., Pps. 1838; 2. Aufl. 1862), . Die Rebellen in Irland. (3 Bbe., Pps. 1840; 2. Aufl. 1863) und «Die Freimaurer» (2 Bbe., Lpg. 1865), tragen gwar einen fart reflectirenben Charafter, gengen aber bon grundlichen hiftor. Studien, die mit funftvoller Sand in die Ergablung verwebt und bichterifch verwerthet finb. In feinen reflectirenben Schilberungen, Charafteriftiten und Rrititen betundet R. philof. Durchbilbung, feinen Gefchmad und taltbolles Urtheil. Schriften

Rubner (Rafael), ausgezeichneter Bhilolog und Schulmann, geb. 22. Darg 1802 gu Gotha, mo fein Bater Johann Chriftian R. (geb. 1. Juni 1774, geft. 23. Jan. 1852) ale Beb. Sofrath und Brofeffor ber freien Hunfte, jugleich auch ale ein gefchapter Daler lebte, erhielt feine humaniftifche Bilbung auf bem Onmnafium bafelbft und wibniete fich in Gottingen unter Mitfderlich, Diffen und D. Müller feit Dichaelis 1821 eifrig philol. Ctubien. Gine bier gelofte afabemifche Breisaufgabe veröffentlichte er fpater unter bem Titel .M. T. Ciceronis in philosophiam merita» (Samb, 1825). Rachbem er promobirt und hierauf 1824 eine Lehrerftelle am Lyceum an Sannover angetreten, maren feine wiffenschaftlichen Studien namentlich auf griech. Sprachlehre und Cicero gerichtet, aus benen eine für Lehrer und Schuler ale gleich brauchbar anerfannte Ausgabe von Cicero's « Tueculanen» (Jena 1829; 4. Aufl. 1852; ficinere Ausgabe, Beng 1847) fowie ber Berfuch einer neuen Anordnung ber griech. Suntar» (Sannov. 1829) hervorgingen. Lettere Schrift fowie bie neue Anordnung ber « Sammtlichen Anomalien des griech. Berbum» (Sanuob. 1831) bilbeten bie Borlaufer feiner aMubführlichen Grammatif ber griech. Spraches (2 Bbc., Sannov. 1834-35), welche baburch, baf fie in ber Formenlehre zuerst die vergleichende Sprachfunde, namentlich das Sanstrit, zu Rathe zog, die Syntax aber nach einem rein wissenschaftlichen Brincipe entwickelte, in der Geschichte der griech. Sprachwiffenichaft epochemachend murbe. Noch weit giluftiger aufgenommen wurben R's aRurggefafte Schulgrammatif ber griech. Spraches (Sannob. 1836; 4. Aufl. 1865) und bie «Elementargrammatif ber griech, Gpraches (Sannov. 1837; 24. Aufl. 1866), welchen bie allementargrammatit ber lat. Epraches (Bannov. 1841; 26. Aufl. 1866), Die elat. Borfchules (Bannov. 1842; 13. Aufl. 1866) und bie . Schulgrammatit ber lat. Spraches (Bannov. 1842; 5. Mufl. 1861) folgten. Mit biefen, jum Theil mehrfach in bas Englifche und anbere Sprachen überfesten Lehrbudern in Berbindung fteben bie aUnteitung jum Ueberfeben aus bem Deutschen in bas Lateinifden (Saunob. 1842 u. ofter) und bie aanleitung jum Ueberfeten aus bem Deutichen in bas Griechifchen (3 Abthl., Sannov. 1846-47). Dieran fcliegen fich noch bie Musgaben pon Zenophon's «De Socrate commentarii» (Gotha 1841) und «De expeditione Cyri libri soptem» (Gotha 1852; mit deutscher Erflärung, Gotha 1852). R.'s fammtliche Schriften geboren nicht blos in Deutschland, fonbern namentlich auch in England und Rorbamerita fowie in ben fanbinab. Lanbern zu ben verbreitetften Lehrbuchern.

Berlauf wie bei den Rühen. Die Utbertragung des Anftedungsslosse der K. von einem Rind auf den Menschen oder von einem menschlichen Individuum auf das aubere neunt man die Luhpocker- oder Schubpockenimplung, Vaccination (vaccinatio). Dieselbe gewährt Schub gegen die Anstedung Rubreiben

110

mit ben echten Boden ober Blattern (f. b.) und ift baber eine große Bobithat für bie Denfchbeit geworben. Dan hat gegenwärtig feinen Begriff mehr bon bem Elend, welches Bodenepibemien fruher über die Bevollerungen brachten. Richt nur, bag in folden Spidemien die Sterblichfeit eine außerorbentlich große mar, fonbern bie bem Tobe Entgangenen blieben oft in ichredlicher Beife verftimmelt, blind, bee Gebrauche ihrer Glieber beraubt. In ber Beichichte ber Debiein ift taum eine grofie Thatfache fo feft begrindet ale ber Erfolg ber Baceingtion, namentlich burch Die Bemuhungen ber englischen Regierung, welche alle einschlägigen Erfahrungen hierliber gufammengeftellt, die Butachten vieler ber größten Mergte gefammelt und die Refultate in einem Blaubuch niebergelegt hat. Ginen abfoluten Cout gewährt bie Impfung allerbinge nicht. Es bleibt immerhin möglich, baß ein Beimpfter noch bon echten Boden befallen wirb; aber auch eine ichou ftattgehabte Durchfeuchung mit ben mabren Boden fichert nicht immer bor einer neuen Erfrantung an benfelben. Die Impfung gewährt ferner nur auf eine gemiffe Reit Schut, und man muß biefe von Beit zu Beit wieberholen (Revaccination). Bei Ausbruch einer Bodenepibemie namentlich follten fich alle biejemgen nochmals impfen laffen, bei welchen die frubere Impfung bereits langer ale 7-10 3. gurudliegt. Erfrantt eine geimpfte Berfon mahrend einer Bodenepidemie an ben Menfchenpoden, fo treten biefe jeboch in außerorbentlich milber Form, ale Barioloiben, auf. Muger bem Zweifel an ber Wirtfamfeit macht man gegen bie Bodenimpfung inebefonbere noch geltenb, bag auch andere Rrantheiten auf ben Impfling übertragen werben, namlich wenn man von Denfchen abimpft; bie Efrofulofe und die Epphilis. Die Annahme ber Uebertragung ber Efrofulofe burch bas 3mpfen ift inbeft nachweislich falfch. Rinber, bon ansgezeichnet ffrofulofen Rinbern geimpft, bleiben auch nach ber Impfung gefund, und anbere, welche bon gang gefunden Rindern geimpft worden, werben ifrofulos, wie nach bem Ueberfichen anberer fieberhafter Rrantbeiten ober nach auberbartigen Sautreigen (Blafenpflafter, Ginfteden bon Dhrringen). Fällt die Impfung gufammen mit ber Entwöhnung ober mit bem Durchbruch ber Rabne, fo tann man bas Muftreten ber Strofulofe in biefem Ralle minbeftens mit bemfelben Rechte jenen Berhaltniffen anfchreiben, die fie allein berborgurufen im Stanbe find, ale ber 3mpfung. Schwädliche Rinder follen baber erft in fpatern Lebensjahren, etwa im zweiten ober britten Jahre, geimpft werben, falle nicht eine Bodenepibemie bie Impfung bringlich macht. Die Dlöglichteit einer Uebertragung ber Enphilis gleichzeitig mit ben R. ift hingegen nicht absolut in Abrebe ju ftellen, aber leicht vermeibbar, wenn man nur von gefunden Rinbern aus gefunden Familien impft. Dag mehr Rinber an Mafern, Scharlach, Eroup u. f. w. erfranten ale vor ber Ginführung ber Couppodenimpfung, ertlart fich einfach ans bem Umftanbe, baß feit ber Austilgung ber morberifchen Denfchenpoden bie Bahl ber Rinber überhaupt größer geworben ift, alfo auch nothwendig die Bahl jener Erfrantungen. Dan impft entweder mit frifder Rubpodenlymphe, die bon fpontan erfrantten Ruben entlehnt ober (burch Rudimpfen) regenerirt wirb, ober man impft nur von gefunden, jum erften mal geimpften Rindern. Die Lymphe bon revaccinirten Individuen ift in ihrer Birtung weniger ficher; auch lagt fich beim Abimpfen von Erwachfenen bie Uebertragung von anbern Krantheiten (Suphilis) nicht fo leicht vermeiben als beim Abimpfen von Rindern. Die Lumphe muß dem Giterblaechen am fiebenten ober achten Zage entnommen und foll womöglich frifch, nicht erft nach ihrer Aufbewahrung (in Glasröhrchen eingefchmolgen) verwendet werben. Die Impfftiche muffen an einer Stelle bes Arme gemacht merben, bie auch bon furgen Mermeln noch bebedt wirb, und gwar fo weit andeinander, bag bie Pufteln nicht ineinander überfließen. Auf Die geimpfte Stelle legt man etwas Bflafter. Wenn feine Bodenepibemie herricht, impfe man nur gefunde Rinder, fraute erft nach ber Benefung. fdmadlide minbeftene erft nach Ablauf bes erften Jahrs. Am britten Tage nach ber Impfung entfteht an ber Impfftelle ein fleines rothes Anotchen, bas am fünften bis fecheten Tage aum Blaschen wird, welches am achten Tage linfengroß ift und in ber Ditte einen Einbrud (Nabel) hat. Bom neunten Tage an wird ber Inhalt bes Bladdenes eiteria, und biefes trodnet fpater jum Schorf ein, ber in ber britten Bodje abfallt. Bahrend bes Ausbruche ber Bode befteht ein leichtes Fieber. Das Juden in ber Impfftelle macht bie Rinber jum Rraten geneigt, woran fie indeß zu hindern find. Gollte die Entzilndung des Arms ja beftig werben, fo find Bleimafferumfdlage zu maden. Der engl. Argt Jenner (f. b.) bat bas Impfen ber R. ale Schutmittel gegen bie Menfchenpoden Enbe bee 18. Jahrh, in bie Debiein eingeführt.

Anhreihen ober Ruhreigen heißen die alten Bollsmelobien, welche die Sennen auf den Schweigeraben beim heimerien ber Rubbereden zu fingen ober auch zu blafen pflogen. Die Benemung sommt wahrscheinlich von dem schweizerischen ereihens, welches hoten bedeutet, denn die Khfich des Gesanges fift, die Klübe krebeizumifen. Den Inhalt bilden Vortruft, untermisch

mit tehepten Sprüden mit Sentuyen. Die Mediscin bestehen aus wenigen einsochen Intersoller, dignen sig gang zu der einsachen Beischliche inter und zu dem Alpungiern, auf nedesm sie beischlichen vorriegen, und machen in den nieberschem Gebirgen eine ungemeine Wiefung. Ben der urhprünglichen Metoble, welche des appengelter sein foll, ist man in antern Gantourn sielse abgewichen, mie die zu Wern ertschienen Sennmulung von Auspräsen (2. Mul. 1815) bereist. Byl. Duber, allecusiel der nanz des waches et die channons nationales die la Suisse pour la flüt et da guitarres (Et. Godfler 1830).

Aufmitte, ein fele fruchtwere Lombfrich an bem linfen lifer ber Weichfel, ogenmörtig greiffentfelig imm Greisferegehim obein gehöre, mit ben Eckbern Anwensecia vom Britzer, übtete, efe ei au Beien kam, ein befonderen Kriifentfinn. Der Bifchef von K., der in Wiedender alse Weichfelf erflichte, hat endlerneb der Beschen den gefreier Gestlicht und bei Kriifentfinne des Kriifentfinne des Kriifentfinne des Kriifentfinne der Kri

im Suban, in ber Broving Ronam, 2 DR. wefflich vom Tfabfee, 47 ff. über beffen und 825 ff. über bem Spiegel bes Meeres in einer troftlofen Chene gelegen und erft 1846 neu erbaut, gabit etwa 8000 E. und besteht eigentlich aus zwei Stabten, ber öftlichen (Billa - Bebibe) für ben Sof und beffen Leute mit anfehnlichen Saushaltungen, und ber westlichen (Billa-Frutebe) für bas Bolt, Die enge Quartiere mit fcmalen und frummen Gafichen enthalt. Beibe Stabte, 1/4 St. voneinander entfernt, find burch Bauferreihen miteinander verbunden und mit Dorfern und Buttengruppen umgeben. R. ift ein fehr ftiller Ort, nur ber Denbal ober bie bon D. genen 2B. gebenbe Sauptftrafe ift ftete voller Leben. Beftlich von Billa-Futebe mirb jeben Montag ein großer Marft gehalten, auf bem fich 15-20000 Menichen, Bewohner faft aller Provingen von Bornu, verfammeln. Der Sanbel ift burch ben Dangel eines regelmäßigen Taufchmittels erfdwert. Man bezahlt mit Rauris, beren etwa 3200 ben Berth eines fpan. Thalere haben; bei größern Summen bebient man fich ber Toben ober Bemben. Feilgeboten werben hauptfach. lich Rohrmatten und Stangen jum Bau ber Butten, Getreibe in Leberfaden, Ramele und Bferbe, Rleidungoftlide, Berlen, Lebermaaren und Staven. Die Lebensmittel find febr billig. Das Klima bietet große Gegenfage. Deftlich von R. liegt nabe bem Tfabfee ber freundliche Drt Da buari, mo ber Reifenbe Dvermeg 27. Cept. 1852 ftarb, und 3 Dt. im GD. am Ranbe bes Gees bie Ctabt Rgornn ober Angornu mit 30000 E. und ftartbefuchten Martten. 1854 murbe biefer Ort grokentheile burch bie Muten bes Gees unter Baffer gefest und gerftort.

Rutolnit (Reftor), ruff. Dichter und Robellift, geb. 1808, ift ber Cohn bes Brofeffore ber Jurisprudeng Baffilij R. und murbe im Lyceum Besborobto gu Riefhin ergogen, wo er Gogol jum Ctubiengenoffen hatte. Rachbem er ju Betersburg in Ctaatebienfte getreten, begann er 1833 feine literarifche Laufbahn mit ber bramatifden Bhantafie «Torquato Taffo», in ber er bas Leben bes ital. Dichtere in feinen Sauptmomenten fchilbert und es burch eine poetifche Liceng mit ber Rronung beffelben im Capitol fchliegen lagt. Das Drama R.'s weicht in feinem Blan gang bon ber Goethe'fchen Dichtung ab, mit ber es nur ben Titel gemein hat, und ber originellen Richtung, Die er in bemfelben einschlug, fowie ben wirflich nicht geringen Schonheiten feines «Taffo» hatte er es ju verbanten, baß gleich feine Erftlingearbeit ihm einen Ramen in ber ruff. Literatur gewann. Es folgten mehrere Dramen, ale a Giulio Dofti », a Leifewit », a Rorolane » und a Rnjas Cholmftij », eine hiftor. Tragobie mit Choren (1840), ju welcher Blinta bie Dufit fdrieb, worauf R. 1841 mit bem Roman « Evelina be Ballerol» (3 Bbe., 2. Aufl., Betereb. 1842) auftrat, beffen Ctoff ber frang. Befchichte entlehnt ift und ber bebeutenbes Erzählertalent und eine reiche Erfindungegabe berrath. Sierauf erfchien allf und Albona » (1842), ber im 14. 3ahrh. fpielt und ben Rampf bes Chriftenthums in bem bamale noch beibnifchen Litauen behandelt, und "Die beiben Roftyllom" (1844), ber bem Beitalter Beter's b. Gr. entnommen ift. Bon 1845-46 führte R. Die Redaction ber ruff. « Illnftrirten Beitung » und trat bann wieber mit einem biftor. Trauerfpiel a Batful » (1846) herbor, bas mit Beifall aufgenommen wurde. Beniger gelungen ift ber Roman «Die brei Perioben» (1845), in welchem er bas Leben Burger's jum Thema nahm, mogegen er in mehrern fleinern, auf heimischem Boben fpielenben Robellen, 3. B. "Der Procurator", feine lebenbige und treue Auffaffung gefdichtlicher Buftanbe bon neuem bethätigte. Bon feinen fpatern Arbeiten find bas patriotifdje Drama «Das Flottenfeft in Semaftopol's (1854) und bas biftor. Schaufpiel «Die Belagerung von Afom» (1855) ju nennen. Gine entichieben fünftlerifde Ratur, founte R. mit bem eraffen Realismus, ber in neuefter Beit in ber ruff. Literatur überhand nahm, fich nicht befreunden und verlor baher allmablich bie Gunft bes Bublitums. Rachbem er feinen Abfdieb aus bem Staatebienft mit bem

Rang eines Birfi, Staatsrath erbalten, ließ er fic zu Taganrog im fühl, Rufland nieder, wa er feitbem in poetifcher Duge lebt und unter anberm « Die beiben Schweftern» (Betereb. 1865),

eine Ergablung aus bem poln. Infurrectionefriege, gefdrieben bat.

Rufut (Cuculus) beift eine jur Abtheilung ber Rlettervogel geborige Bogelgattung, bei benen ber Schnabel bon Ropflange und mit icharfen ungegabnten Ranbern berfeben, ber Lauf fürger ale bie langfte Bebe und bie unter bas Berfengelent befiebert und ber Schwang gehnfeberig und lang ift. Bon biefer Gattung, bie jest nach nicht eben fcarfen Renuzeichen in fünf bie feche befondere Gattungen gerfallt, befitt Europa nur eine, aber überall verbreitete, boch nirgenbe baufige Art, ben gemeinen R. (C. canorus), ber in gang Europa, Afrita und einem größern Theile Rorbafiens augetroffen wird und in Deutschland als Znavogel taum je por Ditte April eintrifft, wo er bann burch feinen befannten zweifilbigen, froblichen Ruf, ben er 10-12, ja 50-80 mal hintereinander wieberholt, jum willtommenen Berfilnber bes Friihjahre wird. Rach Erfüllung bee Fortpflangungezwede führt ber R. bon ber Ditte bee Juli an noch einige Bochen ein lautlofes Balbleben und gieht im August wieder bon bannen. Rur die in bemfelben Commer geborenen Jungen erwarten jum Abjug bie Mitte bes Geptember. Der R. pflegt bie, auch bom Bolte ju Sprichwortern benutte Gitte, feine Gier in bie Refter bon fleinern Bogeln, wie Grasmuden, Bachftelgen, Rothfehlden u. a., jum Ausbrüten gu legen. hierbei fcheint er fich in geringer Entfernung bon bem fremben Refte bes Gies zu entlebigen und es bann mit bem Conabel in bas oft enge ober balbgeichloffene Reft zu tragen, und zwar jebes Gi in ein berfchiebenes Reft. Bon feinen Pflegealtern wird übrigene ber junge R. trop feiner Gefragigfeit mit vieler Bartlichleit bebanbelt. Der R. ift ein mabrer Infeltenfreffer, ber bei feiner ichnellen Berbauung einer außerordentlichen Denge bon biefem Futter bebarf; befonders aber gieht er Raupen bor, bon benen er auch bie langhaarigen Barraupen und andere bergleichen, welche jeber andere Bogel verfchmabt, begierig bergehrt. Er wird baburch außerft nütlich, und nichte ift berfebrter, ale biefen ohnebin nicht zu hanfigen Bogel gum Gegenftanb ber Berfolgung zu machen. Durch bie in die Banbe bes Dagens einbringenben und barin festhaftenben langen Saare, boralialich ber Barraupe (Euprepia Caja), wird die Innenfeite des Magens fo haarig, daß fie oft einem naffen Caugethierfelle gleicht. Unter ben vielen über ben R. bortommenben fabeln ift ber Blaube am meisten berbreitet, daß er fich zweimal im Jahre verwandele, im Juli zu einem Sperber ober Dabicht werde und schwächgere Thiere auffresse, und im nachsten Fruhjahre wieder feine Weftalt als R. annehme. Er ift 14 Boll lang, afchgrau, an Bruft und Bauch weiß und fcmargbraun gebandert; Suge und Rrallen find gelb. Junge Beibchen find roftroth und mit graubraunen Querbanbern gezeichnet. Bum Stubenbogel ift bas fcheue Thier nicht geeignet. Der ameritanifche R. ober Rubbogel (C. Americanus) baut fein Reft auf die gewöhnliche Weife und brutet feine Jungen felbft aus. Auch bei ibm ift bie Innenfeite bee Dagens burch bie eingestochenen Saare ber vergebrten Raupen bicht haarig. Am Cap ber guten Soffnung lebt ber jett ju einer ber neuen Gattungen (Indicator) geborige Bonig fulut (C. indicator), ber mit großem Beidrei bie Bienemefter anzeigt, in welche einzubringen ibm nicht gelungen ift.

Rufufeblume, f. Orchis. Rufurus, f. Mais.

Muli (engl. Coolies, frang. Coulies) ift junadift ber Rame wilber Stumme im weftl. Theil ber indobrit. Brafidentidjaft Bomban, welche, wie die öftlicher wohnenben Bhile, Goube u. f. m., ju ben Urbewohnern gerechnet werben und meift von Raub, Jagb und an ber Rufte von Fifch. fang leben, fcmer ju gugeln und ber Civilifation feinblich finb. Alebann aber bezeichnet man mit bem Ramen R. fiberhaupt Sindu ber untern Raften, Die in ihrem Baterlande ale Tagelöhner, Welbarbeiter, niebere Diener und befondere ale Lafttrager ihren Unterhalt verbienen. Ale infolge bes Berbote ber Stavenausfuhr aus Mirita, ber Stlavenemaneipation in ben brit. Befitungen fowie in ben frang. Colonien, ben eentralamerif. und mehrern fubamerit. Staaten eine ftarte Radfrage nach Arbeitefraften entftand, tam man auf ben Gebanten, borthin R. aus ihrer Beimat ale Arbeiter ju berpflangen, und ba fich auch gabireidje Chinefen bagu bereit fanben, fo murbe ber Rame R. eine allgemeine Bezeichnung fur Leute, Die fich ju jeber Arbeit gegen Lohn bereitwillig finden laffen. In Indien fchlieft man burch Agenten formliche Bertrage mit ben R. ab, burch welche fich biefelben auf eine fürgere ober langere Grift gur Felbarbeit in ben Colonien gegen angemeffenen Lohn und fonftige Bortheile verbindlich machen. Cheufo bat man in China auf biefem Wege eine freiwillige Auswanderung ber Chinefen gu erzielen und babei biefe Auswanderer gegen Billfür und Bebrildung ber dinef. Matter gu fchitten gefucht. In ben Friedensichliffen bon 1860 mit China ift ein besonderer Bertrag in Betreff ber R. - Ausfuhr Quím 113

aufgenommen, vonsch durch eine faifert. Breckmation jedem Chierfen die Auftwaderung und Riederfalfung unfeit des Werers gelatett werden glie. Selangs die 3. in den Colonien find, kleben fle unter den dort den Verletzen Beiter Kalpstiede und frei Koldfackt nach er Demat. Ben diese Auftrag Arzeite der der den der den dagstaufener Dienftyst selten Beiter Kalpstiede, und frei Kalpstiede, und der die Auftrag den die der von dagstaufener Dienftyst selten Beiter der die in Ernäbed, sowen von feit die Fallstie der der der der der der der der der feiter find fin fig abgrieder des in in Ernäbed, wo fe ib ehreite die Verletze find fin fig abgrieder des die Arzeite der die Verletze find die Verletze der die Verletze find die Verletze der die Verletze find die Verletze find die Verletze find die Verletze die Verletze find die Verletze

nach Aufhebung ber Staberei manche Colonie bom Untergange gerettet haben.

Rulm , bobm. Chlumec, ein Dorf im Begirte Rarbis bes Rreifes Leitmeris in Bobmen, 3 St. norboftlich von Teplit, mit Schloß, Bart und 700 E., ift mertwürdig durch bie Schlacht b ei R. pom 29, und 30, Mug. 1813, in welcher die Berbunbeten über einen Theil ber großen frang. Armee unter Banbamme fiegten. Das berbunbete Sauptheer unter bem Fürften Schmargenberg rudte aus Bohmen gegen Dreeben bor, nachbem Rapoleon nach Schlefien marfchirt mar und nur geringe Streitfrafte jurudgelaffen batte. Auf Die Runde von jenem Borruden tehrte jeboch Rapoleon in großer Gile um und entfendete von Stolpen 25. Mug. abende ben General Banbamme mit 30000 Dann, ber am 27. bei Konigstein ilber bie Elbe ging, ben rechten Mligel ber Berblindeten bon ber Sauptrudjugeftrafe berfelben iber Birna nach Beteremalbe abschnitt und auf die Rachricht von bem Erfolge ber Schlacht bei Dresben (f. b.) 27. Aug. in Bohmen gegen Teplit borbrang, wo er bem weichenben Feinde in ben Ruden fallen follte. Schwarzenberg mar burch die Niederlage feines linten Mugels genöthigt worden, fich über Dippolbismalbe und bann fiber ben Ramm bes Ergebirgs in feine frubere Stellung bei Teplit gurlidiugieben. Den Ruffen unter bem Grafen Barclan murbe bie Beerftrafte bom Schlachtfelbe über Doling und Giefibilbel nach Teplit angemiefen; aber Barclan brangte fich gleichfalle auf die Strafe nach Dippolbismalbe, woburch er mit ben ofterr. Truppenmaffen auf eine berwirrenbe Beife gufammengerieth. Auch bem Bringen Engen (f. b.) bon Burtemberg ließ er fagen, er moge fich, im Ralle ibm ber Ruding von Beteremalbe fcon abgefchnitten, über Daren an bie Sauptarmee anschließen. Doch ber Bring erftiirmte ben in feinem Ruden bom Reinbe fchon befetten Robiberg fowie ben Engweg von Giefibubel und erreichte 28. Aug, Beteremalbe. 3hm gebilhrt bie Ehre, bie Armee gerettet ju haben, nicht Oftermann, wie bisber nach abfichtlich gefälfchten Berichten angenommen worben ift. Im Thalfeffel von R. wurbe er bon ber nachbrangenben Uebermacht gurudgebrudt. Da erfuhr er burch ben Ronig bon Breugen, ber in Teplit angefommen, Die gefahrvolle Lage bes im Erzgebirge verwidelten Beeres, bei welchem fich ber Raifer Alexander befand. Es fam barauf an, um jeben Preis eine Stellung ju behaupten, bon ber bie Gicherheit bes Beeres abbing. Belbenmuthig bertheibigten 29. Mug., ale Bandamme angriff, Die Ruffen jeben Schritt bee Bobene bie 11 Uhr mittage, wo ihre Lage immer fehwieriger murbe. Um biefe Beit erfchien, bom Ronig von Breufen berbeigerufen, bas öfterr, Regiment Ergherzog - Johann - Dragoner, bem balb barauf die leichte ruff. Garbereiterei und zwei Ruraffierbibifionen nnter bem Grofifurften Ronftantin folgten. 3m morberifchen Rampfe, mobei eine Ranonentugel Oftermann ben linten Urm megrif, murbe die Stellung bei Arbefau behauptet. Bandamme brach endlich, ale es buntel murbe, bas Gefecht ab und bezog ein Lager bei R., wo er bie Anfunft bes Raifere ober Mortier's am nachften Morgen gewiß erwartete. Run war Rapolon gwar 28. Mug. mit ben Garben bie Birna vorgegangen, balb aber wegen Rrautheit und infolge ber Nachricht vom Berluft ber Schlacht bei Großberren nach Dresben jurudgefehrt, wohin er fpater auch Mortier mit ber jungen Garbe abrief. Unterbeg aber batte fich die Beerabtheilung unter Rleift auf ben Borichlag bes Benerale Grolman, Cheis bes preug. Generalftabe, von ber fleinen Strafe über ben Beiereberg, weil biefe bom Beergnge ichon angefillt war, feitwarte auf Rebenwegen nach ber großen Strafe von Peteremalbe gewenbet. Bare mm Rapoleon ober Mortier mit ber jungen Garbe bon Birna nachgerudt, fo mar Rleift berloren und Bandamme fiegte. Unterdeft batte Schwarzenberg, in ber Ebene bon &. angetommen, die Ruffen bei Arbefau verfturten laffen und fich über bie Stellung und Starte bee Feinbes perfonlich unterrichtet. Demaufolge wurde nun für ben 30. Aug. ber Angriff auf Banbamme

verfielfen, Collorede um Bründig von Dur fer nüber gegegen, umd Reifft, dem bessellen Seitzermanft aus Allender innen Rechtight batter, um Allendurfung aufgeschert. Zundhamme follen auf seinem linden fälligd umgangen, zwischen R. umd des Gebeitzer eingenetzt umd aufgerieben werden. Mit Logsdamfund geifft Ederecht, dem die Erfünge des Seitzerfen geste der eine Allendurfung der gestellt der ges

8,94 Q.-DR. und gahlt 28672 E. in 57 Gemeinben.

114

Rumauen ober Romanen, mabricheinlich nicht verschieben von ben Uten bei bugant, und ben Guffen bei arab. Schriftftellern, beigt ein Bolt, weldjes von ben Clawen Bolowci, b. i. Bewohner ber Raden, gengunt wird, woraus bie beutschen Chroniften Ralmen (Ralamen) bilbeten. Bon bem Lande hinter ber Bolga und bem Jail ber brachen die R. um die Ditte bes 11. Jahrh., Die Chafaren und Betfchenegen übermaltigent, in Europa ein, breiteten fich an ben norbl. Ufern bee Schwarzen Deeres bis ju ber Donaumlindung und ben oftl. Rarpaten ane, wo baun bie beutige Molbau ben Ramen Ruma nien erhielt, und wurden burch verwiffende Raubzüge ben Bngantinern fowol ale ben Ungarn und ben Ruffen gefahrlich. Ihre Sauptmacht erlag ben Mongolen, gegen bie fie auch in ber Schlacht an ber Ralfa 1224 mit ben Ruffen berbilubet vergebene ftritten. In Ungarn ericheinen febr balb fumanifche Colonien, und bie Balocgen in ben Matrabergen, beren Rame febr an ben ber Bolowger erinnert, find mol Ueberbleibfel ber alteften fumanifden Rieberlaffungen. Die lette und größte Colonie von 40000 Familien, bie fich bor ben Mongolen gefliichtet hatten, brachte ihr Fürft Ruthen 1238 nach Ungarn, wo fle Bela IV. aufnahm. Gie murben nachher ber Gerichtsbarfeit bes Balatinus unterordnet. Das heutige Groß - und Rleinfumanien (Runfag), ale eigene Diftricte innerhalb ber Comitate pon Befth und Deves, bewahren bas Anbenten jener letten tumanifchen Ginmanberung. Comol bie beutigen R. ale auch bie Balocgen gelten für die vollblitigften Magnaren. Darque tann man wol mit Recht ichlieften, baf ihre urfprlingliche Sprache, wenn nicht eben ibentifd, bod bochft verwandt mit ber magnarifden gewefen fein muß. Die R. maren bemnach, wie auch bie Das angren, ein norifches Bolt. Rach ber Mongolenflut hatten fich in Ungarn auch Tataren niebergelaffen. Bon biefen erhielt fich ein Sprachbentmal, bas Baterunfer, bas man für ein tumamifches Sprachbentmal anfah. (G. Jagngen.)

Stummel (Carum L.) ift eine gur Familie ber Dolbengewadfe (Umbelliferen) und gur

5. Rlaffe, 2. Ordnung, bes Linne'ichen Softeme gehorenbe Pflamengattung, Die fich burch ben Dangel ber Reldgahne, langliche Friichte mit 10 gleiden, feberformigen Riefen und einftriemigen Rillen und burch weiße Bluten mit regelmößigen, verfehrt-bergformigen Blumenblattern ausgeichnet. Bu ihr gehort ber gemeine R. (C. Carvi), auch Rarbe genannt, ber auf Biefen und Triften in gang Europa wild machft und in mehrern Gegenden, befondere um Balle, in Thilringen und in Unhalt, ale Gewiltrapflange im großen cultibirt wirb. Derfelbe geichnet fich leicht durch feine doppelt- gefieberten Blatter, burch bie vielfpaltigen nebenblatter am Grunde ber Blatticheiben und ben Mangel ber Sillblatter und Gillblattchen ber Dolbe aus. Er blubt im Dai und Juni, zuweilen noch einmal im Berbfte und ift zweijahrig. Das grune Rraut ift ein febr qutes Biebfutter. Die braunen, eigenthumlich gewilrzhaft riechenben und fcmedenben Friidite bienen ale Gewilry an Speifen und an Brot- und andere Bachverte; auch wirb aus ihnen bas atherifde Rummelol bereitet. Außerbem bienen fie jur Berfertigung eines beliebten Branntweine und in ber Debicin ale blabungtreibenbes und magenftarfenbes Beilmittel. Die Burgel wird burch Gultur größer und fcmadhaft und tann gegeffen werben. Ginen großen Feind bat ber R. an ber Rum mel motte (Haemylis daucella), beren Raupe bie Stengel und Bluten bes R. gerftort. Dit bem Ramen romifder, aguptifder, langer ober fcharfer R. wirb ber in Megapten und Methiopien einheimifche und in Gubeuropa angebaute echte Rreuglummel (Cuminum Cyminum L.) bezeichnet, beffen Frudte im allgemeinen zwar mit bem gemeinen R. in ben Rraften übereinfommen, jeboch noch weit intenfiver mirten.

Rungra, ein Ort in Babylonien, am ofil. Ufer bes Cupfrat, ungefähr 10 M. von Babylon, wurde bentwürdig burch bie Schlacht awifchen bem jungern Chrus (f. b.) und feinem Bruber

Artagerges (f. b.) Minemon, 401 v. Chr., worin ersterer von letterm getöbtet wurde.

Ründigung ist die Erstärung, daß nan von einer für tängere Kiss eigengangenen rechlichen Bezichung, 3. Don einem Bache oder Darleinberechstunffe, presiderete. Die R darf nicht vor der geschlichen oder vertragsmässigen Zeit erfolgen und ist, vorm ihre Bernchine ins Laugenn gestult wird, von dem Ausstlündigenden zu erweisen. Auch in dem Berschie von Staat zu Staat Binnen Z., 18. eine Mossfernfillstunder, einer Damelberunch, berschunzen.

Qunduriotis (Lagaros), ein um bie Befreiung feines Baterlandes hochverbienter Grieche, wurde um 1768 auf ber Jufel Dybra geboren, wo er auch, gleichwie fein Bruber, als einer ber angefebenften und reichften Schifferbeber lebte. Als 1821 ber griech. Unabhangigfeitstampf begann, wibmeten bie Brilber bemfelben ungeheuere Opfer an Gelb und acht Schiffe, fobaß fie felbft verarmten. Wiewol Lagaros nicht unmittelbar an ben Greiguiffen theilnahm, forberte er boch bie vaterlanbifche Cache burch flugen Rath, Beharrlichfeit und Ginfluß auf feine Lanbeleute. Er mar Brafibent bee Genate feiner Jufel. Den Abel feines Charaftere behauptete er auch, ale fpater unter Rapobiftriae' Brafibentichaft, mahrenb ber Regentichaft und felbft in ber letten Beit feines Lebens Unbant und Berleumbung feine Berbienfte gu fchmalern fuchten. Rachbem er vergeblich Schritte gethan, bag man ben burch bie Opfer hart mitgenommenen Jufeln Subra, Speggia und Ipfara Silfe gewähren mochte, ftarb ber fcmer gefrantte Dann 17. Jumi 1852 auf feiner Deimateinfel. Die Regierung ehrte nunmehr ihn und feine Berbienfte, inbem fie eine fünftägige Erauer anordnete, mahrend bie Rammer befchloß, bag ber Rame bee Batrioten im Gitungefaale bie oberfte Stelle einnehmen folle. Auch im banelichen Leben bewies fich R. ale bodft achtbar. - Gein Bruber, Georg R., nahm perfonlichen Antheil am Freiheits. tampfe, nachbem er im Jan. 1824 ale Prafibent an bie Gpite bee Bollgiehnngerathe geftellt und auch 1825 hierzu wieber gemablt worben mar. Er zeichnete fich burch Thaiigfeit und Entfciebenheit aus, obidion bie Erfolge ber Rriegführung feinen Abfiditen nicht immer entfprachen und er viel burch die Intriguen und Barteien der bamale noch maditigen Sauptlinge und Primaten bee Beloponnes gehindert mar. 1826 und 1827 erwarb er fich mit feinem Bruber großes Berbienft um bie griech. Cache, inbem beibe mit Erfolg gegen bie engl. Partei in Griechenland thatig maren. Bahrend ber Brafibentichaft Rapobiftrias' geborte anch Georg R. jur Opposition, und ebenfo erflarte er fich nach jenes Ermordung gegen bie Rapobistrianifdje Partei. 1843 fungirte er ale Brafibent bee Ctaaterathe. R. ftarb im Darg 1858.

Billicau und Rroffen 23. Juli gefchlagen murbe und fich über bie Dber gurudgieben mußte. Die Ruffen befetten nun Frantfurt, und ihrer Bereinigung mit ben Defterreichern, Die unter Laubon und Dabbit berangogen, ftand nichte eutgegen. Best burfte ber Ronig feine Beit mehr verlieren, wollte er feine Eroftaaten retten. Er lief baber die große ofterr. Armee unter Daun burch ein Corps unter bem Bringen Beinrich festhalten und eilte felbft nach ber Dber. Die Berbundeten, 60000 Dann ftart, batten auf bem rechten Ufer ber Dber bei Frantfurt Stellung genommen. Der Ronig fette feine etwa 40000 Dann ftarte Armee norblich ber Stadt über ben Strom und begann am barauffolgenben Morgen bie Schlacht. Der rechte Glügel ber Feinbe war burch bie Ober, ber linte burch Sumpfe und Biliche und noch auferbem durch ftarte Berichangungen, Die Fronte burch tiefe Grunde gebedt. Dennoch gelang es ben Breugen beim Angriffe auf ben linten ruff. Flügel nach einem langen beigen Rampfe und trot bee beftigften Rartatidenfeuere aus 100 ruff. Ranonen bie Schanze zu erfteigen, Die Batterien zu nehmen und bie Ruffen in bie Flucht zu jagen, und bereite abende 6 Uhr eilten Giegesboten nach Schleften und Berlin. Roch aber batten bie Ruffen mehrere fefte Buntte inne. Eron ber Gegenborftellungen feiner Generale beichloft ber Ronig, mit ben ichon fehr ermitbeten Truppen auch ben rechten Mügel ber Ruffen anzugreifen. Der Rampf begann, und obichon die Breufen einzelne Bortheile errangen, fo tomnten fie boch, burch Terrainschwierigfeiten verhindert, nichte Enticheibenbes ausrichten. Gie zu unterflüten, rief ber Ronig ben Beneral Sendlit mit ber Reiterei von feinem Beobachtungepoften, Paubon gegenijber, burch wieberholte Befehle ab. Gogleich benutzte Laubon, ber im Rudhalte ben Stand ber Dinge aufmertfam verfolgte, Diefe Belegenheit, um bervorzubrechen und mit feiner Reiterei fich auf die ermatteten Saufen ber Sturmenben gu werfen. Diefes entichied bie Schlacht. Bergebens verfnichten Die Breugen noch, ben Spitberg ju erobern. Gin neuer Angriff Laubon's marf alles in wilbe Flucht. Die Breugen verloren gegen 26000 Mann und beinahe ihr ganges Gefchut; boch hatten auch die Feinde 24000 Mann eingebuft. Dem Ronig wurden zwei Bferbe unter bem Leibe erfchoffen; eine Flintenfugel gerichmetterte ibm ein golbenes Etui in ber Westentafche; nur ber Belbenmuth bee Rittmeiftere bon Brittmit rettete ibn bor Gefangenichaft. Genblit, frint, Bullen und andere Benerale murben verwundet; ber General Buttfammer und ber Dichter Gwald von Rleift (f. b.) ftarben ben Belbentob.

Amigunde, de Seifig, Genachin Saire, Spiritife II. (1.8), mar eine Zohter des Groter Gispindo un Freumburg. Wit ihren Genachi, dem Petrgo Stimitife no Wiener, here fir ju Minig 1002 als Ringin der Zoutfigen nach 1014 durch Eurade VIII. in Stem als Spiritin gefröm. Simre Gag pissige fellen deie Gelten des Getüber aus Getätelen gefran fehren Stempter VIII. in Stem als Romfurt fight des die Urffraghanteris istem Gemachin des Getüber dem Gestätele get Brunfurt fight dies der Urffraghanteris istem Gemachin fehren faber in G. de sied eine jeg getüß, das ihre Cip inderen des Getätelen des Getätelen des Getätelen des getätelen des die Stempter der der der der der der der des Getätelen des Getätelen

Runtellehn (von Kuntel, b. i. Spindel, welche bas weibliche Gefchlecht bezeichnet, wie bas Schwert bas mannliche) heißt ein Lehn, bas auch auf Frauen forterbt. Auntelabel heißt ber

Abel von mitterlicher Geite.

116

Runft 117

nen wir fie nicht Bauhandwert, fonbern Baufunft. Das Beburfniß nach ben ichonen Runften liegt tief in ber menichlichen Geele begritubet und findet fich bei allen Bollern, felbft bei ben robeften. Es ift pfpchologifch michtig, bag bie erften Runftanfange bei allen Bolfern ohne Untericieb ber Beiten und Bonen gleichmäßig aus bem Drange bervorgeben, ben Gottern Altare und Seiligthumer ober Selben und bentwürdigen Ereigniffen Dentmale ju errichten, Gottesbilber ju fchniben ober aus Thon, Erg und Stein gu bilben, ben Rubnt ber Borgeit ju fingen ober auszusprechen. Go entspringen alfo bie Runfte aus bem Bentlithe, bem Befühle. Ein inneres Bilb von ben Gottern und helben und bon ben Segnungen und Schredniffen, Die biefe Uber Die Menichen bringen, ift in ber Seele vorhanden. Diefes Bilb ftrebt ber Menich nach aufen barguftellen; biefes bilbenbe ober geftaltenbe Gemith ober Befiihl, gleichviel ob fich baffelbe junachft ale Bau- ober Bilb- ober Zon- ober Dichtwerf außert, ift es, mas mir Phantafie (f. b.) nennen. Deshalb beißt bie Phantafie mit Recht bie Mutter ber R. ober ber Runfte. Bieraus erflart fich bas Wefen ber R. und ihre Stellung ju ben übrigen Richtungen bes menichlichen Beiftes, namentlich jur Biffenichaft. Die R. ale Ergeugniß ber auf bas Bemitth und Befühl geftilten Phantafie ift wefemlich Beiftesthätigfeit; es liegt ibr alfo immer ein geiftiger Musgangs - und Bielpuntt ju Grunbe, eine 3bee ober, wenn man will, ein Bebante. Gie ift eine Sprache fo gut wie die Sprache bee Bortes und ber Bogriffe; aber eben weil fie aus bem finnlichen Gemitt und Befitht ftammt, bentt in ihr ber Menfch ale ganger , b. b. ale finnlich - geiftiger Menfch mit feinem gangen Wefen , mit feinem Berg und mit feinen Ginnen, mit ber funlichen Anschaumig, Empfindung und Liebe. Die R. gibt une baber nicht bloe, wie die Biffenfchaft, Begriffe, fondern fie gibt une Anfchanungen, Empfindungen, Sandlungen und Charaftere; fie gibt une nicht blos bas unfinnliche, geftaltlofe, abgezogene Leben, fonbern bie Krifche und Rulle bes finnlichen Geine felbft. In biefem Ginne pflegt bie Schelling-Begel'iche Mefthetit bie Schonheit ber R. gerabe in biefe Ginheit bee Beiftigen und Sinnlichen ju fegen. Ein Runftwert ift um fo fconer, je tiefer fein geiftiger Behalt ift und je weniger diefer Behalt ale abstracter Bebante, fondern burch und burch ale individuelle Geftalt, ale Empfindung, ale Charafter und Sandlung auftritt.

Die R. gerfallt in fo viele einzelne Runftarten, ale es physiognomifche Ausbrudeformen bes natirtiden und geiftigen Lebens gibt. Die Belt ift entweber bewuftlofe Ratur ober felbftbewußt bentenber und handelnder Geift. Zwifchen beiben fteht eine Sphare unmittelbarer neutraler Ginbeit, auf ber gwar ichon ber felbitbemufite Beift porbanden ift, aber noch nicht ale bentenber und handelnder, fondern noch ale unbestimmtes, elementares Streben ber Empfindung. Danach gliedert fich die R. In der Anschauung und Rachbilbung ber bewußtlos bafeienben, rein funlichen Formenwelt bewegt fich bie bilbenbe R.; in ber Auffaffung und Darftellung ber menfchlichen Thaten und Charaftere Die Boefie; in ber Bethatigung bes elementaren, empfindenben Beiftes, b. b. in finnlichen Zonen, die Dufit. Die bilbenbe R. gerfallt bann weiter in Baufunft, Bilbhauertunft und Malerei, je nachbem fie fich ausschließlich in ben Linien, Formen und Broportionen ber blos unorganifden Ratur bewegt ober fobann weiter gur augern Geftalt ber organifchen, befonders ber menichlichen Bildung fortichreitet, ober bann fogar ichlieflich Licht und Rarbe, infofern biefe ben geiftigen Ausbrud ber Ratur und Menichenwelt naber bestimmen und burchgeiftigen, in ihr Bereich giebt. Aber immer find diefe Runfte ein freies Bilben. Gie bilben ihre Mufchanungen, Empfindungen, Sandlungen und Charaftere in ein bestimmteres außeres Material; ber Bauflinftler und Bilbhauer in Stein, Erg, Golg u. f. m., ber Daler in Farben, ber Dufiter in die menichliche Stimme ober in tonende Juftrumente, ber Dichter in bie Sprache. Rur bas freie Bilben macht biefe Runfte ju freien, ju fconen Runften; Die Geele ber funftlerifden 3bee fchafft fich frei und unbehindert nach freiem Belieben und Beburfnig ben ihr angemeffenen Rorper. Bang anbere aber ift bas mit ber Lanbichaftegartnerei, mit ber Tangfunft, mit ber Schaufpielfunft. Diefe haben mit ben fconen Runften infofern Mehnlichfeit, ale auch fie nicht bei bem Mittlichen fleben bleiben, fondern nach bem Schonen trachten, b. b. bie lanbichaftliche natur, die Bewegung und Saltung bee Rorpers, Die Darftellung ber gangen Berfoulichfeit

Runftatabemie ift ber gewöhnliche Rame für höhere Runftichulen ober Unterrichtsanftal. ten für junge bilbenbe Runftler. Das Alterthum und bas Mittelalter taunten feine berartigen Anftalten, und ber junge Rilnftler trat in bie Wertftatt eines Deiftere und bilbete fich burch unmittelbare Theilnahme an beffen Arbeiten. Die erften Spuren einer ben gegenwartigen R. abnlichen Ginrichtung findet man bei Squarcione, bem Grunder ber Schule bon Babua. welcher burch feine Cammlung antiter Runftwerte und burch feine hinveifung auf bas genaue Stubium berfelben auf die ital. Rilnftler bes 15. Jahrh. einen fehr ausgebehnten Giufluß übte. Die Schule, welche Leonarbo ba Binci ju Dailand eröffnete, wird geradezu ale Afabemie begeichnet und ftimmt infofern fchon febr mefentlich mit bem mobernen Begriff ber R. überein, als bas perfonliche Glement bes Atelierflubiums burch allgemein wiffenschaftlichen Unterricht erweitert murbe, an welchem 3med Leonardo felbft fchriftftellerifch thatig mar. Die eigentliche Bebeutung ber R. tritt jeboch erft mit Lobovico Caracci, bem Begrilinder ber Schule bon Bologna, ein. Geitbem trat bie Runftichule burchaus an bie Stelle bes lebenbigen Ateliervertehre. Diefe Reuerung fanb um fo allgemeinern Gingang, je mehr bie Runft ihren unberbritchlichen, naturwuchfigen Bufammenhang mit Leben und Bolt verlor, je weniger alfo ber einzelne, felbft bebentenbe Meifter gur Ausführung feiner Auftrage ber Mithulfe jungerer Rrafte benothigt mar. Ale bie Runft. unter Lubwig XIV. eine mefentlich bofifche wurde, verwandelten fich auch bie R. in wefentlich bofifche Auftalten. Balb gehörte es jum Befen jeber großen Sofhaltung, nach bem Rufter ber 1648 in Baris geftifteten R. ebenfalls eine folche Auftalt ju haben. Dies gab in Deutschland ber R. ju Berlin 1694, ju Dreeben 1697, ju Bien 1726 ihren Urfprung. Deshalb ftanben auch bie R. ausschließlich im Dienfte ber Bopffunft, und biefe Baltung murbe nur wenig veranbert, nachbem inzwichen burch Bindelmann, Rafael Menge und David eine gana andere Runftrichtung emporgefommen mar und die meiften beftehenden R., wie g. B. Die bon Dreeben 1764, beträchtliche Umgeftaltungen erfahren hatten. Dies war auch ber Grund, weehalb die R. allmählich febr in ber öffentlichen Deinung fanten, ja bon ben Begriinbern bes fog. Bieberauflebene ber neuen beutichen Runft, bon Carftene, Cchid, Roch, Thorwalbien, gerabegu ale Berberberinnen aller echten Runft bezeichnet wurden, eine Anficht, welche in Rünftlerfreifen bie auf ben beutigen Tag noch vielfach Antlang findet. Dennoch verdienen unfere beutigen R. biefen Borwurf nicht, Rachbem nun einmal bas frifche, naturwlichfige Runftleben in ber antiten und mittelalterlichen Weise aufgebort, bat fich ber Runftunterricht, nicht blos mas die technische Ausbilbung, fonbern auch mas ben unentbehrlichen wiffenfchaftlichen Unterricht in Dathematit. Berfpective, Anatomie und Runftgeschichte betrifft, zu einem Umfange erweitert, bag er fich fortan weber in ber Bertftatt eines einzelnen Deiftere noch burch Gelbftubium erlangen laft. Durch ben großen Umichwung, welden bas fog. Wieberaufleben ber Runft in bas Runftleben gebracht, find die Atabemien felbft in ihrer gangen Ginrichtung gehoben und geläutert worben. Cornelius und Schabow haben burch ihre umfichtige Leitung und Umgeftaltung ber miluchener und buffelborfer &. fich auch in biefer Begiehung bie unfchanbarften Berbienfte erworben. Unfere heutigen R. find bem lebenbigen Atelierwefen wieber naber getreten. Rachbem ber Schiller in ben untern Rlaffen fich bie nothigen technischen und wiffenschaftlichen Grundlagen erworben. tritt er in bas Atelier eines bon ihm gang frei und felbständig ermablten Deiftere feiner Runft über. Diefe Ginrichtungen find jest nicht uur bon allen beutiden, fonbern auch bon ben meiften ausfanbifchen R. aufgenommen und fortgebilbet worben. Unter ben beutichen R. zeichnen fich befondere die bon Dininchen, Duffelborf, Dreeben und Berlin aus. Reuerdings find auch in Beimar und Rarieruhe Runftichulen errichtet worden. Bor allem ift ben Atabemien ftrenge Auswahl in ber Aufnahme ber Schuler bringend zu empfehlen. Das Runftproletariat, wie es immer gabireicher aufwuchert, ift jum großen Theil burch bie R. hervorgerufen worden.

Runftansftellungen, öffentliche Schauftellungen von Werten der Plassift, Walerei und der zichnenden und verrielfälligmden Künfte, doben den Zweck, die Schöfungen der Kunsprecksfälten zu allgemeiner Kenntniß zu bringen und nedendei den tunsthändlerischen Bertrieb derschben zu vermitteln. Urhyrlingslich mehr die Unternehmung einzelner, welche ihre Leistungen und diefenigen



Runftgefdichte ift die miffenschaftliche Darftellung bes Ursprunge und ber Entwidelung ber Runft, namentlich ber bilbenben Runfte, Gie ift ebenfo wie bie miffenfchaftliche Literaturgefchichte erft ein Rind ber neuern Beit. Zwar enthalten die Schriften ber Alten, wie inebefondere die Raturgefchichte von Blinius und die griech, Reifebefchreibung von Baufaulas, viele Mittheilungen über ben Gang ber alten Runft und über bas Leben und bie Berfonlichleiten ber alten Riinftler, aber es ift eine rein außerliche Aufgahlung ber Ritnftlernamen und ber borhanbenen Runftbeutmale, ohne Ginficht in die innere Rothwendigfeit und Folgerichtigfeit ber fünftlerifchen Entwidelung und in die Eigenthilmlichfeit ber verschiebenen Schulen und Epochen. Die Schriftfteller bes Mittelalters geben einzelne Mittheilungen über ausgeführte Berfe, vornehmlich ber Bautunft; aber eine eigentlich geschichtliche Betrachtung liegt ihnen burchaus fern. Auch bie Schriftfteller bes 16. und 17. Jahrh., Die felbft wieber im regften Runftleben ftanben, befchranten fich in ber Betrachtung ihrer großen fliuftlerifchen Beitgenoffen nur auf bas Biographifche (wie a. B. bie portrefflichen Ritnftlerbiographien von Bafari), und jur Runft ber Alten, ju melder bas Zeitalter ber Renaiffance (f. b.) ein weit naberes und lebenbigeres Berhaltniß hatte als gur Runft bes Mittelaltere, nehmen fie entweber ben ausschlieflich fünftlerifchen Standpunft ein. b. h. betrachten fie nur als Borbild jur Bilbung und Lauterung ber eigenen Runftitbung, ober geben blos Bergeichniffe bes vorhandenen Dentmälervorrathe. Der epochemachende Begrinder der wiffenschaftlichen R. ift erft 3oh. Joach. Windelmann (f. b.) geworben, mit feiner großartigen "Gefchichte ber Runft bes Alterthums . welche 1764 erichien. Windelmanu's R. ift eine ber gewaltigften Thaten bes menichlichen Beiftes. Diefe Befdichte ftellt ben Begriff und bas Wefen ber fünftlerifchen Schonheit und beren Berhaltuiß jur Ratur bar, die Schonheit ber Beichnung in ber Geftalt fowol wie im Musbrud : fie behandelt bas Material, in welchem bie einzelnen Runfte arbeiten, und beren Technit und Stillebre; fie entwirft die Brundlinien ber Runftmpthologie ale Schilberung ber in ben alten Dentmalen vorgeführten Gotter und Beroen; fie verfolgt Urfprung, Bachothum und Berfall ber Runft bei Megnptern, Etrustern, Griechen und Romern, und weiß die Urfaden biefes Steigens und Ginfens mit bewunderungewurdigem culturgeschichtlichen Scharfblid auf bie Ginwirfung bes Rlimas, ber Religion und Nationalität, ber Berfaffung und Sitte, ale die am machtigften eingreifenden Entwidelungebedingungen, gurudguführen. Aus diefer gewaltigen Anregung Windelmann's ging junachft bie Wiffenichaft ber fog. Archaologie (f. b.) hervor. Radibem fich aber im Unfang biefes Jahrhunderts inebefondere die bentiche Runft aus ber einseitig antilifirenden Richtung, welche eine Beit lang bas gesammte Rumftleben beberricht hatte, befreit und fich wieder einer gerechtern Anertennung auch der mittelalterlichen Runft quaewendet batte, griff die Ginwirfung Bindelmann's auch auf die Behandlung ber mittelalterlichen und neuern R. hinitber. C. F. bon Rumohr's « Italiemifche Forfchungen» (1827), obwol fie an ben tiefen gefchichtlichen Blid Bindelmann's nicht hinanreichen, haben fitr bie Behandlung ber mittelalterlichen und neuern R. faft biefelbe gielzeigende Bedeutung wie Windelmann für bie Behandlung ber alten R. Geitbem ift in ber R. eine unendliche Regfamteit. Monographie brangt fich an Monographie. War bie ital. Runft eine Zeit lang bevorzugt worben, fo wendet fich jest bie Forfchung befonders auch ber beutichen und nieberland. Runft gu, und nicht minder suffig treten jest auch die Frangofen und Englander mit Korfchungen über ihre mittelalterlich vollothumliche Runft ein. Dazu ift noch eine febr wefentliche Erweiterung von anderer Geite gefommen. Geit ben vierziger Jahren bat man namentlich burch Lepfine eine viel umfänglichere Reuntniß bes agopt. Runftlebens gewonnen, und feit berfelben Beit ift burch Lapard's und Botta's Musgrabungen in Affprien und Berfien eine bollig neue Belt erichloffen worben. Ebenfo treten

ums bon Tage ju Tage bie Runftanfange ber altamerit. Bollerichaften naber. Auf Grund biefes

Runftfragen, f. Chauffeen.

120

Runfttriebe nennt man biejenigen Raturtriebe ber Thiere, beren aufere Erzeugniffe in einem auffallenben Grabe grechmäßig, fünftlich und bewundernewerth ericheinen. Gie find eine Steigerung bes Juftincte, b. h. bes angeborenen Triebes, bas porzunehmen, mas jur eigenen Erhaltung und jur Erhaltung ber Rachtommenichaft nötbig ift. Man erfennt ben Runfttrieb z. B. bei ben Bogeln (Coneibervogel, Bebervogel u. f. m.) in ber Errichtung ber fünftlichften Refter, bei ben Bienen in bem Baue ber regelmäßigen Bellen, bei ben Minirfpinnen in ber Berftellung bon fünftlichen Gangen, bei ben Rreugfpinnen in bem Berfertigen ber regelmäßigen Bewebe, bei ben Caftragermotten und Frithlingefliegen in bem Baue fünftlicher Baufer ber Larben, bei Spripfifchen und Ameifenlowen in ber eigenthumlichen Art, fich Rabrung ju berichaffen, bei bem Bfeifhafen in ber Bubereitung feiner Rahrungefchober für ben Binter u. f. m. Abgefehen aber von ber 3med. magigleit, welche in ben Meugerungen biefer Art flattaufinden icheint, offenbart fich bie mechan. Rothwenbigfeit bes Runfttriebes, burch welche er fich von ben Runftwerten bes Menichen unterfcheibet, in ber Ginformigfeit biefer Berte, an welchen bie Bahl und mithin bie Billfitt feinen Theil hat, und bie bas junge Thier gleich bom Anfange an ebenfo gut herftellt, ale es bie alten Thiere fpater tonnen, enblich auch in bem genauen Anschliegen an bie Berhaltniffe ber außern Umgebung. Bal. Reimarus, alleber bie Triebe ber Thieres (2 Bbe., Bamb. 1798).

Runftvereine find Berbindungen von Runftfreunden jur Ausftellung und jum Antauf von

Runftwerfen. Die Ditglieber erhalten für einen bestimmten Jahreebeitrag eine Actie, welche ale Los bei ber allahrlichen Berlofung ber Runftwerte gilt, bie aus ber Gumme ber Beitrage angefchafft werben; bie Rieten werben burch ein fog. Bereineblatt, gewöhnlich ein Rupferflich, gebedt. Das Runftvereinewefen ift erft in neuerer Beit entftanben, hat aber fdnell eine große Berbreitung gewonnen. Der erfte Runftverein war ber 1823 burch bie Daler Dom. Quaglio, Stieler, Beter Beg u. a. in München gegrundete. Balb folgten biefem Berein bie R. in Berlin, Dresben, Leipzig , Bredlau, Balberftabt, Duffelborf, Frantfurt a. Dt., Roln, Brag , Bien, Konigeberg. Begenwartig befteht taum eine bebentenbere Stadt in Deutschland, bie nicht entweber einen felbstäubigen Runftverein hatte ober mit einem großern Runftverein in regelmäßiger Berbindung und Betheiligung fieht. Dentichland jablt gegen 60 R. Auch in ber Gomein, in England, Belgien, Schweben und Rormegen und in Nordamerita zeigt fich bas Runftvereinswefen fehr thatig und ausgebreitet. Durch biefe Thatfachen ift allerbings entichieben, baf bie R. ein mefentliches Beburfniß ber Beit finb; aber eine anbere Frage bleibt es, ob fie in ber That ber Runft felbft mefentliche Dienfte leiften, fie forbern und heben. In biefer Begichung bat man gerabe neuerbinge fehr nieberichlagenbe Erfahrungen gemacht. Die R. find aus bem Beburfnig entstanden, in einer Beit, ber aller lebenbige Bufammenhang mit ber bilbenben Runft abhanden gefommen, welche bie Runft nicht ale bie wefenhafte Burgel und Blitte aller höbern Bilbung und ale Anliegen bes gefammten Ctaate- und Bolfelebene, fonbern nur ale wiinichenemerthen, nothigenfalls aber auch entbehrlichen Schmud und Lurus betrachtet, ben Rünftlern nene Abfanquellen ju eröffnen. Damit aber haben biefe Bereine auch viel bagu beigetragen, bie jum Bimmerfcmud bienenbe Cabinetsmalerei einfeitig auf Roften ber ernftern und ftrengern Richtungen, ber wirflich monumentalen Runft ju begiluftigen, bas Darfttreiben grofgugiehen und baburch bie Runft felbft nur noch mehr ju berflachen und ju beraugerlichen. Danche R. find, wenn man ihre Berwaltung naher ine Ange faßt, fogar nur noch Unterftügungeanftalten für arme Rilnftler. Diefe Uebeiftanbe traten allmählich fo offen ju Tage, bag eine Reaction unbebingt nothwendig war. Aus biefem Gefichtspuntte haben gegenwartig bie meiften R. eine befonbere Raffe für Ausführung großer monumentaler Berte errichtet. Die Fresten aus bem Leben Rari's b. Gr. bon Rethel im Raiferfaal ju Machen verbanten ihre Entftehung bem Rheinifden, Die Loggienbilber von Theobor Große im Dufeum ju Leipzig bem Leipziger Runftverein. Rur auf biefe Beife tann bas verwilberte Runftvereinemefen wieber au Ghren fommen.

Runth (Rarl Sigism.), einer ber ausgezeichnetsten beutichen Botaniter, geb. in Leipzig al. mit 1788, ziele frulbeitig Neigung für die Naturroissenschaften sowie Geldfick aum anatom. Beichnen. Durch ben Tob feines Baters ber Unterstützung berault, mußte er die 1806 bezogene

Thomasichule in Leipzig verlaffen, erhielt aber 1806 burch Bermenbung eines Dheime bie Stelle eines Registratur-Alfiftenten bei ber Seebanblung in Berlin. Solcher mechan, Beschäftigung abgeneigt, fuchte und fand er an A. pon Sumbolbt einen Gonner, ber ibm die Mittel agb, bie naturwiffenschaftlichen Borlefungen ber berliner Uniberfitat zu befuchen. Gein erftes Wert mar bie «Flora Berolinensis» (Berl. 1813; 2. Mufl., 2 Bbe., 1838). Rach Billbenom's Tobe übernahm er bie Bearbeitung ber bon M. bon Bumbolbt und Bonpland gefammelten Berbarien, begab fich beehalb 1813 ju Bumbolbt nach Baris und lebte bafelbft bis 1819. Diefen langen Aufenthalt benutte er jur Berausgabe bon mehrern febr umfangreichen Berten, die ju ben bebeutendften ber neuern Botanit geboren und auf ben Stand berfelben ungemein großen Ginfluß geubt haben, barunter bie «Nova genera et species plantarum» (7 Bbe., Bar. 1815-25), bie Monographien fiber bie Mimofen (Bar. 1819) und fiber bie Grafer (2 Bbe., Par. 1829-33) bes tropischen Amerika, die Fortsebungen ber von Bonpland begonnenen Monographien ber Melaftomeen und ber «Plantes equinoxiales », welche ansammen an 6000 Bflangenbeschreis bungen und an 1000 Rupfertafeln enthalten, ju benen R. Die botan. Berglieberungen felbft gegeichnet hat. 1819 fehrte er nach Berlin gurud, murbe gum Profeffor ber Botanit und Bicebirector bes Botanifchen Gartene ernannt und 1829 in bie Atabemie ber Biffenfchaften aufgenommen. Er ftarb 22. Dlarg 1850 gu Berlin. R. mar ein gefchabter afabemifcher Lehrer und fruchtbarer Schriftfteller, jumal auf bem Bebiete ber befchreibenben Botanit. Biele Jahre hindurch beschäftigte ihn die Bearbeitung eines fehr wichtigen Berfe, ber «Enumeratio plautarum omnium hucusque cognitarums (Bb. 1-5, Ctuttg. 1833-50), welches ju einem großen Theile auf feine außerorbentlich reiche botan. Privatfammlung begrundet ift. Bon feinen übrigen Berfen find noch ju erwähnen: allnleitung jur Renntnig ber in die Pharmacopoea Borussica aufgenommenen Gemachfe . (Berl. 1834); «Lehrbuch ber Botanit . (Bb. 1, Berl.

1847); «Sandbuch ber Botanif» (Berl. 1831).

Runt (Rarl), vorziiglicher Thier- und Lanbichaftsmaler, geb. ju Manheim 28. Juli 1770, erhielt feinen Unterricht in ber Dalerei und Architeftur burch Rieger und Quaglio und machte bann feit 1790 in ber Schweis und Oberitalien Ctubien nach ber Ratur. Rachbem er 1793 nach Manheim gurfidgefehrt, murbe er 1805 bab. Sofmaler und 1829 Galeriebirector gu Rarlerube, mo er auch 8. Gept, 1830 farb. Geinen Ruf ale Riinfiler begrinbete R. burch amei Maugtintenblatter; ber viffenbe Debfe nach Abrian van be Belbe und bie viffenbe Rub nach Baul Botter. Als Lanbichafter verband er bie richtigfte Beichnung mit gludlicher Anffaffungegabe und allem Bauber bes Binfele. Geine Thiere zeigen Leben, feine laublichen Scenerien finb ber Ratur getreu, in feinem Colorit ift eine Rlarbeit und Barmonie, bie Auge und Gemuth fefthalten. Er führte alles bis ine Rleinfte aus und gebeitete baber langfam. Aus Dangel an Erfindung zeigt fich eine große Achnlichteit in feinen Arbeiten. Unter feinen Bilbern find noch bie vier Tageszeiten im graff. Dochberg'ichen Balaft, die Anfichten vom Bobenfee und andere Bemalbe im Befite des Konige Lubwig bon Baiern zu nennen. Auch Bien, Paris, Betereburg haben bon ihm Berte, mahrend verhaltnifmaßig wenige in Karleruhe blieben. In ber Gonache-Manier befundete fich R. ebenfalls ale Meifter. Ale Rubferftecher lieferte er aufer Blattern in Mquatinta auch Rabirungen. - Rubolf R., bes vorigen altefter Cobn, geb. 10. Gept. 1798 gu Manheim, erhielt feinen Unterricht burch feinen Bater, wurde 1830 bab. Sofmaler und ftarb 8. Mai 1848 ju Rarlerube. Er malte Lanbichaften und Thiere; fein Lieblingsgegenstand mar jedoch bas Bferb. Much bethatigte er fich ale Rupferftecher und Lithograph. Geine porguglichften Leiftungen find die Abbilbungen fammtlicher Bferberaffen (4 Site., Rarler. 1827 - 32), Die Abbilbungen ber murtemb, Geftütepferbe (Ctuttg, 1823-26) und Die 12 Bilber von engl. Geftutepferben, welche ben Speifefagl bes Schlofichens Stutenfee bei Rarieruhe gieren. - Gein jungerer Bruber, Lubwig R., geb. 22. Juli 1810 gu Rarlerufe, bilbete fich unter feinem Bater, fobann unter Fries in Rarierube, feit 1835 gn München. Er hat fich als tuchtiger Lanbichaftemaler und Lithograph besondere burch feine . Thierftubien . (24 Blatter, Rarter, 1832) und bie von ihm auf Stein gezeichneten "Ital. Cfiggens feines Lehrere Fries (Rarier, 1834) befunbet.

Austelwiefer (Ceopold), Sistariamater und einer der Sauptvertrette der fach. früglicher und neufen zeit im Orfererich 3, ed. 17. Noch. 1795 zu Biefting im Riederspereich, eiseine Madistung an der wiener Aldernie und studiete später nach den großen Berildern der verdener Samming. 1824 beiglicher er Jalien mud wurde durch die Refte spiessfer, nahrend er die dahin mit großen Besigli Bildniffe genalt batte, site das Gebeit der fichigfen Aussy, mut haren in der Kagtenge der Besiglicher der Kagtenere, dereich gerennen Er deman haren in der Kagtenge der Besiglicher der Besiglicher der Kagtenere, dereich gestonge gewonnen. Er de-

Rüpcht (306), ausgezichneter durchfer Berträtmater, 3ch. 1667 ju Pfring im unger Gmital Prestong, der Schop in der Ernnebers, fernet die Wolterte die (Imas in Wien und gege dam nach Italien, wo er anfangs mit vieler Volth zu tämpten hatte, dam aber durch under klium gebe Righten 30s, Geschleft im glutischer Kerfakturife fam Angel einem Zijkrigen Kuierubelte deschift therter nach Wien zurich, wo er die Kibmilje der faiser. Hamilie und die Greßem malte, Gester nachmer er istem Alfantisch in Wilneberg, wo er 4. Juni 1746 faste, Gr war ein Nachashmer Nembrande's, und feine Gmitble haben eine große daratteritätigt. Sacheit und Seitze bed Wierke, indi aber durch die Seit fein durcht ganvoren. Bieles ür

nach ihm geftochen worben, befondere von B. und 3. C. Bogel.

122

Stupfer, unftreitig eine ber Detalle, welche am frührften begrbeitet murben. Die Bebruer erhielten ihr R. aus Megypten. Die Erfindung ber Runft, es aus feinen Ergen barguftellen, wird bem Phonigier Radmus jugefchrieben, ber um 1594 b. Chr. nach Griedenland gefonunen fein und Rupfergruben in einem ber Berge Thragiene eröffnet haben foll. Daß einige Boller-Schaften in Rorbeuropa R. jur Berfertigung bon Waffen benutten, bat fich bei Eröffnung flaubingt. Graber ergeben. Geinen Ramen hat bas R. von ber Jufel Enpern (griech, Appros), aus welcher Griechen und Romer grofentheils ihr R. bezogen. Das R. ift in ber Ratur febr verbreitet, tommt felbft an febr fleinen Mutheilen in Bflangen por und tritt ale Beftandtheil vieler Mineralien auf, unter benen aber nur eine befchrantte Babl gur Gewinnung bes Detalls, als Rupfererge im eigentlichen ober engern Ginne, pon Bebeutung ift. Dabin gehören: gediegen R. (mehr ober weniger reines metallisches K.) am Rhein, in Thüringen, Schleften, Ungarn, Norwegen, Schweben, Spanien, Sibirien, China, Japan, Nordamerita u. f. 100.; Rothtupferers (Rupferornbul); Biegelers ober Rupferpochers (Rupferornbul mit Gifenoder gemengt); Rupferglang (Cchwefelfupfer); Rupferfies und Bunttupfererg (beibe aus R., Gifen und Schwefel beftebend); Fablerg (hauptfachlich R., Antimon und Schwefel euthaltend); Dalachit und Rupferlafur (beibe tobleufaures Rupferorub). Biele Rupfererze enthalten geringe Mengen Gilber und werben, fofern beffen Denge bie Abicheibung lohnt, nebenher auf bas eble Detall benutt. Gewöhnlich tommen mehrererlei Aupfererge neben - und miteinander por und werden bann auch gufammen verhüttet. Ein ausgezeichnetes Bemenge Diefer Art ift ber Rup fer fchiefer, ein mit Erbol burchbrungener, mit allerlei Rupferergen, auch Gifen ., Bleis und Bintergen innig gemengter Mergelichiefer. Das am haufigften berarbeitete Aupfererg ift ber Rupferties. Die Darftellung bes R. aus bemfelben befteht in öftere wiederholten Roft- und Comelgarbeiten, wodurch nur fdrittmeife ber Schwefel, das Gifen und die gewöhnlich noch außerdem vorhandenen Detalle ornbirt und abgefondert werden. Diefe Operationen liefern querft Rupferftein. worin ber gange Detall - und Schwefelgehalt bes Erges, jeboch befreit bon erbigen Begleitern (Gangart), enthalten ift. Aus biefem geht berbor bas Robfupfer ober Comaratupfer. welches fcon weit reiner ift; bieraus endlich bas Gartupfer, welches meift noch einer abermaligen reinigenben Comelgung bebarf, um bolltommen gefchmeibig (hammergar) ju merben. 3m Saubel erfcheint bas R. ale runbe, bilime, unregelmäßige Scheiben (Scheibenfubfer, Rofettentupfer) ober in biden gegoffenen Blatten und Staben (Blattentupfer, Barrentupfer). Gin im gangen nicht bedeutender Theil R. wird aus natürlichen tupferhaltigen Baffern (Rupfervitriolauflöfungen) burch bineingelegtes Gifen abgefchieben (Cementtupfer).

von fromtrich fetrug 1859: 176578 Ctr.; von Kuffand 1860: 103420 mb. 1861: 29035
Cfr.; im Deutiffon Seldereit 1862: 58551 Cfr. (von voin Wretign 16160); im Objertoid
1860: 53100 Cfr. (vovoi in Ungara 40000); im Spanica 1861: 58000 Cfr.; in Chinebea
1860: 33952 wid 1863: 37858 Cfr.; im Varregan 1864: 550 Cfr.; in Edipart 1856:
19680 Cfr.; in Califor 1861: 12000 Cfr. Die jührlich Empfererzeigung auf her gaugn
Cfre tunnte 1844 y 1, 156900 Cfr. größeit, wowen man Creps enft Willigh-Affin 655200,
ben übrigan Kine 15000, Kirls 12200, Kunrila 426700, Kuffenlar 71100 Cfr. yuffrich
2006 fijwediffe war best urtiffet, dr. fichen begut inter feleberm Cittle in Affi; felst derbeit
in refelikeit Wenge ausgrijhet, ober et ergielt fich aus den angefürften Zahlen von felbs,
da, was die Wenge entsgrijhet, ober et ergielt fich aus den angefürften Zahlen von felbs,
da, was die Wenge ettiff; im Wildendeb des mitfiels E. überwiede.

Die Eigenschaften bes &. find im wefentlichen befannt. Geine eigenthilmliche rothe Rarbe. feine Boliturfabigfeit, maffige Barte, bebeutenbe Festigfeit, febr große Wefdymeibigfeit und Ungerftorbarteit unter ben Ginfluffen ber Atmofphare (nadibem fich barauf ber griine Roft, gewöhnlich Grunfpan genannt, gebilbet bat) madjen es gur Berarbeitung auf eine Menge von Gegenftanben bodift geeignet. Daneben fommt ce ibm ju ftatten, bag es bei magiger Beife glubbite fcmilgt, alfo weber gu leicht - noch ju fcmerfluffig ift. Gein fpeeififches Gewicht betragt 8,s bie 8,s. Bei langerm Glifen unter Luftgutritt bilbet fid, auf feiner Dberflache eine braunfdwarze Drobfrufte (Rupferafde, Rupferhammerfclag). Die technifden Inwendungen bes &. find mannidsfaltig. Bu Guffwaare taugt es im ungemischten Buftanbe nicht, weil es leicht unbicht (blafig) wird; aber man macht baraus Bled und Drabt, fdnuiebet bavon Reffel, praat es zu Mingen u. f. w. Roch viel wichtiger wird es indeffen burch bie febr werthvollen Legirungen, weldje es burch Bufammenfchmelgen mit anbern Metallen bilbet, und morunter bas Deffing und Tombad (A. mit Bint), bie verschiebenen Arten Brouge (theile R. mit Binn, theile R. mit Binn und Bint), bas Argentan (R. mit Bint und Ridel) als bie bebeutenbften hervortreten, mahrend auch die Berfetjung bes Arbeitofilbere und Arbeitogoldes mit R. eine groke Rolle fpielt. (G. Legiren.) Unter ben diem. Berbinbungen bes R. find junadift jene mit Cauerftoff, bas Rupferornbul von rother und bas Rupferornb von fdmarger Farbe, gu erwähnen. Erfteres farbt bie Glasfliffe purpurroth, letteres griin, und beibe finben beshalb bei ber Fabritation farbiger Glafer, in ber Emailmalerei, bas Drub auch jum Graufarben ber Topferglafur Anwendung. Die Bufammenfetungen bee Rupferorgbe mit Cauren (bie Rup ferorybfalge) find fammtlich von entichiebener und oft febr fcouer Rarbung, meift griin ober blau. Um wichtigften unter benfelben ift ber Rupfervitriol (bas fdmefelfaure Supferornb), welcher in ben fog. Cementwaffern aufgeloft in ber Ratur vortommt, fouft fabritmaffig in Menge bereitet wird und burch feine Berfetjung mittele Cleftricität, wobei fich &. in reinfter metallifcher Geftalt abideibet, bas Daterial jur Galvanoplaftit (f. b.) liefert. Berfchiebene Arten bes effigfauren Rupferornbe tommen ale Griinfpan (f. b.) jur Muwenbung, Das Bergblau und bas Berggriin find toblenfaures Rupferoryd; bas fcone Schweinfurtergriin besteht ans einer Berbindung von effigfaurem mit arfeniffaurem Rupferorub. Das Bremerblau ober Bremergriin bagegen ift fein Sinpferfalg, fonbern mafferhaltiges Rupferornb (Aupfer ornbhy brat). Das metallifche R. wird von ftarten Gauren ornbirt und aufgeloft, von Galpeterfaure auferft beftig, von eoneentrirter Schwefelfaure jeboch nur im Rochen. Edwachere Cauren, fo namentlich bie Bflangenfauren (g. B. Gifig) greifen es unter Mitwirfung ber atmofpharifchen Luft au, welche ben Sauerftoff ju beffen Orybation bergibt. Dan muß es baber vermeiben, Speifen in tupfernen Befagen fteben gu laffen, ober beffer die tupfernen Riidengefdirre verginnen, ba alle Rupferverbindungen giftig find. Dehrere Rupferorybfalge werben ale fehr wirt. fame Argneimittel gebraucht. Bgl. Bifchoff, «Das R. und feine Legirungen» (Berl. 1865).

an, und durch die Reibung wird ber Drudtifch mit ben barauf befindlichen Gegenftanden zwifchen ben Balgen burchgezogen und ber Abbrud vollenbet. Die Laufmalge bat gewohnlich einen bebeutend geringern Durchmeffer ale bie Grundwalge, ba fleine Balgen fcharfere Mbbriide geben. Das jum R. beftimmte Papier ift meift ein halbgeleimtes ober ungeleimtes Belinpapier. Das Bapier wird bor bem Abbrud bon Fafern und Anotchen, welche nicht allein ben Abbrud, fonbern auch die Blatte verberben wurden, gereinigt nit bann in reinem Baffer, bem man etwas Mlaum gufebt, gefeuchtet. Die Blatte wirb, wenn fie gang vollenbet und rein polirt ift, eingefarbt, meift mit fcwarger, bieweilen auch mit anberer Farbe. Bon ber Feinheit und Gleichmagigfeit ber Farbe hangt jum großen Theil bie Coonheit bee Abbrude ab. Die fertigen Abbrude merben zwifchen fog. Preffpanen, feinen und feften Pappen, in ber Breffe getrodnet. Die verschiebenen Manieren bes Rupferftiche erforbern auch eine verschiebene Behandlung ber Blatte beim Ginfarben. Bei bem Drud mit mehrern garben bleibt bas Berfahren baffelbe, mur erhalt jebe Farbeplatte ihre jugeborige Farbe, und ber Drud gefchieht meift troden, ba bas Bapier fich, wenn es gefeuchtet ift, beim Trodnen gufammengieht und bie berichiebenen Blatten nachber nicht ineinander paffen murben. Collen mehrere Farben in Giner Blatte gebrucht merben, fo wird auf bie paffenben Stellen bie gehörige Farbe mit fleinen Ballen eingetragen. Die erften Abbrilde von jeber Rupferplatte fallen rauh aus; die besten Abbrilde aber finden fich unter ben erften Sumberten. Gine fraftig gestochene Platte gibt 1500 gute Abbrilde, Die nachsten 1500 haben weniger Saltung; bas vierte Taufend wird icon grau, und bie Platte muß aufgeftochen werben. Eine geatte Blatte liefert etwa 500 und eine leichtrabirte 150 aute Abbrude.

Rupferichlange, f. Biper.

Rupjerftechtunft nennt man bie Runft, auf Detall gum Abbruden gu arbeiten. Die altefte und vornehmfte unter ben verschiebenen Stidgattungen ift bie Grabftidelmanier, fo benannt bon ben bagu angewendeten Grabfticheln (Stabtftiften bon berfchiebener Ctarte und berfchiebenem Anichliff), womit guerft bas Borbild auf bie blante Blatte gepauft, nachher bie Beichnung und Schattirung leicht angelegt und julett bie Stridje (Zaillen, Schraffirungen) mehr ober meniger tief eingegraben werben. Den ersten Auftoft zu biefer Manier gaben bie Golbichmiebe, bie fich jum Graviren jener Bertzeuge bebienten und ichon fruh bie Bewohnheit hatten, ibre fog. Rielloarbeiten (f. b.) bor bem Ausfüllen mit ber ichmargen Daffe in Schwefel abzugießen, um gu feben, wie bie Arbeit gerathen murbe. Es lag febr nabe, zu bemfelben Bebuf, auftatt bee Comefelabguffes, bie Platte felbft einzufchwärzen und babon unmittelbar einen Abbrud auf Papier gu machen. Doch verfiel man erft um bie Ditte bes 15. Jahrh. auf Diefes Berfahren, welches fofort bas Ctechen eigener Platten fur Bervielfaltigung bon Abbriiden gur Folge hatte. Wo und wann bies guerft geschen, barüber ift man bieber ju feiner völligen Gewifteit gelangt. Italien und Deutschland machen beibe Anspruch auf Diefe Erfindung ale ihnen eigen. Die Streitfrage fchien fich zu Gunften Italiens zu entscheiben, ale ber Abbate Tani in bem Rupferfticheabinet gu Baris einen Bapierabbrnd von ber berühmten Bar (Kronung Maria) auffand, welche Dafo Riniquerra 1452 fur Can . Giovanni in Rloreng verfertigte, mo fie noch jett ale fcone Golbfdmiebearbeit aufbewahrt wirb. Diefer Abbrud ift jedoch ein Unicum, befagt alfo, bag jene Platte nicht jum Drud bestimmt mar, und bag alfo Dafo Finiguerra lange mit Unrecht für ben Erfinder bes Rupferbrude gegolten hat. Benn nun auch bamit bie Italiener ihren Aufpruch auf bie Ehre biefer Erfindung feineswegs begrunden tonnen, fo berbleibt ihnen boch bas Berbienft, biefelbe am früheften auf bie vorzüglichfte Art angewandt zu haben, ba einer ihrer Lanbeleute unter allen aus bem 15. Jahrh, erhaltenen Rupferftiden ben bortrefflichften bervorbrachte, namlich bas entweber bon Balbini nach Canbro Bottieelli ober bon biefem felbft geftochene ogroße Blatto ber himmelfahrt Maria. A. Bollajuolo und M. Mantegna ftachen um biefelbe Reit mehrere Blatter, Die unter ben Ineunabeln ber Chalfographie einen ausgezeichneten Rang einnehmen. Dagegen lagt man meiftene bie Anficht gelten, in Deutschland feien friiher ale in Italien Platten jum Drud geftodjen worben, obwol hierüber feine vollgilltigen Beweife borbanben find. Daft aber bie Deutschen wenigstens gleichzeitig mit ben Italienern ben Rupferbrud lebhaft betrieben und bas Rupferfteden in achtbarer Weife ausübten, bafür find bie Blatter bes "Meiftere bon 1466 und feines Beitgenoffen Dartin Echongauer handgreifliche Belege. Mareautonio Raimondi, Beitgenoffe Rafael's, beffen Beichnungen er ftach, unter ber unmittels baren Aufficht und Anleitung biefes Meiftere, ber oft eigenhanbig, aber nicht, wie bie Trabition fagt, auf ben Rupferplatten feibft, fonbern auf ben Probeabbriiden bie mangelhaften Umriffe und Formen bee Stechere perbefferte und biefem bie an ber Blatte vorzunehmenbe Racharbeit angal. brachte im 16. Jahrh. Die R. in Italien ju bem hoben Grabe bon Musbilbung, ben fie um

biefelbe Reit in Deutschland durch Albrecht Dilver und in ben Rieberlanden burch Lulas von Lenben erreichte. Die Berte ber genannten brei Deifter bezeichnen ben Gipfelpuntt ber altern Stichmanier, Die besondere baran ibre charafteriftifchen Mertmale bat, baf fie bauptfächlich auf Form binarbeitet und für bas getreue Biebergeben farblofer Beichnungen fich an ben einfachften Schraffirungen genligen lagt. Balb aber wurden biefe Bauptzwede anbern untergeordnet. Dan ftrebte nach gefünftelten Taillen und Strichlagenberbindungen, wogu Golbius, Gabeler und anbere weniger bebeutenbe Runftler bas Beifpiel gaben, bis im 17. Jahrh. Rubens wie in ber Malerei fo auch in ber Rupferflecherei eine neue Cpoche herbeiführte. Bon ben Gonachezeich. nungen, welche ben in feine Rabe gezogenen Stechern ale Borbilber bienten, fowie bon ben Brobeabbruden ihrer unfertigen Blatten find noch manche mit Retouden bon feiner Sand übrig, und man fieht baraus ben großen belehrenben Antheil, ben er an ber Bervielfaltigung feiner eigenen Berte nahm. Go entftanben die trefflichen Blatter bon Lutas Borfterman, Baul Bontius, Schelte bon Bolemert, Beter Soutman, Jonas Ennberhoef, Cornelis Biefcher, in welchen Farbe und Effect ber Driginale ohne Bernachläffigung ber Beichnung und bes Charaftere mufterbaft nachgebilbet find. Im weitern Berlauf bee 17. Jahrb, erwarben fich frang, Deifter um bie R. großes Berbienft. François be Poilly und Robert Nanteuil bewiefen in ber freien und leichten Banbhabung bee Grabftichele eine bedeutenbe Beschicklichkeit, welche Antoine Daffon ju folder Deifterichaft fleigerte, bag er mit bem Grabflichel nicht blos Formen und Farbentone, fondern auch Rleiberfloffe, Baffen, Febern, Baare, überhaupt alle Gegenftanbe auf bas gliidlichfte nachjuahmen wußte. Die lette claffifche Bollenbung erhielt Die R. burch Gerard Chelind, ber in feinen noch unlibertroffenen Berten bie bieberigen Richtungen, die plaftifche und bie malerifche, pollfommen ausglich und gur ichonften Aufammenwirfung vereinigte. Dit Recht gilt baber bas 17. Jahrh, für bas golbene Reitalter ber R. Bon ben nachftfolgenben Rupferffechern arbeiteten bie beiben Drebet noch mit ausnehmenbem Erfolge nach ben Grundfaten und im Beifte ber claffifden Meifter fort: andere bingegen, wie 3. 3. Balechon und 3. R. Beauvarlet, fcmalerten Die Berbienfte und Borguge ihrer Berte burch einseitiges Berfolgen malerifcher Richtungen in einer Runft, welche bes Farbengaubers entbehrt. Doch fab man neben und unter großen Berirrungen manche gute Ericheinung auftauchen, und bas filberne Zeitalter ber Rupferftecherei ift noch reich an berühmten Berfonlichteiten: G. F. Schmidt, J. G. Bille, G. Bolvato. D. Cuneao. R. Strange, B. Boollett, B. Charp, 3. G. von Müller, Rafael Morghen. Laffen auch bie Arbeiten ber Genannten binfichtlich ber Beichnung und bes mahren Ausbrude oft zu wünfchen fibrig, fo ericheint barin ber Bortrag bie jur bochften Elegang, Bartheit und Lieblichfeit ausgebilbet. Die Technit, nunmehr in ben Befit reicherer Mittel gelangt, erhielt mannichfaltigere Musbehnung. Die alten Deifter arbeiteten ausschlieglich mit bem Grabftichel, und felbft bei ben jungern findet fich noch feine bereinte Unwendung ber Rabirnabel und bes Grabftichele. 3m 17. Jahrh, bedienten fich freilich die Daler des lettern gur Rachhillfe bei ihren radirten Blatten, allein die Rupferftecher jener Beit hielten fich an die reine Grabftichelarbeit. Erft in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrh, tam es bei biefen in Gebrauch, die Blatten vermittele ber Rabirnabel bie ju einem gemiffen Grabe borgubereiten und bann mit bem Grabftichel auszuführen. Bu ben Arbeiten Diefer Bandwertozeuge fugte man noch biejenige ber Schneibenabel bingu, und feitbem wurde nur felten mit bem Grabftichel allein gearbeitet. Dan pflegte gewöhnlich mehrere Bearbeitungeweifen miteinander ju verbinden, was freilich oft die Technit des Stiches ale bloge Birtuofitat an fich bervortreten und gur Manierirtheit ausarten ließ. In neuerer Beit begannen bie Frangofen, nach dem Beifpiele David's, guerft wieder einen ftrengen Stil und eine feftere Reichnung auch in die R. einzuführen und fanden Rachfolger unter ben Deutschen und Italienern. Biele Leiftungen bon Boucher . Deenopere, Richomme, Forfter, Muller bem Jungern, Longbi. Toedi u. a. erinnern, trot ber mobernen Behandlung und manchmal ungenilgend treuer Biebergabe bes Driginals, burch Bebiegenheit und correcte Be-hnung an die Arbeiten ber beffern frühern Cpoche. In jungfter Beit endlich erlangten Calamatta, Merruri, Benriquel - Dupont, 3. Felfing, 3. Reller, DR. Steinla eine berdiente Beruhmtheit. Diefe find vielleicht die lebten großen Dleifter ber &., welche burch bie Lithographie bereits im Umfange ihrer Birtfamteit gefcunalert und bon ber Photographie vollende in ihrem Fortbeftanbe gefährbet ift.

Eine anbere Stichgattung, die Rabir- ober Arsbung, erfordert solgendes Verfahren, die Flatte über einem gelindem Solsienfeuer gehörig ermatunt, do wich sig armabert, de, mit einem Firmis, oder Archgumd überzogen, dem man von Kerzon- oder Lampenrauch gleichmaßig ichnoxy andaufen läßt. Sodamn macht man von der als Winder zu bringendem Drigination archamung eine Aufrij, die, je nachdem man sie im greicher oder verteigter Kischung auftragen will.

entweber auf ber Borber- ober Rudfeite mit Rothel eingerieben und am Plattenranbe befeftigt wird, und fahrt hierauf, mit einer flumpfen Rabirnabel leicht aufbrudend, auf allen Umriftlinien herum, wodurch die Zeichnung roth auf bem Metgrunde zu fteben tommt. Bum Radiren felbft bedient man fich mehrerer Rabirnabeln bon verfchiedener Ctarte und mit gleichmäßig rund abgeschlissener Spipe, weil sie das Aupfer blos aufreißen, aber nicht in dasselbe einschneiden dilrfen. 3ft die Nadirung beendigt, so versleht man die Platte mit einem Rande von Klebewachs, dessen lieine Banbe bas aufgegoffene Scheibemaffer ftauen , und gibt nun Acht, bag bas Scheibemaffer nicht alle Rabelriffe gleich tief in bas Rupfer einfrifit. Die gart behanbelten Theile barf es nur gang leicht anfreffen, mas in einer halben Stunde gefchehen fein faun. Alebann gießt man bas Geheibemaffer ab. laft bie Blatte trodnen, und bedt mit bem Dedfirnift (Mifdung aus Del und Tala) alles, mas hinlänglich geatt zu fein fcheint. Das weitere Meten gefchieht, indem man ftufenweife fortbedt bis zu ben ftariften Bartien, mo bas Edeibewaffer am tiefften beifen foll und alfo am langften freffen muß. Bum Racharbeiten an einzelnen, zu fcmach ausgefallenen Stellen bebient man fich fcharfer, ftarterer Rabeln , womit man, ohne Grunbirung und Metung, auf bas bloke Rupfer rabirt, weshalb bie Rabeln stalte ober strodenes (pointes soches), auch Schneibenabeln heißen. Albrecht Direr und Rembrandt haben einige wenige Blatten gang mit ber Schneidenabel ausgeführt. Dan halt biefe Stude gewöhnlich filr Metblatter, hat fie aber richtiger ale trodene Rabirungen anzuseben und auch fo zu benennen. Die Erfindung ber Rabirtunft wird bon ben Italienern, mit Berufung auf eine Stelle bei Bafari, bem Daler Parmigianino gugefchrieben, eine Behauptung, Die ganglich unhaltbar. Die Runft, mit abender Fluffigfeit auf Detall ju graviren, mar fcon im Dittelalter befannt und porguglich jur Bergierung ber Baffen benutt. 3m 15. Jahrh. verfertigte man auch ichon rabirte Blatten jum Abbrude, und ein unftreitig geattes Blatt von Albrecht Direr tragt bie Jahreszahl 1515, ale Barmigianino bochftene erft ein 12 juhriger Anabe mar. Wer auch ber Erfinber babon fein mag, gewift ift, baf bie Lang. wierigfeit ber Grabftichelarbeit und ber Bortheil eines viel fcuellern neuen Mittels zur allgemeinern Anwendung der Radirfunft beitrngen. Diefe verrichtete brei Biertel bee Dachwerte, indem fle bem Grabflichel Die Corge überließ, ben Rabirungen etwas mehr Rettigfeit, Saltung und Bollendung zu geben. Dabei blieb bas Rabiren nicht fieben, indem es fich an die freie Musführung ganger Berte magte und fich ber aufgebrungenen Rachhille bes Grabftichels entlebigte. Parmigianino bemachtigte fich bee Berfahrene in folder Beife, fobag es mit verhaltnigmaßigem Recht von ihm an batirt. Rach ihm tam bas Rabiren in weiten Gebrauch. Die Doglichfeit, mit fpielenber Rabel malerifche Motive und 3been bingumerfen und auf die leichtefte Art zu vervielfältigen, hatte zu viel Lodenbes, und balb mar faft fein irgend bebeutenber Daler, ber nicht bas Rabiren ale Rebengweig trieb. Die beriihntteften Rünftler, die fich barin bervorthaten, find bie Caracei, Ribera, Galvator Rofa, Callot, Claude Lorrain, Gerard Audran, van Dud. Rembrandt, ber gröfte bon allen. Sieran reiben fich die trefflichen nieberland, «Rleinen Deifter». bie fich faft alle mit Rabiren beschäftigten, und bon welchen Bouwerman, Runebael, ban ber Does es bei wenigen Berfuden bewenden liegen, mogegen Al. van Dftabe, Dufart, Bega, Baul Botter, Berchem, Rarel Dujarbin, M. van ber Belbe, 3. Both, van Everbingen, Baterloo und viele aubere fich als fehr productive Rünftler in diefer Stichgattung bewiefen. Unter ben Rabirern fpaterer Beit find 3. Sylveftre, G. Leclerc, 3. 3. be Boiffleu, Chodowiecfi, Dietrich, Alein, Bogarth, Gona befonbers gefchatt. Bal. Suber und Roft, Bandbuch für Runftliebhaber (9 Bbe., Bilr. 1796-1804); Bartid, allnleitung jur Aupferflichfundes (2 Bbe., Bien 1821); berfelbe, aLe peintre-graveurs (21 Bbe., Bien 1803-21); Baffavant, aLe peintre-graveurs (6 Bbe., 2pg. 1860-64); Robert-Dunnesnil, "Le peintre-graveur français" (9 Bbc., Bar. 1835 -- 65); Anbrefen, Die beutschen Malerrabirer bee 19. 3ahrh. (Lpg. 1866 fg.).

Platte hingeführt werden, soboß darauf die Bunkte entstehen. Diercans hauptsächlich bilder fich die Areide- ober Exahonmanier, auf deren Ersinbung deri franz, Künster des 18. Jahrh, der ältere Desmarteaup, Zefrançois und Wagny, Anspruch machen, und welche jeht durch die

Lithographie verbrangt ift.

Die Schwarg- ober Schabfnnft (bei ben Stalienern Mezzotinto) hat ihren Ramen baber, weil bei berfelben, gang entgegengefest von ben andern Stichmanieren, aus bem Dunteln ine Belle gearbeitet mub hierzu bas Schabeifen angewandt wirb. Bermittele ber fog. Biege (einem breiten Stemmeifen mit gebogener, aus lauter feinen Spipen bestehenben Schneibe) übergeht man namlich guerft die blantgefchliffene Platte nach allen Seiten und verfett biefelbe durch ftartes Aufbrilden in folchen Buftand, daß fie mit lauter feinen, in das Aupfer eingebrungenen Buntten überfaet ift und wie ein gang gleichmäßig fcmarges Blatt ausfieht. Run wirb ber Untrig burch eine Paufe barauf gebracht und alebann bas ftarte Duntel gefchwächt, inbem man mit Schabeifen und Polirftahl bie Blatte an ben erforberlichen Stellen lichtet und allmählich Mitteltone und gange Lichter bervorbringt, bie die Reichnung mit allen ihren Schattenabftufungen jum Borfchein tommt. Diefe Art geht allerbinge fcneller von ftatten, und bie Birfungen find weicher ale beim Stechen und Rabiren; aber es fehlt ihr an Beftimmtheit, und fie eignet fich wenig für mannichfaltige, freie und geiftreiche Behandlung. Gie ift eine Erfindung bes landgraft. heff. Rammerjuntere 2. von Giegen (1639-41). Gein Schiller, ber Bring Ruprecht von ber Bfalg, brachte fie nach England, wo fie mit bem größten Gifer und Erfolg ausgebildet murbe, und man nennt fie beswegen auch bie Englische Danier. Der altere Smith, B. Green, 3. Dac Arbell, Richard Carlom lieferten barin bas Gelungenfte. Bgl. Graf 2. be Laborbe, «Histoire de la gravure en manière noire» (Par. 1839).

Die Bunt - ober Farbenftich manier unterfcheibet fich im Technifden von ber Schwarg. funft nur baburd, baf biefe gur Berborbringung ber Abbrude blos einer Blatte bebarf, ju jener aber mehrere Blatten erforberlich find, von welchen jebe mit einer befonbern garbe gebrudt wird. Dan berbanft biefe Erfindung dem aus Frantfurt a. DR. geburtigen Daler 3. Chr. Le-Blon. Derfeibe machte um 1720 in London die erften Berindje damit und ging 1737 nach Paris, wo er einen Rachfolger fand an Gautier b'Agoth, ber feine Danier gludlich auf Abbilbung anatom. Biguren anwandte. Egl. Le-Blon, «Nouveau genre de peinture, ou l'art d'imprimer des portraits et des tableaux en huile » (Lond. 1722). Die Tufchmanier icheint zu gleicher Beit bon Berfchiebenen und auf berfchiebene Art erfunden gu fein. Die bon bem Frangofen 3. B. Leprince um 1770 aufgebrachte Urt murbe bon bem Englander B. Sanbby vervolltommnet und erhielt ben Ramen Bifter - ober Aquatintamanier (f. Aquatinta), bie in neuerer Beit in Franfreich tildstige Bearbeiter an Jaget, Girard u. a. hatte und fo weit um fich griff, daß fie leider die erustern Stichgattungen in Ungunft und Abnahme brachte. C. Bloos ban Amftel in Amfterbam erfand um 1765 eine andere Art, bermittele welcher er Kreibe-, Enichund Farbengeichnungen taufchend nachahmte. Beber Janinet noch Debucourt, Die zu Paris auch Blatter in Diefer Manier berfertigten, erreichten ibn an Trefflichfeit, obidon beibe recht gefchidte Rünftler maren, und die Bervorbringungen ber in unferer Beit aufgefommenen Chromolithographie (f. Farbenbrud) find gegen bie bon ihr berbrangten Tufdy= und Farbenftidje febr blirftig. Die neuefte Stichgattung, Die Galbanographie (f. b.), hat bieber nichte Betrachtliches ju Tage geforbert.

ober überwiegend angewandt ift, unterfdeibet man zwei Sauptflaffen : eigentliche R. und Rabirungen. Der Grund Diefer Eintheilung bezieht fich nicht blos auf bas Dechanifche, fonbern auch auf bas Befentliche ber Bearbeitungsart. Rabirungen find meiftene von Dalern erfunden und häufig in Ginem Buge ausgeführt; fie haben ben gangen Reig geiftreicher Driginalgebanten, Die volle Freiheit bee leichten, fpielenben Bortrage. R. hingegen find burchweg Ueberfetungen (Copien ift meber bas Bort noch die Cache) von Malerwerten, welche eine gelibte und gebulbige Arbeiterhand mit größerm ober geringerm Berftanbniß bes Originale auf Rupfer bringt. In foldem engern Ginue genommen, reprafentirt ber Rupferftich gleichsam bie Runft in ihrem vollen Geremonien. und Gallganguge, mabrend bie Rabirung biefelbe in ihrer Ungezwungenheit zeigt, im Sausfleibe vielleicht, aber nicht in fchlotterigem Aufguge, weil fie nur manches von ber Buriidhaltung und Steifbeit ablegt, wozu fie an boben Tagen genothigt ift. Beibe Arten biefer fleinen Runftwerfe murben feit ihrer Gutftehung ju allen Beiten gefcatt, und ichon fruh bachte man baran, biefelben gu fammeln, wogu namentlich ber Abbe von Darolles um bie Ditte bes 17. Jahrh. in Frantreich bas erfte Beispiel von grofartigem Dafftabe gab. Rach ihm erlangten befondere Mariette, Gilbeftre, Bafan, Baignon-Dijonbal, Graf Rigal, Durand, Debois in Baris, Bantier Bindler in Leipzig, Graf Fries in Bien, Bloos ban Amftel, Baron Berftoll ban Coelen in Amfterbam, Repnolds, Mart Mafterman Spies, Bergog bon Buding. bam in Loudon ben meiften Ruf ale Rupferftichfammler. Diefelbe Cammlerluft marb auch bei ben Fürften rege, und aus folden tonigl. Sammlungen entftanben bie öffentlichen Rupferftichcabinete in Baris, Dreeben und Bien, bie ale bie reichften und vollftanbigften berühmt find. Gleichzeitig machten fich bie R. unter Glas und Rahmen ale Zimmervergierungen geltenb und verbrungten bie Dalereien aus ben Wohnungen ber Runftliebhaber, mas jebenfalls einen betrachtlichen Ginfluß auf die bilbenben Runfte gehabt bat. Gegenwartig ift ber Befchmad an bergleichen Runftfachen am meiften verbreitet und find R. ein Sauptzweig bes Runfthanbels. Der urfprüngliche Breis mar magig. Albrecht Durer auf feiner Reife in ben Rieberlauben (1520) berlaufte eine feiner Sauptblatter, Abam und Eba, um 4 Stüber, und etwa 50 3. fpater murbe ein ganger Drud feiner Berte nur auf 36 Fl. angefchlagen. 3m 17. Jahrh. trifft man jeboch bereits Rembrandt's berühmtes hundertgulbenblatt, fo benannt von ber Summe, Die fich ber Rünftler für jebes Exemplar bezahlen ließ. In unferer Beit find befanntlich bie Breife ine Ungeheuere gestiegen. Abgesehen von ber Seltenbeit, Die ein Stud bei eintretenber Gelegenbeit übermäßig vertheuert, ift ber Breis von ber Gitte bes Abbrud's bebingt, indem fich oft ber eine jum anbern wie 1 ju 1000 verhalt ober gar feinen Bergleich julafit,

Die berhaltnigmäßige Schonheit und oft auch bie Geltenheit ber Abbrude ift an Rennzeichen gebunden, Die entweder Die Stufenfolge ber Blattenguftande oder Die Beitfolge ber Auflagen conftatiren. Bei ben Berten ber alten Deifter unterfcheibet man im allgemeinen nur afritheres ober afpatere» Drude und verfteht unter erftern bie bon ben noch frifchen Blatten gemachten Abgilge. welche die Deifter felbft beforgten, Die jugleich Stecher, Druder und Berleger und in biefer breifachen Gigenicaft gleich gewiffenhaft maren. Die Rabl ber bon ihnen in Umlauf gefetten Exemplare ging felten über etliche taufenb, und Lufas von Lenben foll auf feinen auten Ramen fo eiferfüchtig gewesen fein, dag er alle Fehlbrude vernichtete. Aus bem nachlaffe ber Rünftler aber gelangten bie Blatten in ben Befit bon Erben ober Runfthandlern, bie fie um fo rudfichtelofer abbruden liegen, je ergiebiger bie Ausbeute mar. Daber ruhren bie vielen ichlechten Abbrude, wie fie in ben Cammlungen und Berfteigerungen meift vorlommen, und bie bon bemt wollen Berth jener Blatter gar feine Ahnung geben. Durch bas fortmabrende Abmifchen bes Blattengrundes murben die icharfen Schnittrander allmählich abgescheuert und megpolirt, fobag bie gartern Theile immer fcmader und gulett gar nicht mehr gum Borfdein tamen, Die fraftiger gearbeiteten Stellen burch bas Ginbrechen ber Strichlagen an bunteln Rleden murben und die nunmehrigen Abbrilde aller Rlarbeit und Sarmonie ermangelten. Wenn bemungeachtet noch Beftellungen eingingen, fo wurden bie bollig abgenupten Blatten ausgebeffert ober, wie ber funftiprachliche Ausbrud lautet, «aufgestochen» (retouchirt), b. b. ftellenweife ober auch gang überarbeitet, indem man bie Schattenpartien mit Zwischenftrichen (fog. Rreugschraffirungen) verftarfte ober anderweitige Bufage machte, um wieder mehr Birtung und Saltung bervorzubringen. Dande alte Blatten find bon Sand ju Sand, bon Generation ju Generation übergegangen und ebenfo oft, ale fie abgenutt maren, wieber aufgeftochen worben. Gingelne Berte von Darcantonio maden noch jest in gang fcmachen Abbruden einen Sanbelsartifel ber papfil. Rupferdruderei ju Rom aus. Die Chalfographie bes parifer Mufeums befint bie jablreichfte Sammlung alter Rupferplatten und vertauft babon fortwahrend neue Abbriide, die freilich nur

pon geringem Berthe, aber auch zu billigem Breife zu haben find. Auf ben Stichen aus alterer Beit, wo ber Deifter felbft ben Berlag feiner Berte betrieb, findet man teinen Berlegernamen, fonbern blos ben Ramen ober bas Ramenszeichen bes Stechers. Als aber fpater ber Rünftler bas Berlagegefchaft einem Unterhandler übertrug ober auch für feinen Berleger arbeitete, ber nun Sauntverfon wurde, fo gefchab es nicht felten, baft, nachbem bie erfte Racifrage bee Bublitume befriedigt mar und ber meitere Drud bas Aufftechen erheifchte, ber Stecher ober ber erfte Berleger die Blatte einem zweiten überließ und biefer fie nach gemachtem Bebrauch einem britten abtrat, bon welchen jeber ber Reibe nach feinen eigenen Ramen ober, funftfprachlich ju reben, feine albreffes hinzufugte ober richtiger Die Abreffe feines Borgangers auslöschte und bafur Die feinige an Die Stelle fette. Aus Diefen Berlageverhaltniffen ergibt fich ein anderes Rennzeichen bee bergleichungeweife frühen Drude, und Banbler und Commiler fprechen bon Abbruden abor allen Abreffens ober amit ber erften Abreffes. Die Ramen ber Bieberverleger genießen gewiffe Grabe bon Achtung, weil man gefunden, bag einige nur in gutem ober noch brauchbarem Buftanbe erhaltene Blatten in Berlag zu nehmen pflegten, andere bagegen, vermuthlich aus ofonomifchen Gründen, borgugeweife Blatten an fich brachten, Die feine erträglichen Abbritde mehr liefern tonnten. Go berbinbet fich mit einem Drud aus bem Berlage bon Banbermeulen bie Bee einer gang leiblichen Beichaffenheit, mabrent bie Berlageabreffe von Salamanca ober Thomaffin einen fehr mittelmäßigen Abbrud borausfeben lagt. Es war bei ben Rupferftechern immer bertommlich, bon ihren unfertigen Blatten, in ben verichiebenen Graben ber Bearbeitung, bon bem erften fliggenhaften Entwurfe bis gur letten Bervollständigung, etliche Abbrude gu nebmen, woraus fie felbit ober ihre Freunde feben tonnten, wie die Arbeit ausgefallen und mas baran etwa ju anbern ober gu beffern fein mochte. Die auf folche Art gum Brufen ber Arbeit gemachten Abbrude heißen bon ihrem Zwede . Probeabbruden und haben augenfcheinliche Dertmale bes frithen Drude an fich. Gie find oft Unica, immer nur wenige und werben gewöhnlich, aber mit Unrecht, ju ben befonbern Abbrudegattungen gerechnet, b. b. ale Abbrude erften, zweiten, britten u. f. w. Blattenguftanbes verzeichnet.

Die Stufenfolge ber Blattenzuftanbe zahlt billig erft von ba an, wo bei bem gang ober beinabe gang pollenbeten Stich nur etwa noch ber Rünftler- ober Berlegername ober bie Unterfchrift bingunfeben ift, ober bei ber bereits im Drud befindlichen fertigen Blatte Berbefferungen, 2. B. in ber Orthographie ber Unterfdriften, ober fonftige Abanberungen anzubringen find. Golde Blattenauffande find gemeint mit ben Untericheibungen, wie fie in unfern Tagen bei icher Unzeige eines herausgetommenen neuen Rupferflichs gemacht werden zwifchen Abbruden abor der Schrifts (avant la lettre), amit offener oder angelegter Schrifts (lettre grise), mit agesperrter ober ausgeführter Schrifte (lettre noire), und bicfe Abbrudegattungen fowie anderweitige, als "Abbritde auf dinef. Bapiers, bringen Preisabstufungen mit fich, je nach ber angenommenen ober perfprocenen Brioritat bes Drude. Man muß bedauern, bag eine Gitte, Die urfpringlich blos bie achtungewerthe Befchwichtigung ber Acnaftlichfeit bes Rünftlere für feinen guten Rachruhm bezweitte, ju einer Gelbichneiberei ausgeartet ift, indem bie Angahl ber verfchiebenen Abbrudearten nicht mehr auf die wenigen Eremplare, welche ber Rünftler für die Brufung feiner Arbeit ober für Gefchente an feine Freunde und Gonner nothig hatte, befdprantt bleibt, fondern lediglich burch die Ausficht auf zu erwartende Bestellungen wie auch burch die Rudficht auf bas, mas bie Blatte vertragen tann, bestimmt wirb. Das Sauptmertmal bes fruhgeitigen Drude ift bei einer gangen Rlaffe pon Stiden Die grofere ober geringere Sichtbarfeit ber Wirfungen bes fog. «Blattenbartes» ober «Plattengrates». Diefes Runftwort findet feine Unwenbung hauptfadlich, aber nicht ausschlieflich auf Platten, wo alles ober vieles mit ber Conneibenabel gearbeitet ift. Der Grabftichel fowol ale bie Rabirnabel bewirft, baß fich auf jeber Geite ber bamit ine Rupfer eingeschnittenen und eingeriffenen Striche ein rauber, boderiger Rand mit Biberhalden bilbet; nur wird biefer "Bart" ober "Grat" auf ben geftocheuen Blatten mit bem Schaber entfernt. Bei ben Rabirungen lagt man ibn bieweilen unabgefchabt fteben, und ba beim Ginfchmargen ber noch frifden Platten natürlich viel Edmarge baran hangen bleibt, fo erhalten bie bon folden Platten gezogenen Abbrude ein eigenthilmliches Ansfeben. Anftatt rein, nett und bentlich, tommen bie Cohraffirungen bid, unflar und gerfloffen gum Borfchein, ungefahr fo wie Striche, Die man mit geber und Tinte auf fendetem Bapier gieht. Ge entfieht eine weiche, reiche famintartige Birfung, welche an ben helle Stellen beenbigenben ober burchfrengenden Taillen borguglich bemertbar wird, und namentlich bat Rembrandt in feinen Radirungen ben unabgefchabten Plattengrat bagu benutt, Die Schattenpartien gu berftarten und

bifen einen Tulst, der Schwerzhmiston zu geben. Da sich anm der diefer firmypige Plattenbart bei fortgefestem Druch durch des Awsisfen immer nehe abglättet und zuletz gan verschwinker, so regibi fic hierung, dah dieringen Wobrielt, in welchen die Bursfynsätze in größere Etäte um Hille der Wirtung bervortritt, als die fritischen zu betrachten sind wie Abslätung dieser Wigneldsen die Kribeinsgles ermitss mach, was der kon eine Verfes damen.

Rupfervitriol und Rupfermaffer, f. Bitriol.

Ruppel, Rugel. ober Reffelgewolbe nennt man ein polygones, gebrudt-runbes ober halbfingelrundes Gewölbe, welches runben Gebauben gur Dede bient und oben gewöhnlich für bas nothige Licht eine runde Deffnung behalt. Diefelbe bleibt entweder gang frei ober wird mit einem fleinen, an ben Seiten offenen Thurmchen überbant, welches man bie Laterne nennt. Das altefte Ruppelgebande befitt Rom in feinem berühmten Bantbeon. In ber Folge bemachtigte man fich vorzilglich im oftrom. Reich bes Ruppelbaues und lehme an die R. Salbfuppeln in ben bigarrften Formen. In ben Rirden murbe balb feine andere Art von Bedachung mehr angewendet. Das berithmtefte Dentmal biefer Battung ift die unter Juftinian erbaute Cophienfirche (jebige Sauptmofchee) in Ronftantinopel. Unter oftrom. Ginfluffe verpflangte fich ber Ruppelbau nach einzelnen Gegenden Italiens, z. B. nach Ravenna und fpater nach Benedig, und gelangte ebenfalls nach Fraulreich und Deutschland, wo er, in Berbindung mit der Basilita (f. b.), bie gange roman, Bauepoche über ben Mittelpuntt bee Rreuges gieren balf. Die bochfte Ausbilbung erhielt bie R. in ber mobernen ital. Banfunft. Brunelleschi's R. auf bem Dom in Floreng gab bie hauptfachlichfte Anregung jum Auppelban ber Beterefirche ju Rom, welche feitbem für bie firchlichen Braditbauten ber gangen tath. Belt Dufterbilb murbe. Die mobern ital. Rirchentuppel feit Dichel Angelo ruft meift auf einem fog. Chlinder ober Tambour, melder eine Reihe Fenfter enthalt und bon außen mit einer Colonnabe berfeben ift. Das Innere ber R. felbft ift in Gelber ober Caffetten getheilt ober mit Freeten gefchmudt und gewöhnlich bie innere Schale ber R. bebeutend niedriger als bie aufere. Eine ber ichonften neuern R. an einem Brofanban ift bie R. bes Mufeums zu Berlin.

Rupplei (denocinium) nennt man bes Andeğoden und Öelegopheithoffen zu mertambter Petiribigung des Geldsdechteriedes. Die K. wird an deune, die fig diese Verereignen signibig machen, hätzet bestreit, wenn Wertilipsung unschwidiger Madigen und andere Schleschigkeiten als erfohwerende Umstände vorliegen oder gas Wänner ihre Franze und Attleren ihre Tochter ternder Wolfull veriegeben. Das der diese Krie gebei der is die un Zodesfries; im neuern bent-

fchen Strafrechte ift die Freiheitoftrafe in verichiebenen Abftufungen angebroht.

Ritieß, wol and der Ipan. Bezichinung cornaxa, don cornaso, Hert, Brinf, enfludder, il ein meddleren Bruffpantish, emist auch mit ein med Mente Bruffpantish, emist auch mit einem Stiednisch Omm Doppelftung ind in mit einem Stiednisch Omm Doppelftung ind in Meiterschiedung der Verlagen der V

Rurbis Rurbiftan 131

Halb ein wurd Eren benegen Verrichungen (Orchben), Spinnend), bei den Dampfnassjinen 1. f. n.; letteres 3. B. bei vielen Kumpen. Der R. wied in diese Fallen gwohlschich der Amme Krumm gahlen gegden. Sie ist dem mit innen Aurbeissanz voor der Krufkange verbunden, um von diese ihre Benegung ja empfingen oder an diestlie ihre eigene Benegung zu übertragen. Der Komplo der Zaglert, mitteld desse die. Am ider Verflähung zulommenkangt, hist die Krubel warze. Bestied die Wester aus einem auf einer Schalb werder die Vertrag wurdt angekrecken Silie oder Angelie, so das einem auf einer Schalb werder die Vertrag wurdt angekrecken Silie oder Angelie, so das mit de Krubell spiele

Rurbie (Cucurbita L.), die Sauptgattung ber Familie ber Encurbitaceen, nach Linne gur 21. Rlaffe bee Sernalfofteme gehorenb, ift eine ber Burte nabe verwandte Bflangengattung, welche, wie biefe, einhäufige gelbe Blüten bat, beren Ctaubbeutel in eine Balge verwachfen find, fich aber burch Camen mit verbidtem, frumpfem Ranbe und getheilte Bidelranten bon jener Battung unterfcheibet. Die Rurbisarten, lauter einjahrige Tropengemachfe, haben fletternbe, faftvolle Stengel, grofe, am Grunde bergformige, fonft edige ober gelappte, fcharfbaarige Blatter, meift grofiblumige Blitten und fehr verfchieben geformte, fleifchig-faftige Berreufruchte. Der gemeine R. (C. Pepo) hat fugelige ober langliche, birnformige Fruchte bon ber Große eines Apfele bie au 2 ff. im Durchmeffer und 50-70, ja aumeilen felbft bie 200 Bib, fcmer. Er wird in Gärten und auf Felbern häufig cultivirt, und man bat von ihm eine Menge Barietäten. ju benen ber fleine Apfelfinenfiirbie, ber Birnenfiirbie, ber große Riefenfiirbie u. a. gehoren. Die R. gemahren nicht nur eine nahrhafte Speife, fonbern auch ein gutes Biebfutter. Much tann man baraus Buder und Branntwein fertigen. Mus ben Rernen lagt fich ein brauchbares, fettes, milbes Del preffen. Um haufigften benutt man bie R. im fiibl. Europa, um allerhand Speifen baraus ju bereiten. In Benedig g. B. werben große Daffen von R. auf ben Darften gebraten und verfpeift, und die niedere Bolfeflaffe ift baran fo gewöhnt, baf fie jur Rurbiegeit faft nur diefe gebratene Frucht genießt. Ferner cultibirt man befondere megen der eigenthumlichen Geftalt ber Frucht ben Enrbanfurbis ober Turtenbund (C. Melopepo L.), mit halb oberftanbigem Fruchtfnoten; ben Rurfürften but, ber mit einer fternformig edigen. biden Bulft umgebene, aber pollig unterflandige Rruchte befitt: ben Bargenfürbie (C. verrucosa I.), mit einer hartrindigen, große Bargen tragenden Frucht, und im filbl. Europa ben Bifamfürbie (C. moschata Duch.), ber fich burch Dofduegeruch und weiche Behaarung auszeichnet. Der Flafchenfürbis (Lagenaria) bilbet eine eigene Gattung, Die fich burch weiße Blumen, weiche Behaarung, Dofchusgeruch, breibruberige Ctaubgefage und mit einem ftartverbidten Rande umzogene Camen unterfcheibet. Der gemeine flafchenfürbie (Lagenaria vulgaris Sor.) wird bei une in Garten öftere cultivirt wegen feiner Früchte, die von 1-6 ft. Pange abandern, baufig leulenformig (Renlenfurbie ober Dercule efeule) ober furz flafchenformig ober frugformig (Urnenfürbie) find und bei einigen Abarten ein egbares Fruchtfleifch befiten, mabrend bas Gleifch bei andern Abarten fehr bitter und purgirend ift. Borguglich merben aber bie Früchte ju Blafchen (Calebaffen) und andern Befagen verwendet, welche in marmern Lanbern (s. B. ale Bafferflafthen für Birten, Jager n. a.) gebrauchlich find.

Riirbisbaum, f. Carica. Purbiftan, b. b. bas Land ber Rurben in Borberaffen, ift fein genau begrenztes Bebiet und erftrectt fich auf bem fuboftl. Abhange bes armen. Dochlandes und bem nordweftlichen bes Bagrosgebirge, in bem Raume gwifden diefen beiben Gebirgen und bem Tigrie ungefahr bon 36° 30' bie 39° 30' norbl. Br. und 59° bie 66° bftl. Lange. Der größte Theil bee Landes ift febr gebirgig und um fo rauber, je hober fich bas Gebirge erhebt; doch find die Thaler meift febr fruchtbar und fcon. Rur Die Gegend lange bee Tigrie im filbl. Theile bee Landes ift ebener, aber im Commer auch burr und glifend beiß und nur in ber naffen Jahredzeit begrunt. Die Rurben find ein rauberifches, jum 36lam fich befennendes Romadenvolt indogerman. Stammes, bas feit undenflichen Beiten fcon, immer diefelbe Lebensart führend, hier hauft und ben Alten unter ben Ramen ber Rarbuchen und Gorbyaer befannt mar. Gie gerfallen in viele Stämme miter eigenen Sauptern und find ein ebenfo freiheitsmuthiges und unabhangiges als milbes und unbaudiges Bolt, welches nur, wenn die umliegenden Lauber in ber Dand fraftiger Regierungen maren, fich ruhiger und auf feine Gebirge eingefdrantt verhielt, bagegen, wenn fcmache Regierungen bafelbit berrichten, burch Raubzuge Die umliegenden Lande beunruhigte und fich in benfelben ausbreitete. Go tommt es benn, daß man fie weit itber ihre eigentliche Beimat binans verbreitet findet. Inobefondere baufig find fie in Armenien und Defopotamien; aber fie manbern auch nicht felten ale hirten, Raravanenführer ober Rauber bie unter

132 Rurfürften

bie Dauern von Tofat, Gimas und noch weiter in Rleinafien, und im D. findet man fie fogar im Grenzoebirge amifchen Berfien und Turteftan, namentlich in Roraffan. Rur menige Stumme find feghalt, Die meiften giehen im Commer mit ihren Deerben in Die fuhlen Bebirge und im Binter in bie niedrigern Gegenden am Tigrie und Cuphrat. Außer ber Biebaucht und einigem Aderban bilbet Rauberei ein Sauptgewerbe ber Rurben und nebft einer zweidentigen Gaftfreund. fchaft einen Grundung ihres Charafters. Gie find ein Reitervoll und fteben noch auf einer niebern Stufe ber Civilifation; inebefondere tennen fie faft gar feinen eigentlichen ftaatlichen Berbanb. Dbichon fie unter eigenen Fürften leben, fo haben boch biefe bermoge ihres Amte nur geringe Macht, und nur die Perfonlichteit des einen ober des andern vermag ihnen dieselbe jeweilig zu verleihen. Wol ift ihr Gebiet nominell der Pforte und dem perf. Reiche unterworfen, und gwar fo, bag jene ben bei weitem großern nordl. Theil, ber besondere bie Gjalets Diarbetr (f. b.) ober R. im engern Sinne, und Ban fowie einen Theil vom jetigen Gjalet Bagbab, einnimmt, biefes bagegen nur ben fleinern filbl. Theil befitt. Inbef meber bie Bforte noch bie perf. Regierung befint bie Dacht, die Rurben in mahrer Abhangigfeit zu halten. 3m tilrfifchen R. find Amiba ober Diarbetr und Bitlis ober Beblis (f. b.) bie bebeutenbften Orte; im perfifden R. Rirmanicab (f. b.). Reben ben Rurben leben aber noch andere Bollerichaften in R., fo namentlich Turfen im turfifchen und Berfer im berf. Theil; anfierbem einige Bebuinenborben. vorzuglich aber Reftorianer. - Die furbifche Gprache bilbet einen Zweig bes iranifchen Sprachstammes und ift, obgleich bem eigentlichen Reuperfifchen nabe verwandt, doch nicht als ein bloger Dialett beffelben, fonbern mehr als eine eigene Schwefterfprache zu betrachten. Dan unterscheibet zwei Sauptbialefte; bas Rurmanbichi und bas Baga. Die noch wenig befannten Sprachen ber Luren und Bathtiaren follen ebenfalls furbifche Dumbarten fein. Gine eigentliche furbifche Literatur gibt es nicht, wenn auch einzelne Dichter und Gefchichtichreiber genannt werben. Die meiften Rurben, jumal bie Bornehmen, reben, porgitalich im Often, auch wol perfifch, im Beften türfifch, und in ichriftlichen Berbandlungen bebienen fie fich nur biefer beiben Gprachen. Auch verfteben fie mitunter Arabifch. In ihren wenigen Conlen wird hier und ba etwas Berfifch und Arabifch, bom Rurbifchen aber nichte gelehrt. Bgl. Rich, Narrative of a residence in Koordistans (2 Bbe., Lond. 1836); Bagner, "Reife nach Berfien und bem Lande ber Murbens (2 Bbe., 2pg. 1852); Lerch, "Forfchungen über bie Rurben" (2 Befte, Betereb. 1857-58).

Rurfürften biefen im Deutschen Reiche biejenigen bornehmften Rurften, welchen ausfoliefenb bae Recht guftanb, ben Raifer ober Ronig zu mablen ober an furen. Beibes, Die Babl wie bas ausichlieftenbe Rocht ber R. an berfelben, bilbete fich nach und nach aus. In ben alteften Beiten, unter ben Rarolingern, mar bie beutiche Konigofrone in ber regierenben Samilie erblich. Rach Abgang ber Rarolinger wurde Deutschland ein formliches Babireich, fobag aufange bem Berrenftanbe in feiner Befammtheit Die Ernennung bes Dberhauptes gutam. Gin fcon im 13. Jahrh. nachweisbares Bertommen verlieh jeboch ben machtigern Fürften bas Uebergewicht, und bereits bei ber Bahl Konig Richard's pon Cornwallis treten bie Inhaber ber geiftlichen und weltlichen Ergamter (f. b.), Die Ergbischöfe von Maing, Trier und Roln, ber Bfalgraf am Rhein, eine Reit lang abwechfelnd mit bem Bergoge von Baiern, ber Bergog von Cachfen, ber Martgraf bon Brandenburg und ber Ronig von Bohmen, in ben Borbergrund. 3mar berlangten bie übrigen Fürften noch immer einen Antheil an ber Raifermahl; allein jene R. behaupteten fich in ihrem Borrechte, bas endlich von Rarl IV. burch die Golbene Bulle (f. b.) 1356 ausschließend beftätigt murbe. Ihre Bahl blieb bis jum Beftfälifchen Frieben unveranbert, nur bağ Bohmen nach Ronig Bengel's Abfetung 1400 feine Richte nicht mehr ausilbte und erft 1708 wieber in bas furfürftl, Collegium augelaffen murbe. Als aber Friedrich V. von ber Bfalg (f. b.) in Die Reichsacht erflärt und feine Rurwürde an Baiern übertragen worben mar. fcuf man im Beftfälischen Frieden, um bie Biebereinsetnng bes pfalz, Saufes moglichft an vervollftanbigen, eine achte Rurwilrbe fur bie Pfalg mit ber Bebingung, bag auf ben Fall bes Abgange ber bair. Wilhelmifden Linie die bair. Rur wieder an Bfalg fallen, jene achte Rurwlirde aber aufhoren follte. 1692 tam eine neunte Rurwitrbe bingu, indem Raifer Leopold I. Braunfcmeig-Lüneburg zum Rurfürstenthum erhob, welches aber erft nach laugwierigen Wiberfprlichen ber Reicheftanbe, befonbere ber R., 1710 in bas Surcollegium eingefilbrt murbe. 218 1777 bas Saus Baiern ausftarb und bie bair. Lanbe an Rurpfals fielen, ging die bair, Rurwilrbe ber obigen Bestimmung gemaft ein, und bie Rabl ber R. ging wieber auf geht berab. Rach ber Berichiebenheit ber in ihren Aurlandern berrichenden Religion gab es neben fünf tath. brei evang, Aurfürftenthilmer, nämlich Gachjen, obgleich ber Rurfürft nachmale tatholifch murbe, Brandenburg und Braunfdweig-Lüneburg. Die R. hatten bor ben fibrigen beutschen Reichoftanben gewiffe

Borrechte, und amar entweber alle gemeinschaftlich ober auch nur einer ober ber andere eigenthumlich. Die Golbene Bulle bezeichnet biefelben ale bee Raifere innerfte und bertrautefte Rathe, ale bie efieben Caulen und Lichter bee beiligen Reiches, ja ellieber bee faiferl. Leibeen. Gie fonnten baber bem Raifer auch unberufen Rath geben und ihm aufammen burch furfürftl. Collegialfchreiben gemiffe Angelegenheiten befonbere empfehlen. 3hr ausschließliches Recht, ben Raifer gu mublen, murbe noch wichtiger burch bie ihnen guftebenbe Entwerfung ber Bablcapitulation (f. b.). Auf ben Reichsverfammlungen bilbeten fie ein eigenes Collegium und hatten meift noch einige Stimmen im Reichsfürftenrathe. Gie ftanben in einem besonbern, querft 1338 gur Aufrechthaltung ihrer Wahlfreiheit gegen ben Bapft gefchloffenen Rurvereine, innerhalb beffen fie fich jur Bahrung ihrer Rechte ober um in Die Beitereigniffe einzugreifen, versammelten (fo 1399 gu Marburg megen Abfebung bes Konige Bengel, 1424 gu Lingen wegen ber huffitifchen Unruben. 1438 ju Franffurt a. D. megen ber Streitigfeiten amifchen bem Babfte und bem Babler Concil, 1558 ju Borme, wo man übereintam, an bem früher Feftgefetten fortwahrend gu halten, mas nachher von Beit zu Beit, julest 1764, wieber beschworen marb). Den R. tamen tonigl. Ehren, nur nicht ber Titel Dajeftat ju. Ale Landesherren hatten fie bas Recht ber Berichte britter Inftang und Befreiung von ber Gerichtebarfeit bee Reichstammergerichte und bes Reichshofrathe; ihre Aurlande maren untheilbar; alle Regalien befagen fie ohne faiferl. Berleihung, und majorenn murben fie mit gurudgelegtem 18. 3. Der Rurfürft von Daing mar Erglangler in Deutschland und hatte ale folder Die Leitung ber Befchafte, bas Directorium bes gangen Reichstage und bes Rurfürftenrathe inebefonbere, bas Musichreiben ber Babitage und bie Leitung ber Bahl, die Ernennung eines Reichevicetanglere, welcher am faiferl. Sofe feine Stelle perfah, Die Aufficht über alle Reichstangleien und Archive : er mar erfter Stanb bes Reichs und Director bes Corpus Catholicorum. Ale Ergbifchof verrichtete er nach einem Bergleiche mit Koln vom 3. 1656 die Kromung bes Kaifers, wenn fie in feinem Sprengel gefchab. Der Rurfürst von Trier war Erglangler durch Gallien und Arelat und der von Roln durch Italien, welche beibe Memter ohne Function maren. Lepterer fronte ben Raifer, wenn bie Rronnng ju Machen ober fonft in feinem ergbifchöfft. Sprengel por fich ging. Der Rurfitrft bon Bohmen mar Erafchent und erfannte für feine Lande feine Reichsanftalt an, weber bie Rreisverbindung, noch die Gerichtebarteit ber Reichegerichte, noch die Birffamteit ber Reichevicariate bon Bfals und Cachien. Der Kurfitrft bon ber Bfals mar Ergtruchfen und bei Erlebigung bee faiferl. Throne Bicarius in Franten, Baiern, Schwaben und am Rhein. Der Rurfilrft bon Cachfen übte ale Ergmarfchall bie Polizei bei bem Reichstage und ben Bahlverfammlungen burch besondere Erbmarichalle aus bem Beichlechte ber Grafen von Bappenbeim und von Lofer und theilte mit Rurmaing mehrere Directorialgefchafte. Much war er Reichevicarius in ben Lanben fachf. Rechte, erfter ebang. Reicheftand und Director bee Corpus Evangelicorum. Der Rurfürft bon Brandenburg mar Ergfammerer, ber bon Braunfdweig Ergfchammeifter.

Diefe Berfaffung mußte nothwendig burch bie im Frieden ju Luneville bon 1801 gefchebene Abtretung bee linten Rheinufere an Franfreich Abanberumgen erleiben; befonbere fchien ber Art. 7 ben geiftlichen R. nachtheilig, gufolge beffen nur bie erblichen gurften bon bem Deutschen Reiche Entichabigung erhalten follten. Zwar mabiten bie Domitapitel ju Roin und Mitniter nach Abfterben bes Aurfürften Maximilian zu Roin 7. Oct. 1801 ben Erzherzog Anton Bietor von Defterreich jum neuen Rurfürften, allein es hatte biefe Bahl, gegen welche von Breugen und Franfreich ichon borber proteftirt worben war, feine Wirfung. Durch ein faiferl. Refcript bom 14. Juli 1802 murbe nun gunachft eine gur Erörterung ber Entichabigung ernannte Reichisbeputation nach Regensburg gufammenberufen und biefer 21. Mug. ein bon Franfreich und Rugland entworfener Entichabigungeplan borgelegt, nach welchem nunmehr nur noch ein geiftlicher Rurffitrft, namlich ber ju Daing, mit bem Titel Rurffirft - Reicheergtangler fein, bagegen brei neue weltliche R., nämlich von Baben, Burtemberg und Seffen Raffel, gefchaffen werben follten. Da aber Defterreich bereite 31. Mug. bie bem Groffbergoge von Toscana burch Calgburg und Berchtesgaben jugeftanbene Entschädigung für ungulänglich erflart und barauf 28. Dec. ju Baris wegen beffen bolliger Entichabigung mit Franfreich eine Uebereinfunft abgefchloffen hatte, fo murbe außer mehrern Befitungen auch bem Grofherzoge von Toscana Die Rurmitrbe berfprochen. Rach ber von feiten Ruflande, Franfreiche, bee Raifere und ber beutschen Reicheftanbe geschehenen Beftätigung bee Entichabigungeplane, morin man zugleich bem noch lebenben Rurfürften bon Trier, Clemens Bengeslaus, Bergog bon Cachfen, gemiffe jahrliche Ginfiinfte feftfette, murben bie vier neuen R. von Baben, Burtemberg, Beffen-Raffel und Calaburg fowie ber neue Rurfitrft-Ergfangler 22. Aug. 1803 in bas turfürftl. Collegium eingeführt. Co gab es nun

gehn R. und unter biefen feche evangelifche, fodaß lettere Rirche hierburch fowie burch 27 neue, im Reichofürstenrathe erhaltene Stimmen gang gegen bie borberige Berfaffung Die Stimmenmehrheit für fich hatte. Schon burch ben Breeburger Frieden von 1805 murbe bie falgburgifche Rurmurbe wieder aufgehoben, indem Defterreich Galgburg und Berchtesgaben erhielt, bagegen gab man bem Rurfürften bon Salaburg Buraburg unter bem Titel eines Rurfürftenthums. Baiern und Burtemberg erhielten die Ronigswurde, ohne jedoch deshalb aus dem beutschen Reichsverbande gu treten, bis 12. Juli 1806 ju Baris ber Abichlug ber Rheinifchen Confoberationsacte (f. Ribe inbund) erfolgte, worauf Baiern, Birtemberg, ber Erifangler und Baben ber beutschen Reicheverbindung entjagten und ber frang. Minifter Bacher auf bem Reichstage gu Regensburg erflarte, bag ber Raifer von Franfreich tein Deutsches Reich niehr anertenne und ben Titel eines Protectore ber Rheinconfoberation angenommen habe. Jufolge beffen legte 6. Aug. ber beutsche Raifer Frang II. Die Raiferwurde nieber. Roch führten Die R. von Bitraburg, Cachfen und Seffen ben furfürftl. Titel; allein ichon 30. Gept, trat ber erftere mit bem Titel eines Groftbergogs bem Mbemifchen Bunde bei, und ibm folgte 11. Dec. Cachfen, bas augleich burch ben mit Frantreich abgeichloffenen Frieden zu Bofen bie Konigewürde annahm. Der beff. Lande batte fich nach ber Schlacht bei Beng Rapoleon bemachtigt und ben Rurfürften berfelben für berluftig erflart. Go gab es nur noch zwei Titularturfürften: ben von Trier und ben von Beffen. Erfterer ftarb 1812; letterer, ber nach bem Cturge Rapoleon's in fein Land gurud's tebrte, bebielt ben Rurfürftentitel bei, und gleiches that auch fein Rachfolger Friedrich Wilhelm I., ber bas Land 1866 an Preugen verlor. Als an Die Stelle bes Deutschen Reiche ein Deutscher Bund fouveraner Fürften trat, batte die Rurfürftemwurde ihrem Begriff nach ihr Ende erreicht.

Rurilen ober Rurilifche Infeln (japan, Tfi-Gima), eine 180 DR. lange, aus 21 magig bewohnten Gilanden bestehende Infeltette von 295 D.-MR. Rlacheninhalt, Die von ber Gibfpipe Ramtschattas in fubweftl. Richtung bis in die Rabe ber großen japan. Infel Jefo hinübergiebt und bas Mittelglied amifchen ber javan, und tamtichatfifchen Bultanreibe bilbet. Die Infeln gehoren, mit Musnahme ber beiben füblichften, Runafiri (49 D .- DR.) und Jetorop ober Sturup, friiher auch Ctaateninfel genamt (125 D. - DR.), welche im Bertrag bom 26. 3an. 1855 Japan verblieben find, jum ruff. Reiche und bilben einen Bermaltungebegirt ber ruff. amerit. Befitungen. Die größern find von R. gegen G. Chumidin (10,6 D.-M.), Baranufcir (53,4 D.-Dt.), Duetotan (11,5 D.-Dt.), Gimuffir (7,6 D.-Dt.) und Urup ober Micranbereinfel (26,e D.-DR.), die fublichfte, mit bem fort Rurilo-Roffi und einem Burean ber bieberigen ruff. amerit. Banbelogefellichaft. Die gange Infelreihe ift vullanifcher Ratur, tragt acht bis gebn meift noch entaundete Bulfane (bis gur Bobe von 6000 ft.), bat gablreiche beife und Comefeiquellen und ift haufig Erbbeben ausgefett. Die Ufer find fleiler Gele, ber fich aus bem ungestümen, burch beftige Stromungen gefahrlichen Deere erhebt. Giniae Infeln find mafferlos und fteril, andere fruchtbar und gut bewalbet mit Larden, Cebern, Ellern und Beiben. Unter ben Broducten bee Thierreiche find weiße, rothe und fcmarge Gilchfe, Bobel, Biber, Geeund Fifchottern besondere megen ihres Belamerte gefucht; auch tommen Rebe, Wolfe und Baren, Geelowen und Seehunde por. An Mineralien bergen Die Infeln Gifen, Rupfer, Comefel und Salmigt. Die auf febr niedriger Culturftufe ftebenben Bewohner find Mino (f. b.), wolche nur auf ben ruff. Infeln Rurilen genannt werben. Entbedt wurden biefe Infeln zwar fcion im 17. Jahrh. burch die Sollander, boch find fie erft burch Rrufenftern und Wraugell naber befannt geworben. Den Befchrungeversuchen ber griech. Beiftlichfeit bat bie gutmuttige Bevölferung im gangen wenig Sinberniffe in ben Weg gelegt.

Rurifdes Baff, f. Daff.

Rurmari 135

Conflicte mit ben Bolen, ale beren Bafallen bie furland. Bergoge noch galten. Ale nun nach Beter's II. Tobe 1730 bie Bergogin Anna ben ruff. Thron beftieg, nahm fie mit großer Energie und gutem Erfolge die Rechte ibres Dheims und Rachfolgers in R., bes Bergogs Ferbinand, mahr, ben fie gegen bie Intriguen ber polu, Bartei fiets zu beschützen mufite. Nach Ferbinand's Tobe 1737 feste Anna es burch, bag ibr Gunftling und Dbertammerherr, ber Graf Ernft Johann bon Biron (f. b.), jum Bergog ermabit murbe, ber aber weber bei ber ruff. noch bei ber furtanb. Bartei fich in Gunft zu feten wußte und auch gleich bei Unna's Tobe, 1740, bon ihrem Rachfolger, 3man V., nach Gibirien verwiefen wurde. Rach mehrern mm folgenden Bergogsmablen, die balb bon ruff., balb bon poln. Ginfluß geleitet murben, und die boch ohne rechten Erfolg blieben, wurde Biron, bon Beter III. aus Gibirien gurudberufen und bon Ratharina II. 1763 in feine Rechte wieber eingefest, aulest auch nach ber Reftauration von ben Bolen anertannt, fobaft er 1769 bie Regierung rubig feinem Cobne Beter übertaffen tonnte. Unter biefem brachen inden bie fang perhaltenen Garungen aus. Der furfand, Landtag, ben aber blos ber Abel verfaffungemäßig bilbete, befdilog 18. Darg 1795, A. bem ruff. Gcepter gu unterwerfen und forberte ben Bergog, ber fich in Betereburg aufhielt, burch eine ftanbifche Deputation ju feiner freiwilligen Entfagung auf. Birflich ließ fich berfelbe bewegen, 28. Darg 1795 bie Abtretungsurfunde gu unterzeichnen, und murbe, wie die bon feinem jungern Bruder abftammenbe Linie Biron, welche lettere noch gegenwärtig im Befite ber Stanbesberrichaft Bartenberg in Schlefien ift, burch eine jahrliche Rente fur bie Anfpruche auf bas Bergogthum entichabigt. R. aber murbe nun eine ruff. Broping, jeboch behielt es einige Refte feiner frilbern Berfaffung, befonbere blieb ber Abel begunftigt und ber Bauernftand unterbrudt, trot ber von bem Raifer Alexander 1817 bestätigten Urfunde, Die bie Leibeigenichaft in R. wie in ben übrigen Oftfeeprovingen aufhob und bie Rechte ber Bauern gegen bie Anmagung ber Guteherrichaften in Cout ju nehmen berbieft.

R. untfaßt 495,34 Q.-M. und gabit in feinen funf Rreifen (Enbe 1863) 573856 meift ebang. G. Es ift ein ebenes, nur an wenigen Stellen bon Sugeln burchzogenes Land, welches, wie bie übrigen Oftfeeprovingen, viel Balbungen, Gumpf, Geen und Balbbunen hat, die mit bem fruchtbarften Boben abwechfeln. Die nörblichfte Spite bes Lanbes endigt fich mit bem weit in bie Cee hineinrogenden Borgebirge Domes-Ras, auf welchem, wie auf ber gegenüberliegenden Infel Defel, jur Gidernug ber Chiffer zwei Leuchtthurme unterhalten werben. Der hochfte Bunft immitten bes Landes ift ber taum 700 ft, bobe Buningoberg. Die Windau, Die ftrifche Ma und die Dilna, lettere nur ale Grengfing gegen bie Gouvernemente Bitebet und Libland, bemaffern bas Land. Unter ben 300 Geen, Die gufammen 3,04 Q. . . DR. einnehmen, find ber Usmaitenfche (1% D .. D.) mit einer barin gelegenen Infel, ber Libaufche, Angeriche und ber in ber Rabe bon Jatobftabt befindliche Caudeniche Gee, ber mahricheinlich burch einen Erbfall entftanden ift, ju bemerten. Das Rlima ift gemäßigter als in Livland, boch find die Winter gewöhnlich febr ftreng. Aderban, Gifchfang, Jagb und Biebaucht find bie Sauptbeschäftigungen ber Ginwohner; auch bie Bienengucht wird fleiftig betrieben. In ben Ruften findet man baufig Bernftein, ber im Lande vergebeitet wirb. In ber Induftrie ift man noch weit zurud, auch ift ber Sanbel nicht febr bebeutenb. Die Sauptftabt Mitau (f. b.) tann taum ale eine Sanbeleftabt gelten; anfehnlicher in biefer Begiehung ift Libau (f. b.) und felbft Windau. Die Bewöllerung in ben 21 Ctabten bes Gouvernements belauft fich nur auf 72570 Geelen und befteht faft nur aus Deutschen, die auch die Buteberrichaften auf bem Lande bilben. Die Bauern find theils furifche Letten ober Ruren, theile eftnifde Bollerichaften, ale Liven, wie am Mugerichen Straube, und Rreminnen in ber Gegend von Bauste; boch gablen gu fetern nur einige taufend Geelen. Bgl. Bienenftamm, «Geogr. Abrif von Eftland, Livland und R.» (Mitau und Lv. 1826; neue Aufl. pon Bfingften 1841); Boffart, "Die ruff, Oftfeeprovingen R., Eftland, Livland" (Ctuttg. 1840).

Armart bief der Hauptlei der Mart Beandenburg, deren zweit fleiner Hälfe die Kennart war. Er umfafte die Mittmen mit der Jauptlad Etnend, die Sormart der Freignig mit der Hauptlad Pendiga und die Freifgigfing Beston und Sterford der Westen mit der Hauptlad Pendiga und die Freifgigfing Beston um Sterford der Der Verlage und Sterforder Kreis, und enthieft 447 D.-W. Der Hams R., der infolge der Ideertragung der Auswirde auf Brandenburg unter Saife Korl (V. 1356 enflahend mag, verfignand mit dem Untragange der deutsche Arbeit der Schaffen, Vach dem Afflier Heiten wurde de Mitten mit dem nurreichten Königriche Weifslen, die der der des Freiße er Glie geforme Freigefum Wagebeurg mit der Wart verbunden, die damals 418 D.-W. umfafte. 1813 fiel die Klumart an Pereifun zurich, doch ermeurte mas die Greichung der gegeierungsbeziert die Ein-

theilung in A. und Neumart nicht wieber, sonbern theilte die Altmart bem Magbeburger, die Priegnith, die Utermart und den größern Theil der Mittelmart dem Botsdamer, die übrige Mittelmart und den Beestow-Stortwore Kreis dem Frankfurter Regierungsbezirte zu.

Sturet, eine ber fruchtbarften und gefegnetften Gouvernemente bes europ. Rufland, norblich von Orel , öftlich von Woronefch , filblich von Chartow und westlich von Tichernigon umgeben, jahlt auf 819,91 D. Dr. 1,827068 E. und ift fonach eine ber bevolfertften Gouvernemente bou gang Rufland. Es hat eine wellenformig-ebene, nur von geringen, meift unbewaldeten Sugeln unterbrochene Oberfläche, Die trefflich mit Getreibe, Gemuje und Doft bebaut ift und bei bem fetten Boben, ber unter ihr liegt, feiner Dlingung bedarf. Much ift bas Rlima fo milb, bag Arbufen und Delonen auf freiem Relbe gebeiben und ber Beinbau mit Erfolg betrieben wirb. Die Gifcherei ift unbebentenb, ba bas Land nur wenige, im Commer meift mafferlofe Fluffe hat, bie jum Don und Dnjepr gehoren. Dagegen ift die Biehjucht, befonbere bie Rinber- und Schafjudit, fehr bebeutenb, und auch Pferbe für ben Cavaleriebienft merben in Stutereien gezogen. Die Bienenaucht ift bedeutend, und Bache und Sonig bilben Musfuhrartifel. Bom Bilbe find befondere bie Trappen und Bachteln ju ermahnen, Die allerwarte bin berichidt werben. Gumpfeifen, Ralt und Rreibe find Die vorzuglichften Mineralien. Die Ginwohner, meift aus Großund Rleinruffen, welche lettere fich gern Rofaden ober Ticherteffen nennen, beftebend, ju benen nur wenige Bigeuner und einige Mustanber hingutommen, find gewerbthatig und fabriciren viel Geife, Lichter, Juften und Tuch, auch Branntwein. Das Gouvernement gerfällt in 15 Rreife. Die Daupt fradt R. mit 28565 E. (1863), am Ginfluffe ber Rura in Die Tuefara gelegen und auf und an einem Bigel erbaut, ift Git eines Civilgouverneurs und bes Bifchofe bon R. und Bjelgorob und nimmt fich mit bem Gouvernementepalaft, 22 Rirchen und 2 Ribftern recht freundlich aus. Die Ginwohner unterhalten viele Fabriten und einen lebhaften Sanbel mit Dostau und nach ben angrengenben Brobingen. Auch bat bie Ctabt ein Gumnafium, amei Rreis- und zwei Bfarrichulen, ein febr befuchtes Briefterfeminar und ein Invalidenbaus fowie ein 1834 errichtetes Dentmal bes Dichtere Bogbanowitich. In ber Rabe befinden fich viele Delonenund Arbufengarten und bie Roren'fdje Ginfiebelei, Rorennaja Buftyna, jest ein reiches Rlofter mit brei Rirchen und einem munberthätigen Marienbilbe, zu welchem ftart gewalliabrtet wirb. Dafelbft wird iabrlich am neunten Freitage nach Oftern in einem grofen Locale, bas in 350 Rauflaben getheilt ift, eine ber bebeutenoften Deffen Ruflande gehalten. 1854 betrug ber Umfat 10 Mill. G.-Rubel. Die zweitgrößte Stadt bes Gouvernemente ift Bjelgorod (f. b.).

Rurs (Johann Beinrich), namhafter beuticher Theolog, geb. 13. Dec. 1809 ju Montjoie im preug. Regierungebegirt Madjen, erhielt feine Gymnafialbilbung ju Dortmund und Goeft und bezog 1830 bie Universität Salle, mo bie Borlefungen Ullmann's und Tholud's, namentlich aber bes lettern perfonlicher Umgang von entscheidendem Ginfluß auf feine theol. Bilbung maren. Rachbem er feine Ctubien in Bonn vollenbet, ging er ale Sauslehrer nach Sturland, wo er burch eine Anftellung ale Dberlehrer fitr Religion am Symnafium ju Ditau (1835) bon ber beabfichtigten Rudfebr in bas Baterland gurudaebalten murbe. R.'s literarifche Leiftungen peranlagien 1850 feine Berufung gur Brofeffur ber Rirchengefchichte an ber Universität Dorpat, bie er 1859 mit ber Brofeffur ber Exegefe bertaufchte. Much erhielt er ben Titel eines faiferl. ruff. Birfl, Ctaaterathe. Geine theol. Richtung gewann unter ben Ginfluffen von Ctubium, Amt und Leben einen entichieben firchlich-luth, Charafter mit icharfquegepragtem biblifchem Regliemus. Geine theol. Ctubien manbte er mit besonderer Borliebe bem Alten Teftamente gu. Bon ba aus bie 3bee bes Reiches Gottes in feiner geschichtlichen Entwidelung verfolgenb, wurde er auch ber Rirchengeschichte zugeführt. Geine Schriften, Die großentheile zahlreiche Muflagen erlebt, auch vielfach überfest murben, gerfallen in brei Gruppen. Dem Gymnafial- und Edulunterricht bienen bas alehrbuch ber beiligen Befchichte » (Ronigeb. 1843; 10. Aufl. 1864). bie . Chriftl. Religionstehre » (Ditau 1844; 9. Aufl. 1866), Die . Biblifche Gefchichte mit Erläuterungen » (Berl. 1847; 12. Aufl. 1865), ber "Abrif ber Rirchengeschichte für bobere Lehranftalten » (Ditau 1852; 5. Mufl. 1863). Dem eregetifchen und biblifch-fritifchen Gebiete gehören an: «Das mofaifche Opfer» (Mitau 1842), «Bibel und Aftronomie» (Mitau 1842; 5. Mufl., Berl. 1865), a Bur Cymbolit ber mofaifchen Stifteblitte » (Lpg. 1851), a Beitrage gur Bertheibigung und Begriindung ber Ginbeit bee Bentateuch (Ronigeb. 1844), «Die Ginheit ber Genefis» (Berl. 1846), «Die Chen ber Gohne Gottes mit ben Tochtern ber Denfchen» (Berl. 1857), "Bur Theologie ber Bfalmen" (Dorpat 1865). Gein Samptwert auf biefem Bebiete ift bie "Gefchichte bes Alten Bunbes" (Bb. 1 unb 2, Berl. 1848-55; Bb. 1, 3, Muff. 1864; Bb. 2, 2. Muff. 1858), welcher fich . Der altteftamentliche Dofercultue nach feiner

gchichtlichen Begründung und Anvendungs (Bert. 1862) archfilicht. Eine dritte Gruppe bilden K's Trichenhister. Abeiten. Dahin gehören der allem des «Handbuch der algemeinen Richten gchichtes (Abch. 1, S Box., Pitau 1853; 2. Anst. 1886; Abch. 2, Bd. 1, 1866) und das

alehrbuch ber Rirchengeschichte für Stubirenbes (Ditau 1849; 5. Aufl. 1863).

Rurg (Beinrich), ein befonbere ale Literarhiftorifer befannter Gelehrter, geb. 28. April 1805 ju Baris von beutichen Meltern, murbe nach bem fruben Tobe feines Baters bei Berwandten in Sof erzogen, befuchte bas bortige Gymnafium und begann 1823 ju Leipzig bas Studium ber Theologie, Die ihn jedoch nicht zu feffeln vermochte. In Die burichenichaftlichen Angelegenheiten verwidelt, manbte er fich, nachbem er die philof. Doctorwilrbe erworben, 1827 nach Baris, wo er fid bem Studium ber orient. Sprachen, insbefonbere bes Chinefifchen wibmete. 1830 peröffentlichte er ein «Mémoire sur l'état politique et religieux de la Chine 2300 ans avant notre ère » und wurde von ber Aligtischen Gesellschaft mit der Neubearbeitung bee dinef. Borterbuche von Bafile beauftragt. Die polit. Bewegung von 1830 führte ibu indeg nach Deutschland gurud, wo er erft zu Dunden bie Beitschrift . Baierne Deputirtenfammers, bann ju Mugeburg bas conftitutionelle Oppositioneblatt « Die Beit » redigirte. Geine Thatigfeit an letterm Blatte jog ihm aber icon nach wenigen Bochen einen Broceft, Berbaf. tung und endlich eine zweijabrige Weftungeftrafe zu. R. benutte feine Dufe auf ber Bergfefte Billaburg jur Ueberfetung ber dinef, Dichtung . Das Blumenblatt » (Ct. . Gallen 1836). Rach feiner Entlaffung ging er 1834 nach ber Schweig, wo er ale Professor ber beutschen Sprache und Literatur an ber Cantonefchule ju Ct .- Gallen angeftellt, aber 1839 ale Broteftant und Mustanber entlaffen murbe. Roch in bemfelben Jahre murbe er jeboch als Brofeffor an bie Cantoneichule nach Marau berufen und bafelbft 1846 auch jum Cantonebibliothefar ernannt. Sier fchrieb er " Die frang. Conjugation » (Bur. 1843), manbte fich jedoch, burch bie reichen Schate ber bortigen Bibliothet veranlagt, bem Ctubium ber beutiden Literaturgefchichte gu. Unter anberm gab er Diurner's hochft felten geworbenes Bebicht . Bom großen luth. Rarren» (Bur. 1848) und mit Beigenbach aBeitrage jur Gefchichte und Literatur, befonbers aus beu Archiven und Bibliotheten bes Cantone Margau» (Margu 1846) beraus. Gein Sauptwert ift bie "Gefchichte ber beutschen Literatur" (3 Bbe., Lpg. 1851-59; 4. Mufl. 1863-64), bie au ben porgliglichen neuern Leiftungen auf Diefem Bebiete gehört und burchaus eine confequente. echt hiftor. Auffaffung mit wohlgemahlten Broben und gefchmadvollen Iluftrationen verbindet. Ein vierter Band wird eine Ueberficht über bie neueften Erfcheinungen gewähren. Much die beiben Sammelmerte abanbbuch ber poetifchen Rationalliteratur» (3 Bbe., Bir. 1840-43; 3. Aufl. 1857-59) und "Bandbuch ber beutschen Brofa" (3 Bbe., Bur. 1845-46) gehören gu ben gebiegenften Arbeiten biefer Art. Gein aleitsaben jur Gefdichte ber beutschen Literatur» (Pbg. 1860; 2. Mufl. 1865) hat gunftige Aufnahme gefunden. Ein verdienftliches Unternehmen endlich ift die von ihm geleitete a Dentiche Bibliothets (Lpg. 1862 fg.), in welcher er bereite ben a Cfopus. bes Burthard Balbis (2 Bbc.). Grimmelehaufen's . Simplieignifche Schriften . (4 Bbc.). Bidram's . Rollmagenbuchlein und Gifchart's . Cammtliche Dichtungen peroffentlichte.

Rurgfichtigleit (myopia) nennt man bas Unvermögen, Dinge, welche in ber gewöhnlichen Schweite ober noch nicht fo weit wie biefe vom Muge entfernt find, genau mit bem Muge gu ertennen. Der Rurgfichtige (myops) erfennt jeboch noch alles, fobalb er bie Wegenftanbe naber ans Muge bringt ale ber Normalfichtige, ober fobalb er eine verfleinernbe (coneave) Brille auffett; fein Cehvermogen ift alfo an fich unverlett. Der Bau bes Muges (f. b.) gleicht im wefentlichen einer Camera-obscura, wie fich beren bie Photographen gur Berftellung ber Bilber bebienen. Es befteht aus einer Linfe, welche burch Brechung ber Lichtftraften ein verfleinertes Bilb gibt, und aus einem Schirm, welcher bas Bilb auffangt. Diefer Cdirm im Ange ift bie lichtempfinbenbe Enbausbreitung bes Gehnerven, Die Rethant. 3ft ber Schirm in ber Camera-obseura genau eingestellt, fo ift bas Bilben fcharf, fteht ber Chirm ju weit ab, fo ift bas Bilben vermifcht, unbeutlich. Ein fchlechtes Bilb tommt auch baburch ju Stanbe, wenn bie Linfe bas Licht fturter ober fchmader bricht, ale fur bie Ginftellung bee Schirmes pagt, fobag bas icharfe Bilb entweber zu weit por ober ju weit hinter ben Schirm faut. Es find nun zwei, vom gefunden Muge abweichende Berhaltniffe möglich: entweber fallt bas Bilb hinter ben Chirm, und ber gefehene Begenftanb muß vom Muge entfernt werben, um beutlich gefeben zu werben, woburch bas Bilb auch weiter porrudt (Gern ., Beitfichtigfeit), ober bas Bilb fallt bor ben Chirm (Rurgfichtigfeit). Rurgfichtig wird alfo ein Auge fein, wenn die Dethaut zu weit von ber Linfe entfernt ift, fo bei ftarferer Musbebnung bee Muges, Ausbauchung ber hintern Mugenwand; ober wenn die Linfe nicht mehr fo leicht nach hinten gerüdt werben tann wie im gefunden Muge (wegen bernachläffigter Uebung

138

bes Accommobationemnefele); ober endlich, wenn ber lichtbrechende Apparat (Linfe und Rubchör) bas Licht ftarfer bricht, ale für bas Auge pafit (a. B. bei ju ftarfer Bolbung ber Bornhaut). Die R. tann alfo febr verichiebene Urfachen haben, meift aber ift fie nur Folge ber übeln Anaewohnbeit, alles, mas man feben will, bem Auge naber zu bringen, als eigentlich nothig ift. In letterm Salle tann bie R., wenn fie noch nicht lange besteht, burch Ablegung biefer Bewohnheit gehoben merben; ift aber überhaupt bas lebel veraltet, fo muß bas Muge, um Berfchlimmerung zu bermeiben, forgfältig behandelt und gefcont werden. Dan bermeibe bann bas fortgefchte Geben auf fleine Gegenstande (befondere fleingebrudte Schrift), namentlich bei gu ftarter ober gu fcmader Beleuchtung, und febe überhaupt mehr auf entferntere Gegenstände, weshalb ber Aufenthalt auf bem Lanbe und bas Reifen Rurglichtigen oft gute Dienfte leiften. In ben Schulftuben (befonbere ber gelehrten Schulen), mo fo baufig ber Grund jur R. gelegt wirb, forge man fitt befferes Licht (am Tage wie bei fünftlicher Beleuchtung), verbanne bie fleingebrudten Schulbuder und bulbe nicht bie vorgebengte Saltung beim Schreiben und Lefen. Der R. fann abgeholfen werben burd ben Gebrauch hohlgefchliffener Glafer, welche bas Bilb im Auge weiter hinausriiden. Doch foll man fich ber Mugenglafer nur bedienen, wenn es burchaus nothig ift, umb fie nicht bemuben, wo man fie (s. B. beim Lefen) entbehren tamm. Die Brille barf bie Wegenftanbe nicht vertleinern, und die Glafer muffen fo weit voneinander entfernt fein, wie die Angen felbft. Bei hochgrabiger R. ift ein guter Mugenarst ju Rathe ju gieben, burchaus aber bann, weim bas Auge noch andere franthafte Ericheinungen (Comade, Blimmern u. f. m.) barbietet.

Rurzwaaren, furge Baaren (frang. Quincaillerie, Mercerie), heißen fehr berichiebenartige, befonbere fleinere Baaren aus Detall, Bolg, Glas, Borgellan, Darmor, Bernftein, Berlmutter, Berlen, Korallen, echten und unechten Edelsteinen, Alabaster, Meerschaum, Elsenbein, Rnochen, Fifchbein, Schildpatt, Sorn, Leber, Rort u. f. w., aus Berbindungen biefer Stoffe, 3. B. Schneibeinftrumente, Rabeln, Anopfe, Uhren und Uhrenbestandtheile, Ringe, Retten, Dobelbeichläge, Leuchter, Sporen, Steigbugel, Theemgidinen, Galanteriemagren (f. b.), Berngläfer, Rahtaftden, Brieftafden, Gelbtafden, Reifetafden, Regen - und Connenfdirme, Sader, tunft. liche Blumen, Comudfebern, ladirte Bledmaaren, plattirte Gerathe, Barfumerien u. f. m., bieweilen auch Schreib., Beichen. und Dalerbedurfniffe, welche baufig in einer und ber nämlichen Rlembanblung (Kurgmaarenhandlung) jum Bertaufe fteben. Es werben iene Baaren in ben verschiebenften Orten fabricirt; boch geichnen fich einige Gegenben in einzelnen Zweigen ber betreffenben Induftrie befonbere aus, 3. B. in Uhren und beren Bestanbtheilen ber fchweiger Canton Reuenburg, in Bijouterie (f. d.) Banau, Pforgheim, Schmabijd - Omund und Baris, in feinen Lebermaaren Offenbach und Wien, in Brongen Paris und Bien, in feinen Ctable und Meffinge artifeln Cheffield und Birmingham u. f. m. Der Gegenfan ju R. ift Lang maaren ober Glien. maaren, worunter man gewebte Stoffe aller Art, Banber, Borten, Schnute u. bal, verftebt.

Baumwollfpinnerei, Baumwoll - und Geibenwebereien und eine Babeanftalt.

Ruffoliumen ober Rouffolitiren (auch Anflin, Roffe, Roofe, Floren Kanna) heifen die mägneimenstehen derbemannen Biltien nient in Myfiltient einkemitigen and beri Anflig genantien Baums (Brayers antheimistien Kich) auch ber finnlich ber Kofacten und der I.Z. Kaffer, 2. Dehmang, des Finnefferen Splinne. Er wird eines Goff, deh, det zeitzig-ebbaarte Auflegen, unterbrachen unbauerig-geffeberte Biltiert mit am Rande und auf dem Verenz gestigen Geschlichen unterbrachen unterbrachen unterbrachen unterbrachen der Statter mit am Rande und auf dem Steten gestigen der Statter mit am Rande und auf dem Statter Gestigen der Statter mit am Rande und auf dem Statter Gestigen der Statter der Statter dem Statter der Statter dem Statter der Statter dem Statte

Rufte ober Gestade heißt derjenige Theil des Landes, welcher vom Meere berührt und begrenzt wird, während man Strand benjenigen Strich des Landes nennt, den das Meer je nach

139

Mut und Ebbe abwechselnd bespult und troden läßt. Als bas Product einerfeits ber primitiven Geftaltung bee Landes überhaupt und bee paffiben Biberftandes bee ftarren continentalen Giements, andererfeits ber activen Angriffe bes fluffigen oceanifchen Clements, ber Bewegungen feiner Brandung, Rlut und Stromung, bat die R. fowol binfichtlich ihrer horizontalen Erftredung oder linearen Entwidelung mannichfaltige Umriffe, ale binfichtlich ihrer verticalen Erbebung iber bas Der und ihres orgaraphifden Baues febr verfchiebene Formen. Wie bie Theile bes Deeres nach ihrer mehr ober minder gefchloffenen Landbegrengung Bufen, Golfe, Baien, Buch. ten, Meerengen ober Gunbe, Safen und Rheben bilben, fo bilbet bas Land je nach feinen Erftredungen in bas Deer binein Salbinfeln, Landjumgen, Lanbfpipen, Cape ober Borgebirge, Lanbengen ober Ifthmen. Die Blieberungeverhaltniffe bes einen find burch bie bes anbern bebingt. Die Große ber Ruftenlange ober bes Litorals, b. i. ber Linie, mit welcher ein Land ober ein Erdtheil an bas Meer grengt, und welche bas Dag feiner Glieberung barftellt, ift im Berhaltniffe jum Rlacheninbalt ober Areal biefes Landes ober Erbtheils von ber größten Bich. tigfeit fur die maritime Buganglichfeit und fo fur die Leichtigfeit der Culturentioidelung beffelben. In Diefer Begiebung bietet Europa unter allen Erbtheilen bas gunftiafte Berhaltuik bar. Demnachft folat Amerita, bann Auftralien, bierauf Alien, auletst bas ungeglieberte Afrita, Rad ihrer verticalen Bilbung gerfallen bie R. in brei berichiebene Rlaffen: in Steilfuften, Rlippentuften und Flachfuften. Die Steilfüften beflehen aus jum Deere unmittelbar ober jum Strande abfallenden, oft von Gelfen gebilbeten Bauben verschiedener Bobe. Das Deer hat an ihnen eine verhaltnigmäßig große Tiefe, die fonell und ploblich, babei gewöhnlich febr regelmagig gunimmt ober, wie ber Geemann fich ausbriidt, regelmäßige Conben barbietet. Gie finb in ber Regel frei von Klippen und Untiefen, bilben feltener Ginfdmitte, baufig große Bufen und fteile porspringenbe Borgebirge. Mitunter gieben fie in langen Streden eiuformig fort. Sie find die ficherften und gefahrlofeften, haben, wo fich Schutz gegen die Winde findet, die beften Sajen und erweifen fich baber ber Gdiffahrt am gunftigften. Die Rlippentuften ober folde, Die pon Rlippen umgeben find. gerfallen wieber in zwei Arten. Die eigentlichen Rlippenfuften find Steilfuften, Die allenthalben mit ifolirten, fteil aus bem Deere auffteigenben, burch tiefe Stragen getrenuten gelemaffen ober Rlippen befett finb. Gie bilben nicht felten icone, fichere Bajen und erweisen fich baber fur die Schiffahrt febr wichtig. Dit find jedoch die Stragen gwifchen ben Rlippen fehr eng, burch reifenbe Stromungen gefahrbet, bie Bafen baburch fchmer auganglich und nur für fleinere fabrgeuge brauchbar. Gie finden fich a. B. in Dalmatien, vorzugemeife aber in ben nordl. Lanbern ber Erbe ausgebilbet, in Island, Rorofchottland, Standinavien, Gibirien bis Ramtichatta, in Amerita nordlich vom Lorentftrom und von Obercalifornien. Die Rorallentlippenfuften find theile Steil . theile Rlachfuften mit porgelagerten gablreichen Rlippen und Banten, welche, burch bie unermubliche Thatiafeit ber Korallenthiere aufgebaut und beständig verandert, fich (oft in breiten, ftufenartigen Abfaben) bis an die Dberflache bes Deeres erheben und nicht felten baburch, bag auf ben oberften Schichten bas Deer einzelne losgeriffene Blode, Gand, Pflangenrefte u. f. w. aufhauft, hervorragende Rlippen und flache Jufeln bitben. Durch biefe Burtel von Riffen fuhren wol auch Strafen, Die oft fahrbar find, in bas tiefere, hinter ihnen liegende Dleer gu Bafen; allein die Befchiffung biefer R. ift nie ohne Befahr. Gie finden fich, da bie Rorallen (f. b.), beren Erzeugnig bie Rlippen find, am üppigften in ben marmern Erbftrichen muchern, meift nur in ber Tropenione. Die gewöhnlichfte form ber R. find bie Rlachfuften, mo bas Land fich gang allmählich bis gum Meere und ebenfo allmählich unter beffen Spiegel hinabfentt. Das Deer hat baber bei ihnen eine geringe Tiefe und enthalt oft Sanbbante; die R. felbft find einformig und bie auf die Flugmunbungen fast ohne Ginfdnitte. Auf ihnen ift ber Strand am breiteften, um fo breiter, je geringer bie Reigung jum Meere. Gewöhnlich begrengen ben Straud burch bas Meer aufgeworfene Dunen (f. b.), die bas Land gegen die Fluten bes Meeres fchuten, oft aber auch, wo fie aus beweglichem Flugfaube bestehen, burch ben Ginfluft bes Windes in bas Innere borruden und fruchtbare Lanbftreden mit Cand überichütten. Bo Dunen fehlen, legen Culturvoller au ihrem Schute Damme ober Deiche (f. b.) an; wo beibe fehlen ober burch bie Fluten gerftort find, ober mo See - und Rinfalluvionen Theile des Meeres mehr ober weniger abiperren, entfteben ftagnirende Gemaffer, Gumpfe, Lagunen. Bo jene Alluvionen fich bagu tauglich erweifen, werben fie burch Deiche ober Bolber geschützt und in Marichland umgewandelt. Die Flachfüsten find für bie Schiffahrt im allgemeinen ungunftig und baufig felbft auf weite Streden für fleine Fabrzeuge unnabbar, haben felten naturliche Safen und erforbern die Anlegung und Erhaltung bon flinftlichen Bafenplaten. Diefe befinden fich meift an Flufmundungen ober Durchbruchen.

Die Horm ber fliechfüßen finde fich am Mertufen von Benedig, im füll, fübreift, und nördl. Frantricfi, in Jouland, Verdrodurfi, am fan, am Archael, im fill, Chin, Revomment, Frantrick, im glack bei der Bertufen von Archael, im gegente Lieft von Archael, im glack von der Archael von Wertschaft von Wertschaft von Bertufen von Wertschaft von Bertufen von Wertschaft von Wertschaft von Wertschaft von Wertschaft von Mehren der find der finder der finder

Ruftenbiche ober Roftenbiche, eine Geeftabt bes titet. Gjalete Giliftria in Bulgarien, liegt an ber Riffe ber Dobrubicha (f. b.) an einer etwa 1000 Schritt langen und burchfchnittlich 450 Schritt breiten, mit ber Sauptachje fuboftmarte in bas Schwarze Deer porfpringenben Balbinfel, welche eine anfebnliche Bucht, Die Bai pon R., bilbet, Die neuerbinge burch Rai - und Molenbauten ju bem beften Banbelshafen am Comargen Meere umgeschaffen worden ift. Der früher febr geringe Ort hat einen bedeutenden Aufschwung genommen, feitbem 1860 von einer engl. Befellichaft eine etwas über 7 DR. lange Gifenbahn bon hier nach Tichernamoba (f. b.) an ber bort gegen Rorben umbiegenben Donau eröffnet worben, woburch ber über 40 DR. lange beschwerliche und gefährliche Beg burch bie unterfte Stromftrede ber Donau auf ben fünften Theil gefürzt und überbies noch 14 DR, jur Gee auf ber Fahrt gegen Gliben nach Ronftantinopel gewonnen worden find. Borber batte man ftatt biefer Gifenbahn einen banubifch pontifchen Schiffstanal projectirt, beffen Musführung man jedoch ber Terrainschwierigfeiten wegen aufgeben mußte. Die Gifenbahn erweift fich von aukerorbentlichem Ruten für ben Baren. Briefund Reifeverfehr, und die Dampfpoft nach Ronftantinopel nimmt jest nur biefen Weg über St. Die neuentftandene Ctabt bat fleinerne Saufer, ber Safen große Speichergebaube, aus benen ber Sauptausfuhrartifel, bas Getreibe, unmittelbar auf Die Chiffe gelaben wird. Bei ben Romern hieß bie Stadt Conftantia ober Conftantiana, bei ben bentigen Griechen Ronftanta, welchen Ramen fie pon ber Schmefter Rouftantin's b. Gr. erhielt. In ber Habe von St., bei bem Dorfe Anabola-Roi, bat man fürglich Infdriften und andere Spuren ber alten niebermöfifchen Stadt Tomi ober Tomis gefunden, die aus ber Sagengeschichte ber Diebeg und als Berbannungs- und Sterbeort Doid's befannt ift. Diefer Ort hatte für bie Romer nicht nur eine eommerzielle, fonbern auch eine militärifche Bebeutung ale befeftigtes Caftrum auf bem oftl. Alligel ber nach ber Donau geführten zwei- und ftellenweife breifachen Ballinie, welche unter bem Ramen Trajanewall (f. b.) befannt ift, und bon ber fich noch jest nicht unansehnliche Ueberrefte auf bem Terrain ber Gifenbahn porfinden. Die Stadt fant bereits unter ben bnjant. Raifern und fam 1201 in ben Befit bes Bulgarentonige 30. hannices. Die bei R. felbft borhandenen alten Bemauer icheinen aus ber Beit ber Benuefen gu ftammen, die bafelbft eine befestigte Sanbelsfactorei befaften und bier auf furze Zeit einen bliibenben Sanbel trieben. Unter ber turt, Berrichaft fant R. zu vollfommener Bebeutungelofigfeit herab. In ben beiben neuern ruff.-turt. Rriegen murbe R. 24. Jan. 1828 bon ben Ruffen erobert und 1854 pon ben Roladen perheert. Bett ift es eine moberne, europäilch gebaute und belebte Stadt. Friffer mar bis 5 DR. weit bon R. bas jur Donau führende Thal Ueberfchwemmungen ausgesett, welchem Uebelftanbe man burch einen ftarten Damm abgeholfen hat. In neuefter Beit haben fich bier flüchtige Tatarenfamilien aus ber Rrim angefiebelt, welche Felbbau treiben und bereite anfehnliche Quantitaten tatar. Beigen in R. jur Ausfuhr bringen.

Rüftenfahrt ver Ällfein fai issen fai issen, Cabotage, namn man die Bemittlung bet Jambeld burge Geissig nutsigen men gelagen im med hessen den nabes dere ken Killen ein mehsiehen schienen Jührens, wie 3. B. in der Offse med in der Nordje. Die R. dars in der Nordje mur von der Schieffing des issen mehend ausgeitst bereden, wie 3. B. in stagnale, Holland, Brueßen a. L. m., wo es nicht gestatet is, dass Gessifte metr frumder flagger den Küftenserfelge vermittel. Me eingelem Killen, wie 5. D. am er disselfigen, währes school die frumder Nation um K. betreiben. Gemößställich sind die zu delem Gewerbe bestimmten Fahrzeng von greinger Gessige, mut die Unionates in alle flationen Spien und Kingsimbungung der Kufte zu ermstiglichen.

Biffiner (Rard Andrea von), befannt durch freu wielfachen Verbindte um das beutjekt. Fontert, geb. 26. Nov. 1744 pr. Septing, was fein Seter Chiq innet Sentirepfailst men, midmets fich feit 1803 auf der Univerficht feune Enterfahr, dam pr. Gettlem werde fich feit 1803 auf der Univerficht feune Enterfahr, dam pr. Gettlem der verworf fich feit der bei keinft. Decktorative. Seit fem be 1813 nahm er als Diffgirer im Banner der freinbilligen Sendjen, ab defin Ausstellung er uicht unbedruttebe Emmen: lieferte, an bem derfreinungstriege feit. Nach dem fürden ernamter über derreinungstriege feit. Nach dem fürden ernamter über der Sendjen Kodung zum

Bofrath. 1817 übernahm R. bas Stadttheater ju Leipzig, bas vorzugeweife auf feinen Betrieb errichtet worden, auf alleinige Rechnung und führte Die Direction eff Jahre hindurch, bis Oct. 1828. Er erhob biefe Anftalt ju einer bebeutenben artiftifchen Sobe, fobaf man fie bamale ju ben erften Buhnen Deutschlands gablte. 1830 übernahm er mit bem Titel eines Beh. Sofrathe bie Direction bee Softheatere in Darmftabt, welches jeboch icon nach einem Jahre geschloffen murbe. 1833 trat er bie Intenbam bee burd Coulbenlaft gerritteten fonial. Boftbeatere gu Münden an, bas er febr balb wieber emporbrachte. Ronig Lubwig erfannte R.'s Birffamfeit unter anberm burch beffen Erhebung in ben Abeleftand an. Um einen großern Birtungefreis ju gewinnen, folgte indeffen R. bem Rufe ju einer lebenslänglichen Anftellung in Berlin, wo er im Juni 1842 bie Beneralintenbantur ber fonigl. Schaufpiele übernahm. Auch bier befundete er balb fein ungewöhnliches Talent für Bubnenverwaltung. Aus Rudficht auf feine Befundheit trat er jeboch 1851 in den Rubestand und lebte nun ale Brivatmann in Berlin, bis er 1860 nach feiner Baterftabt Leipzig überfiebelte, mo er auch 27, Det, 1864 ftarb. R. bat fich um bas beutiche Theaterwefen die mannichfachften Berbienfte erworben. Als Buhnenvorftand ftellte er fich die Aufgabe, ber mabre Bermittler swifden der Runft und bem Bublitum, bem Bedürfnig und bem Ideal ju fein. Bei feiner Bermaltung hatte er ftets nur ben filor ber Runftanftalt, nicht Ersparung auf Roften ber Runft, im Auge. Go wurden nuter feinen verschiedenen Directionen fowol die Befoldungen ber Rünftler ale auch die Sonorare an Dichter, Componiften n. f. w. bebeutend erhobt. Er und Solbein maren auch die erften Theaterdirectoren, welche in Deutschland bie Tantieme (f. b.) einführten. 1846 begrundete er nach langen und mithfamen Unterhandlungen ben Buhnenverein gur Bahrung ber contractlichen Rechte fowol ber Directionen wie ber Runftler. Auferbem wirfte er mit fur bie pollftanbige Gicherung bes geiftigen Gigenthume ber bramatifchen Dichter, indem ihm im Berein mit andern Die Erwirtung eines Gefetes (junachft für Breugen, bann auch mittels beffen Amnahme burch ben Bunbestag für gang Deutschland) gelang, fraft beffen fein Drama, fei es gebrudt ober Danufcript, ohne Ginwilligung bes Berfaffere aufgeführt werben fann. Bon R.'s literarifden Arbeiten find junachft ju erwähnen bie a Dramatifchen Rleinigfeiten» (Lpg. 1815) und bas Tranerfpiel a Die beiben Brubers (Darmit, 1833). In bem Budblid auf bas leipziger Ctabttheaters (Lpg. 1830) legte er Rechenschaft über feine Berwaltung biefer Anftalt ab. In ben fpatern Lebensjahren peröffentlichte er " Bierundbreifig Jahre meiner Theaterleitung » (Ppg. 1853), bas «Tafchenund Sandbuch filr Theaterftatiftif's (Lpg. 1855; 2. Aufl. 1857) und bas allbum ber fonigl. Schaufpiele und Opern an Berlino (Berl, 1858).

Capitulation an die Breugen übergaben.

Ruthfir vor 23 jut of 1a, de Sauptfoldt eines Eines im tirt. Cjafet Rythabernehlife in merbarell, Richingen, 2862 & 1der bem Wetter in iner fallich son hen Erdyfichen de Muradbags begrenşten Ebene, an einem Lytling bes Juriel, ber fich in den Caftari (Sangarius)
ergift; un den niem Anflhe einergebeut, jit ungehen von Fruchgelftern, Niedergenius)
Fromensben. Der Der hot eines Mindle einergebeut, jit ungehen von Fruchgelftern, Niedergenius
Fromensben. Der Der hot eines Mindleg Großen, aus Keim oder Spiel, eineste Stufer,
Die Wolffern, de filmatische Bene, A Spuns, d gerüch, um aumen, Kritigen, in verfallense Brugs
unter 20463 Wobsummokaure, 43.17 Griechen, 4026 Armenier um 1568 Algemen, volkreub
aus Wicklich ber Claste inte keinberter Raus und der Gemeinber mit 16230 C. mindle. Die

142

Beuddner, im gangen also 41592, dauen Getreide, Tadad und der Deimen, in den Meren undsgegichnerte Soll und Gemille. Aus (dagert in der Ilmagend) derreffigiere, Wefferschaum, der zu Kriffenschaufte wird. Die Zoge der großen Karodannschafte dem Konfliche und Konfliche Auffliche und Keine auf Alleyde und Sagdad, an wickle sich der Wischellung der Verlagen und die Benefing der Verlagen und der der Verlagen d

Rutais, ein ruff. Generalgouvernement in Transtaufafien gwifden bem Schwarzen Deere im B., Türfifch-Afien im EB., bem Transtubanifden Gebiete im R., bem Gouvernement Tiflis im D. und Eriman im G., gablt mit ben feiner Berwaltung unterworfenen Landichaften (Dingrelien, Abchafien u. f. m.) auf 694,st Q.-M. (1862) 644344 E., barunter 545009 Chriften, 93659 Mohammebaner und 5876 Juben. - Das eigentliche Gouvernement R. (mit ben fünf Rreifen R. und Scharopani [3mereti], Dfurgeti [Guria], Raticha und Achalanch) umfafit 333.45 Q .- Dr. mit 352725 E., barunter 282190 Anhanger ber orthobor griech. Rirche, 3617 ruff. Ceftirer, 33184 armen. Gregorianer und 7494 armen. Ratholifen, gufammen 326485 Chriften, ferner 20364 Dohammebaner und 5876 Juben, im gangen 26240 Dichtdriften. Die volfreichfte Ctabt ift Achaltfiche (f. b.). Die Sauptftabt R., 17 DR. bom Meere, in febr fruchtbarer Gegend am linten Ufer und 300 f. boch über bem Bett bes reifenben Rion malerifch theile auf einem Relfen, theile auf bewalbeten Boben gelegen, bat mehrere Rron- und Bagargebaube, ein Gymnafium, eine Rreisfdule, Rafernen fitr Die Garnifon und gablt 4522 E., meift grmen, Sanbeleleute und Juben, in geringerer Rabl Georgier und Ruffen, Der Drt treibt viel Gartenbau und unterhalt große Jahr- und Wochenmarfte für Getreibe, Bieb, Bein und Seibe. Ueber ben Rion führt eine Brude und am weftl. Ufer liegen auf einem Berge bie weitläufigen Trummer ber alten, 1770 von ben Ruffen gerftorten Feftung. 3m Alterthum ftand bier Antaa ober Rutatifium, Die Sauptftabt von Roldis (f. b.) am Phafis. In fpaterer Beit war R. Die Sauptfladt ber ju Georgien gerechneten Proving Imereti.

Kulfdul-Kainardidi, ein fleiner Ort im tift. Cjate und Vivo Silifria, 3 St. fübbstich der Stade Silifria, ist historisch betannt durch den Hrieden, welchen die Kaiserin Aufwarina II. von Russand 21. Juli 1774 mit der Pforte abschloß. (S. Domanisches Reich.)

Ruttenberg, eine Bergiddt im Cjassaur Kreife des Anügezichs Edhams, 2 el. von Balli, spunjert eines Bergits, Egi eines Kreigezichs, eines Bergistonste wie niere Bergisbundt manufielt, zühlt mit ihren Berfühlern (1887) 12727 C., hat eine Crzechganiei und mehrere Kiechen, dammet hie figüne, der manufigebaute geht, Er-Daerberfüche, erner eine Dierreich fühle, eine Daupt- und Littervenlischte, ein Kiester der Heilungerinnen und Hochten für Daummodigarn, Antlum, Dere und Milkerquiet. Die 1227 entheten Milkenn isterten auf wie Elber in die Bohm. Anmerz; jett aber, feitbem die berühmte Eilbergeube, der Ejel genannt, erfossen Ih, gewämt kom um vond Bilc.

Rufter neunt men ein einmessiges, einer Jach (f. d.) dnufch getaldtes fichgraug. De Größe feiner Seigle, fein Tiefignum wir bei sehn fehne Seiglen geschiedt und gestuten, mit ihm auch gegen enträren Wied gut zu manderiren. Debald benugt man in verschiedenen Ländern bergieden anntiet fielzeuge zur Klistenwache. Mit John des Kriegsschiedt und der Greibe der Griffe aufgelicht werben.

Ruttijwn (Bischaft Cariconwitch Gelenichtichten). Rütti Se mo leni fili, wift. Fedemacht, geb. 16. Sept. 1745, erfücht fine Englischen in Erfendung much tent, 16 Z. alt, in Kriegsberfile, worauf er 1769 dem Ködyng in Folon mitmadhte und dem 1767 dem 1769 dem Ködyng in Folon mitmadhte und dem 1767 dem 1769 dem Ködyng in Folon mitmadhte und dem 1769 dem

Rüşing Ruz 143

eines gewandten Diplomaten ju erwerben. Bei ber Thronbesteigung Raifer Baul's itbernahm er eine Genbung nach Berlin und murbe nach Baul's Ermorbung 1801 Generalgouverneur bon Betereburg. 3m Feldauge von 1805 erhielt er vom Raifer Alexander ben Dberbefehl bes erften ruff. Armeecorps gegen bie Frangofen. Er führte baffelbe gegen ben Inn, traf bafelbft aber erft nach ber Capitulation von Ulm ein, worauf er bas fleine ofterr. Corps bes Generale Rienmaner an fich jog und ben Andrang bee frang, Seerre aufhielt. Muf bem rechten Dongunfer, auf meldes er liberging, murbe er bon ben Frangofen lebhaft berfolgt; boch trug er 18. und 19. Rob. bei Durenftein einen Gieg über ben Darichall Mortier bavon. Rachbem er fich mit ben anbern ruff. Corps vereinigt, befehligte er unter Alexander bas verbundete Beer 2. Dec. 1805 in ber Schlacht von Austretin (f. b.), die gegen feinen Rath geliefert wurde. Bon 1806—11 war er Generalgouverneur von Riew. An des verstorbenen Grafen Kamenstij II. Stelle übernahm er 1811 ben Oberbefehl gegen bie Durfen, mit benen er 28. Dai 1812 ben Frieben ju Bufareft fchloß. Ueber feine Leiftungen im Rriege bon 1812, in welchem er, bon ber Boltoftimme begeichnet, Barclan de Tolly im Oberbefehle bes ruff. Beeres ablofte, find die Deinungen getheilt; boch enbiate ber Kelbuig mit bem Untergang bes franz, Beeres, und zur Berewigung feines Sicas bei Smoleust über Dabouft und Reg ertheilte ihm ber Raifer Alexander ben Beinamen Smofenffij. Rachbem er noch aus Ralifch 25. Darg 1813 bie Broclamation, in welcher er bie Deutschen jum Rampfe aufrief, erlaffen, ftarb er 28. April 1813 ju Bunglau, wo ihm ein Dentmal errichtet warb. - Das alte Bojarengeschlecht ber R. ftammt von Gabriet, einem Baffengeführten Alexander Remflij's, ber um bas 3. 1240 ans Deutschland nach Rufland tam. Gin meiter Felbmarfchall aus biefer Familie mar Iman Loginowitich Golenifchtichem. R., geb. 1729,

ber ale Brafibent bee Abmiralitate-Collegiume 1802 ju Betereburg farb.

Rusing (Friedrich Traugott), berdienter beuticher Raturforicher, geb. 8. Dec. 1807 gu Ritteburg bei Artern in Thuringen, war erft Apotheter, wibmete fich aber auf ber Universitat Salle gang ben Raturmiffenschaften. Er bearbeitete bier bie «Synopsis Diatomearum» (Salle 1833) und gab die «Algae aquae dulcis» (16 Sfte., Salle 1833-36) in getrodneten Eremplaren heraus. Die Entbedung ber Riefelichalen ber Bacillarien, Die R. mabrend eines Aufenthaltes in Gilenburg (1834) machte, murbe bon ber berliner Atabemie burch bie Bewilligung einer Unterftugung an einer Reife nach bem fubl, Europa belohnt. Auf biefer Reife befuchte er 1835 bas Litorale, Dalmatien, Italien und bie Alben und befchäftigte fich porzugemeife mit ber Unterfuchung ber Tange bee Abrigtifchen und Mittellanbifchen Meeres. Rach ber Rudlebr erhielt er bie Lehrerftelle für Raturmiffenichaften an ber Reglichule in Rordhaufen, und einige Jahre fpater murbe er jum Brofeffor ernannt. In biefer Stellung verfafte er jungdift für feine Chüler ein . Compendium ber Raturgefchichte. (Rorbh. 1837), bann für einen grogern Rreis "Die Chemie und ihre Anwendung auf bas Leben » (Nordh. 1838). Dit ber Abhandlung «Die Umwandlung nieberer Algenformen in bobere fowie auch in Gattungen gang berfchiebener Ramilien und Rlaffen boberer Rruptogamen» (Barlem 1839) gewann er einen bon ber Gefellichaft ber Biffenichaften ju Barlem ausgeschriebenen Breis. Diefen Schriften folgten mehrere umfangreichere Arbeiten über bie Algen, welche in ber Runde berfelben eine neue Epoche begrilndet haben. Dahin gehören die ePhycologia generalis» (Lpz. 1843, mit 80 Tafeln), die «Phycologia germanica» (Rorth, 1845), bie «Tabulae phycologicae» (Bb. 1-16, Rorth. 1845-66), welche bieber auf 1600 Tafeln bie Abbilbungen von 3841 Arten und Formen ber Algen enthalten, enblich bie "Species Algarum" (2pg. 1849). Anbere Arbeiten R.'s find: alleber bie Bermanblung ber Insuforien in niebere Algenformen » (Norbh. 1844) und bas wichtige Bert a Die fiefelichaligen Bacillarien ober Diatomeens (Norbh. 1844, mit 30 Tafeln; 2. Aufl. 1865). Gine für bie Biffenfchaft febr bebeutenbe Arbeit find auch R.'s . Grundgige ber philof. Botanit's (2 Bbe., Pps. 1851-52), worin er bie gante Botanit von einem Grundprincip aus barguftellen fucht. Er tritt barin einerfeite ale ber entichiebenfte Bertheibiger ber mutterlofen Beugung auf, indem er ben Anfang ber Dragnismen nicht in bas Gi ober ben Reim legt, fonbern bie in bie Stoffbilbung gurild berfolgt; anbererfeite fucht er bie feit Linne angenommene Stabilität ber Art gu befampfen, indem er in ber organifden Ratur nur mehr ober weniger variable Formen anertennt. R. fann fomit ale ein Borfampfer ber Darwin'fchen Lebre betrachtet werben.

\*\*Ruy neut man einen befilmatten bedellt Antiele in einer gewerflicheftlichen Berlie. (E. Gevo er f [a-f.t.]. In der Regel tommen die time folgen 128 K. vor; doch gilt ei außerben gewöhnlich noch einig fon, Frettury. b. 5, 1616b, die feit verbaut nerben, alle feite Falbeit geririchten, mol aber Ausbeute genühren. Alle Kriefluge dei einer gewerflichlichen Grube finder
richten, mol aber Ausbeute genühren. Mit Kriefluge dei einer gewerflichlichen Grube finder
richten in der Ausbeute genühren. Mit Kriefluge dei einer gewerflichlichen Grube finder
richten mit der Krusel. eine Estabe, Kriefluge, Schule, auch Anspohjechterur; auch gab es

früber Solature, b. b. folde, Die bem ale Freifure geborten, ber bas für bie Grube nothige Sola ans feinen Balbungen guentgeltlich ober fitr einen geringen Breis lieferte. Regelmäßiger finben fich gegenwärtig noch ber Grund- ober Erbfur, ber bem gutommt, auf beffen Grund und Boben, wenn er auch nur Rubeigenthumer ift, fich ber Grubenfchacht befindet. Der Erbfur gilt ale Bertinengfilld bes Grundftude, und es muß ber, ber ibn erhalt, bafür fich bas Bauen ber Rauen, bas Stürgen ber Salben und bas Anlegen von Wegen und Stegen für bie Grube gefallen laffen. Bei Stollen ift ber Erbfur nicht üblich. Der R. überhaupt befindet fich im vollen Gigenthum und ift frei berangerlich. Da er gu ben unbeweglichen Gachen gerechnet wird, fo ift auch bei feiner Erwerbung und Beiterverauferung bas erforberlich, mas bas beutiche Recht für bie unbeweglichen Cachen verlangt, namentlich die Gintragung in die öffentlichen Bergbiicher. Da er ferner als ein abgefonbertes Bermogen betrachtet wirb, fo ergreift ihn auch eine allgemeine Supothet bes Schulbnere nicht mit; boch fann er, wo bies bas Lanbrecht nicht aufhebt, befonbere verpfanbet werben. Der jemand juftebenbe Diegbrauch am R. befteht nach manchen Gefeben nicht in ber Musbeute, fonbern nur in ben Binfen berfelben. Colange bie Grube noch frember Gelbunterftubung bedarf, wird biefe burch bie Rubufe aufgebracht, b. b. es muß vierteljabrlich von bem Rurinhaber eine bestimmte Summe eingezahlt merben. Erfolgt bies nicht, fo wird ber R. in bas Retarbat gefett, und jablt bann ber Caumige bennoch in einer gewiffen Frift bie Aubufe nicht, fo wird ber R. cabucirt, b. b. ber Rurinhaber wird bes R. verluftig. Comit tann man fich ftete beffelben entaugern, ohne bag eine Rlage auf Rach- ober Fortgablung ber Bubufe ftatthaft ift. Braucht eine Grube, ohne Musbeute ju geben, feine Bubufe mehr, fo berbaut fie fich frei. Bibt fie aber Ausbeute, Die vierteljagrlich in Gelb unter Die Rurinhaber vertheilt wird, fo beift biefe fo lange, bie bie Bubufe gurilderftattet ift, Berlageerftattung. Der R. entfpricht ungefahr ber Actie (f. b.), muß aber ftete auf ben Ramen bes bestimmten Theilnehmere lauten.

Rmaß ift ein in Ruftland beliebtes Getrant, welches die Stelle bes Bieres vertritt. Bei ben Bauern befteht ber R. nur aus einem truben, fanern, noch garenben Aufguß auf gefchrotenes Getreibe, welcher aber bas eine Angenehme bat, bag er fühlend ift. Dagegen find bie feinern Gorten R., befondere ber Mepfel- und Simbeertwaß, Die in Betereburg und Dostau in eigenen Erintstuben verabreicht werben, fehr mobischmedend und haben mit bem gewöhnlichen Betraut

biefes Ramens wenig Mehnlichteit.

Rhan (Friedr. Bilb., Freiherr von), befannt burch feine migigen Ginfulle, geb. 6. Dai 1654, trat in feinem 18. 3. ale Gemeiner in furbranbenb, Kriegebienfte. Roch mar er nach 10 3. Sahnrich, ale er infolge einer verzugllidten Boffe nach Cpaubau tam. 3mar murbe er auf Rurbitte ber Aurfürftin balb wieber feiner Saft entlaffen; boch ein Zweitanpf nothigte ihn fpater, nach Cachfen gu fluchten, wo er wieber Rriegebienfte nahm. Durch feine ftete frobe und fatirifche Laune machte er fich am Sofe August's bes Ctarten febr beliebt, murbe nachber beffen Generalabjutant und gulett mit bem Titel eines Generallieutenante Commandant ber Feftung Ronigstein, wo er 19. Jan. 1733 ftarb. R. war nie verheirathet und nannte beebalb fcher hafterweife ben Konigftein feine fleiuerne Frau. Bon Charafter brab, hafte er alle Comeidelei mib rugte begangene Rebler mit ber größten Freimuthigfeit. Done ben Ramen eines Spafimachere ju führen, biente er bem gangen Sofe jur Beluftigung, behauptete aber beffenungeachtet feine Burbe, ba er weniger fich als andere jum Gegenstande bes Gelachtere mabite. Wenn er auch bisweilen findifche ober unauftandige Scherze trieb, fo lag bics jum Theil in bem Beitalter; niemand fühlte feine Beifel mehr ale Die abelftolgen Boflinge. Bgl. Bilbelmi, .R.'s Leben und luftige Ginfalle» (3 Bbe., Lpg. 1772; Frenftabt 1796; neu ergablt bon Wilhelmi, Lpg. 1797); a.R.'s Leben und Cchwante» (Lpg. 1800).

Anburg, ein Pfarrborf im Begirte Bfaffiton bes fcweig. Cantone Burich, über bem linten Abhange bes malbigen Tonthale, mit 393 E. und einem Chloffe, bem ehemaligen Gite ber fcon 760 erwähnten Grafen bon R., war friiher ein Ctabtden und Sauptort ber Land. vogtei R. Rad bem Musfierben ber Grafen von R. 1264 fielen bie bebeutenb ermeiterten Befigungen berfelben an bie Grafen bon Sabsburg und burdy biefe an bas Saus Defterreich, bas noch gegenwärtig ben Titel Grafen von R. führt. Defterreich verpfandete R. 1384 an Die Grafen bon Toggenburg, bann an bie bon Bregeng und 1424 an bie Ctabt Burich, bie gwar 1442 bie Grafichaft Raifer Friedrich III. jum Gefchente machte, aber ichon 1452 fie für ichulbigen Golb jum Unterpfande wiebererbielt.

Enfibaufer mirb ber in feinen bochften Gipfeln bis ju 1458 F. auffleigende Bergruden in ber Unterberrichaft bes Kürstenthums Schwarzburg-Rubolstadt genannt, ber die Goldene Ane auf ber Gubfeite begrengt, und beffen Abbachung nach Frautenhaufen zu ben Ramen Edilacht. Rume Ruthnos

berg ührt, nach der Schlack, in welcher 15. Nai 1825 Thomas Miner mit den Geuter befrigt vorte. Der höhlst Seighe freih ein michtlichtig Muine der altem Wurg Apffhaufen, welche, par Jeit der fischlich seine Seighe stellen Wurg der Jeharten welche, par Jeit der fischlich saifer zum Schlieb der ihre der Jeit der Kachtelle, der Jeit der Kachtelle, der finde der Verlätzung der Verlä

Ryme, die Airfrie und debetundelte nutre den ablifden Stilden Alienfeine, an der Sildeite bes Chiefichem Merkenfeine, aufglich der Milleffen Alleffeine Allefeine Stilden Alleffeine Allefeine Stilden Allefeine Allefei

icheinlich bas Gebiet bon R. gefommen mar, betrachtete.

Runaft, eine bem Grafen Schaffgotich geborige, 21 Ritterguter umfaffenbe freie Stanbes. berrichaft im Birichberger Rreife bee Regierungebegirte Liegnit ber preuf. Brobing Schleffen, führt ihren Ramen bon bem burch Cage und Bejang vielfach verherrlichten Bergichloffe R. im Riefengebirge, welches von Bergog Bolto I. 1292 erbaut, 1360 von Bolto II., Bergog von Schweibnit und Jauer, bem tapfern Ritter Gottiche Schof (Gottharb Schaf) übergeben und 31. Ang. 1674 vom Blipe gerftort wurde. Die romantifch gelegenen Ruinen vom R., auf einem bewalbeten Granitfelfen, 1/2 DR. im CCB. von Barmbrunn, 1847 F. über bem Deere, find umfanglich und ziemlich gut erhalten. Außer einem feltenen Echo genießt man bon bier eine entzildende Auslicht in bas ichone birichberger Thal. Rach ber Bollsjage lebte einft in Diefem Schloffe ein Franlein Runigund (von Rorner verberrlicht), Die Erbin großer Befitungen, bie nur bem Ritter um ihre Sand ju werben gestattete, welcher auf ber fcmalen Burgmauer bas Schloß ju umreiten ben Duth batte. Biele hatten biefe Probe mit bem Leben gebuft, bis endlich ein Bergog von Cachfen ben Ritt gludlich vollbrachte, aber, ale ihm bas Fraulein liebeglubend entgegenfam, höhnend erflarte, bag bereits eine andere fein Berg befige. Um nordlichen Fuffe bes Ruinenberge liegt bas vielbesuchte Dorf Bermeborf mit 1984 E., graft. Cofof und Familienarchip, Bibliothet und andern Cammlungen, bas Sauptquartier ber Führer für Reifenbe, welche bon biefer Geite bas Riefengebirge befuchen.

Stynostephala (griech.), b. b. eigentlich Sundstöpfe, war der Name zweier Sugel bei Stotuffa in Theffalien, öftlich von Pharfalus, wo der macedon. König Philipp II. durch die Römer

unter Titue Quinctius Flamininus 197 v. Chr. eine völlige Dieberlage erlitt.

Rythera, f. Cerigo. Rithmos, jest Thermia, eine der Cyfladifcien Infeln im Aegaischem Meere, gählt auf 2½ L.-M. ungefähr 4000 E. und ist seit den ällesten Seiten bis auf die Gegenwart durch ihre beifen Quellen berühmt. Die Hauptstad Wessert, am it 1950 C, treibt nicht undedentenden

Sanbel mit Bein, Gerfte, bortrefflichem Sonig u. f. w.

145

Laad

£.

P. ber amolfte Buchftabe unfere Alphabete, murbe bei ben Bebraern Lamed, b. i. Dofenfteden, genannt, offenbar wol, weil es in feiner alteften Form, Die bas phonig. Alphabet noch giemlich Deutlich zeigt, bas blofe Bilb biefes einem femit. Birtenvolle febr geläufigen Gerathe mar. Bon ben Bhonigiern gelangte mit bem Schriftzeichen auch ber Rame zu ben Griechen, wo letterer gu Lambda umgeftaltet ericheint, fowie zu ben Romern, und mit ber rom, Schrift wieberum in bie Alphabete ber fammtlichen neuern german, und roman, Boller. In phonetifcher Begiebung gehort I nebft r, m und n gu ber Rlaffe ber Liquidao ober fluffigen Confonanten und zeigt fich bier gunachft permandt mit r. In einzelnen Sprachen gebt biefe Bermanbtichaft bee lund r fo weit, bak für beibe in ber Schrift nur ein einziges Beichen eriftirt, wie g. B. in ber Behlwifprache. Dehrere mausgebilbete Sprachen Oceaniens, Mfrifas und Amerifas entbehren eines ober bes anbern biefer beiben Confonanten bollftanbig. Auf Diefer Lautverwandtichaft beruht auch Die wol über alle Sprachen berbreitete Ericheinung, bag ein r in Borten, Die aus einer bollig unberwandten ober wenigstene febr verichiebenen Sprache in eine andere Aufnahme finden, bier häufig in I ilbergeht ober auch wol umgefehrt. Golde Salle find s. B. Bflaume, entftanben aus bem lat. prunus, Bilger aus bem lat. peregrinus, Dollmeticher aus bem arab. Tarbichuman. Das Bolf fuchte auf biefe Beife bie fremben Rlange und Lautverbindungen feinem beimifchen Draane anzupaffen. Roch heutigentage fagt ber Schweiger Rilde ftatt Rirche, ber gemeine Dann Balbier ftatt Barbier. Ginen eigenthumlichen Laut hat im Polnifchen bas fog. geftrichene I ober t. Bei ben Romern ift L unter anderm Abturgung bee Ramene Lucius; auch fteht es haufig bei Anfith. rungen für Lex (b. i. Gefet) und für Liber (b. i. Buch). In bibliogr. Berten bedeutet s. L. (b. i. sine loco) fo viel ale: ohne Angabe bee Drudorte. Bon Müngen werben Lira und Libre burch L abgefürzt; ebenfo ift bas Beichen für bas engl. Pfund Sterling (£) eine Abfürgung bon Livre, bem altfrang. Borte für Bfund. Auf frang. Curegetteln ift L bie Abfürgung für Lettres.

Raab ober Lab. Bei ben Bieberfauern befteht ber Dagen aus einem befonbern Gade, bem Banft ober Banfen, und einem bunnern Theile, ber burch Ginfchnurungen in brei befonbere Abtheilungen, die Saube, den Pfalter und ben Laabmagen, abgefondert ift. Gine gemiffe Bubereitung bee Laabmagene ber Ralber, ber bie Gigenschaft, Mild zu coaguliren (f. b.), bie er gu Lebzeiten des Thiere hat, auch nach dem Tobe in hohem Grabe befitt, heißt 2. Die Bubereitung geht barauf binaus, ben Laabmagen burch Ginfalgen und Rauchern ober auch burch bie Mumenbung von Gemurgen bor Faulniß zu fchuten. Der frifche Ralbermagen wird rein ausgewaften, in einem Rahmen ausgefpannt und an der Luft ober am Beuer getroduet. Friiber weichte man ihn in Effig ein, dies ift jedoch unnfit. Beim Gebrauch wird ein Streifen abgefcnitten, in wenigem warmen Baffer eingeweicht und ber Dild bei 30-35° C. zugemifcht. Rach 2 St. ift biefe geronnen. Das 2. bilbet, wenn es troden mit Gala eingelegt wirb, nach einiger Zeit eine Galglate, die ebenfalls die Eigenschaft befigt, Milch jum Coaguliren gu briugen, und anftatt bee 2. benutt wirb. Die fchweig., belg. und holland. Rafe merben nicht aus fauerer, fonbern aus frifcher Dilch bargeftellt, indem man bas in ber Dilch enthaltene Cafein (Rafeftoff) vermittele 2. abicheibet. Die Birfung bes 2. ift außerordentlich : ein Quabratgoll gefalgenen und geräucherten L. ift ausreichend, um bis ju 80 Quart Dild ju coaguliren. Auf welche Beife bas 2. wirft, ift unbefannt. Die Annahme, bag bas 2. Die Umwandlung bes Mildhaudere in Mildfaure burch Fermentbilbung beforbere, ift unhaltbar geworben, feit nachgewiesen worden, bag auch alfalifch reagirende Dilch unter bem Ginflug bes 2. bei einer Temperatur bon 50 - 60° coagulirt.

Lanlanb Lababie

147

8422 ft. 1011, 7643 ft. freit, bis 214 ft. ft. ft., bit 2 Et. im Unfunge und veberdt eine Klücke von 1352 Bleggen. Sein Wahrfe ft flün, Klaufich, fert, dit, whertich den volktymadt, reit, an Scholmen wir wirt, vom Winde kenset, einer Sand aus, der vom Rogert angegagen wird. Ver flieft burd, einer <sup>1</sup>/<sub>2</sub> M. langer fluiffiden Zonal in die Vette d. M. freine Pflieft, etwe 10 ft. 60er dem Balterfliede föhnde fish einer ff. weite, 5—4 ft. stefe Gruck, worin sich Sallensfauer enthiedet und in der himigerachten Einer erstlieden. Vern eines Scholmen der enthieden und eines Scholmen der enthieden der freine Scholmen der einer in der Scholmen der einer Scholmen der einer der scholmen der scholmen

bee Konigreiche Danemart, meldes auf 30.3 Q.-M. 86797 E. jablt.

Lauf (Peter van), der d ver, genamut V am boccie, ein berühmte Walfer, was dasgezichnter Vallifter, war mit 163 zu derem tiel Fander im de Jaubah gederen. Aushehmer feine erfüg Aushiltung dahem erhalten, ging er nach Kom, wo er 16 3. zubrachte, mit Vauffig, Claude Verrein, Candrect und andern anstgezichneten Künfferten im vertrauten Mungang fand und and den Alfghand der Inaliene bedeuten einwirte. Nach siener Kulferte stehe er um die im siehe kinder Kunftendam, finder in Partien, wo er um 1674 insiglas von Spapadowire für debem mit einem ferivälligen Zobe schließe. Dem Beinammen Bamboccie, b. h. Krüppel, erhielt er während siener Auftentlabt im Vann einer polifischen Sigtus wegen. Er malte mich Esemen aus dem Bolletehn der nichtiglien Kalff, Bettler, Käuber u. j. w., um dyner nicht ohne Gestt und Kreft, in dere Bedahultungswische mengolich Geglut. Auf feinem forsielle Beitannen hat man des gange Geure, deur er anfung, Bumboccioden (f. b.) genannt, obsspa die Gaupterpröfennammen bestiellen über find sie er. zuß Valleffer idter ter folgender die Richten der Richten werden.

Lababie (Jean be), Denftifer und Geparatift bes 17. Jahrh., geb. 13. Febr. 1610 ju Bourg in Gunenne, murbe in Borbeaux bon ben Jefuiten erzogen und gebilbet und gehörte beren Orden bis 1639 an. Er verließ biefen jeboch, weil er in ihm weber bas unftrafliche Leben fant, bas er fuchte, noch feinen Bang jn mpftifchen Speculationen befriedigt fab. Wegen feinen bon ber tath. Rirche abweichenden Meinungen wurde er por bas Barlament eitirt. E. flob baber nach Benf, ging aber fpater wieber nach Franfreich jurud und hielt fich in Amiens auf, mo ibn ber Bifchof foggr mit ber Bifitation ber Alofter beguftragte. Auch in bem Erzbifchof von Touloufe fand er einen Gomier. Gein ftrenges Gifern gegen ben rom. Rierus jog ihm inbeg neue Berfolgungen au. benen er fich burch ben Uebertritt gur reform. Rirche 1650 entgog. 2, fant jeboch auch in Diefer Rirche fich nicht befriedigt und glaubte fich berufen, Die apoftolische Kirche auferlich berftellen jn mitffen. Bunachft wurde er Brediger in Montauban, bann, bon bier vertrieben, in Drauge, in Beuf 1660, in Mibbelburg 1666 und 1669 in Amfterbain, mo er feine Unbanger ju einer befondern firchlichen Gefellichaft vereinigte, Die man nach ihm Lababiften namite. Da man ihn beshalb auch bier nicht mehr bulbete, begab er fich 1670 nach Berford, wo er in ber Pfalgrafin Gtifabeth eine Befchilberin fand. Bon bier vertrieb ibn 1672 ein faifert. Cbict, und er ging nach Bremen, endlich nach Altona, wo er Brivatverfammlungen bielt und 2. Febr. 1674 ftarb. Unter feinen Unbangern zeichneten fich befonbere Beter Doon, Beter be Lignon, Beinrich und Beter Schluter aus. Roch mehr aber erregte feine Schillerin, Die burch bie Cigenthumlichfeit ibred Wefens wie burch ihre feltene Gelehrfamteit befannt geworbene Jungfiau Anna Maria von Schurmann, großes Auffeben. Diefelbe mar 5. Dop. 1607 in Roln geboren, Toditer reform. Meltern, hielt fich meift in Utrecht auf und lernte & in ben Dieberlanden fennen. Dier ichloft fie fich bemfelben an, weil auch fie ben firchlichen Ruftend für verborben hielt, begleitete ihn nach Altona und jog fich nach feinem Tobe nach Binmarben in Beftfriesland juriid, mo fie unverthelicht 5. Dai 1678 ftarb. 3hr Sauptwert ift «Eucleria, son melioris partis electios (Altona 1673). Die Lababiften wollten fich von ber reform, Rirche

nicht traumen, aber beit zu einer vollstommenen Gemeinschaft ber Wickergeborenen umgesteller, wir des einem Gelter eine Gesteller gestellt auf gestellt der Gestellt gestellt der Gestellt geste

Asberum bieß in der höttem. Beit die faifert. Sauptfalne des Heeres, in deren purpurfordenes Auch Konstantin d. Gr. im Friege gegen Marentius das Zeichen des Areuzes und die griech, Anjangsbuchstaden des Ramens Sprift (X und P) sehen ließ, wozu er durch eine wur-

berbare Erfcheinung bes Rreuges bewogen worben fein foll.

148

Rabat (Bean Baptifte), Diffionar und Reifender, geb. 1663 ju Baris, wurde in feinem 19. 3. Mond, lehrte barauf Mathematit und Philosophie in Rancy , wo er angleich bie Stelle eines Brebigere verfah, und fehrte 1693 nach Baris in bas Dominicanerflofter in ber Strafe St. - Sonore gurild. Rachbem er fich bier gum Diffionar porbereitet, ging er ale folder nach Martinique, fobann nach Guabeloupe. Epater wurde er Generalprocurator ber Diffion, in welcher Stellung er nun Gelegenheit fanb, feine Thatigfeit vollftanbig ju entwideln und zugleich burch feine mathem. Renntniffe ber Regierung vielfach ju bienen. Auf feinen Diffionereifen unterfuchte er bie Infeln und bei bem Angriffe ber Englander auf Guadeloupe 1703 erwies er feinen Panbelenten ale erfahrener Ingenieur große Dienfte. Alle er 1705 in Angelegenheiten bes Drbene nach Europa gefendet murbe, ergriff er biefe Belegenheit, um die Umgegend von Cabir, wo er lanbete, und die Rufte Andalufiens bis Gibraltar geometrifch und miffenichaftlich zu unterfuchen. Auch Italien befuchte er in Angelegenheiten bes Orbens. Bon 1715 an lebte er in Baris, wo er 6. Jan. 1738 ftarb. Bon feinen Schriften find ju nennen: «Nouveau voyage aux fles de l'Amérique» (6 Bbe., Amfterb. 1722 u. bfter; beutich von Chab. 7 Bbe., Rurnb. 1782-88); «Voyage en Espagne et Italie» (8 Bbe., Amfterb. 1730; beutsch von Tröltsche. Amfterb. 1758-62); «Nouvelle relation de l'Afrique occidentale» (5 Bbc., Amfterb. 1728); «Relation historique de l'Ethiopie occidentale» (5 Bbc., Mmftrrb. 1732).

Labeddodfte (Chaeles Angelione Swider, Gref von), ein Hoffer der Recetion von 1816 in frantfeid, Ammet aus einer allen Samilie in der Bertagn und wurde 1. Amfel 1786 ju Varis gedoren. Im Alter von 20 3. traf er in die Gendarmerie der Armet und wohnte den Frühigen von 1800 mis 1807 dei. Mit Spilaum der Warfglaße Amme defind er fich 1808 in Spanien, wid 1809 wohnte er dem fieldzugs gegen Delterrech der. Mit Khijutant Warcht bestelligte er sich sohnman Metdynge von 1812. Am Borobom der Schlach bei Lügen 1813. erheitigte er sich sohnman Metdynge von 1812. Am Borobom der Schlach bei Lügen 1813. Baugen und im Echfeife ist Golberg tampite. Schwer bermander teinte er nach frauntein guried und heiraufte feir ein ein des Daurchos ergebem familie. Um Leiterde bertellen trat er nach der erfelm Abantung Apapeleur's in die Mence guried und befand fich mit seinem Kegiment ein der Rüche und sigliet, au der Kache von Stelle, ab ver leicher von Schwerferte freige feile geben der Greiffe der der der der Greiffe der

Laberban, f. Rabeljau.

Pabiaten ober Lippenblittler ift ber Rame einer ber größten und natürlichften Bflangenfamilien aus ber Abtheilung ber bifotnlen Camenpflangen. Gie find ausgezeichnet : 1) burch ihre Blitten, welche aus einem robrigen Relch mit meift funfahnigem und oft zweilippigem Saume, aus einer robrigen Blumenfrone mit zweilippigem (felten bei fehlenber Oberlippe einlippigem) Coume, pier in bie Blumentronenrohre eingewachsenen Stanbgefaffen, bon benen zwei langer ale bie beiben anbern find (ausnahmeweife tommen blos zwei bor, g. B. bei ben Calbeiarten), und einem oberftanbigen Stempel mit tief viertheiligem Fruchtinoten und grundftanbigem, langem, fabenformigem, oben in zwei ungleich lange Schentel (Rarben) gefpaltenem Griffel befteben; 2) burch ihre Frucht , welche eine in vier einsamige, fingelige, glatte Milfichen gerfallenbe Spaltfrucht ift; 3) burch bie Anordnung ihrer Bliten, Die bei ber groken Debracht in aus amei gegenftanbigen, bilfchelformigen, bichotomen Trugbolben gebilbete Scheinquirle geftellt finb, welche oft wieber in Mehren, Ropfe und Rispen gruppirt ericheinen; 4) burch ihre ftete freugmeisgegenstänbigen, nebenblattlofen Blätter, welche immer einfach, aber felten gangranbig, meift gefägt, gegant, geferbt, feltener gelappt ober gertheilt finb; 5) burch ihre in ber Regel vierlantigen Stengel und Mefte; 6) burch ben Wehalt an atherifden Delen, welche balb bon geftielten, balb bon perfentten Dritfen an ben Blattern und Bluten ausgeschieben werben und allen biefen Gewächsen einen mehr ober weniger ftarten, angenehmen ober unangenehmen aromatifchen Geruch verleiben. Die L., theile Rrauter, theile Salbfiraucher, feltener Straucher, find gmar über bie gange Erbe perbreitet, boch porzugsweife in ber gemäßigten (nameutlich wärmern gemäßigten) und warmen Bone ber norbl. Bemijphare ju Saufe. Ginen befonbere darafteriftifden Beftanbtheil ber Begetation bilben fie in ben Debiterranlanbern, wo bie form ber Salbftraucher entichieben borberricht. Aber auch in ber beutichen Glora find fle burch gabireiche Gattungen und Arten bertreten. Bu biefer Familie gehoren viele aromatifche Ruchengewurg - und Debicinalpflangen, 2. B. die Calbeiarten (Salvis), ber Thumian (Thymus vulgaris L.), der Relblimmel (Thymus Serpyllum L.), das Bieffertraut (Satureja hortensis L.), das Bafilicum (Ocymum Basilicum L.), die Lavendel (Lavandula vera Dec.), der Gundermann (Glechoma hederaceum L.). ber P)fop (Hyssopus officinalis L.), die Pfeffer- und Krauseminge (Mentha piperita L.), die Citronenmeliffe (Melissa officinalis L.), ber Majoran (Origanum Majorana L.), ber Rosmarin (Rosmarinus officinalis L.) u. a., ferner viele Unfrauter und Biefenpflangen (g. B. bie Taubneffeln), auch beridiebene Gartengierpflangen (g. B. Arten von Salvia, Dracocephalum u. a.). Alle mit vier Ctaubgefagen verfebene 2. bilben bie 1. Dronung ber 14. Rlaffe bee Linne'ichen Gufteme.

Labienne (Litus Atius), ein Romer, welcher als Bollstribun 63 v. Chr., bon Cafar berantaft, ben Cajne Rabirins, welchen Cicero bertheibigte, als Mörber bes Saturninns auflagte.

3m Gallifden Rriege erwarb fich berfelbe ale Cafar's Legat (Unterfelbherr) hoben friegerifchen Rubin und große Reichthumer, verließ jedoch, ale ber Burgerfrieg ausbrach (49 v. Chr.), feinen alten Relbberrn und foloft fich bem Bompejus an, ben er nach Griechenland begleitete, wo er ebenfo an ben gludlichen Gefechten bei Durrhachium ale an ber Schlacht bei Bharfalus theilnahm. Bon ber Dieberlage in ber lettern brachte er fliebend bie Dachricht nach Durrhachium. bon mo er fich mit Afranius ju Cato nach Rorfpra begab. Spater traf er mit ben flüchtigen Pompejanern in Afrita gufammen und focht im Afritanifchen Briege namentlich bei Ruspina, 4. 3an. 46 v. Chr., boch ohne Erfolg, gegen Cafar. Dit Gertus Bompejus und andern enttam er nach Cafar's Giege bei Thapfus, 6. April 46, nach Spanien ju Cuejus Bompejus und fand in ber Schlacht bei Dunba, 17. Darg 45, welche bie Refte ber Bompejanifden Bartei vernichtete, feinen Tob. - Gein Gohn, Quintus 2., murbe von Brutus und Caffine an ben Barthertonig Orobes I. gefendet, beffen Gulfe ju erbitten. Mit Bacorus, bem Cohne bes Ronige, ber fich erft nach ber Schlacht bei Bhilippi zum Rrieg gegen bie Romer entichloft, brang er in Sprien und Borbergfien ein, murbe aber 39 von bem Legaten bee Antonius, Bublius Bentidius, im Taurus ebenfo wie nachher Pacorus felbft gefchlagen und von Demetrius, einem Freigelaffenen bes Cafar, ber fur Antonius Eppern verwaltete, in feinem Bufluchtsorte in Cilicien entbedt und getobtet. - Des leptgenannten Gobn (ober Bruber), Titus 2., machte fich unter Anguftus einen Ramen als Rebner und Befchichtichreiber im entichieben oppositionellen (antimonarchifchen) Ginne und erhielt wegen ber Beftigfeit feines Auftretene ben Spignamen Rabienus (vom lat, rabies, Buth). Geine hiftor. Edriften murben ebenfo mie bie bee Caffius Geverus und des Cremutius Cordus nach einem Beschluffe des rom. Genate öffentlich verbrannt, am Anfange ber Regierung bee Caligula jeboch ihre öffentliche Berbreitung wieber geflattet. Es blieb uns bavon nichts erhalten. Der Name bes &. ift neuerbings in weitern Rreifen viel genannt worden infolge des von A. Rogeard unter dem Titel «Les propos de L.» (1865) verfanten Bampblete gegen ben Raifer Dapoleon III.

Abilitarbitet (Jean Mitten), Maturforføre um Reichner, geb., m Etasyon 22. Det. 1735, fluiret yn Winstellier Wickien, morte fly dater fiptet ber Bontail dielin yn. Et modet parrip heferer Reichia Oliver. De Tomell, en yn. Et modet parrip mêrerer Reichia Durch England, Franticki um bli Ethen, bereite bann auf fosfen ber fran, Regierung in ben 3. 1736 mit 1872 Evpira um ble tei Khonen auf Begleitet enklig die Benanfer bie von Värtrecefteurg commanbitet Expitition. E. famuntlet, juunal in benn bannals wonnig bedannter Nucyladian,, ein fehr bedetermbet Perchenum, gaf find jehog von dem Englander auf Javas augsfalten um feiner Cammlungen branst, bie ei niehe fipter auf Terementen von Eir Scheg Manik zufrückteit. Nachen er noch Grenner er 1600 Wintglich bed 3mflutus. Er fart in Fartis S. Jan. 1834. Man verbent tijn aufget wirden naturmiffær felletlichen Wichmungung mehrer besten. Daupsterket, in wet elsones plantarum Nysies arriverme (Plat. 1791—1812); Avvers Hollandias plantarum specimens (2 Beb., Tar. 1804—5); skelation dat vorges à la recherche de Laspyrouse, sch. (2 Beb., 281, 1800).

Labfraut, f. Galium.

150

Rablace (Luigi), einer ber berühmteften Ganger ber Rengeit, geb. 17. Dec. 1794 gn Reapel, ftammte bon einem frang, Bater und einer ital. Mutter. Dit einer ausgezeichneten Stimme begabt, erhielt er feine mufitalifde Bilbung im Confervatorium ju Deapel und trat juerft 1812 auf bem Theater Gan-Cartino in der . Bolla Molinara . und andern tomifchen Opern auf. 1814 verheirathete er fich mit ber Gangerin Therefe Binatti, mar nacheinander in Meffing, Balermo und Dailand angestellt und tam bann nach Wien. Geine glangeubste Epoche begann mit bem 3. 1830, mo er bei ber Italienifchen Oper in Baris bebutirte und bort wie in London ein Liebling bee Publitums murbe. 1834 ging er wieder nach Reapel, fehrte aber 1835 nach Baris gurud und fang fortan abwechfelnd in der frang, und engl. Sauptftabt, indem er nur von Beit zu Beit mufitalifche Musfluge unternahm. Geine Sauptrollen waren Figaro im "Barbier von Cevilla", Leporello, Beinrich VIII. in allnna Bolenas, Giorgio in ben "Burita" nern», Dulcamara, Don Basquale u. a., in welden allen er ebenfo febr burch feinen Gefang ale burch fein vortreffliches Spiel entgudte. Ebenfo toloffal wie feine Stimme, welche bas ftartfte Fortiffimo bes Orcheftere beberrichte, war auch feine Beftalt, Die nur gegen Enbe feines Lebens jur unformlichen Corpuleng ausartete. 1853 erhielt er einen Ruf an Die Italienifche Oper in Betereburg, mo er jeben Binter bis 1857 gubrachte und amar viel Gelb einnahm. aber auch feine Gefundheit volleube gerruttete. Dit Gnabenbezeigungen bes Sofe überichuttet. nahm er endlich feine Entlaffung und fuchte Beilung in ben Babern von Riffingen, Die ibn fo weit herftellten, bag er ichon im Begriffe ftanb, ein Engagement an ber Italienifchen Oper in

Laborde

151

Baris einzugeben. Gin ploplicher Rudfall nothigte ibn jeboch, fich nach einem fublichern Rlima ju begeben. In Reapel angefommen, ereilte ihn bort ber Tob 23. Jan. 1858.

Laboratorium nennt man ben jur Musführung dem. Dperationen bestimmten Ort, in beffen Befige fich jeder felbftthatige Chemiter befinden muß. Die Anforderungen an ein folches L. find fehr verschieden, je nachdem baffelbe größern tednischen ober pharmacentischen Operatio-nen ober auch bem wiffenichaftlichen Studium ber Chemie bestimmt ift. Die technischen Laboratorien bienen meift nur bestimmten Zweden, wie die Farbenlaboratorien der Farbereien, Drudereien und Tapetenfabriten, Die Laboratorien dem. Fabriten u. f. w. Die Ginrichtung ber Apotheten-Laboratorien ift meift in den Apotheterordnungen vorgeschrieben. Die Auforderungen an analytifch-chem. Laboratorien haben fich mit ber gangen Chemie geanbert. Das chemifche &. ift nicht mehr die buftere, unbeimliche Bertftatt bes alten Chemitere, angefullt mit abenteuerlichen Apparaten und Inftrumenten, welche aus ber Rumpelfammer alchemiftifcher Borgeit mit herlibergeschleppt worden find. Die Apparate haben mit ihrer Benauigfeit nicht felten an Ginfachbeit und Elegang zugenommen; ber Drt, au bem fie benutt werben, ift freundlich und bem Lichte juganglich. Die Roblenofen find häufig burch die Beingeift - ober Gastampe verbrangt. Es ift felbft einem Dilettanten in ber Chemie jest möglich, feine Arbeitoftube au einem 2. umauwandeln, wenn ein Ramin gestattet, die ichablichen Dampfe fortzuführen. Die Laboratorien find auch nicht allein für ben Lehrer ber Chemie bestimmt; fie follen zugleich ben Studirenden und fogar ben Bemerbtreibenden geöffnet fein, um fich für verschiedene Zwede barin ausbilben gu tounen. Mu ben Universitäten bat erft in neuerer Beit ber Staat Die Corge für Die Laboratorien ber Brofefforen in ausgedehnter Beife übernommen. Deutschland befitt ben Ruhm, in ber neuern Beit Dufterlaboratorien aufgestellt zu haben, worin Liebig zu Giegen vorauging. Laboratorien für Zwede ber Landwirthichaft befinden fich auf ben jest febr gablreichen laudwirthichaftlichen Berfucheftationen. Da Gelegenheit zu eigenem Arbeiten in einem guten &. unter tudtiger Leitung bas mefentlichfte Bilbungemittel tuchtiger Chemiter ift, fo find bie ermabnten Fortichritte von bem gröften Giufluffe auf die Berbreitung tuchtiger chem, Renutniffe. - Bei ber Artil-Lexie berfteht man unter 2. ben Ort, welcher vorzugeweise zur Ansertigung der Bulbermunition, pou Rilndungen, Ernft - und Luftfeuermerten eingerichtet ift. Saupterforderniffe eines folden L. find eine trodene, freie, gegen Feneregefahr geficherte Lage, binlanglich große und viele, jum Theil beigbare Raume, ein ober mehrere Brunnen und Bewachung bes gangen burch Boften. Je nach ber verschiebenen Art ber Arbeiten muffen auch die Raume befondere Ginrichtung haben. Richt alle find gebielt, weil bas portommenbe Chlagen und Rammen einen Lehmfußboden nothig macht. Rilr Die Renerarbeiten muffen gang besondere Locale eingerichtet fein. Biele Arbeiten werben auch im Freien ober unter Belten vorgenommen. Endlich braucht man verschliegbare Rimmer gur Aufbemahrung ber Gerathichaften und Materialien. Die aber wird fertige Diunis tion, felbit nicht auf furze Reit, bafelbit aufbewahrt, und felbit von bem zur augenblidlichen Berarbeitung bestimmten Bulver barf nie ju viel auf einmal eingebracht werben. Die größte Borficht, Ordnung und Reinlichfeit fann allein die Ungludefalle vermindern, der Erfahrung nach aber boch nicht gang berhinbern.

Raborbe (Bean Joseph be), ein durch Unternehmungsgeift und humane Gefinnung ausgezeichueter Mann, geb. 1724 ju Jacca in Aragonien, erwarb ju Bayonne im Sanbel mit Weftindien und Spanien ein febr großes Bermogen und murbe bann unter bem Dinifter Choifeul in Franfreich Sofbanfier. Dan erhob feine Befigung Laborbe zum Marquifat, boch machte er nie Bebrauch von dem Titel. Rach bem Sturge Choifeul's jog fich 2. von den großen Befchaften gurud und behielt nur feche Chiffe bei, um mit feinen Blantagen auf Can-Domingo gu berfehren. Beim Ausbruche bes amerit. Freiheitefriege lieferte er ber frang. Regierung 12 Dill. Livres in Gold, wodurch bas Auslaufen ber Expedition unter Rochambeau möglich murbe. Spater führte 2. eine Menge großer und prachtvoller Bauten aus. Er gab jahrlich ungemein große Gummen jur Unterftutung ber Armen ber und 1788 bie Fonde jur Errichtung von vier großen Bospitalern in Baris. Babrend ber Schredenszeit lebte er ftill auf feinem Schloffe Mereville, murbe aber feines Reichthums megen por bas Revolutionsgericht gebracht, bas ibn auf bie Anschuldigung, mit Bucherern in Berbindung gestanden zu haben, 18. April 1794 jum Tobe verurtheilte und fofort binrichten ließ. Bon feinen vier Cohnen hatten zwei, die in ber frang. Marine bienten und bie Expedition Laperoufe's begleiteten, mabrend ber gabrt burch ebelmuthige Aufopferung den Tod gefunden. Der britte und altefte feiner Cohne, Fraucois Louis Jofeph, Graf be &., murbe, nachdem er ben Geebienft aufgegeben, fonigl. Chatmeifter. Er war Mitglied ber Rationalverfammlung, nach beren Schluffe er nach England auswanderte,

wo er in London 1801 ftarb. - Der jungfte ber Bruber, Mlegander Louis Jofeph, Graf be 2., geb. ju Paris 15. Cept. 1774, machte in ofterr. Dienften bie erften Felbatige gegen bie frang. Republit mit. Rach bem Frieben bon Campo-Formio tehrte er in fein Baterland gurud, wo er balb mit ber Bonaparte'ichen Familie bertraut wurde. Er begleitete 1808 Rapoleon nach Spanien und 1809 in bem Gelbzuge nach Defterreich, erhielt fitr Die Daner ber Decupation Biens bie Bermaltung ber faifert. Domanen und wurde fobann Requetenmeifter beim Ctaatsrathe in Baris. Much er mar bei ber Gefandtichaft, welche fur Rapoleon um bie Sand ber Eriberzogin Marie Luife anbielt. Bon 1823 an Mitalied ber Deputirtenfammer und 1830 Mituntergeichner ber Broteftation gegen bie Orbonnangen Rarl's X., murbe er nach ber Julirevolution bon 1830 Geineprafect, fpater Brigabegeneral ber parifer Rationalgarbe und Abiutant bee Ronige Ludwig Bhilipp. Bereite 1813 mar er zum Mitaliebe ber Afabemie ber Infchriften ernannt worben, und 1832 mablte man ibn in die Atabemie ber Biffenfchaften. Er ftarb 24. Oct. 1842 ju Barie. C.'s Banptidriften find : a Voyage pittoresque et historique en Espagnes (4 Bbe., Bar. 1807-18; neue Aufl. 1823); eltinéraire descriptif de l'Espagnes (5 Bbe., Bar. 1809-27; 3. Aufl., mit Infagen bon Bumboldt und Born be Gaint-Bintent, 6 Bbc., Bar. 1827-28); «Description des nouveaux jardins de la France et de ses anciens châteaux» (2 Bbc., Far. 1808); «Les monuments de la France» (2 Bbc., Bar. 1832 — 36, mit 259 Rupfertafeln): «Versailles ancien et moderne» (Bar. 1839 — 40). - Leon Emanuel Simon Jofeph, Graf be L., bee porigen Cobn, geb, ju Baris 15. Juni 1807, ftubirte in Gottingen und machte 1825 mit feinem Bater eine Reife nach bem Drient, über bie er in ben Brachtwerfen « Voyage de l'Arabie Petrée» (Bar. 1830-33) und «Voyage en Orient» (36 Befte, Bar. 1837-64) berichtete. Er tam 1828 ale Gecretar jur frang. Gefandtichaft nach Rom, nahm aber 1829 feine Entlaffung. In ber Julirevolution wurde er Abjutant bes Generale Lafapette, bann Gefandtichaftefecretar in London, 1832 im Saag und 1834 in Raffel. Un feines Batere Stelle mabite man ibn 1841 in Ctampes jum Deputirten und 1842 in die Afabemie ber Wiffenichaften. 1848-54 befleibete er ben Boften eines Confervatore ber mobernen Sculpturen im Louvre. Geit 1856 ift er Generalbirector ber Archive bee Raiferreiche. Bon feinen Schriften find noch ju ermahnen : « Essai pour servir à l'histoire de la gravure sur bois« (Bar. 1833); «Histoire de la déconverte de l'imprimerie« (Bgr. 1836); «Histoire de la gravure en manière noire» (Bgr. 1839); «Commentaire géographique sur l'Exode et les Nombres» (2 Bbt., Par. 1842); «Les ducs de Bourgogne» (Bb. 1 u. 2, Bar. 1849 - 51); «Notice des émaux, bijoux et objets divers exposés dans les galeries du Louvre» (2 Bbt., Bar. 1853 u. öfter); «De l'union des arts et de l'industrie» (2 Bbt., Bar. 1856) u. f. w.

Laboulage (Coonard Rene Lefebore-), einer ber nambafteften frang, Rechtelehrer, geb. 18. 3an. 1811 ju Baris, mibmete fich bafelbft jurift. Studien und befundete bereits burch bie bon ber Afademie ber Inschriften gefrönte «Histoire du droit de propriété foncière en Europe» (Bar. 1839) eine besondere Befähigung für rechtsbifter. Forschungen. Auf Diesem Gebiete manbte er feine Aufmertfamteit namentlich auch ben beutschen Leiftungen gu und trat mit angesehenen bentichen Rechtshiftorifern in nabere Beziehung. In einer eigenen Schrift über bas Leben und bie Berte Cavigny's (Bar. 1842) machte er feine Landelente mit ber Dethobe ber bentichen rechtebiftor. Schule befannt. Dofchon feit 1842 Abvocat am fonigl. Berichtshofe ju Baris, feste E. feine miffenfchaftlichen Arbeiten fort und beröffentlichte in ben nachften Jahren unter anberm bie «Recherches sur les conditions civiles et politiques des femmes depuis les Romains jusqu'à nos jours « (Bar. 1843) und «Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats» (Bar. 1845), für welche beiben Schriften er ebenfalle bon bem Inftitute Breife erhielt. 1845 murbe er jum Mitglied ber Atabemie ber Infchriften ermablt und 1849 jum Brofeffor ber bergleichenben Befengebung am College be France ernannt. 2. ift ale ber eigentliche Begrunder ber rechtsgeichichtlichen Stubien in Franfreich gu betrachten, wo biefelben bie babin baniebergelegen. Unter feinen übrigen Schriften find noch besonders herverzuheben: «Histoire politique des États-Unis de l'Amérique» (3 Bbe., Bar. 1854-55), «Les Tables de bronze de Malaga et de Salpensa» (Bar. 1856), «Études sur la propriété littéraire en France et Angleterres (Bar. 1858), die neue Bearbeitung von Rieury's «Introduction au droit français» (mit Darrefte, 2 Bbe., Bar. 1858). Auch gab er «Le contumier de Charles VI « (Bar. 1846) unb «Les institutes coutumières de Loisel» (mit Dupin, 2 Bbe., Bar, 1848) berane. Aufer mehrern belletriftifchen Arbeiten und polit. Belegenheitefdriften fdrieb er auch viel für Beitfdriften, namentlich für bie . Revue germanique». Eine Angahl biefer Artisel über hifter, und religiöse Gegenstände ftellte er selbst in «Etudes contemporaines sur l'Allemagne et les pays slaves» (Bar. 1855) und «Liberté

religieuse» (Bar. 1856) aufammen.

Labourdonnape (Bertrand François Dabe be), berühmter frang. Geemann, ftammte aus einer alten Familie ber Bretagne und murbe 11. Febr. 1699 gn Ct. - Dalo geboren. Bon Jugend auf für ben Geebienft bestimmt, mar er 1723 icon Rapitan in ber Marine ber frang. Dftindifchen Compagnie. 3m folgenden Jahre nahm er wichtigen Antheil an bem Giege bon Dahé und erhielt barum biefen Ramen beigelegt. Durch ben Bicefonig von Goa bewogen, trat er hierauf in portug. Dienfte, Coon 1733 indeft fehrte er nach Franfreich gurlid und murbe 1735 Gouverneur ber Infeln Iste be France und Bourbon. Bei bem bevorftebenben Bruche Fraufreiche mit England erhielt er 1740 ben Befehl tiber eine Escabre in ben oftind. Bemaffern. Er entfette 1741 Dahe, erhielt aber Befehl, feine Schiffe nach Europa gurudgufchiden, ale er die Feinbfeligkeiten gegen die engl. Dftinbifche Compagnie eröffnen wollte. Rach ber 1744 erfolgten Rriegeerflarung mar er ju fcmach, um Bebeutenbes ju unternehmen. Erft im Buli 1746 griff er mit feche Schiffen an ber Riffe von Roromanbel ben brit. Commobore Benton an und behauptete nur mit großem Berlufte bas Schlachtfelb. 3m Auftrage bes Gouvernements ju Bondichern zwang er 21. Cept. Dabras jur Capitulation und lief bie Befiegten, ba er auf bem Beftlande feine Eroberungen machen follte, eine Contribution bon 9 Dill. Libres jahlen. Der Beneralgouverneur Duplair verweigerte aber bie Ratification biefes Bertrans und befchulbigte &., bas Intereffe ber Compagnie berrathen ju haben. Um fich bon biefer Berleumbung ju reinigen, fchiffte er fich 1747 nach Frantreich ein, murbe aber unterwegs als brit. Rriegs. gefangener angehalten. Auf Ehrenwort entlaffen, tam er im Dary 1748 in Paris an, wo man ihn fogleich in die Baftille fette und mit emporender Barte behandelte. Erft nach brei Jahren wurde er für fculblos ertlart und in Freiheit gefett. Er ftarb 9. Gept. 1753. - Gein ais Schachfpieler berühmter Entel Bertrand François Dahe be 2., geb. 1795, geft. im Febr. 1840 in giemlich burftigen Umftanben gu London, gab bie Lebenegeschichte bee Grofpatere beraus und einen «Traite du jeu des echecs»; auch gründete er bie bem Schachfpiel gewibmete Beitichrift «Le Palamede». - Anne François Augustin, Graf be L., flammte aus berfelben Kamilie und murbe 27. Cept. 1747 ju Buerande geboren. Er trat febr zeitig in bie frang. Armee und befehligte, als die Revolution ausbrach, ein Regiment. Infolge feines Bertehrs mit ben Jatobinern wurde er im belg. Feldzuge von 1792 General. Da er jedoch mehr als Demagog benn als Rrieger auftrat, wurde er von Dumouries feines Commandos enthoben. Er erhielt bierauf eine Sendung gur Armee on ben Bprenden. Gine alte Bunde nothigte ibn jeboch balb, fich nach Dar gurudgugiehen, wo er im Rob. 1793 ftarb. - François Regie, Graf be 2., frang. Minifter mahrend ber Reftauration, ein Bermanbter bes borigen, murbe 19. Mary 1767 ju Angere geboren. Er wanderte 1792 aus, trat in die Armee Conde's, wo er fich tapfer benahm, und vereinigte fich nach Auflöfung biefes Corps erft mit ben Chouans, bann mit ben Benbeern. Unter bem Confulat fonnte fich &, mit ber neuen Ordnung aus und murbe Daire bon Ungere. Rach ber zweiten Reftauration trat er ale Abgeordneter bon Ungere in die Rammer und zeigte fich bier, nicht burch Beredfamteit, fondern burch talte Beharrlichfeit ale einen ber ausfdweifenbften Ultraropaliften. Geine burch alle Geffionen fortgefetten Mugriffe brachten felbft bie Bemäßigten feiner Partei in Bergweiffung. Bei ber Auflofung ber Rammer 1827 wieder gewählt, trug er febr viel jum Sturg bes Minifteriums Billele bei. Als 1829 ber Fürft Bolignac an Die Spipe ber Bermaltung trat, erhielt &. bas Bortefenille bes Innern. Da er indeg weber die Dajoritat ber Rammer noch die entichiebene Buftimmung feiner Collegen bejaft, jog er fich ichon nach brei Monaten gurlid. Geitbem lebte er auf feinem Schloffe an Defangeau bei Beaupreau und ftarb bafelbft 28. Mug. 1839.

Ladurdor heift im weitern Sinne die größe min nördlichte Saltsinst Mincilan, medig, guissifem 50 die 30 mied. U. 3.7. 37 00 die 51 miel. 12, gegen, im 20. dere Zublinstliche, im 20. deut dem Atlantistigen Orean, im 20. deut, die Haubinst- und Immerschie, im Schrift, dem Sell-verwagslich gegraft, einem Kladireraum und 2015 D. 2.90. mit einem Fühlerfläge von eines Tool 20. auflaßt. Im engern Sinne bezichent 2. nur den nordfill. Törli biefer Habilistig, der fich an der Killer vom der Belle-Volkerfung und der mit gehartel die Cape Habilistig, der ficht, die 3. den 52-60 nörd. Der, mod landeinwistel sig in Deriedsgefalt bie eine 51 mell. Le, erfretet. Diefer Apid unsgleit meterr Laufende den Daudestunklein mit eine uns 1500 Ce, und fielt unter der beit. Imribition von Versimbland, während des überige Land im S. ju Dekenada, der nörblig ein der fielte unter dem Neumen Offman ju den pudyonstodie Leven.



torium (f. Subfonebai . Panber) gerechnet wird. Rur bas öftliche ober eigentliche &. ift einigermaßen befannt. Das Beftabe, von ungabligen Fjorben und Gunden burchichnitten und mit einem Labyrinth gabireicher Feldeilande und Rlippen befest, erfcheint überall fteil, rauh und finfter, 4-600 F., auf ber Rorbfeite 1000-1500 F. boch. In geringer Entfernung von ber Rufte fleigen milbe, fcneebebectte Gebirgelamme auf, beren Dobe unter 59 1/2° nordl. Br. hinter bem Mulegavit Sund auf 5600 &. gefdjatt worden, vielleicht aber über 9000 &. betragt. Au ber Rufte berrichen Gueis und Grauit. Darüber lagert bier und ba 200 ft, machtiger Alter Rothfanbftein; nach bem Inuern aber verschwinden Die fecunbaren Schichten. An manchen Stellen zeigt fich Dioritporphyr. Der befannte Labradorit ober Labradorftein (f. b.) tommt am fconften an ber Rifte von Rain bor. Erratifche Blode icheinen über bas gange Land gerftreut zu fein. Das Rlima ift außerft raub wie nirgends auf ber nordt. Salbfugel unter gleicher geogr. Breite. Der Commer beginnt mit bem Juli, und im Cept. ift icon wieber Winter. Rain unter 57° nordl. Br. bat einen Binter wie bas um 16° nordlicher gelegene Nowaig - Gemlig, und einen Sommer nicht marmer als an ber 81/2° nordlichern Norblifte Islands. 2. gebort ju ben unbefannteften Begenden Rorbameritas; man bat babon bieber wenig mehr ale bie Ruften unterfucht. Die bas Innere burchziehenden oben Gebirge fteben mit ben canadifden in Berbindung. Quellen und Fluffe gibt es verhaltnigmaßig nur wenig, befto mehr Gumpfe und Geen. Auf ben ihm bom Entbeder beigelegten Ramen Tierra bel Labrador, b. i. aderbaufähiges Land, tann es nur in feinem fiibl. Theile Aufpruch machen. Diefe Gubfufte allein tragt lange bee Lorengogolfe und nach ber canadifchen Grenze bin fleine Bappeln, niedrige Riefern, Birten und Beiben; bichte Balber icheinen nicht baufig ju fein. Den grofern Theil bes Jahres ift bas Laub mit Schner bebedt. Gleticher gieben fich bie Berge bingb, und große moodbebedte Torfigger beuten auf ahnliche Erfcheinungen, wie fie die fibir. Tunbren ober die Moore bochgelegener Gebirgsflachen aufweifen. Dur wenige niebrige Rrauter und Gramineen, gablreiche Moofe und Flechten bilden an ben Ruften bes nordl. Theils bie Begetation bes Landes und geben ihm einen gang polarifden Charafter. Gublicher find verfchiebene beerentragenbe Straucher und bas Renthiermood bie wichtigften Erzeugniffe bes Bflangenreiche. Rorn reift nicht, wol aber gebeiben Ruben, Robl und Rartoffeln, beren Mordarenge bei Bebron 58° 15' nordl. Br. ift (in Guropa unter 70° nordl. Br.). Bon ben übrigen Brobucten bee Landes find zu ermahnen, aufer bem Labraborftein, Darienglas, Asbeft, Gifen, Rupfer, Comefelfies und Berafroftall. Das Bilb befteht in Renthieren, fcmargen und weißen Baren, Bolfen, Füchfen, Bergfaten, Safen, Marbern, Ottern, auch Bermelinen, 3geln und Bibern; Sausthiere find nur Sunde und Renthiere. Der Reichthum bes Lanbes ober vielmehr feines Ruftenmerres befteht in Gifden, ju beren Fang etwa 300 engl. Choner, hauptfächlich aus Britifb Amerita, und 400 ameritanische berantommen. Sauptfachlich werben Rabeljau, Beringe und Matrelen gefangen. Der bebeutenbfte Cammelplat ber Rabeljaufifche ift ber Domino Dafen unter 531/2° nord. Br., amifchen 36le-of-Bonde und Cpotteb-36land, auf benen Rijderhütten und Trodenhaufer fur Die Ctod. fifche gerftreut liegen. Die Balfte bes febr ergiebigen Fange gelangt auf amerit. Datte, bas übrige hauptfachlich nach Bortugal und bem Mittelmeere. Much die Lachefischerei und ber Geehundefang ift nicht unbedeutend. Beigwert und Gebern tommen ebenfalle gur Musfuhr. Der Berth bes gangen Erports beträgt 21/a Dill. Dollars. Die wenigen Einwohner befteben aus einigen fcmachen Stammen von Bergindianern und aus Gefimos, Die nur auf ber Rufte gu wohnen fcheinen. 2., wie jest allgemein angenommen wird, bas Belluland (b. h. Steinland), welches Leif, ber Cobn bes 3elanbere Erich bes Rothen, um bas 3. 1000 pon Gronland aus entbedte, murbe, nachbem bie Runde ber Gtandinavier langft verfchollen, von neuem mit Renfundland jugleich 24. Juni 1497 burch die Benetianer Johann und Gebaftian Cabot von Briftol aus entbedt, fobann von letterm 1498 wieber aufgefunden, enblich 1501 vom Bortugiefen Gaspar Cortereal befucht und benannt. Erft 1618 erforichte Sudion einen Theil ber Ruften. 1771 grundeten Berrnhuter die erfte Diffioneftation Dain (56° 25' nordl. Br.), bann 1778 bie Miffion Dtat auf einer Infel (57° 40' norbl. Br.), 1782 Boffenthal (55° 30' norbl. Br.) und 1828 Sebron (58° 15' nordl. Br.) und erwarben fich große Berbienfte um die Cipififation ber Gingeborenen und beren Befehrung jum Chriftenthum. In Diefen vier Stationen ber Briibergemeinde mobnten 1861 ale Ditalieber berfelben 1163 Celimos, alfo ber bei weitem größte Theil der Berölferung, Bal, Sind, «Explorations in the Interior of L. » (2 Bbr., Pend, 1863).

Achräderstein der Labrador ift ein Minreal, bas eine besonder Art des Feldspats aus macht. Er ist meist blätterig, fresslichte felten in schiefen ein beiden Salne, ist von Grundfarbe lichter oder duntter grau, aber in bestimmten Richtungen in Blan, Grün, seitener in Gelb um Keil, am felienste in Ferigrau schillene, schmech vorssischen, am Bende mehen, feinfernig um sich sichsfiells des Glungsp spischen felles med Fernuntreglam, "Ledwers sinder er sig als Gemengsteil mancher Sezenit um Daferitz flaut ber fiedhysels auf Eby, in Schaeft and, Schleffun Arrengen, Jiliand, Hoffinden, auf in Gewen am Kfinn, vorziglisch abert in Gefähren an der Klifte vom Labrador (vahre der Name) umd auf der Set. "Famisfiell. Er weis zu Willey man Verklichten, Doffin, Selnähögen, Muggedürm in, in, vorrenscher. Ledverdorberophyr bestehe aus einer aphanit (grünstein-) artigen Dauptmosse und eingementen Faberbartholien.

Labrnyere (Bean be), ber feinfte Charafterzeichner und einer ber vorzuglichften frang. Brofaiften, geb. bei Dourban in ber Rormanbie 1639 (nach anbern 1644), war Schatmeifter gu Caen, ale er burch Boffuet's Empfehlung an ben Dof tam, wo er Untergouverneur bee Bergoge bon Bourgogne murbe, beffen Ergiehung Fenelon leitete. Er lebte nun fein ganges Leben am Bofe, ber ihm eine Beufion aussette, murbe im Juni 1693 Ditglied ber Atademie und ftarb ju Berfailles 11. Dai 1696. 2. war ein mabrer Lebensphilofoph, ber teinen andern Bunich hatte, als ruhig mit seinen Buchern und Freunden leben zu tonnen. Er suchte die Berguigungen nicht, floh sie aber auch nicht, und wenn seine Talente und sein Berbältniß zum Dofe ibn in Berbindung mit ben feinften Gefellichaften und ben porguglichften Ropfen feiner Beit brachten, fo war er boch ftete ju flug und überhaupt ju febr Beobachter, ale bag er nach irgenbeiner Auszeichnung geftrebt batte. Geine Burlidhaltung ging felbft fo weit, bag er bermieb, Beift und Big in feine Befprache ju legen, obgleich ibm bavon ein volles Dag ju Bebote ftanb. Goldes beweift namentlich fein vortreffliches Wert . Les caracteres de Theophraste, traduits du grec, avec les caractères ou les moeurs de ce siècles (Bar. 1687), bas später von Cofte mit einem Schlüffel jum Berftanbniß ber Anfpielungen, welche man barin gefucht bat (3 Bbe., Amfterb. 1720 u. öfter), Comeighaufer (3 Bbe., Bar. 1803; neue Mufl. 1816), Suard (2 Bbe., Bar. 1813), Depping (Bar. 1818), am beften aber bon Baldenaer (2 Bbe., Bar. 1845) und Destailleur (2 Bbe., Par. 1855) herausgegeben murbe. Wahrend Theophraft Die allgemeinen Rormen menichlicher Denfart und Gitte fchilbert, lieferte 2. Reichnungen bes Individuellen, welche pon bem bellften Berftande burchbacht und mit einer folden Beitimutheit ausgeführt find, daß man bie Wahrheit ber Darftellung in jedem Worte empfindet. Dagu tommt eine portreffliche Sprache, beren hobe Elegans ben Schilberungen bas Giegel ber rhetorifchen Bolltommenheit aufbrudt.

Raburinth hießen im Alterthum gemiffe Gebaube ober unterirbifche Feldaushöhlungen, welche viele unter fich anjammenbangende Rammern enthielten und nur einen ober wenige Musgange batten, baber fich ber Gintretenbe leicht barin verirren tonnte. Das Wort ift obne Bweifel griech. Urfprunge und bermandt mit daupa, enges Bafichen, fpater Rlofter (wegen ber bielen engen Rellen), und daugelov, Bergmert. Es bezeichnete urfprunglich bie berichtungenen Bange ausgebehnter Bergwerfe, Steinbruche, Ratatomben. Plinius gahlt vier 2. auf: bas agyptifche, fretifche, lemnische und italifche. Die beiben erften find die berühmteften. Die frühefte Erwatnung des Ramens findet fich bei Berobot, wo berfelbe bas agnptifche & beichreibt. Aber obgleich biefer bes fretijden 2. nicht gebenft und Blinius ausbrudlich fagt, bag Dabalus in Rreta das agnptifche nachgeahmt habe, fo fcheint ber Rame boch zuerft von bem Felfenlabyrinthe bei Rnoffos auf Rreta gebraucht und erft nachher auf bas agnptifche übertragen worben zu fein. Die weitläufigen Felsaushöhlungen bei Anoffos, bie noch jest bon Reifenden (wie Frotefd, Baiblen, Sabary) befucht und beichrieben worden, machen bie wunderbaren Befchreibungen ber Alten bon ben Irrgangen gang begreiflich. Gie find in halber bobe eines Berges von Denichenbanben eingebauen, laufen in grofen Binbungen und Berichlingungen ftunbenweit auf einem magigen Blachenraume umber, erweitern fich baufig ju Rammern ober Calen, beren Deden burch ftebengelaffene robe Bfeiler geftust werben, und find noch jest ohne einen gaben, wie er 156 Lacaille

nach ber griech, Sage bem Thefens (f. b.), ale er ben bas 2. bewohnenben Minotaurus (f. b.) tobtete, bon Ariadne (f. b.), ber Tochter bee Dinos, mitgegeben warb, nicht ohne Gefahr gu burdmanbern. Der urfprungliche 3med biefer Anlage ift nngewiß. Das Bahricheinlichfte bleibt, bag es, wie bie rom. Ratatomben, einft Steinbriidje waren, in benen man bie Gange ben Sallen borgog wegen bee nicht febr feften und baber leicht nachftitrgenben Befteine. Spater mogen religiofe ober andere 3mede jum weitern Ausban Beranlaffung gegeben baben. Bang berichieben hiervon in Anlage und 3med war bas agyptifche 2., bon bem borgliglich Berobot, Diobor, Strabo, Dela, Blinius Befchreibungen gegeben haben. Bon allen murbe es in ben arfinoitifchen Romos, bas beutige Fanum (f. b.), in bie Rabe bes Morisfere gefett. Dies brachte die neuern Gelehrten in große Zweisel über den Ort, wo die Ruinen zu snehen seien, meil man ben Morisfee in bem Birfet-el-Rorn, bem jest einzigen Gee bee Ranum, wieberfinden ju muffen glaubte und fich bort feine irgend entsprechenbe Ruinenftatte borfanb. Geitbem jeboch 1842 burch Linant gezeigt worben, bag ber Gee Moris im vorbern, weftlichften Theile bee Fanum lag, tonnte fiber bie fcon bon andern bermuthete Lage bes 2. am Gingange bee Fanum bei bem Dorfe Sowara fein Zweifel mehr fein. Dier liegt bie bon ben Miten ermahnte Byramide und por biefer bas quabratifche, an jeber Geite ungefahr 1000 &. haltenbe Ruinenfelb bes L., welches jett von einem in arab. Beit angelegten Ranale fchief burchichnitten mirb. Diefee Quabrat wurde burch brei machtige Gebaubefligel gebilbet, welche um einen innern, 500 F. breiten und 600 ff. langen Raum fo gelegt maren, bag bie vierte offene Geite bes innern Raums burch eine Geite ber Buramibe begrenat marb. In biefem innern Raume lagen bie groffen Gaulenhofe, welche in ben alten Beichreibungen die Mulen gengnut werben. Die an 300 ft. breite umgebenbe Bebaubemaffe enthielt aber bas eigentliche labnrintbifche Bewirr von Rammern und Corriboren. Berobot fpricht von 1500 überirbifden und ebenfo viel unterirbifden Raumen. Dieje Angabe ift, nach ben jest noch borbandenen Ruinen zu fchliegen, nicht zu groß. Die fog. unterirbifden Raume find aber nicht in ben Gels gehauen, fonbern waren nur ein unteres Stod bee Gebaubes. Schon ale ein von Grund aus aufgerichtetes, nicht in bem fele ausgehöhltes Gebaube tragt bas agyptische &. einen ganglich verfchiebenen Charafter von bem fretifchen und erhielt feinen Ramen offenbar nur baber, baf fich ber Frembe in ben ungubligen fleinen, unter fich jufammenhangenden und größtentheils gang bunteln Rammern und fchmalen Bangen ohne Rithrer febr leicht verirren mufte. Dit Unrecht bat man aber auch bier an frumme. gewundene Bange gebacht, die fich überhaupt in feine architeftonifche Aulage gefügt haben mitben. Die Blane, Durchfdmitte und Aufichten ber heutigen Ruinen find nach ben Aufnahmen ber preug. Expedition vom 3. 1843 (Architeft Erbfam) in Lepfine' . Dentmalern aus Megupten und Methiopien» (Abth. 1., Berl. 1849) publicirt worben. In Bezug auf ben 3med und bie Erbauungszeit bes 2. find bie innern Raume von ben umgebenben Gebaubemaffen ju unterfcheiben. Berobot gibt an, bag bas 2. mahrend ber Zwölfherrichaft in ber 26. Danethonifden Dynaftie, alfo im 7. Jahr, v. Chr. gebaut worben fei. Dagegen wird ber Bau ber Byramibe und bes anftogenben &, von ben fibrigen Schriftftellern einem alten Ronige Menbes ober Darros (Diobor), Imandes ober Maindes (Strabo) jugefdrieben, und in ben Manethonifden Liften findet fich in ber 12. Dungftie ein Ronig Lamaris ober Lambares ale Laburintberbauer angeführt. Die Untersuchungen an Ort und Stelle haben erwiefen, bag die Byramide und bie füblich baranftogenben Caulenhallen von bem Ronige Amenembe III. (bem Moris, Mares ber Griechen) um 2100 b. Chr. errichtet murben. Ueber bie ihrer ftaunenewerthen Bracht von toftbaren Steingewanden und Bilbern jest gauglich entfleibeten und mir noch aus fcmargen Biegel. mauern beftehenden Gebaube, welche jene Sallen umgaben, hat fich burch Infchriften nichts feftftellen laffen. Doch fcheint es, es fei bie bestimmte Rachricht bes Berobot von ber fpaten Erbanung bee 2. babin ju verfteben, baft biefer porangeweife 2. genannte Bau erft von ben Dobefarchen bem alten Grabtempel bee Amenemhe bingugefügt und zu einem großen Berfammlungehaufe bestimmt murbe. Indef werben baritber erft fernere Musgrabungen enticheiben tomnen.

spule spillintin über. "Jindey vereen varrater ein ferencer ausgebaumge entgepreche in dien. 
Mattalle (Richtel Soule de), jernbuimer fram, filfersoum, ged. ja Mannings de Meift is 
Mattalle (Richtel Soule de), jernbuimer fram, filfersoum, ged. ja Mannings de Meift is 
proposed in der spilling entschiedelige der gefore der gestellt in 
proposed in der gegen gestellt in der gestellt in der gestellt in 
proposed in der gegen gestellt in 
proposed gestellt in der gegen gegen gestellt in 
proposed gestellt in 
proposed gegen gestellt in 
proposed gegen gegen gestellt in 
proposed gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen 
proposed gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen 
proposed gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen 
proposed gegen 
proposed gegen 
gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen gegen

thematif am College Dagarin ernannt, beenbigte er, bevor er 1746 biefes Amt antrat, die Dittagelinie im Rorben Franfreichs. Rach ber Rudlehr ging er an bie Berechnung feiner Deffungen und gelangte burch bie Bergleichung ber verschiebenen, bon ihm gemeffenen Bogen gu bem Refultat, baf vom Mequator nach ben Bolen zu bie Meribiangrabe machfen. Geine «Lecons élémentaires d'astronomies (Bar. 1746; 4. Aufl. von Lalande, Bar. 1780) und andere Lehrbuder beweifen, mit welchem Gifer er fein Amt verwaltete, und feine . Ephomorides des mouvements célestes depuis 1745 jusqu'en 1775 » (6 Bbe.), bie bon Lalande fortgefest murben, feine gabireichen a Memoires in ben Schriften ber Atabemie fowie feine Berechnungen ber Finftermiffe für 1800 3. in bem Berte «Art de verifier les dates» geben Belege feiner fortgefetten aftron. Beobachtung. Rachdem er 14 3. lang in Baris ben Simmel beobachtet, um bie Firfternverzeichniffe ju berichtigen, ging er 1750, um die niemale über bem Borigonte von Baris ericheinenden Sterne ber fubl. Bemifphare tennen au lernen und qualeich bie Barallare und Entfernung bes Monbes zu bestimmen, nach bem Cap ber guten hoffnung und bestimmte bier in 127 Rachten die Stellung von 9800 bisber unbestimmten Sternen. Dabei maß er auch einen Grab, und auf ber Rudreife nahm er Rarten ber Infeln Isle-be-France und Bourbon auf. Die ber Ausarbeitung mehrerer Schriften befchaftigt, ftarb er ploplic 21. Darg 1762. Die Menge fowie bie Benauigfeit feiner Beobachtungen ift bewunderungewürdig, jumal wenn man bebentt, baß feine gange aftron, Laufbabn fich auf 27 3. befchrantt. Mußer ben bereits angeführten Werfen find noch zu nennen; Die aAstronomiae fundamenta» (Bar. 1757); Coelum australe stelliferums (herausg. von Maralbi, Bar. 1763); «Observations sur 515 étoiles du zodiaque» (herausg. von Bailly, Bar. 1763); «Journal du voyage fait au Cap de bonne esperances (herausg. bon Carlier, Bar. 1763; beutfc, Mitenb. 1778).

Lacalbrenebe (Gauthier be Coftes, Chevalier, Geigneur be), ber Berfaffer vielgelefener frang. Ritterromane, wurde gu Anfang bes 17. Jahrh. auf bem Schloffe Tolgon in Gascogne geboren, ftubirte in Touloufe und fam 1632 nach Baris. Spater trat er in die Armee, murbe 1650 fonial. Rammerberr und ftarb im Oct. 1663. Unter feinen Romanen find ju ermabnen: «Cassandre» (10 Bbe., Bar. 1642; neue Mufl. 1731), «Cléopâtre» (12 Bbe.) unb «Faramonds (7 Bbe., Bar. 1661), ber nach feinem Tobe noch fünf Banbe Fortfetung von Bierre Dortique be Baumoriere erhielt. Gie fchilbern Begebenheiten aus ber Gefchichte ber frilbeften Beit im Beifte und ber Danier bes altern Ritterromans; boch nur bie Ramen find alt, bie Abentener felbft aber, die Situationen und Charaftere gang im Beifte ber romantifchen Rittergeit gezeichnet. 2. erwarb fich burch feine Romane großen Ruf, und in ber That mangelt es ihm auch nicht an bichterifcher Ginbilbungefraft. Geine Belben find nicht ohne Erhabenheit und manche Charaftere gut gezeichnet. Bei aller Mitchtigfeit, mit ber er arbeitete, zeigen fich bie Begebenbeiten oft mit vieler Runft ineinander verflochten, Die Sprache ift nicht gemein und bas Bange, fo gebebnt es ift, nicht ohne poetifche Saltung. Geine Trauerfpiele, foviel er beren auch fdrieb. tonnten neben benen eines Corneille feine Aufmertfamteit erregen; nur eLe comte d'Essexo verbient ber Ermahnung. Der an Abenteuerlichfeiten reichfte feiner Romane: aLes nouvelles, ou les divertissements de la princesse Alcidianes (Bar. 1661) wird von einigen

feiner Gemahlin beigelegt.

Lacenebe (Bernard Germain Etienne be Laville, Graf be), frang. Raturforfcher und eleganter Schriftsteller, geb. 26. Dec. 1756 ju Agen, trat zeitig ale Solbat in bair. Dienfte, nahm aber balb feine Gutlaffung, um in Barie fich bem Studium ber Raturgefchichte ju wibnien. Auf Empfehlung Buffon's und Daubenton's wurde er Auffeher bes Raturaliencabinets im fonigl. Garten. Diefen Poften befleibete er noch, ale bie Revolution ausbrach, die ihn auf eine glangenbe Bahn fithrte. Er murbe Brofeffor ber Raturgefchichte, Mitglied bes Bermaltungs. rathe pon Baris, 1791 Deputirter, 1796 Mitglieb bes Inftitute, 1799 Cenator, 1803 Großfangler ber Chrenlegion, 1809 Ctaateminifter und nach ber Rudfehr ber Bourbone 1814 Bair bon Franfreich, obgleich er ale einer ber begeiftertften Anhanger Rapoleon's benfelben mit Fontaues um die Bette gelobt, weshalb man ibn auch anspielend auf eine feiner goolog. Arbeiten fiber bie Reptilien aM. Reptiles nannte. Da er mabrend ber Sunbert Tage bom Raifer ein Amt angenommen hatte, fo wurde er nach ber zweiten Reftauration von ber Bairelifte geftrichen. jebod fpater wieber ueu eingetragen. In feiner polit. Laufbahn bat er fich, namentlich ale Brufibent ber Gefetgebenden Rationalversammlung, gemäßigt und ehrenwerth bewiesen. Im Umgange war er liebenswitrbig und gefällig. 2. ftarb auf feinem Lanbfige Epinan bei Ct. Denie 6. Det. 1825 an ben Boden. Bon feinen Schriften, Die von Desmareft (Bar. 1826) gefammelt murben,

find die meisten durch seitenen erschienen neuere Werke übertrossen, obshhon für dem Mummen God noch immer nicht enthetzlich alle die beindigstesse find den patenten einstere des afragioles, oriparva et des serpants (2 Bde, Par. 1788—89), eine Fertissung Wissertitutiorien naturale des reptiles (Far. 1789); kiltsoiren naturale des posissons (6 Bde, Par. 1788—1803); elistoire des obiacions (Par. 1804). Ans schrift einer Westermen. Anst schrift einer Erkeiten der Fertissen (Par. 1804) anst schrift einer Erkeiten (Par. 1807) anst men. Anst schrift einer Erkeiten (Par. 1807) anst schrift einer Erkeiten (Par. 1807) anst god von er ein lichensissischer Erkeiten der Parkeiten der Verlagen (Par. 1807) anst mit Portsigne de a musiques (2 Bd.), Aur. 1789, destrieben.

Ladigife (François b'Mir be), frang. Jefuit, geb. 25. Mug. 1624 ju Mir im Depart. Loire, machte feine Studien im Jefuiteucollegium ju Roban und war Brobingial feines Orbens, als ihn Lubwig XIV. 1675 jum Beichtvater mablte. Er lentte 34 3. lang bas Gemiffen bes sallerdriftlichften. Ronias und batte grofen Antheil an ben wichtigen Angelegenheiten feiner Reit, au ber Erflarung bon 1682 ilber bie Freiheiten ber Ballitanifden Rirche, an ber Burudnahme bes Ebicte von Rantes, an bem Ebict über ben Quietismus, an ber Bermablung bes Ronigs mit ber Dainteuon u. f. w. Lubwig XIV. fchenfte ihm 1705 in ber Rabe bon Baris, auf bem Abhange ber Anhohe von Charonne, bas Lanbhaus bes Mont-Louis, beffen Aulagen er beträchtlich erweiterte und berichouerte. Rach feinem Tobe, ber 20. Jan. 1709 erfolgte, murbe bas Lanbhaus nebft Bubehor Befitthum ber Jefuiten bee Brofefibaufes, und mit ber Aufhebung bee Orbens tam es 1763 an verfchiebene Brivateigenthilmer, behielt jeboch ben Ramen Bere-Lach aife, ber auch auf ben Friedhof überging, in welchen es 1804 umgewandelt wurde. Aus bügeligen Terrains gebilbet, welche norboftlich bie Stadt Baris beherrichen, ift biefer berithmte Friedhol febr malerifch gelegen und hat mit feinen gefandeten Begen, feinen fchattigen Alleen, feinen Gebuifchen und Blumenbeeten noch einigermaßen bas Musfehen bon bem, was er urfprilinglich mar, nämlich eines Luftgartens. Bas feit 60 3. Reichthum, Dacht und Ruhm in Baris genog, bat fich bort por mosmeile feinen Begrabnifinfat ausgefucht und auch im Tobe pon gemeiner Afche abgefonbert. Schriftfteller, Schaufpieler, Dufiter, Dichter, Belehrte, Staatsmanner, fury Die perfchiebenartigften Beruhmtheiten ruben bier auf einem Stud Land beifammen. Dan gubit über 40000 Grabbentmaler und Separatgrifte. Doch find gerabe bie großen Monumente nicht ben großen Mannern errichtet. Molière und Lafontame haben nur einfache Grabmater, und ein gewöhnlicher Dentftein bezeichnet die Grabftatte bes Marichalle Ren. Die prachtvollften Monte mente mirten trot aller Dimension und Ornamente nur ale Ausbrud ber Langeweile, wenn fich nicht hiftor. Erinnerungen barantnublen, wie bei ben Dentmalern bes Generals Fon, bes Cafimir Berier, bei ben Maufoleen ber Marfcalle Suchet, Lefebore, Davouft, Daffena, Rellermann u. f. w. Ein aus ber Rirde bes Baraflet hierher verfentes goth. Denfmal enthalt bie Afche Abalarb's und Beloifens: es ift bas einzige Grabbentmal pou murbigem und eigenthumlichem Stil. Die moberne Graberbaufunft, berlegen und unbermogenb, ben letten Rubeftatten eine fchidliche Beftaltung auszudenten, bat fich burdweg an die Beiden gewandt, um fich Dlufter ju bolen, und ber allgemeine Ginbrud bes Bere-Lachaife ift fein chriftlicher.

L'adquaffer (Sierre Claube Rienfel de), franz, Schapipfeldigter, geb. 1692 gu Faris, terd. els Cambet des Brendopen über des Ilmuße der Berefification in der Argaßbie und De saif-gestlicht geber der Brendopen über des Brendopen über des Brendopen über der gestlicht gestlicht der gestlicht gestlicht der gestlicht gest

La-Chang- de-Fonds oder blos Chang- de-Fonds, ein fladtisch gedauter Fleden und Oaupport des gleichmanigen, 2046! E. gabienden Bezits im schweiz, Canton Reuenburg, "Ar Grafscheft Balendis (Balengin) gehörig, an der fram, Grenze, 27% St. im NB. von Reuenburg, ung an der forder bestehn in 2078 im NB. von Neuens

und 1860 icon 16778 E. (barunter 2303 Ratholiten) in 1057 Bohnhäufern.
2achen nennt man eine laute, mit einem icuellen Geräulch vertraubene fraftige Expiration

Rächte nemt mast eine lant, mit einen jagnelen Verzulig versuchen krälige Epptration (Raustammung), noch vom den kralie und einen krischen Stuffen im eine Volles vom Elden greifigt nich. Oberadierlich an demilichen jib vor allem die öller übertreitung erröpischer eine Verzuligen der Verzuligen verzuligen von der Verzuligen der Verzuligen der Verzuligen von der die in gehor die Ergiptration) auftriet, Zest des in gemann wirt. Das natürliche, megrammen der wird herr der Verzuligen de

Laderlich. Das Lachen, infofern es nicht burch tranthaften Lachtrampf bedingt ift, ift ein inneres Freudegefühl. Bir fühlen une bem perlachten Gegenftand überlegen. Dies ift auch ber Grund, warum für ben einen Menfchen ein Gegenstand lacherlich, b. b. lachenerregend fein fann, ber für einen andern vielleicht gang gleichgulltig, vielleicht fogar ernft und erhaben ift. Der Ungebilbete wird fich ichon ba auf feine geiftige Ueberlegenheit etwas zugute thun und alfo lachen, mo ber Bebilbete fich biefe Ueberlegenheit gar nicht erft jum Bewußtfein bringt, weil fich biefe für ihn gang von felbft verfteht. Umgefehrt aber wird ber Bebilbete viele Dinge in ihrer innern Richtigfeit burchichanen und alfo verlachen und verspotten, bie ber Ungebilbete ale über feine Faffungefraft hinausgebend anftaunt und bewundert. Daber bat man mit Recht gefagt, baf ber Menich burch nichts beffer feinen Bilbungegrab bezeichne ale burch bas, mas er lacherlich findet. Der Ungebilbete lacht über einen Danswurft, an bem ber Gebilbete gleichgültig, vielleicht fogar argerlich porilbergeht, und ber Bebilbete lacht über einen Bit ober itber eine Charaftereigenthumlichfeit, für beren Muffaffung ber Ungebilbete gar fein Organ hat. Das Lachenerregenbe ober bas Laderliche beift in ber Rmiftfprache ber Mefthetit bas Romifche. (G. Romifch.) Es ift baber flar, marum man zwifden einer bobern und niebern ober, mas baffelbe fagt, zwifden einer feinern und berbern Romit unterfcheibet. Beibe Arten ber Romit geben auf Gelachter aus; nur wenben fie fich an verfchiebene Bilbungetreife.

Ladefie, f. Bargen.

 Lachuer

160

2, im Commer 1824 wieder nach Berlin, wo er Oftern 1825 eine auferord., 1827 eine orb. Brofeffur erhielt und 1830 in die Alabemie ber Biffenichaften aufgenommen murbe. Die Univerfitat ju Gottingen ertheilte ibm bei ihrer Jubelfeier 1837 Die theol. und Die jurift. Doctorwirde. Er ftarb ju Berlin 13. Darg 1851. 2. bat fich ebenfo mol um die claffifche wie um Die altbeutiche Philologie Die größten Berbienfte erworben. Inebefondere ift es bie ftrenge methobifche Rritit, burch Die fich feine Leiftungen auf beiben Bebieten auszeichnen. Dufterhaft find in biefer Begiehung namentlich feine Untersuchungen über bas Ribelungenlieb ("Bu ben Ribelungen und jur Rlage», Berl. 1836) und über Comer (. Betrachtungen über Die Bliate, mit Rufaben bon Saupt, Berl. 1847). Doch fanben beibe Schriften frincowege unbedingten Beifall, und besondere bie Ribelungenlieder. Theorie L.'s ift burch die neuern Untersuchungen von Boltsmann, Uhland, Bartich u. a. ftart erichüttert worden. In feiner Ausgabe bes Reuen Teftaments (Berl. 1831; 3. Mufl. 1846) und ber großen Ausgabe bes Reuen Teftaments mit ber Bulgata (2 Bbe., Berl. 1846 n. 1850) erftrebte R. Die Berftellung bes Tertes, wie er namentlich in ber orient. Rirche im 3. und 4. Jahrh. überliefert worden. Der claffifchen Philologie geboren an : Die metrifden Unterfudungen . De choreis systematis tragicorum Graecorum libri quatuor . (Berl. 1819) und . De mensura tragoediarum . (Berl. 1822), die Ausgaben bes Catuli (Berl. 1829), bee Tibull (Berl. 1829), bee Benefius (Bonn 1834), bee Terentianus Daurus (Berl. 1836), bes Babrine (Berl, 1845), bee Apianue (Berl, 1845) und bee Lucrea (Berl, 1850) fomie bie für die Literatur des rom. Rechts wichtigen Ausgaben des Gajus (Bonn 1841 und Berl. 1842) und ber rom, Marimenforen (2 Bbe., Berl. 1848-52) und die Abhandlungen iber Dofitbeus (Berl. 1837) und über Ulpian im neunten Bande von Cavigun's "Beitfchrift". Auf bem Gebiete bes Altbeutichen veröffentlichte er: . Auswahl aus ben hochbeutichen Dichtern bes 13. Jahrh. (Berl. 1820); «Specimina linguae Francicae» (Berl. 1825); die Musgaben bes «Nibelungen» liebs und ber Rlages (Berl. 1826; 3. Mufl., vollenbet von Saupt, 1851), Walther's von ber Bogelmeibe (Berl, 1827; 4. Mufl. von Saupt, 1864); Die mit G. F. Benede beforgte Musgabe pon Bartmann's . 3mein . (Berl. 1827; 2. Aufl. 1843); Die Ausgaben von Bolfram von Efchenbach (Berl. 1833), bon Sartmann's . Gregor . (Berl. 1838), bon Ulrich bon Lichteuftein (Berl. 1841) fowie bie Abhandlungen alleber Die Leiche ber beutschen Dichter bes 12. und 13. Jahrh. (1829), «Ueber althochbeutiche Betonung und Berolunft» (1831), «Ueber bas Silbebrandeliebe (1833), elleber Gingen und Cagene (1833) und alleber ben Eingang bes Barcival» (1835), beren erfte im "Rheinischen Dinjeum", die übrigen in ben "Abhandlungen» ber berliner Alabemie erichienen find. Augerbem find feine Ueberfetungen bon Chaffpeare's «Conetten» (Berl, 1820) und «Macbeth» (Berl, 1829) und feine treffliche fritifche Musgabe von Leffing's . Cammilichen Coriften » (13 Bbe., Berl, 1838 - 40) fowie Die Ausgabe von Rlenge's a Bhilol, Abhandlungen » (Berl. 1839) ju ermannen. Bal. Bert, afart &., eine Biographies (Berl. 1851).

Lachner (Frang), einer ber bebeutenbern Tonfeter unfere Jahrhunderts, geb. 2. April 1804 zu Rain, einem Städtchen im Rönigreich Baiern, exhielt von feinem Bater, einem Örgauisten dafelbst, den ersten Klavier-, Orgel- und Generalbaßunterricht. Wit 12 3. tam er auf das Gymnafium ju Reuburg an ber Donau, wo er von Gifenhofer theoretifch unterwiesen wurde, und ging bann 1822, mit bem feststehenben Entschluß, fich ganglich ber Mufit gu wibmen, nach München. Diefe Ctabt verlieg er jeboch noch im Berlaufe bes Jahres und manbte fich nach Wien, mo er unter Abbe Ctabler's und Gimon Cechter's Leitung in ber bobern Composition fleiftige Studien betrieb, fich auch balb burch tüchtiges Rlavier- und Orgelfviel fowie burch gelungene Tonbichtungen befannt machte und die Organistenstelle an ber evang. Rirche erhielt. Diefe gab er 1826 wieber auf, weil er ale Rapellmeifter an bas Rarntner-Thortheater fam, und bier wirfte er mit Musgeichnung, nebenbei auch durch die Grundung der philharmonifchen Concerte fich verdient machend. 1834 murbe er ale Rapellmeifter nach Manbeim berufen, bann 1836 ale Soflapellmeifter nach Milinden. 1852 jum fouigl. bair. General - Dufifdirector beforbert, bat er burch feine Dirigemtenthatigleit auf ben mufitglifchen Gefchmad in Minchen entichieben verebelnb eingewirft. Ale Componist bulbigt L. mit flar bewußter und gediegener Kraft ber classischen Richtung unferer großen Deifter Dayon, Mogart und Beethoven. Bon feinen febr gablreiden Arbeiten haben ben meiften Ruf die acht Symphonien (beren fünfte, Die «Sinfonia appassionatas, in Bien ben erften Breis erhielt), Die vier Orchefterfuiten (Erzeugniffe erft ber fputern Jahre, in benen aber noch unverminderte Erfindungefrische waltet), die einftimmigen Lieber und bie größern Dannerchor - Compositionen : Sturmesmuthe, Colachtgefang, Rriegere Gebet, ber 100. Bfalm. Außerbem lieferte er bas Dratorium allofes», Die Cantate a Die pier Denichenalter . , zwei Deffen und gabireiche andere Rirdenfachen; bie Dpern e Mibia. , Die Bitrg. fchafte, . Catarina Cornaro. (fein erfolgreichftes Bubnenwert) und . Der Buf bes Berfeus. (Benbenuto Cellini); Streichquartette, Rlaviertrios und Sonaten, Mufit zu affonig Debipus» bon Cophoffes u. f. m. - Ignag L., Bruber bes vorigen, geb. ju Rain 11. Cept. 1807, wurde mit 15 3., nachbem er bei feinem Bater und ale Gumnafiaft in Augeburg fleiftig Dufit getrieben, ale Biolinfpieler am Ifarthor-Theater in Milnchen angeftellt, ging bann nach vier Jabren gu feinem Bruber Frang nach Wien und murbe bier pon biefem in ber Composition unterwiefen, fowie er auch balb beffen Organistenftelle an ber bortigen evang. Rirche erhielt. Spater murbe er neben feinem Bruber auch Rapellmeifter am Rarntnerthor - Theater, bie er 1831 als Sofmufitbirector nach Stuttgart ging. Diefe Stelle vertaufchte er nach Berlauf einiger Jahre mit einer gleichen in Dunden, Ding aber 1853 ale Ravellmeifter an bas Stabttbeater pon Samburg. Rach einigen Jahren nahm er einen Ruf ale Rapellmeifter nach Stodholm an, und feit etwa 1860 wirft er in gleicher Eigenschaft am Stadttheater in Frantfurt a. DR. 2. erfreut fich ale Dirigent und Lehrer ber Composition bee besten Rufe. Ale fleifiger Componift bat er befondere im Liebe ein gludliches Bebiet gefunden; boch enthalten anch feine Inftrumental- und Rlavierfachen und die Opern « Der Beifterthurm » und die « Die Regenbrilber » viel Tilchtiges .-Binceng 2., ber jungfte Bruber ber vorigen, geb. 19. Juli 1811 gu Rain, murbe, wie alle feine Bruber, bom Bater mufitalifc unterrichtet, war aber nrfprilnglich jum Schulmann beftimmt und nahm auch mit 17 3. eine Sauslehrerftelle bei einer Familie in Breufifch-Bolen an. Sier jeboch murbe ber Entichlug in ihm reif, ber Dufit ale Lebensberuf fortan fich ju ergeben, und fo warf er fich mit allem Gifer neben bem Braftifchen auch auf bas Theoretifche ber Runft und ging bann nach Bien. Es murbe ibm bier feines Brubere Ignag Stelle an ber evang. Rirche bei beffen Abberufung nach Stuttgart übertragen, und ale Frang von Manbeim nach Munchen überfiedelte, übernahm er beffen Rapellmeifterpoften in Danheim, mo er feitbem mirtte. Bon feinen Compositionen find mehrere Duberturen (barunter eine preisgefronte Geft. Duberture), ein Quartett für Rlavier und Streichimftrumente (ebenfalls eine Breiscomposition), Dufit au Schiller's « Turanbot» und gabireiche Arbeiten für Dannergefang zu nennen.

Rache ober Galm (Salmo) ift eine febr artenreiche, jumal über bie nordl. Begenben unferer Salbfugel vielverbreitete Gattung von Rifden aus ber Abtheilung ber Bandmeichfloffer. Der Leib ift gefledt, die Obertiefertnochen bilben mit bem Zwifchentiefer gusammen ben Munbrand; itber ber Afterfloffe ficht eine Fettfloffe, und die Riemenhaut hat gehn ober mehr Straffen. Es find Guftwaffer- und Deerfifche. Die meiften Arten find fraftig, febr lebhaft und fcwimmen febr fcnell und gefchidt. Gie find mit traftigen Babnen reichlich verfeben und baber fcmachern Bafferbewohnern gefährlich, ziemlich gefräßig, liftig und porfichtig und größtentheils burch wohlichmedenbes Fleifch ausgezeichnet. Der eigentlich fogenannte & ober ber große &. ober Galm (S. Salar) ift ein Geefifch, ber in allen norbl. Deeren portommt und im Dai, um gu laichen, in Scharen aufwärte in die Fluffe (in Deutschland in ben Rhein, die Elbe, Dber, Befer) gieht. Er fteigt unermublich bis babin binauf, wo ber Fluß flacher wird und tiefigen Grund bat, mobei er fich burch Sinderniffe, wie Behre und Bafferfalle, nicht abhalten lafit, fonbern biefelben überfpringt. An folden Orten finden die Fifcher hauptfachlich ihre Rechnung, und bier werben auch Die fog. Lache- ober Galmfange angelegt. Der 2. ift meiftene 2-4 &. lang, felten langer, 15-25 Bfb. fcwer, felten bie 40 Bfb. und nur in einzelnen Fallen bie 80 Bfb. fcwer. Gein rothliches Fleifch ift awar ftete mobifchmedenb, boch hangt bie Bute beffelben vom Mujenthalteorte und Futter ab. Go ift in Deutschland ber Rheinlache ftete gefcatter ale ber Elbund Oberlache. Er wird fowol frijch ale auch geräuchert und marinirt verfpeift. Befonbere wichtig ift ber Lachsfang für ben Rorben Guropas; porguglich wird ber Fang in Beland, Rorwegen und Schottland im großen betrieben. Der & ift oben fcmarggrinlich, an ben Geiten blaulich und unregelmäßig braun gefledt, unten weißlich, und die untern Floffen find gelblich. Die jabrigen &. beigen Galmlinge, Die ausgewachfenen und fetten werben Beiflachfe, Die magern und fchlechten Graulachfe, Die im Deere gefangenen Rothlachfe und Die zur Laichzeit gefangenen Rupferlachje genannt. Bei alten Dannchen fleht ber Unterfiefer hafig bor, und folche Eremplare bezeichnet man ale Satenlachfe. Die Tungufen fleiben fich in gegerbte Lachebaute. Der gronlandifche &. (S. arcticus) macht nebft bem Geehundefleifche bie Dauptnabrung ber Gronlander aus. Die Forellen (f. b.) gehoren ebenfalls biefer Battung an. Der Stint und die Mefche, welche früher hierher gegablt murben, find jest babon in befondere Gattungen abgetreunt worben.

Lachter, Berglachter, beißt bas gewöhnliche Langenmaß fur Tiefen im Bergbau. Daf-Converfations - Legiton. Eifte Muflage. IL.

felle nich meißt im Anfalt (Spaum, Grüßer) zu 10 Endpiergoll 1 10 Peinnen (Peinnen) 1 10 Eccumber gettellt, in neuerre, Sait dere auch eine beiminn in 10 H. Tenderfenß) zu 10 30 al 1 10 Einien. In Abrenfen Halt bas E. 80 301 (= 2,0000 Metro), 100 byl 1 Londertry 20 al 1,000 der 1 der beiter die prezig, 2011, bes die ffehörer 2, 600 al 1,000 Metro 20 al 1,000 Metro. In November 20 al 1,000 Metro. In N

geftedt, wo fie fich raich bewurgeln.

162

Rad wird fehr oft, jeboch uneigentlich, ale gleichbebeutend mit Firnie (f. b.) genommen, indem man bon Beingeiftlad, Dammarlad u. f. w. fpricht. 3m engern und gebrauchlichern Ginne verfteht man barunter bie Auflojungen von Bargen (namentlich Ropal, Bernftein, Mephalt) in einem trodnenben fetten Dele, mehr ober weniger verbunnt burch Terpentinol, jum Uebergieben von Blechmagren, Bapp- und Bapiermache. Gegenstanden, Rutiden und andern Solgarbeiten, verichiebenem Gifenwert u. i. m., um auf biefen Gegenftanben glangenbe, barte, ber Raffe miberftebenbe und bie natürliche Dberfläche verbergenbe Anftriche ju bilben. Bollig überfluffig und unbegrundet gebraucht man bafür zumeilen ben Ausbrud Ladfirnie, welcher vielmehr ber Auflofung bee L. (Ladharges) in Beingeift gufommt. Das Ladharg, gemeinhin Gummilad genaunt, ift ber urfpriinglich mit bem Ramen 2. bezeichnete Stoff, von welchem die Benennung im Laufe ber Beit auf Die icon ermagnten fetten Firniffe ilberging, obicon biefe burchaus von bemfelben nichte enthalten. Es ichwist ale mildiger Caft aus ben jungen 3weigen mehrerer oftinb. Baume, wenn biefe burch ben Stich ber barauf lebenben Ladidilblaus verlett werben, erhartet an ber Luft und wird burch bas Infelt felbft rothbraun gefarbt. Rob fommt es ale Stodlad, gerfleinert und ausgefucht ale Rornerlad, gereinigt und in Blatter geformt ale Schellad (Schalenlad) in ben Sanbel. Befonbere in letterer Beftalt wird es zu Firniffen, Ritten und zum Giegellad (ebenfalls oft ichlechtweg 2. genannt) vergrbeitet. Das Ladiren (Ueberniehen ber Gegenftanbe mit ben eingange bezeichneten Laden), ein wichtiger Inbuftriezweig, ift eine Erfindung ber Chinefen ober Japanefen und murbe burch einen Auguftinermond, Ramene Enftachine, aus Jubien nach Rom gebracht, von wo aus es fich über Europa verbreitete. Der dinefifche &. ift inbefi feine burch Runft bereitete Bufammenfetung, fonbern ein harziger Caft, welcher aus bem Tfidon ober Ladbaum (Augia Chineusis) flieft und mit bem Dele aus ben Friichten ber Vernicia montana gemifcht wirb. Der japanefifche 2., welcher weit mehr gefchatt ift, wird burch Einschnitte aus bem Firnie Sumach (Rhus vernix) gewonnen und mit bem Dele ber Bignonia tomenton verfest. Die gemeinfte Urt ber Ladirung ift bie, wobei ber &. mit ber Farbe augleich aufgetragen wirb. Alle beffern Arbeiten befommen guerft Anftriche von in 2. angeriebener Karbe und barüber mol 8-10 Lagen von reinem L. ohne Karbe, benen man burch Schleifen und Boliren Glatte und Glang ertheilt. Ladfarben, furgweg ebenfalle Lade, werben trodene Farben genannt, welche aus verschiebenen vegetabilifden ober thierifden Farbeftoffen, verbunden mit reiner Thouerbe, feinem weißen Thon, Rreibe, Binnoryb, überhaupt einer weißen, erbartigen Grundlage, befteben. Bu ben rothen Ladfarben gebort ber Rarmin, ber Rarminlad, ber florentiner 2. und Angellad, ber Rrapplad; ju ben gelben bas Schüttgelb, ber Rreugbeerenlad u. a.: ju ben blauen ber Inbiglad, bas Reublau.

Lad. Lac bebeutet in Oftinbien eine Gelbiumme bon 100000 Rupien. (G. Rupie.) Ladund, ein blauer Farbftoff, welcher gegenwärtig faft nur in Solland baburch bereitet wird, daß man gewiffe Riechten (befonders Lucanora tartarea Ach., friiber auch Roccella tinctoria Dec. und R. fuciformis Ach.) mit einem Bufate bon toblenfaurem Rali und Ammoniaf garen lagt und bie infolge ber Berfetjung erft roth und fpater blan werbenbe Daffe mit Gipe ober Rreibe bergeftalt verbidt, baß fie fich ju leichtgerreiblichen Burfeln geftalten und austrodnen laft. Die Arten ber Gattung Roccella, ftrauchartige Flechten mit rumblichen, Inorpeligen, weifigrauen Zweigen, welche ichilbformige Früchte an ben Geiten tragen, machfen namentlich an ben Ruften bes Mittelmeere, ber Canarifchen, Agorifchen und Archivelinfeln, auch an ben Ruften von England und Schottland, überall nur an Rlippen und Felfen, mabrend bie Lecanora auf ber Erbe bin und wieber, in gang Europa, in großer Menge in Schweben, wo man fie im großen fammelt, bortommt. Der &. enthält einen von Ratur rothen, burch Berbinbung mit Ammoniat blau werbenben, eigenthumlichen, chemifch febr intereffanten Farbeftoff, bas Agolitmin, bas fich burch Baffer ausgieben und bann jur Farbung bon Bapier, Bafde, Bein, Budermaaren u. f. w. berwenden laft. Da er burch bie geringfte Spur freier Gaure roth gefarbt wird, fo bienen Ladmustinctur und Ladmuspapier in ber Chemie ale Reagens auf freie Caure. Dem 2. gang nabe verwandt find bie Farbeftoffe, welche man aus Flechten unter bem Ramen Orfeille (f. b.) auf ben Canarien, in Gudfranfreich u. f. m., unter bem Ramen Berfio ober Cubbear in England und Schottland verfertigt. Beibe Gubftangen werben jum Barben, befondere ber Geibe, haufig gebrancht. Der fogenannte & in fled den, Tournefollappen ober Bezetten, Die man in Gubfranfreich fabricirt, enthalten einen bem 2. abnlichen Farbeftoff und find Leinwandlappchen, die mit dem Gafte von Crozophora tinctoria (f. b.) gefarbt und

bann bem ammoniatalifchen Dunfte von faulendem Urin ober Pferdemift ausgefest worden. Paclos (Bierre Ambroife François Choberlos be), frang. General und befanuter Schriftfteller, geb. ju Amiene 1741, trat mit 18 3. in bas Geniecorps und erwarb fich balb burch mehrere militarifche, publiciftifche und fchongeiftige Schriften einen Ramen. Gine beifenbe, unter bem Titel . Une epitre à Margot » herausgegebene Catire gegen bie Dubarry mare ibm balb febr gefährlich geworben. 1778 übertrug man ihm ale geschictem Geniefapitan bie Erbauung bee Forte auf ber Infel Mir. Bahrend biefer Befchaftigung ichrieb er ben zu feiner Reit vielgelefeuen Roman «Les liaisons dangereuses» (4 Bbe., Bar, und Amfterd, 1782 und öfter ; beutich , Frantf. 1798-99), welcher bas fittliche Berberben feiner Beit barftellte. Der Clanbal, ben biefee Buch erregte, mar ungehener und jog bem Berfaffer, ber fo tief im Schmuge bes Jahrhunderte herumwithlen tonnte, Die Berachtung, befondere ber Frauen gu. Beim Musbrud ber Revolution wurde 2. Gecretar bee Bergoge von Orleans, für beffen Blane er wirfte, und mit bem er nach England ging. Rach feiner Rudfehr betheiligte er fich burch bie Berausgabe eines Journals an ber Revolution, trat 1792 ale Marechal-be-Camp in die Armee gurud und erhielt balb barauf bas Gouvernement fammtlicher frauz. Befitsungen in Indien. Ru Anfang 1793 ale Freund bee Bergoge bon Orleans perhaftet, erhielt er erft burch die Revolution bom 9. Thermibor bie Freiheit wieber. 3m Befangniffe beichaftigte er fich eifrig mit ben Rriegewiffenfchaften und erfand ein neues Gefchut. Langere Beit bermaltete er nun mit Bewandtheit bas Mint eines Generalfecretars beim Sypothetenmejen, bie ihn ber Erfte Conful Bonaparte ale Brigabegeneral in ber Artillerie wieber anftellte. Er ftarb ale folder ju Carent 5. Dov. 1803. Dbgleich Berfaffer bes frechen Romans, mar er boch ein guter Gatte und Bater.

Nacubamite (Chadre Warte be), ausgezeignterte Naturforfüre, geb. 32 Vanie 28. Jan. 1701, mibmet figh aniengs bem Gebacternahm, hand ner bab [einem Weißeigt. 32 m. 1821] intligheigt nu letter 1821 intligheigt nu letter. Da er fid aber mit allen Zweigen beriebten außer der 1646 feine 1821, auch in bem geittligheiftlichen Grieften weigen der Schaden der S

betrieb unter auberm mit vielem Gifer bie Berbreitung ber Blatternimpfung, Geine Bigbegierbe, bie nicht felten an Rengierbe ftreifte, toftete ibm bas Leben. Um eine neue, fubne Doerg. tionsmethobe ber Leiftenbruche fennen ju lernen, unterwarf er fich perfonlich berfelben und ftarb infolge babon 4. Febr. 1774. Unter feinen febr verichiebenartigen Schriften find bie auf Die Grabmeffung bezüglichen bon bleibenber Bichtigfeit.

Pacerbaire (Jean Baptifte Benri), berühmter frang, Rangelrebner, geb. 12. Dai 1802 gu Recen fur Durfe, einem Dorfe im Depart, Cote-b'Dr, ftubirte bie Rechte an Dijon und ging 1822 nach Baris, wo er mit Glang als Abbocat auftrat. Er befamte fich bamale entichieben ju antireligiofen Anfichten, und feine Freunde waren nicht wenig erftaunt, ale fie bernahmen, bağ er ine Geminar bon St. - Gulpice eingetreten fei. 1827 jum Briefter geweiht, war er 1830 Brediger am College Benri IV. und berband fich in biefer Ctellung mit Lamennais und Montalembert gur Grindung bes bemofratifch fathol. Journals «L'Avenir». Die Seftigfeit feiner Sprache und Die Bermegenheit feiner Doctrinen führten ihn bor Die Affifen, wo er fic felbft (Jan. 1831) vertheibigte und au feiner Freifprechung noch lauten Beifall erlangte. Die pon ibm und Montalembert eigenmächtig eröffnete Freifchule veranlafte einen neuen, bei ber Bairetammer anbangig gemachten Brocef, ber für beibe berühmte Damer febr glimpflich und glorreich ausging. Die weitern Triumphe ber fath. Demofraten ftorte bas berlichtigte Rundfdreiben Gregor's XVI. bom 18. Gept. 1832 gegen ben « Avenir ». 2. ging nach Rom und that Abbitte. Rach feiner Rudfebr nach Baris widmete er fich gang ber Rangel. Er begann 1835 feine Bortrage in Rotre- Dame, in benen er, unter bem Borwande ber Religion alles Dogliche berührend, bon ben Angelegenheiten und Stimmungen bes Tages, bon Rationalität und Freiheit, Bolitit und Induftrie, Gifenbahnen und Rapoleon fprach und folden Antlang fand, bag binnen furgem bie Rathebrale bie berbeiftromenbe Menge ber Buborer taum faffen tonnte. Geine feltfamen Terte, Die perfonliche Gewalt feiner Rebe und Dimit, bas frifche Unbeiten feiner ftitrmifchen Erlebniffe, alles an ihm entfprach ber umruhigen Garung ber Beit und feffelte bie Bemuther, fobag 2. ber romantifche Prediger bes mobifden Reufatholicismus wurde. Rachbem er 1842 im Rlofter Bosco (in Piemout) als Dominicaner eingefleibet worben, erfchien ber neue Prebigermond mit geschorenem Saupt und in weißer Rutte abermale auf ber Rangel in Rotre Dame, bann nach ber Revolution bon 1848 fogar in ber Conflituirenben Rationalversammlung, in welche ibn die Babler von Darfeille abgeordnet batten. Er nahm feinen Gip unter ber fog. Bergpartei, machte aber ale Rammerrebner fein Glud und gab ichon nach bem 15. Dai feine Reprafentantenftelle auf. Gine 1853 in Ct.-Roch gebaltene Rebe mit polit. Anfpielungen batte bas einstweilige Berbot feines Bredigens zur Folge, erwarb ihm aber die Gunft ber Frangofifchen Afabemie, welche ben Lobrebner ber Inquifition 1860 ale Mitglieb aufnahm. 2. ftarb in Gorrege (Depart. Tarn) 21. Rob. 1862. Geine Bredigten find theilmeife gefammelt erichienen: «Conferences de Notre-Dame de Paris» (3 Bbe., Par. 1835 - 50). Much hat man bon ibm eine « Vie de Saint-Dominique» (Bar. 1840; 3. Aufl. 1844), welche Schrift bie 3mquifition nicht fowol aus biftor, ale que poetifchen Grunben rechtfertigt und in mehrere Sprachen überfest worben ift. Gine Cammlung feiner Berte (6 Bbe., Bar. 1858) bat 2. felbft beforgt.

Ratretelle (Bierre Lonis), ber Meltere genannt, berühmter frang, Edwiftfieller, geb. 1751 gn Det, wo fein Bater Abvocat mar, begann feine praftifche Laufbahn ale Abvocat gu Ramen. 1778 ging er nach Paris, wo er Parlamentsabbocat wurde und junadift ale Mitrebacteur bes «Grand repertoire de jurisprudence» fich portheilhaft befannt machte. In biefe Beriobe feines Lebens fallen: «Essai sur l'éloquence du barreau» (Bar. 1779), «Mélanges de jurisprudence» (Bar. 1779), « Eloge de Charles de St.-Maure, duc de Montausier» (1781) unb ber treffliche «Discours sur le préjugé des peines infamantes» (Bar. 1784), bem 1786 bie Frangofifche Afabemie ben Monthuon'ichen Breis querfannte. Ferner veröffentlichte er bie e Memoires sur le comte de Saunois , fomie mehrere Abhandlungen, welche fich theils in ben «Oeuvres diverses, mélanges de philosophie et de littérature» (5 Bbc., Bar. 1802-7), theils in ben «Fragments politiques et littéraires» (2 Bbe., Bar. 1817) mieberfinden. Geit 1787 batte 2. ale Freund und Bertrauter bes Miniftere Dalesherbes an manchen Berbefferungen im 3uftigwefen Antheil, und mit Labarpe u. a. gab er ben . Mercures beraus. In ber Revolution, bie ihn nicht unborbereitet traf, ertlarte er fich fofort für die berfelben gu Grunde liegenden Fortfcrittoibeen, boch nahm er niemals an ben polit. Ausschweifungen theil. Als ftellvertretenber Deputirter in ber nationalberfammlung, ale Deputirter in ber Gefengebenben Berfammlung, als Mitglied ber Nationaliurn nach ber Conftitution bom Jahre III. fowie fpater ale Mitglieb bes Gefebgebenben Rorpere vertrat er fiete bas Recht und die verminftige Freiheit. In bas Bar. 1823—24) hatte er fury bor feinem Tobe begonnen.

Parretelle (Bean Charles Dominique be), ber Jungere genaunt, bes porigen Bruber und als Geschichtichreiber rubmlichft befannt, geb. ju Det 3. Cept. 1766, tam furg vor bem Musbruche ber Revolution nach Paris, wo er als Journalist thatig war. Bur Beit ber Gefetgebenben Berfammlung lebte er ale Gecretar bee Bergoge von Larochefoucaulb - Liancourt faft ftete auf bem Gute Liancourt, bis feine Gonner und Freunde fich aus Franfreich flüchten mußten. Bahrend ber Schredensperiobe batte fich &, ju Baris in einem Sotel-garni perftedt und entging bochft munderbar ben Befahren, Die ihn bon allen Seiten bebrohten. Richt im Stanbe, ein foldes Leben voll Tobesangft und Schreden langer andzuhalten, fuchte er eine Buflucht in ber großen Armee, die der Convent aushob. So wenig Sinn er auch für das Waffenhandwert befaß, hielt er fich boch tapfer. Erft nach dem 9. Thermidor wandte er fich wieder nach Baris, me er Journalartifel ichrieb und Die Calone ber Dabame Tallien befuchte. Am 13. Benbemigire (1795) focht er auf feiten ber gegen ben Convent aufgeftanbenen Sectionen, bie bon Bonaparte gefchlagen murben. Am 18. Fructibor (1797) berhaftet, tam er erft nach bem 18. Brumaire (1799) wieder in Freiheit. Bonaparte ernannte ihn 1800 gum Ditgliede bes Bregbureau , und im April 1810 murbe er faiferl. Cenfor. 1812 erfolgte feine Ernenmung jum Beidichtsprofeffor an ber Univerfitat, nachbem er biefes Amt bereits feit 1809 ale Abjunct perfeben. Inamifchen mar er auch 1811 in bie Acabemie-Frangaife erwählt worben. Ale eifriger Anhanger bes conftitutionellen Spftems manbte fich &., trot aller Gunftbezeigungen bon feiten Rapoleon's, nach beffen Abbantung 1814 ben Bourbons gu. Lubwig XVIII, ernannte ihn bafür im Oct. 1814 jum fonigl. Cenfor und verlieh ihm 1822 ben Abel. Ale Brafibent ber Afabemie repräfentirte er biefelbe 1825 bei ber Kronung Rarl's X. Ale ber Minifter Bepronnet 1827 ben Rammern bie berlichtigten Brefigelesentwürfe porlegte, pergulafite 2, bie Mabemie zu einer Borftellung an beibe Rammern , welche fich energifch gegen folche Befchrantung ber Breffe ansfprach. Er trug bierburch mefentlich bagu bei, bag bie Regierung ihre Entwitrfe gurildzog, erfuhr aber bafür ben gangen Born bee Sofe und wurde bee Cenforamte entfest. Bahrend ber Buliregierung fab fich L. ziemlich vernachläffigt, weil er in feinen Schriften ben Bater (Egalite) Ronia Lubmig Bhilipp's bart mitgenommen hatte und überhaupt für einen Gegner ber Orleans galt. Bon Alter gebeugt, jog er fich 1848 nach Dacon gurid, wo er 26. Darg 1855 ftarb. 9. mar ein Mann pon milber Deufweife, feinem Beifte, lebhafter und einbringlicher Berebfamfeit, wie namentlich feine Bortrage ale Alabemifer wie ale Brofeffor bewiefen. Gein von Rabaub Saint-Etienne begonnener, burch ibn felbft bom zweiten Banbe an fortgefester a Precis de l'histoire de la révolution française» (6 Bbe., Bar. 1808-12) erwarb ibm ale historifer guerft einen geachteten Ramen. Bon feinen fpatern hiftor. Schriften find ale bie wichtigften zu nennen: «Histoire de France pendant le 18me siècle» (6 Bbc., Bar. 1808-12); «Histoire de France pendant les guerres de la religion» (4 Bbt., Bar. 1814-16); «Histoire de la révolution française jusqu'au 18 Brumaires (9 Bbt., Bar. 1821-26); «Histoire de France depuis la restauration» (4 Bbc., Bar. 1829-35); e Histoire de l'Assemblée constituante» (2 Bbt., Bar. 1844); «Histoire du Consulat et de l'Empire» (6 Bbt., Bar. 1845-46). Gehr intereffant find die Dentwürdigfeiten aus feinem Leben; eDix annees d'epreuves pendant la révolution» (Bar. 1842).

Accept (Band), fran, Schrifteller, befannt unter bem Imane Bibliophile Jacob, geb. 27, febr. 1806 in Haris, verbantt ichem Buf einer langen Kriebe von Romanen, bir mich geb. 27, febr. 1806 in Haris, verbantt ichem Lingen Teigler, vollerend eine Geschler, vollerend einige blod auf Sitter-failberung angestegt füb. Unter feinen äußerft gelörsigen Schriften, von benem viele derhamalige Aufgagen erleben, bliben jem Romanen, filbenfigen Berchoffen, voller jem Kommen, filben figt. Am erhalben derhamalische Aufgagen erleben, Ben den henmatischen Berchoffen 2. film etwa herben der handen in Berchoffen 2. jun der falle bereitung von Wenrecht.

«24. Februar» (1849). Seinen Schriftstellernamen legte er fich bei, indem er eine Denge gefchichtlicher und grchaologisch-literarischer Arbeiten lieferte, barunter eine eHistoire du XVIe siecle en Frances (Bar, 1834) und bas mit f. Gere herausgegebene Bert . Le moyen - age et la Renaissances (5 Bbe., Bar. 1847-52). Auch beröffentlichte er eine betrüchtliche Angabl Auctionefgtaloge für Bucherliebbaber und Rupferftichfammler, ftiftete mit T. Thore bas a Bulletin de l'alliance des artse (1842-48) und beforate neue, mit erläuternbem Commentar perfebene Ausgaben bon Rabelais, pon ben «Cent nouvelles de Louis XI», pon Lafontaine's «Contes et nouvelles» n. f. w. Much arbeitete er für viele Beitfchriften und Cammelwerte, gab ale Ueberfeter eine Auswahl aus B. Aretino's Werten und mar, ale Bfeubonom Bierre Dufour, einer bon ben brei Berfaffern ber eHistoire de la prostitution chez tous les pouples du monde» (6 Bbe., Bar. 1851 - 52, mit Rupfern), Die einige Beit lang verboten blieb. 2. ift feit 1855 Confervator an ber Bibliothet bee Arfenale. - Gein Bruber, Jules 2., geb. 7. Dai 1809 gu Baris, ift ebenfalls Berfaffer vieler Romane. Much bat man von ihm einen Band Gedichte, «Les Pervenches» (1838), zwei Dramen in metrifcher Form, eine wortgetreue Ueberfetsung bee Debipus Turannos von Copholies, ber mit forgamer fcenifcher Anordnung 1858 aufgeführt wurde, und metrifche Ueberfenungen von ben Oben bee Sorga und ben Gatiren bes Berfius und Jubenal.

Parroir (Chlbeftre François), einer ber ausgezeichnetften Dathematiter ber neuern Beit, geb. ju Baris 1765, erhielt burch feines Lehrere Monge Empfehlung eine Stelle ale Lehrer ber Mathematit an ber Marinefchule ju Rochefort; boch fcon 1786 berief ibn Conborcet ale feinen Suppleanten am Lyceum nach Baris gurud. 3m nachften Jahre erhielt er eine Lehrerftelle an ber parifer Rriegsichule, und ale biefe 1788 einging, eine Brofeffur an ber Artilleriefchule gu Befancon, Dieraul wurde er 1793 Graminator ber Offiziere bes Artilleriecorps, 1794 Bureaudel bee Comité für Bieberberftellung bee öffentlichen Unterrichte und Brofeffor an ber Rormalfoule, 1799 Brofeffor an ber Bolntechnischen Schule, fpater Profeffor an ber Univerfitat und 1815 auch am College be France. 1821 legte er jeboch feine Memter nieber, behielt aber eine Brofeffur. Goon 1787 hatte er einen Breis bon ber Atabemie ber Biffenschaften erhalten; 1789 murbe er Correspondent berfelben und 1799 Mitglied des Inftitute. Er ftarb 24. Dai 1843. L. bielt fich ftete von ber Bolitit fern und befchruntte fich auf die Wiffenichaft, ber er burch feine gablreichen Arbeiten große Dienfte leiftete. Ramentlich haben feine Lehrbilcher viel jur Berbreitung und Erleichterung ber mathem. Studien in Franfreich beigetragen, wie benn überbandt fein gröfites Berbienft in feiner ausgebreiteten Birffamfeit ale Pehrer befieht. Mufter feinen aublreichen a Memoirono find pon feinen großern Berten an nennen ber a Traite du calcul differentiel et du calcul intégral » (2 Bbe., Bar. 1797; 2. Auff., 3 Bbe., 1818; beutich von Bethle, Berl. 1817) und beffen Fortfetjung, ber a Traite des différences et des series » (3 Bbe., Bar. 1800; 2. Huff. 1810-19); ferner ber «Cours des mathématiques» (9 Bbe., Bar. 1797-1816), beffen einzelne Banbe viele Auflagen erlebten und in mehrere Sprachen überfest murben.

Lacymae Christ, D., & Thamm Chrift, ift ber Mame bed feinen nub seurige ind. Weinst oon bunderother Farbe, sulfiem, ober pilantem Geschade und angerehmen Geruche, welcher am Bestim busch. In dem Janobel sommt unter biesem Namen meis Weite won Poppini, 38-dia und Nola. Auch auf mehrern griech, Jaisel mirb eine Alphische Krit Wein gegoen. Ein schafer ist der Machannatoufere one Der Justel Canba und der feben mehrerienein von Chpern.

\*\*Zactantius\* (Uncius Cülius firminums), ein berühnter Kirchenschrijtstlert bes 4. Johrty, fammte aus Bulin mus leite als efter er Berechundt in Michaelin, bis ihm Ronflarin b. Gr. de linder mit beite de Erher er Berechundt in Michaelin, bis ihm Ronflarin b. Gr. de linder de Michaelin er Mi

Laetstea, Pflanzengattung aus ber 19. Kiaffe, 1. Ordnung, des Linne'schen Systems und ber Gignitie ber Compositen, Abtheitung der Cichoriaceen. Ihre vorziglich über die gemößigiern der www. Bone ber nördt. Halbingal gerstreuten Arten sind der Veleyzahl nach aweighinge Labat 167

ober ausbauernde Rrauter mit bilfchel- ober rofettenformig geftellten Grundblattern, wenig beblattertem Stengel und trugbolbig ober rispig gruppirten, giemlich fleinen Blittenforbden, welche einen malgigen ober eiformig-malgigen, bachgiegelichuppigen Bullfeld, einen nadten Fruchtboben und lauter jungenformige, meift fcmefelgelbe, felten blane ober lilafarbene Bluten befiben. Die Friichtchen find flachgebriidt, an ben Geitenmanben ber Lange nach gerippt, lang geichnabelt und am Ende bes Schnabele mit bem ftebenbleibenden, weißen, haarigen Bappus (Reld) perfeben. Die in Deutschland wildwachsenben, eben nicht zahlreichen Arten werben im allgemeinen Lattich genannt. Unter benfelben find ermabnenemerth: ber Giftlattich (L. virosa L.), eine ftattliche, bis mannehoch werbenbe Stanbe mit fingerbidem, violett angelaufenem Stengel, langlichen, rothbraum geflecten, unterfeite an ber Mittelrippe weichstacheligen, buchtig gegahnelten ober fcrotfageformigen Blattern, malzigem Bullfeld, gelben Bluten und fcmarzbramen, weißgefchnabelten Friichten; ber blaue Lattich (L. porennis L.), eine Ctanbe mit fieberfpaltigen Blattern und langgeftielten, blauen Bilitenforbden, und ber milbe Galat (L. Scariola L.). eine auf Schutt, an Begen bortommenbe, gelbblübenbe Art mit fenfrecht am Stengel angemachfenen Blattern, Die man für die Ctammpflange bes cultivirten Ctanbenfalate ober gemeinen Galate (L. sativa L.) balt. Bon biefer befamten Gulturpflange find im Laufe einer mehrtaufenbjahrigen Gultur eine Umahl bon Spielarten und Gorten entftanben, welche fich in brei Bauptparietaten pereinigen laffen: Conittfalat, mit tiefeingefconittenen, frautergrun ober roth gefarbten, auseinanderfiehenden Grundblattern; Bind falat (Commer-Endivie), mit gangrandigen, langen, in einer halbgeschloffenen Rofette aufrecht flebenben, grunen ober rothen Blattern, und Rouffalat, mit breiten, blafig aufgetriebenen, topfformig gufammengefchloffenen Grundblattern bon berfchiebener Textur, Form und Farbe. Letigenannte Barietat wird befanntlich allgemein angebant. Den in Gibeuropa, Gitb - und Weftbeutfchland an felfigen Orten machienben blanen gattich benuten bie Bauern bes Rabegebiets auch ale Galat, inbem fie bie im Briibling berporfpriefenben Blatterbiffdel mit Schieferplatten bebeden, woburch fie bleich umb gart merben. Der bereinzelt in Mittel- umb Gubbentichland, in Gub- und Befteuropa auf Schutt und an felfigen Orten portommende Giftlattich entbalt einen betanbend riechenden Dildfaft bon bitterm, bann bremenbem Gefchmad, welcher in fleinen Gaben ale berubigenbes Mittel argtlich angewendet wird, bagegen in großen Gaben Gingenommenheit bes Ropfes, Schwindel, Schlaffnit und Erbrechen bewirft. Der eingetrodnete braune Mildfaft tommt unter bem Ramen Lactucarium an medic. Bermenbung. Derfelbe enthalt brei eigenthumliche Stoffe (Lactucin, Lactucon und Lactucafaure), Sars, Bache, Dralfaure, Mannit, Gimeik. Asparamib. eine nicht flüchtige und eine fliichtige, balbrianartig riechenbe Caure.

Labat ober Labath, auch Ditteltibet, richtiger Wefttibet genannt, früher ein befonberes Wilrftenthum, jest bie gröfite Brobing bes unter brit. Dberberrlichfeit flebenden Reiche Rafchmir (f. b.) in Oftinbien, pom dinel, Tibet im CD., bom Simalaja im C., bon Rleintibet ober Baltiftan (f. b.) im B. begrengt und burch bas Raraforumgebirge im D. bon Turteftan gefchieben, hat ein Areal von 1415 D. . D. und 125000 E. Das Land ift ein Theil vom Beden bes obern Indus und eine ber am bochften gelegenen Gebiete ber Erbe. Es gibt bier 16-17000 F. hobe Ebenen, Die faft vegetationelos finb. Die Boben bes Simalaja werben noch überragt bon bem ihm parallellanfenben muchtigen Raratorum ober Muftagh, b. b. Giegebirge. Das lettere Gebirge bilbet bie Banptmaffericheibe in biefem Theile Dochaffens und enthalt in bem 26533 par. R. boben Dapfang ben zweithochften Gipfel ber Erbe. Auch im Innern wird bas Land von vielen parallelen, in nordweftl. Richtung ftreifenben, aber auch fich frengenben Bergfetten burchzogen, zwifchen benen enge Thaler ben einzigen urbaren Boben gemabren. Außer bem Indus, ber ale Ging -tha - bab bie Ditte bes ungafiliden Alpenlandes burchraufdit, geben ber wilbe Banstar, ber Dras, ber machtige Schajuf und mehrere anbere betrachtliche, jum Theil fahrbare und golbführende Rebenfliffe hinreichende Bemafferung. Dazu tommen gabireiche Geen, von benen viele bratiges Baffer enthalten. Beige Quellen gibt es von 10-30° R. Die Gegenfane pon Commerbine und Winterfalte find febr bebentenb. Schner fallt felten, Regen faft gar nicht; ber Simmel ift faft allegeit flar, bie Luft ungemein troden, fobag nichts verfault, alles vertrodnet und in Stand gerfallt. Der Reichthum bes Lanbes an Golb, Schwefel und Galg wirb faum benutt, bagegen ift ber im Schlamm mancher Geen fich findende Borar ober Tintal nebft bem aus Groftibet berübertommenden ein Sauptartitel ber Ausfuhr. Die Pflangenwelt ift fcmach vertreten, Solg wenig borbanben. Die gewöhnlichen Baume find bie Thuja, Die lombarb. und Die Comarapappel, mehrere Arten Beiben und Tamaristen. Dan gieht Apritofen (bis gn 13000 &. Sobe), Mepfel, auch Balnuffe, Daulbeeren und Tranben. Rhabarber machft in Gulle, Lugerne und andere Autterfrauter werben in Menge gebant. Die Ginwohner erzeugen burch forgfältige Terraffencultur Beigen, Gerfte und Buchmeigen, Lein, Tabad, Erbfen, Ruben, 3miebeln u. f. m. Sausthiere find Pferbe, Pads ober Grungochfen, Rithe, Efel, Schafe, Rafchmirgiegen und hunde. Die Ginwohner von 2., Tibetaner mit Rafchmirern gemifcht, zeigen fich arbeitfam, friedlich und gutmitthig, ehrlich und gaftfrei, aber fchen, fchmugig, bem Trunte und ber Gefchlechteliebe ergeben. Bielmannerei ift unter ben niebern Rlaffen beimifch. Die Induftrie befdrantt fich hauptfächlich auf Fertigung bider Bollgewebe und ber nothigften Berathe. Der Tranfithanbel ift bebeutenb, Chamlwolle ber wichtigfte Sanbeleartitel. Die Religion ift ber Lamaismus, Die Rabl ber Briefter, wie in Groftibet, eine große. Diefe haben bas Monopol bes Sanbelegewinne, und zwei Drittheile bes Mderbobene find zur Unterhaltung ber unthatigen Beiftlichfeit bestimmt. Das Land gerfällt in die Diftricte Rubra, 2., Banetar, Ruftichu und Buril-Gura-Dras. Die Sauptftabt Leb, unweit nordlich vom Indus, in 10816 &. Seebobe, pon einer betburmten Mauer umichloffen, jablt 4000 E., beftebt aus einem Gemirre von engen Baffen und hat Baufer mit flachen Dachern und burftiger Ginrichtung. Die Bubbhatempel find unerheblich, ber Balaft bes Daharabicha febr einfach. Die Stadt hat Bebeutung ale Bauptmarft für bie Chamlmolle, ale Mittelort swiften bem Benbichab und China, ale Durchgangepunit bes großen Raravanenhandels von Rafchgar und Darfand in Turfan, von Tibet und Rugland nach Rafdmir und Sindoftan. Die altere Gefchichte 2.6 fallt mit ber von Tibet gufammen, bon bem es urfprunglich eine Brobing mar. Ale Tibet unter bie Botmaffigfeit ber Chinefen tam, behielt & mabricheinlich feine eigenen Rurften. 3m Anfang bes 18. Jahrb. nahmen bie Ralmiiden Leb ein. Der Rabicha flob nach Rafchmir und bat ben bortigen Ctatthalter bes Delhi-Raifere Aureng-Benb um Dillfe. Diefer feste ben Filrften wieder auf ben Thron unter ber Bebingung, bag er ben 36lam annehme. Aber icon bes lettern Cohn und Rachfolger febrte jum Budbhaismus jurild. Dan fab in Delhi barüber hinmeg, weil ber Fürft jahrlich einen Eribut überfandte, außer welchem berfelbe auch noch an ben dinef. Ctatthalter von Bartot Lehneabgaben an entrichten batte. Alle folgenden Berricher bon Rafcmir, Afghanen wie Githe, verlangten nun den ehemale nach Delbi entrichteten Rine. 1834 murbe bas Land bon ben Githe erobert und tam fpater burch bie Briten an Gholab-Sing, Bal, Cunningham, «I., physical, statistical and historical» (20nd, 1854).

Labanumbara, f. Ciftrofe.

Labenberg (Bhilipp bon), preug. Staatsmann, geb. 15. Aug. 1769 ju Dagbeburg, mo fein Bater Raufmann mar, ftubirte 1786-89 in Salle bie Rechte und Rameralwiffenichaften und begann fobann feine Laufbahn im Staatebienft. Ale Rriege - und Domanenrath 1795 in Andbach angestellt, zeichnete er fich burch große Bewandtheit aus. 1806 murbe er jum Director ber Rammer in Bialpftod ernannt, 1807 in gleicher Eigenschaft nach Marienwerber und 1809 ale Regierungebirector nach Botebam berfett. 1810 berief ibn ber Ronig jum Director ber Section für birecte und inbirecte Abaaben im Ringmministerium, 1817 jum Director ber neuorganifirten Generalcontrole und 1820 bes Schamminifteriums. In diefen Memtern brachte er größere Einheit in die Berwaltung und legte ben Grund ju ber gegenwartigen Orbnnng im preuß. Etate., Raffen - und Rechnungewefen. In Anertennung feiner Berbienfte erhob ibn ber Ronig bereite 1817 in ben Abelftanb. 1823 trat er ale Chef Brafibent an Die Spite ber Dberrechnungetammer, und noch in bemfelben Jahre erhielt er auch die Direction ber Kronund Fibeicommigverwaltung. 1825 erfolgte feine Ernennung jum Birfl. Geheimrath. Auch erhielt er die felbständige Leitung ber Generalcontrole bis jur Aufbebung diefer Beborbe 1826. nachbem burch feine ungemeine Thatigfeit ber Zwed biefer Anftalt erreicht worben mar. Dierauf wurde 2. 1835 Chef ber gefammten Domanen ., Forft. und Jagbbermaltung ale einer felbftanbigen Abtheilung bes Dimifteriums bes fonial. Saufes und 1837 Geh. Staatsminifter. Rachbem er 26. Rob. 1839 fein 50jähriges Dienstjubilaum begangen, nahm er 14. Nob. 1842 feine Entlaffung und lebte feitbem im Rreife feiner Familie gu Berlin, mo er 11. Febr. 1847 ftarb. Bur Feier feines Jubilaume errichteten die Forftbeamten ber preuf. Monarchie Die Labenberg'iche Stiftung, Die jur Erziehung ber Gobne unbemittelter Forftbeamten beftimmt ift. und beren Fonde 2, burch einen ansehnlichen Beitrag aus feinem Bribatbermogen erhöhte. -Abelbert bon 2., bes vorigen Gohn, ein gleichfalls um ben preuf. Staat fehr verdienter Beamter, geb. 18. Febr. 1798 ju Ansbach, trat, nachbem er 1815 feine Bilbung auf bem Friedrich . Bilhelme . Gymnafium ju Berlin beenbet, ale Freiwilliger in bas Garbebragoner-Regiment, meldes er 1816 als Secondelieutenant wieder verließ, um ju Berlin, bann ju Bottingen und Beibelberg bie Rechte und Rameralwiffenschaften gn ftubiren. 1818 begann er als Labiner Labronen

169

Anscultator feine jurift. Beamtenlaufbahn, ging jeboch 1824 mit feiner Anftellung ale Regierungerath und Juftitige bei ber folner Regierung fowie ale Bancocommiffgrius und Juftitiarine bei bem bortigen Bancocontor in ben Bermaltungebienft. 1830 murbe er fobann jum Dberregierungerath und Dirigenten ber Finangabtheilung bei ber Regierung in Ronigeberg beforbert und 1831 in gleicher Gigenfchaft nach Merfeburg verfett. Geit 1834 wirfte er ale Brafibent ber Regierung in Erier, und 1839 wurde er auf Bunfc bes Dimiftere von Altenftein jum Director im Minifterium ber geiftlichen, Unterrichte- und Debicinglangelegenheiten berufen, jum Birflichen Beb. Dberregierungerath beforbert und furg barauf jum Ditalied bee Staaterathe ernannt. Rach Altenftein's Tobe verwaltete 2. beffen Minifterium bom 14. Dai bis 22. Oct. 1840, wo baffelbe an Gidborn überama, unter welchem nun 2, bie Abtheilungen für bie ebang .- geiftlichen, Unterrichte und bie Debicinalangelegenheiten birigirte. Ale Gich. born 1848 fein Amt niebergelegt, blieb L. auch unter Graf Schwerin und Robbertus in feiner Stellung, bie er nach bem Musicheiben bes lettern fich vom Juli bie Rob. 1848 ber interimiftifchen Leitung bes Dimifteriume unterjog. Unter wieberholten Aufforderungen entichloß er fich endlich, 8. Dob. 1848 in bas bom Grafen von Brandenburg neugebilbete Minifterium befinitib einzutreten. Geiner Berwaltung geborten an die Errichtung bes Evangelifden Dberfirchenrathe, bie Ausarbeitung eines Unterrichtegefetes und eines Debicinalgefetes, Die Ginleitungen ju einer Reorganifation bes Runftwefens in allen feinen Theilen. Die Bermirflichung mancher feiner Abfichten wurde burch feinen Rudtritt, ju bem er fich im Dec. 1850 in Rudficht auf ben allgemeinen Gang ber Dinge bewogen fand, verhindert. 2. wurde nun zum Chef-Brafibenten der Oberrechnungstammer ernannt, in welcher Stellung er 15. Febr. 1855 ftarb. In feinen Amtsverhaltniffen bewies er fich ftete ale einen Dann bon großer Singebung an ben preuf. Staat. Much mar er ein entichiebener Bertreter wiffenschaftlicher Intereffen und ein tenntnifreicher Freund bes Schonen in ber Ratur wie in ber Runft. Anonym veröffentlichte er eine alleberficht ber preug. und frang. Supothelenverfaffung . (Roln 1829) und . Breugene gerichtliches Berfahren in Civil - und Criminalfachen . (3. Aufl., Roln 1842).

Labiner, f. Romanifd.

Ladiflam, f. Blabiflam.

Pabogaice, ber grofite Lanbfee Guropas, im norbmeftl, Rufland amifden ben Bouvernemente Betereburg, Dlones und bem Groffitrftenthum Finland, ift bie 28 DR. lang, burchichnittlich 15 Dt. breit und nimmt einen Machenraum bon 336.si Q. . D. ein. Geine gewöhnliche Tiefe ift felten unter 70, feine größte betragt 1155 &. Doch hat ber Gee auch biele Untiefen, Rlippen und Canbbante, welche bie Schiffahrt auf ihm, jumal bei ben beftigen Birbelwinden, die von feinen größtentheile fteilen und felfigen Ufern berrithren, febr gefahrvoll machen. Bur Erleichterung ber Schiffahrt mar bie ruff. Regierung feit Beter b. Gr. auf Ranalanlagen bebacht. 1718-34 legte man lange bee fubl. Cecufere pon Schluffelburg bie jur Dunbung bes Boldow ben Labogafanal an, ber 1766-1801 ale Gjafifder Rangl perlangert und unter Alexander I. 1802 burch ben 7 DR. langen Swirtanal fortgefett murbe. Der L. hat in feinem Glibtheile viele Graswerber und Dunen, Die ungahligen Robben jum Mufenthalte bienen. Auch ift ber Gee reich an fcmadhaften Fifchen und ausgezeichnet burch Wafferfille, indem er die Abfluffe bes Saimafees (ben Buora), bes Onega - (ben Swir) und bes Jimenfees (ben 1000 & breiten Bolchow) und noch gegen 70 andere weniger bebeutenbe Quellfliffe in fich aufnimmt, mabrend er nur einen Abflug bat, namlich bie bei Betereburg in ben Finnifchen Golf munbenbe Rema. Durch bie erwähnten funftlichen Bafferftragen und die bamit jufammenbangenben Gemaffer fleht ber 2. mit bem Raspifchen Deere und bem Beifen Merre in Berbindung und ift alfo für die Schiffahrt bee ruff, Reiche bon auferorbentlicher Bichtigleit.

Rabbiners der Dieb einischin nammte Magnischand bie am 6. März 1521 ben ihm entbeteiten Inficht im mobbenft. Est die Gerögen Dezume, die niedlich aus dem Gardliemreiten jusischen 13 mit 20° niedle. Bet. den M. nach G. geftrechte Riche ibliem. Sie nurben 1565 non der Spanischen im Bellig genommen mit Mariande benaumt und 1666 non biefen besche Roch jetel lieben file als jenan. Gelomie unter dem Generalgaupternaut der Philippinum. Ihr fälligheimpfalle breiten im gaugen mer 19, de D. M. mit der Bernbeitung (1664) 6610 Gerin. Die Christ (bingin aber Chumm) wich 6, de D. J. M. mit der Gerbeitung (1664) 6610 Gerin. Die Christ (bingin aber Chumm) wich 6, de D. J. M. mit der Gerbeitung (1664) 6610 Gerin. Die Gerin Gerin (Grandian der Wicksielle, Mantojan, Geringan, Gengen, Mingen, Mingen, Kappin, Harping nur L. m.) justammen mur 2, s. D. M. massifien und unterschaft find. Mite diese Gerine Gegiene Duffen führ Ihrymang just führ. Die Richern führ mehr im errechte erber den fichtigte Gegiene Wilderfied hirpungs just führ. Die Richern führ mehr im errechte erber nicht führ

Pabung (Borlabung im Broceft), f. Citation.

Lady, von dem angelsäch, hlassige, d. i. Brotherein, war in alter Zeit Exemitet der Königianen von England umb später der Pringessinnen von England umb später der Pringessinnen von England umb später Zeit im Bereihubung mit dem Annen den Arganen aller ung Levers sowie der Baronnet und Britter und den Zöchtern der derzoge, Marquis und Grossen zu, die ihn auch nach der Bereihubung mit der Bereihubung mit der Bereihubung der Bere

heirathung mit Burgerlichen beibehalten.

170

Laeten, tonigt. Refibengichlog in ber Rabe von Bruffel, mit febenswerthen Gartenanlagen und reigender Ausficht über Die belg. Sauptfladt und beren nordl. Umgegend, murbe 1782 auf Befehl und jum Aufenthalt ber bfterr, Generalftatthalterin Darie Chriftine (Gemablin bee Bergoge Albert von Gadfen - Tefchen) erbant. Rach bem erften Ginfalle ber Frangofen 1792 wollte man bas Colog in ein Spital verwandeln, aber ber fiegreiche Ergbergog fart verhinderte bies, indem er bas Colof bon feiner Tante erwarb. Rach 1794 bertaufte es ber Ergbergog einem Chirurgen, bon bem es 1803 für 499000 Fre, in ben Befit Rapoleon's tam, ber es aunächft feiner Gemablin Jofephine abtrat, aber 1812 wieber gegen bas Elufee-Bourbon eintaufchte. Er felbft bewohnte bas Schloft 1811 furge Beit mit Marie Luife. Die Thatfache, baft er bafelbft ben Blan jum ruff. Relbjuge entworfen, ift indeft nicht erwiefen. 1814 marb es um Krongut gefchlagen, und in biefer Gigenfchaft pflegt es auch bon ber beig. Konigefamilie alliabrlich einige Reit bewohnt zu werben. Der Rirchhof zu f. enthalt eine fcone Darmorftatue ber Cangerin Dalibran, bon beren Gemahl, bem Biolinbirtuofen be Beriot, errichtet und pon Bilb. Geefe gegrbeitet. An ber Stelle ber urglten Dorffirche, unter welcher bie Refte ber 1850 verftorbenen Ronigin Luife und 1865 bie bes Ronige Leopold I. beigefett murben, mirb auf Ctaatefoften und in goth. Stile ein monumentales Rirchengebaube errichtet, bas gur Familiengruft bes tonigl. Saufes bestimmt ift.

Agettes, der Sohn des Arteifies nut der Chalfomedufa, Gemahl der Antificia, Sater des Odhssens (f. d.) und der Ritmene, wohnte der lalpdonischen Jagd dei und nahm theil am Argonantruguge. Er erreichte ein hohes Alter mid erlebte noch die Rituffehr feines Sohnes aus Topa.

Lafter (Charles Angulte, Macouis de), ein gefferieher Dichter aus der Schule ber Minne ber Endel, die gapten des Gebes Vergierung Ledwig XIV, in litera Duck einen angewöhleren Kreis eleganter Kleintich verfammtlte, ged. 1644 im Schlöffe Salgarge im Konzeis, beim els Kanisten erfammtlte, ged. 1644 im Schlöffe Salgarge im Konzeis, beim els Kanisten in der Ender bes Herzeige der Diehen, andemalgem Koperne, und kard bir 1712. Er foll mach Schleire erft im feinem 60. 3. angefangem kohen, Kerfe zu machen. Seine Gebiche beschen aus Kinnen Weben much Diejarmmen, die im fehre millefen Gestellt eine gefälligen Eindruck auf hierte befer machen. Auch überfeht er, umd zwer mit Verfamet um gefälligen Eindruck auf hierte Verfer machen. Auch überfeht er, umd zweren file den Menden der Koperne Schwick film gewöhnlich den Wentelle in der Freinweit Westen der Schwicken der Sch

Agfarge (Maris Cappelle, Modome), befamt burch ihren Freeth, gd. 1816 gu Biller-Mollin im er Birochi, Schiffer eines Serfem der Kassiegel, frühzeitig Bulle, wurde die füren ihrer Berwandten in Baris erzogen und 1838 an herrn Ledgarg, Dammermerfebesiher im Oppart. Gertige, den sie nicht liedte, perheiratigte. Gie migste lofort den Zerstrenungen des partie Ledens allegan und des einfame alle herrendinne Ednabert eigen. Die Geschäfte bes Derrn L. gingen balb fohr sollen, und des Bermögen der jungen Frau wurde angewandt, die Kruftlig des Mannes zu delen. Das Drama, vollede Modome Le he fednatt machte, begann Enbe 1839. Auf einer Reife nach Baris im Monat Dec. af herr &. von bem Ruchen, ben ihm feine Frau gefdidt batte, und fühlte Schmerzen von Bergiftung. Er febrte nach Glaubier gurud, frantelte und ftarb 15. 3an. 1840. Mabame & murbe angeflagt, ihren Dann vergiftet au baben. Der Affifenbof von Tulle machte bie Gache anbangig, und gleichzeitig murbe bie Ungeflagte megen Diamantenbiebstable por bas Ruchtpolizeigericht gelaben. 3br Ericheinen por ben Affifen verurfachte gewaltiges Auffeben, und Die leibenschaftliche Rengierbe, womit man ben gangen Berlauf biefes flaglichen Dramas verfolgte, tann mit Recht ju ben merfwiirbigften flanbalbfen Begebenheiten unferer Beit gegablt werben. Gogar bebeutenbe Wetten murben eingegangen auf die muthmafliche Freifprechung ober Berurtheilung ber Angeflagten, Die unter fcmarmerifch geftimmten Frauen gabtreiche Sympathien fand und phantaftifch bigigen jungen Leuten Die romanhafteften Leibenschaften einflöfte. Die Mfiffen an Tulle verurtheilten Die L. au lebenstänglicher Zwangearbeit. Das Caffationegefuch wurde auf Dupin's Antrag verworfen. Sinfichtlich bes Diamantenbiebftable lieft bie Berichtsbeborbe in Tulle von ber Rlage ab. weil bas perhanate Strafurtheil viel ftarfer mar und bie fleinere Strafe mit in fich beariff. Mabame 2. trat ihre Strafe im Arbeitshaufe ju Montpellier an, fchrieb bafelbft ihre aMemoires de Marie Cappelle, veuve L. . (4 Bbt., 1840-42; beutich, 2 Bbt., Lpg. 1841) und bot alles auf, ihre Unfchuld zu beweifen, an bie trot bes Ausspruchs ber Befchworenen viele Leute noch glaubten. Rach einer Gefangenichaft von fünf Jahren erhielt fie Erlaubnig, ine Alofter St. Remb ju geben, und im Juni 1852 murbe fie gang freigelaffen, ftarb aber ichon 7. Dop. beffelben Jahres ju Uffat, mo fie gegen ein Bruftubel bie Baber gebrauchte. Gie bat bis gn ihrem letten Athemange ibre Unichulb betbeuert. Es find bon ihr Briefe und Auffabe porbanben, bie fich burch tiefes Befühl und pragnanten Stil in bobem Grabe ausgeichnen.

Lafanette (Marie Mabeleine Bioche be Lavergne, Grafin be), eine ber gebilbeiften Frauen ihrer Beit, geb. 1634, verfaßte mehrere Romane, Die ber Beit nach ale Die erften in Franfreich angufeben find, worin Begebenheiten und Charaftere naturgemäß emwidelt und treue Bemalbe menfchlicher Stimmungen und Leibenfchaften aufgestellt werben. 3hr Bater. Anmar be Labergne, ber Darechal-be-Camp und Gouverneur bon Sabre mar, gab ibr eine bortreffliche Ergiebung; unter ber Leitung von Denage und Bet. Rapin lernte fie felbft bie lat. Sprache. Friib wurde fie in die große Belt eingeführt und war eine hauptgierbe ber Coterie im Sotel Rambouillet, mo Afabemifer, Schongeifter, Soffeute und Damen fich verfammelten und über Graenftanbe ber Literatur fich besprachen. 1655 beiratbete fie ben Grafen Francois be Lafanette, und febr balb war nun ihr Saus ein Sammelplay ber ausgezeichnetften Beifter. Am haufigften fab fie Buet, Lafontaine, Georgie und Denage, und im innigften Freundichafteverhaltniffe ftanb fie mit bem Bergoge Larochefoucauld, ber nebft Cegrais fie auch mit fritischem Rath bei Abfaffung ihrer Romane unterftilbte, bon benen mehrere querft unter Cegrais' und Larochefoucauld's Ramen erfchienen. Rachbem fie bie letten Jahre ihres Lebens in ftrengen Religions. übungen jugebracht, ftarb fie 1693. Ihre vorzüglichften Romane find: « Zuide, histoire ospagnolos (2 Bbe., Bar, 1670-71; am beften bon Auger, 2 Bbe., Bar, 1814; neue Aufl. 1826) und « Histoire de Henriette d'Angleterre, roman historique» (Amfterd, 1720). Diefen unachft fteben; «La princesse de Montpensier» (Bar, 1660; neue Muff., Bar, 1804). «La princesse de Clèves, ou les amours du duc de Nemours avec cette princesse» (4 Bbt., Bar. 1678; 2 Bbc., Bar. 1815) und bie «Mémoires de la cour de France pour les années 1688-89 (Amfterb, 1731). Da man bamale mit einem hiftor. Roman noch nicht ben gegenwartigen Begriff verband, fonbern barin im biftor, Stil und in ber Sprache ber profaifchen Bahrheit erbichtete Begebenheiten aufftellte, Die man nach Gefallen mit mabren bermifchte, fo tann man auch bei biefen Romanen femmer bestimmen, welches bie wirflichen Gacta feien und wie viel Erdichtetes jur Ausschmudung eingemischt fein mag. In allen aber treten bas Talent und ber feingebilbete Beift ber Berfafferin berbor und machen fie jur anmuthigen Lefture. Ale "Oeuvres complètes" eridienen biefe Romane mehrmals, am beften von Etienne und Jan, gufammengebrudt mit ben Werfen ber Damen Tentin und Fontaines (5 Bbe., Bar. 1825).

Mefapette (Meri: Jenn Sunf Roch Pres Chiffert Motice, Manquis de), fran, General und General General General General General General General General General Löter aus einem allem Geschickeit, vertier noch vor friere Gesart den Butter in der Schlach ist Muchen und seine Matter, als er sich zur Sant im Goldige Dupsfells deland. Schan berech seiner Gese dere General General

100

er fich 1777 trop bes Berbots bes frang. Sofes und bes Bornes feiner Familie nach Rorbamerita, wo ibn ber Congreß fofort jum Generalmajor ernannte. Balb gewann er auch burch feine Berfonlichfeit und Ritterlichfeit bie Freundschaft Bafbington's, ber fortan auf ben jungen Dann ben machtigften Ginflug ubte. Schon in bem erften Gefechte zu Brandymine bermunbete eine Rugel ibm ben Schentel. Raum bergeftellt, half er ben Gieg bei Glocefter erringen; bann führte er ben Befehl über bie Divifion von Birginien. Anfang 1778 wurde er ale General ber Rorbarmee nach Canada gefchiett; allein biefe Erpebition mislang aus Mangel an Mitteln. Diefen Unternehmungen folgten ber berühmte Rudaug bon Barren-Bill, bas Gefecht von Monmouth. mo 2. die Avantgarde befehligte, und bie Ginfchiffung bes Corps bon Gulliban, ale ber combinirte Angriff gegen Rhobe-Island burch ben Rildzug ber frang. Escabre gefcheitert mar. Auf bie Radpricht von ber Rriegeerflarung amifchen Frantreich und England eilte L. in fein Baterland gurud, um für ben jungen Freiftaat ju mirten. Er tam im Febr. 1779 ju Paris an und wurde bom Bolte mit Jubel empfangen. Coon Anfang 1780 erfchien er wieber ju Bofton und fündigte die Unfunft bes frang, Gillfecorpe unter Rochambeau an. Der Congreg vertraute ibm nun die Bertheibigung bes bebrohten Birginien. Dit einem geringen Corps gelang es ibm, bem Lord Cornwallis ben Beg über Glocefter und Billiamsbourg abgufdneiben, fobaf Baffington mit bem vereimigten amerit.-frang. Corps herbeieilen und ben gu gorttown eingeschloffenen engl. General 17. Det. 1781 jur Capitulation zwingen fomte. L. ging wieber nach Guropa jurild und hatte fcon ben fpan. Dof jur Rriegserflarung gegen England vermocht, ale bie gu Baris eingeleiteten Friedensunterhandlungen feine Bemühungen unnüt machten. Gin Jahr fpater, 1784, unternahm er eine britte Reife nach Morbamerita, Die einem Triumphjuge glich. Rad feiner Rudtehr befuchte er bie bofe ju Berlin und Wien und murbe von Friedrich b. Gr.

und Jofeph II. auf ausgezeichnete Beife aufgenommen,

Bahrend feine freien polit. Grunbfate bas Diefallen bes frang, Sofes erregten, betheiligte fich 2. mit Gifer an ben Ereigniffen, Die 1789 bie Berwandlung ber alten Reichsftanbe in eine Rationalverfammlung zur Rolar batten. Auf feinen Antrag murbe 11. Juli Die Berantwortlichteit ber Minifter beichloffen. In ben ftilrmifchen Tagen vom 13. und 14. Juli prafibirte er ber Berfammlung, und am 15. murbe er Prafident ber Deputation, welche die Rational. perfammlung nach Baris abididte. Als Generalcommanbant ber bemaffneten Burger grundete er fobann die Rationalgarbe und gab berfelben die breifarbige Cocarbe, bon welcher er fagte, baß fie die Reife um die Welt maden werbe. Wiewol es im Anfange ber Revolution fchien, ale mußte 2. bas Chidfal Franfreiche auf feine Chultern nehmen, verfcherzte er boch balb burch feine Mittelftellung bas Bertranen ber beiben ertremen Barteien. Er rettete 6. Det, bie fonigi. Familie in Berfailles, fab fich aber boch von ber hofpartei, befonbers von ber Ronigin, gehaft. Rugleich brach ber Unwille berer bervor, die fein republitanifches Ronigthum mit Burn, Mufhedung des Erbadels und Bolfsvertretung nicht gemigend fanden. Nach Aunghme der Constitution pon 1790 tog fich & auf fein Lanbant Lagrange juriid, bis er ben Befehl über bie Arbennenarmee erhielt, mit welcher er bie erften Siege bei Philippeville, Daubeuge und Florennes erfampfte. Bon Dumouries und Collot d'Berbois verleumdet, überdies fur bie Gicherheit bes Romge beforgt, erichien er im Juni 1792 bor ber Rationalversammlung und faßte, ale er bie Dberhand ber Jatobiner bemertte, ben Blan, Die fonigt. Familie nach Compiegne in Gicherheit ju bringen. Der Ronig wies aber biefen Schritt gurud, weil er bie Antunft bes Bergogs pon Braunfdweig erwartete. Die Bollewnth richtete fich nun gegen den hof und gegen L. zugleich, ber felbft in Antlage berfett, aber 8. Mug. freigefprochen wurde. Dennoch erflarte er fich gegen bie Ausschweifungen bom Aug. 1792 und ließ am 15. bie Abgefandten ber Nationalversamm. lung ju Geban verhaften. Da er jeboch einfah, bag ein Darich gegen Baris die Berwirrung nur fleigern würbe, entjog er fich ber über ihn ausgesprochenen Acht und entwich nach Glanbern. Allein ju Rochefort wurde er von ben Defterreichern verhaftet und mit feinen Begleitern Latour-Mandourg, Aler. Lameth und Bureaur be Bugy nach Olmut abgeführt, wo ihn nacheinander mehrere Unhanger vergeblich zu befreien fuchten. Infolge ber Berhandlungen zu Leoben wirfte endlich Bonaparte 1797 feine Befreiung aus. L. lieft fich in Samburg nieber, wo er an Archenhola einen Freund fand, und febrie erft nach dem 18. Brumaire nach Franfreich aurud. 2. verleugnete gegen Bonavarte meber fein Diftrauen noch feine Grunbfase und vericherate badurch beffen Gunft für immer. Er lebte fortan auf feinem Landgute Lagrange, wo er fich bem Landbau wibmete. Dier fab ihn auch nach bem Frieden von Amiens 1802 For, ber fein Freund wurde. Bahrend der erften Reftauration trat 2. aus biefer Ginfamfeit nicht bervor. In ben Sundert Tagen ließ ihm Rapoleon die Bairowlirde antragen, Die er ausschlug, mabrend er bie

173

Babl in bie Deputirtentammer annahm. Rach ber Schlacht von Baterloo erhob er fich filr bie Grundfate von 1789, feste bie Bermaneng ber Rammer burch, brang auf Rapoleon's Abbantung und betheiligte fich an ber Commiffion, welche ben Berbinbeten ben Baffenftillftanb antruo. Rach ber gewaltsamen Schließung bes Situngefaale vom 8. Juli lebte er wieber auf feinem Panbaute, ohne fich an bie Bourbone anguichliefen. 1818 mablte ibn bas Depart, Garthe in bie Rammer, wo er feinen Git auf ber auferften Linten nabm, bie er burch bie Bablen pon 1824 wieber ausgeschloffen murbe. Auf bie bon bem Brafibenten ber Bereinigten Staaten erhaltene Ginlabung unternahm er im Juli 1824 in Begleitung feines Gobnes nochmals bie Reife nach Rorbamerita, wo er von ber Stadt Reunort ale ber Gaftfreund ber Ration wilrbig empfangen murbe. Bgl. «Voyage du général L. aux États-Unis en 1824 et 1825» (4 Bbe., Bar. 1825) und feines Secretars Levaffenr . Journal d'un voyage aux États-Unis, ou L. en Amerique en 1824-25 (Bar. 1829). Rach feiner Rüdftehr im Gept. 1825 lieft fich 2. wieber in die Kammer mablen und ftand bis jur Revolution von 1830 in der erften Reihe der Oppofition. 218 27. Juli bie erften Geruchte bon ber Bollebewegung ju ihm brangen, eilte er nach Baris und verband fich mit ben übrigen Deputirten ju gemeinfamen Schritten. Am 29. übernahm er bas Commando ber Barifer, welches bisher Dubourg geführt hatte, und qualeich ben Dberbefehl über bie Rationalgarben. Laffitte (f. b.) gewann ihn für bie Bahl bes Bergogs von Orleans jum Ronig ber Frangofen. 2. verlangte einen auf Bolfesouveranetat gegrundeten und mit republitanifchen Inftitutionen umgebenen Thron, und ber Bergog bon Orleans erflarte fich auch mit biefem, 31. Juli auf bem Stadthaufe entworfenen Brogramm einverftanden. Dbichon Die Umarbeitung ber Charte feineswegs nach 2.'s Buniche ausfiel, entichloft er fich, nachbem er 26. Mug, jum Dberbefchlehaber ber Rationalgarben bes Reiche ernannt morben, ben neuen Thron gegen bie Republifaner gu fcuten. In ber Rammer ftimmte er aber im Ginne ber Bewegungspartei gegen bas Guftem ber Doctrinaires. Ale bie Rammer bas Generalcommanbo über bie Rationalgarben aufzuheben beichloß, nahm er 27. Gept. feine Entlaffung. Schmerglich berührten ihn die Emeute vom 7. Juni 1832 und die Reaction, welche barauf folgte. L. ftarb 20. Dai 1834. Alle Barteien mußten gefteben, baß Franfreich, wenn auch nicht ben erleuch. tetften, bod ben rechtfchaffenften Charafter verloren babe. Bgl. Regnault Barin, «Memoires pour servir à la vie du général L., etc. » (2 Bbc., Bar. 1824), Carrans, «L. et la révolution de 1830 » (2 Bbt.; 2. Mufl. 1832), «Mémoires, correspondance et manuscrits du general L. . (6 Bbe., Bar. 1836-37). - George Bafbington be 2., Cobn bes vorigen und Baffgington's Taufpathe, geb. 1779, trat in frang. Militarbienft und machte ale Dufarenoffizier und Groucht's Abjutant Die Welbzuge in Italien, Defterreich, Breufen und Bolen mit. Doch brachte er es nur bis jum Lieutenant wegen ber Abneigung Rapoleon's gegen ben Bater. Geit 1815 faft beständig Mitglied ber Deputirtentammer, hielt er fich getreu in ber Richtung ber Linten, lebte beicheiben und ftill im Schatten bes vaterlichen Rubmis. Er ftarb im Dec. 1849. - Decar, Dar quie be L., bes lettgenannten Cohn, geb. ju Barie 1816, ftubirte in ber Bolytechnifchen Goule gu Paris und trat bei feinem Abgange von ber Applicationefchule zu Des in Die Artillerie. In Algier, wo er fich bei mehrern Gefechten ausgeichnete, murbe er jum Rapitan und Ritter ber Ehrenlegion ernannt. Bei feiner Rudfehr nach Frantreich in bie Deputirtentammer gewählt, gehörte er bafelbft gur Linten. Rach ber Februarrepolution pon 1848 murbe er bon Lebru - Rollin jum proviforifchen Regierungscommiffar im Seine . und Marne . Debartement ernannt und Abgeordneter biefes Debartements in ber Conflituante und in ber Legislative, wo er mit ben gemäßigten Republifanern ftimmte. Rach Muflofung ber Berfammlung jog er fich ine Brivatleben jurid. - Gein jungerer Bruber, Edmonb be 2., geb. ju Chavagnac in bem Schloffe feines Grofvatere, ftubirte bie Rechte und bertrat nach bem Gebr. 1848 bas Depart. Dber-Loire in ber Conftituante. Er theilte bie liberalen Grundfate und Gefinnungen feiner Familie, fiel aber bei ben Bablen gur Legislativen burch. Geitbem ericien er nicht mehr im öffentlichen Leben.

Leffette brijt das Gerült, auf meiche das Grichityrein geleg wird, um es leden um ticken gu fennen. Der Fernendung med gibt es ficht. Bedauerungs - Grünges, Gediffedirferin, nach per Grifdighert: Annoners, Bomberlammen, Daubig, Wörfetoffettin; auch werden fie nach dem Andlich vier Stoffen, auch gibter Goffentiere dem Anders Gründigere benannt. Die Le mus dem Nöder eine fielt Lega geben, Eteonion um Getternichtung geflattun, Dauersbeifgleit gegen Erfültiturung um Bitternagskrüllige feigen, wierbandskräg gegen fründige Gröffelfig um Zenafpert, tenther umb benegtich frim. Die Daupstielte ber 2. flub die Wähnlich ein den der Bolfenfijterin geben Geloch, die Siegle, die Nichtgel der Michael field wir der Stoffen der Wickere (Wörferfalfitter

174 Laffitte

haben feine); die Barrichtung jum Auf- und Abprohen, der Loffettenfasten und die Beschläge. In neuester Zeit wird als Lassettematerial fatt der holges diesselfach Gust- und Schmiederisen angewender, ju dem Adsen wird auch Guissald gebraucht, der aber ichwerrer ist.

Raffitte (Jacques), frang. Ctaatemann und Bantier, geb. 24. Det. 1767 gu Bayonne in nieberm Stande, trat im Alter pon 20 3, ale Commis in Die Dienfte bee reichen Banfiere Berregang, ber ihn 1805 jum Beichaftenachfolger ernannte. Durch Bleif und Beichid brachte 2. fein Saus ju europ. Ruf und großem Bohlftanbe. Die Regierung ernannte ibn 1809 jum Regens ber Bant bon Frantreich, barauf jum Mitglied bes Sandelsgerichte und Brufibenten ber Sanbelofammer. 3m April 1814 erhob ihn bie Broviforifche Regierung jum Gouverneur ber Bant. Bu biefer Beit ichlug er zur Abhulle ber Staatenoth eine Mationalfubleription por und zeichnete zuerft eine große Gumme : aber niemand folgte. Ale Rapoleon von Elba zurud. fehrte, legte Ludwig XVIII. 5 Dill. in &'s Bande nieber, und nach ber Schlacht von Baterloo pertraute ibm Rapoleon einige Diffionen, Die er auch bem Raifer erhielt, obwol ber Sol oft genug bie Sand banach ausstredte. Um beim Rudjug ber Armee hinter bie Loire einem Angriff auf Die Banttaffe borgubeugen, gab 2. bem Finangminifter 2 Dill. aus eigenen Mitteln. Schon mahrend ber Bundert Tage mar 2. in die Deputirtentammer getreten; nach ber gweiten Reftauration murbe er mieber gemablt. Er gehorte jur Opposition, erhob fich gegen bie polit. Fanatifer und ergriff befonbere bei Ringngverhandlungen oft mit Erfolg bas Bort. Bei ben Wahlen pon 1817 murbe er bon allen 20 Sectionen in Barie zugleich gewählt. Der Sol, über 2.'s Biberfland in ber Rammer erbittert, aab 1819 bas Gouvernement ber Bant mit bedeutenbem Behalt an ben Bergog bon Baeta, fette aber 1822 g. jum Regens ein. Rachbem g. fich gegen bie Intervention in Spanien ausgesprochen, unterftitte er bas Minifterium Billele in ber Derabfetung ber Renten und berfor baburd feine Bopularitat. In ben . Reflexions sur la reduction de la rente et sur l'état du crédit. (Bar, 1824) fuchte er die Magregel für Ctaat und Bolf als nothwendig barguftellen. 1827, als bas Dinifterium Billele ben bochften Grab von Unpopularitat erreicht, erhob fich &, und forberte die Antlage ber Dinifter. Damale ichon fab er ben Stura ber alten Bourbons porans und marf feine Mugen auf ben Bergog bon Orleans. Mis enblich im Juli 1830 ber Rampi logbrach, murbe fein Baus ber Mittelpunft aller einflußreichen Manner, Die fich ber Bewegung auschloffen, und feine Brivattaffe reichte Die Mittel, um bie Revolution zu vollenden. Uebergeugt, bag mit Erflarung ber Republit Franfreich in neue Berruttung berfallen muffe, ermunterte er feit bem 28. Juli ben Bergog von Orteans, bie Belegenheit zu benuten. Mm 30. Juli murbe ber Bergog auf L'e Borichlag jum Generallientenant bes Reiche erflart. Bahrend fich bereits auf bem Ctabthaufe unter Lafanette aus ben republitanifchen Clementen eine neue Staatsverfassung entwidelte, bewog 2, ben Bergog von Orleans, auf bem Ctabthaufe bas fog. Programm ber Julirevolution anguertennen, und bas Cchidfal Franfreiche mar hiermit entschieben. Inbeffen führte ber Julithron, an beffen Errichtung L. fo wefentlid geholfen, ben Ruin feines Grunders mit fid; 2. verlor fein Bermogen, feinen Einfluß und die Bopularität. Immitten ber Gefahren, die ber jungen Dynaftie brohten, trat er ine Die nifterium und fließ bier fogleich mit ben ihre Dacht begrundenden Doctrinaires gufanimen. Am 3. Rob. 1830 übertrug ibm ber Ronig bie Bifbung eines neuen Cabinets, bas jeboch gufolge feines confervativen Charaftere bie Unterftutung ber Linten, mithin bie Dajoritat ber Rammer febr balb verlor. Aufeitig enttaufcht und unter ben Emeuten und Intriquen ber Barteien legte 2. 13. Mars 1831 bie Berwaltung nieber, und Berier trat ans Ruber. Auch forberten feine eigenen Angelegenheiten bringend biefe Refignation. Beim Gintritt in bas Minifterium genothigt, fein Baulgeichaft aufzugeben, murbe hierburch fein fcon erichütterter Erebit vollenbe gerruttet. Bon Glaubigern gebrangt, bom Sofe bergeffen und verlaffen, fab er fich genothigt, feine Befinthumer ju veraugern, um 50 Dill. Schulben ju beden. Durch eine Nationalfub. feription murbe ihm jeboch fein Botel in Baris erhalten. Roch 1831 trat er mieber ale Deputirter bon Baris in Die Rammer und eröffnete eine icharfe Oppolition. Die Täufchungen, Die er erfahren, trieben ihn in die Reihen ber Republitaner, weshalb er mehrmals feinen Git in ber Raumer nicht behaupten tonnte. Mus ben Trimmern feines Bermogens bilbete er 1837 in Form einer Gefellichaftebant Die Discontolaffe, Die auf Die Bereinigung ber fleinen Rapitaliften gur Concurreng mit ben großen berechnet mar. Durch biefes Unternehmen in Ctanb gefebt, erwarb er fich große Berbienfte um bie Grunbung ber Gifenbahnfmie bon Baris nach Rouen. Be mehr fich indeß Regierung und Rammern von ben Grundfaten ber Julirevolution entfern. ten, um fo freimuthiger, berber und anflagender erhob er feine Ctimme. Bum großen Berbruft ber Regierung wählte ihn bie Rammer von 1843 au ihrem Brafibeuten. 2, ftorb 26. Dai

1844 und hinterließ eine Tochter, die er in den Tagen seines Glüds mit dem Sohne des Marschalls Rey, dem Herzog von der Mosstwa, verksientsket hatte. Bgl. solvwenier de Isacq. L., racontse par lui-möme est puises aux vources les plus authentiquess (Bar. 1844).

Rafont (Charles Philippe), berühmter Biolinfpieler, geb. ju Baris 1. Dec. 1781, erhielt fcon frubzeitig feinen Dheim Bertheaume jum Biolinfebrer und ging mit biefem bereits 1792 auf eine Runftreife nach Deutschland, wo feine Geschidlichfeit Bewunderung fand. Dann mar er mabrent mehrerer Jahre Rub. Rreuber's Schiller im Biolinfpielen fowie Ravoigille's und Berton's in ber Composition. Geine lette virtuofe Ansbilbung erhielt er unter Robe's Leitung. Ingwifchen cultivirte er auch fein Befangstalent und producirte fich in Concerten als Ganger. Rachbem er 1801 eine langere Runftreife nach ben Rieberlanben unternommen, febrte er nach Baris guriid und wirfte mit besonderm Beifall in ben 1805 und 1806 pon ber Großen Oper und bom Theatre-Olympique ausgehenden Concerten. Cobann begab er fich wieber auf Reifen, bie ibn endlich nach Petereburg führten, wo er 1808 an Robe's Stelle erfter Golo-Biolimift bes Raifere Alexander wurde. Ale folder war er 1812 auch in Italien und traf in Mailand mit Baganini aufammen, mit bem er fich auf ber Bioline in einen Bettftreit einließ, in bem er vor bem gigantischen Technifer bie Flagge ftreichen mußte. 1815 gab er feine Stelle in Betereburg auf und wandte fich wieber nach Paris, wo er ale erfter Biolinift in bie Rammermufit Lubmig's XVIII. eintrat und fpater ben Titel eines erften Accompagnateure ber Bergogin von Berri erhielt. 1831 besuchte er mit Benri Berg wiederholt einen Theil von Deutschland und machte bann in ben folgenden Jahren noch berichiebene Runftreifen, auf beren einer nach bem fiibl. Franfreich er feinen Tob finden follte. Um 14. Mug. 1839 namlich befand er fich mit feinem Befahrten Benri Berg auf ber Fahrt von Bagneres be Bigorre nach Tarbes, als ber Boftmagen umichlug, mobei 2. fo arg gerqueticht wurde, bag er nach wenigen Minuten verfchieb. 2.'s Spiel mar meniger ftannenerregend burch Bravour ale einnehmend burch Cauberfeit und Gragie; auch feine Compositionen find mehr ansprechend und bantbar ale bedeutend und inhaltstief. Diefelben befteben in Concerten, Bhantafien, Bariationen, Rondos u. f. w. für Bioline, in brillanten Duos für Bioline und Rlavier (mit Berg, Raltbrenner u. g. in Gemeinschaft gearbeitet) und in gablreichen Romangen, bavon viele febr beliebt murben. Auch componirte er einige Dpern, die aber in Bergeffenheit gerathen find.

Lafontaine (Jean be), Franfreiche größter Fabelbichter, geb. ju Chateau-Thierry in ber Champagne 8, Juli 1621, fernte in ber Jugend wenig und trat in feinem 19. 3. in die Congregation bee Orgtoriums, bie er aber nach 18 Monaten wieber verließ. Erft in feinem 22. 3. murbe er burch bas Anhören ber Dbe Dalberbe's auf ben Tob Beinrich's IV. jum Ctubinm ber elaffifden Dichter und an eigenen poetifchen Berfuchen angetrieben. Gein erftes Auftreten mit einer Bearbeitung bes . Eunuchus. von Tereng (1654) mar nicht glüdlich. Gein Bater freute fich über bie poetifchen Beichaftigungen feines Cobnes, bachte aber boch barauf, ihm eine burgerliche Stellung ju geben, übertrug ibm baber feinen Boften ale Maitre des eaux et forets und verheirathete ihn. Rach einiger Beit aber ließ L. Amt und Frau im Stich und ging auf Anregung ber Bergogin von Bouillon, Die eine Beit lang in Chateau-Thierry gelebt hatte, nach Baris. Dier fand er Gonner, Die ibn wie ein unmitnbiges Rind fein ganges Leben binburch leiteten und pflegten. Namentlich intereffirte fich ber Intenbant Fouquet für ihn und gab ihm eine Benfion. Ale biefer bei Lubwig XIV. in Ungnabe fiel, zeigte fich L'e Charafter im fcbonften Lichte, indem er feine Berehrung für ben Mann laut an ben Tag legte. Rach Fouquet's Entfernung von Paris maren es Benriette von England, ber große Conbé, Conti, Benbome u. a., welche fich eine Chre baraus machten, 2. nütlich ju fein. Doch alle ihre Freigebigfeiten fchitten ben forglofen Dichter nicht bor tuglichen Berlegenheiten, bis ihn Frau von Cabliere in ihr Saus aufnahm und filr alle feine Beburfniffe forgte. Rach ihrem Tobe trat Bervart an ihre Stelle. Erft 1684 murbe 2. in Die Atademie aufgenommen. Er ftarb 13. April 1695. Geine Sauptwerte find bie «Contes» (querft 1665) und feine «Fables». Die eigenthümlichen Borglige L's befteben weber im Befige einer bichterifchen Beltanichanung noch in ber Erfindung, fonbern in ber Darftellung. Geine Fabeln find bem Stoffe nach ben Alten, Die Ergablungen ben ital. Rovelliften und ben altfrang. Fabliaux entlehnt; bagegen ift bie Darftellung meifterhaft. Er batte fich ben Ton plaftifcher Ratitrlichfeit angeeignet, beffen hinreißende Lebendigfeit und Bahrheit nur ber feiner Individuglität eigenthumlichen Raivetat gelingen tonnte. Durch Feinbeit ausgezeichnet, geben indeffen feine Ergablungen über bas erlaubte Dag von Schalthaftigfeit und Muthwillen hinaus. Geine übrigen Gebichte find von untergeordneterm Belange. Bon ben . Fablese erichienen bie erften feche Bucher 1668, Die folgenden funf 1678 und bas amolfte



Buch 1694. Zu den beste ben zohllofen ihrten Ausgadem gehört die von Robier (2 Bde., 4. Aust., Hor. 1839); dien beste Ausgade sieher Courress beforgte Baldemar (18 Bde., Hall — 20), neue Aust., 6 Bde., 1822—23). Arch an vielem wichtigen Rachweisungen find die von Robert herandigegebenen «Fables inselltes des Alle, Alle et AlVe abeles et fables

de L., rapprochées de celles de tous les auteurs» (2 Bbc., Bar. 1825).

Lafontaine (Mug. Beinr, Jul.), einer ber fruchtbarften beutichen Romanbichter, geb. 10. Det. 1759 ju Braunschweig, mo fein Bater, ein geschickter Daler, lebte, besuchte bie Schulen in Braunfchweig und Schöningen und ftubirte in Belmftebt Theologie. Er murbe 1786 Sanslebrer in Salle, ging ale Felbprediger 1792 mit bem preug. Deere nach ber Champagne und febrte nach bem Bafeler Frieden nach Salle jurild, wo er feitbem privatifirte und 20. April 1831 ftarb. 2. ift ber hauptfächlichfte Bertreter bee empfinbfamen Familienromane. Bei Abfaffung feiner Berte mar es ibm weniger um die Runft ju thun, als um angenehme und rubrende Unterbaltung. Gine lebhafte, obwol nicht reiche Phantafie, verftandig entworfene Blane, leichtgezeichnete und meift anziebende Charaftere, gludlich erfundene Situationen und eine madere Befinnung, berbunden mit leichter und gewandter Darftellung, machten feine frithern Familiengemalbe gur Lieblingelettitre feiner Beitgenoffen. Geine fpatern Romane, in benen eine oft gegroungene Sentimentalitat und die flete Biebertehr gewiffer Lieblingecharaftere und Lagen Die Rritit, inebefondere ber romantifchen Schule, gegen ibn aufriefen, entfrembeten ibm jedoch allmablich auch Die Lefewelt. 2. hat an 150 Banbe gefchrieben. In feinen fpatern Erzeugniffen berricht baber eine große Familienabnlichfeit, fobaß, mer einige berfelben, befonbere bie altern, 3. B. ben «Conberling» (1792), «Quinctius Benmeran bon Flamming » (1795) und «Die Familie bon Salben » (1797), gelefen bat, die übrigen entbebren tam. Geine Individualität fand mit feinen Schriften in einem feltsomen Contrafte, indem man an bem faunigen und froblich unterhaltenben Gefellichafter feine Gpur bon ber in feinen Romanen berrichenben Empfinbfamteit fanb. And mar feine Bieberteit bon allen, bie ibm naber ftanben, anerfannt. Durch feine Bearbeitung ber Tragobien bee Mefchplus mit Commentar (2 Bbe., Salle 1822) fuchte er eine nach eigenthumlichen Anfichten vorgenommene Rritit bee Tertes zu begrinden, fiel aber mit feinen allgu gewagten Conjecturen einer fcarfen Rritit in Die Sanbe. Bgl. Gruber, . 2.'s Leben und Birfen» (Salle 1833).

Rafnente (Modefto), ausgezeichneter fpan. Gefchichtichreiber, geb. 1806 ju Rabanal be los Caballeros in ber Broving Balencia, mar Brofeffor und Bibliothefar au Aftorga, bie er 1837 au Leon eine fatirifche Zeitschrift bearundete. Dit letterer überfiebelte er 1838 nach Dabrib. wo er feinen bleibenden Aufenthalt nahm. Dehrmals jum Deputirten und Biceprafidenten ber Cortes ermablt, zeichnete er fich in biefen ale polit. Rebner aus. Reuerdings wirfte er als Director ber Escuela superior de diplomática und Prafibent ber Junta de los archivos y bibliotecas. Geinen literarifchen Ruf in Spanien begrundete 2. guerft ale Journalift und Sittenschilberer. Die bon ihm unter ben Bsendonmmen Fran Gerundio und Tirabeque berausgegebenen periodifchen Berte: «Coleccion de capilladas y disciplinarzos de Fray Gerundio. Periódico satírico de política y costumbres» (16 Bbt.), «Viage de Fray Gerundio por Francia, Belgica y Alemania (2 Bbt.), «Viage arcostatico de Fray Gerundio y Tirabeque. Capricho gerundiano», «Teatro sociat del siglo XIX, por Fray Gerundio» (2 Bbt.) unb «Fray Gerundio. Revista europea» (4 Bbe.), die fammtlich mifchen 1844-50 erfchienen, haben unter allen periodifchen Schriften in Spanien die weitefte Berbreitung gefunden. Daneben fammelte er Jahrgehnte hindurch die Materialen zu dem Sauptwerte feines Lebens, ber a Historia general de Españas (Bb. 1-26, Mabr. 1850-62), welches ihm in ber Gefchichte ber nationalen Literatur feines Baterlandes eine bervorragende Stellung gefichert und feinen Damen auch im Anslande befannt gemacht hat. 2. befundet fich in biefem Berte ale grilnblicher und gemiffenhafter Foricher mie auch ale trefflicher Darfteller und Brofgift. - Gin anderer fpan. Gefchichtschreiber beffelben Ramens, Diguel E. h Alcantara, murbe gu Archidona in ber Brobing Dalaga 10. Juli 1817 geboren. Derfelbe trat nach beendeten Rechteftubien in bas Abvocatencollegium bon Granaba und wurde 1846 jum Cortesbeputirten für Archidona ermabit. Geine ale Siftoriter und Bolititer bewiefenen Renntniffe veranlaften bie Regierung, ion jum Fiscal bon Enba ju ernennen. Aber balb nach feiner Anfunft in ber Sabana erfrantte er und ftarb im Mug. 1850. Gein Sauptwert ift bie eHistoria de Granadas (4 Bbe., Gran. 1843 - 48; 2 Bbe., Par. 1851), worin er nach hanbichriftlichen Quellen und mat genauefter Renntnift ber Dertlichfeiten Die romantifche Gefchichte Diefes Landes lebenbig ichilbert. Auferbem fchrieb er eine Abbanblung von ber Jagb («Tratado de la casa»), ein Banbbuch filt bie Befucher Granadas («Libro del viajero en Granada») und eine alabemifche Antritterebe «Condicion de algunas razas españolas y especialmente de la mozarabe» (1847).

Lager beift bie Befammteinrichtung bon Truppen jum Uebernachten ober langern Berweilen auf freiem Felbe. Es gibt Friedens . (früher auch Luftlager genamt) und Relblager. Diefe find entweder Marfchlager auf wenige Tage ober Stanblager auf langere Beit. Der Einrichtung nach gibt es Belt-, Ditten- und Freilager. (S. Bibua !.) Die erftern, sonft Reael. find jest im Telbe abgetommen, weil ber Erog burch bie mitgeführten Belte gu bebeutenb bermehrt wirb. Buttenlager werben aufgeschlagen, mo irgend Reit und Mittel porbanden finb. Freilager ober Bibuats tommen bei ber Connelligfeit ber jetigen Rriegsoperationen am haufigften bor. 2. ftatt ber Quartiere gemabren ben Bortheil, bag bie Truppen mehr in ber Band bee Rührere bleiben und leichter fchlagfertig finb. Ge ift babei Corge gu tragen 1) für einen guten Lagerplat, 2) für bie nothigen Lagerbeburfniffe, 3) für ben Lagerbienft. Der Lagerplat wirb in einem fitr bas Gefecht gilnftigen Terrain gewählt, an fich troden, wo möglich in gefchütter Lage. Dit Rudficht auf Die Lagerbedurfniffe (Bolg, Strob, Baffer u. f. m.) bleibt man gern in ber Rabe bon Ortichaften; bor allem barf Baffer nicht ju entfernt fein. Der Lagerbienft bezwedt Ordnung und Gicherheit. Für lettere merben Lager- und Brandmachen aufgeftellt. erftere bor, lettere binter ber Fronte. Grokere Abtheilungen lagern in Colonne, fleinere tonnen es auch in Linie thun. Berich angte L., burch Feldwerfe und andere Sindernigmittel gebedt, tommen bereits in ben alteften Beiten bor; bie Romer verfchangten fogar jebes Darfchlager und befeftigten ihre Standlager. (G. Castrum.) Auch in fpatern Rriegen tommen berichangte 2. viel bor, g. B. Ballenftein's bei Mitriberg u. f. m., im neuern Felbfriege find fie jedoch feltener geworben, weil bie Operationen fich gegenwartig mit ungleich größerer Schnelligfeit folgen. Bon ftrategifcher Bichtigfeit tomen aber verfchangte L. werben, bie man in Berbinbung mit Feftungen erften Ranges ale Sauptwaffenplate für bebeutenbe Streitfrafte anlegt. Gie fcuten gauge Lanbftriche und begunftigen Offenfiboperationen,

geborene, Schulen für Anaben und Madden, Rirage, Politureau, Galu tenber Markiplats für alle benachbarten Stämme und Orte ber Sahara.

Lago : Daggiore, beutich Langenfee, ber berühmtefte Gee Italiene und ber tieffte Europas, bei ben Romern Lacus Verbanus genannt, gehört größentheils bem Ronigreich Italien (Biemont und Combarbei), etwa jum fünften Theil ale Locarnerfee bem fcmeig. Canton Teffin an. Der Gee liegt 209,s Deter ober 645,s fr. über bem Deer und ift bie 2453 fr. (797 Meter), nach anbern 1465 ff. tief, in feiner gröften Ausbehnung bon oberhalb Locarno bis Gefto-Calende 8 1/2 DR. lang, gwifthen Laveno und Fariolo gegen 1 1/2 DR., im übrigen gewöhnlich nur 1/2, an manchen Stellen nur 1/4 DR. breit und umfaßt eine Bafferflache von 3,7 D. D. Er wird bom Ticino ober Teffin (f. b.) burchftromt und nimmt über 20 Bache auf, barunter im D. die Trefa, den Abflug bes Luganerfecs, fowie ben Abflug bes Gees von Barefe, und im 23. bie Toccia ober Tofa aus bem Thale von Domo b'Offola, berithmt burch ben Tofa. fall auf ber Fruth, Die prachtvollfte und machtigfte Cascabe im gangen Alpengebirge, welche etwa 80 ff. breit in brei Abfaten tiber eine fchrage gelemand bonnernb hinabfturgt. Bor ber Dunbungebucht ber Tofa, einem obalen Bufen, in beffen Sintergrund Fariolo ober Feriolo liegt, erheben fich fildmeftlich von bem freundlichen Stabtchen Ballanga bie berithmten Borromeifchen Infeln (f. b.). Die Ufer bee Gees gemahren ben Unblid ber bochften romantifchen Bilbheit, gepaart mit der fanften Cchonheit bes filbl. himmels. 3m R. und B. bes Gees erheben fich hohe Granitgebirge, die fich nach G. und D. ju fanften Rebenhügeln in bas frucht178

Lagos (Eko bei ben Gingeborenen, Oni bei ben Portugiefen), eine fleine Infel mit gleichnamiger Stadt am Golf von Benin (Afrifa), unter 6° 28' nordl. Br. und 3° 26' oftl. g. von Greenwich, liegt im fubl. Theile ber Crabu-Lagune, 1 beutiche DR, von beren Musfluft ins Deer, Die Barre diefes Ausfluffes fonnen die Cchiffe nicht paffiren, fie muffen auf der Rhede bleiben und burch Boote mit 2. communiciren, mas ber ftarfen Brandung auf ber Barre wegen gefährlich ift. Da fich die Lagune innerhalb bes Ruftenfaumes gegen D. bis jum Riger, gegen B. bis Borto-Rovo fortfett, fo ift ber Bertebr von 2. mit ben benachbarten Gebieten febr bequem, und baber bat es immer einen betrachtlichen Sanbel gehabt, indem es fruber hauptfachlich Cflaven, jest Balmol ausführt. Der Erport reprafentirte 1864 einen Berth von 167000 Bfb. Ct., ber Import von 121000, die öffentlichen Ginflinfte und Ausgaben betrugen je 23000 Bfb. Ct. Die Stadt, am Ufer ber Infel inmitten üppiger Baumpegetation gelegen, bat viele getunchte Baufer und eine geschäftige Broblferung. Gine Auzahl europ, Raufleute, barunter Samburger, fowie Confuln, Beamte und Diffiongre haben hier ihren Gip. Bon ben lettern murben mehrere Schulen eingerichtet. Ale 1851 ein Insurgent Rofoto ben Ronig Afitone vertrieben batte und ben engl. Kriegefdiffen jum Erot ben Cflavenhandel begunftigte, murbe &. bon ben Englanbern befchoffen und Afitone wieder eingefest. Diefer und die audern Sauptlinge von 2. berpflichteten fich, die Stlavenausfuhr aus ihrem Lande ju unterbruden, die Denfchenopfer abzufchaffen, Diif. fionare gugulaffen. Much murbe ein brit. Conful eingefest. 1855 ftarb Afitone, und unter feinem schwachflunigen Sohne Docemo rift balb bie größte Unordnung ein. Dies veranlaßte bie brit. Regierung, 1861 bie Infel in Befit ju nehmen. Um 6. Mug. unterzeichnete Docemo, ber 1000 Pfb. St. jährliche Benfion erhielt, ben Abtretungevertrag. 1862 unterwarf fich auch Rofoto und trat bie oftlich von 2. am Deere gelegenen Stabte Palma und Ledie gegen eine jahrliche Penfton von 400 Bfb. St. an England ab. 1863 erwarb biefes enblich bie Ctabt Babagrn, Die weftlich von &. unter 2° 55' oftl. &. an ber Lagune liegt und ein Sauptichlupfwintel ber Cflavenhandler gemefen mar. Dit biefen Ctabten erhielt England bas Protectorat über ben gangen Ruftenftrich amifchen Babagen und Ledie, landemwarte bie jur Lagune, und biefes Protectorat erftredte fich balb auch über die benachbarten Binnenlandichaften Dleoban, Abbo und Jabeffa. Die Colonie fieht unter einem Gouverneur und wird von einem Juffigbeamten, einem Bolizeibeamten und zwei Civil Commandanten (in Babaarn und Palma) perwaltet. Die Gingeborenen ber Infel 2., auf 40-80000 gefchatt, find eine gemifchte Raffe, benen ber Goldflifte ahnlich; norblich von ber Lagune wohnen vorwiegend Egbas. Das Rlima ift, wie an ber gangen Rufte von Buinea, Guropaern gefährlich.

Lagrange (30); femis), einer ber größten Wachsmaiter aller Zeiten, geb. 25. 3m. 1736 urt urten, bei ber Stickspele, werdet fisst das in gleiche bei aus die feinberer Beigung ber Nathematik "". Alle Jüngling lößte er die von diete aufgelichte isperimetrieße Aufgabe mit beambertet bei über des Princip des greinighten Twegengen, Samm 19. 3. att, erhielt er die Zeitel eines Verselffen der Aufgematl an der Artillerichjate in Turtin, worauf er eines Rein nach Aussi met einem Allen aufgestehen Verselffen der Aufgematl an der Artillerichjate in Turtin, worauf der eines Rein auf Aussi metenagen. Bach feines Nulfker erhölte der von den Artillerichjate in Turtin, worauf der eines Rein auf ausgestehen Verselffen Bereite Verselfen der Bereite Verselffen der Bereite Verselffen der Verselfen der Lagen der Verselfen der Lagen der Verselfen der ve

und im Mary 1792 Mitvorftefer ber Munge, welches Amt er ieboch balb nieberar wurde bas Ediet bom 16. Det. 1793, infolge beffen alle Austander aus Franfreich werben follten, auf ihn nicht angewendet; boch fortwährend mar er in ber Beit ber noregierung in Gefahr, ein Opfer wilber Bobelmuth zu werben. Rachdem bie Rube ractebrt, wurde er Brofeffor an der neuerrichteten Normal- fowie an der Polytechuischen ale in Baris, bann erftes Mitglied bes Inftitute und Mitglied bes Langenbureau. Bie bie blifanifche Regierung, fo ehrte auch Bonaparte L'6 Beift und Berbienfte und ernanute ibn Mitglied bes Genats mit bem Groffreng ber Chrenlegion und jum Grafen. L. ftarb April 1813 und murbe im Banthcon beigefett. Geine wichtigften Berte find : Die «Theorie fonctions analytiques, contenant les principes du calcul différentiels (Bgr. 1797 : neue 1. 1813), worin die Differentialrechming nicht wie früher auf den Begriff vom innendlich nen bafirt, fondern auf die einsache Aualyse der endlichen Größen zurückgesiihrt ist; ferner Traité de la résolution des équations numériques de tous degrés» (Par. 1798 : 3. Aufl. 826) und die a Mecanique analytique : (2 Bbc., Par. 1788; neue, bom Berfaffer fehr berrte. nach beffen Tobe bon Bronn, Barnier und Binet beforgte Musgabe, Bar. 1811-15). erbem lieferte er eine große Bahl einzelner Abhandlungen, weldje jum Theil von bober htigfeit find. Geine nachgelaffenen Danufcripte wurden 1815 von Carnot, bem bamaligen nifter bes Immern, angefauft und bem Inftitut übergeben.

Pa - Grania ober Can - 31befonfo, ein berubmtes fomial, Luftichloft mit einer gleichnamigen Billa (Ctabt) bon 1815 E., liegt in ber fpan, Brobing Cegobig an ber Etrafe bon Dabrid nach Cegovia, 71/2 Dt. nordlich ber erftern und 31/2 Ct. im CD. ber lettern Ctabt. in romantifcher Gebirgegegend am Rorbabhange ber hier fcon bewaldeten Gierra Guabarrama. Der Ort ift offen, regelmäßig und mobern gebaut und hat eine fchone, bem beil. 3ibefonfo gewidmete Collegiatfirche, beren Bewolbe und Ruppel mit Freden von Banen und Daella gegiert find. In berfelben befindet fich bas Grabmal Philipp's V. und feiner Gemablin. Das von Diefem Ronige 1724-27 erbaute Schlog (3850 & über bem Meere gelegen und fomit ber höchftaglegene Balaft Guropas) nebft ben baranftogenben Garten- und Parfanlagen find eine Nachahmung bee Schloffes und Bartes von Berfailles. Das Schlof ift nicht febr groß, aber im Innern mit verfchwenderifdem Luxue ausgestattet. Dagegen bebeden bie mit Marmorfentoturen, Kontainen und Bafferfünften reichgeschmitdten Garten und Parfanlagen ein Areal von 580 Morgen. Unter ben Fontainen ift besondere bie Fuente be la Fama berilhmt, Die einen ftarten Bafferftrahl von über 150 g. Bohe emporfendet. Das Schlog bient bem Sofe mahrend ber Monate Juli, Hug, und Gept. jur Commerrefibeng. Wahrend in Mabrid um biefe Reit bas Thermometer burchiconittlich 23° Warme zeigt, beträgt bie mittlere Temperatur bier nur 16°. Bu L. befindet fich auch eine fonigl. Glad. und Spiegelfabrif (nach Borbild ber gu Cebred), bie gwar toloffale Platten geliefert, aber megen bes fchwierigen Transporte nie hat rentiren tonnen. In ber Rabe von &, liegen bie fonigl. Befitungen Riofrio (mit fcomem Chloft). Quitapefares (ein Landhaus mit Barf) und ber Garten und Bart von Robledo. In neuerer Beit wurde bas Schlof burch bie fog. Revolution von 2. berühmt, indem in ber Racht vom 13. Mug. 1836 bie burch Gelb und Wein gewonnenen Garben bie Ronigin Marie Chriftine, bie mit ihren Tochtern und einem fleinen Dofftagte bafelbft verweilte, zu bem Berfprechen gmangen, Die Constitution von 1812 wiederherzustellen. (G. Cpanien.)

 Regierung über gewisse Sofalle und Fragen ber Zeit ansbrüdten. Gegenwärtig birigirt L. bas Journal «La France», bas Organ einer Fraction bes Senats, welches imperialistische und kath. Anteresten mittenander zu verbinden such.

Lagunen, bom lat. lacuna, b. i. Lache, Weiber ober Bertiefung, heißen überhaupt alle fumpfigen, moraftigen Ruftennieberungen, wo bas eingebrungene Deer Infeln und Ranale bilbet. Bormosweife aber nennt man bie Gumpfe, bie an ber norbweftl, Rufte bes Abriatifchen Meeres pon Grabo au ber Ifonzomundung bie jum Delta bee Bo und bariber bingue bie Ravenna über 30 DR. lang fich bingieben, &., inmitten beren Benebig (f. b.) erbaut ift, weshalb man fie oft mit bem Gefammtnamen ber Benetiauifchen 2. bezeichnet. Es find an jenem gangen Ruftenbogen, an bem eine Menge Alpenfluffe munben, Derr und Feftland in einer Breite bon 1-2 D. burch Die feltsame Uebergangebilbung ber &. gefchieben. Gilmpfe und Morafte, feichte Stranbfeen, aus benen Canbinfeln auftauchen, bilben bie Abmechfelung. Bom offenen Deere find bie 2. burch Lanbftreifen getrennt, welche mit Canbbinen befest find, Balle, wie fie bas Deer an niebern Flachfuften aus angefpultem Gerolle bilbet. In uralter Beit mar bier flacher Meereeftrand, und blubende Stabte feefahrender Etrurier und Umbrer bilbeten in weitem Bogen einen Krang um bas Ufer: Sabrig, Sping, Altinum, im R. Mauileig, im G. Ravenng, Jahrtaufenbe haben an biefem Straube bie gablreich milnbenben Fliffe Echlamm und Canb angehauft; bas Land ift gegen bas Deer immer weiter vorgerudt. Spina lag fcon bor 1800 Jahren 2 Dt. lanbeinwarts, Abria jur Romerzeit unmittelbar am Meere, jest 4 1/2 M. bavon, und Rabenna mar in ber Beit ber rom. Imperatoren Geehafen. Gelbft feit 1600 bat fich bas Dinbungeland bee Bo bebeutend veranbert, ba ber Strom feit jener Beit jahrlich im Durchichnitt 260 &. Lanbes angefest. Die L. geben babei natürlich immer mehr bem Grichtwerben und enblichen Austroduen entgegen. Die erwähnten Lanbitreifen find mehrfach burch Meeresluden unterbrochen, und fo entfieben fchmale, langgeftredte Infeln, Libi genannt. Durch biefe Luden treten bie g. in Berbindung mit bem Deere und werben mit ber Flut gefüllt, mit ber Ebbe troden gelegt. Co entftehen bie Balli ober Balubi-Falfe. Bo ein nicht burch Meereeliiden unterbrochener, mit Schill und Robricht befenter Lanbftreifen bie Scheibung bifbet, ba entfichen Gugmafferfumpfe, Balubi - Dolci ober ebenfalle Balli genannt, Die hier und ba in trodengelegtes Beibeland ober in eingebeichte Marichen verwandelt worben. Rach ihrer Bewegung (burch Ebbe und Flut) ober ihrem Stillftanbe nennt man bie & auch lebenbe und tobte, Lettere find burch ihre Ausbunftung ber Befundheit gefährlich. Bon großer Ausbehnung find bie Balli bon Comacchio (f. b.), bie einen reichen Ertrag bon Geefals und Fifchen geben.

Rabarne (Freberic Cefar), Director ber Belbetifchen Republit von 1798 und Ergieber bes Raifere Mieranber von Ruftland, ftammte aus einer Batricierfamilie bee Baabtlandes und murbe 1754 ju Rolle geboren. In ber Anftalt Refemann's ju Salbenftein erzogen, flubirte er ju Tubingen bie Rechte. Er murbe bierauf Gadwalter bei ber welfchen Rammer ju Bern. Doch gab er biefe Laufbahn wieber auf, begleitete einen vornehmen Ruffen nach Italien und ging auf bee Barone Grimm Borichlag 1782 nach Betereburg, wo er im folgenben Jahre Lehrer ber Groffürften Alexander und Ronftantin murbe. Der Ausbruch ber Frangofifchen Revolution wirfte fo machtig auf ibn, baf er unter anderm eine Bittidrift im Ramen feiner Ditburger verfafte und an bie Regierung zu Bern gelangen lieft, in welcher er mancherlei Reformen und bie Bufammenberufung ber Stanbe beantragte. Diefer Schritt befchleunigte ben Musbruch ber Unruben. Dan fette &. unter bie Bahl ber Beachteten, und feine Teinbe brachten es in Betereburg bei ber Berlobung Alexander's babin, bag er entfernt murbe. 2. ging nun nach Benf und bon ba nach Baris, mo er ber Regierung eine Dentichrift überreichte. Diefer Schritt hatte gwar jur Folge, bag Bern ben Baabtlanbern auf Bermenben Frantreiche Amneftie gemahrte; boch blieben bie foulbigen Schriftsteller, mithin auch &. bavon ausgeschloffen. &. ließ nun mehrere Blugidriften gegen bas berner Batricierthum ericheinen. Auch reichte er 1797 bem frang. Directorium eine Bittichrift ein, in welcher 22 Emigranten bou Baabt und Freiburg bie Ausübung ber 1565 burch ben Bertrag bon Laufanne feftgeftellten Gemahrleiftung von Franfreich begehrten. Das Directorium benutte bie Belegenheit febr gern, fich in die Angelegenheiten ber Schweis ju mifchen. Unter Gaint-Enr rudte ein frang. Corps im Dec. 1797 jur Befchitgung bes Baabtlanbes ein, bas fich fogleich in eine Lemanische Republit ummanbelte. Die Ummaljung ber gangen Coweig (f. b.) und bie Grunbung ber Belbetifchen Republit Initoften fich an biefen Gewaltstreich. 2., ber biefe Revolution fraftig unterftityt batte, trat nach zwei Monaten in bas belvet. Directorium und hielt unter großen Schwierigfeiten und mit Sartnadigfeit bie Bolitit ber Frangofifden Revolution aufrecht, bis ein Beichluß ber Gefengebenden Rathe biefes

181

Directorium artifelte. Son Zaufame aus, wo man ijn unter Maffigh flelle, bereitet sig nur E. gur überfeiche um an dis Frankrich von "Müch die Neglerung von Bern wennte best Gereitet von einem Mittents gegen den General Bonoparte, dass E. ensbert sieden mehre. Die Stelle der Stelle der die Stelle der die Stelle der der Stelle der die Stelle der dass die Stelle der das Benefiel wo wie im die het Erfte Gostell nicht auf bette empfing. Dierarl siede er alf siemen Kandbaufe Missifie Signate bet Paurs, die er soll eine Meite auch Muslam deutsche von ihm der Koller die Kleinen der die Affricang bewies. Bei der Mannelmeit bestellen in Kreis 1814 erftiet er logar Kleinen der die Missifiel der die Stelle der die Missifiel der die Missifiel der die Abstraction der die Kleinen der die Missifiel der auf Missifiel der in die Kleinen mit sich imm Berre lande in großer Afchung, Err sied do 30 Missifiel 1838. Die sehftigen Kingstfe in Scienturië erkeis die le revolution die auchnic de Vande (2 Mes. Zeufamm 1831) betwegen im "in der

Berausgabe ber «Considérations sur le précis etc.» (Paufanne 1832).

Labarbe (Bean Francois be), frang. Dichter und Rritifer fowie elegant - correcter Stilift, geb. in Baris 20. Rob. 1739 bon unbefannten Meltern, Die ihn aussetten, befuchte bas Collège Barcourt, mo er eine Freiftelle erhalten batte. Ale angeblicher Berfaffer eines Spottaebichte auf ben Director ber Anftalt tam er in feinem 19. 3. auf einige Monate nach Bicetre. Die literarifche Laufbabn betrat er mit einem bidaftifchen Gebichte über die Langeweile (1757), bem eine Sammlung Beroiben folgte. Da Freron ihn icharf tritifirte, fo begab er fich unter ben machtigen Schut Boltaire's. Bon ber großen Bahl feiner Theaterftude hat fich nur bie Tragobie «Warwick» (1763) auf bem Theater erhalten; auferbem ift noch fein Drama «Melanie» (1770) ju erwähnen. Er concurrirte mit Erfolg mehrere Jahre um alabemifche Breife, und feine «Eloges» wurden mit wenigen Ausnahmen gefront. 1776 ward er in die Afabemie aufgenommen und 1786 Brofeffor ber Literatur an bem neugestifteten Luceum. Ale bie Revolution ausbrach, folog er fich ihr mit Gifer an. Er hielt feine Bortrage mit ber rothen Dute auf bem Ropfe und eröffnete infolge bes Danifeftes bes Bergogs von Braunfdweig feine Borlefung 3. Gept. 1792 mit einem Bebicht, bas bie Darfeillaife zwar nicht an poetifchem Gebalt, mol aber an Blutgier weit übertraf. Infolge einer Spottelei über Robespierre ale Rebner murbe er verhaftet, fünf Monate im Lurembourg gefangen gehalten und hier jum bevoten Ratholifen und erbitterten Reinde ber Revolution verwandelt. Mit großer Redheit griff er Directorium wie Confularregierung an. Er ftarb zu Baris 11. Febr. 1803. Gein wichtigftes Bert ift bas "Lycée, ou cours de littérature ancienne et moderne » (Bar. 1786). Roch parteifcher und ungerichter ale in biefem zeigte er fich in feiner «Correspondance litteraire» (6 Bbe., Par. 1801-7). Die befte Gefammtausgabe ber Berte 2.'s hat Buchon (18 Bbe., Bar. 1825-26) beforgt.

Labire, eigentlich Etienne Bignoles, ein fuhner Banbenfuhrer Ronig Rarl's VII. bon Franfreich, aur Beit, ale letterm bie Englander bie Rrone ftreitig machten, flammte bon einer angefehenen Familie ab, die durch die Englander ju Grunde gerichtet worden mar, und hatte icon bon Jugend auf ben Sag gegen bie Eindringlinge eingefogen. Rachbem er fich an bie Spite ber fog. Armagnaten (f. Armagnac) geftellt, eroberte er mehrere Blate, mußte biefelben inden meift wieber aufgeben, weil ihn ber trage und fcweigerifche Rarl nicht unterftuste. Beim Ericheinen ber Jeanne b'Arc (f. b.) fchlof er fich biefer an und verfolgte bann bie von Orleans abriehenden Reinde. Rach dem Gefechte bei Jargeau und ber Schlacht bei Batai fturmte er mitten im Winter Louviers und brang bis nach Rouen bor in ber Abficht, Die gefangene Jungfrau zu retten. Zwar wurde er babei bon ben Englandern ergriffen, boch gelang es ihm, fich freigumachen und bei ber Ginnahme bon Chartres 1432 mitgumirten. Im Berein mit feinem Freunde und Baffengefahrten Taintrailles übergog und berheerte er hierauf unablaffig bie bon Englandern und Burgundern befetten Brobingen. Er nahm bas Chlof Clermont bei Beaubais, bann Coiffons und brang felbft wieber gegen Rouen bor. Bergebens gebot ihm ber Ronig, ber bereite Frieden gefchloffen, Die Berausgabe der eroberten Blate, 1442 begleitete er ben Ronig nach Montauban, wo er infolge feiner vielen Bumben 11. 3an. 1443 farb. Geine romantifche Tapferfeit und die Anhänglichfeit, Die 2. ber Jungfrau von Orleans bezeigte, erwarben ihm nach feinem Tobe die feltfame Ehre, baft fein Rame bem Coeurbuben in ber frang, Rarte beigelegt murbe,

Löhmung (Akissis) simmt man in der Medicin denigning Justand, dei vockform die Wustelfahrigsteit durch Erfrahmung diefer oder ber fie höherrichighund Neuten vernigten erst mur beeinträchtigst filt. Die L. Commu zu Seinnie, indem entwoder die Krewencentracloguen (Godisium und Kulischunden) einen Zehei fürer Zubigsteit eingefellt spehe (entratel 22), oder indem die Krewenseitung zu dem Wustelf unterkrockforn oder die Mustelfu felöft erfrankt find (preipherighe 23). Aum 3, Den Gibb is dem Geder dietung derschaft verend, je ist die für der Zubigsteit in Geden flied gedancht verend, je ist die

182

Dies alfo teine g. Die centrale g. tann verfciebener Mrt fein. Diefelbe tann ichon baburch befteben, daß ber Billensimpule gu ben Bewegungen fehlt (fo bei Beiftestranten, Onfterifchen), ober baf bas Centralorgan fur bie Reflerbewegungen vernichtet ift, ohne bag bie betreffenben Grantheitebeerde felbft eine fichtbare Beranberung barboten; ober es tonnen anatomifch nachmeisbare Berftorungen im Gebirn und Rudenmart bie Urfache ber centralen &, fein, fo mangels bafte Ernahrung, Blutungen im Gebirn (Birnichlag), Entundungen u. bal. Bei ben peripherifden 2. ift, fofern fie nicht auf Erfrantung ber Musteln beruben, entweber ber Rerb in feinem Berlauf unterbrochen (gerichnitten, gequeticht, burch Abfeeffe gerftort u. f. m.) ober er hat in unbefannter Beife Die Birtfamteit verloren. Die 2. ift entweber vollflandig (Paralyfie) ober unvollftanbig (Barefie), und es befteht bann nur eine Cowache bes befallenen Organs. Gie betrifft entweder ben gangen Rorper mit Ginfchluß felbit bee Wehirne (allgemeine Paralufe), ober nur einen Theil (partielle Paralyfe) und wird bann, je nachbem fie einzelne Korpertheile befällt, verfchieben benannt: Bemiplogia (halbfeitige &.), bei & einer Rorperfeite, Baraplegia, bei & ber untern Rörperhälfte, Paralysis cruciata (?, übers Rreug), menn einzelne Theile beiber Rorperbalften abwechselnb (3. B. rechte Gefichtehalfte, linter Arm und lintes Bein) betroffen find. Die 2. anderer Rorpertheile führen feine befondern Ramen, fie werben nach bem gelähmten Theile benannt (3. B. Blafenlahmung, Bungenlahmung u. f. w.). Die &. find um fo ausgebehnter, je naher fich ber verlette Mern ben Centren befindet, je mehr einzelne Dusteln berforgende Fafern er an Diefer Stelle enthalt. Gine Blutung im Gebirn lahmt eine gange Rorperfeite; eine in ber Breite ausgebehnte Berletung bee Rudenmarte lahmt alle abwarte von biefer Stelle gelegenen Theile, mabrent eine Berichneibung eines Merben etwa an ber Sandwurgel nur bie Y. einiger Finger gur Folge bat. Gind Cinpfindungenerben in ihrer Thatigleit beeintrachtigt, welche bei Gefunden Die Refferbewegungen vermitteln, fo fpricht man bon einer Refferlahmung. Die Urfachen ber 2, find febr mannichfaltig. Die centralen 2, entfleben bei Berftorung bee Bebirne und Rudenmarte infolge von Bertreuning berfelben (Bluterguß, Erfchitterungen), Entzundungen ihrer felbft ober ihrer Baute, Drud auf Diefelben burch Wefchwülfte u. f. m., mahrend bie peripherifthen &. Die oben aufgeführten Urfachen haben. Allgemeine &. befonderer Art treten noch auf bei gewiffen Bergiftungen, fo bei Bleibergiftung, bei Dalariafrantheit, welche lettere ebenfo medfeind auftreten wie die bamit verbundenen Wechfelfieberanfalle, nach Rheumatismen u. f. w. Bei ber Bielfeitigfeit ber Urfachen lagt fich eine Behandlung ber &. im allgemeinen nicht angeben.

Lafin neunt man einen bilmigeplatteten Metallbraft, ber aus reinem Silber, vergoldeten Silber, vergoldeten der verfalberten under gegercheitet filt und thefils für fich, theils um Silben berumgawickt als fon. Gold- um Silbergefpinft zur Befreitung von vieletei Stoffen,

Beugen, Stidereien, Borten, Spigen u. f. w. gebraucht wirb.

Undig, ein Nebenfinß bes Alpin auf bestien erchter Seite, entfpringt auf bem Camertämischen Orbeite, mit preinß Argierungsbegirt Armsberg minnet Geigen, 1-352 & inter Dem Weere. Sie burdfrümt preuß, kriegenbegirt Armsberg minnet Geigen, 1-352 & inter Dem Weere. Sie burdfrümt preuß, krief, h. gelf-dem in den Anglaufiche Schiedeliche, wobei sie in einem meit engen um beligen, bern beitämischen Zahleite, Bemarm ab Manisch berichtung zu geste Emmischen Städere Anglaufie und dem Manischen Zahleite der Anglaufie dem Städere Lahmten (in 1855 & Geofsbel), and einem Laufe von 29 M. Der Aluft sie anbeitet bis Weitung ift feller Abgestege, mittle Schiederlaufen und wierte die Syfieder lahmten. Nach der Mennethe dem Anglaufie dem Anglaufie dem der Schiederlaufie in der Sc

und Ballfahrtoftatten und mehrere Brachtbauten früherer Zeiten. Unter ben lettern find befonbere bemertenemerth bie von Anreng-Benb erbaute große Raifermofchee mit vier hoben Dinarete, aus rothen Canbfteinquabern aufgeführt, beren Sauptgebaube aber unter ber Githeherrichaft ju Bulbermagaginen eingerichtet murben; bas Schah-Dura ober bas Maufoleum bes Raifers Dichehangir, am rechten Ufer bes Rawi, ein Quabratban mit 70 F. hoben Minarets an ben vier Eden, aus wechselnden Schichten von Marmor und rothen Steinen aufgeführt, bisber aber ale Raferne benutt; ber alte prachtvolle Grofmogulpalaft, fpater Refibeng Ranbichit-Gingh's. Sumum-Barbi genannt, zu welchem eine weite Marmorhalle führt. Bu ben berühmteften Unlagen gehört der Garten Dichehangir's, Schalimar genannt, ber aus brei großen, übereinander fich erhebenden Terraffen besteht und von einer aus weiter Ferne berbeigeführten Wasserleitung burchiogen wirb, Die 450 Kontainen empormirft. Die Stadt befitt verichiebene Regierungs-Schulanftalten für Bolle- und bobere Bilbung, namentlich ein gelehrtes Inftitut mit 550 Schulfern. 2. war bis 1008 Refibeng alteinheimifcher Sindu-Rabichas, dann ber erften mohammeb. Eroberer Indiens, der Ghasnewiden, bis 1186, hierauf ber Ghuriben. Es murbe 1225 von bem Chowaresmier Dichelaleddin . Mantberni, 1241 von den Mongolen unter Turme . Rhirin-Shan erobert und geplündert, 1525 bom Gultan Babur eingenommen, gehörte feitdem jum Reiche ber Grofmoguln und rivalifirte als eine ber Bracht - und Refibengftabte berfelben im 17. und 18. Jahrh, mit Delhi. Bu & murben in jener Beit die gröften Culturgarten angelegt. Die Sandwerter und Rünftler von L. waren bie berühmteften, und ber Sanbel führte Raufleute aller Rationen auf die bortigen Darfte. Aber mit bem Berfall bes Raiferreiche fant auch biefe Brachtstadt in Ruinen und tonnte taum noch als Refiben; ber Githe, in beren Sanbe L. 1764 fiel, in einigem Anfeben erhalten werben. Am 22. Febr. 1846 wurde die Stadt, Die Citabelle und ein Theil bes Reilbenapalaftes von der brit. Armee befest und 9. Mära bafelbit ein Friedenevertrag gwifthen dem Daharabicha Dhulib-Gingh und ber brit. Regierung abgeichloffen. 3m letten Briege im Benbichab ward fobamt 29. Darg 1849 bas Aufhoren ber Gifte-Couberanetat und bie Einverleibung 2.8 wie bes gangen Benbichab in bas inbobrit. Reich proclamirt.

Pabr. Fabrifftabt im Rreife Offenburg bes Groffergogthums Baben, febr anmuthig im Thale ber Schutter, 2 DR. fubmeftlich von Offenburg gelegen, ift Git eines Begirtbamte und eines Amtogerichts und gahlt 7453 E. Der fehr mobilhabenbe und betriebfame Ort bat amei Rirchen (eine alte protestantische mit mertwürdigen Grabbentmalern und eine neue tatholische), ein Ommafium mit hoberer Burgerfchule, eine Tochterschule, ferner eine Gewerbeschule, eine Induftriefdinle und eine Banbelelehranftalt. Die Fabritinduftrie erftredt fich vorzugeweise auf Cichorien, Genupftabat, Cigarren, Caffian und Cartomagen. Daneben fertigt man auch Baumwollmaaren, Blite, Roghaar- und Geegrasmatraten, Goldleiften, Leim, Biumen, Leber, Effig, Buch. Bu &. erfcheint ber befannte Bolfefalenber " Der gabrer Bintenbe Bote " in einer mehr als 1/4 Mill, ftarten Auflage. Geit 1865 ift bie Ctabt burch eine 1/4 DR. lauge Zweigbahn bei Dinglingen mit ber Babifchen Staatsbahn verbunden. Chebem bilbete 2. mit mehrern Dorfern die Berrichaft &., in ber Ortenau, welche im Befit ber Grafen von Gerologed war und burch eine Erbtochter 1426 an Raffan fam. 100 3. fpater aber von ber aubern Linie ber Grafen von Gerolbeed in Anspruch genommen murbe. Der beshalb geführte Broceg bauerte über 100 3. und enbete 1625 bamit, daß bie Berrichaft bei Raffau blieb, biefes aber bedeutenbe Summen an bie Marfarafen von Baben und Sochberg und au bie Grafen von Sobengerolbeed und Gulg gablen follte. Filr biefe Gummen gur Balfte gum Unterpfand gegeben, murbe bie Berrichaft, ba Raffau auch bie Binfen ju gahlen unterließ, 1659 bem Martgrafen von Baben ale Unterpfand eingeräumt, 1726 aber von Raffau wieder eingeloft. Gie mar bei ber naffauis ichen Lanbertheilung 1625 an die Linie Raffau-Ibftein gefommen und fiel, ale diefe 1721 erlofch, an die Linie Raffau-Caarbrild und nach bem Erlofchen biefer lettern 1728 an die Linie Raffau . Uffingen. 3m Luneviller Frieden murben fie an Baben abgetreten.

ber Lanbeeregierung für Rrain, eines Begirfeamtes für bie Umgebung, eines Lanbesgeriche, bes ftabtifden belegirten Begirtegerichte fur Ctabt und Umgebung und anderer Beborben; ferner eines Lanbescommandos, eines Surftbifchofe, einer Banbele- und Gewerbefanimer u. f. w. Die öffentlichen Blate find geräumig, ber Congrefiplat durch eine in Sternform angelegte Allee gegiert. Auf bem Sauptplate fteht bor bem Rathhaufe ein Brunnen aus earrarifdem Darmor mit Statuen vom ital. Bilbhauer Robba. Ausgezeichnete Bebaube finb; bie Rathebrale ju Ct. Ritolaus mit iconen Gemälden und Freefen von 3. Quaglio, nnb unter ben gehn andern Rirden die Bfarrfirche qu St. - Jatob mit Bilbfaulen von Robba, Die fcone Rirche ber Urfulinerinnen, die Tirnauer Borftabt-Pfarrfirche und bie 1852 eingeweihte ebang. Rirche, lettere beibe im brant, Stil. Außerbem find ju ermahnen bas Rathbaus in ital. Bauart, wie bie meiften Rirchen und öffentlichen Bebaube, bas Bergichloß mit reigenbem Banorama, bas Schaufpielbaus, die Raferne, bas fürfit. Muereperg'iche Balais mit einem prachtig gemalten Bruntfale, Das Colifeum (eine große Dilitar-Bequartierungsanftalt) und bas ben Mittelpuntt des gefelligen Lebens bilbende Cafino. Das für frühere Beiten fehr fefte Caftell auf bem Echlogberge murbe lange Beit ale Provingialftrafbaus verwandt, dient aber nunmehr ale befeftigtes Depot und Militargefangnig. Bon bobern Unterrichteauftalten besteben gu &. ein Dber- und ein Untergomnafium, ein bifcofft. Seminar, eine Oberrealschule, eine Dabchenhauptschule bei ben Urfulinerinnen, eine vierflaffige Rormalfchule und eine Thierarzneischule. Das Landesmuseum befitt ziemlich reichhaltige geschichtliche und naturwiffenschaftliche Cammlungen. Außer ber Landwirth-Schaftsgefellichaft für Brain befteht ju 2. auch ein Siftorifder Berein für bas Kronland. Die Bhilharmonifche Befellichaft murbe fcon 1702 begrundet. Auch befitt bie Ctabt ein großes Rrantenhaus und ein neuerbautes Zwangearbeitehaus. Bon größern induftriellen Etabliffemente befteben au g. eine Baumwollfpinnerei und eine Cichorienfabrit. Der früher anfebnliche Spebitions- und Commiffionshandel nach Italien, Gubbeutichland, Ungarn, Rroatien und ber Levante bat febr abgenommen, obgleich die Ctabt feit 1857 burch Gifenbahn mit Trieft verbunden ift. Bon bem 40000 3och nmfaffenden Laibacher Moorgrunde find burch Bafferbauten in jüngfter Beit brei Biertheile bereits urbar gemacht und die fonft alljährlich eintretenben Ueberschwemmungen befeitigt worben. 2. ift bas alte Emona ober Demona, bas mahricheinlich ichon 59 b. Chr. rom. Befatung erhielt. Das rom. Caftrum, von dem fich noch Refte vorgefunden, nahm bie Stelle ber Borftadt Grabife ein. Geine bochfte Blute fcheint Emona gur Beit ber Belagerung burch Maximus (388 n. Chr.) gehabt ju haben. Durch Attila murbe bie Ctabt 451 vollständig gerftort. Unter ber frant. Berrichaft wieber aufgebaut, verheerten biefelbe 900 bie Ungarn, bie jeboch 914 bei 2, bon bem vereinigten Beere ber Steirer, Rarntner und Rrainer auf bas Saupt gefchlagen murben. Rachdem bie Ctabt feit bem 11. Jahrh, erft unter Mauileig, bann unter ben Ortendurgern, im 12. Jahrh. unter ben Bergogen von Rarnten geftanben, eroberte fie 1270 Ottotar von Bohmen, und fie blieb nun feit Rudolf von Babeburg (1277) beim Deutschen Reiche. In ben gehben ber Cillber und in ben Türkentriegen fab fich bie um 1416 neubefestigte Stadt wiederholt belagert. Das Bisthum wurde 1461 gestiftet, mar 1788-1806 Ergbisthum und erhielt 1806 ben Filirftentitel. Bon Oct. 1809-13 mar bie Ctabt Sit bee frang. Beneralgouverneure ber Illprifden Brovingen.

Siftorifd ift ?, auch befannt burch ben Laibacher Congreft, welcher im Dec. 1820 von Troppau (f. b.) hierber verlegt murbe. Dachdem bereits auf bem Fürftencongreft in Troppau im Sinne ber Beiligen Alliang Berhandlungen ftattgefunden, follten nun in 2. bon ber Diplomatie bie gemeinschaftlichen Makregeln berathen werben, um bem weitern Umfichareisen revolutionärer Staatsveranderungen Einhalt ju thun und namentlich die alte Ordnung ber Dinge in Reapel und Sieilien wiederherzustellen. 3m Jan. 1821 erichienen ju 2. Die Raifer von Defterreich und bon Ruftand, ber Ronig beiber Sicilien und ber Bergog von Mobena. Bur Führung ber Berhandlungen maren jugegen von feiten Defterreiche Detternich, von feiten Ruglande Rapobiftrias, Reffeirobe und Boato di Borgo, bon feiten Breugene Barbenberg und Bernftorff. Gent fungirte ale Brotofollführer. Ferner maren anmefend bie frang, Gefanbten Caraman, be la Ferronage und ber Bergog von Blacas, ber brit, Gefanbte Lord Stewart, Die farbin, Gefanbten Darquis von St. - Marfan und Graf b'Aglie, ber papftl. Gefandte Carbinal Spina, ber fieil. Gefandte Fürft Ruffo und bie Gefandten ber übrigen fleinen Staaten Italiens. Der Congreg murbe 26. 3an. 1821 eröffnet und bauerte bie in ben Dai, ba ber Aufftand in Biemont fomie bie Radricht von Pofilantie' Unternehmen in ber Molbau bie Berathungen verzögerten. Buerft beforgte man die neapolit., bann die piemontef. Angelegenheiten. Durch die hierbei bon feiten Defterreiche, Ruglande und Breugene befolgte Bolitit murbe bas Recht ber bewaffneten InterLaichen Laien

wenten (i. 3.) in die imern Angeleganistien eines durch Arteine kwenzten Achherftands in das positiese europ. Bollererdet eingeführt. Nachbem die Achte in Reapel und Kiement wiederberzese feldt, retliegen 21.2 Mat die Kalifer von Cestierreich und von Nulfiand eine von ihren Wintleren, auch von dem preuß. Gefanden Arteinanst auszezischnet Deckaration, in welcher fie erführten, niemals von der in den Conferenst auszezischnet Deckaration, im welcher fie erführten, niemals von der in den Conferenst au. 2. ansgesprodugenn demuhägien abmeiden gut wollen. Den gefaßten Befähliffen trat auch Frankreich bei, ohne jedoch an der Bollzichung berichten theklaumehren. Unserhierunder vorlegte den Befähliffen in ihrer Allgemeinsteilt in einen Allengen

Bebr.; aber bei manchen Fifchen findet bas 2. viel fpater ftatt.

fcreiben Caftlereagh's vom 19. 3an. 1821 feine Buftimmung.

Laien (vom griech, daor, Bolt) beifen in ber tath. Rirche alle, die nicht jum Rierus (f. b.) gehören. Uripriinglich bezeichnet das Wort foldje, die zum auserwählten Gottevoolf gehören, b. h. nach jub. Anichauung zu Ifrael, nach chriftlicher zum «geistlichen Ifrael» ober zur gläubigen Deffiasgemeinde. Diefes "Bolf Gottes" galt felbft ale fein Eigenthum (xAnpoc). Bie aber fcon im Alten Teftament ber Briefterftand noch im befonbern Ginne ale gottgeweiht galt, fo wurde diefelbe Borftellung feit Anfang bes 2. Jahrh, auch auf bas driftl. Briefterthum übergetragen und nun ein abnlicher Unterfchied zwifchen Angehörigen bes Rierus und folchen, die nur überhaupt jum Gottesvolle geboren, in die driftl. Rirche eingeführt. Go fcon an ber Grengicheibe bes 1, und 2. Jahrh, in bem Briefe bes rom, Clemens an die Rorinther. Je beftimmter fich in ber Folgegeit die Functionen der einzelnen Gemeindeamter abgrengten und die Borftellungen bon einer befonbern Amtegnabe fich fteigerten, befto fcharfer fonberten bie Alerifer bon ben 2. fich ab. Go ging die urfprüngliche Aufchauung, nach welcher alle Thatigfeit in ber Gemeinde eine freie Beiftesgabe fei, allmablich verloren, und bas Recht ju lehren und an ber firchlichen Bermaltung Antheil zu nehmen, tam immer mehr in ben ausschlieftlichen Befit bes schnell zu einer Hierarchie (f. b.) fich entwideluben Briefterthums. Wiewol noch bis zu Ende bes 3. Jahrh. Fälle vorkommen, daß schriftgelehrte L. mit Genehmigung des Bischoss öffentlich lebren burften, fo murbe boch biefe Freiheit immer feltener, und 502 verbot eine Ennobe gu Rom, unter bem Bifchofe Cymmachus, jebe Einmifchung ber 2. in die Angelegenheiten ber Rirche. Mis bas Rloftermefen entftanb, gablte man auch noch bie Donde gu ben 2. 3m 9. Jahrh. murben baufig Rirchengitter und Abteien an weltliche Große verliehen, boch galt dies immer als ein Diebrauch, und feit bem 11. Jahrh. verfdwinden auch in ben Rloftern die Laienabte (abbacomites). Dagegen treten feit diefer Beit die Laienbritder (fratres conversi) und Laienichmeftern (sorores converse) auf, welche für die Saushaltung und jur Bedienung ber Ordensperfonen in den Rlöftern bestimmt waren. Andere 2., namentlich Fürften, Die ben Rlöftern Rechte und Freiheiten verlieben, murben in die Ordenebrüberichaft aufgenommen, als confratres ober fratres conscripti bezeichnet und baburch ber geiftlichen Gegnungen bes Dr. bens ober ber Bruberichaft für theilhaftig erflart. Auch die Laienbruber und Laienfdweftern erfreuten fich im Dienfte ber Religiofen ober Orbensperfonen mancher nicht unbebeutenber Brivilegien. Gie legen, ba fie nicht wirfliche Orbensglieber find, nur bas Beliibbe bes Behorfams ab, unterfcheiben fich von ben Religiofen burch bie Rleibung und tomen nie im Rapitel ober im Chore ericheinen. Dem Ordensgeiftlichen ober Reigiofen in ben Klöftern fteht in ber tath. Rirde ber Laienpriefter ober Beltgeiftliche entgegen, ber feinem bestimmten Orben angebort, baber auch tein Rloftergelubbe ablegt. Die firchliche Strafe, burch welche ein Beiftlicher beargbirt und in ben Lajenftand gurlidverfest mirb, beift Laifirung. In ber prot. Rirche, welche bas gemeinfame Briefterthum aller Chriften behauptet, wenn fie auch ber Ordnung megen blos einzelne mit bem geiftlichen Umte betraut, tommen Richtgeiftliche nur im uneigentlichen

the Complete

Ginne &. genannt werben. Erft in neuefter Beit find auch lutherifcherfeite Berfuche gemacht worben, eine befondere Amtegnabe und Dachtvollfommenheit des geiftlichen Standes ju behaupten. Uebrigens bedeutet bas Bort Laie oft auch fo viel als Ungelehrter, weil ehebem bie Beiftlichen Die einzigen Gelehrten maren.

Paintes (Mex.), frans, Dichter, geb. 1650 su Chiman im Benneggu, bereifte in feiner Jugend Griechenland, Die Levante, Megypten, Italien und Die Schweig und lebte bann in Baris, mo er 18. April 1710 ftarb. Gleich feinen Freunden Chapelle, Chaulien und Lafare ein proftischer Gpie furger, befang er, wie fie, ben funlichen Lebensgenuß in eleganten, anmuthigen und geiftreichen Berfen. Erot feiner Schen bor aller Auftrengung befaß er tiefe Reuntniffe in ben alten und neuen Sprachen, und feine Reifen hatten ibn jum trefflichen Geographen gemacht. Doch nie mendete er biefe Renntniffe ju feinem Bortheile an. Er liebte die Ungebundenbeit fo febr, baft oft feiner feiner Befanuten feine Bohnung wußte, fclug felbft anfehnliche Memter aus und bequilate fich bamit, baf ihn bie fog, gute Gefellichaft bon Baris nicht entbebren fonnte. Gein Dis war unerschöpflich, feine frobe Laune unverwüftlich, und über bie Beschränttbeit feiner ofonomifden Berhaltniffe mufte er fich binwegrufeten. Geine Gebichte entftanben meift bei Tifde und wurden von Freunden aufgeschrieben, Die fie herausgaben (Bar. 1733; neue Mufl. 1753).

Raing (Mler. Gorbon), brit. Reifender, geb. 27. Dec. 1794 ju Chinburgh, widmete fich fruh bem Militarbieufte und fam 1820 ale Lieutenant und Abjutant bee Gonverneure Gir Charles M'Carthy nach Cierra - Leone. Um biefe Beit wurden von ber engl. Regierung Berfuche gemacht, mit afrit. Sauptlingen geregelte Sanbelsverbindungen angufnupfen und auf folche Beife bem Cflavenbandel ein Riel zu feben. In Diefem Ginne batte D'Earton ichon 1818 ben Rauf. leuten von St. - Mary am Gambia Borftellungen gemacht. Bon Sierra - Leone aus fuchte nun ber Bouverneur junachft bas land zwifden bem Fluffe Rodelle, an beffen Mundung bie Colonie liegt, und bem Bambia und die Stimmung ber bortigen Regerfonige in Bezug auf einen geregelten Sandel mit ben Briten fennen gu lernen und fenbete gu biefem Zwede ben reifeluftigen, gewandten und unternehmenden 2. zweimal in die genannte Wegend. Auf biefen Reifen, benen wir die erfte genauere Renntnif ber Dertlichfeiten um Timbultu und bas Quellgebiet bee Dicholiba (Riger) verbanten, fniipfte g. mit bem Romige ber Fulahe von Futta Pallu eine Berbinbung an, die fpater immer mehr an Geftigleit gewann. Doch fonnte er felbft bas begonnene Bert nicht fortfeten, ba ber Ausbruch bes Afchantifriegs, beffen Opfer D'Carthy 1824 murbe. ibn nach Gierra-Leone gurildrief. Rachdem ber Gonverneur gefallen war, wurde 2. nach England geschieft, um bort über ben Stand ber Cachen zu berichten. Bu feiner Freude erhielt er ben Auftrag, eine Reife jur Erforichung bes Rigerlaufe auszuführen. Er reifte, jum Major erhoben, 1825 nach Eripolis, bon wo and er burch die Bufte in bas Innere vorzubringen verfuchen wollte, und brach von Tripolis 16. Juli 1826 mit ber Karavane nach Timbuftu auf, wo er auch 18. Mug. aulangte. Auf einem Ausfluge, ben er von Dimbuftu hinunter nach Canfanding am Dicholiba unternahm, fiel er einem fanatifchen Arabericheith in die Banbe, ber ibn mit Gewalt jum Jolam befehren wollte, und ftarb, erbroffelt, ben driftl. Dartyrertob. Bal. 2.'s «Travels through Africa» (Conb. 1829).

Paireffe (Gerard be), Biftorienmaler und Rupferftecher, geb. 1640 ju Littich, bildete fich fehr ichnell jum gefchidten Bortratmaler, verdieute mit Leichtigfeit vieles Belb, brachte es aber fcnell wieber burch, ba er ein febr unordentliches Leben führte. Er erblindete 1690 und ftarb au Minfterbam 11. Juni 1711. In feiner Blindheit bictirte er feine «Groot schilderbook» (2 Bbe., Umfterb. 1707; 2. Muft. 1712), ein febr gefchaptes Bert, bas ins Deutsche (3 Bbe., Rurnb. 1728; 3. Mufl. 1800), Frangofifche (2 Bbe., Par. 1786) und Englische überfest murbe. L. erhob fich einigermaßen über bas Niveau ber bamaligen Manieriften und erinnert theils an bie Rraft und Tiichtigfeit ber beffern Raturgliften feiner Beit, theile und gang besonbere in ber Anordnung an Die talte Reinheit feines Borbildes Die. Bouffin. Doch tommt er Bouffin an Burde und Große nicht gleich; auch ift bie Ausführung zumeift viel leichtfertiger bei ibm als bei biefem. R. arbeitete fehr fchnell, wie bies namentlich fein Apollo mit ben neun Dufen beweift, ben er in Ginem Tage vollendet haben foll. Gins feiner vorziglichften Gemalbe ift Antiochne und Stratonice. Geine rabirten Blatter, bon benen einige febr gefchapt find, wurden pou Die. Biffber herausgegeben. Biele andere Rünftler haben nach ihm geftochen. Bon feinen brei Briibern, Die ebenfalls Daler waren, zeichneten fich Ernft be 2. ale Thiermaler und Jatob be 2., ber auch ein Werf über bie praftifche Malerei in plam. Sprache gefchrieben bat, ale Blumenmaler aus. Auch feine brei Cohne maren Maler, find aber wenig befannt geworben.

Laid, bon bem celt, Laidh, b. i. Bere ober Lieb, war aufauge auch im Mitfrangofifden,

187

wie noch gegenwärtig Lays im Englischen, eine gang allgemeine Bezeichnung für Lieber ober Beifen überhanpt. Epater verftand man barunter vorzugeweife folche Lieber und Beifen, bie entweber eigentliche Bolfelieber waren ober boch in ftofflicher ober formeller Sinficit einen poltemagigen Charafter behalten hatten, und feste bie 2. meift ben Chanfone ober eigentlichen Runft. liebern entgegen. Go biegen in ber altfrang, und mittelengl, Boefie g, und Lane ergablenbe Bedichte, Die, wenn auch nicht mehr jum Abfingen bestimmt, boch auf Bolfelieber und Bolfeballaben gegründet waren, besondere wenn fie bretonifde Boltofagen behandelten, wie g. B. die fo berithmt geworbenen 2. ber im 13. Jahrh. blithenben anglo-normann. Dichterin Marie be France, bie mit beren anbern «Poésies» von Roquefort herausgegeben wurden (2 Bbe., Bar. 1820). Co wurden in ber Terminologie ber Tronveres und felbft noch ber fpatern frang. Runft-Dichter burch 2. auch rein Inrifche Lieber bezeichnet, Die aber bon ber ftrengern typifchen Form ber eigentlichen Runftlieber barin abwichen, bag fie einen lofern, ungleichmäßigen Strophenbau hatten und nach wechselnber Delobie verfaßt maren, turg beren Form nicht aus bem reinen Brincip ber Runftpoeffe, fonbern vielmehr aus bem ber Bollspoeffe, wenn auch ichon burch Bermittelung ber vollemäßigen mittellat. Rirdenpoefie, hervorgegangen mar. Deshalb überfetten auch die mittelhochbeutichen Dichter &, burch Leiche (f. b.), weil biefe beiben Dichtungsgattungen nicht blod gufullig eine formelle Aebulichteit hatten, fonbern baben muften, weil fie aus einem gemeinsamen Brincip, bem ber Bolfspoefie, hervorgegangen und nach gemeinfamen Borbilbern, ben vollemäßigen Rirchenliebern, gebilbet maren. Bgl. Bolf, alleber bie 2., Go-

Late ift ber Rame zweier berühmter griech. Setaren (f. b.), von benen befonbere bie altere, beren Blittegeit in Die gweite Galfte bes Beloponnefifden Briege fallt, burch außerorbentliche Schonheit fich auszeichnete, fobag fie felbft bem Daler Apelles ale Daufter biente und nach ihrem Tobe burch öffentliche Dentmaler verberrlicht murbe. Gie mar eine Tochter ber Timanbra, einer Freundin bes Micibiabes, ftammte aus Syffara in Gicilien, wendete fich aber fcon frithzeitig nach Griechenland und eutwidelte namentlich zu Korinth, bem bamaligen Gibe bes buhlerifden Lebens, ihre verführerifden Runfte mit folder Dacht, daß nicht nur die Bornehmften und Reichften bes Ctaate, fonbern auch Rebner, Dichter und Philosophen, unter lettern bor allen Ariftipp, fich um ihre Bunft bewarben, obwol Demofthenes, ben ihre Reize ebenfalls borthin gelodt hatten, bon ber Brofe ihrer Forderung abgeschredt, fie mit ben Worten wieber verließ: "Go theuer mag ich mir die Rene nicht erfaufen." Dagegen fchentte fie bem Chniter Diogenes unentgeltlich ihre Gunft. Bon Korinth aus begab fie fich nach Theffalien, wo fie bon einigen Beibern aus Giferfucht über ihre Schönheit ber Sage nach im Tempel ber Benus ermorbet murbe. Dody wird biefe Tobesart von einigen ber jungern &. jugefdrieben, beren Lebensverhaltniffe noch weniger befannt und noch unficherer find. Andere ergablen, die altere fei mabrend bes Liebesgemiffes geftorben ober an bem Rern einer Dlipe erftidt. Bal. Jacobe. . L., Die altere und die jungeren, in beffen aBermifchten Schriftenn (Bb. 4, Lpg. 1830). Ale ibealifche

Schonheit ift &. von Bieland im a Ariftipp : bargeftelit.

quengen und Leiche» (Beibelb. 1841).

Lafebiven, Laffebiven, richtiger Laffha biwa (im Smifrit Laficha Dwipa, b. b. ein Lad ober 100000 Infeln), eine im Arabifchen Meere im R. ber Dalebiben (f. b.), ber Beftfifte der vorderind. halbinfel gegenitber, zwifchen 90 und 92° oftl. 2. von 1° 10' bis 12° 20' norbl. Br. langgeftredte Gruppe von 20 Atolls ober Saufen fleiner, niebriger Roralleuinfeln und Rorallenriffe, die bis vor wenigen Jahren ber arab. Moplafamilie gn Rananur auf Malabar (11° 52' norbl. Breite) unterthan waren. Gegenwartig gehoren Die Bufeln gum Diftrict Malabar ber brit. Brafibentichaft Mabras. Gie besteben großentheils aus unfruchtbarem und unbewohntem Gels und werden wegen ihrer geführlichen Riffe felten befucht. Die größte ber Bufeln, Ran-Ratteg, hat nur 11/2 DR. Lange und fieht am haufigften Schiffe in ihrem Safen. Rolospalmen find bae Bauptproduct ber Infeln, beren Friichte ben Bewohnern gur Rahrung bienen. Diefe fowie Rotosfafern (coir), eine fleine Betelnug und Rorallen find auch Die einzigen Gegenstände ber Ansfuhr. Die 6500 Ginwohner, Moplas genaunt, find ein feindfeliger Ctamm arab, Urfprunge, ber fich ju einer Art von Mohammebamomus befemt.

Lafiften nennt man in England die Dichterichule, die ju Anfang diefes Jahrhunderte eine Ropolution in ber engl. Boefie bewirfte, indem fie den Guttne ber Ratur und bie Analufe bes menich. lichen Bergens an die Stelle bes feit ber Regierung ber Rouigin Anna borberrichenben und burch Bope's und Abbifon's Beifpiel geheiligten nüchternen Clafficiemus fette. Gie führte ihren Ramen bon ben malerifden Geen (Lakes) Beffmoreignos, an beren Ufern ber Rornphae ber neuen Coule, Borboworth, und feine gleichgefinnten Freunde Coleridge und Couthen fich niedergelaffen hatten.

Laino, f. Lufnow.

Latonien, f. Sparta. Latonifd. Die Spartaner ober Lacebamonier befleißigten fich in ihrem Reben und Schreiben einer fimmreichen und nachbrudevollen Rurge und fuchten überhaupt mit menigen Worten viel in fagen. Man bezeichnet bemnach bergleichen Ausbrücke als latonifch und biefe eigenthitmliche Sprechweife ale Latoniemus.

Lafrigenfaft, f. Glycyrrhiza.

Lalande (Bofeph Berome Lefrançais be), einer ber berühmteften Aftronomen ber neuern Beit, geb. ju Bourg im Depart. Min 11. Juli 1732, ftubirte, nachbem er feine Borbilbung bei ben Jefuiten in Lyon genoffen, ju Paris bie Rechte, jugleich aber Dathematif und Aftronomie, und gwar mit foldem Erfolge, bag bie Atabemie ibn 1751 gur Bestimmung ber Barallare bes Mondes nach Berlin ichidte, mabrent Lacaille ju gleichem Zwede nach bem Cap ber guten Soffnung ging. Friedrich b. Gr. tonnte beim Anblid bes jungen Aftronomen feine Berwunderung nicht bergen; nachbem aber 2. feine Aufgabe geloft hatte, erhielt er nicht nur Butritt bei Bofe, fonbern wurde and in die berliner Afabemie aufgenommen. Er brachte die Rachte auf ber Sternwarte gu, ftubirte bes Morgens nnter Guler Analyfe, abende mar er mit Manpertuis, b'Argens und Lamettrie in ber Umgebung bes Ronigs. Obichon in ben Regeln ftrenger Frommigleit erzogen, gewöhnte er fich bald an die philof. Anfichten diefer Danner und ging allmählich ju einem entichiebenen Atheismus über. 1752 fehrte er nach Franfreich jurild und prafticirte ans Liebe filr feinen Bater einige Beit ale Abvocat in Bourg. Dann ging er nach Baris, wo er 1753 in die Atademie ber Biffenfchaften aufgenommen und ihm jugleich die Stelle eines fonigl. Aftronomen übertragen murbe. Geine Arbeiten über ben Doub brachten ihn mit Lacaille in Berbinbung, bagegen gerfiel er bestalb mit Lemonnier. 1761 murbe er Lemonnier's Rachfolger in ber Brofeffur am College be France; er wontte feinen Borlefungen einen feltenen Reis au geben. In ben 3. 1765 und 1766 bereifte er Italien, worüber er in ber a Voyage d'Italies (9 Bbe., Bar. 1786, nebft Atlas) berichtete. Ale Director ber parifer Sternwarte ftarb er 4. April 1807. Gein ganges Leben binburch beschäftigte er fich hauptfachlich mit ber Theorie ber Blaneten. Es bat größere Uftronomen gegeben ale 2., aber gewiß nur wenige, bie bas Ctubium ber Aftronomie im großen gleich ihm geforbert haben. Gein Charafter war ein fonberbares Gemijch bon empfehlungemerthen Eigenschaften und auffallenben Conberbarteiten; Gitelfeit und Rubm. fnat maren bie bervorftechenden Riige feines Bejene. Er lieferte eine Ausgabe ber Sallen'ichen Tabellen fowie Die Geschichte bes Kometen von 1759, gab seit 1760 bie «Connaissance des tomps und 1761 eine Rarte beraus, welche bie Bhafen bes bamgligen Durchagnas ber Benus burch die Connenfdeibe für alle Begenben ber Erbe bezeichnete. Gein Sauptwerf ift ber «Traite d'astronomies (2 Bbe., Par. 1764; 3. Auft., 4 Bbe., 1780). Ferner find, abgefeben bon aublreichen aftren. Abbandlungen, zu nennen: «Bibliographie astronomique» (Bar. 1802). «Des canaux de navigation et spécialement du canal de Languedoc» (Bar. 1778), meléne Schrift eine allgemeine Beschichte aller Ranale enthält, und «Abrege de navigation historique, theorique et pratiques (Bar, 1793), befonbere wegen ber Literatur werthvoll. ffur Damen fchrieb er eine «Astronomie des dames» (Bar. 1785 u. öfter) und für Dilettanten ben «Abrege d'astronomies (2. Mufl., Bar. 1795). Auch hat er «Discours», «Eloges» und fogar mit Entpeftre Marechal ein «Dictionnaire des athées anciens et modernes» (Bar. 1800) gefchrieben. Bei feinem Tobe ftiftete er bei ber Afabemie einen jubrliden Breis fur die befte aftron. Abhandlung. Auch fein Reffe, Dichel Jean Jerome Lefrançais E., geb. ju Paris 21. April 1766, geft. 7. April 1839, machte fich ale Aftronom riihmlich befannt.

Palius (Cajus), wegen feiner Tuchtigfeit und Bilbung bon ben Romern gefeiert und ber Beife (Sapiens) genannt, mar ein Gobn bee Cajue 2., ber, ein Freund bee altern Geipio Africanus, im zweiten Bunifchen Rriege beffen Flotte befohligt und im 3.190 mit Lucius Geipio Mfiaticus bas Confulat befleibet batte. 3m 3. 145 fampfte er ale Brater mit gludlichem Erfolg gegen Birigthus in Lufitanien: Conful war er im 3. 140 mit Quintus Cervilius Capio. Geine Beisheit, burch bebeutenbe Rebnergabe unterftutt, berichaffte ihm großen Ginfluß, namentlich im Cenat, auf Die Lenfung bee Ctaate. Dit bem illngern Bublius Ccipio Africanus lebte er in vertrautefter Freundichaft, weshalb auch Cicero in bem nach ihm benannten Befprach über bas Befen ber Freundschaft ihn als Sauptrebner einführt, und beforberte mit ihm die Aufnahme griech. Bilbung in Rom. Das Gerücht ichrieb ihm auch einen wefentlichen Antheil an ben Romobien bes ihm befreundeten Terentius gu. Geine Tochter Lalia, an Quintus Mucius Gca-

bola ben Augur verheirathet, mar megen ihrer ebeln Bilbung berühmt.

Lally : Tolenbal (Thom. Arthur, Graf von), ein Opfer ber frang. Juftig im 18. 3abrb., gehörte einer irifden, mit Jatob II. in Franfreich eingewanderten Familie an und murbe im Jan. 1702 ju Romans in der Dauphine geboren. Er trat in das irifche Regiment, das fein Bater, Gir Berard 2., befehligte und zeichnete fich 1741 in Flandern fo aus, daß man fur ihn ein zweites irifches Regiment errichtete. An ber Spite beffelben murbe er nach bem Giege bei Fontenoi auf bem Schlachtfelbe jum Brigabier ernannt. 3m folgenben Jahre mußte er fich an ber Erpebition bee Bringen Rarl Chuard nach Schottland betheiligen. 1747 fampfte er wieber in ben Rieberlanden und erhielt den Grad eines Marechal - de - Camp. Ludwig XV. ernannte ihn 1756 jum Generallieutenant und Generalcommandanten aller frang. offind, Rieberlaffungen. 2. fchiffte fich im Dai 1757 auf einer Escabre von bier Schiffen mit vielen Großen und bier Bataillonen ein, fam aber erft nach gwolf Monaten an ben Ort feiner Bestimmung. Er eröffnete fogleich ben Rampf gegen bie brit. Befitungen, eroberte eine Denge Plate und Ctabte, belagerte felbft Dabras, mußte fich aber nach einer fcweren Rieberlage unter ben Mauern von Banbarachi auf bas bebrobte Bonbichern gurudgieben. Im Darg 1760 murbe bie Stadt von einer gabtreichen engl. Armee und bon ber Geefeite burch eine Flotte bon 14 Linienfchiffen eingeschloffen. Rachbem 2. feche Monate biefe Belagerung ausgehalten, gerieth er in Die traurigfte Lage. Gehaft von ber Bevolferung, umgeben bon 700 ausgehungerten Golbaten, mußte er fich jeboch noch vier Monate ju balten. Enblich 14. 3an. 1761 bot er bem Reinde eine Capitulation an; allein ber brit. Abmiral Coote verwarf ben Antrag, und Bonbichern mußte fich 16. 3an. ohne Bedingung ergeben. 2. murbe ale Rriegegefangener nach England geichafft, und ale er bafelbft erfuhr, bag man ihn in Frantreich ber Berratherei und Feigheit befchuldigte, mirfte er fich bie Erlaubnig aus, ju feiner Rechtfertigung nach Baris ju reifen. Dier berfprach gwar ber Sof bie Unterfuchung feiner Cache, ließ ihn jeboch ein Jahr warten und fette ihn bann in die Baftille. Das Barlament gu Baris, welches ben Broceg gegen & ju führen hatte, verurtheilte ihn 6. Dai 1766 gur Strafe bee Schwerte, weil er bie Butereffen bee Ronige wie ber Inbifchen Compagnie verrathen habe, und brei Tage barauf wurde er enthauptet. Behn Jahre fpater brachte es ber befonders von Boltaire unterftuste Cohn 2.'s babin, daß ber Ronig die Revifion bes Proceffes befahl. Dbichon bas Barlament zu Rouen bas Urtheil formell richtig erflatte, war boch bie Unfchulb des Berurtheilten fo flar erwiefen, daß der König 1778 das Urtheil caffiren und die Ehre 2.'s wieberherstellen mußte. - Trop hime Gerard, Darquis be 2., bes vorigen Cohn, geb. 5. Darg 1751 ju Baris, gehörte ju benjenigen in ben frang. Generalftaaten, die fich 1789 mit bem Dritten Stanbe verbanden. Bon ben bemofratifchen Tenbengen ber Rationalverfamme lung erfchredt, fuchte er fich jeboch fpater bem Sofe wieber ju nabern. Ale Berichterftatter bes Berfaffungecomité foling er zwei Rammern bor, auch feste er feinen auf die Erhaltung ber Ariftofratie gegrundeten Blan in der Schrift «Rapport sur le gouvernement, qui convient à la France» (1789) auseinander. Schon nach ben Greigniffen vom 5. und 6. Oct. jog er fich in bie Schweiz gurud, tehrte aber 1792 nach Baris gurud. Rach ber Kataftrophe bom 10. Aug. wurde er verhaftet, entging jedoch ben Geptembermegeleien, indem feine Freunde ihm gur Flucht nach England verhalfen. Beim Broceffe bes Ronigs bot er fich bem Convent ale Bertheibiger an, und ale er teine Antwort erhielt, gab er feine Bertheibigung in ben Drud. Ginige Jahre fpater erfchien von ihm «Défense des émigrés français, adressée au peuple français» (1794; neue Aufl., 2 Bbe., Par. 1825), welche Chrift großes Auffehen machte. Dach ber Revolution bom 18. Brumaire febrte er nach Franfreich gurud und lebte ju Borbeaur. Ludwig XVIII. erhob ihn gum Staaterath und gum Bair. Auch in ber Bairetammer vertheibigte 2. Die conflitu. tionellen Freiheiten, betrachtete aber ale wefentliche Grundlage bes Staats eine ftarte Ariftofratie. Er ftarb 11. Mars 1830. Aufer vielen anbern die Reitereigniffe betreffenben Schriften fchrieb er «Essai sur la vie de Th. Wenthworth, comte de Strafford» (Ponb. 1795; 2. Mufl., Bar. 1814).

a Capple

an ben Schultern gegen 3 R. boch, im gangen braunroth, an Sale und Ropf beller gefarbt und an ber Stirn und im Beficht fchwarglich. Geine Behaarung ift lang, bicht und boppelter Art. Der Saut junadift ftebt eine fürgere, halb filgige, blagroftgelbe Wolle, welche am Ruden, an ben Ceiten, bem Unterhale und ben obern Theilen ber Glieber burch 4-5 Boll langes, fchlichtes, bummer ftebenbes, weiches, lebhaft-roftbrannes Saar bebedt mirb. Das befonbere als 2. begeichnete Thier galt bieber für bie gegabmte und nur wenig geanderte Form bes Guanaco, wird aber pon nenern Forichern ale eigene Art angefeben. Es mar fruber in Beru bas michtigfte Thier ber Einwohner. Roch jest wird es jum Tragen geringerer Laften in boben Gebirgsgegenben gebraucht, ift aber in ben niebern und milbern Gegenben burch bas Manlthier berbraugt worben. Denn wenn es auch felbft auf ben Gebirgeboben nicht bee Edunes eines Ctalles bebarf, wenig ober feine Abwartung braucht und feine gitterung feine Roften verurfacht, fo trägt es body niemale über 80 Bfb. Labung und legt taglich bochftene 3 beutsche DR. gurild. Muf ben ansnehmend unfreundlichen Sochebenen von Bolivia wird die 3ncht ber 2. noch am ftarfften getrieben. Das L. anbert in ber Farbung febr ab; man hat braune mit weißen fleden, gang fcwarge, gang weife, fcwarg und weiß gefledte u. f. w. Bei manchen ift bas Saar feiner, bei andern grober. Die Lamawolle liefert nur grobe Stoffe. Das Gleifch gleicht einigermafen bem Schaffleische und bietet ben Gebirgsbewohnern eine gute Nahrung. Das weit kleinere Als paca (f. b.), bas nur halbwild in Geerden lebt, gibt die feinfte Wolle. Die echten Alpacas find fahlbraun, ce fehlt ihnen bas lange, folichte Dberhaar ganglich, und bae Grundhaar ift fo entwidelt und umgeftaltet, bag es wie bei ben feinften Derinos in Geftalt fingerbider und fpannenlanger, bicht nebeneinanderftebenber Glechten über Ruden, Geiten und Unterhals gerabe berabfallt. Die Bieung (A. Vicunna) ift fleiner und feiner gebaut und bewohnt in fleinen Beerben bie hodiften und unwirthbarften, ber Schneelinie nabeliegenden Regionen ber Corbilleren bes nordl. Chile und Bolivias. Den gröften Theil bes Rorpere bebedt eine febr feine, feibenartig glangenbe, rothlichbraune, an ben obern Theilen ber Glieber lebergelbe, 1-3 Roll lange Bolle, welche in Peru boch geschätzt wird. Dbichon die Bieunas fich burch Anhanglichfeit an ben Menfchen zu Sausthieren empfehlen und ihre Bahmung mahricheinlich leicht gelingen murbe, fo geboren boch felbft in Bern gabme Bieunas ju ben Geltenheiten, ba die Indianer fich lieber mit

ber, wenn auch noch fo beschwerlichen Jagb biefer Thiere beschäftigen. Lama bedeutet im Tibetifchen ber Obere und ift eine ehrenbe Bezeichnung ber bubbbiftifchen Briefter in Tibet, bei ben Mongolen und ben Ralmilden. Lamaismus nennt man bie fpatere Entwidelung bes Bubbhismus, namentlich bie Umgeftaltung beffelben burch Tfonthaba. welcher 1357 in ber tibetifchen Proving Mundo geboren wurde. Rachbem biefer Die Bauptwerfe ber berfchiedenen bubbhiftifchen Schulen Tibets in beren Gipen ftubirt hatte, fchuf er ein eigenthilmliches efleftifdies Enftem und erwarb fich burch feine Lehrthatigfeit einen folden Rubm, bag er in furger Beit bie einzelnen Coulen überflügelte und größtentheils berbrungte. Mis außeres Abzeiden feiner Schule führte er ftatt bes bieber bei ben Brieftern Tibete ilblichen rothen Bewandes bas bem urfprunglichen Buddhismus eigenthumliche gelbliche Bewand ein und fliate eine burch ihre Beftalt ausgezeichnete gelbe Milte bingu, wonach feine Auhanger als Gelbiniligen bezeichnet werben. Ale Sauptfige ber neuen Lehre galten fortan bas von ihm 1409 bei Lhaffa geftiftete Rlofter Galban , bann bie in ber nachften Radbarichaft gegrundeten Rlofter Gera und Braipung, wogu noch in weiterer Entfernung Tafchi-Lumpo bingufam. Babrend nach bem Bertommen bes altern Bubbhismus bie Befetung ber höhern geiftlichen Memter größtentheile bon bem geiftlichen Unfeben und bem Dienftalter ber einzelnen Berfonen abhing, mar es feit ber mongol. Berrichaft, namentlich nachdem Chubilai fich bem Bubbhismus gugeneigt hatte, Gitte geworben, ben Borftand bes Cafjafloftere jum Saupt ber Beiftlichfeit und jugleich jum tributaren Berricher Tibete ju ernennen, mobei biefes Mut in ber Regel vom Obeim auf ben Reffen vererbte. Es behaupteten jeboch bie Mebte bee Cafjafloftere biefe Stellung nur nuter ber Juan-Dunaftie; unter ber Ming-Dnuaftie traten anbere Berhaltniffe ein, fobaft man 1873 vier, und ein Menfchenalter fpater acht 2. mit ber fonigt. Burbe beffeibete. 3m Gegenfat gu biefer hierardifchen Erbfolge begrilubeten zwei Schiller Tfonthapa's ein neues, ebenfalle nicht bem urfprünglichen Buddhismus eigenthumliches Guftem. Rach ben Anfichten ber altern Lebre waren es 16 Stellvertreter (Sthavira, tibetifd): Raitan), welchen es oblag, nicht aus bem Dajein ju entschwinden, fondern über die Berbreitung und Erhaltung ber Lehre in den verschiedenen Gegenben der Belt gu machen; Die Chinefen haben Die Buhl Diefer Glanbenofchither, welche fie Lo-ban (fanofrit. Arban) nemen, bis auf 500 ermeitert. In ber Lehre ber Gelbmigen ift biefes Amt hauptfächlich bem Bobbifattva Avalofitecvara zugewiefen, ber nicht friiher Bubbha merben

und ine Nirvana eingeben barf, ale bie er bie gange Menfchheit burch bie Lebre Budbha's von allen Leiden bes Rreislaufs befreit hat. Bu biefem Endzwed wird er immer wieder geboren, und biefe Incarnation bee Avalofitegvara (auch Chongidim-Bobbijattva genannt) ift es, welche nun ben Ramen Dalai . 2. führt. Dalai bebentet im Mongolifchen "Dicer" und ift eine Ueberfenung bes in ben Ramen verschiebener tibetifcher Beiftlichen, namentlich aber ber Brofilamas von Botala bei Lhaffa vorlommenden tibetifchen Bortes Dichamtio. Geit bem Befuche Godnam - Dichamtfo's in der Mongolei 1577 ift biefe Bezeichnung fowol bei den Mongolen als auch ben Tibetern und Chinefen die allgemein übliche geworden. Die einzelnen Dalai-L.6 find : 1) Gebun-bubpa (Geiftlichfeit-Bollenbung), geb. 1391, ju beffen Beit bas Rlofter Tafchi-Lumpo 1447 erbaut wurde; 2) Gedun-bichamtfo (Geiftlichfeit-Deer) von 1476; 3) Codnam-bichamtfo (Berbienft - Deer) von 1543, welcher bie Mongolen burch feinen Bejuch bei Altan Chaghan wiederum für den Budbhismus gewann und in der Stadt Rufu-doto (Blauftadt) einen Bertreter in der Berfon des Mandichucri-Chutuftu binterließ; 4) Jontan-bichamtio (Quaend-Meer). geb. 1589 in ber Mongolei, ein Urentel Altan Chaghan's; 5) Rgag - wang - lobfang -bichamtfo (ber weife Berr ber Rede), geb. 1617. Rach einem Interregnum mit zwei nun nicht mehr mitgegahlten Dalai-2. folgte 6) Lobfang-falfang-bichamtfo (Beifed - Blud - Meer), geb. 1706; 7) Lobfang bidampal bidamtjo (bes weifen Danbiducri Dieer), geb. 1758, nach beffen nicht ficher ju bestimmenbem Tobe Lung tog bifchamtfo bis 1816 und zwei ober brei bor ber Inftallirung ermordete Dalai - L. folgten; 8) Ge - mu - bichamtfo, geb. 1837. Rach bem Dahinfcieden bee Dalai - 2. pflegt man bas Los enticheiben ju laffen, welcher von ben mit ben erforberlichen Gigenfchaften verfehenen neugeborenen Anaben feine Biebergeburt fei. Es fcheint inbeg auch Rudficht genommen zu werben auf Berwandtichaft mit angesehenen Familien, ja fogar auf teftamentarifche Berfügungen bes verftorbenen Dalai-2. Auch lagt fich ber Ginflug bee chinef. Statthaltere nicht verfennen. Reben bem Dalai-L., ihm an Beiligfeit gleich, fteht ber im Rlofter Tafdi-Lumpo refibirende Ban tidhen rinportiche (bei ben Mongolen Bantiden Erbeni). gewöhnlich auch Bogbo-B. ober Tefdu . 2. genannt, welcher ale eine Wiebergeburt bes Amis tabba, bee Dhjani-Bubbha ber gegenmartigen Beltperiode angefeben wirb. Bal. Roppen, «Die

lamaifche Bierarchie und Rirche» (Berl. 1859). Lamard (Jean Bapt. Ant. Bierre Monet be), einer ber berühmteften Raturforfcher Frantreiche, geb. aus einer abelichen Familie zu Barentin in ber Picardie 1. Aug. 1744, trat 1760 in Rriegebienfte, die er aber balb mit dem Studium der Dedicin und Raturwiffenschaften bertaufchte. Nachbem er fich langere Zeit mit Meteorologie beschäftigt, wendete er feine Thatigfeit ber Botanit ju und erfann eine neue Dethode, Pflangen ju claffificiren, Die er Die analytische nannte, die aber feinen Beifall erhielt, obgleich er fie in feiner «Flore frangaise» (3 Bbe., Bar. 1780; 2. Aufl. 1793) befolgte, welche nachmale Decanbolle gang umarbeitete. Rachbem er gur botan. Abtheilung von Bandoufe's «Encyclopedie methodique» bie beiben erften Banbe gefürfert und zwei andere botan. Werfe au Boiret und an Mirbel zur Fortsebung überlaffen hatte, vertaufchte er die Botanit mit ber Zoologie, wurde 1792 Professor ber naturgefchichte der niedern Thiere am Jardin des Plantes und leiftete Außerordentliches und Berdienftliches in Diefer Biffenfchaft. Im Befite eines großen Rufe ale Forider und Lehrer, ftarb er 18. Dec. 1829, nachbem er die letten 17 3. feines Lebens infolge ber Podenfrantheit erblindet jugebracht hatte. Geine zoolog. Schriften find ale fustematifche Aufgablung und Bufammenftellung einer unenblichen Dienge von jum Theil wenig befannten Arten febr werthvoll; insbesondere ift fein berühmtes Berf «Histoire naturelle des animaux sans vertèbres» (7 Bbc., Bar. 1815—22; 2. Mafl., von Deshanes und Milne Comards, Bb. 1-10, Bar. 1835-45) jedem Boologen wichtig. Beniger Berth legten 2.'s Beitgenoffen auf den fpeculativen Theil Diefer Schriften, weil man barin bloe Driginglitatefucht und munberliche Onpothesen feben wollte. Daber erregte auch die "Philosophie zoologique " (2 Bbe., Bar. 1809), in welcher &. feine Grundanfichten nieberlegte, nur borübergebenbes Auffeben. In neuerer Beit hat man, infolge ber Darwin'ichen Theorien, ben Unichauungen L'e eine neue Bedeutung abgewonnen.

La Marmora (Missis Gerren, Wardsel d.), incl. General und Staatsmam, geh. 17. Noo. 1804 aus éiner angelohenen piemont. Hamilie, hat 1816 in die Mitärkaldseini in Tami und vertieß diefelde 1823 als Artificieitentemant. Nachgen er einer Kilomy durch Nicien verschlicksigt, nahm er, feit 1831 Pompumom, hätiging Mingiel am Nicien von Nicienum, die Kingis Gert Martin der piemont. Artificieit einflighet. 1845 im Artificieinagier ermann, betieflighet er flügt in der höcher in der piemont. Artificieit einflighet. 1845 im Artificieinagier ermann, betieflighet er flüg die flohger rühmlich an dem flöhunge von 1818 mid prügerte sich namentlich 2. Artif auf dem Höhen der Artificage aus. Aufgefenne ertetter er bart feite Frügerich eine Sollsfahlfallen.

Lamarque

192

im Aug. ju Mailand ben Ronig aus großer perfonlicher Gefahr. 2. ward bafür jum Brigabegeneral ernannt und übernahm in bem confervativen Cabinet Alfieri 27. Oct. 1848 bas Rriegeminifterium, bas er mit beffen Sturge im Rov. wieber nieberlegte. Auch im Gebr. 1849 berfah er einige Tage biefe Stellung. Rach Runbigung bes Baffenftillftanbes erhielt er ben Befehl itber ein Refervecorpe, bas in Toscana bie monarchifche Regierung berftellen follte, aber nach Gioberti's Rudtritt gurildgerufen murbe. &, traf nach ber Rataftrophe von Rovara ein und mußte nun mit feinem noch intacten Corpe ben bemofratifchen Aufftand in Genug unterbrilden, mas er raid und entideibend that. Der neue Konig ernamte ihn jum Generallieutenant und balb barauf 3, Dop. 1849 jum Rriegeminifter, in welcher Stellung er erft unter b'Azeglio, bann unter Capour verblieb und fich groke Berbienfte um die Reorganisation ber Armer erwarb, die nach bem Rriege von 1849 eigentlich nur noch bem Ramen nach bestand. Biel Saf jog er fich hierbei ale ftrenggeichulter Militar burch bie Entfernung ber Rluchtlinge und bie Cauberung bee Offiziercorpe ju. 3m April 1855 übernahm er ben Oberbefehl über bas jur Unterftugung ber Bestmächte in die Rrim gefandte Truppencorpe, welches ruhmlich im Gefecht bei Traftir tampfte, fonft aber ale Referve feine Gelegenheit gur Auszeichnung erhielt. Rach ber Rudtebr trat er wieder in fein Minifterium ein. Dem Feldzuge von 1859 in der Lombarbei wohnte er an ber Geite bes perfonlich befehligenben Ronige bei, um biefen in Rath und That ju unterflüten. Ale fich nach bem Frieden von Billafranca Cabour gurudgog, übernahm L. neben bem Bortefenille bes Rriege angleich bie Brafibentichaft bee Cabinete, Die er inbeft nur bie 3an. 1860 behaupten tonnte, mo Capour wieber bas G:aateruber ergriff. Außerbem mußte er der ihm fehr feindlich gesinnten demokratischen Bartei gegenüber das Kriegsministerium an Kanti (f. b.) abtreten. Rachbem er Aufang 1861 eine Diffion ale außerorbentlicher Gefanbter nach Berlin, bann nach Betereburg ausgeführt, übernahm er bas Commando bes 2. Armeecorps in Mailand, gab aber balb wieber feine Entlaffung, ba er über die Beeresorganifation mit Ranti in Zwiefpalt gerieth. 3m Dct. beffelben Jahres ging er an Cialbini's Stelle ale Civilund Militargouverneur nach Reapel, und im Aug. 1862 verlieb ihm ein Decret die polit. Gewalt über fammtliche neapolit. Provingen. Doch vermochte auch er bas Brigantenwefen nicht au befeitigen. Rach ben turiner Ceptemberereigniffen von 1864 übertrug ibm ber Ronig bie Brafibentichaft bee Cabinete und bas Bortefeuille bee Musmartigen, indem er ale bie geeignetfte Berionlichteit erichien, ben Unmuth ber Biemontefen zu beichwichtigen und bie Stipulationen mit Frantreid, jumal bie Berlegung ber Sauptftabt nach Floreng, burchguführen. Rach außen bin brachte er in biefer Stellung ben Abichluft bes beutich-ital. Sanbelspertrage und bie Allians mit Breufen gu Ctanbe. 218 1866 ber Rrieg gegen Defterreich begann, folgte Q. ale Minifter ohne Bortefenille und Thef bes Generalftabe bem Ronige ine Sauptquartier. Er war ber eigentliche Felbherr und galt anch ale ber Urheber bes Felbjugeplane. Geine binbaltenbe Unthatigleit nach ber Rieberlage vom 24. Juni bei Cuftogga regte bie öffentliche Deinung beftig gegen ihn auf, und man wollte barin bie Abficht einer mehr biplomatifchen Kriegführung fowie ein geheimes Ginverftandnift mit ber Bolitit Rapoleon's III. erfennen. Rach Abichluft bes Baffenftillftanbes mit Defterreich entfagte 2. im Aug. fowol feinem Amte ale Minifter wie ale Chef bee Beneralftabe. - Gein altefter Bruber, Carlo Ferrero, Dardefe bi 2., Fürft von Mafferano, geb. 1788, ftarb 1854 ale farb. Generallientenant. - Ein anderer Bruber, Alberto Ferrero, Conte bi &., geb. 1789, feit 1848 farb. Generallieutenant, machte fich burch mehrere tuchtige Coriften befannt, barunter bie treffliche « Voyage en Sardaigne » (5 Bbe., Bar. und Turin 1839-57, mit Atlas). Er ftarb 18. Dai 1863. - Der vierte Bruber, Mleffanbro Ferrero, Cavaliere bi 2., geb. 1799, begrundete unter Ronig Rarl Albert die viemont. Berfaglieri, Er befehligte ale Generallientenant unter feinem Bruber in ber Krimervedition und ftarb 1855 an ber Cholera balb nach feiner Anfunft in ber Krim.

L'amerque (Warimitien, Gref), frans, General und polit. Charafter, gét. 22. 3mi 1770, wel.-Gere in Teppet. Londes, moedte figh durch frienn Bette, per Miglieb der Conflitzischen Berfammlung wer, zittig der Resolution zu woh trat 1791 in des Hert. Im Betreich Pypernäteranen unter Monergie fügitet er figh 1793 mit 200 Ernendeiren auf Plumetrabia und nohm den Blag zugleich mit 80 Runsonn umd 800 Artiegstefungenen. Jum Bohne diefer, dat wurde er Generalahiertun ab dient mu auf eldefte im Jallien und am Richen, Nech dem Frieden von Unerville befesigier er in Sepnien unter Verlere alle Vrigadergenreit, im gleicher Gigen dieff wohnt er dem Frieden von Unerville befesigier er in Sepnien unter Verlere alle Vrigadergenreit, im gleicher Gigen diefft wohnter er dem Frieden zu der Gleicher Monaparte nach Neuer des gleichen. Mig diefer Weifer wurde er in Triva dem er Vonie verreichtung der Steffen der der er fig mit auf einer Begleiter zegen die

Lamartine

193

50 Mann ftarte Banbe bes Fra Diavolo vertheibigen. Die Erfolge, welche er in Regpel gegen bie Englander und die Bolfebanden bavontrug, bestimmten ben Ronig Joseph, ihn gum Chef bes Beneralftabe ju ernennen. Allein &. foling bies aus und murbe bon Rapoleon 1807 jum Die pifionegeneral erhoben. 218 1808 ber Konig Murat ibm bie Wegnahme ber pon ben Englanbern ftart befestigten, bon Bubfon Lowe vertheibigten Infel Capri auftrug, bollgog er biefes fühne Bagnig burch einen gewaltigen Angriff in ber Racht bom 4. jum 5. Det. Sierauf führte er unter bem Bicetonig von Italien eine Division im gelbauge bon 1809. Er machte bei Laibach 5000 Defterreicher ju Gefangenen, eroberte 65 Ranonen und geichnete fich burch ungeftumen Muth in ber Schlacht bei Bagram aus. Rach einem furgen Aufenthalte in Italien ging er nach Spanien, wo er unter ben ichwierigften Berhaltniffen bis jum Sturge Rapoleon's blieb und ebenfo viel Menichlichfeit ale Energie und Tapferfeit bewice. Mit ber erften Reftauration trat er außer Dienft. Rach ber Rudfehr Rapoleon's von Elba mußte er in ber Benbee ben Dberbefehl übernehmen, wo er mit vieler Schonung verfuhr. Rach ber Rudfehr ber Bourbone fioh er nach Belgien, erhielt aber 1818 bie Erlaubnift, nach Franfreich gurtidgutehren. Mie Batriot und Rrieger veröffentlichte er bis jum 3. 1826 eine Reihe von Schriften, in welchen er Borfchlage jur Reorganifation bes verfallenen Beeres machte, Die aber ohne Erfolg blieben. 3m Dec. 1828 gelang es ihm, ale Abgeordneter bee Depart. Landes in die Rammer gu treten , wo er fich jur Opposition hielt. Much nach ber Julirepolition von 1830 erhob er fich fortgefett gegen bie Bolitif ber Regierung. Beim Musbruche ber Unruhen in ber Benbee hatte er abermals ben Oberbeschl in ben weftl. Departemente erhalten, boch murbe er wegen feines polit. Wiberftanbes befielben enthoben. Er ftarb 1. 3mm 1832. Gein Leichenzug, ben bie rebublifanifche Partei ju einer Demonftration benuten wollte, gab 5. und 6. Juni Anlag ju einer blutigen Emente in ben Strafen bon Baris. Spater erichienen 2.'s . Memoires» (Bar. 1835).

Lamartine (Alphonfe Marie Louis Brat be), frang. Dichter und Staatsmann, geb. 21. Det. 1790 au Macon, perfebte, nach Abichluft feiner Schulftubien bei ben Jefuiten au Bellen, einige Jahre ohne beftimmte Richtung auf bem Lanbe und auf Reifen und erlangte einen hoben Rang in ber Boefie mit feiner erften Sammlung Gebichte a Meditations poetiques (Bar. 1820), Die mit ben fanften Anfchlagen eines religios-fdwarmerifden und menfchlich-fehnfüchtigen Tone in ber frang. Lyrit eine neue Epoche berbeiführten und beim Bubifum auferorbentlichen Unflang fanben. Der Sof wollte Die frifde Berithmtheit an fich feffeln, und 2. wurde Befanbtfchafteferretar in Reapel und London, fobann Befchaftetrager in Bloreng. Gin bedeutenbes Bermogen, bas er mit einer Englanderin erheiratbete, vergomite ibm fortan bie Bentiffe bes ariftofratifchen Lebens, ließ ihn aber bie Boefie nicht vergeffen. Die e Nouvelles meditations poétiques » (1823) und die «Harmonies poétiques et religieuses» (1828) befestigten bollende feinen Dichterruhm und öffneten ihm 1829 ben Gintritt in Die Frangofifche Atabemie. Rach ber Julirevolution fur ben Mugenblid aus bem öffentlichen Leben entfernt, unternahm er eine Reife nach bem Drient. 3m Mai 1832 ging er gu Marfeille mit feiner Frau und Tochter an Borb eines bon ihm felbft bemannten und ausgerufteten Schiffe nach bem Drient ab. Er führte eine Bibliothet, ein ganges Arfenal, eine Cammlung toftbarer Befchente für Scheithe und Pafdjas mit fich und reifte gleich einem fouveranen Gurften, indem er Saufer gu feinem Abfteigequartier antaufte und Riige bon eigenen Bferben ju feinen Dienften hatte. Die Frucht biefer 16mouats lichen Reife mar « Voyage en Orient, souvenirs, impressions, pensées et paysages» (4 2bt., Bar, 1835), ein buntes Allerlei, prachtvoll in ber Form und oft fühn in ber Auffaffung, aber fliichtig in ber Unlage und unguberläffig in ben Angaben. Wahrend feiner Abmefenbeit gum Deputirten gewählt, hielt er fich in ber Kammer gu feiner ber borhandenen Barteien, fprach auch bei ben Berhandlungen nur von nichtpolit. Dingen. Die in feinen parlamentarifden Reben fich außernbe portifche, moralifche und tolerant-religioje Stimmung trat völlig hervor in feiner Dichtung "Jocelyn" (1835), welche in ber literarifchen Welt Befremben erregte. Spater wurde «La chute d'un ange» (1838) mit einer Ralte aufgenommen, Die fich aus ben Rachlaffigfeiten ber Rorm und ben Ueberspanntheiten bee Inhalte binlanglich erffarte und nach bem Erfcheinen feiner letten Gebichte, "Recueillements poetiques" (1839), noch eutschiebener zeigte.

In der Kammer daggem, wo er bis 1848 Abgerodutter feiner Saterflodt war, madite 2, ale politi. Redmer beträckliche Fortschritte. Die orient. Franze, der Antag auf Abhgafinns der Todosfliede i. J. w. gaden ihm Anfals ju Kehen, die freiligk auf die Kleifinmungen keiner Chaffligk hatten, dere vom dem Topnierten mit Jauterfle angehört nub nacher in auss Frankriche beiering geffen worden. Gonfordisch im Erforflichtstendungs, bieher er eine Jeul für

Comperiations. Legiton. Gifte Muflage, IX.

194 Lamb

eigene fleine Bartei fle parti social, wie fie fich nannte), die, rein polit. Fragen beifeite laffend und philanthropifche Reminiecengen mit religofer Orthodoxie vermengend, allgemeine Beiterbilbung erftrebte und biefe au erreichen meinte, wenn fie bas Chriftenthum ju Befeben ausgeftaltete. Gemobnlich ftimmte 2. indeß mit ber Dajoritat filr die Minifterien, aber bas gebautenlofe Biberftanbofpftem entfernte ihn allmählich von einer Partei, Die er in ber Site ber 3mprovifation die "Edfteinparteis (parti des bornes) genannt, und feine von republifanifchen Befinnungen ftrogende und bagu hindrangende "Histoire des Girondins" (8 Bde., Bar. 1847) ftellte ibn gang in Die Opposition. Rach ber Revolution von 1848 Mitglied ber Broviforifden Regierung, Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten, von gebn Departemente jum Bolfereprajentanten in Die Conftituirende Rationalverfammlung und von diefer jum Mitgliede ber Ereeutipcommiffion gewählt, genof er einige Monate eine unermeftliche Bovularität und batte auch am Staateruber muthige Regierungemomente, Die unberechenbares Unbeil abwandten. Gein icheinbares oder wirkliches Zusammenhalten mit Lebru-Rollin versetzte iedoch dieser allaemeinen Bollegunft einen erften Stoff, und ber Musbruch ber Junimmuben lieft fie völlig ind Begentheil umfchlagen. Bergebene fuchte er fich burch Gelbftapologien (a Trois mois au pouvoire, «Histoire de la révolution de 1848») ju rechtfertigen; ber Strom bee Unwillene braufte ju laut gegen ben geftitraten Regenten. Bei ben Bablen gur Gefetgebeuben Berfammlung (1849) fant fich fein einziges Departement, nicht einmal basjenige feiner Beburteftabt, welches feine Canbibatur annehmen wollte. Dur eine Radmahl in Orleans verschaffte ihm einen Blat in ber letten republifanifchen Berfamulung. Der Staatoftreich vom 2. Dee, 1851 fubrte & wieber ine Brivatleben und jur Literatur jurild. Bar ce icon nicht loblich gemefen, baf er, um fein Familieugut Milly bom Berfauf zu retten, bas Bublifum in alle Beheinmiffe feines Jugenblebens einweihte («Confidences», 1849; «Nouvelles confidences», 1851), jo fehlte er noch arger, inbem er endlich aus finangiellen Grunden in eine grengenlofe Schnell- und Bielichreiberei verfiel. Ungeachtet bes illuforifden Reichthums von Lanbereien in ber Turfei, ber Bermerthung feiner Schriften burch eine Actiengefellichaft, ber Beranftaltung von Gubscriptionen und Lotterien ju feinem Beften, mar bei ben forglofen Berichleuderungen eines Raboblebens ber Ruin feiner Ringmen nicht aufmhalten. Geine letten Buder; «Histoire de la restauration» (8 Bbe., 1851-53), «Histoire de Turquie» (6 Bbt., 1854), «Histoire de Russie» (2 Bbt., 1855), fobann eine Reibe abwechselnd polit, und literarifder Reitschriften: «Le Conseiller du peuple» (1849-50), «Le Civilisateur » (1851) nub «Cours familier de littérature » (1856 fg.), find flidtig, fieberhaft, ohne Borftubien, ohne Cachfeuntuig hingeworfene Erzeugniffe. L's Schriften murben meift in alle europ. Sprachen überfest (beutich von Berwegh, 12 Bbe., Stuttg. 1839), wahrend biefelben in Fraufreich unter bem Titel «Oeuvres complètes» in verschiebenen Formaten Gegenstand fortwährenber Befammtauegaben find. Gine vollständige Cammlung feiner Schriften, die auch Ungebrudtes enthalten wirb, bat 2. 1860 felbft begonnen.

Lamb (Charles), engl. Effanift, wurde 18, Rebr. 1775 in Loudon geboren und von 1782 an im Chrifthoopital gleichzeitig mit Coleribge erzogen. 1792 bei ber Oftinbifchen Compagnie angestellt, biente er berfelben ale Elert bis 1825, two er mit einer ansehnlichen Pension in Rubeftand verfett murbe. Er ftarb ju Ebmonton 27. Dec. 1834. Alle Edpriftfteller ift er por allem burch bie guerft im «London Magazine» unter bem Ramen Elia veröffentlichten «Essays» befamit, in benen er feine beitere Lebensphilofophie mit Sumor und rithreuber Ginfalt portrug. Spater erichienen biefelben in zwei Cammlungen (Conb. 1823 und 1831). Diefelbe reine Menfchlichfeit athmen feine Gedichte, unter benen bas rührende "The old familiar faces", bas von Freiligrath überfett murbe, ale Inpue feiner Boefie gelten fanu. Die erften berfelben batte er gemeinschaftlich mit seinem Freunde Charles Llond unter bem Titel Blank versen (Loud. 1798) herausgegeben. Gein Luftfpiel «Mr. H. » (1804) und feine Tragodie «John Woodville» (1802) verichwauben ohne Erfolg von ber Biline. Dagegen wurden feine "Tale of Rosamond Grey" (Ponb. 1798) und die «Tales from Shakspeare» (2 Bbc., Poub. 1807; 14. Muff. 1865) ein Gemeingut bee Bolle. In beit «Specimens of English dramatic poets who lived about the time of Shakspeare, with notes a (Lond. 1813; 2. Aufl., 2 Libe., 1835) wice er bringend auf bie Einfachheit und Reinheit ber Diction ber alten Dramatiler fin. Geine Album verses with a few others» (Lond. 1830) enthalten Belegenheitegebichte von mehr ale gewöhnlichem Butereffe, ba feine berithmten Donnerstagspartien ber gefellige Mittelpunft vieler feiner berithinten altern und füngern litergrifchen Beitgenoffen waren. Geine Prose workse erschienen 1835 (3 Bbe.), feine «Postical works» 1836 gefammelt (neuefte Aufl. 1864). Bal. Talfourd, «Letters of Ch. L., with a sketch of his life . (2 Bbt., Youd. 1837) und «Final memorials

Pambed

of Ch. L.» (2 Bbe., Send. 1848). — Seine Schwester, Wary Ann L., geb. 1765, in ben e Sassys als Brdyst Elia berhertisch, batte an den «Tales from Naksepeare» Aushel imd chiptisch eine vorlrißen Saymdhörfist: «Ink. Leiseuters »sedool (1869). Durch ein gestligse köhen gruthigt, in der Zunädsgagunfeit zu stehen, wurde sie von ihrem Bruder auße truche erhöftet. Wach funam Zode nahmen sich dessen der ihre die Ende der Den Wille für

falgburger Marmor, ber 2883 Eimer faßt.

Lamballe (Darie Therefe Louife von Savonen - Carignan, Bringeffin von), ein Dofer ber frang. Revolutionsgreuel, geb. ju Turin 8. Gept. 1749, mar bie Tochter bes Bringen Lubmig Bictor Amabeus von Carignan und ber Bringeffin Ratharine Senriette von Beffen - Rheinfele-Rotenburg. Bon ausgezeichneter Schonheit und Liebenswiitdigfeit, vermablte fie Ludwig XV. von Franfreich, ber bas Saus Cavonen beglinftigte, 1767 mit Louis Alexandre 3of. Ctaniel. von Bourbon, Bringen bon Lamballe. Edjon nach 15 Monaten verlor fie jeboch ihren 20jahrigen. burch Ausschweifung gerrutteten Gemabl. 216 Marie Antoinette, Die Gemablin Lubwig's XVI., nach Frankreich tam, gewann fie die Bringeffin Q. lieb und ernannte, nachbem fie Rouigin geworben, Diefelbe gur Intenbantin ibres Saufes. Diefes Freundichaftebunbuig ber beiben Frauen murbe noch enger, ale bie Musbruche ber Repolution bie fonigl. Familie bebroften. Bei bem Aluchtverfuche bes Rouige (20. Mai 1791) verlieft auch bie Bringeffin L. Franfreich. um fich in England mit ber Ronigin au treffen. Alle fie jeboch vernahm, baft bie Rlucht misgliidt und die Lage ber fonigl. Familie übler ale je fei, befchloß fie, trot bee Biberftande ihrer Ramilie, nach Kranfreich gurudgutehren, und traf im Rebr. 1792 in Baris wieber ein. Rach ben Ereigniffen bes 10. Aug. erhielt fie bie Erlaubnift, Die Gefangenichaft ber Ronigin ju theilen. Rurge Beit nachher murbe fie jeboch auf Befehl bes Gemeinberathe bon biefer getrennt und aus bem Temple in bas Befangnig La Force gebracht. And biefes Gefangnig erreichten bie Morberbanben in ben erften Tagen bes Copt. Am Morgen bes 3. Gept, murbe ber Bringeffin befohlen, fich gur Ueberficbelung in die Abtei bereit gu halten. Dan führte fie jeboch vor bas von ben Mörbern gebilbete Bericht und befahl ihr, ju fchworen, bag fie bie Freiheit und Gleichheit liebe und ben Ronia, Die Ronigin und bas Ronigthum baffe, «Den erften Gib», entgegnete fie, will ich fcworen, ben aubern tann ich nicht leiften; mein Berg ftraubt fich bagegen.» Debrere ber Umftehenben, bie fie retten wollten, rebeten ihr ju; allein bie ungludliche Gran fab und hörte nicht mehr. «Dan laffe Dlabame frei», gebot ber Brafibent, und biefes Bort mar bas perabrebete Beichen, baft fie fterben follte. Ale fie bon zwei Dannern geftutt an bie Thur gelangte, empfing fie einen Gabelhieb in ben Sintertopf, fodaß bas Blut boch fprang und ihr reiches Saar herabfiel; ein zweiter Arthieb ftredte fie vollende zu Boben. Die Dorber gerriffen nun ihren gorper, ftedten ben Ropf und bas Berg auf Bifen, jogen burch bie Stabt und erfchienen fo unter ben genftern bes Temple, wo bie fonigl. Familie gefangen fag. Bgl. Ledeure, a La Princesse de L. a (Par. 1864).

8 Bbc, 1766—82), veransssstelle. Außedem war er ber esste, der einen vielumssssstellnden, depronlogisis geordnetn Abris der Liercaturgessischie, der auch mindlich seit 1656 auf dem Gymnassinu, ur Hausturg gelecht hatte, mutre dem Titel «Prodromus histories literariae» (Hamb. 1659; 2. Aufl., von 3. M., Fabricius, Eu., 1710) herausgad. Bgl. Hoffmann, «Beter L. ale Christischer umd Bibliothekar (Socht 1864).

Ramberg, ein fcon in ben frubeften Beiten in bem Ergherzogthum Defterreich beguttertes Befchlecht, bas in ber Mitte bes 14. Jahrh. nach Rrain gog, wo es burch bie Berbeirathung eines feiner Glieber mit ber einzigen Tochter und Erbin Ritolaus von Bottwein's bedeutende Befitungen erwarb. Sier theilte fich bas Saus 1414 burch Wilhelm's II. von 2. (geft. 1397) brei Cohne, Balthafar, Georg und Jatob, in brei Sauptlinien. Die von Jatob begriindete Linie gu Rotenbiibel und Sarbach erfofch feit 1689 vollständig; die mittlere, von Georg geftiftete erlofch 1828 im Mannoftamme. Die altere, von Balthafar bearfindete Sanptlinie fpaltete fich burch beffen beibe Gohne wieder in zwei Mefte, bon benen ber erftere im 17. Jahrh. erlofch, mahrend ber zweite in einem feiner Zweige, ber Ortenegg'fden Sauptlinie (feit 1524 freiherrlich), noch gegenwartig blibt. Diefelbe gerfallt in brei Linien, eine altere, eine mittlere und eine jungere. a) Die attere Linie ju Greiffenfele, vom Freiheren Raimund von 2. begrimbet, wird gegenwartig burd ben Grafen Auton Raimund von L., geb. 21. Dec. 1795, Dberft-Erblaubftallmeifter in Rrain und ber Binbifden Dart, reprafentirt. b) Die mittlere Linie, von Georg Gigismund geftiftet, gerfiel burch beffen beibe Cohne abermale in zwei Bweige. Den erftern Bweig grundete 3 ohann Darimilian von 2. (geb. 1608 gu Stener, geft. 1682), ber 1642 Gefaubter in Rom und 1644-47 faiferl. Bevollmächtigter beim Weftfälischen Friedenscongreffe mar und 1636 in ben Grafenftand erhoben murbe. - Gin Reffe befielben, Graf Johann Bhilipp bon 2., geb. 1651, geft. 1712, tampfte gegen die Türfen, wurde 1682 Reichehofrath und wirfte ale Befandter ju Dredben, Berlin und Regensburg. Er trat jedoch in ben geiftlichen Stand über und murbe 1689 Bifchof von Baffau, erhielt auch 1700 ben Carbinalehut. 1697 ging er ale faifert. Gefandter nach Barfchau, bann ale Brincipaleommiffarine nach Regeneburg, wo er beim Musbruch bes Spanifchen Erbfolgefriegs bie Rriegserflarung gegen Franfreich und bie Achterflarung gegen bie Rurfürften bon Baiern und Roln bewirfte. - Ein Entel Joh. Daris milian's, Graf Leopold Matthias von 2., geb. 1667, geft. 1711, ftand bei Raifer 30feph L in hober Gunft und erhielt 1707 Die reichefürftl. Bilrbe. Ale feine birecten Rachfommen 1797 ausgestorben waren, ging biefe Burbe an bas bamalige Saupt bes von Johann Wilhelm gefifteten jungern ober bair. Zweige ber mittlern Linie, an ben Fürften Rarl Gugen bon L. (geb. 1. April 1764, geft. 11. Dai 1831) über, beffen Gufel, Gurft Buftan bon L. (geb. 13. Gept. 1841) feit 1862 Saupt bes fürfit. Zweiges bes Saufes &. ift. c) Die jüngere, bon Johann Albert frammenbe Linie ber Sauptlinie Ortenegg bat fich in ihrem illingern Afte in Stodern (jest gu Ortenegg und Ottenftein) bie auf die Gegenwart erhalten. Saupt beffelben ift Graf Frang von 2., geb. 30. April 1832. Der Bater biefes lettern, Graf Frang Philipp Don &. (geb. 30, Rop. 1791), trat 1810 in ofterr. Dienfte und mobnte inater ale Canaleries offizier ben Kriegen gegen Rapoleon bei. Rach bem Frieden rückte er allmählich bis 1843 jum Felbmarichallieutenaut auf. Wegen feiner Befitnungen in Ungarn hatte er einen Git an ber ungar. Magnatentafel. Bahrend ber Balatin Erghergog Stephan Ungarn verließ und Jellachich mit feiner Armee fich Befth naberte, murbe &. burch faifert. Manifeft vom 25. Cept. 1848 jum tonigl. Commiffar in Ungarn und jum Obercommanbanten fammtlicher regularen und irregularen ungar. Truppen ernannt. Doch bie ungar. Rationalberfammlung erflarte 27. Gept. biefe Ernennung für ungefehlich und ungultig, fowie alle, bie 2. gehorchen murben, ber Strafe bes Sochverrathe verfallen. 2. felbft, ber fich ummittelbar nach ber ungar. Sauptfladt begeben hatte, wurde 28. Gept. von bem wilthenben Bobel auf ber Brilde gwifden Dien und Befth ermorbet.

scharfem Blid verbindet er ein richtiges Urtheil, und seine Sprache ift ziemlich rein und fliegend. Berausgegeben wurde bie Chronit am besten in Berb' aMonumenta Germaniae bistorica »

(Bb. 5; befonderer Abbrud, Sannov. 1843) und überfest von Soffe (Berl. 1855).

Lambert (3oh. Seinr.), Philosoph und Mathematiter, geb. 26. Aug. 1728 gu Mühthaufen im frang, Depart. Dberrhein, mar ber Cobn eines armen Schneibers, ber ihn fur bie Brofeffion bestimmte. Doch hierzu viel zu aufgewedten Beiftes, arbeitete 2., um feine Bigbegierbe ju befriedigen, bee Rachte und jog fo die Augen einiger Menichenfreunde auf fich, die filr feinen fernern Unterricht forgten. Er nigchte ichnell bebeutenbe Fortichritte in ber Mathematit. Bbilofophie und ben morgenfand. Sprachen, erhielt bann feiner gierlichen Sanbichrift wegen eine Schreiberftelle, murbe Buchhalter in einem Gifenwerfe und tam in feinem 18. 3. ale Gecretar ju 3felin nach Bafel, ber bamale eine Zeitung berausgab, und zwei Jahre barauf ale Sauslehrer zu bem Brafibenten von Galis in Chur, wo fich unter fortgefetten eifrigen Ctubien befonbere fein mathem. Benie entwidelte. 1756 begleitete er feine Boglinge nach Gottingen, im folgenden Jahre nach Utrecht und 1758 auf einer Reife nach Barie, Marfeille und Turin. Sierauf lebte er in Mugeburg, Munden, Erlangen, in der Schweiz und in Leipzig, bie er 1764 nach Berlin ging, wo ihn Friedrich b. Gr. jum Dberbaurath und jum Ditglied ber Afabemie ber Wiffenichaften ernannte. In Berlin ftarb er 25. Gept. 1777. Er war in Mathematit, Logit und Detaphyfit ber größte Analytiter feiner Beit. Die Lehre von ber Deffung ber Intenfitat bes Lichts begrundete er juerft ale Biffenichaft in feiner ePhotometria, seu de mensura et gradibus luminis, colorum et umbraen (Mugeb. 1760); auch entbedte er bie Theorie bee Sprachrohre. Um die Philosophie und befonders um die analytifche Logif erwarb er fich Berbienfte burch fein «Reues Organon, ober Gebanten über bie Erforidjung und Beziehung bes Bahren» (2 Bbe., Lpg. 1764), in welchem er mit Sillfe ber Dathematif eine beffere Dethobe ber Bhilofophie ale bie Bolf'iche Coule aufstellen wollte, und burch bie aMulage jur Architeftonit, ober Theorie bes Ginfachen und Erften in ber philof, und mathem. Erfenntnift o (2 Bbe., Riga 1771). Mufferbem find feine tiefgebachten aftosmologifchen Briefe über bie Ginrichtung bes Beltbaues. (Mugeb. 1761) ju ermafnen. Geinen Briefmechfel mit Raut findet man in beffen fleinen a Bermifchten Schriften . 1828 wurde ibm in feiner Baterftabt ein Denfmal errichtet. Bal. Suber. al. nach feinem Leben und Birten» (Bafel 1829).

Lamberteniffe, f. Dafelnufftraud.

Bebachtniftag bee heiligen 2, ift ber 17. Cept.

Lambeec (Rarl Eugen von Lothringen, Bring von), geb. 25. Cept, 1751, ftammte aus einem Rebengweige bee Daufes Lothringen und war ber Cohn bee Grafen von Brionne. Alle Belwandter ber Ronigin Darie Antoinette bem Sofe febr ergeben, wurde er 1789 Grofftall. meifter bon Franfreid und Inhaber bes Regimente Rogal - Allemand, bas man wihrend ber erften Greigniffe ber Revolution befonbere jum Schute bes Bofe bestimmt batte. Um feine Entfchloffenheit ju zeigen, brang er an ber Spite biefes Regimente 12. Juli 1789 über ben Plat Lubwig's XV. in ben Garten ber Tuilerien ein und reinigte benfelben von ber Bolfemenge, Die fich bier taglich um die Straffenrebner ju versammeln pflegte. Debrere Bermunbungen fielen babei bor, und er felbft gab einem gebrechlichen Greis, ber fich nicht fcmell genug guridgichen fonnte, einen Gabelbieb. Diefes unnöthige blutige Ginfchreiten entflammte bas Bolf gur Buth und erbitterte alle Gemitther. Er murbe ale ronaliftifcher und bom Auslande erfaufter Berfchworer augeflagt; ber Berichtshof Chatelet jeboch fchlug bie Unflage ale unbegrundet nieber. Bierauf ging er nach Deutschland und wohnte 1793 im Beere ber Berbiinbeten bem Welbinge in ber Champagne bei. Rach bem Rudjuge trat er in faiferl. Dienfte, murbe Generalmajor und 1796 Beneralfelbmarfchall. In biefer Gigenfchaft nahm er mit feinem Bruber, bem Bringen Baubemont, an allen Telbziigen gegen bie frang. Republit und bas Raiferreich theil, ohne fich befonbere auszugeichnen. 1816 heirathete er bie Bitwe bes verftorbenen Miniftere Grafen von Collorebo, ließ fich aber nach einiger Beit wieber fcheiben. Ale bie Bourbone auf ben frang. Ehron gelangten, verlieben fie ihm die Pairewilrbe unter bem Titel eines Bergogs von Elbeuf und hierauf auch ben Darfchalleftab. Diefe Berleihung von Burben an einen Fürften und 198

General, der dem Anslande angehörte und mehr als 20 3. gegen Frankreich die Wassen sicht hatte, erregte großen Unwillen, obiscon 8. nie von den ihm dadurch zucheil gewordenen Rechten Gebrauch machte. L. kand zu Wien 20. Nov. 1825. Mit ihm erlosch die Seitenklinie des Kaules Colliniaen, der er angehörte.

Lambeje, frang. Strafcolonie in Algerien in ber Proving Ronftantine, 3 Ct. fitboftlich von Batua am fuß bee Murengebirgs, 3480 par. F. über bem Meere gelegen. Der fleine Ort, feit 1849 erbaut, besteht aus einem fitr 400 Gefangene eingerichteten Bellengefängniß, ben Bohnungen ber Beamten, Raferne, Rirche, Sospital, Boft fowie wenigen Bribathaufern und bat außer ben Straflingen nur 400 Einwohner, babon bie Balfte Europaer. Bon Bobencultur ift außer einer Baumfchule und einigen Garten nichte gu feben. Gine traurige Berühmtheit erlangte &. ale Deportatione- und Strafort für politifch Dieliebige und Compromittirte. Coon bie erften, 1852 babin gebrachten Deportirten maren jum Theil polit. Gefangene aus ben 3. 1848 und 1852, und ihre Bahl mehrte fich fpater burd bie Gicherheitegefebe bee Minifteriums Espinaffe (1858) noch beträchtlich. Begenwartig gilt & nur noch ale Militarfirafanftalt. Der Det liegt immitten bes 3 St. im Umfreis haltenben Ruinenfelbes ber alten Stabt Lambafis (irrthilimlich auch Lambeffa genannt). Bur Romerzeit mar bies bie Sauptftabt ber Provingen Mauritania und Rumibia, und brei Jahrhunderte lang, von Auguftus bie Honftantin, blieb fie bas hauptquartier ber britten auguftinifchen Legion, Die bier ein 2000 F. langes und 1300 F. breites, von Ball und Thurmen umgebenes Lager innehatte. Die Dauern biefes Lagere lieferten bie Steine jum Bau bes frang. Bellengefangniffes. Dagegen fteben noch bie Banbe bee Bratoriums, bas 109 &. lang und 85 f. breit aus Quaberfteinen aufgeführt und reich bergiert ift. Dan hat in ihm einen Theil ber aufgefundenen Runftichate aufgeftellt: Marmorftatuen bee Bupiter, bes Medenlap, ber Singica, Buften von rom. Raifern und Raiferinnen, Cartophage, Infdriften u. f. m., die man den Rachgrabungen von Delamare, Carbuccia, Buyon und Remier perbanft. Deftlich und fublich von bem ehemaligen Lager breitete fich bas Glacis aus, bas in Rord, Dft und Glid von der Stadt umgeben war. Die Tritmmer ber Triumphbogen, eines Amphitheaters, bas 329 F. im Durchmeffer hat und 10000 Berfonen faffen tonnte, eines Mesculaptempele mit borifchen Gaulen, buntfarbigen Ralffteinmauern, Dofaiten, Marmortreppen und jablreichen Statuen, eines Minervatempele, bes Capitole, ber Thermen, Cifternen und Mquaducte laffen die Bebeutung und Bradt ber alten Stadt erfennen. Gie mar Geburteort Jugurtha's und Mafiniffa's. Bon ben Bandalen im 5. Jahrh. gerftort, blieb die Ctatte unter ber arab, und turt. Berrichaft unbewohnt und vergeffen, bis fie 1844 gelegentlich eines Feldzuge unter bem Bergog von Mumale vom Commandanten Delamare wieber entbedt wurde.

Lambruedini (Lnigi), ein Carbinal, ber ale Minifter Bapft Gregor's XVI. bebeutenben Einfluß übte, murbe 16. Dai 1776 ju Gemua geboren und trat in ben Baruabitenorden. Er ward fpater Bifchof von Gabina, bann Ergbifchof von Gema, endlich im Gept. 1831 Carbinal. Gregor XVI. ernannte ihn jum Ctaatofecretar bes Auswartigen, jun Minifter bes Unterrichte, fpater auch jum Gecretar ber papftl. Breben und Bibliothefar bee Batican. In biefer Stellung foll er namentlich feine Sand gu ben polit. Berfolgungen und geiftlichen Broceffen jener Beit geboten baben, fobaft er bei ben Homern fehr unpopular mar. 1845 trat er bie Bermaltung bes öffentlichen Unterrichte an Deszofanti ab. Als 1846 nach Gregor's Tobe bie nene Bauftwahl erfolgte, erhielt & im erften Scrutinium Die meiften Stimmen. Der neue Bauft Bind IX. ernanmte ihn jum Mitgliebe ber neuerrichteten Staatsconfulta fowie mieber jum Scrretar ber papfil. Breben und Bibliothefar bes Batican. 1847 marb & ferner Bifchof von Borto, Can-Rufina und Civita-Berchia, bestaleichen Groftaniler aller Orben und einer ber Defane bee beiligen Collegiums. Beim Ausbruch ber polit. Unruhen bom Bolle bedroht, fluchtete er nach Civita-Brechia, fand fich aber auch bier nicht ficher, fobaft er fich wieber nach Rom wandte. Im Nov. 1848 flob er nach Reapel, hielt fich bann bei bem Papfte gu Gaeta auf und fehrte mit biefem 1850 nach Rom gurud. Dierauf zu einem ber Sandcarbinale bes Pappies ernannt, ftarb er 12. Dai 1854.

199

Lamennais (Sugues Welleite Robert be), frang. Schriftfteller, geb. 19. 3umi 1782 au St.-Malo in ber Bretagne aus einer reichen Schifferheberfamilie, beren Bobiftanb fpater ber revolutionare Sturm vernichtete, bewies von frubefter Jugend an, bei ungemeiner Reigung gu ernfthaften Studien, einen eigenen Charaftergug von Tropfopfigfeit. Wenn auch nicht gang Antobibalt, indem er einen vollständigen Schulnnterricht erhielt, gewann er boch nur burch fich felbft eine umfaffende wiffenschaftliche Bilbung. Dem Beifpiele feines Brubers folgenb, mablte er ben geiftlichen Stand ju feinem Beruf, trat 1815 ine Geminar von St. Gulpice ju Baris und erhielt bas Jahr barauf in Rennes bie Briefterweihe. Dachbem er bereits viele anbere Schriften veröffentlicht, ericbien bas eigentliche Sauptwert feines Lebens, ber a Essai sur l'indifférence en matière de religion» (4 Bbc., Bar. 1817-23), eine glamente Apologie bes Ratholieismus. Der Berfaffer ftellte fich bamit in ben Rang ber bebeutenbften Schriftfteller Frankreiche und erregte allgemeine Aufmertfamteit, an manchen Orten, befondere in Rom, aber and ftartes Bebenten, weil er ber ftarrften, unbeugfamften aller Gewalten bie Beibe und Benehmigung ber Bewegung zumuthete. Die frang. Regierung traute &. ebenfalls nicht, benn bem genauen Bortverftanbe nach war biefes Bert nichts weniger als conferbatib. Gelbft in feiner Theilnahme am «Conservateur», fpater am «Drapeau blanc», mo er in ben Reiben ber Ultras, neben Caftelbajac, Labourdonape, Bonald u. a., auf bem Felbe ber polit. Bolemit feine erfte Rampfprobe ablegte, zeigte er fich ale tein rechter Legitimift. 3mifchen Thron und Altar, wie man bamale fagte, im erften Anlaufe feine Wahl treffend, vertheibigte er bas reftanrirte Roniathum nur aus bem Grunbe, weil er es als eine Art Bubehor, als einen Rebenanfat am Rirchenban betrachtete. Auch erlitt er in bem Rampfe, ben er gegen bie Minifterien ber Restauration führte, mehrfache Dieberlagen, und 1823 und 1826 murbe er zweimal wegen Bregvergeben verurtheilt. Mis &. nach ber Julirevolution von 1830 bie Cache ber neuen Bewegnug ergriff, gog ihm fein Journal «L'Avenir», bas Organ bes revolutionaren Ratholicismus, die Rirchencenfur gu. & beugte fich jedoch nicht, fonbern ließ ploblich bie "Parotes d'un croyant" (Bar. 1834) erfcheinen, ein mahres Sobeslied ber Revolution im erhabenften Bibelftil, eine Bergpredigt für polit. Freiheit und Gleichheit mit bem Beiligenschein bes Urchriftenthums. Diefes Buch machte ein beifvietlofes Anffeben und murbe in wenigen Jahren über fundertmal aufgelegt, in alle europ, Sprachen überfett (beutich von Borne, Samb, 1834), auch an vielen Orten nachgebrudt. Auf bas encyflifde Schreiben bom 15. Juli 1834, worin Gregor XVI. bas Wert nit fonberbar und bedeutsam energischen Ausbriiden verdammte, antwortete 2. mit ben «Affaires de Rome» (Bar. 1836), in benen er Anathem mit Anathem, Bitterfeit mit Bitterfeit, Dobn mit Bohn vergalt und, ans ber Tiefe feines emporten Gemuths, in glifcenber Sprace bie fcmerften Antlagen gegen bie rom. Curie erhob. Beibe Blicher maren ein befinitiver Bruch mit Rirde und Monardie. Seitbem ging bas Streben 2.' babin, die bemofratifche Bewegung au forbern, au moralifiren und gemiffermagen nuter bie Dbbut eines gerechten und glitigen Gottes ju ftellen. Seine Schriften "Le livre du penpte" (Bar. 1837), "Esquisse d'une phitosophies (4 Bbc., Bgr. 1841-43), «Discussions critiques» (Bgr. 1841), «De la religion» (Bar. 1843) und eine neue Ueberfetjung ber Evangelien mit Anmertungen und Betrachtungen hinter jebem Rapitel (1846) waren wefentliche Belege filt jenes Streben, welches er auch nach ber Februarrevolution bon 1848 ale Bolfereprafentant in ber Conftituirenben und ber Befege gebenben Rationalberfammlung bethätigte. Es war ihm mit feiner Denfungsart jo fester Ernft, bag ihn in feinen letten Lebenstagen weber bie fomachen Angenblide bes Greifenaltere und Rrautenlagere noch die bringenden Bitten feiner Familie bewegen tonnten, Die geiftlichen Gputben und Gaframente einer Rirche ju berlangen, an beren Rraft er nicht mehr glaubte. L. ftarb an Baris 27. Febr. 1854 und murbe, wie er es gewollt, ohne allen Pomp und firchliche Ceremonie begraben. Gin großer Theil feiner Schriften finbet fich gefannnelt unter bem Titel «Oeuvres complètes» (12 Bbe., Par. 1844). Seine «Oeuvres posthumes», von Forgues heransgegeben (Bar. 1855-59), bilben vier Detaubanbe, von welchen zwei 2.' Correspondeng and ben 3. 1818-40 euthalten und befonbere wichtig finb.

Lancettationen heißen die der Klödenick der Elagetieber Ieremis, medie an den der letent Zagen der Charmode in dem erften Vocturmad der Trauermetten in von fast, Krichen abgelungen werben. Seit dem Beginn des 16. Jahr), dunden diefe Klaggefünge in Kom michtimmig ausgeführt und allijseich mit Zonfägen von Garpentraffo, Bartinn, Bietinnich, Klimmetten a. a. abgerweisfelt. Doch alle die Zeiter gereichen in Ergeffenheit, nachdem Paelkrinnia 1889 ims Klagetlieder mit Tona gefomklich und ist den Deimber pahpft. Kapelle überfalfen hatte. Die ist die Engemant nurven der Gefages Fallerfinne de iner Betraffen betrachten.

megen ihres riihrenden Ausbrude, ber mundervollen Barmonien und ber trefflichen Ansführung pon feiten bes Cangerchore ben andachtigen Buborer erichittern.

Lameth (Charles Dalo François, Graf von), frang. General und polit. Charafter, geb. 5. Det. 1757 ju Baris aus einer alten Familie ber Bicardie, nahm unter Rochambeau Antheil am norbamerif. Befreiungefriege und erhielt nach ber Rudfebr ale Dberft ein Cavalerieregiment fowie mancherlei Gunftbezeugungen bes Sofes. Doch ließ er fich hierburch nicht abhalten, ale Abgeordneter bee Abele bei ben Generalftaaten fich für bie Reform mit Rachbrud m erflaren. Mis man bie Discuffion über bas fog, Rothe Buch eröffnete, bas bie Beichente and bem Chave an ben Sofabel enthielt, gablte er 60000 Gre. gurild, welche bon ber Ronigin ju feiner und feiner Bruber Erziehung verwandt worben maren. Rach ber Flucht Lubmig's XVI. feste er in ber Rationalberfammlung die Erneuerung bee Berfaffungeeibes burch, ftellte fich aber ben Berfuchen entgegen, Die auf Die Entthronung bes Ronige gerichtet maren. 3m Relbunge pon 1792 befehligte er ale Daredal be - Camp eine Cavaleriedivifion, Mis er nach ben Ereigniffen bom 10. Mug. austreten mußte, wollte er fich mit feiner Ramilie ju Sapre einfchiffen, murbe aber auf Befehl bes Miniftere Claviere ju Rouen verhaftet und 27 Tage in engem Gewahrsam gehalten. hierauf ging er nach hamburg, wo er Enbe 1795 mit feinem Bruber Alexandre ein Sanbelshaus gritubete, bas reichlichen Gewinn brachte. 3m Inni 1797 febrte er nach Frantreich gurild, aber bie Rataftrophe bom 18. Fructibor zwang ibn abermale jur Auswanderung. Erft nach bem 18. Brumaire burfte er fich ungeftort in feinem Baterlande wieder niederlaffen. 3m Geldjuge von 1809 fchidte ihn Rapoleon jur Armee nach Deutschland, wo er Gouverneur von Burgburg murbe, und 1812 in gleicher Eigenschaft nach Cantona an ber biecanifchen Rufte. Muf Befehl Lindwig's XVIII. lieferte er 16. Dai 1814 biefen Plat an ben Konig von Spainen aus und erhielt furge Beit barauf ben Grab eines Benevallieutenante. Begen Ende 1827 trat er ale Deputirter bes Arrondiffemente Bontoife in bie Rammer, wo er feine Grunbfage von 1789 nicht verleugnete. Er ftarb 28. Dec. 1832. -Gein Bruber, Mleranbre, Graf von 2., geb. ju Barie 28. Det. 1760, wohnte ebenfalle bem nordamerit. Rriege bei, erhielt nach ber Rudftehr ein Artillerieregiment und trat 1789 für ben Abel pon Beronne in Die Generalftaaten. Much er verband fich unit bem Dritten Stanbe und ftellte in ber Nationalversammlung bie Antrage auf Abichaffung aller Brivitegien, Freiheit ber Breffe, Aufhebung ber Cflaverei u. f. w. In ber Gibung bom 15, Dai 1790 vertheibigte er mit Barnabe und feinem Bruder bas Recht ber Berfammlung, ben Rrieg mit bem Ronige gemeinschaftlich zu erfluren. Rach ber misglifdten Rlucht bes Ronigs naberte er fich bem Sofe; boch fauben feine Rathichlage feinen Gingang. Im Feldjuge von 1792 trat er ale Marechalbe-Camp in bas Armeecorps unter Ludner, bierauf in bas unter Lafanette. Dach bem 10. Mug. ber Berratherei angeflagt, ging er mit Lafabette nach Defterreich und theilte beffen Befangenfchaft in Dinnit. Erft nach brei Jahren wurde er auf Bitten feiner Familie gegen Rriegsgefangene freigegeben. Dierauf ging er nach London, fab fich aber infolge feiner Berbindungen mit ben Bbige burch Bitt ausgewiefen. Dit feinem Bruber trieb er nun gu Samburg Sanbelogeschafte, bis er nach bem 18. Brumaire nach Frantreich gurildfehrte, wo er gum Grafen erhoben wurde und bis jur Reftauration in verschiedenen Departemeuts ale Brafect fungirte. Bahrend ber erften Reftauration ernamte ihn Ludwig XVIII. jum Generallieutenant und Brafecten im Depart. Comme. Bei ber Rildfehr Rapoleon's nahm er von biefem die Pairemitrbe an, die er aber nach ber zweiten Reftauration wieder verlor. Ale Abgeordneter bes Depart. Unter - Geine 1819 in die Rammer gemahlt, bewies er fich ale eifriger Bertheibiger ber conftitutionellen Rechte. Er ftarb ju Baris 18. Darg 1829. - Der britte Bruber, Theobor, Graf bon 2., geb. ju Barie 24. Juni 1756, nahm ebenfalls am Rriege ber nordamerit. Colonien theil. Rach ber Rudfehr murbe er Oberft ber Cavalerie, und 1791 trat er in bie Befetsgebende Berfammlung, mo er fich bei ben Discuffionen über bas Ariegowefen febr nütlich erwies. Bemiger ale feine Briider ber Bewegung hingegeben, erhob er fid befonders gegen bie Grenel im Gept. 1792. Er ging hierauf in Die Schweig und fehrte erft auter bem Confulat jurild. 1815 trat er ale Abgeordneter bes Depart. Comme in Die Rammer. Geitbem erfchien er nicht mehr im öffentlichen Leben. Er ftarb erft 19. Dct. 1854. - Der vierte Bruber, Muguftin Louis Charles, Marquis von L., geb. 20. Juni 1755, hatte feinen Theil an ber Revolution. 1805 trat er in ben Gefetgebenben Rorper; boch legte er 1810 biefes Mint nieber und jog fich ine Brivatleben gurild. Er ftarb 20. 3an. 1837.

Lamettrie (Julien Offran be), Atheift und mebic, Charlatan, geb. 25, Dec. 1709 au St.-Dalo, mar ein Chiller bes Janfeniften Abbe Corbier, ftubirte baum unter Boerhaave, gegen ben er fpater Catiren ichrieb, bie Debicin und wurde pom Bergog von Gramont, ben er in Baris tennen lernte, ale Arat bei beffen Regiment angeftellt. Er folgte bemfelben in Die Schlacht von Dettingen und jur Belagerung bon Freiburg, wo er gefährlich erfrante. Die Bemertung, Die er bierbei machte, baf bie geiftige Rraft mit bem Rorper fcminbe, veranlafte ibn gur Abfaffung feiner angeblich aus bem Englischen ilberfetten aHistoire naturelle de l'ames (Saag 1745; neue Muft. 1748). Wegen bes barin herrichenben Materialismus und Atheisuns wurde biefes Bert verbrannt. Rach bem Tobe Gramont's und nach ber Berbrennung feiner gegen bie Arzte gerichteten Schrift ala politique du medecin de Macchiavel, ou le chemin de la fortune ouvert aux medecius» (Amfterb. 1746) fab fich L. genothigt, Franfreich zu verlaffen und nach Solland ju geben. Mie er jeboch bier bie Schriften ala faculte vengeon (1747), bie fpater ben Titel «Les charlatans demasques» (Bar, 1762) erhielt, und «L'homme machine» (Lend. 1748) hatte ericheinen laffen, murbe er bier formlich verfolgt und murbe ohne Ruflucht gewesen fein, wenn nicht Mauvertuis im Namen Friedrich's II. ihm ein Minl angeboten batte. Friedrich II. ftellte ihn als feinen Borlefer an, gab ihm eine Stelle in ber Atabemie und machte einen feiner liebsten Befellichafter aus ihm. Dier fchrieb er unter anberm: . L'homme plante» (Boteb, 1748); «Réflexions philosophiques sur l'orgine des animaux» (Berf, 1750); «Les animaux plus que machines» (Berl. 1750); «Vénus métaphysique, ou l'essai sur l'origine de l'ame humaine» (Berl. 1752). Schon hatte er, ba es ibm in Berlin nicht gefiel, Boltaire's Bermittelung nachgesucht, um burch fie wieber nach Frantreich tommen zu burfen, ale er 11. Nob. 1751 an einer Indigeftion flarb, die er nach feinen eigenen wiberfinnigen Anfichten behandelte. Friedrich IL felbft fchried L's allogen (Saga 1753); auch lieft er eine Musgabe bon beffen «Oeuvres philosophiques, etc.» (Berl. 1751; neue Huft., 3 Bbc., 1796) veranstatten. Bu bem Atheismus gesellt fich in feiner aArt de jouir, ou l'école de la voluptés und in bem' a Anti-Seneque, ou discours sur le bonheur» Sittenlofigfeit, fobag felbft Boltaire ben Berfaffer biefer Schrift fur einen Rarren erflarte. Geine mebic. Werte maren fcon bei ihrem erften Ericheinen ohne Werth, und nur ber Schmabidrift auf Boerhaabe, Linne n. a.: «Ouvrage de Pénélope, ou le Macchiavel en médecines (2 Bbe., Berl. 1748; 3 Bbe., 1750), ift einiger

Wis mich adultyrechen. Ladier des Belos und der Lidha, wegen ihrer Schönfielt die Gellichte des Kens, wurde dassile, die Tochter des Belos und der Lidha, wurde dassile von der Herse, wurde dassile von der Herse aus Kadie ihrer Kinder der andt lotter fie als Gyardies die Kinder. Sie erschiedt die sigterfie daskenn Witherten die Kinder. Sie erschiedt das sigterfied höckenn Wichten des Kinders. Am histere zielt vorstallt die wirde Kinder der Kinder der Kinder die Kinder d

Lamisser Krieg wird der Krieg gemant, den die Aleiener mit ihren Bundesgenoffen nach eine Tede Kirander's d. Be. gogen bessing übstheren Alinabert (1, 6), fligten, um sich von macedon. Jodge zu befreine. Zwar schligt der tapfere griech, fledherr Eroßgenob den Antipotere der dami am Edyfleine av 23 v. Sie, mu bisselig im spogen in der Ende ein; jedeg ertellich die der Vellagerung, woraus die Griechen im solgenden Jahre in der Schligt bei Krunon der macedon. Woch abermass innertanden.

Lammergeier. f. Bartgeier.

Lamoricière (Chriftophe Leon Louis Inchanlt be), frang, General, geb, au Rantes 5. Rebr. 1806, befuchte die Bolytechnische Schule in Baris, fpater die Applicationsschule zu Det, trat 1828 ale Lieutenant in bas Geniecorps und nahm 1830 an ber Ervedition gegen Algier theef. Bier zeichnete er fich gleich anfange burch Tapferfeit wie burch Intelligeng aus, fobag er Kapitan bei ben meuerrichteten Buaben wurde. 1833 war er Bataillonochef, 1835 Dberftlieutenant. 1836 führte er bie Zuaven beim Sturm von Rouftantine, mobei er von einer explobirenben Mine bermundet murbe. Cobann jum Oberften ernannt, flieg er nach bem Treffen bon Dlougafa 1840 gum Brigabegeneral und fampfte ruhmvoll in allen folgenben Gelbzilgen, fo 1844 bei 38in und 1847 gegen Abbeel-Raber, mit beffen Gefangemehmung ber Rrieg beenbigt war. Rur biefe That murbe L., ber bereits 1845 Generallientenant und interimiftifcher General. gouverneur von Maerien geworben, jum Grofoffizier ber Chrenlegion ernaunt. Schon 1846 war er jum Abgeordneten in die Kammer gewählt worden. Bei der Februarrevolution bon 1848 proclamirte er die Thronentsagung Ludwig Philipp's und die Regentichaft ber Bergogin von Orleans, wodurd er dem Stampfe Ginhatt ju thun fudge, mahrend beffen ihm bas Pferd erfchoffen und er felbft leicht vermundet wurde. Go lange bie Proviforifche Regierung beftanb, nahm er feine Stelle an, bei bem Junianiftanbe ftellte er fich aber Cavaignac jur Berfügung und half

bie Infurrection nieberichlagen. Drei Bferbe murben ihm babei unter bem Leibe getobtet. Bom 28. Juni bis jum 28. Dec. mar er bann Rriegeminifter und fuchte bergebene eine Reform bee frang. Beermefens im Ginne bes preug. Landwehrfuftems bei ber Rationalversammlung burchaufeten. Bei Cabaignac's Rudtritt legte auch er feine Stelle nieber. Unter ber Brafibentichaft miebilligte er bie Erpedition nach Rom, 1849 erhielt er infolge bes Ginrudene ber Ruffen in Ungarn eine biplomatifche Diffion nach St. - Betersburg, wo er bom Raifer Rifolaus gimorfommend aufgenommen murbe, jedoch erft nach Besiegung ber Ungarn anfam. Rach feiner Rud. febr jum Biceprafibenten ber gesetigebenben Rammer gewählt , befampfte er bie Tenbengen Litbwig Rapoleon's. Ale beffen gefahrlichfter Begner murbe er in ber Racht bes Staateftreiche vom 2. Dec. 1851 verhaftet, guerft nach ber Festung Sam und bann über bie Grenze, fogar bie Roln gebracht. Er berweigerte burch einen berithmt geworbenen Brief ben Gib auf die neue frang. Berfaffung und lebte abwechselnd in Deutschland, England und Belgien bie 1857, mo er nach bem Tobe feines einzigen Cobnes bom Raifer Rapoleon III. aus eigenem Antriebe bie Exlaubniß zur unbedingten Rudfehr nach Franfreich erhielt. Dier lebte er gurudgezogen, bie er fich 1860, Legitimift feiner Geburt und Ramilie nach, bestimmen lieft, ben Dberbefehl ilber bie papftl, Armee bei ben brobenben Ereigniffen in Italien au übernehmen. Die Beichaffenbeit jenes Beeres machte jeboch einen Erfolg unmöglich, mabrend ben militarifchen Dagregeln Q.'s felbft Wegner ber Cache, für die er tampfte, Gerechtigfeit miberfahren laffen. Bei Caftelfibardo befiegt, jog er fich wieber nach Franfreich in bas Brivatleben gurild. Er ftarb 11. Gept. 1865 auf feinem Schloffe Brougel bei Amiens. Bgl. Bougefis, «Le general de L.» (Bar. 1866).

Lamormain (Wilh.), eigentlich Lammermaun, ein Jesuit, geb. um 1570 in der Aldse brügendurg, mar als Beichtoater Kaiser Ferdinand's II. der Daupturcheber der blutigen Bebrüftungen gegen die Protestanten in Vohmen und soll gegen 100000 Brotestanten der falt.

Rirche wieber gugeführt haben. g. ftarb ju Wien 22. Febr. 1648.

Lamothe (Begine be Bur, be Gaint - Renn, Graffin bon), die Sauptperfon in ber berlichtigten Balebandgeschichte gur Beit ber Ronigin Marie Antoinette in Fraufreich, ftammte burch Beinrich von Caint - Renn, einen unehelichen Cobn Ronig Beinrich's II., von bem Geichlechte ber Balois und murbe 22. Juli 1756 ju Fontete in ber Champagne geboren. Glend und Entfittlichung waren in ber Familie ju Baufe, und auch Jeanne wuche mit einem Bruber und einer Comefter ohne allen Unterricht auf. Die Grafin Boulainvilliere nahm fich endlich bes in Baris auf ihre Berfunft bettelnben Rinbes an, ließ es ergieben und wirfte bei Lubwig XV. eine Benfibn für jebe ber beiben Schweftern bon 600, für ben Bruber bon 1000 Libres aus. Rach einigen Jahren wendete fich jeboch Jeanne von biefer Bobltbaterin weg nach Bar-fur-Mube und heirathete bafelbft ben Grafen Lamothe, einen mittellofen Abenteurer, mit bem fie 1780 nad ber Sauptftabt gurlidfehrte. Dhaleich fie bier alles aufbot, um in Die pornehme Belt einzubringen. hatten ihre Bemilhungen bod nichts weiter jur Folge als eine Berboppelung ihrer fleinen Benfion und mehrfache Beihillfen bon feiten bes Cardinale Bringen Roban (f. b.), welcher ber angiehenben jungen Frau feinen Schut gufagte. Junerhalb ber hierburch berbeigeführten nabern Beziehungen entbedte bie L., bag ber befchrantte und finnliche Carbinal es mit feiner aciftlichen Stellung nicht für unvereinbar hielt, feine Angen gu ber Ronigin Marie Antoinette gu erheben, bei welcher er ichon feit ber Beit feines Unfenthalts ale Befandter in Bien nicht in bein beften Unfeben ftanb. Die Intriquantin mufite bemaufolge ihrem Gonner ben Glauben beigubringen, bafe fie auf untergeordneten Begen Butritt bei ber Ronigin und beren Bertrauen erlangt habe, und entlarte fich auf Bitten bes Carbinale bereit, ihm Die Gnabe ber Filrftin gu verschaffen. Gie übernahm es im Dai 1784, eine Rechtfertigungefchrift bes Bringen in bie Sanbe ber Ronigin gu fpielen, und behandigte ihm darauf eine liebenswürdige Antwort, auf Grund welcher eine formliche Correspondeng eingeleitet warb. Die angeblichen Schreiben ber Ronigin falichte ein Bertrauter bes Grafen 2., Retaux be Billette, mit vielem Gefchid. Ale ber Bring mit feinem Berlangen nach einer bertrauten Anbieng nicht langer bingubalten war, brachte ibn bie Grafin 11. Mug. 1784 abende 10 Uhr in bem Barfe bon Berfailles mit einem fauflichen Dabden, Marie Legnan b'Dliba, gufammen, beren Achnlichfeit mit ber Ronigin bem Grafen 2. aufgefallen mar. Gie hatte fich in tiefem Schatten ju halten und bem Cardinal eine Rofe mit ben Borten : a Gie miffen, mas bas heißt , ju überreichen. Alebald ließen fich jeboch Schritte vernehmen und die mit Billette berbeieilende Grafin trennte burch die Radpricht, bag ber Graf und die Grafin bon Artois fich naberten, bas Stellbichein, bevor ber Bring Roban feinen 3rrthum gewahren tonnte. Der begliidte Bring, bem auch Caglioftro (f. b.) bie Gegenliebe ber Ronigin prophezeit hatte, war nun leicht zu bestimmen, einer angeblichen Berlegenheit ber Ro-

Cangele

Lamothe

nigin mit zwei Parlehnen von 60000 nud 100000 Liveck abzuhelfen, welche bas L'iche Esepaar in den Etand feiten, étnen zogen Aufwand zu machen, wodei fie auf die Guade der Abnigin als Duckle diefe Kelchikums geheimmissoll hindenten. Die darliker ungeheichen Gertlichte

follten indeffen ben Betrifgern eine noch reichere Beute in Die Sanbe liefern.

Enbe 1784 tamen bie Juweliere Bohmer und Baffenge bei ber angeblichen Bertrauten ber Ronigin ein, bag biefe Marie Antoinette jum Antaufe eines prachtvollen Salsbanbes für 1,800000 Livres bestimmen moge. Die Ronigin batte bereits fruber ihren Gemahl burch ben Sinweis auf Die Finangnoth gur Ablehnung Diefes Anerbieteus vermocht. Die & theilte aber bem Carbinat mit, bag die Ronigin por Begierbe brenne, ben Schund zu befigen, Die Jumeliere terminmeife von ihren Ersparniffen bezahlen wolle und ihm als erftes Reichen ihrer Gunft ben Auftrag ertheile, bas Saleband für fie angufaufen. Der Bring Roban fchlof ben Sanbel mit ben Jumelieren um 1,600000 Libres unter ber Bedingung ab, baf bie Begablung bes Breifes in balbe jahrigen Raten von 400000 Livres erfolgen, ber Schmud ben 1. Febr. 1785 übergeben und erft feche Monate fpater mit ben Abzahlungen begonnen werben follte. Die 2. ließ biefen Bertrag burch Billette mit einer Damenschiffre ber Ronigin berfeben, behanbigte bem Carbinal noch ein vertrautes Sanbidreiben beffelben Urfprunge und empfing bas tofibare Saleband, aus welchem die Diamanten burch ihren Mann und Billette fofort beransgebrochen und gröftentbeils nach England verlauft murben. Als Bohmer und Baffenge bie für ben Monat Juli zugeficherte erfte Abzahlung nicht erhielten und nun felbft bei Sofe wegen ihrer Befriedigung einfamen, marb bie Intrigue allmablich an bas Licht gezogen. Die Ronigin befchwerte fich in bochfter Erbitterung bei Ludwig XVL, welcher ben Carbinal 15. Aug. 1785 in Berfailles, als er fich eben gur Abhaltung bes Sochamte in Die Schloftapelle begeben wollte, verhaften und in Die Baftife bringen ließ und bas Parlament mit ber Ginleitung bes Proceffes beauftragte. Drei Tage barauf nahm man auch die Grafin 2. ju Bar-fur-Anbe feft, nachbem ihr Gemahl ben Tag borger nach England entfommen war. Gie ichob alle Schuld anf Caglioftro, ber ebenfalle in bie Baftille fam; ben Falfcher Billette lieferte eine andere Gaunerei ju Benebig in bie Banbe ber Juffig. Der Proces, welcher neun volle Monate in einer Zeit fpielte, mo fcon ber Rampf mit ber alten Gefellichaft fich porbereitete, gab ber feinbseligen Stimmung gegen ben Sof neue Rabrung. Dan hatte wegen bes Berfuche einer Aunaherung an bie Ronigin in ehebrecherifcher Abficht bie Berurtheilung bes Carbinale wegen Dajeftatebeleibigung erwartet, aber bas Barlament fah fchlieftlich bie Cache nur für eine Gaunerei und ben Bringen für ben Betrogenen an. Mittels Arreis vom 31. Dai 1785 verurtheilte es baber ben Grafen 2. jum Ctaupbejen und gu ben Galeren auf Lebenszeit, feine Frau ebenfalls jum Staupbefen, jur Brandmarfung auf beibe Schultern und lebenstänglicher Ginfperrung, Retaur be Billette nur gur Berbaunung, Die b'Dliva, welche nicht gewuft, welche bobe Berfon fie hatte porftellen follen und mit bem Zwede ber pon ibr gespielten Ccene unbefannt geblieben mar, ging ebenfo ftraffrei aus wie Roban und Caglioftro, benen bie Begner ber Ronigin offene Buidigungen barbrachten. Der Bollftredung bes Urtheile wiberfeste fich bie 2. mit Banben und Rabnen und fturste bann unter Rrampfen an Boben, worauf ihr ber Beuter bie glithenden Gifen aufbrudte, fie aber babei mit am Bufen. berlette. Gie faß bierauf in ber Galpetriere und ihr Dann brobte bon England aus mit fitr bie Königin ungfinftigen Memoiren, wenn man feine Fran allgu hart behandle. Um 5. Juni 1787 gelang es ber L., nach England zu entfommen, wo bie angefündigten Memoiren wirflich erichienen maren. Huch veröffentlichte fie mehrere Schriften zu ihrer Rechtfertigung. Mm 23. Hug. 1791 fand man fie in London tobt mit gerichmetterten Gliebern auf ber Strafe liegen; fie mar bei einer Draie brei Stodwerte boch berabgefturat. Der Salebandproceft bat eine große Ungahl bon Schriften und Pamphleten bervorgerufen, und unter ben lettern ift vorzuglich bie « Vio de Jeanne de Saint-Remy de Valois, comtesse de Lamotte etc., écrite par elle-mêmes (wieberabgebrudt Bar. 1793) ju nennen, welche aber von bem Grafen & herruftt. Bon ben neuern Darftellungen bes berudtigten Rechtefalles verdient namentlich Camparbon's . Marie-Antoinette et le procès du colliers (Bar. 1864) ber Erwähnung. Die Civilansprüche, welche Bohmer und Baffenge nach Ansgang ber Gache wiber bas Bertzeng bes gegen fie gespielten Betrugs erhoben, find neuerdings wieber anfgenommen worben. Roban hatte ben Juwelieren jabrlich 300000 Libres aus ben Ginfimften ber Abtei Ct. - Baaft bis ju ihrer vollftanbigen Befriedigung angewiesen, biefes Abtommen war aber wegen Gingiehung ber Rirchenguter mabrend ber Frangofijden Revolution binfallig geworben. Rach bem Tobe bes Carbinals 1802 trat ein gewiffer Deville, bem die Juweliere ihren Anfpruch verlauft hatten, wider die Richte und Erbin bee Burften, Die Bringeffin Charlotte, mit einer Rlage bervor, Die indeft fein be204

friedigendes Ergebnift fieserte. Seitdem murde die Erbin bes Prinzessin von den Erben Deville's aufs neue mehrmals belangt, und noch 1865 ging bei dem Gerichtshofe der Seine in Paris die Klage ein, daß die Rechtsnachfolgerin des Cardinals bei dessen Zode sein Artivvermögen zu gering angegeben babe.

Pamothe-le-Bauer (François be), ber Erzieher Lubwig's XIV., ein ffeptifcher Philofoph, ber tron grundlicher und umfaffenber Gelehrfamfeit boch feine bobere Lebensanfchauung batte. ale bag bas menfchliche Leben eine Faree und bie Tugend eine Chimare fei, wurde gu Paris 1588 geboren und nahm nach Beendigung feiner Studien bie bon feinem Bater auf ihn bererbte Stelle eines Generalprocurator. Cubftituten beim Barlament an, welche er jeboch aus Reigung für feine Ctubien fpater wieber aufgab. Erft mit feinem 50 3. trat er ale Schriftfteller auf. Durch feine Schrift aDe l'instruction de M. lo Dauphin » (Bar. 1640) fentte er Richelieu's Aufmertfamteit auf fich. Er murbe nun zuerft Mitalieb ber Alabemie, bann Erzieher bes Ber-2006 bon Union, nachberigen Bergoge bon Orleane, und fpater, nach Befeitigung ber Abneigung, welche bie Konigin-Mutter, Unng pon Defterreich, gegen ibn begte, Ergieber bes Dauphin, nachmaligen Konige Lubwig XIV. Ale biefer fich verheirathet hatte, übergab man ber Leitung L's bee Ronige jungern Bruber. Spater murbe er Ctaaterath und ftarb 1672. Gein Sauptwert fint «Cinq dialogues, faits à l'imitation des anciens par Horatius Tubero» (Frantf. 1606; neue Musg., 2 Bbc., Frantf. 1716). L. erwarb fich allgemeine Anertennung, wie ibm benn überhaupt feine Beitgenoffen einer Reibe biftor. Berte wegen ben Ramen bes fram. Blutarch beilegten. Gleichwol batte er mehr Gelehrfamteit ale Bhantafie, mehr Urtheil ale Beichmad. Die befte Musgabe feiner «Oouvros» beforgte fein Reffe, Roland Le-Bayer de Boutigni (7 Bbe.,

Treeb. 1756-59). Bgl. Ctienne, . Essai sur L. le Vayer » (Par. 1849).

Lampadine (With. Mug.), ein in den Gebieten ber Phyfit, Chemie und bee Berg - und Buttenwefens febr verdienter Cdriftfteller, wurde 8. Mug. 1772 ju Sehlen im Bergogthume Braunfdweig geboren. Geine Liebe jur Ratnrwiffenfchaft erhielt mahrend feiner Lehrjahre (1785-91) in ber Ratheapothete gu Gottingen Auregung. Arm, aber unterftitet burch Genic, Lichtenberg, Rafiner, Smelin, Blumenbach u. a., trat er 1790 in Gottingen feine alabemifche Laufbahn an. 1793 begleitete er ben Grafen Joachim von Sternberg auf einer Reife burch Rufland und folgte ihm bann nach Rabnin in Bohmen, wo er fich befondere mit Chemie und Meteorologie beichäftigte. Borgliglich auf Werner's Empfehlung wurde er 1794 außerord, und im folgenben Jahre orb. Professor ber Chemie an ber Bergafabemie gu Freiberg. Die Buttentunbe, Die er feit 1796 lehrte, erhob er gu einer eigenen technifden Biffenichaft. Er ftarb gu Freiberg 13. April 1842. Gein Sauptwerf ift bas "Bandbuch ber Buttenfunde" (4 Bbc., 2. Mufl., Gott. 1817-18: nebft Cupplementen, 1818-26). Gein "Grundriß ber Buttenfunden (Gott. 1827) ift vielfad beim Unterrichte ju Grunde gelegt worden. Mufferbem befitett wir von ihm noch viele fleine Schriften über faft alle Theile ber technischen Chemie. Befonbere befchäftigte ibn bie Lehre vom Diinger, von ber Garung und ber Gasbeleuchtung, und er bat maunichfaches Berbienft um bie praftifche Forberung biefer Zweige. Bor anbern Entbedungen hat bie des Edwefeltohlenftoffe bas meifte Auffeben gemacht. Die meiften praftifchen Arbeiten bon ihm finden fich in Erbmann's «Journal für praftifche Chemie».

Lampedufa ober Lampadofa, bei ben Atten Lapadnja, eine gur ital. Proving Girgenti geredjnete, aber Afrila naber als Sicilien, im CoB. von Malta gelegene Infel, ift 1 Dt.

Pamben

205

lang, 1/2 M. breit und fruchtbar, hat eine gute Rhebe und 918 E. (1861), welche Thunfischfang und Korallenfischerei betreiben. Eine auf ihr befindliche Ruine heift der Rolandsthurm.

Pamben nennt man Borrichtungen, welche aus einem mit fluffigem ober leicht ichmelibarem Brennmaterial, wie fettem ober fliichtigem Del, Beingeift, Balrath, Thran, Fett und Tafa. gu fillenden Refervoir und einem bamit in Berbindung ftebenben Theile (Bremmer ober Tfille genannt) bestehen, an bem biefes Material jur Berbremnung gelangt. Man bemubt bie L. ent-weber jur Erleuchtung ober jur Erwurmung, wie denn 3. B. die Spiritussampen nur bem lebtern Zwede bienen. Da inbeg bie Intenfitat ber Lichtentwidelung bei Berbrennung beffelben Materials im allgemeinen mit ber Intenfitat ber Barmeentwidelung angleich fteigt und von berfelben Bebingung, nämlich von ber möglichft vollftanbigen Berbrennung einer bestimmten Menge von Brennmaterial in gegebener Reit abhangt, fo ift die Conftruction ber Leucht- und Barmlamben wefentlich biefelbe, und nur bie jur Concentration und Transmiffion bes Lichts und ber Barme bienenden Borrichtungen fowie die Bahl bes Brennmaterials erzeugen die Unterfchiebe. Allgemeine Bedingungen jeber guten Lampe find, bag bas Bremmaterial in fleinen Mengen gleichförmig bem Bremer jugeführt und bort burch geborig regulirten Luftzutritt vollftanbig verbrannt werbe. Bei 2., welche für ein bon Ratur nicht fluffiges Brennmaterial beftimmt find, muß ber Brenner bem Refervoir fo nabe liegen, bag bie Flamme bas Material fcmelgen tann; folche &. tonnen baber ftete nur unvolltommen fein. Die napfformigen &., in benen blos ein Docht liegt, ber unmittelbar über bem Befaft angebrannt wird, bilben biefe unterfte Stufe, Alüchtiges Bremmaterial erlaubt icon bie Anbringung eines befondern, von bem Refervoir mehr ober weniger entfernten Brenners. Diefem wird burch bie haarrohrdenfraft eines Dochtes und nur in feltenen Fallen burch glaferne Saarrobreben ober fchmale Spalten ohne Docht bas Bremmaterial allmählich jugefithrt. Diefe Barrohrchenfraft reicht indeß allein nie gn, einen auf die Dauer gleichformigen Buflug ju unterhalten. Die einfachften 2., an beneu bas Delrefervoir, mag es nun unter bem Brenner ober auf einer Geite beffelben angebracht fein, ober ihn ringformig umgeben, tiefer ober in gleicher Bobe mit ber Flamme liegt, brennen baber ungleich; wenn bas Delniveau finft, nimmt auch ber Buflug ab, ber Docht fangt an gu tohlen, und die Flamme wird bunfler. Bollfommene 2. muffen eine Borrichtung haben, welche bas Delnivean am Dochte immer gleich boch erhalt. Dies wird fo ziemlich, aber nicht vollfommen er reicht burch bie 2. mit einem Refervoir, welches hoher fieht als bie Flamme, und aus bem ber Ausfluß burch Regulatoren, wie Schwimmer, Luftrobren u. f. m., regulirt wird : g. B. bie febr gebrauchlichen Glafchenlampen, welche Sieronymus Carbanus in ber Mitte bes 16. 3abrh. erfand; bei ihnen ichwantt bas Delniveau innerhalb enger Grengen. Gang conftantes Divean haben alle 2., bei benen bas Del aus einem im Guffe ber Lampe befindlichen Refervoir entweber burch comprimirte Luft (ftatifche L.), ober burch ben Drud einer ichweren Gluffigfeitefaule (hybroftatifche 2.), ober burch einen fintenben Rolben (Rolbenlampen, Regulator. lampen), ober enblich burch ein mittels Uhrmert bewegtes Bumpmert (Uhrlampen) in bie Sohe gehoben wird. Colche Y. find verhaltmigmäßig theuerer, geben aber ein fehr conftantes Licht und benuten bas Del aufe volltommenfte. Um Die zweite Bedingung ber vollftanbigen und rauchlofen Berbrennung ju erreichen, muffen die burch bie Site emfichenden fluchtigen Berfemungsproducte bes Dels mit hinreichender, aber auch nicht ju großer Luftmenge in Berührung tommen. Gin flacher Docht mit einfachem Bugglas erreicht bies nur unvollständig; beffer ber bon Argand (1783 ober 1786) erfundene Brenner mit rundem, hohlem Docht, wo die Luft ber Rlamme fowol pon innen ale von aufen augeführt wirb. Gehr verftarft wird bie Berbremung burch eine am Berbrennungspuntte, alfo über bem Dochte ftattfindende Berengerung bes Bugglafes, wie bei ben Benfler'ichen ober fog. Delgaslampen. Gollen 2. in bestimmten Richtungen befonbers weit leuchten, fo verfieht man fie mit Reflectoren ober concentrirt bas Licht burch Glaslinfen ober Brismen, wie auf ben Lenchtthurmen. Gin fehr helles, blendendweißes Licht entwideln bie mit hodiftrectificirtem Terpentinol (f. Campbin) fowie bie mit Sydrocarbitt, Solarol und Betroleum gefpeiften &. Unter bem Ramen Dampflampen verfteht man 2., in benen eine flüchtige Flüffigleit, ein aus Terpentinol und Weingeift gufammengefester Leuchtfpiritus, bergeftalt verbramt wird, bag man biefelbe burch bie Glaume felbft, welche bas Refervoir erhipt, in Dampfe verwandelt und biefe an engen Anstritteoffnungen brennen lant. Gie geben ein febr intenfives Licht, find aber im allgemeinen wegen bes Brennmaterials toftivielig. Bei einer Bergleichung verschiebener 2. und Bremmaterialien untereinander ift nicht allein Die Lichtftarte vergleichend ju priffen, fonbern auch bie Confunction an Material und ber Breis bes lehtern, um fo gu ermitteln, in welchem galle für gleichen Breis bas meifte Licht erhalten wirb. Die meure Ziri, der wir überhandt eft die mage Aberle der Kreterung aus somit auch ber L verbaufen, das wiese solder verriffen Vergeischungen getracht es nickett, lete, Ausmarsch, derem, Schwärth u. a. Ge crafte isst aus dere Grüberungen, daß werte den guten L. mit gleichzigiere Allessfeha alle Versie die fog, deblemahmen der mehrleichwertelsscher find; den miliken ist mit dem Verufferschap nichammengegenem Gleichzilanden der Agel übergeme Verleicht uns auch Verleicht in gekonntengegenem Gleichzilanden bereichen werden.

Lambrecht, ber Bfaffe, ein geiftlicher Dichter bom Rieberrhein, bearbeitete in ber erften Sulfte bee 12. Jahrh, nach bem welfchen Driginale eines fonft gang unbefannten Elberich von Bifengo (Mubry be Befançon) ein alleganderlieba. Bon bem berlorenen Gebicht bes Elberich ift erft neuerbings in einer florentiner Sanbichrift ber Anfang aufgefunben worben (vgl. Bfeiffer's "Germania". Bb. 1), und baraus ergibt fich, baf bas groke Lob, welches guerft Gervinus bem Bebichte ertheilte, Die geschidte Anordnung, Die warme, lebenbige Darftellung sowie Die ernftfittliche Auffaffung und Bearbeitung bes Stoffe weit mehr bem fram, ale bem beutichen Dichter gebilbrt. Der Inhalt weicht bon ben gefdichtlichen Rachrichten über Alexander b. Gr. vielfach ab und ift aus abende und morgenland. Quellen mit ben munberbarften Cagen vermifcht, fobat bie Buge bes Belben an ben Bforten bes Barabiefes enbigen. Das Bebicht hat fich in boppelter Beftalt erhalten; bie urfpriingliche, leiber nur unvollständig, gemahrt bie vorauer Sandidrift (gebrudt in Diemer's a Deutsche Gebichte bes 11. und 12. Jahrh. », Wien 1849), Die ftrasburger Sanbidprift (herausg, bon Dagmann guerft in ben "Denfmalerns, Dand, 1828, bann in beffen Deutsche Bebichte bes 12. Jahrh.», Bb. 1, Queblinb. 1837) bagegen enthalt eine auf Befferung ber ungenauen Reime ausgehende Ueberarbeitung. Gine fritifche, mit Uebertragungen und gablreichen Erläuterungen verfehene Ausgabe (2 Bbe., Frantf. a. Dt. 1850) murbe bon Beismann beforgt. Den Bfaffen &. mit Lambert von Berofelb gu ibentificiren bat M. Solts-

Lampurght von Vegan burg, ein mittelhoofpentische Tichter aus der zweiten Hölfte ket 13. durch, verfeisch, moch alse Vent, and dem Arteinische vete Toman von Celano im Leben des felt, Kramickens (Unspisse im Pfeisferd's Allbeutlichen Uchmassburg, Wieri 1855). Dieten liche zinder, nachmass ein dem Minischenden getreten unz, ein mpflich allgenische Gedelich «Tochter Gion oder die minische Sectes solgen (Bruchflüte dernast im Lofinamis" «Timbegunten, "We.). "Im Beilugdibte Austlichafdenetischen eizelen heite die Secte solgen genten, "We.). "Le Wie Richtelber der Schaften der Sch

Lambrete ist der Vame einer zur Gutung Peinen ge (; b.) geferreden fisigert, wecken auf große dere gemeint e. Deir Vererverk (erketnomzen merinnis) genante wird. Sie liedet sich sein gener gemeint vom der Vererverk (erketnomzen merinnis) genante wird. Sie liedet sich sein gener gestellt geben der gestellt gestellt geben der gestellt g

Lampribius (Aclius), ein rom. Geschichtscher bes 4. Jahrh. n. Chr., ben einige mit Eritatiams (f. d.) für ibentisch halten, gehort in die Reife ber sog. Scriptores historias augustau nut beschrieb gan; im Gesse und Seits einer gletern Reit das Beden ber Raifer Com-

mobus, Antoniums Diabumenns, Beliogabalus und Alexander Geverue.

mann (val. Bfeiffer's «Germania», Bb. 2) ben Berfuch gemacht.

Lampfafos, von den Admern auch Lampfacum genaum, eine Etabt in Kleiumyfien, an er Kiffie des Hellespont, das jetigis Lepfef oder Lamfafi an der Meerenge der Darbanellen, lag in einer fruchsbaren und weimreichen Gegend, dahre es auch von Artagerges dem vertrie-

benen Themistofles nebst Magnesia und Myus als Gefchent überlaffen murbe.

Lauarf ober Lanert, auch Elydesdale genaumt, eine Grafischt Schlichentlands, jählte auf 41,es D.-W. 1801 mer 147692, 1861 bereits 631506 E. (also 15087 auf 1 D.-W.) und umsgeht, mit Andragine der Mittadungsgegend, das gange Bassin der Clyde (f. d.), welcher

fie in Rordweftrichtung burchflieft, rechte ben Debmin, Die Moufe, ben Calber und Reinin, lints ben Duneton, Douglas und Avon aufnimmt. Dur ein fleiner Theil im Rorden gehört bem Bebiete bes forth an. Dort gieht nabe ber Grenge ber forth- und Cinbefangl bin, welcher Glasgow mit Ratfirf und Chinburgh verbindet, und mit bem wiederum ber 21/a DR. lange Monte landfanal in Berbindung fteht, ber von Glasgow nach ben Steinfoblengruben von Monfland-Collieries führt. 2. hat eine fehr mechfelvolle Oberflächengeftaltung, im Rordweften fcone Chenen langs ber Clubeufer, in ber Ditte und im Rorboften Sugelland, im Guben romantifche Bebirge mit den Bafferfallen des Clibe, mit ber fteilen Rette ber Loutherhille (2367 g.) an ber Grenge von Dumfries, bem ifolirten Tinto (2166 F.) gegen bie Grenge von Berbles bin. 3m allgemeinen ift bas Land wenig fruchtbar, aber überall, wo es möglich, forgfältig angebant, und benutt. Am ergiebigften ift es in ben Rieberungen bes Clube und am Douglas, mo man Betreibe, Flache, Gemife und fogar Doft erntet. Beite Streden bieten abmedifelnb nur Beiben, Ries ober Steinboden und naffe Grunde bar. Rur 34 Broc. bes Arenle ift cultipirt; bie ausgebehnten Torfmoore verminbern fich von Jahr zu Jahr. Das Beibeland wird hanptfachlich jur Schafzucht benutt; boch gieht man auch Rindvieh und vortreffliche Quapferbe. Balbung tritt nur in gerftreuten Gehölgen auf. Das Rlima ift in ben bohern Gegenben raub, in ben Dieberungen milb, aber fehr feucht. Den Sauptreichthum bilben bie ergiebigen Steintoblenlager, Gifen - und Bleigruben, und bie Gifenminen haben meift Roblengruben in ihrer unmittelbaren Radbarfchaft. Dberhalb Glasgow am Clube liegt bas Gifemevier gu Coalbridge, bas ilber 1 Dt. im Umfang hat und überall bas Bilb regfter Betriebfamteit barbietet. Die bortigen Cinbe-Bron-Borts find die bedeutenoften Gifenwerfe Cchottlande. Bartfberrie-Bron Bort ift eine ber größten Sohofenwerte ber Erbe. 3m gangen unterhielt 2. 1861 an 78 Sobofen. Bu bem füblichften Thale von &., in ber tablen Bebirgegegend ber Loutherhille, befinden fich bie bebeutenoften Bleigruben von gang Grofibritannien, beren Ertrag 1861 an 737 Tons ergab, und beren Arbeiter in ben mit Bolfeichulen und Bibliotheten verfebenen Dorfern Leabehill und Baulodbead mobnen. Ebenda mird Mann und Galmei ausgebeutet. Auch bei Biggard find ansehnliche Bleigruben. Reben bem Bergban und bem grofartigen Bittenbetrieb ift ee bie ausgebehute und vielfeitige Rabrif- und Manufacturthatigfeit, welche &. über alle anbern ichott. Graffchaften erhoben bat, fobag es bas fcott. Lancafbire genannt wirb. Es liefert Gifen-, Boll . Baumwoll . Leinenwaaren in ungeheuern Quantitaten, fowie Strumpf., Topfer-, Glas-, Arpftallmaaren, Tapeten, Bier, Liqueurs u. f. w. Der Sanptfit ber Induftrie ift Gladgow (f. b.). Den febr bebeutenben Sanbeleverfehr forbern aufer ben Bafferftragen bee Cibbe und feines Rangle jahlreiche Gifenbahnen, bon benen bie michtigften von Glasgow ausgehen und die Grafichaft mit bem ilbrigen Schottland und mit England in Berbindung feten. Der Sauptort &. ift eine Marftfladt und Barlamenteborough auf einem Sigel nabe am rechten Ufer bee Cipbe, mit breiten, reinlichen Strafen, aber im gangen unansehnlich. Der Ort hat neun Rirchen, eine Lateinschule, ein Sandwerterinftitut fowie eine Bant und gabit 5047 E., Die fich theils mit Aderbau, theils mit Strumpfwirferei und Couhmacherei befchaftigen. Die Stadt ift fehr alt und icon burch ein von Ronig Renneth II. 978 gehaltenes Barlament befannt: bas fefte Ghloß murbe 1244 gerftort. In ber Rabe liegt in einem annuthigen Bergfeffel bas Dorf Remlanart, ein erft 1785 gegrundeter Sabrifort mit 1396 E., bemertenswerth burch bie große, von Omen gegründete Wollfpinnanftalt und berühmt wegen ber Bafferfälle bes Cinbe. Mukerbein find noch bemertensmerth Mirbrie (f. b.) und Samilton, Martiftabt, 2,8 DR. im CD. von Gladgow, am Cinbe und ber Gifenbahn, unregelmäßig gebaut, mit acht ifrichen, einer Lateinfchule, einem Sandwerferinftitut und 10688 E., beren Saupterwerbequellen Sandftuhlmeberei, Duslinftiderei und Sandel bilben. Dabei liegt Samilton Balace, mit einer werthpollen Gemalbegalerie und einem großen Bart. Gerner ift ju ermahnen die Gtabt Rutherglen, am Clybe, nahe im ED. von Glasgow, mit 8062 C., welche namentlich Sanbftublweberei treiben. Die Graffchaft fendet einen Abgeordneten ine Barlament, zwei die Ctabt Glasgow, außerbem brei bie Stabte Lanart, Samilton, Airbrie und Rntherglen, jedoch in Berbindung mit Stubten und Boroughe benachbarter Grafichaften.

 (alfo 27127 auf 1 D.-DR.). Ein fcmaler Strich Befimorelaubs an ber Morecambebai fcheibet bie Grafichaft in zwei Theile. Der fleinere nordl, Theil, Rurneft genannt, swifden ber Morecambe- und Duddonbai gelegen, ift an ber Rifte flach, im Innern bon Anstäufern bes Cumbrifden Bebirge erfüllt und fleigt im Dibman ber Conifton-Felle 2418 par. &. boch auf. Dort ift auch ber Gee Conifton-Bater und an ber Oftgrenze gegen Weftmoreland (f. b.) ber Gre Binanber- ober Binbermere, beibe in romantifcher Gegend und von Touriften viel befucht. Der filbl, Banbttheil von 2. lehnt fich im D. an die Beninifche Bergfette von Porfibire an (mit ausgebebuten Streden Moorlandes), welche Bobennuge in Die weftl, Tiefebene fendet. In Frurneft treten filurifche Welfen maffenhaft auf, burchbrochen von Granit, Borphyr und andern eingefchichteten Gefteinen. 3m fitbl. Theile ber Graffchaft lagert im Thale bee Merfen bunter Cand. ftein, zwifchen bem Merfen und Ribble ein Roblenfeld, und bie ebenen Riftenftriche befteben ans Munbium. Die wichtigften Gliffe find bier ber Lune, Bore, Ribble und an ber Gilbgrenge ber Merfen, fammtlich mit ansgebehnten Aeftuarien milnbend und burch fünftliche Ranale (Lancafter-, Liverpool., Leebs., Bribgemater., Bolton., Rochbale., Bubberefield. Ranal u. a.) fdiffbar gemacht, welche ihren Bereinigungspuntt in Manchefter finden, und burch die ber Binnenvertebr angerordentlich geforbert wird. Diefen Bertebr unterftupt zugleich ein Ret von Gifenbahnen, barunter Die Liverpool . Manchefter . Babn, welche in England querft (1830) mit Dampfmagen befahren murbe. Das Rlima bes Landes ift gemäßigt, aber nachft bem von Cumberland wol bas feuchtefte in gang England. Der Frühling tritt fpat ein und ift talt, felbft ber Commer nicht angenehm. Infolge ber ungunftigen Bobenverhaltniffe ift Aderbau und Biebrucht verhaltnifmaffig von geringer Bebeutung. Das berühmte langgebornte Lancafterrind, mit ftarfer, bider Saut, langen, bichten Saaren, meift fcmars und weiß gefledt, gibt mehr Gabne ale Dilch und ift in neuerer Beit aum Theil burch andere, an Milch ergiedigere Arten erfett motben. Schafe werben hauptfächtich im R. und RB. gezogen, Bierbe auch anbermarte. Dicht unerheblich ift bie Gifderei. Der Sauptreichthum 2.6 beftebt jeboch in ben ungeheuern Roblenlagern. welche einen Rlachenraum von 10,2 Q. . Dt. einnehmen und vermittele ber ausgebehnten Ranalfciffahrt nach allen Geiten bin zu ben Dampfmafchinen und Fabriten abgeführt werben. In Berbindung mit ben Gifenergen bilbet biefer Roblenreichthum ben Bebel eines Induftrieauffcwunge, ber an Grofartigfeit und Bielfeitigfeit nirgende auf ber Erbe feinesgleichen hat und jugleich auch einen ansgedehnten Sandel bedingt. 3m 3. 1861 fanden 14 Broc. ber Bevotterung (337836 Berfonen) L.s allein in ben Sabriten ber Tertilinduftrie Beichaftigung. Bon ben 2715 Baumwollfabrifen Englande maren in 2, 1979 thatig mit 21,530232 Spinbeln. 306423 mechan. Webstühlen und 315628 Arbeitern. Außerbem gabtte man 101 Boll-, 3 Borfted., 45 Geibe. und 14 Leinenfabriten. Bon großer Wichtigfeit find ferner ber Gdiffbau und ber Dafdinenbau, die Fabritation von Gifen- und Glasmaaren, Suten, Chemitatien, Geife und Papier. Außer Bau- und Schieferfteinen wurden 1861 au 11,530000 Tone Steintoblen, 520829 Tone Gifen- und 3580 Tone Comefelerge au Tage geforbert. 2. ift nachft Mibblefer bie reichfte Grafichaft Englande, aber neben bem Reichthume findet fich namentlich ju Beiten bon Induftriefrifen auch große Armuth. Bon ber Grafichaft werben 4 Abgeordnete in bas Barlament gefchiett, 26 andere bon 14 Stabten. Den induftriellen Mittelpunft ber Graffchaft 2. bilbet Manchefter (f. b.) unter Aufchluft ber potfreichen Rabrit - und Sanbeleorte Brefton, Dibham, Bolton, Afhton, Bladburn, Burn, Burnten, Middleton, Chorten, Bigan und Rochdale, mabrend Liverpool (f. b.) ben Bertrieb nach innen und aufen forbert. - Ronig Couard's III. vierter Cohn, John von Gaunt, befam die Graffchaft als Bergogthum mit mirt. liden Dobeiterechten gur Apanage, und obwol baffelbe ichon 1461 wieber mit ber Rrone veremigt marb, fo bat fich boch aus jener Beit bie Berfaffung ber Grafichaft ale Bfalgrafichaft (County palatine) erhalten fowie bie Wirbe eines Ranglere bes Bergogthume &, (Chanceltor of the Duchy of L.) unter ben Mitgliedern bee brit. Ministeriume. Ueber bas Saus L. und die bmaftifchen Rampfe, welche fich baran tnitpfen, f. Blantagenet.

"Lattaftet, die Saupfladt der eig. Greiffauft gleiche Namma, Mimicipaftadt, Rarfamentsborough umb Schripfag, litgt an der Glipschap um den men 1/2, 28. unterkabli in die Lauca steba im übendend Lume, ister medigen eine zierliche Erinkrichte mit führ Bogen mach der Borstand Erferton umd der 16/4, 29. Unsage und 28. Berite Lauca eitertanu am tiener schau, hoffine Spiege ein Bertildes diertspätische Schließ zur den Absange eines Spiege eine Luckspätische Spiege ein Bertildes diertspätische Schließ zur, den umter Bouard III. einer und die führ der Bogen der Bertildes die Spiege der Bertildes die Spiege der Spiege der Bertildes der Spiege der Bertildes der Spiege der Bertildes der Bertildes die Spiege der Bertildes die Spiege der Bertildes der Bertildes die Spiege der Bertildes Nathhaus, eine Vateinschaft, ein Handwerterinftint, ein Mhondung, ein Phototr, eine Bedeunftliche eine Vertunftall ist 700 Photon jowie ein Kranthauss mit gibt 14487 C. netich Palumwolf- und Seidenschaft ist 700 Photon jowie ein Kranthauss mit gibt 14487 C. netich Palumwolf- und Seidenschaftlichen, Eistgeistert, Marmorfchieftert, Alfastert u. t. 10. spinie auch Jamel kerteine 1. 1860 beigd der Kra 142 design von 13540 Zess. Der Zommangstatt der ein- und ausgefaufenn Echiffe betrag 21352 Lons im ausfahristign Bertrigt und 243792 noss im Ausfahrende. Eine 4 nach M. dasse gliebenden spikter demberts zu der Seidenbertschaft der Gerichten feinter einster zu der Seidenbertschaft der Verlagen der Verlagen

nannt. 2. ward um Ritter erhoben und ftarb 1620.

Rancafter (Bofeph), einer ber Erfinder und Berbreiter bes gegenfeitigen Unterrichtefuftems (f. Bell-Bancafter'fches Unterrichtefuftem), geb. 25. Rob. 1778 ju Condon. Er erhielt burch feinen Bater, einen abgebanften Golbaten, ber fich filmmerlich burch Fertigung bon Saarfieben erhielt, eine giemlich gute Ergiebung und eröffnete 1798 in einem ber vermahrlofteften Diftricte Loubone eine Glementaridiule. Geruhrt von bem Glenbe und ber Bermilberung Diefer Bevollerung, bachte 2, auf Dittel, Unterricht und Unterhaltung feiner Anftalt fo wenig toffipielig ale moglich zu machen, bamit auch bie armften Rinder feine Schule befuchen fonnten. Co erfand er allmählich die Dethobe best gegenseitigen Unterrichts, ohne auch nur die geringfte Renntnift von ben abnlichen Berfuchen gu haben, die in andern Landern, ja feit 1793-97 von Bell (f. b.) in London felbft, boch ohne Erfolg gemacht worden waren. Bugleich fand &. an bem Lord Comerville, bem Bergog von Bebford u. a. freigebige Befduter, fobaft er fich ein eigenes Schnibaus errichten tounte, in bem er 1805 an 1000 Rinbern unentgeltlichen Unterricht ertheilte. Bu berfelben Beit grundete er ein gleiches Inftitut für 200 Dabchen, in bem feine beiben Schwestern bas Lebrgefchuft übernahmen. Deit bem Erfolge muche nun bie Babl ber Gomer und ber Cubfcriptionen ju Gnnften ber Anftalt. 3m Commer 1805 gaben auch ber Ronig Georg III. und ber Bof eine bebeutenbe Cumme, fobaft &. jest eine Normalichule fitr bie Ausbildung von Lehrern ftiftete und feine Dethobe über bas gange brit. Reich auszubehnen gebachte. P. mar Quafer, nabm in feine Goule bie Rinber jeber Confession auf und forgte in religiöfer Begiehung nur bafür, baß jedes die Bibel felbft lefen und verfteben lernen follte. Gerabe biefer Bunft aber erwecte ben confessionellen Gifer ber anglitamichen Beiftlichfeit, unter beren Ginfluffe eine Befellichaft gufammentrat, Die 2. entgegenarbeitete, ibm Die Unterftutungen entzog und ben in Schottland befindlichen Bell berbeirief, welcher mit reichen Mitteln im Intereffe ber Orthodoxie Diefelbe Unterrichtemethobe verbreiten mufite. 2. verfant fo alebalb in Couls ben im Belauf von 6000 Bib. St., fand jeboch zwei ebelmitthige Freunde, Corfton und For, die 1808 mit ihm ebenfalls einen Berein bilbeten, burch beffen Mittel und unter beffen Leitung und Anfficht er fein Wert fortfeten tonnte. Immifchen glaubte fich &. burch feine Abbangigfeit bon jenem Berein in feiner Birffamteit bebinbert, weehalb er bemfelben gegen Uebernahme aller Berpflichtungen feine Schulanftalten in London überließ und 1813 ju Tooting felbftanbig eine

Conversatione . Legiton. Gifte Auflage. IX.

L'angelof (auch Cangeles) om See, einer der Holme de betouisfan Sagantriele om König Artes (f. d.) und der Tafeirunde. Die eingelam Sagan von eine inn Albeitetteren wichen sign von der Sagantriele der Verleite der Sagantriele der Verleite der Verleite

Rand nennt man geographijch alle biejenigen Theile ber Erboberfläche, welche fich über ben Spiegel bes Meeres erheben. Die Lanbfludje, ber ftarre Theil ber Erbrinde, bilbet nicht, mie ibr Begenfas, bas Deer ober ber fluffige Theil, ein Bufammenbangenbes, fonbern wird burch bas Merr in berichiebene Landmaffen gertheilt, in brei geftlander ober Continente, auch Erb. ober Canbfeften genannt, bie wiederum in Erdtheile gerfallen, und in ungablige fleinere getreunte und gerftreute Landmaffen, welche Eilanbe ober Jufeln heißen. Der an bas Deer flogende Theil bes L. heißt Geftabe ober Rufte. Wie bas Meer in bas L. einbringt, fo wieberum bas 2. in bas Meer, woburch bie horizontale Glieberung bes 2., Salbinfeln, Landjunaen und Landengen, Laubipiten ober Borgebirge (Cape) entflehen. 3m Gegenfas jun Ruftenlande, welches an bas Deer angrengt und unter beffen unmittelbaren Ginfluffen ficht, nennt man Binnenland ein iberall bom Deere entferut liegenbes 2. Bas bie Bertheilung bes Starren und Bluffigen auf der Erboberflache betrifft, fo tommen, Die Große ber Erboberflache in runder Bahl ju 9,260000 D. D. angenommen (bie genauere Bahl ift 9,261203), auf bie Meeresfläche ungefahr 6,800000 Q.-M. ober 73 Broc., auf Die Lanbfläche 2,460000 Q.-MR. ober 23 Broc. Jene nimmt faft 1/4, biefe wenig über 1/4 bes Gaugen ein, ober jeue ift faft breimal größer ale biefe. Bon ber Lanbflache fommen auf bie Continente etwa 2,300000 D.-DR., anf bie Jufeln mit Ginfchlug ber polarifchen, foweit fie fich abichaten laffen, 160000 Q. D., alfo amifden 1/4 und 1/4 bes 2. Es liegt aber auf ber nordl. Galblugel breimal fo viel 2. als auf ber fublichen, und 21/4 mal fo viel auf ber öftlichen ale auf der weftlichen. Dan unterfcheibet baber eine norboftliche continentale ober Landhalblugel und eine fubweftlich oceanische ober Bafferhalbfuget. Beibe merben voneinander gefdieden burch einen breiten Gürtel, welcher, über Bafferflachen und Weftabelanbichaften bingiehend, ben gangen Erbball umfreift und ben Acquator im RD. bon ber Dofambitftrage und am Ruffenmeere bon Bern unter bem Bintel bon etwa 45° burchfest. In ber Mitte ber lanbhalblugel, ber contineutalen Geite ber Erboberflache, beren Centrum ungefahr burch bie Lage ber Beltftabt London bezeichnet ift, liegt ber burch feine gesteigerte Civilisation alle andern Erbraume beherrichende Erbiteil Europa in möglicht viel-feitiger Berührung mit ben andern Continenten. Auf ber Wafferhalblugel, ber pelagifchen ober oceanifchen Seite bes Erbplaneten, in beren Mittelpuntt ungeführ bie Audlandinfel fallt, find bagegen bie auftral. Jufelgruppen außerhalb aller natürlichen Berührungen mit bem großen Kreif der Cantinente gestellt, dahre ihre Bewohner, unfere Antipoden, erst durch bie im Bertland von Institualenden erworden Kunst der oceanischen Schifflicher mit in den Bereich der allgeneuenn Tollstätzen hinringszagen werden komten. Gegennicher des joszpatialen Glichermusch der bereichte Gestaltung der Landfläch, deren Beihreitung Gegenstand der Droppspis ist. In oblieg nutrischelle man ist Daupstierunz Lielland und Hochstan, Geben um Gebrinschlasse.

Landammann, f. Mmmann.

Lanban, Ctabt und Feftung im bair. Rreife Pfalg, am Queich, liegt in einer febr bicht bevollerten, ilberaus reigenden Gegend, 23/4 Dt. weftlich bee Rhein (Germersheim), ift Git eines Begirteamte, eines Begirte und eines Landgerichte und gabit einschließlich ber etwa 5000 Mann ftarten Befahung 12305 E. (3. Dec. 1864). Die Ctabt befist ein Brogymnafium, eine ben Broteftauten und Katholifen gemeinschaftliche Collegiatfirche, einige Fabrifen und einen Ranal, mittels beffen alle Beburfniffe ber Stadt ju Baffer herbeigefchafft werben tounen, 2. wurde unter Raifer Rudolf von Sabeburg jur Freien Reichoftabt erflart, bann an Speier berfett, von Maximilian I. 1511 wieber eingeloft und ju Rieberelfaß gefchlagen. Im Dreifigjahrigen Rriege murbe es fiebenmal von ben Raiferlichen, Schweben und Frangofen genommen, Ludwig XIV. nahm bie Stadt mit bem Elfaß 1680 in Befit und ließ fie 1684 bon Bauban nach einem neuen Spfteme aus fleinen gemanerten und tasemattirten Berten in ber Mitte grofer Erdbaftionen befeftigen. 1702 murbe g. in 82 Tagen von ben Raiferlichen, 1703 in 58 Tagen bon ben Frangofen, 1704 in 70 Tagen abermale bon ben Deutschen und 1713 in 60 Tagen wieber bon ben Frangofen erobert. 3m Mug. 1793 operirten bie Berbundeten gegen bas bon ben Frangofen befente 2. und griffen 28. Det. Die Feftung formlich an, umften fich aber gurildziehen. 1814 versuchten ruff. Eruppen, L. zu nehmen, jedoch vergeblich. 1815 wurde L. an Baiern abgetreten und jur bentiden Bunbesfeftung erflart, in welcher Baiern bas Bejapungerecht ausübte.

Randed. Stadt im Rreife Dabelichmert ber preng. Graffchaft Glat, 21/2 Dt. im CD. bon Glat, am Reiffeguffuß Biela, 1408 F. über bem Deere, in einer fconen, nach D., G. und 23. von hohen Bergen ber Gubeten eingefchloffenen Gegend gelegen, gablt 1958 E. und verbanft ihre Beriihmtheit ben nicht weit babon bei bem Dorfe Thalheim entipringenben Dineralquellen. Dan unterfcheibet feche Quellen: bas St. . Georgen . ober Alte Bab (23° R.), bas Liebfrauen- ober Darien- ober Rene Bab (23° R.), die Douchequelle (20° R.), ben Darianenbrummen ober bie Erintquelle (16° R.), bie Dilffquelle (14° R.) und bie Biefenquelle (17° R.), welche erft 1837 wieber aufgegraben murbe. Diefelben gehoren fammtlich ju ben erdig falinifchen Schwefelquellen. Dan gebrancht bas Baffer theile ale Getrant, gewöhnlich mit Riegenmild ober Molten vermifcht, theile und vorzugeweife ale Bad in verfchiedenen Formen. Der Drt hat ein etwas raubes, aber alle Borguge ber reinen Gebirgeluft in fich vereinigendes Mima. Das Alte Bab mar icon im 13. Jahrh. befannt, und gegen Enbe bes 17. begann man auch bas Reue Bab ju gebraudjen. Doch tamen bie Anftalten in Berfall und hoben fich erft wieber, ale Friedrich II. bon Breugen 1766 bie Baber mit gutem Erfolge gebrauchte. Much fpater hatte 2. bas Glud, immer bebeutenbe Gonner gn finden, fobaf es nach und nach in Binficht auf Frequeng ber Gafte und Bortrefflichfeit feiner Anftalten immer bober flieg ; boch ift te gegenwartig wieber weniger befucht. - Das Dorf und Schlof &. im Jumsbruder Kreife Tirole, 101/2 DR. im SB. von Junebrud, am Jun gelegen, ift Sauptort eines Amtebegirte, hat eine fchone goth. Sirche und 1100 G., Die einen ftarten Bertehr unterhalten. Der Drt geichnet fich burch feine fcone Lage zwifchen bem Inn- und Bannauthale aus, fowie baburch, bag fich hier die zwei Straffen über bas Wormfer Joch nach Italien und über ben Rinftermungen nach Innebrud und Bregeng icheiben. In ber Dabe liegen bie Butgen &. und Goroffenftein.

Landenge, Landgunge, f. Salbinfel.

Lauber (Nichard), ser Embeder des untern Nigerclaufe, ged. in Cornwall 1804, follte dernip due figi lingurere Bruder Solde Buddhorder werben, figließ fig das er 1826 dem Agnetica Gesperton an, als diefer im Kuftrage der Regierung nach Nicita jung, dernag mit fign von der 1826 von Agnetia an els in and Genfalt wob, no Claspreton fach, mo befest 1828 maß Angulad, austid.

Gein Berickfig über die Claspreton-figs Keife (1829) keung die beit. Regierung, fig mit der Regierung der Unterfalt geder der 1826 der 1826 maß Angulad geder der 1826 der 1826 maß Angulad geder der 1826 wird der 1826 der 1826 maß Angulad geder der 1826 wird der 1826 mit der 1826 mi

212 Lande

num und füngland juridi, von sie im Juni 1831 enfangten und ihr s Journal of an expeditiot to explore the course and terminisation of the Nigers (3 &the, from 1832); z. Mitt. 1832; beutis, 6, pp. 1833) anstarbitetten. 1832 unternahmen sie mit inner von liverpoeler Kanstleune angegrüßtent Orgebrichts eine abermadige Edhessting oder Cinerus, die ist intarings Chine haben. Mit siemen Musflege den Arvesständige Edhessting oder Cinerus, die ist intarings Chine haben. Mit siemen Musflege den Arvesständigen übertländen much und zur Auftag genöbligt. Er ung eine Schiefunden oder der Schiefunden den der Schiefunden in der Arvesständigen übertländigen Schiefunden der Schiefunden der der Schiefunden feiner Währler mit Affantlung deine Galaum, flerad der 16. Spo. 1839.

Landes (Les) beigen in Franfreich die lange ber Rifte bee Biscapifchen Meerbnfene amifchen ber Gironbe und ben Byrenden in einer Lange von 31 Dt. und in Dreiedeform 7-12 Dt. landeimwärte fich erftredenben Ganbflachen, welche, unmittelbar am Deere von Galglachen, Geen und hoben Diinen, im Innern von Beiben, Moraften, bier und ba von Beibeftreden und von Dafen mit Richten und einigen Beilern unterbrochen, einen der öbeften und traurigften Riede Europas bilben. Das Gange hat einen Umfang von 131 Q. Die Ruftenfeen (etangs). wie ber von hourtin, Lacanau, Areachon (22/3 DR. groß und ber einzige mit bem Deere verbuidene), von Cagau, Bicaroffe (1 D.-DR. groß), St.-Bulien, Leon (mo bas füblichfte, burch bie Dinen verschüttete Dorf liegt), von Coufton und von Toffe, reichen fammtlich in größere Tiefe, ale ber Ebbeftanb ift, und find alfo wol Refte bee Dleeres; Die fleinern, fublich gelegenen haben einen verfandeten Abfluß jum Deere. Die Dunen find 1 DR. breit, 100-220 &. hoch, guweilen durch Thaler, fog. Lettes, gerfchnitten und veranbern ftete ihre Beftalt burch ben Binb, ber fie jebes Jahr um etwa 60 f. weiter ine Land porfchreiten lant. Das 1789 auf Reder's Beranlaffung begonnene Befgen und Bepflangen mit Richten und Rortbaumen bat fich erfolgreich erwiefen. Anfang 1854 maren 6.1 D. D. befaet, faft 10 D. Dr. noch unbefaet, barunter 4.2 Q.-DR. Lettes, Die fich von felbit mit Begetation bebeden. Sinter ben burren Dunenbilgeln entfaltet fich ein langer gruner Streifen und ein ungeheuerer Balb pon Geefichten und einigen Beiben. Die Unfruchtbarteit ber babinterfolgenben unabfebbaren Beiben bat ihren Saubtarunb in einer harten, aus Quargfaub beftehenben Bobenflache. Braunrothes Beibefrant, Binfter unb fparliches Moos bebeden ben Boben ber mehr ober wemger gewellten Flachen. Bier Monate im Jahr find biefe fleppenahnlichen Ebenen gum Theil mit Baffer bebecht. Die menigen Bewohner, Barens genannt, in gerftreuten Dorfern im oftl. Theile ber L., find gascognifcher Abftamming. Gie führen ein robes Leben, wohnen in elenden Butten und laufen auf hoben Stelgen mit großer Schnelligfeit über bie Sanb. und Bafferflächen bin.

Das Departement L. (des Landes), nach bem ber Gironbe bas gröfite, aber eins ber polisarmften Franfreiche, umfaßt bie ehemaligen Paubichaften Band bes Lanbes, Chaloffe und Conbomois von Gascogne, einen Theil von Borbelais und Guyenne und ein Stud von Bearn und gahlt (1861) auf 169,20 D. Dr. 300839 E. Der Abour, welcher hier linte ben Gabas, Lun, Loute, Gave be . Pau, rechte bie aus bem Dibon und ber Douge gebilbete Dibonge aufnimmt, bilbet bie Raturgrenge gwifden bem bei weitem großern Theile im Rorben, ber faft gang von Beibefladen, nur hier und ba bon oafenartigen Gulturfleden eingenommen ift, von bem fleinern im Guben. einem Bugellande, auf beffen leichtem Kreibeboben Beinberge, Dais- und andere Aderfelber mit Ericafteppen abwechfeln. Dan gewinnt im Guben auch mancherlei Baufteine, Marmor, Dergel, Borgellanerbe und viel Gifen. Bon Bebentung ift ber große Balb bes alten Aquitamien, ber zwifden Dar und ben großen Etange faft 31/2 DR. Breite hat und ben Stolg ber Lanbichaft Marenfin ausmacht. Das Alima ift in ben Beiben ungeachtet ber Rabe bes Meeres ein mahres Continentalflima, eifig im Winter, glubend im Commer. Neun Monate lang wird bie Luft burch die Ausblinftungen ftebenber Bemaffer verborben. Die Induftrie ift unbebeutenb; man fertigt Leber, Tuch, grobe Wollzeuge, Segeltuch und Tifchzeug. Der Sanbel wird burch die Schiffbarteit bes Abour, ber Dibouge, bes Gave be Bau fowie burch bie Rabe von Banonne und bie Gifenbahn geforbert, welche von Borbeaur nad bem Ctang b'Arcachon und von biefem fühmarte über Dar nach Babonne führt, mit Zweigbahnen nach Bau und Tarbes. Dan führt hauptfächlich Comeine, Chafe, Chinten, Rort, Sola, Theer und Bara aus. Das Departement bilbet bie Diocefe bes Bifchofs von Mire und gerfallt in bie brei Arrondiffemente Mont . be-Marfan, St. Geber und Dar, in 22 Cantone und 331 Gemeinden. Die Sauptftabt ift Mont be-Darfan am Bufammenfing bes Dibou und ber Douge und an ber Gifenbahn nach

Panbesboheit Laubfriebe. 213

Tarbes gelegen. Der gutgebaute Drt bat 5574 E., einen Gerichtehof erfter Juftang, einen Mffifenhof und ein Friedensgericht, ein Lyceum, ein Ceminar für Lehrerinnen, eine öffentliche Bibliothet, eine Gefellichaft fitr Biffenichaft und Runft, eine andere für Landwirthichaft und Gewerbe, ein Theater, icone Bromenaben, einen Gefunbbrunnen und ein Entrepot bes Beine und Brauntweinbanbele pon Banonne. Der Sanbelebetrieb erftredt fich auf Sara, Wein, Suffene fruchte, Delfamen und Comeine. Sauptort bes Landdene Chaloffe ift Saint. Cever, in ber Rabe bes Abour gelegen, bilbich gebaut, mit 4818 E., einem Gerichtehof, einem Friedensgerichte, einem Communalcollege und ben Reften einer berühmten, fcon um 993 gegrunbeten Abtei. Es bestehen bier Entrepote von Daftganfen und Ortolanen, von Beinen und Branntweinen bee Departemente, von Marmor., Lithographir., Ban- und Bflafterfleinen, fowie ffabrifen fitr Leinol, Lichte, Rapence und Biegel. Der Sanbel mit biefen Brobneten ift lebhaft,

Auferdem find zu neunen Die Stäbte Dar (f. b.) und Aire (f. b.). Landeshoheit ober Landesherrlichteit. Landesherr, im allgemeinen fo viel ale Fürft, Beberricher eines Canbes, war eine porguameife in ben fonveran ober faft fonveran geworbenen Theilen bes alten Deutschen Reiche gewöhnlich geworbene Bezeichnung. Die Bergogthümer, Mart- und Lanbarafichaften, auch einfachen Rurftenthumer und Reichsgrafichaften, friiber blos Leben für freiermabite Reichebeamte, hatten fich allmablich theile burch bas Erblichwerben ber Leben, theile baburch, baf bie großen Bafallen eine bebentenbe Angahl von eigentlich bem Raifer vordehaltenen Rechten (Regalien) an fich brachten, in fast unabhängige, mit beinahe allen Attri-buten der Souveränetät ausgestattete Besitzthlimer regierender Familien verwandelt. Dieses Berbaltnif, welches gleichermaßen, Die Erblichfeit abgerechnet, in ben geiftlichen ganbern platgriff, pflegt man, im Gegenfat zu ber friihern blos amtemagigen Stellung ber Betheiligten, als 2. und Landesherrlichteit zu bezeichnen. Landesherr und 2. wird jett gewöhnlich gleichbebeutenb mit Converan und Converanetat gebraucht. Bal, Berchtold, a Die Entwidelung ber 2. in

Deutschland » (Bb. 1. Münch, 1863).

Panbeeperrath ift bas Berbrechen, beffen fich ber Angehörige eines Lanbes foulbig macht, wenn er gegen die Gelbftanbigfeit, Gicherheit und Unverletbarteit biefes Lanbes im Intereffe einer auswärtigen Dacht etwas unternimmt. 2. begeht alfo 3. B., wer ale Spion im Rriege bem Lanbesfeinde bient, wer ihm Baffen und Munition guführt, wer ihm gur Ginnahme ber Lanbesfeftungen behillflich ift u. f. w. Der g. wird unter bem Bochverrath (f. b.) im allgemeinern Sinne begriffen und wie biefer fehr verfchieben, in ben fcmerften Fallen mit bem Tobe beftraft.

Randeeverweifung, f. Berbannung. Landfriede. Da ber Gottesfriede (f. b.) nicht ausreichte, fuchte auch bie weltliche Gewalt burch Wefete für ben Frieben bee Reiche ju forgen und bem Jehbewefen mit feiner Folge, bem Rauftrechte (f. b.), Schranten au feben. Schon Ronrad II. und Beinrich III. batten babin gerichtete Befebe gegeben, jeboch nur gegen ungerechte Angriffe, nicht gegen die Gelbftbulfe aus gerechtem Grunde, welche ben Freien verftattet blieb. In ben Burgerfriegen ber nachfolgenben Beit wurden inbeffen bie Brivatfebben immer haufiger und Die Strafen unficherer ale je. Biewol Raifer Beinrich V. 1121 ju Bitraburg eine Erneuerung jener Befete an Stanbe gebracht hatte, fo mußten fich boch bie ftaufifchen Raifer barauf befchranten, Die Gelbfthulfe in Bezug auf Die öffentliche Gicherheit fo unichablich ale möglich ju maden. Raifer Friedrich I. feste 1187 auf bem Reichstage ju Rurnberg feft, bag ber, ben man aus gerechter Urfache beschben wolle, bei Strafe ber Ehrlofigfeit menigftene brei Tage vorber bavon benachrichtigt werben folle. Diefes fog. Abfagen, welches mittels eines Rebbebriefe gefchab, fanb noch am leichteften Gingang, ba man es für ritterlich und ebel bielt, nur ben im Rampfe Borbereiteten anzugreifen. Die Sicherheit aber, bie bierburch jebem, bem nicht abgefagt mar, gewährt wurde, nannte man ben 2. Daß mabrent eines allgemeinen Rriege alle Brivatfehben ruben mußten, wie in Frantreich, bermochte man in Deutschland nicht burchzuseben. Gine mittelbar brildenbe Folge bes Fauftrechte waren filr bie Reifenben bie Erpreffungen unter bem Ramen bee Beleite (f. b.). 3mar verbot Ronig Philipp von Comaben 1201 in bem Gefebe gegen Friedbriiche alle Erpreffungen bon ben Reifenben auf bas ftreugfte, und ahnliche erliegen Otto IV. 1209 gu Dibenburg, Friedrich II. 1234 ju Frankfurt und 1236 ju Mainz. Doch die Unruben im Reiche berhinderten die Kaifer, diefen Gefeten Rachbrud zu geben, und in den fturmifchen Zeiten nach Briedrich's II. Tobe tamen fie faft ganglich in Bergeffenheit. Daber mußten bie Unterthanen und por allem bie Stubte, benen in Dinficht bes aufblithenben Sanbele am meiften an ber Gicherheit des Bertehrs gelegen war, felbst bem Uebel ju fteuern fuchen. Bu biefem Zwede entflanden ber Bund der Banfa (f. b.) und der Rheinische Städtebund. In Defterreich, Baiern, Meißen

und Thuringen, wo bie Fürften bie Bügel ber Regierung fraftiger erfaßt, gelang es, ben Bewaltthatiafeiten fo ziemlich ein Enbe ju machen; anderwarts fliegen aber bie Unordnung und Unficherbeit aufe anferfte, fobag viele Dunberte von Rittern lebiglich vom Raube lebten. Raifer Rubolf pon Sabeburg brachte es wenigstene babin, bag auf bem Reichstage au Burgburg 1287 bie Stanbe alles Rebben auf brei Jahre verboten, allein biefer 1291 gu Speier auf feche Jahre perlangerte & mar mit feinem Tobe auch fogleich vergeffen, fobag fein Rachfolger Abolf bon Raffau Mibe batte, für benfelben 1293 gu Roln wieber brei Jahre verwilligt gu erhalten. 21brecht I. gab ju Rurnberg ein ftrenges Gefett gegen alle Friedbritche, unter welchem Ramen auch andere fdwere Berbrechen begriffen murben. Lubwig ber Baier befchwor bei feiner Thronbesteigung nebft ben Reichoftanben biefe Cabung und fcharfte fie 1333 auf bem Reichstage gu Speier pon neuem ein. Rarl IV. gelang es fo ziemlich, feinem 1354 auf bem Reichstage gu Daing publicirten &. Behorfam gu verfchaffen. Doch biefe wiederholten Gefete machten gur Bermahrung ber öffentlichen Gicherbeit neue Berbindungen feineswege überfluffig , burch welche bie Beitretenben fich auf bestimmte Beit berpflichteten, allen gehben gu entfagen. Ginen berartigen perabrebeten 2. ber fcmab, Grafen und Stubte beftatigte 1307 Albrecht I. ju Speier auf zwei Jahre, und zwar fo, bag, wer biefem Bunde nicht beitreten wollte, bom allgemeinen 2. ausgefchloffen fein follte. Ginen abnlichen Bund errichteten 1319 bie rhein, Stabte, ben fie 1332 erneuerten. 3hrem Beifpiele folgten viele andere Stabte und Fürften im Elfaß, in Baiern, Franten, Schwaben, in ber Betterau, Lothringen, Cachfen und Beftfalen. Ueberall feste man bie Tobeeftrafe auf ben Lanbfriedenebruch und vollzog fie auch zuweilen.

Doch die hauptfächliche Urfache jenes Rriege aller gegen alle lag in bem Dangel einer mobilgeordneten Berichteberfaffung, verbunden mit ber Abneigung ber Dentichen gegen bie gerichtliche Entscheibung ihrer Uneinigfeiten. Daber vereinigten fich die Stabte, die in folche Bundmiffe gufammentraten, gewöhnlich babin, ibre Zwifte burch fog, Austrage, b. i. fchieberichterliche Ausfprilde (Austragalgerichte), entideiben ju faffen. Dies gefchab namentlich in bem neuen Bunbe. ben bie fcmab. Stubte 1331 ju Beineberg auf Die Lebenegeit Lubmig's bee Baiern eingingen. bem bie Biglagrafen beim Rhein und gubere Kürften beitraten und ben Ludwig 1340 bestätigte. Indeft arteten auch biefe Berbindungen, befondere gegen bas Enbe bes 14. Jahrh., auf bas berberblichfte aus. Bur Erhaltung bes Friedens aufgerichtet, bienten fie balb nur, Die Gebben allgemeiner und ernfthafter zu machen, indem fie bom Schut jum Trut übergingen und bie Berblindeten auch in allen andern Angelegenheiten einander beiftanden. Diejenigen Biinde, welche aus Fürften und Stabten bestanden, loften fich balb in zwei feinbliche Barteien auf, ba bie Rlagen ber Stabte über bie Fürften wegen ber Bebrudungen bes Sanbele burch Rolle und Beleite fomie die ber Fürften über die Stabte wegen ber Aufnahme von Bfablburgern (f. b.) u. f. w. fete unerledigt blieben. Go fchloffen die fcmutb. Stubte 1376 ben fog. Großen Bund gegen ben Bifchof Gerhard von Borme, Die Grafen Cberbard und Ulrich von Bürtemberg und ben bon hohenlohe und filhrten offenen Rrieg gegen fie. Auch die Fürften und herren traten nun hauptfachlich mit gegen bie Stubte gufammen, und fo entftanben bie Gefellichaft bom Leuen, bie bon St.-Bilhelm und St.-George, die mit ben Bornern u. f. w. Bieweilen fchloffen biefe Befellichaften auch mit ben Stabten Bundniffe, aber biefe Berbindungen waren nie von Daner. Romig Bengel foll es fogar gern gefeben haben, wenn bie Stabtebunde ein Begengewicht gegen bie Fürften bilbeten. Go fchloffen fieben ber bornehmften Stubte am Rhein 1381 einen foldben Bund, bem ber Schwäbifche Bund und bis jum 3. 1384 faft alle Stubte Baierns, Frantens, Schwabens und am Rhein beitraten. Der Bund war fillfdweigend gegen bie Filrften gerichtet; bennoch verbiinbeten fich mit bemfelben auf taiferl. Befehl 1384 viele Fürften auf vier Jahre und 1387, wo er gu Mergentheim auf einige Jahre erneuert wurde, faft alle übrigen. Bei allebem faben bie Stabte immer ihre Berbinbung untereinander für enger an ale bie mit ben Bürften. Ueberdies erlaubten fich nicht nur bie Fürften fortwährend miberrechtliche Anmaffungen. fonbern auch die Golbner ber Stabte Unordnungen und Bewaltthatigfeiten. Bornehmlich erbitterte bie Fürften ber Beiftand, ben ber Schmabifche Bund 1386 ben Schweigern gegen ben Bergog Leopold von Defterreich leiftete. Go brachen 1388 offene Feinbfeligfeiten gwifchen ben Städten und Fürften aus, die mit abwechselndem Glude gefilhrt wurden. Ronig Bengel nahm fich babei anfange ber Stabte febr an und erflarte fich öffentlich für fie; balb aber ließ er feine Boller jun Fürftenheere ftofen, fobag bie Stabte burch bie Uebermacht und unvermogend, bie Rriegetoften gu erichwingen, fich genothigt faben, nachzugeben. hierauf murbe 1389 ber 2. ju Eger auf feche Jahre errichtet, ber aber erft burch ben Bertrag ju Beibelberg feine Birfung erhielt. Für jeben ber vier Begirte Schwaben, Baiern, Franten und Elfag ober Rheinland murLandgerichte Landgut

den schiederlichen Ausschuffe Kreichuffe keitelle, beithend aus vier fürft, und dier findlichen Abgesehneten, unter einem Odmann, der de schreic ernamt. Des an, der des Egrefchen E, als die Städte und Kürflen sich mieder erholt hatten. Tehrte die Ausschuffe und hierer prent fie auf nicht in bichte Künnmen aufschiag. Im Arlangs des 1.5. Juhrs. derehalben sich die schauben fich die flowids. Piet flutze, Verfen und Behrt zu ere Verschlichen der Er-Gergersfiell, die unter der Beginne fitzung bek Karirer Siglösmud beit 1422 am Ausbehnung und Historium ausgehen.

Ueberhaupt waren die Stande im 15. Jahrh, geneigter jum Frieden und murben es befto mehr, je bringenber beffen Rothwendigfeit burch bie gemeinfame Wefahr pon ben Buffiten und bann bon ben Turfen erfchien. Raifer Sigismund errichtete 1431 einen allgemeinen 2. auf bie Dauer bes Suffitentriegs, und Albrecht IL feste fogar 1438 einen bem Ramen nach ewigen 2. burch, ber aber balb vergeffen murbe. Friedrich IIL mußte fich begnugen, ben 2. wie feine Borganger auf etliche Jahre ju befestigen. Der bon biefem Raifer ju Frantfurt gefchloffene lette &. murbe infofern von Bichtigfeit, ale er bie Bieberberftellung bes Schwäbifchen Bunbes an Efelingen 1488 jur folge batte, indem bie fchmab. Stabte mit ber Befellichaft vom St. Beorgenfcilb fich verbanden. Rulest ertannte man immer allgemeiner, baft bie Ginigungen, in welchen mur auf Beit bem Febberecht entjagt wurde, nicht hinreichten, und bag biefem Rechte felbft ein Enbe gemacht werben millie. Der Reichstag ju Borme erzwang baber 1495 pom Raifer Maximilian I. ben bon Reiche wegen ju banbhabenben Ewigen &., ber jebe Art Gelbfthulfe bei Strafe von 2000 Mart lothigen Golbes verbot. Bugleich murbe ein flebenbes Gericht, beffen Beifiger ber Raifer und Die Reicheftanbe mablten, eingefest, bas Reichstammergericht (f. b.), bor welches alle Streitigfeiten mit Reichennmittelbaren gebracht werben follten. Ritrgere Dauer ale biefes hatte bas ebenfalls bamale errichtete Reicheregiment, eine ftebenbe Beborbe, welcher bie oberfte Leitung ber Reichsangelegenheiten und bie Erhaltung bes 2. im Ramen bes Raifers anbertraut war. Es ging feboch nach wenigen Jahrgebnten an ber Giferfucht bes Raifere und ber Mirften ju Grunde. Dogleich aber bie Stanbe bem Berlangen nach einer festern bitrgerlichen Drbnung burch bewaffnete Banbhabung bes L. nachtamen, fo bauerte es boch bis in bie Ditte bes 16. Jahrh., ehe ber Mbel babin gebracht wurde, fich bes Fauftrechts gang zu entfchlagen. Biele Bilndniffe wurden baber noch für Sandhabung bes 2. gefchloffen, und ber Schwäbifche Bund löfte fich erft um 1530 auf. Dagegen bestanben ber Ewige & und bas Rammergericht ale Burgen bes öffentlichen Buftanbes bis jum Untergange bes Deutschen Reiche. Bgl. Ctobbe, a Wefchichte bes Deutschen Rechts (Braunfchm, 1860). - Geit bem Begfalle bes Webbewefens verfieht bas Strafrecht unter ganbfrieben sbruch gewöhnlich uur noch eine öffentliche Bewalt, welche von mehrern gufammengerotteten Urbebern an Berfonen ober Gigenthum verübt wirb. Es ift beehalb je nach ben Umftanben fitrgere ober langere Freiheiteftrafe gebroht.

über Diftricte bes platten Lanbes gefesten Untergerichte.

Landgraf, f. Graf.

 216

umd Lagistal die Hamptrolle fpielen. De die große oder die liefen Landwirtssfächt versquissen, ist, ist en Krogs, die sig mis allegemien, lowder nur wurter Berufsstänging der örtlichen Berdaltnijf für einzige Lagister umd Lifterie erligieden läßt. Dielefte lößt fich und Lagister umd Lifterie erligieden läßt. Dielefte lößt fich und kannt der Zeichte ber Lifterie der die die Vereichte der die Vereichte die die Vereichte die die Vereichte die Vereichte die Vereichte der die Vereichte der die Vereichte der die Vereichte die Vereicht

L'ambi (Caspard), Siftoricumaler, wurde 320 Sienzuga 1750 geboren. Demol in dre Chique der Maniterillen Batton im Won geiblich, spiete er field, doch durch eirigese Blumbum der gespen Weispier des 16. Jahrh, jumal der Benteiner, eine gewissis Keinheit des Sils um die misskejnwere un angegegicheres Copart in gelen. Copart frieh beflechte er die Erleit einer Directore der Absthilming für Waleret an der Abschmie won Son Son Vene im Bonn. 1817 wurde er Polifikent. Sobeift, Cammercini a. a. für einem Des Cat. einem Abo Cat. eine 1830 bejeicht. E. gilt mit Cabactell, Wochell, Cammercini a. a. für einem Des Cat. einem einem Hab Waleret, obword er neben der einem einem Bonn der Sils der einem Erne Sils der einem einem Bonn der Sils der einem einem Bonn der Sils der einem einem Bonn abschwieden Bonn der einem einem Bonn abschwieden Bonn der der einem einem Bonn faben für geseich der eine Bonn finder fich zwei der eine Des eine Bonn finder fich zwei der eine Des eine Des eine Bonn finder fich zwei der eine Des eine Bonn finder fich zwei der eine Des eine Des eine Des eine Des eine Bonn finder fich zwei der eine Des eine

Lanbtarten nennt man verfimbilblichenbe Darftellungen ber Dberfläche entweber ber gangen Erbe ober großerer ober fleinerer Theile berfelben burch Beidnung in einer Chene. Die Runft, 2. ju entwerfen und ju zeichnen, lehrt bie Rartographie ober barftellenbe Geographie. welche einestheils die Ergebniffe ber fortichreitenben geogr, Biffenichaften, anderntheils die Ergebniffe geodatifder Operationen (aftron. Ortobeftimmungen, Grabmeffungen, Eriangulationen, Rivellements u. f. m.) verarbeitet. Die Runft, ein gegebenes Land ober überhaupt einen bestimmten Theil ber feften ober fluffigen Erboberflache behufe ber Entwerfung von Rarten zu vermeifen. aufzunehmen und aufznzeichnen, nennt man Dappirung. Je nach bem fur bie Beichnung einer 2. angewendeten Dafiftabe und ber infolge beffen gur Berfinnbilblichung gemablten Darftellungeweife unterfcheibet man topogr., chorogr. und geogr. Rarten. Bei ben topographifchen Rarten liegt ber Dafftab gewöhnlich gwifden 1: 25000 und 1: 150000 ber natitrlichen Lange, fobaft fie alle Gegenftanbe (Gituation) moglichft treu ber Birflichfeit nach im Grundriffe wiedergeben. Ift ber Dafftab ein noch größerer, fo nennt man die topogr. Karte eine Situationefarte ober einen Blan. Die dorographifden Rarten find meift in einem Dafftabe von 1: 150000 bis 1: 1,000000 ausgeführt und geben bie Gegenftanbe theile nach ihrem Umfange, theile aber auch nur fumbolifch an. Auf ben geographischen Rarten, die meift in einem fleinern Dafftabe ale bem von 1: 1,000000 angelegt finb, merben alle Gegenstände nur fombolifc angebeutet. Je nach ber Große ber jur Darftellung gebrachten Theile ber Erboberflache unterfcheidet man: Univerfals ober Beltfarten (frang. Mappemonde), welche bie gange Erboberflache ale eine Ebene aufgerollt barftellen; Planiglobien ober Blanifpharen, auf welchen bie Erbe in zwei Salblugein gerichnitten ericheint; Beneral. farten, welche einen Erbtheil ober wenigftens ein ganges Land jur Anschauung bringen; endlich Specialtarten, welche fleinere Bebiete mit mehr ober minber Aussithrlichfeit barftellen. Bahrend die Beltfarten und Blaniglobien immer, Die Generalfarten meift geogr. Rarten find, werben die Specialfarten in ber Regel chorogr., vorzugeweife aber topogr. Rarten fein. Dach bem besondern 3mede, welchem eine Rarte bienen foll, unterscheibet man orographische, hopfometrifde und hibrographifde, phififalifde, geologifde, ethnographifde, goologifde, botanifde, hiftorifche, ftatiftifche Karten, ferner Gee-, Blug-, Boft-, Gifenbahn-, Reife-, Militarfarten u. f. w. Gine Cammlung von 2., die in ihrer Gemeinschaft das vollftanbige Bilb ber Erboberfläche ober meniaftene eines Landes geben, nennt man einen Atlas (f. b.),

Da bir 2. burch Jeichung auf ebeure flächer ein misglicht schaftlicht Bir Crobertischer ber ihrer tingsteuen Zbeig werder zum berugming auch bei ertreifende nichsfafferen Wegenflände, welche biefelbe zusemmerschen, nach ihrer Amerbuum im horizpatialen und bertrienden Monute ertraitnischen Alle je da tie keunsche bes Austragescher hofenber der ist geste Echwierigkeiten zu überminder: die Sphäreischaftlatt der Erde, den Abeigheit von Boch mit Tief, und die eine Steffenderung im Alle der Schaftlichtung im



Mache zu vergegenwärtigen, wird burch bie Projection (f. b.) ju lofen gefucht. Die Babl berfelben richtet fich nach bem Zwede ober nach bem Dagftabe ber Rarte. Bitr Sectarten bient gewöhnlich bie Mercator'iche Brojection, fur bergleichenbe Darftellungen auf gangen Demiphären bat man neuerbinge porzugeweife bie homalographische angewendet. Um häufigften find im Gebrauch : bie altere Flamfteeb'iche fitr aquatoriale Gegenben (wie in unfern Atlanten gewöhnlich für Afrita); bie Regelprojection bon be l'Iste für Theile ber Erbe, welche weniaer ale bie Balfte einer Bemijpbare einnehmen (wie in unfern Atlanten für bie Gingeffarten ber europ. Banber), die Bonne'iche ober mobificirte Regelprojection für größere Theile einer Salbfugel (1. B. filt bas Blatt über Mfien). Roch fcmieriger ift es gewefen, filr bie Biebergabe ber Uttebenheiten ber Erboberflache, bas orographifche Element, einen gefehmäßigen Ausbrud zu finben. Auf altern Rarten wurden bie Bebirge burch in lanbicaftlicher Berfpective gehaltene Saufen ober ranpenartig fich bingiebenbe Bobenfchraffen mur bochft mangelhaft angebeutet. Ginen Fortfdritt befundete bie fog. Altfrangofifche Manier ber Terraingeichnung, nach welcher bie Terrainbilber nur einseitig, gewöhnlich von Rordweften ber, beleuchtet ericheinen. Das erfte rationelle Suftem ber Terrainzeichenfunft ftellte im letten Jahrzehnt bes vorigen Jahrhunderte ber fachf. Dajor Lehmann (f. b.) auf, bas mit gewiffen Dobificationen allgemein gebrauchlich geworben ift und auch jur Darftellung ber orographifchen Berhaltniffe eines Lanbes ober Lanbestheils genügt. Um jeboch ein genaneres Bild bes Bobenreliefe ju erlangen, hat man in neuerer Beit Boben ichichtenfarten entworfen, beren Brincip gwar fcon bon bem genfer Ingenieur Du Carla anfgeftellt und bereite 1791 burd Dupain - Triel jur Anwendung gebracht murbe, feine Musbilbung aber erft in jilnafter Beit, befonbere nach Borgang Bapen's (1857), erhalten hat. Durch Bereinigung beiber Cyfteme, bes orographifden Lehmann's und bes hapfographifden Du Carla's, gewinnt man bas vollfommenfte Bilb von der Bobengeftalt eines Lanbes, jumal wenn ber DRafftab ber Rarte bem Beichner geftattet, auch die eigentlichen, burch bie geognoftifche Structur bes Bobens bebingten Formen bes Terrains (wie 3. B. bie bohm. Spitlegel bes Bafalts, bie Einzelfanlen und Steilabbriiche ber Cachfifden Schweig, bie bigarren Felegeftalten bee Dolomite in Franten und Tirol) noch befonbere ju charafterifiren. Je mehr fich ber Dafiftab einer Rarte reducirt, befto einfacher und ffingenhafter wird auf berfelben auch bas orographische Glement ericheinen. Dennoch muß eine gute Beneralfarte, wie alle andern Gegenftanbe ber Darftellung, auch bie Bobenplaftit noch immer in ihren charafteriftifchen Bugen ertennen laffen. Ueberhaupt richtet fich bei Rarten in fleinen Dagftaben bie Muswahl bes aufzunehmenben Stoffs natilrlich nach ber Bestimmung ber Rarte, fobag bei einer folden für ben Darfc und bie Reife andere Rudfichten zu nehmen find ale bei Rarten für ben allgemeinen Bandgebrauch, bas miffenfcaftliche Studinm und bie Conle.

Bas bie Befchichte ber 2. betrifft, fo find bie Fortfdritte in ber Rartographie, wie nicht anbere möglich, ftete burch die Fortichritte ber Erbtunde und ber Geodufie bedingt gemefen. Die Alten tomnten bemnach &. in unferm Ginne noch nicht befigen. Die Dilefter Anarimanber (geft, 547 b. Chr.), Belataos und Ariftagoras (um 500 b. Chr.) hatten Bilber ber bamale betannten Welt auf Metallplatten gu entwerfen gefucht. Beitere Fortidritte befunden bie Arbeiten bes Difgigrchos (um 300 v. Chr.), ber unter anberm Zeichnungen von Ruftenvermeffungen entwarf, die er in Griechenland unternommen. Sipparch, ber bebeutenbfte alte Aftronom, übertrug bie Breiten und Langen bes Simmele auf bie Erbe und führte bie ftereographische Projection ein. Marinos von Tyrus, ber Begrunder ber mathem. Geographie, hat bas Berbienft, bag er allen michtigern Orten einen bestimmten Grab ber Lange und Breite anwice. Muf ihn fußte Btolemaus (f. b.), in welchem bie geogr. Wiffenfchaft bes Alterthums ihren Sobepuntt erreichte. Die an feinem Berte gehörigen Rarten wurden nicht von ihm felbft, fonbern von Mgathobanion (gewöhnlich ine 5. Jahrh. n. Chr. gefett) angefertigt. Die Romer hatten Lanbergeichnungen in ihrem Staatsarchibe; auch war es gewöhnlich, bag bie Triumphirenben fich Gemalbe ber eroberten Brobingen bortragen ließen. Cafar nahm an ben Bermeffungen mehrerer Probingen Antheil und entwarf felbft 2. Gine merhwürdige Brobe einer rom. 2, ift une in ber aus bem 5. Jahrh, herrührenben Beutinger'fden Tafel erhalten. (G. Beutinger.) 3m friibern Dlittelalter ericheinen bie bilblichen Darftellungen ber Erbfefte ebenfo armlich wie bie Borftellungen bom Bau ber Belt. Die erften Beltfarten bes driftl. Mittelalters find Rabfarten ohne jebe Brojection, mit bem Mittelpunft Berufalem. Die Araber, unfahig bie Arbeiten ihrer Uftronomen für bie Rartographie gu benuten, blieben in ihren Darftellungen ber Erboberflache weit binter Btolemaus jurild, wie bies unter anberm bie auf uns gefommenen Rarten bes Ebrifi (um 1154) befunden. Aber auch bie Abenblanber machten nur febr geringe Fortidritte, und erft Laubtarten

infolge ber Erfindung des Rompaffes trat bier feit Aufang des 14. Jahrh. ploplich eine neue Epoche ein. Dan geichnete nun fog. Rompoffarten, auf benen ber Germann bie Ruftenumriffe, nicht wie wir auf ein Ret, fonbern in eine Art von Spinngewebe eintrug, beffen gaben im Rompag. fterne aufommenliefen. Die erften Rorten biefer Art verfaften Italiener und Cotalanen. Die altefte befannte ift bie bes Darino Camito (1306-24), die mertwürdigfte bas fog. . Catalonifche Beltgemalbes eines Anonymus bon 1375. Fortidritte zeigen im 15. Jahrh. Die Rarten bes Benetianers Fra Dauro. Ingwifden woren mit bem Aufleben ber altelaffifden Stubien auch bie Berfe Btolemans' mit ben Rarten bes Agathobamon wieber gur Berbreitung gelangt und beffen Ortebeffimmungen bei ber Entwerfung von 2. benust worben (wie g. B. vom Carbinal b'Hilly).

Bahrend in ber bilblichen Darftellung ber Erboberflache un 14. und 15. Jahrh, Die feefahrenben Boller bee Dlittelaltere, inebefondere bie Itoliener, in ber erften Balfte bee 16. Jahrh. beren Schiller, Die portug. und fpan. Lootfen Die erfte Stelle einnahmen, begam um Die Ditte bes 16. Jahrh, Die Berrichaft ber beutiden Rartenzeichner, Die am Schluft bee 16. Jahrh. an bie nieberlander ilberging benen fie bas gange 17. Jahrh, verblieb. Bon Buchtigfeit mar bas Birten bes Mortin Behaim (f. b.), ber 1492 einen Erbglobus verfertigte. 3oh. Stoffler (geft. 1530) und noch ihm der Mirnberger Joh. Berner führten nach bem Borbilde ber alten Geographen bas ftereographifche Grabnet ein. Roch weitere Fortidritte führte Dercator (f. b.) herbei, ber Erfinder ber nach ihm benannten Projection (1561). Postell waudte 1581 für nordl, und fubl. Salbtugefbilber querft ben noch üblichen ftereographischen bolaren Entwurf an. Couft erwarben fich um jene Beit noch Betrne Apianne (Beltforte bon 1515), Geb. Ditnfter, Albrecht Ortelius und ber genannte Mercator um bas Londfartenwefen große Berbienfte. Die gewöhnlichften Atlanten maren im 15. und 16. Jahrh. Die Rarten bee Ptolemane, von benen befondere in Deutschland jablreiche Ausgaben erschienen. Auch Die großen Atlanten ber beiben Rivalen Janffon (feit 1636) und Blaeu (f. b.) legen im gangen noch die Rarten bes Ptolemaus ju Grunde, wenn auch fcon im 16. Jahrh, bon einzelnen ganbern beffere felbständige Arbeiten borlagen. Dabin geboren einzelne Blätter in bes Cellarius aSpeculum totius Germaniae » (1575). Benneberger's Rarte bon Brenfen (1584) und ber Atlas bon Boiern bes jungern Apianus (geft, 1584). Letterer beruht anm Theil auf geometr. Aufnohmen nub taun ale erfter Berfuch einer topogr, Rarte bezeichnet werben. Die Leiftungen ber Deutschen übertrafen an

jener Beit bei weitem bie ber itbrigen Guropaer.

Die Fortfchritte, welche bie Aftronomie im 17. Jahrh, gemacht, wurden zuerft in Fraufreich (Bicard, Labire, befondere Dominique Coffini) für die Berbefferung ber 2. benutt. Wefentliche Fortichritte zeigen bereits bie Rarten bon Deliste (1700-25), noch mehr bie bes gelehrten und fritifden b'Anville (geft. 1782). Diefen reiben fich an Buache, fpater Jomard, Dalte-Brim, Baldenaer. Gegen Enbe bes 18. Jahrh. wurde mit Desbarres, Rennel, Arrowsmith (geft. 1823) England Gis ber borftellenden Geographie, wo fich infolge ber Berhaltniffe allmablich ber größte Chas urfundlicher nachweife fur ben Rartenzeichner angefammelt batte. Ingwifchen war in Deutschland feit bem Dreifigiahrigen Rriege auch auf Diefem Gebiete geis ftige Berobung eingetreten. Die Wieberbelebung ber Rartographie hat man bier homann (f. b.) au verbonten, ber feit 1710 au Durnberg arbeitete, und beffen Rarten bis gegen Ende bes Jahrhunderts in Deutschland bas allgemeinfte Anfeben genoffen. Ratitrlich war man nur auf Bieberholung frember Driginale angewiefen, ba in Deutschland für genauere Landesaufnahmen nur febr wenig gefchehen war und die vorhandenen beffern Rarten aus militarifchen Grlinden fogar gebeim gehalten wurden. Gin vollständiger Umfcwung in ber Rartographie bereitete fich im letten Biertel bes borigen Jahrhunberte bor, inbem einerfeite, noch bem Borgange Frantreiche, faft alle europ. Sanber im militarifchen, abminiftratiben und anberweitigen Intereffe planmagig permeffen und aufgenommen, andererfeite bie außereurop. Erbtheile burch wiffenfchaftliche Forfdungereifen mehr und mehr aufgefchloffen wurden. Die erfte geometr. und topogr. Rorte erhielt Frantreich burch Caffini (f. b.); biefelbe wurde 1793 vollendet. Ueber bie übrigen Unternehmungen biefer Art, bon benen mehrere auch in fünftlerifcher Begiehung ale Meifterftude ber neuern Rortographie gu betrachten find, bat Cybow («Die Rartographie Euro. pas im 3. 1856 . in Betermann's "Mittheilungen", Jahrg. 1857) fritifch berichtet. Ein großer Theil berfelben berbauft ben Generalftaben ber Armeen ihren Urfprung. In ben Geeftaaten, wie befondere in England, boben die bydrographifchen Bureaux treffliche Gee- und Ruftenfarten veröffentlicht. Unter ben für ein großeres Bublifum berechneten & boben fich in neuerer Beit befondere bie bon Bergbaus, Stieler, Beiland, Grimm, Borl, Cybow, Riepert, Betermann, Lange, Riegler, Danr u. a. Die allgemeinfte Anerfennung erworben. Als Die beften Atlanten



Länbler Land

219

für den Jambgekraum find die von Aripert (40 Blait, Verf. 1887—61; nure Kuf., Verf. 1866 [3, Stürfe (urrift Evides 1817; nure Varbritum) pan Vierrmann, 1866 [3, wider der (30 Blait, Op., 1866) ju empfchien. Mehrere Lambfartenverleger, wie das Pertipeligie Gergraphife Infinit in Gelifa, D. Keinner in Berfün, H. A. Brochaus in Redigig u. f. m. zaben merdings E. produciert, welche auch ür Dergug and die Cerhaffe der Arfolgung, des Eichs mit der Derek allen Anforderungsne des berfeinerten Geffinneds unferer Fair genügen. Byl Schobon, elkberficht der währigkens Kernte Auropasse (LHL) [2016-1864).

Lündler, and Einderer und Drefer genannt, ein bei den Bewoheren des son, Candels Gebe Lande o der Wind in Cheferrich) sie bei diest zu auf im Werdicht der Dreitrichtellen, von freisischen Wischerten und mußig geschienten Bewohung, zu meldem die ländler Bouren die Werdieden mit; sieht erinden und in im mandschliegen Beruderungen aus dem Etterzie der vorzegen, und wogu gewöhnlich dies Clarintete, eine Beige und ein Best aus Beschieden wire. Du der Einder wer dieser der Auftreten.

reichften Componiften, felbft Mogart und Beethoven, haben gablreiche &. geliefert.

Randon (Charles Baul), frang. Daler, Rupferfteder und febr fruchtbaret Schriftfteller, geb. 1760, erhielt eine forgfaltige Erziehung. 1785 tam er nach Paris, wo er fich ber Runft anwendete und Lehrer ber Bergoge pon Angouleme und Berri wurde. Wahrend ber Repolution lebte er in Rom. Spater murbe er Confervateur ber Bemalbe bes Dufeume gu Baris, wo er 5. Mars 1826 ftarb. Unter feinen Schriften find ju ermabnen: «Annales du musée et de l'école moderne des beaux-arts : (17 Bbt., Bar. 1801-10; 2. Mufl., Bar. 1833), woran fich bit «Paysages et tableaux de genre» (4 Dbr., Par. 1805), bit «Galerie Giustiniani et la galerie Massias» (6 Bbr., Par. 1810) und bit «Salons de 1808—24» (13 Bbr.) anfoliegen, Die fich inegefommt burch Cauberfeit und Trene ber Reichnungen andzeichnen; ferner : «Vies et cenvres des peintres les plus célèbres» (20 Bbt., Bar. 1803); «Description de Paris et de ses édifices» (2 Bbc., Bar. 1806-9; 2. Mufl. 1818); «Galerie historique des hommes les plus célèbres de tous les siècles et de toutes nations: (12 Bbc., Bar. 1805-9); Description de Londres et de ses édifices » (Bar. 1810, mit 42 Rupfern); «Les amonrs de Psyché et de Cupidons (32 Blätter mach Rafael); «Le saint Évangile de N. S. Jésus-Christe (51 Blätter nach Rafael, Bouffin u. a.); Recneil des ouvrages de peinture et sculpture, qui ont concours pour les prix décennauxs (45 Blätter); « Atlas du musée, ou catalogue figuré des tableaux et statues» (Bor. 1814); «Galerie de M. Massias, ancien résident de France à Carlsruhes (Bar. 1815); «Numismatique du voyage du jeune Anacharsis» (2 Bbc., Bar, 1818); «Choix de tableaux et de statues des plus célèbres musées et cabinets étrangers . (18 Bbe., Bar. 1821). Unter feinen Gemalben erregten fein Dabalus und Starus und Banl und Birginia befonbere Aufmertfamteit.

Landau (Veilie Alligheit), engl. Dishtein, baude 1802 zu Eleffe geberen um mocht höf trijb burd is poettigde Zalen behannt. Die Franchfolgt Bellium Arband , Vernängers der e Literary Gasettes, etöfinet ist die einflugfrichfen interatifiem Kreif genboug, gob der en all, un Gruttigen ist der Kanfa, de lie tiefle Gedinge berufsdach um die fosse Grunderung auf ist Schiefel flicken. Voch dem Zoe ihres Baters, eines Krine-Karnten, mußte fie fin mi dier Autre beruf ihre über ermöllern. Ei feinfe im ther Anfangsbefunfsdare V. C. C. e. The improvisations (Com. 1824), undehm Bude eine Brang Gedigte in Zeitferfriem um Mitmandung folgen, die fich durch die Kongen Gedigte in Zeitferfriem um Kinnandung folgen, die fich durch ihre Schonen von Anschalben der Schonen er Elbel Churchill, «Francesca Carrara um de Romance and raulity». Minga 1838 beirathet fie George Marchen, Gowarener von Gaps-Cook-Goffe, um brieft bab barad mit ihrem Gatten moch biefer afrit. Colonie ab. Benig: Boden nach fürer Mintt tururbe fiel. Sch. 1838 tolt in firm Batten moch biefer afrit. Gelonie ab. Benig: Boden nach fürer Mintt tururbe fiel. Sch. 1838 tolt in firm Batten moch heire afrit. Gelonie, ab. Benig: Boden nach fürer Mintt tururbe fiel. Sch. 1838 tolt in firm Batten moch hand. Die fie des Gills uber aus Turthum genommen, ift nie aufgeführt worben. Die Lie des Mitterry remains wunden ben Canna Bandande (Och. 1840) berundsgegeben.

Landor (Walter Songe), ausgezicharter engl. Schriftleiter, aus einer feit mehren dahremetern in Masentishter angeführen Kamilie, nor en 30. Jan. 1775 auf dem Einmmilge Dieler-Caurt gedoren wurde. Seine erste Erzichung erhielt er im Ghumassum Musch wurde gegen dem ist linderfüld Telgrist. Schop in eine Ausgediche Telgrist. Schon in feinem 18. 3. gab er ein Vahodum Gedicht erzest. Erhon in feinem 18. 3. gab er ein Vahodum Gedicht erzest. Er follt nach dem Waltes sich gefriger in die Kreme terten, was diech mit interartischen Reignagen mut verpublicalischen Index über eine Ausgestellung der fich an der die für der einem Keinen, ihm von sienem Vater ausgeschen John ger fich and Waltel zurück und der eine Ausgesche der einer Keinen keinen kater ausgeschen John ger fich nach Waltel zurück und der eine Ausgesche der eine Ausc

ber Rolge erbte er ein ansehnliches Bermögen und bob bei Ausbruch bes fpan, Freiheitefriegs 1808 auf eigene Roften ein Truppencorps aus, welches er in bas Sanptquartier bes Bicefonigs pon Galieien führte. Fur biefen Dienft empfing er ben Dant ber Centralinnta in Cabir und bas Batent eines fpan. Brigabegenerale, bas er jeboch gurudichidte, ale Ferbinand VII. ben Abfolutiomne in Spanien wiederherftellte. Balb barauf begab fich & nach Frankreich, 1818 aber nach Italien, wo er bie Billa bes Grafen Gberarbesca zu Friefole antaufte und bort einige Jahre in ber Ginfamfeit gubrachte. Diefe Dufe benutte er, um bie lette Sand an feine «Imaginary conversations of literary men and statesmens zu legen, bie 1824 in brei Banben heraustamen, und mapan 1836 eine ameite Gerie folgte. Gie geboren obne 3meifel au ben merfwilrbigften Producten ber neuern engl. Literatur und enthalten neben manden Baraborien und Bis garrerien eine Bille bon tiefen und fchonen Bebanten. Anfer biefen a Gefprachen» bat man non 2. noch bas Gebicht a Gobirs (1798), in welchem fich Stellen von großer Schönbeit finben. bas Tranerspiel «Count Julian» (1831), bie Tramen «Giovanna of Naples» (1839), «Fra Rupertos, Pericles and Aspasias (1836) und viele Beitrage jum «Examiner» und aubern Beutchriften. Eine Ausgabe feiner Berte erfchien 1846 in zwei Banben (2. Aufi., 1852). Spater veröffentlichte er neben anbern Schriften noch eine Sammlung von Webichten unter bem Titel "Last fruit off an old troe" (Lond, 1853). In ben letten Jahren feines Lebens murbe er burch einen argerlichen Broceg gezwungen, England auf immer zu verlaffen. Er wandte fich abermale nach Stalien, me er «Heroic idyls and other poems» (Lonb. 1863) fchrieb unb 17. Cept. 1864 ju Floreng ftarb.

amedentfprechenbe Rreievertretung gur Geite.

Panbrecht ift ein fcon im Mittelalter üblicher Ansbrud, ber alle Rechtenormen begreift. welche einestheils nicht Ctabtrecht enthalten, anberntheils nicht Lehnrecht. Das flarfte Bilb bes 2. gibt bas Cachfifche &. (Cachfenfpiegel genannt). Daffelbe euthalt nicht bas Recht, wie es in ben Städten galt, fondern nur Rechtenormen, die auf bem platten Lande in liebung maren. Es euthalt ferner nicht bie Beftimmungen, welche bas Lehnverhaltnig betrafen. Das Gachfifche Lehnrecht ift ein bom 2. gefonbertes Rechtebuch. Geit bem 13. Jahrh. entftanben 2. in ben Territorialgefetgebungen, 3. B. bas Defterreichifche 2. vom Enbe bes 13. Jahrh., bas Bairifche 2. bon 1346, bie 24 friefifchen 2., bas Gulmer 2. bon 1394, bas Rheinganifche 2. aus bent 14. und 15. Jahrh., bas Ditmarfcher Lanbrecht u. f. w. Mm befannteften ift bas preuf. All. gemeine L., bas in einem weitern als bem mittelalterlichen Ginne alles Bribat - mib Staatsrecht umfaßt, wie es in bem Bebiete bes preug. Staats gilt. Demfelben murbe auf Friebrich's II. Beranlaffung querft burch Coeceji (f. b.) borgearbeitet, in beffen «Codex Fridericianus» und in bem bon biefem begonnenen a Corpus juris Fridericianum ». Rach Cocceji's Tobe (1755) blieb gwar ber Gutwurf einer neuen Gefetgebung einige Beit liegen, allein Friedrich II. verlor biefen Wegenstand nicht aus ben Mugen. Ale infolge bes Borfalls mit bem Miller Arnold (f. b.) ber Groftangler bon Gilrft entlaffen und an beffen Stelle ber Mimifter bon Carmer ernannt worben war, nahm man bie Abfaffung bes neuen Befetbuche wieber mit raftlofer Thatigfeit vor. Die Geele bes Gefchafte mar ber Rammergerichterath Suareg, beffen Revifion ber Monitorum unftreitig ber wichtigfte Theil ber Borarbeiten ift. Der Entwurf wurde 1784-88 in feche Abtheilungen gebrudt, bas Gutachten bes fachverftanbigen Publifume bariiber eingeholt und fo bas Bange unter bem Titel aMilgemeines preuf. Befesbuch im Juni 1791 beenbigt. Coon mar bas Bublicationspatent vom Ronige Friedrich Wilhelm II. vollzogen, ale es auf ben Antrag bee Juftigminiftere von Dandelmann burdy eine Cabineteorbre vom 18. April 1792 auf unbestimmte Beit wieber fuspenbirt murbe. Dan hatte, wie es fdeint, an einigen Musbriiden, wie Dachtiprud, und an einigen Renerungen Anftof gefunden. Das Gefenbuch murbe bierauf von jenen Ansbriden gereinigt, und fo erfolgte eublich unterm 1. Juni 1794 bie Be-

Code

Laubrecies. Panbialien.

tanntmachung mit Befetesfraft unter bem Ramen «Allgemeines 2.». Gleich von Anfang an batte bas Unternehmen bie allgemeine Meinung im boben Grabe für fich: mur 3ob, Georg Schloffer erhob fich bagegen in feinen aRilnf Briefen über bie Befetigebung überhaupt und ben Entwurf bes preug. Befesbuche inebefonbere (2 Bbe., Frantf. 1789-90). Ungeachtet ber großen Borficht, mit welcher man bei Abfaffung bes Mugemeinen 2. ju Werte ging, laft fich freilich auch manches baran ausfeten. Borgiglich hat man getabelt, bag es gu viel ins einzelne gebende Beftimmungen und zu wenig allgemeine burchgreifenbe Grundfate aufftelle. Die Rachtheile, welche aus diefer Richtung bes Gefegbuche entfpringen, werben jedoch vielfach von ben großen Bortheilen aufgewogen, welche bas Bolf burch bas Befetbinch erlangte. In manchen Begiehungen bat bas preuf. Allgemeine &. einen fo gefunden Blid bewiefen, baf noch beute bas Allgemeine Deutsche Sanbelsgesethbuch in manchen wichtigen Lehren biefelben Grundfate annahm. bie ienes zuerft aufstellte. Die Commentatoren bes Allgemeinen L. haben fich meist nur begnugt. die Beranberungen, Berichtigungen und Bufabe nachzutragen, welche baffelbe feit 1794 burch tonigl. Berordnungen und Ministerialenticheibungen erhalten bat. Namentlich find zu erwähnen Strombed's . Ergangungen bes Allgemeinen 2. für bie preuf. Ctaaten . (3 Bbe.: 3. Aufl., LDg. 1829; Bb. 4, fortgefest bon Linbau, 1837) und die einschlagenden Theile ber die gefammte preuß. Befetgebung umfaffenben Arbeiten bon Danntopf, fowie bie . Ergangungen und Erlauterungen ber preug, Rechtebiichers von Graff, Roch, Ronne, Gimon und Wentel (5 Bbe., Brest. 1837-41 : 3. Aufl., 10 Bbe., Berl. 1847-49). Gine erfauternbe Ausgabe bes Allgemeinen 2. mit Beglaffung ber obfoleten Bestimmungen bat Roch unternommen (3. Musa., Berl, 1863).

Landrecies ober Landrech, Stadt und Feftung im frang. Rorb. Departement, an ber bier fchiffbaren Cambre, mit 4193 E., welche Flafchen, Rellenol, Cichorien fabriciren, Leinmanb. bleidje und Sandel mit Bolg, Rindvieh, Butter, Rafe, Sopfen und Lein treiben, murbe, nachbent es bie Frangofen unter Frang I. genommen, 1543 von Raifer Rarl V. wieber genommen und blieb nun bei Cpanien, bis es 1637 bie Frangofen von neuem eroberten, bie es 1647 an Spanien guriidgeben mußten. Lubwig XIV. nahm es 1653 ben Spaniern abermale ab, worauf es 1659 burch ben Pyrenaifden Frieben Franfreich jugefprochen wurde. 1712 wurde es von bem Bringen Eugen belagert, 17. Juli 1794 von ben Berblinbeten genommen, aber balb wieber

übergeben und 21. Juli 1815 pon bem Bringen Auguft von Breufen erobert.

Landrente, f. Bobenrente.

Landrentenbant, Rentenbant. Bur Forberung ber Ablöfung ber Grunblaften (f. b.) und jur Erleichterung ber Pflichtigen in Abtragung ber Ablöfungefummen errichtete man im Ronigreiche Sachfen eine 2., welche 1. Jan. 1834 ius Leben trat und in anbern Lanbern, 3. B. and in Brengen, mit einigen Abanberungen nachgeahmt worben ift. Die g. fteben unter Bermaltung und Garantie bee Staats und gablen ben Berechtigten bas ihnen burch bas Ablofungegefet jugefprochene Ablofungefapital in fog. Lanbrentenbriefen ober Rentenbriefen aus, welche vergineliche, einer allmählichen Tilgung burch Auslöfung unterliegenbe und auf ben Inhaber lantenbe Babiere find. Diefelben bringen mitbin ben Berechtigten fofort in Befit ber gaugen Ablofungefumme und gewähren ihm bamit einen bebeutenben Bortheil. Bon ben Pflichtigen gieben bagegen bie 2. bie Ablofungerenten ein, welche fo berechnet finb, baß fie nicht nur bie Binfen ber Rentenbriefe beden, fonbern auch in einer im voraus beftimmten Reife von Jahren bie Dittel gemahren, Diefe felbft einzugieben und bamit bas Ablofungetapital zu amortifiren. In folder Beife erleichtern bie L. wefentlich bie bochft wiinichenswerthe und vollewirthichaftlich wichtige Ablofung ber Brundlaften, welche, wenn ber Pflichtige bas gange Ablofungetapital fofort aufbringen foll, in ben meiften Fallen nicht ausführbar ift. Daft für bie Rablung ber Ablöfungerenten bie betreffenben Grunbftilde haften, verfieht fich von felbft. Die Binfen ber Rentenbriefe, welche bochft fichere Bapiere find, find ebenbeshalb in ber Regel niebriger ale ber lanbestiblidje Binefuß, mas ben Bflichtigen gugute fommt.

Landfaffen bilbeten im Mittelalter eine Abtheilung ber Freien; fpater biegen fo bie Befiter groferer Guter, namentlich infofern fie ju ben Laubftauben gegablt murben. Wegenwartig berfieht man unter 2. gewöhnlich bie Forenfer, b. i. folde, bie einer beftimmten Berichtsbarfeit ober auch Canbeshoheit nur ale Befiger beftimmter, unter berfelben belegener Grunbftude untergeben find, ihren Bohufit aber und ihr Forum in allen übrigen Angelegenheiten anbermarts haben. Dan unterfcheibet ben vollen und minbervollen Lanbfaffiat. Dit jenem bezeichnet man bas Rechteverhaltniß, infolge beffen ber, welcher ein Grundftud in einem anbern Staate befitt, auch in perfonlichen Rechtsfachen bor ben Gerichten bes Lanbes, in bem bas fragliche Grunbftud gelegen ift, belangt merben tann. 2Bo minbervoller Lanbfaffiat befteht, finb folche Besither nur verpslichtet, bei dem Gerichte der belegenen Sache auf dingliche, diese selbst betreffende Rlagen fich einzulassen, während sie hinsichtlich aller blos verfonlichen Forderungen lediglich bei

bem Richter ihres Bohnorte Recht gu leiben brauchen.

Landeberg an ber Barthe, Rreisftabt im Regierungebegirt Frantfurt, in ber Reumart, lient in einer fruchtbaren und freundlichen Gegend am rechten Ufer ber fchiffbaren Barthe, über melde eine 400 ff. lange Briide führt, und an ber Dftbahn, befteht aus ber eigentlichen Stadt und fiinf Borftabten und gabit (1864, ohne Militar) 16721 G., barunter 15624 Broteftanten, 408 Ratholifen und 689 Juben. Unter ben Gebauben ift die Marienfirche mit einem ichonen Altarblatt von Begas bemertenswerth. In ber Rabe ber Concordienfirche ftebt ein Deufmal Schleiermacher's, ber an berfelben 1794 - 96 Bfarrer war. 2, ift Git eines Rreisgerichts, eines Landratheamte und eines Sauptfleueramte. Bon Unterrichteanftalten befieben ein Gymnafium mit Realicule, eine Burgericule, amei bobere Tochtericulen (bie eine Brivatanfiglt mit Benfionat). Die hauptfuchlichfte Erwerbequelle ber Stadt ift von jeber ber Saubel gemefen, ber fich neuerbings, befonbere infolge ber Eröffnung ber Ditbahn, bebentenb gehoben hat. Bichtig find die Getreibemarfte, auf benen befonbers bie im Barthebruche gewonnenen Brobucte bes Aderbaues und ber Bichjucht ihren Abfat finden. Der nicht unbedeutende Wollmartt wird 14. und 15. Juni abgehalten. Conft find Solg und Spiritus bie wichtigften Begenftande bes Bertehre. Bon größern inbuftriellen Stabliffemente find brei Dafdinenfabriten und Gifengiefereien. mehrere Bolgfcineibereien, eine Dampfolmuble, einige bedeutende Brauereien zu neunen. Die Gerberei ift für bie Stadt, die Branntweinbrennerei für die Umgebung bas wichtigfte Gewerbe. 2. wurde unter Otto III. 1257 von einem gewiffen Albert de Luge ober be Luge gegrundet. Int Dreifigjahrigen Rriege fab fich bie Ctabt viermal von ben Comeden und viermal von ben Raiferlichen erobert; im Giebenjahrigen Rriege murbe fie von ben Ruffen öftere befest. Min 4. Febr. 1813 warf hier Tichernitichew eine Abtheilung von 1500 Frangofen und Bolen vom Dabouft'fchen Corps, welche Tage barauf beim fconeberger Theerofen, 3 Dt. von L., bernichtet wurden. 3m 17. Jahrh, mar bie Stadt fart befeftigt. 3m Rreife &., ber auf 22,51 D.-M. 78118 E. jablt, liegen bie fonigl. Gifenhütten in Bieb mit 106, ju Bangthal mit 43, und Ranghaufen mit 394 G. Landichaftemalerei ift ber Musbrud einer Geelenftimunng burch bie Darftellung ber pege-

tirenben und unorgamifchen Ratur ju einem gefchloffenen Bilbe. Gie pertritt baber in ben Gefammtaugerungen ber malerifchen Phantafie bas lprifde ober mufitalifche Element. Denfchen. und Thierfiguren bienen nur jur Belebnng bee Bilbes, bie fog. Staffage (f. b.), und burfen nicht fo weit ausgebehnt werben, baß fie felbftanbiges Intereffe anfprechen. In Begna auf ben Stil unterfcheibet man hiftor, ober heroifche Lanbichaft und Stimmungolaubichaft, Bene cultivirt vorzugeweise bie Schonbeit ber Linien, betont bas Blaftifche und ift nicht gern ohne eine Staffage hiftor, ober mythifchen Inhalts; biefe wirft mehr burch Licht und Luft und Schmelg ber Farbe; jene liebt mehr bie filbl., biefe bevorzugt bie nordl. Ratur. Rach ber Jahres . und Tageszeit unterfcheibet man Fruhlingslandichaften, Commerlandichaften u. f. m. fowie Abenblandidgaften, Mondidjeinlandichaften u. f. w. Erbichtet und ordnet die Phantafie frei mit Sulfe einiger ber Ratur entlehnten Localftubien, fo fpricht man von Componirten Land. fchaften, beren Gegenfat die Bebute bilbet, welche bas in ber lanbichaftlichen Ratur Gegebene mur ju einem Bilbe abrundet, alfo fogufagen ein Lanbichaftsportrat gibt. Der griech, Dalerei war bie Landichaft unbefannt. Statt bes Berges murbe ber Berggott, ftatt ber Quelle ber Quellgott ober eine Rumphe abgebilbet. Erft bei ben Romern tritt ein leifer Aulauf gur &. ein. jene fleinen Anfichten von Gebauben mit Umgebung, welche unter fo mannichfaltigen andern Gegenständen die Bande belebten. Die rom. Runftrichter tabeln bies. In bein romantifchen Beifte bes Mittelaltere bagegen lag eine Gehnfucht und Liebe gur Ratur, welche friiher ober fpater auch in ber Runft jum Durchbruch tommen mußte. Buerft fand fich bie Lanbichaft au Stelle bes Golbgrundes in ber biblifchen Diftorie ein. Diefen großen Schritt in Die Realitat thaten die Bruber van End in Flandern. Ihnen folgte die eigene, bald auch die rhein, und oberdeutsche Schule, nur bag in ben Werten ber lettern ber Goldgrund ftatt ber Luft fich noch lange ilber ben Bergen und Dachern gu halten fuchte. Schon gu Aufang bee 16. Jahrh. mar biefe landichaftliche Runft in ber Schule von Brabant fo ausgebilbet, bag Joach. Patenier und Berri be Bles fie abgefonbert, ohne wefentlichen epifchen Borbergrund, ju behandeln wagten. In Italien beginnt ber lanbichaftliche Bintergrund in ben Schulen von Benebig und Floreng

(Benoggo Goggoli), in ersterer vielleicht nicht ohne Cinwirtung von Flandern ber. Bu freierer Anmuth gereift erscheint ber hintergrund guerft bei Giov. Bellini und Leonardo da Binci. Der

erfte, ber bie Landichaft ale etwas Befentliches bebanbelte, war Tigian. Der ftartfle Aufton gur eigentlichen Ausbildung ber &. aber ging bon ben Rieberlanden aus, wo ju Enbe bes 16. Jahrh. Beter Breughel und feine Gohne querft bas bunte Allerlei ber frühern Landichaft verliegen und bafür die Grundgitge einer landschaftlichen Composition fcufen. Auch findet fich bei ihnen querft eine Ahnung bes Baunifchlags, ber bon ben Brildern van End gwar ichon in bebeutenber Ausbilbung angewendet, fpater aber wieder völlig vernachlaffigt worden mar. In abnlicher Beije arbeiteten and die ilbrigen brabant. Lanbichaftemaler Roland Cavern, D. Bindeboome, Megib. Bonbefoeter, Jobocus de Momper. Gleichzeitig aber hatte fich in Rom eine Schule beuticher und frang. Rünftler gebilbet, burch welche bie 2. ju hochfter Bollfommenheit gebeiben follte. Mugeregt von Annibale Caracci, ichufen Banl Bril (geft, 1626) und Abam Clabeimer (geft, 1620) Landichaften, in welchen, wie bei jenem mehr bas Element ber Form, Die bebeutfame Composition borwog. Bis ju einer Biffenschaft ber lanbichaftlichen Daffen und Linien bilbeten Dic. Bouffin (geft. 1665) und fein Schwager und Schuler, Rasp. Dugbet, genannt Bouf. fin, Diefes Brincip weiter. Den bochften Reig ber Farbe und Beleuchtung filgte Claube Lorrain (geft. 1682) hingu. Begenüber biefer fog, claffifden &. fleht etwas bereinzelt ber.bufter.natu. raliftifche Galvator Rofa, in anderm Ginne die nieberlandifche 2. bes 17. Jahrh. Zwar erfcheinen S. Swanevelt, Joh. Both, Mb. Bnnader und B. Gaftlecben noch mehr ober weniger bon ber Chule Bouffin's ober ber fog. Romifchen Schule abhangig; andere bagegen, jumal Bollander, treten berfelben mit einer nicht minber berechtigten, fchlicht-naturaliftifchen, aber burch bas Mitleben ber Ratur gewaltigen und oft bochportifden Auffaffung entgegen. A. van ber Reer, M. Baterloo und im hochften Ginne Jat. Runebael (geft. 1681) reprafentiren biefe Richtung, welcher auch M. van Everdingen beigugablen ift. 3m 18. 3abrb., bei ber Biebergeburt ber Runft, erhob fich querft in Deutschland bie &. in theile naturaliftifcher, auf bie Ecbute gerichteter (Beitich, Sadert und Robell), theile in mehr ibealifirender, Die hiftor. Landichaft pflegenber Richtung (3of. Roch und Schule: Reinhart, Rhoben, Steinfopf u. a.). Der Claffifer ber Frangofen, ber David auf bem Gebiete bes Lanbichaftlichen, ift Balenciennes; er lebnte fich in ftrengem Stil an Claube und Bouffin. Faft alle Lanbichafter ber Rapoleon'ichen Beit maren feine Schiller. Der entfprechende Meifter bei ben Englanbern ift R. Billon, beffen Radahmung Claube's noch ftricter ericheint.

Der romantifche Begenichlag wurde von Friedrich, einem Bommer von Geburt, in Dreeben mirfend, eingeleitet. Gin febr prigineller Rünftler, machte biefer bie Ratur gur Tragerin abnunge. und wehmuthevoller Empfindungen und legte, bei allem Bleiß und treuer Rachbilbung bes eingelnen, bas Gewicht auf ben Muebrud. Geiner Richtung folgte Leffing, welcher ber buffelborfer Lanbichaftefchule voranging, Die eine bebeutenbe Berrichaft erreichte. Giner ihrer Bauptreprafentanten mar Schirmer, ber bas Gebiet ber fog. biblifchen Lanbichaften erfand und enltibirte. Schulten, Die beiben Achenbach, Scheuren, Scheins, Michelis, Beber u. a. find ale Bertreter ber buffelborfer Lanbichafteichule gu neumen. Ein Wechfelverhaltniß bilbete fich ju Rormegen, beffen Ratur von bilffelborfer Runftlern aufgefucht murbe, und bas feine Runftler nach Duffelborf fandte. Unter ben lettern fieht Saus Gube obenan. Bu ber munchner Coule mar Rottmann ber erfte. Er componirte in großartigem biftor. Stil und ichilberte Briechenland in Freeten und entauftifchen Gemalben. Rach ihm zeichneten fich in ber Stillanbicaft aus Charles Roft, Fries, Albert Bimmermann. Bu ben Stimmungslandichaftern gehoren Enborf, Schleid, Beinlein, Dar Bimmermann (im Baumichlag ausgezeichnet), Bwengauer mit Morgen- und Abendbammerungen, Saushofer und viele andere. Löffler fcilberte ben Drient. Bei ben Landfchaftern Berlind ift bon feinem Bufammenhalt gu einer Schule gu reben; alle Darftellungs. weifen geben nebeneinander. Die Beftrebungen find bier befondere aufe Remenlernen ber gangen Erbe gerichtet, und es werben Rabe und Ferne ausgebeutet. Bleden componirte gern mit Ctaffage aus benticher Urgeit; 3. 28. Schirmer ftellte vorzugeweife ital. Commerlanbichaften bar; Bape ift ausgezeichnet in Schweigerbilbern, und auch Bebrenbfen in Ronigeberg gehort ju ben beften Malern ber Alpennatur; Soguet Schilbert bie Rormanbie, 2. Spangenberg Griechenlanb, Ricfftahl bie nadite Umgebung ober bas bair. Dochland und bie Oftfcefüften. Dar Schmibt behanbelt die engl. Ruften, Eb. Bilbebrandt bie gange Erde vom Nord. bis jum Gubpol, gu Waffer und gu Lande, Drient und Decident. In Weimar wirfte als Bertreter ber Ctillandichaft ber geniale Breller mit feinen Douffeelanbichaften, mabrend Graf von Ralfreuth, welcher Gebirgelanbichaften bei ftiller Luft berrlich barftellt, mehr ber Stimmungelaubichaft angebort, bon Schlicht aber ben Balb vorgiebt. Die neuere fram. Schule ift überwiegend naturaliftifch. Doch hat fie in Baul Blanbrin, Cabat, Mligny, Corot auch Bertreter ber ibealen Stilland. 224 Lanbicer

Panbleer (Gir Ebwin), einer ber bervorragenoften und vielfeitigften Daler Englande, murbe 1802 ale ber Cohn bes Rupferftedere 3 ohn 2. (geb. 1769, geft. 29. Febr. 1852) gu London geboren und verbauft feine fünftlerifche Musbilbung gröftentheils bem eigenen Stubium ber Ratur und ber altern Meifter, unter benen, mas bie Thierwelt anbetrifft, Beenig fein Borbild war. Geine Bielfeitigfeit, Die er in ununterbrochenen Fortfchritten allmablich entwidelte, bat er im Geme, in Lanbichaften, Bortrate, Blumen, Gruchten und Stilleben, am glangenbften aber in ber Thiermalerei bewiefen. Er zeigt in feinen Darftellungen viel poetifches Gefühl und Feinbeit ber Beobachtung und befitt eine grofe mechan, Bewandtheit im Gebranch ber Mittel. Dabei ift er national in feinen 3been und Anschauungen wie im humor. Bu ben bebeutenbften und befanuteften feiner Bilber, beren Bahl außerorbentlich groß ift, gehoren: Low and high life (1831); Highland game und bas Innere bes Saufes eines Dochlanders, zwei meifterhafte Cabineteftlide; Comical dogs (1836); bie Rudtehr von ber Falfenjagb (1837); bie Rinber bes Bergogs von Gutherland mit Bunben und Birfchen und bas Bortrat ber Laby Fisharris mit ihrem Choohnube, gwei Bilber bon großem Liebreig. Das Gemalbe: Die gefpießte Gifchotter mit Graf Aberbeen's Otterhunden, loft die Aufgabe, nicht weniger als 27 Bunde berfelben Raffe, burchaus verschieden in Physiognomie, Ausbrud, Stellung und Bewegung, ju portratiren. Biel Auffeben erregte: Laying down the law, worin &. in ber Figur eines Bubels einen ebemaligen Lordtangler portratirte und mehrere andere feiner Bunde umbergruppirte. Auf ber Musftellung von 1845 fah man von L. Die Ronigin Bictoria und ihre Rinder nub bie Bachtelhunde Rarl's L. 3m Jahr barauf vollenbete er mit Gaftlate (f. b.), Ctanfielb u. a. Die Frescobilber in Budingham Douje, welche Darftellungen aus engl. Dichtern, befonbere and Milton, enthalten. Doch find zu erwähnen : Refreshment, ein Schimmel, ber getrauft und gefüttert wird; ber verwundete Schleichhandler; The first lesson (1847), ein Sund, ber eine noch lebenbe Ratte amifchen ben Bfoten balt, mabrend feine Jungen ibm faunend und lernbegierig gufeben; bon neuern Mrbeiten: Deer-stalking (1858), Die Fluth in ben Bochlanden (1860) und Die begahmte Biberfpenflige (1861). L's Bilber find vielfach geftochen und rabirt worden, jum Theil von ihm felbft, 3. B. ein 1851 erfchienenes Beft bon 17 Blattern mit allerlei Thieren. Geit 1831 ift er Mitglied ber londoner, feit 1846 Mitglied ber briffeler Atabemie ber Ritnfte, feit 1850 Ritter. Rach bem Tobe Caftiale's warb er im Jan. 1866 jum Prafibenten ber londoner Atabemie ermahlt, welche Burbe er jedoch ablebute. - Charles 2., fem alterer Bruber, geb. 1799, bat fich ebenfalls burch einige bemertenswerthe Gemalbe befannt gemacht. Geine Pllinderung von Bafing-Bonfe ift von Murray geftochen. In einem in großen Dimenfionen quegeflihrten Bilbe bon ber Arche Roab (1844) eiferte er mit Erfolg feinem berühmten Bruber nach.

Nandelnt, Sampflad be fair, Brijfe Röchefeiten, und der Jier und von iefert theineigen berifcheiten, light materigl in einem berien Talen, und der Jier und von iefert theineigen berifcheiten, light materigl in einem berien Talen, und der Teilen im der geligen beriten Erichen und der fine folibe altertilminfer Banart einen fere guliphen Winstell, von der Vergebriche, der Departie (um 1450 reinen), Ge-Jodocca (1338 beginnen) umd die Hillegebrie der Spialfreige (1407 begonnen), find alle veir goth, dellenfreige und von einfohjehr Schiffen um Buglier ihr en Bediefendenden. Die Riefe der Warten hat einer führen, 454 K. hoben Talenne (inne der höhfen Deutschlands), eine alte, neuerdings erstauten kangt dass Seine und isch von Gelier, der Begebrierung berriche (Gesamlerrein von Edherrer. Der alle hodalter von Etin, ein Veraftwerf phöhgelt, Seuhfern, ist in jüngfler alt von Puller, einem Schiffer Schwantsfarf", erfahrert in vorben. Der Liefty Et-Jodocus Art von Puller, einem Schiffer Schwantsfarf", erfahrert in vorben. Der Liefty Et-Jodocus



befint vorzügliche Altare von Gidinger, Eberharbt und Schuler fomie eine neue goth. Rangel von letterm. Die Pfarrfirche St. . Rifola und bie Rlofterfirche Loretto find mit nenen Altaren nach ben Entwürfen von Baul Beiß gefchmudt. Mugerbem zeichnen fich ale Baumerte aus: bas große, gutreftaurirte Rathbaus, bas Landichaftsgebaube mit alten Frescomalereien und bie große neue Cavalerietaferne. Die tonigl. Refibeng in ber Altftabt murbe von Bergog Lubmig 1536-43 aufgeführt. Die Ctabt bat brei tath, und eine prot. Pfarreien, zwei Frauentiofter mit Benfionaten und ein Franciscanerflofter. Bon hohern Unterrichtsanftalten bestehen ein Symnafium mit Lateinfdule, eine Gewerbe- und Aderbaufchule und eine Sanbelelehranftalt (Brivatunternehmen). Muger ber Rreisregierung haben in L. ein Begirle- und Sandelegericht, ein Stadtgericht, ein Landgericht, ein Begirtsamt und andere Behörden ihren Gis. Die Rahl ber Bewohner beträgt (1864) 12873. Induftrie und Sandel find nicht unbedentend. Aufer mehrern anbern Sabrifen befitt bie Stadt gablreiche Brauereien. Rachft Mitneben ift 2. Die gröfite Schranne in Gubbeutichland und treibt febr lebhaften Sanbel mit Getreibe, Lanbesproducten und ben Erzeugniffen bes ftabtifchen Gemerbfleiftes, ber burch bie befuchten Meffen (Dulte), bie Gifenbahn und bie flogbare 3far geforbert wirb. Dicht bei ber Ctabt liegt ber ftabtifche Sofgarten, ein ausgebehnter Part mit überrafchend fconen Fernfichten auf Die Stadt, bas bair. Bochgebirge und ben Bairifden Balb. Ueber ber Stadt ragt bie wohlerhaltene Burg Trausnit empor, welche fcone Malereien und Solgarbeiten enthalt und friiber Refibeng ber Bergoge von Rieberbaiern war. Die Schloffavelle aus bem 13. Jahrh, ift für Archaologen besonbere bemertenewerth. Auf der Burg murbe 1252 Konradin, der lette Dobenftaufe, geboren. Die 1800 von Ingolftabt nach 2. überfiedelte Universität murbe 1826 nach München verlegt. Bal, Staubenraus, «Chronit ber Stadt L.» (3 Bbe., Landen, 1832) und aBefdireibung ber Ctabt L.» (Landen, 1835).

Panbohut ober Lanbe obut, eine Rreioftabt bee Regierungebegirte Liequit in ber preuf. Broving Chlefien, am Bober, ber hier ben Bieberbach aufnimmt, in einem fconen, über 1200 F. hoben Thale am Bufe bee Landshuter Ramme gelegen, mit 4948 E., welche Flachespinnerei, Beberei, Bleicherei und einen betrachtlichen Sanbel mit Leinwand treiben, verbantt ihren Urfprimg einem ichon 1249 borhandenen Gleden, ju beffen Schute gegen Bohmen Bergog Bolto L. auf bem naben Buchberge 1286 eine Burg, "bes Lanbes But" genannt, erbauen lieft. 1292 icon erhielt ber Ort Stadtrecht und 1296 Mauern, Die erft in neuerer Beit abgetragen worben find. Im Dreifiigiabrigen Rriege (1629) hauften bier bie Lichtenftein'ichen Dragoner, welche bie Einwohner amangen, ben Broteftantiomus abaufchworen, ju welchem biefe jeboch 1632 meiftentheile gurildfehrten. Die Inth. Dreifaltigleitefirche, auf einem Berge bicht bei ber Ctabt febr malerifch gelegen und 1711-20 erbaut, ift eine ber feche Gnabenfirchen, welche Raifer Joseph L. ben folef. Protestanten ju errichten gestattete. 2. wurde, nachft bem Gefechte im zweiten Gelefis ichen Rriege, 23. Dai 1745, wo Binterfelb 7000 Defterreicher unter Rabason mit nur halb fo viel Breufen ichlug, im Giebenjährigen Rriege burch bie zwei Gefechte vom 24. Mug. und 15. Dec. 1757, befondere burch ben Ueberfall 23. Juni 1760 bentwürdig, in welchem Loudon ben größten Theil bes preuß. Beeres unter Fouque (f. b.) anfrieb und biefen felbit gefangen nahm. - Der Rreie 2. gabite 1864 auf 7,39 D. DR. 43001 E., und gwar 32868 auf bem platten Lande, Die fibrigen in ben brei Stabten Q., Lieban (3104) und Schomberg (2081). In ber Rabe ber Rreisftabt liegen bie Dorfer Rohnau mit bebentenber Bitriolhutte und Blaufarbenwert, und Gruffan mit bem Schlefifchen Escorial, einer ehemale reichen, gefürfteten Ciftereienferabtei, welche 1242 geftiftet und 1810 facularifirt murbe. Gie befaß 2 Stabte und 40 Dorfer. In ber prachtigen Rirche befinden fich bie Gruft ber Bergoge von Schweibnit, die gröfte und fcoufte Orgel Schleftene mit 2606 jum Theil filbernen Pfeifen und mit fconen Gemalben von Willmann, bem fchlef. Rafael. Bgl. Berfchte, a Befchreibung und Gefchichte ber Ctabt L.» (Breel, 1829).

Landstricht bieß ju Inde des 1.5. und während des 1.6. Jahrh. in Deutschweit die fünfendt diememen Serigemann. Angire Warinitag 1. Land is der Windungsbeitigkeit der Kriegeserfalung im Rechte, nedige längt flatt des alten Herchaums umd des spätern Seigheaufgebots jus Sibverci geführt hatte, auf dem Gedauffen, ein deutschlied Kriegerda daufgelden, des des Agid abgedlenzen umd als Sidver überdem ungwertöligen Schweizur erfehen fünne. Die Wichauben und als Sidver überdem ungwertöligen Schweizur erfehen fünne. Die Wichauben ib ung die Verden der der die Arten, den der Nichte der Krieger des gegen Trubberges, den und der Nicht der der Vergen der Trubberge der Trubberge, den Trubberge, den man den Batte der E. genaumt hat, standen dem Kaler in diefen Wichauben der Arten der jendt mer zu Verde des kierte, werde dehir gewonenn, als der

226 Lanbetrona

Raifer und viele vornehme Berren gelegentlich felbft, ben Spieg auf ber Schulter, ju fuß bor ben neuen Scharen einherschritten. Die beutschen &. find bas erfte geordnete Sugvolt, und bie mertwürdigen Ginrichtungen ihres Gemeinwefens bilben bie Grundlage aller fpatern Organifationen. Bei ausbrechenbem Rriege gab ber Rriegeberr einem bemahrten Rriegsmann, abelich ober bijrgerlich, einen Beftallungebrief ale Refboberft ober Carbinal (befonberer Befehlehaber, im Gegenfat bes allgemeinen: General) nebft einem Batent, ein Regiment & aufzurichten, bagu ben Artitelbrief, auf welchen fie anzunehmen maren. Der Gold und die Rabl ber Rabnlein murben bestimmt. Der Dberft bestellte nun ibm befamte Rrieger ale feine Sauptleute und machte bie Berbung im Lande betannt. Der Bulauf war immer febr groß. Baffen (Gvieft, Cdiwert. Brufffild und Blechhaube) mußte jeber mitbringen; Die Form war gleichgültig, Die Rleibung ganz beliedig. Die Angenommenen erhielten Dandgeld und struten fich auf einen bestimmten Tag zur Musterung, wo sie einzeln durch eine Pforte, von Spießen gedaut, einem fürst. Musterberen vorgefilhrt murben. Die Gefantmtheit hieft bann ber Sauf ober bie Gemeine (bavon Bemeiner). Der Oberft ließ nun einen Ring fchließen, ben Artitelbrief verlefen, ben Gib vom Schultheißen abnehmen und ernannte bann feinen Stellvertreter (Locoteneuten), ben Proviantund Quartiermeifter, ben Brofos und für jebes Fahnlein ben Feldweidel und ben gahnrich. welchem lettern er die Fahne mit feierlicher Ermahnung itdergab. Dann jogen die einzelnen Fahnlein auseinander und organifirten fich felbft. Der Bauptmann ernaunte feinen Locotenenten (f. Lieutenant) und ftellte ben Chreiber, Raplan und Gelbicheer por; bie 2. mablten zwei Bemeinweidel (ihre Bertreter in allgemeinen Angelegenheiten, auch Ambofaten, ambassadores genannt), ben Führer und ben Fourier, und theilten fich felbft in Rotten ju gehn Spiefen ein, jebe unter einem Rottmeifter (jest Unteroffigier). Gin Rahnlein bestand aus 400 Rnechten, 10-16 Rabulein bilbeten ein Regiment. Die Bauptwaffe ber 2. war ber Spieft; gegen Enbe bee 16. Jahrh, mar aber fchon bie Balfte mit Reuergewehren bewaffnet. Auf bem Marich malate fich ber Baufe regellos fort; zuweilen marfchirte er aber auch nach Trommelfchlag, wogu Trommelreime gefungen wurden. Bum Gefecht jog ein « verlorener Bauf », aus den Läufern gebildet, boran, biefem folgte ber a helle Sauf's in gevierter, fast quabratifcher Ordnung mit ungeraber Rottengahl, welche Blid bringen follte. Bor ber Schlacht fnieten fie gum Gebete nieber; bann warfen fie nach uralter Sitte Staub hinter fich und gingen entweber gum Augriff mit gefällten Spiegen, alle Sauptleute bei großer Gefahr im erften Gliebe, ober bilbeten, augegriffen, einen a Igela, Fronte nach allen Geiten. Eigenthilmlich war auch ihre Rechtspflege, Um einen Uebelthater ju richten, tam bie Bemeine an einem entichternen Morgen gufammen. Der Profog erhob bie Antlage, bem Berbrecher murbe ein Fürsprecher bestellt und, wenn bie Cache erhartet, bon 41 Anechten, breimal gewählt, bas Urtheil gesprochen. Lautete es auf Tob, fo wurde eine Gaffe gebilbet, in beren gefällte Spiefe ber Berurtheilte fich fturgen mußte. Go groß ber Rriegeruhm ber 2., fo übel berufen maren fie fonft megen ihrer Bugellofigfeit, befonbere im Erinten und Svielen. Das befannte Sagarofpiel L. ober Langquenet rithrt von ihnen ber. Gin gewaltiger Trof folgte ihren Riigen; ifber bas Beibevoll und bie Buben war ein Buremweibel gefest, ber mit feinem Lieutenant und Fahurich nebft Stodmeifter, Stedentnechten und Scharfrichter unter bem Brofoe ftanb. In folder Rriegeverfaffung bienten fie auch im Auslaube, que weilen fogar gegen bas Reichsoberhaupt, wie bie Schwarzen gahnen im frang. Golbe, welche bafür von ben Deutschen bei Pavia 1525 ohne Gnade niebergemacht wurden. 3m 17. Jahrh. verlor fich ber Rame, weil die Banden bes Dreifigjahrigen Ariege nicht mehr blos aus aRuech. ten bes Lanbes », fonbern aus Boll aller Rationen bestanden. Bgl. Bartholb, "Georg bon Frundeberg ober bas beutfche Rriegshandwert jur Beit ber Reformation » (Samb. 1833); Leitner, a Das Kriegemefen bee Beiligen Romifchen Reiche beutfcher Nation unter Darimitian I. und Rarl V.» (Ppg. 1859).

Landsmannichaften, auch Corps, nennt man gewiffe Berbindungen unter ben Studenten. Schon in ben fruheften Zeiten thaten fich bie Graduirten und bie Studirenden auf ben beutichen

Universitäten nach landemannschaftlichen Beziehungen, in fog. Rationen, gusammen. Diefe Art bon Berbinbungen bat unter mechfelnben Formen und Benennungen fortgebauert bie auf bie bentige Beit, wiewol ber eigentlich lanbemannichaftliche Charafter größtentheife berloren gegangen und an feine Stelle bie Bereinigung nach bloe perfoulicher Bahlbermanbtichaft ober Befanntichaft getreten ift. Sauptzwed berfelben mar und ift Gemeinfamfeit nicht blos bes gefelligen, fonbern bes gangen Lebene ihrer Ditglieber mabrenb ber Universitätezeit (mit Muefchluß jeboch bes wiffenfchaftlichen, welches bie 2. unberfidfichtigt laffen), in ftrenger Beobachtung gewiffer hertommlider Regeln, bee fog. Comment (befondere in Betreff bes Ehrenpunttes, bes Duelle), und unter felbftgemabiten Dbern, welche borguglich mit Sanbhabung biefes Commente betraut find (bie Chargirten, Senior, Gubfenior u. f. w.). Die Mitglieder ber Lanbemannichaft theilen fich in ordentliche (Corpebnricen) und auferorbentliche (Renoncen). Lettere haben bei Regelung ber Corpfangelegenheiten und bei ben Bablen fein Stimmrecht. Gewöhnlich fteben bie periciebenen 2. einer Universität in einem regelmäßigen Bertehr miteinanber burch ben Geniorenconvent; außerbem befteht hanfig eine Art von Cartel gwifden einzelnen, besoubere ben gleichnamigen &. berichiebener Univerfitaten. Gang abweichend von ben 2., ja jum größten Theil ihnen gerabewege entgegengefest nach Zwed und Ginrichtung find bie buridenicaftlichen Berbinbungen (f. Burichenicaft), wogegen bie in ber zweiten Galfte bes borigen Jahrhunderts auf vielen Universitäten boriibergebend entftanbenen fog. a Drbens (meift Rachahmungen ber bamale beliebten Bebeimorben ber Erwachfenen) im wefentlichen baffelbe, nur unter etwas anbern Formen bezwedten. Bgl. Baupt, «2. und Burfchenfchaften» (Lpg. 1820).

Landftanbe. Das altefte Recht aller german. Stamme grundet bas Berhaltnig, in welchem bie Mitglieder ber Bollegemeinden queinander fteben, nicht auf die Begiebung ju einem Berrn, fonbern auf Die freie Benoffenfchaft unter einem gubrer. Daber Die Darge, nachber Maiberfammlung bei ben Franten, Die Bitenagemote und Die Micelgemote ber Angelfachfen und abnliche Ginrichtungen bei anbern bentiden Bolfern. Bas in Aufehung bes Gangen ftattfanb, wieberholte fich in jeder Unterabtheilung auf ben Berichtstagen ber Gemeinden und auf ben großern Rreistagen ber Grafen und ber Reiche-, Land- und Stiftevogte. Alles, mas ein allgemeines Intereffe hatte, ober für bie Bufunft erweislich feftfieben follte, tonnte nur auf biefen Kreise, Land- und Reichstagen borgenommen werben, auf welchen alle ju ericheinen berechtigt und verpflichtet maren, bie ale Mitglieber ber hanbelnben Gemeinbe, nicht ale Gehordenbe berfelben ober ihrer Mitglieber ju betrachten waren. Ans welchen Rlaffen aber biefe Bemeinbe jufammengefest fein follte, mußte nach ber Lage ber Dinge fehr berichieben fein. Die Stabte machten meift Begirte filr fich aus und hielten ihre Berichtetage in ihren Mauern; auf ben Lanbtagen ber Fürften erichienen bie Grafen, Die fürfil. Bafallen und Dienffleute und unter ihnen auch Die Burger, welche ritterliche Leben befagen, fowie bie Burgmannen burch ihre Borfteber, bie Burggrafen, Burgvogte und Birgermeifter. Es ift ein großer Irrthum, wenn man bie manuichfaltigen Formen, unter welchen biefes Grundprincip ber Berfaffung in ben berfchiebenen Gegenben und Begirten Deutfchlande eine bestimmte Beftaltung gewann, auf eine einzige ausschließenbe gurudbringen, wenn man Befffalen und Thuringen ober Sachfen und Conwaben nach Giner Regel behandeln will, Dag aber biefes Grundprincip fiets lebenbig blieb, ergibt fich auch aus bem Reichefchluffe von 1231, bem gufolge bie Gurften und Landesberren (principes ober domini terrae) feine neuen Rechte und Einrichtungen machen follten, wenn nicht bie Landgemeinde (meliores et majores terrao) ihre Buftimmung gebe. Bon ba bis jur Bilbung ber neuern beutfchen &. mar aber wieber ein bebeutenber Schritt, ber nicht allenthalben auf gang gleiche Beife erfolgt ift. Die berichiebenen Gemeinden, Die Ritterichaft, Die Dienstmannicaften, Stabte, freien Bauergemeinden und bann wieber bie fleinern Gemeinben ber Grafen, Rlofter, herrichaften im Berhaltniß gu ben Landgemeinden ber Fürften und Bifchofe mußten fich erft in ein Banges bereinigen, ehr fie gemeinichaftliche und für alle Bewohner eines Begirte verbindliche Befchluffe faffen tonnten. Da bies bie Folge fehr berichiebenartiger Beraulaffungen war, fo gefchab es auch in verichiebenen Beiten und auf abweichende Beife, und hier und ba erhielten fich bie Absomberungen ber Reichsfabte, ber Rittericaft und ber unmittelbaren Stifter felbft bie faft jur Auflofung bes Deutschen Reiche. Das 14. Jahrh., in mauchen Gegenben bielleicht icon bas 13., machte ben Anfang ju ber neuern lanbflanbifden Berfaffung; bas 16. Jahrh, gab ihr bie Bollenbung. Rach ben Berhaltniffen bes Landes bilbete fich bie Bufammenfetung ber L. aus Bralaten, Grafen unb Berren, Ritterfcaft und Stabten, je nachbem im Lande biefe Ctanbe borhanden maren ober fehlten. Go hatte Burtemberg teine Grafen und feinen Abel. Die Fürften maren fehr oft gegen 228

bie Stiftung lanbichaftlicher Corporationen, munten fie aber meiftens gemabren, um auferorbentliche Unterftugungen an Gelb und Mannichaft ju erlangen. Huch bie Rechte biefer Stunde maren verschieden, je nachdem bie Fürften ihrer bedurften ober machtig genug waren, ihrer gu entbehren. Gigentlichen Antheil an ber Befetgebung hatten fie faft nirgende, wol aber bas Recht ber Beichwerbe über Bermaltungemiebrauche und ber Borichlage zu neuen Gefeten, welche fie bei Gröffnung eines Laubtage bem Lanbesberrn in einer eigenen Schrift, bem aLibellus gravaminum et desideriorum», borgulegen pflegten, und vorzüglich bas Recht ber Steuerbewilligung. Gin Berfuch, ihnen biefe burch ein Reichsgefet ju nehmen, murbe 1671 burch bie Beiefheit Raifer Leopold's I. bereitelt. In ben meiften Lanbern batten fie auch bie eigene Berwaltung ber von ihnen bewilligten Steuern, jeboch unter Aufficht bes Lanbesberrn. Geit bem 17. Jahrh. tamen bie 2. mehr und mehr in Berfall, theile burch bie beranberte Rriege- und Steuerverfaffung, welche bie Gurften unabhangiger ftellte, theile burch Spaltungen unter ben Ständen felbft und befonbere burch bas egoiftifche Berhalten bee Abele. Dur in einzelnen Lanbern, wie in Cachfen, Dedlenburg und Burtemberg, behaupteten fie ihre alte Bedeutung. Infolge ber Greigniffe, welche aus ber Frangofifchen Revolution von 1789 hervorgingen, fingen fle hier und ba an, fich wieber energifcher ju regen. Dagegen verfcwanben fie in vielen Ctaaten, mo fie bem Ramen nach noch bestanden hatten, vollende mit beren Couveranetateerflarung nach Muftofung bee Reiche. Die burch Urt. 13 ber Bunbeeverfaffung von 1814 verheiftenen und nach und nach in ben berichiebenen beutiden Staaten eingeführten neuen lanbftanbifden Berfaffungen find von ienen altern, aus privilegirten Rotabeln beftebenben gerverschaften wefentlich verschieben und fallen vielmehr unter ben Begriff bee Reprafentativfufteme (f. b.) und ber Bolfevertretung. Bgl. Unger, & Gefchichte ber beutschen 2.» (2 Bbe., Sannov. 1844-45); Bilba in Beiefe's aRechtelexiton» (Bb. 6, Lpg. 1842); Campe, aDie Lehre von ben L. v (2. Aufi., Lemgo 1864).

Landburtm beigt des aligemeine Aufgetes aller moffenfäligen Männer zur Serfreibigung sogn feinklichen Cimfoll. Eine festenfähr Segnationien bestiehen für ihren Weitvertreifulung wegrefen, wenn der L. auch im Stasten, wo die allgemeine Weitpelfiel, wie im Perstenfan dei ein Eliebe der Baterleibenderschöhigung deschaufet ill. Die gedören die Kinglinge dem I. die 20. und die aus der Lendwertreibigung der Münter vom 40. bis die Aufgehenden Männer dem 40. bis die Aufgehenden Männer dem 40. bis die Aufgehenden Münter dem 40. bis die Aufgehende Aufgehende Weitpelschauf die Aufgehende Vom der die Aufgehende der Vom der die Aufgehende der Vom 40. die Vom 40. di

gebenm Offirtet, piedig nicht den Unique und die Lebentung von Geriffiglich ein. Est von der Beiter der Beiter der Beiter der Leinbag und die Lebentung von Geriffiglich von der konzen ihren faistet. Settligelter ober Leinbag des IV. John, werer nur noch die Kandongste un Andlich in erbiffiglich der Alleng des IV. John, werer nur noch die Kandongste ju Altborf, welche in die obere und unter sprifte, und die ju Hongenau, über 10 eisflische Sudie, von der der die Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen.

Landwehr nennt man ben Theil ber Wehrfraft eines Ctaats, ber nicht immer unter ben Baffen gehalten ift, fonbern im Frieden feinen bilrgerlichen Befchaften lebt und nur bei ausbrechenbem Rriege ober bei Befahren im Innern ju ben Fahnen gerufen wirb. Doch bezeichnet man auch jebe Lanbesbewaffnung in Beiten ber Roth bamit. In alten german, Beiten unterfchieb man Beerfahrt und &., erftere für Striegeglige, lettere jur Bertheibigung bee Baterlanbes beftimmt. Die frubern Canbmiligen hatten eine abuliche Beftimmung, und bas Aufgebot ber Tiroler ju verichiebenen Beiten tann wol ale bas erfte unter bem Ramen 2. bezeichnet werben. In Defterreich marb 1805 eine folde 2. filr bie übrigen beutschen Provingen organifirt und 1809 formlich in Die Beeresverfaffung gur Bilbung vierter und fünfter Bataillone für Die 3nfanterieregimenter im Rriege aufgenommen, 1852 aber wieber aufgehoben. Ruffifche 2. erfchien im Rriege von 1812. Um ausgebildetften ift bas 1813 ind Leben gerufene Breufifche Pandwehr fuftem. Goon vor 1806 maren Borichlage ju abnlichen Gmrichtungen gemacht, aber erft bei Eröffnung bee Relbauge bon 1813 murbe bie preufifche &. querft in Oftpreugen burch bie Stanbe (Graf Dobna bie Geele ber That) und bann nach Scharnhorft's Entwurf allgemein burch die tonigl. Berordnung vom 17. Darg errichtet, aufange wol nur für die eigentliche Landesvertheibigung und nicht, wie fie jett besteht, als ein integrirender Theil der Feld-

armee. Die bamale jum Staate gehörigen Brovingen ftellten 149 Bataillone und 113 Cecabrone. gufammen 120500 Mann L., welche fich im Kriege mit großer Auszeichnung fchlugen. Rach bem Frieden erhielt die 2. ihre fefte Organisation burch die Landmehrordnung vom 21. Nov. 1815, welche noch 1866 gultig war. Danach befteht bie &. aus ben Mannichaften, welche ibre Dimftgeit in dem ftebenden Beere und ber Referve jurudgelegt haben, und bildet zwei Aufgebote. Das erfte Aufgebot, Die Mannichaften vom 26. bis 32. 3. euthaltend, ift bestimmt, im Rriege gleich bem ftehenben Beere bermenbet ju werben; im Frieden bis auf fleine Stamme beurlaubt, wird es nur ju periobifchen Uebungen jufammenberufen. Das zweite Mufgebot, bom 32. bis 39. 3., wird nach Bedürfnig bei ausbrechenbem Rriege jum Garnifondienft einberufen und im Rothfall jur Berftarfung ber Felbarmee berweubet. Der gange Ctaat war bis 1866 in 104 Landwehrbataillone-Begirte getheilt und bas Erfangefchaft für bas beer mit bem Landwehrfuftem in Berbindung gebracht. Die Begirte. Commandeure ber &, leiten baffelbe unter Mitwirfung ber Civilbehörben. Geit 1815 hat Die Organisation ber &. mehrfache Beranberungen erfahren. Anfange felbftanbig, in Regimenter (Infanterie und Wehrreiter verbunden) formirt, murbe fie 1819 in Brigaben getheilt und feber Liniendivifion eine Landwehrbrigabe maemiefen. Rach ben im langen Frieden, bei aller Trefflichteit bes Enfteme, fühlbar geworbenen Dangeln und ben Erfahrungen ber Mobilmachung bon 1850 murben 1852 bie Landwehrbrigaben aufgelöft und ihre Infanterie und Cavalerie getrennt mit ber Linie in Berbindung gebracht. Die Landwehrcavalerie, friiher burchweg Langenreiter, formirte fich nun ber Linie analog in die vier Reitergattungen, ihre Regimenter ju vier Escabrons. Bei ber neuern Reorganifation ber Armee ainaen aus ben Stammbataillonen ber g., burch Referben complettirt, Die neuen Linienregimenter berbor. Die 2. blieb in ihrem Berhaltuif, follte aber flinftig nicht, wie in ber bieberigen Formation, bei jeber partiellen Dobilmachung einberufen werben. Dies follte nur gefcheben, wenn fich ein großer Rrieg, ber bie gange Wehrtraft bes Bolle in Aufpruch nimmt (wie 1866), borbereitet. Der Borgug bes preug. Landwehrfufteme ift, bag bie L. lauter ausgebilbete Manufchaft in ben fraftigften Rahren hat, und baft biefes Enftem es ernibglicht , bei ber allgemeinen Wehrpflicht mit ben verhaltnigmagig geringften Roften und möglichfter Schonung aller burgerlichen und nationalotonomifchen Intereffen Die größte Kriegemacht aufzustellen.

Landwirthichaft, auch Defonomie, in ber weitern Bedeutung, ift bas Bewerbe, meldes bie möglichft werthvolle Benutung bes Bobens und bie Bervorbringung folder organifder Stoffe junn Zwed hat, die ale Rahrung ober auf irgendeine andere Beife dem Dienfdjen nutbar find. Die L. hat baber junachft bie Berborbringung ber Ruppflauzen zu erzielen und beißt in biefem engern Ginn Canbbau. Die Erbe fanu babei ale bie Dafchine angefehen werben, welche Die Broducte fchafft, magrend bie vereinigten Krafte ber Menfchen und Thiere Die Motoren find, bie fie in Bewegung feten. Mugerbem ift aber noch ein Rapital, welches im Berhaltnig mit ber Grofie bed au bewirthschaftenben Bobene fteht, babei ebenfo nothwendig wie bei jeber andern gewerblichen Unternehmung. Um mit Erfolg betrieben zu werben, muß bie 2., wie jebe Induftrie, bie Bille verichiedener Wiffenichaften in Unfpruch nehmen. Der Botanit verbantt fie die Kenntnif ber nüthlichen und ichablichen Bflangen und beren Lebensbedingungen. Mus ber Roologie und Phyfiologie muß fie die Arten ber Sausthiere, ihren Rorperbau, ihre Lebensweise n. f. m. erlernen fowie die Mittel, Diefelben aufzugiehen und ungbar ju verwenden, fcabliche Thiere bagegen ju bertilgen ober ju beschräufen. Die Dechanit liefert ihr Dafchinen, Berathe und Sandwerfegeng, welche bie menfchliche Arbeit erleichtern, fie volltommener, fcmeller und moble feiler machen. Bon ber Phyfit erhalt fie Rechenschaft über ben Ginfluß ber Raturfrafte, über Die Gigenschaften bee Bobene, Die Brincipien ber Be- und Entwafferungefunft, über Die befte Conftruction der Birthichaftegebaube u. f. w. Endlich geben ihr Chemie und Tednologie ben wolltommenften Auffchlug über die Bufammenfenung bes Bobens, über die Art und Weife feiner Berbefferung, über bie Ernahrung ber Bflangen und ber Thiere, über ben Berth ber einzelnen Brobucte ale Rahrungemittel und über die verschiedenen Wege, auf welchen die einzelnen Raturerzeugniffe bem menfchlichen Bedürfniß unterthänig ju machen find. Alle biefe Biffenfchaften find gefonderte und felbftanbige; aber es laft fich die 2. nicht von ihnen absondern, und fie ift fomit in ber That die angewandte Raturwiffenfchaft. Daber ift fie auch feineswege, wie noch fo viele glanben, ein untergeordnetes Gewerbe, welches fich auf bas gerathewohl bin ohne miffen-Schaftliche Grundlage betreiben liege. Bei bem beutigen Stande ber Cultur genitgt nicht einmal mehr bie blofe Erfahrung, um aus bem Schofe ber Erbe alle bie unermeflichen Schape gu ichopfen, welche barin ruben. Chne ben Befit pofitiver Renntmiffe ift es fur ben Landwirth burchaus nicht mehr möglich, einen gunftigen Erfolg ju erlangen, und er fieht in biefer Sinficht jest auf völlig gleicher Stufe mit andern Induftriellen. Sowie ber Aufichwung ber Induftrie recht eigentlich erft von dem Reitonutt an beginnt, wo fie die Wiffenschaft zu Gulfe rief, ebenfo betrat auch die 2. nicht eber die Bahn des Fortidritte, ale bie ber Landwirth die Rothwendigteit erfannte, feiner bergebrachten Betriebsmeife und ber empirifden Brazis bie fichere und fruchtbare Grundlage ber wiffenfchaftlichen Theorie ju geben. Benn fich Biffenichaft und Runft im befondern nur auf den Anbau bon Ruppflangen richten, fo begreift man folche Thatiafeit unter bem Ramen Aderbau (f. b.), und biefer umfaßt bie gefammte größere und mittlere Bobencultur, welche Gefpannmertzeuge, bor allen ben Bflug, jur Bearbeitung anwendet. In bem fleinften Umfange mird ber Bedenanban jur Gpatencultur ober jum Gartenbau (f. b.) und beichaftigt fich alebann weniger mit ber Bervorbringung von Getreibe und Futtergemachfen ale bon Gemufe und Gewitrzpflangen, berrichtet auch feine Arbeiten bloe burch die Dienfchenbanb. Bebe biefer beiben großen Abtheilungen bilbet wieder ein Gewerbe ober eine Runft für fich und erheischt baber ein befonberes Stubium. Die eigentliche &. im engern Ginne gerfallt in folgende vier große Abtheilungen: 1) Agronomie, ober bie Lehre von ben Bedingungen bes erfolgreichen Bachsthums ber Ruppflaugen. 2) Relbbau, ober bie Amvendung ber beffern Berfahrungemeifen ber Mgronomie auf bie Gultur. Derfelbe begreift; ben fpeciellen Anbau ber Ruppflangen; die landwirthichaftliche Bermendung berfelben; die Lehre von ben Fruchtfolgen. Auch ber Biefenbau ift unter biefe Rategorie ju bringen. 3) Die Bucht und Benutjung ber Sausthiere. 4) Die Birthichaftsfunft, ober bie richtige Ampenbung aller burch bie vorgenannten Bweige gelieferten wiffenschaftlichen und praftifchen Ergebniffe auf die Bewirthschaftung eines Buts. Diefe Runft ift ber abminiftrative Theil ber 2.; benn fie begreift alles, mas Bezug bat auf die in den Betrieb verwendeten Rapitalien, auf die wirthichaftlichen Einrichtungen im allgemeinen, auf die Arbeiteverhaltniffe bei Denfchen und Thieren, auf bas Inventarium. End. lich gebort in ihr Bereich bie gefammte öfonomifche Buchhaltung.

Die 2. ift bas altefte Bemerbe; ihre Ausbilbung jur Gelbftanbigfeit batirt aber taum feit einem Jahrhundert. Bervorgegangen aus bem Romabenleben ber alten Boller, mar fte bei bem Bachethum ber Bevölferung guerft Bei bewirthichaft, indem man ein Stud Boben fo lange bebaute, bis beffen Rraft erichopft und man es bann wieber als Weibe liegen lieft. Dies leitete aber auf die Anwendung der Brache, die bei gesteigerter Gultur benutt mard, um mehrjährigen Betreibeban ohne Bobenaussauma und Berunfrautung au betreiben. Diefes Berfahren ift bas Grundprincip der Rornerwirthich aften, die in ber Beife der alten Romer bis auf unfere Beiten fich erhielten und feinedwege ohne weiteres verwerflich find. Ueberhaupt ift die altromifche &. bie in die zweite Balfte bee 18. Jahrh, eigentlich immer noch die Lehrmeifterin bee Betriebe gemefen. Die von Rarl b. Gr. in Deutschland verbreitete Dreifelbermirthichaft (f. b.), welche ben Bedirfniffen nicht mehr Gentige zu leiften vermochte, erhielt erft einen Stoß burch bie Ginführung bes Alee- und Rartoffelbaues, Die bann gu ber Ginführung ber Fruchtwechfelwirthichaft (f. Fruchtfolge) führte. In hiftor. Dinficht ftellen fich bie berfchiebenen Epochen folgendermaßen feft: 1) Beibewirthichaft mit Uebergang jur Feldwirthichaft bis ungefahr 200 3. v. Chr.; 2) Felberwirthichaft mit überwiegendem Getreidebau von 200 v. Chr. bie 1750 n. Chr.; 3) Begrundung ber rationellen Schule und Uebergang in ben Fruchtwechfel, 1750-1840; 4) die miffenfchaftliche Epoche. Der eigentliche Aufschwung ber & begann mit ber Grundung ber rationellen Coule. Ale Borlaufer gingen ihr voraus bie ber Ramergliften (Münchhaufen, Schubart, Jufti, Thomafius n. f. m.) und ber Empirifer (Reichart, Ethart, Lubers, Schoufeld, Riem u. f. m.). Den Stifter ber rationellen Coule, M. Thaer (f. b.), leiteten icon die Gefete ber naturmiffenichaft über zu ben Berbefferungen, welche in ber eigentlich wiffenschaftlichen Epoche, die mit Liebig's (f. b.) Auftreten beginnt, ihre Begrindung fanden.

Erworben wird die Remntig ber L', nur gründlich durch die Lerenigung der Prairs mit be kpowie; pher einleigt Weg führt zu einer ungenügenden Ausbühnen. Die Berfendugung jeure biden hat man seit Beginn des 19. Jahrd. Durch Errichfung von Le nd der ich sich einer hat eine Berfende grießt. Ein gerießten in weit Misslen, höhrer mehn nieder. Die eftern tich größentließt nach sem Pulter von Mehnenien eingerchiett. Es wich in siene mit gestemt tab größentließt nach sem Pulter von Mehnenien eingerchiett. Es wich in siene die die Berühntrien krearing mit der die der die die Berühntrien krearing der die Berühntrien krearing nicht die Berühntrien krearing mit die Berühntrien krearing mit die Berühntrien krearing der die Berühntrien der die Ber rifch - Altenburg feit 1818. Weil aber auf Inftituten gewöhnlich meber Theorie noch Praris umfaffend genug gelehrt werben fonnen, bat man in neuerer Beit nicht mit Unrecht ber hobern Bilbung ber Landwirthe auf Univerfitaten bas Bort gerebet, und an mehrern (Leipzig, Salle, Berlin, Gottingen, Giegen, Minchen) find bereite Lehrftilble ber 2. errichtet worden. Auch bie Berbindung landwirthichaftlichen Unterrichte mit ben Bolntechnifen und Gewerbeichulen bat fich ale erfprieflich herausgeftellt. Dinber wirtfam bewiefen fich bie niebern Landwirthfchaftefculen, bie fog. Aderbaufchulen (f. b.). Ginen bebeutenben Ginfluft haben bie lanbwirthfcaftlichen Bereine gewonnen, Die, meift muter ber Dberleitung ber Regierungen, fich Die Forberung ber 2. in allen ihren Bweigen gur Aufgabe machen. In Deutschland hat fich in ber jahrlichen Berfammlung ber Banbergefellichaft beuticher Land. und Forftwirthe, gegrundet 1837 von Papft, Schweiger, Schmidt und Teidmann, ein febr wirffamer Stillpuntt für ben Fortidritt gebilbet. Dicht unermagnt barf bleiben, bag jum Theil bie Q. ihren Aufschwung ben Fortichritten ber Befetgebung, namentlich ber Befreiung bes Grund und Bobene bon Gervituten und Laften berbanft. Berthvolle Lehrbilder ber gefammten 2, haben auffer Thaer, Burger, Gdwerg, Roppe, Bierl, Schweiter und Bapft geliefert: Samm, "Die Grundgilge ber Q.» (nach Girarbin und bu Brenit, 2 Bbe., Braunfcow. 1850-52); Fraas, . Schule bes Landbaues » (Minch. 1851); berfelbe, «Gefchichte ber Landban - und Forftwiffenichaft» (Mind. 1865); berfelbe, a Die Aderbaufrifens (Ppg. 1866); Samm, aDas Befen und bie Biele ber 2. " (Ppg. und Jena 1866). Sieran reihen fich bie frang, und engl. Berte von Bouffingault, Bagen und Richard, Doll, Ginclair und Low. Das Sauptwert ber neuern miffenfchaftlichen L. ift Liebig's a Die Raturgefete bes Felbbaues» (3. Mufl., Braunfchw. 1865).

Lauftrant, ein Scholafiter, geb. zu Pavia 1005, geft. als Erzbifchof von Canterbury 1089, führte die Bialeftiff in die Theologie ein, zeigte fich in dem Streite mit Berengar über die Transfuhlantiation als einen gewandern Dialeftiffer, bat der fonft mu die Bhifologie wenig

Berbienfte. Ceine Berte murben von d'Achern herausgegeben (Bar. 1648).

Pang (Beinrich), prot. Theolog, geb. 14. Rob. 1826 ju Frommen bei Balingen in Birtemberg ale ber Gohn eines Landpfarrers, erhielt feine Bildung auf ber Lateinschule zu Gulg am Nedar, feit 1840 in bem niebern Rlofter in Schönthal und 1844-48 auf ber Unwerfität Tilbingen, wo er namentlich an Baur fich anichlog. Unmittelbar nach Bolleubung feiner Stubien jum Pfarrer ju Bartau (St. Ballen) ermablt, begrunbete er in Berbinbung mit mehrern gleichgefinnten jungern Beiftlichen 1859 bie Beitftimmen für bie reform. Schweige, ein Organ, welches fich die Aufgabe ftellt, die wiffenfchaftlichen Refultate ber freien Theologie unferer Beit ben Gebilbeten in der Gemeinde zugänglich zu machen, überhaupt theol. Fragen in gemeinber-ftändlicher Weise zu behandeln. Die Zeitschrift bildet bereits jeht den geistigen Sammelpunkt für bie theol. - freifinnige Bartei in ber Schweig und beginnt auch in Deutschlaud Gingang gu gewinnen. Ihr umfichtiger und mannhafter Rebacteur hat felbft eine Reihe bon Abhandlungen und Referaten in berfelben veröffentlicht. Außerdem verfaßte &. ben Berfuch einer chriftl. Dogmatit. (Berl. 1858), in welchem bie Grunbfate ber amobernen Beltanfchauungs in ihrer Anwendung auf ben driftl. Glauben bem großern Bublitum bargelegt find, ferner ben alang burch bie driftl. Belt. (Berl. 1859), Die Religiofen Charafteres (Bb. 1, Winterth. 1862), einen Band Bredigten (Gt. Gallen 1853) und bie "Stunden ber Anbacht» (2 Bbe., Winterth. 1862-65). Ein Ausgug aus letterm Berte ift bie a Befchichte ber driftl. Rirches. In feinen

hiftor. Arbeiten läßt L. es fich besonders angelegen sein, die Ergebnisse der Baur'ichen Forschungen in weitern Kreisen zu verbreiten. Seit 1863 wirtte er als Pfarrer zu Meilen am

Bitridjerfee. Einen 1865 an ihn ergangenen Ruf nach Bremen hat er abgelehnt.

Rang (Rarl Beinr., Ritter von), beutider Gefchichteforicher, geb. 7. Juli 1764 ju Balabeim im Fürftenthum Dettingen-Ballerftein in Schwaben, wo fein Bater Prediger war, genoß einen mangelhaften Schulunterricht und tam, nachdem er im 15. 3. bon bem Gymnafium gu Dettingen fortgefchidt worben, ale Amanuenfis auf bie fürftl. Bibliothet, wo er nun für fich ftubirte, bie er 1782 die Universität zu Altborf bezog. Rach beendeten Rechtsftubien begann er 1785 bei der Regierung zu Dettingen zu prafticiren. Sier gab er zwei Jahrgange des «Dettingifchen Bochenblattes» und die "Beitrage jur Renntnift bes ötting. Baterlandes » (Detting. 1786), ein Buch zum Unterricht für die Jugend, beraus und wurde dann in der Regierung angeftellt. Doch bes fleinlichen Treibens in Dettingen milbe, ging er 1788 nach Bien, wo er als Befellichafter und Sofmeifter in bas Saus eines ungar. Magnaten und bann ale Privatfecretar an bem würtemb. Gefandten tam. Geines Dienftes entlaffen, ging er 1791 auf gut Blud nach Gottingen, wo er wieder zwei Jahre eifrig ftubirte und feine "hiftor. Entwidelung ber beutichen Steuerberfaffung . (Berl. 1793) fchrieb, durch bie er fich zuerft in ber literarifchen Welt befannt machte. Bom nachmaligen Fürften bon Sarbenberg erhielt er fobann ben Auftrag, bas Barbenbergifche Familienarchiv ju ordnen, und wurde 1795 Beb. Archivar ju Blaffenburg. Mis preuß. Legationsfecretar wohnte er bem Congreffe ju Raftabt bei, und nach ber Rudfebr bon hier trat er 1799 ale Rriege. und Domanenrath ju Ansbach ein. Rach Uebergabe ber Broping Ansbach an Baiern wurde er 1806 Director des provisoriichen Kammercollegiums und 1811 Director bes Reichsarchivs in Munchen. Bugleich erhielt er bas Referat ilber alle Archivfachen im Minifterium und die Stelle eines Borftanbes in ber Minifterialfection bes Reiches beroldsamts. Der Redereien mitbe, die er als Renbaier von den Altbaiern erdulben mußte, ging er 1815 ale Kreisbirector wieder nach Ansbach, nahm aber 1817, ale ber Graf von Montgelas aus bem Ministerium trat, feine Entlaffung und lebte feitbem, ausschließend literarifch befchaftigt, auf feinem Landgute bei Anebach, mo er 26. Darg 1835 ftarb. Bon feinen Schriften find noch zu erwähnen: «Siftor. Prüfung des vermeintlichen Altere der deutschen Landftanbes (Gott, 1796); Beuere Gefchichte bes Rürftenthume Baireutho (3 Bbe., Gott, 1798-1811); « Annalen bes Fürftenthums Ansbach unter ber preuß. Regierung » (Frantf. 1806); « Bair. Jahrbiicher bon 1179-1294 » (Mugeb. 1816; 2. Muft. 1824); « Abelebuch bee Ronigreiche Baiern » (Münch. 1816; 2. Mufl. 1820); «Befchichte ber Jefuiten in Baiern» (Rurnb. 1819), wonn die «Amores patris Morellin einen Borlaufer bilbeten; «Gefchichte bes bair. Bergoge Ludwig bes Bartigen » (Rurnb. 1821); «Regesta Bavarica, seu rerum Boicarum autographas (4 Bbe., Milnd). 1822-28), ein dronologisch fondronistisches Bergeichniß aller alt - und neubair. Driginalurfunden bis 1300, ein Unternehmen, wogu bie Regierung alle Roften bes Drud's und Berlage barreichte; Baierne Gauen nach den brei Bolleftammen ber Memannen, Franten und Bojaren» (Rürnb. 1830); «Baierne alte Graffchaften» (Rurnb. 1831); endlich feine bochft intereffanten und geiftreichen humoriftifchen «Sammelburger Reifens (11 Fahrten, Ritrub. 1818-33) und "Memoiren" (2 Bbe., Braunfchm. 1842).

Laugbein (Mug. Friedr. Ernft), befannt ale launiger Dichter fowie burch feine Romane und Ergahlungen, geb. 6. Gept. 1757 gu Rabeberg bei Dreeben, befuchte feit 1772 bie Fürftenfcule ju Deifen und feit 1777 bie Univerfitat ju Leipzig, wo er bie Rechte flubirte. 1781 tam er ale Actuar in bas Juftigamt Bain, und 1785 wendete er fich nach Dreeben, wo er anfangs als Sachwalter auftrat, nach Berlauf eines Jahres aber bei bem Beh. Archive als Kanglift angeftellt wurde. Da er feine Ausficht auf Beforberung hatte, nahm er nach 12 3. feine Entlaffung und ging 1800 nach Berlin, wo er privatifirte, bis ihm 1820 bafelbft bas Umt als Cemfor ber iconwiffenichaftlichen Schriften übertragen murbe, welches er bis au feinem 2. Jan. 1835 erfolgten Tobe mit Bewiffenhaftigfeit und Schonung itbte. In feinen Bedichten, beren mehrere in ben Dund bee Bolle übergingen, bat er besondere bie fleine poetifche Ergablung, welche fich ber Balladenform nabert, mit Glitd angebaut. Er mar außerft gewandt in ber Berfification und merichopflich an muntern Scherzen. Auch feine Romane und Erzählungen waren wegen ber guten Laune, welche fich in ihnen burchgehende ausspricht, eine Beit lang allgemein beliebt und erfuhren mehrfach Rachahmungen, die unter feinem Ramen verbreitet murben. 218 2.'s wirfliche Schriften find anzuführen: a Bedichte» (Lpg. 1788; neuefte Aufl. 1820) und "Renere Gebichte" (2 Bbe., Tub. 1812 und 1823); "Comunife" (2 Bbe., Drest. 1792; 3. Muff., Bert. 1816); "Feierabenben (3 Bbe., Lpg. 1793 - 94). hieran ichliegen fich bie flammtlich in Berfün erfdierenten Echriften: «Talksmans gegen die Laugereites (3 Bbe, 1801—2); «Eer graus König, ein mosanität Komans (1633); «Piere Schriften (2 Bbe, 1804); «Ter Kitter der Kitter (2 Bbe, 1804); «Roetlars (1804); «Ter Kitter der Webfricht (2 Bbe, 1805); «Romans Mittermann (1805); "Erichfaimpans (1807); «Form Mibellich vor Kerdmergnish (1806); «Lee Genbertling und einer Schwer (1807); «Ter Küntigam ohne Braust (1810); «Klein miligig Chundren (1815). Schner 1812—1913; «Jeanes (1813); «Noman und Vergäbingen» (2 Bbe, 1812—1913); «Jeanes (1813); «Mitterdatungen tir miligig Chundren (1815). Schner foltern gleit gehren aus: «Wagifier Zimmer's Veraufsett und andere fehrerighe Ergäbingens (1820); «Zuricher tiedertwan (1821); «Veraufset Veraufset und andere fehrerighe Ergäbingens (1822); «Termenne Kass, ohn Kupfer 1800); «Witcher und Ergäbingen (1821); «Veraufset Verleichen (1829). Schner und Erfühlerigher (1820); «Veraufset Veraufset (1820), «Veraufset Veraufset (1820), «Veraufset Veraufset (1820), «Veraufset Veraufset (1820), «Veraufset (1820), «Verauf

'Aunge (Josafum), épamaliger Professor bet Avologie zu Halte, geb. 26. Sct. 1670 zu Gretelgein in ber Allmant, muste auf ben Öndluss zu Leubsinung um Plogebürg, ham auf ber Universitäten zu Leubsinung um Dingebürg, ham auf ben Universitäten zu Leubsig. Erstent um Halte gebieren des Reters auf Abbelin. auch der Verleigen in glichger Leigheigheit an bas Friedrichgerbertigte Gymnassium auch Bertin umb 1709 als Professor kraugeligheit aus der Archeitsgerbertigte Gymnassium auch Bertin umb 1709 als Professor kraugeligheit aus der Archeitsgerbertigte gegen der Boldfig von der der der Verleigen gestellt auch volleige, der gestellt gegen der Boldfig Gymnassium eine gegen ein der Boldfig Gymnassium eine gegen der Boldfig Gymnassium eine Gymnassium der Verleigen der der Gymnassium zu gestellt der Verleigen der Ve

F ... (

234

Dogmatif. (3 Bbe., Beibelb. 1849-52) und «Die Befchichte ber Rirche» (Thl. 1, «Das apoftolifche Zeitalters, 2 Bbe., Braunfdm. 1853-54). Siergu tommt bas «Theol. . homiletifche Bibelmert's, beffen Redaction er ilbernommen, und für welches er felbit die Evangelien bes Matthaus (Bielef. 1857), Martus (1858) und Johannes geliefert hat. Die Bearbeitung ber altteffameutlichen Abtheilung begann er neuerdings mit ber Genefie (Bielef, 1864). Bou feinen übrigen theol. Arbeiten find aufer verschiedenen Bredigtfammlungen noch hervoraubeben; "Die Lehre ber Beiligen Schrift bon ber freien und allgemeinen Gnabe Gottess (Elberf. 1831); alleber ben gefchichtlichen Charafter ber fanonischen Evangeliens (Duisb. 1836); aDie firchliche Somnologies (Bur. 1843). Gine große Angahl feiner fleinern Schriften hat er in "Bermifchte Chrifteno (4 Bbe., Dore 1840-41; neue Folge, Bb. 1-3, Bielef. 1860-64) gufammengeftellt. Außerbem veröffentlichte er eine große Angahl geiftlicher Dichtungen ihrifchen und bibattifden Inhalte, in benen fich Geiftesfülle und blübenbe Phantafte befunden. Dabin geboren aBiblifche Dichtungen» (2 Bbe., Elberf. 1832-34), Bebichte und Spruches (Duieb. 1835), aDie Belt bee Berrns (Duieb. 1835), aDie Berfinfterung ber Belts (Berl. 1838), aGedichte» (Effen 1843), aBom Delberge (Frantf. 1852) u. f. m. In feinem aDeutschen Rirchenlieberbuchs (Bitr. 1843) ftellte er einen Schat von Rirchenliebern gufammen.

Pange (Lubmig), einer ber nambafteften beutiden Architeften, geb. 22. Dara 1808 au Darmftabt, zeigte friihzeitig Reigung und Talent für bas Baufach und machte feine erften architeftonifchen Stubien 1823-26 in feiner Baterfladt unter Leitung bes großherzogl. - heff. Baurathe Lerch, der ihm bereite 1826 die Beauffichtigung bes Baues eines Gumnafialgebaubes in Didelftabt anvertraute. Spater arbeitete g. unter Doller und bezog bann filr einige Beit bie Universität ju Giegen. Ale Mitbegrunder eines Bilberwerte, ber feit 1831 im Berlage bon Guftab Georg Lange in Darmftabt ericheinenden « Driginalanfichten ber biftorifch mertwilrdigften Studte in Deutschland», unternahm er hierauf verfchiedene großere Reifen und hielt fich langere Beit ju Milneben auf, wo er unter anderm bie Befanntichaft bes Dalers Rarl Rottmann machte. Ale biefer im Auftrage bee Ronige Lubwig von Baiern 1834 eine Reife nach Griechenland unternahm, begleitete ihn L. babin, ber, alebalb burch ben claffifchen Boben gefeffelt, ju Athen verblieb, mo er bie Stelle eines Zeichenlehrere am neubegriinbeten Gymnafium übernahm und auch in fünftlerifcher Beziehung vielfach Amegung fand. Rachdem er 1838 ben erbetenen Abfchied mit bem Titel eines fonigl. Baurathe erhalten, fehrte er nach Deutschland gurud und ließ fich 1839 in Dunchen nieber. Dier lebte er feinen fünftlerifden Beichaftigungen, bis er 1847 jum Brofeffor an ber Baufdule ber Afabemie ber bilbenben Runfte ernannt murbe. In biefer Stellung hat er feitbem viele tiichtige Schuler gebilbet. Unter ben groffern Baumerten, welche nach 2.'s Entwürfen gur Aussührung tamen, nehmen die Billa des Ronige Dax in Berchtesgaben (1850-53) und bas Dufeum ju Leipzig (1856-58) ben erften Rang ein. Muffer Entwürfen ju einer fonigl. Refibeng und einer Rirche für Athen concurrirte er auch mit Planen gu ber Rifolaifirche in hamburg (1845), ju einem Borfengebaube in Bergen (1854), ju einer Runfiballe für Samburg (1863), jur Binatothet (1864) und jum Barlamentegebaube (1865) in Amfterdam fowie ju einem Rathbaufe in Dunden (1866), welche fammtlich Breife erhielten. Gin fehr glangenber Gutwurf zu einem archaol. Dufeum fitr Athen (1860) gelangte 1866 mit Bereinfachungen gur Ausführung. 1861 erregten feine Beichnungen gu einer fürftl. Billa im romantifden Gefchmad auf einer mundner Runftausftellung besondere Aufmertfamteit. Eine Cammlung von anbern Entwürfen 2.'s für "Berfe ber hohern Baufunft" (Seft 1-12, Darmft. 1846-60) erfchien im Drud. In allen feinen architeftonifden Berten zeigt er fich als einen malerifch feinfühlenden Runftler, der in feinen Bauformen einen richtigen Tatt für bas Zwedmäßige, Brattifche und Comfortable bemahrt. Reben ber Architettur hat fich 2. auch ber Canbichaftomalerei gewibmet. Mufierbem verfafte er bie "Beichreibung ber griech. Land" fcaftegemalbe bon Rarl Rottmann in ber neuen Bingfotbeta (Minch, 1854).

Lange (geographische). Die Lage eines Orte auf ber Erboberflache wird burch die geogr. Breite (f. b.), b. h. ben Abftand beffelben bom Mequator, und burch die geogr. Lange, b. h. ben Abftand feines Meribians von einem gewiffen angenommenen erften Meribian, bestimmt. Der lettere Abftand wird, wie jener, in Graden ausgebrildt; man gablt vom erften Meridian aus entweber nach Often und Beften bie 180 Grad und unterfcheibet bann öftliche und weftliche 2., ober nur nach Often bis 360 Grab. Die Annahme bes erften Meribians ift völlig willfiirlich, ba eben bie Ratur feinen folden bezeichnet bat. Die Geographen haben aber fruber giemlich allgemein feit einer 1630 erlaffenen Berordnung bes Ronigs Ludwig XIII. von Franfreich ben erften Meridian burch die canarifche Infel Ferro gelegt, beren Lage in runder Bahl ju 20 Grab

meftlich bon Baris angenommen murbe, was freilich fehr ungenau ift. Die Aftronomen rechnen in Frankreich und überhaupt auf bem Festlande von Europa bie 2. größtentheils von bem Deribian ber parifer, in England bon bem ber greenwicher Sternwarte aus. Die Secleute rechnen meift nach greemvicher 2. Wenn bie 2. zweier Orte gerabe um einen Grab bifferirt, fo bat ber öftliche vier Minuten fruber Mittag ale ber andere, und die Uhren beiber Orte bifferiren baber. fie mogen nun beibe nach mabrer ober beibe nach mittlerer Reit geben, um vier Minuten, um welche namlich bie Uhr bes öftlichern Orts voraus ift. Bermanbelt man nach biefem Berbaltmiffe ben Langenunterichied zweier Orte in Beit, indem man auf 15 Grad eine Stunde, auf 1 Grab vier Minuten Beit u. f. w. rechnet, fo gibt die erhaltene Beit ben Unterschied ber Uhren beiber Orte an; umgefehrt taun aus bem lettern ber gangemunterschied leicht bestimmt werben. Diefe Dethobe ber Langenbeftimmung erforbert offendar nichts weiter als febr genaue Uhren, und ba es nicht nur für die Geographen von Intereffe ift, Die 2. ber Orte ju beftimmen, fonbern vorzugeweife fur ben Schiffer, bem es von ber größten Bichtigfeit zu miffen, mo er fich gu irgenbeiner Beit befindet, fo hat man fich fcon aus diefem Grunde feit Jahrhunderten bemiiht, möglichft volltommene tragbare Ubren ju verfertigen. Dit folden Ubren, Chronometer gengunt. wird die 2. am baufigften bestimmt, und ber Eransport gabtreicher guter Chronometer bon einem Drte jum andern liefert febr genaue Refultate. Die ficherfte Methode jur Beftimmung bes Reitunterfchiebes, alfo auch ber 2., ift aber bie in nenerer Beit angewendete mittele bes elettrifchen Telegraphen. Andere Methoden find: 1) die Beobachtung ber Mondfinfterniffe und Finfterniffe ber Bupitertrabanten; 2) flinftliche Gignale, 3. B. bas Berplaten bon Bomben, Rafeten, Bulberentglindungen ober fog. Blidfeuer, plobliche Blendung eines hellen Lichts u. f. w.; 3) Beobachtung bon Bebedungen ber Firfterne bom Monbe. Diefe Dethoben, bon benen feine jur Gee anwenbbar ift, beruben barauf, baft ein Ereigniff an mehrern Orten zu gleicher Reit mahrgenommen wird, und die Beit, ju welcher es an bem einen befannten Orte eintreten muß, im voraus befannt ift. Bergleicht man nun bamit bie Beit, ju welcher es an einem andern, erft zu bestimmenden Orte wirflich beobachtet wird, fo erhalt man fofort ben Beitunterfchied und aus biefem ben Langenunterichied beider Orte. Gerner 4) die Deffung aus Mondhoben ober Mondculminationen, wobei man bie Beit beobachtet, ju welcher ber Dond culminirt, baraus bie gerabe Auffteigung bes Mondes und in ben aftron. Ralenbern, 3. B. ben parifer Ephemeriben, Die ber beobachteten Rectafcenfion entsprechenbe mabre Beit in Barie fucht; 5) bie Dethobe ber Mondbiftanien. welche barin besteht, baft man ben Abstand bes Mondes von gewiffen Firfternen mißt, bann mit ben borber berechneten, in ben Ephemeriben filr jeben Tag bee Jahres (in ber Regel bon brei ju brei Stunden) angegebenen Abftanden vergleicht und baraus bie dem beobachteten Abftande entiprechenbe Reit begienigen Drie, fur welchen Die Ephemeriben bestimmt find, berleitet. Die lettere Dethobe, fcon 1514 bon Berner borgefchlagen, ftebt gwar ber bierten an Genauigfeit nach, tann aber mit Ausnahme weniger Tage im Monate immer angewendet werben und erbeifcht fein anderes Inftrument ale einen Gertanten. - Die aftronomifche 2. (eines Beftirns) ift berjenige Bogen ber Efliptit, welcher gwifden bem Breitenfreife bes Geftirns und bem Frühlingspunfte enthalten ift, wobei man bon bem lettern immer nach Dften rechnet. - gangenbureau (Bureau des longitudes) nennt man bie ju Paris und ju London für geogr.-aftron. Bestimmungen zum Behuf ber Chiffahrt eingerichteten öffentlichen Anftalten.

Langeland, eine jum Asmigrich Banemard gehörige Infel zwischen dem Infelin Himme (i. d.) um desalmed (i. d.), som des Land, (i. d.), eine Journ. Umfang, mit (1.664) 1.8399 a., gödet jum Sirth Himme und vieler und ist Zacfing e der The etenge (1.14, D.-W., mit 4411 C.), dem flossellt Azeile vom Himme um daglerigem fintern Infelie des Aum Ewendberg (2937), d. C.W., mit 34212 C.), 2, st ft of 2, D. stag und V., do it 1 M. berit, von einer niedigen, benoftens, im 34212 C.), 2, st ft of 2, D. stag und V., do it 1 M. sterile, von einer niedigen, benoftens, im 34212 C.), 2, st ft of 2, D. stag und V., do it 1 M. sterile und im 13712 G., sterile von Schreiberg (1.15), der him d

Dorfe gleiches Ramens, 11/2 DR. im DD. von Rudtjöbing.

Längenbed (Koerr, Joh, Wactin), andsgezighnter Amatom und Chinurg, geb. 5. Dec. 1776 ju Parenberg im Köngierich Johanover, wähmet high feit 1794 zu Jorn medie. Embier, wo er auch 1798 promovite: Nachhom er zu feiner weitern Ausbidung längere Zeit in Weiten weiter Marchingen, wo er auch 1898 promovite: Nachhom er zu feiner weitern Ausbidung längere Zeit in Weiten weiter Embigreich zu der Marchingen zu der Mancharisch weiter der Ausbidung der Schriftungen zu bakten, wozu er fish ein eigene Amphifespracifische Wabbidunium kaumet lief, mab 1804 wurder er nuferon. Brofeffor. 3m folgenden Jahre übernahm er interimiftifc bas Directorinm ber dirurgifden Rlinif, und 1807 errichtete er bas flinifche Inftitut für Chirurgie und Augenbeilfunde. 1814 murbe er ord. Brofeffor ber Angtomie und Chirurgie und Generaldirurg ber hannob, Armee, ber er nach Belgien folgte, mo er fich bie 1815 aufhielt. Unf feinen Untrag und unter feiner Leitung wurde 1829 in Gottingen bas neue anatom. Theater erbaut, von bem er fpater eine Beichreibung (Gott. 1847) herausgab, und 1840 erhielt er ben Titel eines Dbermedicinalrathe. Er farb 24. 3an. 1851. 2. geborte lange Beit hindurch ju ben erften Bierben ber gottinger Universität, an ber er mit Begeisterung fein langes Leben ber Biffenichaft wibmete. Bon feinen Schriften find anguführen; alleber eine einfache und fichere Dethobe bes Steinfchnitte. (Burgb. 1802); «Abbandlung von ben Leiften - und Schenfelbruchen» (Gött. 1821); «Rofologie und Therapie der dirurgifchen Rrantheiten » (5 Bbe., Gott. 1822-50); Die ausgezeichneten «Icones anatomicae» (8 Bbe., Gott. 1826-39) und mit hinweifung auf Diefelben bas a Bandbuch ber Anatomie» (Bb. 1-4, Gott. 1831-47). Bur Erlauterung feines anatom. Sandbuche bienen bie a Anatomifch mitroffopifchen Abhandlungen » (4 Sefte, Gott. 1848-51). Much gab er bie "Bibliothet für Chirurgie und Dphthalmologie" (4 Bbe., Gott. 1806-13) und die "Reue Rolge" bavon (4 Bbe., Bannov. 1815-28) beraus. - Darimilian Abolf &., ein Cohn bes porigen, geb. 11. 3an. 1818 ju Gottingen, wibmete fich erft 1835-40 gu Göttingen, bann gu Baris, Bien und Berlin mebic. Studien. 1843 habilitirte er fich an ber Universität feiner Baterstadt und ward 1846 aum Brofesfor ernannt. 1848 legte er freiwillig fein Lebramt nieber und fiebelte 1851 nach Sannover über, wo er feitbem als praftifcher Arat thatig mar und 1865 in bas Dber-Dedicinalcollegium berufen marb. 2. hat fich ale Chirurg und Ophthalmolog einen geachteten Ramen erworben. Er verfuchte unter anderm die Stredung verfrummter und anthlofirter Gliebmaßen unter Ginwirfung ber Aethernarfofe, fand ben Gib bes Accommodationevermogens im menichlichen Auge mittels ber Burfinge . Canfon'ichen Licht. probe auf und übte guerft bie fubeutane Berniotomie aus. Unter feinen Schriften find bervoranbeben: «Rlinifche Beitrage ans bem Gebiete ber Chirurgie und Opthalmologie» (2 Bbe., Bott. 1840 - 50), aUntersuchungen über die Allantois (Gott, 1844), aDie 3mpfung ber Armeimittel» (Bannov. 1856), Die Ifolation bes menfchlichen Muges» (Bannov. 1857). -Bernhard bon 2., ein Better bes porigen, bat fich ebenfalls ale Bunbarat, befonbere in ber Lehre pon ben Refectionen wie burch gludliche plaftifche Operationen einen geachteten Ramen erworben. Er ift feit 1847 Profeffor in Berlin, zeichnete fich ale Leiter bee Canitatemefene im fchleem.-holftein, Kriege aus und murbe 1866 jum Generalftabeargt ber preug. Armee ernannt.

Langenbielau, des größe Der der preuß. Monarchie, im Kreife Reichauch des schlieder Gegerangskeite Breislau, am einem Justifis der Fülla, ein bedruchner Manufacut. Bedruchner Jehnfelder Bedruchner Schmitzelt, befreit aus die Kreife mit num Thiefen (Diere, Mittel, Nieder, Große, Kleis, Brack, Amenkulteit in f. m.), ih 20 Et. (mag, 18th) 13000 E., hat in herrichgelitäget Schliede des Grafen Sandrecht, die B. Det. (mag, 18th) 13000 E., hat in herrichgelitäget Schliede des Grafen Sandrecht, die Landrecht, Austunderachten, Austunderachten, Austunderachten, Austunderachten, Austunderachten, Austunderachten, Austunderachten, die Austunder Schlieder der Schlieder der Schlieder der Schlieder des Schlieders des Grafen Deutschlieders der Schlieders des Schl

Militare getampft marb.

236

Langenbiff (Bieter), ein bollism. Dijder, geb. 25. Jufi 1683 au Harten, tele nach limmerridger Juppen bum derne myglichlichen Evietah als Zamaftueder um Betanenumder in bedingten Berbildtinffen, bis die Regierung ihm in feinem 66. 3. jum Orfchichtfericher der Edde Auseine mennen um heitem bis die pienen 18. Jum 1756 besfelfel freiglart Doch fift fein Auseinmen sorget. Edde im hen übelften Usgen wurfte 2. einem heiteme Einm zu bemodern, mit Mustenmen sorget. Edde im hen die Auten im 16. 3. Gefrieder ein eine wirfinder mit bing mei ber Zublige, schlichene Vuffpiel: «Don Quichot op des bruiloft van Camachov, and hen Moname bet Germantek. Ming siene fister er hettigen eine Meister ein nicht aus den den Normannen der Sterken der Sterken der Germannen der Sterken der Sterken der Germannen der Sterken der der Sterken der Germannen der Sterken der Germannen der Germannen der Sterken der Germannen der Germannen der Sterken der Germannen der Sterken der der Sterken der Germannen der Germannen der Sterken der Germannen der Germannen der Sterken der Germannen de

Langenn Lan

Langenfalza.

23

Musichluft ber befchreibenden Gebichte) erichienen gu Amfterbam in vier Quartbanben; eine neue

Ansgabe (Rotterb. 1829) blieb unvollendet.

Langenn (Friebr. Alb. von), fachf. Buftigbeamter und Gefchichteforicher, geb. 26. 3an. 1798 ju Merfeburg, ftubirte feit 1816 gu Leipzig bie Rechte, habilitirte fich bafelbft 1820 ale afabemifcher Docent und wurde 1822 Dberhofgerichterath, 1823 Rath am Appellationegericht ju Dreeben. Aus diefem Collegium ging er 1829 ale Sof- und Juftigrath in Die Landesregierung über. Rach ben Umruhen von 1830 murbe er in verfchiebenen auferorbentlichen Auftragen gebraucht. Go mar er unter anderm Ditglied ber Untersuchungscommiffion in Betreff ber Unruben in Dreeben im April 1831 fowie ber in Leipzig im Mug. 1831. Broviforifc jum Regierungscommiffar in Leipzig ernannt, wurde er 1834 bafelbft jum Rreisbirector beftimmt, boch fcon im 3an. 1835 erhielt er ben Ruf ale Erzieher bes Bringen Albert und murbe Gebeinrath, balb barauf auch Mitalieb bes Staaterathe. 1836 entmarf er bas Gefet über bas Berfahren bor bem Staatsgerichtshofe, und 1837 mablte ibn bie Erfte Rammer ber Stande jum Mitgliebe Diefes Berichtehofe. Rachbem er 1845 feine Stellung ale Erzieher bee Bringen aufgegeben, erfolgte feine Ernennung jum Birfl. Geheimrath und Director bes Juftigmimifteriume, 1849 jum erften Brafibenten bee Dber-Appellationegerichte ju Dreeben. 1846 und 1856 wirfte er ale Prafibent ber Gefetgebungecommiffion. Reben feiner amtlichen Thatigfeit befchaftigte fich &. auch mit bifter. Stubien, besondere über bie Weichichte Cachfene und bes fachf. Regentenhaufes. Alle Friichte feiner archivalifchen Forfchungen erichienen bas aleben Bergog Albrecht's bes Bebergtens (Ppg. 1838) und aMorit. Bergog und Rurfürft von Cach. fens (2 Bbe., Lyn. 1841) fowie die Schriften itber bie Bergogin Gibonie (Dreeb. 1852) und bie Biographien bes Chriftoph von Carlowis (Ppg. 1854) und bes Meldior von Offa (Ppg. 1860). Bon feinen rechtewiffenfchaftlichen Arbeiten find gu nennen: Die e Erörterungen praftifcher Rechtsfragens (3 Bbe., Dreeb. und Lpg. 1829-33), Die er mit bem Dber-Appellationsrath Rori, und die «Amalen bes fonigl. fachf. Dber-Appellationegerichte» (Dreed. 1860 fg.),

welche er in Berbindung mit mehrern Collegen herausgab.

Pangenfalga, Breisftabt im Regierungebegirt Erfurt ber preug. Brobing Gachfen, friiber Sauptftabt bee turfachf. Thuringen, liegt in einer ebenen und fruchtbaren Gegend an ber Galga, bie in ber Rafe in Die Unftrut miinbet. Die Stadt ift Git eines Rreisgerichts, eines Landratheamte fowie einer Superintenbentur und gablt (1864) 8937 E. Unter ben vier Rirchen bee Orte zeichnen fich die 1863 reftaurirte goth. St. . Bonifacius. ober Darftfirche mit 287 F. hobem Thurme und brei von gehn Ganlen getragenen boben Schiffen, und bie St. Stephane - ober Bergfirche mit iconem Thurme aus. Außerbem find bon Bauwerten hervorzuheben bas alte Colog, früher Ctammfit ber bergogl. Lime Cachfen Beigenfele, jest berichiebenen Beborben birnend, bas Rathhaus mit bobem Thurme, Die neue Burgerichule u. f. w. Die Stadt ift noch bon Dauern mit vielen Thurmen und Binnen umgeben; die Graben find jeboch ausgefüllt und in Barfanlagen verwandelt. An hohern Unterrichteanftalten find porbanden eine Realfchule und eine höhere Toditerfcule. Die Jubuftrie ift nicht unbedeutend. Bon größern Fabritanlagen befteben wei Rammgarnfpinnereien, eine Wollmeberei und Tuchfabrit mit Etreichgarnfpinnerei, eine Baumwollmgarenfabrit, eine Sago- und Dextrinfabrit, zwei Dafchinenbauanftalten, mehrere Biegeleien und Raltbrennereien. Couft erftredt fich bie Bewerbthatigfeit auf Bitte, Batte, Corfete, Shulmvert, Leinweberei, Tifchlerei, Blechwaaren, Berberei, Farberei, Geifenfieberei u. f. m. Dagu tommen 16 Debl. und Delmublen, 13 Bierbrauereien und mehrere große Runft - und Banbelogartnereien (porzüglicher Spargel). Die in ber nabe befindliche Schwefelquelle ift mit Babeeinrichtungen verfeben. Der bereits febr lebhafte Bertebr wird burch bie (1866) im Bau begriffene Gifenbahn bon Gotha jum Anfchluf an Die Salle-Rorbhaufen-Raffeler Bahn noch an Bedeutung gewinnen. Urfpriinglich bem nur 1/a Dt. entfernten Rlofter Somburg, fpater aber ben Berren von Galga geborig, erhielt ber Drt 1211 Stadtgerechtigfeit. Mm 15. Febr. 1761 fiegten bei 2. Die Breugen und Englander unter Cubom und Sporten über Die Reichsarmee unter Stainville, und 17. April 1813 bestanden bier Die Breufen ein fiegreiches Gefecht gegen Die Baiern. Bei bem genamten Rlofter Somburg, bon bem fich noch Mauerrefte borfinben, foling Raifer Beinrich IV. 1075 bie Gachfen und Thuringer. Renerbinge murbe 2. im beutichen Rriege von 1866 befannt. Rachbem 23. Juni Die hannov. Armee mit bem Ronige und bem Kronpringen in 2. eingerüdt, tam es zwifden biefer und ben nur etwa 8000 Dann ftarfen Breugen (Benerallieutenant bon Glice) 27. Juni in ber Umgegend ber Ctabt ju einem morberijchen Rampfe, in welchem die Sannoveraner zwar ihre Stellung behaupteten, aber boch am folgenden Tage fich jur Capitulation entschließen mußten. - Der &reis g. umfaßt ein Mreal von 7,2s O. -M. mit (1864) 34474 C. In demfelden liegen noch die Städte Tennfädt, an der Schambach, mit 3013 C., und Thamsbrüt, an der Unftrut, mit 1664 C. Bgl. Marfhall, Sjilter-flatifi,-topoge, Befchreibung des Kreifes L. (Cangenfalja 1863); Gösschel,

«Chronit ber Stabt 2.» (2 Bbe., 2pg. 1818 - 20).

Lauger (3oh. Bet. von), Siftorienmaler, geb. 1756 ju Raltum, ftubirte in Duffelborf unb murde 1784 Profeffor an ber bortigen Runftafabemie und 1789 Director berfelben. Bon entfchiebenem Einfluffe auf ihn mar eine Reife nach Baris, Die er 1798 unternahm. Er lernte bort Rafael und Correggio in ihren Werten tennen und bestrebte fich fortan, feinen Schillern ben Weg au biefen großen Deiftern ju zeigen. Denn feine größte Birtjamteit entwidelte er ale Lebrer, welchem Berufe er mit Begeifterung anbing. 1806 erhielt er ben Ruf ale Director ber Mabemie nach Minden, wo er tuchtige Runftler bilbete und 6. Aug. 1824 ftarb. Bu Bezug auf feine eigenen Brobuctionen mar E. bebeutend im Ausbrud lebenefraftiger Geftalten, aber boch nicht frei bon einer gewiffen atabemifchen Danier. Borguglich geschätzt find feine Bilbuiffe. Gein Banptwerf ift ber bie Rinber fegnende Chriftus in ber Rarmeliterfirche ju Milnden; auch fein Bine. grofden und mehrere andere Bilber aus ber beil. Gefchichte und aus ber autiten Mithe haben Ruf. Durch eine Reibe geiftreicher Rabirungen fuchte er feinen Schülern Die bamale noch gebrauchlichen Rothelftubien u. bgl. eutbehrlich ju machen. - Gein Gohn und Schüler, Robert bon 2., geb. 1783 in Duffelborf, begleitete ben Bater nach Baris und ftubirte bann ein Jahr in Italien. 1806 murbe er Brofeffor an ber munchener Afabemie, wo er ben Antitenfaal einrichtete und ben Unterricht in ber Blaftit leitete. Cobann murbe er 1820 auch Generalfecretar ber Mabemie, 1827 aber Director bee fonigl. Cabinete ber Sandzeichnungen, endlich 1841 Central - Galeriebirector, in welcher Eigenschaft er mit unermublicher Thatigfeit bie Binatothet einrichtete und auch die fchleißheimer Galerie neu ordnete, fobaß fie 1843 bem Bublitum geöffnet werben tonnte. Außerbem erwarb er fich ein Berbienft burch zwedmagige Reftaurationen, g. B. ber berühmten Amazoneufchlacht bon Rubens. Als Siftorienmaler war er niehrfach bei ben neuern munchener Arbeiten betheiligt. Die Frauenfirche und die Francistanerfirche bafelbft enthalten Altarblatter bon feiner Sanb: in bem Balais bes Bergoge Dar von Baiern malte er feche große Freecobilber. Ferner lieferte L. eine Reibe pon trefflichen Febergeichmingen ju Dante's a Solle », welches Gebicht ihn befonbere angog, und aus welchem er auch ben Ctoff zu einem größern Gemalbe nahm. Geine größte productive Thatigfeit fallt in die erften Jahrzehnte diefes Jahrhunderts, in welcher Zeit er viele Bilber aus der biblifden und alten Geschichte malte. 2. ftarb 6. Det. 1846 auf feinem Landhaufe in Saibhaufen.

Pangethal (Chriftian Chuarb), namhafter beutider Botanifer, geb. 1806 in Erfurt, mibmete fich 1827-30 gu Bena naturwiffenschaftlichen, inebefondere botan. Studien und befuchte bann noch zwei Jahre lang bas bortige, unter Schulge's Leitung fichenbe landwirthichaftliche Inflitut. Rachbem er feit 1832 ale Amamenfis Schulge's gewirft und 1833 bie Doctormitrbe erworben, erhielt er 1834 bie Stelle eines Lehrere ber ofonomifden Raturgefchichte auf ber neuerrichteten landwirthichaftlichen Alabemie ju Glbeng bei Greifemalb, beren Direction Schulge 1833 übernommen hatte. Alle letterer 1839 nach Jena gurudfehrte, manbte fich auch L. wieber nach biefer Universität, an ber er 1839 eine außerorb., fpater eine orb. Profeffur erhielt. Rach bem Tobe Schulge's marb er mit ber interimiftifchen Direction bes landwirthichaftlichen Inftitute betraut, Die er 1861 an Stodharbt überließ. In feiner wiffenfchaftlichen Thatigfeit feite fich 2. Die Bearbeitung ber Raturgefchichte in ihrer Anwendung auf Die Landwirthichaft jum Biel. Geine Sauptwerte find bie treffliche e Welchichte ber beutichen Landwirthichafts (4 Bbc., Bena 1847-56) und bas alehrbuch ber landwirthichaftlichen Bflangenfunden (3 Bbe., 4. Huff., Bena 1866). Mufferbem veröffentlichte er: «Terminologie ber befdreibenben Botanit» (Bena 1846), Befchreibung ber Bewächfe Deutschlandes (Bena 1858), Die Befchichte ber Landwirthichaft in Berbindung mit ber allgemeinen Gefchichte », im . Diftor. Tafdenbuch » (Jahrg. 1863). Geit 1845 fest L. Die bon Benter begrundete afflora bon Thuringeno fort.

L'anghane (Barl Gouthour), berügmter Baumrigte, 19th 1733 ju Loudshut in Schiften, imbite mit Borchie in feine: Angende Depaden mid Wultmanil, fachient and gern. Seine Riciging wendte sich gleine Depaden mid Wultmanil, fachient and gern. Seine Riciging wendte sich gleinfield der Buchman ju, die er theoretisch mid den juste filt ist. Dami bereitet er sich and den durch sicher. Emblen zu mehrfeden Ricigin in den 3, 1759—75 bor. Rach siener Rücksteffen von des der Schiften und der Schiften und der Schiften und der Schiften Richten der Schiften und der Schiften der Schiften und der Frührer Ehreiten, wer der Schiften und der Schifte

Langiewicz Langres

brandenb. Thore beauftragt, führte 2. mit biefem Berte nach bem Borbilbe ber Propplaen querft ben griech. Bauftil in Deutschland ein und wirfte baburch bebeutend auf ben Befdmad ber Beit. Ingwischen mar er jum Director bes fonigl. Dberbauamte ernannt worben. 1797 legte er bas erfte Stud Chauffee im preug. Staate (von Berlin nach Steglit) ale Dufter und Borbild an. In ber Folge vollendete er noch bas bon Gontard begonnene Darmorpalais in Botebam und leitete mehrere andere Bauten in Berlin, barunter bas anatom. Amphitheater ber Thierargneifdule. 2. ftarb 1808 mabrend eines Befuche auf feiner Befitung Gritneiche bei Breslau. - Gein Gohn, Rarl Ferdinand 2., geb. 1781 ju Breslau, widmete fich ebenfalls ber Bautunft, in welcher ihm fein Bater Lehrer mar. Bereite 1797 trat er in preuf. Staatebieufte und unternahm berichiebene Reifen in Deutschland, Frantreich, England und 3talien. Seinen Ruf ale Architeft begritubete er mit bem Gefellichaftsbaus ber Raufmannichaft in Breslau, wo er auch bie Rirche ber Elftaufend Inngfrauen und bas 1864 abgebrannte Theater erbaute. 1837 wurde ihm die Erbauung bes Palais bes bamaligen Pringen, jenigen Konigs von Preugen zu Berlin übertragen. Rad bem Branbe bes fonigl. Opernhauses (1843) führte er ben Umbau beffelben aus. In neuerer Beit bat fich & namentlich burch mehrere gelungene Theaterbauten ansgezeichnet. Go murben außer ben Theatern in Stettin, Deffau und Liegnit neuerdings bas Bietoriatheater in Berlin, ber Reuban bes brestauer Theaters und bas neue

Theater ju Leipzig (feit 1864) nach feinen Entwürfen aufgeführt.

Langiewich (Maryan), poln. Anführer im Aufftanbe von 1863, geb. 5. Mug. 1827 gu Krotofchin in der preug. Broving Bofen, Cohn eines Argtes, bezog nach Beendigung bee Ghmnafialeurfus 1848 bie Univerfitat Brestau, mo er feine Stubien befondere ber Dathematit und ben flaw. Sprachen zuwandte. Rachbem er hierauf einige Beit Bauslehrer gewesen, trat er in bie preuß. Artillerie, in ber er es mahrend feiner Militarbienftzeit bie jum Bombarbier brachte. 3m Juli 1860 tam 2. nach Baris, mo er eine Lehrerftelle au ber neuen Dilitarichule erhielt, bie bafelbft bon Dieroflamfti errichtet worben mar. Roch in bemfelben Jahre wandte er fich nach Italien und betheiligte fich an bem Buge Garibalbi's auf bem neapolit. Festlande ale Abjutant bes Generale Milbit. Rach ber Ginverleibung Reapels in bas neue Ronigreich Italien wirfte er wieberum ale Lehrer an ber poln. Militarichule ju Cunco, bie biefe von ber Regierung gefchloffen murbe. 1862 hielt er fich in Angelegenheiten bes bemofratifchen Centralausschuffes zu Paris und zu London wie auch zu Barfchan auf. Er begab fich fobann bon neuem heimlich nach Bolen, ale bie gewaltfame Refrutirung bom 14. Jan. 1863 bas Beichen jum Ausbruch bes laugft garenben Aufftanbes gegeben hatte. Unter ben berichiebenen Frei-Scharenführern, welche alebalb auftauchten, that fich 2. balb burch außergewöhnliches militarifches Talent hervor. Er verlegte ben Schauplat feiner Thatigfeit in die Gegend ber poln.-galig. Grenge und verftand es, mit feiner nur etwa 4-7000 Dann gablenden Schar ber mohl organisirten und ausgeriffteten Streitmacht ber Ruffen gegenüber nicht unbebeutenbe Erfolge gu erringen. Genn nach einigen Bochen fühlte er fich ftart genng, bie aufftanbifche Bewegung felbständig in feine Sand zu nehmen. Er erffarte fich 10. Darg jum Obergeneral und Dietator bon Bolen und ernannte 12. Darg, trotbem bag Dieroflamfli gegen biefe Schritte proteftirte, eine Civilregierung. Die Ruffen manbten fich jest mit allen verfügbaren Truppen gegen &., ber fich endlich 19. Darg, nach ben enticheibenben Rampfen bei Chrobrze (17. Darg) und ber Rieberlage bei Buel (18. Darg), jum Uebertritte auf ofterr. Gebiet genothigt fab. Bon ben öfterr. Beforben ertannt, wurde er erft zu Tarnow, bann zu Kratau, zulent zu Tifchnowit in Mähren internirt, Enbe April aber, infolge eines Fluchtversuchs, nach ber Festung Josephitabt gebracht. Enbe gebr. 1865 erhielt &. feine Freiheit bollftunbig gurud, worauf er im Darg feinen Bohnfit im Dorfe Grenchen im fchweig. Canton Golothurn nahm, ber ihm ingwifden bas Bürgerrecht verlieben hatte.

Langobarden, f. Longobarben.

Zangtre, fele Dauppfladt einer Etreondifiements im frang. Depart. Dere Marter, am der Zangtres, fele dauppfladt einer Streondifiements im frang. Depart. Dere Marter, am der Marter, am der Stafferighe 315 ff. über dem Myere, am i einem fiellen, die untdiegnde Ingdister Chenie deherrichgenden Berge des dauf feinen Stemmeinschum ausgegrändent Blate ein donn 20. Diefe Blatau biede bei Zassferigheite gmissen dem Mittelnerer, der Morbie um dem Manter, der Morbie um dem Annal indem auf feinem 10 M. ausgem die Ny. Bertiete, im Mittel 1000 – 1500 f. hohen, der im Monter Leifeld an der Gerinagutelt 1878 f. militägenden Mittel 1000 – 1500 f. hohen, der im Monter Leifeld auf der Gerinagutelt 1878 f. militägenden Mittel der der der her der Stafferigheite der Mittel der Stafferigheite der Staffe

240

bogen, eine fcone, gegen Enbe bee 11. Jahrh. im rom. Stile erbaute Rathebrale, einen Berichtehof erfter Inftang und ein Sanbelegericht, ein Communal-College in einem febr fconen Bebaube, ein theol. Geminar, eine öffentliche Bibliothet, eine Bematbe- und Antiquitatenfammlung in ber ehemaligen Rirche St. Dibier und bie fcome Promenabe Blanche . Fontaine. Die Stadt gablt 7940 C., welche Leberfabrifen, Effigfiebereien und Bierbrauereien und eine Boll. fpinnerei unterhalten, auch Rurfchner- und viel Quineaillerie- fowie Defferfcmiebemaaren, namentlich febr geschätte Scheren fertigen. Es besteht außerbem ein lebhafter Saubel mit biefen Erzeugniffen, besgleichen mit landwirthichaftlichen Producten. 2., bas alte Andomatunnum, bie Sauptftabt ber gallifden Lingones, baber auch Civitas Lingonum genannt, erhielt von Raifer Otho rom. Burgerrecht. In ihrer Rabe wurden 301 bie Alemannen von Ronftantin Chlorus und 680 Ronig Dagobert vom Dajorbomus Ebroin gefchlagen. Bon ben Burgunbern fam bie Ctabt an bie Franten, 843 an Frantreich. Gie mar icon fruh Bifchofefit, batte fpater eigene Grafen, gelangte burch Bergog Bugo III. bon Burgund 1179 an beffen Dbeim Balter, ben Bifchof bon 2., und murbe gu beffen Gunften bon Lubwig VII. jum Bergogthum erhoben. Die Stadt murbe 1362 gegen bie Englander befestigt, unter Ludwig XI. und Frang I. noch verfturft, verfiel aber fpater und erhielt erft in neuerer Beit unter Louis Philipp wieber Feftungewerte. Die Umaegend bilbet Die Lanbichaft Baffigny, Die friiber theile jum Bergogthum Bar, theile mit &. felbft gur Champagne gehörte.

Quaguaris, Bi, 2 en quar's, b. b. firmidian-Hoan (vom coman. lungo guars)o, firmidist, in 1003 d. b, böper Barg im figherit, Ganton (Translathen, unwait bet reitoret (Wenter, by Berteinian-Alpun gödving, im Ge D. som Gamaden, bem Gauptort som Derr-Angebin, unb im N. et Serimini (b.), d.), fil som Sentreinian auf im 3—d 4-c logt allig regive Gejneireigiett µ er-frieger mab birtet and feinen, bord, dien elferne Rednenflunge und ein bölgerned Neren beschaftet gefeitet, ber uns 200—24 Berteinen Skum gibt, ein Milpun montenn, wir es fich faum gum Gednet, der her d

Languede fielf fülfer eine Previni, des füld. Krantrelid, die von Preventer, Zushpink, Weuregue, Odsessen, Monfflom und dem Mittliemter elsgernit von um d'o SD. "D. Amnfloß, Els fülfer ihren Vannen von der fübfran, Mindert (dangue d'oc), die der nordren, (dangue d'ou) entgegnagfent viol. (E. Franzistische God, der der der der der der der bie Expartrement Lozier, Educh, Arbeide, Ander, Sécoult und Der-Ouronn, Ober-Loire und Taren den. Die gampflott war Cauleafie.

Languet (Swett), ein fligher um geffreiger vollt. Echriffeller, 96b. 1518 zu Bitweigen in Burgutt, horne, andehme ein frantzeit geine Mellen berweite, dahren beiter Kientlagteit in Zeutschaub der Vergenter der Ve

Langufte (Palinurus) bessen ziche Certesse, die im gewöhnlichen Leben häusig mit der eigentlichen Dummern (6. d.) verwochst werden dem eine sied indeh darch dem Aungel der großen Ednern und die ungeheure langen dussern Sühlere auf dem ersten Australeien. Die großniche E., die an dem Lüsslen des Zeiends und Mittenwerre dem Dummer erset, word werd als 1/4, 2. lang und die 10 Ph. shower; hier furf giedartig gestalteten Tälle enden mit gedogenen Keallen, ihre farte sist benan und gelb marmorier. Gesoglie wird sie, wie der Dummere und Kinsterde, reich.

Lanjuinais (Gean Denis, Graf), franz. Staatsmann, geb. 12. März 1753 zu Rennes, vor Ansbruch ber Revolution Brofesior des Kirchenrechts an der bortigen Universität, wurde von Panner 241

feinem Beimatebegirf 1789 gu ben Beneralstaaten abgeordnet, in benen er fich aufe bestimmtefte für bie polit. Reform erflarte. Rach ber thatiaften Mitwirfung an ben Arbeiten ber nationals perfammlung erhielt er au Rennes bie Brofeffur bes conftitutionellen Rechts und qualeich bie für allgemeine Grantmatit. Spater in ben Coment gemablt, fampfte er mit ben Gironbiften gegen bie Anarchie und ben Jafobinismus. Im Broceffe Ludwig's XVI. ftimmte er fur bes Ronigs Berbannung nach dem Frieden und wollte die Berurtheilung von zwei Drittheilen ber Stimmen abhangig miffen. Er mar in bem Decrete Couthon's begriffen, bas ben Gironbiften Sansarreft auflegte , fand aber Belegenbeit, nach Rennes zu entflieben. Rach bem Sturge ber Schredensberrichaft febrte and 2. mit ben ibrigen, bem Schaffot entaangenen Beachteten in ben Convent mriid. Ale bie Directorialberfaffung ine Leben trat, murbe er bon 73 Departemente qualeich in ben Rath ber Alten gemablt. Rach bem 18. Brumaire trat er in ben Gefengebenben Rorper und 22. Mars 1800 in ben Genat, mo er bas Saupt ber femachen Opposition bilbete, welche Die monarchifchen Beftrebungen Bonaparte's befampfte. Dennoch erhob ihn Rapoleon bei Errichtung bee Raiferthrone jum Grafen. Am 1. April 1814 ftimmte 2. im Genate fur bie Abfetung bes Raifers und bie Errichtung einer Bropiforifchen Regierung. Babrend ber erften Refta pration erhielt er von Ludwig XVIII. Die Bairemlirbe, mas ihn jedoch nicht abhielt, fich gegen die Tenbengen ber Ultraropaliften gn erflaren. Bei ber Rudfehr Dapoleon's erhob er Broteft gegen bie Bufghacte, lieft fich aber que patriotifden Rudfichten gum Gintritt in bie Rammer ale Abgeordneter ber Sauptftabt bewegen. Er wurde jum Prafibenten ber Berfammlung ermahlt, und Rapoleon fonnte nicht umbin, biefe populare Bahl zu bestätigen. Dit ber gweiten Reftauration trat er in die Bairofammer gurild, in ber er fowie auch ale Bublicift bie constitutionellen Rechte gegen die Reaction und ben Fanationus vertheibigte. Er ftarb 13. Jan. 1827. Geit 1808 mar er Mitglieb bee Inftitute. 2. hatte umfaffende Renntniffe im Fache ber Philologie, besonders in ben orient. Sprachen. Unter feinen publiciftifchen Schriften find noch von Bedeutung: «Appréciation du projet relatif aux trois concordats» (Bar. 1817): «Constitutions de la nation française, précédées d'un essai historique et politique sur la charte» (2 Bbr., Bar. 1819); «De l'organisation municipale en France» (Far. 1821). Much war er ber Berausgeber ber a Histoire naturelle de la parole » von Court be Gebelin (Bar. 1816). - Gein altefter Gohn, Baul Engene, Graf bon 2., geb. ju Rennes 6. April 1789, folgte bem Bater 1827 in ber Bairemurbe. Geit ber Revolution bon 1848 jog er fich ine Brivatleben guritd. - Gin zweiter Cofin, Bictor Ambroife, Bicomte L., geb. 5. Rob. 1802, ftubirte bie Rechte und prafticirte langere Beit ale Abvocat. Er wurde 1830 Ctaateanwaltogehillfe und mar 1837-48 Mitglied ber Deputirtenlammer, wo er fich gur Linten hielt und besondere bas Seewesen jum Begenftande feiner Discuffionen machte. 1848 murbe er bom Depart, Dieber - Loire in Die Conftituante, nachber pom Geine Departement in Die Legislative gemahlt. In bem Cabinet bom 2. Juni 1849 übernahm er bas Bortefenille bee Aderbaues und bee Sandele, bann interimiftifch an Fallour' Stelle bas Minifterium bee öffentlichen Unterrichte. Ale Anhanger ber parlamentarifden Regierung legte er jeboch mit Dbilon Barrot ichon 31. Det. feine Memter nieber und wandte fich in ber Legislativen ber republifanifch gefinnten Dimoritat qu. Bei bem Stagtoffreiche bom 2. Dec. 1851 murbe 2. mit anbern feiner Collegen verhaftet und nach Bincennes gebracht. Erft 1863 trat er, im Depart. Rieber-Loire gewählt, wieber in bie Legislative, mo er gur Opposition gehörte.

 teit der Melodit und visanter Sarmonit und Rhythmit eigentlich noch unübertroffen. Außer Walzern hat L. noch Galops, Ludvillen, Währlich, Vörburrich, dann eine Onverture zu dem Jaubermärgien Serr Preis einer Lebensstundes und die Rufit zu einer Pantoniume geschrieben.

Die Bahl feiner gebrudten Compositionen überfteigt 200.

242

Pannes (Bean), Ber 10g pon Montebello, Maricall bes frant, Raiferreiche, get. 11. April 1769 gu Lectoure, mußte nach furgem Chulbefuch, weil feine Meltern verarmt, gu einem Farber in Die Lehre geben, trat aber 1792 in Die Armee und flieg burch feltene Tapferteit und militarifches Talent bis 1795 ichon jum Dberften, ale welcher er eine Brigabe befehligte. Rach bem Frieben von Bafel burch einen Boltereprafentanten ale unfabig bezeichnet, murbe er ieboch entlaffen. Er ging ale Freiwilliger zur Armee von Italien und erregte febr balb bie Aufmertfamteit Bonaparte's, ber ihm ben Grab eines Oberften guritdgab. Bei allen Gelegenheiten geichnete er fich aus, befonbere nachbem er fura porber Brigabegeneral geworben. Er mar bei bem Corps, bas gegen ben Sirchenftaat marfdirte, und folog auch ben Frieben mit bem Papfte ab. Mus Anhanglichfeit für Bonaparte ging er 1798 mit nach Meghpten, führte eine Brigabe in ber Divifion Rleber's und entichieb namentlich ben Gieg bei Abufir, mo er fchwer verwundet murbe. Rachbem er mit bem Obergeneral nach Frantreich gurudgefehrt, leiftete er biefem bie wichtigften Dienfte am 18. Brumaire und erhielt bann ben Befehl über bie 9. und 10. Militarbivifion gu Touloufe, balb nachher (1800) ben über bie Confulargarbe. 3m Felbzuge beffelben Jahres führte er Bonaparte's Borbut über ben Bernhard und ichlug ben Keind 9. Juni bei Montebello. In ber Schlacht von Marengo commanbirte er zwei Divisionen. Rach bem Frieden 1801 ging er als bevollmächtigter Minifter nach Liffabon. Bei Errichtung bes Raiferthrone murbe er jum Darfchall und 19. Dlai 1804 jum Bergog bon Montebello erhoben. 3m folgenden Jahre rief ihn aber ber Raifer nach Frantreich jurild und gab ihm im Felbauge gegen Defterreich ben Befehl über ein Armeecorps, bas er ruhmvoll führte. Bei Aufterlig 2. Dec. 1805 mar er auf bem linten Mlugel jur Offenfibe bestimmt, mabrend ber Raifer ben rechten befenfib bielt und bann bie feinbliche Ditte burchbrach. 2. verfolgte bie Ruffen und befette nach bem Baffenftillftanbe vom 7. Dec. Dabren. 3m Felbzuge von 1806 gegen Breugen befehligte er bas 5. Corps, fiegte 10. Det. bei Saalfelb, eröffnete 14. Det. im Centrum bie Schlacht von Jena und nahm am 21. Die Feftung Spanbau. Bei Bultuet 26. Dec. fcmer bermunbet, tam er erft im Dai 1807 wieber gur Armee und bilbete in Darienburg ein Refervecorps gur Unterftilbung Lefebore's, welcher Dangig belagerte. Rach ber Capitulation ber Geftung fampfte er 10. Juni bei Beileberg und am 14. bei Friedland. Rach bem Congreft von Erfurt begleitete er ben Raifer 1808 nach Spanien, wo er Caftanos bei Tubela ichlug und bann bie berühmte Belagerung von Caragoffa unternahm. Im Rriege bon 1809 gegen Defterreich befehligte er zwei Dibifionen in ben Wefechten bom 19. bie 23. April, bie man gufammen bie Chlacht bon Regeneburg nennt. An ber Spite bes Bortrabe ging er fobann auf Bien und jog bafelbft nach einer zweitagigen Befchiegung 13. Dai ein. In ber Schlacht bei Mepern und Goling (f. b.) fithrte er ben Befehl im Centrum. Sier gerichmetterte ibm eine Beichilbfugel beibe Beine. Dan trug ibn gu bem Raifer, ber über bas Ungliid feines treueften Freundes tief erschüttert war. 2. ftarb 31. Dai gu Bien. Die Leiche murbe nach Strasburg geschafft und 1810 gu Paris im Bantheon beigefest. - Gein altefter Cohn, Rapoleon Augufte, Bergog von Montebello, geb. 30. Juli 1801, erhielt 1815 bon Lubwig XVIII. bie Bairowlirbe. Geit ber Revolution von 1830 trat er in Staatsbienfte und fungirte mehrfach ale Befandter. Er ging zuerft ale bevollmachtigter Minifter nach Schweben, fpater in gleicher Eigenschaft nach ber Coweig, wo er fich befonbere burch bie Rote vom Juli 1836, welche bie Entfernung ber polit. Fliichtlinge forberte, befannt machte. Um 1. April 1839 ibernahm er provisorisch bas Ministerium bes Innern, bas er aber icon 12. April bem Darichall Coult abtrat. Dierauf ging er ale Befanbter nach Reapel und mar fpater Marineminifter im Guigot'ichen Cabinet. 1849 murbe er vom Marne-Departement in bie legislative Berfammlung gemahlt, mo er, ale einer ber eifrigften Auhanger ber frühern confervativen Bartei, mit ber Dajoritat ftimmte. Geit bem Ctaatoftreiche bom 2. Dec. 1851 hielt er fich eine Zeit lang fern vom öffentlichen Schauplay. 3m Dai 1858 ging er ale Befandter nach Betereburg, wo er bis jum Berbft 1864 verblieb. Dach feiner Ridfehr murbe er 5. Det. 1864 jum Genator ernannt. Gein jungerer Bruber, Bufta Dlis vier, Graf von Montebello, geb. 4. Dec. 1804, ift feit 1855 Divifionegeneral.

Launoy (Intiana Cornelia, Baronesse von, hollande Dichterin, ged. ju Berba 1733, and einer vornehmen und sehr alten Familie, trug nicht wenig bei zum Wieberausblüthen ber holland. Dichtungt. Bon der Natur mit tresslichen Anlagen ausgerüster, machte sie einem hohen Erad



der Bilbung sich zu eigen und lebte dann, entstent von dem Treiben der großen Welt, den Musen. Sie starb 18. sicht. 1782 zu Gertrusbenberg. Für die Bilhne schrieb sie eine Groots = (1767), «Do belagering van Harlem» (1770) und «Cleopatra» (1776). Ihre «Dichtkundige werken» erschienen zu Leiden 1780 (2 Bbt.) und üpre «Angelaten dicht-

werken» gab Bilberbijf (1783) herane.

Lausbowne (Bill, Bettn, Graf Chelburne, Marquis von), brit, Ctaatsmann, geb. 2. Mai 1737, mar ber Cobn bee John Ribmaurice, aus ber alten irifch normann, Ramilie ber Rinmaurice von Rerrn, ber 1751 von feinem mutterlichen Dheim, Benrn Bettn. Cobn bes 1685 geftorbenen, burd feine Belehrfamileit wie durch feine Reichthilmur berühmten Gir Billiam Betty, ein großes Bermogen und ben Titel eines Grafen von Chelburne erbte. Diefer ging nach feinem Tobe 1761 auf ben Gobu über, ber, nachbem er mehrere Jahre in ben Reiben ber parlamentarifchen Opposition gestanden, 1766 mit Chatham ins Ministerium trat, aus bem er bei beffen Auflofung 1768 ebenfalls feinen Rudjug nehmen mußte. Geitbem zeigte er fich ale ber heftiafte Gegner ber minifteriellen Bolitit rudfichtlich ber Dafregeln und bes Kriege gegen bie nordamerit, Colonien. 3m Darg 1782 murbe er Ctaatefecretar bee Musmartigen, und ale folder leitete er fogleich die Friedensunterhandlungen mit ben Bereinigten Staaten ein. Ale nach brei Monaten ber Marquis von Rodingham ftarb, trat er an bie Spite bes Cabinets, legte aber, burch die Berbindung gwifden for (f. b.) und Rorth gezwungen, fdon Gebr. 1783 bie Bermaltung nieber. Die Opposition, die er jest mit bem jungen Bitt (f. b.) eröffnete, fturate and bas Coalitionsminifterium. Bitt jedoch mußte, mahricheinlich aus Giferfucht, ihn bom Gintritt ine Cabinet abanhalten. Um ihn indeft im freundlichen Berhaltniffe gur Regierung ju erhalten, murbe Chelburne 1784 num Marquis von 2, und Grafen von Bncombe erhoben, Ginige Sabre fpater 200 er fich auf feine Gitter gurud und lebte ale eifriger Befchüter ber Gelehrten und Riinftler. Er ftarb 7. Dai 1805; feine bedeutende Bibliothet faufte bas Britifche Dufeum.

Lanebowne (Lord Beurn Betty, Marquis von), brit. Staatsmann, ber einzige Cobn bes vorigen aus der zweiten Che mit Louise Bippatrid, der Tochter bes Grafen von Upper-Offorn. murbe 2. Juli 1780 geboren. Rachtem er ju Edinburgh und Cambridge feine miffenfchaftliche Bilbung erhalten, bereifte er ben Continent und ließ fid nach feiner Rudfebr 1802 fur Calne ine Unterhaus mablen. Bier gefellte er fich jur Opposition, unterfittyte bie 1805 gegen ben Chef ber Abmiralitat, Lord Delville, erhobene Antlage und zeigte trot feiner Jugend große Bewandtheit. 3m Jan. 1806 trat er in bas von For und Grenville gebilbete Coalitionsminifterium, indem er Bitt nicht nur ale Cchaptautler, fondern auch ale Abgeordneter ber Univerfitat ju Cambridge erfeste. Geine Stellung mar infofern bochft fcmierig, ale er bie ungeheuern Muflagen bor bem Unterhause rechtfertigen follte, bie ber Rrieg erforberte. Goon im Darg 1807 mußte jeboch bas Ministerium wegen Befürwortung ber von Georg III. hartnadig verweigerten Ratholitenemancipation abbanten, und Betty verftarfte im Unterhause von neuem bie Opposition. Rach bem Tobe feines Salbbrubers (1809) erbte er ben Titel eines Marquis von 2. und trat nun ine Dberhaus, mo er fich ebenfalls als ber Berfechter liberaler Grundfate erwies. Qualeich verfammelte er in Landbowne-Saufe und auf feinem Echloffe Bowood in Wiltfbire bie Efite ber Bbigvartei um fich und zeigte fich ale großmntbiger Freund ber Literatur und Runft. Rach bem Ableben bes letten Grafen von Rerry 1818 gingen auch die Titel und Guter ber Figmaurice auf ibn über, beren alten Familiennamen er wieber annahm. Als Canming 1827, bon ben Tories angefeindet, ein Bunbnif mit ben gemugigten Liberalen folof, übernahm 2. bas Minifterium bes Innern, welches er auch unter ber furgen Berwaltung bes Lord Goberich (Ripon) beibehielt. Alls jedoch Wellington ans Ruber tam, jog er fich gurlid und griff wieder gur Opposition. Befondere arbeitete er für Berbefferung ber Eriminaljuftig und fette eine Acte (Lansdowne-act) burch, welche alte barte Strafbeftimmungen abichaffte. 3m Rov. 1830 trat er in bas Reformminifterium Gren's und murbe Brafibent bes Staaterathe. Auch unter ber Bermaltung Delbourne's behielt er Diefe Stellung bis gum Austritte ber Bhing 28. Mug. 1841 und nahm fie im Juli 1846 unter bem Dinifterium Ruffell jum britten mal ein. 216 Bertreter ber Regierung im Dberhaufe erwarb er fich burch die Dagigung und Burbe feines Betragens und bie Ruhe, die er allen Angriffen ber Tories entgegenfette, Die Achtung der Berfammlung und des Publifums in fo hohem Grade, bag auch feine Wegner es mit Bedauern bernahmen, als er beim Falle bes Bhigminifteriums im Febr. 1852 feine polit. Rolle für beenbet erflarte. Rach Rudtritt Lord Derby's im Dec. 1852 murbe er inbeg mit Graf Aberdeen jur Bilbung einer neuen Abminiftration berufen, in ber er zwar fein Portefenille

übernahm, aber boch ale Mitalied bee Cabinete eintrat. Er blieb in demfelben auch nach bem Musicheiben Aberbern's und Ruffell's im Binter 1855, um Die völlige Sprengung bes Minifteriume ju berhuten, und unterftutte Balmerfton mabrent bes gangen ruff. Ariege mit bem Bewicht feines Ramens und feines Einfluffes. Erft ale fich beffen Minifterium infolge bes Disgludens ber von ihm eingebrachten Berichwörungebill im Febr. 1858 auflöfte, fchieb 2. vom Amte, um nicht wieder in baffelbe gurudgutebren. Die ihm angetragene Bergogewitrbe lebnte er ab. Roch bis an fein Enbe im Befit einer feltenen Beiftesfrifde und forperlichen Ruftigfeit, ftarb er ju Bowood 31, 3an, 1863. Da fein altefter Cohn, ber Graf von Rerry, fcon por ibm geftorben mar, fo folgte ibm in bem Titel eines Marquis von P. ber zweite, Benry Thomas Wismaurice, Graf von Chelburne, geb. 5. Jan. 1816, ber bereits 1856 gle Baron BBpeombe ine Dberhaus getreten war. Derfelbe ftarb indeft fcon 5. Juli 1866 und hatte feinen Cobn Benry Charles Reith, Graf von Rerry (ach, 14, 3an, 1845) jum Rachfolger,

Lanthan, ein einfacher metallifder Rorper, von Mofander 1839 im Cerit entbedt, in welchem er von bem Ger und von bem Dibum begleitet vortommt. Den Ramen leitete ber Entbeder von bem griech. Borte dantavern, b. i. verborgen fein, ab, ba es bieber burch bas Cer, bem es fehr ahnlich ift, verftedt gehalten murbe. 3m reinen Buftanbe ift es noch nicht befannt, Das bibumbaltige L. ericeint ale graues Metallpulver von bunfler Bleifarbe, bas weich ift

und fich ausplätten laft.

244

Paunbium , eine an ber Appifchen Strafte, füboftlich von Rom, auf einer Anbobe gelegene Stadt in Latium, in der Rabe des jetigen Fledene Civita-Lavinia, mar im Alterthume berühmt burch eine gang eigenthumliche Geftlichkeit, bie man im Frühling jahrlich unter bem Buftromen einer unabsehbaren Menge von Bufchauern aus Rom und ber Umgegend ju Ehren ber Coutpatronin, ber Juno Sofpita, beging, welche bier in einem beil. Draden verehrt murbe. Diefem Drachen, welcher eine buffere Grotte bewohnte, muften nämlich bie Jungfrauen von 2., feftlich gefdmudt und unter allerlei Ceremonien, ben geweibten Ruchen barbringen, worauf biefer burch ben Genug ober burch bie Berichmabung ber bargebotenen Speife ben noch unbefledten Banbel ber Jungfrauen ober bas Gegentheil anbeutete.

Lauge, eine Stoftwaffe, Die aus einer 8-12 & langen Stange (bem Schaft) mit einer icharfen eifernen Spite und an biefer gewöhnlich einem Rahnchen (ber Rlagge) besteht. Gie ift alfo eine ber vielen Formen bes Spiefes, ber im Alterthume bie Sauptwaffe bes Guftvolts mar und fich, freilich in verminderter Babl, bis jum Aufange bes 18. Jahrh. erhalten bat. Roch Monteeneuli (nach bem Dreißigjahrigen Rriege) nennt fie bie Königin ber Baffen. 3m Mittels alter führten bie fcmergebarnifchten Ritter eine fürzere 2., beren Schaft binten bid, mit einem Einschnitt jum Umfaffen und febr femer mar; fle biente bagu, beim Anlauf ben Begner aus bem Sattel zu werfen. Rach ber Ginführung ber Orbonnanzompagnien in Frankreich (f. Benebarmen) wurde bie fchwere Reiterei nach 2. berechuet: eine volle 2. (lance fournie) mar feche Reiter ftarf. In ber zweiten Balfte bes 16. Jahrh, murbe jeboch bie 2. bei ber Reiterei gang abgefchafft. Die jebige Reiterlange ift tatar. Urfprunge und von bort ju ben Rofaden und Bolen übergegangen, wo ihr Bebrauch febr ausgebilbet und bie Baffe eine mahre Nationalwaffe geworben ift. Die Erfolge berfelben haben bewirft, bag im 18. Jahrh, allmählich auch in ben itbrigen europ. Beeren einige Capalerieregimenter ale Ulanen ober Lanciere bamit bewaffnet worden find. Die 2, ift besonders vortheilhaft jum gefchloffenen Angriff und jur Berfolgung. 3m Gingelgefecht tann fie bei gefchidten Reitern auf gewandten Pjerben auch wol furchtbar werben; aber fie verlangt einen gewiffen freien Spielraum, ber im Banbarmenge gewöhnlich fehlt. Die Tichernomorefifchen Rofaden hatten aus biefem Grunde im Rampfe mit ben tautaf. Stummen, ale es ihnen freigestellt murbe, Die 2. abgelegt. Franfreich bat (Anfang 1866) 9, Defterreich 13, Breufen 23 (incl. 8 Landwehr-), Rugland 16 Ulanen-Regimenter; in letterm tommen noch bie Rofadenbeere bagu.

Bangette (frang.) ift ein dirurgifches Inftrument, welches aus einer etwa golllangen, verhaltnifmuffig breiten, zweischneibigen Rlinge besteht, bie in ein aus zwei Schalen gebilbetes Beft eingefchlagen und zu biefem in ieben beliedigen Bintel gestellt werben tann. Beim Gebrauch wird bie Rlinge zwifden Daumen und Zeigefinger gefaßt, ichief in bie Saut eingestoßen und, wenn nothig, ber Schuitt beim Berausziehen ber Rlinge noch erweitert. Die 2. bient jum Eröffnen bon Abfreffen, jum Abertaffen und Impfen. Beim Abertaffen ift fie bem in feiner Birfung unfichern Schnepper vorzugieben. - Rach ber eigenthumlichen Beftalt ber bunnen, weibenblattformigen Rlinge bezeichnet man abnlich geftaltete Gebilbe (s. B. Blatter) ale langettformig.

Yangi (Luigi), ital. Alterthumsforfcher, geb. ju Monte bell' Dimo bei Macerata 1732.

Laodamas Laofoon 245

Laddinas, ber Cofn bes Königs Cteelles von Theben, ftand nach feines Baters Tobe unter Arren's Bornumbidgeft. Während feiner Regierung geschaft ber Aug der Gigigenen (f. d.) orgen Theben. Er fämpfte hierbei gegen bie Argeier und tödtete den Cofn des Abraftos, Argialeis, wurde ader selbs von Altmäden erlegt. Nach andern rettete er sich nach personene Schlacht.

mit bem Reft bes Beeres zu ben Encheleern nach Illyrien.

Landicia (grich, Landicia) war der Name verssischeure asset. Elbbe, unter welchen die misburfelt Bergeine nus der Verseure von Anzein wie dehen des misburfelt Bergeine nus der Verseure, von Anzein wie dehen die von Erreit gegründet und gelangte bei schreiten die ein Beginder von Kasteria gest gehore Alle, die dem die einer Anzeit der Western der Verseure der Verseure

Laddite, die Tochter des Briamos und der Helade, Gemahlin des Helfaan, nach Spätern des Manus und Mutter des Munitos, wurde nach einigen auf der Jücki nach der Zerführung Trojas don der Erde verschlungen, nach andern aber führze fie sich aus Berzweislung über den Berlust ihres Cohns don einer Höße herad. — L., die Tochter des Kgameninon und der Kly-

tamneftra, wirb von ben Tragifern Gleftra genannt.

Lantoon, ber Cohn bes Antenor ober bes Moites, mar Briefter bes Thumbraifchen Apollo ober bee Bofeibon gu Troja. Ale bie Griechen gur Lift mit bem holgernen Pferbe ihre Buflucht genommen und bie Erojaner biefes umringten, eilte &. herber, um bor bem Betruge ju marnen, und fchlenberte feine Lange auf jenes jum Beweis, baf es fein Beiligthum ber Athene, fonbern menichliches Erugwert fei. Inbeffen murbe ber gefangene Ginon eingebracht, ber allen Berbacht von fich und bem Bferbe abzumenben mufte. Bierauf bereitete fich 2., bem Bofeibon ein Stieropfer bargubringen, wobei fich zwei ungeheuere Schlangen über bas Meer von Tenebos her nahten. Alles flob, nur 2. und feine zwei Cohne blieben beim Altar guritd. Buerft ummanben bie Ungeheuer bie beiben Anaben und, ale ihnen ber Bater ju Bilfe eilte, auch biefen felbft. Diefe Sage , obwol erft nachhomerifchen Urfprunge, mar ein Lieblingegegenftand ber griech. Dichter. Sophotles bichtete aus ihr eine berfihnite Tragobie, bie aber verloren gegangen. Für uns hat bie Laoloonfage eine befonbere Bebeutung burch ein berilhmtes Bilbmert gewonnen, bas ben Tob bes 2. und feiner beiben Cohne barfiellt. Daffelbe murbe 1506 burch Felice be Frebis beim Rachgraben in einem Beingarten bei Gette-Cala gefunden und bem Bapfte Julius II. für eine jahrliche Benfion überlaffen, barauf im Belvebere bes Batican aufgestellt, mobin es auch ans Baris 1814 wieber gurudgefehrt ift. Die Gruppe ift, bis auf ben rechten Arm bes 2., welcher von Biov. Agnolo, einem gefchidten Chuler bes Dlichel Angelo, ergangt murbe, vollständig erhalten und gehort ju ben pollenbeiften Berfen, bie que bem Alterthum auf une gefommen finb.

Thing Garage

246

Sie ftellt, wie D. Müller fagt, gleichsam brei Acte eines Tranerspiels bar, und gwar im Bater ben mittelften, in welchem Energie und Bathos am bodiften fich fteigern. Wahrend ber altere Cobu noch ju flieben im Ctanbe mare und baburd ben Anfang ber Sandlung barftellt, ber jungere aber ichon ganglich bon ben Schlangen unnvunden und verloren ift, concentrirt fich in ber mächtigen Mittelfigur ber furchtbare Moment mit ber erhabenften Bewalt. Richt weniger als biefe tieffinnige, in ibrer Art unvergleichliche Auffaffung und Composition fetten bie volltommene Richtigleit ber Beichmung, Die fcouen, genauen, fanften und fliegenben Umriffe ber Rorper, Die bochfte anatom. Renntuig, bas Spiel ber Mustein und bie Birtung bes forperlichen Schmerges auf alle Glieber fowie bie meifterhafte Ausführung bes Bangen, bie Behandlung bes Darmors und bas gange Mechanifde ber Bearbeitung in lebhaftes Mitgefitht, obichon fich nicht leugnen laft, bag bie Auffaffung und Behandlung bier und ba fcon an theatralifche Manierirtheit anftreift. Musgeführt murbe biefes Bert aus feche Bloden bon ben aus Rhobus gebürtigen Bildhauern Agefander, Bolnboros und Athenoboros. Beboch ift über bie Reit ber Entftehung noch immer viel Streit. Belder und D. Miller haben biefes Meifterwert in bie blubenbe Reit ber rhodischen Runftichule (147 v. Chr.), andere aber, namentlich Thierich und E. & Bormann, in Die erfte Raifergeit verfest. Dan bat babon verfchiebene Copien neuerer Rünftler, unter aubern auch eine von Bacio Bandinelli, welche in ber Debiceifchen Galerie gu Floreng aufgestellt ift, und eine von Bronze gegoffene, nach einem Mobell von Giacopo Tatti ober Canfovino, bie nach Franfreich tam. Auf Die angiebende Bergleichung ber Boefie und bilbeuben Runft in ber Begrbeitung eines und beffelben Stoffe, welche & veranigft bat, begieht fich Leffing's berühmte Schrift al., ober über bie Gremen ber Dalerei und Boefie» (Bert, 1763 u. öfter). Bal. Bernoulli, alleber bie Laploongruppe» (Baf. 1863).

Vaamidderf, der Sogie dei Ind.

Kermo der Välfend der Kruftper und Varreblet, war König von Treis, Gemald der Cermo der Välfend der Kruftper und Välfender in Varreblet, der Verfügen, der Välfender von der Verfügen der Välfender und bei unschlich gestellt der Verfügen und der und keine Auftre flein der Leite der Leite gestellt der Leite der Leite geden und Leite flein auf der der Leite geden, nur der Leite und der Leite angeben, der Leite auf der Leite Leite der Leite auf der Leite auf der Leite Leite der Leite Leite der Leite auf der Leite Leite Leite Leite Leite Leite Leite Leite Leite der Leite Le

Cage nach bas Fortbefteben Trojas abbing.

Laon, Sauptftabt bee frang. Depart. Miene, in ber jur ehemaligen Bicarbie gehörigen Landichaft Laonnais, an der Gifenbahn, 17,4 DR. in RD. von Baris auf einem ifolirten, von einer großen, fruchtbaren Cbene umgebenen, 300 ff. hoben Berg gelegen, ift mehr burch biefe Lage ale burch feine alten Mauern und Thurme von militarifder Wichtigfeit. Die Stabt gablt 10090 E., wird von einer einzigen, ziemlich breiten Strafe durchschnitten und hat terraffenformige Bonlevarde fowie im untern Theile fünf Borftabte. Gie befitt eine grofe. 1115 erbaute Rathebrale (Notro-Damo) mit vier Thilrmen, ein Gemifch roman. und goth. Stile, gleichwie die Rirde Ct. - Martin, eine große Bahl aus bem Mittelalter ftammenbe Baufer, Die 643 gegriftebete Benedictinerabtei St. - Bincent, die jest bie Jefuiten bewohnen, ein fcones, mobernes Stadthaus an ber Stelle bes alten Thurms von Konig Ludwig d'Dutre-Mer und ein giemlich hubiches Theater. Auch ift bie Stadt mit Rafernen und einer unter Ludwig Philipp reparirten Citabelle verfeben. 2. bat einen Gerichtshof erfter Inftang, einen Affifenhof und ein Kriebensgericht, ein Communalcollége, ein Lehrerseminar, eine werthvolle öffentliche Bibliothek mit 500 Sanbidriften und mehrern taufend Autographen von Ronig Lothar an, eine Afabemifche Gefellicaft mit einer Runft- und Alterthumerfammlung. Die Bevollerung producirt Leinwand und Strumpfwaaren, Wolldeden und grobes Tuch, Bute, Scheffel und Siebe, Reffel, Bumpen, Rudeln u. f. m. und treibt lebhaften Sandel mit Bolle, Getreibe, Gemufe, befonders mit berühmten Artifchofen. Auch ift 2. Mittelpuntt für ben Sanbel ber Gewebe von Gt.-Quentin, ber Gifen- und Bledmaaren von Folembran, ber Spiegel und Glaswaaren von St. Gobain. 3m Alterthum hieß ber Drt Lugdunum clavatum, fpater Laudunum, ber umliegende Gau Pagus Laudunensis. Beschichtlich benfmurbig ift g. besonbere burch ben Gieg, welchen bier Blitcher 9. und 10. Mary 1814 über Rapoleon bavontrug. Die Schlacht von 2. gab bem Rriege für bie Berbundeten bie lette gunftige Benbung. (G. Ruffifd sbeuticher Rrieg.)

Laos bezeichnet die eingeborenen Stamme in dem bon Siam abhangigen Theile bes binterindischen Sochlandes, bas ben obern Raum zwischen ben Grenzen von China, Affam, Birma, Lantfe 2

Giam und Tonquin ausfüllt. Gie geboren, gleich ben Schan ber Birmanen, jur Thai-Raffe, bie fich burch bie Abom bie Affam erftredt. Die weftlichen & tattowiren fich (wie bie Birmanen und die Schan) und merben beshalb Lao pung bam (fcmargbauchige 2.) genannt. Gie bilben bie Fürftenthumer Labong (gegründet 574 n. Chr.), Lamphum, Lagong, Myang Breb, Myang Ran, Tiengrai und Tiengman ober Bimman. Letteres war früher ein unabhangiges Ronigreid, bas mehrfach Rriege mit Begu führte. Bon ben Rurftenthumern ber öftlichen ober meifen &. (Lao pung thao) wurde Biengchan (1828) faft gang, Dinang Bhuen größtentheils von ben Giamefen gerftort. Dinang Com gabit biefen Tribut, und bas früher bon brei Ronigen beherrichte Myang Luang Bhrabang ift nicht nur Giam, fonbern auch Cochinchina unterthanig. Ale ein bom Deere abgeschnittenes Binnenland ift 2. ben Europäern lange unbefannt geblieben. Bimman (Jamahan) wurde zuerft befucht burch ben loudoner Raufmann Ralph Fitch, ber (1586) von Begu aus borthin tam. Gein Rachfolger, ber Sanbelsagent Thomas Camuel, fiel (1617) bei ber Eroberung ber Stadt in birman. Gefangenfchaft. Rach ber engl. Befetung Molmein's (1826) wurden neue Expeditionen ausgeschicht, und bas Zusammentreffen mit dines. Raravanen leitete auf bie 3bee bes Ueberlandwege nach Dunan, ber jett in feiner natitrlichen Richtung gur Ausführung zu tommen beginnt und wieber auf die alte Strafe, über Bhamo, eingelenft hat. Der einheinufche Baarentransport im Laostande gefchieht auf Padochfen, boch bedienen fich die bort reifenden Chinefen der Maulthiere oder Efel. Diefe bringen Aupfer, Eifengefäße, Thee, Galz, Binnober, Droquerien, Bijouterien, Manufaeturen, Friichte u. f. to., um bafur Baumwolle, Elfenbein, Borner, Gerpentinftein, foffilen Beruftein, Ladfachen und mitmiter auch Rubinen ober Gold einzuhandeln. Die weißen & treiben außerbem noch einen Sandel mit Tonquin und gieben Geibenwürmer. Der erfte Guropaer, ber ju ihnen gelangte, war Bufthof, ein Mgent ber holland. Factorei in Rambodicha, ber (1641) unter großen Befchwerben ben Delhongfluß hinauffchiffte. Bahrend bie Schau fitr bas Schreiben auf Balmblatter bie birman. Schrift angenommen haben, befiten die L. verichiedene Alphabete, die aus der tambobischen Form bes Pali abgeleitet find, und bedienen fich für die nichtreligiöfe Literatur ber fiamefifchen Bickaadbiicher aus grobem Baftpapier. Unter bem Ramen ber freien &. werben gewöhnlich bie Gebirgoftamme ber Radeh verftanden, die fich felbft fur Thai-nai ausgeben. Die unter ben 2. gerftrent lebenben Laba find ben Raren verwandt, wie die Lolos an der Grenge Dunans ben Diaotfe. Andere ber herrenlojen Balbbewohner ahneln ben Ra-Roben und burch biefe ben Gingpho ober Ramti. Dit ber Einwanderung der Laossürsten beginnt die an die Gründung Anuthias geknitpste Geschichte der jehigen Siamesen, die sich damals von Rambodicha befreiten und deshalb Thai (die Freien) nannten. Die Bezeichnung Giam murbe von ben Bortugiefen ale Entficllung bee birman. Ramens ber Chan eingefilhrt. Zwifden ber Sprache ber 2. und ber fiamefifchen befteht nur bialeftifche Berfchiedenheit, befondere baburch veranlaßt, bag bie robern Bergbewohner bas complicirte Betonungofpfiem vernachläffigen ober vertehrt anwenden. Doch übertreffen Die L. bie Siamefen an mufitalijchem Ginn und werben beshalb ale Dufifer von ben flamefijchen Großen gefucht, Die auch die Laosmadchen wegen ihrer weißern Farbe für ihre Bareme vorgiehen. Der Gouverneur ber Birma unterwürfigen Gonn refibirt in Mone. Andere Staaten ber lettern find Theini, Thibo, Tjaga, Rianhung, Riantung und die jum Theil von China abhängigen Ro-Schan-Bni. Gin in ber alten Gefchichte Birmas und Affame auftretenbes Königreich ber Changhni ober großen Schan bestand von 80-1576 n. Chr. in Mogoung, bis es ber machienben Racht bee Dofe von Ava erlag. Bal, Baftian, «Die Bolfer bee oftl. Affen " (Bb. 1, Lpg. 1866). Laotfe. Unter ben brei Religionen, welche in China (f. b.) gleiche Rechte geniegen, ift bie

10

immer mehr machienben Birren in die nordweftl. Begenden gurudgog, mo er fpurlos berichwand. Auf Bitten eines Freundes berfagte er das berithmte Berf a Tao-te-kings (b. 6. das Buch über bie Rraft und die Birfung), bas in zwei Bucher gerfallt und zu ben fcmierigften Erzeugniffen ber dinef. Literatur gehort. Den Berfuch einer Ueberfepung machte Saint-Julien in . Lo livre de la voie et de la vertu. (Bar. 1842). Eine andere Schrift aus ber Schule bes L. gab Reumann unter bem Titel elehrfaal bes Mittelreiches (Münch. 1836) mit benticher Ueberfesung beraus, die aber gur vollständigen Ertenntnif ber Religionsphilosophie der Zao-ffe, b. i. ber Beiftesjünger, wie die Anhanger bes L. gewöhnlich heißen, nicht ausreicht. Bahrenb nach ber Tenbeng ber Lehre bes Confucius ber tilchtige Menich jum Boble feines Baterlaubes und ber Menfchheit fo lange fchafft und wirft, ale er lebt, gieht fich berfelbe nach ber Beiftesrichtung bes Tao aus bem Gewiihle bes Lebens gurild und ergibt fich ber Betrachtung in ber Ginfamfeit. Conach zeigt fich bie Tagrefigion verwandt mit bent Bubbhismus; auch zahlt fie. wie biefer, eine große Angahl Monches- und Nonnentlofter. Diefes gange Religionewefen ift mit einem bichten Rete von Aberglauben und Bunberdingen, bon Beifterthum und Baubereien, worunter bas Unfterblichfeitemaffer eine große Rolle fpielt, umgeben. Die Taopriefter find beshalb febr beliebt beim gemeinen Bolfe; gewöhnlich werben fie berbeigerufen, um die bei ber Ber-

ehrung ber Laubesgötter vorgeschriebenen Gebrauche zu verrichten.

La : Bag (b. f. ber Friede), jest officiell La Bag be Anacucho, indian. Chuquinapu (Golbfanbieft). Sauptstadt und Bifchofefis bes gleichnamigen Departements in ber filbamerif. Republit Bolivia, unter 161/2° fitbl. Br., im G. des Titicacafees und im RB. bes Coneepice Illimani ber Oftcorbillere, in 11520 g. Geehobe, und zwar in bem 1200 F. tief in Die Bochebene eingeschnittenen fruchtbaren Thale bes Rio. 2. ober Rio. Chuquipapu gelegen, wurde 1548 unter bem Ramen Rueftra Cenora be la Bag gegründet und jum Andenten an ben entidieibenben Gieg ber tonigl, fpan, Ernppen über bie Rebellen bes Gongalo Bigarro benannt. Die Stadt ift regelmäßig und gut gebaut, zu beiben Geiten bes rafch babineilenben und neunfach überbrudten Blugdens, bat einen großen, mit einer ftattlichen Sontaine gefchmudten Sauptplats, eine noch (1866) im Bau begriffene grofigrtige und fcome Rathebrale aus weißem Marmor, gabtreiche andere Rirchen und Riofter, einen Regierungepalaft, eine jest febr beruntergefommene Univerfitat in einem großen Bebaube, ein bijdbil. Geminar, eine Debicinifche Chule, ein Centralcolleg für Biffenichaften und Runfte, mehrere Mittel - und Clementarfchulen, ein Mufenm für naturhiftor. Gegenftande und Alterthumer aus ber Intageit, zwei hospitaler, ein Theater und ben fconften öffentlichen Spaziergang (Alameda) in Bolivia mit herrlicher Ausficht auf ben Illimani. Gine Beit lang mar die Stadt Git ber Centralregierung, ift auch noch jest ber bebeutenofte und polfreichfte Ort ber Republit. Gie gubt (1858) 76372 G., gröftentheile Unmaras-Indianer und Deftigen, und gilt ale ber lebhaftefte Sandeleplat Bolivias, inbem faft alle feemarte eingeführte Baaren in ihr ju Martte gebracht werden und bon bier aus auch die Saupterporte bolivianifcher Broducte ftattfinden. Das Departement 2. ober La Bag be Angaucho, einft eine Intendang bes fpan. Ronigreiche La Blata, umfaßt alle Rtimate, indem es von ber Bochebene aus, auf welcher ber fühöftl. Theil bes Titicacafees ju ihm gehört, fich noch über ben bochften Theil ber Oftcorbillere und beren Oftabhang erftredt, ber burch bie jum Theil flog- und fchiffbaren Quellfluffe bee Rio-Beni reichlich bewaffert und febr fruchtbar ift. Es ift bas bevolfertite, gewerbthatigfte und reichfte Departement ber Republit und iabit auf 2024.se Q. . DR. (1858) 475322 E.

borhanden waren. Die zwifchen dem nördl, Japan, Korea und Kamtichatta von L. gemachten Entbedungen waren von großer Wichtigfeit und find fpater burch andere Geeighrer beftätigt morben. Bon Beter-Baulohafen fegelte 2. im Cept. 1787 nach ben Schifferinfeln und ben Freundichafteinfeln und anterte im Jebr. 1788 in Botangbai. Bon diefem Buntte aus (und gwar bom 7. Febr.) batiren bie letten birecten Dittheilungen 2.'s an bie frang. Regierung. Er verfcmanb auf ber Reife, Die er von Reuholland aus in ber Abficht unternommen hatte, ben weftl. Archivel bes großen Ocean und Reuguinea ju untersuchen und gulebt bie Ruften Reuhollande entlang feine Rudreife über 36le-be-France nach Europa auszufilhren. Alle Rachforichungen nach ihm blieben fruchtlos, obgleich die Regierung 10000 Fre. für fichere Rachricht bot und unter b'Entrecasteaux 1791 eine Expedition jur Auffuchung ber Berungludten ausschiefte. Erft 1826 fithrte ein Bufall auf ihre Spur. Dillon, ein engl. Schiffetapitan, landete bamale auf ber Infel Tucopia und fand bafelbft im Befibe eines abenteuernben preuft, Matrofen mehrere Begenftanbe, bie auf 2.'s Erpebition beuteten und von ben Bewohnern ber Infel Malicolo erhalten worden maren. Die Oftinbifche Compagnie fchiefte Dillon borthin, ber, im Oct. 1827 lanbenb, unter ben Gingeborenen Mugenzeugen bee Scheiterne ber zwei frang. Schiffe am fühmeftl. Ufer ber Infel anffand und baber 1829 ben bon ber frang, Regierung ausgesehten Breis empfing. Duniont d'Urville (f. b.) unterfuchte im Febr. 1828 biefe Begend, fand bafelbft fünf frang, Ranonen und andere Refte und errichtete bem Andenten feiner mahrend eines Sturms auf Korallenriffen verungliidten Landsleute ein einfaches Dentmal. Der mehrmals überfeste Bericht über 2.'s Reife unter bem Titel «Voyage autour du monde» (4 Bbt., Bar. 1797, mit Atlas) wurde auf Befehl ber frang. Regierung von Dilet be Mureau nach ben Tagebuchern ausgearbeitet, welche bon Ramtichatta aus nach Frantreich gefchidt worben maren, und ift noch gegenwartig von Intereffe. Gilr die Fortidritte ber nautifden Geographie ift die Expedition L's von grokem Ruten gemefen. L. mar nicht allein ein gelibter und muthiger Seefahrer, fonbern auch ein tenntnifreicher Dann und bei feinen Untergebenen geachtet und beliebt. Gein Tob murbe bon ben Beitgenoffen fehr betrauert.

Lapidarift' beißt gegenwartig sowol in der Kalligraphie wie in der Typographie eine lat. Schrift (Antiqua), welche sich mur der Unciden bedient und die Budstabenformen der Inschriften auf Denstleinen (lat. logio) nachzuahmen ftrebt. Lapidar fil i neunt man die namentlich den alten röm. Inschriften eigenthamtiche Hassung und Ausdrucksweise. (S. Aufschrift)

Lapis lazuli, f. Lafurftein.

Lapithes, ber Sohn des Apollo und der Stilbe, angeblich auch Bruder des Aentauros, war, wie Rentauros der Centauren (j. d.), der Lapithen, eines wilden Bollsstammes am Peneus in Tehflatien, muhifcher Afinhere. Die Lapithen und Centauren lebten miteinander im

Bwietracht, bie endlich bie Centauren erlagen.

Laplace (Bierre Simon, Darquis be), einer ber größten Dathematiter und Aftronomen aller Zeiten, geb. 28. Darg 1749 gu Beaumont-en-Auge im Depart. Calvados, ging, nachdem er einige Beit an der Dilitarichule bafelbft die Stelle eines Lehrere ber Dathematif verfeben, nach Baris und machte fich bier balb burch feine Renntniffe in ber Analyfis und hobern Geometrie befaunt. Er erhielt Die Stelle eines Eraminatore beim fonigl. Artilleriecorps, auch nahm ibn 1773 bie Afabemie ber Biffenfchaften ju ihrem Mitgliebe auf. Spater ging er ins Inftitut über; auch mar er eine ber erften Dlitglieber bes neuerrichteten Langenbureau. Dbgleich er por bem 18. Brumaire fein eigentliches Ctaatsamt befleibete, war er boch ber Bolitif nicht fremd geblieben und murbe beshalb von Bonaparte gleich beim Beginn ber Confularregierung jum Dinifter bee Innern ernannt, bewies fich aber bagu fo wenig befähigt, bag fcon nach feche Bochen, im Dec. 1799, Lucian Bonaparte ibn erfeben mußte. Darauf ernannte ibn Bonaparte jum Ditglieb bes Erhaltungefenate, im Juli 1803 jum Biceprafibenten, im Cept. jum Rangler beffelben und bei Errichtung bes Raiferthrone jum Grafen. 2. mar es, ber im Cept. 1805 in einem Berichte an ben Cenat querft auf die Nothwendigfeit bimwies, die rebolutionare Zeitrechnung aufzugeben und ben Gregorianifchen Ralender wieder einzuführen. 1814 ftimmte er fur bie Errichtung ber Broviforifden Regierung, für Rapoleon's Entfetung und bie Wieberherftellung der Bourbone. Bahrend ber hundert Tage nahm er fein Amt an. Lubwig XVIII. ernannte ihn jum Bair und 1817 jum Marquis. Wie unter ber Kaiferregierung, fo zeigte er audy ale Mitglied ber Bairetammer einen gangliden Mangel an polit. Bilbung und eine grengenlofe Gervilität. Mie bie Mitglieber bes Inftitute 1825 eine an Rarl X. ju erlaffenbe Bittidrift für Abichaffung ber Cenfur biscutirten, weigerte er fich, ben Brafibentenftubl einzunehmen. Er ftarb ju Baris 5. Marg 1827. Bon feinen Werfen bilbet feine "Mecanique La : Plata

ecliestes mit den Supplementen (5 Bds., Par. 1799—1825); 2. Aufl. 1829—39) ein aufsgreiginetes Senfande der neuem Afferonnie. Mis eine populäre Verdreitung beffeden if beine nicht minder berühmte eksposition du système du mondes (2 Bds., Par. 1796; 6 Aufl.) eine 1833 ausgleiche, word zur eine Armendung aller Scheimung für Scheimung für

La-Blata, polifiandia Rio de la Blata, ift bie gewöhnliche Bezeichnung bes nach bem Amagonas zweitgrößten Stromfoftems von Gilbamerita, tommt aber eigentlich nur bem ungebenern Meftuarium gu, mit welchem ber mit bem Baraguan (f. b.) vereinigte Barana (f. b.) und ber Uruguan (f. b.) fich in ben Atlantischen Ocean ergießt. Es ift bies Meftuarium, Die breitefte Flugmindung ber Erbe, in feinem Sintergrunde unmittelbar nach Bereinigung bes Barana und Uruguan 5-6 DR., bei Buenos-Apres iiber 7 DR. breit, erweitert fich aber in öftl. Richtung immer mehr und erreicht zwifchen Montevideo und Bunta-Biebras 13, zwifchen Dalbonado und Cado Gan Antonio 30, an ber angerften Deffnung zwifden letterm Cap und Cabo be Sta. Maria 40 M. Breite, bei einer Lange von 50 M. Gein fchlammiges, gelbliches Baffer gibt fich noch auf 20 DR. weit in offener Gee ju erteunen. Das nördl. Ufer ift balb felfig, balb fandig, das fubliche fteigt gegen 2B. allmablich an und wird 20-45 F. boch, welches Rivean fich bis in Die Bampas fortjett. Die Tiefe bes riefigen Bafferbedens entfpricht nicht feiner Breite; fie ift, mit Ausnahme zweier hauptfanale, fehr unregelmäßig. Auch Dietet bas Baffin nur einen einzigen fichern Safen, Montevibeo, außerbem blos offene, burch bie beruchtigten Gudmeftwinde (Bamperos) unficher gemachte Rheben, wie Buenos Myres, und Ufer, an welche ber vielen Ganbbante megen fein größeres Sahrzeug fich heranwagen barf. Ebbe unb Flut find aufwärts bis San - Nicolas am Barana, etwa 22 Dl. vom Aeftuarium, bemerfbar, jeboch wirtfam für bie Schiffahrt nur auf verhaltnigmäßig furge Strede. Bielang galt von ben Mündungsarmen bes Barana-Uruguay-Deltas nur ber Barana-Guagu, ale ber tieffte, für große Schiffe brauchbar. Diefer wird beberricht von ber fleinen argentinischen Infel Martin-Garcia, welche baber nach bem bon England, Frankreich und Rordamerita mit ber Argentiniichen Confoberation 10. Inli 1853 gefchloffenen Bertrage nicht in Befit eines Staates fallen barf, ber nicht feine Buftimmung gu bem Brincip ber freien Schiffahrt gegeben. Der Amerifaner Bage will aber eine noch 2 f. tiefere billichere Baffage an ber Grenge ber Ctaaten Buenos: Myres und Uruguan aufgefunden haben, eine Entbedung, Die wichtige polit. Beranberungen herbeiguführen geeignet fchien. Das nach bem Aeftuarinm benannte Stromfoftem umfaßt alle Gemaffer, welche auf bem fubl. Abhang bes brafilian. Centralgebirges, ben Baffericheibeboben ber fubl. Confluenten bes Amazonas, Tocantine und Gan-Francisco im R., auf ben Anbes im B. und bem Baffericheideruden ber bem Ctaate Buenos. Apres angehörigen Aufluffe bes Aeftuariums im G. entfpringen, unter welchen lettern ber Galabo ber filblichfte und ber bebentenbfte ift. Die Lange ber gangen Stromrinne von bem angerften Quellfluß an wird gu 544 DR., bie Lange ber bem oceanischen Bertehr burch Schiffahrt zuganglichen Bafferlaufe bee Sufteme gu 41700 Dt., bas Fluggebiet ju 58600, von andern fogar ju 71660 Q. . Dt. angegeben Die Die febene bes 2., bon ber bes Amazonas im R. nur burch unbedeutenbe Lanbruden getrennt, fteht mit ber von Batagonien im G. in ununterbrodjenem Bufammenhang und wird mit ber lettern auf 76000 D. » Dt. berechnet. Diefe Tiefebene umfaßt in ihrer nordl. Region ben Gran-Chaco (f. b.), in ber mittlern die Bampas (f. b.), in ber filblichen, pom Rio-Regro ober Limay-Leubu beginnenden die traurigen Ginoben von Batagonien (f. b.). In polit. Begiebung geboren zu dem Stromgebiet des L. Die fildoftl. Theile von Bolivia, Die fildl. und fildoftl. Brovingen von Brafilien, gang und gar aber die La-Blata-Staaten ober die Ctaaten ber Argentinifden Confoderation (f. b.), die Republifen Baragnan und Uruguan. Da die burch bas große Strommet verdundenen gander von der mannichfaltigften Befchaffenbeit und zum Theil reich mit Raturproducten ausgestattet find, fo wird die Binnenichiffahrt einft eine große Bichtigfeit erlangen. Gegenwärtig ift fie wegen ber Uncultur bes größten Theile jener Lanber und ber polit. Birren noch von geringer Bebeutung. Das gange Fluffinftem ift erft in ben funfgiger Jahren unfere Jahrhunderte in commerziellem und polit. Intereffe unterfucht worben, 1853 bom EngLapo Lappenberg

länder Dan und 1853—56 vom Amerikaner Page. Als beste Fahrstroße in das Innece ergiedt sich der Paragusa, der sier Ariegddampser von F. Teisgang die in das brasslinn. Gebiet spinein yugänglich. Bgl. Page, «Report of the exploration and survey of the river L. and tributaries» (Böchingt. 1856), und «Die La-Vlata» Staate, ibre Geckstein, ibre spicialen und

polit, Berhaltniffen in aUnfere Beito (Bb. 8, Lpg. 1864).

Agap (Amolfo bi), ital. Sommifier und Kibhauer, hatte au feinem Köngliche Bedemüßer dem Geschieden Zeiten. Er baut dem Glotentiemen 1284 hat hetten King ihrer Glotenmatern jowie der Geschieden dem Kingliche dem Seiffelte von Dr' Sam-Michighe, im Jahre branaf die Koggie und Kings de Britori, faster des Kirthy Eta. Cherce. Ceit Guydruffer der Kirthy felt. Cherce. Ceit Guydruffer der Kirthy felt. Cherce. Ceit Guydruffe der Kirthy felt. Cherce. Ceit Guydruffe der Kirthy felt. Guydruffer der Kirthy felt. Der Greifen der Seiffelte der Greifen der Seiffelte der Greifen der Greifen der Seiffelte der Greifen der Seiffelte der Greifen der Greifen der Seiffelte der Seiffel

Laune (Rarl), einer ber porgliglichften beutiden Bolfebichter, geb. 24. April 1774 zu Bufterhaufen bei Bolgaft, mar ju Bolgaft Rojegarten's Schüler, murbe fpater Sanslehrer bei biefem und 1801 am Gymnafinm ju Stralfund angestellt. Da eine ichwache Bruft fein Leben bebrohte, muße er 1817 jeine Dienftentlaffung nehmen und wohnte nun in Steinhagen, bis er ju Bitte, unweit Strafjund, ein fleines landliches Befitthum fich erwarb, wo er 28. Det. 1843 ftarb. 1823 verlor er burch Brandftiftung Saus, faft alle feine Sabe und namentlich auch die Borrathe feiner im Gelbftverlage erichienenen Schriften. Gerettet batte er die Sandfchrift feiner Webichte, welche er nun unter bem Titel aBlatter» (Deft 1, Stralf. 1824; Beft 2 und 3, and, unter bem Titel aBermifdite Gdriften , Berl. 1829) ericheinen ließ. Diefen fchloffen fich an "Friedhofofrange" (Stralf. 1831), eine Bufammenftellung ber ichonften beutfchen Dichtungen über Tod, Grab und Ewigfeit; ollim's und Gulliver's wunderbare Reifen, in einem Auszuge fitr Jung und Alte (Etraff, 1832); "Die Infel Felfenburg, eine Robinionabe für die Jugend . (2. Mufl., Mirnb. 1834); Die Ausgabe letter Sand feiner . Sammtlichen poetis fchen Berfe : (5 Bbe., Roft. 1836; neue Aufl. 1840) und Blitten bes Alteres (Straff. 1841). Mis Dichter zeichnet fich & burch Rraft, Junigfeit, poetifche Fille und Sprachwohllaut aus. Dan ertennt in feinen Gebichten, in ben profaifden Auffaten und Apologen ben einfachen Gang feines Lebens, eine ftillfreudige Beichrantung auf fich felbft, gepaart mit hobem, freudigen Lebens. muthe und echtem Rindeeffun, ein gemittbliches Anichmiegen an Ratur und Sanelichfeit, eine hohere Anficht von Leben, Belt und Staat, in ruhiger Betrachtung und oft mit feiner Gronie.

Pappenberg (3oh. Dart.), benticher Geschichteforicher, geb. 30. Juli 1794 in Samburg, ftubirte in Coinburgh eine Beit lang Debicin, ging aber balb gang gu biftor. polit. Studien itber. Rachdem er bie fchott. Sochlande und die Bebriden befucht, hielt er fich langere Beit in London auf, um Die engl. Berfaffung und Berwaltung tennen zu lernen: Rach feiner Rudtehr nach Deutschland widmete er fich in Berlin und Gottingen rechtehiftor. Studien und erhielt 1816 die jurift. Doctorwiirde. Bom Genate feiner Baterftadt murbe er fobann mit bem Charafter eines Ministerrefibenten an ben preuß. Sof gefenbet, wo er verweilte, bis er 1823 bas Mmt ale Archivar im hamburger Genate übernahm, bas er feitbem 40 3. hindurch bis 1863 befleibete. Er ftarb 28. Rov. 1865. Geinen literarifden Ruf begritubete 2. burch feine a Befchichte bon Eugland. (Bb. 1 u. 2, Samb. 1834-37), Die bon Thorpe mit Bufaben in bas Englische übertragen murbe (2 Bbe., Lond. 1845 - 57) und fpater an Bauli einen wirdigen Fortfeber fand. Bon berfelben fritifden Gorgfalt in Benutung und Auffuchung ber Quellen geugen auch feine ilbrigen Schriften, welche meift bie Befchichte und bas Recht ber Sanfa, Rieberbeutichlands, befondere aber Samburge betreffen. Dahm geboren, außer ber Fortfetung von Cartorins' allrfundliche Gefchichte bes Uriprunge ber bentichen Sanfas (2 Bbe., Samb. 1830), Die Monographien; «Ueber ben ehemgligen Umfang und die Gefchichte Belgolande» (Samb. 1831), «Das Billwerber Recht bom 3. 1498» (Cchlesw. 1828), «Die Elbfarte bes Meldior Loriche . (Banib. 1847), . Urfundliche Geichichte bee Banfifchen Ctablhofe zu London . (1851). Der Befchichte Samburge find bor allem ein bortreffliches "Samburgifches Urtundenbuch » (Bb. 1, Bamb. 1842) und die reichhaltige "Beitschrift bes Bereins für hamburger Befchichte" (Bb. 1-6, Samb. 1841-66) gewidmet, an Die fich Die "Samburger Rechtsalterthitmer" (Bb. 1, Samb. 1845) und eine Angahl fleinere Arbeiten, jum Theil Gelegenheiteichriften, reiben,

wie s. B. . Rur Gefchichte ber Buchbruderfunft in Samburg. (Samb. 1840), . Die Miniaturen jum hamburger Ctabtrechte (Samb. 1845), Abhandlungen über bas Recht Samburgs an ber Alfter (1859) und über bie Realgerechtfame (1861) u. f. w. L'e Ausgaben ber aChronifen ber Ctabt Samburg in nieberbeuticher Spraches (Samb, 1852-61) und bee Thrauger (Samb. 1864) haben ebenfo wie die fruber erichienenen «Quellen jur Befchichte bee Erabie. thums und ber Ctabt Bremen . (Brem. 1841) nicht mur für ben Gefchichtschreiber, fonbern auch für ben beutichen Sprachforicher hoben Werth, Ritr Bert' . Monumenta » unternabm 2. Die Ausgaben bes Thietmar von Merfeburg, ber Gesta Hamburgensis ecclesiaes bes Abam von Bremen, bes Belmold und bee Arnold von Litbed. Ebenfo wurden die obengenannten Chroniften für die a Befchichtichreiber ber beutschen Borgeito unter feiner Leitung bon ganrent ine Deutsche übertragen. Um die Befchichte ber beutschen Literatur bat fich 2. burch bie "Reliquien des Fraulein G. R. von Rlettenberg . (Samb. 1849), Die Ausgaben von Thomas Murner's «Till Gulenfpiegelo (2pg. 1853), ber nieberbentichen Schergebichte bee Lauremberg (Stuttg. 1861) und ber beutichen fomie ber meift bieber noch ungebrudten lat, Gebichte Baul Glemming's (2 Bbe., Stuttg. 1863-65) verbient gemacht. In den letten Jahren feines Lebens gab er noch bie «Quellenfammlung ber fchleen.-holftein.-lauenburg, Gefellfchaft für vaterlanbifche Gefchichte» (2b. 1-3, Riel 1862-65) beraus. Ale Mitalied ber biftor, Commiffion in München batte er die Berausgabe ber hanfifchen Receffe und eines erweiterten Urfundenbuche jur Gefchichte ber Sanfa unternommen, wurde aber burch ben Tob an ber Bollenbung biefer Berte gehindert. Gine bon ihm beranftaltete Cammlung bon Briefen Rlopftod's befand fich 1866 unter ber Breffe.

Lappland, bei ben Gingeborenen Gameland genannt, eine febr ausgebehnte Lanbichaft im augerften Rorben Guropas, grengt gegen D. und 2B. an bas nordl. Gismeer, bas bier, ju beiben Geiten bes Rorbcaps, auch wol bas Lapplandifche Deer genamt wird und bie Borfanger -. Waranger - und andere Fiorde bilbet, gegen G. an bas fcweb, Rorrland und an Finland, im D. an bas Beife Deer. Das gange Land gerfallt politifch in brei Theile: bas normegifche &. ober bie Finnmarfen (f. b.) im R. und RB. (1284,00 Q. DR. groß), bas ruffifde 2, im RD, mit Rola (f. b.) ober ber Lapplanbifden Salbinfel und bas fdmebifche P. im G. Leiteres jerfallt in folgenbe feche Pappmarten: Rentlanbe . Afele . ober Angermanlande, Umea- ober Ludfele-, Bitea-, Lulea- und Tornea-Lappmart, welche auf bie brei Provingen Jemtlandes, Befterbottenes und Norbottenelan vertheilt find und 2306,30 D. D. ober mit Musichluß ber ju Jemtlandelan gerechneten fühl. Lappmarten 2261,14 Q. . DR. nmfaffen. Ein Theil von Tornea-Lappmart und gang Remi-Lappmart wurde von Schweben 1809 im Frieden bon Frederitehamn nebft Finland an Ruftland abgetreten und mit bem Groffürftenthume Finland bereinigt. L. ift ein raubes, waldiges, theils bergiges, theils ebenes und fumpfiges Land, burch welches bie Rette ber norbifden ober Lapplandifden Alpen mit ihren weitverbreiteten Meften gieht, Die auf der Rordweftfeite am bochften ift und gegen D. bin fich allmählich verflacht. Biele Bache und Fliffe ergießen fich bon ben Bebirgen in bas norbl. Gismeer und in ben Bottnifden Deerbufen. Auch gibt es zahlreiche Geen, jum Theil von beträchtlichem Umfange, g. B. ben infelreichen, 131/2 D. langen, 61/2 D. breiten und 59 D.-DR. großen Enara. Der Binter ift lang und ftreng, ber Commer furg; ber langfte Tag bauert in ben füblichern Gegenben 24 Stunden und in ben nordlichften brei Monate; ebenfo lang ift bie langfte Racht im Binter. Das Korn wird Enbe Dai gefact und Mitte Aug. geerntet, aber oft von Radfroften verborben. Der Commer ift beiß, wie in Italien, und burch allerlei Dosquitos faft unerträglich, bie Denfchen und Bieh qualen. Der Boben ift nur in ben filblichften Gegenben bee fchwebifden 2, bee Anbaues fabig. Die Balbungen befteben aus Tannen, Rich. ten, Erlen, Birten und Beiben. Rur die Colonisten im fcmebifden 2. haben Bferbe, Rindvieh und Schafe; bei ben Lappen bertritt bas Renthier bie Stelle aller übrigen Sausthiere. Bon wilben Thieren gibt es Bolfe, Baren, Luchfe, Fuchfe, Darber, Bermeline, Fifchottern und Safen. In Bugvogeln und anderm wilben Gefligel fowie an Fifchen ift lleberflug. Bon Dis neralien findet man Gifen, Rupfer und filberhaltiges Bleierg. Das Land ift febr fparlich bevölfert; Die Ginwohner find theile Lappen, ale Ureinwohner, theile Coloniften. Die Lappen, ober wie fie fich feibft nennen, Came ober Camelabe (benn Lappe halten fie fiir ein Chimpfmort) find ein finnifches Bolf, und ibre Rabl mag etwa 24000 betragen. 1855 gablte man in Mormegen, wo fie zuzunehmen fcheinen, 15999 Lappen ober, wir fie bort beißen, Finnar (1845 nur 14464), davon in Kinmarten 13668, in Rorbland 2012 und im Trondheimeftift 319. In Schweben, wo fie in Abnahme begriffen find, fanden fich nur 5685, und in Rugland (nach) Roppen's Angabe vom 3. 1852) unr 2289. 3m fchwebifden g. nimmt feit 1760, wo guerft

gwei fcmeb. Familien ins Land tamen, die Bahl ber Anfiedler ober Coloniften (Nybyggaro) rajd ju. 1830 lebten in ben beiben norbl. Lanen 9282, im 3. 1855 bereite 19094 Coloniften. 1860 betrug bie Befammtbevöllerung im ichmebifchen 2. 27443 Geelen. Die Lappen, ein fleiner, bochftens 5 &. hober Menfchenichlag, bon feingebautem, boch fraftigem, abgehartetem und febr gelentigem Rorper, haben eine gelblichbraune ober gelbe hautfarbe, ein plattes, breites Geficht, niebrige Stirn, fpipes Rinn, fleine, platte Rafe, fleine, fdpiefgefcmittene Mugen, faft runben Schabel, bumes ftarres Saar bon fcmarger Farbe. Bon Ratur gutartig, fanftmuthig und ehrlich, abgesehen bon ber Liebe jum Branntweingenuft im gangen magig, zeigen fie feine berborftechenben Lafter, aber auch feine großen Tugenben. Ueberhaupt geichnen fie fich burch ihre Gleichgilltigfeit aus, lieben jeboch ihr Baterland und find in ihrer Art gludlich. Gie fubren ein Romabenleben, gerben Baute, verfertigen Imirn aus ben Gebnen ber Renthiere, weben Deden, ftriden Sanbichube, machen bolgerne Gerathichaften, Rabne, Schlitten und bie ihnen nothigen Rleibungsftiide. Die Rleibung beiber Gefchlechter ift wenig voneinander verfchieben; beibe Gefolechter tragen Müten, Dberrode, lange Sofen und Stiefeln bon Leber, Belg ober grobem Tud. 3m Commer wohnen fie unter Belten; ihre Binterwohnungen bestehen in runden, aus Stangen aufgerichteten und mit Birfenreifern und Rafen überfleibeten Gutten, Die oben ein Luftloch für ben Rauch haben. Rach ihren hauptfächlichften Rahrungequellen theilen fich bie Bewohner in Berglappen (Fjell-Lappar), bie fich gang ausfchlieflich mit Renthierzucht befchaftigen, mit ihren Thieren bon Beibe ju Beibe gieben, im Binter im mitern 2. wohnen, im Commer aber ihre Beerben nach ben Alpengegenben treiben, wo fie mehr Renthiermoos und Schut gegen bie Diden finden; Balblappen (Skogs-Lappar), die fich mit Jagb und Sifcherei befchaftigen, nur wenige Renthiere halten, beren butung fie ben Berglappen gegen Diethe itberlaffen; Bifcherlappen (Fisk-Lappar), bie burch Unglitd ober eigene Coutd ihre Renthiere berloren haben und jum Behufe bee Gifchfange bon einem Lanbfee jum aubern manbern, ober auch an einem berfelben fich niebergelaffen und fo jum Theil gang anfaffig geworben find und Aderbau und Biehancht treiben. Endlich gibt es noch folde, welche fich in ber Jugend in bie untere Region bes Landes begeben, um bort als Biehhirten zu bienen, fpaterbin aber biliflos werben und burch ihre Bettelei laftig fallen. Diefe Rirchfpiellappen (Sockno-Lappar) leben als mahre Parias unter ben Schweben und laffen fich ju ben niebrigften Arbeiten gebrauchen. Ehemale waren bie Lappen Fetischanbeter, jest befennen fie fich gur driftl. Rirche; boch haben fie ihre alten religiofen Mufichten ben ihnen aufgebrungenen driftl. Glaubenslehren beigemifcht. Die Sprache ber Lappen, welche jum baltifch efinnifchen Breige bes großen altaifden Sprachftammes gehört, ift mehrfach grammatifch, wie von Rast (1832), Stodfleth (1840) und Friis (1856), bearbeitet morben.

won nach vertragtens dertragten zum ausgest nie untersigt uns unsgaute zu erkaten. Kärdenbaum aber Kärde (Laux Dec.) filt der Wanne einer von Kinne mis anderen Botanikren (z. B. Endischer) zur krieferngesttung (Pinus) gerechneten Gruppe von Rodefüliskern aus 
der Abspleium gere Volkinnen, nede hil den von er eine kriefer burf, demmerzine Ernadeum, 
kreite, abgrunderte, an der Spite verdinnter Zayfenfahppen und einfährigt Camarurie fehr 
verdettigk anterfehrde und in telerten Beziehungen den zighten und Saumen wie in Aber fehr 
als den sicheren. Die Rodefin der Karfogs siehen an dem einer Spiterten, fonste fiblier an 
dale im Jamis siehe untwicklande Engagnerieden (Johannikaritende) eingele. In dem Bindelte biefer 
Rodefin entwickland siehe Ausgestenden vollen gestellt den Wahrte (Laux Der 
kreiten Bildes) berochtingen, welche im nächligen Kriefplate Bilder den Rodefülissen nach 
über den kreiten der kreiten der 
über der kreiten der kreiten der 
über den kreiten der 
über der 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über 

über



254 garbner

Heinen Zapfen bleiben nach Abfliegen ber Samen noch lange Beit an ben Ameigen baften. Der gemeine &. (Pinus Larix L. ober Larix Europsea Dec.) ift ein in ben Alben, Rarpaten und Apenninen einheimifcher fconer Baum, ber feiner Rupbarfeit halber and in nördlichere Begenben verpflangt worden ift. Er wird 60-100 & boch und bauert an 200 3. Geine 3meige find ichlant, ruthenformig und berabhangend, und bie ju 20-40 bufchelig ftebenben, weichen, bellgrunen Blatter fallen alljabrlich im Berbfte ab. Der Stamm ift gerabe, bas Bolg faft gang bon Bar; burchbrungen und baber febr bauerhaft. Da es im Baffer nur barter und nicht leicht pon Burmern angegriffen wird, fo bebient man fich feiner befonbere beim Chiffebau, porguglich gn Maftbammen, außerbem auch zu Mühlrabern, Wellen, Wafferröhren und Rimnen. In neuerer Beit ift es namentlich zu Eifenbahnschwellen gesucht. Beim Berbrennen gibt es vorzügliche Roblen, und bie Rinde wird in ben Gerbereien gebraucht. Durch Ginhauen in bie Rinde bes Stammes gewinnt man eine feine Corte Terpentin, ber im Banbel ben Ramen benetianifcher Terpentin (Terebinthina Veneta) filhrt, heller und fluffiger ift und fich in Alfohol völlig flar auflöft. Die Larche ift außerbem für die Forftwirthichaft von großer Bichtigfeit wegen ber Bobenberbefferung, welche ihr maffenhafter Rabelabfall berbeignführen vermag. Gie verlangt aber ju ihrem Gebeihen eine raumliche Stellung, Luft und Licht. Mehnlich verhalt fich bie in Oftruffland und Cibirien feimifche fibirifche Larix gibirica Dec.). In Cibirien, wo nicht felten große Streden folcher garchen in Brand gerathen, geben bie angebrannten Stumme ftatt harziger Stoffe ein Bummi bon fich, bas bem arabifchen abnlich, rothlich und im Baffer vollfommen loelich ift. Dan braucht biefes Gummi, bas ale Gummi pon Drenburg (Gummi Orenburgense) befannt ift, bort ale Binbemittel und Beilmittel und verwendet es, obichon ce etwas bartig ichmedt, and ale Rahrungsmittel. In warmern Lanbern ichmilgt in ber beifen Jahrebreit aus ben Blattern bes gemeinen L. eine Art Dama, Die gwar füftlich, aber babei auch terventinartig ichmedt und Danna von Brigneon ober garden . Danna (Manna Brigantina ober laricina) genannt wirb. Un ben altern Stammen bes 2. madift im füblidern Europa ein weißer, fpater mehr ochergelblicher Bilg, ber garchenichmamm ober gebrauchliche Locherpilg (Polyporus officinalis), ber ale braftifches Burgirmittel bient und gegen heltifdje Comeife gerühnt wird. Der in Nordamerita einheimifche feinblatte. rige L. (Larix tenuifolia Poir.), ber fich burch die gang fleinen, 5-6 Linien langen Bapfen nutericheibet, wird bort ebenfo wie unfer 2. benutt. Daffelbe gilt and bon bem Nordamerita angehörenben hangaftigen &. (Larix pendula Salisb.), ber fich borgliglich burch bebeutenbere Grofe und langere Blatter anezeichnet.

Lardner (Diounfine), berühmter Bhpfifer und Mathematifer, geb. gn Dublin 3. April 1793, ftubirte in Cambridge mit glangenbem Erfolg Raturwiffenfchaften, Dathematit und Aftronomie und erwarb fich guerft einen Ramen burch bie Berte «Treatise on algebraical geometry » ( Conb. 1823 ) unb « On the differential and integral calculus » (Conb. 1825; 2. Anfl. 1828). Er fafte bierauf ben Gebanten, eine grofigrtige Enchtlopabie ober Reihenfolge von felbftanbigen Abhandlungen ifber Raturmiffenicaften, Induftrie, Runft, Literatur, Gefcichte u. f. w. herauszngeben, an ber bie erften Schriftfteller, Bremfter, Berfchel, 2B. Ccott, Couthen, Madintofh, Moore, Gismondi, theilnahmen und wovon nach und nach unter bem Titel « I. 's Cyclopaedia » 133 Banbe ericienen. 2. felbft fcrieb bafür Abhanblungen über Medanif (in Berbindung mit Rater), Sydroftatif, Geometrie, Arithmetif und (mit E. B. Walter) ein « Manual of electricity, magnetism and meteorology » (2 Bbc.). Gine aweite Ausgabe Diefes ichatbaren, obwol ale Banges trot feiner Anebehnung unbollftanbigen Werfes ward 1853 perantialitet. Die bon ?. in feinen «Popular lectures on the steam engine» (brutich bon &. 5. Comibt, 3. Muft., Beilbr. 1847) ausgesprochenen Behauptungen hat er fpater in manchen Buntten mobificiren muffen, nachbem bie Erfahrung feine Anficht von ber Unmöglichfeit, Die Dampffraft jur Ueberichiffung bes Decan angumenben, wiberlegt hatte. Unterbeg mar 2. jum Brofeffor ber Raturphilosophie und Aftronomie an ber londoner Universität ernaunt worben. welches Amt er jeboch infolge eines fanbalofen Proceffes verlor, ben er fich 1840 burch bie Entführung ber Gattin eines Rapitan Beavifibe jugog, mobei er nach engl. Ufus ju einer Gelbbuffe von 8000 Bfb. St. verurtheilt marb. Er murbe hierdurch veranlagt, fich querft nach Baris und bann nach ben Bereinigten Staaten ju menben, fehrte inbeft fpater nach Europa gurud, wo er feine gelehrten Beicaftigungen wieber gufnahm. Muffer ben Schriften a Treatise on heat» (Conb. 1844). «On railway economy» (Conb. 1850) unb «On the steam engine, steam navigation, etc. v (Lond. 1852), einer Umarbeitung feines frühern Werfes, gab er noch ein febr umfaffenbes . Handbook of natural philosophy and astronomy . (2. Mufl., 6 Bbt., Sond.

255

1855) grans, in welchen er alle Zweige der Thypit, Mechanit, Hydraulit, Dyn't n. f. w. behandelte und das ju den befin wissenschaftlichen Handblichern neuerer Zeit gehört. Eine Beschreibung der sondomer Industrieumsstellung vom 1851, sie der ein sehn gehört interstiert, lieferte er unter dem Tiele a The Great Exhibition reviewed 2 (Lond, 1852). Die ängeste jasstreiten Arbeiten (2) seissten fig alle benefin Skacheit der Argeistung meh eine populäre Sprache and umd haben daher sowo in singland als in Amerika eine ansprerdentliche Berbreitung gefunden. Auf einer Erschambereite nach Allens flache zu derend 29. Moril 1862.

Paren biefen bei ben Romern gute Beifter ber Erbe, welche ale Schutgotter über bie Menfchen und ihren Bertehr machten. Die wichtigfte Rlaffe berfelben find bie Schutgeifter ber Familie und bes Baufes (Lares familiares), nach bem Glauben ber Alten gu Schirmgottern ihrer Angehörigen erhobene Geelen abgefchiebener Borfahren. 3hre Bilber ftanben in ben Bohnungen an bem haudlichen Berbe im Atrium ober in einer befondern Rapelle (Lararium) bes Saufes. Daneben gab es auch anbere 2., bie nach bem Orte, wo fie ftanben und ihre ichiihende Rraft außerten, genannt murben; fo befondere bie Lares compitales, die Befchilber ber Rrengmege, Lares vicorum, Die Beschütter ber ftabtifden Quartiere ober landlichen Gaue, Lares permarini, Befchuter gur Gee, Lares hostilii, Schüter ber Stadt gegen aufere Feinde, bie öffentlichen L. (Lares publici), u. a. m. Die lettern, zwei an Bahl, maren ber Cage nach Conne bes Mercur und ber Lara. Daraeftellt wurben bie 2, überhaubt ale Rnaben ober Junglinge mit aufgefchurgter Toga, ein Trinthorn und eine Schale ober Ranne in ben Banben; ihre Bilber waren auf bem Lande gewöhnlich bon Solg, in ben Stabten ans Stein ober Detall, in wohlhabenbern Saufern haufig von Gilber. Ihnen zu Ehren wurde in Rom 1. Dai ein Jeft (Laralia) gefeiert; bie Compitalien aber, welche Servine, nach bem Bolfeglauben ber Cohn eines Bar, eingefett haben follte, begingen bie Dienenben gegen Enbe bee Jahres balb nach ben Caturnatien. Die größern Opfer, welche man ben 2. barbrachte, beftanben in gammern, Wibbern, Berteln ober Ralbern; Die fleinen in Erftlingen ber Frudte, Beihrauch, Del, Milch u. bgl. Dit ben 2, merben augleich bie Benaten (f. b.) ale bie Gotter ber Familie betrachtet und genannt.

Varifika, soul eine eigene Probing der perl. Krichs, jezh vor fildsflichsfle Thirtie der Brobing Gerfildan, im D. von der zur Brobing Sirman gehörigen Loudschaft Rogistan begernt; wis im S. durch den Charles der Modlist unterworfenn Allessellen der was Presisten der Modlist unterworfenn Allessellen von Perlischen Brechtlich getrennt, ist ein durch den Gebenseum, überdes gegen des Kulles im mich gericht gesten. In der Mitte flege die Kulles im Kristiangen gestengelaufte Loud. In der Witte flege die Houselle der Gebenseumerin, deschaft der State der Kullen mitt 12000 E. mah noch ziemfich bedeuten- der Seitenbereiten, deschaft der State der Witter Mitte (der desagtendung ist.)

 beliette schaffte. Ehr man neue Benedsmittel aggen fün gespannatt, erstien mit bem 9. Zherr midder auch für von die Centrob ber Kettung. Rach den Rochationsbillerum 1990 er führ, gereigt durch Geoffron's Krittinum de Talma's steits wochsierdem Ruhm, won der Bühne zurück und kaufte, sich im Wentmarran, an, von er Waiter der Geneimber wurde und fing im word und der fleichtige Wohl verbiert machte. Jost. Benaparte lub dipflissigen Ausen door imm der Talmater Tengarischen Lieft. 1816 für eine Amschlichtigen Bussel auch eine Gestellung der Fanche im Kehrter-Franzavichten. 1816 für die Steit der Gestellung der Gestellung der Gestellung der Verliegen, der in deuen des delemations (3 Mex., Par. 1804 etc.) der in die ferbeiten.

Paroche (Maria Cophie), eine geiftreiche beutsche Cdriftftellerin, geb. ju Raufbeuren 6. Dec. 1731, war die Tochter bes gelehrten Mrgtes Gutermann, Ebelu von Buterehofen, erhielt ihre Bilbung in Mugeburg und murbe fobann mit bem Leibargt bee Gurftbifchofe pon Mugeburg, Bigncom aus Bologna, verlobt. Doch bie Berbindung tam nicht gu Stande, ba Bianconi barauf bestand, baft die Rinder biefer Che fatholifch werben follten. Gin gurildgezogenes, ben Biffenichaften und Runften gewibmetes Leben murbe nun ihr Los. Dit zwei ibrer Schwestern und ihrem Bruber tam fie nach Biberach in bas Saus ihres Groftpatere Gutermann, ber bafelbft Cenator und Sospitalmeifter mar. Rad bem Tobe beffelben lernte fie 1750 in bem Saufe bes mit ihr permanbten Bredigers Bieland ben Gobn beffelben, ben menia jungern Dichter Wieland, und burch biefen Die beften Erzeugniffe ber beutichen Literatur fennen. Gie follte feine Gattin werben, aber Dieberftanbniffe trenuten ihre Liebe, Die jeboch ale Freunbichaft beiber bie ine hobe Alter fortbauerte. 1760 verheirathete fie fich mit Laroche, ber bamale maimer Sofrath und Oberauffeber ber Stadion'iden Gliter war und nachber ale Beb. Couferengrath an ben furtrierichen Sof tam. Ale berfelbe infolge ber von ibm verfaften . Briefe iber bas Mondewefens feinen Abichied erhalten hatte, lebten beibe Gatten ein ftilles Brivatleben, unfange ju Speier, bann ju Dffenbach, mo 2. 1789 und feine Gattin 18. Febr. 1807 ftarb. Geltene forperliche und geiftige Borginge fanden fich in ihr vereinigt, und ihr Charafter und Lebenswandel waren mufterhaft. Borguglich gelangen ihr Romane und Familiengefchichten in Briefform ober in ber burch hermes in Deutschland eingeführten Richardson'ichen Manier. 3mar fehlt es biefen Dichtungen an Bhantafie; aber bie Charaftere find gut und mit Renntnik bes menichlichen Bergens gehalten, und ebenfo find Ton und Stil ebel, einfach und lebhaft. 3bre erfte Arbeit war bie "Gefchichte bee Fraulein von Sternheim" (herausg, von Wieland, Lpg. 1771). Angerbem find noch zu erwähnen: aRofaliene Briefes (Lpg. 1779), aMoralifche Ergablungen » (Pp. 1782). «Schönes Bilb ber Refignation» (Pps. 1795). « Melufinens Commerlieber» (herausg, von Bieland, Salle 1806). Bgl. Lubmilla Mffing, . Cophie von L., Die Freundin Bieland's» (Berl. 1859); Reumann. Strela, «Cophie 2. und Bieland» (Beim. 1862).

La Roche (Marl), nambafter beutscher Schauspieler, geb. 14. Det. 1796 gu Berlin, wurde burch Iffland, ber mit feinen Meltern befreundet mar, für bas Theater gewonnen und betrat 10. Juni 1811 ale Mitalieb ber Seconda'ichen Truppe in Dreeben jum erften mal und mit Erfolg bie Bithne. Rachbem er bann einige Jahre ju Danzig gefpielt, mar er feit 1819 ju Ronigeberg engagirt, von wo aus er 1821 mit vielem Beifall zu Leipzig gaftirte. 1822 fiebelte 2. nach Beimar über, wo er im Berfehr mit Goethe feine hohere fünftlerifche Ausbilbung gewann und jugleich feinen Ruf ale Schaufpieler begriindete. Auch bon Beimar aus unternahm er mehrere Runftreifen, wie 1827 nach Berlin, 1828 nach Ronigeberg und Dangig, 1831 nach Dreeben, 1832 nach Bien. Gein Gaftipiel in letterer Stadt mar bon foldem Erfolge begleitet, baf er fich entichloft, ein ihm angebotenes Engagement auf Lebenszeit an bem Burgtheater angunehmen. Geit April 1833 wirfte er ununterbrochen an biefer Bilbne und geborte bis auf bie jungfte Beit berab gu ben Bierben berfelben. L's Repertoire ift ungemein bergweigt. 3m Drama wie im Luftfpiel fpielt er bie verschiedenften bedeutenben Rollen. Geine Leiftungen als Belb, Intrignant, gartlicher Bater, Ged, Lebemann ober Dummling find ftete echt funftlerifch gebacht und gleich wirffam ansgefithrt. Mus ber Schule 3fflanb's hervorgegangen, ftrebt 2. in allen feinen Darftellungen nach Ratur und realiftifcher Lebensmahrheit.

Landiefsucatult, ein attes, berühntes, vielerzweigtel fran, Geschlecht, dos bis int 11. Jahrh, hinaufreicht und bestie Stammssis bei stiere Sand Kandessinausd munett Inganzleine sig. Boucauld de Vared fet lebt um 1026 und wird als der Stammouter des Geschlechte Betrachtet. Seine Rachfommen spielten eine wichige Robei in den Kriegen der Gupenner vom 11. bis 13. Jahrh. — Franz geis de R. Z. Mannerferer Ledweig R. L., boh 1494 ber spielern Rönig Franz 1. aus der Taufe, ersjeich 1515 die Grassmirke umd farb 1517. — Sein Solm, Arnerois de R. silkette ausreh den Taufe in den Flussen den Merstlage. In der sein Solm, Arnerois de R. silkette ausreh den Taufe in den Flussen den Merstlage.



Religionefriegen ftanben feine Rachtommen auf feiten ber Broteftanten und erbulbeten barum manderlei Chidiale. - François VI., Bergog von L., geb. 15. Dec. 1613, zeigte fcon fruh große Reigung für Literatur und fuchte fich bei bernachläffigter Jugendbilonng felbft gu unterrichten. Mit ber Bergogin von Chepreufe, ber Bertrauten ber Ronigin Anng (f. b.), in bie Jutriguen gegen ben Carbinal Richelien verwidelt, mußte er bis jum Tobe Ludwig's XIII. ben Dof meiben. Dierauf nahm er, icon ale Liebhaber ber Bergogin von Longueville, an ben Unruben ber Fronde theil und ließ fich in die Sauptftabt einschließen. Rach ben Unruben jog er fich ind Brivatleben gurud, jumal ba ihm feine Freundin untreu geworben. Er machte fein Saus jum Cammelplat aller glangenben Beifter jener Epoche und lebte mit ber Frau von Lafanette in einem gartlichen Berhaltniffe. Boileau, Raeine, Molière und Fran von Gevigne fanben fid) täglid) bei ihm ein. Seine «Memoires de la regence d'Anne d'Autriche», in benen er meifterhaft bie Befchichte feiner Beit ergablt, erfchienen gufammen mit ben a Memoires be Ladjaftre's (Roln 1662; Amfterb. 1723 u. öfter). 1665 beröffentlichte er a Maximes et reflexions morales v (neue Muff, pon Martin, Par. 1822; pon Cainte-Beute, 1853), eine Schrift, bie feitbem ale Dufter claffifder Brofa gegolten hat. Ale fcharfer Beobachter enthillte er in berfelben in unübertrefflicher Darftellung bie vornehme Berborbenheit und bie heuchlerifche Tugend feiner Beit. Rach langer Krantheit ftarb er 17. Mar; 1680. Geme Deuvres complètes» gab Depping (Par. 1818), Die «Oeuvres inédites» (Par. 1863) Barthelenin heraus. - Francois VII., Bergog bon 2., ber Cohn bes porigen, geb. 15. Juni 1634, focht fehr tapfer im Feldauge in Flandern, erhielt beim Rheinitbergange 1672 eine fcmere Bunde und ftarb als Gomerneur bou Poitou 12. Jan. 1714. - Mleganbre, Bergog bon 2., ber Entel bes borigen, ach. 29. Cept. 1690, seichnete fich in ben Rriegen Lubwig's XIV. namentlich ale Alottentapitan ans und befehligte ale Beneral mabrend bee Rriege in Spanien unter ber Regentichaft. Cein großer Gifer, ben er 1744 bei bem Ginfall in bie Rieberlande bemies, erregte ben Reib ber Sofleute. Er wurde beshalb vom Sofe verbannt und ftarb 4. Marg 1762 ohne mannliche Rachtoms men. Seine beiben Tochter vermählten fich mit gwei Bettern aus ber Seitenlinie ber Grafen be 2.s Roucy. Mus ber Che ber altern Tochter, Ricole be &., mit bem Bergoge b'Anville (geft. 1746) entfprang ein Cohn, Louis Alexandre, Bergog be L. und be Larochegunon, geb. 11. Juli 1743. Bor ber Revolution Bair von Franfreich, trat er zeitig in die Armee und wurde 1789 bon dem Abel ber Sauptftabt jur Berfamminng ber Generalftaaten gefchidt, wo er fich fogleich mit bem Dritten Stande vereinigte. Er beantragte bie Abichaffung ber Regerfflaverei, ben Berfauf ber Rirchengitter, Die Aufhebung ber Rlofter und Die Berftellung ber Breffreiheit. 216 Bemäßigter mußte er jeboch 1792 ans Paris entflichen. Er wurde indeffen verhaftet und ftarb ju Gifore 14. Cept. 1792 an ben Folgen eines Steinmurfe, ben er beim Transport burch bie Stabt bon ber wilthenben Denge erhielt. - Darie be g., Die jungere Tochter Meranbre's, Derioge von 2., beirathete Louis von 2. be Rone, Graf be Rouch, welcher 1737 ben Titel eines Derzoge von Eftiffac erhielt und 1783 ftarb. - François Jofeph be L. Banere, geb. 1735 ju Angouleme, murbe 1772 Bifchof von Beauvais und vertrat ale Ditiglied ber Generalftaaten und ber Rationalberfammlung febr lebhaft bas Intereffe bes Rierus und bes Dofe. Die feinen Bruber Pierre Louis, ber feit 1782 Bifchof von Gaintes mar, flagte ihn Chabot ale Berfchworer gegen bie conftitutionelle Monardie an. Beibe Britber entflohen, wurden jeboch ergriffen und ju Baris 2. Gept. 1792 niebergemetelt. - Dominique be 2., aus bem Geitenzweige ber Grafen von Gaint-Cipis, geb. 1713, erhielt 1747 bas Ergbisthum Albn, fpater ben Bifchofofit ju Rouen und 1778 bie Carbinalmurbe. Ale Abgeordneter ber Generalftaaten widerfeste er fich jeber Reform, fchloß fich ben Emigranten an und ftarb 2. Gept. 1800 gu Minfter. - François Alexandre Freberic, Bergog be 2. - Liancourt, befannt ale marmer Menfchenfreund, ber altere Gobn bee erwähnten Bergoge von Eftiffac, geb. 11. 3an. 1747, trat fruit in die Armee und berfeirathete fich fcon 1764. Da er feines offenen Charaftere megen bei Sofe menig Bunft fand, wibmete er fich auf feinem Landgnte Liancourt, unweit Clermont, ber Landwirthichaft. Er grundete bafelbft eine Mufterfchule, die 1788 ben Ramen «Ecole des enfants de la patrie» erhielt, weil bie Boglinge aus armen Golbatenfinbern bestanden. Bei ber Berfammlung ber Generalstaaten vertrat er ben Mbel von Clermont. Biewol alle Reformplane an ihm einen eifrigen Bertheibiger fauben, fuchte er boch Thron und Monardie ju fchuten. Bahrend ber Bewegungen vom 12. Juli 1789 magte er Ludwig XVI. Die Lage ber Sauptfladt ju entbillen. Alle ber Ronig auerief: "Alfo eine Revolte!" erwiberte er ernft: "Rein, Gire, bas ift eine Revolution!" In ber Nationalversammlung zeichnete fich

2. befonbere in feinen Berichten über bas Elend bee Bolle, bas Armenweien und bie Soepitalpflege aus. Immitten ber polit, Birren ftiftete er 1790 auf feinem Lanbfibe eine große Baumwollipinnerei. Rach bem Schluffe ber Rationalverfammlung erhielt er in ber Gigenichaft als Generallieutenant bas Commando in ben Departemente ber normandie. Er bot, als bie Gefahr für ben Sof wuche, bem Ronige Ronen als Bufluchteort an und lieh bemfelben eine große Belbfumme. Rach ber Rataftrophe bom 10. Mug. fioh er nach England und lebte bier in Durftigfeit, bis er 1794 bie Erummer feines Bermogens guruderhielt. Er machte bierauf eine Reife nach Rorbamerita, beren Refultate er in ber berühmten Schrift «Voyage dans les Etats-Unis d'Amerique fait en 1795-97 (8 Bbe., Bar. 1798 u. ofter) nieberlegte. Rach einer Reife burch Nordbeutschland, Dolland und Danemart fehrte er nach bem 18. Brumaire nach Frantreich gurud. Langere Beit lebte er nun gu Baris, nur mit Berbreitung ber Schutpodenimpfung und abuliden wohlthatigen Werten beichaftigt. 1800 erfchien von ihm aLes prisons de Philadelphien, in welcher Schrift er die Gefängnigreform erörterte und auf Abichaffung ber Tobeeftrafe antrug. Rapoleon, ber ihn ale Fabrifunternehmer behandelte, gab ihm ben Bergogstitel erft 1809 jurud. Dit ber erften Reftauration erhielt 2. Die Pairowurde. Bahrend ber Sundert Tage murbe er jum Abgeordneten ber Deputirtenfammer ermahlt; nach ber zweiten Restauration trat er in die Bairotammer gurild. Ale Brafibeut ber Gefellichaft für chriftl. Moral, ale Mitglied bee Generalconfeil fur Die Gefangniffe, filt ben Aderbau, filt bie Danufacturen, fur bie Bospitaler u. f. m. entfaltete er nun eine ungemeine Thatigfeit. Ceine Opposition gegen die Bolitit bee Boie bemog 1823 bas Ministerium, ibn feiner Memter gu entjeten. Dagegen mabtte ibn bie Atademie ber Biffenfchaften ju ihrem Mitgliebe. Ungeachtet biefer Disgunft feste L. feine Beftrebungen fort und befchaftigte fich jest vorzuglich mit Einführung bes wechselfeitigen Unterrichte. Much grunbete er in Frankreich bie erfte Sparfaffe. Er ftarb 27. Mary 1827 und hinterließ brei Cohne. Der altefte berfelben, Frauçois, Berjog von L., Bair von Franfreid, geb. 8. Cept. 1765, mahrend ber Raiferzeit Marechal be-Camp, ftarb 27. Nov. 1848. Er binterlieft vier Gobne, von benen ber altefte, François, Bergog be Larochefoucauld u. f. m., geb. 1794, gegenwartig Chef ber familie ift. - Alexandre, Graf be 2., ber zweite Cobn bes Bergogs be L. Liancourt, geb. 1767, trat 1792 in Die Armee Lafanette's, mufte aber geachtet entflieben, weil er mit feinem Bater an ber Entweichung bee Rönige gegrbeitet batte. Erft nach ber Revolution pom 18. Brumgire verließ er feinen Bufluchteort. Rapoleon, ber ihn fcatte, fuchte ihn an feine Regierung zu feffeln. 1802 wurde er Gefchaftetrager am fachf. Sofe, 1805 Befandter ju Bien und 1808 in Solland. Bahrend ber Reftauration mar er mehrmale Mitglied ber Deputirtenlammer. Auch 1831 trat er ale Deputirter ein; 1833 jedoch erhielt er die Bairswürde. Er ftarb 2. März 1841. Sein ältester Sohn, Alexandre Jules, Graf de L., geb. 22. Jan. 1796, trat 1812 in die Armee. Er erhielt 1819 ben Auftrag jur Abfaffung ber Gefchichte bes Rriege in Deutschland fur bas Rriegeborot. 1828 murbe er Abintant bes Bergoge pon Orleans, und biefe Stellung behielt er auch nach ber Julirevolution bei. Rachbem er feit 1830 ale Rammermitglieb thatig gewefen, erhielt er 1839 bie Pairomitrbe, indem er Bergog von Eftiffar wurde. Rach ber Februarrevolution von 1848 jog er fich ine Brivatleben jurud. Er ftarb 21. April 1856. Gein altefter Cohn, Roger Baul Louis Mleranbre be L. Bergog von Eftiffac, geb. 17. Dai 1826, ift gegenwartig Saupt biefes Familiengweige. - Freberic Gaetan, Marquis be 2. Piancourt, ber jungfte Cobn bes Bergogs be 2. Liancourt, geb. 5. Febr. 1779. befleibete unter ber Raiferregierung mehrere Brafertenftellen, wendete fich mit ber Reftauration ben Bourbone zu und wirfte feit 1827 ale Abgeordueter in ber Rammer, wo er fich fiets ale Bertheidiger ber conftitutionellen Freiheit auszeichnete. Außerbem veröffentlichte er eine gange Reihe von Schriften poetifch-literarifchen und publiciftifden Buhalte, barunter aL'esprit des écrivains du XVIIIme siècle» (Par. 1809). Aud gab er 1825 bie «Oeuvres complètes» feines Batere fowie 1827 beffen Leben beraus. Rach ber Februarrevolution von 1848 trat er nicht mehr im öffentlichen Leben auf. Er ftarb 15. April 1863. - Ambroife Bolycarpe be 2., Berjog bon Doubeauville, einem Seitenzweige ber Familie angehörend, geb. 2. April 1765, emigrirte beim Ansbruch ber Revolution und ichloft fich auch nicht bem Raiferreiche an. Lud. mig XVIII. ernannte ibn 1822 jum Generalpofibirector, 1824 jum Minifter bes fouigl. Saufes. Dennoch erhob er fich gegen bie Bolitif, welche ber Sof unter Rarl X, verfolgte und legte 1827 fogar feinen Minifterpoften nieber. Geit biefer Beit widmete er fich ganglich gemeinniltgigen Berfen. Rach ber Entthronung ber altern Bourbone gab er auch feinen Gig in ber Bairefammer auf. Er ftarb 1841. Gein Cohn, Cofthen es, Marquis be &., nach bee Batere Tobe Bergog vom Dandenmille, geh. 1.5. jehrt. 1785, mar. 1814 Abjutant bed Generals Zuffolles um baum tod Erafen vom Artois. Nach der gweiten Arfanration murde er ein eitziges Wiglieb der fog. Chambre introuvable um demahrte feidem befe polit. Genndige. Er flard 7. Oct. 1886. Er veröffentlichte feine Alkanoises, in weichen er feine Balligheit nach Gelte beifgreifel (5 Bec., Par. 1835), dum Penndese: (Ar. 1833) um dein polit. Nightfirft La. derrik 6 taus (Kar. 1839). Ein alltefter Sohn, Augustin Wartei Watthieu Stanis flas de L. V., Derzog vom Dondenstüffe, ach B. Muril 1822, il is exemplieit wahrt biefel Kamilienusiens.

Paroceiaconelein (Duvergier be), eine alte frang. Abelofamilie, welche ihren eigentlichen Ramen Dubergier von einer Wegend in Boitou entlehnte. Bui Dubergier vermablte fich 1505 mit Renee, ber Erbtochter bon Jacques Lemaftin, Geigneur bon 2., und nahm bon bem ibm gugefallenen Befitthum ben Ramen an. Louis Dubergier, Geigneur von &., ein Entel bes genannten Bui, war einer ber tapferften Baffengefahrten Beinrich's IV. Benri Louis Mugufte Duvergier, Marquis von L., geb. 21. Juli 1749, Marechal-be-Camp feit 1788, tam fpater nach Can-Domingo und ftarb bier 1802 an ben Bunben, Die er in einem Rampfe gegen Die Rorfaren erhalten hatte. Er hinterließ brei Gohne, Benri, Louis und Mugufte. - Benri Duvergier, Graf bon 2., geb. 30. Mng. 1772 auf bem Chloffe Durbelliere bei Chatillon in Boiton, trat 1791 ale Offigier in Die conftitutionelle Garbe Lubmig's XVI., verließ aber Baris nach ben Ereigniffen bom 10. Aug. 1792, um fich in ber Benbee an Die Spipe ber Ungufriedenen ju ftellen. Rach einer Reihe von Belbenthaten murbe er im Oct. bon ben Benbern ale Generaliffinue anertannt. Er flegte bei Conte und Chatcau-Gouthier, bemachtigte fich ber Stadt Laval und befampfte die Benerale Beftermann und Lechelle. Ein Gieg, ben er bei Antrain babontrug, öffnete ihm ben Weg auf Angere, bas er aber bergebens wegzunehmen fuchte. Dafiir gliidte ihm bie Begnahme bon Lafleche. Die Schlacht jeboch, Die er bier 21. Dec. 1793 ben Generalen Weftermann, Müller und Tilln lieferte, fiel fitr bie fcwachen Ronaliften ungtildlich aus. Beim Uebergange über bie Loire bon ben Geinen abgefcmitten, rettete er fich in Die fleine Stadt St.-Aubin. Da er fich mit Charette, ber allein noch eine Armee befag, nicht in Berbindung feten tounte, entwich er ine obere Boitou und fammelte bier neue Infurgentenhaufen. Um 4. Darg 1794, ale er bei Ronaille in ber Gegenb von Chollet ein Treffen geliefert, ichoft ibu ein republitanifcher Grenabier, ber fich ibm ergeben follte, ploblich nieber. - Louis Dubergier, Darquis be L., Bruber bee porigen, geb. 29. Rob. 1777 ju St.-Anbin, manberte beim Musbruche ber Revolution aus und trat erft in bas Beer Conbe's, bann in brit. Dienfte. 1801 benutte er bie bom Erften Conful gebotene Amnestie und febrte nach Franfreich guritd. Bergebens fuchte ibn Rapoleon ju gewinnen. 1813 ftellte er fich an die Spipe ber rongliftifchen Bewegungen in ber Benbee, und 1814 führte er ben Bergog bon Angonteme in Borbeaux ein. Ludwig XVIII. erhob ibn 4. Aug. 1814 jum Marechal-be-Camp und ju Anfange bee folgenden Jahres jum Obergeneral ber Armee in ber Benbee. Bahrend ber Sundert Tage machte L., von ben Englandern unterftunt, 16. Dai 1815 einen Landungeberfuch an ber Riffe von St.-Gilles, murbe aber gurudgefchlagen. Erft Anfang Juni gelang es ibm, mit Berftarfung auf ber Rufte Guft zu faffen. Er fiel jeboch 4. Juni unweit Ct. - Gilles im Rampfe mit ben Beneralen Travot und Efteve. 2. hinterließ zwei Gohne. Der altefte Coon, Benri Augufte Georges Dubergier, Marquis be 2., geb. 28. Cept. 1805, murbe 1815 ale 10jahriger Rnabe jum Bair von Frankreich erhoben. Bogling ber Rriegefchule von Ct. - Enr, trat er 1821 in Dienft und machte 1823 ben fpan. Beibzug mit. 1828 mobute er fobann als Freiwilliger in ruff. Dienften bem Feldguge gegen bie Titrfen bei. Rach ber Repolution von 1830 verzichtete er auf feinen Bairetitel und betheiligte fich an ben Bewegungen in der Bendee, weshalb er in contumaciam jum Tode verurtheilt, fodann aber freigefprochen murbe. Spater lebte er im weftl. Frantreich, mit induftriellen Unternehmungen befchaftigt. Ein Bahlbegirt bes Depart. Morbihan fandte ibn 1842 in die Deputirtentammer, mo er eine eigene Stellung einnahm, indem er bas Dogma ber monarchifden Legitimitat mit bem Brineip ber Bolfefonveranetat in Ginflang ju bringen fuchte. Rach ber Februarrevolution von 1848 mar 2. unter ben Legitimiften einer ber erften, ber die neue Republit anertannte. In einer feierlichen Abreffe gelobte er ber neuen Ordnung feinen Beiftand jum großen Erftaunen ber legitimiftifchen Bartei, melche ihm biefen Schritt nie vergieben bat. Roch mehr argerten fich feine fruhern Genoffen über bie Glaubenebetenntniffe, die er in den parifer Clube ablegte, um feine Candidatur im Ceine-Departement zu beforbern. Dennoch fiel er in Paris burch, murbe aber bafür im Depart. Morbihan in bie Conftituante, nachher in die Legislatibe abgeordnet.

17\*

Bier ftanb er nach bem Tobe Benoude's an ber Spipe ber feterifchen Legitimiftenfefte, Die in den Conferengen ju Bicobaden in ben Bann gethan murbe. Bou feiner eigenen Partei berfcmant und perfionen, marf fich &, nach bem Ctaateftreiche vom 2. Dec. 1851 ber neuen Regierung in die Arme und wurde 31. Dec. 1852 jum Genator ernannt. Gein Bruber, Benri Louis Lescure Dubergier, Graf von E., geb. 26. Mai 1809, verfuchte 1832 die Insurrection in ber Bendee wieder ju beleben, murde aber verwundet und ging bann nach Bortugal, wo er für die Gache Dom Diignel's ftarb. Die Gattin beffelben, Darie Louife Bictoire, geborene de Donniffan, ebenfalls berithmt ale ropaliftifche Gelbin, geb. 25. Dct. 1772 ju Berfailles, beirathete im Alter von 17 3, ben Marquis von Lescure, ihren Confin, ber nach ber Rataftrowse vom 10. Mug, in ber Benbee bie Rabne ber Infurrection erhob. Als ihr Gemahl 1793 bei Chollet gefallen war, flüchtete fie nach Spanien, tehrte aber infolge ber Umneftie von 1795 nach Frantreich gurud. Die Ereignisse vom 18. Fructidor trieben sie wieber auf furge Beit aus ihrem Baterlande. 1801 heirathete fie ben Grafen von 2. Gie lebte fpater lange Beit ju Orleans, wo fie auch 15. Febr. 1857 ftarb. Ihre «Memoires» (Bord. 1815 u. ofter) liefern einen wichtigen Beitrag jur Befchichte ber Frangofifchen Revolution. Bgl. Mettement, «La vie de la Madame de L.» (Bar. 1858). - Mugufte Duvergier, Graf von 2., der füngfte ber brei Britber, geb. 17. April 1784, manberte jur Beit ber Repolution ebenfalls aus und febrte unter bem Confulat gurlid. 1809 trat er ale Offigier in die faiferl, Armee und fiel 1812 in der Schlacht an der Mostwa, fcmer verwundet, in die Sande der Ruffen. Rach der erften Reftauration trat er in die fönigt. Garbe. Während ber Sunbert Tage fampfte er an ber Geite feines Brubere in ber Benbee und murbe in dem Augenblide, ale berfelbe fiel, febr gefahrlich verwundet. 1818 erhielt er ben Grad eines Marechal - be . Camp, und in biefer Eigenschaft wohnte er 1823 bem Gelbunge in Spanien bei. 1828 nahm er in ber ruff. Armee am Briege gegen bie Türfen theil. Nach ber Revolution von 1830, mahrend welcher er die Cavalerie ber Barben befehligte, fuchte er 1832 bie Beftrebungen ber Bergogin von Berri in ber Benbee gu unterftuten. Er murbe beshalb in contumaciam jum Tode verurtheilt, 1835 jedoch vom Gerichtehofe ju Berfailles freigesprochen. Geitbem erichien er nicht mehr im öffentlichen Leben.

La-Rochelle, Larochelle, Gechafen, Rriegehafen zweiter Mlaffe und Sauptftabt bes frang. Depart. Rieber-Charente, an einem fleinen Deerbufen bes Atlantijchen Dceans, gegenitber ber Infel Re und an ber Gifenbahn gelegen, bat, ungeachtet ber Berichonerung burch neuere Bauten, boch noch jum Theil die Bhpfiognomie früherer Jahrhunderte, breite Straffen, barunter viele mit Arcaden, und an ber Blace b'Armes einen ber fconften Plate Franfreiche (2700 Deter im Quabrat). Unter ben acht Rirchen befindet fich eine proteftantische vom 3. 1706, eine Sathebrale, ein 1780 begomener und noch unvollendeter plumper Bau im griech. Stile, mehrere Rapellen und Rlofter. Außerdem find au bemerten bas 1486-1607 erbaute Rathbans im goth. Stile, der etwas fchwerfallige Juftigpalaft von 1614, eine impofante Borfe, ein berithm. tes Arfenal, Die fcone Promenade Du Dail und feit 1827 hochft elegant eingerichtete Geebader. Die Ctabt ift ber Git eines Bijchofe, bat einen Berichtshof erfter Inftang, ein Sanbele- und mei Friedensgerichte, eine Atademie für Literatur und Biffenfchaft, ein Lyceum, ein geiftlichos Gemmar, eine bybrographifche und eine Ravigationofchule, eine Cchwimmfchule, eine fcone öffentliche Bibliothel, eine Gemalbegalerie, ein Raturgliencabinet, einen Botanifchen Garten, eine Aderbaus und Sandelstammer, eine Bantfiliale (bie 1860 für 30 Mill. Fre. Wefchafte machte), Befellichaften für Landwirthichaft, Debicin, Literatur und Philharmonie und verschiedene Rranten- und Bohlthätigfeiteanstalten. Die Einwohner, beren Bahl fich 1861 auf 18904 belief, betreiben ftarte Fifcherei und Garbinenbereitung, Glas- und Fanencefabritation, Gifenund Rupfergieferei, Brauerei, Beberei, Buderraffinerie, Schiffbau und lebhaften Sanbel mit Branntwein, Fifden, Muftern, Betreibe, Bauholg und Cofonialwaaren. Die geftmigewerte ber Stadt find von Bauban angelegt. Der Safen nimmt Chiffe von 4-600 Tonnen Laft auf. ift ficher, bequem, durch einen weit ins Dicer borfpringenden Damm gefchütt, feit 1861 burch ein neues Baffin erweitert und durch ben feit 1863 in Angriff genommenen Rangl von Rodelle nach Marans mit bem Gebrebeden verbunden. Die Griindung ber Gtabt reicht in bas 10. Jahry, jurud. Philipp II. August gewährte ihr mehrere Brivilegien. Am 30. Nov. 1215 murbe fie bon ben Englandern, 3. Mug. 1224 von Ludwig VIII. erobert, im Bertrage gu Bretigny 1360 an erftere abgetreten, aber 15. Mug. 1372 capitulirte fie, nachbem bie caftis lijche Flotte 23. und 24. 3uni die Englander unter Bembrote gur Gee befiegt batte, an Ronig Rarl V. Geit ber Ginfilhrung ber Reformation 1557 ftart befoftigt, erlangte bie Ctabt ale Mittelpuntt und hauptbollmert ber hingenotten eine große Bichiigfeit. Boin Dec. 1572 bis

24. Buni 1573 murbe fie, nachbem 20 beftige Angriffe, 9 Sauptfturme abgefchlagen, 70 Minen vergeblich gefprengt und 12000 Dann bes tonigl. Bered gefallen maren, ben Ratholiten übergeben, worauf ber ben Protestanten gitnftige Friede von &. abgeichloffen marb. (G. Suge. notten.) Gie blieb auch fernerhin ber Mittelpnutt ber prot. Opposition, bie fie nach einer bartnadigen Belagerung burch Richelien vom 10. Mug. 1627 bie 28. Det. 1628, Die mehr als 40 Mill. Libres toftete und bei welcher 15000 Menichen por Sunger und Elend umfamen, ungeachtet engl, Sitliefenbungen ben Ratholifen in Die Sande fiel, womit ber Untergang ber reform. Partei entichieben mar. Siele Bewohner fluchteten nach Amerita, fobaf bie Ctabt, Die 1572 noch 72000 und bor ber letten Belagerung noch 30000 E. gablte, auf eine Bevölferung von 4000 Geelen berabfant.

Laromigniere (Bierre), frang. Philofoph, geb. 3. Rov. 1756 gu Livignac -le-Sant in Rouergue, trat, nachbem er im College von Billefranche ftubirt, in die Congregation ber Peres de la doctrine chrétienne und erhielt vericiebene Lebritellen, über die feine Congregation au verfügen hatte. Bahreub biefer Beit wurde bie Philosophie gu feiner Lebensaufgabe. Durch bie Revolution and feiner Thatigfeit ale Lehrer geriffen, entwarf er bas «Projet d'éléments de metaphysique» (Touloufe 1793). Gienes, ber gufällig mit biefer Cchrift befaunt geworben, intereffirte fich für ben Berfaffer und berief ihn 1795 nach Barie. 2. trat ale Bogling in Die Rormalfdule ein, aber bereite 1796 murbe er jum Mitglied bee Inftitute ernannt. Ale 1797 bie Centralidinten gegrundet wurden, erhielt er die Stelle eines Profeffore ber Logit. Drei Sahre hindurch mar er auch Tribun, aber bas Geräufch ber Belt icheuchte ihn bald mieber in feine philof. Einfamfeit gurud. In ber Folge murbe er am Prytanee français als Brofeffor und fpater ale Confervator ber Bibliothef angeftellt. Gein Rubm begann aber erft, ale er um Brofessor ber Philosophie an ber Faculte des lettres zu Paris ernannt wurde. Indek leiftete er bereite 1812 anf Die Brofeffur Bergicht und benutte nun feine Dufe gur Begrbeitung und Beransnabe feiner Borlefungen, welche unter bem Titel «Lecons de philosophie sur les principes de l'intelligence, ou sur les causes et les origines des idées» (2 Bbc., Par. 1815-18; 7. Mufl. 1858) erichienen. Er ftarb 12. Mug. 1837 ju Barie. Geine philof. Richtung läft fich ale bie eines gemäßigten Genfugliemus bezeichnen.

La - Rothière, Dorf gwifchen Bar-fur-Mube und Brienne, befannt burch die Schlacht 1. Rebr. 1814. Rapoleon batte nach feinem Gicae bei Brimme über Blucher bier Stellung genommen, burch bie Dorfer &., Dienville und Morvilliere gebedt. Blidder, burch einige Corpe ber Samptarmee berftarft, griff ibn 1. Febr. an. Der Rampf mar befonbere blutig um 2., welches erft abende 11 Uhr von Caden genommen murbe. Der Aronpring von Burtemberg hatte ben vorliegenden Bald von Eclance, Brebe Morvilliere, Ghulan Dienville angegriffen; lepteres murbe auch erft fpat abende erobert. Um Mitternacht trat Rapoleon, ber feine gange Armee in bie Chlacht gefiffrt hatte, mahrend von ben Berbiinbeten noch mehrere Corpe intact geblieben maren, ben Rudaug auf Trones an. Rur die Sanptarmee folgte ibm, mabrend Blifcher fich

nach ber Marne manbte.

Yarra (Don Mariano Bofé be), einer ber porifiglichften fpan, Dichter ber neuern Beit, geb. 3n Mabrid 24. Marg 1809, fam 1813 mit feinen Meltern nach Franfreich und fehrte erft 1822 nach Spanien gurud. Er trut 1827 guerft ale Dichter auf und gab bie 1831 mehrere fatirifche Beitidriften beraus, in benen er aufe icharffte Die Gebrechen bes Bolte und ber Degierung geifelte. 1833 trat er ale hauptrebacteur bei ber «Revista española» ein, und 1835 unternahm er eine gehnmonatliche Reife burch Bortugal, England nud Franfreich. Rach feiner Rilds febr nahm er an ber Redaction ber Reitschrift «El mundo» theil, bis er 13. Febr. 1837 burch einen Couft freiwillig fein Leben enbete. Gur bie Bilbne fdirieb 2, neben einem Luftfpiel in Brofa (a No mas mostrador», Mabr. 1831) und vielen Bearbeitungen nach bem Frangofifchen, Die er jum Theil unter bem angenommenen Ramen Ramon Arriala (Anggramm von Mariano Larra) herausgab, das Trauerfpiel «Macian» (Madr. 1834), nachdem er furz guvor beufelben Gegenstand in einem Romane bearbeitet hatte. Außerdem fchrieb er ein Wert über die neuefte Geichichte Epaniens «De 1830 à 1835, 6 la España desde Fernando VII. hasta Mendizabal » (Mabr. 1836). Geine in ber «Rovista española» erichienenen und meift mit bem Ramen Sigaro untergeichneten Artifel tauten gefammelt beraus unter bem Titel «Figaro, coleccion de articulos dramáticos» (5 Bbe., Madr. 1837); auch erfchien eine Cammlung feiner fammtlichen Werfe (Mabr. 1843, 4 Bbe.; Bar. 1848, 2 Bbc.). Die burch Sprachgewandtheit und ebte Guergie bee Still ausgezeichneten Berfe L'e tragen, ungegehtet in ihnen ber Ginflug ber neueften frant, Literatur unverfenubar ift, bas Geprage bes ede fran, Rationaldigrafters.

Parren (Bean Dominique, Baron), bertihmter frang. Militarmundargt, geb. im Juli 1766 au Beaubeau bei Bagneres be Bigorre, ftubirte in Touloufe und Baris. Ale Oberichiffemundarst auf einer Fregatte, bie 1787 nach Rorbamerita ging, machte er feinen erften Feldzug mit. Rach feiner Riidfehr trat er zum Landbienft über und murbe, nachdem er in Baris fich weiter ausgebildet, 1792 als zweiter Argt am Invalidenhotel angestellt. 1793 gur Armee berufen, leifiete er burch Ginführung ber Ambulance mefentliche Dienfte; auch zeichnete er fich burch Unerichrodenbeit und Duth aus. Er wohnte ber Unternehmung gegen Corfica 1794 bei, lebte barauf turge Beit in Toulon, wo er eine Lehranstalt für Chirurgen errichtete, und ging 1796 ale Brofeffor an bie mebic, dirurgifche Schule ju Bal - be - Grace. Rapoleon berief ibn 1797 nach Italien und nahm ihn bann mit nach Megnpten. 1805 jum Generalinivector bee frang. Militar - Debicinalmefens ernannt, erwarb er fich ale Gefährte Rapoleon's in ben folgenben Relbiligen große Berbienfte, fobag nach Rapoleon's Ausspruch Die Menschbeit nie ihre Schulb gegen E. abtragen tann. Bom Raifer wie von fremben Monarchen erhielt & vielfache Beweife bon Anerfemmung; er murbe Grofioffigier ber Chrenlegion und Baron. Rachdem er mabrend ber Bunbert Tage wieder in feine porige Stellung eingetreten, marb er in ber Schlacht bei Baterlop permunbet und gefangen. Rach ber zweiten Reftauration murbe er zwar Obermunbargt ber fonial. Garbe, auch blieb er Mitglied bes allgemeinen Gefundheiterathe fowie Generaldirurg bes 3mbalibenhaufes, aber eine Benfion bon 3000 Fre., Die ihm Rapoleon auf Lebenszeit ausgefest hatte, verlor er, bie fie ihm 1818 burch ein Specialgefet ber Rammer gurudgegeben murbe. 1836 legte er feine Stelle am Invalidenhaufe nieber; er ftarb zu Lnon 25. Juli 1842, Riibmlich fteht auch 2.'s Rame in ber Wiffenichaft ba. Bon feinen Cdriften, Die in Die meiften europ. Cprachen überfett murben, find besondere ju ermabnen: «Sur les amputations des membres à la suite des coups de feu» (3. Mufl., Par. 1808); «Relations historiques et chirurgicales de l'expédition de l'armée de l'Orient» (Bar. 1803); «Mémoires de médecine et de chirurgie militaire » (4 Bbc., Bar. 1812-18); «Recueil de mémoires de chirurgie » (Par. 1821); «Clinique chirurgicale exercée particulièrement dans les camps et les hôpitaux militaires depuis 1792 jusqu'en 1829 » (5 Bbt., Bar. 1830 - 36).

Nälart, d. L. Lefer, heife im Schweden eine religisfe Barth, die bei ihrer Entfrigung gense fruidside Benngangnum Wander verneichte, und berem Grifter Span 187 (ist, 20. ausgest).

3. April 1771 im Vorwegen, gest, 2.9. Wärz 1824) wer. Schon 1795 trat berschied auf Vereden begere des Schigen Grifts und gelengerichter Vorgebet aus. Er erstein benach unter um sein um so mehr Andhäuger, je größer der ben weitern Umfange der Kirchpiele das Bedichnist bed Schigftige der Schigen der Schieden der Schie

263

baburch die firchtiche wie die bausliche Gintracht. Geit 1803 gewann die Bartei einen milbern Charafter, indem viele Glieber berfelben bie Ibeen bes Stiftere magiaten und ihren frommen Gifer durch eine pietiftifche Richtung, ftreng-luth. Orthodorie und ftrenge Gitte fundgaben, babei aber fich allem unterwarfen, mas die firchliche und burgerliche Ordnung ihnen borfchrieb. Siernach bekennen fie fich jett noch zu bem Glauben ber luth. Rirche; fie fuchen aber ihren Ruhm barin, daß biefer Glaube bei ihnen ein alebendiger » fei. Gie lefen fleifig in ber Bibel und Luther's Boftille, feiern ben Cabbat gewiffenhaft, oft übertrieben ftreng, eifern mit afcetifcher Strenge felbft gegen unichulbige Freuben, berwerfen ben Gib und ehren nur folche Beiftliche, bon benen fie meinen, bag fie bon bem Beifte Gottes getrieben feien. 1819 erregten bie &. neue große Bewegungen, indem fie fich ber Annahme eines neuen Bejangbuche miberfetten. Abermale trat ber alte ichwarmerifche Charafter 1842 unter ber Bartei burch Erich Janfen, einen Baner, hervor, ber fich für einen unmittelbaren Jilnger Jefu erflarte, Luther's Schriften und Ratechismen mit den Befangbildern und andern Erbaumgefchriften berbrannte und allerlei Störungen im öffentlichen, firchlichen und baublichen Leben verurfachte. Belehrungen, Barnungen und Strafen richteten wiber ibn und feine Anhanger nichte aus. Janfen fluchtete enb. lich nach Rorwegen und ging von ba 1846 mit feinen Anhangern nach Rorbamerifa, um hier

eine geiftliche Colonie gu ftiften.

Lafanir (Ernft von), geiftreicher Bhilolog und Alterthumeforicher, geb. 16. Mara 1805 au Robleug, wibmete fich 1824-30 gu Bonn und Manchen philol. und philof. Studien und lebte bann zu beren Fortfetung langere Beit in Wien, Rom, Athen, Ronftantinopel und Berufalem. Rach feiner Rudfehr murbe er 1835 Profeffor ber Philologie ju Blirgburg, und 1844 folgte er einem Rufe ale Brofeffor ber Bhilologie und Mefthetit nach Mitnehen. Sier wie bort hatten fich feine Borlefungen großer Theilnahme zu erfreuen. Doch murbe &. mit aubern Brofefforen ber munchener Universität im Gebr. 1847 bom Minifterium Maurer - Bu Rhein feines Amtes enthoben, befondere weil er im glabemifchen Genat den Autrag geftellt, bem abgetretenen Minifter Abel ein Zeichen der Sochachtung ju geben. Im Dai 1848 ju Abeneberg fitr die Deutsche Rationalversammlung gemablt, ftimmte er bier in firchlichen Fragen mit ber fpecififch -fath., in politifden mit ber fog, großbentichen Bartei. 3m Darg 1849 erhielt er feine friihere Brofeffur gurud. Roch in bemfelben Bahre wurde er in die bair. Abgeordnetentammer gewählt, in welcher er feitbem burd feine Beredfamfeit, befonbere aber wegen feiner Energie, mit ber er die Intereffen und Anschauungen bes Ratholicismus vertrat, eine hervorragende Rolle fithrte. Rachbem er im April 1861 in der Rammer den von diefer ju Gumften der furbeff. Cache gestellten Antrag auf bas eifrigfte befampft, verfiel er unmittelbar barauf in eine Krantheit, ber er 10. Dai 1861 erlag. Die wiffenfchaftliche und literarifche Thatigfeit 2.'s bewegte fich hauptfachlich auf bem Bebiet ber Alterthumetunde. Doch nahm er unter feinen Rachgenoffen eine gang eigenthimliche Stellung ein, indem er felbft in biefer Sphare für bas fathoiliche friedliche Intereffe au wirfen fuchte. Er war namlich beftrebt, in der Literatur und Runft, in ben religiöfen Mnfchamungen, fogar in ben bürgerlichen Ginrichtungen ber Alten gewiffe chriftl. 3been und Giemeute, gewiffermaßen unbewußte Borlaufer bes Chriftenthume, nachzuweifen. Geine gablreichen bierbergehörigen Schriften find baber fowol von ben Phitologen wie felbft von den Theologen vielfach perurtheilt worden, obichon micht zu leugnen, baf feine Tenbeng die Aufmertfamfeit ber Forfcher auf bisher unbeachtet gelaffene Geiten bos antifen Lebens geleitet und eine Gulle fruchtbarer Bedanten gn Tage gefordert bat. Bu feinen bedentendften Arbeiten gehoren : "Der Untergang bee Sellenismus und die Gingiehung feiner Tempelguter burch die chriftt. Raifers (Minch. 1854); «Die Philosophie ber ichonen Runfte» (Dlund). 1860); alleber die theol. Grundlage aller philof. Guftemen (Miind, 1856); "Reuer Berfuch einer alten, auf die Bahrheit ber That" fachen gegrundeten Philosophie ber Gefchichte» (Minch. 1856); «Des Cofrates Leben, Lehre und Tobn (Minch. 1857); «Die prophetifche Braft ber menichlichen Geele in Dichtern und Denferno (Mitne, 1858). Die lettern vier Berfe murben, ale gegen die Rirchenlehre verftoffend, in den rom. Inder gefest; doch hat fich ber Berfaffer noch bor feinem Tobe freiwillig bem Richterspruche ber Rirche unterworfen. Bgl. Bolland, . Erinnerungen an E. bon 2. » (Mund. 1861). - Johann Claudius bon L., ber Bater bes vorigen, geb. 27. Darg 1781 gu Robleng, ftubirte feit 1798 gu Bilrgburg erft bie Rechte, bam Debicin und übernahm bann die Leitung einer von feinem Bater begrundeten Branntweinbrennerei und Effigfabrit. Rachbem er 1812 bie ihm gufällig angetragene Stelle eines Landbaumeiftere angenommen, benutte er bie folgenden Jahre zu einem griindlichen Studium feines neuen Fache, fodaß ihm bereits 1816 bon ber preuf. Regierung die Stelle eines Landbauinfpectore übertragen werden fonnte. Er ftarb

Day Gaggle

264 14. Det. 1848. Wahrend feiner Amteführung erbaute er an 60 öffentliche und Brivatgebanbe

fowie 12 tath, Rirden. Auch bie Burg Rheined murbe pon 2. im Rundbogenftil ausgeführt. Pas Cafas (Fran Bartolome be), Bifchof von Chiapas in Merico, ein ebler Menfchenfreund, wurde ju Gevilla 1474 geboren. Gein Bater Francisco hatte Chrift. Columbus auf beffen gweiter Reife nach ber Reuen Belt begleitet und baburch bie Mittel erworben, feinen Cobn in Calamanea ftubiren ju laffen. 1498 hatte biefer die jurift, und theol. Ctubien vollenbet und begleitete um 1502 ben jum Gouverneur von Can-Domingo ernannten Don Ricolas be Dvanbo nad ber Reuen Welt. Acht Jahre nach feiner Aufunft bafelbft wurde er gum Priefter geweiht und jum Pfarrer auf Cuba ernannt. Dort machte er fich bem Gouverneur Belaeques befonbers burch ben Ginfluft bemertbar, ben er burch Dilbe und Boblwollen bei ben Judianern erlangte. Um ber burch bas Gefet gebotenen Bertheilung ber Gingeborenen an bie Eroberer entgegenguwirfen, ging er nach Spanien, wo es ihm auch gelang, ben Carbinal Ximenes gur Absendung einer Commiffion bon brei hieroummiteumonden zu bestimmen, bie biefe Diebrauche unterfuchen follten. Das vorsichtige Benehmen ber Commiffion genügte aber feinem Geuereifer nicht, fobag er abermale nach Spanien ging, um bie Muordnung burchgreifenberer Dagregeln jum Chute ber Gingeborenen nachzufuchen. Endlich murbe fein Borichlag angenommen, um bie gangliche Ausrottung ber ju fdweren Arbeiten untauglichen Indianer ju verhindern, caftilianifche Bauern ale Coloniften bingufenben und bie bort anfaffigen Spanier ju befugen, fur bie ichwerften Arbeiten in ben Dinen und Ruderplantagen Regeriftaben angulaufen. Infolge beffen hat man 2. befchulbigt, ber Urheber bes Regerhandele gemefen ju fein, mahrend es bod ermiefen ift, bag biefer Banbel ichon lange borber betrieben wurde. Die Regierung ließ nun ben Berfuch machen, biefe Borfchlage auszuführen; es gefchah aber bies mit fo unredlichem Willen, bag es mislingen mußte. Du faßte &. ben fubnen Entichluß, unter feiner eigenen Leitung einen folchen Colonifationeverfuch anguftellen. Er erlangte auch vom Raifer Rarl V. Die Erlaubnig und bie Mittel jur Ausführung beffelben und ging 1520 abermale nach Amerita. Doch auch biefe Unternehmung icheiterte, und gebeugt bon bem Berbruffe über Diefes Diefingen flüchtete fich L. in bas Dominicanerflofter auf Sispaniola. Sier wibmete er fich bem Diffionegefchafte und begann feine "Historia general de las Indias", woran er bon 1527 bis wenige Jahre bor feinem Tobe arbeitete. 1539 reifte er abermale nach Spanien, junachft im Auftrage feines Orbens, aber jugleich mit ber Abficht, bort nochmale Gillfe und Aubanger gur Berbefferung ber Lage ber Gingeborenen gut fuchen. Er fand die bortigen Berhaltniffe glinftiger jur Ausführung feiner Plane, ju beren Unterftilbung er auch bie Brevisima relacion de la destruccion de las Indias» berfaßte, welche Schrift faft in alle Sprachen Guropas überfett murbe (beutich bon Andra, Berl. 1790). Dan trug ibm jur Belohnung feines ebeln Gifere bas reiche Biothum bon Cuaco an, boch jog er biefem bas Bisthum Chiapas in einer armen, bon unmiffenden Bilben bewohnten Gegend vor. 1544 fchiffte er fich jum fünften mal nach Muerita ein. Die fpan. Coloniften empfingen ibn mit feinblicher Befinnung, und ale er fo weit ging, benen, welche trob ber neuen Gefege bie Indianer noch ale Etlaven behandelten, Die Gaframente ju verweigern, jog er fich fogar bie Diebilligung ber Rirche ju. Bon allen verlaffen, tehrte 2. nach brei Jahren nach Spauien in fein Rlofter gurild, wo er balb wieber als Bertheibiger ber Dienfchenrechte gegen ben Chroniften Cepulveda auftrat. Er ftarb im Juli 1566 ju Mabrib in bem Rlofter feines Orbens von Atocha. Gine Gammlung feiner Werte ericbien noch bei feinen Lebzeiten (Cevilla 1552). Bon feinen ungebrudt gebliebenen Berten ift bie eHistoria general de las Indias bas intereffantefte. Lorente bat mehrere ber gebrudten und ungebrudten Schriften Q. in franz. Ueberfetjung heranogegeben (2 Bbe., Par. 1822).

Las Cafes (Emmanuel Auguftin Dieubonne, Bicomte), ber Begleiter und Siftoriograph Rapoleon's auf St. - Delena, geb. 1766 auf bem Schloffe Las Cafes unweit Revel, biente bor ber Revolution ale Lieutenant in ber Marine. Ale Anhanger bes Sofes manberte er 1791 aus. betheiligte fich in ber Urmee Conbe's am Felbzuge von 1792 und ging bann nach England. Rach ber Expedition bon Duiberon, welcher er beiwohnte, blieb er in England und fuchte feinen Unterhalt burch Privatunterricht ju verdienen. Die Ereigniffe vom 18. Brumaire führten auch ihn nach Franfreid gurud. Inbeg lebte er mehrere Jahre in Burudgezogenheit und befchaf. tigte fich mit Bollendung feines vortrefflichen «Atlas historique», ben er unter bem Ramen Lefage (Bar. 1803-4; ucuefte Aufl., Bar. 1824-28; bentich bearbeitet und vermehrt von Duich und Enfelein, Karler. 1826-27) berausgab. Durch ben Erfolg biefer Arbeit leufte er die Aufmerkjamkeit Rapoleon's auf fich, der ihn 1808 jum Reichsbaron und nach dem Angriff ber Englander auf Blieffingen, bei weicher Gelegenbeit &, ale Bolontar eingetreten mar, anm

Lasen Lafe

26

Requetenmeifter im Ctaatorath erhob. Geit biefer Zeit erhielt er in ber innern Bermaltung mancherlei Auftrage; unter anderm mußte er bie Sospitaler und Gefangniffe in einem Theile bes Landes untersuchen. Bei ber erften Invafion übernahm er ben Befehl über eine Legion ber neuerrichteten Rationalgarbe. Rach ber erften Abbanfung Rapoleon's meigerte fich &. im Staatsrath, Die Mete gu unterzeichnen und ging auf furge Beit nach England. Während ber Sumbert Tage murbe er jum Ctaaterath und Rammerberen bes Raifere erhoben. Mus Berehrung file Rapoleon erbot er fich nach ber Echlacht von Baterloo, bas Chidfal beffelben gu theilen, unb folgte ibm in Bemeinfchaft mit feinem alteften Cobne in Die Berbannung nach Ct. . Belena. Rapoleon bietirte ibm bier einen Theil feiner Memoiren und ließ fich von ibm im Englifchen unterweifen. Gin fehr freimuthiger Brief, ben L. ohne Wiffen bee Commanbanten Subfon Lome an Lucian Bonaparte nach Europa ju beforbern fuchte, batte inbeffen gur Rolge, bag er 27. Rov. 1816 nebft feinem Cohne von Rapoleon getrennt und, nachdem er acht Monate in ftrenger Gefangenichaft auf bem Cap ber guten Soffmung gefchmachtet, nach Guropa gertidgebracht murbe. Dan fchaffte ibn burch bie Rieberlaube nach Frantfurt a. DR., wo er einige Beit unter öferr. Schute verharrte. Geitbem lebte 2. in Belgien und that alle möglichen Schritte, um bas Los bes gefangenen Raifers ju milbern. Erft nachdem Napoleon gestorben, fehrte er nach Franfreich jurild, wo er bas «Memorial de Ste.-Helene» (8 Bbe., Par. 1823 - 24; veranberte Aufl., 1824 u. öfter) berausgab. Daffelbe muß allerbinge ale eine wichtige Quelle fitr bie Befchichte Rapoleou's gelten, aber freilich bat &. Die Daterialien mehr ober weniger überarbeitet. Bal. Brille und Muffet. Pathan, . La suite au memorials (2 Bbe., Bar. 1824). Gine heftige Begenfchrift Subfon Lome's veranlafite &. nach London zu reifen, um von bemielben verfonliche Benugthung ju forbern: boch unverrichteter Cadle mufite er wieber nach Granfreich jurud. febren. Rach ber Julirevolution trat er ale Mbacordueter bee Arrondiffemente von Ct. Denis in die Rammer, wo er feinen Git auf der aukersten Linfen nahm. Er ftarb 15. Dai 1842. -Emmanuel Bone Dieudonne, erft Baron, bann Graf be L., bee borigen Coln. ach. 8. Juni 1800 ju Ct.-Meen im Depart. Finiftere, biente auf Ct.-Belena Rapolcon ale Gerretar. Er nahm ale conftitutionell Gefinnter au ber Julirevolution lebhaften Antheil und trat mit berfelben in die Rammer, wo er fich ber neuen Dynaftie febr ergeben zeigte. 1837 erhielt er eine Cendung an Die Republif Saiti, und 1840 begleitete er ben Bringen von Joinville gur Abbolung ber Ueberrefte bee Raifere nach Et. Deleng, worauf er bas "Journal eerit à bord de la fregate la Belle-Poules (Bar. 1841) herausgab. Rach ber Revolution von 1848 ichlog er fich Ludwig Napolcon an und wurde bon biefem 31. Dec. 1852 jum Genator ernannt. Er ftarb ichoch fchon 8. Juli 1854.

Lasen ober Laen (Frang Morit, Graf von), öfterr. Felbmarichall, geb. 21. Det. 1725 ju Betereburg erhielt feine Erzichung ju Liegnit und ju Bien. Er ftammte aus einer in Irland angefeffenen normann. Familie. Gem Bater mar Beter, Graf von 2. (geb. 1678 ju Limerid in Irland), ber zuerft in frang., dam in ofterr., hierauf in poln. Dienften ftanb, endlich als ruff. General Dangig belagerte, 1735-38 ben ftrieg gegen bie Türten mitmachte, Finland eroberte und ale Generalgouverneur von Livland 1751 ju Riga ftarb. Der Cohn begaun feine militarifche Yaufbabu ale Raburich in öfterr. Dieuften und avancirte mabrend bes Defterreichifden Erbfolgefriege jum Oberfien. Beim Ansbruch bes Giebenjahrigen Rriege rettete er in ber Colacht bei Lowofit mit feinem Regiment die Armee und wurde bafur jum General beforbert. Dit Muszeichnung lampfte er fodann bei Reichenberg, Brag, Bredlau und Leuthen. Sierauf jum Generalquartiermeifter ernannt, reorganifirte er bie Armee in ber fürzeften Beit und leitete fobann 1758 ben Gutfat von Dimits. Er entwarf ben Pian jum Ueberfalle bei Sochfirch und bewog 1759 Daun, fich gegen Gint bei Dagen gu menben, beffen Corps gejangen genommen murbe, worauf Maria Thereija Y. jum Weldzeugmeifter ernannte. 1760 beschligte er ein besonbered Corps, bas nach einem hodit beichwerlichen Mariche aus Schleffen nach Cachfen bie Reichearmee rettete. Dierauf brang er mit feinem Corps bis Potebam ftreifend vor. Gur fein Berhalten in ber Chlacht bei Torgan murbe er jum Beibmarichall erhoben, nach bem Subertusburger Fries ben 1765 Generalinfpeetor ber Armee und 1766 Brafibent bes Softriegerathe, in welcher Stellung er eine große Thatigleit entfaltete. 3m Bairijden Erbfolgefriege mabite er bie berechnete Stellung an ber Elbe bei Jaromirs und wurde nun ber vertraute Freund Raifer 30feph's, mas er bis ju beffen Tobe blieb. Er folgte bem Raifer 1788 in ben Titrtenfrieg; boch murbe ber ofterr. Corbon burchbrodien, und &. tonnte nur fchwer die Folgen biefes Unfterne abwenden. Krant fehrte er nach Wien gurild, wo er gurildgezogen lebte und 24. Nov. 1801 ftarb.

nben. Krank fehrte er nach Wien zurüld, wo er zurüldgezogen lehte und 24. Nov. 1801 frarb. Lasen ober Lazen heisen die Bewohner des türk. Landes Lassistan in Aleinasien, der sübPafiren. Lastaris

266

oftl. Ruftenftrede bes Schwarzen Deeres, welches oftwarts an bas burch ben ftrengen Dilitarcorbon ber Ruffen gefchiebene Georgien grengt. Das Land ift größtentheils gebirgig; nur bier und ba, an ben Musgangen ber febr gabireichen Thaler, haben beren Fluffe (worunter ber fchiffbare Tichorut) und Bache durch ihre Alluvionen ein flaches Borland angefest, fcmale Riederungen, mit ber inpiaften Begetation bebedt, aber burch Stagnation und Berfumpfung im Commer bie Reviere gefährlicher Fieber, wimmelnb von Schildfroten, Schlangen, Frofden, Blutegelu n. f. w. Man bant bier Reis, Dais, Bohnen und Gartenfriichte, gewinnt viel Sonig und Bache, zwei wichtige Musfuhrartitel neben Bauholy, Safelnuffen, Blutegeln und bem Thran bes Titumlere, einer Art Delphin. Die Gebirge find mit bichten Balbungen bon Gichen, Buchen, Eichen, Ellern, Buchebaum, Raftanien, Baluuß ., Daulbeerbaumen u. f. w. bebedt. Die L. verrathen ihre Bermandtichaft mit ben bem Raufafus junachft mohnenben Bollerichaften weniger burch ibre Horper- und Gefichtebilbung ; bie im allgemeinen wenig einnehmend ift, fonbern vielmehr burch ibre Sprache, eine Danbart bes iberifchen Sprachftammes, und burch bie Robeit ibrer Gitten, namentlich auch burch bie Strenge, mit ber fie an ber Blutrache bangen. Begen ihres leidenichaftlichen und rauberifchen Charaftere find fie bei den Tirfen und Georgiern berfchrien. Saufig unternehmen fie auch Raubzuge auf ruff. Gebiet und erleichtern aus Ruffenbaft ben Grengfolbaten die Defertion. Allen Ortichaften ber &. fieht man die Unficherheit bes Canbes und bie Unthatigfeit feiner Bewohner an. Giner ihrer wichtigften Derter ift ber Safenplat Tichorulfu, bon ber ruff. Grenge 2 Ct. entfernt, mit einem Bagar, einer Dofchee, einigent Beinbau und Ausfuhr von Schiffbauholg. Bebeutenber ift ber Sandelsplat Batum (f. b.). Beiter meftwarte liegen an ber Rifte Roppa ober Rhoppa, Die Refibeng bee Difffelim bon Lafiftan, Atina (Athense der Alten), Rigeh ober Rifeh, auch Bris genannt (Rhizus), und Gitrmeneh, die bedeutenoften Banbeloplate Dieffeit Trapegunt, Die fammtlich von größern Geefchiffen befucht werben, mahrend ber Bertehr der übrigen Ruftenplate nur auf den gewöhnlichen offenen Booten betrieben wirb. Die g. waren fcon gur Romergeit unter bem Ramen Lagi befannt. Bal. Banner, "Reife nach Roldis" (Ppg. 1850); Rofen, alleber bie Gprache ber 2.» (Lemgo und Detmold 1844).

Lafiren beift eine burchfichtige Farbe auf einen farbigen ober metallenen Grund auftragen. fobaft die Farbe bee Grundes ober bas Detall burchicheint und baburch einen lebhaftern, frifchern Ton annimmt. Das g. wird vorzüglich beim Ladiren angewendet, und bie vier Sauptfarben, welde ju ben fog. Lafur . ober Gaftfarben fich eignen, find Blan, Griin, Roth und Belb. Bur blanen Lafur bedient man fich bee Berlinerblane, bee blauen Rarmine ober bee Ultramarine; jur rothen eines Ansjuge bon Cochenille in Beingeift ober Terpentinol, bes rothen Rarmins ober auch bes Rrapplade; jur grunen bes Grunfpans ober einer Berbinbung bon Blan und Gelb, und jur gelben einer Difchung bon Gummigutt, Gafran und Drachenblut, ober von Rurfuma, Orlean, Bau, Goldwurgel u. f. w. mit Beingeift ober Terpentinol ausgezogen. Die gelbe Lafur beifet auch Golblad und bient ban, weifen Metallen, bent Detall-

mohr ober Metallbelegungen eine Goldfarbe ju geben.

Lasfaris (Ronftantin), ein gelehrter Grieche, ber im 15. Jahrh. bei ber Eroberung feines Baterlandes burch die Turten nach Italien fliichtete, wurde bei feiner Anfunft bafelbft 1454 bon Frang Sforga, Bergog bon Mailand, ale Lehrer bon beffen Tochter Sippolyta angenom. men. In ber Folge lebte er in Rom unter bem Schute bes Carbinale Beffarion, ertheilte bann zu Reapel öffentlich Unterricht und lehrte gulett, bis zu feinem Tobe 1493, mit glanzendem Beifalle zu Meffing. Seine griech, Grammatit, auch nuter bem Namen e Erotemata» befannt (Mail. 1476; julest 1800), ift jugleich ale ber erfte Drud in biefer Sprache bemertenswerth. Geine werthvolle Bibliothet fam nach Spanien und murbe im Escurial aufgestellt. - Mus berfelben Familie ftammte Anbreas Johannes ober Janos 2., mit dem Beinamen Rhyn . bacenus, ber am Sofe bes Lorengo bon Debici lebte und bon biefem fpater nach Griedjenland gefchieft murbe, um alte Sanbidriften aufzutaufen, beren er auch eine große Menge, namentlich bom Berge Athos, mitbrachte. Geines Gomere burch ben Tob beraubt, folgte er einer Ginladung Ronig Rarl's VIII. nach Paris, um bort die griech. Sprache gu lehren, und wurde fpater von Ludwig XII. zweimal ale Gefandter nach Benedig gefchidt. Rachdem ibn Bapft Leo X. nach Rom gezogen und an Die Spite eines Lehrinftitute fur junge Griechen und einer ebenfalls von ihm geftifteten griech. Druderei geftellt hatte, erhielt er 1515 abermale eine Genbung an ben frang. Dof bes Ronigs Frang I. und wurde von diefem in gleicher Gigenfchaft nach Benedig gefchidt, bann bon Bapft Baul III. wieber nach Rom eingelaben, ftarb aber bald nach ber Anfunft bafelbft im hohen Alter (1535). Anger einigen Ausgaben und Erläuterungen

Laffalle

267

griech. Schriftsteller, namentlich ber Anthologie, ber Scholien gur "Ilias" und zum Sophoftes, versagte er mehrere grammatische Abhandlungen, epigrammatische Gebichte u. f. w. Bgl. Bille-

main, «Lascaris» (Bar. 1825).

Laffalle (Berbinanb), befannt ale geiftvoller Gelehrter und Agitator in focialbemofratifder Richtung, murbe 11. April 1825 ju Breelau ale ber Gobn eines mobibabenben jiib. Raufmanns geboren. Chenfalls zum Raufmann bestimmt, befuchte er nach beendigtem Onmnafigleurfus feit 1840 bie Sandelefchule ju Leipzig, entichied fich aber für bas Studium ber Philosophie und Rechtswiffenfchaft und bezog 1842 bie Universitat feiner Baterfladt, zwei Jahre fpater bie gu Berlin. Goon bamale brachte 2. Die Bortheile einer geficherten Lebenoftellung, noch mehr aber feine geiftige Begabung burch felbftgemiffe Saltung, ausgebreitete Renntniffe und einbringliche Dialettit auch augerhalb bes Rreifes feiner Studiengenoffen gur Geltung. Beine, ber ihn 1846 in Baris tennen lernte, empfahl ihn Barnhagen von Enfe auf bas warmfte, und felbft Sumbolbt widmete bem Jungling feine Theilnahme. Statt mit gelehrten Leiftungen machte fich jeboch 2. gunachft durch fein Auftreten fitr die mit ihrem Gemahl im Scheidungeproceffe begriffene Brufin Satifeld befannt. Der Berbacht, baft ber Graf bas feinem zweiten Cohne bereinft gebubrenbe Erbtheil einer Freundin, ber Baronin von Mependorff, mittele eines Leibrentencontracte quaewendet, hatte &. es ale wiinscheuswerth bezeichnen laffen, bon bem Befteben und bem Inhalte bes Documente Renntniß zu erlangen, um rechtzeitige Gegenvorfehrungen treffen au tonnen. Bwei bei ber Berathung mit anwefende junge Manner, ber Mifeffor Oppenheim und ein Argt, Mendelfohn, faßten bies auf, und jener entwendete unter nachfolgender Theilnahme bes lettern im Mug. 1846 ber ju Roln fich aufhaltenben Baronin eine Caffette, die außer bem Documente noch andere Berthgegenftanbe enthielt. Diefe unbefomene That, welche beibe bor bie Affijen an Roln brachte und auffälligerweife Oppenheim 1847 eine Freifprechung, Menbelfobn aber in ber Gibung bom 11. Rebr. 1848 eine Berurtheilung ju fchwerer Freiheiteftrafe eintrug, erregte um fo groferes Anfieben, ale mittlerweile &, eine Coupfdrift für bie Grafin veröffentlicht, bamit aber fich einen Broceg wegen Berleumbung mit eine Berurtheilung ju Gelbbuffe, Befangniß und Berluft ber burgerlichen Chrenrechte auf fünf Jahre erholt hatte. Dicht lauge barauf warb er ber Urheberichaft ober wenigstens ber Theilnahme an bem Caffettenbiebflahle angeflagt, aber nach einer meifterhaft gefilhrten Bertheidigung 11. Mug. 1848 vom Schwurgericht ju Roln freigefprochen. Mus Anlag bee balb nachher in Berlin ausbrechenben Rerwurfniffes zwifchen ber Regierung und ber nationalverfammlung trat 2. für Die bemofratische Bartei ein und betheiligte fid) in Diffelborf an ber Bewegung. Dies brachte ihn 21. Rob. abermals in Saft. Das Compargericht entband ibn gwar bon ber Auflage, Die Burgerichaft gegen bie tonigl. Gewalt gu ben Waffen gerufen gu haben, aber bas Buchtpolizeigericht nahm bennoch eine auf fein bamaliges Berhalten beziigliche Anflage wegen Aufforderung gum Wiberftande gegen bie Beamten an und verurtheilte ihn ju feche Monaten Gefängniß. Alle biefe Bermidelungen hinberten &. nicht, Die Cache ber Grafin von Sabfelb felbft vom Gefangnif aus und nach feiner Rildfebr nach Berlin fortrufilbren, bie im April 1854 nach fast neunjahrigem Rampfe bem Grafen ein Bergleich abgerungen mar. 2. 30g fidy barauf gu ernften Studien gurud und ließ ale Frucht berfelben eine burch Belehrfamteit und Scharffinn ansgezeichnete Schrift, aDie Phis lofophie Berafleitos bes Dunfeln von Ephefos. (2 Bbe., Berl. 1858) erfcheinen. Mugerbem veröffentlichte er einige Flugidriften und bas geschichtsphilof. Wert a Das Guftem ber erworbeneu Rechtes (2 Bbe., 2pg. 1861). Der Conflict in bem preng. Berfaffungeleben filhrte ihn jeboch wieber auf bas Bebiet ber polit. Erörterung gurud. Da er bei bem liberalen Burgerthum mit bem Borfchlage, fich aller Mitwirfung an bem Getriebe bes « Scheinconftitutionalismues ju enthalten, nicht burchbringen tonnte, fuchte er bem Liberalismus eine burch feine rabis calen 3been bestimmte Partei der Arbeiterbevöllerung entgegengustellen. Die einem berliner Arbeiterverein 12. April 1862 vorgetragene Rebe (a Arbeiterprogramm. Ueber ben besondern Bufammenhang ber gegenwartigen Gefchichteepoche mit ber 3bee bes Arbeiterftanbeso, Bitr. 1863) jog ihm zwar neue Befangnifftrafe ju, gab ihm aber auch Belegenheit, mittele feiner Bertheidigungereben (veröffentlicht unter ben Titeln: « Die Biffenfchaft und bie Arbeiter» und aDie indirecte Steuer und die Lage ber arbeitenben Rlaffen) fowie ber Brofdure aDer L'iche Eriminalproceffo (3. Beft; famintlich Bitr. 1863) mit bem Arbeiterftanbe in nachfte Berührung au tommen. Die rabicale Minberheit bes leipziger Gewerblichen Bilbungevereins, welche fich burch bie Erfolge ber von Goulge Delitich eingeleiteten focialen Reform nicht befriediat fanb. bat ingwifden 2. um Mittheilung feiner Anfichten über bie Arbeiterbewegung und ilber ben Berth ber Affociationen für Die gang unbemittelte Bolleflaffe, und veraulafte bamit fein «Dife268 Raffer

nes Antwortichreiben an bas Centralcomite jur Berufung eines allgemein beutichen Arbeitercongreffes zu Leipzig » (Bur. 1863). Er erflurte bariu bie pou ber fog. Rortichrittspartei fo warm empfohlenen Gpar - und Confumvereine fur einen armlichen Behelf und empfahl bie Productib. Afforiation, um ben Arbeiterftand felbft jum Fabrifgeren ju machen und ben 3miichengewinn frember Unternehmer in Wegfall zu bringen. Diefe Afficeiation tonne aber nicht burd Abbarben, fonbern uur mit Ctaatsbillfe gegrundet, lettere jeboch blos burch einen Antheil ber Arbeiter am polit. Regimente mittels bes allgemeinen birecten Bablrechte errungen werben. Daburch, baft 2. feine Mufichten 1863 in jum Theil fturmifden Berfaumlungen ju Leipzig. Frantfurt a. Dt. und an berichiebenen Orten des Rheinlandes und Weitfalens bertrat, gab er ben Anftog ju befondern Arbeiterverbindungen, Die fein Programm fich aneigneten. Biermit fowie durch bie Streitfdrift aBerr Baftiat. Edulge bon Delipfd, ber öfonomifde Inlian, ober Rapital und Arbeit» (Berl. 1864) trennte fich E. vollständig von bem polit. Liberalismus, ber feine Angriffe, obgleich er wegen einer in Colingen gehaltenen Rede abermale ju langerm Befangnig verurtheilt worden mar, burd ben Argwohn einer gebeimen Berbindung mit ber preuf. Benbalpartei vergalt. 2.'s Buten fant 31. Mug. 1864 burch feinen Tob einen unerwarteten Abichluft. Gine Tochter bes bair, Diplomaten von Donniges batte fich in ber Comein mit bem malach. Bojaren Racowita verlobt, und L., ber altere Anfprilde auf Diefelbe gu haben glaubte, ließ fich zu einem fur die Braut beleidigenden Briefe hinreißen, ber ein Duell mit bem Berlobten in ber Rabe von Genf und die tobliche Berwundung bes Agitatore gur Folge batte.

Pallen (Chriftian), einer ber ausgezeichnetften Drientaliften und Sprachforfcher, geb. 22. Det. 1800 ju Bergen in Rormegen, ftubirte erft ju Chriftiania, bann in Deutschlaub gu Beibelberg und ju Bonn. Auf letterer Universitat burch A. 2B. bon Schlegel ben inbifden Etubien jugeführt, beichaftigte er fich hierauf brei Jahre lang ju Loubon und Baris mit bem Abidreiben und Bergleichen altind. Sanbidriften. Gleichzeitig ftubirte er in Paris mit Burnouf bie Balifprache und gab mit biefem gemeinschaftlich ben « Essai sur le Pali» (Bar. 1826) beraus. Bald barauf febrte L. nach Bonn gurud, wo er fich unter Freitag bem Arabifchen gupanbte und mit ber «Commentatio geographica atque historica de Pentapotamia Indica» (20nn 1827) promovirte. Radidem er einige Jahre bafelbft ale Brivatbocent gelehrt, erhielt er 1830 eine auferorbentliche, 1840 bie orb. Brofeffur ber altind. Sprache und Literatur. 2. bat fich nicht blos burch aute fritifche Tertausgaben pon Werfen ber Causfritliteratur um bie inbifche Philos logie bie größten, im In- und Austande gleid, anerfannten Berbienfte erworben, fonbern er ift auch durch feine grundlichen und eindringenden Studien in ben verfchiebenen Lebenogebieten ber altind, und junadift vermanbten Bolfer ber Begrunder ber indijden Alterthumewiffenichaft geworden. Muffer ber Sabelfammlung «Hitopadena», Die er mit A. 2B. von Schlegel begrheitete (2 Thie., Bonn 1829 - 31), lieferte er die Ausgaben von Janabeva's «Gitagovinda» (Bonn 1837), ben «Gymnosophista, sive Indicae philosophiae documenta» (25, 1, Seft 1, Bonn 1832) und eine «Anthologia Sanscrita» mit Gioffar (Bonn 1838; neu bearbeitet von Gilbemeifter, 1865). Ceine alistitutiones linguae Pracriticae» (Bonn 1837) bifbeten bis auf die jilingfte Beit herab bie hauptquelle für die Runde ber altern indifden Bolfobialefte. Ceine bebeutenbfte Arbeit ift jedoch bie «Indifche Alterthumofunde» (4 Bbe., Bonn 1844 - 62; Bb. 1. 2. Mufl. 1866), welche für biefen Bweig ber orient. Forfchung bahnbrechend gewefen. Die Grundlage zu feinen Beitragen «Rur Gefchichte ber griech, und indofenthifthen Ronige in Baltrien, Kabul und Indien» (Bonn 1838) bilben namentlich die in jenen Ländern in neuerer Zeit baufig aufgefundenen Dinnen, an beren Entrifferung und Erflarung er wefentlichen Antheil bat. Ebenfo bat er bas Berbienft, querft bie eigentliche Entzifferung und Erflarung ber altverf. Reils infdriften in bem Berte . Die altperf. Reilinfdriften. (Bonn 1836) ausgeführt zu haben. Gine vollftanbige Rufammenftellung aller bis 1845 befannt gemachten altperf. Reiliufdriften mit einer berichtigten Erffarung berfelben gab er im fechoten Baude ber Beitichrift für Runde bes Morgenlandes» (Bonn 1845), welche mit ben Unterfuchungen Weftergaarb's itber bie Reilinichriften zweiter Gattung auch befonbere (Bonn 1845) abgebrudt ericieu. Ale Rejultat feiner Ctubien über bie fibrigen altern und neuern iranifden Mundarten wie auch über bas perf. Alterthum überhaupt hat er biojett nur gerftreute Auffate in Britidriften und Cammelwerten (wie 3. B. Erich und Gruber's "Encyflopabie") forvie ben Berjuch einer fritifchen Text. ausgabe ber fünf erften Fargards bes aBenbibada (Bonn 1852) beröffentlidgt. In ben aBeitragen jur Deutung ber Gugubinifden Tafeln» (Bom 1833) machte er bie erften gludlichen Anfange in ber Aufhellung ber alten umbrifden Sprachbenfmaler. Bon Bebeutung für einen anbern Amrig ber Eprachforidung und ber antifen Epigraphit ift bie Mbhanblung "Heber bie

Infifden Infdriften und bie alten Sprachen Rleingfienes in ber Beitichrift ber Deutichen Morgenlandifchen Gefellichaft. (Bb. 10). Angerbem lieferte &. viele Beitrage zu ber "Inbifden Bibliotheto, bem "Rhein, Dufenmo und ber in ben vier lebten Banben bon ibm rebigirten "Beitfdrift für Annde des Morgenlandes". Gur lettere bearbeitete er unter anderm Grammatifen bon ben Eprachen ber Belubichen (Bb. 4) und ber Brabui (Bb. 5).

Laffo heißt in Gibamerita ber lange, in feiner angerften Spite mit einer Rugel verfebene leberne Riemen, vermittele beffen man die Bilffel, milben Pferbe u. f. m. einfängt. Der 2. wird hierbei geworfen, fobaf er ben Wegenftand umfchlingt. In ben filbamerit. Befreiungefriegen

wurde ber 2. haufig auch ale Baffe gebraucht.

Laffa (Riemen)

Laffo (Driando), ober Driaudus Laffus, einer ber größten Tonfeber bes 16. Jahrh., geb. ju Done im Bennegan 1520 (nach neuern Forichungen), bief uripringlich Roland Delattre. Ale Chorfnabe an ber Rirche Ct. - Ricolas in feiner Baterftabt machte er burch feine fcome Stimme Aufichen, und Dies fomie feine mufitalifden Anlagen überhaupt wurden Die Beranlaffung, bag er in feinem 12. 3. bon Ferbinand Gongaga (Bicetonig bon Gicilien unb faifert. General in ben Rieberlanden) mit nach Italien genommen und guerft in Dailand, bann in Gicilien touffinftlerifch gebilbet murbe. Mit 18 3. tam er nach Reapel und 1541 nach Rom, wo ber unmehr Einundzwanzigigbrige icon fur murbig erachtet murbe, Die Ravellmeisterftelle an ber Rirche Can-Giovauni in Laterano ju übernehmen. Er vermaltete biefes Amt bis 1549, machte bann mit Gintio Cefare Brancaccio Reifen nach Frankreich und England mid lebte bon 1554-56 in Antwerpen. Bon bier aus murbe er an ben Sol nach Dunden berufen, wo er guerft ale Dirigent ber bergogt. Rammermufit, hierauf feit 1568 ale erfter Rapellmeifter wirfte. Die große Bunft, in welcher er bei bem Bergoge ftand, hinderte nicht, bag biefer ihn an Rarl IX. bon Franfreich ale Rapellmeifter iberlaffen wollte. In ber That reifte auch 2. nach Baris ab, mar aber uur erft bis Frantfurt gefommen, ale er ben Tob bee Ronige erfahr. Er fehrte nun jur Freude bes Bergoge nach Mituchen gurud und mirfte in feiner frithern Stellung fort, bis er 14. Juni 1594 (wie fich neuerdings ergeben) ftarb. 2. ift nachft Baleftring die bedeutenbite tonfunftlerifche Ericheinung bes 16. Jahrh., und es murbe ibm, wie bem ital. Meifter, von feinen Beitgenoffen ber Beingene "Ritrit ber Tonfunft" gegeben. Mit Abel und Dobeit fteben feine Chöpfungen benen Paleftrina's allerbinge etwas nach; aber an allgemeinem Ruhm und Ehren war er reicher. Raifer Darimilian II. erhob ibn 1570 in ben Reichsabelftand, und ber Bapft ernannte ibn 1571 jum Ritter bom Golbenen Sporn. Die Bahl feiner geiftlichen und weltlichen Compositionen, Die in Deutschland, Franfreich, Italien und ben Rieberlanden gleich fehr gefucht maren, ift enorm. Nach ungefährer Schatzung bat er 1572 tirchtiche Etilde und 765 profane (lat., beutiche, frang. Wefünge, ital. Dadrigale u. f. m.) componirt. Gehr vieles bavon ift fcon bei feinen Lebzeiten im Drnd erfchienen, und noch lange nach feinem Tode hat die Breffe feine Arbeiten vervielfaltigt. Sanbichriftlich befitt bas meifte von ibm bie tonigl. Bibliothet in Mituchen. Amei von L's Cobuen, Gerbinand und Rudolf, waren ebenfalle Tontlinftler bon Ruf und in ber milnehner Rapelle angestellt. Ferdinand ftarb 1609 und Rudoff 1625. Much ein Entel Orlando's, Ferdinand, geft. 1636, machte fich ale Rirchencomponist befannt.

Laft ift junachft die Benennung eines großern Getreidemages, nach welchem in ben Ruftenlandern der Rord- und Oftfee im Groffhandel gewöhnlich gerechnet wird. In Prenfen begreift die 2. 60 preuß. Scheffel, in hamburg 60 Fag (gleich ebenfo vielen preuß. Scheffeln) und entfpricht fomit in beiben Staaten 32,9769 frang. Bettoliter. In Bamburg erfolgen bie Berfaufe am Blate im Großbandel ftete nach ber 2 .: in Brenken bagegen ichliefit man meift nach 2916peln ju 24 (25) Coheffeln ab. In Bannover umfaßt die 2. 16 Malter ober 96 himten, fomit 29,9036 Beftoliter, in Bremen 4 Quart ober 40 Edjeffel, b. i. 29,6415 Beftoliter, in Lubed 8 Dromt ober 24 Tonnen ober 96 Cheffel und entspricht fomit 33,2002 Beftoliter. In ben Rieberlanden begreift eine 2. Getreide 30 Mudben ober Beftoliter, in Danemart 12 Tonnen ober 96 Scheffel, b. i. 16,6946 Beftoliter, in Rufland fur Getreibe und Camereien 16 Tichetwert ober 33,3543 Beltoliter, fur Safer aber 20 Tichetwert. - Mugerbem ift bie g. auch ale großes Chiffofrachigewicht und Chiffofrachtmaß gebrauchlich. Diefe Chiffolaft ift jeboch chenfalls in den berichiedenen Landern fehr verichieden. Wahrend biefelbe in Deutschland gewöhnlich in 2 Tounen getheilt wird, bilbet anbermarte bie Tonne (i. b.) bie Ginheit, wie in England, Frantreich, Danemart, Comeben u. f. m. Coweit Die Chiffelaft ein Frachtgewicht barftellt, ift fie in beuienigen bentichen Ctaaten, welche 1858 bas Bollpfund (1/2 Hilogramun) ale Landeepfund angenommen haben, auf 4000 Pfnud (2000 Rilogrammen) feftgefest. Bu Breugen (Rormallaft), Samburg, Bremen u. f. m. begriff fie icon borber 4000 ber in jedem biefer Staaten üblichen Sandelspfunde. Rach biefem Frachtgewicht murbe bisher meift auch Die Tragfabigfeit ober Laftigfeit ber Geefchiffe beftimmt, welche auf Grund ber amtlichen Schiffevermeffing feftgeftellt wird und jur Richtschnur für bie ju erhebenben Schiffeabgaben bient. Abweichend hiervon begreift in ben beutschen Sanfestabten (Samburg, Lübed und Bremen) bie 2. ber Schiffegiche (bie fog. Commer glaft) ein befonderes Bewicht bon 6000 Bfb., mahrend biefelbe in Schlesmig-Bolitein, gleich ber ban, Commergiaft, auf 5200 Bfb. angenommen wirb. Die Schiffelaft ale Frachtnorm ift indeß nur bei fcweren Baaren ein Gewichtsbegriff, ba viele andere Baren theils nach bem Raummaß (Rubiffuß u. f. m.), theils uach einer Rabl gleichartiger Frachtftude (Riften, Ballen u. f. m.) verfrachtet ju werben pflegen. Bubem ift auch bie Schiffelaft ale Bewicht bee namlichen Lanbes und Safene je nach ben einzelnen Baaren von verfchiebener Comere. Diefe gebort ju ben fog. Sanbeloufancen. In Stettin, Dangig und Ronigeberg begreift g. B. bei iberfeeifden Frachten bie L. Getreibe gewöhnlich 561/4 Cheffel, in Stettin bei Befrachtung ber Binnenfahrzeuge 3 Bispel a volles Dan . (b. i. 75 Scheffel). bei Safer jeboch 78 Scheffel. In Samburg wird ale raumliches Daf bie Tonne gu 40, Die 2. ju 80 Rubiffuß angenommen. Daffelbe ift in Danemart und Schleswig . Solftein ber Fall. In Breufen besteht eine gefetliche Bestimmung über ben raumlichen Jubalt ber Schiffelaft nicht. - In einigen Staaten gilt die L. ale ein bestimmtes Gewicht für einzelne Baaren, wie 3. B. in Defterreich, mo bie L. Reis, Gifen, Aupfer und Blei ju 40, bie L. Manbeln an 30, bie 2. Spegereien, Wolle und Gebern ju 20 Etr. gerechnet wird.

Lafter ift bas moralifch Berabicheuungewerthe, fobalb es jur Gewohnheit und hierburch jur bauernben Charaftereigenschaft wirb. Dan gebraucht bas Bort weuiger, wo ce fich um angewöhnte ungerechte Aumagungen ober Uebertreibungen unferer Anfpriide gegen anbere, ale wo es fich um ein Berfinten in bas Riebrige und Gemeine handelt, alfo um einen Berluft berjenigen Gelbitberrichaft, welche ben Menichen überhaupt achtungewirdig bei fich felbit und anbern macht. Den Undautbaren 3. B. verabichenen wir, weil er ein robes nub für eble Regungen unempfindliches Berg geigt, ben Beigigen, weil ibm Gewinn über Ebre geht, und er bereit ift, biefem feinem falfchen Bogen Redlichfeit, Erene nub Scham ju opfern; ben Spieler, ben Berfchwender, ben Schwindler, ben Trunfenbold, weil biefe ihrer felbft nicht machtia und baber untlichtig find, irgendein feftes Bertrauen ju irgenbetwas einzuflogen. Cbenfo verhalt es fich mit ber Treulofigfeit, ber Ligenhaftigfeit, ber Beimtilde, Benchelei und Kriecherei. Alle biefe find, wenn fie einwurgeln, &. Die in allen biefen fallen ftattfindenbe Unguberfaffigleit. worauf ber moralifche Abichen geht, bat ihre lette Urfache in einer Berfehrung ber Lebene. gwede, inbem ungebandigte Lebenstriebe bie Berrichaft führen, benen fich ber freie Bille ale bienftbarer Beift unterordnet, anftatt bag im gefunden Berhaltnig ber freie Bille am Ruber fist und über die Triebe ale Mittel gu feinen Bweden verfügt. Diefe Berlehrung ber Menfchennatur, worin bas Mittel jum Zwed erhoben, ber Zwed jum Mittel herabgefest wirb, ift ein fdmereres Abweichen vom normalen Buftanbe, ale bei ben noch immer relativ ehrenhaften Berichuldungen bes Chrgeiges und ber Berrichbegierbe vorfommt, folange biefe nicht felbft bie ine Lafterhafte, b. b. bie in eine vollfommene Unfahigfeit ju aller Gelbitbeberrichung berabfinten.

Lafteurie - Dufaillant (Charles Philibert, Graf von), verbient um Beforberung bes Fortfchritts gemeinnütziger Renntniffe in Franfreich, wurde 3. Rov. 1759 ju Bribes-la-Gaillarde geboren. Er war Mitstifter der Société centrale et nationale d'agriculture, der Société de vaccine, ber Société philanthropique, ber Société d'instruction élémentaire und anderer ahnlicher Bereine. Dit Lafanette nahe verwandt, hatte er fehr eifrig beffen polit. Gefinnungen und humane Anfichten zu ben feinigen gemacht und blieb beufelben auch bis in fein hobes Alter getren. Ebenfo bewies er Festigfeit in feinen philof. Meinungen, fowie er auch einen Berein für Bearbeitung philof. Fragen zu ftiften fuchte. Geine Werte find mehr popular ale miffenfchaftlich, ausgenommen einige Abhandlungen über Landwirthichaft, Die er gründlich ftubirt hatte. Dit großer Uneigennütigfeit unterftuste er aus feinen Mitteln bie Berausgabe einer Menge mitblider Danbbilder. Desgleichen verdauft man ihm die Ginführung ber Lithographie in Frantreich; auch beforberte er vielfach neue Dethoben verbefferter Candwirthichaft und Biebundt. 2. ftarb ju Barie 5. Rov. 1849. - Ferdinand, Graf von 2., bee vorigen Cohn, geb. 1810 gu Baris, ftubirte Bergbaufunde und mar 1830 Abjutant feines Groftvatere Lafanette. Er fungirte bann bis 1837 beim Briiden- und Strafenbauamt, erhielt fputer eine Stelle im Ministerium bes öffentlichen Unterrichts und gulent bei ber Bermaltung bes Innern und bes Cultus. 1842 vom Bablbegirt Et. Denis jum Deputirten ernaunt, hielt er fich in ber Rammer



Lafting Lateiner

am Kult... Er betheiligte sich auch bei der Redeembenegung von 1847 und prösibirte den Auchtet au. E. "Zende. Rach der Resolution vom fehre. 1848 simmer er in der Genstituunte wie in Kregistation mit den gemäßigten Kraubssamen, 1966 aber nach vom Eckastleriche war. Zen. 1851 im Pieratles unstitut. Er genäture nur verres (33 Liestungen, Pan. 1837—80.). 1860 er eigeligt siem Aufmahmen in der Aufmehre er Jussiphitum— Art der Juste 2018. 1861 auch 2019. 1860 er eigeligt siem Aufmahmen in der Aufmehre er Jussiphitum— Art der Juste 2018. 1861 auch 2019. 1862 er eigen konnt der Aufmahmen der Juste 2019. 1862 er eigen Aufmahmen der Juste 2019. 1862 er eigen Aufmahmen der Aufmahmen der Juste 2019. 1862 er eigen Aufmahmen der Aufmahmen der Juste 2019. 1862 er eigen Aufmahmen der der Aufmahmen der Aufmahmen der der Aufmahmen der Aufmahmen der Aufmahmen der Aufmahmen der der Aufmahmen der Aufmahme

Lufting ober Prunell ift ein atlasartiges Gewebe von fammwollenem Garn. Man nimmt baju lange, ftarfe Bolle, breht namentlich bie Rettenfaben beim Spinnen recht berb und gebrancht

ben febr bauerhaften Stoff zu Dobelbezugen, Damenfchuben, Salebinben u. f. w.

Litter heift ber vierte fichtenjonunda, wolf an demfelden der Gottenbiemt mit dem Geimme Lantaus dersamlem (and 36,16,00) in der allen Riche degenn. Er hot auch woch ner der Kannen, nömich; Bofen sonntag, weil der Faspf die Gobben Bofe an diefen Seuntag weit; Brots jauntag, meis für derrichten des Ernsgelium den der Sepfen geber; Elder (30,6,6,1-12) befindumt if; Milfafen, meil er zu den Aldigigen follen geber; Zobren jonntag der fighanzer der Sonntag, meil manchen Gegenden Zeuffglauße, mit ür Schliefen und in der Kauftig, kinder eine aus Erreh und andem Martinalen gebieber Gefalt, der Zob gennum, autre vielen Wärm der einem geber ann der in Schliefen zu werfen bleden.

Lateiner (Latini) biegen die Bewohner von Latium, ein altitalifder, dem umbrijd-fabellifden Stamme junachft verwandter Bolfeftamm, ber in vorhifter. Beit, mahricheinlich von Rorden ber, in ber Ebene am liufen (fublichen) Ufer bes Tiber, zwifchen ben fabinifchen und Albanergebirgen und bem Deere, eingewandert ift. Die fpatere Cage ftellt als ben Rern biefes Bolls ben (rein muthischen) Stamm ber Aboriginer bar; ju biefen laft fie Artaber unter Evanber, namentlich aber Trojaner unter Meneas (j. b.) gelangen und aus ber Bereinigung biefer Clemente bas Bolf ber 2. entfteben, bas biefen Ramen von Aeneas gu Ehren bes Ronige Latinus erhalten haben foll. Latinus felbft, ben man bon Faunus, Picus ober Caturnus abftammen tagt, alten Nationalgottheiten, wie Janus, und gleich biefem fpater zu alteften Ronigen Latiums umgebeutet, foll in Laurentum (nabe ber Rufte, swiften Oftia und Lavinium) geherricht, ben Mencas gaftlich aufgenommen, ihm feine Tochter Lavinia, nach ber biefer bie bon ihm ale Gip ber Benaten gegrundete Ctabt Lavinium nannte, bermablt haben und baburch mit Turnus, bem Fürften ber Rutuler von Arbea, in Rrieg verwidelt worben fein, in welchem er, wie fpater Meneas, fein Rachfolger, im Ariege gegen ben Etruster Dezentius von Care, fiegreich gefallen fei. Beibe malteten ale Gotter fort, jener ale Jupiter Latigrie, biefer ale Jupiter Indiges im Gluf Rumicius. Rach Aemas foll fein Cobn Ascanius (ital. Julus) in Frieden geherricht, Albatonga am Albanerberg gegritubet und babin feinen Git verlegt haben, ihm aber

A. I

272 Pateiner.

fein, nad, andern des Meneas Gobn, Gilvins, gefolgt fein. Bon Albalonga aus foll dann auf bem palatinifden Berge Rom gegrundet worben fein. Um ben 300jabrigen Beitraum ausgufüllen, ben bie Gage zwifchen Rome und Albalongas Grundung annahm, murbe bon ber hiftoriffrenden Gage amifchen jenem Gilving und ben angeblichen letten Ronigen von Albalougg. Amuline und Rumitor, bem Grogoheim und Grogbater bee Romulus und Remus, eine Reihe

von Ronigen, Die alle ben Bunamen Gilvins tragen, erfunden. (G. Rom.)

Das Bolf ber g. und nit ihm ber Rame Latinm ericheint icon in ber alteften rom. Beit weiter nach Guboften bin, bie Circeji und Anrur (Terracina) verbreitet; boch batten bie Bolefer, bie bier anftiefen, noch langere Reit bin einzelne Stabte in ber Ruftenebene, namentlich in ben bamale, wie es heißt, noch bewohnbaren Pontinifchen Gilmpfen inne. Im Gebirge gegen Rorben maren Die Cabiner, gegen Rorboften Die fleinen Boller ber Mequer (oberhalb Branefte) und ber Berniter die Rachbarn ber Latiner. Ungweifelhaft mar bas Land bamale mohl bebaut und fruchtbar und bon einer gablreichen Bevollerung bewohnt, Die in eine Menge fleinerer Bemeinden gerfiel, die in offenen Weilern wohnten, innerhalb ihrer Geldmart aber eine mobiummauerte Burg (arx) ale Buflucht bei feindlichen Angriffen hatten. Golde maren außer ben fcon genannten Orten Antium, Aricia, Lannbium, Belitra (jest Belletri), Cora, Rorba, Cetia, Brivermum (jest Biverno), Gueffa Pometia, Tibur (jest Tivoli), Tusculum (jest Frascati), Gabii und Praneste (jest Palestrina) und manche andere, namentlich in ber jegigen Campagna bi Roma, die in ber fpatern rom. Beit herabgetommen ober fpurlos verfcmunden waren. Die einzelnen Gemeinden ichlosfen fich ihrer Gicherheit halber gu Eidgeuoffenschaften ober Stabtebunben gufammen; ber bebeutenbfte biefer Bilube mar ber, an beffen Spite Albalonga bis ju feiner Berftorung (angeblich burch ben rom. Ronig Tullus Boftilius) ftanb, ber aus 30 fleinen Republifen ber Bridei Latini (Altlateiner), wie fie fich im Gegenfat gu ben fpater auferhalb Latinme angefiedelten latinifchen Gemeinden nannten, beftand; ber oberfie Magiftrat mar nach bem Mufhoren ber tonial. Berrichaft ein Dictator, an beffen Stelle ipater zwei Bratoren traten. Rom felbft, bas, obwol burch einen Sauptbeftandtheil feiner Bewohnerichaft bem lat. Bolfe angeborig, lange bem Bunbe feinbfelig gemefen mar, trat nach ber Berftorung pon Alba an die Gripe beffelben und ubte baburch eine Art pon Oberherrichaft über Latium aus, Die aber mit bem Cturge bes Konigthums aufhorte. Ein neuer Bund fam 493 v. Chr. burch ben rom. Conful Spurine Caffine ju Stande, und ihm ichloffen fich 486 and Die Bernifer an. Beide fielen bon Rom ab, ale biefes burch ben Anbrang ber Gallier 390 v. Chr. bem Untergang nabe gebracht worben mar, und nahmen eine feinbliche Stellung gegen Rom ein, bis 358 bie Berniter unterworfen, mit ben 2. aber bie alten Bunbeeverhaltniffe ernenert wurden. 216 inbeg 341 Rom bas Berlangen ber 2., baft einer ber rom, Confuln ein L. fei, gurudwies, erhoben fich biefe gum Rrieg, ber von Livins und anbern alten Biftorifern, bie ichon ben alten lat. Bund falichlich ale ein Unterthanenverhaltnif anffaffen, irrig ale Emporung bargeftellt wird. Doch ichon 340 wurden die L., benen fich die Bolofer und Capuaner angeichloffen hatten, bei Trifanum aufe Saupt gefchlagen, und 338 maren alle Stabte Latiums unterworfen, Die theile in bas volle rom. Bürgerrecht aufgenommen murben, theile in Die Abhangigleit traten, Die ale Civitat ohne Stimmrecht bezeichnet wird. In Antinm und Terracina murben rom, Colonien angelegt, welche bie Landichaft vom Meere abichloffen. Das Gebiet ber Bolefer und bas ber fublich bon biefen feghaften Aurunter (f. 3talifche Bolfer) murbe, wie ce auch mit bem Laube ber Mequer und Bernifer gefcheben war, mit gu Latium gefchlagen und biefes baburch bis über ben Ging Liris (jest Garigliano) erweitert, wo ber Berg Dafficus (jest Mondragone) die Grenze gegen Campanien bilbete. 3m Gegenfate zu bem alten Latium naunte man biefes Latium adjectum ober novum. Die Unterworfenen bilbeten ein nach bem Willen ber Romer bestimmtes Gange, bas bie Benennung Nomen Latinum erhielt; baburch, bag ihnen einzelne Borrechte, namentlich bas Recht bes Bermögensverkehrs und ber Testamenterbfolge nach rom. Rechte, bas Commercium, eingeraumt wurden, ichieben fie fich von ben eigentlichen ital. Bunbesgenoffen (Socii), mit benen fie zu Briegebieuft und Abgaben verpflichtet maren, und bon ben Fremben (Peregrini) überhanpt. Daffelbe Recht, bas fie genoffen, murbe von ben Romeru ipater auch andern Stadten gegeben; namentlich wurden lat. Colonien (coloniae Latinae) mit bemfelben in viele Orte Italiene ausgeführt. Go bilbete fich unter bem Ramen ber Latinitat bas Jus Latii, eine Mittelftufe zwifden ber Civitat und ber Beregrinitat, Die aud, nachdem die lat. Stadte und Colonien in Italien ju Anfang bes Bunbesgenoffenfriege in bad volle Burgerrecht aufgenommen worben maren, und noch lange in ber Raiferzeit, für gange Gomeinden, beren Dagiftraten nach Belleibung ihres Amts Die Civitat gegeben murbe, und für

eingem fortbestand. Zu den lehtern gehörten, als des Commerciums fähig, eine durch den Rawm Latini Juniani von den Latini coloniarii unterschiedene Rasse von Freigefassenen. Lateiutsche Raisersbum beiste dos von den Arensladvern 1204 zu Konstantinovel ex-

Lateintiches Raiferthum beift bas von ben Rreugiahrern 1204 gu Ronftantinopel richtte Raiferthum, bas aber 1261 wieber unterging. (G. Bygantinifches Reich.)

Lateinifche Sprache, f. Romifche Sprache.

Latent nennt man bie Barme, wenn fie bon einem Rorper aufgenommen wirb, ohne baf fich baburch bie Temperatur biefes Korpers erhöht. Es findet bies ftatt beim Schmelgen und Berbampfen. Erwarmt man g. B. Gis von einer Temperatur unter 0°, fo fleigt feine Temperatur gunachft bie 0°. Da beginnt bas Gie gu fchmelgen, mahrend gugleich feine Temperatur, trop aller weitern Barmegufuhr, ftationar auf O' fteben bleibt, bie alles Gie fich in Baffer verwandelt hat. Erft bann wird burch weitere Erwarmung bie Temperatur bes Baffere felbft weiter erhöht. Achnlich ift es beim Berbampfen. Erhitt man Baffer in einem offenen Befage, fo fleigt feine Temperatur gunachft bis 100° C. (= 80° R.). Es beginnt nun gu fieben und fich in Dampf ju bermanbeln, mubrend jugleich burch auch noch fo ftarte Erhitzung feine Temperatur nicht über 100° erhöht werben tann. Diefe beim Comelgen und Berbampfen berichludte, latent geworbene Barme ift nur bagu verbraucht worben, um bas einemal bas Baffer aus bem festen in ben flüffigen, bas anderemal aus bem flüffigen in den gasformigen Buftanb überguführen. Um 1 Bfb. Eis bon O' in Baffer bon O' ju bermandeln, braucht man ebenfo viel Barme ale um 791/4 Bfb. Baffer um 1° ju erwarmen, ober 791/4 Barmeeinheiten, wenn man Barmeeinheit biejenige Barmemenge nennt, welche nothig ift, um 1 Bfb. Waffer um einen Temperaturgrad ju ermarmen. Die latente Berbampfungemarme ift bebeutend größer, namlich gleich 540 Barmeeinheiten. Der Bafferbampf beim Fluffigwerben fomie bas Baffer beim Biebererftarren geben beibe bie aufgenommene latente Barme wieber ber. Es zeigt fich übrigens nicht blos beim Baffer, fondern überhaupt beim Schmelzen und Berbampfen aller ichnielzbaren und berbampfbaren Stoffe ein Latentwerben von Barme, freilich überall in anberm Betrage.

Marting, ein Sing in Swa, meint ben Bennethand, ber mit die Chamilie determind, gelegte ibs auf die Arbeit des Saciets Aren ein Berft der fichte mit der bei der Arbeit der Schreiben de

Letterna 'innegita der Jan be'rt at ein einigt ein opitigher Apparat, durch putigen fleine, mit transparatien föarten auf Gibts gemmalt fizigieren i einem durchtag Jammer au einem Geffen fleine Best Gibts Best einem weißen Schirme vergebert dersgeschlit werben. Die übrigen Selfen des Gibtse der mehre der finden der Gibtse der siehe der Gibtse der Gib

Don acht porphornen Gaulen getragen wirb, die für die ichonften in Rom gelten.

im 17. Jahrs. In meurer Zeit wendet man flatt ber gemalten, immersin groben Glasbilder Photographien auf Glast an. Etellt man zweit Zawertaternen fo nebeneinander auf, das sie beide (sied ein anderes Bild untgaltund) ihre Bilder auf dersieden Etelle der Winder erfehriert lassen wirden, fo fann man durch gestignete Berfasiedung der Linsten bald das eine, daß das aberer der Bilder betulkt geworderten lassen, währende das über eine Kolles unt gestignete gestignet zu der gestignete gestignete gestignet gestignet gestignet gestignet gestignet gestignet gestignet gestignete gestignet g

bies bie fog. Debelbilber (f. b.).

Latham (Robert Gorbon), engl. Sprachforfcher und Ethnolog, ift ber Cohn bee Beiftlichen Thomas 2. ju Billingborough in ber Grafichaft Lincoln, wo er 1812 geboren wurde, Rad. bem er feine erfte Ergiehung ju Eton erhalten, bezog er 1829 bie Universität Cambridge, wo er promovirte. Obgleich jum prattifden Mrgt bestimmt, manbte er fich mit Borliebe philol. Gtubien ju und murbe burch eine Reife nach Danemart und Rorwegen 1832 - 33 veranfaßt, fich namentlich mit ben flandinab. Sprachen zu befchäftigen. Gine Frucht hiervon maren Ueberferungen bon Tegner's affreis und affrithjof : und ein Bert aNorway and the Norwegians : (2 Bbc., Lond. 1840). In feinem ahstract of Rask's essay on the sibilants, etc. mb «An address to the authors of England and America on the necessity of remodelling the alphabet» fuchte er bie Aufmertfamfeit bes Bublifume auf bas fog, phonetifche Guftem ju leuten, welches ben 3med bat, Die engl. Orthographie ber Aussprache anzupaffen. Außerdem idvice er "A grammatical sketch of the Greek language". Infolge biefer Arbeiten erhielt er 1840 bie Ernennung jum Profeffor ber engl. Sprache und Literatur an ber londoner Unis verfität, worauf er mit bem Berfe aOn the English languagen (Loud. 1841; 5. Mufl. 1866) auftrat, welches mit Rudficht auf die neuern beutschen Arbeiten guerft in England die biftor. Entwidelung ber Sprache barftellt. Es folgten eElementary grammar of the English languages (Cone, 1843; neue Huff, 1852); «History and etymology of the English languages (Youb, 1845) und "Handbook of the English language" (Lond, 1851). Ferner fdrieb er «Outlines of logic, applied to grammar and etymology» (Pont. 1847) und gab bie «Germania bee Tacitus (Cond. 1850) mit histor, und linguist, Anmerfungen beraus, Gein wichtiofies ethnolog. Elect ift «Natural history of the varieties of man» (Lond. 1850), in meldient er bie Einheit bes menfchlichen Befchledite ju beweifen fucht. Denfelben Begenftanb behandeln feine im Dechamic's Inftitute ju Liverpool gehaltenen Borlefungen, Die unter bem Titel aMan and his migrations» (Loud. 1851) erfchienen. Bon fleifigen Stubien zeugen auch bie «Descriptive ethnologys (2 Bbt., Conb. 1859) unb «Nationalities of Europe» (2 Bbt., Conb. 1863). L. gehört ju ben Grindern ber Philological society in London, an beren Berhandlungen er thatigen Antheil nimmt. Biele andere Arbeiten von ibm finden fich in den «Reports» ber Britifchen Mijociation jur Beforberung ber Wiffenichaften, bem «Philosophical Magazine», bem "Philosophical Journal" und andern Reitschriften gerftreut, und auch in ber Tagespreffe ift 2. ale ruftiger Rampfer für die liberale Cache thatig. Erot aller Diefer Beichaftigungen bat er Die Beilfunde teineswegs vernachlaffigt. Er betleibete nacheinauber bas Unit eines Argtes bei ber Et.-James' und Et.-Beorge's Dispenfary, eines Docenten ber gerichtlichen Debicin, eines Billfeargtes an bein middleferer Dospital u. f. w. Endlich verbantt man ihm noch die Ginrichtung ber ethnolog. Section im Kruftallvalafte ju Subenbam und die Beransgabe einer neuen Bearbeitung von Johnfon's «Dictionary of the English language» (2 Bbc., Lond, 1864 - 66).

Lathyrus nannte Linne eine gur Familie ber Edmetterlingeblutler geborenbe Bflangengattung, welche mit Vicia (f. Bide) nahe verwandt ift, fich aber von diefer Gattung burch ben an ber Spite breiten und plattgebriidten Briffel unterscheibet, weshalb ihre Arten von ben beutfchen Botanifern Blatterbfen genannt morben find. Diefelben haben meiftene gefligelte Stengel und Blattftiele, mit Ranten verfehen, oft nur aus einem, felten aus mehrern Blattdenpaaren befiehende Blatter und nieift grofe Bluten, welche bald in langgeftielte Tranben gruppirt find, balb einzeln ober ju zwei mit laugen Stielen in ben Blattwinfeln fteben. Bu lettern gehört bie Saatplatterbfe ober ber Richerling (L. sativus L.), auch weiße Erbe, fpan. Linfe und beutscher Richer genannt, eine einfacherige, in Gibenropa wilb ober verwilbert vortommenbe Bflange mit einpaarigen Stengelblattern, einblumigen Blittenfaben, großen weißen, rothen ober violetten Blumen und geflügelten Bulfen, welche 2-3 breitgebrudte, edigrundliche und giemlich große Camen enthalten, Die gleich ben Erbfen grifn und troden verfpeift werben fonnen. Much liefert bas Arant ein nahrhaftes Grunfutter. Der Richerling wird in Deutschland wenig (3. B. um Jena), in Gubeuropa häufig gebaut und verlangt falfbaltigen Boben. Unter ben in Deutschland wildwachsenden Arten find bie Biefenplatterbfe ober gelbe Biefenwide (L. pratensis I. ), von allen fibrigen Arten burch in Tranben gestellte gelbe Blumen unter-



Latimer (Sugh), ein Martyrer ber Reformation in England, geb. 1490 gu Thurcafton in ber Graffchaft Leicefter, machte fich ichon, ale er ju Cambridge Theologie ftubirte, burch feine anfgeflarten Bredigten verhaft und ergriff fpater unter Beinrich VIII. Die Gelegenheit, Die firchlichen Reformen zu beforbern. Der Carbinal Bolfen lub ihn beshalb bor bas geiftliche Bericht, welches ber Bewegung Grengen feten follte. Deffenungeachtet fuhr er muthig in feinen Boftrebungen fort und erhielt bei ber gunftigen Bendung, welche die Reformation gur Beit ber Ronigin Anna Bolenn nahm, fogar 1535 ben Bifchofofit ju Borcefter. Gine Beit lang fieß fich Beinrich VIII. feine fehr freimitthigen Bredigten gefallen. Rach ber Sinrichtung bes Generalpicare Cromwell follte jeboch auch P. bie feche bom Ronige aufgestellten Glaubensartitel befcmoren. Allein er gab lieber fein Bisthum auf und lebte in ganglicher Burudgezogenheit. Auf Auftiftung Garbiner's, ber an ber Spite ber fath. Bartei ftanb, verhaftet, erhielt er erft mit ber Thronbefleigung Chuard's VI. Die Freiheit gurud und trat mit Craumer (f. b.) und Riblen an die Spipe ber Broteftanten, ohne jeboch ein Amt anzunehmen. 216 die Ronigin Daria gur Regierung tam, forberte ibn Garbiner por ben Staaterath. Er hatte entflieben tomen, erfchien aber und murbe 13. Gept. 1553 mit ben fibrigen brot. Bifchofen in ben Tower gefett. Dan befchuldigte ihn guvorberft bes Sochverraths und ftellte ihn bann por bie bom Cardinallegaten Pole eingefeste Regercommiffion. 2. befchrantte fich mabrend bes zweijahrigen Broceffes auf eine freimilthige Ablegung feines Glaubenebefenntniffes und murbe mit Riblen jum Feuertobe verurtheilt. 218 beibe 16. Oct. 1555 gu Orford ben Scheiterhaufen bestiegen, rief 2. feinem Freunde ju: "Beige bich ale Dann, Riblen; wir werben heute in England ein Licht angitnben, bas nie verlöfden wirb.» Gie ftarben mit bewundernewilrdiger Standhaftigfeit. Gine neue Musgabe pon 2.'s «Works», pon benen fich befonbere bie querft 1570 erichienenen Bredigten burch ihren fernigen Stil auszeichnen, wurde von Corrie verauftaltet (4 Bbe., Sond. 1845).

Patitubinarier ift ber Rame einer Bartei ber engl, Epiffopalen, melde mahrend ber Religioneftreitigleiten feit Rarl I. fich bilbete, ihren Sauptfit ju Cambridge hatte und ber Partei ber Gibmeigerer fich gegenüberftellte, beren firchlidjer Berein bie Sochfirche (f. Anglitanifche Rirche) hief. Ihre Tendeng mar, nach Art ber Arminianer burch freiere Deutung und weitere Saffung ber ftreitigen Dogmen Anftoge bes Dentens an ber Rirchenlehre zu milbern und eifernbe Bolemit zu meiben. Gie untericheiben zwifden wefentlichen und unwefentlichen Glaubenelehren, behaupten, baff jene einfach und beutlich ausgebrudt und burch bie Berheifjung bes emigen Lebens befficaelt fein miffen, erlennen ale folde ben Glauben an Gott und an Chriftus an, betrachten Die Erinitat nicht ale ein eigentliches Mufterium, wollen ben Streit über Die Ansbriide biefes Dogmas vermieben wiffen , feben bas Abendmahl ale ein Mittel jur geiftigen Ctartung au, unterfcheiben bie Chriftlehre, weldje hinreichenbe Belehrung gur Erlangung ber Geligfeit gibt, pon ber Rirchenlehre, nehmen bas Apoftolifche Symbolum als übereinftimment mit ber Gehriftlehre an, bezeichnen undriftl. Glaubenseifer und Berteberungefucht für verwerflich und meinen, baß auch ber felig merbe, welcher einen Brrthum glaube. Wegen biefer minber fcharfen Abgrengung und unbestimmten Saffung in ber Glaubenelehre, Die ihnen um fo unbedenflicher ichien, je weniger Glaubensartitel fie filr fundamental hielten, murben fie von ben Strengfirchlichen 2. genannt, ein Rame, ber zuerft in Burieu's «Religion du latitudinaire» (1696) bortommt. Wegen ber Erweiterung ber Unterscheibungelehren in Beziehung auf die Diffentere (f. b.) murbe ihre Theorie pon ihren Gegnern auch abie Religionslehre pon ber breiten Strafe a genannt. Bebenfalls haben bie 2. von England bas Berbienft, baß fie gnerft im 17. Jahrh. mit freierm

Beifte und ohne fich an die Beftimmungen bes firchlichen Gufteme gu binben, auf die Behand-Inng ber Glaubenelebren hinmirften ; namentlich geschah bies burch Thomas Burnet. Bu ben 2. geborten ebenfo gelehrte als achtbare Danner, 1. B. Chillingworth, Cubworth, Bull, Clarfe u. a. Gegenmartig wird ber Rame & theile in ber Sittenlebre bon folden gebraucht, welche minber ftrenge Grundfate über bie Bflicht aufftellen, theile orthoborerfeite in ber Dogmatif bon benjenigen Theologen, welche im allgemeinen ber Rirchenlehre zugethan, boch burch eine gewiffe elaftifche Unbestimmtheit ber bogmatifchen Formel ftreitigen Fragen aus bem Wege geben.

Latour '

Latinm, f. Lateiner.

Latong, griech, Leto, ericheint bei Somer ale eine ber Frauen bee Rene. burch ben fie Mutter bes Apollo und ber Artemis wirb. Gie fteht auf feiten ber Eroer und im Gotterfampfe bem Bermes gegenüber. In ber Dopffee wird fie ebenfalls erwahnt. Rach Befiod ift fie eine Tochter bes Rojos und ber Bhobe, Schwefter ber Afteria und eine vorzuglich milbgefinnte Gottin. Raberes über bie Beburt bes Apollo und ber Artemis und ihr Berbaltnift gur Bere (Juno) ergablen erft fpatere Schriftfteller. (G. Apollo.) Berehrung genoß fie wol meift nur in Berbinbung mit ibren Rinbern.

Latouche (Spacinthe Thabaud be), befamt unter bem Ramen Benri 2., frang. Dichter und Schriftsteller, geb. 2. Febr. 1785 gn La-Chatre in Berri, erhielt in unruhiger Beit gn Baris eine mangelhafte Ausbildung und beffeibete bann mehrere untergeordnete Bermaltungsamter. Er manbte fich ingwiften ber literariften Thatigleit gu und ichrieb feit 1811 einige fleine Belegenheitefachen, die einen fehr geiftreichen Dann befundeten. Auch in der a Minervo litteraire », in ber «France littéraire» und besonders im «Figaro», an deffen Aufblühen er einen bedentenben Antheil hatte, ließ er eine Denge ber witigften Ansfälle gegen Menfchen und Dinge ericheinen. Bon polit. Journalen maren es borgugemeife ber «Messager» (1816) und ber «Constitutionnels, fitr welche 2. arbeitete und wobei er fich liberal bis zum Republitanismus zeigte. Alle biefe Arbeiten machten ihm jeboch feinen großen namen. Auch feine erbichteten «Memoires de Madame Manson» (Bar. 1818), bann «Clement XIV et Carlo Bertinazzi» (1827) foreit fein erftes größeres Wert, «Olivier Brusson» (2 Bbe., Bar. 1826), gingen ziemlich unbemertt vorüber. Auffehen bagegen erregte fein hiftor. Roman . Fragolottas (2 Bbe., Bar. 1829). Sigrauf folgten bie Romane; «Grangeneuve» (2 Bbe., 1835), «France et Marie» (2 Bbe., 1836), «Aymar» (2 Bbt., 1838), «Léo» (2 Bbt., 1840), «Un mirage» (1842), «Adrienne» (1845). Gein Drama ala reine d'Espagnen (1831) fand feinen Beifall; feine Romobien «Selmours de Florian» (1818) und «Le tour de faveur» (1819), mobei er Emile Deschamps jum Mitarbeiter hatte, brangen ebenfo wenig burch. Gine viel gunftigere Aufnahme fand aber aLa vallee aux loupse, eine Cammlung bermifchter Auffate und Bebichte (1833), woraus man ben ungewöhnlichen Beift 2.'s trefflich tennen lernen tonnte. In ber Brofa berrath er ben tabellofen Stiliften, und in ben moblaebauten Berfen erreicht er febr oft beinache Andre Chenier, beffen Gebichte er auch zuerft gesammelt und herausgegeben hat. Zwei fpater erichienene Bande Gebichte: «Adieux» (1843) und «Les agrestes» (1844), enthalten ebenfalls viel Ausgezeichnetes. 2. ftarb 9. Darg 1851 auf feinem Canbhaufe zu Aulnan bei Baris,

Latour (Baillet von), eine altabeliche, gegenwartig in Defterreich und Belgien blubenbe Familie, welche aus Burgund ftammt und in ihrer altern Linie unter Philipp bem Guten, Bergog bon Burgund, in ben Rieberlanden anfäffig murbe. Ihren Ramen entlehnte fie bon bem 10. Marg 1719 jur Grafichaft erhobenen Dajorate &. im Luremburgifchen, beffen Chloft 1794 im frang. Revolutionefriege gerftort murbe. Befannt ift Graf Dagimilian Baillet von 2., geb. 1737, welcher jung in öfterr. Dienfte trat, als Generalmajor 1789 und 1790 gegen bie Brabanter fampfte und in ben Rriegen ber folgenben Jahre vielfach thatig mar. Go trug er 1793 viel jum Giege bei Famare bei, erhielt 1794 einige Bortheile bor Landrecy und murbe 1796 an Burmfer's Stelle jum Befehlshaber ber Urmee am Rieberrhein ernannt. Rach einigen ungludlichen Gefechten gegen Morean jog er fich mit Ergbergog Rarl erft nach Commaben, bann binter ben Lid), eublich an bas rechte Donauufer gurud, erlitt bei Friedberg einen nicht geringen Berluft, nahm aber, ale er fich berftartt hatte, eine fefte Stellung hinter Dlinchen ein und folgte ben gurudweichenben Frangofen nach bem Rhein. Umweit Biberach bei einem Angriffe auf Moreau's Arrieregarbe gefchlagen, vereinigte er fich in ber Ortenan mit Ergherzog Rarl und erhielt von Diefem nach ber Uebergabe Reble bas Commando ber Rheinarmee. Rach Abfchluf bes Baffenftillftandes fehrte er nach Bien gurud, wo er 22. Juli 1806 als Felbzengmeifter und Brufibent des Boffriegerathe ftarb. - Gein Bruber, Graf Ludwig Baillet von 2., geb. 12. Febr. 1753, ftarb 1836 ats frang. Benerallieutenant und hinterließ einen Cobn, ben Grafen Beorg

Beilfer von E., geb. 1809., melder gegenwärtig die jüngere oder des, Linie des Gefchichte urröffenirt. — So der Schaften Gerichten Weimilden mer der Alleft, der der Jeffen 1900 vermitten ner de elleft, der 30 fest pl. 801 fest von E. geft. 24. Von. 1775, geft. 18. Ergt. 1831 als Dierst in der öfferer Armer, Kaner, Kaner de siegen Gefeh der Kirten der öffere. Zie, is, der Gefen 20 fest pl. 801 fest von A., geb. 19. Marg. 1816, Möger in der Shere. Kirner. Der jüngere, Groß Theodor Beilfet von A., geb. 19. Marg. 1816, Möger in der Shere. Kirner. Der jüngere, Groß Theodor Beilfet von A., geb. 19. Marg. 1816, Möger in der in der Gefen der Gefen Möger der Schaften der in der Mögerigen 1848 jum Krisphainister ernamt wurde. Alls folder sie er. 6. Det. 1848 während der wierer Atteolutios der Trittermung des Krispsphäusbes der Bollstungt jum Defer.

Latour b'Anbergne (Gefchlecht)

Patour D'Aubergue, eine ber berühmteften frang. Abelogefchlechter, beffen beglaubigte Befchichte mit Bertrand L be 2. im Anfange bes 13. Jahrh. beginnt. - Bertrand IL be 2. vermablte fich 1275 mit Beatrix, Dame b'Dlierques, Die ber Familie Die Berrichaft Dlierques jubrachte. Agne I. be 2., Entel bes vorigen, geft. 1354, zeichnete fich in ben Rampfen gegen die Englander in der Gascogne und in der Bicardie 1338-41 aus. - Mane III. de 2., geft. 1489, in ber Beichichte feiner Beit vielfach genannt, heirathete Anna bon Beaufort, Die Erbin Bierre's von Beaufort, Bicomte von Turenne, und hinterließ zwei Gobne, Antoine und Antoine Raymond, von benen erfterer Stammvater ber Bicomtes bon Inrenne, Bergoge von Bouillon, Albret und Chateau-Thierry, festerer Stammoater ber Seigneurs von Murat und Quaires, Grafen von Muchier, Bergoge von g. murbe. - Francois be g., ber Cohn Antoine's, bes Ahnherrn ber Bicomtes von Turenne, ererbte burch Bermahlung mit Anna be L., bem letten Sproft eines Zweige einer altern. 1501 erlofchenen Seitenlinie bee Banfes 2., ben bon 1389 batirenben Titel eines Grafen von Mubergne und von Boulogne, welchen fein Enfel, Benri be &., Bicomte be Turenne, 1591 burch feine Beirath mit Charlotte, ber Erbin Guillaume Robert's de Lamard, mit dem eines Fürften von Geban und Raucourt und Bergogs von Bomillon vermehrte. Die Cohne bee lettern maren Benri be L., Bicomte be Turenne (f. b.), ber berühmte Felbherr, und Frederic Maurice be 2., Bergog bon Bouillon, Filtft von Geban, welcher bas miltterliche Erbe 1651 mit bem Bergogthum Albret und Chateau-Thierry vertaufchte. Dit Jacques Charles Gobefron be 2. b'Auvergne, Berrog von Bouillon, Albret und Chateau-Thierry erlofch 1802 biefe Sauptlinie bes Saufes E., nachbem fie 1798 infolge ber Occupation ber Rieberlande burch die Frangofen ibre Befinthitmer verloren hatte. (G. Bonillon.) - Die zweite Sauptlinie bes Saufes, Die ber Seigneure be Murat, ftiftete Antoine Raymond be L., geb. 1471. Giner feiner Rachtommen, Jean Maurice, Graf be 2. b'Mubergue, Baron von Thouare, geft. 1739, murbe Universalerbe feines mitterlichen Dheims, bes Grafen Benri Louis b'Apchier, und fligte beshalb 1710 ben Ramen bes lettern feinem eigenen bei. - Ricolas François Bulie, Graf be 2. b'Auvergne b'Apchier, ein Cobn bes lettgenannten, erhielt 1772 ben Titel eines Gürften und Bergogs von 2. b'Anvergne. Gegenwartig führt biefen Titel als Chef bes Saufes Maurice Cefar, Fürft von 2. b'Anvergne. Gein Bater, Gobefrot Danrice Marie Jofeph, Gurft pon 2., geb. 20. Rop. 1770, marb 1805 jum Dberfter: bes Regimente Latour b'Aubergne ernannt, bas er auf eigene Roften erhielt, und mit bem er bie Relbalige von 1806-9 mitmachte. Aus einer Baftarblinie bee Saufes 2. ftammt auch Latour b'Anvergne (f. b.), ber Erfte Grenabier von Franfreich. - In Berbindung mit bem Saufe L. b'Auverque fteht bie Familie Latour b'Auvergne-Lauragnais, beren Glieber feit bem Ausfterben ber Bergoge von Bouillon 1802 ben fürftl. Titel führen. 3br gebort an ber Gurft Sugnes Robert Jean Chrétien be 2. b'Auvergne-Lauraguais, geb. 14. Aug. 1768, geft. 20. Juli 1851, feit 1802 Bifchof von Arras und feit 1839 Cardinalpriefter ber rom. Rirche.

Actour d'Aubergne (Théophie Wald Gerret de), genamt der Erste Gernedeire von Frankrich, simmte am einem Basterprössfockte des Angele der Terzege von Bemilden mis mutbe 23. Non. 1743 zu Ersteit im Tepart, simisfre gederen. Er rad 1767 als Untersteutens niem Angelericompagnia, ohne der jahrt in der span. Armee Diense, um den Freiheitsbestreibungen der Verdemerchauer Bertschul zu siehen. Währende der Wechtlen von der die nur er Bohjenten der Arregode von Grüffen. Dem Karmee Diense, um den Verdesiesbestreibungen der Verdemerchauer Bertschul zu siehen. Währende der Wechtle und der Verdemischen der Verdemische der Verdemischen Latour : Danbourg (Marie Bictor be Ran , Marquis be) , frang. General, geb. 11. Rebr. 1766 aus einem Seitengweige bes uralten Gefchlechts be Fan, ftand beim Ausbruche ber Revolution als Lieutenaut in ben Barbe-bu-Corps und erhielt als folder 6. Det. 1789 Belegenbeit, bas Leben ber Romain Marie Autoinette zu retten. 1792 befehligte er ein Cavalerieregiment unter Lafabette, mit bem er, gleich feinem Bruber, auf ofterr, Gebiet übertrat. Doch burfte er bie Befangenichaft ju Dimit nicht theilen, fonbern erhielt bie Erlaubnig, fich auf neutralem Boben aufzuhalten. 1797 fehrte er nach Fraufreich gurud und betheiligte fich als Abjutant Rieber's an ber Expedition nach Aegupten. In ber Schlacht bei Aufterlit erhob ibu Rapoleon jum Brigabegeneral. Er focht fobaun in bem Felbjuge gegen Breufen und Rufland. 1808 befehligte er in Spanien bie Cavalerie beim Armeecorpe im Guben und geichnete fich bei Queuca, Babaios und anderwarte rithmlich aus. Chenfo tapfer focht er ale Divifionegeneral in ben Belbgigen von 1812 und 1813. In ber Schlacht bei Leipzig verlor er ein Bein. Babrend der erften Reftauration wurde er jum Bair erhoben. 1817 ernamte ihn ber Ronig jum Marquis, und 1819 nufte er bas Rriegeminifterium übernehmen, bas er bis jum 14. Dec. 1821 behielt. Geit 1822 war er Gouverneur ber Invaliden, legte jedoch diefe Stelle nach ber Julirevolution nieber und jog fich auf fein Landgut bei Delun gurud. Den altern Bourbone in bie Berbannung folgend, wurde er 1835 jum Gomberneur bee Bergoge von Borbeaut ernannt. Er ftarb 11. Rov. 1850. - Marie Charles Cefar be Ray, Graf be L., frang. Generallientenant, bes porigen Bruber, geb. 22. Dai 1758, befehligte an Aufange ber Repolution ale Oberft ein Regiment. Der Abel von Bun ichidte ihn in Die Generalftagten, wo er fich mit bem Dritten Stande verband. 1791 mar er einer ber Commiffare, die ben entflohenen Konia nach Baris gurudfilhrten. Als Marechal-be-Camp befehligte er bierauf im Armeecorps Lafapette's und trat mit biefem auf bas ofterr. Gebiet. Dierauf theilte er bie Wefangenfchaft beffelben zu Olmits. Rach ber Repolution nom 18. Prumaire rief ibn Bonaparte nach Frantreich jurild. Er murbe 1801 Mitglieb bee Gefetgebenben Rorpers, 1806 Genator und gugleich führte er bas Commando ber Militarbivifion von Cherbourg. 1814, bei ber Abbantung bes Raifers, befehligte er an Caen, legte aber, ba er von ber Brovijorifchen Regierung feine Befehle empfing, feine Stelle nieber. Der Graf Artois ichidte ibu bierauf nach Moutvellier, um bafelbft die Bevölferung für die Bourbous zu ftimmen. Ludwig XVIII. erhob ibn wührend ber erften Reftauration jum Bair, und ale folder mirfte er muthig im Intereffe ber conflitutionellen Freis beiten. Beil er in ben hunbert Tagen ebenfalls bie Bairemirbe angenommen, blieb er nach ber ameiten Restauration bis 1819 von der Pairofammer ausgeschloffen. Er ftarb 28. Dai 1831 und hinterließ fieben Cohne. - Juft Boue Florimont be Fan, Darquis be 2., altefter Cobn bes vorigen, geb. 1781, mar feit 1806 frang. Befandter an verfchiebenen europ. Sofen und ftarb 24. Dai 1837 ale folder ju Rom. - Robolphe, Graf von 2., Bruber bes porigen, geb. 8. Det. 1787, trat 1806 in Die frang, Armee, bewies fich tapfer in Spanien. murbe mabrend ber Reftauration Darechal-be-Camp und 1835 Generallieutengut. 1845 erbielt er bie Bairowurbe. Geit 1852 lebte er im Rubestande. — Armand Charles Geptime be Ran, Graf pon L., ein anderer Bruber, geb. 22, Juli 1801, widmete fich ber biplomatifchen Laufbahn und wirfte nach ber Julirevolution ale fraus, Gefchaftetrager in Mien. bann ale Gefandter in Briffel, Dabrid, Rom, wo er überall viel Rlugheit und Daffigung bewies. Er erhielt 1841 bie Bairewiirde, ftarb aber fcon 18. April 1845 gu Marfeille. -Charles de Fan, Graf bon 2., frang. General, ber britte Bruder ber beiben obengenannten Generale, wanderte 1792 ebenfalls aus und febrte 1800 nach Granfreich gurild. Während ber Emigration beirathete er die altefte Tochter Lafanette's. Bei bem Bordringen ber Berblinbeten Ra : Trappe Ratus 279

1813 ergriff er die Baffen, und nach ber Restauration trat er in die tonigl. Garbe. Er machte

fich im öffentlichen Leben nicht weiter befannt und ftarb 1846.

Qu. Zrappe (b. i. Baltifare), ein bom Wald nub Griffen eingefähöflener [diperspangingleich Jahn im ber dermänigen Wörsfleichei Ferde, im fram "Depart. Drue, wom Green bardfießen, meicher in ber Wähe entjerungs und gegen WD. in bie Gurr gehr, ift merhwicheg alle Grijfungsert bes Debend ber Zapppffen (b.). Som ber allen Witter in bem Wartsgert, in nedigen ber Zrappe (6%) Di. im WD. vom Hinneyen mb 2 Wi. im W. vom Wertsgert, in nedigen ber Derben gegenwöhig abst Höfert Z. uni 100 Wöhniger, einer Wartsberichtejdent mit großentigen Derben gegenwöhig abst Höfert Zum 100 Wöhniger, einer Wartsberichtsjeht mit größentigen gan undebenrichte Richt übrig. Des Große bes Mates Rourie, bes Refermators der Urnabe-Zupper. befilbet für inter ihm au Effent erüfstichte Roufel bes Kinchiefe.

Vatreifie (Bierre Mindr), ein berühnner tenu, Boolog, geb. 29. Web. 1762 m. D'rbes im Teprent Corrig, unute som Singsmen und burch Brieging som Endminn ber Mentargefichte ung grüßer, eight fleiter bis Brieffier ber Entomologie um Mintem ber Naturagefichte zu Brütze bis und der Alle eine Brieffier der Entomologie um Mintem ber Naturagefichte zu Brütze bis und von der Mintem ber Alle eine Brieffier in die bei der die Brütze des ananatiers (Ber. 1800); Alle eine Mintem Brieffie mit der vermissen (Brieffielder. Hinter feinen Werfen ind befonder gu erwähmen: «Hintorio des nananatiers (Ber. 1800); Alle eine maturelle des repetites (4 Bbs., Bri. 1802); Alle eine Mintem Brieffielder. Hinter feine Mintem Brieffielder (Brieffielder Brieffielder (Brieffielder Brieffielder Brieffielder (Brieffielder Brieffielder Brieffielder (Brieffielder Brieffielder Brieffielder Brieffielder Brieffielder (Brieffielder Brieffielder Brieffielder Brieffielder Brieffielder Brieffielder Brieffielder (Brieffielder Brieffielder Brieffielder Brieffielder Brieffielder Brieffielder

Lattaigneni (Gebr. Geniele de), Rübf, ein franz, Sichter, geb. in Veriel 1687, rejvielt fört jung ein Kannonid zu Mycinni. Doch formöhrend beiter ein Weile, wor er bard sie Bommels, Imprometta, Medrigals um hatrichen Camplete din Liebling der äbern Gleftlichgin vom um in Rübfer Frieris die Austriane direktionen 10, 2m. 1778 prin. Dein gefrei indere Einab berhinderer ihm nicht, mehrere log, galante Poelfen shudden. Cine Communing friere aufgewollten Zufthangen befreigte der Mich der Zuport (e. 20de., Mar. 1757); the fallow in the state of the Communing george of the Communing george (Charles) auf der Schale (Charle

Lattid, f. Lactuca.

Latube (Benri Dafere be), befannt burch bie lange Saft, welche bie Bontpabour, Die Dais treffe Ludwig's XV., über ihn verhing, war 23. Marg 1725 gu Montagnac in Langueboc geboren. Rach bem Frieden tam er 1748 ale Lieutenant bom Geniecorpe nach Barie, um feine Studien fortgufeten. Begierig, irgendwie fein Glild ju maden, ging er 28. April 1749 nach Berfailles und überrebete die Bomnabour, bag ein furchtbares Attentat gegen fie im Berte fei, In ber That erhielt bie Darquife burch bie Boft eine Schachtel jugefchidt, Die bas feinfte Gift enthalten follte, in welche & jeboch nur Afche gethan hatte. Die Intrigue murbe alebalb entbedt und 2, mufite in die Baftille manbern, wo er alles geftanb. Rach Bincennes verfest, entflob er amar, wurde indeft ergriffen und in die Baftille guritdgeführt, aus welcher er 25. Rebr. 1756 abermale febr geschicht entichlupfte. In Amfterbam pon neuem aufgegriffen, tam er wieber in die Baftille, wo er auch nach bem Tobe ber Pompabour verblieb. Gpater nach Bincennes verfest, faud er hier Gelegenheit, 1765 nochmale bie Blucht ju ergreifen. Wieber eingebracht, murbe er 1775 nach Charenton verfest und erft 1777 unter ber Bebingung freigegeben, bag er feinen Geburteort nicht verlaffe. Da er fich nichtebestoweniger einmal in Paris feben ließ, nufte er bafür zu Bicetre wieder gefangen fiten, bis er 1784 burch die Bemuhungen einer parifer Raufmannofran, Rameus Legros, die Freiheit erhielt. Dbichon &. ein Denich ohne alles Berbienft mar, fo murbe er boch beim Ansbruche ber Revolution als ein Opfer bes Despotismins ber Gegenstand großer Aufmertfamteit. Die Erben ber Pompabour und bes Ministere Amelot verurtheilte 1793 bas Gericht zu einer Entschädigungefumme von 60000 Livres, mopon 2. jeboch nur einen geringen Theil erhielt. Er ftarb vergeffen 1. 3an. 1805. Der Abvocat Thierry peröffentlichte «Le despotisme dévoilé, ou mémoires de L., rédigés sur les pièces originales » (3 Bbe., Bar. 1791 - 92; 2 Bbe., 1793).

Littus (Bulius Bomponius), in feinen frühern Jahren auch Cabi nus genamt, ein für bie Berbreitung ber altelafifichen Literatur aufgerorbentlich ifthiger ital. Geleptert, flommit aus Galabrien und erhielt in Rom burch erur Balla feine Bilbung. Er nahm 1457 bes lettern

Lehrstuhl ein , den er dis an seinen Tod 1497 mit Auszeichnung behauptete, obgleich er seine Begeisteung sie dos Könnerhum biswislen die ins Lächerliche steigert, indem er den Jahrebag der Grindbung Roms seierte und dem Komunds Altäre errächtete. Durch seine Bemühung tam immentlich and der erfte Durch des Bisqui (Rom 1467 oder 1469) zu Stande.

Lattlerge (Ebectaarium) neunt man Argueinitet von dieferiiger, mußgen Beischeffenfeit, betten gemeinigenen Schlandsbiel verößeinen Blauszumiet (z. B. Migunumme oder Anne indemmat u. 1851) oder Sirvige (Sudefiltun oder Heinig a. 1851), im erstige mot die wird inne Süddiga, instiger. Die Bug wir die Siene Sind in Sood er Argueisst auf die Sied der Argueisst auf die Arguei

(E. theriacale) aus honig, verschiedenen Gewürzen, Opium und Gifenvitriol.

Yandbur, Striefedt im Stejerungsbegirt Linguid ber prenß. Froein Schöften, chemals be wirte Echfolds ber Derfenight, in einem ammulgina Edale am Line of geden, the figire inter Vambauthsemts, eines Arcidgerichts, einer Emperimenture froeis auch eines Generatende um sählt (1884) 4742 C. The Echbol ba bert einen, Cammer bei eintrellunder Sternfirdt um batte eine, Striefe fowie ein 1320 geführtes Klofter ber Wogsphalmerinnen, die sich der Kompfige wideren. So her Unterfende wie eine Geschlichte und Erickspreichten. Auch befehrt zu Erne Schlieftspreiche und Sternfirdt und Erickspreichten. Auch befehrt zu Erne Schlieftspreichte einer Ausgeschlicht für der Vertreichte für der Vertreichte für der Vertreichte für der Linguische Vertreichte Schlieftspreichte Ausgeber der Vertreichte für der Vertreichte für der Vertreichte für der Vertreichte, Sattundenderen am Höhrerte. Heiner was die Zude, Teine auch eine Vertreichte für der Vertreichte der Vertreichte

Laube (Beinrich), beuticher Dichter und Schriftfteller, geb. 18. Gept. 1806 gu Sprottan in Schleffen, befuchte bie Ohmnafien ju Glogan und Schweibnit und findirte feit 1826 in Salle, wo er ber Burichenichaft beitrat, bann in Brestau Theologie. Rachbem er bierauf in Schleffen ale Bauelebrer thang gemefen, manbte er fich im Commer 1832 nach Leipzig, um quefchlieflich fchriftftellerifcher Thatigfeit gu leben. Balb in bie bemagogifchen Unterfuchungen jener Jahre verwidelt, murbe er nach ber Rüdfichr pon einer mit Guttom unternommenen Reife nach Italien 1834 aus Cachfen verwiefen, bann in Berlin verhaftet und neun Monate lang in ber Sausvogtei feftgehalten. Auch feine Schriften unterlagen bem vom Bunbestage itber bas Junge Deutschland (f. b.) verhängten Bann. Rad feiner Freilaffung lebte 2. in gofen, Berlin und auf Reifen und verheirathete fich 1836 mit ber Witwe bes Profeffore Sauel in Leipzig. Rads bem er die wegen feiner Theilnahme an ber Burfdenfchaft ihm von ben preuf. Berichten 3uerfannte Gefangnififtrafe bestanden, bereifte er 1839 Franfreich und Maier und lieft fich fobaun wieder in Leipzig nieder. Bon dem bohm. Bahlfreife Einbogen 1848 in bas beutfche Bariament gewählt, hielt er fich jum linten Centrum und ber Bagern'fden Richtung, trat ieboch fcon im Darg 1849 aus, ba er fich wegen ber Raiferfrage mit feiner Bartei im Biberftreite befand. Gegen Enbe 1849 murbe er ale artiftijder Director bee t. t. hofburgtheatere nach Bien berufen, wo er fich um die von ihm geleitete Bilbne namhafte Berbienfte erworben bat. Geine fdriftftellerifche Laufbahn begann 2. mit ber burch Baganini's Auftreten veranlagten Farce "Baganini" und bem Drama "Guftav Abolf". Diefen folgten bie hiftor. polit. Cfiggen "Das neue Jahrhunberts (Bb. 1, Fiirth 1832; Bb. 2, Lpg. 1833) und ber Roman a Das junge Europa» (4 Bbe., Danh. 1833-37), der in «Die Boeten», «Die Rrieger» und «Die Bfirger" gerfallt. Daneben ichrieb er "Liebesbriefe" (Ypg. 1835) und die Rovellen "Die Schaufpielerin (Manh. 1835) und a Das Glid's (Manh. 1837). In ben aReifenovellens (6 Bbe., Manh. 1834-37; 2. Anfl. 1847) find die mittel - und nordbeutschen Eigenthunlichfeiten in Staat, Bolleleben und Spradje mit Beift und Charfe erfaßt. Bolit., fociale und literarifche Bortrate fammelte er in ben "Mobernen Charafterifiten " (2 Bbe., Manh. 1835). Rachbem er Beinfe's «Gammtliche Berte» (10 Bbe., Lpg. 1838) mit einer eigenen Borrebe herausgegeben, verfaßte er eine "Befchichte ber beutschen Literatur" (4 Bbe., Stuttg. 1840), bie jeboch

Laubenheim Laubfroich

wenig Birfung übte. Er wendete fich hierauf feinem frühern Genre wieder ju und ließ in rafcher Folge ericheinen : "Frang. Luftichlöffer" (3 Bbe., Danh. 1840), eine Frucht feiner frang. Reife, « Das Jagobrevier» (Lpg. 1841; 2. Aufl. 1858), « Die Bandomire, furifche Erzählung (2 Bbe., Mitau 1842), «Der Bratenbent» (Lpg. 1842), eine biftor. Cfigge bes Uhrmachers Raundorf, bes augeblichen Ludwig XVII., ben Roman "Die Grafin Chateanbriand" (3 Bbe., Lpg. 1843; 2. Mufl. 1846), "George Gand's Franenbilber" (Bruff. 1844), "Drei Ronigeftabte im Rorben . (2 Bbe., Lpg. 1845), «Der beig. Graf . (Manh. 1845), «Paris 1847. (Bar. 1848). In bem Berte « Das erfte bentiche Barlament » (3 Bbe., Lpg. 1849) verfnehte er in aufchaulicher Darftellung eine Schilberung jener mertwürdigen Beit. Ingwifchen hatte fich &. feit 1841 and mit Erfolg ber Buhnenbichtung jugewandt. Das Traueripiel aMonalbeschis (1845) und bae Luftfpiel a Rococo (1846) befundeten bereite fein Talent für biefe Gattung ber Boefie, wenn auch bie Stude nicht ungetheilten Beifall fanben. Weit gunftiger wurden bas Trauerfpiel . Struenfee. (1847) und bie Literaturtomobie . Gotticheb und Gellert. befonbere aber « Die Rarlofchiller» aufgenommen, die fich balb auf allen beutichen Buhnen einburgerten. Für feine bedeutenbste dramatische Arbeit gilt «Graf Effer» (1856), denen er fpater noch «Cato von Eifen» (1858) und «Montrofe, der fchwarze Markgraf» (1859) folgen ließ. L'e dramatifche Dichtungen zeichnen fich im allgemeinen burch realiftifchen Inhalt, faubere Motivirung, flare Berausbilbung ber Geftalten und vollenbete Bubneutedmit aus. In feinen profaifchen Schriften verfteht er feine Lefer burch einen frifchen, ungenirten, boch eleganten Stil ju feffeln, Eine Difchung von beiterer Lebensluft und behaglichem Genuß mit tiefem Gefühl und bebeutenben 3been übt eine große Angiehungefraft aus. Bu feinem großen hiftor. Roman «Der beutiche Rrieg. (9 Bbe., Lpg. 1863-66), ber in brei Bucher ("Junfer Bane", "Balbftein" und "Berjog Bernhards) gerfällt, entrollt &. ein umfaffenbes Gemalbe ber Epoche bes Dreigigjahrigen Rriege. Geine bramatifden Dichtungen hat er in ben . Dramatifden Berten . (Bb. 1-9, Ypg. 1845-59) gufammengeftellt.

Laubenheine, ein Dorf in der großherzogl, heff, Proving Rheinheffen, am finden Abeinufer und an der Eisendahn, d.7 M. oberhalb Maing, mit 1180 G., ist wegen seines vorjufglichen Weine bemerkensverth. Nicht geringern Ruf hat durch feinen Wein ein anderes Dorf L. im preuß. Regierungsdeziet Koblenz, am linken Uler der Rade, weischen Kreuzuach und Bingen gelegen.

gegemwärtig bon ben Gfraeliten begangen,

Laubfroid (Hyla) ift ber Rame einer Gattung von Grofchen, welche von ben Bafferfrofchen fich fcon burch ihren Aufenthalt gwifden ben Blattern ber Baume und Straucher untericheiben, Die fie nur gur Beit der Baarung und bes Laichens verlaffen. Gie befiten unter ben Beben Caugideiben, welche wie faugende Gdröpftopfe mirten und die Befeftigung bee Rorpere auch in verfehrter Stellung möglich machen. Die Borbergeben find frei und bie Sintergeben taum burch Schwimmbaute verbunden. Die meiften Laubfrofche find febr lebhaft gefarbt und ibre Bauchhaut ift mit einer Denge fornerartiger Bargden mit feinen Deffnungen befett. Das Dannchen hat einen außerorbentlich behnbaren Rehlfad und tann baber febr laute Tone hervorbringen. Die beigen Erdgegenden, befonbere Gubamerita, befigen in ihren Balbern etwa hunbert Arten bon Laubfrofchen, mahrend Europa nur eine einzige Art begt, bie jeboch nicht bis Edimeben gelangt und felbft in manchen Wegenben bee nordl. Deutschland felten ift, fitblich aber bie Algier und Tunis fich ausbreitet und außerbem noch in Japan gefunden wird. Der eur o paifche &. (H. arboren) wird 11/2 Boll lang, ift oberfeits lebhaft grun, unterfeits weiß und bon ben Schläfen verläuft Die Geiten entlang bie ju ben Sinterfüßen ein gelber, violett-fcmara eingefafter Streifen. Er überwintert in bem Schlamme, aus bem er bei uns im allgemeinen gegen bas Ende bes April hervortommt. Saufig wird er in ber Stube in Glafern gehalten als angeblicher Betterprophet. Bei gewiffen Bitterungszuftanben, aber nicht bei brobenbem Regen, wie viele glauben, lagt er feine Stimme lauter und anhaltenber erfchallen. Die jungen Laubfrösche leben aufangs als Rausquappen im Wasser und erlangen erst zu Ansang des fünsten Lebensmonats die schwanzlose Gestalt.

282

Laubholger nennt man in ber Sprache bes Bolle und ber Forftmanner biejenigen Bolgarten, welche feine Rabeln und Bapfen, wie unfere gewöhnlichen Rabelholger (f. b.), fonbern Laub, b. h. breite Blatter befigen und febr verichiebenartig geftaltete Bluten und Früchte tragen. In ber Wiffenfchaft faßt man unter biefem Ramen alle bitotylen Bolggewächfe, gleichviel ob Baume, Straucher ober gwerghafte Balbftraucher, gufammen. Diefelben unterfcheiden fich bon ben Rabelholgern meniger burch bie Form ale burch ben anatom. Bau ber Blatter, benn beillalich ber erftern gibt es auch 2. mit nabel- und fcnippeuformigen Blattern (3. B. verfchiebene. Beiben, Die Tamgrieten, Empetrum nigrum u. a.) fowie Conferen mit breiten Blattern (a. B. Araucaria imbricata, Salisburia adiantifolia); ferner burch ben angtom. Ban bee Solice, indem biefes bei ben 2. ans Befägen, berichieben gestalteten Bolggellen und Dartftrahlzellen, bei ben Rabelholgern bagegen nur ane einer Form bon Solggellen und Darfftrahigellen gufammengefest ift; enblich burch bie viel bolltommener ale bei ben Rabelholgern organifirten Blitten und Früchte. Denn wenn auch die Blitten haufig wie bei ben Rabelholzern eingeschlechtig find (3. B. bei ben Beiben, Bappeln, Birfen, Erlen, Gichen, Buchen u. a.), fo ericheinen boch ftete bie Staubgefafe mit wirflichen Staubbeuteln, Die weiblichen Bluten mit einem echten Stempel begabt, beffen Fruchtfnoten bie Cameninospen einschlieft und fich baber zu einem Canten entbaltenben Fruchtgebäufe zu entwideln bermag. Freiner fcblagen Die 2. nach bem Abhieb bes Stanmes ans bem Stode in ber Regel aus, weil fie bas Bermogen befiben, fchlafenbe Mugen und fog. Abventivfnospen (f. Enospen) ju entwideln, mas, menigftene im allgemeinen, ben Rabelholgern abgeht. Bezüglich ber Lebensbauer ber Blatter gerfallen bie 2. in blattmech felnbe ober fommer grane, b. h. folche, beren Blatter im Frithling hervorfpriefen und im Berbft abfallen, und in blattbehaltenbe ober immergrune, b. h. folde, beren Blatter mehrere Jahre lang lebenbig und beshalb an ben Zweigen haften bleiben. Golde Blatter finb im ausgebiibeten Buftanbe ftete bon leberartiger Beichaffenheit, fteif und meift glangenb. Die Form ber immergrunen 2., zu benen 3. B. Die Rort- und Steineiche, Die Lorberarten, Die Draugeriegemachfe u. f. w. gehoren, ift befondere charafteriftifch fitr bie warme gemäßigte und fubtropifche Rone, mabrend fie in ber gemäßigten nur fparlich portommt (a. B. bie Stechnalme). Bas die blattwechlelnden L. betrifft, fo flub bielelben nicht allein über die gemäßigte und falte Boue berbreitet, fonbern auch in ber warmen in großer Babl und Damidfaltigfeit ju Baufe. Ja, es tommen gerade bort bie am fconften belaubten Baume bor, g. B. bie mit großen, fcongeformten Blattern (3. B. Brotbaum, Trompetenbaum, Rrotonbaum, bie Daguolien u. f. m.), ober biejenigen mit boppelt und breifach gefiebertem, hochft elegantem und gartem Lanbe (2, B. bie Mimofen und viele Alagien).

Qubunofe (Musei Trandoni, Bryaidess) menne die Belantife diejenigan Woofe, beren Brucht bei ihrer Andekannag die Hille bed Archegoniton, worin sie sich entwickel, siber beren Ernade abereit und das departifieme Entil auf 16 ga. Haube (calypsa) auf ihrer Spiepe trägt. Die Fracht felde ill die glieben der die generation der die gewohnlich mit einem Drecke. Müt L. geben einem beblätzeten Setunge. Die Sporen simb in ber Läckfe in einem Guldden einerdelissischen

burch beffen Berreifung fie frei merben. (G. DRoofe.)

Land (Allium) ift der Name einer zur S. Klaffe, 1. Erdmung, des Limiffene Spfried und put der Milleum gehörnden Gelatum von Minischgundsfin, der nichet der die Klatin in einscher Solde oder im Kapfigen stehen, ein unterständiges, fechsbätteriges oder tief schaftsfliges Berigm oher honigablonkernde Diggane vorhanden ift und die fech Seundspfliffe aufligender Standbaucht fragen. Die spelig portjährigen, sphist perenniternden filten dieser Stuttung entsbatten itsagefummet im flücktiges sparife der, bestigen den eigensthintlichen, mehr oder minder darfert Minische (Rauch) Genuch und Sechfanach und beide dom ihm erben als Gemilfe oder

Vandfjähl, eim Claub mit 1772 G. und einem Schloffe im Regierungsbegriff Merfebung ber peruß. Proving Sachjan, A. 3m. melftig ben Myerfeldung, Tulber is Semurertelbung ber Bergerge von Sachjen Merfebung, beligt in feiner Röhe enthe rechtig einfauftige Schlegen der Sachjen Berfebung, beligt in feiner Röhe enthe feinliche Schlegen der Bergerge der Angelein der Sach der Bergerge der Sach der Bergerge der Sach der Bergerge der Sach der Bergerge de

beffert morben, hat es fich wieder gehoben.

Land (William), Ergbifchof von Canterbury, geb. 7. Det. 1573 gn Reading in Berfibire, verrieth gleich bei feinem Gintritt in ben geiftlichen Stand grofe Abneigung gegen bie freiere Rirchenverfaffung der fchott. Breebyterianer und die Reformbestrebungen ber Buritaner in England. Ronig Jatob I. betrachtete ibn beshalb ale eine Stitte feiner Politif und gab ibm 1621 einen Bifchofefin. In noch boberer Gunft fland &. bei Rarl I., ber ihn 1628 jum Bifchof von London erhob und fich feiner mahrend ber 11 3., wo bas Barlament nicht aufammentreten burfte, ale Minifter in Rirchenfachen bebiente. L. forberte mit ungeitiger Strenge bie genquefte Beobachtung ber alten Gebrauche beim Gottesbienfte, fiihrte allmablich neue ein, Die bem fath. Ritus nabe tamen, und fuchte überhaupt den Billen und die Ideen des Ronigs auf dem firchlichen Bebiete burchzusubren. Durch feine Erbebung jum Erzbifchof von Conterburn 1633 wurde er vollende in Ctand gefett, Die Reaction energifch ju betreiben. Er modificirte Die engl. Liturgie und versuchte fein Dadwert ben Schotten aufzudringen. Diefe Bewaltthat befonbere, in welcher Die presbuterianifde Bartei Die Berftellung bee Bapismus erblidte, führte jum Mufftanbe ber Chotten und jur Gutwidelung ber brit. Revolution. (G. Grofbritannien.) Als bas Barlament 1640 die Oberhand gewonnen, wurde &. mit den übrigen Miniftern in Antlage verfett und, ba er fich überbies hochft unbesonnen benahm, im Dec. in ben Tower geworfen, Indeg gogerte man mit der Beendigung des Proceffes mehrere Jahre. Erft als der Burgerfrieg in vollem Gange war, wurde &., gegen bie Abfichten bes ohnmächtigen Dberhaufes, von ben Gemeinen vermöge einer fog. Ordomiang bes Parlamente ale Bochverrather gum Tode berurtheilt und 10. Jan. 1645, ohne Rudfidst auf Die vom Romige anegefprochene Begnabigung, anf Towerhill enthanptet. Grofe Berdienfte erwarb fich 2. um die Bibliothet ber Universität ju Drford. Unter feinen Gdriften (auleht 6 Bbe., Drf. 1847-49) ift bas von Bharton beranegegebene Tagebuch für bie Befchichte jener Beit febr wichtig.

Yaudanum, ein Name, der in der Argueimittellehre den aus Opium (f. d.) gesetzigten Präparten, besonders flüssgen, namentlich den mit Walagawein bereiten, beigelegt wird. 3. B. Ausdanum liquidum Sydenhami, Laudanum liquidum Londinense, Laudanum opiatum u. f. w.

 berr wechfelte, eine bestimmte Gumme an ben Buteherrn gegahlt werben mußte. Diefe Abgaben

wurden baber in ber neueften Beit faft burchgehenbe ber Ablöfung unterworfen.

Lauberbale, bas Thalgebiet bes Fluffes Lauber, welches ber alten fchott. Familie Daitland non Thirleftane und Leithington, Die von Gir Richard be Daitland, ber im 13. Jahrh. lebte, abftammt, ben Grafen- und Bergogetitel gegeben bat. - Billiam Daitland bon Leis thing ton, Ctaatefecretar unter ber Ronigin Maria Stuart, nahm lebhaften Antheil an ben Birren feiner Zeit und entleibte fich 9. Juni 1573, um bei ber Uebergabe ber Feftung von Chinburgh nicht in bie Sanbe feiner Feinde zu fallen. Gein Bruber, John Daitland, marb 1590 jum Lord Maitland von Thirleftane, beffen Cohn John 1624 jum Grafen von &. erhoben. - 3ohn, zweiter Graf von 2., war erft eifriger Bresbyteriauer, bann Ropalift unb trat unter Rarl II. in bas berüchtigte Minifterium, Die Cabale (f. b.). 1672 jum Bergog bon &. ernannt, machte er fich in Schottland burch bie blutige Strenge verhaft, mit ber er gegen bie Anhanger bes Covenant verfuhr. Balter Scott hat ihn in feinem «Old Mortality» gefchilbert. Er farb 1682 ohne mannliche Rachtommen, worauf fein Bruber Charles ihm als britter Graf von g. folgte. - James Daitland, achter Graf von g. , berilhmter Ctaatemann und öfonomijder Cdriftfteller, geb. 26. 3an. 1759, ftubirte ju Glasgow und ging baut ju feiner fernern Musbilbung nach Baris. 1780 ale Abbocat beim fchott. Barreau eingefchrieben, trat er balb barauf für ben Gleden Remport ine Unterhaus. Sier machte er fich ale Rebner und Oppositionsmann bemertbar und mar 1787 Ditalieb ber Commiffion, welche bie Unflage gegen Barren Saftinge leitete. Rachbem er 1789 ben Titel feines Batere geerbt, marb er gegen bie Abfichten ber Minifter unter bie Reprafentanten ber fchott. Beerage im Dberhaus gemablt. Dit Erfolg befämpfte er bas Minifterium, als baffelbe wegen ber Ginnahme von Dijchafom an Ruffland ben Rrieg erffaren wollte; auch tabelte er bie Bolitif, welche man gegen bas revolutionare Franfreich beobachtete. 1792 machte er fogar eine Reife nach Baris, wo er fich mit ben Girondiften in Berbindung fette. Ale fein Freund for 1806 ine Minifterium tam, murbe 2. Beer von Grofbritannien, Ditglied bes Beheimen Rathe und Grofflegelbewahrer von Chottland. 3m Juli 1806 erhielt er ben Auftrag, mit Frantreich ben Frieben zu unterhandeln ; boch verließ er Baris, ale Rapoleon ben Gelbzug gegen Breufen eröffnete. Dit ber Beranberung bes Minifteriums 1807 verlor auch er feine Armter und war feitbem wieber im Oberhaufe als eifriger Oppositioneinann thatig. Er erhob fich gegen die Musnahmegefete, gegen die Expedition nach Ropenhagen, unterftilite auch 8. April 1816 ben Autrag bes Lord Solland gegen bie Gefangenhaltung Rapoleon's. In fpatern Jahren fam er jedoch immer mehr von feinen liberalen Anfichten gurud, ftimmte 1821 bei Gelegenheit bes Broceffes ber Ronigin Raroline mit ber Regierung, wiberfeste fich leibenichaftlich ber Barlamentereform und murbe endlich bas Saupt ber Sochtories in ber ichott. Berrage. Rachbem er fich wegen Altereichmache vom polit. Schauplate gurudgezogen, ftarb er 13. Cept. 1839 auf feinem Ctammichloffe Thirleftane bei Bermid. Unter feinen vielen Flugfdriften über bie irland, und indifden Angelegenheiten, die Korngefete, bit Finangen u. f. w. ift bie «Enquiry into the nature and origin of public wealth» (Chinb. 1804), worin er die öfonomifchen Theorien Abam Smith's befampft, unftreitig bie wichtigfte. Da feine beiben Gohne, Thomas und Muthony, finberlos ftarben, fo folgte letterm 1863 fein Better Thomas Daitland, Bice - Abmiral ju ber brit, Darine, geb. im Dary 1803, ale elfter Graf von 2. - Ein Bermanbter ber vorigen, Gir Freberid Lewis Daitlanb, Entel bes fecheten Grafen bon L., geb. 1776, machte fich im Geefriege gegen Fraufreich als Marincoffizier befannt. Er mar es, ber 1815 Rapoleon an Borb bes bon ihm befehligten Bellerophou aufnahm. In der Folge ward er Commandeur bes Bathordens und Contreadmiral und ftarb 30. Dec. 1839 ale Dberbefehlehaber in ben indifden Deeren.



er, bas einzige mal in feinem Leben, fchwer verwundet und gefangen. Rach feiner Auswechfelung focht er in bem zweiten Schlefifchen Rriege gegen Friedrich II., wurde aber hierauf, ale Erend ihn in feinen Brocef zu verwideln fuchte, veranlaßt, feinen Abichied zu nehmen. In Bien bewies er burch bie von Trend erhaltenen Orbres, bag biefer ihn verfrumbet und bie Grenel, bie er ihm ansburden wollte, felbft begangen batte. Gin Zweitampf zwifchen ihm und Trend wurde burch bes lettern Berhaftung abgewendet. 2. lebte nun in Wien febr timmerlich, bis feine Freunde ihm eine Dajoreftelle in einem Grengregimente verfchafften. Er vermählte fich in biefer Stellung mit ber Tochter eines froat. Offiziere, Rlara von Sagen, trat zur tath. Confeffion über und widmete fich mit großem Gifer mathem, und militargeogr. Stubien. Ale ber Giebenjährige Krieg ausbrach, ftrich ihn ber commanbirende General in Kroatien. Betani. eigenmächtig aus ber Lifte ber einberufenen Offigiere. Sierilber emport, ging 2. nach Bien, fanb aber bier icbermann gegen fich eingenommen. Gein alter Freund Sochftetten, welcher jest bei ber Sofund Staatsfanglei angestellt mar, verwandte fich inden bei bem Girften Raunit für ihn, fobaft er ale Oberftlientenant bei einer Abtheilung leichter Truppen angestellt wurde. Balb zeichnete er fich als fuhner Führer aus. Bei Tetfchen, in der Prager Schlacht und besonders bei Berfolgung ber Breufen nach ber Schlacht bei Rollin erwarb er fich burch Duth und Ginficht allgemeines Bertrauen und bewies namentlich große Gefchidlichfeit in Gubrung bes Rleinen Rriegs. Bierauf unter ben Bringen bon Silbburghaufen, ber bie Reichearmee befehligte, geftellt, mußte er ben Ueberfall in Gotha und die Rieberlage bei Roftbach mit erleben. Das Batent feiner Ernennung jum General, welches um biefe Beit bom wiener Sofe an ihn abgegangen, wurde zwar bon ben Breuken aufgefangen, aber mit einem gliidwinfchenden Schreiben Friedrich's II. ihm fogleich angeftellt. Coon ein Jahr barauf (1758) erhielt er infolge ber Befreiung bon Dimity, an ber er mefeutlichen Antheil hatte, ben Therefienorden und wurde jum Feldmarfchallieutenant beforbert. Dierauf fampfte er gegen Fouque in ben Engpaffen bon Braunan, ftreifte bie ine Branbenburgifche und half ben Gieg bei Dochfirch berbeifilhren, ben bie Raiferin mit feiner Erhebung in ben Freiherrnftand belohnte. Auch entichied er allein 1759 burch fein Gingreifen im rechtgeitigen Momente ben Gieg bei Runereborf (f. b.) und erhielt von jest an, jum Relbzeugmeifter ernannt, ein eigenes Corps von 30000 Dann. Dit biefem gewann er gegen ben tapfern Fouque 29. Juni 1760 bie Schlacht bei Lanbebut in Schleffen; auch erfturmte er Glat und berannte Breslau, obne jedoch biefe pon Tauengien tapfer pertheibigte Reftung einnehmen gu tomen. In ber Schlacht bei Liegnit 15. Aug. wurde er jeboch von Friedrich II. gefchlagen. Dafür nahm er 1. Dct. 1761 bas ftartbefette Schweibnit burch einen fühnen Banbftreich, ein Bagnif, für welches ber Soffriegerath in Bien Luft hatte, ibn gur Rechenschaft zu gieben. Rach bem Bubertusburger Frieden von der Raiferin mit Gefchenten und Chrenbezeigungen ilberhäuft, befuchte er gur Wiederherstellung feiner Gefundheit Rarisbad, wo er mit Gellert innige Freundichaft fcblok; auch begleitete er Joseph II. auf feiner Reife burch bie neuerworbenen Brovingen Galigien und Lobomerien. Beim Musbruch bes Bairifchen Erbfolgefriege erhielt er, jum Gelbmarfchall erhoben, ben Dberbefehl über eine eigene Armee. Go wenig Belegenheit er auch hier fand, fein Feldherrntalent ju zeigen, mar er es boch vorzüglich, ber bie Breugen abhielt, etwas Enticheibenbes ju unternehmen. Rach bem Frieden ju Tetfchen gab er fich ber Befchaftigung mit ben Wiffenschaften bin, bie Joseph II., in feinem Felbauge gegen bie Tilrten unglitdlich, fich entichließen mußte, ben erfahrenen Rrieger zu Gille zu rufen. Bon biefem Mugenblide an wendete fich bas Kriegsgliid zu Defterreichs Rahnen. Dubicig wurde genonmen, ein turt. Beer unter ben Mauern Diefer Fofte gefchlagen, Belgrad erftitrmt und Cemenbria befett. Filr Die Eroberung Belgrade fchenfte ber Raifer ihm ben aus Brillanten bestehenben und im faiferl. Familienfchate aufbewahrten Stern bes Therefienorbens, ben eigentlich nur ber Monarch felbft als Grofmeifter tragen durfte, und ben Raffer Leopold II. nach 2.'s Tobe von beffen Bitwe für 50000 Fl. einlöfte. Much murbe ihm, was feit Eugen in Defterreich feinem verlieben worben war, die unumfdrautte Gewalt und ber Titel Generaliffinue ertheilt. Diefer Feldgug fchlog 2.'s friegeriiche Laufbabn. Ale unmittelbar barauf gegen Breufen ein öfterr. Seer in Dabren aufgestellt murbe, an beffen Spipe er trat, fiberrafchte ihn ber Tob im hauptquartiere ju Reutitichein in Mahren 14. Inli 1790. Außer feinem Relbherrntalent befag & raftlofe Thatigfeit, Liebe gu ben Biffenfchaften, Dagigfeit und Befcheibenheit.

Lauenburg, ein ehemals jum Deutschen Bunde gehöriges, neuerdings mit der Krone Preuffen verbundenes Herzogsthum, am nördt. User der Elbe, wird begrenzt durch die Gebiete von Damburg, Lübert, holitein und Medfenburg und hat einen Räddeninhalt von 19 D. - M. mit 49,704 C. (nach der Bollegaginng vom 3. Dec. 1864). Das Keine Kand ist dom ähnlicher Bobenbeschaffenheit wie bas benachbarte fübofil. Solftein und zeichnet fich aus burch fruchtbaren Aderboben, ausgebehnte Balbungen und jahlreiche, fconbelegene Landfeen. Unter ben Balbungen ift befonbere ber fog. Cachfenwald, unter ben Lanbfeen ber Rateburger- und ber Schallfee bervorauheben. Die bedeutenbften Bemaffer find die Delvenau, welche bei Ctabt &. in die Elbe, und Die Stednit, Die unweit Libed in Die Trave munbet. Beibe murben ichon 1392 burch einen Rangl miteinander verbunden, und diefe gange Bafferftrafe gwifden Elbe und Trave wird gewöhnlich mit bem Ramen Stednit (Stednitfanal) bezeidinet. Die Samburg-Berliner Gifenbabn burdifdneibet bas Land. Bon bem Centralbabnhof zu Buchen geben zwei 3meigbabnen ab, die eine fubmarte nach Stadt &., die andere nordmarte über Molln und Rageburg nach Lubed. Die Bewohner find burchweg von nieberfachf. Abftammung, und von ber vormaligen flam. Bevollerung ift taum eine Spur ju ertennen. Die Leibeigenschaft beftand bier niemale, fondern die Bauern maren gu allen Beiten perfonlich frei. Doch haben fie an ihren Deierhöfen nur ein befchranttes Eigenthumerecht, mabrend bas Obereigenthum ber Guteberrichaft ober ber Lanbesberrichaft guftebt. Aderbau und Biebaucht find bie Saupterwerbegmeige. Es gibt im Lande nur 3 fleine Stabte (Rageburg, Dolln und 2.), augerbem 4 landesberrl. Memter und 22 abeliche Giter. Diefe ungleichmäßige Gintheilung wird burch gahlreiche lübedifche und medlenburg. - ftrefipifche Enclaven noch mehr berwirrt. In ber Sauptfladt Rageburg haben bie aus einem Brafibenten (Landbroft) und zwei Rathen bestehende Regierung, bas Sofgericht (Mittelinftang), ber Superintenbent und bas Confiftorium ihren Git. Auch befindet fich bafelbft eine Gelehrtenschufe. Die Dberaufficht führt ber Minifter fur 2. in Berlin, und ale britte Inftang fungirt proviforifch noch bas Dber-Appellationegericht in Riel. Rach ber Berfaffung bom 20. Dec. 1853 besteht die fog. Ritter- und Landichaft aus bem Erblandmarfchall, 2 auf Lebend. geit gemahlten Landrathen und 15 Abgeordneten, nantlich 5 bes abelichen, 5 bes ftabtifchen und 5 bes bürgerlichen Grundbefipes. Die Competeng Diefer Landesvertretung ift febr befchrantt. Der Erblandmarfchall und bie Landrathe bilben bas Landrathecollegium, welches ale ftanbige Deputation ber Ritter- und Lanbichaft fungirt. Ueberhaupt haben fich in ben öffentlichen Berhaltniffen, Gefetgebung, Berwaltung n. f. w. fehr viele veraltete Buftanbe erhalten. Da bie landesherrt. Domanen, Balbungen, Bolle u. f. w. einen bedeutenden Ertrag abwerfen, fo über-Ander Stantseinnahme weit die Ausgaben, obgleich die directen Steuern nur gering find. Rach dem Budget von 1864—65 belief sich die Einnahme auf 404643, die Ausgabe auf 233646 Thir., mithin ber jahrliche Ueberfchug auf 170997 Thir. Am Schlug bes 3. 1859 betrugen bie Landesichulben, welche bon ber Ritter- und Lanbichaft verwaltet und abgetrager werben, nur 281000 Thir. Die evang. luth. Kirche ift bie Landesfirche, zu ber fich mit wenigen Musnahmen die gange Bevolferung befeunt. Das Land ift in 29 Rirdengemeinden eingetheilt mit etwa 110 Bolfejdulen. 216 Wappen führt & einen golbenen Pferbefopf im rothen Felbe.

Die vormalige flaw. Bevolferung von &., Die heidnischen Bolaben (b. h. Anwohner ber Elbe, flam. Labe), murbe nach langwierigen Rampfen burch bie Bergoge bon Gachfen aus bem Stamme ber Billunger und Bellen unterjocht und bas Pand bem Chriftenthume eröffnet und großentheils mit nieberfachf. Coloniften befest. Ein Theil, die Graffchaft Rageburg, ward 1143 ale fachf. Afterfebn ausgegeben. Das übrige blieb bei bem Bergogthum Cachfen, und Beinrich ber Lowe ftiftete bier 1154 bas Bisthum Rabeburg. Rach ber Demuthigung Beinridi's bes Lowen tam bas Bergogthum Cachfen au Bernbard bon Anhalt aus bem asfanifden (afcherelebener) Saufe, welcher 1182 bie Fefte 2. an ber Elbe erbaute. Doch 1190 murbe bie 2. von heinrich bem Lowen erobert, und nach beffen Tobe unterwarf Ronig Balbemar II. ber Sieger von Danemart fowol bas lauenburgifche wie auch bas rapeburgifche Gebiet feiner Bertfchaft. Erft nach ber Schlacht bei Bornhoveb (1227) gelangte Bernhard's Cobn, Albert L. wieber in ben Befit ber 2. und jog auch die Graffchaft Rateburg ale erlebigtes Lehn für fich ein. Dagegen gestaltete fich bas Bisthum Rateburg (f. b.) ju einem reichsunmittelbaren Sochftift. Rad) Albert's Tobe (1260) erhielt beffen alterer Cohn Johann biefe und einige gubere nieberfachf. Gebiete, insbesondere bas Land Sabeln (f. b.) jenfeit ber Elbe und murbe ber Stifter bes astanifchen Saufes Gachfen . L. Dagegen befam ber jüngere Cobn, Albert II., Die oberfachf. Gebiete und ftiftete bie Linie Cachfen Bittenberg (Rurfachfen). Die Rachtommenfchaft Des Bergoge Johann regierte in Cachfen- 2. über 400 3. und mar langere Beit in zwei Linien gespalten, bis 1401 bas Land wieber vereinigt wurde. 1420 ging bas vormals lauenburgische Amt Bergeborf (f. b.) an die Sanfeftabte Samburg und Lubed verloren. Andere Diffricte wurden zeitweilig verpfandet, 3. B. die Bogtei Mölln an Libed, das Umt Steinhorft an Solftein u. f. w., jedoch später wieder eingelöft. Mit dem Tode des Bergogs Inlins Frang 1689

erloich die astanische Dmaftie, und verschiebene Fürftenhäuser, Auhalt, Braunichweig-Lüneburg, Dedienburg, Gachien u. f. w., erhoben jest Erbanfpriiche. Der Raifer berfügte eine Sequeftration bee Bergogthume. Doch Bergog Georg Wilhelm von Braunfdweig-Lineburg-Celle fette fich fofort gewaltigm in Beffit, verglich fich gegen eine Geldzahlung mit Cachien und warb bon ben Landftanden burch ben Landesreceg bom 15. Cept. 1702 formlich ale Landesberr anertaunt. Rach Georg Wilhelm's Tobe, 1705, fiel L. au beffen Reffen Georg I., Kurfürft von Sannover und fpater Ronig von England, beffen Befigrechte 1728 burch Epruch bes Reichstammergerichte und taifert. Belehnung fanctionirt wurden. Geitbem theilte bas Land bie Schidfale Sannovere. Bahrend ber Napoleonifchen Rriege ward 2, 1803 von ben Frangofen, 1805 von ben Breugen und 1806 wieber von den Frangofen in Befit genommen. Man verwaltete bas Landden querft ale frang, Rrondomane und verleibte es bann 1810 bem frang. Departement ber Elbmunbungen ein. Rach ber Schlacht bei Leibzig 1813 fam & wieber unter bannob, Berrfchaft. wurde aber 29. Dai 1815 an Breufen und von biefem fcon 4. Juni 1815 an Tauemart taufdweise abgetreten. Doch blieb bas Land Sabein, bas Mint Reuhaus und ber fublich von ber Elbe belegene Theil bee Amte &. beim Ronigreich Sannober. Die wirfliche Uebergabe bee Bergogthume an Danemart erfolgte erft 26. Juli 1816. Die ban. Regierung behandelte &. in finangieller Sinficht gewiffermaßen ale Rroudomane, infofern ber jahrliche Ueberfchuft in Die Befammtftaatefaffe floß. 3m übrigen erfuhr bas Laub eine milbe Regierung, und bie probingiellen Eigenthumlichfeiten blieben gefchont. Die Folge war, bag bie Lauenburger fich an bem nationalen Biberftanbe ber Echleswig Dolfteiner gegen bie ban. Berrichaft niemale eruftlich betheiligten. Rach bem Tode Konig Friedrich's VII. erhoben fowol ber Erbpring Friedrich von Schleswig-Bolftein-Conderburg-Muguftenburg wie auch Die Fürftenhäufer Anhalt, Dedlenburg und Cachfen beim Bundestage Aufprilde auf bas Bergogthum (21. Rob. 1863), und baffelbe ward bon Bundes - Erecutionstruppen befest. Dagegen trat im Frieden gu Bien, 30. Dct. 1864, Rouig Chriftian IX. von Danemart feine Rechte auf &. an die beiben beutschen Großmachte ab, und Defterreich überlieft burch ben Bertrag zu Gaftein, 14. Mug. 1865, gegen eine Beldzahlung (21/2 Dill. ban. Thir. = 1,875000 Bereinsthir.), feinen Antheil an ben erworbenen Rechten an Breufen, worauf Ronig Bilhelm I. burch Patent vom 13. Cept. 1865 bon bem Bergogthum Befit nahm. Bugleich ward &. von jeder Beitragepflicht zu ben öfterr . - preug. Rriegefoften ausbrudlich befreit. Bgl. Hobbe, "Gefchichte bes Bergogthume 2." (Gott. 1821); Duve, aMittheilungen gur Ctaatogeschichte bes Bergogthume Q.» (Rageb. 1857); Ananth, a Das Bergogthum &. » (Laugenf. 1866); Glagan, « Spatiergange burch &. und Lübed » (Berl. 1866).

Lauer (Franz, Freiherr von), öfterr. General, geb. 1735, trat 1755 in die Armee, zeichnete fich bereits im Siebenjährigen Rriege aus und wurde, nachdem er 1771 als Saubtmann ben Beniedirector Grafen Bellegrini auf einer Bifitationereife begleitet hatte, jum Ingeniemmajor beforbert. In ben 3. 1775 und 1782 unternahm er militarifch - wiffenfchaftliche Reifen burch gang Italien. Cobann entwarf er bie Blane gur Festung Thereficustabt; auch leitete er ben Bau von Josephstadt und wurde bafür 1783 jum Oberften ernannt. Beim Ausbruche des Türkentriege 1788 eutwarf er bie Disposition jur Belagerung von Dubiega und Belgrad und wurde beshalb 1789 jum Generalmajor, 1790 von Raifer Leopold II. in ben Freiherruftand erhoben. 1795 jum Feldmarfchallicutenant beforbert, hatte er mejentlichen Autheil an ber fcnellen Ginnahme ber Feftung Manheim. Ginige Zeit barauf wurde er jum Jeftungecommandanten Biens und 1797 jum General-Beniedirector ernannt. Ale 1800 Erzherzog Johann bas Commando ber Armee in Deutschland erhielt, gab man ibm &. an bie Geite. Bu biefer Stellung verlor L. die Schlacht bei Sobenlinden (3. Dec. 1800). 3m Darg bee folgenden Jahres nahm er hierauf mit bem Range eines Feldzeugmeiftere feinen Abichieb; er ftarb 12. Cept. 1803. - 3ofeph, Freiherr von 2., bes vorigen Cohn, geb. ju Grat 18. Dai 1769, begann 1787 im Genics corpe feine militarifche Laufbahn und zeichnete fich im Türkenfriege von 1787 und 1788 fowie



in ben frang, Revolutionefriegen rubmlichft aus. Er wurde 1806 Fortifications-Localbirector gu Roniggras, 1811 au Dien und 1813 an Temesbar. 1814 fam er ale Generalmajor gur Armee in Italien, nahm an bem Feldzuge gegen ben Bicefonig theil, vertheibigte 1815 Ferrara gegen bie Reapolitaner und nahm baum bie Feftung Gaeta, ju beren Gouberneur er bierauf ernannt murbe. 1817 erhielt er bas proviforifche Commando ber Truppen in Reapel, murbe 1826 Feftmarichallientenant, 1831 Festingecommanbant ju Roniggras, 1832 ju Dimit und 1841 Birfl. Geheimrath. Er ftarb 26. Febr. 1848 ale Felbzeugmeifter und General . Geniebirector.

Laufgraben ober Erancheen neunt man bie mit Bruftwehren verfehenen Graben, mittels beren bie Belagerer fich ber feftung gebedt ju nabern fuchen. Ein Theil berfelben bient bagu, bie Batterien und bie jum Schut berfelben und ber Arbeiter gegen Ausfälle aufgestellten Eruppen aufgunehmen. Diefe 2, werben in ungefähr paralleler Lage mit bem Umfang ber Reftung angelegt und beshalb auch Barallelen genannt. In ber Regel tommen brei bie bier in berfdiebener Entfernung por. Die Berbinbungewege zwifden benfelben und mit ben rudwartegelegenen Depots werben, um von ber Seftung nicht ber Lange nach beftrichen werben zu fomen. in Bidgade gefifbrt. Die einzelnen Stude berfelben beißen Schlage und werben an ihren bogenformigen hintern Enden guweilen auch jur Aufftellung bon Gefchut und Mamifchaft und jur Anlage fleiner Depots benutt. Die L., welche ber Belagerte gegen Die feindlichen Trancheen führt, nennt man Contreapprodien. Die Anwendung von 2. war fcon ben Alten befannt; boch wurde fie erft burch Bauban im 17. Jahrh, in ein gewiffes Guftem gebracht.

Lauffafer (Carabida) nennt man eine außerorbentlich jahlreiche Framilie von Raubfafern mit fünfgliederigen Tarfen, fabenformigen Gublern, hatenformigen Dberfiefern und innen bewimperten Unterfiefern, beren Spipe nicht eingelentt ift. Man tennt jest etwa 6000 Arten, bie man in mehr ale 700 Gattungen vertheilt bat. Gie find meift einfarbig, häufig buntel gefarbt und leben, wie ihre Larben, bom Raube und bom Mas, fobaf fie bem Denichen wefentlich nits. lich find. Bei une fehr befannte Arten find ber gologefin ichimmernbe Golbichmieb ober Gartner (C, auratus), ber breite, blaugriine Buppenrauber (Calosoma sycophanta), beffen Larve die Rester der Brocessionsfranden gerftort, und der oben blaue, unten rothe Bombardir. fafer (Brachinus crepitans), ber bem Berfolger mit hörbarem Geräufche eine abenbe, in blauen Dunft fich bermanbelnbe Fluffigfeit aus bem After entgegenfprist.

Laufvogel (Cursores) nennt man eine Ordnung meift großer Bogel mit berfilmmerten Flügeln ohne Schwingen und langen, fehr fraftigen Beinen, maffibem Rorper und meift langem Salfe, welche nur laufen, aber nicht fliegen tonnen. Ge gehoren bagu bie Straufe, Rafuare, ber Riwi (Apteryx) und Rotornie von Meufeeland, bie ausgestorbenen Dronte von Mauritius

und die Moas ober Riefenbogel (Dinornis) bon Renfeeland.

Lange bedeutet im allgemeinsten Ginne die Lofung, die man burch Behandlung gemischter Substangen mit Baffer erhalt, wenn nicht bie gange Daffe von bem Baffer aufgeloft, fonbern nur einzelne Beftanbtheile ausgezogen (ausgelaugt) werben fonnen. Bisweilen menbet man ben Musbrud auch für alle Auflofungen bon Galgen an. Speciell genommen, gebraucht man bas Bort &. gewöhnlich nur fitr die Lofungen ber nicht fliichtigen Alfalien, bee Rali und Ratron in Baffer und nennt biefe Muffigfeiten Metlauge (Metfali- und Metnatronlauge); bie Lofungen bee toblenfauren Rali ober Ratron beifen milbe &. Diejenige Aluffigfeit, Die nach bem Ausfcheiben eines Körpere aus feiner Lofung burch Kryftallifation bie eutftanbenen Kryftalle umgiebt, beifit Dutterlauge. Unter ber Javelle'ichen &. verftebt man eine Bleichflifffigleit. bie aus Ratron ober Rali und Chlor gufammengefett ift. Der beraltete Musbrud Laugenfalg bebeutete bas, was man jest Alfali nennt. (G. Alfalien.) Dit bem Ramen fluchtiges Laugenfalg belegte man bas Ammoniat. Das Rali wurde begetabilifches, bas Ratron mineralifches Laugenfalz genannt, weil man ber irrigen Anficht mar, bag bas erftere borgugemeife im Bflangenreiche, bas lettere im Mineralreiche porfomme.

Laun (Griebrich), f. Schulze (Friebrich Muguft).

Laune (ein mahrend bes Mittelaltere aus bem lat. luna, b. i. Mond, entftanbenes Wort) bebeutete ursprunglich wol ein traumerifches (monbfüchtiges) Befen, in jetiger Rebe aber jebe gufällige, individuelle und voriibergebende Stimmung des Gemithe. Unter Launenhaftigfeit wird eine gefliffentliche und weichliche Singabe an momentane Befithte und Stimmungen berftanden, berbunden mit einem Mangel an gehöriger Gelbfibeberrichung, welcher bieraus berborgeht. Der Launenhafte ober Launifdje ift baber in ber Regel fich felbft und anbern gur Laft, indem er fich in allen unmittelbaren Geliften geben läßt, woraus der Buftand einer innern Berfallenheit mit fich felbft entipringt, welcher bie lible ?, ift, nicht au perwechfeln mit ber

289

Laura, die gefeierte Geliebte Betrarca's (f. b.), die gwar burch die ihr über 30 3. hindurch bargebrachten poetifchen Bulbigungen bee Dichtere berühmt geworben ift, von beren Berfon, Stand und Lebeneverhaltniffen man jedoch febr wenig weiß. Die Deinung Boccaccio's, bag Betrarca gar feine wirfliche Berfon unter bem Ramen Q. befungen habe, wird burch bas Zeugniß bes Betrarca felbft auf bas entichiebenfte miberlegt. Seitbem haben fich die Musleger und Biographen bee Dichtere vorzüglich über die Fragen gestritten, ob diefe &. eine Jungfrau ober eine Berheirathete gewesen, und welcher Familie fie angehort. Die alteften Biographen Betrarca's ermahnen ibrer gar nicht, und bie übrigen Schriftsteller bes 14. und 15. Jahrh, find alle für bie Jungfraulichfeit berfelben. Für biefe Unficht haben fich fpater Belutello und in neuerer Beit Lord Boodhoufeln und Blanc (im Art. «Betrarca» in ber Erich und Gruber'ichen «Encotto» pabies) ausgesprochen. Gegen bie Anficht hat ber Abbe be Cabe in feinen a Memoires sur la vie de Petrarques (1764) aus alten Documenten zu beweifen verfucht, baft L. ale bie Tochter eines Ebelmanne Mubibert de Doves im April 1308 geboren, an einen Sugues de Gabe berheirathet und Mutter von 11 Rindern gewesen, 6. April 1348 aber an der Beft in Avignon geftorben und in ber bortigen Franciscanerfirche begraben worben fei. Biele neuere Schriftfteller find ihm jugefallen, obgleich bie Grunde, auf die Cabe feine Behauptungen ftutt, außerft fdmach find. Much wiberfpricht feine Onpothefe, baf fie eine geborene be Roves gewefen, ber bis ins 14. Jahrh, gurudführbaren Tradition, baf L. ber Ramilie be Gabe angehört habe. Schwerlich wird man wol jemals diefe Frage zu einer volltommen befriedigenden Erflärung bringen.

Lauremberg (304, Sill), dien't der erften Bogimber einer nationalen bibaltifden Satter, geb, m Koffod 1591, war frührer Vereiffigt der Mathematit in feiner Bartefladt und fam 1623 an die Nitteraldsbenite nach Sorte, wo er 1659 flack. Seine in platideutligter Spready gefigiter benn a Bere olde beröfinnde Schriggeichte, gerunnt durch Jans Millimfu L. Wolf; Gerützlich in hijfen isigen Jahre, (wapstifdeutlich Jahren), 1564 in. Hirt, vonziglichte nur krägede von Experiberg, Etutta, 1861) empfelich fich durch gefundem Berfladt um Milly, fräfigte und treffinder Darbeflaum um kaufende Kräuben. Auch führ den bei mit geführenen berfauben.

Laurent (Frang), belg. Schriftsteller und Bublicift, geb. 8. Juli 1810 ju Luremburg, erhielt feine Gymnafialbildung in feiner Baterftabt und ftubirte fobann die philof. Wiffenichaften 1827-30 in Löwen, die Jurispruden; in Lüttich, wo er 1832 aum Doctor promobirt ward. Rach zweifahrigem Birfen als Abvocat in Luremburg murbe er 1834 jum Chef ber Gefetegebunge-Abtheilung im Juftigministerium ju Bruffel, im folgenden Jahre aber jum Brofeffor an ber jurift. Facultat ber Univerfitat Gent ernaunt, wo er ben Lehrftuhl bes Civilrechte befleibet. 2. hat fich im In- und Mustande burch feine gefchichtsphilof. Ctubien einen gegrunbeten Ruf erworben und auf biefem Gebiete feit 1850 eine Reibe von Arbeiten (11 Baube) peröffentlicht, welche unter bem Gefammttitel «Études sur l'histoire de l'humanité» folgende Stoffe behandeln: aL'Orient, la Grèce, Romes (2. Mufl., 3 Bbe., Geut 1855), aLe Christianisme» (Ocnt 1855), «Les Barbares et le Catholicisme» (Ocnt 1855), «La Papauté et l'Empire» (Briff. 1860), «La féodalité et l'église» (Briff. 1861), «La réforme» (Briff. 1861), «Les guerres de religion» (Briiff. 1863), «Les nationalités» (Briiff. 1865), «La politique royales (Briff. 1865). L's Tendenz zielt bahin, die Nothweudigfeit der völligen Trennung von Staat und Kirche darzuthun, um die Ideen des modernen Staatsrechts hinfichtlich ber Bertheilung ber Gewalten zu ftitten. Die icharfe Bolemit gegen Rom und beffen Ginflitffe brachte mabrend bes gemäßigt-tath. Dinifteriums be Deder 1856 feine amtliche Stellung in Gefahr, aber ber Minifter bewies ben Muth, Die Freiheit ber Wiffenfchaft bor ben Angriffen des Ultramontanismus ju retten. Much ale Gemeinderathemitglied ber Stadt Gent wirfte 2. eifrig im Ginne feiner liberalen Theorien.

Laurentie (Bierre Schaftian), frang. Geschichtichreiber und Bublicift, ein geiftvoller Ber-

treter ber monarchifch-tath. Weltanschauung, wurde 21. 3an. 1793 ju Bonga (Depart. Bere) geboren und erhielt feine Bilbung im College ju Ct. Ceber, an bem er fpater ein Lehramt fibernahm. Rach ber Reftauration manbte er fich nach Baris und murbe bier 1817 Brofeffor ber Rhetorif am College Stanislaus, 1818 Beichichtsprofeffor an ber Bolntednifden Schule. 1822 erhielt er eine Anftellung auf bem Bureau ber Boligeiprafectur, 1823 aber bas Umt eines Generalinfpectore bee öffentlichen Unterrichte, bas er 1826 verlor, weil er in dem Journal «La Quotidienno», beffen Miteigenthumer er war, dem Ministerium Billele eine heftige Oppofition gemacht hatte. 2. wibmete fich fortan gang feinem Blatte, bas er unter ber Juliregierung, um der gerichtlichen Unterbritdung ju entgehen, in die «Union monarchique» umwandelte, feit 1814 aber ale «Union» erft mit Lubis, nach beffen Tobe (1859) allein herausgab. Raftlos thatig, hat er überdies eine Reihe hiftor., philof. und polit. Schriften veröffentlicht, Die fich burch gefchmadvolle Darftellung und trots feines einfeitigen Standpunfte burch Gebanteninhalt andgeichnen. Dahin gehören: «Introduction à la philosophie, ou traité de l'origine et de la certitude des connaissances humaines» (Bar. 1829). «Histoire des ducs d'Orléans» (4 Bbr., Bar. 1832-34), «Histoire de France» (8 Bbc., Bar. 1841-43) unb «Histoire de l'empire romains (4 Bbe., 1861-62). Geit 1860 veröffentlichte er namentlich verichiebene Finge fchriften ju Gunften ber Bapftfrage und gegen bas eleben Jefus von Renan.

fein Gebachtniß 10. Muguft.

290

Laurifton (Mer. Jacques Bernard Lam, Marquis be), Marfchall und Bair von Frantreich, ein Entel von Will. Lam, ber nach bem Sturge bes Finanginftems feines Brudere John Law (f. b.) in Frantreich geblieben, Gobn bes Generallieutenante Law, Gonberneure ber frang." indifden Befitzungen, murbe 1. Febr. 1768 gu Bonbichern geboren, trat zeitig in die Armee und mar ichon 1795 Artillericoberft. Bonaparte, ber feine Tuchtigfeit erfaunte, mablte ibn 1800 jum Abjutanten und übertrug ihm furg barauf ale Brigabegeneral bas Commando über Die Artilleriefchule ju Lafere. 3m April 1801 erhielt L. eine biplomatifche Genbung nach Danemart und überbrachte im Oct. 1802 bie Ratification bes Friedensvertrage bem fonboner Sofe, Mus unbefannten Grunden fiel er in Ungnabe bei Bonaparte und wurde ale Commanbant bes Artillericbepote nach Biacenga verfett. Enbe 1804 erhielt er jedoch ben Befehl über bie Truppen, welche ber Admiral Billenenve an Bord nabm; bei Trafalgar war er aber nicht jugegen. ba ibn ber Kaifer nach Frankreich wirildberufen batte, um ibn im Felbuge bon 1805 in berwenden. Rad ber Schlacht bei Aufterlit jum Divifionsgeneral ernannt, nahm er Befit von bem im Frieden abgetretenen Benedig und im Dai 1806 von ber Republit Ragufa, bie er gegen die Ruffen und Montenegriner tapfer vertheidigte. 1808 ging er mit bem Raifer nach Spanien. 3m folgenben Jahre befehligte er unter bem Bicefonig von Italien in Ungarn, wo er nach bem Giege am 14. 3umi bie Ctabt Raab 24. Juni einnahm. In ber Schlacht bei Wagram trug L. an der Spite ber Garbeartillerie zum Giege bei. Rach bem Frieben murbe er nach Bien geschieft, um die Bermählung des Kaisers mit der Erzherzogin Marie Luise zu verhandeln, wofür er ben Grafentitel und ben Gefandtichaftspoften in Betereburg erhielt. Er berließ ben ruff. Bof erft 1812 und übernahm bann in ber großen Armee ein Commando. 3m Gelbange von 1813 befehligte er bas 5. Armeecorpe. Er befette Leipzig am Tage ber Schlacht bei Lilben, tam ju ber Schlacht bei Bauten mit Ren, um ben linten Alligel bee Reinbes ju umfaffen, und befette beim Bordringen in Schlefien Bredlan. Rach bem Baffenftillftande verlor er jeboch mit Macdonald die Schlacht an der Ratbach und wurde bei Leipzig nach Sprengung ber Elfterbrude gefangen. L. blieb, bie ihn ber Friede in Freiheit fette, in Berlin. Bei feiner Rudfehr nach Franfreich murbe er von Ludwig XVIII. gang befonders ausgezeichnet und, ba er fich mahrend ber hundert Tage von Napoleon entfernt gehalten, 17. Mug. 1815 jum Bair und Commandanten ber 1. Divifion der Barbeinfanterie erhoben. Er mar Mitglied ber Commiffion, welche bas Betragen aller Offiziere mahrend ber Sunbert Tage unterfuchen follte. Rachbem er 1817 jum Marquis ernannt worden, übernahm er 21. Febr. 1820 bas Minifterium des fonigt. Saufes,

erhielt 1821 ben Marschallsstab und 1823 beim Zuge nach Spanien das Commando des 2. Referverorps. 1824 zog er fich von allen öffentlichen Geschäften zurüll. Er flarb 10. Juni 1828.

Laurocerasus, f. Ririchlorber.

Lanfanne, Die Bampffladt bes ichmeig. Cantons Baabt, 1/2 St. vom Genferfee, an weldenn bas reizenbe Dorf Duchn ben hofen ber Stabt bilbet, ift am filbl. Abhange bes Jorat unregelmagig auf brei Sugein und in mehrern bagwischenliegenden Tiefen am Bufammenflug ber Flon und ber Loue erbaut, fobaft bie Strafen fleil, eng und abichulfig find. Eine grokartige Brilde verbindet die beiden burch ein tiefes Thal getrenuten Saupttheile ber Ctabt. 2. zählt (Ende 1860) 20515 E. und befigt eine afabentifche Lehranftalt, in welche 1806 bas 1536 gegrundete Gumnafium verwandelt murbe, eine Bibliothef mit feltenen Sandichriften, ein reiches Dufenn. ein großes hospital und ein nach benninibanischem Suftem errichtetes Buchthaus. Mugerbem bestehen eine Raturforschenbe, eine Siftorifche, eine Debicinifche fowie eine Gemeinnligige Gofellichaft und berichiebene fromme Bereine. Gine Bierbe ber Ctabt ift bas feit 1000-1275 in goth. Stil erbaute Münfter mit mehrern ichonen Dentmalern. Die Stadt wird von berrlichen Landhäufern, Spaziergangen und Bartanlagen umgeben. Lebhaft ift der Wein- und Spobitionehandel. Gine Sauptnahrungequelle bietet ber bas gange Jahr hindurch anhaltende ftarte Frembenverfehr. 3m Mittelalter ftanb L. unter Bifchofen und unter bem Course bes Deutschen Reiche. 1536 tam ce unter bie Berrichaft Berne. Geit 1798 ift es bie Sauptftabt bee neugebilbeten Cantons Baabt. In ber Ct. Fran pistirche fielt bas 1449 von Bafel nach 2, berlegte Concil feine letten Situngen, und in der Kathebrale fand 1536 die dentwilrdige Disputation ftatt, welche bie Reformation ber filbmeftl. Schweiz jur Folge hatte.

Laufe (Pediculina) neunt man eine Kamilie bon ungeflügelten Infelten, welche nur parafitifch auf Caugethieren portommen, beren Blut fie mit ihrem gang einftiflpbaren Ritfiel faugen. und aus birnformigen, leberhautigen, an ben Saaren festflebenben Giern (Riffen) austriechen, welche fich mit einem Dedel öffnen. Gie befteben mehrere Bautungen, aber feine mabre Berwandlung , find ichon nach taum brei Wochen erwachjen und jur Fortpflanzung fahig , tomen fich baber ungeheuer bermehren und ju einer großen Plage werben. Jeboch ift ihr haufiges Bortommen ummer nur Folge von Unreinlichfeit und Rachlaffigfeit, und es muß ale Fabel gelten, baß fie gewiffen Boltern ale unauerottbares Erbtheil von ber Ratur felbft zugewiefen feien. An ber Daut und ben Baaren tomen fie fich fehr feft antiammern mittele bee haligen, in bas borbergebenbe fich jurudichlagenden Endgliedes ber nur zweigliederigen Tarfen. Dan fennt zwei Gattungen auf bem Menfchen. Bon ben eigentlichen &. (Podiculus) fuchen brei Arten ben Menfchen heim: Die Ropflaus (P. capitis), mit ovalem Binterleibe, beffen Segmente braunlich gerandet find, findet fich auf bem Ropfe, und zwar auf bem hintertopfe bes Menfchen ein; die Rleiberlaus (P. vestimonti), ichmaler und langer ale bie vorige, mit langlichem hinterleibe, beffen Segmente ungefledt find, tommt nur auf bem Leibe und ben Rleibern, aber niemale auf bem Ropfe vor. Die Krantenlaus (P. tabescentium), die fich befonders in der Läufefucht vermehrt. Die Filg fan & (Phthirius pubis), furg und breit, mit vieredigem Sinterleibe, gehört einer andern Battung an und ftellt fich an ftartbehaarten Stellen bes menfchlichen Rorpers (mit Ausnahme ber Ropfhaare) ein. Die Gomeinelaue (Haematopinus suis), 1 1/2 Linie lang, auf bem letten Sinterleibefegmente mit zwei fchwarzen Sleden, tommt haufig auf Schweinen bor und gehort ebenfalls ju einer andern Gattung. Die fog. Bogellaufe, ben &. im Mengern ahnlich, aber nie blutfangenbe Thiere, gehören unter ben Infeften ju ber Abtheilung ber Belgfreffer (Mallophaga),

Leighefraut (Pedicularia Tourn.) jit ber Vanne einer zu ber 14. staffe, 2. Orbning, ber mier bei meighen den zu dem die der Georghaitenen gedernehe Pflausgnaftung, bern über bei növliche deltaglich gefreute, vorziglich im Hodgebrige (namentlich den Agnate) auch dem Agnaten vordenmende Attent einfach, ober bopptet am bereich, flecherfülige, am Sande gezähleche Pätter und sicher, neuft roten bis durpurreth, gefärtet Bunnen beiten, neder im Keiten der Köhler gefärtet Bünnen beiten, neder im Keiten int friinfähnigen ober abgeit gefärtet Bunnen beiten geste Siche gefärte Staffen geste der Siche gefärtet im d. Gebe Bülle schiegt auch einem gleich eruglisigen, neueringen vielen int friinfähnigen ober Dertippe auch beiten gleich geste geste geste der Siche gefärte Menten und bei eine Staffen geste der Siche geste geste der Siche geste geste der Siche geste geste geste der Siche geste geste der Siche geste geste geste der Siche geste geste

292 Läufefucht

Läufefucht (Phthiriasis) tann junachft die Berlaufung eines Individuums bezeichnen, mobei bas Ungeziefer in bobem Grabe vorhanden ift. Bei folden Individuen find namentlich bie Rörpergegenden betroffen, wo die Rleibungoftude ober die haut Falten bilben. Die Beranberung, welche bie Saut burch bie Laufe felbft erfahrt, ift nur unbebeutent, bagegen wird fie burch bas Rraten fehr verandert und nimmt gulebt eine braune Farbe an. Diefer Buftand ift blos eine Rolat ber Unreinlichkeit. Berben bie Comgrober getobtet, auf ber Saut burch Baber, Dued. filberfalbe, atherifde Dele, Balfame u. bal., in ben Rleibungeftiiden burch Site, fo ift bae lebel befeitigt und bie Saut nimmt mit der Beit ihre natfirliche Befchaffenheit wieder an. Alle eine andere Art der 2. hat man and die ber Schwindfüchtigen betrachtet und für diefelbe eine befonbere läufespecies (Pediculus tabescentium) angenommen. Die Filgläufe haben ihren Git nur in ben Schamhagren, ben Saaren bee Stammes (beim Danne), ben Achfelbaaren, feltener im Barte. Diefes Ungeziefer ift leicht burch eine verdinnte Gublimatlojung (in Alfohol, Molnifchem Baffer) ju tobten. Die eigentliche L. ift eine Krantheit, bei welcher fich eine eigenthumliche Milbe (Acarus) unter ber Saut entwidelt. Un biefen Stellen bilben fich beftig judenbe Beulen, die endlich aufbrechen ober durch Kraten geöffnet werben und eine ungemein große Menge ber Schmaroper entleeren. Ratifrlich tonnen fich biefe nur aus ben in die Baut gelegten Giern entwideln. Die Rrautheit foll faft mur bei abgelebten und abgezehrten Berjonen vortommen, und es wird ergablt, bag Gulla, Berodes, Philipp II. von Spanien u. a. an berfelben gelitten haben. In neuerer Beit wurde tein ficherer Fall berfelben beobachtet, und man ift baber geneigt, biefe

Krantheit in bas Bereich ber Fabel gu verweifen.

Laufit (Lusatia), ein jest theile ju Gadifen, theile ju Breufen geboriger Landftrich, ber früher ale Dber- und Riederlaufit zwei felbständige Marfgrafenthümer bildete und über 200 D. . DR. umfaßte, wurde gegen G. von Bohmen, gegen 2B. von Deifen und dem ehemaligen fachf. Aurtreife, gegen R. von Brandenburg und gegen D. von Schlefien begrengt und von ber Spree und Reiffe bon G. nach R. burchichmitten. Die L. bewohnten feit ber Bolfermanberung flaw. Stumme unter eigenen freien Sauptlingen, welche erft 929 bom beutichen Ronig Beinrich I. ginebar gemacht und von Raifer Otto I. 968 jum Chriftenthum befehrt murben. Ale Bewohner ber Rieberlaufit werden bamale die Lufiger (Lusici) genannt, welche mit ben Bilgen, Die bis an Die Offfee ihre Gibe batten, eines Stammes gewesen fein follen ; in ber Oberlaufit fagen die Milgiener (Milzieni). Die L. wurde zwar fcon von Beinrich I. ben Martgrafen bon Deigen untergeben, boch erft feit 1031 vermochten biefelben, fich in bas ihnen gebiibrenbe Anfeben gu feten, und zwar, wie es fcheint, nur in ber Dberlaufit, mabrend die Dieberlaufit fortmabrend Bolens Dberhoheit anertamite. Um 1075 bemadtigte fich ber Bergog Bratiflam bon Bohmen faft ber gangen &.; boch tonnte er fid gegen Seinrich ben Meltern von Deifen nicht im Befit berfelben behaupten. Dagegen verlor fie Beinrich's Cobn, Beinrich ber Jiingere, 1123 an Biprecht bon Groitifch, ben Gidam des Bergoge Bratiflate, worauf Biprecht's Coon, Beinrich, Die gange & au fich brachte. Rach feinem unbeerbten Tobe 1136 fiel Die Dieberlaufit nebit einem Theile ber Oberlaufit an Konrad b. Gr. von Meigen, der übrige Theil ber Oberlaufit aber an ben bohm. Pringen Gobieflam. Durch Deirathen erwarben ber Marfgraf Albrecht II. von Brandenburg 1206 Stameng und Ruhland in der Dberlaufit und ber Martgraf Dito III. von Brandenburg, ber Gibam bes Konige Bengeflaw Ottotar von Bohmen, 1231 den Reft der Oberlaufit bis auf Bittan mit feiner Pflege, bas bei Bohmen blieb. 1303 verlaufte der Martgraf Diegmann bie ihm jugefallene Riederlaufit ebenfalls an die Martgrafen von Brandenburg, worauf Marigraf Friedrich ber Gebiffene, nachdem er in die Gefangenfchaft bes Marfgrafen Balbemar gefallen, 1312 ganglich auf alle Anfprüche auf Die L. verzichten mußte. Bei bem Erloichen bes astanifchen Stammes ber Martgrafen bon Branbenburg 1320 gab ber Raifer Ludwig ber Baier die Rieberlaufit mit Brandenburg feinem Cohne Ludwig, wahrend die Stande ber Oberlaufin fich freiwillig bem bohm. Konige Johann von Luxemburg unterwarfen und ber Bergog Beinrich von Jauer wegen ber Anfpriiche feiner Mutter Die Gtabte Laufit

Borlip und Lauban mit ihren Pflegen erhielt, Die er indeß 1329 gegen eine anderweite Entfcabigung ebenfalls an Bohmen abtrat. Diefer freiwilligen Uebergabe verbanften bie Stanbe ber Dberlaufit ben größten Theil ihrer Freiheiten. Die 2. blieb ben Ronigen von Bobmen in ben huffitifchen Unruhen tren, murbe aber bafür von ben Suffiten furchtbar verheert. 2mar ertannte fie 1459 Georg Bobiebrad als Konig an, boch 1467 übergab fie fich an ben Konig Matthias von Ungarn, bem fie auch im Olmuter Frieden von 1479 verblieb. Unter ihm famen bie Benennungen Oberlaufis für ben fühl. und Rieberlaufit für ben nörbt. Theil bes Lanbes auf. Auch erneuerten bie Stabte ber Oberlaufit 1476 und 1490 ihren Bund und griinbeten baburch bie bis auf bie neuere Beit bestandene Bereinigung ber Gecheft abte (Bauben, Gorlis, Bittau, Lauban, Kamens und Löbau), bie von ben Raifern und bohm, Konigen ben Reicheftubten abnliche Freiheiten zu erlangen wußten. Gie unterhielten ftebenbe Mannichaften und vertheibigten fich in ben Rriegen jenes Jahrhunderte meift auf eigene Sand. Dach bes Königs Matthias von Ungarn Tobe, 1490, blieben beibe Martgrafenthumer bei ber Rrone Bohmen und tamen mit derfelben 1526 an Ferdinand I. von Desterreich, von dem fie wegen Ginführung bes Broteftantiomne barte Bebrildungen litten. Befonbere murben bie Cecheftabte bee größten Theils ihrer Freiheiten beraubt und mußten große Gummen opfern, um fie allmählich wieberquerlangen. Durch bie Bahl bes Aurffirften Friedrich von ber Bfalg jum Konige von Bohmen wurde bie L., die ihm nicht hulbigte, in ben Dreifigjahrigen Rrieg verwidelt. Der Rurfürft Johann Georg I. von Gadifen befette fie 1620 in bes Raifere Ramen, erhielt fie, nachbem er fich mit bem Raifer entzweit hatte, bei ber Aussohnung 1623 unterpfanblich für 72 Tonnen Bolbes aufgewendeter Kriegetoften und andere Schulbforderungen an ben Raifer und behielt fie mm ale Pfand, bie fie im Brager Frieben 30. Dai 1635 mit allen Sobeiterechten ale bohm. Lefn vom Raifer ihm erb - und eigenthumlich abgetreten wurde. Geitbem theilte Die 2., ale ein von ben furfachf. Erblauben gefondertes, ju teinem Reichstreife gehöriges Rebenland, bis 1815 alle Schieffale Cachfens, bas im Tilfiter Frieben von 1807 auch ben bis babin gu Branbenburg gehörenben Rottbufer Rreis erhielt. Bei ber Theilung Cachfens 1815 mußte biefes bie Rieberlaufit und ben größern, öftlich und nördlich gelegenen Theil ber Dberlaufit an Breugen abtreten.

In ber Dberlaufit bilbet bie Abwechselung ebener und gebirgiger Gegenben bie reigenbften Anfichten und merfwurbige Raturichonheiten. Gin lebhafter Berfehr verbindet bie fiibl. Gebirgegegenben mit ben nörblicher liegenben Cbeneu, welche bie in bie Rieberung ber faft burchaus flachen Rieberlaufit ablaufen. Diefe hat in ihren Balbern, vorziiglich au ber Grenze von Schlefien und im Spreemalbe, an Bolg und Wilb, in ihren Milffen und ansehnlichen Teichen an Fifchen und auf ihrem fandigen Boben an Doft, Flache, Beibeforn, Gerfte, Safer und Gemitfe Ueberfluß gemig, um einen eintraglichen Sanbel ine Ausland zu treiben. Rorn und Weigen baut fie binreichend für ben Bebarf. Der lebhafte Bertebr mit Brandenburg und Schleffen gemabrt ber nieberlaufit viele Sanbelsvortheile. Bichtiger für ben Sanbel ift aber bie Oberlaufit, beren Boben nur in ber Ebene Biehjucht und Aderbau beglinftigt, baber bei weitem nicht Rorn gering für bie ftarte Bevolferung erzeugt wirb. Die Rieberungen im norbl. Theile ber Dberlaufit find reich an Bolg und Gifden. Der bafelbft häufige Rafeneifenftein beichaftiat einige Sohöfen und Sammerwerte; in ber Dinstauer Beibe wird viel Mlaun gewonnen; in ben fubl. Gegenden gibt ce anfehuliche Torflager und bei Bittau Brauntohlenbergwerte. Doch bie meiften Sande beschäftigt ber Bewerbfleiß, und zwar in Stabten die Tuch . und Strumpffabri. fation, in ben filbl. Gebirgeborfern, unter benen mehrere 5000 und mehr Einwohner gablen, bie Beberei, welche fich fonft fiber alle Arten Leinwand erftredte. Die Damaftweber in Große schonan, einem Dorfe von 5000 E. bei Bittan, fertigen Tafelgenge, die an Glaug und Feinheit teiner anbern Damastfabril nachsteben. Der sonft febr bebeutenbe Grofihanbel ber oberfaufite Rauffente mit leinenen Baaren hat jebody in neuerer Beit gar febr abgenommen; nur in Tuchen und Tafelgeugen werben noch Gefchafte nach Italien, Ruflaub und Amerita gemacht. Die Benben (f. b.) treiben lebiglich Biebaucht und Aderbau.

 294

befondere Bermaltungeform erhielt bie fachi. Oberlaufin 12. Marg 1921. Die Stanbe, gufammengefett aus bem Ctanbe vom ganbe (ben Ctanbesherren, ben Bertretern ber Stifter und ben abelichen Ritterautsbefitern) und bem Stabteftand (ben Deputirten ber Rathe ber Bierflabte). halten eigene Landtage ju Bangen, und zwar jahrlich brei. Schon feit 1817 nahmen fie auch Antheil an ben allgemeinen Lanbesverfammlungen bes Ronigreiche Cachfen, und 1820 murben überbies von ben in ber Oberlaufit nicht landtagefähigen Rittergutebefitern elf Stanbe burch Bahl für die erblandifch-ftanbifche Berfammlung ernannt. Infolge ber Conftitution murbe eine Abanderung ber bisberigen Barticularberfaffung ber Oberlanfit nothwendig, welche, burch eine Uebereinkunft mit ben Ständen berfelben vom 9. Dec. 1832 und durch die Urkunde vom 17. Rov. 1834 feftgefest, am 1. 3an. 1835 in Rraft trat. hierbei murbe ber Oberlanfit verblirgt, baß in ihrer Religions - und firchlichen Berfassung, welche durch ben Traditionsreces vom 30. Dai 1635 und ben Traditionsabschied vom 24. April 1636 vertragsmäßig feststeht, nichts obne Ginverftanbniß ber oberlauf. Bropin zialftanbe geanbert merben barf. Die Centralbeborben bes Ronigreiche find feitbem ben Erblanden und ber Oberlaufit gemeinschaftlich. In Bauten befteben eine Regierungebehörde und ein Appellationsgericht. Die Abgaben in ber Oberlaufit find beneu in ben Erblanden gleichgestellt und bas Schulbenwefen beiber Landestheile ift in ber Ctaateidulbenfaffe vereinigt worben. Die innere Berwaltung bagegen ift burch ein Brovingialftatut georduet. Die preufifde Dberlaufis, ein Arcal von 63 D.-DR. mit 224500 E., befteht aus ben Kreifen Görlig, Rothenburg, Soperewerba und Lauban und ift mit bem Regierungebegirt Liegnit ber Proving Schleften verbunden. Die Rieberlaufit ift in fieben Rreife (bes jebigen Rogierungebegirte Frantfurt in ber Broving Branbenburg): Ludan, Gorau, Guben, Lübben, Ralau, Spremberg und Rottbus, getheilt und gablt mit Einschluß ber bagugefchlagenen ebemale meifinifchen Memter Genftenberg und Finfterwalbe auf etwa 124 Q. D. gegen 360000 E., worunter über 82000 Benben. Gie hatte früher ebenfalle eine eigene ftanbifche Berfaffung, Die aber, gleichwie bie ber preuft, Dberlaufite, feit ber Abtreunung von Sachfen faft gang aufgehoben worden ift. Bal. Rauffer, Derlaufitifche Befchichten (3 Bbe., Gorlit 1803) und Die von ber Laufiber Gefellichaft ber Wiffenichaften berausgegebenen Zeitschriften und Quellenfammlungen.

Pant nennt man ben burch eine bestimmte Bewegung ber Mund- und Stimmorogne bon Meniden und Thieren hervorgebrachten Schall. Die Fabigleit &. zu bilben ift febr ausgebebnt, aber pon Bebeutung , bauptfachlich fur bie Sprachwiffenichaft , find bie 2', mur infofern , ale fie artifulirt find, b. h. ju Lautverbindungen innerhalb ber Sprache, ju Bortern, verwandt merben. Der Lautbeftand, b. b. bie Summe bestimmter L., ift in ben berichiebenen Sprachen verschieben und unterliegt auch in berfelben Sprache Beranderungen. Diefe geben nach bestimmten Befeten bor fich, ben Lautgefeten, bie, ben Raturgefeten gleich, bon ber menfchlichen Billfilr unabhangig find. Gie find bas hauptfachlichfte Mittel, um bie Berwandtichaft von Sprachen aufzubeden und bas Berhaltniß ber berwandten gueinander gu bestimmen. Go bilben g. B. Die german. Sprachen burch bas Befes ber Lautverfchiebung (f. b.) innerhalb ber indogerman. Sprachfamilie eine befondere Gruppe, und unter ben germanifden wieder bie hochbeutichen Dialette burch bie zweite Lautverschiebung eine eigene Abtheilung. Die 2. ber indogerman, Urfprache, bon benen bie ber bon ihr ftammenben Sprachen abgeleitet find, werben eingetheilt in Bocale und Confonanten. Die Bocale find a. i. u; burch einfachen ober boppelten Borfchlag eines a por i und u (Bulant, Bung und Briddbi, erfte und zweite Steigerung) entfteben bie Diphthonge ai und au, ai und au. Die Confonanten theilt bie neuere Wiffenschaft in momentane und Dauerlaute, die erstern wieder in tenues: k, t, p; mediae: g, d, b; aspiratae: gh, dh, bh; die Dauerlante in Spiranten: j, s, v; Rafale: n, m; R-(und L-)Laute: r. In Begiehung auf die bei ihrer Bervorbringung thatigen Organe ordnen fich biefe 2. folgenbermagen: gutturales (Reblaute): k, g, gh, a; palatales (Gammenlaute); j, i; linguales (Bungenlaute); r; dentales (Bahnlaute); t, d, dh, s, n; labiales (Lippenlaute): p, b, bh, v, m, u. Die Bebentung ber L. und Lautgefete für die Erfenutnift ber Sprachen, namentlich für die Einmologie, ift erft burch bie vergleichenbe Sprachwiffenfchaft offenbar geworben, vorzuglich burch bie Berte von 3. Grimm, Bopp, Dieg, Chleicher, Dittofich u. a.

 Lauter . Laval .

gestimmt wurken. Die L. Satte eine von der gewöhnlichen Rotensschießeit gang abweichende Zohalten mit einem Ellfen von fiede Finne. Sie spielte in frühern Zeiten eine bedeunten Schue. Bicht nur war sie, geschen der Vereitert der Westen der Vereiterts handlicke, spylogen ein Familienischrument, sowdern sie war und in Tochgiete von höper Bedeutung als die sies beschieden Wittel zur Ausstischung eine Gementalschiumen, um Segleitung von Kontainde u. f. w. Mit der fleigenden Beroollommung anderer Sattenischungen, der Ericht die Simosforte, sam sie am dien des des Ausstrag, aus aus der Verlauft, der fleigenden der Ericht die im Kliterthung gerückt.

Lauter beigin mehrere fieme Jülle und Biche in Deutschiend. Der bemerknehmerfellt ih bie C. (trau, and Lut ter gemann) in bale. Artie 19th, vedice auf dem Sogejen die Modhische auftleich, die Ernze zwischen Zeufschald und Frankreich übler, dam in teherm über Beschmitzu Mr. Dauterburg fließt und 1 Et. unterholde Nauterburg nicht einem Kaufe ben 111/2 Mr. in dem Nicht in Mr. Deutsche Eichber 1990en ihr frührer an dem Ireiten Sildürfer des Flitzlie 2/3. Mr. neite de Klimen der C. (des Ignose des Latterb jink, and des Mr. istenburger um Lauterburgere Linien genamt, eine zusammenfäsigene Mr. des Weite von Ställen um Schaugen, woden anneum die mehren Erthägkreige und, des Weite ihnen Beschlich und Schauger, woden den mehre Minde gegen Erthägkreige und, des Vereitenangerenzuse Birmund, 1723 mehrfach Schaugha blutiger Schieder naven. Ein a. Juli 1775 wurde de Kinn den der Kreiner der Mr. der der der Schieder von der Kinn a. Juli 1775 wurde der Schieder der Schaugere der Schaugere der Schieder von der Kinn a. Juli 1775 wurde der Schieder der Schieder der Schaugere der der der Schieder der Schiede

Lantewert (Cleftrifches), f. Eleftromagnetismus.

Lautirmethobe, f. Lefen und Lefemethoben.

Vannterfajelning beigt bod von feinem Gintbedre, Jacks Ørnium,  $f_0$  benamnte Sautgefe, bod bis germane. Sprudeg von sollt an andern zur inbegernem. Spruilt gefehrecht unterfejerleit und zu einer befeinbern Ornappe madel. Es elleigt berin, boß bis [humane Gonfenanten (urr-pituigidi) ernen:  $k_0$ ,  $g_1$ ,  $k_1$ ,  $d_1$ ,  $k_2$ ,  $k_3$ ,  $k_4$ ,  $k_5$ ,  $k_$ 

beren bichter Daffe icheiben fich zuweilen froftallinifche Mineralien ans.

Lival, die Jampfladt der fram, Zepart. Nogeme, am Tolfes Woormen in der chemaligen Gemisselfen Weiner, an der Weisbahn, 28 M: im WS-W. 1000 wer Vorle ist, flesste geben, der materitäg misselben werde diesem und mit atten selnen Noteren umgeben. Die Stade hat ein alteis großes Schlöß mit einem Lopiopa, nechtige eines Nostenus ver Horgesse von 1. von und hier der Nostenlinen aus Geriffangsib werte, einem Julippalin in einem Gemalligem Schlöße, einem 1859 vollendeten ihssell wir der veren werden der Notere monumentale Richgen, dammater die Derichtigkleis friese an der Eufst (eines frießen Großes, das selde Wirkerum die Ecklei eines Hautern Großes, das selde die Vereinum die Ecklei eines Burkerungsber



eingenommen haben foll, eine fcone Britde mit gefchmadvollen Bogen, einen granitenen Biabuct ber Gifenbahn mit neun Bogen und eine große von ben Bergogen von Tremouille erbaute Leinwandhalle. 2. gablt 22892 E. und ift Gip eines Bifchofe, eines Gerichtshofe erfter Inftana, eines Milifenhofe, eines Sanbele- und zweier Friebenegerichte, eines Gemerberathe, einer Sanbeletammer und einer Bantfiliale. Auch hat ber Ort ein Luceum, ein Lebrerfeminar, eine Taubftummenanftalt, eine öffentliche Bibliothel, ein Raturaliencabinet, eine Aderbaufammer, eine Gartenbangefellichaft, eine Correctionsanftalt und mehrere Boblthatigfeiteanftalten. Die Bevölferung unterhalt fehr bebeutenbe Manufacturen, namentlich in Leinwand, beren Sabrifation por 500 3. burch flanbrifche, bon Bui VIII. berangezogene Beber in Betrieb gefett murbe, in Rattun und anbern Baumwollwaaren, in Bapier und Topfermaaren, außerdem Gifenhütten, 29 Ralfofen, 53 Del., Getreibe- und Lohmublen, 6 Gerbereien, Marmorbriiche, 2 große Bleichen, mehrere Farbereien. Much befteht ein lebhafter Sandel mit ben Erzengniffen biefer Induffrie, grögtentheile in bas Musland, fowie mit Rleefamen, Rorn, Bieb, Bolg fur bie Darine. Die Dartte bee Orte find baber fehr bebeutenb , und felbft auf ben Bochenmartten wird oft Leinwand und Damaft im Werthe bon 1/4 Mill, Fre. umgefett. 2. wurde angeblich von Rarl bem Rahlen gegen die Ginfalle der Bretagner erbaut, mar fpater eine Baronie , Die 1429 gur Graffcaft und Bairie erhoben wurde, und tam bann burch Beirath an bas Saus Montmorence. 1521 an Frang bon Tremouille. Um 25. Oct. 1793 fiegten Die Benbeer unter Laroche tiber die Republifaner unter Weftermann bei bem 11/3 DR. im Gilben gelegenen Dorfe Entrammes, von mo fich 27. Det. Die Schlacht gegen Die Dainger noch 21/2 DR. weiter, Die Chateou-Gontier (f. b.) biniog. Den Ramen &. filhren noch 26 anbere Ortichaften in Franfreich

Lavaletta, Die Bauptftabt ber brit. Infel Malta, auf einer Landunge, einft ber Sauptfit bee Orbene ber Johanniterritter, benannt nach bem Grofineifter Jean be Lavalette, gemabrt von ber Seefeite mit ihren vielen Balaften und prachtigen Rirchen einen reigenden Aublid und ift aut gebaut, ftart befestigt und faft unbezwinglich, ba bie meiften Berte in Gele gehauen find. Gie hat zwei ebenfo geraumige ale fichere Safen , von benen ber eine feit ber brit. Befitnahme gum Freihafen erflart ift, ber anbere ale Quarantanehafen (Marsamuscetto) bient. Ale hochft michtiger firategifcher Bunft gur Gee ift g. bas Sauptquartier ber engl. Alottenflation im Mittelmeere. Die Strafen find breit und meift mit Lava gepflaftert und bie Rais an ben Bafen mit ben ichonften Brachtgebäuben befest. Unter ben öffentlichen Bebauben zeichnen fich aus ber ebemalige Balaft bes Grogmeifters, jest bie Refibeng bes brit. Gouverneurs, ber Palaft ber fieben Bungen (Brovingen bee ehemaligen Drbene), bas Stadthaus, bie Sauptfirche gu Ct. - Johann und bas reich ansgerüftete Scegenghaus. Unter ben wiffenschaftlichen Anftalten find zu erwähnen bie Bibliothet, bie Stermogrte und ber Botanifche Garten, ber fiiblichfte Guropas. Die Stadt hat mit ihren vier Borftabten (Floriana, Borgo, Burmola und Genglea) 90000 E., welche bebentenbe Seefchiffahrt und Sanbel treiben. Diefelbe gewinnt ale einer ber wichtigften Rriegewie Sanbelehafen bes Mittelmeeres von Bahr ju Jahr, befonbere infolge ber fortmahrenb

machienben Dampfichiffverbindungen, an Bebeutung.

Lavalette (Diarie Chamans, Graf), Generalpoftbirector unter ber Berrichaft Rapoleon's in Frantreich, murbe 1769 gu Baris in nieberm Stanbe geboren, Nachbem er fich anfangs bem geiftlichen Stanbe, bann bem Rechteffubium gewibmet, aber mabrent ber Revolution einigermaßen als Rationalgarbift bei ben Greigniffen bom 10. Mug. compromittirt batte, trat er 1792 ale Freis williger in die frang. Armee, fampfte mit Auszeichnung am Rhein und in Italien und wurde nach ber Schlacht von Arcole Abjutant Bonaparte's. Da er mit Befchid bie Correfpondeng feines Benerals beforgte, fo erhielt er von bemfelben mehrere geheime Auftrage und unter anderm auch eine Cenbung an ben Congreg von Raftabt. Durch feine Bermablung mit Emilie Louife Beaubarnais. ber Richte Jofephinens, trat er Bonaparte noch naber. Er begleitete benfelben nach Aegypten, unterftunte bie Revolution bom 18. Brumgire und murbe bafur bom Erften Conful an bie Spite bes Boftmefene geftellt und nach Grundung bes Raiferreiche jum Generalpoftbirector und Grafen erhoben. Dit ber Reftauration von 1814 mufite er biefen wichtigen Boften an ben Grafen Kerrand abgeben. Ale Ludwig XVIII. 20. Mars 1815 bei ber Annaberung Naboleon's Paris verlieg, erichien 2. einige Ctunden nachher mit bem General Cebaftiani vor Ferrand und nahm bemielben im Ramen bes Raifere bie Boftverwaltung ab. Diefer fühne Streich trug fehr viel jur Berftellung ber Rapoleon'ichen Berrichaft bei. Rach ber Rudfehr ber Bourbone bon Bent wurde 2. 18. Juni 1815 verhaftet und 19. Dob. bor die Affifen geftellt, Die ihn bee Sochverrathe foulbig ertamten. Geine Gemablin faßte indeg ben belbenmuthigen Blan, ibn gu retten. Diefelbe wirfte fich bie Erlaubnif aus, ben Ungliidlichen am Borabenbe vor feiner SinLavalette (Charles Jean Marie Felir, Marquis be), frang. Diplomat, aus ber Familie bes vorigen, geb. ju Genlie 25. Rov. 1806, betrat bie biplomatifche Laufbahn nach ber Julirevolution von 1830 mib murbe 1837 Befandtichaftefecretar in Stodbolm, 1841 frang, Goneralconful in Alexandria, 1846 bevolkmächtigter Minifter am hofe gu Raffel. Rach feiner Burudbernfung 1849 erfolgte Anfang 1851 feine Ernennung aum auferorbentlichen Gefanbten in Ronftantinopel. In biefer Stellung berhandelte er namentlich im Streite iber bie beiligen Drie und wirfte bei ber Bforte bie Rote vom 8. Febr. 1852 ans, melde bie lat. Chriften befriedigen follte. Ale jedoch die Bermidelung ber Pforte mit Rufland begann und ber Streit in eine neue Bhafe trat, verlangte er feine Burudberufung und erhielt 18. Febr. 1853 De Lacour jum Rachfolger. Am 23. Juni beffelben Jahres wurde er jum Genator ernannt. 3m Dai 1860 ging L. abermale ale Befandter nach Konftantinopel. Doch ichon Ende Mug. 1861 erfolgte feine Genbung ale bevollmächtigter Minifter an ben papftl. Sof nach Rom, mo er für ben Bergog von Gramont eintrat. Bu biefer fcmierigen Stellung wirfte er bie jum Rudtritt Thouvenet's vom Ministerium bes Auswärtigen, ber im Oct, 1862 ftattfand. 3m Mars 1865 erhielt 2. an Boubet's Stelle bas Bortefenille bes Junern, und ale Drounn be l'Sune Anfang Cept. 1866 ane bem Minifterium bee Meugern fchieb, übernahm er auch, bie jum Gintreffen bes Marquis be Mouftier, interimiftifch bie answartigen Befchafte. In letterer Stellung erließ er bas Auffeben erregenbe biplomatifche Runbichreiben vom 16. Cept., in welchem fich bie frang. Bolitit, im Gegenfate ju bem Berhalten Dronyn be l'Buye', fehr friedlich über Breugen und bie Beranberungen in Deutschland anferte. L. gilt ale ein Bertranter Raifer Rapoleon's III.

Lavallière (Louise Françoise be Labaume Leblanc, Bergogin be), Geliebte Ludwig's XIV., geb. 7. Ang. 1644 ju Toure, aus einer altabelichen Familie, verlor zeitig ihren Bater. Ihre Mutter. Die fich in ameiter Che mit einem Baron von Saint-Remi verheirathete, brachte fie an ben Bof bes Bergoge von Orleans, mo fie Ehrendame ber Bringeffin Benriette von England murbe. Ungeachtet fie feine große Schonheit mar und ein wenig hinfte, bezanberte fie boch unbewufit burch Anmuth, Befcheibenheit und liebenemurbiges Befen. Gie liebte ben Ronig fcon langere Reit und finchte biefe Reigung an befampfen, ale fich berfelbe gegen 1661 ebenfalle bon ihr angezogen fühlte. Auch ber Finangintenbant Rongnet hatte fich in fie verliebt und fie zu verführen gefucht, mas ihm ben Saft Lubmig's XIV, erregt haben foll. Gie gebar bem Ronige, bem fie fich nur fchwer und unter glangenben Feften ju Fontaineblean ergab, vier Rinber, von benen eine Tochter, Marie Anne von Bourbon, Dabemoifelle be Blois, geb. 1666, und ber Graf von Bermanboie, geb. 1667, am Leben blieben. Ludwig XIV. erhob gu ihren und ihrer Tochter Gunften bas Landgut Banjour und die Baronie Gaint - Chriftophle jum Bergogthum und gur Bairie. Inmitten bes Gliide und bee Glanges verbarg fie fich feineswegs ihre mahre Stellung und wollte auch nicht die Legitimirung ibrer Rinber bulben, beren fie fich eigentlich fchamte. 3hre Leiben begannen, als fie fab, wie ihr bie Montespan (f. b.) bas Berg bes Ronige entrig. Gie entfloh beshalb 1674 formlich vom Sofe in bas Klofter ber Rarmeliterinnen gu Baris und nahm im folgenden Jahre miter bem Ramen Louife be la Mifericorde ben Cohleier. Die Ronigin, Die fie liebte und fcatte, befuchte fie oft; auch mußte fie auf Befehl bes Konige ihre Rinder feben. Die Bermahlung ihrer Tochter mit bem Bringen Conti 1679 erregte ihren Ctolg nicht; bie Radyricht von bem Tobe ihres Cohnes nahm fie mit ben Worten bin: «3ch nung ja feine Beburt mehr ale feinen Tob bemeinen." Ale bie Montespan die Liebe bes Ronige verloren, ericien biefe ebenfalls bei ben Rarmeliterinnen. Die g. fuchte jest biefe Frau, Die fie verfolgt und in Berameiflung gefturat, an troften. Rach langen Jahren ber Bufe und ber barteften Arbeit, in welcher Labater

298

fit ihre Andre wiebergefunden, flarb fit 6. Immi 1710. Eit gilt als die Erfessferierin er Ressensia und in mierierorde do Dieus (Inn. 1865) justles herund, den Momini-d'ormu, Men. 1864), Fran von Grnife, metsch beisf Echrift (1804 u. Birrt) heransgab, modite fit zum Grzessfende der Stommes Assadamoissel de Let, und der berittigt debung die Fild die Historier Angele der met gestellt der Bage belema germett. Bgl. a'Mömniers de Madamu da duchosses de Lar (2 Bbs., Ven. 1829); Duse termirer de Rosse, 'Biltstorie de Madamu de L., duchosses de tarmelities (Ven. 1829).

Labater (Joh. Rasp.), einer ber mertwitrbigften Manner bes 18. Jahrh., wurde 16. Rob. 1741 ju Burich, mo fein Bater Argt war, geboren. Blobe, ungelehrig, ftillen Tranmereien nachbangend, nahm fein Berg fruh die Richtung auf Gott, und Bibellefen und Bebet murben ibm Beburfnife. Der Bestimmung bes bon ibm erwählten geiftlichen Ctanbes gemäß fing er febr balb an, fich über alles, mas er empfand und bachte, rebfelig mituntheilen. Gine auffallenbe Brobe von Thatfraft und Unerichrodenbeit gab er, ale er mit Beinr. Buffi ben Landvogt Grebel, beffen Bebrudungen und Ungerechtigfeiten zu rugen niemand gewagt hatte, 1762 bei ber Regierung antlagte. In Gefellichaft Sitfeli's reifte er 1763 über Leipzig nach Berlin und bann an bem gefeierten Brouft Spalbing nach Barth in Compebifch Bommern. Rach feiner Rudfebr in bie Baterftabt 1764 machte er fich querft burch feine trefflichen «Schweigerlieber» (Bern 1767) befannt, benen Die ichwarmerifch-afcetischen "Ausfichten in Die Ewigfeit" (3 Bbe., Bur. 1768-73; 3. Mufl., 4 Bbe., 1777-78) folgten. Er murbe 1769 Diafoune, 1775 Bfarrer an ber Baijenhausfirche ju Burich, 1778 Diafonus an ber bortigen Beterefirche und, nachbem er einen Ruf nach Bremen abgelebut, 1786 Bfarrer an berfelben Rirche. Geine frub genibte Beobachtungegabe und feine Menfchentenntnift batten ibn in Ctanb gefett, fich bon allen Berfonen, mit benen er in Berührung fam, nach einigem Umgange balb ein treffenbes Bilb ihrer Ratur und ihres Charaftere abzunehmen, und ba biefes Bild in feinem alles zur Aufchauung geftaltenben Gemuthe leicht mit ber Borftellung ihrer Befichtegung jufammenfchmolg, fo übergeugte er fich allmablich bon einer allgemeinen Uebereinftimmung bes außern Denfchen mit bem innern. Go tam er auf ben Gebanten, bie Linien bes Menfchenprofile filr guverlaffige Mertmale bes Charafters zu erflaren und die Bhyfiognomit, die bieber nur eine Bufammenftellung beicheibener, auf abnliche Ralle gegrundeter Bermuthungen gewesen mar, jur Biffenichaft ju erbeben. Dachdem er feit 1769 mit Ausführung biefer Ibee fich beschäftigt, lieft er feine »Bupflognomifden Fragmente jur Beforberung ber Menidentenntnift und Menidenlieben (4 Bbe., 2pg. und Winterth. 1775-78; frang. mit vielen Bufaten von 2., 3 Bbe., Saag 1781-85; im Auszuge bon Armbrufter, 3 Bbe., Binterth. 1783-87; 2. Aufl. 1829) ericheinen, moburch er eine ungemeine Berithmtheit erlangte. Eine Menge von Chobowiechi, Lipe, Gdellenberg und andern Runftlern geftochener und meift wohlgetroffener Bortrate und Schattenriffe merhvilrdiger Berfonen empfahl bas Bert ebenfo wie ber Edmung bee fcmiliftigen, in poetifchen Graftworten und begeifterten Ausrufungen bimollenben Stile, in welchem &. Diefe Bitber erflärte und bas Beheimniß ber Bhpftognomit enthüllte. Aus ber barüber entftanbenen literarifcen Bebbe, in welcher befonbere Lichtenbera's winiger Auffan alleber Bhufiganomit wiber bie Bhuflognomens ben Ansichlag gab, trug Joh. Georg Zimmermann, ber treuefte Bewunderer 2.6, unheilbare Bunden und ber unbefangene Theil ber Lefer die Ueberzeugung bavon, bag bie Grundlage ber Bhpfioguomit 2.'s nur in beffen perfoulichen Gefühlen zu fuchen fei. Befonbers witig wurden 2.'s Erfindungen von Dufans in beffen . Bhpfiognomifden Reifen» perfiffirt. 2. felbft fcheint fpater bon bem Glanben baran gurudgefommen gu fein und feine Ctubien über bie Buge bes aufern Menichen in eine Runftliebhaberei verwandelt zu haben. Unerichütterlich bielt er bagegen an ber ihm eigenen Anficht bes Chriftenthums, Die, aus feinen Phantafien über Die biblifchen Behren mehr ale aus biefen felbft erwachfen, neue Deutung mit fleifer Orthobogie und philof. Erörterung mit Aberglauben wunderlich bermifchte. Geine Reigung jum Bunberbaren und Bebeimnigvollen berleitete ibn mehr ale einmal, Die Erwartung von Bunbern und Dffenbarungen laut werben gu laffen, wie er benn auch Bagner's (f. b.) Teufelebeichmörungen eine gewiffe Glaubenefraft aufchrieb. Aus feinem Berfebr mit tath. Theologen gog man bie Befdjutbigung geheimer Barteilichkeit fur ben Ratholiciomus, ja manche bielten ibn gar für einen geheimen Dbern bes Befuitenorbens. Dagegen mar 2. überaus hochgeachtet von feiner Familie und Gemeinde und mittele eines lebhaften Briefwechfele in Gemiffensangelegenheiten ber Geelforger frommer Familien in allen Gegenben Deutschlanbe. Geine Reifen waren Triumphiliae, und gewiß bat fein prot, Geiftlicher bes 18. 3abrb, mehr Berebrung genoffen, ale man 2. auf feiner Reife nach Bremen bewies. Diefes alles nahrte 2.'s angeftammte Gitelfeit und veranlagte ibn bieweilen ju fleinlicher Beforquiß für feinen Rubm, welcher, ale er bas

Tagebuch einer Reife berauszugeben aufing, Die er 1793 auf Ginlabung bes Miniftere Bernftorff nach Ropenhagen unternommen hatte, durch Knigge's «Reife nach Frinlar» und Joh. Ludw. Ummind' "Freudenlied ber Junger L'es in Gefahr tam. Ueberhaupt fanden in biefer fpatern Beit L's Schriften weniger Antiang, und feine rebfeligen Mittheilungen borten auf anziehend ju fein, ale bie Belt bon einem allgemeinern Intereffe befchäftigt murbe. Auch ibn erfüllte bie Frangofifche Revolution anfange mit republifanifcher Freude, aber feit ber Epoche bes Ronigemorbes mit einem religiofen Abichen. Dabei griff er mit Rithnheit in jebe öffentliche Bewegung ein. Much borte er nicht auf, fur Recht und Ordnung ju fprechen und Die Willfür frember Dachthaber zu rugen, weshalb er endlich, auf ben Argwohn einer verratherifchen Gemeinschaft mit Rufland und Defterreich bin, im Dai 1799 nach Bafel beportirt murbe. Rach einigen Monaten entlaffen, feste er in Burich feine Amtothatigfeit mit bem gewohnten Gifer wieber fort. bis fie 26. Cept. 1799, als Maliena Rivich wieber einnahm, für immer gebemmt murbe. Auf ber Strafe beschäftigt, Bebrohten beigufteben, fcog ein mahricheinlich betruntener Grenabier ibn burch bie Seite. Rad langen Qualen ftarb er 2. Jan. 1801. Den Schapen ber Gelehrfamfeit verbanfte 2. wenig; er fchuf mehr als er las, und was er war, wurde er von immen heraus. Gein fittlicher Charafter war burchaus ebel und reblich; nur bas llebermaß bes Beifalls machte ibn bisweilen flein. Der Grund feiner Schwächen mar mehr in feinem von ftarten Bhantafien und ausichweifenden Blanen befturmten Ropfe als in feinem Bergen ju fuchen. Er felbft gab feine a Bermifchten Schriften» (2 Bbe., Binterth, 1774 -81) fowie feine a Sammtlichen fleinern profaifden Schriften (3 Bbe., Winterth. 1784-85), Geftuer . 2.'s nachgelaffene Schriften » (5 Bbe., Bur. 1801-2) und Drelli . L'e ausgemablte Schriften. (8 Bochn., Bur. 1841-44) beraus. Unter feinen Dichtungen find neben ben fcon ermahnten Schweizerliebern feine bis in bie neuefte Beit wieberholt aufgelegten «200 driftl. Lieber» berborgubeben. Bgl. Begner, «2.'s Lebenebefdreibung » (3 Bbe., Binterth. 1802 - 3); «Goethe's Briefe an L.» (herausg. von Sirgel, Lpg. 1833); Begner, "Beitrage gur nabern Kenntnig und mabren Darftellung L'en (Lpg. 1836); Bobemann, . R. nach feinem Leben, Lehren und Birten bargeftellts (Gotha 1856).

Lavatera namite Lime dine jur 16. Kiffli frince Onflemen und jur Gamilie ber Walbaccen geberieme Bingungstung, bern affent, Gründer und Schlichtuder, fellen Gettuder, fich von Malva (1.5) vorziglich durch den verneachfenklitzerigen, in beit bis fehg Zipfel gettelette Mußenflech unterfaleben. Zim beiter befondereit im Den Wochterandaberne verbreitene Gattung geder eine fehr beliebte Commerzierpflange unsferer Görten, die Gartentabatere (L. trimsaties L.) aus Elburgona, die medder ausger erbeurotie bet weich Summan einzeln in dem Mistantiaffel.

fteben. Gie vermehrt fich burch Camen und gebeiht ohne alle Bflege.

Lavement, f. Rinftier.

Papenbel (Lavandula Tourn.) ift ber vielleicht bom lat. lavare, b. h. mafchen, abstammenbe Maine einer ju ben Lippenbluttern (Labiaten) gehörenden Pflanzengattung, bei beren Arten, lauter Balbftrauchern ber Debiterraulander, Die Bluten in gu Aehren gujammengebrangte Scheinquirle gestellt und aus einem rohrig malzigen, faltig generoten Reich und einer zweilippigen Blumenfrone mit helmartiger, zweilappiger Oberlippe zusammengesett find. Die zweimachtigen, mit nierenformigem Bentel verfebenen Ctaubgefage find fammt bem Griffel in ber Robre ber Blumenfrone eingeschloffen. Alle Labenbelarten besitzen einen ftarten, burchbringenben, aber angenehm aromatifden Geruch, welcher von ihrem reichen Behalt an atherifdem Del berrührt. Debrere Arten find beshalb ju officinellen Bflangen geworben. Dabin gebort ber gemeine ober fcmalblatterige 2. ober die Spite (L. Spica L. ober angustifolia Efirh.), welche auf fteinigen Bergen und Sigeln in Gubenropa einheimifch ift und blaue Blumen tragt, bei uns allgemein in Garten, befondere auch ju Ginfaffungen ber Blumenbeete cultivirt mirb. Bon biefer lieblich gewürzhaft riedeuden und gewurzhaft bitter fcmedenben, eine große Denge atherijches Del enthaltenben Bflange find bie länglich elinealen ober fcmal-langettformigen Blatter und noch mehr bie Blütenahren in ber Beilfunde ale ftartes Reigmittel gebrauchlich und werben vorzüglich angerlich angewendet. Ale Raucherungemittel find bie Lavendelbimnen gleichfalls beliebt, und wegen ihres ftarten Geruche werben fie auch ale Mittel gegen die Motten gebraucht. Mus Diejer Bflange wird ber Lavenbelgeift (Eau de lavande) bereitet. And bem breitblatterigen & (L. latifolia Ehrh.), welcher ebenfalls in Gubeuropa einheimisch, aber bei und gegen bie Binterfalte weit empfinblidjer ift, gewinnt man im fubl. Franfreid, bas Laven belol ober Spitol (Oleum Lavendulae) im großen, bas jeboch im Banbel meift mit Terpentinol berfällicht verlommt. Der Geruch biefer Art ift noch ftarter ale ber bes gemeinen &. Der in Gubeuropa und Nordafrita einheimische ichopfige &. (L. stoechas L.), mit fleinen fchmarglichpurpurrothen Blumen, richt zwar fart, aber mehr tampherartig und wird in jenen Ländern ebenso wie bei ums ber gemeine L benunt. Auch die übrigen Arten haben denselben ftarken, durchbringenden Geruch, zum Thil aber minder angenehm als der gemeine L

Papes (Georg Lubw. Friedr.), namhafter benticher Architett, geb. gu Uslar 17. Der. 1789, erhielt feine Bilbung in Raffel und Gottingen und auf Reifen nach Italien und Franfreich. Er machte fich guerft burch einen Blan gu einem neuen Refibengichloffe in Sannover befannt; boch tam in ber Folge nicht biefer, fonbern ein von feinem Dheim und Lehrer Buffow entworfener. von ihm blos umgearbeiteter Erweiterunge. und Berfconerungsplan bes Schloffes gur Andführung. g. hatte bei biefer Reftauration Schwierigfeiten gu überwinden, die man lange Jahre für unüberfteigbar gehalten. Er itbermand biefe Schwierigfeiten mit dem beften Erfolge, und es ift bem Gangen, namentlich bem in fconen Berhaltniffen erbauten Bortiens eine impofante Birtung nicht abgufprechen. Rach feinem Plane wurde auch ber Barabeplat in Sannover ausgeführt, und die am Ende beffelben errichtete Baterloofaule ift lediglich fein Bert. Gehr befannt wurde er burch feine Erfindung eines neuen Conftructionsfpftems in Solg und Gifen, befonbere fift Bruden und groke Bebachungen, mobei es feiner Biberlager bebarf. 1838 ging 2. nach Italien, um die hauptfächlichften Theater zu befichtigen, weil ihm ber Bau eines neuen Schausvielhaufes in Samoper übertragen worden mar. Diefes murbe 1852 vollendet. Ru anbern Bauten, welche 2. neben biefem feinem Sauptwerfe errichtete, gehort ein Daufoleum für Die Gemahlin des Ronigs Ernft August im Garten ju Berrenhaufen fowie das bortige Balmenhaus. Erfteres ift nach Art ber charlottenburger Fürftengruft ausgeführt und auch durch Rauch's Sand mit ber Bilbfaule ber Tobten gefchmildt worben. g. hulbigte im allgemeinen bem gricch. rom. Stil, in welchem er auch jahlreiche Brivatbauten ansführte. Als Mitglied ber Lau-commission hatte er auch vielsach Gelegenheit gehabt, auf die Berichonerung der Stadt hannover einzumirten. Er ftarb 30. April 1864.

Labinen, im Schweizerifchen Lauwinen ober Lauinen, nennt man bie großen Concemaffen, welche von hoben Bergen berabrollend ober fcurrend oft burch ihren Ctury bie größten Berwuffungen anrichten. Uebrigens unterfcheibet man fünferlei Arten von 2. Die Ctaub. ober Windlavinen entfleben, wenn frifcher, tiefer, loderer Comee plotlich von den 216hangen hinabschießt und wegen bes lodern Bufammenhangs im Falle gerftiebt. Gie tommen meift im Binter por und find gefährlich wegen ber Befchwindigfeit, mit welcher fie nieberfahren. und burch die oft febr große Deftigfeit des Bindftofes, den fie erzeugen. Die zweite Art, die Grund . , Berg . ober Schneelavinen, fturgen burch ihre eigene Cowere und ichieben bann ben gangen Grund, auf welchem fie liegen, nebft ben barauf befindlichen Baumen, Seleftiiden n. f. m. mit fich fort. Befondere haufig fallen fie um die Frühlingezeit, wenn ber Schnee gu fchmelgen amfangt und bas burchfidernbe Baffer ben Boben follipfrig macht, fobaft ploblich die gange, im Falle feft gufammenhaltende Schneemaffe ilber den Abhang binuntergleitet. Gie find minder gefabrlich, ba ibr Rall felten febr hoch ift und feine bestimmte Stelle fowie feine nabe zu bestimmenbe Beit hat. Die Schleich - ober Rutichlavinen entflehen im Friihlinge meift nur auf ber Commerfeite ber Bergabhange ober an nicht allgu fteilen Stellen bes Bobens. Die Schlaglavinen find Die gefährlichften; fie bilben fich im Frühlinge, wo hohe, unbewalbete, nicht fehr fchroffe Bergabhange unterwarts mit fleilen gelemanben gegen bie Thaler abgeriffen finb. Durch fie werben bie Reifen über manche Alpenpaffe gefährlich, &. B. an ber Gottharboftrage in ben Schöllenen; felbft ber Lugbrud fturgt noch Balber und Butten nieber. Die fünfte Urt, Die Gleticher - ober Sommerlavinen, besteht aus losgeriffenen, herabbonnernden Gletschertheilen, die im Commer bon ben großen Giemaffen ber bochften Regionen an fteilen Abhangen fich ablofen und gerfchellend an ben Felemanben in die Tiefe ftilrgen. Gie find, ba fie faft immer in unbewohnte Begenden fallen, die unfchadlichften und ereignen fich am haufigften im Juli, Mug. und Gept.

Lavinium, eine Stadt in Latium, nordwestlich von Laurentum, wurde ber Sage nach von Aeneas (i. b.) gegründet und gn Ehren feiner Gattin Lavinia, einer Tochter bes Latinus, fo ge-

nannt und war die Mutterftabt von Albalonga (f. b.).

Andren der Kren jen heißt in der Schisscher gegen den Bind fahren. Dies kam mit Schisschiftigten nachtlich micht in gerader Binie, sowhere mit in einem glischa geigheten. Die Schiffi kann dermäße siener Banart und Segesschäufung sind die seine Berich (36—67','a') am Dinde liegen, mithin erst nach der einen und dann nach der andern Seite der Bindeidung aufgegenfahren. Wann erscheit in der Vergeis, das sie und Schiff verlind is die Art gefrandis, um nach einem Bunkt zu lauber, als wenn der Bind don gleicher Eftirke glünftig ist. Figlirtich derit gluter in deit als derkötigt der inter Cache verfahren.

Lavoisier Law 301

Pappelier (Mutoine Laurent), ber Begrittber ber autiphlogistischen Chemie, geb. gu Baris 16. Aug. 1743, ftubirte unter Lacaille Aftronomie, unter Rouelle Chemie und unter B. be Juffien Botanit. 216 1764 bie frang. Regierung bie befte Art ber Strafenbeleuchtung gum Gegenftand einer Breisaufgabe machte, gewann er ben Breis. Schon 1768 murbe er bon ber Atabemie ale Mitglied aufgenommen. Die Ratur ber Gasarten mar bamale ein Sauptgegenftand ber Unterfuchung aller Chemiter; auch 2. beschäftigte fich eifrig bamit. Da er indeß febr wohl ertanute, baf biefe Forfchungen nur mit großem Bermogen burchauführen feien, fo nahm er, um feine Bermogensumftanbe zu berbeffern, eine Generalpachterfielle an. Allmablich tam er dabin, ben Brrthum ber Theorie Stahl's (f. b.) einzufeben, nach welcher in ben verbrennlichen Rörpern ein eigenartiger Stoff, das fog. Bologifton, fich befinden follte, von dem man annahm, bag es beim Berbremmungsproceg entweiche. Die Entdedungen Blad's, Briefiley's, befonders Capendiff's, ber 1774 ben Canerftoff entbedte, benutenb und bie atmolpharifche Luft vielfach analpfirend, ftellte er nun ben Gat auf, bag bei ber Bertaltung, b. h. beim Roften eines Dietalls, baffelbe Cauerstoff annehme, und begründete baburch bas antiphlogistische Enflem. 1783 gerlegte er guerft bas Baffer in feine Beftaubtheile und bilbete gleicherweife burch Berbrennung bon Cauer- und Bafferftoffgas Baffer. Biel befchäftigte er fich auch mit ber Theorie bes Berbrennungeproceffes, bes Barmeftoffe, ber Muffofung ber Metalle, ber Begetation, bee Athmungs. proceffes, ber Garung u. f. w. Geit 1776 ftand er den tonigl. Bulverfabriten bor; bann murbe er einer ber Abminiftratoren ber Discontotaffe und einer ber Commiffarien bes Nationalichates. Ale Menfch war 2. hochft achtungewerth, und von feinem Bermogen machte er ben ebelften Gebrauch. Richtebestoweniger wurde er nebft vielen andern ehemaligen Generalpachtern mahrend ber Schredenszeit verhaftet und 8. Dai 1794 hingerichtet. 2.'s Sauptwert ift ber . Traite elementaire de chimie » (2 Bbe., Bar. 1789; 3. Aufl. 1801; beutich von Bermbftubt, 2 Bbe., Berl. 1792), bem fich bie «Opuscules physiques et chimiques» (Bar. 1774; 2. Mufi. 1801) und bie von feiner Gattin berausgegebenen «Memoires de chimie» (2 Bbe., Bar. 1805) aufchließen.

Law (Bean), befannt burch feine Creditoperationen mabreud ber Minberjahrigfeit Lubwig's XV. in Franfreich, wurde 1671 gu Ebinburgh in Schottland geboren. Gein Bater, ein wohlhabenber Golbichmieb und Bantier, taufte bas Landgut Laurifton, von bem fich feine Rachtommen ben Titel beilegten. 2. widmete fich in der Jugend mit Borliebe der Dathematit und tam im Alter von 20 3. nach London, wo er ale Spieler auftrat und fich im Gelb- und Sanbelowefen Ginficht verschaffte. Ein Duell, in welchem er ben Gegner tobtete, nothigte ibn gur Flucht. Er ging nach Amfterdam und trat ale Commis in ein Contor, um Die Operationen ber Bant tennen zu lernen. Gegen bas 3. 1700 fehrte er ale eifriger Bertheibiger bes bamals noch wenig begriffenen Bapiercredits nach Schottland gurud. Er machte bem fchott, Barlament ben Borfchlag zur Errichtung einer Art von Bantanftalt, Die gegen Berpfandung von Grundeigenthum Bettel ausgeben follte. Da man ben Boridilag ablehnte, entwarf er ben Plan gu einer großartigen Creditanftalt und ging bamit auf ben Continent. Er bereifte Frantreich, 3tas lien und Dentichland und gewann ale Spieler ein Bermogen von 2 Dill. Livres; boch bergebens bot er ben Sofen feine Crebitplane an. Als fich in ben letten Jahren Ludwig's XIV. Die Finanglage in Franfreich immer troftlofer gestaltete, fanden endlich Die Gutwürfe L's am Dofe zu Berfailles Gingang. 2. verfprach mittele einer Zettelbant, in beren Raffe bas Detalltapital bes Landes fliegen follte, die Ctaatefchulden zu tilgen und ben hof wie bas Bolt in Ueberfluß zu verfegen. Er ging hierbei von bem Grundfate and, bag ber Brivatbantier einen gehnmal großern Credit genießt, ale fein Grundtapital ift, und meinte, daß ein Fürft, wem er bas Gelb bes Laubes zu einem Bantfonde vereinige, um bas Behnfache biefer ungeheuern Gumme Erebitzettel ausgeben tonne. Bu biefer Bermethfelung bes Ctaate mit bem Sanbelecrebit gefellte fich bei 2. noch ein anderer Irrthum. Er glaubte, eine folch ungeheuere Daffe bon Crebitgetteln murbe fich weber entwertben noch in Die Bant gurudftromen, fonbern nur ben Rationalpertehr, folglich ben nationalreichthum in gleichem Dafe fteigern. Endwig XIV. ftarb, ale bie Bant ine Leben treten follte, und bie Gache blieb liegen, weil fich ber Abel und bas Parlament biefer Renerung widerfesten. Erft nachbem ber Bergog von Roailles burch feine Finangfiinfte die Lage des Ctaate noch unbeilbarer gemacht, erhielt 2. im Dai 1716 Die Erlaubniß jur Errichtung einer Brivatbant auf Actien, beren reeller Fond nur 3,300000 Livres betrug. Der Crebit, ben bas Bantpapier gegenüber ben entwertheten Staatseffecten genog, beftimmte endlich ben Bergog bon Orleans als Regenten, ben vollen Blan 2.'s aufgunehmen. Gin Ebict bom 4. Dec. 1718 vermandelte bie Brivatbant in eine Staatebant, und 2, blieb Director berfelben. Sogleich begann eine ungeheuere Ansgabe von Bantzetteln, die fonderbarerweise bas 302 Law

nämliche Bertrauen wie bie frühern genoffen, obicon ber biscreditirte Staat hiermit nur eine Anleibe machte. Unterbeg hatte L. auch eine Banbelscompagnie auf Actien unter bem Ramen Compagnie d'Occident gegriindet, welche die Ansbentung und Colonifirung ber Lanber am Diffiffippi bezwedte. Auch biefes Brivatinftitut follte in ben Rreis ber beabsichtigten Operationen eintreten. 2. wollte bie Compagnie jum Mittelpuntt bes frang. Sanbeis machen, und ibre Actien, Die ale Baare galten, follten ben Speculationegeift entflammen und Die Circulation und Berwendung unermeftlicher Gummen von Bantgetteln beforbern. Buvorberft vereinigte man bie alten privilegirten Sanbelsgefellichaften mit ber Diffiffippi-Compagnie und gab ibr ben Ramen Compagnie des Indes. Um bas Anfeben und ben Gewinn ber Compagnie ju fteigern, überließ man ihr ferner bie Bachtungen ber Staatsgefalle. Gie erhielt allmählich bas Tabademonopol, die Generalpacht, bas Milngregal und die Bermaltung ber Generalftaatseinnahme. Gegen ben Anfang bes 3. 1719 fette 2. ben eigentlichen Bebel feines fog. Spfteme in Bewegung, indem er bas bisber in Franfreich wenig befannte Borfeufpiel im größten Dafftabe einführte. Gine feltsame Speculationsmuth, in ber jebes Rachbeuten erlofch, bemachtigte fich biermit bes Bolts. Dan trug bas Golb in bie Bant und war glitdlich, Bettel ju erhalten, bie eigentlich gar feine Garantie befagen. Bahrend bie Actien auf bem Blate reigend ftiegen, folgte eine Actien-Creation und eine Fabrifation von Bantzetteln ber andern. In ber Mitte bes Jahres verlor bas Metallgelb gegen bas Bapier 10 Broe., und ju Ende murbe bie Actie, bie ben Rominalwerth von 500 Livres befag und 12 Broe. Dividende gab, auf bem Blate mit 18-20000 Livres verlauft. Saubel und Induftrie nahmen bei ber Fille ber Rapitale ben fchnellften Aufschwung, und die Consumtion flieg, besonders burch bas Bufammeuftromen ber Fremben affer ganber, um bas Doppelte. Immitten bes Glude und bes Ueberfluffes unternahm nun 2. bie icheinbare Tilgung ber Staatsichulben. Er legte in ber Bant Daffen von Actien nieber, bie nie ausgegeben murben, und nabm baffir Bantiettel. Die Compagnie lieh bann biefe Rettel ber Regierung ju 3 Broc., und lettere jablte bamit bie Aprocent, Renten gurud. Dbichon &. felbit burch bas Borfenfpiel fich ungebenern Reichthum erwarb, behielt er boch feine einfache Lebeneweife bei. Gein Glud theilte eine gefchiebene Englauberin, Ramene Hatharine Anowel, mit ber er einen Cohn und eine Tochter jengte. Die Gefammtgabl ber Actien, Die er in furgen 3mifchenraumen creirte, belief fich auf 625000, von benen jeboch ber britte Theil in ben Samben ber Compagnie blieb. Die Summe ber Bantgettel, Die man fabricirte und auch anoftreute, betrug mehr ale 3 1/2 Milliarben. Diefe ungehenere Bapiermaffe, nur burch Agiotage fünftlich gehalten, tonnte weber je bezahlt werben, noch wirflich im Umlanf bleiben. Das baare Gelb bes Lanbes betrug bamale etwa 1200 Diff. Libres und reichte bei freier Circulation volltommen bin, bas Bebitrfnift ber Ration ju bestreiten. Die Speculanten von Rach, welche biefes Dieberhaltniß begriffen, fuchten barum ichon in ben letten Monaten bes 3. 1719 ihren Gewinn in Gicherheit zu bringen, indem fie fich bes Detallgelbes bemachtigten und bas Bapier auf bem Martte gurudliegen. Diefes Berfahren öffnete bem Bublifum enblich bie Angen über bie Unfolibitat bes Spftems; bas Distrauen gewann bie Dberhand und bie Papiermaffe nahm ihren Beg nach ber Bant, Die febr balb erichopft mar. Um L. mit hinreichenber Gewalt zur Aufrechthaltung feines Baues gu befleiben, erhob ibn ber Regent im Jan. 1720 jum Staaterath und Generalcontroleur ber Finangen, wobei L. zugleich jum Ratholicionus übertrat. Er erbobte nun jur Aufrechthaltung bes Eurfes bie Actienbivibenbe auf 40 Broc. und griff, ba bies ber Buth, bie Metien abgufeten und bie Bettel ju verwerthen, nicht Einhalt that, in ber Berameiflung au einer Menge unerhörter Gewaltstreiche, welche bie Conversion tes Baviers unmoglich machen follten, Die aber nur ben Ruin bes Erchits beichleunigten. Das Metallgelb murbe nach Bedurfnig ber Baut bald willflirlich erhöht, balb erniedrigt, Die Ablieferung alles Golbes und Gilbers bei Strafe ber Confiscation befohlen, bas Tragen und ber Befit von Rleinobien bei gleicher Strafe verboten. Um ben Staat von ber Berantwortlichfeit riidfichtlich ber Bant zu befreien, vereinigte 2. 22. Febr. Die Bant mit ber Compagnie und fpiegelte babei ben Actionaren einen großen Gewinn bor, mahrend die Bant icon völlig banfrott mar. Gin Gefet vom 27. Febr. befahl hierauf, bag niemand mehr als 500 Livres in Metallmunge bei fich fithren fowie baft bie Rabrifation von Gott - und Gilbergefchirr aufhören follte. Da fich aber bas Bolt an biefe feltfamen Gefete nicht febrte und bie Regliffrung ber Effecten nur um fo eifriger fortgefest murbe, fo fchaffte &. überhaupt ben Gebrand bes Golbes ale Miinze ab und erlanbte fortan in gemiffen Grengen nur ein übermäßig erhöhtes Gilbergelb. Doch auch biefes Mittel tomte nicht ben Eure ber Bantgettel, am wenigften bas Bertrauen berftellen, und 2. befchloß enblich eine Berminberung ber Babiere. Radibem er 5. Mars 1720 bie Actie gefestich auf ben Fuß von 9000 Livres beschränft, feste er einige Tage fpater ben Nominalwerth ber Bantzettel auf bie Salfte berab. Diefe unter ben Umftanben einzig vernünftige Dagregel brachte gang Frantreich in Aufruhr und entschied bas Schidfal 2.'s und feines Gufteme. Das Befet mußte fogleich gurildgenommen werben. 2. legte bas Minifterium nieber und fah gu, wie die Manner bes alten Suftems auch jebe Spur bes öffentlichen Erebits gerftorten. 3m Juli ftellte bie Bant ihre Zahlungen ganglich ein. Die Bantzettel fielen hierauf auf ben zehnten Theil herab; bie Actie, bie furs porber 20000 Lipres gefoftet, murbe gu Enbe bee Jahres taum mit einem Louisbor begahlt. 2. überließ bem Ctaate fein großes Bermogen und flob, vom Bollshaffe und feinen Feinden verfolgt, in ben letten Tagen bes Dec. 1720 nach Bruffel. Die Regierung nahm nun fofort die Finangen bon ber Compagnie gurud und ordnete ein Bifa aller Effecten an, in welchem die Daffe bes Bapiere um mehr ale ben britten Theil unterbrudt wurde. Das Bublifum erhielt die Erlaubnig, ben Reft in Iprocent. Staaterenten angulegen. Die Ration hatte bei biefem erften Berfuch jur Ginführung bes öffentlichen Crebite burch bie Unerfahrenheit und ben Leichtfinn bes Unternehmers und ber Dachthaber unermeflich verloren. Ans ben gliidlichen Tagen bes Guftems mar bem Bolle nur ein verzehrender Durft nach Lurus und Genug geblieben. L. ließ fich fpater in Benedig nieber. Sier verfiel er in große Dürftigteit und mufte feine Ruflucht wieber jum Spiele nehmen. Ale er im Dai 1729 ftarb, binterließ er feiner Familie nichts ale einen Diamanten von 40000 Livres, ben er, wenn ibn ber Mangel briidte, auf bem Leibhaufe zu verfeten pflegte. Bgl. aHistoire du système de finances sous la minorité de Louis XV. (6 Bbe., Sang 1739); Rurbel, «Gefchichte ber Law'ichen Finangoperation o in Raumer's "Siftor. Tafchenbuch" (1846); ferner Die Echriften von Cochut

(Bar. 1853), Levaffeur (Bar. 1857) und Horn (Ppg. 1858).

Lawrence (Gir John Laird Dair), ein burch feine Birtfamteit in Indien befannt geworbener engl. Staatsmann, ift ber zweite Gobn bes Dberftlieutenants Alexander 2., eines Brlanbers, ber lange in ben inbifchen Relbillgen gebient und fich beim Sturme pon Geringavatam hervorgethan hatte. Um 4. Marg 1811 ju Ridmond in Portifire geboren, murbe John 2. mit feinem altern Bruber Benry 2. (getobtet 4. Juli 1857 bei ber Bertheibigung von Ludnow) in Londonberry erzogen, erhielt bann feine Ausbildung jum Beamten ber Offindifchen Compagnie im Sailenbury College und tam 1829 ale Schreiber nach Jubien. Geit 1831 Affiftent bes Dbercommiffare in Delbi, fimgirte er nachber ale Steuereinnehmer in mehrern Begirten, gulebt 1846 in Bengalen. Der Ruf als Kinancier und Abministrator, ben er sich in biesen Stellungen erworben, war Beranlaffung, bag er 1849 nach ber Unnerion bes Benbichab neben feinem Bruber Benry jum Mitglied ber Commiffion außerfehen murbe, bie mit ber Berwaltung und Reorganifirung biefer Broving betraut mar. Die unermübliche und erfolgreiche Thatigfeit, welche 2. hierbei entwickelte, wurde durch die Ernennung jum Obercommiffar im Benbichab und 1856 burch die Berleihung des Bathordens auerkannt. Der Anfruhr der Sepons 1857 verfette ihn in bie fcmierigfte Lage, inbem er beforgen mußte, bag bie friegerifchen Bewohner bes Benbichab, bie erft por menigen Jahren nach verzweifeltem Rampfe unterworfen worben, bie Belegenheit benuten milrben, bas brit. 3och abgufchutteln und im Berein mit ben im Canbe befindlichen Seponregimentern fich ben Menterern in Delhi angufchließen. Die feltene Energie &'s, fein Zaft und flanbhafter Dinth halfen ihm biefe gefährliche Rrifis überwinden, und mahrend alles umber in Flammen fland, hielt er bie Rube im Benbichab fo vollftanbig aufrecht, bag er es nicht nur magen tomte, einen Theil ber engl. Befatungetruppen nach Delhi ju entfenden, fonbern auch ihnen ein ftartes Corps ber por turgem fo femblichen Giffs mitzugeben, woburch allein bie fortgefebte Belagerung und ber enbliche Rall jenes Brennpunfte ber Emporung ermöglicht murbe. 2. ward ale ber Retter Jubiene gepriefen. Das Barlament fprach ihm feierlich feinen Dant aus, bie Ronigin erhob ibn im Mug. 1858 jum Baronet, fpater jum Mitgliebe bes Inbifden Confeile; nach bem Tobe Lord Elgin's aber warb er im Dec. 1863 jum Bicefonig von Inbien ernannt , für welches Umt ihn bie Bolloftimme langft bezeichnet hatte.

Landretter (Eir Thomas), engl. Verträtmater, gie., ju Verifol 13. April 1759, her Soh, eines armen Gohnvirthe, gigt febru in früher Cugnon größe Allagen, nommetlich für de Schaffendunft. 1787 ging er mit femer hamilte nach Lendon, wo Republik ein Mufter wurde. Durch feine Verträter erretzet er hobel allgemeines Auflehen. And Regunder Tode wurde er 1792 Homaster, und nachkem feit 1800, defenders durch feiter Verträtte bes Even Thurchon, Erstürek, Madittelfis war der Preize der der, fein Kuft stell mit der Schaff für immer dieser gefreigert hatte, wöhneter er sich ausstänftigende der Verträttmateret. Nach Welfte Tode ernannte für Kuft gestänftigen der Verträttmateret. Nach Welfte Tode ernannte für Kuft gestänftigen der Schaffen der S

Panarb

Auftrag, Die Fürften, welche bamale Loubon befuchten, fowie die übrigen gegen Rapoleon verbündeten Adnige, nehft den Ministern Metternich, Castifereagh, Hardenberg, Richelieu und Nessel rode für die Sammlung des Bring-Regenten von England zu malen. Sodann malte er 1819 ben Bapft Bine VII. und 1825 ben Ronig Rarl X. von Franfreich und ben Dauphin. Für fein beftes Bert wird fein Bortrat Georg's IV., in burgerlicher Rleibung, gehalten; auch malte er benfelben im Aronnngsanzuge. Geine lette Arbeit war ein Bilbnig ber Chaufpielerin Fanny Remble. Er ftarb 7. Jan. 1830 und murbe in ber Baulofirche neben Weft begraben. Geine Bilbniffe zeigen einen feden und freien Binfel, find aber in ber fpatern Beit manierirt. Gin Bilb in Lebensgroße malte er nie unter 500 Buincen, wovon die Balfte gleich bei ber erften Gitung bezahlt werben mußte. Deffenungeachtet binterließ er fein Bermogen, ba er viel fpielte, jedoch reichhaltige Cammlungen, befonders von Sandzeichnungen, die nach feinem Tobe gerftreut wurden.

Eine Andwahl aus feinen Berten erichien 1845 in Rupfer geftochen gu London. Larenburg, ein Martifieden mit einem faifert. Luftichloffe und Part im Erzherzogthum Rieberöfterreich, an ber Comechat, 11/2 DR. filblich von Bien, mit biefem burch Alleen und mit ber Wien-Triefter Bahn burch eine Zweigbahn verbunden, in hochft anmuthiger Gegenb gelegen, hat circa 1100 E., eine fchone Pfarrfirche, ein Boftamt und einen Bahnhof. Das alte Colog murbe 1377 gegrundet. Das Reufchlog ober bas Blane Saus, 1600 erbaut, ber Lieblingofit Maria Therefia's, Jofeph's II. und Frang' I. und jest noch abwedifelnd mit Coonbrunn ber Commeranfenthalt ber faiferl. Familie, hat ein Theater für 1200 Bufchauer und eine Reitfchule. In ber Schloftirche befindet fich ein Altarblatt von van Dod, im Bibliothefgimmer feche treffliche Gemalbe von Canaletto, im Billardgimmer Beger's Ctatue bes Deleager. Sonst zeichnet fich bas Schloß weber burch Große noch burch Banart aus. Dagegen ift ber Schlofpart, welcher aus 17 von der Schwechat gebilbeten Infeln beftebt, einer ber fcbonften engl. Garten Enropas. Der Bart enthält unter anbern Merfwürdigfeiten bie Frangensburg, eine 1801 vollenbete, bis in bie fleinfte Einzelbeit getreue Nachbilbung eines Lieblingeichloffes Darimilian's I. in Tirol; Die Burg ift im goth. Stile errichtet, ringe bon einem Gee umgeben und mit werthvollen Sammlungen echter, aus vielen ofterr. Ediloffern und Stiftern bierber gebrachter Alterthümer ausgeschmudt. In 2. wurde 15. Juli 1682 bas Bunbuig bes Raifere mit mehrern beutschen und answärtigen Fürsten gegen Ludwig XIV. und 1725 ber Friedens-

und Sandelstractat gwijchen Spanien und Defterreich abgeschloffen.

Layard (Auften Benry), engl. Reifenber und Staatsmann, wurde 5. Marg 1817 gu Paris aus einer frangofifden, nach England übergefiedelten Sugenottenfamilie geboren und verbrachte feine Jugendiahre in Italien, wo er die Liebe ju ben fconen Rünften einfog. Bum Rechtegelehrten befrimmt, begann er in London ben bagu borgefchriebenen Studiencurfus, ben er jeboch aufgab, um 1839 einen Freund auf einer Reife burch bas nordl. Europa ju begleiten. Dann bielt er fich langere Beit in Deutschland auf, beffen Sprache er fich volltommen aneiguete, und ging endlich burch Albanien und Rumelien nach Konstantinopel. Dier fungirte er als Reporter eines londoner Tageblatte, bereifte in ber Folge mehrere Theile Afiene und madte fich mit ben Sitten, Gewohnheiten und Sprachen bes Drients vollständig vertraut. Die Erfolge ber Ausgrabungen, welche ber franz. Conful Botta bei Rimrub veranftaltet, erregten bei 2. bas Berlangen, abnliche Foridjungen vorzunehmen, und er legte feine Blinfche bem brit. Befandten in Rouftantinopel, Gir Stratford Cauning, vor, ber bie Moften zu tragen verfprach. 3m Berbft 1845 begab er fich baber wieder nach Mofful, fing fogleich feine Rachfuchungen an einer bisber unberührten Stelle an und fand bier die wunderbaren Ueberrefte affpr. Runft, welde jest die Gale des Britifchen Mufcum gieren. Die Beschichte feiner Reife und feiner Entbedungen bat er in bem Berte aNiniveh and its remains» (2 Bbc., Lond. 1848; bentich von Meigner, 2 Bbc., Lpg. 1850), an bas fich ein Atlas von 100 Tafeln fchließt, niebergelegt. Durch bie Unterftugung ber Berwaltung bes Britifchen Dufeum warb er 1848 in ben Ctant gefest, Die Ansgrabungen bei Lojundidit und Babgion fortgufeten, Die mit nicht geringerm Erfolg gefront murben ale feine erften Arbeiten. Rach England gurlidgefehrt, iibernahm er im Jan. 1852 auf Die Aufforberung Lord Gramille's ben Boften eines Unterftaatsfecretare im auswartigen Ministerium. ben er jeboch ichon nach wenigen Wochen bei ber Anflofung bee Cabinete Ruffell nieberlegte. Den Antrag, Diefes Umt auch unter bem Tornminifterium beignbehalten, lehnte er entichieben ab. Unterbeg jum Bertreter bon Milesburg im Parlament gewählt, murbe er nach bem Biebereintritte ber Whige im Dec, 1852 jum Secretar bei ber inbijden Controle anderfeben. Er gog es jeboch bor, jeinen alten Bonner, Lord Stratford, im Mary 1853 nach Configutinopel guriid. aubegleiten, mo er ber brit. Regierung burch feine Reuntnif ber orient. Berhaltniffe nütlich gu Laynes Lagarus 30

Lannes (Jal.), zweiter General bes Orbens ber Gefellichaft Jefu und ber eigentliche Griin. ber bee Ordenoftatute, geb. 1512 gu Almancario bei Giguenga in Caftilien, ftubirte in Micala und in Baris, wo fich zwifchen ibm und Lopola (f. b.) ein imniges Baud fnüpfte. Beibe befchloffen nebft einigen andern in die Turtei ju geben, um den Unglaubigen bas Evangelium gu predigen und Berufalem zu befuchen. Gin Rrieg mit ber Bforte aber bemmte biefen Blan, und fie faßten nun in Benedig 1536 ben Entfchlug, einen Berein gu ftiften, beffen Sauptzwed Ergiehung bes Bolts im Geifte ber rom. Rirche mar. 2., flüger, miffenfchaftlich gebilbeter und gewandter ale Lopola, arbeitete bas Statut bes Orbens, ber in Rom 1539 begriindet wurde, aus, filr ben 2. bei feiner Uneigennütigfeit, feinem Gifer und feiner Thatigfeit bie Menge gu intereffiren wußte. Rachbem ber Orden bon Baul III. 1540 befiätigt und Lopola auf 2. Betrieb jum erften General beffelben ermablt worben war, machte &. Reifen, um für die Musbreis tung ber Gefellichaft Jejn, wie man ben neuen Orben nannte, ju mirten; befondere bethätigte er auf bem Concil von Tribent feinen Gifer fur bas Intereffe bes rom. Ctubis. Den Carbinalebut, welchen Paul IV. ibm gubachte, fchlug er aus. 1556 folgte er Logola in ber Burbe eines Generals bes Orbens. Dit bem Cardinal Ferrara fam er 1561 nach Frankreich, um mit biefem an ber Ansrottung ber Regerei ju arbeiten. In ber berüchtigten Berfammlung bon Boiffy mar er ber einzige, ber ber Stimme ber Berminft und ber Denichlichfeit noch einigermaßen Behör gab. Die Mufnahme ber Jefuiten in Franfreich, obichon unter einigen befchranfenben Bebingungen, mar jugleich eine Folge biefer Reife. Rachbem er noch guletet auf bem Eridentiner Concil fur Die Enprematie bee Bifchofe von Rom über Die andern Bifchofe gefampft hatte, febrte er nach Rom gurud, mo er fich ansichließend mit ber weitern Ginrichtung und Ausbreitung feines Orbens befchäftigte, und ftarb bafelbft 19. 3an. 1565.

Lagareth, f. Bospital.

Lagarus (baffelbe Bort wie Gleagar) beißt nach bem Johannes-Evangelium ber von Befu bom Tobe auferwedte Bruder ber Maria und Martha bon Bethamen (3oh. 11, 1; 2, 11). Denfelben Ramen führt in einem Gleichniffe bes Lufas-Evangeliums (16, 10) ber von bem reichen Manne barthernig behandelte, mit bem Ausfat behaftete Urme. Die rom. Rirche macht lettern gum Schutpatron ber Rranfen, namentlich ber Musfatigen, und nach ihm murben bie Bospitaler, welche bis jum 13. Jahrh., befonders bes burd bie Kreugzuge verbreiteten Musfaues wegen, baufig angelegt murben, Lagarethe genannt, welcher Rame fpater auf die Rrantenanftalten überhaupt übertragen murbe. In Balaftina bilbete fich ju jener Beit auch ein Ritterorben, ber fich fowol bei ber Eroberung bes Beiligen Landes wie burch die Bflege franter Bilger thatig ermies: ber Lagarusorben ober bie Sospitalritter bes beiligen 2. Rach ber Mitte bes 13. Jahrh. verbreitete fich ber Orben überall in Europa, und nameutlich fand er in Franfreid, mobin er burch Ludwig VII. verpflangt worben war, feinen Sauptfit. Geit bem 15. Jahrh, verfiel er aber in Italien fo, bag endlich Innocent VIII. ihn aufhob (1490) und bie Guter bes Orbens ben Dalteferrittern guwies. Indef ftellte ihn Leo X. bort wieder ber, und Gregor XIII. vereinigte ihn 1572 mit bem eben entstanbenen, auf bie Androttung ber fich perbreitenben Mebereien gerichteten Moritorben. Die frang. Orbenebrüber wollten biefe Bereinigung micht anertennen und trennten fich beshalb bon ben italienischen, tonnten jeboch ihre Gelbftanbigfeit nicht lange behaupten; benn burch Ronig Beinrich IV. murben fie 1607 mit bem Orben Unferer Lieben Fran bom Berge Rarmel bereinigt. Ihr Orbensmeifter wurde gum Großmeifter bes neuen Orbens erhoben und ihm die Aufficht über die Bospitaler in gang Frantreich unter Lubmig XIV. zugewiesen. Unter mannichsachen Schidfalen erhielt fich ber Orben bis auf die neuere Beit; feit 1830 ift er aber aufgehoben. - Lagariften beifen ferner bie Glieber eines in Baris burch Bincent be Baula (f. b.) 1624 geftifteten Orbens, Die aufange ohne befonderes Gelibbe fich verpflichteten, überall himugeben, wohin fie burch bie Bifchofe berufen ober bon ben Pfarrem zugelaffen murben, um bem bermahrloften Bolle burch Unterricht und Geelforge beigufteben. Daber befamen fie auch ben Ramen Briefter ber Diffion. Ihre Thatigleit war hauptfachlich auf bas Diffionegefchaft innerhalb ber Rirche gerichtet. Ronig Ludwig XIII. bestätigte fie 1627, Papft Urban VIII. 1631, und nun legten fie die einfachen Gelübbe ab und beschäftigten fich auch, wie die Barmbergigen Bruber, mit Krantenpflege. Weil ihnen fpater bie Briorei St. - Lagarus in Baris überwiefen murbe, erhielten fie ihren jett gewöhnlichen Ramen Lagariften. In Bolen gewannen fie unter bem Ramen Bater ber Dif. fion ale Lebrer in ben Geminarien und ale geiftliche Cenforen großen Ginfing auf bie Enttur ber theol. Wiffenschaften. In Franfreich, wo biefer Orden felbft die Revolution überdauerte, hat er fich in neuerer Beit abermale ausgebreitet. And befteht er in Spanien, in Defterreich. wo er fpater Bulag erhielt, und im Drient, wie namentlich in China.

Lagari (Donato), f. Bramante. Laggaroni (Laggari) ift ber Rame ober beffer Schimpfname ber unterften Rlaffe ber neapolit. Bebollerung. Derfelbe icheint im Mittelalter aufgefommen gu fein, ale eine Genche, die man für die Rrantheit des ansfätigen Lagarus halten mochte, fich hauptfächlich unter ben armften Ginwohnern ber Stadt zeigte. Reapele Ratur und Klima, Die bopvelte Gigenichaft ale Refibeng und Geehafen, Die Ginfachheit und Billigfeit ber Lebensweife, jumal aber Die jahrhunbertelange Dieregierung erflaren, wie bier bie unterfte Klaffe ber Bevolferung, gablreicher ale anderemo, in tieferer Bermahrlofung verharrte, beffenungeachtet aber zeitweife eine polit. Bebentung ju erlangen bermochte. Die 2. bilben nicht etwa eine besondere Rafte ober Ctanb. fonbern mit bem Ramen begreift man bas gefammte Broletariat, bas fein eigentliches Gewerbe, feinen fichern Unterhalt, oft gar teine fefte Bohnung bat, fich ben Tag und manchmal bie Racht über auf Strafen und öffentlichen Plagen berumtreibt und Die Befriedigung feiner ungemein geringen Bedürfniffe burch unregelmäßige und nicht angeftrengte Arbeit als Lafttrager, Boten, Rahnführer n. f. w. fucht. Ebenfo gutmuthig ale chnifch in fittlicher und forperlicher Sinficht, ebenfo bermahrloft ale fant, zeigen fie boch bie larmenbe Lebhaftigfeit, Die überrafchenbe Anftelligfeit bes fühl. Charaftere und haben, gu Unruben geneigt, in ben meiften Revolutionen und Bollebewegungen zu Reapel eine Rolle gespielt. Wahrend es bie P. porziiglich waren, bie 1647 fich unter Dafaniello gegen bie fpan. Derrichaft erhoben, haben fie, feitbem ihnen 1799 von ben reftanrirten Bourbonen bie Blünderung ber Saufer ber Liberalen gestattet worben mar, gewohnlich für die Regierung Bartei ergriffen. In der neuern Zeit und jumal feit der Bertreibung ber Bourbonen und ber Bereinigung Reapels mit bem ital. Konigreich bat fich bie Klaffe ber L. in moralifcher und öfonomifcher Sinficht wefentlich gehoben, und bas Proletariat Deapele untericheibet fich nicht mehr fonberlich von bem Strafenvobel anberer großer Stabte.

Laggi nennen bie Italiener Die ertemporirten Scherge und Boffen ber tomifchen Schaufpieler

und Ganger fowie überhaupt Gpage und Bige.

Legte (William Martin), berühmter engl. Archaolog, geb. 1777 aus einer angefehenen, ju Thorpe. Sall bei Coldefter in ber Grafichaft Gifer anfaffigen Ramilie, biente ale Officier in der brit. Artillerie und wurde 1804 - 9 mit mehrern diplomatischen Missionen in der Lepante betraut, unter anberm bei Mi-Baicha pon Janing. Im Drient lernte er auch Buron femmen, ber ihn besondere hochschatte, und ben er fpater ale gliffender Philhellene gu feiner letten Expedition nach Griechenland aufmunterte. 1823 nahm 2. mit bem Rang eines Dberfilieutenante ben Abichieb, um fich gang ben Biffenichaften und ber Berausgabe feiner Schriften ju widmen, in welchen fritischer Scharffinn, feltene Briindlichteit und ansgebreitete Belehrfamfeit mit einer unfibertroffenen Rlarbeit und Anschaulichfeit ber Darftellung bes antifen wie bes gegenwartigen Buftanbes von Sellas fich vereinigen. Die reichhaltigen Aufschluffe, Die er auf feinen in faft alle Theile von Griechenland unternommenen Reifen gewonnen, wurden von ihm namentlidy in ben «Travels in the Morea» (3 Bbt., Lond. 1830) und «Travels in Northern-Greece» (4 Bbe., Cambr. 1835) mitgetheilt, ferner in ber «Topography of Athens» (Lond. 1821; 2. Muff., 2 Bbe., Cambr. 1841), welche gnerft von Rienader, mit Unmertungen von Deier und D. Daller (1829), und nach ber zweiten Ausgabe von Baiter und Cauppe (Bb. 1, Bur. 1844) ine Deutsche überfett murbe, fowie wir pon ber in ber «Topography» (2b. 2) befindlichen Abhandlung «On the Demi of Attica» eine befondere, mit wefentlichen Rufaben

um Berebifcungen verfejene bentife Bearbeitung durch Bestemann unter bem Tiet «Bir-Bennen vom Mittles (Pramissun, 1840) erhalten behom. Er Seightents einer Reifen nach Seinsien den Den Institut (Pramissun, 1840) erhalten beim. Er Seightent (2018) hen Allemois on the island of Coss in den Armanections of the Royal Societys (2, 28th.), Byl. 1, 20th. 1843) nieber. Eine neue Beite nach Getichentam gab zu der Schrift acknece at the end of tenuty-three years' protections (Gebn. 1853) Bernanssigun, geben er die dampten geben umb specialen Zustünken der Seindes durchtell. Nachdem E. sein großes Wert: a Numismata Hellemians (3) Wert, Gambr. 1854—96), wolltecht, jahr er G. Sun. 1860 zu Beitglöten.

Leamington ober Leamington Briore, Martiftabt und Babeort in ber engl. Graf-Schaft Barwid, 2 engl. Dr. öftlich von Barwid in einer an geschichtlichen Dentmalern reichen Gegenb, an ber Gifenbahn und am Leam gelegen und bon anmuthigen, bewalbeten Silgeln umgeben, mar 1811 noch ein Dorf bon 543 E. und ift jest eine ber ichousten und eleganteften Ctabte Englande mit (1861) 17958 G. Gie verdanft ihr rafches Aufblithen ben berühmten. von ber vornehmen Belt vielbefuchten Mineralquellen. 2. bat ein Ctabthaus, gehn Rirchen, eine Blindenfdule, ein College, eine Lateinfdule, ein literarijch miffenfchaftliches Inftitut, ein Mufeum, eine Dufithalle, ein Ballhaus (Tennis-Court), hilbiche Brivathaufer und viele großartige Gafthofe, welche benen von Bath und Cheltenham nicht nachfteben. Much befteben ein Theater und andere mit ausgemahltem Lugus ausgestattete Bergniigungelocale. Die Ctabt ift iibrigene nicht blos ale Curort, fondern auch wegen ber bort ftatifindenben Bettrennen nub Jagben ftart befucht. Es werben neun Quellen unterfchieben bon 6-10° R.: bie Galg- und Chmefelquelle bes Royal - Bump - Room, Anlesford's ., Robbin's ., Bife's . und Smith's-Epring, fammtlich falinifch, und bie brei eifenhaltigen Brunnen bee Darble-Bathe-Bump-Room. In fammtlichen Quellen wiegen balb Glauberfalg, balb die Chlorfalge vor und unter biefen wieber bald Rochfals, bald Chlormagnefium, bald Chlorfalt. Diefe Berichiebenheit, verbunden mit bem wechfelnden Schwefel - und Gifengehalt, macht ben Curort für mannichfaltige Rranfheiteformen greignet. Die Quellen murben erft 1797 entbedt.

Boonbar f Sans

Leander, f. Bero.

Lebahea, Stadt im Böstien am nordifft. Abhange bes Heilon, siddich von Charonea, jest Li vohl ja, wor im Alterthume berühnet durch die mit einem Ordel verdundene und durch das Klüßchen Herthau von der Stadt selbst getreunte Höhle des Trophonius, wedig man nach den neuellen Unterfundungen unterhold einer zefallenen Kirche wiedergefunden zu haben glaubt.

Lebegu (Jean Louis Jofephe), belg. Ctaatemann, geb. 2. Jan. 1794 ju Out an ber Daas, ftubirte in Luttich bie Rechte und prafticirte ale Abvocat guerft in Sun, bann am lutticher Appellhofe. Geit 1824 nahm er ale Journalift bebeutenben Antheil an ber Bewegung gegen bie Regierung. Daneben verfuchte er fich, jedoch nicht mit Glud, in buchbanblerifchen Unternehmungen. Rady bem Musbruch ber beig. Revolution wurde er im Mug. 1830 jum Mitalied ber Giderheitecommiffion von Luttich und nach ben Geptembertagen von ber Brovifo. rifchen Regierung jum Generalabvocaten am littider Appellhofe, von feiner Baterfiabt aber jum Deputirten beint nationalcongref erwählt. Gein praftifder Giun, feine Beltfluabeit und Rebnergabe verfchafften ihm balb eine einflufreiche Stellung im Congreffe, in welchem er ben Mittelpunft ber fogenannten belg. Doctringires bilbete, welcher Bartei Belgien mefentlich feine Conftituirung verbauft. Go wirfte &. im Congreffe eifrig gegen bie Bereinigung Belgiene mit Franfreich und bie Bahl bes Bergoge von Remours jum Ronige ber Belgier, und ftimmte für Die bes Bergoge von Lendstenberg. Rachbem er vom Regenten Gurlet be Chofier jum Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt worben, betrich er aufe angelegentlichfte, von ben mannidfaciften polit. Schwierigfeiten bebrangt, Die Bahl bes Bringen Leopold von Cadifen-Roburg. Im Congreß fette er anch 6. 3nli 1831 bie Annahme ber 18 Artifel burch, worauf er fein Minifteramt nieberlegte. (G. Belgien.) Coon bamale erfaunte &. bie Rothwenbigfeit einer Annaherung Belgiens an ben Deutschen Bund und that Schritte bagn, bie jeboch ohne Erfolg blieben. 3m Cept. 1831 murbe er wieber von feiner Baterftadt juni Deputirten bei ber neu jufammentretenden Reprafentantenfammer ernamt, und im Oct. 1832 übertrug ihm ber Ronig bas Juftigminifterium, in welcher Stellung bie Leitung ber gangen innern Politif von ihm ausging. 3hm und feinem Collegen, bem General Goblet, Minifter bes Meugern, verbanfte Belgien bamale nicht nur ben Bertrag bom 21. Dai 1833 fammt bem auf ihm berubenben, für bas Land fo portheilhaften Ctatuequo, fondern borgiiglich auch bie Berftellung und Befestigung ber Rube im Innern und bie Ausbilbung ber Buftitutionen. Die Plunberungefcenen 308 Reben

«Les fondateurs de la Monarchie Belge. Josephe L.» (Briiff. 1865). Peben ift bas Brinein ber Thatiateit in allen mit innerer Gelbfterregung ober Gelbftbemegung begabten Befen. Das bochfte und eigentlichfte 2. ift bas bes Beiftes, beffen Grundthatig= leiten bie bes Erfennens, bes freien Sanbelns und bes hobern Rühlens und Strebens find, alfo Das intellectuelle, moralifdje und religiofe &. Tiefer fteht bas blos pfpchifche ober fimiliche, mit Empfindung und freier Gliederbewegung verfebene animalifche, am tiefften bas empfindungelofe ober vegetative 2. Die lebenbigen Rorper untericheiben fich von ben leblofen burch folgende Eigenthümlichfeiten ihrer Gestaltung, ihres Stoffs und ihrer Thatigfeit: 1) 3hre Form ift aus Meinen, rundlichen Bellen gebildet, welche fich ju Fafern, Robren, Banten u. f. w. umbilben und ju größern Mörpertheilen bon eigenthumlichem Bau (Organe) jufanmenfeben, beren außerer, meift in rundlichen Linien gezeichneter Umrif und innerer Befammtban berartig conftant ift, bag jebes Individuum andern bon berfelben Art und Gattung entspricht (gleichfam nach einem Urbilbe, einem Typus geformt ift). 2) Sinfichtlich ber chem. Befchaffenheit ihres Stoffe besteben lebenbe Förper aus ternär und guaternär aufammengefetsten Grundbestandtheilen (fog. organischen Ra-Dieglen, barunter namentlich bie eiweifigrtigen Gubftangen), welche auferhalb bes lebenben Rorpers und nach beffen Tobe fehr geneigt find, durch die außern Einwirfungen (befondere die des atmofpharifchen Canerftoffe) gerfett zu werben, bie aber, folange fie Beftanbtheile bes lebenben Rorperd bilben, biefer Berftorung mittels eines fteten Stoffwedfels wiberfteben, fodag man ben Lebensproceft in dem. Sinficht als eine ftete Umwandlung, Ausscheibung und Reubilbung begeichnen tann, mittels beren bie form und innere Struetur bes Individuums fortwahrend erhalten ober vielmehr nen geboren wird (Berjungung). 3) Sinfichtlich ihrer Thatigfeit unterfcheiben fich bie lebenben Rorper baburch, baf biefelbe bon innen heraus ohne unmittelbaren außern Anfloft erfolgt (Gelbfterregung, Gelbftthatigfeit, Spontaneitat). Gie wachfen burch innere Bervielfoltigung und Umwandlung ber gelligen Gebilbe gleichfam nach einem innewohnenben Urbilbe (Entwidelung); fie erzengen aus fich burch Sproffen ober Gier nene Gefchopfe berfelben Art (Fortpflangung); in ihrem Innern freifen in fteter Bewegung ernahrende Gafte (Gaftefreistauf); fie erzengen und behanpten meift einen bestimmten Temperaturgrad (Eigenwarme); fie befiten meift bie Sabigfeit, außere Ginfluffe zu empfinden, und oft auch die Gabe, fich felbft (bom Orte weg ober am Orte) ju bewegen. Ihre Erifteng ift auf eine bestimmte Beitdaner befchräuft, mabrend beren fie eine allmabliche Umwandlung vom Jung . jum Altfein durchlaufen (Lebenoftufen). Endlich fallen fie unter Anfhören jener Lebenseigenschaften (Sterben, Tod) dem gerstörenden Einwirten der allgemeinen physist. dem. Arafte anheim (Berwefung, Fäulmis). Im Gegensabe zu diefen Eigenthümlichleiten find die leblofen Körper der Natur entweber innerlich ungeformt (amorph) ober in Arpftallform (bann nieift bon gerablinigen Flachen begrengt) borhanden. Sie find ferner binar (aus je zwei ober 2 + 2 u. f. w. Urftoffen) Bufammengefett; fie unterliegen ben gerfetenben Ginwirfungen ber Mugenwelt (bem Bermittern), ohne fich zu reproduciren; fie machien nicht burch innere Fortentwidelung, fonbern bochftens icheinbar burch Anfan von aufen ber (wie die Giszapfen ober die Gistruftalle gefrierender Fenftericheiben); fie pflangen fich nicht burch Brut, Reime ober Samen fort; fie haben teinen Rreistauf ernahrender Gafte, feine Eigenwarme, feine Empfindung, feine bon innen erzeugte Gelbftbewegung, leine Gelbfterregung. Das 2, erfcheint in folgenben hauptformen ober Graben: 1) Das latente ober Reimleben, wie wir es an ben Camen ober Giern beobachten. Diefe Rorper behaupten, wenn nicht übermäßig gerftorenbe Ginfluffe ber Augenwelt (a. B. fengenbe Site) fie troffen, ihre Bestalt, Difchung und Lebensfabigfeit viele Jahre lang. (G. Reim.) Aehnliche Buftanbe beobachtet man beim Larven- ober Puppenguftanb mandjer Infelten, beim Binterfcilaf vieler Pflangen und Thiere, beim Scheintob. 2) Das pflangliche ober vegetatibe L., weldies in Bachsthum, Ernahrung (Reproduction), Absonderung und Fortpflaugung, ohne bentlich nadzweisbare Empfindung für außere Ginfliffe und ohne Ortsbewegung besteht. Doch gibt es bier

icon Ansnahmen, 1. B. bie Gelbftbewegung fog, Genfitiven (Mimosa pudica), ber Fliegenfalle (Dionaea muscipula), ber goilen und Schmarmzellen vieler niebern Bfignzen u. f. m. 3) Das animalifche ober thierifche &., in Empfindung und Gelbftbewegung (Billenebewegung) beftebend, ale beren Erager und Bermittler ein Rervenfpftem vorhanden ift. Bom pflanglichen 2. unterfcheibet es fich auch baburch, bag feine Glieber nicht muchern, b. f. baft feine überfluffigen Gafte nicht jur Bilbung immer neuer Glieber verwendet, fonbern in eine allgemeine Lebeneflüffigfeit (bas Blut) jurudgeleitet werben, welche burch ihren Rreislauf in lebenbiger Frifche erhalten wird, und aus welcher bie Glieber bes Thierleibes, abnlich wie bie Bflangen aus ben unmittelbaren Glementen, ihre Rahrung gieben. 4) Das pfpchifche &. bes menich lichen Draanismus, welches barin befteht, baft fich auf ber Grundlage ber auferlich-funlichen Empfindung und ber animalifchen Glieberbewegung bie bem innern Ginn und bem Gelbftbewuftfein angeborigen Thatigteiten entwideln, namlich bie bes Gebachtniffes, ber bichtenben Bhantafie und ber burch artifulirte Sprache fich fundgebenden Bernunft ober Ueberlegungefraft in ihrer breifachen Glieberung ale eines theoretifchen, praftifchen und afthetifchen Bermogene. 5) Das geiftige &. bethatigt fich auf erfindenbe und handelube Art in ber Beltgefchichte als bas &. ber gebildeten Goeietat, beffen Organe bie einzelnen Berfonen ihrer moralifchen Beftimmung nach find. Das Gange biefes 2. ift bas Gefammtleben ber Menfcheit, wogu fich bas Familienleben, Bolteleben, Staateleben, Rirchenleben u. f. w. ale einzelne integrirenbe Beftanbtheile verhalten. Daffelbe besteht in Bereinen ale Collectivverfonen ju gemeinfamen burch fie ju verrichtenben Sandlungen und Berten, in benen fich ein ihnen gemeinfamer Beift offenbart, von welchem fie untereinander befeelt find. Die Lehre von ben Lebensgefeten und Lebenserfcheinungen beift bie Biologie (f. b.). Bgl. Trebiranus, a Biologie » (6 Bbe., Gott. 1802-22); Coult . Coultenftein, «Die Berjungung bes menfchlichen L.» (2. Aufl., Berl. 1850); Molefcott, "Der Rreidlauf bes 2. » (Maing 1852); 3. G. Fichte, aMuweifung gu einem feligen 2.» (1806); Straufe, «Die reine Lebenstehre gur Begrundung ber Lebenstunftwiffenfchaft » (Gott. 1843); Jung, « Das Gebeimniß ber Lebenefunft» (Lpg. 1858).

Lebende Bilber, f. Attitude und Tableaur.

Pehensbaum (Thuia L.) ift eine an ben enpreffenartigen Rabelhölgern geborenbe Bflangengattung , welche aus immergriinen, einhäufigen Strauchern und Banmen befteht, Die fleine, fcuppige, vierreihig-badgiegelige, auf ber Mitte mit einem Boder ober einer Furche verfebene Blatter an aufammengebriidten, gierlich gezweigten Mefichen tragen. Beil bie Schuppenblatter faft alle in einer Ebene liegen und die Bergweigung zweizeilig ift, fo erfcheinen bie Meftchen felbft wie feingertheilte Blutter. Die mannlichen Ratichen find aus fchildformigen, mit brei bis vier Ctanbbentelfachern verfehenen Schuppen, Die weiblichen aus flachen, am Grunde zwei flafchenformige, aufrechte Gierchen tragenben Schuppen gufammengefett. Der Reim bat nur zwei Rotnlebonen. Bon biefer Gattung wird ber in Nordamerifa einheimifche gemeine 2. (Th. occidentalis L.) in Europa fehr haufig cultibirt und muß bei und auf ben Friedhofen bie Stelle ber Eppreffe pertreten, melde unfer Klima nicht vertragt. Diefer Baum mirb 40-50 &, boch, feine Acftden find horizontal ausgebreitet und feine fleinen Bapfen länglich - oval und gimmtbraun. Die balfamifch riechenben jungen, beblätterten Meftchen und bas Soly waren fonft ale Beilmittel febr berühmt, und bas aus ben Mefichen beftillirte fcharf und tampherartig fchmedenbe Del murbe in neuerer Beit ale Burmmittel empfohlen. Das Sola bes Stamme ift feft, gabe und bauerhaft. Much ber in Ching und Japan einheimische dinefifde &. (Th. orientalis I.), ber fich fogleich burch bie fentrecht gestellten Meftchen und bie großern, fast fugeligen und bereiften Bapfen unterfcheibet, wird bei une ale Bierpflange in engl. Gartenanlagen haufig angepflangt; doch ift er gegen unfere Binterfalte etwas empfindlicher als ber vorige. Der balfamifche Geruch ber jungen Meftchen ift noch angenehmer. Das Gol; bes lugeligen & (Th. sphaeroiden Rich.) ift in Nordamerila unter bem Ramen weißes Ceberhols (white cedar) befannt und gefchast. Much wird baffelbe geraspelt im Aufguffe ale magenftarfenbes Mittel bort gebrancht. Diefe in unfern Garten ebenfalle oft angepflangte Art befist noch gartere Zweiglein und blaubereifte Bapfchen bon ber Grofe ber Bfefferforner.

Lebensbeschriftung, f. Biographic Lebensbusche, d. d. die die Befein angehört, verfahren. Die längfte f. jade men schein umg und Art, welder ein solches Welen angehört, verfahren. Die längfte f. jadet men schein der die machen Sudmune, von dem einige ein Alter von nechtern terziend Sehren unter glustigen Umfahren erreichen Somen. Dech muß man biefe, gleich den Rorallenfahmune, als eine Colonie von Zindivane betrackten, wo bei jamen (Die ühriftig den entificiendem Treich) auf der Kolonie von Zindivane betrackten, wo bei jamen (Die ühriftig den entificiendem Treich) auf den erftarrenden Leichen ihrer Borganger und Erzeuger fortwuchern. Die lurzefte L. zeigen manche Infuforien, Die nur wenige Stunden leben. Unter ben Thieren zeichnen fich mehrere Amphibien, einige Fifcharten, auch verschiedene Gaugethiere (g. B. ber Elejant, ber gegen 200 3. lebt) burch ibre L. ans. Die bodifte L. bes Menichen beträgt gewöhnlich 60-80 3., und Falle, in benen Menfchen 100 3. und langer leben, find febr felten. Die Sterblichfeit ber Denfchen ift im erften Lebensmonat ungemein groß, geringer bis jum Enbe bes erften Jahres, wiewol immer noch von 100 Geborenen nur etwa 75 ein Jahr alt werben. Mm wenigsten fterben aus bem Alter bon 8-20 3., gleichfalls noch nicht viel mehr bis jum 45. 3. Unter ben Ueberlebenben nimmt bann die Sterblichfeit wieber gu. Etwa die Sulfte ber Geborenen erreicht bas 40. 3. Bertheilt man die 2. gleichmäßig auf alle Lebenden, fo ergibt fich, daß im Durchschnitt ein Alter bon etwa 35 3. erreicht wirb. Die L. ift natürlich unter verschiedenen Berhaltniffen verschieden. Die Boblhabenden leben ungleich langer als die Armen, die Berheiratheten im allgemeinen langer ale bie Lebigen. Die geiftigen Berufearten Angehörigen weifen eine bobe 2. auf, namentlich wenn fich mit ihrer Beichaftigung eine gewiffe Behaglichteit verbindet, fo Beiftliche, Profefforen, Landwirthe, Forftleute, Abvocaten. Beniger gunftig gestaltet fich die 2. bei folden geiftig Thatigen, die großen Aufregungen ausgesetzt find, weniger geordnet leben (Polititer, Rünftler, Schaufpieler), am ungunftigften unter biefen bei ben Mergten und Lebrern. Um größten ift bie 2. bei folden, die fid) bei magiger Dustelanftrengung viel im Freien aufhalten (Bauern, Golbaten im Frieden, Fuhrleute, Jager). Die Sterblichfeit ift in ben großern Stabten im Commer und Berbft größer ale bie auf bem flachen Lanbe, im Winter bagegen etwas geringer. Auch bas Rlima ift von Ginfluß auf bie 2.

Lebensjäßigfeil beißt in ber allgemeinfem Bedeutung bas Bermägen, unter ginfligen Bebaungung telensöngerungen und fig. up geben. So beweich 3. D. Der Klanzepinne (eine L.
baburch, boß er in seuchter warmer Umgebung zu feinfen auffängt. Im engerm Ernne bezeichet
(viabilitäb er franz, Kerzych beijenige Gigenfeigh engegeberner Sinder, sermöge wedier beie
im Ernne fund, und erfolgert Orbeitart bas Beden unnahängig und der Wulture faluger Seit forte
bei Ernne fund, und erfolgert Orbeitart bas Beden unnahängig und der Wulture faluger Seit forte
bei bei S. bammig den ihn gegie Zoner. Mit bem Mitte bei Mitte ihn under finie St. pa. voransegefech, bab für gefund gesübet ist und beimen Edmont genommen hat. Die R. ist bei der Jaerennung der Ernfstägsfeit, die der Ermittelung was Rinkohmute b. kas fein fen wie der

bestehen hieritber gefetliche Bestimmungen.

Lebenstraft (vis vitalis). Der Ausbeund Rroft bezeichnet blos das Wos einer Lestung (3. B)redetroft in del.), mad in diesem Sinne ist der Ausbeund L. pulissifig. Brüher meinte man, die Fäsigheit lebender Depanismen, zu beschen und tähigt ju sein, mich aus ihrer physik. und dem. Beichsschlieben erfahren zu kommen, nur danabt ein anderer Agens hierfilf annehmen zu millen, das mun L. die naren Physicologie kab beier Ausbeurt. Die naren Physicologie kab beier Ausbeurt.

nahme entbehrlich gefunden und ale unlogifch berworfen.

Lebensperficherung nemit man im weitern Ginne jeben auf bas leben einer ober mehrerer Berfonen abgefchloffenen Bertrag, wodurch ber eine Theil für eine Leiftung feinerfeits von bem andern Theile die Auficherung einer durch die Dauer oder das Erlöschen des perficherten Lebens bedingten Gegenleiftung empfangt. Unter ben Begriff ber 2. im weitern Ginne fallen baber auch alle Leibrenten ., Benfione ., Musfteuer ., Witmentaffen fowie biejenigen Berficherungeanftalten, welche für ben Gall, bag ein gemiffes Altersjahr erreicht wirb, Die Bahlung eines Rapitale ober einer lebenelanglichen Rente gufagen. Im engern Ginne verfteht man jedoch unter & nur benjenigen Bertrag, wodurch ber eine Contrabent (ber Berficherer) fich verpflichtet, beim Tobe einer bestimmt bezeichneten Person ein im voraus festgesetzes Rapital zu zahlen, wogegen ihm der andere Contrabent (ber Berficherte) entweber fofort bei Abichluß bes Bertrags ein fur allemal eine befimmte Gumme ober aber mahrend ber Dauer bes Bertrags gewiffe periobifche (meift jahrliche) Beitrage ju gewähren bat. Der Berficherungsvertrag, in welchem bas beim Tobesfall ber bezeichneten Berfon gu gablende Rapital (Die Berficherungefumme) fowie Die fouftigen Bedingungen vermerft find, heißt die Bolice, ber von Berficherten zu leiftenbe einmalige ober periodifch wiebertehrenbe Beitrag aber bie Bramie. Die alteften, noch febr unvolltommenen Lebensverficherungs. auftalten verbanten bem Beftreben ber Denfchen, filr ben Gall ihres Tobes für ihre Beftattung ju forgen, den Urfprung. Ihre erften Spuren zeigen fich in den religiöfen Begrabningefellichaften und Bruberichaften, aus welchen fich bie gewerblichen Bereinigungen jum Zwed ber Beerbigung ber verftorbenen Benoffen und die Sterbefaffen ber Innungen entwidelten. Die Sterbefaffen beruhten (und beruhen meift noch) auf Gegenseitigfeit. Diefelben gewährten fo viel, ale zu einem Die 2. geht babon aus, bag ber Tob eines Menfchen ben Sinterbliebenen einen fuhlbaren Rachtheil verurfacht, und fie foll ihnen biefen Schaben wenigstens theilmeife erfeben, abnlich wie Die Weuerversicherung ben Schaben burch einen Brand, burch bie Berftorung eines werthvollen Gegenstandes mittele Feuer erfest. Gie ift baber principiell pollftanbig berechtigt und auch febr wohlthatig, ba es verhaltnifmaftig nicht vielen Menichen gestattet ift, bei ihrem Tobe ben Angehörigen ein Rapital zu hinterlaffen, bas biefelben por Roth und Elend bewahren tann. Inbem ein Kamilienvater fein Leben verfichert und bie Beitrage bis an feinen Tob aus bem Erwerbe gabit, gewinnt er bie Doglichfeit, feine Thatigfeit für feine Familie noch über fein Leben hinaus fruchtbringend zu machen. Freilich tonnte er bie Beitrage, welche er ale Berficherungspramie zu gablen bat, auffammuln, aus ihnen ein Rapital bilben und diefes hinterlaffen, aber er weiß nicht, ob er fo lange leben wird, um biefes Rapital bis zu ber erforberlichen Bobe zu fteigern. Er taun lange leben, tann aber auch ichon nach wenigen Monaten und Jahren fterben. 3m erftern Falle gemabrt er zwar ber Berficherungeanstalt, bei welcher er fein Leben verfichert, mebr, ale er von ihr empfangt; in letterm Ralle findet bagegen bas umgefehrte Berbaltnift ftatt. 3nbeg auch ber langlebige Berficherte hat infofern gewonnen, ale er burch bie Berficherung von langjabrigen fcweren Gorgen befreit geblieben ift. Die 2. gewährt nicht nur Familiengliebern Rupen, fonbern fie tann auch ju Gunften anderer Berfonen (g. B. alter treuer Diener u. f. m.), welche bei dem Tode bes Berficherten ihr Gintommen verlieren, ftattfinden. Diefelbe bient ferner jur Gicherftellung von Glaubigern, welche fur ihr Darlehn fein Unterpfand befigen und nur bann auf Buriidiablung beffelben boffen blirfen, wenn ber Schulbner langere Beit am Leben bleibt. Golde Gläubiger vermögen fich bann im falle bes Tobes bes Schuldnere aus ber Berficherungefumme, welche ihnen verpfandet wird, ju befriedigen. In der Regel ift der Berficherer jugleich berjenige, beffen Leben verfichert wird. Doch tann auch jemand eines Anbern Leben verfichern, wenn er an bemfelben, 3. B. ale unterftütter Bermanbter, ale Gläubiger, ein nabre 3ntereffe hat, obwol bei biefen lettern Berficherungen die Befellichaften, ber möglichen Biftmorbe wegen, die größte Borficht beobachten muffen. Mugerbem tonnen mehrere Leben berbunden berfichert werben, und zwar fo, bag bie Berficherungefumme bei bem Tobe bes querft ober bes aulebt Sterbenben ober nur bann gegabit wirb, wenn eine bestimmte Berfon bie anbern überlebt (Ueberlebeneverficherung). Bei ben Berficherungen eines einzelnen Lebeus tommt es nicht felten bor, daß die Berficherung nicht auf die gange Dauer bes Lebens (als lebenstängliche Berficherung), fondern nur auf einen bestimmten Beitraum (ale fog. furze Berficherung) abgeschloffen wird, fodaß die Berficherungefumme nur bann gezahlt wird, wenn ber Tob in ber bestimmten Beit erfolgt. Aehnlicher Art find Die Berficherungen, welche fich nur auf eine Gee- ober Gifenbabnreife, einen Gelbang u. f. m. begieben.

 312 Reber

Berficherungefumme nicht ausgezahlt wirb, wenn bas verficherte Leben burch Benterehand, Duell ober Gelbftentleibung geenbigt wirb. Bas bie Bramie betrifft, fo befteht fie entweber in einer einmaligen Rapitalgablung ober in halbjahrlich ober jahrlich zu gablenben Beitragen, welche bis jum Tobe ober bis ju einem bestimmten hohen Altersjahr, bei furgen Berficherungen bis jum Ende ber Berficherungsperiobe ju gablen finb. In beiben Gallen muffen bie Bramien fo berechnet werben, baf bie Berficherungegefellichaft, wenn bas verficherte Leben bie mittlere Dauer erlangt, burch fie und bie von ihnen auflaufenden Binfen und Binfesginfen nicht nur bie Berficherungsfumme, fonbern auch bie Bermaltungstoften und, falle bie Berficherungsgefellichaft eine Actiengefellichaft ift, fitr bie Actionare eine angemeffene Gewinnquote erhalt. Diefe Berechmung ift nicht ohne Schwierigfeiten, ba bie Miter, in welchen bie verficherten Leben fteben, fehr verichiebene fein tonnen. Daber machfen bie Schwierigfeiten noch, wenn eine Berficherung auf wei und mehr Leben bafirt ift. Dennoch milfen bie Berechnungen gemacht und auf Grund berfelben bie fog. Bramientabellen, aus welchen fich bie ju gablenben Bramien ergeben, im porans aufgestellt werben, bamit ber Berficherungeluftige im poraus prifen fam, ob bie bon ber Gefellichaft an ihn zu ftellenben Forberungen annehmbar find ober nicht. Die Grundlage ber Tabellen find bie fog. Mortabilitate ober Sterblichfeitstabellen, in benen auf Grund einer großen Amahl von Beobachtungen, welche langere Beit fortgebauert haben, ermittelt ift, nicht nur bie mittlere Lebensbauer ber Menfchen überhaupt, fonbern auch, wie viel Jahre ein Dlenfch, welcher fich in einem gewiffen Lebensalter befindet, burchichnittlich und mahricheinlich noch gu leben hat. Bon ber Ridgigfeit und Buverläffigfeit ber Mortabilitatetabellen hangt für bie Lebensverficherungeauftalten faft alles ab. Gind biefe Tabellen unrichtig, fo wird bie Bramie entweber zu hoch ober zu niebrig bemeffen und ichredt im erftern Fall bie Berficherungeluftigen von ber Theilnahme ab. während fie im lettern bie Gefellichaft nicht in ben Stand fett, Die übernommenen Berpflichtungen einzuhalten und pollftanbig zu erfüllen. (G. Dortglitat.)

Die Berficherungegefellichaften gerfallen ihrer Organisation nach in zwei Rlaffen: Die Befellichaften auf Begenfeitigfeit und auf Metien. Die lettern muffen zwar, ba bie Mctionare auf einen Gewinnantheil Aufpruch erheben, bobere Bramien ale bie Gegenfeitigfeitegefellichaften forbern, find aber bennoch im allgemeinen mehr beliebt als bie erftern. Dem entweber nehmen bie gegenseitigen Gefellschaften bie gleichen Bramien und behalten fich nur por, ben im Laufe ber Beit etwa fich ergebenben Gewinn ben Berficherten in Korm von Dividenben quanie tommen 3u laffen, ober fie nehmen geringere Bramien und bedingen für ben Sall, baft biefelben nicht ausreichen, Rachfchuffe aus. Die Ausficht auf Dividende und Die ermäßigte Pramie fallen aber bei ben meiften Berficherten nicht febr ins Gewicht gegenüber ber Befahr, fpater mehr, ale verabrebet ift, an Brumien gablen zu muffen und vielleicht nicht gablen zu tonnen. Außerbem befigen bie Actiengefellichaften ichon burch bie Actien ein Referbe - und Garantielapital, bas bie Einhaltung ihrer Berpflichtungen, fofern nur bie Bafie bes Unternehmens nicht eine fehlerhafte ift, auch mahrend imgiliftiger Berioben ficherzustellen vermag. Inbefi geben bie meiften beftebenben Gegenfeitigleitegefellichaften (wie namentlich bie beutichen) ju Bebenten feinen Anlag, ba fie auf fichern Borausberechnungen beruben. Die Bahl ber Lebenoverficherungegefellichaften in Deutschland belief fich Enbe 1864 auf 26, von benen 18 Actien- und 8 Wegenseitigfeitogejellichaften maren. Richt bon allen Gefellichaften maren jeboch bie Berficherungefummen und bie Brumieneinnahmen befannt. Gingelne ber Gefellichaften legen überhaupt nicht, wie es winichenewerth ericheint, alliabrlich Rechnung ab, und andere betreiben neben ber 2. auch anbere Berficherungearten. Bebenfalls ift aber bie Befammtverficherungefumme febr beträchtlich. Allein Die Lebensverficherungebant für Deutschland gu Gotha (eine Gegenfeitigleiteanftalt) hatte eine Berficherungefumme von 46,187000 Thirn., an welche freilich feine andere heranreicht. Uebrigens ift zu bemerten, bag in Deutschland bie Lebensverficherungeanstalten fortwahrend an Musbehnung gewinnen, mahrend fie anberwarts, wie 3. B. in Franfreich, noch immer nur fcwachen Unflang finben.

nach vorn und linte icarft fie fich allmählich gu. Ihre Dberfeite ift gewolbt (conver), bie Unterfeite feicht ausgehöhlt (concab), fodaß fie im gangen ungeführ eine feilformige Beftalt barbietet. Der porbere Rand ber 2. hat in ber Mittellinie bes Rorpere einen tiefen Ginfchnitt (incisura hepatis), welcher fie in ben rechten und linken Lappen (lobulus dexter und sinister) theilt. Bon biefem Ginfchnitt verlauft auf ber Unterfeite eine feichte Furche nach binten, und biefer giemlich parallel weiter nach rechte eine zweite Furche, welche burch eine querlaufende Bertiefung verbunden find. Es werben fo von ber 2. zwei weitere fleine Lappen abgegrengt, ein vorberer vierediger (lobulus quadratus) und ein hinterer (lobulus Spigelii). In der finten Langefurche verläuft beim gotus bie Rabelvene, die in ber Begend ber Querfurche in die g. eintritt und mur einen fleinen Zweig (ductus vonosus) burch die hintere Galfte biefer Grube birect in die hinter ber L. liegende untere Bohlvene fenbet. Der vorbere Theil ber rechten Furche nimmt bie Gallenblafe auf, die hintere umfaft innig die Borbermand ber untern Soblvene. In ber Querfurche milinden alle blutzuführenden Gefafe, und ane ihr treten die Lunphgefafe ber 2. und ber Lebergellengang aus; biefe Stelle ift gewiffermaken bie Bforte ber &, und wird auch fo benaunt (porta hopatis). In Blutgefäßen erhalt die L. die Pfortaber (vona portae) und die Leberarterie (arteria hepatica). Die Bfortaber fammelt alles Blut, welches von den Gedarmen, vom Dlagen, von ber Bauchfveicheldrife und ber Dil; tomunt, tritt in ber Leberpforte in die 2. ein und loft fich hier nach allen Richtungen bin in feine, untereinander verbundene Zweige auf, welche wieder zu größern Stammen gufammentreten und ale Lebervenen (vonne hopaticae) in bie untere Sobivene militben. Das Blut ber Bfortaber ift febr buntel, bat aus bem Darm einen Theil ber Berbauungeproducte, aus ber Dils bas von biefer veranderte Blut aufgenommen und liefert bas Material zur Galle und zu ben neugebilbeten Blutbeftanbtheilen. Die Leberarterie verzweigt fich in ahnlicher Beife wie die Pfortader in der &., führt aber hellrothes Blut und vermittelt die felbftanbige Ernahrung bes Lebergewebes. Die L. felbft liegt großentheils in einer Galte ber Bauchhaut, welche die 2. mit einem glatten Uebergug übergieht. 3hr Gewebe felbft ift fcon im frifden Buftande giemlich berb, wird es aber im Tobe burch Gerinnung eines eineiffahnlichen Beftandtheile noch mehr. Die Farbe ift hell rothbraun (leberbraun), boch nicht gleichmäßig. Auf einem Schnitt ber g. erblidt man um bie weit Maffenben Stämmichen ber gebervene einen Ring Lebersubstang, welcher von einem Krang feiner Bfortaderzweige umfaumt ift. Diefe Ringe find die Querichnitte fugeliger Anhaufungen von mit blokem Auge nicht fichtbaren, quabratifchen Bellen und heißen Leberinfeln ober Leberluppehen (insulae ober acini, auch lobuli hepatis), Die Befage in ihrem Umfreife interacinofe, Die im Mittelpuntt gelegenen intrageinofe Benen. Die Beripherie Diefer Jufeln hat meift eine andere, hellere ober buntlere Farbung ale bie Mitte, woburch bie gange &. ein gefledtes Aussehen betommt. Die Lebergellen find von ber Mitte nach bem Ranbe in Reigen angeordnet, Die vielfach miteinander verbunden (Lebergellenbalichen), und awifchen ihnen verlaufen, Die Baltchen inmig umfpinnend, Die Saargefaffe, in welche fich Die peripherifchen Bfortaberameige auflofen, und Die fich ju ber centralen Leberbene fammeln. Mufferbent ift jebe einzelne Leberzelle noch mit außerft feinen haargefagen umgeben, ben Unfangen ber Gallengange, welche fich im Umtreife ber Infeln fammeln, nach und nach zu ftartern Stammden gufammentreten und neben ben grobern Zweigen ber Pfortaber rudwarte gur Leberpforte verlaufen. Die Baltden find endlich noch von Lumphraumen umgeben, die zu Stammen zufammentreten, welche benfelben Weg aus ber 2. nehmen wie bie Gallengange. Das Lebergewebe zeigt fich alfo von einem flinffachen Kanalinftem burchzogen, von brei Blutgefäfinftemen, von bem Lumphfpftem und bem Gallengangfpftem. Dagwijden findet fich vielfaltig Bindegewebe. Die Gallengunge bilben in ber Leberpforte einen einzigen Stamm (Lebergallengang), welcher feitlich eine blasensörmige Ausstülpung trägt, die am Leberrand etwas vorstehende Gallenblase, die burch einen furgen Ranal mit ihr in offener Berbindung fleht. Diefe Gallenblafe ift ein Refervoir ber Galle (f. b.).

Die 2, bat eine große Bedeutung fitte ben thierischen Dausschat, was sichen berauß herwest, bas sich in der Krüsserhricht specie auf geste des geste des Beite des Beites des Be

Geftalt biefes Organs bei ben großern Gangethieren befitt, fo ift fie boch in andern Formen

porhanden, g. B. ale Austleibung ber Darmwand.

Bon ben Krantheiten ber 2. ift gunachft zu nennen bie Conurleber, welche entfteht, wenn auf bie Gegend ber untern Rippen anhaltend ein ftarter Drud ausgefibt wird (burch bas Schnürleibchen der Frauen befondere). Die g, wird babei nach unten gebrudt und befommt bon ben Rippen eine Querfurche auf ber Oberfeite, natürlich unter Beeintrachtigung ibrer Thatigfeit. Auch fann baburch bie Gallenblafe leicht nach außen umgeftilbt werben. Saufig finbet eine Berftopfung bes gemeinfamen Gallengangs burch Coleimpfropfe (bei Darmfatarth, ber fich auf ber Schleimhaut ber Gallemwege fortfett) und burch ftedenbleibenbe Gallenfteine fowie Berfchliefung einzelner feiner Gallengange (burch Strebetnoten, Abfceffe u. f. w.) ftatt, und es entfleht baun Gelbsucht. Eigentliche Entzundung ber 2. ift felten und tommt faft nur beim Belben Rieber bor. Dagegen entstehen öftere Absceffe in berfelben bei Bospitalfieber (Bnamie). Eine eigenthlimliche Erfranfung ber 2. beruht auf einer Maffenzunahme bes Binbegewebes unter langfamem Untergange ber Lebergellen. Die & befommt babei ein eigenthumliches marmorirtes Anjeben (Dustatnugleber, Lebercirrhofe) und ift hoderig (Chub; medenleber). Diefe Entartung findet fich bei Gaufern, bei dromijd Lungen- und Bergfranten. Der Fettgehalt ber 2. ift fortwährenben Schwanfungen unterworfen. Gine febr fettreiche &. beift gettleber, Die entsteben tann bei fetten Berfonen ober infolge franthafter Berauberungen. In bobem Alter fowie nach erichöpsenden Krantheiten ift die L. oft geschrumpft, welt, braun, fonft aber normal (rothe Atrophie). Bei gewiffen Rrantbeiten, fo nach Phosphorbergiftung, nach anhaltenber Gelbfucht, geht die L. acut ju Grunde, ihr Gewebe loft fich vollig auf, fie wird matich, gelb (acute gelbe Atrophie). Entarten ihre Gefägverzweigungen in ber Beife, bag bie Gefägwandung aufchwillt und eine macheabnliche Beschaffenbeit annimmt, fo bietet die gange &. ein abuliches Anfeben bar (Bacheleber, Spedleber, amploide Entartung). Bei ber Sphilis erfrantt nicht felten auch bie 2. Bei Rrebetranten ift die L. eine ber Organe, welches zuerft mit ergriffen wirb. Echinococcen finden fich in ber 2, baufiger ale anderwarte. Berreifungen ber 2., wie fie fich nach Stoff ober Schlag auf ben Bauch, bei einem Stury u. f. w. ereignen, find wegen ber Blutung toblich. Leberblümden, Leberfrant, f. Hepatica.

Leberegel (Distoma hopaticum) beifit eine Art ber Doppellocher ober Diftomen, welche einen biden, fegelformigen, borfpringenben Borberforper und einen blattartig abgeplatteten Sinterleib befiet und 30 Millimeter Lange auf 12 Millimeter Breite erreicht. Der Burm tommt nur bei pflanzenfreffenben Gaugethieren, besonbere haufig bei Schafen und nur felten beim Denfchen bor, wohnt ausschließlich in ben Gallengangen ber Leber, manbert aber zuweilen barans in ben Darm und bie Blutgefäße. Er pflangt fich burch Gier fort, welche mit ber Galle in ben Darm und aus Diefem nach außen mit ben Ercrementen gelangen. Diefe Gier entwideln fich im Baffer und bilben ein Junges, welches mit Flimmerhaaren befett ift und im Baffer umberfchwimmt. Bahricheinlich gelangen diefe Jungen in Schneden, bilben fich erft gu Reimichlauchen, bann gu Cercarien um (f. Diftomen) und werben auf ber Beibe bon ben Schafen mit bem Grafe eingeschludt, mo fie fich bann in ber Leber festjeten und weiter entwideln. Gie verwiften formlich, wenn in großer Angabl borhanden, Die Leber und erzeugen bei Chafen Die fog. Leberfante, welcher befonbere in feuchten Rieberungen viele Schafe gum Opfer fallen. Raffe Witterung und Betreiben ber Weibe bei ftartem Than foll nach Anficht ber Schafer die Entwidelung ber Leberfaule beginftigen, mas auch bem Gutwidelungsgange bes Burmes nach mabricheinlich ift. Auch einzelne Jahrgange, wie 1817, 1830 und 1854 waren ber Leberfaule besondere giinftig durch naffe Commer. Der Abgang, den diese Rrantheit erzeugt, ift febr bebeutenb. Trodene Beiben und borwiegenbe Stallfiltterung find bie einzigen Borbeugungemittel. Dan teunt einige burch ben Burm verurfachte Tobesfälle beim Denfchen,

Leberfied (macula hepatica, chloasma) nennen Laien eine Santfrantheit, welche jest als eine befondere Urt ber Aleienflechte (ale Pityriasis versicolor) bezeichnet mirb. Diefelbe bilbet gelbbraune, meift icharf abgegrengte rundliche Fleden auf der Sant, namentlich bes Rumpfes und Balfes, die fich immer weiter ausbreiten (gleichfam umberfriechen) und ftete mit fleienartigen Schilppeden bebedt finb. Diefe Schuppeden find nichts anderes als die fich abichalenbe, troden und braun geworbene Dberhaut, Die bon einem wuchernben Schimmelpilg abgehoben wirb. Unterhalb biefer Schippegen ift bie eigentliche Saut gang gefund. Das lebel ift alfo ein rein örtliches, findet fich aber oft bei ichmachlichen, namentlich tuberfulofen Berfonen und pflangt fich burch nabe Berührung, befondere Bufammenichlafen, auf andere Berfonen fort. Bur Beilung genilgt, Die Blede zweimal bes Tage wiederholt mit griner Geife einzureiben. Gine andere Art von T. bestickt biss in Rispunctionsstäufungen der Haut, und diese Seitlen sind der in Daaren debeck. Die diese Ernsteinung unst man die haut gestüber allegen n. dess.). Schwagere (und gedärmutterkante) Francen zeigen oft im Gestüde (Seiten, Debectlippe) dersaulide Kiefen, von der der die Verlieben der die Verlieben der die Verlieben der die Verlieben der die Gedausgeren. Diese berststäufen meist mut der Kiederlanft oder mit der Hoben der diese Seitens. Mit der Leben alle diese sieden nicht diese mit als die Farder.

Lectrussif (Musch hepatici) mennen die Botanifer diejnigen Woofe, deren Frucht bei ihrer Andebehung die Hulle des Archesonisons, worin sie sich ernwickte, am Schriebt durchbricht und daher lets nacht (ohne Midge) ist. Diefelbe freingt in der Negel mit Alappen auf; ihre Sporen werden die ihr Affrejahl durch dessirigie Erniassiertellen (Schludern) fortgeschaftlich. Die Leben die die die helbetrechte, diesie sien abertaleren. Einst eine nachteren Ernach (S. No ofer.)

Auftragung bee Bechte, febr iblich.

L'ébertifran, auf Bergner's ober Stoffjif 4-2. (Oleum jesoris saelli) ment man ein auf der Cherm george auf der Cherm george opfie, (1), de per Cadus, namentlich des Kalchjus (1, b.) gewomment seitets Sch., meldes, je nach den werfgliedenne Bereitungsarten, fils "Dinfight auf Javet, Gereign der Geffinden der schlieben abreifelt. Erfeiter fehre ihn anne der wegen eines angedicken Dobaşbalts eine befonder Berkeitung zu. Menerdings wird behaputet werde leicher als andere Arte too dem Men Mitt um der Lungen eines Angeben der eine geleinder Bereitung zu. Menerdings wird behaputet micht der dem (auch bied ditleifigen) Gebrauche eines andem Arteites voraus); er verbirt dem Angeben dem (auch bied ditleifigen) Gebrauche eines andem Arteites voraus); er verbirt dem Angeben dem (auch bied ditleifigen) Gebrauche eines andem Arteites voraus); er verbirt dem Angeben dem (auch bied dit die dit dit die dem dem erre unige Sch.)

Rebfuchen, f. Pfeffertuchen.

Lebrun (Charles), berithmter frang, Daler, geb, ju Baris 1618, mar ber Gobn eines mittelmuftigen Bilbhauere und hatte Bouet jum Lehrer, ben er inbeft febr balb fibertraf. Rachbem er von Rom, wo er unter Bouffin's Leitung vornehmlich die Antife und Rafael's Berte ftubirte, nad Barie gurudgefehrt, murbe er geabelt, 1648 jum Prafibenten ber neubegriinbeten tomal. Maler - und Bilbhauerafabemie und fpater jum erften Maler bes Ronige fowie jum Director ber fonigl. Bobelinmanufactur ernannt. Geit 1661 mar er, bie mit Colbert's Tobe 1683 fein Ginfluß ju finten begann, faft nur bamit beschäftigt, die Umgebungen Ludwig's XIV. und bie glangenden Gefte bes Sofe in Gemalben barguftellen. Ramentlich batte er in Berfailles febr viel ju thun. Er ftarb 1690. 2. ift einer ber bezeichnenbften Reprafentanten feiner Runftperiobe. Reben reicher Erfindungegabe und nuleugbarer Leichtigfeit ber Darftellung befaft er gang besondere bas fünftlerifche Biffen feiner Beit und tonnte fo ber Stifter eines neuen fog. Clafficismus werben, ber in feiner gabireichen Schule fortlebte. Allein neben febr umfaffenden Studien ber Formen, bes Huebrude und bes Coftime gebrach es ihm an Tiefe und Kraft bes Befühle, fodaß feine meift pomphaften und glangenben Wegenftanbe um fo mehr ben Ginbrud hohlen Brunte machen, woran auch fein mattes Colorit einige Coulb tragt. Um berühmteften find feine Bilber aus ber Befchichte Alexander's im Louvre gu Baris. 2. war perfonlich nichts weniger ale beliebt und laftete fchwer auf ben Runftverhaltniffen am Sofe Ludwig's XIV. Geine beiden oft berausgegebenen Wertchen «Traités aur la physionomie» und «Sur le caractère des passions » find eine Anmeifung filr die Maler, fich auf conpentionellem, mechan, Wege mit bem Muebrude abzufinden.

 in welcher Stellung er Muth und Klugheit zeigte. Die Ereigniffe vom 10. Aug. 1792 brad; ten ibn jeboch ine Befanguiß, aus bem ibn erft ber Sturg ber Schredensberrichaft rettete. Rach ber Ginführung ber Directorialverfaffung trat er in ben Rath ber Flinfhundert, und 20. Febr. 1796 murbe er beffen Brafibent. Ale folder leiftete er Bonaparte in ber Revolution vom 18. Brumaire große Dienfte, und biefer mabite ihn bafür zum britten Conful. Dbichon er fich ale bie gelehrigfte Creatur feines Meiftere bewies, fo erwarb er fich boch Berbienfte um bie Berftellung ber frang. Finangen. Bei Errichtung bes Raiferthrone murbe er gum Erzichatymeifter bes Reiche erhoben, auch erhielt er bas Beneralgouvernement von Ligurien, bas er 1806 in ein frang. Departement umgeftalten mußte. hierauf ernamte ihn Rapoleon jum Bergog von Biacenta. Rach ber Abbantung Lubmig Bonaparte's wurde er ale Gouverneur nach Solland gefchidt, wo er fich mit Daffigung und Rudficht benahm. Ale ihn bier bie Berbunbeten Enbe 1813 bertrieben, ging er nach Baris und unterzeichnete bie Bernfung ber Bourbone auf ben Thron. Er erzeigte benfelben ale außerordentlicher Commiffar zu Caen fo große Dienfte, baß er 4. Juni 1814 bie Bairemilebe erhielt. Weil er jeboch mahrend ber hundert Tage bom Raifer ben Titel eines Grofmeiftere ber Univerfitat bon Baris angenommen, verlor er mit ber zweiten Restauration feine polit. Stellung. Erft im Mary 1819 wurde er wieber in die Bairefammer aufgenommen, in welcher er fich freimuthig jur conflitutionellen Bartei hielt. Er ftarb in ber Burudgezogenheit 16. 3uni 1824. L. war Mitglied bee Inftitute und hatte fich fcon ale Stubent einen Ramen erworben burch bie lleberfetung bon Taffo's aBefreitem Berufalem» (2 Bbc., 1774; 2. Mufl., Bar. 1840) fowie homer's a Bliabe » (3 Bbc., 1776; 2. Mufl., 2 Bbe., 1809). - Gein altefter Cohn, Anne Charles &, Bergog von Biacenga, geb. 28. Dec. 1775, war Abjutant Defair', ber in feinen Armen verfchieb. 1805 jum Dberften eines Regiments, 1807 jum Brigabegeneral beforbert, fampfte er 1811 in Spanien mit. Bahrend ber Sunbert Tage mar er Deputirter bes Depart. Ceine . Darne. 1824 folgte er feinem Bater in ber Pairemurbe; auch gab er beffen a Memoires» (Bar. 1829) beraus. Geit 25. Jan. 1852 Cenator, ftarb er 21. 3an. 1859.

fpielerin ebenfalle einen geachteten Ramen erworben.

Rebrun (Bierre Antoine), frang. Dichter, geb. 29. Rob. 1785 gu Barie, entwidelte fcon febr fruh feine poetifche Anlage. Gine ber großen Armee gewibmete Dbe, welche bie Schlacht von Aufterlit jum Inhalt hatte, berichaffte ihm eine Penfion von 1200 fre. Doch gablte 2. nicht gn ben Sof- und Staatsporten, fonbern befang bie glorreichen Thaten bes Raiferreiche erft nach feinem Sturge, vorzuglich in ber Dbe ilber ben Tob bee Raifere (1822). Diefe allgu enthufiaftifchen Rlagen brachten ibn um feine Steuereinnehmerftelle in Babre und balb nachber auch um fein Jahrachalt. L. hatte fich bereits auch in ber bramatifchen Dichtfunft versucht, aber mit feinen erften Tragobien von gang claffifchem Bufchnitt nur geringen Erfolg gehabt. 1820 ließ er auf bem Theatre Français feine Tragodie «Marie Stuart» aufführen, bie einzige, bie fich aus jener Beit auf bem Repertoire erhalten hat. Gin Mittelbing swiften Rachahmung und freier Bearbeitung bes Schiller'ichen Meifterwerle, murbe biefes Stild mit lautem Beijall von ber Romantifchen Schule aufgenommen, welche barin einen Anichluß an ihre 3been und ihren erften Erfolg auf ber Bilbne erblidte. Weniger gefiel ber «Cid d'Andalousie» (1825), welcher ben Rritifern zu berwegen ericien. L. rachte fich für biefe ungerechte Schlappe mit feinem Gebicht "Voyage de Grece" (1828), welches ben größten Beifall fand und auch feine borgliglichfte Leiftung ift. In bemfelben Jahre murbe er von ber Frangofifchen Alabemie ale Mitglied aufgenommen. Die Julirevolution öffnete ihm wieber Die Staatebeantenlauffohn. Er wor bis 1848 Director der Knigl. Denderei und einer von den menigen Echrifflellern, welchen Ludwig Philipp die Epre eines Sipes in der Paireslammer angedejen ließ. Ein Taifett. Derett derief ihn 1855 in den Senat. Eine Gefammtansgade feiner Couvress

(3 Bbe.) erichien ju Baris 1844.

Lebrun (Bonce Denis Couchard), gewöhnlich Lebrun Bindare genannt, Franfreiche größter Lyrifer aus ber claffifchen Schule, geb. ju Baris 10. Ang. 1729, wurde nach beendiaten Studien Gecretar bes Bringen Conti, in beffen Dienften fein Bater ftand, mas vielleicht gu ber Bermuthung Beranlaffung gab, bag er ein natürlicher Cobn bes Bringen fei. An feinem Charatter hafteten manche Fleden. Starten Tabel fand er inebefondere wegen feiner Reigung, Epis gramme zu machen, in benen er felbft feine beften Freunde nicht fconte. Ale er burch Conti's Tob feine Stelle und faft gleichzeitig burch ben Banfrott bes Fürften Roban-Buemene 18000 fre. verloren batte, erhielt er burch Bermittelung bes Grafen Banbreuil von Calonne eine Benfion und ichmeichelte nun Lubwig XVI. Rach Musbruch ber Revolution widmete er biefer feine gange Mufe. Er war der Dichter bee Convents, der ihm eine Wohnung im Louvre anwies, und mehrere feiner republitamifchen Dben find wirflich poetifche Dleifterftiide. Ale Rapoleon Conful geworben, erhielt 2. eine Benfion bon 6000 Fre., und fortan befang er biefen, berfpoticte ihn aber auch trothem in Epigrammen. Er ftarb 2. Gept. 1807. Geine «Oeuvres complètes» wurden von Binguene (4 Bbe., Bar. 1811) berausgegeben. Gie enthalten Dben, die burch Rraft, Feuer, Bebantenftarte und Erhabenheit alles übertreffen, mas bie claffifche Schule in Frantreich bervorgebracht bat; auch feine Glegien find ausgezeichnet. Geine Epigramme find beifend, obichon bie araften von ihm felbft unterbrudt murben. Gein in gewählter Sprache gefchriebenes, nicht vollendetes Lehrgedicht "La nature" ift reich an ichonen und mahrhaft poetischen Stellen; bas Gebicht «Les veillees du Parnasse» blieb ebenfalls unvollendet. Geine Anmerfungen gu Boileau und 3. B. Rouffeau find ben Musgaben berfelben häufig beigefügt.

Lette, die Sampfight ber gleichnamigen ind. Broving (frijher Teren in Drunth), 11/20 wom Moindischem Pierer, am Blompe deb Pammin in einer reignben Gegeng degene, die je und Bischied, der Bosiectur und eines Tribunales erfter Infanz, ist eine der gleicht und volleigen gegene des gegene die gegene gleichne Gegene des gegene des gegenes der gegene gegene der gegene der gegene gegene der gegene gegene gegene der gegene gegene der gegene

welcher ber filboftl. Arm beffelben Gee von Lecco genannt wirb. (G. Como.)

Lech (Licus), ein rechter Rebenfluß ber Donau, ber im Borarlbergifchen in 5741 F. Geehohe aus dem Formaninfer öftlich von der 8490 F. hoben, fcneebededten Rothen Band entipringt. Derfelbe burchflieft erft 111/2 DR. weit in oftwordoftl. Richtung bis Reute ein enges, bifferes Langenthal ber Ralfalpen, in beffen fiefiger Coble er mit vielen Chlangenwindungen gablreiche Riedinfeln und Sanbbante umfchließt. Rachbein fich bas Thal oberhalb Reute bedenartig erweitert, wendet fich ber Glug nordmarts und burchbricht auf ber grandiofen Strede von Reute bis Filffen, Die ilberaus reich an Geen, fünf vorgeschobene Raltftrinriegel ber Migauer Allpen in einem Querthale und bilbet 1/4 DR. oberhalb Fliffen (f. b.) einen Bafferfall und bie ichonfte Stromichnelle auf beutichem Boben. Schon etwas oberhalb Suffen tritt ber 2. aus Tirol in bas bair. Bebiet, welches er, die Grenge gwifden Altbaiern und Schwaben bilbend, in nordl. Richtung burchftromt, und zwar fiber Lechbrud (ein Dorf von 1069 E.) bie Schongau, mo er 100 F. breit ift und für Rahne fchiffbar wird, noch in einem engen, bergigen Thale, bann von Landeberg an über Angeburg, Ledhaufen (ein induftrielles Dorf von 4086 E.) und Rain in offener Ebene zwifden flachen Ufern und mit zahlreichen Infeln. Deben einfamer Burg. rnine bei Lecheenb, gegeniiber von Lechegem und Darrheim, mundet er in 1248 &. Cerhobe nach einem Laufe von 38 DR. Gein Stromgebiet beträgt nur 120 Q.-DR., indem es swifden Buer und 3far fehr eingeengt ift und burch Bufluffe nur geringe Erweiterung finbet. Unter ben lettern find die bedeutenoften (beibe finte) bie Bile, welche oberhalb Fuffen munbet,

und bie 18 DR. lange Bertach (Berber- ober Infelfluß), welche in ben Abfallen ber Alganer Alben, 3 Dt. fühlich von Rempten, entipringt, bis Raufbeuren ein enges, tiefeingefurchtes Thal, bann bie Sochebene burchflieft und bei Mugeburg munbet. Der 2. bewahrt auch in ber Cbene ben Charafter eines Alpenftrome. Gein reigendes Gefälle burchwiihlt, trot aller Dammbauten, fortmahrend bie Ufer und fest große, ftete wechfelnde Berollbante ab, welche ben erftamlichen Unterfchied in ber Breite feines Bettes erflaren, Die burchfcmittlich 55, bei ber Wertadmuindung wol 1200 Cdritt beträgt. Auch ber Bafferftand wechselt oft und rafch, indem ber Flug balb bas Bilb eines großen Bache, balb bas eines reifenben Strome bietet. Go bient ber 2. mehr induftriellen Ameden als einer bequemen Schiffiahrt. Er ift fein belebter Berfehremeg, bat auffallend wenig Bruden und auch nur wenige Dorfer unmittelbar an feinem Uferrand. Am L. find viele beife Ranwfe ausgefochten worben. Go bei bem Stabtchen Rain, unweit oberhalb ber Mündung in die Donau, bas Gefecht vom 15. April 1632 gwifchen den Schweben unter Guftav Abolf und ben Raiferlichen, die ben Uebergang über ben & verthribigten. unter Tillb. welcher lettere babei nebft bem faiferl. General Albringer toblich verwundet wurde. Berifhmt ift bas Led felb, eine Ebene von 10 St. Lange, gwifden bem 2, und ber Bertach, welche fich von Landeberg bie Augeburg hingieht, burch ben Gieg Raifer Otto's I. über die Ungarn 10. Mug. 955.

Lechevalier (Bean Baptifte), franz, Archaolog, geb. m Trelly im Depart, Manche 1. Buli 1752. machte feine Ctubien in Baris und lebrte 1772 - 78 an ben Colleges Dupleffis, b'Sarcourt und Ravarre. Ale Choifeul-Bouffier ale Befandter nach Rouftantinopel ging, fchlof fich 2. ole beffen Gecretar an, um archaol. und geogr. Untersuchungen betreiben zu fonnen. 2. ging junadift nach England, bereifte bann Stalien und hierauf bie Dorbweftfufte von Aleinafien, wo er feine grofte Aufmertfamfeit ber Erforichung ber Ebene bon Eroja zuwendete, in ber er bie Graber bes Mjar, Achilles und Protefilaus aufgefunden gu haben vorgab. Bubem er barauf ausging, bas alte Griechenland in bem neuen wiebergufinden, fuchte er befondere aus ber Beftatigung ber geogr. und hiftor. Ungaben Somer's Die feiner Meinung nach gefahrbete Chre beffelben ficherzustellen. Bon Ronftantinopel aus bereifte er in ben folgenden Jahren die Propontis und ben Boutus Eurinus. Rach Ausbruch ber Revolution nach Frautwich guruchgefehrt, ging er 1790 wieber nach London, bereifte in ben folgenben Jahren Deutschland, Solland, Danemart, Schweben und Rufland, von mo er erft 1795 nach England gurudfehrte. Drei Jahre fpater befuchte er Spanien und Bortugal und fehrte über Gieilien guriid. Endlich 1806 murbe er bei ber Bibliothef Str. . Geneviève in Baris angeftellt. Mis erfter Confervator an berfelben ftarb er 2. Juli 1836. Begen ber pon ihm berausgegebenen « Voyage de la Tronde, ou table de la plaine de Troie dans son état actuel (juerft bon Dalgal nach bem Dlanufcript ins Englijche überfest, Loud. 1794; 2. Mufl., Bar. 1797; 3. Mufl., 3 2be., Par. 1802, mit Mtlas), welche nicht nur eine Befchichte bee Schanplates ber " Bliabe" enthalt, fonbern fich auch über alle in ber «Dopffee» genannten Orte verbreitet, und ber Fortfetung berfelben, ber «Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin» (2 Bbe., Bar. 1800), mußte er von feiten Choifeul - Gouffier's viele Bormurfe erbulben. Auch foll er ber Berfaffer bes Berts a Ulysse-Homer, or a discovery of the true author of the Iliad and Odyssea» (Yond, 1829; frang. Par. 1829, mit 5 Karten und 15 Anpfern) fein, welches er unter bem Namen Rouft. Roliabes berausgab, und worin er bem Somer Die Autorichaft ber ihm gugefchriebenen Gebichte abfpricht.

Led ummt man in der Chiffierhroch eine durch ist gewalfiame Bernaldfung, 3. 23. des Kinfleßen ein eine Kithpe, der bund chinge des Gefenaglich einflusiene Belchäftigung des Chiffie, welche ein flartse Eindringen des Bosfiers gefahrte, doefer fightlich Led werden oder Led herrigen fo wiel die fahabsfier verben. Wit eine den spiechen um an ach des fein ummerlich eine figner zu vermeilscher Austräusfen der Flüffiglietten aus den flüffen. Der daburch arfläubene Beruft hieft Fech auf is (coulage) mie wir des Chiffiererdnungen mis Andelegarmnen mah

beftimmten Regeln berechnet.

Bonaparte, verlobte. Bonaparte berief ihn fobann jur Armee nach Italien und ertheilte ibm. nachbem er fich in mehrern Gefechten als tilchtiger Dffizier bemabrt hatte, 1797 ben Grab eines Brigabegenerals. Rurg barauf feierte L. gu Mailand feine Bermablung mit Bonaparte's Schmefter. Rach bem Frieden bon Campo-Formio biente er im Generalftabe Berthier's und Brune's, und mabrend ber Expedition feines Schwagere nach Megupten übernahm er ein felbftaubiges Commando gu Lyon. Rachbem er Bonaparte in ben Tagen bes 18. Brumaire michtige Dienfte geleiftet, murbe er ale Divifionegeneral gur Rheinarmee unter Moreau gefenbet, mo er ben Ergherzog Ferbinand 3. Dec. 1800 bei Bobenlinden fchlagen half. 1801 erhielt er ben Muftrag, an ber Spipe einer frang. Armee Spanien gu burchgieben und Bortugal gu befeben. Ale nach bem Frieden von Amiene Bonaparte ben Plan jur Bieberunterwerfung von Saiti (f. b.) faßte, vertraute er 2. mit bem Titel eines Generalfapitane ben Befehl über bie Expeditionsarmee an, bie in ben erften Tagen bes Febr. 1802 auf ber Infel landete. Dit ebenfo viel Gefchid ale Tapferfeit mußte er fich binnen brei Monaten bie Colonie wieber gu unterwerfen. Inbeffen brach ber Rampf infolge ber Emporung ber Regertruppen, ber blutigen Strenge, mit melder bie Frangofen ftraften, und ber Schilberhebung Touffaint -l'Duverture's (f. b.) febr balb um fo heftiger ans. Die Lage L'e gestaltete fich in furzer Reit verzweifelt, zumal ba bie Frangofen bom Gelben Fieber in Daffe bingerafft wurben. Rachbem 2. Die Refte ber Expedition auf ber Jufel Tortue concentrirt, unterlag er felbft ber Geuche 2. Nov. 1802. Rochambeau (f. b.) ibernahm hierauf ben Oberbefehl. Die Gemablin 2.'s, Die ber Expedition beimobute und großen Muth bewies, tehrte nach Franfreich gurild und heirathete 1803 ben Fürften Borghefe (f. b.). Rapoleon ertheilte 2. bas Lob eines ausgezeichneten Generals und eines tüchtigen Charafters.

Leclerea (Dichel Theobore), frang. Dramaturg, geb. gu Paris 1. April 1777 von mobilhabenben Meltern, wurde zuerft bei ber Finangverwaltung angeftellt, mabite aber bafür alebald bie literarifche Laufbahn, worin er ein feltenes Talent für bas Sprichworterfpiel, eine intereffaute Rebengattung bes funftgerechten Luftfpiels, entwidelte. Seine erften bramatifchen Sprichwörter murben gu Samburg gebichtet und gespielt, in einer fleinen frang. Bejellichaft, welche bie polit. Ereigniffe ju Anfang bee Raiferreiche in jener Stadt verfammelt hatten. Offigiere, Diplomaten, Dilettanten maren feine erften Schaufpieler, und er felbft mar, wie Chaffpeare und Molière, Mutor, Director, Acteur, überhaupt die Geele ber Truppe. 1814 und 1815 ftiftete er ein Befellichaftotheater ju Revers, und einige Jahre fpater ging er nach Baris und brachte bafelbft ebenfalle eine fehr bornehme Liebhabertruppe gufammen. Enblich erichieuen bie zwei erften Banbe feiner "Proverbes dramatiques" (1823), Die ben größten Erfolg hatten und fcnell mehrere Auflagen erlebten. Gpater folgten noch feche Banbe. Bebes biefer fleinen Stude enthält in einem Scheinbar engen Rahmen eine Menge geiftreicher Beobachtungen, Bilge von toftlicher Raturtreue und eine erftaunliche Mannichfaltigleit von Charafteren, Die mit febr viel Runft fliggirt find. Milber Sittenrichter und beiterer Splitterrichter, bat 2. in einer Reihenfolge von Genrebilbern bie Bebrechen, Bertehrtheiten und Lacherlichkeiten aller Beiten und Lanber, aber mit ben charafteriftifchen Farben und Bilgen feiner Beit und feines Landes bargeftellt. Gine gewiffe Angahl Stude find polit, Satiren, Die in ihrer Edpreibart eine fede, fprubelnbe Laune verrathen und die Stimmung ber Gemuther in ben letten Jahren ber Reftauration treu abspiegeln. Uebrigens artet fein tauftifdjer Bit, fo ftedent er auch ift, nie in Edmahung, noch weniger in Berleumbung ans. Buerft fchrieb &. nur für fich und feine Freunde. Allmablich aber machte er aus ber Liebhaberei ein Gefchaft und reifte aus einer frang. Proving in bie andere, von Schloß zu Schloß, um bie Aufführung feiner Sprichwörter gu leiten. Er ftarb gu Paris 15. Febr. 1851.

Refulfe, ? Cei uf e der Fort de l'Ectufe, ein Greuposten und fort im fram, Denart, im Mranovillement um 37, "Ne, fibilimetifich on ber Clabs! Org., unifiem Gord umd Ectifel, ummeit derhalb ber Peter-du Alban, fibilimetifich on ber Clabs! Org., unifiem Org. die Nicht ein Alban erfolgt. Des Greupetings, der fich 120 ft. über 28 Höber erfolgt, scheit um zur Zedung de doerigen Desse Aurzegetings, der fich 120 ft. über 20 ft. der erfolgt von Greupeting der Greupetings der Folgen der

Geftung bebeutenb ftarter wieber aufgebaut.

Perfuje (Charles be), gewöhnlich Clufins genannt, Arzt und Botanifer, geb. gu Arras 60ch. 1525, findrie in Gent und Loven die Krecht und ging dam nach Deutschland, wo er fich fangere Ari in Wittenberg aufhielt und Melanchthon's Umgang genoß. Später wendete er sich 320

im Montpellier bem Stubbum ber Molicin zu, ledyte 1555 in fielin Şeimat zurüd, wo er fish nur field Sagher alfiskt, amb lette kirerağ abundfelibe in Paris, Sebem un Mangharag, bis er 1564 eine naturmifenfabitlish Rolfe nach Spanien antrat. 1571 nor er in Englant; bam folget er inter Cultabum Kaller Margharitar's II. and Merit, nor er faller, (Martebiretter wurde. Er bereifte von Wien and zweimal England, nahm aber 1587 fante Cultaffung aus faifett. Deutle mah folke fehrum Schwien in solliger Magelderwheite ju grampfurt a. D.V., nor en zu ganelien ben Kandyarden Kultyten von Neifen fah, ber (hm felg gemogen noar. Guldid) 1538 Sumber er Berlighe ber Bolanti in Kroben, no er s. April 1609 fante. C. noar ein erleitig sumber er Berlighe ber Bolanti in Kroben, no er s. April 1609 fant. C. noar ein erleitig stabilitäte der Studiet in der Studiette feld in der Studiette feld in meller in Merken in melleren Berlighen, non neder der Studiette stabilitäte, etc. Studiette feld in der Studiette feld in melleren Berlighen in helber in der Studiette stabilitäte, (Natur 1605) bie betüljmelten finb. Shm zu Chrem wurde von Wumter eine Pflantsgrachtung Glassi (f. b.) benaumt.

Lecoute de Liele (Charles Darie), frang. Diditer, geb. 1820 auf ber Infel Bourbon, machte nichrere Reifen nach Fraufreich und mablte 1847 Baris jum bleibenben Wohnfite. Nachbem er fich einen Augenblick in die revolutionare Bolitif von 1848 eingelaffen, manbte er fich gan; jur Literatur und machte fich 1853 mit feinen «Poemes antiques» und 1855 mit ben Poemes et poesies» befannt. Die zwei Banbchen verschafften ihm vollen Rang und Ramen unter ben Dichtern ber Richtung, Die man bie eneu-heibnischen genaunt bat, weil fie ihre Stoffe fowol aus ber claffifchen ale aus ber indifchen und fandingt. Muthologie berbolt, Bum eigentlichen Merknat hat jedoch biese Richtung, daß fie, in abgöttischer Berehrung der Korm, Berse wie seine Seulpturen ausmeißelt und in die Ueberwindung technischer Schwierigfeiten ibren Eriumph fest, dabei jeben Wegenftand gelten lagt, wenn er nur mit plaftifcher Rube und Cachbenflichteit behaubelt ift, ohne allen unmittelbaren Ausbrud eigenen Affecte, ben fie für ein Zeichen von Schwäche und Philiftermoral anfieht. Reuner waren inden mit 2.'s Bebichten nur halb gufrieben; uign hatte bas abfolut obne Mifchnug und Gegengewicht vorherrichenbe Alterthumeln und Dilettantiren baran auszuseten. Diese Mangel find amar aus 2.'s ipaterer Bebichtfammung aLes poésies barbares (1862) nicht gantlich verschwunden, aber Die Sand bee Dichtere hat barin an Reftigfeit, fein Blid an Beite, feine Auffaffung an Tiefe gewonnen. Einige Stilde find binfichtlich ber Form bewundernewirbig. Bictor Sugo abgerechuet, ift wol unter ben lebenben frang. Dichtern feiner, ber fo fiften in einer fo fraftvollen, farbenreichen, gebiegenen, berrlichen Sprache fchreibt.

Lection (lectio) heißt theile eine Unterrichtoftunde ober Borlefung, besonders auf hobern Lebranftalten, theils eine jum Bernen ober Musarbeiten ertheilte Mufgabe. Leet ion sta talog ift bas Bergeichnift ber Borlefungen auf Universitäten. In ben Lirchen nanute man bie Abschnitte aus ber Beiligen Schrift, welche beim Gottesbienfte vorgelefen wurden, g. Go beifen fie auch jest noch bei ben Broteftanten, mabrend man in ber tath. Rirche mit jenem Ausbrude gugleich Diejenigen Abichnitte bezeichnet, aus benen bas Brevier, Diffale und andere liturgifche Bucher gufainmengefest find. Der Gebrauch ber &. beim Gottesbienfte mar von bein Jubenthume in Die driftl. Lirche übergegangen; benn für ben Tempelbienft mar bas Alte Teftament in bestimmte Lefeftude abgetheilt. Rad ber Babl ber Cabbate umfaßten bie funf Bucher Done 54 216fcnitte, die man Barafchen nannte; Die Abfcnitte aus ben prophetifden Bildern bagegen biegen Saphtharen. Beide Benennungen find jest noch im Judenthum gebrauchlich. In ber alten Rirche machte bas Lefen apostolifcher und prophetischer Schriften, besondere für die Ratechumenen, einen wichtigen Theil bes Gottesbienftes aus, und balb murbe bagu bas Amt ber Lectoren (f. b.) eingeffihrt. Gewöhnlich murben zwei, bieweilen auch brei und vier 2. vorgetragen. Gur bie 2., welche ben Ratedjumenen besonders gehalten murben, tam ber Ausbrud lectiones ober prophetiae sine titulo auf, weil bei ihnen bie Remitnig ber biblifden Biicher noch nicht vorausgefett mar. Roch jett merben fie in ber tath. Rirche bei ber Feier ber Oftervigilie vor ber Confecration bes Taufmaffere gebraucht, welches am Groken Cabbat für bas gange Jahr gubereitet wirb. Deben ben biblifden Schriften wurden in ber rom. Rirde balb auch Abfchnitte aus ben Somilien und anbern Schriften ber apoftolifden Bater, Radprichten bon ben Leiben ber Marthrer u. f. w. ale g. augewendet und diefe felbft in befondern Schriften gufammengefiellt, die man Lectionarien nannte. Schon ju Anguftin's Zeiten traf man auch eine Answahl ber 2. filr bie einzelnen Beiten bes Abrchenjahres; fie mar freilich nicht überall biefelbe und wurde burch die Bijchoje oftmale veranbert. Auch in ber prot, Rirche find bie 2. aus bem Alten und Reuen Teftament nicht Uberall gleichmäßig beftimmt.

Lectoren Lebebur 321

Lectoru (kectorus, anagoustao) woren in ber alten Kirde Gelfilikfe niebern Mangs, bie ein am Chab bes 2 und am Kingdap bed 3. Jahrf, boebmuntt. Eir mutche won bem Bilfdofe gowiek, mußten beim Gestelsbienste bie Klefdanite aus ber Heisign Schrift von einem im Schiffe enkere Kirde angebrachte Schwilt aus bestelen, bie Naturboelgein führer und Binkfie andere Schifdenste volligier, bie früher von ben Tafonen ober Breddurm volligen wurden. Nach eine Bredder und Klefder und Klefder und Klefder und Klefder ung ist eine Allen der Schwinger und Schwinger und der Schwinger und Schwinger und der Schwinger und gestellt und der Schwinger und der S

Leba, bie Gemablin bee fpartan. Konige Tynbarens, nach einigen bes Theftios, Ronigs von Actolien, und ber Leophonte ober Leufippe, nach andern bes Glaufos und ber Bantheibnia Tochter, murbe bon Bens, um gu ihrem Befit jn gelangen, in einen Schwan, nach andern in eine Bans verwandelt, in welcher Geftalt man fie auch nebft ibm auf einem herentanischen Bemalbe abgebilbet findet. Rach einer anbern Cage verwandelte fie Beus in eine Bans, fich felbft aber in einen Schman, mober es tam, baf & ein Gi gebar, aus welchem Bollnx (Bolubentes) und Belena hervorgingen. Dach andern nahm blos Zeus die Bestalt eines Comans an, ließ fich von ber Aphrobite in Geftalt eines Ablers verfolgen und fand in 2.'s Schofe eine Ruflucht. wo er wilhrend eines tiefen Schlafe, in welchen biefe verfiel, jum Genuffe ihrer Reize gelangte. Auch wird ergablt, bag Remefis, um bes Bens Umarmungen gu entgeben, fich in eine Bans verwandelt habe, bag aber auf bes Beue Befehl bas Gi, welches biefe geboren, ber 2. überbracht worben fei, die es forgfältig aufbewahrt habe, bis Selena daraus bervorgefommen. Rach einer anbern Gage foll L. zwei Gier geboren haben, eins vom Bens und eins vom Tynbareus, und aus jenem follen Bollur und Belena, ans biefem Raftor und Alptamneftra entftanben fein. Unter ben verschiedenen Gagen ift indeg Diejenige Die gewöhnlichfte, nach welcher Bens ale Schwan mit ber 2, ben Raftor und Bollur zeugte. In ber Runft murbe bie Cage mehrfach

von ben größten Meiftern bargeftellt.

Lebebur (Leop. Rart Wilh. Mug., Freiherr von), verbienter beuticher Gefchidgtoforicher, geb. 2. Juli 1799 gu Berlin, brachte feine Rindheit in Beitfalen, ber Beimat feiner Familie, gu und bilbete fich bei bem baufigen Aufenthaltswechfel feiner Aeltern meift burch Gelbftunterricht. Mufang 1816 trat er in ein Garbe - Infanterieregiment, welches zu Berlin garnifonirte, marb im Rob. beffelben Jahres Gecondelieutenant und 1827 Bremierlieutenant, erhielt aber, weil feine literarifchen Arbeiten bie Aufmertjamteit ber miffenschaftlichen Beborben auf ibu gelentt batten, im Dec. 1829 ale Napitan feine Gutlaffinna. Bei Errichtung bes Reuen Mufenme in Berlin mard er Director ber fonigl. Ruuftlammer, Des Mufemund ber vaterlandifchen Alterthilmer und ber ethnogr. Cammlungen. Unter feinen gabireichen Schriften ift für die Geographie bes Mittelafters "Das Pand und Bolf ber Brufterer" (Berf. 1827) von Bebeutung. Diefer Berfuch einer vergleichenben Geographie ber altern (romifchen) und mittlern Zeit hat eine umfaugreiche Literatur bervorgerufen, welche &. felbft in aBlide auf die Literatur des letten Jahrzehnte zur Renntniß Germaniens gwifden Rhein und Wefer» (Berl. 1837) einer fritifchen Beleuchtung unterwarf. Mebnliche Gegenftanbe behandeln : «Rritifche Belenchtung einiger Bunfte in ben Relbziigen garl's b. Gr. gegen die Cachfen und Clawen " (Bert. 1829); "Die filuf munfterfchen Gane und die fieben Seclande Friedlande" (Berl. 1836); « Der Maiengau ober bas Dlanenfelb. (Berl. 1842); "Morbthuringen und die hermundurer ober Thuringer" Berl. 1842 und 1852). In die Genealogie und Beralbit fchlagen ein bie @Streifzuge burch bie Gelber bes tonigt, preug. Bappenes (Berl. 1842), «Die Grafen von Balfeuftein am Sarg» (Berl. 1847) und «Dynaftifche Forfcungen» (Berl. 1853), benen fich bas altdefeleriton ber preuft. Monarchies (3 Bbe., Berl. 1854-57) und bas allrichiv filr bentiche Abelogeichichte, Gencalogie, Beralbit und Cphragiftif" (2 Bbe., Berl. 1863-65) anichloffen. Unter L'e Cdyriften antiquarifden Inhalte find bie alleber bie in ben Baltifchen gunbern gefundenen Beugniffe eines Sandelsverfehre mit bem Driento (Berl. 1840) und "Die heibnischen Alterthümer bes Regierungebegirts Botobamo (Berl, 1852) hervorzuheben. Außerbem lieferte er vieles gur Ortogeschichte theile in bem gu amei Drittheilen bon ihm felbft bearbeiteten "Allgemeinen Archiv für Die Befchichtetunde bee prenf. Staates (21 Bbe., Berl, 1830-36), theile in felbitanbigen Berfen, wie 3. B. ilber Blotho (Berl. 1829) und Sparentera (Berl. 1842).

Leber nennt man bie burch ben Proceg bee Gerbene (f. Gerben) jugerichteten Thierhaute, fobalb fie von ihren Saaren befreit und in einen Zustand verfett find, in welchem fie, mit ber Benchtigfeit in Berührung gebracht, feine Reigung mehr haben, in Faulnif überzugeben, und für die meiften galle eine gewiffe Beichheit und Gefchmeidigkeit erhalten. Die thierifche Sant befteht, abgefeben von ben Saaren, aus mehrern übereinanberliegenben Theilen. Das Dberhautchen, Die Epibermis, loft fich fcon in febr verbunnten Auflofungen von attenben Alfalien auf und wird bei ber Gerberei ganglich befeitigt. Die barauf folgenbe Ret - ober Schleimbaut bifbet nach ber Bereitung bes &. Die fog, Rarbe beffelben. Unter ber Rephant liegt bie eigentliche Saut, ber Rorper bes L., ein bichtes Bewebe von unenblich vielen garten gafern. Diefe ift es, welche fich burch Rochen in eine Gallerte (Leim) auflofen lant, burch ben Gerbeproceg aber im Baffer unauflöslich und unverwesbar gemacht, in 2. verwandelt wird. Eigentlich ift jebe Saut gur Leberfabritation geeignet. Doch find einige gu flein, um Die Behandlung qu lohnen; bei andern aber find bie Saare mehr werth ale bas Gell, und folche werben ale Beige wert verbraucht. Die gelle ber verschiedenen Thiere finden auch verschiedene Anwendung, Die fich nach ihrer Befchaffenheit richtet. Die Saute von Stieren, Ochfen und Ruben liefern bas ftarffte 2., weldjes meift ale Cohlenleber verwendet wirb, die Rubbaute find bilinner und grobförniger. Roch bunner find die Ralbehaute; fie find aber auch weicher und elaftifcher und werben baber jum Oberleder ber Stiefeln, Schube u. f. w. gebraucht; Schaf. und Riegenhaute, ale bie bunnften, bienen zu farbigem Sanbichuh- und anderm Lurusleder. L. aus Bferbe-, Schweine-, Sirid. Stehe und Gemebauten fommt verbaltnifmagig feltener por.

Lebertuch ist ein nach Wachstuchart mit Leinölsstniß unter Zusap von Erbsarbe überzogener Baumwolliosse, dem man durch Berssen zwischen grawirten Walzen die dem Sassikan von einem Leberarten eigenthümlich: Narve gibt, sobaß er solches Leber sit das Aussehn täuschen nachahmt. Es wird davon ausgeschinter Gebrauch zum Beziesen von Stülsten und Sosia gemach.

Leden-Rollin (Mlexanbre Auguste), frang. Abpoeat und Bertreter bes polit. Rabicalismus, arb. 2. Febr. 1808, ftubirte bie Rechte und mar einer ber ifingften parifer Abvocaten, ale er jur Beit bee Juniaufftanbee von 1832 ein rechtliches Gutachten gegen bie Folgen bee Belagerungoguftanbes verfaßte, welchen bie Regierung Lubwig Philipp's iiber Baris verhanat batte. Seitdem ftand er bei ber rabiealen Partei in großem Aufehen. Zwei Jahre fpater gab er fiber bie Borfalle ber Etrafe Transnonain in ben Apriltagen 1834 eine Dentidrift beraus, Die febr viel Auffeben machte. Alle Abvoeat am Caffationshofe plaibirte er fobann in vielen polit. Proceifen. Rach bem Tobe bes altern Garnier Bages murbe er 1844 gu Le - Mans in bie Depntirtentammer gewählt, wo er bie rabieale Schattirung vertrat, welche an ber aReformes ihr Drgan hatte. Er betheiligte fich bemnach fehr lebbaft bei ber reformiftifden Bewegung pon 1847. In ber Situng vom 24. Webr. 1848 erhob er fich mit querft gegen ben Untrag ber Regentfchaft und brang auf Appellation and Bolt. Buni Mitgliebe ber Broviforifchen Regierung ernannt, wurde er mit bem Bortefenille bes Immern beauftragt und nachher von ber Rationalversammlung in ben interimiftifden Regierungeansichug ber Filnsmanner gewählt. Muf biefem hochften Staatspoften zeigte er gegen bie Demagogenhaupter große Comache und trug eine außerft terroriftifche Stimmung jur Schan. Done perfonliche Energie und viel geeigneter für parlamentarifche Debatten als für die Staatsverwaltung, verlor er febr balb einen Theil feiner Bopularitat in ber Bollemaffe und wurde ein Gegenstand bee Baffes und ber Beforgnig bei ber Bourgeoiffe. Bufolge bes Immiaufftanbes von 1848 von ber Ctaategewalt entfernt, vermochte er theilweife feinen Ginfluß baburch wieber ju geminnen, bag er bie Brineipien ber foeialiftifchbemofratifchen Partei ergriff. Rur fein Rebnertalent, welches feit bem gebr. 1848 febr an Starte und Glaus jugenommen, mar Urfache, daß ihn jene Bartei ju ihrem Kornphaen ermabite. Dbichon von brei Departemente jur Legistativen Berfammlung abgeordnet, fag er in berfelben nur einige Tage. Die mislungene Junimeuterei von 1849 hemmte feine polit. Laufbahn und gwang ihn, eine Bufluchtoftatte in England gu fuchen, mahrend er in Fraufreich gur Deportation verurtheilt murbe. Er lebte feitbem ju London und ichrieb fier verfchiebene Glugichriften fowie bae größere Bert aDe la decadence d'Angleterres (2 Bbt., Bar. 1850), bae einen übeln Einbrud machte, weil es gegen bas Boll gerichtet mar, bei bem er Schut gefunden. Anch war er Mitglied des von Flüchtlingen gebilbeten Revolutionscomité, welches die Beftrebungen ber europ. Demofratie eentralifiren wollte. 1857 wurde 2. mit Maggini eines Complote gegen bas Leben Napoleon's III. vor bem Mififenhofe ber Ceine angeflagt und, trot feiner Broteftationen in ber engl. Breffe, abermale gur Deportation verurtheilt, weehalb er auch 1860 von ber allgemeinen Mmueftie ausgeschloffen blicb.

Ledum L., Pflanzengattung aus ber 10. Rlaffe, 1. Drbnung, bes Cerualfuftems und ber Familie ber Ericaceen. Die meniger befannten Arten find Straucher mit immergrituen, leberartigen Blattern und langgeftielten, in enbftandige Trauben und Dolbentrauben geftellten Bluten, welche aus einem fünfgahnigen Relch, einer fünfblatterigen Blumenfrone, 5 bis 10 weit vorftebenben Staubfaben und einem Stempel mit fabenformigem Griffel gufammengefett finb. Die Frucht ift eine fpindelformige, fünftlappige Rapfel. Die einzige in Europa portomniende Art, der gemeine Borft, Sumpfporst ober wilde Rosmarin (L. palustro L.), wächst in Deutschland in Moorbrildjen, moorigen Wäldern und auf moorigen Sandboden der Quaderfanbfteingebirge ( z. B. in ber Cachfifchen Comeix). Es ift ein 2-5 &. hober Strauch mit rosmarinahnlichen, boch unterfeits roftrothfilgigen Blattern und weißen Blumen. Geine betaubend und wiberlich aromatifden Blatter, welche atherifches Del, Barge, Gerbftoff, eigenthumliche Cauren u. a. m. enthalten, merben zur Bertreibung ber Motten und Laufe augewendet und maren früher als Herba Rosmarini sylvestris gegen Reuchhuften und Wechfelfieber im Gebranche. Gine unerlaubte, ja polizeilich verbotene Anwendung machen von ihnen gemiffenlofe Bierbrauer, indem fie bas Bier mit ihnen murgen, um es ftarter zu maden. Goldjes Bier erregt Gingenommenheit bes Ropfes und foll bei fortgefettem Genug eine besonbere Disposition ju fchlaffer Fettfucht herbeiführen. Die Blatter bee nordameritanifchen L. latifolium Ait. liefern ben James- ober Labradorthee, welcher in Canada und ben nördlichen Bereinigten Staaten ale Mittel gegen Bruftfrautheiten getrunten mirb.

Let heißt in der Edifferiprache die Seite, wohin der Wind bläßt, im Gegenfase von der Luvleite; daher die Audricke leenkris und luvwärts. Unrüftig gefrandst man diefe Wort in der Pufannmenfehung mit Segel. Leefegel find nämlich Segel, die dei gemäßigtem, aber aünstigem Wüche au der Wind- oder Luvbleit die Raafeael verbreitern und nur unter Umfähnder

in 2. gebraucht merben; es find geliebene, folglich Leihfegel.

Ree (Robert Ebmund), ber hervorragenbfte fühl. General im amerif. Burgerfriege, geb. 1808 in Birginien, ftammt aus einer alten ariftofratifden Familie und ift ein Cobn bes in ber Revolution berühmten Reitergenerale Benry ?., eines befondern Gunftlings von Bafbington. 2. wurde in Beftpoint jum Offigier ausgebildet und verließ 1829 biefe Coule als folder. 1838 jum Rapitan beforbert, mar er mehrere Jahre binburch Mitglied bes Ingenieurcorps ber Coule von Weftpoint. Ale ber Rrieg gegen Dexico begann, erfolgte feine Ernennung jum Chef bes Ctabes von General Bool. Begen feiner bei Cerro Borbo bewiefenen Tapferfeit wurde er zum Titular-Major und nach bem Rampfe bei Chapultepec, wo er fich ebenfalls ausgridmete und eine Bunde bavoutrug, um Titular-Oberftlieutenant ernaunt. Bon 1852-55 war er Aufseher der Militärafademie von Bestpoint. Beim Ausbruche des Bürgerfriegs lebte er als Oberst eines Cavaserieregiments meistens auf seinem bei Washington gelegenen Gute Arlington, wo er 25. April 1861 feinen Abichied nahm, angeblich weil fein Geburteftaat Birginien größere Redite auf ihn habe ale bie Bereinigten Ctaaten. Ochon tage guvor war er jum oberften Befehlshaber fammtlicher feceffioniftifchen Truppen Birginiens ernannt worden. Er befehligte junadift in Beftvirginien, mo er 12. Cept. 1861 bei Cheat-Mountain vom Beneral Rennolds gefchlagen murbe. 3m Dec. 1861 marb er ins Departement von Gub-Carolina und Georgien verfest und leitete bort bie Bertheibigungsanftalten. Bei Eröffnung bes virginifchen Felbzuge im April 1862 fehrte & nach Richmond gurfid und entwarf ben Felbjugophan gegen Dac Clellan. Rach Johnston's Berwundung bei Fair-Dafe (26. Juni 1862) itbernahm er ben Oberbefehl ber Gubarmee. Er befehligte felbft bei Dalbern-Bill und entwarf jugleich ben Gelbzug gegen Bope im Aug. 1862. Rach bes lettern Rieberlage burch Jadfon Ende Aug. 1862 fiel &. in Marpland ein, murbe aber 17. Cept. bei Antietam gefchlagen und jum Rudzug gezwungen. Bei Frederifsburg 13. Dec. 1862 und Chancelloreville 3. Dai 1863 brachte er bagegen ben Bundesacueralen Burufibe und Soofer empfindliche Rieberlagen bei. Infolge bes lettern Sieges tonnte er feinen zweiten Ginfall in ben Rorben magen, aber auch biedmal ward er bei Bettysburg in Beunfntbanien 1. bie 3. Juli 1863 mit großem Berlufie gurtidgefchlagen. Ivog habe jog er sich in guter Ordnung über den Botomac gurild', ohne daß die Bundedgarerale groups hätten, ihn 310 verfolgen. Im Heftynge von 1864, den Erant mit der sir ihn unglicklichen Schlacht in der Bildnig erdjietet, leistet Leuergischen Wiebenab und entfaltete aufe glangenbfte bie reichen Gillfomittel feines militarifden Talente, bas fich vorzugeweife in ber Defenfibe bemagete. Edritt bor Chritt fich auf Ridmond gurudgiehenb, tampfte er unter Schwierigfeiten und Bibermartigfeiten jeber Art elf Monate lang, bie er, ben berPee (Canuel)

einten Mickengungen Skerman's um Grant's unterlägend, 2. April 1865 Richmend räumen und nach einigen unglüdlichen Rüdzugsgeschaten sich 9. April 1865 dei Apponnatar-Court-Dopil dem General Grant ergeben unglie. Auf Grund der Bedingungen der Uedergade durfte L. fich unbehällgt in Richmond niederlässen. Er ist jest Prösent des Wossingson-College in Terrington im Teant Brignisien.

Lee (Camuel), einer ber bebeutenbften engl. Drientaliften und Sprachtenner, geb. 14. Dai 1783 gu Longnor in ber Graffchaft Galop von armen Actern, tam, nachbem er ben erften Elementarunterricht erhalten, ju einem Zimmermann in Die Lehre, wo er feinen Durft nach Renntniffen gn befriedigen fuchte, indem er in ben wenigen Freiftunden alle Bilder las, Die ibm in die Bande tamen. Ramentlich zogen ihn philol. Studien an, und er erlernte mit unfaglicher Anftrengung bie alten und einige neuere Sprachen. Durch einen Bufall wurden feine wiffenfchaftlichen Bestrebungen einem reichen Gonner befannt, burch ben 2. Die Mittel erhielt, in Cambridge gu ftubiren. hier widmete er fich besonders ben orient. Sprachen mit foldem Erfolg, baß ihm 1819 eine Profeffur ber arab. Sprache übertragen murbe. Spater erhielt er bie einträgliche Stelle eines Ranonifere zu Briftol und 1833 bie fonigl, Profeffur ber bebr. Sprache ju Cambridge. Die Universitat Salle ertheilte ihm 1822 bas Chrendiplom eines Doctors ber Theologie. Er ftarb 16. Dec. 1852 gu Barlan in Berte, P.'s «Grammar of the Hebrew languagen (2. Aufl., Lond. 1831) übertraf bie bis babin in England ganabaren Werte biefer Art an Bollftanbigfeit und Griinblichfeit. Geine Ueberfetung bes Buche Biob (3 Bbe., Lond. 1837) ift von einem reichhaltigen Commentar begleitet. Außerbem lieferte er noch ein «Hebrew, Chaldaic and English Lexicon» (Sonb. 1840) und überfette für ben Oriental translation fund bie Reifen bes 36n-Batuta (Conb. 1833) aus bem Arabifden. Daneben beforgte &. neue Musgaben bes fpr. Miten (Lond. 1823) und Neuen Teftaments (Lond. 1816) ober ber fog. Befcito, ber Bibel in malaiifcher, in perf. und binboftan. Sprache, ber Bfalmen und Evangelien

in topt, und arab. Sprache u. f. w. im Auftrage ber tonboner Bibelgefellichaften. Lee (Gophia und Harriet), zwei engl. Schriftftellerinnen, waren bie Tochter Bohn L's,

Chaufpielere am Coventgarben Theater. Cophia, geb. gu London 1750, zeigte friih Reigung au literarifden Beidaftigungen, trat aber erft in ihrem 30. 3. mit bem Luftiniel . The chapter of accidents» hervor, welches auf bem Sanmartet - Theater mit Beifall gegeben murbe und ihr fo viel eintrug, baf fie in ben Ctanb gefett marb, in Berbindung mit ihrer jungern Comefter, Sarriet, geb. 1756, eine Tochterfchule in Bath ju eröffnen. Much bier fand fie Beit ju fchriftftellerifden Arbeiten und veröffentlichte 1784 einen Roman, . The recess, or a tale of other days, ben man ale Borlaufer ber hiftor. Schule in ber Rovelliftit betrachten tann. Beniger Erfolg hatte bas Trancripiel «Almeyda, queen of Grenada» (1796), Berbienten Ruf gemannen hingegen bie beiben Comeftern burch bie bon ihnen heransgegebenen «Canterbury tales» (5 Bbe., Lond. 1797-1805), die noch jeht mit Bergnilgen gelefen werben. Die neiften biefer Ergählungen find von ber Geber Barriet's, barunter «Kruitzner, or the German's tale» (eingeln gebrudt Lond. 1823), worauf Byron feine Trauerfpiel aBerner» gegründet bat. 1803 jog fich Cophia mit einem für ihre beicheibenen Bunfche hinreichenben Bermogen von ber Leitung ber Chulamftalt gurild und ließ fich 1812 in Clifton nieber, wo fie 13. Darg 1824 ftarb. Sarriet fdrieb außer ben « Canterbury tales » apei Romane: « The errors of innocence » (5 Bbc., 1786) und «Clara Lennox» (1797), bas Luftipiel «The new peerage» (1787) und bic Tramen "The mysterious marriage" (1798) und "The three strangers", nach einem beutschen Driginal bearbeitet (1835). Gie mar mit ber Gibbone, John Remble und ben anbern Beroen bes engl. Theatere gu Anfange biefes Jahrhunderts befreundet, Die fie alle überlebte. 3m Alter von 95 3. ftarb fie ju Clifton 1. Mug. 1851.

Leed, (John), engl. Carienturenzichure, geb. 29. Aug. 1917 in London aus einer iriden similie, emtipin feine Existenia in der Chapteriogetiden im hierbrite dam Medicia. Schröding in der Genericheite und beitricht dam Medicia. Schrödings und der Auftraftie eine Stechtiges und stechtiges und der Jene Stechtiges und stechtiges und der Jene Stechtiges und der Stechtige sind der Stechtiges und der Stechtige sind der Stechtige in der

bamonifchen Bitterfeit Gillray's ober ben grotesten Einfallen Erniffhant's gemein. Er ftarb 29. Oct. 1864 zu London. Bgl. Brown, «Memoir of John L.» (Lond. 1866).

Leebe, ber größte und volfreichfte Drt ber engl. Graffchaft Dort, Municipalftabt, Barlaments. borough im Beft-Ribing, Mittelbunft ber engl, Tuchfabritation und bes Tuchhanbels, Die britte Manufacturftabt bee Ronigreiche, liegt in Schoner, fruchtbarer Begend an beiben Ufern bee Mire, am norboftl. Enbe eines großen Rohlen- und Induftriediftricte und wird burch ben Leebe-Liverpool-Ranal fowie burd, mehrere Gifenbahnen mit ben vornehmften Blaten Grofibritanmene verbunden, Die Stadt bebedt mit ihren Borftabten Solbed, Armlen, Bentham, Bortlen u. a. eine Dberflache von 1,45 Q.-M. und jahlte 1861 eine Bevolferung bon 207165 Geelen (1851 bereite 172270), 1775 bagegen erft 17100 und im 17. Jahrh., obgleich fcon bamale Samptfit ber engl. Bollinduftrie, nur 7000 E. Der alte Theil ber Ctabt ift eng und unregelmäßig gebaut, fcmugig und finfter, ber neuere freundlich, mit hilbiden Platen und Gebauben, aber boch im gangen nicht fcon. Rady bem Mire, welchen zwei Retten-, brei Stein- und zwei Gifenbrilden überfpannen, führt Die breite Sauntftrafte (Briggate), Die fo lebhaften Bertehr aufzeigt wie nur irgendeine Straffe in London. Bafferwerfe berfeben bie Stadt taglich mit 1,850000 Gallone Baffer, melches von Arthington hergeleitet wirb. 2. hat ein Stadthaus (bavor bie Bilbfaule Gir Robert Beel's und E. Baines'), einen Geridgtehof, ein Gefangnig, Rafernen, eine Borfe, eine Rornborfe, zwei ungebeuere Tuchhallen mit je 1800 und 1200 Stätten, vier ichone Martthallen, 107 Rirchen und Rapellen, zwei Shnagogen, ein großes Rrantenhaus, eine Berforgungeauftalt, eine 1555 geftiftete Lateinfchule, 371 öffentliche Tag- und 295 Privatichulen. Auch befteht eine Arbeite-, eine Beichenund eine Argueifchule, eine von Dr. Briftlen geftiftete Ctabtbibliothet, ein Literarifd-philosophifches Inftitut mit Dufeum und Bibliothet, ein Sandwerferinftitut mit großer Bibliothet, ein Theater, eine Mufithalle und ein Concertfaal. Die Textilinduftrie nimmt ben erften Rang ein und befcaftigte 1857 in ben Boll-, Borfteb-, Flache- und Geibenfabrifen gufammen 20503, in ben Farbereien 1648 Arbeiter. Außerbem gablten bie bebeutenben Gifengiegereien und Dafchinenfabriten 12110 Arbeiter, beren jahrliche Brobnetion auf 1,933000 Bib. Ct. berechnet marb. Gerner bestehen viele Delmublen, Fabriten für irbene Baaren, Glas, Chemitalien, Bapier fowie jablreiche Gerbereien, Die ihr Brobuet auf ben acht jahrlichen Lebermarften abfeten. Ungeheuere Mengen von Tuchen tommen nach &. von Brabford und Salifar, um fertig gemacht 3n werben, und die Weber ber Umgegend bringen bas breite, feine Tuch (broad cloth) theils weiß, theile ichon in ber Bolle gefarbt bierber, um es auf befondern Tuchmartten in ben großen Tuchhallen feilgubieten. Die gange Umgegend von g. und Brabford ift eine große Tuchmanufactur mit gablreichen großen gabriten und Taufenden von fleinen felbftandigen Sausmebern, Die in ber Regel ein fleines Befitthum mit einem Streifen Landes u. f. w. haben. Ueberhaupt herricht hier, ba bie Bollmanufactur weniger Comantungen ale bie Baumwollinduftrie unterworfen, mehr Wohlftand unter ber Arbeiterflaffe ale in andern Fabritftabten. In einer Entfernung bon 2-4 engl. Dr. liegen ringe um 2. Die induftriellen Dorfer und Aleden Chapel-Allerton, Seabinglen, Rirfftall, Borsforth, Bramlen, Morley, Drighlington, gufammen mit 40561 G. Coon unter Bilbelm bem Eroberer mar 2. vorhanden. Es befag ein feftes Colog, meldies 1139 vom Rouig Stephan belagert wurde und jum Gefängniß Richard's II. (1399) biente. Rarl I. gab ber Ctabt Brivilegien und Rarl II. eine Charte, Die noch jett Gultigfeit hat .- Der Leebe-Liverpool-Ranal, ber grogartigfte und bewunderungewürdigfte von gang England, 1770-1816 mit einem Roftenauswande von 2 Dill. Bib. St. erbaut, beginnt im R. bon Liverpool mit zwei großen Referboire, Die 52 F. über bem niedrigften Ctand bee Merfen liegen, nub geht nach & jum Mire. Er ift 28 DR. lang und hat, iber bie Berge von Porfffire geleitet, 90 Colleufen, 135 Manabuete und Bruden und 7 Geiten - ober Zweigfanale. Bei Foulbridge liegt fein hochfter Bunft, ein 4900 & langer Tunnel.

 326

Brüdje berfelben find die gefügigte Musgade der «Hieroglyphica» des Houspolis (Prob. 1881)—
23, Prob. 1835.—65) bervorzahefen. Am bemitiken Gehörte bewagen fich und er Leydens (Prob. 1835.—65) bervorzahefen. Mus bemitiken Gehörte bewagen fich und «Papyri Graece musei Lagduno-Jakari» (Ph. 1, Prob. 1843); Description raisonise des monuments egyptiens du musée etc. a Leydes (Prob. 1840); allouments egyptiens portant des légyptiens du musée etc. a Leydes (Prob. 1840); allouments egyptiens portant des legueles reyaless (Prob. 1852); el founciens du musée Lugduno-Jakari marriptions graceae et latinas « (Prob. 1852); el founciens du musée Lugduno-Jakari marriptions graceae et latinas « (Prob. 1852); el founciens de Le Langles, en en grinckache benchidered Drinkenhan (Prob. 1844); alkedeiseling over de Schilderkunst der Oudens (Prob. 1850) u. f. m. Tund gade V. eine 24/fürtiung der fülkt. ab metril. Alleteridium in telpenter Walfernut (Pob. 1842) ferund. 1859 répidit et von der Skeigtung den Tultrug, ju Vaphen ein effinger. Weichsmußen ju begründen, define Direction er feitben fülkt. Lenglichen muste and de Geliche fülkt. Denglichen muste and de Geliche fülkt. Denglichen muste and der Geliche fülkt.

über welche &. fchon vorber bie Aufficht übernommen batte. Leer, Safenftabt in ber Landbroftei Murich bes bieberigen Kouigreiche Sannover, liegt in einer ber fruchtbarften Gegenden Oftfrieslands, 3 Dt. füboftlich von Emben und 2 Dt. nordlich bon Bapenburg an ber für fleinere Geefchiffe fahrbaren Leba, Die 1/4 DR. unterhalb in Die Ems nifindet. Die Stadt, welche mit ihren jum Theil bubichen Badfteinhaufern und meift breiten, gutgepflafterten und reinlich gehaltenen Strafen einen fehr freundlichen Ginbrud macht, befitt brei Rirden (eine reformirte von 1786, eine lutherifde von 1675 und eine tatholifde von 1775), außerbem ein Bethans ber Memoniten und eine Cynagoge. Ein hervorragendes Bauwert ift Die Gifenbahubriide über Die Leba. Bon hohern Unterrichteauftalten besteben ein Gimnafium. eine höhere ftabtifche Schule und eine Bewerbichule. 2. jahlt (1864) 8825 E., beren hauptfachlichfte Erwerbsquellen Sanbel und Schiffahrt mit ihren Rebengewerben bilben. Schiffe bis an 17 F. Tiefgang tonnen auf ber Ems und Leba bie gur Stadt gelangen und an ben Sandelsund Baarenhaufern fowie unmittelbar an ber Gifenbahn lofden. Durch die Gifenbahn (hannob. Beftbahn) bilbet 2. ben natürlichen Gin- und Ausfuhrhafen für bas Sinterland (einen Theil Dibenburgs, Osnabriid, Beftfalen und Rheinland bis nach Elberfeld bin). Heberbies mirb burch die projectirten Gifenbahnverbindungen mit Oldenburg und Bremen einerfeits, mit Groningen und Sarlingen andererfeite ber fürzefte Weg von ben Saufeftabten nach England bergeftellt werben. Sauptgegenstande bee Exporte find Butter, Bieb und Pferbe. Die eigene Ribeberei gabit 52 Chiffe mit 3295 Laften (Anfang 1866). 1856 liefen gu &. 484 Cchiffe ein, 481 aus; bis 1863 hatten fich biefe Biffern auf 680 mib 737 erhöht. Dagu tamen 951 antommenbe und 946 abgebende Stromfahrzeuge. 2. war fomit nadift Barburg ber bebeutenbite Geehandeloplat bes Ronigreiche Sannover. Dicht unbetrachtlich ift auch ber Schiffban, Die Fabrifthatigfeit zeigt fortichreitende Entwidelung. Es besteben gu 2. ein Gifenhammer fowie Rabriten für Tabad, Stroppapier u. f. w. In nachfter Rabe ber Stadt liegen bas Dorf Loga mit bem von Bebel'ichen, im goth. Stile aufgeführten Schloffe Grenburg und Bart fowie an ber Minbung ber Leda in die Ems bas 160 E. gablende Dorf Leerort, friiher eine Fefte, bei beren Erfturmung 1514 Beinrich I. von Braunfchweig - Wolfenbuttel fiel. Die bei Lecrort befindliche Fahre wird jahrlich von 200000 Berfonen paffirt.

Leere (vacuum) nennt man einen Raum, in welchem fich tein Rorper befindet. Db es abfolut leere Raume geben tonne, ift ein philof. Broblem. Die altere Philosophie nahm bor Anfang ber Korperwelt bas Dafein ber absoluten 2. an. Die Erfahrung hat inbef erwiejen, baf 3. B. die früher ale leer angenommenen Zwifdenraume zwifden ben Simmeletorpern bon einer feinen Materie erfüllt fein miffen, welche die Fortpflanzung des Lichts vermittelt und die Urfache mancher Abweichungen in ber Bewegung ber himmelstörper ift. 3m relativen Ginne beißt 2. ein von Luft leerer Raum, wie er burch die Luftpumpe und jebe andere Bumpe erzeugt wird und überall entfieht, wenn man bas einen Ranm Erfüllende aus bemfelben entfernt, ohne ber Luft Butritt ju gestatten. Dabei wird bie Gleichheit bes Luftbrude aufgehoben, und jur Ergengung einer folden 2. ift baber eine bem gegenwirfenden Luftdrud wenigfiens gleiche Rraft notbig. Diefes veranlaßte friiher gu ber Annahme, bag bie Ratur einen unbedingten Abichen vor ber L. (Horror vacui) habe. Torrieelli zeigte querft am Barometer, baf biefer Biberftand nur bis gur Bobe bes Luftbrud's reiche. Rach ibm beißt ber über bem Quedfilber im Barometer befindliche luftleere Raum die Torrieelli'fche g. - In ber Technit bezeichnet die g. eine Robre ober einen Ring, wodurch man die Dide eines Korpers auf annahernde Art mißt, je nachdem er burch jene hindurch geht ober nicht. Rugleich bienen folche Leeren, das Dag ber innern

Beite (Lichtenweite) einer Boblung annaherungeweife zu bestimmen, je nachbem fie in bie gu

priffende Bohlung bineinpaffen ober nicht.

Reenwarden (frief. Lieuwert), Die Sauptfladt und ehemalige Refibeng bes Erbftatterhalters ber nieberland. Brobing Friesland, an ber Ge inmitten eines ichonen Biefenlandes gelegen, burch mehrere Ranale, bon welchen fie burchichnitten wirb, mit Sarlingen, Francker und Dofftum fowie burch die neue Gifenbahn mit Sarlingen und Groningen und burch gablreiche Strafen mit allen Theilen ber Broving in Berbinbung gefest, gablt (1864) 24866 E. und ift gut gebaut, mit breiten und geraben Strafen, und an ber Stelle ber frubern Festungewälle bon fconen Mulagen umgeben. Der tonigl. Balaft, Brinfenhof genannt, einft Refibengichlog bes Statthalters, ift ein altes, unansehnliches Bebaube. Bebeutenb find bagegen bas große, fcoue Rath. haus aus alter Beit, mit einem neuen Rathefaal, ber Ctabtbibliothet, wichtigen Archiven und fconen Gemalben, bas ftattliche neue Juftiggebaube mit Gaulenhalle (Brovingialgerichtebof). bas Regierungsgebaube, Die goth. Ranglei ober ber frilbere Berichehof von Friedland, jest Saft. gebaube, bas große Dannerzuchthaus für 800 Straffinge. Unter ben 12 Rirchen euthielt bie reformirte ober Jatobinerfirche, ein großer Bau mit ausgezeichneter Orgel und mit bem Donument bes frief. Bubagogen B. Rieuwolb, bor 1795 bie Grabmaler ber frief. Statthalter. Bemerten Gwerth find außerbem ber Dibeboof, ein antifer flumpfer Thurm pon 40 holland. Gilen Bobe, ber neue St. - Jatobethurm mit Glodenfpiel, bas Schaufpielhaus, ber Concertfaal und bie Freimaurerloge. Ein Lieblingsaufenthalt ber Bewohner ift ber Brinfengarten, früher bem frief. Ctatthalter geborig. An Bilbungeanftalten bat & ein Smuafinm, eine Dufitichule (feit 1861), eine Zeichen , eine Ghumnaftit und eine Schwimmichule. L. ift ber Mittelpunkt bes fehr be-bentenben Getreibe und Biehandels ber Brobing Friesland. Das Bieh geht größtentheils über Sarlingen nach London. Auch ift ber Sanbel mit Butter und Rafe, mit Cichorie, Rlache, Rindehauten, Anochen, wollenen Manufacten und Colonialwaaren, Bein und Kornbranntwein febr anfebnlich. Bon inbuffriellen Stabliffemente befitt bie Stabt aute Tifchlereien, Gvienel. Bianoforte - und Orgelfabriten fowie eine ausgezeichnete Bagenbauanftalt. Angerbem producirt man Printmand, Babier, Geife, Leim und unterhalt Gerbereien, Brouereien und Mühlenwerte, L. murbe fcon 1190 ummauert. Roch im 13. Jahrh, lag es an einem breiten Deerbufen, bem Dittelfee ober Boombiep, welcher allmählich burch Schlammanbaufung ausgefüllt murbe, fobag ber Ort jest eine Lanbftabt bilbet. 1490 erhielt 2. bom Bergog Albrecht ein Schloft, und 1504 marb es Git bes Rathe von Friesland, 1559 auf furge Beit Git eines Bifchofe.

Refebre, auch Lefebre (Tanegui), gewöhnlich Tanaquil Faber genannt, ein gelehrter frang, Bumanift, geb. gu Caen 1615, begab fich, um einem geiftlichen Unite, fur bas man ibn bestimmt batte, ju entgeben, anfange nach Baris, wo ihn Richelieu, bem er porgeftellt murbe, als Infpector ber Druderei im Louvre anftellte, und nach beffen Tobe nach Langres. Bier machte er fich mit ber Lehre ber Reformirten befannt und trat ju Breuilly in Touraine jur Rirche berfelben über, worauf er eine theot. Brofeffur bei ber Atabemie ju Caumur erhielt. In Caumur tam er mit bem ihm vorgesetten Confiftorium wegen ju milben Urtheile über die Dichterin Cappho in einen folden Conflict, bag er feine Stelle niebergulegen fich entichlog und bereite eine bon bem Rurfürften pon ber Bfals ibm angebotene ehrenvolle Anftellung in Beibelberg angenommen batte. als er 12. Gept. 1672 ftarb. Er war ein Dam von vortrefflichem Charafter, von hober Bilbung und griimblicher Gelehrfamteit, welche Borglige auch auf feine berühmte Tochter, Anna Dacier (f. b.), übergingen. Dan bat bon ihm Ausgaben bes Lucian und Longin mit lat. Ueberfetungen; auch gab er Phabrus, Lucrez, Melian, Gutrop, Juftin, Terenz, Borag, Birgil, Apollobor, Anafreon mib Cappho heraus. Geine lat. Ueberfetjungen find fehr gut, feine Ueberfetjungen ine Frangofifche hingegen etwas fteif. Bon feinen eigenen Berten find zu nennen: «Epistolae eriticae » (Caum. 1659 u. öfter); «Les vies des poetes grecs» (Caum. 1665); «Méthode pour commencer les humanités grecques et latines» (Caum. 1672 u. öfter).

Lefebore (François Josephe), Bergog von Dangig, frang. Marfcall, geb. 25. Det. 1755 ale Cohn eines Diillere ju Ruffach im Elfag, trat 1773 in bie frang. Garben und rettete ale Gergeaut 21. Juli 1789 ben Offizieren biefes Corpe bas bom Bolle bebrofte Leben. Rach Auflösung ber Garben ging er in ein Bataillon ber Rationalgarbe über, in welchem er bie Militarinftructionen leitete. Dit einer Abtheilung biefer Truppe bedte er eines Tages bie Rudfehr ber tonigl. Familie in Die Tuilerien mit Lebensgefahr, und 1792 rettete er bie Discontotoffe bor Blunberung. Dafür jum Sauptmann beforbert, trat er nun in bie getibe Armee und flien durch Tapferteit und Befchid in zwei Jahren zum Divifionegeneral auf. In ben folgenben Relbaugen zeichnete er fich überall aus und übernahm, ale Boche (f. b.) geftorben, 1797 proviforifch ben Oberbefehl ber Cambre- und Maasarmee. 1799 filhrte er in ber Armee Jourban's (f. b.) ein Corps. Bei Ctodach fcmer vermundet, fehrte er nach Baris gurud und erhielt nach feiner Genefung bas Commando ber 17. Dilitarbivifion, beren Git in ber Sauptftabt war. hier unterftifte er Bonaparte am 18. Brumaire (f. b.) und murbe 1800 im Cenate Brator, welche Burbe er bis zur Restauration behielt. Am 19. Mai 1804 erhob ihn ber Raiser jum Marfchall und 1805 jum Befehlshaber ber Rationalgarben mehrerer oftl. Departements. 3m Gelbjuge von 1806 gegen Breugen befehligte 2. Die Barbeinfanterie in ber Galacht bei Beng und in Bolen bas 10. Armeceorpe, bas auf bem linten Beichfelufer blieb und nach ber Schlacht bei Enlau gur Belagerung von Dangig bestimmt wurde. Napoleon ftellte bie poln. und bie facht. Armee wie bas bab. Contingent unter feinen Befehl und erhob ihn nach ber Ginnahme ber Stadt, 26. Dai 1807, jun Bergog bon Dangig. 1808 befehligte 2. ein Armeecorps in Spanien, flegte bei Durango, nahm Bilbao, foling 7, Rov, die engl. Armee unter Blate und trug 10. Nov. bei Espinoga viel jum Giege bei. Im Felbzuge von 1809 gegen Defterreich commandirte er die bair. Armee, unterbrudte die Jufurrection in Dirol und nahm an ber Schlacht bei Bagram theil. 3m Rriege bon 1812-13 führte er bie frang. Barben. Rach bem Ginruden ber Berbunbeten in Franfreich 1814 gab ibm ber Raifer ben Befehl ilber ben linfen Flitgel bee Beeres. Rachbem er in ben rafch wechselnben Erfolgen bes Relbzuge tapfer gefämpft, unterwarf er fich nach ber Abbantung Rapoleon's ben Bourbons und murbe bafür 4. Juni 1814 zum Bair erhoben. Da er biefe Burbe mabrent ber Sundert Tage nicht nieberlegte, fo verlor er biefelbe mit ber zweiten Reftguration. Chou im folgenben Jahre jeboch beftatigte ihn Ludwig XVIII. ale Darfchall, und 5. Darg 1819 trat er in die Bairefammer gu= riid. Er ftarb ju Paris 14. Gept. 1820, nachbem feine zwölf Cohne bor ihm in bas Grab geftiegen. Geine Bitwe folgte ibm, 76 3. alt, 28. Dee. 1835 und hinterlieft ihren Richten ein Bermogen von 15 Dill. Fre.

Lefebore-Desnouettes (Charles, Graf), frang, General, geb. 14. Cept. 1773 gu Baris, nahm ichon ale Schiller beimlich mehrmale Dittitarbienfte, murbe aber vom Bater wieber losgefauft. Beim Musbruche ber Revolution trat er ale Freiwilliaer ein, ftieg burch feltene Tapferfeit von Stufe gu Stufe und mar 1804 bereite Dberftlieutenant. 3m Gept. 1806 wurde er Brigabegeneral, 1808 Divifionegeneral und Commandant ber reitenden Garbejager. 2. ging hieranf gur Armee nach Spanien, belagerte mit Berbier Caragoffa, bas aber balb entfest murbe, und fiel in engl. Wefangenichaft. Jubef entfloh er aus London und wohnte hierauf dem Feldzuge von 1809 gegen Defterreich bei. 3m Rriege von 1812 mar er im Gefolge bes Raifere, 1813 befehligte er eine Divifion ber Barbeeavalerie. 218 Beneral Thielmann im Cept, mit einem öfterr, -ruff. Streifeorpe in ben Riden ber frang. Armee ging, wurde L. von Dreeben aus gegen ihn gefchidt, fcblug ibn 24. Cept, und brangte ibn bie ilber Altenburg gurud, murbe aber bier am 28., nachbem fich Thielmann mit bem Rofadenhetman Platow vereinigt, gefchlagen und mußte fich ilber Beifenfele guriidziehen. Im Felbzuge von 1814 in Franfreich zeichnete fich &. mehrfach aus. Rad ber erften Abbantung bee Raifere edeortirte er benfelben bis nach Roanne und wurde fierauf von Lubwig XVIII, in feinem Range bestätigt. Auf die Rachricht von der Landung Rapoleon's fuchte er mehrere Truppentheile jum Abfall ju bewegen, mas ihm jedoch nicht gludte, fobag er fich bis jur Anfunft bes Raifers verbergen mußte. Gur feine Ergebenheit wurde er mahrend ber Bunbert Tage jum Bair erhoben. Er ibernahm bierauf wieder ben Befehl einer Divifion und fampfte bei Baterloo. Rach ber zweiten Abbantung Rapoleon's floh er nach Amerita. In Franfreich 1816 jum Tobe verurtheilt, wollte er Anfang 1822 aus Belgien feine Gemablin abholen, ertitt jeboch Schiffbruch und fam 22. April 1822 im Angeficht ber Rufte von Brland um.

 Ÿcgal (act.), gefejish sere gefewäßig, keift eine Handlung, wem sie mit einem Gefete yndammenstimmt, jum angemeljen sie, mie de galeit zie die Handlung und Ragmerfunkti. Ih das Gefeje, wie z. B. das Rechtsgefey mie die John eine Gefese des Gestales, so betäufigte, das feis des bestimmte diesper Dandlungen vondfreich dere bereiten, daps sich und Bertagenste gestellten, die Kragmer Dandlungen von die die feise des Gestales, so Dellommer kagel sie, oben weselfigt, ju sien, wah in diem Sim debeste man sich des Andbrucks Engalität gewöhnlich. Bis oder das Gefese, wie dies die Gestales gestellt gestellt gestellt geschieder, das sich des find auf die Chimman gleich, auf die Zerfelderen was Gewaggstüber erfrecht, das fild weicher.

Legalität felbit Moralität. Der Gegenfat von legal ift illegal.

 wie für Rriebensgeschäfte nach Gutbunten verwendet murben, in welchen fie baun im Auftrag ibres Obern handelten. In berfelben Weife bauerten in ber Raiferzeit in ben Brobingen (f. b.) bes rom. Bolle bie 2. ale Behülfen ber Broconfuln fort. In ben taiferl. Brobingen galt ber Raifer felbft ale Proconful, und bier führten die wirflichen Ctatthalter (praesides provinciarum) ale feine Stellvertreter ben Titel Legati Caesaris; boch mar ihre Juriebiction felbftunbig, nicht wie bei jenen bon Broconfuln manbirt. Much bei ben Seeren biegen in ber Beit ber Raifer, bie felbft ale Imperatoren (i. b.) ben Oberbefehl über bie gange militarifche Dacht hatten, bie Belbherren ber einzelnen Beere, ale bom Raifer Beauftragte, L. - Die rom. Gurie gibt ben Titel 2. noch gegenwärtig nicht nur ihren Bevollmädztigten, fonbern auch vielen Ergbifchofen. Schon feit bem 4. Jahrh. pflegte bas Dberhaupt ber rom. Rirche Agenten an Die fürftl. Bofc abgufertigen, Die fein Intereffe vertreten mußten und ben Ramen Apocrifiarier führten. Gine befondere Befugnig ftand ihnen nicht ju; erft feit ber Ditte bee 11. Jahrh. erhielten fie ale papftliche &. eine befondere Beftimmung, burch welche fie bie Organe ber papftl. Bolitit murben. Die Bapfte Leo IX. und Bietor II. fandten &. mit bem allgemeinen Auftrage, die Rirchen gu vifitiren (ad visitandas ecclesias), aus, und feit Gregor VII. erhielt biefer Bebrauch eine bauernbe Ginridstung. Dit jenem allgemeinen Auftrage und ausgeruftet mit unumfchrantten Bollmachten, erlaubten fich biefe L. balb bie machtigften Gingriffe in bie Rechte ber Bifchofe und Landesfirchen. Gie beriefen Coneilien, führten auf benfelben ben Borfit, und ber fraftigften Unterftilbung ber Bapfte gewiß, arbeiteten fie nit befto größerm Erfolge auf bie Bernichtung ber bifchoft. Gewalt bin, in je großerer Angabl fie bie verfchiebenen Rirchenprovingen burchzogen. Gie burften ihren Unterhalt (procuratio) bon ben Rirden forbern; ba fie aber, wie bie Bapfte, über die Beneficien bisponirten, benutten fie biefe Befugnif nicht felten zu großen Gelberpreffungen. Die Sabsucht mancher ging fo weit, baf fie oft Bicelegaten babin fandten, wohin fie nicht felbft geben tomnten, um die Erbreffungen auszufilbren, mabrend biefe Bicelegaten auch für fich bedeutende Procurationen in Aufpruch nahmen. Dit wurden von den Bapften noch 2. für einzelne Gefchafte ausgesendet; fie hießen Delegati ober Delegati judices. Begen ihres Berhaltens murben bie 2. vom Bolle gehaft. Dehrmals bergriff fich bie aufgeregte Leibenichaft ber Daffe an ihrer Berfon ober verfolgte fie mit Gpott, mahrend Girften nicht felten öffentliche Anflagen gegen fie erhoben. Dit ber Rirchenreformation bes 16. Jahrh. tam biefes Legatenwefen in Abnahme. Best unterfcheibet man in ber fath, Rirche noch breierlei 2. Die L. a latere werben nur gur Bollgiehung fehr wichtiger Anftrage an große Bofe bom Papfte gefenbet, find Carbinale und Bertraute des Bapftes (barum auch die Bezeichmung a latere, b. h. von ber Geite bes Papftes) und erhalten fehr ausgebehnte Bollmachten. Die Provingen bes Rirchenftaate, benen biefe &. ale oberfte Befehlehaber auch mit weltlicher Berichtsbarfeit vorfteben, hießen baber Legationen. (3. Delegationen.) Die zweite Rlaffe find bie Logati missi, b. h. abgeordnete Gefandte, beifen aber jest gewöhnlich apoftolifde Runtien (f. b.). Die Geborenen 2. (legati nati ex officio) maren fonft ichon vermoge ihres Ranges und ihrer Bitrbe 2. burd) papftl. Brivilegimm, ftanben aber ben 2. a latere an Dacht und Anfeben nach und wurden nicht besonders ernannt. Bett ift ber Titel Legatus natus nur noch ein Chrentitel eingeiner Ergbifchofe, namentlich ber bon Galgburg, Gran imb Brag.

Legenbe (vom lat. legenda) hieß in ber alten rom. - tath. Rirche ein Buch, bas bie taglichen Lectionen (f. b.) enthielt, die beim Gottesdienste vorgelefen zu werden pflegten. Sodann wurden die Erzählungen von dem Leben der heiligen und Martner sowie die Sammlungen folder Ergablinigen 2. genannt, weil man aus ihnen in ben Metten und in ben flofterlichen Speifefalen vorlas und fie überhaupt gur Erbauung zu lefen anempfahl. Auch in bie Brevigrien nahm man bergleichen &. auf, um fie an ben Ramenstagen ber Beiligen und Martyrer borgulefen. Unter ben mittelalterlichen Legenbenfammlungen genoft die von bem genuef. Erzbifchof Jacobus be Boragine in ber zweiten Salfte bes 13. Jahrh, veranftaltete, Die ben Ramen «Legenda aurea: (auch "Historia Lombardica", neue Ausg. von Grafe, Lpg. 1845) führt, vorzügliches Aufehen. Das umfaffenbfte und werthvollfte Wert liber bie Gefchichten ber Beiligen aber haben im 17. und 18. Jahrh. Die fog. Bollandiften (f. b.) in ihren «Acta sanctorum» (f. b.) geliefert. Die Urt und Beife min, wie munberglaubiger Ginn, aufgeregte Bhantafie, firchliche Begeifterung, bieweilen auch frommer Betrug gerabe in ber & neben ber mabren Gefchichte fich geltend gemacht, ja diefe häufig übermuchert und gurudgebrangt haben, fowie ber wefentliche Antheil, welchen bie munbliche Ueberlieferung an ber Entftehung und Fortbildung ber 2. nahm, haben bie Beranlaffung bagu gegeben, bag man, im Begenfat gegen bie verbiirgte geiftliche Befchichte, bie geiftliche Sage überhaupt mit bem Ramen 2. bezeichnete, ber benn auch ju ihrer Unterfcheibung von ber welt-

Security of after 15th County Security and Security Secur

lichen Cage und bem Darchen bient. Die L. in biefem Ginne bes Borte, ale geiftliche ober firchliche Cage, Die übrigens ber romifchen nicht nur, fonbern auch ber gried. Rirche angebort, reicht mit ihren Aufangen bis au bie alteften Zeiten bes Chriftenthums hinauf, und Chriftus fowol felbft, ale Maria, Johannes ber Taufer, die Apoftel und andere Berfonen ber evang. Gefcidite find fcon fruh Gegenftand ber L. geworben. Ramentlich aber haftete fie an ber Jungfrau Maria und an ben fpatern Beiligen, Blutzeugen, gottfeligen Mannern und Frauen. Co entwidelte fie fich in einer unendlichen Menge von wunderbaren Ergablungen reichlich, ja über alles Dag hinaus in benjenigen Zeiten bes Mittelalters, in welchen ber Dariencultus (f. Da ria) und ber Dieuft ber Beiligen (f. b.) ju ihrer hochften Bebeutung und weiteften Ausbreitung gelangten. Aus ber geiftlichen Literatur Griechenlands und Rome, befonbere aus ber lettern, fant bie L. auch in die nationale Boefie ber driftl, Boller Gingang. Bei ben Deutschen war bice, obwol einzelne Beifpiele legenbenhafter Dichtungen fcon in alterer Beit fich finben, boch pornehmlich feit dem Anfange des 12. Jahrh, ber Fall. In Diefes gehören die Raiferchronit, in welder Die 2. einen fehr bebeutenben Beftanbtheil ausmacht, Berner's 1173 gebichtetes . Marienleben | (herausg, bon Teifalit, Bien 1860) u. a. m. Die Berfaffer biefer Bebichte maren Beiftliche. Aber wie fcon aus berfelben Zeit bie 2. vom heil. Dowald und eine unvollständig erhaltene Ergahlung von Bilatus von Laien berrühren, fo bot, ale in der nachftfolgenden Blutegeit ber mittelhochbeutschen Boefie bie Pflege ber Dichtfunft bornehmlich auf Dianner bes meltlichen Standes überging, auch biefen bie L. ben Inhalt für größere epifche Dichtungen. Go bearbeitete Sartmann von Aue (f. b.) bie L. von Gregorius, Rourad von Jufesbrunnen die von ber «Rinbheit Jefu», Rudolf von Ems bie von «Barlaam und Josaphat» und «Eustachius», Reinbot von Turne die vom "Beiligen Georg". Aus ben fpatern Jahren bes 13. Jahrh. verbienen namentlich Konrab's von Birgburg (j. b.) allerius und Cilvefters, des Bruder Sug bon Langenftein .Darter ber beil. Martinas und von einem unbefannten Berfaffer ein "Baffionale. in drei Theilen (herausg, bon Sahn, 1845; bon Ropte, Queblinb. 1852), in welchem Die Befchichte ber Daria, ber Apoftel und Rirchenheitigen behandelt ift, Erwähnung. Deben einer großen Angahl gereimter langerer und fürgerer 2., die, größtentheile ohne poetifchen Berth, bom 14. bie 16. Jahrh, entftanben, tamen auch profaifche Bearbeitungen, wie in Bermann's pon Friplar um 1343 abgefaftem Budje aBon ber Beiligen Lebens, auf und verbrangten jene allmählich. 3m 16. Jahrh. enblich, ale ber Protestantismus in ben Bang ber beutschen Literatur gewaltig eingriff, verschwand bie 2. aus ber beutschen Boefie ober ging in Die fittlich-lebrhafte, auch in Die tomifche Ergablung über, in welcher Beife fie nameutlich von Sans Cachs mit gludlicher naiver Bemuthlichfeit behandelt worden ift. Auf ben reichen Schat von Porfie fowol ale auf ben religiofen und fittlichen Behalt, ber neben vielem Abgeschmadten, ja Widrigen in ber Legendenliteratur verborgen lag, machte in neuerer Beit querft Berber wieber aufmertfam und führte burch eigene glüdliche Berjuche und burch Befehrung über ben poetifchen Charafter ber L. biefelbe wieber in die neuere poetijdje Literatur ein. Biele beutfche Diditer haben feitbem aus ber firchlichen Cage fcopfend, feltener frei erfindend, & theile in ber Form ber poetifchen Ergablung, theils ber Romangen gebichtet. Un Berber fchloß fich 2. Th. Rojegarten in feinen "Legenben" nicht ohne Erfolg an; mehr im Ginne bes Ratholicismus wurde bie 2. bon ben Dichtern ber romantifchen Schule behandelt. Meifterhaft in Band Cache' Zon ift Goethe's L. bon Sanct-Beter und bem Sufeijen, mubrend burd bie Art, wie Langbein und anbere bie L. als fcherghafte Ergahlungen bearbeiteten, meift ber urfpringliche Charafter biefer Dichtform berabgewürdigt und gerftort wurde. Bal. Ronffean, aBurpurviolen ber Beiligen, ober Bocfie und Runft im Ratholicionus (Bb. 1-6, Frantf. 1835-36); Genthe, «Die Jungfrau Maria, ihre Evangelien und ihre Bunbers (Balle 1852).

 332

Ermiras, Spaniers u. f. w., umb das 100, Buftrophedou, no die L. erft von der linfen gur erchten, damn der bon der rechten gur linfen Lond läuft, find mur Annacham. Wieden erchten, damn der bon der rechten zur linfen Lond läuft, find mur Annacham. Wieden tungführt, freissfemig, ober in geraden Vinien verschiedener Richtung, die, gie and der Ednige der L. mehrer geführ liben. Mennelle schiefen fie, ein Wierest dibien, die They ein, mie z. B. auf Mingen von Thejos und der Arfarden. Oft auch stehen die Leber Seiten im Bere bindung und milling aufantemen erfeln werden.

Legenbre (Abrien Marie), berühmter frang, Mathematiter, geb. gu Baris 18. Cept. 1752, murbe frühreitig Profesior ber Mathematit an ber Dilitaricule zu Barie und bereite 1783 Ditglied ber Mabemie. Rachbem fich amifchen ben Aftronomen Englande und Franfreiche Zweifel über bie genaue Ortebeftimmung ber Sternwarten von Greenwich und Barie erhoben, murbe er 1787 nebit Caffini und Dechain von feiten ber frang, Regierung beauftragt, einen Breitengrab mifchen Dunfirchen und Boulogne auszumeffen, mabrend engl. Mathematifer baffelbe an einem andern Orte thaten. Die Refultate biefer Deffungen wurden von ben frang. Gelehrten in bem «Exposé des opérations, faites en France en 1787» (Par. 1792) mitgetheilt. 1808 murbe 2. von ber taifert. Regierung jum lebenstänglichen Borfteber ber Universität, nach ber zweiten Reftauration zum Chrenmitgliebe ber Commission für ben öffentlichen Unterricht und 1816 gum Eraminator ber in Die Bolntedmifche Schule Mufgunehmenben ernannt. Weil er bei ber Befetung einer Stelle in ber Mabemie nicht für ben minifteriellen Canbibaten geftimmt hatte, berlor er 1824 bie ihm bewilligte Benfion bon 3000 Fre. Er ftarb 10. 3au. 1833. Unter feinen Schriften find zu ermagnen : "Elements de geometrie" (Bar. 1790 it. ofter), ein treff. liches Berf; «Mémoires sur les transcendantes elliptiques» (Bar. 1794); «Essai sur la théorie des nombres» (Bar. 1798), nebft einem Supplementbanbe (Bar. 1816); «Nouvelle théorie des parallèles» (Far. 1803); «Nouvelles méthodes pour la détermination des orbites des comètes, etc. » (Bar. 1805); «Exercices de calcul intégral » (Bar. 1807); «Traité des fonctions elliptiques» (3 Bbe., Par. 1827-32). Befonbere verbient machte er fich außerbem

burch feine tiefgebachten Untersuchungen über bie Attraction ber elliptischen Cpharoibe. Auch feine Methobe ber Bestimmung ber Kometenbahnen errogte burch bie Schärfe und Tiefe, mit

welcher fie gebacht und ausgeführt ift, bei ihrem Erfcheinen großes Muffehen.

Legion (legio) bieg bei ben Romern in altefter Beit bie gange Kriegemacht, balb aber eine Beeresabtheilung, vergleichbar ben neuern Divisionen, wenn auch fcmacher. Die Rriegomacht Rome mar bann in L. getheilt, welche Beneunung fich bis jum Anfange bes Mittelaltere erhielt. Die Bufammenfetung und Starte ber &. fowie ihre tattifche Formation hat fich im Laufe ber Beiten febr verandert. Unter ben erften Königen murbe bie 2. bon ben alten Gefchlechtern ber Ramnes, Tities und Luceres nach ihren 30 Curien gestellt: 300 equites (Reiter) ober celeres (Ednelle) und auf jeden 10 Clienten beffelben Befchlechte, alfo 3000 gu Fuß. In ber Echladitordnung Scheinen die Ritter born gestanden zu haben. Rach der Berfassung bes Gervins Tullins wurde bie g. aus ber erften bie britten Rlaffe ausgehoben, bie vierte und füufte Rlaffe ftellte Leichtbewaffnete, Die fechote mur im Rothfall Erfat (accensi). Die Beftgerufteten maren bie Bortampfer und hiefen principes, Die jum Rudhalt in britter Linie trigrii; vom Speer (hagta) wurden mahricheinlich alle hastati genannt, welcher Rame bann auf eine ber brei Kriegerflaffen befchrantt blieb. Die Leichtbewaffneten, außer ber phalangartigen Ordnung mit Schleubern fampfend, hießen rorarii ober ferentarii. In ben gallifchen und Camniterfriegen wurde eine Glieberung ber 2. in fleinere Abtheilungen (manipuli) nothwendig, anfange 45, baun 30, bie in einem Treffen mit Zwifchenraumen ftanben. Der Zusammenftoft mit ber griech. maceb. Bhalang bes Burrhus fiihrte zu einer Tiefen - ober Treffcuftellung, fobaft nun bie hastati im erften, bie principes im zweiten, die triarii, alte versuchte Krieger, im britten Treffen ftanben; lettere hatten von ben Camniten die ichwere Burfwaffe, bas pilum, angenommen. Durch die in den Ctaatsverband aufgenommenen Bundesgenoffen (socii), welche ein gleichstartes Contingent ftellen mußten, wuche bie 2. auf etwa 6000 Dann. Gin confutarifches Beer bestand aus zwei romifchen und zwei Bunbesgenoffen &.; in ber Echlachtorbnung bilbeten jene bas Centrum, lettere getrennt bie Flügel. In ben Bunifchen Kriegen erhielten Saftaten und Brincipes bas pilum, basturg bor bem Bufammenftog in bie feindliche Daffe gefchlendert murbe, um gum Edmerttampf beffer eindringen gu tonnen; die Triarier nahmen die Safta wieber an. Die Treffeuftellung ber Danipel wurde fcachbretformig. Statt ber Schleuberer tam ein regelmäßiges leichtes Fugvolt (volites) auf, bas mit Burffpiegen, jeber Dann fieben, bewaffnet mar. Die jest verftarften Manipel wurden in zwei Centurien und feche Decurien (gehu Mann) getheilt, unter Centurionen

the same and a second street street

und Decurionen; ber altefte Centucio führte ben Manipel. Die 2. batte feche Rriegetribunen. bon benen zwei immer auf zwei Monate im Dienft maren und taglich abmechielnd bie 2. befebligten. Die Reiterei, unter dem praesectus (in Zeiten der Dictatur magister) equitum, gerfiel in zwei Flügel und war in turmae ju 32 Bferben in brei Decurien getheilt. Jeber Danipel hatte fein Feldzeichen (signum), die L. einen filbernen Abler. Ale Darine die bieber vom Briegebienft ausgeschloffenen Rlaffen (capite censi ober proletarii) und Freigelaffene in bas Beer nahm und die rom. Bürger fich ihrer Rriegopflicht mehr und niehr entzogen, waren die Danipel bei jenen Elementen gu fcmach; Marins vereinigte baber gwei gu einer Coborte, was fchon früher gelegentlich vorgefommen war. Er hob die Beliten auf und gab auch ben Triariern bas pilum, womit der Unterschied zwischen Briegerflaffen gang aufhörte. Unter Cafar wurden brei Danipel zu einer Coborte vereinigt, beren bie g. nun gehn hatte. Aus ihnen wurden für befondere Dienftleiftungen bie antesignani gezogen, fo genannt, weil fie außer der Ordnung, a bor ben Belbgeichen » fampften. Die Reiterei wurde jest faft gang von ben Bunbesgenoffen gestellt. In größern Kriegen wuchs die Zahl ber L., welche Nummern und gelegentlich auch Beinamen erhielten, 3. B. fulminatrix. In ber Kaiserzeit wurde in der L. eine Cliten-Cohorte von doppelter Starte, die Dilliar Coborte, gebilbet; Die Beere bestanden meift aus Brovinzialen; als diefe nicht mehr ausreichten, wurden Barbaren in einer größern Zahl, zuleht ganze Scharen derselben aufgenommen. Die L verlor badurch an intensiver Kraft, ihre Stärke und taltifche Formation wechselte viel, aber fie leiftete wenig mehr. - 3m Mittelalter gebrauchten bie lat. Chroniten auch für Germanen und Romanen bas Wort 2. im allgemeinen Ginne für Beertheil. Daffelbe findet fich auch in neuern Beiten, namentlich in Frantreich unter Ludwig XV. bei den Freicorps, dann unter napoleon, ber feinen Orden ber Chrenlegion hatte, gebraucht. In ben Kriegen bes 19. Jahrh. tommen niehvere fogenannte g. vor; bie britifch - imb ruffifch-

beutiche, die ungarifche Legion u. f. w. (G. Frembenlegion.)

Legiren beifit zwei ober mehrere Metalle burch Schmelzung miteinander verbinden. Das Brobuct diefes Berfahrens nennt man eine Legirung, und diefe hat febr oft eine von den eingelnen Metallen gang verfchiebene Befchaffenheit und führt bann auch gang andere Ramen. Go ift 3. B. bas Stildgut ober Glodengut eine Legirung von Aupfer und Binn, bas Tombad eine Legirung von Rupfer und Biut, bas Deffing von Aupfer mit mehr Bint u. f. w. Oft aber bleibt auch, und dies ift bei ben ebein Metallen ber Fall, ber Rame bes eblern Metalle ber Legirung eigen, und wir neunen bas Gold felbft bam noch Gold, wenn in der Legirung 3/4 Rupfer und 1/4 Golb enthalten ift. Die Legirung wird meiftentheils harter, ale die gu berfelben angewendeten Detalle an und für fich maren, und biefe Gigenschaft ift es, welche die Legirungen bei ben ebeln Metallen in Aufnahme gebracht bat. Das Gold nämlich ebenfo wie bas Gilber find in ihrem reinen Buftande fehr weich und wurden burch ben Gebrauch fich fehr bald ab-Schleifen. Man verjett beshalb bas Gold fowol als bas Gilber nit einer gewiffen Menge von Rupfer (bas Golb auch mit Anpfer und Gilber), welche in jedem Ctaate gefetlich bestimmt ift. Bei ben Gilbericheidemungen ift in neuerer Beit ber Rupfergufat gewöhnlich fehr ftart, um ber Minge baburd, einen größern Raumgehalt ju geben. Doch pragen manche Ctaaten, 3. B. England, Rugland, Frantreich u. f. w., ihre Gilbericheidemtinge auch aus hochhaltiger Legirung. Die Feinheite ober Behaltebestimmung wird in Dentschland beim Golbe nach Raraten, beim Gilber nach Lothen gegeben. 24faratiges Golb ift rein, 18faratiges balt 18 Theile Golb und 6 Theile Bufat, Glaratiges, fog. Galanteriegold, 6 Theile Gold und 18 Theile Bufat u. f. w. 16lothiges Gilber ift rein; 12lothiges, fog. Tafelfilber, halt, auf die Mart von 16 Loth, 12 Loth Gilber und 4 Loth Rupfer, Slothiges aber 8 Loth Gilber und 8 Loth Rupfer. Deuerlich ift es febr gebrundlich geworben, ben Feingehalt ber Legirungen nach bem Beifpiele Franfreiche in Taufendtheilen andzudruden, Die man ale Decimalbruch ichreibt. Co ift 12lothiges Gilber ober 18taratiges Gold O,750 fein, Stothiges Gilber O,500 fein, u. f. m. Die Legirung bes Golbes nennt man rothe Raratirung, weim ber Bufat nur aus Rupfer besteht, weiße, wenn blos Gilber, gemifchte endlich, wenn Gilber und Rupfer jugleich jugefest ift. Gin anderer 3med ber Legirung bei bem ebeln Detalle ift bie Beranberung ber Farbe, woburd, bas fog. Golb & quatre coulours entfleht, mittele beffen man febr ichone Comudfadjen verfertigt. Dier gibt bas Golb mit ftartem Rupfergufate Die rothe, mit ftartem Gilbergufate Die grilne, mit noch ftarterm Die hellgelbe, mit Ctablaufat bie graue Farbe. - 3m Recht verfteht man unter & eine teftamentariiche Berfligung eines Theiles pom Saubterbe ju Gunften einer britten Berion. (G. Legat.)

Legitim und Legitimitat, Legitim (vom lat. lex) ift das, was burch bas Gefet berechtigt ift, Legitimit at alfo ber Auftand, wo die Gefetlichteit, das gefetlich feftgeftellte Recht

herricht. Borgugemeife bebient man fich biefer Andbriide in Begiehung auf bas berechtigte Borhandenfein von Staatoregierungen. Der in Bemugheit ber Berfaffung gur Regierung Berech. tigte, in Erbmonarchien alfo ber nach bem Thronfolgegefet unachft Berufene, beift ber legitime Regent, im Gegenfabe jum Ufurpator, ale welcher jeber zu betrachten ift, welcher fich burch unrechtmäßige Gewalt, Lift ober Betrug ber Regierung bemuchtigt hat. Auch Die Eroberung eridjeint ale Ufurpation, folange fie burch feinen Abtretungevertrag geheiligt ift, und es erwachfen gerabe in biefem Falle fehr fchwierige vollerrechtliche Streitfragen. In Monarchien tann felbft ein burd ben Willen bes Bolle an bie Spite Beftellter ale Ufurpator erfdeinen, wenn biefer Bollowille ber Berfaffung bes Lanbes nach nicht berechtigt mar, folde Berfugung gu treffen. Unter foldem Befichtepuntte haben bie 1830 burch ben Ausspruch ber Deputirtentam. mer Franfreiche ihrer Thronrechte verluftig erffarten Bourbone biefen Regierungewechfel auf. gefaßt, baber fortwahrend fich für bie allein legitime Dynaftie Frankreiche, ben Konig Lubwig Bhilipp aber und ebenfo natürlich ben jetigen Raifer Lubwig Rapoleon für einen Ufurpator erflart. Ihre Auhanger nemmen fich beshalb and Legitimiften. Die ftrengen Legitimiften verlangen die Biebereinfetung ber Bourbone lediglich im Ramen und auf Grund bes gottlichen Rechts ober bee Erbrechte, von welchem abzugehen fie bem Bolfe unter feinen Umftauben bas Recht einraumen. Gine neuere, mehr bas Intereffe ber gefturgten Dunaftie ale bas Princip ine Ange faffende Fraction berfelben mirbe gufrieben fein, wenn ber lette Sprogling biefer Dnuaftie, ber Graf von Chambord, burch ben Billen bes frang. Bolfe (alfo nach bem Grundgefets ber Bollofouveranetat) auf ben Thron gerufen milrbe. Der Graf von Chambord felbft hat fich aber entichieben gegen lettere Auficht erflart. Aehnliche Bermahrungen find nach ber Bilbung bee Ronigreiche Stalien ju Gunften bes vertriebenen neapolit. Ronigehaufes und ber in Toscana und Mobena entthronten öfterr. Rebenlinien eingelegt worben, mahrend gleichzeitig ber republitanifche Prafibent Juares bie Briindung bes Raiferthums in Derico ale illegitim befämpft. In ben gwangiger Jahren biefes Jahrhunderts fprach man viel von bem Princip ber Legitimitat und berftand barunter bie Tenbeng ber europ. Machte, namentlich ber Beiligen Alliang, bas Recht ber Regierungen fomol jur Regierung ale in ber Regierung gegen alle Ufurpation und revolutionare Bewalt ju fchitten.

Legitimation und legitimiren fommt in ber boppelten Bebentung bon beglaubigen unb bon geschmäßig maden im inrift. Gprachgebrauch por. In letterer Beriebung beifen Rinber legitimirt, welche, obwol außer ber Che erzeugt, boch vom Ctaate für legitime, b. f. in gefetmagiger Che geborene, erflart werben. In erfterm Ginne fpricht man von Legitimation ber Befaubten , Bevollmächtigten u. f. w. Abgeleitet hiervon ift bie Bebeutung von Radweis gewiffer rechtlicher Eigenichaften. Go muß ber Mager im Broceffe Die Legitimation gur Gade mittels bes Rachweifes beibringen, bag er gerabe bas betreffenbe Recht zu vertreten habe unb bağ Bellagter eben berienige fei, welcher fich im porliegenben Ralle beebalb millie in Anfpruch nehmen laffen. Es tritt bies befonbere bann hervor, wenn ber Rlager ober ber Beflagte nicht ber urfprilinglich Berpflichtete ober Berechtigte, foubern beffen Rechtenadifolger ift.

Legnago, Martifleden und ftarte Geftung in ber Proving Berona bes ehemaligen Combarbifch-Benetianifchen Romgreiche, liegt an beiben Ufern ber Etich, 5 DR. fuboftlich von Berona und ebenfo weit öftlich von Dantua, ift Gip eines Diftrictecommiffariats und einer Bratur, und jablt ohne bie Barnifon 10318 E. (1857). Der Ort ift im allgemeinen gut gebaut, bat hubiche Strafen, leibet aber wegen feiner Lage in fumpfigen Rieberungen an ungefunder Luft. Der Banbel mit Reis, Sanf, Ceibe und ben anbern Producten ber fruditbaren Umgebung ift febr lebhaft. Gin fchiffbarer Ranal, ber von 2. nach Oftiglia fithet und ben Glug Tartaro burchfcueibet, ftellt bie Berbinbung amifchen Etich und Bo ber. 2. (lat. Leoniacum) wird ichon gur Longobarbifchen Beit genannt. 1494 erhielt ber Ort burch bie Benetianer bie erften Befoftigungen. Am 13. Cept. 1796 fiel er in die Sande ber Frangofen, welche 1801 bie Werfe bemoliren liegen. Unter ber öfterr. Berrichaft murbe jeboch & wiederum ju einer ftarten geftung gemacht, welche ben füboftl. Bunft bes berühmten lombarb. spenet. Feftungevierede bilbet. - Richt gu verwechieln mit L. ift Leanano, ein Martifleden in ber tombard, Brovin: Mailand, 31/4 Dt. nordweftlich ber Stadt Dailand an ber Dlona gelegen, mit 6350 E., einer Rothfarberei und einer Ceibenfabrit. Derfelbe ift biftorifch befannt burch bie Rieberlage, welche bier 29. Dai 1176 Friedrich Barbaroffa burch bie Dailanber erfuhr.

Legonve (Gabriel Marie Bean Baptifte), frang. Dichter, geb. ju Baris 23. Jumi 1764, wibmete fich nach beenbigten Schulftubien unter gunftigen außern Berhaltniffen ber Literatur und erzielte Erfolge mit einigen Tragobien, vorziiglich aber mit feinem Lehrgebicht: «Lo morito

Legrand (Marc Anionic), Fran, Schaufpiler und Luftpileldigter, gelt. 17, Ketr. 1673, mor als Cândipiler inflet dus Callent, doch now logdifier Chiffelt, des er nicherfact mas egificht wurde, wo er sich sieden dusch Swamas zu helsen wuster. Er schrieb underer Luftselfe zu uirere Allen Erfelt sich Auflichen erregten mud wurde dem Lieben die Laften de Les (2 Ver. Ber. 1731 a. hiff erspellungt erfelfen. Der die erfelten : Levenge Lairvoyante, des Ber. 1731 a. hiff erfelten Schrieben ich mich gelant coureurs und de unschrieben schauftlich Positisch ist. de Congres, haben sich und Kepterlier erfelten. Er sichter ein sich ein sich erfelt und kept im Sarch 7. 3. au. 1728.

Rachft Molière war 2. ber größte Meifter im humoriftifchen Bolleftil.

Leganer (Igusaa) seifen größ fübamert! Laumeibedien mit breiten Kopfe, ongenochfenen, an ben Albern gelhaderta Spänen, größen Caloffinnen and dem Mitche, einen fieblangen Schwarz, und einem metre ber Kofe hängenden schlappen Hausfach, mit frühigen Beinen um biefei langen Schan. Seit kittern sich eisend am Edmann, schwinzum siehe und sich erröß um biligia mit diesen Schan der Beiten Spielen. Albeiten Phinapperform und biligien Bilistern um Bilisten. Der gemeine E. (I. taberculaks) erricht eine Linge von 5 H., wowen indelfen 3 and hen Changen finnunn. Des gaten in schunft schwänder Mitches bengen 3 and hen Changen finnunn. Des gaten ich schwänders der Schwieder

wird ilberall in Gilbamerita febr eifrig Jagb auf fie gemacht.

Leguminofen, Gulfenfrüchtler, nennt man eine große natürliche Gruppe ber bifotylen Camenpflangen mit mehrblatteriger Blumenfrone, weil bie gu ihr gehörenben Bflangen eine Billfe ober (feltener) Blieberhillfe (legumen) jur Frucht haben. (G. Bilfe.) Gie find tiber alle Belttheile vom Aequator bis gu ben Polen verbreitet; boch nehmen fie von ben Bolen nach ben Benbefreifen bin an Daffe bebentenb gu; auch find fie auf ber fitbl. Salbfugel haufiger ale auf ber nörblichen und namentlich in Ufrita fehr gablreich vertreten. Die 2. gerfallen in vier Familien, von benen biejenige ber Schmetterlingeblittler ober Bapilionaceen bie größte und michtigfte ift. Die brei anbern Familien find bie Swartieen, Cafalpiniaccen und Dimofaceen. Erftere, bie fleinften von allen, zeichnen fich baburch aus, bag bie Gpite bes Relches fich beim Anfbliffen bedelartig abloft ober ber Reld fich fpaltet, bag ihnen bie Blumenblatter meift fehlen und bie Sanun einen Samenmantel (arillus) haben. Die Rinbe von Swartzia tomentosa Doc., eines fchonen, in Canenne machfeuben Baume, enthalt einen fcmeiftreibenben Gaft und ift neuerbinge ale Mittel gegen bie Cholera in Gebrauch gefommen. Die Cafalpiniaceen, gu benen eine große Menge von Argneis und Sanbelegemachfen ber Tropengegenben gehort (g. B. bie ben Ropaivabalfam und bas Blau - ober Campedicholy liefernden Banme und Straucher, ber Johannisbrotbaum, Indasbaum, die Gleditschien, Caffien u. a. m.) haben unregelmäßig geformte, boch nicht fcmetterlingoformige Blumen und freie, perignnifche Ctaubgefage, bie Dimofaccen regelmäßige Blumen mit febr gabireichen freien, bypogynifden Ctaubgefagen. Bu lettern gehoren bie echten Magien und bie Dinofen , von benen mehrere Arten bas arab. Gummi ausidmiten.

Leftyn, in Süddentisslamd aus fei men, nemnt unan eine Erdert, die aus einer Wisslamd aus Thom und Senda, mud passe im Berdslüßt den mindestend al Veier. die steheten, zusämmenseiset ist. Er anthälf gemößtlich aus gefrei ist, der andere der geste geste den der der geste felten geste der ge



meiften Sanbelefriichte vorzugeweife befähigt. Richt felten find fie undurchlaffend, baber falt, bann aber gewöhnlich burch Drainirung (f. b.) leicht zu entwaffern. 3hre Bearbeitung ift mehr ober weniger fcmierig, je nachdem fie fich mehr bem Thone ober bem Sanbe nabern. Der 2. wird auch ale Bammaterial vielfach verwandt, und ber Lehmbau ift allenthalben verbreitet. Der 2, wird bagu burch Anfenchten und Durchtreten moglichft gubereitet, nicht felten auch mit Badiel, Rubbaaren, Rlachsacheln u. bal, ale Binbemittel verfest. Abgefeben von feiner Benutung jum Musguf bon Fugboben, Eftrichen und Tennen, wird er gur Berftellung bon Mauerwerf in breifacher Beife berwenbet. Gutweber wird ein aus Solggefilge beftebenbes Sachwert geftatt, b. b. mit bilnnen eingeftemmten ober geflochtenen Staben, Bolgfpalten, berbunden und auf beiben Geiten mit gebundenem 2. bicht ilberftrichen; ober es wird ber 2, in Formen geprefit, welche, an der Conne getrodnet, Die Lebmfteine ober Lebmpaben liefern, mit benen man bann mauert wie mit gebrannten Steinen; ober endlich wird ber 2. in manerbide Formen geftampft. (G. Bifeban.) Der Lehmban ift fehr wenig toftfpielig, gewöhnlich aber nicht bauerhaft genug. Auch gur Dachbebedung tann man ben 2. berwenden. Die gehm fdrindeln, welche aus L. mit eingefnetetem Langftrob angefertigt werben, haben ben großen Borgug, febr leicht, bauerhaft, warm und namentlid; feuerficher gu fein; man wendet fie baber vielfach jur Dadjung von Detonomiegebauben an. Der 2. von alten Mauern ift eine ber borgiiglichften Dingungsmittel, Die es gibt, und zwar wegen bes Ueberfluffes an loslichen und hauptfächlich falbeterfauren Galgen, ben er fich burch lange Berithrung und Durchbringung mit atmofphärifder Luft augeeignet bat. L. von Kaminwanden, mit vielen Ruftbeftanbtbeilen vermifcht, außert in biefer Dinficht Die ausgezeichnetfte Birfung.

Lehmann (3oh. Georg), berbienter Chartograph, geb. 11. Dai 1765 in ber Johanniemuble bei Baruth, ber Gobn eines armen Millers, genoft einen ziemlich mangelhaften Coulunterricht und lebte bann ale Diffillnappe, murbe aber mit Gewalt in bas Militar eingeftellt. Cebr bald ichwang er fich jeboch jum Compagniefchreiber empor und erlangte in Dresben bie Berginftigung , Die Briegofchule befuchen zu burfen. Es murben ibm nichrere topogr. Arbeiten übertragen, beren Ausführung bem General von Langenau fo wohl genel, bag er L. jum Gergeanten bei feinem Regimente machte. Doch feine Borliebe ju rein topogr. Arbeiten vermochte ibn babin, 1793 feinen Abichieb ju nehmen, worauf er ohne Beibilife eines Landmeffere eine Flache bon 26 D. . Dt. bes Ergebirge und mehrere Rittergitter aufnahm. Der Dangel an Buftrumenten fowol ale an geeigneter Billibleiftung führte ihn auf bie Erfindung eines gwedmagigern Deftifches und ließ ihn zugleich eine Denge von prattifchen Erfahrungen und Bortheilen beim Gebranche biefes Apparate finden. In feiner « Darftellung einer nenen Theorie gur Bezeichnung ber fchiefen Klachen im Grundriffn (Ppz. 1799) legte L. die Theorie der nach ibm benannten Terrainzeichentunft bar, nach welcher bas aufgezeichnete Terrainbild auf ber Karte fenfrecht beleuchtet ericheint und burch fcharf zu bestimmenbe, buuflere ober hellere Abtonung (Ediraffirung) ber Reigungegrab ber Bobenflächen bezeichnet wirb. Engter murbe ?. Straftenauffeber im wittenbergifchen Rreife und 1798 Offigier und Lehrer an ber Ritterafabennie in Dreiben. 1806 fam er jum fachf. Quartiermeisterftabe, wo er fich bei Jena burch feine Terraintenntnift und feinen militarifden Charfblid auszeichnete, 1807 ale Sauptmann und Quartiermeifter jur Belagerung bon Dangig und fpater jur Blotabe von Grandeng. Bon bier ging er mit dem Generalftabe nach Barfchau. Geine Kränflichfeit führte ihn 1809 nach Dresben, wo er ale Major und Director ber Blanfammer 6. Dec. 1811 ftarb. Bon feinen Blancu find die berifinteften bie von Barfchau und Dreeben und bas topogr. Blatt ber Umgegend von Dreeben. L's Sauptwert, «Die Lehre bom Gituationegeichnen» (2 Bbe., Lpg. 1812-16; 5. Aufl, 1843), murbe erft nach feinem Tobe bon Beder und Gifcher herausgegeben. Geint Methobe ber Terrainzeichnung bat fich in neuerer Beit mit gemiffen Mobificationen allgemeinen Eingang berichafft. In mufterhafter Beife ift biefelbe unter anderm auf der Oberreit'ichen topogr, Starte bon Cachien (feit 1837) burchgeführt.

Üchmann (Bere: Wartin Cela), den. Einstemm und einer der Äußere der national-liber einen (eierdem, Indahiman), Berrie, geb. 19. Wis i 180 ju Sporphagen, kammet und einer Beautenfamilie von urfprünglich deutsfere Oertunft. Bodhem er seit 1827 in Sopenhagen und und beutsfeht Underritäten die Koeles fundir und 1833 die Frühigun spelnaden, macht er sich burch seine publicifische Zhäsigfeit als Wiltarbeiter des sopenhagener Blattes "Abberdameter lowe das Koener in öffentlichen Berlammtlagune kennethen. Mamentlich hielt er zu Koepnhagen 4. Roo. 1836 einen Bortrog über «das Tämische in Echsteine», nedehre dem Amfols gab zu der einberäm, stiglichten im Werspraghum Echgewing, Applich spätter er unt größtem Gifer für Einführung einer freifinnigen Berfaffung im Konigreich Danemart, und ale Wortführer einer Deputation bes topenhagener Stubentenvereins war er ber erfte, welcher bem Ronig Chriftian VIII. unmittelbar nach beffen Thronbesteigung (4. Dec. 1839) biefen Bunfch ber Ration ans Berg legte. Doch zog er fich bas Misvergnitgen ber Regierung zu, welche ihm die gewilnschte Abvo-catenbestallung jahrelang verweigerte. Dagegen warb er zum Mitglied und Sicevorsteher ber fopenhagener Communalvertretung wie and jum Abgeordneten für die roeffilder Provinzialftunde erwählt. Wegen einer 30. 3an. 1841 gehaltenen Rebe an bie Babler auf ber Infel Falfter murbe 2. vom Sochftengericht zu breimonatlichem Gefänguiß vernrtheilt (20. 3an. 1842), moburch er noch mehr an Bobularitat gewann. 3m April 1844 erhielt er endlich bie Bestallung ale Abvocat beim Sochstengericht in Kopenhagen. Bei bem polit. Umschwung im Marg 1848 war 2. ber hervorragenofte Gilhrer ber topenhagener Bevollerung. Dam trat er ale Minifter ohne Portejeuille in bas fog. Cafino - Dimifterium (22. Marg) ein, und nach beffen Rudtritt (15. Nov. 1848) wurde er jum Amtmann von Beile (Butlanb) ernannt. Ale er mabrend ber Schlacht vom 23. April 1849 in ber gu feinem Amtebegirt gehörigen Stadt Rolbing erichien, nahmen ihn die Schleswig-Solfteiner gefangen und hielten ihn einige Beit in Saft auf bem Schloffe Gottorp bei Schloswig. 2. blieb Amtmann gn Beile, bis er 15. Gept. 1861 in bas Minifterium Sall (f. b.) eintrat, in welchem er ale Minifter bee Innern für bas Ronigreich Danemart bis jur Auflofung diefes Cabinets (Enbe Dec. 1863) wirfte. Geitbem lebte er als Brivatmann in Ropenhagen. - Theodor Beinrid Bilbelm &., ein Better (Baterebruberefobn) bes vorigen, Begründer ber nationalen Bartei in Schleswig - Solftein, wurde ju Renbeburg 22. Rov. 1824 geboren. Er ftubirte bie Rechte in Tubingen, Beibelberg und Riel und beftand Michaelis 1849 bie Staatspriifung. Auch machte er in ber fchlesw. holftein. Armee ben Krieg gegen Danemart von 1848-50 mit und avancirte zum Offizier. Rach dem Frieden ließ er fich 1851 ale Abvocat in Riel nieber, wo er 1857 jum Mitglied und fpater jum Borfteher der Communalvertretung, auch 1859 jum Abgeordneten für die holftein. Provinzialftande gewählt warb. In ben ftanbifden Geffionen ju Ibehoe 1859 und 1861 erneuerte er ben Ranupf für bie Bufammengeborigfeit ber Bergogthumer Schleswig-Bolftein und erlangte binnen turgem ben ilberwiegenden polit. Einfluß. Außerbem wirfte er mit bei ber Stiftung des beutichen Rationalvereine ju Frantfurt a. DR. (16. Gept. 1859) und trat fogleich in ben Muefchug. Gine von ihm berufene Berfammlung ber holftein. Mitglieber bes Rationalvereins ju Riel 13. 3an. 1861 nahm einftimmig eine bon &. verfafte Refolution an, worin fie fich verpflichteten, auf die Bieberberftellung und weitere Musbilbung ber alten Berbindung Schleswigs mit Solftein und auf ben engften Anichlufe an bas unter Brenfens Rubrung centralifirte Deutschlaud mit allen gefetlichen Mitteln bingumirten. Darauf bin ließ bie ban. Regierung 2. fofort von ber Pragis ale Abvocat fuspendiren und auch eine fiscalifche Anllage wegen angeblichen Berfuchs jum Sochverrath und Gibesbruche gegen ibn einleiten. Doch ward er in beiben Inftangen (20. Febr. und 14. Juni 1862) freigesprochen. Rurg nachher, auf ber Sobe feiner Bopularitat, ftarb er ploBlich ju Riel 29. Juli 1862.

Rehn und Lehnemefen. Die von german. Stämmen auf ben Erfimmern bes rom. Reiche und in Dentichland errichteten Staaten beftanden anfange nur aus einem lofen Inbegriff von Bemeinden, welchen die maffenfabigen, ilber Leibeigene und Anechte gebietenden Bollfreien als Mitglieber angehörten. Sohere Aufprliche an ben öffentlichen Dienft und andere unvergoltene Leiftungen ale Beer - und Berichtefolge waren noch unbefannt, Brivatfehben nicht verpont, Rriege bon Ctaat ju Ctaat aber ohne Gutheißen ber Bollegemeinde nicht bentbar. Immerhalb biefer urfprünglichen Buftanbe mar es ben Ronigen und anbern machtigen Stammes- ober Familienhauptern nabegelegt, fich eine polit. Sonderftellung ju gritnben. Schon in uralter Beit fcloffen fich abentenernde Beerganger an friegeberlihmte Filhrer an, um in ihrem Dienfte Unterhalt, Schut und Antheil an Rubm und Beute zu erlangen. (G. Gefolge.) Diefe Geneigtheit jum Gintritt in ein friegerifches Abhangigfeiteverhaltniß fteigerten noch die Ranige fowie bie geiftlichen und weltlichen Grofen, welche nach bem Befige einer nur von ihnen abhangigen Sausmacht Berlangen trugen, burch Werbungen und bas Musfeten bestimmter Bergutungen. Ber fich ihnen mittels Gibes ju befonberer Treue verpflichtete, empfing ftatt bes Golbes, ben jene gelbarmen Beiten nicht aufzubringen vermochten, ein Beneficium (foudum), gewöhnlich ein Grundftud, ju Befit und Genuß. Das echte ober Obereigenthum (dominium directum) behielt ber Dienftherr, welcher bas Gut mir lieh (baber Lehn), und zwar aufangs auf beliebigen Biberruf, weiterhin auf Lebenszeit, julebt aber, ba bie Gobne ber Dienftleute gewöhnlich in bas namliche Berhaltnift traten und in bem Befige burch Wieberverleibung bestätigt murben, auch bererblich über ben Tob bingus, folange noch lebuefabige Rachtommenichaft bee Lebnemaunes porhanden war. Der lettere (bassus, vassus, vasallus) hat nur bas Eigenthum an den Rutungen bes Gute (dominium utile), welches er iebergeit wieber aufgeben, weiterbin auch, feitbem die Leben erblich geworden waren, unter Beichrantungen veräußern tann. Durch Diefe Bebingungen tommt bas Lehn ben Emphyteufen (f. b.) und anbern Giebelrechten nabe, die beshalb auch lehneahnliche Giter (foudastra) heißen, es untericheibet fich aber von benfelben baburch, bag es noch ethifche und polit. Begiehungen gwifchen ben Betheiligten entfichen lagt. Das gehn ift nämlich nicht gegeben, bamit ber Berr von einer bioberigen Buftung einiges Gintommen und ber Rutungeeigenthilmer gegen nur geringe Leiftungen einen Grundbefit erlange, fonbern es bitbet vor allem ein Unterpfand gegenfeitiger Treue (mutua fidelitas). Der Berr hat bem Bafallen ohne Aufeben fonftiger Pflichten Schut und Bertheidigung zu gewähren, und indem ber Bafall mittele Lehnseides (vasallagium) treu, bold und gewärtig ju fein gelobt und fich ju beftimmten bobern Dienften anbeifchig macht, tritt er in ben befondern Sof- und Rrienestaat ein, ben ber Berr in und neben ber Bolfegemeinde gebilbet hat. Mit Bille folder unbedingt ergebenen Unbanger bermochten bie Ronige und Ritrften nicht blos ihre Stellung an fichern, fonbern auch Die Leiftungefähigfeit bee Stagte, freilich auf Roften ber alten Freiheit, ju erhoben, Die Bafallen aber genoffen Ehre, Gintommen ober jum wenigften einen machtigen Schut, beffen Berth innerhalb eines vielfach gefettofen Buftandes nicht hoch genug angefchlagen werben tounte. Dies bewog felbft vermogende Freie, ihr unabhängiges Grundeigenthum (allodium) machtigen Berren abzutreten, um ce von ihnen ale Lehn guritdzuempfangen (Lehnsauftragung, foudi oblatio) und bon nun an bes Bortheils einer engern Berbindung theilhaft zu werben. Bierdurch fowol ale infolge ber Gitte, wonach die Bafallen wieder Theile ihres Beneficiums ale Mfterleben an Miterichnoleute (subvasalli) iberlicken (subinfondatio), meldie bem Dberherrn mitpflichtig waren, gewann bas Lehnswefen eine berartige Bebeutung und Ausbehnung, bag es nach und nach alle öffentlichen Berhaltniffe burchbrang. Die Rriege führte man feit bem 10. Jahrh. micht mehr mit bem Daffenaufgebote, fondern mit Bafallen, und die Bof- und Ctaateamter, bie Rriege-, Cout - und Gerichtsherrlichteiten über gange Diftricte waren mit bem bagugeborigen Einfommen zu Lehnsobiecten geworben, beren erhliche ober nach fonftigen Mertmalen bestimmt Inhaber ben öffentlichen Dienft allmählich wieber burch die Bartnadigfeit hemmten, mit ber fie bie vertragemäßige ober berfommliche Grenze ihrer Leiftungen gegen bie Anfprüche bes fortfdreitenben Staats vertheibigten. (G. Feu balwefen.) Geit bem Ausgange bes Mittelalters gerieth baber bas Lehnswesen in Disachtung, weshalb neue Leben feltener errichtet, verfallene nicht wieber ausgethan, ber Rriegebieuft ben jest auffommenben ftehenben Beeren übertragen und Memter fowie öffentliche Gewalten immer weniger unter ber Form ber Beleihnng ertheilt wurden. Richtsbestoweniger erhielt fich bas Lehnrecht, trot bes Abhandentommens feiner Boraussehungen, nicht blos ale Quelle gelehrter Ertenntnig und unentbehrliches Bulfemittel gefdichtlicher Studien, fondern auch ale ein wunderlich verwideltes Gigenthumerecht. Die wich tigfte gemeinrechtliche Sammlung für bas Lehnrecht bilben bie fog. Libri feudorum ans bem 12. Jahrh. Sie wurden in ber Lombardei nach und nach aus faifert. Conftitutionen und Aufzeichnungen über bas Gewohnheiterecht verschiedener Lehnhofe, namentlich bes mailandifchen, zujanunengebracht und als decima novellarum collatio bem Corpus juris civilis einverleibt. Meltere bentiche Cammlungen, wie bas Lehnrecht bes Cachjenfpiegele, haben mehr particulare Bedeutung erlangt. Ihre unmittelbare Bermendbarfeit bort aber in benjenigen Staaten auf, bie, wie Breugen, Baiern, fich besondere gehnogefebe gegeben ober, wie Braunichweig, in Ausfuhrung ber beutiden Grundrechte bas Lehnemejen aufgehoben baben.

 feit, Rittergüter zu erwerben, ohne jedoch allenthalben bamit durchzubringen. Ift ber Lehnsberr ober ber Bafall eine jurift. Berfon, a. B. eine Stadtgemeinbe, ein Stift, fo bebarf fie fur bie verschiedenen Lehushandlungen eines Bertreters, ber in jenem Falle Brodominus, in Diefem Brovafall ober Lehnsträger heißt. Eine feither allobiale Sache wird mittels Lehnvertrags (mir ausnahmsweife im Berjahrungewege) in Lebu verwandelt (infoudatio); bas Lehnseigenthum geht aber erft burch die feierliche Belebnung ober Inveftitur (f. b.) von feiten bee Berin ober einer ihn vertretenden Behorbe auf ben Bafallen fiber, ber bierbei ben Lehnseid leiftet. Es tann auch auf niehrere Bafallen zugleich übertragen werden, welche bam durch Conveftitur Diteigenthum erlangen. Ueber bie erfolgte Belehnung ftellt ber Berr eine Urfunbe, ben Lehnebrief, von fich. In ber Lehnsherrlich feit ift vor allem bas Recht auf Lehnstreue von feiten bes Bolallen enthalten, die der Treue, welche fich Berwandte untereinander schulden, gleichstehen soll. Schwere Berletungen dieser Treue erscheinen als Lehnsverrath ober Felonie (l. d.). Folge berfelben ift ber Berluft bes Lehns fur ben Bafallen und feine Defcenbenten, nicht aber anch für feine lehnsfähigen Seitenverwandten, fobag ber Berr benfelben, wenn bie Reihe ber Succeffion anf fie trifft, bas eingezogene Lehn wieber herausgeben muß. Der Berr tann aber auch, flatt bas Lehn einzuziehen, eine Gelbftrafe (Lehnsemende) auferlegen ober Lehnsparbon ertheilen, b. h. die begangene Felonie oder andere Lehnefehler völlig verzeihen. Ale ein Ausfluß der Lehnetreue ericheint ber Lehnebienft, ben aber nur ber Berr von bem Bafallen, nicht biefer von jenem verlangen tann, und zwar je nach dem Lehusvertrage entweder in offenem Felde oder durch Bertheidigung einer Burg (Burglebn). Berweigerung ber Lehnsbienfte marb als Felonie betrachtet, außer wenn ber Bafall fich mit gefetlichen Behinderungsgrunden entschuldigen tonnte und Lofegelb (adoha, hostenditiae) erlegte. Reben ober auftatt ber Beerediolge mochte fich ber Berr auch andere Arten von Lehnebiensten versprechen laffen, die bald in bestimmten Sofdiensten bei feierlichen Gelegenheiten, balb in fonftigen Braftationen, wie g. B. ber Ueberreichung bon Banbichuben, Bechern, Galten und anbern Abhangigfeitebefenutniffen, beftanden. Ale eine Art Lehnsbienft erichien früher auch die Berbindlichfeit ber Bafallen, im Lehnegericht bes herrn (Dannengericht) zu erfcheinen und als Lehnschöffe bei ber Entscheibung von Lehnstreitigfeiten mitguwirfen. Dit ber Errichtung von ftebenben Lebnshofen ift aber biefe Art bee Lebnsdienftes in Begfall gefommen, und in gleicher Beife bat, wie bemertt, ber Lehustriegebienft aufgebort. Da aber die Bafallen fitr ihre Bitter in Rudficht auf die lettern Dienfte fteuerfrei geblieben waren, fo ift feitbem ein langer Streit barüber geführt worden, ob bie Bafallen ein entsprechendes Beldaquivalent für die nicht mehr erforderten Reiterdienfte (Ritterpferdegelber) jablen follten nub ob die Steuerfreiheit folder Buter nur gegen Entichabigung aufgehoben werben fonne. Schulgen- ober Bauernlehne (feuda rustica, ignobilia), Die nicht mit Beeresfolge verbieut wurden und fich von freien Bauern erwerben liegen, find nur uneigentliche Leben (fouda impropria), obgleich die Succeffion in folde Bilter nach Lehnrecht ftattfindet. Der Berr tam auch eine Eventuglbelebnung und Amwartichaft (Behnderfpectang) ertheilen. Bei jener gibt der Berr bas noch von einem andern Bafallen befeffene Gut unter ber Borausfetjung des Angeimfalls in Lebn, fodaß ber Eventualbelehnte bis babin weber in ben Befit noch ben Benug bes Lehns tommt. Durch die Ertheilung einer Unwartichaft wird zwar baffelbe bezwedt, fie beruht aber nur auf Bertrag und gewährt, ba die Belehnung unterblieben ift, fein bingliches Recht.

Der Befall hat vermöge feines musharmt Gigenthums im medenttiden beitelben Nechte an ver Lehnschafen wie er volle Gigenthilmer und ham des dem felbt wird schieden Nechte in krusterkeinigen, ohne des sich der vermögen der sich eine Gesche Gesche Studies der Krectung und Verschaferung beschäuselt. Om der Les eine Les es sich verschaft des des den allen deutsigen Rechts über die Erfolge im Legenschaften sich ein des fenne gestalten. Der allem man der Salla des Scham um auf jeine gesteligken Erten kringen und derlehen mittelte Leyten Billen nicht ausschließen, es mitigte dem der befondere Lehnschaften genaben die naderes Billen nicht ausschließen, des mitigte dem der befondere Lehnschaften geschaften wirden Billen nicht ausschließen, den alle Einschaften in hie der um Leisten diese kringen Billen sich aus der Billen der Leisten der Leisten der Billen und der Geschafte, nicht finzum und der mit Alfonmussige, dem des Leisten andenweise im Billen der Billen sich Billen sich der Billen der Billen der Billen der Geschaften bleibe nur, derten gar leine Berbunder im Mannsplamme berchannen fink, an fraum gedangen sonne (undeum seiniamme wessensumun), mogenen der der Benefe vorlichten bleibt, daß der Kungebrigen bes Befallen in beite Schen und kunterligh des Beschlichts blei und der Serenwahlschaften, wie dei der in beite Schen und kunterligh des geschlichts blein der Serenwahlschaftens, wie der bei in beite Schen und ein kerte diese der Schen der gewöhnlichen Erbfolge, fuccebiren (feudum femininum promiscuum). Durch blofe Aboption in die Framilie Getommene find nicht gur Lehnsfolge berechtigt, fondern nur ebeliche Blutevermanbte, unter ihnen aber lediglich biejenigen, welche von bem erften Erwerber abftammen, ber bas Gut an biefe Familie gebracht hat. Wer nämlich ein Lehngut unter ben Lebenben, 3. 3. burch Rauf, erwirbt, gewinnt es im Zweifel nur für fich und feine Rinber und Rinbestiuber, nicht aber auch für feinen Bater und Groftvater, nicht für bie Brilber, Obeime und beren Rachtommenichaft, es milite benn ber Lehnsherr fich ber Doglichfeit eines fcnellern Anheimfalle entichlagen und bas Gut ausbrudlich als baterliches, groß- ober gar urgrogväterliches (feudum paternum, avitum, proavitum) gelieben haben. Dier entfleht bann bie Fiction, bag es ber Erwerber nicht querft ale fog. Reulehn (foudum novum) an feine Familie bringe, fonbern bag es in berfelben icon ein- ober mehreremal vererbt worben fei (Mitlehn, feudum antiquum). Debrere gleichughe Descenbenten bes verftorbenen Bafallen gelaugen in ben gemeinschaftlichen Befit bee Lehngute, burfen aber feine Raturaltheilung vornehmen, fonbern fich nur in ber Art auseinanderfeten, baf fie entweder bas Gut veraufern und ben Breis theilen, ober baf ber eine Bruber bas Gut annimmt und bie anbern mit Gelb abfinbet. Im letigebachten Falle tonnen bie Abgefundenen und ihre Rachtommen nicht eber wieder die Lehnsfolge beaufpruchen, ale bis ber Annehmende ober feine letten Abtonmilinge ohne lehnsfähige Defcendeng geftorben find. Goldenfalls geben, bafern berartige Auseinanderfebungen mehrfach und bei verfchiebenen Gucceffionegelegenheiten ftattgefunden haben, die bei ber letten Theilung abgefonberten Befchlechtevettern ben bei fruhern Theilungen ausgeschiebenen vor, und wenn biefes Mertmal wieber bei mehrern gutrifft, fo wird nach ber richtigen Anficht berjenige bon ihnen bevorzugt, welcher bem verftorbenen Bafallen am nachften verwandt ift (Linear - Gradualfoftem). Rach altfachf. Lehnrechte, bas bie Ausficht auf ben Anheimfall naber ju bringen fucht, verfteht fich jeboch biefer Borbehalt ju Gumften ber bei Auseinanderfetungen Abgefundenen nicht von felbit, fondern es gilt hier, anbere ale im gemeinen Rechte, ber Grundfab: «Theilung bricht Folge» (divisio totalis, Todtheilung). Stirbt alfo der Annehmende ohne lebusfähige Nachtommenichaft ju hinterlaffen, fo wird bae Lehn eröffnet und gelangt an ben Lehneberrn gurud. Inbeft greift in ben Landern mit fachf. Lehnrecht biefe Strenge nicht plat, wenn bie bei ber Theilung Burudtretenben fich einen ibeellen Mitbefit, die gefammte Sand, bewahren. Gie und ihre jebesmaligen Erben laffen fich bier bei bem Lehnshofe die Simultan-Inbestitur ertheilen und als Mitbelehnte eintragen, ernenern biefen Borbehalt bei jedem Wechfel in ber Berfon bes Lehneinhabers (von Fall ju Fall) und tonnen barauf bin, wenn die wirflich befibende Linie ausstirbt, wie nach gemeinem Rechte fuccebiren. Bo bie Landesgefete bies erlauben, barf auch bie Gucceffion rud. fichtlich bestimmter Leben auf bem porfchriftmuffigen Bege abweichend festgestellt und Brimogenitur, Secundogenitur, Majorat, Seniorat, Dimorat (f. b.) eingeführt werben. Rein Lehnsfolger erlangt aber bie Leben felbftverftanblich und von Rechts wegen, fondern er muß, wenn er feinen Aufpruch nicht verlieren will, binnen bestimmter Frift um Lehnereichung eintommen (Duthung). Rach Barticularrechten tann fowol hier, als wenn ein Bechfel in der Berfon des Lehnsherrn bor fich geht (Beranberung in ber berrichenben Sand, Thronfall, Sauptfall) eine Abgabe (Lehuwaare, Laubemium) für bie Lehuserneuerung (renovatio feudi) ju erlegen fein.

Eine Beraugerung bes Lehus war nach alterm Rechte bem Bafallen unterfagt, und er bufte bafitr mit bem Berlufte bes Guts, ba es bem Berrn nicht gleichgullig fein tonnte, ob biefer ober jener die Lehnsbienfte leiftete. Weiterhin ward zwar die Beraugerung freigegeben, doch bedarf ber Bafall hierzu der ausbrudlichen Einwilligung fowol bes herrn ale ber lehnefolgefähigen Befchlechtevettern und Mitbelehnten, weil diefen burch die Berauferung bie Gucceffionerechte verloren geben. Seitbem bas Lehnsverhaltnig ju einem absonberlichen Gigenthumerechte berabgefunden ift, tann ber Lehnsberr feine Buftimmung nach ben meiften Lanbesgefeben nur bann verweigern, wenn bas gehn anicht auf mehrern Mugen ftehts, b. b. wenn nicht eine gewiffe Angabl von Lehnsfolgern porhauden und beshalb bem Lehnsherrn ber freie Ruderwerb nabegelegt ift. Um bier freie Sand ju behalten, pflegen Raufer und fonftige Erwerber eines Reulehns nabe Bertrauenspersonen als Miterwerber bei der Lehnscurie eintragen zu laffen, nachdem fich diefe aprafentirten Mitbelehntene burch Revers verpflichtet haben, bag fie ju jeber Berfügung bes Raufere über bas Lehngut ihre Buftimmung geben wollen. Durch folche Mitbelchute tann ber Ranfer eines Mannlehns, wenn er feine Gobne bat, bas But felbft auf feine Tochter bringen, da ber Grundfat befteht, baf Frauen Mannleben als Reuleben erwerben burfen, wiewol unbefcabet ber rechtlichen Gigenichaft bes Gute und fo baft felbiges nach bem Tobe ber Befigerin nur an beren Gobne gelangt. Die Mitbelebnten überlaffen bier, wenn ihr Auftraggeber geftorben

ift, bas Lebu feinen Tochtern auf bem Bege einer Scheinveräuferung unter ben Lebenben. Bie der Bafall bei der Beraugerung bes Lehngute burch Rudfichten auf ben Lehnsherrn und bie Lehnsfolger beschrantt ift, fo findet dies auch himfichtlich der Schuldenbelaftung ftatt. Die Schulben bes Bafallen haften nämlich ber Bermuthung gufolge nur auf feinem Allobialbermogen, fodag es eines befonbern rechtlichen Grundes bedarf, wenn eine Schuld aus ber Gubftang bee Lehne bezahlt werben und bamit bie Ratur einer Lehnefculb annehmen foll. Gine folde ift junadift vorhanden, wenn die Rechte aus Billigfeitsgrunden eine Berbindlichfeit von beftimmter Art ale gefetliche Lehneichuld anerfennen, indem fie a. B. bas jum Beften bes Buts verwendete Gelb, ingleichen die Roften filr bas Begrabnif bes Bafallen auf bas Lehnevermögen anweifen. Berbindlichfeiten bee Bafallen tonnen aber auch badurch ju Lehnefchulben werben, daß fie ber Berr und die Agnaten ale folche anertennen (verwilligte Lehneschulben). Bierbei tommt es noch barauf an, ob jene zugleich auch babin ihre Buftimmung geben, bag bas lehn fitr die Schuld verpfandet werde oder nicht. Eine besondere Art Lehneschulden tann baburch entfteben, daß ber Bafall fur bie Einwilligung ber Agnaten in die Berauferung bee Lehns ober bafür, baß fie bas im Succeffionsmege ju erlangenbe Lehn an bie Land- ober Allobialerben abgutreten geloben, jum Beften ber Agnaten ein Rapital auf bas Gut eintragen lagt, welches fie entweder gur freien Berfügung von bem nachherigen Lehneinhaber ausgezahlt erhalten, ober für bas fie in alle Reiten bie Rinfen fo begieben, baf fie in biefes Recht wie in bas Lebn felbft fuccebiren (Behneftamm). Binfichtlich ber Birfungen ber Lehnefchulben endlich find diefelben infofern verfchieben, ale fie balb nur in Ermangelung eines hinreichenben Allobialvermogene, balb unbedingt aus bem Lehne getilgt werden. Für die Regel find nur die Früchte ober ber Ertrag bes Lehns, welches deshalb namens ber Glaubiger fequeftrirt wird, jur Begahlung ber Schulben zu verwenden, bafern nicht ein Bfandrecht am Lehne bestellt und hierdurch die Doglichfeit einer Gubhaftation bes Guts gemahrt ift. Roch verbient Ermahnung bie «Gonderung bes Lehns pom Erbes (vom Allodium). Diefe macht fich bann nothig, wenn bas geither in ber Berjon bes Bafallen Bereinte an verfchiedene tommt, fodaß ber eine bas lehn, ein anderer bas freie Bermogen erhalt, wie a. B. wenn bas Lehn bem Berrn anheimfallt ober an Manaten bes verftorbenen Bafallen gelangt, die binfichtlich ber Allobialerbichaft von nicht lebusfähigen nabern Bermanbten ausgeschloffen werben, ingleichen wenn ju bem Lehn - ober Allodialvermögen ober hinfichtlich beiber ein besonderer Concurs ausbricht. Bei der hier erforberlichen Auseinanderfebung ift in Betracht zu nehmen, bag bie Bermuthung für die Allobialeigenschaft ber Friichte und Bubehörungen (Bertinengen) ftreitet und daß hinfidstlich ber Bertheilung der Friichte. bes Aufwands für Lehneverbefferungen und ber Entschäbigung wegen Lehneverichlechterungen die gemeinrechtlichen Grundfätze gumeift Anwendung leiden. Das Lehn hört auf Lehn zu fein, wenn bas Doer . und Rutungseigenthum in einer und berfelben Berfon aufammentrifft, indem entweber ber Berr ju feinem dominium directum noch bas dominium utile hinguerwirbt (Confolibation), 3. B. mittele Raufe, ingleichen wenn ber Bafall, ohne bag lebnefabige Succefforen porhanden find, mit Tobe abgeht, wo bas Lehn eröffnet wird (Apertur) und heimfällt, ober inbem ber Bafall bas Obereigenthum an fich bringt (Appropriation). Bal. Roth, a Gefchichte bes Beneficialmefenes (Erl. 1850); Bait, alleber Die Anfange ber Bafallitato (Gott. 1836); Somener in feiner Ausgabe bes "Cachfeufpiegel" (Thl. 2, Bb. 2, Berl. 1844).

Rebnin (in altern Urfunden Lennn), Martificden und Rentamt mit 1400 E. im Rauchbelgiger Rreife bes preug. Regierungsbegirts Botsbam, 2 Dt. von Branbenburg, in ber Rabe eines Gees, ift burch die fcone Ruine ber bom Martgrafen Albrecht bem Bar geftifteten und pon feinem Cohne Dtto I. völlig ju Stande gebrachten Abtei Bimmelpfort am Cee mertwürdig, in welcher feit 1180 mehrere Marfgrafen von Brandenburg aus dem astanischen Saufe begraben liegen, und welche Joachim II. 1542 in ein Mint verwandelt hat. Bu verschiebenen Beiten und auch neuerdings ift die allgemeine Aufmertfamteit auf diefen Ort gelentt morden burch bie von bem Donde Bermann von 2., angeblich um 1284, in lat. Sprache in 100 leonifchen Berfen verfaßte Beiffagung (Vaticinium Lehninense). Das Manufcript foll von bem Großen Aurfürften Friedrich Bilbelm, welcher aus der Alofterruine ein Schlof bauen wollte, in einer alten Mauer gefunden morben fein. In derfelben mird ber Untergang bes astamifchen Saufes in Brandenburg und bas Auftommen bes hobengollerichen bafelbft beflagt, jeber Regent des lettern Saufes charafterifirt, die Beit bes Untergangs deffelben angeblich bestimmt und bann die Ginbeit Deutschlands und die Bieberberftellung ber fath. Rirche prophezeit. Die erfte fidjere Spur bes Bebichte fallt in bas 3. 1693. Buerft berausgegeben murbe es in Lilienthal's "Gelehrtem Brengen" (Nonigeb. 1723) und feitbem ofter, juleht wieder von BB. Deinhab mit metrifiger Hedreftsung: «Die Weifiggung des Aufs Kermann von 2.« (Pp. 1849.)
mit 1853), von 38fig (Stung, 1849.) Gieffert (24f. 1849), Ohighert (24f. 1849).
Kerffert in seiner «Geschächte des Rohfers 2.« (Brandend. 1851). Nachdem es berrieß 1746
mb wiederum 1847 von Wilfern weberfeigt worden, nurbe ein nauenfür gelt zu Mertigwerfen
bemitt, wie 3. B. in Benerreif's Extrait d'um manuserie relatif à la prophetie du friere de
Le Gentiff von 32b. von Cehlig, Wilfer, 1847); in Bouff's d'um Estflegaugn Kermanni un R. (Rings). 1848) und in Kollbergi's Wilferfagung Kermanni's von C.-2 Mill, Euting, 1851). Gitz vontreligiefrie Kertlig hai in hem Gebirg dei fighte Madageerfament, welche midt jowet eine Beweigering der Gibbergie der in in mitjertielt Ereit gekentle
erfament, welche midt jowet eine Beweigering der Gibbergie der in in mitjertielt Ereit gekentle
erfament, welche midt jowet eine Beweigering der Gibbergie erfahet (grie 1852 in Weitlin), dem
einen. Min schoult junischen dem Rommergerichtigfeire Griebt (gaf. 1858 in Weitlin), dem
Gusffeirdalreit freums (grift 1688), Milloum bom Hilbergie Kertlin der, 1866 in Weitlin, der
Gentiffeirdalreit freums (grift 1688), Milloum bom Hilbergie of her Gentiff der felm war.

Lebrgedicht ober bibaftifches Gebicht. Es ift oft in Frage geftellt worben, ob bie bibattifche Boefie ale befondere Dichtungeart mit bem Begriffe und Befen ber Dichtfunft befteben tonne. Goll nantich bas Befen eines Gebichts und feine eigentliche Abficht in Belebrung liegen, fo lagt fich bamit eine reine, freie Begeisterung und ber mabre Bwed ber Boefie taum vereinigt benten, bas Bert muß nothwendigerweife ju einem Erzeugniffe ber Refferion werben, bas nur mit bem angern Schimmer ber Boefle ausgeschmudt ift. Goll aber bas Befen eines Bedichte nicht in der Belehrung bestehen, fo ift jedes Gedicht mehr ober weniger bibaftifch gu nennen und eine befondere bibattifche Dichtungeart gar nicht angunehmen. Will man indef einzelne Gebichte mit einigem Rechte bibaftifch nennen, fo murben es biejenigen fein, bei welchen mit ganglichem ober auch nur ftarterm Burudtreten bes Ergablenben überhaupt ein Bwed au lehren bervortritt (biefer Urt find im beutichen Dlittelalter Freibant's aBeicheibenheit». Thomafine" "Belfcher Gaft", Trimberg's "Renner") und folde, in benen weder ein epifcher noch ein bramatifder Stoff jum Grunde liegt, fonbern gewiffe Bahrheiten, in bem Spiegel ber poetifchen Begeisterung aufgefaßt, in Allegorien, Bifionen u. j. w. thrifch bargeftellt werben. Die Bebichte ber lettern Art geboren ju ben alteften Dentmalern ber Boefie, 3. B. bas Buch Siob und große Theile ber alttestamentlichen Bropheten; vortreffliche Gachen finden fich auch in Diefer Gattung unter Schiller's iprifchen Dichtungen, wie g. B. «Die Glode», «Der Spaziergang» u. f. m. Dagegen fündigt in ber Regel bas Entfteben und bie Ausbildung ber eigentlich fog. Lehrpoefie ichon ben Berfall ber Boefie eines Bolts ober bas Schwanten gwifchen Boefie und Reflerion an. Dies zeigen bes Lucres poetifche Darftellung bes Epiturifchen Gufteme in bem Gebichte "Do rerum natura"; Die am meisten burch poetifche Gingelheiten, befondere burch Epifoben und Bilber glangenben alleorgicas bes Birgil, welche faft allen fpatern bibaftifchen Dichtern jum Mufter gebient baben: Dvib's aArs amandis, Die jedoch ind Scheribafte übergebt. und bes Doras aArs poeticas; bie englischen L. eines Davies, Dper, Afenfibe, Dryben, Bope, Doung und Darwin, Die frangofifden eines Racine, Boileau, Dorat, Lacombe und Detille und Die beutichen eines Dpit, Saller, Sageborn, Croncaf, Ug, Duich, Lichtwer, Tiebge, Reubed, Riidert u. a. Ueberhaupt gibt es fast feinen noch fo unpoetischen Gegenstand, ben man nicht in 2, behandelt batte. Anger bem grofern 2, rechnet man zur bidaftifchen Boefie auch die befcreibenben Gebichte, Die poetifche Epiftel, Die fog. Aefopifche Fabel und Die Barabel fowie auch bie Gatire und gewiffe Arten bee Epigramme.

Leibeigers[act] oder Leibeige autha un belieb barin, daß jemand nehß feinen Wachsumertenne Deren zu "Dirnelen um Byggoden", um bünfighen in Michfight auf in Gwundhild, ohne jedoch Argenthumstechte un bemielbeig zu haben, so erspflichtet ist, daß ihm badurch wiede Reche er bürgertichen derriebt verderen gefen. Die Le mellet burch Gebrut, nobei das Rind-Stande ber Mutter solgt, durch Bercheiraufung und durch freimälige Ergebung; zuwellen batte le auf in Territorien, wo best dembereth biefel Sunanghanitet zur Bertfäugung i füt («wo die Lutt gein machter), ihren Grund in der Bertfarfung was Kambfreichern (2Mbflunga) durch gefehbattung mittels ber Intervielte. Zie Veilsingenen heißen (Jagen, Sundegene, Muttegene, Gigenbattung mittels ber Intervielte. Zie

beborige, Guteeigene und Eigenarme, ber Berr bes Leibeigenen ber Erb - ober Leibherr. Unter ben Deutschen fowie auch unter anbern Rationen entftanben bie Leibeigenen ursprünglich aus ben Gefangenen, die man im Rriege machte, und que fauflich erworbenen fremben Stlaven, benen man meistens Land unter ber Bedingung gutheilte, bag fie Fronen und Binfen leifteten. Inbeffen traten auch freiwillige Anfiedler, benen man bafur Land überlieft, bertrageweife in Diefes Berhaltniß, bas außerbem in ber Borgeit beflegten Stammen vielfach aufgezwungen warb. Infolge ber E. barf ber Leibeigene weber ben ibm anpertrauten Sof noch feinen Wohnort perlaffen, und ber Berr tann ibn gurudforbern, wenn er fich in ein Berhaltnig begibt, bas ibn unfabig macht, feine Bflichten zu erfullen. Geine Rinder tonnen ohne Ginwilligung bes Leibherrn feine andere Lebenbart mablen ale bie, worin fie geboren find. Rein Leibeigener und feine Leibeigene barf fich ohne Borwiffen bee Erbherrn verehelichen, und für die Ginwilligung bee lettern muß noch überbies ber Bebemund (Frauengins, Rlauenthaler, Bembichilling, Bufengelb ober Bufenhuhn) entweder in Gelb ober in natura entrichtet werben. Der Leibeigene ift forberlichen Strafen und Budtigungen unterworfen, tann bon bem Beren bon feinem Gute bertrieben werben (mas man Abaugerung ober Abmeierung nennt), muß bie auf feiner Berfon haftenben ungemeffenen Binfen und Dienfte und ben Gib ber Unterthanigfeit (Erbeid) leiften. Er fonnte auch in ben Staaten, wo bie 2. in ihrer gangen Strenge berrichte, auf ben Tobesfall über feinen Rachlag nichts anordnen, ba alles bem Leibherrn gehörte, mahrend in manchen Brobingen ber Leibherr nur einen Theil aus bem Rachlaffe bee Leibeigenen erhielt. 3m ilbrigen aber find bie Leibeigenen nicht etwa ben Stlaven gleichzugenten. Gie fleben unter ben Berichten, tonnen Bermogen erwerben, haben Familienrechte, tonnen Proceffe führen, Zeugniß ablegen u. f. w. Much muß der Berr für ihren Unterhalt forgen, wem fie fich nicht felbft ernabren tonnen. Nach den Graben ber Strenge unterfcheibet man bie ftrengfte &., wie fie in Deutschland nur in ben ebemaligen wendifden Landen, 3. B. ber Laufit, Bommern und Dedlenburg, und in Solftein portam; die mittlere g. bei ben Gigenhörigen in Beftfalen und einigen angrenzeuben Lanbern (f. Borigteit), und bie gelindefte, auch Erbunterthanigfeit genannt, welche a. B. in ber fachf. Dberlaufit aus ben Beiten ber bohm. Berrichaft mit herübergenommen und unter ben Schut bes von ben bortigen Standen feftbehaupteten Brovingialrechts gestellt mar. Die hartefte &. beftand in Bolftein und Medlenburg, in welchem erftern Lande fie fich erft nach 1597 ausbildete, während fie früher gar nicht borhanden mar. Die 2. wird burch Freilaffung aufgehoben, wofür ber Leibeigene feinem herrn eine gewiffe Summe, bas Freitaufegelb, gu bezahlen hat. Die Freilaffung ift entweber eine freiwillige und ftust fich baun auf einen Bertrag, ober eine gezwungene, bie burch die Obrigfeit erfolgt, wenn g. B. ber Berr ben Leibeigenen miehandelt, bei welcher lettern auch bas Freitauferecht wegfällt. Geit bem Enbe bes 18. Jahrh. ift bie Freilaffung in ben einzelnen bentichen Staaten burch Gefete erfolgt, und zwar theils fo, baf ber Berr für alle binmeggefallenen Rechte entschädigt murbe, theile fo, baf bie perfonlichen Folgen ber &. ohne Entichabianng verschwanden. Die letten Refte ber 2. in Dentichland murben 1832 in ber fachf. Dberlaufit und 1848 in ben öfterr. Lanbern getilgt. In Ruftand bob bereits ber Raifer Meranber bie L. in Lipland und Effland guf; boch ftellten fich ber Abichaffung biefes Berhaltniffes im gangen ruff. Reiche noch Sinberniffe und Bebeuten entgegen, und man begniigte fich junachft mit einer Milberung und gefehlichen Befchrantung. Co tam es, bag bas ruff. Boll, ber gemeine Dam, b. b. ber Bebauer bes Gelbes, ber Biebguichter, Solghauer, Rleinframer, Rimmermaun, Maurer und gemeine Sandwerter, Die Dienerschaft in hundert Abstufungen, ale Ruticher, Borreiter, Rammerbiener und bas Beer in ben niebern Graben jum größten Theile bem Stande ber Leibeigenen angeborten. Es mag nicht verschwiegen werben, baß fo manche Grundbefiter patriarchalifche Begiehungen gu ihren Leibeigenen unterhielten und ftolg barauf maren, reiche Rapitaliften und felbft Riinftler in beren Ditte gu befiben. Biele Leibeigene arbeiteten auf eigene Rechnung oft in entlegenen Begenben und gaben bem Beren nur einen geringen Theil ihres Erwerbe ale fog. Dbrot ab. Much hatte ein Abelemarichall in jedem Rreife aufolge einer Bestimmung bes Raifere Ditolane ihre Rechte mahrgunehmen und fie gegen grobe Diebandlungen zu fchunen. 3mmer aber mar ber Grad ihrer Abhangigfeit burch bie humanitat ober Eprannei bes Gebietere bedingt, und nur eine Dacht ftand bemfelben entschieben nicht mehr zu, nämlich bie, fie willfürlich wegguvertaufen und die Banbe ber Che zu lofen. Der Leibeigene mar an fein Grundftiid gebunden und nur mit bemfelben veraugerlich. Die endliche Freigebung ber Leibeigenen erfolgte 3. Marg 1863 burch ben Raifer Alexander II. Geitbem befdraftigt fich Rufland mit ber Durchführung biefes humanen Gebantens, und foviel fich iberfeben lagt, hat es die Schwierigfeiten, welche bei einer fo burchgreifenden Ungeftaltung ber

Gefellichaft zu überwinden find, zu einem guten Theile befiegt. (G. Rugland.) Bgl. Sart-

haufen, «Die lanbliche Berfaffung Ruflanbe» (Lpg. 1866).

Erigedinge, Leid gut dere Leidzug in neunt nan im allgemeinen ein nur filte des Schen eines Bunfichen Kebungere Berchäufig, fien Khippleing, Metten L. je., misbessower, als Witthum (clotalitium, douars), dass einer Bilwe nach munden bertischen Particularrectjeren mit beatunet guschender Korft, nach fiers Munner Zoch aus bestier Schengitten gemiss ich längliche Kenten, melh die bestrachen Linds ihrer eingebrachten Ritigist, zu genieden. Dit wird ber Witter auch mehr die gegen der gestellt der die der Witterfangen fiel.

Leibnig (Gottfr. Will, Freiherr bon), einer ber größten Belehrten und fcarffinnigften Denfer aller Beiten, murbe 6. Juli 1646 ju Leipzig geboren, mo fein Bater Brofeffor ber Rechte war. Ale Schüler ber bafigen Ritolaifchule hatte er Jat. Thomafine jum Lehrer, und fcon in feinem 15. 3. bezog er bie Univerfitat. Er hatte bie Jurisprudeng ale Bernfemiffen-Schaft gewählt, aber frühzeitig zog ihn unter feinen vielseitigen Studien besonders die Philosophie an. Bereite 1663, noch bor feinem Abgange auf bie Universität gu Jena, fchrieb er bie bon einer genauen Renntnig ber icholaftischen Philosophie zeugende Abhandlung «De principio individui» (wieber herausgegeben von Gubrauer, Brest, 1837), in melder er fich für ben Rominalismus erflarte. In Jena mirfte besonbere ber Unterricht bes Bhilosophen und Dathematitere Erh. Beigel anregend auf ibn ein. Obwol er nach ber Rudfehr in feine Baterftabt burch bie Abhanblungen «Specimen difficultatis in jure» (1664), «De conditionibus» (1665) und "De arte combinatoria" (1666) glangende Broben feines Scharffuns und feiner Renntnific gab, murbe ihm boch megen Diewollen ber altern Glieber bes Sprucheollegiume, Die feine groke Sugend jum Bormanbe nahmen, bie jurift. Doctormilrbe verweigert. Er verließ beshalb fein Baterland, um nie babin gurudgufehren, und promovirte in Altborf mit ber Abhandlung «De casibus perplexis in jnre» (1666). Eine Brofeffur, welche man ibm bort aubot, lebnte er ab ; auch fpater hatte er nie Reigung jum atabemischen Lehramte. 1667 lernte er ben Barou 3. Chr. von Bonneburg tennen, ber, fruber Minifter bes Aurfürften von Maing, bamale in ber Burudgezogenheit lebte. Dit biefem ging er nad Frantfurt und bon bier nach Daing, wo er fich bem Rurfürften 3oh. Philipp von Schonborn burch bie ihm gewibmete reformatorifche Abhanblung «Methodus nova docendae discendaeque jurisprudentiae» (1668) empfahl. Much arbeitete 2. für Bonneburg mehrere publiciftifche Schriften aus. Go 1669 bei Bonneburg's Gefandtichaft nach Bolen bas Specimen demonstrationum politicarum pro rege Polonorum eligendon umb ebenfo, ale bie ehrgeigigen Blane Lubwig's XIV. Deutschland immer mehr bebrohten, bas «Bedenfen, welchergestalt securitas publica interna et externa und status praesens im Reiche auf festen Guff ju ftellen». Namentlich gebort ihm bas Project, Lubwig's XIV. Ehrgeig von Deutschland auf Megypten abzulenten. Er wurde 1672, obgleich Brotestant, jum Rath beim hochsten Berichte bes Anrfitrften ernannt und ging bann, angeblich ale Führer bes jungen von Bouneburg, nach Paris, wo er fitr Ludwig XIV. bas "Consilium Aegyptiacum» fcprieb. Bener polit. Blan L's in Bezug auf Megupten fcheiterte gwar, boch blieb ber Aufenthalt &.' in Baris, von wo aus er auch London bejudite, von großem Ginfluffe auf feine wiffenichaftliche Ausbildung. Durch bie perfonliche Befauntichaft mit Sunghens, Ballis, Bonle, Olbenburg und Newton, feinem nachberigen Nebenbuhler, murbe er namentlich auf tiefere mathem. Studien geführt, beren glangenbes Refultat Die große Erfindung ber Differentialrechnung (f. b.) war. Das Anerbieten, ber parifer Atademie als Benfionar beigutreten, foling er aus, weil es an bie Bebingung bes Uebertritts jum Ratholieismus gefnüpft mar. Dagegen erhielt er von bem Bergoge von Braunfchweig-Lüneburg eine Rathoftelle mit Benfion und ber Erlaubniß willfürlicher Berlangerung feines Aufenthalts im Austanbe. 1676 folgte er bem Rufe ale Bibliothetar und Rath bes Bergogs von Sannover. In Sannover, wo er nun bis an bas Enbe feines Lebens blieb, eröffnete fich ibm ein überaus vielfeitiger Gefcaftefreis, bem felbft ein folder Ropf wie ber feinige nicht ohne Zerfplitterung feiner Rrafte genugen tomte. Co nahm er 3. B. an ben Berhanblungen bee Rimmegener Friedens burch bie Schrift «Caosarini Furstenerii de jure suprematus ac legationis principum Germaniae (1677) theil. Später wurde er beauftragt, bie Befchichte des Saufes Braunschweig zu fchreiben, und reifte beebalb, um bie nothigen Urfunden gu fammeln, 1687 nach Bien und Italien. Die Friichte biefer umfaffenben hifter. Arbeiten waren ber «Codex juris gentium diplomaticus» (2 Bbe., Sannov. 1693-1700), bie «Scriptores rerum Brunsvicensium illustrationi inservientes» (3 Bbe., Hannov, 1707-11), die «Accessiones historicae» (2 Bbc., Lund Hannov, 1698-1700) und enblich bie a Annales imperii occidentis Brunsvicensis », bie erst Bert aus 2.' Dandichrift berausgegeben hat (2 Bbe., Sannov. 1843-45). Damit verband er einmolog, Forchungen («Collectanea etymologica», Sannov. 1717), für welche er feine burch die Jefuiten bis nach China reichenben Berbindungen benutte. Gein burch bie Bermanbtichaft ber Saufer Sannover und Brandenburg unterftutter Einfing machte ce ihm möglich, in Berlin burch Friedrich I. 1700 eine Atabemie ber Biffenfchaften ju ftiften, beren erfter Brafibent er mar. Etwas abnliches verfuchte er ohne Erfolg in Dreeben, ebenfo in Bien. Gleichzeitig mit feinen hiftor. Arbeiten beschäftigte er fich eifrig mit bem burch bie bamaligen Berhaltniffe begunftigten Blane einer Bereinigung ber prot. und fath. Rirche, filr welche fich ber Bergog bon Sannover, Ernft Muguft, febr intereffirte. Er correspondirte barüber bis 1694 mit Beliffon und Boffuet und entwarf ein conciliatorifches «Systema theologicum» (auerft gebrudt Par. 1819; beutsch von Rag und Beis, Maing 1820; frang. von Broglie, Bar. 1846). Gein perfonlicher Ruhm mar fo feft begrundet worben, daß er fich die letten Jahre feines Lebens mit Ehren und außern Bortheilen ilberhauft fab. Er wurde nicht nur in Sannover jum Beh. Juftigrath und Siftoriographen, fonbern auch bon Bien ans jum Freiherrn und Reichshofrath mit 2000 Gl. Benfion ernannt. Ebenfo gab ihm Beter b. Gr., mit bem er 1711 eine Bufammentunft in Torgan batte, ben Titel eines Geheimrathe und einen Jahrgehalt von 1000 Rubeln. Dur bie Streitigfeiten mit Rewton's Anhangern über bie Priorität ber Erfindung der Differentialrechnung, über welche bie tonigl. Societät zu London ein teineswegs unparteilfches Urtheil fprach, trübten feine lebten Rebensjahre. Bgl. «Commercium epistolicum Dr. J. Collins et aliorum de analysi promota jussu regiae societatis in lucem editum» (Lond. 1712). 2. starb an einem Gichtanfall ju Bannober 14. Rob. 1716. Gein Dentmal am Baterlooplate in Bannober tragt am Fries ber Ruppel bie Infdrift: Genio Leibnitii. Das Saus in Sannover, mo er mobnte und ftarb, taufte 1844, um es bor bem nieberreißen ju bewahren, ber Ronig Ernft Auguft. L. war bon mittlernt Buchie, mager, aber von fefter Befundheit; feine Gefichtebilbung mar ausbrudevoll; unermubete Thatigteit erhielt ihn immer beiter. Er arbeitete mit erftaunlicher Leichtigfeit. Für feine ausgebreitete Leftilre bebiente er fich nur fleiner Bettel ju furgen Excerpten, Die er aber wegen feines bortrefflichen Gebachtniffes nicht wieber anfah. 3m Umgange mar er bescheiben. Seine Schriften find oft Dufter weltmaunifder Feinheit; jedoch bat man ibm Born, Gelbliebe und Gitelfeit jum Bormurf gemacht. Gein Sauswefen vernachläffigte er; verheirathet mar er nie. Bgl. über fein Leben, außer ben altern Cdriften bon Fontenelle (1716), Bailly (1769), 3. 3. bon Eccarb (1779), Jancourt (1757), Raftner (1769) u. a., befonbere Buhrauer, «G. B. Freibert von L. Gine Biographie» (2 Bbe., Bredl. 1842; mit Rachtragen 1846; englifch bon Dadie, Bofton 1845). Rach bem Gefagten ift es fann ju bermunbern, bag 2. fein einzelnes Wert hinterlaffen hat, beffen innere Bollenbung ber Große feines Geiftes entfprache. Geine meiften wiffenichaftlichen Arbeiten, namentlich bie mathematifchen und philofophischen, find furge Auffate, die er in Zeitschriften, wie ben "Acta eruditorum", "Miscellanea Berolinensia», «Journal de Trévoux» und « Journal des savants », peröffentlichte; picles fprach er nur gang gelegentlich in feinen überans gahlreichen Briefen aus. Gefammelt wurden biefelben pon Rortholt (4 Bbe., Lbg. 1734-42), Gruber (2 Bbe., Samob, und Gott. 1745), Dichaelis (Gott. 1755), Beefenmener (Milrnb. 1788), Feber (Sannob. 1815) und Coufin im « Journal des savants » (1844). Unter feinen philof. Schriften find nur zwei von größerm Umfange, ber «Essai de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal's (2 Bbe., Amfterb. 1710; heranog. von Jaucourt, 2 Bbe., Amfterb. 1847: lat. Eib. 1771; bentich, Main; 1820) und die gegen Lode gerichteten «Nouveaux essais sur l'entendement humain», die erst 50 3. nach L. Tobe von Raspe in den «Oeuvres philosophiques de feu Mr. L.» (Amfterb. und Lpg. 1765) herausgegeben wurden. Eine Ausgabe von al.' beutiche Schriften veranftaltete Buhraner (2 Bbe., Berl. 1838-40), ber fammtlichen philof. Schriften Erbmann (Berl. 1840). Gine bollftanbige nach Driginalmanufcripten gedrudte Befammtansgabe hat Omo Rlopp (Samoo. 1863 fg.), eine andere Fonder be Careil (Bar. 1860 fg.) begonnen.

Um E. Bentung als Philosoph tury m bezichen, je zigite er fich mit den Bertugen der mehan. Meurechtung eines Hindlicher dags aimerkenden, oder (han einfähigt fiendet en ab, daß der Wechgmismus tieferliegende Gründe habe und daß man von der Wachpeunalt allidosies pur Beruhyflick gehen mille. Der wurder en alle Ermahgeharfte nierer Wonad do sogie umd die Annahme der präftabilirten Honnade geführt. Wonaden füh tim die festen einfahren. Endhönung, die allem Jusiammengfeiten zu Gründe fiegen; sie find das dochpielle Geinde, alle blürge mer Gefichnungen, die aus finen refullern. Mannentlich führ Kamm und gelich nichts Rrelles, fonbern nur Bezeichnungen einer gewiffen Dronung ber Monaben. Bebe Denabe bat in fich ein inneres Brincip ibrer Beranderungen; ihr mefentliches Mertmal ift biefe innere Activität, die nicht burch bie Ginwirfungen anderer Monaben hervorgerufen, fonbern nur in ihren Meuferungen gehemmt werben tann. Die Ausbrilde für biefe innere Activität find Borftellung und Beftrebung (perception und appetition); beide tonnen aber verworren ober bentlich, bewußt ober unbewußt fein. Daburch unterfcheiben fich von ben gleichfam gang roben Monaben (monades nudae) bie Seelen ber Thiere und ber Denfchen; Gott, bie monas monadum, ift die urfprüngliche Monade. Die gufammengefetten Organismen haben jeber feine mit feinem Korper einmal für immer verbindene Centralmonade, fodaß es in biefem Ginne teinen eigentlichen Tob, fondern nur Umwandlungen ber Lebensformen gibt. Gine Ginwirtung einer Monade auf die andere leugnete L. ganglich, und fo auch für das Berhaltniß zwifchen ber Seelenmonas und bem Leibe. Daf bie Bewegungen bes Rorpers ben Borftellungen und Billensacten ber Geele entsprechen und umgefehrt, bat nach ibm feinen Grund in ber bon Gottes Dacht und Beisheit angeordneten (praftabilirten) Sarmome, vermoge beren bie Beranderungen ber einzelnen Monaben fich correspondiren wie ber Gang gleichgestellter Uhren. Diefe Barmonie behnte &. fo weit aus, bag er behauptete, jebe Monabe fpiegele pon ihrem Standpuntte aus, alfe innerhalb mehr ober weniger enger Schranten, bas gange Univerfum ab. Bahrend er biefe fubnen Supothefen meift nur in Umriffen andentete (vgl. vorzüglich eDe primae philosophiae emendatione et de notione substantiac», 1694; «Système nonveau de la nature et de la communication des substances» nebst ben «Éclaircissements» baut, 1695; «Monadologie», gewöhnlich «Principia philosophiae ad principem Eugenium» genannt, 1714), war er bagegen fehr ausführlich, wo es galt, ben religiöfen Glauben gegen die Einwitrfe bee Gfepticismus ju vertheibigen, wie fie bamale namentlich Baple mit vielem Scharffinn geltend machte. Aus Diefem Beftreben entftand bie Theodicee. Wie fehr übrigens Q. and bereit mar, alle theol. Streitfragen mit einer groken Bebutfamteit und Schonung firchlicher Lebrfate zu behandeln, fo mar er boch nicht im geringften gemeint, die wiffenschaftliche Forfchung einem blinden Glauben zum Opfer ju bringen. Philosophie und Offenbarung ftanben in feinen Augen in feinem unausgleichbaren Biberftreit, aber es maren ihm getrennte Gebiete. Die Philosophie ale Biffenfchaft hielt er für möglich zu bemfelben Grabe von Evideng zu bringen wie die Dathematit, und bie allgemeine Billtigfeit beffen, mas er cewige Bahrheitens nannte, hielt er für unabhangig von bem Bechfel ber Deinungen ober irgenbeinem Billen, felbft bem Gottes. Rudfichtlich ber Frage ilber bie Freiheit bes Willens mar er, geftutt auf ben Gat bes Wiberfpruche und ben bes gureichenben Grundes, die er für die Grundpfeiler aller Bhilofophie erflarte, ein entfchiebener Gegner bes indeterminiftifchen Freiheitsbegriffe. Da & feine eigenthumlichften Bebanten meift nur aphoriftifch und fragmentarifch, wie er es gerabe für ben vorliegenden Fall am paffenoften fand, borgetragen hatte, fo ruhren bie Berfuche, fie in inftematifcher Form gufammenguordnen, meift von feinen Anhangern ber. Reben Chr. Bolf (f. b.) find in biefer Begiehung befonbere gu nennen: G. Bernh. Bilfinger ober Bulfinger, «Dilneidationes philosophicae de deo, anima et mundos (3. Mufl., Eiib. 1746), «De origine et permissione mali» (Frantf. und Eng. 1723) und «De harmonia animi et corporis praestabilita» (Frauff. und Lu. 1723); Gottfr. Bloncquet, aPrimaria monadologiae capitas (Berl. 1745). Bgl. Lubovici, a Entwurf einer vollftandigen Biftorie ber L.'ichen Philofophie» (2 Bbe., Lpg. 1737); L. Feuerbach, « Darftellung, Entwidelung und Rritif ber L'fchen Philosophie» (Aneb. 1837); Zimmermann, "2. und Ber" . bart. Eine Bergleichung ihrer Monabologie » (Bien 1849); por allem Runo Fifcher, a Gefchichte

Reihrenten (die vitalitism, fran, rendes viagéres, engl. annuities upon lives) neum no bie Ginflindte eines Agnitals, dos den bie Bedsingung der Bisberrefnatung mit ber Ber-pflichtung übergeben wird, doß der Empflagner dem Glündiger lebenstlingliche und yauer höhrer ein sein fem Hildige Zimfen, galft. Er Kliftgit von irtein der Glündigers lebenstlingliche wird beimer der Gentliche der Bertref der Be

ber neuern Bhilofophie» (Bb. 2, 2. Mufl., Beibelb. 1865).

Kefpenn fich wer der reichtem Armuth sichern, manche soger in eine folde Lage sich seine neue, do fie ihren gewobenten Auspand zu verzießern mub flat eine hierarchiene Ausslemmen sich Ukerfulls für über Lebensziet zu verschaften im Stande sind, wobet aber allerdings auf die Arten nicht Ausschlich genomenn wird. Web deschäuf sich Erchan sich Ausschlich genomenn wird. Web verbeid sich ger Chiefe Erchaft genomen wird. Web verbeid sich Gerfchieft sieht baufig sind, das nicht ein der den eine Ausschliche Benarckliche Genarckliche der eine Ausschliche Benarckliche Benarckliche

Leicefter (fpr. Left'r), eine ber mittlern Graffchaften Englande, gwifchen Derby, Rottingham, Lincoln, Rutlond, Rorthampton und Barwid, gablt auf 37,76 Q.-Dl. 237412 G. Der Boben, wellenformig, nur bier und ba von Soben burchzogen, die jedoch felbit in bem unebenften Diftricte, bem Charmwood Foreft, filblich von Longbborough im Barbonbill nur 846 F. auffteigen, ift für ben Aderbau, porgliglich aber burch die ausgebehnten Sutungen und portrefflichen Biefen filr bie Biehzucht geeignet, im D. und B. reich an Steintoblen, auch nicht unergiebig an febr gutem Ralf, an Bipe, Schiefer u. f. B. L. wird in ber Mitte pom Sogr. einem Ruffuffe bes Treut, an ber Gubgrenge bom Belland und Avon bemaffert und vom Unions ., Leicefter-, Afbbn - und andern Ranalen fowie von mehrern Gifenbahnen burchzogen. Das langgebornte Leicefterrind, eine Spielart bes lancafterichen, liefert bie Dilich ju bem ausgezeichneten und in großer Menge ausgeführten Rafe, besonders bem um Melton-Mombran verfertigten Stilton. Das treffliche Leiceftericaf liefert burchfdmittlich 6 Bfb. Langwolle, und die Sammel find wegen ihres Fleifches beruhnt. Auch die Pferde von &. find fehr gefchapt. Außerbem ift &. ber Sauptfit ber Bollitrumpfmamifactur und treibt mit beren fowie mit ben Erzenquiffen ber Biehjucht einen bebeutenben Sanbel. Bafrend die Sanptftadt zwei Ditglieder ins Barlament fenbet, ichiat bie Grafichaft felbft vier. - Die Daupt ftabt L. liegt im Mittelpunfte ber Graffchaft und eines für die Wollproduction febr wichtigen Beibebegirfe, am fchiffbaren, vielfach überbrudten Coar und am Leiceftertanal fowie am Bereinigungepunft von feche Gifenbahnen, ift eine ber alteften Stabte Englands und gahlt 68056 E. Gie ift umregelmäßig, meift aus rothen Badfteinen gebaut, enthalt im filboftt. Theile öffentliche Garten und bat 35 Rirchen und Rapellen, eine Affifenhalle im alten Schlof, ein Rathhaus, eine Brrenanftalt, ein BBaifenund ein Berforgungshaus, eine Lateinschule, eine Reichenschule, Auch besteht ein Sandwerferinftitut, eine philof. Gefellichaft, ein Dufeum mit werthvollen rom. Alterthumern, eine Bibliothet, ein fleines Theater und eine öffentliche Babeanstalt. Die Stadt ift der Sauptfit ber Beberei von wollenen Strumpfmaaren, Sofengeugen, Dluben, Sanbichuben und Semben, welche etwa 5000 Arbeiter in ben Sabrifen nub ju Saufe, außerbem aber noch 15000 in ber Umgegend beschäftigt. Much wird Spitenfloppelei, Bollfammen und Dafchinenban betrieben. L. ift bie rom. Station Rata im Lanbe ber Coritani, marb icon 680 Biethum, 914 mit Mauern und Graben umfchloffen, fpater Git ber machtigen Grafen von 2., bann ber Bergoge von Lancafter. In ben 3. 1414, 1425 und 1450 murben bafelbft Barlamente gehalten. In ber 1413 geftifteten, jest verfallenen Abtei ftarb 1530 ber Carbinal Bolfen, und mahrend bes Bitrgerfriege tampfte & gegen bie Stuarte und beftand eine ichwere Belagerung burch ben Bringen Rupredit. Unter ben anbern Orten ber Graffchaft find bemertenewerth: Loughborough, Marftfladt am Coar und Unionefanal, mit 10830 E., Boll ., Baumwoll ., Bobbinet - und Spitenmanufactur, Boll - und Steintoblenbanbel; Sindlen, Martiftabt mit 6344 E., ein Sauptmarft für grobe wollene Strumpfe und Ausfuhrort von Steinfohlen, Schiefer, Biegeln und Solg; Del ton. Dowbray, Martiftabt mit 4047 E., fowol burch feinen großen Biehmartt, den befuchteften Englande, ale durch die bortigen Fuchejagben berühmt, und awar in letterer Begiehung ale Bauptquartier ber Leicefterjager, beren Berein von bem Orte ben Ramen tragt; Boeworth ober Dartet. Boeworth, ein Marfifiabten mit nur 997 E., aber berithmt burch bas benachbarte Schlachtfelb, auf welchem 1485 Richard III. Rrone und Leben burch ben Grafen von Richmond, nachherigen Konig Beinrich VII., verlor.

348 hoffte fogar auf bie Sand ber Ronigin, intriquirte beebalb gegen bie Bermablungeantrage von feiten Defterreiche und Frantreiche und brachte mabriceinlich auch feine Gemablin, Mun Robfart, bie er 1550 geheirathet, burch Gift aus ber Belt. Glifabeth trug 1564 bie Sand ihres Bituftlings ber Ronigin Maria Stuart von Schottland an und ernannte ibn zugleich zum Grafen bon L. und Baron bon Denbigh, brach aber felbft biefe gewiß nicht ernftlich gemeinten Unterbanblungen ab. Ale Maria Stuart 1568 in England Schut fuchte, fchien fich &. ihrer angunehmen und bas Complot ju beren Bermablung mit bem Bergog von Rorfolf ju unterftiligen. Indeg verrieth er, ba ihm bie Intrigue gefährlich murbe, feine Ditfculbigen an Glifabeth und gefellte fich benen bei, welche ben Untergang Maria's betrieben. Ernftlicher fab fich & bon bem Borne Elifabeth's bebroht, ale biefelbe burch ben frang. Sof erfuhr, bag er beimlich mit ber Bitme bes Grafen von Effer, ben er überdies vergiftet haben follte, vermablt fei. Aber auch biesmal gelang es bem gewandten Sofmanne, die Ronigin burch Schmeicheleien aller Art zu befauftigen. Gie ernannte ibn 1585 jum Oberbefehlehaber ber Billfevoller, Die fie ben Rieberlanden gegen Spanien zu Billfe fchicte, und verfah ihn mit gebeimen Instructionen, welche wol auf bie Unterwerfung ber Generalftagten unter bas Scepter ber Ronigin abzielen mochten. L. benahm fich in feiner neuen Stellung mit grengenlofer Mumagung und Billfur. Er gwang bie Dieberlander, daß fie ihn im Febr. 1586 jum Generalftatthalter und Befehlehaber ihrer Rriegemacht ju Baffer und ju Lande erhoben, und zeigte febr beutlich, bag er nach ber unumfchrantten Berrfchaft ftrebte. Bielleicht wurde er feinen Broed erreicht haben, hatte ihm nicht ber fluge Johann von Olbenbarnevelbt, bamale Grofpenfionar von Solland, eutgegengearbeitet. Die Ronigin misbilligte gwar die Mittel, die 2. amvenbete, feineswegs, fand aber am Enbe, bag ihr Glinftling ber Rolle, bie er fpielen follte, nicht gewachfen fei, und rief ihn im Dec. 1587 nach London jurild. Ungeachtet feines geringen Talents vertraute fie ibm bierauf boch ben Dberbefehl über bas Beer an, welches bie Bauptftabt mahrend ber Gefahr ber fpan. Invafion fcuten follte, und gewiß hatte England biefe Bahl febr verberblich werben muffen, mare ber Bergog bon Barma im Stanbe gemefen, feine Streitfrafte von Flanbern aus überzufeten. Die Ronigin wollte ihren Biinftling im Augenblide ber Gefahr fogar jum Generalftatthalter von England und Briand ernennen, mas jeboch Burleigh und Satton jum Glud noch verhinderten. 2. ftarb mabrend bes Freubentaumele iber ben Untergang ber fpan, Armaba (f. b.) 4. Gept. 1588. Dbichon er bei feinen Lebzeiten bie Konigin unumichrantt beherricht, ungeftraft beleidigt, Die höchften Burben an fich geriffen und ben Staat geplundert hatte, fchien er doch fogleich vergeffen. Kaum hatte er bie Mugen gefchloffen, ale bie Ronigin feine Guter öffentlich verfleigern ließ, um bie Gummen gurlidguerhalten, bie er ibr foulbete. Gein unmittelbarer Rachfolger in ber Gunft mar fein 21 jahriger Stieffohn, Graf Effer (f. b.). Aus einem geheimen, mahricheinlich unchelichen Berhaltniffe mit ber Bitwe bes Lord Sheffielb, aus bem Saufe Douglas, hinterließ &. einen Cobu, Ramens Rob. Dubley. Den Berbacht, als habe er feine erfte Gemahlin umgebracht, hat Balter Scott jum Gegenftanbe feines Romans «Kenilworth» gemacht.

Leich ift ein altbeutiches Wort (goth laikan, fpringen, laiks, Tang), bas urfpringlich Spiel, gefpielte Delobie, Gefang überhaupt bebeutete, bann aber im Wegenfate gegen bas eigentliche Lieb gebraucht murbe, ebenfo wie im Frangofifchen Lais (f. b.) im Begenfat gegen chanson und im Latein bes Mittelaltere modus, chorus, psalmus im Gegenfat gegen hymnus ober carmen. Die Form bes L. in biefer Bebeutung wurde fcon in bie althochbeutiche Boefie nach bem Dufter ber Sequengen bes lat. Rirchengefangs, b. f. ber Terte, bie man im 9. Jahrh, ben früher textlofen Mobulationen ber Jubilation bes Salleluig unterzulegen anfing, eingeführt; fie murbe auch von ben mittelhochbeutschen Dichtern aufgenommen und ausgebildet, tam aber fcon im 14. Jahrh. außer Gebrauch. Während bas eigentliche Lieb eine und biefelbe Strophenform burchweg festhält, bestehen bie ber Delobie untergeordneten 2., die burchcomponirt maren, aus verichiebenen, in Bahl ber Beilen, Reime und Gilben voneinander unabhangigen Guftemen ober Reimreihen, in welchen ebenfo wol wie in ihren Unterabtheilungen ober Reimfaten bie burch bie Bieberholung ber Delobiefate bedingte Zweitheiligfeit vorherricht. Urfpringlich und vorgiiglich maren die L. religiöfen Inhalte; boch erfcheint ihre Form auch frühzeitig für Gebichte weltlichen Inhalte angewendet, namentlich für Lob- und Rlaggefange, bann auch für Liebesgebichte. Auch die Reihen und Tange, Die im 13. Jahrh, in der mittelhochbeutschen Boefie auftamen, unterschieben von ben eigentlichen Tangliebern, find in ber Leichform gebichtet. Bgl. Lachmann, «Ueber bie 2. ber beutschen Dichter bes 12. und 13. Jahrh.» im «Rhein. Diufeum» (1829); Bolf, «Ueber Die Lais, Sequencen und L.» (Beibelb. 1841).

Leidborn, f. Sühnerauge.

Leiche (cadaver) bezeichnet ben tobten Organismus im Thierreiche, folgerecht auch im Bflangenreiche. Gobald bas Leben erlofchen ift, nimmt ber Stoffumfan, ber bem Ginfluffe ber Blutbewegung, ber Athmung u. f. w. entzogen ift, eine andere Richtung an, und es bemachtigen fich die Infuforien des tobten Dateriale, es tritt Faulnif (f. b.) ein. Bei den Thieren gerinnt bas Blut, die Dusteln werben, gleichfalls infolge ber Berimung ber Dustelfubftang, ftarr (Tobtenftarre), bas Blut flieft nach ben tiefer gelegenen Stellen (Blutfentung) und farbt bie blaffen Körpertheile, auch die Saut, rothblau (Tobtenfleden). Bleibt die 2. noch langer liegen, fo fidert Fluffigfeit aus berfelben, die Saut erhebt fich in Blafen, der anfange fcwache Faulniggeruch wird immer wiberlicher, und es entwidelt fich immer mehr bas greuliche Bilb ber Berftorung. Die entstehende Jauche ift nicht blos burch ihren Geruch wiberlich, fondern oft auch ben Lebenben gefahrlich, die mit verletter Saut mit berfelben in Berfibrung tommen. Es entfteben von ben bergifteten Stellen aus lebensgeführliche Entzilndungen der Lymphgefage (Pyamie) oder hanfig voenigstens hartnadige Geschwure. Die Substanz felbst, welche diese Erkrankungen herbeiführt und gewöhnlich Leichengift genannt wirb, ift noch nicht befannt. Die Leichenöffnung (Section, Autopfie) bat junadift ben Zwed, ben Arzt über bie abgelaufene Krantheit genauer gu unterrichten und der wiffenschaftlichen Medicin brauchbares Material zu ihrer fernern Ausbilbung ju liefern. Ueberdies tann bie Leichenöffnung Gemifcheit verschaffen über bas Gefundbeitsverhaltniß ber gangen Familie, ba viele Krantheiten erblich find, und es die Borficht erheischt, fich ilber biefen Buntt vollige Rarbeit ju verfchaffen. Biele Angeborige finden auch barin eine gewiffe Bernhigung, wenn fie burch bie Seetion bie lette Bewigheit erlangen, bag bie Rrantheit unbebingt toblich gewefen fei. Auch die Furcht, lebendig begraben zu werben, fann Anlag gur Anftellung ber Gertion werben. Eritt em Tobesfall burch bie Schuld eines Anbern ein, ober wird bies vermuthet, fo beantragt bas Gericht bie Leichenöffnung (gerichtliche Section). Gine eingehenbe anatom, und, wenn nothig, auch chem. Unterfuchung ber &. gibt bie Grundlagen gu dem gerichtearztlichen Gutachten. In jedem andern Falle aber hat der Arzt oder eine andere hierzu beftellte Berfon (ber Eobten - ober Leichen befchauer) eine Befcheinigung über ben Todesfall ausguftellen. Un vielen Orten find fog. Leichenhaufer ober Leichenhallen errichtet, welche ben Zwed haben, die 2. bis jur Beerdigung aufzunehmen. Urfpringlich wollte man burch folche Ginrichtungen ber Gefahr borbeugen, lebendig begraben zu werben; gegenmartig, wo biefe Befahr taum mehr besteht, erfüllen fie eine andere michtige Aufgabe. Bei anftedenden Rrantheiten ift es nämlich gwedmaftig, Die 2. fobald als möglich nach bem Gintritt bes Tobes aus ber Bohnung ju entfernen, um bie Ueberlebenben bor ber Erfrantung gu bemahren. Außerbem gemahrt auch in bem gewöhnlichen Falle bie Beifetung ber 2. in einer Leichenhalle ben mittelbaren Bortbeil, baft bei ben Sinterlaffenen biermit um fo eber Die Beruhigung bes Bemitthe eintritt und ber Schmerz um ben Berluft bes Angehörigen gemilbert wirb. Mit ber Entfernung ber 2. aus bem Saufe fehrt in ber Regel die gewohnte Ordnung und Thatigfeit im Saufe gurud. In einzelnen größern Stabten befteben Leichenbaufer, in melden unbefannte Berungliidte gur Schau ausgestellt werben, um die Berfonlichfeit zu ermitteln. Befannt ift in biefer Sinficht besondere bie Morque (f. b.) in Baris.

Leichenfett, f. Mbipocire.

Leichardt (Lubwig), benticher Reifenber, geb. 23. Det. 1813 in Trebatich bei Bestow im preuß. Rreife Lubben, erhielt feine Bilbung auf bem Gymnafium ju Kottbus und feit 1833 auf ben Universitäten Bottingen und Berlin, wo er Philologie, fpater Raturmiffenfchaften und Mebicin ftubirte. In Berlin gemann er an Billiam Richolfon aus Clifton, nachmaligem Argt in Briftol, einen treuen Freund, bem er bie Mittel gu feinen Stubien größtentheils verbanfte, und ben er nach ber Doetorpromotion burch Frantreich und Italien nach England begleitete, Bon bort fchiffte er fich im Det. 1841 nach Sibnen ein, und bamit begann feine glangenbe Laufbahn ale auftral. Entbedungereifenber. Die erften Jahre brachte er mit fleinern Reifen und geol. Untersuchungen in ben besiedelten und angrengenden Diftricten von Reu- Giid . Bales au. Er burchftreifte bie Colonie von Neweaftle bie Bibebai und legte babei über 2500 engl. DR. gurlid. Bei feinen vielfeitigen und grundlichen Kenntniffen brachten biefe Reifen ber Colonie großen Ruten, aber auch die Biffenfchaft gewann burch feine Beitrage jur Geologie bon Auftralien» (herausg, bon Birarb, Salle 1855), worin er die geol. Berhaltniffe bon Remeaftle an gegen Brisbanewater und weftlich gegen ben Sunterfluß hinauf, von ben Liverpool . Blains nach Moretonbai und des Sochlandes bon Reuengland nach Bort Stephens binab betaillirt erlanterte. Im Mug. 1844 trat er feine berühmte Reije bon ber Moretonbai ber Offfufte nach ber Aufiedelung beim Bort Effington an ber Nordfüfte Auftraliens an. Dit befchranften, burch



Peiditfinn ift ber Gemithezuftand, in welchem wir und von allen Begegniffen und Schicffalefchlagen nicht gu bart betroffen fublen, fonbern alles gern von ber leichten Geite nehmen; bann aber auch ber Buftanb, wo wir gegen brobenbe liebel ober filt gu erreichenbe 3mede bie Buruftungen und Borbereitungen nicht mit Ernft und Gorgfalt, fonbern auf eine oberflächliche und fahrlaffige Beife troffen. Der g. in ber erften Bedeutung ift eine glüdliche Temperamentsbefchaffenheit, welche über viele Beichwerben und Uebel bes Lebens himveg hilft, und wegen beren die Jugend vom Alter hanfig gepriefen und beneibet wirb. Dagegen ift ber 2. in ber ameiten Bebeutung eine moralifche Comade, welche jur natifrlichen und angeborenen Tragheit ber menichlichen Ratur gehört und, wenn fie nicht erufthaft befampft wird, bis jum Berbrechen führen tann, wie bei leichtfinniger Raffenverwultung, leichtfinnigem Falliffement u. f. w., meswegen eine planmäßige und gründliche Befampfung berfelben zu ben Sauptaufgaben einer richtigen Erziehung ju rechnen ift. Wer ben moralifden 2. in Betreff bes Buffinftigen, welches in feine eigene Band gegeben ift, burch Gemiffenhaftigfeit ganglich bei fich vertilat, bat barum noch nicht nothig, auch fogleich bem &. einer jugendlichen Beiterfeit und Genügfamteit in Betreff bee Gegenwartigen und unverschuldet über ibn tommenden Bufalligen damit ben Abidgieb gu geben. 3m Gegentheil finden mir der Beispiele recht viele, wo bas Bewußtfein gewiffenhafter Borforge in Betreff alles irgend Thunlichen Die Menfchen in Ertragung unverschuldeter Lebensplagen nur defto leichtern und unverbroffenern Ginnes gemacht und baburch in ben Inftand bes Gemuths verjett hat, welcher vom Alterthum als bie mahre Lebensphilosophie bezeichnet murbe.

Leidenschaft ift die eingemurzelte Gewohnheit gemiffer Triche ober Begierben, welche burch eine lange und allmabliche Steigerung eine folde Berrichaft in ber Geele erlangt haben, bag die geringften Beranlaffungen gu einem erneuerten Bervortreten berfelben genitgen und fo bas Seelenleben in feinem gefunden Gleichgewichte geftort wirb. Die 2, binbert an ber Ausithung ber hohern Willensthatigfeit, macht ben Denfchen unfrei, raubt die rubige Befinnung und ben unbefangenen Blid in die Belt, obgleich fie in Begiehung auf ihr eigenes Biel ben Berftand fcharft. Denn ber Berftand ober bie Ueberlegung zeigt fich allemal am ftartften anf ber Grundlage und im Umfange ber gerabe erregten Triebe thatig und wird baber burch ausschliefliche Bermenbung in biefer einfeitigen Richtung von allen übrigen Richtungen, in benen er ebenfalls wirffam fein follte, gewaltfam und franthaft abgelentt. Die Steigerungegrabe, innerhalb beren fich eine &. auszubilben pflegt, bezeichnet man ale Reigung, Sang und Gucht, je nachbem ber leibenichaftliche Trieb nur auf birecte ober auch ichon auf indirecte Beranlaffung wiedertehrt, ober in einem fteten Salbbewußtfein jugegen ift. Die 2. gerfallen in folche bee Berlangene und bee Abicheuce. Die Grundrichtungen, innerhalb beren fich die g. bes Berlangens ansbilben, find Benugfucht, Chriucht, Berrichfucht und Sabfucht. Das Menichenleben pflegt ihnen in biefer fuceeffiben Ordnung ausgefeht gu fein, fobag bie Jugend fich vorzuglich gegen bie erfte, bas Alter gegen die lette gu fcuten hat. 2. bes Abicheues find Rachfucht, Deib u. bgl. Es gibt aber viele Uebergange und Combinationen, 3. B. Spielmuth als Combination von Genugfucht und Sabfucht, Giferfucht als Combination von Liebe und Rachfucht u. bgl. Ferner tonnen &. mit moralifchen Mulagen in Berbindung treten, ja die lettern felbft gur 2. werben. Go gibt es eine leibenichaftliche Baterlandsliebe, Religiofitat, Frennbichaft. Auch Die leibenichaftliche Liebe ber Gefchlechter, fobalb fie eine bauernbe Reigung filr bas gange Leben ift, gebort in biefen Rang. Erfteigt die g. einen fo hoben Grab, bag fie fich jebes Mittele gu ihrer Befriedigung,

auch der unmoratischen, debeint, so heift fie ein Lester, mie 3. B. Geig, Cischaft. Wied ist ere Verlegenfand siener Schriebung unserne betragen, 10 nam der geguttet. Zufnah der Serie leicht in Geflesstenig übergehen, woder dam des die Geste glundig gefrangen nehmende Bild des Weiftesstenig übergehen, ist dies hie der Verlegende zu Anzugen ein der Verlegensten der Verlegen der Verlegensten der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Ver

befindlichen fleinen Bolgpfeifen ertonen laffen.

Leibbibliotheten find folde Budjerfammlungen, welche bem größern Bublitum gu leibweifem Bebrauch gegen eine bestimmte Bablung für bas einzelne Buch ober gegen fortlaufenbes Abomement offen fieben. Seit bie eigentliche Unterhaltungeliteratur im Laufe bes vorigen Jahr-hunderts in immer größern Maffen erichien, die Bahl ber Lefer fich immer mehr vergrößerte und jeder einzelne auch mehr ber Leftilre fich juwandte, war es nur ben wenigsten noch möglich, fich ben eigenen Lefebebarf felbft anguichaffen. Go legten benn meift Buchbanbler Cammlungen ber gangbarften Reuigfeiten von allgemeinem Jutereffe an, welche von bem Bublitum eifrig bemust wurden und bem Unternehmer reichlichen Gewinn abwarfen. Der Ginfluß ber 2. ift feit etwa 70 3. ein fehr bebeutenber und fortmabrend im Bachfen. Auf ber einen Geite haben fie eine gewiffe Befanntichaft mit ber Literatur in fehr weiten Breifen verbreitet, andererfeite aber auch ziemlich naditheilig gewirft. Indem nämlich die Unternehmer fich theils an die wohlfeilften Erfcheinungen hielten, theils vorzugeweife auf ben Beichmad ber ungebilbeten Menge fpeculirten, tonnten gabllofe Ericheimungen ber ichlechteften Art, befonbere auf bem Bebiete bee Romans, burch bie g. nicht nur weite Berbreitung, fonbern überhaupt erft eine Erifteng erlangen. In Rudficht auf bie Rachtheile, welche hierdurch fur Bilbung und Gittlichfeit ber großen Daffe unftreitig hervorgingen, bat man in neuerer Beit faft überall bie 2. obrigfeitlicher Beauffichtigung unterworfen und zugleich auch babin zu mirten gefucht, bag biefe Anftalten neben ber fog. belletriftifchen Letture auch Werte ernftern und belehrenben Inhalts, wie gefchichtliche, biographijde, geographifde, naturmiffenichaftliche u. f. w. Schriften enthalten. Gine febr fchatbare Art von &. find bie an vielen Orten in ben letten Jahren entftanbenen Bolfebibliotheten, welche, nicht auf ben Bortheil ber Unternehmer ausgehend, ihren Lefern gegen eine geringe Abgabe nur mirflich bilbenbe Bucher bieten.

Leiheantraci (commodatum) ift der Bertog, permöge hefre eine Cade zu mentgellichem, eleinem Gebraufen under der Redeingung Wengelen wert, daß der Empfinger, Commodator, nachger diefelde Zade dem Leifenden, Commodanten, gurüdigele. Der Commodator befelt nur im Hamm des Commodanten und haftet für den Scholen, den er böswillig ober aus Kahrliftigliet der Zade, puffigt, mich dere auch für zufälligten Untergang. Som der Michte unter-



fcheibet fich bas Berhaltnig burch die Unentgeltlichfeit bes Gebrauche, bon bem Darlehn aber baburch, baf bie Cachen nicht in bas Gigenthum bes Empfangere übergeben und bei ber Biebererftattung nicht burch andere Gachen berfelben Art erfest werden tonnen. - In ben beutiden Rechten mar Leibe bie allgemeine Benennung für Grundftude, Die unter Borbehalt bes Eigenthums zu bestimmten Rugungerechten befonders an bauerliche Birthe ausgethan wurden. Leibhane, f. Lombard.

Beim ift ber Rame einer flidftoffhaltigen, baber beim Berbremen wie haare ober horn riechenden, in heißem Waffer leicht aufloelichen, beim Erfalten gelatinirenden, ftartflebenben Subftang, welche fich in ber Ratur nicht fertig gebildet porfindet, fondern aus der Gubftang ber Gebnen , Anorpel und Saute bes thierischen Rorpers burch Rochen mit Baffer eutsteht. Der Bogelleim und andere ihrer Aleberigfeit wegen 2. genannte Gubftangen find gang anderer, meift bargiger Ratur. Die reinfte Form bes &, ift bie, welche bie Schwimmblafen bes Store und Saufene (Baufenblafe) liefern. Diefer 2. wird Fifchleim genannt und bient, außer gur Unfertigung bon Gelees, jur Aufertigung bon Englischem Bflafter u. bgl., auch jur Berftellung ber Leimfolie, bunner, burchfichtiger, haufig gefarbter, biegfamer Leimplatten, bie gu Bifitenfarten ober auch beim Durchzeichnen benutt werben. Der gewöhnliche Tifchlerleim ift entweber Leberleim ober Anodjenleim. Bur Berftellung bes erftern benutt man Thierhaute, meift bie Abfalle ober jum Gerben nicht anwendbare Stude. Aus Bergamentabfallen bereitet man ben Bergamentleim, ber nicht eingebampft und getrodnet, fondern fogleich in Löfung ale Bufas au Bafferfarben, beim Bergolben von Solgrahmen u. bal, benutt mirb. Aus Anochen ftellt man burch Extraction berfelben mit Galgfaure und Rochen bes rudbleibenden Anorpele mit Baffer ben Rnochenleim bar. Die binbenbe Rraft bes 2. fann burch einen Bufat von Bleiweiß erhoht werben, wie in bem fog, ruffifden ober efdweger Anochenleime. Golder L. ift aber nur gum Binden, nicht als Appreturmittel für Baumwollwaare u. f. w. oder als Bindemittel für Farben anwendbar. Bu langes und öfteres Erhitzen färbt den L. dunkler und raubt ihm am Ende feine binbende Rraft. Außer ben genannten Amvendungen als Berbindungemittel für Bols und Bavier, ale Appretur, ale Rarbeverbidungemittel mirb farblofer 2. auch gur Darftellung von Belees verwendet. (S. Gallerte.) Dit Buder und Gummi vermifcht, bilbet ber 2. ben Dundleim; mit Buderfirup eingebampft liefert er bas Daterial zu ben Auftragemalgen ber Buchbruder fowie ju Spielereien, wie ben fog. Poguaengefichtern.

Lein, f. Flache.

Reindotter, f. Camelina. Peine, ein größtentheile Sannover angehöriger Buffuß ber in die Wefer fallenben Aller. entfpringt mitten auf bem Gichofelbe, unweit ber Stadt Borbis im preug. Regierungebegirt Erfurt, fließt erft 2 DR. weftwarte nach Beiligenfladt, baim im gangen gegen Rorben über Gottingen und Rorbheim, burch bas Braunfdweigifde, hierauf wieber burch bas Sannoverifche über Alfeld, Gronau, Gige, Bannover, Reuftadt und mundet bei Bobmer gwifden Celle und Berben, nach einem Laufe von 251/a DR., auf welchem fie rechts bei Nordheim die Rubme mit ben Bargfliffchen Dber und Cofe, bann bie bom Barge über Bilbesheim fliegenbe, fcablichen Bechftein und viele Rupfer - und Bitrioltheile mit fich führende Innerfte, linte bie Ime pon Eimbed ber und andere fleine Baffer aufnimmt. 3hr ganges Gluggebiet umfaßt 142 Q.-DR. Das obere Thal ber 2. ift meiftens breit, aber bon Rordbeim bis Alfeld eng und abichitffig, worauf es fich wieder ausweitet. Unterhalb Elge tritt fie in Die Ebene, wo fie flache, oft fumpfige Ufer hat und bei Reuftadt ben Leinemoor bilbet. Bei Gottingen wird fie flogbar und forbert ftarte Bolgflofe nach ber Stadt Sammober, wo fie fchiffbar mirb. Da ber Berfehr auf ihr fitr Sannover von Bedeutung ift, fo bat man ibre Bluftbabn in neuerer Beit wefentlich verbeffert. Bon ihr trug im ehemaligen Ronigreich Weftfalen bas Leine-Departement feinen Ramen, welches bas gottingifche Gebiet und Theile von Grubenhagen, Silbesheim, Braunschweig und Riederheffen, bas hamelufche Quartier von Ralenberg und die Berrichaft Spiegelberg, gufammen 63 Q.:DR. mit 221200 E. umfaßte und jur Sauptfladt Gottingen batte.

Reiningen, eine ber alteften bentichen Dynaftengeschlechter, bas aber bereite 1220 im Danneftamme erlofch. Die Erbtochter Lutarbis vermählte fich hierauf mit bem Grafen Simon bon Gaarbrild, beffen jungfter Cohn, Friedrich von Darbenburg, wie er fich nach einer feiner Burgen nannte, die Leiningen'ichen Befitungen erhielt und beshalb wieder ben Ramen eines Grafen von 2. annahm. Friedrich's Sohn, Simon, erhielt 1228 die Graffchaft Dacheburg in ben Bogefen in Lehn. Die Grafen Friedrich V. und Joffried von 2. theilten 1317 ihre Befigungen und grundeten die beiben Saupflinien bes Saufes, Die Friedrich'iche Linie und Die Jof-

fried'iche. Friedrich V. vermählte fich mit Marie von Blois, ber Bitme bes Bergoge Rubolf bon Lothringen und Entelin bes Ronigs Philipp von Franfreich. Unter feinem Urentel wurde bie Lanbgraffchaft 2. jur gefürfteten Graffchaft erhoben. Die Friedrich'iche Linie erlofch im Dannefamme mit bem Grafen Deffo 1467, worauf beffen Comefter, Die Bitwe bee Grafen Reinbarb bon Befterburg, fich bes größten Theils ber brüberlichen Befitungen bemachtigte und, inbem fie für fich und ihre Rachtommen ben Ramen ber Grafen von 2. annahm, Die Grunberin bes Saufes 2. Befterburg murbe. Die Joffried'fche Linie erlangte aus ber Sinterlaffenfchaft Deffo's bie Graffchaft Dacheburg und nannte fich nun 2. Dacheburg. Graf Emich's IX. von 2. Dacheburg Gohne theilten bie baterlichen Befitungen und gründeten bie Linien L.-Barbenburg. Dadisburg umb L. Dacheburg Deibesheim-Fallenburg. Erftere wurde 1779 in ben Reichefürftenftanb erhoben, berlor aber im Luneviller Frieden ihre Befitungen in ber alten Graffchaft 2. im Bormeund Speiergan, Die Graffchaft Dacheburg und Die Befigungen auf bem linten Rheinufer, gufammen etwa 12 Q .- DR., und murbe bafür burch ben Reichebeputgtionshauptichluß 1803 burch Befitungen im Daingifchen, Burgburgifchen und in ber Rheinpfalz entichabigt, mahrend gleichzeitig der Fürst, der eine Stimme auf der wetterauischen Grafenbant gehabt hatte, eine Birilftimme im Reichofürstenrathe quaefichert erhielt. Die neuen Befitungen, quigmmen gegen 25 D.-M., wurden in ein neues Filrftenthum &. vereinigt, burch bie Rheinbundeacte von 1806 aber fammtlich ale Stanbesberrichaft ber Dberhoheit Babene unterworfen, bie 1810 infolge ber Territorialveranberungen ein Theil bavon (5 Q. - DR.) unter bair, und ein fleiner Theil, jedoch ohne Ctanbeshoheiterechte, unter großherzogl. beff. Dberhoheit tam. Der gegenwärtige Stanbesherr ift Fürft Ernft, geb. 9. Nov. 1830, erbliches Mitglied ber Rammer ber Reicherathe in Baiern fowie Linienfchiffetapitan in ber brit. Darine. Derfelbe ift ber Cobn bes Fürften Rarl von 2., geb. 12. Cept. 1804, geft. 13. Rov. 1856, ber feinem Bater, bem Gurften Emich Rarl, 4. Gept. 1814 unter Bormunbfchaft feiner Mutter Bictoria, geb. Pringeffin bon Gachfen-Roburg , folgte. Lettere vermablte fich nachmals mit bem Bergoge bon Rent, burch ben fie Mutter ber Rönigin Bictoria murbe. Fürft Rarl lebte theils in München und London, theils auf Reifen und mar bom 9. Mug. bis 5. Gept. 1848 Brafibent bes Reichsminifteriums. Die Linie 2 .- Dacheburg . Beibe beim - Raltenburg gerfiel 1658 in bie Unterlinien Beibesheim, Dacheburg und Guntereblum. Die erfte erlofch im Mannoftamme 1766, Die andere 1709, die lette, welche 1774 ebenfalls im Manneftamme erlofch blüht noch in ber Rebenlinie fort, welche bas jebige graft. Saus L. bilbet. Letteres gerfällt in die Debengweige L. . Gunters. blum und 2. - Seibesheim, Die fich aber nach ben Bittern, Die fie burch ben Reichebeputationshauptichluß jur Entichabigung erhielten, L.-Billigheim und L.-Reubenau nennen. Auch fie, früher Mitglieber bes wetteraufden Grafencollegiums, wurden burd bie Rheinbundsacte als Stanbesherren ber Dberhoheit Babens unterworfen. Der Stanbesherr von 2. - Billigheim ift Graf Rarl von L., geb. 26. Jan. 1794, großherzogl. bab. Beneralmajor a. D., welcher feinem Bater, Bilbelm Rarl (geb. 5. Juli 1737), bem Stifter biefer Speciallinie, 26. Mug. 1809 succedirte und feinen Bohnfit auf Schlof Reuburg am Redar hat. Der Stanbesberr bon L. Reubenau ift Graf Rart von 2., geb. 10. Gept. 1844, ber Gohn bee Grafen August Clemens (geb. 20. Jan. 1805, geft. 5. Dai 1862). Beiber Linien Confession ift bie tatholijche, mabrent alle andern Limen fich jur ebang. Rirche befennen. Das graft. Saus 2. . 2Befterburg theilte fich feit 1695 in bie Speciallimen MIt. 2. . 2Befterburg und Reu-L. Wefterburg. Jene befitt bie Stanbesherrichaft 3lbenftabt unter großbergogl. beff. Dobeit und bie Gulfte ber Graficaft Befterburg und ber Berrichaft Schabed, biefes bie anbere Salfte von Befterburg und Schabed', unter naffaner Soheit (bis Mug. 1866). Stanbesberr in Mit-L. Befterburg ift Graf Friebrich, geb. 20. Dai 1806, beffen Bruber Graf Rarl, geb. 11. April 1819, megen feiner Betheiligung an ber ungar. Revolution 10. Det. 1849 ju Befth bingerichtet murbe. Die Lime Reu. 2. Befterburg blithte in zwei Zweigen, einem uaffauifchen und einem bairifden, bon benen jeboch ber erftere mit bem Grafen Chriftian von 2., ofterr. Gelbmarichalllieutenant, geft. 2. Oct. 1856 ale Militarcommandant in Rrafau, im Manneftamme erlofch. Letterer hatte feinem Oheim, bem Grafen Muguft (geb. 19. Febr. 1770, geft. 9. Oct. 1849 als öfterr. Felbmarfchallientenant) fuccebirt. Reprafentant bes bair. Zweige ift Graf Bilbelm

von 2., geb. 16. Febr. 1824. Linaria.

Leinster (fpr. Leuftr), die siddsstil. Probing Irlands, grenzt im R. an Ulster, im W. an Commanght und Munster, im E. an den St.-Georgstanal und im D. an die Irische See. Die Connectations Leuften Leiner, Leiner, Elie Notice, D.

854

Rufte ift weniger eingebuchtet ale in ben übrigen Theilen ber Infel; bie wichtigften Baien find bie bon Dunbalf und Dublin, bie Safenbaien bon Werford und Baterforb. Berglanbichaften finden fich im Often, hauptfachlich in ber Graffchaft Bidlow, fublich bon Dublin, in beren romantifden Berggruppen ber Lugnaquilla 2851 &. hoch auffleigt, und im Beften, wo an ber Grenze von Munfter bie Gliebe-Bloom, Die Anodmelebown und Galtees langgeftredte Bergfetten bilben, und im Guben, mo die Berge von Rilfennn und, auf der Grenze von Carlow und Berford, Die Bladftgirberge 2260 %, und ber Mount-Leinfter 2441 %, boch fich erheben. Dagegen breiten fich im Rorben und im Innern unabsehbare, felten von Sitgel- und Berggruppen unterbrochene Chenen aus, Die theile mit ergiebigen Aderfelbern und berrlichen, ftete frifchgrunen Wiefen, theile aber auch mit ausgebehnten, erft in neuerer Beit theilmeife trodengelegten Gumpfen, Moor - und Torfgrunden bebedt find. Die meiften Geen befinden fich im Nordweften, wie ber Deraberagh, Dwel, Ennel und ber vom Channon burchfloffene Ree. Die bebeutenbften Fluffe find ber Channon an ber Grenze gegen Connaught, mit bem Jung und ber Brobna, der Clanen und ber Barrow mit bem Rore im Gilben, im Often ber Ovoca in Bidlow, ber Liffen bei Dublin, ber Bonne mit bem Bladwater in Gaft-Death. Außer ihnen forbern ben Binnenvertehr ber Ronigs- und ber Große Ranal, welche beibe, die Mitte ber Proving burchichneibend, ben Shannon mit Dublin berbinben, bon welcher Sauptftabt feit neuerer Beit auch die große, nach Limerid führende, fowie berfchiebene andere Gifenbahnen ausgeben. Bon ben 358 D. . DR. bes Gefammtareals fommt faft ein Giebentel auf völlig unproductives Bergland, Moore und Geen. Die Brobing batte 1841 eine Bevollerung von 1,973731 E., 1851 nur von 1,672738 E .: 1861 mar biefelbe auf 1,439596 E, berabgefunten. Deben Aderbau und Biebrucht beidaftigt bie Ginwohner bauptfächlich Leinen . Boll - und Baumwollfabritation, Brauerei, Brennerei, Torfftich, Sanbel mit Leinwand, Schlachtvieh, Fleifch, Dehl und Butter. Saupthafen find Dublin (f. b.), jugleich ber bebeutenbfte Fabritort, Dunbalt und Berford. 2. gerfallt in bie gwölf Grafichaften Couth, Gaft-Death, Dublin, Bidlow, Berford, Carlow, Rillenny, Rilbare, Queens County, Ring's County, Weft-Death und Longford.

Leinwand, f. Linnen und Linneninbuftrie.

Leipzig, ber Große nach bie zweite, ihrer Bichtigfeit und ihres Reichthums wegen aber bie erfte Ctabt bes Konigreichs Cachien und Sauptftabt bes gleichnamigen Rreisbirectionebegirte (63.14 D. . DR. mit 532689 E.) im nordweftlichften Theile bee Landes, nur 2-3 Gt. bon ber prenft, Grenze entfernt, liegt in einer weiten und fruchtbaren Cbene, Die burch die breibie Ctabt theilweife berührenben und fich in ihrer Rabe vereinigenben Bluffe Pleife, Elfter und Parthe und beren berichiebene Arme reichlich bewäffert und burch ben anmuthigen Bechfel bon Belbern, Biefen und Balbern wie burch eine Denge freundlicher, meift ftartbebolferter und wohlhabenber Dorfer auf Deilen hinaus ungewöhnlich belebt wirb. Die Stadt gerfallt in bie innere Stadt, Die Borftabte und Die neuen Anbaue. Die innere Stadt, Die nur 1035 Ruthen im Umfange halt, mar früher befestigt, boch find bie alten Mauern, Balle und Graben, beren Abtragung 1784 begann, nebft ben bier Thoren (gulett bas erft 1722 erbaute Betersthor im Darg 1860) berichmunden und haben neuen Baufergeilen und öffentlichen Anlagen Blat gemacht. Entsprechend ber frühern abminiftrativen Gintheilung ber Stadt in vier Biertel (Grimmaifches, Balleiches, Ranftabter- und Betereviertel) unterfcheibet man auch bei ben Borftabten bie Brimmaifche (Dresbener), Sallefche, Ranftabter (Frantfurter) und Beters- (Beiber) Borftabt. ju benen im 18. Jahrh, noch bie bieber porgugemeife bon ben niebern Bevollerungeflaffen bewohnte Johannisvorftabt (im Gilboften) trat. In ben letten Jahrzehnten find jeboch biefe Borftabte nicht nur nach faft allen Geiten bin bebeutenb erweitert, im Innern bichter ansgebaut und burd Strafenburchbritche angemeffener gegliebert worben, fonbern es hat fich auferhalb berfelben noch ein zweiter Urang ziemlich regelmäßig angelegter und ebenfalls raich anwachfenber neuer Aubane gu bilben begonnen, wie feit 1834 an ber Oftfeite die Friedrichstabt und Marienvorstadt, im Beften bie Bestworstadt (nach ihrem Begründer Dr. E. R. E. Beine auch der Beine'fche Anbau genannt), bie außere Beiber und außere Frantfurter Borftabt. Die Anlageplane ju anbern ausgebehnten Anbauen im Gilboften, im Gilben, Gilbmeften und Norben 2.6 waren im Commer 1866 bereits feftgeftellt. Die innere Ctabt befint jest nach allen Ceiten hin offene Ausgange nach ben Borftabten und ift bon biefen nur burch bie ringeumlaufenben, ber Stadt ichon langft gur Bierbe gereichenden Promenaben und Bartanlagen gefchieben. Glangpuntte ber lettern find die fog. Renen Anlagen gwifden bem ehemaligen Beterethor und bem Dufeum und ber Bart unterhalb bes neuen Theaters, nach Lenne's Entwirfen jene 1859 nen angelegt, biefer 1866 umgefialtet. Unter ben öffentlichen Platen ift in ber innern Stabt ber

fehr anfehnliche, ein giemlich regelmäßiges Biered bilbenbe und von fiinf bis feche Stod boben ftattlichen Saufern umfaumte Darttplat bervorzuheben. 3wifden Stadt und Borflabten breiten fich außer bem Augustusplat, einem ber schönften öffentlichen Plate Dentschlands, ber Rofplat, ber Ronigsplat, ber Fleifderplat, Theaterplat, Bageplat und andere fleinere ane. Bahrend bie neuen Anbaue, jum großen Theil auch bie Borftabte, in Begug auf Anlage und Architeftur einen regelmäßigen und burchaus mobernen Charafter tragen, gibt es in ber innern Stabt noch manche frumme und enge Bagchen, obwol mehrere Stragen, wie bie Brimmaifche-, Ritter. Ritolai ., Reiche ., Ratharinen ., Sain ., Umiverfitate ., Beteroftrafe, ber Brithl, ber Reumartt, giemlich breit und gerabe find und bon bielen burch Sobe und Colibitat ausgezeichneten Bebauben eingefaßt werben. Bur Beit ber Deffen erscheinen bie meisten ber genannten Strafen, aus benen bie Barterrewohnungen burch elegante, jum Theil felbst glangenbe Rauflaben verbrangt find, außerorbentlich belebt. In ben Borftabten hinterlaffen namentlich bie Ronigoftrage, Dresbener., Salomon., Infel., Marienftrage einen angenehmen Einbrud, mahrend andere, wie bie Befiftrage, Elfterftrage, Leibnig ., Beiter ., Leffing ., Schiller . und Goetheftrage burch febr fcone Gebanbe eingefaßt finb. Die Contore und Bertanfelocale ber bebeutenbften Sanbelehäufer befinden fich meift in ber innern Stadt, namentlich in bem Theile, wo fich ber Defivertehr concentrirt (in Defilage); in einem anbern Theile (Grimmaifches Biertel ber innern Stabt und bie junachftliegenben Straffen ber Dresbener Borflabt) bat ber Buchbanbel mit feinen Rebengemerben feinen banbtfachlichften Gip. Die Befammtachl ber Baufer hat fic 1861-64 von 2303 auf 2501 vermehrt. Die fehr reinlichen Strafen find in ber innern Stabt vollftanbig, in ben Borftabten jum Theil mit fconen Trottoire berfeben. Der Unrath finbet burch ein febr toftfpieliges Rloatenfuftem feinen Mbgug. Geit Unfang 1866 verfieht eine vom ftabtifchen Baubirector Doft projectirte Wosserlattung bie mit einem Kossenalpunde von 800000 İhsen, here gestellt wurde, die gange Ciaka mit Quellwosser, dos 1/g Et. von L. aus sehr eichem Quell-gebiete gehoben wird und howo zum Teinsen als auch zu jedem Wirtsschaftsgebrauche verwendbar ift. Bol feine Stadt Dentichlands hat mahrend ber letten brei Jahrgehnte ihre Bhofiognomie fo vollftanbig veranbert wie g. Durch feine Ausbehnung bat baffelbe bie Aulage ju einer großen Stadt erhalten; bermoge ihres Boblftanbes, ihrer Bilbung , ihres freien Burgerfinns ift fie nicht nur bie erfte Stabt Sachfens, fonbern auch eine ber geachtetften und einflugreichften Deutschlande. 1831 jablte 2. 43200, 1843: 54519, 1864 (3. Dec.) bereite 85394 E. Roch viel rapiber hat fich bie Bevollerung ber fog. Borftabtborfer vermehrt, indem bie lettern von 1843-64 von 20079 auf 52059 E. geftiegen finb.

An Banwerten von eigentlich monumentalem Charafter ift & nicht reich. Unter ben firchlichen Gebauben wurben bie Sanptfirchen, Die Thomasfirche 1496 und Die Ritolaitirche 1525 eingeweiht, bie lettere 1785-96 erneuert und mit Gemalben von Defer gegiert. Gonft haben fie nichts Ausgezeichnetes, ebenfo wenig wie die Universitäts- ober Baulinerfirche, die 1240 erbaut, 1544 erneuert wurde und 1841 ein Grabbentmal bes 1307 in ber Thomastirche ermorbeten Martarafen Diermann pon Deifen erhielt. Die neue fath, Rirche murbe nach Beibeloff's Entwurfe in rein goth. Stil 1847, Die Spragoge im maurifchen Stil 1855 vollenbet. Die fibrigen fünf Rirchen luth. Confession find ohne Bebentung, ebenfo wie die ber Reformirten. In ber innern Stabt ift bas Rathhans am Darfte, 1556 von Lotter erbaut, ein ftattliches Bebaube; and berfelben Beit (1549) ftammt bie Bleigenburg, bie ehemalige Citabelle von &., die feit 1818 theilweise umgebant, gegenwärtig hauptfächlich gur Raferne bient, und beren Thurm 1790-1862 gur Sternwarte biente. Die fconften Bauwerte L.s find jest bas Mufeum, 1856 - 58 nach Lange's Entwürfen aufgeführt, und bas feit 1864 (nach bem Entwurfe von Langhane) im Ban begriffene neue Theater, beibe einander gegenüber am Augustusplate gelegen. Un letterm erhebt fich auch bas an ber Frontefeite 152 Ellen lange Mugufteum, mit feinen Umgebungen ber Git ber Univerfitat, 1831-36 nach Coinfel's Entwirfen von Beutebrud aufgeführt, mit prachtiger Mula und im Giebel mit Reliefe von Rietfchel gefchmidt. Unter ben übrigen gur Universität geborigen Gebauben find noch bas Fribericianum, 1843 bon Geutebrud erbaut, und bas gang ju Zweden ber Bermiethung benutte Daurieianum (feit 1849) in ber Grimmaifchen Strafe ju nennen. Sonft find von öffentlichen Gebauben noch zu erwähnen: Die Borfe auf bem Nafchmartte (1640-80), bas Gewandhaus (1740 von Schmiblein aufgeführt), bas Georgenhaus (1799 vollenbet), Die Erfte Burgerfcule (1803); ferner aus neuerer Beit bie 1834-36 erbaute Deutsche Buchbanblerborfe in ber Ritterftraße, bas Bofigebaube am Auguftneplate (1836-38 nach Gentebrud's Blane erbaut); bie Gebaubt

bes Sauptfteueramts an ber Bahnhofftrage; bie Georgenhalle (nach Doft's Entwürfen 1859 vollenbet) mit ben mufterhaft eingerichteten Fleischhallen im Erbgeschoft; die in ben letten Jahren errichteten neuen Schulgebaube, inebefonbere bie ber britten und fünften Burgerichule fowie bie ber beiben Armenfchulen; bas Baifenhaus (1865 vollenbet); enblich bie grofigrtigen Babubofe ber fünf ju g. ausmitubenben Sauptbabnen. Die innere Ctabt enthalt viele ichone und folide Privathaufer aus ber zweiten Galfte bes 17. und ber erften Galfte bes 18. Jahrh. Bon neuern Brivatgebauben bitrften hervorzugeben fein: bas 1832-33 von Bermann erbaute fog. Romifche Sans mit fconen Fresten; ferner die Centralhalle, ein von Boufch 1849-50 erbautes arokartiaes Reftaurationslocal, in beffen Raumen 1850 eine allgemeine beutiche Inbuftrieausftellung abgehalten wurde; bie ebenfalls von Bosich (1847) ausgeführte Freimaurerloge in ber Elfterftrafe; bie Officinen von Breitfopf u. Sartel, Brodbaus, Teubner, Giefede u. Devrient u. a. m.; mehrere fitt Zwede laufmannifchen Bertebre beftimmte Saufer, wie bie Tuchballe, Raufballe, Creditanftalt u. f. m. Die groffen Garten ber innern Borftabte find in neuerer Beit bis auf ben Löhr'ichen (jest Reil'ichen) fammtlich bebaut worben, fo ber berühmte Bofe'iche (fpater Reimer'fche) Garten, ber Reichel'fche und ber Rubolph'fche Garten, feit 1864 auch ber Gerhard'fde (früher Reichenbach'fche) Garten, ber megen eines (jest in ber Leffingftrage angebrachten) Dentmale Boniatowfti's, welcher hier 19. Oct. 1813 in ber Elfter ertrant, vielfach von Fremben befucht murbe. Der Friedhof ju Ct. - Johannis, welcher ebenfo wie ber 1845 angelegte Reue Friedhof, in großer Ordnung gehalten und von ben Ginwohnern mit vieler Liebe gewflegt wirb, enthält eine Menge Dentmäler berühmter Berftorbenen (a. B. von Gpobn, Bolis. Bellert u. f. w.). Denfmaler von hoberer fiinftlerifcher Bebeutung befigt g. nur in bem ehernen Standbilde Thaer's von Rietichel (1850) an ber Erften Bürgerichule und ber ichonen Marmorftatue Gellert's von Rnaur (1865) im Rofenthal unweit bes Gingange. In ber Rabe ber Thomasichule ließ Gelir Menbelejohn Bartholby 1843 3. Geb. Bach ein Dentmal, vor berfelben die Befdwifter Boblesty ihrem Lehrer 3. Abam Siller einen Dentftein feten. Auf bem Theaterplate murbe 10. Mug. 1851 Sahnemann ein Stanbbilb (von Steinbaufer) errichtet. Dem Anbenten an Die Bolferichlacht bei 2. find feit 1863 mehrere Dentmaler in ber Stadt wie auf bem Schlachtfelbe gewibmet. Benn fomit 2. auch mancher Sebenswürdigfeiten entbebrt, bie oft felbft fleinere Stabte bem Befucher bieten, fo ift boch ber Rame ber Stabt in weiteften Rreifen befaunt burch ibre Deffen und ihre blubenbe Univerfitat, ale Mittelpunft bee beutiden Buchhanbels fowie burch bie in ber Rabe gefchlagenen großen Schlachten.

Durch feine Deffen ift 2. nachft Samburg Die bebeuteubfte Sanbeleftabt Deutschlanbe und einer ber michtigften Banbeleplate ber civilifirten Belt überhanpt geworben. Dit Ausnahme ber Gelehrten und Beamten (Abel und Militar treten in 2. ganglich in ben Sintergrund) burchbringt ber Sanbel bie gange Ginwohnerschaft ale bas belebenbe Brincip. Coon in ber zweiten Salfte bes 12. Jahrh. (1183) hatte 2. privilegirte Martte, bie ju Jubilate und Michaelis abgehalten murben und im 15. Jahrh, bereits ben Charafter von Sanbelomeffen angenommen hatten. Friedrich ber Sanftmutbige fügte benfelben 1458 bie Reuighremeffe bingu. Gin faiferl. Brivilegium vom 20. Juli 1497 bestätigte ber Stadt bas Stapelrecht in einem Umfreife von 15 DR. Durch Maximilian I. wurden 23. Juli 1507 biefe Brivilegien noch erweitert. Die Stabte, welche noch fernerhin mit L. ju wetteifern verfuchten, wie Magbeburg, Erfurt, Merfeburg, Raumburg u. f. w., bermochten gegen 2. nicht mehr aufzutommen. Gelift bie Bunft Bapft Leo's mußte 2. ju geminnen, und eine Bulle bom 8. Dec. 1514 bebrobte alle Gingriffe in bie ber Stadt gugefprochenen Rechte mit geiftlichen Strafen. Auch bas Ripper- und Wipperwefen und bie Drangfale bes Dreifigjahrigen Rriegs vermochten nur momentan ben Auffchwung bes Banbele nieberzuhalten. Bwar verlor bie Stabt im erften Biertel bee 18. Jahrh, ihr Ctapelrecht: bagegen überflügelte &. in bem lepten Biertel jenes Jahrhunberte Frankfurt a. b. D., bas bamale mit feinen Deffen eine gefährliche Concurreng bilbete. Die Continentalfperre mirtte auf bie inlanbifden Sabriten und Manufacturen gar nicht unvortheilbaft. Dagegen auferten bie Ereigniffe bes 3. 1813, die Theilung Sachfens, die Brobibitiomagregeln bes Auslandes, bas Abfperrungefuftem Breugens und bie Elbiciffahrt bochft nachtheiligen Ginfluß inebefonbere auf ben leipziger Banbel. Roch mehr thaten bies bie eingeführten Accifefirationen, fobaft bie Rlagen bes Banbeleftanbes immer tauter murben. Der 24. Gept. 1828 abgefchloffene mittelbentiche Banbelsverein befferte nur wenig. Erft infolge bes 30. Darg 1833 unterzeichneten Beitritte Sachjens gum beutiden Bollverein entwidelte fich ber leipziger Sanbels - und Defiverfehr mit reißenber Schnelligfeit ju einer Sobe, mit welcher bie Bergangenheit feinen Bergleich aushalt. Befentlich trug biergu bie Eröffnung ber 2. Dresbener Gifenbabn bei (1835-39).

burch welche ber erfte Auftog gur Anlegung größerer Gifenbahnen in Deutschland gegeben murbe, Derfelben folgten 1840 bie Dagbeburg-Leipziger, 1843 bie Bairifche (Beftliche Ctaatebahn), 1856 bie Thilringer und 1859 die Berliner Bahn, beren Bahnhofe burch eine Berbindungebahn (feit 1851) im Bufammenhange fteben. Die L. Dreebener Gecundarbahn (Boreborf - Coemia) murbe im Fruhjahr 1866 bie Grimma eröffnet; eine Bahnlinie L. Begau-Reit mar projectirt. Bereite ift &. einer ber wichtigften Anotenpuntte bee beutschen Gifenbahmetes. Die hauptfachlichften Gegenftande des Großhandele (nebft der ungefahren Umfatziffer, Die bei den Bebewaaren jebenfalls zu niebrig gefchatt ift) ber eigentlichen leipziger Firmen, find außer ben Lanbesprobucten und ben Erzeugniffen ber ftabtifchen Induftrie: engl., auch belg. und fcweig. Barne (iabrlich filr etwa 10 Dill. Thir.) nebft inlandifchen Strid- und Rammgarnen, Bephyrmollen u. f. w.; rohe ungefarbte Ceibe (2 Dill.), Baumwoll - und Bollmaaren, Tuche, halbfeibene Stoffe, Linnenwaaren, Batift, Lebertuch u. bgl. (aufammen jahrlich für 10 Dill. Thir.) nebft Till, Spiten und Bobinete (11/4 Dill.) und Schweizer Baaren (3/4 Dill.), Geibenmaaren (3 Dill.) und Geidenband (nur noch für 11/4 Dill.); ferner Gifen, Ruramaaren, Uhren, Glasmaaren, Wein, Farbebetger und Farbemaaren, Borgellan, Genfen, Betifteine, Dilngemittel, Der Sanbel mit Coloniafwaaren und Droguen (über 6 Dill.) hat in letter Beit einen ungewöhnlichen Auffdwung genommen. Gir Randwaaren ift &. gegenwartig ber Sauptweltmarft. Es tamen 1863 an amerit. Belgwert für 2,622500, an mitteleuropaifchem für 2,127000, an ruffifchem und affatifchem fitr 1,382000 Thir., jufammen alfo fitr 6,131500 Thir. (ber britte Theil ber jabrlichen Gefamintproduction ber Erbe) in ben Sanbel. Much ber Sanbel mit Bettfebern bat in 2, feinen Mittelpuntt. Bebeutenbe Geschäfte merben auch befonbere mabrend ber Deffen in roben Bauten und Gellen, Safen : und Raninfellen, Rogharen und Schweineborften gemacht. Bolle wurde in ber letten Beit jahrlich etwa 30-40000 Etr. in &. gefanft. Der Commiffionshandel in Getreibe und Dehl mar befonders 1842-57 von Bedeutung, boch tommen jabrlich in 2. immer noch etwa 40000 Bispel Koruerfrucht jum Berfauf. Der Roghandel hat in jungfter Beit ziemliche Bedeutung erlangt. Die Befamuntmaffe ber mit Frachtbriefen an leipsiger Firmen eingegangenen Waaren betrug 1858 und 1859 je 4,800000 Etr., hat fich aber feitbem fehr bermehrt. Durch bie Dleffen ift 2. gegenwärtig ber Sauptmartt fitr ben beutichen Bollverein geworben. Geit 1842 (von wo an officielle Daten vorliegen) hat fich bie Baarenurfubr aus letterm fortwährend geficigert. Much ber Berfehr mit auslandifden Baaren bat ftete jugenommen. Bahrend 1837 bie Gefammtverzollung nur 28000 Etr. betrug, hatte fie 1859 bie Bobe bon 80000 Etr. erreicht. Die Bufuhr an Raudmaaren mar bon 5000 auf 10000, bie in Colonialwaaren von 24000 auf 146000 Etr. geftiegen. Die Bufuhr von vereinstänbifden und vereinsausländifden Defigittern betrug jur Reujahremeffe 1864: 161639 Ctr., 1865: 163887 Ctr., 1866: 180539 Ctr.; jur Oftermeffe 1864: 258063 Ctr., 1865: 308983 Ctr., 1866: 310996 Etr.; jur Dichaelismeffe 1864: 307543 Etr., 1865: 336152 Etr. Die Befammtfumme ber mahrend ber Berioben ber Deftoftenerhebung überhaupt nach & gebrachten Baaren betrug für bie Renjahromeffe 1855: 384236, 1858: 333733, 1860: 420168, 1864: 590672, 1865: 640831 Etr.; fitr bie Oftermeffe 1855: 642520, 1858: 467014, 1860: 596356, 1864: 717082, 1865: 743630 Etr.; filr bie Dichaelismeffe 1855: 598287, 1858: 647697, 1860: 745180, 1864: 814029 Etr. Die wichtigften Baarengattungen bes Defivertehre find außer ben Rauchwaaren und verwandten Artiteln: Leber, Sante, Roghaare, Borften, Baumwollwaaren, Ende und anbere Bollmaaren, Strumpfwaaren, Murg- und Galauteriemaaren aller Art, Glas und Glasperten, Leinwand, Beifmaaren, Stidereien, Bofamente, Erinolinen, Solg = und Blechmaaren, fertige Aleiber, Schuhwerf u. f. m. Der Frembenverfehr war bie 1866 in fteter Bunahme begriffen. In ben letten Jahren betrug bie Bahl ber langere Beit in ber Stadt verweilenden Bertaufer und Gintaufer für jebe ber beiben Sauptmeffen 25-27000, mahrend burch Gifenbahnen und andere Gelegenheiten täglich in ber Woche noch etwa 15-20000, an gilinftigen Deffonntagen 30-35000 anbere Befucher gugeführt werben. Dogleich L. eine Bant, eine Ereditanftalt (feit 1856), Filiale ber Cachfifden, ber Beraer, Bothaer und Weimarifden Bant, mehrere angesehene Banthaufer, viele und reiche Rentiere befint, fo ift bie Ctabt boch fein eigentlicher Borfenplay wie Bien, Berlin, Frantfurt a. DR. ober Samburg. Es findet zwar ein belaugreicher Umfat in Werthpapieren flatt, allein bas eigentliche Borfenfpiel tritt fehr in ben Sintergrund. Betrachtliche Borrathe ausländifcher Fabritmaaren find theile im Eigenhandel leipziger Firmen, theile ale Commiffionegut ftete vorhanden. Bon Bichtigfeit ift ber Erporthandel, und mit bem Commiffions - und Speditionegefchaft befaffen fich gabireiche Firmen. Bon Gelbinftituten befteben außer ben genannten gu 2. noch ber

Erdänbische riterschaftliche Erdbiterein, die 15. Oct. 1863 erdfinete Eipiger Oppophetendum und die 10. Juni 1864 begründere Endfisse Gepoterfand. Meigre meierem Erfindebin und Berfüschrungsgeschlässelliche für für de Leite bei erfen gestellt bei der bei der Geschliche gestellt die bei bei der Generalische Internehmungen sich Schrieberichte ber Schaftle der Gentlake beträgt 23. Die Jahreberichte ber Leipiger Handlessammer ind bedagsschaftle bei schliebe Beitagte Bolimartt wird seit 1826 im Juni gelatien. 1865 famme auf bem Leipiger Boslunter für einer Beitagte Bolimartt wird seit 1826 im Juni gelatien. 1865 famme auf bem Leipiger Boslunter für einer Bestellt der Bestellt d

Einen wesentlichen Theil bes leipziger Sanbels macht ber Buchbanbel aus, ber, nachbem er fich bou ber eigentlichen Buchbruderei gefondert, im Anfange bes 16. Jahrh. bon Frantfurt a. DR. hierher überfiedelte, fobag nun 2. ber Sauptftapel. und Commiffionsplat bes gejammten beutiden und jum Theil auch ausläubifden Buch. Runft. und Dufitalienhandele wurde. (G. Budhanbel.) Die Bahl ber Buchhandlungen in 2. belief fich 1716 auf 17, 1828 bereits auf 77: 1853 gab es 154 Budi - und Dufitalienbandinngen. Geit Ginführung des Gewerbegefetes hat fich die Corporation der leipziger Buchhandler ale freier Berein conftituirt. Derfelbe bestand 1866 aus 196 Firmen (mit 212 Eigenthümern), wovon fich ungefahr 70 ausichlieflich mit Berlag, etwa 20 ausichlieflich mit Commissionen, 14 mit Dufitalienhandel, die übrigen gleichzeitig mit Berlag, Gortiment, Commiffion und Antiquarhandel befchaftigten. 17 Firmen hatten augleich eigene Drudereien. Debrere ber leipziger Berlagegefchafte gehoren ju ben bebeutenbften und namhafteften Deutschlande; fo Breittopf u. Bartel, F. M. Brodhaus (f. b.), B. Eugelmann, Friebr. Fleifder, Die Binriche Iche Buchhandlung, G. Birgel, D. Spamer, Bernh. Taudnit, B. G. Teubner, E. Bog, T. D. Beigel, 3. 3. Weber. Unter den Runfthändlern find Del Becchio und R. Beigel, unter den Musitalienhandlungen Breitfopf u. Bartel bie namhafteften. Das ausländifche Cortimentegeichaft bat ebenfalls in 2. feinen Bauptfit und wird namentlich von f. A. Brodhaus' Gortiment und Antiquarium und A. Durr betrieben. Bon besonberer Bebeutung ift auch ber Antiquarbuchhandel in g. und find babei hervorzuheben die Firmen F. A. Brodbaus' Gortiment und Antiquarium, Rirchhoff u. Wigand, R. A. Robler, Lift u. Frande, T. D. Beigel. Die gabtreichen Buch. Mufitalien - und Runftbandlungen baben nicht nur eine große Angabl von Schriftftellern, Correctoren u. f. w. nach 2. gezogen und gabireiche journaliftifche Unternehmungen hervorgerufen, fondern auch in ben junadift bamit in Berbinbung ftebenben Induftriegweigen einen für andere Orte gang ungewöhnlich lebhaften Betrieb erzeugt. Dehrere Berlagebuchhandlungen, wie g. B. Breitfopf u. Bartel, Brodhaus, B. Tauchnit, Tenbner, find zugleich im Befit großer Officinen, Die fich meift auch große Berbienfte um bie Druderei erworben haben. Ueberhaupt gabite man (Berbft 1866) 38 Buchbrudereien, Die mit 94 Sandpreffen, 157 Dafdinen, worunter 3 boppelte, 732 Bebutfen, ohne bas Rebenverfonal und bie Lebrtinge, arbeiteten. Die bedeutenofte barunter ift bie von &. A. Brodhans mit 13 Breffen und 17 Dafdinen. Rachft biefer find Teubner, Breitfopf u. Bartel, B. Tauchnit, D. Bigant, Dirfchfelb, Giefede u. Debrient ju nennen. Sieran reihen fich außer mehrern größern Papiergeschaften (Glinfch, Gieler u. Bogel, Ullftein u. a.) in entsprechenber Angahl Schriftgiegereien, Rotenbrudereien, Stabliffemente fur Dotenftich. Rupferftich und Lithographie, für Rupferbrud und Steinbrud fowie mehrere umfangreichere rylographifche Buftitute, beren Leiftungen febr gefchatt find. Die Bahl ber Buchbinbereien betrug Berbft 1866 etwa 150. Die in ben Auetionsanstalten bon D. Bartung, T. D. Beigel und Lift u. Frande abgehaltenen Buderauctionen fowie Die Runftauctionen unter Leitung von R. Beigel haben im In- und Mustand einen guten Ruf. In jungfter Beit ift 2. auch gemiffermagen jum Mittelpuntt für ben Sanbel mit Autographen, Briefmarten und Antiquitaten in Deutschland geworben.

Dogleich in V. die meifen fläbilischen Gewerbe mehr oder minder fabriflmößig betrieben werber dem num die Zubb bach giegentlich feine Fabrifladt mennen. In der leten Ziel find
jedoch sowe in der Ziabb feldig wie auch auf dem Nachhardbesten wiele Fabriflanisgen errichtet
worden, weche mit Dampffraht arkeiten. Größere Elwblissenuss sind die beidem großen Rammauripumerten au Volgstehen (1830) und Euriflech sowie der Bachendericht der K.-Oresentspielen der der Bescheide und der Beschliche und der Bescheide und der Bescheide und der Bescheide und der Bescheide und der Beschliebe und der Beschliche und der Beschliebe und der Beschliebe und der Beschliche und der Beschliebe und der B

bener Gifenbahn. Durch bie Tabadfabrifation (jabrlich für faft 2 Dill. Thir. Cigarren, einichlieflich ber fitr Rechnung leipziger Firmen auswurte, namentlich auch in Salle und Delibich gearbeiteten) hat bie Stadt ichon langer als ein Jahrhundert Reichthilmer erworben. Die Bachstuchfabriten stehen in hoher Blitte, ebenso die Pianosortefabriten (etwa 20 mit 400 Arbeitern), von denen einige (Breitsopf u. Gärtel, Irmler, Blitthuer u. s. w.) eines europ. Rufs genießen. In letter Beit hat fich bie Fabritation landwirthichaftlicher und fleinerer Dafchinen (inebefondere Rabmaichinen, Britdenmagen n. bal.) ju großer Blute erhoben (in Stabt unb Umgegend etwa 50 Ctabliffemente, jum Theil mit Gieferrien). Die Erzeugniffe ber Fabrifen für feine Bitte, für fünftliche Blumen, Bafche und Beifmaaren, But- und Dobewaaren, Stidereien (befondere Sietel), Barfumerien erfreuen fich eines guten Rufe. Ebenfalle ein neuerdings jur Blute gelangter Induftriegweig ift bie Fabritation atherifcher Dele, Effengen und Farbeftoffe. Sonft bestehen noch größere Etabliffements für Schmudfebern, Luxuspapiere, Tapeten, Dadpappe, Spieltarten, Tinte und Wichfe, Geifenwaaren, Siegellad, Golbleiften, Golb- und Silbergefpinft, Golb- und Silberwaaren, Stahlbilgel, Spazierftode, Meubles, feine Korbwaaren, Bagen, feuerfefte Gelbichrante, Gloden und Feuerfpriten, Lampen, Detallbuchftaben, mathem. und phyfit. Juftrumente (feine Bagen, Reifgeuge u. bgl.), Portefenilles, Düngemittel, Chocolabe, Fleischwaaren u. f. w. Bierbrauerei wird in mehrern großen Brauereien ber Stadt (Bereinsbrauerei) und Umgebung fehr fcwunghaft betrieben. Auch besteben Farbereien, Delraffinerien und anfehnliche Fabriten für Spiritus fowie für fünftliche Mineralwäffer. Die Ritbenguderfabrit ju Dlodau ift bie einzige Gachfene. Die zahlreichen Biegeleien ber Umgegend arbeiten fast mur fitr bas locale Bedürfnig. Gine 1864 begründete Baufabrit ift im Aufbluben begriffen. Auch besteben mehrere Gagewerte, Fournierschneibereien und Raspelwerte für Farbehölger. In ben Borftabten und ben Rachbardorfern bestehen gablreiche, jum Theil febr anfehnliche Runftund handelsgärtnereien. Für Förderung ber gewerblichen Intereffen wirft feit 1.824 bie Bolytechnifde Gefellichaft. Ein vielbenutter Borichugverein besteht feit 1858, eine ftabtifche Darlehnetaffe für Gewerbtreibende murbe neuerbinge errichtet. Gin Gewerblicher Bilbungeverein und ein Arbeiterbilbungeverein find ebenfalls in letter Beit eutftauben.

Unter ben miffenschaftlichen Auftalten ftebt bie Univerfitat obenan, bie ber burch bie Uneinigfeiten amifchen Bobmen und Deutschen 1409 berbeigeführten Auswanderung einer großen Angabl prager Studenten unter Anführung von Otto von Münfterberg und Johann Sofmann ibre Stiftung verbantt. Die vom Rurfürften Friedrich bem Streitbaren und beffen Bruber Bilbelm biergu nachgefuchte papftl. Einwilligung gab Alexander V. unterm 9. Cept. 1409. Ale eigentlicher Stiftungetag wirb ber 4. Dec. 1409 angenommen, und Dito von Münfterberg war ber erfte Rector. Die Gefamuntheit ber Lehrer und Stubirenben wurde in vier Nationen: die fachfifche, meifinische, frantische (nachher bairifche) und polnische, gefchieben. Die Univerfität wurde jungchit ausgestattet mit bem Groken und Stleinen Frürftencollegium (Betrinum), ju welchen fpater bas Frauencollegium tam, und ber Befoldung für 20 Magiftri, bis zu biefem Behufe bie Dörfer Sobenheiba, Gotticheina und Derfwit ibergeben murben; auch erhielt fie 1413 burch Bapft Johann XXIII. feche Ranonifate. Die mebic. Facultat wurde gwar 1415 geftiftet, aber erft 1438 mit zwei Profefforen befest. Der Reformation widerfeste fich Die Universität mit großer Bartnadigfeit. Der Rurfürft Moris murbe gleichsam ibr zweiter Stifter, indem er ibr nicht nur bie Befitsungen bee Baulinerfloftere ichenfte, fonbern auch fituf Dorfer und reiche Einfünfte aus ben eingezogenen Gutern ber Rlofter auf bem Betereberge und zu Begau. Auch wurde für arme Stubirenbe burch bie erfte Begriinbung bes Convictoriums (in bem 1866 über 250 Stubirende befoftigt murben) und einer Menge Stipenbien geforgt. Unter ben fpatern fachf. Fürften forgte namentlich Stonig Friedrich August I. für beffere Ausstattung ber Univerfitat. 1829 murbe jur beffern Bermaltung ber öfonomifchen Angelegenheiten eine eigene Rentbermaltung eingesett. Die alte Berfaffung erfuhr feit 1830 mancherlei Umgeftaltungen, befonbere 1850. Unter ber Regierung Friedrich August's II. und porgiiglich bes Ronige Johann ift febr vieles theils gur Bermehrung ber Lehrfrafte und Lehrmittel, theils für bie Steigerung ber Einflinfte (burd beffere Berwerthung bes reichen Grundbefiges, nutbringende Renbauten u. f. m.) gefchehen. Allein in ber Stadt befitt bie Univerfitat 37 jum Theil palaftartige und bochft rentable Dausgrunbftilde. Die Bermachtniffe ju Stipenbien, Freitischen, Benefizien aller Art betragen über 750000 Thir. Bahrend ber gangen langen Beit ihres Bestebens hat fich bie leipziger Universität ben Ruf einer ber ausgezeichnetften beutiden Sochichulen bewahrt und gahlt unter ihren Lehrern viele gefeierte Ramen. Die Bahl ber Stubirenben, bie im 2. und 3. Jahrzehnt unfere Jahrhunderte noch 1300 betrug, fant feitbem bis unter 800 berab, bat fich aber im

letten Decennium, mahrenbbeffen bas gange Inftitut unter ber Regierung bes Ronige Johann mit besonderer Borliebe gepflegt wurde, wieber rafd bermehrt, fodag man im Commerfemefter 1866 bereite wieber 1179 Stubirenbe (barunter 454 Richtfachfen), überhaupt 1243 Buborer gablte. An Lebrern mirtten 49 orbentliche, 43 außerorb. Brofefforen, 21 Brivatbocenten und 2 Lectoren. Der theol. Facultat gehören Ramen an wie Brildner, Rabnie, Luthardt, Tifchenborf, Tuch : ber inriftifden bon Bachter, Banel, Albrecht, Berber, Mareioll, Colletter, D. Daller, Beiste, Runte; ber mebicinifchen bie Gebrüber Beber, Bunberlich, Ruete, Crebe, Bagner, Lubwig, Bunther (geft. 1866), Bod. In ber philof. Facultat, welche in jungfter Beit Bache muth, Beife und Mettenius verlor, genießen bie Gefchichtichreiber Buttle und Boigt, ber Rationalotonom Rofcher, ber Lehrer ber Staatswiffenfchaft Ahrens, Die Bhilofophen Drobifch und Gedner, ber Bhufifer Santel, Die Chemifer Erbmann und Rolbe, Die Aftronomen Dobins und Bruhne, ber Boolog Boppig, ber Mineralog und Geognoft Raumann, Die Philologen Rlot, Ritfchl, Curtius, Beftermann, ber Archaolog Overbed, Die Orientaliften Bleifcher und herm. Brodhaus, ber Germanift Barnde, ber Romanift Ebert u. a. eines ansgezeichneten Rufs. Bur Universität geboren außer ber Universitätebibliothet (gegen 200000 Banbe mit 2500 Sanbidriften) und ber febr anfehnlichen Dlungfammlung: Die archaol. Cammlung im Fribericianum, bie Dufeen für Boologie, Dineralogie und Pharmatognofie, Die gootomifche Sammlung, bie neue, gutausgeftattete Sternwarte (feit 1862 im Johannisthale), ber phyfit. unb ber phyfit, - technolog. Apparat, ber Botanifche Garten, bas Atabemifche Serbarium, ferner mehrere chem, Laboratorien, bas Klinifche Inftitut (im Jatobehospital), bas Bhpfiologifche und bas Anatomifche Inftitut, Die Entbinbungsichule (bas Trier'iche Inftitut), ein mebic. und ein chirurgifd. politlinifches Inftitut, eine Diftricte-Boliftinit, ein Inftitut für Augenheiltunde; endlich Geminare fitr Theologen, Bhilologen, Babagogen u. f. m. Geit 1864 fteht bie Landwirthichaftliche Lehranftalt ju Blagwis mit ber Univerfitat in Berbinbung. Bgl. Gretfchel, a Die Univerfitat 2.0 (Lpg. 1830); Barnde, "Die urfunblichen Quellen gur Wefchichte ber Univerfitat 2. " (Lpg. 1857).

(28), 18-20/1) Janner, 8 ode neimningen Lunden ger Geriguier der einsternis z. Cetz ausstratie.

(28), 18-20/1) Janner, 8 ode neimningen Lunden ger Geriguier der einsternis z. Cetz ausstratie.

Berliche Geriguier der Schaffen der Schaffen der Geriguier Geriguier der Geriguier Geriguier Geriguier der Geriguier Volleiguier Geriguier Geriguier der Geriguier Geriguier der Geriguier Geriguier Geriguier der Geriguier 
verwahrlofter Rinber.

Biffenschaft und Runft finden in ben weiteften Rreifen Die eifrigfte Bflege. Unter ben miffenichaftlichen Bereinen fleht bie am Geburtetage Leibnig' (6. Juli 1846) eröffnete Roniglich Sachfifche Atabemie ber Biffenfchaften obenan, neben welcher junachft bie Girftlich Jablo nomfti'fche Gefellichaft ber Biffenichaften ju nemmen ift. Die Deutsche Morgenlanbifche Gefellichaft und ber neubegrundete Dentiche Aftron-menverein haben ju g. ihren Mittelpuntt. Sonft find noch ju nennen: Die fruber febr einflugreiche Deutsche Befellichaft, Die Raturforichenbe Gefellichaft (feit 1824), Die Griechifche Gefellichaft, 1793 bon G. hermann geftiftet, bie Siftorifd-Theologifde Gefellichaft, 1814 von Illgen begrundet, Die Debicinifche Gefellichaft (feit 1829), ber Berein von Freunden ber Erdfunde (feit 1861) u. f. w. Unter ben übrigen Inftituten für geiftige Bilbung ift vor allem bie Ctabtbibliothet ju erwähnen. In bem ichonen Saale bes Bewandhaufes aufgeftellt, gahlt fie über 80000 Banbe und 2000 Banbidriften und erfuhr 1837 burch bas Bermachtnif ber Bolit/fchen Bibliothet (26000 Banbe) eine anfehmiche Bereicherung. Gine Bollebibliothet murbe 1851 eröffnet. Dehr ale 30 Leibbibliotheten in ber Stadt und beren nachfter Umgebung forgen für bas Lefebebürfniß ber großen Denge. Die 1865 eröffnete Borfenhalle bietet eine reiche Muswahl von Zeitungen und Reitschriften. Unter ben Dlufifleihanftalten ift bie mit einem Dlufiffalon verbundene bon C. A. Memm bie umfang

reichfte. Für bie bilbenben Runfte wirft bie mit einer Baugewerfenschule verbundene Romigliche Mabemie ber bilbenben Runfte (gegrundet 1764) unter Jager's Leitung. Für Rupferftich, Lithographie und besondere Solgichnitt befitt & viele und tuchtige Rrafte. Auf bem Bebiete ber Plaftif hat fich in neuerer Beit besonders Knaur einen geachteten Ramen erworben. Die Solgbilbhauerarbeiten von Schneider haben weithin Anerfemung gefunden. Gur Forberung ber bilbenben Riinfte mirten Del Becchio's Bermauente Runftausftellung und ber 1857 begrunbete Runftverein. Gine Runftfammlung von größerm Umfang bat 2. erft in neuerer Beit (1858) im Stabtifchen Dufeum erhalten. Der Glangpuntt beffelben ift bie Gemalbegalerie von etwa 300 Bilbern, barunter eine gemliche Angahl von Gemalben ber ausgezeichnetften neuern Deifter. Den Sauptbeftanbtheil berfelben bilbet bie burch Bermuchtnif an bie Ctabt übergegangene Bripatgalerie bon S. Echletter. Auch bie Abtheilungen für Anpferftiche und Sandzeichnungen (Schenfungen bon &. Pampe und B. Demiani) enthalten Borguliches. Gine Cammlung bon Gipeabaitffen berithmter alterer und neuerer Sculpturwerte ift in ber Bilbung begriffen. Die Sauptrolle im Runftleben 2.6 hat von jeber bas Theater, namentlich aber bie Dufit gefpielt. Gin ftebenbes Theater erhielt bie Stabt 1817, welches unter ber Direction Ruffner's (f. b.) bis 1828 feine Glangperiobe feierte und bis auf bie Begenwart herab ju ben erften ftabtifchen Buhnen Deutschlande jahlte. Das neue, nach ben Gutwilrfen von Laughans mit einem Roftenaufwande von 480000 Thirn. erbaute Theater, bas im Berbft 1867 gur Eröffnung gelangen foll, wird bas größte und iconfte Ctabttheater Dentichlands. Berühmt find Die großen Concerte im Bewandhaus, welche 1743 vom Raufmann Rebmifch begrindet murben, banbtfächlich in Die Musführung großer claffifcher Dlufiten ihren Ruhm feben und ben ausgezeichnetften Runftlern Belegenheit geben, ibre Taleute zu zeigen. Gine portreffliche mufifalifche Bilbungeanftalt erhielt 2. in bem 1843 burch Mendelefohn-Bartholby gestifteten Confervatorium ber Dufit, welches, bon tilchtigen Dlufifern (wie Sauptmann, David, Mofcheles, Drenfchod, Reinede, Richter u. a.) geleitet, sich im Ju- und Austande des besten Rufs erfreut. Musitalische Unterhaltung und Bildung bezwecken der Musitverein Euterpe und der Dilettanten-Orchesterverein, serner eine ungewöhnlich große Mugahl von Bereinen für Damergefang und gemifchten Chor (über 40), unter benen fich ber Baulinerverein und Arion, Die Gingatabemie und ber Riebel'iche Berein burch fünftlerifche Leiftungen auszeichnen. Der größte Theil ber Mannergefangbereine ift im Bollnerbunde vereinigt.

2. ift Gip einer Rreisbirection, einer Amtshauptmannschaft, eines Appellationsgerichts, eines Begirtegerichte und zweier Berichteamter, ferner ber Dberpofibirection für bas Ronigreich und eines Dberpoftamte, eines Staate - Telegraphenbureau, eines Sauptfteuer - und Sauptgollamte fowie ber haupt-Lotterierpebition, ber Direction ber Befflichen Ctaatebahnen und einiger anberer Ctaatebehorben. Die ftabtifche Berwaltung ift allerwarte ale muftergultig auerfaunt. Der Stadtrath besteht aus Burgermeifter (feit 1848 Dr. Otto Roch), Biceburgermeifter, 7 befolbeten und 12 unbefolbeten Ctabtrathen. Die Bermaltung ber Boblfahrte- und Gicherheitspolizei ift ftabtifch; erftere erfolgt burch ben Rath, lettere burch ein ftabtifches Bolizeiamt. Die Bahl ber Stabtverorducten beträgt 60. Die Stadt befitt mehrere große Ritterguter, anfehnliche Balbungen und Biefenflachen und fehr werthvolle Grunbftide, beren Ertrag fich in ben letten Jahren bebeutenb gesteigert bat. Für ben ftabtifden Saushalt muffen in 2. verhaltnigmäßig fehr bebeutenbe Gummen aufgebracht werben. Das Bubget für 1866 betrug 694000, bas für 1867 verlangt 773980 Thir. jur Bestreitung ber laufenben Ausgaben, Die Gelber ju ben projectirten Reubauen nicht mit inbegriffen. Das 1865 neuorganifirte Feuerlofdwefen Le gilt ale mufterhaft. Bon ben Unftalten für mohlthatige Zwede find hervorzuheben: bas Jatobehospital, bas ber Universität ale medic. Klinit bient; bie Mugenheilanftalt, 1820 von Ritterich gestiftet und feit 1823 ebenfalls ale flinifches Inftitut bemist; bas reichbotirte Sospital ju Ct.-Johannis für alte Leute, filr welches 1867 ein Renbau errichtet werben foll. Die Irrenbeilanftalt von Gung in Stötterig und bie Rern'fche Erziehungeanstalt für Blobfinnige (feit 1859) in Dodern haben weithin guten Ruf. Das Turuwefen ift in Y. muftergilltig eingerichtet; Die fcone neue Turnhalle murbe 1863 eingeweiht. Die Stabtifche Speifeanstalt liefert bem Unbemittelten fur ben geringften Breis eine gefunde Roft. Gine trefflich eingerichtete Schwimm- und Babeanftalt murbe 1866 bon einer Actiengefellichaft errichtet. Der Confum ift in 2, weit bebeutenber ale in ben meiften beutschen Stabten gleichen Ranges (3. B. verhaltnigmäßig weit bebeutenber ale in Dresben). Es beftehen in ber Stadt und ben umliegenden Dorfern gabllofe Etabliffements für Bergnitgen und gefelligen Bertehr. In ber Ctabt allein gahlt man über 600 jum Theil febr umfangreiche Restaurationen, Raffeehaufer (barunter bas glamend eingerichtete Cafe Français), Conbitoreien, Beinftuben (barunter ber aus Goethe's "Fauft" befannte Auerbach'iche Reller) und

Dr. Hary Langle

Deftillationen. Die großen Ball - und Concertlocale bes Schutenhaufes, ber Centralhalle, bes Botel-be-Bologne, Tivoli, Dbeon, Rubthurm werben mahrend ber Deffe ober im Commer auch viel von Fremben befucht. Gin reigenber Spagiergang in unmittelbarer Rabe ber Stadt (gwifchen biefer und Gohlie) ift bas Rofenthal. Die umliegenden, fehr vollreichen Dorfer nehmen an bem Sandele und Gemerbeleben ber Stadt faft ausschlieflich Autheil. Deftlich lebnen fich an lettere die auch in ihrem Meuftern gang ftabtifchen, unter fich vollftanbig gufammenbaugenben Ortichaften Rendnit mit 7644, Anger mit 679, Crottenborf mit 333, Bollmarsborf mit 2645, Stragenhäufer mit 340 und bas erft 1836 angelegte Reufchonefelb mit 5343 C. unmittelbar an. Etwas weiter entfernt liegen Reufellerhaufen mit 999 und Gellerhaufen mit 1300 E. fowie Ctotterit mit 3982 E. 3m C. liegen Die Dorfer Connewis mit 3558 E. und vielen ichonen Billen ber Stabter, und bamit faft gufammenhangend Loonig mit 348 und Dolit mit 1337 E. Rach B. und EB. reiben fich aneinander Lindenau mit 5107 E., Blagwit (feit zwei Jahrzehnten faft gang von Dr. Seine erbaut) mit 1605, weiter Rleingschocher mit 1788, Caflenfig mit 274 und Grofgichocher mit 1335 E. 3m DB. liegen bas ermabnte Goblis unit 3086 E., vielen eleganten Landbaufern und bem Saufe, in welchem Schiller bas « Lieb an bie Freude » bichtete, etwas weiter ab Dodern mit 1524 und Wahren mit 663 C., endlich nach R. und RD, Cutritisch mit 1929, Schönefeld mit 2475 und Abtnaundorf mit 489 E., Bart und ben Billen ber Familie Frege. Gildweftlich fchliegen fich unmittelbar an die Stadt an Reurendnit mit 1399 und Thonbergftragenhäufer mit 3029 E. Debrere biefer Dorfergruppen haben bereits Gasbeleuchtung, eigene Mugeigeblatter, Abregbiicher und andere ftabtifche Ginrichtungen. Conft find von ben Orten ber Umgebung noch ju ermabnen Lithidena mit 779 E., ichonem Bart und ber Bemalbegalerie bes Baron Cped von Sternburg, bas Stubtchen Taucha, an ber Barthe mit 2588 E., Berichteamt und einem Jahrmarft (im Gept.), ber fur Die Leipziger ein Bolfofeft ift; ferner Die Dorfer Anauthain, Enthra und Böbigfer, die wegen ihrer Parts, und Böhlig-Ehrenberg, das wegen der Waldpartie über die Große Eiche durch die Bürgerane von Leipzig aus viel besucht wird. Bgl. Gretschel, «L. und feine Umgebungen » (2. Mufl., Lpg. 1836); Beibinger, al., ein Fiffrer burch die Stadt und ibre Umgebungens (Lpg. 1861).

Rouig Beinrich I. joll am Bufammenfluffe ber Bleife und Barthe eine Burgwart angelegt haben, welche Beranlaffung jur Anlage eines Dorfe murbe. Den Ramen foll ber Drt von Lip ober Lipa haben, welches im Clawifchen fo viel ale Linde bebeutet. Erft 1015 wird berfelbe und zwar ale Ctabt ermalit, wornuter man fich jeboch weiter nichts ale einen befeftigten Ort ju benten bat. Sunbert Jahre fpater foll ber Marfaraf Rourab & jur Ctabt erhoben baben. bie Raifer Beinrich II. bem Bifchof von Merfeburg gefchenft habe. Unter Martgraf Otto dem Reichen (1156-89), ber ber Ctabt bie Jubilate- und Michaelismeffe verlieh, hob fich L. immer mehr, fodag es bereite 5-6000 E. jablte. Defto mehr hatte es unter Dietrich bem Bebrangten (1197-1221) gu leiben, ber, 1216 gu einem nachtheiligen Bergleiche mit ber Stadt genothigt, fich zwei Jahre nachher burch Lift berfelben bemachtigte und, um die Bürger im Baum gu halten, brei fefte Schlöffer aulegen ließ. Coon unter Marfgraf Beinrich bem Erlauchten (1221-63) fing Y. au, fich ale Sanbeleftabt zu regen. Unter feinem Rachfolger, Dietrich von Landeberg (1263 - 83), blubten bereits Sanbel und Gewerbe. Unter Dieumann und Friedrich bem Gebiffenen nahmen die leipziger Burger ben rubmlichften Theil an bem Rampfe berfelben gegen ben Martgrafen von Brandenburg 1292 und gegen Abolf von Raffau 1307. 3m Laufe bes 14. Jahrh., wo auch ber bafige Echoppenftuhl ju größerm Unfeben im Auslande gelangte, entmidelte die Stadt ihre innern Rrafte mehr und mehr, mahrend fie zugleich nach aufen fich vergrößerte und ihr Befitthum und ihre Rechte vermehrte. Goon ju Anfange bee 15. Jahrh. fcheint die eigentliche Ctabt ihren noch gegenwärtigen Umfang gehabt gu haben, und ichon jest nahm fie theil am Belthaubel. Das wichtigfte Ereigniß für fie in biefer Beit mar bie Begrunbung ber Universität, die feitbem nicht wenig ju ihrem Ruf und Aufbluben beigetragen hat. Der Buffitenfriog und ber Bruberfrieg brachten ber Stadt ben Bortheil, bag fich ber Sanbel immer mehr unter ihre fcultenden Danern fluchtete. Auch erhielt fie 1459 noch eine britte Deffe, Die Reujahrsmeffe. Rady der Theilung Gachfens 1485, wo L. der Albertinischen Linie gufiel, nahm es infolge ber durch die Gunft feiner Burften, bes Raifere und Bapftes erlangten gabireichen Brivilegien und Rechte einen immer hobern Aufschwung. Das 1519 in ber alten Bleigenburg swifthen Luther, Ed und Rariftabt gehaltene fog. Leipziger Colloquium leiftete der weitern Berbreitung ber evang. Lehre ungemeinen Borfdjub, obichon namentlich bie Lehrer ber Universität jum Theil mit großer Erbitterung fich berfelben widerfetten. Der Bergog Georg ber Bartige

glaubte bie neue Lehre mit bem Schwerte ausrotten gu tonnen; nuchrere Burger wurden enthamptet, viele fchimpflich aus ber Stabt verwiefen; boch fcon 1537 fab er fich veranlaft, bem Rathe ju geftatten, Die Gitter ber bon ben Donchen verlaffenen Rlofter an fich ju taufen, und faum war er geftorben, ale unter feinem Bruber, Beinrich bem Frommen, 1539 bie Giuführung ber Reformation rafch in 2. bor fich ging, ber jeboch bie Universität erft fpater fich anschloß. 3m Schmaltalbifchen Rriege hatte 2. 1547 eine Belagerung burch ben Rurfürften Johann Friedrich ju erbulden, bei ber bie Borftabte ganglich eingeafchert murben. Dafür widmete ber nene Rurfurft Morit, wie ber Stadt felbft, fo inebefondere ber Univerfitat eine befondere Gorgfalt. Die Feftung murbe verftartt, ber Bau ber neuen Pleigenburg begonnen, ein Confiftorium 1550 errichtet, und balb fah man and bie Borftabte wieder aus ber Miche erfieben. Bieles Ungemach brachten unter ber Regierung bes Rurfilrften August und feiner Radifolger, Chris ftian's I. und II., die fryptocalviniftifchen Sandel über Die Stadt. Doichon Johann Georg I. ber Stadt mit gang befonberer Snib jugethan war, die er ihr burch eine Menge Brivilegien bewice, fo vernichtete boch bas Unglitd, welches fie im Dreifigjahrigen Rriege traf, wo fie wieberholt (1631, 1632, 1633, 1637 und 1642) belagert und genommen und von ben Raiferlichen wie bon ben Schweden mit gleicher Barte behandelt murbe, ihren Wohlftand ganglich, gu bem fie fich in ber nachfolgenden langen Rube nur langfam wieder ju erheben vermodite. Geit ber Ditte bes 17. Jahrh, fing ber Buchhandel an, fich bon Franffurt a. DR. mehr und mehr nach L. gu wenden. 1690 fand bafelbft die Diingconfereng ftatt, die an ber Stelle bes ginnifchen ben leipziger Mangfuß annahm. Die Einwanderung vieler frang. Flüchtlinge in 2. infolge ber Aufhebung bes Edicts von Rantes veranlafte 1707 bie Begründung einer reform. Rirdje. Konig Huguft L ertheilte 1701 mib 1711 bem Rathe bie anfehnlichften Brivilegien, ber bas Bohl ber Ctabt burch gwedmäßige Einrichtungen forberte. Brachtige Brivatgebaube fliegen unter Auguft's I. Regierung empor, und die Stadt gewann ein gang anderes Anfeben. Der Giebenfahrige Rrieg war wieber bon ben traurigften Folgen filr 2, begleitet; nicht nur, bag es von Friedrich b. Gr. mit ichweren Contributionen belegt murbe, noch viel nachtheiligere Burfungen hatten für die Stadt die Dilingwirren, welche burch bie Daffen bes von Ephraim, Ibig und Comp., ben Bachtern ber leipziger Minge, gefchlagenen fchlechten Gelbes veranlagt wurden. Inbeg auch bon ben Laften biefes Rriege erholte fich &. in ber Beit bee nachfolgenben Friedens burch Betriebjamteit und gludliche Conjuncturen fehr balb wieber; auch gewann bie Deffe immer mehr an Bebeutung. Der Rrieg bon 1806 und mas fich baran fnlipfte, gab bem Sanbel in &. eine gang anbere Richtung. Abgefehen von ber Befchlagnahme ber engl. Baaren, bie mit 7 Dill. Fre, wieber ertauft werben mußten, hoben die Deffen fich mabrend ber folgenben Jahre bedeutend. Die größten Leiben brachte über 2. ber Frangofifch-Ruffifche Rrieg. Ungeheuere Scharen frang, und mit Frantreich berbunbeter Rriegsvoller gingen feit bem Darg 1812 burch die Stadt, die den Ginquartierungen faft erlag. Am 31. Darg 1813 wurde fie guerft von Rofaden und andern ruff. Truppen befest, Die aber, bis auf eine geringe Befatung, 30. April wieber abzogen, worauf 2. Dai, nach ber Schlacht bei Luten, ein Corps Frangofen unter General Laurifton die Stadt befette, bem 4. Dai bas Corps bes Marfchalls Ren folgte. Seitbem hatte 2. bis jur Bolferfchlacht ununterbrochen fraug. Befauung. Großen Schreden verbreitete ber frang. Befehlehaber, Bergog bon Babua, über bie Stadt, ale er 21. Juni biefelbe in Belagerungezustand ertlarte, Die Ablieferung aller Baffen und die Errichtung einer Burgergarbe von 8000 Daun befahl, die ben Bachbienft in ber Ctabt verrichten mußte und erft unter bem ruff. Gouvernement aufgelöft wurde. Am 11. Juli erichien Rapoleon in L. und mufterte nachmittags bas Dilitar auf bem Martte, worauf 17. Juli ber Belagerungezustand aufgehoben murbe. Nachdem ber Bergog von Babua die Stadt verlaffen, langte 29. Sept. Marmont mit feinem Corps dafelbft an, und es wurde nun die Stadt möglichft verpaliffabirt. 2m 11. Det. traf Augereau ein und am 14. Rapoleon mit bem Ronige von Gachfen, boch nahm erfterer fein hanptquartier in Reubnit. Die Bollerichlacht vom 16. bis 18. Dct. (f. b.) bradite furchtbare Schredenstage über bie Stadt; Dberft Brendel murbe Stadtcommandant in 2. Rach 1815 erholte 2. fich febr bald wieber von ben Drangfalen, die es bestauben. Dan forgte nicht nur für bie außere Berfchonerung ber Stadt, man verfuchte auch hier und ba ben Anforderungen ber Beit einige Bugeftand. niffe ju maden und errichtete unter anderm 1817 die Communreprafentantichaft. Doch maren unter ftorenden Ginfluffen der Banbel und ber Bobiftand 2.6 immer mehr guritagegangen. 1830 fam es ju Auflehnungen und Rubeftorungen, Die 4. Cept. in offenen Tumult übergingen, ber fich mehr ober weniger balb über bas gange Land verbreitete. (G. Gachfen.) Infolge biefer Ereigniffe marb 5, April bie alte ftabtifche Regierung aufgeloft und burch einen neuen Dagiftrat

Downer Lough

- Tähler -

erfest, worauf 9. Dct. auch die neuen Stadtverordneten an die Stelle der bieberigen Communreprafentanten traten. Ein burch einen geringfügigen Umftanb hervorgerufener Aufftanb, 30. Mug. 1831, wurde burch bas Ginfchreiten bes Militare balb gebampft. Geit bem Unfcluffe Cachiene an ben Deutschen Rollverein 1833 und infolge ber Anlegung von Gifenbahnen nahm von nun an 2. einen hohern Auffchwung ale jemale. Es wurde 1839 bas Jubefeft ber por 300 3. in 2. eingeführten Reformation und 1840 bas Jubelfeft ber bor 400 3. erfunbenen Buchbruderfunft unter ben größten Feierlichfeiten begangen. Gine burch Dagregeln in firchlichen Dingen hervorgerufene Dieftimmung ber Bitrger ließ ce 12. Mug. 1845 bei ber Amvefenheit bee bamaligen Bringen, fpatern Ronige Johann ju Unordnungen fommen, die bas Ginfchreiten bee Militare, ben Gebrauch ber Feuerwaffen und auf diefe Beife ben Tob mehrerer unschuldiger Berfonen berbeiführten. Bom 20, bis 27. Dct. 1847 tagten bier bie Deputirten ber beutiden Bunbeeftaaten jur Aufftellung eines allgemeinen beutiden Bechiefrechte. Die Bewegungen bes 3. 1848 berührten auch 2. Ramentlich entwidelte Robert Blum (f. b.) eine große gaitgtorifde Thatigfeit. Neue Unruben entftanben im Dai 1849. Bei bem Berfuche, in ber Racht auf ben 7. Mai Barritaben ju errichten, tam es zwifchen ben Tuntultuanten und ber Communalgarte gu blutigen Zusammenftogen; boch war bie Rube 7. Dai wieberhergeftellt. (G. Cachfen.) Bon April bis Dai 1850 wurde in der Centralhalle eine große Ausstellung beutscher Industrierzeugniffe abgehalten. Bahrend ber folgenben 15 3. ungeftorter Rube entfalteten fich nicht nur Sanbel und Induftrie ju immer höherer Blitte, fonbern es nahm auch bie Stadt felbft fomie bas gange Leben berfelben mehr und mehr einen großftabtifchen Charafter an. Am 10. und 11. Rob. 1859 wurden bas Schillerfeft, 3. bis 5, Mug. 1863 bas britte allgemeine Turnfeft, im Det, beffelben Jahres bas Beteranenfeft jum Anbenten an Die leipziger Schlacht in glangenber Beife gefeint. Auch ber allgemeine bentiche Fenerwehrtag im Gept. 1865 nahm einen festlichen Berlauf. Gine wefentliche Storung erfuhr, wie iberall, and ber Sanbel und Berfehr 2.8 burch ben Musbruch bes bentichen Rriegs, welcher auch 18. Juni 1866 bie Befetung ber Ctabt burch preuf. Erup pen herbeiführte, fowie feit Anguft beffelben Jahres infolge bes heftigen Auftretene ber Cholen. Bgl. Gretichel, a Beitrage jur Gefchichte 2.6 » (2pg. 1836); Dolg, a Berfuch einer Befchichte 2.6 . (Pp. 1818); Grofe, . Gefchichte ber Ctabt L. (2 Bbe., Pp. 1840-42); Eparfelb, «Chronit ber Ctabt 2.» (2. Aufl., 2pg. 1851).

Die Gegend von P. ist wiederholt der Namipfalg großer. Edigdaten genofen. Es hat die lowol (einen Erund der Ausgehrt der un Dillissendelln filt von Krig is erigien Talbu die hiere Loga als Knotenpunt wieder Hampflichen, als auch im er Befahrfunger der estenfish ungedienen fünden, während die Ausgehre der Ellen, die die die die Verlegen der Estenfishungsein fünden, während die allegende der Ellen die Ellen die Befahren die Ausgehrende die noffen aller Währen des fünderin der eine Ausgehren die Ausgehren dies der Ellen die Der Hampflichaften sind der honderes, weder hier geliefert worden sind, von dem zwie der Der Hampflichaften sind der befahren, weder hier geliefert worden sind, von dem zwie der Versigkischiquen streige angehören, die letze oder die 1916, Bellisflichaft gegen Waposton wur.

Chladt von Y. ober Breitenfelb, 7. Cept. 1631. Ronig Guffav Abolf von Comt ben hatte nach bem Falle Dagbeburge ein feftes Lager bei Berben bezogen, ans welchem er, als Tilln fich nach Cachfen gewandt und L. erobert hatte, aufbrach. Er vereinigte fich bei Diiben mit ben Cachfen und marfdirte gegen Tilly, welcher, befonbere burch Bappenheim beftimmt, aus feinem Lager gwifchen Gutripfch und Dlodern vorritdte, um ben Feind in einer Stellung zwifchen Ger haufen und Breitenfelb zu erwarten. Pappenheim mit 2000 Reitern recognofcirte beffen Inmarich und ließ fich in ein Gefecht ein, aus welchem er fich nur burch nachgefandte Berfitte fungen gieben tonnte. Die Comeben überfchritten hierauf ben Loberbach und formirten ihre Chlachtorbnung ben Raifertichen gegenüber. Die Starfe ber lettern betrug 32000 Dann mit 26 (nach andern 36) Gefchüten. Gie hatten zwei Treffen gebilbet, bas Fufpvoll in tiefen Tercien im Centrum, Die Reiterei auf beiben Glugeln, eine Referve hinter ber Ditte, bas Befchit in einer Batterie von 13 Ctiid auf bem rechten Bligel, Die übrigen vertheilt, funf Regimenter Rroaten borgefchoben. Der König ließ ebenfalls in zwei Treffen aufmarichiren, Die Schweben auf bem rechten, bie Gachfen, burch einen Zwischenraum getreunt, auf bem linten Flitgel, jent in ihrer neuen beweglichen Brigabefiellung (f. b.). Die Starte bee bereinigten Beeres betrug etma 37000 Mann mit 100 Gefchuten, wobei 16000 Cachfen mit 42 Gefchitzen. Gine Ranonate eröffnete 7. Cept. um 9 Uhr bie Chlacht. Staub und Bind veranlanten ben Ronig ju einer Lintefdwentung, in welcher er von Pappenheim mit ber Cavalerie bee linten Alugele attafrt wurde. Die fchweb. Reiterei unter Baner ging ihm entgegen, unterfritt burch bas Feuer ber ihr gugetheilten Dlustetier - Belotone. Bappruheim murbe geworfen, und nach fiebenmal erneuerten

Angriffen in die Flucht geschlagen. Unterbeffen hatte Tilly vergeblich bas Centrum und ben linten Mitgel ber Schweben angegriffen; er manbte fich jest gegen bie Sachfen und ichlug fie nach furgem Wiberftande aus bem Felbe. Daburch war bie linte Flante ber Schweben entblößt. forn, ber hier commanbirte, ließ jeboch fonell eine Flante bilben und erhielt Berftartung, mit melder er ben Angriff Tilly's jurildwies. Die taifert. Reiterei wurde auch bier geworfen, faft ju berfetben Beit, ale Pappenheim's letter Angriff icheiterte. Der Ronig lieft min feine auf bem rechten Flitgel bisponibel geworbenen Eruppen links fcwenten, brangte bie feinbliche Referve gurud und nahm bas fcmmere Befchitt, bas auf Tillh's Fugvolt gerichtet murbe. Dies foling fich noch eine Beile febr tapfer; ber greife Relbberr gerieth felbft in Lebensgefahr; mit vier alten wallonifchen Regimentern bielt er noch ben Balb bei Linbenthal bie jur Duntelheit und trat bann mit taum 600 Dann ben Rudjug an. Der Berluft an Tobten und Gefangenen betrug 10000 Dann, außerbem 100 Fahnen und Stanbarten und alles Befchity und Gepad. Diefer Gieg über ben bisher unbezwungenen Tilly ficherte bie Fortbauer bes Protestantismus im nordl. Deutschland und öffnete bem Ronige ben Beg in bas Land feiner Gegner, bornehmlich ber Liga. Ein einfacher Burfel ift auf bem hochften Buntte bee Schlachtfelbes unweit Breitenfelb jum Dentmal gefett. Bgl. a Grinnerung an Die Schlacht von Breitenfeld » (2pg. 1831); Beilmann, «Das Kriegemefen ber Raiferlichen und Schweben im Dreifigjahrigen Rriege, nebft ben Schlachten von Breitenfelb und Luten» (Lpg. 1850); La Roche, « Der Dreifigjahrige Rrieg vom militarifchen Standpuntte aus beleuchtet» (3 Bbe., Cchaffb, 1848-52).

Die zweite Schlacht von Breitenfelb, 2. Dov. 1642. Gachfen ftand jest auf ber Seite bes Raifere. Torftenfon, ber fchweb. Dberfelbherr, marfchirte baber Anfang Det. 1642 aus Schlefien itber Bauten, Torgan nach 2., nm bies ju belagern. Gin faifert. Beer unter bem Ergherzoge Leopold Bilbelm, mit ben Sachfen vereinigt, riidte jum Entfat beran, und es tam auf berfelben Stelle, wie 11 3. borber, nur in umgefehrten Fronten, gur Chlacht. Der linte Flügel ber Raiferlichen wurde zuerft angegriffen und total gefchlagen, worauf Torftenfon feinem bebrangten andern Flügel Gulfe miter bem Bfalggrafen Rarl Guftav, nachherigen Ronige von Schmeben, fanbte. Diefer brangte bie Raiferlichen gurud, ihre Reiterei ergriff bie glucht, unb nur bas Fugvolt hielt noch Stand, murbe aber endlich nach einem harten Rampfe Bite gegen Bilen burch Brangel geworfen. Die Schlacht hatte taum 3 St. gebauert. Bemertenswerth ift noch bas ftrenge Gericht, welches ber Ergherzog über bas Regiment halten ließ, welches zuerft

felbfliichtig geworben mar. (G. Decimiren.)

Am erfolgreichften für bas Gefchid von Deutschland und gang Europa mar bie Reibe von Befechten und Schlachten bom 14. bis 20. Dct. 1813, unter melden man bie bom 16. bis 18. Dct. bie Bollerichlacht von &. genannt hat. Enbe Gept, fingen bie Operationen ber Berblinbeten nach bem für ben Berbftfeldzug entworfenen Blane an fich zu entwickeln. Die fchlef. Armee unter Blitcher erzwang fich burch bas Treffen von Wartenburg 3. Oct, ben Elbübergang; die Rordarmee unter bem Kronpringen Rarl Johann bon Schweben überfchritt 4. Det. ebenfalls bie Elbe, mahrend fich die große Armee unter Schwarzenberg von Bohmen über bas Erzgebirge in Bewegung fette. Muf bie Delbung hiervon ließ Rapoleon brei Armeecorps mit bem 4. Cavaleriscorps nach Chemnit aufbrechen und ibertrug beren Commando bem Ronige von Reapel. Die Nachricht von dem Treffen bei Bartenburg bestimmte ihn, fich gegen die fchlef. Armee zu wenben, um biefe über die Elbe gurudgumerfen. Ale er aber burdy Murat in ber Racht vom 5. gum 6. Oct. Runde von dem weitern Borrücken der großen Armee im Erzgebirge erhielt, beschloß er, Dresten zu verlaffen, feine Sauptmacht zwifden Torgan und 2. gufammenguziehen und gegen Bittenberg vorzudringen. Dreeben blieb burch zwei Armeecorpe unter Gouvion Gaint - Cpr (f. b.) befest. Rapoleon und ber Ronig von Gachfen verliegen Dreeben 7. Det.; letterer begab fich nach ?. Die schles. Armee wich einer Schlacht aus, ging aber nicht über die Elbe zurud, sondern über die Saale bei Halle; ebenso die Nordarmee bei Alsleben. Napoleon war am 10. in Duben angefommen; alles ichien auf eine Diverfion gegen Berlin zu beuten. Aber die Gemißheit, daß die schles. Armee nicht über die Elbe, fondern über die Saale gegangen sei, und die Melbungen bes Ronigs von Reapel, bag bie bohm. Armee & bebrohe, bewogen ben Raifer, feine Truppen 13. Oct. gegen L. in Darfch ju feben. Murat war unterbeffen bor ber bohm. Armee nach fleinern Gefechten bis in die Gegend bon 2. jurudgewichen, wo er fich jur Dedung ber Stadt aufftellte. 3hm gegenüber erhielt Bittgenftein ben Befchl, am 13. eine gewaltsame Decognoscirung zu unternehmen. Der Feind hatte fich jeboch etwas zurudgezogen, und es tam ber Abend heran, ehe man ihn erreichte, fobaf ber Angriff unterblieb. Am 14. aber murbe berfelbe in zwei Colonnen unternommen. Dies führte zu bem grofen Reitergefecht bei Liebert-

Google

365

molfwis, in welchem eine Daffe Schwabronen im withenben Sandgemenge burcheinanber geriethen und Ronig Murat faft gefangen worden mare. Gine gulet unternommene Colonnenattale ber frang. Ruraffiere und Dragoner foling fehl, und bie Reitergefechte endigten bamit. Die öfterr. Infanterie mar inbeffen jum Sturm auf Liebertwolfwit gegangen, wo ber Rampf bis gur Duntelheit ohne Enticheibung bauerte.

366

Die übrigen Corpe ber bohm. Armee waren indeffen & naber gerudt. Rapoleon, ber 14. Det. noch mahrend bee Befechte in & eingetroffen war, ließ feine Truppen in die fur bie erwartete Chlacht bestimmten Stellungen riiden und hielt am 15. über fie Rebue. Fürft Schwarzenberg, welcher ben Dberbefehl ilber bas verbiindete Beer führte, gab filr ben 16. Oct. bie Disposition ans. Das 3. Corps (Gyulan) follte von Martranftabt gegen 2. borriden, mit ber Bluder ichen Armee Berbindung fuchen und burd feinen Angriff ben ber übrigen Colonnen erleichtern. Das 2. Corne (Meervelbt) mar von Amenfau ber jum Angriff auf Connewis beftimmt, um von bier bie Sauptstellung bee Reindes in ben Ruden gu nehmen, gegen welche Bittgenftein mit feinen brei Corpe vorgeben follte. Die Referven und Garben wurden auf bas rechte Ufer ber Bleife gezogen. Die Starte ber bohm. Armee betrug, ba mehrere Corpe noch guriid waren, etwa 134000 Mann. Die fchlef, Armee, etwa 60000 Mann ftart, follte fich über Schleubit jum Angriff gegen & in Bewegung feten. Es murbe babei auf die Rorbarmee, 50000 Dann, gerechuet; biefe hatte aber bei Balle halt gemacht, ber Rronpring von Schweben war wenig jum Schlagen geneigt. 3m gangen war die Disposition Schwarzenberg's barauf berechnet, ben Frangofen ihre Riidzugelinien abzufchneiben; aber nur eine vollige Untermtnig bes Terrains tonnte zwifchen Elfter und Bleife eine foldje Truppengahl anhaufen, wo fie teinen Raum gur Metion fand. Mapoleon hatte ben Darfch feiner noch entfernten Corpe befchleunigt; er hoffte noch auf einen Gieg. Doch war er in Untenntniß ilber feine Begner, namentlich über bie fchlef. Armee; fonft wirde er fich vielleicht nicht fo lange bei 2. aufgehalten haben.

Der 16. October. Die Baffenhandlungen biefes Tages maren: 1) bie Chlacht von Bachau; 2) bas Gefecht bei Connewit; 3) bas Gefecht bei Lindenau; 4) die Schlacht von Mödern, lettere felbständig von der schles. Armee geliefert. Napoleon hatte süblich von L. drei Armeceorps von Connewit über Martsleeberg und Bachau die Liebertwolkwit aufgestellt, hinter ihnen die Junge und eine Divifion Alter Garbe ale Referbe; bas 4. Cavalerieeorpe binter bem rechten Altigel bei Dofen; bie 1. Divifion Alter Garbe bei Brobitheiba, binter ihr bie Garbeeavalerie und bas 5. Cavalericeorps. Das 11. Armeeeorps, noch im Marich, tam erft um 11 Uhr mit bem 2. Cavalericeorps bei Bolghaufen an; bas 1. Cavalericcorps wurde im Trabe nach Meusborf gezogen und bas 9. Armeeeorps binter Rudelbaufen aufgestellt. Rorblich von 2. befand fich bas 6. Armeecorpe (Marmont) bei Breiteufelb, bas 4. (Bertrand) bei Entripfch, zwei Divifionen bee 3. bei Modan, und zu biefen, unter Ren's Commando ftebenben Truppen gehörte auch bas 3. Cavalericcorps. Die 3. Divifion bes 3. und bas 7. Armeecorps (Repnier) waren noch auf bem Mumarich von Delitifch und Duben. Die bobm. Armee fampfte nach Schwarzenberg's Disposition auf brei getrennten Gefechtefelbern: auf bem rechten Ufer ber Bleifer Bittoenftein unter Barclan be Tolln's Obereommando gegen bie frang, Sauptmacht, zwifden Pleife und Gifter Deervelbt gegen Boniatomffi bei Connewit, zwifden Eifter und Luppe Gulay gegen Bertrand, welcher biefe einzige Rudjugoftrage beden mußte. Die Entscheidung lag bei Bachan. Rum Angriff auf die frang. Stellung theilte Bittgenftein feine Eruppen in vier Colonnen: unter Rienau, Gortichatow, bem Bringen von Burtemberg und Rleift; zwifden ber zweiten und britten Colonne hielt Bahlen mit 3000 Bferben bie Berbinbung. Der Bormarich aller Colonnen wurde bei friihem Morgen angetreten. Das 4. frang. Corpe rudte foleunigft nach Lindenau, um biefen wichtigen Bunft zu behaupten. Bei Bachau eröffneten 48 ruff. Beichüte ber britten Colonne (Bring von Bürtemberg) bie Schlacht, und bas fdmachbefette Dorf murbe genommen. Die Frangofen fuhren bagegen auf bem Unbobenguge öftlich von Bachau 100 Befchilbe auf, beren Feuer von verheerenber Birfung mar. Es entfpann fich um Bachau und ein Erlenwalbchen ein fehr blutiges Gefecht, bas bie 3 Uhr feft ftand. Die ruff. Infanterie behauptete trot ungeheuerer Berlufte ben ihr angewiesenen Raum, weil die Referven noch nicht beran maren. Gleichzeitig murbe von ber vierten Colonne (Rleift) um Marffleeberg gefampft; fpater erft riidte bie zweite Colonne (Gortichalow) bei Liebertwolfwit in bas Befecht, welcher Ort von ber erften Colomie (Alenau) angegriffen, aber burch bie Frangofen glangend bertheibigt murbe. Go withete bie Schlacht ichon auf allen Bunften, ale Rapoleon auf bem gelbe eintraf; balb nachher erichienen auch gegentiber bie brei verbundeten Monarchen

auf bem Bachberge. Rapoleon, für feinen rechten Flügel beforgt, jog mehr Truppen bahin und

bie Barben naber an feine Sauptftellung. Das Gefecht bei Connewit war unentichieben geführt worben, weil bas Terrain ben Bebrauch bes Gefcutes binberte, ebenfo bei Lindenau. Best ergriff Rapoleon die Offenfive. Er beabfichtigte mit einem Daffenangriffe die Ditte ber Berbunbeten gu burchbrechen, gleichzeitig aber ihren rechten Mugel gu umgeben. 8000 Bferbe unter Mnrat wurden vereinigt und bie Gefduftreferbe berbeigezogen. Die Berbilmbeten ließen bei biefen brobenben Anftalten ihre Referven vorruden. Das 11. Corps hatte unterbeffen ben Colmberg bei Liebertwolfwit genommen und die erfte Colonne (Rlenau) gurudgebrudt. Auch die zweite Colonne mußte weichen, ebenfo Bahlen's Cavalerie. Der Rampf entbrannte num um bas Rieberholz und ben Universitätewalb. Gegen ben linten Flitgel bin gewannen bie Berblindeten jeboch burch eine glangende Attate ber öfterr. Rüraffiere Terrain, und ein Theil von Marffleeberg murbe festgehalten. Best fette fich die große Cavaleriemaffe unter Deurat in Bewegung. 3hr Anraun traf auf die gelichteten Bataillone bee Bringen bon Burtemberg; Die große Batterie murbe genommen, Die ruff. Garbecavalerie geworfen und ber Schwarm ber Berfolgung tam bem Bugel nabe, wo bie verbundeten Monarchen hielten. Indeffen warf fich ihnen Orlow Demfow mit den Garbetofaden entgegen; amei reitenbe Batterien übericultteten fie mit Kartatichen; mehrere Capalerieregimenter eilten herbei. Die frang. Reitermaffe murbe geworfen und im vollen Lauf bis an ihre Batterien gurlidgetrieben. Go mar ber große Angriff gefcheitert, und die Referben ber Berbiinbeten, 20-30000 Dann frifche Truppen mit 80 Gefchitgen, betraten jest bas Schlachtfelb. Die Angriffe auf Gulbengoffa und Geifertebain ichlingen ebenfalls fehl. Napoleon hatte feine letten Rrafte bergebens aufgeboten; er tonnte nicht mehr auf Gieg, für ben er in 2. bereits bie Gloden batte lanten laffen, rechnen. Das Tirailleur - und Artilleriefeuer murbe bis gur Dunfelheit fortgefest; ber Colmberg, Bachan, Liebertwolfwis und ber bortige Anhöhengug blieben in ben Banben ber Frangofen. Bei Connewit hatte Meervelbt fruchtlos ben Uebergang gu forciren gefucht und war babei gefangen worden. - Unabhangig bon biefen Befechten wurde norblich von & bie Chlacht bon Dodern gefchlagen. Marmont mit bem 6. Corpe, auf bie (jeboch ausbleibende) Mitwirfung bes 3. rechnend, hatte fich bei bem Anmarich ber ichlef. Armee in eine Defenfibftellung, ben linten Flügel an Dodern und bie Elfter, ben rechten an ben Rietfchtebach bei Entritfd gelehnt, gezogen. Die Schlacht begann um Mittag. Dodern war ber wichtigfte Buntt, weil er bie nachfte Strafe nach & bedte. Daber murbe bas Dorf junachft angegriffen und mehrmals genommen und verloren, worauf ein morberifcher Stampf guleht um jebes Saus entbrannte. Das Jort'iche Corps und bie Ruffen rudten inbeffen im freien Felbe gegen bie Sauptftellung bor und gewannen befonbers burch fühn ausgeführte Bajonnetattalen immer mehr Terrain. Dodern wurde endlich völlig erobert. Auf bem anbern Flitgel aber fcmantte bie Schlacht, bie fie burd einige gelungene Attaten ber preng. Cabalerie im Gentrum entichieben wurde. Die Frangofen zogen fich, jum Theil in boller Flucht, auf L. gurild; Bohlis und Gutripfc aber blieben befest. Das 6. Corps ftellte fich bei Schonefelb wieber auf.

De 17. De to be te verging im alfgemeinen unigs. Napoleon bette ben grüngenen General Merredde an ben Rafter von Olferterin dasfehicht unb beifter auf Unterfanbulungen, beren Missbeiten ihn anktid von der Robispensbigleit des Mildungs übergangt. Er ließ in der Austleiten bei Eruppen füblich von 2. fich uißer an die Eubei giehen. Zie Gerbülden des Bedigleich von Auftrage des Austleich von der Austleich der Auftrage des Austleich von des Austleich von der Austleich vor, ist nachgen Gehöften und der Austleich vor, ist nachgen Gehöften und der fernetz "Dieligh der Austleich vor, ist nachgen Gehöften und der fernetz "Dieligh der Austleich vor, ist nachgen Gehöften und der fernetz "Dieligh der Austleich vor, ist nachgen Gehöften und der fernetz "Dieligh der Austleich vor, ist nachgen Gehöften und der fernetz "Dieligh der Gehöften der Austleich der Gehöften der

 bunbeten unter Barclan be Tolly, welcher bie Monarchen folgten, fand Bachau verlaffen, brangte bie frang. Bortruppen gegen Brobftbeiba gurud und martete bann, unter gegenfeitigem Gefchutfeuer, Die britte Colonne ab. Diefe, nur Defterreicher, unter bem Erbpringen von Deffen-homburg, follte fich anfange mehr befenfte verhalten, fchloß fich aber nun bem allgemeinen Borriiden an, wodurch ber Rreis um 2. immer enger wurde. Gie hatte heftige Rampfe bei Dofen und Dolit ju befteben, wogu bas 3. Corps (Gnulan) berbeigezogen murbe, bas bisber bei Linbenau gefochten. Dier brangen bie Frangofen mit Berftarfung bor, um bie Rudjugelinie gu öffnen, und biefe wurde ihnen nicht langer ftreitig gemacht, jedenfalls ein großer militarifcher Rebler, ber aber mahricheinlich burch polit. Rudfichten veranlagt worden ift. Rordlich von 2. war das ruff. Corps unter Langeron gegen die Barthe gerudt; Den hatte feine Truppen in eine neue Stellung gurudgezogen und Schonefelb ale Stutpuntt feines linten Glugele ftart befett. Bier fand nun ber Uebergang ber Gachfen ju ben Berbunbeten ftatt, erft ber leichten Reiterbrigade, fast gleichzeitig auch ber würtemb. Cavalerie. Die Nordarmee hatte nun auch bie Barthe überichritten, mabrend Langeron Schonefeld angriff. Bon ber ichlef. Armee erhielt bas ruff. Corps bon Gaden Befehl, Bfaffenborf ju nehmen und gegen bas Salleiche Thor bon L. porguriiden; bas preuß. Corps von Dort folgte jur Unterftitpung. Die Frangofen leifteten auch bier ben tapferften Biberftand. Gegen 2 Uhr nachmittage erfchien enblich bie Rorbarmee von Taucha ber und fließ gegen 3 Uhr mit ber Divifion Bubna por Pauneborf gufammen, bas nun erfturmt wurde. Dies war auch ber Moment, wo die fachf. Infanterie und Artiflerie gu ben Berbundeten übertrat. Die entftanbene Liide wurde aber ichnell burch andere Truppen ausgefüllt. Brobftheiba, beffen Bichtigfeit für ben Geind man ertannte, wurde von ben Breugen nun auch angegriffen; es entftand ein verzweifelter Rampf; Bring Auguft von Breufen fette fich felbft an die Spite ber Sturmcolonnen, die Ruffen griffen in bas Befecht ein. Rapoleon jog feine Barden hierher und ordnete perfonlich alles an. Die Bertheidigung wurde mit glangender Tapferfeit fortgefett; boch begann bie Artilleriemunition ju fehlen. Dolit und loging maren unterdessen trop Boniatowsti's heldenmüttigem Widerstande genommen. Die Angrisse auf Probsibeida nuciten aber endlich aufgegeben werden, und nur das Geschützener wurde bis zur einbrechenden Duntelbeit fortgefest. Bon ber fchlef. Armee batte Gaden noch immer vergeblich gefampft; Port erhielt Befehl, nach Salle jur Berfolgung ber Frangofen, welche bereits auf bem Rudjuge waren, abzumarichiren. Um Schonefelb mar unausgefest von Langeron gefreitten worden; jest erhielt er Befehl, bas Dorf um jeden Breis zu nehmen, mas mit bem Berlufte von 4000 Dann gefchab. Das Borritden ber Rorbarmee vollenbete nun bie freisformige Ginfchließung ber Frangofen. Rur die Strafe nach Beigenfele, fchwach befest, blieb ihnen gum Rudguge frei, welchen Rapoleon bereits 11 Uhr mittags befohlen batte. Rach Ginbruch ber Dunfelheit marfchirte alles ab, mit Ausnahme ber Truppen, welche die Bertheibigung ber Borftabte übernehmen follten. Rapoleon übernachtete in &

auch ihr obgematitet holen. Am Rapoleonie Niederlage bei 2. Anüpfen sich siehen. Bedeum am wie indschapeter sie Cachfun (.). D. Die währigte war die Verfreiung Deutschlands. Weberer Deutschein begeichnen die merchuldrighen Paustie der Gehörd. So die spieseren der Verfreiung Deutschlands. Die der Deutschlands der Verfreiung deutschlands der Verfreiung des die Verfreiungsbereit der Verfreiber des deutschlands der Verfreiber des Verfreiber des verfreieren des Verfreiber des Verfreiberschlands der Verfreiber des Verfreiberschlands der Verfreiber des Verfreiberschlands der 
Lefelwis (36). Am.), deutliger Teuurspiedigiere, ged. 31 Dammoure 9. Mai 1752, fludires i 1770 in Givilingen die Afgels in alle mis eine dies mellem Witsgleichern des gleitiger Tickgeicher des gestellt des gleichers gleichers des gleichers gleichers gleichers gleichers gleicher gleichers gleichers gleicher gleicher gleicher gleicher des gleichers des

hat Schweiger (Braunfdm. 1838) beforgt.

Leifte (Inguinalgegenb) wird in ber Anatomie bie unterfte, bicht über bem Schenfel liegende Banchpartie genannt, an welcher fich ale Grenge zwifden Unterleib und Bein eine fchrag bon ber Bufte au ben Beichlechtotheilen berablaufenbe Bertiefung (Die Schenfelbuge) befindet. Diefe Gegend ift beshalb von groffer Bichtigfeit, weil fich an berfelben zwei aus ber Bauchhoble herausfilhrende, nur loder gefchloffene Ranale befinden, burch welche febr oft Darme ober Ret, unter bem Ramen von Brliden (Bernien), aus bem Bauche hervortreten. Der eine biefer Ranale, Leiftentanal genannt, läuft fchrag oberhalb ber Schenfelbuge von außen und oben nach innen und unten gegen die Befchlechtetheile. Durch diefen Kanal tritt beim Danne ber Camenftrang aus bem Sobenfade hinein in bie Bauchhohle, bei ber Fran bagegen bas runbe Mutterband bon ber Geite ber Bebarmutter herans gu ben außern Gefchlechtotheilen. Bruche (aus Darm ober Ret bestehenb), welche burch ben Leifteutanal und feine außere Deffnung bervortreten, führen ben Ramen ber (außern ober innern) Beiften britche, tommen weit häufiger beim Danne ale bei ber Fran por und gieben fich bei erfterm febr oft bie in ben Sobenfad berab. Der andere Ranal fiihrt in ber Mitte ber Schenkelbuge gerabe bon oben, aus ber Bauchhöhle, jum Dberichentel herab, heift Schentelfanal und bient ben großen Schentelgefägen jum Durchtritt. Die biefen Ranal pafftrenben Bruche nennt man Schentelbritche; fie finden fich am baufigften bei Frauen. Diefer Leiften- und Scheutelbruche wegen, welche bieweilen fleine Befchwillfte barftellen, fobaß fie leicht überfeben werben tonnen, berbient jeber Gomerg in ber 2., jumal wenn er mit Stublverftopfung, Uebelfeit ober Erbrechen verbunden ift, alle Aufmertfamfeit, weil fonft leicht Gintlemmung und Brand bes Bruthe ju Stande tommen tonnte. Außer ben Briichen tommen auch noch meift entgündliche Anschwellungen ber in ber Leiftengegend liegenben Lymphbrifen (Leiftenbritfen) vor, und biefe merben allgemein Bubonen (f. b.) genaunt. Gie merden entweber von Rrantheiten der Gefchlechtotheile ober des Beine veranlaft; auch ruhren fie manchmal von Einlagerung einer trebfigen ober tuberfulofen Daffe ber. Bisweilen hat eine Leiftengefdmulft ihren Grund auch barin, bag ber Sobe, welcher beim fleinen Rinde (Embrno) in ber Bauchboble liegt und allmählich burch ben Leiftenfanal in ben Sobenfad berabfteigt, bie jur Beburt in biefem Ranale ober felbft im Bauche liegen geblieben ift, fobag er erft fpater in ben Bobenfad hernbfleigt. Ferner wird bie Leiftengegend mandmal ber Git von Gefdmitften, welche Giter enthalten, ber von Entzündungen benachbarter Organe (bes Büftgelente, Bfoasmustels) ftammt. Ebenfo vermag eine Ausbehnung (Aneurhoma) ber großen Schenkelpuleaber

De mars Linogle

370 Leiftenwein

eine pulfirende Beichwnlft in ber Leiftengegend zu verantaffen. In biefer Begend finden fich auch bie Rothfifteln am haufigften, b. b. Deffnungen, burch welde Roth aus bem Darme berbortritt, und die infolge eines eingeflemmten und brandig geworbenen Darmbruche entstanden find.

Leiftenwein, f. Frantenmeine.

Leiter bezeichnet in ber Glettrieitatelehre biejenigen Rorper, welche bie Gigenichaft befiten. bie Eleftricitat weiter ju führen und burch fich hindurch geben gu laffen, jum Unterschiede von ben fog. Ifolatoren ober Richtleitern, welche bem elettrifden Fluidum ben Durchgang nicht goftatten, obwol die elettrifde Birfung fie (ahnlich wie Licht die burdpfichtigen Rorper) burdbringt (burchftrahlt). Streng genommen find eigentlich alle Rorper L., weil fie alle, wenn auch die fog. Ifolatoren erft in langerer Beit, Die Eleftricitat burch fich hindurch laffen. Bu ben gewöhnlich fo genannten 2., welche die Eleftrieität fchnell weiter führen, gehören die Metalle, das Baffer, Die mafferigen Calalbiungen und Die geichmolgenen Galge. Am beften leiten Die Detalle und unter biefen befondere bas Gilber; fehr fchlecht leitet reines Baffer, benn felbft bas am weuigften leitende Metall leitet noch mehr gle millionenmal beffer als reines Baffer. Den Unterfchied awifchen 2. und Richtleitern ober Ifolatoren ber Eleftricitat entbedte guerft Gren 1729. (G. Eleftrieitat.) - Much in Begug auf die Barme und ben Schall rebet man bon ber, Leitung ober Fortleitung berfelben burch Rorper. Go leiten bie Detalle die Barme beffer als bas Solg ober Blas; Waffer leitet ben Chall ichneller und beffer ale bie Luft.

Leitereigen beifen alle Tone ber natürlichen ober bigtonischen Tonleiter, Die alfo in jeber Tonart die blofe Borgeichnung ergibt, wogu jedoch noch die erhöhte Geptime in ber auffteigen-

ben Molltonleiter au rechnen ift.

Leith (for, Libft), Municipalitabt und Barlamenteborough in ber ichott, Grafichaft Dib-Lothian, ber Safenplat bon Ebinburgh (f. b.), mit biefem burch eine 2 engl. DR. lange Gifenbahn und ununterbrochene Sauferreihe berbunden, liegt an ber Dunbung bes 2. - Bater in beit Forthbufen und wird durch den Flug, über welchen eine Stein- und zwei Bugbrilden führen, in zwei Theile gerlegt. Der altere Stadttheil ift folecht gebaut und hat enge, fchmugige Straffen, ber neuere ficht Cbinburghe beften Theilen nicht nach. Unter ben öffentlichen Gebauben find bemertenswerth die fcone Stadthalle, die Borfe, Die Bant, das Bollhans, die Baber, die goth. St. - Johannie - Freifirche, außer welcher noch 15 andere Rirchen und Ravellen porbanden, bas Trinity-Bouje (eine Berforgungeanftalt für Gerleute), bas Rrantenbane. 2. befitt eine Lateinfchnle, ein Bandwerkerinftitut und eine öffentliche Bibliothet. Die elintes find feit 1858 in einen Bart umgeschaffen. Den Safen bilben zwei Molen von 3530 und 3123 engl. &.; brei naffe Dod's find jeber 750, brei Werfte jum Ralfatern jebes 136 &. lang. 2. jablt 33628 E., hat bebeutenben Schiffbau, große Seilerbahnen und Segeltuchfabriten, Unterschmieben und Maschinenbauanstalten, Farben- und Chemisaliensabrisen, berithmte Glashütten und Seisen-fabrisen, Zuckersiedereien, Brennereien und Brauereien. Der Handel ist sehr bedeutend nach Muftralien, Dft- und Weftindien, Ching, bem Mittelmeer, Canada und ben Bereinigten Ctaaten. hauptfachlich aber nach ben Rieberlanden und Nordeuropa, wohin Rob. und Stangeneisen, Roblen und Beringe ausgeführt merben. Stavelproduct ift Gefreibe, welches ans Ruftlanb. Breugen, Dedlenburg, Solftein und Danemart tommt. Regelmäßige Dampfbootverbindung finbet ftatt mit Stettin, hamburg, Rotterbam und Dunfirchen. Much fabren Dampfer nach ben bedeutenbften Safenorten bes Bulandes. Eine mertwürdige Dampfbootfahre (floating railway) führt nach dem gegenüberliegenden Ufer des Forthbufens (Burnt - Island) jum Anfchluß an die Edinburgh-Rordbahn nach St.-Anbrews und Dundee. 1860 gehörten jum Safen 182 Seefchiffe von 31039 Tone Tragfabigfeit und jum Begirt von 2. 502 Gifcherboote mit einer Bemannung von 1176 Berjonen. Dicht neben ber Ctabt im 2B. liegt bas Fifcherborf Remhaven mit 2310 G., Jengl. DR. weiter im D. das ale Cecbab vielbefuchte Dorf Portobello mit 4366 C., Glashutten und anbern Fabrifanlagen, etwas öftlicher die Joppa . Cal merte.

Leitha . ein rechter Rebenfing ber Donau, entfteht in Rieber - Defterreich, 11/4 Dr. fiiblich von Bienerifd-Reuftadt, aus der Bereinigung der vom Biener Balbe fommenden Comariau und ber auf bem Wechfelberge auf ber fteiermartifden Grenze entspringenben Bitten, flieft bann theile nabe an, theile auf ber ungar. Grenge in norboftt, Richtung über Brud, aulest filboftwarts nach Ungarn und ergiegt fich nach einem 17 Dt. langen Laufe bei Ungarifch - Altenburg in den wiefelburger Donauarm. Das rechte Ufer ber 2. wird von den Albfallen bes größtentheils auf der ungar. Grenze hingiehenden Leithagebirge begleitet, einem fcunalen Auslaufer ber freirifden Boralpen, der in feiner Nordoftrichtung die Baffericheibe gegen ben Renfiedlerfee bilbet, gulett, bon ber & burchbrochen, bei Sainburg an die Donan tritt und bier mit ben Reinen StarLeituuril, die Saufylade kog gleichaumigen Kreites mid Begirte im Königreich Wissenster tiger trigind und einer Mindige um reichte Ille der Gelte, aller weiche gie eine 1740 f. lange Britde führt, mus die hier ihren Dandformich bed böhn. Mittlegdring beginnt. E. ift Gil der Kreissorflichers, des Kreisgreiches, eines bott. Bezigletamlet und einem Bezirtsgeriche, einer Hinnaus-Veitrikberreiten mie and eines Diffogle mid Domfiftle. Ge hat (1857, denne Mittlitt) 7488 C., eine prodiftige, 1026 specifischet Kanderberd, eff anderen Kreine, eine mit Waternausgeben bisfoßl. Kreiben, ein mit Kanton met geken bisfoßl. Kreiben, ein mit Kreiben, eine mit Danmen geken bisfoßl. Kreiben, ein mit Kreiben mit Denneisen der der Stenken der Schreiben der der Schreiben 
Lefain (Senri Louis), einer ber berühmteften tragifden Chaufpieler, geb. 14. April 1728 ju Paris, widmete fich anfangs bem Berufe feines Baters, welcher Golbichmieb mar, genoß aber babei ben Unterricht im College Daggrin, mo er bei ben Schaufpielen, melche bie Schuler gu Ende bes Coulfahre aufführten, bas Weichaft bes Coufflirens übernahm. Ale nach bem Frieden von 1748 bie gefellige Unterhaltung in Baris neues Leben erhielt, verband fich 2. mit einigen jungen Leuten zu einem Brivattheater, bas balb Auffeben erregte. Bier fab ihn 1750 Boltaire, ber, entgiidt iiber &'s Spiel, fich feiner annahm. Zwar rieth er & anfange ab, Schaufpieler au merben; ba aber biefer hierau feft entichloffen mar, fo nahnt er ihn in fein Sans, ließ ihn nebft beffen Freunden auf feinem Bribattheater fpielen und unterzog fich mit Gifer ber weitern Ausbildung beffelben. Nach feche Monaten erlangte er für ihn die Erlaubniß, auf dem Theatre-Français aufgutreten. Ungeachtet bes großen Beifalls, ben fich & hierbei erwarb, murbe er boch erft nach anderthalb Jahren Dlitglied biefer Buhne. 2.'s Beitgenoffen, Die ihn in feinen glangeubsten Leiftungen faben und nicht, wie Marmontel, feindfelig gegen ihn gefinnt maren, rlihmen einstimmig bas tiefe Studinm, bas er in allen Theilen feiner Ruuft zeigte, fein richtiges Urtheil und por allem bie rege Empfänglichfeit feines Gefühle. Bis ans Enbe feiner Laufbahn überftimmte die Bewunderung ben Reib. Das Geberbenfpiel, worin er Meifter mar, erhöhte bie Täuschung. Er war bie Goele ber Buhne, fobalb er auftrat, und feine gemeffene Declamation

gab ben Mitspielenden ben Ton an. Boltaire nannte inn bin einzigen wahrhaft tragijchen Schanfnieler. Er gemaß habe Achtung, wogu fein eblen Weien nicht wemger beitrug als feine

Schanspieler. Er genoß hohe Achtung, wogu sein ebles Weien nicht weniger beitrug als seine Aunfgaben. Du höchfien Beifall erntete er in seiner lepten Darftellung als Bendome in Boltatir's Ackelisse. Er farb 8. febr. 1778. Sgl. Aufma, Aellexions aur L. et aur l'art théatral» (Bar. 1825), der auch L's a Mémoires» herundgab.

Reftiire (bom fat. legere) heift fowol bas Lefen als Sandlung und die Uebung in bemfelben ale auch ber in ben Schriften bargebotene Stoff, ben jemand lieft, gelefen hat ober lefen foll. In erfterer Bebeutung beruht bas Lefen auf einer mittelbaren Geiftesbeschäftigung, b. b. einer folden, bei welcher mir einer fremden Unregung folgen, und ber allgemeine Zwed beffelben ift, fich burch fdriftliche Mittheilung anberer geiftig ju befchäftigen. Wir thun bies, um entweber Die Gumme unferer Ertenntniffe und Anfichten ju vermehren, jur Anregung bes eigenen Rach. bentens und Empfindens burch bie Beiftederzengniffe anderer ober blos um biefe temen gu lernen und zu beurtheilen, ober endlich, wie es meift ber Fall ift, ber Unterhaltung und bee Reitvertreibs megen. Alle &. aber, wenn fie nicht einfeitig auf ben Geift wirten und mithin bemfelben mehr ichaben und ihn ichmachen ale nitten und ftarten foll, muß guvorberft ber jebesmaligen Mabigleit bes Lefere felbft entiprechen und alfo eine ben Kraften angemeffene fein. Diefelbe fei ferner geordnet, um die Rlarbeit des Beiftes ju forbern, folglich nicht über allgu verfchiebenartige Schriften verbreitet; ausgewählt, b. i. auf bas Befte einer jeben Gattung moglichft gerichtet; methobifch, b. i. mit Erreichung wirdiger Zwede bes Lefere gufammenhangend und womöglich ftusenweise fortichreitend; endlich nicht ju überhauft und angestrengt, weil im entgegengefesten Falle haufig geiftige Berwirrung und Ueberfpanntheit eintritt. Die Bahl ber & im materiellen Ginne hangt meift bon ber Beschaffenheit bes Gegebenen, alfo bon ber Literatur ab, baber Berirrungen in ber L. gewöhnlich auch auf Berirrungen ber Literatur frindeuten; boch richtet fie fich im einzelnen oft nach Bufall, nach bem Urtheile und Befcunad anberer, nach eigener Reigung ober eigenem Tatte. Für die wiffenfchaftliche ebenfo wie für die unterhaltenbe 2. ift in Deutschland und Frankreich, gang befondere aber in England burch großartige, wohlgeordnete Lefeinftitute, Dufeen, Leifbibliotheten n. f. w. trefflich geforgt worben, und theile ber täglich fich erweiternbe Umfang ber Literatur, theile bie fo nothwendige Kenntnignahme ber Erfcimungen bes öffentlichen Lebens fcheint bergleichen Ginrichtungen immer mehr und mehr gu verlangen. Durch eine reichhaltige und merthvolle Bolfeliteratur ward neuerbings felbft die Anlegung von Bolfebibliotheten und fomit eine geordnete und bilbenbe 2. auch in biefen Rreifen möglich gemacht. Befonbere macht bie L., namentlich bie ber alten wie jest auch ber vaterlandifchen Claffiter, einen wichtigen Theil in bem höhern Unterrichtswefen aus.

Lelemel (Boachim), einer ber namhafteften poln, Batrioten und Gelehrten, geb. 21. Dara 1786 ju Barichau, bejuchte bas Collegium Robilium ber Biariften bafelbft, bann bie Univerfitat ju Bilna und murbe nach Beenbigung feiner Studien 1809 Lehrer ber Befchichte am Lyceum ju Krzemicniec in Bolhynien. Nachbem ihn ber ruff. Feldgug in feiner literarifden Thotigfeit unterbrochen, erhielt er 1814 eine Auftellung bei ber Universität zu Wilna, worauf er 1816 Brofeffor ber Befchichte an ber neuerrichteten Univerfitat ju Barichan und Cuftos ber Nationalbibliothet murbe. Gehr balb an biefelbe Profeffur nach Bilna gurudberufen, erwarb er fich allgemeine Achtung, murbe aber, geheimer Berbinbungen verbachtig, 1824 feiner Stelle entfebt. Darauf jum Deputirten an bem marfdauer Lanbtage gewählt, zeigte er fich burch Bort und Schrift ale einer ber hauptbeforberer ber poln. Revolution von 1830. An ihn fchloß fich ber Kreis von Binglingen an, burch welche bie Revolution jum Ausbruch tam. 2. war einer ber Abgeorducten an ben Groffürften Ronftantin, eine ber erften Mitglieber ber Bollgiehungs. behörbe und Stellvertreter bes Cultusminiftere in ber Bropiforifden Regierung. Ungufrieben mit bem Dictator Chlopieti, indem er, biefem entgegen, an die Stelle bes Rationaleonbente eine vollethumliche Regierung gestellt miffen wollte, fuchte er im Bereine mit andern ben Dictator gu fturgen und murbe, ale Chlopieti Die Dictatur mebergelegt, jum Ditglied ber Rationalregierung ermablt. Bugleich blieb er Prafibent bes patriotifd - bemofratifden Clubs, woburch er fich aber in ben Berbacht eines zweibentigen Charaftere fette. 216 bie Bolen unterlagen, manberte L. unter frembem Ramen burch Deutschland und Belgien nach Franfreich, wo er erft gu Paris, bann auf Lafavette's Lanbfit Lagrange lebte, aber im Marg 1833 ausgemiefen wurde. Er ging nun nach Briffel, wo er feitbem ben Wiffenschaften lebte und 29. Dlai 1861 ftarb. Die Zahl von L's Schriften, die meist von tiefen Forschungen zengen, ist außerorbentlich groß-Diefelben betreffen meift bie Geschichte ber Erbfunde im Alterthum und Mittelalter, Die Dingfunde und bor allem die Befchichte Bolens. Geine Untersuchungen über bie Geographie ber

tie man, Laugle

Alten hat er nur theilweise in Monographien, wie 3. B. aPytheas de Marseille et la geographie de son temps» (Bar. 1836; beutsch bon B. Soffmann, Ly. 1838) u. f. w., veröffentlicht. Bon bleibendem Berth find feine gründlichen und fleiftigen Arbeiten über die Geographie bes Mittelalters, wie vor allem feine «Geographie des Arabes» (2 Bbe., Bar. 1851) und bie «Géographie du moyen âge» (4 Bbc., Brest. 1852-57, mit Atlas). Bon 2.'s numismatiichen Schriften ift befondere bie «Numismatique du moven age» (Bar. 1835) gefchatt. Seine Arbeiten über die Gefchichte Bolene ftellen ibn in die Reibe der ausgezeichnetften poln, Gefchichtfchreiber. Geine vielfach aufgelegte «Dzieje polski » (Barfch, 1829 u. öfter), eine Befchichte Bolens, welche machtig gewirtt hat, feste er fort in der e Polska odradzajaca sie » (Briff. 1843), enthaltend die Geschichte der poln. Revolution von 1830 und 1831, von welchem Berte eine frang. Bearbeitung, pervollständigt burch einen neuen Theil; «Considerations sur l'état politique de l'ancienne Pologne et sur l'histoire de son peuple » (2 Bbc., Bar. 1844), erfchien. Letteres ift bas Bebiegenfte, was über Bolen gefchrieben worben. Sieran fchließt fich eine "Befchichte Litauens und Rleinruftlands bis gur Union mit Polen" (Bar. 1839); fobann «Die urfprüngliche Gefetgebung Bolens» (Barich. 1828); Sprach . und Berfaffungebentmale von Bolen und Dafovien im 13., 14. und 15. Jahrh. (Barfch. 1824); «Meltere poln. Biblio» graphie» (2 Bbe., Barid, 1823-26); « Befchichte Bolens unter Ctanislaus Muguft» (beutich non Drafe, Braunfchw. 1831); «La Pologne au moyen age » (3 Bbe., Bof. 1846-51). Sieran rethen fich noch «Rozbiory dziet» (Bof. 1844) und «Wyklad dziejow powszechnych» (4 Bbe., Briff. 1850). 2. war ein Charafter von antifer Festigleit, von rebublifanischer Befinnung und Reinheit, ein von feiner Ration hochverehrter Batriot und ein burch Renutuiffe, Fleiß und Tiefe ber Anfchauung ausgezeichneter Gelehrter.

Reln (Beter), nach bem Beinamen feines Batere, eines wefifal. Kriegemanns, alfo genaunt, eigentlich aber ban ber Faes beigend, murbe 1618 ju Coeft geboren und, ba fich feine Za-

lente für bie Dalerei fruh offenbarten, bon feinem Bater nach Barlem ju Grebber in Die Lehre gefchidt. Er übertraf in ber Darftellung bon Landichaften und Biftorien ichon nach wenigen Jahren feinen Lehrmeifter. Der Bortratmalerei aber, feinem eigentlichen Fache, murbe er erft in England entgegengeführt, wohin er mit dem Bringen Bilhelm II. von Dranien ging, und amar 1641, dem Tobesiahre von ban Dud, beffen Meifterwerfe ihn machtig anzogen. Dennoch mar er in feinen Bilbniffen, beren er eine fehr große Menge gemalt hat, wefentlich verschieben bon feinem berithmten Borbilbe. 36m fehlte bie Naturwahrheit, burch welde ber Deifter eine folde Bewalt zu itben mußte. Ein phantaftifches Streben nach Driginalität gab feinen Damenportrate, die er befondere haufig malte, etwas Allgemeines, wenngleich nicht Unfchmeichelhaftes. Doch tounte er fich in verichiebenen Dannerbildniffen allerdings ju einer charaftervollen Darftellung erheben, movon bas Bortrat Rari's I., beffen Sofmaler er murbe, und mehrere andere Rengnift ablegen. Dach bem Tobe biefes Gurften trat 2. in Cromwell's Dienfte, ber aber in feinen Bortrate von bem Daler ausbrudlich naturgetreue Birflichfeit verlangte. Rarl IL erhob ibn jum Ritter und Cammerberen, und er tonnte nun bei einem glangenden Gehalte ein dem ban Dud'ichen abnliches, von Lebensgeniffen aller Art begleitetes Runftlerleben fithren, welches er aber mit einer gewiffen Strenge und Bedachtigfeit, nicht mit jeuem Anfluge gemalen Leicht. finns that. 2. ftarb 1680. Gein bebeutenbes Runftcabinet, welches er gefammelt hatte und beffen mit P L gestempelte Beichnungen fich noch in ben Sanben maucher Cammler befinben,

murbe nach feinem Tobe mit 26000 Bfb. Ct. verfauft. Lemanifder Cce, Lemanfee, f. Genferfee.

Lemberg (poln. Lwow, lat. Leopolis), bie Sauptftabt bes öfterr. Konigreiche Galigien, liegt am Bache Beltem in einem engen, von Silgeln umfchloffenen Thalteffel und gahlt mit ben vier Borftabten etwa 80000 E. (70384 im 3. 1857), barunter iiber 25000 Juben. Die Stabt, befonbere bie Borftabte, find größtentheils uen und gut gebaut. Dan gahlt 31 tath. und griech. fath. Rirchen, 12 Riofter (barunter 6 für Ronnen), 6 Rapellen, 1 griech. michtunirte Rapelle, 1 evang. Bethaus und 1 ifraelit. Tempel nebft 6 ifraelit. Bethaufern. Unter ben Baumerten find bemertenemerth: bie rom. tath. Domfirche, im goth. Stil, boch burch fpatere Bubauten entfleut; Die griech. tath. Ctabtpfarrfirche mit altem Thurme und ber fehr fchonen, im bnant. Stil angebauten fleinen Rapelle; Die Dominicanerfirche, nach bem Borbilb ber Beterefirche in Rom aufgeführt, mit bem Marmorbentmal ber Grafin Dunin Bortowela von Thormalbfen; die griech. tath. St. Beorg's-Rathebrale, auf einer die gange Stadt beherrichenden Unhohe im byzant. Gtil aufgeführt. Bu ben alteften firchlichen Bauwerten 2.6 gehoren bie griech. tath. St. - Rifolaifirche (1292 erbant) und bie rom. - fath. Darig - Ednecfirche, von ben erften 374 Lemercier

in ber Stadt angefiedelten Deutschen 1340 aufgeführt. Bon anbern Bebauben aus alterer nub neuerer Beit find noch ju nennen: bas fchone Rathhans mit 42 Rlafter hohem Thurme; bas graft. Cfarbel'iche Theater, in welchem abwechseind bentiche und poln. Darftellungen ftattfinben; bas Balais des rom. tath. Erzbifchofs, das 1863 vollendete Invalidenhotel, das allgemeine Rraufenbaus, Die beiben Babuhofe. P. ift Gis ber Lanbesftatthalterei, Des galig. Landtage, bes Oberlandesaerichts, bes Generalcommando und anderer Behörden fowie breier (eines romifchfatholifchen, eines griechifch unirten und grmenifch unirten) Erzbifchofe mit beren Confiftorien und Domfapitein, eines evang. Superintenbenten und eines Dberlanbesrabbiners. Un ber Spite ber Bilbungsanftalten ficht bie 1784 gestiftete und 1817 ernenerte Universitat, an ber 35 Brofefforen lehren, und bie von etwa 800 Stubirenben befucht wirb. Bu ihr gehoren eine Bibliothet (44391 Banbe, 368 Sanbichriften, 10292 Stild Mungen und Mebaillen), andere wiffenschaftliche Cammlungen und ein guteingerichteter Botanifcher Garten mit Gartnerfcule. Mukerbem beiteben au 2. ein rom. - fath, und ein griech. - fath. Ceminar, eine mit reichen wiffenichaftlichen Cammlungen verfebene tednifde Atabemie, zwei f. f. Dbergymnafien, ein ftabtifches poin. Gymnafium (feit 1866), eine Dberrealfchule, eine Banbelefchule und andere Unterrichteanstalten, benen fich auch ein Taubftummen- und ein Blindeninftitut anreihen. Das bom Grafen Offolinffi (f. b.) ju 2. gegriindete Rationalinftitut befitt eine besonders für Die poln. Literatur michtige Bibliothef (100000 Banbe, 1625 Sanbidriften, 10677 Diingen), eine Sammlung von 6000 Stild Lithographien und ein Dufeum alterthamlider Gegenftanbe. Das neuerrichtete ruthenische Nationalmufeum war 1866 noch nicht eröffnet. Dagegen find neuerbinge bie graft. Driedustneft'iche Bibliothet und naturmiffenfchaftlichen Sammlungen bem Bublifum quagnatid gemacht worben.

3m Mittelalter befaß 2. iufolge feiner Lage zwifchen bem Schwarzen und Baltifchen Meere einen überaus bliibenden Sanbel, ber jeboch feit bem Untergange Bolens fammt ber Induftrie faft völlig verloren ging. Erft in neuerer Zeit, feit ber Eröffnung ber Gifenbahnen, bat fich ber Commiffions - und Speditionshandel (faft ganglich in jub. Sanden) wieder etwas gehoben. Fabrifen bestehen (1866) ju 2. für Bapier (1), Dafchinen (3), Bunbbolger (3), Stearintergen (2), Naphtha (1), Araf- und Rofoglio (5), worn noch 11 Braubaufer, 2 Danupfmithlen und 2 Danubibrotbadereien fommen. Die Rahl ber Sanbelefirmen betragt 285, barunter 12 Buchund Steinbrudereien, 4 Buch - und 9 Antiquarhandlungen. Für Forberung bes Sanbels und ber Induftrie bestehen ju 2. Die Stundijde Bobencreditanftalt, bas armenifche Pfanbleibhaus, eine Sparfaffe, Filiale ber wiener Rationalbant, ber Creditanftalt für Sandel und Bewerbe und ber Angloofterreichifden Bant. In 2. treffen bie Rarl-Ludwigebahn und Die Czernowiper Bahn gujammen. Unter ben Bergnligungeorten ift ber mit ben fpartiden leberreften ber einftigen Lowenburg gefronte und mit fchonen Parlanlagen verfebene Canbberg (1242 wien. R. boch) berporzuheben. In neuerer Reit bat & auch eine Citabelle erhalten. & wurde von Lew ober Leo Daniciowicz, Fürften bon Balicz, 1259 gegrundet und nahm feinen Aufschwung, nachbem Dalicg, Die friihere Sauptftabt bes Landes, von ben Tataren verwuftet worben mar. 1348 wurde es von Rafimir b. Gr. erobert und war nun die Sauptftabt ber poln. Proving Rus. Es vertheibigte fich muthig gegen feinbliche Ueberfalle ber Tataren 1525, ber Ruffen und Rofaden 1556, gegen Rafocyn 1657, gegen bie Titrfen 1672 fowie auch gegen bie Comeben unter Rarl XII. 1704. Durch die erfte Theilung Bolens fiel bie Stadt 1772 an Defterreich. In ben Unruhen von 1848 erlitt biefelbe ein Bombarbement, bas bebentenben Schaben, befonbers am Universitätegebäube anrichtete.

Remercier (Louis Jean Repomucene), frang. Dichter und Dramatifer, geb. ju Paris 21. April 1771, trat, noch nicht 15 3. alt, mit feiner erften Eragobie . Meldagre . auf, welche gefiel und gute Boffmungen von ihm erregte. Grogern Beifall fand indef fein «Levite d'Ephraim», ber 1795 jur Aufführung tam. Rachbem er feine Studien beendigt, entichied er fich gang für bie literarifde Lanfbahn. Unter feinen Tragobien fteht "Agamemnon" (1796), worin er bie Gefebe ber claffifchen Dramaturgie beobachtete, am hochften; in ben folgenben; «Ophia» (1798). «Isule et Orovère» (1803), «Baudouin empereur» (1808), «La démence de Charles VI» (gefchrieben 1806, gebrudt 1814), beren Aufführung bie Cenfur verbot; eFredegonde et Brunéhauts (1816), «Charlemagnes (1818), «Clovis» (1820), «Louis IX en Égypte» (1821) und «Les martyrs de Souli» (1825), erlaubte er fich manche Renerungen, weshalb fie teinen Beifall fanben. Die berühmtefte feiner hifter. Romobien ift alintos (1800), Die erft 1834 aufgeführt werben tonnte und eine ungemeine Aufregung bervorbrachte; nachft ihr find au ermahnen: «Richelieu, ou la journée des dupes», die 1804-28 unter ministeriellem Giegel

Lemmina

lag, a L'ostracisme, ou la conadio grecques (1808) unb «Christ. Colomb» (1809). Universima itrigine Unifferied, bit fini grofes 60idi moditra, memm vim rus Loc corruptares (1822), tetidem bit füllidir. Eragitumübi: «Dame Censure, ou la corruptares (lefabuter) sported 1820). vendém bit füllidir. Eragitumübi: «Dame Censure, ou la corruptares (lefabuter) (1824) umb bit Michelment «Les deux filles spectres» (1827) umb \* a Les serfa polonaisse (1824) umb bit pilled (Satire - La Fandypocrisiades in 20 @filagara (Nr. 1819—23), «La fallatida, ou la théografic New 1818—182), «Les šages françaisment in the despite (Nr. 1819—182), «Les šages françaisment in the despite (Nr. 1819—183) un ble next despite (Nr. 1819—183) un ble ne

L'emgs, Cink' im Kirifrenthum L'ope-Octmold, liegt 8 Et. nörbligh ber Combeshapptiben ober Brags und halft 4374 C. Inter ben fiffentilgen Gebünden mid be ieben fürfich, Süder, der Espedol umd der Amenhof, sowie de feiben im goth, Süde erdauften umd litziglich erfaustre und. Hersten ferroeugheben. Ben die Menter erfaustreit und, Kreften ferroeugheben. Ben die Menter der Greiche der Amenhof, sowie der Bragsten der Greiche der Amenhof erstellen. Am der Greiche 
gegenwärtig und gehörte gur Banfa.

Pemierre ober Lemière (Ant. Marin), frang. Schaufpielbichter, ach, zu Baris 12. 3an. 1723, war ber Cohn eines Sporers, ber für die Erziehung beffelben tein Opfer icheute, und gon, nachdem er feine Stubien beendigt, die Aufmerfiamfeit bes Generalpachtere Dupin auf fich. ber ihn unter bem Titel eines Secretars ju fich nahm. Er concurrirte mehrmals um ben Breis bei ber Mabemie und fab auch feche feiner Bebichte gefront. Gein erftes Traueriviel, allypermnestre», ließ er 1758 aufführen und erntete bamit, trot ber beifenben Kritif Freron's, außerorbentlichen Beifall. Geine fpatern Trauerfpiele machten weit weniger Glud; Die beften unter ihnen find «La veuve du Malabar» (1770); «Barnevelt» (1784), beibe eigentlich bloß bürgerliche Trauerspiele, und fein lettes, aGuillaume Tells, bas bei ber erften Aufführung mit Ratt: aufgenommen, tury por bem Ausbruche ber Revolution ein Lieblingoftud bes Bublitums, pon ben Rritifern aber ber rauben und harten Berfe megen mit Recht getabelt murbe. Außerdem hat er mehrere befchreibende und Legrgebichte verfaßt, Die an fchonen Einzelheiten reich find, was besonders von den Gedichten «La peinture» (Bar. 1769) und «Les fastes, ou les usages de l'années (Bar. 1779) gilt. Mandjes Anmuthige enthalten auch feine a Pièces fugitivess (Bar. 1782). Erft 1781 erhielt er eine Stelle in ber Alabemie. Durch bie Grenel ber Revolution formlich betäubt, ftarb er, nachdem er faft alle Mittel zu feinem Unterhalte verloren, au St. Bermain-en-Lane 4. 3uli 1793. Geine «Oenvres» gab Berrin (3 Bbe., Bar, 1810) heraus.

nicht zu verwechseln mit einem Dilemma (f. b.).



Lemnine (Gimon), eigentlich Lemden, befannt ale Satirifer, geb. gwifchen 1510-20 ju Margadant in Graubundten, tam 1533 auf die Umberfitat nach Jugolftabt und ging bann nach Bittenberg, wo er fich inebefondere mit Delandthon befrennbete. Gin gefcheiter Ropf, aber bon feurigem Beifte, ließ er fich ju fo vielen Anftonigfeiten verleiten, bag man feinem Bunfche, eine Brofeffur in Bittenberg ju erhalten, allenthalben Binberniffe in ben Beg legte. Mm meiften ichabete er fich burch bie Berausgabe einer Sammlung bon Epigrammen (Wittenb. 1538), in welchen er nicht nur mehrere Bittenberger berfpottete, fonbern auch ben Ergbischof. Carbinal Albrecht, Luther's Frind, ale Befchuter ber Wiffenfchaft price. Dierüber ergurnt, begnugte fich Luther nicht mit ber Wegnahme ber noch borhandenen Eremplare und ber Beftrafung des Druders, fondern veranlagte fogar bes Berausgebere Relegation bon ber Univerfitat. Diefer mar ingwifchen nach Bafel gegangen. Raum hatte er bier bas Relegationepatent gelefen und von Luther's beftiger Strafpredigt miber ibn gehort, ale er feine Epigramme, mit einem zweiten Buche bermehrt, aufe neue berausgab (1538), in welchem lettern er fich bie gröbften Ausfälle auf Luther und feine anbern Gegner erlaubte und Echmabungen mit Dbfconitaten abmechfeln ließ. Camerarine fchrieb bagegen feine ernfte und murbige allegiae hodoiporikaes, peranlafte aber 2. baburd nur ju einer aApologias, in ber er feine erften Epis gramme in Cout nahm und neue beftige Angriffe auf Luther machte. Diefe Apologie gehort unter die größten literarifden Geltenheiten; noch feltener aber ift die von 2. unter bem Ramen Lucius Pisaeus Juvenalis heransgegebene « Monachopornomachia», in welcher er, wie er ichon langft gebroht hatte, wenn man ihm feine Chrenerflarung gabe, obie Greuel bes wolliftigen Bittenberg aufbeden wollte. Diefe fcmunige Cdrift ift Luther bedicirt und eine Art Romobie ber niedrigften Art, worin Benne, Lnther, Jonas, Spalatin, deren Frauen mit ihren Liebhabern und einigen Rebenperfonen die unglichtigften Gefprache führen. Richtebeftomeniger gelang es 2., 1540 an dem Gymnafium ju Chur in Graublindten ale Lehrer angestellt ju werben, wo er inden 24. Rob. 1550 an der Beft ftarb. Bon feinen fibrigen Coriften ermalinen mir noch feine «Amorum libri IV» (1542) und feine lleberfetjung ber « Dbuffee » (2 Bbe., Bafel 1549). Bgl. die Biographie Q.' von Strobel (Ritrib. 1792).

Lemoine oder Lemonne ift der Rame mehrerer berühmter frang, Rünftler. - François E., geb. 1688 in Baris, wurde 1718 Mitglied ber Afademie, ging 1724 nach Italien und

Lemonten Lena 377

Lemonten (Bierre Chouard), frang. Rechtsgelehrter, Geschichtschreiber und Dichter, geb. ju Lhon 14. Jan. 1762, trug bei ber Bufammenberufung ber Generalitaaten 1789 burch eine fleine Schrift wefentlich bagu bei , baf ben Proteftanten bie burgerlichen Rechte gurudgegeben wurden. Ale Abgeordneter bes Rhone-Departements in ber Rationalperfammlung ichloft er fich ber conftitutionell-monarchifchen Bartei an und fuchte, foviel er vermochte, Die ausichweifenden Magregeln ber Demagogen ju magigen. Much gelang es ibm, eine Menge abwesenber Gelebr. ten, Rünftler und Reifenber, Die man ben Emigrationegefegen unterwerfen wollte, ju retten. Bei ben Berhandlungen über Ludwig XVI. benahm er fich ebenfo menfchlich ale brab. Babrend ber Schredensherrichaft hielt er fich in ber Schweiz auf und tehrte erft nach bem Sturze ber Bergpartei nach Frantreich gurild. Spater jog er fich eine Reit lang ine Privatleben gurild und bereifte Italien. Rachdem er wieber in Baris feinen Aufenthalt genommen, ilbertrug ibm in Berbindung mit zwei andern Gelehrten 1804 die Regierung die Cenfur ber Theaterftude, mas ihm vielen Tabel erregte. Rach ber Reftanration murde er Generalbirector bes Buchhandele und 1819 Mitglied ber Atademie. Er ftarb au Barie 26. Juni 1826. Bon feinen Opern machte "Palma, ou le voyage en Grèce" mahrend ber Revolution großes Gliid; unter feinen Schriften nemen wir ben in Sterne's Beift gefdriebenen Roman . La famille du Jura, ou Irons-nous à Pariso (Bar. 1804), verfaßt bei Rapoleon's Thronbesteigung, und ben meisterhaften «Essai sur l'établissement monarchique de Louis XIV» (Par. 1818). Letterer bilbete ben Borlaufer feiner trefflichen «Histoire de la régence et de la minorité de Louis XV» (2 Bbe., Far. 1832), Die er auf Auregung Napoleon's mit Benutung ber geheimen Staatsarchive idirieb, weehalb fie erft nach ber Julirepolution gebrudt merben tonnte. Letteres Bert ift in feinen «Oeuvres» (5 Bbe., Bar. 1829) micht mit enthalten.

Lemnr, gewöhnlich in ber Dehrgahl Lemures, mar bei ben Ramern bie allgemeine Benennung für die abgeschiedenen Seelen ber Berftorbenen, bon benen man die guten ale Sausgötter ober Laren (f. b.) verehrte, Die bofen hingegen ale nachtliche Gefpenfter und Bolteracifter fürchtete, Die unftet umberirrten und die Lebenden vielfach beunruhigten. (G. garbe.) Um nun lettere ju verfohnen und ans ben Sanfern ju verbannen, wurde jahrlich in ben Mitternachteftunden bee 9., 11. und 13. Dai bas Geft ber Lemnrien, bie Lemuria, gefeiert, bas uriprilinglich Remuria gebeißen baben foll, ju Ehren bes bom Celer erichlagenen Remus, um beffen Beift zu befchwichtigen. Beim Schweigen ber Racht ging namlich ber Sansberr barfuß und leife ju einem Brunnen, wehrte burch eine fumbolifche Bewegung mit ben Fingern bie Schatten ab, wufch fich breimal die Sande in bemfelben, ging bann wieber guriid, nahm ichmarge Bohnen in den Mund und warf diefe, ohne fich babei ummifehen, neunmal über ben Ropf hinter fich, jebesmal mit ben Worten: «Diefe Bohnen ftreue ich euch, mit ihnen taufe ich mich und bie Meinigen lod.» Dierauf mufch er fich nochmals die Banbe, fclug an ein bobles fupfernes Gefaft und fagte babei neunmal in bittenbem Zone; «Manes exite paterni», b. b.: Bieht bon bannen, ibr Geelen meiner Borfahren! Run fonnte er fich umfeben, und mit biefem Acte mar Die Reier vollendet. Gine Beidreibung ber lettern gibt Doid im fünften Buche feiner «Fasti»,

L'eng. der öffligfte der der großen Erkine Cibiriens, im Gouverneumen Irlands um dem Gebrier Jahntel, der tim der kreit koppen ein 200, im Ermanteindung men 609 M. mb im Gebrier Jahntel, der tim der kreit koppen ein 200, im Ermanteindung men 609 M. mb im Gebrier dem Artika der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Schaffe der Gebrier, die ihre der Schaffe der Bertre der Schaffe der Gebrier, die ihre der Schaffe d

in ftarrer Bolarregion mit 19 Mindungen innerhalb eines breiten, bis jum 73.° nörbl. Br. in bas Gismeer porfpringenben Deltalanbes fühmeftlich gegenüber ber Infelgruppe Renfibirien. Bei Batutet tritt fie in bas Tiefland und nimmt eine febr langfame, jum Theil feichte Stromung an. Wegen ber gabllofen Menge von Infeln, namentlich zwifden Jatutet und Shiganet, ift bie 2. außerorbentlich breit, bei erfterm Ort 1 DR., bei letterm in gewöhnlicher Beit nabeau 2 DR. bei 55-70 F. Tiefe. Beiter abwarts ericheint fie fleiner, bei Bulun nur 1/3 DR. und 35-55 F. tief, an ber Minbung wieber bis 11/3 DR. breit, aber nur 15-25 F. tief. 3m oberfien Laufe gefriert fie im Det., unterhalb Jafutot icon in ber gweiten Balfte bes Cept. Bei Ratfchuga wird fie Mitte April eisfrei, an ber Munbung erft Enbe Juni ober Mitte Juli ober, wenn ber Bind barauf ficht, auch gar nicht. Es befinden fich bier in bem flachen Deere gablreiche Gisberge auf bem Grunde, bie ihren Blat nie berlaffen. Wahrend bes Gieganges und Bochwaffere wird bie 2. für ihre Ufergegenben verheerenb. Gigentliche Stromfcnellen fehlen. In bem obern, febr rafchen, aber bod) balb fahrbaren ganfe wird ber Strom auf weite Streden von grofartigen Relewauben und malerifchen Welsbildungen eingefchloffen; weiter abmarte mechfeln Bergginge, groteste Relsmaffen, Wiefengrunde und Steppen miteinander. Gelbft bis jur Difinbung bes Alban wirb bie Uferlanbichaft noch ale granbios bezeichnet, bann aber verflachen fich bie Ufer völlig, und unterhalb Shiganet tritt bie nie aufthauenbe Tunbra (f. b.) auf. Un ben Ufern bee Strome findet fich bas Mammuthelfenbein fehr haufig. Die 2. ift reich an Fifchen, muche fur bie ben Strom umwohnenden Buraten mit Jafuten bie hauptnahrung liefern. Bon ihren 325 ober gar 500 Rebenfliffen find bie wichtigften rechts die Rirenga (66 M. lang), ber Witim (2-300 M.), ber Diefma (200 M.), ber Alban (gegen 300 M.) mit bem 140 M. langen Buffuff Daja; liufe ber Wilui ober Bilini (120-150 Dt.), an beffen Ufern namentlich zoblreiche Anodien vorweltlicher Thiere aufgeschichtet finb.

Lenan (Ritolaus), f. Diembich von Strehleuan. Lenelos (Anne, genannt Rinon be), eine burch ihre Galanterie befannte Frangofin, wurde 15. Dai 1616 ju Baris aus abelicher Familie geboren. Ihre Meltern ftarben zeitig; ichon mit 15 3. fab fich Rinon frei und herrin ihrer Sandlungen. Gie hatte fich felbft burch Lefture, namentlich ans ben Berten Montaigne's, gebilbet, befag viel Beift, Bit und Gefchmad, tangte, fang und fpielte bas Rlabier und war febr balb bon Anbetern und Beiratholuftigen umfdwarmt, Indeft befchloß Dinon, fich im Lebensgenuffe teine andern Feffeln ale bie ber Ringheit angulegen. Gie mablte einen Liebhaber nach ihrem Gefchmad und gab ibn auf, wenn er ihr nicht mehr gefiel. Der Carbinal Richelieu foll querft ihre Gunft genoffen baben. Demfelben folgten in dronol. Orbung Coligny, Billarceaur, ber Marquis von Cepigne, ber groke Conbe, ber Bergog be Larochefoucaulb, ber Marichall b'Albret, ber Marichall b'Eftrees, b'Effiat, Gourville, Ladjatre und noch in Rinon's hohem Alter bie Abbes Gebonn und Chatrauneuf. Da fie bon ihren Liebhabern nie Wefchente nahm, auch biefelben aus Eitelfeit ober Leibenschaftlichfeit nicht verrieth, fondern aus Sang jur Sinnlichfeit einfach verließ, fo blieben alle bie angefebenen und berühmten Danner, Die fich nacheinander ihrer Gunft erfreuten, ihre Freunde. In ihren übrigen Lebensperhaltniffen benahm fie fich mit Biltbe und großer Reblichkeit. Um ganglich forgenlos ju fein, lieb fie ihr Bermogen auf Leibrenten und bezog fo ein jahrliches Gintommen pon 8-10000 Livres. Bis in ihr hobes Alter blieb ihr Saus ein Cammelplat aller geiftreichen und liebenswilrbigen Berfonen bes Sofe und ber Ctabt, und junge Leute, Die freilich oft ihrer Berführung unterlagen, befuchten ihre Gefellichaften, um fich Gefchmad und Weltbilbung angueignen; auch bie Gelehrten und Dichter erichienen und jogen fie bei ihren Berten ju Rathe. Scarron las ihr feine Romane, Saint-Coremont feine Gedichte, Molière feine Romobien, Fontenelle feine Gefprache, Larodefoucauld feine philof. Betrachtungen vor. 218 bie Konigin Chriftine von Schweben nach ihrer Abbauftung nach Baris fam, wollte fie nur zwei Befuche abstatten, nämlich ber Rinon und ber Mabemie. Ungeachtet bie Rinon im Rufe ber Unbeftanbigfeit und auch ber Irreligiofitat ftanb, fuchten boch oft bie achtbarften Frauen ibren Umgang, ja ihre Freundschaft. Gie war Mutter zweier Gobne geworben. Der eine, Ramens Laboiffiere, ftarb 1732 ale Marinebeamter ju Tonlon, ber andere foll fich in feine eigene Mintter verliebt und nach ber Entbedung bes Beheimniffes erftoden haben. Ninon ftarb 17. Det. 1706. Gie vermachte bem jungen, bei ihr eingeführten Boltaire 2000 Livres jum Antauf von Buchern. Dan ichreibt ihre eine fleine Schrift, «La coquette vengeo» (1649), und mehrere in ben Berten Gaint-Ebremont's enthaltene Briefe ju. Ihr Leben beidrieben Damours und Lebret; Daurmesnil qub «Mémoires pour servir à l'histoire de Mad. de L.» (Bar. 1751) herqué.

ntt gab «Memoires pour servir à l'histoire de Mad. de L.» (Par. 1751) heraus. Lengerte (Alex. von), ausgezeichneter landwirthschaftlicher Schriftseller, geb. 30. März 1802 ju Samburg, unternahm, anfange fur ben Marinebienft bestimmt, eine Reise nach Rorbamerifa und Weftindien, beren Unannehmlichfeiten ibm feboch die Luft zu bem gemählten Berufe raubten. Er erlernte hierauf mehrere Jahre hindurch bie Landwirthichaft in Schleffen, Diente bann zwei Jahre in Solftein als Bermalter und erfaufte, nachbem er Dentidsland burchreift und eine Beit lang ju Roftod in bem Saufe Rarften's, feines Lehrers, gelebt batte, bas Gut Biefch bei Wismar, mas er balb in einen trefflichen Gulturzuftand verfette. Um jeboch einen größern Wirtungefreis zu erlangen, übernahm er eine Badtung in Solftein, nach beren Ablauf er fich in Libed nieberließ. Ale Früchte einer abermaligen Durchwanderung Deutschlande erichienen bie "Reife burch Deutschland in besonderer Begiebung auf Aderban und Industrie" (Brag 1839) und die alandwirthichaftliche Ctatiftif ber bentichen Bumbeeftaaten (2 Bbe., Braunfdm. 1840). Schon borber hatte er fich burch mehrere Schriften, wie bie Darftellung ber ichleem. bolftein. Landwirthichaft . (2 Bbe., Berl. 1826), bas . Landwirthichaftliche Comberfatione-Leriton (4 Bbe., Brag 1835-38; Enpplementband, Brannichm. 1842), Die Darftelling ber medlenb. Bjerbeauchto (Berl. 1840) und bie aUnleitung jum proftifchen Biefenbaus (2. Anfl., Brag 1844) einen geachteten Ramen erworben. Er marb besbalb 1841 ale Brofeffor ber Laubmirthichaftewiffenichaft am Carolimm und Defonomierath nach Braunschweig berufen, bon wo er 1842 ale Lanbes-Defonomierath, orbentliches Mitalied und Generalierretar bee Lanbes-Defonomie. collegiums ju Berlin in ben preuft, Staatsbienft fiberging. In biefer Stellung rebigirte 2, bie von bem Brafibium bes Collegiums berausgegebeuen . Annalen ber Landwirthichaft in ben fonigl. preug. Giaatens, mabrend er gugleich bie Ergebniffe feiner amtlichen Reifen in ben «Beitragen jur landwirthichaftlichen Ctatiftif bes preuß, Ctaates (Bb. 1-4. Berl. 1844-52) nieberlegte. Die burch jene Behorbe bervorgerufenen allfeitigen Berichte über bie Buftanbe unb Berhaltniffe ber landlichen Arbeiter ftellte er in bem Berfe "Die landliche Arbeiterfrage" (Berl. 1849) aufammen; auch gab er bie "Berhaublungen." bes 1850 gu Berlin abgehaltenen laubwirthichaftlichen Congreffes (Berl. 1850) heraus. 1852 begrilmbete er eine «Landwirthichaftliche Sabredidrift | fowie mit Mentel einen «Landwirthichaftlichen Ralenber», ber viel Berbreitung gefunden hat. Er ftarb 23. Dec. 1853 in Berlin. 2's Leiftungen im Gebiete ber landwirth-Schaftlichen Statiftit geboren zu ben vorzuglichften Dentichlande; aber auch feine technischen Monographien, wie « Die Bedengncht» (3. Aufl., Berl. 1860), « Der Dlaisban» (2. Aufl., Berl. 1851), a Brenfene Rarbenbans (Berl. 1852), find febr geichatt.

Leugerfe (Cafar von), verbienter Ereget, gugleich auch ale Dichter befannt, geb. 30. Marg 1803 au Samburg, befuchte bas Johanneum bafelbft und widmete fich erft an Breslau, bann au Salle bem Studium der Theologie und grieutglischen Sprachen. 1829 babilitirte er fich au Ronigeberg, wo er 1831 jum außerorb., 1835 jum orb. Profesor ber Theologie ernannt wurde. Seine Lehrvortrage, Die fich vorzugoweise auf bas Alte Teftament erftredten, wurden fehr gabireid, befucht, erwedten ibm aber wegen ber freien wiffenichaftlichen Foridjung, bie er in benfelben wie auch feinen Cdriften bethatigte, vielfache Angriffe von feiten ber ftrengfirchlichen Bartei. 2. fuchte, um fich benfelben zu entziehen, um feme Berfetnug in bie philoj. Facultat nach, Die auch 1843 burch Ernennung jum Profesjor ber orient. Sprachen erfolgte. Infolge bou Differengen mit ber Regierung nahm er 1851 feine Entlaffung, ftarb aber fcon 3. Bebr. 1855 in Elbing. Außer vielen Beitragen ju Beitschriften und einigen jum Theil febr baufensperthen fleinern Chriften über inr. Literatur find als 2.'s Sauptwerke zu betrachten : Die Commentare fiber ben Propheten Daniel (Ronigeb. 1835) und Die Bfalmen (2 Bbe., Ronigeb. 1846) fowie auch bie geschichtlich-archaol. Arbeit allenaan = (Bb. 1, Königeb. 1843), in welchen Schriften er fich ale ein tuditiger Renner bes Driente und gründlicher wie unbefangener Forfder bemabrt. Bon Jugend auf ber Boefie jugeneigt und nicht ohne Befabigung für biefelbe, peröffentlichte er unter anberm "Bilber und Spriiche" (Romgeb. 1844), "Liebers (Romgeb. 1840) fomie «Gebichte» (2 Muff., Romigeb. 1838) und eine Gejammtanogabe feiner «Gebichte» (Dangia 1843). Biergu tamen fpater "Beltgebeimniffe" (Ronigeb. 1851) und Cebenebilberbuch , (Ronigeb. 1852), eine gefichtete Camminng feiner Boefien. Mehrere feiner Lieber find compouirt und haben in die Bolfelieberbucher Eingang gefunden.

Lenglet du Fredunds (Vicelas), fram, Schriftstür, geb. 5. Oct. 1674, flubite in Vanis mi modit sight and & Unarb timel, chique Schriftstür, Mississen zumber er erfler Secretar bes Bursfriften von Köln, Joj. (Unmos von Beiern, der zu Elde restiert, god jobed, um ohn ellen Joung siemen Eubeim lieben zu Stanner, hiefe Teitle auf um bom spiker felhel burd, die glängsubsen Narzietungen nicht zu bewegen, sich von ingendipmand abhängig zu mochen. Wieberholt unsüler reihrer Schriftsm wegen in der Bodittle spun. Dein Leifen einen Sunde singeberholt unsüler reihrer Schriftsm wegen in der Bodittle spun. Dein Leifen einen Sunde singefhiefen, fiel er vom Emisse im den Kamin umd harb 16. Jan. 1756. Ans der großen Wengleinen über die verfeischenztigssen degenstäden sich gestreinlende Echsten finz für den vertreinlende Echsten finz der kriffliche, und den Vercefischen gestreinte et Echsten de Jeanne d'Arce (2 Bde. Jan. 1753— 54); ellistoire de la philosophia herméstiques (3 Bde., Bar. 1742); eMéthode pour étudier l'aisoprise (10 Bde., Jan. 1715), all fielde pour étudier l'aisoprise (Jan. 1713; 12 Bde., 1735) feste Austreau, 15 Bde., 1772); «Tablettes chronologiques de l'histoire universeilles (Bar. 1744) ence Austre (Mar. 1716) un ben scient

Unterrichtofdriften bie aGeographie des enfantso (Ban. 1736 u. öfter). Benne (Beter Jofeph), einer ber ausgezeichnetften Lanbichaftegartner ber neuern Beit, geb. 29. Cept. 1789 ju Boun, mo fein Bater, Jojeph &., furfürftl. Sofgartner und Borftand bee Botanifden Gartens mar, befuchte bas Gumnafium feiner Baterftabt, machte aber, burch bie Stellung feines Batere auf Die Botanit bingewiefen, Die fiblichen Lebrjahre in ber praftifchen Gartnerei burch und ging bann 1811 au feiner weitern naturwiffenichaftlichen Musbilbung nach Barie. In Die Beimat urrudgefebrt, unternahm er 1812 eine Reife burch Deutschland und Die Schweig, um bie beften Gartenanlagen biefer ganber fennen gu lernen. Bu Bien wibmete er fid mit allem Gifer ber Botanit und erhielt bier 1814, unter Berleibung bee Titele ale faifert. Garteningenieur, ben Auftrag, einen Blan jur Bergrößerung und Berfchonerung bes Gartens bon Larenburg ju entwerfen, ber auch fpater wirflich ausgeführt wurde. Ale er fich 1815 nach Bonn gurtidgewendet batte, beichaftigte ibn ber Entwurf eines Blane gur Bermanblung ber bamale gerftorten Feftungewerte gu Robleng in Anlagen und gur Erweiterung ber Stadt, wonach auch bie bortige Schlofiftrafe ibre Musführung erhalten bat. 3m Frubjahr 1816 warb er nach Botebam berufen und hier unter anderm bom Fürften bon Barbenberg mit ber Anlage eines Pleasure-ground ju Rlein-Glienide beauftragt, ber noch gegenwärtig ben Sauptidunud Diefes Landfites bilbet. Es fand biefe Anlage in fo hohem Grabe ben Beifall bes Ronigs, bag er 2. bon nun an fein bollftes Bertrauen fchenfte und ihm die Ansführung ber Bart- und Gartenanlagen libertrug, welche feitbem Berlin und Botsbam gur Bierbe gereichen. Bunachft hatte L. ben Luftgarten am Schloffe ju Botebam, bann Canssonci und bie Pfaneninsel umgufchaffen, bierauf 1826 bie Erweiterung und Arrondirung von Canssouci burch bie fiiblich und nordweftlich nach bem Belvebere ju gelegenen Anlagen ju bewirten. In biefelbe Beit fallt bie Schöpfung von Charlottenhof und bie Anlage ber Ruffifden Colonie. Geit 1833 entstanben unter 2. auf bem Babeleberge bie grofigrtigen Gartenanlagen fur ben bamaligen Bringen, jetigen Ronig von Breufen, Die mit benen von Glienide in Rufammenbang fteben. Wahrend ber Jahre bon 1820-30 wurden unter L'e Leitung bie Anlagen in Charlottenburg, ebenfo bie bon Schonhaufen umgeftaltet, von 1832-40 bie Berwandlung bes Thiergartene bei Berlin in einen Bolfegarten burchgeführt. Siergu fommen noch bie Anlage bes Boologifchen Gartens und feit 1844, nachbem bas von E. bereits 1839 ansgearbeitete Broject eines Schiffahrtetanale auf ber Gubfeite ber Stadt jur Ausführung gelangt, einige anfehnliche Erweiterungen bes Thiergartens. Die Bollenbung bes großartigen (bereits 1833 projectirten), 1840 in Angriff genommenen Unternehmens, bie Sabel als einen Gee mit einem riefigen Bart in einer Ausbehrumg pon 2 DR. (pom Rarisberg bei Banmagrtenbriid bis gur Bfaueninfel) gu umgeben und fomit bie in der Umgebung Botebame bereite borbandenen altern und neuern Schmudplate burch landichaftliche Anlagen ju verbinden, wurde burch ben Tob 2.'s unterbrochen, ber 23. 3an. 1866 ju Botebam erfolgte. Außer ben grofartigen Cdjopfungen gu Berlin und Botsbam hat 2. auch bie Entwitrfe ju vielen anbern Bart - und Gartenanlagen geliefert, wie für bie Stabte Schwerin, Reuftrelit, Leipzig, Libed, Frantfurt a. D., Dreiben, Magbeburg, Bredlau, Ballenftedt, Ludwigeluft, Somburg, für bas Bab Dennhaufen, für bie Chloffer Benrath, Sobengollern, Erdmanneborf, Stolzenfels u. f. w. In allen feinen Werten zeigt fich L. ale Laubichaftsaartner im eigentlichften Ginne bes Borte. Grunbfatlich lebnt er fich überall eng an bie gegebene Ratur an und weiß namentlich auch bie Architeltur mit ungewöhnlichem Befchid für feine Zwede ju benuten. Davon zengen namentlich bie Anlagen bes Ruinenbergs hinter Canefouci, por allem aber ber Maringarten an ber Friebenefirche bei Potebam. 1832 wurden auf 2.'s Borichlag bie Lanbesbaumichule und bie Gartnerlehranftalt ju Berlin begriinbet. Gine Bufte 2.'s ift feit 1844 immitten ber Garten bon Cansfouci aufgeftellt.

Lenneh (Jasob van), einer der namhaftesten neuern niederländ. Schriftsteller und Dichter, geb. 24. Warg 1800 zu Amsterdam, erheit seine Bildung theils in seiner Baterladt, theils in Lenden, wo er sich dem Erubium der Jurisprudenz widmete. Später erworde er sich bie jurist. Opotenwiede. Seit einer Reise von Jagren wirtt er als Staatsanwalt der Proving NordLeuormand Le Rotre

bolland, auch mar er, wenn auch nur auf furge Beit, Mitglied ber Zweiten Rammer. Bon Jugenb auf fühlte fich 2. burch bie Dichtfunft angezogen, und icon feine allademifchen Ibhllen», bie er ale Student verfaßte, fanben Beifall. Geinen Ruf ale Dichter begrundete er jeboch mit ben «Nederlandsche legenden», in benen er bie Legenben und Gagen feines Baterlanbes anfprechend aufzusaffen und in ben gefälligften Formen wiederzugeben mußte. Bermanbte Stoffe verarbeitete g. auch in ben brei größern Dichtungen «Het huis ter Leede en Adegilo», «Jacoba en Berthas und "De strijd met Vlaanderens. Ungewöhnliche Beliebtheit haben jedoch in ben Nieberlanden befondere bie gabireichen Romane und bramatifchen Dichtungen L's gefunden. Bon erstern gehören «De Roos van Dekama» (Amsterb. 1837), «Ferdinand Hnyck» und «De lotgevallen van Klaasje Zevenster» (5 Bbe., Amfterb. 1866) ju bem Beften, mas bie holland. Literatur in biefem Rache aufzuweifen bat. Geine Laufbabn ale bramatifcher Dichter begann 2, mit ben beiben Luftspielen «Het dorp an die Grenzen» und «Het dorp over die Grenzen» (beibe 1830), welche unter ben bamaligen polit. Berhaltniffen mit bem größten Beifall gegeben murben. Unter feinen übrigen Studen, beren er an 30 verfante, batte namentlich «De vrouwe van Waardenburg » (1859) außerorbentlichen Erfolo. Cammlungen feiner « Romantische Werken » und "Poetische Werken » hat 2. felbft begonnen. Bon feinen übrigen Schriften find außer ber vorziiglich ausgestatteten Brachtausgabe (12 Bbe., Amfterb. 1857-66) bes Dichtere Bonbel (f. b.) noch an nennen; «Hollands romantische Geschiedenis» (beutich bon Lers, 11 Bbc., Machen 1840-43), «Geschiedenis van Noord-Neederland» (1865 fg.) unb « Norlands Roem » (1856 fg.). 2. ift icon feit langerer Zeit Mitglied ber Atabemie ber Biffenichaften. - Der Bater &'s, Dabib Jatob ban &., geb. 15. Juli 1774 gu Amfterbam, widmete fich erft jurift., bann philol. Studien und erhielt 1799 eine Stelle am Athenaum feiner Baterftabt, Die er bis gu feinem 10. Febr. 1853 erfolgten Tobe befleibete. Much zeichnete er fich feit 1838 ale Mitglied ber Stanbe burch feine Reben aus, fowie er fich überhaupt um ben Aufschwung der holland. Berebfamteit fehr verbient gemacht hat. Unter feinen in eregetifcher Sinficht fehr werthvollen Arbeiten find gn erwähnen: bie Bollenbung ber bon be Bofch begonnenen Ausgabe ber "Anthologia Graeca" (5 Bbc., Utr. 1795-1822), die Bearbeitung ber «Beroiben» bes Dvib (Amfterb. 1807; 2. Auff. 1812), ber «Theogonie» (Amfterb. 1843), ber aBerte und Tage» (Amfterb. 1848) und bes a Schild bes Bercules bes Sefiob (beforgt bon Bullemann, Amfterb. 1858). Auch bat er lat. Dichtungen peroffentlicht. Gine Biographie gab fein Cohn Jatob van L. (4. Aufl., Amfterb. 1862) heraus. - Johannes Daniel van L. jur Familie ber vorigen gehörig, geb. im Dob. 1724 ju Leeuwarben, mar feit 1752 Profeffor ber alten Sprachen erft gu Groningen, bam gu Franeter, mo er im gebr. 1771 ftarb. Geine Sauptwerfe find die Ausgaben bes Roluthus (Leeuw. 1747; Abbrud von Schafer, Lpg. 1823) und der Briefe bee Phalarie (2 Bbe., Gron, 1777; Abbrud von Chafer, Lpg. 1823) fomie bas bon Scheib aus feinen Borlefungen berausgegebene «Etymologicum linguae Graecae » (2 Bbe., Utr. 1790; 2. Mufl. von Ragel, Utr. 1808).

Le Note: (linder), fram, Gurtrabammeister, ged. 1613 ju Baris, wo sein Bater Oberaufister des Taileringsartens war, persollenmmet der Gurtrandigen burd neuen und prädstigen Schmud, den ein Myslumenschape mit menumentaler Chiefe: und Salesbauten barin anbrachte. Er schul alles mit angeborenem Geschmad mit Zaiert, und es bliebt jurcifikast, der ich bestimmt gegen begreichtet. Oweig sit, des er midst über feine Gartrannenbaum geschrieben.



381

Renftrom (Rarl Julius), fdweb. Edriftfteller, geb. 7. Dai 1811 gu Gefic, ftubirte feit 1830 Theologie ju Upfala, wo er 1836 Docent ber Literaturgefdichte wurde. Rachbem er hier auch eine Beit lang bie Brofeffur ber Mefthetit vertreten und 1840 Danemart und Deutschland burchreift hatte, erhielt er die Brieftermeihe und 1843 bie Stelle eines Lectore ber Bhilofophie am Gymnafium feiner Baterftabt. Geit 1845 wirfte er ale Bropft und Pfarrer an Befter-Boffta in Beftmanland. 2. ift einer ber productipften Schriftsteller Comebene. Buerft machte er fich 1835 in ber "Beitung bes fomeb. Literatenvereins" burch icharfe Beurtheilungen in einer eigenthumlichen lebhaften Darftellung literarifch befannt. Gleich ichonungelos netheilte er in feinem Blatte «Eos» (Upf. 1839 - 40), bas, weil er in bemfelben manche Daugel bes fcweb. Universitatemefene bloggelegt, ein Sindernif feiner atabemifchen Beforberung wurde. Bon nicht geringem Ginfluß mar fein "Forsok till Larobok i Astetikens (Ctodh. 1836), Die erfte populare Behandlung bee Ctoffe in Schmeben, welcher bie «Konst-Theoriornas Historia» (2 Bbe., Upf. 1839) fowie gabtreiche atabemifche Differtationen und fleinere Schriften über Gegenftanbe ber Mefthetit folgten. Ginen Beitrag jur Renntnig ber fcweb. Munbarten bot &. in bem «Ordbok öfver Helsinge-Dialecten» (Upf. 1841). Dos «Handbok i Poesiens Historias (2 Bbe., Drebro 1840) femie bie «Svenska Poesiens Historia» (2 Bbe., Drebro 1839-40), eine mehr raifonnirende ale ftreng wiffenfcaftliche Darftellung, bie « Allman Konst-Historias (Stodh. 1848) und «Sveriges Litteratur- och Konst-Historia» (Upf. 1841) find die erften gelungenen Berfuche, Die in Comeben auf Diefem Gebiete gemacht wurden. 2.'s « Grenot Laefebog meb Sproglaere» (Ropenh, 1843) hat viel bagu beigetragen, Die fcmeb. Belletriftif in Danemart in weitern Kreifen befannt zu machen. Erwahnung verbienen noch «Svonsk Anthologi » (3 Thie., Orebro 1840-41) und «Brage» (Ctodh. 1847), eine Cammiung pon Meifterftuden ber Beredfamteit. Ale Dichter verluchte fich &. unter anderm in Sigurd och Brynhildas in 24 Gefangen (Upf. 1836), bei bem ihm Tegner's . Frithiofsagas jum Mufter biente, bem Chauspiel aNeros (Geffe 1838) und ben aLvriska forstlingars (Geffe 1837). Daneben hat 2. auch eine Reihe theol. Arbeiten veröffentlicht, wie e Larobok i Dogm-Historien» (Orebro 1843); «Lärobok i alimanna och Svenska Kirko-Historien» (Oefle 1843); «Lärobok i theologiska Praenotierna» (llpf. 1843) u. f. w.

Leutulus, ber Rame einer patricifden Ramilie bes rom. Gefchlechte ber Cornelier (f. Corneliue), wird guerft bei ber Belggerung bee Capitole burch bie Gallier 390 v. Chr. ermabnt. indem ein Lucius Cornelius 2. allein von den Cenatoren bagu aufforderte, fich burch ben Feind ju fchlagen, nicht ihm ben Frieden abgutaufen. - Mus ber fpatern Beit ber Depublit ift befonbere Bublius Cornelius 2. Gura befannt, ber, nachbem er 75 Brator, 71 Conful gemefen war, im 3. 70 mit 63 anbern megen feines unfittlichen Lebens burch bie Cenforen ans bem Cenat gestoßen wurde. In ber abergläubifchen Soffnung, er fei nach Cinna und Gulla ber britte Cornelier, bem bie Berrichaft über Rom befchieben fei, verband er fich 63 v. Chr. mit Catilina (f. b.) und ftand, ale biefer die Ctabt verlaffen hatte, an ber Spite ber in Rom jurudgebliebenen Berfchworenen. Durch feine Unentichloffenheit murbe bie Ansfilhrung bes Bland, Rom angugunden und die Benner ju ermorden, hinausgefchoben, und die linvorsichtigfeit. mit ber er fich mit ben allobrogifden Gefanbten einließ, trng vornehmlich bagu bei, bag Cicero ihn und bie andern Saupter ber Berfchworung gur Untersuchung gieben tonnte. Dit ihnen erlitt biefer 2., nachbem er bie Brutur, bie er in biefem Jahre jum gweiten mal belleibete, miebergelegt hatte, ben Tob burch Bentereband im Gefangnift. - Bubline Cornelius ? Spinther, bem ber vorige, nachbem er feine Theilnahme an ber Berichworung eingeftanben, jur Dhut übergeben murbe, war bamgle curulifder Aebil, wurde 60 Brator und war gle Conful 57 fitr die Rudberufung Cicero's thatig. 3m 3. 49 jchlog er fich ale eifriger Optimat an Bompejus, bem er früher verfeindet gemefen, flig vor Cafar aus Asculum und begab fich, nachdem ibn biefer aus Corfinium mit Domitius frei entlaffen hatte, gum Bompejus, ftarb aber bald nach beffen Ermordung. - Queine Cornelius &. Erne trat 61 v. Chr. ale Anflager bee Clodine (f. b.) auf. Dit Caine Marceline ftand er ale Conful 49 bem Cafar emgegen

und wirfte daßin, daß besse Griefen Kriebentledingungen verworfen wurben; dann sich er zum Sompeljes, bem er nach der Schlächt bei Pharfalm nach Asyppten folgte, wo ihn die Aufthe der Pholomatio töden liefen. — In der Kriefe ift nach ein Pholomatio töden liefen. Der der Philates, durch einen Brief einen merkwirdig als beruihnst geworden, den er an den vom. Genat geschrieben bach falle. Eer Briefe der eine Phologogengebe felte middle ist entfehiede mercht.

Leng (Jatob Michael Reinholb), beutider Dichter, befannt burch feine enge Berbindung mit Goethe, war ber Gohn eines angefehenen Beiftlichen in Livland und murbe gu Gegwegen 12. Jan. 1750 geboren. Radidem er in Königsberg ftubirt hatte, ging er 1771 als Führer zweier junger Abelichen über Berlin nach Strasburg. hier trat er febr bald in ben Areis ein, beffen hauptmitglieber ber Aetuarius Salzmann, Goethe und Jung Stilling maren. Nach Goethe's Weggang bon Strasburg hielt fich 2. eine Beit lang ju Fort - Louis auf, bon wo aus er in ein leibenschaftliches Berbaltnift ju Friederife Brion (Goethe's Friederife) in Gefenbeim trat, welches jeboch bald wieder geloft murbe. Rach Straeburg gurudgefebrt, nahm er eifrig an einer bon Salamann 1775 negrundeten Gefellichaft jur Ausbildung ber beutiden Sprache theil. Am weimar. Sofe, wohin er fich im Frithjahre 1776 begab, founte er trob Goethe's, Berber's und Bieland's freundfchaftlichen Bemithungen bei feiner alle Schranfen gefelliger Formen überspringenden Ungebundenheit nicht ausdauern. Rach dem Elfaß zurüdgefebrt, berfiel er in Babufinn. Im Jan. 1778 fam er im fchredlichften Buftanbe zu bem Bfarrer Dberlin nach Balbbach. Da auch ein Aufenthalt bei Schloffer in Emmenbingen feine Beilung brachte, murbe er 1779 von einem Bruber in die Beimat geholt. Bon feinen letten Lebensjahren wiffen wir faft nur, baf er 24. Dai 1792 in Dosfau im tiefften außern und innern Elend ftarb, body verließ ihn bas Gefühl und ber Stolg feines geiftigen Reichthums nie gang. Seine a Befammelten Schriften», zum großen Theil bramatifche Berte, Die alle einen bebeutenben, aber nicht jur Klarheit und Ordnung burchgebrungenen Beift verrathen und ju ben intereffanteften Denfmalern ber Cturm - und Drangperiobe ber beutiden Literatur geboren, gab Tied heraus (3 Bbe., Berl. 1828). Diefe Ausgabe ift jedoch nicht gang vollftanbig und enthalt andererfeits einiges, mas nicht von g. herrithrt; eine neue wird von 2B. von Maltgabn erwartet. Bal. Stöber, "Der Dichter & und Friederite von Gefenheim " (Baf. 1842); Dorer Galoff, al, und feine Schriftens (Bab, 1857); Gruppe, al. Leben und Bertes (Berl. 1861).

Leut (Beinr, Friedr, Emif), perdienter Bhnfifer, geb. 12, Febr. 1804 gu Dorpat, flubirte bafelbft aufange Theologie, nadiber aber Phyfit. Radibem er 1823-26 D. von Rogebue auf feiner zweiten Reife um bie Erbe begleitet hatte, wurde er 1828 ale Mbjunct und 1834 ale Atabemiter in Die Atabemie ber Biffenfchaften gu Betereburg berufen. Daneben lehrte er ale Brofeffor ber Bonfit an ber Universität und bem pabagogifden Sauptinftitut, auch warb er für Die mathem. - phniif. Radier Lebrer ber Grofifitiften Konftautin, Rifolai und Dichail Rifolajewitfch fowie ber Groffitrftinnen Dlag und Alexandra Rifolgjewng. Auf mifjenichaftlichem Gebiete hat er fich burch gablreiche Specialunterfuchungen, bie meift in ben «Memoires» und «Bulletins" ber petersburger Atademie abgebrudt find, fowie burch fein ruff. a Sandbuch ber Phyfit's (6. Mufl., 2 Bbe., Betereb. 1864) einen ehrenvollen Ramen erworben. Bum Rector ber Universität Betereburg und Geheimrath ernannt, ftarb er auf einer Erholungereife nach Italien 10. Febr. 1865 ju Rom. - Robert L., Bruber bes borigen, geb. 23. Jan. 1808 ju Dorpat, ftubirte bafelbft Theologie, wibmete fid aber bem Lehrfach au ber Domidnile au Reval. 1831 ging er nach Berlin, mo er fich ausschließlich bem Stubium bes Canstrit zuwenbete. Ale Frucht beffelben erichien von ihm eine Ausgabe von Stalibafas' Drama «Urvasi» (Berl. 1833), ber junadift ein "Apparatus criticus" (Berl. 1834) folgte. Das Material zu letterm Werte hatte ihm ein mehrmonatiger Aufenthalt ju Lonbon geliefert. Rach Betereburg gurudgefehrt, mard er jum Abjuncten ber Atabemic ernannt; er ftarb aber fcon 30. Juli 1836. Gein lite. rarifder Rachlag ift in Die Bibliothet bes Afiatifden Dinfenme übergegangen.

Ach : Den ben mußif ein Aufmen — L. b. der ber Große (f. b.) regirte von 440-641. — L. b. verheffirst als Armer ber Mußif ben Arregeninissen erfeng und bestäutigt bas über finnen Borginger Honorius, einen Monatheften, anstylprodene Unathena. — L. III, 275-316, soh, non einer ihm, Burtie gmisspankelt, zu Mort der, ber im 3. 800 in der Betreffingt zu Kom eine Gunde beransfaltete, um die Betrechen unterließen zu sasse, der Langsfahlube unter. Die Junde er flitzt ache, obs da hauf bei friege ibte flebe Irtheil erhaben sie. Er reinigt figh zugleich freiwillig durch einen Elb und wurde durch Sext in seine Kacht wieder einerießt. Mus Dambartie batie um den Gal and die Pülirische Gedenfung

beftätigt und vermehrt hatte, fronte & feinen Befchützer und Gomer gum Raifer (25. Dec. 800).

2. hat mehrere Briefe hinterlaffen. - 2. IV., 847-855, mar einer ber Bapfte, bei beren Bahl bie faiferl. Beftätigung umgangen murbe, boch nur, weil Rom bamale gerabe von ben Saragenen bebroht mar. Er gelobte bem Raifer Lothar Treue und Gehorfam; bennod befeelte ibn ein ehrfüchtiges Streben. Auch er hat Briefe und Bredigten binterlaffen. 3mifchen ihm und feinem Rachfolger Benebict III. foll bie angebliche Bapftin Johanna (f. b.) gelebt haben. -2. V., ermahlt 907, regierte mur 40 Tage und murbe von bem Papfte Chriftoph vertrieben, ber ichon nach fieben Monaten im Gefangniffe ftarb. - 2. VI., 928-929, und 2. VII., 936-939, lebten in den fturmifden Beiten der Theodora und Marogia. - 2. VIII., 963-965, wurde von Raifer Otto I. ftatt best lafterhaften Johann XII. jum Bapfte erhoben, fprach bem Raifer und beffen Rachfolgern mittele einer mertwürdigen Urfunde bas Recht gu, ben Bapft eingufeben und bie Bifchofe gu inveftiren, tomnte aber boch mur burch bie Dacht Dito's auf bem rom. Stuble erhalten werden. - 2. IX., 1049 - 54, borber Bruno, Erzbifchof von Zoul, Berwandter von Raifer Romad II. und Beinrich III., wurde burch bes lettern Ginfluft in Worms gewählt und begann auf Bilbebrand's Rath ben Rampf gegen Gimonie und Che ber Beiftlichfeit in ben Gynoben ju Rom (1049 und 1051), Rheims, Daing (1049), Bercelli, Gipontum (1050) und Mantua (1052), in welchen er ben Borfit führte. 3m Rampfe mit ben Normannen murbe er gefchlagen und gefangen genommen (1053); er ftarb 1054. Bon ihm find noch Briefe, Brebigten und Decretalen vorhanden. - 2. X. (f. b.) regierte von 1513-21. - 2. XI., anvor Alexander Octavian von Dedici, Ergbifchof und Carbinal von Floreng, geb. 1535, gum Papfte gewählt 1. April 1605, ftarb icon nach 27 Tagen. - 2. XII., porber Unnibale bella Genga. geb. 1760 gu Genua (nach andern gu Genga), Bapft bon 1823-29, war bor feiner Erhebung auf ben papftl, Stuhl ale Runtine feines Borgangere Bine VII. vielfach thatig. Alle folicher refibirte er in Deutschland ju Angeburg und Roln. 1807 fandte ihn Bine an Napoleon nach Baris, bann 1814 bei ber Restauration in Franfreich an Ludwig XVIII. 1816 murbe er Carbinal und 28. Erpt. 1823 jum Bapfte ermahlt. Er war gwar ein Freund ber Wiffenfchaften, aber von einem ftreng rom., undulbfamen Ginne befeelt. Schon in feiner Antrittebulle verdammte er die Freimaurerei und die Bibelgefellichaften, gab ben Jefuiten bas frühere Collegium guriid (1824), fdrieb (1825) ein Jubeljahr aus, ordnete babei bas Gebet um Ausrottung ber Reber an, verwarf bas Befuch ber Schlefter um Aufhebung bes Colibate, lebte mit ben Sofen von Frantreich und Defterreich in Spannung und vollzog bie Begtification bes Minoriten Bulianns, ber einft gebratene Bogel habe fortfliegen laffen. Dem rom. Bolfe und ben Carbinalen war er megen feiner Strenge und feines felbständigen Regimente fo verhaft geworben, daß bei feinem Tobe (10. Febr. 1829) niemand trauerte.

Les I. ober ber Grofe, rom. Bifchof 440-461, nach einigen in Rom, nach anbern in Toscana geboren, murbe 440 Rachfolger Girtne' III. auf bem Ctuble Betri. Er mar ber erfte Bapft, welcher bie 3bee bes rom. Brimate mit flarem Bewußtfein ansiprach und, begunftigt burch mancherlei Umftande, ju realifiren ftrebte. In bem langwierigen Streite über bie Raturen in Chrifto bemilhte er fich, burch Gemandtheit und Makigung bie ftreitenben Barteien an beberrichen. Auf bem Concil ju Chalcebon 451 prafibirten feine Legaten, und fein Brief an Flavian, Bifchof von Ronftantinopel . wurde ale Grundlage bee firchlichen Befenntniffes angenommen. Unter feinem Ginfluffe erließ Raifer Balentinian III. ein freilich nur im Abenblande gultiges Befet, welches ben apoftolifden Stuhl gur hochften gefengebenben und richterlichen Bewalt ber gangen Rirche machte (445). Es gelang ihm, in ftilrmifcher Reit bie afrit. Lirche ber geiftlichen Oberhoheit Roms ju unterwerfen, und die illprifche im Behorfam ju erhalten. 2018 451 Attila Rom bedrofte, mafte Balentinian III. ihn gu feinem Gefandten, um mit Attila über ben Frieden gu unterhandeln, den er auch gu Stande brachte. 218 jeboch 455 ber Banbale Genferich Rom iberfiel und es plunbern ließ, vermochte er von biefem weiter nichte zu erlangen, ale bag fein Mord begangen, die Ctabt nicht angegundet wurde und die brei vornehmften birden ungeplündert blieben. Er ftarb 461. Geine Berte (3 Bbe., Beneb. 1755-57) befteben in 96 Bredigten, 41 Briefen und einigen Abhandlungen. Bgl. Arendt, al. der Grofie und feine Beits (Maing 1835); Berthel, . Papft 2.'s I. Leben und Lehrens (Bena 1843).

Qe's X, Bapft 1513—21, ge's, ji filerem 1475, bief eigentlig Chemami bom Medici mid war ber pietre Gebg vernage's ben Medici. Err eigeit in irennen sicherten Sahre die Zwinz, studiert unter der Leine pos Chillendegisch und Beliefen die Schriften der allem Philosophen und wurde sich unter der Alle gem Archarde ernaumt, trat jedoc frei 1429 all Miglieb der heitigen Collegiums ein. Da er sich der Erdelt Allender's VI. jum Boylte wöhrfeit dath, verlaussische er Wom mit Mernen, bis die Bertreitung siener Kamistie ihm nätigken, and Indonen. 1499 befuchte er Benedig, Deutschland und Frantreich, bann fehrte er nach Rom gurud, mo er ben Bergnitgungen einer ausgesuchten Gefellichaft lebte und fich befonbere mit Dufit und ichoner Literatur beschäftigte. Erft 1505 begann feine Theilnahme an ben bffentlichen Angelegenheiten. Bon Bapft Julius II. murbe er jum Statthalter von Berngia ernannt und 1511 unter bem Titel eines Legaten von Bologna an bie Spite bes papfil. Beeres in ber Beiligen Lique miber Frantreich geftellt. In ber Schlacht von Ravenna, 1512, wurde er von ben Frangofen gefangen. Rach feiner Freilaffung fehrte er nach Bologna gurlid, mo er ale Legat bie Bermaltung ilbernahm. hierauf wirfte er fraftig mit gur Bieberberftellung ber Mebiceer und blieb in Floreng, bis Julius' II. Tob ibn nach Rom rief, wo er 1513 unter bem Ramen g. X. ben papiti. Stubl beftieg. Sofort ernannte er zwei ber borgliglichften Schriftfteller feiner Beit, Bembo und Gabolet, ju papfil, Gecretaren. Geiner ausmartigen Bolitit gelang es, Die Berbaltniffe mit Frantreich friedlicher au geftalten und Ludwig XII. fogar babin gu bringen, bag er im Dec. 1513 bem Lateranconcilium beitrat. Run manbte er feine gange Gorgfalt auf Forberung ber Literatur und ber Wiffenfchaften. Er ftellte bie Univerfitat ju Rom wieber ber, ftattete fie mit Gittern und Freiheiten aus und berief bie ausgezeichnetften Manner ju Lehrern, grundete unter bes Janos Lastaris Leitung ein eigenes Collegium jur Bergusgabe griech. Schriftfteller und lub die Befiger alter Sanbichriften in allen ganbern ein, fie ihm gur Befanntmachung mitzutheilen. Um ein Bundniß zwifden Frantreid, Spanien und Defterreich zu hindern, begulnftigte er bie Ausfohnung ber Ronige von England und Frantreich und gab fich aus Rudficht auf feine Depoten ben Schein, felbit Ludwig's XII. Plan auf Mailand ju beforbern. Dennoch brobte neuer Rrieg mit Franfreich, als nach Lubwig's XII. Tobe Frang L. 1515 ben Thron beftiegen hatte. Allein 2. folog mit bem jungen Ronige ju Biterbo fonell Frieden und beredete ihn balb barauf bei einer Bufammentunft in Bologna jur Aufhebung ber Bragmatifden Canction fowie gur Abichlieftung eines Concordate, burch welches bie Friichte bes Roftniper und Bafeler Concils für Franfreich verloren gingen. Um bie Dacht feines Saufes ju vergroßern, benutte er 1516 einen Bormand, ben Bergog von Urbino ju entfeten, und belehnte feinen Reffen Lorengo mit bem Bergogthum. Ungern fah er in bemfelben Jahre bie friegführenben Dachte fich berfohnen. Den pertriebenen Bergog von Urbino, ber fich 1517 wieber in Befit feines Lanbes gefett hatte, nothigte er fehr balb von neuem ju einer Bergichtleiftung. In bemfelben Jahre ließ er ben Carbinal Betrucci, ber einer Berichwörung gegen 2.'s Leben fich febr berbachtig gemacht hatte, ungeachtet bes ihm gegebenen fichern Geleites erbroffeln; andere, beren Coulb nicht ermiefen mar, murben gefoltert, ihrer Burben entfett und verwiefen. Geine Brachtliebe mußte feine Finangen erichopfen; fich Gelb ju berichaffen, befonbere auch jur Bollenbung ber Beterefirche, ließ er ber Chriftenbeit Ablagbriefe vertaufen. Diefer Diebrauch gab befanntlich ben erften Anftog jur beutiden und ichmeis. Reformation (f. b.). Anfange ichien 2. auf ben Biberfpruch Luther's wenig ju achten, und ale er endlich nicht mehr fcweigen tonnte, ging er nur allmählich gu bartern Dagregeln über, Die nun freilich nichts mehr fruchteten. Wahrend offener Rrieg in ber Rirche ausgebrochen mar, bemiihte er fich vergeblich, gegen ben tilrt. Raifer Gelim, ber fich Megnytene bemachtigt hatte, alle driftl. Monarden ju einem Rrengguge ju bereinigen. Rad bem Tobe Lorengo's, ber nur eine Tochter hinterlaffen hatte, vereinigte &. Urbino mit ben papftl. Befitungen; ber Carbinal Giulio be Debici aber übernahm bie Regierung von Floreng. Biewol ingwifden bie Reformation in Dentichland fortidritt, fo genog boch Italien ber außern Rube. Diefer Buftanb erlanbte 2., feinem Gefdmad an prachtvollen Schaufpielen gu folgen, ben Riinften und Wiffenfchaften Unterftutung angebeiben ju laffen und jugleich für bie Bergrößerung ber Dacht feiner Familie thatig ju fein. Dabei berlor er ben Blan, bie Dacht Franfreiche in Italien ju brechen, nie aus ben Mugen. Bu bem Enbe folog er 1521 einen Bund mit bem beutiden Raifer urr Biebereinfetung ber Familie Cforga in Dailand und nahm ein Schweigerheer in Golb. Der Rrieg begann; Barma und Biacenga murben genommen unb bon bem Bapfte bem Rirchenftaate einverleibt; bie Berbilnbeten gogen ohne Biberftanb in Dailand ein und befetten bas Gebiet bes Bergogs von Ferrara, gegen ben, als einen Bunbesgenoffen Franfreiche, &. ben Bannftrahl gefdleubert hatte. E. war in Rom befchaftigt, Die erfochtenen Giege ju feiern, ale ihn 1. Dec. 1521 ber Tob ereilte. 2. mar ein feingebilbeter, mehr fitr Runft und Wiffenschaft ale für Religion begeifterter Berr, ber beim erften Auftreten ber Reformation über fie als über ein Donchogenant lachte; bei ber rom, Rirche lag ibm faft nur bie Berrichaft bee Bapftihume, bas ihm Ginflug und Reichthümer verfchaffte, am Bergen, mabrend ihm bie Rirchenlehre wenn auch feine Fabel, fo boch ziemlich gleichgultig mar. Gin echter De-

Converfatione . Legiton. Elfte Muflage. IX.

bierr, prashfitekum, leichtjumig und verschwenkrisch, leibt er fost mut dem einen Interresch is Mittel jur Bestreitumg seines glaunden Possfaltes zu verschaffen. By Woeter, elle nach opontificates of L. X. (4 Bde., Pierer, 1805; deutsich von Glassen, 3 Bde., Lyn, 1806—8); Rankt, «Die röm. Püpsse (W. ). 1, Bert, 1834, 4. Must, 1855); Audin, «Geschäcke des Papsses X. V. Geurick von Brug, 2 Bde., Augis, 1845).

Leo, byjant. Raifer, f. Bygantinifches Reid. Res (Beinrich), beuticher Befchichtidreiber, geb. 19. Darg 1799 gu Rubolftabt, befuchte bas Gymnafium bafelbft und bezog 1816 bie Univerfitat Breslau, um Debicin au ftubiren. Auf ber Reife ward er ju Berlin mit Ludwig Jahn befannt, ber ibn für feine freifinnigen Tenbengen gewann. Wie die meiften Junger bes bamaligen Liberalismus, manbte fich 2. nun ber Beftimmung bee Schulmannes gn. Er feste feine Stubien in Jena fort und betbeiligte fich bier eifrig an allen Angelegenheiten ber Burfchenfchaft und bes Turnwefens. Oftern 1819 fiebelte er nach Gottingen über und beschäftigte fich bier bauptfachlich mit bem quellenmäßigen Stubium bes Mittelaltere. 1820 ging er nach Erlangen, mo er bie Abbandlung alleber bie Berfaffung ber lombard. Stabtes (Rubofft. 1820) fchrieb und fich an ber Univerfitat habilitirte. Um biefe Beit brach &. feine Begiehungen gur Burichenfchaft nicht nur ploblich ab, fonbern er begann auch bereits fich gegen bie fog. Demagogen auszufprechen. 1822 manbte er fich nach Berlin, wo er ein eifriger Ruborer Begel's mar. Dit Unterftusung ber vermitweten Surftin bon Schwarg. burg -Rubolftabt trat er Oftern 1823 eine Reife nach Italien am. Rach ber Rudfehr habilitirte er fich in Berlin und gab feine aEntwidelung ber Berfaffung ber lombarb, Stabte» (Samb. 1824) beraus. Da er 1825 einen Ruf nach Dorpat abgelehnt, erhielt er eine außerorb. Brofeffur; baneben befleibete er feit 1826 bas Amt eines Collaborators an ber fonigl. Bibliothet. Im Rob. 1827 gab er jedoch ploplich feine Stellung in Berlin auf und ging nach Jena. Durch Bermittelung feiner Freunde erhielt er 1828 wieberum eine außerord. Brofeffur ber Befchichte ju Balle, bie 1830 in einer orbentlichen erhoben murbe. Roch mabrent feines Aufenthalts in Berlin veröffentlichte 2. feine Borlefungen über bie Befchichte bes jub. Staate (Berl. 1828), beren Richtung und Auffaffung er fpater felbft ale eine irrige anerfannte. Geine polit, und firchlichen Anschaunngen gab er zuerft in bem abandbuch ber Befchichte bes Mittelaltere. (Balle 1830) beutlicher fund. Beniger treten biefelben berbor in ber bon ibm für bie Beeren-Ufert'iche Cammlung bearbeiteten & Gefchichte ber ital. Staatens (5 Bbe., Samb. 1829-30) und ben "3molf Budern nieberland. Gefchichten" (2 Bbe., Salle 1832 - 35), amei Werten, in benen er von ben bargeftellten Ereigniffen und Buftanben ebenfo getreue ale lebenbige Schilberungen entwirft. Inzwifchen batte E. feine birecte Bolemit gegen ben Beift ber mobernen Reit mit ben « Etnbien und Sfigen gur Raturgefchichte bes Staate» (Balle 1833) begonnen, welchen fich jablreiche Beitrage jum aBerliner polit, Bochenblatto, Benaftenberg's albang, Rirchengeitung . und anbern Blattern gleicher Tenbeng anfchloffen. Dit berfelben Schroffheit und Unbulbfamteit trat 2. in mehrern Streitfcriften auf, wie aBerr Dr. Dieftermeg und bie beutiden Uniberfitaten» (2pg. 1836), «Genbichreiben an Gorres» (Salle 1838), «Die Begelingen» (Salle 1838; 2. Auff. 1839), benen fpater «Signatura temporia» (Salle 1849) folgte. Gein alehrbuch ber Universalgeschichten (6 Bbe., Balle 1835-44; 3. Aufl. 1849-53), bem fich ein aleitfaben für ben Unterricht in ber Universalgefchichtes (4 Bbe., Balle 1838-40) anfchloß, trägt gang bas Geprage feiner reactionaren Anfchauungen, bie er gegenüber allen bon ihm ingrimmig befehbeten polit., firchlichen und focialen Stromungen ber neuern Beit feft. gehalten hat. Bon Berbienft find L's Forfchungen auf bem Gebiete ber altgerman, und ber celt. Sprachfunde. Dabin gehoren feine alltfachf. und angelfachf. Sprachproben» (Balle 1838). «Beowulf» (Salle 1839), die Ausgabe ber «Roctitudines» (Balle 1841), «Die Malbergifche Gloffes (2 Defte. Salle 1842-45) und &Ferienfchriftens (2 Bbe., Salle 1847-52). Mis Frucht feiner eingehenden Forschungen über die beutsche Beschichte veröffentlichte & neuerbinge bie Borlefungen über bie Beidichte bes beutiden Bolfe und Reiches (Bb. 1-5. Salle 1854-66), bon benen ber vierte und fünfte Band auch ben befondern Titel aDie Territorien bes Deutfchen Reiche im Mittelalter» fuhren. Durch Erlaß vom 20. Nov. 1863 murbe 2. jum lebenelanglichen Mitglied bes preufe. Berrenbaufes berufen.

Les (Lenards), im ausgesichneter ist. Camponis, noch firiem Vorzänger Aleffanders Scrafatti und fitnen Zeitgenoffen Durantt und Ses Gründer ber Jog. Napolitamisfen Schlei, wurde 1894 in Sam-Vin degil Schäed im der ist. Personin Lecce gedoren. Er machte feine Auffilduben auf dem Conferouserium bella Veta der Turchui in Napol und der Jetat in Nam, vorauf er die Ertell als genetier Wasfilts am genannte Conferotorium erhörk. Später Les (Africanus) Leschares

Les, mit bem Beinamen Africanus, ein grab. Geograph, mar gegen Enbe bes 16. Jahrh. mabricheinlich zu Granaba geboren, bieft mit feinem grab. Ramen Albafan 36n - Mohammed Almagian und ftammte aus einem ebeln maurifchen Geichlechte. Rach bem Cturge ber maurifden Berrichaft in Spanien manberte er mit feinen Angeborigen nach Afrita aus und tam nach Seg, wo er feine miffenschaftliche Bilbung erhielt. Als 16jabriger Jüngling begleikte er feinen Dheim auf einer Gefandtichaftereife nach Timbuftu. Spater burchzog er theils in eigenen Befchaften, theile aus bloger Reifeluft, theile auch ale Befandter faft gang Rorbafrifa und bas fühmeftl. Afien. Ale 2. 1517 ju Schiffe bon Aegupten nach feg gmidffehren wollte, murbe er bei ber Jufel Dicherba bon ben Chriften gefangen genommen und megen feiner Belehrfamteit bem Papfte Leo X. gefchenft, ber ihn febr gutig behandelte. Da fich L. jur Annahme bes Chriftenthume bereit erflarte, berfah ber Babft felbft bei ibm Bathenftelle und verlich ibm bem Gebrauche gemäß feinen eigenen Ramen. 2. lebte nun mit einem papftl. Behalte abwechfelnd ju Rom und Bologna, lernte italienifch und lateinifch und gab Unterricht im Arabifchen. Er foll 1526 geftorben fein. 2. fchrieb berfchiebene Schriften in lat. und ital. Sprache. Gein hauptwerf ift die 1526 berfaßte Befdreibung bon Afrita (nach ber er ben Beinamen Africanus führt), die nach ber eigenen Sandichrift bes Berfaffere in Ramufio's «Raccolta» (Bb. 1, Beneb. 1588) gebrudt murbe (lat. von Florianne, Antwerp. 1556; beutich von Lorebach. Berborn 1805) und Jahrhunderte binburch die Sauptquelle für die Renntnif bes Guban gebilbet bat.

Kober, die Gumpflade eines Begirts im Herr. Dergagtjum Ertiermart (im chemaligan Practer Kreife), am Drute, bei schäufen Erde in Derfehremart, mit (1875, dem Willits) 3601 C., iff Sig eines Kreifsgerügts, eines pailt. Bezirfsamts, einer Breighaums, auf der Kreifsgerügts, eines Pailt. Bezirfsamts, einer Breighaums, einer Breighaums, einer Breighaums, einer Dergaghaums und eine Nachflaften. Der Dri iß ige betrießlam, das der Citien mit eine Rupfrehammer, einer Dreighaum Gerichte der Bernehaums, der Verlage der Verlagen 
fchädigt und aus ben übrigen ital. Ländern eine Republit gebilbet werben.

Krabsfasse, Kreissbast in bem Regierungsbegiet Depend der preug. Broding Schiefen, and Samptor bed preug. Anstelled der dem Entstelle dem einstelle gebringen Anstelled der dem Entstelle gebringen Anstelled der Leutenburg der Leitenburg der Leitenburg der Steine Bertiebung im Sahrender der Kleistelle Gebring der Leitenburg der Schiefen der Anstelle Gebring der Leitenburg der Schiefen der Leitenburg der Leiten

**Leodares**, ein Erggießer und Bildhauer der nenattischen Aunstische die durch Braziteles ihr charafteriftisches Gepräge erhielt, arbeitete in der Zeit von der 104. bie 111. Olympiak. Alls sier reignod mirb sein Gompmed, dom Alber empogertragen, geschildert, von dem Plininss

387

Reon

ergablt, bag man in ber behutfamen Beife, womit ber Bogel ben Ganymeb tragt, bemerten fann, wie erfterer ju miffen icheine, wen er trage. Man balt bie Statue im Dufeum Bio - Elementinum III. 49 für eine fichere Nachbilbung. Dit andern Beitgenoffen gufammen wird 2. ale Urbeiter am Grabmal bes Daufolus genannt. An Bilbnifftatnen batte man bon ibm bie bes Amontas, Bhilipp, Alexander, ber Olympias und Gurpbice aus Golb und Elfenbein. Auch bilbete er einen Apoll , ber im Rerameitos bem bes Ralamis gegenüber aufgestellt mar.

Pean, ein fvan, Ronigreich, im nordweftl. Theile Spaniens, wird im D. burch Afturien, im D. burch Altcaftilien, im G. burch Eftremaburg und im 2B. burch Bortuggl und Gglicien begrengt und nimmt mit Ausschluß ber jett ju Altcaftilien gerechneten Brobingen Balencia und Ballabolib (289.9 D.-M. mit 442791 E.) einen Blächenraum von 716.3 D.-M. ein, ber von nicht mehr als 878194 Menfchen bewohnt wirb. 2. ift ein gebirgiges Land und wird in ber Mitte in feiner gangen Breite bom Duero burchfloffen. Es ift größtentheils nicht febr fruchtbar und nichts weniger als gut angebaut. Merinobeerben bilben feinen Sauptreichthum, und außer ben Gdafen werben auch Biegen, Rinber, Bferbe gegutchtet. Die Bewohner, Leonefes, find in ben untern Schichten im allgemeinen ungebilbet und indolent, aber ehrlich, freimitthig, mahrheiteliebend, gutmuthig, gaftfrei und tapfer. Gie ruhmen fich ftols, alte Chriften» ohne Beimifchung von maurifdem Blute ju fein und baben viele eigenthumliche Gitten und Gebrauche. In ben alteften Zeiten mar bas Land abwechfelnb von Romern, Gothen und Caragenen beberricht, bis bie Spanier biefelben vertrieben und ein eigenes Konigreich bier grundeten, bas, 1065 mit ber Rrone Caftilien (f. b.) vereint, nach Alfone' VIII. Tobe wieber babon getrennt, 1218 jeboch aufe neue bamit verbunden wurde und feitbem bie Cchidfale biefes Reiche theilte. (G. Cpanien.) 2. wird in abministratiber Sinficht in bie brei Brobingen Leon, Bamora und Galamanca eingetheilt. Die bedeutenbften Stubte find Salamanca und Bamora. - Die Broving &., bie nordweftlichfte von allen, zwifden Afturien, Galicien, Palencia, Balladolid und Bamora gelegen, jablt auf 289. D. D. 348437 E. - Die Sauptstadt L. Die Legio septima gemina ber Romer, bon ber bas Ronigreich ben Ramen erhalten, an ber Bernesga und bem Torio gelegen, mit 9866 E., ift ber Git eines Bifchofe und einer gelehrten Coule, bat einschließlich ber prachtvollen Rathebrale 14 Rirden und 11 Rlofter, Die mit ihren vielen Thurmen ber Stadt ein großartiges Aussehen geben, 4 hospitaler, ein prachtiges Rathhaus und verschiebene Lalufte alter Grandengefchlechter. Unter ben Rloftern mar bas bes beil. Ifibro berühmt, weil bier lange Beit die Ronige bes Landes beigefest wurden. Die Ctabt ift ber Mittelpuntt bes in neuerer Beit freilich febr gefuntenen fpan. Lein . und Leinwandhandels, mar fruber auch ber Sauptftapelplat bes fpan. Bollbanbeis und balt jabrlich einen febr befuchten Bierbemartt. 2. murbe ichon 722 von Don Belano, bem Grunder bes Reiches 2. und ber fpan. Mongrchie, ben Arabern entriffen. benen es noch einmal 996 auf turge Beit in die Banbe fiel. Infolge ber Bereinigung bes Reiches mit Caftilien tam die borber febr reiche, machtige und ftartbevollterte Ctabt in Berfall.

Leonardo da Binci, ber größte unter ber Rulle bochbegabter Runftler, melde bie ital. Runftblute im 15. Jahrh. hervorbrachte, geb. 1452 in bem Fleden Binci bei Floreng, mar ber unebeliche Coon eines Rotars. Schon in feiner Jugend zeigte er feine geniale und ilberreiche Ratur, welche ben ichonften, gewandteften und ftartiten Rorper mit ber erftaunlichften geiftigen Bielfeitiafeit verband. Er bilbete bie Berfpeetibe jur Biffenfchaft ans, mar ein vollenbeter Feftunge und Bafferbaumeifter, erfand Kriegemafdinen und mufitglifche Inftrumente, fpielte biefe mit Anmuth und improvifirte Berfe. Er ftanb in ber Phyfit bober ale feine Beit, tannte bie Angtomie bes Meniden und bes Bierbes und leiftete, Die bisberigen Entmidelungen ber bilbenben Runfte in fich jufammenfaffend, auch in biefen bas Bochfte. Geinen Lebrer, ben als Daler und Bilbhauer trefflichen Anbrea bel Berrocchio, übertraf er febr balb; ein Engel, melden 2. in beffen « Taufe Chrifti» bineingemalt, foll bem Lebrer fogar bie Balette ganglich verleibet haben. In feiner Jugend mar Sang jum Phantaftifchen und Geltfamen in ibm, baber ein bigarres Ungethum und ein Debufenhaupt feine erften Arbeiten. Benes Coredbilb tam für 300 Dueati in bie Banbe bon Lobovico Cforga, ber ibn 1482 nach Mailand an feinen Sof berief, junachft ale Mufifer und Improvefator. Doch balb mar & ber Mittelpunft aller fünftlerifchen Unternehnungen, ftiftete eine Runftatabemie, jog bie mailanb. Daler an fich, fdrieb für feine Schuler feinen «Trattato della pittura», wirfte aber weit mehr burch fein großes Beifpiel. Er verfertigte bas toloffale Dobell einer Reiterftatue bes frane. Cforga, meldes von ben Beitgenoffen ale Bunbermert gepriefen murbe, aber bor bem Buffe ju Grunde gegangen ift. Beltberuhmt unter 2.'s Berfen ift bas Abendmabl in bem Refectorium ber Dominicaner bon Sta.-Maria belle Gragie, begomen 1496. Leiber ift biefes herrliche Fredcogemalbe, von bem

wir inden mehrere alte treffliche Copien befiten, burch Bernachläffigung febr beichabigt morben; boch lagt fich noch fehr mohl bie Schonheit ber Composition, ber Gruppirung und ber Einzelheiten ertennen. Bewundernswürdig find bon bem Runftler bie berichiedenen Charaftere ber Apoftel bezeichnet, in beren Mitte fich bie gottliche Chriftusgeftalt wie eine Conne unter ben Sternen hervorhebt. Einen foftbaren Aupferftich bes Abenbmahls lieferte Rafael Morghen; er ift jett feltener geworben, bafilr ber aute Stich bon &. Bagner ber berbreitetfte. Die Driginalcartone ber einzelnen Ropfe, melde 2. bor ber Musführung im Großen entworfen hatte, eriftiren noch, und amar ber Chriftustopf in ber mailander Brerg, gehn Apostellopfe in ber großherzogl. Sammlung zu Weimar, andere im Privatbefit in England. In einem guten Carton bes Mailanbere Boffi, jest in ber Leuchtenbergifden Galerie in Betereburg, ift L.'s Compofition bes Abendmahle in ber Große bes Driginals mit Billfe jener Ropfe reproducirt. Rapoleon ließ von bem Mofaieisten Raffaeli eine Copie ebenfalls in ber Driginalgroße anfertigen (jest zu Bien in ber Augustinerfirche). In bie mailander Zeit L'e fallen auch einige Bortrate, worunter bas unter bem Ramen La belle ferronière; ferner bie Mabonna bes Bergogs bon Litta, die vierge au basrelief, die vierge aux rochers. Ale ber Berrichaft feines Bounere 1499 burch bie Frangofen ein Ende gemacht mar, febrte 2, nach Floren gurud. Sier entwarf er den berlihmten Carton ber beil. Muna (jest in London), ber die großte Bewunderung erregte. Die Ausführung aber unterblieb. Rangliffrungsentmurfe gogen ibn ab. und bann mußte er im Auftrage bon Cefare Borgia ale beffen General-Ingenieur einen großen Theil bon Italien bereifen. Rach feiner Rudtehr erhielt er ben Auftrag, eine ber Banbe in bem großen Saale der Rathoversammlung zu bergieren. Bei biefer Gelegenheit fertigte er, mit Dichel Angelo wetteifernb, einen Carton, ber, ben Sieg ber Rlorentiner unter ihrem Anfiihrer Niccolo Biccinino barftellend, au feinen ausgezeichnetften Arbeiten geborte; leiber ift ber Carton, beffen Ausführung auch durch bie Could bes Deiftere unterblieb, berloren und nur eine Reitergruppe baraus nach einer Beichnung bon Rubens, geftochen bon Sbelind, erhalten. Unter ben Berfen 2.'s in biefer florent. Zeit nehmen eine Anbetung ber Ronige (braune Untermalung, in ber Galerie ber Uffizien) und bas herrliche Portrat ber Mona Lifa, gewöhnlich Gioconba genannt, eine hochft bebeutende Stelle ein. Ale Leo X. 1513 ben papftl. Stuhl beftieg, begab fich &. nach Rom. Dort tam es, namentlich ba Dichel Angelo fofort aus Floreng herbeieilte, bas in Rom gewonnene Terrain zu behaupten, zu feinen besondern Arbeiten. In Mailand war inzwischen Frang I. bon Franfreich Berr bes Landes geworben. Dit biefem ging er 1516 als beffen Sofmaler nach Frankreich, wo er in Amboife feinen Aufenthalt nahm. Das einzige Bilb inbeft, bas er für feinen neuen herrn ausgeführt haben möchte, mar eine Leba. Er ftarb 2. Dai 1519 auf bem Schloffe zu Clour. Es lag in g. eine Ungebuld und eine Ungufriedenheit mit feiner Darftellungefraft gegenüber feinen 3bealen, welche ibn an ber rubigen Production bemmte. Dennoch find feine Berte in jeder Begiehung unvergleichlich. Die Grundlage feines Schaffens war eine unermitbliche Beobachtung ber Denfchen im ernften wie im tomifchen Ausbrude; allein biefer Reigung jum Raturalismus bielt eine große und tiefe Empfindung, ja eine garte Edmarmerei die Bage; hoher Schwung ber Gebanten und ein innerer Draug nach gottlicher Schonheit traten bollenbend bingu. Saft nicht minber fcatbar als die Bemalbe find feine Schriften. In feinem «Trattato della pittura» (Bar. 1651; beste Muse, bon Mauni, 2 Bbr., Rom 1817) hat er bie Lehren bom Lichte, bom Schatten, bon ben Reflegen und hauptfachlich bon ber Linienund Luftperspective ausführlich, andere mefentliche Buntte mur in flüchtigen Rotigen besprochen. Außer diefer Abhandlung ift bon ihm nur noch das «Fragment d'un traité sur les mouvements du corps humain » gebrudt; anderes ist noch handschriftlich in Bibliotheten, wie in Mailand und Baris, borhanden. Bon 2.'s Sandzeichnungen und Studien gab Canlus eine Cammlung beraus (Bar. 1730), mobon auch ein beuticher Rachftich borhanden ift. Much find noch zu erwähnen die von Gerli gestochenen «Dessins de L. de Vinci» (Mail 1784), Amoretti's «Osservazioni sopra i disegni di L.» (Mail. 1784) und die bon Chamberlaine herausgegebenen «Imitations of original designs by L. da Vinci» (Conb. 1796). Bgl. Brown, «The life of L. da Vinci» (Cont. 1828); Amoretti, «Memorie storiche su la vita etc. di L. da Vinci» (Mail. 1804), bie bom Grafen bon Gallenberg (.2. ba Binci», Lpg. 1834) beutich bearbeitet wurben; Rio, «L. de Vinci et son école» (Bar. 1855); Baagen, «L. ba Binci-Album» (Berl. 1865). Unter 2.'s frühern Rachahmern find Lorengo bi Erebi und Bier bi Cofimo, unter feinen mailander Schillern Bern, Luini (f. b.), Marco d'Dagione, G. M. Boltraffio, Franc, Delgi und Cefare ba Gefto an nennen : Gaubengio Ferrari ftand unter feinem Ginfluft. Bal. Fumagalli, «Scuola di L. da Vinci in Lombardia» (Mail, 1811).

Peonbard (Rarl Cafar von), verbienter beuticher Mineralog und Geognoft, geb. 12. Cept 1779 ju Rumpenbeim bei Sangu, widmete fich 1797-99 tameraliftifchen Studien, junachft in Marburg, bann in Göttingen, wo besonbere bie Befanntichaft mit Blumenbach, ber querft bie Reigung für Mineralogie in ihm erwedte, bon Bichtigfeit für ihn murbe. 1800 trat er in ben heff. Staatsbienft, in welchem er bei feinem Gifer und feiner Gefchidlichfeit rafch emporftieg. Ale bas Fürstenthum Sanau 1810 an bas Großbergogthum Frantfurt abgetreten marb, mar er furheff. Rammerrath. Der Großbergog Dalberg ernannte ibn jum Generalinfpector ber Domanen, aber foon nach einigen Monaten mußte er biefes Amt nieberlegen, weil er fich bei bem Liquidationegefchaft begiiglich Sanaus mit ben frang. Beborben überworfen batte. 1812 ernannte ibn jedoch ber Grofibergog jum Gebeimrath und übertrug ibm bie Berwaltung ber Detroidomanen. Da fich nach ber Reftauration Sturbeffens feine geeignete Stellung für ibn fand, folgte er 1816 einem Rufe an die Atabemie ber Wiffenichaften ju Minchen. Dier lebte er gang ber Minerglogie und Geognofie, beren Studium er feit feinen Unmerfitateigbren mit Gifer und Erfolg betrieben. Auch hatte er bereits burch mehrere für ihre Beit hochft fcabbare Berte feinen literarifden Ruf begrundet. 1818 übernahm & bie ibm angetragene Profeffur ber Mineralogie und Geognofie in Beibelberg, bie er bis an feinen Tob, ber 23. Jan. 1862 erfolgte, befleibet bat. Benn er fich auch weniger burch eigene Forfchungen um bie Erweiterung feiner Biffenfchaft verdient machte, lieferte er boch eine Reibe bon fuftematifchen und popularen Berten, bie zu ben vorzüglichften ber mineralog.-geognoft. Literatur geboren. In weitern Rreifen burften mol feine Borlefungen über «Geologie ober Raturgefchichte ber Erbe» (4 Bbe., Stuttg. 1836 - 45) am befannteften geworben fein. Conft find noch befonbere hervorzuheben: a Lehrbuch der Geognofie und Geologien (2. Aufl., Stuttg. 1849); Grundzüge ber Geognofie und Geologie » (3. Aufl., Beibelb. 1839); . Grumbzuge ber Mineralogie » (2. Aufl., Lpg. 1860); a Raturgefdichte bes Steinreiches (Stuttg. 1854); aDie quargführenben Borphyre» (Stuttg. 1851). Much gab 2. von 1807-29 bas «Tafchenbuch für b.e gefammte Mineralogie » und mit Bronn 1830-58 bas a Jahrbuch für Mineralogie, Geognofie, Geologie und Betrefactentundes heraus. - Gein Cobn, Guftab bon L., geb. 22. Rob. 1816 ju Miinchen, Brofeffor an ber Univerfitat ju Beibelberg, hat fich ebenfalls ale Mineralog und Geognoft einen geachteten Ramen erworben. Geine Sauptwerfe find: . Sandwörterbuch ber topogr, Mineralogie ) (Beidelb. 1843), . Geognoft. Cligge bes Groffbergogthume Baben » (Ctutta. 1846; 2. Muff. 1861), . Beitrage jur mineralog, und geognoft. Renntnig bes Großbergogthums Baben» (3 Sefte, Stuttg. 1853-54), «Die Mineralien Babens nach ihrem Bortommen» (2. Aufl., Stuttg. 1855); "Grundgitge ber Geognofie und Geologie» (2. Aufi., Epg. 1863).

Youilads, Sānig son Capata, beltigs mad bem Zobe feines Baters finaçambribes 491

D. Gir. han Tigwa um berleift, als 8 wer Feirferläng Kreept (d. b.) mit einem ungeheurn DereOrtedenlam betreibt, ben Dierbelfell über bie am 300 Partamen mit ungeltum Broeven
Ortedenlam betreibt, ben Dierbelfell über bie am 300. Partamen mit ungeltum fester

mit best 16 geführt aufgulellen muße, bei bie Feirer, als fir, bei beim Engsbilten anglangt,

bie Ortigie ber übern entgegenftjehemben Dierberniffer einstanten, ben €. bende bie beime Streibeling und best 16 geführt aufgulellen mußen. Dierberniffer einstanten, ben €. bende bie beime Streibeling und ben bei Greiben, bei beime Streiben wir der Streiben der Streib

Leoninifder Bertrag (societas leonins, Lowengefellicaft) heißt ein Gefellicaftbertrag, wo ein Theiluehmer allen Rachtheil allein tragt und ber andere allen Rugen allein giebt. Gine folde Uebereintunft ift als Gefellichaftsvertrag nach ben Rechten ungultig und nur für ben Sall, daß ihr bie Absicht einer Freigebigfeit zu Grunde liegt, als Schentung aufrecht zu erhalten.

Zentische Beatra, and Edonisia Boatra, beisen Benten, Terifen umb sonlige Gefielte spies füttern n. i. m., bei medigen man patt bes desien Gebe. der Gilberbagds Ausgierbruht ammendet, dem ein gelb- oder fülberdaplische Ausgieren gegeben ist. Die Baaren haben
bren Ramen tentheber nach der Gebet ben im Spanien oder, most wohlerfeinlissen ist, nach der
Etabt Vopen in Frankricks, mo biefelben und gegenwätzig in vorstädigen Gibter fahreitet werden,
Auch in Dauflichalm werden biefe Mouer mieserbert feige ust gestiertet. Aus Berteitung bedient
auch in Dauflichalm werden biefe Mouer mieserbert feige ust gestiertet. Aus Berteitung bedient
mit fin bei Angeler, de globed perufgigfer ein fein mach. Dem Gebildein gibt mass beitem
Gilber im Berteitung mit Mindbamsen.

Leontinm (griech. Leontion), eine durch Schönheit und Geist gleich ausgezeichnete Setüre (j. d.) in Alben, war die Schillerin und Freundin des Fyitur und seines vertrauten Schillers Wettrodoros und soll eine scharssiunige Schrist im reinem attischen Sitle zur Bertseidigung der Lebre Britter's gegen Theophraft verfaßt baben. Ihre Borzige bat der Dichter Bermeisangr in

mehrern erotifchen Liebern, die ben Ramen ber 2. führen, gefchilbert.

Legapard der Pantjet (Polia Leopardus) jis eine mit diagnissen verschene große Stagenart, bie über gang Alfrid, Persien um Borbertwinken undsperient ist mid opher des 25. diagnis Schwanz, etwa 35. mijs. Auf dem Georgeschen Grunde des Schwieders ist dem der het 25. diagnis Schwanz, etwa 35. mijs. Auf dem Georgeschen Grunde des Schwieders Schwanz ist absch. print Ninge eingeschieder sind, der des schwenz ist dem der geschen Schwanz zu geschen der geschen der der geschen der der geschen der der geschen der

Auguftus 420, unter Brobus 200.

Leopardi (Giacomo, Graf), ital. Dichter und Philolog, geb. aus einer alten, aber in beichranften Berbaltniffen lebenben Framilie ber Mart Ancona zu Recanati 29. 3mi 1798, mar von Jugend auf frantlich und forperlich verbilbet. Im vaterlichen Saufe erzogen, gab er fich mit größtem Gifer bem Stubium ber alten claffifden Literatur bin. Gehr frub gereift, Mubobibatt in ber griech. Sprache, brachte er es in ber Remnnift berfelben fowie in ber Auffaffung bes Beiftes bes claffifden Alterthums ju einer folden Bollfommenbeit, bag icon feine erften Ur. beiten die Aufmertiamteit felbft beuticher Gelehrten erregten. Die Anschanungen, welche er fich von ber Alten Welt bilbete, bienten bem Echmerge, ben ibm ber flagliche Buftanb bes neuern Italien verurfachte, jur Folie. Gein Befang an Italien (Rom 1818) machte in biefer Begiebung fogleich ben tiefften Ginbrud; amit Dangoni in bie Rirche, mit 2. in ben Rrieg!» fagten die Italiener. Es folgten bie Berfe an Mug. Dai bei Gelegenheit ber Auffindung ber Bucher Cicero's «De republica», die gu bem Ansgezeichnetsten geboren, mas die Lyrit ber Italiener aufauweifen bat. Bu Ende bes 3. 1822 befuchte 2. Rom, wo er philol. Stubien lebte. Der Plan des preug. Befandten, des Beb. Ctaaterathe Riebuhr, für den bamale 24jabrigen 2. eine Brofeffur in Berlin gn erlangen, gerichlug fich fowol wegen bes Dichtere forperlichen Leiben wie auch wegen feiner Unhanglichfeit an bie Beimat. Die erftern nahmen fo gu, bag er nach feiner Rudlehr nach Recanati fich genothigt fab, feinen philol. Stubien faft gang gu entfagen, Die Philosophie trat an ihre Stelle, eine Philosophie ber Bergweiflung, Die in glangenben Dialogen mit ichneidender Ironie ben Befftmiemus verficht. Bon biefer Beit an erregte ber Schmera itber feine ungliidlichen Berhaltniffe, burch Diebelligfeit mit feinem Bater, ber bie polit. und literarifchen Grundfage bes Cohnes nicht billigte, noch verschlimmert, eine Bitterfeit in ibm, welche, verwebt mit ber Trauer über Die Gefuntenheit feiner Ration, auch in feinen Gebichten fich fundaibt. Die Rahl biefer Gebichte ift flein, Die Stimmung eintonig, Die Richtigfeit ber irbifden Dinge ber ftete wiebertebrenbe Refrain. Aber ein Sauch von Echonheit abelt biefe Eroftlofigfeit, ber felbft biejenigen feffelt, Die fich ju ber Beltanfchauung bes Dichters im fcharf. ften Gegenfate finden. Judeffen verbreitete fich fein Ruhm immer mehr. 1825 befuchte er Dheritalien und verweilte langere Beit in Mailand, bann in Floreng. Sierauf erfchien Die erfte Sammlung feiner Cangonen (Bologna 1826), ber er eine Cammlung vermischter Muffate unter bem Titel "Operette morali » (Dail. 1827) folgen lieg. Genothigt, bon ber Feber gu

leben, gab er eine Blumenlefe aus ben Dichtern und Profaitern Staliens und Betrarea's inrifche Bebichte mit einem portrefflichen Commentar beraus; bann veranftaltete er eine gewählte Sammlung feiner «Canti» (Flor. 1831). In fast hillflofem Buftanbe ging er 1833 auf Beranlaffung feines Freundes A. Ranieri nach Reapel. Sier begann er mit beffen Silfe eine Sammlung feiner Schriften, wobon inbeg nur ber erfte Band, bie Ihrifchen Gebichte enthaltend, erfchien. L. ftarb in Ranieri's Armen, ber ibn beim Ginbruch ber Cholera aufe Land nach Bortici führen wollte, 14. Juni 1837 an ber Bruftmafferfucht. Gine Ueberfebung feiner albrifchen

Dichtungen» gab Rannegieger (2pg. 1837) beraus.

Leonold I., beutider Raifer, 1658-1705, ber zweite Cohn Raifer Ferbinand's III. und ber Maria Anna bon Spanien, geb. 9. Juni 1640, wurde 1655 jum Ronige bon Ungarn, 1658 jum Ronige von Bohmen und 18. Juli beffelben Jahres, trop aller Gegenbemuhungen Lubwig's XIV. pon Frantreich, ber bie Raiferfrone für fich felbit ju gewinnen fuchte, jum beutiden Raifer gemablt. Urfpringlich fitr ben Dienft ber Rirche erzogen, fant er in ber Jugend Bergnigen an geiftlichen Uebungen fowie fpater in ber Befchaftigung mit Sprachen und Wiffenschaften, und nicht ohne Abficht unterftutte fein Oberhofmeifter, Gurft Bortia, um ftatt feiner zu regieren, biefen Sang jur Buritdgezogenheit. Wie friedliebend inbeffen & auch mar, follte body gerabe feine lange Regierung eine Rette bon Unruben, Rampfen und Rriegen fein. Gleich anfangs hatte bas taiferl. Cabinet burch unfluge Ginmifdung in die Birren Giebenburgens fich in einen Rrieg mit ber Bforte verwidelt. Die Turten brachen 1662 in Ungarn ein, eroberten Großmarbein und Reuhaufel und ftreiften bis Dabren und Schlefien. L. erlangte endlich auf bem Reichstage zu Regensburg (1663), wo er verfonlich erichien, bon ben beutichen Rürften Gille. Gelbit Schweben und Franfreich fanbten Truppen und bie ital. Staaten und ber Bapft Gelbbeitrage, fobag es nun Montecuculi (f. b.) gelang, bie Turfen 1. Mug. 1664 in ber Schlacht bei St. - Gotthard an ber Raab aufe Saupt ju fchlagen. Ctatt biefen Gieg ju benuten, geftattete ber Raifer in bem 10. Aug. ju Basbar auf 20 3. abgefchloffenen Baffenftillftanbe, bag ber bon ber Bforte beguinftigte Bratenbent Apafi Gurft von Giebenburgen bleiben und bie Pforte Grofmarbein und Reuhaufel behalten burfte. Der Rrieg erneuerte fich, als 2. jur Erweiterung feiner Couveranetat in Ungarn gewaltsame Dagregeln ergriff. Zwar wurden bie geheimen Unterhandlungen einiger Magnaten mit ben Turlen entbedt, und es bufften bie Grafen Rabasbn, Brint, Frangipani und Tettenbach 1671 mit bem Tobe; allein ber erbitterte Rampf ber national-prot. Ungarn mit ben beutich - lath. Anhangern bes Baufes Defterreich brach enblich 1682 unter E. Toteln (f. b.) in offenen Aufruhr aus. Bon ben Emporern ju Gulfe gerufen und pon Ludwig XIV. angereigt, ftilrmten bie Tiirfen 1683 mit einem Beere bon 200000 Mann unter bem Grofwegier Rara Duftapha burch Ungarn bis por Bien, bas fie bom 14. Juli bis gum 12. Gept. belagerten. Bahrend nun Graf Starhemberg mit ber Befatung und ben Bürgern, trop Sunger und Ceuchen, Die Ctabt tapfer vertheibigte, rudte ein bon ben fachf. und bair. Rurfürften geführtes Reichebeer und ein 26000 Mann ftarfes poln. Corps unter Johann Cobieffi (f. b.) jum Entfage heran, Die, im Berein mit ben Raiferlichen unter bem Bergoge Rarl bon Lothringen, 12. Gept. bei Bien am Ralenberge über bie Turfen einen fo enticheibenben Gieg erfochten, baf biefe balb barauf Ungarn raumen muften. Auch in ben nachfolgenben Kampfen war ber Raifer meift gliidlich, und als Rarl von Lothringen Die Türken bei Reuhaufel und nach ber Eroberung von Dien bei Mobges 1687 geichlagen. Bring Gugen endlich bie Schlacht bei Benta an ber Theig 11. Cept. 1697 gewonnen, folgte 29. 3an. 1699 ber Friede von Carlovieg, burch welchen Clawonien, Giebenburgen und bas übrige Ungarn in bie Sanbe bes Raifere tam. Unterbeg hatten auch bie Ungarn felbit, namentlich burch bie fortbauernb blutigen Maftregeln ermitbet, unter benen bie fog. Schlachtbant gu Eperies befonbere beriichtigt geworben, 1687 auf bem Reichstage ju Breeburg fich bem Raifer unterworfen und in bie Berwandlung ihres Bahltonigreichs in ein Erbtonigreich bes Saufes Defterreich gewilligt. Richt fo gludlich bestand &. bie mehrfachen Rriege mit Ludwig XIV. Der erfte, 1672, bon &, und bein Deutschen Reiche in Berbindung mit Spanien und Branbenburg unternommen, um ben bon Frantreich und England angegriffenen Sollandern beigufteben, wurde anfange burch Loblowib' Einwirfung, trot ber fcredlichen Berwiftungen, Die er ben beutschen Lanbern rechte und linte bom Rheine brachte, nur lau geführt, bie enblich Montecueuli die Frangofen 1675 bei Gafibach foling, über ben Rhein brang und fogar in Frantreich felbft einfiel. Aber ber Friede von Rimwegen (1679) brachte bem Reiche burch 2.'s fchlaffe Radigiebigfeit boch nur ganberverluft; namentlich famen Freiburg i. Br. und Lothringen in bie Banbe ber Fraugofen. Richt gufrieden mit biefen Erwerbungen, behielt Ludwig XIV. nicht nur viele Ctabte, Die er berausneben

follte, fonbern errichtete auch die fog. Rennioustammern, nach beren Ausspruche er viele Ortfchaften, ja gange beutsche Fürftenthumer in Befit nahm. Das Reich, bas ohne Thattraft, und 2., ber mit den Türfen befchäftigt, waren beiberfeits frob, als Ludwig XIV. gegen Ueberlaffung bes bisherigen Raubes einen 20jahrigen Stillftand ber Reunion verwilligte. Doch fcon 1688 erneuerte Ludwig XIV. ben Rampf megen ber pfalg-fimmernichen Sinterlaffenichaft, berbeerte bie Bfalg und brang bie Schwaben bor. Da bereinigten fich enblich, auf Wilhelm's bon Dranien Anregung, ber Raifer, bas Reich, England, Bolland, fpater auch Spanien und Cavopen in bem fog. Coalitionsfriege (1688-97), ber am Rhein, in ben Rieberlanden, in Italien, an ben Byrenaen und auf bem Meere meift gludlich gefampft murbe und mit bem Frieden au Ryswijf (f. b.) 1697 endigte. Ginen britten Rrieg, ben Spanifchen Erbfolgefrieg (f. b.) unternahm 2. 1701, um feinem zweiten Cobne Rarl Die Thronfolge bon Spanien zu verschaffen, Die ihm Ludwig XIV. für feinen Entel Bhilipp bon Anjou ftreitig machte. In Berbindung mit England, Solland, Breufen und bem Deutschen Reiche, bas er gleichfalls in biefen Bribattrieg feines Saufes berwidelte, fiegte gwar 2, anfangs burch Engen bei Carpi und Chiari; balb aber wurde ber rom. Ronig Jofeph am Rhein gurudgebrungt, ber Martgraf von Baben in mehrern Befechten gefchlagen, Tirol erobert und bie Colacht bei Sochftabt berloren. Bu gleicher Reit batten die Ungarn unter Rafocus und Caroli aufe neue fich erhoben und folche Fortichritte gemacht, bag fie ichon bie öfterr. Lanbe bedrohten. Inbeffen begann bereits bas Rriegsglud L's burch Marlborough's und Eugen's Giege bei Donauworth und Sochftabt (1704) wieber gu fteigen, ale er 5. Dai 1705 an ber Bruftmafferfucht ju Bien ftarb. 2. mar bon Buche unanfehnlich, ber Blid bufter und tummervoll, bas Geficht burch eine große berabhangende Unterlippe entftellt. Dit treuer Batten - und Baterliebe vereimigte er bigote Frommigfeit und Dilbthatigfeit, aber auch Intolerang, fteife Formlichfeit und Barte bei Beftrafung polit. Bergebungen. Er war in Biffenichaften und Sprachen unterrichtet, betrieb bie Dufit mit Borliebe und forberte eifrig bie Grundung ber Univerfitaten gu 3mmebrud, Dimits, Salle und Breslau. Den Jefuiten ale beren Abgling fehr ergeben, lieft er fich bon ihnen fowie friiber bon feinen Miniftern leiten, bis burch Lobtowit, ber es mit Endwig XIV. bielt, fein Bertrauen getäufcht murbe, worauf er felbft bie Leitung ber Gefchafte übernahm. Ginfach, in ftrenger Burildgezogenheit, lebte er unter anaftlicher Beobachtung einer unmanbelbaren Tagesordnung nach ben ftrengen Befegen ber fpan. Sofetifette. Aber alle Zweige ber Staateverwaltung tamen bei ber Bergogerung, ber alle Gachen unterworfen waren, weil ber Raifer alles felbft enticheiben wollte, in ben größten Berfall. Fitr fein Saus erwarb er nach bem unerwarteten erblofen Ableben bes Ergbergoge Frang Cigmund bon Tirol biefe Grafichaft mit einer reichen Baarichaft an Gelb, mit welcher er bie frürftenthumer Oppeln und Ratibor, welche Ferdinand III. an Bolen verpfandet batte, wieber einlofte, Bon feinen drei Gemablinnen hatte er mehrere Gohne, von benen ihn zwei, Joseph I. (f. b.), fein Radfolger, und Rarl VI. (f. b.), ber 1711 Raifer murbe, fiberlebten.

Reopold II., beuticher Raifer, 1790-92, einer ber beften Gurften bes ofterr. Saufes, geb. 5. Dai 1747, murbe nach feines Baters, bes Raifers Frang I., Tobe 1765 Großherzog bon Toscana, welches Land er 25 3. lang mit Sorgfalt und Beisheit regierte. Er traf bie nilblichften Ginrichtungen, bob bie Landwirthichaft, forberte Gewerbe und Sanbel, verbefferte bie Lanbftraffen, fchaffte 1787 bie Inquisition ab, legte Befferungebaufer an und wirfte burch fein portreffliches Criminalgefetbuch mobitbatig auf Die Gittlichfeit feiner Unterthanen. Fruber ale fein Bruber Joseph, aber behntfamer ale biefer, unternahm er Reformen in Rirchenfachen. (G. Ricci.) And hatte er mit feinem Minifter Gianina ben bollftanbigen Entwurf einer reprafentatiben Regierung verfaffung ausgearbeitet, die er Toscana geben wollte. Der Tod Raifer Joseph's II. rief ihn in einer Beit gur beutschen Raifermurbe und auf ben Thron ber öftere. Lander, wo die Staatsverhaltniffe nach innen und augen febr berwidelt maren. Gine berftanbige Mitte zwiften Nachgiebigfeit und Strenge haltenb, gelang es ihm febr balb, bie Rube im Immern feiner Staaten wiederherzuftellen. Die emporten Riederlander, welche fich 2.'s Borfchlagen nicht gutwillig fügten, murben burch ein Deer, welches 3. Dec. 1791 Briffel einnahm, jum Behorfam gebracht; boch bewilligte ihnen 2. ihre alten Borrechte und die Bieberherstellung vieler bon Jofeph aufgehobenen firchlichen Ginrichtungen. Ebenfo bampfte er bie Bewegungen ber Ungarn burch Dagigung und Festigfeit. Dit Breugen, welches Defterreich bamale bebrobte, folog er 27. 3uli 1790 bie Reichenbacher Convention und infolge berfelben bald barauf mit ber Titrfei einen Waffenftillftand, auf welchen 4. Mug. 1791 ber Friebe gu Ggiftoma in Bulgarien folgte, worin Defterreich alle feither gemachten Eroberungen an Die Türfei gurudgab. Rach Bieberherftellung bes Friebens begann &, fogleich für feine Unterthanen burd Berteifteum ger Inding, der Beligt im der öffentlichen Ergickung zu lorgen. Doch infolge der Bereifte in Franction gleich aberen figlien wer der Bereignin von eine Indingen in der Bereignin der Den Greignin der Bereignin der Bereignische Steinschaften der Beligt im die Örfenfankte der Scheift in gekeine Beligt im die Örfenfankte der Scheift in der Bereignische Franzpflichen Arechtinen die Erfeinschnen an Lübnig ab XVI. Erfeifend bereinsche Franzpflichen Arechtinen der Bereignische Scheiften der Scheift in der Scheiften der Scheift

Raifer bon Defterreich Frang L (f. b.). Leopold I. (Georg Chriftian Friedr.), Ronig ber Belgier, ber jilngfte Cohn bee Bergoge Frang bon Gachfen-Roburg und Bruber bes Bergoge Gruft L bon Cachfen-Roburg und Gotha. murbe 16. Dec. 1790 geboren und erhieft eine fehr forgfältige Erziehung. Rachbem burch bie Bermahlung feiner Schmefter Juliane mit bem Groffürften Ronftantin bas toburgifche Saus mit Rufiland in Berbindung getreten, wurde ber Bring als General im ruff, Seere angestellt, und ale fein Bruber Ernft 1808 eine Reife nach Rugland unternahm, hatte er in beffen Abmefenheit theil an den Regierungegefchaften und begleitete fobann ben Raifer Mlexanber auf den Congreg nach Erfurt. Rur die außerften Drohungen Rapoleon's tonnten ibn bewegen, 1810 feine Stelle im ruff. Deere niebergulegen. Dierauf wibmete er fich ben Angelegenbeiten feines Saufes, den Runften und Biffenfchaften. 1812 befuchte er Bien und bereifte bann Italien und bie Comeig. Als aber 1813 bie Lage ber Dinge in Deutschland fich anberte, ging er im Febr, nach Bolen jum Raifer Alexander und blieb nun beim ruff. Seere bis jur Cinnahme bon Baris. Bahrend bes Feldzugs entwidelte er an ber Spipe eines Ritraffierregiments perfonliche Tapferfeit. Er begleitete 1814 bie Monarchen nach England und begab fich im Febr. 1815 jum Congreß nach Wien. Bon bier ging er, nach Rapoleon's Riidfehr bon Elba, jur Rheinarmee, hielt fich nach ber zweiten Ginnahme von Paris einige Beit bafelbft auf und manbte fich bann nach Berlin. hier traf ihn eine Ginladung, nach England zu tommen. Die brit. Thronerbin Charlotte Mugufte (geb. 7. Jan. 1796) liebte ibn, und bereite 16. Darg 1816 geigte eine Botichaft des Bring-Regenten den beiben Barlamentebaufern die nabe Bermablung feiner Tochter mit bem Bringen &, an. Derfelbe warb nun burch bie Barlamenteacte bom 27. Marg 1816 naturalifirt, erhielt einen Jahrgehalt von 50000 Bib. St. und ben Rang por allen brit. Bergogen und Grofibeamten fowie bie Burbe eines brit, Feldmarfchalls, trat auch ale Mitglied in ben Beh. Rath ein. Die Bermablung fand 2. Dai 1816 ftatt, aber nur gu bald gerftorte ber Tob feiner Gemablin im Rindbette (5. Rob. 1817) bie hoffnungen, welche bie Briten auf diefe Che gebaut hatten. 2. lebte bierauf theile auf Reifen, theile in filler Buriidgezogenheit in London und auf feinem Landfibe Claremont. Wieberholt hatten ihn die Griechen eingelaben, fich an die Spite ihrer Regierung gu ftellen. Um 3. Febr. 1830 murbe ihm fobann bon ben brei gur Bacification Griechenlande verbundeten Sofen bie Würde eines fouperunen Erbfürsten Griechenlands angetragen, der er aber, nachdem er fie 11. Rebr. mit Borbehalt angenommen, 11. Dai wieber entfagte, weil bas griech. Bolf mit ben bon ben Dachten getroffenen Berfügungen ungufrieben mar. hierauf ermahlte ihn 4. Juni 1831 ber belg. Nationalcongreß jum Ronige ber Belgier. Er nahm biefe Krone 26. Juni bedingungemeife, 12. Juli unbebingt an und murde hierauf in Bruffel, nachbem er die Conftitution beschworen, 21. Juli 1831 ale Ronig inaugurirt. (C. Belgien.) Bierbei verzichtete er, folange er Couveran von Belgien, auf feine engl. Benfion mit bem Borbehalte, baf bie brit. Regierung bie pon feiner Gemahlin legirten Benfionen und die Unterhaltung des Baufes und Barts von Claremont übernehme. 3m Mug. 1832 bermählte fich L. jum zweiten mal mit ber Bringeffin Luife (geb. 3. April 1812), ber Tochter Ludwig Bhilipp's, Romigs ber Frangofen. Mus biefer Ehe gingen herbor fein Rachfolger, ber Ronig Leopold II. (f. b.), ber Bring Philipp, Graf bon Flaubern (geb. 24. Marg 1837), und bie Bringeffin Marie Charlotte (geb. 7. Juni 1840), Gemablin bes Raifers Maximilian bon Merico. Trot vielfaltiger Comierigfeiten bewies fich & im vollften Dage bes ihm von ber belg. Ration gefchentten Bertrauens murbig. Er hielt feft an ben Brincipien, welche die Conftituirung ber belg. Ration begrundeten, fomol in Benng auf Die innere Berfaffung als auf die gegen die europ. Machte übernommenen Bergelichtungen, und mar eifrig bemiibt, Die fittliche und materielle Entwidelung bes aufquas vielfach gerflifteten Landes gu forbern. Dit Burbe und Befonnenheit mußte er fich in verschiebenen fritischen Zeitpunften gu

berchen: [6 1838, ale es fich um Ausführung des Bertrags der 24 Kritel handelt; Johan 1846, wor eit der fürfäung erlich, der zurücktren molle, wem die Seltien in tijen im Sinderin 1846, wor eit der fürfäung erlich, der zurücktren molle, wem die Seltien in tijen im Sinderin 1846, was der der Seltien in der Seltien erlich in der Seltien in der Seltien erlich in der Seltien in der

Leopold II., Ronig ber Belgier, Cobn und Rachfolger Ronig Leopold's I., geb. 9. April 1835 ju Bruffel, erhielt feine Elementar- und hobere Bilbung burch Bribatlehrer unter ber Oberleitung merft bes Majore Sallarb und fpater ber Generale be Lannop und Baron Brific, Gein Bater verlieh ihm 1840 ben Titel eines Bergogs von Brabant, ber fortan für ben belg. Thronerben verbleiben foll. Geche Jahre barauf trat er ale Unterlieutenant bee Grenabierregimente in die Armee und burchlief fammtliche Grade bis ju bem eines Generallieutenante, ben er 1865 erhielt. Rury nach feiner Bolljahrigfeit, 9. April 1853, bei welchem Unlag er feierlich ale Senatemitglied eingeführt und beeibigt murbe, begab fich ber 18jahrige Pring mit feinem Bater nach Wien, wo feine Bermablung mit ber Ergbergogin Marie Benriette (geb. 1836), Tochter bes verftorbenen Erzherzoge Joseph, Balatin von Ungarn, aus beffen Ehe mit ber Bringeffin Marie Dorothea bon Burtemberg, vereinbart wurde. Die Sochzeit erfolgte gu Bruffel 22. Mug. 1853. Der Pring nahm feither oftere an ben Berathungen bee Cenate theil und gab babei, nebit einem bemertenswerthen Rebnertalente, eine befondere Borliebe für bicjenigen Fragen zu erfennen, die fich auf die Ausbreitung ber belg. Sandelebeziehungen und die Entwidelung bes Runftfleifes begieben. Saft jebes Jahr unternahm er eine grofere Reife burch Europa und ben Drient, beffen verschiebene Gebiete er ausmertfam burchforichte. In ber innern Bolitit vermied er ale Kronpring jedes Eingreifen, und die Anficht, wonach er ber tath. Partei fich juneigen folle, beruhte auf Borurtheil. Durch ben Tob feines Baters 10. Dec. 1865 auf ben conftitutionellen Thron Belgiene berufen, legte er bei feiner feierlichen Eidesleiftung 17. Dec. burch eine alle Barteien begeifternbe Rebe ben Beweis ab. bag er fich ber Bebingungen bewufit ift, welche bie Regierung feines Borgangere gu einer fo popularen und gefeaneten gemacht haben. Die Civillifte bes Ronigs murbe für bie Dauer feiner Regierung auf 3,300000 fre. feftgejett. Mus feiner Che find entsprungen: ber Kronpring Leopold, Bergog von Brabant und Graf von hennegau (geb. 1859), und bie Bringeffinnen Luife (geb. 1858) und Stephanie (geb. 1864).

Leopold (Rarl Friedrich), Großherzog von Baben von 1830-52, geb. ju Rarleruhe 29. Mug. 1790, mar ber altefte Cohn bes Groftherzogs Rarl Friedrich (f. b.), aus beffen zweiter Che mit Raroline, Freiin Geger bon Beberoberg, welche fpater gur Reichsgrafin bon Sochberg erhoben murbe. Er filhrte bor feiner Anerfennung als großherzogl. Bring bon Baben ben Titel eines Grafen von Sochberg, erhielt eine gute Erzichung und ftubirte in Beibelberg, wo er mit befonderer Liebe hiftor. Etubien oblag. Econ fein Bater hatte für ben gall bes Musfterbens ber altern Linie bas Gueceffionerecht ber jilingern (gabringifch - hochbergifchen) fesigefest. Diefe Befimmung murbe 1806 unter agnatifchem Beitritt jum Familienftatut erhoben, infolge beffen ber Groffherzog Rarl Ludwig Friedrich 1817 feinen drei Salboheimen, ben Grafen Leopold, Wilbelm und Darimilian, ale ebenburtigen Rachtommen feines Grofivatere aus zweiter Che, bas Sucreffionerecht in ben bab. Landen ficherte. Nachbem biefes Erbfolgerecht bie Bewährleiftung beim Deutschen Bunde erhalten hatte, vermählte fich ber Bring Leopold 25. Juli 1819 mit feiner Grofmichte Cophie Bilhelmine (geb. 21. Dai 1801), ber Tochter bes Ronige Guftav Abolf IV. bon Edweben. Durch den Grofherzog Lubwig, feinen Salbbruber, von aller Theilnahme an ben Regierungegeschäften gurudgehalten, lebte er in bem Rreife feiner Familie, bie er nach jenes Tobe 30. Marg 1830 ben großherzogl. Thron beffieg. Gin neuer Beift burchbrang bierauf ben Staatsorganismus, an beffen Spipe Manner wie Bodh, Binter und Rebenius traten. Trop ber regetionaren Politit bes Bunbestage erfreute fich Baben nicht nur gablreicher materieller Reformen fowie eines mufterhaften Staatshaushaltes, fonbern auch bas bab. Berfaffungeleben gewann mehr Gelbftanbigfeit und Bewegung ale anberwarte in Deutschland. 2. war ber erfte beutiche Riteft, ber bereits vor 1848 die bunbestägliche Bolitif verlieft und burch eine Reibe verftandiger Concessionen ben öffentlichen Beift zu befriedigen fuchte. Daß in der Revolution bon 1848 Baben beftiger ericiittert murbe, erflart fich mehr burch bie außere Lage bee Lanbes und einzelne Berfonlichfeiten als burch Urfachen begrunbeter Ungufriedenheit. Grofibergog &., wie er in ben Margtagen 1848 mit bem Beifpiel freifinniger Reformen borangegangen mar, gab auch im Laufe ber Erfcutterung bie jablreichften Beweife bon echtem Bohlwollen, ebler Uneigennützigfeit und, wo es ber allgemeinen beutiden Cache galt, von rühmlicher Aufopferung particularer und bnnaftifcher Intereffen. Gleichwol ergriff im Fruhjahr 1849 bie allgemeine beutiche Revolution am gemaltigften Baben, bas burch rubrige revolutionare Maitatoren am meiften unterwühlt war, und wo felbft die Ereue ber Truppen in ber herrichenden Bilgellofigfeit aufammenbrach. (G. Baben.) Rach ben Golbatenmeutereien in Raftabt und bem Aufrubr bom 13. Dai berließ ber Groffergog Rarleruhe und begab fich erft nach Chrenbreitftein, bann nach Maing, bis burch preug, und Bunbestruppen die Revolution (Ende Juni) niebergeworfen ward. Gelbft in biefen Tagen horte die Berfon bes ebeln Fürften nie auf, popular und geehrt an fein, und ale nach bem Gube bee Raufches 2. nach Rarieruhe gurudtehrte (Mug.), gab fich allenthalben ein aufrichtiges Beftreben fund, bem fcmer gefrantten Gurften bie Beit bes Unbeile bergeffen an machen. Auch jest hielt er fich innerhalb ber Greugen ber Berfaffung, milberte, mo er tonnte, Die Acte ftrenger Ahnbung und zeigte fich bon ber Leibenichaft, Die fonft restaurirten Regierungen eigen, überall frei. Ein amfange unicheinbares Bichtleiben, bas ihn feit 1851 heftiger heimfuchte, feste inbeg feinem Birten balb ein Biel. Er ftarb 24. April 1852. Goon porfier, im Bebr., hatte er, ba fein altefter Cohn, ber Erburing Lubwig (geft, 22, Jan. 1858). wegen Rrantheit regierungeunfabig mar, feinen zweiten Cohn zum Stellvertreter ernannt, der nach bee Batere Tobe erft ale Bring-Regent, fpater ale Grofhergog Friedrich L. (f. b.) Die Regierung übernahm. Des Groffergoge 2. britter Cobn, Bring Bilbelm, geb. 18. Dec. 1829, bermabit mit Maria, Tochter bes berftorbenen Bergoge Maximilian bon Leuchtenberg, preuß. Generalmajor und bab. Generallieutenant, befehligte bie bab. Truppen im Kriege von 1866. Ein vierter Cohn, Bring Rarl, geb. 9. Darg 1832, fteht ale Dberft in öfterr. Dienften. Bon ben brei hinterlaffenen Tochtern bes Grofibergogs &, ift die altere, Bringeifin Mlerandrine, mit bem Bergoge Ernft II, von Cachien-Roburg-Gotha, Die gweite, Bringeffin Marie, mit bem Gurften Ernft gu Leiningen, Die britte, Cacilie (Olga Feodorowna), mit bem ruff. Groffürsten Dlichael bermahlt.

Penpold II. (3ob. 3of. Frans Ferb, Start), Grofiberson bon Toscana 1824-59, Graberson bon Defterreich, ber zweite Cohn bes Großherzoge Ferdinand III. (f. b.), geb. 3. Det. 1797, theilte in feiner Jugend die Schidigle feines Batere und fehrte mit biefem 1815 nach Rlorens gurud. 1817 bermählte er fich mit ber Bringeffin Marie Anna, der Tochter Des Bringen Maximilian bon Cachien, und 17. Juni 1824 folgte er feinem Bater in ber Regierung. Die aufgeflarten und humanen Bermaltungegrunbfate feines Grofpatere, Leopold I. (ale beuticher Raifer Leopold II.), hatten Toscana ju einem blubenden Lande gemacht und waren bon Bater ju Cohn übertragen morben. In Italien galt baber por 1848 bie Regierung 2.'s ale bie thatigfte in materiellen Reformen fowie ale die freifinnigfte in firchlicher, politifder und literarifder Dinficht. Die nationale Bewegung, Die feit 1847 gang Italien ergriff, anberte inbeg auch biefes Berhaltnig. Amar gab der Großherzog ben Beitforberungen alebald nach, legte fogar ben Titel eines Erze herzoge ab und betheiligte fich mit feinen Truppen 1848 am Kriege gegen Defterreich. Dennoch vermochte er fich nicht mit Entichiebenheit bem ital. Intereffe anguichliegen, und 21. Febr. 1849 entwich er ohne Roth aus Floreng nach Reapel. 218 ihn 1849 bie Florentiner, nachdem diefe felbit bas revolutionare Treiben befeitigt, unter ber Bebingung eines conftitutionellen Regimente gurudriefen, willigte er ein, verzögerte aber feine Rudfehr bis in ben Juli, fobag inamifchen bie Defterreicher die Gelegenheit jur Occupation bes Lanbes ergreifen founten. Go trat auch in Toscana unter militarifchem und jefnitischem Ginfluffe eine tiefgreifende Reaction ein, welche nicht nur bie Renerungen, fonbern auch bie wohlthatigen Cchopfungen ber friihern 3ahrgebnte befeitigte, trot ber Gutmuthigfeit und bes perfoulichen Boblwollens bes Großherzoge. (G. Toscana.) Bei Musbruch ber Rrifis bon 1859 fuchten fowol Birmont wie die toscan. Batrioten ben Groffergog 2. für bie ital. Cache gu gewinnen ober wenigstens gur Abbanfung ju Gunften feines alteften Cohnes ju bewegen. Allein ber Fürft wies bies im Bertrauen auf Defterreiche Dacht gurid und berließ mit feiner Familie 27. April 1859, ohne Anfechtung bon feiten bee Bolle, feine Sauptftabt und fein Land, um in Defterreich Goung und Billfe ju fuchen. Geine fpatere Abbaufing (batirt Boslau 21. Juli 1859) gu Gunften feines Cohnes anderte nichts an dem Gange ber Ereigniffe, durch welche Toscana für feine Dynaftie verloren ging. Der Großberiog L. nahm seindem seinem Wohnstig auf Schioß Brandeis in Böhmen. Aus seiner wochen Geben der Ausgaben auf Altonie, der Tochter Köning Franz 1. Don Redpel, schloße, sim jewie Tochter mid derie Söhme entsprungen, von denem ber allesste, auf Franz der wärfelbe under Liche Mittellen Albanntung, all gerb in an b IV. die großbergogl. Wilbe übernahm. Dersselbe wird ist die Bertellen und ber Branzisch mann, Tochte ben Köning Oshom vom Enaffler, die Söhmig Oshom vom Enaffler, die Söhmig Oshom vom Enaffler, die inde fichen 1859 fact. Aus dieser The flammt eine Tochter, die Oshom ist Musb dieser übe flammt eine Tochter, die Orcherogin Wahr Allendung der inde finden 1859 fact. D. Oshom 1858.

Leopold I., Fürft von Anhalt-Deffau, ale Felbherr unter bem Ramen bee Alten Def. fauere im Andenten, geb. 3. Jumi 1676, ber Cobn Johann Georg's II., wurde ale Erbpring mit großer nachficht, aber fruftig erzogen und bewies ichon in früber Jugend bei nugeftumer Leidenschaftlichteit und gebieterifchem Erope die größte Musbauer in jeber forperlichen Uebung und Abbartung und augleich unwiderfteblichen Sang jum Dilitar. Bereite 1688 ernannte ibn Raifer Leopold I. jum Oberft und Chef eines Reiterregimente. Ale er aber 1693 nach bem Tobe feines Baters, welcher preug. Generalfeldmaricall und Gouberneur bon Berlin mar, unter ber Bormundichaft feiner Mutter die Regierung übernahm, jog er es bor, in die Rriegebieufte bes Rurfilrften bon Branbenburg ju treten, ber ihm bas Regiment feines Batere berlieb. Gine leibenichaftliche Reigung ju ber Tochter bes Apothetere Soje veranlafte jeboch feine Dutter, ibn auf Reifen gu ichiden. Er befuchte Dentichland und Italien, gab fich überall wilben Bergnugungen und Leibenichaften bin und febrte 1695 wieber nach Deffan gurud. Der Rrieg, ber in ben Rieberlanden von Breufen, ale Berbilindetem Defterreiche, gegen Ludwig XIV. geführt wurde, ries ihn sogleich zu seinem Regimente. Als Oberst nahm er an der Eroberung von Ramur theil, wurde zum Generalmajor ernamt und trat endlich, da er mündig geworden, 1698 die Regierung feines Landes an. Balb barauf heirathete er, trop ber Disbilligung aller, Anna Luife Foje, erlangte fpater, ale fie ihm zwei Cohne geboren, bom Raifer Die Erhebung ber Mutter und ber Rinder in den Reichefürstenftand und lebte mit ihr ununterbrochen in ber glud. lichften Che. Ale Regent beichaftigte ibn bie Berbefferung ber Berwaltung und Bewirthichaftung feines Landes. Er filhrte genaue Aufficht, legte neue Dorfer und Borwerte an, begann die Errichtung der Elbbamme und eine Menge anderer Bauten, berordnete eine magigere Berichtstare im Lande und trug große Gorge, ben Buftand bes Bolts zu berbeffern. Diefer icho. nen Birtfamteit gegenüber zeigte er aber auch bie ihm eigentbumliche Gewaltfamteit und Barte. In ber Meinung, er muffe ber Alleinbefiger aller in feinem Surftenthume gelegenen Ritterguter und anderer eintraglicher Grundftude fein, amang er bie abelichen Gutebefitter balb mit Gewalt, balb burch Qualereien, ibm ihre Guter für ben bon feiner Rammer beftimmten Tarwerth ju überlaffen. Auch die Juden durften nur gegen ein hohes Schutgelb in Deffan mobnen. Große Corgfalt bei gleicher Bewaltfamteit bes Berfahrens wibmete er auch bem Golbatenmejen. Gein Regiment ju Salberftabt, burch unablaffige Uebung gefcult, zeichnete fich in ftrenger Bucht, punttlicher Dronung und genauer Abrichtung aus. 3m 3an. 1701 führte er jur Unterftugung Defterreiche 12 Bataillone preuß. Bufbolf an ben Rieberrhein. Sier zeichnete er fich unter bem General bon Benben 1702 bor Raiferemerth, Benloo, Stephanemerth und Roermonde aus und rettete 1703 unter bem Dberbefehle bes faiferl, Relbmarichalle Sturum in bem Treffen bei Bochflabt burch feinen meifterhaften Rudung bas Beer vom Untergange. 3m nachften Jahre jum General ber Infanterie ernannt, führte Leopold Eugen 12000 Dann Breugen gu, gab in ber gweiten Schlacht bei Dochftabt 1704 ben Ausschlag gu bem vollftanbigen Giege und eroberte gulest burch einen eigenmachtigen blutigen Angriff bie Feftung Lanbau. 1706 nahm er mit 8000 Damn an Gugen's Feldang in Italien theil, überichritt fiegreich den Oglio, tampfte tapfer bei Caffano, half durch feinen Belbenmuth die Schlacht bei Turin und biefe Stadt felbft gewinnen und wohitte ben Groberungen bon Robarg, Mailand und Bigsighetone thatig bei. Rach Berlin gurudgefehrt, hatte er anfange Dube, ben Ronig, ber über die großen Truppenberlufte unwillig war, ju verfohnen. Doch gelang ihm bies, und er eilte 1707 aufe neue nach Italien, nahm an Gugen's Ginfall in bie Provence Antheil, half Toulon berennen und eroberte Guig. fehrte aber. über bie Laubeit, mit melder ber Bergog pon Gabogen die Filhrung des Rriege betrieb, unwillig, nach Deutschland gurild. 1709 machte er ale Freiwilliger mit dem Kronpringen den Feldzug in den Riederlanden mit, erhielt aber balb auf Eugen's Fürsprache ben Oberbefehl über die in engl. und holland. Golde ftehenben preuft. Truppen, eroberte mit benfelben Douay und Mire und nahm 1711 an Darlborough's gliidlichen Operationen bei Arras gegen Billars Antheil. Dierauf murbe 2. im Dec. 1712 Felbmarfchall und wirtlicher Geh. Kriegerath. Unterbeffen mar Friedrich Wilhelm I. jur Regierung gelangt, ber noch mehr als fein Borgunger fein Bertrauen in ben Rriegsangelegenheiten auf L. ftellte, Mis Rarl XII. von Schweben 1715 ben Rrieg mit Breuften megen Pontmern veraulafte, erbielt 2. ben Dberbefehl über 25000 Dann Breugen und 8000 Cachien. Er eroberte erft Rilgen, bann Stralfund und bereitete auf biefe Beife feinem Ronig einen vortheilhaften Frieben por. Rach bem Tobe Friedrich Bilhelm's I. fcentte ihm gwar Friedrich II. nicht gleiche Bunft, benutte aber gern und oft feine Erfahrung und Ginficht. Derfelbe übertrug ihm mab. rend des erften folef. Feldzugs die Dedung ber branbenb. Lanbe wiber Sannover und 1742 bas Commando in Oberfchlefien. 3m Jan. 1745 fclug & bie Defterreicher bei Reuftabt in Schleffen, bann bei Jagernborf und erfocht mit 34000 Dann ben Gieg bei Reffeleborf itber bie mit ben Defterreichern verbundeten Cachfen, worauf Dresben in preug. Saube fiel und ber Krieg durch ben Dresbente Frieden beendigt wurde. Aurg zubor war feine Gemablin, mit der er neun Kinder erzeugt hatte, gestorben. Tiefgebeugt durch biefen Berluft, jog er fich in feine Refibeng Deffan gurud, einzig mit ber Corge um fein Land und mit ber Jagb, bie er leibenfcaftlich liebte, befcaftigt, und ftarb bafelbft 7. April 1747. Ceine Citten maren febr raub, aber bei ber biebern Aufrichtigfeit und beitern Leutseligfeit feines Charaftere mar er boch bei feinen Unterthanen wie beim Beere aufgerft beliebt. Bgl. über fein Leben Barnhagen von Enfe's «Biographifche Dentmale» (Bb. 2, 2. Aufl., Berl. 1845). 3hm folgte in ber Regierung fein Cohn Leopold Marimilian, geb. 1700, geft. 1751.

Leopold (Friebrich), Bergog von Anhalt, Entel bes Bergoge Frang (f. b.) Leopold Friebrich bon Anhalt-Deffau, geb. 1. Det. 1794 ju Deffau, erhielt eine forgfältige Erzichung und machte bann mit feinem Bruber Georg (geb. 21. Febr. 1796, geft. 16. Dct. 1865) ben Feldjug ber Berbilindeten in Franfreich mit. In Paris, mo er fcmer erfranft mar, traf ihn bie Rachricht vom Ableben feines Baters, des Erbpringen Friedrich (geft. 27. Dai 1814). Auf bem Wiener Congreffe ericien er in Bertretung feines Grogvaters. Als letterer 9. Mug. 1817 ftarb, folgte ihm ber Erbpring 2. ale Bergog von Anhalt. Deffau in ber Regierung. Am 18. April 1818 vermablte fich berfelbe mit ber Bringeffin Frieberite (geb. 30. Cept. 1796, geft. 1. 3an. 1849), ber Tochter bes Bringen Ludwig von Breugen, mit ber er fich bereite 17. Dai 1816 verlobt batte. In ber Regierung feines Landes befolgte ber Bergog bie Grunbfase feines Grofpaters. Es gefchah mancherlei für Berbefferung bes Coul - und Gerichtsweiens fowie filr Bebung bes Bertehre. Much beforberte er Biffenfchaft und Runft, inebefonbere Dufit und fpater, nach feinen Reifen in Italien, auch Malerei. Fur Berfconerung bes Lanbes forgte er burch vielfache Unlagen und Bauten. Rad mannichfachen innern Diebelligfeiten fam im Det. 1848 eine Berfaffung ju Ctanbe, bie jeboch 1851 wieber aufgehoben und nach einer Reibe von Jahren im Cept. 1859 burch eine ftanbifche Reprafentation erfett murbe. (G. Unhalt.) Rach bem Erlöichen von Anhalt-Röthen (23. Rob. 1847) trat ber Bergog & laut Bertrag mit Bernburg vom 2./7. Dai 1853 auch die Regierung in biefem Bergogthum an, und nach bem Aussterben ber Linie Anhalt-Bernburg (19. Mug. 1863) erbte er auch beren Befitungen. Dit biefer Bereinigung fammtlicher, feit 1603 getrennt gemefenen Besitzungen feines Saufes nahm er 30. Mug. 1863 ben Titel Bergog von Anhalt an. Gein einziger Cohn, ber Erbpring Friedrich von Anhalt, geb. 29. April 1831, preuß. Generalmajor, ift feit 22. April 1854 vermählt mit ber Bringeffin Antoinette (geb. 17. April 1838), einer Tochter bes verftorbenen Bergoge Chuard von Cachfen-Altenburg, aus welcher Che funf Rinber, vier Pringen (Leopold, Friedrich, Couard, Mribert) und eine Bringeffin (Elifabeth), entsprangen. Bon ben Schwestern bes Erbpringen ift bie altere, Agnes (geb. 24. Juni 1824), mit bem Bergoge Ernft von Cachien-Altenburg, Die jungere, Maria (geb. 14. Cept. 1837), mit bem Bringen Friedrich Rarl von Breugen vermablt.

Leopold (Maximilian Julius), Bring von Braunfdweig, jüngfter Cobn bes Bergogs Rarl

von Braunichmeig und Bruber bee Bergoge Rarl Bilbelm Ferdinand, geb. ju Bolfenbuttel 10. Det. 1752, genoft eine treffliche Erniehung unter Anleitung bes nachmaligen Abte Bernigfem und machte in Strasburg feine afabemifchen Stubien. In Leffing's Begleitung bereifte er fobann Italien. Ale Reffe Friedrich's b. Gr. murbe er 1776 Chef eines Infanterieregimente in Frantfurt a. b. D., wo er nach beenbigtem Bairifden Erbfolgefriege, bem er beimobnte, feit 1779 feinen bleibenden Aufenthalt nahm. Durch feine Bergensgute, werfthatige Theilnahme für alles, mas bas öffentliche Bohl erheischte, und feine Bereitwilligfeit gur Linderung jedweber Roth erwarb er fich in Frankfurt bie allgemeinfte Berehrung. Eine burchaus eble, leicht erregbare Ratur, fette er fich inden ted über bie Schranten ber Convenieng himmeg, mas ihm wiederholt ftrengen Tabel bon feiten Friedrich's b. Gr. jugog. Sauptfachlich ihm und feinem Regiment hatte man 1780 bie Erhaltung ber Damme ju banten, woburch bie Borftabte por ber Ueberichmemmung gerettet murben. Gleiche Thatigfeit geigte er bei mehrern Fenerebrunften, welche in biefer Beit Die Stadt betrafen. Auch fliftete er in Frantfurt eine Schule für arme Rinber ber Goldaten feines Regiments. Beim Aufgange bes Gifes ertrant ber eble Bring 27. April 1785 in ben Fluten ber Dber noch innerhalb ber Dammoorftabt bon Frantfurt am rechten Ufer bes Strome. Die Cage laft ihn ale Opfer ber Menfchenliebe fallen, ale er bemilht gemejen, in einem Rahn bie von Bafferfluten und Giefchollen bebrobten Bewohner ber untern Dammvorftabt ju retten, und ein Monument von Stein mit feinem Standbilbe erinnert noch gegenwärtig an sein helbenmüthiges Unternehmen. Dagegen hat G. 23. Refiler in Raumer's a Diftor, Tafchenbuch . (neue Folge, Jahrg. 5, Log. 1844) nachgewiefen, baf an gebachtem Tage gar niemand in Gefahr und zu retten war, bag ber Pring vielmehr in einer Anwandlung von Berwegenheit mit zwei Leuten feines Regiments ben Berfuch gemacht habe, auf einem Kahne burch bie Lude ber eingestürzten Brilde, burch bie ber Strom mit furchtbarer Gewalt fich fturgte, binburchaufahren, und baf er bierbei feinen Tob gefunden.

Leopold (Rarl Buftaf af), fchmeb. Dichter, geb. ju Stodholm 2. April 1756, erhielt feine Erziehung ju Norrtoping und Cobertoping, und ftubirte feit 1773 gn Upfala. 1781 ging er nach Greifewald, mo er ale Doctor ber Philosophie promovirte, und murbe 1782 Rathe. bibliothefar in Stralfund. 1784 erhielt er Die Stelle eines Muffehere ber Liben'ichen Bibliothef an Upfala. Ale balb nachher ber Ronig Guftab III. fein Drama . Beimfelbs in eine Dper umgestaltet ju feben miinfchte, unterzog fich &. Diefer Arbeit jur größten Bufriebenheit bee Ronige und tam baburch feit 1786 in beffen nabere Umgebung. Er murbe Mitglied ber neuerrichteten Comebifden Atabemie, 1787 Bibliothefar ju Drottningholm, 1789 Gecretor bee Ronige unb 1790 ale Befellichafter beffelben nach Finland berufen. Rach Buftab's III. Ermorbung unter ber bormunbichaftlichen Regierung wegen jatobinifcher Grunbfate bor Bericht geftellt, fand &. es für gerathen, nach feiner Freifprechung fich nach Lintoping gurudgugichen, bie ber junge Ronig Guftav IV. Abolf ihn jum Rangleirath erhob. Rach ber Revolution von 1809 murbe er in ben Abeloftanb erhoben und 1818 Ctaatejecretar. Doch alle biefe Auszeichmungen fomten ihm feinen Eroft filr fcwere hausliche Leiben geben. Geine Frau verfiel in Schwermuth, Die in völlige Apathie überging, und auch er wurde von diefer Krantheit befallen, erblindete feit 1822 völlig, und als feine Frau gestorben, folgte er ihr 9. Nov. 1829 im Tobe nach. E. hat fich, mit Musnahme bes Epos, faft in allen Dichtungsarten verfucht. Er mar ber Sauptvertreter ber frang. Befdmadbrichtung und murbe beehalb hart von ber Begenpartei angegriffen, ließ fich jedoch wenig in literarifche Streitigkeiten ein. Rach Rellgren's (f. b.) Tobe ftanb er ohne Rebenbubler ba, und feine Tranerfpiele «Dbin» (1760) und «Birgima» (1799) fichen noch gegenwartig in hohem Anfeben. Er felbft beranftaltete eine Cammlung feiner Cdriften (3 Bbe., Stody. 1814), welche nach feinem Tobe (3 Bbe., Ctodh. 1831-33) vervollstänbigt murbe.

Acquata, die Saupfigled einer gleichnungen Sparche der grieft, Veroning Kenleine-Altumanien, won der Mengriefen Gestlet, den des Arten in ins da die ginamme, liest an dem Kenneiten, der Mengriefen Gestlet, den des Arten Arches der des Gestleten des Arten übergiefen des Arten der Verdellen von Ereinfel, 100.
Kenneite dem Arten des Arten der Arten entprechand vertrehöhigen felmalen Menging auf dem entlichigen Merchen von Ersten. Die Gestlet Herneite figmalen Menging auf der Bertiefen von Ersten. Die Gestlet Herneite figmalen der Verdellen, der Verdellen  der Verdellen, der Verdellen, der Verdellen, berühmt der der der Verdellen, der Verdellen, der Verdellen, berühmt der die Verdellen, der Verdellen, der Verdellen, berühmt der Verdellen, der Verdellen, berühmt der der Verdellen, der Verdellen, berühmt der die Verdellen, der Verdellen, berühmt der die Verdellen, der Verdellen, berühmt der der Verdellen, der Verdellen, berühmt der die Verdellen, der Verdellen, berühmt der der Verdellen, der Verdellen, berühmt der die Verdellen, der Verdellen, berühmt der der Verdellen, der Verdellen, berühmt der der Verdellen, der Verdellen, der Verdellen, berühmt der der Verdellen, der



Göttin um einen gweiten Chemann anflehten. 455 v. Chr. murbe Raupaftoe burch bie Athener ben Lofrern entriffen und mit Deffeniern und Geloten befett, welchen bie Spartaner freien Abaug gewährt batten. 3m Belopomiefifchen Rriege mar es eine Rlottenftation ber Athener und mehrmale Rriegeschanplat. Spater gehörte es ben Achaern, bann ben Metoliern, bie bier 217 v. Chr. mit Bhilipp von Macebouien Frieben ichloffen. 3m Mittelalter murbe bie Stadt vom bngant. Raifer Emanuel ben Benetianern überlaffen und von biefen fo ftart befeftigt, bag fie 30000 Türken 1477 pier Monate lang pergeblich belagerten und erft Baigget II, fie 1499 mit einem Seere von 150000 Dann gur Uebergabe gwingen fonnte. Am berithmteften ift 2.6 Rame burch ben großen Geefieg geworben, ben 7. Dct. 1571 bie ital. fpan, Flotte unter Don Juan b'Auftria über bie Turten bei ben Curgolarifden Infeln, norblich am Befteingang bes Meerbufens von Batras, erfocht, ber aber nach 2. benannt wird, weil bie tilrt. Flotte ihre Station bafelbft gehabt batte. Diefe lettere beftanb aus 250 Galeren, 70 Fregatten und Brigantinen; Die italifch-fpanifche aus 210 Galeren, 23 Transportichiffen und 6 Galeaffen. Roch pereinigten fich mit ber fpan, Sauptflotte eine bon ben Benetianern gefanbte Sulfeflotille unb einige papfil. Baleren. Die Türfen verloren an 150 Schiffe; 130 babon murben im Triumpf nach Deffina geführt, Die fibrigen vernichtet. Debr ale 15000 Turfen murben in ber Schlacht getobtet und 5000 driftl. Effaven in Freiheit gefest. Doch auch bie Chriften berloren über 5000 Mann an Tobten und Bermunbeten.

Lepeletier (Louis Dichel), Graf von St.-Fargeau, Generalabvocat und Prafibent bes Barlamente zu Baris, geb. 29. Dai 1760, murbe 1789 bom Abel au Baris jur Berfamm. lung ber Generalftaaten gefenbet, wo er fich, obichon außerorbentlich reich, ber beginnenben Staatoumwalgung leibenichaftlich ergeben zeigte. 3m Auftrage ber Berfammlung entwarf er ben allgemeinen Theil eines neuen Strafgefenbuchs, in welchem bie Tobeoftrafe mur auf bie Saupter polit. Barteien beidrantt mar. Diefe mertwurbige Arbeit tam 22. und 23. Dai 1791 jur Berhandlung, sand aber bamals noch sehr heftigen Biberspruch. Im Processe bes Königs stimmtte er für dessen Sinrichtung ohne Ausschub und Appellation. Dieses Botum und seine revolutionare Berühmtheit überhaupt murben bie Urfache feines Tobes. Gin Garbefolbat, Ramene Baris, fließ ibm 20. 3an. 1793 in einer Reflauration, nachbem er ibn über feinen Ramen und fein Botum befragt, ben Gabel in ben Leib. Der Morber entfloh und murbe niemale aufgefunden. Der Convent becretirte 2, die Chre bes Bantheous und erflarte feine einzige Tochter jum Aboptivfind ber Ration. Gein Leichenbegangniß gefchah mit großem Bomp, und feinen Ramen legte man einer Strafe bei. Much mit feiner Bufte murbe bei repolutionaren Mufgligen. bei bem Gefte ber Bernunft und felbft im Convente viel Unfug getrieben. - Felig 2., Graf bon St.-Rargeau, bes borigen jungerer Bruber, geb. 12. Juli 1769, mar beim Ausbruche ber Revolution Abjutant bes Bringen von Lambest und ein febr heftiger Gegner ber Bewegung. Rach bee Brudere Tode zeigte er fich jeboch ale eifriger Jatobiner und verwidelte fich fogar 1796 in bie Berfchwörung Babeul's, wurde aber freigesprochen. Rach bem Attentat pom 3. Divofe (24. Dec. 1800) gegen ben Erften Conful bemachtigte man fich feiner und verbannte ihn bie 1805 nach Italien. Bahrend ber Sunbert Tage fchidte ihn bas Bahlcollegium von Dieppe in die Deputirtenfammer, mo er großes Auffeben machte, indem er Rapoleon ale ben Retter bes Baterlandes proclamirte. Geit ber zweiten Reftauration mußte er beshalb mehrere Jahre im Austande leben. Er ift ber Berausgeber ber Deuvress feines Brubers (Bruff. 1821), die neben mehrern juriftifch publiciftifden Schriften auch ben erwähnten Strafgefetentwurf enthalten. - Ginem anbern 3meige Diefer Barlamentefamilie geborte an ber Baron Relix 2. b'Mulnan, geb. 1782. Er mar unter bem erften Raiferreich Brafect, feit 1827 Mitalieb ber Deputirtenfammer und bon 1843-48 beren Biceprafibent. 1849 murbe er pon bem Depart. Seine Dife in bie Legislative gewählt, wo er mit ber Majoritat ftimmte. Mit bem Ctaateftreiche bon 1851 jog er fich bom öffentlichen Leben gurild und ftarb 16. 3an. 1855 ju Baris. - Gein Reffe, Graf Dctabe &. b'Aulnay, geb. 27. Juni 1816, friiber Requêtenmeifter im Staaterath, warb nach bem Staateftreich vom 2. Dec. 1852 in ben Befetgebenben Rörper gemablt, in welchem er feitbem infolge ber Wahlen von 1857 und 1863 verblieb. Lepidium, f. Rreffe.

Leibins sit ber Rame einer röm. Hamilie, die zu dem altpartricifien Gelfasich ber Armilie gehörte. — Am bekanntesten sind: Parrens Armilie L. der 78 d. Chr. als Consul ben Bestud machte, die Grundu ben einem Derre gegen Rom tildte, aber, don siehen Gelfasse Califasse, and der, den siehen Gelfasse Califasse, die 3,77 nach Gerbinien solo, wo er ittlete, aber, des Gelfassen, der Arminische der Gelfassen der

Brator im 3. 49 für Cafar, ben er, mabrend berfelbe fich in Maffilia (Marfeille) aufhielt, burch eine Bollsversammlung in Rom jum Dictator ernennen lieg. Cafar gab ihm 48 bas bieffeitige Spanien ale Broving, machte ibn bann ju feinem Magifter Cquitum und 46 auch ju feinem Collegen im Confulat. Rur bas 3. 44 mar ibm bas narbonenfifche Gallien und bas bieffeitige Spanien jur Brobing gegeben. Dit ber Bufammengiebung feines Beeres befchaftigt, weilte er noch in Rom, ale Cafar ermorbet wurde, und Antonius, ber ihm die Bitrbe bes Bontifer Darimus berichaffte, wußte nun ibn und feine Truppen ju benuben. 3m Dutinenfifchen Rriege, 43 b. Chr., unterftuste 2. von Gallien aus ben bom Senat ale Reichefeind erflarten Antomus unter ber Sand; ja ale Antoniue, gefchlagen, fich nach Gallien wandte, vereinigte er fich offen mit ibm. Ale Octavian fich and mit Antonius verband, wurde &. gegen Ende Oct. mit in bas Triumvirat aufgenommen, in welchem er bei feiner Charafterfcmache und bem Mangel an ftaatemannifden und friegerifden Talenten nur eine untergeordnete Rolle fpielen tonnte. Bei ber Theilung ber Brobingen nach ber Schlacht bei Bhilippi murbe er bon Octabian und Antonine, Die ihn ale Conful 42 jur Bewachung von Italien gurudgelaffen hatten, nicht befragt; boch gaben fie ihm 40 bie anfange vorenthaltene Broving Afrifa. 3m Befige berfelben blieb er bis jum 3. 36, wo er, ba ber Rrieg gegen Gertus Pompejus von neuem ansbrach, auf Octavian's Mufforbernng nach Sicilien überfette, bort, anftatt fich mit Octavian ju vereinigen, acht Legionen des Bompejus, die in Deffana lagen, an fich jog, und im Bertrauen auf Diefe Dacht feinen Unfpruch auf Gicilien gegen Octabian mit gewaffneter Band burchzuseben berfuchte. Mis es aber jum Rampfe tommen follte, mußte er, bon feinen Golbaten berlaffen, fich bem Octavian ergeben, ber ihm fein Bermogen und auch Die Bontiferwürde ließ und ibn bis gu feinem Tobe (13 v. Chr.) mit Berachtung behandelte. Un der Berichwörung, Die fein gleich. namiger Cobn, den er mit feiner Gemablin Junia, einer Comefter bes Marcus Brutus, gegengt batte, gegen bas Leben bes Detavian nach ber Schlacht bei Actium angettelte, und bie berfelbe mit bem Tobe buffte, batte ber Bater feinen Theil genommen.

Lepra, f. Musfat.

Lebfind (Rarl Beter), beutider Alterthumsforider, geb. ju Raumburg an ber Saale 2. Juni 1775, ftubirte gu Leipzig und Jena bie Rechte und murbe bann in feiner Baterfladt Abvocat und balb barauf (1798) Mitglieb bes Dagiftrate, in welcher Stellung er bis 1812 verblieb. Bahrend Diefer Beit fowie mahrend ber nachftfolgenden Jahre vertrat er mit großer Umficht bie Intereffen feiner Baterftabt. Ale lettere an Breugen übergegangen, murbe &. 1816 Director bee Inquifitoriate, boch vertaufchte er bereite 1817 biefe Stelle mit ber eines Landrathe bee Rreifes Raumburg. Rachdem er 1841 mit bem Titel eines Geb. Regierungerathe bie erbetene Entlaffung erhalten, lebte er ale Privatmann in feiner Geburteftabt, mo er auch 23. April 1853 ftarb. 2. jahlt ju ben grundlichften Rennern ber Gefchichte Cachfens und Thuringens. Mus ber groken Angall feiner biftor. antiquarifden und funfigefchichtlichen Arbeiten find befondere berpergubeben; alleber bas Alterthum und Die Stifter bes Dome ju Raumburg» (Raumb. 1822); « Ueber die Chloffer Rubelsburg und Cagled » (Raumb. 1824); « Befchichte bes Moripfloftere ju Raumburg. (Raumb. 1835); «Gefchichte ber Bifchofe bee Dochftifte Raumburg bor ber Reformation» (Raumb. 1846). Ale Theile bee Berte bon Buttrich; alleber bie mittelalterlichen Baubentmale in Cachfen und Thuringen», erfchienen die Abhandlungen «lleber bie Stadtfirche und Schloffapelle ju Freiburg an ber Unftrut. (Lpg. 1839) und alleber ben Dom ju Raumburg und andere mittelalterliche Baumerte Diefer Ctabt » (Lpg. 1841). Gin befonberes Berbienft bat er fich burch bie 1820 bewirfte Stiftung bes Thuringifch - Sachfifchen Alterthumspereine erworben.

Leyfligs (Kart Richard), ausgezichmer Regspelog und Sprachforfere, Sohn beb vorjen, gef, 52. Dec. 18 Jon Wammber, beigde 1823—29 bie Ennbesschus (Blein und Webtschus der Bergele 1824), bei eine Beigen der Bergele bei eine Beigen der Bergele bei der Beigen der Bergele bei der Beigen der Bei bei der Beigen de

Dentichriften aufnahm. Dit einer britten Abhandlung (alleber ben Urfprung und bie Bermandtichaft ber Babimorter.) erichien diefelbe im folgenden Jahre befonbere. Ingwifden batte fich &. bon Baris nach Italien gewandt, mo er junachft in Turin und Bifa, bam feit April 1836 gut Rom fich langere Beit auffielt. In Rom trat er ju Bunfen in nabere Begiebung, ichlof fich bem Archaologischen Inftitute an und wandte feine Studien borgugeweise ben Alterthümern Megnptene au. Grofe Aufmertfamteit erregten ichon &.' . Lettre à Mr. Rosellini sur l'alphabet hieroglyphique» (Rom 1837) und feine folgenben, in ben Abhandlungen bes Archaologischen Inflitute gebrudten Schriften über bie Architefturftile ber Aegopter und mehrere agupt. Runft. bentmaler. Ginen weitern Schritt in diefer Babn bezeugten fobann bie «Ausmahl ber wichtigften Urfunden bes ganpt, Alterthumes (Lpg. 1842) in 23 Tafelu und bas «Tobtenbuch ber Aegypter nach bem hieroglyphifchen Papyrus in Turin . (Ppg. 1842) in 79 Tafelu. Geine Anwefenheit in Italien benutte er augerbem gu Forfchungen über die etrurifche und ofcifche Sprache, beren Ueberrefte er in ben «Inscriptiones Umbricae et Oscae» mit einem erlauternben Commentar (2pg. 1841) herausgab. Sieran ichloffen fich die zwei Abhandlungen alleber Die torrhenischen Belasger in Etruriens und alleber Die Berbreitung bes ital. Diingfpfteme bon Etrurien auss (Los. 1842). Dit ber Oberleitung einer agopt. Expedition beauftragt, weldge der König Friedrich Bilhelm IV. von Breußen auf Filtsprache humbolde's, Bunfen's, des Ministers Eichhorn und der Afademie der Biffenschaften beschloffen hatte, ging L. zunächst im Commer 1842 nach London, mo er bie Ditte Cept, verweilte. In Alexandria fand fich fobann bie gange Expedition gufammen, welche von Debemed-Ali auf bas guvorfommenbfte begunftigt murbe und in ieber Begiebung eine ber gludlichften mar. 3m Anfang bes 3. 1846 febrte L. gurud und murbe nun gum orb. Profeffor in Berlin ernannt, 1850 aber gum Mitgliebe ber bortigen Atabemie ber Wiffenichaften ermablt. Bugleich begann er in einer Reihe umfaffenber Arbeiten die Refultate feiner Forfchungen befannt ju machen. Das große, auf fonigl. Roften berausgegebene Brachtwert . Dentmaler aus Megnpten und Methiopien : erfdien zu Berlin 1849-59 in 900 Tafeln größten Formate. In ben wichtigften Ergebniffen ber Erbedition geboren besonbere bie genaue Erforfdung bes alteften Reiche ber Aegupter, por bem Ginfalle ber Birtenvöller (etwa 4000-2000 v. Chr.), fowie bie erfte grilnbliche und wiffenichaftliche Unterfuchung bes fernen Methiopien, bon ber zweiten Ratarafte bes Dil bie binauf an ben Blauen Strom und in bas Sennaar. Sieran reiben fich eine Menge einzelner fruchtbarer Entbedungen, wie Beobachtungen über ben Bau ber Byramiben; die Feststellung bes Labyrinthe; bie Auffindung alter, um 30 %. über bem jebigen Wafferftanbe erhabener Rilhoben an ber britten Ratarafte, ber Grenge bes alten Reiche; die Aufftellung einer neuen Anficht über ben Ginai u. f. m. Gilr bie wiffenfchaftliche Behandlung ber agopt. Befchichte lieferte 2. im erften Banbe feiner «Chronologie ber Megapter» (Bb. 1, Berl. 1849) bie Grundlagen, auf benen er in ben fpatern Cdriften und in feinem a Acgapt. Ronigsbuchs (2 Bbe., Berl. 1858) fortgebant bat. In den & Briefen aus Megapten, Methiopien und ber Salbinfel bes Ginais (Berl, 1852) aab 2. bem grofern Bublifum eine unterhaltenbe und belehrenbe Ueberficht über feine Reife. Bon ben Graebniffen feiner Forichungen über bie Urfprachen am bobern Ril, beren Refte noch in ber Ruba - und Bebichafprache leben, bat er erft weniges (3. B. eine Ruba - Ueberfepung bes Martus - Coangeliums, Berl. 1860) mitgetheilt. Unter &.' übrigen agnptologifchen Arbeiten find noch befonbers hervorzuheben: alleber ben erften agnot. Gotterfreies (Berl. 1851); alleber einige Ergebniffe ber agupt. Dentmaler filt bie Renntmig ber Btolemaergefchichte» (Ppg. 1853); alleber einige Berührungspuntte ber agopt., griech. und rom. Chronologies (Berl. 1859); Die altagopt. Elle und ihre Gintheilung» (Berl. 1865) u. f. m. Geit 1864 redigirt 2, Die pon Brugich gearundete a Beitichrift für agupt. Sprache und Alterthumefundes. Reben ber agupt. Biffenichaft befchäftigten ihn unausgefest gemiffe fprachvergleichenbe Untersuchungen, namentlich bie Lautberhaltniffe bei ben berichiebenften Bollern, wie die alabemifchen Abhandlungen alleber dinef. und tibetan. Lautverhaltniffe und über bie Uridrift jener Sprachen. (1861), «Ueber bie arab. Sprachlantes (1861), alleber bas lautfuftem ber perf. Reilfdrift : (1863), alleber bas mrfprilingliche Bend-Alphabets (1863) befunden. Als eine befonbere Aufgabe hatte fich & bereits feit 1855 bie Aufftellung und praftifche Ginführung eines allgemeinen linquiftifchen Alphabets auf der Grundlage der lat. Schrift geftellt und biefe wenigstene fo weit erfillt, bag bie borgefchlagene Umfdrift ber fremben Laute bon einer Angahl Gelehrter auf bem fprachvergleichenben Bebiete und bon bem größten Theile ber Diffionare in Afrifa und anbern angereurop. Landern augenommen worden ift. In der zweiten, fehr vermehrten Ausgabe feines 1855 guerft (beutid) und engliid) herausgegebenen «Standard alphabet for reducing unwritten languages

Lerche Lerchenfelb

auf foreign graphie systems to a uniform orthography in European letters: (2016. und 267-1.1863) find 120 verificience Sprachen auf leifel Allphelet reducit morten. Im Frühjühr 1866 unternahm 2. einz pweite Beile und Argybern, hamplichtig befulß geogr. Linterjuhrungen im Kilbelta. Bei beigre Edigarheit famb er in den Kniem von Gen (Taini) eine übernah beiligt bingue Alhfeirt, im berreghpisst was gerichfig despekted Derech ber ju Lampob beriammelten ägnpt. Briefter zu Spren des Plotenabs III. Gurgarts, welchg für verschehern Breige ber ägnpt. Mitrelmundseifinsche bescharche Ergebniss bereitricht.

Berche (Alauda) ift ber Rame einer über Europa, Rorbafrifa und Rorbafien berbreiteten Bogelgattung aus der Abtheilung ber fornerfreffenden Regelfchnabler. Das Gefieber ift gelblichober braunlich afchgrau, die einzelnen gebern find hell gefaumt, ber Schwang ift furg und ber Ragel ber Sinterzehe fpornähnlich verläugert, gerade ober fcmach gebogen umb faft langer als die Bebe felbft. Der Glug ber 2. ift flatternb, aber ausbauernb; ibr Aufenthalt ift am Boben, mo fie niften und ihre Rabrung fuchen. Sie leben in Monogamie, aber gefellfchaftlich, manbern in großen Bugen ober fleinern Gefellschaften und find burch ihren Gefang ausgezeichnet, ertragen ichoch die Gefangenichaft meniger aut ale vermanbte Bogel. Die Relblerche (A. grvensis). welche ichon im gebr. mit ihrem Gefange erfrent, hat einen ungemein großen Berbreitungebegirt, beffen Grengen Bortugal und Ramtichatta, bas norbl. Schweben und ber Atlas ausmachen. Durch Rraft bee Gefangs, Annehmlichfeit bes Tone, Mannichfaltigfeit bee Liebes und Unermublichfeit im Gingen übertrifft fie alle anbern einheimischen Gingvogel. Gie bermag in fo enger Spirale aufaufteigen, bag fie fenfrecht emporaufteigen fcheint, und bis ju folder Sobe, baft bas gelibtefte Muge fie nicht mehr entbedt, und bennoch bringt babei ihr Befang fraftig bis in bie tiefen Regionen. 3m Berbite, wo fich Taufenbe aufammengefellen, um die Relber au burchftreifen und ben Weggug borgubereiten, erliegen fie ben grofartigften Berfolgungen burch Rebe, ba ihr wohlfdmedendes Fleifch überall als Lederbiffen gilt. Die Angahl ber allein im norbl. Deutschland gefangenen &. erreicht jahrlich viele Millionen; Solland und andere Ruftenlander allein liefern bem Martte von London jahrlich an 3 Dill. 2. Befonbers bedeutenb ift ber Lerchenfang in ber Gegend zwifchen Leipzig, Wittenberg und ber Caale fowie in Thuringen. Rach einer alten Meinung gelten befondere bie um Leipzig gefangenen 2., bon benen jahrlich viele Taufende verfendet werden, für bie fetteften. Rur durch ihre große Fruchtbarteit entgeht bie 2. ber völligen Ausrottung, benn fie erzieht im Commer zwei, oft brei Bruten, Die gufammen wol 10-12 Junge ansmachen. Die Beibelerche ober Baumlerche (A. arborea), welche fleiner ift und eine rundliche Bolle auf bem Ropfe und auf ber zweiten, britten und bierten Comangfeber einen enbftunbigen weißen Gled hat, gibt ben oben Beiben bes norbl. Deutschland burch ihren melandjolifden, flotenben und bes Rachte ftunbenlang ertonenben Gefang einen eigenen Reig. Die Saubenlerche (A. cristata), fenntlich burch bie fpipige Feberhaube bes Ropfes und bie unterfeits rothlichgelben Flügel, findet fich banfig an ben Beerftragen und tommt im Winter bei und in bie Dorfer und Stabte.

Lerchenfeld (Maximilian, Freiherr von), bair. Staatsmann, geb. zu München 1779, ftubirte ju Ingolftabt, ging 1806 als bair. Gefandter an ben murtemb. Sof, fchieb jedoch 1808 wieber ans ber biplomatifchen Laufbahn und murbe nacheinander Generalcommiffar ju Ansbach, Rilrn. berg, Innsbrud und Burgburg. An ber Begrundung ber bair. Berfaffung nahm 2. in ben 3. 1815-18 lebhaften Antheil und zwar im liberalen Ginne. Bon 1817 bis zum Regierungsantritt bes Romige Lubwig 1825 verwaltete er bas Finangminifterium, bann erhielt er ben Befandtichaftspoften beim Bundestage. Die unter bem Minifterium Ballerftein eingetretenen Differengen riefen ihn 1833 noch einmal an die Spipe bes Finangminifteriums, bas er bis 1835 vermaltete, worauf er ale Gefandter nach Wien ging. Er ftarb ju Bannerereuth bei Bamberg 17. Det. 1843. 2. mar ein ber Reform jugeneigter Charafter, brachte aber nicht jelten bie Berbefferungen und Erfparungen am unrechten Orte an. Gegen bie öffentliche Deinung beobachtete er aus Grundfat eine gewiffe Gleichaultigfeit. - Buftav, Freiberr bon L., bes borigen altefter Cohn, geb. 30. Dai 1806, ftubirte bie Rechte und wirfte mehrere Jahre ale Begirferichter in ber Bfalg und ale Appellationsgerichterath in Oberfranten, bis er mit bem Tobe feines Batere ben Ctaatebienft verließ und in Befity bes Rittergute Sannersrenth trat. Rach bem Rudtritte bes Ronigs Ludwig murbe & bei ber Reubilbung bes Minifteriums im Marg 1848 an bie Spite ber Finangberwaltung berufen, welches Amt er jeboch 15. Rob. mit bem Bortefeuille bes Innern bertaufchte. Doch fcon 14. Dec. 1848 legte L. wegen bes Umfchlags in Baierns beuticher Bolitit feinen Boften, und awar mit Bergicht auf eine

403

Leriba, bie befeftigte Samptftabt ber gleichnamigen Brobing bee Ronigreiche Spanien, am rechten Ufer bes Gegre und an ber Gifenbahn, mit berrlicher Umgebung, alterthumlich und unregelmäßig am Abbange eines Reichtigels erbaut, auf welchem bie Citabelle ftebt, ift ber Gib ber Bropinzialbehörden und eines Bifchofe. Die Ctabt bat eine Rathebrale, fieben andere Rirden, ein Geminar, ein Inflituto, ein Lyceum, eine Bebammenanftalt und verschiedene niebere Unterrichteanstalten und gablt 19597 E., Die Glas, Leber, Bavier, Boll- und Baummollmaaren fabriciren und einigen Broductenhandel treiben. An Die Romerzeit erinnern mehrere Alterthilmer, an bas Mittelalter ber Balaft ber alten Ronige von Aragonien. 2. ift bas alte Blerba am Sicoris, eine fefte und burch Sanbel reiche Stadt ber Blergeten, beren lette Fürften, Danbo. nius und Indibilis, 206 v. Chr. von Scipio beficgt murben. Cafar eroberte bie Stadt und fclug bafelbft bes Bompeine Legaten, Afranius und Betreius, 49 p. Chr. Unter ber meftgoth. Berricaft bielt man bafelbit 524 ein Concil ab. 713 eroberten L. Die Araber, und 1117 murbe bier ber Almoravide Abballab von Corbona burch bie Chriften beffegt und 2. eingenommen. Rachdem Raimund von Aragonien die Ctabt 1149 erobert, marb fie jur fonigl. Refibeng und gum Gip bee Bifchofe von Roba und Balbaftro erhoben. Die 1300 errichtete Univerfitat ift in neuerer Beit eingegangen. Außer ihren Dauern wird bie Ctabt burch brei Forte gut bertheibigt. Bon ben Frangofen murbe 2. 1642 eingenommen, 1646 und 1647 bagegen bergeblich belagert, 1707 aber erfturmt und geplunbert. Rach einer vierwochentlichen Belagernug mußte fich L., nachbem die Spanier unter D'Donnel 23. April bei bem naben Dorfe Margalet bom frang. General Sebert gefchlagen worden maren, 13. Dai 1810 an die Frangofen unter Suchet ergeben. - Die Brobing &, begreift bas nordweitl. Drittbeil Cataloniens und gablt guf 224.4 D. M. 329122 G.

Rermontow (Michail Burjewitich), ruff. Dichter, ein Rachfolger Bufchfin's, ftammt aus einer angesehenen abelichen Familie und marb 15. Det. 1814 geboren. Geine Bilbung erhielt er auf der modlauer Universität, bon mo er ale Offizier in die Garbe trat. Infolge eines Bebichte, bas er auf den Tod Bufchlin's fertigte, murbe er 1837 aus Betereburg entfernt und nach bem Rautafus gefchidt. Dier fiel er, 27. Juli 1841, taum 27 3. alt, im Duell. Dan hielt 2. in ber vornehmen Belt, in welcher er lebte, für blafirt, meil beren raffinirte Genuffe, bie er bis jum Ueberdruß burchgefoftet, für ihn nichts Berlodenbes mehr batten. Er liebte es, auf milbem Pferde burch die Steppe gu jagen ober im Golachtenlarm ben Lebensüberbruß gu bericheuchen, ber ihn jumeilen beichlich. 3m Rampfe fuchte er meber Rubm noch Auszeichnung, fondern nur Berftreuung und Aufregung. Dit ganger Geele und Leibenfchaft aber berfentte er fich in Die großartige Bebirgewelt bes Rautafus, Die ihn ju feinen berrlichften Befangen begeifterte, und Die er mit einer Wahrheit, Rraft und Treue gefchilbert hat, wie fein Dichter bor ihm. 2. gebort zu ben rein fubjectiven Dichtern, ba feine eigene Berfonlichfeit ben Sauptinbalt feiner poetifchen Schöpfungen bilbet und mit wenigen Ausnahmen auch ba, wo er frembe Berfonen und Buftande fchilbert, fein eigenes Denten und Empfinden überall berbortritt. In feinen beften Erzeugniffen geboren: "Lieb vom Baren Iman Baffiljewitich , "Der Damon", "Die Gaben bes Teret., «Jemail . Beis u. f. m. Gein in Profa gefchriebenes Wert, «Der Beld unferer Beits (beutich von Bubberg, Berl. 1843) ift ein vielgelefener, in jeber Sinficht ausgezeichneter Roman. Gine fleine Sammlung ber Gebichte L'e erichien fcon 1840 gu Betereburg; eine britte Auflage feiner fammtlichen Berte ebendafelbft 1852. Einzelne feiner Bebichte murben ins Deutsche libertragen von Lippert, Wolffom, Dpit u. a. Gine Gefammtausgabe beranftaltete Bobenftedt mit Ueberfepung (a Dichail &.'s portifcher Rachlage, 2 Bbe., Berl. 1852).

Retnäische Schlange ober Sydra von Lerna, vom Typhon und der Echidna erzeugt, haufein in dem Sumpse Erena im Pelopounes und verwisselt die umsligende Gegend. Sie haufe nach Diodor 100, nach Simonides 50, nach andern do der gar 160s 7 Abbis, down weldem der mittelle umfrektieft mar; auch full fie einer Sage jufolge gestügelt gemein ein. Mie Spentlet vom Eurspitzen des Muftrage debonnen, für geitelne, vorsichen ein füg zu biedem Bender mit ben Joloos, perigate fie aus ligene Voger mit feinen Fillenn, ergeiff fie mit den Jünden und fing an, nie de Köpfe judgenen. Wer zu feinem Erfammen tannen an der Stelle judgeben genen Kopfe zur einen hervor. Mußerbem sichte Franz der Jöhre noch einem ungeheuren Krude zu Differ, metzler est pertellet au den Fulligen bermundere. Dech feiterer erfüglige bereiffen men befolgt derumf dem Jöhne, einem nubgetiegenen Bicht im Franzb zu fieden. Mit den gibierben nubernig des Mustern ausgefernaut mehnen, jehoß fin mars Kopf hyrocranodijen Lomet. Gefüglig Derzelle der Sphra mach und nach alle Sopfe ab, feliß den umfreiligen, melden er in die Erbe vergreibe und mit einem gerieffe fielsfüglich erfeckte. Geite Pielle taundter ein des

giftige Blut bee Ungeheuere. Leroux (Bierre), frang. Bhilofoph und Rationalotonom, geb. gu Baris 1798, war guerft Seter und Corrector, nachher verantwortlicher Berausgeber bes liberalen Wochenblatte . Le Globes, beffen Umwandlung zum Organ bes Saint-Simonismus (f. b.) er 1830 bewirfte. Doch jog er fich bon biefer focialiftifchen Gette wieber gurild, ale Enfantin bie Frage ber Frauenemancipation in Auregung brachte. Rachbem er einige Zeit mit Carnot bie «Revus encyclopédique» rebigirt, grundete er 1838 mit Rennaud bie «Encyclopédie nouvelle», ein großartig angelegtes, aber unvollendet gebliebenes Unternehmen, für welches er viele und wichtige Beitrage über bie verfchiebenften Fragen lieferte. Gein Sauptwert ift inbeg bas Buch aDe l'humanité, de son principe et de son avenir» (2 Bbc., Bar. 1839; 2. Mufl. 1845), morin er bas allfeitige Wefen ber Bhilofophie ins Licht ju fepen fucht und ber Bfochologie fowie bem Efleftismus bas Studium bes menichlichen Beiftes in ber Gefchichte, Die aBiffenfchaft bes Lebens », entgegenftellt. Die vorberrichenbe 3bee bes Bertes ift bie Aufweifung bes ftetigen Fortschrittes ber Menfcheit und ber Ratur burch wechselnde Formen hindurch ju immer bolltommeuerer Bilbung. Dabei zeigt fich freilich fein eigenthumlicher Sang, Die Theorie feiner Doctrinen aus ber Bergangenheit beraunehmen und Theologie in Die Metaphnfit einzumifchen. Die Bolltommenheit befteht für ihn in einer Art Dreieinigfeit, b. i. bie myfteriofe Eriabe, Beltgefet, breifache harmonie von Empfindung, Gefühl und Biffen (sensation, sentiment, connaissance). Ceit 1833 zeigte fich 2. hauptfachlich befchaftigt mit angewandter Bhilofophie, mit bem Cocialiemus. Er übernahm 1845 bie Leitung einer Buchbruderei in Bouffac (Depart, Creufe), verfafite und verlegte felbft mehrere fleine Schriften und grundete bie «Revue sociale», morin er feine abumanitaren Deen weiter auseinanderfeste. 1848 bom Depart, Geine in Die Conftituirende, bann auch in die Gefetgebende nationalversammlung gemablt, ftimmte er bier beftanbig mit ber Bergpartei und hielt auch mehrere Reben über bie Eriabe, bie polit. und fociale Emancipation ber Frauen u. f. m., fand aber bafür nur fpottifche Aufmertfamfeit, weil fein mehr an 3been ale an Leidenfchaften fich wendenber fpeculativer Cocialismus jur Befprechung in polit. Berfammlungen nicht taugte. Durchans fein Mann bon revolutionarem Temperament, fonbern immer auf ben Gipfeln bes 3beals herumfdmarmend und fich nie bestimmt austaffend über bie Art, wie eine pofitibe allgemeine Berbefferung pruftifch zu erreichen fei, erlangte &. gar feinen Anhang im Bolle, und man begreift nicht, weshalb fein Rame bei bem Staatsftreich bom 2. Dee. 1851 auf die Brofcriptionstiften gefett murbe. Seitbem lebte er mit feiner Kamifie in Jerfen, mo er unter bem feltfamen Titel « La Greve de Samarez » eine Art Beitfchrift in zwanglofen Beften in balb boamatifcher und halb fatirifcher Form berangogb. Jufolge ber allgemeinen Umneffie tehrte er 1860 nach Franfreich gurud. L. ift ein fehr beachtenewerther Denfer, ein weitfchweifiger Schriftfteller und im gangen ein Mann bon unbeftreitbarem Talent

 batte er nie einen Antheil. Doch fand er in bem Abbe bon Lyonne einen Freund, ber, begeiftert für fpan, Sprache und Literatur, 2. bas Cpanifche lebrte und ihm auch eine fleine Benfion bon 600 Livres gab. Da er mit feinen theatralifchen Arbeiten bei bem Theatre Français auf gu große Schwierigfeiten flieft, fo fchrieb er meift für bie fleinern Theater. Gein e Orispin rival do son maitres fand auferordentlichen Beifall, ebenfo fpater fein a Turcarets (1709), eine bittere Satire gegen bie Financiere bamaliger Beit. Dan bot ihm 100000 Fre., wenn er bas Stud nicht gur Aufführung bringe; 2. aber ließ fich trot feiner Armuth babon nicht abhalten. Roch größern Ruhm erwarb er fich burch feine bisjest noch untibertroffenen tomifchen Romane. Dahin gehört: «Le diable boiteux» (Bar. 1707 u. öfter) und bor allem «Gilblas de Santillane» (2 Bbe., Bar. 1715 u. ofter). Die 3bee ju erfterm gab ibm ber fpan. Roman Beleg be Quepara's; «El diabolo cojuelo», ohne bag man ihm eigentlich eine Nachahmung bes fpan. Driginale beimeffen tann. Geine fpatern Berte, bestebend in Baubevilles, tomifchen Opern, Intermeggi, Divertiffements, Boffen u. f. m., finden fich in bem «Theatre de la foire» und in ber «Petite bibliothèque des théâtres». Auch find noch bon ihm «Les aventures de Guzman d'Alfarache » (2 Bbe., Bar. 1732), ein trefflicher miebrig fomifcher Roman nach bem Spanischen bes Meman (f. b.), und ber Roman . Le bachelier de Salamanque » (2 Bbe., Bar, 1738), ber indeft meniger gelungen, ju ermabnen. In feinem Alter betrübte es ihn febr, baft amei feiner Cohne miber feinen Billen Chaufpieler murben; boch bergieh er beiben, bingeriffen bon ber Runftlericaft bes alteften, ber ale Chaufpieler fich Montmenil nannte. In ber letten Beit feines Lebens empfand & einen mertwilrbigen Ginfluft ber Conne auf feinen Rorper. Wenn fie aufftieg, fühlte er fich mobl; wenn aber ber Tag fich ju neigen begann, fiel er in einen Auftand ber Abspannung, welcher bis jum Bieberanbruche bes Tage bauerte. Er ftarb 17. Rob. 1747. Muger einer Ausgabe feiner «Oeuvres complètes» (12 Bbc., Bar. 1828) hat man mehrere feiner «Oeuvres choisies» (fo bon Buchot, 14 Bbe., Bar. 1818-21).

Qesbüng, ein griech, Micter im 1. Jahrh. n. Chr., wohlfcheinlich and Mitthere auf Eede gelütrig und im ber beriging Abenchefulge gelütle, berichte underer Gehiften, vom demen nur quei im Grieft der alltille geschiedene Declamationen oder Kunftreden, bie eine dom Kenitafischen Eriege, die eine ein alltim der Mittel geschiedene Declamationen oder Kunftreden, bie eine dom Kenitafischen Eriege, die einerer im Altraft der Mitterer jum Kriege gegen Sparta, auf uns gesommen find, neldige sich in den Sammlungen der Gorustores Grasseis dem Krieft, St. Mittel der General der Geschieden und den Dereich Grass 1880 oder der Geschieden der Geschieden und der Gescha

Resbos, eine ber iconften und reichften ber griech. Infeln, nabe ber Rufte Rleinafiens unmittelbar fiiblich von Eroas gelegen, mit einem Flachenraum bon etwas über 12 Q.-DR. und jest etwa 50000 meift griech. Bewohnern, heutzutage nach bem Ramen ber alten (und noch jetigen) Sauptftadt Mitilini, von ben Turfen Dibullu genannt. Die Jufel wird von mehrern Bebirgen burchjogen, unter benen ber Lepetymnos (jest Gelia) im R. und ber Dinmpos (jest Sagios Ilias) im G. bie bedeutenbften find. Zwifden benfelben finben fich aber ausgebehnte und fruchtbare Chenen, mit fconem Banumuche perfeben, Getreibefelber und Weingarten, baber noch jett Beigen, Del, Bein und Gubfruchte bie hauptproducte der Infel bilben; auch liefern bie Berge trefflichen Marmor. 3wei Buchten bringen tief in bas Innere ber Infel ein und gemabren mit ihren engen Mündungen faft ben Anblid von Landfeen: Die bon Ralloni im G. und bie bon Jera im CD. Das gange Bebiet ber Infel war unter fünf Stabte vertheilt: Mytilene (f. b.), Methymna, Autiffa, Erefos und Byrrha; eine fechete, Arisba, mar friihzeitig untergegangen und ihr Gebiet von ben Dethymnaern in Befit genommen morben. Die polit, Bebeutung ber Infel batirt von ber Befitnahme berfelben burch Ginwanderer aus Griechenland Golifchen Stammes, nach der Tradition unter Rubrung bee Benthilos, eines illegitimen Gobnes bes Dreftes, beffen Rachtommen, die Benthiliben, jahrhundertelang ale Ronige, querft wol über bie gange Infel, bam in Dintilene berrichten. Dem Sturge Diefes Ronigthume folgten lang. wierige und heftige Parteifampfe zwifchen Abel und Bolt, mabrend beren mehrere ale Tyrannen, wie Delandros und Dinffilos, auftraten, aber balb ermorbet murben, bis nach Bertreibung ber Bortampfer ber Abelspartei (ju benen auch ber Dichter Alfaios geborte) Bittafus (f. b.), einer ber fog. Gieben Beifen, bom Bolfe als Mefymnetes an bie Spibe bee Staate geftellt murbe (590 v. Cbr.) und burch Dilbe acgen die Befiegten wie burch eine weife Gefetsgebung Dronung und Rube herftellte. Die Berfaffung blieb eine gemäßigte Ariftofratie. Bie bie übrigen 3nfein an ber Rufte Rleinafiens und bas fleinafiat. Geftland murbe auch 2. bon ben Berfern unterworfen, bis es, nach ber Schlacht bei Dhatale (479) von ber Frembherrichaft befreit, fich bem athenifchen Geebunde anfchlog. Infolge ber Umtriebe ber oligarchifden Bartei, welche bie gange Infel ju einem bon Dintilene abhangigen Ginbeiteftaate ju machen fuchte, fielen fammtliche

Stabte ber Infel, mit Ausnahme von Methymna, im 3. 428 von Athen ab, murben aber 427 burch ben athenifden Gelbherrn Baches wieber unterworfen und bon ben erbitterten Athenern aufe bartefte beftraft. Anfange befchlog man auf ben Antrag bes Ricon (j. b.), bie gange maffenfabige Mannichaft binrichten ju laffen, Die übrigen Ginwohner ale Stiaben ju bertaufen; boch wurde biefer graufame Befchluß icon tage barqui wieber jurudgenommen, Die Tobesftrafe auf bie Urheber bes Abfalls (über 1000) befdrantt, ber gefammte Grundbefit, ausgenommen ber ber Methomnaer, eingezogen und, in 3000 Lanblofe gerftudelt, unter atbenifche Burger vertheilt. Die bisherigen Befiter burften ihr früheres Gigenthum nur als Erbpachter gegen eine jabrliche Abgabe von 2 Minen (52 Thirn.) für jebes Lamblos behalten; bie Berfaffung murbe im bemofratifchen Ginne umgeftaltet. Begen Enbe bes Beloponnefifchen Rriegs tam bie Infel unter bie Berrichaft ber Spartaner, bie natürlich eine oligarchifde Berrichaft einfehten, aber um 390 murbe fie burch Ronon und Thrafpbulos wieber für Athen gewonnen und trat auch 378 bem neuen Seebunde unter Athene Fuhrung bei, bis nach ber Auflöfung beffelben burch ben fog. Bunbesgenoffenfrieg (355) bie oligarchifche Bartei wieber ans Ruber tam und in einigen Stabten Tyrannen fich erhoben, die aber burch Segelochos, ben Abmiral Alexander's b. Gr., pertrieben murben. 3m Rriege ber Romer gegen Ronig Mithribates ftanb bie Infel auf feiten bes lettern, und bie Mutilender betheiligten fich mit besonberer Granfamteit an ben Grenelicenen gegen bie im Dften niebergelaffenen Romer, baber bie Stadt nach bem Giege ber Romer gerftort, bie Ginwohner ju Staven gemacht wurden. Doch wurde fie balb burch Theophanes, ben Büuftling bes Bompeius, wieberbergeftellt und erhielt fogar bie begunftigte Stellung einer afreien Stadt . Bum letten mal ericheint bie Infel ale felbftanbiger Staat feit ber Mitte bee 14. Jahrh., wo fie von eigenen Bergogen aus ber genuefifchen Familie ber Gattelnggi beberricht war, bie fie 1462 unter bie Berrichaft ber Turfen fam, benen fie noch jest gebort. In ber griech. Culturgefchichte fpielt 2. eine bebeutenbe Rolle ale ber Sauptfit ber melijden Boefie (f. Griedifche Literatur) und ber mit biefer bei ben Griechen engverbunbenen Dufit, auf welchen Relbern fie bie glangenben Ramen bes Terpanber, bes Allaos, ber Cappbo und bes Arion aufgumeifen hat. Auch ber Diftoriter Bellanitos und ber Bhilofoph Theophraftos geboren ihr burch Geburt an. Bgl. außer ben altern Coriften bon Plebn und Banber: Bouton, aMemoire sur Meteline («Archives des missions scientifiques», Bb. 5, 1856); Remten, «Travels and discoveries in the Levant . (Bb. 1, Lond. 1865); Conge, . Reife auf ber Jufel 2. . (Sannob. 1865).

L'éfect (Bierre), ein berügnter Architeft bes 16. Jehrs, (vochrigerindig von 15.10—7.6), aufrehem Alle von Cluppy und Annachiter de Architert, au Bersie, ih bleutent als Erwauer bet Louver, der noch heute in der erhauten wessel. Heute des Houses eines Architert gilt. Auch beaut L. des Dum Frenz 11. in den Champs-Clijfes und ermoorf die Agdanung zur Fontalien des Immerens, noram Zeun Gesign die Kleife blibet. Ulterhaupt bwirtste die minige Kreundsschaft mit diesen geschäften Blücheure, der auch am Courte fläch zur der, eine große Tindelt im de Formers.

talen Theil ber 2.'fchen Bauten.

Refen und Refemethoben. Lefen heißt Beiden in Laute übertragen, und felbft beim Stilllefen findet unbewußt eine folche Uebertragung ftatt. Die babei in Ammenbung tommenben Reichen fonnen die allermannichsaltigsten fein: hercogisphen, geometr. Figuren, Zahlen, geogr. Durftellungen u. oht; die gewöhnlichten ind peboch die Buchflaben, die Beftanbtfeile bes geschiebenen ober gebruchten Bortets. Die Erfernung des Lefens filt dem civilifierten Wentebe. ebenfo eigenthumlich wie die articulirte Sprache und die Schrift. Dan hat auch biefe Erlernung ju allen Beiten möglichft ju erleichtern fich bemubt, namentlich in Deutschland feit Erfinbung ber Buchbruderfunft. Den erften berartigen Schritt that fcon um 1534 ber Deutsche Balentin Idelfamer, indem er es verfuchte, bas Lefen ohne Buchftabiren zu lebren. Ginen anbern Beg betrat ju Anfange bes 18. Jahrh. ber Berfaffer bee bei 3. G. Beigel in Murnberg erfchienenen und mit hubiden Bilbern verfebenen A-b-c-Buchs «Renerfundener Luftweg in allerlei fcouen Runften und Biffenfchaften ». Doch fand fcon bamale bie egornermedenbe» Buchftabirund Sullabirmethode entichiebene Gegner in 3. G. Beibler (um 1700), bem Brebiger Bengto (1721), 3. 3. Beder in Berlin und bem pfeubondmen Rachfinner (1735). Gelbft ber berühmte Bhilolog DR. Gegner achtete es nicht unter feiner Burbe, in biefer Angelegenheit mitgufprechen (1756) und Borfchlage ju einer Berbefferung ber Dethobe bes erften Lefeunterrichts ju machen. Much ber Taubftummenlehrer Camuel Beinide (i. b.) eiferte gegen bie Buchftabirmethobe und gab 1780 eine Lefefibel beraus. Bafebow bagegen wirfte trop feiner befannten a gebadenen Buchftaben wenig für bie Berbefferung bes Lefeunterrichts, und auch Beftaloggi erflärte fich noch

in feiner anmeifung jum Buchftabir- und Lefenlernens (1801) filr bie altherfommliche Dethobe. Erft ber icharffinnige 2. 5. F. Dlivier, angeregt von Bolle's Beftrebungen, ftellte (1808) ber alten Buchftabir- und Romin almethode, wie man fie fpater nannte, bie Lant- ober Lautirmethobe entgegen und brach damit bem Beffern offenbar bie Bahn. Denn wiewol ohne Ameifel fcon manche Schulmanner bor ihm biefe Dethobe abnten ober mehr ober weniger beutlich auffaffen und felbft beim Unterrichte anwenden mochten, gebilbrt boch Dlivier bas Berbienft, biefelbe miffenichaftlich begrundet zu haben, und bierin liegt bas Bebeutenbe und Dantensmerthe feiner Leiftung. Beichen und Laut traten bei ibm in ein richtigeres Berhaltnig gneinander, inbem man beim Benennen ober Ausiprechen ber Buchftaben jebem Confonanten ben unerlaftlich nöthigen Sillfelaut eben nur in einem mehr hauch = als tonabnlichen e zugefellt, wie etwa bas b ober p borbar wird am Enbe ber Borter «Trauben ober «Tulpen, und baber bie Buchftaben alle nach gleicher Analogie benennt, woburch allerbings bie unmittelbare Berbinbung berfelben untereinander und mit eigentlichen Bocalen febr erleichtert wirb. Die bon Dlivier eingeschlagene Bahn verfolgten mit verichiebenen Mobificationen Stephani, ber bie Lautmethobe querft in bie Bollofchule einführte, Rrug, ber für bas Bhpfiologifche ber Sprache mehr ale irgenbeiner feiner Borganger geleiftet hat, Beller, Boblmann, ber zwijchen ber alten (Buchftabir-) und neuen Dethobe zu bermitteln fuchte, und Grafer, ber mit G. 2. Schulze (in feiner «Legographologie»), Grafmann, Cholg, Barnifch und Steen ben erften Lefeunterricht mit bem Cchreibunterricht perbunden miffen wollte. Ramentlich aber mar es ber Ginfluft ber Grunbfaise Jacotot's (f. b.). die in der neuern Beit auf die einfachfte Lefemethobe führten, welche man, weil fie mit bem gangen Borte anfangt und bon biefem ausgeht, die Bortmethobe zu nennen pflegte, obgleich fie bie Lautmethobe in fich einschließt. Diefelbe darafterifirt fich ale bie einsachfte und naturlichfte, welche bas Rind auf bem leichteften, Beift und Gemuth wedenben und angenehm beschäftigenben Wege in überrafchend furger Beit gur Lefefertigfeit fubrt. Gie berubt auf ber rechten Anfchanung und übt augleich fortwährend bie productive Rraft. 36r Sauptvertreter, ber Schulbireetor Bogel in Leipzig, erprobte fie querft in ber bortigen Burgerichule, und beffen Bilberfibel, «Des Rinbes erftes Schulbuch », hat eine Menge Rachahmungen beranlagt. Debr nach Jacotot's ichen Grundlaten begrheitet und in ber Gegenwart am weiteften perbreitet ift bie Ribel von Thomas in Leibzig: «Lebenebilber I. (34. Aufl., 2pg. 1866). 3hr fchliefen fich filr bie bobern Stufen «Lebensbilder II, III und IV» an, in porgiglicher Beife bearbeitet bon Berthelt, Jadel, Betermann und Thomas. Ratürlich bleibt auch bei biefer Methobe ber tuchtige Lehrer bie Sauptfache. Gine gute Bufammenftellung auf bem Gebiete ber Dethobit bes Lefeunterrichts finbet fich in Dieftermeg's . Begmeifer jur Bilbung fibr Lehrer» (Effen 1851). Desgleichen perbient bier ber Ermahnung bie Schmarg. Gurtmann'iche . Ergiebungs. und Unterrichtelebre » (Ppg. 1866). Auch Thomas bat eine Anweifung jum Gebrauche feiner Ribel unter bem Titel aDer Elementarunterricht im Lefen und Rechtidpreiben » (2pg. 1852) berandgegeben. Praftifdie Binte gibt ferner hierilber Rlaumell in ber Cdrift «Das erfte Cdulighr» (Ppg. 1866).

Resghier, auch Lesg binen, bei ben Georgiern, Armeniern und Dffeten Lefi, ift ber Rame eines Bolle in Raufafien, welches in vielen Ctammen ben groften Theil ber Lanbichaft Dagheftan (f. b.) bewohnt. Die 2. gelten ale bie Urbewohner ihres fahlen, bon furchtbaren Abgrunden und fiefen Schluchten gerriffenen, wenig fruchtbaren Gebirgolandes. Den Alten waren fie bereits unter bem namen ber Lechas befannt. Bon jeher ben Berheerungen bes Kriegs ausgefest, haben fie fich in große Dorfer (Mule) gufammengezogen, bie nicht felten mehrere taufenb Cinwohner gablen. Gewöhnlich find biefe Ortichaften an fcmer zuganglichen Stellen erbaut, fobaft fie leicht ale Reftung bienen tonnen. Die L. find ein mannhaftes, tampftiichtiges und friegerifches Boll, welches wieberholt bas ihm auferlegte Jod ber Frembberrichaft abichittelte. Doch fo oft es feine Freiheit und Gelbftanbigfeit wiebererlangte, zeigte es fich unfabig, feine Einheit zu behaupten. In neuerer Zeit gelang es Schampl (f. b.), alle lesghifchen Stamme bes Gebirgebagheftan ju bereinigen und fich bierburch bie Stilbe feiner Dacht ju begrilnben. Seit beffen Sturge haben bie Ruffen, bie ichon porber in einzelnen Theilen bes Lanbes feften Buß gefaßt, alle lesghifden Stamme mehr ober minber bon fich abhangig gemacht und bas gange Dagheftan unter militurifche Bermaltung gestellt. Dan fcatt bie Babl ber 2. auf 400000. Bom Chriftenthum, bas wieberholt in Dagheftan eingeführt, aber nie recht einheimifch murbe, find bei ben 2. nur wenige Spuren übriggeblieben. Der berrichenbe Glaube bes Lanbes ift ber bon Schampl in neue Formen gefaßte Islam (Muribismus). In polit. Begiehung fteben bie 2. theils unter Filrften, wie bem Schamchal von Zartu, bem Rutfahl von Amarien, theile bilben fie freiftaatliche, biemeilen ju Genoffenschaften vereinigte Gemeinben. 3m

ben lehten Jahren wurde die Gesammtjasil der verschiebenartigen Gemeinwessen auf 39 ange geben. Die oft lest voneinander abweichenden Sprachen der einzelnen lesghischen Stämme bilden einen eigenen Sprachtputs. Die wichtigsten derschon find das Awarische, Kassimmsschammsschapen.

Afufchiniche und Ruriniche. (S. Rautafifche Bergvolter.)

Reffene (Jean Bapt. Barthelemy, Baron von), frang. Reifenber und Diplomat, geb. ju Cette 27. 3an. 1766, begleitete Laperoufe (f. b.) auf beffen Reife um bie Welt bis nach Ramtichatfa und febrte ju Lande nach Frantreich jurild. Er mar fpater Conful in Betereburg bie 1812, nachber 1815-23 Befchaftetrager in Liffabon und ftarb ju Baris 6. Dai 1834. Bon ihm erfchien bas feinerzeit viel Intereffe erregende Bert a Observations sur la Sibérie et le Kamtschatkas (2 Bbe., Bar, 1790). - Gein Bruber, Dathieu Maximilien Broeper, Graf von 2 ... frang. Diplomat, geb. 4. Marg 1774 in Samburg, war Gefchaftetrager in Maroffo (1792), ju Cabir. in Aegnpten, ju Livorno (1799-1806), bann in Rorfu, ju Philabelphia, in Sprien und julent in Tunis, wo er 1830 bas Gelingen ber franz, Erpedition nach Algier porbereitete und 28. Dec. 1832 ftarb. - Ferdinand be L., bes vorigen Cohn, geb. 19. Rob. 1805 gu Berfailles, betrat ebenfalls bie biplomatifche Laufbahn und war nachemanber Conful in Rairo, Rotterbam, Malaga, Barcelona. Bei bem Bombarbement biefer Ctabt im Rov. 1842 und ben nachfolgenden Ereigniffen ergriff er in einer mislichen Lage febr zwedmäßige Bortebrungen für bie Gicherheit feiner Landeleute, vergonnte auch lebensgefahrlich bebrobten Spaniern in humaner Beife Ruflucht auf frang. Staatsichiffen und that überhaupt alles, um weiteres Unglud von ber fo bevölferten Stadt abzumehren. Bahrend ibn feine Feinde beichulbigten, baf feine Thatigleit gegen die Regentichaft Espartero's gerichtet gewefen, überhauften ibn die freinben Regierungen mit Musgeichnungen, und die frang. Regierung beforberte ihn gum Generaleonful und beließ ihn auf feinem Boften in Bareelona. Rach der Februarrevolution bon 1848 murbe er im Mary abberufen und balb barauf als frang. Gefanbter nach Mabrib gefchidt. 1849 ging er in außerorbentlichem Auftrage nach Rom, um bafelbft burch fein vermittelnbes Ginfcreiten womoglich eine Ausgleichung ju bemirfen, wie fie bie Conftituirende Rationalverfammlung wünfchte, fab aber bie Denfchen und Dinge ber rom. Republit in gunftigerm Lichte, als bie frang. Regierung bies wollte, und fiel in Unanabe. 1854 wurde 2. von bem neuen Bicefonig bon Megnoten, Galb-Baicha, jum Befuch eingelaben, und es entftand und reifte mabrend feines banialigen Aufenthalte in Acgypten ber Blau einer Durchftechung und Ranalifirung bes Ithmus von Sucy. Die Schrift «Percement de l'isthme de Suez, exposé et documents officiels. (Bar. 1856; neue Aufl. 1858) gab umftanbliche Ausfunft ilber jenes Unternehmen, bem fich 2. nunmehr gang widmete. Diplomatifche Schwierigfeiten, argwöhnifche Borausfebungen ber Bforte, Giferfucht ber engl. Regierung vergogerten lange bie Ausführung bes großartigen Bland. Den Zweifeln und ben jum Theil heftigen Befdulbigungen feiner Gegner ftellte L. ftatift. Thatfaden und Die Gutaditen bon Gachverftanbigen entgegen, und feiner raftlofen Beharrlichfeit gelang es, in allen ganbern ju Gunften ber Ausführung feiner Entwiirfe Sunpathien und Erflärungen bervorzurufen, benen endlich ber polit. Biberfland weichen mufte. Rachbem er burch die alleinige Bopularitat eines groffen Bebantens Unterichriften für ein Rapital von mehr als 200 Mill. Fre. gefammelt, ließ er 1859 bie Arbeiten beginnen, Die gwar burch polit. Bedenten und hinderniffe verfchiebener Art mehrmals beinahe unterbrochen murben, fpater aber in vollen Bang famen und 1866 giemlich weit vorgerlidt maren. (G. Guea.)

Acfiging (Goutseld Cyficaim), der Acformater ber deutscher Medionalliteratur um bes geitigen Eckens in Tactissjami überschaupt, vom 22. 3m. 1729 zu Kamenq in der ischiff, Oberlaußt gedorem, wo fein Sater als erster Frederick. 1741 lam er am bis Kürkenfight zu Arziegen, wor ein Sater als erster Frederick. 1741 lam er am bis Kürkenfight, er von Arziegen, word ein Sater als erster gegen Seithelbungstin in eitzen, riet gewählten Ecksiern verratiend. Die alten Sprachen um Bustermatil worm seine Daupsteftsjung, neben wedigt jeden ab der beruffer Highlight geben. 1746 bezog er die Universität zu Leipzig. Ertat isbod, nach dem Bilden seiner Keitern Töpstogie zu kleiner, jahre die beder in Schrift highlig Seithers, salver die beder an Ernstell von der Erste fisch der Seithers der Schrift der Seithers der Schrift der Seithers gestellt eine Gesetze der der Seithers der Seithers gestellt eine Gesetze der Seithers der Seithers gestellt wer der Seithers der Seithers gestellt eine Gesetze der der Seithers der Seithers gestellt eine Gesetze der Seithers der Seithers gestellt eine Gesetze der Seithers der Seithers gestellt gestellt gestellt der Seithers der Seithers gestellt wer der Gestellt gestellt der Gestellt geste

bichte unter bem Titel aRleinigfeitens, ichrieb auch für berliner Zeitungen und überfette für Buchhandler. Anfang 1752 ging er nach Bittenberg, wo er Dagifter wurde, fehrte aber gegen Ende beffelben Jahres nach Berlin gurlid, wo er mit fr. Ricolai und Dofes Menbelsfohn in engere Berbindung trat. Babrend eines ftreng jurudgezogenen Aufenthalts in Botebam 1755 vollenbete er bas Trauerfpiel . Dig Cara Campfons, welches im fecheten Theil feiner . Schrif. tens (Berl. 1755) und einzeln erichien, und mit welchem er nicht nur bas burgerliche Drama in Deutschland einführte, fondern bem deutschen, bieber gang bon frang. Muftern abhangigen Drama überhaupt eine gang neue Bahn anwies. 1756 mandte fich &. nach Leipzig. Der Blan, mit einem leipziger Raufmann eine große Reife ju unternehmen, wurde ber Rriegeumruben wegen nur bie Solland ausgeführt; burch einen mangenehmen Broceg mußte er auch bie Erfillung ber pon feinem Begleiter eingegangenen Berpflichtungen eramingen. Bon Leipzig begab er fich 1758 wieder nach Berlin, wo er mit feinen Freunden die fritifche Beitidrift . Briefe, die neuefte Literatur betreffends (1759) griindete. Auferdem bichtete er feine "Fabeln" und begann bie erft 1772 als «Emilie Galotti» bollenbete «Birginia». Rachdem er 1760 bon ber fonigl. Alademie ber Biffenfchaften in Berlin aum Mitgliebe gemablt worben, ging er ale Gecretar bes Generale Tauengien, Gouverneurs von Schlefien, nach Breslau. Theile bie Abficht, Die bis dabin ftete geflobene Gebundenbeit eines bestimmten Berufe, theils ber Bunfch, neue und bebentende Lebensverhaltniffe tennen an lernen, icheinen ibn au biefem Schritte bewogen au baben, Die fconfte Frucht biefes bis 1765 beftebenben Berhaltniffes mar 2.'s vollendetftes Drama «Minna pon Barnbelm», nach Goethe's Urtheil abie erfte aus bem bebeutenben Leben gegriffene Theaterproduction bon fpecififc temporarem Gebalt, Die beemegen auch eine nie gn berechnende Birfung that ». Der Aufenthalt in Breslau verftrich fast ohne alle Berbindung mit ben altern Freunden in einer reichen Abwechselung angestrengter Thatigfeit und bes angeregteften gefelligen Lebens. Daß aber letteres, namentlich bas ibm oft jum Borwurf gemachte Sagarbfpiel nie die Oberhand gewann, bewies 2. felbit, indem er 1766 jur leberrafchung auch feiner nachften Freunde fein Meiftermert alaofoon, ober fiber bie Grenien ber Malerei und Boeffes ericheinen ließ. Diefes Bert, auch in ftiliftifcher Beziehung claffifch, hat bis auf ben bentigen Tag ben nachbaltiaften Ginfluft auf die Rritit fowol ber rebenben ale ber bilbenben Runfte, ia auf Beift und Richtung ber gesammten Alterthumewiffenfchaft geubt. Damit bingen nabe gufammen mehrere fleine Abhandlungen, unter denen bie aBie die Alten ben Tob gebilbet» (1769) obenan fteht. Rach zwei in Berlin ungufrieden verlebten Jahren folgte 2. einer Ginladung nach Samburg, um an der bort beabsichtigten Serftellung eines Rationaltheaters fich ju betheiligen. Aber die Unfahigfeit der Unternehmer und die Uneinigfeit ber Chaufpieler vereitelten feine grofen Blane, benen man feine «Dramaturgie» (2 Bbe., 1768 und 1769) verbauft, ein Bert, welches auf diefem Bebiete, namentlich in bem Rampfe gegen die frang. und für die engl. Schaublihne ebenso bedeutend wirfte als ber «Laoloon» auf bem feinigen. Roch weniger als jenes theatralifche Unternehmen gliidte ber mit 3. 3. C. Bobe entworfene Blan einer Buchbanblung für Gelebrte, woru 2. bas praftifche und ölonomifche Beidid burchaus nicht befaß. Dit feiner Lage in Samburg bochft ungufrieden, gerieth er auf ben Gebanten, nach Italien ju geben, fich bort nach Bindelmann's Borgang feftgufeten und nur noch über archaologifche und Runftgegenftande lateinifch ju fcreiben. Inbeffen bielt ihn biervon ein Ruf des Erbpringen Ferbinand von Brannfdweig ab, ber ihn an bie Spipe ber Bibliothet in Bolfenblittel ftellte, emehr bamit 2. die Bibliothet, ale bag bie Bibliothet ibn benutes. 3m April 1770 trat er biefes Amt an. nachdem er noch in Samburg eine Berbindung mit einer trefflichen Frau, ber Witne Eba Ronig, gefnüpft batte, bie er im Berbft 1776 beiratbete, aber icon nach taum anderthalb Jahren im Bochenbett verlor. In Bolfenbuttel beichaftigte er fich faft anefchliegend mit Ausbeutung ber bortigen literarifden Schate. Gleich anfange that er einen bedeutenben finnb an ber lange berloren geglanbten Schrift bes Berengar bon Tonre über die Abendmablelehre gegen Lanfranc, In den 3.1774 und 1778 gab er die aBolfenbuttelfchen Fragmente eines Ungenannten beraus, ale beren Berfaffer erft fpater S. G. Reimarus (f. b.) befannt murbe, und gerieth fo auf ben Boden theol. Rampfe. Gleich entfernt bon einem blinden Bortglauben wie von feichter Aufflarerei, murbe er ein Sauptbegrunder ber freiern theol. Biffenichaft, obichon er felbft nur Leiben und Rampfe bavontrug. Gein Sauptgegner, ber orthobore Baftor 3oh. Delch, Goege in Sam. burg, beranlafte &'s geiftvollen . Antigoeges. Dit ber Cenfur hatte er infolge biefer theol. Bolemit mancherlei Rampfe gu befteben, benen man aber auch feinen eRathan ber Beifes (1779) verbanft, welches Drama 2.'s Glaubenebefenntnig in bramatifcher Form enthalt. In Berbindung fteht bamit . Ernft und galf, Gefprache über bie Freimaurereis (1778). Geine lette

literarifche Arbeit mar «Die Ergiebung bes Menfchengefchlechts» (1780), Die ben Reim gu Berber's und allen fpatern Berten über Bhilofophie ber Befchichte enthalt. Gin neuerer Berfuch, ibm die Autoricaft biefes Berte abjufprechen, ift burchaus mislungen. Noch in feinen fpatern Lebensiahren fuchte man 2. von Bolfenblittel megaugieben; fo von Manbeim aus, mo ber Rurffürft Rarl Theodor 1776 eine Afademie ber Biffenichaften und ein Rationaltbeater ber Deutschen errichtete. 2. unternahm 1777 nur eine Reife babin, womit Die Cache ruben blieb. Much filr bie von Joseph II. beabfichtigte Afabemie ber Biffenichaften intereffirte er fich fo lebhaft, bag er 1775 nach Bien reifte, wo er eine febr ehrenvolle Aufnahme fant, und bou mo aus er mit bem Bringen Leopold bon Braumfchweig nach Italien ging. In ber letten Beit feines Lebens nahmen feine Gefundheit, frühere Beiterfeit und Gefelligfeit merflich ab, meift infolge ber Anfechtungen, Die er auf theol. Gebiete erfuhr. Geit Anfang Febr. an Engbruftigfeit gefahrlich leibend, erlag er in Braunfchweig am Abend bes 15. Febr. 1781 einem beftigen Unfalle Diefes Uebele. 1796 murbe ibm auf bem Bibliothetplat jn Bolfenbuttel burch einige Freunde ein einfaches Denfmal errichtet; bas treffliche toloffale Stanbbild &'s von Rietichel murbe 29. Cept. 1853 ju Braunichmeig entbullt. In feiner Baterftabt erbalt feit 1826 eine Stiftung fein Andenten. Ceine «Cammtlichen Schriften» ericbienen querft in Berlin 1771-94 (30 Bbe.) und fodann bafelbit 1825-28 (32 Bbe.); Die befte Musgabe berfelben beforgte & Ladmann (13 Bbe., Berl. 1838 - 40; neue Auflage bon Maltzahn, 12 Bbe., 2pg. 1853 - 57). Anbere neuere Ausgaben (a Befammelte Bertes, 10 Bbe., 2pg. 1841; 2 Bbe., 2pg. 1859 und 1864) find nicht bollftanbig.

L's Berbienfte in fast allen Zweigen geiftiger Thatigfeit find gang unberechenbar, und wenn fie jest unm Theil weniger in die Mugen fallen, fo liegt bies nur baran, bag bas meifte, was er angeregt, bereits jum geiftigen Gemeingut aller Gebilbeten geworben ift. Dogleich fein eigentlich bichterifcher Benius, wie er felbft am bestimmteften ausgesprochen, bat er boch umfaffenber als irgendeiner feiner Beitgenoffen für die Bieberherstellung ber beutichen Dichtung gewirft. Geine frühern Dramen und fleinern Gedichte fteben freilich auf bem Standpunfte ibrer Reit: boch auch fie weifen ichon auf ein hoberes Biel bin. Als entschiedene Dufter aber wirften feine vier großen Dramen, Die, frei bon ber Ummahrheit und unnatilrlichen Regelrechtigleit ber frang. Dramen, Freiheit ber Form mit einer bis babin ungeahnten Tiefe bes Inhalts verbinben. In «Dift Cara Campfon» und «Emilie Galotti» find befondere fittliche, in «Minna bon Barnhelm » baterlandifche, im « Rathan » religiofe Grundgebanten wirffam. Burbig fteben biefen Leiftungen jur Geite feine fritischen Werte über Dichtfunft, bor allem Die Dramg. turgien, bann bie Abhandlungen über gabeln und Epigramme, bie merft wieber eine gefunde Methode für berartige Untersuchungen anwendeten. Bieles bierber Geborige ift in feinen anbern Berten, namentlich im «Laoloon» gerftreut. Ueberall bringt L. auf freie Entwidelung bes angeborenen Talente, ale beffen einnige Rubrerin er bie Ratur und bie aufmertigne Betrachtung mabrhaft grofer Mufter anertennt. Aber feine Thatigleit befchraufte fich nicht hierauf. Gelbft im Befit einer außerorbentlichen Gelehrfamfeit und Belefenheit, mar er ber Erfte, ber auf ben Dangel an Beift und Leben in ber hertommlichen Belehrfamteit bimvies und feine gelehrten Berte mit bem reaften geiftigen Leben erfüllte. Go hauchte er, bier mit Bindelmann gemeinfam wirfend, ber Alterthumstunde, namentlich ber Behandlung ber alten Runft, ein gang neues Leben ein; fo beichäftigte er fich ichon ernftlich mit ben Chaben ber mittelalterlichen beutichen Boefie: fo regte er auf theol. Gebiete ein gang neues Leben an und fant noch nebenber Reit gu ben berichiedenften und abgelegenften Unterjuchungen, wie 3. B. alleber bas Alter ber Delmalerein. Spftematifer mar L. nirgende, und man ift ficherlich ju weit gegangen, wem man ibm ein eigenes philof. Syftem gufchreiben wollte. Als Rritifer ift &. barm unlibertroffen, bag er, bei manchen Brethilmern im einzelnen, die eine fpatere, auf feinen Schultern ftebenbe Beit leicht berbeffern tounte, nirgende blos berneinend ju Werte ging, fonbern fiets jugleich aufbaute ober boch wenigstens die flarften Fingerzeige jum Aufbauen gab, wodurch feine Cdriften noch für bie Gegenwart eine unerschöpfliche Funbgrube geiftiger Anregung werben. Daf er bei bem großen Umfange feiner Thatigfeit faft nichts jum bolligen Abichluffe gebracht bat und oft rein fragmentarifch verfuhr, tam einen wirflichen Tabel nicht begrunden. Dierzu toumt noch bei ihm die wunderbare Bollenbung ber profaifchen Darftellung, Die, ftete boll Leben und Leichtig. feit, auch für bie trodenften Gegenftanbe Intereffe erwedt und boch nirgenbe oberflächlich über bas Befen ber Gachen hinweggeht. Am allerhochften aber fteht &. ale Schriftfteller und ale Menfc burch feinen unbeftechlichen und unerschütterlichen Bahrheitefinn, ber fich fein ganges Leben hindurch gleichblieb. Freilich ericheinen feine polemifchen Schriften baburch bisweilen

hart und tief einschneibend; aber er berfohnt burch bas ftets bereite Befenntniß eigener Brethitmer und baburch, bag feine Angriffe nur ber Cache, nie ber Berfon gelten. 2.'s perfonlicher Charafter mar bei feinen Lebzeiten mancherlei Berunglimpfungen ausgefest, ieboch mit Unrecht. wie bies bas Beugnif feiner Freunde und mehr noch fein eigener, nach feinem Tobe veröffentlichter Briefmechfel beweift. Ein trefflicher Cobu, Bruber, Gatte und Freund, echter Brotefant, unbeffimmert um aufere Guter, oft in bebrangten Lagen, wich er nie bon ber ftrengften Rechtlichfeit, berfolgte aber auch ichonungelos frembes Unrecht. Un beitern Lebenegenuffen nahm er gern theil und gab fich ihnen in einzelnen Paufen feiner angestrengten Thatigfeit gang bin, ohne fich je bon ihnen beberrichen ju laffen. Bgl. al.'s Leben nebft feinem noch Abrigen Aterarifden Rachlaffen (herausg. von beffen Bruber Rarl Gotthelf 2., 3 Bbe., Berl. 1793); Fr. Schlegel, . 2.'s Gebanten und Meinungen aus beffen Schriften gufammengefteut und erlautert. (3 Bbe., 2pg. 1804), und beffelben Abhandlung alleber 2. in ben aCharafteriftiten und Rritilen (Bb. 1, Ronigeb. 1801); Coinf, . 2.'s Leben und Charafteriftifo (Berl. 1828), ale 31. Baub von 2.'s «Sammtlichen Schriften»; Buhrauer, al.'s Erziehung bes Menfchengefchlechte fritifd und philosophifd erörtert. (Berl. 1841); bas burchaus treffliche Buch Dangel'e, . G. E. g., fein Leben und feine Bertes (Bb. 1, 2pg. 1850), bollenbet bon Buhrauer (Bb. 2, Abth. 1 und 2, Lpg. 1853 und 1854); Stahr, . G. E. L., fein Leben und feine Bertes (2 Bbe., Berl. 1859); Auno Fifcher, . 2.'s Rathan ber Beife. (Ctuttg. 1864); Strauf, . 2.'6 Rathan ber Beifen (Berl. 1864). - 2.'s jüngerer Bruber, Rarl Gotthelf L., geb. 10. Juli 1740, geft. 17. Febr. 1812 ale Dlungbirector in Breelau, hat fich theile burch bie Berausgabe

bon feines Brubers Radilag, theils burch einige Luftfpiele befannt gemadit.

Reffing (Rarl Friedrich), einer ber ausgezeichnetften neuern bentichen Daler, wurde 15. Febr. 1808 ju Bartenberg in Schlefien geboren. Gein Bater, ein Reffe bon Gotth, Ephraim 2. und Rangler ber Stanbesberrichaft Wartenberg, leitete mit Umficht und Strenge Die Erziehung feiner Rinder, bie er auch jur Beobachtung ber Ratur, inebefonbere jum Ctubium ber Bflangenwelt anbielt. Diefes Berfahren flimmte mit ben Reigungen bes Cobnes überein, ber um fo eber barauf verfiel, fich nachbilbend ju verfuchen, als ihm jur Aneignung bee Borte wenig Anlage. jur Aneignung ber fichtbaren Formen aber bas gludlidifte Auge, ju ihrer Beherrichung bas reichfte Talent verlieben mar. 1820 fam er auf bas fath. Gymnafium ju Bredlau, wo fich ju feinen botan. Rebenftubien mineralogifche gefellten. Da ber Bater Die Richtung bee Cobnes mit einem naheliegenden praftifchen Beruf zu vereinigen wünschte, fchiefte er ihn auf die Banalabemie nach Berlin. Sier nun feffelte ihn porquasmeife ber Beichenunterricht bei Rofel und Dahling, und eine Reife nach Rugen erwedte in ihm ben Lanbichafter. Erot bes beharrlichen Wiberftrebens bes Batere marf fich 2. mit Rraft und Ernft auf bie Malerei, und bereite 1825 fette er burch fein erftes Bilb, Rirdhof mit Leichenfteinen und Ruinen, feine Lehrer und bas Bublitum in Erftaunen. Der Runftberein gablte bafür bas Doppelte bes geforberten Breifes. Der Bater ließ fich hierauf jur Ausfohnung mit ben Bestrebungen bee Cohnes bewegen, ber balb barauf bie Befanntichaft 23. Chabow's machte, welchem er auch nach Diffelborf folgte. Sier begann bei 2. bas Rigurenzeichnen, und eine Menge von Compositionen, beren eine bie anbere brangte, beutete im voraus ben Siftorienmaler an. Doch ließ es feine fcbopferifche Phantafie felten jur Beendigung ber Entwürfe tommen. 1829 führte er im Gartenfagle bee Grafen Spee ju Saltorf die Edlacht bei Iconium aus, jur Bollenbung eines Bilbercyflus aus bem Leben Friedrich's bee Rothbarte, ben Cornelius, ale biefer mit feinen Schillern nach München jog, unabgerundet jurudgelaffen. 2. leiftete hier bereite Außerorbentliches. Um biefe Beit manbte fich bie buffelborfer Schule bem Romantifch . Sentimentalen gu, und ale Cohn feiner Beit nahm auch g. an biefer Richtung theil, aber bie Tiefe feines Ginnes und bie Strenge und ber Ernft feines Befens ficherten ihn por Berirrung und bemahrten ihm feine Gelbständigfeit. Gein berühmtes Trauernbes Romaspaar (geftochen von Luberis) barf feineswege eine 3fluftration bes Ubland'ichen Gebichte. feine Leonore (lithographirt von Jenten) nicht eine bloge Ueberfetung ber Bürger'ichen Ballabe gengunt werben. Beibe Berfe find felbftanbige malerifche Behandlungen bes auch in ber Boefie jum Ausbrud gefommenen Stoffe, obichon ber Dichter ben Daler auf Diefe Stoffe hingeführt hat. Andererfeite ift ber Rauber und fein Rind ein Bilb biefer Gattung, welches umgelichrt ebenfo wol zu einer Ballabe anregen tonnte. Dit &. von Uechtrit hatte 2. fcon frilher hiftor. Stubien getrieben, wobei ihn vorzuglich bie Geschichte Bohmens augog. Das Refultat bavon maren bie Entwürfe gur Suffitenpredigt und gum Bug auf bem Concil gu Rofinit 1831. Un ber Musführung hinderte ihn bor der Sand feine Dilitarverpflichtung, ber er nicht ohne Luft nachtam. In biefer und ber nachften Beit malte & eine Angahl ber herrlichften ganbichaften, in beneu

elegifche, ernfte Stimmungen vorwalten. Dabin gebort ein Rlofterfirchhof im Binter, mit einem offenen Grabe, in welches ein bumpfbrittenber Douch bineinschaut; ein Motiv aus ber Gifel; eine Balblanbicaft, worin ein Beiftlicher mit feinem Diniftranten; eine Spatherbitlanbicaft u. f. m. Diefe Bilber zeugen bon bochpoetifcher Raturauffaffung und find bon binreifender Birfung. 1836 wurde bas eine hiftorienbilb, die Suffitenpredigt (im Befit bes Ronige bon Breugen; lithographirt bon S. Eichens, geftochen bon Soffmann), bollenbet. Alle Abftufungen bes Gefühle, bas ber Moment gibt, von ber roben Demuthigung bes blutgierigen Rangtifere bis gur weichen, febnfilchtigen Anbacht bes ebeln, begeifterten Junglings, finben fich bier mit Lebensmabrheit bargeftellt. Das Bilb machte auch 1837 in Paris großes Auffeben und brachte &., ber icon 1832 Mitglied ber berliner Atabemie geworben, Die große golbene Debaille. Landfcaften füllten gewöhnlich die Beit aus bis jur nachften biftor. Broduction ober gingen nebenber. Go entftanben eine große Felfenlanbichaft, ein Gidenwald im Spatherbft, ein Gee in ber Bertiefung eines eingefallenen Rraters. Andere Lanbichaften (barunter bie berühmte taufenbiabrige Eiche, rabirt bon Steifenfand) fowie bas Figurenbild Eggelin bon Dailand im Gefangniffe, ben wei Donche jum Rudtritt jur Rirche bereben wollen, tamen ine Stabel'iche Inftitut an Frantfurt a. D. Rachdem 2. noch bie Befangennehmung bes Bapftes Bafchalis II. burch Raifer Beinrich V. in fleinerm Dafftabe gemalt, ging er an bie Darftellung bon Buf bor bem Concil gu Roftnis. Diefes Bilb (1842 ju Berlin ausgestellt) ift eine ber ebelften Berte beutider Runft. 2. hat barin eine Gewalt ber Individualifirung entwidelt, wie fie taum entschiebener innerhalb ber Grengen ber Malerei möglich fcheint. Das Bild ift ebenfalls in bas Stabel'fche Inftitut nach Frantfurt gefommen. Rach einigen Landfchaften und Wiederholungen begann er bann ein anderes Gemalbe in größerm Dafftabe aus ber Gefchichte Sug', bas biefen auf feinem Bange nach bem Scheiterhaufen barftellt. Der größte Reichthum ber Motibe und Affecte marb wieberum in Diefem Bilbe entfaltet. Dabei ift Die Composition trot ber vielfachen Glieberung auf ben erften Bud flar, und bie Zeichnung und Charafterifit der Geftalten zeigen von der feinften pfindol. Beobachtungegabe. Diefes Meistermert, meldes 1850 beenbigt murbe, ziert die berliner Nationalgalerie. 1853 murbe die Berbrennung ber papfil. Bannbulle burch Luther vollenbet, ein Bilb, welches, voll fprechender, lebensvoller Charafteriftit, in realiftifcher Darftellungeweife bie Scene bor bem Elfterthore in Bittenberg fcilbert. Das Runftwert gelangte nach Reuport. Fitr ben Ronig bon Breufen wieberholte 2, lebensgroß bie Befangennahme bes Bafchalis (1857). Reben biefen geschichtlichen Bilbern gingen andere ber, melde feinen beftimmten Borgang ichilbern, fondern mehr naturgefchichtlichen Charaftere find, wie die Bertheidigung eines Rirchhofe burch Schuten jur Beit bee Dreifigjahrigen Rriege, und bie Rreugfahrer, welche nach langem Brren in ber Bufte endlich Baffer finden. Letteres Bild malte er fcon in Rarleruhe im Auftrage bes Groffbergoge bon Baben, ber ibn 1858 als Galeriebirector in feine Refibeng berief. Rebenbei lieferte 2. außer Landichaften auch mehrere Bortrate, wie a. B. bas bes Grogbergoge und mehrerer Berfonen bee bab. Sofe (1864). Geit 1866 befchaftigte fich ber Rünftler wieber mit einem Reformationebilbe, welches die Disputation ju Leipzig gwifchen Luther und Ed 1519 barftellt. L's Werte zeigen einen hoben Ernft und eine ungweifelhafte Bahrheit. Er hat nur feinen Gegenftand im Auge und pragt beffen tiefften Inhalt in fraftiger und feiner Technit aus. Refmann (Dan.), beutfcher Roman- und Rovellendichter, geb. 18. 3an. 1794 gu Colbin

in ber Reumart, befuchte bas joachimothaler Gumnafium in Berlin und ftubirte bafelbft Debicin. 1813 trat er als Freiwilliger in bas preug. Beer, wurde bei Lithen vermundet und nach feiner Berftellung fomie bon neuem 1815 bei ben Felblagarethen angeftellt. Go fand er Belegenbeit ju einem langern Aufenthalt in Baris. Rach bem Frieden feste er anfange feine Studien in Berlin fort, bie er 1819 fich nach Wien menbete, mo er febr balb ale Sauslehrer in bas Saus bes Grafen D'Donnel trat, mit bem er fpater nach Italien und nach Ungarn ging. In biefer Beit befchäftigte er fich vorzüglich mit gefchichtlichen Stubien. Rachbem er 1824 nach Berlin guriidgefehrt, begann er feine fchriftftellerifche Thatigfeit, die fich befondere feit 1827 bebeutend fleigerte. Grogern Beifall als feine Inrifden Gebichte (aBemus Amathufia», Berl. 1824, und a Bebichten, Berl. 1830) fanben feine anobellens (4 Bbe., Berl. 1828-29) und einige grofere Berte: « Luife bon Salling, Briefe and Gubfpamien » (2 Bbe., Berl. 1827), Biographifche Gemalbe : (2 Bbc., Berl. 1829-30) und bas aBanberbuch eines Schwermuthigen : (2 Bbe., Berl, 1831-32). Am 1. Gept. 1831 trat er in gewohnter beiterer Ctimmung eine Bufreife nach Leipzig an, murbe aber 8. Gept. unweit Bittenberg erhangt gefunden; alle Rachforfdungen haben nur einen freilich pfnchologifch rathfelhaften Gelbfimord mahricheinlich gemacht. Aus feinem Rachlag ericien "Die Beibenmiffle» (2 Bbe., Bert. 1833). 2. geichnet

fich unter ben neuern Robelliften burch Leichtigfeit und Bewandtheit ber Darftellung bortheilbaft aus; eine tiefere poetifche Bebeutung feiner Leiftungen mag ber grofe Umfang feiner Tha-

tigfeit, die auch mehrere Ueberfetungen umfafit, berhindert faben.

L'Eftoca (3ob. Berm.), Gunftling ber Raiferin Glifabeth bon Rufland, geb. 29. Mpril 1692 an Celle im Sannoberifchen, war ber Cobn eines frang. Refugie und lernte bon feinem Bater, einem Barbier, bie Bundargneitunft. 1713 begab er fich nach Betereburg, wo er ale Bunbargt in bie Dienfte Beter's b. Gr. trat und fich beffen Bertrauen erwarb, aber and balb megen leichtfertiger Streiche nach Rafan verbaunt wurde, Ratharina I. rief ihn nach Beter's Tobe jurild und ernannte ibn jum Bundargt an bem Sofe ihrer Tochter Glifabeth. Dit unperbriichlicher Treue feiner Gebieterin zugethan, bot er ihr icon 1730 nach bem Tobe Beter's II. feine Dienfte an, wenn fie fich auf ben Thron gu feben beabsichtige; boch wurden bamale feine verwegenen Blane verworfen. Alle fich jedoch 11 3. fpater jur Beit bes unmilnbigen 3man und feiner die Regierung verwaltenden Dutter Anna neue Gelegenheit barbot, fand fein Antrag Behor. Gewandt und flagtellug leitete er bas fühne Unternehmen und verlor felbft in ben gefahrvollften Augenbliden nie feine Rube und Raltblutigfeit. Rachbem Elifabeth 5. Dec. 1741 ben Thron beftiegen, ernannte ibn bie neue Raiferin jum Birfl. Gebeimrath, erften Leibargt und Director fammtlicher mebie. Anftalten; ber Romig von Bolen aber erhob ibn in ben Grafenftanb und überfandte ihm fein Bilbnig, um es gleich einem Orben zu tragen. Doch nach bem Willen ber Raiferin mußte fich 2. auch in Angelegenheiten mifchen, Die aufer feinem Birtungefreife lagen. Daburd und burch feine Freimuthigfeit bermehrte er bie Bahl feiner Feinde und Reiber, benen es endlich gelang, ihn hinwiederum ber Raiferin ale ftrafbar barguftellen. Go murbe er 1748 berhaftet und in die petereburger Geftung gebracht, um gerichtet ju merben. Anfange ertrug er biefen Bechfel bes Glude mit Gleichmuth und Beiterfeit; ale er aber burch bie Folter jum Beftandnig gebracht merben follte, befannte er fich für fculbig. Er murbe min 1753 aller Chrenftellen und Guter beraubt und nach Uglitich berbannt, mo er brei Jahre gubrachte, bierauf nach Uftjug -Belitij, wo er feche Jahre unter Aufficht lebte. Geine britte Gemablin, Daria Murorg, geb, Frein von Dienoben, theilte bas Chidfal ihres Gemable mit mufterhafter Mufopferung. 216 Beter III. ben Thron beftieg, murbe 2. gurudberufen und erhielt feine Chrenftellen wieder. Much Ratharina II. ließ ihm feinen Gehalt, entfernte ibn aber bon allen Gefchaften. Er ftarb 23. Juni 1767, ohne Rinber ju hinterlaffen.

Refueur (Enftache), einer ber berühmteften Daler ber Frangofen, geb. ju Baris 1617, erhielt den Unterricht in ber Zeichentunft bon feinem Bater, einem Bilbhauer, und tam bann in bie Chule Simon Bouet's. Er zeichnete fich balb burch mehrere Bemalbe in ital. Stil aus: allein fein Ruhm murbe erft burch feine Gemalbe für die Rartaufer in Baris völlig begründet. In 22 Bilbern, Die in neuerer Reit auch lithographirt erichienen (Bar, 1822-23), ftellte er (1649-51) bie Sauptfeenen aus bem Leben bes beil. Bruno, bee Stiftere biefes Orbens, bar. Bu gleicher Beit malte er fur bie Goldichmiebgilde bie Predigt bes Apoftele Baulus zu Ephefus. ein Gemalbe, welches ber Rirche Rotre-Dame jum Gefchent gemacht wurde; bann eine Dagbalena und ben beil. Laurentius; 1651 gwei Borftellungen aus bem Leben bee beil. Martin und andere Bilber. Unter feine borguglichften fpatern Arbeiten gehoren bie Seenen aus bem Leben bes Amor und die Dufen nebft Apollo. Er ftarb 1655. Daß 2. eine fo hohe Ctufe ber Bolltommenheit in feinen Gemulben erreichte, ift um fo bewundernswürdiger, ale er nie fein Baterland, ja faum Baris verlaffen, fich alfo nur nach ben wenigen bafelbft borhandenen Borbilbern ber Untife und ber ital. Coule gebilbet hat. Rafael ftubirte er bornehmlich nach ben Rupferflichen bes Marc Anton. Bu ber Reinheit ber Formen, welche bas Refultat biefer Ctubien mar und ihn bon bem falten, manierirten Bomp mancher bamaliger frang. Runftler freihielt, tum bei ihm noch eine gemilthliche Barme, ein Sauch innern Lebens, ber jenen faft burchaangia feblt. Entfchieben fcmach ift er nur, wenn energifches Sanbeln, funfich olübenbes Dafein baroeftellt werben follen, mahrend er bmed Einfachheit und Tiefe Lebrun und Bouffin hinter fich lagt. 2. war bon fanftem, reblichem Charafter und murbe beshalb bon jebermann geachtet, obgleich bie Giferfucht Lebrun's feinen Ruhm bei Lebzeiten nie gang emportommen lieft.

Lefuent (Bean François), frang. Componift, ein Rachtomme bes vorigen, geb. 15. 3an. 1763 ju Drucat-Bleffiel bei Abbeville, erhielt ben erften Mufifunterricht ale Chorfnabe an ben Rathebralen von Abbeville und Amiene und übernahm bereits 1779 bie Chorbirectorftelle an ber Rathebrale bon Gerg und noch in bemfelben Jahre bie an ber Rirche ber Gt. . Innocente an Baris. Bahrend biefer Beit praftifder Thatigfeit nahm er noch theoretifden Unterricht bei bem Abbe Roge. Cobann ging 2. 1781 an bie Rathebrale von Dijon, von ba nach zwei Jahren an bie bon Dans und enblich noch 1783 nach Toure. Doch icon 1784 manbte er fich nach Baris, um bafelbft im Concert-Spirituel einige feiner Compositionen aufzuführen, und bier wurde ihm bie Rapellmeifterftelle an ber Rirche bes Innocente übertragen, Die er 1786 mit ber an ber Rotre - Dame - Rirche bertaufchte. In biefem Amte mußte er ben mufitalifden Theil bes Bottesbienftes in bie Bobe ju bringen und befonbere burch eigene Compositionen grofe Angiebung auf bas Bublifum ju üben. Auf bie Renner wirften inden biefe Compositionen weniger gunftig, weil man fie ju weltlich opernhaft fant, und &. fab fich fogar genothigt, ben Angriffen auf feine Arbeiten burch mehrere Coriften entgegengutreten, Die aber jenen Borwurf nicht entfrafteten. Ueberbies wurde ihm feine Stellung burch Berwürfniffe mit bem Ergbifchof und bem Domtapitel fo berleibet, bag er Enbe 1788 gurudtrat, um fortan bei einem Freunde, Bochard be Champagny, in laublider Burudgezogenheit gu leben und gu arbeiten. Der Tob biefes Freundes brachte ibn 1792 wieber nach Baris gurild, mo 1793 auf bem Theatre - Rendeau feine Der «La caverne» mit großem Erfolg gur Aufführung tam. Diefer folgten mit minberm Glud 1794 «Paul et Virginie» und 1796 «Telemaque». Inzwijchen mar bas Conferpatorium errichtet worben, und & trat bei bemfelben ale einer ber Infpectoren ein, arbeitete auch im Berein mit Debul, Langle, Goffer und Catel bie ePrincipes élémentaires de musique » und bie Solfeges fur bie Anftalt aus. Infolge bon Streitigfeiten, bie 1801 im Schofe bes Confervatoriums ausbrachen, und ju beren Anftiftern &. gehörte, berlor er 1802 feine Stellung und lebte eine Beit lang in ziemlich gebrildten Berhaltniffen, bie ibn Anfang 1804 gang unerwartet Rapoleon ale Rachfolger Baefiello's gu feinem Rapellmeifter ernannte. 2. brachte junachft feine früher vergeblich eingereichte Dper eLes Bardes» in ber Großen Oper gur Aufführung und erzielte bamit einen glangenben Erfolg. Auch componirte er eine Deffe und ein Tebenm gur Rronung bes Raifers. Cehr fühl bagegen murbe bie 1809 aufgeführte Oper «La mort d'Adam » aufgenommen, und anderes, mas er fpater einreichte (3. B. «Alexandre à Babylone») tam gar nicht gur Aufführung. Rach ber Reftauration fab fich &. jum Unterintenbanten und Compositeur ber tonigl. Rapelle ernannt, nachbem er ichon 1813 Mitglied ber Afabemie geworben, und 1817 erhielt er an bem neuorganifirten Conferbatorium eine Compositionsprofeffur. Er ftarb 6. Dct. 1837. 2. beröffentlichte berfchiebene fleinere Schriften, Die an feine Streitigfeiten anfnupften, und viele hiftor, und technifche Artifel in bem bon ber Frangofischen Mabemie berausgegebenen Borterbuch ber iconen Runfte.

Retaffitit (tetalias) der Tob lightigt it ift im Kundend, widher beindere in der gerichtigm Medicus der ber Bentricklung dem Edipertechangen um Bergiffungen gedenung intend. Da die Entfigleibung über ein Berbergung aum großen Leicht dem Bergiffen beitlichen absäugt, die ist der der Kunden der der geben bei der beitlichen absäugt, die ist dem Erfligte der Erfligten gene einem todern Körper als Urigde des Zade beitlichen zu betrachten ist. Das Geitz bertragt dasse hallt zu meinem tie State der eine der Gestage der eine Bertchung lich ist dere nicht tenden der Bertchung lich ist dere nicht tenden der Bertchung kein der Gestage der Bertchung kein der Gestagen der Bertchung kein der Gestagen der der Gestagen der Ges

415

416 **Pette** einen Befunden taum verlett. Der eine leichte Bunde tann burch Berblutung tobten, weun

fein Mrgt jur Band ift.

Rethargie ift derjenige franthafte fchlafahnliche Buftand, aus welchem ber Rrante nicht jum volltommenen Erwachen gebracht werben tann, fodaß er nach ber Aufrüttelung aus jenem Zu-ftande alsbald wieder in denfelben gurudfällt. Die L. tritt ein nach tiefen Erschöpfungen, nach Erichütterungen Des Gebirne und andern Gehirnfrantbeiten, bei, Bergiftungezuftanden (burch Altohol, Blei), bei fcmerem Bechfelfieber, Scharlach, Tophus. Benn fie bei Rrantheiten auftritt, ift fle meift ein ungfinftiges Beiden.

Rethe (griech.), ber Strom ber Bergeffenbeit in ber Unterwelt, aus bem bie Geelen ber Berftorbenen tranten, ebe fie in bie elpfeifden Befilbe tamen, um iebe Erinnerung an vergangene

Leiben ju tilgen.

Retroune (Jean Antoine), ausgezeichneter frang. Alterthumeforfcher, geb. 25. Jan. 1787 ju Baris, murbe noch im garten Alter bon feinem Bater, einem unbemittelten Runftler, in bas Atelier bon David gebracht, follte bann, ba er eine überwiegenbe Reigung für die Biffenichaf. ten zeigte, die Bolntechnische Schule befuchen, murbe aber burch ben Tob feines Batere baran behindert und fand jest in dem Anerbieten Mentelle's, bei beffen geogr, Arbeiten bulfreiche Sand au leiften, eine wefentliche Unterftugung. Rachbem er mehrere Jahre binburch mit Anftrengung biefer Beichaftigung fich gewibmet, unternahm er bon 1810-12 eine großere Reife burch 3talien, Die Comeig und Solland. Rach ber Rudfegr erhielt er im Berlaufe ber Beit mehrere Memter und Burben, namentlich die Professur ber Geschichte und Archaologie an bem College be France und die Direction ber bamale tonigt. Bibliothet, 1840 bie Dberaufficht über Die Archive Franfreiche, fpater die Abministration bee College be France. In Diefer Ctellung nahm er mit bem glüdlichsten Erfolge feine friihern Stubien wieber auf, und viele wichtige Buntte ber Archaologie, Rumismatit, ber alten Gefchichte und Geographie baben burch feine Untersuchungen theile Aufflarung, theile Berichtigung gefunden. Er ftarb 13. Dec. 1818 gu Baris. 2.'s Sauptwerfe, die feinen Ramen in ber Gefchichte ber Alterthumswiffenfchaft bewahren, find die «Rocherches pour servir à l'histoire de l'Egypte pendant la domination des Grecs et Romains (Bar. 1823), ber «Requeil des inscriptions grecopes et latines de l'Égypte» (Bb. 1 unb 2. Bar. 1842-48, mit Atlas) und die «Diplomes et chartres de l'époque Mérovingienne sur papyrus et sur veline (Bar. 1844, Fol.). Minder umfangliche Arbeiten find; . Essai critique sur la topographie de Syracuse» (Bar. 1813); «Recherches géogra; hiques et critiques sur le livre de mensura orbis terrae composé par Dicuite (Par. 1814); «Observations critiques et archéologiques sur l'objet des représentations zodiacales qui nous restent de l'antiquité : (Bgr. 1824); « Considérations sur l'évaluation des monnaies grecques et romaines» (Bgr. 1817); «Tabulae octo numorum, ponderum, mensurarum apud Romanos et Graccos» (Bar. 1825); ferner «Matériaux pour l'histoire du christianisme» (Bar. 1833) und «La statue vocale de Memnon » (Bar. 1833). Auch betheiligte er fich bei ber neuen Musgabe bon Rollin's Werten (30 Bbe., Bar. 1820) und begleitete biefe mit werthvollen biftor. Erlauterungen. Weniger bebeutend, obgleich baufig aufgelegt, ift fein «Cours élémentaire de géographie ancienne et moderne» (Bar. 1814 u. öfter).

Lette (Bilhelm Abolf), ein besonders durch feine Arbeiten über Landescultur und fein parlamentarifches Wirfen befannter preuß. Ctaatebeamter, geb. 10. Diai 1799 gu Rienit im Breife Golbin ber Renmart, Cohn eines geachteten Landwirthe, befuchte bas Ohmnafium jum Grauen Rlofter in Berlin und wibmete fich feit Dichaelis 1816 ju Beibelberg, Berlin und Göttingen bem Stubium ber Rechte, baneben aber auch ber Ctaatewiffenfchaft und befonbers ber Bhilofophie unter Begel, ber bamale erft ju Beibelberg, bann ju Berlin lehrte. Rach bem Bartburgfefte in die fog. bemagogifchen Untersuchungen verwidelt, wurde 2. ju einer mehrmonatlichen Befängnifftrafe berurtheilt. 3m Jan. 1821 trat er ale Auscultator beim Dberlandesgericht in Frantfurt a. b. D. in ben Staatebienft, in welchem er bie 1835 jum Derlandesgerichterath ju Bofen aufrudte. 1840 murbe er jum Dberregierungerath und Dirigenten ber laudwirthichaftliden Abtheilung ju Franffurt ernaunt und 1. April 1843 ale Beh. Dberregierungerath und bortragender Rath im Minifterium des Innern nach Berlin berufen. Schon in feinen frühern Stellungen waren ihm hamptfachlich bie Angelegenheiten ber guteberrlich-bauerlichen Regulirungen, Ablofungen, Gemeinheitstheilungen und andere bas Agrarmefen betreffenbe Begenftande zugewiefen gemefen, und auch nunmehr gehorten zu feinem befondern Berufefreife borguglich bie Bearbeitung und ber Bortrag ber berichiebenen, in ben Bereich ber Agrar - und Lanbesculturgefeigebung einschlagenben Gefete. 1845 trat 2. als Brafibent an bie Gpite bes

Betten Benbus 417

für bas gange Ronigreich neuerrichteten Revisionscollegiums für Landesculturfachen. Reben feiner Amtethatigleit manbte er feit 1841 ber Begrilnbung, Ginrichtung und Leitung verfchiebener gemeinnutiger Bereine eine fortbauernbe Thatigfeit gu. Die parlamentarifche Laufbahn eröffnete fich ihm mit ber Bewegung von 1848. 3m Darg biefes Jahres mar er einer ber Begrunder und Leiter bes Conftitutionellen Clubs ju Berlin. Bum Ditglied ber beutfchen Rationalberfammlung ermablt, geborte er in biefer jur fog. Cafinopartei und war befonders im vollewirthichaftlichen Ausschuffe thatig. 1851 trat &. fur ben Bablbegirt Dublbeim in bie Erfte, 1852-55 für Balle und 1855-58 für ben Babibegirt Ronigeberg . Colbin in bie Bweite preuß. Rammer und fprach hier namentlich fur bie Befreiung ber landlichen Gemeinben bon ber guteberelichen Bormundichaft. An ber Ausarbeitung bes 1854 bon Auerewalb und Batom eingebrachten . Entwurfe einer Landgemeindeordnung fur bie feche oftl. Provingen ber preug. Monarchie und eines die landliche Boligeiberwaltung betreffenben Gefetes (Berl. 1854), welcher gegen bie Entwürfe ber Regierung gerichtet mar, hatte er ben wefentlichften Antheil. 1854 murbe er bei ber Bieberherftellung bes Staaterathe ale Mitglied beffelben und balb nachber and ale Mitglied bes Lanbeeofonomie. Collegiums entlaffen. Geit 1858 bon bem Bablbegirte Ronigeberg - Golbin wieberholt in bas Abgeordnetenhaus gewählt, trat er bier namentlich ale Referent über bas 1860 publicirte Gefet über bie Bablbegirte und bie bon ber Rammer abgelehnte Begeordnung berbor. Bon ben Schriften L'e find aufer ber "Beleuchtung ber preuß. Cherechtereform. (Frantf. a. b. D. 1842) befonbere ju nennen: «Die landliche Bemeinbe- und Boligeiverfaffung in Breufene offf, und mittlern Bropingens (Berl, 1848); «Die Befetgebung über Benutung ber Bribatfluffe jur Bemafferung bon Grunbftuden . (Berl. 1850); a Die Landescultur-Gefengebung bes preug. Staats. (mit Ronne, 3 Bbe., Berl. 1853-54), fein hauptwerf. Geit 1856 hat 2. fur die britte Auflage bee Rotted . Belder'ichen . Staate. legiton» eine Reihe trefflicher, in fein Sach einschlagenber Artitel geliefert.

Retten, f. Litauen.

Rettern, f. Schriften.

Lettres de eachet nannte man bie beruchtigten Berhaftebefehle ber Ronige bon Frantreich por ber Revolution. Die fonigl. Schreiben (Lettres royaux), Die in ben geringfilgiaften Dingen erlaffen werden mußten, gerfielen überhaupt in Lottros patentes, b. h. offene, und in Lettres de cachet, b. h. verflegelte Briefe. Die erftern murben immer auf Bergament gefdrieben, trugen bie Ramensunterfchrift bes Ronigs und die Contrafignatur eines Minifters, maren nicht jufammengefaltet, fondern nur am Rande umgebogen und hatten bas große Staatsliegel beigebrudt. Alle Berordnungen, Gnadenbriefe, Brivilegien u. bgl., die aus ber Staatslanglei hervorgingen und bom Barlament einregiftrirt werben follten, befagen biefe form. Die Lettres de cachet ober closes hingegen murben entweber im Ramen ober im Auftrage bes Ronige auf Bapier gefdrieben und mit bem fleinen fonigl. Giegel jugefchloffen, fobaf man ben Inhalt ohne Deffnung nicht ertennen tonnte. Der Gebrauch folder Schreiben, bie außer ber Gignatur bes Miniftere teiner Controle unterlagen, mar besondere feit ber Regierung Ludwig's XIV. auferft ausgebehnt. Der Bof gab bierburch ben Beborben, Corporationen und Individuen nicht nur fein Gutachten gn ertennen, fondern bediente fich gewöhnlich ber Briefe, um ohne Auffeben und Berantwortung in bie Juftig, die Bermaltung, in die perfonlichen Intereffen ober bas Schidfal von Individuen einzugreifen. Disfallige Berfonen murben auf biefe Beife aus ber Sauptftadt ober bem Lande bermiefen, ober ohne Urtheil und Recht in ber Bafiille (f. b.) ober einem andern Staategefangniß untergebracht, wo fie nicht felten, theile weil man bies wollte, theile weil man fie bergaß, ihr ganges Leben hindurch fcmachten mußten. Der Lieutenant general ber Boligei befaß gewöhnlich im voraus ausgefertigte Lettres de cachet, in welche er nur ben Ramen bes ju Berhaftenben einschrieb. Saufig mar inden biefe Berhaftung eine tonigl. Gnabe, indem baburch ber Betroffene ber Juffig entgogen murbe. Gin Decret ber nationalversammlung bom 23. Juni 1789 machte auch biefer gebeimen Pofjuftig ein Enbe. Bgl. Mirabeau, «Des lettres de cachet et des prisons d'états (Bur. 1782); «Mémoires sur la Bastille» (Conb. 1783); Arnould und bn Bujol, «Histoire de la Bastille» (Bar. 1843).

Lette Dinge, f. Eschatologie.

Leste Delung, f. Delung.

Acubus, eine vörmals berühmte Ciftereinfrendet im Wohlauer Areife des Regierungsbezirts Breslau in der preuß. Proving Schlesse, 6 W. im AW. den Breslau nur erchen Ufer der Oder, deren Abt einer der ersten Schade des Füsstenthuns Wohlau war, wurde 1053 durch

Pafinir I., Ronig pan Bolen und Bergog pon Schleffen, geftiftet und bem Benebictinerorben gemibmet, pon Bergog Boleflam aber 1175 mit Ciftercienfermonden aus bem Rlofter Bforta in Cachfen befett. Das prachtige, ein fcones Biered bilbenbe Abteigebaube, in feiner jebigen Beftalt aus ben 3. 1684-1720 herruhrend, umfaßt ben mehr burch Bracht und Schonbeit feiner Berhaltniffe ale burch ben Aunftwerth feiner Fredcomalereien und Bilbhauerarbeiten ausgezeichneten Surftenfaal nebft ber Alofterfirche, die reich an Dentmalern hier bestatteter Surften und Bralaten fomie an Gemalben Willman's ift. Rach ber Aufhebung bes Rloftere 1810 murbe ein Domanenamt, 1817 ein fonigl. Brovingial-Landgeftit und 1830 eine Brovingial-Irrenanftalt bierber verlegt. Das neben bem Rlofter liegende Pfarrborf Rlofter-2, mit 1829 E. fowie ber etwas füblichere Meden 2. ober Stabtel . 2. mit 707 E. haben ergiebige Beinberge.

Leuchtenberg, eine Stanbesberricaft von 4 D.-DR. mit 6500 E., in ber bair. Dberpfalg, jum alten Rordgan gehörig, mit bem Stabtden Pfreimbt ale Sauptort, mar fruher eine gefürftete Landarafichaft mit Git und Stimme auf bem Reichetage und bat ibren Ramen von bem alten Bergichloffe Leuchtenberg im gleichnamigen Gleden, bem Ctammfibe ber Landgrafen bon 2., bie 1646 mit Abam Maximilian im Danneftamme erlofden. Obidon nun bereite 1502 ber Bergog Beinrich von Medlenburg auf die Bulfte ber Landgrafichaft burch ben Raifer Darimilian I. die Anwartichaft erhalten hatte, fo murbe boch 1647 ber Bergog Albrecht, ale ber Bemabl ber Schwester bee letten ganbarafen, mit ber gangen ganbarafichaft belehnt, die er inbefe nachher an feinen Bruber, ben Rurfürften Maximilian von Baiern, abtrat, ber fie feinem zweitgeboreuen Cohne Maximitian Philipp überließ. Als Diefer 1707, mahrend ber Rurfürft von Baiern in ber Reichsacht mar, finberlos verftarb, murbe ber Firft von Bamberg mit ber Lanbgraffchaft belieben, die indeg 1714 wieder an Rurbaiern fam. Rach bem Tobe bes letten Rurfürften von Baiern 1777 entftand ein Streit, in bem der Raifer Jofeph bie Landgraffchaft für ein eröffnetes Reichslehn erflarte; boch behauptete fich Baiern im Befig berfelben. Der Ronig bon Baiern, Maximilian Jofeph, trat fie 1817 nebft einem Theile bes Gurftenthume Gichftabt, mfammen 101/4 Q. D., an feinen Comiegerfohn, Gugen Beaubarnais, ben ebemaligen Bicefonig von Italien, ab, der nun ben Titel Bergog von &. und Gurft von Gichftabt amabm und für biefe Befitung ber Krone Baiern die 5 Dill. Fre. ilberließ, welche bas Konigreich beiber Sicilien ibm ale Entichabigung für feine Dotation in Reapel gabite. Dem Bergoge murbe. fowie feinen Rachfolgern in ber Ctanbesherrichaft nach bem Rechte ber Erftgeburt, bas Brabicat Ronigliche Sobeit, ben übrigen Mitgliedern der Familie ber Titel Fürften und Fürftinnen von &. mit bem Brabieate Durchlaucht zugeftanben. Much erhielt bas Saus 2. ben Rang unmittelbar nach den Gliedern ber fonigl. Familie und für den gall bes Erlofdens bes bair, Manneftammes bie Rechte ber Rachfolge. Bgl. Bittmann, . Gefchichte ber Landgrafen von 2. » (3 The., Münch. 1851-52); Brunner, «Gefchichte von Q.» (Beiden 1862).

Leuchtenberg (Eugen, Bergog von), Fürft von Gichftabt, jur Beit bee frang, Raiferreiche Bicefonig von Italien, geb. 3. Gept. 1781, mar ber Cohn bee 1794 guillotimirten Bicomte Beauharnais (f. b.) und ber Josephine Tafcher be la Pagerie, ber nachherigen Raiferin ber Frangofen. Gugen folgte bem Bater im Alter bon 12 3. jur Rheinarmee, ging nach beffen Tobe jum General Soche und mohnte nach ber Berheirathung feiner Mutter mit Bonaparte ben Feldzügen in Italien und ber Expedition nach Aegypten bei. Er flieg fonell zu ben bochften militarifchen Chren und murbe 1805, nach Errichtung bee Raiferthrone, jum frang, Bringen und Bicefonig von Italien erhoben. Rach Beenbigung bes öfterr. Feldzuge von 1805, in meldem er fich auszeichnete, vermählte ihn ber Raifer 14. 3an. 1806 mit ber Bringeffin Auguste bon Baiern; ein Jahr barauf ernannte er ihn jum Bringen bon Benebig und aboptirte ibn ale Cohn und Erben bes Ronigreiche Italien. Dofchon bes Bicefonias polit, Gewalt febr beithranft. feine Lage ziemlich fdmierig mar, erfannten bie Italiener boch feine Ginficht und Dagigung an. 3m Feldzug von 1809 vermochte er anfange gegen ben Erzherzog Johann von Defterreich menig auszurichten; boch gewamm er 14. Juni das Treffen bei Raab. Auch zeigte er in ber Schlacht bei Bagram militarifche Talente. Rach ber Scheidung feiner Mutter ernannte ihn ber Raifer jum Rachfolger bes Fürsten : Primas als Großherzog von Frankfurt. 3m ruff. Feldzuge von 1812 befehligte er riibmlich bas 3. Armeecorpe. Geiner und Rep's Thatigleit auf bem Rud. juge hatte Frantreich wenigstens die Erhaltung ber Trummer bes Beeres ju verdanten. Rach Rapoleon's und Durat's Abgange übernahm er ben Oberbefehl und zeigte in der ungludlichen Lage friegerifche Gefchidlichfeit wie Feftigfeit bes Charaftere. Am 2. Dai 1813 entichied er burch bie Umgehung bes rechten feinblichen Flitgele ben Gieg in ber Colacht bei Litgen und ben Midjug ber Berbiinbeten. Bon Dreeben aus fchidte ihn Rapoleon nach bem bebrohten

Riglien . wo er fich nach bem Beitritt Defterreichs jur Coglition, felbst nach Murat's Abfall. aufe geschidtefte ju bertheibigen mußte. Rach bem Sturge Rapoleon's fchlof er 23. April 1814 mit bem Grafen Bellegarbe eine Convention, nach welcher Defterreich Mantua und bie Combarbei überliefert murbe. Bergebene boten ihm die verbundeten Dachte auch jest bas Groffergogthum Genua an. Er begab fich mit feiner Familie gunachft nach Baris, wo er bie frang. Marfchallsmurbe ablehnte, bann nach Dunchen und nach Bien, wo er bem Congreffe beiwohnte. Bei Rapoleon's Rudfebr ging er nach Baireuth, nahm aber an ben Begebenbeiten bon 1815 feinen Antheil. Im Bertrage von Fontainebleau, 11. April 1814, waren ihm für feine Dotationen in Italien Entichabigungen im Betrage von 20-25 Dill. Fre. ausgeworfen worben; ber Congreß bestimmte aber, bag er feine Dotationen in ber Dart Ancona behalten und bom Rouige beiber Sicilien 5 Mill. Fre. empfangen follte. Er überließ biefe Summe ber Rrone Baiern und erhielt bafür von feinem Schwiegervater, dem Konige Maximilian Joseph, die Landgrafichaft Leuchtenberg und das Fürftenthum Gichfladt. Er flarb ju Munchen 21. Febr. 1824 und hinterließ bas Andenten eines reblichen, wohlwollenben Charaftere. Bgl. Aubriet, « Vie politique et militaire d'Eugène Beauharnais» (2. Muff., Bar. 1825); Banboncourt, «Histoire politique et militaire du prince Eugènes (3 Bbe., Bar. 1827). Seine Gemahlin, Amalie Muguft e, die altefte Tochter bee Ronige Maximilian Joseph von Baiern, geb. 21. Juni 1788, eine ebenfo tugenbhafte ale darafterbolle Bran, ftarb 13. Dai 1851. Gie lieft in ber Dichaelistirche ju Minchen ihrem Gemahl ein herrliches Dentmal (von Thorwalbien) feten. Mus ihrer Che gingen, außer vier Gohnen, vier Tochter berbor: 3ofephine, geb. 1807, vermablt 1823 mit bem Ronige Defar bon Comeben, feit 1859 Bitme; Eugenie, geb. 1808, Gemablin bee Filrften Friedrich von Bobengollern - Bechingen, geft. 1847; Amalie, geb. 1812, vermahlt 1829 mit bem Raifer Bebro I. von Brafilien, feit 1834 Bitme; Theobelinbe, geb. 1814, vermählt 1841 mit bem Grafen Bilbeim bon Burtemberg, geft. 1857. - Der altefte Cohn, Rarl August Gugen Rapoleon, Bergog bon 2., burch Bermahlung mit ber Ronigin Donna Maria fonigl. Bring bon Bortugal, wurde in Mailand 9, Dec. 1810 geboren. Der Bring erhielt die ausgezeichnetften Lehrer und befuchte 1826 Die Univerfitat München. 3nfolge ber Bermählung feiner Schmefter mit bem Raifer Dom Bebro begleitete er biefelbe 1829 nach Brafilien. Bahrend ber Revolution in Belgien wilnschte ihn eine Bartei auf bem belg. Throne au feben: boch icheiterte bas Project an bem Biberftanbe bes frang. Bofe. Much wich ihn bie frang. Regierung 1832 aus Franfreich, ale er gu Paris mit feiner Schwefter, ber Rais ferin von Brafilien, und beren Stieftochter, Donna Maria, eine Bufammentunft halten wollte: Anf ben Bunfch bes fterbenden Raifere Dom Bebro murbe bem Pringen 1834 bie Sand ber jungen Königin Donna Maria (f. b.) von Bortugal angetragen. Er feierte feine Bermahlung au Liffabon 25. 3an, 1835, ftarb aber ichen 28. Dara 1835 an ber Salebraune. - Dar Eugen Jofeph Rapoleon, nach bem Tobe feines Brubere Bergog bon 2., murbe 2. Det. 1817 au München geboren. Unter ber Surforge feiner Mutter erhielt er eine treffliche Ergiehung. Gein Oheim, ber Ronig Lubwig von Baiern, fanbte ibn 1837 ju bem großen Cavaleriemanover, bas ber Raifer Mitolaus bon Rugland bei Boenofenet veranftaltete. Sier wurde er bon ber taifert. Familie mit Auszeichnung aufgenommen, und als 1838 bie Raiferin bon Rufiand mit ihrer Familie in Rreuth bei Tegernfee eintraf, fnüpfte fich bas Berbaltnif noch enger. Der Bring reifte 16. Oct. nach Betereburg ab und verlobte fich 4. Rob. mit ber Grofffürftin Maria Rifolgiewng, ber alteften Tochter bes Raifers. Die Bermablung fant 14. 3uli 1839 flatt, und am nachften Tage erichien ein faiferl. Manifeft, bas bem Bergoge, bem Aboptiventel Rapoleon's, bas Brabicat Kaiferliche Sobeit beilegte. Rach einem mehriabrigen Lungenleiben, bas er fich auf einer geol. Forfchungereife in ben Ural jugegogen, ftarb ber Bergog 20. Det. (1. Rob.) 1852 ju Petereburg. Mus feiner Che entsprangen gwei Tochter (Maria, geb. 1841, bermählt mit bem Bringen Wilhelm bon Baben, und Eugenia, geb. 1845) und vier Gobne. Diefe Rinder, fammtlich griech. Confession, filhren ben Titel Raiferliche Sobeit und feit 1852 ale Ditglieber bes ruff. Raiferhaufes ben Bunamen Romanowffi. Der altefte Cobn, Bergog Rifolaus Maximilianowitich bon 2., Fürft Romanowift, geb. 23. Juli (4. Ang.) 1843, ift gegenwartig Saupt ber Familie. Die Besitzungen ber 2."ichen Familie im Rirchenstagte find 1845 um 20 Dill. Fre. ber papftl. Regierung überlaffen worben, wogegen bie Berrichaft Tambow in Rugland erworben murbe.

Renchtgas, f. Gasbeleuchtung.

Leuchtfugeln find Gefchoffe, welche gur Rachtzeit in Die Luft geworfen werben, nm Die

420 Leuchtthurm Gegend ju erhellen und etwaige Unternehmungen bes Reinbes bemerten ju tonnen. Gie tommen befonders im Seftungefriege bor. Die Leuchtfugel enthalt einen Leuchtfat in einem zwillichenen Beutel, ber burch bas fog. Brandfreug bie tugelformige Geftalt erhalt. Diefes befteht aus einer eifernen Blatte, an welche vier Arme gefchmiebet finb, bie fich über berfelben vereinigen und an biefer Stelle ein Loch jur Aufnahme bes Bunbers haben. Gie werben nach bem Gewich bes gleichgroßen Sobigeichoffes benannt. Der Mantel ber L. erhalt einen Ueberzug von Bech,

Renerfitt oder Leim. Rach ihrer Grofe und Burfbobe tann bie Leuchtfugel einen Umfang von 200 Schritt Durchmeffer erbellen und aus 50pfunbigen Morfern bie auf 800 Schritt Entfer.

ming getrieben merben. Ueber 2. ale Luftfeuerwertetorper f. Feuermert.

Renchtthurm nennt man ein hohes, an gefährlichen Ruftenpunften errichtetes Gebaube, mo in ber Racht ein Feuer unterhalten wirb, um bie Schiffenben bor gefährlichen Bunften im Fahrmaffer an marnen. Der berühmtefte unter allen Leuchtthurmen bes Alterthume mar ber au Alexanbria, ber nach ber fleinen Infel, auf welcher er ftanb, Bharus hieß, welcher Rame fpater mit 2. überhaupt gleichbebeutend murbe. Der Bharus von Alexandria gehörte zu ben fog, fieben Bunbermerten und murbe von Softrates aus Amibos erbaut. Geine Bollenbung fallt in bas 3. 283 v. Chr.; feine Bobe wird auf 550 ft. angenommen. Er blieb bis etwa 1317 fteben, und die Gefchichte bat es une nicht aufbehalten, welche furchtbare Begebenbeit biefes Dentmal menfchlicher Ruhnheit gerftorte. Bu ben berühmtern Leuchtthurmen neuerer Beit gebort ber gu Corbonan auf einer Gelebant ber Garome, Die nur jur Beit ber Ebbe troden ift, 150 g. boch, angefangen unter Ronig Beinrich II., aber erft nach 26 3. bollendet. Faft noch merholitbiger burch bie Schwierigfeiten, Die fich feiner Brundung entgegenftellten, ift ber Thurm auf Ebbyftone, einer Rlippe im engl. Ranale, 14 DR. von bem Rriegshafen Blymonth entfernt. Rachbem biefer Thurm bereits mehrmals untergegangen, befahl bie Ronigin Unna einen Reubau, ben John Rubnerd 1706-8 ausführte; bod 3. Dec. 1755 murbe bas Bert abermale bis auf bie Fundamente ein Rand ber Flammen. Dierauf murbe ein Daffibban beichloffen und John Smeaton übertragen, ber an bem Thurme, ben man meift zum Dobell für anbere Leuchtthurme genommen hat, allen Schmud bermieb, ibm eine breite Bafie und runbe form gab und ibn mit fanfter Rrilmmung nach innen berjungt gulaufen ließ. Burbig reiht fich bemfelben an ber im Brith of Forth auf bem Felfen Inch - Cape ober Bell - Rod ftebenbe E. 2Bo Leuchtthurme fich nicht anbringen laffen, werben Schiffe verautert, Die bei Tage eine Flagge entfalten, bei Racht eine ober mehrere Laternen erheben. Um in ber Rabe ber Ruften burch bas blofe Ericheinen eines Feuers bestimmen zu fonnen, an welchem Buntte bas Schiff fich befinbe, bedurfte es mannichfacher Auordnungen, damit man bie Feuer boneinander ju unterscheiden bermöchte. Bunachft tam man auf bie 3bee, bas Licht zu farben. Wenn aber auch farbiges Glas ber Laterne auf furge Diftangen bie Sarbung übertragt, fo gelingt bies boch nicht für bie Ferne. Deshalb nahm man, bon bem Thurme mit nur einer Laterne ausgebenb, ju zwei Feuern feine Buflucht, bon benen bas eine zu ebener Erbe, bas andere boch oben brennt. Much erfand man bas Drebfeuer (revolving light), bei welchem ein Uhrwert bas Lampenfuftem im Rreife bewegt, und fuchte ihm noch baburch Abwechselung ju geben, baß verschiebene Lampen burch farbige Blasicheiben gebedt werben. Gine anbere Anordnung ift bie, baf ein Blechichirm, bon ber Uhr getrieben, die Lampe bedt. Sieran reift fich bas Flashing ober Bliplicht, welches ploplich auftaucht und im Moment verschwindet; ferner bas Intermitting ober aussehende Fener, welches auf einem Riem ohne Enbe von ber Erbe im Thurme langfam in die Bobe fteigt und bort verfdwindet, um nach einem Umlaufe wiebergutehren. Augerbem hat man auf niebern Thurmen bas Safenfeuer, meldes nur jur Ctunbe bes boben Baffere ober ber Blut entgundet mirb, und bie Leitfeuer (leading lights), um auf engen Stromen ben Lootfen in Stand ju feben, auch in ber Racht an fegeln. In ber Reugeit find bie Lichter ber Leuchtthurme und Leuchtichiffe burde Schleifen ber fie umgebenden Glafer außerorbentlich verbeffert morben.

Reneindus (griech. Leutippos), ber Stifter ber atomiftifchen Schule in ber griech. Philosophie und Borganger bes Demofrit, nach einigen aus Abbera, nach anbern aus Elea ober bon Dillet geburtig, lebte 510 v. Chr. Gein Lehrer foll Barmenibes ber Gleat gewefen fein. Dine Zweifel wurde fein Syftem burch bie eleatifche Lehre bervorgerufen. Die Eleaten leugneten namlich bie Birflichfeit ber Bewegung, ben leeren Raum und überhaupt bie Bielheit ber Dinge, inbem fie alles, mas ift, für Gins, biefes eine Geienbe für unberanderlich und alle Beranderungen für blogen Schein erffarten. Dagegen nahm & zweierlei Brincipien, namlich bas Bolle und ein Leeres, an. Das Bolle beftand in einer gabllofen Denge fo fleiner Rorperchen, bag fie finnlich nicht mabrgenommen werben tonnen. Diefe find an und filr fich nntheilbar, unveranderlich und

fomie burch örtliche Lage und Dronung unterfcheiben fie fich voneinander. Diefe unenbliche Biel-

heit bes Untheilbaren feste nun ein Trennenbes voraus, und biefes mar bas Leere, in welchem fich die Atome bewegen. Wie weit 2. felbft biefe Grundbeftimmungen bes Atomismus ins ein-

geine berfolgt habe, ift uns gang unbefannt; mahricheinlich ift bie weitere Ausbilbung biefer Lehre erft burch Demofrit (f. b.) erfolat. Leudart (Rarl Georg Friedrich Rubolf), ein befonders um bie Roologie und Rootomie verbienter beutscher Raturforfder, geb. 7. Dct. 1823 ju Selmftebt, befuchte bas Symnafium bafelbft und bezog Dichaelis 1842 bie Umberfitat Gottingen, wo er fich mebic, und naturwiffen-Schaftlichen Stubien mibmete. Das ebeubafelbft neubegrundete Phnfiologifche Inflitut brachte ibn in nabere Berührung mit Bagner, unter beffen Leitung er feine 2001, und 200tom, Arbeiten mit foldem Erfolge fortfette, baft ihn jener noch por Beenbigung bes afabenifchen Curfus mit ber Bollenbung feines alehrbuch ber Bootomies (2 Bbe., Pp. 1843-47) betrante. Rachbem 2. 1845 promobirt, erhielt er eine Anstellung am Physiologifchen Inftitut. Gegen Enbe 1847 habilitirte er fich ju Gottingen hauptfächlich für bie gool. Dieciplinen, boch folgte er fcon Oftern 1850 einem Rufe ale außerord. Profeffor ber Boologie nach Giegen, wo er 1855 eine ord. Brofeffur für biefes fach fowie auch für vergleichenbe Anatomie erhielt. 2. bat feine miffenschaftliche Thätigkeit vorzugsweise ben niebern, fog. wirbellofen Thieren zugewandt, boch waren feine Forfchungen meniger barguf gerichtet, ben Ratglog ber befannten Arten ju vermehren, ale vielmehr beren Organifationeverhaltniffe und Lebenegefchichte ju ergründen. Es gibt nur menige Gruppen unter biefen niebern Thieren, beren Renntniß 2. nicht wesentlich geforbert hatte. Co faßte er in ben Beitragen gur Renntnig wirbellofer Thieres (mit Fren, Braunfchw. 1848) bie morphologifden Begiebungen gwifden ben Cuvier'ichen Afalephen und Bolnpen richtig auf und begrundete hierdurch bie Aufftellung einer neuen Sauptabtheilung bes Thierreiche (ber Colenteraten). Chenfo gelang es &., in ben Schriften alleber ben Bolymorphismus ber Inbivibuen ober die Erfcheinungen ber Arbeitetheilung in ber Ratur» (Gieft, 1851) und ben «Rool, Untersiedungen» (Gieft, 1853) bie verwidelten Dragnifationeverhaltniffe ber Ciphonophoren nach bem Brincipe ber Arbeitstheilung ju beuten und biefe Thiere, bie man friiher filr Gingelwefen gehalten hatte, als Thierftode mit polymorphen Individuen nachzuweifen. Geine Unterfuchungen tiber bie Difropple ber Infefteneier (1855) und bie Barthenogenese ber Infeften, befondere ber Bienen (1858) und bibiparen Fliegenlarben (1865), haben nicht wenig bagu beigetragen, die bieberigen Anfichten über ben Befruchtungeproceft und bie Borgange ber Beugung in ber Thierwelt ju lautern und festaustellen. Am befannteften ift ?, burch feine belminthologifden Forfchungen geworben, Die ibn in ber letten Beit faft quefchlieflich beichaftigten. Ramentlich waren es feine Entbedungen über die Eridinen (allntersuchungen über Trichina spiralis», Lpg. 1861: 2. Muff, 1866) und Ginnen (in "Die Blafenbandwitrmer und ihre Entwiddung", Giek. 1856), die in den weiteften Kreisen Auffeben erregten. Ebenso verbanft man 2. Die Renntnig bon ber Entwidelungegeschichte und Metamorphofe ber Bentaftomen (1861), Edinorhnichen und neuerbinge auch ber Mematoden. Ueberhaupt bat bie bon Rudenmeifter begrinnbete Experimental. helminthologie in &. ihren eifrigften und gludlichften Bertreter gefunden. Gein Lehr- und Sandbud ilber «Die Barafiten bes Denichen und bie von benfelben berrithrenben grantheiten» (Bb. 1 und 2, Log. 1863-66) ift ale Sauptmert über biefe Rlaffe bon Gefchopfen ju betrachten. Bon ben übrigen Arbeiten 2.'s find noch herborguheben: «Studien über die Morphologie und Bermanbtichafteverhaltniffe ber wirbellofen Thiere» (Braunfdm. 1848), ber Artifel «Bengung» in Wagner's «Sandwörterbuch ber Physiologie» (Bb. 4), die Untersuchung itber «Fortpflanzung und Entwidelung ber Bupiparens (1859) und bie mit Bergmann gemeinschaftlich bearbeitete . Bergleichenbe Anatomie und Physiologie: (Stuttg. 1852). Geit 1848 hat 2. Die Berausgabe bon juhrlichen «Berichten über bie miffenfchaftlichen Leiftungen in ber Raturgefchichte ber niebern Thiere » (Berl, 1857 fg.) begonnen,

Leucojum, Rame einer gur 6. Rlaffe, 1. Drbnung, bes Linne'ichen Guftems und gur Familie ber Amarplibeen geborenben Bilangengattung, beren in Mittel und Gubeuroba und in Rorbafrita beimifche Arten Zwiebelgemachfe mit wenigen linealen, grundftanbigen Blattern und blattlofem Schafte find, melder an ber Spite eine ober mehrere gestielte, bangenbe Blitten mit unterftanbigem Fruchtfnoten und regelmäßigem, fecheblatterigem, glodigem Berigon tragt. Der ober bie Blittenftiele find am Grunde bon einem hautigen Scheibenblatt umbillt. Bierber 422

Bent (frang. Loudche), Fleden mit 1123 E., Sauptort bes Begirte gleiches Ramene im fcmeig. Canton Ballis auf bem rechten Ufer bes Rhone, 3 DR. oberhalb Gitten, ift berühmt burch bie 2 Ct. nordlich bavon entipringenben Mineralquellen. Diefe, gegen 20 an ber Babl, tommen in einem bon ber Dala, einem wilben Bebirgewaffer, burchftromten Thale gu Tage, welches bier 4356 & über bem Deere am Fufe bes Gemmi liegt, und geboren fammtlich, ba fie nur geringe Berichiebenbeiten in ber Temperatur und Difcung zeigen, in bie Rlaffe ber eifenhaltig falinifden Schwefelmaffer. Dan benutt porgliglich bie Lorengo . ober Sauptquelle (40° R.), bas Golbbrunnlein, Die Robatille (pon ibrer Erbrechen erregenben Gigenichaft fo genannt) und bie Quelle hinten im Thale. Die Baber nimmt man theils in Bribathaufern, theile in öffentlichen Babeanftalten, beren vier vorhanden find, welche bas bie auf 30° ober 29° R. abgefühlte Baffer burch Robren zugeleitet befommen. In biefen Babeanftalten find gu allen Arten von Babern Borrichtungen getroffen. Bu ben gangen Babern find große Baffins porbanden, in welchen fich bie Curgafte, in bide wollene Babemantel gebullt, ohne Unterichied bee Gefchlechte befinden. Dabei unterhalt man fich, ba man nach ben erften Babern 2, 3, ja fogar 4 St. im Baffer bleibt, lieft, frühftudt auf fcwimmenben Tifchen und trinft Dimeralmaffer. Die Baber gu 2. gehoren gu ben alteften in ber Schweig, und eine Babeanftalt fcheint foon im 12. Jahrh. beftanben gu haben. Allgemein bemust murben bie Thermalquellen aber erft im 16. Jahrh., nachbem ber Carbinal Matthias Schinner 1501 ein großes Gebaube batte aufführen laffen, welches jeboch mit ben nachber entftanbenen Anlagen im 18. Jahrb. burch eine Labine gerftort murbe. Der Babeort Leuferbab, in ber Umgegenb furgmeg nur Baben genannt, besteht, mit Ausnahme ber Gafthofe, nur aus Bolabutten und gablt 545 E. Rur Die gewöhnlichen Badebergnugungen ift nur wemig geforgt, und bie grofartigen Schonbeiten ber milben Alpennatur mitfen biefelben erfeten. Rorblich von bem Babe erheben fich bas Plattenborn, bas Rinberhorn und ber Altele, öftlich ber Gleticher Schneitschnur und weftlich finftere Balbungen, welche man bas Solgthal nennt. Dan fann nur auf zwei Begen zu bemfelben gelangen, bon benen die bequemere Fahrftrage bon 2. ber im Thale berauf, die andere aus bem Ranberftegerthale über ben hoben Gemmi an bem einsamen Daubenfee porliberfiihrt.

Leutabia, auch Leutas, eine Infel im Jonifchen Deere, an ber Rufte bon Afgrnanien. nordlich von Cephalonia. Die fubl. Spipe berfelben, jest Cap Ducato, auf melder ein Apollotempel ftand, in ber Rabe ber ebemaligen Sauptftabt Leufas, murbe bon ben Alten ber Leufabifche Rele genamt, von welchem man jabrlich unter großen Reierlichfeiten einen Berbrecher. aleichsam um alle Gunden bes Bolls ju fubnen, ins Deer fturgte, ohne bag jeboch berfelbe umfam, ba ibn ein umgehangenes Feberfleib, woran ber Gage nach fogar lebenbige Bogel befeftigt maren, fanft in die Tiefe trug und aufgestellte Fabrgeuge ibn bort aufnahmen, morauf er aber bas Land filt immer berlaffen mußte. Auch andere magten freiwillig, um fich pon Liebesqualen ju befreien, biefen gefahrvollen Sprung, bem man bie Rraft ber Beilung guichrieb, fanben aber meift in ben Bellen ben Tob, wie bie Ronigin Artemifia von Salitarnaß und Cappho (f. b.). Gegenwartig beift bie Infel Leftabha ober Ganta-Daura. Diefelbe gablt auf 5,10 D. - D. 20672 E. (1860) und gehort zu ben Jonischen Insein. Sauptfladt ift das seine Amazichi ober Amatuti an ber Nordspipe ber Insel, vom sesten Lande nur burch einen fcmalen, feichten Ranal getrennt, ber bon ben alten Rorinthern angelegt morben fein foll. Das bei ber Ctabt befindliche fort Canta.Daura ift mit jener burch einen Biabuct verbunben, ber, ein Bert ber Benetianer, auf 366 Bogen rubend, in geraber Richtung burch bie Bai gebt und früher ale Bafferleitung jum Fort biente. Die Ctabt hat 5500 E., 15 Rirchen, 1 Rlofter und 2 Safen, treibt nicht unbebeutenben Sanbel und Schiffahrt, außerbem Gerberei, Baumwollmeberei und Landwirthichaft und ift ber Gip eines griech. Ergbifchofe. Am 29. Jan. 1825 wurde fie faft ganglich burch ein Erbbeben gerftort; iberhaupt find Erbbeben eine Blage ber Infel, und infolge eines folden entftand auch nabe bei berfelben die fleine Infel Lauberbale's-Rod.

Leutamie (von loukon, weig, und bama, Blut), auch Leuchamie ober Leufochthamie, beift eine Rrantheit, bei welcher bie weißen Blutforperchen außererbentlich vermehrt, bie rothen

Renforrhoe Lenpolbt 423

Leuforthoe, auch Beifer fluß ober bas Beife genannt (fluor albus, frang, fleurs blanches), bezeichnet einen Anofluß weiftlicher (ober auch gelblicher, grunlicher) ichleim. ober eiterabulicher Fluffigfeit aus ben weiblichen Gefchlechtotheilen. Derfelbe fammt bon einer tatarrhalifchen ober gefchmurigen Entzundung biefer Theile ber und tann balb mehr in ben außern Bartien berfelben, balb in ber Muttericheibe, balb in ber Bebarmutter felbft feinen Git und Urfprung haben, aber auch mehrere biefer Theile angleich befallen. Unterschieben wird bies nur burch eine genaue Untersuchung mittels bes Mutterspiegels (speculum uteri), welche bier um fo unerlaglicher ift, ba bie g. bie baufigfte Rrantheit ber gefchlechtereifen Frauen ift, ba ferner von ihr eine Menge anderweiter Befchwerben und fogar üble Rachfrantheiten abhangen (gang abgefeben von ber Biberlichteit und ber Rudmirfung eines folden Buftanbes auf bas Gemuth), und ba endlich auch die Behandlung in der Regel nur mittels bes speculum eine grundlich beilenbe merben tann. Dit Unrecht verhehlen baber viele Frauen biefen Buftanb bem Arate und gieben fich oft burch Quadfalbereien noch größeres lebel gu. Die Urfachen ber 2. find mannidfaltig. Manche find unfcabliche Begleiter ber Menftruation ober bes Bochenbette bei gemiffen Frauen; andere entfleben burch ortlich reigende Urfachen (3. B. burch Dabenwürmer, burch ben Dampf ber Roblentopfe, burch Reibungen); andere burch Anftedung mit Tripper ober Enphilis; manche find Rolge allgemeiner Ernahrungeftorungen (bor allen Blutarmuth), baufig auch bon franthafter Lageveranberungen ber Gebarmutter. Bebe Art berfelben erforbert natitrlich eine befondere Behandlung, und mit Gibbabern, Ginfpribumgen und bergleichen allgemein üblichen Berfahren wird nur jufallig Abbulle gefchafft.

Realte, ein sieden in Siedeien, jünechtün von Zebene, auf dem Wege von Tebepla nach Blatil werde berührnt durch ist fiegeriche Schlacht, melich der Zebener unter Spaniumsohn (f. d.) gegen dem Spartamerkinig Resemberate 371 v. Chr. bier genaumen, und womit sie den middigen Cinstille, dem Sparta Indepundert sindaren über ganz Griecheniaan vogleit barte, dengen. In ennete Ziel det men in dem Helbe von Arapumpilien noch dem Alter und de Kefte des Heiligkunst gefunden, wedigte die Tedebarre demaks als Seigesteichen ihren Schulgeittern errichterte. Am Befreitwag mit Besjehung auf die Schlacht gelt Verlei in der Arte-

vels in Northern Greeces (Bb. 2, Cond. 1835).

ibre Buverlaffigfeit nicht prifen laffen.

<u>Érnspöli</u> (34, Wichol), gefehrter beniffer Ary, gå. 11. Voo. 1794 30 Befferfiedet me flüsfigsbeigen, schafte des flushes des Emparatum der Deferent mit dem der in bei übergeiten. Der Erfongen, wo er 1821 els auferend. mit 1826 als end: Verfeiffen angefeldt murk. Sein Dempfrirem ging won Kindiag an dessáh, so Wickein als Schadens Besighet en angenandbei Kindippedsgie im vollfies Samme des Borets pe eine riefere, haferers und allfertigen Bezintbang auf dem der Verfeiffen der der Verfeiffen gelt fein Ertweit nichtlichen der der Verfeiffen gelt fein Ertweit nichtlichen der der Verfeiffen gelt fein Ertweit nichtlichen der der Verfeiffen gelt fein Ertweit nichtlichen der der Verfeiffen gelt fein Ertweit nichtlichen der der Verfeiffen gelt fein Ertweit nichtlichen der Verfeiffen der Verfeiffen der der Verfeiffen der der Verfeiffen der der Verfeiffen der Verfeiffen der Verfeiffen der der Verfeiffen der der Verfeiffen der Verf

Leuthen, ein Dorf in Rieberfchlefien, 2 DR. weftlich von Breelau, wurde berühmt burch bie 5. Dec. 1757 bon Friedrich b. Gr. gegen ben Bringen Rarl bon Lothringen gewonnene Schlacht. Rach bem Giege bei Rogbach eilte ber Ronig nach Schlefien, um ben Fortidritten ber Defterreicher Einhalt ju thun. Unterwegs erfuhr er ben Fall von Schweidnit, Die Rieberlage bes Bergogs von Bebern bei Brestan, die Uebergabe biefer Feftung und daß bie Defterreicher mit 92000 Dann unter ben Ranonen Bredlans ein ftartbefeftigtes Lager bezogen hatten. Des Ronigs Entichlug, ben Feind anzugreifen, wurde baburd noch mehr befestigt. In Parchwis 28. Nov. angelangt, führte ihm Biethen bie Erimmer bes Bebern'ichen Corps gu; er marichirte bierauf 4. Dec. mit feiner nunmehr auf 33000 Dann angewachsenen Armee bem Feinde entgegen. In Renmartt erfuhr er, baß ber Bring Rarl, um ben Rrieg mit einem Schlage gu beenbigen, feine fefte Stellung an ber lobe berlaffen habe und ihm entgegenrilde. Am 5. marfchirte ber Ronig weiter, marf ben General Roftig, ber mit film Cavalerieregimentern bei Borna ftanb, jurild und erblidte nun bie feinbliche Stellung, welche fich lang ausgebehnt, &. vor ber Mitte, über Sagichitt, bier mit einer hatenformigen Rrummung, bis an bie Teiche bon Gohlan jog. Des Ronigs Plan war fchnell gefaßt. Er marfchirte treffenweife ab, an ber feinblichen Fronte vorliber; bie öfterr. Generale fpotteten und glaubten, gegen Daum's Warnung, an feinen Angriff. Bor bem linten feinblichen Flügel angefommen, lieg ber Romg einschwenten und burch ben General Bebel mit neun Batterien ale Avantgarbe bie borliegenben Dorfer angreifen. Geine Cavalerie rechten Fliigele brach vor, und balb mar ber Feind überflügelt, umgangen und feine Luite ganglich gefchlagen. Best wollte Rarl von Lothringen mit aller Anftrengung menigftens bas Centrum bei 2, behaupten. Truppen hauften fich bier, eine große Batterie murbe binter bem Dorfe aufgefahren und bies ftart befett. Der Ronig ließ nun feine Infanterie in Echelone batailloneweife vom rechten Mligel porgeben, wodurch ber linfe gurudgehalten und bie fog, ichrage Colachtorbnung (ahnlich ber bes Chaminondas) gebilbet murbe. Das Danover gefchah mit ber fconften Bracifion. &. murbe von ben nach und nach in bas Reuer rudenben Bataillonen angegriffen und nach halbftinbigem blutigem Rampfe, ale bie Barbe unter Dollenborf enblich ben Rirchhof erftilrmt hatte, erobert. Der linte Flügel mar unterbeffen im Rachruden geblieben, Die ofterr. Cavalerie rechten Flügels unter Luccheft griff an, murbe aber von ber preufifden unter Driefen vollftunbig geworfen; Lucheft fant feinen Tob, und die oftere. Infanterie lofte fich in wilbe Rlucht auf. Mur einige Regimenter bielten noch auf ber Bobe funter &. Stand, murben aber balb übermaltigt. Der Ronig feste fich felbft an die Spite ber Berfolgung und mare an Liffg leicht gefangen worben. Die fiegreiche Armee lagerte auf bem Schlachtielbe, ein Grenabier ftimmte allen bantet alle Gott!» an, mas barauf bom gangen Beere gefungen murbe. Die Refultate biefes Giege maren 21500 Befangene, morunter 307 Offigiere, 134 Ranonen, 4000 Bagen und 59 Fahnen, Die faft gangliche Auflofung ber öfterr. Armee und die Biebereroberung Schleftens, mit Musnahme bon Schweibnit. Die Defterreicher batten 7000, die Breufen 3000 Tobte und Bermundete. 3m Gept. 1854 murbe auf bem Chlachtfelbe eine Granitfaule mit einer Bictoria aufgeftellt.

Rentichan (ungar. Löcfe), tonigl. Freisabt und hanptort im Zipfer Comitat, wurde ichon 1245 unter Bela IV. erbaut und war lange die blüßenfte und reichfte Studt sowie eine der bedeutenftlen Festungen Oberungarns. Die viessachen Belagerungen und Stürme, welche fie unter Bocksa, Bethlen, Totty, Radscay und bei andern immern Rampfen bestand, vermindertm admatisch ifter aller Pertifischt. Dech gehört sie wegen ihrer reinemen Lage mu direr festem men dierteinschingen Gebalden und getung wer benertenderrichen Gebalden und zurähnen Ihren Konsteinschieden und der die eine die die eine die eine die eine die die die fast, Liefeh mit einer keritikmen Orgeft, des Geminischessen der die eine Liefe die einemischessen hab dei eine fast, weit ein aufr. Geminischessen des die eine diese nicht und ein aufr. Geminisches die eine di

Leube (Emanuel), ein ausgezeichneter Gefchichtsmaler ber buffelborfer Schule, murbe 24. Dai 1816 ju Gmund in Burtemberg geboren und balb barauf bon feinem auswandernben Bater mit nach Bhilabelphia genommen. Anhaltenbes Bachen am Rrantenbette bes Baters ließ ihn auf Uebungen mit bem Zeichenftift verfallen, woraus fich ber fefte Entfclug, Daler ju werben, entwidelte. Rach bem Tobe bes Baters beichaftigte er fich junachft mit bem Bortratiren, jugleich ben Unterricht eines mittelmäßigen Beichenlehrers benubenb. Anfanglich machte er fein Glud, und auch bie Unternehmung, in Bafbington bie Bifbniffe berühmter Staatemanner herauszugeben, blieb ohne fonderlichen Erfolg. Endlich vermochte er fich burch Beftellungen bes Runftfreundes Caren bie Dittel jur Reife nach Europa ju berichaffen. Er langte 1841 in Amfterbam an und manbte fich bon ba nach Duffelborf, mo er bas Glud hatte, bon Leffing felbit unterwiefen ju merben. Gein erftes Bilb, Columbus por bem Concil ju Galamanca, erhielt ben Beifall ber Renner und murbe vom buffelborfer Runftverein angefauft. Richt geringern Erfolg batte ber barauffolgenbe Columbus in Retten, ber bem Rünftler auf ber bruffeler Ausftellung die Debaille eintrug und bann bom Ameritanifden Runftverein angetauft murbe. 3m Juni 1843 ging L. nach Munchen, um die Berte von Cornelius und Raulbach ju ftubiren. Sier vollendete er ein Bilb, Columbus por ber Ronigin, und fcopfte Anregung aus einem fechomonatlichen Aufenthalt in ber Schmabifden Alb. Cbenfo ftubirte er ju Benedig bie Berte von Tigian und Baul Beronefe, mahrend Rom und bie antife Belt feiner Bewunberung ferner lagen und faft nur Dichel Angelo einen bebeutenben Ginbrud auf ibn machte. 2. malte mabrend feines Aufenthalts in Rom bie in Amerifa lanbenben Rormanner, welches Bilb nach Reuhort ging. 1845 verließ er Rom und manbte fich über Bifa, Gema, Dailand und bie Comeia nach Duffelborf gurud, mo er fich verheirathete und fur bie Dauer feinen Bohnort auffchlug. Saft alle Bilber 2.'s nahmen ben Beg nach Amerita. In Bezug auf ben Stoff bewegt fich ber Rünftler in ben berichiebenften Epochen ber Gefchichte, gleichwie er auch liebt, neben feinen mit fchlagenber Realitat ausgeführten Bilbern Einzelgeftalten als Typen einer Gattung binguftellen, 3. B. einen Cavalier aus bem porigen Jahrhundert, eine Ronne. Co malte er neben manden Bilbern aus ber engl. Gefchichte, aus ber Beit ber Glifabeth, Eromwell's, Beinrich's VIII. und Rarl's II., eine Sahrt Tigian's auf ben Lagunen, Die Rudtehr Briebrich's b. Gr. von Ruftrin 1731. Am bebeutenbiten und ale echten Siftorienmaler bat er fich gezeigt in zwei Bilbern aus bem amerit. Befreiungefriege: Bafhington's Uebergang über ben Delaware (1852) und beffen Rampf bei Monmouth (1854), beibes Berte bon großer Dimenfion, mit wirfungevoller Realitat burchgeführt. 2. gebort gn ben erften Coloriften ber Gegenwart und hat einen febr brillanten Bortrag, mabrend Zeichmung und Charafteriftit babei mitunter ichmacher find. Die 3. 1859-64 brachte er in ben Bereinigten Staaten gu, wo er bas Capitol und andere öffentliche Gebaube in Bafbington mit Gredfen zu fcmuden batte.

Rebaillant (François), betülpnter frang, Stefenber im D. Tmittylog, murbe 1753 μ. Wammarbe im politing, Osuina nose franço. Elber mijelfieldfield meigli teit politikgid Gemerke fijs bilben), felmenfier er fortnähjernb in ben Elleber mijelfieldfield meigli teit en stejlunglen, mit es enspilopfiel. Eller isten meigli sansfeldfielde Gemmaling Steutrafiel fan er 1778 nod Martherbam. Dier fentste er ben Raufmann Zemmingf fennen, bet ign bie Gemmaling abdarfte um 1780 nod som Gen fijelder, som ness auch er ins Jamers effettes denbringen (elter. 2. bite faird Osiper im Urfeita. Zodg ging bie Gemminang, netfet er auf feitum erlein Zemfige som 1780–83 ungelegt and 180 m. Beger mild Oslandin geffettenfielder seitzers, ab bed steffiges den 180 m. D



425

la Cap de Boone-Expériance penasat 1780—83 «Ent. 1790; 2. Migl. 1798, mit 20 Kupprinj und kam die Secood vorgage dana l'indérieur de L'Arique 1783.—85 «Chr. 1795; 2. Migl. 1803) cridérieur. Zene hette, he L. nicht cinnad faint Muttriprede ridnig su féprétieur enfland, frie Serte, bief Sera ou mu degramb Minglin redaigir. Evelie Berlet uwerben Mingliage de Berlet in Dentifie überheit (Berl. 1799). Mit Unrich hat man L. in Neuga auf Meridama und Kontedam gefinders rüge um Bernurur gannde. Texp einem techniquen erhölte er nie eine Anfeldam und wurde auch nicht Winglieb der Madennie. In sienem hohen Alter unigt er noch des Allangia freighers, abg. der Wamp einem Zechter weightet darb und er deselhi in Unterfudung gragen wurde. Ben aller Schulb freighrosden, flast er zu Schanne in der Chempagne 22. Res. 1824. Son (elem Setzfer film odg. 2 mendham: thistoire naturelle den oissaux d'Afriques (6 Bec., Ber. 1798—1812); «Histoire naturelle d'une partie d'oissaux nouveaux et arzes de l'Amérique et des Inders (BEr. 1804—4); «Histoire naturelle des cotingas et des todiers» (Per. 1804); «Histoire naturelle des perroquesse (2 Bec., Ber. 1801—5).

Levang, eine rom. Gottin, welche unter die Dii natalitii gehorte. Ihrem Einfluß ichrieb man es au, baf ber Bater bas neugeborene Rind aufbob und fomit aufgieben wollte. Desbalb

betitelte Jean Baul fein geiftreiches Buch über Die Erziehung alebana».

gefchafft, ift allmablich auch an den übrigen europ. Bofen abgefommen.

Reberrier (Urbain Jean Joseph), einer ber bebeutenbften Aftronomen biefes Jahrhunberts. geb. ju Ct. . 20 11. Dars 1811, erhielt feine Bilbung erft guf bem College feiner Baterfight. bann auf ber Bolutednifden Coule ju Caen. 1829 tam er nach Baris in bas Collige Louis. le-Grand und gewann ben mathem. Preis fowie die Aufnahme in die Bolytechnifche Coule gu Baris. Er murbe balb Ingenieur bei ber Tabaderegie. Da er aber teine Musficht batte, in biefer Eigenschaft in Baris ju bleiben, gab er bie Anftellung auf, murbe Lehrer am College Stanielas in Baris, bann Repetent au ber Bolytechnischen Goule und 1846 Brofeffor ber Mécanique céleste bei ber Faculté des sciences und 1854 Director ber faiferl, Sternmarte in Barie. Ingwifden mar 2. 1846 gum Mitglied ber parifer Atabemie ermablt morben. 1849 fchidten bie Babler feines Geburtebepartemente Mauche ibn in die Befengebenbe Berfammlung; 1852 murbe er Senator und Mitglied bee Conseil supérieur de l'instruction publique. Geine erften Schriften waren chem. Inhalte, wie «Sur les combinations du phosphore, etc.» (1835 u. 1837). 1845 befchäftigte er fich mit ber Bewegung bes Mercur und auf Anrathen Arago's mit ber Bewegung bes Uranus und fanb, bag bie Bewegung biefes letten Blaneten nur burch bie Annahme eines noch unfichtbaren und unbefannten Blaneten erflart werben tomte. Gine Abhandlung baritber murbe ber parifer Atabemie im Aug. 1846 porgelegt, und 2. forberte ben bamaligen Objervator ber berliner Sternwarte, Balle, auf, biefen unbefannten Planeten an einem bestimmten Orte aufzufuchen. Galle entbedte 23. Gept. 1846 ben neuen, bon 2. berech. neten Planeten, bem einige ben Ramen « Leverrier » geben wollten, ber ichlieflich aber ben

Kamen Neptun ([. d.) erhalten hat. Eine Wenge Mhamblungen 2.18, under fich hauptlägflich mit phyliffert Richnomelie befehältigen, find heißei erhaltet mi einemilie 's Journal de'l Ecole polytechnique 1, tielle in den Comptes rendum der Atlebenie. Diefelden betriffen Bohrimmungen umb Schumgen ber Machenie. Diefelden betriffen Bohrimmungen umb Schumgen ber Machen 2. Diecete ber parific Eirmaurt iß, pat er beifelde nei eingrichtet umb nit den III. Die Erhöhen 2. Diecete ber parific Eirmaurt iß, pat er beifelde nei eingrichtet umb nit den ihm zu Geben heimen, fehr richfilden Witthin eine Wenge neuer umb größer Instrument engefohift. Son der Thäligheit der Alphalten geben der Schumgen der die Bereich der die Schumgen, thisfi wichtige kontrollige kontrollige Atleiten enthalten. Besonders dementativertig find die in den Aumalen gegebenen neuer Zalsind der Somme umb der Manneten Wercur, Somme um Wyars.

Leviathan, in ber Bibel Rame bes Rrotobile, fpielt in ber fpatern jub. und driftl. Sage

bie Rolle eines bamonifchen Ungethume.

es pornehmlich die Berordnung für die Briefter und 2. enthalt.

Reptoi (Matthiola R. Brown) heift eine gu ben Rreugblutlern (Eruciferen) gehorenbe Bflangengattung, melde fliefrunde ober jufammengebrudte Schoten und eine aus gwei aufrechten, aneinanberliegenden Blattchen beftebenbe Rarbe befigt; Die aufere Geite ber Rarbenplatten erhebt fich in einen Budel ober ein Sorn. Es find Rrauter ober Salbftraucher, welche, in ben Laubern am Mittellanbifden Deere einbeimifd, meiftens mit einem aus Sternhaaren bestehenden meiflichen ober graulichen lleberguge verfeben find und Blutentrauben von oft fehr angenehmem Geruche tragen. Der Binterleptoi (M. incana R. Br.), auch Stodveil genannt, wird wegen bes außerft angenehmen Beruche feiner vielfarbigen und oft gefüllten Bluten febr häufig und allgemein in gabireichen Spielarten cultivirt. Gleichfalls baufig und allgemein mird ber Commerlebtoi (M. annua Sweet.), ber nur einjubrig ift, ber table 2. ober 2. mit bem Ladblatte (M. glabra Dec.), ber fich burch table grune Blatter auszeichnet, und ber Renfter (eptoi (M. fenestralis R. Br.), ber aus Rreta ftammt, niebrig ift und fich wegen feiner in einer gebrangten, ftraufartigen Eraube ftebenben Blumen fcon ausnimmt, in Garten und bor Fenftern gezogen. Die brei lettern find vielleicht nur burch Gultur entftanbene und ftanbhaft bleibenbe Abarten ber erften Art. Linne rechnete bie Lepfoiarten gur Gattung Cheiranthus (f. Lad), bon ber fie fich burch bie Geftaltung ber Schoten unterfcheiben. Die Gultur bes



Binterlebtois ftimmt mit berjenigen bes Golblads im allgemeinen überein; ber Commerlebtoi wird blos burch Camen vermehrt.

Remalb (3ob. Rarl Mug.), beutider Belletrift, geb. 14. Det. 1792 au Romigeberg in Breuken, follte nach bem Tobe feines Batere bon ben Ghmnafialftubien jur Raufmannichaft ilbergeben. Da es ihm aber biergu an Reigung fehlte, fo folgte nun eine Reibe abenteuerlichgenial berlebter Jahre, worilber feine aMquarelle aus bem Leben» (4 Bbe., Danh. 1836-37) manches mittheilen. Reuere Sprachen, Runftgefchichte, auch Delmalerei murben eifrig betrieben. Ale Gecretar im ruff. Sauptquartier machte er ben Befreiungefrieg mit, und eine abnliche Stelle befleibete er bann bei ber Generalbirection ber ruff. Spitaler in Deutschland. In biefer Beit burchreifte er gang Deutschland fowie Theile bon Franfreich und Bolen. Rach Auflösung feines Dienftverhaltniffes hielt er fich in Breslau auf und betrieb im Umgange mit Schall und Soltei bramatifche Ctubien, ale beren erftes Brobuct er bas Luftipiel . Der Grofpapa» unter bem Ramen Rurt Baller aufführen und foater bruden liek. 1818 trot 2. au Britin ale Schaufpicfer auf und verlebte bon ba an neum Jahre theils ale Chaufpieler, theile ale technifches Mitglied ber Theaterdirectionen in Brunn, Dunden, Rurnberg, Bamberg, an welchen beiben Orten er bie Dberleitung ber Bilhne hatte. Dann wirfte er noch vier Jahre ale Leiter bee Scenifchen an bem neuen Stadttheater ju Samburg. Auch in biefer Beit ruhte feine literarifche Thatigfeit nicht, die fich theils in Abfaffung bon «Rovellen» (3 Bbe., Samb. 1831-33), theile in bramatifchen Arbeiten, theile in journaliftifchen Unternehmungen befundete. Rachbem er fich 1831 einige Reit in Baris aufgehalten, febrte er nach Mitneben gurud, unternahm bann mehrfache Reifen, namentlich in Eirol und Italien, und berlegte feit Berbft 1834 feinen Bohnfts nach Ctuttgart. Er widmete fich nun hauptfachlich bem 1835 bon ihm begrundeten Journal «Europa, Chronit ber gebilbeten Belt», bas fpater (1846) F. G. Rühne in Leipzig übernahm. Daneben veröffentlichte er gabireiche Schriften, Romane und Robellen, Reifehandbilder, auch bramaturgifche Berte. 1841 berlegte 2. feinen Bobnfit nach Baben-Baben, 1846 ging er nach Wien. In den 3. 1848 und 1849 befand er fich in Franffurt, wo er in den polit. Blattern mirfte. Rach feiner Rudfehr nach Stuttgart übernahm er bie Ditrebaction ber confervativen Zeitung . Deutsche Chromit. und erhielt jugleich eine Anstellung ale Regiffent bee Softheatere. Gine feit friiber Jugend genührte Richtung führte ibn ber fath, Rirche gu, Geine a Wefammelten Berfes gab er in einer Auswahl heraus (12 Bbe., Lpg. 1844-45). 2. zeigt in feinen Schriften ein reiches, bielfeitiges und anmuthiges Talent; boch ift nicht zu bertennen, baß fich fein vielbewegtes Leben oft mertlich in ber Flüchtigfeit feiner Leiftungen abfpiegelt. Reuerbinge gab er noch ein «Tornifterblichel» (Schaffb. 1861) und ben Roman «Der Infurgent» (2 Bbe., Chaffh. 1865) herand.

Remald (Kannn), beutiche Cdriftftellerin, eine Bermanbte bes porigen, ift 24. Mara 1811 ju Ronigeberg in Breugen geboren und ifrael. Bertunft. 3hr Bater, Raufmann und Ctabtrath, ein geiftig bebeutenber Dann, ftellte ihr die Bahl ber Religion frei, und fie trat bemnach im 17. Lebensjahre jum Chriftenthum über. 3hre Erzichung mar einfach und verftanbig. 1831 machte fie mit ihrem Bater bie erfte großere Reife burch Deutschland und Franfreich, auf melder fie bie lebhafteften Ginbrude bon bem bamaligen Liberaliemne empfing; in ben nadiften Jahren berbrachte fie langere Beitabichnitte in Bredlau und Berlin. Bur Unterhaltung einer franten Schwefter hatte fie fcon 1834 Marchen gefdrieben. Doch erft ihr Better, Auguft &., machte fie auf ibre Begabung aufmerffam und veröffentlichte 1841 ibre erfte Robelle Der Stellvertreter» in ber "Europa". Dit Buftimmung ihres Batere entichlog fie fich nunmehr ju eigentlich fcriftftellerifcher Thatigfeit. Es erfchienen bon ihr anomm: «Clementine» (Lpg. 1842), a Jemm » (Ppg. 1843), a Eine Lebenefrage» (Ppg. 1845), a Das arme Dabden », lettere Rovelle in ber allramia». In biefen Schriften bon vielem Intereffe befundete fich Fann 2. ale eine freisimige Denferin in focialer wie in polit. Begiehung. Gine Reife nach Italien (1845-46) fowie die nabere Befanntichaft mit Therefe Lilbow, namentlich aber mit Abolf Stabr. bezeichnen einen Wenbepunkt in ihrer Entwidelung wie in ihrer ichriftftellerifden Thatigfeit. Dies gibt fich bereits tund in bem a Ital. Bilberbucha (2 Bbe., Berl. 1847), bem fpater bas «Reifetagebuch aus England und Schottland» (2 Bbe., Braunfchm. 1852) folgte. Geitbem veröffentlichte fie eine Reihe bon Romanen, Robellen und andern Schriften, Die jum Theil viel Aufmertfamteit erregten. Dabin geboren: Diogena, Roman bon Jouna Grafin S. S. . (2. Aufl., 201. 1847), eine in wenigen Tagen berfafte meifterhafte Berfiflage ber Grafin Sahn-Sahn; . Bring Louis Ferbinands (3 Bbe., Breel. 1849); « Erinnerungen aus bem 3. 1848» (2 Bbe., Braunfdin, 1850); «Liebesbriefe» (Brannfom. 1850); «Dünen- und Berggefchichten» (2 Bbe., Brannfchw.

Lemes Lemis 429

1851); «Wandbungen» (4 Bbr., Braunifan. 1853); «White (Braunifan. 1864); «Durife Gémeditien» (Şuranifan. 1865); «Die Kammerjungfer» (2 Bbr., Braunifan. 1865); «Die Kleigefährten» (2 Bbr., Br. 1858—61). Alle ihre Stellegfährten» (2 Bbr., Br. 1858—61). Alle ihre supflichtight (2 Bbr., Br. 1858—61). Alle ihre supflichtight (2 Bbr., Br. 1860), ber Koman «Bon Grifchight in Gbr., Br. 1865—65). Alle ihr sutwisipscaphie «Weine Chennifachight» (6 Bbr., Br. 1861). Belle ihre Griffight ber knabelt James verliede (1 Bbr., Br. 1861). Alle ihre Griffight ber knabelt James (1 Bbr., Br. 1861). Alle ihre Griffight ber knabelt James (1 Bbr., Br. 1861). Alle ihre Griffight ber knabelt James (1 Bbr., Br. 1861). Alle ihre Griffight der Griff

Lewes (George Benry), engl. Coriftfteller, murbe 18. April 1817 in London geboren und empfing feine Erziehung theils auf bem Continent, theils in ber Schule bes Dr. Burnen gu Greenwich. Den Raufmanneftand, für ben er bestimmt mar, gab er balb auf, um fich ber Debicin ju wibmen. Durch feine anatom. und phofiol. Studien murbe er jur Bhilosophie bingejogen, mit ber er fich mabrent eines zweijahrigen Aufenthalts in Deutschland, 1838-39, eifrig beschäftigte. Rach England gurudgefichet, begann er fogleich eine vielfeitige literarifche Thatigfeit. Er fchrieb fowol für die miffenfchaftliche ale für die polit. Preffe, unter anderm für bie «Edinburgh», bie «Westminster» und bie «Foreign Quarterly Roview», für «Blackwood's Magazines und . Morning Chronicles, und war von 1849-54 Redacteur der Reitung «The Leader». Bon feinen großern Arbeiten ift die verdienstvolle «Biographical history of philosophy » ju ermahnen, bon ber 1866 eine britte Auflage veranstaltet wurde; augerdem hat man von ihm ein «Life of Robespierre» (Lond. 1852), ein Wert über bas fpan. Drama, Ginleitung und biographifche Rotigen ju ben «Selections from the modern British dramatistso (2 Bbe., 2pg. 1861), ben beifällig aufgenommenen Roman «Ranthorpe» u. a. In Deutschland murbe ber Rame 2.' burch fein «Life of Goethe» (2 Bbe., Lond, 1855, Lpg. 1858; beutich bon Freje, Berl. 1857) befannt, bas fich nicht allein burch anziehenden Stil empfiehlt, fondern auch manche neue und treffende Anfichten enthalt und bon tiefem Berftandnig bes großen Dichtere zeugt. Die zweite Auflage (Lond. 1863, Lpg. 1864) ift mefentlich umgearbeitet und vervollftanbigt. In den Jahresversammlungen ber Britifb-Affociation 1858 und 1859 trug er Abhandlungen elleber bie chorda spinalis als ben Mittelpunit ber Empfindung und ber Billenstrafte und alleber bas Rerbenfpfteme por, welche lebhaft erörtert murben und auch die Aufmertfamteit ber beutschen Bhufiologen auf fich zogen. Gine bochft intereffante Lefture bilden feine aSeaside studies » (Lond. 1858; deutsch von Brefe, Berl. 1859) und a Physiology of common life. (Lond. 1860; deutsch bon 3. B. Carus, Lpg. 1860). Gein «Aristotle» (Lond. 1864; beutsch bon 3. B. Carus, Lpg. 1866) ift ber erfte Berfuch, Die naturwiffenschaftlichen Forschungen des Ariftoteles im Busammenhang barguftellen und die erlauternden Gefichtspunfte an die Sand ju geben, aus benen Urfprung und Entwidelung ber eracten Biffenfchaften beurtheilt werden milffen. 3m Dai 1865 begann 2. Die Berausgabe ber «Fortnightly Review», welche ichon jett einen ehrenvollen Blat in ber journaliftifchen Literatur Englande einnimmt.

ein aGlossary of provincial words used in Herefordshires und eine Ausgabe ber Fabeln bes Rabrius. Die Ernennung jum Ditalieb ber Commiffion, welche bie Buftanbe ber irifden Rirche prifen follte, beranlagte 2. ju feiner Glugidrift "On local disturbances in Ireland and the Irish aburch questions (1836), in ber er die Abichaffung ber Ctaatelirche ale bas ficherfte Mittel gur Musfohnung Irlande mit ber engl. Berrichaft bezeichnete. 3m Jan. 1839 folgte er feinem Bater ale Commiffar für die Armenpflege, welchen Boften er unter brei Minifterien bie gum Juli 1847 beibebielt. Erft jest begann er ale Abgeordneter für Bereforbibire feine parlamentarifche Laufbahn, mar bom Rob, 1847 bis Dai 1848 Cecretar bes Inbifden Amtes, bann Unterflagtefecretar für bas Junere und bon Juli 1850 bis jum Ctura bes Minifteriums Ruffell im Febr. 1852 Schapferretar. Bei ben nun folgenben Bablen bom Barlament ausgrichloffen, benutte er bie 3mifchenpaufe feiner polit. Thatigfeit, um bie Redaction ber «Edinburgh Review» ju übernehmen und fein Sauptwert «Enquiry into the credibility of early Roman history» (2 Bbe., Lond. 1855; beutich bon Liebrecht, 2. Aufl., Sannob. 1863) ju bollenben, in welchem er bie Quellen für unfere Renntnig ber Borgeit Rome in Betreff ihrer Authenticitat nach benfelben Grundfaten prüft, nach benen Grote bie altgriech. Cagen auf ihren gefchichtlichen Berth gurudauführen fuchte. Auf Diefem Gebiete trifft er nicht felten mit Riebuhr gufammen, bem er in manden wichtigen Buntten entgegentritt, indem er mit ben negatiben Refultaten feiner Forichungen einverftanden ift, Die positiven aber in Frage ftellt. Rach bem Tobe feines Batere erbte &. Die Baronetswürde und die Bertretung ber Graffchaft Rabnor, und im Gebr. 1855 ward er ber Rachfolger Glabftone's ale Rangler ber Chaptammer. Dit Umficht und Erfolg verwaltete er bie engl. Finangen bie jur Auflofung bee Dinifteriume Balmerfton im Febr. 1858 mabrend eines ber fcmierigften Zeitraume in ben Unnalen bes Reiche, in welchen ber Drientfrieg, ber inbifde Aufftand und die Bermidelungen in China fallen. Geit bem Biebereintritt Balmerfton's im Juni 1859 mar er erft ale Staatefecretar für bas Innere, bann bom Juli 1861 an ale Griegeminifter thatig, mas ibn nicht berbinderte, feine gefehrten Befchaftigungen fortufeben und. neben bielfachen Beitragen gu periodifchen Schriften, Die fehr umfaffende und grundliche alistorical survey of the astronomy of the Ancients : (20nb. 1862) ju veröffentlichen. Der Ameritanifche Rrieg. mahrend beffen fich 2., im Gegenfat zu mehrern andern Ditgliedern bes Cabinete, nach Rraften bemubte, einem Bruch mit ben Bereimgten Ctaaten guborgulommen, gab Bernnlaffung ju dem «Dialogue on the best form of government» (20nd. 1863), in meldem er eine bon anertennungewerther Objectibitat zengenbe Barallele zwifchen ber bemofratifchen. ber ariftofratifchen und ber monarchifchen ober beepotifchen Regierungeform giebt. Erft nach feinem Tobe erichienen die «Essays on the administration of Great Britain from 1783 to 1830» (Lond. 1864). Er ftarb an einer leichten Erfaltung, welche aber rafch einen bebenflichen Charafter annahm, auf feinem Landfit Barpton-Court in Radnorfbire 13. April 1863. Bu Bereford ward ihm im Gept. 1864 ein Ctanbbild errichtet. - Geine Gattin, Laby Daria Therefa 2., geb. 8. Darg 1803, Schwefter bes Grafen Clarenbon und Bittoe bee Robelliften Th. D. Lifter, an beffen «Memoir of the life and administration of the Earl of Clarendon» (3 Bbe., Lond. 1838), einer Biographie ihres Uraltervatere, fie theilnahm, gab aufer bem Roman «The semi-detached house» (Lond. 1859) bie fehr intereffanten Tagebücher ber Dift Berrn über die focialen und polit. Buftanbe Englande und bee Continente au Ende bee 18, und ju Anfang bee 19. Jahrh, beraus. Gie ftarb au Orford 8. Dob. 1865.

Les, b. i. Orles, hieß bei den Römern arfengs nur ein von den Curiat- umb Gerntriatcomitien anstsgangen: Telfdieß, ber auch populisationing genmat mutrès, nach der Uttleichleung
der Zeitstemitien gob man aber aus die jeune von biefen aussgegangen: Befchigfe, pelvolisatium,
der Ament. L. 2006 Orles merke in Berfchigk umb der die Gemitten on einem Wagsfries
gebrecht, nach beffen Orlfsfichjehammen man es denm auch benamte, 3. 20. Les Lizienin, Cornella i. 1, n. Der Gemitten gingen der Vellegentungen geber Gegentungerte (promulgasit)
umb Consisient guten, in beran für umb miber giptenden nurbe; die den Gemitten figster der
mit Gemitten figster der Gemitten gemitten der Gemitten figster der
Der Ziehle der Gefens, ber die Ziehlmmung genn Erfertung wirflicher und G. Gemitten,
begie, mit in Gefen, den die Gemitten beitet, L. perfects, bem fir mangelte, L. imperfecta. 3. her Refügritig dem Ernestensfullet umb ber Gemittenismen kannte gesten.
die Auftragen der der Gemitten gemitten der Gemittenismen kannte geste der Geftegebung
mit den lages, doch debinnen figd Mugundus mb deffen nächte Nachfalger fei der Geftegebung
mit de häufig der Gemitten, 3. der zu gemittenismen kannte

feltener, und nach Rerba tommt tein Beifpiel einer L. mehr bor.

Beriton (griech.) namnten bie Alten im allgemeinen jebes Worterbuch, bergleichen querft

son den Kriechen theils jur Erflätung alter und jeftnere den sinnerenomder Weiter, "A. den Prhejschies Bellug, Ewidso und Mumonius, fieligt un Erflüturung eingelner Schriffeller oder sauger Allesten der Verletung 
Eringtoni, ein Erines Dorf, 11 mgl. Mr. nerberliftig von Bolton, im Stante Wassignatett, is bereitung burg des gelte unterrifien der recolleimenten Americalerar mit den fönigle engl. Zwupen 19. April 1775. Ein Wommen begrichnet den Plat, wo de Kamericare, im gange mar ach, fielen. Diese an spie nebebetunde Geschet eröffente den amerik. Recolationstrieg, und auf die Aumerica eine Einstein der Verlage der der die eine Geschet der Breite der amerik. Recolationstrieg, und auf die Aumerica eine Einstein der Stante Krochlemberch der unter Einst in der Ulina, der nicht zu Eren bejres Greignisst sie zust. Erzichpensberch derrunter ist 2. als die Allese und einem Lieften der Geschet der Auftrag der Verlage der der Verlage der

Renden ober Leiben, eine große, fchone, jest jum Gouvernement Gubholland ber nieberland. Broving Solland gehörige Stadt, Die (1865) 37007 E. gablt. Gie bat geraumige Strafen. viele Ranale und liegt am Alten Rhein. Gine ber iconften Strafen in gam Guropa ift bie fog. Breite Strafe. Unter ben öffentlichen Gebauben geichnen fich aus: Die hooglanbiche ober Ct. Bancroefirche, mit bem Grabe bes in ber Belagerung bon 1574 berühmten Burgermeiftere Bieter Abrians; ban ber Berff und &. bon Beftel's; die Beterefirche, mit ben Grabmalern Boerhaave's, Bet. Camper's, Scaliger's, Spanheim's, S. 3. Brugman's, 3. S. ban ber Balm's und Meermann's, und bas Rathhaus, mit bes Lufas von Lenben, bes Cornelis Engelbrechtfen, van Bree u. a. trefflichen Gemalben. Bon ber Alten Burg, einem vormaligen Schloffe auf einem fleinen Bugel, geniefit man eine porgugliche Ausficht über bie gange Ctabt. Ginen betrachtlichen Rabrungegweig ber Bevolterung bilbeten ehemals bie Buchbrudereien und Tuchfabriten, und noch gegemwärtig ift g. ber Sauptplat für die Bolle und wollene Baaren. Gine Sauptgierbe ber Stadt ift bie Univerfitat, die 1575 jur Entichabigung ber Bewohner fitr bie mabrend ber Belagerung bon 1574 erbulbeten Drangfale geftiftet wurbe. Diefelbe gablt 500 Stubirenbe unb ift im Befit einer toftbaren Bibliothet mit feltenen Sanbidriften in einem jest gang erneuerten Locale, einer reichen Raturalienfammlung, eines trefflichen Anatomifchen Cabinets, eines Anatomifden Theaters, einer unlangft neugebauten Sternwarte und eines Botanifden Gartens. Gebr reich und intereffant ift bas Rieberlandifche Dufeum für Archaologie; ein Ethnographifches Mufeum murbe neuerdings begrundet. Geit 1766 ift die Stadt auch ber Cip ber Maatschappy nan Reberlanbide Letterfunde. 2. ift bas alte Lugdunum Batavorum und bieft im Mittelalter Lugbuin ober Lendis. Die furchtbarfle Roth litt bie Ctabt, ale fie bom 31. Det. 1573 bie 24. Mara 1574 bon ben Spaniern belagert und balb nachher blofirt murbe, bie ber Bring Bilbelm pon Oranien mittele bee Durchftechens ber Damme von Gubbolland 3. Det. 1574 bie Feinbe jur Aufhebung ber Belagerung gwang. Am 12. Jan. 1807 flog ein mit 40000 Bfb. Bulber befabenes Chiff, meldes in ber Ctabt lag, in bie Luft, moburch bie zu beiben Seiten bes Ranale ftebenben Baufer gufammenfturgten und eine beträchtliche Angahl Menfchen ihr Leben berloren.

Bater Bhilipp 1829 folgte und ju Baal bei Augeburg refibirt. Er ift bermablt feit 1818 mit

Aufer Sobengerolded (2,25 D.-M.) befitt bie Familie noch in ben Rhein- und Dofelgegenden Rachbach und Riebern (bie 1866 unter Raffaus Dobeit), Abreufele in ber preug. Rheinproving, bie Berrichaften Baal, Comabbiegen und Burlad in Baiern, jufammen 8 D .- Der gegenmartige Standesherr ift Gurft Ermin, geb. 3. April 1798, bair. Generalmajor, ber feinent

Copbig Grafin von Schonborn-Buchbeim, aus welcher Che zwei Gobne, ber Erbpring Bhilipp,

geb. 1819, und Frang, geb. 1821, ftammen. Rens (Benbrit), einer ber ausgezeichnetften unter ben belg. Genremalern ber Gegenwart, wurde 18. Febr. 1815 gu Antwerpen geboren und hatte feinen Schwager Bradelaer gum Lebrer. Er nimmt feine Stoffe gern aus bem Mittelalter, welches er nach feiner aufern Ericheinung febr genau ftubirt hat. Indem er in Bezug auf Farbenbortrag bie Deifter bes 17. Jahrh. nicht nur erreichte, fonbern übertraf, murbe er balb einer ber beliebteften Runftler feines Gebiete. Gein Baffenichmied, feine Birthebausscenen, Bredigten in goth. Rirchen, ber Reujahrebrauch in Rfandern u. f. m. haben einen golbenen Farbengauber. Geit etwa einem Jahrgehnt geht ber Runftler in ber Treue ber Rachbilbung fo meit, bag er auch burchaus in bem Stile ber Beit malt, die er ichilbert, fobaft fein Albrecht Durer, wie er ben Grasmus portratirt, moglichft wie ein Bilb aus Ditrer's Beit erfcheint. Mehnlich Luther ale Chorfnabe, Die Ginführung ber Inquifition in die Rieberlande 1550, Erasmus, melder Dargaretha bon Defterreich und bem jungen Rarl V. feine Abhandlung «De institutione principis» borlieft. Alle biefe Bilber zeigen in Bortrag und Colorit gang ben Charafter ber altflandr, und altbeutiden Schulen. Ge ift bies eine Laune, aber bem Rünftler geht babei bie Rraft ber Indibibualifirung und Charafteriftit feineswege ab. Lepfer (Muguftin bon), einer ber einflufreichften Rechtelehrer bes 18. Jahrh., geb. 1683 gu

Bittenberg, murbe, nachbem er mehrere Reifen, namentlich auch nach England und Italien unternommen hatte, bafelbft 1708 außerorb. Brofeffor ber Rechte. 1712 ging er ale orb. Brofeffor nach Belmftebt, febrte indeft 1729 ale Orbinarius nach Bittenberg gurild, mo er 3. Dai 1752 ftgrb. Cein Sauptwerf find die "Meditationes ad Pandectas" (11 Bbe., 1718-47). Die Abbandlungen über alle Zweige ber Rechtswiffenfchaft enthalten, belegt mit Erfenntniffen ber Facultaten ju Belmftebt und Bittenberg, in welchen große Belefenbeit auch in anbern Ameigen ber Biffenfchaften, aber freilich feine antiquarifch jurift. Belehrfamteit angutreffen ift. Gie murben nach feinem Tobe bon Sopfner fortgefest (2 Bbt., 1774 - 80) und bon Sartleben und 3. E. D. Miller commentirt. 2.'s Anfichten, in welchen er oft ben gangbaren Deimungen ent-

gegentrat, hatten bis in die neuere Beit auf die Rechtspflege einen großen Ginfluß. L'Glaffa, 5'Laffa ober Laffa, die Sauptfladt Tibets, Metropole und Gulturmitte der gangen budbhiftifchen Belt, in der Brobing Owns ober Uei, in einer weiten, bon vereinzelten Bergen besethen, maffer - und fruchtreichen Ebene von mahrscheinlich 9-10000 F. Seehobe, unweit weftlich bom Ri-bo, einem linten Rebenfluffe bes Jaru-Dfang-botoju ober Brahmapntra gelegen, ift bon nicht großem Umfang und ohne Ringmauer. Die Sauptftragen find febr breit, gerade und auch fauber, boll Schmug bagegen bie Borftabte, jenfeit welcher gabireiche Garten und Barte bem Gangen eine reigende Umfaffung verleiben. Rach bem Frangofen Suc, bem eingigen Europäer, welcher in neuerer Beit (1846) aus eigener Anschauung bie Stadt beidrieben, hat 2. im gangen große Saufer bon mehrern Stodwerfen, in welchen oft 50 Ramilien Dboach finden. Die Ctabthaufer, auferlich fauber, im Junern fcmunig und gefchmadlos, find aus Gels, Badftein ober Lehm aufgeführt. In einer ber Borftabte befteht eine Abtheilung Saufer, bie gang aus weißen Rinder- und fcmargen Biegenhörnern erbaut find. Den Mittelpuntt ber Stadt bilbet bas fehr umfangreiche Rlofter Labrang, bas ale Centrum bes gangen Lanbes gilt. Auf baffelbe führen alle Lanbftragen, welche Tibet burchichneiben, und in ihm hat bie Regierung ihren Git und berfammeln fich bie Minifter und andere hohere Behorben gur Berathung michtiger Angelegenheiten, ehe biefe an ben Dalat-Lama und bie dinef. Beamten geben. Außerbem ift bas Rlofter Moru, mo bie Gingeborenen ibre Studien treiben, wegen feiner Drudereien bemertenswerth, fowie bas Bodenhospital, in welchem jeboch bie ale Mergte fungirenben Lamas nur Gingen und Beten als Beilmittel anmenden. 1 Ct. bon ber Ctabt entfernt liegt Dichachi, die Garnijoneftadt ber Chinefen und bas Soflager ber beiben dinef. Generale, welchen ber Dberbefehl ber gesammten heeresmacht und zugleich bie Beeinfluffung und Leitung ber Regierung anbertraut ift. Rur 1/4 St. meftlich bon 2. liegt auf einem nicht febr hoben breigipfeligen Regelberge Die beriihmte Refideng bes Dalat Lama (f. Lama), eine gange Tempel ., Rlofter., und Balaftgruppe, tibetanifch Botala ober eigentlich Bubbba - Cha (b. i. ber Beidbeit Glid), dinef. Futo-Chan genannt. Auf einem andern Gipfel beffelben Berge fteben zwei große RtofterL'Sombre Li 433

palifie jur Alfrachine ber fermeden Tamas, welche hier ihre theol. Endoine vollendern wollen. Zweir vom der Tam and Vealach [liverined Dammagins oldien eine telehyler Erings, auf welcher fich annahgefrigt eine große Wange Villege was der Ferre zu Guß (wwie die vrüchige gestlichten Deflamms auf Noffen beregen. Die Stadt 2. ft ein Wildlich und Semmedjunft (wei ein wichtiger Dambelsplas für des gauge 16ffl. Alfigen und just die größe Venmichflatigkeit des Wellerfichgeiten und Vendernach der Liefen der der Verliegen der den voller Alfier der Verliegen der der der Verliegen der verliegen der verliegen, der verliegen der verliegen, der der Verliegen der der der verliegen der verliegen der verliegen der verliegen der verliegen, der verliegen der verlieg

fchichte bes 2. . (Dalle 1863).

2' Sopital (Dichel be), Rangler bon Frantreich, geb. 1505 ju Aigueperfe unweit Riom im Depart. Bun-be-Dome, mar ber Cobn eines angeblich jib. Argtes, ber im Dienfte bes Connetable Rarl bon Bourbon ftand. Bahrend ber Berbannung biefes Bringen ging auch ber junge &. nach Italien und ftubirte ju Babua bie Rechte. Er erhielt barauf bas Amt eines Aubitore ber Rota ju Rom, tehrte aber 1534 auf Beranlaffung bes Carbinals Grammout nach Baris jurild. Rach bem Tobe bes Carbinale beichäftigte er fich brei Jahre ale Abvocat und erhielt bann au Baris die Stelle eines Barlamenterathe, Die er jeboch balb aus Ungufriebenheit mit feinen Collegen nieberlegte. 1547 fenbete ihn ber Sof auf bas Concil au Erient, bas bamale nach Bologna berlegt worden mar. Rach bem Sturge feines Gonners, bes Ranglere Dlivier, ernannte ibn Margarethe von Balois ju ihrem Saustangler, und burd ben Ginflug bes Bergogs Rarl bon Buife, Carbinale von Lothringen, murbe er 1554 Dberintenbant ber Finangen. Er bermaltete biefes Amt mit ungewöhnlicher Ereue und febte fich baburch in große Achtung. Dit ber Thronbesteigung Frang' II. gelangte er in ben Staaterath, nahm jeboch balb barauf bie Stelle eines Ranglere ber Margarethe bon Balois (Tochter Frang' L, Bergogin bon Berri) an, Ratharing bon Mebici, ale fie 1560 für ben unmunbigen Rarl IX. bas Staateruber ergriff, ernannte ibn aum Rangler bon Franfreich. Mis ein Dann bon uniberfeller Bilbung, milbem Charafter und tiefer polit. Ginficht follte er ben ganglich gerrutteten Ctaat ordnen und die Leibenfchaften ber Barteien unterbruden. In ber That fuchte er burch ein gemäßigtes Berfahren, fowol gegen bie Sugenotten wie gegen die Buifen und Ratholiten, ben Burgerfrieg beigulegen und ben Barteigeift gu brechen. Indeg mar ber Rig in ber Ration gu tief, als bag eine folche Bermittelungspolitit hatte wirtfam fein und Anertennung finden tonnen. Echon nach bem frieden ju Amboife, 1563, verlor er feinen Ginfluß auf Ratharina, Die fich ben Guifen gumenbete. Rachbem ibn bie Ronigin. Mutter aus bem Staatsrath ausgeschloffen, legte er 1568 fein Rangleramt nieber und berließ einen Bof, ber auch mit feinen Gitten in Biberfpruch ftanb. Auf bem fleinen ganbgute Bignan bei Eftampes lebte er nun fortan einer ftillen wiffenfchaftlichen Dinge. Che bie Debeleien in ber Bartholomansnacht bon 1572 begannen, ließ bie Ronigin-Mutter fein Sans burch eine Abtheilung Colbaten befeben, um ibn gegen bie Buth bes fath. Bobels ju fcuten. 3nmitten des Burgerfriege ftarb er in großer Armuth 13. Darg 1573. Gein in ber Rirche gu Bignay errichtetes Grabmal, bas man mabrent ber Revolution ine Pantheon ichaffen wollte, murbe 1836 burch eine Rationalfubscription erneuert. 2. hinterließ fcone lat. Boefien, Demoiren, Reben und mehrere Danufcripte jurift. publiciftifden Inhalte, bie unter bem Titel «Veuvres» von Dufen (5 Bbe., Bar. 1824) herausgegeben wurden. Reuerbings gab Dupin ber Meltere . Harangue du chancelier de L'H. sur un budget du XVIme siècles heraus.

Lift ber Manne best chinel. Wegemaßes, welches zu verschiebenn Zeiten eine verschiebene Lauge hatte. Gegenwarts besteht bas Li aus 360 Pn (Schritt) ober 180 Nonne (Ruthen) Convertitions bezieben Littungen, Unter bei Benten. U.

und entspricht 575,6 fran, Metern. Es geken somit 193 Li auf einen mittleen Merdbiangrad, und 12,3- E bilben eine beutsche Weile. Die Japaner hoben, wie ihre gange Cultur, abiefes Kängemung bon den Ehnefen erhalten. Diefelben sprechen den Namm jedoch Ri aus und theilen es in 36 Alos. In aurop. Wassen entspricht des Ri 4123% franz. Rettern ober

O,ssee bentichen Deilen.

Lianen ift ein zuerft in ben frang. Colonien aufgetommener, bann auch in bie bentichen Reifebefdreibungen tropifder ganber aufgenommener Ausbrud, ber burch bas beutiche Wort Solingpflangen vollftanbig erfest wirb. Dan verfteht barunter alle Bemachfe mit einem febr langen, biegfamen, windenben, fletternben ober rantenben Stengel ober Ctamm, bie an Baumen und Strauchern ber Balber emporfteigen, oftere noch über beren Rronen bin forte wuchern und haufig, fich bon Baum ju Baum folingend, malerifde Feftone ober undurchbring. liche, bie Baumftamme und Straucher überfpinnenbe Geflechte bilben. In norbifchen Lanbern ift biefe Bflangenform nicht haufig. Doch zeigt g. B. Die in Beden nicht felten gemeine Balb. rebe (Clematis Vitalba), wenn fie fich felbft tiberlaffen bleibt, biefe form, und befondere bas in ben Balbern machfenbe beutiche Beigblatt ober ber gemeine Beläugerielieber (Lonicera Periclymenum), beffen Stengel bie Stamme ber Balbbaume feft umfchlingt, fowie ber wilbe Sopfen und bie Bedenminbe (Convolvulus). In ben beigen Gegenben find bagegen bie g. baufig und bringen in bas Bilb einer tropifden Canbicaft einen vielfach wechselnben und um fo ichonern Bug, ale gerade viele biefer Schlingfraucher burch Menge und Bracht ihrer Blumen auffallen. Sie erfchweren gwar die Buganglichfeit ber Balber, find aber ale natürliche, oft taum gerreifbare Geile ben Gingeborenen bon großem Rugen. Dande Argneipflangen, Banille, Gaffaparille u. f. m., find mahre Schlingpflangen. Botanifch genommen, gehoren fie zu ben berichiedenften Bflangenfamilien. In europ. Garten find fie nicht baufig, ba fie meift forgfältige Abwartung im Glashaufe verlangen und feineswegs alle leicht jum Blüben ju bringen find. Ligth war urfprunglich ber Rame einer frang. Gilbermunge, welche feit ber Ditte bes

16. Jahr, namentlich unter Franz I. ma Peinrich V., ausgeprügt wurde. Splite werbe der 2. zur Aupfermünge und site Franz I. mad Deinrich V., ausgeprügt wurde. Splite werbe der 2. zur Aupfermünge und site Franz im de Letzie und der den Aufferfülle. Lärd de France ober Länd de Lorzaise und hatte den Werth von der Denite, alle der der

vierten Theile eines Sou.

Riedformation wich die untere, in Deutschiend, England und frendrech sie stie eine Ausgeber des Verleichen der Ausgeber des Ausgeber des Verleichen der Verl

Libanius, ein gebilbeter und geiftreicher afiat. griech. Cophift bes 4. Jahrh. n. Chr., mar aus Antiochia in Sprien geburtig und begab fich aus Gifer für bie Biffenfchaften nach Athen. hierauf errichtete er ju Ronftantinopel, nachbem man ihn bon einer bereits jugefagten öffentlichen Lehrstelle bafelbit burch Intrigue entfernt hatte, eine Brivatichule, Die er aber, bon bem Saffe ber übrigen Cophiften berfolgt, auch wieber aufgeben mußte. Um 340 n. Chr. wenbete er fich nun nach Ritomebien, wo er ebenfalls mit abnlichen Cabalen zu fampfen batte, bis er nach fünfjährigem Aufenthalte gulett gu Ronftantinopel unter bem Schute und ber Gunft ber Raifer Julianus, Balerius und Theodofius Giderheit und Rube fand, Die am Ende feines Lebens um 393 n. Chr. burch hausliches Unglitd noch getrubt wurde. Bon feinen überaus zahlreichen, großentheils noch vorhandenen Schriften, in benen man ein ziemlich treues Abbild antifer Runftform und Anmuth entbedt, find besondere ju ermagnen feine Reben, Declamationen, rhetorifchen Boritbungen, Ergahlungen, Die Inhaltsanzeigen zu ben Reben bes Demofthenes und Briefe. Die Reben und Declamationen wurden am bollftanbigften bon Reiste (4 Bbe., Altenb. und Pp. 1791-97), die Briefe von 3. C. Bolf (Amfterb. 1738) berausgegeben, eine nen aufgefunbene Rebe von Siebenkes in ben "Anecdota Graeca" (Rurnb. 1798), eine Declamation von Boiffonade in den aAnecdota Graecas (Bb. 1, Bar. 1829).

Libanon 435

Pihanan, bei ben Griechen und Romern Libanus, bei ben Bebraern Libanon, meifes Gebirge. bermuthlich bon bem weiflichen Ralffelfen (benn ber auf ben hochften Spiten auch im Commer ausbanernbe Schnee ift nur wenig in bie Augen fallenb), bon ben Arabern noch jest Dichebel-Libnan genanut, ein Gebirge in Sprien, gebort zu bem Gebirgefiftem, bas in ber Gruppe bes Ginai und horeb auf ber halbinfel zwifchen ben Meerbufen von Gueg und Ataba beginnt und fich bon ba an nordmarte burch bas Betraifche Arabien, Balaftina und Sprien im engern Sinne parallel mit ber Oftfufte bes Mittellandifden Meeres bingieht, um fich im Sintergrunde bes Merbufens bon Ctanberum ober Alexandrette an ben Taurus angufchliegen. Der E., ber ben mittlern höchften Theil biefes Gebirgefpfteme bilbet, fteigt ungefahr unter 331/4° nordl. Br. aus bem Thal bes Rahr - Rasmieh ober Rahr - Letani (bes Leontes ber Miten), welches ihn pon ben Bergen Galilaas trennt, empor, zieht fich bann, in einer burchfcnittlichen Breite bon ungefahr 4 DR. und in einer mittlern Bobe bon ungefahr 7000 F., in einer Lange bon mehr als 20 Dt. nach Rt. bin, öftlich nach Colefprien, weftlich in bas Dittellanbifche Deer fich jub abbachend, bie er unter 343/4° norbl. Br. noch fteiler jur Dichunie, einer Berlangerung ber Ruftenflache, abfallt. Der mittlere Theil bes Bebirgs, ber eigentliche Dichebel-Libnan ber Araber, bilbet ein 6 DR. langes, bon G. nach R. anfteigenbes Blatean, bas füblich ben 7776 F. hoben Dichebel . Camin und nordlich ben 8796 &. hoben Dichebel . Datmel gu Edpfeilern bat. Am Rufe bes lettern Berges gieht bie Strafe bon Tripolis nach Damastus über ben 2., in ihrem Scheitelpunft eine Sobe bon 7154 R. erreichenb. Etwa 1300 R. unter biefem Bunfte befinbet fich unweit Bifcherre, rings um eine fleine Ravelle ber Maroniten, in einer fonft von aller Begetation faft gang entblokten Gegend, ber lette Reft jener grokartigen Cebernwalbungen, Die einft ju den Brachtbauten ber Juben und Phomigier fowie zu ben Schiffen ber lettern bas Rimmerholy lieferten, ber berühmte Cebernhain, jest nur noch ein fleines Balbchen, welches etwa 300 Stamme, barunter ungefahr 12 gang alte, gablt. Die centralen Theile bes Bebiras befteben aus Bergfalt, welcher ftodartige Lager bon Gifenftein führt; ibm ift Roblenfanbftein aufgelagert mit Steintohlenlagern, bon benen einige unter ber Berrichaft Debemed-Ali's in Anbau ftanden. Beibe Relegebilde find baufig von Dioritgangen burchfest, welche in benfelben bochft intereffante Beranberungen im Schichtenfufteme bebingen. Die Gehange bes & bilben Rreibe, Rreibemergel und Brauntohlenfandftein ober Molaffe. Das Gebirge ift vielfach gertluftet, mit Steingerolle und Relabloden bebedt, menig bewalbet, enthalt jabllofe iabe Abariinbe, tiefe Schluchten, viele Quellen, Bache und fleine Fluffe, aber auch viele fruchtbare, wenngleich enge Thaler und wird überall, wo es angeht, bon ben fleifigen Bewohnern mit fünftlichen Gulturterraffen berfeben, auf benen neben Daulbeerbaumen hanptfächlich Beigen, Gerfte, Zabad, Dliben, Freigen, Bein und allerlei Stein. menig Rernobst gezogen wird. Die unabsebbaren Daulbeerpflangungen. namentlich auf ber weftl. Abbachung bes Gebirgs, bilben ben Reichthum bes Lanbes; benn biefelben gewähren bie Mittel zu einer höchft ausgebehnten Seibenzucht, beren Brobnet ale toftbarer Sanbelsartifel hauptfachlich nach Dberitalien und Gilbfranfreich ausgefilhrt wirb. Die Ausbeute an Mineralien tommt nicht in Betracht. Deftlich lebut fich an bas Gebirge bie Thalebene El-Bataa , bas Colefprien ber Alten , hinter welcher ber Antilibanon (f. b.) fich erhebt. Der L. ift auf feinen weftl. Behangen bortrefflich angebaut und namentlich in ben untern und mittlern Regionen mit Dörfern und Rloftern überfaet. Dan gabit im Gebirge über 700 Drifchaften, bon benen die wichtigften Deir-el-Ramar und Bable find. Die Bebollerung bes 2. wird auf 230000 Geelen gefchatt. Gie ift nach Abstammung und Religionegenoffenschaft vielfach gertliftet; unter ben berfchiebenen Fractionen bererben fich uralte Feinbichaften und Rivalitäten fort. Der wichtigfte Ctamm ift berjenige ber Maroniten (f. b.) im Norben, banach tommen bie Drufen (f. b.) im Giiben bes Gebirgs, bann bie Unirten Griechen ober Melditen. endlich bie orthodogen Griechen. Dohammebaner gibt es nur wenige. Rorblich grengt an ben &. ein anderes Bergvolt, bie Anfarier (f. b.) ober Roffairi.

436

wurde. Die vielfach durcheinander wohnenden und fruber immer einheitlich regierten Stumme follten nunmehr getrennte Bermaltungen unter zwei Raimafamen erhalten, mas auch nach zwei blutigen Bürgerfriegen 1845 ine Bert gefett murbe. Der maronitifche Raimatam regierte im Norben und ber brufifche im Guben; über die Gegenben von gemischter Bevollerung murben befondere Bestimmungen getroffen. Diefe Berfaffung bauerte 15 3. lang, bie fie 1860 infolge von revolutionaren Bewegungen unter ben Maroniten, welche fich die alte Abeleberrichaft nicht mehr gefallen laffen wollten, umgeftogen murbe. Ein abermaliger Burgerfrieg, in welchem die turt. Beborben offener ale fruber fur die Drufen Bartei ergriffen, führte zu entfehlichen Deteleien ber Chriften, benen erft ber Unwille Europas Ginhalt gebot. Die Drufen hatten ihre Bereitwilligfeit, fich ju Bertzeugen ber turf. Blutpolitit beraugeben, bitter ju bufen. Frangofen und Türfen beseiten bas Land, ibre Brivilegien wurden vernichtet und bas ganze Gebirge nunmehr unter einen driftl, Ctattbalter gestellt. Diefer, Daub Baicha, regiert feit 1861 ben 2. nach einer mit ben Grofmachten vereinbarten Berfaffung, welche, fo forgfältig fie nach bem Brincip ber Gleichberechtigung ausgegerheitet morben, in bem Lande nicht ju Aufeben gelangen tann. Bie es ideint, beforbert die Bforte, ber die Autonomie bes Gebiros unbequem ift, Die Unaufriedenheit, um bie Buftimmung ber Dachte gu beffen völliger Unterwerfung gu erlangen.

und baffelbe gefchab auch bon benen, die ben Dienft beim Opfer verrichteten.

Miedl (lüballus), eigentlich eine Cafrit, hirfs bei den Mentre jede schriftliche Eingabe aus eine Beleber, is unedem Ginne man mod gegementlich von einem Richtlich Infrait. Frentre rebielten bielen Mennen die Einstigenfren an den Rocht und Sendsfrechen diefelden und den Genet fonst feine ffraitlichen Vererbungen an des Bell. In neuern Erweigsberuch giltigt und best Wickelt (f. b.), zu neben mit Selmstigteruch giltigt und gestellt (f. b.), zu neben. Nicht erfüg Arch verfrecht uns mit E. despitzer eine einember nicht und (f. b.), zu neben. Nicht erfüg Arch verfrecht man mit E. despitzer eine einember nicht und (f. b.), zu nehmen. Nicht erfüg Arch verfrecht mas mit E. despitzer ein ermeber nicht wird, der man inde hen Zuwis der Stadtprich untgegenflicht kann. In den fehreren Bilden nimmt man jedoch freiberund zu, mas 6 sit dem Grund zu einer Erminalfeller beründen.

 burd Luftgefage athmen und meift 10-11 Monate in biefem Buftanbe verharren, find ba ebenfo gefragig und überfallen andere Bafferlarben und felbft gang junge Raulpadben. Die Farbung bietet bei den g. unguverläffige Mertmale gur Bezeichnung ber Arten, ba fich Dannden und Beiben oft in ber Farbung gar nicht gleichen. Den Menfchen find fie niemale ichab. lich, fonbern burch ben Infeftenfang eber nütlich. Die eigentliche Libellula) geichnet fich burch febr große, born jufammenftogende Mugen und bie in ber Rube borigontal ausgebreiteten Blugel aus. Dahin gehort bie bei une baufige plattleibige Libelle (L. depressa), beren Rlugel farblos find, beren Sinterleib bei ben Dannchen oben blaulich, unten gelbaefiedt und bei ben Weibchen braunlich ift. Die vierfledige Libelle (L. quadrimaculata) unterfcheibet fich bon voriger durch bie in ber Mitte mit einem fcmargbraunen Flede gegeichneten Flügel; fie ift febr haufig und macht guweilen in Charen große Banberungen, wie bie Bugheufchreden. In Bolen und Ungarn, über welche ganber fie gufallig bor bem Gintreffen ber Cholera in unerhort großen Banberfdmarmen jog, gerieth fie beehalb in Diecrebit. Die Bafferjungfern (Agrion) haben born mifchen ben Mugen einen freien Raum und tragen bie Fliigel in ber Rube aufgerichtet. Die fehr baufige gemeine Bafferjungfer (A. Virgo) hat gefarbte filigel, beren farbe aus Stablblau in Griin und Braun übergeht; bagegen find die Fligel ber blauen Bafferjungfer (L. Puella) farblos und ber Rorper ift blau, grau, griin ober rothlich.

Ribelt (Rarf), einer ber menigen Schriftfteller Bolene auf bem Gebiete ber reinen Bhilofophie, geb. 8. April 1807 in Bofen, erhielt die Coulbilbung auf bem fath. Marienanmafium bafelbft, ftubirte hierauf ju Berlin Bhilologie, namentlich aber Philosophie und Dathematif mit einem folden Gifer und Erfolg, bag er bereits im ameiten Jahre bes Universitätseurfus ben Breis für bie lateinifch gefchriebene Abhanblung «De pantheismo» babontrug. Rachbem er 1829 promovirt, ging er nach Baris, Ende 1830 nach Barfchau, mo er ale Artillerift in bie Reihen ber Nationalarmee eintrat und in berfelben bis jum Falle von Barfchau mit Musgeichnung fampite. Ale Artillerieoffigier fehrte er wieber nach Bofen gurud und wibmete fich nun ber Landwirthichaft. Erft nach mehrern Jahren manbte er fich wieber bem miffenichaftlichen Beruf ju, indem er 1840 in Bofen bie Redaction ber eben aufblühenden literarifden Beitfchrift «Tygodnik literacki», hierauf bie bes «Rok» übernahm und hierburch jum Sauptbeforberer und Trager ber fchriftftellerifden Thatigfeit im Grofibergogthum Bofen murbe. 1846 verhaftet und mit vielen aubern wegen Bochverrathe unter Gericht gestellt, barrte er in bem Bellengefängniß in Berlin feines Schidfale, ale bie Margrevolution von 1848 ihm und ben übrigen Leibensgenoffen die unerwartete Freiheit gab. 2. fand ein neues Felb für feine Thatigfeit junachft ale Mitalied bes Nationalegmite in Bofen, bann ale Mitalieb bee flam, Congreffes in Brag, ferner ale Abgeordneter ber preug. Zweiten Rammer, Die aufgeloft murbe, und für furge Beit ale Mitglied ber Deutschen nationalberfammlung. Rach biefer fruchtlofen polit. Thatigfeit lieft er fich wieber in Bofen nieber und grundete und redigirte bie bemofratifche Beitung . Dziennik polski , melde aber nach einjährigem Befteben 1850 aufgegeben werben mußte. In biefer Reit feute er bie Berausgabe feiner feit Jahren vorbereiteten und jum Theil ichon fruher veröffentlichten Schriften fort. Es erichienen: «Wyklad matematyki dla szkól gimnazyalnych» (aMathematit filr Gymnafien»; 2 Bbe., Bof. 1844); aFilozofia i krytyka» (5. Bbe., Bof. 1845-50); «Gefammelte fleinere Chriften » (6 Bbe., Bof. 1849-51); «Dziewica Orleanska» ("Die Jungfrau von Orleane", Bof. 1847), im Gefangniß gefchrieben; "Estetyka" (3 Bbe., Bof. 1851) und «Umnictwo» (ein Spftem ber Ethif). 2. hat fich feitbem wieberum ber Landwirthichaft hingegeben und fucht bie Thatigfeit bes Gutebefitere mit ber bee Cdrift. ftellere zu vereinigen. Geit 1859 ift er wieber ale Bertreter bes Onefener Rreifes Ditglied bes Saufes der Abgeordneten und Rubrer ber Bolnifden Fraction. 2.'s Cdriften zeichnen fich burch eine grofe Rtarbeit. Scharfe bes Geiftes, grundliche Bilbung und einen blubenben Stil aus. Fugend auf beutscher Philosophie, sucht er jebod nach einem neuen, bem flam. poln. Beifte entipredenben Standpunite, und infofern fteht er ale felbftanbiger Denfer ba.

Ather war ursprünglich der Arme eines altital. Gelteb der Anpflanzung umd Sefruchtung, dann bei den Montern ein Beiname des Barchaus. Er murde gemeinschaftlich mit der Cerabion Libera, die man bold pur Ariadhen, bald jure Gennet, bald jure Perifeydow machte, verchet. Das Sich befolden im Rom, Libera lie gemannt, fiel auf den 17. Warz. An deisem Azge erheiten der Anpflanzung der Bernatlich Loge, undehr Alle feinfrich dung den pracher urbanaus mit einem

Opfer auf bem Capitol vollzogen murbe.

Liberal (lat.) heißt eigentlich freigebig, billig, giltig, vorurtheilslos und wird auch bisweilen in biefem Ginne, weit haufiger aber in ber Bedeutung von freisinnig, nach Freiheit ftrebend, gebraucht. Ale polit. Barteiname finbet fich bie Bezeichnung Liberale, im Gegenfat ju Gervile, juerft in Spanien gebraucht. Am ausgebreitetften ift aber bie Anwendung biefer Musbriide in Deutschland geworben, wo man namentlich in ber Beit von ben Befreiungetriegen bis jum 3. 1848 bie Berfechter freierer 3been in Ctaat, Rirche und Wiffenfchaft, bie mehr ober weniger mit bem Beftebenben in Opposition geriethen, insbesonbere bie Anbanger bes mobernen engl. frang. Berfaffungemefene, Liberale ju nennen pflegte. Auf polit. Gebiete entfaltete biefe liberale Bartei, gegenüber ben fog. Confervativen (f. b.), ihre Birffamteit vornehmlich in ben Stanbeberfammlungen und in ber Breffe ber fleinern beutiden Staaten. In ben letten Jahren por 1848 fchieb fich vieler Orten aus ber liberalen Bartei eine fog. rabicale aus, welche in ihren polit. Forberungen weiter ging als jene, jum Theil auch nur in ber Form ihrer Opposition. Rach bem Musbruch ber Bemegung bon 1848 trat biefer Gegenfat fcarfer bervor. Die Liberglen ftanben amar, weil fie bem Bolle als Borfampfer feiner Rochte befannt maren, aufange mit in erfter Linie, tamen fogar in ben meiften beutiden Staaten für einige Beit ane Ruber ber Regierung, murben aber, ba fie fich ben meitergebenben Tenbengen ber mit mehr ober meniger Recht als Demofraten bezeichneten Barteien wiberfetten, bon biefen als Burildgebliebene angefeindet und mit bem Ramen Altliberale bezeichnet. 3m allgemeinen ift feitbem ber Barteiname liberal und Liberalismus einigermaßen außer Gebrauch getommen, indem neue Barteiftellungen und bamit auch neue Ramen ber Parteien fich gebilbet haben.

Liberia, Regerrepublit an ber Pfefferfufte Dberguineas, verbantt ihren Urfprung ber 31. Dec. 1816 auf Anregung von Calbmell und Finlen in Bafbington gegrundeten Amerifanifden Colonisationsgefellichaft fur freie Reger. Gin erfter Berfuch 1820, auf ben Sherbro-Infeln 30 Regerfamilien aus Amerita angufiebeln, mistang burch bas morberifche Rlima, bagegen gebieh eine 25. April 1822 auf Cap Defurabo (corrumpirt von Monte-Gerrabo) gegriftibete Colonie, beren Sauptort bem Unionsprafibenten Monroe ju Ehren ben Ramen Monrovia erhielt. 3m erften Jahre miberftanb fie tapfer ben Angriffen ber Gingeborenen, 1824 erhielt fie ben erften Reim ju einer polit. Gelbftverwaltung, inbem bie Befellichaft bie Auftellung aller Beamten ber Colonie felbft fiberlieft. Urbarmachung und Bauten nahmen erfreulichen Fortgang, bie Unfiebelungen breiteten fich aus, und obgleich viele Comierigfeiten entgegentraten und noch öftere Rampfe mit ben Gingeborenen au befteben maren, fo fant bas Unternehmen boch immer allgemeinere Theilnahme und Unterftubung. Biele Regerfamilien, von ihren Berrichaften in ben Bereinigten Staaten freigegeben und mit bebeutenben Rapitalien jum Anfauf neuer Lanbereien, mit Adergerathichaften, Gamereien, Drudereien, Inftrumenten, Lebrern und Beiftlichen berfeben, verwandelten im Laufe meniger Jahre bie borber wegen bee Sflavenbandele berlichtigte Rufte in ein Land ber beginnenden Civilifation und ber Freiheit. In allen ben fleinen Ronigreichen ber Umgegend murben burch ben Ginfluß ber Colonie Cflavenhandel und Cflaverei unterbrudt. Am 8. Juli 1847 erflarte ber Genat ber Bereinigten Staaten bie bieberige Colonic für einen fouveranen, felbftanbigen Freiftagt, und balb murbe fie ale folder auch von England und Frantreich anertannt. Rach ber Berfaffung werben Prafibent, Biceprafibent und bas aus 13 Mitgliebern beftebenbe Abgeorbnetenbaus auf zwei, bie 8 Mitglieber bes Cenats auf pier Jahre gemahlt; jebe Graffchaft fenbet 2 Ditglieber in ben Cenat, und ber Rumache bon ie 10000 Ceelen ermachtigt ju einem Reprafentanten mehr. Erfter Prafibent mar 3. Roberts, ber zweite St. A. Benfon, beibe breimal wiebergemablt, alfo je acht Jahre in Function; feit bem Jan. 1864 ift D. B. Barner Brafibent. Die Republit erftredt fich gegenwartig pom Danna. fluß (norbweftlich von Cave Mount) bis jum Rio-Can-Bebro jenfeit Cap Balmas, auch beanfprucht fie im Rorbmeften bie ihr von England ftreitig gemachte Gallings-Rufte amifchen bem Manna und ben Sherbro-Infeln. Rach bem Innern ift bie Grenze nicht feftoeftellt. 2. befteht aus ben vier Graffchaften Defurabo ober Monrovia, Grand-Baffa, Ginu und Maryland. Die Bahl ber aus Amerita übergefiebelten Reger beträgt etwa 16000, und außerbem murben etwa 6000 bon Ctlavenschiffen Befreite babin gebracht. Die eingeborene Bevollerung, bauptfachlich ben Stammen ber Ben, Den, Baffa, Ginu und Rru angehorenb, wird perfchieben auf 2-400000 gefchant. Biele ber Eingeborenen find mitbliche Burger geworben. Die Regierung forgt ausreichend für Unterricht. In Monrovia (3500 E.) beftebt fogar ein College mit brei farbigen Brofefforen und etma 25 Stubenten. Die Ctaatefprache ift bie englische, bie Rirche bie evangelifche, mit ausbrudlicher Musichliegung ber tatholifchen. Die Liberianer befiten eine Mnjabl großer Chiffe, bie Sanbel mit England, Amerita und Samburg treiben, fowie über 30 Ruftenfahrzenge. Die Sanbelshafen find Robertsport, Bonrovia, Marfhall in ber Graffchaft Mefurabo, Ebina ober Buchanan in ber Graffchaft Grand-Baffa, Greenville in ber Graffchaft

Liberins Libourne 439

Sinu und harper im Maryland. Mie haben sichere Kuttergund und bequeme Cinfafrett. Monrosia und harper beinden sich ferundstimmt. Just Angelende Jahren bei der Angelende State der Angelende State State für der Angelende State Sta

Libertin pflegt man einen leichtstumigen, vergnügungsstüchtigen, nach nichts Soberm ftrebenden Menschen zu nennen, und im schlimmern Sinne einen Wüftling, ber blos so viel Rud-

fichten gegen anbere nimmt, ale fein Bortheil erheifcht.

Khifting, die Leichungsttin, war eine altital. Gestjeit, aus deren Zemps alle zur Berting Vätzige gedunft oder gemiethet, auch die dazu erforderüchen Berlonen, mie Toderundster, Toderungsöber und Allegeneiter, genommen werden mußen. In die Schaftammer berfelben, die sich in dem ihr gewidten hause befand, wurden aus Knordung bei Königs Tullus alle die Toderställen übligen Allegene enträgtet. Am his sich nernen, der fich eines die Abertigen übligen Allegene unträgtet. Am his sich nernen, der sich eines die Schaften in ihren Zempt, der sich eines die Vätzigen der die Vätzigen der die die Vätzigen der 
in jenem Baine befand, ein Bergeichniß ber Berftorbenen.

Libourne, Die Sauptftadt eines Arrondiffements im frang. Depart. Gironbe, 3,6 DR. im DRD. bon Borbeaur, in wein- und fornreicher Gegend an ber Dorbogne und ber Ginmiinbung ber 3ole und an ber Gifenbahn ebenfo bortbeilhaft wie fcon gelegen, ift ein alter, aber bubicher und regelmäßig gebauter Drt. Die acht Sauptftragen laufen auf ben vieredigen, mit weiten Sallen perfebenen Sauptplat aus. 2. jablt 13565 E. und ift ber Gip eines Gerichtehofe erfter Inftang, eines Sanbels- und eines Friebensgerichts fowie mehrerer auslanbifcher Confulate, bat ein Communglollege, eine faifert. Coule fur Subrographie, ein Dufeum, eine öffentliche Biblio. thet, einen Botanifchen Garten, eine große Reitschule, ein Beftute, ein Bellengefangniß, ein Theater, fcone Bromenaben u. f. w. Ueber bie Dorbogne führen eine 220 Deter lange Gifenbahnbrilde von neun Bogen und eine 200 Deter lange Steinbrude, über bie 38le eine Sangebrude. Der Finghafen, in welchem Die Flut 10-15 &. hoch fleigt, nimmt Schiffe bon 300 Tonnen Laft auf. Daber ift ber Rüftenhanbel fehr bebeutenb und auch ber auswärtige Geehanbel nicht gang unerheblich. 2. ift bas große Galge und Sanbelsentrepot für bas Gironbe-Departement und alle im flungebiet ber Dorbogne liegenben Departemente, treibt Schiffahrt, lebhaften Sanbel mit Bein, Branntwein, Dehl und Rindvieh, außerbem mit Spezereien en gros, mit Garn und Stabholy. Außer Schiffsmerften, Seilereien, Schneibemühlen, Gifengiegereien befteben Fabriten für Beuge, Dilitareffecten, Dabel, Ragel, Bfropfen, Glas und Runtelrubenjuder. In ber ceitigig-eine Zeit und hjöder hieß der Det Condukt, word von Wilkelm X. beir Kanitanien beseigigt, erhielt unter Legbourn, dem engl. Senetschal von Guspenn, noch bebeunted Werkt und diern seigem Namen, ward 1377 von Dugarskeite, 1431 von Dunsis dem Englländeren urtiffen, 1451 von Zaldot zurückerobert, aber 1453 noch der Schädigt von Castillon für immer mit Frankreich pereinig

binftellt. Bgl. Wagner, «Dper und Drama» (Lpg. 1852).

Libri - Carrucci bella Commaia (Guillaume Brutus Jeilius Mimoleon, Graf), frang, Mathematiter, Cobn eines ital. Abenteurers, geb. au Floreng 2. Jan. 1803, wibmete fich bene Studinm ber Dathematit und erhielt eine Profeffur an ber Uniberfitat Bifa. In polit. Umtriebe verwidelt, fluchtete er 1831 nach Franfreich, wo er ale ital. Patriot einen Gonner an Arago fand, in die Mademie ber Wiffenfchaften aufgenommen und als Brofesfor ber Anglofe an ber Sorbonne angestellt murbe. Da er aber, wie es fcheint, fein Glitd auf anbern Begen machen wollte, ging er jum Jufte-Milien über, fcmeichelte ben Dachthabern und bergalt feinem ehemaligen Gonner und Wohlthater mit fchnobem Unbant und gehaffigen Angriffen. Bur Belohnung bafür ernannte man ihn gum Dberauffeber bes öffentlichen Unterrichte und ber Ctaatebibliotheten. 3m Befige diefer Cinecuren fand & wolle Duge, fich feiner Sauptleibenichaft, ber Bibliomanie, ju überlaffen, und nebenbei Mittel, eine Bucherfammlung angulegen, welche Incunabeln aller Art und die größten inpographischen Geltenbeiten in fo reichem, unerschöpflichem Borrath enthielt, baf fie trot mehrmaliger Ausberfäufe, mobon feber 30-40000 Ehlr, einbrachte, nicht armer wurde und in übervollem Beftanbe blieb. Die öffentliche Stimme beichnlbigte ibn förmlicher Auspliinberung ber Staats- und Stabtbibliothelen in gang Frankreich und bewirfte bie Einleitung einer Untersuchung, welche bas Guinot'iche Minifterium nieberschlagen lieft, um einen feiner ergebenften Diener nicht in Ungelegenheiten gn bringen. Rach ber Februarrevolution bon 1848 murbe bie Untersuchung wieber borgenommen und bie Rlage bes Staatsprocurators an ben Affifenhof ber Seine berwiefen, welcher ben ingwifden nach England entflobenen Inculpaten wegen Entwendung von Buchern und Sanbidriften aus öffentlichen Sammlungen zu 10jubriger Buchthausstrafe verurtheilte (1850). Diefer Broceg machte großes Auffehen und feste biele Febern für ober gegen ben Berurtheilten in Bewegung. 2. felbft fuchte fich in mehrern Brofchuren ju bertheibigen, mochte fich aber bod nicht jur Umftogung bes Contumagerfenntuiffes einftellen. 1857 beranftaltete er in London noch brei Bucherauctionen, beren Rataloge mehrere taufend Rummern gablten. Unter 2.'s miffenfchaftlichen Arbeiten ift am befannteften . Histoire des sciences mathématiques en Italies (4 Bbt., Bar. 1838-41; 2. Mufl., Salle 1865).

Liburnia bieß im Alterthume und noch im Mittelalter eine Landschaft in Allyrien zwischen abreiten und Lasimatien, bis zum Abreitigen Meere, das auf biefer Seite auch das Liburnisch Meer genannt wurde, und umfaßte den westl. Theil des hautigen Kroatien und den

nordl. Dalmatiens, nebft einer Angahl ber an ber Rufte liegenden fleinern Infeln.

Libnen Lichnowffi 441

Licentiat (lat.) bezeichnet auf Universitäten einen, der sich durch die vorgeschriebene Brüfung die Erfaudnis erworben hat. Berksingen zu halten. Gewöhnlich ist gieden die Erentiaten-würde da, wo sie noch ertheit wird, nur ein afabenischer Ehrengrad, der zwischen Baccasaurens und Magister oder Doctor steht. Dur die thoel, Facultäten einiger Universitäten ereiern noch 2.

bie bamit bas Recht erlangen, theol. Borlefungen gu halten.

Licenzen ober Frei briefe maren ein Rothbehelf bei ber Sanbelefperre, melde Rapoleon's I. Decrete und die Geheimrathsverordnung bes brit. Cabinets fo weit ausbehnten, baf fast aller Seebandel aufgebort haben murbe, wenn nicht beibe Dachte einzelne Ausnahmen geftattet batten. England fing bamit au, indem es im Rov. 1808 an Schiffe aller Rationen, mit Muenahme ber frangofifchen, auf ein Jahr gultige &, ertheilte, unter ber Bebingung, Getreibe in England einzuführen, feit 1809 aber nur unter ber Bedingung, engl. Fabrit- und Colonialwaaren anszuführen. hieranf verlaufte auch Frantreich E., vorzüglich um Marinebeburfniffe zu erhalten. Endlich bewilligte England 2. Gept. 1810 felbft benjemigen nichtfrang. Schiffen 2., welche foon mit fram. Freibriefen verfehen maren, unter ber Bebingung , mit einem Drittel ihrer Labung engt. Baaren auszuführen, mogegen fie ebenfo viele frang. Baaren einführen burften. Franfreich ertheilte ebenfalls 2., um frang. Bagren aus- und bagegen Colonialmaaren (auf amerit. Chiffen) einzuführen. Rufland ertheilte feit 1811 g. zum Sanbel mit England, Comeben feit 1812. Dit bem Sturge bes Continentalinftems (f. b.) fielen bie 2. von felbft weg. -In ben Rloftern beifen 2. Die von ben Mebten ben Monchen zugestandenen Dispensationen von einem beftebenben Gefete ober Gebrauche filt einzelne Ralle; baber auch ber Musbrud licen . tiren. - In ber frant. Befengebung wird oft and eine Licontia maritalis ermahnt. Diefelbe bestand in bem Checonfens, melden die Berren ihren Leibeigenen gegen Erlegung einer bestimmten Abgabe ertheilten. Roch jett wird ber Erlaubnigichein, welchen Militarperfonen gur Bollgiehung eines Chebindniffes von ihren Borgefetten por bem Aufgebote vorlegen milffen, oft Licengichein genannt.

Lichnomiti, eine jest fürftliche, in Defterreich und Breugen beguterte Familie, leitet ihren Urfprung ber que bem Saufe Granfon in Sochburgund. Gie erhielt 1702 bie Bitrbe ber Freiherren von 2. und Edein herren von Wofchut und murbe 1. 3an. 1721 in ben bohm .. 1727 in ben Reichegrafenftand erhoben. Infolge ber Beirath bes Reichsgrafen Leop. bon &. mit Grafin Maria Barbara Cajetana von Berbenberg, Berrin von Dbrau, ber letten ihres Ctammes, nahm bas Saus 2. 1740 auch ben Ramen ber Grafen bon Berbenberg an. 1773 erhielten bie 2, die preuf., 1824 die öfterr. Fürftenwurbe nach bem Rechte ber Erftgeburt. Ronig Wilhelm I. bon Breufen verlieh burch Cabineteichreiben bom 22. Dec. 1861 bem jebesmaligen Saupte bes Saufes bas Brabicat Durchlaucht. Die Besitungen ber Familie umfaffen im ofterr. Colefien Die Allobialherrichaft Gras (4 D .- DR.), im preug. Chlefien Die bevorrechteten Dajorateherrfchaften Ruchelna, Grabowta, Rranganowit und Bolatit (gufammen 6 1/2 D. D.). - Fürft Ebuard Maria &., geb. 19. Cept. 1789, befannt ale ber Berfaffer ber unvollendet gebliebenen . Defchichte bes Daufes Sabsburg . (Bb. 1-8, Wien 1836-44), fuccebirte feinem Bater, bem Fürften Rarl &, 15. April 1814 und ftarb 1. Jan. 1845 ju München, mit hinterlaffung bon fünf Cohnen, von benen ber britte, Robert, geb. 7. Nov. 1822, ben geiftlichen Stand mahlte und Sauspralat bes Bapftes und Domherr bes Detropolitentapitels ju Dimit ift. - Der Erfigeborene, Gurft Felir &., welcher bem Bater fuccebirte, murbe 5. April 1814 geboren, tam frithzeitig in preug. Miliarbienft, nahm aber 1838 aus biefem feine Entlaffung. Er trat nun in bie Dienfte bes fpan. Bratenbenten Don Carlos, ber ibn 442 Light

aum Briggbegeneral und Generaladiutanten ernannte. Rach der Rücktebr aus Spanien febrieb er «Erinnerungen aus ben 3. 1837-39» (2 Bbe., Franff. 1841-42), die ihn 1841 mit bem Bruber bes Generale Montenegro in ein Duell vermidelten, in welchem er fcwer bermundet wurde. Wieder genefen, machte er 1842 eine Reife nach Bortugal, über bie er in bem Berte "Bortugal, Erinnerungen aus bem 3. 1842" (Main; 1843) berichtete. Auf ber Rudtehr wurde er in Barcelona ale fruberer tarliftifcher Seerführer bon bem Bolle infultirt umb ber Buth beffelben nur baburch entzogen, bag man ibn feftnahm. Spater bon ber fpan. Regierung in Freiheit gefett, tehrte er nach Schlefien gurlid, mo er gum Landebalteften und Deputirten ber vier fubl. und oftl. Rreife Schlefiene ernannt und jum Director ber Rofeler Bilhelmebahn ermablt murte. Rach Auflojung bes erften preuf. Landtage bon 1847, an bem er in ber herrencurie lebhaften Antheil nahm, lebte er abmechjeind ju Bien und Berlin. 1848 von Ratibor in die Deutsche Rationalversammlung ju Frantfurt gefenbet, geborte er ju ben bebeutenbften Rednern ber Rechten. Als folder befannt, fiel er mabrend bes frantfurter Aufftandes 18. Gept. 1848 auf ber Bornheimer Beibe nebft bem General Mueremalb (f. b.) ale Opfer eines fana. tifirten Bobelhaufene. Bgl. Röftlin, aMueremalb und 2. (Zib. 1853). 3hm folgte fein jungerer Bruber, Fürft Rarl 2., geb. 19. Dec. 1820, im Majorat ale Chef bee Saufes. - Der Bruber bes obenermannten Fürften Chuard 2., Graf Bilbelm Abolf 2., geft. 1836, hatte jum Cobne ben Grafen Bilbelm Rarl L., geb. 7. Rob. 1793. geft. ale ofter. Relbieug. meifter 9. Jan. 1864 ju Benedig. Er war langere Beit Commandant ju Dailand, julett

Feftungecommandant ju Berona gemefen.

Richt nennt man die objective Urfache ber Gichtbarteit ber Gegenftanbe, welche fie bem Auge, fofern baffelbe gefund und im Befit feiner natürlichen Fabigteiten ift, mahrnehmbar macht. Dan unterscheibet in Bezug auf bas 2. felbftleuchtenbe und bunfle Rorper. Die erftern haben bie Quelle bes 2, in fich felbft, 1. B. bie Conne, die Frirfterne, die brennenben Rorber (Gener): bie lettern werden nur baburch fichtbar, baf fie erleuchtet werben, b. b. von einem anbern felbitleuchtenben Rorper 2, erhalten und jum Theil gurudfenben. Gur bie Erbe ift bie Conne bie mich tiafte Lichtquelle. Ferner untericheibet man unter ben bunteln Rorpertheilchen wieber burchfichtige und undurchfichtige, bon benen erftere bas auf fie fallenbe 2. hindurchlaffen, lettere nicht. Bon Theorien über bas 2. find befonbere zwei ausgebilbet worben, bie Emanatione . ober Emif . finnstheorie und bie Undulations. ober Bibrationetheorie. Erftere, welche Remton jum Urheber hat, nimmt an, bag bas 2. aus materiellen, wiewol ausnehmend feinen Theilden beftebe . melche pon jedem felbftleuchtenden ober erleuchteten Rorper ausgeben und in bas Muge gelangen. In ben erften Jahrgehnten biefes Jahrhunderte ift biefe Theorie von Laplace, Biot, und Bremfter vervollftandigt worben, und fie reicht aus, viele Ericheinungen bes 2. ziemlich einfach und ungezwungen zu erflaren. Die zweite Theorie, querft bon Bunghene aufgestellt, erflart bie Lichtvorgange gang auf abnliche Art, wie ber Schall erflart wirb, namlich burch bie Bibrationen ober Schwingungen einer ben Raum erfüllenden, febr bunnen und elaftifchen Fluffigfeit, bie man Mether genannt bat. Die felbftleuchtenben Rorber vibriren und feben baburch ben Mether, ber fie umgibt, in Schwingungen; biefe treffen bie Cebnerven, berfeben auch diefe in abnliche Bibrationen und bewirfen fo bie Empfindung bee Gebene. Die Berfchiebenheit ber Farben wird burch bie verichiedene Dauer oder Schnelligfeit ber Metherschwingungen erzeugt, und zwar entfprechen ber violetten garbe bie fcnellften, ber rothen die langfamften Schwingungen; nach Freduel's Berechnung tommen auf 1 Secunde beim violetten Licht 764 Billionen, beim rothen 488 Billionen Schwingungen. Diefe Theorie, icon im borigen Jahrhundert bon Guler bertheibigt, murbe in neuerer Beit nach langerer Bernachlaffigung bon Poung, Frannhofer, Freenel, Ampère, Boiffon, Reumann und Cauchy meiter ausgebilbet. Gie allein zeigt fich im Stanbe, über alle Ericheinungen, welche das 2. barbietet, vollftandigen Aufichluß zu geben, und ift baber mit Recht auch die jest allein geltende. Das 2. pflangt fich mit einer außerorbentlich großen Befdwindigfeit fort; es burchläuft in ber Cecunbe einen Raum bon 42000 DR., fobag es, um bon ber Conne gur Erbe ju gelangen, nur 81/4 Mimute und, um bom Monde gur Erbe ju gelangen, nur wenig mehr ale 1 Gecunde Beit gebraucht. Die Befcwindigfeit bee 2. lagt fich fomol burch aftron. Beobachtungen (Berfinfterungen ber Jupiteretrabanten, Aberration) ale auch burch phyfit. Apparate meffen. Colange bas 2. in einem und bemfetben Mittel (Stoffe) fich bewegt, pflangt es fich geradlinig fort. Un ber Grenge gweier berichiebenen Mittel erleidet ce theile eine Burudwerfung (Reflerion), indem es in bas erfte Mittel, in welchem es fich bis babin bewegte, wieder gurudffehrt, ober es tritt in abgeanberter Richtung in bas gweite Dittel ein (es wird gebrochen). Die Brechung bes 2. ober die Abweichung bon feiner urfprünglichen Babn beim Uebergange aus einem Mittel in ein anberes entfteht baburch, baf bie Glafticitat bes Methere in beiben Mitteln verichieben ift. (G. Brechung ber Lichtftrablen.) Da bie perfchiebenfarbigen Lichtftrablen, welche bas farblofe Connenlicht bilben, gufolge ber Berfchiebenbeit ihrer Bellenlangen eine verschiebene Brechung erleiben, fo muffen biefelben 3. B. bei ber Brechung in einem breifeitigen Glasprisma voneinander getrennt werben. (G. Farbe.) Wenn Lichtwellen, welche bon einem Bunfte ausgegangen find, aber etwas berichiebene Wege gurlidgelegt haben, wieber in ihren Richtungen nabe gufammenfallen, fo tonnen fie fich entweber verftarten ober auch gang ober nur jum Theil aufheben. (G. Interfereng.) Wenn bie Comingungen in einem Lichtstrable alle in parallelen Ebenen geicheben, fo beift bas 2. polarifirt. (G. Bola rifation bee Lichte.) Gemiffe Rorper (a. B. gebrannte Aufterichalen) leuchten, wenn fie bem 2. ausgefest gewefen find, noch eine Beit lang im Dunteln. (G. Bhoephorefcena.) In Beaug auf die chem. Birtungen bes Lichts f. Photographie. Auch auf Die Begetation ubt bas 2. einen bebeutenben Ginfing aus, indem unter feiner Ginwirtung in ben grimen Bflangentheilen Die Roblenfaure gerlegt und Cauerftoff ansgefchieben wirb. - Das &. in ber Dalerei beftimmt nach feiner Starte auch ben Schatten und bie Farben. Abgebampftes 2. ift basjenige, welches buntler ift als bas Sauptlicht im Bilbe. Dies gefchieht baburch, bag entweber ein Gegenftanb bem Muge entfernter ober bem Lichtstrahl in meniger geraber Richtung ausgefest ift, mo bas 2. nur ftreift, woburch Schlagichatten entfteben. Lichter in ber Debraabl beifen in ber Dalerei biejenigen Stellen, welche bas einfallenbe 2. in feiner vollen Starte empfangen. Die Anordnung und Bertheilung ber Lichter im Gemalbe hangt mit ber Berfpectibe gufammen.

Lichtbilber, f. Bhotographie.

Lichten beigt in ber Schifferfprache überhaupt etwas in bie Bobe heben; porzugemeife bebient man fich aber biefes Musbrude bann, wenn man ben Anter aus bem Grunbe beben will. Auch nennt man ein auf eine Canbbant gerathenes ober aus anbern Grinden erleichtertes und wieber flott geworbenes Chiff gelichtet, menn es in Lichterfchiffe ober Leichterfabrgeuge (in Dit- und Weftpreufen Borbinge genannt) einen Theil feiner Labung abgegeben hat.

Lichtenberg, ein Gurftenthum mit einem Areal von 10,s D. . D., auf bem linten Rheinufer an ber Rabe und Blies, zwifchen bem bair. Rheintreife und ber preug. Probing Rheinland gelegen, friiher die Berrichaft Baumholber genannt, murbe infolge bes Wiener Congreffes 1816 von Preufen an ben Bergog von Sachfen-Roburg abgetreten, ber bas Landchen 5. Dary 1819 gut einem Fürftenthum erhob, bas er nach ber alten pfalg. Burg Lichtenberg benannte. Die Julirevolution von 1830 und bie Bewegungen in Rheinbaiern veranlaften in g. feit 1831 Unruhen, befonders in ber Stadt St.-Bendel, fodaß endlich preuß. Truppen einruden und bie Drbnung berftellen mußten. Dies veranlafte ben Bergog von Cachfen-Roburg, 2. burch bie Bertrage bom 6. und 26. Juni 1834 mit glen Couperanetaterechten wieber an Breufen abgutreten. Die Uebergabe erfolgte 15. Mug. 1834; im folgenben 3gbre murbe es bem Regierungebegirte Erier einverleibt. Alle Entichabigung gemabrte Breugen bem Bergoge eine jahrliche Rente bon 80000 Thirn.

Lichtenberg (Georg Chriftoph), gleich berithmt ale gelehrter Phyfiter wie als mitgiger Schriftfteller, murbe 1. Juli 1744 in Dberramftabt bei Darmftabt geboren. Die Unvorsichtigfeit einer Barterin mar Schulb, bag er einen febr bermachfenen Rorper betam. 1763 bezog er bie Unis berfitat ju Gottingen, wo er fich viel mit Aftronomie beschäftigte und 1770 eine außerorb., 1775 eine ord. Brofeffur erhielt. Bei wieberholten Befuchen in England hatte er fich einer borgüglichen Aufnahme ju erfreuen. Er brachte einen ausgezeichneten phyfit. Apparat gufammen, ber fpater in ben Befit ber Uniberfitat überging, und machte mehrere wichtige Entbedungen auf bem Gebiete ber Elettricität (Lichtenberg'iche Figuren n. f. m.), wie er auch ale öffentlicher Lehrer eingreifend mirfte. Dabei blieb ibm fein anderes Gelb geiftiger Thatigfeit fremb. Geine fcarfen fatirifchen Ungriffe gegen bie berichiebenften Beitrichtungen gogen ibm vielfache litera. rifche Rampfe ju; fo mit Labater wegen beffen Belehrungeverfuch an Denbeldfohn und megen ber Bhufiognomit; boch fand bier fpater bollige Berfohnung ftatt. Ginen anbern Streit mit Bog über bie Musiprache bes Griechifden rief 2.'s Schrift alleber bie Bronunciation ber Schopfe bes alten Griechenlands (1782) hervor. Treffliche Auffage lieferte 2. feit 1778 jum a Gottingifden Almanach », worin auch zuerft Theile feiner «Ausführlichen Erflärung ber Bogarth's ichen Rupferfliche mit Copien berfelben pon Riepenbaufen» erichienen. Dit G. Forfter gab er bas . Gottingifche Dagagin ber Literatur und Biffenfchafts beraus. In feinen letten Jahren hnpochonbrifch und faft menfchenfcheu, ftarb er 24. Febr. 1799. Gine wunderbare Bereimaung feltenen Scharffinne und poetifcher Anichauungemeife gab 2.'s Beifte bie in ber beutichen Literatur seltene humoristische Richtung; sein perfonlicher Charafter war durchaus achtbar und liebenswurdig. Seine fatirifden und icherzhaften Auffähr find gesammelt in L's eBermischten

Schriftens (9 Bbe., Gott. 1800-5; 6 Bbe., 1844-45).

Lidstrafels, Siadt und hauptert eines Sermoliungsdifteites im beit. Arrif. Deefranken, 
h. h. n. de und der Angelen Man und der Angelen Man in der Angelendung der Wertnaden in 
bie beit. Seinstriftendage, ist der Sein des Angelendungs eines Angelendungs eines Kratenden bie 
beit het eine Flartriche mit schienen Gemälben mit Merbanilten, an eine lauf unt die 
Krantendaus für Liensbeiten um Gefellen, eine Spangege, ein Welrum, eine Saumsscheit 
gleit (1964) 20086 C. die Getretten- "Deft- umd heyenband, Verschannaderis mit deligt 
betreiben. Im geringen Anfermungen liegen des Schieß Bang (1.5.), des Doef Schien mit einem 
feligig und eine verzilgtene Vergreibensfollt fesse der beispate Wolfspratert Frankenhaft sowe 
folgig und einer berüßtunger Vergreibensfollt fesse der bespate Wellenfartert Frankenhaft sowe 
Bierze fin bei til gen mit diem Mynaniskannschopital und einer (folgenn, 1743—72 im Heinter 
lieg abeuten, mit Arrekonmelere gigerten Kriefe, 2000 Meterolausgehörteit 4, wer (1861) auf 
6, 2.-W. 27314 G. jälft, gehören auch die State Weitemain, Sie einer Schaperichte, 
ber mit 1111 C., einem Schieg und den benachbarten Kruinen der Bung Kriefen, eint Behoftlig 
der mit der Gefindagen, mit 1218 G.

Lichtenftein (Mart. Beint. Rarl), befannt ale Reifenber und Boolog, geb, ju Samburg 10. Jan. 1780, ftubirte in Jena und bann in Belmftebt, wo er 1802 ale Doctor ber Debicin promobirte. 3m Begriff, ju feiner weitern Musbilbung nach Wien ju geben, erhielt er ben Untrag, ben holland. General Janffens, ber jum Gouberneur ber Capcolonie ernannt war, ale Ergieher feines Cohnes und Sausarat ju begleiten. Gegen Enbe 1802 am Cap angelangt, fanb er Belegenheit, die innern Begenden ber Colonie fennen ju lernen. 1804 beim Musbruche bes Rriege mit England nahm er bie Stelle eines Chirurgien - Dajor beim Bataillon bottentottifcher leichter Infanterie an und murbe 1805 ale Regierungecommiffar ju ben Betjuanen gefanbt. Alle bie Colonie bon ben Englanbern erobert murbe, fehrte er mit bem General Janffens nach Europa und gegen Ende 1806 nach Deutschland gurud, wo er nun abwechselnd in Braunfcweig, Belmftebt, Gottingen und Jena lebte und feine Cammlungen und hanbfdriftlichen Daterialien orbnete. 1810 begab er fich nach Berlin, begann bort bei ber neugeftifteten Univerfitat Borlefungen ju halten und murbe 1811 orb. Brofeffor ber Boologie. 1813 ilbernahm er bas Boologifche Dufeum, welches unter feiner Leitung eine ber größten und wiffenschaftlich bebeutenoften von Europa geworben ift. Spater jum Beh. Debicinalrath ernannt und in bie Atabemie ber Biffenfchaften gewählt, ftarb er mabrend einer Reife auf bem Poftbampfer zwifchen Rorfor und Riel 3. Cept. 1857. Ale Boolog widmete er fich hauptfachlich ber Drnithologie, jeboch fchrieb er auch viele Abhanblungen über Thiere anderer Rlaffen. Geine . Reifen im fubl. Afrifa» (2 Bbe., Berl. 1810-11) find naturhifterifch wichtig.

Lichtenftein (Ulrich von), f. Ulrich von Lichtenftein.

Lichteridiffe, f. Lichten.

Richtfreinde siefem die in der Airch felt 1841 auftretenden Berfechter der freiern rationatiffichen Richtgung gegnüller der in Estat und Richte fich gieltem dancheme firengen Orthodorie, wir lie, wie fie fagten, nach Ertentniss und Hortfartin, nach Licht und griftiger Breiteit freiben. Diemad geden fie fist feltel ihren Mannen, ein der ihre Gegene die Bostenmen gebrauchten und für ihren Gegnüße auskenteten. Alls fig die E. 30 Berninen conflimitten, möllten fie den Namen Vorteflantis ist, einer ander geste der Bernine fie den Airen Vertrien Gemeinber (f. d.).

Lidmeffe, ein um 642 jum Gedichnig ber Tanbingung Christi im Tempel umd ber kningung Moria's vielleigt um die Ertlie des alegheighten hehnighen Boltsfefte ber depercalien eingeseptes Kirchenfel, welches auf den 2. Kehr. follt, hat feinen Namen von den Rerzen, welche um desem Angeleigen der der der der der der der der Gedichten der wonen: «Em Körle, zu erfendeten der heiden, im feinflicht Vereiffigen umbergetrogen werden. In Von verrichte der Applie felhft des Beleinmt im ber kapelle des Duttinals. Tag der klichte hieß im der alten Kriefe auch des Empfisch einflied der heinig der der der klichte hießen der alten Kriefe auch des Empfisch erfeit der hieppinnis (f. d.).

Lichtnelle, f. Lychnis.

Lidificia der Hon open der Egeland der August im erkigen biefen die Einmirtung des Lights unangenehm ift und den ihnen gemieden werd. Des Urbeil zeigt fich bei verschiedenum, annuentlich untglindlichen Ledern des August, dommt aber auch der Krumsseiten anderer Organe vor , 3. B. der gewissen Gebirntwasseiten. Der Schu der August gegen des Light untglicht sich die der Krüftseinen von Lieht; Austendalt im Dunkfan, des Tungen was August untglicht fich der der Krüftseinen von Lieht; Austendalt im Dunkfan, des Tungen was August schirmen, von Brillen mit buntelgefürden Glafern ift babei ben Angen fehr wohlthuend. Gefeitt wird die L. aber nur durch zebung der ihr zu Gernebe liegenden Arantifeit. Alle eine eigenthlimlich Art von L. läßt fich die 169g. Lage ebb lindbeit i Apfalaspie) betrachten, der welcher die

Rranten nicht im Stanbe find, im vollen Tageslicht ju feben.

2.'s Entel, und Cramer (Salberft. 1828) heranegegeben.

Ricinius ift ber Rame eines rom. plebejifden Gefchlechts, bas icon in ben erften Zeiten ber Republit fich hervorthat. Gin Cajus 2. befindet fich unter ben erften Bolletribunen 493 v. Chr.: Bublius L. Calbus mar ber erfte Blebejer, ber 400 jum Confulartribunat, Cajus L. Calous ber erfte Blebejer, ber 368 jur Birbe bes Dagifter Equitum gelangte. Am meiften aber leuchtet in jener Beit wegen bes Antheils, ben er an ber enblichen Gleichstellung bes plebejifden Stanbes mit bem patricifden hatte, Cajus 2. Calous hervor, bem, weil er ale forgfamer Landwirth feine wilben Schoffen, stolones, bulbete, ber Beiname Stolo gegeben murbe. Mit Cajus Gertius im Bollstribunat berbunden, bas fie gebn Jahre hintereinander, bon 376-67, immer wieber erhielten, feste er enblich bie wichtigen Gefete burch, bie nach ihm Lici nifche Gefetse genannt murben, bon benen bas eine fünftigbin mir Confuln ale oberfte orbentliche Das giftrate ju mablen gebot und bie eine Stelle im Confulat ben Blebejern auficherte, bas zweite ben Befit an Staatsland auf 500 jugera, fowie bie Studgahl bes auf Staatsweiben gu haltenben Biche befchrantte, bas britte bie Coulbenlaft ber Blebe burch Abichreibung ber gezahlten Binfen bom Rapital und Festjehung bon Terminen für Abgablung bes übrigen milberte, bas bierte, icon 368 burchgegangene bie Bahl bon Decemviri sacrorum, unter benen Blebejer fein follten, anordnete. Er befleibete bas Confulat felbft zweimal in ben 3. 364 und 361; 357 murbe er wegen Uebertretung feines eigenen Adergefetes angeflagt und berurtheilt. - In fpaterer Beit find namentlich bie Ramilien ber Eraffus (f. b.) und Lucullus (f. b.) aus bem Licinifchen Geichlecht, beffen Ramen auch ber ben gueullern befreundete Dichter Archias erhielt, berühmt geworben; anbern Familien beffelben gehorten an: Cajne 2. Dacer, ber ale Bolfetribun 73 b. Chr. fich als heftigen Feind ber Optimaten zeigte, nach ber Bertvaltung einer pratorianiichen Brobing 66 megen Erpreffungen angeflagt murbe und aus Schmerg ilber feine Berurthei-Inng, Die Cicero ale Brator aussprach, ftarb. Er gehorte ju ben rom. Geschichtichreibern, welche Annaliften genannt werben. Gein Cohn Cajus L. Dacer Calbus, geb. 82, Anflager bes Bubline Batinine, ben Cicero bertheibigte, ein Freund bes Catuline, ftarb früh, ausgezeichnet ale Rebner und Dichter; Lucine 2. Murena, 65 Brator, murbe 63 angeflagt, weil er fich bei ber Bewerbung um bas Confulat burch gefehmibrige Dittel bie Stimmen berichafft habe, aber namentlich auf Cicero's Bertheibigungerebe bin freigefprochen, und befleibete bas Confulat 62 mit Decimus Junins Gilanus. - 2. hieß auch ein rom. Raifer. Ans nieberm Stand in Dacien geboren, fcmang er fich im Rriegsbienft empor, wurde 307 n. Chr. bon Galerins jum Muguftus erhoben, 323 aber burch Rouffantin b. Gr. befiegt und 324 getobtet.

 446

jubchalten, sodaß sie schließlich auf einen weniger bietenden, aber ihnen mehr julogenden Köuser gurüdgerisen tönnen. Es sit damit die Wöglichteit gegeben, Kaussussibund der Witsbenerbung eines heimlich Beauftragten zu fleigern, welcher sodam seines Weifigedots entalfien wird. Lichtert (lieberes) waren bei dem Kömens öffentliche Diener der höhern, mit Imperium

Liebe ift bas Gefühl ber Luft, burch welche bas Gemuth bes Liebenben an einen beftimmten Gegenftand bergeftalt gefeffelt und gebunden wird, bag ber Berluft bee lettern fdmerglich empfunden werden murbe. Sie tommt nicht nur bor, wo ein geistiges Leben fich regt, fondern gilt fehr häufig auch unbelebten und unbefeelten Begenftanben. Die 2. befeelt in biefem Falle anch das Unbelebte und Tobte und macht es jum Gegenstande ihrer Corge, ihrer Unterhaltung, eine Form der 2., die fich in der Raturanschauung der Linder und findlicher Menschen und in der bichterifchen Befeelung ber Ratur ju ertennen gibt. Ift ber Gegenstand ber 2. felbft befeelt unb belebt, fo find es vorzugemeife bie Befühle ber Befriedigung in bem geiftigen Bertehre fomie bie inmpathetifchen Befühle, auf benen 2. beruht, wiewol auch bier bie Bhantafie bes Liebenben oft ein geiftiges Leben in ben Geliebten bineindichtet, welches nicht in ibm liegt. Wie vielfach nun bie Beranlaffungen find, welche bie Denfchen aneinanderfnupfen, einen bem anbern jum Beburfniß machen und fumpathetifche Befühle in ihnen erweden, fo vielfach find bie Quellen ber 2., fodaß im Bertehr ber Meufchen fich ber gange Reichthum eines höher entwidelten geiftigen Lebens, Die gange Berichiebenheit ber Bilbungegrabe, Individualitaten und Charaftere in ber Form Diefes Raturgefühle geltend macht. Co zeigt fich Die 2. fcon innerhalb ber Familie fehr verschieben ale Meltern., Rinber., Gefchwifter., Bermanbtenliebe. Unbere Bestimmungen erhalt fie, too fie fich auf die grofern Gebiete bee Stammes, bes Bolte, bee Baterlandes ausbehnt; noch andere, wo fie fich in bem engern Rreife ber Beichlechteliebe und Freundschaft concentrirt. Die Befchlechteliebe namentlich, die ben natürlichen Inftinet au ibrer Grunblage bat, aber jur g. erft bann wird, wenn fich bas Berlangen auf ein bestimmtes Jubibibuum bes andern Wefchlechte befchrantt und bie damit verbundenen Gefühle im Unterschiede bon flüchtigen, befultorifden Reigungen (ber blogen Berliebtheit) einen Grab bon Beharrlichleit und Dauer gewinnen, ift nicht nur ein reicher Gegenftand dichterifcher Schilberungen, foubern auch in ben verichiedenen Formen, Die fie annimmt, und die bei beiben Befchlechtern verschieden find, eine ber wichtigften Mertmale für bie Beftaltung bes gangen gefellichaftlichen und fittlichen Lebens. Auf je engere Rreife fich die 2. befchrantt, befto intenfiber wirft fie; bie Befchlechteliebe aber hangt entichieben am Befit bes Individuums; hierdurch untericheidet fie fich bon ber Freundfchaft, die auf der Beurtheilung und Achtung der fremden Berfonlichfeit beruht und nicht an ben ausschließenden Befit gebunden ift. Es tann 2. ohne Achtung und Achtung ohne 2. geben; in ber Freundschaft verfnitpft fich beides. Uebrigens ift bie 2. blos als folche nicht frei bon ber Rudbegiehung ber Begierben und Gefühle auf Die eigene Berfon bee Liebenben; fie ift eine Berfcmelgung bes eigenen 3ch mit einem fremben; fie gibt baber bas eigene 3ch nicht auf, fonbern fucht es burch ben Befit bes fremben ju begluden. 2Bo fie baber bas eigene 3ch vergiftt, fich für ein fremdes aufopfert, ba ift fie icon mehr ale bloge &.; fie wird Wohlwollen, uneigennutgige Singabe bes eigenen Bollene an ein frembes. Die 2. ift oft ein munberbares und geheimnifipolles Gewebe aus biefen verschiedenen Elementen und gehort barum ju ben ftarfften und machtigften Eriebfedern bes Lebens. Wie jebes Befühl, welches im geiftigen Leben tiefe ober weitverbreitete Burgeln hat, tann die L. jur ungeftumen Leibenfchaft werben, vorzüglich, wo ihr die Befriedigung burch Befit und Gegenliebe verfagt bleibt, mabrend fie im Gegenfalle, wie g. B. in ber Che, einem ruhigen und bertraulichen Gemutheguftanbe Blat macht, ber ale folder ben poetifden und romantifden Reig heftiger und rafch wechselnber Gemuthebewegungen verliert. Die Arten ber 2., beren Gegenftande nicht im Gebiete ber Erfahrung, fonbern ber ewigen 3been liegen, wie bie 2. gn Gott, gur Wahrheit, gur Tugend u. f. m., find die hodiften und reinften, benn fie beben bas Gemuth felbft über bas Beitliche jum Emigen empor, indem es ben Gegenftand feiner Buneigung fo fehr über fich felbft an Berth und Burbe erhaben erblidt, bag es gegen ibn nur allein bon bem Befithle einer uneigennitgigen und aufopferungefabigen Singabe burchbrungen wirb.

Liebenftein Lieber 447

Lieber (Frang), einer ber ausgezeichnetften beutiden Gelehrten in Norbamerita, geb. 18. Mara 1800 au Berlin, bilbete fich in ber Pepiniere bafelbft jum Militararat, ale ihn ber Bieberausbruch bes Rriege gegen Rapoleon 1815 veranlafte, unter bie freiwilligen Jager bes Regimente Rolberg einzutreten. Er focht in ben Schlachten von Ligny und Baterloo und warb 20. Juni bei bem Cturm auf Ramur ichmer verwundet. Rach ber Rudlehr nach Berlin 1816 widmete er fich wieder feinen Stubien und wurde ein eifriger Schuler Jahn's. 1819 als Demagog verhaftet, aber nach vier Monaten wieder freigegeben, murbe ihm ber Befuch ber preug. Universitäten verboten. Er ging bierauf nach Bena, wo er promobirte. 1820 wurde ihm gwar erlaubt, feine Ctubien in Salle fortgufeten, boch fab er fich fortwahrend polizeilichen Beläftigungen ausgefett, weshalb er fich nach Dresben wandte. 3m Berbft 1821 begab fich 2. nach Marfeille, wo er fich ale Bhilbellene nach Griechenland einschiffte. Rach mehrern Donaten großer Entbehrungen fab er fich genothigt, nach Italien gurudgutebren, wo er an Rom im Baufe Riebuhr's freundliche Aufnahme fand und bas « Tagebuch meines Aufenthalts in Griechenland im 3. 1822 . (Ppg. 1823) fchrieb. Dit Riebuhr reifte er nach Deutschland gurild, mo er aber trot aller Berficherungen, in ben preug. Staaten ruhig leben gu fonnen, bon ber Boligei verfolgt und 1824 nach Robenid gebracht murbe, bis ibn Diebubr's Ginfluß wieber in Freiheit fette. Bierauf gab er imter bem Ramen Frang Arnold feine "Bein- und Bonnelieber» (Berl. 1825) heraus. Ale er indeg erfuhr, bag ein neuer Arreft ihm brobe, entflob er im Gept. 1825 nach England und lebte ein 3ahr in London, wo er fich burch Unterricht erhielt. 1827 ging er nach ben Bereinigten Ctaaten und hielt bafelbft in mehrern Ctabten öffentliche Borlefungen ilber Gegenstände ber Bolitit und Gefchichte. Much grundete er in Bofton eine Commmidule nach ben Grundfaten bes Generale von Bfuel, beffen Schiller in ber Schwimmanftalt zu Berlin er gewefen mar. Alebald manbte er fich jedoch ber literarifden Thatigfeit ju und gab bie gefchatte "Encyclopaedia Americana" (13 Bbe., Bhilab. 1829-33) heraus, wobei er bas "Conversatione - Legison" ju Grunde legte. 1835 erhielt &. eine Brofeffur ber Gefchichte und Staatsphilofophie ju Columbia in Gibcarolina, wo er ale Lehrer und Schriftfteller eine eingreifende Birffamfeit entwidelte. 1858 entfagte er biefer Stellung und manbte fich nach Remort, wo er alebald eine Brofeffur für biefelben Facher an bem bortigen Columbia-College ilbernahm. Ale feine Sauptwerte find zu betrachten: «Political ethics» (2 Bbe., Boft. 1838), «Laws of property» (2 Bbc., Reunorf 1842) und «On institutional selfgovernment, or discourses on civil freedom » (2 Bbe., Philab. 1853; 2. Aufl. 1859; beutsch von Mittermaier, Beibelb. 1860). Außerdem find von feinen Schriften ju nennen: «Letters to a gentleman in Germanyo (Bhilad. 1834), welche in England unter dem Titel «The stranger in America» ericienen; «Reminiscences of an intercourse with Niebuhr the historian» (beutich von Thibaut, Beibelb. 1837); «On anglican and gallican liberty» (beutsch von Mittermaier); «Essay on subjects of penal law and on uninterrupted solitary confinement at night and labour by days (Bhilab. 1835); «Legal and political hermeneutics, or principles of interpretation and construction in law and politics»; «On international copyright» u. f. w. 2.'s Berte werben in Amerita von ben Juriften und in ben Gerichtshofen ale Autorität citirt. Bahrend eines Befuche in Europa (1844) gab er Bruchftude aber Gegenftanbe ber Straffunde» (Samb. 1845) fowie magrend eines fpatern Mufenthalte in Deutschland (1848) bie Chrift alleber bie Unabhangigfeit ber Juftig und bie Freiheit bee Rechten (Beibelb. 1848) heraus. - L's Cohn, Decar Montgomery 2., geb. 1830 gu Bofton, in Deutschland erjogen und ju Freiberg für bas Bergfach gebilbet, bat fich in Amerita ale Mineralog und Geolog einen geachteten Ramen erworben.

Liebesaufel, f. Solanum.

Liebeshafe (Cours d'amour), infofern man barunter eigentliche, befonbere weibliche Berichtebofe verfteben will, bat es nie gegeben. Bang unfritisch bat man biefe Dinnegerichte in ber Brovence jur Blutegeit ber Troubabours fuchen wollen, in welcher boch ein folch öffentliches Breisgeben bes Ramens ber Beliebten frreng verpont gewesen mare. Die Gebichte ber Troubabonre machen ce bochftene mabricheinlich, bak manchmal Liebenbe ibre Zwiftigfeiten beimlich bem Urtheile eines Chieberichters, meift eines berühmten Minnefangers, unterwarfen; bag bei gefelligen Bufammenflinften an ben Dofen außer anbern poetifchen Unterhaltungen auch Fragen aus ber Erotit vorgelegt und abgehandelt murben, und bag biefe höfischen, ber Boefie und Le beneluft gewibmeten Gefellschaften felbft bon ben Troubaboure bieweilen cort genannt wurden. Ebenfo irrig bielt man die Puys d'amour Rordfrantreiche und Flanderne für g, im wirflicher Sinne, mabrend fie in ber That anfanglich blos geiftliche Bruberichaften, fpater auch literarifde Befellichaften maren, morque fich bie Chambres de rhetorique und bie Rammern ber Rederykers bilbeten. Bol aber maren, namentlich in ben Gebichten bes fpatern Mittelaltere, bie alle gorifden Darftellungen bes Gottes Amor ale eines Romge ber Liebe baufig; ale foldem gat man ihm einen Sofhalt ober ein Barlament und ließ ihn formliches Minnegericht halten. Colde allegorifche Feftspiele bon einem Prince d'amour wurden in mehrern Stabten Franfreiche öffentlich bargeftellt; ja es wurde eine Cammlung von Liebesregeln und Urtheilen (« Tractatus amoris bes Andreas Capellanus aus bem 13. Jahrh.) und enblich fogar ein formliches Liebesgefesbuch (bie «Arrets d'amour» bes Martial b'Aubergne aus bem 15. Jahrh.) abgefaft unb bon Buriften ironifch commentirt. Es mochten bemnach fortwahrend Liebesfragen ober Liebes. ftreitigfeiten in gefelligen bofifchen Rreifen unter bem Borfipe bon Damen, meift nur gur Erbohung ber gefelligen Luft verhandelt und aus Rachahmung jener ermahnten Allegorien mitunter Dinnehofe genannt werben. Urfunblich lagt fich nur eine Court amoureuse, mabrichenlich am Sofe Rarl's VI. von Franfreich abgehalten, nachweifen; aber auch biefe mar nur ein allegorifches Geftspiel. Bgl. Dieg, Beitrage jur Renntnig ber romantifchen Boefie. (Berl. 1825). Liebesmahl ober Maabe bief in ber erften driftt. Rirde bie gemeinfame Abendmablgeit.

Dergleichen gemeinsame Dable mit religiöfer Begiebung maren bei ben Juben nichte Ungewöhnliches und finden fich auch bei ben Effenern (f. b.) und ben pharifaifchen Benoffenichaften Bei ber erften Deffiasgemeinde führte bas Gebachtnig bes Befreugigten, beffen balbige Wiederfunft auf bee Simmele Bollen man erwartete, gang bon felbft barauf, fein lettes Dabl im Rreife feiner Unbanger, bei welchem er fein nabes Scheiben verfündigt hatte, ale eine Erneue rung bes jub. Bunbesmahle (ober Paffahmahle) burch ben Deffias ju feiern. Die Bezeichnung ber Dablgeit ale 2. mar ein Musbrud ber brilberlichen Gemeinschaft, burch welche fich alle Go meindeglieder verbunden wußten. Wie es icheint, gaben biefe gemeinsamen Dable, bei benen bie bermögenbern Gemeinbeglieber fur Speife und Trant forgten, ben Anlaft au ben ibealen Schilberungen völliger Gutergemeinfchaft, welche bie Apoftelgeschichte enthalt. Schon im 2. 3ahrh., ale bie Bahl ber Chriften fich bermehrte und bie Borftellungen bon bem Benuffe bet aleibes und Blutes. Jefu immer mofteriofer wurden, fab man fich genothigt, bie 2. bon ber Feier bes Beiligen Abendmable (f. b.) ju trennen. Babrend letteres ben eigentlichen Dobenpuntt bes driftl. Gemeinbegottesbienftes bilbete, fanten jene gu blogen Armenfpeifungen berab. Bon ben Gaben, welche aufangs fur bie gemeinfamen Dablgeiten bargebracht murben, erhielten neben ben Armen auch die Beiftlichen einen burch Bertommen und gefetliche Borfchriften immer fefter geregelten Antheil. Das & artete bann im 3. und 4. Jahrh, in ein gewöhnliche Gaftmahl aus, welches Familien bei bem Tobe ihrer Angehörigen, Gemeinden an ben Jahrestagen ihrer Martyrer anguftellen pflegten, und bei welchem Geiftliche und Arme gewöhnlich Gafte waren. Infolge ber eingeriffenen Diebrauche wurde ben Beiftlichen bie Theilnahme an ben L. verboten und juleht die Abhaltung berfelben in den Kirchen völlig unterfagt. Das ge-ichah ichon von dem Concil ju Laodicea (363). Ambrofius verbot fie in der Kirche von Mailand (386). Um bas 3. 392 bestanden fie fast in bem größten Theile bes Abenblandes micht mehr. Augustin feste ibre Abichaffung in Afrita auf bem Concil zu Sippo (395) burch; bod mußten noch fpaterbin Synoben, 3. B. gu Orleans 536 und gu Ronftantinopel 692, bie Unterlaffung jener Gaftmabler einscharfen. Die Brilbergemeine bat bie &. erneuert und balt fie bei feierlichen Gelegenheiten unter Gefang und Gebet mit Thee und Beigenbrot (Liebesbrot) in ihren Berfammlungefalen.

Liebestrant Liebig 449

Liebektrant, bei den Griechen Bhiltron, hieß ein aus kriele eckleiten, theils soger fühlleigen Substangen der Liere und Pflangerund der mitterte Gaubermitte, des en ober en die und de het platfenden abergläubischen Borfellung der alten Nationen die Araft hatte, die Errie auf einen bestämmten Gegenscha zu kenten. Das Weder an der Sche ist, das man wod den historien Teirt zum anderen Geschlicht wurd Pittler grenzen kann, weder eine zweische Brittung doben und bethalb Approdiffe are genannt werden, das der der interfiche Phisfliche Arigung fich nicht dum hypisfig wirten gerittet auf eine Arigung fich nicht dum hypisfig wirten Viertland eine Arigung fich nicht dum hypisfig wirten Viertland eine Arigung fich nicht der Arigung fich wirten der Viertland eine Arigung fich nicht der Viertland eine Arigung fich wirten der Viertland eine Arigung fich nicht der Viertland werden lächt eine Arigung fich nicht der Viertland eine Arigung fich wirte der Viertland eine Arigung fich werden der Viertland eine Arigung fich und der Viertland eine Arigung fich von der Viertland eine Arigung fich von der Viertland eine Arigung fich von der Vie

Liebesmahnfinn, f. Erotomanie.

fcher ber Gegenwart, geb. 12. Dai 1803 jn Darmftabt, besuchte bas Gymnafium bafelbft, tam aber 1818, ba er eine befondere Borliebe für die Raturmiffenschaft zeigte, in die Apothele gu Sempenbeim, mo er 10 Monate blieb. Sierauf ftubirte er 1819-22 in Bonn und Erlangen. Durch ein Reifestipenbium unterftitt, feste er gleichzeitig mit Ditfcherlich feit Berbft 1822 feine Studien bie 1824 in Paris fort, wo er burch feine ber Frangofifchen Atabemie vorgelegte Arbeit itber Anallfaure bie Aufmertfamteit Alexander bon Dumbolbt's auf fich jog und baburch auch mit Bay-Luffac in nahere Berührung tam. Dumbolbt's Ginfluß führte 2. bem Lehrfache au und trug viel bam bei, baf er icon 1824 auferord, und 1826 ord, Brofeffor ber Chemie in Biegen wurbe. In biefer Stellung entwidelte g. nun langer ale ein Bierteljahrhunbert eine ungenie ine Thatigfeit, begrundete, burch bie Regierung unterftutt, bas erfte Mufterlaboratorium in Deutschland und erhob die fleine Univerfitat ju einem Centralpunfte bes chem. Studiume, in welchem nicht nur die jungen Chemifer Deutschlands, fondern auch die bes Anslandes, namentlich Englande, unter feiner Leitung Die praftifche Beibe empfingen. Bie feine Birtfamfeit überhaupt ben Anftog gab ju bem neuen Leben, bas fortan bie Biffenfchaft ber Chemie burchbrang, fo gefchah es auch burch feinen Ginfluß, bag man überall bem Stubium berfelben mehr Rudficht und Mittel ale fruber widmete. Außer mehrfachen außern Anertennungen feiner Berdienfte marb g. 1845 vom Grofferzoge Lubmig II. von Seffen, ohne barum nachgefucht gu baben, in ben erblichen Freiherrnftand erhoben. Rachbem 2. turz porber einen Rinf nach Beibelberg an Gmelin's Stelle abgelehnt, nahm er im Berbft 1852 eine Profeffur an ber Universität ju Milnden mit bem Amte eines Confervatore bes bottigen dem. Laboratoriums an, womit fich ihm ein neuer bebeutenber Birfungefreis öffnete. 1853 wurde 2. vom Ronig Maximilian II., ber ihm feine gange Gunft gugemenbet hatte, jum Borftanbe bes Rapitele bes Marimilianordens für Biffenichaft und Runft und 1860 jum Brafibenten ber Alabemie ber Biffenfchaften und zum Generalconfervator ber miffenfchaftlichen Cammlungen bee Ctaate ernannt. Außer ben bie Dehrgahl femer miffenschaftlichen Arbeiten enthaltenden a Annalen ber Chemie und Pharmacies, die er 1832 mit Beiger begann und feit 1851 mit Bobler in Gottingen und Ropp in Seibelberg bergusgibt, find von 2.'s Cdriften befondere bervoranbeben : bas 1836 mit Boggendorff begonnene Dandwörterbuch ber Chemies (9 Bbe., Braunfchm. 1837-64), Die Begrheitung bes chem, Theile von Beiger's . Sandbuch ber Bharmacies (Beibelb, 1839), beffen organifch - chem. Theil ale felbftanbiges . Sanbbuch ber organifchen Chemies betrachtet merben tann ; ferner bie wichtigen Berte «Die organifche Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur» (Braunfchm. 1840; 8. Aufl. 1865) und Die Thierchemie ober organische Chemie in ihrer Anwendung auf Phyfiologie und Bathologies (Braunfchm. 1842; 3. Mufl. 1846). Außerdem find ju mennen bie zuerft in ber Beilage ber angeburger alllgemeinen Beitungs veröffentlichten "Chem. Briefe" (4 Aufl., 2. Bbe., Beibelb. 1859; Bolleausgabe in Ginem Banbe, LDz. 1865), welche außerorbentlich bagu beitrugen, nicht nur bas Intereffe für bie Chemie insbefonbere, fonbern auch für die übrigen Zweige ber Raturmiffenichaften in weitern Rreifen zu erweden. Die lettern Arbeiten find auch ine Frangofifche, Englische, Italienische, Ungarifche und Ruffifche ilberfest worben. Die «Chem. Briefe» find nicht bios ale eine populare Darftellung miffenfcaftlicher Lehren im gewöhnlichen Ginne anzusehen, ba L. in benfelben bie Ergebniffe feiner eigenen Forschungen auf ben Gebieten ber Chemie, Physiologie und Landwirthichaft ihrem Sauptinhalte nach jufammengefaßt und feine Anfichten iber Lehr - und Forichungemethobe in ber Raturwiffenfchaft, über die Befchichte ber Chemie, über Rraft und Stoff und ben Materiglismus u. f. w. entwidelt hat. 2.'s Leiftungen find in allen Bebieten ber Chemie bedeutenb. In ber technifden Chemie ift feine Arbeit über Cyantalium für bie Blutlaugenfalg-Fabritation, Die itber Albehnd für Die Fabrifation bes Effige, feine Methobe ber Darftellung bee Chantaliums für die Galvanoplaftit, fein Berfahren ber Berfilberung bes Glafes für die Spiegelfabritation, fein Ralffuperphosphat für bie Landwirthichaft von Bichtigfeit geworben. Auf bem Gebiete ber analbtifden Chemie find von befonderer Bedeutung feine Cheibungsmethobe bes Robalts bom Ridel, fein Berfahren gur Bestimmung ber Blaufaure in ben officinellen Armeimitteln. feine Methoben ber Beftimmung bes Canerftoffs ber Luft mittels Pprogallusfaure (welche Caure er guerft in die Photographie einführte), wie bes Rochfalges und Barnftoffe im Barn bes Menichen und ber fleischfreffenben Thiere. Das Dauptverdienft hat fich jeboch &. um bie organifche Chemie erworben. Er erfand einen eigenen Apparat filr bie Analyfe organifcher Berbindungen und verbefferte beren Dethobe; er unterfuchte unter anderm faft alle wichtigern organifchen Cauren, die Berfehungsproducte bes Alfohole burch Chlor, die Dribationeproducte bes Alfohole, bas Comefelchan und die Dellomerbindungen, ben barn und bie Beftandtheile ber Fluffigfeiten bes Fleifches. Dierher gehoren auch feine Unterfuchungen über a Die Urfachen ber Gaftebewegung im thierifden Organismus» (Braunfchw. 1848). 2. entbedte in bem Diclamin und Ammelin die erften fünftlich barftellbaren flidftoffhaltigen Bafen, ferner in bem Sarn ber Bflangenfreffer, fpater in bem bes Menfchen bie Dippurfaure, in ber Fleifchfluffigfeit bas Rreatinin und die Inofinfaure, in dem Sundeharn die Annurenfaure und bas Eprofin als Berfegungsproduct bes Cafeln; er unterfchieb ferner guerft bas Syntonin, ben Sauptbeftanbtheil ber Dustelfubstang, von bem Blutfibrin und bestätigte bie von Erbmann guerft gemachte, aber fpater wieber aufgegebene merfwirdige Entbedung ber Erzeugung von Beinfaure burch Drybation des Mildzudere. Dit Bobler gemeinschaftlich machte &. Die Unterfuchungen über bie Chanfaure, Barnfaure, bas Radical ber Bengoefaure und die Erzengung bee Bittermaubelole. Durch feine Arbeiten murbe 2. au umfaffenben theoretifchen Anfichten über organische Rabicale und die Ratur ber organischen Gunren, über die Broceffe ber Garung und freiwilligen Berfebung fowie über die Metamorphofen in ber organifden Ratur überhaupt geführt. In neuerer Beit hat er fich vorzugeweise mit ber Anwendung Diefer und mannichfacher, and neuen Beobach. tungen geschöpfter Refultate auf den dem. Theil ber Bflangen und Thierphpfiologie und einer totalen Reform der in diefen Disciplinen und den bamit jufammenhangenden angewendeten Biffenfchaften, ber Agricultur und Bathologie, beichaftigt und in den beiden obenerwahnten Berfen feine Anfichten hieruber niebergelegt. Der Sauptzwed biefer Schriften fann ale erreicht betrachtet werben. 2.'s Aufichten über Stoffmechfel und Refpiration, über bie Bedingungen ber Ernahrung und bes Bachethums ber Bflangen und Thiere, über ben Urfprung bee Barnftoffe, ber Barnfaure, grunden fich wefentlich auf die in Giegen angestellten umfaffenden Unterfuchungen und Mualpfen der Pflangen- und Thierbeftanbtheile, an benen viele feiner Schüler betheiligt find. Diefe Anfichten haben jest faft allgemein Eingang gefunden, und feit Beröffentlichung ber "Grundfage ber Agriculturchemie » (Braunfchw. 1855), ber "Theorie und Braris ber Landwirthichafts (Braunichw. 1856), ber . Raturmiffenichaftlichen Briefe über bie moberne Landwirthichaft. (2pg. 1859) und ber 7. und 8. Auflage ber bereite genamten . Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur » find feine Lehren in Beziehung auf die Landwirthichaft jest faft allgemein in die Brazis übergegangen, fodaß fie in der rationellen Bewirthichaftung ber Felbguter und Erzeugung des Fleifches und thierifcher Producte einen bereits allerwarts bemerflichen tiefen Ginflug ausüben. Der bon 2. empfohlene Fleifchertract wird bereits vielfach benutt, und in feiner "Suppe für Cauglinge" (3. Mufl., Braunfdm. 1866) hat er feine Grundfate ber Ernahrung an einem befondern Fall praftifch bor Mugen geführt. Unter ben Reben, Die 2. ale Brafibent ber Biffenichaften gehalten, burften bie über efrang Bacon von Berulams (1863), ilber «Induction und Deduction», über die «Entwidelung ber 3been in ber Ruturmiffenichafts hervorzuheben fein.

Aleiburt (Indoor Mbert), prot. Theolog, gis. 1806 ju Schlein bei Namburg, fedirit un edigig mit Beitri Tydoogie und wurte 1828 Miglich bei Brüchgreimens in Mittenber, Nachbeur er feit 1832 einig Iahre eld Pierdiger ju Kreifeld im Munisfeldigen gewirt, erkite et 1835 einem Jahr eld Pierdiger ju Kreifeld im Munisfeldigen, von wer 1846 die Professe und Gettinger, von wer 1846 auf Professe nach Gettinger, von wer 1846 giedig auch geste Inwestellungspringer und Vertexte best der heiner 1853 per gleich auch geste Inwestellungspringer, Getham erkart auf Vertextellungspringer, Getham erkart und Vertextellungspringer, Getham erkart und Vertextellungspringer, Getham erkart und Vertextellungspringer, Getham erkart und Vertextellungspringer, der der der Vertextellungspringer der Vertextellungspringe

Liebftodel Liechtenftein 451

« Sugo bon St. - Bictor» (Ppg. 1832) herborging, manbte er fich fpater ber praftifchen und bogmatifchen Theologie gu. Muffer zwei Abhandlungen in ben a Theol. Stubien und Rrititens, in melden er die Brundlimen eines Reubanes ber praftifden Theologie ju geichnen fnchte (1843), und zwei Cammlungen Brebigten (1841 und 1861) beröffentlichte er namentlich bas bisjett unpollendet gebliebene Bert eDie driftl. Dogmatit aus bem driftologifden Brincip bargeftellt» (Bb. 1. «Chriftologie», Gott. 1849), mit welchem zwei Brogramme «Introductio in dogmaticam christianams (2pg. 1854 und 1855) in Bufammenhang fteben. Geit 1856 gibt er auch mit Dorner, Chrenfeuchter u. a. Die «Jahrbucher für beutiche Theologie» beraus. Geit feinem Gintritte ine fachf. Rirchenregiment bat er außer einigen Bredigten noch ein paar fleinere Gelegenheiteichriften peröffentlicht: « Ueber bas Befen ber Rirchenvifitation» (1857) und «Der Stand ber driftl. Ertenntniß in ber bentich ebang. Rirches (1860). Geiner Richtung nach gehört 2. ju ben Sauptvertretern ber fog. Bermittelungstheologie mit möglichft engem Unichluffe an die luth, Rirchenlehre. Geine driftologifchen Speculationen, auf welche er ein besonderes Gewicht legt, bewegen fich vornehmlich um die Durchführung ber feg. tenotifchen Theorie, welche bie menichliche Entwidelung Jefu mit bem Dogma bou ber ewigen Gottheit Chrifti an bereinigen fincht. In ben firchlichen Barteifampfen ber Gegenwart ift & befonbers burch feine Mufforberung an bie fachf. Beiftlichfeit ju einem Brotefte gegen Schenfel's Charafterbilb Jefus bervorgetreten (1865). Infolge feiner amtlichen Stellung ift &. Mitglieb ber fachf. Erften Rammer.

L'erbädet (Levisicum officials Koch), þeift in der Beltspirade ins þeifträftige, pr familie der Dolbengmaßte gedirende Etaude, nedire auf Beltspirade den littettum hat. Europa wid mödig und nammtlich bei den Lambeutum geltrigiger Gegenden als Wittel gogen Dolten und Konden der Einige um degen Mürmer in gespira Miesplen steht, werfall megen polten und Konden der Einige um degen Mürmer in gespira Miesplen steht, werfall megen kont hänfig in Burregiltern angepflant findet. Die gang Blinge got einen flarten, wöhrtlich vom deitigen, Willefen Germén, Ster Einigel netekt 3—3–5, den mit hat gleich gerieden ein- bis dertiede fleckert gelingen Wilstern bağı um gelblingerün. Die Dolten beitgen wilstärren zie Sunder um Stechnillern um betgeller Blittern, die Friedfachen flecker bei der nutet ben fleichigen, mehrfoligen, 3.—8 201 (angen umb bis 1½, 201 flarten, ausbereitig hattelfername, döstrigen um dergeringsfern, innenning gefüligen Burreffled, melder als

Radix Levistici officinell ift.

Liechtenftein, ein fouveranes Surftenthum, ber fleinfte unter ben ebemaligen beutiden Bunbesftaaten, wird weftlich bom Rhein, öftlich bon Borarlberg und fublich bon bem fcmeig. Cantone Graubundten begrengt und ift aus ben beiben Lanbichaften Babus und Schellenberg aufammengefest. Es wird von ben Alpen erfüllt und nmfaft 2%, Q.-DR. mit (1861) 8000 E., Die fich jur tath. Rirche betennen und hauptfächlich Landwirthichaft betreiben. Bufolge ber Berfaffungeurfunde bom 26. Cept. 1862 ift g. eine eingeschränfte Monarchie; ber Rurft, beffen Thron im Mannesflamme bes Baufes 2. erblich, übt bie gefetgebenbe Gewalt mit bem Landtage ane. Diefer jahlt 15 Mitglieber, bon benen 3 bom Fürften ernaunt, bie übrigen burch Bahlmanner aus bem Bolte gemaglt merben; bie Manbatsbauer ift feche Jahre. Das active und paffibe Bahlrecht befigen alle maimlichen Lanbesangehörigen, bie im Bollgemffe burgerlicher Rechte fichen, bas 24. Lebensjahr erreicht haben, einen Beruf für fich auf eigene Rech. nung betreiben und im Fürftenthume mobnen. Der Fürft, ber gewöhnlich in Bien refibirt, gebort ber tath. Confession an und nahm im Engern Rathe bes Deutschen Bunbestage an ber 16. Stimme theil. Die oberfte Bermaltungsbeborbe für bas Fürftenthum ift bie fürftl. Boftanglei in Bien, welche gugleich ale Appellationsgericht fungirt, mabrent ale Berichtshof in letter Inflang bas ofterr. Dberlandesgericht in Innebrud fungirt. Unter ber hoffanglei ift ale Lanbesbehorbe für bie Bermaltung und Stenern bie Regierung in Babus eingefest, welcher bas Landgericht (ale politisches und Juftigamt erfter Inftang) und bie Landes-Raffenverwaltung untergeordnet find. Die Finangen betrugen (1863) 49328 FL öfterr. 2B. in ber Emnahme und 47249 RL öfterr. 2B. in ber Ausgabe; eine Ctaatsichulb befteht nicht. Ale Bunbescontingent ftellte 2. eine Jagerabtheilung von 100 Dann, Die ber Referbe- Infanteriebivifion augetheilt war. 2. ift feit 1852 ein Beftanbtheil bes ofterr. Roll- und Steuergebiete, und aufolge Bertrage bom 23. Dec. 1863 murbe biefe Berbinbung erneuert. Dungen, Dage und Gemichte find bie öfterreichifden; auch bie Boften werben bon Defterreich bermaltet. Der Sauptort ift Babus, unweit bes Rhein, mit 937 E. und bem Chloffe Liechtenftein auf einem gelfen. Muger Diefem fouveranen Fürftenthume hat bas Daus 2. ausgebehnte Befitungen in Defterreich, Dabren, Schleffen, ber Laufit, Ungarn und Steiermart mit 1,400000 fl. Ginfünften.

Bgl. Brachelli in Stein's und hörfchelmann's « handbuch ber Geographie und Statistif.

(7. Anfl., Bb. 4, Abth. 2, 2pg. 1864).

Das Saus 2. ift eine ber alteften Gefchlechter Defterreiche, ausgezeichnet in beffen Gefchichte burch Danner von hohem Berbienft. Des Grafen Bartmann IV. Gobne, Rarl und Onnbafar, die beibe, jener 1618, biefer 1623, in ben Fürftenftand erhoben murben, ftifteten die Rarl'iche und die Gundafar'fche Linie. Rarl, der jur fath. Rirche gurudtrat, erhielt bom Raifer Matthias 1614 bas Fürstenthum Troppau und von Ferdinand II. 1623 Jägernborf. Gein Enfel, Johann Abam, faufte 1699 und 1708 bon ben Grafen bon hohenembe bie reicheunmittelbaren herrichaften Babug und Schellenberg. Dit ihm farb 1712 biefe Linie aus, und bas Majorat nebft allen Befitungen berfelben fiel an Gunbafar's Eufel, Anton Florian, ber 1713 für fich und 1723 für feine Rachtommen Gib und Stimme auf bem Reichstage erhielt, nachdem Raifer Rarl VI. Babus und Schellenberg unter bem Ramen &. ju einem unmittelbaren Surftenthume erhoben batte. Gine Rebenlinie bilbete Bhilipp Erasmus, geb. 1664, geft. 1704, nebft feinen Rachtommen. Als 1748 ber Ctamm Unt. Florian's erlofch, erbte beffen Reffe, bes Bhil, Grasmus Cobn. Jofeph Benceflam Loreng, ber Reformator bes öfterr. Artilleriemefens, bas Dajorat und bie Guter bes Saufes, bie nach feinem finderlofen Ableben 1772 an die Gofne feines Brubers Emanuel, Frang Jojeph und Rarl Borromaus (geft. 1789), fielen, welche bie beiben noch blubenben Linien ftifteten, bon benen bie altere bas Fürstenthum 2. befitt, nebft bem größten Theile ber Guter in Defterreich und Schlefien, Die jungere im Befige bes Rarl'fchen Majorate ift. Johann Jojeph von ber altern Linie, geb. 25. Juni 1760, zeichnete fich in ben frang. Rriegen am Rhein und in Italien burch Tapferleit und Glud aus, foloft 1805 ben Frieden ju Breeburg und überlieft 1806, weil Rapoleon ihn aus Wohlwollen ohne fein Wiffen gu Paris in ben Rheinbund aufgenommen hatte, bas Fürftenthum &. feinem noch unmunbigen britten Cohne, Rarl 3oh. Anton. In ber Folge, 1814, übernahm er bon feinem Cohne bas Surftenthum wieber und trat 1815 bem Deutschen Bunde bei. Er ftarb ju Bien 20. April 1836. Gein altefter Cobn und Rachfolger war Alone (geft. 14. Dob. 1858), welchem beffen Cohn Johann II. (geb. 5. Dct. 1840) folgte.

Lieb (frang, chanson, ital, canzone) ift eine ber Iprifchen Form angehörende Dichtungeart, beren Charafter auf ber Darftellung nur eines Gefühle beruht, meldes bie Seele bee Dichtere bewegt. Das fubjectiv mabrgenommene Befühl mirb in ber afthetifden Form objectivert und wirft baber unmittelbar wieder auf bas Gefühl und nur mittelbar auf bas Borftellungspermogen. Der Zon bes 2. wird durch die Beziehung des Gefühls auf ein Gut angeregt, beffen Befit und Genug man erfeint, ober bas man befitt, ober welches ber Bhantafie nur lebhaft borfchwebt. In der Form muß bas 2. fich auch für ben Gefang eignen burch bie gleichmäßige Abtheilung einfacher, gleichgeordneter Strophen. Ginformigfeit in Beobachtung ber Abichnitte, Bollenbung bes Gedantens mit jebem Berfe, leichtes, fliegenbes Gilbenmaß, Gebrangtheit und Bobllaut des Rhuthmus, Boblflang und Bechiel des Reims und Rundung und Beugfamfeit bes gangen Gebichts find bier erforderlich. Dan theilt bas 2. in bas geiftliche und weltliche ein. Das erftere murbe feit Luther von Dannern, Die burch Inniafeit und Tiefe bee Gefiible quegezeichnet maren, mit befonderm Fleife bearbeitet. (G. Rirchenlieb.) Das weltliche L. zerfallt in fo viel Arten, ale verichiebene Buftanbe, Borgange und Naturscenen aufregen tonnen. Demnach gibt es Biegen., Rinber., Coul., Liebes., Erint., Rriegs., Zang., Bollefieber u. f. m. Muffer ben gemuthlichen und trefflichen, aber faft fammtlich namenlofen Dichtern bes 16. und 17. Jahrh, zeichneten fich in Deutschland in ber neuern Beit besondere in ber Lieberform aus: Goethe, Gleim, Bog, Beife, Solty, Burger, Arnbt, Rorner, Rudert, B. Müller, Seine, Uhland, Soffmann bon Fallereleben, Reinid, Ropifch, Beibel u. a. Die Alte Belt hat ihrem Charafter gemäß bon wirflicher Lieberbichtung nur wenig aufzuweisen; wie die Iprifche Boefie überhaupt, tonnte auch bas E. erft in ber Gefühlstiefe bes driftl. Zeitaltere fich entwideln. Die Composition eines 2., fei es geiftlich ober weltlich, muß fich genau nach ber Stimmung ber Boefie richten und, foll es gelungen fein, gang mit berfelben verfcmelgen, fobag es nicht moglich ericheint, eine andere Delodie bon gleichem Berthe auf benfelben Tert zu erfinden. Rein Tonfat bedarf fo vieler Beftimmtheit bes Musbrude ale bas anfpruchelofe 2., und babei nuß die Melodie eines 2. auch leicht fangbar, höchft faglich und bon feinem großen Umfange frin. Bas ber Blume ber Duft, ift bem & die Delodie, welche bie Barmonie in fich tragen, nicht aber burch ihren Schmud verebelt merben foll. Babrbeit und Schonbeit ift rechtes Erforbernig der Melodie, und vereinigt das gange 2. Gefühl und Wahrheit im Ausbrud. Geist und Leben und Anmuth, fo ift bon feiten des Tonfeters allen Auforderungen Benuge gefchehen. Die Lieberfpiel Lieftal 453

aglischen kurlischen Lietercomponischen ber neuern und mersten Zeit findt: Hüre, Reichard, Genüg, hömmel, Bertindern, Konn. Krender, Ar. Cachbert, K. M. dem Weber, Epofr, Wed. Cumanum, Mendelsschn; serner Weckschiel, Bernhard, Wüchsten, Küder, Löner, Eurfgemann, Band, Jällure, Abs, Kod., Franz, Krebs u. a. Bzl. Krissmann, Cods E. in sieher histor. Antwicklung (Kuff. 1861): Gelanteker, Cods musskaliche ein geschäcksicher Einfliter. Antwicklung (Kuff. 1861): Gelanteker, Cods musskaliche ein geschäcksicher Ein-

midelung » (Bb. 1, 2pg. 1868).

Lieberfpiel, eine Gettung bes Schaufpiels mit Gefung, unterfigibet sich von ber Operette baberch, die falle borin vorfammenten Gesagnilder einneber aus allegmein befanten Krieben derr Micholien mit neuen Terten bestigen, oder die sich der Genopmis doch merigiende derrücken ber Alleftschie Ausgebrieben, der die finden der der der die finden der die der der die der die der die der die der die die der die die der 
Liebertafel, f. Dannergefang.

Liegnis, die Sauptftabt bes gleichnamigen Regierungebegirte in ber preug. Brobing Colefien, unweit bes Bufammenfluffes bee Comaramaffere und ber Rapbach freundlich amifchen Garten und reigenben Promenaben gelegen, hat mit ben Borftabten 19754 E. (1864, ohne 1268 Militare). Die Stadt ift ber Git ber Regierungebehorben, eines Rreisgerichte, eines Dominial-Rentamte und einer Dberpoftbirection. Gie bat eine Ritteratabemie mit Bibliothet und Cammlungen, bon Raifer Jofeph I. 1708 geftiftet, Die mit Borbehalt ber abelichen Freiftellen 1810 ju einer Gymnafialbilbungeanftalt für bie hobern Stanbe überhaupt erweitert wurde: fodann ein epang. Bomnafium, eine Gewerbeichule, eine höbere Töchterichule, ein Taubflummeninftitut und verfchiedene miffenfchaftliche, gewerbliche, mufitalifche und gemeinnlitige fowie mobithatige Bereine und Anftalten. Unter ben öffentlichen Gebauben find bemertenewerth: bas tonigl. Schloft (jest Git ber Regierungebehörben), bas 1835 gum Theil abbrannte, aber wieber aufgebaut marb; bie Lanbichaft und bas Rathbaus (mit einer Cammlung alter Baffen); aus nenerer Reit; bas Theater, bas Boftgebaube und ber Bahnhof. Mufierbem bat &, eine tath, Rirde mit ber Gruft ber letten piaftifden Bergoge bon & und Brieg, zwei ebang., eine altluth., eine driftfath. Rirde, ein Irvingianifdes Bethaus und eine Synagoge. Bu ben Gebenswurdigfeiten ber Ctabt gebort auch bas Minutoli'fche Inftitut ber Borbilberfammlung für Bewerbtreibenbe, in ben fonigl. Zimmern bes Schloffes, fowie ber fcone Rirchhof für alle driftl. Confeffionen. Reben ben gewöhnlichen ftabtifchen Gewerben befteben ju 2. Fabriten in Tuch, Leber, Tabad, eine Runtelrubenguderfieberei und eine amerit. Duble. Gin Saupterwerbegweig ift ber Gemufebau in ben Garten ber Borftabte (Rrautereien genannt), beren Brobucte ben Gegenstand eines ausgebreiteten und eintraglichen Sanbels bilben. Anfehnlich find auch bie Getreibe - und Biehmarfte. 2. mar feit 1164 Refibeng ber Bergoge bes etwa 34 Q.-M. um. faffenben Fürftenthume 2., bie mit Georg Bilbelm, bem letten fchlef. Bergoge aus bem Biaftenftamme, 1675 ausftarben. Defterreich nahm hierauf, ungeachtet ber Erbanfpriiche Branbenburge, bas Gilrftenthum und bie Stadt in Befit. 1241 (9. April) fiel unweit 2. bei Bablftatt (f. b.) bie große Mongolenfchlacht bor. Die Stabt marb babei gepfilinbert, bie Burg jeboch miberftanb. 1634 fiegten bier bie Cachfen unter Arnheim über bie Raiferlichen unter Collorebo, und 1740 erfolgte die Befitnahme ber Stadt burch bie Breufen. Cobann fclug bier Friedrich II. 1760 bie Defterreicher unter Loubon (Bfaffenborf, Giegeshoh), und 1813 murben in ber Colacht an ber Ratbad, namentlich bei Babiftatt, bie Frangofen von Bliicher gefchlagen. 1824 erhielt Grafin Mug. bon Barrach (f. b.) bon ihrem Gemahl Friedrich Bilbelm III. ben Titel einer Fürftin bon 2. In bem Rreife 2., ber auf 11,54 D.: DR. 68298 E. gabit, liegt noch bie Stadt Bardwit an ber Ratbach, mit 1402 E. Der Regierungebegirt 2., bie ehemaligen folef. Fürftenthumer 2., Glogan und Jauer fowie ben größten Theil ber 1815 bon Sachfen an Brenfen getommenen Oberlaufis begreifenb, bat ein Areal von 250,sa D.-M., aublt 972945 G. (1864) und zerfallt in 19 Rreife,

Lieftal ober Lieftalf, ber hauptort bes schweiz. Cantons Befel-Lanbichaft, an ber Ergolg, umb ber Gienbahn, 3 Sch som Beleft zwischen Beitwiergen umb Wiefen freundlich gelegen, ift ber Gib bes Eundvaife, ber Regierung, bes Dergerichts bes Canton umb guit 3368 E, 454 barunter 337 Ratholifen. Bon Bebauben find bie Bfarrfirche und bas fcone Regierungegebaube berborgubeben. Reuerbinge murbe auch eine Cantonalbibliothef und ein Dufeum geftiftet. Außer einigen Fabriten bestehen ju 2. auch nicht unbebeutenbe Brauereien.

Liene, f. Deile.

Lieufien (Infelgruppe), f. Liu-fiu.

Rientenant ift jest bie unterfte Rangftufe in ben Offigiercorps, feit bie Fahnriche (bei ber Cavalerie Cornete), mit Musnahme ber ruff, und engl. Armee, ale Offiziere eingegangen find. Die Entftehung biefer Charge fällt in die letten Zeiten bes Mittelaltere. Bei ber Organisation ber geworbenen Rriegshaufen mablte ber Sauptmann (Rittmeifter) für fich einen Locotenenten (lat., Stellvertreter), frangolifch g. In ben fpater fich bilbenben Offigiercorps rangirte ber g. nach bem Sauptmann (Rapitan) ober Rittmeifter, wie noch gegenwartig. Bei ben Frangofen wurde 1672 bei jeber Compagnie noch ein zweiter 2. (Gecond- ober Cous- 2.) angeftellt, mas bie andern Beere nachahmten. Gegenwartig gibt es, nach ben Armeen verschieden, bei jeber Compagnie, Escabron ober Batterie einen Bremier . (Dber .) 2. und zwei bie brei Gecond . 2. In ben meiften Beeren werben lettere einfach 2. genannt. Liebens (3an), ein ausgezeichneter bolland. Daler und Rupferftecher, geb. ju Lebben 24. Det.

1607, war ber Chuler Georg van Chooten's und Beter Laftmann's. Chon in feinem 18. 3. botte er fich einen bebeutenben Ruf ale Bilbnikmaler erworben. 1630 ging er nach England. mo er bie Bilbniffe Rarl's I. und ber Ronigin und vieler Groken malte, febrte aber 1641 nach Solland jurud. Er ftarb 1663 ju Antwerpen. Bu Bruffel und Antwerpen find mehrere Rir. denbilber bon ihm, und auf bem Ctabthaufe ju Lenben eine feiner beften Berte, nämlich bie Enthaltfamfeit bes Scipio. Geine Dandzeichnungen fteben in hobem Werthe und ebenfo feine Rupferftiche, bie jum Theil geapt, jum Theil mit ber talten Rabel vollenbet find, nach Art ber Rembranbt'iden Blatter. Gein Blatt: bie Auferwedung bes Lagarus, wird höber geichatt ale bas pon Rembrandt über benfelben Begenftanb. Die Augahl feiner Stiche betragt über 60. Liemen, eine alte freiherrliche, angeblich bon ben eingeborenen Filrften Liblanbe ftammenbe

Familie, murbe in ber einen Linie in Schweben in ben Grafen, in ber anbern in Ruflanb 1826 in ben Gilrftenftand erhoben. - 3ohann Beinrid, Graf bon 2., geb. 1670, geft. 1719, mar ber beständige Begleiter Ronig Rarf's XII. von Comeben auf allen feinen Rriegenigen. -Charlotte Rarlowna bon 2., geb. bon Boffe, bie Bitme bes ruff. Generalmajore Anbreas Romanowitich von 2., wurde ale bie Erzieherin ber Rinber Raifer Baul's I. 1794 Ehrenbame ber Raiferin und 1799 Grafin, bei ber Thronbesteigung Alerander's I. Dberfthofmeisterin und bei ber Rronung bes Raifere Mitolaus jur Gurftin erhoben. Gie ftarb 1828. - Rarl An . brejewitich, Fürft 2., geb. 1767, mar in ruff. Dilitarbienften gum Generalmajor aufgefliegen, ale er 1817 ale Curator an bie Spipe ber Universität ju Dorpat trat. Er murbe 1826 Reicherath, 1827 General ber Infanterie und 1828 Minifter ber Bolfbaufflarung. 1832 mußte er fein Bortefeuille an Umarom abtreten und ftarb 12. Jan. 1845. - Chriftoph Anbreje. witfch, Fürft L., ruff. General, 1811-12 Gefanbter in Berlin und bon 1813-34 in London, auf welchem Boften er fich bei ben Berbanblungen über bie Bacification Griechenlands und über bie Tremung Belgiens febr thatig bemies, ftarb ale Begleiter bes jetigen Raifere Mleganber II. ju Rom 10. Jan. 1839. - Des lettern Gemablin, Dorothea, Gurftin 2., Schwefter bes Grafen Alexander Bendenborff (f. b.), geb. 1786, gehörte zu ben polit. Celebritaten, indem fie wie fruber in Berlin und in London, fo auch in Baris, mo fie nach ihres Gemable Tobe ihren Aufenthalt nahm, in ihren Calone Die einflugreichften Danner und Frauen ibrer Beit um fich versammelte. Gie ftarb in Baris 27. Jan. 1857. - 3man Anbreje. witfc, Fürft 2., ruff. Generallieutenant, geb. 1775, befehligte im Relbauge bon 1813 eine Dipifion bes Caden'fden Corps, mit ber er fich namentlich an ber Ratbach bervorthat, und ftarb ju Mitau 26. Febr. 1848. - Bilbelm, Freiherr bon 2., geb. 1800, trat fruhzeitig in ruff. Militurbienfte, geichnete fich im türf. Kriege bon 1828-29 aus und warb bann viel. fach zu biplomatifden Diffionen bermenbet, unter anberm 1843 in Gerbien. Bum Generallieutenant aufgeftiegen, murbe er 1855 Generalquartiermeifter bes faiferl. Sauptftabes, 1859 Beneral ber Infanterie und 1861 Generalgouverneur ber Oftseeprovingen, nabm jeboch im Dec. 1864 feine Entlaffung.

Riga , frang. Ligue, bezeichnete in ber polit. Sprache bee 16. und 17. 3abrh. überhaupt ein borübergebenbes, oft aus fehr entgegengefesten Intereffen gefchloffenes Bilnbnig und entfprach bem jest gebrauchlichen Borte Alliang (f. b.) ober Coalition (f. b.). Unter bie berühm. teften Bunbniffe biefes Ramene gebort juborberft bie gwifden bem Papfte Juline II., bem Raifer Maximilian I., bem Ronige Lubwig XII. bon Franfreich, bem Ronige Ferbinand bon Aragonien und mehrern ital. Staaten im Dec. 1508 ju Cambran geftiftete 2., welche bie Demitbigung ber Republit Benedig bezwedte. Der Bapft gerieth jeboch megen ber Fortichritte Lubwig's XII. in Italien in große Furcht, fobag er icon 1510 gurudtrat und im angeblichen Intereffe ber Rirche im Laufe bes 3. 1511 eine L santa ju Stanbe brachte, burch welche bie Frangofen aus Italien bertrieben werben follten. Diefem Bunbniffe mifchen bem Bapfte, ben Schweigern, ber Republit Benebig und bem Ronige Ferdinand bon Aragonien trat 1512 ber Ronig Beinrich VIII. von England und enblich fogar ber Raifer bei. Rachbem 1531 bie pornehmften prot. Fürften jum Cous ibres Religionebefenntniffes ben Bund ju Comaltalben geichloffen, bereinigten fich 1538 ju Rurnberg bie fath. Surften Deutschlanbe ju einem Beis ligen Bunde ober einer L. santa, um bie emabre driftl. Religion und bie Bollgiebung ber faifert. Reichstageabichiebes aufrecht ju erhalten. Doch hatte borberband biefer Bund, an beffen Spipe Baiern ftanb, mahrend Defterreich nur bas polit. Intereffe im Auge behielt, feine Folgen. Ale Beinrich III. bon Franfreich im Friibjahre 1576 im Begriff ftanb, ben Sugenotten freie Religioneubung und polit. Rechte ju gemabren, benutte ber Bergog Beinrich bon Buife (f. b.) bie Erbitterung ber Ratholifen und ftiftete 13. Febr. 1576 mit ben ju Beronne berfammelten Lanbftanben ber Bicarbie eine Ligue, welche bie Berftellung und Bertheidigung ber fath. Religion, Die Erhaltung ber Brobingialprivilegien und überhaupt ben Cous ber einzelnen Ditglieber gegen jebe angethane Beleidigung jum Zwed hatte. Alle herren und Stubte follten jum Beitritt aufgeforbert und bie Biberfpenftigen mit Reuer und Comert verfolgt werben. Die Buifen betrieben biefe Bereinigung inbeffen nicht aus religiofem, fonbern aus polit. Intereffe. Der Bergog Beinrich von Guife begte ben Blan, Die prot, Bringen von Geblut, Die Bourbons, bon ber Thronfolge mit Sillfe ber fath. Daffen auszuschließen ober wol gar bie berabgewürdigte herrichende Dynaftie bom Throne ju ftilrgen. Beimrich III. begriff die Gefahr und trat ber Lique 6. Rob. 1576 auf bem Reichstage ju Blois bei, worauf fich ber Burgerfrieg wieber erneuerte. Der Bergog bon Anjou, ber Bruber bes Ronigs, ftarb 10. Juni 1584, und biefer Umftanb brachte bas Baus Balois (f. b.) bem Erlofchen, aber ben Bourbon Beinrich bon Dabarra, ben fpatern Beinrich IV. (f. b.), bem Throne naber. Der Bergog von Guife berief barum eine Berfammlung ber Lique auf ben 31. Dec. 1584 nach Joinville, wo auch ber Ronig bon Spanien bem Bunbe beitrat. Dan befdloß, wenn Beinrich III. unbeerbt fterbe, ben fcmachfinnigen Carbinal Rarl von Bourbon, ben Obeim Beinrich's pon Rabarra, auf ben Thron zu beben, mit bem bie Buifen allerbinge leichtes Spiel haben mußten. Der Carbinal beröffentlichte bierauf ein Danifeft, in welchem er fich jum Thronfolger, die Guifen ju Generallieutenante bee Reiche erflarte und dem Bolte Befreiung bon Abgaben und ben Barlamenten Berftellung ihres Anfebens berfprach. Die Dacht ber Ligne wurde balb bem Dofe fo geführlich, bag Beinrich IIL und feine Mutter, Ratharina bon Debici (f. b.), 7. Juni 1585 ju Remours einen Bergleich ichloffen, in welchem fie ben Befchluffen ber Lique beitraten und bie Broteftanten bollig preisgaben. Bahrend nun ber Burgerfrieg wieber entbrannte, ftiftete ein Burger, Rochebloud, ein Ditalieb ber groken Lique, m Baris bie nach ben Stabtvierteln benannte Lique ber Gech. gehner, welche befonders ben Bobel entflammte und bie Sauptftadt im Dai 1588 gegen ben mit beiben Barteien unterhandelnden Ronig in Aufftand brachte. Der Ronig folof zwar 19. Juli mit ber Lique einen Bertrag, nach welchem bie Berbunbenen ben Ramen einer Union annahmen; affein bie Etaatogewalt blieb in ben Sanben ber Buifen, und auf bem jur bolligen Ausgleichung nach Blois berufenen Reichstage hatten bie Liguisten bollig bie Dberhand. Beinrich III. fuchte fich beehalb burch die Ermordung des Carbinals und bes Bergoge bon Buife ju belfen, worauf aber die Lique ber Cochiehner die Sauptstadt ju ben Baffen rief und bem Ronige ben Geborfam auffagte. Ale nach Beinrich's III. Ermorbung Beinrich IV. ale rechtmuffiger Rachfolger ben frang. Ehron behauptete, ernannte ber gu Baris niebergefette Unionerath ben Bruber ber ermorbeten Buifen, ben Bergog bon Dapenne, jum Generallieutenant bes Reichs und Anführer ber liquiftifden Streitmacht. Die Barteiungen im Innern bes tath. Bunbes, Die Langfamteit bes Bergoge und bie Thatfraft bes Ronigs brachten jeboch bie anfange machtige Gache ber Liguiften in Berfall. Beil ber Ronig bon Spanien nach bem Brotectorat bes Bunbes, bielleicht gar nach ber Krone bon Frantreich stredte, entschloß sich ber Berzog von Mayenne, den ge-fangenen Carbinal don Bourdon als Larl X. zum König von Frantreich zu proclamiren. Allein ber Bergog berlor 14. Darg 1590 bei Jorg 10000 Mann nebft feinem gangen Gefchut, und nun maren, obgleich fich auch im Darg 1591 ber Bapft Gregor XIV. fur bie Lique erflarte, bie Fortidritte Beinrich's IV. nicht mehr aufzuhalten. Rachbem berfelbe im Juli 1593 jum Ratholieismus übergetreten, öffnete ihm bas unter ber Enrannei ber Gechgehner feufgenbe Baris die Thore; ein Mitglied nach dem andern verließ jest ben Bund. Die Losfprechung bes Ronigs pom Bann gab ber Lique endlich ben letten Stof, fobaf fich ber Bergog pon Danenne im Jan. 1596 ebenfalls unterwerfen mußte. Bgl. Dignet, "Histoire de la Ligue" (5 Bbe., Bar. 1829). - Die Bemaltthatiafeit gegen die freie Reicheftadt Dongumorth 1607 und andere Berletungen bes Bertrags ju Baffan bewogen 4. Dai 1608 bie vornehmften prot. Fürften Deutfchlanbe, in bem ju Anebach gehörigen Orte Abaufen (f. b.) ju einer Union gur Bertheibigung ihres Glaubene und ihrer Territorien gufammengutreten, Die jedoch nicht gegen Raifer und Reich gerichtet fein follte. Der Rurfürft Friedrich V. (f. b.) bon ber Pfalg galt fpater ale bas Saupt bee Bundes. Dagegen betrieben bie fath. Ctanbe, pornehmlich die Bifchofe von Birgburg und Mugeburg, Ronfiang, Regeneburg, ber Bropft von Ellmangen und Leopold von Steiermart einen Gegenbund, an deffen Spite fich bas eifrigfte Ditglieb, ber Bergog und fpatere Rurfürft Darimilian I. von Baiern, ftellte. Diefe heilige &, Die bas fath. Intereffe aufrecht halten follte, und ju ber auch Maing, Trier und Roln traten, murbe 10. Juli 1609 ju München beichworen. Dbichon bas Schwert noch langere Beit in ber Scheibe blieb, fo mar boch biefe Spaltung Deutschlande ber erfte Schritt jum Dreifigjahrigen Rriege.

Ligne, ein altes Gefchlecht in Belgien, bas feinen Ctammfit in Bennegan hat. Berbrand, ein Rachtomme ber fouveranen Grafen von Elfag, fam gegen 1090 nach Bennegau, heirathete hermingarbe, die Schwefter Dietrich's von Leuze, und nahm nach ben Beichen feines Bappens ben Ramen 2. an. Dehrere Jahrhunderte bindurch hatte biefes Gefchlecht, ju beffen Berzweigungen die Baufer Arenberg (f. b.), Chiman (f. b.) und Barbancon gehoren, Barone aufanweifen, Die ale Rrieger, ale Darfchalle von Bennegau und ale Ritter bee Golbenen Bliefes fich hervorgethan. Raifer Darimilian L verlieh 1479 feinem Rath und Rammerer Johann, Baron bon 2., für fich und feine Rachfommen bas Brabieat Better in allen taiferl. Schreiben. Anton bon 2., Graf von Faudenberg, erhielt 1513 burch Batent Ronig Beinrich's VIII. von England und Diplom bes nachmaligen Raifere Rarl V. bie Burbe eines Fürften von Mortagne. Spater (1544) ernamte ber Raifer beffen Cofn, Jatob von 2., jum Reichegrafen. Unterm 20. Mars 1601 wurde von Raifer Rubolf II. ber Graf Lamoral von 2., Gufel bee Borgenannten, Rurft von Epinon, Couveran von Ragnolles, jum erblichen Rurften bes Romifchen Reiche ernannt. Die Bermahlung feines Cohnes, Floreng von 2., mit Luife von Lothringen 1608 brachte bas Fürftenthum Amblife und andere beträchtliche Befitthumer bes lothring. Saufes an Die Familie. Rach Floreng folgten fich in geraber Linie Fürft Claube Lamoral, Generalgouverneur von Mailand, geft. 1679; Beinrid Endwig Ernft, Gouverneur von Limburg, geft. 1702; Clande Lamoral II., Bicefonig von Sicilien, Grand von Spanien erfter Rlaffe, geft. 1766. - Letterer mar ber Bater bes berühmten öfterr. Felbmaricalle Rari 3of eph, Fürft von E., welcher fich als geiftreicher Schriftfteller und Weltmann befannt machte und 12. Dai 1735 ju Bruffel geboren murbe. Conon fein Bater und Grofivater maren Relbmarichalle in ofterr. Dienften. Auch er trat 1752 in ein ofterr. Dragonerregiment, flieg 1756 jum Sauntmann und geichnete fich im Giebenjährigen Rriege vielfach aus. Dach ber Schlacht bei Bochfirch murbe er Oberft. Raifer Joseph II., ale er die Regierung antrat, ernannte ibu jum Generalmajor und 1771 jum Generallieutenant. 3m Bairifden Erbfolgefriege führte er unter Loudon die Avantgarbe. Rach bem Frieben erweiterte er feine Bilbung burch litergrifche Stubien, bereifte Italien, Die Schmeis und Rranfreich, machte an ben Sofen burch fein geiftreiches und liebenswürdiges Befen Glud und Auffeben und ftand mit ben bervorragenbften Beiftern feiner Zeit, wie Rouffean, Boltaire, Labarpe, Friedrich b. Gr., in literarifcher Berbinbung. Auf mehrern biplomatifchen Genbungen nach Betersburg gemann er auch bie Gunft ber Raiferin Ratharina II. und wurde von berfelben mit dem Titel eines ruff. Feldmarichalle und einem Landgute in der Rrim beichenft. Raifer Jojeph verlieh ihm 1788 bie Burbe eines Großmeiftere ber Artillerie und ichidte ibn an ben Fürften Botemfin, bem er in ber Belagerung pon Degatom beiftanb. 3m folgenden Jahre führte er ein öfterr, Armeecorpe unter Loudon und befehligte mit Ruhm bie Artillerie bei ber Belagerung von Belgrad. Der Tob bes Raifere Jofeph fette feiner militarifchen Laufbabn für immer ein Riel. Dhaleich er ben Aufftanb ber Dieberfander öffentlich miebilligte, blieb er boch bem Raifer Leopold verbachtig, jumal ba fein altefter Gohn auf ber Ceite ber Batrioten ftand. Rachbem er biefen Goon 14. Gept. 1792 in bem Geldzuge ber Berbundeten in ber Champagne verloren, murbe er auch bei ber Eroberung Belgiens burch bie Frangofen aller feiner Gitter beraubt. Die lange Beit, bie er nun ohne alle öffentliche Thatigfeit gubrachte, widmete er fortan mit Gifer literarifden Beichaftigungen. 1807

Ligny 457

ernannte ibn ber Raifer Frang I, jum Sauptmann ber Garbetrabanten und 1808 jum Relbmarichall, ohne ihm jedoch ein Commando ju übertragen. Ale Bonaparte 1803 bie Gequeftration ber gabireichen Buter bee Saufes 2. aufhob, übertrug ber Fürft feine Rechte an feinen Cobn Lubmig Lamaral (geft. 10. Dai 1813). Bon feiten bes Deutschen Reiche erhielt er jur Entichabigung und ale gefürftete Reichsgrafichaft bie vormalige Abtei Cbelftetten, Die er 1804 an ben Fürften Efterhagy bertaufte. Bur Beit bes Congreffes in Bien (1814) hielt fich ber Fürft bafelbft auf. Er ftarb ju Bien 13. Dec. 1814. Unter bem Titel aMelanges militaires, littéraires et sentimentaires » (34 Bbc., Bien und Drest. 1795-1811) aub er eine Sammlung feiner Schriften herans, an welche fich bie «Oeuvres posthumes» (6 Bbe., BBien und Dreed. 1817) anfchliegen. Augerbem erfchien von ihm «Vie du prince Eugene de Savoies (Beim. 1809), welche Schrift er icherzweife bem Bringen Gugen felbft aufdrieb: ferner «Lettres» (2 Bbr., Beim, 1812) und «Philosophie du catholicisme, avec une préface par Ph. Marheinekes (Berl. 1816). Frau von Stael gab bes Fürften «Lettres et pensées» (2 Bbe., Bar. 1809), Maltebrun «Oeuvres choisies» (2 Bbe., Bar. 1809) heraus. Die militarifchen Werte murben bom Grafen Albert bon Bappenbeim ins Deutsche überfett (2 Thie., Gulabach 1815). Cein Leben fchrieb Beetermans («Le prince de L., ou un écrivain grand seigneur à la fin du 18me siècle», 2, Auff., Luttich 1861). - Der gegenwärtige Rürft, Gugen Lamoral von 2., Fürft von Amblife und Epinon, geb. 28. 3an. 1804, ift ber Entel bes vorigen und feit 1836 in britter Che mit ber Bringeffin Bedwig Lubomirfta vermablt. Bei ber Trennung Belgiene bon Solland gedachte ihn eine Bartei auf ben belg. Thron ju feben; allein er ging auf ben ihm gemachten Antrag nicht ein und zeigte fich überhaupt ber neuen Ordnung ber Dinge nicht febr gewogen, bis er 1838 ben Auftrag annahm, Belgien bei ber Rronung ber Ronigin bon England zu bertreten. Bon 1842-48 mar er Gefandter Ronig Leopold's am frant. Bofe, und von 1848-49 befleibete er ben biplomatifchen Boften an ben ital. Bofen. 1851 ward er Mitglied bee belg. Cenate, ber ihn 1852 jum Prafibenten ernannte und feitbem fortmahrenb in Diefer Burbe beftätigte. Bon feinen brei Cohnen ift ber altefte, Bring Seinrich (geb. 1824), feit 1851 mit ber Tochter bes Grafen Tallegrand verheirathet. Die gewöhnliche Commer-

refiben, bes Fürften ift bas prachtige Luftichlog Bel - Deil in Bennegan.

Liany, ein belg. Dorf in ber Broving Ramur, befannt burch bie Schlacht 16. Juni 1815. Rapoleon hatte fich bei Eröffming bes Gelbauge bon 1815 guerft gegen Bluder gewandt. Diefer war mit Wellington übereingetommen, bag bei ber Amaherung ber Frangofen bie brit. braunichw. nieberland. Armee fich bei Quatre Bras. 2 Ct. vom finten Rlugel ber Breufen. concentriren follte. Napoleon, diefe Abficht erfennend, hatte 15. Juni die preuf. Borbut bei Charleroi angegriffen und jurudgeworfen und Wellington burch Demonstrationen getäufcht, fobaf biefer glaubte, Rapoleon richte feine Sauptmacht gegen ibn, und am 15. feine Bewegung unternahm, fo bringend ihn auch Bluder aufforberte. Allein gegen Mitternacht, ale bee Raifere Blan flar geworben, lief Bellington feine Armee nach Quatre Bras abgeben. Blitcher hatte brei Corpe in ber Racht bom 15. jum 16. gufammengezogen (bas Billow'iche ftanb weit entfernt bei Littich). Er nahm feine Stellung gwifchen St. - Amand und Combref und gebachte biefe beiben Dorfer fowie g. und Bry ju behaupten. Rapolcon entfandte Ren gegen Quatre-Bras, um jebe Unterftutung ber Breugen burch bie Briten zu berhindern. Erlon follte fich mit bem 1. Corpe finter ihm, bei Fraenes, aufftellen, um ihn nach Befinden ju unterftuten ober auch auf Befehl gur Ditwirtung gegen bas preug. Deer bereit gu fein. Mm 16. Juni erft gegen 10 Uhr begann Rapoleon feine Streitfrafte ju ordnen, boch murbe ber Angriff um 5 St. pergogert, eine Berfaumniß, die fich bei Baterloo rachte. Rapoleon zeigte jum erften mal einen Mangel an Entschloffenheit; er glaubte felbft, wie er eingeftanden, nicht mehr an fein Glud. Gegen 31/2 Uhr nachmittage begann bie Schlacht. Bahrend Grouchy mit ber Cavalerie ben linten Flügel ber Breugen befchäftigte, griff Bandamme bas Dorf St.-Amand an, bas wieberholt genommen und verloren murbe und endlich jum Theil in ben Banben ber Frangofen blieb. Ebenjo bartnadig vertheibigten bie Breugen bas febr vortheilhaft gebaute Dorf 2. gegen Berard, fodag Rapoleon gegen 5 Uhr bie Garben auf L. anruden ließ. Aber auch jest murbe toftbare Reit verloren, weil er Erlon's Corps, bas fich im Ruden zeigte, für Englander hielt. Ale endlich die Garben gegen 2. ben Sauptangriff richteten, gembe ale Blitcher bon bort bie Referben gegen St.-Amand gezogen hatte, mußten die Breugen ber Uebermacht weichen. Dilhaub's Riiraffiere mit reitenber Artillerie gingen burch bas eroberte 2 .: bie preug. Ditte mar burchbrochen. Bliicher fammelte noch alles jum letten Biberftanbe und fette fich felbft an bie Spite mehrerer Compbronen jur Attale; fein Bferd murbe ibm jeboch unter bem Leibe ericoffen und bit Franzofen jagern am ihm voriiker, mur (ein Khjutant, Greef Voglish, deil ihm endicki aus dem Gebechung. Den Attigug wurder mur, vom der Tamlechie despünigle, angetteren, mah pure, mah Generjamer's augendickließ geightem Genischung, nicht in ber Richtung jum Khien, sondern zur Bereitungum mit Kollingston, was den augunar Kriejs der Vollertiese aufgliebt. Maspelan hatte fich vorft gliene verfahrtem Angerijf der Zeit berauch, die presig Armes vollflächie zu gertrillummen; er tiglie freigt und nicht einmat enregisch verfolgen. Gewonder greicht erfon zur Armes der geleich voller der Vollersten der den vollersten der Voller

Lique, f. Liga. Lignori (Alfonfo Maria be), ber Stifter ber Liguorianer ober Rebemptoriften (f. b.), geb. 26. Cent. 1696 ju Reapel, mibmete fich anfange ber Rechtswiffenichaft, trat aber 31. Mug. 1722 jum Briefterthume über. Er folog fich febr balb an bie in Reapel errichtete Glaubenspropaganda an, erlangte ale Brediger einen großen Ruf und beichaftigte fich ale Diffionar mit bem Unterricht bee Landvolfe. Indem er in bee Bapftes Billen ben Billen Gottes erfannte und verehrte und ben mabren fath. Glauben in ber bolligen und unbedingten Unterwerfung unter bes Bapftes Gebote fand, ftiftete er 1732, mit Genehmigung bes Bapftes Clemens XII., in ber Ginfiebelei Cta. - Daria ju Billa - Scala, in bem Principato citeriore, einen flofterlichen Berein, beffen Theilnehmer fich Glieber bes Orbene bom Erlofer (il santo redentore) nannten und jum Dienfte bes mahren fath. Glaubene fomie jum Jugenbunterricht fich verpflichteten. Das burch murbe feine Stiftung bem Besuitenthume febr nabe bermanbt. 1762 marb 2. von Clemene XIII. 1um Biichof bon Cta. Agatha Gotici in bem Principato ulteriore ernannt. Da er alt, frantlich, burch Faften und Gelbstpeinigung erichopft, feine Gefchafte ale Bifchof nicht mehr glanbte erfüllen gu tonnen, entband ihn auf fein Erfuchen 1775 Bine VI. von bem bifchoft. Ante. 2. 30g fich nun in ben Sauptfit ber von ihm geftifteten Congregation ju Rocera be Bagani jurud und ftarb bafelbft 1. Mug. 1787. Er murbe von Biue VII. beatificirt (5. Gept. 1816) und 26. Dai 1839 von Gregor XVI. tananifirt. Bu feinen Schriften, die meift in bas Deutsche übersett und in ben Uebersetzungen in neuerer Beit oft wieber erichienen find, geboren anfer mehrern fleinern Berfen: «Theologia moralis» (Reap. 1755), «Institutio catechistica» (Baffano 1768) und «Homo apostolicus» (Beneb. 1782). Bgl. Jeancard, «Vie du b. Alph. L. (Lömen 1829; beutich, Regeneb. 1840).

Ligurien, bas Land ber Ligurer, eines Bolls, von beffen Abstammung wir nur miffen, bak es weder ben 3berern noch Gelten angehörte. In viele fleine Bollerichaften getheilt, wohnten Die Ligurer in altefter Zeit im fubl. Gallien und im nordl. Stalien bom Bufen bee Mittelmeeres viel weiter landeinmarte ale fpater, mo fie burch bie Celten gurudebranet murben, ig im 98. bes Rhone, wo fie mit 3berern gemifcht gewohnt hatten, gang untergingen. 3m D. bes Rhone maren ligurifche Stamme, namentlich bie Calper ober Calluvier, noch lange Beit ben Daffiliern gefährlich, bie fie von ben Romern 125 v. Chr. unterworfen murben und ihr Land ben Mufang ber gallifden Broving bilbete. In Italien blieb bas Land fublich bom obern Bo, mo bie Ananen wohnten, ligurifc, und noch norblich beffelben fagen im Cisalpinifchen Gallien (f. b.) an ben Cottifchen Alpen Ligurer, Die Tauriner; auch batten fich ligurifche Stamme beim Ginten ber etrurijden Dacht im nordl. Etrurien berbreitet. Die lettern fowie bie Bewohner ber Ceefufte wurden von ben Romern icon amifchen bem erften und zweiten Bunifden Rriege ziemlich untermorfen; gegen bie übrigen aber, namentlich bie Bemobner ber Secalpen und Apenninen, batten fie über 50 3. ju fampfen, ehe bie Untermerfung, nach 150 b. Chr., beenbet murbe. Ale Landesname erhielt 2. erft burch Auguftus, ber bie neunte Region Italiens fo benannte, fcharfe Grengen; nämlich weftlich gegen bas narbonenfifche Gallien bin ben Flug Barus (Bar) und bie Alpen bis jum Berg Befulus (Bifo), nörblich gegen bas Transpabanifche Gallien ben Babus (Bo) bis gegen Placentia (Biacenga), öftlich gegen bas Cispabamiche Gallien einen 3meig bes Apennin am Fluffe Trebia und gegen Etrurien den Flug Macra, ber im D. des Bortus Luna (Golfo bi Spezia) milnbet, filblich bas Meer. An biefem lagen Ricaa (Rizza) und Portus herculis Donöci (Monaco), maffilifche Rieberlaffungen, und Genua; im Innern Dertona (Tortona), Aqua Statiellorum (Acqui), Bolentia (Bollenga) und Afta (Afti). Ale Producte bee Landes maren Bieh, Bolg, Marmor bebeutenb. Die Einwohner merben ale trügerifch und rauberifch, jugleich ale unberbroffen und genügfam, traftig, gemanbt und tapfer gefchilbert; ale treffliche Rrieger, namentlich für ben leichten Rrieg, maren fie von ben Rarthagern, benen Ligurer in bem Sicilifden

und bem erften Bunifchen Rriege für Golb bienten, und fpater von ben Romern gefchut. Ligurifche Republit nannte fich bie Republit Genua (f. d.), als biefelbe 1797 magrend ber Lignfter Liimfjorb 459

frang. Indafion ihre ariftofratifche mit einer bemofratifden Berfaffung bertaufcheu mußte. Der genuef. Staat hatte bei ben Eroberungen Bonaparte's in Italien und ber Bilbung neuer Freiftaaten eine ftrenge Reutralitat beobachtet. Indeg fab fich bie Regierung burch bie Drobungen bes frang. Dbergenerale genothigt, mit bemfelben 6. Juni 1797 eine Conbention ju fchliefen, nach welcher eine neue, nach bem Dufter ber Republit Frantreich gebilbete Staatsverfaffung eingeführt murbe. Der neue Staat nahm ben Ramen ber Ligurifden Republit an, weil fein Gebiet bem altrom. Ligurien (f. b.) entfprach. Freiheit, Gleichheit und Bollefouveranetat follten ale bie Grundfate ber Berfaffung gelten. Der aus Bollemahlen hervorgebenbe Befengebenbe Rorper gerfiel in ben Rath ber Alten und in ben Rath ber Gechziger. Der lettere hatte bie Initiative in ber Gefengebung, ber erftere bie Enticheibung. Die Bermaltung führte ein bon ben Rathen gewähltes Directorium bon funf Ditgliedern, bem ein Minifterium jur Geite ftanb. Muger einer Landmacht bon 2000 Dann follte ber Staat auch eine Seemacht und eine Burgermilig errichten. Ein Cout- und Trutblindnif mit Frantreich ficherte bas Befteben ber Republit nach innen und aufen. Schon 1802 aber murbe biefe Berfaffung infofern geanbert, ale an bie Stelle bes Directoriums eine einzelne Magiftratsperfon unter bem Titel eines Dogen trat. 1805 enblich verlangte bie Ligurifche Republit burch ben Dund ihres Dogen, mit bem frang, Raiferreiche pereiniat ju merben. Ihr Territorium murbe in brei Departemente verwandelt und bie Bereinigung burch einen Cenatusconfult bom 16. Benbemiaire bes 3. XIV beftätigt.

Rigufter (Ligustrum) ift eine jur 2. Rlaffe, 1. Drbnung, bee Linne'fchen Gufteme und jur Familie ber Dleaceen geborenbe Bflangengattung, welche Straucher und Baumchen mit fleinem, fcmach viergahnigem Relche, vierspaltiger, trichteriger Blume, zwei aus ber Robre borragenben Staubgefäßen und zweifacherigen Beeren umfaßt. Die Blatter find gegenftanbig, gangranbig und bie Blüten weiß, in enbftanbigen Rispen. Der gemeine 2. ober gemeine Dartriegel, and Rainweibe und Spanifche Beibe (L. vulgare L.) genannt, ift ein 5-15 ff. hober, in Gebuifden und an Balbrandern bes mittlern und fublidern Europa wildmachfenber Strauch mit abfallenben, tablen, lamettigen Blattern und erbfengroßen, fcmargen, felten weifen, gelben ober grunen Beeren. Die Bluten riechen ftart und wibrig füßlich. Die gelind gufammengiebenben Blatter maren fonft in ber Beilfunde gebrauchlich, und Die unangenehm fcmedenben Beeren werben jum Roth. Blau- und Comargfarben gebraucht. Das barte Solg bient gu Drechelerarbeiten und ju bolgernen Rageln fur Die Schuhmacher. Auf Diefem Strauche, welcher oft gu Beden benutt wirb, ba er ben Schnitt gut vertragt, wie auch auf Solunber (Syringa) lebt bie Raube bes iconen Ligufterichmarmers (Sphinx Ligustri), ber ju ben größten Abenb-

fometterlingen Deutschlands gebort.

Limfiord ober Lumfior b. bem Ramen nach urfprunglich ein lanageftredter Meerbufen. iett eine Meerenge, welche, bom Rattegat jum Bestmeere ober ber Rorbiee reichenb, ben norblichften Theil ber ban. Salbinfel Butland (f. b.), faft bas gange Stift Malborg, gur Infel macht, 22 DR. lang ift und einen Flachengehalt bon 261/2 D.-Dt. hat. Die Deerenge bilbet zwifchen gerriffenen Ruften viele Ceitenarme und betrachtliche Baffine (Bredninger), umfpillt mehrere Land. jungen und Infeln und hat überall anfehnliche Tiefe, außer an ben Musmundungen, im D. bei Sale und im B. bei Agger nur 7-8 F., fowie in ber Mitte, 3/4 DR. weftlich bon Logftor, wo burch ben eingewehten Flugfand bes Weftmeers eine nur 3-4 ff. tiefe Stelle entftanb, bie man jest burch die Anlage bes 12000 ff. langen, 10 ff. tiefen und auf bem Grund 50 ff. breiten 20g . ftortanals ju umgehen gebenft. Unter ben Infeln im Innern bes 2. ift bie größte Dors im Amte Thifteb, bie auf 61/. Q .. Dt. 15817 E. sablt, und auf melder bie Safenftabt Rufisbing mit 2037 E. und 35 Schiffen liegt. Am öftl. Eingang liegt ber Fleden und Labeplat Dale mit 1100 E., einer Schange und Lootfenftation, am E. felbft ber wohlhabenbe Fleden und Labeplat Logftor mit 1464 E. und 44 Chiffen. Bis jum 2. brang Raifer Otto I. 965 por, und eine Stelle, ber Balbinfel Thut gegemüber, erhielt bon bes Raifere Gegenwart ben Ramen Ottenfund ober, ale Bezeichnung einer Uferftelle, Ottenfand, Die fchmale Rehrung (Zange), welche einft ben &, bon bem Beftmeere trenute, ift im Laufe ber Jahrhunderte vielen Bermuftungen und Ummaljungen burch Flugfand, Ueberfcmemmungen und Durchbruche ausgefest gemefen. Als 1061 ber norweg, Ronig Barald III. Sagrbragbe mit feiner Alotte von bem Danenfonig Svend Eftribfon im 2. eingefchloffen mar, foll er baburch entlommen fein, bag er feine Schiffe über bie meftl. Landenge hinmeggieben lieft. Bielleicht aber entfam er burch einen fcon bamale porhandenen Rangl. Einen folden ermahnt bort Caro um biefe Beit, und Beter Cyb ergablt, bag 1085 bie Flotte Rnud's des Beiligen, die bei ben Rirchfpielen Fifchbet und Lumlum ftationirte, bou bier aus gegen England auslaufen follte. Spater foll man aus Furcht bor ben Fremben ober bor bem Deere

460

ben Kanal burch Sertjentung von Schiffen gefchoffen haben. Ruch 1624 fand Harbeite agsaufer ein 500 Sposen langer und 30 — 40 f. britter Zurchfeunß falt, her aber, wie fpläter er folgte Deffunngen, durch Mercesslam dach furger Zeit wieder berspahrt wurde. Über der weite folgte Deffunngen, durch Mercesslam dach furger Zeit wieder berspahrt wurde. Über die geschigter der dem im R. von Harbeiter geschigten Dorf Agger die schijenden Duimarrich und öffente einem neum großen Kanal in den Zeit sich nach die über 1000 H. Britze und 7 — 8 f. Zielfe erweitert sign, und ben man offen rechaften zu Kanan sofen Weite der Agger auf der Agger in der Merch 1832 der Geschijfen gestiffer under in der in Sach der Geschijfen gestiffer under in der in Sach der Geschijfen gestiffer under in der in Sach der Geschijfen gestiffer under in Sach der Schiffen gestiffer der vom der Schiffen gestiffer der schiede der Schiffen gestiffer der vom der Schiffen geschieden der Schiffen ge

Liligreen (Liliaceae) ift der Rame einer großen, ju ber Abtheilung ber Monototylebonen gehörenden, viele der beliebteften, durch Coonheit und Bohlgeruch ihrer Blumen ausgezeichnete Gartenpflangen enthaltenden Bflangenfamilie, bon beren Arten die größte Angahl bem marmern Theile ber gemakigten Sone angebort. Die meiften find frautartige Bemachfe mit gwiebeliger ober fnollig faferiger Burgel, einige Straucher und Baume, wie mehrere Arten ber Mloe und bie Buffa. Der Stengel zeigt fich einfach ober oben aftig, blattlos, wie bie Taglilien, Spacinthen und mehrere Arten des Lauche, ober mehr ober minder ftart beblattert, wie bei Lilien, Tulpen, Tuberofen und Raiferfronen. Die meift großen, gewöhnlich icon gefarbten Blumen mit fecheblatteriger, fechespaltiger ober fechegahmiger Blutenbulle fteben einzeln ober in Mehren, Trauben, Dolben. Blütenfopfen und Rieben und enthalten feche ben Bipfeln ober Blattern ber Blutenbulle gegenftanbige Ctaubgefafe und einen Stempel mit oberftanbigem Fruchtfnoten und einem einzigen Griffel. Die Frucht ift eine breifacherige, vielfamige Rapfel. Biele Lilien gebeiben im freien Lande, andere aber, jumal bie aus Tropenlandern ftammenben, verlangen einen Blat im Glashaufe und befonders umfichtige Behandlung, wenn fie jum Bluben gebracht werben follen. Man befitt mehrere Brachtmerte über biefe Gemachfe; eine ber gelungenften ift Reboute's «Los liliacees» (8 Bbe., Bar, 1802 - 16). Die Sauptgattung ber 2., die ber eigentlichen Lilien (Lilium L.), besteht aus Zwiebelgemachfen mit fcuppiger Zwiebel, beblättertem Stengel und fecheblätterigen, in eine Eraube gestellten Blumen, deren Blatter balb abftebenb, balb gurud. gerollt find. Letteres ift bei bem Türkenbund (L. Martagon L.) ber Sall, einer auch in Laub. gehölgen Mittel- und Gubbeutschlands wildmachfenden und haufig gur Bierde angebauten Staube mit purpurnen Blumen, mahrend die moblriedende meiße Lilie (L. candidum L.), das Ginnbild jungfräulicher Unichuld und Sobeit, welche aus bem Orient ftammt, und die auf Nedern und Biefen in Mitteleuropa machfende Feuerlilie (L. bulbiferum L.), besgleichen bie baufig ale Biergewäche angebaute rothgelbe Lilie (L. croceum Chaix.), glodenformige Blumen mit abftehenben Blattern befigen.

Lille, blam. Ruffel, die Sauptftabt bes frang, Rord. Departemente in Flanbern, eine ber ftärsten Festungen Europas und jugleich eine der gewerbreichsten Städte Frautreichs, 1 1/2 Dt. von der belg. Grenze, in einer reichbewässerten, an Getreide und Broducten aller Art ergiebigen Ebene, liegt an ber Nordbahn von Baris nach Belgien, bon welcher bier Zweigbahnen einerfeits nach Duntirden und Calais, andererfeits nach Tournai führen, fowie an ber tanalifirten, felbft große Gdiffe tragenden und mit gablreichen andern Ranalen in Berbindung ftebenben Deule (Buflug ber Lys). Die Stadt jablte 1851 nur 75795, 1856 erft 78641 E., nachdem aber burch Decret bom 13. Det. 1858 bie Gemeinden Bagemmes, Mouline - Lille, Fibes und Esquermes mit ihr vereinigt maren, 1861 bereits 131827 E. Gie ift geräumig und gut gebaut, befondere in ben neuern Theilen, und bat gabireiche öffentliche Blage, Darfte und Bruden fowie ausgebehnte Bromenaben. Die beengenben Geftungsmauern find, feit ber Bergrößerung bee Ctabtbereiche, auf ber Gubfeite nebft funf ber alten fconen Thore niebergeriffen und merben in weiterer Entfernung burd neue erfest. Unter ben öffentlichen Gebauben find ju ermab. nen: Die St. Moristirche (bie altefte, 1022 gegrundet, frater umgebaut), Die Ratharinenfirche aus bem 12. Jahrh., die Dagbalenenfirche bom 3. 1675 und bie Anbreasfirche bon 1702-59, beibe im griech. Stil aufgeführt, Die Stephanefirche aus bem 17. und 18. Jahrh., Die neue Rirde bon Bagemmes, besonbers aber bie an ber Stelle bes alten Chateau bu Buc (ber Biege ber Ctabt) feit 1855 im Ban begriffene und im Rreugbogenftil bes 13. Jahrh, aufgeführte grofartige Rirche Rotre-Dame be la Treille et Ct. Bierre; ferner bas Ctabthaus, bas 1846

an Stelle bes alten Balais be Ribours aufgeführt murbe, und eine reiche Bemalbegalerie, bas toftbare Bicar-Dufeum bon Beichnungen (nach bem bes Loubre bas werthvollfte in Franfreich). ein ethnogr., ein archaol, und ein technolog. Dufeum fowie ein Mingcabinet enthalt; bas 26. Aug. 1844 inangurirte Balais bes Departemental-Archips, bes michtigften nach bem pon Baris; ber große Juftigpalaft, die Brafectur, bas Beughaus, bas Sotel bes Generalftabs, bas alte Dungebaube, Die Borfe (1652 in fpan. Stil erbaut, mit einer Statue Rapoleon's 1., Die aus bei Aufterlit eroberten Ranonen gegoffen ift), bas 1785 erbaute und 1845 bergrößerte Theater, ber Concertfaal, einer ber iconften Franfreiche, bas 1833-47 erbaute Lyceum, in welchem fich auch die Facultat ber Biffenfchaften, Die Debicinifche Schnle und Die Stabt. bibliothet befinden; endlich die neue Martthalle, bas große Ruder-Entrepot, die grofartige Sauptmache, ber Circus, bas Colachthaus. 2. ift ber Gis ber Departementebeborben, einer Militarbivifion, eines Gerichtebois erfter Inftang, eines Danbelsgerichte, mehrerer Friebensgerichte, einer Sanbelstammer und eines Gewerberathe. Außer einem Lyceum, brei Facultaten (ber Theologie, ber Biffenichaften und Literatur) und ber Debicinifch - Bhormacentifchen Chule befteben noch eine Raiferliche Atabemie für Dinfit (Zweiganftalt bes Conferbatoire in Baris), Beichenichulen, Anftalten fur Bilbhauerei und Baufunft, gabireiche gelehrte Gefellichaften, ein Botanifder Garten und ein Raturaliencabinet. Außerbem bat &. ein allgemeines Armenhaus für 1300 Greife und Rinder, Civil - und Difitarhospitaler, ein Departementegefangnif, ein Brrenhaus, eine Taubftummenanftalt, ein Findelhaus, eine Bufluchtoftatte für arme Dabchen und biele milbthatige Gefellichaften. Grofartig und vielfeitig ift die Fabritthatigfeit, namentlich die Textil-Induftrie (Flache - und Sanffpinnereien, Leinwand., Damaft., Band., Bollfabriten u. f. w.), Baumwollipinnereien und Bebereien; bagegen ift die früher blübenbe Fabrifation bon Spitengwirn, Spiten und Till febr in Abnahme gefommen und ihrem ganglichen Erlofden nabe. Außerbem liefert &. viele Bofamentierarbeiten, Strumpfwaaren und Rabgarne. Es befteben dafelbft ferner eine taifert. Tuchfabrit, verfchiebene Dajdinen. und Inftrumentenbau-Anftalten, Schneidemühlen, Fabriten für Faffer, Bolltragen, Rarbatichen, Seilerwaaren, Chemitalien, Geife, jabireiche Delmublen und Delraffinerien, Farbereien, Barn - und Leinwandbleichen, Brennereien, eine faiferl. Tabadofabrit, Die jahrlich 11 Dill. Bollpfb. Tabad liefert, große Buderfiebereien und mancherlei andere induftrielle Ctabliffemente. Gehr bebeutend ift ber Sanbel mit ben eigenen Erzeugniffen und anbern Sanbelsproducten, mit Bein, Branntwein, Liqueur, Gewürzen, Colonialwaaren, Del, Tabad und Rrapp. 2. wurde 863 von Balbuin I., Grafen von Flandern, erbaut und beftand anfangs nur aus einem Schlof, bas von feiner Lage amifchen ben zwei Fluffen Deule und Lys bie Infel, l'isle (fpater L.), genannt murbe. Dit wenigen Unterbrechungen geborte es fortwährend ben flandr. Grafen und beren Rachfolgern aus bem Saufe Burgund und Defterreich bis 1667, wo es Ludwig XIV. eroberte, ber es auch im Machener Frieden behielt. Derfelbe fieß es burd Bauban, welcher ale Gouverneur von 2, 1707 ftarb, befeftigen. Die von ibm aufgeführte Citabelle, ein Deifterftud ber Befeftigungefunft, bat einen Durchmeffer von 1200 f. 3mar murbe g. 1708 vom Bringen Gugen nach einer bartnadigen Belagerung erobert; doch mußten es die Defterreicher infolge bes Utrechter Friebens bon 1713 wieder an Frantreich jurudgeben. 1792 murbe & bon ben Defterreichern beichoffen, boch ohne Erfolg, ba bie Ginwohner felbft bie Stadt tapfer vertheibigten.

Elliput ift dei Swift in «Gulliver's Reifen» und dei einigen andern Satiritern der Rame eines erdichteten fleinen Ländchens, bessen Bewohner, die Lilijuter, nicht größer als ein Daumen sein follen. Die Sichtum Christin eine Rachabaum der bei den alten Dickten vor-

tommenben Bugmaen (f. b.).

Allt (William), ein sexihmiter und. Mirchog, geh. 1. Mai 1602 ju Tiftenstin im ere Geheft Peterfer, ging in früher Jogann and Paulon, me de Noch ju jamag, in Dinfte ju treten. Er wurde 1624 Vadhalter eines Kaufmanns, ber nicht shriven komte, umd heirathet and delfin Tade de Willem, de im Ausgraften der Light von der Allt fisterier traute. In der Allt der Verlage d

trigs trat er auf die Seite der Karlaments mud wußte feine alten. Weisfigsungen mit grefte Schlaubit auf die Krichsjämligheit feiner Seitzensflein zu berechnen. Der wurde folsen Bodert, einem andern Meridogen, in des Leger der Goldselter gefchiet, um des Ariente Bodert, einem andern Meridogen, die des Leger der Goldselter gefchiet, um des Arientelle Boderts der Goldselter gefchiet, war der Goldselter gefchiet, der Goldselter gefchiet, der Goldselter gefchiet, der geste geste Goldselte, spellert ein flied geste Goldselte, spellert die flied geste Goldselte, spellert der Goldselte geste Goldselte, spellert die flied geste Goldselte, spellert die flied geste ge

Kihhāum hieß ei den Atten die welft. Lombpies Sciciius, jew Capo Boes dei ter Schaft Werfale; von ber nichfien cht. Legie Cap Bon it es 15 R. entiern. Josh die Krußkaub ber Alten, ein befander Schiege Wann diede von L. aus die aus dem und entiernen höfen von Artafog lacienden Schiege Wann diede von L. aus die aus dem unde nitternen höfen von Artafog lacienden Schiege Mader fannen, als ein ein siedet ciefeint. Die Karthager gein beten bei L. um 300 d. Chr. eine Sladt, die den gleichen Namen trug und vorzigließ mit giede, Einwohrten Bollett wurde. Eurst feifpiet mit wirdertriffischen, jest dere treakfordmungen Hofen, galt fie ihnen als Dauspflikspunft ihrer Herrichteiden, jest dere freische Ausgreies wurde fie von der Namen dabeart, oher erft dien Artschei finm Kirchen ihm Kircheritert. mit dessen

blieb fie ale befter lebergangeort nach Afrifa im Boblftanb.

Lima, die Sauptftabt ber fitbamerit. Republit Bern und fruher bes gleichnamigen fpan. Bicetonigreiche, liegt 11/2 DR. bon ber Gubfee, vom Rimac burchfloffen, auf ber fauft am Derre auffteigenben, wemg fruchtbaren Ebene, welche amphitheatralifch bon Zweigen ber Corbillera umfaßt wirb. Der obere Theil ift mit einer Badfteinmauer umgeben, burch welche fieben Thore und awei Gifenbahneingange führen. Die Ctabt ift regelmäßig gebaut und hat rechtwinfelig fich fcneibenbe, jum Theil mit Ranalen verfebene, mit Gas erleuchtete, aber fcmunige Strafen. Die Baufer, aus Solg und Badftein ober Lehm erbaut, find größtentheils nur einftodig, aber vielfach von weitem Umfange. Durch gablreiche Brunnen und Frontainen fowie feit 1857 burch eine Bafferleitung wird bie Stadt mit Trinfwaffer aut verforgt. 2. bat 33 großere und fleinere Plage, barunter ben großen Sauptplat (Plaga be Armas), ber bon ber Stathebrale, öffentlichen Balaften. Brivatgebauben und Arfaben umgeben und in ber Mitte mit einem groffgrtigen Springbrunnen verfeben ift. Die Rathebrale, 1535 von Francisco Bigarro gegrundet, boch erft nach 90 3. bollenbet, 1746 burch Erbbeben gerftort und bie 1758 neu aufgeführt, ift ein großes und fcones Bebanbe im Renaiffanceftil. Außerbem befitt bie Ctabt noch 62 Rirden und Rapellen, barunter eine Menge gum Theil aufgehobener Rlöfter. Unter ben Rlöftern ift bas größte bas ber Franciscaner, bas fconfte bas ber Dominicaner, in beffen Rirche bie glangenb. ften Gefte ber Rueftra Genora be Barbaneba im Gept. acht Tage lang gefeiert werben. Bon ben übrigen öffentlichen Gebauben find ju bemerten: Die 1576 erbaute Univerfitat mit bem Sibungofaale ber Deputirten, bem Gecretariat und Archiv bes Congreffes und bem Berfammlungefaal ber Medicinifden Gefellicaft; bas weitläufige Milmggebaube, bas alte Bollhaus, jes in eine Normalfdule umgebaut, bas ehemalige Jefuitencollegium und bor allem bas prachtvolle Strafgefangnif, meldes 1856-63 erbant und nach nordamerit. Mufter eingerichtet ift. An öffentlichen Dentmalen bat die Stadt eine in München aus Bronge gegoffene Reiterftatue Bolipar's und die in Italien gearbeitete Marmorftatue bes Columbus. 2. jablte 1820 (por ber Revolution) 64000, 1830 nur 54618, bagegen 1859 100341 E. Die Bahl ber Weißen, Ereolen und Fremben beträgt taum ein Biertel ber Bewilferung; ein Biertel bilben Reger, ben Reft Inbianer und Mifchlinge. Die Beigen find überwiegend Raufleute, Grund - und Grubenbefiber, Beamte, Gelehrte, Rünftler u. f. w. Der Grofhanbel und felbft bas Detailgefchaft befinben fich gang in ben Ganben ber Fremben (Frangofen, Italiener, Englander und Deutsche). 2. if ber Git ber Regierung, bes Ergbifchofe und bes bochften Berichtehofe von Bern fowie eines Dbergerichts für mehrere Departemente. Es gilt immer noch als bie reichfte Stadt im gangen fpan. Gilbamerita und bilbet einen ber bebeutenbern Mittelpunfte für ben Sanbel Berus, ber jabrlich für etwa 10 Mill. Beios frembe Baaren einführt, von benen ber gröfite Theil (etwo

8 Dill.) in ber Stadt felbft confumirt wirb. Dagegen fehlt ber Erport, ba bie Stadt eigentlich nichte fabricirt. 3he Bafen ift Callao (f. b.), burch ben fie mit allen Bafen ber Gubfee und Europas in Berbinbung fteht. Die miffenfchaftlichen Inftitute 2.6 find wenig gablreich und nicht ausgezeichnet. Die Unmerfitat Can - Marcos, 1551 bon Raifer Rarl V. errichtet, nach ihrer Reform bon 1614 bie berühmtefte Ameritas, tann faft ale aufgehoben gelten. Außerbem befteben zwei gachichulen, bie 1810 gestiftete Debicinifche Coule mit 17 Brofefforen, unb bas Collegium bon Can-Carlos (ein ehemaliges Befuitencollegium) für Philosophie, Burisprudeng und Raturwiffenschaften. Gur bas Studium ber Theologie befteht feit 1591 bas ergbifchoff. Seminar von Santo-Toribio (ein Franciscanerflofter) mit 11 Brofefforen und etwa 200 Mumnen. Auch murbe 1864 bon ber Regierung ein Inftitut für Runfte und Gewerbe eröffnet. Außerbem gibt es eine Rormalfdule, eine Dilitarfdule, eine Entbindungeanftalt, eine Dittelfdule und etwa 40 gewöhnliche, theile Brivat ., theile öffentliche Coulen. Bon ben Bibliotheten ift nur bie Rationalbibliothet (mit bem Rationalmufeum für pernanifche Alterthumer und Raturalien) bebeutenb. Bahlreich und jum Theil großartig find bie noch aus früherer Beit beftebenben Bohlthatigfeiteanftalten, barunter ein Rinbel - und Baifenhaus, eine Irrenanftalt u. f. m. Trop ber Bigoterie lebt bie Bevollerung febr verfcmenderifch und genuffüchtig. Sauptvernligungen find die vielen firchlichen Gefte, Die Stiergefechte in einem Gircue, ber 10000 Bufdauer faßt, bas Theater, bie Sahnentanpfe in bem Girco be Ballos, bie Corfos auf ben Bromenaben. 2. murbe 1535 bon Francieco Bigarro unter bem Ramen Ciubab be los Repes gegründet und erhielt erft fpater feinen jetigen Ramen bon bem Fluffe Rimac. Bon 1582—1828 hatte es mehr ale zwanzigmal bebeutenbe Erbbeben zu befteben; leichtere Erberfchütterungen jablt man burchidnittlich acht im Jahre. Am furchtbarften mar bas Erbbeben vom 28. Dct. 1746. wo bon ben 60000 E, gegen 5000 unter ben Trümmern begraben wurden. 3mei Gifenbahnen geben jest von 2. aus, eine, 1,8 DR. lang, nach Callao, feit 1851, bie andere, 2 DR. weit, nach bem hauptfächlich bee Sagarbfpiele megen befuchten bornehmen Seebabe Chorillos, feit 1859. Eine britte ift projectirt nach ber 28 DR. im D., in 10000 F. Geehobe gelegenen Stadt Jauja. Bal. Ruentes, «L., esquisses historiques, statistiques etc.» (Bar. 1866).

Bliffen bee Raspifden und Aralfees fowie einigen fübafiat. Stromen eigen ift.

Limburg, ein ehemaliges Bergogthum, grengte nordlich und öftlich an Bulich, weftlich und fühmeftlich an bas hochftift Luttid, von bem es burch bie Dlaas gefchieben murbe, und fuböftlich an Puremburg. Mufter ben Gebieten ber Memter Baelen, Berve, Monten, Balhorn, Gprimont begriff es noch unter bem Ramen Pays d'Outremeuse bie Graffchaften Daelbem, Faltenberg und Rolbuc. 1530 trat auch die littider Stadt Daftricht bingu. Durch ben Dünfterichen Frieden wurde 2, zwifden ben Generalftaaten und Defterreich fo vertheilt, baf Daelbem und Fallenberg an erftere fielen. Rach Bereinigung ber Rieberlande mit Frantreich 1794 bilbeten bie Memter L. und Daelhem und ein Theil Luttiche bas Depart. Durthe, mahrend bie übrigen Theile bes Landes nebft anbern Stilden Luttiche und Gelberne jum Depart, ber untern Daas gefchlagen wurden. Rach 1814 bilbete lettgenanntes Departement unter bem Ramen 2. Die britte Proving bee Ronigreiche ber Rieberlande. 1830 fclog fich biefelbe mit Ausnahme bon Daftricht ber belg. Revolution an und blieb mit Belgien vereinigt, bis 1839 infolge ber Annahme bes Tractate bom 15. Rob. 1831 eine Theilung ber Brobing L. in ber Beife borgenommen marb, bag ber auf bem rechten Ufer ber Daas liegenbe Lanbftrich nebft ber Stabt und Geftung Daftricht, fowie bie Memter Beert, Saelen, Born, Reffel, Sorft u. a. auf bem linten Ufer an Solland gurudfielen. Bur Entfchabigung fitr ben 1839 von ben Rieberlanben an Belgien abgetretenen Theil bes jum Deutschen Bunde gehörigen Großbergogthums Luxemburg wurde bas hollanbifche &., ausichließlich ber Gemeinden Daftricht und Benloo, mit Luxemburg (boch nur in militarifcher Beziehung) ale beutiches Bunbesland verbunden. - Die holland. Brobing L. gablt auf 40,2 Q. . DR. 221510 meift fath. E. und gerfallt in bie zwei Begirte Raftricht und Roermond. Es ift im allgemeinen fruchtbares Land, bat aber gegen Rorben,

weftlich von ber Daas, viele Seibe- und Torfgegenden. Die Stubte find Daftricht (f. b.), Roermond (8144 E.), die Feftung Benlo (7402), Beert (6843) und Gittarb (4783); an Dorfgemeinden befteben 120. - Die belg. Brobing &., Die fleinfte Brobing bes Ronigreiche, gerfällt in bie brei Begirte Saffelt, Tongern und Dageend, umfaft ein Areal von 241238 Beltaren (43,94 Q. - DR.), mit 199705 E. in 199 Dorfgemeinben und 4 Stäbten, nämlich ber Sauptfladt Saffelt mit 9964, St. - Trunen (St. - Trond) mit 11683, Tongern mit 7168 und Daadend mit 4581 E. Sauptinduftriezweige find Branntweinbrennereien, Buderfiebereien und Strofbutfabriten. Aderban und Biehaucht fteben in großer Blute. 3m Mittelalter beftand &. ale befondere Grafichaft, ale beren erfter Inhaber 1071 Beinrich, Schwiegerfohn Friedrich's bon Lugemburg, Bergoge von Dieber - Lothringen, genannt wird. Deffen Gohn, Beinrich (geft. 1119), Erbe beträchtlicher Guter im Luremburgifden, murbe von Raifer Beinrich IV. gum Berjog bon Rieber - Lothringen erhoben und fcheint auch bon ba ab ben Titel eines Bergogs bon 2. geführt in haben. 1282 trat Aboli, Rachfolger feines Dheims Baleram IV., feine Rechte auf L. an Bergog Johann I. von Brabant ab. Baleram's Comiegerfohn, Bergog Reinold I., Graf von Gelbern, legte Anfpruche ein; allein bie bentwürdige Schlacht von Boeringen (1288) entfchieb ben Streit ju Bunften Brabante, mit beffen Gefchichte 2. bon nun an berflochten marb.

Limburge, frilger Haupftladt bed gliefanmigen Bergefigtums, habete jum Beint Gerches bed girfdagen ma biet zum Beint Berriers ber letztgemanten belg. Browin gehörig, mit bem Riitar eines ehemals festen Schlesse, liegt malerich auf dem Grieft und am Buter eines stellem Kelfens am Bedreftluße, ablit nur noch 2085 E. und besitzt mich tunnsfigliche Fadricke in sieme Lucken. Am bedramtehen ist. de von den dem bedramten Ein der Kelfen Selfe, der feit weit ber-

fenbet, aber mehr noch im benachbarten Stabtchen Berve bereitet wirb.

Limburg an ber Lahn. Sauptftabt eines Amtes im ebemglioen Bergogthum Raffau, linte an ber bon einer Brude aus bem 3. 1315 überfpannten Labn und an ber Gifenbahn 41/2 DR. oberhalb Ems gelegen, ift Gis bes tath. Lanbesbifdiofe und beffen Domtapitele und gahlt (1864) 4269 E. Die Ctabt bat ein fath. Briefterfeminar und eine Realfchule, eine Tabade ., eine Tud - und eine Majdinenfabrit, bebeutenbe Topfereien, brei Biegelbrennereien, einen Marmorbruch mit zwei Bertftatten und gehn Dublen verschiebener Art fowie auch einigen Sandelsbetrieb. Aufer brei andern Rirchen befitt fie ben malerifch auf einem Gelevoriprung über ber Labn mit fünf Thurmen fich erhebenben Dom gu Ct.-Georg, früher Collegiatftift. Derfelbe ift einer ber fconften, im Uebergangeftil bes 13. Jahrh. gebauten und fieht an Stelle ber bon Ronrab L. gegrundeten Rirche, welcher bier ein Dentmal bat, aber in Fulba ftarb und bort in ber Rlofterfirche begraben liegt. 2. war im Mittelalter viel bebeutenber und ein Mittelpuntt bee Geschäftelebens; ber Det fonnte ju Beinrich's IV. Beit 2000 ftreitbare Danner ju Rog ftellen. Die Ctabt hat eine intereffante hanbichriftliche Chronit über ihre Beichichte. Dieje Limburger Chronit ift nach einer nicht hinlanglich beglaubigten Angabe von Johann Benebein, Schreiber ber Stadt 2., verfaßt, melder 1336 bas Wert begonnen und noch 1402 im Alter von 85 3. gelebt haben foll. Georg und Abam Emmel lieferten Fortfetjungen. Spater murbe bas Wert von Johann Dechtel bis 1612 fortgefithrt, ber einen Tilemann Emmel ale Berfaffer bes erften Theile nennt. Die Chronit ift von besonderer Bichtigfeit für die Gittengefchichte bee 14. 3abrb. und hat mehrere in jener Beit gangbare Bolfelieber aufbewahrt. Berausgegeben murbe fie guerft burch Fauft bon Afchaffenburg (Borms 1617 und Beibelb. 1619), gulett bon Bogel (Darb. 1826; neue Muff. 1828).

L'induse, d. i. Gürrich oder Umgrenzung, feigit und rüm. Indis, Erfebegriffe einer der Aufnichafsterte abgefrichterne Ereine in der Unterweit. Er gerfüllt in juvie voneinnaber getrennt Tefrik, in den limbus patrum und den limbus infantum. In jenen, nediger und Kvochann's Spoles genaum trie, hefanden fin die je foligien Menfigen der Minn Dumber; in diefem befinden lich die mystauften Christoffinder. Inner ist feit der Hollenfuhr Christi tern und gefüglefügbeiter füllt sich and der entgegengefeiten Weinung der Dogmanifer untweder köchen dur Berbeiter füllt sich and der entgegengefeiten Weinung der Dogmanifer untweder köchen dur Ere-

bammnig ober von ihr übergebend gnr Geligfeit.

Kinerid, eine Groffdaft in der island. Frenign Munfter, ift im R. durch dem Schannerson wordern getzen, and dem Schannerson Geren, im S. an Gord, im D. an Speperat much habit auf 50 D.-M. im 3. 1861 nur noch 215609 E. (medon 95 Brec. latfolijd), nodirend die Verdifferungsgahi 1851 fich auf 262132 mm 1841 auf 330029 belief. Der größer Lieft 1862 sandes ift im noch einfellenfinging irandioure Kallfinandern, in melder fich des Golden Kalle im D. und die Kambideft Gercaffing am Schannen durch mündertrefflich getten Boden anseischianer. An den Grumpter tretten Gebrigs auf, im MD. die Eliero-Grim-Wountains, im

Limfiorb 2imones

CD. die Galty-Mountains mit bem 2915 &. hoben Gaftomore, im G. bie Ballibowra-Mountuins mit bem 1600 &. boben Geetin und im &B. bie Mullagbareir-Mountains. Die michtigften Rebenfliffe bes Shannon find ber Dullear, Daique und Deel. Bon ber Bobenflache tommen 18 Broc. auf Aderland, 13 auf Rierfelber und Biefen, 46 auf Beiben. Dan erntet viel Beigen und Safer, giebt und maftet bas befte Rindvieh Irlands fowie auch Chafe, Sammel und Schweine. Gifen, Rupfer, Blei und Steinfohlen tommen bor, aber nur lettere merben ausgebeutet; außerbem bricht man Baufteine und fconen Darmor. Die Graffchaft fchieft zwei Mitalieber in bas Barlament, zwei andere bie Municipal - und Sauptftabt &., welche im Sintergrunde ber 14 DR. langen Dinbungebucht bes Channon in flacher Gegend liegt und burch Gifenbahnen einerfeits mit Tipperary und fo mit Dublin, Cort und Baterford, andererfeits mit Ropnes am Shannon fowie mit Ennis und Rillaloe in Clare verbunden ift. Auf beiben Ufern bee Shannon und auf ber bon biefem gebilbeten Romoeinfel (Kings-Island) erbaut, beftebt bie Stadt aus brei burch fieben Bruden miteinanber verbundenen Theilen. Muf ber Infel liegen Englishtown und Brifhtown, Die alteften Theile, mit engen, fcmugigen Strafen und armer Bevöllerung, auf dem linten Ufer Die Reuftabt ober Remton Bern (Bern ift ber Familienname bes Carl bon 2.) mit breiten, geraben, fich rechtwinfelig fcneibenben Strafen, fconen Rais, hitbichen Baufern, glangenden Rauflaben und ber Ganlenftatue bes Lord Monteagle auf einem großen Blage. 2. ift ber Git eines anglifanifden und eines fath. Bifchofe und bat außer ber prot, und ber fath. Rathebrale noch 17 Gottesbaufer ber verschiebenen Confessionen. Unter ben öffentlichen Bebanben zeichnen fich bie Gerichtshalle, bas Bollhans, bie Borfe, bie Gpartaffe, bas Graffchaftegefangnig, bas Dospital, ber bifchoft. Balaft und vier Rafernen aus. Es befteben in 2. eine Blinden- und eine Irrenanftalt, ein Induftriebans, eine Berforgungeanftalt und andere milbe Stiftungen, eine Banbelstammer, eine Runftichule, ein literarifches Inftitut mit großer Bibliothet, eine Debicinifche und eine Aderbangefellichaft. Die Bahl ber Einwohner belief fich 1841 auf 48391, mar 1851 auf 53498 gestiegen, aber 1861 wieber auf 44626 berabgefunten. Gleichwol ift & nach Dublin, Belfaft und Cort bie boltreichfte und auch in inbuftrieller und commercieller Begiebung mit bie bedeutenbfte Stadt Irlande, bie größte im 2B, ber Infel. Die Induftrie liefert hanptfachlich Spipen und feine leberne Sanbichube, beren Fabritation jeboch abgenommen, ba bie fog. Limerick gloves jest hauptfachlich aus Cort tommen. Ferner bat die Stadt viele Rornmublen, Bierbrauereien und Whieligbrennereien, auch Gerbereien, Gifengiegereien und Schiffbauplate. Der Safen ift 4800 f. lang und 450 f. breit. Chiffe bon 600 Tone legen unmittelbar an ben Rais an. Die Berbefferungen im Bett bee Channon und bie Dampfichiffahrt auf bemfelben find für bie Stadt bon großer Bebeutung geworben. 1860 geborten ju bem Bafen 53 Schiffe von 7932 Tone. 2. murbe im 9. 3abrb. pom Roriveger 3bor gegrundet, und noch im 12. 3abrb. gab es normann. Ronige bafelbft. Es war ehemale ein bebeutenber Rriegeplat, wurde 1174 von ben Englandern, 1651 bon ben Barlamentetruppen nach tapferm Biberftanbe erobert, 1690 pergeblich pon Ronig Bilbelm III. belagert und ergab fich erft 1691 an ben General Bindel nach einer fitr die Ratholiten bortbeilhaften Capitulation, ben fog. Artifeln bon &.

Limfjord, f. Liimfjord. Limoges, Die Sauptftabt bes frang, Depart, Dber Bienne und ber ebemaligen Brobing Limoufin, amphitheatralifch anf und an einem Dligel fowie an ber breifach überbrudten Bienne und ber Gifenbahn (Orleans-Borbeaur) gelegen, ift ein unregelmäßig und enggebauter Ort, mit abhangigen Strafen, über welche die Dader weit hinragen, und murbe erft in neuerer Beit burch Abtragung ber alten Thilrme und Manern und Aulage bon Boulevarbe fremblicher und luftiger gestaltet. Die Stadt ift ber Sauptort ber 21. Militarbivifion und ber Gip eines Bifchofe, eines faiferl. Appellhofe, eines Eribunals erfter Inftang, eines Sanbele- und zweier Friebenegerichte, einer Sanbeletammer und eines Gewerberathe und jablt (1861) 51053 E. Bon ibren öffentlichen Bebauben zeichnen fich aus bie icone, am Enbe bes 13. und Anfang bes 14. Jahrh, aus Granit erbante, aber nicht polleubete Ratbebrale (Gt. Stienne), Die burch ihren filhnen Glodenthurm berühmte Dichaeliefirche, ber 1787 vollendete bifchoft. Balaft aus Granit mit berrlichen Terraffengarten, bas fcone Bantgebanbe, bas große allgemeine hospital, ber bigarre Inftigpalaft, bas 1838 auf ber Stelle ber alten beriihmten Abtei Ct.-Martial erbaute Theater fowie ber Babuhof. Auch bat ber Ort intereffante mittelalterliche Banten aufzuweifen, wie bas Templerhaus, bas Grab bes Bergogs BBaifar von Mquitanien und bie fcone Fontaine b'Agonlene. Merfwurdig find angerbem die unterirbifden Bellen und Gewolbe in ber Stabt.

465

2. befint ein faifert, Luceum, ein theol. Geminar, eine Borbereitungefchule für Debiciner und Bharmaceuten, eine Bibliothet, eine Bilbergalerie u. f. w., Gefellichaften fitr Archaologie und Befchichte von Limoufin, für Aderbau und Gartenbau, für Debicin und Bharmacie fowie einen philbarmonifchen (Cacilien-) Berein. Much beftebt bier ein Beftitte, ein Strafgefangnig, ein Buchthaus, eine Befferungsanftalt für Frauen, mehrere Rrantenbaufer, eine Irrenanftalt u. f. m. Im Juni merben bei 2. Die Bferberennen filt bie nachften Departemente gebalten. Die Stadt hat bedeutende Borgellanmanufacturen, welche an 6000 Arbeiter befchäftigen, Boll- und Baumwollfpinnereien, berühmte Fabriten in Euch, Rafimir und Flanell fowie in allerlei anbern Bollzeugen, in Salbwollmaaren (Droguets), in fog. Englifden Leber (Cuirs de laine) u. f. w. Außerbem fertigt man Bachelichte, Sanbichube, Bute, Bapier, Geilerwaaren, Solgfchube (Cabote) und unterhalt Bobofen, Ragel - und Defferfcmieben, Bachebleichen, Bierbrauereien, Brennereien, Berbereien. Bebeutend ift ferner bie Buchbruderei und ber Buchbanbel. Bubem bilbet 2. einen wichtigen Stavelplat für ben Sanbel zwifchen Baris und Gubfrantreich und treibt mit ben genannten Induftrieerzeugniffen fowie mit Betreibe, Raftanien, Bein, Pferben, Schlachtvieb und fonftigen Landesproducten einen aufehnlichen Sanbel. Die im 14, bie anm 18. Jahra, bier blubenbe Runft bes Emaillirens, bie Berfertigung ber unter bem Ramen Lime. finen (j. b.) berühmten Emaillearbeiten bat bagegen gang aufgebort. 2. ift bas Auguftoritum ber Romer, im Lande ber gallifchen Lemobices, mar gur Raifergeit eine ber iconften Stabte Galliens, ein Anstenpunft mehrerer Sauptstraffen, hatte ein Amphitheater und weift noch jest Ueberrefte aus ber Romerzeit auf. Spater erhielt bie Ctabt ben Ramen Lemovica. Gie ift einer ber alteften Mittelounite bes Chriftenthume in Gallien, blieb bem Ratholiciemus beftanbig treu. lieferte ber Rirche 4 Bapfte und 60 Beilige und befag bor ber Revolution itber 40 Riofter. Limonabe (frang.), ein fühlenbes Getrant, welches feinen Ramen von bem Borte Limone,

er ind. Bennamp er Citrous, jirt ungenwe Gertaur, wentere Priefer. Stoffer er beite, des mit Einsens- ober Citroursigt and Janet, mad her er inder er bei eine Green er inder er eine Germanist and hande er, and hen Germanist, erspet in the Laufelbe ware unt 1630—38 bill. Citrous. Beit Deutständ bei Germanist, erspet in den Freinfahre aus. In nature Zeit hat nan der Vannen L. auch auf andere ligigene Germaniste Germaniste der eine Germaniste Germani

Limonen, f. Citrone.

Limofinen ober Limonfinen beifen bie altfrang, Emaillen nach bem Rabriforte Limones. mo fie feit bem 13. Jahrh. ju folder Musbilbung und Berühmtbeit gelangten, baf fie folecht. meg elimoufinifche Arbeits (opus de Limogia ober Limovicense) genannt und in gang Europa gefucht murben. Die alteften Stude, meiftens einfache Platten mit figurlichen Darftellungen religiofen Inhalts jum Commud firchlider und hauslicher Andachtegerathe, galten fonft ben Runfthiftorifern für bugant. Fabrifat und haben allerdinge im Gtil Mehnlichfeit Damit, unterfcheiben fich aber bavon burch eine eigenthumliche Technit. Die byzant. Schmelgarbeit ift auf Gold ober vergolbetem Gilber angebracht und abgefachts (cloisonné), wie fich bie heutige Runft. fprache ausbrudt wegen ber Facher ober Bellen, bie burch fentrechtes Auflothen bunner Golb. mande auf den Umriffen ber in den Plattengrund radirten Zeichnung gebildet werben und bestimmt find, die farbig gefdmangerten Glasfluffe aufzunehmen, welche nachher an bas Detall angefcmolgen und burch Schleifen zu einer glatten Glade vereinigt werben, auf ber bie Golbmanbe ale feine, glangende Striche fo jum Borichein treten, baß fie zugleich bie Grengen ber berichiebenen Emailfarben und bie Umriffe ber Zeichnung angeben. 3m Gegenfat ju biefer borguge. weife orient. Art von Comely wird die limoufinifche Gattung mit bem Ramen aausgehobenes Email . (email champleve) bezeichnet. Dier ift nämlich bie Blatte, burchgebenbe pon Aupfer und bon einer gemiffen Dide, mit bem Grabftidel ausgegraben (agusgehoben »). Auf biefem vertieften Grunde werden die gur Abgrengung und Ginrahmung jebes Farbentone beftimmten Metallftreifen borfpringend aufgefett, und bas eingeschmolzene Email bient nur ale Grund gu den Figuren, bei welchen ber Umrif im Metall ausgespart, alles Detail mit bem Grabftidiel gestochen und das Bange durch eine ftarte Feuervergolbung brillanter gemacht ift. Faft alle limoufinifchen Schmelzwerfe bes 13. Jahrh. zeigen bie Anwendung biefes leichtern und mobifeilern Berfahrene, bem fie unftreitig ihre weite Berbreitung und Beliebtheit verbanften. Die ju-

nehmenbe Berfeinerung bee Gefchmade und ber bilbenben Runfte brachte fie aus ber Dobe, unb an ihre Stelle traten im 15. Jahrh. Die agemalten Smaillen ». Die erften Arbeiten biefer Art erinnern im Stil ber Zeichnung und in ber Bebanblung an bie gleichzeitigen Glas. und Minig. turmalereien: fie erichienen theile ale Illuminirungen mit glasartiger Transpareng, theile ale Monodrome, gran in grau gemalt. Die Darfiellung ift in einer einsachen, ftartgezogenen, mit tiefen, wenig mannichfaltigen Farben ausgefüllten Umrifgeichnung gehalten und bie Dobellirung für bie Schatten burch unterliegende Striche, für bie Salbtone burch Schmelgmaffe und fur bie Lichter burch Golbidraffirung angebeutet. Die Technit bob fich febr, ale man in ber Folge, bor aller Bemalung, Die Metallplatte mit einem fcmargen Tone überftrich, benfelben am Feuer hartete und bamit eine Grundirung gewann, welche ben Fortidritt von ber Darftellung ber Monochrome und bon bem Uebergieben einer Lineargeichnung mit eintonigen Garben zu einer wollftandigen Dalerei mit verfchiebenartig gebrochenen Farbentonen ermöglichte. Best war bas Rupfer nur noch, mas Sola und Leinwand bei ber Delmalerei finb , blofies Gubftrat für bie Urbeit bes Riinftlere, ber, aller Sandwertefeffeln ledig, feine gange Befchicflichfeit barlegen, Die berwideltsten Scenen in Angriff nehmen und bie Berfehlniffe eines erften hinmurfs berbeffern founte, indem er fo vielmal überging und brammte, ale bie vollfommene Durchbilbung feiner Arbeit es verlangte. Bis um 1530 murbe bie Emailmalerei faft ausichlieflich auf Abbilbung von Anbachtegegenftanben augewandt, wogu bie einheimische ober bie benachbarte Dentiche Schule die nothigen Borbilber lieferte, wie benn auf limoufinifchen Smaillen namentlich Rachbilbungen nach Rupferflichen von Dartin Schongauer und Albrecht Durer portommen. Spater beichrant. ten fich bie frang. Emailleure nicht mehr auf bas Produciren bon Gemalben großerer ober geringerer Dimenfion; fie lieferten auch Brachtgerathe einer neuen Gattung : Schuffeln, Rannen, Schalen, Rapfe, Teller, Befage und Befdirre aller Art, in ben gierlichften Formen aus leichten Metallblattern verfertigt, worauf mannichfache Dalereien eingebrannt find. Diefe frang. Emailleu reihen fich fomit ben ital. Dajoliten ale ein nabe verwandter Runftzweig an, um fo mehr, ale die limouffinifden Schnielger manchmal, wie die pefarefifden Topfer, ihre Berte gang auf weißem Schmelggrunde ausstühren, auch mit ebenfo richtigem Berftanbniß weniger auf garten Farbenwechfel ale auf volltommene Umriffe und fraftige Runbung ausgeben und biefelben Gegenftanbe . ber Darftellung behandeln. Die Anmefenheit ber ital. Runftler am Sofe Frang' L und bie Buganglichteit ber Rupferftiche Marcantonio's und feiner Schule brachten namlich eine neue Richtung in bie limoger Ateliere, wo ber ital. Renaiffanceftil überwiegenben Ginflug erlangte und ebenfo, wie in den Majolicafabriten ju Urbino, Berte Rafael's und anberer großer Daler 3taliene baufig zu Minfterbilbern genommen wurden. In neuefter Beit werben bie alten limoufinifchen Emaillen, bie incruftirten fowol als bie gemalten, eifrig gefucht. Alle europ. Dufeen und jablreiche Bribatcabinete haben ihnen einen Chrenplay eingeraumt, und bei ber ftarten Rachfrage banach auf bem Runftmartte fteigen bie Breife zu einer fabelhaften Dobe, weim es fich um borgligliche Stilde aus ber Blütenperiobe biefes Runftbetriebs, aus ber Ditte und zweiten Salfte bee 16. Jahrh., handelt. Die bertihmteften und gefchatteften Emailmaler ber genannten Beit find: Leonard Limofin, ber, nach ber gewöhnlichen, jeboch gefälschten Annahme, ben & ben Ramen gegeben haben foll und auch lange ale Stifter ber Limoger Schule galt, aber blos erfter Director ber bon Frang I. in Limoges gegritnbeten fonigl. Emaillenfabrit mar; brei Bean Bericaub, Bierre Rehmond, brei Courtey und Jean Court, genannt Bigier. 3m 17. Jahrh. hatte bie alte limoufinische Emgillirfunft noch an verschiebenen Rünftlern aus ben Familien Nougilber und Laubin leibliche Bertreter, gerieth aber völlig in Berfall, ale 1632 ber Golbichmieb Jean Toutin in Baris eine neue Art ber Emailmalerei (f. Email) aufbrachte, Die fich balb zu einer befondern Bolltommenheit ausbildete und fleine Gemalbe, hauptfachlich Bortraitmebaillon , reift auf Gilber, oft auf Golb, in ben garteften, weichften Uebergangen ber Farbe aussibrte. Bgl. Terier, «Essai historique sur les émailleurs de Limoges» (Boitiers 1843); Graf Caborbe, «Notice sur les émaux exposés dans les galeries du Musée du Louvre» (Bar. 1857).

Limanfin der Lin in, ine ehmalige Genschaft mad Produz im mittem Krantrich, mitigen ber Marche im M. Murzeque im D. Gengene im S. und gegene, im Derre im S. und M. gegene, im Derre im S. und M. gegene, im Derre im S. und M. gegene in S. Gengene in S. Gengene in S. Gengene in Serie in die Steiner um Serie im Marche parapholder innage (i. d.). Die Lie in u lin de fechligters sinner um Serie im die Steine im Serie im die Steine im Serie im die Steine im Serie im die Steine in Serie im die Steine in Serie im die Steine in Serie im die Steine im Serie im die Steine im Steine im Serie im die Steine im Serie im die Steine im Serie im die Steine im Serie im Se

ber Bitrde ermangelnd, berbreitete fich in ben Landichaften Marche, Touraine, Berri, Dber-Boitou, Bergort, Angoumois und Gaintonge.

Lincoln, nach Porffhire die größte, in Bezug auf Fruchtbarteit und Landwirthichaft die erne Graffchaft Englands, liegt amifchen bem Meftugrium bes Sumber und bem Baib an ber Rorbfee, jablt auf 130,57 Q. Dt. 412246 E. und gerfallt in bie brei Diftricte Linbfen, Refteben und Bolland, welche gufammen 33 Sunderte und 629 Rirchipiele enthalten. Lindfen reicht bom Fof Dufe, einer Bucht bes Baft, und bem Fluffe Bitham nordwarts bis an ben humber und umfaßt die volle Salfte der Grafichaft, indem bagu auch die lange ber Rufte von ber Trent, Ible und Don gebilbete Infel Ancholme gehort, eine betrachtliche Strede Darich . und gen. ober Sumpflandes. Refteven, meift troden und fruchtbar, nimmt ben fubmeftl., Solland ben fuboftl. Theil am Bafh ein. Der lettere Diftrict bat faft nur Marich - und Moorboben, jenen nabe am Meere, biefen weiter landeinwarts, und erforbert gegen bie Ginbrilde des Meeres und bie Ueberichmemmungen der Fliffe Glen, Bellaud u. a. machtige Uferbauten. An einigen Stellen find die Marichen und Fens ober Moorgrinde noch in ihrem urfpringlichen Ruftande, an ben meiften aber ift es gelungen, fie durch Entwafferungsgraben und Drainagewerfe gu ben fruchtbarften Gefilden und trefflichen Biehmeiden gn machen. Jenfeit ber Tene erhebt fich ber Boben au ichmaden Bellenformen, besonders im nordt. Theile von L., mo die fog. Bolde einen maßigen Sobengug ber Kreibeformation mit fteilem Abfall gegen Beften bilben. Bon lanbichaftlichen Schönheiten findet fich freilich hier teme Spur, und außerbem ift bas Waffer falgig, bas Alima feucht und ungefund. Dagegen hat & reichliche Ernten an Beigen, Dafer, Gerfte, Robl, Turnipe n. f. w. und liefert mehr Rind - und Schöpfenfleifch ale irgendeine andere engl. Graffchaft. Das Lincolnich af ift ungebornt, bat lauges Blies und weiften Ropf und liefert mit bem bon Rent und Leicefter Die befte engl. Langwolle. Die Rinber bon 2. find groß und fcmer, Die Bferbe allgemein gefucht. Auch die Federvieh ., namentlich bie Ganfegucht ift febr ansehnlich. Dagegen find die ehemaligen fabriten faft gauglich eingegangen, Die Manufacturen von febr geringer Bebeutung. Unter ben genannten Muffen ift ber Bitham bon Bofton, 81/4 DR. weit, bie nach der Sauptftadt 2. fchiffbar gemacht, und bon bort führt ber noch aus ber Romerzeit ftam. mende fog Dyte ober die Fognavigation in die Erent, fodag eine für ben innern Berfehr febr wichtige Bafferftrage gwifchen bem Bafb und Sumber ftattfindet, welche burch mehrere Seitentanale erweitert wird. Die Grafichaft ichidt bier Abgeordnete in bas Barlament, neun andere merben bon filmf Stabten gemahlt. - Die Sanptftabt L., Municipalftabt, Barlamenteborough und City ale Cit eines anglitanifchen Bifchofe, an ber Gifenbahn, 28,6 Dt. im Rt. bon Conbon, am Bitham, an und auf einem 475 &. hohen Sligel gelegen, bas Lindum ober Lindum Colonia der Romer, im gangen eng gebaut, wiewol im obern Stadttheile viele fcone Gebaube enthaltend, ift ein guterhaltener Ort bes Mittelalters, gleichfam ein Pfropfreis fachf. Allerthumer auf romifche, normannifcher auf fachfifche, ein bertorperter Ausbrud ber engl. Beichichte. Befonbere mertwürdig ift bie Ctabt burch ihre auf bem fteilen Sigel herrlich gelegene Rathe brule, nach bem Dom bon Port bie größte Englande, 1086-1324 im normann. goth. Stile in Geftalt eines Doppelfrenges erbaut, mit zwei 180 &. hoben vieredigen, ftumpfen Borberthurmen und einem 300 ff. hoben Mittelthurm, welcher eine 108 Etr. fcwere Glode, ben agroßen Com bon 2.», enthalt. Ueber ber hauptthur fiben 11 normann, Ronige bon Stein in Lebensgröße, mabrend Diefelbe Geite mit ungabligen Bergierungen von Bfeilern, Laubwert, Thieren und Menfchentopfen gefchmildt ift. Das Innere ift ausgezeichnet burch einen fchouen

Chor mit herrlichem Schniewert aus bem 14. Jahrh., eine machtige Drgel, biele Grabmaler, ichlante goth. Bfeiler fowie burch herrliche Statuen. Außer ber Rathebrale ift ein altes Thor. Remport - Gate, merfmurbig, eine ber intereffanteften und am beften erhaltenen Romerwerte in England. Much fleben noch die Ringmauern bes rom, Caftrums, und im Sofe bes Rreuganas ber Rathebrale fieht man ein ausgegrabenes Romerbad mit fconer Mofait. Rach ben Romern, in ben fturmifden Beiten ber Beptarchie und ber normann. Ginfalle mar 2, Die Refibeng ber Ronige von Mercia, boch batirt feine Bebeutung erft aus ber Beit Bilbelm's bes Eroberere, bes Erbauere ber feften Bilhelmeburg, beren Große und Starte Die noch borhandenen Erlimmer begengen. 2. hatte jur Beit feiner Blute minbeftene 50 Rirchen (jest nur noch 13, ohne bie ber Diffentere); ber Eprengel bes Bifchofe mar ber weitefte und einer ber reichften in England. Bon allen biefen Berrlichfeiten ift verhaltnigmagig nur wenig geblieben. Das alte Golog gegenüber ber Rathebrale enthalt jest bie Graffchaftshalle und bas Gefangnis; bas Rathbans ift ein alter goth, Bau. Die Stadt hat ein Rranfenbaus, eine Irrenanftalt, eine Lateinfdule, ein Sandwerferinftitut, ein Alterthumemufeum, eine fleine Bibliothet, ein Theater. Gie ift noch immer ein bebeutenber Ort von 20999 E., treibt lebhaften Sanbel in Rorn, Roblen und Solg, bat große Rorn- und Knochenmühlen, Gerbereien, Brauereien, Dalzhäufer und Dafchinenfabriten.

Much finden hier jahrlich große Pferdemartte ftatt.

Pincoln (Abraham), ber 16. Brafibent ber Bereinigten Ctaaten von Amerita, geb. 12. Febr. 1809 in einem Blodhaufe in Sarbin-County im Ctaate Rentudy, ftammt von pennfplvanifchen Quatern ab, melde Generationen binburch als Sintermalbler an ben Grengen ber Civilifation ben Rampf mit ben Glementen führten. 2.'s Grofpater mar bon Birginien nach Rentuch quegewandert und hier 1784 von ben Indianern ermorbet worden. Gein Bater Thomas jog, als 2. acht Jahre alt, nach Spencer-County in Indiana, wo er bie 1830 blieb. Bier verlebte 2. feine Jugend ale Aderfnecht, Bootsmann, Solzhader und Labengehillfe. Gin fedjemonatlicher Schulunterricht mar alles, mas ihm als Erziehung geboten murbe. 3m Alter bon 19 3. trat er jum erften mal in die Belt, indem er ale Bootsmann ben Diffiffippi berab nach Renorleans fuhr. Ale bie Familie fich 1830 in Macon-County in Illinois nieberließ, baute 2. bas noch porhandene erfte Blodhaus, in welchem fie wohnte. Beim Ausbruche eines Indianerfriege orgamfirte er 1832 eine Compagnie Freiwilliger und biente ale Rapitan in bem furgen Felbjuge gegen Blad Samt. Rach feiner Rudfebr eröffnete er einen Rramlaben in Ren-Galem und eignete fich nebenbei bie Anfangegrifinde des Biffene an. Doch fallirte er alebald und beichloft nun, Abvocat zu merben. 1836 lieft er fich, burftig porbereitet, ale folder in ber Staatebauptflabt Springfield nieber, wo er fich rafch einen grofen Ruf ale Bertbeibiger und in Jurufachen erwarb. Mugerbem machte er fich burch Big und humor, Rechtschaffenheit und Umganglichfeit febr popular und fab fich icon 1834 bon ben Bbige in bie Ctaatelegielatur gewählt, ber er bie 1840 angehörte. 1847 trat er für Mittel-Ilinois in ben Congreg, und bier zeichnete er fich ale Bertheibiger ber Freibobenpolitit und bes Bilmot - Provifo aus. Gein Rame murbe jeboch erft in weitern Rreifen befannt, ale ihn 1858 bie Republifaner feines Ctaate ale Canbibaten für ben Bereinigten-Staaten-Genat gegen ben bamale in Illinois allmächtigen Genator Stephen M. Douglas aufftellten. Diefer Bahlfelbjug mar eine ber Blantiergefechte, welche bem brei Jahre fpater ausbrechenben Burgerfriege vorausgingen. Douglas ftellte bie fog. Equatter. Converanetatelehre auf und leugnete bas Recht bes Bunbes, bie Cflaverei in ben ihm geborigen Territorien zu verbieten. 2. bagegen befampfte bie Borausfetung, ale ob Cflaverei und Greibeit zwei gleichberechtigte Dachte feien, und beftritt, bag bie Converanetat bee Bolle fo weit gebe, die Grundlagen alles Rechte verfchieben und bie Cliaverei fanctioniren ju burfen. Biewol 2. wegen ungunftiger Eintheilung ber Babibiftricte unterlag, filhrte er boch ben Rampf mit Muth und Gefchid und zeigte fich feinem Gegner gewachfen. Auf Grund feiner bargelegten Unfichten und Talente murbe er hierauf von ben im Dlai 1860 in Chicago gufammengetretenen Republitanern bes gangen Laubes jum Brufibentichafte-Canbibaten ernannt und auch 6. Rob. 1860 burd, ein Bluralitatevotum wirflich gemablt. Alle freien Staaten fiimmten für 2., mit Musnahme bon Rem-Berfen, beffen Botum getheilt mar. Den Stlavenstaaten biente biefer Umftand ale Bormand, aus bem Bunbe auszutreten und ben fcon vorbereiteten Burgerfrieg gu beginnen. 2. reifte 11. Febr. 1861 von Springfielb nach Bafbington ab und mußte bei Racht berfleibet burch Baltimore eilen, um einem bort auf ihn beabfichtigten Dorbanfalle zu entgeben. In feiner am 4. Darg 1861 gehaltenen Antritterebe fnichte er vergeblich, ben Guben von feinen guten Abfichten ju übergeugen. Ale 13. April die Streitfrafte von Gubcaroling bas im Safen bon Charlefton gelegene Bort Sumter angriffen, erließ 2. 15. April feinen erften Aufruf für

75000 Freiwillige, und es begann ber vieriabrige blutige Bitrgerfrieg, in welchem ber Brafibent ber Bannertrager bes freien Rorbens wurde. Inbeffen faßte & noch bis Enbe 1862 ben Conflict nicht in feiner principiellen Bebentung, ale Rampf ber Freiheit gegen bie Gtlaberei, fonbern mur als ein einitrechtliches Berfahren, Die Rriegführung aber ale eine Art gerichtlicher Erecution auf, welche ben rebellifden Guben jum Geborfam gurildbringen follte. Rachbem ibn aber bie Ereigniffe und beffere Ginficht jur Proflamirung ber Freiheit ber Staben geamungen, fdritt er confequent fort und fubrte ben Rrieg im Beifte ber Freiheit und bis jur gewaltfamen Rieberwerfung ber Rebellion weiter. 1864 bon neuem jum Brafibentichafte-Canbibaten ernannt, erhielt er biesmal die Stimmen fammtlicher 25 an ber Babl theilnehmenber Staaten, mit Ausnahme bon Rem-Berfen, Delamare und Rentudo, und trat 4. Mara 1865 feinen greiten Amtetermin an. Rachbem 3. April Richmond gefallen, bielt 2. tage barauf feinen Gingug bafelbft, bon ben Schwargen enthuftaftifc bewilltommt, und 9. April ergab fich and Lee, ber fubl. Dbergeneral. Der Gieg war hiermit glorreich errungen, und 2. hatte begriindete Ausficht auf eine gliidlichere und rubigere Butunft, ale ibn 14. April 1865 abende 91/4 Uhr ber Schanfpieler 3. Booth, ein fanatifder Gublanber, mabrend ber Borftellung in Ford's Theater in Bafbington burch einen Biftolenichuß ermorbete. Geine Leiche murbe in grofartigem Trauerauge nach Springfield in Minois gebracht, wo fie auf einem von ber Ration angefauften Grundftude ruht. 2. mar bon tabellofer Reinbeit bes Charaftere, grofer perfonliche Anspruchelofigfeit und feltener Reblichfeit bes Bollens. hiermit verband er einen gefunden, naturwuchfigen Sumor, flaren Berftand und ftets gutreffendes Urtheil, mabrend er fich im Sanbeln vielfach gandernd, oft fogar fcmerfallig zeigte. Go ließ er fich zwar nie bon enthuflaftifchem Gifer fortreißen, noch au ertremen Dafregeln verleiten, aber er blieb oft hinter ber öffentlichen Meinung gurlid und wurde mehr von ben fich überftilirgenden Greigniffen getrieben, als bag er fie lentte. Doch wich er von bem einmal gewonnenen Standpuntte nicht gurud und führte fo mit uneigennützigem Bflichtgefilbl bie Cache feines Lanbes zu einem gludlichen Enbe. Er tann nach Bafbington vielleicht ber popularfte und gefeiertfte Ameritaner genannt merben.

Rind (Jenny), eine ber ausgezeichnetften Gangerinnen unferer Beit, geb. 6. Dct. 1821 gu Stodholm bon Meltern, Die bafelbft eine Lebranftalt unterhielten, lebte feit fruber Jugend faft nur im Gefange, und eine jede Delobie, bie an ihr Dur ichlug, wurde mit Gicherheit von ihr aufgefaßt, fodaß bas Rind bie allgemeine Aufmertfamteit erregte. Ihre Reigung muchs mit ben Jahren, Die endlich im neunten Jahre eine frubere Tangerin, Frau Lundberg, Die Meltern gu bewegen fuchte, bas Talent ber Tochter ber Bubne guguführen. Infolge beffen murbe Jenny, nach Ueberwindung von manderlei Bebenflichfeiten, burch Aufnahme in Die Theaterfchnle gu Stodholm filr die bramatifche Laufbahn bestimmt und bon ben Dufifliehrern Croelius und Berg ausgebilbet. Rachbem fie ichon oftere tomifche Rollen, jum Theil für fie gefchrieben, auf ber fdweb. Dofbuhne mit Beifall ausgeführt, verfette fie im Alter von 16 3. ale Agathe im e Frei fdilt. bas Bublifum burch Gefang und Darftellung in Begeifterung. Ungeachtet bee Beifalle, ber fortan ihre Leiftungen begleitete, fühlte fie fich boch felbft noch nicht auf ber Sobe, und fo ging fie 1841 nach Baris, um bei Garcia ihre Ausbildung zu bollenden. Diefer Deifter berfprach fich indeg feinen großen Erfolg bon biefer Schillerin, junial ihr Organ eine Beit lang bie Spanntraft verlor. Dennoch feste Jenny ihre Stubien mit größtem Gifer fort und brachte es babin, bag ihr Meyerbeer, ale er fie tennen lernte, fogleich Anerbietungen für Berlin machte. Die Cehnfucht nach bem Baterlande und ihr gegebenes Berfprechen jogen fie aber nach einem Jahre nach Stodholm gurild, mo ihre Leiftungen ben bochften Enthuflasmus bervorriefen. Auf Megerbeer's Beranlaffung tam fie im Oct. 1844 nach Berlin und fand auch bier eine Aufnahme, wie fie mur felten einer Gangerin gutheil geworben war. Bier Monate blieb Jenny in Berlin, und bon bier aus berbreitete fich ibr Ruf burch Guroba. Glanzenbe Anerbietungen bon London und Baris murben ihr gestellt, boch jog fle es por, im Darg 1845 ihre Beimat wieder zu befuchen. 3m Commer beffelben Jahres folgte fie ber Ginladung ju ben Geften am Rhein, die bort ber Ronig bon Breugen gu Ehren ber Ronigin Bictoria beranftaltete. Bei biefer Gelegenheit trat die Rünftlerin auch in Frantjurt a. DR. und in Koln auf. Bom Rob. 1845 bis Enbe Darg 1846 erfüllte fobann Jenny ihr neues fünfmonatliches Engagement an ber tonigl. Buhne an Berlin. Gie befuchte barauf Bien und faft alle groftern Stabte Deutschlands, überall benfelben Enthufiasmus hervorrufenb. 1847 betrat fie gum erften mal bie lonboner Buhne und erntete bort wie in vielen anbern Stabten Englands ungemeinen Beifall. Rachbem fie im Dai 1849 in London jum letten mal auf ber Buhne aufgetreten, manbte fie fich nach Rorbbeutichland und Schweben und ging im August 1850 über England nach Rorbamerita, mo fie in Lindan , eine ehemalige Freie Reichoftabt im bair. Rreife Comaben und Reuburg , ift am norboftl. Ende bes Bobenfees auf zwei Infeln erbaut, aber mit bem Lande burch eine 1128 F. lange Solibriide und neuerdinge (feit 1853) burd ben impofanten Gifenbahn-Steinbamm berbunden. Die in neuerer Beit rafch aufgeblühte Ctabt gabit 5248 E. (1864, gegen 4200 im 3. 1858 und 4951 im 3. 1861), barunter nur etwa ein Drittel Ratholifen, und hat vier Rirchen, ein tonial, Schloft, eine Lateinifche Schule und eine Gewerbe - und Sanbeleichnle, Die hauptfachlichfte Erwerbequelle für die Bewohner bilbet ber Banbel, inebefondere die Spedition. Auch werben Doft, Bein, Rirfchgeift, Fifche, Getreibe, Schmals und Rafe in betrachtlichen Quantitaten verführt. Der ju 2. 1812 angelegte Marimilianshafen, welcher in neuerer Beit bedeutende Erweiterungen erfuhr, ift gegenwartig ber Centralpuntt bes Bertehre gwifden Baiern und ber Comeig und fteht mit ben übrigen Bobenfeeorten in lebhafter Dampfichiffverbinbung. Geit Gröffnung (Oct. 1853) ber Lubmige-Giibnordbabn bat fich ber Berfonen- und Guterberfebr betradtlich gefteigert. Am hafen murbe 1856 bem Ronige Darimilian II. ein Standbild (nach bem Entwurfe von Salbia) errichtet. Bon Fremben viel befucht wird ber in ber Rabe ber Stadt gelegene Lindenhof megen feiner fconen Garten. 2. foll aus bem alten, gegen bie Binbelicier erbauten Castrum Tiberii entftanden fein; fcon im 8. Jahrh. gefchieht feiner urfundlich Erwähnung. Bu Rubolf's bon Sabeburg Zeiten war es bereite langft Freie Reicheftabt; 1803 tam es an Defterreich, bann an ben Gurften bon Bretenbeim, 1806 aber an Baiern.

Linbe (Tilia) ift eine gur 1. Drbnung, 13. Rlaffe, bes Linne'fchen Suftems geborige Baumgattung, welche mit einigen anbern erotifden Gattungen bie Familie ber Tilia ceen bilbet und fich befonbere burch bas grofe, langliche, bem Blutenftile ber Dolbentraube unterwarte augemachiene, netsaberige, gelbliche Dedblatt andzeichnet. Ibre in Europa und Beftafien, namentlich aber in Nordamerita machfenden Arten haben abmechfelnb zweireibige, bergformige, etwas fchiefe, meift gefägte Blatter und gelbliche Bluten mit funfblatterigem Reich, fünfblatteriger Blumenfrone und vielen weit vorftehenden Ctaubfaben. Die Frucht ift tapfelartig, fpringt aber nicht auf und enthalt in ber Regel mir einen Camen mit großem Giweiftorper. Das Solg ift leicht, gabe, gleichmäßig weich, aber bauerhaft und baber ju Conitworten febr geeignet. Die Roble wird baufig au Rabnpulvern, in ber Beilfunde aber auch innerlich ale Beilmittel bei putriben und andern Krantheiten, ferner jum Beidnen und jum Chiefpulver gebraucht. Die fehr fchleimige innere Rinbe (Baft) wird ju Geilen, Matten und allerlei Flechtarbeit fowie ale Beilmittel bei Bunben und Geichmuren verwendet. Die Blatter bienen als Biehfutter: boch follen bie Rube banach eine fchlechte, talgartige Butter geben. Die Bluten, welche in ber Beilfunde ale gelind fcmeiftreibendes und frampfftillendes Mittel benutt merben, befiten einen mehr ober minber ftarten angenehmen Gernd und enthalten einen trefflichen Bonig, ber bon ben Bienen eifrig gefucht wirb. Die Dedblatter find abftringirend und follten nicht zugleich mit zum Thee genommen werben. Die blreichen Camen hat man gur Bereitung einer Art Chocolabe empfohlen. In Deutschland tommen nur zwei Arten ber 2. bor, bie fleinblatterige 2. (T. parvifolia Ehrh.), auch Steinlinde, Berglinde ober Binterlinde genannt, beren Blatter unterfeits fecariinlich und außer einem Bartchen in ben Rervenwinteln tabl find, und bie aro fiblatterige 2. (T. grandifolia Ehrh.), auch Baffer - ober Commerlinde genannt. Die Blatter berfelben find unterfeite blag-grasgriin und zottig-flaumig behaart; bie Bluten entwideln fich um 14 Tage früher, und bie Blumen fowie die Frlichte find größer ale bei ber fleinblatterigen Art. Bon beiben, befonbere aber bon letterer, hat man mehrere Barietaten, bon benen bie fog. Rapugen. linde befonders erwähnenswerth ift. Gie galt lange Beit blos in Bohmen auf bem Rirchhofe bes von ben Suffiten gerftorten Rloftere Gebleca für einheimifch, geichnet fich burch eine mertwitrige Bernaching der beiten Grundlagen bes Plattes ju eine Art Köpuşe aus und bot bermalte im Munde der Solls einen ringen Seift ju ziehett. Ausgeben ind bei wie im Angaben nach die foßen, in Ungern und Siebendürgen einfemilige Silberlinde (C. argenten Deut.) die fig bend die unterfeits filterneigen Blätten unterfeitshe, die arde nach einzel ind fig Seilberlinde (T. beterophylla Vena.) mit ekenfalls unterfeits fignenseigen Blättern, die meidbaartige E. (T. pubeseens alt;) mit großen weichgartigen Blüttern mis der fahr E. (T. gelaben Vena.), derne Blütern finjie ober Seilmenföllsten figlende Schuppen enthalten, debe einzighe und Vordennerisch fammen), diere angeflogat. Die Einbenartier erfejenen meht einzig einze lermen in Laubsächtern, nur in finde Natigand gibt es große Eindemoldennen, volleg solliche

Bienenfcmarme beherbergen und baber große Daffen Sonig liefern. Linde (Buftin Timotheus Balthafar von), beutider Rechtsgelehrter und Ctaatsmann, geb. gu Brilon in Beftfalen 7. Aug. 1797, ftubirte in Manfter, Gottingen und in Bonn, wo er fich 1820 habilitirte und jugleich Mitglieb bes Spruchcollegiume murbe. 1823 ging er ale augerord. Brofeffor ber Rechte und Beifiter bes Spruchcollegiums nach Giegen und murbe daselhft 1824 ord. Professor und 1826 zugleich Rath im Kirchen- und Schulrathscollegium. Dierauf erfolgte 1829 feine Berusung nach Darmstadt als Ministerialrath in das Ministerium bes Innern und ber Juftig, mit bem Titel eines Geh. Regierungerathe, und 1832 murbe er jugleich Director bes neugeschaffenen Oberftubienrathet. 1834 marb er Rangler ber Univerfitat ju Giegen, jeboch mit Beibel,altung feiner bieberigen Meinter. Roch in bemfelben Jahre erfolate feine Ernennung jum Mitgliebe bes Bunbeefchiebegerichte, 1833 aber jum Mitgliebe bes Staaterathe und 1836 jum Beb. Staaterath. Die namhafteften feiner iurift. Schriften find: aAbhandlungen aus bem beutichen gemeinen Civilproceffes (2 Bbe., Boun 1823-29), bas alehrbuch bes bentichen gemeinen Civilproceffes. (6. Aufl., Boun 1842) und bas abandbuch bes beutichen gemeinen burgerlichen Broceffes», bon bem aber nur ber vierte und fünfte Banb: «Ueber die Lehre von den Rechtsmitteln» (Gieg. 1831-40), erfchienen find. 2. erwarb fich burch biefe Arbeiten ben Ruf eines ausgezeichneten Germaniften und Broceffugliften und fanb auch ale Docent Beifall megen feines flaren Bortrage und feiner jurift. Gelehrfamfeit. In polit. Areifen wurde er befannt burch feine Thatigleit ale Ditglieb ber Erften Rammer, burch publiciftifche Birffamfeit, namentlich burch eine Gdrift über bas Unterrichtsmefen (Bicg. 1839) und die Brofchure «Ctaatefirche, Gewiffenefreiheit und religiofe Bereine» (Gieft, 1845) fomie burch feine Theilnahme an ben wiener Minifterialconferengen bon 1834. In biefen öffentlichen Stellungen machte er fich nicht nur ale entichiebener Bertreter bes pormaralichen Gufteme, fonbern auch als eifriger Berfechter ber ultramontanen Intereffen geltenb. Gir Beffen inebefonbere tonnte er bie 1848 mit Du Thil ale ber wirfiamfte Rebrufentant ber berrichenben Bolitif gelten. Mus biefem Grunde burch bie Bewegung bon 1848 außer Thatigfeit gefett, ward er burch einen weftfal. Begirt fowol in Die beutiche Nationalberfammlung ale in bas erfurter Barlament gewählt, bermochte jeboch in biefen beiben Berfammlungen feinen nennenswerthen Ginfluß au gewinnen. Erft als 1850 bas Blenum bes Bunbes in Frantfurt wieber gufammentrat, gelangte er ju erneuter einfluftreicher Thatigfeit. Ale bevollmächtigter Minifter Liechtenfteine trat er in den restaurirten Bundestag ein und hatte bis gulett an beffen Befchluffen, namentlich aber in ber furbeif. Angelegenheit, wefentlichen Autheil.

Linde (Cam. Gottlieb), poln. Sprachforidjer, geb. ju Thorn 1771, bezog, nachbem er in ber Baterftadt feine Borbilbung erhalten batte, bie Univerfitat ju Leipzig und murbe bier auf Ernefti's Empfehlung 1792 ale Lector ber poln. Sprache angeftellt. Dach einem turgen Aufenthalte in Bolen begab er fich nach Bien, wo ihn feine Reigung gur flaw. Literatur bem Grafen Offolinfti guführte, ber ibn gu feinem Bibliothetar ernamite. 1803 murbe er bon ber preuk. Regierung ale Rector bes Lyceums und Dberbibliothefar nach Barichau berufen, welche Memter er lange Jahre verwaltete. Sier gab er unter Beibulfe ber erften flam. Sprachforfcher fein beruhmtes großes a Borterbuch ber poln. Sprache . (6 Bbe., Barfc. 1807-14; neue Aufl. 1855-59) heraus. Wahrend ber Revolution von 1831 hatte er ale Director ber Lanbesbibliothet und ale Deputirter von Braga und Ditglied bee Reichstage eine gefahrvolle Stellung. Bei Reorganifation bee Schulmefene in Bolen 1833 murbe er wieber jum Director bee Sommafiume ju Barichau und bee Schulmejene für bas Gouvernement Dafovien ernannt: boch icon 1838 gab er feine öffentlichen Memter auf. Außer bem Borterbuch gab er noch beraus eine poln. Schrift alleber bas litauifche Statuto (Barfd, 1816) und a Grundfate ber Bortforfdung, angewandt auf die poln. Spraches (Barid. 1806). Auch überfette er mehrere Berte poln. Gefchichteforicher ine Deutiche. Bon 2.'s ilbrigen Schriften find noch ju ermabnen;

alleber bie ruff. Literaturs und allin geschichtlicher Grundrif ber Literatur ber flaw. Boller-fammes (Bb. 1, Barfd. 1825). L. farb 8. Aug. 1847 ju Barfdau.

Lindenan (Bernh. Aug. bon), ale Ctaatemann wie ale Aftronom gleich verdient, geb. 11. Juni 1779 ju Altenburg ale Cohn bes Lanbichaftebirectore 3oh. Mug. bon &. (geft, 24. Juni 1817), ftubirte feit 1794 in Leipzig bie Rechte und Cameralia, jugleich aber auch Rathematit, und erwarb fich 1798 bie jurift. Doctormilrbe. Balb barauf trat er ale Affeffor in bas Rammercollegium ju Altenburg und murbe 1801 jum Rammerrath ernannt. 2. manbte fich jest bon neuem feinen ichon fruber begonnenen mathem, und aftron, Ctubien gu. Dit bem Baron bon Rach bereite naher befannt, fam er ju biefem auf bie Sternwarte auf bem Geeberge bei Gotha und übernahm 1804, ale biefer bas mittägliche Franfreich bereifte, bie Direction biefes Inflitute. 1805 trat er gwar wieber in bas Rammercollegium ein; boch ale Bach 1808 abging, murbe er mirflicher Director jener Sternwarte. 1809 arbeitete er für bas Depot general de la guerre an Triangulirungen in Thuringen und Franken, und 1812 machte er eine Reife burch Frantreich, Solland, einen Theil Spaniene und Italien. 3m Befreiungefriege folgte er im Mary 1814 bem Grofibergog bon Beimar, Rarl August, ale Dberftlieutenant und Beneralabjutant nach Baris. Rach bem Frieben fehrte 2. wieber auf feine Sternwarte jurud; boch bie Rothwendigfeit einer Reform im altenburg. Rammercollegium bewirfte abermale feinen Rudtritt ins Beichäftsleben. Er murbe 1817 Bicelammerprafibent, 1818 Bicelanbichaftsbirector in Altenburg und 1820 Bebeimrath und Minifter in Cachfen . Gotha, wo er mabrend ber Regierung bes Bergoge Friedrich IV. mit Rlugbeit und Rechtlichfeit bie ichmierigften Aufgaben löfte. Rach bem Tobe bes lettern trat er 1825 für die Beit ber Gefamintvermaltung ber ftreitigen Erblande als Gefammtminifter in ben Dienft ber brei Bergoge von Silbburghaufen. Meiningen und Roburg. Rach ber Landestheilung 1826 jum Lanbichaftebireetor in Cachien-Altenburg erwählt, ging er gleichzeitig ale Geheimrath in fonigl. fachf. Dienfte, murbe 1827 Gefanbter beim Bunbestage, 1829 aber nach Dreeben gurudberufen, mo er ale Director ber Commergien - Deputation und Mitglied bes Gebeimen Rathe eintrat. Auch erhielt er bie Dberaufficht ber tonial. Mufeen. Infolge ber Unruhen bes 3. 1830 murbe &. jum Cabineteminifter und nach Ginführung ber Conftitution 1831 jum Ctaateminifter bes Innern berufen. Rachbent er 1834 bas Bortefeuille bes Innern abgegeben, führte er ale Staatsminifter ben Borfit im Befammtminifterinm, bis er 1843 feine Entlaffung aus bem tonial, fachf, Staatebienfte nabm. 2. mublte fein Ritteraut, ben Boblhof in Altenburg, an feinem Aufenthalt, um bier wieber feinem Lieblingeftubinm gu leben. Bie er ale Minifter fortwahrend gn Gunften ber Ctaatetaffe auf feinen Behalt verzichtet hatte, fo verfügte er and über feine Benfion gur Unterftutung für Runftler und jur Berbefferung ber Behalte gering botirter Brebiger und Schnflebrer im Ronigreich Cachfen und im Bergogthum Cachfen . Altenburg. Groß und allgemein anerfannt find bie Berbienfte, die fich &. burch humane Dagigung, freifunige Denfart, vielerprobte Gefchaftethatigfeit und unerschütterliche Rechtlichfeit um bas Ronigreich Cachien erworben. Dabei blieb er feinem urfprünglichen Baterlande Altenburg nunnterbrochen ber treuefte und umfichtigfte Leiter und Rathgeber. 3m April 1848 legte er auch bas Prafibium ber altenburg. Lanbichaft nieber, indem bas befchloffene neue Bahlgefet feinen Anfichten widerfprach, und ebenfo jog er fich ichon nach vier Monaten aus ber Deutschen Rationalberfammlung gurud. 2. ftarb 21. Dai 1854 ju Altenburg. Die letten Jahre feines Lebens hatte er vorzugeweife ber Ordnung feiner Cammlung von Runftgegenftanben gewibmet, bie er nebft einem eigens bagu erbauten Dufeum und feiner Bibliothet bem Lande bermachte. Ginen betrachtlichen Theil feines Bermogens bestimmte er jur Unterftutung junger Runftler und Technifer, gering befolbeter Beiftlicher und Lebrer und andern milbthatigen 3meden. In der Reihe ber beutschen Aftronomen nimmt &. eine geachtete Stellung ein. Bon feinen wiffenfchaftlichen Arbeiten find ju ermagnen: «Tables barométriques pour faciliter le calcul des nivellements et des mesures des hauteurs par le baromètre » (Gotha 1809); «Tabulae Veneria» (Gotha 1810); «Tabulae Martia» (Eifenb. 1811); «Investigatio nova orbitae a Mercurio circa solem descriptae» (Gotha 1813); «Gefchichte ber Sternfunde im erften Jahrzehnt bes 19. Jahrh. (Gotha 1811). Auch fette er Bach's "Monatliche Correspondeng ber Erb - und Simmelefunde » (1807-14) fort und aab mit Bohnenberger gemeinschaftlich bie Beitschrift für Aftronomie und bermaubte Biffenschaften » (6 Bbe., Tilb. 1816-18) beraus.

Lindenbrog oder Lindenbruch (Expold), sat auch Milobroga genannt, ein zu seiner Zeit kindenbrog der Lindenbruch (Expold), sat auch Milobroga genannt, ein zu seiner lich als hermsgefere ber Seriptores ereum Germanicarum septentrionalium (Kranff, 1609

473

und 1630]. 3. Auffl, bermeigt von 3. A. fladricias, Humb. 1706), der Chroniton des Kniters Acrife b. (fr. deben um Zighers (Samb. 1839) und ber eilkroin zegum Danias-(Lend. 1894) bedannt. — Ecine bilden Brilber zichneten fich als Philologen aus. Der Altere, heinrich L. neldere von 1870—1642 lebte, lieferte eine wertpolle Bezerbrinung des Enripriums (Humb. 1614 und begd. 1642); der jimgere, Friebrich Z., peh. 1878, gefl. 1648, machte fich um die Erfflarung um Kritif bes Terentius, Stammanns Murcellius, der Flugdes u. f. m. verbient. I. Bel. eSchen ter berültungen Lindonbergoriums (hamb. 1723).

Lindenschmitt (Bilbelm), Siftorienmaler, geb. an Daing 1806, ftubirte vorgliglich Ge-Schichte und eignete fich eine claffifche Bilbung in ungewöhnlichem Grabe an. Die . Germania » bes Tacitus wufite er, aus Reigung für bie baterlaubifche Urgeschichte, auswendig. Geine Runftbilbung betrieb er in Bien und Dunden. An letterm Orte ließ er fich 1826 nieber und nahm Antheil an ben bortigen monumentalen Arbeiten biefer Beit. 3m nabegelegenen Dorfe Genbling malte er an ber Aufenfeite ber Rirche al freeco ben Rampf ber bair. Bauern (1704) gegen bie Defterreicher (lithographirt von Sobe), in ben Arcaben bee Sofgartene ben Gieg Lubwig's bes Reichen, im neuen Romgeban Bilber ju Schiller's Dichtungen. Auch bei ben Dalereien ber Binatothet murbe er befchaftigt. Bit ben bamaligen Rroupringen, fpatern Ronig Dar, fcmidte er bie Burg Sobenfcmangau mit Scenen aus ber Gefchichte ber Schpren, Sobenftaufen und Belfen. Erft nach Bollenbung aller biefer Arbeiten manbte fich 2. jur Delmalerei. In ber Folge murbe er an ben Sof nach Meiningen gerufen, wo er bas unfern ber Refibeng gelegene Ritterichloft Sanbeberg mit Greefen aus ber Beichichte bes Stammbaufes Bettin ausmalte. Much wurde er Lehrer bes Erbpringen Georg, der felbft mit fünftlerifchen Leiftungen an bie Deffentlichfeit trat, Die von Talent zeugen. Gpater fiebelte &. nach Frantfurt a. DR. fiber, und bier ftarb er 1847. Geine Starte mar bie Composition, morin er Rille und Rraft ju entfalten mußte; Beidnung und Musführung ftanben babinter guriid. - Bubwig 2., ein jungerer Bruber, geb. 1809 in Maing, Steingrichner und Maler, hat ale Confervator bes Romifch-Germanifden Centralmufeums in Daing Bublicationen von Alterthumern ber heibnifchen Borgeit mit Abbilbungen (1856-59) geliefert.

Rinblen (John), berlihmter engl. Botaniter, murbe 5. Febr. 1799 ale ber Cohn eines Qunftgartnere ju Catton in Rorfolf geboren und widmete fich frub bem Stubinm ber Bflangenfunde. Rachbem er mit einigen Specialmerten, ale e Rosarum monographias (Lond. 1820). «Digitalium monographia» (20nd, 1821), «Orchidearum sceletos» (Yond, 1826), anfoctreten, peröffentlichte er feine «Introduction to the natural system of botany» (3. Mufi., Lond. 1839) und bas «Natural system of botany» (Lond. 1835), in benen er bas nach ibm benannte Cuftem entwidelte. Daffelbe nimmt fieben Tribus als natürliche Abtheilungen an und unterfcheibet in ber erften, Die Difotulebonen enthaltenben Tribus nach fieben Rlaffen, manon es ieboch bei Aufgablung ber Familien nur zwei berudfichtigt. Bur leichtern Ueberficht ber Familien ftellt es mehrere unter Mitteloruppen aufammen und vereinigt fie wieber in bobern Gruppen. Bon grokem praftifden Berthe find guch 2.'s « Elements of botany» (Lond, 1841; 7, Huff, 1852) und namentlich bas « Vegetable kingdom» (Ponb. 1846). Unter feinen tibrigen, febr zahlreichen Schriften find ferner zu ermühnen: «Collectanea botanica» (Lond. 1821); «Genera and species of orchideous plants . (3 Bbc., 20nb. 1830-33), nebft ben elllustrations of orchideous plants (Conb. 1830 - 38, mit Rupfern) und bem «Sertum orchidaceum» (Conb. 1838); «Theory of horticulture» (20nd. 1844); «Flora medica» (20nd. 1844), «Medical and economical botanys (20nd, 1850); «A synopsis of British floras (20nd, 1829; 3. Muft. 1841). Dit Button gab er bie mit grokem Reik aufammengestellte «Fossil flora of Groat-Britains (2 Bbt., Lond. 1831-34), mit Parton bas «Pocket botanical dictionary» (Lond. 1840) heraus, guleht noch in Gemeinschaft mit Moore bie e Treasury of botany : (Lond. 1865). Augerbem redigirte ber unermublich thatige Dann bon 1841 an ben botan. Theil ber . Gardener's chronicles. Geit 1829 mar 2. Brofeffor ber Botamt an ber lonboner Univerfitat, bou welchem Amte er 1860 gurudtrat. Er ftarb in feinem Geburteorte Catton 1. Rob. 1865. 3hm ju Chren bat man eine Bflangengattung aus ber Familie ber Biraceen Lindleya genannt.

 Lebensberuf bermochten ben Rurfürften, ben jungen 2. 1810 nach Dinden jn fchiden, um bafelbft bei Binter feine Ausbilbung ale Componift gu bollenben. Unter ben Augen biefes Meiftere fchrieb er auch feine erfte Dper . Domophoon , eine Deffe und ein Tebeum, welche mit Erfolg gur Aufführung gelangten. Auf Roften bes Rurfürften follte er fobann nach Italien geben. Allein diefer Gonner ftarb 1812, und L. fab fich genothigt, bie Dufitbirectorftelle an bem eben errichteten Ifartheater angunehmen, bie er feche Jahre hindurch befleibete. Babrend biefer Beit machte er bei Jofeph Grat noch fleißige Contrapunttftubien. Anfang 1819 ging er ale Soffapellmeifter nach Stuttgart, wo er fortan mit Musgeichnung wirfte. Er ftarb 21. Mug. 1856 ju Ronnenhorn am Bodenfee, wohin er fich mit feiner Familie jur Commerfrifche begeben batte. Bei Belegenheit seines 25jahrigen Dienstjubilaums mar ihm 1840 ber Orben ber murtemberg. Rrone mit dem perfonlichen Abel verlieben worben. 2. hat in fast allen Runftgattungen gearbeitet, und die Babl feiner Compositionen ift febr betrachtlich. Wenn fich auch in feinen Werten tein tiefer und genialer Beift offenbart, fo beruben fie boch auf einem leichtschaffenben, gefunden und allfeitig burchgebildeten Talent. Bon ben 20 Opern und Gingfpielen, Die er componirt bat, find inebefondere bervorzuheben: «Der Bampyr», «Die Genutjerin», «Die ficilian. Beeper», alichtenfteins, aGiulia, ober bie Corfens, aDie Dacht bes Liebess. Doch bat fich feine biefer Opern auf ben beutiden Buhnen eigentlich beimifch gemacht. Dagegen wird bon feinen Dramen-Dinfifen bie ju Goethe's "Tauft", überhaupt eine feiner beften Brobuctionen, noch fortmabrend viel bemutt. Much bat er gute concertirenbe Stilde für bie gangbarften Blabinftrumente gefcrieben. Bon feinen Liebern ift namentlich Die Fahnenwacht b febr popular geworben.

Lindwurm, ein erbichtetes Ungeheuer, welches, gleich bem Drachen, bem Bogel Breif vo, in ben alten Rittergefchichten eine Rolle fpielt, wird als eine Art Drache, Krotobit ober auch als eine große vierlissige, geflügelte Schlange beschierten. Einen solden foll ber

Ritter Canct-Georg erlegt haben.

Ping (Beter Senrif), befannt ale ichmeb. Dichter wie ale Begrunber ber Beilanmngfif. wurde 15. Rov. 1776 ju Ljunga in Emaland geboren und ju Berio erzogen. Rach langem Umberirren in feinem Baterlande, Deutschland und Frantreich fand er endlich 1805 eine bleibenbe Statte ale Fechtmeifter an ber Universität in Lund. Geit 1813 mar er in gleicher Stellung an ber Rriegeatabemie in Rarlberg in Schonen thatig, wurde aber einige Jahre fpater ale Borfteber bes neugegrundeten ammaftifden Centralinftitute nach Ctodbolm berufen, wo er 3. Mai 1839 ftarb. L's 3beal, bas er bis an fein Enbe mit Gifer verfolgte, war bie phufifche und geiftige Regeneration feiner fandinab., infonberbeit fcmeb. Lanbeleute. Es follte bie Ration burch methobijd ausgebilbete Gumnaftit nicht nur forperlich gefraftigt werben, fonbern and, an ber Onmnaftit in Berbindung mit Gefang und Dichtfunft folden Gefdmad finden, wie es Cage und Befchichte bon ben Altworbern berichtet. Diefer Befichtspuntt bestimmte auch feine poetifche Thatigleit. Durch bie Dichtungen . Gylfe. (Ctodh. 1812) und . Asarne. (2 Thie., Stodh. 1816-26) wollte er bem Bolfe Epen bieten, in benen es ben Ausbrud feines Rationalbewußtfeins fanbe. Doch fo reich biefe Dichtungen auch an einzelnen poetischen Schonheiten find, machen fie boch in flinftlerifcher Binficht einen unbefriedigenben Ginbrud. Ginen großern Erfolg erreichte er bagegen burch feine Beilabmnaftit. Geftitt auf praftifche Grabrung, porbereitet burch beshalb unternommene febr grundliche anatom. Stubien, bilbete er bie Lebren ber Opmnaftit ju einem Cufteme aus, burch welches biefelbe eine befonbere Anwendung gegen innere wie außere Rrantheiten erhielt. Bald murben in mehrern fcmeb. Ctabten, namentlich in Ctodholm, anmnaftifche Beilanftalten nach L's Spftem errichtet, und auch in Deutschland ift man neuer-Dinge biefem Beifpiele (s. B. ju Bien, Berlin u. f. m.) gefolgt. L'e eigenes Bert e Die allgemeinen Grinde ber Gunnaftit's erichien ichwebifch erft nach feinem Tobe (Upf. 1840) im Drud. Unter ben in Deutschland über biefen Gegenstand bereits peröffentlichten Schriften verbienen bie bon Rothftein und Reumann befonderer Ermahnung.

Ringam heißt im Canstrit, entsprechend bem griech. Phallus (f. d.), bas Cymbol der allgemeinen zeugenden und schaffenden Kraft der Natur, welches die Geschicchistieite des Mannes wim Weises in ihrer Bereimung darftellt. Die Berefrung des E. ift aber in Indien nicht alt,

fonbern in bem orgiaftifden Gimabienfte entftanben.

Pingarb (30%), eigl. Olfdishifdrithet, word 5, Afri. 1771 ju Bündfirft gebern. Im Pinfert ju Brown ryggen, vertrachte er einige Jeit im Baris und lebte dam de talt. Pinfert ju Brown im English eine Stephen im de Welffielf Vertipunderland. Als Schriftliche trat er jurch mit der Schrift «Calsolie loyaly violataeded (1805) auf, werin er den Patitistenass dieter Solumbargsonfin gegen von Chriftlicher in verteiligen index. Desfielt hat er in 476

ben Streitschriften «Documents to ascertain the sentiments of British catholics in former ages» (20nb. 1812) und «Strictures on Dr. Marsh's comparative view of the churches of England and Rome» (20nd. 1815). Durch biefe Streitigfeiten auf bas Bebiet ber Befchichte geführt, befestigte er sich leicht in einer Stimmung , wit welcher Unparteilichkeit und Wahrhaf-tigkeit nicht vereinbar waren, sobald bas religiöse Interesse mit ins Spiel kam. Diese Richtung zeigte fich ichon in feinen übrigens verbienftlichen, aus fleißiger Forfchung bervorgegangenen Antiquities of the Anglo-Saxon churchs (2 Bbt., 2onb. 1809; neut Muff. 1845; bentjo, Breel. 1847), noch entichiebener aber in feiner eHistory of England till the revolution of 1688 : (8 Bbe., Lond. 1819 - 25; 6. Aufl., 10 Bbe., 1854 - 55; beutich von Galie, fortgefett von Berly, 14 Bbe., Frantf. 1828-33). Die Abficht, Die fath. Rirche und Geiftlichfeit in England gegen prot. Befchichtichreiber zu vertheibigen, findet allerbinge in ben erften Banben biefes Berte weniger Gelegenheit, fcharf herborgutreten. Bo aber bie Reformation ale enticheibenbes Moment in bas Bolleleben eintritt, wird bie Barteilichfeit bes Gefchichtichreibers um fo verführerifcher, je großer feine Sachwaltergewandtheit ift und je grundlichere Renntniffe bagu geboren, ben unredlichen Darfteller ju ertennen. Rach Bollenbung feines Berte befuchte 2. bas Beftland und hielt fich einige Beit in Rom auf, wo er große Musgeichnung genog. Leo XII. bot ihm fogar ben Carbinalshut an, ben er jeboch ablehnte. Rach ber Rudtehr nach England beschäftigte er fich mit einer engl. Berfion bes Reuen Teftaments, welche 1836 erfchien. Die letten Jahre feines Lebens perbrachte er ju Bornby bei Lancafter, wo er 13. Inli 1851 ftarb.

Lingen, eine Grafichaft im ehemaligen weftfal. Rreife, die in die obere und in die niebere Graffchaft gerfallt. Jene gehort jum Rreife Tedlenburg bes preuf. Regierungsbegirte Minfter; biefe, 6 Q.-Dt., jur Landbroftei Denabrud in Sannober. Die Grafichaft bilbete fruber einen Beftandtheil ber Graffchaft Tedlenburg (f. b.) und murbe gewöhnlich ale fog. Berrlichteit ben Rebenlinien bes graff. Saufes gutheil, bie fie, infolge bes Beitritte ihree Befibere jum Comal. falbifchen Bunbe und ber Achterflarung beffelben, burch Raifer Rarl V. ale eröffnetes Reichelebn eingezogen und 1548 bein Grafen Maximilian von Buren in Lebn gegeben wurde. Die Bormilnber ber einzigen binterlaffenen Tochter bes Grafen von Buren, Die fich nachmale an ben Bringen Bilbelm I. von Raffau - Dranien vermablte, verlauften die Grafichaft wieber an Rarl V., ber fie nun 1555 fammt Burgund feinem Cohne Philipp II., Ronig von Spanien, überließ, welcher auch im Befit blieb, bis ber Bring Morit von Raffau-Dranien fich mit Bewalt ihrer bemachtigte. Zwar tam fie 1605-32 nochmals in die Bande ber Spanier, boch nach bem Abgug berfelben wieder an Raffau-Dranien. Rach bem Tobe Wilhelm's III., Ronigs von England, erbte fie ber Ronig von Breugen, ber fie wieber mit Tedlenburg vereinigte. 1809 wurde fie jum Grofibergogthum Berg gefchlagen und 1810 mit Franfreich vereinigt, 1814 wieber an Breufen gurudgegeben, bas 1815 bie niebere Grafichaft an Sammover abtrat.

Ringg (Bermann Lubwig Dtto), beutscher Dichter, geb. 22. 3an. 1820 gu Linban am Bobenfee, Cohn eines Unwalts, befuchte feit 1831 bas Gymnafium gu Rempten und bezog 1837 die Universitat ju Dunden, wo er auf Bunich feiner Meltern fich mebic. Studien wibmete. Daneben fette er jeboch mit Gifer bie Lefture ber beutichen Claffifer und Chafipeare's fowie feine eigenen poetifchen Arbeiten fort, ju benen er icon in fruber Jugend, befonbere burch die Ballaben G. Comab's und Chiller's, angeregt worden mar. Nachbem er 1843 bie mebic. Doctorwilrbe erlangt, befuchte er noch bie Universitäten gu Berlin, Brag und Freiburg und prafticirte dann in feiner Baterfladt zwei Jahre lang als Armenarzt, bis er 1846 eine Anstellung ale Militarargt bei ber Armee erhielt. Rurg borber batte er im aMorgenblatto feine erften Bebichte veröffentlicht. Bahrend eines langern Urlaube machte er 1847 eine Reife nach Stalien, wo ihn befondere Rom, Reapel und Bompeji feffelten. 3m Commer 1849 mahrend eines mehrwöchentlichen Gelblagere infolge ber Strapagen erfrantt, ließ er fich im folgenben Jahre penfioniren und lebte feitbem gu Dunden, ausschließlich mit poetifchen Arbeiten befchäftigt. 2. jablt ju ben begabteften fungern beutiden Dichtern ber Gegenwart. Geine "Gebichte" (5. Aufl., Stuttg. 1865) murben querft 1854 von Beibel berausgegeben. Diefer Commlung foloffen fich fpater bas bramatifche Gebicht «Die Baltyren» (Minch. 1864; 2. Aufl. 1865), bas Traueripiel . Catilina . (Diinch. 1865) und neuerbinge bas erfte Buch einer umfangreichen epifchen Dichtung, «Die Bolfermanberung» (Stuttg. 1866), an. In biefen Werfen befundet L. ein Talent von eigenthilmlichem Beprage, bifferm Colorit und weltgeschichtlichen Berfpectiven. In Formen und in einer Sprache, Die ebenfo viel Schmelg als Schwung haben, vermag er ber Stimmung und Lage ber Rationen und hiftor. Epochen in ber Lyrif Ausbrud ju geben. Als Meifterftilde unter feinen fleinern Boeften find befonbers . Spartafus, . Lepauto, bor allem «Der Schwarze Tods herborzuheben. L's dramatische Dichtungen find zwar keine kunftgereichten Buhnenflitde, seifelen aber durch iprische Ergülfe von großer Schönheit, durch einen Richtigen ergreisender Gebanten und durch den bemaltigenden Schwung der dichterischen Phantoste. Der

Zon ber Dbe und hymne flingt aus allen Boefien 2.'s herbor.

Linguet (Gim. Ric. Benri), befannt burch feine literarifche Bolemit wie burch feine Lebens. fchidfale, geb. 14. Juli 1736 an Rheime, ftubirte au Barie bie Rechte und ging 1751 mit bem Bergoge bon Zweibruden nach Deutschland, in ber Folge mit bem Bringen bon Beaubau nach Bortugal. Bei feiner Rlidfiehr nach Franfreich erregte er Anffeben burch eine «Histoire du siècle d'Alexandre» (Amfterb. 1762), ber fich bie «Histoire des révolutions de l'empire romain» (2 Bbe., Bar, 1766), die «Théorie des lois civiles» (3 Bbe., Bar. 1767) und die «Histoire impartiale des Jesuites» (Bar. 1768) anfchloffen. Durch biefe Schriften, in benen er großen Reichthum bee Biffene und Ruhnheit und Charfe ber 3been berrieth, fowie burch feine Angriffe auf die Detonomiften und Philosophen feiner Beit, jog er fich ben bitterften Barteibaß ju. Auch ale Barlamenteabvocat machte er fich burch ausgezeichnete Brocefführung befannt und erregte burch feine Erfolge ben Sag und Reid feiner Collegen, fobaf ihn bas Barlament bon ber Lifte ber Cachwalter ftrich. Er nahm nun fein icon fruber begomnenes «Journal de politique et de littératures (1744-76; 1777-78 von Labarve fortgefest) wieder quf. mußte jedoch megen feiner icharfen Feber Frantreich verlaffen. 2. ging aus ber Schweig nach England, mo er feine beriibuten und beriichtigten «Annales politiques, civiles et littéraires» (feit 1777) herausgab. Zwar erhielt er nach einigen Jahren bie Erlaubnif aur Rudlehr nach Frantreich, fab fich jeboch bier fo gehemmt, bag er freiwillig nach Briffel auswanderte und bort bie Annalen in einer in ber That ansichweisenben Beife fortfette. Dennoch ericien er in Baris, wo er burch eine Lettre de cachet in die Baftille gestedt murbe. Erft nach amei Jahren erhielt er bie Freiheit gurud. Er floh nach London und erwarb fich in hohem Grabe bie Gunft bee Bublifume, indem er burch bie «Memoires sur la Bastille» (Lond, 1783) bie Gebeimniffe bes frang, Sofbespotismus enthillte. Auch liefe er bie Annalen wieber ericheinen, boch trat er jett fo gemäßigt auf, bag bie Beitfdrift feine Abnehmer mehr fanb. hierauf fnchte er fich beim Raifer Jofeph II. beliebt ju machen und fchrieb in beffen Bermidelungen mit ben Solfanbern bie «Considérations sur l'ouverture de l'Escauts (2 Bbe., 1787). Der Raifer liek ibn nach Bien tommen und gab ibm Gelb und ein Abelebiplom, wirfte ibm auch eine fichere Reife nach Frantreich aus. Rach feiner Rudtehr nach Bruffel vertheibigte er mit Gifer ben Aufftand ber Brabanter und mufite barum bas Land berlaffen. Er ging wieber nach Baris und griff bier in feinen Annalen, gegen bas Bolleintereffe, bie Nationalberfammlung bochft unwilrbig an. Ale ber Convent gufammentrat, verbarg er fich in ber Umgegend bon Barie. Allein bie Jatobiner fundichafteten ihn aus und ftellten ibn bor bas Revolutionetribunal, bas ibn jum Tobe berurtheilte, weil er ben Tyrannen ju Loudon und Wien gefchmeichelt und bas Brot, bas Nahrungemittel bes Bolle, befchimpft habe. In ber That batte er eine Abhandlung über bie Schablichteit bes Brote ale Rahrungemittel gefchrieben. Er ftarb 27. Juli 1794 mit Stanb. haftigleit. Die Bahl feiner polit., jurift., fcongeistigen, philos. und phyfit. Schriften und Flugblatter ift außerorbentlich groß.

Lingniftit, f. Sprachentunbe.

L'init gefit in ber Tafiti biejnige Auffeldung der Truppen, wo die gleichnauigen Auffeldung (Notun, Sectioner, Allge u. f., w), nebensiander schen, in Gegenig der Colonier (f. d.), wo sich die Auffeldung einer Geschiedung der Geschiedung der Geschiedung der gefiches der ab gefrichter Debung der und ber ab feit in fagtere Auffeldung dem Maleter, Schiedung der Auffeldung der Geschiedung der Geschiedung der Auffeldung der Geschiedung der Auffeldung der Auffeldung der Auffeldung der Geschiedung der Auffeldung der der Auffeldung der bei der Geschiedung der der Auffeldung der feit der auffelden die seine Zeit die alle der Schiedung der Geschiedung der Geschiedung der Auffeldung der Geschiedung der Auffeldung der Geschiedung der Ge

477

formation in den Schlachten mar, die Beit ber Lineartaftit. Aber weil bei ihr fitr Infanterie jum Angriff ber Rachdrud, jur Bertheibigung bie Biberftanbefabigfeit befchrantt ift und fie ein freies Terrain für ihre Bewegungen forbert, bas man jest bei ber beranberten (gerftreuten) Rechtart felten mabit, fo findet bei biefer Truppengattung bie & jest nur in Defenfioftellungen Ammendung. Bielleicht, daß ihr die neuern weittragenden Gemehre wieder Geltung berichaffen. -Unter 2, verfteht man außerbem noch: 1) im Begenfage jur Landwehr (f. b.) bas ftebenbe Beer (Limientruppen); 2) im Gegenfate ber Garben (f. b.) Die übrigen (Felb.) Regimenter; 3) bei ber Infanterie inebefonbere bie ichmere Infanterie. - In ber Befeftigungefunft bezeichnet &. junachft bie einzelnen Theile eines Feftungemerts, g. B. eine Face, eine Courtine ober eine Rlante: ju einer folden Reftungelinie rechnet man nicht blos ben Ballagng und bie Bruftwehr, fondern auch ben vorliegenben Graben. Rachfibem neunt man aber auch Felbverichangungen, fie mooen unter fich pollftanbig gufammenbangen ober abgefonbert nebeneinanber liegen, befeftig te 2. ober auch blos 2. Gie unterfcheiben fich bon berfchangten Lagern hauptfachlich baburch, bag fie eine größere Frontelange beden follen ale bie lettern, beren 3med borgiiglich bie Dedung eines innern Raumes ift. Diefe 2. haben felten einen entichiebenen Berth, ba fie eine große Menge Truppen gur Bertheibigung erforbern und boch umgangen werben tonnen. Die Stollbofner 2. im Spanifchen Erbfolgefrieg 1703, Die 2. Don Torred-Bebras 1811 bertheibigten fich fiegreich; bagegen fielen bie Beiffenburger 2. 1793 nach bartnadigem Rampfe. Linienichiff nennt man ein Chiff, welches befähigt ift, fich bermoge ber Angabl feiner Be-

Linimente, f. Ginreibung.

478

Lint (Beinr. Friedr.), ausgezeichneter Raturforicher, geb. ju Bilbebfeim 2. Febr. 1769, befuchte bas Onnmafium feiner Saterftadt und feit 1786 Die Uniberfitat ju Gottingen, mo er Medicin ftubirte und 1788 einen Breis erhielt. Radidem er 1789 ale Doctor ber Argneitunde promovirt hatte, murbe er 1792 ord. Profeffor ber Raturgejdichte, Chemie und Botanit ju Roftod. 1797 begleitete er ben Grafen bon Soffmannbegg auf beffen Reife nach Bortugal. hierauf mar er feit 1811 Brofeffor ber Chemie und Botanit an ber Univerfitat zu Breslau, bis er 1815 bem Rufe nach Berlin folgte, mo er 1. Jan. 1851 ale Beb. Debieinalrath, Brofeffor und Director bes Botanifchen Gartens ftarb. Ale Coriftfteller bat 2. nach mehrern Richtungen gewirft. Seine botan. Berte find Beweife gewiffenhafter Forfchungen, theile phytographifchen, theile allgemeinern Inhalte, wie feine ellementa philosophiae botanicaes (Berl. 1824) und bie Borlefungen iber bie Rrunterfundes (Bb. 1, Abth. 1 und 2, Berl. 1843-45), theile auf Bhyfiologie ber Bilangen bezuglich, wie feine . Muatom. botan. Abbilbungen o (4 Site., Berl. 1839-42), die a Anatomie der Pflangen» (Berl. 1843-47), a Anatomie ber Bflangen in Abbilbungen . (Berl. 1843 - 49) und bie «Jahresberichte über bie Arbeiten für phofiol. Botanif . (4 Bbe., Berl. 1842-46). Den bon ibm bermalteten Botanifchen Garten betreffen unter anberm die . Enumeratio plantarum horti botanici Berolinensis » (2 Bbe., Berl, 1821-22); die Beschreibung bes aHortus regius botanicus Berolinensis» (2 Bbe., Berl. 1827-33); ferner die mit Otto veröffentlichten «Icones plantarum horti Berolinensis» (Bb. 1, Berl. 1828-31, mit 48 colorist. Zafeln) und eleones plantarum rariorum horti Berolinensisa (Bb. 1 und 2, Berl. 1841-44). Ale geiftreicher Beobachter bewies fich & in feinem vielgelefenen Berte "Die Urwelt und das Alterthum, erlautert burch bie Raturfunde" (2 Bbe., Berl. 1820 - 22; 2. Aufl. 1834) und in ber Fortfetung beffelben: « Das Alterthum und ber llebergang gur neuern Reit» (Berl. 1842). Beibe Berte beruben auf tiefen und vielumfaffenben Borftubien. In naturhiftor. Begiehung find feine Bemerfungen auf einer Reife burch Frantreich, Spanien und vorzitglich Portugal . (3 Bbe., Riel 1801-4) noch immer werthvoll.

Lintaping, bie Sampiftabt bes auch nach ihr benannten foweb. Ban Oftergottanb (195,10 D.-M. mit 253148 E.), liegt in einer fruchtbaren Gegenb am Stong, ber nordwarts in ben

Linte Rorperhalfte). Der Rorper bes Menfchen und ber meiften Thiere laft fich burch eine Mittellinie genan in zwei Salften zerlogt benten, bon benen bie Dberflache ber einen bas Spiegelbild ber anbern bilbet (fummetrifche Salften); man bezeichnet biefe Begenfate mit rechte und linte. Die außerlich fichtbaren Rorpertheile find baber entweber boppelt borhanben (Miebmaßen, Augen u. f. m.), ober ihre beiben Balften find ju einem unpaarigen, in ber Mittel. ebene bee Rorpere gelegenen Theile vermachfen (Bruftbein, Ropf u. f. m.). Dabei find bie paarigen Theile bis auf geringe Unterfchiebe nabezu gleich ausgebilbet. Anbere verhalt es fich mit ben im Innern gelegenen Organen. Wenn auch einige, wie bas Bebirn, unpaarig fymmetrifch gebaut, andere, wie die Rieren, die Soben, boppelt borhanden, findet man boch die meiften andern mur unfommetrifc. Schon bie Lungen zeigen einen folden Unterfchieb, infofern Die rechte Brufthohle brei, die linte nur zwei Lungenlappen enthalt. Gemiffe Unterleibsorgane, wie die Leber und ber Magen, liegen mit ihren Sauptmaffen in ber einen Rorperhalfte, andere nur in ber anbern (Berg und Dilg linte). Es tommen aber auch ungewöhnliche Falle bor, in welchen man bie Organe rechte findet, welche bei ben meiften finte liegen, und umgefehrt, und zwar betrifft bies entweder blos bie Organe ber Brufthohle ober ber Bauchhohle, ober beibe gugleich (transpositio viscerum). Die beiben Rorperhalften ber Menfchen haben auch nicht baffelbe Gewicht. Bei ben Bogeln und Fifchen, beren beibe Rorperhalften gleiches Bewicht haben milffen, wenn bas jum Fliegen ober Schwimmen nothige Gleichgewicht borhanben fein foll, find bie innern Organe gwar nicht fymmetrifch, aber boch fo vertheilt und befeftigt, bag ber Bedingung bes Bleichgewichte Bentige gefchieht. Linte ober linthanbig nennt man Leute, welche mit ber linten Sand diefelbe Fertigfeit besitzen wie andere mit der rechten. Dies rührt indeffen ohne Zweifel nur bon ber Bewöhnung her. - In ber parlamentarifden Sprache pflegt man mit linte, bie Linte ober linte Geite bie Dupofitionspartel ju bezeichnen, im Gegenfat jur Regierungs. partei ober jur Rechten. Diefe Ausbriide famen querft in ben frang. Rammern in Aufnahme und entsprachen ber Gitordnung, welche bie polit. Barteien nahmen und gebraudflich machten. In ber Folge haben biefe Ansbrilde in ber polit. Eprache infofern eine erweiterte Bebeutung erhalten, ale man mit linte ilberhaupt bie liberale ober gar radicale, mit rechte bie conferbative und felbft die reactionare Bartei an bezeichnen pflegt.

 SMP deschärding. Bramerien und Bramerien. Die größt Brethnückgleit der Einde find die grundische Ruimen bed 1746 abgefrannten Chaffell, einft des Beriellich von Chaftetland und der Wienerfie der Affrick der Artikale der Artika

Linne (Rarl bon), einer ber berühmteften Raturforfcher aller Zeiten, geb. ju Rashult in Smaland 4. Dai 1707, mar ber Cobn eines armen Landpfarrere und berlebte feine erfte Jugend unter bem Drude großer Durftigfeit. Auf ber Schule ju Berio, bie er bon feinem 10. 3. an besuchte, opferte er ber Reigung jur Pflangenwelt so viel Zeit, bag er in den gewöhnlichen Sprachstubien jurudblieb. Der Bater betrachtete ibn als ungerathenen Sohn und agb ibn ju einem Coubmacher in bie Lebre. Gin Sausfreund, Dr. 3ob. Rothmann, Argt gn Berio, batte aber bee 3linglinge Talent richtig erfannt. Derfelbe rettete ibn ber Wiffenichaft, indem er ben Bater bewog, ber Reigung bes Cobnes nachzugeben, und zugleich fich erbot, mabrend eines Jahres bie Roften feiner Ergiehung ju tragen. Auch unterrichtete Rothmann felbft feinen jungen Chiller in ber Phyfiologie und Botanit und gab ibm Tournefort's Berte in die Bande. 1727 bezog E. Die Uniberfitat gu Lund, um Debicin gu ftubiren, und im folgenden Jahre ging er nach Upfala, wo er ebenfalls fleifig arbeitete, aber in großer Armuth fdmachtete. Da gewann ibn ber berühmte Theolog Dlaf Celfius lieb, nahm ibn in fein Saus auf, ftellte ibm feine Bibliothet jur Berfügung und machte ibn jum Gebillfen bei Bearbeitung feines Bertes über die biblifchen Bflangen. Auch empfahl ihn berfelbe an Dlaf Rubbed, Brofeffor ber Botamit, beffen Gunft 2, obnebin icon burch eine Arbeit erlangt batte, in welcher bie Grundlagen bes fpater vollenbeten Serualfpfteme (Botamit) entwidelt murben. Bon Rubbed wei Jahre fpater jum Auffeber bes Botanifchen Gartens und Demonftrator gewählt und fouft fraftig unterflütt, machte 2. fo rafche Fortidritte in feiner Biffenfchaft, bag er im 24. 3. einen «Hortus Uplandicus» forieb. Im Auftrage ber Regierung burchreifte er nun Lappland allein, ju Guß und Entbehrungen aller Art ertragend, bom Dai bis Rob. 1732. Das Ergebnif biefer beschwerlichen Reife legte er fpater in ber «Flora Lapponica» (Amfterb. 1737) nieber. Balb nach der Rudlehr aus Lappland begab er fich nach Fahlun, wo er Mineralogie lehrte und feine fpatere Gattin, Die Tochter bes Argtes Moraus, temen fernte, Die ibm Die Mittel porfcog, in Dolland zu promoviren. Er erlangte in Barbermyd 1735 bie Bitrbe eines Doctors ber Mebicin und verlebte bann in Berührung mit ban Roben, Gronob, Borrhaave und 3ob. Burmann zwei Jahre theile in Legben, theile in Sartefamp, wo ihm Georg Cliffort, ein reicher Banfier und Befiger eines ber fconften Garten jener Beit, Die Aufficht über feinen Garten anvertraute. Der Aufenthalt in Solland trug biel gur Begrundung bon L'e Rufe bei. Er gewann bier die Belogenheit, burch Bennpung bes überaus reichen, in Garten und Cammlungen aufgebauften Materials, Die Grundjuge eines Spftems ber brei Raturreiche aufzuftellen, welches bem Beburfniffe ber Zeit entfprach. In Solland mar es auch, mo 2. feine wichtigften Berte rafc nacheinander berausgab. Er entwidelte in biefen eine einfache, leicht verftanbliche Dethobe bes Gernalfpftems, erfeste bie langen Bhrafen burch Artennamen, ftellte Befche für Romenclatur ber Organe und Gruppen auf, fette eine glitdliche Bracifion an bie Stelle ber Unbeftimmtheit ber frubern Befchreibungen und führte biefe Umwalgung gleichzeitig in allen brei Maturreichen burch. Buerft ericien fein «Systema naturae» (Penb. 1735), bann «Fundamenta botanica » (2ept. 1736); «Genera plantarum» (2ept. 1737); «Corollarium generum plantarums (Lend. 1737), mit Darftellung bes Sexualinftems; ferner bie obenermabnte . Flora Lapponica », ber « Hortus Cliffortianus» (Amfterd. 1737) n. f. w. E. befuchte bierauf England und 1738 Baris, mo er haufig mit Antoine und Bernard be Juffien (f. b.) aufammentam. Er tehrte fobann über Gottingen nach Schweben gurild, mo man fich jeboch fo wenig um ibn filmmerte, bag er enblich aus Roth ale Schiffeargt in bie Flotte eintreten unfte. Saller, frither fein Begner, hatte ihn in Gottingen liebgewonnen und trug ihm nun bie eigene Profeffur an; aber 2. erhielt biefes Anerbieten erft nach feinem Gintritt in ben Geebienft. Die Reicherathe Teffin und Sopten nahmen fich inbeffen feiner an und führten ihn beim fcmeb. Bofe ein, wo er burch gludliche Behandlung bon Bruftfrantheiten bie Gunft ber Ronigin Ulrite Eleonore gewann und bald fehr bebeutenbe Braris erlangte. Durch Bermenbung feiner Gonner

murbe er 1739 feines Amts ale Rlottenarat embunden, mit bem Titel eines fomal. Botantfere jum Prafibenten ber ftodholmer Atabemie erhoben und 1740 jum Anführer einer vom Reichsrath veranstalteten naturbiftor, Erpedition nach Dland und Gotbland ernannt. Er beiratbete jest die Tochter bes Brofeffore Moraus und fab auch feinen Bunfch nach einer ruhigen Stellung, weldje ununterbrochene Forfchung geftattete, 1741 burch bie Berleihung einer mebic. Brofeffur in Upfala erfüllt, welche er 1742 mit ber botan. Profeffur vertaufchte. Bom Ronige wurde er 1747 aum Leibargte ernannt und 1757 in ben Abelftand erhoben. 1762 nahm ihn bie parifer Atademie ber Biffenfchaften in die Rabl ibrer acht auswärtigen Mitglieber auf. Bis wenige Jahre bor feinem Tobe lebte er in giemlich einformiger Beife in Upfala, bewies aber mabrend biefes Beitraume eine faft beifpiellofe Thatigfeit, indem er aufer einer Reibe neuer Auflagen feiner frubern Berte nacheinander Befchreibungen feiner naturbiftor. Reifen burch Comeben, eine Flora (1745) und eine Fauna von Schweben (1746), ben . Hortus Upsaliensis (1748), eine «Materia medica» ber brei Reiche (1749-52), seine berühmte «Philosophia botanica» (1751), die beschreibenden Bergeichniffe bon mehrern großen Raturaliensammlungen, besonders aber bas Sauptwert, Die «Species plantarum» (Stodb. 1753), herausgab. Reben biefen umfanglichen Berten fieferte er noch an 200 glabemifche Belegenheitsichriften und eine fehr große Rabl von wichtigen und forgfältig gegrbeiteten Abbandlungen. bie in ben Schriften ber Societaten gu Stodholm, Upfala, Betersburg, London u. f. m. fich befinden. Muf Roften der Regierung ichidte er elf feiner beften Zöglinge in entfernte Lander auf Reifen und erhielt fcone Cammlungen, welche er in feinem Dufeum zu Sammarby nieberlegte. Geit 1774 verbrachte er fein Leben in trauriger Schmache bes Beiftes und Rorpers, bis er 10. 3an. 1778 ftarb.

2. gehört ju ben großen Reformatoren ber Biffenichaft, welche nur felten auftreten. Begabt mit einem logifchen Berftanbe von feltener Charfe, einer ungewöhnlichen Babe ber Beobachtung, Auffaffung und Combination, lofte er bie fcwierigfte Aufgabe, bie je ein Raturforfcher fich gefett hat: Die Anordnung eines für jene Beit febr großen, aber in ganglicher Berwirrung liegenden Materials. Bu biefem 3mede mußte er nicht allein faft jeben einzelnen biefer Begenftunbe genau unterfuchen, fonbern auch leitenbe Grunbfate entbeden und fogar eine Runftiprache erfinden, die auf Forichung und Erfemtnig beruhte. Gin größerer Botaniter ale Boolog, wirfte bennoch &. febr gebriblich auch ffir bie lettere Wiffenfchaft. Daft feine fuftematifche Anordnung beiber Reiche, ungeachtet bes Biberfpruche einiger theilmeife febr umpilrbiger Gegner, vielen Beifall fand und endlich, mit Anonahme Franfreiche, in allen Landern angenommen wurde, folgte theils aus bem ichwergefiiblten Beburfniffe einer umfaffenben Anordnung itberhaupt, theile aus ber großen Gaflichfeit bes L'ichen Suftems. Roch wird in Upfala L's Rimmer im urfprfinglichen Ruftanbe erhalten, und feine von Buftrom verfertigte Bilbigule giert ben einsachen Garten, mabrend Rarl XIV. Johann ihm gu Ghren 1819 in Rashult eine Schule errichtete. 2.'s Berbarium enthielt über 7000 Arten, eine für jene Beit febr betrachtliche Menge. Es tam in ben Befit bes Cohnes, ber jeboch ben Bater nur wenige Jahre überlebte. Die Witwe verlaufte nun die Cammlungen beimlich an den Briten Smith, die fo nach England tamen, wo fie jeht ber L'ichen Cocietat in London geboren. Bal. Stober, . Lebenebeichreibung Rarl bon 2.80 (Samb. 1792); .2.8 Aufzeichnungen über fich felbit, mit Aumertungen bon Migelius (Upf. 1823; bentich von Lappe, Berl. 1826); Ger, eVie de Charles de L. (Bar. 1832). - Gein Cohn, Rarl von L., geb. jn Fahlun 20. 3an. 1741, feit 1760 Demonftrator am fonigl. Garten zu Upfala, 1763 außerorb. Profeffor ber Debicin und Botanit bafelbft, 1766 Substitut feines Baters, 1778 Rachfolger beffelben, geft. 1783, hat fich ebenfalls burch mehrere febr brauchbare botan. Schriften befannt gemacht. Die Familie 2.'s ift gegenwärtig ausgeftorben.

Ainten und Liaueriadusfirie. Unier Kinam faßt man im allgeminn die Fedoriet der Serarbeitung des Jodafes (f. 8), und des im wegelrichen des griefen Abendhum unterliegenden Handle (f. 8), zusammen. Beide sind der Lieden des Archielen von Minamen aufgenen der Gemeinschen Geschlich und der geste der Geschlich der Verlieben de

wurde, alfo faft bie gange Induftrie in benfelben Banben vereinigt mar. Roch jest befteht biefer Ruftand in einigen Gegenden Deutschlands. Allein feit bem Beginn bes großen Aufschwungs ber Baumwollvergrbeitung gegen Enbe bee 18. Jahrh. (f. Baumwollinduftrie) murben auch allmählich bie Forderungen an die Erzeugniffe ber mit jener nunmehr eoncurrirenden Linneninduffrie gesteigert. Dehr und mehr berlaugte man nach feinern und volltommenern Gefpinften, nach feinern und iconern Beweben. Sinter Diefen Anforderungen muften Die erreichbaren Leiftungen großentheile ichon barum gurudbleiben, weil bie Baumwollfpimmerei fich fortan eines balb fehr ausgebildeten Dafdineninftems bebiente, mabrend bie Flachefpinnerei nach wie bor Sandarbeit, alfo ju febr bon ber indibibuellen Sandgefchidlichfeit abhangig blieb und ber Bortheile bes fabritmußigen Betriebs entbehrte. Dafdinen auch jur Glacheipinnerei angumenben, lag nabe genug; aber bie gang berichiebenen Gigenichaften bes Materials bebingten fo völlig abweichende Conftructionen biefer Dafchinen, bak erft in ben letten Jahren por 1800 bie Englander babin gelangten, mit einigermaßen gutem Erfolge Dafdinengarne aus Flache hervorgubringen. Diefe Induftrie mar anfange fo unbedeutend, bag Grogbritaunien noch fortwahrend große Maffen leinener Sandgefpinfte bom Geftlande, namentlich aus Deutschland einführte. Die burch Rapoleon angeordnete Continentalfperre erichwerte ben Berfehr und wirfte naturgemäß ale ein fraftiges Aufminterungemittel für bie brit. Dafdinenfpinnerei, welche im fillen berauwuche, mabrend in Frantreich und Deutschland die gleichzeitig guftauchenben Berfuche in Diefem Rache nur fehr unvollfommene und außerft eingeichranfte Erfolge hatten. Ale baber nach wieberhergestelltem Frieden ber Sandel fich wieder freier bewegte, zeigte fich ein dem frühern gang entgegengefettes Berhaltnig. Grogbritannien, ftatt linnene Gefpinfte und Gewebe bon auswarts ju begiehen, gelangte bald babin, feinerfeite bae Geftland mit feinen berartigen Erzeugniffen au überfchwemmen und auf britten Martten, in Spanien, Beftinbien, Rord- und Gilbamerita, eine furchtbare Concurreng gegen die beutiche Induftrie ju erbffnen. Es bebnte nicht mur feine eigene Broduction von Robflache aus, fonbern führte überdies ungebeuere Quantitaten befielben aus ben Oftfeelandern, aus Belgien, ben Riederlanden und Deutschland ein, wogegen feine Anofuhr an Garn und Geweben entfprechend flieg. Die Leinengarn-Ginfuhr bes Infelftgate fant in bent Beitraume gwifden 1825 und 1849 bon 61/4 Mill. Bib. auf 29600 Bib. berab; die Ginfuhr an Flache und Flachewerch hob fich bagegen in ber Periode zwifden 1820 und 1849 von 376000 Etru. auf 1,807000 Etr., und die Ausfuhr gwifchen 1828 und 1849 bon 50000 Bfb. Garn auf 171/4 Mill. Pfd., von 591/2 Mill. Jarbs Leinwand auf 1111/4 Mill. Darbs (1862: 361/3 Mill. Pfd. und 1562/2 Mill. Jarbs). Die Breife ber brit. Gefpinfte und Gewebe ftellten fich babei immer niedriger; Die Leiftungen ber bortigen Spinnereimaschinen erreichten qualis tatib und quantitativ einen immer bobern Grad; die Linnenweberei murbe burdt Unmenbung ber Dampfwebstiihle (14800 im 3, 1861), burch große Berbefferungen in ber Appretur u. f. m. außerorbentlich gehoben. Gegenwärtig beichaftigt bie Flachemafchinenfpinnerei ber vereinigten brit. Romgreiche 11/4 Mill. Feinfpindeln. Frantreich empfing fit etwa 1805 bie erften und zwar unvollfommenen, von feinem bauernden Erfolg gefronten Glachofpinnereianlagen (mit Dafchinen) hauptfächlich burch Briten. Girard in Paris führte um 1810 und 1811 burch finnreiche Erfindungen ben Gegenftand ber Bollfommenheit naber, tomite aber bamit ebenfo menig in feiner Beimat ale fpater in Defterreich bestehen. Erft burd, Ginführung ber neuern engl. Dafdinen. fufteme und burch fpatere Bemiihungen frang. Dechanifer felbft tam in biefem Lande die mechan. Flachefpinnerei auf einen höhern Ctandpuntt, fobaß fie 1865 über 500000 Feinfpindeln befchaf. tigte und die Garneinfuhr fehr bedeutend fich vermindert hatte. Belgien befitt noch bedeutende Sandfpinnerei für feine Barne gu Spigen und Batift, baneben aber Dafdinenfpinnerei mit etwa 100000 Spindeln. In Preugen gablte man 1863 in 20 Spinnereien 153500 Feinfpindeln mit 6600 Arbeitern; in ber öfterr. Monarchie mogen etwa 200000 Spindeln grbeiten. Sier, wie überall auf bem Continente, batirt eine vollfommenere Ginrichtung und Betrieboweif: aus ben Jahren zwijchen 1830 mib 1840, mo bie neuern engl. Spfteme eingeführt ober an bi: Stelle alterer und weniger brauchbarer gefett wurden. England gegenüber befindet fich bas gefammte Deutschland noch auf einem fehr gurudgeriidten Ctanbpuntte in Unfehing ber Linnen. mafdinenfpinnerei, und bie Urfache hierbon ift wenigstens jum Theil bas noch gebegte Bor urtheil, daß Leinwand aus Sandgefpinft unbedingt beffer fei als folde aus Dafdinengefpinf: gefertigte. Die Dafdinenfpinnerei liefert aber aus gleich gutem Daterial entichieden einer: gleichförmigern (alfo ichonern) und eben beehalb festern Faben ale burchichnittlich bie Band fpinnerei zu erzeugen bermag; gutes Bandgefpinft findet nur noch ale Ginichluß in Die Gemet eine zwedmäßige Berwendung. Der Bang bei ber Berarbritung bes Flachfes gu Garn ift fun

Lines Linfe (optifch) 483

jolgaber: Der jum großen Tyckl auf Wachfinen sein ausgehöchselt Fläche, nedher au her theim Gehipfund gewöhlich ich in ganger Tange, Jouhern auf just Zielle abgerffen jur Berarbeitung sommt, wird auf einer erften Wachfine in ein langes, aus los nedenanderliegenden Gesche hierhoben Sand derenanderliegenden Gesche hierhoben Sand deren bereitung der die dere den den verfeinert mid in die Länge gefrecht, damm auf der Verstjummachfine weiter geftrecht und zu einem großen nobei das Swimen ermoder trocken, oder mit Halfe von die fellen kandlen Wachfler, oder mittels sich Geschehren Beriefers gefalet. Aufglüngen, wechte geiter Gespielte grungen, arbeitem alle nach der Legermähnen Liefen. Gesche vom fleche wechte figne der den Aufgepreten auch Greiven and die Japanieralle. Die halfel, oder sich fein im de inne flage for gereichte ist der (h. d.), dem gegenitier als das größe und diefer Limmangewede des Schaffles, b.) flech Gemuntere Ummenfels find Damanett (h. d.) um Deren der Gegentier (h. d.), flech Gemuntere Limmenfels find Damanett (h. d.) um Deren der Geschaffles, d. d.), flech

Linos, and Theben, ein berühmter Sänger und Tonfünstler des mythischen Zeitalters, desien Leben man gewöhnlich um 1280 b. Chr. ansteht, war der Sage nach der Solin des Appollound Leherer des Ordhens und Heralles in der Musik, wurde aber von letterm, weil er ihn nosen feiner Arblaniss der Berlachung preisgegeben, mit der Ziche erschlagen, nach aubern von Apollo

felbft, bem er fich im Bitherfpiele gleichzuftellen magte, getobtet.

Linje (Ervum Lens L.) ift eine ju ben Silfenfriichten und gur Familie ber Schmetterlings. blütler gehorenbe einjahrige Culturpflange, welche im Drieute und fubl. Europa unter ber Caat wift machft, jest aber in gang Europa und jum Theil auch in ben anbern Erbtheilen allgemein angebaut wird. Der 1/2-11/2 &. hohe Stengel tragt gefieberte Blatter mit 6-8 Blattchenpaaren, und nur die obern Blatter geben in eine Bidelrante aus. Die Reldgabne ber einzeln ober ju zwei auf langem, blattwinkelftanbigem Stil befindlichen Blüten find fo lang ober noch langer ale bie Fahne ber weißen, lilafarben geaberten ober hellblanlichen Blume. Die Gilfen find ftart gufammengebrudt, furg und breit, ein- bis zweisamig. Dan hat einige Barietaten, bie fich burch Karbe und Große ber Camen unterfcheiben, welche bald flein, balb groß, balb griinlich., ocher- ober icherbengelb, balb ichwarg punttirt ober gang fcmarg find. Die Barietät mit großem Camen ift unter bem Ramen Bfennigelinfe befannt. Die Camen ber 2. gemahren eine febr nahrhafte und angleich noch leichter verbaulide Speife ale bie Erbien. Much baben fie ale Biehfutter großen Berth; befonbere foll bie Milch febr fett banach werben. Dit wird ben getochten & bes Wohlgeschunges wegen Effig zugesetht; allein burch birjen werben auch bie schou weich getochten & wieder hart und unverdaulicher. Berschiedene Arten berjelben Gattung madifen bei und wild ale Unfranter unter ber Gaat ober auf Canbboben und Coutt. Die gemeiuften, unter bem Ramen Bogelwiden befannten Arten find bie behaarte g. (E. hirsutum L.) und die vierfamige g. (E. tetraspermum). Beibe haben fleine, weiffliche, traubig angeordnete Blitten, Die erftgenannte aber feinbehaarte Stengel und Blatter und zweisamige Sulfen, Die zweite table Stengel und Blatter und vierfamige Bulfen. Beibe Arten geben ein gutes Biebfutter ab und fonnen auf Canbboben mit Erfolg angebaut werben.

Linfe bezeichnet in ber Optif ein Stud eines burchfichtigen Mittele (3. B. Glas), bas auf beiben Geiten burch Theile von Rugel- (ober Cylinder-) Dberflachen begreugt wirb. Die beiben frummen Flachen, welche bie Geiten ber 2. bilben, brauchen übrigens nicht Stude einer und berfelben Rugeloberfläche an fein, fonbern tonnen Rugeln bon febr berichiebenen Salbmeffern angehören. Be nachdem bie erhabene Ceite ber Rugelfläche ober bie hobie vertiefte nach aufen gewendet ift, nennt man die Glade eine convere ober eine concabe. Auftatt burch eine gefrummte Made fann die eine Geite einer 2. burch eine Cbene gebilbet werben, affo plan fein. Rach ber Geftalt ber beiben Geiten wird ber Rame ber 2. gebilbet: biconvere 2., wo beibe Geiten conver, planconeab, mo eine Seite plan, die aubere concab; converconcab, mo bie eine Seite conver, die andere concav. Gine beiberfeitige convere Rrummung ber Riaden gibt ben 2. Die Sabigfeit, Die auf fie fallenden Lichtstrahlen convergent ju machen, ober fie wenigsteus, wenn fie gar ju ftart divergiren follten, burch Berringerung ihrer Divergeng ber Convergeng naber gu bringen. Bu gleicher Beife wirfen planconvere L., mabrend biconcave und planconcave L. gerade umgefehrt wirfen und die auf fie fallenben Strahlen bivergent machen. Welche Birtung eine ?. hat, beren eine Geite conver, bie andere concav ift, bangt bon ber Broge ber Rritmmungen ber beiben Geiten ab. 3m allgemeinen bewirfen g., welche in ber Mitte bider find ale am Rande, eine Convergeng ober Cammlung paralleler Strablen und beifen baber "Cammellinfens, mab484 Linth

rend L., welche in der Mitte bunner ale am Rande find, parallele Strahlen Divergent machen ober gerftreifen, baber fie a Berftrenungelinfen » beigen. Coneaveonvere &. haben wegen ihres monbfichelformigen Querfcmitte auch ben Ramen Menisten (Moubden). 2. mit eonveren Dherflächen haben infolge ber porbin ermabnten Ginwirfung auf bas Licht bie Gigenfchaft, von einem in nicht zu geringer Entfernung bor ihnen ftebenben Begenftanbe auf einem hinter ihnen befindlichen weißen Schirme ein Bild zu erzengen, indem alle von einem Buntte bes Gegenftanbes ausgebenben Lichtstrablen bei ihrem Durchgange burch bie L. fo gebrochen werben, bag fie weiterfin fich in einem Buntte burdifchneiben und alfo in ihm ein Bild bes Bunttes, von bem fie ausgegangen, geben. Darauf grundet fich ihre Anwendung ju Objectiven bes Fernrohre (f. b.), Mifroftops (f. b.) u. f. w. Wenn ber Gegenstand einer eonveren 2. ju nabe ftebt, fobag bie bon ihm ausgebenden Lichtstrahlen zu ftart bibergirend auf biefelbe fallen, fo entfteht binter ihr fein Bilb bes Gegenftanbes mehr; bie Lichtftrablen werben bann nur weniger bibergent gemadit und icheinen alfo einem binter ber L. befindlichen Auge aus einer größern Entfernung bergutommen. Ueber achromatifche Linfen f. Achromatifch. Aplanatifche L. beigen aus zwei ober brei 2. gufammengefette 2., welche alle bon einem Bunfte ansgehenden Strahlen wieber genau in einen Bunft bereinigen, was bei einer gewöhnlichen einsachen ?. wegen ihrer Rugelgeftalt nicht gang genau ber Fall ift.

Linth, ein im fchweig. Canton Glarus burch bie Bereinigung breier Bache am guge bee Tobi entipringender Aluft, ift befondere burch bas von Gider von ber Linth (j. b.) ausgeführte hydrotechnifche Unternehmen befannt. Die Regulirung erfolgte burch ben 19000 &. langen Dlotliferfangl, woburch bie L. in ben Ballenftabterfre geleitet murbe, ben fir bei Befen verlaft. Die Berbindung gwifchen bem Ballenftabterfee und bem Buricherfee, in ben fich bie 2. bei Schmeris fon unterhalb Uhnach und Chlof Grynau ergießt, wurde jum Cout gegen frühere leberfdwemmungen und gegen Berfumpfung burch ben 62000 F. langen Linthtanal bergeftellt, wodurch jugleich ber Gultur etwa 20000 Morgen gewonnen maren. Das von G. gegen R. gerichtete Linththal mit ben Bafferfallen bes Corenenbache, Ratichbache und Diegbache ift eine ber reigenoften Gegenden ber Schweig. An feinem obern Ende liegt bas grofe, fcone Dorf Linththal mit 1988 E. und bedeutender Baumwollfpinnerei, und 1/4 Ct. nördlich von demfelben, lint's an ber 2. und am Fuße bes 2044 F. hoben Braumvalbberges, bas ftartbefuchte Ctachel. berger Bab, welches aus zwei burch eine Galerie miteinander berbundenen Sauptgebanden mit großer, aussichtreidjer Terraffe und 30 Babewannen in 18 Cabineten besteht. Die Quelle, ein ftarfes alfalifches Schwefelmaffer von fühlem, hepatifchem Befchmad, blaulich weiß opalefcirend, fließt febr ichwach und tritt 1/2 Ct. hober in einer engen Chlucht am Braumwalbberge, 926 &. itber bem Babe, ju Tage. Gie wird fcon feit bem Aufange bes 18. Jahrh, bemitt,

Ling, Die befestigte Bauptftabt bon Dberofterreich ober Defterreich ob ber Ene, in reizenber Gegend am rechten Ufer der Donau gelegen, ither die bier eine 1700 %, lange Solabriide fifbrt, gablt ohne die anfehnliche Garnifon 30323 E. und ift Git ber Stattbalterei, bes Militarcommandos. eines Dberlandes. und eines Landesgerichte, eines Telegraphenamte und anderer Behörden fowie eines Bisthums. 2. macht auf den Fremben ben Einbrud einer ftillen Lanbftabt. Dogleich ber Marttplat, von der Donau aus auffleigend und von hoben mohlgebauten Baufern umgeben, an Grofartigfeit bem Graben ju Bien ober ber Beil in Frauffurt zur Geite fteht, fo berricht boch eine um fo auffallendere Stille auf bemfelben. In feiner Ditte fieht die 1723 bon Rarl VI. errichtete Dreifaltigfeitefaule. Bon öffentlichen Gebauben find zu erwähnen bie Domfirche, 1670 erbaut, mit herrlicher Orgel; die 1726 erbante Stadtpfarrfirche; die Rapuginerfirche mit bem Marmorgrabmal bes Grafen Montecuculi; bie in einfachem, aber ebelm Stile 1844 erbaute ebang. Rirche; bas Landhaus u. f. w. 3m Chloffe, welches oberhalb ber Briide an einem Abhange hod hervorragt, hatte Leopold I. feine Refibeng, ale bie Turten 1683 Wien belagerten. Rachbem es langere Beit ale Strafauftalt gebient, wurde es 1851 in eine Raferne bermanbelt. Bon Anftalten für Biffenicaft, Unterricht und Ergiebung besteben in 2, ein Luceum, ein bifchoft. Ceminar, ein Gymnafinm, eine Rormalhauptichule, eine Oberrealichule, ein Chullehrerfeminar, ein Tanbftummeninftitut, eine Bribat-Blindenanftalt u. f. w. Unter ben Bereinen und Befellichaften ift ber wiffenfchaftliche Berein gur Beforberung baterlanbifder Intereffen bon einiger Bebeutung. Die Lycealbibliothet jablt 27000 Banbe mit 500 Incunabeln; bas Landes. mufeum im Ctanbehaufe enthalt eine Menge probingieller Gegenftanbe, rom. Alterthumer, Solg. fdmitbilber u. bgl. Die Bahl ber Bohlthatigfeiteanftalten, barunter ein Brrenfaus und ein Gebarhans, ift nicht gering. Die friffer berfibmte t. t. Mergrial-Bollgenemonnigetur, in einem ungehenern Gebaude, wurde in neuerer Beit bie auf bie Teppichweberei und bie Schafwollzengbruderei aufgehoben, bagegen 1850 eine Merarial-Gigarrenfabrit errichtet. Die Stabt ift febr gewerbfleißig; es bluben bier Fabriten fur Tuch und Rafimir, Baumwollwaaren, Barchent, Leber, Spielfarten u. f. m. Bon Bichtigfeit ift ber Schiffbau, Der Sanbel ift febr lebhaft; bie Befdjafte in Bollzeug, Teppiden, Baumwollmaaren, Tud, Leinen, 3wirn und Gifen fowie Die Spedition auf der Donau find bedeutend. Schon feit 1832 ift 2. burch eine Bierbeeifenbalin (ber erfte Schieneuweg in Deutschland) mit Budweis verbunden. In neuerer Zeit murbe burch bie Raiferin-Elifabeth Beftbahn bie Berbindung gunachft mit Bien, bann über Bels mit Calgburg, enblich auch mit Baffau jum Anfchlug an bas bair. Bahnnet bergeftellt. Eine regelniagige Dampfichiffahrt auf ber Donau befteht aufwarts nach Baffan und Regensburg, abwarte nach Bien. Die Festungewerte von 2. haben viel Auffeben in ber Befchichte ber Fortification gemacht. Gie bestauben in 32 fich gegenseitig bedenben Thurmen, Die ber Ergbergog Maximilian bon Efte 1821-36 erbaute, und bon benen 23 am rechten, 9 am linten Ufer ber Donau lagen, bie neuerbinge auf jedem Ufer 2 berfelben rafirt murben. Die hochfte Stellung, ber fog. Boftlingeberg, hat 5 gu einer Befeftigung verbundene Thurme und bilbet fo gleichsam eine Citabelle. Bon bem Bofflingsberge fomie bom Janermaier und St.-Magbaleng aus genieht man herrlicher Musfichten. Im Mittelafter gehörte die Stadt ju ber Grafichaft Styrnberg und tam 1140 mit ber lettern an Leopold VI. von Defterreich. 3m Dreifigjahrigen Rriege murbe fie bergebene belagert, im Defterreichifchen Erbfolgefriege aber 1741 bon ben Baiern erobert. Am 17. Dai 1809 hatte hier ein Befecht zwifchen einem öfterr, und einem murtemberg, sachi. Corps jum Bortheil bes lettern ftatt.

Lion (frang., Louve) wird in London jebe Merfwürdigfeit bee Tages, gleichviel ob Berfonen ober Dinge, genannt, und wer in furger Beit viele bergleichen Mertwiirdigkeiten fieht, beift ein Lionkiller, Lowentobter. In Baris nemt man 2., mas man fonft Elegant, Incropable, noch früher Roue, Muscabin, Betit-Daftre nannte; auch gebraucht man bas Bort faft gleichbedeutend mit Dandy, Safhionable. Die parifer & find mit wenigen Ausnahmen Barvenus, reichgewordene Speculanten, fehr wenig mit Biffenfchaft und Runft, aber fehr viel mit Sunden und Bierben vertraut, oft auch aufterft zweidentige Individuen, Die ihre Gulismittel von galanten Damen ober bom Spiel und anbern Induftrien gieben. In London gab lange ein eleganter Frangofe, ber 1852 geftorbene Graf b'Drfan, ben Ton an; feine Borte maren Dobeoratel, feine Rleibung mar die allgemeine Rorm, fein Bille bas Befet ber Safhion, furg, er mar ber Lord Byron ber Dobe und in London bon allen Stunden und bon allem Boll gefamt, ja ein popularer Rame. In Baris hingegen ftand langere Beit hindurch ein Englander, Lord Cemmour, an ber Spite ber Rlaffe, welche fich bie Gefellichaft von gutem Tone nennt. Jung, lebeneluftig, verschwenderifd, nach Originalitat hafdend, fammelte berfelbe in Baris eine Menge junger und reicher Leute um fich, benen er ein Borbild marb in ausgelaffenen Gitten und Erceffen. Dhne Zweifel hat er viel jum Ton ber mobernen parifer Jugend beigetragen. Das Gegenftild, gleichsam die Beibden bon biefer Dannerart, find Die fog. Lowinnen (lionnes), fin und wieder auch Tigerinnen und Bantherinnen genannt. Gie find oft nicht die Schonften, felten bie Gebilbetften und tragen nie ben beften Ramen, aber fie reiten gut, fehlen bei feinem Wettrennen, iprechen über Reitschule und Stallgegenstände wie ein Joden und geberben fich überhaupt wie moderne Amagonen. Dit jungen und alten herren bertraulich, ber Orthographie und bem auten Stil weniger befreundet ale ben Rraftausbriiden und ber feinen Cigarrete, bifben biefe anmuthlofen Frauen, felbft wenn fie bergab geben, ben Mittelpuntt befuchter Mobecirtel, wo fie herrichen und eine Menge an ihrem Binte hangenber lowen um fich haben.

Aljarifche Anfeln, die den Miten auch Aestliefe Institus genamnt, zwölf an der Zohf, im Mittelläublichen Werer, an der Norbiter Geitlinse, gehören zur intel Proving Missina und baden (31. Det. 1861) 19133 E. Die vorziglichfinen find Hoper, Botenon, Kanantia, Etomer deit, Calina, feitichen, Niticha im Mitica. Mit höferinen bund ein unterrichfieße Giener entflander zu fein; daster legten die allem Dichter hierber Buschard Werfflährt, sowie der Westlander der Konten. Auf der Legten die allem Dichter hierber Buschard Werfflährt, sowie der Westlander werden der Konten. Die die die die Auftrag der Verlagen der die die Auftrag der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen Auftrag der verlagen, die die ver volleigt, werden bedere der Verlagen der Verl

anf Bolcano findet man Borfaure. Felicubi, bie hochfte unter ben Infeln, erhebt fich bis 2862 & itber bas Meer. Der weißliche Bimoftein, ber fich in vielen Schichten in bem boben,

tegelformigen Berge Campobianco finbet, bilbet einen Sanbelsartifel.

Libinfti (Rart), ausgezeichneter Biolinfpieler, geb. im Dob. 1790 gu Radgyn in Bolen, erhielt ben erften Unterricht in ber Dufit bon feinem Bater und widmete fich borquosmeife bent Bioloncellipiel mit fo gliidlichem Erfolg, bak er noch febr jung bie Concerte von Romberg und Lamare öffentlich fvielte. Gin treffliches MRufter mar ihm ber aus Wien geburtige, in Lemberg ale Beamter angestellte Rrenes, ber fich ale Componift für bas Bioloncello, meift in außerft fdmierigen Brobuctionen, andzeichnete und 1823 ftarb. Ale Dufifbirector beim lemberger beutschen Theater, 1810-14, vervollfommnete fich 2. immer mehr im Biolinfpiel, wobei er mehr Ton und Behalt ale bie Musichmudung berifdfichtigte. Um Spohr bei beffen Numefenbeit in Wien 1814 au boren, legte er feine Directorftelle nieber und wurde burch biefen nur noch mehr bestärft, bag bie bon ihm eingeschlagene, bon andern angesochtene Urt bee Spiele gur mabren Runft führe. Rach ber Rudfebr in fein Baterland lebte er ohne Unftellung, bie er 1817 feine erfte große Runftreife nach Italien unternahm, um Baganini ju boren. Er traf benfelben in Biacenga und theilte mit ihm ben Beifall bes Bublifums in zwei Doppelconcerten. Rach feiner Rudtehr nach Bolen 1818 fand er auch bier gerechte Anerfennung und machte feitbeitt mehrere Runftreifen nach Ungarn, Deutschland und Rufland. Rachbem er ben Titel eines erften Biolinfpielere bes Raifere bon Ruffland erhalten hatte, ging er 1829 nach Barfchau, mo er wieber mit Baganini gufammentraf. Er ließ fich in einen Bettfampf mit bemielben ein, und bas Bublifum theilte fich in zwei Barteien. Sierauf fehrte er nach Lemberg gurlid, feine Beit amifchen Sviel. Composition und Studium theilend. 1835 unternahm er eine größere Runftreife burch Deutschland, Frantreich und Italien, und 1839 murbe er ale Concertmeifter ber fonigt. Rapelle nach Dreiben berufen. Er ftarb 16. Dec. 1861 auf einer Befitung, Die er in Galigien erworben hatte. Das Gigenthumliche feines Spiele beruhte bei ftammenerregender Giderheit und Bravour in einer felten geborten, oft bis jur Grenglinie bes Schonen gefteigerten Dlachtigfeit und Energie bes Tone. Dabei mußte er in feinem Bortrage fühn alle Stufen ber Empfindinge. fcala bon ber riihrenbften Bartheit bis ju bithprambifdem Muffdwunge gu burchlaufen. Wenn and & feinen Anfpruch auf einen claffifden und fruchtbaren Tonfeber macht, fo fteben boch feine Compositionen bober ale gewöhnliche Birtuofenmufit. 3mar find fie porgugemeife auf Geltenbmachung ber Runft bes Spielers berechnet, viele aber baben augleich einen gewiffen Runftwerth. Gein aMilitarconcert. gilt für einen Sauptprafftein eines tuchtigen Geigere.

Lipbe, ein rechter Buffun bes Mheins und augleich ber bebeutenbite Ginft ber prenft. Brobing Beftfalen, entfpringt am weftl. Guge bes Lippe den Balbes (einer Abtheilung bes Tento. burgermalbes) theile bei bem Dorfe Schlangen im fiibl. Theile bee Fürftenthume Livve-Detmold, theile bei Lippfpringe (f. b.) im preug. Rreife Baberborn in 389 &. Deereshohe, flieft in borberrichend weftl, Richtung über Die Stubte Lippftabt, Samm, Lünen, Saltern und Dorften und milndet in 48 g. Deereshohe bei Wefel in ben Rhein. Der Gluß, welcher im allgemeinen zwischen flachen, oft überschwemmten Ufern babinftromt, bat bei Lippftadt 40, bei Samm 80, an der Mündung 200 F. Breite, wird bei Reuhaus flogbar und ift von Lippftabt abwarts bermittelft 12 Cohlenfen für Rabne bis gu 18-1900 Etr. Laft fchiffbar. Mit ber Rrummung beträgt die Lange ber Strombabn 34 D., wobon gegen 25 Dl. auf die fchiffbare Strede tom. men. In ihrem oberften Laufe nimmt bie 2. Die Mime (mit ber Mitenau), weiter unterhalb linte bie Abfel, rechte bie Steper auf. Die ermagnte Stadt Lippftabt, ber Sanptort eines Rreifes (8,00 D. . D. mit 35156 E.) bes preuß. Regierungebegirfe Arneberg, mit 7060 G. (1864), einer Realichule erfter Ordnung und anfebulidem Getreibehandel, murbe bon bem Grafen Bernhard II. von Lippe gegen Enbe bes 12. Jahrh. gegriinbet, gegen Ditte bes 14. Jahrh. aber bon bem friegliebenden Grafen Simon III. jur Balfte fur 8000 Darf lothigen Gilbers an ben Bergog bon Riebe berpfandet. Geitbem verblieb bie eine Salfte bon Lippfiadt bei ben flebeschen Landen, bie fie mit biefen 1603 an Branbenburg fiel. Erft auf bringenden Wunfch ber Bewohner ber getheilten Stadt murbe auch die lippefche Salfte, burch Bertrag bom 17, Dag

1850, gegen eine juhrliche Mente an Breugen abgetreten.

Athor, aum Untrigliede ben dem Kriffentigum Schaumburg-Lippe (1, b.) auch Lippe-Det mold genannt, ein souveräuse deutsche Sürstentigum mit einem Areal von 20,2 D. 20,1, bildet, abgrische dem dem untekentendem Triebene (Lipperode, Citist Appel, Bauerchaft Gereenbagen), ein ziemtlich abgrennbetes Gannes, das auf dere Seiten dem der peruft. Veronim Wilfelden (Regierungsderir Binkom) um dem im D. von der beiser Intrigli. Geriffshoft Schaumburg, der

malbedichen Grafichaft Burmont und Theilen bes ehemeligen Ronigreichs Sannover umfchloffen wird. Das berg = und walbreiche Landden wird von bem von GD. nach DEB. ftreichenben Tentoburgermalb (hier auch Lippefcher Balb genannt) burdiggen, welcher nach verichiebenen Richtungen Abzweigungen entfendet. Der Roterberg (1507 F.) bei Falfenhagen und ber Belmerftoot (1490 ft.) find die bochften Gipfel. Gine Raturmerfwürdigleit bilbet bie unweit bes Stabtchens Born belegene, unter bem Ramen bie Exterfteine (f. b.) befamte Felspartie. Die auf ber nordl. Geite bes Teutoburgermalbes entfpringenben Fluffe (Berre mit Bega und Salge, Erter, Ralle und im CD. Die Emmer) ftromen ber Wefer (Die auf 1 DR. im R. Die Grenge bes Landes bilbet), Die auf ber fublichen (Die Lippe) bem Rheine gu. Much bat die Ems ihren Urfprung in ber Rabe ber fubl. Landesgrenge. Bon ben Soben biefes Bebirge blidt man auf ber einen Geite in bas fruchtbare Thal ber Berre und Begg, auf ber anbern aber in bie Canbflache ber Cenne, welche indeft die fortichreitende Gultur ber neuern Beit ebenfalls angebaut bat. Der übrige Theil bes Landes bietet eine beständige Abwechselung gwifden Balb, Biefe und Felb bar. Das Rlima tragt ben allgemeinen weftfal. Charafter an fich und muß eber rauh ale milb genannt werden. Die Einwohnerzahl belief fich 3. Dec. 1864 auf 111336, von benen bei, weitent bie Mehrzahl fich zur reform. Kirche bekennt, welche die berrichende ift. Dur in Lenigo ift bie luth. Confoffion überwiegenb. Die 2546 Ratholiten haben in Detmold, Lemgo und im Umte Smalenberg Rapellen. Juben gablte man 1193. Der Charafter bes Bolfe ift bieber, und Mufflarung und Bilbung find ziemlich allgemein verbreitet. Unter bem Burger - und Bauernftanbe wird noch faft allgemein bas Blattbeutiche gefprochen. Die Banptbefchaftigung ber Bewohner ift bie Landwirthichaft. Das nutbare Areal bes Fürftenthums vertheilt fich ju 172460 Morgen Aderland, 8277 Morgen Garten, 34494 Morgen Biefen und Sutungen, 132904 Morgen Balbungen. Dbwol ber Boben bes Lanbes nicht übermäßig fruchtbar, belohnt er boch ben aufgewendeten Rleiß und läßt ben Unbau ber verfchiebenften Betreibearten und Gulfenfruchte an. Auferdem wird Glache und Rubfamen in bedeutenbem Umfange angebaut. Bon befonberer Bichtigfeit ift auch die durch die Ratur bes Landes begunftigte Biebaucht, und bilben namentlich fettes Rindvieb. Comeine und Chafe nebft Bolle einen nicht mbeträchtlichen Ausfuhrartitel. Die frither in 2. befonders auf bem fürftl. Beftut Lopehorn geglichtete Pferberaffe (Gennerraffe) hat in neuerer Beit an Ruf verloren. In ben fconen Laubwaldungen (meift Giden und Buchen), Die an zwei Giebentel ber Gefammthobeufläche bebeden, wird noch immer ein aufebnlicher Sochwilbftand an Biriden und Reben gebegt. Das Fürftenthum gebort ju ben holgreichften Bedieten Deutschlande, und die Forftcultur wird forgfältig beauffichtigt. Gigentlicher Bergbau fehlt ganglich. Doch liefert die Galine gu Galguffen Galg atber ben Bebarf. Die toblenfauren Mineral ., insbefondere Schwefelquellen zu Meinberg werben feit langer als 60 3. gu Curgweden, neuerbinge auch jur Bereitung von Bleiweiß benutt. Der banfige Ralt. und Canbftein tonnte nach Berftellung von Gifenbahnverbindungen einen lohnenben Musfuhrartifel abgeben.

Die Bewölferung vertheilt fich auf 7 Ctubte, unter benen Detmold (f. b.) mit 6203 und Lenigo (f. b.) mit 4200 E. bie bebeutenbften finb, auf 4 Fleden und 200 mehr ober minber gefchloffene Dorf - ober Bauerichaften fowie verftreut liegende Sofe. Innerhalb ber etwa ben fechoten Theil bes Landes umfaffenden Stadtgediete berricht wöllige Theilbarteit bes Grundbefites. In Bezug auf bie bauerliden Guter und bie etwa 30 Ritterguter gilt jeboch bie Untheilbarfeit, beziehungeweise bas Anerbe- und Dajoraterecht, fobag bie nachgeborenen Rinber von bem alterlichen Grundbefit feinen Raturalantheil, fondern nur eine verhaltnigmäßig geringe Gelb . ober Allodialabfinbung erhalten. Daber tommt es, bag alljährlich an 15000, meift ben heuerlingen ober Ginliegern angehörige ruftige Arbeiter ihre heimat verlaffen, um fich nach allen Richtungen bin über Deutschland binaus bis nach Danemart, Rormegen und Schweben mit Felb . ober Sandarbeit (befonders in Biegeleien) Unterhalt ju berdienen und bann mit ihren Erfparniffen ben Binter hindurch ihren Familien bas Leben zu friften. Die Garnfpinnerei und Leinweberei find gwar noch immer im gangen gambe ale Debengemerbe verbreitet, aber in neuerer Beit burch die Dafchinenarbeit fehr beradgebrudt. Gine Linnenlegge befindet fich ju Lemgo. Rabriten und größere Bewerbeanlagen gibt es verhaltnifmagig nur wenige. Die gewerbfleißigften Orte find Detmold und Lemgo. Der Sandel ift ebenfalls ohne Bebeutung. Gine Gifenbahnperbindung befaft 1866 bas zum Bollverein geborige Landden noch nicht, bagegen gibt es gute Ctaate. und Gemeinbechauffeen (gufammen 84 DR.). Solg, Leinwand, Garn, Wolle, Getreibe, Schlachtvieb und Meericaummaaren (Lemgo) machen bie portommenden Musiuhrartifel aus. Die bereits 1782 gegrundete Landescreditanftalt (Leihfaffe genannt) hat bie Bohlfahrt febr geforbert. Eine Irrenanftalt befteht ju Brafe; ein Landtrantenhaus murbe 1864 ju Detmold errichtet. Für den Unterricht ist durch 2 Gunnassen (Detmold und Lemgo), 1 Lehrespeniuar (zu Detmold), 4 Rechossignien (Blamberg, Ham, Salgusten und Lage), 1 Töchersignie, 108 evang, und 5 fach, Clementarsselgulen ziemlich gut zestogelt. Zu Detmold besteht eine ansehnliche Bibliosket und seit 1841 ein sehr fähligen naturwissenschaftlicher Berein mit Muleum und Expeciatel.

Das Gürftenthum 2. ift in 12 Memter ober Bermaltungebegirte eingetheilt, bon beren Beamten gleichzeitig auch die Juftigpflege verfeben wird. Die zweite Inftang bilben zwei Dbergerichte zu Detmold, bon beren Enticheibungen feit 13. Juni 1857 an bas Dber-Appellationegericht ju Celle ale britte Inftang (porber nach Bolfenbuttel) appellirt wirb. Die fieben Stabte haben auf Grund ber 1842 entworfenen Stadteordnung ihre eigene Berwaltung und Rechtspflege. Bis 1853 murbe bie Bermaltung bes Fürftenthums burch bas aus vier bis fünf Ditgliebern bestehenbe Regierungecollegium geführt. Geitbem ift jeboch an bie Spite ber Regierung ein Cabinetsminifter ale Regierungsprafibent geftellt. Ale oberfte firchliche Beborbe wirft ein Landesconfistorium für die geiftlichen und Schulangelegenheiten. An ber Spite ber prot, Beiftlichfeit fteben ber Beneralfuperintendent zu Detmold und zwei Cuperintendenten. Das Bubget für 1865 ftellte eine Ginnahme bon 210178 und eine Ausgabe bon 213432 Thir. auf. Die Staatefduib murbe für 1863 auf 357355 Thir. angegeben. 3m Dlarg 1853 murbe bie Berfaffung bon 1836 wieberbergeftellt. Die Lanbftanbe theilen fich in zwei Curien, bon benen bie erfte burch die 7 Deputirten bes erften Standes ober ber Ritterfchaft (28 landtagefähige Ritterguter) und bie zweite burch bie 14 Abgeordneten bes zweiten (Ctabte) und britten Ctanbes (plattes Land) gebilbet wirb. Die Abgeordneten ber Rittericaft werben ju bem jebesmaligen Landtage beputirt. Die Bahl beim zweiten und britten Stande erfolgt inbirect burch Bahlmanner auf feche Jahre. Der Landtag, ber in ber Regel bom Landesherrn alle zwei Jahre gufammenberufen wird, bat feine entideibenbe, fonbern nur eine beratbenbe Stimme, Rach ber beutschen Bundesverfaffung bilbete 2. mit Balbed und Schaumburg-Lippe die 16. Curie, mahrend es im Plenum eine eigene Stimme hatte. Bur Bunbesarmer ftellte bas Fürftenthum ein Bataillon (von etwa 1200 Mann), welche ber Reservebwision angehörten. Die Refiden; bes Fürften ift Detmold. Bgl. Schidebang, «Das Fürftenthum L.- Detmold in geogr., ftatift, und gefchichtlicher Begiehung» (Gilbest, 1830); Brachelli, in Stein's und Sorfchelmann's abandbuch ber Geographie und Ctatiftit's (Bb. 4, Abth. 2, 2pg. 1864).

Das gegenwärtige Fürftenthum 2. war in ber alteften Beit bon Cherustern bewohnt, beren Burft Arminius (f. Bermann) bier im Teutoburger Balbe im 3. 9 n. Chr. Die Legionen bes rom. Statthaltere Barus foling. Rach ber Berfchmelgung ber Chernoler mit anbern beutichen Stammen bilbete &. einen Theil bes Cachfenlandes, und die Ritge Rarl's b. Gr. gegen die Cachfen erftredten fich meift vom Rhein aus bis in bas beutige Lippefche. Um 1030 ichentte Raifer Ronrad II. bas Territorium, das bieber ben Ramen Graffchaft Sabolt gefiihrt, ale herrentofes Lehn bem Bifchof Deinwert ju Baberborn. Genen 1130 belebnte Raifer Lothar ben Gemabl feiner Bafe Betronella von Mre, Bernhard, Ebeln von ber 2., mit diefer Grafichaft, ber auf einer Infel im Fluffe Lippe bie gleichnamige, in ihren Ruinen noch borhandene (unweit ber Enclave Lipperobe) Burg gründete und ale ber Stammbater ber Lippefchen Dynaftie gu betrachten ift. Gein Cobn, Bernhard IL, war ein Freund Beinrich's bes Lowen und fand fich mit einem gabireichen Befolge auf bem bom Raifer Friedrich I. 1184 gu Daing gehaltenen Reichstage ein. Simon I., Entel Bernharb's III., erbte im 14. Jahrh. einen Theil ber Grafichaft Smalenberg. Simon IIL, der die Graffchaft Sternberg erwarb, führte 1368 bas Erftgeburterecht ein. Bernhard VIII. (geft. 1563) nannte fich zuerft Graf bon ber g. Derfeibe trat 1556 mit ber gefammten Bebolferung, nach Abhaltung einer Synobe, jum Protestantismus über. Gein Cobn, Simon VI., ber 1600 faft gewaltfam bie reform. Confession einführte, theilte bei feinem Tobe 1613 feine Befitungen unter feine brei Cobne, von benen Gimon VII. Die Linie &., Otto Die Linie Brate und Bhilipp die Linie Budeburg und Schaumburg (f. Coaumburg-Lippe) ftiftete. Rachbem die Brafe'iche Linie 1709 erlofchen, nabm Friedrich Aboli, Graf von ber 2. die Lander derfelben in Befit, ohne auf die Rechte der budeburg. Linie Rudficht gu nehmen. Doch aufolge reichshofrathlicher Ertemtniffe von 1734 und 1737 und bes Ctabthagener Bergleiche von 1748 mußten diefelben amifchen beiben Linien getheilt werben. Auch wegen Musitbung ber landeshoheitlichen Rechte in bem jum ichaumburg. Antheile ber eigentlichen Grafichaft 2. gehörigen Amte Blomberg malteten amifchen ben beiben Linien Streitigfeiten ob, Die mehrmale und namentlich 1812 und 1818 Beranlaffung ju Thatlichfeiten gaben und infolge bes Antrage bon Schaumburg. 2. beim Deutschen Bunde burch bas ale Austragalgericht bestellte Sofgericht ju Manheim 1838, abgesehen bon einigen Rebenpuntten, gang gu Gunften von L.

entichieden wurden. Der Stifter ber Linie 2. ftarb 1627, und ce entftand nun wieder eine Rebenlinie des Saufes, L.-Biefterfeld, jest L.-Sternberg - Swalenberg, geftiftet von Jobocus hermann, die fich dann in die Aefte L.-Biefterfeld und L.-Beigenfeld theilte. Simon VII. folgten in ber Sauptlinie Sermann Abolf, geft. 1666; Gimon Seinrich, geft. 1697; Friedrich Abolf, geft. 1718; Gimon Beinrich Abolf, ber 1720 von Raifer Rarl VI, bie reichefürftl. Burbe erhielt, geft. 1734; Gimon Muguft, geft. 1782; Friebr, Wilh, Leopold, ber bom Raifer Jofeph II. 1789 ben Reichefürftenftand formlich beftätigt erhielt. Rachbem biefer Fürft 1802 in Geiftedfrantheit gestorben, übernahm beffen Gemablin Bauline (f. b.) für ihren ummitndigen Cohn die Regierung, die fie in ausgezeichneter Beife führte. Die Fürftin rettete burch ihr fluges Benehmen mittele bes 1807 erffarten Anfchluffes an ben Rheinbund bie Gelbftanbigfeit bee Landchene und trat fpater bem Deutschen Bunde bei. Gie fchaffte bie Leibeigenfchaft und größtentheile bie Fronden ab, verordnete die Unabjetbarfeit ber Ctaatebiener und hob burch Berufung aufgeflarter Leiter bas Unterrichtemefen. Much verlieh fie 1819 bem Lande eine Reprafentativverfaffung, Die jeboch, ba fich bie Ritterichaft und Die ichaumburg, Manaten wiberfesten, bom Bundestage fuspenbirt murbe. Ihr Cohn Baul Mexander Leopold übernahm 4. Juli 1820 die Regierung und feste biefelbe im Beifte feiner Mutter, wenn auch nicht mit gleicher Befähigung fort. Rach Bernehmen mit ben alten Stanben brachte er endlich eine neue landftanbifche Berfaffung ju Ctande, Die 6. Juli 1836 ale Landesgrundgefet publicirt wurde. 1842 erfolgte die Ginführung bes braunfchweig. Eriminalgefetbuche und ber Beitritt bes Lanbes jum Deutschen Bollverein. Ale fich im Darg 1848 bie polit. Bewegung auch in ?. geltenb machte, genilgte ber gurft burch Batent bom 9. Marg ben Bollemunfchen und es tam eine Reibe bon Befeten gu Stanbe, melde bas fleine Ctaatemefen in friedlicher Beife umgestalteten. Die Bollgiehung eines erweiterten Bahlgefetes, meldes bem Bolle eine entscheidende Stimme bei ber Gefetigebung gemabrte, und eines Gefetes über die Rechte ber Abgeordneten erfolgte 16. 3an. 1849. Bezüglich ber beutichen Reicheverfaffung erflatte fich ber Gurft fur lebertragung ber Raiferfrone an Breugen; auch trat er bem Dreifonigebundniffe bei. Der Fürft ftarb ichon 1. 3an. 1851, und es folgte ihm in ber Regierung fein Cobn Leopold (f. b.) Friedrich Emil, ber alebald mit bem Landtage über bie Urt ber Abanberung bes Bablgefepes bon 1849 in Conflict gerieth. Der neue Gurft erlieft 26. Marg 1853 eine Berordnung, in welcher er ohne weiteres Die Berfaffung von 1836 wiederherftellte. Unter Beihulfe feines neuen Cabinetsminifters, bes bormaligen oldenburg. Ctaaterathe Sannibal Fifcher, erfchien fodann im Det. 1853 eine Berordring, welche ben Landtag nach ber Berfaffung bon 1836 jufammenberief und die Befchwerbe ber Stande beim Bundestage als eine Anmagung bezeichnete. Der Landtagsausschuß wendete fich hierauf abermale an ben Bundestag um Giftirung ber anbefohlenen Bablen, fab fich aber im Gebr. 1854 abgewiefen, mufrend Die Regierung felbft die Weifung erhielt, fich mit ben Ständen von 1836 bezüglich beren Rechte in Gefetgebung und Finangfachen gu berftundigen. Es erfolgte nun im Berordnungemege bie Mufbebung ber feit 1849 au Stande gefommenen Befete und die Giftirung ber Ausführung bes wichtigen Ablofungegefetes fowie im Juni 1854 bie Bufammenberufung der alten Stande, mit benen jeboch feine genugende Ginigung über bie Bropositionen der Regierung zu Stande fam. Rachbem Fifcher im Juli 1855 feine Entlaffung erhalten, trat im Jan. 1856 an beffen Stelle ber preuf. Regierungerath Dheimb ale Cabinete. minifter ein, ber, unter Beibehaltung bes verfaffungewidrigen Ctanbpuntte, überdies mit einfeitigen Beranderungen in Rirche und Schule nach ber ftreng orthoboren Richtung bin borging. Der Landtag mard amar feitbem regelmaftig aufanimenberufen, aber eine wirfliche Einigung in ber Berfaffungsangelegenheit tam ebenfo menig ju Ctanbe, ale ein fitr bas Land erfolgreiches Infammenwirfen zwifden Regierung und Laubtag in ber Gefetgebung eintrat. Bon ben Berhandlungen des durch den Raifer bon Defterreich im Mug. 1863 in Franffurt gufammenberufenen beutschen Fürftentage blieb Fürft Leopold fern. Much bei Anebruch ber beutschen Birren 1866 hielt er fich ju Breugen, und bas lippefche Bataillon focht im Armeecorps bes Generals Bogel von Faldenftein tapfer in bem Gefechte ju Riffingen. Bgl. Faltmann, "Beitrage gur Gefdichte bee Fürstenthume 2. . (Deft 1 u. 2, Lemgo 1847-56); berfelbe, "Lippefche Regeften » (Bb. 1 u. 2, Lemgo 1861-63).

Lippenblittler, f. Labiaten.

Appert (Bhil. Dan.), der Heransgeber der « Daltgliothel», geb. ju Meißen 2. Sept. 1702, wurde von seinem Batter, einem Beutler, ju bessen den bendwerk bestimmt, da er aber das Glasferhandwert vorzog, 1719 nach Birna in die Lehre gebracht. Als er die Bandersschaft anternet sollte, ünderte eine von Jugend auf genährte Leigung zum Zeichnen den Plan. Er sand in der 490

Lippi (Fra Filippo), f. Filippo Lippi.

Lippfpringe, Martifleden und Curort mit 1926 E. im Regierungebegirf Minden ber preuß. Broving Weftfalen, 3/4 DR. im RD. von ber Rreieftabt Baberborn, in ber fanbigen Genner Beibe am fühmeftl. Abhange bes Tentoburgermalbes in 378 F. Geehohe gelegen, bat eine 16,6° R. wartne Quelle (Arminiusquelle), welche in geringer Entfernung bon ber Lippequelle und, wie biefe, mit großer Wafferfülle ans ber Erbe bervorbricht. Fruber maren beibe Quellen ju einem Teiche vereinigt; jest find fie gefondert. Die warme Quelle wurde erft 1832 eutbedt, gelaugte aber fchnell ju einem ausgebreiteten Rufe, fobag L. gegenwartig ju ben besuchteften Babeortern gehort und namentlich in Bezug auf die Beilwirfungen bes Baffere gegen Bruftleiden mit Ems und Salabrunn rivalifirt. Die Baubtbeftanbtbeile bes Baffere find fdmefclfaures Ratron, fcwefel und fohlenfaurer Ralf und viel Stidgas. Die ofonomifchen Ginrichtungen bes Babes vereinigen, trot ber furgen Beit feines Beftebens, Bequemlichfeit und Elegang. Das Curhaus enthält aufer Babern auch eine Trinfhalle und einen Inhalationefaal jum Ginathmen bes Stidgafes. Die alte Burg, beren Ermumer aus ben neuen Saufern bes Orte herborragen, war einft im Befit ber Tempelherren, fpater bes Domfapitels von Baberborn. Diefelbe verfiel nach bem Dreiftigjahrigen Rriege, murbe aber erft nach ber Frangofifden Revolution völlig Ruine. Bgl. Borling, "Die lippfpringer Beilquelle (2. Mufl., Berl. 1858).

Liebe (396, Opin.) Waler, Zeicher und Ampelendere, geb. 1768 zu kloten in ber Nöhg. Blittige, war andange zum Winderst pelimant, wunde aber burdt, Sonatr's Bernendung für die Ampliegen der eine Ampliegen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen im 
Lipfins (Juftus), eigentlich Joseft Lips, ein berühmter Philosog und Kritifer des Is. Jahrf. geb. 18. Det. 1547 3u Dvergische bei Brüssel, studiert, nachdem er den ersten Unterricht in Brüssel und Alfh, dann bei den Irspiren in Kölm genossen hatte, au Löwen die Rechte. Rebendek widmete er fich mit Borliebe ber Alterthumetunde und begab fich 1567 gunachft nach Rom, wo er im Saufe bes Cardinale Granvella ale Gecretar Aufnahme und Cous fand und mabrend biefer Beit bie Bibliotheten und ben Umgang mit ben ansgezeichnetften Gelehrten fleiftig benutte. Dierauf tebrte er nach lowen guriid, wendete fich aber balb nach Bien, wo er mit Busbecg in Befauntichaft trat. Er befaud fich auf ber Ridreife in feine Beimat, ale er ben burch bie bamaligen Rriegebebrangniffe berbeigeführten Berluft feines Erbes erfuhr, baber er 1572 bie ibm angetragene Profeffur ber Berebfamteit und ber Weichichte auf ber Univerlität au Beng gunabm. nachbem er borber icheinbar jum Broteftantismus übergetreten mar. Aber ichon nach gwei Jahren verließ er infolge beftiger Streitigfeiten mit feinen Collegen biefe Stelle, ging wieber nach Lowen guriid, wo er mit Beifall Borlefungen bielt, und befam nun 1579 ben Lehrftuhl ber Befchichte au Leuben. Sier wirfte er 13 3. lang, murbe aber megen Intolerang in feinen polit, und religiofen Grundfaten, jumal ba er fich auch in feinen Cdriften «De una religione» und «Politicorum libri IV a als tath. Zeloten und ultramonarchifchen Schriftsteller zeigte, zulett genöthigt, fein Amt niederzulegen, worauf er, nachbem er fich wieder gur rom, Rirche befannt, amei Jahre in Luttich und Gpaa lebte. Enblich erhielt er auf Empfehlung ber Befriten abermale eine Anftellung in Lowen, und furt bor feinem Tobe, melder 23. Dars 1606 erfolgte, murbe er Siftoriograph bes Konige von Spanien. Bei aller Andidmeifung in religiofen Dingen befaft L. großen Charffun und außerordentliche Belefenheit. Geine fchriftftellerifche Thatigfeit, bei ber man im allgemeinen ftrenge Ordnung und Ginbeit bermift, erftredte fich theile auf Erlanterungen bon Begenftanben aus bem öffentlichen und Bribatleben ber Alten, theils auf Erörterung einzelner Buntte ber Theologie und alten Philosophie, namentlich ber ftoifchen. Gin mefentliches Berdienft aber erwarb er fich um die Kritit und fachliche Erflarung ber lat. Claffiter, inebefonbere bee Tacitus, ben er jum Dufter feiner eigenen Darftellung mabite, Die Gefchraubtheit und Miectation feiner Schreibweife murbe von feinen Rachahmern, Die man Lipfianer nanute, noch überboten. Une ber großen Babl feiner Schriften find noch hervorzuheben: «Variarum lectionum libri III» (Antwerp. 1569), ferner «Antiquarum lectionum libri V» (Antwerp. 1575; 2. Mufl., Lenb. 1596) und «Epistolicarum quaestionum libri V. (Antwerp. 1577), fobanu bas an herrlichen 3been reiche Wert "De constantia in publicis malis » (Antwerp. 1584; bentich von Dillenius, Lpg. 1802). Gehr gabtreich find auch feine Bricfe, Die jum Theil burch ibn felbft als "Epistolae selectae" (2 Bbe., Lenb. 1586-90) und von Burmann gefammelt erfchienen (5 Bbe., Amfterb. 1727). Geint «Opera omnia» erfchienen in acht Banben (Antwerp. 1585; 2. Aufl., 4 Bbe., 1637) und in vier Banben (Wefel 1675).

Lipfine (Rarl Beinrid Abeibert), verdienter Schulmaun und Philolog, geb. 19. 3an. 1805 au Großhennereborf in ber Dberlaufit, Cohn eines Beiftlichen, befuchte 1820-23 bas Onm. nafinm gu Bittan und ftubirte bann gu Leipzig Philologie und Theologie. Oftern 1827 habilitirte er fich ale Bripatbocent an ber Univerfitat, ging aber fcon im Berbft beffelben Jahres als Conrector an bas Gumnafinm ju Gera, an welchem er, julebt mit bem Titel ale Prorector, mirtte, bis er 1832 ale Religionelehrer und vierter College an ber Thomasfchule nach Leipzig guriidfehrte. 1835 riidte er jum Tertius, 1847 jum Conrector auf und erhielt nach bem Tobe Stallbaum's 1861 bas Rectorat. Doch ftarb er nach furger Amteführung bereite 2. Juli 1861. 2. hatte fich ale Babagog auch außerhalb Cachfene einen geachteten Ramen erworben. Bon feinen philol, Arbeiten find befondere bie über biblifche Gracitat ale vortrefflich anertannt. Dies felben find theils in Beitfdriften, theils in ben « Grammatifden Unterfuchungen über bie biblifde Gracitato (Abth. 1, Log. 1863) niebergelegt. - Gein altefter Coon, Richard Abelbert 2., ein namhafter bentfcher Theolog, geb. 14. Febr. 1830 gu Gera, begog, im grofvaterlichen Saufe gu Bernftabt in ber Oberlaufit, bann unter unmittelbarer Leitung feines Batere in Lemgig porbereitet, im Berbft 1841 bie Thomasfchule und Oftern 1848 bie Umverfitat bafelbft, auf ber er fich befonders unter Theile, Anger, Tud, Biner und Riedner theol. Studien widmete. Rach Beendigung berfelben privatifirte er mehrere Jahre im vaterlichen Saufe, promovirte 1852 und babilitirte fich bann im Darg 1855 ale Brivatbocent. 3m Mug. 1858 erhielt er von ber Unis perfitat Jena die theol, Doctormurbe und 1859 eine außerord. Brofeffur gu Leipzig. 3m Berbft 1861 folgte 2. einem Rufe ale ord. Profeffor an die evang. - theol. Facultat nach Bien, mo er 1863 in den öfterr. Unterrichterath berufen ward und fich als Abgeordneter der Facultät an der erften öfterr. Generalfpnobe (Dai bis 3uli 1864) betheiligte, burch welche bie gegenwartige liberale prot. Rirchenverfaffung feftgestellt murbe. Geit Berbft 1865 wirft 2. ale orb. Profeffor ber Theologie ju Riel. Geine Borlefungen erftreden fich auf fammtliche Zweige ber fpftematifchen Theologie, Dogmengefchichte, neuteftamentliche Eregefe und Rritit. Geine literarifche

Thatigfeit begann 2. mit «Die paulinifche Rechtfertigungolehre» (Lpg. 1853), welche noch vielfach ben Charafter ber jog. Bermittelungstheologie tragt. Beitere Studien in Berbinbung mit bem geiftigen Ginfinffe feines Baters führten ihn jeboch allmablich weiter. Dbgleich neben ben Berten Schleiermacher's und Segel's inebefondere auch bie Arbeiten Baur's auf ihn einwirften, fo fchlog er fich boch ber fog. Tubinger Schule nicht unbebingt an. Schon in ber Schrift «De Clementis Romani epistola ad Corinthios priores (2pg. 1855) befimbete er ein entichiebenes Streben nach einer burch feine bogmatifchen Borurtheile gebundenen, rein gefchichtlichen Betrachtung bes Urchriftenthume. Bermandten Gebieten geboren bon &' fernern Schriften an: «Ueber bas Berhaltnift bes Tertes ber brei fpr. Briefe bes Ignatios ju ben übrigen Recenfiouen ber Jangtignifden Literatur» (Pps. 1859), «Der Gnofficiemme» (Pps. 1860) und « Bur Quellen» fritit bee Epiphanioe (Bien 1865). Bon feinen Beitragen ju Zeitschriften und Cammelmerten find namentlich mehrere Abhandlungen und Arititen in ben «Theol. Studien und Rrititen» und befondere in Silgenfeld's a Beitichrifts bervorzuheben. - Bon den Brübern bee borigen wibmete fich ber altere, Johannes Bilhelm Konftautin 2., geb. 20. Det. 1832 ju Leipzig, bem Baufache und bilbete fich erft auf ber Atabemie ju Dreeben, bann burch langern Aufenthalt gu Berlin, Benebig und Baris. Er gebort ale Architeft gu ben Anhangern ber Renaiffance und hat fich bereits burch eine Reibe bon Bauten und groffern becorgtiben Arbeiten in und außerhalb Leipzigs einen geachteten Ramen erworben. - Der britte Bruber, Juftus Bermann &., geb. 9. Dai 1834 ju Leipzig, ftubirte 1850-55 Bhilologie bafelbft und wirfte bann in berfchiebenen Lehramtern an der Ritolaifchule ju Leipzig und ben Fürftenfchulen ju Deifen und Grimma, an letterer feit 1861 mit bem Titel eines Profeffore. 1863 fehrte er ale Conrector an bie Ritolaifchule nach Leipzig gurud, an welcher er 1866 gum Rector erwählt marb. Literarifch ift er burch Beitrage au Beitichriften und burch Brogramme mit Beitragen gur Rritit bes Cophoffes (1860) und Infias (1864) befannt.

Liptau (ungar, Lipto), Comitat im bieffeitigen Dongufreis bes Ronigreiche Ungarn, norblich an Galigien und bas Arbaer, öftlich an bas Bipfer, füblich an bas Gomorer und Cohler, meftlich an bas Thurserer Comitat grenzend, bat auf einem Rlächenraum von 41 D.-M. 12 Rleden. 144 Dörfer und Bufgten mit (1857, ohne Militar) 72415 E., Die (mit Anenahme bon 400 Maggaren und 3000 3fraeliten) burchgegenbe ber flaw. (flowalifchen) Rationalität, aber ber Confession nach ju faft gleichen Gulften ber rom. - fath, und ber luth, Rirche angehören. Der Baggfluß, ber bier entipringt, burchftromt bas Comitat in feiner gangen Lange. Mufer beng Baagthal ift bas Land burchaus gebirgig; es wird bon ben Karpaten nicht nur ringe umichloffen, fonbern auch in mehrern Richtungen burchfett. Das Gebirge erreicht bier feine bebeutenbfte Bobe in ber Tatra mit ber 7598 &. hofen Aryvaufpite, in bem Ghomberberg, 6170, in bem Ronigeberg, 5000 F. hoch. Die gebirgige und malbige Befchaffenheit und bas febr talte Rlima laffen ben Felbbau nicht gebeiben; hingegen ift bie Beibe ausgezeichnet, und namentlich gewährt ber Liptauer Rafe nicht nur in Ungarn, fonbern auch im benachbarten Defterreich einen bebeutenden Sandelsartitel. Rachft anbern Metallen wird in ben bocgger und maguriger Gruben auch gebiegenes Gold gefunden. 2.8 Sauptreichthum bilben aber feine ausgebeinten Balbungen, beren Bols auf ber Bagg in Alofen in bie untere Gegend berführt mirb. Der Sanbel mit Golg und Solgmaaren ift die Banptbeichaftigung und die bebeutenofte Erwerbequelle für bie Bebolferung, welche außerbem noch biel Leinwand und Roben berfertigt und ausführt. Die faft gang Europa burdmanbernben, gewöhnlich Sornafen genannten Drahtbinber und Reffelflider gehören größtentheils bem Liptquer Comitat an.

Niqueti (cin auf bem int. liquor, füllifighti, gebildete fran, Bort) ment men großpitiof (cin, liber genürghet riedenben Gußlaugun abgspagen eber mit vollreichen füllichigen Ofen latt vermight, jedenfalls mit gedüsterte Juderentfölmu verlijkt (einere Branntweine, Bun hat einighen mit beporte E. je., Gertime, D.C., Kantija, Kojeglan, Gittira, Manutis, u. j. w. 20e before E. na Zentigland infern Dangig, Gertim, Perfan, Fredian, Jonaburg, Zerbein, Minagien, Yang, 2002, 7 etch u. j. w. 20e jugararvein am nan bei Millium Zerbein, Minagien, Yang, 2002, 7 etch u. j. w. 20e jugararvein am nan bei Millium lat, ble Graden, ble geneballs auf augentfür Beren gefetert werben, 2 W. die Maslat, ble Graden, ble geneballs der Augentfür Beren geren generation auf Klody auf mit zertetent. Barte, J. w. Gerenballs bleigt Naturan ihren Michigian um Klody auf mit zertetent. Barte, J. w. Gerenballs bleigt Naturan ihren Michigian um Klody auf

Liquid (aus dem Lateinischen), d. i. stüffig, heißt eine erwiesene und verstügdere Schuld oder Korderung. Liquid deren heißt im Handel: das Aberdhum der gegensteitigen Forderungen, aber auch das Einstellen der Zahlungen, wogn eine Aberchnung erforderlich ist, die Ausgabe des Geschäfts, die Ausstellung einer Handelsgeschlichstig im Gerichtellich: das Berechnen der Kosche. Liquor Lifcom 493

L'ignor (genare L'ignor anodymas mineralis Hoffmanni) der Schweftlätzerglifter auch eine für eine für gehendliches Anzeinisch be am Schmeftliger und höcht rechfeiter und höcht rechfeiter und höcht rechfeiter über der Beite gehen der gestellt und der gehen der der gehen der ge

Lira, in ber Dehrgahl Lire (ane dem lat. libra, Pfund), hieß bor 1860 bie Rechnungs. und Mingemheit in ben nordt, italienifchen Ctaaten, feitbem aber in bem neubegrundeten Konigreich Italien. Friffer mar ber Berth einer &. in jebem einzelnen Ctaate ein verfchiebener, feit 1860 ift jedoch die g. bes ehemaligen Konigreiche Carbinien gur Mitngeinheit filr bas Konigreich 3talien erhoben worden. Infolge bes Minigefetes vom 26. Oct. 1826 wurde feit Anfang 1827 Die fardinifche 2. (damale Lira nuova genannt) genan im Berthe eines frang, Franten ausgepragt und wie biefer in 100 Centefimi getheilt. Bur wirflichen Auspragung gelangten feitbem in Gilber einfache Lire, Stude gu 2 Lire, gu 5 Lire (Scudi, b. b. Thaler), 3/2" und 1/4 Lire; in Gold Stude ju 10 Lire, ju 20 Lire (Doppie), ju 40, 50, 80 und 100 Lire. Die unter ber frithern frang. Berrichaft in Stalien eingeführte Lira italiana mar ebenfalle nur ber frang. Frant; Diefelbe erhielt fich in ben Staaten Barma und Mobena Die 1860 in Gebrauch. 3m Lombarbifch - Benetianifchen Ronigreiche wurde bis jur Umgeftaltung bes ofterr. Mungwefens (Ginffibrung des 45. Qulbenfufies ober ber «Defterreichifchen Babrung» burch Batent vom 19. Cept. 1857) nach ber Lira austriaca gerechnet, welche bem bamaligen 1/3-Conventions. gulben ober bem 20 - Kreuger entsprach und fomit ben Berth von etwa 7 Egr. preußifch batte. Man pragte in Gilber einfache Lire, Stitche au 3 Lire, gu 6 Lire (Soudi), 1/2- und 1/4-Lire; in (Sold Stude an 40 Lire (Sovrani) und an 20 Lire. Bei Ginführung bes Gulbens (Fiorino) als Dingeinheit in ben ital. Brovingen Defterreiche murben 100 bisherige Lire austriache gu 35 Riorini ober neuen Gulben gerechnet (Batent vom 27. April 1858). Geit Einverleidung ber Combardei (1859) und Benetiens (1866) in bas Konigreich Italien bat biefe Rechnungsweife ber nach ben frühern farbin. Lire (Granten) Blat gemacht. 3m frühern Großbergogthum Toscana gingen 62 Lire auf die toln. Dart fein Gilber, fobag ber Berth einer folden &. 63/4 Egr. preufifch betrng. Dan pragte in Gilber einfache Lire, 1/2. Lire, Stude gu 10 Lire (Dene), au 5 Lire, au 62/2 Lire (Francesconi), au 31/2 Lire (Franceschini) und au 12/3 Lire (Fiorini); in Gold Stilde an 1331/4 Lire.

Liriodendron, f. Tulpenbaum.

Witchen (Christian Tubos), beutsche Cairitte, geb. im Myril 1701 au Witterhung im Welfelm ungischen, führeit im Solbed, Gema umb Haufe im Stehte umb mer um 1729 Paeutschreit in Ebed. 1731 vertieft er Elbed und wurde Peinosterette bei dem Geheiments von Claufenfabein in Amburg, wor er Dageborn nährt emma terut, 1735 kyspationsferette der der Spragos Karl Lepob von Welfendung, der ihn 1736 nach Barie schiefte. Zum prinstiffert er wieder in Homburg, Angebern er 1739 Fürotlerette der Geheimends dem willeme zu kleher Petre in Homburg, und 1740 preuß. Legationsferette dei Geheimends von Elmen zu kleher Petre in Homburg, ab Prinstiferent der Milnigher Derigtin in 1849. Derigte, wurde sprang die Gerectte in Claustvonste und 1840 preußen der Spranger und der Spranger und der Verleiten in Laufevente und 1840 preußen der Spranger und der Verleiten der der Verleiten in Laufevente und 1840 preußen der Verleiten in 1840 preußen der Verleiten der der Verleiten, mit melder der Verleiten der rifche Inch. 2. lich feit 1732 verfchieben faircische Schriften erscheinen, die er 1739 der Remung feines Nommen ist erse Semmulug feinstiere und erschlieften Echtiette verreigter, den und geschlichten in der Bert Schielte von Schielte von Bert Von Bert von Schielte von Bert vo

(Dreeb. 1844) und Lifch (Schwerin 1845). Willia (poln, Leszno), Ctabt im Arcife Frauftabt bee preuk, Regierungebegirte Bofen, unweit der folef. Grenze, liegt an ber Bredlau-Bofener Bahn, in welche hier Die Berbinbungebahn nach Glogau und Saneborf einmundet, ift Git eines Rreis - und Cchwurgerichts fowie eines Sauptfleueramte, und jahlt 10898 E. (1864, einfallieflich 895 Militare), barunter 2500 Ifraeliten. Die Ctabt befitt zwei prot. und eine fath. Lirche. Das 1555 begrundete Onmnafium wird von 330-40 Chillern befucht. In ber nachften Umgebung befinden fich viele Bind mühlen. 2, ift Ctammort ber Grafen von Lefzezbuffi. Rachbem viele von ben im 16. Jahrh. bom Raifer Ferbinand I. vertriebenen Bobmifchen Brubern bei ber Familie Lefzezbufti Couts gefunden und fich in bem Gute berfelben, Lefzegonto, niedergelaffen hatten, murbe biefes unt 1548 mit bem Ramen & jur Ctabt erhoben. Bahrend bes Dreifigjahrigen Rriege fanben fich ju &. viele neue bohm. und fchlef. Fluchtlinge ein, und nunmehr ward ber Ort ber Sauptfin ber bohm. Briibergemeinden in Bolen und einer ber Saupthandeleplate Bolcus. Bier hatten bie Böhmifden Briiber ihre berühmtefte Coule, an ber Comenius (f. b.) eine Beit lang Rector mar, ibr Geminar, ibre Druderei und ibr Archib; auch mar & ber Git ber Genioren. Spater mannichfadjen Bedrudungen, befondere bon feiten ber Befuiten, ausgefest, traten die Ginwohner bon 2, mahrend bes poln.-fcmed, Rriege auf Die Geite Rarl's X. Guftab, Bei bem Rudiuge beffelben murbe 1656 bie gange Ctabt bon ben Bolen eingeafchert; ebenfo wurde fie bon bert Ruffen 1707 ganglich verbrannt, weil fie auf ber Grite ihres Wohlthatere, Ctaniflam Lefzegunfti, gewefen war. Augerdem verheerten wiederholte Feuerebriinfte 1767 und 1790 bie Ctabt, und ihre Fabriten, unter beuen frither befondere bie Tuchfabriten bebeutent maren, verfielen; boch hob fie fich balb wieber und treibt noch gegenwartig, vornehmlich burch Buben, einen nicht unbetrachtlichen Sanbel. - 2., ein Bfarrborf mit 985 G. und einem Schloffe bee Grafen bon Bulich und Lottum im Rreife Reumartt bee Regierungebegirte Bredlau in ber prenk, Broving Chlefien, an ber Beiftrig, 11/2 DR. weftlich von Breelau und unweit bes Dorfes Leuthen, ift beshalb bemertenswerth, weil nach ihm nicht felten bie Schlacht bei Leuthen benannt wird.

Liffa, die meftlichfte ber an ber balmatifchen Riffte liegenben und unter ofterr. Berrichaft ftebenben Infeln im Abriatifden Deere, ift 1,8 D.-Dt. groß, jablt 6300 E. und erzeugt bortrefflichen Bein und gutes Del. Samptort ift ber Markifleden &. mit 3300 E. und einem ftartbefestigten Ariegebafen, ber ju ben beften und geraumigften bee Abrigtifchen Deeres gehort. Gin anderer Bafenplay ber Infel ift Comifa, mit 2500 E., ftartem Carbellenfang und Johannisbrotban. Renerdings ift die Infel befonders befannt geworden burch die Geefchlacht, welche hier 20. Juli 1866 zwifchen ber öfterr. und ber ital. Flotte ftattfand. Gen 18. Juli hatte bie ital. Flotte unter Momiral Berfano mit ihren Bangerfchiffen bie Befestigungen von L. augegriffen, und bas Bombarbement murbe auch am folgenden Tage fortgefett. Am 20. Juli friih ichiefte fich Berfano an, ju Comifa und Borto-Manico Truppen mit feinen bolgernen Schiffen and Land ju jegen und ben Safen von 2. mit ben Bangerichiffen gu foreiren, ale bie ofterr. Flotte unter Admiral Tegetthoff, von Fafana tommend, in Schlachtordnung heranriidte. Perfano fab fid baburch veranlagt, die Operationen gegen 2. anegufeten, und fuhr ben Defterreidern entgegen. Die Defterreicher hatten fieben, Die Italiener gwölf Bangerichiffe. Die gweite Divifion Tegetthoff's beftand aus acht großen hölgernen Schraubenfregatten und Corvetten unter Führung bes Lintenfchiffe Raifer, die britte aus acht Moifobampfern und Kanonenbooten. Die Bolgfchiffe ber Italiener maren an Bahl und Große ben Defterreichern ungefahr gleich, fobaft Berjano's Flotte bem Wegner um funf Bangerichiffe überlegen mar. Tegetthoff hatte bas Bangerichiff Erg. herzog Mar, Berfano bie Bangerfregatte Re b'Italia ale Flaggichiff gewählt. Lepterer begab fich jeboch turg bor Beginn ber Schlacht auf bas Bibberichiff Affonbatore. Der ital. Contreabmiral Bacca, auf bem Bangerichiffe Brincipe bi Carignano, eröffnete bas Teuer. Beibe Flotten fteuerten anfänglich unter fpipem Wintel aneinander porüber; furg barauf burchbrachen jeboch

Liffabon 495

bie öfterr. Banger bie feindliche Linie binter beren brei erften Bangerichiffen. Der Rampf murbe nun allgemein, und bas öfterr. Linienfchiff Raifer fab fich von vier feinblichen Bangern gleichgeitig engagirt. Es tampfte tapfer und foling bie Angreifer gurud, verlor jeboch babei Rodmaft und Bugfpriet und gerieth in Brand. Zwar murbe bas Teuer gelofcht, aber ber Raifer mar fo bart mitgenommen, daß er fich gurudgieben mußte. Tegetthoff's Flaggichiff rannte innerhalb einer halben Stunde brei fembliche Banger an, beschädigte zwei ftart und bobrte ben Re b'Italia in ben Grund. Binnen wenigen Minuten fant bas ftolge Schiff in bie Tiefe, und bon feiner 600 Mann ftarten Befatung wurden nur wenige gerettet. Rurge Beit bauach gerieth auch ber ital. Banger Baleftro in Brand. Der beroifde Commandant beffelben wollte mit bem brennenben Schiffe gwifden bie ofterr. Schiffe fabren, um noch moglichften Schaden an thun; allein ber Baleftro flog in die Luft, ehe er fo weit tam, und bon ber Befatung murbe faft memanb gerettet. hiermit hatte ber Rampf fein Enbe erreicht, und beibe Flotten jogen fich gurlid. Die Defterreicher fclugen fich ausgezeichnet und errangen ben Gieg; boch mar berfelbe feinenfalls enticheibenb. Gie tonnten bie Italiener nicht verfolgen, weil fie felbft gn febr gelitten. Die Italiener gingen jur Reparatur nach Ancona, Die Defterreicher nach Bola, und bei bem balb barauf eintretenben Baffenftillftanbe fam es zu feinem weitern Bufammenftoge gur Gee. Außer ben Befatungen bes gefuntenen Re b'Italia und bes in bie Luft gefprengten Baleftro batten bie Italiener einen Berluft von 8 Tobten und 40 Bermundeten. Der Gefammtberluft ber Defterreicher betrug 34 Tobte, 49 Schwer- und 83 Leichtverwundete. Davon tamen allein auf bas Linienichiff Raifer 18 Tobte, 28 Comer- und 35 Leichtverwundete. Die Schlacht von L. erbalt baburch großes Intereffe, bag in ihr guerft großere Pangerflotten miteinanber und holgerne Schiffe gegen Banger tampften. Die Refultate baben micht febr gu Gunften ber Bangerung gefprochen; bie Frage, ob Bolg ober Gifen jum Bau ber Rriegofchiffe ju bermenben, ift baburch wieber lebhaft in ben Borbergrund getreten.

Liffabon (portug, und fpan, Lisbon), die Saupt - und Refibeniftabt von Bortugal, ift Gits ber bochften Reichscollegien, bes oberften Gerichte- und eines Anvellhofes, bes Carbinal-Batriarchen, jugleich Rriegshafen und Centrum bes portug. Sanbels und Colonialvertehre, überhaupt eine ber wichtigften Sanbeleftabte Europas. Diefelbe liegt am nordl. Ufer ber bon ber Minbung bes Tejo gebilbeten 21/2 DR. langen und 11/4 DR. breiten Bai von E. (Rada de Lisbon) amphitheatralifch auf und zwifden brei großern und vier fleinern, nordwarts zu majeflatifchem Sintergrund ber gezadten Gerra be Gintra anfteigenben Sligeln in einer ungemein reizenben, mit mobilhabenben Ortichaften, Mlöftern, Fabriten, Landhaufern, Garten und Drangenhainen befaeten Gegend und gewährt von ber Geefeite einen grobartig fconen Unblid, vergleichbar bent von Rouftantinopel und Reapel. Die eigentliche Ctabt gerfällt (feit 1852) nur in Die bier Quartiere (Bairros) Alhama, die alte Stadt, Rocio, die niedere, am Tejo fich hingiehenbe neue Stadt, Bairro-Alto, bie obere Stadt, und Alcantara, bas weftl. Biertel, fieht aber mit ber im G2B. gelegenen Borftabt Belem fowie mit ben Ortichaften ihres Beichbilbes (bee Termo de Lisbon) in Berbindung. Die Ctadt ift, abgefehen von der Octroimauer, gang offen und ohne Thore, erftredt fich 1 DR. an ber Tejobai bin und hat 21/2 DR. im Umfange. Gie enthalt über 43000 . Saufer, 750 theile gevilafterte, theile macabamifirte, faft burchmeg mit Gas erleuchtete Strafen, 13 Sauptplate (Pragas) und 47 fleinere Plate (Largos), 6 Promenaben, 7 Rirchhofe, 41 Pfarrund 23 andere Rirchen, gegen 200 Rapellen, 23 Romen - und viele ehemalige Monchoflofter, 8 Spitaler, 14 Rafernen, 6 Theater, 2 Amphitheater für Stiergefechte und Runftreiter, 58 öffentliche Brunnen, viele elegant eingerichtete Cafes und Rauflaben. Die Rahl ber Einwohner wurde 1841 auf 241500, 1857 auf 275286, bagegen Enbe 1863 (wol in einem engern Umfange, boch mit Ginichluft ber Borftabte Belem und Dlivaes) mir auf 224063 angegeben. Darunter befinden fich, außer vielen Fremben, gabireiche Reger, Mulatten, Ercolen und an 30000 Galegos aus bem fpan. Galicien, die ale Laft - und Baffertrager u. f. w. bienen. 2. bat infolge bes großen Erbbebens von 1755 eine gang neue Phyfiognomie erhalten. Die alte Stabt, bas öftlich an ben Abhangen bes 347 F. hoben Monte bo Caftello fich ausbreitenbe Biertel MI. bama, welches bom Erbbeben verschout geblieben, bilbet ein Bemirr enger, frummer und finfterer Gaffen, mit alten, vielftodigen, gothifch vergierten Baufern, mahrend bie nenaufgebauten Ctabttheile regelmäßig angelegte Strafen und icone, um Theil palaftabuliche, aber im ichlechten Stile bes vorigen Jahrfinnberte erbaute Saufer zeigen. Die fcouften Plate find ber Braça be Commercio am Tejoufer, auf brei Geiten von ben Gebauben ber Minifterien, bes Bollhaufce, bes Ctabthaufes und ber Borfe umgeben, und ber Braça bo Rocio (Dom-Bebro-Blat), ber Sauptmarttplat. Bon ben öffentlichen Promenaben find die befuchteften ber Baffeio Publico

496

und die Garten von Can . Bebro b'Alcantara und Eftrella. Das Rendezvous ber eleganten Belt ift bie Strafe Chiabo, ber Mittelbunft ber Mobehanblungen und vornehmen Cgfes. Bon ben nach dem Erdbeben erbauten Rirchen find ermabnenswerth bie Rirche bes 1770 geftifteten Rloftere Bum Bergen Jefu auf bem mefil. Stadthilgel, eine Rachahmung ber Beterefirche gu Rom, und bie aus Marmor erbaute, ebemals bem Befuitenorben gehörige Rochusfirche, mit toftbaren Mofaifgemalben in ber Ct. - Johannestapelle. Meltere Rirden find bie umfaugreiche Rathebrale Bafilica de Cta.-Maria, Die große Batriarchalfirche mit Ruppel, Die alte goth. Rirche do Carmo, die Rirche ba Graca mit dem Grabmale Albuquerque's, Die Rlofterfirche Gan-Bicente be Fora mit ben Grabern bes Saufes Braganga, Die Rirche Roffg-Cenborg bo Loretto. Unter ben fonigl. Schloffern zeichnet fich feine burch impofantes Anfeben aus, außer bem auf einer Anbobe bei Belem gelegenen Balafte Minba, einer gewaltigen, aber unvollenbet gebliebenen. Steinmaffe, mit bem fonial, Botanifden Garten, bem Raturaliencabinet und andern Cammlungen. Der gewöhnliche Refibengpalaft Das Receffibabes, im weftl. Ctabttheil, unweit ber Milinbung bee Glugdene Alcantara, urfpriinglich ein Ronnenflofter, ift ein unscheinbares einftodiges Bacffteingebaube. Die zwei großartigften Bauwerte 2.6 find ber unter Johann V. 1732 - 38 aus Marmorquadern aufgeführte Mquaduct bon Alcantara, welcher ber Ctabt bon bem über 1 M. entfernten Fleden Bellas Trinfmaffer guführt und bas Alcantarathal auf 35 Bogen überichreitet, und bas von Emmanuel b. Gr. 1499 geftiftete ebemalige Dieronumitentiofter Belem (Bethlebem) im gleichnamigen weftl. Stadtviertel, ein gewaltiges Bebaube bon balb maurifchbngant., halb roman. goth. Banart, mit prachtvoll vergiertem Rreuggange und goth., Die Grabmaler Emmanuel's b. Gr., Johann's III., Alphone' IV. und bes Cardinale Beinrich enthals tender Rirche, jest Baifen - und Findelhaus. Derfwurdig ift auch unweit biefes Rloftere bie Torre be Belem, ein alter, bider, fconvergierter Thurm von arab. Bauart auf einer Sanbbant bes Tein, auf beffen Blattform eine ben Strom beberrichenbe Batterie fich befindet. Ueberbies find zu nennen bas fonigl. Chlog Bempofta im RD. ber Ctabt, worin fich bie Beerfchule befindet, bas Theater Can - Carlos fur bie ital. Oper und bas Theater Donna-Maria fur bas nationale Chaufpiel, Die Difinge, Die Betreidehalle, Die Bolntechnifche Coule, Das Armee-Arfenal, bas vorzuglich eingerichtete Marine-Arfenal, Die fonigl. Berfte und Docks. Bu ben wichtigern Bildungsanftalten gablen bas Lyceum, mehrere Lateinschulen, eine Angabl öffentlicher und Bribatichulen für den Elementarunterricht, darunter eine trefflich eingerichtete beutiche Schule, die mit ber prot. Rirche verbunden ift, die Normalichule für Bollofchullehrer, mehrere geiftliche Geminarien, Die fouigl. Bolytechnifde Coule, Die Banbelefchule, Die mebic. dirurg. Mademie, bas Militarcolleg (Cabettenhaus), Die Beerichule hauptfachlich für Fortification und Artillerie, die Marinefchule nebft ber Sternwarte (38° 42' 24" nordl. Br. und 8° 31' oftl. g.) und dem meteorolog. Observatorium, das fonigl. Aderbauinftitut mit Thierarmeifchule, einer Berfudisanftalt ju Bempofta , einer großen Baumfdule ju Campo - Grande u. f. w. Much hat 2. eine Atademie der ichonen Runfte, ein tonigl. Confervatorium für Dufit, eine Mademie ber Biffenichaften (1778 gegrundet und 1851 reorganifirt) mit einer Bibliothef und einem Botanifden Garten, zwei öffentliche Bibliothefen, bon benen die Rationalbibliothet 1852 iber 132000 Banbe und gegen 10000 Manufcripte enthielt. Dit ihr ift die febr reiche fonigl. Milnzfammlung verbunden. Gerner bas berühmte fomgl. Staatsarchiv ber Torre bo Tombo. bas fich mit ber Baird - und Deputirtenfammer im ehemaligen Benedictinerflofter Can - Bento befindet und eine ungeheuere Menge bon Doeumenten (bavon 82902 auf Indien bezigliche) enthält. Die michtigfen Bolitbatigfeitenfinb bie Cta. Cafa ba Difericorbia, berbunden mit einem großartigen Findel - und Baifenhaus, bas tonigl. Dospital Can - Jofe (bie Rlinif), Die Cafa . Bia in ben Raumen bee Rloftere Belem, eine grofartige Baifen - und Finbellinder-Erziehungeanstalt, die Irrenanstalt in bem ehemaligen Rlofter Rilbafolles u. a. Bemertenemerth find außerbem mehrere Gefangniffe, Die Limpeira ober bas Detentione und Correctionehaus, gwei Bugs und Befferungeanstalten für leichtfinnige Dirnen, die in L. überaus gahlreich.

 Qift 497

oon Schmudfachen, Filigran ., Golb - und Gilbermaaren, einer hier uralten Induftrie, biiben in ber Stadt und ihren Umgebungen borguglich bie Spinnerei und Beberei von Baummolle. Sanf, Bolle und Ceibe. Ferner bestehen eine grofartige (Die einzige) tonigl. Tabade. und Eigarrenfabrit, Die tonigl. Borgellan ., Zalg . und Geifenfabriten, Gifengiegereien, Buderraffinerien, eine Dafchinenfabrit, verfchiebene Fabriten fur Chemitalien, mufitalifche Inftrumente, Baffen, Glas, Bapier, Steingut u. f. m., fomie 68 Salinen am Tejo. Die technifche und taufmannifche Leitung ber Sabrifen liegt faft gang in Sanben von Mustanbern, barunter als Techniter und Ingenieure namentlich Deutsche, Die bier feit 1831 auch eine ebang. Gemeinbe bilben. Auch unter ben Sanbelebaufern find mehrere hundert auslandifche, borguglich englifche. Unter ben Ereditanstalten nimmt die Bant von L. (gegründet 1822) ben erften Rang ein. Ferner bestehen ein Credit mobilier (feit 1858), brei Affecuranggesellschaften, Dampfichissakte und Gifenbahngefellichaften, eine Borfe, eine Sanbeletammer, ein Sanbelogericht und gablreiche Confulate ber auswärtigen Dachte. Directe Dampfichiffahrteberbindungen ine Ausland beftehen nach Dalaga über Cabir und Gibraltar, nach Dabeira, nach St.-Ragaire über Bigo, nach Liverpool, Couthampton, Rio - Jameiro, Montevideo, Buenod . Apres u. f. m. Der Eingang gur Bai bon 2., Die Entrada bo Tejo, ift filr Die Baffage ohne Lootfen gefahrlich, indem fle in ber Breite von etwa 600 Meter vo neiner fubmarinen Felfenbant, Dente bo Cachopo, burchfett und baburch in zwei Ranule getheilt wirb. Den Gingang vertheibigen bie beiben Forte Can - Juliao am rechten Ufer und Bugio ober Can - Lourenço auf bem Cachopo. Der Schifffahrtevertebr 2.6 hat fich in bem letten Jahrzehnt ungemein gehoben. In bem für ben portug. Sanbel nicht guinftigen Jahre 1862 liefen 637 Dampfer und 2069 Gegelichiffe ein, bagegen 632 Dampfer und 1991 Cegelichiffe and.

2. hieß im Alterthum Dlifippo ober Ulifippo, ale rom. Municipium Felicitae Julia, bei ben Sueben und Wefigothen Dlifippona und Ulbffipona, bei ben Arabern Al-Dichbuna und Lifch. buna. Den Arabern, benen die Stadt 716 in die Bande fiel, murbe fie im Laufe ber Beit wiederbolt entriffen, bis fie 25. Det. 1147 Alfons I. bon Bortugal mit Bille bon beutfchen, flanbr., engl. und frang. Arengfahrern fur immer ju einer driftlichen machte. Unter ben driftl. Romgen muche bie Bebeutfamteit ber Stadt rafc. 3m 14. Jahrh. wurde fie von Ferdinand I. mit festen Mauern und Thurmen umgeben, ber untere offene Theil aber burch Beinrich II. von Caftilien geplündert und in Brand geftedt. Bon Ronig Johann I. von Bortugal gur Refideng erhoben, fpater bon Emmanuel b. Gr. jum Ausgangspunft ber portug. Geeerpebitionen gemacht, blifte &. ju bem bebeutenbften Sanbelsorte Europas, ju einem Beltmartte empor, fant aber wieber feit ber Gimahme und ben Blutgerichten bes Bergoge Alba (1580) unter ber Berrichaft ber Spanier, Die erft 1640 vertrieben murben. Die unter bem Saufe Braganga wieber aufgeblühte und befestigte Ctabt gahlte mehr als 300000 E., als fie burch bas Erdbeben vom 1. Rob. 1755 und bie gleichzeitigen Ueberflutungen und Geuersbrunfte ju zwei Drittheilen gerftort wurde. Rur burch die Energie bee Miniftere Bombal flieg fie rafch aus Coutt und Afche wieber empor. Bom 29. Nov. 1807 bie ju ber 30. Aug. 1808 burch bie Englander erzwnugenen Raumung fchmaditete &. unter ber von Junot befehligten frang. Decupation. 1810 verfuchte Daffena mit einem Beere bon 78000 Mann fich ber Ctabt abermals ju bemachtigen, mußte aber nach furchtbaren Rampfen 10. Dct. bavon abfteben. Grit 1815 bie jest ift 2. ale Sauptftabt baufig ber Schanplat von Barteitampfen, Militaraufftanben und Revolutionen gemejen, welche bem Bohlftanbe, namentlich ber Entwidelung bee Sanbele bebeutend gefchabet baben. Die frühern Linien von 2., welche Bellington 1809 und 1810 errichtete, eine Reihe großartiger Befestigungswerte, quer über bas Gebirge von Eintra bis an ben Tejo fich erftredend, begannen einige Deilen norblich bom Cap Roca, an ber Dilinbung bes Biganbro, jogen oftwarts nach Torres Bebras, baber auch die Linien von Torres Bebras genannt, und bam filboftwarte nach Albanbra am Tejo, in einer Langenerftredung von 51/2 Dt. Dan benutte bie fteilen Gelfen, fchnitt bie noch ju erflimmenden Boben fentrecht ab und legte febr ftarte Berte an, fobag bie erfte Linie bon 32, die gweite bon 65 Berfen gebilbet murbe.

"Lift (Kriedrich), denjider Nationalskomm um Halbirit, geh 6. Mng. 1789 ju Krutlinger, dendurt jeht frits festertish, kirja kraftish en medlumgischen, wedstyner eine medigen er auch meter zu Spreigen der Geschlich und der Beschlich der Beschlich und der Beschlich und der Beschlich in der Beschlich gehört der Beschlich gehört der Lindspreigt dem Grüssigen verfest, füllt fich gleich in diefer Krutligen weim jehögslich, jehöß err 1819 feine Entlassigung nahm. Schor vorfer war er als Gonfelen der Krutligen Jamiksertinst flüssig generfen, fir der ner die 1821 der Misterium wicklichterlichke Kreiche eitfrag

mirfte. Ingwifden von feiner Baterfladt jum Abgeordneten in Die wilrtemb. Rammer ermablt, fab er fich megen einer lithographirten Betition, welche eine Reihe von Dieftanben ber Bermaltung und Rechtopflege riigte, in Auflageftand verfett. Auf Berlangen ber Regierung erfolgte barum im Gebr. 1821 feine Ansichliegung aus ber Stanbeberfammlung, und ber Berichtehof ju Eflingen vernrtheilte ihn 6. April 1822 ju einer zehnmonatlichen Feftungeftrafe. 2. begab fich nach bem Elfaft in ber Soffnung, eine Mitberung ober Aufbebung biefes Urtheils ju erlangen, und nachdem er fich britthalb Jahre bindurch im Etfag und ber Schweig aufgehalten, febrte er im Berbft 1824 in die Beimat gurud. Bier marb er aber auf ben Meperg gefest, von bem man ihn im 3an. 1825 entließ, weil er beabfichtigte, nach Amerita auszuwandern. L. fiedelte fich bort in Bennfulvanien an. Er nahm nun feine nationalofonomifden Studien wieder auf und idirieb bie «Outlines of a new system of political economy» (Bhilab, 1827). Er griff barin bie berrichende Theorie A. Smith's an warf berfelben irrthumlide Berwechselung von Taufchwerthen und productiven Kraften por und fette beren Rosmopolitismus die Grundulge einer nationalen Bolfewirthichaftelehre entgegen. Bugleich faßte er ichon bamale bas erft im Entfteben begriffene Gifenbahnmefen im großen Stile auf und befchaftigte fich mit bem Bebanten. ein großes nationales Transportfoftem ju granben. In biefem Ginne fette er fich auch brieflich mit beutschen Fachmannern in Berbindung. Gine gludliche Entbedung von Roblenflöten gab ihm außerdem materiell eine gang ungbhangige Stellung, indem er einen Theil ber Grundflide an fich brachte und fich mit mehrern Rabitaliften zum Anbau ber Gegend verband. Gine Gifenbahn und zwei Stabte (Bort. Clinton und Tamaqua) entftanden in bem borber wift liegenben Landftriche. Doch im Sintergrunde aller feiner Plane lag nur Deutschland, und er ergriff baber bereitwillig die Belegenheit, nach Europa gurildgufehren. Goon langere Beit mit ben bebentenbften amerit. Staatemannern in Berbindung, marb er 1830 jum Conful ber Bereinigten Stagten in Samburg ernannt, welche Stelle er übrigens nie antrat. Er verweilte einige Reit in bestimmten Anftragen gu Baris, fuchte auch in Franfreich fur bas Gifenbahnwefen und feine Sandelsanfichten Bropaganda zu machen und febrte bann, trot maucher Bibermartigfeiten, mit bem Gutichluffe nach Amerika gurlid, fich wieber bauernd in ber Alten Belt angufiebeln. Dit bein wenig eintraglichen Chrenamte bee amerif. Confulate in Leipzig betraut, reifte er 1832 mit ben Ceinigen nach Guropa und lebte erft eine Beit lang in Samburg, bann feit 1833 in Leipzig, unermublich beschäftigt mit ben verschiebenartigften Entwürfen. Dit Unglauben und Mistrauen angebort, befampfte er die fleinburgerlichen Borurtheile gegen bas Gifenbahnmefen. regte nicht nur jum Ban ber Bahn gwifden Leipzig und Dreeben au, fonbern verfolgte auch guerft den großen Gedaufen eines Gifenbahnnetes, ale Grundlage eines nationalen Transportfufteme. Die Gdrift . lleber bas fachf. Gifenbahufpftem, ale Grundlage eines beutschen Gifenbahninftemes (Lpg. 1833), bas «Gifenbahn-Bonrnal» (1835 und 1836) und bas Buch alleber ein beutsches Rational-Transportinftem» (Altona 1838) verbaufen biefem Beftreben ihre Entftehung. Dowol & mannichfach angefeindet und für feine Bemilhungen nur burftig belohnt ward, mahrend gugleich in Amerita ein Theil feines erworbenen Bermogens zu Grunde ging, verlor er boch Muth und Gifer nicht, in Deutschland für bas Gifenbahnwefen zu gaitiren, unb fah feine Beftrebungen meiftens auch mit praftifdem Erfolge gefront. Bu Enbe 1837 begab er fich nach Baris, wo er bie nationalofonomifchen Stubien mit neuem Gifer aufnahm und bie wichtigften babin einschlagenden Fragen in einer Reibe bon größern Auffaben filr bie . Allgemeine Beitung behandelte. Aus biefen Arbeiten emftand bas «Rationale Guftem ber polit. Defonomie" (Bb. 1, Stuttg. 1841), womit er nach feiner Rudfehr nach Deutschland hervortrat. In lebhafter Bolemit gegen bas A. Smith'fdje Cuftem, herausforbernd und im Ton eines berebten Agitatore, führte er bie Anficht burch, bag eine jebe Nation bor allem ihre eigenen Billfequellen jum bodften Grabe ber Gelbftanbigfeit und barmonifchen Entwidelung bringen. bie eingeborene Induftrie burch Schut nothigenfalls unterftuten und ben nationalen Zwed einer bauernden Entwidelung productiver Rrafte überall bem pecuniaren Bortheil einzelner borgieben miffte. Die Bewegung und bas Intereffe benutend, welche bie Schrift erregte, fuchte Y. Die beutschen Industriellen ju einer großern Affociation und gemeinsamer Berfolgung ibrer Intereffen anguregen. Er nahm feinen Bohnfit in Augeburg, grundete bas «Bollvereineblatt» (1843) und fprach und firitt nun für Erweiterung bes Bollvereine, Aufrichtung eines nationalen Banbelofpfteme, Grundung einer beutschen Flotte. 3m Berbft 1844 ging er nach Defte: reich und Ungarn und fand bort bei ben verfchiedeuften Barteien lebhafte Anertennung. Augleich fdrieb er über die ötonomifde und polit. Lage Ungarne einige Auffane, Die ale ein bleibend to Denlmal feiner praftifchen Boraneficht gelten burfen. In biefer Weife nnablaffig thatig, nicht

Bauffer aus feinem Rachlaffe heransgegeben (3 Bbe., Ctuttg. 1850-51).

Lifta y Aragon (Don Alberto), ansgezeichneter fpau. Dichter und Dathematifer, geb. 15. Det. 1775 in Eriana, einer Borftabt bon Gebilla, ftubirte auf ber Univerfitat ju Gebilla und machte namentlich in ber Dathematit fo bebentenbe Fortichritte, bag er in feinem 15. 3. jum Brofeffor ber Mathematit an ber Lehrunftalt ber Gefellichaft ber Landesfreunde ju Gevilla ernannt murbe und in feinem 20. an bem nautifchen Collegium bon Gan-Eimo bafelbft. 1803 erhielt er ben Lehrftuhl ber Biilofophie an bem Collegium bon Can-3fiboro, 1806 ben bon ber Gefellichaft ber Landeofreunde gegrundeten ber ichonen Biffenichaften und 1807 bie Brofeffur ber Mhetorit und Boetit an ber Univerfitat gu Gevilla. Auch erhielt er gugleich mit ber Briefterweihe eine fleine Pfriinde. Comol burch feinen munblichen Unterricht ale auch burch feine trefflichen Lehrbucher trug er wefentlich jur Bilbung ber Jugend bei. Infolge ber frang. Invafion verlor er feine Etellung in Gebilla. Ale Afrancefado mußte er 1813 bas Baterland verlaffen, und erft 1817 burfte er babin guritallebren, mo er im folgenden Jahre eine Anftellung ale Leiprer der Mathematif ju Bilbao fand. 1820 ging er nach Mabrid, um bie Redaction der Zeitschriften «El censor» und «El imparcial» ju übernehmen. 1821 grundete er ein Ergiehungeinftitut gu Dabrib, welches ibm aber burch Chicane verleibet murbe, fodag er fich nach Bayonne begab. Cobann redigirte er 1828 die «Gazeta de Bayona» und 1830 die «Estafeta do San-Sebastian . Rachbem er fich nach Unterbriidung biefer Journale nach Baris und London begeben hatte, fehrte er enblich 1833 wieber ine Baterland gurild und murbe jum Rebacteur ber "Gazeta de Madrid" ernaunt. 1837 refignirte er jeboch auf biefe Stelle und nahm eine Brofeffur ber hohern Dathematif ju Dabrid an. Auch ball er bas Athenaum ju Dabrid mit begrunden. 1838 ilberfiedelte L. nach Cabig, um die Direction bes bort neuerrichteten Collegiums von Can-Felipe Meri gu übernehmen, Die er bis 1840 führte. Gobann lebte er in Cebilla, wo er auch 5. Det. 1848 ftarb. Unter L'e Berfen find herborguheben: «Poesias» (Mabr. 1822; 2. Mufl., 2 Sbe. 1837); «Trozos escogidos de los mejores hablistas castellanos en prosa y verso» (2 Bbc.), eine Mustersammlung ber fpan. Boefie und Berebfamteit; «Tratado de matemáticas puras y mixtas», bas in Spanien verbreiteifte Lehrbuch über alle Theile ber mathem. Biffenfchaften. Mis lyrifdem Dichter ift es ihm wie teinem gelungen, die altipan. Gint und Farbenpracht mit bem geläuterten Gefcmad, ber Reflexionotiefe, und ber eleganten Sorm der Modernen ju vereinen. Gelbft in bentjenigen Gebiete ber altfp at. Porif. worin fie unübertroffen bafteht, nantich ber geiftlichen Befühlepoefie, bat er bes "Alten Burdiges in feinen "Poesias sagradas" geleiftet. In ben "Poesias filosoficas" findet de bie echte Lebenoweisheit und milbe humanitat im Blutengewande ber Dichtung. Geine Co gette find nicht nur durch Bollendung in der Form und im Ausbrud, fondern auch durch Bridamang bee Bebautens und epigrammatifche Bointe ausgezeichnet, und felbft feine ePoesias amorosas v anacreonticaso iiberraften durch geiftreiche Anunth und burch ben Reig bee B' rebaues, Enb. lich ift er auch ale Britifer ausgezeichnet burch bie für bie Befchichte bes fpan. Dramas wichtigen «Lecciones de literatura dramatica española» (Mabr. 1839) unb «E asayos literarios y criticos» (2 Bbe., Sevilla 1844), eine Cammlung fleiner fritifcher Auf' fire.

Little (Trang), der größe Klawferfpieter und nicht Bagamin wol der größe Sittuad ber neuern Zit, wurde 22. Sch. 1811 is den ungar. Der Rodding Geborn. Sein Stater, ein Rechnungsbößeinet der Fieitfun Efferfagg, wer feliß mußlafich gemag gebilen, um die erfe Kradiscung des jugan Talents y leifen. Im neuent Sehr feitet z. jum erfen mad isffrut lich mid verugte allgauerine Etaumen. Durch die latertilbum der Geber Amerikann Spayern zum der der in Etaum gefen, and Win zu gelen, wo Cyrmy den latercität des jumgen E.

499

übernahm und auch Salieri fich für ibn intereffirte und in ber Tonfestunft unterwies. Rach 18 Monaten eifriger Studien trat er auch bier mit bem glangenoften Erfolge auf. Darauf mandte fich ber Bater mit ihm nach Baris, um ihn im Conferbatorium feine Bilbung vollenben gu laffen, wo er indeg bon Cherubini als Auslander abgewiefen murbe. Doch das Talent bes jungen Riinftlere brach fich felbft Babn. Er fpielte bor bem Bergog bon Orleans, und balb mar ber geiftreiche, fede Rnabe ber Liebling ber parifer Belt. Runftler, Gelehrte, bobe Berfonen, Damen bulbigten ibm, und wol mag es nur ber Strenge bes Batere, ber auf unablaffiges Ueben brang und ibn auch noch einen Compositionecurfus bei Reicha burchmachen ließ, augufdreiben fein, wenn ber Rnabe nicht geiftig unterging. Rachdem er zweimal nach England gereift, wo er ebenfalls viel Auffeben erregte, murbe 1825 eine Oper, «Don Sancho», bon ihm in der Mabenie-Ropale aufgeführt, Die jeboch feinen nachhaltigen Erfolg batte. Rach einem Ausfluge in Die Comeia 1827 unternahm 2. eine britte Reife nach England; both feine mantend gewordene Gefundbeit peranlafite ben Bater, ibn in die Buber pon Boulogne guriidguführen. Sier ftarb ber Bater. Obwol bon diefem Schlage erfcuttert, erhob fich 2. boch bald jum bollften Genuffe ber erlangten neuen Freiheit. Anfange fcmelgend in romantifchen Bhantafien, Die in ber ercentrifden Romantit der frang. Literatur reiche Rahrung fanden, vertiefte er fich balb gang in religible Schwarmereien; ebenfo ploblich in bas Gegentbeil umichlagend, gab er fich bem fortreifenben Strubel weltlicher Einbrude bin. Diffen allen Ginbruden ber Aufenwelt, entflammt von ber Julirevolution, fchrieb er eine «Symphonie revolutionnaire», die er aber nicht veröffentlichte. Go bon Befühlen und Ginbruden umbergeworfen, obne Biel und Stiitpuntt, horte er 1831 Baganini, und ber burch biefen erregte Ginbrud fcheint ihn endlich in eine fefte Richtung geführt ju haben. Ein Baganini des Pianoforte ju werben, murbe die Aufgabe feines Lebens, die er auch, infofern ein folder Bergleich gulaffig, erfillt bat. Nachbem er bon 1833-35 in Bent in giemlicher Burudgezogenheit gelebt, febrte er nach Baris gurud, mo er mit Thalberg in Rivalität trat, und 1837 begab er fich nach Italieu, mofelbit er bis gegen Ende 1839 verweilte, mit Unterbrechung jedoch durch einen Ausslug, den er nach Wien und Befth machte. Bon 1840-48 unternahm er jene großen Runftreifen, die feinen Ruhm durch gang Europa trugen und ibm Eriumphe und Musteichnungen einbrochten wie mol feinem ausilbenden Liinftler por ibm. 1848 verlieft er bann die Laufbabn ale reifender Birtuos und mandte fich nach Beimar. Sier mirft: er fortan ale hoffapellmeifter (nachdem er den Titel fcon 1844 erhalten) und murbe ber Dittel puntt eines Kreifes von Schulern und Anbangern, ber fur die 3been und Erzeugniffe Richard Bagner's und Berliog' fowie fur die baraus bergeleiteten Bestrebungen eifrigfte Bropaganda machte und bas mufitalifche Leben jener Refibeng febr auregend geftaltete. 1859 legte 2. feine Stelle in Beimar nieder und manbte fich nach Rom, wo er in ben geiftlichen Stand trat und fortan ale Abbe lebte. Bas L. ale Rlavierfpieler geleiftet und noch leiftet, ift nach allen Seiten bin eminent und wunderbar. Muf den bochften, bor ibm für unerreichbar gehaltenen, ja nicht geabnten Gipfeln der Dechanit bewegt er fich mit bermegenfter Cicherheit, und alles, was er porträgt, führt den Stempel hinreifender Genialität. Doch barf ihm ber Borwurf nicht erfpart bleiben, baf er die Erzeugniffe frember, namentlich ber claffifchen Deifter oft zu wenig objectio behandelt und gu febr mit feiner eigenen Individualität durchfetet. Un Gebachtniffraft und an Wertigfeit bes Brimavifta - Spielens bat er taum feinesgleichen. Bei ben Leiftungen L's ale Componiften bat man ju unterfcheiben zwifden bem, mas er mabrend feiner Birtuofen-Laufbabn, und swifden bem, mas er nach 1848 gefchaffen bat. Die Erzeugniffe jener friibern Beriobe find jum allergrößten Theil Rlavierftude, Die ale Biderfpiegelung feiner enormen Birtnofitat und durch viele neuaufgefchloffene Rlaviereffecte Intereffe gewähren, wenn auch barin die eigene Erfindung nur Durftiges und wenig Gefundes bietet. Die Arbeiten feiner fpatern Beit berfolgen indeg andere Zwede. E. tritt barin ale ein Componift auf, der die bestehenden Runftfabungen und Maximen negirt und die gesammte Tonfunft in neue Babnen einlenken will, wobei er fich auf mancherlei ftutt, mas Bagner und Berliog ihm borgearbeitet haben. Das in bicfem Sinne von ihm Gefchaffene befteht hauptfachlich in Orchesterftuden, Die er einmphonische Dichtungens benanut bat («Zaffo», «Die Dunnenfchlacht», «Fauft», «Die Ibeale», «Drobens», «Brometheus» u. f. w.), bann in einigen Inftrumentalfachen und in firchlichen Werfen (eine große Deffe, das Dratorium «Die beil. Glifabeth» u. f. m.). Der Streit, ber fich über diefe Broductionen fowie über die Bagner - Berliog . L'ichen Beftrebungen überbaupt in ber mufilaliften Welt entiponnen, bat jur Beit feinen Abichlug noch nicht gefunden. Auch ale geiftvoller Schriftfteller befundete fich 2, fowol in mancherlei Arbeiten fur Journale wie in ben Schriften «De la Fondation-Goethe à Weimar» (2pg. 1851), «Lohengrin et Tannhäuser de Richard

Wagner» (Eps. 1851), «Fr. Chopin» (Bar. 1852) unb «Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie» (Bar. 1859).

Lit de justice hieß urfprünglich ber erhabene Git, auf welchem bie alten Ronige von Frantreich , umgeben von ihren Baronen und Pairs, Gericht hielten. Rachbem fich bie Barlamente (f. b.) ju ftebenben Gerichtshöfen ausgebilbet, erfchien ber Ronig mit ben Baire in aufergewöhnlichen Fallen, j. B. bei Rechtsfachen ber großen Bafallen, Dunbigfeiterflarungen, Stagteangelegenheiten, und gab perfonlich feinen Billen an ertennen. Dieje feierliche Gibung bebielt ben Ramen Lit de justice und hatte feine üble Bebeutung. Als jeboch bie Parlamente eine polit. Gewalt geltend machten und nicht felten die Eintragung ber Cbicte bee Sofe in ihre Brototolle verweigerten, fo bebienten fich bie Ronige folder Situngen auch, um bas fog. Enregiftrement, welches die übliche Form ber Gefeppromidgation war, ju erzwingen. In biefen gallen hatten bie Situngen ben Charafter und bie Bedeutung von Ctaateftreichen. Der Ronig erichien in ber Sitzung mit feinen Sofbeamten und ließ fich unter einem Thronfimmel auf einem aus fünf Riffen gebilbeten Gipe nieber. Der Rangler bielt babei ben Bortrag, leitete bie milnbliche Abftimmung, Die jeboch ohne Discuffion bor fich ging, und befahl im Ramen bes Ronigs bie Ginregiftrirung ber beliebten Berordnungen. Besondere berlihmt ift bas Lit de justice von 1626, mo ber Generalabvocat Servin ju ben Filgen Lubwig's XIII. ftarb, indem er feine Borfiellungen anbrachte; bas von 1663, in welchem Ludwig XIV. mit ber Reitpeitiche und in Sporen ericien, und bas von 1787, in welchem ber Borfchlag jur Berfanmlung ber Generalftaaten (f. Etats-generaux) gemacht murbe.

Litanei hieß in ber alten driftl. Rirche bas Bittgebet. Spater aber bezeichnete man mit jenem Ausbrude vorzugeweise feierliche, befondere an Bug. und Welttagen gebrauchliche Bebete, die mit Reiponforien (i. b.) verbunden maren, namentlich mit bem Gefange: Berr erbarme bich! Geit bem 5. Jahrh, gebrauchte man bie L. ale Bufigebet jur Abwendung allgemeiner Uebel, 1. B. bosartiger Krantheiten, Ueberichmemmungen, Erbbeben u. f. w. 216 Berfaffer berühmter 2. werben in ber alten Rirche Ambrofine, Mamertus, Gregor b. Gr. und andere genannt. Bei beionbern Belegenheiten murben auch feierliche Buß - und Bittanbachten mit Broceffionen gehalten, bei welchen bas Bolt barfuß ging und 2. fang. Colche Broceffionen mit 2. orbnete Damertus, Bifchof von Bienne, auf Beranlaffung einer entftanbenen Landplage fur bie brei Tage por Simmelfahrt an. Ceine 2. beift in ber tath. Rirche bie flein ere 2. Gregor b. Gr. erweiterte biefe Reierlichteit burch neue Geremonien und fiellte ans ben vorhandenen 2, eine neue, bie größere L. (litania septiformis ober major), gufammen, bestimmte für fie ben 25. April und ordnete überhaubt die Ctationen fur ben mochentlichen Bebrauch ber 2. an. Geine großere 2. murbe in ber abenbland, Rirche bas Mufter fur bie Abigffung biefer Buft. und Bittgebete, bie man aber auch fcon ju feiner Beit an die Engel, au die Maria und andere Beilige ju richten pfleate. Die Reformation hat bie 2. in ber prot. Rirche beibehalten, aber ihnen eine ebang. Einrichtung gegeben; bier werben fie in ber Regel mur an Buftagen, fruber auch in Beiten allgemeiner Roth, abwechielnb bom Beiftlichen gesprochen und bon ber Bemeinbe gejungen. -Bei ben herrnhutern heifit bie Comitage bormittage ber Brebigt vorangebenbe Betftunbe L.

Litanen, minber richtig auch Lithauen und Littauen, fruber ein bem poln, Reiche unterworfenes Großherzogthum, beftand bor ber Theilung Bolens aus brei Lanbermaffen: 1) aus bem eigentlichen 2. ober Litma, welches bie Wojwodfchaften Wilna und Troti bilbete; 2) aus bem Bergogthimi Camogitien (f. b.), und 3) aus bem litauifchen Rufland ober ben Bojmobfchaften, Die 2. in friiherer Beit ben Ruffen abgenommen hatte, namlich bem alten Bolefien, Schwarzruftlaub ober Romogrobet und Beifrufiland ober Minst, Meisclaw, Bitebet, Smolenet, Bologt und poln. Livland. Durch bie Theilung Bolens ift jener beinahe 5000 Q. . Dt. umfaffende Landerftrid, zwifden Rugland und Breugen fo getheilt worden, daß Rugland barans bie fünf Gouvernemente Bilng, Grobno, Mobilem, Bitebet und Dinet bilbete, mabrend bie preuß. Erwerbungen von 2. gegenwärtig ben hauptbeftandtheil bes oftpreuß. Regierungebegirts Onmbinnen ausmachen. Die Litauer tamen friih in Rampfe mit Ruftland, bent fie anfange gehorchten, von bem fie fich jeboch fcon im 12. Jahrh. loeriffen. Um 1235 wird Ringolb ale erfter Groffbergog von &. genannt. Gin Jahrhundert fpater erlangte bas Land eine bobe Bebeutung. Der Groffürft Gedimin nahm ben Ruffen 1320 gang Bolbynien, Kijowien (Riew), Cemerien (Notogorod Ceweret) und Czerniechovien (Tichernigow) ab, und fein Rachfolger DIgerb ftanb fogar dreimal por ben Thoren Moefans. Der Cohn bes lettern, Jagello, bas Saupt bes Jagellonenftammes, vereinigte 1386 2. mit bem poln. Reiche, beffen Thron er beftieg, in ber Urt, baft bas Bablrecht ber litquifden Grofffirften ben poln. Konigen gufteben folle, mabrend

501

Die Litquer bilben mit ben Camogitiern, ben Letten fowie ben feit ber zweiten Balfte bee 17. Jahrh, germanifirten aften Breugen eine eigene Boller - und Sprachenfamilie (bie litauifche, lettifche ober baltifche), welche mit ber flamifchen gunachft verwandt ift und mit biefer gemeinfcaftlich einen ber Sauptafte (ben litu-fla wifchen) bes großen indogerman. Stammes (f. 3 nb ogermanen) bilbet. Dan berechnet bie Bahl ber eigentlich en Litauer (im oftl. Theile bee Gouvernemente Rowno, einigen Rreifen bon Bilna und einzelnen Gebieten bon Aurfand und Grobno) auf 716900, bie ber Camogitier ober Chamaiter (poln. Zmudzin) im alten Samogitien (b. i. Theilen ber Bouvernemente Rowno und Augustomo) auf 439000, endlich bie ber Litauer in ben preuß. Regierungebegirten Ronigeberg und Gumbinnen (1861) auf 137000 Ropfe, fobaft bie Gefammtgabl aller Litauer etwa 1,293000 Mobie betragt. Die Letten in Rurland, Semgallen, bein Stifte Bilten und bem weftl, Lipland (Lettland) fowie in ben angrengenben Strichen ber ruff, Gouvernements Bitebet, Rowno und Bflow werben guf 872000 Ropfe angegeben. Die litauifche Sprache, namentlich in ihrer fublichften preuf. litauifchen Mundart (bem Sachlitauifden) übertrifft an Alterthumlichfeit ber Laute alle nach lebenben Glieber bes indogerman. Stammes. Beniger volltommen bat fich bas in ben nördlichern Theilen bes Sprachgebiete gesprochene Rieberlitauische erhalten. Dem Litauischen febr nabe vertvanbt mar bas Breufifche, beffen Beimat ber Ruftenftrich mifchen Beichfel und Demel. Das Lettifche ift eine in Laut und Form weit jungere Sprache. Bur Schriftfprache find fowol bas Litauifde ale bas Lettifche erft nach Ginführung ber Reformation, erfteres feit Enbe, letteres feit ber Mitte bes 16. 3abrb, geworben. In beiben Sprachen erichienen amar jablreiche Geriften (in lettischer bie 1865 über 1900) im Drud, Diefelben find jeboch, gemäß ihrer Beftimmung für bas Landvoll. meift nur religiofen, theilweife auch gemeinnitbigen und unterhaltenben 3uhalte, fobag von einer eigentlichen nationalen Literatur weber bei Litauern noch bei Letten bie Rebe fein tann. Das litauifche Boll befitt einen groffen Reichthum an Liebern (Dainos), bon benen jeboch erft wenige (z. B. von Rheig, Konigeb. 1825) befannt gemacht worben. Marchen, Sprichworter, Rathfel und Cagen bat Chleicher (Beim. 1857) gefammelt. Letterer veröffentlichte neuerbinge auch bie erfte vollftanbige Musgabe ber Dichtungen bes Chriftian Donaleitis (geft. 1780 als Bfarrer ju Tolmingfemen), bes bebeutenbften Rationalbiditere ber Litauer. Am beften bearbeitet wurde bas Litanifche lexifalifch von Reffelmam (Konigeb, 1854) nnb grammatifd von Schleichet (Brag 1856), bas Lettische grammatifd von Bielenftein (Bb. 1 u. 2, Berl. 1863 - 66) und die Refte bes Altpreufifden bon Reffelmann (Berl. 1846).

Sitter, franş. Lites, şirjî bic Ginţirî ber jeşigen franş. Deşbinağı für traden am fitifique Dinga. Der k ba the albeştir mise skibiblecimiert (Ginklipfatiententer) um jit heşter = θ/neco Sudâmtert == 50,415171 alte par şibiştiğil. Çir entjirriği femit (1,222 perilet par 10 Gentlier a 10 Gen

Kiterarisches Eigentsmm, die übliche, obwol nicht gamt richtige Bezeichmung berienigen Rechte, weder ber Berfolfer eines Schriftunest sanalog beim Anstlitungen Sigentsmu ber Unbeber eines Aumhenets an bemelden best, und vorder e., sweit er mußwert Kechte ind, auf andere übertragen fann. (S. Autor.) Der Begriff bes literarischen Sigenthume fist erst feit Erschwang der Buchburdschulen etworken woben, um für den lieber eines Geschierwobarte der bei won ihm erwählten Berleger (f. Berlagerecht) die Befugnif jur ansichließenden Bervielfältigung feftunftellen fowie bas Unrechtmufige bes Rachbrude (f. b.) und Blagiate (f. b.) barauthun.

Aiterat (vom lat. lierartas, d. i. Seleherte) ist der Name, mit dem man in neuere gelt ole Schriftlicher zu bezichner pleizt, weder ohn amfliche Schlimpte oper spulipse heitmante Sebenthänigfeit aur: filt und von lierarifiger Thindipteit leben, anmentlich von mich deielte auf Zegosfchriftlicher: "Vomane, publicifisise Brolfarerium de Zeiclachme an Zeiclachme an Zeichfahlen der Schriftlichen Berlen erfelt. Derartige Schriftlichen Auftrag des ein Deutschlaub schon gegen Thind bei 217. Juhr). Der Name L. Inn jedoch grit in 19. Jahr), in Gebrauch, einkum sich mich geste der IT. Juhr). Der Name E. Inn jedoch grit in 19. Jahr), in Gebrauch, einkum sich mich geste der Trabellerie der Tagesbreite des Augstellungs der Auftrag der Verlagen der Ve

diefer Schriftfteller mehrte.

Literatur und Literaturgefdichte. Literatur bezeichnet im weiteften Ginne bie Befammtbeit aller ichriftlichen Dentmale, in welchen die geiftige Bilbung und Entwidelung bes Menichengefchlechte niedergelegt ift. Bei bem unendlichen Umfange, welchen bas Bort in biefem Ginne bat, wird die gefammte Literatur in gablreiche Unterabtheilungen nach verfchiebenen Beiten ober verfchiedenen Bolfern, ober ben verfchiebenen Battungen ber Edviftwerte gerlegt. Dan unterfcheibet eine Literatur bes Alterthums, bes Mittelaftere und ber Reugeit; eine Literatur ber Griechen, Rönner, Deutschen u. f. m.; eine profaische und poetische, eine milleuschaftliche Literatur u. f. w. Die literarifden Erzengniffe eines einzelnen Bolfe, in welchen beffen Eigenthlimlichteit befondere flar hervortritt, alfo namentlich feine Dichtungen, umfaßt man mit bem Ramen Rationalliteratur. Bei bem fortichreitenben Entwidelungsgange aller Zeiten und aller Boller muß jebe Darftellung ber Literatur, wie weit ober eng biefelbe fei, gefchichtliche form annehmen, und es entfteht fo bie Biffenfchaft ber Literaturgefchichte. In friihern Zeiten beichrantte fich biefelbe meift barauf, Die einzelnen Schriftfteller und ihre Berte chronologifch gu verzeichnen. Co fchrieb 3. R. Reimmann feinen "Berfuch einer Ginleitung in Die historiam literariams (6 Bbe., Salle 1713). Geit Aufang biefes Jahrhunderte bat man erfanut, bag eine mirfliche Geschichte ber Literatur por allen Dingen eine Darftellung bes geiftigen Lebeus in jeinem Fortidritte fein muß, an welche fich bie Aufgahlung bon Schriftfiellern und Schriften nur wie die nabern Belege anschlieft. Berte bon allgemeinem Umfange haben in diefem Ginne verfaßt: Joh. Gottfr. Gidhorn, . Wefchichte ber Literatur von ihrem Anfange bis auf bie neucften Reiten. (2. Mufl., 12 Bbe., Götting, 1818 fg.); Bachler, . Sanbbuch ber Befchichte ber Literatur» (3. Mufl., 4 Bbe., 2pg. 1833), und Grage, «Lehrbuch einer allgemeinen Literargefchichte aller befannten Boller ber Wett von ber alteften bie auf bie nenefte Beit : (3 Bbe., jeber in mehrern Abtheilungen, Lpg. 1837-58; Bb. 4, Regifter, 1859). Die jilngfte Schule biefer Beidichtidreibung ift beftrebt, ber Literaturgefdichte, ebenjo wie ber Runfigefdichte (f. b.), eine culturgefchichtliche Grundlage ju geben, indem fie Die jedesmalige Literaturentwidelung eines bestimmten Bolle und Zeitaltere auf bie mafigebenben Grundlagen und Ginwirfungen ber jebesmaligen religiofen, ftaatlichen und gefellichaftlichen Buftanbe gurudgufilhren fucht. Die Lite raturgefchichte ift fomit nicht etwa eine Geschichte ber Bilder, wie bie Bibliographie (f. b.), fonbern eine Beidichte ber 3been und ihrer wiffenfchaftlichen wie fünftlerifchen Formen. In biefer Beife hat 3. B. Bettner bie eliteraturgefchichte bes 18. Jahrh. » (Bb. 1-3, Braunfchm. 1856-64; 2. Auft. 1865 fg.) behandelt und Gofche biefen 3meig ber Beichichtichreibung in feinem «Jahrbuch für Literaturgefchichte» (Berl. 1865 fg.) aufgefaßt.

504 brennend und gerffort die Dberhaut ber Bunge fogleich. Die Lithionfalge find alle in Baffer löslich, zeichnen fich im allgemeinen burch leichte Schmelzbarfeit aus und farben bie Flamme roth.

Lithodromie, die Runft, mit Delfarben auf Stein gu malen und bann auf Leinwand Die Gemalbe abzubrnden, murbe bon Malapean in Baris erfunden und fand feit 1823 in Frantreich viel Beifall, ohne jedoch Befentliches ju leiften. Gine ahnliche Erfindung ift Genefelber's Mofaifornd. Gegenwartig wird die 2. ober Chromolithographie in febr ausgebehntem Grade namentlich jur Bergierung bon Titelblattern fowie gur Darftellung architeftonifden und becorgtiven Schmude angewendet, ja man ftellt burch biefelbe auch lanbichaftliche und Sigurengemalbe mit grofter Bollfommenbeit bar. Dan benutt baju für baffelbe Bilb mehrere Blatten. für jebe Farbe eine befondere, beren Angahl bis gu 20 fteigen tann. (G. Farben brud.)

Lithographie, f. Steinbrnd. Lithophanie beift die 1827 in Franfreich erfundene Runft, bilbliche Darftellungen bergeftalt in weiche Borgellamplatten bineingupreffen, daß fie, gegen bas Licht gehalten, biefelben in ihren Schatten und Lichtwirfungen wiedergeben, wonach bie Blatten burch Brennen gehartet werben. Die tiefen Stellen geben die Licht -, Die erhobt ftebenbleibenben wegen ihrer großern Dide bie Schattenftellen. Man pflegt biefe Bilber, wie fie aus ber Form hervorgeben, ans Genfter gu bangen, benutt fie auch ju Lichtschirmen und wenbet bas Berfahren für Ampeln und bergleichen an. Reuerdings hat man auch (indeß wenig anfprechenbe) eolorirte Darftellungen ju Ctanbe gebracht fowie auch ftatt des Borgellans Bapiermache und Gutta - Bercha von allen monlichen Farben genommen.

Litiebenunciation. Streitanfundigung, ift biejenige proceffinalifche Sandlung, burch welche Die eine Partei, in der Regel der Beflagte, einen britten, an den fie Regrefanfprüche hat, bou bem erhobenen Rechtsftreite in Renntniß fest und ibn gur Unterftutung in ber Bertheidigung bes ihr bestrittenen Rechts auffordert. Dies ift bann unbebingt nothwendig, wenn ber betreffenben Partei eine Sache, welche fie bou einem britten erworben hat, burch einen vierten auf Grund bon Rechten ebineirt merben foll, bie, wenn fie wirflich bestehen, fcon bor ber Erwerbung bon feiten bes Litiebenuncianten borbanden fein mußten; bier tann ber Befiger nur Erfas bon feinem Bormanne fordern, wenn er ihm alitem benuncirt bat.

Litorale, b. i. Ruftenland, beißt vorzugeweife bas ehemale ungar., jest froat. Ruftenland, bas fich in einer Lange bon ungeführ 6 Dt. am Abriatifchen Deere an ber nordlichften Ritfte Dalmatiens von Rinne im Rorben bis Rovi im Guben bingiebt. Die Sauttftabt ift Rinme (f. d.). Ale Freihafen find an ermahnen bie Ctabte Bueeari und Borto-Re, erftere (1857) mit 5070 E., lettere mit 2912 E. und zwei Caftellen, Die ben Safen fchitten. Das 2. geborte fruber ju bem Militarbiftriete von Kroatien. Raifer Joseph II. fcblug es 1776 ju Ungarn und ilbergab es einer Civilregierung, um ben Sanbel und ben Abjug ber ungar. Landeserzeugniffe gu befördern. Bon 1809-14 ftand es unter frang. herrichaft und machte einen Theil der 3llgrifchen Brobingen aus. 1814 tam es wieber an Defterreich, boch wurde es erft 1823 bon neuem mit Ungarn vereinigt. Ale die Reicheberfaffung von 1849 bie Treumung Kroatiene und Glamo. niens bon Ungaru aussprach und biefe beiben Ronigreiche ju einem Kronlande vereinigte, murbe bemfelben auch bas Ruftenland und die Stadt Finme mit ihrem Gebiete einverleibt als ein eigenes Iroat. Comitat (ale das Comitat Fiume), das jedoch bald darauf mit dem Bezirk Delnieze und anbern Gebietetheilen auf 25 Q.-DR. mit (1857, ohne Militar) 87992 E. erweitert murbe.

Ritta (Bompeo, Graf), aus einer Ceitenlinie (L.-Binmi) eines reichen mailand. Gefchlechte, beffen Chef ben Bergogetitel fuhrt, geb. in Mailand 27. Cept. 1781, trat, jorgfältig erzogen, 1804 in den ital. Militarbienft, in welchem er in den Rriegen in Deutschland bei ber Artillerie thatig war. Dit bem Ende bee Ronigreiche Italien febrte er in feine Baterftabt gurud und widmete fich gang hiftor, Studien. Gein Bert «Famiglie celebri d'Italia » (Lief. 1-145, Mail. 1819-65), beffen Ericheinen 1819 mit ber Geschichte ber Sforga begann, ift ein großartiges Monument und ein Beweis, wie die eigentliche Geneglogie mit der polit, allgemeinen und Specialgefchichte, mit Literatur- und Culturgefchichte ju einem fconen Bangen berbunden merben tann. Go viel anderwarte in diefem Fache gearbeitet worben, bat boch fein anderes Land eine Arbeit von ahnlicher Bedeutung aufunweifen, mabrend hiftor. Glaubwürdigfeit und treffliche Charafteriftit hervorragender Berfonen burch ben Reichthum an Material und die Fille bilblicher Beilagen, Bortrate, Denfmale u. f. m. unterftutt ericheinen. Bie ju L'e Tobe waren 53 Familien erfchienen, benen feitbem burch Oborici in Barma, Bafferini in Floren; u. a. noch mehrere hinzugefügt murben. Rach dem lombard. Anfftand bon 1848 bon ber Brobijorifchen Regierung in Mailand jum Briegeminifter ernannt, bermodite &. ben Anforderungen ber flürmifchen, unLittre Littrem 505

Naren Zeit ebenso wenig wie andere Mitglieder dieser Regierung zu genügen. Er starb in Mailand 17. Aug. 1852, wegen seines biedern Charafters und seiner Berzensgulte allgemein geliebt.

Littre (Marinilien Baul Emile), ein ansgezeichneter frang. Gelehrter, geb. 1. Febr. 1801 au Baris, erhielt bafelbit feine Bilbung und mibmete fich bam bem Ctubium ber Debiciu. Rad Brendigung feines Curfus manbte er fich jedoch nicht ber Bragis, fonbern philol. und biftor, Ctubien gunachft für die Befdichte ber mebic. Biffenfcaften gu und machte fich mit ben altelaffifden, bann auch mit ben orient. Sprachen, namentlich bem Arabifden und Canefrit, vertraut. Seit 1828 betheiligte er fich am .Journal hebdomadaire de médecine », und 1837 begrundete er felbst mit Dezeimeris bie mebic. Reitschrift «L'espérance», in ber er viele gelehrte Arbeiten niederlegte. Daneben geborte g. feit 1831 ju ben thatigften Ditarbeitern bes "National", beffen Redaction er auch nach Carrel's Tobe bis ins 3, 1851 angeborte. Rach ber Februarrevolution, welche auf Berwirflichung feiner polit, und foeialen Anfchauungen hoffen ließ, übernahm er unentgeltlich bas Amt eines Dunieipalrathe ber Ctabt Baris. Ale aber bie bonapartiftifche Bartei im Berbft 1848 in ben Borbergrund trat, jog fich 2. wieber bon ber Deffentlichfeit jurud. Er widmete fich feitbem queichließlich feinen gelehrten Arbeiten, theile medic.-gefchichtlichen, theils philof., theils hiftor. - philol. Inhalte. Gein Sauptwert in erfterer Beziehung ift die fehr geschätte Ausgabe und Ueberfetung fammtlicher Berte bes Sippotrates (10 Bbe., Bar, 1839-61). Son feinen aublreichen Artiteln für bas a Dictionnaire de medecine» murbe ber über bie Cholera (1832) befonbere abgebrudt. Ale Comte (f. d.) mit feinem Suftem des Pofitiviemus auftrat, machte fich 2. ju beffen eifrigem Bertreter und Forberer, befondere indem er Comte's Lehren popular barguftellen fuchte. Co beröffentlichte er «De la philosophie positive» (Bar. 1845), «Application de la philosophie positive au gouvernement de sociétés» (Par. 1849), «Conservation, révolution et positivisme» (Par. 1852), «Sur la mort de Aug. Comte» (Bar. 1857), «Paroles de philosophie positive» (Bar. 1859) und «Comte et la philosophie positive» (Bar. 1863). Unter L's histor. «philol. Arbeiten haben fich befonbere bie über bie frang. Sprache in Frankreich wie im Austande, namentlich auch in Deutschland, große Anerfennung erworben. 216 Sauptresultat berfelben ift das treffliche « Dictionnaire de la langue française» (feit 1863) ju betrachten, bas ebenfo fehr feinen fritifchen Cammlerfleiß ale feine grundliche hiftor, Renntnig bes gangen roman. Sprachichates befundet. Bermandte Arbeiten find bie . Histoire de la langue française » (2 Bbe., Bar. 1862), eine Reibe von Abhandlungen gur Gefchichte ber frang, Sprache und Literatur, Die porber eingeln in bem bon ihm feit 1854 redigirten .Journal des savants » erichienen, und feine Beitrage an bem 21., 22. und 23. Bande ber großen «Histoire de la littérature française». Bon 2.6 übrigen Schriften find noch die Ueberfetjungen ber Raturgefchichte bes Blinius (2 Bbe., Par. 1848) und bas aleben Befus bon Straug (4 Bbe., Bar. 1839-40; 2. Aufi. 1855) fowie Die Ausgabe ber Schriften Armand Carrel's (1857) ju nennen. Bgl. Sainte-Benbe, «Notice sur L., sa vie et ses travaux » (Bor. 1863).

Littrow (Joseph Johami von), verbienter Aftronom, geb. 13. Darg 1781 gu Bifchof-Teinis in Bohmen, befuchte feit 1794 bas Onningfium, feit 1799 bie Uniberfitat zu Brag, wo er bereits 1801 als belletriftischer Schriftsteller auftrat und fich nach und nach mit Jurisprideng, Debiein und felbft Theologie befaßte, ohne jedoch an einem biefer Facher bleibenbes Behagen zu finden. 1803 murbe er Erzieher ber beiben jungen Grafen Renard in Schlefien. Bier widmete er fich anfange ber iconen Literatur, fpater ber Dathematit und Aftronomie. Dbichon er diefe Biffenichaften beinahe nur ale Antobibalt tennen lerute, erhielt er boch 1807 bie Brofeffur ber Mitronomie an der Universitat zu Rrafau. Durch bie Rriegereigniffe bertrieben, folgte er 1810 einem Rufe in gleicher Eigenschaft an die Universität zu Rafan, wo er die Stermwarte grundete. Klima und andere Berhältniffe bewogen ibn aber 1816, einen Ruf ale Cobirector ber Sternwarte in Dien angunehmen. 1819 marb 2. jum Director ber wiener Sternwarte ernannt. Er reorganifirte fofort biefe bamale ganglich veraltete Anftalt und forgte, ale er bie hoffnung aufgeben mußte, ein neues Gebaube zu erhalten, 1825 burch völligen Umbau bee alten für möglichft gwedmäßige Unterbringung ber angetauften Inftrumente. Geine Borlefungen, in benen er eine feltene Gabe bes Bortrags befundete, murben bon vielen, jum Theil ber Coule langft entwachsenen Buhorern bes In- und Auslandes besucht. &. entfaltete in Bien eine vielfeitige Thatigfeit. Durch feine Schriften über Berforgungeanftalten mar er an einer Antorität auch in diefem Sache geworben. Durch feine theoretifchen Untersuchungen beranlagte er ben Optiter Blogt gur Ausführung ber bialptifchen Fernrohre und lieferte in vielen Ameigen der Biffenichaft originelle Arbeiten bon bauernbem Berthe. 1837 murbe er in ben

ofterr. Abelftand erhoben. Er ftarb 30. Rob. 1840. Unter 2.'s Schriften ift bie befanntefte "Die Bunber bes Simmeles (5. Mufl., Stuttg. 1865), Die ju ben beften popularen Darftellungen ber Aftronomie gehort und außerorbentliche Berbreitung gefunden bat. Angerbem find befonders zu erwähnen: a Theoretifche und praftifche Aftronomies (3 Bbe., Bien 1822-26); «Bobenmeffungen burch Barometer» (Bien 1823); auffleitung jur Berechnung ber Leibrenten und Bitwenpenfionen» (Wien 1829); elleber Lebeneverficherungen» (Wien 1832); alleber Lebeneverficherungen» (Bien 1832); nil . (2. Aufl., Wien 1838); a Atlas bes geftirnten Simmels . (2. Aufl., Stuttg. 1854); "Sandbuch ber vorzilglichften Dingen, Dage und Gewichtes (3. Aufl., Wien 1865) u. f. m. 9's umffanbliche Biographie findet man in feinen . Bermifchten Schriften . (Ctuttg. 1846), einer intereffanten Sammlung iconwiffenfchaftlicher Auffage. - Rarl bon 2., altefter Gohn bes porigen, geb. 18. Juli 1811 ju Rafan, ftand feinem Bater feit 1831 ale Gehilfe gur Geite und folgte ibm ale Director ber wiener Sternwarte 1842, nachbem er fich bereite burch mehrere gebiegene Leiftungen, namentlich burch eine Bearbeitung ber Bell'ichen Beobachtung bes Benus. burchgange pon 1769 ber gelehrten Belt befannt gemacht hatte. Bur neuen Ausgabe bes Bebler'ichen aBbpfilglifchen Borterbuchen, an ber auch fein Bater mitgearbeitet hatte, lieferte er bas reichfte Bergeichnift verlafticher geogr. Bofitionen (1844), welches wir bieber befitten. Die "Annalen ber miener Sternwarte" find unter feiner Leitung zu einem michtigen aftron. Jahrbuch geworben. 1847 murben 2B. Strube und L. ju Beurtheilungecommiffaren fiber ben trigonometr. Anfchluß bon Rufland und Defterreich ernannt. 1850 frug er ale Defan nach Rraften gur Brindung ber bamale in Defterreich eingeführten Inftitutionen beutfcher Sochfchulen bei. Bab. rend ber 3abre 1862-65 betheiligte er fich mit mehrern bebeutenben Arbeiten an ber bon Benerallieutenant Baner ins geben gerufenen mitteleurop. Grabmeffung. Babireidje Arbeiten bon ibm find in Reitschriften fowie in den "Gitmiteberichten" und "Dentichriften" ber wiener Mabemie enthalten. Unter anberm verbantt man & eine nene, febr nlitliche Dethobe ber Langenbestimmung für die Gee. Reuerdings hat er mit Beig bie Bearbeitung ber meteorolog. Beobachtungen ber wiener Sternwarte (feit 1755) begonnen. - Gein Cobn, Otto bon 2., geb. 14. Febr. 1843, geft. 7. Dob. 1864, hat fich trot feiner Jugend burch Arbeiten ilber Spectral. apparate und Belioftaten einen geachteten Ramen erworben. - Beinrich bon &., ber füngere Bruber Rarl von 2.'s, geb. 26. Jan. 1820 an Bien, Fregattentapitan in ber ofterr. Marine. hat fich als Dichter befannt gemacht und auch mehrere Schriften aus bem Geefach (3. B. a Sandbuch ber Geemannichafte, Wien 1859) veröffentlicht.

Liturgie (griech, Leitourgia) nennt man iberhaupt bie Gefammtheit gottesbienftlicher Sandfungen. Da biefelben friihgeitig fefte Formen erhielten, fo bezeichnete man bamit bas bei bem öffentlichen Gotteebienfte zu befolgende Ritual. Die Bermalter biefes Rituale biefen Liturgen, ein Ausbrud, ber bon ben Britaneen in die Tempel überging, fpater aber ansichließlich im firchlichen Ginne gebraucht murbe. In ber praftifchen Theologie bagegen beift bie Biffenfchaft, welche fich mit ber Behandlung und Berwaltung bes öffentlichen Gottes - ober Kirchenbienftes, beffen Anordnungen und Ginrichtungen befchaftigt, Liturgit. Diefe gerfallt ihrem Wefen nach in brei Theile : 1) in den dogmatifchen Theil, ber fich mit ber allgemeinen Unterfuchung über bas Wefen des öffentlichen Cultus beschäftigt; 2) in ben biftor. Theil, ber ben driftl. Gultus nach feiner Bilbung unter ben vericiebenen driffl. Theilfirchen behandelt: 3) in ben praftifchen Theil, melcher die Anwendung der gefundenen Grundfate nach ber gegenwartigen Beschaffenheit bes driftl. Euftus fehrt. In ber alteften Rirche ftand ben Bifchofen bie Befugnif gu, die 2. in ihren Didcefen ju bestimmen, und Filialfirchen nahmen gewöhnlich bie L. ber Mutterfirchen an. Allmablich aber mar man barauf bebacht, eine Gleichheit in ber Form bes Gottesbienftes zu erzielen, und jo erließen auch Rirchenberfammlungen Die hierzu nothigen Berordnungen. Die erften Cpuren Diefer Einrichtung finden fich in ben Rirchen bon Spanien und Frantreich. Bar bie Ordnung bee Gottesbienfles mit einzelnen Formularen bis gum 4. Jahrh, fcon lange feftflebend geworben, fo tamen nun bestimmte Bebeteformulare bingu, und feit ber Mitte bee 4. 3abrb. bilbeten fich vollftandige 2. aus, beren Urfprung man in ben von Apofteln ober Apoftelfchillern gegrilnbeten Rirchen bon ben Stiftern berleitete. Reine biefer g. bat fich unberanbert erhalten. Die wichtigften alten &. fuchte nenerbings Bunfen in ber Schrift abippolntus und feine Reits (2 Bbe., 2pg. 1853) in ihrer Urgeftalt wieberberauftellen, Die Romer leiteten ihre 2. von Betrus, bie Mailander von Barnabas und Ambrofins, ber fie inden nur vervollfommnete, Die Aleranbriner bon Darfus ab. Dit ber Theilung bes rom. Reiche bilbeten fich Rationalliturgien, bie in den einzelnen Reichen oder bon bestimmten Rationen gebraucht murben. Aus altern 2. entftanden neue, die der dogmatischen Entwidelung entsprachen. Im 5. Jahrh. war die 2. von Lin-fin 507

Bafilius b. Gr. faft im gangen Driente verbreitet. Reben ihr fand aber auch von Ronftantinopel aus die 2. des Chrufoftomus Eingang, die noch in ber griech. Rirche gebrauchlich ift. Geit bem 6. Jahrh. waren bie Bapfte unablaffig bemutht, eine Gleichheit im Gultus ber ihnen unterworfenen Rirchen herbeiguführen, und ju biefem Zwede erichienen im Laufe ber Beit eine bebeutenbe Menge von Sacramentarien oder liturgifchen Buchern. Sierher gebort namentlich bie altefte Sammlung liturgijder Borfdriften in ber rom. Rirde, aufgestellt von Leo I. in beffen « Sacramentariume: ferner das Sacramentarium von Gelafins II. und ber Deftanon bon Gregor L Auch für einzelne firchliche Sandlungen verfaßte man liturgifche Bucher, Die man je nach ihrer Beftimmung mit ben Ramen Antiphonarium, Lectionarium, Baptifterium, Coangeliarium, Orationale, Pfalterium, Sequentiale u. f. w. bezeichnete. Das Bort Sacramentarium im angegebenen Ginne vertaufchte man auch mit bem Borte Officium, und ben Ausbrud officialis liber gebrauchte man in gleicher Bebeutung mit unferm Ausbrude Agenbe. In Rloftern murbe ber Ausbrud Officien fur die durch die Rlofterregeln bestimmten Gebete und firchlichen Uebungen gewöhnlich. Die allgemeine Ginfifgrung ber romifchen g. tonnten bie Bapfte, die barin ein Band ber Einheit für die game Rirche fanden, nicht völlig überall und mur allmäblich erlangen, und felbft noch jest herricht feine vollständige llebereinftimmung in ber 2. ber tath. Rirche, indem in ben verfchiebenen Landern und geiftlichen Orben noch mannichfache, jum Theil febr bebeutenbe Abweichungen vorlommen. Die in der fath. Rirche noch gebrauchlichen liturgifchen Blicher find: Das Diffale, Brevier, Martyrologium, Ritual, bas bifchoff. umb papftl. Geremonial. In ber prot. Rirche ward Luther auch Reformator ber 2., inbem er ben Gottesbienft vereinfachte. Dazu balfen auch bie neuen Rirchenorduungen, welche in verschiebenen Laubern und Stabten, 3. B. in Braunfdweig von Bugenhagen, in Beffen burch ben Landgrafen Bhilipp, in Cachfen burch Bergog Beinrich n. f. w. erfchienen. Gine Gleichheit in ber 2. ward aber auch bier nicht ergielt, wie die alten und neuen Maruben (f. b.) in der luth, wie in der reform. Rirche beweifen.

Rin-tin, dimf. Lieu-lien (japan. Riu-tin, bei ben Gingeborenen Lintidin, banach bei ben Guropaern auch Lutichu, engl. Loodsoo gefdrieben), ift ber Befammtname einer zwifthen Formofa und Japan in norboftl. Richtung fich bingiebenden Reihe bon 92 meift fleinen Infeln. welche 125,ei Q. . DR. mit etwa 500000 G. umfaffen und ein ben Chinefen tributpflichtiges Monigreich bilben. Die Infeln gerfallen in brei Gruppen: 1) im C. Die 23 Cannan-Infeln. aud Diato - ober Daiato - ftma genannt, 34,42 D. - Dt. groß, barunter Pfitali - ober Ligafifima mit 9,10, Reobio- ober Riufjo-fima mit 9,00, Miato ober Mung-tutao mit 4,04 D.-DR.; 2) in ber Mitte bie 53 Riufan- ober Tidufan-Bufeln (nicht zu perpochieln mit ben gleichnamigen dinef. Rufteninfeln), 46,61 D. DR. groß, barmiter Dhinama - ober Dfinamafima, auch Groft - Lieu-fieu genannt, mit 37,30 D. DR.; 3) im R. die 16 Canbol - Jufeln, 44,50 Q. . Di., barunter bie größte Dho . fima mit 24,42 Q. . Die Bauptinfel bes gangen Archipele, Groß. 2., ift bergig und hat mit ihren Thalern und Schluchten ein molerifches Musfeben. Die geol. Befchaffenheit ber Infeln zeigt ben gehobenen Meeresboben an. Rabelbolier fronen die Bugel und Garten, Rornfelder bebeden die Berggelaube und Thaler, und im allnemeinen ift bas Alima gemagigt, gefund und bem Aderbau gunftig. Erbbeben find haufig. ohne jedoch Schaden zu bringen. Es finden fich auf ben L. Gifen, Roblen und Schwefel. Saupt. erzeugniß ift ber Reis, baneben bant man Sirfe, Bataten, Buderrohr, Banumolle, Tabad, Indigo u. f. w. Reichlich gebeiht Bambus, in beffen Didicht gange Dorfer liegen. Die Bewohner, beren Babl auf Groß. L. allein auf 150-200000 gefchatt wird, icheinen, wie in Javan, aus einer Mifchung von Mino (f. b.) und Chinefen hervorgegangen zu fein. 3m außern Typus fichen fie ben Japanern naber als ben Chinefen. Gie werben ale freundliches Bolt gefchilbert, boch berweichlicht und abgeichloffen. Mufer ben Japanern fonnen fich teine Fremben auf den Infeln anfiedeln und verheirathen. Der gemeine Dam befindet fich in gebriidter Lage. indem fein Erwerb meift nur bagu bient, ben Dugigggang ber berrichenben Rlaffe gu unterftuten. Die Infulaner verstehen fich gut auf Bewafferung und treiben ben Aderbau erfolgreich. Bum Sandelsvertehr find biober nur Japaner zugelaffen worben. Die Grundreligion ift ber Confucianiomus Chinas. Doch brang bon bort auch ber Bubbhismus ein, beffen Briefter große Berehrung genießen. Ueber die Berfaffung ift wenig befanut. Die Regierung icheint fich in ben Sanben einer wiffenschaftlich gebilbeten Ariftofratie ju befinden. Gin Ronig bee Archivele wird dem Auslande gegenilber genannt, tommt aber niemals jum Borfdein; flatt feiner tritt eine Art bon Reichsvermefer auf. Das Spioniewefen ben Fremben wie ber Lanbesbevöllerung gegenüber foll noch ausgebehnter fein als in Ching und Japan. Die Sauptfladt Goni ober Coubi. im GBB. von Groß . gelegen und von einer Feste beberricht, ift ein fauberer Drt und enthalt

Pintnrand ober Luit prand, einer ber michtigften Quellenichriftheller für bie beutiche Befdichte, ein Italiener, geb. um 922, bilbete fich am Sofe Ronig Sugo's ju Babig und trat nach beffen Bertreibung 945 in die Dieufte feines Rachfolgers Berengar, in beffen Auftrage er 949 ale Gefandter nach Conftantinopel ging, bei bem er aber um 955 in Ungnabe fiel, worauf er fich nach Deutschland menbete. Sier lebte er in Frantfurt a. DR., bie er 961 Raifer Otto I. auf beffen Buge nach Italien folgte. Er wurde hierauf Bifchof bon Cremona und war 963 auf ber großen Smobe au Rom. Am befannteften murbe er inden burch feine abermalige Gefandtichaft an ben Sof ju Ronftantinopel 968 im Auftrage Raifer Otto's I., Die ben 3med hatte, bem Raifer ben Befit von Unteritalien ju fichern und beffen Cohn mit Theophania, ber Tochter bes Raifers Ricephorus, ju vermahlen, aber erfolglos blieb. 2. ftarb um 970. Geine aAntapodosis, i. e. retribution in feche Buchern, Die er feit 958 fchrieb, reicht von 886 - 948, abgefeben von bem bon einigen für unecht gehaltenen Anbange. Rachfibem fchrieb er «De rebus gestis Ottonis Magni imperatoris» und «De legatione Constantinopolitana». Einige andere ibm beigelegte Schriften fcheinen unecht. Er fchopfte feine Rachrichten aus eigener Anfchanung und ben Berichten von Augenzeugen. Dbichon feine Glaubwurdigfeit wiederholt in Zweifel gezogen worden, muß man ibm boch in Beziehung auf feine Rachrichten über bentiche Angelegenheiten bas Lob ber Treue und Buverlaffigfeit jugefteben; meniger aber tann man bies in Betreff feiner Dittheilungen über Italien. Gein Stil ift lebendig, Die Sprache incorrect. Die befte Ausgabe feiner echten Berte beforgte Bert in ben a Monumenta Germaniae historica (Bb. 3, Sannob, 1839), eine beutsche Ueberfetung ber «Antapodosis» von ber Often-Saden (Berl, 1855).

Libabien heißt jett nach ber Stadt Livabia ober Lebabea im alten Bootien, am Fuße bes Seliton, bas alte Bellas (f. b.) ober Mittelgriechenland, welches ben nordt., continentalen Theil

bee Ronigreiche Griechenland (f. b.) bilbet.

Liberpool, nach Condon bie großte Sandeleftadt Großbritanniens, ber Bevollerung nach bie zweite Ctabt Englande, Barlamenteborough, Mumeipal- und Martiftabt in ber Grafichaft Laneafter, am rechten Ufer bes ichiffbaren und hier nur 1/4 engl. DR. breiten, aber oberhalb feeartig fich erweiternben Merfen, unmeit bon beffen Ansfluß in bas Brifche Deer, fleigt, nmgeben bon Lanbhaufern, amphitheatralifch an bem fauften Abhange eines Canbfleinhigele empor. Die Stadt gablte mit ber Bevolferung ber and Dorfern ju Borftabten geworbenen und mit ihr berbundenen Orte und ben gum Safen gehörigen Seeleuten 1851 bereite 375955. im 3. 1861 bagegen 443938 und in ber Mitte bes 3. 1865, nach einer Schatung, 476368 E., bie vorzuglich von Sandel und Schiffahrt leben, aber auch Gewerbe aller Art betreiben. Es befteben Schiffsmerften, Uhren : und Chronometerfabriten, Reepfchlägereien, Gegelmachereien, Gifen - und Deifinggiegereien, Anter - und Rettenfcmieben, Dampfichiff . und Dampfteffelfabriten, Glass, Tabades, Bleimeigs, Bitriols und Scifenfabriten, Delmiblen, Galg : und Buderraffinerien, Chiffbrotbadereien, Bierbranereien und viele andere induftrielle Anftalten, bie fich junadift auf ben Bedarf ber Ctabt und ben Berbrauch bes Sanbele und feiner Marine begieben. Dit allen wichtigen Safen Grofbritanniens und bes gegenüberliegenben Irland fowie mit bem continentalen Enropa, mit Rord., Gub- und Centralamerita, mit Dabeira und ber Bestfüffe Afritas, mit Beft- und Offindien und Ching ift g. burd Dampf- und Badetbootverfehr, mit ben großen Gabrifftabten bes Inlandes burch Ranale ober Gifenbahnen in Berbinbung gebracht. Rach Danchefter, beffen Safen es gleichfam bilbet, fuhrt eine ber fünf bier fich bereinigenden Gifenbahnen, ein hochft funftreiches Bert, Die erfte Bahn, welche in England (feit

1830) gur Beforderung von Reifenden mit Dampffraft verwendet wurde. Außerdem führt nach Ranchefter ein Geitenzweig bes Bribgematerfanals und nach Leebe ber beruhmte Leebe unb Liber po oftanal, ber großartigfte und bewunderungewurdigfte in England. Durch bie ausgebehnten Berbindungen mit Amerita, auf welches 2. feiner geogr. Lage nach mehr ale London hingewiefen ift, und ale Safen ber fabrifreichen Grafichaften gancafter und Port bilbet es ben Saubtblat für bie Ginfuhr ber Banmwolle und anbere amerit. Erzeugniffe, und bie Tonnengahl ber hier einlaufenden Schiffe ift ftarter als in London. Bugleich bat 2. nebft London ben ftartften Bertehr mit China und ift baber noch ein Saupthafen für dinef. Robfeibe und Thee. Unter allen Safen Großbritanniens bat es ferner ben ftarffien Geeberfebr mit Irland, beffen Edilachtvieb. Sped. Galtfleifch, Debl, Butter und Leinwand größtentheils in ben Merfen einlaufen. Der Sanbelevertehr in 2.6 Safen hat fich swifden 1818 - 43 verbierfacht und ift feitbem in ftetem Zunehmen begriffen, nur bag infolge bes norbamerit. Rriege (1861-65) bie Baumwolleinfuhr einen bedeutenben Musfall erlitt. Coon 1848 meift bie Safenbewegung nicht weniger als 12222 eingelaufene und 13626 ausgelaufene Chiffe, jene mit 2,706793, biefe mit 2,779419 Tonnen, aufammen 25848 Schiffe mit 5,486212 Tonnen Gebalt und eine Robiolleinnabme bon 3,481796 Bfb. St. nach. 1860 betrug ber Behalt ber ein- und ausgelaufenen Schiffe 5,672913 Tonnen im Berfehr mit bem Auslande und ben Colonien (Bereinigte Chaaten 2,568823, brit. Colonien 1,490551 Tonnen) und 2,953917 Tonnen im Riftenhandel; die Rolleinnahme 3,325422 Bfb. Ct. 1865 wies bie Safenbewegung 24806 ein- und ausgelaufene Schiffe nach. Es waren im auswärtigen Colonialbanbel 4827 Chiffe (barunter 1121 Dampfer) bon 2,644821 Tonnen eingelaufen und 4339 Schiffe (barunter 853 Dampfer) bon 2,531757 Tonnen ausgelaufen, überdies im Rifftenhandel 7780 Schiffe ein- und 7860 ausflarirt worben. Reuerdings ift auch fitr die Rheberei 2.6 die Ueberfahrt von Ausmanderern fehr wichtig gemorben, beren fich im 3, 1852 nicht weniger als 229090, im 3, 1865 bagegen nur 121046 (barunter 22876 Frembe) bier einschifften. Coon 1846 befaß bie Ctabt 1406 eigene Stoelfchiffe mit 380808 Tonnen und 55 Dampfichiffe mit 6200 Tonnen Behalt; im 3. 1860 bagegen bereite 2451 Seefchiffe (barunter 223 Dampfer) von 1,100608 Tonnen Gehalt. Der Safen, b. i. die ber Berichlammung und Berfandung, bem Bechfel von Chbe und flut und ber Gemalt ber Binbe ausgesette Mindung bes Merfen, machte Die Anlage von Dode nothwendig. Der 1710 eröffnete trodene Dod, jugleich ber erfte feiner Art in England, eröffnete bie Reibe ber bis in die neuefte Beit fortgefetten funftlichen Safenwerte, Deifterftlide ber Bafferbaufunft, benen &. feinen maffenhaften Geehandel, feine Dacht und Starte berbanft, und benen Gleiches tein Land ber Erbe aufzmweifen bat. Gegenwartig gablt 2. 36 Dode, bie fich mit ihren Granitbammen und toloffalen Dauern 41/2 engl. DR. weit am Flugufer hinabziehen, im gangen aber eine Quailange bon 15 engl. DR. haben und eine Flache bon 235 Mcres einnehmen, ungerechnet bie am linten Ufer bes Merfet auf bem Gebiete bon Chefbire erbauten grofartigen Dode pon Birfenheab (f. b.).

Der fcoufte Stadttheil 2.6 ift ber offliche, mit bem Ballgarten auf dem Mount-Pleafant, einem ber befrichteften Spaziergange, bon welchem aus man bie Stadt, ben Safen und bie Land. haufer überfeben tann. Im Junern ber Ctabt befinden fich breite, luftige Ctrafen und große Blate; boch milinden auch finftere und fcmugige Geitengagden ein, wo fich ber Aleinhandel bewegt. Ein großer Theil ber Bevollerung wohnt in buntein und feuchten Rellern ober in fog. Bofen (Courts), fleinen Blaten, bie, nach allen bier Geiten zugebaut, meift fiberwolbten Bugang haben. Faft immer bon einer bichten Denfchenmenge burchwogt ift bie beinabe 3/4 Ct. lauge Schottlanbeftrage (Scotland road), eine Doppelreihe von Rauflaben und Schenfen. 2. hat, abgefeben bon fleinern Rapellen, Bethaufern und Synagogen, 109 großere firchliche Gebaube, bon benen 51 ber Ctaatsfirche, 11 ben Ratholiten geboren. Die Rirchen find aber inegefammt einfach, fchmudlos und neu. Am ausgezeichnetften ift noch die St.- Panlefirche (von 1769) mit Caulenportal und Ruppel und bie 1732 auf ber Stelle einer alten Burg erbaute, aber 1821 pollig umgeformte St. Georgelirche, beren Dach, Thuren, Frenfter, Bfeiler, Rangel, Galerie und Emporfirden gang aus Bugeifen bestehen. Die ansehnlichften Gebanbe find außerbem: bas Bollhaus (1839), bas außer ben andern, fiir bas Bollmefen bestimmten Raumen noch bie Poft-, Dod., Accife- und Stempelbureaux einschließt; bas Ctabt. ober Rathhaus (Townhall), ein ftolger Bau, 1797 im fconften griech. Gefchmad aus Quabern errichtet, mit einem Dom, auf beffen Spite eine Britannia fteht; Die St. Beorges Ball, mit einer Sauptfagabe bon 420 &. Lange und 24 torinth. Gaulen, mit Raumen fur öffentliche Berfammlungen, Concerte, Gerichte und ftabtifche Memter; die ftabtifche Babranftalt und Die großen Bafferwerte, Die taglich 11 Dill. Ballonen Baffer liefern; die Borfenhalle, 1807 in bemfelben Bauftile wie bas Rathhaus erbaut; ber Berfaufebagar ober Ct .- Johnsmartt mitten in ber Ctabt, Die größte ber gabireichen Raufhallen, filt Rleifd, Gifche, Gemufe, Butter u. f. w. beftimmt und 1822 erbaut. Anbere bem Banbel gemibmete groffgrtige Bebande find: Die Betreibeborfe, Die fonigt. Bant, Die Uniondbant, die Rord - und Gildmalesbant von 1841, Die Aweigbant von England und Die Spartaffenanftalt. Gilr die Unterbringung ber Gitter ift feit 1841 ein riefiges Baarenhaus ober vielmehr eine Reihe von Baarenhallen in ber Baterlooftrafe erbaut, bas grofte in gang England. Bu bem 1850 vollendeten impofanten Bahnhofe in ber Tithebaruftrafe, einem ber gröften ber Belt, führen die Lancafhire- und die Borfibire Bahn auf einem Biabinet über die Baufer hinmeg, mahrend brei andere Bahnen in Tunnels mitten burch bie Stadt unter ben Saufern weg nach ben Dode und ber Lime-Street-Station fubren. Bemertenewerth find ferner ber neue Miffiengerichtshof von 1844, bas im vorigen Jahrhundert nach Soward's Guftem aufgeführte Stadtorfangnift und die beiden Strafanftalten Sirfbale und Bridwell. Bou bohern Bilbungsanftalten find ju wemmen das 1799 eröffnete Athenaum und bas Lyceum, beibe mit anfehnlichen Bibliothefen; bas Dufeum mit reicher Cammlung alter Gemalbe, feltener Thiere und Mineralien, Gipeabbrilden von Antifen u. f. m.; bie immerwährende Gemalbraueftellung; bas Ronigliche Juftitut, wo bie ichonen und bie mathem. Biffenichaften gelehrt werben; bie Dechanic Inftitution, die ein jahrliches Ginfommen von 70000 Bfd. Et. bat, und viele andere gelehrte Bereine: bas 1840 gegrundete, mit einem Mufeum, Laboratorium und großen Concertfagl ausgestattete Collegiatinftitut gur Bilbung ber arbeitenben Rlaffe und beffen Berfammlungelocale ju Bortragen über alle Zweige bes Biffens; eine Mebicimiche Coule; ber Boologifche und Botamifche Barten; Die Stermwarte (53° 24' 47,8" nordl. Br. und 14° 39' 49,5" oftl. 2. bon Berro) und noch ein zweites Obfervatorium. Bon Monumenten find zu erwähnen ber aus Canbftein ausgehauene Ct.-James-Rirchhof mit Maufoleum und Bilbfaule bes Ctaatemanns Butchinfou, die eiferne Relfonfaule auf bem Borfenplate, bas Stanbbild G. Stephenfon's au ber öftl, Facabe ber St. Georges-Ball und die Statue Canning's am Ctabthaufe, Bergnitgungsorte find das Theater, die Rotunde und zwei große Dufithallen. Um ben Pauperismus zu milbern, hat 2. Boblthatigfeiteanftalten jeber Mrt gegrundet. Es befitt mehrere Armenhaufer, ein Arbeitehaus für 1250 Rinder, ein 1830 eröffnetes Rachtaful filt obbachlofe Arme und Fremde, bas erfte in England, ein großes Rranten- und Irrenhaus, fleben fleinere Rrantenhaufer, fchwimmenbe Sospitaler für Geeleute, eine Taubftummenanftalt, ein Blindeninftitnt u. f. m. 2. ift in 16 Barte getheilt, beren jebe einen Alberman und brei Rathe ernennt, welche mit bem Mapor an ber Spite ben Stadtrath bilben. Die Stadt fchiatt zwei Abgeorducte in bas Parlament.

Urfprilnglich ein fleines Rifcherborf, erhielt 2, 1173, ein Jahr nach ber Eroberung Irlande. ben erften Freibrief bon Beinrich IL, ben zweiten 1207 bon Johann, ben britten 1227 bon Beinrich III., worin diefer ben Ort afur emige Beitens ju einem freien Fleden erffarte und Die Errichtung einer Raufmamisgilbe verfügte. Roch 1561, unter Glifabeth, gablte 9. mir 138 Sausund Sittenbefiter, welche 12 Schiffe bon gufammen 223 Tomen Behalt mit 75 Datrofen befagen. 1644 murbe die fleine Ctabt mit einer biden, boben Erdmaner und einem 12 ft. breiten Graben umgeben und fouft nach Moglichfeit befestigt; aber 26. Juni marb ebas Rrubenneft : von ben Rougliffen unter Bring Ruprecht erobert, ber alles, mas fich miberlette, über bie Minge fpringen ließ. Erft mit ber Erhebung jum Rirchfpiele 1699 und ber Eröffnung bee erften Dod's trat die Bichtigleit des Plates ju Tage, der fich nun nach allen Richtungen erweiterte. 1710 befaß L. 84, 1723 schon 131 Schiffe. 3m 3. 1700 zählte es 5000 E., 1730 schon 12000, 1760 bereite 26000, 1773 aber 34400, 1790 gegen 56000 E. Bon 1801-21 flieg die Einwohnergabl von 77700 auf 119000, von 1821-41 auf 225000 und mit & afcute bes gangen Rirchfpiele fowie von 13000 Seeleuten auf 309000 E. In biefem Berhaltnife ichreitet auch die Bevollerung noch fort, nur bag fich biefelbe jest mehr über bie benach. barten Dorfer berbreitet und biefe an großen Gleden anschwellt. Die nachfte Beraulaffinng at fold toloffaler Entwidelung gab ber Umftand, bag, ale bie fpan. Affiento-Compagnie burch ben Spanifchen Erbfolgefrieg verhindert wurde, ben fpan. Colonien die benothigten Regeriflaven an liefern, fich bie liverpooler Raufleute bes Cflavenichleichbandels bemachtigten, ber bon Jamaica aus nach Enba berrieben murbe. Go mar 2. ber erfte Safen Englande, melder Stignenfciffe andriftete. Darau fnitofte fich bou felbft ein Schleichhandel mit Baaren nach bem fpan. Amerita, welches ber von ber fpan. Regierung um fdpweres Gelb jum ausschließlichen Import privilegirten Cales Compagnie alles und jebes mit einem Gewinn von 300 Broc. abfaufen mußte. Infolge beffen eröffneten die Regerichiffe 2.6 ben engl. Manufacturen, namentlich beneu von

Manchefter, ungeheuere Darfte, führten Cflaten nach ben Antillen und brachten ben Ertrag in Rum, Buder, Tabad, Golb und Jumelen nach Europa. Die Blute biefes Sanbels bauerte bis 1740, bon welcher Beit an bie gunehmenbe Bachfamfeit ber fran, Regierung ibn erfchwerte, ohne ihn bernichten gu tonnen. Dan berechnet, bag bon 1730-70 gegen 2000 Regerfchiffe ben Safen 2.6 verließen und im Berlaufe von 11 3. 304000 Cflaven nach ben Antillen fieferten, die um 16 Dill. Bfb. St. verlauft murben und ben Rhebern bie Balfte ale lleberfchuf gewährten. 1771 liefen nur 106 Chiffe, bon gufammen 110000 Tonnen, auf ben Regerhandel aus; die Concurreng hatte bereite ben Bortheil gefchmalert. Ale 1787 ber greuging ber Bumanitat gegen ben Cflavenhandel begann, murben bie Raufherren 2.6 bereite wenig babon betroffen. 3hre Speculationen hatten fich ichon fo entichieben einem anbern Begenftanbe gugemenbet, baf 1806, mo Bilberforce im Barlamente bie Abichaffung bee Regerbanbele auswirfte, ber gange Connengebalt ber fiverpooler Regerichiffe nicht fiber 25000 betrug. Bon jest an richteten fich die großen Unternehmungen nur im Intereffe ber Danufacturen nach ber Reuen Belt. Durch bas Monopol einer machtigen Compagnie bom oftind. und chinef. Sanbel ausgeschloffen, concentrirte 2. in feinen Dode ben Sandel Englaube mit ben Bereinigten Ctaa. ten, welcher burch bie gleichzeitigen ungeahnten Erfolge bon beren Baumwollcultur und bon Maucheftere Mafchinen-Baumwollinduftrie zu bem grofiartiaften Austaufch bes roben Broducto gegen Rabritate beffelben Ctoffe erwuche.

Liverpool (Charles Jentinfon, Baron Samteebury, Graf vou), brit. Ctaatemaun, geb. 10. Mai 1727 in ber Grafichaft Orford, ber Cobn bee Oberften Bentinfon, ftubirte auf ber Universität ju Oxford, machte fich zeitig ale Dichter und Bublicift befannt und erhielt bei Lord Bute, bem Gunftlinge Georg's ItI., Die Stelle eines Bribatfecretare. Da er bas Bertrauen Bute's erward, erhob ihn berfelbe nach bem Gintritt ine Ministerium 1761 jum Unterftaate. freretur. Bugleich trat Jenfinjon fifr ben Fleden Codermouth ine Barlament, mo er mit leb. bafter Beredfamteit die Bolitit feines Gomere vertheibigte. Er murbe hierauf Schabmeifter ber Artillerie, bann Geeretar bes Chapes, leate aber biefes Amt nieber, ale 1765 an Grenville's Stelle Rodingham die Leitung ber Gefchafte übernahm. Ale bas wirffamfte und gefürchtetfte Ditglied ber Camarilla, welche ben Ronig umgab, mußte er fortan ben Dag und ben Spott der patriotifchen Bartei erbulben. Unter ber Berwaltung Grafton's murbe er 1766 wieber Schatfecretar, 1767 Lord ber Abmiralitat und 1772 unter bem Minifterium Rorth Biceichammeifter von Brland, Geinem geheimen Ginfluß fchrieb man gang befonbere bas Berfahren und ben Krieg gegen die nordamerit. Colonien bei, und 1778 ilbernahm er and bas Departement bee Rriegs, bas er unter beftigen Debatten bis 1782, mo fich bas Cabinet guftofte, behielt. Unter ber Berwaitung Bitt's murbe er Rangler bee Bergogthume Lancafter, 1786 Baron Samtesbury und Prafibent des Sandelsamte, 1796 aber Graf von 2. Rrantlichfeit halber mußte er 1801 aus bem Dinifterium icheiben. Er ftarb 17. Dec. 1808. Unter anberm gab er eine Sammlung ber Friebenevertrage von 1648-1783 heraus (3 Bbe., Lond. 1785). -Robert Bante Bentinfon, Graf von 2., bes vorigen Cobn, geb. 7. Juni 1770, war gleich bem Bater burch Talent und Renntniffe ausgezeichnet. Rachbem er feine Stubien gu Dr ford vollendet, ging er auf Reifen und mobnte in Frankreich ben erften Ereigniffen ber Revolu tion bei. Rach ber Rudfehr tam er 1791 ins Unterhaus und murbe 1796 Beheimrath und Mitglied bee Banbelsamte. Ale folder vertheibigte er mit großer Gewandtheit bie Bolitit bee Minifteriums Bitt. In bem Dinifterium Abbington übernahm Lord Samlesburd, wie er ba male bieft, die auswärtigen Angelegenheiten, nach ber Unterzeichnung bes Friedens von Amiens aber bas Departement bes Kriege und ber Colonien. 216 Bitt 1804 wieber and Staateruber trat, übertrug ibm berfelbe bie Bermaltung bee Junern, welche er auch bie jum Tobe feines Freundes und Deiftere 1806 führte. In bem Dinifterium Grenville nahm er feinen Theil, wol aber fiel ihm 1807 unter Bortland bie Bermaltung bes Innern nochmale gu, und 1809 murbe er nach bem Streite zwifden Caftlereagh und Canning ber Rachfolger bes lettern im Departement bes Auswartigen. Roch bei Lebzeiten feines Batere marb er (1808) Beer und folgte biefem balb barauf in bem Titel eines Grafen von 2. Ale nach Berceval's Ermorbung 1812 bie Reorganisation bee Minifterinms por fich ging, trat er ale erfter Lord bee Schates an bie Spife ber neuen Bermaltung. Während ber langen ereigniftvollen Beit, in welcher !. bie Regierung führte, zeigte er fich als Anbanger bes Ctabilismus und confequenter Begner aller Reformen. Erft ber Gintritt Canning's, 1822, veranberte, wenigftene nach außen bin, ben polit, Charafter feines Cabinete. Ein Schlagfluß, ber ihn im Gebr. 1827 traf, machte ibn filr bie Beldiafte unfabig, fobag er Comning bas Staateruber Aberlaffen mußte. Er ftarb finberlos

auf feinem Landgute Combenvood 4. Dec. 1828. Die Wirben gingen auf feinen Bruber Charles Ceeil Cope Jent'in son über, geb. 29. Mai 1784, der unter Beef von 1841—46 das Amt eines Toigl. Derhossmeisters (Loch Stewart) bestiedet. Derfelbe flard 3. Det. 1851 ohne manutiche Nachsoumenschaft, jodef sammtliche Titel der Hamilte erlossen.

Livia Drufilla, die Bemablin bes Raifere Muguftus, mar bie Tochter bee Lueine Livins Drufus Claubianus, eines Gohnes bes Appine Claubine Bulder, ber burch Aboption aus bem Gefchiecht ber Claubier in bas ber Livier getreten war und, 43 geuchtet, fich nach ber Schlacht bei Bhilippi felbft den Tod gab. Auguftus, von ihrer Schonheit gefeffelt, heirathete fie, nachbem er feine eigene Gemablin Scribonig verfloken und ben erften Gemabl ber 2., Tiberius Claubius Rero, ber mit ihr ben nachmaligen Raifer Tiberius (f. b.) und ben Rero Claubius Drufus (f. b.) zeugte, gezwungen hatte, fich bon ihr ju icheiben. Stolz, ichlau und berrichfilichtig, ubte fie auf Muguftus großen Ginfluß, ber nach dem Tobe ber Octabia, bes Agrippa und Daeenas noch wuche. Ihr Streben mar, Die Rachfolge ihren Gohnen, nach Drufue' Tobe (9 v. Chr.) bem Tiberine, ju fichern, und fie fcheute fein Mittel, um bies jn erreichen. Genon ber Tob bes Dareus Claudius Marcellus, bes Cibams und Reffen bes Auguftus, 23 v. Chr., wurde ihr fculb gegeben; ferner betrachtete die öffentliche Deinung fie ale bie Urheberin bes Tobes ber Gobne ber Inlia , Lueius und Cajus Cafar (2 und 4 n. Chr.), nach welchem fie ben mehr und mehr vereinfamten Auguftus bewog, burch Aboption ben Tiberins in bas Julifche Beichlecht aufaunehmen. Den Agrippa Boftumus, ben Cobn ber Julia, ber zugleich aboptirt worben war, traf im 3. 7 Berbamming. Bon Anguftus, beffen Tob (im 3. 14) fie, bis bie nothigen Bortebrungen für Tiberius als Rachfolger getroffen maren, verheimlichte, murbe fie burch fein Teftament, bas fie und Tiberius ju haupterben ernannte, in bas Julifche Gefchlecht aufgenommen, und baber bieß fie nun Julia Augusta. Tiberins felbft magte, obwol feinbfelig gegen fie gefinnt, nichts gegen fie ju unternehmen. Gie mar bochft mabricheinlich bie intellectuelle Urbeberin bes Tobes bee Germanicus (f. b.), ihres Entele von Drufus, 19 n. Chr., und blieb machtig, bis fie, 86,3. alt, 29 n. Chr. ftarb. Bgl. Afchbach, al., Gemablin bes Raifere Auguftus. (Bien 1864). - 3hre Gutelin Livia ober Livilla, eine Toditer bes Drufus, mar erft an Cajus Cafar, bann an Drufus, bes Tiberius Cobn, verheirathet, ben fie, mit Cejamis verbunden, im 3. 23 ermorbete; fpater murbe fie in bee Cejanus Cturg verwidelt und 31 n. Chr. hingerichtet.

Livingftone (David), berühmter Reifenber, murbe 1817 zu Blanture bei Glasgom geboren. Sein Bater, ein gemer Rramer, ichidte ihn ichon in feinem 10. 3. zur Arbeit in eine Rabrit, Bon unwiderftehlichem Biffensburft getrieben, taufte er fich aus feinem targlichen Bochenlohne Buder, erfernte mit unfaglicher Dufe bas Lateinifche und hatte im Alter bon 16 3. bereits Sorag und Birgil gelefen. Sierauf als Baumwollfpinner angestellt, ftubirte er in ben Wintermonaten ju Glasgom Griedifch, Debiein und Theologie, und entichlof fich endlich, Diffionar ju werben, um daburch bie langft erfehnte Gelegenheit jur Bereifung frember Beltiheile gn erlangen. Rachbem er porber 1838 ale Licentiat ber Debiein promobirt, bot er feine Dienfte ber londoner Diffionogefellichaft an, bei ber er eine gunftige Aufnahme fanb. Bum Beiftlichen ordinirt, ging 2. 1840 nach Gubafrifa, wo er ber Benoffe feines Landmanns Robert Doffat murbe, ber fich um bie Berbreitung bes Chriftenthums unter ben Gingeborenen fo verbient gemacht hat, und beffen Tochter er nachher beiratbete. Reun Jahre lebte er ale Diffionar meift in Ticholuane, ber Sauptftabt bee Bafuenaftammes, und in ben von ihm gegrundeten Stationen Dabotfa und Rolobeng. Um 1. Juni 1849 unternahm er in Begleitung Demell's und Murran's feinen erften Musflug ind Junere, auf bem er ben großen Gee Mgami und ben Saugaflug erreichte. Roch wichtiger maren feine 1851-53 ausgeführten Reifen, Die zu ber Entbedung bes machtigen, mit bem Bambefi im Bufammenhange ftehenben Leambne und gur Antnipfung freundschaftlicher Berbindungen mit den Bewohnern feines Stromfufteme führten. Bon 1854 an burchfreugte & ben gangen afrit. Continent von Loanba an ber Weftfiifte bis zum Bambefi, und gelangte von bort 20. Dai 1856 nach Quillimane, wo er fich über bie Infel Dauritius und Megapten nach England einschiffte. Den Bericht über feine Reifen und Entochungen legte er in bem Berfe "Missionary travels and researches in South Africa" (2 Bbe., Conb. 1857; beutich von Lote, 2 Bbe., Lpg. 1858) nieber. 2.'s Anfichten über bie Ausbreitung bes engl. Sanbels und bes Christenthums unter ben Regern, bas Befchid und bie Ausbauer, mit ber er bie Schwierig. feiten ber Ufritareifen bestanden batte, erwarben ibm in England fo allgemeine Anertemung, bag er nach feiner Ridfehr einer ber popularften und gefeiertften Danner bes Lanbes mar. Rum brit. Couful in Quillimane ernannt, erhielt er bon ber Regierung ben Auftrag, Die bon ihm erforichten Regionen bon neuem zu befuchen, um bie gewonnenen Refultate zu vervollftanbigen,

Livius (Titus) Liviand 513

bem Stavenhandel entgegenzuarbeiten und bie Gingeborenen gu induftriellen Befchaftigungen und jum Landbau, namentlich aber jur Erweiterung ber Baumwolleultur anguregen. Dit feinem Bruber Charles 2. fegelte er 10. Darg 1858 von Liverpool ab, fuhr auf einem fleinen, filt ibn erbauten Dampfer burch ben Bambefi in ben Fluß Schire ein, ben er bis gu feinem Urfprung aus bem Gee Rhaffa verfolgte, und entbedte unweit bes erftern einen zweiten ausgebehnten See, ben Schirma, mit beffen Anwohnern er in freundschaftlichen Bertehr trat. 3m gangen aber erichienen die Ergebniffe biefer Expedition in praftifcher Begiehung unbefriedigenb, ba weber ber Bambefi noch feine Debenfluffe für grofere Sahrzenge fchiffbar find und ber Buftand bes Lanbes bie Aufnupfung von Sandeleverhaltniffen erfdwert. Die engl. Regierung fanb fich baber bewogen, bas Unternehmen vorberband aufzugeben, und 2. fehrte 1864 nach England suriid, mo er bie « Narrative of an expedition to the Zambesi and its tributaries» (Lond. 1865; beutsch, Jena und Lpg. 1865) herausgab. Bei ber Bichtigfeit, welche bie Eröffnung neuer Sanbelequellen und die Befchaffung ber ben Fabrifen Englande unentbehrlichen Robprobucte für baffelbe hat, murben jeboch feine Dienfte febr balb wieber in Anfpruch genommen, und fcon im Mary 1865 erfolgte feine Ernennung jum brit, Conful fur bas innere Afrita. 3m Berbft beffelben Jahres ichiffte er fich jum britten mal nach bem Schauplate feiner vielfeitigen Thatigfeit ein und fandete Jan. 1866 in Banguebar.

Livins (Titus), einer ber vorzuglichsten rom. Gefchichtfdreiber, geb. ju Babua 59 v. Chr., tam unter Muguftus, beffen beftanbigen Schupes er fich fpater erfreute, nach Rom. wo er bie Studien bes fpatern Raifere Claubine leitete; im bobern Alter febrte er in feine Baterftabt gurtid, mo er 11 n. Chr. ftarb. Er befag eine mannichfaltige Bifbung und berfaßte berfchiedene Schriften rhetorifden und philof. Inhalte; fein Sauptwert aber ift feine rom. Befchichte, Die ben Reitraum von ber Erbauung ber Stadt bis jum Tobe bes Drufus (9 v. Chr.) umfaßt und beren Musarbeitung ihn über 20 3. befchaftigte. Diefes Gefchichtswert, wenn auch fein Berfaffer an polit, Ginficht, an grundlicher Cachfenntnik, an fritifcher Benntung ber Quellen anbern Siftorifern bes claffifden Alterthums nachfteht, gebort boch rudfichtlich feiner anmuthigen und funftvollen, von ebler humanitat und gefundem Gefühl für bas Cittliche burchbrungenen, in reiner und wohlflingender Sprache babinfliegenben Darftellung ju ben Deifterwerfen rom. Literatur, beffen Glang einzelne Mateleien, wie icon im Alterthume bee Afimus Bollio fur une taum rerftanblicher Borwurf ber « Batavinitat » (pabuanifcher Brobingialismen in ber Sprache), nicht ju trüben bermogen. Das Wert beftand urfprünglich aus 140 Buchern, die man fpater nach Detaben, b. h. Abtheilungen bon gehn Buchern, bezeichnete, bon benen aber nur im gangen 35 Buder, nämlich die 10 erften und bas 21. bie 45. fich erhalten haben, mahrend von ben übrigen Buthern außer gahlreichen Fragmenten nur furge Inhalteanzeigen ober Mudglige, Die fog. «Argumenta» ober «Epitomae», borhanden find, die in neuerer Beit bon Freinsheim (f. b.) jur Berfertigung feiner Ergangungen ober «Supplementa» benutt worben finb. Bon Ausgaben find außer ber großen Cammelausgabe von Drafenborch (neuer Abbrud, 15 Bbe., Ctuttg. 1820-28) ju nennen: bie bon Alfchefifti (Bb. 1-3, Berl. 1841-46) und Dabvig (Ropenh. 1861 fg.), ferner bie Sanbausgaben von Beiffenborn (Lyg. 1850 fg.) und bon Bert (Lyg. 1857 fg.) und die Ausgaben mit beutichen Anmerfungen von Beiffenborn (Berl. 1854 fg.) und bon Frey (Bb. 1, Lpg. 1865). Gute beutiche Ueberfetungen lieferten Beufinger (5 Bbe., Braunfchw. 1821), Dertel (8 Bbe., 3. Aufl., Stuttg. 1844) und Maiber (27 Bbchn., Stuttg. 1826-34; neu bearbeitet von Teuffel, 1854 fg.).

Ribins Andronicus, der Bater der demantissen und erstigen Bestie unter den Wenten, ein geberent Grieche, metsfessind aus Exercis, schaze und halter friesselligten des Varcus Promise Schiante, bestien in der und einer Schiante freist in einer mod jernisch erstellt, einer Mitte des 3. Jahrt, d. Est. und der figlie in einer noch jernisch erstellt gestie der Schiante der Schiente Schiente der Schiente freist in einer der jernische Schiente der Schiedte der Sch

(2pg. 1852) und bessen «Comicorum latinorum reliquiae» (2pg. 1855).

Piland der Lief land, von den Liene, dem urfprünglichen Bewohnern und Beherfichen leise Landes, so benannt, war eiemals ein selhfländiges derzogstum, welche i sieh das ruff. Gowernement L. tildet, während in frührer Seit und Miland (6. d.) und ein Tefel von Aurland (f. d.) zum Bereich jeines Perzogstums gehörten. Der Rigasiche Weerdung, Sisland, der

Conversatione . Legiton. Elfte Unflage. IX.

Beibuefee, Bffom, Bitebef und Rurland begrengen bas bentige E. Die Bewohner find gegenmartig Liplanber, b. b. Deutiche und Ruffen, ale bie Berren bee Lanbee, welche fich in ben Moel und die Burgerichaft theilen, und Letten und Eften ober bie auf ben Dorfern mobnenben, amar nicht mehr leibeigenen, aber boch noch au ichwerem Frondienft beroflichteten Bauern. Dan untericheibet in 2. nach biefen beiben fortwährend in Streit lebenben Bolferichaften ein eigentliches Pett- und ein Gitland, movon ienes ben fubl, und meftl. bieles ben norbl, und öftl. Theil 2.8 quemacht. Die Eften find finn. Ctammes (f. Finnen); Die Letten, mit ben Litauern und Ruren eine, gehoren bem preug. fitauifden Zweige bes flam. Ctammes an, bem fie fich freilich anch im Laufe ber Beit in Gitten und Sprache um ein Betrachtliches entfrembet haben. Bon ben Liven, ben Urbewohnern bes Landes, ebenfalls finn. Stammes, bat fich nur ein fleiner Refi (etma 2100), hauptfachlich im nordl. Rurland in 14 Ortichaften erhalten, ber noch feine eigene, von Gjögren trefflich bearbeitete (2 Bbe., Betereb. 1861) Sprache fpricht. Die herrichenbe Confession ift in 2. Die lutherifche; augerbem goblt auch Die reform., tath. und griech. Rirche einige Befemer. 2. umfaßt mit Guifchlug ber gufammen 56,60 Q. . DR. bebedenben Binnengewäffer 883,04 Q .- DR. und jablt (1. Jan. 1864) 925275 E., barunter 672015 Broteftanten und 142833 Griechischlatholifche. Es leben alfo auf ber Quabratmeile nur 1119 Geelen, fobag g. ju ben febr bifinn bevolferten ganbern Guropas gehort. Das Gouvernement ift gegenmartig in funf Rreife getheilt: Riga, Wenden, Dorpat, Bernau und die Infel Defell mit ber Stadt Areneburg, und gabit elf Stadte, namlich die Sauptftadt Riag (f. b.) mit bem Safen und ber Feftung Dunamunde (f. b.), Schlod, Benben, Bolmar, Lemfal, Fellin, Balt, Berro, Bernau, Dorpat (f. b.) und Arensburg (f. b.). Das Land ift lange ber Rufte flach und fanbig, im Innern hober, meiftentheils fruchtbar und bat in ber Gegend von Benden und Dorpat freundliche, oft maleriiche Sugel. Der bochfte Buntt bes Landes ift ber 997 &. bobe, fconbelaubte Dlunna - Maggi (Gierberg) im Saanhofplateau, fublich bon Berro, und ber ausgebehntefte Gee nach dem Beipus (f. b.) ber 4,se Q. : DR. grofe Birgiarm, ben bie Embach burchftromt. An dem Gee bon Burtnet im weftl. Theile, filblich von Calisburg, finbet man foffile Anochen und Rorallen. Gein Spiegel liegt 130 F. über ber Oftfee, und bas nordl. Ufer ift 480 %, boch und fällt fteil wie eine Band ab. Das Land bat betrachtliche Balbungen. Cagemublen, Glashutten und Ziegeleien, erzeugt viel Getreibe, befondere Roggen und Gerfte, fowie Sanf und Flache; befondere berühmt ift ber rigaer Leinfamen. Das Mineralreich gewährt Rall, Gips, Mabafter, Darmor, Flintenfteine; auch an Torf ift fein Mangel. 2. ift reich an fconen Ruinen, Die aus ber Beit ber livland. Schwertritter ftammen. Befondere geichnet fich an folden alten Baubentmalen die Gegend von Benben aus, die von ben Deutschen im Lande bie Livlandifche Comeig genannt wird. Berfihmt find bier Benben, Rurmis, bas Mathal mit der Gutmainshöhle und die drei Ritterfige Rremon, Segewold und Treiben mit ihren bertlichen Ruinen und neuen Brachtbauten. Auch Die am Dungftrom gelegenen Buter Micheraben und Rotenhufen, der Festenfee mit feinen malerifden Umgebungen, Colog Bochrofen, Rartus und Beiligenfee mitten im Lanbe und bie Strandgegenden bei Reubad, Bernigel und Cophienrube find durch ihre herrliche Lage berühmt. 2. murbe bem übrigen Europa erft burch bremer Raufleute befannt, die 1158 auf ihrer Gahrt nach Bieby auf Gothland an die livland. Rufte berfchlagen wurden. 30 3. fpater mar icon ber Muguftinermond Meinbard jur Befehrung ber bafigen Bewohner thatig. Bifchof Albrecht baute um 1200 bie fpater fo bebeutenbe Ctabt Riga und grundete 1201 ben Orben ber Liplandifden Schwertritter, ber fich fpater mit bem Deutschen Orben verband (1237-1520) und nach furger Decupation bes Landes bon feiten Danemarts gang 2., Rurland, Gemgallen und Eftland unterwarf. Die Rampfe mit 3man Bafiljemitich II. brachen bie Dacht bes Drbens, ber 1561 nur noch Sturland nebft Cemgallen ale Lehn ber poln. Rrone behielt, mabrend Eftland ichmebifche und &. poln. Cousproving wurde. Rach bem Tobe bes letten heermeiftere bes Deutschen Orbens, Gottharb Rettler, ber fcon ale meltlicher Bergog regiert hatte, wurde !. wechfelemeife von Ruftland, Bolen und Comeben beanfprucht. 1660 verband ber Friede gu Dliva & mit Eftland ale fdmeb. Proving, und 1721, im Frieden ju Ruftadt, famen beibe Lanber ju gleicher Beit an bas ruff. Reich, welches fpater auch Rurland und Gemgallen, die britte ber Offfeeprovingen, mit fich zu vereinigen wußte. Bgl. be Bran, "Essai sur l'histoire de la L. : (3 Bbe., Dorp. 1817); Merfel, "Die freien Letten und Eften » (Riga 1820); Bienenftamm, «Geogr. Abrif von Eftland, &. und Rurland» (Riga 1826); Robl, "Die beutich ruff. Ditfeeprovingen Rurland, Eftland und L. (Ctutta, 1840); Brufe, «Necrolivonica» (Dorp. 1842); berfelbe, allrgeschichte ber Oftfeeprovingen » (Doet. 1846): Colloger, . Q. und bie Anfange beutiden Lebene im baltifden Rorben (Berl. 1850).

Livorno Libree 515

Liborno, Ctabt im ehemaligen Todcoma, nach Genua ber bebeutenbfte Sanbeleplat bes Ronigreiche Italien, ift ber Sauptort ber gleichnamigen Brobing, welche aufer bem Gebiete ber Stadt die Infel Elba umfafit und 6 D.-Dt. mit (1861) 116811 E. zahlt. Die Stadt & liegt am Mittellandifden Deere, in einer niedrigen, burch Runft troden gelegten Gegend, bat etwa 3/4 St. im Umfange und wird jum Theil von Ranglen burchichmitten, auf benen bie Bagren bie ju ben Magaginen gelangen fonnen. Die Strafen find gerabe und gutgepflaftert, aber eng und durch die hohen Saufer duntel. Die fconfte Strafe ift die Strada Ferdinanda, welche, Die toloffale Biagga b'Armi burchichneibend, fich mitten burch bie Ctabt bie jum Safen gieht. Die Baufer find bon Stein gebaut; boch fehlt es, ba die Blitte 2.6 erft aus neuerer Beit batirt, ben tonigl. Balaft ausgenommen, an Balaften, wie man fie in andern ital. Stabten findet. 3wifden ber Ctabt und den fie umgebenden Borftabten gieht fich ein fconer Spagiergang, Gli Sparti; ber beliebtefte Spaziergang aber ift die Arbenga an ber Meeresfiifte. Der Safen, Die Darfeng, ift nicht groß, aber ficher, die Rhebe febr geräumig. Lettere wird burch zwei fefte Thurme auf Felfenflippen im Deere und durch ein Caftell gefcutt und bat auch einen Leuchtthurm. Um ben Safen gieht fich ein gemauerter Molo von 600 Coritt Lange. Auf bem Blate bor bem Safen fieht die foloffale Marmorftatue bes toscan. Großherzogs Ferdinand I. Den Safen und bie Rhebe, mo die meiften Schiffe liegen, verbindet eine Brude. Die Stadt hat aufer ihren fieben Bfarrfirchen auch prot., griech, und armen, Bethäufer, eine Snnagoge und eine Mofchee fowie mehrere Theater, ein Arfenal und außerhalb der Stadt eine vortreffliche Quarantaneanftalt mit brei Lagarethen. Unter ben Ginwohnern, beren Gefammtgabl (31. Dec. 1861) 83543 und im gangen Gemeindegebiete 96471 beträgt, befinden fich etwa 5000 Juben, ferner Griechen, Armenier und Titrfen. Die Ctadt ift ber Gip eines Bifchofe, bee Brafecten für bie Broving, eines Berichtehofe erfter Inftang und anderer Behörben und befitt ein fonigl. Inftitut für die Banbeleflotte, ein Lyceum, ein Gumnafium, eine nantifche und eine technische Schule, eine literarifchfcientififche Mabemie (Academia Labronica) mit einer Bibliothef von 17000 Banben u. f. m. 2. hat große Galg- und ichon eingerichtete Delmagagine, febr wichtige Rorallenfabriten, Rofogliobremereien, Gerbereien, Farbereien, Bapier- und Tabadejabrifen. Der Sanbel geht befondere ftart nach ber Levante. 1862 liefen in ben Safen ein 7586 Schiffe mit 891464 Tonnen (à 2000 Bollpfb.), mahrend 7616 Schiffe mit 968514 Tonnen ausliefen. Die Schiffemerfte liefern größtentheils nur Sahrzeuge fitt die Ruftenfchiffahrt. Dit gutem Trintmaffer wird bie Stadt von Bifa aus verfeben, mobin zu diefem Behufe taglich fleine Schiffe geben. 2. mar gegen Enbe bes 13. 3ahrh, noch ein offener Bleden; erft feit ber Berftorung bee Safene bon Bifa fing es an fich ju beben, befondere nachdem es 1421 an Floreng gefommen. Aleffandro von Debici befestigte ben Ort und baute eine Citabelle; Coomo I. erflarte ben Safen filr einen Breibafen. Seitbem hob fich bie Stadt mehr und mehr, bis fie unter bem Grofteraog Berbinand I. ju Anfange des 17. 3ahrh. fich ju einem bebeutenben Geeplate emporichwang. Bur Beit ber frang, Berrichaft mar &. Die Bauptfladt bee Departemente bee Mittelkindischen Deeres. Dit bem ibrigen Toscana murbe fie 1860 von Carbimen ameetirt. In ber Rabe liegt ber Monte-Rero, ein reigender Sugel mit mehrern Billen und einem Rapuginerflofter, beffen reichgefchmudte Rirde ein berühmter Ballfahrteort ift.

Libree wurde in Frantreid junadift die Reidung genaunt, welche der Ronig bei großen Soflagern feiner Dienerschaft sowie der der Ronigin und ber Bringen innentgeltlich liefern lief.

Da bie Musaabe bafilt fpater ju großen Summen fich fleigerte, fo borte bie uneutgeltliche Lie-

516

ferung auf, ber Rame blieb aber für die Rleibung ber Bebienten. Llanos beifen in Spanien und ben ebemale fpan. Laubern Ameritas Ebenen überhaupt. Indbefondere aber werden mit diefem Ramen im nordl. Gubamerita, im Staate Beneguela, biefenigen Theile ber Ebenen bes Drinocogebiets bezeichnet, welche fich burch ihren Steppencharafter bon ben angrengenben Balbflachen (Selvas) und meibe-, maffer- und humusreichern Sabange biefes Stromgebiete unterfcheiben. Diefe &. von Beneguela murben berühmt burch die claffifche Schilberung in A. bon Sumbolbt's auffichten ber Ratura. Diefelben find nur fpartich bewohnt von einem fraftigen Sirtenvolle, ben Llaneros, nehmen etwa 5000 Q. . DR. (etwa ben pierten Theil bes gangen Staatsgebiets) ein und behnen fich von ben Abfallen ber Riiftenfette pan Caracas und ber Anbestette pon Meriba umunterbrochen fiibmarte bis an bie Ufer bee Orinoeo und bee Rio-Guaviare aus. Obgleich in ihrem allgemeinen Typus einander alrich, unterfcheidet boch Cobazzi bem Localdarafter nach vier Rlaffen. Die öftlichen ober 2. von Cumana zeichnen fich durch größern Bafferreichthum und die Frifche ber Begetation aus, it naber fie ben Ruften des Golfe von Baria und bem Delta bee Drinoco liegen. Die filblichften ober 2, von Apure find charafterifirt durch eine fo gleichmäßige und horizontale Dberflache, daß ihre Reigung fich taum durch das Gefall des Rio-Apure und Rio-Meta, welche fie burchfliegen, mahrnehmen läßt. Die Fladje befteht gang aus fanbformigen Beftandtheilen der Rreibeformation und bat zeitweife, wie die fublichern Bampas (f. b.) und die nordamerit. Savannen (f. b.), bas Anfeben eines Grasmeers, aus bem nur einzelne Banmgruppen (Matas) auftauchen. Die nörblichen ober 2. von Caracas und Cara bo bo unterfcheiben fich burch fleine Stigelreiben und Bante (Mesas) von gerbrochenen Cand - und Raltsteinlagern. Die weftlichen ober &. von Barinas zeichnen fich baburch aus, bag fie fich vom guft ber Gebirge an fanft von DB. gegen CD. jum Rio Bortuguega und Rio Apure neigen und, burch gablreiche, bon ben Corbilleren fommende Bafferftrome bemaffert, bon faft immer fchiffbaren fluffen begrenzt merben, die von fruchtbaren Alluvialebenen eingefaft find, fobak biefe Region gleich porgiiglich für ben Aderbau wie filr die Biebaucht ericeint. Die L. von Benezuela find fo niebrig, baft fie bas Meer, wenn es um 300 & fliege, 5 - 600 DR. weit bebeden würde. Im Darg find fie obe, ber Boben ift bis zu 40° R. erhitt und gerriffen, ber horizont hat ein triibes Ausschen, die Lachen fdwinden, Rrofobile und Schlangen bergen fich in bem trodenen Boben, Pferbe und Rinder fdweifen von Durft gequalt umber. Wenn mit ber Regenzeit, vom April bis Dct., die Gewitter beginnen, bebedt fich der Boben fogleich mit mannichfachen Grafern und mit Diimofen, die Thierwelt tommt hervor, Bferbe und Rinber weiben munter, die Fliffe und ein Theil ber Steppe werden jum Gee. Rach Abfluß bes Baffere fchiegen fobann Ananas und Gruppen von Sacherpalmen berbor und Mimofen befanmen die Rluffe. Befondere Ermabnung verbient auch ber 2. Eftacabe (b. b. abgeftedte Chene, engl. Staked Plain) in bem nordweill, Theil bes nordamerit. Staats Teras und bem angrengenben Territorium Reu-Merico, bom Canadian-River (Gubgweig des Arfanfas) fubmarte bis ju ben Quellen bee Trinity, Bragos und Colorado und bom 83.º meftlich bis jum Rio-Becos (Buflug bes Rio-Grande bel Rorte) reichenb. Es ift bies ein faft 2000 &. über ben umliegenden Chenen erhöhtes, 1400 Q.-M. umfaffenbes Tafelland mit fanbiger Dberflache und tiefeingefcnittenen Schluchtentbalern (Cafions) feiner Bliffe, welches brei Biertel bes Jahres fein ober nur weniges brafiges Baffer bat. Die Rich. tung, in welcher biefe Bufte in ber trodenen Jahrebzeit burchzogen werben tann (von Canta-Re nach Teras) murbe früher mit Stangen bezeichnet, baber ber Rame.

Stortute (Den Juan Mannin), fram. Gefighigfignierer, geb. 1756 g. Wincon bel Gole bei Gelaforer in Regamie, maght einem pilofic Gering in 2 Gerangen unt teil 1770 in the griftlichen Gland. 1776 erfüllt er die Wilche eines Baccalamrund der Recht, fest bab der eine griftlich gefinde gestellt der Gering der Gering einer gemen Zeil welftliche gestellt gest

gefturgt, und die Inquifition blieb, wie fie mar. Dan fing Briefe von 2. auf, legte ben unfchnlbigften Musbrilden einen falichen Ginn unter, verurtheilte ibn gu einmonatlicher Ginfperrung in ein Rlofter und entfette ihn feiner Stelle als Bevollmachtigter bee Beiligen Officiums. Go lebte 2. in Ungnade, bis man ihn 1805 nach Mabrid gurudrief, worauf er 1806 Ranonifer an ber Sauptfirche in Tolebo und 1807, nachbem er feine abeliche Abfunft bergiefen, Ritter bes Rarleordens murde. 1808 ging er auf Murat's Befehl nach Bahonne, mo er an ber Entwerfung ber neuen Berfaffungeurfunde filr Spanien theilnahm. Deshalb von den Ultras verfolgt, mußte er nad) der Restauration die Flucht ergreifen. Berbannt lebte er nun bis 1822 in Frantreich. Allein ber Saf ber Finfterlinge gegen ben armen Greis, ber einft frang. Emigrirte freigebig unterftilbt hatte, ging gulett fo weit, baf bie parifer Univerfitat ihm verbot, bie Boglinge einer Benfionsauftalt im Spanifchen zu unterrichten. Rachdem enblich burch bie bon ihm berausgegebenen «Portraits politiques des papes» ber Grimm ber Curigliften gegen ibn fich aufs höchfte gefteigert, mußte er im ftrengen Binter bon 1822 binnen brei Tagen Baris und in turgefter Beit Frankreich verlaffen. Man geftattete ibm nicht einmal einen Rafttag. Co ftarb er ericopft turg nach feiner Antunft 5. Febr. 1823 in Mabrib, wo er, ba bamale noch bie Cortes bon 1821 geboten, febr ehrenvoll aufgenommen wurde. 2.'s Sauptwert ift bie "Histoire critique de l'inquisition d'Espagnes (4 Bbe., Bar. 1815-17; beutich bon Sod, Omilind 1819-21). Nächstdem find noch zu erwähnen seine «Noticias historicas de las tres provincias bascongadas» (5 Bbe., Par. 1806-8), bie «Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution d'Espagne, avec des pièces justificatives» (3 Bbc., Bar. 1815-19), unter bem Namen R. Relleto (Angaramm von Plorente), ein wichtiger Beitrag gur Auflarung ber Rataftrophe in Spanien von 1808, und feine "Gelbftbiographie" (Bar, 1818). Auch gab er mehrere gebrudte und ungebrudte Berfe bes Las Cafas in frang, Ueberfetung heraus (Bar. 1822).

Pland (Benri), ein berühmter Barteiganger und Tattifer, geb. 1729 in ber engl. Grafichaft Bales, mo fein Bater Landprediger mar, trat fehr jung in brit. Militarbienfte, nahm aber bann, ba er fich feine Offizierftelle taufen tonnte, feine Gutlaffung und murbe Rithrer ber Cohne bee Bergoge von Drummond. Ale Freiwilliger wohnte er mit biefen 1745 ber Schlacht bei Fontenoi bei; bann machte er mit ihnen eine Reife burch Deutschland. Rach einem langern Aufenthalte in Defterreich, wo ihm feine taftifchen Renntniffe und fein militarifcher Blid balb Gonner erwarben, murbe er Abjutant bes Generale Lascy. Er machte einen Theil bes Siebenjahrigen Rriegs mit und flieg bis jum Dberftlieutenant. Sanbel, die er fich burch feinen rauhen Charafter jugog, hinderten feine weitere Beforberung. 2. berließ die öfterr. Dienfte, trat unter die preng. Fahnen und murbe Generalabintaut bes Bergoge von Brannfcmeig. Rach bem Subertusburger Frieden nahm er feinen Abichied und erhielt bann mehrere gebeime biplomatifche Genbungen. An ber Berbindung Ronig Georg's IIL mit einer medlenburg. Bringeffin hatte er großen Untheil und erhielt bafür eine jahrliche Benfion von 500 Bfb. Ct. Ale fpater ber Rrieg amifchen Ruffland und ber Bforte ausbrach, begab er fich nach Beterebnra, mo ibm Ratharina II. ein Commando übertrug. Indbefondere zeichnete er fich bei ber Belagerung von Giliftria 1774 ans. Blotlich aber verließ er bie ruff. Dienfte, ba man wol ber zweibeutigen polit. Rolle, welche er fein ganges Leben bindurch fpielte, auf die Gpur tam. Er trieb fich nun wieder wie frither umber, befuchte Italien, Spanien und Bortugal. In Gibraltar gab er bem Commanbanten Elliot Rathfdilage jur Bertheibigung biefes Blates, beren Benutung bemfelben fo großen Ruhm erwarb. Sierauf beschäftigte er fich in England mit Ausarbeitung feiner Memoiren, Die ihm jeboch von bem Ministerium im Manufcript um giemlich hoben Breis abaetauft murben. Rurg barauf berlieft er fein Baterland von neuem und lebte nun als Brivatmann bei bun an ber Maat. Sier ftarb er 19. Juni 1783. Cogleich erichien ein engl. Commiffar, ber unter bem Bormanbe einer Schulbforberung feine fammtlichen Bapiere in Befchlag nahm, unter benen fich ein bollig ausgearbeiteter Plan ju einer Landung frember Truppen in England befand. Dennoch ift biefes Bert (1798) gleich einigen andern von ihm fpater im Drud erfchienen. Geine unvollendete "Wefchichte bes Ciebenjährigen Rriegs. (2 Bbe., Lond. 1781) biente Tempelhoff als Grundlage bes größern Berfd und murde auch von Jomini in bem «Traité des grandes opérations militaires» benutt.

517

518

ju führen, borgugeweife aber alle bas Affecurangmeien betreffenben Angelegenheiten mahrgunebmen und ale gemeinfames Organ ber triefter Geeberficherunge-Rammern zu bienen. Geit 1836 murbe ber 3med bee Juftitute burd Errichtung einer Actiengefellichaft auch auf bie Unterhaltung ber Dampfichiffahrt nach ber Lebante ausgebehnt. Rach ihrer gegenwärtigen Organifation befteht bie Befellichaft bes Defterreichifden Hond aus 3 Gectionen, nämlich aus ber ber 29 Mffeeurang. Rammern, aus ber fur bie Dampfichiffahrt und ane ber literarifd artiftifchen Gection. Die erftgenannte gieht alle Zweige bes Berficherungemefene in ben Rreis ihrer Birffamteit; bie ameite beforgt ben Bertehr und ben Boftbienft lange ber Ruften bes Abriatifchen Dieeres bis Ralta, bes Griechifden und Schwarzen Meeres bis Braila, Trapezunt, am fleinafiat, und for-Gestabe und bie Alexandrien, wo fie fich ber oftinb. Gueslinie aufchlieft; Die britte Gection enb. lich umfaßt bie Rebaction pon Beitichriften, eine große Buchbruderei und Runftanftalt und bie Lefefale. Der Defterreichifche Llond befitt in Trieft zwei Arfenale, bon benen das nene (beffen Bau 1852 begonnen wurde) großartige Ctabliffemente für ben Schiffe. und Dafdinenban begreift. Rach bem Rechenschaftsberichte filt bas 3. 1864 bejag ber 2. 63 Dampfichiffe mit 12530 Bferbefraft und 41140 Tonnen Behalt (1836-37: 7 Schiffe mit 630 Bferbefraft und 1974 Tonnen Gebalt); es murben auf 1490 Reifen 970677 DR. gurildgelegt, 290579 Reifenbe, Gelbienbungen im Betrage von 108,560262 Al. und 2,023031 Etr. Bagren beforbert. Im 1. 3an, 1865 betrug bas Bermogen ber Dampfichiffabrit Gefellichaft 22,960206 Rt., bas Baffibum 14,909236 Fl. und bas Actientapital 9,450000 Fl. öfterr. Bahrung.

hat fie jedoch ihren friihern Blat wieder eingenommen. Roanda, eigentlich Gao-Baulo be L., Sauptfladt ber portug. Befitungen an ber Weftfüfte bon Gilbafrita . murbe 1575 bon Baulo Diag be Robaes gegenüber einer fleinen Ganbinfel gegrundet, bie ben einheimischen Ramen 2. bat und borber eine portug. Dieberlaffung nebft Fort trug. Jest leben auf biefem Infelden nur etwa 1300 Gifder, fie ift aber infofern bon gröfter Bebeutung fur bie Stabt, ale fie einen guten und geraumigen Safen bilbet. Diefer ift ber befte an ber Weftflifte pon Afrita, boch verfandet er in nenerer Beit ftart, ohne bag bem Uebel pon ber portug, Regierung gefteuert murbe. Das Fort Can-Bebro und die Citadellen von Gan-Francisco de Benedo und Can : Dichael beberrichen ibn. Die Ctabt gemahrt bom Deere aus einen ftattlichen Anblid, ba fie, amphitheatralifc am Geftabe erbaut, in ihrem obern, mittels eines breiten Steinwege zugunglichen Theile aus anfehnlichen öffentlichen Bebanben befteht. Bon ihrer alten Berrlichfeit ift fie freilich fehr berabgefunten. Die eine ihrer beiben Rathebralen ift nur noch Ruine, die andere ift in eine Berfftatte umgewandelt worden. Auch die Ctaategebaude laft man jum Theil perfallen. Die Laben und Raufmannebaufer fowie bie and Robr und Lehm erbauten Bohnungen ber Gingeborenen befinden fich in ber untern Stadt. Unter ben 12000 E. bon 2. find nur etwa 800 Beife, bagegen mehr ale 5000 Cflaben. Dbgleich ber Stlavenhandel verboten und bon ber portug. Regierung feit 1847 ju verhindern gefucht wird, bleibt doch hansliche Cflaverei geftattet. Gur bie Europaer ift bas Rlima fo ungefund, bag jeber Beamte, ber nach 2. bestimmt wirb, bor ber Reife fein Teftament macht, und bag Frauen felten ben Jahrestag ihrer Anfunft erleben. Dem entnervenben Ginfluf bes Rlimas wirb es auch augeschrieben, baf man ben Straffingen, bie bon Bortugal aus babin beportirt werben, unbeforgt ben Barnifonebienft überlaffen fann. Alle Baffen 2.6 nebft ben Befeftigungen find in ben Sanben biefer Straflinge, und ce tommen felten Berbrechen unter ihnen bor. Der Sanbel ift nicht mehr febr bebeutenb, am lebhafteften wird er von einigen amerit. Firmen betrieben,

bie Calicot, Zwiebein, Mehl, Butter u. f. m. einführen. Bei andauernder Befchränfung bes Snavenhandels broht die Stadt mehr und mehr zu berarmen.

Loban (Georges Moutou, Graf bon), f. Mouton.

Pobe (3obam Chriftian), Componift und mufitalifder Schriftfteller, geb. gu Beimar 30. Dai 1797, entwidelte febr friih ein auffallenbes Talent gur Tonfunft und erhielt Unterricht im Floten- und Biolinfpiel, mobei er folche Fortidritte machte, bag er im 13. 3. in bie weimarifde Softapelle ale Flotift eintreten tomte. In feiner weitern Fortbilbung wibmete er fich mit Gifer bem Studium ber neuern Sprachen und vervolltommnete fich in ber Theorie ber Tontunft burch fleißiges Studium ber beften Berfe, mabrend er ale Mitglied bes Drcheftere ber Inftrumentirungofunft befondere Mufmertfantfeit midmete. Ale ausgezeichneter Birtues auf ber Flote ließ er fich auf Diefem Juftrumente 1819 in Wien, Berlin und andern Orten mit Beifall boren. Rablreiche Berfuche in ber Composition führten ibn enblich ber Oper gu. Es entftand gunuchft Die Dper "BRitefind", weldje 1821 in Beimar aufgeführt murbe. Den Text zu berfelben hatte er felbit berfaßt. Nachbem er mehrere Berte fur bie Rammer berausgegeben, führte er 1830 mit vielem Erfolg zu Beimar die von Gebe gedichtete Oper «Die Flibuftier» auf. Roch größern Beifall fand 1833 bafelbft eine britte Dper: «Die Fürftin von Granaba», welche auch in ben folgenben Jahren in Leipzig, Raffel u. f. w. über bie Bubne ging. Aufer verichiebenen Orchefterwerten und Compositionen fur Flote und Bianosorte murben von ihm noch bie Doern «Der rothe Domino» (1837) und «Der Ronig und Bachter» (1844) in Beimar mit Erfolg aufgeführt. 1842 legte L. feine Stelle ale Mitglieb ber Rapelle zu Beimar nicher, erhielt ben Brofeffortitel und erweiterte ein ichon früher errichtetes Inflitut für ben bobern Mufifunterricht. Cobann manbte er fich 1846 nach Leipzig, mo er bie Rebaction ber bon Fr. Rodilis 1798 gegrundeten "Mufifalifchen Beitung" übernahm, Die er bie 1848 fortführte, und ale Chriftsteller, Componift und Lehrer ber Theorie wirfte. Ramentlich burch feine theoretifchen Berte hat fich 2. vielfache Berbienfte um bie Runft erworben. Bu biefen gebort bor allem «Das Lehrbuch ber mufitalifden Composition» (Bb. 1-3, Lpz. 1850-60; Bb. 1, 3. Mufl. 1866; Bb. 2, 2, Mufl. 1863), beffen vierter und letter Band bie Technit ber Operncomposition behandeln wird. Angerdem find zu nennen die "Bereinfachte Sarmonielchre" (Ppg. 1861), . Mufitalifche Briefe » (2. Mufl., Lpg. 1860), . Ratechismus ber Dufit » (8. Mufl., Lpg. 1866), «Ratechismus ber Compositionslehre» (Lpg. 1862) und aMus bem Leben eines Dufiferen (Ppg. 1859).

Übert (Christian Mag.), Philalog und Mitertjumsforsfort, ogb. 5. Juni 1781 ju Mammug a. b. C., murbe and her Zumsfighte bestleht, heren Stetenet sien Marte testlichtet, vorgebilde und widmete sich ben nicht 1797 auf den Universitäten ju Zena und ju Leipig neben der Zeplogigte mit Sertiebe den stielssssssischischischen 250% deutschreie er sich zu Mittenberg, erijeit bestlicht 1907 bas Gomercheret und 1700 bas Kreiner an dem Erycum und balb derend und eine ausgerobe. Verfelfur an der Universitäte Andre Entstlicht auf Alle sieger er dem Mittenberg, der dem Anglie als ert. Proissisch er dem Kreiner und Verröhausfelt und Kreinspferg, nor er dem Kreiner der Schreiberg der Schrei

trefflichen Bearbeitungen bes alljars bon Cophofles (Lpg. 1840; 2. Muft. 1835) und bes Shrynichus (2pg. 1820); die «Paralipomena grammaticae Graecae» (2 Bbe., 2pg. 1837), bereit Inhalt vorzugeweise die griech. Wortbilbung betrifft; «Rhematicon, sive verborum Graecorum et nominum verbalium technologia» (Königeb. 1846); «Pathologiae linguae Graecae elementa» (2 Bec., Rönigeb. 1853-62), welcher «Pathologiae sermonis Graeci prolegomena » (Ppg. 1843) vorausgingen. Biele andere Untersuchungen abulidjer Art hat er in afabemifden Gelegenheitefdriften niebergelegt. Auch vermehrte er ben zweiten Band ber zweiten Auflage pou Buttmann's «Ausführlicher griech. Sprachlehre» (Berl. 1839) mit Bufagen. Gine aufergrbentliche Belefenheit, Die felbft die fpateften Beiten ber griech. Literatur umfaßt, erregt in diefen Berfen ebenfo fehr Bewunderung wie bie fritifche Coarfe und Feinheit, welche biefe aufgehäuften Daffen grammatifcher Bemertungen überall burchbringt. Auch auf bem Gelbe ber gried. Muthologie, befondere in Erörterung ber alten Dufterien, bat 2. forgfältige Unterfuchungen angestellt in bem «Aglaophamus, seu de theologiae mysticae Graccorum causis» (2 Bbe., Konigeb. 1829), worin jugleich bie Bruchftude ber Orphiter eine neue Burdigung erfuhren. Rady feinem Tobe gab Lehnerdt eine Musmahl aus 2.'s atabemifchen Reden (Ronigeb. 1865) heraus. Bgl. Friedlander, "Mittheilungen aus L's Briefwechfel" (Lpg. 1861).

gepreften Badeten bon 1 Bfb. Gewicht in ben Sanbel (Herba Lobeliae)

Loebell (Johann Wilhelm), beutider Gefdichtidreiber, geb. 15. Cept. 1786 gu Berlin, ging erft fpat ju miffenfchaftlichen Studien über, indem er fich ju Beibelberg, bann ju Berlin ber Bhilologie und der Alterthumetunde midmete. Gobann nahm er im Gefolge Port's an ben Befreiungefriegen theil, privatiftrte bierauf eine Reibe von Jahren in Bredlau und murbe 1820 Lehrer ber Gefchichte an ber bortigen Rriegsichule. Seitbem machte er bie biftor. Wiffenichaft anm Sauptftubium, obicon er auch nebenbei feiner Reigung für die fcone Literatur Genuge ju leisten sudjte. 1823 erfolgte seine Austellung als Lehrer, dann als Professor der Geschichte am Cabettenhause ju Berlin. Diese Stellung vertaussite er 1829 mit einer Prosessiur der Geschichte an der Univerfitat ju Bonn, mo er fortan bis au feinen Tod ale afgbemifcher Lehrer mit Erfolg wirfte. 1852 marb ihm ber Titel eines Bebeimen Regierungerathe verlieben. Er ftarb 13. Juli 1863 ju Bonn. Ale Gefchichtichreiber gehorte &. ber Ridetung an, Die aus ber Beriihrung mit ber ramantifden Schule berborging und in Friedrich von Raumer ihren Sauptvertreter bat. Unter feinen ichriftftellerifchen Leiftungen ift a Gregor bon Toure und feine Beit" (201. 1839) in miffenschaftlicher Sinficht die bedeutenbfte Arbeit. Die "Beltgefchichte in Umriffen und Ausführungen» (Bb. 1, Lpg. 1846) tam nicht über ben erften Band hinaus. Much bon feinem letten, ebenfalls auf einen großern Umfang berechneten Berfe, «Die Entwidelung ber beutichen Boefie bon Rlopftod's erftem Auftreten bie ju Gaethe's Taben, erlebte 2. nur bas Erfcheinen ber beiben erften Banbe (Braunfchm, 1856 - 58), Die fich befonbere mit Alopftod und Wieland beichaftigten. Den dritten Band, Leffing betreffend, gab fpater Roberftein (Braunfdw. 1865) beraus. In weiteften Rreifen bat fich &. burch feine Umarbeitung ber Beder'fchen a Beltgefchichtes befannt gemacht. Die fünfte, fechete und ftebente Muflage biefes vielgelefenen Budis find mefentlich ale fein Bert ju betrachten. Bgl. Bernhardt und Noorben, "Bur Burbigung 2.'60 (Braunichm. 1864).

Löbenstein, Stadt im Fürstenssum Neuß jüngerer Linie, jeüher Honpart der Herrschien umd des Fürstensthums gleiches Vammel sowie Restikung der stirft. Linie Archief., seit 1824 der Linie Neuß. 2. Gerekord, liegt in rommatsischer Gegend wan und auf einer Vergößis an der

Lomnis, ift Gib eines Juftigamte und gablt 2851 E. (1864). Die Ctabt hat ein fürftl. Schloß (worin bas Juftigamt) mit Garten, eine ansehnliche Pfarrfirche und bas Landeszuchtbaus. Die Gewerbthatigfeit ber Bewohner erftredt fich vornehmlich auf Leinweberei, Tuchmeberei, Gerberei und Brauerei. Dicht über ber Stadt erheben fich die Ruinen ber alten Burg &.

1 St. entfernt liegt ber Marttfleden Chereborf (f. b.).

Roblowit, ein altes bohm. Befchlecht, angeblich aus bem 9. Jahrh., benannt nach bem von ibm im Raurgimer Rreife erbauten Schloffe Lobfowit, theilte fich 1440 in die Beter-Bopel'iche und bie Saffenfteinische Linie ab, welche lettere ju Anfang bes 17. 3ahrh. erloich. Die erftere fpaltete fich unter ben Enteln bee Stiftere mieber in bie jungere Linie gu Bilin, welche 1722 ausftarb, und in die altere Linie gu Chlumes, beren Grunder Bladiflam I. mar. Der Cohn bes leutern, Blabiflam II., erhielt von Raifer Maximilian II. bie unmittelbare Reichsberrichaft Reuftabt an ber Balbnab im Nordagu, Die fpater 1641 unter bem Ramen Sternftein gur gefürfteten Graffcaft erhoben, 1807 aber an Baiern bertauft murbe. Blabiflam's II. Cohn, Boento Mbalbert, erhielt 1624 die Reichefürftenwürde und fein Cohn Bengel Enfebius 1653 megen Sternftein Git und Stimme im Reichefürftenrathe. Das 1646 von Raifer Ferdinand III. erfaufte Bergogthum Cagan in Schlefien murbe 1786 an ben Bergog Beter Biron von Rurland beraugert, bagegen Die Majorateberricaft Raubnig im Ratoniger Rreife in Bohmen von Raifer Jofeph II. jum Bergogthum erhoben. Durch bie Entel bee ermahuten Bengel Gufebius, Bhilipp und Georg, theilte fich bas Geichlecht wieder in eine altere Linie und eine jungere Linie, bie noch beftehen und beibe, außer ber Surftemwurbe, ben Titel eines Bergogs von Raubnit fuhren. Die altere Linie befitt bas Bergogthum Raubnit, bas Majorat Bilin (2 D .= M.), Die Berrichaften Chlumet, Liebshaufen mit ber Commerrefibeng Gifenberg, Mithihaufen, Engowan, Gifenberg-Reundorf u. f. w., gufammen etwa 38 Q .- M., Die jilngere, im Commer ju Borgin refibirende die Allobialberrichaft Delnit nebft ben Gittern Schopla und Cluhrow (2,7 D.-M.), die Berrichaften Drhowle, Cigoma und Geblee (2,9 D.-M.) u. f. w., jufammen etwa 10 D. - Das gegenwartige Dberhaupt ber altern Linie ift ber Rurft Rerbinand von 2., Dberft-Erblandichatmeifter in Bohmen, geb. 13. April 1797. Bon feinen vier Briibern ift Bring Jofeph bon 2., geb. 17. Febr. 1803, General ber Cavalerie. Chef ber jungern Linie ift Gurft Georg Chriftian von 2., geb. 14. Dai 1835, ber 1842 feinem Bater, Mug. Longin, unter ber Bormundichaft feiner Mutter folgte.

Die Familie zeichnete fich bis zur Schlacht am Beifen Berge ebenfo burch feurige Bertheibigung ber alten Berfaffung und Freiheit Bohmens wie nachber burch Anhanglichfeit an bas Raiferhaus aus. Siftorifch merfwurdige Mitglieder berfelben find: Bobuflam 2., aus ber Linie Saffenftein, geb. 1462, geft. 1510. Derfelbe mar einer ber gelehrteften Manuer feiner Reit und machte fich um die bohm. Literatur und Cultur in hobem Grade verdient. Gine Auswahl feiner Dben, Elegien und Briefe gab Binaridy (Prag 1832) heraus. Bgl. Cornova, «Der große Bohme Bohuflam 2. (Brag 1808). - Bengel Eufebine, Fürft von 2., that fich ale einflugreicher, vielgeltender Minifter Raifer Leopold's I. hervor. Dbgleich fein unmittelbarer Borganger, Gurft Auersperg, 1668 ale bes Ginberftandniffes mit Frankreich verbachtig aus feinem Amte eutlaffen wurde, fo zeigte boch auch er im Laufe feiner Minifterberrichaft febr balb polit. Sympathien für Lubwig XIV. und namentlich, vielleicht im Bewuftfein ber Comache bes Raifers und ber hülflofen Schwerfalligfeit bes Deutschen Reiche, Abneigung gegen jeben ernften friegerifden Bufammenftog mit Frantreid. Da er fich burch rudfichtelofe Freimuthigfeit und fiffnen Bit und Spott viele Feinde am Sofe gemacht, ja bie Raiferin felbft beleibigt hatte, fo benutte man feine beharrliche Beigernug, fich in ben Rrieg ber Sollanber, welche Lubioig XIV. angegriffen hatte, ju mifchen, unt ihn bei bem Raifer ale einen im frang. Golbe ftebenden Berrather ju verdachtigen. Er murbe 1674 auf fein But Randnis verwiefen, mo er 24. April 1677 ftarb. - Georg Chriftian, Gurft von 2., geb. 1702, mar frilhzeitig Beneralgouverneur in Siebenburgen und focht gludlich gegen die Turten. Dit weniger Glud führte er ju Anfange bee Defterreichifchen Erbfolgefriege in Dberöfterreich und Bohmen ben Dberbefehl, boch fiegte er fpater bei Braunau und folog Belleisle in Brag ein. Befannt ift fein Benehmen in der Schlacht bei Gorr im zweiten fchlef. Rriege, wo er im Mugenblide ber um fich areifenden Muthlofigfeit ben Gliebenden fich entgegenwarf und brei Sauptleute, die fliebend fich retten wollten, niederftieß. Er erhielt fpater ein Commando in Italien und ftarb 9. Dct. 1753 gu Bien. - Muguft Longin, Gurft bon 2., geb. 15. Darg 1797, wibmete fich unter ber Leitung bes bamaligen bohm. Dberftburggrafen Rolowat bem Staatebieufte und murbe, nachbem er feine Tuchtigfeit in mehrern Stellungen ale Beamter in Bohnen bewahrt batte, Gouverneur

2obofis Lode

bes Ronigreichs Galigien. Ale folder erwarb er fich burch feine milbe und fluge Abminiftration, befonders jur Beit ber einbrechenden Cholera und bes poln. Rriege, um biefe Brobing große Berbienfte. Da indeft die Diplomatie an ber humanitat &.', mit welcher er bie nach Galigien geflüchteten Bolen behandelte, Anftog nahm, fo murbe er 1832 aus Galigien abgerufen. Sierauf marb er einige Beit bei ber Softammer verwenbet, bann jum Softangler ber polit. Sofftelle ernannt und nach ber Benfionirung bes Finanyminiftere Grafen Rlebeleberg, ale man aus bem technifchen Reffort bes Rinangminifteriums, bem Mung- und Bergmefen, eine felbftanbige, eigene Sofftelle gebilbet hatte, ibm bie Brafibeutichaft berfelben übertragen. In biefer Stellung mirfte er vielfach fegendreich, indem er nicht nur ben in einzelnen 3meigen fo febr bernachläffigten Bergbau gu beben mußte, fonbern auch bas tednifde Musmlingungsverfahren amedmäßiger regelte. 36m verbantt auch bas neue Mangebaube in Bien feine mufterbafte

Ginrichtung. Er ftarb ju Wien 17. Darg 1842. Lobofis, Stadt im bohm. Rreife Leitmerit, am linten Ufer ber Elbe und an ber Gadfifch. Böhmifden Staatsbabn gelegen, ift Git eines Begirtsgerichte und gubt (1857) 2209 E. Mufter ber ichonen Biarrfirche befitt ber Ort auch ein grokes Schloft. Es bestehen bafelbft Fabriten für Raffrefurrogate und Champagner, auferbem eine Brauerei und eine Brennerei. Wefchichtlich ift bie Ctabt geworben burch bie Schlacht bei 2. vom 1. Dct. 1756, im Giebenjahrigen Rriege. Die Defterreicher wollten bie bei Birna eingeschloffenen Gachfen befreien, und Friedrich b. Gr., nachdem er ihre Abficht erfahren, rudte ihnen entgegen. Bei 2. trafen beibe Armeen jufammen. Die preuf. Capalerie attafirte fogleich, brach burch, gerieth aber in bas Reuer ber Jufanterie und mußte umtehren. Dies wiederholte fich breimal. Muf bem linten Milael batten bie Breufen, mas bie Defterreicher verfaumt, ben Lobofchberg befest und vertheibigten benfelben gegen wieberholte Angriffe 6 St. lang. Enblid, ba fie fich verfchoffen hatten, gingen

trat hierauf ben Rudzug an, obgfeich nur feine Bortruppen im Rampfe gemefen maren. Locarno, beutich Luggarns, amphitheatralifch gebaute Stadt im fcmeis. Canton Teffin, am nordl. Ende bes Lago-Maggiore und am Ausfluffe ber Maggia gelegen, ift mit Lugano und Bellingona abwechfelnb ber Git ber Cantonafregierung und gahlt (Dec. 1860) 2834 G. Fruber eine bedeutende Sandelsfladt, ift 2. jest fehr herabgefunten. Die Lage ift reigend, aber ungefund. Bou ben Gebauden find am bemerkenswertbeften die Kirche San Francesco mit einer toloffalen Steinftatue bes beiligen Chriftophorus, bas Rapuginerflofter und bas aus ber Longobarbengeit berrithrende Chloft. In ber Rabe liegt auf fteilem Gelfen bas ehemalige Rlofter Dabonna bel Saffo mit einer Ballfahrtofirche.

amei Regimenter unter bem Bringen bon Bevern bem Reinde mit bem Baionnet entgegen und warfen ibn nach L. gurud, in bas fie mit ibm eindrangen. Der ofterr. Feldmarichall Browne

Poccum, ein prot. Stift im Amte Stolgenau ber Lanbbroftei Sannober bes ehemaligen Romgreichs Bannover, 3/4 DR. im SB. von Rebburg, befteht aus bem Martifleden Wiebenfabe mit 850 E. und brei Dorfern. Unter lettern befindet fich bas Pfarrborf 2. mit 1566 E., einer ichonen alten Rlofterfreche, werthvoller Bibliothet und einem Predigerfeminar. Der Abt von 2. mar ber erfte Bralat auf bem tablenbergifden Provingiallandtage und Mitglied ber Erften Rammer ber Ctanbe bes Ronigreichs. Bgl. Beibemann, . Befchichte bes Rlofters 2. », fortgefett und herausgegeben bon Rofter (Bott. 1822), und Safe, Die mittelalterlichen Baubentmale Rieberfachfens: (Beft 10, Bannov. 1865).

Rode (3ohn), einer ber fcharffinnigften engl. Denter, geb. 29. Mug. 1632 gn Brington in ber Graffchaft Comerfet, ftubirte feit 1651 gu Orforb, mo er aber ftatt ber fcholaftifchen Philofophie, welche bamale bort gelehrt wurde, fich mit bem Stubium ber Glaffiter befchäftigte. Rachbem er mehrere Reifen gemacht hatte, fibernahm er bie Erziehung bes nadmaligen Grafen Chafteebury. Durch ihn, ber in ber Folge Groftangler bon England murbe, erhielt er einen anfehnlichen Boften, ben er aber verlor, als jener 1673 in Ungnabe fiel. Geiner Gefundheit megen begab er fich 1677 nach Montpellier und von ba nach Baris. Bier vollenbete er feinen «Essay concerning human understanding» (Yonb. 1690; frang. von Cofte, 5. Muft. 1750; beutsch von Tennemann, 3 Bbe., Lpg. 1795-97), ein Bert, welches ben 3med bat, die Entftehung ber menfchlichen Begriffe ju unterfuchen, um baburch einen Saltenuntt für bie Rritit ber bergebrachten metaphhfifchen Lehren ju gewinnen. Indem er alle angeborenen Begriffe leugnete, fuchte er nachzuweifen, bag bie Quellen unferer Begriffe entweber Genfation, b. b. finnliche Empfindung, ober Reflerion, b. b. bie Sabigfeit bes Beiftes, feiner eigenen Thatigfeiten fich bewußt gu werben, alfo außere ober innere Erfahrung feien, baber er fein bemonftratives Biffen anertennt, welches nicht auf Erfahrung und Induction beruht. Durch ben Ginfluß biefes Werts

Lodhart 523

wurde die empirifche Richtung, welche fcon burch Bacon unter ben Englandern eingeschlagen worben war, in der engl. Philosophie berrichend, jugleich aber auch eine beffere empirifche Bincho-Logie begrundet. In Frantreich nahm feine Anficht vorzuglich Bean Leclere an; 'eGravefande perbreitete fie burch Compendien in Solland; fpater murbe fie burch Conbillac (f. b.) und andere im 18. Jahrh. in Frantreich allgemein herrichend. 1679 fehrte 2. wieder in fein Baterland jurud; ale aber fein Gomer Chafteeburg von neuem in Ungnabe fiel, begleitete er benfelben 1683 nach Solland. Er hatte taum ein Jahr England verlaffen, ale man ibn bort befdjulbigte, in Solland Basquille gegen Die engl. Regierung in ben Drud gegeben gu haben, woranf er feine Stelle im Chrift Collegium ju Orford verlor. Rach bem Tobe Rarl's II. wollten feine Freunde, unter andern der berühmte Billiam Benn, fich für ihn verwenden; er aber antwortete: man beburfe feiner Bergeihung, wenn man fein Berbrechen begangen habe. Darauf murbe er in bas gegen die Regierung gerichtete Unternehmen bes Bergogs bon Monmouth verwidelt, obgleich er nicht in ber geringften Berbindung mit bemfelben ftanb. Ronig Jatob II. verlangte fogar bon ben Generalftagten, baf fie ibn anstiefern follten, fobaft ?. nun genothigt war, fich zu verbergen, bis feine Unichuld anerfannt fein murbe. Rach ber Guttbronung Jalob's II. febrte 2, 1689 in fein Baterland gurlid. Bermoge feines Rufe batte er auf wichtige Ctaateamter Aufpruch machen fomen; boch begnugte er fich mit einer untergeordneten, aber einträglichen Stelle im Ministerium der Colonien. Da indeg bie Luft Condone feiner Gefundheit nachtheilig zu fein fchien, fo legte er 1700 feine Stelle meder und begab fich auf bie feche Stunden bon ber Glabt entfernte Besitzung eines Freundes, mo er feine übrigen Tage verlebte. Er ftarb 28. Det. 1704 und murbe gu Dates in ber Grafichaft Effer begraben. 2. ftand in feinem Baterlande ebenfo mol wegen feines patriotifchen Gifere ale megen feiner Bhilosophie in Anfeben. Durch feine Schrift «Das vernünftige Chriftenthum» brach er dem Deismus bie Babn. Er bebauptete barin unter anderm, in der geoffenbarten Religion fei nichte enthalten, mas irgend mit ben Begriffen ber Bernunft im Biderftreite mare; auch hatten Jefus und feine Apoftel feinen andern Glaubensartifel gelehrt, ale an Jefus, ben mabren Deffias, ju glauben. Da L. eine ausgebreitete Kenntnift ber Sitten aller Boller befaß, fo erhielt er fcon 1670 ben Muftrag, eine Conftitution filr Die nordamerit. Colonie Carolina ju entwerfen, Die fich aber ale nicht brauchbar erwies. Mugerbem find bemertensmerth feine brei Briefe «Ueber Religionsdufdung», feine «Gebanten über bie Erziehung » und fein Tractat «lleber die bürgerliche Berfaffung» («On civil government»). Da er in dem lettern ale den 3med einer jeben Staatseinrichtung ben gegenfeitigen und allgemeinen Schut binftellt, welchen die Berfonen einanber gemabren in Betreff ber urfprunglichen Befugniffe und Freiheiten eines jeben unter ihnen, fo machte er bamit ben Anfang ju berjenigen Theorie, welche dem Staat ben polit. Freiheitsbegriff ju Grunde legt, und welche feitbem durch Montesquieu, 3. 3. Rouffeau, Rant, Fichte und Begel unter febr verschiedenartigen Modificationen ibre Beiterbilbung erfahren bat. Gin Rachtomme feiner Comefter, Lord Ring, gab aus Familienpapieren L'e Leben berand (Conb. 1829). Die vollftanbigfte und befte Gefammtausgabe feiner vielfach wieber aufgelegten Schriften ift bie in 10 Banben (Loub. 1801 u. 1812). Bgl. Gcharer, «John &. Ceine Berftandestheorie und feine Lebren über Religion, Staat und Erziehung» (Pps. 1860); Fagart, eL.'s writings and philosophy = (Pont. 1855).

Rodhart (3ohn Gibson), engl. Literat, geb. 1792 gu Glasgom, ber Gohn eines fchott. Beiftlichen bon guter Familie, ftubirte auf ber Univerfitat feiner Baterftabt, bann in Oxford und marb hierauf Abvocat in Cbinburgh. Doch fühlte er fich mehr gur Literatur hingezogen, wogu feine Freundschaft mit John Bilfon, bem Redacteur bon «Blackwood's Magazine», Diel beitrug. Die erften Schriften, mit benen er bervortrat, maren überaus gelungene lleberfetjungen altfpan. Balladen ("Ancient Spanish ballads", 5. Anfl., Ebinb. 1861), eine neue Ausgabe pon Motteur' Uebertragung bes « Don Quirote» und eine porguglich geschriebene Biographie bes Cervantes. Befonderes Talent fur Die Catire zeigte er in "Peter's letters to bis kinsfolks, einer Reibe von Berfonenichilberungen aus ber ebinburgber Gefellichaft, bie nicht wenig Gianbal berurfachten. 1818 murbe 2. bei Balter Gcott eingefilhrt, mit dem er in feinen literarifchen Reigungen und noch mehr in feinen polit. Grundfaben übereinstimmte, und ber ibm 1820 feine altefte Tochter jur Frau gab. Dierauf veröffentlichte er feinen « Valerius» (3 Bbe., Lond. 1821), einen ben erften Beiten bes rom, Raiferreichs entnommenen Roman , ber fich burch reiche Erfindungegabe und graphifche Darftellung auszeichnet. hierauf folgten «Adam Blair» (1822), ein fcott. Gittengemalbe, . Reginald Dalton . (3 Bbe., 1823), eine Geilberung bes focialen Lebens ber Gegenwart, und aMatthew Walds (1824), ber ichmachfte pon feinen Romanen. 1825 übernahm 2. megen Erfranfung Gifford's bie Redaction der Quarterly Reviews, die feine Ueberfiedelung nach London beranlagte. Ale Leiter Diefer großartigen conferbativen Beitfchrift übte er nicht allein literarifchen, fonbern auch bebeutenben polit. Ginfluß aus, und feine Birffomfeit murbe unter bem Dinifterium Beel burch Berleihung ber eintraglichen Ginecure eines Auditeure bes Bergogthume Lancafter anertannt. Bon feinen eigenen Artifeln in ber «Quarterly Review» berbient ein Refrolog feines Mitarbeitere Theobor Soof (f. b.) Erwahming, ber 1852 fitr die «Railway Library» unter bem Titel aLife of Theodore Hooks abgebrudt marb. Außerbem ichrieb g. ein febr gefchattes «Life of Robert Burns» (Cbinb. 1828; 5. Muff., Loud. 1853). Das berühmtefte Bert &'s ift jeboch bie Biographie feines Schwiegerbaters: "Life of Sir Walter Scotts (7 Bbe., Ebinb. und Lond. 1838), in ber er burch bie ihm ju Gebote ftebenden Materialien in den Stand gefett wurde, ein Charaftergemalbe ju liefern, bem fich wenige Schriften biefer Mrt an Intereffe und Bollftanbigfeit bergleichen tonnen. Rachbem er fich in ber letten Beit bon ber Rebaction ber aQuarterlys gurudgegogen, ftarb er 25. Nov. 1854 ju Abboteford und murbe neben feinem Schwiegerbater in Drybnrah-Abben beigefett. Geine Battin, Cophia, und fein einziger Cohn, Balter, ber als Erbe bes abboteforder Dajorate ben Ramen 2 .- Cott angenommen, woren ichon bor ihm gestorben, jene 17. Mai 1837, Diefer 10. 3an. 1853.

Locie, ein ftabtafnliches großes Dorf im Schweigercanton Reuendurg, unweit Lachaur-be Fonds (f. b.), in einem hohen und rauben Gebirgethole gelegen, gabit 9500 E., Die fich boruchmlich mit Kertigung bon Uhren, auch mit Berftellung anderer Mctollwaaren beichäftigen, Die Franen betreiben die Spipenfloppelei. Der Bied, ein Bach, ber bas Thal burchfließt, berliert fich in einiger Entfernung bom Orte in einem Felfen. Bu Anfange biefes Johrhunderts murbe biefer Abfluß burch Ereibung eines 800 &. langen Stollens geregelt, fobag ber Biebbach bequemern Abgug in ben Doubs findet, ber bier bie Schweigergrenge gegen Frantreich bilbet. Merfwilrdig find bie in der Rabe des Gelfenfpaltes liegenden unterirdifchen Diiblen bon Cul-bes-Roches, vier Mühlen, die in einer Geldwand übereinander liegen und burch bas über 100 F.

follende Baffer getrieben merben.

Pocomotive ober Dampimagen wird im Gegenfat au ben ftebenben Dampimafchinen. wie man fie in Fabriten, jum Bafferheben u. f. w. gebraucht, eine Dampfmafchine genannt, welche fich felbft fortbewegt und ihr angehangte belaftete Bagen mit großer Befdminbigfeit gu gieben im Stanbe ift. Dan bebient fich befanntlich ber L. foft ausschlieflich als Fortichaffungsmittel auf Gifenbahnen; nur audnahmemeife und mit im gangen ungenügenbem Erfolge find fie auf gewöhnlichen Strafen versucht worden (Strafen-L.). Damit eine Dampfmaschine ale &. broudibar werbe, muft fie felbft auf einem Wagen angebrocht fein und in bem möglich fleinsten Ranne bie erforderliche große Rraft (gewöhnlich ber von 90-100 Bferben gleich) entwideln. Daber wird fie mit zwei horizontal- ober ichiefliegenden Dampfenlindern berfehen, beren Molben burch birecte Berbinbung ibrer Stangen mit ben Treibrabern, unter Bermeibung bee bei ficbenben Dampfmafdinen fo gewöhnlichen Balanciere, jene Raber umbreben. Der Dampfteffel und feine Beigung find auf rafchefte Erhipung bes Baffere berechnet, namentlich mittele gablreicher burch ben Bafferraum gelegter Feuerrohren. Dan lagt ben Dampf mittele hober Spannung arbeiten, ohne ihn nach ausgeübter Birfung zu conbenfiren, indem man bielmehr ben gebrauchten Dampf jur Beforberung bes Bugs in ben (wegen feiner geringen Sobe fonft nicht ftart genug giebenben) Schornftein leitet. Die ungeheuere Befcwindigfeit, mit welcher eine g. unter fehr betrachtlicher Beloftung arbeiten muß, wirft außerorbentlich gerftorenb auf beren Medjanismus, obidon biefer in moglichfter Colibitat ausgeführt wirb. Dan tann baber erfahrungemäßig annehmen, daß bei ftartem Gifenbahnbetriebe bon je brei borhandenen & fiete eine in ber Reparaturmerfftatte fteht. Streng genommen gehoren ju ben 2. auch bie Schiffebampf. majdinen. (G. Dampfichiff). Dagegen unterfcheibet fich bie Lo comobile febr mefentlich baburd, bag fie zwar ebenfalls eine auf einem Bagen befindliche Dampfmafchine ift, jeboch nicht ben Bwed hat, fich felbft ober gar noch frembe Laften fortgubemegen. Bielmehr mirb bie Locomobile durch Pferbe gezogen und ift nichte weiter ale eine transportable Dampfmafchine, welche man bort hinbringt, wo burch ihre Kraft-Arbeitsmafdinen (gewöhnlich landwirthichaftliche, wie Drefdymofdinen u. f. m.; ferner Schemerte, Bumpmerte u. bgl.) in Betrieb gefett werben follen. Sierzu gehort auch die Dampffeuerfprite, eine Locomobile, welche bie bon ihr zu betreibenbe Sprite auf bemfelben Wagen mitführt.

Lobi. Stadt und Sauptort bes gleidznamigen Rreifes in ber ital. Probing Mailand (mat)rend ber öfterr. Berrichaft Dauptort ber Probing Lobi), ber Git eines Bifchofe, eines Gerichtehofd erfter Inftang, einer Unterprafectur und Collegialpratur, einer Sanbele- und Gemerbe-

fammer, liegt 4 Dt. fildofilich bon Mailand, am rechten Ufer ber Abba, über welche eine 100 Rlafter lange Brilde filhrt, auf einer Anhobe in einer febr fruchtbaren Gegend, ift aut gebaut, hat mehrere große Balafte und 19 meift reichverzierte Rirchen. Der große Marttplat ift mit Bogengangen geziert. Reben bem Dom mit goth. Façabe verdienen bie angeblich von Bramante erbaute Ravelle Incoronata mit Freefen, ichonen Gemalben von Caffillo Biggg und einer neuerlid reftaurirten Ruppel, fowie bie bon bem Belfenanführer Fiffiraga 1287 erbaute Rirche Can-Francesco Erwähnung. Mufferdem find ju nennen ber bifchoft. Balaft, bas große und fcone Theater und das von Barnabo Bisconti erbaute, jest in ein Sospital umgewandelte Caftell. Die Stadt hat in ihrem Gemeinbegebiete (31. Dec. 1861) 19562 E., ein bijchoff. Geminar, ein Luceum, ein Gumnafimm, eine technische Schule, ein berühmtes Englisches Damenftift und andere Lehr - und Erziehungeanftalten, viele Seidenfilatorien und eine große Fabrit dem. Producte. Bor allem berithmt aber find die Majotica-Arbeiten und bie Barmefantafe, Die nicht in Barma, fondern lediglich in und um 2, verfertigt und weithin perfendet merben. Die Biebandit ift febr bebeutent; wenigstene 30000 Rube werben gur Rafebereitung in ber Umgegend gehalten. Die in ber Rabe bei Can-Colombano gebanten Beine ber Brianga geboren gu ben beften ber Lombarbei. 3 Miglien weftlich von ber Stadt liegt Alt . 2. ober L. vecchio, meldes Die Mailander 1158 gerftorten. Dies war die alte Ctabt Laus Pompeji, benannt vom Bater bes großen Bompeins, ber fie in ein rom. Municipium bermanbelte. Das jegige L. verbantt feine Entftehung einem bom Raifer Friedrich Barbaroffa nach ber Berftorung Mailande 1162 angelegten Caftell. Der Ort murbe 1167 burch ben lombard, Stabtebund belagert und jum Beitritt gezwungen. Am 5. April 1454 ward bafelbft ein Friebe zwifden Dailand und Benedig gefchloffen. In neuerer Beit wurde 2. gefchichftich benfwilrdig burch ben Gieg Bonaparte's bom 10. Mai 1796 über die Defterreicher. Diefe hatten g. geraumt und 7000 Mann mit 14 Befchiten unter Cebottenborf gur Bertheibigung bes Uebergange gurfidgelaffen, um alle noch riidwarts befindlichen Eruppen aufzunehmen. In zwei Ereffen binter ber Briide aufgeftellt, hatten fie diefe nicht gum Abbrechen vorbereitet, erwarteten auch teinen Angriff. Bonaparte riidte in L. ein, filhrte fiberlegene Artillerie auf, marf Tirgilleurs in die Borftabte und auf bie Jufeln im Aluffe und lieft die Briide abende gegen 7 Uhr von den Grengbieren ftirmen. 3m beftigen Rartatichfeuer flutte bie Colonne einen Moment, aber mehrere Generale fetten fich an ibre Spite, und in zwei Minuten mar ber Gieg entichieben. Die Dipifion Maffeng folgte im Laufe, Die Defterreicher leifteten noch einigen Wiberftand, traten aber bann unter bem Coute ibrer Capalerie ben Miidaug an.

Lobomerien ift der lat. Name bes früher felbständigen Fürstenthums Wladinir mit der Seigenstadt gleiches Namens in Bolignien (f. d.). Der östere, Kaifer nahm nach der ersten Theitung Bolens wieder den Titel Konio von Golizien und L. an. den sichen Aufresch ib. den Undersch

im 13. Jahrh. geführt hatte.

206 (fpr. Lévlén), raff. 200fi, eine beutifie Einde im raff. pola. Gewerenment und 18, sp. (13.13 Berly) im eWD, vom Bareflau, nach diebem der volltrigfle Dr. im Römgrech Belon, jit inloge des si fimunglosften Industrieties, namentlich der großertigen Kopiertigen Some Lach und andern Ballisfiglen spine des telchigten Sambetkerteites, der bruch por 19, 190, 1865 eröffigten, 3/4, M. inagen Eeiterftrang der Bartifau-Biener Cittenburg bebeuten gestrecht wirk, in rolfer Baugante kergiffen. Ser 60 3. feite der Dr. in meinen himmet Cittenburg wird, in rolfer Ballis mehrt Cittenburg. 1864 beitel figh deren Ball bereits auf 25302, 1860 auf 31564, um 1366 auf 34—36000. Mn. 22. Mng. 1860 unde hotfelf im Kredigmunglium röffiget.

Vöffelnite, Vöffelgans (Ubynchasjis delpesta) beißt ein zimilig gede, in ganz Mitteluropa und Alfen verkreitet witke Antanet, die sich übrigens teich zöhnen lößt und durch den vorn illsseinig verkreiterten versen, am Kanke mit gesimperten Blützigen kespetan Derfighabet sich von allen andern Aufen untersigkete, übrigens in ihrer Tedenstern mit der schlen überreisikum. Ein ihr den kruum, an Royf und Sub ich metallessin, am Bondie rothe braum, mit blützisch Milgebeden und grünem, schwerz- und weißerläumtem Spiegel. Alse Wilkhete wörd fe ich erdablik.

Poffelfrant, f. Cochlearia.

Vöffeltriher (Plataka) heißen ibisartige Archervögel mit langem, plattem, vorn löffelartig verlichtem, weichem Edpadel, bit in dawaren Gegenben eiber Welthjelt von Itienen Sijahen, Wilmern, Sampl - mad Wallerfahren telen. Tem Ett, her neiße L. (P. leuconduncië), mit rolfgelbem "halsbamd und odjergelbem aufrächtverm Schopf, lebt in Europa umd den Wilttemerfahren. Man trifft ibt einfa glamkenen Schop ist gelt gebruch in Ziegepten.

Lofoten, minder richtig Loffoben ober Lofobben, eine aus feche größern und einigen Meinern Gilanden beftebenbe Infelgruppe, bon ber Rufte des nordl. Rorwegen amifchen 673/und 691/3° nordl. Br. burch ben Beftfjord getrennt, gebirgig und felfig wie bas gegenilberliegende Festland, mit fdineebebedten Bergen, jum Theil mit etwas Safer, Gerfte und Rartoffeln bestellten Thalern und fommergrinen Matten, ohne Baume und fcwach bevollert, find burch gefährliche Meereoftromungen und ftarte, altberühmte Sifderei befannt. Die füblichfte Infel beifit Roft, bann folgen Baro, Dostenas, Rlagfiad und bie beiben groften : Dittaggen und Weftvaagen. Lettere hat 10 Dt. im Umfang, tragt bie hoben Berge Simmeltind, Guratind und Siotind und ift eine ber fruchtbarften. 3m weitern Ginn werben auch bie brei norblicher gelegenen großen Infeln Sindo (46 D .- DR. groß), Lango und Audo ju ben L. gerechnet. Der Mittelpuntt bes Gifdfangs, beffeu taufenbfache Duben und Gefahren eine fichere und unerichopfliche Anobeute belohnt, ift por allen bie Doppelinfel Baagen, ber befte gifchplat in gang Guropa, mobin fich aus bem gangen giten Salogalande, bem normeg. Rorben, mehr ale bie Salfte aller Danner jur Gifcherei einfindet, wie ichou an Dlaf'e bes Beiligen Beit (1020), unter bem bie Baageflotte berithmt mar, und wo ber gute Romig Enflein (1120) eine Rirche und Butten für Rifcher erbanen lieft. Die wichtigften Rifcharten find ber Cfrei (eine Art großer Doriche), ber Bering, ber Lache und ber Ambios; augerbem fangt man biele hummern und Auftern. Die Rabl ber jur Beit bee Gifchfange im Januar an ben 2. jufammenftromenben Leute betragt 20-22000, Die Bahl ber Boote 4000-4500, Die ber Trausportfahrzenge ilber 200, und man rechnet, baf bier jahrlich gegen 24 Mill. Stud Efrei gefangen und auferbem 20000 Tonnen Thran und ebenfo viel Rogen gewonnen werben. Der Werth bes Range für bie Rifcher felbft beträgt wenigstens 1 Dill. Speciesthaler. Die falte, trodene Luft fichert biefen nörbl. Gegenden bas Bribilegium bes Fischtrodnens. Auf ben 2. foll man noch heute in ben fcharfen Befichtegitgen, herborftebenben Badenfnochen, ichwargen Saaren und bem unterfetten Buchfe ber Ginwohner einen frembartigen Stempel erfennen, ber auf Bermifchung ber flaubinab. Ginwanderer mit friihern lappischen Ginmohnern hinweift. Abminiftrativ bilben bie Infeln mit Ausnahme bes fiiboftl. Theils von Sinbo, ber jum Amte Finnmarten gehort, Die Bogtei & und Befteraglen im Amte Rorbland. Gie gablen auf 90 Q. - DR. etwa 17300 E. in 10 Bfarreien und 19 Rirchfpielen. Fifchfang ift die Sauptnahrungsquelle: Aderbau und Biebrucht werben änkerft nachläffig betrieben. Stabte find nicht vorhanden, wol aber 55 Sanbelsplate und mehrere bedeutende Gifderorter, Die Dehrgahl auf ben eigentlichen 2. Bgl. Leffing, "Reife burch Rorwegen nach ben 2.0 (Berl. 1831).

Log nennt man ben Wegmeffer bee Ceemanns. Gin Quabrant bon Boly, bas Logicheit, mit einem Rabins bon etwa 7-8 Boll befchrieben, mirb auf feiner Beripherie mit einem fo fcmeren Bleiftreifen befdwert, bag er nicht ichwimmt, aber auch nicht fintt. Ausgebend von feinen brei Eden, vereinigen fich brei Leinchen in eine einzige, auf eine Rolle gewidelte, Die burch Rnoten und Marten in eine folde Angahl bon Gugen getheilt ift, bag fich biefelben gu 15 Gecunben jo verhalten, wie eine Seemerle ju einer Stunde. Birft man nun biefes Bretchen über Bord, fo wird es, fich fentrecht ftellend, giemlich nabe an bem Orte verbleiben, an bem man es auswarf, um aber noch fidjerer ju geben, lagt man ein Enbe ber Leine, etwa ber Schiffstange gleich, auslaufen und wenn biefe Darte burch bie Sand geht, bas 15 Gecunden haltenbe Canbglas umtehren. Cobald biefes ausgelaufen, gibt ber baffelbe Sanbhabenbe bas Gignal, und bie Leine wird angehalten, worauf die Angabl ber Anoten ben Lauf bee Schiffs in einer Stunde ergibt. wenn man die Rraft bes Windes als gleichmäßig wirfend annimmt. Bei beranberlichem Winde wird alle halbe, fonft nur alle Stunden gelogt. Dan hat eine Menge anderer Inftrumente gu Erreichung jenes Zwede borgefchlagen, aber biefelben meift ju complieirt befunden. Anertennung verdient indeg Daffen's Batent-L., beffen Uhrwert von Bindmublenflugeln, Die burch bie Schnelligfeit bes Schiffs bewegt werben, in Bewegung erhalten wirb, mubrend es bem Schiffe nachichwimmt. Das von Clement conftruirte Gillo meter ift ein Stromquabrant ober hobrometrifcher Benbel, beffen Birfung auf einer Scala abgelefen wird. Gur Dampfichiffe bat Ruffel ein befonderes 2. erfimben. Der fog. Regeling - 2. ift auf bas Brincip gegriinbet, bag, wenn ein fcwimmender Rorper eine bestimmte Beit gebraucht, eine bestimmte Diftang neben bem fegelnben Schiffe ju burchlaufen, biefe Beit fich ju einer Stunde, Die burchlaufene Diftang aber ju einer Seemeile in Broportion feten lagt. Das Grund . 2. wird in flachen Gemaffern, welche Strömung haben, benutt, um bie burch Strömung und Bind, refp. Dafdinenfraft erzeugte Gefdminbigfeit ju meffen, indem man bas Logideit mit einem Gentblei verantert und baburch

. . . .

verhindert, bag es von ber Stromung mit fortgeführt wirb.

Loggrithmus bezeichnet in ber Mathematit benjenigen Exponenten, welcher irgenbeiner (abfoluten) Bahl entfpricht, fobalb diefelbe ale Boteng einer getoiffen angenommenen Grundjahl betrachtet wird, mas immer und bei jeber Bahl möglich ift, fobalb nur bie Grundgahl bon 1 berichieben und ber Begriff ber Botengen im weiteften Ginne (f. Boteng) genommen wirb. Rimmt man 3. B. 2 ale Grundgahl, fo ift 1 ber 2. bon 2, 2 ber 2. bon 4, 3 ber 2. bon 8, 4 ber 2. bon 16 u. f. m.; bie Logarithmen aller bagwifchenliegenben Bahlen, 3. B. 3, 5, 6, 7, und überhaupt ber meiften Bahlen find gebrochene und zwar irrationale Bahlen. Collen bie Logarithmen mit ben jugeborigen Bablen jugleich machfen, mas für die bequeme Anwendbarfeit nothig ift, fo nug die Grundgahl großer ale 1 fein; ber 2. bon 1 ift ftete 0, ber 2. ber Grundgahl ift ftete 1, und bie Logarithmen aller Bahlen zwifchen 1 und ber Grundgahl find echte Briiche, die Logarithmen ber echten Briiche aber find negatib. Die Berbinbung amifchen ben Bablen und ben für eine gewiffe Grundzahl ihnen entsprechenben Logarithmen heißt ein Logarithmeninftem. Das gewöhnliche und unferm Bablenfpftem genau entfprechenbe, baber für bie Anwendung bequemfte ift bas bon bem Englander Briggins erfonnene und nach ihm benannte Brigg'fche ober gemeine Cuftem , wo bie Grundgahl 10 ift, folglich 1 ber 2. bon 10, 2 ber 2. bon 100, 3 ber 2. bon 1000 u. f. m. Mus bem frufer Gefagten erhellt, bag in biefem Sufteme die Logarithmen aller Bahlen zwifden 1 und 10 großer ale 0, aber noch nicht 1 fein werben, alfo echte Britche; fo ift 3. B. ber E. von 6 = 0,7781513. Ebenfo betragen bie Loga. rithmen ber Bablen amifden 10 und 100 mehr ale 1, aber weniger ale 2 u. f. m., und ce ift 3. B. ber 2. bon 95 = 1,9777236. Im allgemeinen enthalt ber 2. jeber Babl nach biefem Shftem ein Banges weniger, ale bie Bahl Biffern hat, jeboch ohne Rildficht auf bie Decimalftellen, welche fie etwa enthalt; umgefehrt tann man jebem & fogleich anfeben, wie biel Stellen bie jugeborige Bahl bat, namlich eine Stelle mehr ale ber 2. Bange enthalt. Ans biefem Grunde nennt man die gange Bahl eines 2. Die Renngiffer ober Charafteriftit; ber beigefügte Decimalbruch beifit bie Mantiffe. Die Loggrithmen aller smifchen 0, 10, 100, 1000 u. f. m. liegenden Bahlen find in Tabellen gebracht, beren Gebrauch in ber Rechenfunft, befondere bei großen Bablen, bon fehr vieler Bequemlichfeit ift. Das Berfahren bierbei ift einfach und leicht. Soll man zwei ober mehrere Rahlen multipliciren, fo fucht man ibre Logarithmen auf und abbirt biefelben; hat man zwei Bahlen zu bibibiren, fo fubtrabirt man ihre Logarithmen; foll eine Rahl auf eine gewiffe Boteng erhoben werden, fo multiplicirt man ben & ber erftern mit bem Exponenten ber Boteng; foll aus einer Bahl eine Burgel gezogen werben, fo bivibirt man ben 2. jener Bahl burch ben Burgelerponenten; am Schluffe fucht man in allen Fallen in ben Zafeln die bem erhaltenen & entsprechenbe Bahl auf, welche bie gefuchte fein wirb. In friihern Beiten bat man die Logarithmen nur auf mathem. Rechnungen angewendet und bei Rechnungen im gemeinen Leben unbeachtet gelaffen; allein fie find ihner großen Bortheile wegen allen benen, welche mit großen Rechuungen ju thun haben, befondere auch Raufleuten zu empfehlen. Schon bei jedem Reguladetei-Crempel find fie anmenddar, 3. B. bei solgendem: wenn 4607 Stild 12904 Thir. fosten, so werden 8159 Stild (\$155 \times 16904) Thir. fosten. Um hier nicht die umftanbliche Multiplication und Division gu haben, abbirt man ben 8. bon 8159 gum 2. bon 12904 und giebt ben 2. von 4607 von ber Gunime ab. Gucht man nun bie erhaltene Differeng in ben logarithmifden Tabellen auf, fo ift bie bagugehörige Bahl bie gefuchte Bahl ber Thaler. Mis Erfinder ber Logarithmen wird gewöhnlich ber fchott. Lord Joh. Napier, Baron bon Merchifton, angefeben, welcher 1614 in Ebinburgh logarithmifche Tafeln (bon ibm Ranon ber Logarithmen genannt) berausgab. Um biefelbe Beit und ohne bon ihm zu wiffen, berechnete übrigens auch Jobft Borg in Dentichland eine Art bon logarithmifchen Tafeln (. Arithmet. und geometr. Progreg. Tabulens, Brag 1620). Briggins gab 1618 eine Brobe feines neuen logarithmifden Cufteme mit ber Grundgahl 10 beraus. Außerbem haben fich befonbere Urfis nus und Repler fowie fpater Blacq, Charp, Garbiner u. a. burch Berechnung genauer Loga. rithmentafeln berbient gemacht; Die bollftunbigften aber find auf Anordnung ber republifanifchen Regierung Franfreiche unter Leitung bon Bronn berechnet worben. Umer ben faft gahllofen Musgaben logarithmifcher Tafeln haben in Deutschland die bon Bega bie meifte Berbreitung. Außer ben Logarithmen der Bahlen enthalten bie logarithmifden Tafeln immer noch bie ber fog, trigonometrifden Linien.

Logan (Frieder, Freiberr von), deutscher Dichter, geb. aus altadelichem Geschlet 1604 ju Brodgut in Schlesten, war Kanglerach bed Bergoge Bubwig IV. von Liegnith und feit 1648 Williagted ber Fruchtbrüngenden Gesellschaft, bei der er wogen seiner faturischen Gebelche deu Ramen ber Bertlemernde führte. Er faar ju Lugnith 25. 3uf 1655. Ingenablich eiterlegebichte morra

527

ihm mabrend bes Dreifigjahrigen Kriege verloren gegangen; in fpaterm Alter ließen ibm feine Beichafte nur Beit jur Abfaffung bon Epigrammen, Die er unter bem Ramen Salomon bon Golam berausgab (Bredl. 1638). Gine zweite Cammling führt ben Titel «Deutscher Ginngetichte Dren Taufend» (Bredl. 1654) und gehort ju ben größten bibliogr. Geltenheiten. Geine Gebichte tamen balb in gangliche Bergeffenheit; boch gab ein Ungenannter 1702 einen Theil berfelben neu beraus. Befannter murben fie erft wieber, ale Ramler und Leffing eine umfaffenbe Auswahl berfelben mit Anmerkungen über bie Sprache bes Dichtere veröffentlichten (Lpg. 1759), bie bann Rantler mit Menderungen nochmale berausgab (2 Bbe., Epg. 1791). Die erfte biefer Ausgaben ift in Leffing's «Werfen» (herandg. bon Lachmann, Bb. 5) wieberholt. Unter der großen Angabl von 2.'s Epigrammen ift febr vieles taum mittelaut, anderes mehr Spruchgebicht als Epigramm; doch finden fich barmiter auch viele treffliche echte Epigramme, befonbere bon baterlanbifder Gefinnung belebt. Bere und Sprache find gang nach L'e Borbild, Dpit, geftaltet. Bgl. 2B. Miller, "Bibliothet beuticher Dichter bes 17. Jahrh. " (Bb. 6); Boffmann von Fallereleben, . Bolit. Gebichte aus ber deutschen Borgeit » (Lpg. 1843); . Friedrich von 2. und fein Beitalter» (Grantf. 1849). - Ein Cohn bes Epigrammatifere, Balthafar Friedrich bon 2., geb. 1645, geft. 1702, war ebenfalls Dichter und wird ale Gomer und Freund anderer Didter gerühmt. - Georg bon 2., geft. 1533, gehort ju ben beften lat. Dichtern feiner Beit. Loggia ober frang. Loge hat in ber ital. Baufunft mehrere Bebeutungen. Bunachft be-

famulungsörter ber Freimaurer mit bem Worte Loge gu bezeichnen.

Logier (3oh. Bernharb), befannt burch bas bon ihm erfundene und nach feinem Ramen benannte Lehrinftem ber Dufit, ftamnite aus einer frang, Refugiefamilie und murbe 9. Febr. 1777 gu Raffel (nicht 1780 gu Raiferstautern) geboren. Son feinem Bater, ber querft in ber taffeler Softapelle und bann bei ben Fortel'fchen Concerten in Gottingen ale Biolinift angeftellt war, erhielt er frithzeitig Beigen- und Rlabierunterricht. Doch mar fein Lieblingeinftrument bie Flote, und auf biefer ließ er fich ichon in feinem 10. 3. öffentlich boren. Balb nach biefem Auftreten murbe er gur Baife und erhielt einen Bormund, ber ihn burchaus bon ber Dufit abbringen und jum Raufmannsftande hinlenfen wollte. Der Anabe floh beehalb heimlich aus Göttingen und ging nach Marburg, wo er bei einem Dheim bis in fein 14. 3. blieb. Um biefe Beit horte ihn in einem Concert ein Englander, der fich bon feinen Leiftungen fo angezogen fühlte, daß er ihn mit nach England nahm und baterlich filt feine weitere Erziehung und Ausbilbung forgte. E. erhielt eine Anftellung in bem Dufifchore eines Regimente im norbl. 3rland, fiir welches er mehreres componicte. Rebenbei befchaftigte er fich mit Dufifunterricht, und bies führte ihn auf beffen Bereinfachung und Regelung, Die feinem Chfteme gu Grunde liegt. Spater fand er ale Organift eine Auftellung zu Beffport. Bei bem Unterrichte feiner Tochter. beren unfügfame Sande allen Bemuhungen gu troben fchienen, tam er auf Die Erfindung bes Chiroplaft, eines beweglichen Rahmens, in welchen die Finger beim Spiel geftedt werben. Diefes Inftrument leiftete fo mefentliche Dieufte, bag nach feche Monaten bie Tochter ben Bater an der Orgel vertreten tonnte. L. ließ fich bierauf in Dublin nieder, um fein Lehrfuftem öffentlich einzuführen. Er nahm eine Angahl Schiller auf, die noch feinen Unterricht genoffen, und ftellte nach drei Monaten eine Prufung mit diefen an, die fo gut ausfiel, daß nun auch in Liverpool, Manchefter, Glasgow und 1816 in London Alabemien für biefe Art bes Rlavierunterrichte eingerichtet wurden. 1822 folgte g. einer Ginfabung ber preug. Regierung nach Berlin, mo er ebenfalls eine Atademie errichtete und eine Angahl Lehrer in feinem Syfteme bilbete, die baffelbe in bem preuf. Staate weiter verbreiteten. Drei Jahre barauf fehrte er nach London gurild; er

Rogil 529

ben Stöpel, Girfdner, Behner, Rollmann u. a.

Logit, Biffenfchaft bom Denten, Dentlebre, bezeichnet ben Theil ber Biffenfchaft bom menichlichen Ertennen, welcher fich mit ben Formen bes Dentens beschäftigt. Die 2. wird baber auch eine formale Biffenfchaft genannt. Das Ertennen ift nämlich ein aufammengefetter Broceft, welcher aus Ginbruden ber Ginne feinen Anfang nimmt, aber fomol feine Bollenbung als auch feine Sicherheit ber hingutretenben Function bes Dentens als einer von innen heraus wirtfamen ober fpontanen Thatigfeit verbanft. Es ift für bie Brundlichfeit einer eracten Raturerfenntnift ebenfo wichtig . mit ben Birfungeformen biefer Thatigfeit im genqueften Detoil pertraut ju fein als mit bem Bau und ber Ginrichtung ber Ginneborgane. Die ftrenge Sanbhabung ber Gefete bes Dentens verleiht fammtlichen Biffenfchaften ihre Feftigfeit, ihren juftematifchen Bufammenhang und ihre confequente Uebereinstimmung mit fich felbft. In Diefem Gefichtspuntte hat die allgemeine Sitte ihren Urfprung, das Studium ber L. ale einer Borbereitungewiffenfchaft ober miffenfchaftliden Dethobenlehre bem Studium ber einzelnen Fader bes Biffens porbergeben zu laffen. Gin aukerlicher Ruten ber 2. licat aukerbem in ihrer Auwenbung auf jebe Art bon Controverfe, fowol in Beziehung auf bie Biberlegung eines Begnere ale auf bie Beweisführung für eigene Behauptungen. Gine gewandte Drientirung in ben Dentformen lagt uns die Schwächen bes ju miderlegenben Raifonnemente theils rafcher entbeden, theile fcharfer formuliren und auf einen folagenden Ausbrud bringen, fowie fie im Aufbau ber eigenen Beweisgrunde bie Borficht icarft. Birb bie 2. nach biefer Geite bin ale eine geiftige Angriffeund Bertheibigungofunft ausgebildet, fo ift fie Dialeftif (f. b.). Bon biefer Art mar ihr Urfprung im Alterthume bei ben Sophiften (f. b.), Degarifern, Plato und felbft noch jum Theil bei Ariftoteles, welcher ber heutigen logifchen Biffenfchaft ihre Begrundung und in einem wefentlichen Theile ihre Bollenbung gegeben bat, weshalb ber lettere nach ihm ben Ramen ber Ariftotelifden 2. tragt. In ben beutigen Bearbeitungen ber 2. ift bie bialettifche Rudficht ale ein fich von felbft verftehender Ruten mehr gurfidgetreten, theils gegen metaphpfifche Rudfichten, theile gegen bas Beburfnig, ben Inhalt ber Ariftotelifden Biffenfchaft burch ein Ginbringen in ben pfochol. Dechamsmus bes Dentproceffes tiefer ju begrunden und fo bie Mriftotelifche Anatomie ber Dentformen durch eine Physiologie ber Dentfraft ju ergangen und zu unterftuben. Daber behandeln viele bon ben Reuern bie g. im engften Bufammenhange mit ber Pfpchologie und nach pfichol. Dethobe, mahrend andere ihren Bufammenbang mit ber Binchologie vernachlaffigen und bagegen ihr enges Berhaltnig jur Detaphpfit als bie wichtigfte Seite ihres Stubiume hervorheben. Die Bermandtichaft ber 2. mit ber Metaphyfit machte fich befondere infolge ber Rant'ichen Reform in ben philof. Biffenfchaften geltenb. Rachbem man nämlich feit Rant und burch Rant jur Erfenntnig gelangt mar, baf ber Menfch in ben Befeten bes eigenen Dentene ein getreues Borbild ber Grundverhaltniffe ber Erfahrungewelt bon born berein befite, fo erhohte biefer Umftand ben Berth ber 2. um ein Bebeutenbes. Dan tonnte nicht umbin, ben Formen bes Dentens fortan auch eine gewiffe inhaltebolle Bebeutung guzugefteben, zwar nicht in Beziehung auf den fpeciellen Stoff der Erfahrungemelt, wol aber in Beziehung auf die allgemeinen Befete, benen diefer Ctoff unterworfen ift. Die 2. blieb baber in Diefer Sinficht nicht mehr eine blos formale ober subjective, sondern murde ju einer zugleich in ben Inhalt ber Erfahrung eingreifenden ober objeetiben Biffenichaft. Begel ift in biefer Richtung fo weit gegangen, bie 2. mit ber Detaphpfit ganglich in Gins ju fcmelgen. Die Segel'fche 2. ift eine Biffenichaft des Univerfums, unter welche alle Dinge ohne Ausnahme fallen, inwiefern fie gemaß ben allgemeinen und nothwendigen Gefeben bes Dafeins, welche eben die allgemeinen Dentgefete felbit find, leben und exiftiren. Der Begriff bewegt fich nach Begel wefentlich in ben ichon bon Ariftoteles feftgefetten Formen bes Urtheils und bes Schluffes, aber bie Art feiner Bewegung ober bes Ucbergangs feiner Momente ineinander ift eine eigenthumliche, von Begel zuerft erfundene und wird mit Begiebung auf Blatonifche Dialoge (namentlich ben «Barmenibes») eine Dialetit ber Begriffe ober ein Umfchlagen berfelben ineinander genannt. Begel's &. gerfallt in brei Theile: in die Lehre bom Gein, bom Befen und bom Begriff, und bie lettere wieber in bie Behre vom fubjectiven Begriff, bem objectiven Begriff und ber abfoluten 3bee. Segel's . Biffenfchaft ber 2. erfchien 1812-16. Unter ben jum Theil febr mobificirten fpatern Bearbeitungen beffelben Cufteme find auszuzeichnen bie von Berber (1841), Erbmann (1841 und 1864), Rofentrang (1858), Runo Fifcher (1852 und 1865). Mehnliche Berfuche einer Berfcmelgung ber 2. mit ber Metaphpfif murben bereits fruber angebabnt burch 3. 3. Richte (aBiffenichaftelehre» 1794), Barbili, Rraufe, 3. 3. Bagner (a Drganon» 1830), Schleiermacher; Frang D. Baaber u. a. Ginbringenbe Rritifen ber Segel'ichen L., perbunben mit Berfinden jur Fortbilbung und Umgeftaltung berfelben, find enthalten in ben Arbeiten von Trendelenburg (. Logifche Untersuchungen ., 1840; 2. Aufl. 1864), Lope, 3. S. Fichte, Beife, Ulriei (« Chftem ber 2.» 1852) u. a. Dabei murbe burch Trenbelenburg's « Befchichte ber Lehre bon ben Rategorien » und Brantl's . Gefchichte ber 2. im Abenblande » bae Huge ber Forfcher in Beziehung auf Die Errungenschaften Diefer Biffenschaft in ber Bergangenbeit mefentlich geschärft. Mitten in biefen Schwanfungen ber Biffenfchaft hat fich als unveranderter und ungerftorbarer Rern die Ariftotelifche Grundlehre von ben Formen ber Begriffe, Urtheile und Schluffe erhalten. Der wichtigfte Theil berfelben ift bie in ber erften Analytit vorgetragene und bort jugleich mit einer bewunderungewilrbigen Denfgemanbtheit in Ausübung gefette Lehre bon ben Schlug. figuren. (G. Gpllogismus.) Diefelbe murbe bas Mittelalter hindurch von ben Scholaftifern (f. b.) aufe fleifigfte gepflegt und geilbt und blieb and in nener Beit in einem Anfeben, welches burch Rant's berühmten Angriff ( Die falfche Spipfinbigfeit ber vier fyllogiftifchen Figuren », 1763) nur vorübergebend erichüttert murbe. Um bie 2. ale miffenschaftliche Dethobenlehre haben fich in ben lettverfloffenen Jahrhunderten beionbere Baco, Lode, Leibnig, Bolf, Lambert und Bloucquet verdient gemacht. Bas Rant in feiner Bernunftfritif unter bem Ramen einer transfrendentalen E. portrug, enthalt ben erften Reim von ber burd Begel ine Große ausgeführten metaphpfifchen Unwendung ber Denfgefete. Unter ben neueften Bearbeitungen ber 2. im alten ober Ariftotelifden Gime berbienen Bachmann, Benete, Lope, Drobifd bervorgehoben gu werben. In England hat die 2. burch Bhewell ale eine . Philosophy of the inductive sciences . (2. Aufl., Lond. 1852) eine neue Bearbeitung erfahren, und in ahnlicher Art burch Mill (. Suftem ber beductiven und inductiven 2., beutsch von Schiel, 2. Mufl., Brauufchm. 1862-63).

Legigraphen besten die allesten gried, Schächischerten, inderen sie die Zegen, besiederte bier die Eckadum einstene Eudde, pareit im Verlau missten, im Gegenied der resissen die Wilkel, wir die Angele der Verlaubung einstene der Verlauben d

(Deibelb. 1806), vollftanbiger unter bemfelben Titel Müller (Bar. 1841) heraus.

Loggitish beißt finne griech. Micking and ein Budfieber - der Werträssisch, wobei ein Bort burch des Hinglieben der des Börgenhum eines der mehrerer Budfisdem jedemal eine nubere Bedrung ersähl, j. B. Grieß, Rieß, Eis u. f.m. Bei den alten Griechen war signal der Grießes bleitet, d. h. eine flanslich verfäslungene und jahrer aufgulichete Riede oder Frange, presiechen man mur Schrig und jern Allerheitung der Löckt bereiget, wenung großpisich derjerings, ber der indiges Deutung gab, mit einem Krange beschaft wurde, währende ein mit krange wiele ein mit einem schleisen Greiffende anseifellies Gefäs bane dauferen anstirten muffet.

Lobeuftein

531

schauungen mitteninne stehend, in Christus ein gottliches, aber Gott untergeordnetes Mittelwefen fab. Doch fand die Logoslehre erft fehr allmaglich allgemeine Anertemung und wurde noch ju

Enbe bes 2. Jahrh. in Rom ale Zweigotterei verworfen.

Lobengrin beift nach bem Ramen bes Saupthelben ein mittelhochbeutiches Gebicht, bas in gehnzeiligen Stropfen um 1300 bon einem unbefamten Dichter berfaßt, aber nur fpatere Bearbeitung und ungeschidte Erweiterung eines altern Berte ift. Ge fchlieft fich an ben gweiten Theil bes Gebichte bom Bartburgfrieg (f. b.) an, und ber muthifch geworbene Bolfram von Efcheubach, ber in biefem gegen Rlingeor auftritt, ift ale Ergabler ber Befchichte bargeftellt. Dem Inhalt nach ift in ihm die Cage bom Schwanenritter, Die auch Ronrad von Wilrzburg jum Begeuftand eines Bedichts machte, und beren verschiebene Faffungen in ben e Deutschen Sagen » bon ben Briibern Grimm (Bb. 2) gufammengestellt find, mit ber bom Gral (f. b.) und mit fagenhaften Ergablungen bon des beutschen Romigs Beinrich I. Thaten verbunden. Der Coluf euthalt noch eine Ueberficht ber Begebenheiten von Beinrich's I. bie auf Beinrich's II. Beit. 2. felbft ober Loherangrin (gebilbet aus bem Ramen bes Belben eines frang., uum farolingifchen Sagenfreis gehörigen Gebichts, Garin le Loberain) ift Pargibal's (f. b.) Cohn, wird burch Gott von bem Gral ber Bergogin Elfan von Brabant ale Rampe gegen Briedrich von Telramnut jugefendet, ber fie wiber ihren Billen freien wollte, und auf einem Rachen, den ein Schwan gieht, wunderbar gu ihr geleitet. Rachbem Friedrich burch ihn gefallen, wird Elfan fein Weib. Er hilft bem Raifer Beinrich bie Ungarn fchlagen, gieht mit ihm nach Italien und fiegt bort, bon Betrus und Paulus im Rampf begleitet, bor Rom über bie Garagenen, die ben Bapft bebrangen. Ale er nach Roln gurudgefebrt, fragt Elfan wiber fein Berbot ibn um feine Berfnuft; vergebens meigert er die Antwort. Als fie gum britten mal in ihn bringt, erflart er fich, zugleich aber, bag er fie nun verlaffen muffe. Der Schwan erfcheint wieber, und mit Rummer Scheibet er bon ihr und feinen Ruaben Lohengrin und Johann, um jum Gral nach Indien gurudgutehren. Die fruhere, fehr mangelhafte Ausgabe von Glodle, mit einer Ginleitung bon Gorres (Beidelb. 1813), murbe neuerbinge burch eine beffere fritifche bon Rildert (Queblinb. 1858) erfest. Gine zweite, noch ungebrudte Bearbeitung berfelben Cage im namlichen Berewaß befindet fich in ber Biariften - Banbichrift bee Belbenbuche in Bien. Gie ift gwar erft im 15. Jahrh, verfaßt, ber Inhalt zeigt fich aber bier weit einfacher, ohne ben unpaffenben zweiten Theil, und ichlieft fich bem urfpriinglichen verlorenen Gebicht, aus bem auch fie gefloffen, offenbar genaner an. R. Bagner benutte ben Stoff ju einer Oper.

Vohenftein (8ahr. Im. von), eind der Höufer der gweiten Schifflichen Dichterichte, geb. 25, um. 1635, an Firmfolg, findere und dem Erfolgen eine Ervollauer Empanisms feit 1652; um Erigig um Zilkingen die Richte um bereifte dem Teutschlause der Gemein um die Richte Ermelten dem Ließe und Ließen, was eine Ließen der eine Ließen Ließen der Ließen der Erfolgen Weiter Ließen der Ließen, wo er 28. April 1638 fach. Seine dichterin, theil weitlichen Andelts gestweitliche Geschaften, der Ließen, der 25 fatten eine Konfein, gelte mit der Andelts, gestweitliche Geschaften, und der Ließen, abheite greichen, der Homalten Ließen, abheite greichen, der Ließen, abeite eine Andels gestweite Ließen, abeite der Ließen, der Mitter auf der Ließen, der Ließen, der Jester Ließen, der Jester Ließen, der 
Pober (Frang von), beutider Gefchichtichreiber, geb. 15. Det. 1818 gu Baberborn, erhielt feine Bilbung auf bem Gymnafium bafelbft und ftubirte bann ju Balle, München, Freiburg und Berlin die Rechte, beschäftigte fich aber zugleich vielfach mit Geschichte, Raturwiffenfchaft und Runft. Geit 1841 arbeitete er funf Jahre hindurch an ben Unter- und Dbergerichten feiner Baterftabt. Reben Gebichten, Feftipielen u. f. w. veröffentlichte &. wahrend biefer Beit auch verschiedene jurift., rechtebiftor. und geschichtliche Arbeiten, von benen besondere bie Schrift agfürsten und Stabte jur Beit ber Dobenftaufens (Balle 1846) febr beifallig aufgenommen murbe. Rachbem er bereits einen großen Theil Europas befucht, trat er im Juli 1846 über England und Bales eine größere Reife nach Amerita an, wo er von Neuport aus Canada und bie Bereinigten Staaten burchftreifte. Wahrend bes Bintere bielt er fich in Cineinnati auf. hier vervollständigte er die von ihm gesammelten Materialien gur Gefchichte der Deutschen in Amerita, bon benen er einen Theil in ben Schriften «Des beutichen Bolle Bebeutung in ber Beltgefchichte » (Cinc. 1847) und « Befchichte und Buftanbe ber Deutschen in Amerita» (Cinc. 1848) verarbeitete. Gegen Beihnachten 1847 febrte L. über bas nordl. Franfreich nach Baberborn gurild, wo er in ber Bewegung bon 1848 Ctabtverorbneter wurde und burch bie bon ibm begrundete aBeftfälifche Zeitung nicht geringen Ginfluft ubte. Beil er bas Recht ber preug. Rationalversammlung gegen bas Minifferium Brandenburg-Manteuffel vertrat, verhaftete man ihn im Dec. 1848 mit mehrern andern und bermidelte ihn in einen polit. Proceg, ber jeboch mit feiner Freifprechung eibete. 3m Frubiabr 1849 in Die preuf, 2meite Rammer gewählt, hielt er fich bier gur gemäßigten Linten. Balb barauf trat er ale Affeffor bei bem Appellations. gericht in Baberborn ein, mabrent er gugleich ale Borfteber ber Stadtverordneten fich lebhaft an ben flabtifchen Angelegenheiten betheiligte. In biefer Beit verfaßte er bie epifche Dichtung a General Sports (Gott. 1854), die ju ben besten neuern Werten biefer Gattung gebort, und eine gebiegene jurift. Arbeit, «Das Coftem bes preuft, Lanbrechte» (Baberb. 1852). Done Musficht auf rafche Beforberung, ging er inbeg nach Gottingen, wo er fich 1853 an ber Universität habilitirte und balb einen aufehnlichen Ruborerfreis um fich versammelte. Deben rechtsbifter. Studien veröffentlichte er in biefer Stellung «Aussichten für gebildete Deutsche in Nordamerita» (Berl. 1853) und die trefflichen Reifeffigen; «Land und Leute in ber Alten und Neuen Belt» (3 Bbe., Gott. 1854 - 58). 3m Berbft 1855 berief ibn Ronig Maximilian II. von Baiern ale Gecretar für ben literarifch miffenichaftlichen Dienft nach Milnchen in feine unmittelbare Rabe und verlieb ibm balb barauf auch eine Brofeffur an ber Universität. 2. erwarb fich rafd bas Bertrauen bes Ronigs, an beffen Unternehmungen für Biffenfchaft und Literatur er einen bebeutenben Antheil batte. Rach bem Tobe Marimilian's (Mara 1864) murbe &, von beffen Rachfolger jum Director bee Reichearchipe ernannt und feine Thatigfeit in biefem Amte 1866 mit bem Orben ber bair. Rrone anertannt, Geine Stubien waren in Munden vorzugeweife ber Beidichte gewibmet. Aufer anblreichen fleinern Schriften veröffentlichte er bas Bert « 3a. tobaa bon Baiern und ihre Beit» (Bb. 1, Rorbl. 1861), eine treffliche Leiftung auf bem Gebiete moberner Gefchichtschreibung. Ginen Theil feiner archivalifchen Forfdungen in Belgien, Frantreich und ben Rieberlanden legte er in ben «Beitragen jur Gefchichte ber Jatobaa von Baiern» (2 Thle., Munch. 1865-66) nieber. 3m Commer 1863 unternahm 2. im Auftrage bes Romge eine Reife nach Rom und Unteritalien, über bie er in bem Berte a Reapel und Gieiliens (2 Bbe., Münd. 1864) berichtete.

Lohgerberei oder Kothgerberei ist die Kunst, robe Thierhante mittels gerbsloffhaltiger Begetabliem, namentlich Lohe (Cichen-, Kichen- und andere Rinden), Kuoppern, Gallapfel, Catechu, ju gerben, d. h. in Leder zu verwandeln, welches loh- oder rothgares Leder genamnt wird. (S. Gerben und Leder.)

rb. (S. Gerben und Leber.) Lohmann (Friederite), geb. Ritter, befannt burch ibre jablreichen Romane, murde 25. Marg. Loir Loire

mit einem Borwort bon Frau bou Banljow (18 Bbe., 2pg. 1844).

Roft (Lidericus), ein Fluß im nordweftl. Franfreich, hat feinen Urfprung im Depart. Gure-Loir, burchflieft in fubmefil. Richtung bas ebenfalls nach ihm benannte Depart. Loir. Cher fowie Garthe und Maine-Loire und mundet fuite in die Carthe nabe por beren Bereinigung mit ber Manenne, einem Rebenfluffe ber Loire, 1 DR, nörblich von Angere, nach einem Laufe bon 413/4 Dt., auf welchem er rechte bie Djamme und Brane, linke bie Conie, ben Long und Die Meaulne aufnimmt, Die Ctabte Bonnebal, Chateaudun, Freteval, Benbome, Les - Roches, Chatrau bu Loir, Le-Lube, La-Fledje und Durtal berithrt und bon Chateau bu Loir an 15 1/a DR. weit mittels 40 Golleufen fchiffbar ift. - Das Departement Loir-Cher, aus Theilen bon Orleannais und einem fleinen Stude bon Touraine gebilbet, hat ein Areal bon 115,34 Q .. DR., gerfällt in die drei Arrondiffemente Blois, Romorantin und Bendome, bat jur Sauptftadt Blois \* ff. b.) und gablt mur 269029 E. in 24 Cantonen mit 298 Gemeinben. Raft burdweg flach und gegen Gilbmeften abgebacht, gebort es jum Baffin ber Loire, welche ale Sauptifrom bas Innere burchflieft und bier ben Coffon und Beubron aufnimmt, mabrend ber Rorben burch ben 2. mit ber Brane, ber Gilben burch ben Cher mit ber Saulbre bewäffert wird. Loire, L. und Cher find fdiffbar. Der fubofil. Landftrid, ein Theil ber burch ihre Unfruchtbarfeit berild. tigten Gologne, bietet eine unabfehbare Ebene bar, Die theile mit Moorgrunden und gahlreichen Teichen, theile mit Canbichichten auf thoniger Unterlage bebedt ift. Un ben Ufern bee Cher ift ber Boben freidig, ftrichmeife aus 40-50 & tiefen Tenerfleinbanten bestehenb; ber Nordoften, ein Theil ber Lanbichaft Beauce, bat fette, fcmarge Fruchterbe. Das Rlima ift mild und, wo feine Morafte find, gefund. Dan gewinnt Budweigen und Getreibe über ben Bedarf, eine große Menge Bein, ber jum Theil in Branntwein (Orleans genannt) bermanbelt wird, außerbem viel Garten- und Gulfenfruchte, Doft, Sanf und Runtelruben. Die Aderfelber nehmen 70, die Balbungen 121/2 D. . DR. (ein Theil bes großen Forftes bon Orleannaie) ein. Die ausgebehnten Biefen und Beiben werben jur Bucht bon Rinbbieh, Schafen und befondere auch von Bferden (Colognottes und Bercheronnes) benutt. In Gefligel, Rleinwild und Fifden ift Ueberfluft; Die Goldfarpfen des E. haben einen gewiffen Ruf. Das Dinerglreich liefert Gifen, etwas Blei, Ralt, Topfererbe und vorzuglich Feuerfteine, Die bei St. Mignan in großer Menge gebrochen werben. Obgleich bas Departement ein aderbauenbes ift, jo zeigt boch auch die Juduftrie Lebhaftigfeit. Dan findet, außer bem Bergbau auf Gifen (24 Bergwerte, 5 Butten und Sohöfen), Glashütten, Raltofen, Gerbereien, Branntweinbrennereien, Runtelrilbenguder ., Tuch ., Droguet ., Leber ., Sanbichub. und Papierfabriten. Der Sanbel führt theile landwirthichaftliche, theile Induftrieproducte aus, namentlich Bein, Branntwein, Sanf und Solg. Die Ginwohner find in ber Bilbung giemlich gurild, boch gutmuthig und treu. Gie fprechen indeffen beffer frangofifch ale andere, am reinften in Blois, und wohnen armlich in weit boneinanderliegenben Dorfern.

Spirte (at. Liger), ber größe Sließ in Traustrich, ber bas Serp bet Sanbet mit bern Deren in Berbinbung (bet, umsfär ein Ertempfört ben 2100 D.-M. zu bei ter met Streußung in 185 M. Der Sließ entlich in ber Gentralungle ber Genunen, in bem Spodiante ben Belan, man para in einer Dieb ben 4418 S., an bem 4808 f. hopen Gerber 2 sone im Depart. Streiche. Die Spilte (sines Vaule fließ) ber son 6. agger M. in einem anfangs mittermuntlichen mit felligen, metrich infeligien der Streiche in 1864 der Gerber der Streiche ber der der Streiche d

533

534 Loire

bei St.-Magaire in bas Atlantifde Deer. Die 2. nimmt 41 Fluffe auf, barunter 13 fchiffbare. Die bedeutenoften find linte ber Affier, Cher, Inbre, Die Bienne mit ber Ereufe, ber Thoue und bie Gebre Rantaife; rechts nur ber Arrony und bie Dapenne mit ber burch ben Loir berftarften Carthe. Die 2. felbft ift von Retournac im Departement Ober. 2. bie Doirie im Departement 2. 61/2 DR. weit flogbar, bon ba an aber für Fluffdiffe 105 DR. und bei Rantes noch 7 DR. für Geefdiffe, im gangen 112 DR, weit fchiffbar. Aber ibre Tiefe ift nicht fiberall und gu jeber Jahresgeit fur bie Chiffahrt genugend, bermindert fich fogar von Jahr gu Jahr. Der Rink gebeitet fortwährend an ber Erhobung feines Bettes und ber Bilbung neuer Infeln und Bante, indem er bas burch fein bebeutenbes Befalle thalabwarts getragene Berolle fallen lant. Infolge beffen tritt bie 2. baufig ifber ihr Bett mit perfeceenben Neberichmemmungen. Wegen ber Bichtigfeit ber Bafferftrafe, welche bie 2. barbietet, hat man feit 1822 ben Geitentaugl (Canal lateral à la L.) angelegt, ber bon Digoin an auf bem liufen Ufer bis Briare, nahe unterhalb Chatillon, 26 1/2 DR. weit burch fünf Departements geführt ift. Außerbem, daß bie 2. ben gemeinfamen Ausgangsweg für eine große Bahl von langern und fürgern natürliden Chiffahrtelinien bilbet, welche fich nord- und fübwarte bee Ctrome manuichfach perameigen, ift fie auch burch die Ranale von Berri und Montlucon mit bem obern Cher perbunden fowie mit ber Caone burch ben Central - ober Ranal bon Charollais, mit ber Geine burch bie Ranale bon Briare und Drleans, welche bie L. bei ben gleichnamigen Stabten berlaffen, fich bei Montargie vereinigen und unter bem Ramen bes Loingtanale lange bes Loing jur Geine fulfren. Mittelbar ift fie burch biefe Ranale zugleich mit bem Rhone und bem Rhein in Berbindung gefett. Mufferbem fubrt eine febr michtige, mebrfach verzweigte Bafferftrafe aus ber 2. ju ben Rordfuften; ber über 50 M. lange Rangl von Nantes nach Breft. Die Bichtigleit ber E. für Frantreich ergibt fich augleich baraus, baf fie in ber Gefchichte bes Lanbes oft ale Grenifluß eridieint; erft amifchen Aquitania und Gallia Lugdunensis, bann amifchen ben Beftgothen und Franken bis 507, bann in ben Rriegen bes Mittelalters gegen bie Araber (Schlacht bei Toure 732) und gegen bie Englander (Belagerung von Orleans, 1429), in ben Sugenottenfriegen und in ber neuern Beit bei bem Ginfalle ber Albirten. Huch maren Gien, Drieans, Bloid, Toure, Amboife und mehrere Schloffer an ber 2. an verfchiebenen Beiten Die Refibeng frant, und fraug, Rouige. Das Tiefland ber 2., welches vom Atlantifchen Deean golfahnlich fich oftwarts bie Revere erftredt, bilbet eine wellenformige, fruchtbare, blubenbe Ebene, Die febr fauft im G. ju ben Terraffen bon Limoufin und Bourboungie, im D. ju ben Berglanbern ber Normanbie und Bretagne auffteigt, bort in Sigellanbidgaften bon 4-600 &., bier in flachen Ebenen bon 2-300 &. Sobe. Die 2. burdiftromt 12 Departemente, und 6 find entweder gang ober jum Theil nach ihr benaunt, näulich: Die Departemente 2., Dber. 2., Unter-2., Gaone . L. (f. Caone), Maine - L. (f. Maine) und Bubre - L. (f. 3nbre).

Das Departement 2., Die alten Graffchaften Foreg und Beaufolais und Theile bon Lyonnais umfaffend, 86,44 D .- DR. groß, jerfällt in die brei Arrondiffemente Moutbrifon, Roanne und St.-Etienue, mit 30 Cantonen und 320 Gemeinben, gahlt 517603 G. und hat feit 1852 nicht mehr Montbrifon, fonbern St. Stienne (f. b.) gur Sauptftabt. Dit Ausnahme bee filboftl. Theile, ber jum Baffin bee Rhone gehort und biefem Strome ben Gier und bie Diaume gufenbet, bilbet es ein weites Sochthal ju beiben Geiten ber 2., bas im D. burch bie Gebirge von Mout-Bilat, Mont. Tarare und Charollais, im 2B. burch bas Fores- und Magbalenengebirge begrengt, außer bem Sauptitrome von beffen Debenflufichen Gurand, Coife, Gand und Cornin rechts, Boufon, Mare, Lignon, Mir und Teffonne linte bemaffert wird und aufer ben Chenen Enfeure, bon Montbrifon und Roaume gang aus Bergland befteht. Gin fteiniger Boben lagert auf und an ben Bergen, ein nur theilmeife fruchtbarer in ben Thalern. 3m Thale ber 2. ift bas Rima milb und aufer einer mit Teiden bebedten Gbene im Mittelpunfte bee Departemente gefund, rauber bagegen in ben Gebirgogegenben. Weber Getreibe noch Bein (barunter Coto rotio am Rhone) beden ben Bebarf, bagegen werben in Gille portreffliches Doft, besonbers aber Raftanien (unter bem Ramen Lnoner Maronen befannt) und Welfche Ruffe fowie Sanf gewonnen. Auf ben quten Biefenwache ftust fich bie mit großer Gorofalt betriebene Rinb. viehzucht und bie Bereitung von geichatten Rafen (La Roche, Barassin). Anfehnliche Fichtenmalber liefern Bolg, Roblen, Terpentin und andere Forftproducte, bas Mineralreich Granit, Borphyr, Darmor und Flintenfteine, wenig Detall, aber außerorbentlich viel Steintoblen. Much Mineralquellen finden fich ju Ct.-Galmier und im Dorfe St.-Alban. Die Induftrie befchaftigt fich hanptfachlich mit Bergbau, Gifengieferei, Berfertigung von Gifen-, Stabl-, Bled. Duincailleriewaaren aller Art und Baffen, mofür ber Sauptort Gt. - Etienne ift, fobann auch Roire 535

mit Banunvoll', Leinen-, Batift-, Seibenbandmanufacturen, Gerberei, Bapier-, Tapeten- und Glasfabritation. Die Production biefer Induftrie bilbet bie Grundlage bes beträchtlichen San-

bele, ju beffen Forberung bie Gifenbahnen bienen.

Das Departement Dber-E. (Haute-L.), faft im Mittelpuntte Franfreiche, aus Beftanbtheilen von Langueboc, hauptfächlich aus Belan, und bes Bergogthums Aubergne fomje ber Lambichaft Foreg gebilbet, ift 90,12 D.-DR. groß, gerfallt in bie brei Arronbiffemente Le-Bub. Pffengeaur und Brioude, mit 28 Cantonen und 260 Gemeinden, gabit 305521 E. und bat gur Sauptftabt Le-Bub. Bon Zweigen ber Cebennen und bes Anbergnegebirge burchjogen, bietet es einen grofartigen Bechfel von Bergen und Thalern bar und ift burch feine geologifch-bullanifden Formationen und malerifden Raturiconheiten bochft ausgezeichnet. Beit und breit find burre Rladen, bebedt mit bulfanifden Auswürfen, namentlich mit großen Lavamaffen, bie bedeutende Bigel und jum Theil 80 F. hobe Gelfen und bei Denife einen 200 f. hoben Dbelisten mit einer Rapelle anf ber Spite bilben, burchzogen bon mertwürdigen Bafaltbilbungen, bie g. B. bei bem Dorfe Cipaille unmeit Le-Bun, mo auch Gefchiebe von Ebelfteinen, Spacinthen, Granaten und Caphire fich finben, eine ber herrlichften Bafaltcolonnaben, jum Theil von 60 &. hohen Gaulen, barfiellen. Auch zwei beutliche Rrater find nachweisbar im S. und R. bon Le. Bun; ber 80 F. tiefe See bon Bouchet bon obaler Form und mit Labaund Buggolanufern, und ber Rrater bon Bars, welcher troden ober nur fumpfig ift. Die &. im D. und ber Muler im 2B. fliegen nordmarte, jene mit ber Borne, bem Augon und Lignon, biefer mit ber Dege, ber Genouire und bem Alagnon. Der Commer ift beif, ber Binter talt und fturmifch; faft feche Monate bedt Conee bie unfreundlichen Gebirgegipfel. Die Temperaturbiffereng ift bei ben bebeutenben Riveauuntericieben fo groß, bag bie Ernten in ben berfchiebenen Cantonen zwei Monate auseinanberfallen, bag in ben untern Wein, in ben obern taum Roggen gebeibt. Der Boben ift in ben Thalern und auf bem Bugellanbe febr fruchtbar. im gangen aber bedt er nicht ben Bebarf an Getreibe und Bein, erzeugt jeboch binlanglich Gartengewachfe, Doft und namentlich viel Raftanien. Der Aderbau bat inbef nur wenig Fortfdritte gemacht; ber Sauptreichthum bes Lanbes ift bie eifrig betriebene Biebaucht, befonbere bie Rimbvieh., Schaf- und Maufthierzucht. Das Mineralreich liefert nur etwas filberhaltiges Blei, giemlich viel Steintoblen nub portreffliche Baufteine, Marmor, Bets- und Mühlfteine. Die Inbuftrie ift im gangen nicht bedeutenb; boch find mehrere Stabte febr gewerbfleißig, befonbere in Geiben. Spiten. und Blonbenmanufactur, in Babier. Jud. und Butfabritation u. f. w. Der Sanbel führt Sabrifate, hauptfächlich aber Daronen, Bulfenfruchte, Schafe, Maulthiere und Breter aus. Jahrlich manbern Taufenbe ber Bewohner nach bem übrigen Frantreich, um als Bretfchneiber, Schornfteinfeger, Erbarbeiter u. f. w. ihr Leben gu friften.

Das Departement Unter- ober Rieber-L. (L. inférieure), im weftl. Franfreid, and bem füblichften Theile ber Bretagne gebilbet, ift 124,80 Q.-DR. groß, gerfallt in bie filnf Arronbiffements Rantes, Ancenis, Chateaubriant, Baimboenf und Capenan, mit 45 Cantonen und 208 Gemeinden, gahlt 580207 E. und hat gur Bauptftadt Rantes (f. b.). Die atlantifche Rufte hat eine Lange bon 25 St., ift gang flach, fanbig ober moorig, erweitert fich burch Anfchwemmung mehr und mehr, bietet im R. bie Baien bon Bennebe und Pembron zu beiben Geiten ber Landfpipe von Birige, in ber Mitte ben Dinbungsbufen ber 2. und im G. Die Bai bon Bourgneuf bar. Die Dberflache bes Departemente ift febr einformig, befonbere im RBB. und C.; einige Sugel erheben fich im R., gieben bis in bie Rabe ber Minbung ber L. und fcheiben beren Baffin bon bem ber Bilgine. Die L. burchftromt es bon D. nach BB., nimmt rechts ben Erbre und Brive, linte die Cebre-Rantaife und ben Acheneau auf, b. i. ben Abflug bee 13/2 Q.-M. großen Gees Grand-Lieu. In bie Bilaine fliegen ber Don und Ifac. Das Rlima ift milb, aber bei ben porherrichenben Seeminden fencht. Der Boben, theile aus Granit ober Schiefer, theile aus Alluvionen beftebend, ift faft überall mit fruchtbarer Erbe bebedt. Getreibe, Gartenfrüchte, Rirfchen und Raftanien werben in Denge gewonnen. Weinpflanzungen bebeden bas gange linte Ufer ber 2. und bie Geefufte, liefern aber nur ein mittelmäftiges Betrant, welches burch Dbft. wein erganat wirb. Die Gichenwalber nabren mit ihren Gicheln eine grofte Menge Schweine, aufer welchen viel Rindvieb, namentlich auch die gefchatten nantaifer Deffen fowie Bferbe, Schafe, Geffligel und Bienen gezogen werben. Der Berings., Carbellen- und Stodfifchfang, bie Fifcherei auf ber 2., bem Grand - Lieu und ben Teichen fowie an ben Riften, wo noch ber hummern- und Austernsang hinzutritt, ift von Bebrutung. Gifenfager find weit verbreitet, Steintoblen werben in Menge unter anderm bei Montrelais, schöner Granit, grauer Marmor, Schiefer und Ralfftein an verichiebenen Orten gebrochen und Geefals in großer Menge gewonnen.

536

Die Bubuftrie beichaltigt fich mit Berfertigung von Gifenwagren, Glas, Rabence, Baumwollmaaren, Leinwand, Bwillid, Flanell , Tauen, Leber, Buten, Bapier, Rortpfropfen, Burften, Branntwein, Liqueur, und bie Schiffemerfte liefern eine Menge Blug- und Geeichiffe. Sinfichtlich bes Sanbele ift bas Departement eins ber wichtigften; feine Sauptftabt Rantes (f. b.) ift

einer ber bebentenbften Sanbelsplate in Frantreich.

Roiret, ein Departement im innern Frantreich, gu beiben Seiten ber Loire, benannt nach bem gang fleinen aber fdiffbaren Mugden L., welches nabe unterhalb Orleans linte in Die Loire fich ergießt, umfaßt ben öftl. Theil von Orleannais ober bas eigentliche Orleannais, Die oftl. Sologne, Dungie und faft gang Gatingie orleannais. Ge ift 122.97 Q. . DR. groft, gerfallt in bie bier Arrondiffemente Orleans, Gien, Montargis und Bithibiers, in 31 Cantone und 349 Gemeinben, jahlt 352757 E. und hat jur Sauptftabt Orleans (f. b.). Die Dberflache ift im gangen einformig flach. Die Soben bes Balbes bon Orleans trennen bas Baffin ber Loire bon bem ber Geine, werben aber burch bie in ben Ranal bes Loing fich bereinigenben Ranale bon Orleans und Briare überfdritten, moburch fich eine fünftliche Berbinbung beiber Stromgebiete und Bafferftrafen berftellt. Der Boben ift ftrichmeife ichmer und fett, anbermarte leicht und fandig, überall mit Gorgfalt bebant. Das Alima ift milb und angenehm. Der Lanbbau zeigt fich fehr borgefchritten. Dan baut Getreibe, namentlich Safer, weit über ben Bebarf, gewinnt biel Wein, befonders am Loireufer giemlich guten rothen Tifchwein, mabrend ber Beifwein größtentheils ju bem gefchatten Orleanseffig bermenbet wirb, außerbem Gartengewachfe, febr gutes Doft, Raps, Sanf, Glache und in Gatinais ben besten frang. Gafran. Die Walbungen, unter benen ber Forft von Orleans in ber Ditte, ber Balb von Montargis im D. Die bebeutenbften find, nehmen 111/4, bas Beibeland 8 D. . DR. ein. Schone Beibeplate und ber ftarte Anbau bon Futterfrautern begunftigen bie Rinber- und Chafzudit. Mit großen Mengen bon Beflügel verforgt man Baris, und bie Aliffe und Teiche liefern Fifde im Ueberfluft. Das Dineralreich bietet nur Baufteine und Topferthon bar; Mineralquellen finden fich ju Gegray. Reben ber Landwirthicaft wibmet man auch ber Induftrie große Aufmertfauteit. Geit langer Beit fteben bie Buderraffinerien, Beineffig- und Branntweinfabriten bon 2. in Ruf. Dagn tommen Manufacturen in ordinarem Tuch, Bollbeden, Geriche, Bapier, Bapiertapeten, Leber, Fabenee, Thompfeifen, Ctarte u. f. w. Der Sanbel mit Getreibe, Dehl, Bein, Branntwein, Stabholg, Thonpfeifen, Buder und anbern Fabritaten ift lebhaft und wird burch bie Loire, bie Standle und Gifenbahnen beforbert.

Lofi beifit ein Gott ber fanbinab. Muthologie, ber urfprunglich Feuergott mar (baber feine alten Ramen Logi und Lobr), fpater aber bei bem Butritt ethifder ju ben elementaren Motiben ber Gott ber Bernichtung warb und bas boje Brincip vertrat. Er arbeitet beshalb vorzugs. weife babin, ben Untergang ber bestehenben Belt und Gotter herbeiguführen, und veranlaßt ben Tob Balbur's, an beffen Leben bie Erifteng ber Afen bing. In bem großen Rampfe, welcher bem Untergange ber Gotter und Beltbranbe vorausgeht, fteht er gegen Freha. Beibe fallen. Rahlreiche Muthen entwideln die Ratur biefer bebrutenben Gottheit. Bgl. Beinholb, . Die Ca-

gen bon &. in Saupt's a Beitschrift filr beutsches Alterthum » (Bb. 7).

Rotman, ein arab. Beifer, beffen Beitalter fich nicht genau angeben lagt, ber aber ichon in ben alteften Cagen ber Araber und im Roran ermabnt wirb. Er ift berubmt wegen feiner grofen Beisheit und feines langen Lebens. Uebrigens macht ihn bie Gage balb zum Ronig bon Jemen, balb jum frommen Bropheten unter ben Mbiten, balb jum miegeftalteten abnffin. Effaben. Geinen Ramen führt eine fleine Canimlung arab. Fabeln, Die ficher gried, Urfprunge find und, mahricheinlich burch eine fur, Ueberfetung vermittelt, gegen bas Enbe bes Dittelaltere bei ben Arabern befannt wurden. Gie find geiftlos und babei in einer vernachlaffigten Sprache abgefaßt. Bur Uebung ber Anfanger im Arabifden murben fie haufig gebrudt, obwol fie fich wegen ihrer ichlechten Sprache baju wenig eignen. Unter ben neuern Ansgaben find bie bon Frentag (Bonn 1823), Röbiger (Salle 1830) und Cdier (Drest. 1831; 2. Aufl. 1839) gu ermahnen.

Lotri, eine griech. Stadt auf ber Oftfufte bes füblichften Theiles Unteritaliens, in ber Landfcaft Bruttium am Borgebirge Zephyrion, baber gewöhnlich Lotri Epigephyrii genannt, wurde um 700 v. Chr. von ben westlichen ober Dgolifden Lotrern in Sellas (f. Lotris) gegrundet und ift befondere befamt ale Beimat bes Befetgebere Balentos (f. b.) und bee Buthagorders

Timaos, bes Lehrere bes Blaton.

Lotris naunten die Alten zwei raumlich getrennte Landichaften bes mittlern Griechenland, welche beibe von bem jum lelegischen Stamme geborigen Bolle ber Lofrer bewohnt wurden. Die westlichere Lanbichaft, am Rorinthifden Meerbufen zwifden Aetolien, Dorie und Photie gelegen, wird gang bon rauben und wilben Gebirgen, die jum Gebirgefpftem bee Barnaffos und

bes Rorar gehören, eingenommen; nur im öftlichften Theile, an ber Grenge bon Bholis, finbet man eine großere fruchtbare Chene, bas Bebiet ber Stadt Amphiffa (f. b.). Die Bewohner ber Lanbichaft, bie heeperifden (meftlichen) ober ogolifden (Stint-) gotrer genannt, lebten bauptfächlich von Biebaucht und Jagb und maren ale rob und rauberifch verrufen. 3br in alten Reiten blühenber Gechandel murbe burch die Rorintber und burch die Athener, die fich im weftlichften Theile bes Landes, befonders in Raupaltos festfetten, bedeutend beeintrachtigt. Das öftliche 2. ift ein etwas über 10 DR. langes und burchichmittlich 11/2 Dt. breites, anmuthiges und größteutheils fruchtbares Ruftenland, welches fich nordlich von Phofis und ber weftl. Salfte Bootiens am Cuboifchen Deere hingieht. Seine Bewohner, Die ein nicht unanfehnliches Bemeinwefen bilbeten, werden edifche (öftliche) ober auch, nach ber im öftlichern Theile ber Lanbichaft gelegenen Sauptftabt Dous, opuntifche Lofrer genannt. Die Bewohner bes nordmeftlichern, unterhalb bes Berges Rnemis (einer Fortfetung bes Deta und Rallibromon) gelegenen Theiles ber Lanbichaft murben auch mit bem befonbern Ramen ber epifnemibifden ober hopolnemibif den Lotrer bezeichnet. Der Rationalbelb ber öffl. Lofrer, beffen Bilb auch auf ihren Mingen erfcheint, war ber in ber Ilias oftere ermabnte Mias, Cohn bes Dileus. Bgl. Burfian, a Geographie von Griechenland» (Bb. 1, 2pg. 1862).

. Rola Montes, f. Dontes

Rold (Lolium L.) ift ber Rame einer Grasgattung, Die fich burch eine zweizeilige, platt aufammengebriidte Mehre auszeichnet, beren vielblutige Mehrden mit bem fcmalen Ranbe an bie Spindel der Achre angelehnt und blos mit einer Relchfpelge verfeben find. Der bei une iberall an Begen, auf Biefen und Triften machlenbe ausbauernbe 2. (L. perenne) ober en glifches Raigras, beffen Mehrchen grannenlos und die Salme platt find, wird ausschließlich jum Unlegen fconer Rafenplate angefaet, ba er aus ber Burgel neben bem 1-2 &. hoben Salme auch jablreiche lange Blatterbufchel treibt und fo einen fconen, gleichformigen und fehr bichten Rafen bilbet. Als Futtergras ift er nur ben Bferben angenehm, boch auch infofern ber Beachtung werth, ale er auch in bem folechteften Boben gebeiht. Der italienifche &. (L. Italicum Rob. Br.) ober italienifches Raigras ift nur baburd unterfchieben, bag bie jungen Blatter ber Blatterbufchel gufammengerollt, bagegen bei bem erftern nur gufammengefaltet unb bie Bluten begrannt find. Bon ihm gilt Ubrigene gang baffelbe, mas von bem vorigen gefagt murbe. Der Taumel-2. (L. temulentum), auch Tollgerfte ober Tmald genannt, ber fich unter ben Caaten, befondere Safer und Gerfte, haufig findet, ift nur einjuhrig, ohne Blatterbufdel auf ber Burgel, am Salme unter ber Mehre fcharf und bie Bluten ber Mehrchen find begrannt. Diefes Gras ift feit alten Zeiten burch feine fur narfotifd-giftig gehaltenen Camen beruchtigt, welche Etel, Birgen, Erbrechen, Schwindel, Duntelfeben, Delirien, Schlaftruntenheit und Convulfionen bei Bieb und Menichen berborgubringen vermogen. Befonbere nachtheilig foll ber Benuß marmen Brotes, welches Loldmehl enthalt, fein. Die Behauptung, baß die Giftigfeit bes 2. eine Fabel fei, welche auf neuere, aber ungenaue Untersuchungen geftust war, hat fich leiber ale mrichtig berausgestellt. Dan muß baber barauf bebacht fein, biefes Gras auszurotten, bebor es feine Rorner reift.

Rollharben ober Bollarben mar urfprilinglich ber Rame einer religiöfen Genoffenfchaft, welche ben Rranten und Tobten ihre Dienfte mibmete. Gie bilbete fich um 1300 guerft in Antwerben, mo einige fromme Leute jur Leichenbestattung fich verbanben, bie megen ihres mäßigen Lebens und ihres burftigen Anfebens Datemans, nach ihrem Schutheiligen Alexinebruber ober, weil fie in Bellen wohnten, Belliten (fratres cellitae) und bon bem nieberbeutschen Borte Lollen ober Lullen, b. i. leife fingen, L. genaunt murben, inbem fie bei Leichenbegangmiffen einen traurigen, bumpfen Befang horen ließen und überhaupt bei einfamen Undachtsübungen viel fangen. Gie verbreiteten fich in ben Rieberlanden und in Deutschland und maren in bem bamaligen, namentlich burch berrichenbe Geuchen bervorgerufenen Beitelenbe in allen Stubten willfommen. Inbeft murben fie balb pon ber Beiftlichfeit und ben Bettelmondjen, beren Ginfünfte fie ichmalerten, mit ben feberifchen Begharben (f. b.) in eine Rlaffe geworfen und ale foldje verfolgt, bie ihnen Gregor XI. 1374 und 1377 eine bedingte Dulbung gemahrte. Dbgleich bie 2. nripringlich nur einen Dannerperein bilbeten, fo organifirten fich boch auch, wie namentlich in Roln, weibliche Benoffenichaften, Die gleichen Gefeben folgten. Roch bis in bas 18. Jahrh. gab es in ben Rieberlanden und in Roln fromme Bruberichaften, bie bon ben &. abstammten, aber von ber urfprunglichen Beftimmnng berfelben gang abgewichen maren. Bie in ben Dieberlanden und in Deutschland bie Ramen 2. und Begharben burch bie Muhanger bes Rirchenthums

538 Lombard

au Spott- und Repernamen geftempelt worben maren, mit welchen man bie verichiedenartiaften Leute, milbthatige Fromme und frommelnbe Beuchler, gemeinnlitge Danner, wie die von Berhard Groote aus Deventer geftifteten Rlerifer bes gemeinschaftlichen Lebens, und muffige Bettler belegte, fo murbe auch in England ben Anbangern Bicliffe's (f. b.), weil fie gegen bie Bapfte und die Beiftlichkeit auftraten, ber gebrandmarfte Rame &, (Lollards) gegeben.

Lombarb (frang.) oder Lei bhaus, Bfanbhaus, nennt man bicjenigen öffentlichen (ftaatlichen ober Bemeinde-) Auftalten, bei welchen jebermann gegen ausreichenbes Pfand Gelbfummen auf furge Beit gegen billige Binfen vorgeftredt erhalten fann. Diefe Anftalten befteben meift nur in mittlern und großen Stadten und follen verhuten, daß die Gelbbedürftigen in wucherifche Sanbe fallen, ju hohe Binfen gablen muffen und wol gar um ihr Pfand tommen. Deehalb gelten fie auch eigentlich ale wohlthatige Inftitute und führen bier und ba ben Ramen Mons pielatis, namentlich in Italien Monte di pieta. Der Werth ber Pfanber wird in ben Leibbaufern burch bereibete Taratoren feftgeftellt, und bas Darlebn einichlieflich ber Rinfen muß meift wenigliens 20-25 Broc, weniger betragen ale biefer Tarwerth. Gegeben wird bas Darlebn meift auf bochftene feche Monate. Heber Biand und Darlebn gibt bas Leibhaus Cheine aus, welche ben Tag ber Berpfandung, bas Bergeichnig und bie Berthangabe ber Pfanber, ben Betrag bes Darlebus, ben (freilich oft fingirten) namen bes Berpfanbere und bie nummer. unter welcher bas Darlehnsgefchaft bei bem Leibhanfe eingetragen ift, enthalten. Dem Brafentanten bes Scheine hanbigt man bie Bfanber gegen Rudgablung bes Darlebne jebergeit aus, ohne baf jeboch im Salle ber friiher ale bedungen erfolgten Rudgablung ein Theil ber bereits berichtigten Zinsen erstattet wird. Erfolgt die Rudzahlung nicht im festgesetzten Termine, fo werben bie Bfanber öffentlich verfleigert, und ben etwaigen Ueberichufe erhalt, nach Abaug ber aufgelaufenen Roften und Binfen, ber Pfanbichulbner gurud. Delbet fich auf Grund eines öffentlichen Aufrufes biefer Schuldner in einer bestimmten Beit nicht, fo wird ber Ueberichug einer öffentlichen Auftalt überwiefen. Das erfte öffentliche Leibhaus (Brivat-Leibhaufer gab es viel fruber) foll ber Minorit Barnabas ju Berugia in Italien 1464 eingerichtet haben; in Deutschland fam bas erfte Leibhaus 1498 ju Rurnberg ju Ctanbe. Der Ruten ber Leibhaufer ift fehr beftritten worden. Gie verhindern freilich in Dielen gallen, baf bie Darlebnefucher in Die Bande mucherifcher Bfandleiber fallen, aber fie erleichtern auch ber gablreichen Rlaffe ber armern Bevollerung und ber fleinern Sandwerler bas Darlehnenemen, mas bei folden, welche unordentlich bausbalten, ichlechte Rolaen baben und fie aanglicher Berarmung entgegenführen tann. Es ift betannt, ban Bigubleiber und Leibbaufer nicht nur gur Beit großer Rothftanbe, fonbern auch tura por Bolfefeften u. bgl. außerordentlich benutt werben. Jedenfalle liegt fein gureichender Grund für Ctaat und Gemeinde bor, fich mit Credit-Inftituten wie die Leibhaufer gu befaffen. Es läßt fich auch erwarten, bag biefe burch Brivate in geeigneter Beife und in völlig ausreichenber Bahl überall, wo fie nothig ericheinen, begrundet werben, fobalb bie Buchergefete aufgehoben find und baburch bas Gefchaft ber Bianbleiber pon bem Datel befreit wird, ber jett noch in ben Augen bes Bublifume auf ihm haftet. Reben ben Juben beidaftigten fich im Mittelalter nament lich Lombarben (aus Oberitalien) in ben oroffern Stabten Fraufreiche und anbermarts mit bem burd bürgerliche und firchliche Befete für andere oft ftreng berponten Darleiben bon Belb gegen Bine und Unterpfand (eble Detalle, Pretiofen, Schmudfachen). Daber gefchab es, bag man fpater die Leighaufer und Leigbante itberhaupt mit bem Ramen 2, und bie Darlehusgeschafte auf bewegliche Bfander (nicht Immobilien) Combardgefchafte nannte. Gegenwartig bezeichnet man in ber Regel ale Combarbgeichafte nur biejenigen, bei welchen Bantiere und Bant-Inftitute bie Darlehnegeber find und bas Unterpfand (Fauftpfand) in Werthpapieren und ebeim Metall, weniger baufig ichon in Robprodueten (Bolle u. bal.) und Bagren beftebt. Der Rinsfuß für Combardgefchafte ift wechfelnd und richtet fich in ber Regel nach bem Bechfel-Disconto bee betreffenben Blattes, ift aber hober ale biefer.

Rombarbet hieß berjenige Theil Oberitaliens, ber 568 von ben Longobarben (f. b.) erobert und bie jum Untergange ihrer Berrichaft in Italien 774 befeffen murbe. In ben früheften Zeiten bewohnten biefes Land die alten Gallier, Die zur Beit bes Tarquinius Briscus fich bier festfetten; bann eroberten es die Romer, die es unter bem Ramen Gallia Cisalpina bis gur Anflofung bes meftrom, Raiferreiche befaften. Bon biefen tam es unter bie Berrichaft erft bes Oboafer 476-493, bann ber Oflgothen 493-553, bernach ber griech, Raifer 553-568, ferner ber Longobarben 568 - 774, Die es julest Rarl b. Gr. überlaffen mußten. Geit 843 entftand ein befonberes Konigreich Italien, aus meldem fich aber balb unabhangige Bergogtbumer und Martgraffchaften, wie Friaul, Dantua, Gufa u. f. m., ober Republifen, wie Benedig, Genua und Watians, bilbeten. In Deutstissiand deur der Beispierung gefetter, sinchten für mit Vertigent zum Feltigen Kample; mit den eines Ansieren, wiewei gem Zeit bergebens, ihre Unschlänigsfeit sich zu erringen. Unter sich unschen Jesten für Deutschlich der Berr-- span. umd der franz Beispierung dewemmt des mehrlich im Gewichtell der Berr-- span. umd der franz Beispierung der Berring der Schaffen der Berring der Geschlich der Berr-- span. umd der Franz Beispierung der Deutschlich der Berring der Berr

tianifche an bas neue Ronigreich Italien fam.

Lombarbifd : Benetianifdes Rouigreid bieg norboftl. Theil Italiens, welcher bis jum Biener Frieden bom 3. Det. 1866 ein öfterr. Rronland, feitbem aber einen Theil bes neubegriindeten Ronigreiche Italien bilbet. Bereite im Buricher Frieden vom 10. Rov. 1859 batte Defterreich, mit Ausnahme ber fleinern Salfte einer einzigen Proping, Die eigentliche Lombarbei (f. b.), numlich die Brovingen Mailand, Bavia, Lodi, Cremona, Bredeig, Bergamo, Como. Conbrio und fedis Diffriete ber Brobing Mantug, an Sarbinien fiberfaffen miffen, fobak bas gange Rronfand feitbem mir noch aus ben venet. Provingen (Benebig, Ubine, Belluno, Bicenga, Berona, Robigo, Badua, Erevifo) und dem Refte der tombard. Brobing Mantna beftand. Das Land war in biefem beschränften Umfange bom Ronigreich Italien, bon Tirol, Rarnten, Borg-Grabiela und bem Abrigtifchen Deere begrengt und hatte einen Flachenunhalt von 456,e D. Dt. mit der febr bichten Bevollerung von 2,452618 E. (1857, ohne Militar; bor ber Abtretung ber Lombardei 826 Q .- Dl. mit 5,136854 E.). Für ben Beginn bes 3. 1864 berechnete man bie Civilbevöllerung mit 2.576185 Jubividuen (1.288349 männliche und 1.287836 weibliche). Die Bewohner bes ehrmaligen Rönigreiche leben in 32 Stabten. 164 Mailtfleden und 2620 Dorfern. Gie find größtentheile Italiener; nur in ber Proving Ubine (in Friant) leben etwa 370000 Friauler, die eine ber italienifden verwandte Mundart fprechen, und gegen 30000 Glowenen. Aud find in ben berfchiebenen Stabten fowie in ben fog. Gieben Gemeinden (Setti comuni) bes Bebiets von Bieenga und ben Dreigebn Gemeinden (Tredeci comuni) bes Beronefischen etwa 14000 Deutsche einheimifch, besgleichen 6700 3fraeliten, mehrere hundert Griechen, Armenier und Turten. Die rom. fath, Religion ift Die vorberrichenbe: Anderegläubige (Broteftanten, Griechen, Ifraeliten u. f. m.) finden fich nur menige. Es gibt im Lande 2 Erzbischlie (ju Benedig und Udine), 10 Bifchofe, 7641 Beltgeiftliche und 107 Mofter mit 1253 Donchen und 1398 Rounen (1863). Der Rorben ift von Ameigen ber Eribentinifden, Rornifden und Julis fden Alpen erfüllt, beren höchfte Gpipe, ber Moute-Antelas, über 10000 f. erreicht. Hufterbem erheben fich zwei ifolirte Berggruppen, Die Bericifden Sugel im G. von Bicenga bie 1200 &. und die Euganeen (f. d.) im EB. von Babua bis 1830 &. Bobe, die meift vulfanifden Urfprunge find. Das übrige Land ift eine Gbene, Die fich bon bem Sufe ber Alpen bis jum Bo und an das Abrigtifche Deer erftredt, ohne alle Unterbrechung ale bie ber genannten zwei Berggruppen, auch ohne andere landichaftliche Schonbeit ale Die, welche die Danuichfaltigfeit einer ausgebehnten Culturflache barbietet, aber eben als folche eine ber fruchtbarften, gefegnetften Befilde Europas und reidjer mit belebenben Bafferabern ausgestattet ale irgenbein Land ber Erbe. Der burch Denfchenhand beberrichte und vertheilte Flugreichthum bes Lanbes fpannt über baffelbe ein bidites Ret von Bafferabern aus, welde, theile gu Gdiffahris, theile gu Landwirthichaftemeden benutt, ale Quellen bes Segens und Bobiftanbes bon unendlichem Berthe find. Die Sauptfluffe find ber Bo (f. b.) mit bem Grenafluffe Mincio, Die Etich ober Mbige und die ebenfalls fchiffbaren Ruftenfluffe Brenta mit bem Baechiglione, Biave, Livenga und Tagliamento. Alle milnben in bas Abriatifde Deer, welches bier ben Deerbufen bon Benedig, flache Ufer und baber viele Morafte und Gumpfe (Lagunen), aber auch viele fleine Buchten, Safen und Rheben bilbet. Bon Geen gehorte ein Theil bes Lago bi Garba bem Lanbe an.

Das Klima ift, mit Ansnahme der höchsten Gebergsgegenden, sehr gemößigt, im ganger weit angenehmer und gesimder als in den sindigern Theisen Interes, jedoch nicht sein empfindeiner Kaste und von Fersten. In Sedau und Sensig wird der intister Zahrestenperatur zu 10½° R. angegeben, mührend sie im Geberge auf 8 und 7° heradssint. Einzelne Gegenden, früher besoudere bie Sumpfftreden bei Mantua und auch jest noch jeue um Benedig, find ber Gefundheit nachtheilig und erzeugen Fieber. Bas bie Brobucte betrifft, fo befitt bas Land aus bem Mineralreiche einen großen Reichthum an Steinen und Erben, befonbere an ben berrlichften Marmorarten, beren allein in ber Rabe von Berona 45 an Farbe verschiebene gebrochen werben; nur an Metallen ift bas Land arm. 1864 ergab ber Bergban %10 Bfb. Gilber, 370 Rolletr, Quedfilber, 4418 Rupfer, 842 Rint, 429 Blei, 1195 Comefel, 211315 Rolletr. Stein- und Brauntohlen. Ferner wird Geefalg gewonnen, 1864 90700 Bolletr. Bon Dineralquellen find berühmt bie beißen Baber ber Euganeen, befonbere ju Abano, und ber Sauerbrunnen bon Recoaro. Sinfichtlich bes Bflangenlebene gehort bas Ronigreid ju ben gefegnetften Lanbern. Die Landwirthichaft fleht auf einer hoben Ctufe. Es werben alle Betreibearten, befonders aber Dais, Weigen, febr viel Reis, ber ungeachtet bes ftarten Berbrauche jum Theil nach Deutschland ausgeführt wirb, fowie Gillfenfrlichte und in ben Berggegenben auch Kartoffeln gebaut. Ferner werben bie mannichsaltigften und beften Bemilfe, Delonen, Rurbiffe u. f. m., etwas Tabad, Rlache und Sanf gezogen. Der Biefenbau ift ausgezeichnet, und bie Albentriften mit ihreu faftreichen Rrautern und Grafern nahren mildreiches Bieb. Die fehr ausgebehnte Dofteultur liefert Drangen, Citronen, Reigen, Grangtapfel, Bfirfiche, Danbeln, Raftanien, Mepfel, Birnen, Bflaumen, Rirfden u. f. w. Auch trifft man anfehnliche Oliven- und Daulbeerpflanzungen. Bon großer Bedeutung ift ber Beinbau, welcher jahrlich über 31/2 Dill. wiener Cimer liefert. Die beften Beinforten find ber bei Berona gebante Bino Canto, eine Art weißen Ausbruchweins, ber fich mehrere Jahre halt, und ber Bal-Bolicella, ber fiffe Beifmein bon Breganga u. f. m. Balbungen finbet man nur im Gebirge in großerer Muebehnung. Ans bem Thierreiche hat bas Land viel Rindvieh, bas ben reichsten Gewinn abwirft, weil bier bie Rafebereitung in großem Umfang betrieben wirb. Bienenaucht beftebt in mehrern Gegenben. Gine fehr wichtige Erwerbequelle aber ift bie Geibenraupengucht, welche allenthalben eine einträgliche Befchaftigung bes Landmanne bilbet. Die Jagb ift bon feinem großen Belange, befte ergiebiger bagegen bie Fifcherei, insbefondere im Abriatifden Deere. Die Induftrie ift febr anfehnlich, befondere bie Geibenfpinnerei und Beberei, Die Strobhutfabritation, Die Fabritation von Glas (namentlich von Berlen, in Benedig und Murano), von Goldmaaren (in Benedig), von Thonmagren (in ber Brobing Bicenga) und Babier, Die Gerberei, Die Bereitung von Dlivenol, Die Bearbeitung bes Marmore nub ber Chiffban (in Benedig). Der Sanbel vertreibt theile bie Lanbesproducte, theile ift er Speditionshandel und wird burch vorzugliche Strafen, burch bie Gifenbahnen, welche jum Anfchluffe an Bien bon Trieft fiber Ubine und Benebig nach Berona und von ba einerfeite nach Tirol, andererfeite nach Mailand und Mantua führen, burch ben Bo. bie Etich und andere fdiffbare Bemaffer fowie burch bas Abriatifdje Deer und feine guten Bafen (Benebig und Chioggia) wefentlich geforbert. Die Aussuhr ift ftarter als die Einfuhr. Der Banbel ber Stadt Benedig (f. b.), der einstens die gange früher bekannte Welt umfaßte, ift freilich von feinem Glange ganglich berabgetommen; aber bie vortheilhafte Lage und bie 1851 erneute Erflarung ber Stadt ju einem Freihafen baben ihm bis auf bie Wegenwart eine gewiffe Bebeutung gefichert. Gur ben Bollsunterricht wie auch für die hohere miffenfchaftliche Musbilbung war in biefem Lande burch bie öfterr. Regierung viel gethan worben. Es bestanben bie Universität ju Badua (mit 5 Facultaten: für Theologie, Rechte und Staatemiffenschaften, Debicin, Philosophie, Dathematif), 18 theol. Lehranftalten, 23 Chmnafien, 1 Dberreal- und nautifche Schule in Benebig und (1863) 2044 öffentliche Bolfeschulen; ferner bas f. f. 3nftitut ber Biffenfchaften und Runfte und bie f. t. Atabemie ber fconen Runfte in Benebig, bie Afgbemien ber Biffenfchaften und Rlinfte in Babua und Dantua, Die Afabemie filr Sanbel. Aderbau und Gewerbe, und die Daler - und Bilbhauerafabemie in Berona u. f. m. Die Lanbesverfassung berubte auf ben taifert. Batenten bom 7. und 24. April 1815 und mehrern nachträglichen Berordnungen. Danach beftand in ber Central Congregation eine allgemeine Lanbesvertretung und fungirte in jeber Proving eine Provingial-Congregation ale Brovingial-Reprafentang. Diefe Bertretungen murben aus ben Deputirten ber abelichen und nichtabelichen Grimbbefiger und ber tonigl. Stabte gebilbet, welche über Borfchlag ber Gemeinden und ber Congregationen felbft vom Landesfürften auf feche Jahre gewählt murben. Jeder Deputirter ber Central-Congregation mufite ein Bermogen von 8000 ffl., jebes Mitglied ber Brovingial-Congregation bagegen ein foldes von 4000 Bl. öfterr. Bahrung nachweifen. Ale Gemeinbevertretungen waren (nach ber Gemeinbeordnung vom 3, 1816) bie Gemeinberathe in ben größern Gemeinden und bie General - Conpocationen auf dem Lande bestellt. Un ber Spite ber Abminifiration befand fich bie Statthalterei in ber Panbeofanutfladt Benebig : Diefer maren

untergeordnet bie Delegationen, ale bie polit. Beborben in ben 9 Brobingen, pon benen wieber Die Diftrictseommiffariate, ale bie Berwaltungsamter in ben 83 Diftricten, bepenbirten. Die Buftigbehorben maren, und zwar in britter Inftang, ber oberfte Berichtehof in Wien, in zweiter Inftang bas Oberfanbesgericht in Benebig und in enfter Inftang 9 Lanbesgerichte, 10 Stabtund 73 Landpraturen. Die Finangbermaltung murbe bon ber Finangprafectur in Benebig, bie Militarberwaltung bom Landes - Generaleommanbo in Ubine geleitet. Bur öfterr. Armee ftellte bas Ronigreich 7 Infanterieregimenter, 2 Jagerbataillone und 4 Ulanenregimenter. Bgl. L'. von Simony, «Das Lombarbifch - Benetianifche Ronigreich» (3 Bbe., Mail. 1844-47); Nabi, «I comuni della Lombardia e del Veneto» (Mail. 1855 fa.).

Rombarbus (Betrus), einer ber berühmteften Scholaftifer, ftammte aus einem Rieden bei Mopara in ber Lombarbei, woher er feinen Rumamen erhieft. Er mar Abalarb's Schiller, bann Lehrer ber Theologie und feit 1159 Bifchof ju Barie, wo er 1164 ftarb. In bem Berte . Sentontiarum libri IV», welches ungahlige male commentirt murbe und bie auf die Reformation ein faft claffifches Anfeben unter ben Theologen batte, ftellte er bie Ausfprüche ber Rirdembater, befondere bes Muguftinus, über Dogmen unter gewiffen Titeln zufammen, unter Singufügung ber Ginwendungen gegen biefelben und ber Biberlegungen biefer Ginwendungen burch firchliche Mutoritaten, jeboch ohne fich babei ein Urtheil zu erlauben. Diefe bogmatifche Dethobe, welcher Die Schule ber Gententiarier folgte, tounte nicht verbinbern, baft 2. fpater in einzelnen auf. genommenen Gaten ber Rirche miefiel. Er ftellte unter anberm bie Theorie bon ben fieben Gaframenten auf und erhielt von feinem Sauptwerfe ben Ramen "Magister sontentiarums.

Geine Schriften gab Aleaume (Low. 1546) herand.

Romenie be Brienne (Etienne Charles be), Carbinal une frang. Minifter, ftammte aus bem nicht unberilhmten Grafengeichlechte Brienne und wurde 1727 ju Baris geboren. Dadje bem er feinem Bruber bas Erfigeburterecht abgetreten, wibmete er fich bem geiftlichen Stanbe und erward fich eine bobe miffenfchaftliche Bilbung. Dbichon er ber Auftlarungsphilofophie anbing, murbe er boch 1760 Bifchof ju Conbom und 1763 Ergbifchof ju Touloufe. Ale folder fcbien er fich mehr mit bem irbifchen ale bem himmlifchen Wollcraeben feiner Untergebenen zu befdjaftigen. Er baute ben Ranal, ber ben Ranal Caraman bei Touloufe mit ber Garonne berbinbet, grundete Bospitaler, Arbeitsanftalten, Schulen und Rlofter, beren Bewohner ein freies und niiblides Leben führten. In ben Berfammlungen bes Rierus mar er bemilht, ben Gifer feiner Collegen eber ju bemmen ale angutreiben. 1766 ernannte ibn ber Sof jum Mitglied ber Commiffion, Die mit ber Reform der religiofen Orden beauftragt mar. In Diefer Eigenfchaft bob er viele Rlofter und gange Orben auf und zeigte fich überhaupt bem Monchomefen fo abgeneigt, baft Klerus und Barlamente besbalb Klagen gegen ibn erhoben. Dabei bewährte er ein tiichtiges Berwaltungstalent. In ber Berfammlung ber Rotabeln von 1787 beflagte er fich heftig über die Berichleuberungen Calomie's (f. b.). Daber ernannte ihn ber Konig bei ber Berabichiedung biefes Miniftere, obicon gogernb, an beffen Stelle gum Generalcontroleur ber Finangen. 2. zeigte indeft febr bald, bag er fur biefes fchwierige Amt weber bie nothigen Reuntniffe, noch Charafterfestigfeit, noch Befundheit genug befaß. Er compromittirte bie Rrone nach allen Geiten und vermehrte burch Billfur und Leichtfinn bie Ungufriedenheit und Barung ber Bemitther. Auf feine Beraulaffung überwarf fich ber Ronig mit ben Barlamenten und errichtete an beren Stelle bie Cour ploniere. Bahrend biefer Birren ließ fich 2. 1788 noch jum Bremierminifter und jugleich jum Erzbifchof von Gens ernennen. Geine unfluge Bermaltung unterlag endlich bem Saffe bes Bolts wie bes Abels und ber Beiftlichfeit. Ginige Tage nach bem Erlaffe, jufolge beffen ber Schat feine Baargablungen mehr machen follte, mußte er 24. Aug. 1788 bas Minifterium an Reder (f. b.) überlaffen. Der Monig entschädigte ibn burch Berleihung mehrerer Abteien und wirfte ihm bei Bine VI. ben Carbinglehut aus. 2. lebte nun an Rigg und febrte erft 1790 nach Baris jurud, um feine Schulben ju orbnen, Die trot feiner Einflinfte febr groß maren. Bei biefer Gelegenhrit leiftete er ben Gib als eonstitutioneller Briefter, nahm aber feinen hobern Rang an ale ben eines Bifchofe im Depart. Donne. Die Streis tigfeiten, in die er fich burch biefen Schritt mit bem papftl. Stuhle verwidelte, veranlagten ibn 1791, ben Carbinalehut gurildzufchiden. Der Bapft entfette ihn hierauf auch feiner übrigen Burden und ftrafte ihn burch eine barte Alloeution. Deffenungeachtet entging & nicht ben Berfolgungen ber Revolutionemanner und murbe 1793 ju Gene verhaftet, indeft wieber freigelaffen. Rachbem er 15. Febr. 1794 nochmale eingezogen worben, fanb man ihn am folgenben Morgen tobt im Gefangniffe. Dan glaubte, er habe felbft Sand an fich gelegt; bod, wie fich fpater ergab, batten ibn bie machtbaltenben Golbaten mabrend ber Racht gemishanbelt und eine

Menge Speifen und Betralde zu verschläugen genkligt, jedog er wehrschnändig an einer Judispflion flarb. — A thann se den in Warte de L., Oral von Brienne, fram, General-lieutenant, ged. 1730, murde zur Zeit, als sin ülteren Bruder die finnigen ülternedigen, Kriegeminister und ten mit bemischen zugleich wieder zurüch. Er flarb 1794 unter der Guillotine. Vonumenhafte, Gede im Archiventeinsoberier Orachwe de Königerich Sochien, fürst 26:16.

nortwessellig von Neigen am Respectishach, ift Sip eines Gerichtsamis und jahlt 3027 C, noches sterichfiligione Gereide und Kadhaghand kreiben. In der Umgelung werbert mist Zoch-andefenderen gehand. Est fein der üblichen Einber Saglian, die sich sich gestellt der Sieden der Sieden der Verderung dieser Inden Gegend der Angelung der Verderung dieser Inden Gegend der Angelung der Verderung der

halb eines hohen Wohlftanbes ju erfreuen haben.

542

Lomonoffow (Dlicail Baffiljewitich), ber Coopfer ber neuern Dichterfprache Ruglands und der Bater ber neuern ruff. Literatur, geb. 1711 in bem Dorfe Deniffowla bei Cholmogory im Gouvernement Archangel, war der Cohn eines Aronbauern und mußte als Anabe feinem Bater beim Fischfang helfen. In der Winterzeit, wo es feine Arbeit gab, fernte er bei einem Rirchendiener lefen. Simeon's Ueberfebung ber Bfalmen und die Bibel überhaupt erwechten in ihm querft ben poetischen Beift und die Liebe ju ben Biffenschaften. 218 er horte, in Dostan toune man Griechifch, Lateinifch, Deutsch und Frangofisch lernen, verließ er 1730 mit einem Fifchwagen heimlich bas baterliche Daus und fam nach ber Bauptftabt. Bier trat er in bie Caitonofpaftifche Schule und erwarb fich durch feinen Bleif und die Fortichritte, Die er machte, Bonner, mit beren Unterftugung er querft Riem und 1784 bie Atademie ber Biffenfchaften gu Betereburg befuchen tounte. 3mei Jahre fpater ging er nach Deutschland, mo er in Marburg Mathematit und ju Freiberg ben Bergbau ftubirte. Bugleich machte er fich mit ben beutschen Dichtern pertraut. Durch eine Dbe auf bie Eroberung bon Chocum (1739) lenfte er querft bie Ausmertfamteit ber Raiferin Anna auf fich. Schulben halber fluchtig geworben, gerieth er in Braunichweig unter preife, Berber und mußte ben Militarbienft autreten. Indeft gelang es ibm. ju entflieben, und über Solland febrte er 1741 nach Betereburg jurud, wo er Mbinnet ber Mademie und Director bes Mineralogifchen Cabinets wurde. 1745 jum Profeffor ber Chemie und 1751 jum Collegienrath ernannt, übernahm er 1760 bie Leitung ber Ghmuafien und Univerfitat, murbe 1764 Staaterath und ftarb 15. April 1765. Seine Leiche lieft bie Raiferin Ratharina II. mit großer Bracht in ber Klofterfirche bes beil, Alexander Newffij beijeben. Ueber feinem Grabe errichtete der Rangler Graf Dichail Borongom ein marmornes Dentingt. Dan hat von 2. zwei Bucher Oben und außerbem geiftliche und weltliche Lieber, Die «Betriabe», ein unvollenbet gebliebenes Belbengebicht auf Beter L in zwei Befangen, und Trauerfpiele in frang. claffifchem Stile. Am wichtigften murbe feine ruff. Grammatit (beutich, Lpg. 1764), in ber er ber neuruff. Sprache merft bas llebergewicht über bie Rirchenfprache verschaffte. Auch fdirieb er mehrere Berte über Mineralogie, Detallurgit und Chemie und führte in Ruftland die Dofaifmalerei ein. Die neuefte Befammtausgabe feiner Schriften veranftaltete Smirbin (3 Bbe., Betereb. 1847); die vollftandigften Materialien ju feiner Biographie lieferte Bitareffij (Betereb. 1865). Ein Denfmal murbe ibm 1838 in Archangel errichtet.

Loudon

Theile auch ihre besondern Ortonamen bei, die man noch beute in der Regel auf Briefen (a. B. "Babbington, London" ober "Rentiff-Town, London" u. f. m.) anwendet; bie neuerbings eingeführten Boftbegirfe-Initialen haben jeboch die Rothwendigfeit einer folden Bezeichnung befeitigt.

Die City ift die Rerngemeinde und eine mabre Dufterfammlung bon alten Gerechtigfeiten. Brivilegien und Conderbarteiten aus ben berichiebenften Zeiten. Gie wird von einem Gemeinderath regiert und bermaltet: einem jahrlich gemahlten Lord-Dapor, zwei Cheriffe, 26 Albermen und 268 Common Councilmen, mogu auch die 91 Innungen, Gilben und Corporationen bas Ihrige beitragen. Der Lord-Mayor ift bas Saupt biefer mertwürdigen Corporation und ilbt in feinem Reiche eine ber bee Staatsoberhauptes faft gleiche Bewalt aus. Dine porgangige Anzeige faun ber Couverain, jobalb er bie City mit fonigl. Geprange betreten will, bies nicht thun; biefes City-Brivilegium findet auch auf officiell marfdirendes Militar Amvendung, jedoch feinesivegs, wie vielfach irrthitmlich geglaubt wird, auf einen umeeremoniellen Privatbefuch ber City feitens bes Staatsoberhaupts. In der City find Baufer, Menichen, Gefchafte und Fuhrwerte aller Art am bichteften jufammengebrangt. Doch ift bie City, fo befrembend es auch icheint, trotbem einer ber gefündeften Theile 2.8. und bas gange 2. wiederum Die geflindefte unter allen großen Stabten ber Belt. Die City ift ber Git bes Belt- und Großhandele und bas Berg bes Gelbumfates aller Rationen. Rein großer Raufmann im gangen brit. Reiche ift ohne ein Contor ober eine Agentur in ber City; aber es gibt auch nicht einen großen Rausmann, ber in ber City wohnt. Zwifden 9-11 Uhr bringen Omnibus, Dampfichiffe, Gifenbahnen und Privateanipagen bie Raufleute pon ihren Billen und Samilienfiben, Die fich in Gruppen, gleich Trauben, befondere an Gifenbabuftationen, angefett haben und immerfort an Babl, Groke und Schonbeit machfen, in die City und zwifchen 4-6 Uhr wieder hinaus ins Griine zu ihren Familien. Durch Die fortwahrende Ebbe und Alut gwifden Stadt und Land ftellt fich beren Ginbeit ftets lebenbig dar und wird durch Wohlfeilheit, Schnelligkeit und Organisation bes Transports (season-tickots, Fahrbillets, die für längere Perioden immerwährend gelten und, wie beim Bostverfehr gwifden Staaten, hier zwifden verfdiebenen Compagnien gu gelten angefangen baben) immer weiter ausgebilbet. In ben letten 40 3. ift viel jur Berfconerung ber Gity gethan worben; namentlich feit 1852 bat ber Gemeinberath angefangen, großartige Blane auszuführen. Die engften Strafen werben erweitert, ba ber fabelhaft theuere Grund und Boben immer noch

billiger ift ale bie Beit, bie bei Stammg bee Berfehre verloren geht.

Der zweite Saupttheil 2.8 ift Beftminfter, meftlich von Temple-Bar (einem übriggebliebenen Thore ber einft befestigten Citt), ber Gib ber regierenben und oberften amtlichen Beborben, bornehmer Familien und bas Sauptquartier von Biffenichaft und Runft. Die Strafen find hier größtentheile breit, palaftreich und gerabe, boch felten fcon, ba bie Architettur bei aller Pracht nicht viel von Geschmad weiß. 218 Gemeinde hat Westminfter ebenfalls viel Eigenthumlidjes, locale Gefetje und befondere Gerichtebarteit (High Steward, High Bailiff, 16 Burgesses), body nicht fo biel Freiheiten ale bie City. Der britte Saupttheil 2.6, aus verschiebenen einzelnen Ortichaften gufammengemachfen, ift Couthwart; er liegt gleichfam gwijchen brei Ufern ber Themje fublich, ba biefelbe ibn in brei Richtungen, welche beinabe brei Seiten eines Bierede bilben, umfchlieft. Couthwart ift eine tiefe, ewig in Dampf und Rauch gehillte Ebene und mit Dampfichloten und großartigen Sabriten und Manufacturen fiberfillt, swifchen benen in grofen Saupt- und engen Rebenftrafen bauptfächlich bie arbeitenbe Rlaffe wolnt und in ben Bolletheatern, auf Rachtmarften und in öffentlichen Bergnilgungeorten ein felbftanbiges Bolteleben entfaltet. Es wird mit ben Stadttheilen auf bem anbern Ufer burch fieben grofartige Britden verbunden, die in großen breiten Strafen alle auf einen Sauptpunft (ben Dbelief) gufammenlaufen, bon ba in verichiebenen Richtungen wieder auseinandergeben und in prachtige Gruppen bon Billen und Landhaufern führen; fo in fubl. Richtung nach bem prachtigen Barte bon Sybenham (f. b.), wo ber in einen Bollecultustempel bermanbelte Arnftallpalaft fchon bor feiner Bollenbung eine neue, heitere, große Stadt hervorgerufen hatte. Der weftl. Theil Couthwarts heißt Laurbeth. An Couthwart und Lambeth ichließen fich Rewington, Bermondfey, Rennington, Balworth, Rotherhithe, Stodwell, Camberwell, Bedham und Bedham Remtown, Satcham, Deptford, Greenwich, Banboworth, Clapham, Brigton u. f. w. in ziemlich ununterbrodjenen großen Sauptftragen (roads) an, welche je meiter, befto gritner, part- und palaftreicher werben, befonders in und jenfeit Camberwell, mo viele beutiche Cityfaufleute ihre Familienwohnungen haben. Auf der andern Geite der Themfe reiben fich an die City und Westminfter burch Thuler, Sugel, Biefen und Barte bin folgende Stabte ale Stadttheile L.s an. Bom angerften Beften und der Themfe ber: Bimlico, Brompton und Chelfen, weiter nördlich Renfington; bann

544 London

oberfold des Jeddenster, Habilgten, Poldingten, Portfamb Zown, Kiburu und Jampftad; jüblich vom Regentsparl Margidom; den für auf albeichig und Klich Sichgeste und Hollengen, Anthie Zown, Vancten, Someri- Zown, Bentonille und Lover- Hallowey; Alliem und Schaffendt in einer gesigen Vorblint von der fürzig und Vorter- Auflen und Schaffendt in einer gesigen Vorblint von der fürzig und Vorter Artiflen, von der Zewnie zur Michargen ein wie ferum Zeufigen, befonders Jackriftern, Linekoufe, Boplac, Blackvoll, Bethal-Orten, Sienkoufe, Wolfenders der Kraffen, Vorter und Klapton.

Da 2. feine fünftlichen Schranfen bat, fonbern fich immermabrend nach allen Geiten weiter ausbehnt, fo fann ber Umfang des Gangen burchaus nicht beftimmt angegeben werben. Dan befdrantt fich baber am beften auf die Angabe, bag bie meiften Plane 2.6 eine Lange bon 12, bon Bow bie hammerfmith, und eine Breite bon 9-10 engl. Dt. umfaffen. Engl. Mutoritaten berechnen ben Flachenraum ber Ctabt auf 5,ra Q. - DR. Rach bem Cenfue bon 1861 batte biefelbe 369222 bewohnte Baufer und 2,803989 E. Filr ben 8, April 1866 murbe bie lettere Riffer auf 3.054940 berechnet. 3m allgemeinen haben bie fabritmaffig und einformig aus Badfteinen gebauten und nicht mit Stud überzogenen Saufer und Strafen mit ihren fcmalen Schiebefenftern ein trauriges, gefchmadlofes Musfeben. Ueberbies ift jebes Saus forgfaltig berichloffen gehalten und mit dem undermeidlichen Rlopfer verfeben, in ber Regel auch noch burch ein eifernes Gitter und einen babinter belegenen offenen Rellerraum, auf ben bie im Couterrain belegene Ruche einen Ausgang bat, bon ber Strafe getrennt, unter beren Erottoire fich bie Roblenfeller ber Bohnbaufer befinden. Rur in ben neueften Stadttheilen haben fich Spiegel. icheiben und gefälligere architeftonifche Formen Bahn gebrochen. Das beiterfte Griin, ber Uppiafte Epben und ber weikefte Sandftein ober Marmor bor ben Thuren laffen auf einen Reichthum und eine Rittle im Innern fcbließen, Die um fo großer fein muffen, ba ber Englander est nicht liebt, nach außen bin zu prunten. Die große Menge öffentlicher Gebaube und Prachtpalafte bat mehr hiftor. ale architeftonifche Berühmtheit. Bu ermahnen find bier befondere: ber Budinghampalaft, swifden bem Green- und St.-Jamespart, bie nur wenig benutte lonboner Refibeng ber Rouigin Bictoria, für welche berfelbe mit ungehruern Roften ausgeschmildt und vergrößert warb, ohne badurch besonders an Gefchmad ju gewinnen, und in bem bie Ronigin nie biel und feit bem Tobe ihres Gemable nie gewohnt bat, ein in Babrheit nuplofes Gebaube; ber Ct.- Jamespalaft, im Rorben bes St.-Jamesparte, ungemein gimmer-, ballen- und wintelreich, im Imern ieboch ebenfalls burch Bracht Reugnift gebend von ber Berrlichfeit ber Ronige, Die bier (feit 1695) ju refibiren pflegten; Bhitehall, norblich von Ct.-Jamespart, ein toloffales langes Biered, bie gu Rarl L, ber por bemfelben enthauptet marb, und auch fpater Refibeng ber Ronige; bas Quartier bes Dberbefehlshabers ber Armee (Horse Guards), am filbl. Enbe (Downing - Street) mit ben Bureaur bes Minifteriums: meftlich banen ber 1866 faft nollenbete Brachtbau bes Die nifteriums bes Musmartigen; ber Renfingtonpalaft, fruber Refibeng bes Bergoge und ber Bergogin bon Rent, Meltern ber Ronigin Bictoria, Die bafelbft geboren marb; Mariborough-Doufe. iett die Refibeng bee Bringen und ber Bringeffin bon Bales, einft Bohnung bee berühmten Felbherrn Mariborough, dann ein Mufeum fur Gemalbe (Sogarth) und allerhand Raritaten und Sit einer tonigl. Beichenfchule, neben Ct.-Jamespalaft in ber Strafe Ball-Dall, Die mit ihrer Radbarfchaft ilberhaupt fo viel merholirdige Saufer und Balafte, befondere prachtige Clubhaufer vereinigt, daß man bier herum ben claffifden Boben ber londoner Gefchichte, Ariftofratie, Architeftur und Runft fuchen muß; die Salle und Abtei bon Bestminfter mit bem neuen, 1840-52 bon Barry (f. b.) aufgeführten Barlamentsgebaube, Die grofartigfte, wenn and nicht gelungenfte Schöpfung goth. Stile, neben ber neuen Bestminfterbrude fich an bie Themfe anlebnend; bas (nur bem Ramen nach) fonigl. Dpernhaus, Die Rationalgalerie und bas Saus bes Staatefchates (Treasury). In ber City ift ber mertwürbigfte Bunft bor ber fonigl. Bant und ber 1838 nach bem Brande im modernen Befchmade erbauten Borfe (Exchange) mit Lloyd's (f. b.) Rafferhaus, mo gebn ber Sauptverfehreabern gufammenlaufen. Gegenüber ber Bant ftebt bas Manfion-Soufe, die officielle Refideng bes Lord - Dagor, nicht weit bavon Builbhall, bas Rathbaus ber City, mit einem ungeheuern, 1864-66 reftaurirten Caale, beffen Geftbaufete jum Theil hiftorifch berühmt murben. Cobann die Munge, bas Generalpoftamt, bas Sauptgollhaus (Customhouse) an ber Themfe, ber feit 1866 in Ausführung begriffene prachtvolle Reuban an der Stelle bes Baufes der friftern Ditinbifden Compagnie (East-India-House). welches auch bas in biefem befindlich gemejene Dufeum afiat. Derfwurbigfeiten und bie Bibliothet aufnehmen wird; ferner ber Temple, am Eingange ber City rechts von Temple-Bar, ehemals Git ber Tempelritter, jest jurift. Jannugen. Am Oftende ber City und ber Themfe erhebt fich Loudon 545

freit ans feiner Tiefe ber Zwere (j. d.). Ben ber Thenke aus sollen noch bes ungeheure Somerfel-Boufe an der Wichmissfelte, isst befander Gib ber Direction der niehrerten Etwan, und weiter oben auf der Entertgleite der altertfaimliche Palaft des Exphishofs von Canterburg, Lombeity-Boufe, im die Augen. Westentlich jum Verschönerung der Stadt nertige die großertigen Liferatunt (endomakemoste) an ber Giben und Verschiede der Lagent mit ihren Dauftigen und Loudungstreppen beitragen, welche bis Ende 1866 schon weit vorgestfreitten waren. Auf diesselbertet war der Ausgebergen und Leiten und die an 12. fede. 1866 bereitel die Eugenma von 472991 PD. Set. verwender

Der Ergiehunge., Schul., Armen-, Arbeits- und Gefangnifbaufer gibt es eine nicht mehr au fiberfebenbe Menge. Bon lettern find ju ermabnen; Dib - Bailen jur Aufbewahrung berurtheilter fcmerfter Berbrecher, gewöhnlich Remgate - Befängniß genannt (angleich ber Drt für Die öffentlichen Sinrichtungen in ber Graffchaft Dibblefer); bas ungebeuere Dillbant . Befangniß (Penitentiary) mit feche Flügeln in Strablenform für bie zur Deportation verurtheilten Berbrecher, an ber Themfe, in Bimlico; bas neue riefige Duftergefangnif (Model-prison) in Calebonian Road, 3elington, filr einfame Saft, innerhalb eines Balbfreifes in fünf Reiben auseinanberlaufend, und bas Correctionshaus fir bie Graffchaft Dibblefer. Die Armenpflege in 2. bilbet allein einen großen Ctaat mit mehr ale 5000 Beamten und gabllofen Doepitalern, Arbeitshaufern, Almofen- und Lebensmittelvertheilungs . Anftalten (Guppe, Brot, Roblen, Gelb), milben Stiftungen nach allen Richtungen und für alle möglichen Beburfniffe, Armenfchulen u. f. m. Die bierber geborigen Sanfer, Anftalten und Gefellichaften werben auf mehr benn 6000 gefchatt. Unter mehr ale 250 großern Dospitalern fteben bie großen Bracht fchlöffer für invalibe Get- und Lanbfolbaten (in Greenwich und Chelfea) und bas große, auf ber Themfe liegenbe, ju einem Dospital für frante Geeleute aller Rationen eingerichtete Rriegofchiff Dreadnought obenan. Bu ben berühmteften Anftalten biefer Art geboren außerbem: Bartholomans., Thomas., Gun's., Ct.-Georg's., Dibblefer., Charing. Croff., Ring's College, Univerfitate . Gren's . 3nn . Noab . Great . Northern . Dospital und (außer noch vielen anbern) bas Deutsche Bospital (German Hospital) in Dalfton (fürglich gang nen aufgeführt und 1865 eingeweiht); ferner Beblam (Bethlebem) und St. - Lute's für Beiftestrante und bas Fieberbospital in Jelington. In mehr ale 40 Inftituten werben Argneien unentgettlich vertheilt. Die Babl ber Almofen- und Arbeitehaufer entfpricht ben Rirchfprengeln (parishes), beren jeber feine Armen erhalten muß, woburch ber lebelftanb entfteht, bag arme Stabttheile bas meifte, reiche bas wenigfte Armengelb gablen. Die Arbeitsbaufer find neuerbings fo erweitert worben, bag fle an 300000 Berfonen aufnehmen tonnen; boch wird ber Bubrang mit jebem Jahre größer. Sehr bebeutenb find in neuerer Beit bie Schulhaufer und bie Erziehungehäufer für arme Rinber geworben, in welchen bie Rinber unentgeltlich mobnen, gefleibet und unterrichtet, bei Entlaffung in ein bestimmtes Gewerbe noch einmal befonbere neu gefleibet und mit Belb verfeben werben. Führen fich biefe Boglinge eine bestimmte Beit nntabelhaft auf, fo erfolgen nicht unbebeutenbe Gelbunterftutungen, namentlich für etwaige Stablirung. Alle biefe Anftalten, juni Theil ungemein umfangreich und mit bedeutenden Fonde, find Schöpfungen energischer Bribathnmanitat und erflaren allein bie tiberrafchenbe fittliche und foeiale Debung ber unterfien Bolleflaffen. Ale eine grofartige antiquarifche Euriofitat ift bas Chrifthospital (Blue-coat-school) an nennen, mo 600 Cohne größtentheils mobilhabenber Burger erzogen und unterrichtet merben. Die Boglinge ber Anftalt geben noch geiftlich gefleibet, wie jur Beit ber Grundung ber Schule burch Conard VI. (1553). Die gebilbetern Arbeiterflaffen helfen fich meiftens felbft burch Affociation, Spar - und Bennybaufen, jablreiche Inftitute, bie fich burch Organifation und Tuchtigfeit ber Bermaltung faft alle auszeichnen. Reuerdings jeboch haben bie fich vorzuglidig bewahrenben Boft. Spartaffen inebefondere bie Betheiligung ber arbeitenben Rlaffe gewonnen. Freilich beweifen auch bie etwa 6000 Bfanbleibanftalten (Baufer, bie ale Schilb brei gelbe Lugeln aushängen) immer noch, welche Daffen fich bier nicht jur Regelung ihrer Saublichfeit erheben fonnen. Unter ben mehr als 1000 Rirchen und Rapellen fitr gottobbienftliche Brede aller Confeffionen, Geften und Conventitel (bie jum Theil auch auf freien Platen ibre Anbacht verrichten) fteht obenan bie Panletirche, auf einem ber bochften Buntte in ber City, 514 & lang, 286 F. breit und von einer 375 F. hohen und 145 F. im Durchmeffer haltenben Ruppel überwolbt, burch beren Glasbach bas Licht auf eine Gille von Monumenten aus ber Gefchichte Englande herabfallt. Die Rirche ift ohne 3meifel bas Meifterftild Bren's (f. b.), welchem Baue meister bas neuere 2. überhaupt feine Physiognomie jum Theil verbanft. Dennachft find ju ermubnen: bie Weftminfterabtei (f. b.), St.-Martin, St.-James, St.-George, St.-Mary-le-Bom

546 London

(Bow-Church in Chepplie) mit einem berüchtent Glodemuscht. Ber immtyald bes Bereich bes Glodenfiglichte beier Kirch geborn sich zeist en Gedong, kondener Gelobstind. Ferner Geborn ist, beise eine Gedong in der Scholften der Geschlichten Gesch

Die anglitanifche Rirche fteht mit ungebeuerm Rapital überall an ber Spipe ungabliger frommer Gefellicaften, meift auch von Soevitalern, Schulen u. f. w. Die Gefellichaft jur Berbreitung ber driftl. Religion (feit 1795) hat ihre Arme über bie gange Erbe ausgeftredt. Die Bibelgefellichaft hat die Bibel in faft allen lebenben und tobten Sprachen bruden laffen. Much bie Anftalten und Affociationen E.s für Biffenfchaft, Runft, Literatur, Gewerbe und Sanbel find ungablbar geworden. Biele find weltberithmt und haben fich über die gange Erbe berbreitet. An ber Spite ber Biffenfchaft fteht bas 1827 burch Bribataffociationen gegrundete Univerfity-College mit bem 3wede, bie in Sochfirchlichteit vertommenen Univerfitaten gu Orford und Cambridge ju überholen. Diefe Universitat fchlieft bie Theologie aus ihrem Rreife aus, bamit jedem die wirfliche Biffenschaft jugunglich werbe. Die Gegenpartei grundete 1828 für ben alten analifanifchen Gultus bas Ring's College, welche Anftalt inbeffen bisber wenig Erfolg hatte. Auch Gion - und Gresham-College ruben auf orthoborer Grundlage, erfteres gan; ausfchlieflich. Unter ben Gymnafien fieben Charterhoufe-, Beftminfter-, Derchant - Tailor'sund die St. = Baule - School obenan. Charafteriftifch find die gunftartigen Inftitute fur beftimmte Biffenfchaften: fo bie 3mi's und Temple's (f. Inns of Court) für Jurisprubeng und angleich jurift. Brazie; die Anftalten für Apothefer, Merate und Chirurgen, worin Bunftund Monopolgwang feit Jahren mit bem Bedürfniffe freier Entwidelung fampfen. Die prattifche Medicin und Chirurgie ift burch die Menge Sospitaler, die nirgende fo reichlich und mannichfaltig verfehen werben ale bier, ju ber hochften Ausbildung und Birtuofitat gefommen. Daffelbe gilt von allen Biffenfchaften für bas praftifche Leben, namentlich allen Zweigen ber Raturmiffenfchaften, filt die es fo viele Affociationen, öffentliche Lehranftalten, Borlefungen, Cammlungen, Dobelltammern, Experimente, Journale und Ausstellungen gibt, bag man bie Rahl berfelben nicht mehr ermitteln tann. Es feien nur erwähnt; Die Staatsanftalten für gand - und See - Militarmiffenfchaften in Greenwich, Chelfea und Sanbhurft; fobann bie London - Inftitution , die Dechamic's Inftitution , die Ruffell Inftitution , die Ronigliche Schule für Beichenfünfte (Government school of design). Unter ben gelehrten Befellichaften und Inftituten; bie Roniglide Gefellichaft für exacte Biffenichaften, eine ber alteften Gefellichaften berart in Europa; bas Bictoria - Inflitut, eine philof. - theol. Gefellichaft, erft 1866 gegritubet; bie Roma liche und bie Reue Daleratabemie; die Linne iche Gefellichaft mit bem großartigften Berbarium und einer Bibliothet mit ben feltenften Berten; bas Ronigliche Inflitut Grofbritanniene, 1799 gegrundet, um die abftracte Biffenichaft praftifch ju maden, mit berühmten Dobellen, phyfit, Cabinet und dem. Laboratorium; Die Boologifche Befellichaft mit bem reichften Boologifchen Garten ber Welt in Regentepart; Die Gefellfchaft gur Debung ber Rilinfte, bee Sanbele und ber Manufacturen mit mehr als 10000 Mitgliebern, reichen Sammlungen bon Dobellen und phyfit. Inftrumenten, durch jahrliche Breisvertheilungen befondere forberlich; Die Gefellichaft für Entbedungen im 3mern Afritas; bie Geographifche Gefellfchaft; bie Gartenbaugefellfchaft mit prachtigem Garten in Regentspart, mehr ale 18 Acres groß, worin bie Acclimatifirung erotifcher Bemachfe mit großem Erfolge verfucht wird; verfchiebene aubere botan. Affociationen mit jahrlichen Ausstellungen; Die Geologische Gefellichaft, berühmt megen ihrer Mineraliensamme lung, mit einer toftbaren Bibliothet; Die Romgliche aftron. Gefellichaft mit ihrer berühmten Mufterfternwarte ju Greenwich und ihrer Dragnifation magneto eleftrifder Uhren fiber bas gange Ronigreich; Die Affatifche Gefellichaft (f. b.); Die Gefellichaft gur Berbreitung nublicher Renntniffe burd Bertheilung von Schriften (unter Lord Brougham); bas Athenaum, Die berühmteften Gelehrten Englands in mehr als 1500 Mitgliebern an einem Club vereinigenb; bat Bolntedmifche Inftitut mit feinen Borlejungen von besondere praftifcher Birffamfeit.

Sen ber jallasen Mujern um Ausstammtungen, deren jich hier under alle tippaben im Privatelss beimen, find is der Trichige Museum (d. d.) ab des gegenärtigte und ersäglichtigt und ver gaugen Erde des "Ausstehen der Schaftlichen Schaftlichen der 
**Чонов** 547

ftellung berfelben; bas Coane'iche Dufeum in 24 Galen (Alterthumer aller Art mit bem berühmten Mabafterfartophag aus den Ruinen von Theben); bas Dufeum ber Riinftlergefellichaft mit ber vollftaubigften Cammlung von Runftwerten, welche bie Entwidelung aller Ritufte im legten Jahrhundert berfinnlichen; bas Couth-Renfungton-Mufeum (begrundet und eröffnet 1857 durch ben berftorbenen Bringen Albert, Gemabl ber Ronigin; mit Cammlungen bon Sculpturen, architeftonifden Dobellen, Gemalben, Runftbibliothel, Cammlungen bon Brobucten que bem Thierreiche, bon Rahrungemittelftoffen, von Dobellen für Darine- Conftructionen, bon merhultrbigen Dafdinen, bon Robftoffen nach beren berichiebenen Eransformationephafen u. f. w.), für welches 1866 ein Reuban projectirt mar, ber ju ben ichonften Baumerten 2.8 gablen wird; ferner bas Dufenm ber Bunbargte; bas Debieinifche Dufeum; bas Geologifche Mufeum; bas Mufeum londoner Alterthilmer (befondere Diingen bie in bie rom. Beit); bas Entomologische Mujeum; bas Mufeum bes fonigl. Inftitute (Mineralien); bae Roologische Mufeum; bas Mufeum ber tonigl. Atabemie (Rafael'iche Cartone, Rubene u. f. m.); bie Rationalgalerie; bie Bernon'fche Galerie (Berte engl. Runftler). Endlich eine Menge bon Rilnftlergefellichaften, größtentheile in Ball-Mall. Roch find anguführen: bas Coloffeum (Regentspart), beinahe bie Große bes Bantheone in Rom erreichenb; bas Cyflorama, bas Diorama, Burford's Banorama, die Megyptifche Salle und viele andere beliebte und große Schanftellungen berart. Der Sauptfit ber Literatur ift in ber City, wo alle große Beitungen (in und um Fleetftreet) ericheinen und die größten Buchbanbler bes Reiche (befondere in Baternofter Rom binter bem Baulefirchplane) wohnen. Die Bahl ber Buchhanblungen fleigt ilber 1000, bie ber fleinen und Beitungebanblungen über 6000. An Buchbrudereien gibt es über 700, mobei bie Runft - und lithographifden Officinen mitgegahlt find. Bon ben Theatern, beren es 21 Saupt - und nennenewerthe Buhnen gibt, find ju ermannen: Her Majesty's für 2500-3000 Bufchauer; bas fouigl. ital. Dpernhaus (Covent-Garben); Drury gane filt 3600 Bufdjauer; Sanniartet; Bringeg'; Abelphi; Lycenut; Strand; Ct. - James; Dinmpie; bas (1. Det. 1866 eröffnete) Solborn-Theater und Cabler's Bell's. Unter ben Mufitbereinen und Concertfalen nehmen zwei Singalabemien, Die Mufithalle für 3000 Berfonen (Sanober. Square. Rooms), wo Mogart, Beethoven u. f. w. ibre Berehrung finden, und die Bhilharmonifche Gefellichaft, Die erfte Stelle ein; ferner find ber Ermabnung ale Bolle - Dufithallen werth; bie taglichen Bromenaben-Concerte von Alfred Mellon im Covent-Garben-Theater (folange baffelbe ohne ital. Dper ift), die Albambra, ber Loudon-Bapillon und bie Orford - Salle.

2. berbauft bem forgfältigen Gultus bou Barfe und Squares (umgitterten und mit ichonen Saufern umbauten Garten und fleinen Barte), die fich ju Sunberten burch bie Ctabt vertheilen, ein gutes Theil feiner gefunden Luft und bie Erquidung im Grunen, ba namentlich bie prach. tigen, jum Theil meilengroßen Barte ftete ohne Umftande juganglich find und fonnigen Rafen jum Spielen und ichattige Rubeftellen unter ben ichonften Baumen bieten. Berühmt find St. James ., Green . und Sydepart, an beren 3 engl. DR. lange, gufammenhangenbe Ausbehnung fich bie meiften Staategebanbe und Balafte ber Grofen anbrangen; Renfington-Barbene, Regentepart und im Oftenbe Bictoriapart; ebenfo ber große Batterfeapart im Beften ber Currenfeite. Die Garten fur öffentliche Bergnugungen, unter benen hauptfachlich Eremorne-Garbene und Sighburg-Barn ju ermahnen find, übertreffen an Große, Bracht und Bielfeitigfeit bon Luftbarfeiten alle berartigen Inftitute auf ber Erbe. In vielen Squares, aber auch auf besondern freien Blagen find Monumente aufgestellt. Co Fifhftreet Dill mit einer bon Ehr. Bren (1671-77) jum Anbenten an bas große Feuer (1666) errichteten borifchen Gaule pon 202 %, Sobe, innerhalb welcher 345 Marmorftufen auf einen groken eifernen Balcon filbren, von welchem man ben großartigften Anblid bes Lebens und Treibens in ber Gity und auf ber Themfe genießt; die Porffaule bor Ct. - Jamespart, 124 F., bie Ctatue 13 F. 6 Boll boch; Trafalgar Equare mit der Relfonfaule. Die übrigen Blate nehmen Ronige, Roniginnen, Die nifter und Generale ein, befondere oft und gefdmadlos aber Bellington. Auf ber Rorbfeite bes Sybepart ift man feit 1865 mit ber Errichtung bes großartigen nationalbentmale für ben berftorbenen Bringen Albert befchäftigt. Der Smithfielb : Darfet in ber City mar jahrhunderte: lang hiftorifch und ale Biehmartt berüchtigt. Seitbem letterer nach Selington verlegt, find auf bem Blate eine große Martihalle für ben Bertauf von Fleifch fowie bie Bauten ber meift unterirbifden Detropolitan . Gifenbahn (1863-66 gebaut) errichtet worben. An fonftigen großen Blagen fitr Darfte fehlt es febr, fobag fich beehalb ber Bertehr großentheils in befonbere große Sallen und in mehrere Strafen geflüchtet bat. Begen Entwidelung gropartigen Bollelebens

548 London

find die Rachtmarftes von Rem . Eut (Southwart), Leather Lane und Seven Diale (Solborn) u. f. w. berijhmt, und die Jahrmarfte (fairs) von Greenwich, Stevere, Chall-Farm, Bladmall n. f. m.: ebenfo ber riefige Rifdmarft von Billingsgate, ber Rleifchmarft von Remgate, befonbere ber Blumen . Frlichte - und Gemufemarft von Covent - Barben, taglich mit ben Frlichten aller Jahredgeiten und Bouen berfeben (befonders bon ben londoner Runftgartnerftabten Rem und Chelfea), und ber Roblenmartt mit ber Roblenborfe. Au ben Tunnel (f. b.) und bie Dod's (f. b.), die jebenfalle ju ben größten Beltwundern gehoren, fchließen fich Dagagine, Baaren lager und Weinteller an, in benen jum Theil eine fleine Stadt Blat haben mitrbe. Der Bort. meinteller mit eine 80000 Orhoft ift von Gifeibahnen burchzogen. Ueber ihm befindet fich bie fog. Queen's pipe (Zabadopfeife ber Ronigin), ein ungeheuerer Dien, in beffen nie berlofchendem Feuer alle gefchmuggelten und nicht ju rechter Beit abgeholten Baaren, felbft Schinten, Banbidube, Uhren u. f. m., Millionen an Werth, verbrannt werben, um bie einlanbifdens Breife nicht ju brilden. Die Gub- und Rorbfeite 2.6 werben burch neun prachtige Themfebruden, größtentheils Deifterwerte ber Bafferbaufunft, verbunden: Loudon-, Couthwart. Bladfriges. Baterloo . Beftminfter . Bauxball . Batterfea - und bie neuen Sangebrilden in Lambeth und Chelfeg. Aufer biefen Brilden filr ben allgemeinen öffentlichen Bertebr, von benen nur brei, die London, die Couthwarf und die Bestminfter, gollfrei find, indem auf den übrigen ein Brildengeld von 1/2 Beung erhoben wird, jablt 2. noch folgende Gifenbahnbrilden: 1) eine swiften London - und Couthwartbrilde; 2) eine swiften Couthwart - und Bladfriarebrilde; 3) eine gwijden Baterloo - und Bestminfterbrilde; 4) eine gwijden Batterfea - und Chelfeabrude. Die Bahl ber Themfebruden in E. ftellt fich fonach auf 13, unter benen namentlich bie vier (fammtlich aus ber neneften Zeit batirenben) Gifenbahnbriiden als Meifterftiide ber Bautunft bafteben. Die unbedingt fconfte und breitefte aller Briiden jedoch ift Die 1861 fertig geworbene neue Bestminfterbrude, unmittelbar neben bem Barlamentearbaube. 2. wird mit jedem Sabre reicher an Bringtpalaften und Glubbaufern. Petstere find in Rabl und Bracht eine charafteriftifche Eigenthitmlichteit biefer Stadt. Es feien nur genannt: Union-, United-Gervice-, Athenaum., Eravellere., Reform., Carlton., Army and Ravy-Club (alle in Ball-Mall); Conferbative . Free - Trade ., Univerfity ., Gugrbs ., Driental ., Alfred ., Bundham ., Booble's., Bhite's., Brooks., Arthur's., Garrid., Orford- and Cambridge-Club und bie Club-Chambers bon fabelhafter Bracht und Bequemlichfeit im Innern. Sunderte von Clubs bleiben ungewannt. Beber Mann von Stand und Bilbung in L. und im gangen Lande ift Dlitglied eines londoner Clube. Bu ben befannteften Bripatpalaften gehoren ! Apolephonie, für mehr ale 200000 Bib. St. jur londouer Refibeng Bellington's eingerichtet! Die Bgläfte ber Bergoge von Northumberland. Bebford, Sutherland, des Grafen Spencer, der Marquis von Beftminfter und Lausdowne, Bridgewater- und Burlington-Soufe; viele Balafte um Die Parfe berum, in ben Extremitaten, und ziemlich gang Beftbourne. Terrace, wo die Ariftofratie ber City-Raufleute wohnt; auch viele «Sallen» ber City - Junungen. Diefe Balafte, allerbinge im Stil nur in griech. und anbern Rormen umberirrend, verbrangen boch niehr und mehr ben altengl, nüchternen Tupus, won die Menge Baugefellichaften fur Berbefferung ber Bobuung und Beimat ber Armen und «Arbeitenben» bas Ihrige beitragen.

Mit ben 18 Baupteifenbahnhofen und mehr ale 100 Stationen innerhalb 2.6 und über (bie Metropolitanbahn unter) beffen Saufer und Strafen bin, ben mehr als 25000 Omnibus, Cabe und Sadnene (zwei- und vierraberigen Miethmagen), ben 300 Dampfboten, welche blos innerhalb ber Stadt auf ber Themfe ununterbrochen bin - und berichieften, ben Taufenden bon Laftfuhrmerten, die fich ftete in den Strafen brangen, ben 15000 Booten, Rabren, Laftfahnen jum Laben, Lofden und Ueberfahren, ben gabllofen großen Geefchiffen und Rufteufahrern, Die jagrlich im Bafen von 2. und in den Dods aus - und einlaufen, den ungabligen Dampfichiffen, die fie aufe Meer und aus bemfelben fchleppen; gewahrt 2. ein Bilb bes Weltvertebre, wie es auf dem gangen Erbenrund nicht wiederfehrt, E. ift eben ber Brennpuntt bes Sanbele aller Rationen ber Erbe geworben, Die auch größtentheils in einer Menge von Citphaufern perfonlich vertreten find. Die Induftrie, obgleich in riefigen Dampfanftalten vollftandig vertreten und fich auf alle Zweige andbehnend, tritt boch gegen ben Banbel gurud. Am bebeutenoften find Bierund Buderfabritation, erftere meltberiffmt und für die halbe Belt producirend, lettere befonders von beutschen Sanden bedient. Es gibt 110 ber größten Bierbrauereien, unter benen die Riefenanftalt von Barclay, Berline und Comp., welche jahrlich giemlich 1 Dill. Faffer producirt. Die jahrliche Ausfuhr und Spedition, im gangen mit ber Ginfuhr gleich, ward in ben Jahren bis 1850 auf 60-65 Dill. Bfb. Ct. gefchatt und fiberfleigt jest ben Berth bon 200 Dill. Allein an Broducten bes vereinigten Konigreichs tamen in 2. 1860 fitr faft 31 Dill. Bfb. Gt. jur Musfuhr. Die Bahl ber jum Safen gehörigen Schiffe betrug 2943 (einfcließlich 527 Dampfer) mit 869591 Zonnen (also weniger als Liverpool). Der Tonnengehalt ber au P. eingelaufenen Seefchiffe im Colonial- und Frembhanbel betrug 1860: 2,981410 (11177 Schiffe), 1863: 3.441519 (11608 Chiffe), 1864: 3,359782 (11206 Chiffe) unb 1865: 3,501749 (11690 Schiffe). Dagu tamen jahrlich etwa 18-19000 Ruftenfahrer mit 3-31/4 Dill. Tommen. Die bon ben Geefchiffen gezahlte Gingangefteuer betrug 1864: 11,491412, 1865: 10,942913 Bfb. St. Das Bermogen ber City-Raufleute, beren Bechfel, Baaren und Grundftiide fich in allen Theilen ber Erbe befinden, ift nicht anzugeben. Ihre Baarfchaft ift auf 500 Dill. Bib. St. ungefahr gefchatt worben. Der Gelb- und Crebitverfehr ber Erbe finben in ber Bant bon England, in ber Borfe und in mehr als 100 Brivatbanten ihren Dittelpuntt, Die ungahligen Sandele- und Actiengefellichaften, Die Stod. und Rornborfe, Llonde, Die Bertaufshalle, über 80 Affecurangcombagnien gehoren ju ben bebeutenoften Dragnen bes innern Berfehre und bes Sanbele nach außen. Die Bas - und Bafferlieferunge - Compagnien find bie großartigften und fegenereichften Inftitute für 2. ale Stadt. Die Gascompagnien, 14 an ber Babl, lieferu für mehr als 150000 öffentliche und 1 Dill. Pribatflammen jahrausjahrein, ohne Berudfichtigung bes Monbideins, und für ben Bribatbebarf Tag und Racht, Die Brennluft. Reben ben Gaerohren, mit welchen 2. unten bicht burchzogen ift, und ben elettrifchen Drabten, bie es unterirbifch und auch hoch über ben Dachern hinweg burchgieben, laufen noch Sunberte bon meilenlaugen, biden und bunnen eifernen Manübneten ber gebn Compagnien, welche iebes Saus ftets mit reinem Baffer verforgen und bas ichmugige unter ber Erbe bavontreiben. In Bejug auf bas Rloatenfuftem hat 2. bas befte, mas Genialität an Conception und Golibitat in ber Ausführung ju ichaffen vermochte. Bahrend bie 1859 bie Rlogfenrohren ber Stabt innerhalb berfelben unmittelbar in die Themfe geleitet maren, find feitbem mit einem Roftenaufwand bon 4,200000 Bib. Ct. ju jeber Seite bes Strome brei Saupttracte auf berichiebenem Riveau angelegt worben, in welche fich bie fleinern entleeren. Bor ber Stadt vereinigen fich bie je brei Sauptleitungen, um nun gemeinfchaftlich auf bem Rorbufer 111/4 engl. DR. unterhalb London Bridge und auf bem Gubufer 14 DR. unter jener in bie Themfe ju munben. Die Dampfpumpwerte an biefen beiben Ausfallspuntten bei Barting- Ereet und Erofinef . Boint arbeiten mit 2380 Pferbefraften. Bur 82 DR. langen Sauptleitung waren 318 Dill. Biegel, 880000 Rubifparbe Cement verwendet und 31/2 Dill. Rubifparbe Erbe aus ber Tiefe beraufgefchafft worden. Auch in Bezug auf Strafenpflafter und beffen Reinlichfeit ift g. mufterhaft. Die Boligei wird von ben Englanbern felbft weniger gerühmt ale von ben Muslanbern. Bu öffentlichen Bergnugungen bienen befonbere bie Barte und freien Blate, innerhalb aber bie charafteriftifch-engl. Bublic Boufes, Coffee-Rooms und Sotele fowie allerhand Speifeanftalten und gelegentliche Schauftellungen. Die Discuffion-Rooms (freie Berfammlungen in öffentlichen Localen, welche in aller parlamentarifcher Korm über bestimmte Themata bisputiren) machen bem Erholungetriebe ber gebilbeten Mittelflaffe alle Ehre. Durch ben Rryftallpalaft in Gybenham haben Erholung, Bilbung und Genug bes Bolle eine Richtung und einen Brennpunft gewonnen, um welchen man 2. beneiben muß.

2. war fcon jur Romerzeit bor Chrifti Geburt eine bebeutenbe Ctabt, ale welche ce bon ben rom. Schriftstellern unter verschiedenen Ramen (Augusta Trinobantum, Logio socunda Augusti, Lundinium, Londinium) ermähnt wird. Konftentin b. Gr. umgab es mit Mauern, Die einen Raum bon etwa 2 DR. im Umfang in fich foloffen. Rach Ginführung bes Chriftenthume ward es Gib eines Bifchofe und unter Alfreb b. Gr. Sauptftabt bon beffen Reich. Ale ber Rormanne Bilhelm England eroberte, fand er bereits viele Privilegien in 2. (ber City) vor, bie er bestätigte, und welche Jahrhunderte hindurch entweber freiwillig ober nach flegreichem Rampfe ber Ctabt aufrecht erhalten murben. Ronig Johann brachte 1210 bie Freiheiten ber Stadt in eine Berfaffung, Die noch jest die Grundlage bilbet. Ceuchen, Beftilengen, Emporungen, Feuerebrünfte haben 2. mehr benn zwanzigmal verwüftet und entvollert; aber jebesmal ging es gewaltiger und größer aus Afche und Tob hervor, wobei fich bie City ftete in ihrer Gigenthilmlichfeit ju erhalten verftanb. Gegen bie fpan. Armaba (1588) tonnte fie fcon 20000 Mann und 38 Schiffe ftellen. Dowol unter Elifabeth & und Beftminfter noch weit voneinander getrennte Stabte maren, fühlte fich bie Ronigin boch bereits burch bie Grofe ber Stadt beunruhigt und fuchte beren Bergrößerung burch Berbote ju berhuten. Gie ift feitbem ju einer wenigstene gehnfachen Muebehnung angewachfen, ohne bag man fie fürchtet. Ihre Große hebt fich eben baburch wieber auf, bag fie Stadt und Land enger verbindet und mit bent

entfernteften Stabten immer mehr aufaummenmachft. Gie wirb baburch ein agna neuer Lebensorganismus, Rachbem 2, bie grofe Beft von 1665, welche über 68000 Denichen wegraffte. und bas große Feuer bes folgenden Jahres, bas 13200 Saufer gerftorte, liberftanben batte; gelangte es ju fortwährend fleigenber Entwidelung. Doch feine neuefte Bebeutung, feine erftaunliche Ausbehnung ale Stadt, Sandelsplat und Beltcontor gewann es erft und gewinnt ce immer mehr, feitbem Dampf, Eleftricitat, Reichthum und Unternehmungegeift, praftifche Biffenfchaft und Daffenbilbung ben Beltvertebr immer mehr jur Babrbeit machen. Die geogr. Lage Englands und feiner Sanptftabt gaben letterer bon jeber eine natilrliche Brabisposition bague. Ale Berg bee Beltverfebre ftebt &. bereits burch eleftrifche und eiferne Berfebreabern mit allen Sauptplagen der Erbe in organifcher Berbindung. Gifenbahnen und Dampfichiffe metteifern beinabe in Schnelligfeit und Regelmäftigfeit bes Rommene und Gebene mit bem Bergfclage lebenbiger Organismen. Bgl. Allen, eHistory of L. a (4 Bbe., Lond. 1829); Timbe, "Curiosities of L. (Cond. 1855); Eruchley's "Picture of L. (21. Mufl., Cond. 1857); Cepffarth, "Buhrer burch &. und Umgegend" (Ppg. 1851), und Die Frembenfilhrer von Murray Brabfham, Grieben, Baebeter u. a.

Loubonberrn ober Derry, eine Graffchaft in ber irland. Broving Ulfter, grengt im RB. an ben 2 DR, tief eingebuchteten Laugh-Roble, im R. ans offene Deer, im D. an Antrim, im G. an den Lanbfee Regab und an Turone, im EB, an letteres, im 92B, an Doncaal und bat ein Areal pon 38.47 D.-DR. Gine Bergfette, melde pon Magilligan. Boint an ber Ginfahrt bes Lough-Fonle fubwarte gieht und im Donalbe-Sill 1233, im Bhite-Mountain 1872, im Clieve-Gallion 1623 par. F. auffteigt, theilt bie Graffchaft in zwei Theile, ben öftlichen, mit bem Thale bes Bann, mid ben meftlichen, mit ben Thalern bes Roe, Faughan und Royle. Das Sperrin - Bebirge an ber Gilbmeftgrenge erreicht im Cawel 2090 &. Bobe. 3mei Glinftel bes Landes befteben aus Chenen und Thalern und find im gangen fruchtbar. Etwa 33 Broc. bee agnten Areals tommen auf Aderland. 5 auf Ricefelber und Biefen, 20 auf Beiben, 11/4 auf Balb. 2 auf Gemaffer. Die Beragegenben find groftentheile wilb und unfruchtbar, voll fumpfiger, unzugänglicher Schluchten. Die Saupterzeugniffe find Safer, Rartoffeln und Flache fowie Berfte und neuerdings auch Beigen. Die Biebzucht ift nicht bedeutenb. Mineralien finden fich bier und ba, aber ber Bergbau fehlt. Die Induftrie befchrantt fich auf Leinwandweberei und etwas Baumwollfabritation. Die Gutwohnerzahl belief fich 1841 auf 222174, 1851 auf 192022 und 1861 nur noch auf 184209 Seelen, wobon 45 Broc. tatholifch. Die Graffchaft icidt zwei Mitglieber in bas Barlament, zwei anbere bie zwei wichtigften Stabte. - Die Bauptft abt 2., Municipalftabt und Barlamenteboronab, an ber Gifenbahn, am linten Ufer und 1/2 Dt. bon ber Minbung bee für Schiffe pon 300 Tone fabrbaren Fonle in ben gleichnamigen Meerbufen gelegen und durch eine 1068 engl. F. lange, in Amerita gebaute fcone Soltbriide mit ber Borftabt Baterfibe verbunden, ift ber Gis eines tath, und eines prot, Bifchofe unb nachft Belfaft ber bebeutenbfte und mobilhabenbfte Bafenplat im norbl. Irlaub. Die Gtabt hat feit 1614 baftionirte Dauern, bie ju bffentlichen Spagiergangen bienen, und vier breite Sauptftrafen. Ein Triumphbogen und eine 90 %. bobe borifche Caule mit ber Statue bes Bifchofe Balfer erinnern an die Belagerung von 1689. Die fcone goth. Rathebrale, mit einem boben Thurme und einem Denfmal fur Anor, fiebt auf einem Bugel. Aufter mehrern anbern Rirchen und Rapellen und einem großen bifchoft. Palaft hat L. eine fcone Berichtehalle mit einem Borticus, ein Stadthaus, ein großartiges Graffchaftsgefangniß, eine Raferne, ein Rranten ., ein Irren - und ein gutes Armenhans fowie eine Lateinfchule und ein Sandwerter. inflitut. Die Stadt gublt 20153 E., welche Brennerei, Brauerei, Gerberei, eine Gifengieferei und eine Glachofpinnerei unterhalten fowie Calmfifchfang und Chiffahrt treiben. 1860 geborten ju bem tiefen, breiten und fichern Glufibafen 39 Chiffe von 10188 Tone. Der Sauptvertehr findet mit Liverpool und Canada ftatt. L. ift eine uralte Ctabt, die oft von Groberung und Berbeerung beimgefucht marb. Namentlich ift bie Belagerung pon 1689 beutwürdig, welche fle fleben Monate lang (bie zum 10. Juni) unter bem Bifchof Balter und bem Dajor Bater gegen bie gange Streitmacht Jatob's II. aushielt. - Rur 5,8 DR. gegen Rorboften entfernt liegt Coleraine (einft Culraithin), Municipalftabt und Barlamenteborough, an ber Gifenbahn, am linten Ufer und taum 1 Dt. oberhalb ber Dunbung bes Bann, ber Chiffe bon 200 Tons bie jur Ctabt tragt, die außerdem burch Gifenbabn mit ben fleinen Mugenbafen Bort-Rufb und Bort. Stewart (Seebad) verbunden ift. Die Stadt bat ein altes Schloft, 10 Rirchen und Rapellen und gablt 5628 G., welche namentlich Rifchfang und einigen Geebanbel treiben.

Londonderry (Charles Billiam Bane, Marquis von), früher Gir Charles Stewart,

brit. Staatsmann, murbe 17. Dai 1778 geboren, trat fruit in bas brit, Geer, burchlief fcnell die nntern Grabe und zeichnete fich unter bem General Moore an ber Spite einer Sufarenbrigabe in Spanien aus. Spater biente er unter Bellington, beffen Freundschaft er fich in bobem Grade erwarb, und marb feit 1813 oft in biplomatifchen Angelegenheiten permenbet. Co ichlofe er ale brit. Bewollmachtigter die Convention von Reichenbach, folgte bann bem Beere ber Berblindeten ale Militarcommiffar und unterzeichnete 1814 ben Frieden bon Baris. In Auerfennung feiner Berbienfte murbe er mit bem Titel Lord Stewart in ben Beersftand erhoben. Bugleich erhielt er ben Rang ale Generallieutenant. 1819 beiratbete er bie fchone Labn Fannb Bane, eine reiche Erbin, und vertaufchte infolge beffen feinen Familiemamen Stewart mit bem ihrigen. Rach bem Tobe feines Salbbrubers Caftlereagh (f. b.) murbe er Marquis bon 2. und ging bald barauf als auferorbentlicher Gefanbter nach Wien, gerfiel aber megen feiner Rachgiebigleit gegen die Beilige Allians mit Canning und murbe gurufgerufen. Dem ftarrften Torniemus ergeben, erflarte er fich im Oberhaufe 1829 gegen bie Emancipation ber Ratholiten, fprach feit 1830 eifrig gegen bie polit. Bewegungen, welche bie fram. Julirevolution nach fich jog, jugleich aber auch für ben fpan. Bratenbenten Dou Carlos. Bang befonbere machte er fich ben Liberalen verhaft burch bie Befampfung ber Reformbill. 218 1834 bas Torpminifterium Beel-Bellington bas Staateriber ergriff, ernannte ibn baffelbe jum brit. Befanbten von Betereburg. Die Opposition erhob fich inbeffen fo energisch gegen biefe Ernennung, bag fie ftillichmeigend gurlidgenommen murbe. 1837 erhielt er jedoch ben Titel eines Generals ber Cavalerie und trat bann eine Reife über Betereburg, wo ibn ber Raifer Ritolaus fehr frennblich aufnahn, nach Ronftantinopel und bem Drient an. Gpater machte er fich bauptfachlich burch feine Bemühungen, die Freiheit Mbb el-Raber's, ben er auf bem Schloffe Amboife befucht batte, ju erlangen, befannt, und ber Briefmechfel, ben er bariiber mit Lubwig Rapoleon führte, ift wol nicht ohne Ginfluft auf die endliche Freilaffung bes Gefangenen geblieben. Ende 1852 murbe ibm ber burch ben Tob Bellington's erlebigte Sofenbanborben verlieben. Bon feinen Schriften ift bie «History of the war in Spain» (Lond. 1829) für die Rriegegeschichte nicht ohne Intereffe, leidet jedoch an polit. Barteifucht. Derfelbe Borwurf trifft bas fonft fitr bie Befdichte ber biplomatifden Berhandlungen nicht unwichtige Bert «Narrative of the late war in Germany and Frances (Lond. 1833; beutich, 2 Bbe., Beim. 1836). Geine Recollections of a tour in the north of Europe» (Conb. 1838) femie bie «Steam voyage to Constantinople» (Conb. 1842) enthalten viele angiebende Details. Er ftarb zu London 6. Marg 1854 und batte in bem Titel eines Marquis von 2. feinen Cobn erfter Che, Freberid Billiam Robert Stewart, bieberigen Biscount Caftlereagh, geb. 7. Juli 1805, in bem eines Grafen Bane ben alteften Cohn zweiter Che, Beorge Denry Robert Charles Bane- Tempeft, bisberigen Biscount Ceaham, geb. 26. April 1821, jum Rachfolger.

551

552

Bflichten feines Berufe oblag und die Dufeftunden ber Dichtfunft wibmete. 1833 veröffentlichte er eine treffliche Ueberfepung ber Coplas bes Don Jofe Manrique, mit einer einleitenben Abhandlung über die fpan. Boefie, und 1835 ben Roman «Outremer», ber von allen poetifder. Gemuthern Ameritas mit Begeifterung aufgenommen murbe und ben Ramen 2.'s foncu beriffmt machte. Ale baber Tidnor ben Lebrftuhl ber neuern Sprachen und ichonen Literatur is Cambridge, ber alteften und geachtetften ber amerit. Uniberfitaten, anfgab, warb 2. ju bem er ledigten Boften berufen, wodurch er gu einer abermaligen Reife nach ber Alten Beit veranlaft wurde, um die Sprachen und die Literatur Des nordl. Enropa ju ftubiren. Er verbrachte feit 183 über ein Jahr in Danemart, Schweben, Deutschland und ber Comeig und begab fich bann gur lebernahme feiner Brofeffur nach Cambridge, wo er fich jest bauernd nieberließ. 1842 madte er jeboch jur Bieberherftellung feiner febr angegriffenen Gefundheit einen neuen Ausflug noch Europa, namentlich nach Franfreich, Deutschland und England, und 1854 legte er feine Prefeffur nieber. Unterbeffen hatte er feinen «Hyperion» (Cambr. 1839 ; beutich bon Ib. Bottert) gefchrieben, einen auf beutichem Boben fpielenden und in beuticher Manier gedichteten Riinftlerroman. Bierauf folgten : « Voices of the night», eine Cammlung bon Bebichten (1840); «Ballads and other poems» (1841), worunter bas von Freiligrath vortrefflich ine Deutsche ilberfette «Skeleton in armour» und eine Uebertragung bon Tegner's «Kindern des Abendmahle»; ferner «The Spanish student», ein Drama (1842); «Poems on slavery» (Cambr. 1843); «Poets and poetry of Europe » (Bhil. 1845), in welchen er gelungene Bearbeitungen namentlich beuticher Gebichte gab, und die Robelle «Kavanagh» (1849). Ueberhaupt ift in feinen Werfen die Einwirfung europ. Mufter nicht zu verfennen; fo in der «Evangeline» (1847), einem ibnilifden Good, bas fich burch feine mobilflingenben Berameter auszeichnet, und in ber «Golden legend's (Boft. 1851), beren Stoff bem allrmen Beinrichs Bartmann's von Aue entlehnt ift. Die glangenoften Erfolge errang &. mit bem «Song of Hiswatha», ber, querft im Det. 1855 erichienen, hinnen eines halben Jahres allein in ber boftoner Driginglausgabe 30 Muflagen tilebte. Geitbem murbe bon ihm noch die poetifche Ergablung . Miles Standish (Boft. 1858) und eine Camminng von Gebichten unter bem Titel « Tales of a wayside inn » (Lond. 1863) veröffentlicht. Grofe Bartheit, malerifcher und bramatifcher Stil und eine tiefe Empfindung alles Ebeln und Guten find Eigenschaften, Die man ben Boefien L'e nicht abforechen fann, welcht allerbinge mehr burch Anmuth und ichwarmerifche Romantit ale burch fraftigen Schwung ber Bebanten und frifde Driginglitat feffeln.

Longford, Die nordweftlichfte Graffchaft in ber irland. Probing Leinfter, liegt gwifchen Caban, Leitrim, Roscommen und Beft-Death und hat ein Areal bon 19,8 D. Der fitol. Theil befteht aus einer Flache, die fich gegen B. und G. nach bem Shannon, bem Lough Rie und bem Innen hinneigt und bom Ronigetanal burchzogen ift. Der im R. von bem wohlange bauten Thale bes Camlin gelegene Theil ift hugelig, im Carn-Clauhugh 855 F. hoch und fentt fich gegen RD. jum Lough-Gowna. Bon ber Oberflache tommen 21 Broc. auf Aderland, 10 auf Rieefelber und Biefen, 40 auf Beibe, 2 auf Balb und 6 auf Die Geen und anbert Bemaffer. Muffer ben jabrlich überichmenmten Cumpfnieberungen am Channon ift ber Boben fruchtbar. Dan erntet vorzüglich Dafer; boch ift Biehjucht bie Sauptnahrungequelle. Die Industrie befchrantt fich auf Berfertigung von Leinwand und Bollftoffen. Die Graffchaft fchidt amei Mitglieder une Barlament. Ihre Ginmohnerzahl belief fich 1841 auf 115491, 1851 auf 82348 und 1861 nur noch auf 71694 Seelen (mobon 91 Broc. fatholifch). Die Saupt ftabt 2., in fconer Begend am Camlin, an ber Gifenbahn und einem 3weig bee Ronigotanale gelegen, ift ein freundlicher Drt und Gip eines tath. Bifchofe. Gie bat eine Rathebrale, eine Berichte halle, ein Budthaus, ein Rrantenhaus und eine Darfthalle und gabit 4536 E., welche Gerbertien und Brauereien unterhalten, auch ausgedehnten Rorn- und Butterhandel treiben. Rur 1 DR. int SD. von & liegt das Dorfchen Ardagh, nach welchem ein Biethum benannt wird.

 Spengel (in ben olibetoren Gracci », Bb. 1, Lpg. 1853) am besten bearbeitet, von Schloffer ins Deutsche (Lpg. 1781), von Boileau ins Frangofische überfett (Bar. 1694 n. öfter).

Long : Beland (b. i. Lange Infel) beißen mehrere Infeln. Außer ber nordlichften Mbtheilung ber Bebriben (f. b.), bie biefen Ramen fubrt, ift die bebeutenbfte bie an ber Gilbfufte bee nordamerit. Ctaate Remort gelegene Infel 2., quafeich bie großte atlantifche Infel ber Union, 26 DR. lang, 48 D .- DR. groß, reich an Safen und Buchten. Gie bilbet mit ber gegenüberliegenben Rufte ben Connecticut. ober Long. 36land. Sund, einen Golf, ber eine fichere und bequeme Schiffahrt gewährt, an ber Offfeite einen faum 2 DR, breiten Gingang bat und an ber Submofffeite nur durch eine fdmale, megen ihrer gelemaffen und Stromfcnellen gefährliche Durchfahrt, das fog. Sollenthor (Hellgate) mit bem Gaft-Riber ober bem oftl. Diindungearme bee Subson in Berbindung fieht. Durch ben lettern mirb bie Jufel 2. bon ber Ctabt Reuport (f. b.), burch die Rarrows, die enge Saupteinsahrt und Aussahrt zum Meere, von der fleinern Jufel Staten 38 and, wie diese durch die Raritonbai vom Festlande getrennt. Beide Infein baben eine Menge Ortichaften und eine febr bebeutenbe Bebollerung, Die reifend machit. Die Stadt Brooffun (f. b.) auf 2. ift nach Reuport bie gronte Stadt bee Staate und mirb nebft bem benachbarten Billiameburg mit Renport jufammen ale Gin Drt betrachtet. Die Sublufte bon 2., mo die Bai bon Jamaica fich befindet, ift flach, fanbig und mit Galgfumpfen bebedt, boch ftrichweife auch ergiebig an Getreibe, befondere Dais. Die Rordfifte ift bergig und hat fetten Boden, melder Getreibe und Futterfrauter tragt. Der oftl. Theil fpaltet fich in amei große Landaungen, welche die Gardner's Bai umfließt, au beren Giblifte ber Safen Cag-Barbour liegt. Muger Getreide mird biel Glache und Banf gewonnen, Rindbieb, Schafe und Bferde gezogen, Fifde, Auftern und hummern gefangen. Der Garten- und Doftbau wird febr gepflegt und die Baum - und Camenfchulen auf & find im Ctanbe, alle Staaten ber Union gu perfeben. Much werben auf 2. im Commer viele Blate ale Grebaber benutt.

20agman, berüljante engl. Euchhianbefenntlie, flammt bem 25 nun 6 £, np. 4. 39-fille 1959, nedfert, 1716 in 20-born in kanhon in hie Fefer lann uch mit im 1726 on Bettagsgeftight in bemielden haufe in Paternspler- Rous begründert, daß ned jett vom feiture Nachjetten wirt. Bei im 1726 on Bettagsgeben der Scholopassgeben der Scholopassgeben der Scholopassgeben der state and næinenen vom Eppteim Ekumberts um Johnford beiteinen zur empliede S. febet. 1797, tret 1734 in des Gleiche 1726, dem e 8 €, ogs. 1733, ogd. 19 dempliede S. febet. 1797, tret 1734 in des Gleichel (John e 8 €, ogs. 1733, ogd. 19 dempliede S. febet. 1797, tret 1734 in des Gleichel (John e 8 €, ogs. 1733, ogd. 19 dempliede S. febet. 1797, tret 1734 in des Gleichel (John e Scholopassgeben 1833, ogd. 19 dempliede S. febet. 1797, tret 1734 in des Gleichel (John e Scholopassgeben 1833, ogd. 19 dempliede S. febet. 1797, tret 1734 in des Gleichel (John e Scholopassgeben 1833, ogd. 19 dempliede S. febet. 1797, tret 1734 in dem Scholopassgeben 1833, ogd. 19 dempliede S. febet. 1797, tret 1734 in dem Scholopassgeben 1833, ogd. 19 dempliede S. febet. 1797, tret 1734 in dempliede S. febet. 1797, tret 1734 in dem Scholopassgeben 1834, ogd. 1934 in dem Scholopassgeben 1834, ogd. 1934 in dem Scholopassgeben 1934

«Cabinet Cyclopædia» von Lardner in 133 Bunden (1829—46). Seit 1826 beforgte er auch bie Praussale der e Käindurgh Reriews. Er flard 28, Aug. 1842 zu Hampfted und hatte eine Sofine Thomas und William zu Nachfolgern, welche das Gefchäft unter der Firma Longmans, Green und Comp. fortsitien.

Etwa im Laufe bes 4. 3ahrb. mag ibre Ausmanderung begonnen baben, welche fie nach langen Sahrten und vielfachen Rampfen mit ben deutschen Oftflammen und ben benachbarten flaw. und bunnifden Bollerichaften ins Donauland führte, wo fie mit bem oftrom. Reiche in nabere Berührung traten, bas Chriftenthum nach bem arianifden Befenntniffe annahmen und, lange bebrangt bon machtigen Rachbarftammen, fich enblich burch Bertrummerung bee Reiche ber Beruler (f. b.) um 512, bem fie gubor ginepflichtig gemefen maren, und bes Reiche ber Bepiben (f. b.), 566 ober 567, ju herren Bannoniens und jum machtigften und reichften Bolle iener Begenden erhoben. 3hr Ronig Alboin (f. b.), ein unternehmenber, lange und weitbin in Liebern gefeierter und, wie Chlodwig und Theodorich, qualeich auch mit volit. Ginficht begabter Seerführer, marf nun feinen Blid auf Italien, bas burch ben langen goth, Rrieg, burch Beft und Sungerenoth erichopft und jest bom bebrangten Bugang ber taum ber Gulfe gewartig, ben 2. aber bereite befannt mar, ba fie fcon bem Rarfes ein Bulfebeer gegen die Gothen gefeubet hatten. 569 brang Alboin in Italien ein, umb feine juchtlofen Charen überfluteten rafch ben nördlichen, feitdem bie Lombarbei (f. b.) genammten Theil, bis in die Rabe von Rom, mabrend er felbft mit groker Umficht langfamer porgubringen und vor allem bie Rorbgrenge mit ben Albenbaffen ju gewinnen und ju fichern gebachte. Go blieb bie Eroberung bon bornberein ludenhaft, und die Ruftenftriche wie die feften Stabte Babua, Cremona, Mantua, Rabenna, Rom, Benua, Benetia u. f. w. wiberftanden noch, theile mehrere, theile viele Jahre, theile ganglith. Das hemmnig aber entfprang neben ber Biberfpeuftigfeit ber Grofen aus bem burchgreifenben Mangel an innerer Ginbeit, ba es namentlich an ber Abgefchloffenheit bes Stammes gebrach. Denn bie Eroberung mar ben noch immer nicht febr gabireichen &. überhaupt nur möglich geworden durch ben Aufchluft bedeutenber Charen aus verschiedenen Bollern : Bulgaren, Sarmaten, Pannoniern, Rorifern, Alemannen, Sueben, Bepiden und Cachfen, bie theils untereinander beständig haberten, theils bon ben 2. fo gurildfepend behandelt wurden, bag unter anbern bie 20000 Cachfen, weil ihnen berfagt marb, nach eigenem Rechte ju leben, wieber beimgogen, ein alemann. Dergog aber fogar in die Reiben bes Feindes überging. Ja Alboin felbft unterlag diefem Zwiefpalte, indem er burch fein gepibifches Befolge ermorbet murbe. Daffelbe Schidfal batte nach 18monatlicher Regierung (575) fein aus einem ber angefebenften Beichlechter burch Babl auf ben Thron erhobener Rachfolger Meph; und noch bober ftieg bie Berwirrung, ale nun die 35 Bergoge aus Sabfucht die tonigl. Guter an fich riffen und ben Thron erledigt fiefen. 10 3. lang (575-585) fcmarmten bie 2. pliinbernd bingb nach Unteritalien und hinüber nach Gallien, obgleich felbft Dberitaliens Unterwerfung noch nicht bollenbet mar, bis empfindliche Rieberlagen und brobenbe Gefahren bon gallifder und bygant. Geite ber fie gwangen, wiederum einen Romig ju mablen und benfelben mit ber Bulfte ihrer Buter auszustatten. Der neue Ronig, Rieph's Cobn, Authari (585-590), wandte fich nach bergeblichen Unterhandlungen mit ben Franten und Bngantinern an die norboftlich mobnenben Baiwarier und gewann in ihres frürften Tochter, ber fath. Theobelinde, eine Frau, beren Ginfluft bon tief und heilfam wirfenben Folgen für bas Reich warb.

Erft bon jest ab, im 18. 3. nach ber Eroberung, beginnt bie Bilbung eines polit. Rechtegustandes. Es war zwar bei ber Besitnahme bes Landes der Grundsab der Dreitheilung zur Anwendung gesommen, allein die L. waren trop ihres Christenthums noch so wisd und unbandig, baf bei ber Eroberung viele Orte und Gegenben verwiftet und ber Ranb nicht geicheut murbe. 3a felbft nach ber erfolgten Unterwerfnug und Rieberlaffung berrichten noch viellach brudenblie Billfiir und Gewaltthatigfeit. Best aber, bei bem fo fcmer und brobend gefahrbeten Buftanbe bes Reiche, ward es für Ronig Authari ein Gebot ber Gelbfterhaltung, fich mit ben alten rom. Bewohnern bes Landes in rechtlicher Form und Geftfepung ju bergleichen. Deshalb ordnete er Die Berhaltniffe burch eine neue Dreitheilung, Die natürlich wieberum, wie Die urfprüngliche, auf Roften ber Befitenben erfolgte, b. b. ber alten fenatorifchen Familien ober bee boben und reichften Grundabels, ber ftabtifchen Corporationen (ju benen namentlich bie Curialen ober Decurionen gehörten) und ber Rirche; mabrend die Boffeffores ober die fleinern freien Grundeigenthumer, beren Angabl icon unter ber rom. Berrichaft febr gufammengefcmolgen mar, fich, wie in allen andern Ctaaten jener Beit, immer mehr berminberten, bis fie guleht ganglich unter ben Colonen ober Borigen berichwanden, fitr beren ofanomifche Lage es gleichgilltig mar, ob fie einem rom, oder einem longobarb. Berrn ginften. Ferner nahm Muthari ben bon ber tonftantinifchen Familie und ben fpatern Raifern geführten Titel Flabius an, woburch er in bie Anfpritche und Rechteberhaltniffe bes ram. Berrichers eintrat, alfo ben legitimen Befit aller fiscalifden Rechte und alles herrenlofen Landes erlangte und Coutherr feiner rom. Unterthanen murbe, mahrend er ale longobard. Ronig nur ber erfte feines Abele blieb. Demaufolge bilbete fich nun auch ein tonigl. Dof mit ben fur biefe neuen Berbaltniffe erforberlichen Beamten. Leicht murben bie longobard. Behörben ben Beburfniffen beiber Bevollerungen angepafit. Die Gaftalben maren bie unmittelbaren fanial. Beamten, welche bie Rechte bes gisens mabrten, bie Domanen bermalteten, auf biefen bas Richteramt übten und bie eigentlichen Bertreter ber rom. Bevölferung bilbeten. Reben ihnen ftanben Bergoge (duces), bie oberften Burbeutrager ber longobard. Staatsangehörigen, vom Romige auf Lebenszeit ernannt, ale Beerführer, Richter (judices) und Bermalter. Beiben untergeordnet waren bie sculdagii (Schultheißen) ale Richter ber einzelnen Begirte und enblich biefen lettern wiederum nit blos poligeilicher Befugnif bie decani und saltarii (Behnt - und Solggrafen). Die Berfaffung ber Stabte blieb junachft im mefentlichen bestehen, indem aus ber Aneignung bes ram. Berricherbegriffs auch bie Dberhobeit und Schutherrlichfeit über bie Ctabte folgte, welche nun burch bie Gaftalben im Ramen bee Ronige ausgeilbt murbe, moneben jeboch auch bie Beftrebnugen ber Bergoge und ber Bifchofe einen fehr bedeutenden und machfenden Einfluß itbten. Aber die altrom, municipale Freiheit ber Gelbitverwaltung war vorlangft ichan erlofchen, bis auf geringe Tritmmer, welche nebft ben'noch bestehenben Corporationen Die fdmachen Reime erhielten, and benen fich fpater mit bem Bieberermachen ber ftabtifchen Lebensbedingungen, mit bem Sandel und Bertebre unter ben perfchiebenartigften, ichon gegen bas Enbe ber longobarb. Beit ertennbaren Anregungen und Einflüffen ein neues, frifches Leben entwidelte, welches gerabe in ben oberital. Stabten fa frithe, fo fraftige und fo mannichfaltige Blitten trieb.

Die firchlichen Berbaltniffe maren burch ben Ginbruch ber ?, in bie größte Berwirrung gerathen, indem bie fath. Bifchofe bor biefen arianifchen Rebern flitchteten, abicon bie 2. feinen Unterschied machten in ber Berheerung und Ausplunderung weltijder und geiftlicher Bilter, aber boch feine Religioneverfolgung übten. Gleichwol marb gerabe eben biefe Roth bie Urfache einer einheitlichen festen Gestaltung ber Rirdje Italiene und bas Sauptbeforberungsmittel für bie Entwidelung bes Bapftthums, beffen Grund burch Authari's Beitgenoffen, Gregor b. Gr. (f. b.), für alle Bufunft gelegt murbe. Borgugemeife auf bie Ausbreitung ber fath. Rirche und beren einheitliche Unterordnung unter ben rom. Stuhl bebacht, gewann Diefer flagtolluge Papft eine eifrige Bundesgenoffin au Theodelinde, Die bereits ihren zweiten Gemahl Agilulf (geft. 615) vermochte, ber fath, Beiftlichfeit einen Theil ibres Bermogens und Anfebens gurild jugeben und feinen eigenen Cohn tatholifch tanfen ju laffen. Gie erbaute auch bie prachtvolle Bafilita Johannes' des Taufere ju Monga bei Mailand, in welcher fpater Die longobard. Rouigefrone, bon einem barin befindlichen Ragel bes Rrenges Chrifti Die Giferne Rrone genannt, aufbemabrt murbe. Geitbem machte bie Ratholifirung ber L. rafche Fortidritte, jumal felbft ein Theil ber longobard. Sillfoolfter, Die Rorifer und Bannonier, fich von Aufang jum Ratholiciemus befannte und bas Connubium ober bie mit valler Gleichberechtigung gefestlich erlaubte Berehelichung mifchen 2. und Romern forberlich entwidelte. Schan mit Aribert (geft. 663), einem Bruberefahne Theabelindens, ber auf die beiben, mit ihrer Tochter Bunbiberge vermablten Ronige Ariowald (geft. 636) und Rothari (geft. 652) folgte, beginnt bie Reihe ber fath. Berricher. Theobelindens Familie erhielt fich zwar burch Buftimmung bee Bolle auf bem Throne bie 702, indem nur Grimoald, Bergog von Benevent (662-671), ale Ufurpator die Reihe unterbrach; allein Parteiungen, Biberfpenftigfeit und Auflehnungen ber Bergoge ließen bas Reich weber in Junern au fefter Einbeit erftarfen, noch auch nach außen bin feine Grengen erheblich erweitern. Rur Agitulf eroberte einige bisher noch unbezwungene Stabte innerhalb bes Reichegebiete, barunter Babua, Cremona und Mantua, und Rothari unterwarf ben Raftenftrich von Zustien bis an bie frunt. Greuze. Defto wichtiger bagegen marb burd ibre weitreichenben Folgen eine aubere Unternehmung Rothari's, Die Aufzeichnung bes Longobarbifden Bolferechte, welche in fat. Sprache erfolate und 22. Rov. 643 unter bem Ramen Edictum promulairt murbe. Spater burch die Ronige Grimoald (668), Liutprant (713-744), Ratchie (746), Miftulf (748-756) und Defiberius (756-768) revidirt, erweitert und fortgebilbet, überfebte biefe Befetgebung nicht nur ben Untergang bes longobarb. Reiche um mehrere Jahrhunderte, fondern es erwuchsen auch gerade aus biefer german. Grundlage und wiederum unter ben Sanden beutscher Danner die Unfange bes Rechteftubiums und ber Rechtewiffenfchaft im Mittelalter. Bis binauf ine 10. Jahrh., in Dtto's I. Beit, laffen fich ju Pavia, bem Gibe bes taiferl. Bfalggerichte, bie beutlichen Couren einer in ihren Anfangen meift beutiche Ramen barbietenben Rechtofchule berfolgen, welche gu ben Stieten ber longobarb. Ronige Die fpatern Gefete ber Rarolinger, ber Berroge Bibo und Lantvert von Spoleto und ber facht, und falifchen Raifer fammelte und mit Bingugiehung bes burch bie Entideibungen bes Bfalgerichts gebotenen Dateriale revibirte, ordnete, ergangte und erlauterte. Aus diefen Arbeiten entnahm fobann bie Rechtefchule ju Bologna eine gegen Ende bes 11. Jahrh. verfaßte fuftematifche Cammling (Liber Longobardas ober Lombardae) ale Grundlage für einen Theil ihrer Borlefungen. Richt aber ju jenem Rreife gegort natürlich bas im 12. Jahrh. aufgezeichnete Longobarbifche Lehnrecht, melches unter bem Ramen Consuetudines ober Liber feudorum ebenfalle ju Bologna im Gebrauche war und burch bas hobe Aufeben ber bolognefer Schule fpater auch in Deutschland Eingang und Geltung gewann. Bgl. Merfel, «Die Gefchichte bes Longobarbenrechte» (Berl. 1850). Rotharie' für Die beutiche Rechtegeschichte und namentlich für Die Renntnig bes german, Familieurechte hochft wichtige Gefetgebung mar im wefentlichen nach Inhalt und Form burdyaus germanifch und galt junachft auch nur fur bie beutichen Bewohner bee Landes, aber für biefe ohne allen Unterfdjied ber Abstammung, ale ein longobard. Reicherecht. Gur bie Ctaateangehörigen rom. Abfunft blieb baneben wenigstens in civifrechtlichen Angelegenheiten und namenflich in Cachen ber freiwilligen Gerichtebarteit bas rom. Recht in Beltung. Erft im meitern Berlaufe ber longobard. Gefengebung gewann mit ber junehmenben Berfchmeljung beiber Bollerichaften und mit ber fortidreitenden Romamftrung bes beutiden Theile auch bas rom. und bas tanouifde Recht immer groffern Gingang und einen umbilbenben Ginfluß auf bie Beftimmungen bes Bolferechte. Der Romanifirung aber muften bie 2. trot ibrer Rernhaftigfeit mit befchleunigter Bewegung verfallen, weil mehrere machtige Urfachen jufammenwirften: bie verhaltniftmagig geringe Angahl bes Bolte, bas Connubium, bie Munahme bes tath. Befenntniffes, Die erhöhte polit. Bebeutung, welche aus ben fortwährenben Unruben ber rom. Bevollerung erwuche, weil auf fie gumeift wegen ihrer überlegenen Angahl bie fampfenben Großen fich fuiben mußten, Die unter folden Berhaltniffen obfiegenbe lat. Sprache, bor welcher Die beutiche fcon im 10. Jahrh. vollstandig verfcmunben mar, und endlich bie überlegene rom, Bilbung. ber die g. balb fo weit nachgaben, bag fie felbft Runft und Biffeufchaft forberten und übten. wie fcon allein Theodelindens Brachtbauten und Die fchriftftellerifche Thatigfeit bes Baulus Diaconus fiatt aller andern Beifpiele jur Genitge beweifen. Bon einer Lieratur in ihrer bentfden Mutterfprache ift nichts befannt, ba felbft ihre herrlichen, einft in Lieber gelleibeten Sagen uns nur in lat. Faffung überliefert finb. Wir muffen beshalb auch unfere Remitnif ibrer Sprache lediglich aus ben vereinzelten beutschen Borten und Ramen fcopfen, welche in ben Befeten, Urfunden und Chroniten ericheinen, aus beuen fich nur fo viel ergibt, baf bie longobard. Sprache zu ben hochbeutschen gehörte und bereite Brechungen und Lautverschiebung, aber noch feinen Umlaut entwidelt hatte.

Nach einer lojärjegen Bereiltung, die auf des Erlöfigen der Jamilie Theobelindeut gefolgt war, rehieften die L wieder einen träfligen König in Lintprant (713-744), der das Krich auf dem Giopfel feiner Macht ersjoh, mit juerter Hand die Emphemagen im Immern niederdrichte und entschieden die Erbeitung der gefammeten Indien himselvielten. Mach isch gegenüber begaam auch die feindeur getrenfig fespecketten meschaesefüligte Vosifiet der Kapple

mit allen Mitteln die ftaatliche Ginigung Italiens gn bintertreiben und in Italien bie Intereffen machtiger Fremblinge einander gegenüberzuftellen. Durch biefe Bolitif und burch ben Mannel eines feften Thronfolgerechte ging taum ein Denfchenalter nach feiner bochften Blute bas longobarb. Reich ju Grunde. Eben erft hatte Bapft Gregor II. (715-731) mit Silfe ber 2. bei Gelegenheit bes Bilberfereits thatfachlich bie langerfirebte Unabhangigfeit vom oftrom. Raifer gewonnen, ale er fich mit ben Bergogen bon Spoleto und Benevent gegen ihren Ronig verband. um diefen in feinen Eroberungen aufzuhalten. Lintprant übermaltigte bie Bergoge und gemahrte bennoch bem Bapfte auf beffen polit. und geiftliche Borftellungen fofort Frieden. Gregor III. (731-741) wieberholte 740 baffelbe Berfahren und manbte fich bann por bem Rorne bes geruftet beramiebenben Ronigs an ben frant. Sausmeier Rarl Martel, inbem er biefem mit ben Schluffeln jum Grabe bes heil. Betrus bie Schutherrichaft über Rom antrug. Beibe, Gregor wie Rarl, ftarben bor ber Eutscheibung, und Bapft Bacharias (741-752) erlangte burch Unterhandlungen wiederum einen fogar vortheilhaften Frieden. Liutprant's Radifolger, einen Bergog von Friaul, Ratchie (744-749), mußte er gar fo weit gu bewegen, bag biefer nicht nur ben wiederbegonnenen Eroberungefrieg, fonbern felbft bie Rrone aufgab und ale Mond nad Monte . Cafino ging. Dagegen befeftigte er balb barauf bie angemafite frant. Rrone auf bem Saubte bes Sausmeiers Bipin, inbem er biefen burch ben engl. Diffionar Bonifacius, ben Apoftel ber Deutschen, jum Ronige falben lieg. Ale bann bee Ratchis unternehmenber Bruber und Rachfolger Miftulf (749-756) ben Gebanten ber Groberung pon gang Stalien wieder aufnahm und auch die Dberberrichaft fiber Rom und Eribut von ben Romern verlangte. ging Bapft Stephan II. (III.), 752-757, felbft ju Bipin, falbte ibn nochmale nebft feinen Göhnen Rarl und Rarlmann und ernaunte fie ju Batriciern ber Romer, b. b. nach ber bamaligen Bebentung bee Borte: er übertrug ihnen die Statthalterfchaft im Bergogthume von Rom, welche feit einiger Zeit nur vom Bapfte abhangig war und durch ihn befett wurde. Bipin folgte ber Bitte bes Bapftes und zwang ben König Aiftulf burch einen Beereszug (754), von tweitern Eroberungen abgufteben, und burch einen zweiten (755) auch jur Berausgabe ber bereits gewonnenen Stabte, die er fobaum mit unbestimmtem Musbrude bem Bapfte ale Cchenfung an bie rom. Rirde und bas Romifche Reich (respublica) überließ: Die fog. Bipin'fche Schenfung, aus welcher allmablich ber Rirchenftaat erwachfen ift. Gegen Miftulf's Rachfolger, ben Bergog von Tuecien, Defiberius (756-774), verband fich bann Bapft Baulus I. (757-767) wieberum mit ben Bergogen von Spoleto und Benebent und erlangte nach Beflegung biefer ben Frieben aufe neue burch frant. Bermittelung. Bapft Stephan III. (IV.), 768-772, warb burch Defiberins von feinen innern Feinben befreit und auf bem Stuble Betri befeftigt, vergalt jeboch bem Ronige biefen Dienft baburch, baf er Reinbichaft ju fchuren fuchte zwifden ihm und bem frant. Ronigshaufe. Ale nun wirflich unerwartet ein bitterer Saf amifchen beiben Ronigsfamilien ausbrach, weil Rari b. Gr. feine Gemablin, des Defiberius Tochter, berftieft und beimfaubte, letterer bagegen bie Bitwe und bie bon ber Regierung ausgefchloffenen Rinber bon Rarl's verftorbenem Bruber Rarlmann aufnahm, weigerte fich Bapft Sabrian I. (772-795) genachft, bie Rinber Rarimann's auf Begehren bes Defiberins gu fronen, und rief bann gegen ben mit Beeresmacht herangiebenben Defiberius ben Ronig Rarl felbft gu Bulfe, ber auch im Berbfte 773 in Italien erfchien und im Dai bes folgenben Jahres bem longobarb. Reiche nach 205jabrigem Beftanbe burch bie Eroberung Bavias ein Enbe machte. Defiberine befchloft feine Tage in einem fraut. Alofter. Gin Aufftanboverfuch einiger longobarb. Bergoge veraulafte 776 einen neuen Beereding Rarl's, infolge beffen nun auch bie longobard. Reicheverfaffung aufgeboben, die Bergogthumer eingezogen und in Graffchaften gerfchlagen und bas frant. Bermaltungefuftem eingeführt murbe. Enblich (803) marb auch formell bie Eroberung legitimirt burch einen Bertrag bes abenbland. Raifers Rarl mit bem morgenlanbifden Ricephorus, in welchem fie fich über bie Bereichaft Italiene babin berglichen, bag alle einft longobard. Gebiete nebft Rom, bem Ergregate mit Rabenna, ferner Iftrien und einem Theile von Dalmatien jum abenbland. bagegen bie Infeln von Benetien, die Geeftabte von Dalmatien, Reapel, Sicilien und ein Theil Calabriene anm morgenland. Raiferreiche geboren follten. Bgl. Titrt, . Forfchungen auf bem Gebiete ber Gefchichten (4. Deft : "Die 2. und ibr Bollerecht", Roft. 1835); R. Begel, . Wefchichte ber Stäbteverfaffung von Italien. (Bb. 1, 2pg. 1847); Flegler, «Das Ronigreich ber 2. in 3talien» (Ppr. 1851); Abel. Der Untergang bes Longobarbenreiche in Italien» (Gott. 1858)

Longolins (Chriftoph), eigentlich Long ueil, einer ber thatigften Befeberer ber elafflichen thattur ju Alfang bes 16. 3afet, geb. 1488 ju Mechelin, wurde nach Bollenbung feiner jurift. into billel. Gubbien Parlamentfreth im Paris umb bereifte netherer Lanber, ftart aber ichon 1592

Quaginamatiai (Spirijiam Ceverin), in sefamuter Kitreumu, göt. 4. Cct. 1564 in dem bin. Zorft Rendgere, som meddem er and hen Namme trijft, flubiter in Silvieng und Repentagen und begab fid domn jut Tudo be Breide, sie inclique er adst Jadper in ber Utenniehung ald befilm Ochsille Weight Lind kapiteriet er biefen and freng sermeitlich derr ihre unt fruge Zeit und befrie damit in fein Baterland jurild, um die Profession Problem Mathemati in Repensagen jut flererdemen, noe er 8. Och 16.4 flucht. Genn weightigsliche Electrif hie et Anteronma Danieus (Roperd), 1522), in der er bed gange damite Ochsin betwiede Stiffeligdert and
machines (Roperd), 1522), in der er bed gange damite Ochsich der Stiffeligdert in Anteronma Danieus (Mayerd), 1622), in der er bed gange damite Ochsich der Stiffeligdert Anteronma Danieus (Mayerd), 1622, in der er bed gange damite Ochsich der der
trinelbeget en Wann von genebalder Aletteine, mer er bed nicht im Elende, fild and en
teinmal gergebrachten Breitjumeren auch nur im mindefen ledgereigen. Nammentie hubbigte er
ber Witzelsige und hielt "B. d. Stiffen generen greger Unglichtfoliste.

Longueville, f. Dunois und Longueville.

Longuez, ein gried, Sophift und Erreifter, wichteidst aus bem et. oder 5. Joshefe, n. Cher., is ber Berfelfer einem Sechferermannts - erkomiencias der er-Austoralias, in im Wilherte, melder in einer auslehenden Artifelung und für jene Zoft noch zientlich gutte Grocke feit eine Arzeiftung und für jene Zoft noch zientlich gutte Grocke feit eine Arzeiftung und der Arzeifte unweb von Billoffen (12 Beb., Brie. 1778), Caurite (Rom 1810); 2. Kuft, von Einer, Ber. 1830) und Geffer (Hy. 1835), am beften jedoch von Grocker in den Verschroere sercializ genesie (Ba. 1, Py. 1, 1886) preundsprache um die Vertiffe in der Verschroere sercializ grosse (Ba. 1, Py. 1, 1886) preundsprache um die Vertiffe in der Verschroere sercializ grosse (Ba. 1, Py. 1, 1886) preundsprache um die Vertiffe in der Verschroere sercializ grosse (Ba. 1, Py. 1, 1886) preundsprache um die Vertiffe in der Verschroere sercializ grosse (Ba. 1, Py. 1, 1886) preundsprache um die Vertiffe in der Verschroere sercialize grosse (Ba. 1, Py. 1, 1886) preundsprache um die Vertiffe in der Verschroere sercialize grosse (Ba. 1, Py. 1, 1886) preundsprache um die Vertiffe in der Verschroere ereicht generalise der Verschroere ereicht generalise (Ba. 1, Py. 1, 1886) preundsprache um die Vertiffe in der Verschroere ereicht generalise (Ba. 1, Py. 1, 1886) preundsprache und die Verschroere ereicht generalise (Ba. 1, Py. 1, 1886) preundsprache und die Verschroere ereicht generalise (Ba. 1, Py. 1, 1886) preundsprache und die Verschroere ereicht generalise (Ba. 1, Py. 1, 1886) preundsprache und die Verschroere ereicht generalise (Ba. 1, Py. 1, 1886) preundsprache und die Verschroere ereicht generalise (Ba. 1, 1886) preundsprache und die Verschroere ereicht generalise (Ba. 1, 1886) preundsprache und die Verschroere ereicht generalise (Ba. 1, 1886) preundsprache und die Verschroere ereicht generalise (Ba. 1, 1886) preundsprache und die Verschroere ereicht generalise (Ba. 1, 1886) preundsprache (Ba. 1, 1886) preundsprache (Ba. 1, 1886) preundsprache (Ba. 1, 1886) preundsprache (Ba

von Baffow (mit Text, Lpg. 1811) und Jacobe (Ctuttg. 1833) übertragen.

Longwn, eine alte Stadt und ftarte Grengfeftung bes frang. Depart. Dojel, am rechten Ufer bee Chiere in ben Arbennen, 8.4 DR, im NIEB. von Des, ift Rriegeplas vierter Rlaffe mit 2530 E., welche eine Rupferbitte unterhalten, Golbarbeiter - und Jumelierwaaren, Bratfpieke, Uhrenbeftandtheile, Fanence, Thoupfeifen, wollene und baumwollene Teppiche, Bofamentierwaaren, parifer Spiten und leder fabrieiren sowie lebhaften Sandel mit berühmten Schiuten, Sped und Burften nach Baris treiben. Die Ctabt murbe im 13. Jahrh. mit ber Graffchaft Bar perciniat, bilbete frater ben Sauptort ber Graficaft 2., Die man nachmale juni Bergogthung Lothringen foling, und ward in ber Ditte bes 17. Jahrh. bon ben Frangofen erobert und ihrer Berte beraubt. 3m Rimmeger Frieben fiel 2. 1679 an Franfreich und wurde feit 1680 bon Bauban (ale Gegenplat gegen Luremburg) in Form eines baftionirten Cechecde befeftigt, mit Raveline, einem hornwert und zwei großen Lunetten ale Außenwerten verfeben. 2. marb 23. Mug. 1792 burch Capitulation bon ben Breufen eingenommen, aber icon 23. Det. wieber geraumt, 1815 fchloffen ed die Breußen unter Bring Lubwig von Seffen-Domburg feit Ende Juni ein, mußten aber, burd bie Ausfälle ber Festungen Des und Thiouville genothigt, wieber abgieben. Erft nach erhaltener Berftartung fehrten bie Breugen gurud und erzwangen 15. Gept. Die Capitulation en ben Bringen Anguft von Breugen, worauf 18. Gept. Die Raumung ber Feftung erfolgte.

Laufern, jur S. Alaffi, 1. D'edung, des L'imm'fchen Spittens gibrige hauptgeltung ber and sije kennanten Spmitt der Semierren (dere Capprijdieren), deren Atten, lauter Ertaufer der gemößigten med warmen Bone der niedel. Salblungt, in junei Gruppen gerfallen, in losife no aufrechten Buche und in filmigende Ertunder. Erfter, der imm de fedentlich ein losife nannt, hoben paarweife gestellte Bilten, medige auf einem gemeinschießinder Eriteit in der Flateninten flechen, lettere, die Geißbatten der Zellan gereitlicher, am Unde der Jurige in quirige Tengabelen gestellt Bilten. Bis diesen ih die Bilten einem dere eine einer einer gestellte Bilten gestellt der der der gestellt g

20nurot 2509 559

prachtvoll icharlachrothen Blumen.

Ponnrot (Elias), ber namhaftefte und thatigfte unter ben Begrunbern ber neuern finn. Literatur, geb. 9. April 1802 an Sammatti in Ryland, ber Gobn eines Coneibere, erlernte bon früher Jugend auf bas vaterliche Sandwerf und arbeitete ale Schneiberburiche vielfach auf ben Bauerborfern feiner Seimategegenb. Rachbem er 1820 einige Monate bas Gunnafium gu Borgo befucht, tam er ale Lebrling in die Apothete zu Tamaftebund, mo er zwei Jahre verblieb. Durch Gelbftubium und Bribatunterricht hatte er es mabrend biefer Beit fo weit gebracht, bag er 1822 die Universität ju Abo begieben tonnte. Auf berfelben widmete fich & fünf 3ahre binburch mit Gifer und Erfolg philol., philof. und naturmiffenfchaftlichen Ctubien, bie er fich 1827 ju Belfingfore ber Debicin jumanbte. 1832 ermarb er fich bie mebie. Doetormurbe, worauf er 1833 ale Rreisargt ju Rajana angeftellt murbe. Diefee Amt befleibete er, bie er 1853 an Caftren's Stelle jum Profeffor ber finn. Sprache und Literatur an bie Universität Beffingfore berufen marb. An bie Arbeiten L's inupft fich vorzugevoeife ber neue Aufschwung, welchen in ben letten Jahrgehnten bie nationale Literatur bes finn. Bolle genommen bat. Schon ale Rnabe und Jungling manbte er ben Liebern und Marchen, wie fie von niebern Bolle gefungen und ergahlt murben, feine Aufmertfamteit ju. Geit 1828 unternahm 2. behufe fprachlicher Forichung fowie ber Sammlung von Runen, Sprichwörtern, Liebern, Rathfeln, Marchen u. bgl. wiederholte Reifen, meistentheils allein und ju guß, in Finland, Lappland, Eftland, Livland, Jugermanland und ben nordweftl. Souvernemente Ruglande. Ale erfte und bebeutenbfte Frucht biefer Banberungen erfchien «Kalevala» (f. b.), bas Rationalepos ber Finnen, bas in feiner erften Musgabe (Belfingf. 1835) in 32 Wefangen etwas über 12000 Berfe, in ber zweiten febr bermehrten und ganglich umgearbeiteten (Belfingf. 1849) bereits 50 Befange mit 22790 Berfen umfaßt. In feinem zweiten Sauptwerte, ben aKanteletar . (3 Bbe., Belfingf, 1840), ftellte g. 592 alte Iprifche Lieber und 60 ballabenartige Dichtungen aufammen. Diefen folgten feitbem noch «Suomen kansan sanalaskaja» (Belfingf. 1842), eine Cammlung bon 7077 finn, Sprichmörtern, und «Suomen kansan arvoituksia» (Bellingf. 1844; 2., febr bermehrte Mufl. 1861), eine folde bon 2188 finn. und 189 eftnifden Rathfeln. Sanft find von L'e Cammelwerten noch «Kantele» (4 Befte, Belfingf, 1829 - 31), altere und neuere finn. Lieber enthaltenb, und eine Ansgabe von Boefien bes Bauerbichtere Baavo Rorhonen (Belfingf. 1848) ju nennen. In «Suomen kansan satuja ja tarinoita» (4 Bbe., Selfingf. 1854 - 62), ber bon Gero Calmelainen beforgten Sammlung finn. Gagen und Darchen, bat & bebeutenben Antheil. Außerbem hat er burch feine eigene ausgebehnte fchriftftellerifche Thatigfeit mefentlich jur Ausbildung ber finn. Sprache fowie zu beren Entwidelung jur Schriftfprache mitgemirft. Biele Beitrage jur Runbe bes Baterlanbes, feiner Ratur und feines Bolle bat er theile in einzelnen fleinern Cdriften, theile in Beitragen ju Beitidriften, wie befonbere feit 1841 ju bem Sahrbuch "Suomi" in fcmeb, und finn. Sprache veröffentlicht. Für Debung ber Bolfebilbung fuchte 2. burch bie Monatefchrift . Mehilainens (Uleab. 1836-37; Selfingf. 1839-40) und bas Bochenblatt «Oulun Wükko-sanomia» (Illeab. 1852 fg.) au mirten. Ale Sprachforicher bat er fich in einem fcweb. - beutich - finn. Borterbuch (1847) forvie vorzüglichen monographifchen Arbeiten über bas Lappifche, bas Tidubifche u.f. w. befundet.

Sons (Jan. Friede.) Wederlitzur, geb. ju Minnburg in Sonsfen 15. Jan. 1735, fam als Boiler ju dem Spatjeneuer Erliert in Minnburg, des eine und Beigenmiß, figd von dem telentvollen Hingling übertröffen ju feien, diese absischtich zurücklicht. E. ging derhold im Aller von 16. 3. devom und nach Eringi, wo der Mingliemerfischender Swing iss in Arbeit nachn. Seier bold jedoch verrichen die nacm Seinunglich in unterfreispert Dand des neuen Arbeiters, und 2. Leite bold jedoch verrichen die nacm Seinunglich in unfrierigert Dand des neuen Arbeiters, und 2. Leite best unternet. Die Seine Swingste des des der neuenste fen au Generaliemen, wom Endwig nicht beibehalten murbe. Dan gewährte feine Bitte, aber ber Ausbruch bee Giebenjahrigen Kriegs machte ben Arbeiten in ber leipziger Dange überhaupt ein Enbe. 2. ging nach Göttingen, um nach England ju gelangen, wo er fein Glud ju finden hoffte. Eine Banbe Ralfchmilinger, bie ibn unter Drobuugen in ihre Berbindung ju gieben beabfichtigten, bewog ibn, nach Delmftebt ju flüchten, wo er am Brofeffor Daberlin einen Freund fanb. Infolge eines Auftrags beffelben gelangte er nach Dagbeburg, wo er 1756 bie Dinggraveurftelle erhielt. Mis bie magbeburger Dunge aufgehoben murbe, tam er mit einem geringen Bartegelbe nach Berlin. Dier rudte er gwar fpater in bie Stelle eines Diebailleure mieber ein, aber feine Lage blieb brildend, bis er fich burch feine Gefchidlichfeit in ber Dechanit felbft emporbrachte. Berliner Sobrifanten munichten frang, Mobebanber nachquabmen, und P. erfand eine Dafcbine, die alle frang. Arbeit burch Scharfe und Dauer ber Mufter übertraf. Balb verfchaffte ihm biefe Induftrie die Fonds für bas traftigere Betreiben bes Debaillengeschafte, fobag er fich nunmehr ausichlieftlich in feiner Runft bewegen fonnte. 2. murbe 1787 Ditglieb bee Cenate ber Mabemie ber Runfte und flarb 1. Det. 1819. Seine Arbeiten trugen mefentlich bagu bei, Die Debailleurfunft ju boberm Anfeben unter ben Deutschen ju bringen. - Gein Cobn, Gottfrieb Bernhard 2., geb. ju Berlin 6. Aug. 1774, bon 1806-12 Milnzmeifter, geft. ale Milngrath und Generalwarbein in Berlin 29. 3ufi 1843, begründete bafelbft eine Debaillenming: anftalt, bie zahlreiche Debaillen lieferte, welche in Sinficht ihres Runftwerthe mit ben gerithmtoften Runftwerten bes Austandes metteifern. Ale Schriftfteller machte er fich befannt burch bie "Beitrage jur Renntnig ber im Sanbei vortommenben Golb- und Gilbermuingen. (Berl. 1821), Die «Cammlung einzelner Auffate über Gegenftanbe bes Müngmefens und ber Mingfunde» (3 Befte, Berl. 1822) und Die Runft, falide Milnzen zu erfennen " (Berl. 1828).

Longie beifet am ben Sertüljen ein der Glegand und der Allightet eines Haften, einer Schieder Allife tundiger Geneman, der bei ansämmenden und abgehende Schiffe führer eine und ansämtingen verfiede, jobog fie weber auf Eandbäufte geratten, noch an Klüpen führen und Schoden nehmen. Des Zowlein erfordert große Crichrang und Krumtliffe, werschal der Delegand unterworfen werden. Diefelden erfolgten all ablean mit Generalen Delegand unterworfen werden. Diefelden erfolgten an diedem mit deswaret der Delegands und an deben mit Generalen der Schiffe unter Schiffe entre Leisten der Schiffe unter Schiffe erfort unter Generalen der Schiffe unter Schiffe erfort unter Generalen der Schiffe unter Schiffe erfort unter Schiffe unter Schiffe erfort unter Schiffe unter Schiffe erfort der Schiffe unter Schiffe erfort der Schiffe unter Schiffe erfort unter Schiffe unter Schiffe erfort der Schiffe unter Sc

Austrengungen anzutreiben, wenn Schiffe fich in Gefahr befinden. Lope be Bega, f. Bega (Lope Felir be Bega Carpio).

Lorber (Laurus) ift ber Rame einer jur 9. Rlaffe, 1. Drbnung, bee Linue'fchen Suftems geborigen Bflangengattung, die gegenwartig nur eine einzige Art enthalt, ben ebeln 2. (L. nobilis L.), einen immergrilnen, 20-30 & hoben Baum ober jumeilen nur 15 & boben Strand. ber in Rleinafien einheimifch, jest aber über alle ganber am Mittellanbifchen Deere verbreitet ift und auch bei une baufig im Ralthaufe gezogen wirb. Er tragt langettige, leberige, netigaberige, glangenbe Blatter, blattwinfelftanbige Blifchel bon unaufehulichen Bliten, beren Blittenhulle gelblichweiß und viertheilig ift und in ben maunlichen und Zwitterbluten gwölf Ctanb. gefäge enthalt, und bringt obale, etwa 1/2 Boll lange, blaufdmarge Beeren. Blatter und Beeren find feit ben alteften Beiten in der Beilfunde gebrauchlich. Die Blatter riechen und fcmeden aromatifch, etwas bitter und abstringirend, enthalten atherifches Del und bittern Extractioftoff nub maren früher als magenflarfenbes und blabungtreibenbes Mittel biel im Gebrauche, find aber jest mehr ale Riichengewirz allgemein benust. Die Beeren enthalten einen braunen, aus ben beiben biden Camenlappen bestehenben Rern, ber außer atherifchem Dele einen eigenthumlichen flüchtigen, fcharf. und bitterfcmedenben, fleberig bargartigen Stoff (gaurin) und ein bop. peltes fettes Del enthalt und ftart reigend, erhibend und zugleich tonifch wirft. Am baufigften wird noch bas ausgepreßte butterartige, gritne, zugleich bie atherifden Stoffe enthaltenbe Del (Borberol), bas jeboch meiftentheils verfalfcht ift, außerlich angewenbet. Bei ben alten Grieden bieß der Lorber Daphne und war bem Apollo geheiligt. Beerentragenbe Zweige beffelben Lord Lorelei 561

merken um die Eltin der signanden Felden und Dichter gerunden, höster auch um die der jungen Doctoren, moder der Kame Baccalanzeus (f. d.), und noch jeht ist ein Berbertraup, wenigstens sinnbildlich, das Ziel des Ekredens sier Dichter, Künstler umd Krieger. Die Lordergatung ist der Typus der Jamilie der Laurineen, zu denen unter andern der echt Kinntudung, der Ampferdam und der Gessforsskam gehören, wesche alle von Linnig um Gentlen den der Bertrauf und der

Laurus gezogen worben waren.

Rord, ein ansehnliches und ichongelegenes Bfarrborf mit Marftgerechtigfeit im Dberamte Belabeim bes würtemb. Jartfreifes, 1 DR. von Gmund, an ber Reme und ber Stuttgart. Rurnberger Gifenbabn, bat 2329 E. und ift Git eines Rameral- und Forftamte fowie vormale eines Oberamts. Der Ort mar, wie noch Dentfteine zeigen, ein rom. Grengpoften, burch melchen ber Grengmall (Bfablgraben) gegen ben Sobenftaufen binlief. Er geborte ju ben erften Befitungen der hohenftaufen und tam 1251 an Burtemberg. Rordoftlich liegt auf dem Darienberge, einem fcongeformten Borbilgel ber rechten Remethalgehange, bas ehemale berühmte Benedictinerflofter &., meldes bon Friedrich von Dobenftaufen 1102 geftiftet, 1525 bis auf die Rirche und einen Thurm bon ben Bauern gerftort, 1531-57 aber wieberbergeftellt wurde. Die fcone, nrfprunglich im roman. Stil erbaute, in neuefter Beit ausgebefferte Rirche war die Begrabnifftatte bes hohenftaufifden Saufes und bewahrt die irbifden Refte bon 21 Gliebern beffelben, darunter die bes Stifters, feiner Gemablin Agnes und ber nachften Angeborigen, In &. verlebte Schiller einige fur feine Entwidelung wichtige Jugendiahre. - Den Ramen 2. führt ferner ein alter, fruber ju Rurmaing, fpater jum Bergogthum Raffau gehöriger Martifleden, 11/2 DR. im RB. bon Rubesbeim, an ber Gifenbahn und an ber Dinbung ber Wisper in den Rhein gelegen. Der Ort hat eine fcone alte Rirche aus dem 12. Jahrh. mit bem fconften Gelaute bee Rheingaues und mehrern Dentmalern rheingauifcher Abelegefchlech. ter; ferner vier Mublen, einen Sauerbrunnen und 1960 E., welche guten Bein bauen. Urfundlich icon 832 genannt, war ber Drt im friiben Mittelalter eine michtige Grengfefte und ipater Git bes rheinganifden Abels mit eigenem gand- und Caalgericht. Begenitber am rechten Ufer ber Bieber ragen 565 ff. über ben Rhein die Trummer ber Burg Rollicht ober Rols Lingen empor, und 3/, DR, im RD, liegen im Cauerthal, meldes in bas fcone Bieperthal ausmiindet, die anfehnlichen Ruinen der 1689 bon den Frangofen gefprengten, einft farten Sidingen'fchen Fefte Cauerburg. - 2. heißt auch ein hiftorifch michtiges Dorfchen im Traunfreife des Ergbergogthume Dberofterreich, bei der Stadt Eme, nabe dem rechten Ufer ber Donan und ber Mündung ber Enns. Das Dertchen bat eine bon Maximilian I. erbaute Rirche bee beil, Laurentius mit febr vielen Dentsteinen und rom. Alterthumern. Es ift bie rom. Co-Ionie Laureacum, welche eine Station ber Donauflotte, Danptquartier ber Legio II Italica mit Baffen. und Schildfabrif und mahricheinlich Sauptstadt von Noricum ripense mar. Im 5. Jahrh, follen 2. Die hunnen, 738 Die Moaren gerftort haben. Es fcheint Diefes 2. Die Biege bee Chriftenthume für gang Defterreich ju fein. Bereits in ber Mitte bee 3. Jahrh. war bier ein Biethum, bas fpater in ein Erzbiethum bermanbelt, 738 aber nach Baffan verlegt marb.

London, Dublin und Dort.

Nortlei oder Lucke ist der Amme eines pnissen St. Goar umd Diermels schricklich aus Michael der Amme finde mit der alle die die fiele bei Amme finde find gelichte bei die fiele find gelichte der Amme finde find gelichte bei die finde 
Aefinlichteit mit ber griech. Sage bon ben Sirenen ift unbertenibar, aber zugleich auch ber echt beutsche Charafter ber Luxleifage.

Rorengftrom ober St. . Lor engftrom (engl. St.-Lawrence, frang. St.-Laurent), ber mafferreichfte Strom Rorbameritas und einer ber größten Strome überhaupt, führt bie ungebenere Baffermaffe ber fünf großen Geen von Canada in norboftl. Richtung bem Atlantifchen Oceau ju und bat, wenn man ben 35 DR. langen St .- Louis, ben größten ber in ben Dbern Gee fallenben Muffe, ale Quellftrom annimmt und jene Geen ale Stromerweiterungen anfleht, eine birecte gange von 250, mit ben Rrimmungen aber von 460 DR. und ein Gebiet bon 25000 (nach anbern 41100 ober gar 62300) D. . D., wovon gegen 5000 D. . D. mit Baffer bebedt finb. Die Gubmafferflachen jener Geen, an Ausbehnung nur vom Raspifchen Meere übertroffen, liegen treppenformig übereinander, ber Dbere Gee 580, ber Buron und Dichiaan 552. ber Erie 522, der Ontario 212 F. über bem Deere. Das Bett bee Dbern Gees reicht 162 F., bas bee Ontario burchichnittlich 500 ff. unter ben Spiegel bee Atlantischen Dcean. Dit Stromfduellen und Bafferfallen fturgen bie Baffermaffen bes einen in ben anbern, und unter biefen ift ber Fall bes Riagara (f. b.), mittels beffen bie Bemaffer bes Erie in ben Ontario fich ergiefen, ber berühmtefte und ber grofartigfte ber Erbe. Der eigentliche &., ber Abfluft bes Ontariofees, bie jur Dunbung 152 DR. lang, 75 DR. bon berfelben fcon 2 DR. breit, wetteifert an Breite und Tiefe mit bem Amagonenftrom und tragt Rriegefchiffe 70, große Rauffahrteifdiffe 80 DR. ftromaufwarts. Bei feinem Austritt aus bem Ontario ift fein Bett fo breit, bag man ihn ben Gee ber Taufend Infeln neunt, nach einer Gruppe bon 1692 jum Theil mit Sochwald beftandenen Gilanden. Beiter abwarte liegen abermale Gilande im Strom, ber bier bie Stromfdnellen Loug-Sault und Big. Bitch bilbet, über welche bie Gdiffe pfeilfdnell binwegfliegen. Unterhalb Cornwall und St.-Regie, bis mobin bas rechte Ufer bee ?. ju ben Bereinigten Staaten gebort, und mo ber Strom gang in bas Gebiet bon Britifd. Canaba tritt, erweitert fich berfelbe ju bem faft 3 St. breiten Ct.-Franciefee, an beffen Enbe eine Reibe bon Stromfchnellen Die Schiffahrt für große Fahrzeuge auf eine Strede bon 4-5 St. unterbrechen, mabrent meiter unterhalb ber Bafferfall bee Ct. Louisfees burch ben Ranal La Chine umgangen wirb. Balb barauf munbet von Rorben ber ber 151 DR. lange Ottawa (f. b.) und bilbet mit bem 2. mehrere Infeln, auf beren einer bie Stadt Montreal (f. b.) liegt. Bon hier an ericheint ber Strom ale ein majeftatifches und freies Baffer, bas auch für Schiffe bon 600 Tonnen Behalt fahrbar ift und jener Ctabt, obwol fie 122 DR, vom Dcean liegt, alle Bortheile eines Geeplates gewährt. 10 DR. abwarts bilbet er ben 61/2 DR. langen, 22/3 DR. breiten St. Beterefee mit Spuren von Ebbe und Flut. Bei Quebec (f. b.) theilt er fich bann in zwei Arme, moburch bie Infel Orleans entftebt, 20 DR, weiter aber bie lette, ungefährliche Stromfcnelle Richelieu. 5 DR. unterhalb biefer wird bas Baffer bee Strome burch Difchung mit ber Deeresflut icon brafig, und nach weitern 18 DR. feines Laufe, bei Ramourasta, burchaus falgig. Ale außerfte Endpuntte bes 2. bezeichnet man Cap Rofler im Gilben und bie Anfledelung Mingan auf ber Rorbfeite, ober auch Cap Chat und Monte Beles. Sier geht er, nachdem er gegen 60 Rebenfluffe aufgenommen, unter welchen linte ber Ottawa und Caquenan, rechte ber Richelien ober Chambin (anch Corel ober St.-John genannt) bie wichtigften find, in einer 20 DR. breiten Munbung in ben St.-Lorengbufen, bas größte Meftuarium ber Erbe, bas, im 92. und 2B. vom Feftlanbe, im D. von Reufundland, im C. von ber Infel Cap Breton begrengt, in feiner Saupterftredung von Gibweften gegen Norboften 110 DR. lang und 50 DR. breit ift, viele Infeln (wie Anticofti ina R., Bring Chuard ober St.-John im G., bie Dagbaleneninfeln in der Mitte, die Phippiganinfeln im 2B.) umfchließt und burch brei Deerengen mit bem Atlantifden Ocean in Berbindung fteht. Diefe Engen find: Die Strafe von Belle-Jele im Rorboften, gwifchen Labrador und Reufundland, nach einer bor berfelben fiegenben Infel benannt, bie Gibftrage zwifden Reufundland und Cap Breton, und Canfo zwifden Cap Breton und Reufchottland. Die bubrographifchen Berbaltniffe bee g. find gang eigenthumlicher Mrt. Die undeutliche Bafferfcheibe amifchen canabifden Geen und bem Diffiffippi erinnert an unaus. gebilbete Baffernege Gibameritas. Rur ftellenweife ift bie Bafferfdeibe burch niebrige Bugel. guge bezeichnet. Ginige Buffuffe bee Diffiffippi entipringen faft auf bem niebrigen Uferranbe bes Dichiganfees, mit welchem ber Ilinois fogar periobifc in Berbinbung ftebt. Dan hat behauptet, bem 2. fehle eine eigentliche Stromform, und erft wenn bie Scumungen, welche jest bie Seefpiegel feines grofen Laufes aufftauen, durch bie abipullenbe Rraft bes Baffere himmeg geräumt und fo beren bedeutenbe Ribeauunterichiebe ausgeglichen fein witrben, tonne ber Stron: eine normale Geftalt gewinnen.

Loreto Lorient 568

Loreto, ein freundliches Stabtchen in ber Proping Aneona bee Ronigreiche Italien, auf einem anmuthigen, baumreichen Sugel, in fehr fruchtbarer Begend unweit vom Abriatifden Meere, 4 DR. fublich von Aneona, an ber Gifenbahn, ber Gip eines Bifchofe, beftebt aus einer einzigen langen Strafe und hat (1861) 4721 E. (im gangen Gemeinbegebiete 8328 E.), bie meift ihren Unterhalt von ben Fremben gewinnen, welche jahrlich ju bem in ber Domfirche bafelbft befindlichen Beiligen Baufe (La casa santa) mallfahrten. Daffelbe hat angeblich Maria, bie Mutter Jefu, bewohnt und foll bon Engeln 1291 aus Ragareth in Galilaa nach Terfate in Dalmatien, bon ba aber 1294 nach Italien hiniiber in einen Lorberhain (Capreto) bei Recanati, endlich 1295 an feinen gegemwartigen Ort gebracht worben fein. Das Beilige Sans fieht mitten in ber bon Baul II. 1464 begonnenen und bon Girtue V. 1587 vollenbeten prachtigen Rirche. Es ift von außen mit Darmor überzogen und aus Cbenholy und Badfteinen gebaut, 32 %, lang, 13 breit und 19 %, bod und bon immen und aufen mit vielen Rollbarfeiten gegiert. Geine Thur und ein Gitter ift bon Gilber, binter welchem Maria mit bem Refuelinbe abgebilbet. Daffelbe mar fruber im Befine eines ungeheuern Cones. ber allmöblich burch Die Freigebigfeit ber Bilgrime entftanben. Die Ginfunfte bes Saufes murben ohne bie Befcente auf 30000 Ceubi, bie Bahl ber jahrlich herbeiftromenben Bilgrime wird auf 100000 berechnet. Unter anbern Geltenheiten zeigt man in biefem Saufe auch bas Genfter, burch welches ber Engel Gabriel ju Maria hereintrat, ale er bie Geburt bee Beilanbee verfinbigte. Merf. wurdiger ift bas Bilb Rafael's, bie Beilige Jungfran barftellenb, bie einen Schleier über bas Befuelind legt. Der Ginfall ber Frangofen in Italien 1797 gab Beranlaffung, fomol bie Schate ale auch bas Beilige Saus in Gicherheit ju bringen. Jene find größtentheils verfcwunden, bas Gnabenbilb aber wurde 9. Dec. 1802 mit großer Feierlichfeit wieber an feine borige Stelle gebracht. Bgl. Turfelino, «Historia Lauretana» (Beneb. 1727); Martonelli, «Teatro istorico della santa casa Nazarena della santa vergine Maria» (2 Bbt., Rom 1732).

Lorette ober, nach bem neueften Sprachgebrauch, Cocotte beißt in Barie ein Frauengimmer, bas, frei auf eigene Band lebend, ben Dannern feine Gunft vertauft, zuweilen auch mit einem bevorzugten Liebhaber eine engere Berbindung eingeht auf fo lange, ale bies beiben Theilen eonbenirt. Die 2. ift weber bie griech. Betare, noch bie rom. Courtifane, noch bie alfrang. Raitreffe, noch bas unterhaltene Franenzimmer bes erften Raiferreiche, noch bie Grifette ber Reftaurationeperiobe, fonbern ein fpecielles Brobuct ber in ben letten brei Jahrgebuten aufgetommenen vielgeschäftigen Lebensweise, die umftanbelofe, gelegentliche Maitreffe eines Beitalters, bas zu einem anbern Umgange feine Beit und zu Saufe viel Langeweile hat. Bei ihr raucht man, macht fich's bequem, fagt alles, was einem in ben Ginn tommt, und geht nach Belieben weg. Bewöhnlich find biefe Dabden urfprlinglich Statiftinnen, Schaufpielerinnen, Rünftlermobelle, Dufitlehrerinnen. Gie reben geläufig bie Sippobrom-, Atelier- und Couliffenfprache, tangen bewundernewürdig, maden gefchict Cigaretten, fingen ein wenig, verrathen einige Lefture, und manche verfteigen fich fogar bis jur Orthographie. Ihr haupttalent inbeg ift bas Rortenlegen. Daß alle, von ber erften bie jur unterften, bie toemetifchen Runfte in einem ausgezeichneten Grabe befigen, verfteht fich von felbft. Benigftens malen fie fich mit Beig, Roth, Blau und Schwarz einen Baftellteint (se maquiller), ber fogar für bie gute Befellichaft Dobe geworben. Bas ihren Angug betrifft, fo find nur feine Renneraugen im Ctanbe, biefen an irgenbeiner Rleinigfeit bon bemjenigen ber ehrbaren Frauen ju unterfcheiben, Die fich mit unbegreiflicher Befälligfeit in Bubfachen an jene eleganten Gunberinnen anfchließen. Dit Gabarni, ber ihr Signalement in feinen Meifterwerfen feftgehalten, wird bie 2. auf Die Rachwelt gelangen.

Lori (Stenopa) ober Gespenftaffen beifen fleine, träge Salbaffen mit blimmen Leibe, rundem Ropfe, großen Augen, langen, blimmen Gliedern und flummelfoften Schwange, beren berfchiedene Arten in Bengalen, auf Erzlon und den Sundo-Insfeln in den bichteften Urwäldbern auf Baumen leben. Gie Salafen tage über und flettern nachte nach Radmung umber, die auf

fleinen Bogeln, Giern, Infeften und Früchten befteht.

Portent ober E' Dietent, eine größ, säden und bestätigt Serfoldt mit Id-662 Se. im fran, Zopent Morthjam aber Süddlige der Bertagur, 7½, Di. im BRRD den Banner, au der Kliedon und der Mindung des Serfij in die Bai von 2. ober dem die Hort-Louis mit dem Allantissfen und Verlage gefage, ist Daupstet eines Arambissens, frigsgebege und Gittentpalien, Hortung werder Alleh, erfeire Schiffenspehale krandissens, die einer Serfigsbege und Gittentpalien, Hortung werder Alleh, erfeire Schiffenspehale krandissens, die einer Serfigsbegeiche Der Gebrächtige erfen Inflanz, eines Hortung der Freinfallsgeschle. Die Eddel der beitet, spammende Verspein, schie

.

große, fcone Blate, angenehme Bromennben, eine herrliche, fichere Rhebe und einen guten Safen, welchen prachtige Rais und das ichonfte Stadtviertel umgeben, ein faiferl. Luceum, eine Marineartillerie-, eine bydrographifche und andere Schulen, ein Obferbatorium und große Werfte und Dod's für Rriege- und Sanbelefchiffe. Außerdem befteben bier ein Marinearfenal, ein Artilleriepart, große Artillerietafernen, ein Geehospital, ein Befangnif, eine Sanbelsborfe, mehrere Berficherungeanstalten, eine landwirthichaftliche und eine Sandelefammer, ein Theater, eine philotechnifche, eine Induftrie- und andere Gefellichaften. Der Bagno ward aufgehoben, Die febr beträchtliche Marinebibliothef brannte 1842 ab. 2. befitt eine Dampfnafdinen . Bauanftalt. Eifengießereien, Sammerwerte und Comieben, Leber- und Confervenfabriten, große Depote für bie nach iberfeeifchen Safen gefandten Baaren. Es ruftet Schiffe fur bie große Fifcherei aus, treibt Garbinenfang im großen fowie lebhaften Banbel, welcher Getreibe, Bein, Branntwein, Bieb, Bache, Bonig, Butter, Fifche, Tuch, Quincaillerie- und Rramerwaaren gur Ausfuhr bringt, dagegen Baumaterialien für die Marine, Taue, Anter, Darg, Baffen und andere Fabritate, Colonialmaaren u. f. w. importirt. 1861 liefen 92 Geefchiffe von 15773 Tonnen ein und 134 frang, Schiffe bon 19665 Tonnen aus. Die Banbelemarine gublte 68 Schiffe bon 3671 Tonnen. 3m Ruftenbandel tamen 1066 Rabrzeuge mit 34484 Tonnen Labung und 217 im Ballaft an, 1266 Chiffe mit 60031 Tonnen Labung und 470 im Ballaft gingen ab. 2. berbantt feinen Urfprung ber Dftinbifden Danbelecompagnie, Die bier 1664 ein Etabliffement errichtete. Der Ort ward 1719 jum Rirchfpiel, 1738 mit einer Bevölferung bon bereits 14000 Scelen jur Stadt erhoben und 1744 befeftigt, bon ben Englanbern aber 1746 angegriffen. Rach Auflöfung ber Compagnie ging ber Safen mit feinen Auftalten gegen Entichabigung an ben Staat über. Babrend ber Revolution ging ber bebeutenbe Sanbel ber Stabt gu Grunde. Am 23. Juni 1795 trugen bei ber im G. ber Rhebe gelegenen Infel Groir bie frang. Emigranten unter bem engl. Commobore Barren ifber bie frang, Motte von Breft unter Billaret be Jopenfe einen Seefieg bavon. Seit Rapoleon I. gefchah viel für bie Bebung L.e, namentlich wurden feit 1815 großartige Safenarbeiten ausgeführt. Die Bromenabe Coure-Chazelles führt bon 2. nach Rerantrec am Georff, einem Orte bon 3500 E., mit großem alten Schloffe, einer fconen 1847-54 erbauten Rirche, einer Sangebriide bon 180 Deter Channung und einem grofartigen über ben Scorff fuhrenben Gifenbahnviabuet bon 324 Deter Lange. 3m Guben 1 DR. von 2. liegt öftlich am Eingange ber Rhebe bie fefte Safenftabt Bort-Louis mit 2937 E., ftartem Garbinenfang, Geebabern, Geilerbahnen und betrachtlichem Ruftenhandel. Der Ort ift eine Festung zweiter Rlaffe. Auf ber Citabelle (aus bem 17. 3abrh.) faß Endwig Rapoleon nach ber Strafburger Affaire 1836 furge Beit gefangen.

Lorinfer (Rarl 3gnag), ein besonbere burch feine Arbeiten über bie epibemifchen Rrant. beiten befannter Mrgt, geb. 24. Juli 1796 ju Rimes im bobm. Mittelgebirge, befuchte bas Onmnafium an Brag und begann bafelbft auch feine mebic. Stubien, Die er feit 1814 gu Berlin fortfette. Rachbem er hier 1817 promobirt, erhielt er im folgenden Jahre bie Stelle eines Repetenten an ber Thierargneifchule ju Berlin. Balb barauf habilitirte er fich an ber Univerfitat bafelbft und ging 1822 als Mitglied bes Debieinaleollegiums nach Stettin. 1824 tam er als Regierunge - und Debicinalrath nach Roelin, 1825 in gleicher Gigenfchaft nach Oppeln. Geit 1841 Beh. Medieinalrath, nahm er 1850 feine Entlaffung aus dem Staatsbienft und beschäftigte fich nun gang mit wiffenschaftlichen Arbeiten. Er ftarb 2. Det. 1853 zu Baticifau in Schleften, wo er die letten Jahre jugebracht hatte. L'e Thatigfeit war vorzitglich auf bas Stubium der Epidemien gerichtet, und in diefer Richtung hat er fich zweifellofe Berdienfte erworben. Bu feinen frühern erfolgreichen Arbeiten geboren bie «Encoflopabie ber Thierheiltunde» (Berl. 1820) und bie elehre bon ben Lungenfrantheitens (Berl. 1823). Ale feine Sauptwerfe find ju betrachten die aUntersuchungen über die Rinberpefts (Berl. 1831) und Die Beft bee Drientes (Berl. 1837). Das erftere Bert bat Schleffen und andere beutiche ganber nachweislich wiederbolt bor jener, ben Bohlftand bes Landmanns gefährbenben Ceudje betrahrt. Großes Auffeben und einen langen Reberfrieg unter ben Aersten erregte 1831 eine Abhandlung 2.'s über bie Cholera in ben «Jahrbuchern fur wiffenfchaftliche Rritit», welche bie Aufhebung bes Dilitarcorbons jur Rolge hatte. Ebenfa peranlafite feine fleine Schrift . Rum Schutse ber Befundbeit auf Schulen » (Berl. 1836) ben fog. Lorinfer'fchen Schulftreit, ber in mehr ale 70 Schriften geführt wurde und wenigstens ju dem Ergebniß führte, daß man auf ben preuß. Gymnafien wieder Turnanftalten errichtete. L'e Gelbfibiographie (Regeneb. 1864) gab fein Gohn Frang &. beraus.

Lorinfer (Frang), tath. Theolog, Sohn des vorigen, geb. 12. März 1821 zu Berlin, ftudirte in Breslau, München und Kom Theologie und erward 1844 zu München die theol. Lornfen Lorping

Doctormurbe. Er wandte fich hierauf nach Breelan gurud, mo er erft ale Raplan an ber Sand. Kriche, feit 1858 aber ale Bfarrer ju Ct. - Datthias und fürftbifchoff, Confiftorialrath mirtte. Bon 1852-64 mar 2. Berausgeber bes . Schlefifden Rirdenblatte. Literarifc machte er fich querft burch bie fleine Schrift; eEntwidelung und Fortidritt in ber Rirchenlehres (Brest. 1847) befannt, welche die Aufmerkfamfeit bes Carbinals Diepenbrod auf ihn lentte, bon bem er ale Spiritual in das Priefterfeminar berufen wurde. Diefes Emt veranlagte ibn ju ben Schriften «Beift und Beruf bes fath. Briefterthume» (Regeneb. 1858) und Die Lebre bon ber Bermaltung bee beil. Bugfaframente. (Breel. 1860). Ingwifden übertrug er auch aus bem Spanifchen bas alehrbuch ber Elemente ber Bhilofophie (4 Bbe., Regeneb. 1852-53) und die "Fundamente ber Bhilofophie" (4 Bbe., Regeneb. 1855 - 56) bee Bhilofophen Balmes (f. d.), bon beffen übrigen Berten er ichon vorber die Briefe an einen Zweifler» (3. Muft., Regeneb. 1864) ine Deutsche überfest hatte. In ben 3. 1854 und 1857 machte 2. zwei Reifen nach Spanien», die er in ben aReifeffigen aus Spaniens (Regensb. 1855) und aReue Reifeffiggen aus Spanien : (Regeneb. 1858) gefchilbert bat. Als grundlicher Renner ber fpan. Sprache und Literatur befundete er fich in ber bon Einleitung und Commentar begleiteten Uebertragung ber "Beiftlichen Feftfpiele" bes Calberon (Bb. 1-9, Regeneb, und Brest. 1856-66). Reuerdinge begann er bie Beröffentlichung einer größern Bredigtfammlung unter bem Titel:

«Rath. Bredigten» (Chaffh. 1866 fg.).

Lornfen (Ume Jens), der erfte Anreger ber fchleswig-holftein. Bewegung, geb. ju Reitum auf ber Infel Silt 18. Rob. 1793, wo fein Bater Schiffstapitan und fpater Rathmann war, erhielt feit 1811 in Tondern und Schleswig hobern Unterricht. Er flubirte fobann bie Rechte auf ben Univerfitaten Riel (1816-17) und Jena (1817-19) und befand 1820 bas Ctaats. eramen. 3m Berbft 1821 trat er als Bolontar in die fchlesmig - holftein. - lauenburg. Ranglei zu Kopenhagen. 1826 wurde er daselbst zum Contor Chef befördert, im Det. 1830 aber auf fein Artfuchen jum Landvogt ber Infel Entt ernannt. Ingwifden batte bie frang. Julirebolution auch in Schledwig-holftein einige polit. Bewegung veranlaft, woran g. ben lebhafteften Antheil nahm. Unmittelbar nach feiner Ernennung reifte er von Ropenhagen nach Riel, und bier im Bertehr mit feinen polit. Freunden verfaßte er die Schrift alleber bas Berfaffungewert in Schleswig - Solftein », bon ber binnen wenig Tagen über 10000 Eremplare verlauft murben. 2. forberte barin eine gemeinfame ftanbifde Berfaffung fur beibe Bergogthumer, Ginfebung eines befondern ichleswig - holftein. Ctaaterathe, Berlegung ber Lanbesbehorben bon Ropenhagen nach bem Inlande u. f. w. Es mar die Abficht, eine Betitionebewegung in Diefem Ginne ju organifiren, wobei die Communalbertretungen borangehen follten, aber biefe hoffmung ichlug fehl. Die flabtifden Collegien von Riel faßten querft ben Beichluß, nicht zu petitioniren, ba berartige Bitten einer ruhigern Beit vorbehalten bleiben mußten, und bies Beifpiel fand allgemeine Rachahmung. Go blieb 2. allein bem Born bee Ronige Friedrich VI. preisgegeben, ber bie Gade ale eine perfonliche Rrantung auffaßte. Benige Tage nachbem 2. fein Amt auf Splt angetreten, wurde er 23. Rob. 1830 berhaftet, nach Renbeburg abgeführt und endlich vom fchleswig. Dbergericht jur Amteentfetung und einjahriger Feftungeftrafe berurtheilt, welche er bom 1. Juni 1831 ab theile in Rendeburg, theile in Friedricheort bei Riel verbufte. Dierauf jog er fich nach Gult gurlid; aber feine fchmache Befundheit mar burch bie Aufregung ber letten Jahre tief erfchüttert, fodaß er in einem tropifden Rlima Beilung fuchen mußte. 3m Oct. 1833 reifte er über Amfterdam nach Rio be- Janeiro, wo er mehrere Jahre verweilte. Sier entftand fein größeres Bert: «Die Unioneversaffung Danemarte und Schleswig : Solfteine », welches nach feinem Tobe bon Georg Befeler (Jena 1841) herausgegeben murbe. 3m April 1837 ging L. bon Rio be- Janeiro nach Marfeille, und Mitte Gept. traf er in Benf ein. Schwer erfrantt, berlebte er hier einsam ben Binter in bufterfter Stimmung, bis er ju Breffy am Genferfee 10. Mary 1838 ftarb. Bgl. . Rotigen ju einer Lebenebefdreibung bes Rangleirathe 2., gefammelt von U. 2. R. . (Samburg, ofine 3afr).

Lorrain, f. Claude Corrain.

Partjing (Gustan Mikert), beutscher Spernsomponis, geb, pu Berlin 23. Oct. 1803, murb von (einen Keitern, die and bürgerlichen Berhaltmissen me Schauspielerstunden Wessensteiten woren, füßgetilg für die Lüchen bestimmt, erigiet aber dode eine songlitziere Erzischung, in der auch die Wussell mit einbegriffen war. 1812 vertief er mit seinen Meltern Berlin, tent nehen diesem Alburnen Wostlerfter Schalte in Künderroll mach, bie joden auch einer Keigung zur Wassell tett. 1819—22 war er sitt ingenkliche Küshderrollen und Tenesbusse-Faction der den Wissell werden der Verlingen der der Verling zu der der Verling der Ve

er 1824 feine erfte Oper, aMi-Bafcha pon Janing », fcbrieb, und fam bierauf an bas Softheater nach Detmolb. Bier erfchienen 1832 zwei Lieberfpiele von ihm : . Scenen aus Dogart's Leben » und "Der Bole und fein Rind", von welchen das lettere 2.'s Ramen guerft allgemeiner befannt machte. Bon Detmold gelangte er 1833 an bas Ctabttheater nach Leipzig, wo er fich ale barftellender Rlinftler wie ale Menfch die Reigung des Bublifums gewann und fein mufifalifches Talent reiche Anregung fanb. Geiner erften Dper, «Die beiben Schuten», Die 1837 gur Mufführung tam und burch ibre gefunde Beiterfeit Glud machte, folgte noch in beinfelben Jahre Die Dper "Bar und Rimmermann», welche fich feit ihrer Mufführung in Berlin rafch auf ben beutschen Buhnen einburgerte. Bu beiben Opern hatte &. felbft auch bas Libretto abgefaßt, was er wenigftene ber Sauptfache nach auch bei ben übrigen that. Dem ichloffen fich an «Caramo, ober bas Gifderflechen» (1839), «Sans Cache» (1840 bei ber vierten Gacularfeier ber Erfindung ber Buchbruderfunft querft in Leipzig aufgeführt), «Cafanova» (1841), «Der Wilb: fdits . (1842). Lettere Dper machte bas meifte Glud und ift nachft . Bar und Bimmermann » ale 2.'s gelungenftes Bert ju bezeichnen. 1844 iibernahm 2. Die Rapellmeifterftelle am leipgiger Stadttheater, legte biefelbe aber nach einem Jahre wieber nieber. Ingwifden mar feine Dper . Undines mit Erfolg an verfchiebenen Theatern jur Aufführung gefommen. Anfang 1846 brachte er ju Bien auf bem Theater an ber Bien fein Bert a Der Baffenfchmied» in Scene und übernahm bann an Diefer Bubne Die Rapellmeifterftelle. Als fich 1848 jenes Theaterunternehmen auflöfte, manbte fich & wieber nach Leipzig. Gon Enbe 1847 war bier feine Oper aBum Grofabmiral aufgeführt worben, und im Dai 1849 folgte Die Infcenifirung feiner a Rolandefnappen . fomie die Anftellung ale Rapellmeifter, ber er jebody fcon nach einigen Bochen entfagte. Er fab fich nun genothigt, wieder ale Chanfpieler aufzutreten und felbit an fleinen Theatern Gaftfpiele ju geben, bis er Anfang 1850 bie Rapellmeifterfielle am neuerrichteten Friedrich-Bilhelmftabtifden Theater in Berlin erhielt. 2. eröffnete biefe Bilhue mit einer felbstcomponirten Festouverture, Die ohne Bebeutung und Erfolg mar. Gen feine letten größern Opern hatten auf ben deutschen Buhnen geringe Berbreitung gefunden, und gleiches Schieffal erlitten einige kleine Arbeiten, die er noch in Berlin zu Staude brachte. Dies sowie außerer Drud braden ihm Lebensmuth und Gefundheit. Er ftarb 21. 3an. 1851. 2.'s mufitalifde Broduction entbehrt bee Ibealen, Tiefen und Gigenthumlichen. 200 es aber barauf antommt, Scenen bes wirflichen Lebens ju fchilbern, ba gelingt ihm bas Aumuthige und Beitere und noch mehr bas humoriftifche und Gemuthlichtomifche; ba verfteht er auch, mit voller Babrheit Charaftere angulegen, feftaubalten und objectio ju zeichnen. Bal. Diringer. . Albert 2.'s Leben und Birfens (2pg. 1851).

lung, ba biefe Gasarten bein Breimen entgundeter Gegenftanbe binberlich find.

Rofung, f. Felbgefdrei.

Bot, bei ben Alten Oltis genannt, einer der Gebestenftigten Webenfluffe der Geronne, entforigt 2500 fl. boch im Depart, mid auf dem Gebirge Logier im Ländigen Geronden, burchfließt, indem er aufungs dem Ramen Dit führt, in mehl Richtung die Depart, Logier, Rusyrsen, Let und beit Geronne und mitmbet in dem letzern bei Rignillam rechts in die Geronne nach einem Lauft dem 64 M., auf mehdern er rechts die Gegingt, Lurgiere mid Gellt, fund dem Dourtben und die Die aufminmt und die Gulder Mende, Espalius, Knitziguet, Calpet um Billiemens biffen beitellt. Geliffen ist es 29 M. weit, und juster dem Artingiers an, wo er durch Lot (biblifch) Loth 567

bie Trupere verftarft wirb; aber bis Cahors, wo er aus bem Berglande von Rouerque in bie Bugelebene von Gupenne tritt, ift die Schiffahrt wegen bes felfigen Bettes febr ichwierig und ge-fahrvoll. Erft unterhalb Cabors wird die Jahrt mittels Schlufen erleichtert. Rach bem L. find mei Departemente benannt. - Das Departement &., bie Lanbichaft Quercy ber alten Broving Gubenne umfaffend, ift 94,65 Q.-DR. groß und gerfallt in Die brei Arrondiffemente Cabore. Figeac und Gourbon, in 29 Cantone und 317 Gemeinben. Es gablt 295544 E. und bat gur Dauptfladt Cabors (f. b.). Sügelreiben, die fich von ben Cevennen abzweigen, erfillen ben öftl. Theil, ein Anslaufer bes Gebirge bon Aubergne reicht in ben nordweftl. Theil und bilbet bie Baffericheibe amifchen ber Dorbogne im R. und bem E. mit ber Gelle im G. Der Boben, aröftentheile auf Ralfieinunterlage, ift im gangen fruchtbar und ergiebig an Getreibe, Doft, Sanf, Tabad, Gafran und Truffeln. Un ben Sügelgelanden wird viel Bein gebaut, beffen geschätztefte Gorten ber Cahore und Grand. Conftant find. Die Beiben find mit gablreichen Schafbeerben bededt. Rleines Bilboret und Geflügel ift im Ueberfluß porhanden, und ber überall cultivirte Daulbeerbaum unterftatt die Geibenaucht. Die Berge liefern etwas Gifen und Steinfoblen. Darmor, Alabafter, Raltipat, Dilhi - und Lithographirfteine; Dineralquellen gibt es an vielen Orten. Die Induftrie beschäftigt fich mit Ansertigung bon Bollzeugen (Ratin), Tuch, Strumpfwaaren. Much gibt es Papierfabriten, Gifengiegereien, Gerbereien, Leinwandmanufacturen, viele Topfereien, Biegel - und Raltbrennereien. Doch find Die Betreibemiihlen Die gablreichften und wichtigften Auftalten bes Departements. Der Banbel ift beträchtlich und filhrt befonbere Betreide, Debl, Bein, Rufiol, Sanf und Leinmand aus. - Das Departement 2. - Baronne, aus Beftandtheilen ber alten Brobingen Gubenne und Gascogne (Agenois und Bagabois, Conbomois und Lemagne) gufammengefest, ift 97,25 D.-DR. groß, gerfaut in Die vier Arrondiffements Agen, Marmande, Billeneuve und Rerac, mit 35 Cantonen und 316 Gemeinden. Es gahlt (1861) 332065 E. (bagegen 347073 im 3. 1841), barunter viele reformirte, und bat gur Sauptftabt Agen (f. b.). Das Land bilbet eine wellenformige Cbene, Die nur im Gilben burch einige Austaufer ber Byrenaen ein bugeliges Anfeben erhatt, ift in weftl. Richtung abgebacht und bon ber fdiffbaren Garonne burchftromt, welche bier rechte ben &., linte ben Gere und bie fchiffbare Baife aufnimmt, Die Fruchtbarteit bes Bobens zeigt fich febr verfchieben. In ben Thalern und an den Sugelgelanden der Baronne und bes 2. (liber 1/3 bes Landes) ift fie außerorbentlich groß. Ober Agenois aber bat einen undantbaren eifenhaltigen Thonboben, und int Gilbmeften nehmen etwa 12 D.-DR, Die Lanbes (f. b.) ober burre Canbflachen ein. 3m gangen überfteigt die Getreideernte bei weitem ben Bebarf. Dan gewinnt überdies guten Sanf, ber bem norbifden vorgezogen wird, Doft, namentlich Bflaumen (bie berlihmten Badvflaumen von Rigen), piel Bein (pan bem man zwei Drittbeile ausführt), wie ben rothen La Rocal, Bnget u. a., ben weißen Clairac und Miguillon, Tabad, ber, namentlich in ber taiferl. Fabrit ju Tonneins verarbeitet, für ben beften Frantreiche gilt. Der Anbau von Unie und Roriander wird im großen betrieben. Die Balbungen befteben banptfachlich aus Frichten, Rorfeichen und Raftanien. Die Beiben find mit Rinders und Schafheerben bebedt; auch zieht man viele Gfel, Maulthiere, Schweine und Geflitgel, namentlich Eruthafine und Ganfe, Die in Menge ausgeführt werben. Un Mineralien findet man Gifen, berichieben fruftallifirten Ralfipat, Gipe, Mergel und viel Topfererbe. Die Induftrie producirt, außer bem Gifen, Branntwein, Mortpfropfen, Gegeltuch, leichte Bolljeuge, Tabad, irbenes Befchirr, Fanence, Sanbichube, Glas, Tapeten und Babier. Dan treibt geminnreichen Sanbel mit Bein, Branntwein, Dehl, Sanf, Barg, Theer und Badpflaumen.

augleich aber ben eigenen Stammbater Abraham gu verherrlichen.

Roth bedeutet urfpriinglich ein metallenes Gewicht, ift aber jur Bezeichnung eines bestimmten

Meinen Banbelogewichte geworben, welches bis auf neuere Beit berab in ben verfchiebenen beutichen Staaten 1/22 bee jebesmaligen landebilblichen Bfundes betrug. Gegenwartig bilbet bas 2. in Breugen, Sachfen, Dedlenburg und ben meiften anbern beutfchen Staaten fowie überhaupt beim Boll im gangen Bollverein 1/30 bes Lanbespfundes (welches bem Bollpfund ober 500 frang. Grammen entfpricht); es ift fomit ein Gewicht von 16% Grammen. In einigen Staaten (Burtemberg, Baben, Beffen Darmfladt fowie bieber in Raffan und Frantfurt a. DR.) hat man gwar bas Rollpfund ale Landespfund angenommen, aber die alte Gintheilung beffelben in 32 2. beibehalten, fobaf bier bem einzelnen 2. mur ein Gewicht bon 15% Grammen gutommt. In Desterreid und Baiern ift bas 2. noch 1/22 bes Lanbespfundes biefer Lander (100 ofterr. und bair. Pfund = 112 Bollpfund), entspricht fomit 171/2 Grammen. In Olbenburg, Braunfcmeig, Schaumburg-Lippe, Bremen, Samburg und Lübed fowie bieber auch in Sannover theilt man bas jum Landesgewicht erhobene Bollpfund in 10 g. (Reuloth) ju je 50 frang. Grammen. Ale Boftgewicht wird bas 2. gegenwartig überall ju 1/30 bes Boftpfundes (Bollpfundes) angenommen. Eingetheilt murbe bis bor furgem bas 2. allgemein in 4 Quentchen (Quint, Quintel) ober Drachmen, bas Quentchen gewöhnlich wieber in 4 Pfennige gu 2 Geller. Die neuern beutschen Bewichtsfpfteme haben jeboch biefe Eintheilung befeitigt. In ben beutschen Staaten, in welchen jest bas g. 1/30 Bfb. ift, gerfallt baffelbe in 10 Quentchen (Quent, Quint) gn 10 Cent, biefes ju 10 Rorn; in Burtemberg, Baben, Beffen - Darmftabt, Raffan und Frantfurt hingegen in 4 Quentden ju 4 Richtpfennigen. Das Reuloth ber borbin genannten Staaten theilt fich weiter in 10 Quint ju 10 Balbgrammen. Defterreich und Baiern befolgen noch bie alte Gintheilung in 4 Quentden. Ale Golb ., Gilber - und Dunggewicht ift bas 2. 1/16 ber Dart. Im beutichen Müngberein (feit 1857) ift jeboch bas 2. wie bie Dart ale Dilingewicht abgefchafft, in Breugen und Frantfurt auch ale Golb. und Gilbergewicht im gewöhnlichen Berfebr. Außerbem mar fruber bas 2. bas bauptfachlichfte Brobirgewicht (f. b.) für verarbeitetes Gilber, Die in 2, und Gran ausgebriedte Reinheit einer Gilberlegirung bieg baber auch ihre Bothigfeit. - Das an einem Raben befeffigte Blei ber Maurer und Bimmerleute, mit bem fie fich ber fentrechten Richtung ju bergemiffern pflegen, nennt man ebenfalls 2. ober Bleiloth, fowie auch bas Gentblei ber Schiffer. Lothrecht beißt baber fo viel ale fenfrecht. Ferner begeichnet man mit &. ein Detallgemifch , welches jum gothen (f. b.) bient.

Lothar I., rom. Raifer, 840-55, altefter Cohn Lubwig's bes Frommen, geb. um 795, erhielt, ale fein Bater 817 jum erften mal bas Reich Rarl's b. Gr. unter feine brei Cobne 2., Bipin und Ludwig theilte, ftatt bes bieber bon ibm regierten Baiern bie Mitregentichaft bes Raiferthume nebft bem faiferl. Titel und balb barauf, 820, nach feines Bettere Bernhard Tobe, auch Italien, ju beffen Ronige er 822 vom Bifchof ju Mailand gefront murbe. Rach bee Batere Tobe wollte er ale Raifer bie aange Monarchie in Befits nebmen. Da perbanben fich bie beiben Brilber Lubwig und Rarl, und bei Fontenai in Burgund fam es jur Schlacht, in ber L. gefchlagen murbe. Indem er aber treulos bie ju feiner Billfe aufgeftandenen Gachfen aufopferte und baburch feine Bruber wieber berfohnte, erhielt er burch ben Bertrag ju Berbun 11. Mug. 843 außer ber Raifermitrbe auch Italien wieber, nebft einem fcmalen Landftrich zwifden Deutich land und Frantreich, ber bie Lander zwifden bem Rhein und ber Schelbe bis an bie Rorbfee und bom Urfprung ber Dage bie mm Ginfluffe ber Saone in ben Rhone, bann lange biefen bie jum Mittellanbifchen Deere umfaßte und bon 2. feitbem ben Ramen Lothringen (f. b.) erhielt. Bahrend jenes Rriege und ber Unterhandlungen tamen bie Rormanner jur Gee und plunderten ungeftort bie Ruften ber Rorbfee; bie Araber laubeten ebenfalls bon Guben ber und berbeerten 2.'s ital. Brovingen. Ebenfo hatte ber hohe, bieber ber Ronigsgemalt unterworfene Rlerne einefelbftanbige Stellung erlangt. Die großen Bafallen aber forgten nur für Erweiterung ihrer Dacht und ihrer Befitungen und übten, nach L's Beifpiel, Ungerechtigfeit, Treubruch, Billfür und Bewaltherrichaft. Bon innern Bormurfen gequalt, an Beift und Rorper frant, fuchte ber Raifer, nachdem er porfer feine Staaten unter feine brei Gobne getheilt. Troft und Berufigung ale Douch im Rlofter Brilm, wo er 28. Cept. 855 ftarb. Cein altefter Cobn, Lubwig II. (f. b.), erhielt Italien, ber mittlere, Lothar II., bas fog. Lothringifche Reich, und ber jungfte, Rarl, bie Brobence mit Lyon. (G. Rarolinger.)

Sollgar der Sach [c, Graf von Suplindung, Bergog der Sachsten und 1125—37 König der Originen und inne Kniste, war in Verligtung und stein einzelligtigen und von Angele eine Verligtung und finnt anolingischen Borgatinger der virtig, als Kniste zweite führen Angele Niegungs Tode
1106 mit dem Bergogtum Sachsten belieben, folioß er sich später an die mit den Gewallsfrickten
1106 mit dem Bergogtum Sachsten der Sachsten der Sachsten im der Mentalfrickten
1106 Knisten unterfehren Knisten an, erheit nach der Caliadat bei Martenlause,

Löthen 569

nahm aber aufe neue an bem Rampfe gegen Beinrich V. beim Belfesholze theil und perbreitete bierauf feine flegreichen Baffen über gang Beftfalen bis an ben Rhein. Rach Beinrid's V. (f. b.) Tobe murbe er, ungeachtet ber Anfpruche, die Bergog Friedrich von Schmaben burch Berbienfte. Racht und Anfeben auf die Rrone hatte, infolge ber argliftigen Rante bee Erzbifchofe Abalbert bon Daing, welcher bas hobenftaufifche Dans hafte, 1125 jum Raifer gewählt, mußte aber biefe Erhebung burch Bedingungen erlaufen, welche bie Gelbftanbigfeit bes Reiche und ble Raiferrechte febr ichmalerten. Er verzichtete nicht nur auf ben Beimfall aller eingezogenen Leben an bie Raiferfrone, fonbern gelobte auch, bie firchlichen Bablen vollig frei ju laffen, bie Belebnung mit bem Scepter erft nach ber Bahl unentgeltlich vornehmen und ben Lehneeib nur mit Borbehalt feiner anderweitigen firchlichen Berhaltniffe von bem Belehnten forbern zu wollen. Rach bem Antritte feiner Regierung fdien es ihm bor allem nothig, jur Bebung feines eigenen Anfebens die Dacht ber Bobenftaufen, feiner gefährlichften Rebenbuhler, ju fcmachen. In biefer Abficht forberte er bie burch bie Erbichaft Beinrich's V. an fie übergegangenen Reichsgüter gurud, welche bas falifche Raiferhaus mit feinen Dausgutern vereinigt hatte. Bergog Friedrich weigerte fich und murbe beehalb 1126 mit Krieg überzogen. Bugleich fuchte fich & burch eine Berbindung mit bem melfifden Saufe ju ftarten, inbem er feine 11jabrige Tochter Gertrube, Die einzige Erbin ber fuplinburg., norbheim, und altbraunfchweig. Allobialguter, mit Beinrich bem Stolzen, Bergog von Baiern, vermählte und bemfelben bas Bergogthum Cachfen verlieb. Geitbem begann ber berberbliche Rampf zwifchen ben Belfen und ben Sobenftaufen (f. b.). Glüdlicher noch ale gegen bie Sobenftaufen mar & in feinen anbern Unternehmungen. Er machte bei Gelegenheit bes bohm. Erbfolgeftreits nach Blabiflam's I. Tobe 1126 ben Bergog von Bohmen fomie ben Bergog bon Bolen ju Bafallen, belehnte ben Grafen Ronrab bon Bettin mit ber Martgraffchaft Meigen und feste ben Bergog Ronrad von Bahringen in bie erledigte Graffchaft Burgund ein. Auch nahm er bem Lanbargfen Bermann Thuringen und gab es einem feiner Anbanger, dem Grafen Ludwig. Bubem verlieh er bas obotritifche Ronigreich nach bem Tobe bes Benbenfonige Beinrich an ben Danenfürften Rnut und zwang beffen Better Dagnus, ber nach Rnut's Ermorbung fich bes Reiche bemachtigt hatte, jur Lehneunterwerfung. Bei ber ftreitigen Bapftmabl swifden Innoceng II. und Auafiet II. entichied fich &. fur ben erftern und murbe jum Dante bafür erft auf einer Rirchenbersammlung zu Luttich (22. Marz 1131), bann, als er im solgenben Jahre nach Italien zog, mit feiner Gemahlln Richenza, der Tochter heinrich's bes Fetten, Grafen bon Rorbheim (30. April 1133) ju Rom gefront. Mud empfing er aus ber Sand des Bapftes die Mathilbifden Erbgitter ju Lehn, ein Act, bem die firde fpater die Deutung gab, ale ob 2. von bem Bapfte mit bem Raiferthume belehnt morben fei. Indeg fcon auf biefem Buge trat er biefe Guter nebft ben ehemaligen Dathilbifchen Reichelegen mit Genebmigung bee Bapftes feinem Gibam, Beinrich von Baiern, ab, und im Lager von Monga belehnte er 1132 Albrecht ben Baren mit ber Marigrafichaft Rorbfachfen, bem nadymaligen Branbenburg. Rach ber Rudfehr nach Deutschland vollenbete er bie Befiegung ber Sobenftaufen, worauf ihnen 2. Die ftreitigen Guter ale Leben gurudgab. Unterbeffen hatte Roger von Sicilien, Anatlet's Befchuper, ben Bapft Innoceng jur Glucht genothigt und Die Stabte Calerno, Delfi, Troja, Capua und Benebent bezwungen. Auf bee Papftes Bitten unternahm 2. ju beffen Coupe im Mug. 1136 einen zweiten Bug nach Italien, auf welchem ihn auch Ronrab ber Bobenftaufe begleitete. Done große Dube bertrieb er Roger aus Reapel nach Gicilien, belieh mit Innoceng gemeinschaftlich ben Fürften Rainulf mit bem Bergogthum Calabrien und Apulien und fehrte bann nach Deutschland gurlid. Unterwege übereilte ibn ber Tob unweit Erient in einer Alpenhutte 3. Dec. 1137. Er wurde ju Ronigelutter im Braunfchweigifchen, bas er gegründet, begraben. 2, befan perfonliche Zapferfeit und maunlichen Chrgeig, aber feinen Duth, ber Rirdje gegenüber bas taifert. Anfeben und bie Bitrbe bes Reiche aufrecht ju erhalten. Durch bas Befet, bas er feinem Gibam ju Liebe gab, bag großere, burch Musfterben erlebigte Leben nicht ferner an Raifer und Reich jurudfallen follten, wurden biefelben unter ben Bermanbten erb lich, baburch aber ber Brund ju ber Staatengerfplitterung Deutschlanbe gelegt. L's Rachfolger war Ronrad III. (f. b.). Bgl. Gervais, "Bolit. Gefchichte Deutschlands unter ber Regierung ber Raifer Beinrid, V. und Lothar III.» (2 Bbe., 2pg. 1841-42); 3affe, "Befdichte bee Deutschen Reiche unter 2. bem Cachfens (Berl. 1843).

Buthen nennt man das Berjahren, mittels bessen um zwei Stüde Wetall, ohne sie ju sammen, mit Hilfe eines britten Metalls, des Tothes, so vertiebet, des sier Vereinigung vonel luft- als wassende ist und vienen gemissen höheyarda ausguhalten vermag. Für größere Stiegerade bedeint man sich des Vietnes, ofia dere auch des Justemmenschraubent. Damit das

570

Lathian beift die durch ihre Fruchtbarteit berühmte Landichaft Schottlands zwifchen bent Bentlandgebirge im S. und dem Forthbufen im A. Sie wird in die deri Graffchaften Ofte, Beft- und Mittel-L. (Mid-L.) ober Haddington , Lintitigow , und Edinburghfüre grichilt.

Lothringen (frang. Lorraine), ehemals ein beutiches Bergogthum, bilbet feit 1766 eine Broving Frantreiche und die gegenwärtigen Departemente ber Daas, Mofel, Meurthe, Bogcfen und einige Cantone bon Nieberrhein. Als es an Franfreich tam, war es im R. bom Bergogthum Luremburg und bem Rurfürftenthum Trier, im D. bom Elfaß, im G. bon der Franche Comte, im 2B. bon ber Champagne begrengt. Es umfaßte 479 D.-DR. mit 1,200000 E. Die Bogefen fchliegen bas Land im D. ein und berzweigen fich über ben filbl. Theil. Die Sanptfliffe find Rofel, Mags, Meurthe, Saar, Seille und Drngin; Die Saone berührt mur Die Grenze, Die Bevöllerung, beutichen Urfprunge, fpricht gegenwartig frangofifch, mit Musnahme bee Striche bon ben Bogefen bis Det, ber Deutschlothringen beift. Das Land gemabrt einen febr malerischen Anblid, ift reich an Holz, Eisen, Steinbrüchen, Salinen und Mineralwöffern, besitot Beinbau, eignet sich aber mehr zur Biehzucht als zum Aderbau. Rächst dem Elsaß liefert es ber frang. Armee die beften Bierbe. Die induftrielle Broduction ber Bebolferung befchranft fich meift auf Gifen - und Glasmaaren und Fagence. Außer der alten Sauptftadt Rancy (f. b.) hat Luneville (f. b.) gefchichtliche Berlihmtbeit. Uebrigene ift bas Land mit Denfmalern bee Dittelaltere bebedt. Geine fetbifanbige Gefchichte beginnt mit bem Rarolinger Lothar II., bem Cobne Raifer Lothar's I., ber 855 in ber Theilung mit feinen Britbern Rarl und Lubwig (f. Raro : linger) die gander zwijchen Schelbe, Ribein, Daas und Caone, bas fog. Lotharingifche Reich (Lotharn regnum), erhielt. Rachbem baffelbe fortgefest ber Bantapfel bee farolingis fchen Wefchlechts gewefen und mehrmals ju Franfreid gefchlagen worden, blieb es bem Saupttheile nach ein beutsches Lehn. Raifer Dtto I. gab bas Bergogthum 2. 953 feinem Bruber, bem Grabifchof Bruno von Roln. Um aber die Dacht biefes grofen Bofites fur immer ju brechen, mußte berfelbe 959 bas Land in zwei Bergogthilmer theilen, über welche er mit fehr befchrantten Rechten als Ergherzog bie Dberaufficht führte. Riederlothringen, bas Land zwifchen Rhein, Maas und Schelbe (Lotharingia Mosana ober Ripuaria), erhielt als Lehn ein Bergog Gott. fried; Dberfothringen, bas Laud gwifchen Rhein und Dofel bis an die Daas (Lotharingia Mosellana), befam der Graf Friedrich von Bar ale Bergogthum. Ueberbies lofte man die großen Territorien Erier, Det, Toul und Berbun gang aus bem Tenbalverbande, und biefelben gingen. fortan nur von bem Raifer ju Lebn.

Aibertoltzingen ser Dflathringen marbe im Gunfe ber Jahrumberten nicht verfeischen Sibier verlichen. Erit firmind II. [26, 11248) nammt fich die Erzege von Aibertoltzinigen nach dem Hauptriefe fiere Lande Gerges von Beidout (f. 18, 1 und nach Aiftippe I Tade, her 1429 diese Tehen gene find des Eugen von Beidout (f. 18, 1 und nach Aiftippe I Tade, her 1429 diese Tehen gene gliebe diese 1046 aus, und der Kaifte verlich sierund des Zund der Beide von Dertolt gliebe geliebe des gene Gerfach erfect von der die geliebe der Geraffen Allerde von Cflieg, dem 1048 fin Brader Gerbard falger. Erherter wird als der Sammonder der general falgerie der Algebeit, der im Venante von Knippe unmittelbare Oppsfling finnes genenligen und kriegerichen Geschäcke, der mit Kenants von Knippe mit Tindarfalls und Kenante den Knippe der Lindarfalls und Kenante den Knippe der Lindarfalls und Kenante den Knippe der Lindarfalls und Knippe den Argeiter Gestammbote der Gergerichten der Schaffen der Algeiter Gestammbote der Schaffen der Algeiter Gestammbote der Gergerichten der Gerfalls der Gergerichten der Gerfalls der Gergerichten der Gerfalls der Gergerichten der Gerfalls der Gerfalls der Gerfalls von Knippe der Gerfalls von Knippe der Gerfalls der Gerfalls von Knippe der Gerfalls der Gerfalls von Knippe der Gerfalls der Gerfalls der Gerfalls von Knippe der Gerfalls 
Löthrohr 571

indem fein Cohn Friedrich die Tochter Ifabella's und Anjou's, Jolantha, beirathete. Dem Ber-100 bou Aniou folgte 1453 beffen Cobn Johann II. und Diefem 1470 fein Cobn Rifolaus. mit welchem 1473 bas Gefchlecht Anjou erlofch. Dberlothringen fam nun an bie eigentliche Dynaftie, an Renatus II., ben Cobn Friedrich's von Baubemont und Jolantha's, guriid. ber barum ale ber Stifter bes neuern lothring. Gefchlechte angefeben wirb. Unter ibm murbe bas Land von Rarl bem Rubnen von Burgund fchredlich verbeert und Ranen 1475 erobert. Renatus mußte nach Luon entflieben, verband fich aber von bort aus mit ben Schweizern, eroberte fein Land wieder und ichlug 1477 Rarl ben Rubnen por Ranch, wo berfelbe auch blieb. Babrend Renatus beffen altefter Cobn, Anton, 1508 in Dberlothringen folgte, fliftete ber jungfte, Claudius, in Frantreich eine ausgebreitete Rebenlinie, ju welcher bie Bergoge von Buife, von Mumale, Elboeuf und Sareourt gehorten, und die 1751 mit bem Bringen Lambest erlofch. Der Bergog Anton fuchte die Ausbreitung der Reformation auf die brei Bisthumer einzuschranten und vernichtete bei Babern bas große Bauernbeer, bas vom Elfag ine Land brang. 36m folgte 1544 fein Cohn Frang I., ber fcom 1545 bas Land feinem zweijabrigen Cobne, Rarl Ill., binterließ. Bahrend bes lettern Minberjahrigfeit rif Beinrich II. von Franfreich Die Biethumar Det, Toul und Berbun an fich. Der Cobn Rarl's III., Beinrich II., folgte bem Bater 1608. Derfelbe vermählte feine Tochter Ricola mit feinem Reffen, ber ihm 1624 in ber Regierung ale Rarl IV. folgte. Unter biefem fomachen Fürften murbe bas Land bon ben Fransofen furchtbar beimaefucht. Beil Rarl IV. ben Bergog Gafton bou Drieans, ben Bruber Ronig Ludwig's XIII., unterftutte, eroberte ber Carbinal Richelieu 1634 Dberlothringen, gab es amar gurud, bertrieb aber 1642 ben Bergog nochmale. Rarl ftarb 1670, und Franfreich verwüftete und behielt bas gand. Gein Cobn Rarl V., berithmt ale faiferl. General burch feine Thaten gegen bie Tilrfen, verfuchte 1666 und 1667 fein Erbe von Ludwig XIV. ohne Erfolg wieber ju erlangen. Erft im Frieben ju Rysmijf 1697 erhielt Rart's V. altefter Cobn, Leopold Jofeph Rarl, bas Yand wieder jurud; boch mufite er bie Reftungewerte bon Rancy und Bitich ichleifen nub anbere brudenbe Bebingungen eingeben. 3bn beerbte 1729 fein Cobn Frang Stephan IV., beffen Mutter, Charlotte von Orleans, die Bevollerung ale Bormunderin bart bebriidte. 3m poln. Erbfolgefriege nahm Franfreich 1733 bas Land nochmale in Befchlag und behielt es mit bem Bergogthume Bar, doch mit Musnahme ber Graficaft Raltenftein, jufolge bes Wiener Friedens von 1735 einftweilen für ben Konig Ctanielaus (f. b.) von Bolen, ber feine Regierung 1737 antrat. Frang Stephan aber, ber fich mit ber Ergbergogin Maria Theresta vermählte, erhielt von feinem Schwiegervater, Raifer Rarl VI., jur Enticha. bigung bas Grofherzogthum Toscana. Rach bes Ronigs Stanislaus Tobe, 22. Febr. 1766, murbe Oberlothringen für immer bem frang, Reiche einverleibt. Doch mar ben Grofen Git und Stimme auf ben beutschen Reiches und Rreistagen vorbehalten, welches Berhaltniß erft ber Friede ju Lineville 1801 aufhob. Bgl. Digot, "Histoire de Lorraine" (Ranch 1856 fg.).

Lothrohr. Die Metallarbeiter haben fich fcon feit Sahrhimberten bes 2. bebient, um bas Loth (f. Lothen) burch verfturtte Dipe in Gluff ju bringen. Das einfachfte und noch jest allgemein gebrauchliche 2. ift ein tonifches Metallrohr, bas an feinem bunnern Enbe rechtwinlelig gebogen. Beim Gebrauche wird bas weitere Ende beffelben in ben Mund genommen und in eine Lampenflamme ein Luftftrom eingeblafen, welcher, jur Spitenoffnung ausftromend, gang wie der Wind eines Geblafes wirft. Das L. fann alfo als eine durch ben Dund gefpeifte Geblajeborrichtung im fleinen betrachtet werden, und feine erhitzende Birtung beruht auf gang abnlichen Principien wie die eines gewöhnlichen Geblafes. Bichtigfeit für Die Biffenfchaft erhielt bas L., ale es bem Beobachtungegeifte bee fcmeb. Mineralogen Gabn gelang, es zu einem für ben Chemiter und Mineralogen fowie fur ben Berg - und Guttenmann überaus nuthlichen Inftrument ju machen. Die Ammenbung bes L. erhielt feine Bollenbung burch Bergeline, Sartort und Blattner. Der Musbauer und Gefchidlichfeit bes lettern ift es gelungen, Die quantitative Lothrohrprobirfunft ju einer Bollfommenbeit ju bringen, welche man friiher fur nicht moglie gehalten hatte. 3med und Bortheil bes 2. beruben hanptfachlich barauf, bag es geftattet, felbft an febr fleinen Broben eines Minerale, Die oft nicht großer ale ein Stednabeltopf find, enticheibende Berfuche bezüglich ber Gigenichaften und Bestandtheile fcnell und auf einfache Beife ausführen ju tounen. Gin Lothrohrbefted enthalt außer bem 2. noch eine fleine Del- ober Beingeiftlampe, einige fleine Bangen, Platinbleche und Platinbrabte, ein paar Glasrobren, ein Stud Roble, einen fleinen Achatmorfer und einige Schachtelchen, in benen fich gemiffe Calge, wie Borar, Bhosphorfals und Goba, befinden. Die Dethobe ber lothrobr. prufung ift mefentlich auf die Beranberung gegrundet, welche bie Rorper beim Erbiten fitt

572

fich etleiben, sobann auf den Einfinf bes bagutretenden Sauerfloffs der atmosphacischen Luft, bie ogidbrend wirtt, ferner auf die Einwirtung von Roble, mit weicher der erhigte Körper umgeben wird, wie do die eine Sauerfloff entziehende, reducirende oder descriptionende ist, sowie endlich auf bas Berhaften der Brobe gegen Sode, Vorag und Bloodbuffolfs.

Lotidius (Betrue), jum Untericied bon feinem Dheim gleiches Ramene auch Gecundus genannt, einer ber berühmteften neuern lat. Dichter, ber Cohn eines Landmannes, geb. au Schlitchtern im Sanauifden 2. Rov. 1528, ftubirte ju Darburg Debicin und bann in Bitteuberg Philosophie, alte Sprachen, Beredfamteit und Boefie. Sierauf Diente er unter ben Truppen bes Comaftafbifden Bunbes und machte bann ale Rithrer einiger reicher Stinglinge Reifen burth Franfreich und Italien. In Babug promobirte er ale Doctor ber Debicin. Radbem er 1557 gurildgefehrt, murbe er Brofeffor ber Debicin ju Beibelberg, mo er aber ichon 7. Rob. 1560 ftarb, wie man fagt, an einem Liebestrante, ber ihm in Bologna crebengt morben mar. Seine lat. Bebichte, namentlich bie Elegien, in benen er an Leichtigfeit und Anmuth mit feinem Borbilde Doid wetteifert, geben ihm einen Blat unter ben größten lat. Dichtern ber neuern Reit. Die bon ihm felbft beranftaltete Ausgabe berfelben bon 1551 ift febr felten; fpater wurden fie bon B. Burmann (2 Bbe., Amfterd. 1754) und Rretichmar (Drest. 1773) berausgegeben und bon Röffin ine Deutsche überfest (berausg, bon Blume, Salle 1826). - Richt minder berilhmt ale lat. Dichter ift ein Bruberefohn von ihm, Johann Beter Q., geb. 8. Darg 1598 ju Raufeim, ber in mehrern Stabten Deutschlands theile ale praftifcher Mrgt, theile ale Lehrer ber Debicin rubmlichft mirtte und gulett ale faiferi. Rath und Siftoriograph 1669 gu Frantfurt a. Dr. ftarb. Bon ihm ift eine nicht unbebeutenbe Angahl von Bebichten erhalten, Die unter dem Titel «Vade mecum, sive epigrammatum novorum centuriae duae» (Frantf. 1625) und «Poemata» (Mart. 1640) erschienen, ferner eine «Bibliotheca poetarum» (4 Bbe., Darb. 1625) und hifter. und medic. Schriften.

Leadphägen (gried), d. b. Leadwiffer, nammen die Alten einen im Norden von Afrika an Er Alfte von Myrmain wegennen frielidigen und spritzen Beilfelum, der von den olivengroßen, demigliere Grießen des der eine Fieldher des Applican Beilden Beilden bestellte des Leadwins, dem dem er japanfährlich 
kleb, den Ammen erighet. Am die demie Fieldher des einerteiten die 2. am Jären. Nach Jonanc's 
Dichtung underen fieden Dediffere, all er auf feinem Strefgefren zu ihnen tom, mit feinem 
Grieffer gelfert auf, am dereigt eigerer des Gestägstad der Leadwins des eines des Strefferen des Griefferen des Gestägstad des Leadwins des eines des Strefferen des Gestägstad des Strefferen bei Grieffer des Griefferen des Schafferen des Griefferen des Gr

Lotos nannten bie Griechen verschiedene Fruchtpflangen, beren Früchte ale Speife bienten, und borgliglich unterschieden fie ben agaptifden und chremifden 2. Der bon Theophraft erwähnte 2. ift ber Lotus - Jubenborn (Zizyphus Lotus L.), ber im nordl. Afrita, jest aud) im fubl. Europa machit, jur familie ber Rhamneen gebort und Steinfruchte von ber Grofe ber wilben Bflaumen mit faft tugeligem Rerne tragt. Diefe mobifdmedenben, fuß-fchleimigen Friichte, welche von den Arabern Rabt oder Rabta genannt werben, Dienten ichon in den alteften Beiten ben Bewohnern Rorbafritas jur Speife und bilben noch jett bort jum Theil bie Sauptnahrung ber Urmen. Bahricheinlich lebten bon diefen Friichten Somer's Lotophagen (f. b.). Bei ben Indiern und Megaptern fowie bei Dioeforides begieht fich ber Rame &. auf mehrere fcone Bafferrofen, namentlich bei ben Megyptern auf die blaue (Nymphaen caerulea Sav.) und die Meghptifche Seerofe (Nymphaea Lotus L.) und bei ben Indiern (wie jeboch auch bei ben Megyptern) auf die prachtige Relumbo (Nelumbium speciosum Willd.), welche in ftebenbem und langfam fliegenbem Baffer, befonbere im Ril und Ganges machjen und bei biefen Bolfern einen hoben Grad der Berehrung genoffen. Die Relumbo, welche in ber That, nach ber Victoria regia, au ben impofanteften Baffergemachfen gehört, tragt fehr große, fcon rofenrothe, aber auch weiß, gelb und felbft blau gbanbernbe Blumen und einen febr biden, freifelformigen Blutenboben, in beffen Soblungen Die Britchte (im Alterthum Meanptifche Bobnen genannt) eingestedt liegen. Bon ihr fowol ale von ber Megyptifchen Geerofe murben und werben noch bie Burgeln, Blatt - und Blutenfliele und bie Frlichte, and benen gu Berodot's Beiten, wie noch jest jumeilen, Brot beveitet marb, ale mobtichmedenbe Speife baufig gegeffen. 218 bie ichonfte und heiligfte Abart galt die rothblithenbe Relumbo. Bei ben Indiern ruht ber Beltenichopfer auf einem 2., und die Blume ift ihnen ein Sinnbild ber Erbe, infofern die Biftille auf ben Berg

Lotterie 573

Lotterie. Unter ben berichiebenen Arten bon Gludefpielen ift bie 2. (auch Rlaffenlotterie genannt) eine ber wichtigften und bebeutenbften, nicht nur weil fich bei ihr flete viele Berfonen betheiligen, fonbern auch, weil fie in ber Regel unter Leitung und fog. Bermaltung bee Ctaate fteht. Diefes Gludefpiel tam gegen Enbe bes Mittelaltere in Gebrauch, murbe aber anfangs und noch mabrend bes 16. Jahrh. gewöhnlich für wohltbatige und gemeinnitbige Zwede eingerichtet. Go fand in London bie erfte Lotterjegiehung 1569 fatt, beren Ueberichuft aur Unterhaltung ber Seebafen bestimmt mar, und brei Jahre nachher beranftaltete man eine 2. gu Baris jur Ausftattung armer Jungfranen. Spater, ale bie Regierungen immer mehr Beib brauchten, bemachtigten fie fich auch ber 2. und machten fie jum Staatsmonopol, inbem fie zugleich bas Spielen in ausländischen 2. mit Strafen bebrohten. Dur ausnahmsweise ju beftimmten wohlthatigen Zweden werben noch bon Beit ju Beit E. bon feiten bes Staate und unter feiner Aufficht gestattet; boch in ber Regel mur fitr beichrantte Rreife und berart, baf bie Bewinne fammtlich ober boch jum größern Theil nicht in baarem Gelbe, fonbern in Grunbftiiden, Berthgegenständen, Mobilien und andern Dingen besteben. Bei jeber L. gibt es eine bestimmte Anjahl Lofe, für welche eine Angahl groferer ober fleinerer Gewinne burch ben Blan, ber ben Bertrag swiften Unternehmer und Spieler bilbet, feftgefett ift. Ausschließlich ber Bufall beftimmt, auf welches Los ein Bewinn fallen und welches eine Riete erhalten foll. Der Breis bes Lofes, ber Emjan, ift gewöhnlich nicht gering, fonbern eber boch; bie Lofe merben aber meift in balbe, Biertel - und auch Achtellofe getheilt. Außerbem finben mehrere Biehungen (Rlaffen) Ratt, und ce wird nur ein Theil bes Breifes por ber erften Biehung, ber Reft erft bei ben folgenden gezahlt. Die Befammtfumme ber Ginfate ift gleich ber Befammtfumme ber Gewinne. Riemand ift gezwungen, ein 206 burch alle Rlaffen zu fpielen. Die meiften und gröften Beminne finden fich aber erft in ber letten Rlaffe, weshalb auch biejenigen, welche erft, nachbem mehrere Biehungen ftattgefunden haben, ein Los erwerben, bennoch ben bollen Preis bezahlen muffen. Die Losnummern fangen bon Gins an. Berden nicht alle Lofe berlauft, fo muß die Lotterieanstalt bie übrigbleibenben felbft fpielen. Der Bewinn ber Auftalt befieht hauptjadlich in ben Abgugen bon ben Geminnen, welche fie fur fich und die Losvertaufer (Lotterie-Ginuehmer) macht, und die bie ju 20 Broc. angufteigen pflegen, außerdem aber auch in ben Gewinnen auf einen Theil berjenigen Lofe, welche fie in ben erften Alaffen felbft fpielt, um fie in ben fpatern ju bertaufen ober ale Freilofe ju geben. In manden Lotterien, 3. B. auch ber preugifden, empfangen namiich biejenigen, beren Bos in einer ber eiften Rlaffen heranstommt, ein fog. Freilos, für meldes fie bie nadfte Rlaffe nicht zu bezahlen haben. Alle 2. find als verwerflich au bezeichnen und follten beshalb um fo eber abgefchafft merben, ale ber Staat felbft, ber über bem Bohl feiner Glieber ju maden hat, bei ihnen betheiligt ift. Gie taufchen bie armern Staatsbürger burch bas trilgerifde Bilb eines fonell und mithelos ihnen zufallenben Reich. thume und gieben fie baburch bon bem ab, mas ihnen allein fortheifen tann, bon Fleig und Sparfamleit. Bugleich veranlaffen fie ju Ausgaben, welche bei einer verhaltnißmafich geringen Einnahme immer ine Gewicht fallen. Thatfachlich fpielen bie fchlechteften Arbeiter ftete am meiften, und in ben armern und weniger gebilbeten Lanbftrichen finden fich in ber Regel mehr Lotteriefpieler ale in reichern und hoher ftebenben. Daß Spielfucht ein Lafter ift, welches fich nicht leicht austilgen lagt, ift richtig, und bag mandje Spieler, wenn es feine einheimische &. mehr gibt, fich an eine ausländifche wenden, lagt fich ebenfalls nicht bestreiten; beibes rechtfertigt aber nicht bie 2. ale ftaatlides Inftitut. Der allerbinge nicht unbetrachtliche, oft Dille Lionen betragende Ausfall an ben Staatseinnahmen, welchen bie Aufhebung ber L. bernrfacht,

lagt fich ohne Zweifel in einer Beife beden, ohne bag ber Staat fich ben Borwurf ju madjen bat, bag er gegen feine eigene Grunblage verflößt. Gigenthumlich ift bie Berbinbung ber 2. mit Anleiben (f. b.) in ben fog. Lotterie-Anleiben, welche ben 3med hat, Die Rapitaliften jur Bergabe ihrer Rapitalien burch bas Berfprechen einer Bramie von mehr ober weniger hohem

Betrage neben ber Berginfung anguloden.

Rotto nennt man eine Art Gliidefpiel, welches barin befteht, bag jemand aus ben Bablen pon 1 bie 90 eine ober mehrere (höchftene funf) ausmablt und nun unter Einzahlung einer Summe barauf mettet, bag bie gemablte Babl ober, wenn mehrere gewählt finb, alle gemablten Bablen fich unter benjenigen funf Bablen befinden werben, welde bei ber nachften Biefung gezogen werben. Das 2. ward in Genua zuerft erfunden. Es foll bier eutftauben fein, indem man bei ber Ergangung bee großen Rathe aus 90 aufgezeichneten Ramen 5 auslofte, wobei es nicht wenige gab, welche auf bie herandtommenben fünf Ramen wetteten. Leicht liefen fich an bie Stelle ber Ramen Bablen feben. Ber nur auf eine Rummer wettet, befest einen fog. Musing. Bwei, brei, vier und funf Rummern beifen eine Ambe, Terne, Quaterne und Quinterne. Birb bie Bette, melde bie Lottoanftalt acceptirt hat, verloren, fo geht auch ber Ginfat verloren, wird die Bette bagegen gewonnen, fo erhalt ber Spielenbe fo vielfach feinen Ginfat, ale es ber Lottoplan fur ben vorliegenben Gall verfpricht. Bur alle Galle lagt fich bie Bahrfdeinlichfeit bee Beraustommene ber Rummern mathematifch unfcwer berechnen. Da inbeg bie Lottoanstalt bie entftehenben Roften tragen und beden muß und außerbem einen fehr erbeblichen Bewinn bringen foll, fo empfängt ber Bewinner in allen Fallen weniger, ale er erhalten milfte. Befett er einen Auszug und gewinnt, fo follte er achtzehnfach feinen Ginfat erhalten; in ber Regel erhalt er ihn aber nur fechgebnfach. Roch ungunftiger ift bas Berhaltnig bei ber Mmbe, Terne, Quaterne, Bei ber lettern wird gemeinhin etwa nur ber achte Theil berjenigen Enmme bon ber Anftalt gezahlt, welche gezahlt merben follte. Dan rechnet, baf in ber Regel ber britte Theil bes Ginfates von pornberein Gewinn bes Unternehmere, ber Anftalt ift. Bie bie Rlaffenlotterie gelangte auch bas 2, fast fiberall in bie Sanbe bes Ctagte, ber burch baffelbe einen nicht unwefentlichen Theil feiner Einnahmen erzielte. Bas gegen die Lotterie (f. b.) einjuwenden ift, gilt in erhöhtem Dage bom 2., welches felbft ben Allerarmften bie Theilnahme geftattet. Es gebort baber bas 2. ju ben verberblichften Ginrichtungen und follte beshalb vom Ctaat ebenfo wenig ale andere Bludefpiele gebulbet, noch weniger aber bon ihm eingerichtet und ale Gelbquelle benust merben. Beil bas & bem einzelnen Theilnehmer geftattet, fich gang nach Gefallen ju betheiligen, und weil es im gunftigften Fall faft ungeheuere Gewinne in Musficht ftellt, lodt es ungemein an, regt bie Phantafie auf, gieht, inbem es trugerifche Soffnungen nahrt, bon ber Arbeit ab und führt fo Taufenbe und ihre Familien langfam aber ficher ber Armuth und dem Glend, aus bem fie fich nicht mehr zu retten bermögen, entgegen. Ge ift eine Thatfache, welche fich nicht ablengnen lagt, bag biejenigen ganber, in benen bas 2. noch beftebt, in Bohiftand und Gultur faft burchweg ben übrigen weit nachfteben.

Robe (Rudolf Bermann), namhafter beutfcher Bhilofoph, geb. 21. Dai 1817 ju Bauten, befuchte bas Gnunafium ju Bittau und wibmete fich bann feit 1834 ju Leipzig bem Studium ber Mebiein fowie zugleich auch bem ber Philosophie. Nachbem er 1838 in beiben Facultaten promovirt und fich 1839 fowol auf bem mebic. wie auch auf bem philof. Ratheber babilitirt. ward er 1842 jum außerorb. Profeffor ber Philosophie an ber Universität Leipzig ernannt. 1814 folgte er bem Rufe zu einer orb. Profeffur ber Philosophie nach Gottingen, wo er feitbem ummterbrochen gewirft hat. Obgleich &. ale Philosoph an bas Cyftem Berbart's antnupfte, nahm er boch baid beffen Schule gegenüber eine felbftanbige Stellung ein. Geinen wiffenfchaftlichen Ruf begründete er mit ber aDetaphpfita (Ppg. 1841), welcher bie alligemeine Batiologie und Therapie ale mechanifche Raturwiffenfchaften: (Pp. 1842; 2. Mufl. 1848) folgte. Bon feinen fpatern Arbeiten find noch befonbere hervorgubeben: "Logit" (Lpg. 1843), elleber ben Begriff ber Schonheit. (Gott. 1845), alleber Bebingungen ber Runftichonbeit. (Gott. 1847), «Milgemeine Bhyfiologie bes forperlichen Lebens» (Gott. 1851), «Debic. Bfychologie» (Bott. 1852) und . Difrotoemue. (3 Bbe., Ppg. 1856 - 64), ber Berfuch einer Authropologic.

Loudon (Gibeon Ernft, Freiherr bon), f. Sanbon.

Louden (John Claubins), ausgezeichneter Botanifer, wurde 8. April 1783 gu Cambutlang in Lauartfhire geboren und bestimmte fich jum Runftgartner. Schon 1803 machte er fich burth feint «Observations on laving out public squares» befaunt, benen 1805 eine «Treatise on hothouses folgte. 1809 pachtete er eine Farm in Orforbibire, bie er jeboch balb wieber aufgeben mußte. Rach Beröffentlichung ber «Treatise on the culture of wheat» (1812) unterLouisbor Louifiana 57:

nahm er eine Reife burch Guropa, namentlich nach Bolen und Ruftland. Rach ber Rudtehr nach England wibmete er fich gang ber Botauit und trug burch feine gablreichen Schriften nicht menig jur Bopularifirung biefer Biffenfcaft bei. Befouders nennenswerth find die «Encyclopaedia of gardenings (1822; neue Muff., 20nb. 1865), «The greenhouse companion», «Encyclopaedia of agricultures (1825), «Encyclopaedia of plants» (1829), «Arboretum Britannicum: (8 Bbr., 1838) und «Encyclopaedia of trees and shrubs» (1842). Durch bir toftspielige Berausgabe bes «Arboretum» bermidelte fich 2. in pecumare Berlegenheiten, Die, in Berbindung mit einer fcmerghaften Rrantheit, feine letten Jahre trubten. Er ftarb gu Banewater 14. Dec. 1843. - Jane Bebb &, Die Gattin bes vorigen, geb. 1800, trat ale Gdriftftellerin zuerft mit einem in ber Bufunft fpielenden phantaftifchen Roman «The mummy» (3 Bbe., Lond. 1827) auf, manbte fich jeboch nach ihrer Berbeirathung (1830) gleichfalls botan. Studien zu und veröffeutlichte in diefem Rache eine Reibe hauptfüchlich für bas weibliche Bublitum bestimmter Schriften, welche großen Antlang fanben. Darunter geboren aBotany for ladies > (1842), «Glimpses of nature > (1844), «Year-book of natural history for young persons > (1842), «British wild flowers > (1846), «Gardening for ladies » (8. Muff., 1851) und befonders «The ladies' flower garden» (4 Bbc., 1849-50), ein Bert, das fich fowol burch zwedmäßige Anordming ale burch fcone Illuftrationen empfiehlt. Rach bem Tobe ihres Gatten bon ber engl. Regierung mit einer Benfion bebacht, ftarb fie 13. Juli 1858 gu Banemater.

Louisbor (frang., b. i. Gold-Lubwig), eine feit Lubwig (Louis) XIII. in Franfreich übliche Golbmilnge, welche ihren Urfprung bem Unwefen, bas Golb zu verfalfchen, zu befchneiben u. f. w., berbanft. Die curfirenden Goldmungen wurden bamals eingewechselt und bagrgen eine geranberte Golbmunge mit bes Ronigs Bruftbilb ausgegeben. Urfprünglich trug ber Revere ein aus vier ober acht Lilien gufammengefestes Rreug, unter Lubwig XV. aber meift obale Schilbe und feit Ludwig XVI. edige Schilbe. Die Dingen ber beiben letten Ronige nennt man baber auch Schilblouisbor. Die Louisbor Lubwig's XVI., welche im Revers bie Schilbe mit ben Lilien und ben Retten von Ravarra führen, neuut man gewöhnlich Louis neufe. Bon allen biefen Sorten gibt es auch boppelte Stude, doubles Louis ober Doublons. Die vier- und gehnfachten 2. bagegen find als Medaillen zu betrachten (quadruples Louis ober pièces de dix Louis). Much führen einzelne Louisdor Ludwig's XV. noch befondere Ramen. Dabin geboren Die Moailles, welche mahrend der Minderjahrigfeit bes Konige bom Bergog von Roailles, bem Finangbirector, ausgeprägt wurden; ferner ber bon 1723-26 gepragte Dirleton ober Dirliton, fo genannt bon ber Farbe, welche ber einer Bfirfichart gang gleich gehalten murbe; ber Chevalier oder bas Malteferfreug (croix de Multe), bas pon bem Kreuge bes burch Lubwig XIV. 1693 gestifteten Lubwigorbens ben Ramen bot; ber L. L. (Louis aux deux Louis). Die Connenlouiebor (Louis au soleil) find eine unter Ludwig XIV. geprägte Gorte. Geit 1795 traten mit ber neuen Frankenwährung an bie Stelle ber fruhern frang. Golbmingen bie 20und 40-Francoftude. - In Deutschland nennt man & unpaffend bie berichiebenen beutiden

und ban. Biftolenforten ober golbenen Flinfthalerftude. (G. Biftole.)

Louifiang, einer ber Bereinigten Ctaaten bon Amerita, mufaft 2192 Q. DR., greuzt im S. an ben Golf von Merico, wird im 2B. burch ben Cabine von Teras, im R. burch ben 33.0 nordl. Br. bon Arfanfas, im D. burch ben Diffiffippi und weiterhin burch ben Beariftrom bom Ctaate Diffiffippi getrennt. Bon bem Sauptftrome Diffiffippi, por beffen Milnbung eine ungeheuere Cand- und Chlammbarre liegt, zweigen fich auf ber Beftfeite, unterhalb bes Reb-River, viele Rebenarme, Banous genannt, ab (Atchafalana, La-Fourche u. a.), welche ben feidweftl. Theil von 2. in eine Angahl großer ftrom- und meerumfloffener Infeln gertheilen. Der bebeutenbfie Rebenarm auf ber Oftfeite ift der 3berville, welcher burch die Geen Maurepas, Bontchartrain und Borgne mit bem Dericanifchen Golf in Berbindung fteht und mit bem Atchafalana bas große Diffifftppi - Delta begrengt. Gin großer Theil biefes Deltas ift jahrlich ben leberfcwemmungen ausgefest. Das angefdwemmte Uferland ju beiben Geiten bes Strome, auf eine weite Strede burch Uferdamme, bie fog. Lebces, eingebeicht, ift überaus fruchtbar, mit vielen blühenben Bflangungen, befonbers Buderplantagen, bebedt, welche ber Gegend einen freundlichen Aublid berleiben und bor bem Burgerfriege jahrlich für mehr ale 10 Mill. Dollars Ruder lieferten. Der fiibmeftl. Lanbestheil ift, fomeit er am Golf liegt, Germarich; weiter landeinmarte breiten fich icon bie Prairien ans, bie gum Theil bie 50 %. über Die Flutmarte fich erheben. Der Boben gwifden bem Diffiffippi, 3berbille und Bearl ift flach aund liefert neben Buderrohr auch Banmwolle. Der Rorben ift wellenformig und bewolbet. 3m Rordweften tritt ber Red-River in 2. ein, ber viele Geitenarme, Geen, Infeln und Gumpfe bilbet, ben Bafbita aufnimmt und ein fruchtbares Bottomland bat. Spatfommer und Berbft find in 2, bein und ungefund; an ber Rufte und im Strombelta ericeint faft alliabrlich bas Belbe Fieber. Der Binter ift mild und angenehm, aber veranberlich, juweilen fogar febr ranb. Die Landwirthichaft ift bie Sauptnahrungequelle ber Ginwohner, und ber Blantagenban allgemein. Der Buder, feit 1751 bier angebant, bilbet bas Sauptftapelprobuct bee ganbes, bas zweite bie Baumwolle. 1860 murben 297816 Sonebeabe Buder und 14,535157 Ballonen Delaffe gewonnen, mahrend die Baumwollernte fich auf 722218 Ballen belief. Augerbem werben Reis, Mais, Gubfruchte, Bein und Tabad in Menge gezogen. Die bichten Balbungen im obern Theile bes Landes liefern viel Solg, namentlich auch Runftbolger. Die Biehaucht ift nur in einzelnen Lanbftrichen bebeutenb; die ausgebehnten Brairien bes Binnenlandes ernabren große Beerben bon Bornbieb, Bferben und Commeinen. Bilbe Thiere, wie Baren, Bolfe, Dambirfche, Alligatoren und Stachelichmeine, gibt es in Menge. Das Mineralreich liefert Eifen, Gilber, Steintoblen, Mlaun, Galz, Mühlfteine, Rall, Topferthon. Lebhaft ift ber Binnenund namentlich grofartig ber Geehandel. Diefer wird faft lediglich von Renorleans (f. b.) betrieben, welche Ctabt fur ben Gubweften und Weften ber Union bas ift, mas Reunort für ben Dften. Die Ausfuhr, welche gwifchen 1851 und 1860 bie Bobe bon 75,534610 Dollars erreichte, besteht in Buder, Baumwolle, Tabad, Reis, Mais, Mehl, Bech, Theer, Terpentin, Banf, Seilerwaaren, Stabholg, Schindeln, gefalgenem Schweinefleifch, Schinten, Fett, Talg und Banten. Durch Gifenbahnen und Ranale werd ber Banbeleverfehr bebeutend unterftiist. Die Bemobner 2.6 find eine Difchlingeraffe aller Rationen, größtentheils aber Frangofen und beren Rachtommen, Spanier, Anglo - Ameritaner, Schotten, Irlanber und Deutsche. 3bre Angabl betrug 1810 erft 76556, 1840 bereite 352411, barunter 25502 freie Karbige und 168452 Staben; 1860 bagegen 708002, barimter 357629 Beife, 331726 Cflaben und 18647 freie Farbige. Die Dehrzahl befennt fich gur tath. Rirche. Die Angahl ber Bilbungeanftalten ift noch gering und genügt tanm ben beicheibenften Anfpruchen. Rach ber Conftitution bon 1812 und beren Revifion bon 1845 üben die gefetgebenbe Gemalt ein Genat bon 32 auf bier Bahre gewählten und alle zwei Jahre gur Balfte erganzten Senatoren und eine Rammer von wenigftens 70, hodftens 100 auf zwei Jahre gewählten Bolfereprafentanten. Die Legislatur verfammelt fich, bodftens auf 90 Tage, alle zwei Jahre ju Baton-Rouge (f. b.), ber Bauptflabt bes Landes. Die vollziehende Gewalt hat ber Gouverneur, welcher auf bier Jahre gewählt wird und einen Behalt von 6000 Dollars bezieht. Stimmrecht hat jeber Beife von 21 3., ber zwei Jahre Burger in ben Bereinigten Staaten ift, amei Jahre por ber Bahl im Staate und ein Jahr im Bahlbegirte, mo er ftimmt, wohnhaft mar. Das Land murbe 1541 bon ben Spaniern entbedt, bann bon ben Briten befucht und feit 1682 bon ben Frangofen colonifirt und ju Ehren Ludwig's XIV. Louistana benannt. Doch biefe frang. Colonien in ber Rabe bee Miffiffippi gingen infolge bes ungefunden Rlimas balb wieber ein. hierauf erhielt 1712 Erogart, ein reicher frang. Raufmann, für ben Sanbel nach & einen ausschließenben Freibrief auf 50 3., ben er 1717 an Law (f. b.) abtrat, ber mun eine Befellichaft fur ben Sanbel am Diffiffippi errichtete, an beren Spipe er fich ftellte. 1764 trat Frantreich &. bis an ben Miffiffippi an Spanien ab, erhielt es jeboch 1802 gurud. Da aber bas Land bermoge feiner Lage, feines Rlimas und Bobens unter einer fraftvollen Regierung eine gefährliche Rachbarichaft fitr bie Bereinigten Staaten werben tounte, fo wiberfepte fich ber Congreft ber Abtretung und erhielt, infolge eines 30. April 1803 mit Frantreich burch Barbe. Marbois mit Living. fton abgefchloffenen Bertrage, für eine Cumme bon 15 Dill. Dollare fowol bie Converanetat bes Stadtgebiets Renorleans als überhaupt bes gangen Landes auf ben Ruft bee bisberigen Befitftanbes Spaniene.

Louic 577

Louie (Marquis bon), Giuftling Johann's VI. ben Bortugal, geb. ju Liffabon 1785, ber altefte Cohn bes Grafen Bal be Reis, mar von Jugend auf mit feinem nachherigen Gomer burch bie engfte Freundschaft verbunden. 1807 jum Marquis von & erhoben, marb er ale ein eifriger Anbanger Rapoleon's ein Corps bon 8000 Mann, bas er bem Raifer auführte, ber es jur Lufitamifchen Legion erhob. Dit Auszeichnung focht er namentlich in ben Schlachten bei Bagram und bei Smolenof. Bahrend ber hundert Tage war er bei bem Ronige Lubwig XVIII. in Gent. Spater ging er nach Brafilien, wo ibn Johann VI. ju feinem Groß. ftallmeifter machte. Dit biefem tehrte er fobann 1821 nach Bortugal gurud, mo er in bee Ronigs Bunft immer hober ftieg, wegen feiner conftitutionellen Besimungen aber ben Sag ber Abfolutiftenpartei, namentlich Dom Diguel's, in hobem Grabe auf fich lentte. Da er fich bem Brojecte, ben Romig unter die Controle bes Familienrathe ju ftellen, aufe beftigfte miderfette, murbe er 1. Mars 1824 in feiner Bohnung ermorbet.

Lonpe. Bringt man einen fleinen Gegenfland febr nabe bor bas Muge, fo bermag man benfelben nicht beutlich jn feben, weil bas Auge allein die von dem naben Rorper ausgebenben febr bivergirenben Lichtstraften nicht fo weit brechen und fo fart convergirend machen fann, daß das durch biefe Brechung entftehenbe Bilb beutlich auf ber Rethaut bes Muges erfcheint; es wirbe bas Bilb vielmehr erft weit hinter ber Rebbant entfteben. Stellt man nun zwijchen ben Gegenftand und bas Auge eine comere Gladlinfe (f. Linfe), bie befanntlich bie Gigenschaft hat, alle auf fie fallenden, febr ftart bivergirenben Lichtstraften weniger bivergirend gu machen, fo muß es gefcheben, bag die Glaslinfe bem Muge burch bie Singufflanng ibrer brechenben Rraft zu Bille tommt und bei paffenber Stellung gerabe fo weit, bag bas Bilb bes betrachteten, bicht bor bem Muge befindlichen Gegenftandes burch bie vereinte Wirfung ber Brechung in der 2, und im Muge wieber in voller Deutlichfeit auf ber Rethaut und außerbem auch noch vergrößert ericheint. Die Bergrößerung einer Linfe bangt von ihrer Gubftang und von ber Rrimmung ihrer Flachen ab; je ftarter biefe Krummungen (b. b. je fleiner bie Salbmeffer ber Rugelflächen, von benen fie Theile find) und je flarter bie Gubftang bas Licht bricht, befto flarter ericheint ein Gegenftand bei ber Betrachtung burch bie Linfe vergrößert. Dan tann, um eine ftartere Bergrößerung zu erhalten, auch mehrere Linfen bicht hintereinanber gelegen anwenben. Eine auf jubor beschriebene Beife jur Bergrößerung fleiner, nabe bor bem Auge befindlicher Begenflaube benutte Linfe neunt man eine L. Die burch bie L. erzielte Bergroferung bes Befichtswintele einen fleines Objecte tann man baburch ungefahr berechnen, bag man mit ber Brennweite ber Linfe in die bentliche Gehmeite bes Anges bivibirt. Go murbe bei einer beutlichen Gehmeite bon 10 Boll eine Linfe von 1 Boll Bremmeite gehnfach vergrößernd wirten. (G. Difroftop.)

Louth, Die fleinfte Grafichaft Briande und Die nordlichfte ber Brobing Leinfter, an ber Dftfufte gelegen und burch bie Dunbaltbai eingebuchtet, im DD. burch bie Carlingforbbai bon Down getrennt, bat ein Areal von 14.s Q. - DR. Dit Ausnahme ber amifchen ben beiben genannten Baien gelegenen Salbinfel, welche bie Sobe von 1850 F. erreicht, und einer bie über 700 %, hoben Sugelleite im 23, pon Clogber-Sead, ift bas Land flach, im gangen fruchtbar, vom Ereaghan, Fane, Dee und an ber Gubgrenge bom Bonne bemaffert. Bon ber Dberflache find 43 Broc. Aderland, 11 Rleefelber und Biefen, 34 Beiben, 21/2 Balb, 1/2 Bemaffer. Der Aderbau bat bedeutende Fortidritte gemacht und liefert bauptfachlich Weigen, Safer und Rartoffeln, aud Flache, Eurnips und viele Futterfrauter, beren Anbau die Biebzucht unterflutt. An Mineralien wird nur etwas Blei gewommen. Die Leinwandinduftrie bat nicht mehr die groke Musbehmung wie fruber; bagegen find Bhieftobrennerei, Rifch- und Aufternfam fowie Brobuttenhaubel von Bebeutung. Die Graffchaft fchidt zwei Ditglieber in bas Barlament, Die Sauptfladt ein brittes. Diefelbe gabite 1841 eine Bevollerung bon 111979, 1851 bon 90815 und 1861 nur noch von 75973 E., ungerechnet die Geeftabt und City Drogheba (f. b.), welche mit ihren 14730 E. eine eigene Grafichaft bilbet. Die Sauptftabt ift ber Barlamentsborough und prot. Bifchofofit Dunbalt, in ichoner und trefflich angebauter Gegend 11 1/4 DR. im R. bon Dublin, an ber Gifenbahn und an ber Mündung bes bier burch eine Steinbrude überfpannten Creaghan ober Caftletown in bie Dunbaltbai gelegen. Gie hat einige gerabe, breite Strafen, größtentheils aber ein armliches Anfeben, befitt eine alte Bfarrfirche und brei Rapellen, eine fcome Berichtehalle, ein Buchthaus, Rafernen und ein Krantenhaus und gahlt 10071 E., welche hauptfachlich Tabad, Geife, Lichte, Leber und Stednabeln fabriciren und ftarten Ausfuhrhandel mit Safer und Beigen, Bieh und Butter meift nach Liverpool treiben. Früher blühten die Manufacturen in Leinwand, Batift und Duffelin. 1737 mar bier bie 87 Converfations . Begilon. Gifte Muffage. IL.

Louvel (Bierre Louis), ber Morber bes Bergoge bon Berri (f. b.), geb. ju Berfailles 7. Det. 1783, mar ber Cohn eines Rramere. Er lernte bas Cattlerhaubwert, trat aber fpater unter Rapoleon in Die Cavalerie. Bon Jugend auf zeigte er eine finftere Gemutheart; er mar fleifig, einfam und fparfam, tonnte aber feinen Biberfpruch erbulben und wechfelte oft ben Aufenthalt 6. ort. Schon 1814, ale bie Berbilnbeten Franfreich überzogen, flieg in ihm ber Bebante auf, aur Errettung feines Baterlandes bir Bourbone aus ber Belt au ichgeffen. 2. reifte nach Elba. um ben Raifer ju fprechen, fehrte aber unberrichteter Gache jurid und trat nach Rapoleon's Rildfehr ale Cattlergefell in bie Sofftalle, welche Stellung er anch unter ben Bourbone behielt. Die polit. Borgange ber Reftauration fteigerten feinen Saft gegen Die Dynaftie, und er entichlof fich eublich, die Musrottung bes Beichlechts mit bem Bergog von Berri zu beginnen, weil auf biefem bie Rachtommenichaft beruhte. Mis ber Bring 13. Febr. 1820 gegen 11 Uhr abende feine Bemahlin aus ber Oper nach bem Bagen führte, brangte fich & beran, faßte benfelben bei ber linfen Schulter und flieft ihm ein Deffer in bie rechte Grite. Der Morber murbe ergriffen und in ber Bache bes Dpernhaufes fogleich bom Mimfter Decages berhort, wobei er erflarte, bag er bie That nicht aus perfonlichem Sag, fonbern gur Bertilgung ber ärgften Feinde Frantreiche unternommen habe. Daffelbe behauptete er auch mabrend bee Broceffes, ber brei Monate hindurch por ber Bairetammer verhandelt murbe. Ungeachtet ber eifrigften Radiforichungen tonnte man feine Ditfculbigen entbeden. Der Bertheibiger 2.'s ichiliste Bahnfinn bor und berief fich auf die lebte Bitte bes Bringen, ben Morber au beangbigen. 2. felbft berlas eine tropige Bertheibigung. Der Berichtehof berurtheilte ihn gur Tobesftrafe, Die 7. Juni 1820 polliogen murbe. Bal. «Histoire du procès de L.» (2 Bbc., Bar. 1820).

Rouvet be Convran (Bean Baptifte), frang. Coriftfteller und Conventemitglieb, murbe 11. Juni 1760 ju Paris in niebrigem Ctanbe geboren. Er erhielt eine mangelhafte Coulbil. bung, befaß aber um fo mehr Beift und Bhantafie, und übernahm bei bem Atabemiter Dietrich im Alter bon 17 3. eine Gecretarftelle. Spater trat er ale Commie bei einem Buchhandler ein. In biefer Stellung ichrieb und veröffentlichte er bon 1787-89 feinen vielgelefenen ichlupfrigen Roman « Les aventures du chevalier Faublas » (13 Bbe., Bar. 1791; 4 Bbe., mit bem Leben bes Berfaffers bon Chaeles, Par. 1822), durch ben er große Aufmertfamfeit erregte. Im Beginn ber Revolution bertheibigte er die Borfalle bom 5. und 6. Oct. 1789 und wurde bafür in ben Jatobinerclub aufgenommen. Um feinen Gifer zu beweifen, ließ er 1790 ben Roman «Emilie de Varmont, ou le divorce nécessaire» erscheinen, in welchem er die Briefterthe und bie Chefcheibung vertheibigte. In ber Gefetgebenben Berfammlung verband er fich mit ben Gironbiften, und ale Roland Dinifter murbe, trat er für beufelben ale Bublicift auf. Er gab bie Reitidrift . La sentinelle » beraus, in welcher er taglich fiber bie Berichmorungen bes Sofe fprach. Durch Roland's Bertvendung in ben Conbent gewählt, forberte er bie Beftrajung ber Ceptembermorber und hatte 29. Det. 1792 ben Duth, Robespierre bes Strebens nach ber Dictatur formlich anguflagen. Im Broceffe bee Ronige frimmte er, um benfelben gu retten, für ben Tob mit Auffchub. Rach ber Rieberlage ber Gironbiften entfloh er aus Baris, irrte mit Betion, Balaby und einigen andern in ber Bretagne, in Limoufin herum und fehrte enblich in ber Bergweiflung nach Baris jurud, mo er bis jur Revolution bom 9. Thermibor verborgen blieb. Die Befdichte feiner Rrengfahrt gab er unter bem Eitel eQuelques notices pour l'hiLonviers Loubois 579

stoire et le rieil de mes perilis (Far. 1795 n. sjür) henaus. Erft 8. Müg 1795 nahm. et nie et einem Eigi mi Genomen ünder eine met ben größen sich vollenfte. Mit Clipführung ber Direttorialregierung trat er in den Nach der fällschlundert, und nachen 1797 ausgeschlichen, legt er einem Zuchgandel an, desse Meilen Gehöhlich eine Am ührler Jun Mitzlied des Infiltute ernammt und in die Settion für Grammatil verwiesen, lenture einem Ausgeschliche des Infiltute ernammt und in die Settion für Grammatil verwiesen, lenture er werden Verlagen Angelffe. Alle er vollende die Kreiffen Eilm gin die verbergen mie eintit destir die tagten Angelffe. Alle er vollende die Kreiffen Eilm gin die verbergen mie eint destir die tagten Angelffe. Alle er vollende die Kreiffen die die vollende die Verlagen der Ver

Louviers, Fabrifftadt und Sauptort eines Arrondiffements im frang, Debartement und am Fluffe Gure (Rormanbie), 31/4 DR. im R. von Evreur in einem freundlichen und fruchtbaren Thale, ift Git eines Berichtohofe erfter Inftang, eines Sanbelegerichte, eines Gemerberathe. einer landwirthichaftlichen und Manufacturenlammer, und hat einen fconen Dom, beffen altefte Theile aus dem 13. Jahrh. ftammen, eine Beichenichule, ein Gefangnig, ein großes Dospital und fcone Promenaben an Stelle ber friffern Feftungewerte. Die Stadt gabit (1861) 10841 G. und unterhalt jahlreiche und altberühmte Tuchjabriten, welche bor 50 3. etwa 2000, jest 9000 Arbeiter beschäftigen und jahrlich gegen 40000 Stud feines Tuch im Werth bon 4 Dill. Fre, liefern. Mugerbem bestehen gabtreiche Boll- und Twiftfpinnereien, Balfmühlen, Bleichen, Berbereien, Fabriten für Dafdinen, Rarbatichen, Ragel u. f. w. An ber fchiffbaren Gure, in ber Rabe ber Geine und ber Gifenbahn von Baris nach Rouen gelegen, treibt 2. lebhaften Sanbel mit feinen Manufacturen fowie mit Getreibe, Schiefer, Quincaillerie- und Ronenwaaren, Leinwand n. f. w. Die Ctabt tritt gefdichtlich erft im 12. Jahrh, hervor; 1196 fchloffen bafelbft Richard Lowenherz und Bhilipp II. August einen Grengtractat ab. 3m 14. Jahrh. wird &. fcon ale bebentender Sanbeleplat erwähnt, hatte aber viel von ben Englandern, namentlich burch Beinrich V. ju leiben, ber es mieberholt einnahm und verlor. 1466 murbe bie Stadt durch ben Bergog von Bourbon für Lubwig XI. und 1591 burch ben Marfchall Biron eingenommen. 1681 errichtete man bier die erfte Tudifabrit und 1789 die erfte Baumwollfpinnerei Franfreiche.

Louvois (François Michel Letellier, Marquis be), Rriegsminifter Lubwig's XIV. von Frantreich, wurde 18. Jan. 1639 ju Baris geboren. Sein Bater, welcher Kangler und Staats-fecretar im Kriegsbepartement war, taufte ihm 1654 bas Recht ber Nachsolge im Amte und weihte ibn zeitig in die Gefchafte ein. Rachbem er 1662 bie reiche Marquife von Courtanvanr geheirathet, entichlug er fich allen Berftreuungen und verfchaffte fich burch rafiloje Thatigfeit und Willendfraft eine tiefe Ginficht in bas Bejen ber Kriegeverwaltung. Echon 1666 überließ ihm ber Bater die gange Laft ber Gefchafte, und & erlangte balb um fo mehr Dacht und Ginfluft, ale Lubmig XIV. glaubte, er habe fich feinen Minifter erzogen. Während Colbert, mit bem er in Feinbichaft lebte, Die Finangquellen eröffnete, ichuf 2. ein großartiges Beer und bob bas Benie- und Artilleriemeien unter ber Beibilfe Bauban's (f. b.) auf eine außerorbentliche Stufe. Bugleich wurde er aber auch aus Ehrgeig und Gudyt, fich unentbehrlich ju machen, ber Damon bee Rriege. Er verwidelte ben Ronig in fubne, weitgreifenbe Plane und entflammte beffen Leibenschaft nach Eroberung. 218 ber Friebe ju Nachen 1668 ben Rrieg mit Spanien geendet, regte er ben Konig gegen bie Rieberlanber auf. Der Mrieg begann im Bertrauen auf ein mohlausgerifteres Beer bon 180000 Mann. Turenne und Conbe hatten vorgefchlagen, einen bortheilhaften Frieden durch den fonellen Marich auf Amfterdam zu erzwingen; allein 2. wußte bies ju hintertreiben. Rachbem bereits im Dai 1672 bie Salfte ber Rieberlande bem Stonig in bie Sanbe gefallen mar, hielt ibn 2. jurud, und bie Sollander erzwangen nun ben Ruckjug ber Frangofen burch bie Deffnung ber Schleufen. Ebenfo benahm fich L. im Felbzuge von 1674, bem er beimohnte; Eureume griff gegen die Befchle bes Diniftere an, befolgte aber bagegen die Anweifung beffelben, die Pfals mit Rand und Brand zu verheeren. Rach bem Grieden von Rimmegen, den er verhandelte, mar 2. nadift bem Monige ber madtigfte Mann in Frantreid. Er forgte nun mit verboppelter Braft für die taftifche Ausbilbung bes Beeres, bemog ben Ronig ju ben berüchtigten Reunione (j. b.) und überfiel und nohm 30. Gept. 1681 Strasburg. Bum Ungliid ftarb Colbert 1683, worauf fich & auch in bie Finangen mifchte und ein Suftem der Erpreffung und bes Borgene begrundete, bas Frantreich allmablich an ben Abgrund brachte. Da er bem Ronige bon ber Berbindung mit ber Maintenon abgerathen und wenigftens erzwungen batte, bag bie Che nie öffentlich erflart würde, fo mußte er bei bem

34 \*

580 Loubte

fteigenben Giufluffe berfelben alles aufbieten, um fich feinem Beren mentbebrlich ju machen. Er bewog junachft ben Ronig, die mufigen Truppen jur Belehrung ber Broteftanten ju berwenden, und murbe hiermit ber Urgeber ber Grenel, welche folgtent. Ale bennoch feine Stellung gu manten begann, verwidelte er ben Ronig 1688 in ben Rrieg mit bem Deutschen Reiche. Die nächfte Beranlaffung dagu mar, wie ergablt mirb, ein Streit bes Ronige mit bem Minifter itber ein gu groß angelegtes Benfter im Luftichloffe ju Trianon, welches unter ber Aufficht 2.', ber nach Colbert's Tobe auch Intendant ber tonial. Bauten mar, errichtet murbe, . 3di bin verloren . rief 2. jornig aus, awenn ich mir nicht ben Dann burch einen Rrieg bom Leibe balte.» Co begann ber lange, muthwillige Rrieg, ber Franfreich entfraftete, in Europa verhaft machte und erft 1697 mit bem Frieben von Rodwijt enbete. Der Sceminifter Seignelan ichlug nach ber Rriegsertlärung Bilhelm's III. vor, England jur Gee anzugreifen. Aber 2. miberfette fich Diefem Blane beftig, indem er fo Ginflug und Gewalt verlieren mußte. Unter bem Borwande, bie Grengen bes Reiche ficher ju ftellen, lieft er 1689 bie Bfalg in eine Ginobe verwandeln. Beidelberg, Manbeim, Borme, Speier und viele andere Stabte und Orte wurden gepliinbert und berbrannt. Frau bon Maintenon machte ben Ronig auf Diefe Grenel aufmertfam, ber bierauf bem Minifter unterfagte, Trier, wie bereits beichloffen mar, ju verbrennen. Ale &, jeboch die Magregel wieberholt borfchlug und borgab, bag er, um bem Ronige Gewiffensumrube gu erfparen, ben Befehl gur Ginafcherung ber Stadt fcon habe abgeben laffen, griff ber Ronig nach ber Fenergange im Ramin und wilrbe ben Minifter gemishanbelt haben, hatte fich nicht bie Maintenon bagwifchen gelegt. Golche Auftritte wieberholten fich und untergruben bie Gefundbeit bes ehrgeizigen Miniftere, ber feinen Gall über alles fürchtete. Rach einem bei ber Daintenon 16. Juli 1691 gehaltenen Ctaaterathe, in weldhem bas Benehmen bee Konige befonbere bart und brobend gemefen mar, ftarb 2. plotlich mabrent eines Aberlaffes. Ginige behaupteten, ber Merger babe ibn getobtet, anbere, er fei burch einen Diener feines Saufes auf Anftiften bes Bergogs von Savonen vergiftet worben. Dbidon Lubwig in 2. bas größte Bermaltungsgenie verlor, fchien er fich boch über ben Tob biefes Mannes ju freuen.

Poubre, gegenwärtig bas faifert, Souptmufeum in Baris, mar feit feiner Entftelung unter ben Capetingern abwechfelnd Romgepfals, Jagbhans und hofburg. Konig Rarl V. verwandelte bie Sofburg in ein goth. Refibengichloft, welches unter Frang I. und Beinrich II. burd Bierre Ledeot ju einem Balaft im Renaiffanceftil umgebaut murbe. Diefer Reuban, ber gegenwartige Alte 2., nämlich die beiden halben garaben in ber fübmeftl. Ede, mar noch unvollenbet, ale Ratharina von Debici bie Ueberrefte bes alten Schloffes, fo gut es ging, bamit vereinigte und ihre Refibeng dabin verlegte. Aus ihrer Beit ftammt auch ber mit Lescot's fibl. Saçabe im rechten Bintel gegen die Ceine borfpringenbe Anban, mo Rart IX. aus bein Genfter feines Rimmere auf die Sugenotten, bie, um bem Blutbabe ber Bartholomausmacht zu entrinnen, burch ben Bluß fcmammen ober in Rahnen überfuhren, gefchoffen haben foll. Beimich IV. ließ jenen Anbau um ein Stodwert erhoben und burch eine an ber Bafferfeite binlaufenbe Bebaubereihe mit ben Tuilerien verbinden. Diefe Banten, Die fog. Apollogalerie und Große Galerie, waren bei feinem Tobe beenbigt und nach verichiebenen Blanen von Ducerceau, Duperac und Bletegeau ausgeführt. Der eigentliche &. aber blieb immer ein munberlich gufammengeftudter Bau, bis ber Architeft Lemercier, im Auftrage Richelien's, an Lebeot's weftl. Façabe Die andere Salfte mit bem großen Pavillon in ber Mitte (Pavillon de l'Horloge) anfette und ben nordl. Blügel fo weit brachte, daß ber 2. gerabe halb fertig mar. Die andere Salfte, ber fog. Dene 2., murbe unter Lubmig XIV. bingugebaut, namlich bie an ber Gub. und Rorbfeite fehlenben Façabenenben von Louis Levau, und bie noch gang offene Oftfeite von bem Argt Claube Berrault, ber bafelbft nach feinen Riffen bie berlihmte Colonnabe aufführte. Bier Filigel, jeber mit einem in ber Ditte bindurchführenben großen Gingange, ichloffen num ben Sof bes Balaftes in ein gleichseitiges Biered ein. Dit bem neuen Lomrebau ging es inbeg febr langfam. Lubwig XIV. intereffirte fich nicht mehr bafür, und nach feinem Tobe wurde der L. vollende vernachläffigt. Seitbem Baris ale tonigl, Refibeng für Berfailles und Fontaineblean beinabe gang aufgegeben war, wurde biefer Balaft guerft bon gurudgebliebenen Soflenten und Beamten, fobann nur von Runftlern und Belehrten aller Art bewohnt. Gine aBohnung im 2. s galt filr eine befonbere Chre und gewöhnlich ale eine Belobnung, Die meiften groften Maler, Bilbhauer, Rupferfteder hatten barin weitlaufige Wertftatten. Auch waren im obern Stod bie Gipunge. fale ber verfchiedenen Afademien nebft ben bajugeborenden Lehrfalen, und im Erogefchof murben bie beruhmten tonigl. Dendereien betrieben. Der Convent verlegte mabrend ber Revolution babin bas Rationalmufeum, forgte aber wenig für die geborige Aufftellung beffelben, noch

weniger für bie Inftandhaltung des Balaftes, bon bem einzelne Theile gang berfielen. Erft 1803 erhielten die Architeften Bercier und Fontaine von Rapoleon I. ben Auftrag, ben 2. völlig ansgubeffern und auszubauen. Gehr bedeutend und vielumfaffend mar bas, mas unter bem erften Raiferreich, außer ber Berftellung bes jum Theil berfallenen, jum Theil unfertigen Balaftes, für bie größere und ftattlichere Ginrichtung bes Mufeums (Musee Napoleon) gefchah. Die Galerie hingegen, Die lange ber Rivoliftrage ben 2. mit ben Enilerien verbinden follte und auf beiben Enden augleich angefangen murbe, tam über bie erften Anfate nicht binaus. Unter ber Reflauration und unter Lubmig Bhilipp that man nichts am L., wenigftens nichts für feinen Ausbau. Erft Rapoleon III. begann 1852 bie großen Arbeiten jum Ausbau bes &. unter ber Leitung und nach dem Blan des Architeften Bisconti, bei beffen Tobe fie von Lefuel fortgeführt und 1857 beendigt murben. Die hingugefügten Reubauten, bon welchen bie nach Bisconti's Riffen von R. Binor gestochenen Blatter Die beutlichfte Anschauung geben, ichließen fich in ben einfachen Linien und im Bauftil ben Bebauben an, Die fie vervollftanbigen, und befteben in Folgendem : Die unter Rapoleon I. angefangene Galerie ber Rivoliftrage ift burch einen bortretenben Flügel, von ahnlicher Art wie die Apollogalerie an ber Fluffeite, mit ber weftl. Lonbrefaçabe verbunden; die nordl. und fubl. Façabe des alten Balaftes murden bis in bie Mitte bes Carroufelhofes verlangert, wo fie, im rechten Bintel umbiegend, fich an bie beiben großen Berbindungsgalerien anlehnen, mit benen fie parallellaufen, und auf bem freien Blabe amifchen jenen berlangerten Façaben (Place Napoleon III) find zwei Squares angelegt, welche bie Berichiebenheit ber Aren zwifden bem 2. und ben Tuilerien verbeden. Auf folde Beife find jett bie beiben, feit 300 3. beständig umgeanderten und erweiterten Ronigspalafte ju einem Riefenbau bereinigt, ber an die altrom. Raiferrefibengen erinnert und Sofmohnungen, Rafernen, Minifterien, Dufeen, Bibliotheten, Garten, Barabeplage, Reitschulen, Bferbeftalle u. f. w. in feinem Umfange einichließt. Rachbem ber 2. lange Beit Wohnftatte ber Ronige bon Franfreich, Ctaategefangnig für die großen Kronvafallen und Schauplas blutiger Auftritte gemefen, ift er munnehr ber friebliche Rubefit ber Runfte. Derfelbe enthalt die fconften und vollftanbigften Runftfainmlungen ber verfchiebenften Art, Die fog. Dufees Imperiaur, unter welchen folgende Die wichtigften find: bie Antilengalerie; bas Dufeum ber großen agnot, und affor. Monumente; bas Dufeum ber modeunen Sculpturen; Die Sammlung ber fleinen agppt., griech. und rom. Alterthumer; bas Blufee Rapoleon III (ehemalige Antiquitatenfammlung bes Marquis Campana in Rom); bie Sammlung bon Runftgegenftanben bes Mittelalters und ber Rengiffance: bas Mufee bes Souberains (Cammlung authentifcher Eigenthumsgegenftanbe frang. herricher und Bringen); bie Bemalbegalerie; Die Sammlung ber Bandzeichnungen; Die Sammlung alter Rupferplatten mit ber bajugehörenden Aupferdruderei (Chalcographie). Bgl. Clarac, «Musée de sculpture antique et modernes (6 Octavbanbe; Atlas, 6 Bbe. in Fol., Bar. 1826-53).

Rome (Gir Bubfon), ber Bitter Rapoleon's auf St. Belena, geb. 28. Juli 1769 in Irland, trat 1785 ale Bolontar in bas 50. engl. Linieninfanterieregiment und murbe 1791 Lieutenant. Er mobnte ber Erpedition gegen Toulon und bem Feldauge in Corfica bei, biente amei Jahre in Bortugal, bann in Megupten und erhielt 1800 bas Dajorspatent im Regiment corfifcher Jager. ward aber 1802 auf Balbfold gefeht. 1803 wieder jum activen Dienft berufen, murbe er von Lord hobart mit geheimen Auftragen nach Bortugal und Carbinien gefchidt. 3m nachften Jahre completirte er bas Regiment corfifder Jager und erhielt babei Dberftlieutenanterang. Geit 1806 Commandant ber Infel Capri, mußte er Diefelbe nach tapferer Begenwehr 1808 ben Frangofen ilbergeben, worauf er gufolge ber Capitulation mit Baffen und Gepad nach Sicilien jog. Beim Angriff auf Reapel fiihrte er bie erfte Schlachtordnung. Auch wirfte er mit jur Eroberung von Bechia, war bei ber Befetung von Bante und Cephaloma gegenwartig und wurde auf letterer Infel Chef bes proviforifchen Gouvernemente. 1812 jum Derften ernannt, tam er 1813 ale engl. Commiffer in Bliicher's Sanptquartier, begleitete biefen 1814 nach Franfreich, murbe in bemfelben Jahre Beneralmajor, 1815 aber Bouverneur auf St.-Belena und fomit Auffeber Rapoleon's. Rach feiner Rudfebr marb er 1825 Dberbefehlebaber in Cen-Ion, 1830 Benerallieutenant und 1842 Inhaber bes 50. Linieninfanterieregimente. Er ftarb 10. Jan. 1844. Ale Rapoleon's Siter überbot er burch Barte und finftern Aramobn bie jur fichern Aufbewahrung bes gefilrchteten Gefangenen ihm von feiner Regierung gegebenen ftrengen Inftructionen, wodurch er beffen bittern Saf auf fich jog und fich überhaupt fehr berrufen madite. Bu feiner Bertheibigung fchrieb er a Memorial relatif à la captivité de Napoléon à Ste. - Helenes (2 Bbe., Bar. 1830; beutfc, Stuttg. 1830). Rach ben bon ihm binterlaffenen Memoiren gab Forfath bie allistory of the captivity of Napoleons (Sonb. 1853) beraus.

Rame (Robert), engl. Barlamentemitalieb, ift ber Gobn eines Pfarrere ju Buigbam in Rottinghamfhire, wo er 1811 geboren wurde. In ber Coule ju Binchefter und auf ber Uniperfitat Orford empfing er eine tilchtige claffifche Bilbung, promobirte 1833 und wurde balb nachber jum Gellow bes Dagbalenen College ermabit, welche eintragliche, aber jugleich jum Colibat perdammende Stellung er bei feiner Berbeirathung 1836 aufgeben mußte. Er mirtte hierauf noch eine Reit lang ale Brivattutor in Orford und widmete fich bann mit Gifer bem Studium ber Rechte. 3m 3an. 1842 ale Barrifter in Lincoln's-3an aufgenommen, manberte er noch in bemfelben Jahre nach Auftralien aus und lick fich in Gibnen nieber, wo er balb eine ansgebreitete Bragis erlangte. Schon im Oct. 1843 murbe er Mitglied ber legistativen Berfammlung bon Ren-Gub-Bales, in ber er fich ale Gubrer ber Bollepartei zeigte und auch ben Unterrichtsplan entwarf, ber ale Grundlage ju bem jest allgemein in Auftralien eingefiihrten Erziehungefoftem biente. Unterbeffen hatte er fich burch feine Braris fowie burch aludliche Landipeculationen ein bedeutenbes Bermögen erworben, und ba er Auftralien ftete nur ale bie Borfchule an einem großern Birfungefreife betrachtete, fo fehrte er 1850 nach England gurud. Bier fnünfte er eine Berbindung mit ber a Times» an, Die ibm fehr forberlich murbe, und bei Auflöfung bes Barlaments burch bas Minifterium Derbu melbete er fich im Juni 1852 als Canbibat ber liberalen Bartei fur bie Stadt Ribberminfter, Die ibn auch mit großer Dajorität ju ihrem Bertreter mabite. 3m Unterhaufe fuhrte er fich burch eine glaugenbe Rebe gegen bas bon D'Beraeli borgelegte Budget ein, Die ihm fogleich einen Blat unter ben berborrageubften Mitgliebern ber Berfammlung errang. Das neue Ministerium Aberbeen bot ihm bemgufolge die Stelle eines Secretars beim Indischen Amte an, die er bis jum 3an. 1855 befleibete. Bei Antritt Balmerfton's legte er feinen Boften nieber und ftimmte bei mehrern Gelogenheiten gegen bie Regierung, bis er fich im Mug, beffelben Jahres bagu verftand, bie Erneumung gum Biceprafibeuten bee Banbelsamte mit einem Sis im Geh. Staaterath anzunehmen. Bei ben Reumablen im Dars 1857 bewarb fich & abermale um bie Bertretung bon Ribberminfter, flief jeboch auf heftigen Biberftand, indem man ihm bormarf, bag er fein Berfprechen, für Ausbehnung bes Stimmrechte und andere populare Dagregeln ju wirfen, nicht gehalten habe. Dit Bulfe ber Confervativen fette er gwar feine Babl burch, marb aber bom Bolfe fo arg miebanbelt, bag er taum mit bem Leben bavoulam. Durch ben Sturg Balmerfton's im gebr. 1858 perlor auch 2, fein Amt und folog fich mun ber Opposition an, welche bas Torpcabinet befampfte und eine Barlamentereform verlangte. Rach ber Auflofung bee Parlamente im April 1859 ließ er, ba er nicht wieber in Ribberminfter ericheinen mochte, fich bon bem Marquis pon Landbowne jum Abgeordneten für ben bon bemfelben abbangigen Rieden Calne ernennen, und balb barauf trat er ale Biceprafibent bes Unterrichte Comité (Unterrichtsminfter) in bas pon Balmerfton neugebilbete Minifterium. Da feine jur Befferung bes engl. Schulmefens getroffenen Anordnungen Biberfpruch erregten und er mit einigen feiner Collegen in ein gespanntes Berhaltnig gerieth, fo legte er 1864 fein Amt nieber und naberte fich bon nun an ben Tories, bie er in ber Befampfung ber von Glabftone 1866 eingebrachten Reformbill mit allen Mitteln feiner fraftigen und ichneibenden Beredfamteit unterftithte. Doch lehnte er es ab, an bem bon Lord Derby im Juli 1866 gebilbeten confervativen Minifterium theilzunehmen.

Lome (Felis Leo), Die grofite Art ber Ragen, ift ein feit ben alteften Reiten febr befanntes. gegenwartig in allen Menagerien anzutreffenbes Thier, welches einft viel weiter perbreitet, felbft in Griechenland bortam, jest aber mir noch bon ber Sabara bis jum Cap und in einigen Wegenben Arabiene und Indiene einheimifch ift. Der 2. wird bie 8 g. lang, 3 g. boch, bat einen 4 F. langen Schwang mit Endquafte, eine ungefledt - braungelbe Farbung, und bas Dannchen ift mit großer Dahne berfeben. Bon ben Spielarten tann man vier bestimmter unterfcheiben : 1) ber g. bom Genegal , mittelgroß, lebhaft - geib mit gleichfarbiger Dahne; 2) ber g. aus ber Berberei, ber größte unter allen, buntelbraungelb, mit febr langer, bichter und buntler Dabne: 3) ber afiatifche ober perfifche L., hell ifabell- ober rebfarbig, mit nicht febr bichten, aber aus langen buntelbraunen Saaren bestebenber Dafine; 4) ber 2. bon Gugerate ober fog. mahnenlofe 2., ber fcon bon Blinius ermagnt wird, bon giemlich niedriger Statur, mit etwas furgem, aber an ber Spite ftartbufchigem Schwange und fehr turger und bunner, aus gefrummten Saaren bestehenber Dabue. Biel bat man bon bem bei allen Barietaten vortommenben fog. Schwangflachel gefabelt, ber aber nur ein turger, leichtabfallenber, nagelartiger Anhang ber Schwangfpipe ift. Der 2. geht nur nachte auf Raub aus, überfallt feine Beute im Sprunge, tampft mit großer Unerfdrodenheit gegen angreifenbe Feinbe, ift befonbere furchtbar, wenn er verwundet, aber immerfin eine heimtlidifche Rase. Relfige Gegenben find fein Lieblings.

anfrusselt. Er läßt sich leich zähner und wird, gut gesalten, im Akenagerien die 70 3. alt. feber seine Lebendert und Gewohnschen haben besonder die Edwenstiger ber Reugeit, Justes Gekra im Alliss und Geschon Cumming am Cap, wiede lich verkreitet. Web häufig er ehern im Allis und han er kan Nachrichten dassischer Schriftlichter über des Jah der Leweich die ziesel heite der Akenter werde die geschon erfelten den Kontern vorgestigten wurden. Mit Gewohnsch sich Zehret ein weiste, ziester er auf einmaß 600 lebende E., Gelfar 400 männliche, mit Madinen verschen. Die Houte von Er, denmen häufig dom Cap, deben der im Kontern im Kontern erfegen.

Lome ift ber Rame einer Runftlerfamilie, welche eine bebeutenbe Stelle in ber Befchichte ber beutichen Buhne einnimmt. - Johann Rarl &., um Die Mitte bes 18. Jahrh., fpielte bei feinem Auftreten alle erften Rollen, murbe aber fpater ein portrefflicher Darfteller tomifcher Bartien. Geine Frau glangte ale Coubrette. Beibe murben unter Engel in Berlin angeftellt. -Friedrich Auguft Leopold 2., bes vorigen Cobn, geb. ju Schwebt 1767, war Director einer herumgiehenden Gefellichaft. Derfelbe jang bie erften Tenorpartien, componirte auch eine Dper : "Die Infel ber Berführung ", Die großen Beifall fanb, und ftarb in Libed 1816. Geine Schwefter, Dorothea Friederite Amalia 2., geb. 1779 ju Schwebt, rubmte man ale Sangerin. Dit feinem Cobne Gerbin and 2., geb. 1787 ju Rathenow, geft. ju Bien 1832, begann inbeffen erft ber Rame berithmt zu werben. Anfanglich wirfte auch er bei ber Eruppe feis nes Batere in tomifchen Bartien. 1810 ging er zu Magbeburg in bas Sach ber Liebhaber und Belben über, in welchem er bis ju feinem Tobe als einer ber erften glangte. Er befaft febr ichone Mittel, mufite fie trefflich anzumenben und zeigte fich überall ebel, feurig und ausbrudevoll. Geine eigentliche Ophare war bas bobere Trauerfpiel. Ein Cobn und zwei Tochter betraten nach ihm biefelbe Laufbahn. - Cophie L., Die Tochter bes vorigen, geb. gu Dibenburg 24. Mar; 1815, begann in Manbeim und Frantfurt ihre bebeutenben Anlagen gu entfalten und bilbete fich bann unter Cicemarra in Bien gu einer vorziiglichen Gangerin aus. 1832 trat fie im Theater bes Rarntnerthore auf. Rach feche Jahren fam fie nach Berlin, wo fie balb ale Stern erfter Broge glangte. Dit vollenbeter Befangetunft und einem fein nuancirten, geiftreichen Spiel gelangen ihr bie Pringeffin von Ravarra, Gufanna im" . Figaro ., ber fdmarge Domino und abnliche Bartien in bochfter Bollfommenbeit. 1840 ging fie nach Baris und London, bierauf nach 3talien und vermählte fich bier 1848 mit bem öfterr. Feldmarichallieutenant Fürften Friedrich von Liechtenftein. - Frang Lubwig Feobor E., Bruber bes vorigen, geb. 1816 ju Raffel, befuchte bas Lyceum ju Danbeim und betrat nach bem Tobe feines Batere bie bramatifche Laufbabn. Geit 1841 entfaltete er ale Schauspieler und Regiffeur am Softheater an Stuttagrt fein tlinstlerisches Talent und erwarb fich ben Ruf eines ber besten Schaufpieler ber Gegenwart. Gein Leicester in aMaria Stnart», Boja, Faust, Tasso und vor allem hamlet beweisen bies. 3m Conversationsstillde find es die tiefer angelegten Charaftere, fowol im Ernft ale humor, bie ihm befonbere gelingen. Geine Darftellungen find reich an originellen Bugen, Die von ichöpferifcher Rraft zeugen, fein Bortrag ift getragen und ebel, fein Feuer ohne Ueberfchwall, ftete innerlich und mahr, bas Organ mamilich und angenehm. Ginige feiner Leiftungen erinnern unwillfürlich an B. A. Bolff. Auch ale Dichter bat er fich burch bie «Dichterweihe», "Frantfurter Lieber », "Benetianifche Sonette » u. f. w. (gefammelt in " Bebichte », Stuttg. 1854; 2. Mufl. 1860) einen geachteten Ramen erworben. Geine Gabe, fich in poetifche Raturen ju vertiefen, belunden unter anderm bie Geftrebe jum Schillerfeft in Stuttaart (1860) und Die trefflichen Brologe jum Schillerjubilaum (1859) und gur Ublanbfeier (1863). - Billa 2., Schwester bes vorigen, geb. 1817, zeigte ale jugenbliche Liebhaberin ein fcones Talent, perließ aber balb bie Bilbue und vermablte fich mit einem lipland. Freiheren von Rufter. -Julie 2., Die Tante ber vorigen, geb. 1790, mar eine Bierbe bes wiener hofburgtheaters. Befonbere glangte fie im hobern Luftfpiel und Conversationoftud. 3hr Spiel mar immer fein und ausbrudevoll, ihr Muftand ber einer Calondame, ihr Bortrag pracis und gemeffen, ihr ganges Befen von Anmuth erfullt. Gie ftarb um 1850. - Ludwig &., Bruber ber lettgenannten, geb. zu Rinteln 1795, fpielte feit 1811 gu Brag, bann feit 1821 gu Raffel. 1826 erhielt er ein Engagement am hofburgtheater in Bien, mo er auch 1838 bie Stelle eines Regiffeure bee Chaufpiele übernahm und ju ben Bierben biefer Bubne gebort. In feiner Darftellungsweife balt er fich in ben bemeffenen Grenzen einer frühern Schule, Die in Beber und Bolamifi in Brag ihre Mufter fand. In großen Momenten aber, wo feine angeborene Geniglität burchbricht, entfaltet er ein Geuer und eine Rraft, Die bewältigend wirfen. Daneben zeigt er bodit forgfames pfuchol. Stubium, und Samlet, Dacbeth und abnitiche Rollen maren Deifterflude feiner Runft. Much im Luftipiel glangt er burch feinen, ungezwungenen Ton,

liebendwildigen Humer und gefolfchellichen Anfland. Auch als hrifche Bickere hat er sich einer Zochere, Arna E., ged. 1821 un Lassel, zeiner Zochere, Arna E., ged. 1822 un Lassel, zeiner Zochere, Brana E., ged. 1822 un Lassel, zeiner Schrieft und bei Gedarfpieterin aus, befonders im Fache des Lesfthiete. In Interest Brudert von Gedes E., ged. 8. Aus. 1822 un Vangleim, volumet fiss sandreitssichtigkaftlichen und denne Cruienen und begründet 1852 un Farmflurt a. U. Ar angesche demitigk-ausglichen Erstelle und Farmflurt a. U. Ar angesche demitigken ausgeschen der Verlagen und der Verlagen der Verlagen und den Verlagen und der Verl

Lome (3ob. Rarl Gottfr.), deutscher Componift, geb. 30. Rob. 1796 an Lobeilin unweit Salle, erhielt ben erften Unterricht bon feinem Bater, bem bafigen Cantor, und befuchte baun bie Schule in Rothen, hierauf bas Somuafimm bes Baifenhaufes zu Salle, wo ihn gur Fortbilbung feines mufitglifchen Talente ber Univerfitate-Mufitbirector Turt im Gefange und in ber Theorie unterrichtete. Aufer ben Runftftubien wibmete fich & auf ber Univerfitat augleich ber Theologie und Bhilofophie und vereinte fo bie bobere miffenfchaftliche Bilbung mit ber funftlerifchen. Bon 1819-20 bielt er fich in Dreeben auf, wo er in bobem Dafe R. DR, bon Beber's Boblwollen und fpaterfin beffen bauernbe Freunbichaft gemann. Enbe 1820 ging 2. nach Stettin ale Cantor an St. - Jatob und Lehrer ber Tonfunft am Gymnafium, und im folgenben Jahre erfolgte feine Beforberung jum Dufitbirector an berfelben Rirche, am Onmnafium und am Schullehrerfeminar. In biefer Stelling wirfte er mit Energie auf Die Berbefferung bes ftabtiichen Mufitwefens, vorzüglich burch die Begrilnbung eines Gefangvereins. Auch machte er fich burch Bilbung tildtiger Schiller im Geminar um bie gange Brobing berbient. Ale Bocalcomponift nimmt 2. eine bedeutenbe Stelle ein. Biele feiner Ballaben und Lieber find ungemein verbreitet, ja mande faft vollsthumlich geworben. Gegen 125 Werte, Die nach und nach bon ibm ericbienen, bemeifen feine Bielfeitigfeit, und feine Gattung ift porbanben, bie nicht pon ibm mit Erfolg berincht morben mare. Geine Befange fur eine Stimme werben gwar feinen Ramen am langften erhalten, aber auch feine mehrftimmigen Lieber, mehrere Dratorien ("Die Berftorung bon Berufalems, «Die Giebenfclafer», «Die eberne Golange», «Gutenberg», « Johann Suffe, aDie feftlichen Beitene u. a.), besgleichen mehrere Conaten für Alavier, Quartetten für Saiteninftrumente u. f. w. bieten Ruge eines erfinberifchen Beiftes. Minber gludlich ale in jenen Tonwerfen mar 2. mit mehrern bon ihm berfaften Opern (1. B. aRubolfe, 1832; «Die brei Bunfche», 1834; «Dalet-Abbel») fowie in ben in Berbindung mit bem verftorbenen Dichter Raupach unternommenen anbermeitigen Arbeiten für bie Bubne.

Rowen (frang. Louvain), Stadt in ber belg. Probing Brabant, an ber Dyle, welche einen Theil ber Ctabt burchfließt, und an einem Ranal aus berfelben in ben Rupel, woburch fie mit Mecheln und ber Schelbe in Berbindung fteht, bat gegen 2 Ct. im Umfange, ift aber ein febr ftiller Ort, indem ein großer Theil ihres Umfange laubwirthichaftlichen Zweden bient. Großeres Leben herricht nur an und bei bem Martte, mo fich auch bie hauptgebaube befinben. Dabin geboren bas Rathhaus, eine ber fchonften Gebanbe im fpatern goth. Stile, vollenbet 1493, mit reicher Bilbhauerarbeit, im Innern aber febr mobern, und bie Beterefirche, im fconften goth. Stil 1358-1460 erbaut, mit in Sols gefchnittem Sauptportal und berrfichen Gemalben und andern Runftfachen. Mertwürdig find noch bas alte Bunfthaus ber Braner (Maison des brasseurs), im Renaiffanceftil, und in einer Geitenftrafe am Martte bie Sallen, bie, 1317 bon ber Bebergunft erbaut, 1679 aber ber Univerfitat überlaffen, noch gegenwartig bon bem Reichthum und Gefchmad ihrer Grander zeugen. Auch die übrigen Rirchen in 2. find im Befibe merthvoller Bilber. Die Bahl ber Einmohner betief fich Anfang 1864 auf 32,783. Die bon Bergog 3ohann IV. bon Brabant 1426 geftiftete Universität mit einer betrachtlichen Bibliothet, einer ber bebeutenbften bes Landes, in einem reich mit Solgichnipmert gegierten Saale ber Sallen, einem Botanifchen Garten und einem Anatomifden Theater, galt im 16. 3ahrh. für bie erfte in Europa, befondere in Beziehung auf bie lath. theol. Facultat, und gablte über 6000 Stubenten. Rachbem fie unter Raifer Jofeph II. einige Beit gehemmt gewefen und infolge bes frang. Revolutionefriege eingegangen mar, murbe fie unter ber hollanb. Regierung 1817 mieberbergestellt. Gie gabite bor ber Revolution bon 1830 gegen 700 Stubirenbe, fant aber bann febr fonell in ihrer Frequeng berab. Das philof. Collegium an berfelben, meldjes ber Ronig Bithelm I. für die Bilbung tath. Geiftlichen errichtet hatte, und bas jum Wiberftande ber belg. Beiftlichfeit gegen bie holland. Regierung ben Sauptanlag bot, mußte 1830 wieber aufgehoben werben, ba die Bifchofe fich weigerten, die Boglinge in ihre Geminarien aufgunehmen ober fie ale Briefter anguftellen. Bom Staate murbe die Univerfitat 1834 aufgegeben, von ber Beiftlichfeit jeboch wieber 1835 aus eigenen Mitteln errichtet. Sie ift fouach eine freie Univerfitat, wie bie

ju Bruffel beftebenbe, wird aber im Gegenfate ju biefer gewöhnlich bie fatholifche genannt. Gie jablte 1864 an 49 Brofefforen und 768 Ctubirenbe. Außerbem befitt 2, ein flübtifches Gomnaffum, eine Runftatabemie nebft Dufeum und mehrere Brivatergiehungeanftalten. Um bas 3. 942 marb 2. mit Inbegriff oon Bruffel, Bilborbe, Rivelles und andern Ortichaften unter Lambert I. ju einer Graffchaft erhoben; 1165 wurde die Stadt mit Mauern umgeben und gegen 1361 bedeutend pergrofert. Der Graf von L., Beinrich IV., nahm ben Titel Graf von Brobant an, der 1190 in den eines Bergogs verwandelt wurde. Zu Ansange des 14. Jahrh., wo L. als Sanptfladt bes Bergogthums Brabant und als Residen, 150000 E. göhlte, hatte es gegen 4000 Tuchmanufacturen. Giferfüchtig gegen ben Abel, erhoben fich 1382, wie in andern Stadten Flanderns, die Tuchweber ju offenem Aufftande und marfen 17 abeliche Mitglieder des Rathe zu ben Reiffern binaus, wo fie mit Langenfpiten aufgefangen wurden. Durch ben Bergog Wengel überwältigt, manderten viele ber Arbeiter aus ber nun hartbebrangten Stadt nach England aus, wohin fie ihren Bewerbfleift und ihre Beididlichfeit verpfignaten. Bon biefer Reit an begann ber Berfall 2.6. Als befonbere wichtig find gegenmartig noch berborzubeben bie Bierbrauereien, beren Erzeugniffe jedoch in Abnahme begriffen, zahlreiche Getreibemühlen, einige Tabads - und Spigenfabriten, Topfereien, Branntweinbrennereien und Galgfiebereien. Auch wird noch beträchtlicher Getreibehandel getrieben. Bgl. Molani, e Historia Lovaniensis . (herausg. bon be Ram, 2 Bbe., Bruff. 1861).

Lömen (306, Friede). deutlicher Dichter, geb. 1729 zu Klaustisch, findeire bir Recht; wirtt dam eine Feil im gal Sererteit im Edgesert um dem der 1767 bie der ber vergehößen Berluchen behörligt, die familierunger Bilden zu feben. Er flach 25 Dec. 1771 als Registrates in 
Rofold. L. bat flich als Dichter in des verfeischenften Beitungen er Bereit verfiede. Wan hat 
von ihm Edgegleicht, Edgesamme, Deen, Lieber, Canatein, Romangen, Erzfügungen, portifie, Traumpfeise und Luftspiele. Das meifte Zaufent belandter er in den zu ihrer Zeit mit 
Beiglia (aufgenommenten «Romangen», voelfig als Bestäufer von Bürger's familigen Dichtungen 
petrachten ihm, andere fastrische Gehöhte med kripfiel von bei dem meinsfielen Sichtungen 
Werthet, die bie ernitern Indeits. Anerfmannsbrecht ist fein Edfer für die Seband vor berücken 
Bilder, der er end daruft horerliche Gehriften betänigter. Gehriften erfeinbariger.

fammelt in vier Banben (Bamb. 1765 - 66).

Lowenberg, Rreisftadt im Regierungebegirt Liegnit ber preuß. Proving Schlefien, mitten im hilgeligen Borlande des 3fargebirgs, annuthig am Bober gelegen, ift Gib eines Landrathamte und eines Rreisgerichte und jablt 5893 E. Der Drt befist zwei fath. und eine evang. Rirde, ein Bosvital, ein Baifenhaus und ein Rrantenhaus (letteres ein Gebaube ber ehemaligen Dalthefer-Commende). Die hauptfachlichften Erwerbequellen ber Bewohner find Tuche, Leinenund Baumwollweberer, Spiteufloppelei , Rattun- und Leinwandbruderei, die Anfertigung von metallenen und Sorndrechelerwaaren, Bleicherei fowie Debl., Gipe- und Lohmühlen. Die Betreidemartte ju 2. find bon Bebeutung. Außerdem erftredt fich ber Sanbel auf mineralifche Broducte, befondere auf Bipe jur Dlingung, Sandfteine und Steinfohlen. 2. ift die Refideng bes Fürften von Bobengollern Bechingen, deffen vorzügliche Rapelle für bie Bflege ber Tontunft in Rieberfchlefien febr vortheilhaft gewirft hat. Der Ort mar einer ber alteften befestigten Blate Schlefiens. Die ehemalige Burg, auf welcher Bergog Bolto L 1292 refibirte, und welcher bie Stadt ihren Urfprung und ihren Ramen verbanten foll, ift fpurlos verfchmunden. Die Stadt hatte einen von Bergog Beinrich I. 1309 errichteten Schoppenftuhl, ber lange Reit eine gewiffe Berühmtheit befaß, und erhielt 1317 von bemfelben Bergoge bas Dungrecht für Bragung von Bfennigen, welches im Unfange bes 16. Jahrh. bis auf Grofchen ausgebehnt wurde. Durch ben Dreifigjahrigen Rrieg tam ber ehemals blubenbe Tuchhandel und Die Wollweberei febr in Berfall. Am 19. Mug. 1813 fclugen bier die Ruffen unter Scherbatow und Caden die Franjofen unter Dacdonald und 21. Mug. bei bem 1/4 DR. öftlich gelegenen Dorfe Blagwit abermale unter Buthod, ber gefangen murbe. Die Umgebungen ber Stadt find reich an Schonheiten. Etwa 3/4 DR. nordwarts liegt der Sohle oder Solenftein mit einem fconen, 1513 au der Stelle einer alten Burg auf der Spite eines Berge und nabe einem großen boblen Felfen erbauten Schloffe mit reigenden Anlagen. - 3m Rreife L., ber auf 13, D.- DR. 69540 E. guhlt, liegen noch die Stadte Greiffenberg, am Queis, mit 2721 E. und viel Beberei, Friedeberg, ebenfalls am Queis, mit 2363 E., Lahn, am Bober, mit 1202 E., und Liebenthal, am Queis, mit 1818 G. und einem Schullehrerfeminar. Der lettere, reigend gelegene Drt, beffen Bewohner viel Leinen - und Baummollmeberei fowie Strumpfftriderei betreiben, belitt einen ichon feit bem 16. Jahrh, bestebenden Taubenmartt, auf welchem fabrlich 4-5000 Bagr Tauben

586 jum Bertauf geftefft merden. Das Urinfinerinnen- (fruber Benedictinerinnen: )Riofter bafelbft tourde 1278 begrundet und ift mit einer bobern Tochterichule, Benfionat, Baifenbane, Dabchen-

idule und Rinbergarten berbunben. Bal. Gorlich. Das Rlofter Liebenthal's (Brod, 1864). Pomenbund ober Gefellichaft pom Leuen nannte fich ber Ritterbund, welcher 1379 ju Bicebaden ju bem 3mede gufautmentrat, ben Febben untereinander ju entjagen, ben mit anbern möglichft ju fteuern und, wo folches nicht möglich, fich einander beigufteben. Er bereinigte fich nachmals mit ben gleiche Zwede verfolgenben Gefellichaften von Ct. - Wilhelm und St. Beorge, trat auch mit einigen ichmab. Stadten in Berbindung und icheint fich bann gleich. geitig mit bem Stadtebunde aufgeloft ju haben. - 2. ober Befellichaft bon bem Leon bieft ferner ber von Raifer Friedrich III. 1489 beftätigte Ritterverein gegen bie Bergoge 216-

brecht VI. und Georg bon Baiern, ber fich fpater ebenfalle mit ber Gefellichaft bon Ct.-George

und bem Schwäbischen Stabtebunde vereinigte. Lowendal (Ulrich Friedr. Bolbemar, Graf von), ber Urentel Konig Friedrich's III. von Danemart, geb. 1. April 1700 ju Samburg, ber Cobn des Freiherrn Bolbemar bon 2., ber 1704 ale Dberhofmarichall und Cabineteminifter ju Dreeben ftarb, begann 1713 ale faiferl. Golbat in Bolen feine friegerifche Laufbahn und wurde 1714 Rapitan. Ale Freiwilliger trat er fpater in banifche, 1716 aber wieder in faiferl. Dienfte, in benen er fich in ber Echlacht bei Beterwarbein und bei den Belagerungen von Temesvar und Belgrad anszeichnete. Dann nahm er in Sarbinien und Sicilien an allen Schlachten bee Rriege von 1718-21 Antheil. Während bee Friedens ftubirte er bas Artillerie- und Geniemefen. hierauf trat er in Die Dienfte des Konigs Muguft bon Polen, ber ibn jum gelbmarichall und Generaliufpector ber fachf. Infanterie ernamite. Der Tob biefes Monarchen 1733 gab ibm Gelegenheit, fich burch feine muthige Bertheibigung Rrafaus ausznzeichnen. In ben 3. 1734 und 1735 befehligte er bie fachf. Truppen am Rhein. Radidem er fodam in die Dienfte ber Raiferin von Rugland getreten, erwarb er fich burch fein Benehmen in der Krim und Ufraine folde Anertennung, daß ihm ein Commando übertragen murbe. Indeft febr balb jog ibn Ludwig XV. in feine Dienfte. Er murbe 1743 Generallieutenant und zeichnete fich 1744 bei ber Belagerung bon Menin, Poern und Freiburg burch Rlugheit und Capferfeit aus. 1745 befehligte er bas Refervecorpe in ber Schlacht bei Fontenoi, an beren gludlichem Ausgang er Autheil hatte. Dann eroberte er Bent, Dubenarbe, Oftende und Dieuport. 3m folgenden Jahre nahm er L'Eclufe, Cae-be-Gand und die übrigen Feftungen im holland. Flaudern; jugleich traf er Anftalten jur Bertheibigung bon Antwerpen. Die Beftung Bergen-op-Boom, welche bis babin filr uneinnehmbar gehalten worben, eroberte er nach taum eröffneten Laufgraben 16. Gept. 1747 mit Cturm und empfing dafitr ben Darfcalloftab. Er ftarb 27. Dai 1755. L. befaft im Gemewefen, in ber Geographie und Taftif grundliche Renntniffe, fprach außer bem Lateinischen fast faumtliche moberne Sprachen und berband mit diefen Borgigen Beicheibenbeit und Bergeneguite. Gleich Morit, bem Marichall bon Gachfen, feinem Freunde, mußte er bas Ctubium ber Rriegewiffenfchaften mit bem Benuffe ranichenber Bergnfigungen gu bereinigen.

Lowenhaupt (Mbam Ludw.), fcmeb. General, geb. 15. April 1659 auf ber Infel Geeland im Lager bon Ropenhagen, ftubirte in Lund und Upfala und fpater in Bittenberg und Roftod. Da er nach beenbigten Stubien eine entfprechende Anftellung im Baterlande nicht erhalten founte. trat er in bair. Rriegebienfte, in denen er ale Rittmeifter gegen bie Turten in Ungarn focht. Erft 1697 fehrte er nach Schweben guriid, mo ihn Rarl XII. jum Chef eines neugeworbenen Regimente machte. In bem Rorbifchen Kriege focht er febr glüdlich gegen bie Ruffen und flieg jum General ber Infanterie auf. Doch 1708, ale er bem Ronige ein Silfecorpe bon 16000 Dann auführen wollte, erlitt er bei Glop am Dujepr burch Beter b. Gr. eine Rieberlage, Zwar foling er fich jum Romige burch, allein nach ber Chlacht bei Bultama mußte er 1709 eine Capitulation abichliegen, welche ben Reft ber fcmeb. Armee in ruff. Befangenichaft brachte. Er felbft blieb gegen 10 3. ale Befangener in Ruftland, murbe von Ulrife Eleonore bei ibrer Thronbesteigung jum Reicherath ernannt, farb aber, ohne fein Baterland wieber betreten gu haben, 12. Febr. 1719. — Rarl Emil, Graf von L., geb. 1692, wurde wegen der Capitulation von helfingfors, die er 1742 ale General und Oberbefehlshaber über die Truppen in Finland abichloft, vom Rriegegericht jum Tobe verurtheilt und, nachdem ein Fluchtverfuch mislungen, 1743 enthauptet.

Lowenmanl, f. Antirrhinum.

Lowenstein, eine Graffchaft mit bem gleichnamigen Bergichloß im Oberamte Beineberg bes wirtemb. Redarfreifes, 21/2 D. DR. umfaffenb, hatte bis in die Ditte bes 15. Jahrh. ihre

eigenen Grafen. Der lette Graf Ludwig verfaufte fie 1441 an ben Rurfürften Bhilipp bon ber Bfals, ber fie hierauf an Ludwig, den natürlichen Gobn des Rurfürften Friedrich I. von der Bjalt, überließ, welcher ben Titel eines Grafen von 2. annahm und von Raifer Maximilian I. in ben Reichsgrafenftand erhoben murbe. Gein Entel Lubmig II. nannte fich, nachbem er bie Grafichaften Bertheim und Rochefort erworben, Graf von 2 .- Bertheim. Lubwig's II. Sohne, Chriftoph Ludwig (geft. 1618) und Joh. Theodor, flifteten die beiben noch blubenden Linien, jener L. Birneburg ober die evang. Linie, jest L. Frendenberg, biefer L. Modjefort ober bie fath, Linie, jett L. Rofenberg. Beibe Linien hatten bis 1806 Git und Stimme im frant., die altere auch im heff. Grafencollegium. Much fleht ihnen bas Dberft. Erblammereramt in Burtemberg zu, welches jebesmal ber Cenior ber beiben Sanptlinien verwaltet. Die altere Linie, 2. Frenbenberg, wie fie fich nach ben im Reichebeputationsbauptichluffe von 1803 ibr ale Entichabigung jugewiefenen Befitungen nannte, befitt gegenmartig in Burtemberg fünf Gechetel ber Graffchaft 2. (21/2 D.-DR.), in Baben die Salfte ber Graffchaft Bertheim, bas Mint Freubenberg u. f. w. (31/2 Q... DR.) und in Baiern bas Berrichaftsgericht Triefenftein (11/4 Q... DR.). Sie theilte fich pon 1721-1852 burch bie beiben Gobne Beinrich Griebrich's in die Bollrath'iche und Rarl'ide Speciallinie, weldje beibe 1812 bom Ronige von Baiern und 1813 vom Ronige von Burtemberg in ben Fürftenftand erhoben murben. Stanbesherr ber Lime 2.-Bert. heim-Freudenberg ift Fürft Bilbelm bon L., geb, 19. Darg 1817, ber gu Bertheim refibirt. Die Brivatbefigungen berfelben find die Berrichaft Dichelbach nebft einem Drittel von Limpurg-Sontheim Dberfontheim in Burtemberg, Die gefürfiete Graffchaft Umpfenbach in Baiern, Die Guter Lutawet und Clawietin in Bohmen. Die jungere Linie 2 .- Ro fenberg bieß fonft 2 .-Rochefort wegen ber ererbten Grafichaft biefes Ramens in ben Rieberlanden. Der Graf Marim. Rarl erhielt 1711 Die reichefürftl. Bitrbe, Die im folgenden Jahre auch auf feinen Rachfolger ausgebehnt murbe, und 1713 Gip und Stimme auf ber fchmab. Reichefitirftenbant. Gitr feine verlorenen Besitzungen jeufeit bes Rhein murbe bas Baus 1803 burch Befitzungen im Bitrgburgifden, Daingifden und einige Abteien entichabigt. Auch bat es Theil an der Grafichaft L. Bertheim n. f. m. Ueberhaupt betragen bie Befitungen biefer Linie in Baiern (bie Berrichaften Benbach, Rothenfels und Reuftadt mit Borth und Trennfurt u. f. m., aufammen 5 D. . D.), Bitrtemberg (ein Cechotel ber Graffchaft 2., 1/2 D. . D.), Baben (bie Salfte ber Graficaft Bertheim, die Berricaft Bronnbach und Rofenberg u. f. m., aufammen 31/2 Q.-DR.), im Groftherzogthum Beffen Gie Berrichaften Sabigheim und Raufen, Die Balfte von Breuberg, 3 Q. .- Dl.), in welchen Staaten fie ftanbesherrliche Rechte befitt, und in Bohmen (bie Berrfcaften Beferit und Comamberg, 3,18 D. - DR., Die Berrichaften Sand und Bernatit, 2.62 Q. . M.) aufanimen gegen 18 Q. . Der gegenmartine Ctanbesberr ift ber giirft Rarl Don L., geb. 21. Dai 1834, ber ju Mein-Benbach am Main refibirt. Die Schwefter beffelben, Bringeffin Abelbeid, geb. 3. April 1831, ift feit 24. Gept. 1851 mit Dom Dignel (f. b.), 3nfanten bon Bortugal, bermahlt, ber feinen Bohnfit auf Chlog Bronnbach bei Bertheim bat. Lowengahn, f. Taraxacum.

Lowenzahn

fche Linie ale gerade Linie.

"Desjale (Ignas und), eigentlich Inig 20 sopr; de Recalbe, der Gister des Ordens der Jeinten (1. d.), gebt 1491 auf dem Schoffel E. in der span. Proving Gnipurcoa, das jüngste und Affairen, vertekt feine Ingend als Page au dem Heis Greinmand des Anstholitären, der beite Vermande in fein 20. 3. im Militär und war die jerngen Gestiesgaben eiterfülg, eitet und hogantalisch. Die ier Belagerung von Bampelsen durch gib Ernaughen 1521 an beiben Beinen schwere in geste der Bertrag der Beste der Beiten Beiten stehen Bestehen der Beiten schweren der Beiten schweren der Beiten schweren der Beiten fallen der Beiten beitung wurde kenne Beiten gestellt der Geschweren der Beiten gestellt der Geschweren der Beiten gestellt der Geschweren der Beiten der der Beiten d

588 Logere

pilgerte nach bem Montferrat, mo er bem wunderthatigen Marienbilbe feine Baffen weihte, fich) jum Ritter ber Beiligen Jungfrau erflarte und im Bospitale ju Manrefa (einem benachbarten Meinen Orte) einquartierte. Theile bier, theile in einer naben Felfenhohle marterte er feinen Leib fo ab, bag man ihn eines Tage bewußtlos fanb. Bebn Monate fpater fchiffte er fich in Barcelong nach Balafting ein. Doch fein Blan, bier fich ber Belehrung ber Mohammebaner gu mibmen, murbe bon bem Bachter bes Beiligen Grabes, bem Brovingial ber Franciscaner, gemiebilligt, und er febrte baber 1524 über Benebig nach Bareelong gurud und begann nun die lat. Grammatit ju ftubiren. Rach zweijabrigem Aufenthalt bafelbft ging er auf die hobe Schule an Complutum, mo er anfing, andere ju geiftlichen Uebungen anguleiten und bem Bolte Religionsunterricht zu ertheilen. Die Inquisition aber ließ ibn feines feltfamen Benehmens wegen, als ber Zauberei verdächtig, feftnehmen umd gab ihn erft 1528 wieder frei, worauf er nach Baris ging, um Theologie ju ftubiren. Sier murbe er mit mehrern theils gleich ihm überfpaunten, theile ehrflichtigen Landeleuten und Frangofen, wie Lannen, Bobabilla, Robrigues, Bierre Lefebre u. a., befannt, die mit ibm 1534 ben Blau entwarfen, einen Orben filr ben tath. Glauben au ftiften. Da indeft einige berfelben ihre Studien noch nicht beenbet, fo begab fich L. bis gu biefem Beitpuntte wieder nach Cpanien. 1537 trafen fie aufe neue in Benedig gufammen und gingen bon bier nach Rom, wo fie bom Bapfte Baul III. 27. Gept. 1540 bie borlanfige und 1543 bie volle Beftatigung bes Orbens erhielten und nun bas vierfache Beliibbe in bie Banbe bes Runtine Beralli ju Benedig ablegten. 2. wurde 1541 jum erften Orbensgeneral ernannt, obgleich eigentlich Lannes, fein Rachfolger im Amte, fcon bamals bie Geele und ber Begriinber und Ausbilder des Gangen mar. Much als Beneral verrichtete 2. in der Rirche feines Drbenehaufes ju Rom bie niebrigften Dienfte, gab fich, obwol ber ital. Sprache nicht einmal machtig, jum Unterrichte fleiner Rinder ber und fammelte Almofen jur Berforgung ber Juden und Freudenmaden, beren Befehrung er fich befonbere angelegen fein lieft. Er ftarb 31. Juli 1556, wurde 1599 bon Baul V. felig und 1622 bon Gregor XV. beilig gefprochen. Gein Fest in ber fath. Rirche fallt auf ben 31. Juli. Man bat von ihm zwei Berfe in fpan. Sprache, Die Drbeuseonstitution» und "Geiftliche Uebungen" (Rom 1548). Gein Leben beschrieben Ribabeneira, Daffei und Bonhoure.

Logere, ein Departement in Gubfrantreich, welches bas vormalige Landchen Gebauban fowie Theile von Belai und ber Diocefe Uges umfaßt, hat feinen Ramen von bem gur Central. maffe ber Cebennen gehörigen Logeregebirge, welches baffelbe im D. und GD. erfüllt und mifden ben Quellen bes Lot und Tarn in ber fcon ben Alten unter bem Ramen Lefora betannten Logere im Mittel 4270, im granitifden Mont-Crueinas 5288 &. boch auffteigt. Gin burchgangig raubes Bebirgeland von 3000 &. mittlerer Bobe, zahlt es auf 93,00 D.-MR. (1861) nur 137367 E. (gegen 144705 im 3. 1851), barunter viele Reformirte. Bon ber Logire gieht gegen RB. bie 4000 F. hohe Margeridentette, und im B. erhebt fich bie Aubraetette, welche beide nach bem hochlande von Aubergne hinilbergieben. Das gange Departement gerfällt in brei Bonen. Die nördliche gehort ber Granitformation und jum fleinften Theile ben vulfanifcher Bilbungen an; die mittlere hat Ralfftein ., Die fübliche Schiefergebirge. In bybrographifcher Beziehung gehort ber norboftlichfte Theil jum Loiregebiet, indem er von bem bier in einer Bobe bon 4380 &. entspringenden Allier und mehrern feiner Bufluffe burchfurcht wird; ber bei meitent größte weftl. Theil anm Baffin ber Baronne, welcher ber Tarn und ber Lot auflieften. Die fuböftl. Abbadjung gehört jum Gebiet bes Rhone. Das Gebirge ift einen großen Theil bes Jahres mit Schnee bededt. Der Beften und Nordoften hat feuchtes, regnerifches Rlima; weit trodeuer ift die Sithoftabbadjung, wo fogar ber Maulbeerbaum, ber Beinftod und bie Dlive gebeiben. Anderwarts tragen einige ber Ralffteinebenen, hier Cauffes genaunt, Getreibe, Sanf, Blache und etwas Doft. Die Berggelande haben aber nur wenige und fleine Getreidefelber, fobag Rartoffeln, vorzüglich aber Raftanien, Die Sauptnahrung bes Landwolfs bilben. Defto ausgebehnter find bie Wiefen und Beibeflachen, baber hier viel Rindvieh, Manlthiere und befondere Chafe gejogen werden. Die Balbungen, welche 91/3 D. D. einnehmen, bestehen hanptfachlich aus Budjen und bergen neben Bilbpret auch viele Bolle. Der hauptreichthum bes Departements befteht in feinen Detallen; man beutet Gifen, Antimonium und viel Blei aus, letteres befonbers in ben Gruben ju Billefort, Die auch Aupfer und Gilber liefern. Unter ben Mineralquellen find die befannteften bie des Dorfes Bagnole - les - Baine (f. b.). Die Induftrie befchrantt fich auf Buttenbetrieb und Bollmanufactur, ber Sandel, ben fein einziger fchiffbarer Fluß begunftigt und die Gebirgenatur bes Landes erfdwert, auf die Aussuhr bon Bieb, Raftanien und Bollgeugen. Biele ber Einwohner manbern in Die fühlidern Gegenben ans, um ale Daber, Manrer

n. f. m. ju arbeiten. Das Separtement gefällt in die der Armedissement Mende, Hierar des Narveissel und des jur polaufidelts Veneh em ist 3700. Es is it ein alter, fesslessfenderte Det in dere Gegend am Len, 2275 ff. uber dem Werer, Eiz eines Brisjosse, mit einer goth, Anthebende, einem Gerichissel gefter 3, andam, einer Womsschressfammer, der Klinfe umd Vossflere, einem Letzer umd Letzerinnansseinians, einer Geschlichgeit des Adressons, der Klinfe umd Vossflere, einem Letzer ohner der Verlieben der

Libben, Arcisstadt im Argierungskaft Frankfurt ber veraß, Freising Brundelung, vom unde Sauntpladt ber Allekraftlich, jietg und einer Istell ber Gepre, in die jürt bis Erfig und inner Istell ber Gepre, in die jürt bis Erfig und inner Istellung spiele Sip eines Landrechtung und Serfig und gerinds und hat in 1646 1,551 d. (dene 749 Num Milliaft). Unter De Bauerten find des Schieße, des schießen Landschaftsfass um die zwei Lirische berechtungen. Ben Letzenfallung bei Schießen Landschaftschafts um den in von gemännistigen Mindleten die Deutschlich eine Archaeftliche in der Argingfung Mindleten die Deutschließen der Vorgenfallung der Vorgenschaftlich gestellt und Generalschaftlich eine Archaeftliche fentleten auf Generalschaftlich in Anderen auf Generalschaftlich in Archaeftlich in Archaeftli

Libed, ein jum Grofibergogthum Olbenburg geboriges Gurftenthum, fange ber Trave und um ben Entinerfee, in ber holftein. Lanbichaft Bagrien, murbe ale Bisthum bon Raifer Dtto I. in Solftein gegrundet, 1162 aber bie Refibeng bes Bifchofe nach Gutin verlegt. 1530 traten Bifchof und Stift ber Reformation bei, und es blieb erfterer Reichefürft. Da bas fürftl. Saus Bolftein bem Bisthum manchen Dienft erwiefen hatte, fo wurde 1647 gwifden beiben ein Bergleich gefchloffen, aufolge beffen bie nachften feche aufeinanberfolgenben Bifchofe aus bem bolftein. Daufe erwählt werben follten. Dierilber entftanben Streitigfeiten mit Danemart, bas jeboch 1667 im Frieden ju Gliidftadt jenem Bergleiche feine Buftimmung gab. Ein neuer Streit erhob fich infolge einer Bifchofsmaßl 1701, bei ber 12 Stimmen auf ben ban. Prinzen Rarl, 9 aber auf ben bolftein, Abminiftrator, ben Bergog Chriftian August, gefallen maren. Durch Bermittelung Englands und Sollands tam indeg boch endlich ein Bergleich ju Ctanbe, vermöge beffen ber Abminiftrator bon Solftein im Befite bes Bisthums verbleiben, ber Bring Rarl bon Danemart aber burch eine Cumme Gelbes abgefunden werden follte. Rachbem bem Bertrage von 1647 fchlieflich burch bie Bahl bes Bergogs Friedrich August von Solftein Gottorp volle Benitge gefcheben, mablte bas Domtapitel 1756 ben ban. Bringen Friedrich, einen Cohn Ronig Friedrich's V., jum Coadjutor. Diefer begab fich 1772 feiner Ausprliche gu Gunften Beter Friedrich's, eines Cobnes bes ermabnten Bifchofe Friedrich Anguft, ber fie wiederum 1776 an feinen Better, ben Bergog Beter Friedrich Ludwig, abtrat, welcher 1785 bie bifchoft. Regierung autrat und zugleich Abminiftrator bes Bergogthume Olbenburg wurde. 1802 murbe nicht nur bas gange Bisthum, fonbern and bas faft ebenfo betrachtliche Domfapitel bem Bergoge bon Olbenburg filr gebrachte Opfer ale Surftruthum jur Entichabigung gegeben, wobei man jeboch ber Reichoftabt Liibed (f. b.) einen Theil ber Rapiteleborfer jum eigenthimlichen Befibe guerfaunte. Bermoge bes 14. Febr. 1842 ju Blon mit ber Rrone Danemart abgefchloffenen Bertrage hat jur Arrondirung ber beiderfeitigen Gebiete ein Landertaufch ftattgefunden, wonach bas Rirchfpiel Ratefau an bas Bergogthum Bolftein, bas Rirchfpiel Glefchendorf aber an bas Fürftenthum 2. überging. Das Fürftenthum 2. ober Gutin jablt auf 6,es D. D. 22134 E. und befteht aus zwei Theilen, von benen ber grofere norblichere gang vom bolftein. Gebiete, ber fleinere fiiblichere nur im Dt. und 2B. von Solfiein, fonft im G. vom Bebiete ber Stadt 2. und im D. von der Offfee (Liibifche Bucht) umgrengt wirb. Aufer ber Ctabt Gutin (f. b.) enthalt baffelbe noch 2 Fleden und 140 andere Bohnplate. Es zerfallt in die Stadtgemeinde Gutin und die beiden Aemter Gutin (mit 5) und Schwartau (mit 6 Gemeinden). Das Fürftenthum betheiligt fich gwar an bem allgemeinen Landtage für bas Grofherzogthum Oldenburg, befitt aber baneben noch feinen besondern Brobingiallandtag. Durch Bertrag bom 15. Oct. 1866 erhielt Ofbenburg gegen Bergicht auf beffen Erbanfpriiche an Solftein von Breugen bas zwijchen beiben Theilen bes Fürftenthums 2. liegende holftein. Amt Abren ebed (21/2 D. . DR. mit 8963 E. und bem gleichnamigen Martifleden mit 2050 E.) nebft einigen fleinen angrengenben Diftricten abgetreten.

Pubed, eine ber freien Sanfeftabte Dentichlanbe, 2 D. bon ber Ditjee an ber fchiffbaren Trave belegen, murbe 1143 burch ben Grafen Abolf II. von Solftein . Echaumburg an feiner jepigen Stelle gegriinbet, nachbem bas alte, etwas weiter norblich gelegene &., beffen gnerft unter bem Bendenfonige Gottfdjalf (1043 - 66) Erwähnung gefchiebt, 1138 bon ben Rugianern gerftort worben mar. Der Drt, wo jene alte Ctabt ftanb, beift noch jest Alt-2., und man bat 1852 bafelbft bie Gunbamente ber Rirde und bie Refte ber Umwallung wieber aufgefunden. Graf Abolf mußte 1158 bie Stadt an Beinrich ben Lowen, Bergog von Gachfen, abtreten, ber fie mehr flubtifch einrichtete und 1163 bas olbenb. Bisthum hierber verlegte. 3nfolge ber Aditerflarung bes Bergoge murbe fie 1181 taiferlich und mit anfehnlichen Bribilegien begabt, welche die Danen, in beren Gewalt fie 1201 fiel, beftätigten. Ale aber Die norbalbinais iden ganbe fich befreiten, unterftellte fich bie Ctabt bem Raifer Friedrich II., ber fie 1226 für alle Beiten ju einer Freien Reicheftabt erflarte. Ale folche behauptete fie fich gegen bie Danen in ber Schlacht bei Bornhoveb 22. Juli 1227. Der blitbenbe Sanbel vereinigte bie Stadt balb mit andern Stadten Rorbbeutschlands ju ber großen Banfa (f. b.) beutscher Raufleute, beren Angelegenheiten fie feit bem Anfange bee 14. Jahrh, mit bieler Umficht und großem Erfolge leitete. Ihre Alotten beberrichten Die Office, und ibre Stimme entichieb über Die Mugelegenheiten ber norbifden Reiche. Langer als zwei Jahrhunderte erhielt fich &. auf ber Bobe feiner Dadit und feines Anfehens. Rach Auflöfung ber Ralmarifchen Umon (1524), wobei 2. unter ber Leitung feines thatfraftigen und fühnen Burgermeiftere Ritolaus Brome einen wefentlichen Antheil an der Reugestaltung ber Dinge im europ. Rorben nahm, begam ber Berfall ber Sanfa und bamit ber Rudidritt 2.8, ju meldem bie fcmeren innern Rampfe ber proteftantifch-bemofratifchen Bartei unter Bilrgen Bullenweber gegen die tatholifch ariftofratifche unter bem obengenamten Burgermeifter Broms einen fernern Grund legten. Rach bem Dreifigfahrigen Briege. mabrend beffen 22. Dai 1629 ber Friede bes Raifere mit bem Ronia Christian bon Danemart an 2. abgefchloffen murbe, verlor bie Stabt ben leisten Reft ihrer frubern polit, Bebeutung, boch bewahrte fie fich die wichtigen Sanbelsbegiehungen mit Ruftland und bem fandingen Rorben fowie ihren foliben Wohlftand im Immern. 1801 murbe 2. auf furge Beit mit ban. Truppen befest, erhielt aber burch ben Recef bom 25. Febr. 1803 feine belle Freihrit und Gelbftanbigfeit jurid. Am 5. Nov. 1806 marf fich Bludjer mit etwa 22000 Dann Breugen in bie Stabt, allein ichon am folgenben Tage murbe biefelbe bon ben Frangofen genommen und einer breitägigen Pliinderung preisgegeben. 2. blieb feitbem bon ben Frangofen befett und murbe im Dec. 1810 bem frang. Raiferreiche einverleibt. Sanbel und Berfebr maren ingwifden ganglich gelahmt, ber friihere Bohlftand auf bas tieffte erfdjittert morben. 3m Friihjahr 1813, ale bie Frangofen beim Anriiden eines ruff. Corpe bie Ctabt verlaffen hatten, erhob fie bie Waffen gegen Franfreich, und ibre Streiter fochten riibinfich im Rriege an ber Dieberelbe. Rachbem fie por Gintritt bes Baffeuftillstandes im Commer 1813 noch einmal in bie Banbe ber Frangofen gefallen mar, welche fie burch auferlegte Contributionen und Requisitionen vollenbe erichopften. wurde fie 5. Der. 1813 burch bas Unrilden ber Schweben befreit. Dit bem Frieben fab fie ihre Gelbständigfeit gefichert und murbe Mitglied bes Deutschen Bunbee. In ben polit, Bewegungen bes 3. 1848 nahm E. febr regen Antheil. Ge fanbte Deputirte jur Deutschen Das tionalberfammlung, und bas lubediche Contingent fand ale Theil ber olbenburgifch-hanfegtifchen Brigabe bei ben Rampfeu in Schlesmig-Solftein bis jum Juni 1849 Bermenbung. Bei Bieberherftellung bes Dentschen Bundes trat 2. 1851 wieder in bas frühere Berhaltnif ju bemfelben. Am 2. Juli 1866 erflarte Die Stadt ihre Bereitwilligfeit jum Beitritt zu bem von Breufen projectirten Rorddeutschen Bunbe, nachbem fie gubor aus bem Deutschen Bunbe geschieben mar. Die bom Rouige bon Breufen berlangte heeresfolge leiftete 2. mit einem Bataillon leichter 3nfanterie, welches (wieberum als ein Theil ber olbenburgifch banfeatifchen Brigabe) ber Mainarmee jugetheilt war und an beren Operationen theilnahm.

Die Elabl 2. liegt auf einer von S. auch 22. gefrechten Anhöbe, deren mehlt. Seite von Der Tarve bespillt weir, außeren den der Pffeite des Züdenlig, der Alblig des Negebrargertes, sinflicht. Die Ertseifen verlaufen ziemtlich regelmäßig von S. nach R. mie von D. nach RB., vo Suller, 7.10 an der Zogle, find massifte und ziehen zum gescher Gleichtertpinnische Zunder Der Verbudspaler in wie fall flammtlich Kriefen und offentlichen Gleichter führ flicher Der Lander von Verbudspaler in wie fall flammtlich Kriefen und offentlichen Gleichte führ flicher Der Lander von Verbudspaler in wie fall flammtlich kriefen und offentlichten Gleichter faller Der Lander von Verbudspaler in wie der Angeleichte der Verbudspaler der Verbudspaler von der Verbudspaler von der Verbudspaler von der Verbudspaler von Verbudspaler v

und neuer Beit fowie an Bildwerfen in Solg, Detall und Stein (Tobtentang). Der Dom, am fubl. Ende ber Ctabt, ebenfalls mit zwei 414 R. boben Thurmen, ift bie altefte ber fünf Rirden 2.6 und icon 1170 gegrundet. Gie befist unter andern Cebensmurbigfeiten ein berühmtes Altargemalbe von Sans Memling aus bem 3. 1491. Die Ratharinenfirche gehörte ju bem ebemaligen, 1225 gegründeten Dinoritenflofter, in beffen Gebauben fich jett bas Ratharineum (Gymnafium und Realfchule) und die öffentliche Bibliothet (etwa 50000 Banbe, worunter 1200 Incunabeln und mehrere hundert Manufcripte) befinden. Ein merfwürdiges Gebaube ift bas alte Rathhaus mit ber Borfe, welches fich an bem faft quabratifchen Darftplate erhebt, aber aus febr verfchiebenen Beiten ftammt. Der iconfte Theil beffelben ift ber fiibl., 1442-44 erbaute Flügel. Das alte Solftenthor in ber Rabe bes Bahnhofe, ein Ueberreft ber alteften Befestigungen, ift ein 1477 vollenbeter Biegelbau, ber neuerbinge restaurirt murbe. Die Umgebung ber Stadt ift freundlich und bietet in nachfter Rabe anmutbige Bromenaben und ichon in geringer Entfernung berrliche Giden- und Buchenwalbungen. Die Bahl ber Bewohner betrug 1862 in Ctabt und Borftabten 31898, mit Ausnahme weniger Reformirter, Ratholiten und Buben burchgängig ber evang. - luth. Confession angehörig. Gur Unterricht und Bilbung ift trefflich geforgt. Außer dem Onmnafinm und ber Realicule fowie gabtreichen Privatinftituten und ben nothigen Bolfejdulen befteben zwei Banbelefdulen, eine Gewerbichule, eine Chiffahrtefchule und ein Ceminar. Gin filr bie lubeder Berhaltniffe michtiges und einflugreiches Inftitut ift die Gefellichaft jur Beforberung gemeinnitziger Thatigfeit, welche ju Ende bee porigen Jahrhunderte burch Bereinigung einer großen Mugahl patriotifcher Manner entftand und fich bie Aufgabe ftellte, gur Berbreitung allgemeinen Burgerwohls gu wirten. Unter ber großen Ungahl ber burch biefelbe begrundeten Inftitute find, aufer ber eben ermannten Gewerbichute und ber fpater vom Staate übernommenen Schiffahrtofdule, hervorzuheben: eine Spartaffe, ein Berein für liibediche Ctatiftit, ein Berein filr bie Gefchichte und Alterthumstunde L.s. ein Berein gur Fürforge für entlaffene Strafgefangene u. f. w. Die Gefellichaft verfügt für ihre 3mede über eine Jahredeinnahme von ungefahr 20000 Dart. Die Stadt & befitt viele und reichbotirte Boblthatigfeiteanstalten, beren Rapitalvermogen, ungerechnet ben bebeutenben Grundbeffie, fich auf 5 Mill. Mart beläuft. Die beiden groften biefer Stifungen find bas St.-Johannes-Jungfrauenflofter, icon 1177 gegrundet und feit 1569 Berforgungeanftalt für unbemittelte Bitrgeretochter, und bas Beilige-Beift-Dospital (1286 gegrundet), welches fculblos verarmte Bilrger und Bürgerfrauen verforgt. Beibe Stiftungen haben ausgebehnten Befit an Landgutern und Mathungen. Chenfalls mit gufehnlichem Grundbefit ausgeftattet und auch im fibrigen reich botirt ift die flabtifche Armenanftalt, welche eine Jahredeinnahme bon 80000 Dart hat.

Die hanptfachlichften Erwerbequellen 2.6 find Sandel und Schiffahrt. Der Sandelevertehr ift befonbere mit Danemart, Schweben, Finland und Rugland bebeutenb. 3m Intereffe beffelben hat ber Staat in ben letten Jahrzehnten große Opfer gebracht burch Regulirung bes Strombettes ber Erape, Erweiterung bes Safens fowie burch Erbamma ber Gifenbahn nach Bilden jum Aufchluß an die Berlin Damburger Bahn und die Exportanfialt zu Lauenburg und ber birecten Babn nach Samburg (eröffnet 1. Mug. 1865). Gine Buhn von 2. nach Rleinen am Schwerinerfee mar 1866 als Unternehmen einer engl. Actiengefellichaft im Bau begriffen, und Babnen nach Travemunde, nach Entin und Tonningen in Ausficht geftellt. Dampfboote, theile unter lubeder, theile unter frember Flagge unterhalten eine regelmäßige Berbinbung mit Betereburg, Riga, Betfingfore, Ctodholm, Rolmar, Rorrfoping und andern fcmeb. Bafen fowie mit Ropenhagen. 1863 liefen im Safen 1306 Ceefchiffe mit 93873 Laft ein und aus; fitr 1864 ftellten fich biefe Riffern auf 1484 Schiffe mit 115500 Laft. Gleichzeitig gingen in ber Ruftenfahrt 154 Sabrzenge mit 549 Laft ein und ane. Die Gefammtwaareneinfuhr gewährte 1864 mit Musichluft ber Contanten einen Werth bon 73,094014 Darf (babon feemarte: 21,792140 Dart). Die Rheberei 2.6 bestand 1865 aus 45 Geefchiffen (barunter 14 Dampfer) mit 5190 laft. Die Raufmannicaft, Die Benoffenfchaft fammtlidjer Sanbeltreibenber, befitt ein febr aufehnliches Bermogen an Grundftuden und Rapitalieu, welches burch bie Sanbeletammer verwaltet wird und eine jabrliche Ginnahme bon etwa 40000 Dart gewährt. Es befteben ju &. brei Geeverficherungegefellichaften und zwei Banten (Die Lübeder Privatbaut mit 1 Mill. und die Commergbant in g. mit 2 Mill. Mart Grundfapital). Die eigentlidge Fabritthatigfeit ift in 2, nur unbedeutend, obicon bie Bewohner ber Ctabt febr gewerbfleiftig find. Bom Chiffban leben 4-500 Menfdgen. Conft find ber Dafdinenban, Die Brauerei und Die Eigarrenfabritation von Bebeutung. Much wird bie Fifcherei giemlich ftart betrieben. Die alte Bunftverfaffung wird 1. Jan. 1867 ber völligen Gewerbefreiheit weichen. Der eigentliche Geehafen 2.6 ift Travemiliede (f. d.); indeß ift neuerbings bie Trave fo weit ausgetieft worben, baß bie aronten Seefchiffe jetet nach ber Stadt felbit gelangen tonnen.

Die Berfaffung 2.8 mar in alteften Beiten rein ariftofratifc, und die innern Rampfe ber Ctabt bie jum 16. Jahrh. hatten ihren Anlag faft auenahmelos in bem Streben ber Burgericaft, die Rechte bes Genate einzuschranten und auch ihrerfeite eine Theilnahme an ber Abministration ju geminnen. Erft burch ben Sauptrecef vom 9. 3an. 1669, welcher bam 179 3abre bindurch bas allein gilltige Grundgefet bes Ctaate mar, gelangten bicfe Bemilhungen jo weit, baf ber Birgerichaft neben bem Cenate, welchem bie Sobeite- und Juriedictionerechte ausichlieflich verblieben, eine Theilnahme an ber gesammten Ctaateverwaltung unt namentlich bas Steuerbewilligungerecht eingeraumt wurde. Rach mehrjubriger Borbereitung einigten fich Genat und Burgericaft 1848 ju einer Revifion ber Berfaffung, welche 1851 vollig abgefchloffen murbe. Rach bem jett gultigen Stagtegrundgefet, ber Berfaffungeurfunde pom 29. Dec. 1851. Lifben Genat und Burgericaft bie beiben bochften Ctagteforber. Der Genat befteht aus 14 auf lebenelanglich gewählten Ditgliebern, namlich 8 Belehrten, unter benen minbeftene 6 Rechtogelehrte, und 6 Richtgelehrten, unter benen minbeftene 5 Raufleute fein miiffen. Die Bahl gefchicht nach einem etwas complicirten Dobus burch Delegirte bee Genate und ber Burgerichaft; ber Gemablte ift ber Babl Folge ju leiften verpflichtet bei Berluft bes Bürgerrechte und bes gehnten Theile feines Bermögens. Der Borfitenbe bes Genate wird bon biefem auf je zwei Jahre gemablt und führt mabrend biefer Beit ben Titel Burgermeifter. Der Senat reprafentirt die Souveranetat bes Staate, ibm e'nb ber Stadt leiften Die Burger ben Gib ber Treue. Er bewahrt Siegel, Schlüffel und Archive ber Stabt, ernennt Befanbte und Bandeleconfuln, empfängt fremde Gefandte und ertheilt ben Bandeleconfuln bas Exequatur, ernennt und beeidigt bie Richter fowie ben größten Theil ber Staatebeamten, befitt bas Begnabigungerecht in Eriminalfachen, führt die Aufficht über die Berwaltung bes Staatevermogene, ift in geiftlichen Angelegenheiten summus episcopus und übt unter Ditwirfung ber Burgerfchaft bas Recht ber Gefetgebung. Der officielle Titel bes Cenate ift . Sober Cenat. Die Bürgerichaft befteht aus 120 Mitgliebern, welche bie Befammtheit aller Ctaatsangeborigen vertreten. Babler und mablbar ift ohne Anfeben ber Religion und Confession jeder im vollen Benuf feiner burgerlichen Rechte ftebenbe Ctaateburger; Die Ditglieber ber Burgerfchaft befleiben ihr Amt auf feche Jahre. Die Ditgenehmigung ber Burgerichaft ift erforberlich ju Menberungen in der Staatsverfaffung, Berauferung von Sobeiterechten, Menderung ober Mufbebung von Gefeten, jur Ginführung, Aufbebung und Abanberung jeglicher Steuern, jum Griag von Berordnungen über Dag, Milnge und Gewicht fowie im Boftwefen, jur Ertheilung ausschlief:licher Privilegien, jur Gestattung der Aumenbung bes Erproprigtionegesebes bei jebem einzelnen Salle, jur Bestimmung über Starte, Aushebung und Bermenbung ber bewaffneten Dacht fowie bezuglich Aufnahme frember Eruppen in bas Staatsgebiet, enblich jum Abichluft von Staatsvertragen. Bei ber Bermaltung bee Staatsvermogens fieht ber Burgerichaft eine Mitwirfung ju und namentlich gebort ju ihrer Competens die Ditbewilliaung bes iabrlichen Ctaatsbudgets und bes Abfchluffes von Staatsanleiben. Ein von ber Burgerichaft auf je gwei Jahre gewählter itandiger Ausfchuf übt bie Befugniffe ber Bürgerfchaft für Bewilligungen aus, melde bie Bobe von 3000 Dart auf einmal ober von 150 Mart jahrlich nicht überichreiten; außerbem muß jeber an bie Burgerichaft ju richtenbe Antrag vom Genat bem Burgerausichuffe zur vorgangigen gutachtlichen Erflärung vorgelegt werben. Gammtliche Abminiftratipbeborben bee Ctaate beftehen aus Mitgliedern bes Genate, welche ben Borfit führen, und fog. burgerlichen Deputirten, welche lettere auf Borfchlag bee Burgerausichuffes vom Genate filr eine bestimmte Reihe von Jahren gemahlt merben. Die Rechtspflege, welche bie gur Ginführung ber jebigen Berfaffung faft ausschließlich in ben Banben bes Genats mar, ift jest ganglich von ber Abministration getremt. Das Untergericht, mit einem rechtsgelehrten Director und brei rechtsgelehrten Richtern befest, ift ale Stadt - und Landgericht erfte Inftang filr die Strafrechtepflege und für alle Civilftreitigfeiten, mit Ausnahme ber Sanbelsfachen. Bitt lettere, im vollen Umfange bee burch bas Allgemeine beutsche Saubelogefetbuch feftgeftellten Begriffe, ift bie erfte Inftang bas Baubele. gericht, gebilbet aus einem rechtsgelehrten Mitgliebe bes Untergerichte ale Borfitenben und amei taufmannifchen ftimmführenben Beifitern. Das Obergricht ift die Appellationeinftang für Civil - und Eriminalfachen; es befteht aus einem rechtsgelehrten Director und vier rechtsgelehrten Richtern; für Banbelefachen treten noch zwei taufmannifche ftimmführenbe Beifiger bingn. Die Berhandlungen ber Gerichte beiber Inftangen find öffentlich und mlindlich; in ber Strafrechtepflege besicht das Antiageverfahren. Dem Staatsanwalt fieht babei Die Erhebung und

Lübifdes Recht Lüble 593

Qubifdes Recht ift eine ber wichtigften unter ben burch Autonomie entstandenen Stabtrechten bes beutiden Mittelalters. Das altefte noch vorhandene beutide libbijde Rechtsbuch ift

bom 3. 1235, die lette publicirte Revifion bes Lubifden Rechts vom 3. 1586.

Ruble (Bilbelm), einer ber namhafteften beutiden Runfthiftorifer, geb. 17. Jan. 1826 gu Dortmund in Weftfalen, Cobn eines Lehrers, besuchte bas Ohmnafium bafelbft und ftubirte in ber Abftat, fich ebenfalls bem Lehrfach ju wibmen, erft gu Bonn, bann gu Bertin Philologie. Er mar eben im Begriff, eine Lebrerftelle qu einem Comnafium in letterer Stadt angenehmen, ale ibn die Borliebe für bas Studimm ber Runft, bas er bis babin neben feinen philol. Studien mit dem größten Gifer betrieben, bewog, die beabstchtigte Laufbahn aufzugeben und fich ausichließlich ber Runftorichung juguwenden. Ginige feiner Auffate in dem Deutschen Runftblatts (feit 1850) brachten ibn in nabere Beziehungen ju Schnaafe, Rugler und Waagen, bie ibn in feinem Streben mefentlich forberten. Borwiegend beschäftigte fich 2. bamale mit ber Architettur und fucte die hauptfächlichften Baumerte in Rord. und Dittelbeutichland burch eigene Anschanung fennen ju ternen. Seinen fiterarifchen Ruf begrundete er mit ber Borfchule gur Befdichte ber Rirchenbaufunft bes Mittelaltere . (Dortm. 1852; 5., vielfach vermehrte und verbefferte Muft., 2pg. 1865) und bem Berfe "Die mittelalterliche Runft in Befffalen" (2pg. 1853), einer Monographie, die ale muftergultig betrachtet werben fann. Geine eBefchichte ber Architeltur. (2pg. 1855; 3. Mufl. 1866) veraulaßte Oftern 1857 feine Berufung jur Brofeffur ber Baugefchichte an ber Bauatabemie ju Berlin. Babrend ber folgenben Jahre unternahm 2. im Intereffe feiner Ctubien grofere Reifen burch Italien (1858-59) fowie burch Belgien und Frantreich (1860). Oftern 1861 ftebelte er ale Brofeffor ber Runftgefdichte und Archaologie an bas Bolntechnicum nach Burich fiber, wo er feitbem mit bem gunftigften Erfolge wirfte, bis er Oftern 1866 einem Rufe ale Brofeffor ber Runftgeschichte an bas Bolytechnicum und bie Runftichule fowie als Mitglied ber Runftichulbirection nach Stuttgart Folge leiftete. Muger ben genanuten flud bon L's Arbeiten, Die fich fammtlich burch Rlarbeit, Faglichfeit und eble Darftellungsweife auszeichnen, noch befonders bervorzubeben; ber treffliche «Grundrif ber Runftgefchichte . (Stuttg. 1861; 3. Aufl. 1866), ber . Abrif ber Befchichte ber Baufunft . (2pg. 1861) und bie aGefchichte ber Blaftifs (2pg. 1863). Letteres Berf ift ber erfte Berfuch einer jufammenhaugenben Darftellung bes gesammten Entwidelungsganges biefer Runft. Auch be-forgte L. die vierte Auflage von Augler's Canbbuch ber Runftgeschichtes (1861) sowie bie greite Musgabe ber ju bemfelben gehörigen e Denfmaler ber Runfts (mit Rasper, 4 Bbe., Stuttg. 1857-58), beren erfte Ausgabe er bereits burd ben vierten Band (bie Denfmaler bes 19. Jahrh. enthaltend) 1856 vervollftanbigt batte. Reuerdings begann er mit Burdharbt jum Abichlug von Rugler's «Gefchichte ber Baufunft» die Gefchichte ber Architeftur bes 19. Jahrb. (Stuttg. 1866 fg.). Bon L'e fleinern Schriften verbienen noch besonbere Ermahnung: aDie Frenzen im ber Aunflestfichter (Entity. 1862), «Der Zobtrenlag im ber Morientliche zu Berliens (Berl. 1861), «Die Elesgemülle im Krungange zu Klofter Wettingens (2. Mufl., Jütr. 1863), alleter alte Orfen im ber Schweise) (2. Mufl., Jütr. 1865) und alleter die allein Gladgemülbe der Schweise (Jütr. 1866). Mufl lieferte er den Zert zu dem von Gedauert im Perfin ferundspechenne Madamannen Alleman (1860), "Lijian Alleman (1861), dem Mibran

pon Baul Beronefe (1862) und Dichel Angelo (1863). Lublin, Liublin, bie Sauptftabt bes gleichnamigen Gouvernemente von 563 D. Dr. mit (1860) 967205 E., im Ronigreiche Bolen, au ber Biftrapea und auf einer Unbobe gelegen. in einer fruchtbaren und reigenden Gegend, bon Sugeln und Geen umgeben, nach Warfchan und Lobs die größte und iconfte Ctabt bes Ronigreiche, ift ber Cit ber Gouvernementebeborbe und eines rom. fath. Bifchofe und jablt 20747 E. (1866), barunter faft bie Salfte Juben. 2. bat lange, breite Strafen, feche öffentliche Blate, eine große Brilde von Quaberfteinen, ein altes feftes Bergfchloß (Reft ihrer fruher flarten Befeftigungen), viele große und fcone Gebaube, eine fcone Rathebrate, elf andere Rirchen, unter andern auch eine ebangelifche und griechifd-ruffifche, mehrere Monche- und Ronnenflofter, eine große Chnagoge und ein icones Rathbane. Es befteben bier ein Briefterfeminar, ein Ghmnafium und mehrere anbere Edjulen, gwei hospitaler und anbere Bobithatigleitennftalten, ein Dufifverein, eine Gefellichaft jur Beforberung bee Aderbaues und ein Theater. Bollmeberei ift ber Sauptinduftriezweig. Starter Sanbel wird mit Tuch und befondere mit Betreide und Ungarmein getrieben. Diefen Bertehr beleben brei jahrlich abgehaltene Deffen, wobon jebe einen Monat bauert. Bedeutenber mar bie Stadt unter ben Jagellonen, mo fle ben gangen Sanbel von Bobolien, Bolhanien und Rothrugland hatte und 70000 E. gegablt haben foll. 1205 murbe ihre Citabelle burch Roman von Rothrufland belagert, 1240 bie Ctabt bon ben Mongolen berbrannt, 1655 bon ben Ruffen und Rofaden belagert, 1656 bon ben Schweben eingeafchert. 1569 marb ju 2. unter Ronig Sigismund Auguft ber ein Jahr bauernbe Reichstag gehalten, auf welchem man bie Bereinigung Polens und Litauens befchloß. 3m Mug. 1702 bilbete fich bafelbft eine Confoberation für Ronig August II. gegen Rarl XII. bon Schmeben, ber im 3an. 1703 bie Ctabt burch Megerfelb branbichaten ließ und feche Wochen lang in Bacobowice, einem 1/4 DR, bon ber Ctabt gelegenen Gute bee Gurften Lubomirffi, fein Bauptquartier hatte. 3m Juni 1703 erflarte fich in g. ber Reichstag gegen bie Entthronung Muguft's II. Mm 11. Rob. 1831 murbe bie Ctabt von ben Ruffen unter Rreut erobert.

Lucanien, eine ziemlich gebirgige Landschaft in Unteritalien, wurde öftlich von dem Tarentinischen Meerbuffen, niedlich von Applien, westlich von Campanien und dem Tyrrsenischen Verere, stüdlich von Bruttium begrenzt und in seinschen zieten von den Denoteren dervohnt, ju denen fich griech. Colonisten gefellten, weiche langs der Luste bei Städte Tässum, Derasten, de-

barie und Elea ober Belia griinbeten.

Lucanus (Marcus Annaus), ein rom. Dichter, geb. um 38 n. Chr. gu Corbuba in Spanien, tam in friibefter Jugend nach Rom, wo er in ber Bhilosophie, Grammatif und Rhetorit grundlich unterrichtet und burch feinen Dheim vaterlicherfeite, ben Philosophen Geneen, ine öffentliche Leben eingeführt wurde. Roch bor bem gefestichen Alter erhielt er bie Quaftur und trat hierauf in das Collegium ber Augurn. Bereits hatte er burch mehrere Gebichte einen Ruf erlangt, ale er die Giferfucht und ben Sag Rero's fich jugog, ber ebenfalle ale Dichter glangen wollte. Als Rero ihm ferner öffentlich aufzutreten unterfagte und bon feinen Berten mit Sohn und Berachtung fprach, berband fich & mit mehrern ausgezeichneten Berfonen, an beren Spite Bifo ftand, ju einer Berichwörung gegen ben Raifer. Rach Entbedung berfelben jum Tobe berurtheilt, tam 2. ber Bollgiebung biefer Strafe baburd jubor, bag er, wie Geneca, bie Abern fich öffnen ließ und fo 65 nach Chr. fein Leben enbete. Bon feinen poetifchen Erzeugniffen bot fich nur bie «Pharsalia» in gebn Bildern erhalten, in welcher er bie Ereigniffe bee Burgerfriege gwifchen Cafar und Pompejus und bie benfelben enticheibenbe pharfalifche Schlacht ergablt. Das Bebicht befindet fich in unpollenbetem Ruftanbe und ift überbies burch Sarte und Dunfelbeit im Ausbrude, burch rhetorifchen Schwulft und übertriebene Bilber entftellt, obgleich es bon Abel ber Gefinnung und Freiheiteliebe geugt und einzelne mabrhaft poetifche Schilberungen entbalt. Bu ben vorzuglichften Bearbeitungen gehoren bie von Dubenborp (Lenb. 1728), Burmann (Lenb 1740) und die zwei größern Ausgaben bon Beber, bon benen die eine mit ben Anmertungen von Grotine, Bentlen und ben Scholien (3 Bbe., Lpg. 1821-31), bie andere mit bengen Corte's, Martyni Laguna's u. a. (2 Bbe., Lpg. 1828-29) verfeien ift. "inicaftliche Bilfebungen lieferten Saus (Danh. 1792) und Bothe (Stuttg. 1853 fg.). maft feit 1780 allein

Incas. f. gutas.

.. Juni 1766, mit in baf-

Ancea, bis 1847 ein fouveraues Fürstenthum, feitbem mit Toseana vereinigt, mit welchem es 1860 an bas Ronigreich Italien fam, ift begrengt bom Mittellanbifden Deere und ber Brobing Robena und bilbet gegenwartig eine ital. Broving bon 27 D.-DR. mit (1861) 256161 E. An ben Grengen ftreichen die Apenninen bin; ber einzige Muß ift ber Cerchio, bet aber nicht fciffbor. Der Boden ift zwar nicht burchgangig fruchtbar, aber febr fleißig angebaut. Die Bauptproducte find Oliven, Obft, Raftanien, Mandelu, Bomerangen, Citrouen und Feigen, auch wird ber Daulbeerbaum eifrig gezogen; bas Getreibe bagegen reicht nicht jum Bebarf aus. Außerdem gieht man guten Wein, und bas luccheftiche Del ift bas vorzuglichfte in Italien. Ebenfo find ber Seibenbau und die Biebzucht bou Bichtigfeit. Im allgemeinen fann man bas Land mobilhabend nennen. Die Ctaateverfaffung jur Beit ber Gelbftanbigfeit mar monarchifch, jeboch burch die Conftitution von 1805 burch einen Cenat befdrantt. Die Ctaatecinffinfte beliefen fich auf etwa 3,700000 lucchef. Lire ober 2,775000 Fre.; Die Civillifte betrug 540000 Lire nnd die Ctaatsichuld gegen 600000 Ceubi. Das Gebiet bon 2. mar urfprfinglich eine Colonie ber Romer, welche mit bem Sturge bes lougobarb. Reichs 774 burch Rarl b. Gr. unter frant. und burch Otto b. Gr. 962 unter beutiche Sobeit lom, Geitbem murbe es bon verfchiebenen Famifien beberricht. Ludwig ber Baier ernannte 1327 ben topfern Caftruccio Caftracani jum Berjoge bon 2., ber bie Stadt ju großer Dacht erhob. Rad manchem Berricherwechsel an Floreng verlauft, erlanate es endlich 1370 bom Raifer Rarl IV. für Beld feine Freiheit, welche es, oft mit Floreng im Rriege, bis 1797 behauptete, mo es, bon ben Frangofen erobert, fich eine neue Berfaffung aufbringen laffen mußte. 1805 tourbe es ale Fürftenthum, mit Biombino bereinigt. bem Edmager Rapoleon's, Bacciocchi, jugetheilt, 1815 aber burch ben Biener Congreft ber Infantin Marie Luife (f. d.), ber Tochter Ronig Rarl's IV. bon Spanien und Wittve bes ebemaligen Konigs pon Etrurien (f. d.), und beren Rinbern unter bem Titel eines Bergogthums mit bolliger Couperanetat bis babin überloffen, mo biefe mit ihrer Familie wieber gum Befite Barmas, bas auf Lebenszeit bie Bitme Rapoleon's, Marie Luife, erhielt, gelangen murbe. In biefein Falle follte 2. an Todeana gelangen. Doch erft 1818, nachbem ber Infantin ber Rudfall bon Barma bollig jugefichert worben, trat fie die Regierung an. Ihr folgte 13. Darg 1824 ber Cohn Rarl II. (f. b.), welcher in ben Unruhen bon 1847 bas Land 15. Cept. berließ und 7. Det. abbantte, worauf Todeana 11. Det. von 2. Befit nahm. Doch erft 18. Dee., nad) bem Tobe ber Bitme Napoleon's, Marie Luife, trat Bergog Rarl, ben Bertragen gemaß, Die Regierung in Barma (f. b.) an. 1860 murbe L. gleich ben übrigen Staaten bon Carbimen aunectirt. - Die Stadt 2., frufer die Sauptfladt bes Gurftenthums, jest ber Brobing, Gis eines Ergbifchofe, ber Brafectur, eines Appellhofe und eines Eribunale erfter Inftang, liegt am Serchio in einer von Bergen umgebeneu fruchtbaren Chene und gubt (Ende 1861) 21966 E. (mit bem Stadtgebiet 65435). Der Ort, von Ballen umfchloffen, die angenehme Spagiergange bilben, bat frumme und enge Strafen fowie unaufehnliche Saufer, und auch die Rirchen und öffentlichen Gebaude find ohne Bedeutung. Die Domfirche Can-Marino, gwar groß und alt, ift ohne fünftlerifden Werth, ber fruhere Refibengpalaft unanfehnlich, bagegen bas Luftfchlog Billa bi Martia ein prachtiges Gebaube. Es bestehen eine tonigl. Atabemie für Biffenfchaften, Literatur und Riinfte (1684 begrifnbet), eine andere, ben ahnlichen Zwed verfolgende Alabemie (Accademia dei filomati), eine fonigl. Runftafabemie, ein Lueeum, ein Symmafium und eine öffentlide Bibliothet bon 58000 Banben. Gine fcone Bofferleitung warb bon ber Rurftin Bacciocchi begonnen und fpater fortgeführt. Die Ctabt hot Geiden . , Boll ., Baumwoll . und Tuchfabriten und treibt ftarten Sandel mit Geibe und Del und fleifigen Gelbau. Bon Alterthitmern ber urfprunglich ligurifchen, jur Beit bes zweiten Bunifchen Rriege miter bie Berrfchaft ber Romer getommenen Stadt &. fieht man die Refte eines großen, in gutem Stile erbauten Amphitheatere von 54 Areaden fur jebes Stodwert. Mus bem Sofen Biareggio merben bie meiften Marmorblode aus Carrara jur Gee berführt. In ber Rabe ber Stadt gibt es viele berrliche Billen und einige Ctunden babon die berühmten beißen Miner albaber von 2., 10 Quellen von 35 - 40° R. Die Sauptquelle ift bie bon Bonte- Geraglio, burch welche unter anderm auch bas elegante Bagno alla villa (Bab bes Sofs) berforgt wird.

. holen, und bann nach Barfchau, wo er fich 1788 bei Eröffnung bee Staaterathe mit vieler Gewandtheit benahm, die für Unabhangigfeit gestimmte Bartei gegen Ruffland aufreigte und im Darg 1790 ein Bundnig gwifden Breugen und Bolen gu Stande brachte. 1791 wohnte er in ber Gigenfchaft eines bevollmächtigten Miniftere bem Congreß in Reichenbach bei, und im Juli 1792 ging er abermale nach Barfchau, wo er fich jum Bruche bes Bunbniffes, bas er felbft unterzeichnet hatte, hinreißen ließ. 3m Jan. 1793 ernannte ihn ber Ronig ju feinem Botichafter in Bien: boch begleitete er ben Ronig mabrend bes größten Theile bes bamgligen Geldjuge. 3m Darg 1797 bon Bien gurudberufen, murbe er im Gept. 1802 ale außerorbeutlicher Gefandter nach Baris gefchidt, bon mo er fich fpater ju Bonaparte nach Dailand begab. Er begleitete bann ben Ronig bis nach ber Schlacht bei Jena, unterzeichnete hierauf ju Charlottenburg mit Rapoleon einen Baffenftillftanb, ben aber ber Romg nicht genehmigte, und nahm infolge beffen feine Entlaffung. Spater murbe er bei Rapoleon's Comefter, ber Filtifun von Lucea, Rammerberr. Er ftarb ju Rioreng 19. Oct. 1825. Umer feinen Schriften ift fein Berf über ben Rheinbund: «Sulle cause e gli effetti della confederazione Renana etc.» (beutich von Salem, 3 Bbe., 2pg. 1821-25), ju erwähnen. - Gein jüngerer Bruber, Cefare 2., geb. 2. Juli 1756, geft. ale Staaterath in Lucca 17. Dai 1832, machte fich ale Gelehrter burch die Schrift eDell' illustrazione delle lingue antiche e moderne e principalmente dell' Italiana, procurata nel secolo XVIII. dagl' Italiani» (2 2bt., Lucca 1819). die Fortsetung bes Berts bon Dening: «Della storia letteraria di Lucca» und die «Congietture intorno al primitivo alfabeto Greco : (1829) einen Ramen. Eine Gefammtausgabe feiner «Opere edite ed inedite» erfchien (22 Bbe., Lucca 1832-34) nach feinem Tobe.

Luchs ift ber Rame einer Gruppe bon Raben, Die fich burch bochbeinige Statur, einen febr furgen, die Gerfen taum berührenden Schwang und einen langen, auf ber Spipe bes Dhres ftebenben Saarvinfel auszeichnet. Die 2. bewohnen falte und marme ganber. Die Grundfarbe ihres gar nicht ober fehr unbentlich gefledten Belges ift rothlich, und ihre Dhren find in ber Mitte weifgrau und am Enbe fdmary. Der europaifde ober gemeine 2. (Felis Lynx) gehort ju ben am meiteften berbreiteten Raten und ftellt bas verberblichfte Raubthier bes Dorbene bar. Er ift ohne ben 7 Boll langen Schmang 31/2 &. lang und an ben Schultern 1 &. 7 Boll boch. Seine Farbung ift ungemein großer Beranberung unterworfen, wonach mehrere unechte Arten unterfchieben morben find. Die Schweben unterfcheiben brei Abarten, ben Bolf. luche, ber auf rothlichem Grunde wieber beutliche, fleinere Gloden tragt, ben Ratenluche ober Gilberluche, melder rothlichgrau ift, mit filberweißen, auf ben Bleden ichmargen Spiten bee Grannenhaars, und ben guchsluche ober Bolarluche, ber fich in Nordamerita von Canada bis an bie Felfenberge findet und ben fürgeften und allein an ber Spipe fdmargen Schwang hat. Dagu fommt bann noch ber im marmern Europa lebenbe Parbelluche, ber fich burch glangend rothbraunes, mit fcmargen gleichformigen Fleden gezeichnetes Gell untericheibet. Ginft ein fehr gewöhnliches und gefahrliches Raubthier in Deutschland, ift ber 2. bafelbst und in Frankreich febr felten und in England gang ansgerottet. 3m oftl. Europa, ben Alpen und in Rorbamerita tommt er noch baufig por. Die Balge find ale Belgwert gefchatt, befondere ber bee Gilberluche; die iconften tommen aus Gibirien. Bon bem Bolarluchse liefert Die Subionebai-Compganie zahlreiche Belge nach Guropa. Auf ben Cargeal (Felis Caracal), ber tiber gang Afrita, Arabien und einen großen Theil Afiene verbreitet ift, beziehen fich bie wunderlichen Fabeln, welde bei ben alten Schriftftellern über ben L. vorlonnnen. Diefer zeichnet fich burch zwei weiße, über ben Mugen ftebenbe Fleden aus, ift wilb und ungabmbar und fein Well bon feinem besonbern Berthe. Aus ber Gage bon ber ungemeinen Scharffichtigfeit biefes Raubthiere entfprang ber Musbrud eluchsaugens. In Afrita finben fich noch einige aubere Arten bes 2., fo ber geftiefelte 2, (Felis caligata) und ber Sumpfluch & (Felis Chaus).

Lucianus Luciline

(Iche ciutrat. Johannes fund 25. Sept. 1809, Sammel 15. Wei 1812. Hierauf wurde die Budhandtung und miedretgriefflichen Frieder jeit 1813 mit glädlichen Gefolge wirch die Schaften miedre 182 der 1841 mit glädlichen Gefolge wirch die Schaften des Budhruckes 3. Britt im Legens fortgeflicht. Ein Entle des Johannes 2, 3. E. Bodel Wyschnisis, gab. 1737, test 1819 in die Zumlung, andehmer er werke zu Schaften der Schaften d

hefte gur Befchichte bes Buchhandeles (Jahrg. 1856).

Lucianne, ber geiftreichfte unter ben fpatern gried. Schriftftellern, murbe ju Campfata, ber Sauptftabt ber for. Proving Rommagene am Euphrat, mahricheinlich zwifchen 120-130 n. Chr. geboren und follte in feinem 15. Lebensjahre bei einem Dheim mutterlicherfeite bie Bilbhauerfunft erlernen, entlief aber wieber, als ihm fein erfter mislungener Berfuch eine harte Buchtigung jugegogen hatte, und führte nun ben frühern Lieblingeplan, ben Wiffenichaften, inebefonbere ber Rebefunft fid ju mibmen, trot Armuth und Durftigfeit gludlich aus. Rachbem er einige Jahre in Jonien und Griedenland Bhilofophie und Rhetorit mit Gifer betrieben hatte, febrte er in fein Baterland gurud und trat als Cachwalter in Antiochia auf. Balb aber begab er fid; mehrere Jahre hindurch auf Reifen, um fich nach ber Gitte ber Beit mit epibeiftifchen Bortragen und Borlefungen öffentlich horen gu laffen. Rachbem er auf biefe Beife fich in Afien, Griechenland, Italien und Gallien Ehre und Gelb erworben hatte, ließ er fich bauernd in Athen nieber, wo er fich befondere bem Philosophen Demonar anfolog. Allein im borgerudten Alter ideint er fein Bermogen verloren ju haben und übernahm beshalb eine vom Raifer Geverus im übertragene öffentliche Anftellung ale Brocurator ber Proving Aegypten, Die er noch unter Commobus bis an feinen Tob behauptete. In feinen gahlreichen Schriften, bie ergablenber, philofophijder, rhetorifder und fatirijder Art, in einer leichten, gefülligen Gefpracheform, einer einfachen, reinen und bem beften Atticiomus gludlich nachgebildeten Sprache verfaßt find, fucht 2. frei und unbefangen, mit unerichopflicher Laune und Bit, die Gebredjen und Berfehrtheiten feiner Beit, befonders die fittliche Berfunfenheit und ben Aberglauben bes Bolts fowie bie Soffart und Gautelei ber bamaligen Bhilosophen ju enthullen und mit berbem Spotte ju geifeln, wobei felbft hervorftedenbe Charaftere nicht vericont bleiben und namentlich auch bas von 2. freilich febr außerlich aufgefaßte Chriftenthum bittere Angriffe erfahrt. Es fpiegeln fich in ihm die Berriffenheit feiner Beit und ber Gemutheguftand eines Beiben, ber bie Grofe ber Alten Belt erfeunt, aber bie Ctuben berfelben ungläubig befanpfen muß und ihren Untergang nahen fieht. 2118 Gefammtanegaben feiner Werfe find, abgefeben von ben febr gabtreichen Bearbeitungen einzelner Schriften, ju nennen bie bon Reit (3 Bbe., Amfterb. 1743-46; neuer Abbrud, 10 Bbc., Sweibr, 1789-93; barn . Lexicon Lucianeum., Utr. 1740), bon Lehmann (9 Bbe., 2pg. 1822 - 31), Jacobis (4 Bbe., 2pg. 1836 - 41; Tertausgabe, 3 Bbe., Lpg. 1852-54), B. Dinborf (Bar. 1840 und Lpg. 1858), Beffer (2 Bbe., 1853) und Fr. B. Britifdje (Lpg. 1863 fg.). Unter ben beutichen Ueberjetzungen verbieut bie bon Bieland (6 Bbe., 2pg. 1788 - 89), welche gang ben Queianifden Beift wiebergibt, ben Borgug; auferbem ift bie bon Pauly (15 Bbe., Stuttg. 1827-32; Austoahl, überarbeitet von Teuffel, Stuttg. 1854) ju erwähnen. Bgl. Jaeob, «Charafteriftit Q.'» (Samb. 1832); R. Fr. Sermann, «Charafteriftit 2.' und feiner Cdriften . in beffen « Gefammelte Abhandlungen» (Gott. 1849).

Ronig bon Babyton mit bem Morgenftern verglichen wird, bom Teufel verftanben.

thum hochgeschatten Satiren bat am besten Gerlad (Baf. 1846) gufammengeftellt. Bgl. Gerlad, «Cajus 2. und die rom. Satura» (Baf. 1844). - Einem jungern 2., einem Freunde bes Geneea, welcher mehrere Schriften an ibn richtete und Broeurator von Gieilien war, wird ein bibaftifches Gebicht «Aetna» jugefchrieben, welches bie Ansbruche biefes Bullans erflart unb nach andern ben Cornel. Ceverne ober Maniline jum Berfaffer haben foll. Musgaben beforgten Jacob (Lpg. 1826) und augleich mit beutscher llebersetung Meinede (Queblinb. 1818). Lucing, Die Lichtgottin, befondere bie an bas Lebenslicht forbernbe Geburtegottin, mar ber

rom. Rame ber Geburtegottin, ale melde Juno ober Diana erfdeinen. 3hr gu Ehren wurde 1. Mars ein Reft gefeiert, bei bem fich bie Mutter in ihren Tempel begaben, benfelben mit Blu-

men fdmudten und fich bierbei eine gablreiche Raditommenfchaft erflehten.

Lucius ift ber Rame breier Bapfte. L. I., Inhaber bes rom. Stuhls von 252-253, ftarb angeblich unter Gallus ben Marthrertob. Damals bewegte bas Novatianische Schisma bie Rirche. - 2. H., Papft von 1144-45, hieß borber Gerhard ba Caccianimi, ftammte aus Bologna, war Rangler ber rom. Rirde, Carbinal und fungirte mehrmale ale papfil. Legat. Als Bapft mußte auch er bie Stürme ertragen, welche Arnold bon Bredeia gegen bie weltliche Dadit bee Papftthune heraufbefdmoren hatte. Inbem er Truppen gegen bas Bolf führte, ftarb er bei ber Erftilrmung bes Capitoliums infolge eines Steinwurfe. Bon ibm find noch einige Briefe vorhanden. - 2. Itt., Papft von 1181-85, aus Lucca gebürtig, bieg vorher Ubaldo Allineigoli und regierte jur Beit, ale Rom noch immer burch beftige innere Stilrine lieimgefucht murbe, fobak er oft flüchtig in Italien berumirren mußte, mabrend Friedrich I. feine Dlacht bier befestigte. Eine ftreitige Bifchofswahl ju Erier erhöhte Die Conflicte zwifchen &. und Friedrich. Gine Bufammentunft gur gegenfeitigen Berftanbigung in Berona (1184) blieb ohne Erfolg, und &. fteigerte noch bie Bewegung in ber Rirche, inbem er gleichgeitig ben Bann über bie Balbeufer aussprach, die min aus ber rom. Rirche ausschieben.

598

Ludan, Greieftabt im Regierungebegirt Frantfurt ber preuft. Brobing Branbenburg, fruber Sauptftabt ber Rieberlaufit, in fumpfiger Gegend an ber Berfte gelegen, ift Git eines Landrathamte und eines Rreisgerichte und gabit (1864) 5102 G. Unter ben Bauwerten ift bie fcone ebang. Rirche im goth. Stil, unter ben Unterrichtsauftalten bas Gonnafium bervorguheben. Auch befteht bafelbft eine Strafanftalt. Bon größern gewerblichen Etabliffemente befinben fich ju & eine Teppichfabrit und einige Cigarrenfabriten; bie Burgerichaft betreibt ziemlich bebeutenden Aderbau. Um 4. Juni 1813 tam es bier smifden ben Frangofen unter Dubinot und ben Breugen und Ruffen gu einem Gefecht, in weldjem Billow bie Frangofen gurudichlug. Sierauf von ben Frangofen mabrend bes Baffenftillftanbes befeftigt, wurde bie Ctabt im Ang. 1813 befdioffen und die Befatung gur Uebergabe genothigt. Bei beiben Mffgiren erlitt ?, bebeutenben Brandfchaben. Dit ber Nieberlaufit murbe bie Ctabt 1815 von Gachfen an Preugen abgetreten. 3m Rreife E., ber auf 23,se Q. . DR. 59519 G. gahlt, liegen noch bie Ctubte Finftermalbe, mit 7003 E. und anfehnlichem Fabritbetrieb, Rirchhain an ber Rleinen Elfter, mit 2729 G., Dobrilugt, ebenfalls an ber Rleinen Elfter, mit 1355 E. und einem tonigl. Chloffe, Golffen, mit 1312 G., und Connemalbe, mit 1199 G. und Chlog. Lettere Stadt ift der Sauptort ber Stanbesberrichaft ber Grafen gu Colind. Comnemalbe.

Ride (Gottfried Chriftian Friedrich), gelehrter beutscher Theolog, geb. 23. Mug. 1792 gu Egeln im Dagbeburgifden, wibmete fich feit Oftern 1810 erft au Salle, bann au Göttingen theol. Studien und betrat Oftern 1813 an letterer Universität ale Repetent Die alademifche Laufbahn. 1816 manbte er fich nach Berlin, mo er fich alebald habilitirte. Er fchloß fich bafelbft porzugeweife Schleiermacher an, ohne im eigentlichen Ginne beffen Schiller au fein. Schon in feinem "Brunbrig ber neuteftamentlichen hermeneutit" (Bott. 1817) zeigte er bas Bestreben, Die philol. Forfdjung mit bem positiven Grunde ber Schrift und bem firchlichen Lehrbegriffe gu verbinden. Rachbem er im Frubjahr 1818 gum außerord. Brofeffor in Berliu, im Berbft beffelben Jahres jum orb. Brofeffor an ber neuerrichteten Universität in Bonn ernannt worben, widmete er fich vorzugeweife eregetifchen und firchenbifter. Ctubien und Borlefungen. In biefer Beit gab er mit Schleiermacher und De Bette bie berliner . Theol. Beitfcrifts und darauf mit Giefeler die bonner «Chriftl. Zeitschrift» heraus. Auch veröffentlichte er mahrend feines Birfens in Bonn mit Nitsich und Cad bie «Trilogie» und bas Genbichreiben an Delbriid alleber bas Anfeben ber Beiligen Gdrift und ihr Berhaltniß gur Glaubeneregel. (Bonn 1827). 1827 folgte L. einem Rufe nach Gottingen, wo er borgugeweife bas Gebiet ber fuftematifchen Theologie ju vertreten hatte. Dit bem Titel eines Confiftorialrathe ftarb er bafelbft 14. Febr. 1855. Ale fein Sauptwert ift ber . Commentar über bie Cdriften bes Evangaßfen Johannes (4 Ber., Bonn 1820 — 32; 3. Anfl., Bh. 1 und 2, 1842 — 52; 38. 3, deept no Merfann, 1865) ja kötnatóm. 3 diejter bedeunten Keitei and im Geiten mateflammentischen Ergefen wer et bemülle, eine ftrengere phisol. und idendigere theol. Auslegung der Biele gegmüller der dem die Anschlichen eine Anschlichen Ergefendern einstenlichtigen Gregorieten und Kleinablungen in Zeitschriften, jammelm der Schlichen und Krüften, der Schulffen Zeitschriften in dem Lieben und Krüften, der Schulffen Zeitschriften, der Schulffen und frijt. Ediglich und diese Alpen Schulffen und frijt. Ediglich und die in der Schulffen der Schulffen (1835), Schlichtunder (1834) und der Schulffen (1835), Schlichtunder (1834) und der Schulffen der Schulffen (1835), Schlichtunder (1834) und der Schulffen (1835) spinke numm einem mit der zinfage Kinder (1836, 1836) und der Schulffen (1836, 18

Lactumelle, fabrifikat im Krife Bilerbogl-Gademalde im Regierungsbogirf Bottom ber preuß, Krosing Brundenburg, an der Mutje mid der Berline Leidgere Liefenbage, 6,6 M. im S. von Berlin, jöhlt mit ihren deri Sochädden (1864) 11621 C. Der Der ha 5 Zudfabrik, darunter eine der gußgen deb preuß Staate, die som ausgegrichene Waser liefert, 18 Wolltjämmeren. mit Dampfunfchurn, von denem 12 mit Zudighafriff, 3 Fabrierien, 5 Apperturunflatien mid A Bellen verbunden sind; außerdem nach 4 Dampfunflen, ferner 1 Dampf-Jardbedjauspodei mid Algastesse, 10 d. 3, Säger mid 16 Extredusiblien.

Auch bestehen 5 Brauereien, 2 Deftillationen und eine Mugabl Biegeleien.

Ludner (Nitolaus), Marschall von Frankreich, geb. 1722 zu Rampen in Baiern von armen Aeltern, trat aus einem haunob. husarmengiment in preuß. Dieuste und schwang sich durch Tapferfeit bald jum Sufarenoberft empor. Im Siebenjahrigen Kriege filhrte er ein fleines Barteigangercorps und that an beffen Spibe 1757 ben Grangofen, befonbere in ber Schlacht bei Rogbach großen Schaben. Ale ber Ronig von Frantreich nach beendigtem Rriege ibm Anerbietungen madite, ging 2., im Berbrug, bag er entlaffen worden, mit bem Grabe eines Generallieutenante 20. Juni 1763 in beffen Dienfte. Doch gegen 30 3. mußte er vergebene auf eine Gelegenheit warten, fich auszuzeichnen. Dbichon ohne polit. Uebergengung, wendete er fich 1790 mievergntigt ber Mevolution ju, behielt aber feine Benfion und murbe 28. Dec. 1791 fogar jum Marichall erhoben. Rach ber Rriegeerflarung an Defterreich vertraute man ibm, auf bes Dliniftere Rarbonne Empfehlung, ben Oberbefehl über bas Beer an ber Rorbgrenze. Geine erften Unternehmungen waren nicht ohne Erfolg. Er nahm Menin und Courtran, mußte aber. nachbem lettere Ctabt 30. Juni 1792 wieber verloren gegangen, Die Bertheibigung bes Rhein mit Lafanette theilen. Letterer vermidelte ibn in feine contrerevolutionaren Blane aur Rettung bes Ronige. Der alte und ichwache L., ber fich leicht unter Thranen alles entloden ließ, wenn er ans ber Sand ber einen Bartei in die andere überging, murbe ju Anfange bee Monate Aug. por die Rationalverfammlung geladen und compromittirte bier feinen Collegen aufe argite. Rach dem 10. Aug. und der Glucht Lafanette's mußte er ben Befehl über fein 20000 Dann ftartes Corps, mit dem er bei Det ftaub, an Rellermann abgeben und erhielt bafitr ben Titel eines Beneraliffimus mit bem Auftrage, in ber Gegend von Chalone-fur-Marne ein neues Referveheer ju bilden. Befdimpft und bebroht von allen Seiten, entichloft er fich gegen Ende bes Gept., nach Baris ju geben und fich ju vertheibigen. Der Convent nahm ibn nicht übel auf : boch erhielt er Ctabtarreft bis jur Enticheibung feiner Cache. Rubig batte 2, ben Sturg ber Schredensmanner abwarten fonnen; allein er machte fich bemerfbar, indem er feine gurudgebaltene Beufion forberte. Gofort beshalb verhaftet, murbe er von bem Revolutionstribungi jum Tode verurtheilt, den er 4. 3an. 1794 unter ber Buillotine erlitt.

Buttells, eine wegen ihrer Schändei um Lagend gefreiert Kümerin, mar nach den Berichten ber Mochhafthefreier St. Schafte wes Ermise Bereichung Architent ber im Schaften bei Architent ber im St. Schaften bei Dennis Bereichung keinem Bereichung der Largeinine, ber ihr mit Letten Largeinine, Largeinine, bermäßt ihre Mitte der Argeinine, bermäßt ihre Mitte der Argeinine, bermäßt ihre kieden Argeinine, den der gestellt der Gegen der Argeinine der der gegen der gestellt der Gegen der der Gegen der

600

Queretins (Titus Lucr. Carus), einer ber bebeutenbften unter ben altern rom. Dichtern, war 99 b. Chr. geboren und madite, nachbem er angeblich infolge eines Liebestrante in Raferei verfallen mar, im 44. 3. feines Altere feinem Leben freinillig ein Enbe (15. Det. 55). Er verfaßte in feche Budern ein berametrifches Lehrgebicht «De rerum natura», worin er bie Grundlehren ber Bhnfit, Bonfiologie, Theologie und Meteorologie nach bem Guftem bee Epifur, bem er mit voller Ueberzengung und Begeifterung anbing, barlegt. Den fo fproben und unpoetifchen Stoff bat er mit großer Runft bebanbeft und ihm gar manche bichterifche Seite abjugewinnen, hier und ba auch ihn burch Digreffionen ju beleben gewußt; auch ift bas gange Bert burchbrungen von einer wohlthuenden Warme ber Ueberzeugung und heiligem Gifer gegen Aberglauben und Brieftertrug. Der Bereban ift noch etwas fcwerfallig, aber fraftig und volltonend, befondere burch die nach altrom. Gefdymad haufig angewandte Muteration und Paronomafie. Bewidmet ift bas Gebicht, bem ber Berfaffer felbft bie lette Feile nicht mehr bat geben tonnen, und bas nach feinem Tobe burch Quintus Cicero, ben Bruber bes Rebners, beröffentlicht worden ift, bem Baine Demnins Gemellus, Brator 58 v. Chr., ber fich ale Redner und Dichter, freilich ohne besondern Erfolg, versucht bat. Unter ben Ausgaben find nur die mit fritifchem Commentar von Ladymann (2 Bbe., Berl. 1850; 3. Aufl. 1866) und bie Tertausgabe bon Bernans (Ppg. 1852), unter ben beutiden Ueberfetjungen bie freilich noch nach bem alten, bon Ladymann vielfach umgestalteten Terte verfaßte von Ruebel (2. Mufl., Lpg. 1831) ju erwähnen.

Queulins (Lucius Licinius), rom. Felbherr gegen Dithribates (f. b.), that feine erften Rriegebienfte 90 v. Chr. im Marfifden Rriege und zeichnete fich hierauf ale Legat bee Gulla im erften Mithribatifchen Kriege namentlich ale Befehlehaber ber Flotte and. Mus Reinbichaft gegen ben marianifch gefinnten Fimbria ließ er jeboch ben Mithribates aus einer Geeftabt, in welche ihn jener eingefchloffen, entflieben. Rach feiner Rudfehr belleibete er mit feinem Bruber Mareus die enrulifche Arbilitat (79). Gulla, ber ibn liebte, übertrug ibm por feinem Tobe 78 bie Bormunbichaft über feinen Gobn Fauftus und beauftragte ibn, feine Dentwürdigleiten bor ber Befanntmachung auszufeilen. Rachbem er 77 Brator gemefen und hierauf Die Proving Afrita verwaltet hatte, murbe er 74 mit Marcus Aureline Cotta Conful und ihm felbft Gilicien, bem Cotta Bithynien ale Brobing übertragen. Mithribates, ber in Bithynien eingefallen war und fo ben Rrieg (ben britten Mithribatifchen) wieber eröffnete, foling ben Cotta ju Waffer und ju Lande bei Chalcebon und fchloft ihn felbft in biefe Ctabt ein, aber 2. eilte berbei und grang ben Mithribates, die Belagerung aufzuheben. Diefer wendete fich nun gegen Cngifue, bas ben Romern treu geblieben. Doch bie fluge Rriegführung &.' bereitelte bes Mithribates Borhaben, und nachdem biefer ben groften Theil feines Beeres und viele Schiffe verloren, mußte er, bon 2. berfolgt, 73 und 72 nach Bontus flieben, wo er ein neues Seer bei Cabira fammelte. Bier fuchte ibn 2., der indeg eine Flotte des Ronige bei Tenebos vernichtet batte, 71 auf, folug ihn und nothigte ibn gur Flucht gu feinem Gibam Tigranes bon Armenien. 2. nahm Cabira ein und fehrte barauf mad Bontus gurild; bas Land aber murbe 70 burdy bie Einnahme von Enpatoria, Antifus und Sinope ben Romern unterworfen. Auch Beraffea in Bithpuien fiel endlich , machbem es burch Cotta über zwei Jahre belagert worben mar. Bei ber Ordnung ber innern Berhaltniffe ber Proving Afien, Die 2. hierauf vornahm, verlette er burch ben Schuts, ben er ben Brovinziglen gegen bie rom, Bachter und Bucherer erwies, bie Intereffen bes rom. Ritterftanbes, ber alebalb in Rom feinblid gegen ibn wirfte. Auch bie eigenen Truppen, die er unter ftrenger Bucht hielt, maren unwillig, folgten indeg noch feinem Befehle, ale er fie 69 gegen Tigrance führte, ber bie Anslieferung bes Mithribates verweigerte. Dit 12000 Mann erfocht g. 6. Oct, einen völligen Gieg über bie 220000 bee Tigranes und eroberte bann beffen Stadt Tigranocerta. Ein neuer Sieg wurde am Aluffe Arfanige 68 über bas Beer, meldes Mithribates und Tigranes vereint führten, erfochten. Runmehr meigerten fich aber die Legionen, die Bubline Clobine ineacheim aufwiegelte, die Ctabt Artarata ju belagern ober weiter vorzubringen. 2. mußte fie filblich nach Defopolamien filhren und nach

- Const

Suben 601

Eroberung ber Ctabt Rifibis bier die Binterquartiere nehmen. Inzwifden brang Mitbribates wieber in Bontus ein, folug bie rom. Legaten, namentlich bei Bela 67 ben Eriarius, und eroberte mit Tigranes einen großen Theil bes Laubes, bas ihm L. abgenonunen batte. 2. mollte ihnen bon Rappadocien aus entgegenziehen, bod vergebene befcmor er feine Golbaten, ihm gu folgen. Diefelben verliegen ihn, ale ber bon Rom aus nach Bithynien gefchidte Manius Aciline Glabrio fie ihrer Bflicht gegen 2. entband. 2. verließ 66 Aften, um Bompeine (f. b.) die Früchte feiner achtidhrigen Rriegführung ernten gn laffen, und faft brei Jahre mußte er por Rom verweilen, ehe er ben Triumph gegen bie Cabalen feiner Feinde burdfette. Er lebte von num an bie zu feinem Tobe, ber bermuthlich 57 b. Chr. erfolgte, von Beichaften gurildgezogen, bem Bergnugen, bas er, ber ungebeuere Reichthumer erworben batte, in verschwenberifcher Ueppigfeit fanb. Lucullifde Gaftmahler find fprichwortlich geworben, und die Barten bes 2. bei Rom und feine Billen, namentlich die bei Tusculum und bei Baid, maren wegen ber Bracht und Großartigfeit ihrer Anlagen beruhmt. Doch gemabrte ihm auch bie Befchaftigung mit ber Biffenfchaft, namentlich bas Ctubium ber gried. Bhilofophie, in ber ihn Antiochus fur bie altere Afabemie gewonnen hatte, und bie Arbeit an einer Befchichte bee Darfifchen Kriege Erheiterung. Dit Belehrten und Dichtern, wie mit dem Archias, verfehrte er gern und ließ fie feine Bibliothet, Die jedoch feine öffentliche mar, benuben; ebenfo mit Malern und Bilbhauern, burch bie er bie reichen Cammlungen, Die er aus Mieu mitgebracht hatte, erweitern lieft. Bon Cerafus in Boutus hat er ben Rirfchbaum nach Europa berpflangt. - Gein Cohn gleicher Ramens, geb. nach 65 v. Chr. von Servilia, wurde unter Bormundichaft feines Dieims Marcus Cato und bes Cicero, ber feinem Bater eng befreundet gewejen mar, erzogen und fand ben Tob bei Bhilippi 42 v. Chr. - Darcus Licinine L., ber jungere Bruber bes berühmten Luciue, war 73 Conful und zeichnete fich 72 bei Berwaltung ber Proving Macebonien burch feine Rriege in Thragien aus; er befiegte die gefürchteten Beffier auf dem Samus und brang bis jum Ifter nud Bontus Euginus bor, an beffen Rufte er Apollonia und andere griech. Colonien einnahm.

Luben (Beinr.), beutfcher Befchichtfdreiber, geb. ju Lorftebt im Bergogthum Bremen 10. April 1780, befuchte feit 1796 die Domifchule ju Bremen und flubirte 1799-1803 in Gottingen Theologie, Gefchichte und Bhilosophie. Sierauf lebte er auf bem Lande, in Berlin und gulett wieder in Gottingen. 1806 ale außerorb. Profeffor ber Bhilofophie nach Jena berufen, las er bafelbft porgifalich fiber Gefchichte und erhielt 1810 bie orb. Brofeffur in biefer Biffeufchaft. Sier ftarb er auch 23. Dai 1847. Durch feine Bortrage trug 2. mefentlich bei zur Bebnig bee Studiumes der Gefchichte und Bolitif unter den Studirenden. Geine Schriften haben ihm ben Ruf eines geiftvollen hiftor. polit. Schriftfiellers erworben. Abgefeben von einzelnen Abhandlungen, namentlich gelungenen Biographien, 3. B. bes Chrift. Thomafine (Berl. 1805), bes Sugo Grotius (Berl. 1806) und bes Gir Bill. Temple (Gott. 1808), find ju ermuhnen: Die . Aufichten bes Rheinbunde. (Gott. 1808; 2. Aufl. 1809), bas erfte fraftige Wort über biefe Berbindung, auf eigene Berantwortung des Berfaffere in Beng, mo bie Brofefforen bamale cenfurfrei waren, gebrudt, weil ber gottinger Cenfor Schloger bas Imprimatur bermeigerte; foboun . Emige Borte über bas Studium ber paterlaubifden Gefchichte» (Beng 1809; neue Muff. 1828); «Danbbud) ber Ctaatemeisheit ober ber Bolitit» (Bena 1811), bem er megen ber bariiber gefällten feltsamen Urtheile bie Abhandlung alleber ben Ginn und Inhalt bes Sanbbuche ber Staatsweisheit» (Bena 1811) folgen ließ; Die neue Ausgabe von Berber's albeen jur Philofophie ber Befchichte ber Menfcheit (Ppg. 1812; 3. Aufl. 1828); «Allgemeine Befchichte ber Boller und Staaten bes Alterthums. (Bena 1814; 3. Aufl. 1824) und aMlgemeine Gefchichte ber Boller und Staaten bes Mittelalters. (Bena 1821-22; 2. Aufl. 1824), welche beibe Berte bei ihrem Ericheinen hochgepriefen, fpater aber febr abweichend beurtheilt murben; allemefie, Beitfchrift für Bolitit und Gefchichtes (12 Bbe., Beint. 1814-18), worin ein großer Theil der Auffate itber die michtigften Angelegenheiten der Beit von ihm felbft herrührt; all. gemeines Staatsverfaffungearchio" (3 Bbe., Beim. 1816). Gein bebeutenbfice Bert mar . Die Gefchichte bee beutiden Bolis (Bb. 1-12, Gotha 1825-37), nur bis 1237 reichenb, bas pon einigen ale Rationalwert gepriefen, von andern im einzelnen, in ber Forfchung wie in ber Auffaffung, vielfaltig getabelt murbe. Rad 2.'s Tobe ericienen aus feinem Rachlaffe . Rild. blide in mein Leben. (Bena 1847), melde mandes Intereffante über Zeitereigniffe und Beitgenoffen bieten. 2. gehort zu ben Gefchichtfdreibern, burch beren Berte bie geiftvollere Bebanblung ber Gefchichte bas Uebergewicht ilber bie burch feine Grundibee belebte geschichtliche Kornt gewamt. Die im allgemeinen burch Tiefe bes Biffens, fo zeichnen fich feine Schriften burch freimitthige Sprache und Gefinnung fehr rithmlich aus. - Beinrich 2., Cohn bes 602

verigen, och. Preissfer der Rechte und Ober-Thypellationshgreichstealt zu Icme, feit 1861 auf Derdinarius der beiben basschlich bestieben Sprachgeslegien, ged. 9. März 1810 zu Icma, wer er auch seine Bidung ersielt, machte sich zuerst bekannt barch die übersstump von Kommgnossen Geringt der Vertrechnes (Gett. 1833), welcher der Apachfelmb von Vertrechnes (Gett. 1833) mid elleber der Thankliche der Vertrechnes (Gett. 1836) mid elleber der Thankliche der Vertrechnes (Gett. 1840) splitzen. Außer zahlerichen Kusser zu frei gestied der Vertrechnes (Gett. 1840) seine der Vertrechnes (Gett. 1840) seine Vertrechnes (Gett. 1840) seine Vertrechnes (Abertrechnes Vertrechnes (Abertrechnes Vertrechnes Vert

Lubers (Graf Alexander Ritolajewitich), ruff. General, geb. 1790 aus einer urfprünglich bentichen, aber langft in Rukland anfaffigen Ramilie, trat 1807 in bie Urmee, wohnte bem Rriege in Finland 1808 und ben Gelbzügen bon 1812-14 bei und flieg 1826 jum Generale major. Im poln. Feldjuge bon 1831 machte er fich namentlich beim Sturme bon Barfchau burd Umficht und Tapferfeit bemerflich, wurde bafur jum Generallieutenant beforbert und ftanb hierauf mehrere Jahre hindurch ale Ctabedef beim 2. Infanteriecorpe, bie er 1838 an ber Stelle Murawjem's bas Commando fiber bas 5. Corps erhielt. Ale 1843 eine Dipifion beffelben nach bem Rautafus beorbert murbe, führte 2., ber um biefelbe Beit jum General ber Infanterie avancirte, fie perfonlich bahin und nahm an allen Rampfen ber beiben folgenben Jahre, wie an bem Buge nach Dargo 1845, mit Auszeichnung theil. Bon einer langern, gur Berftellung feiner erichütterten Gefundbeit unternommenen Reife nach bem fühl, Guroba gurud. gefehrt, trat er wieder an die Gpipe feines nunmehr in Beffarabien ftationirenben Corps, mit weldem er im Juli 1848 über ben Bruth ging und in Berbindung mit Omer-Bafcha ben Mufftand in ben Donaufürftenthamern unterbrudte. Rachbem Die Intervention Ruglande in Ungarn befchloffen worben, brang 2. 19. 3uni 1849 burch ben Rotheuthurmpaß in Giebenburgen ein, eroberte Bermannftadt, fclug ben General Bem 31. Juli bei Chafburg und zwang in Dema und Sgibo 20000 Ungarn jur Capitulation. Geine Dienfte wurden bon bem Raifer bon Defterreich mit bem Coutburfreng bee Maria-Thereffaorbene, bon feinem eigenen Monarchen mit bem Georgenorben gweiter Rlaffe und bem Titel eines laiferl. Generalabintanten belobnt. Beim Ausbruch bes Drientfriege ftand er mit feinem Corpe bei ber Armee bee Fürften Bortichatow, ging 24. Marg 1854 über die Donau, befeste ben Erajanswall und langte nach einem fdwierigen Marfche 16. Mai bor Giliftria an, mußte aber balb barouf frantheitehalber bie Armee berlaffen. Rach feiner Genefung marb er im Mary 1855 jum Befchlohaber ber Erup. ven in Obeffa und Ritolajem und im Jan. 1856 jum Bodiftcommanbirenden in ber Rrim ernannt, wo er ben Baffenftillftand mit den Allierten fchloft, bem balb ber Friede folgte. 216. bann perbrachte er zwei Jahre auf Reifen in Frankreich und Italien und erhielt im Dct. 1861 ben Boften eines Oberbefehlebabere ber Erften Armee und Ctattbaltere in Bolen. Er trat bier mit großer Strenge auf und ward baber, ale bie ruff. Regierung es fur rathfam bielt, ein milberes Suftem ju versuchen, im Juni 1862 abberufen, zugleich aber in ben Grafenftand erhoben. Roch bor feiner Abreife bon Barichan murbe (27. Juni) ein Attentat gegen ibn unternommen, bei bem er eine fdwere Bunde bavontrug, ju beren Beilung er fich nad Deutschland begab. Seitbem lebt er jurudgezogen theile in Dbeffa, theile auf feinen Gittern in Beffarabien.

Andmile, die Grundfin de ersten derift. Gerzogs von Bistumen, Borimoj, und mit ihm ugleich wahrscheinlich durch Method felbft in Mahren getauft, war eine außerordentlich rifrige Christin und erzog auch ihren Entlet, den heit. Wengel, ju großer Liebe für dos Christenstum. Als nach dem Tode Bratislam's (des Baters Bengel's) dessen nach heidnische Wiene Drahaning sich der Kegierung bemächigte und das Heidenstum wieder emparsch, entspam sich Etreit gwischen den Anfangern besselben und den Christen, in welchem L. auf Beseld Orghamita's in igrer Burg Actiu, wahin sie sich zurückzegant, 15. Sept. 927 erbrosset. Spatier wurde

fie unter bie Bahl ber Beiligen und ber bahm. Lanbespatrane erhaben.

Lubolf (Siab), einer ber größten Drientaliften feiner Beit und erfter Begrinder bes Stubiume ber athiap. Eprache und Literatur in Deutschland, geb. 15. 3an. 1624 gu Erfurt, bejag 1639 bie Atabemie feiner Baterftabt, wa er fich aufange mit ber gried). Gprache und ber Mufit befchaftigte, baun Frangofifch, Italienifch und Chanifch lernte und nachber bem Stubium der arient. Sprachen fich jumenbete. Huch betrieb er trat geringer Sillfemittel mit Gifer bie bamale noch bernachläffigte athiop. Sprache. Geit 1645 fette er feine orient. Stubien in Leuben fort. Mit bem Englander Thus bereifte er 1647 Frantreich und 1648 England, und im Auftrage ber Monigin Chrifting ban Comeben ging er 1649 nach Rom. Sier machte er Befanntichaft mit mehrern Abuffiniern, befrubere mit einem gewiffen Gregorius, ban meldjent er fich im Methiapifden unterrichten ließ. Rachbem er nach bis 1651 Reifen in Schweben und Dauemart gemacht, murbe er in Gatha 1652 bei ber Regierung angestellt, bei welcher er fpater ale Gebeimrath einen febr bebeutenben Ginfluk gewann. San Bichtigleit fur 2.'s athiop. Studien mar ein halbjahriger Befuch bee ermahnten Gregarius, ber ibn bei Musarbeitung feines Lexilaus und ber Grammatit ber athiap. und ber ambar. Sprache febr unterftubte. Erab ber grafen Arbeiten und Duben, welche ihm feine Stellung auferlegte, trieb er mit unablaffigem Gifer bie grient, Sprachen. Er ftarb 8. April 1704 in Frankfurt a. DR. Geine erfte bebeutende Schrift war bie e Ilistoria Aethiopica . (Frantf. 1681), ber er einen e Commentarius ad historiam Aethiopicams (Frantf. 1691; «Appendix», 1693) beigab. Er mar ber erfte, meldier eine « Grammatica Amharicae linguae » (granff, 1698) und ein « Lexicon Amharico-Latinums (Franti, 1698) berausgab. Cein . Lexicon Aethiopicums wurde querft bon Baudleben herausgegeben (Frantf. 1661), ebenfo feine athiap. Grammatit; er felbit befargte bie zweite Ausgabe fowal bes Peritons (Franti, 1699) wie ber Grammatif (Franti, 1702).

Lubwig I. aber ber Fromme (le debonnaire, b. b. ber gutherzige Comache), rom. Maifer bon 814-840, ber britte Cabu Rarl's b. Gr., geb. 778 bon beffen britter Gemablin Silbegarb, einer glemann, Gurftin, murbe fchan frubgeitig von feinem Bater jum Ronig bon Mquitanien und 813 nach bem Tobe feiner altern Briiber, Rarl's und Bipin's, auf einer Reiches verfammlung ju Agdien jum Mitregenten bes Frankenreiche ernannt, bas er als Alleinherricher 28. 3an. 814 erbte. Den Anfang feiner Regierung bezeichnete er burch einen Saffnung berbeifenben Aufschwung zu ruftiger Thatfraft. Er verbaunte bie am Sale eingerifiene Quigd. lafigleit, ftrafte bie Unterbriider bee Balfe, fteuerte bem Gewaltmiebrauche ber Grafen in ben Brobingen, brang auf eine Refarmatian ber Beltgeiftlichen und ber Monche und verpflichtete fich mit fluger Mitbe bie fachf. und frief. herren und Freien, indem er biefen bie Erbgitter wiedergab aber ihnen aus ben Bflangarten bie Rudlehr in ihr Baterland verftattete. Diefen weifen Makregeln folgten aber balb gefahrliche Disgriffe. Die Diener und Rathgeber Rarl's murben nicht blos gurudgefest, fondern verfalgt. L. ertheilte ungablige Befreiungen, that bie tonigl. Guter maffenweise ale Leben aus und raumte ber Beiftlichleit immer mehr Ginflug und Dacht ein. Die ungludlichfte Dagregel aber war bie bereite 817 ansgeführte Theilung bee gangen Reidys unter feine brei Gahne, weldje bie Urfache aller Unruben und Streitigfeiten mab. rend feiner Regierung murbe. Lathar, ber altefte, erhielt Auftrafien und Deutschland und bie Mitregentichaft bes Raiferthume nebft bem faiferl. Titel; Bipin wurde in Aquitamen beftätigt; Lubwig erhielt Baiern, Bahmen, Rarnten und bie bazugehörigen abarifden und wenbifden Lanber. Gleich aufquas reigte biefe Theilung, bei ber fein Reffe, ber Ronig Bernhard bon Stalien, fich juriidgefett und bedrobt fab , biefen jur Emporung. Unter argliftigen Berfprechungen ließ 2. ihn 818 nach Chalone laden und ihm bie Mugen ausstrichen, fobag er nach wenigen Tagen ftarb, worauf Italien an Lathar gegeben murbe. Alle ber Raijer fa feine Rache geftillt, reute ibn bie Miffethat. Dagu tam ber Tob feiner Gemablin. Er mallte feine Burbe niederlegen und ins Rlofter gegen. Ceine geiftlichen Rathe aber, bie ben Rachfalger fürchteten, hielten ihn bavon gurud, berebeten ibn 819 gu einer zweiten Che mit ber iconen Sachter bee Grafen Belf. Bubith, liegen ihn ju Attigny öffentlich Rirchenbufe thun und brachten es babin, baf er ohne ibreu Rath nichte mehr unternahm. Ale ibm bierauf Jubith 823 einen Cabn, Rarl, gebar, fdritt er, durch bie Bitten feiner Gemablin befturmt, 829 gu einer neuen Theilung bee Reiche, in welcher Rarl, nachher ber Rable genannt, unter bem Titel eines Ronige von Alemannien mit

Lothar's Ruftimmung bas Land amifchen Rhein, Dain, Donau und Redar nebft Rhatien und Belvetien erhielt. Bald barauf aber einigten fich bie Britber gegen ben Bater, griffen gu ben Baffen, nahmen ihn, unterftilt bon ben miebergnugten Großen, welche ben Raifer berließen, ju Compiegue gefangen, befchulbigten ihre Stiefmutter Jubith bes Chebruche mit bem Grafen Bernhard von Septimanien nub verurtheilten fie jum Rlofter. Schon hatte auch ber Raifer erflart, die Rrone nach bem Bunfche feiner Cobne nieberlegen ju wollen, ale bie beiben andern Brilber und die Beiftlichen Lothar's Abficht mertten, allein ju berrichen. Bon jest arbeiteten fic unn felbft an 2.'s Biebereinfetung, Die auf bem Reichotage ju Rimmegen erfolgte, wo bie Deutschen fich gegen Lothar erflarten, ber fich hierauf unterwarf und um Gnabe bat. 2. vergieb ibm gwar, nahm ihm aber die Mitregentichaft, Lolte Jubith wieber aus bem Rlofter und gab ihrem Cohne Rarl bas geither bon feinem treulofen Cohne Bipin befeffene Mquitanien. Dies beranlagte einen neuen Aufftand Ludwig's und Bipin's, welchem fich balb barauf auch Lothar und fogar ber bamalige Papft Gregor IV., ber jur Schlichtung bes Streits über bie Alben gefommen mar, anfchloffen. Beibe Theile lagerten 833 mit ibren Beeren im Elfaß unweit Rolmar. 2. verlor den gunftigen Augenblid bes Rampfe, und mahrend ber Bapft mit ibm unterhandelte, wurden feine Truppen verfiihrt und gingen ju ben Emporern iber, fobag er felbft auf bem Rothfeld bei Rolmar, nachher Lugenfelb genaunt, ben Gobnen fich gefangen geben mußte. Sogleich murbe er nun bon feiner Bemablin, Die man nach Italien, und bou feinem Gobne Rarl, ben man nach Brilm führte, getrennt und nach Goiffone ine Rlofter gebradit, mo er auf Lothar's Betrieb, um ihm bie Rudflehr auf ben Thron fur immer ju berfoliegen, frieud auf einem harenen Buffade öffeutliche Rirchenbuge thun und ein Bergeichnig feiner Giluden ablefen mußte. Doch mar & fchlau genug, trot aller Drohungen noch nicht bas Belitbbe eines Monche abgulegen, weil er auf eine abermalige Rettung hoffte. Diefe blieb and nicht aus. Die Brilder, burch bie Berrichfucht Lothar's beleidigt, einigten fich balb juur Rampfe gegen biefen, nahmen bie ihrem Bater miberfahrene Diebandlung jum Borwand, berjagten Lothar und fetten E., nachdem er bon ben Bifcofen bollfommene Abfolution erhalten, wieber auf den Thron. Budith und Rarl febrten jurild. 2. ließ fich von neuem bulbigen und fronen, ertbeilte den abgefallenen Groffen Amnestie und verwies Lotbar, ber fich endlich gleich. falls unterwarf, nach Italien. Bugleich machte er 837 ju Gunften Rarl's eine neue Theilung, in welcher diefer außer Aquitanien auch Reuftrien erhielt. Die Gohne fcwiegen gwar, als aber 2. nach Bivin's Tobe (838) mit Ausschlieftung ber Kinber beffelben Weltfraufen an Karl und Italien nebit aang Auftrafien ober Deutschland an Lothar austheilte, griff Ludwig, bem auf biefe Beife nur Baiern verblieb, tief gefrauft ju ben Baffen, mahrend jugleich bie Mquitanier ju Bunften der Gobue Bipin's tampfend fich erhoben. Der Raifer wollte Die Streitigfeiten auf einem Reichstage ju Borme ansmachen, ftarb aber, von Rummer und Dubfeligfeiten erichopft, auf einer Rheininfel unterhalb Maing 20. Juni 840 und murbe ju Den beerdigt. 2. befaft bei manchen Borgligen bes Charafters und bei nicht gewöhnlichen Reuntniffen und Erfabrungen boch gerabe bie Gigenfchaften nicht, bie ibn allein jum Regeuten eines fo groken Reiche befähigen tonnten, namlich ben Blid bee Staatsmanns und die feste Thatfraft. Geine Dilbe artete in Schwache, fein Frommfinn in Bigoterie und blinde Unterwitrfigfeit gegen bie Rirde aus. Er hatte allein in Aquitanien 26 Rlofter geftiftet. Deutschland verbanft ihm bie Stiftung bes Rloftere Rorvei und die Grundung bes Erzbiethume Samburg. Drei Jahre nach feinem Tobe theilten feine brei Cohne, Lothar, Ludwig und Rarl, bas paterliche Reich aufe neue unter fid) in bem Bertrage ju Berbun (f. b.). Ale Raifer folgte ihm Lothar I, (f. b.), bem er noch furs por feinem Tode mit ber Bitte um die Befchutung feines Lieblingefohns Rarl bie Reicheinfignien ilbergeben batte. Bgl. Fund, . 2. ber Fromme. (Frantf. 1832).

als fünftiges Befitthum querfannt wurden. Benn 2. fcon mabrend feiner Statthalterichaft in Baiern wiederholte Rampfe mit den von Guboft herandringenden Bulgaren und mit einzelnen flam. Bollerfchaften ju befteben hatte, fo machten ihm nach feinem Regierungsantritte bor allem Die Ginfalle ber Rormamer viel ju fchaffen, Die, jabrlich im Rhein- und Friedlande fich wieberbolend , nach ber Ginafderung Samburge ibn endlich zwangen, 858 bas Ergbiethum Samburg mit bem Bisthum von Bremen ju vereinigen. Auf Die Ginlabung einer mit Rarl bem Rablen unzufriebenen Bartei brach er 858 mit brei Berren von Borme auf, fette fich in ben Befit Franfreiche und glaubte einen Mugenblid. Dit- und Beftfranten unter feinem Scepter bereinigen ju fonnen. Aber bie Großen, burch feine traftige Regierungeweife gefdredt, und bas Bolt, burch die beutschen Befatungen bebrildt, fingen an, wieber ju Rarl, ber inbeg Anhanger in Burgundien gefammelt hatte, fich ju neigen, und 2., im enticheidenben Momente bom frang. Beere berlaffen, fab fich genothigt, Frantreich ju raumen. Ginen Aufruhr feines Cohne Rart mann 862 bampfte er febr balb. Auch gelang es ibm, ale Lothar bon Lothringen geftorben mar, bon Rarl bem Kahlen die Salfte bes bon ihm in Befit genommenen gandes auf friedlichem Bege ju erlangen. Dagegen betrog ibn Rarl nach Lubwig's II. Tobe burch liftige Rante um die Raiferfrone. Als er fich ruftete, den treulofen Bruber dafür gu beftrafen, ftarb er 28. Mug. 876 ju Frantfurt. Geine brei Gohne theilten, nachbem fie erft einen Eroberungeverfuch ihres Dbeime. Rarl's bes Rablen, auf Deutschland burch bie fieareiche Schlacht bei Aubernach 876 gurildgewiefen, ju Sobenaltheim ihres Batere Erbe fo unter fich, bag Rar (mann Baiern, Rarnten und Die angrengenden ginsbaren ganber ber Glamen (Bohmen, Dabren, Defterreich und Ungarn), Ludwig ber Jungere Franten, Thuringen, Cachjen und Friedland, Rarl ber Dide Schwaben bom Dain bis in die Alpen erhielt. Lubwig ber Jungere erwarb ju feinen Befitungen nach Ludwig's bes Stammlere von Frantreich Tobe 879 noch bie weftl. Galfte von Lothringen und, ale fein Bruber Rarlmann 880 ftarb, auch Baiern, welche Lanber famntlich nach feinem Binfcheiben 882 an Rarl ben Diden (geft. 887) fielen, ber, obgleich fchwach und unfabig, Rarl's b. Gr. Reich in feiner Sand noch einmal bereinigte. Bgl. Deper bon Rnonau, alleber Mitharb's Bier Bucher Gefdichtes (Ppz. 1866).

Lubwig H., rom. Raifer von 855-875, altefter Cohn Lothar's I., geb. um 822, murbe bon feinem Bater 814 nach Rom gefenbet, um ben Zwiefpalt zwifden ben Bapften Gergius und Johannes ju folichten, feste ben erftern ale rechtmäßigen Bapft ein und ließ fich bon ihm jum Ronige ber Longobarben fronen. Bereite 850 bon feinem Bater jum Mitregenten angenommen, folgte er biefem 855 im Befice Italiens und bes Raiferthums, mahrend ber zweite Bruber, Lothar, bas Land gwifchen bem Rhein, ber Daas und ber Schelbe nebft einem Theile von Selvetien und Burgund, ber jungfte, Rart, Die Brovence mit Loon erhielt. In ber Beit bee Bruberfriege in Deutschland batten bie Caragenen in Italien bebeutenbe Eroberungen und viele ital. Große fich unabhangig gemacht. Aber 2. folug nicht nur die erftern 848 bei Benevent und entrift ihnen die bartnadig vertheidigte Geftung Bari, fondern bemitthigte auch die lettern. Ebenfo behauptete er gegen die Griechen bas Raiferthum, bas biefe im Einverftanbig mit einer Bartei in Rom wieber mit dem Throne von Ronftantinopel ju vereinigen ftrebten. Rad bem finderlofen Tobe Rarl's von Burgunbien, 863, theilten bie beiben andern Brilber beffen Reich unter fid), und ale balb barauf, 869, auch Lothar ftarb, benutten Rarl ber Rable und Ludwig ber Deutsche 2.'s Bebraugniffe in Italien und bemachtigten fich, ohne Rudficht auf bas Raberrecht befielben, Lothringens. Die beiben Brilber theilten auch bas Land 9, Mug. 870 au Marfan. Doch gab Lubwig ber Deutsche balb barauf 872 feinem Reffen &., an ben auch feine Tochter Ingelberg bermuhlt mar, feinen Antheil heraus und nahm diefen erft wieber, ale 2. 13. Aug. 875 ohne mannlide Erben ftarb. Geines übrigen Reiche bemachtigte fich Rarl ber Rable.

rad I. (f. b.) bon Fraufen gu mablen.

Lubmig IV. ober ber Baier, beutider Raifer, 1314-47, ber Cofin Lubmig's bes Strengen, Bergoge bon Baiern, geb. 1286, wurde nach Beinrich's VII. Tobe 1314 bon fünf Rurfürsten jum Kaifer erwählt, mabrend die übrigen für ben Bergog Friedrich bon Defterreich ftimmten. Bu Bien mit feinen Bermandten, bee Bergogs Albrecht bon Defterreich Gobnen, erjogen, folgte er 1294 feinem Bater unter Bormunbichaft feiner Mutter, Dathilbe von Sabeburg, murbe 1300 Mitregent feines altern Brubers Rubolf und erhielt 1310 bei ber Theilung ben Lanbftrich am linten Ufer ber 3far. Infolge ber zwiefpultigen Wahl ber Ritrften brach febr bald amifchen ben beiden Gegentaifern Q. und Friedrich ein Burgerfrieg aus, ber acht Jahre lang Deutschland verheerte. Gelbft bie bei Dliblborf in Baiern 1322 burch ben friegeerfahrenen Geifried Comeppermann glorreich gewommene Colacht und bie Befangennehmung Friedrich's bei biefer Gelegenheit vermochten ben Rrieg nicht gu beendigen, weil Friedrich's Bruder Leopold und ber Bapft für fich ben Rampf gegen & eifrig fortfetten. E. hatte ingwifchen feinen Bruber Rubolf bon ber Bfals, ber ans Reib über beffen Erhebung fich an Defterreich anichlog, 1317 vertrieben und beffen Lander in Befit genommen. Rach bem Tobe beffelben fand er fich jeboch bewogen, mit beffen Cobnen 1329 einen Bergleich einzugeben, fraft beffen fie ibr vaterliches Erbe wieder erhieiten und die Rurwlirbe amifchen Baiern und ber Bfalg fünftig mechfeln follte. Bugleich berlieb er, feine Sausmacht ju berftarten, feinem alteften Cobne Lubwig 1322 bie erlebigte Dart Brandenburg und unterftute, um ben fiegreichen Fortichritten bes Bapftes in Dberitatien Ginhalt an thun, die bartbebranaten Bisconti in Italien, die baburch ben Gieg itber bie guelfifche Bartei errangen. Der Bapft Johann XXII., hierburch ju noch beftigerm Saffe gegen 2. gufgeregt, foleuberte nicht mer 1324 ben Bannftrabl gegen ibn, fonbern wiegelte auch bie Bolen und Ruffen auf, die in Brandenburg einfallen muften, und fnitofte amifchen Defterreich und Frantreich gegen ben Raifer ein heimliches Bundnig. Dies bewog 2., fich mit Friebrich auszufohnen und diefen unter ber Bedingung ber Thronentsagung und Ausgntwortum ber befetten Stabte und Reichsguter in Comaben freignlaffen; andererfeite berpflichtete er ben Ronig Johann von Bohmen burch ein Bundnig, bag er bie ibm ohnehin verhaften Belen betampfen follte. Da aber Friedrich, burch feinen Bruber Leopold verhindert, Die verfprochenen Bedingungen nicht erfillen tonnte, fehrte er au g. gurud, ber, burch folche eble Treue gerührt. mit ihm die Berrichaft ju theilen befchloß, eine Mbficht, die jedoch an der Beigerung ber Rurfürften fcheiterte. Balb barauf, 1327, machte &. einen Bug nach Italien, ließ fich ju Dlaifand jum Ronig von Italien, ju Rom jum Raifer fronen, beftrafte ben verratherifden Galeagto Bistonti, feste an Johann's XXII. Stelle Ritolaus V. ale Bapft ein und begann in Berbindung mit einer fieil. Flotte die Florentiner und ben Ronig von Reapel gu befriegen. Gine Emporung ber Romer und andere gefahrbrobenbe Bewegungen in Italien nothigten ibn aber, bei ber Schwache feines burch Rrantheiten gufammengefchmolgenen Becres, querft 1329 nach Dberitalien, bann 1330 nach Deutschland gurudgneilen. Die Runde, Die er bier von feines Rebenbuhlere Friedrich Tode erhieft, bewog ihn, nunmehr eine Ansfohnung mit ben andern Bergogen von Defterreich an fuchen, ju melder biefe, ba L's geitheriger argfter Geinb, Bergog Leopold, 1326 geftorben mar, gegen eine bestimmte Entichabigung für bie Rriegefoften auch balb fich bereitwillig finden liegen. Durch die Bermittelung Johann's von Bohmen, ber fich L. für Uebertragung bes Reichebicariate in Italien gern bautbar erweifen wollte, war biefer Bertrag gu Stande gefommen. Dinder gliidlich wirfte indeft Johann für eine Ausfohnung gwifchen bem Bapfte Johann XXII. und bem Raifer, fo fehnlich ber lettere eine folche auch wiinfchte. Der Einfing ber frang. Staatofunft auf die jest ju Abignon refibirenden Bapfte machte alle Berfuche einer friedlichen Ausgleidjung mit Benedict XIL fruchtlos, fobaß, als felbft bie bemuthigften Anerbietungen bes Raifers ju feinem Biele führten, Die bentiden Fürften fich ermannten, ben Raifer eigenmachtig bom Banne losfprachen und auf bem Aurvereine ju Renfe am Rhein, 15. Juli 1338, einmitthig ben jum Reichsgefet erhobenen Befchluß faften, abag, mer auf rechtmäßige Beife von ber Diebrheit ber Rurfürften auf ben beutfchen Thron erhoben worben, für einen mahren und rechtmäßigen Raifer und Rouig ju halten fei, ohne erft ber Einwilligung und Beftätigung bee Bapftes ju beblirfen . Dierburch gefichert, benubte 2., wenn auch nicht

ohne Billfilr und Dachiftreiche, Die nachfte Beit jur Bergrößerung feiner Sausmacht. Außer Brandenburg nahm er 1341 ohne Rudficht auf feine Bettern bie ganber Beinrich's bon Rieberbaiern in Befit . bermählte hierauf bie berühmte Margarethe Maultafdje, bie er eigenmachtig von ihrem Gemahl Johann Beinrich von Bohmen fchied, mit feinem Cobue, bem Martgrafen Lubmig bon Branbenburg, brachte mit ibr Tirol au fein Saus und erwarb enblich burch feine Bemahlin Margaretha, Die Schwefter bes verftorbenen Grafen Bilbelm von Solland, auch Die erledigten Lander Solland, Geeland, Friesland und Bemiegan. Aber wennichon Die unrechtliche Erwerbung Tirole bas burch Bobmen fo machtige Saus Luremburg ibm ju unverfohnlichem Sag verfeindete, fo führte ber Tob Benedict's XII. in Clemens VI. ihm noch befonbere einen Geaner ju, ber an Teinbfeligfeit Johann XXII. weit übertraf. Richt gemig, bag biefer am Brundonneretage 1346 aufe neue feierlich den Bann über ihn aussprach, fo forberte er auch Die beutiden Gurften an einer neuen Raifermabl auf, entfette ben 2. befreundeten Erzbifchof von Daing, vergab ben ergbifchoff. Stuhl an ben Grafen Gerlach von Raffau und mußte burch biefen einen Theil ber übrigen beutiden Furften fo ju gewinnen, baf fie 11. Juli 1346 ju Renfe au 2.'s Stelle ben Marigrafen Rarl von Mahren ale Rarl IV. (f. b.) jum Raifer mahlten. 3mar tonnte es Rarl nicht jur Anerfennung beingen, und Ludwig von Branbenburg follug ibn fogge aus Tirol, welches er zu erobern tam, beraus; boch & ftarb, ale er fich zu einem neuen Romerguge ruftete, ploplich auf einer Barenjagd bei Fürftenfetb, umfern Dunden, 11. Det. 1347. Er murbe in ber Frauenfirche ju Ditnigen begraben, wo ihm 1622 Rurfürft Maximilian I. ein Denfmal errichtete. Die Stelle, wo er ftarb, bat Maximilian Joseph von Baiern burch eine marmorne Spitfaule ausgezeichnet. Bgl. Mannert, « Raifer 2. IV. » (Lanbeh. 1812); Donnigee, "Gefchichte bes beutschen Raiferthums im 14. Jahrh." (Berl. 1841).

Lubwig IX, ober ber Beilige, Ronig von Franfreich, 1226-70, ber Cohn Lubwig's VIII. und Blanca's von Caftilien, geb. 25. April 1215, folgte 1226 feinem Bater unter ber Bormunbichaft ber Mutter, Die auch die Regentichaft führte. Die Groken versuchten gwar gegen die Ausfanderin Biderftand und wollten fich 1228 burch Gewalt bes Ronigs bemachtigen, murben aber pon Blanca beimungen. Muf Anbringen bes Bapftes und bee berlichtigten Legaten Romanus unterbrildte Blanca auch bie Albigenfer (f. b.), richtete ben Grafen Raymund VII. bon Touloufe ju Grunde und nahm bemfelben ben groften Theil feiner Lander. Ale ber Ronig volljährig geworben, weigerte fich Sugo be la Marche, ben Bafalleneid gu feiften, und rief feinen Schwager Beinrich III. von Englaub ju Bulfe; boch 2. fcling lettern 1242 bei Taillebourg und Saintes. Die Bebrangniffe ber Chriften im Drient erwedten bamale aufe neue bie Schmarmerei ber abenbland. Belt. Much 2, that 1244 in einer fcmeren Rrantheit bas Gelubbe, als Rrengfahrer in Berfon gufzutreten. Rachbem er feine Mutter jur Regentin eingefeht, fegelte er im Aug. 1248 mit einem Beere von 40000 Mann nebft feinen Brilbern Robert und Rarl und feiner Gemablin nach Enpern, bon wo er im nachften Frühjahre nach Aegupten überfette, um nach Eroberung biefes Landes Balaftina leichter behaupten gu tonnen. Er laudete 4. Juni 1249 an Damiette, fchlug bas mobammeb. Beer und nahm bie Stabt, rudte aber erft im Rob. ben Ril bis Manfura binanf, mo fich ber Feind am andern Ufer befand. Rachbem bas Rreugbeer zwei Monate mit Ableitung bes Ril verloren, zeigte ein Araber eine Furt, burch welche endlich ber größte Theil ber Frangofen über ben Fluß gelangte. Des Ronige Bruber Robert brang jeboch blindlings in ben fcon fliehenden Feind und murbe mit feinem Corps ganglich niebergehauen. 2. fab fich beehalb nit ber gefchwächten Sanptmacht jum Rudjuge genothigt und alebald pon allen Geiten fo bart bebrungt, bak er fich 5. April 1250 mit feinen Britbern Rarl und Alfons, welcher lettere ihm Berftartungen gebracht hatte, gefangen geben mußte. Dbichon in foredlicher Lage, mußte er fich boch bie Dochachtung ber Dohammebaner ju erwerben und wurde mit ben Geinigen 7. Dai gegen ein Lofegelb von 100000 Darf Gilber wieber freigetaffen. Dit bem Refte von taum 6000 Mann fchiffte er fich nach Mere ein und blieb, von religiofem Gifer befeett, noch vier Jahre im Beiligen Lanbe, bie ibn ber Tob feiner Mutter 1254 gnr Rildfehr nothigte. Er gab zwar ben Bebanten an einen zweiten Rreuzzug nicht auf, wibmete fich aber boch mit Ernft ben Angelegenheiten bee Reiche. Rachbem er burch Bertrag und Beimfall viele Brobingen mit ber Rrone vereinigt, folog er 1259 mit Beinrich III. bon Englaub einen Bergleich, in welchem er ben Englandern freiwillig einige frang. Befitungen bewilligte. Socift wichtig waren die Reformen, die er im Buftigmefen vornahm. (G. Franfreich.) Er fchaffte bie Bottedurtheile ab, gewöhnte bie Brogen an bie Appellationeinftangen feiner Dominiallauber und brachte felbft ein Befetbuch, Die "Etablissements de St.-Louis», ju Stanbe. Freilid wurde babei bas Bofferecht unterbrifdt und ber Grund jum fonial. Despotismus gelegt.

Rach breifebriger Borbereitung entichlog er fich enblich, obicon ibm felbft ber Papft abrieth, ju einem neuen Rreuginge. Rochbem er eine Regentichaft eingefett und Die firchliche Ordnung durch eine Pragmatifche Canction gefichert botte, ging er 1. Juli 1270 mit 30000 Mann und in Begleitung feiner Gohne Philipp, Triftam und Beter nach Carbinien unter Segel. Bier erft offenbarte er, daß der Bug gegen Tunie gerichtet fei, und fein Bruber Rarl von Anjon, ber feit 1266 bas Ronigreich Sicilien ufurpirt batte, bestartte ibn in biefem Gutfchluffe und verfprach ibm Unterflühnung. Die Abficht babei mar, bem Onltan von Megypten die wichtigfte Silfsquelle ju entziehen, bas Dittelmeer frei ju machen und burch bie Groberung bes reichen Tunis bie Schabe für weitere Erpeditionen ju gewinnen. Roch ber Landung bes Rreugheere an ber afrit. Rifte und der Ginnahme von Rarthago machte &. and fogleich Anftalt gur Belagerung ben Tunis. Doch im frang, Loger brach eine berberrenbe Geuche aus, welcher ber größte Theil bes Beeres und 25. Aug. 1270 auch ber Ronig felbft unterlog. Gein Cobn und Rochfolger Bbilipp III. (f. Capetinger) fchloft mit bem Ronig von Tunie eiligft Frieden und fehrte mit ber Leiche bes Botere nach Frankreich gurild. 2. befaß einen hoben, fühnen Geift, ber freilich burch bie Schwarmerei feiner Reit verbuntelt mar. In feinem Brivatleben folgte er nur an baufig feiner Mutter und feinen Umgebungen; gegen ben Bapft und ben Rlerus aber erwies er fich ftets feft. Ungeochtet ber ungludlichen Krengguge erhob fich Frankreich unter ihm außerorbentlich. Bonifog VIII. fprach ibn 1297 beilig. Sgl. Gieur de Joinville, eHistoire de St.-Louis» (befte Ausgabe ben Dichel, Bar. 1858); Beugnot, Essai sur les institutions de St.-Louis» (Bar. 1821); Billeneuve-Trans, . Histoire de St.-Louis (3 Bbe., Bar. 1839); Faure, «Histoire de Saint-Louis» (2 Bbt., Bor. 1866).

Ludwig XI., Ronig von Froufreid, 1461-83, der altefte Gohn Rarl's VII. (f. b.) und ber Morie von Aujon, geb. 3. Juli 1423, murbe icon 1436 mit Morgarethe von Schottlond verheirathet. Bon Jugend auf zeigte er einen borten, berrichfüchtigen, bobei tudifchen Charafter; er verfolgte bie Rathe feines Boters und behandelte Die achtbare Agnes Gorel (f. b.) in gemeiner Beife. Bon ben ungufriedenen Großen ließ er fich 1440 jur Theilnahme an ber offenen Emporung, ber Praguerie, verleiten. Der Ronig fchidte ibn bierauf mit ben unbeichaftigten Goldnern gegen die Schweiger, wobei er fich fing und tapfer benahm. 1451 vermablte er fich eigenmachtig mit ber neunjährigen Chorlotte von Cavoben, um gegen ben Sof einen Rildbalt an haben. Geine Erpreffungen in ber Dauphine, die er ole Rronpring regierte, verbunden mit neuen Aufchlugen gegen den Thron, bewogen endlich ben Ronig, ein Eruppencorps jur Befangennehmung bes Cohnes abzufchiden. Der Dauphin entwich jeboch nach Brobant und lebte hier unter bem Schute bee Derzoge von Burgund bis jum Tobe bee Botere. Ale ibm 1461 bie Krone anfiel, begonn er fogleich eine barte Berfolgung ber alten Ratbe und die Unterbrifdung ber Großen, namentlich ber Burgen mind Bretogne, mas ju einer Coalition bes Abels (la lique du bien public) filhrte, an beren Spipe Rorl ber Rilhne (f. b.), ber fpatere Bergog von Burgund, fand. Ungeochtet & ein flartes Beer fammelte und die Stubte gewann, wurde er boch unterlegen fein, batte er nicht feine Feinde burch Lift gu trennen gewußt. Als ber Rrieg wieber auszubrechen brobte, weil er feinem Bruber, bem Bergog bon Berri, gegen bie Bertrage bon Conflane und St. . Mour die Normandie entrift, lub er Rorl ben Ribnen im Det. 1468 an einer friedlichen Ausgleichung nach Beronne. Da ber Bergog mit ber Aufunft gogerte, wiegelte er gegen benfelben die Littidger ouf, wurde aber boffir von Rarl gefangen genommen und bart behaubelt. Gobald fich &. frei fab, erneuerte er mit bem Bergog von Burgund bie Banbel, bie unn bis in ben Dec. 1472 banerten. In biefem Johre trat auch Comines (f. b.) in bes Ronige Dieufte und wurde forton bos Dauptwerfgeng bon beffen Bolitit. Babrend Rorl ber Rilline mit Conard IV. von England eine Bilndnif jur Eroberung Franfreiche folof, verband fich 2. mit ben Edweigern und bem Bergog Renotus bon Lothringen. Ebnard IV. erichien 1475 in ber That mit einem Beere in Frantreid, ließ fich aber, ba ihn ber Bergog von Burgund nicht unterflitte, 29. Mug. ben Frieden bon 2. für 75000 Golbtholer und ein Johrgelb abtaufen. Forton fab 2. ben Rampfen und bem Untergonge feines Erbfeinbes ous ber Rerne an. Rach bem Tobe Rarl's bes Riihnen (1477) fuchte er beffen Erbtochter, Maria, fo viel ale moglich an Land zu entreißen. Er nahm die burgund. Stabte in ber Bieardie, Artoie, Flandern, Bennegan und dos gange Bergogthum Burgund ale eröffnetes Mannelehn. Der Fronche - Comte bemachtigte er fich, um die Brobing fur die Bergogin Daria, die fich mit bem Dauphin bermablen wilrbe, in Bermahrung ju nehmen. Ale jedoch Maria nicht ben fiebenjahrigen Dauphin, fonbern ben Ergherzog Maximilion heirathete, griff er ju ben Baffen nud brachte es endlich 23. Dec. 1482 jum Frieden bon Arras. Bermoge beffelben follte Maximilion's Tochter, Dor-

garethe, mit bem Dauphin, bem fpatern Rarl VIII. (f. b.), bermablt werben und unter anberm bie Grafichaften Burgund und Artois als Beirathogut mittringen. Des Bergogthume Burgund und ber Stabte an ber Comme wurde im Bertrage nicht mehr gebacht. Gine andere wichtige Erwerbung machte 2., inbem er burch Rante ben alten Titulartonig bon Reabel und Grafen bon Bropence, Renatus bon Anjou, bewog, ben finberlofen und ihm ergebenen Grafen Rarl pon Daine jum Erben einzufeten. Letterer ftarb 1481, und nun nahm 2. bie Graffchaften Brobence und Forcalquier fowie Anjou und Daine als beimaefallene Leben in Beichlag. Uebrigens blieb feit 2.'s Regierung auch bie Dauphine mit ber Krone vereinigt. In ben letten Igbren litt 2. an Rrampfen, Buthausbriichen und fdredlicher Furcht bor bem Tobe. Beil er überall rachenbe Sanbe fab, ichloß er fich in bie Gefte Pleffis-les-Tours ein, Die von gablreichen Bogenfculben bewacht und mit fpipen Gifengittern und Jufangeln umgeben war. Geine Gefellichaft beftand aus einigen alten Dienern und bem Leibargte Coctier, ber ibn furchtbar fnechtete und por bem er oft in ber Angft auf die Anie fiel. Als feine Argnei half, wendete er fich an Bunberthater und ließ aus allen Lanbern Reliquien berbeifchaffen. In biefem Buftanbe bielt er überall feine Spione, feste Beamte ab und ein und lief bie beftrafen, welche nicht an fein Wohlbefinden glauben wollten. Er ftarb 30. Mug. 1483. Dehr ale 4000 Berfonen foll er, und awar meift heimlich und ohne Form, haben hinrichten laffen. Doch hinterließ er, burch Unterbrudung bes Reubalabels und Begunftigung bes Burgerthums, bie tonial. Macht geftarft und bas Reich georbnet. Unter ihm hoben fich bie Steuern bon 2 auf beinabe 5 Dill. Libres. Dit bem Bapfte fuchte er burch Aufhebung ber bon feinem Bater bergeftellten Bragmatifchen Sanction in gutem Bernehmen zu bleiben. Als Freund ber Biffenfchaften bermehrte er bie Bibliothet, reformirte die Universität ju Baris und jog gelehrte Griechen ins Land. Gur ben Staatsbienft richtete er auch querft regelmäßige Boften ein. Auch gilt er für ben Berfaffer ber «Cent Nouvelles nouvelles», einer Rachahmung bes « Decamerone», und bes « Rosier des guerres», einer Instruction für feinen Cohn. Bgl. Comines' a Memoires », bie Lenglot » Dufresnop (4 Bbe., Lond. 1747) poliftanbig herausgab; Duclos, «Histoire de Louis XI» (Par. 1745).

Ludwig XIL, Ronig von Franfreich, 1498-1515, geb. 27. Juni 1462, mar ber Urentel Rarl's V. und ber Cobn bes Bergogs bon Orleans (f. Balois) und ber Maria bon Riebe. Dach bem Billen Lubwig's XI. hatte er abfichtlich eine folechte Erziehung genoffen und zeigte fich ale Jungling gewaltthatig und verfchwenberifch. Unter Rarl VIII. (f. b.) ftritt er mit beffen Schwefter Anne be Beaufen um bie Regierungsgewalt und mußte bafür breifabriges Gefangnif erbulben. Als er nach bes erbelofen Rarl Tobe 1498 als erfter Bring bon Beblut ben Thron beftieg, zeigte er fich bingegen milb und gerecht. Er maffigte bie Auflagen und verbefferte bie Rechtspflege, gerieth aber wegen Abfürzung ber Broceffe mit ber parifer Universität in beftigen Streit. Bum Minifter mablte er ben fpatern Carbinal und Erzbifchof bon Rouen, Georg bon Amboife. Radbem er fich bon Beanne, ber Tochter Lubwig's XL, hatte fcheiben laffen, beirathete er 1499 aus Reigung und Bolitit bie fcone Bitme feines Borgangers, Anna bon Bretagne, Die ihn mit bem Diinifter beherrichte. Ale Entel ber mailand. Bringeffin Balentine, ber Tochter bes Bergogs Galeaggo Bisconti, machte er Anfpruche auf Dailand, Die fich jeboch nur auf ben Chebertrag ber Grofaltern grilnbeten. Er jog ben Bapft Alexander VI., Die Gdweiger, Die Benetiquer und ben Bergog bon Saboben in fein Intereffe und fenbete im Mug. 1499 unter bem Italiener Erivulgio ein Beer ilber die Alpen, welches ohne Biberftand ben Bergog Lubwig Sforga vertrieb und Dailand in Befit nahm. Als ber Bergog im Jan. 1500 mit einem Corps bon Schweigern gurlidlehrte, nahm er benfelben burch Berrath gefangen und ließ ihn ju Lodice in einen eigen Rerter fperren, wo ber Ungludliche nach gebnichriger Befangenichaft ftarb. Gobann verband er fich mit Gerdinand von Aragonien gur Groberung bes Ronigreiche Reapel, auf bas er bon feinem Borganger Anfpritche ererbt ju haben glaubte. Das Land murbe bon fpan. und frang. Eruppen befest, und ber entthroute Ronig Friedrich begab fich nach Frantreich und begutigte fich bier mit ber Landichaft Anjou und einem Jahrgehalte. Ueber bie Theilung bon Meapel brach aber unter ben Giegern felbft Rrieg aus, ber erft im Det. 1505 beigelegt murbe, indem fich Ferdinand mit 2.'s Schweftertochter, Germaine be Foir, unter ber Bebingung bermuhlte, bag bie Rinber biefer Che Reapel erhalten follten. Ingwifden hatte 2. auch ben rom. Ronig Marimilian, ben Dberlehnsheren von Mailand, gewonnen, mit beffen Gobn, bem Ergherzog Bhilipp, er einen Bertrag einging, nach welchem biefer 2.'s altefte Sochter, Claubia, beirathen und die Bretgane ale Mitaift erhalten follte. Diefen unpolit. Bertrag mußten jeboch 1506 bie Stande ju Blois ffir unglillig erffaren, worauf ber Ronig bie Tochter mit feinem

Converjations - Legiton. Gifte Muffage. IX.

Better, bem Bergoge von Angoufeme, bem fpatern Gonige Frang I. (f. b.), verlobte. Um ben Bapft Julius II. und ben nunmehrigen Raifer Maximilian gu beschwichtigen, trat &. ber berithmten, jur Demittbigung Benedige im Dec. 1508 gefchloffenen Lique bon Cambray (f. Liga) bei. Doch trennte fich ber Bapft, nachbem er feine Stabte gurilderhalten, bon ber Lique und fuchte augleich bie anbern Berbunbeten jum Rudtritt gu bewegen, weil er bie Frangofen mehr als bie Benetigner fürchtete. In biefer fcmpierigen Lage ftarb 25. Dai 1510 ber Carbingl bont Amboife, und 2. mußte nun feine Angelegenheiten felbft fibren. Er erneuerte mit bem Raifer 17. Rov. 1510 gu Blois bie Ligue und berief 1511 ein Concil nach Bifa, bas ber papftl. Dacht entgegentreten follte, bas aber nur bon ber frang. Beiftlichfeit befucht mar. Der Bapft eröffnete bagegen ein Coneil im Lateran, bem nur Italiener beimobnten, und fchlog 4. Det. 1511 gur Bertreibung ber Frangofen aus Italien mit Ferdinand von Aragonien und ben Benetianern eine Beilige Ligue, ber auch Beinrich VIII. bon England beitrat. 2. befahl num feinem Reffen, bem jungen Gafton be Foir, Bergog bon Remoure, ber bamale Stattbalter ju Mailand mar, mit ben verbundeten Frangofen und Deutschen ben Relbang au eröffnen. Derfelbe nahm Bologna und foling bie Benetianer ju Brescia, fowie 1512 bie papftl. Truppen bei Ravenna, mobel er umfam. Diefe Fortidritte 2.'s in Italien erregten allgemeinen Schreden, und ber Papft brachte es endlich babin, baß fich bie Schweiger wie bie taifert. Truppen von ben Franjofen trennten. Bor einem Corpe Comeiger, bas auf Befehl bes Bapftes ber Carbinal-Bifchof bon Citten, Matthias Schinner, anführte, mußten Die gefchwächten Frangofen im Juni 1512 über bie Alpen guritdfebren, und Mailand murbe von bem Raifer an Maximilian Sforga verlieben. 2. befand fich jest in großer Berlegenheit, jumal ba ibn ber Papft in ben Bam that. Er berband fich 23. Darg 1513 mit ben Benetianern und fchidte ein neues Deer nach Italien, bas Mailand bis auf einige fefte Blate befette, aber ichon im Juni bon ben mit Cforga berbunbenen Schweigertruppen wieber bertrieben wurbe. Unterbeg mar Beinrich VIII. bon England mit 45000 Mann in Franfreich angefommen und belagerte Terouenne, wobei auch ber Raifer mit einem Corps Rieberlanber ericien. 2. fchidte ben Berbilnbeten ein gufammengerafftes Beer unter Longueville entgegen, bas 17. Mug. 1513 bei Buinegate gefchlagen murbe. Beil bie Frangofen babei mehr bie Sporen ale bie Baffen gebrauchten, fo nannte man bas Treffen bie Sporenschlacht (la journée des éperous). Bu gleicher Beit brach ein ftartes Corps bon Schweigern und Deutschen unter bem Bergoge Ulrich bon Bilrtemberg in Burgund ein und belagerte Dijon. Indeß gewamn Latremouille, ber in ber Festung lag, Die Schweiger buref Gelb und Berfprechungen, fobag bas Corpe auseinanberging. Much ber übrigen Feinbe mußte fid) 2. burch feine große Unterhandlungefunft gu entledigen. Er ftellte ben neuen Bapft Leo X. burch bie Bereinigung bes pifanifden mit bem lateranifden Concil, ben Ronig Ferbinand von Aragonien aber burch Aufgeben ber Anspriiche auf Reapel gufrieben. Rachbem er mit bem Raifer im Mary 1514 Baffenftillftand gefchloffen, ichlog er auch 7. Aug. mit Beinrich VIII. Frieben, bem er bie Stadt Tournan überließ und 1 Diff. Golbfronen gahlte. Da er 9. 3an. 1513 feine Gemablin verloren, vermablte er fich augleich mit Beinrich's VIII. Schwefter, Maria, fobag ibm rudfichtlich feiner Plane auf Italien ber machtigfte Fürft nicht mehr entgegenftanb. & bergaß an ber Ceite feiner jungen Bemablin Alter und Comachbeit und ftarb, gwolf Bochen nach ber Sochzeit, 1. Jan. 1515 unter Borbereitungen gur Biebereroberung Dailanbe. Ungeachtet feiner ungludlichen Unternehmungen wurde er bon bem Bolle geliebt und feines Gifere megen, bie öffentliche Roth ju lindern, ber Bater bes Bolfe genannt. Um feine neuen Steuern aufzulegen, machte er die Civilamter fauflich, was groke Uchelftunde berborrief. 2.'s Nachfolger war Frank I. (f. b.). Bgl. «Histoire de Louis XII» (Bar. 1615) von Auton, Schffel u. a.; «Histoire de la lique faite à Cambray» (Song 1729); Bonbier, «Histoire de l'administration du cardinal d'Amboises (2 Bbe., Bar. 1634); Röberer, «Louis XII et François I» (2 Bbe., Bar. 1825).

Rubrig IIII., Sönig von Frankrich, 1610—43, der Sohg Seinrich v. IV. (b. ) um der Warie von Reisci (b. ), umer 27. Sept. 1610 gebore um beitige und der Curnevung des Beites 14. Wei 1610 den Thron. Seine Watter, die mit der Sermundschaft and die Rogente beiter auf der Auftragen der Seine Watter, die mit der Sermundschaft and die Rogente und bereicht den Reinig mit der Inflam um diese Tochte Elischeit mit dem Verlagen um der Seinig mit der Inflam um diese Tochte Elischeit mit dem Verlagen der Watter dem Verlagen der Verlagensten (b. ), um macht die Rogentin jumma auf Machinerin verloßt. Die Bernutte und Verforge, die fig überdies dem der Vergerungs der Auftragen der Vergerungs der Vergerung seine der Vergerungs der Vergerungs der Vergerungs der Vergerung seine der Vergerungs der Vergerungs der Vergerungs der Vergerung seine der Vergerungs der Vergerung der Vergerungs der Vergerung der Vergerung der Vergerungs der Vergerung der Vergerungs der Vergerung der Verg

feiterflarung im Gept, bas Chict von Rantes und berief im Det, bie ver fprochene Reicheberfammtlung, Die allen Befdmerben abbelfen follte. Inden mußte ber Sof bie Birffamfeit ber Stanbe ju lahmen und entließ biefelben, ale fie bie fdmabliche Finangbermaltung ber Ronigin-Mutter untersuchen wollten, für immer. Die Großen waren besondere emport, bag ber Florentiner Coneini, ben Maria jum Marquis b'Ancre und jum Marichall erhoben hatte, Staat und Sof unumfdruntt beherrichte. Der Bring Beinrich II. von Conde (f. b.) verließ beshalb die Sauptftabt und jog wieder Truppen jufammen. Da auch bie Sugenotten auf die Geite ber . Grofen traten, fo fuchte ber Sof, nachdem fich ber Ronig 25. Rob. 1615 ju Borbeaur mit Anna bon Defterreich bermablt hatte, die Parteien burch ben 4. Dai 1616 gu Loubun geichloffenen Bertrag zu beschwichtigen. Deffenungeachtet blieb ber Bof ber Schauplat bon Cabalen, bie bas öffentliche Befen gerrutteten. Am 1. Cept. 1616 ließ fogar Coneini ben Bringen Conbe in die Baftille bringen und bob baburch fich und feine Gonnerin, Die Ronigin - Mutter, auf ben Gipfel ber Dacht. Gin Ebelmann, be Lugnes, hatte jedoch die Freundschaft bee Ronigs gewonnen und befchloß, Coneini ju fturgen. Dit Bormiffen bes Ronige murbe Coneini 14. April 1617 niebergefchoffen , bie Ronigin-Mutter aber in Saft genommen. Die Großen tehrten nach ber Balaftrevolution an ben Sof jurud, fanben aber bie Mugewalt bee neuen Gunftlinas be Lunnes, ber fogleich jum Bair und Bergog flieg, fo imertraglich, bag viele an ben Sof ber nach Angere gefludteten Konigin-Mutter gingen und Anftalten jum Kriege trafen. Doch ber Ronig gwang die Ungufriebenen an der Spipe eines Deeres jur Unterwerfung. Sierauf übergog er auf Anftiften be Lunnes' bie meift von Broteftauten bewohnte Lanbichaft Bearn und unterbriefte bie Brivilegien der Proving. Die Broteflanten begannen beshalb ben erften Religionefrieg, in weldem fie faft fammtliche Siderheiteplate verloren und ber im Rob. 1622 entete. Rach bem Tobe be Lunnes' trat 1624 ber fpatere Carbinal - Bergog von Richelieu (f. b.) in ben Staate. rath. Diefer überlegene Beift unterjochte alebalb ben ichwachen Ronig, rig ale Minifter bie Staatsgewalt an fich und gab ber Regierung eine fefte Richtung. Rach feinem polit. Spftem, welches die Monarchie Ludwig's XIV. vorbereitete, follte burch Unterjochung ber Groffen, ber Protestanten und Parlamente bie tonigt. Gewalt unumfchrantt gemacht werben. Rach außen nahm Frantreich die Demuthigung bes Saufes Sabeburg wieber auf. Auf Betrieb bes Miniftere wurden noch im Binter 1624 bie Spamer ans bem Beltlin vertrieben und biefer Schluffel von Italien ben Graublindtnern angefichert. Die Brotestanten aber benutten bie Sanbel im Beltlin und griffen, bon ber Stadt Larodelle anfgeforbert, nochmale gu ben Baffen. Der Berjog bon Coubife richtete bie fonigl. Flotte ju Grunde, und Roban gog bie prot. Streitfrafte in Langneboe gufammen. Dbichon ber Marichall Montmorenen im Gept. 1625 bie Larocheller befiegte, ichlog boch ber Bof vorläufig 25. Febr. 1626 Frieden. Der Ronig rief im Dec. 1626 die Rotablen gufammen und erhielt baburch bie Mittel gur Ausruftung einer Flotte und eines bebeutenben Landheeres. Bahrend bie große engl., ben Broteftanten gu Bille gefchidte Erpebition wegen Unfahigfeit bee Bergoge bon Budingham fast mirtungeloe blieb, eröffnete nun 2. im Det. 1627 in Berfon die Belagerung von La-Rodfelle (f. b.). Die unglitdliche Stadt mußte fich endlich 28. Det. 1628 ergeben. Die Brotestanten verloren hiermit ihr lettes Bollwert und waren fortan ber nabe bes Sole anfeimgegeben, ber ihnen jeboch freie Religionelibung lieft, Durch ben Tob Bincent's II. aus bem Saufe Gongaga mar feit 1627 bas Bergogthum Mantua erledigt worben, und unter anbern machte barauf ein frang. Bafall, ber Bergog bon Rebere, aus einer jungern Linie ber Bongaga, Ansprudje. Da inbeg ber Raifer auf Anftijten Spaniens die Belehnung verweigerte, fo brach & im Febr. 1629 mit einem ftarten Beere über die Alben, ichlug ben Raifer, nahm Mantna im Intereffe feines Bafallen in Befit und wirfte bemfelben in einem 6. April 1631 gu Chierasco gefchloffenen Bertrage bie Belehnung aus. Bei biefer Gelegenheit blieben bie zwei wichtigen Feftungen Cafale in Mantua und Bignerol in Gaboben in ben Banben ber Frangofen. Wiewol & biefes Glud nur Richelieu verbantte, hafte er boch insgebeim den Minifter und mar ben Ginflufterungen feiner Gunftlinge, ber Konigin = Mutter und feines Brudere und muthmaglichen Radfolgere, bee Bergoge Gafton bon Drieane, nicht unanganglich. Richelien mußte jedoch alle gegen ihn gerichteten Anschlage gum Berberben feiner Brinde zu wenden, indem er ben argwöhnischen Ronig überrebete, feine Uingebung wolle ihn vom Ehrone ftoffen. 3m Febr. 1631 entwich ber Bergog von Orleans mit mehrern Großen vom Dofe, um burd Emporung bi Entlaffung bee Mingftere gu erzwingen. Das Barlament meigerte fich, die Ungufriedenen für Majeftateberbrecher zu ertfaren, und Richelieu benutte die Gelegeuheit und ließ bie Barlamenteglieber bom Ronige in brutaler Beife bebroben und ber Corporation bas Recht ju Borftellungen abfprechen. Unterbeffen jog ber Bergog bon Orleans, nachdem ibn ber Sof aus Lothringen bertrieben, in ben Rieberlanden ein Corps bon Spanieru aufammen, fiel bamit in Franfreich ein, wurde aber 1. Gept. 1632 bom Marfchall Schomberg bei Caftelnaubarn völlig gefchlagen. Beil ber Bergog Rarl von Lothringen ben Bergog von Driegne vielfach unterftilbt batte, lieft 2. im Berofte 1633 gang Lothringen erobern und behielt einstweilen bas Land. Schon langft hatte ber frang. Sof bie Rieberlanber gegen Spanien und Guftav Abolf gegen ben Raifer unterftubt; jeht aber, nachdem die Unterbrudung im Innern vollendet, bewog Richelien ben Konig gur offenen Theilnahme am Dreifigjahrigen Rriege. Die fpan.-öfterr. Eruppen hatten bas bon ben Broteftanten an Franfreich ausgelieferte Bhilippeburg genommen und ben unter frang. Schut gestellten Rurfürften bon Erier angegriffen. Diefee mußte jum Borwande dienen. Die Marfcalle von Chatillon und Brege führten bem Bringen bon Oranien ein ftartes Beer in den Rieberfanben ju, und am Rhein berband fich ber Cardinal Lavalette mit dem Bergog Bernhard (f. b.) bon Sachfen Beimar. Beibe Beere tonnten jedoch im Relbauge bon 1635 megen Rrantgeit und Brobiantmangel menig ausrichten. Dagegen festen 1636 die Raiferlichen unter Gallas bei Breifach über ben Rhein, wendeten fich in die Franche-Comte und nothigten Coube gur Aufhebung ber Belagerung von Dole, mabrend bie Spanier von den Riederlanden aus in die Bicardie einfielen und ber bair. General von Berth unter Mord und Braud die in die Rabe bon Barie ftreifte. Doch miegludte ber Blan, ben Rrieg in bas Berg bon Franfreich zu berlegen. 2. folof, in ber Abficht, bas linte Rheinufer ju gewinnen, 26. Det. 1635 mit bem Bergog Bernhard ein enges Bilindnig, ben er in ber Groberung bee Elfaß unterftilten wollte. Als jedoch ber Bergog feinem Biele burch Baffenglud nabe rudte, entzog ibm &. Die Unterflitung und benutte ben vielleicht beforderten Tob Bernbard's, um fogleich beffen Eroberungen in Befchlag zu nehmen. Roch gludlicher war 2. an ber fpan. Grenze. Bahrend fich 1641 die aufgeftandenen Catalonier an Franfreich ergaben, unterwarf ein frang. Beer, ju meldem ber icon frante Ronig abging, Die Graficaft Rouffillon. Richelieu figrb mitten unter Siegen und Berfchmorungen 4. Dec. 1642, und Dagarin (f. b.) trat an feine Stelle. Der Konig ftarb 14. Dai 1643. Er hinterließ die Ration bou Laften und Despotismus erbrudt, die Großen aber immer noch machtig genng, daß fie die Umruben ber Fronde (f. b.) beginnen tonnten. 2. war von Rorper fdmachlich, von Charafter unentichloffen, finfter, argmobnifd und ber Einfamteit ergeben; Begnabigung fprach er ungern aus. Dbicon ohne alle Bhantafie, befaß er boch gefundes Urtheil. In feinen Rriegen zeigte er talte Tapferteit. Geine Bemablin gebar nach 23jahriger Unfruchtbarteit 1638 ben Dauphin, ber ale Ludwig XIV. (f. b.) auf bem Throne folgte, und 1640 ben Bergog Bhilipp bon Drleans, Stammbater bes jungern Saufes Orleans (f. b.). Bgl. Bazin, «Histoire de Louis XIII» (4 Bbe., 2. Mufl., Bar. 1846).

Ludwig XIV., Konig von Franfreich, 1643-1715, ber Gobn Ludwig's XIII. und Anna's bon Defterreich, wurde 5. Gept. 1638 geboren. Dit bem Tobe feines Baters, 14. Dai 1643, rif bie Mutter bie Regentschaft an fich und erhob Dagarin (f. b.) gu ihrem Minifter. Ungeachtet ber glangenden Erfolge ber frang. Baffen gegen Spanien und Defterreich tonnten bie Dachthaber bas Anfeben ber Rrone nicht wie unter ber vorigen Regierung behaupten. Roch mabrend ber Unterhandlung bes Bestfälifden Friebens begannen bie mit bem Barlamente berbundenen, bon Spanien unterftutten Großen bie Unruben ber Fronde (f. b.), welche erft mit ber Unterwerfung Conde's und dem Barenaifchen Frieden 1659 bollig enbeten. Der Bewinn, ben Franfreich aufcheinend aus biefem Bertrage jog, mar bie 9. Juni 1660 vollzogene Bermablung L's mit ber reiglofen, befchrantten Jufantin Daria Therefia, ber Tochter Philipp's IV. Damale erregte ber junge, ben Frauen und Uppigen Festen ergebene, in Erziehung, besondere in Bilbung bermahrlofte Ronig febr geringe Erwartungen. Erft ale Magarin 9. Marg 1661 ftarb, griff er ploplich nach bem Staateruber und machte mit feltener Energie eine polit. Theorie geltend, die verhangnigvoll auf die Gefchichte Franfreiche und ber europ. Welt wirten follte. 2. war mit dem Inftincte jum Despotiomus geboren und in bem Saffe gegen polit. Autoritaten aufgewachfen. Schon 1655 trat er nach Anleitung Magarin's mit Reiterfliefeln und mit ber Beitiche in ber Dand in die Barlamenteverfammlung, um feine angeblichen Bormlinder auszuichelten. Jest, wo er wirflich bie Regierung antrat, verwarf er jebes Recht und Bertommen und griindete fein Berrichefthum auf ben beruchtigten Grundigt; al'etat c'est mois (aDer Staat bin icha). Dit biefer Fiction verband er febr bald bie Uebergengung von ber Gottlichfeit feiner Berfon ale Individuum wie ale Ronig. Biewol nur ein gewöhnlicher Ropf, ohne Phantafic und Gemitt, befaß er doch ein imponirenbes Acufere, natürliche Burbe und Anmuth, viel Thatigleitetrieb und Ausbauer. Die Ration tam ibm bei feinen Beftrebungen entgegen. Die

Redigions umd Bürgertiege hatten beim Bollt die Schfinicht noch inneren Aufre erworft, aber ach eine Menge figiger Geifter reagen. E. mocht erwo beifen Elementen Gebrauch, am feiner Teren mit Macht umd Glena zu mugeben. Er fand die Aufrett (1.8), ein großen Sternatiungsaltert, des gundigt der Genathgeschaft ordert um den der fich gele Ernatiungsblatte, der Jamisth der Geschlechschaft erworker um der der einer Geschlechten der Geschlechten d

Schon hatte fich &. in Etitettenftreitigfeiten gegen Spanien und ben Bapft hochfahrend benommen. Rach bem Tobe Bhilipp's IV. erhob er ale beffen Schwiegeriobn, im Bertranen auf fein Seer, unter bem Borwande des Rechts der Devolution (f. b.), Anspruche auf einen Theil ber fpan. Niederlande. Er brach im Dai 1667 in Begleitung Zurenne's (f. b.) mit ftarter Rriegemacht über bie Grenge, eroberte viele Plate und im Binter bie gange Frauche-Comte, und wilrbe fich ber gangen Rieberlande bemachtigt haben, hatte ibm nicht bie Eripleallian; swiften England, ben Generalftaaten und Schweben Ginhalt gethan. Der 2, Dai 1668 gu Machen (f. b.) gefchloffene Friebe ließ menigstens eine Menge Grengplate in feinen Sanben. 2. fdwor ben Generalftaaten Rache und fuchte biefelben bor ber Sand ju ifoliren. Er gewann Rari II. (f. b.) von England burch Gelb, folog Bunbniffe mit ben beutichen Reicheffürften und 1672 felbft mit bem Raifer Leopolb. Rachbem er 1670 bem Berbunbeten ber Generalftaaten, bem Bergog Rarl IV. von Lothringen, bas Land entriffen, brang er im Dai 1672 in Gemeinfcaft mit Conbe und Eurenne in Die Rieberlande ein, eroberte binnen feche Bochen Die Salfte ber Provingen und überließ bann bem Bergog von Lurembourg (f. b.) Die Berbeerung berfelben. Bugleich mußte eine von Colbert gefchaffene, mit ber englischen vereinigte Flotte bie Rieberlanber unter Runter (f. b.) jur Gee befampfen. 3m folgenden Jahre führte er eine neue Eruppenmacht in Berfon auf ben Kriegefchauplat und begann mit Banban bie Belagerung von Daftricht. Die Generalftagten verbanden fich inden mit Spanien und bem Raifer, und auch bas Reich trat enblich bei , weil zugleich eine franz, Armee am Rhein bas Graftift Trier überfallen und die gehn Reicheftabte bee Elfag meggenommen batte. 2. ftellte feinen Feinden im Frilbjahre 1674 brei große Armeen entgegen. Mit ber einen befette er felbft bie Franche Comte. Die andere unter Conde machte bie nieberlande junt Schauplate bes Rriege und flegte bei Genef. Gine britte unter Turenne verheerte bie Bfalg und foling Die Raiferlichen nebft bem Rurfitrften von Brandenburg bei Dilhilhaufen und Türfheim. Rach einer turgen Baufe, welche ber Tob Turenne's und ber Abgang Conbe's verurfachte, erfchien 2, ju Anfang von 1676 mit Berftarfungen in ben nieberlanden und eroberte mit bem Bergog von Orleans viele Blate, mabrend Lurembourg ben Breisgan fchredlich verheerte und ben Bringen von Dranien bei Mont-Caffel foling. Mues Land zwifden Caar, Dofel und Rhein war auf Louvois' und bes Ronige Befehl gur Blifte gemacht worben. Enblich fand fich 2. mit bem Auftreten Englands gegen ibn gur Ginftellung biefes muthwilligen und wuften Rampfes bereit. Rach langen Berhandlungen folog er im Laufe von 1678 ben Frieden ju Rimwegen (f. b.) und erhielt bon ben Generalflaaten eine Menge Plate, von Spanien aber bie gange Franche Comte. Dem Raifer gab er Philippsburg gurud, erhielt aber bafür Freiburg und blieb gum Erftaunen ber Reichsftanbe in bem ftillfdmeigenben Befit aller Eroberungen im Elfaß. Rachbem er bie gehn Reicheftabte und Die Reicheritterichaft jur Sulbigung gezwungen, errichtete er ju Det, Breifach, Befançon bie beritchtigten Reunionstammern. Diefe Gerichte, in benen er Klager, Beuge, Richter und Erecutor in einer Berfon war, mußten ihm alle Drifdaften, Diftricte, Graffchaften gufprechen, bie nur jemale ju feinen gemachten Eroberungen gehort hatten. Er lub bann bie Befiter wegen bermeigerter Bulbigung por und confiscirte bie Territorien, weil biefelben nicht erichienen, ale bermirtte Leben. Strasburg wurde fogar 30. Cept. 1681 im Frieben burch Ueberfall genommen. Ein gleiches Berfahren beobachtete E. auch an ben nieberland. Grengen. Enblich verbanben fich bie Generalftagten, Spanien und ber Raifer und vermochten 2. 15. Mug. 1684 ju Mimwegen ju einem 20jahrigen Baffenstillstande, in welchem berfelbe die Ginftellung der Remions (f. b.) verfprad. Nach Kriegerubm bilrftend, ichidte 2. 1681 eine franz, Rlotte ine Mittelmer,

die unter Duguesse Tripolis beischig und 1684 dasselbe an Algier wiederholte. Weil die Genueser den Serräubern Munition verlauft, mußte der Admiral im Mai auch Genua einälshern, bis der Dog nach Bersallise reiste und dort den König sniend um Berzeihung dat.

2. befand fich jett auf ber Bobe feiner Laufbahn. Er war von Guropa ale ber machtigfte Fürft gefürchtet und hatte feine Ration burch Drud, Ringheit und Waffenruhm zu anbetenber Bewunderung und gfigt. Behorfam gewohnt. Alle Refte polit. Gelbftanbigfeit, Die er bon feinen Borfahren übertommen, lagen gertreten. Rie wurden unter feiner Regierung Die Reichsftanbe, bie Rotabeln ober, mit Musnahme ber Bretagne, Die Provingialftande versammelt. Der Abel verlor entweber bei Sofe ober in ber Armee Luft und Fahigfeit, polit. Dacht geltend zu machen. Den ftabtifchen Corporationen war bie Bahl ihrer Beamten genommen; fie erhielten ihre Dbrigfeit bom Sofe. Die Provingen murben geraufchlos burch Intendanten verwaltet, Die unter ben Miniftern ftanben, und biefe empfingen wieberum unmittelbar ihre Befehle bom Ronige felbft; nie befag 2. einen erften Minifter. Der Civilproceg blieb, ba berfelbe nur bem Boile bienen fonnte, mit ben ärgften Diebrauchen behaftet; bagegen wandte ber Ronig feine Aufmertfamteit bem Strafrechte ju und gab bemfelben barte, blutige Formen. Wollte ber Ronig in ben Rechtsgang eingreifen, fo fette er Commissionen ohne Umftanbe nieber ober entrog bie Betheiligten burch Lettres de cachet (f. b.), beren er gegen 9000 erließ. Er meinte fogar, nach Art orient. Despotie, bas Berfügungerecht über alle Privatguter in feinem Reiche gu befigen, und hielt feine Dagigung nur fur Boblthat und Gnabe. Das Berg bes Ctaate- und Rationallebens mar nach biefer Theorie ber Sof. Bier vereinigte fich alles, mas bas Land an Blangenbem aufzuweisen batte; hier fprach man bie reinfte Sprache und ibte jene außerlichen Gitten, in welchen ber Ronig felbft Deifter mar. Gine Sauptfache hierbei war bie Etilette, Die 2. bis ins Lacherliche ausbildete. Gie war gleichsam ber Gultus, ber bem Monarchen in jebem Augenblide gespeubet murbe, und gab bas Mittel zu taufenbfachen Onaben. Coon in ber Mitte ber Regierungelaufbahn bes Ronigs trat inbef eine Lahmung bee Organs ein, bas für ein ganges Bolf benten, hanbeln und genießen wollte, und bamit bie Lahmung und Berruttung von gang Frankreich. Bar es phylifche ober moralifche Erfchopfung, 2. wurde aus einem Gelbitherricher ber verliebte Frommling feiner Maitreffe, ber Marquife von Maintenon (f. b.), bie er 1685 fogar heimlich beirathete. Der Ginfluß Diefer Frau, hinter ber Die Bofgeiftlichfeit und bie Jefuiten fanben, gab fich guborberft in ber Berfolgung gegen bie Sugenotten fund. Bwar war ber Ronig weber refigiofer Fanatifer noch Dogmatifer, fonbern mehr ber bespotifche Gebante an Gingeit und Gehorfam, felbft im Glauben feiner Unterthauen, mochte ibn bierbei leiten. Rach bem Tobe Colbert's, 1683, begann fogar bie Befehrung und Unterbrudung ber Broteftanten burch Truppen. Rachbem man bem Ronige vorgespiegelt, bag feine Golbaten alle Reter befehrt, hob er 1685 bas Cbict von Rautes auf. Diefe mit blutigen Strafen verbunbene Dagregel verbreitete Jammer und Entrifftung. Ungeachtet Louvois Die Grengen befette, floben mehr ale eine halbe Million der Burger aus bem Lande. Wie fehr & trot feiner Bigoterie bie Rirche nur ale Stute feiner polit. Dewalt achtete, bewies fein Betragen gegen Bapft und Alerus. Schon 1675 eignete er fich bie fog. Regalien ober bie Ginfunfte ber Bralaturen mabrend ber Bacang zu und berief 1682, ale bice ber Bapft nicht bulben wollte, ben frang, Rierus zu einem Coucil, auf welchem bie Bewalt bes Bapftes nur auf Glaubensfachen eingeschränft, überbies von Concilienbefchliffen abhangig gemacht wurde. In bem baranffolgenben Streite mit Innocens XI. um bas abiurbe Afgirecht bes fraus. Gefaubten zu Rom nahm er 1688 fogar vorübergebend Avignon weg und belegte ben papfti. Runtius mit Sausarreft.

Noch vor beier Jonift mit bem Popfen nicht gefchichtet, abs bir Annahmu St. einem neumen. Erzig perworrit. Der Kartinit Kart vom der Pfals por im Nau 1865 geftreden umb bisterlieft seine Schwelte (Lis) vom Orienna, als Wabiliarreiten. Mit finntliche des Königs mußte bie Pragaging segem benighen Neckt auch die Mattlierung aller Milo-billänder aus der Platerialfenichelt ferbern. Deier Undahm und mehrere ange Berthemagen der Milo-billänder aus der Platerialfenichelt ferbern. Deier Undahm und mehrere ange Berthemagen der Richte der Berthemagen der Angeleich gestellt der Berthemagen der Berth

brachte eublich bie Alliang ber Gremachte mit Raifer und Reich zu Stanbe. 2. fanbte Lurembourg mit einem ftarten Beere nach ben Dieberlanben, ber bie Berbunbeten 1. 3uli 1690 bei Rieurus fellug, mabrent Catinat Cavopen eroberte. Am 10. Juli fchlug fogar ber Abmiral Courville die vereinigte brit. - nieberland. Flotte auf ber Sobe von Dieppe, fobag bie Frangofen furge Beit gur Cee bas Uebergewicht erhielten. Much in ben folgenben Jahren blieb bas Rriegegliid auf feiten 2.'s, ber 1692 in Berfon Ramur belagerte, worauf Lurembourg Die Gelacht bon Steenferfen gewann. Dagegen wurde 29. Dai bie frang, Flotte, welche bie Laubung bee Bratenbenten Jafob II. (f. b.) an ber brit. Rufte verfuchen follte, von Ruffell und Almonde bei Lahogue fast ganglich vernichtet. Ale zubem ber Bergog von Savonen in Die Dauphine einbrach, lieft E. Friedensvorichlage machen, Die jeboch jum Bortbeile bes Romas bie Rriegeoverationen nicht binderten. In ber zweiten Galfte 1693 verwüffete be Lorges bie beutschen Rheingebiete, Bouffere burchaog bie Ricberlande, und Lurembourg trug 29. Juli ben großen Gieg bei Reerwinden babon. Deffenungeachtet war L. an Mitteln fo erfchopft, bag er 1694 und 1695 fann im offenen gelbe operiren fonnte; feine Benerale beidrauften fich auf Ginafderung von Stabten. Muf ben wieberholten Berfuch, ben Bratenbenten Jalob mit bebeutenber Dacht an bie ichott. Riifte ju werfen, rachten fich bie Englander burch bie Befchiefung von Calais und bie Berbeerung ber frang. Ruften. 3m Mug. 1697 gelang es enblich L., ben Bergog bon Gaboben in einen Berbiinbeten gu verwandeln, und in bemfelben Monate eroberte ber Bergog von Benbome Barcelona. Diefe Bortheile erleichterten ben Abichluß ber zu Roswijt (f. b.) gepflogenen Friebensunterhandlungen. In einem Bertrage bom 20. Cept. 1697 mit ben Generalftaaten machten fich beibe Theile jur herausgabe ber Eroberungen verbindlich, und ein Gleiches geschah mit England und Spanien. Dem Saufe Defterreich trat 2. Freiburg und Breifach ab; bie lothring. Dynaftie aber erhielt unter Beidranfungen ihre Lanber gurud. Auch follten bem Reiche alle rounirten Stude gurudgegeben werben. Allein Strasburg blieb mit allem, mas am linten Rieinufer bagu gehörte, in ben Sanben Granfreiche, und ber Elfag mar biermit fur Deutschland auf immer verloren. 2. hatte biefe Bortheile nur ber Runft feiner Unterhandlungeweife gu perbanten. Die Gegnungen ber Bermaltung Colbert's waren bem Rampfe jum Opfer gefallen, Die Marine war vernichtet, Die Finangen gerruttet, im Bolle herrichte Roth und Unwille. In folder Befahr ftellte 2. ben Grafen b'Argenfon an bie Spite bes Boligeimefene, ber biefes a Auge bes Throndo vollftanbig orgamfirte und bas Boll burch Spionage bewachte. Dilbe Cenforen warf man in bie Baftille. Dabei geftaltete fich ber Ginflug ber Dainteuon taglich fchablicher. Diefelbe erhob ihre Creaturen ju Miniftern und Generalen, entichieb im Staaterathe und machte ben Sof jum Schauplate ber Beuchelei und Bigoterie. Erot ber großen Roth versammelte ber Rönig im Cept. 1698 ein glangenbes Luftlager ju Compiègne und faßte bierbei ben Entidelift zu neuen Unternehmungen,

Alle Dachte erwarteten mit Spannung ben Tob bes finberlofen Rarl II. bon Spanien und hatten fich mit Abichliegung bes Friebens beeilt, um ihre Rrufte fur ben Musbruch ber Rataftrophe ju fparen. 2. hatte langft burchbliden laffen, bag er im Rechte feiner 1683 geftorbenen Gemablin, Die ale Die Tochter Philipp's IV. Die Comefter Rarl's IL mar, für feine rechtmäßigen Defcenbenten bem Saufe Sabeburg gegenüber Aufprude erheben wurde. Um bie Germachte ungerüftet ju erhalten, folog er feit 1698, noch bei Lebzeiten Rarl's IL, mehrere Bertrage jur Theilung ber fpan. Monarchie, in welchen auch ber hauptfachlichfte Bratenbent, ber Cobn bes Raifere Leopold, ber fpatere Raifer Rarl VI. (f. b.), bebacht mar. Inbef binterließ Rarl II., ale er 1. Rop. 1700 ftarb, ein Teftament, in welchem er gufolge einer Reihe bon Bufallen und Intriguen Philipp V. (f. b.), ben zweiten Entel L.'s, zum Erben ber fpan. Gefammtmonarchie einfette. Der Raifer eröffnete fogleich 1701 ben Rrieg in Italien, und balb erffarten fich auch Die Scemachte und bas Reid, gegen Frantreid. Der Ausbruch bes Rampfe murbe noch befoleunigt, indem 2. Die Englander burch bie Anerfennung bes Bratenbenten Jafob III. aufe heftigfte erbitterte. Rur unter großen Anftrengungen brachte ber Konig biedmal ein gentigenbes Seer auf. In die Rieberlande ichidte er ben Darfchall Bouflere, gegen welchen Darlborough bie feinbliche Sauptmacht befehligte; in Italien bagegen fampfte ber fcmadje Darfchall Billeroi. frater aber Benbome gegen ben Bringen Engen bon Cabonen. Bu Anfange bon 1703 brang Billare burch ben Comargwald und bas Ringigthal bie nach Duttlingen, vereinigte fich bier mit bem Berbunbeten bee Ronige, bem Anrfürften von Baiern, und brach bann nach Tirol ein, um gegen Italien vorzubringen. Die Berlufte ber Frangofen in ben Rieberlanben labmten biefen überaus fuhnen Blan. 3m Dec. 1703 verließ auch ber Bergog bon Cavogen bie frang. Cache, und &. befand fich ofne Bunbesgenoffen. Dennoch eröffnete er im eigenen Lanbe ben

mehriahrigen Rrieg in ben Cebennen (f. b.), in welchem er bie Refte ber Broteftanten bingufchlachten fuchte. Dit dem Feldzinge bon 1704 zeigte es fich beutlich, bag weber feine Generale noch feine Armeen im Stanbe maren, Gueen und Darfbaronab in widerfteben; ein blutiger Berluft falgte bem anbern. Die Rieberlage Tallard's bei Sochftabt aber Blenheim, 13. Mug. 1704, die Billeroi's, 23. Dai 1706 bei Ramillies, die Eraberung Turins 7. Cept. 1706 durch Gugen nöthigten 2., Reapel und Italien überhaupt preiszugeben. Auch die Giege des Darfchalle Bermid im Gelbzuge ban 1707 in Spanien tannten bem Baffengefchid feine gludlichere Bendung geben. Am 11. Juli murbe bafür ber Bergog ban Bourgogne, des Ronigs Entel, bei Dubenarbe und 28. Cept. ein zweites mal bei Bhnnenbal gefchlagen. Der ftrenge Binter ban 1708, ber barauffalgenbe Diewachs und eine Sungerenath beraubten ben Ronig pollends feiner Gulfequellen und vermehrten die Garung im Boffe. 2. zeigte fich in biefer perzweifelten Lage gemeffen; er bat die Sieger um Frieden und mar bereit, grafe Opfer zu bringen. Da ibm jedach die Berbunbeten bie Berpflichtung auflegen wallten, feinen Entel mit ben eigenen Baffen aus Spanien ju vertreiben, trat er jurud und fuchte bie Kartfetung bes Rriegs jum erften mal auch bei feinen Unterthanen ju rechtfertigen. Am 28. Juli 1709 erlitt bierauf Billare die furchtbare Rieberlage bei Dalplaquet. 3m Dary 1710 gelang es endlich bem Marquis von Toren unter allerlei Berfpredjungen bie Unterhandlungen wieder angufnitpfen. Der Tab bee Raifere Jafeph I., ber nun 1711 ben fpan. Rronpratenbenten ale Rarl VI. auf ben Raiferthron hob, ber Ctury der Bhige am Safe ber Ronigin Anna und bie Entfernung Maribarough's waren Bufalle, die 2. trefflich ju benuten mußte. Der Friede fam 11. April 1713 ju Utrecht zu Stande, der Frankreich im allgemeinen feiner Calanien beraubte. Der Raifer indeß führte ben Rrieg fort und fchlag erft, nachdem er die beutichen Gebiete am Rhein nachmale ben Berherrungen Billare' ausgefest, mit bem Ramge 6. Marg 1714 ben Ceparatfrieden gu

Raftadt, in welchem die friihern Bertrage anerfannt murben. Frantreich ging aus bem Spanifchen Erbfalgefriege (f. b.) ganglich gerruttet berbar, und nur ber angewöhnte Geharfam gegen ben Dachthaber hieft bie Entbarung gurud. Wie febr & iebe felbftandige Deinung hafte, zeigte er noch in ben Streitigfeiten ber Janfeniften (f. b.), die feine letten Regierungejahre erfüllten. Done die mabre Urfache bes 3miftes an fennen, befahl er 1714 die Geltung der Bulle Unigenitus und ließ die Biderfpenftigen berfalgen. Er ftarb in biefen Bewegungen 1. Gept. 1715 nach furger Krantheit und empfand gulett bittere Reue, daß er bie Bohlfahrt feines Bolls feinem Chrgeige geapfert. Bielleicht ftarb nie ein Denfch, ber eine größere Liide als 2. jurudließ, indem er bis julest fein Reich bis ins Beringfte burch perfonliche Befehle regierte. Die Ratian bielt fich bei feinem Scheiben ban brildenber Laft befreit und ging unbewußt ber Auflofung ihres palit. Lebens entgegen, ju welcher ber Chrgeig, bie Bruntfucht und der talte Despatismus bes Monarchen ben Grund bereits gelegt batten. L. erfuhr das Unglitd, daß fast fein ganges Gefchlecht por ihm in das Grab flieg. Seine Gemablin Maria Therefia hatte ihm feche Rinder geboren, bon benen bie fünf jungern in fruber Rindheit ftarben. Mit ber Lavalliere (f. b.) zeugte er brei, mit ber Dantespan (f. b.) bier natürliche Rinber. Rach 13. April 1711 ftarb fein Cohn, ber Dauphin Ludwig, im Alter von 50 3. 3nt Febr. 1712 falgte die Bergogin bon Bourgagne, Die ber Monig fehr liebte, und einige Tage baranf (18. Febr.) ihr Gemahl (f. Bourgogne), melder ale ber altefte Entel 2.'s ber Thranerbe mar. Endlich ftarb auch 8. Marg 2.'s altefter Urentel, ber Bergag ban Bretague. Dbichan man biefe gehäuften Tobeefalle dem Gifte bes Bergage von Orleans zufdrieb, war es wahrfcheinlich nur eine Frieselfrantheit, welche ben Saf und Die Dynaftie bimraffte. Ueberbies tam ein Bruber bes Bergoge bon Baurgogne, ber Bergag bon Berri, burch einen Sturg bom Pferbe 4. Darg 1714 um, fabaf, außer Philipp V. bon Spanien, nur ber zweite Gahn bee Bergage bon Baurgogne übrigblieb, ber bem Urgrafvater im Alter von filnf Jahren ale Lubwig XV. (j. b.) folgte. Echan fruber hatte &. feine beiben mit ber Montespan erzeugten Cohne, ben Bergog bon Daine und ben Grafen ban Taulaufe, legitimirt und benfelben ben Ramen Bourban beigelegt. 1714 brachte es jedach die Daintenan bahin, daß ber Ronig diefelben ben Bringen von Geblut völlig gleichfette und die Baftarde jur Thronfalge fabig erflarte. Das Barlament gab bem Ebict ohne Biberrebe Befeteefraft, bob es jedoch ebenfa leicht unter ber falgenben Regierung wieber auf. Die beften Aufflarungen über ben Charafter und die Denfungeart L's geben feine «Oeuvres» (6 Bbe., Bar. 1806), welche die Inftructionen fur ben Dauphin und für Bhilipp V. famie mehrere Briefe enthalten. Bgl. Boltaire, «Siecle de Lauis XIV.»; Lemonten, « Essai sur l'etablissement monarchique de Louis XIV . (Bar. 1818: brutich . Pp. 1830); Saint . Simon, «Mémoires complètes et authentiques sur le siècle de Louis XIV et la régence» (16 Bbc.,

Bar. 1829 u. öfter); Coënac, «Souvenirs du règne de Louis XIV.» (Par. 1866 fg.); Rrohn,

Die letten Lebensjahre 2.'s XIV. : (Jena 1865).

Lubwig XV., Ronig bon Franfreich, 1715-74, Urentel und Rachfolger Lubwig's XIV. und Cohn bes Dauphin Louis, Bergogs von Bourgogne, murbe 15. Febr. 1710 geboren. Mis ihm 1. Gept. 1715 bie Rrone gufiel, übernahm ber Bergog von Orleans (f. b.) ale erfter Bring pon Beblut Die Regentichaft. Der junge Rouig mar auferft ichmachlich und erhielt ben unfahigen Marichall Billeroi jum Erzieher, ben Carbinal Bleurn (f. b.) jum Lehrer. Bahrend ber Leichtfinn bee Regenten und bie Erebitoperation bee Schotten Law (f. b.) bie Monarchie vollenbe bem Abgrunde guführten, erzogen diefe Manner ben Ronig, ber gute Anlagen befag, jum bigoten und folgfamen Bertzeuge. Auf Fleurn's Rath erhielt nach Drieane' Tobe, 2. Dec. 1723. ber Bergog von Bonrbon bie Leitung ber Gefchafte. Derfelbe fchidte bie achtjabrige, mit bem Ronig verlobte Infantin Maria Anna nach Dabrib gurud und vermablte ibn gur Sicherung balbiger Rachfommenfchaft 16. Aug. 1725 mit Maria Lefgezunfta, ber Tochter bes entthronten Ronigs Ctanislans von Bolen. Coon 1726 vertrieb Fleury ben Bergog bon Bourbon vom Staateruber, um es felbft ju ergreifen. Er bob burch Sparfanteit bie Rinangen, verfolgte nach aufen die Friedenspolitit, fab fich aber boch in ben Rampf um bie Rrone Bolens verwidelt. Im Intereffe feines Schwiegerbatere verbaud fich 2. mit Spanien und Cabonen gegen ben Raifer und fanbte im Det. 1733 Bermid mit einem ftarten Corpe Uber ben Ribein, mabrent be Gilln Lotfringen nabm und Billare nach Italien aufbrach. Ungeachtet bee Baffenglitde blieb jeboch die Cache Ctanielaus' verloren, und Frantreich fchlog 31. Dec. 1738 mit bem Raifer ben Frieben ju Bien. 2. gab bie Groberungen am Rhein, Bhilippsburg, Rebl, Trier jurild, erhielt bagegen für ben Schwiegervater Lothringen (f. b.), welches nach beffen Tobe fur immer an Frankreich fallen mußte. Der junge Ronig, bon bem man fo große Erwartungen gehegt, mar bereits trop ber Giege nach außen beim Bolle Gegenftand ber Berachtung geworben. Er bewies fich ftumpf, faul, umgab fich mit verworfener Gefellichaft, verließ feine Gemablin und nahm biutereinanber bie vier Schwestern Dailly ju Maitreffen, Unter ben Anftrengungen Aleurn's, ben europ, Frieden aufrecht zu erhalten, ftarb 1740 Raifer Rarl VI., und ber Defterreichifdje Erbfolgefrieg (f. b.) brach aus. Much Frantreich hatte bie Bragmatifche Canction (f. b.) garantirt. Allein ber Marichall Belleible machte bei hofe ben Blan geltenb, bie Lage bes Saufes Sabsburg ju beffen Bertrummerung ju benuben und fatt Maria Therefia ben Rurfürften Rarl Albrecht bon Baiern jur Erlangung bes Raiferthrone un unterftuten. Diefer Blan fand fo großen Antlang , bag endlich auch Fleury barein willigte. Belleisle fclog im Dai 1741 mit Epanien und Baiern ein geheimes Bunbniß, bem balb Roln, Bfalg, Gicilien und Breugen beitraten. Echou im Juli fithrte bierauf Belleisle ein Corpe über ben Rhein, vereinigte fich mit bem Rurfibrften von Bajern, ber ben Titel eines frang. Generallieutenants aumahm, und brang burch Oberöfterreich nach Bohmen ein, mabrenb fich ein zweites Beer unter bem Marfchall Maillebois nach Beftfalen manbte. Dbichon ber Rurfürft ale Rarl VII. (f. b.) jum Raifer ermabtt murbe, fab boch Frantreich balb feine Erwartungen fcheitern. Friedrich II. von Breugen fohnte fich mit Daria Therefia ane, und die Frangofen in Bohmen murben bon bem Bergoge Rarl bon Lothringen fo bart bebrangt, bag fie nach der Muslieferung bon Brag bas Land im Cept. 1743 raumen mußten.

 30g Fraufreich 1745 bie Unterftilbung Baierne. Da bie Gegenwart bee Ronige ben Muth bee Beeres bob, mufte fich L. auch im Relbunge ban 1745 nach ben Rieberlanben begeben, ma ber Marichall Marit von Cachfen die Belagerung von Tournay eröffnet hatte. Der grafe Sieg tiber bie Berblindeten bei Fontenoi, 11. Dai, wobei 2. Duth zeigte und auf bem Chlacht. felbe erichien, batte bie Einnahme ber wichtigften Plate gur Falge. Much in Italien eraberte Daillebais Dailand und Barma, wahrend jeboch in Deutschland Canti mit feinem fcmachen Carps bie Bahl bes Bergogs Frang jum Raifer nicht verhindern tannte. Dbichon Franfreich im Frieden au Dreeben jum zweiten mal feinen Berbindeten, ben Ronig ban Breugen, berlar, beichlaß bach 2. mit feinen Diniftern, ben Rrieg gegen Defterreich und England fartgufeben. Bon Franfreich unterftutt, mußte ber engl. Bratenbeut Ebuard (f. b.) im Juli 1745 in Coottland landen. Die frang. Armee unter Morits bon Cachien machte bierauf fa aukerorbentliche Kartidritte, baf ber Raiferin im Berbft ban ben Rieberlanben nichte blieb ale Luremburg und Limburg. Dennach ftimmten bie Unfalle ber bourbonifden Truppen in Italien ben Ranig filr ben Frieben, und er willigte im Det. 1746 in die Eröffnung bes Congreffes ju Breba. Um ben Unterhandlungen Rachbrud ju geben, mußte ber General Lowendal im April 1747 in Sallanbifch-Rlandern einbrechen, was jeboch jur Erneuerung bes Rampfes führte. Die Franjofen ichlugen bie Berbilindeten 2. Juli beim Dorfe Laffeld unweit Daftricht und eroberten nach barter Belagerung 16. Cept, bas ftarte Bergen-op-Bagin. Dagegen gefahrbete bie brit. Flatte die frang. Colonien in Dit- und Beftinbien. Ale überbies Glifabeth ban Rugland bie ofterr. Partei ergriff, beeilte fich endlich L., fawol bon bem Berlangen bee Balte wie auch von feiner burch bie Raiferin gewonnenen Maitreffe, ber Bampabour (j. b.), getrieben, ben Frieben ju Nachen (f. b.) 18. Oct. 1748 ju unterzeichnen. Der lange Rrieg, ber ben Wahlftanb nach tiefer gerruttet, Die Geemacht ju Grunde gerichtet, endete abne ben geringften Bartheil.

Bahrend bas Barlament feinen langen Streit mit bem Alerus ju Gunften bee Janfenismus führte, verfaut 2. unter ber Berrichaft ber Bampabour, welche bie Geliebte und Rupplerin angleich fpielte, in bas tieffte Gerailleben. Diefe Frau entag bem Edjate burch tonigl. Sanb. billets (acquits de comptant) Sunderte ban Millionen und legte 1753 unter anderm aud ben beriichtigten Sirichpart an. Balb nach bem Frieben au Rachen brach inbef ber Rampf amijden England und Franfreich abne Rriegeerflarung um bie Grengen Meabiens wieder aus, und P. entichloft fich ju Ruftmaen fur eine Landung an ben brit, Ruften. Um 20, April 1756 landete ber Bergog von Richelieu auf Minarea und eroberte 29. Juni Bort-Dabon. Allein auch an bem Landfriege in Deutschland fallte Franfreich theilnehmen. Rach bem Sturge Manrepas' im April 1749, an beffen Stelle ber unfabige Rauillier trat, arbeitete bie burch bie Comeicheleien ber Raiferin gewonnene uub burch ben Konig bon Breugen gefraufte Bompabour an einem Bundniffe Frantreiche mit Defterreich. Diefer Bertrag, welcher bas palit, Softem Franfreiche feit Jahrhunderten anderte, tam bei ber Cowache 2.'s 1. Dai 1756 wirflich ju Stande. Babrend er wenige Jahre porber Gelb und Blut feines Bolle auf Bitten ber Dailin jur Demitthigung bes Saufes Sabeburg verichleubert, follte er jest bie frafte bes Reidie gur Erhebung beffelben opfern. Doch erft nach bem Ginbruche Friedrich's Il. in Sachfen ließ fich 2. burch die Bampabaur und die bem fachf. Saufe entftammte Dauphine bewegen, bem Rriege in Deutschland offen beigntreten. 3m gebr. 1757 vereinigte fich ein frang. Carps unter bem Marfchall b'Eftrees in ben Nieberlanden mit ben Defterreichern, ging iber bie Befer und lieferte 26. Juli ber brit,-bannob, Armee bas Treffen bei Saftenbed. Mitten im Gieges. laufe mußte d'Eftrees ben Dberbefehl auf Berlangen ber Pampabour an ben Bergog von Richelieu abtreten, ber nun in bie branbenb, Staaten einfiel. Gin anberes Carps unter Caubije bereinigte fich im Muguft bei Erfurt mit ber Reichsarmee, wurde aber 5. Rob. 1757 von Friedrich II. bei Ragbach geschlagen. Auf Betrieb ber Daitreffe ibergab jett ber Ronig ben Dberbefehl in Deutschland bem Grafen Clermont, einem Abbe, ber nie eine Armee gefeben. Derfelbe erlitt fagleich burch Bring Ferdinand von Braunfdweig 23. Juni 1758 bie Riebetlage bei Rrefeld und mußte bas Cammando bem Darfchall Cantabes abtreten. Das Bolf und felbst ber Saf verlangten fturmisch ben Frieden, aber ber von feiner Daitreffe unterjachte Ronig beftand auf ber Fortfebung bes Kampfes. 2, erhob im Mug. 1758 ben Bergog bon Choifeul (f. b.), ber bieber gu Wien Gefandter gemefen, jum erften Minifter und erneuerte 30. Dec. bas Bundnig mit Defterreich. Dbicon man alles aufbat, die Armee in Berfaffung gu feten, erlitt boch Contabes 1. Aug. 1759 bie enticheibenbe Rieberlage bei Minben. Außerbem bemachtigten fich bie Englander ber Colanien, und 20. Rab. wurde die Flatte unter bem Darfchall Canflane auf ber Bohe bon Quiberan gefchlagen. Der Ronig gab filr ben Feldzug von 1760 ben OberDer Ronig blieb bei allebem in Trogheit and Gleichgultigfeit verfunten. Gelbft ein Morbverfuch, ben 1757 ein Faugtiter, Damiene (f. b.) auf ibn machte, fonnte ibn nicht emporreifen, Dehr bewegte ihn ber Rampf, ben bie Bompabour und Choifeul nad, bem Frieden mit ben Befuiten begannen. Die Befuiten haften bie Maitreffe wie beren Minifter und batten fich mit bem Dauphin verbunden, ihre gemeinsamen Feinde zu fturgen. Der Konig, auf ber einen Geite von ber Beiftlichfeit und bem Dauphin, auf ber andern von Choifenl, ber Maitreffe und bem Barlament bedrängt, wandte fich 1762 an ben Jefnitengeneral Ricci felbft, bon bem er bie Beilegung bes Streits verlangte, fab fich aber in feinen Forberungen abgewiefen. Er lieft beebalb nunmehr ber eingeleiteten Unterfuchung bes Barlamente freien Lauf und bestätigte endlich mit ungewohnter Reftigfeit burch ein Ebict vom Dob. 1764 bie Aufhebung bes Orbens in Frantreich. Diefer Gieg bes Parlamente ermuthigte jeboch baffelbe, auch bem Sofe entgegengutreten. Das Parlament gu Paris verweigerte im April 1763 bie Giuregiftrirung ber Steueredicte, und ale es burch ein Lit de justice bagu gezwungen wurde, erhoben fich ale gemeinsamer polit. Rorper die übrigen Barlamente. Der Ronig bezeichnete bies ale Rebellion und fette bie Barlamente in einem zweiten Lit de justice 3. Darg 1766 gu blogen Gerichtehofen berab, beren Ehre es fei, bem Ronige ju gehorden. Mis man ibn an ben Kronungecib erinnerte, gab er bie Autwort; " 3ch habe meinen Gib Gott und nicht bem Bolle gefchworen. " Die Parlamente fchwiegen, aber 1769 brach ber Streit über bie Berfolgung, welche bas Parlament gu Rennes pon bem Bergoge von Miguillou, bem Gouverneur von Bretagne, erfuhr, wieber ans. Rach heftigen Berhandlungen tam es im Nov. 1770 jum völligen Bruch mit bem hofe, und fümmtliche Magiftrate ftellten ihre Umteverrichtungen ein. Die Barlamente hatten auf ihren Freund Choifeul gerechnet, ber aber im Dec. 1770 burch bie neue Maitreffe Dubarri (f. b.), hinter welche fich bie Beiftlichfeit und bie Soflinge ftedten, gefturgt murbe. Muf Beranlaffung ber Dubarri erhob ber Ronig ben Bergog von Miguillon gum erften Minifter; ber verhafte Maupeou blieb aber Rangler; ber umvilrbige Abbe Terray erhielt bie Finangen. Muf bas Drangen biefer fchidte ber Ronig in ber Racht vom 19. gum 20. 3an. 1771 gemeine Colbaten an bie Barlamenterathe und forberte von benfelben bestimmte Antwort, ob fie fich unterwerfen wollten. In ber nachften Racht erichienen fobann die namlichen Mustetiere und verfündigten ben Rothen ihre Abfetung und Berbannung. Der Ronig fette bieranf ein Interimoparlament und feche Dbergerichte ein, welche bie Juftig verwalten follten. Diefe Gewaltftreiche brachten bas Bolt in die heftigfte Bewegung und fteigerten die Berachtung gegen ben Sof. E. bingegen folog fich ftumpffumig in feinen Bart ein und widmete fich in ber letten Beit ganglich ber Jagb und feinen Beifchlaferinnen. Die Dubarri griff nach Belieben in ben Chat und foll in fünf Jahren 180 Mill. Libres vergendet haben. Da ber Ronig fein ganges Leben hindurch erufte Befchaftigung icheute, griff er oft aus Langeweile zu ben feltfamften Berftrenungen. Er brudte nicht nur Buder, fonbern wollte auch ale ber befte Roch in feinem Reiche gelten und fant fich gefdmeichelt, wenn die Soflinge begierig feine Speifen verfchlangen. Aus findifcher Reugierde unterhielt er an allen Sofen Agenten, die ihm die Jutriguen und ben Claubal berichten mußten. Much mifchte er fich gern in die Banbel feiner Umgebung und fpielte in Liebesverhaltniffen ben Bertrauten. Radft ben Beibern mar bas Spiel feine Leibenfchaft. Er hielt zu bem Bwede eine eigene Raffe, bie er burch Speculation und fogar burch Rornwucher bereicherte. Wenn man ihm die Auflofung bes Staats und bas Glend bee Bolle vorhielt, pflegte er gu antworten:

«Die Mouardie with ichen balten, folange wir lehen.» Echgen lange wer er zulolge feiner. Ranfschweifungen mit einer gekeinen Kwanschie beholfet. 3n beiem Zulunde bedann er burch ein junges Mödden bie Rinherbelattern, am welchen er 10. Mei 1774 flarb. Die Ration freute fin über beite Gelüngu, am ber "Bedel feiner ich Bergadünig burch Besquallen und Selfenfeber. Erin einiger Echga, her Damphin, wer 20. Dr., 1765, jeine Gemahlin 24. Juni 1786 gelforden. Jüni polite frein Entle, Subwing XVI. (eb.), auf bem Zybnen. Sgl. Bartier, «Chronique des la régenes et du règne de Louis XV» (galețe, 8 Db., Ma. 1866). Boulatie, «Chronique des la régenes eisselfe de Louis XV» (22 Db., Mar. 1786). Denbeunte, Illistoire de Louis XV» (22 Db., Mar. 1786). Denbeunte, Illistoire de Louis XV» (23 Db., Mar. 1842). Zeoquerille, «Histoire philosophique du règne de Louis XV» (23 Db., Mar. 1842). Erequerille, «Histoire philosophique du règne de Louis XV» (23 Db., Mar. 1842). Strotte view XV. 1724 — 577 (War. 1866); Subet, «La France yous Louis XV»

(Bd. 1 u. 2, Bar. 1864-65).

Ludwig XVI. (Auguft), Ronig von Franfreid, 1774-93, ber britte Cohn bee Dauphin Lubwig, bes einzigen Cohne Lubwig's XV., aus ber Che mit Marie Jofephe von Cachfen, murbe 23. Mug. 1754 geboren und empfing ben Titel eines Bergoge von Berri. Rach bem Tobe feiner altern Briber verlor er 1765 ben Bater, balb barauf bie Mutter, woburch er gum Dauphin und Thronfolger flieg. Der Bring befag bon Ratur einen ftarten Rorper, viel Bergenogute, aber geringen Berftand und noch wemiger Billen. Der Bergog von Baugunon, ber feine und feiner jungern Brilber, ber Grafen von Brovence (Lubwig's XVIII.) und Artois (Karl's X.), Ergiehung leitete, mar unfahig, etwas filr bie Ausgleichung biefer einfeitigen Ratur gu thun; er erzog ben Bringen in Frommigfeit und blinder Ergebenheit. Die Thatigfeit und bie Reigungen 2.'s waren feinem befchrauften Befen ebenfalls angemeffen. Er lernte mit Fleiß Geometrie und ein wenig Befdichte, vernachläffigte aber philof. und polit. Biffenfchaft. Die größte Borliebe zeigte er für medan. Arbeiten; mit Befchid führte er Sammer und Feile und brudte Bucher; auch liebte er bie Jagb. Dbichon in ber Atmofphare bes verborbenften Sofe erzogen, übte er einfache, reine Gitten, zeigte Rechte- und Pflichtgefühl, hafte ben Lurns und neigte fich gu ben arbeitenben Rlaffen. Die Bermahlung L's mit D'arie Antoinette (f. b.), ber jüngften Tochter ber Raiferin Maria Therefia, 10. Mai 1770, war von einem furchtbaren Bufalle begleitet. Bei einem Reuerwerte, meldies bie Sauptfiabt am 16, zur Reier ber Bermablung abbrannte. fuhr ein panifcher Schreden unter Die Bolfemaffen, mobei im Gebrange Taufenbe beichabigt, 300 getobtet wurden. Der Bring gab alles bin, mas er befag, und wies viele Monate feine Apanage an, um bie Berunglitdten ju unterftuten. Bei bem geringen Butrauen, bas er ju fich feibft befaß, erfillte ibn bie Ausficht auf ben Thron mit Bangigfeit. Ale man ihm 10. Dat 1774 bie Rachricht von bem Tobe bee Grofpatere überbrachte, rief er unter Ehranen aus: «D mein Gott, welches Unglud für mich!» In ber That erforberte bie Lage bes Staate und ber Ration einen freien, farten Charafter. Die Berichwendung und ber Despotismus ber Borfahren batten bas öffentliche Befen gerrittet, bas Bolf in Glend verfenft, febe reformatorifche Entwidelung verhindert. Die üble Finanglage verlangte gebieterifch Abbulle. Durch ben Ginfluß ber Zante bee Ronige murbe Daurepas, ein alter, verbrauchter Dofmann, erfter Minifter. Dennoch erwedte bie neue Regierung große Soffnungen, indem patriotifche Manner, Bergennee, St. Germain, Malesherbes und Turgot, Die Gefcafte übernahmen. Die beiben lettern begannen, eigentlich an ber Spite ber Finangen, fogleich eine Reihe trefflicher Berunderungen. Unter anderem bob man bie Tortur, die Refte ber Leibeigenschaft, Die willfürlichen Gnabenfpenben und Sineeuren auf und fchrantte ben hofhalt ein. Der Ronig grundete gu Paris im Intereffe ber gebeitenben Rlaffen Leibbaus und Discontofaffe und fuchte bas Clent in ieber Beife zu linbern. Tiefere Reformen icheiterten inden an bem Wiberftande ber Ariftofratie und ber Barlamente, Die man, nach ihrer Bermeifung unter ber vorigen Regierung, wieber in ben vorigen Ctanb gefest hatte.

Beneralbirector gefallen, ber vielleicht ohne Grundveranberungen einen leiblichen Fingnauftanb hergeftellt hatte, mare bie Theilnahme Frankreiche am Freiheitetampfe Rorbameritae nicht baawischen getreten. Die nächten Folgen diese Schritts waren unermeftliche Gelbopfer, sobaß Reder an Herbeigiehung der Brivilegirten und an größere Einschränkungen denten mußte. Erfteres emporte bas Barlament, letteres ben Sof, und 19. Dai 1781 legte ber Minifter fein Amt nieber, mahrend ber unfahige Joly be Fleury die Finangvermaltung erhielt, beffen Erpreffungen Franfreich in bochften Unwillen verfetten. Rach bem Friedeneichluffe von 1783 rief bas Bolt, beffen Gelbftgefilht durch den nordamerit. Freiheitetrieg gefteigert mar, laut und brobend um Abbiilfe. Rachbem ber rechtschaffene b'Drmeffon fieben Monate hindurch bergeblich zu belfen verfucht hatte, ließ fich endlich ber Konig 3. Det. 1783 Calonne (f. b.) jum Generalcontroleur aufbraugen. Die Leichtfertigfeit, womit biefer bem Sofe Belb verichaffte, machte ibn beliebt und taufdite felbft ben Ronig, mabrend bas Bolt jornig jufah und in Sag gegen bie Ronigin entbrannte. Calonne, nachdem er fo viel ale möglich aufgeborgt, bachte gulett, gleich feinen Borgangern, an die Berbeigiehung der Bribilegirten und bewog ben Ronig jur Berfammlung ber Rotabeln (Gebr. 1787), bie aber nicht halfen, fonbern ihre Bewilligungen bon bem Rudtritte bes Miniftere abhangig machten. Der Ronig übergab nun bie Finangen 1. Dai 1787 bem unfabigen Lomenie de Brienne, ber bon ben Rotabeln bie Einwilligung ju einer allgemeinen Grundfteuer, jur Stempeltare und jur Ginführung bon Probingialberfammlungen erhielt.

Das Parlament verweigerte indeg unter bem Bormanbe, Die Stempeltage werbe bas Boll brilden, die Beftätigung ber Reform-Gbicte, und awar nicht ohne Buthun berer, Die fie bewilligt hatten. In Diefen Discuffionen murbe im Barlament bie Berichwendung bes Sofe und ber Ronigin frei aufgebedt und jum erften mal auf Reicheftanbe (Etats-generaux) hingewiefen, welches Bort alebald in gang Franfreich wiberhallte. Der Ronig ging indeg auf Die Berufung ber Stände nicht ein, fondern erzwang burch ein Lit de justice pom 6. Aug. 1787 bie Ginregistrirung ber Chicte und verbannte bas Barlament nach Tropes. Gigentlich war bie Dafe regel bas Bert bes Minifters; ber Ronig felbft zeigte fich unthatig, gleichgultig, unentichloffen. In turgem jedoch aub er bem Barlamente bas Berfprechen, bag er bie Reicheftande binnen flinf Jahren gufammenberufen wolle, verlangte aber filt bie Zwifdengeit die Bewilligung einer bebeutenden Anleife und rief auch bas Barlament unter biefer Bebingung gurild. Das Parlament verweigerte bagegen in blindem Biberftanbe feine Buftimmung jur Anleibe, und ber Bergog Bhilipp von Orleans (f. b.), ber perfonliche Feind bes Dofe, proteftirte in einem Lit de justice 19. Nov. 1787 gegen bie erzwungene Ginregistrirung bes Ebicts. Der Rönig, aufs bochfte erbittert, verbannte ben Bringen und ließ mehrere Parlamenteglieber verhaften. Auf Beranlaffung Brieme's erichien endlich das Ebict bom 8. Dai 1788, welches die Barlamente auflofte und an beren Stelle eine Art hofrath (Cour plenière) anordnete. Diefe Billhir machte ben Ronig jum erften mal berhaft und fette bas gange Reich in Flammen. Der Aufruhr muche, ale 16. Mug. ein Cbict erichien, nach welchem ber Schat alle Baargablungen, mit Ausnahme bes Eruppenfolbes, einftellen wollte. Brienne mußte Die Finangberwaltung fofort an Reder überlaffen, und ber Ronig ftellte 25. Ang, bie Barlamente ber und verfprach bie fchlennige Berufung ber Reicheftande, berief aber junachft 6. Nob. 1788 die Rotabeln, die über die Form bee Reichetage enticheiben follten. Dieje Berfammlung erflärte fich für die Form ber alten Generalftanbe, worüber der dritte Stand (bas Burgerthum), ber am meiften litt und hoffte, in die hochfte Aufregung gerieth. Die Finangnoth, eine Erfdeinung ber Rrantheit, aber nicht bas tiefe Uebel felbft, an bem Franfreich litt, trat num in ben Bintergrund. Auf Reder's Rath, ber eines Gewichts gegen Abel, Beiftlichfeit und Sof bedurfte, entichloß fich endlich ber Romig, ben britten Stand in boppelter Angabl ju berufen. Weber & noch ber Minifter begriffen bie Bebeutung biefes Schritte.

Waßerne & , som der Sell feiner Bruier erbeitet, bald in Bettimmernig, babt im Khatike verlunfen, unthälig versjerte, jogen in Selbahe gleich gest feinblig erfüllern Gestumm and Verfailled, no der Wonard 6. Mei 1789 die Richtscherhammlung eröffnete, die mitter dem Elberfreiter der Seltzeiten, der Selbadde und dem Genander des Königs für gleiche die Versichenscherhammlung (1-8) dermandelt. (S. Frant'eich, Dem Sönigs blie jett nur läufig, ich an die Selbe der politik erweitung in felba geharde der Seltzeiten der Bellight in der Dadhe jur befüngten. Seltzeiten mit felba gleichen der Versichen der Weisel der der Seltzeiten der Versichen der Seltzeiten der Versichen der Versichte der Versichen der Versichen der Versichen der Versichen der

Stimmung bes Sofe ju bestätigen. Bahrend ber Ronig in ber Mitte feines Sofe ju Berfailles ratblos traumte, trat 13. Jufi die Sauptftadt unter Die Baffen und eroberte am 14. Die Baftille. Die Rachricht von bem Aufftanbe feste ben Ronig in Schreden; boch erblidte er barin nur eine Revolte. Erft ber Bergog Larochefoucauld (f. b.) flarte ibn freimuthig über feine Lage, über bie Stimmung ber Ration und über bie Abfichten bes Bergoge von Orleans auf. Der Maridall Broalie rieth dem Mouarden, fich in die Mitte ber Truppen an begeben und nach Met abzuziehen. Der Ronig ichlug bies furchtigm aus und begab fich 15. Juli in bie Rationalverfammlung, mo er erffarte, bag er mit ber Ration eine fei, und bag er bie Eruppen gurildgieben werbe. Die Barmonie gwischen Bolf und Thron fchien jest hergestellt; ber König war in ber That für ben Augenblid ber hofpartei entzogen. Er unternahm 17. Juli die geführliche Reife nach Baris und bestätigte bie Errichtung ber revolutionaren Autoritäten und ber Rationalgarbe. Much murbe Reder gurudgerufen, und 18. Cept. beftatigte ber Ronig, mit geringer Ausnahme, die Decrete ber Rationalverfammlung, welche an die Stelle bes Feubalftaats die conflitutionelle Regierung festen. Erft mit bem Beichluß ber Berfammlung (21. Cept.), ber Rrone ein nur fuspenfines Beto zu berleiben, gelang es ber Sofpartei, ben Ronig zum Biberftande ju reigen. Ueber biefem Streite gerieth namentlich Baris in neue Bewegung, und ein gufälliger Umftand trug bagu bei, bag enblich ber Bulfan ber Revolution mit boller Buth ausbrach und bas Schidfal bes Throns und bes Ronige bie fcnellfte Wendung nahm. Reben ber Bürgermilig und ber Leibgarbe hatte ber Sof gur Gicherung bes Schloffes bas Regiment Flanbern nach Berfailles rufen laffen, bei welcher Gelegenheit Die Dilig wie die Garbiften ben Difizieren bes Regimente ein Geft gaben. Bu Enbe bes Dabis trant man auf bas Bobl ber fonigl. Familie, nicht aber auf bas ber Ration. Diefe unpatriotifche Stimmung flieg bis gur Beidimpfung ber Rationalfarben, ale auch bie Ronigin, ihre Rinder und ihren Gemahl mit fich führend, bei bem Gaftmabl ericbien. 3m Bolf erregte biefer Borfall ben bochften Unwillen, und Gelbfpenden an ben Bobel von Paris brachten biefen jum Aufftaube. Min Morgen bes 5. Oct. rotteten fich in ber Sauptftadt milthende Saufen, barunter viele Beiber, gufammen und groangen Lafanette (f. b.), an ber Spige von 40000 Rationalgarben und abgefallenen fonigl. Garben mit nach Berfailles ju gieben. Gegen Abend bes 6. traf ber Bug ein. Dan forberte bon ber Rationalbersammlung Brot und die Beftrajung ber Offigiere, welche bie Nationalfarben befchimpft. Gine Deputation ber Berfammlung, begleitet von gwölf Beibern aus bem Bolfe, begab fich jum Ronige, ber ben Beibern bie möglichfte Abftellung ber Sungerenoth verforechen, ber Deputation aber bie Beftatigung bes fuspenfipen Betos bewilligen munte. Schon ichien jebe Wefahr befeitigt, als am Morgen bes 7. eine bon Wein erhipte und aufgereigte Menge fid) auf bas Schloft ftilrite, einzelne Garbiften ermorbete und fogar in bas Rimmer ber Ronigin brang, bie taum aus bem Bett gu ihrem Gemahl entflieben tonnte. In ber Buth burchftad) man bas Bett und brang bann gegen bas Bimmer bes Ronigs por; allein bie Golbaten Lafapette's vereinigten fich mit ber Leibgarbe und trieben ben Saufen aus bem Schloffe. Als hierauf ber Bobel Anftalten traf, bie gefangenen Garbiften an bem Gitterwert bes Coloffes aufzufnüpfen, erichien ber Ronig auf bem Balton und bat für feine Barbiften um Gnabe. Muf biefes Bort und die Berficherung 2.'s, bag er mit nach Baris gieben werbe, liegen bie Buthenben ben Ronig leben, und auch die Ronigin mußte portreten und empfing gitternb Beichen bes Beifalle. Um 1 Uhr nachmittage fuhr ber Ronig mit feiner Familie, begleitet bon ber parifer Nationalgarbe und ben Bobelhaufen, welche bie gefangenen Garbiften und bie Ropfe ber Ermorbeten auf Biten mit fich führten, ber Sauptftabt ju ; bie Rationalberfammlung folgte.

Rindern heimlich aus Paris ab und fofing Die Strafe nach Montmeby ein. Bugleich lieft er eine Erflarung gurlid, worin er gegen bie Conftitution und alle Acte ber Rationalberfammlung protestirte. Erft friih gegen 9 Uhr murbe bie Abreife befannt. Der Bagen mar bis nach Ct. Menehould gelangt, wo ber Boftmeifter Drouet (f. b.) ben fich herausneigenben Ronig gufällig ertannte und ihn hierauf ju Bareimes anhalten lieft. Gin Detachement Sufaren, bas jugegen, batte ihn vielleicht aus ben Sanben bes Bolle und ber Behorbe befreien fonnen : allein E. berabicheute bas Blutvergießen. In ber Begleitung von 6000 witthenben Menfchen trat er bie Ritdreife nach Baris an. Rachbem ihm bier Die Rationalberfammlung Die Krone wieber gugefprochen, befdwor er 14. Cept. 1791 ohne Biberrebe abermale eine neue Berfaffung. Dit einem Stoieismus, ber nur Schmache und Bulflofigfeit war, ergab er fich jest ganglich in fein Schidfal. Er ließ fich die Unterftutung ber Gironbiften gefallen, nahm aus biefer Partei feine Minifter, willigte in die Dagregeln gegen feine emigrirten Briiber und erflarte fogar an Defterreid) ben Rrieg. Enblich gelang es ber Ronigin, ihren Gemahl biefer Lethargie gu entreigen. Rach ihrem Bunfche mußte er fich an die feindlichen Dachte wenden und bon biefen feine Rettung erbitten. E. fchidte ben Bublieiften Dallet bu. Ban an bie Berbanbeten ab und berlangte, bag biefelben Franfreich mit Borficht und Schonung libergiehen, ein friedliches Manifeft beröffentlichen und durch ihre Wegenwart die Berftellung bes Throne und ber Ordnung unterftilben follten. Als auf die Radridit bon ber Rieberlage ber Frangofen und bem Einbringen ber Berbilnbeten bie Rationalberfammlung bie Bufammengiehung eines Beeres bon 20000 Feberirten (Contingente ber einzelnen Departemente) jum Coupe ber Sauptflabt befchloft, berweigerte ber Ronig, die Anfunft ber Fremben herbeimfinfchend, Die Bollgiebung biefes Decrete. Diefe Beigerung erichien ale Berrath und gab Anlag jum Anfftanbe bom 20. Juni 1792, wobei die bewaffneten Borftabter in die Tuilerien brangen und tom Ronige die Bollgiehung biefes fowie ber Decrete gegen die Emigranten und widerfpenfligen Briefter forberten. 2., nur bon einigen Dieuern umgeben, ließ bie Thuren felbft öffnen und ertrug mit Rube und Klugheit bie Befdimpfungen bes Bobele. Er fette bie bargereichte rothe Dute auf und trant fogar aus ber Sand eines fcmugigen Rerle ein Glas Bein. Erft nach vierftindiger Bein erichien ber Daire Betion und machte ber Scene ein Enbe. Der bon ben Jafobinern fobann formlich organifirte Aufftand bom 10. Aug, traf auch Sof und Ronig nicht ohne Borbereitung. Das Chloft mar mit Linientruppen und Mationalgarben umgeben; bas Innere vertheibigten 1600 Schweizer. Roch ehe ber eigentliche Angriff gefcah, erffarten bie Truppen und Nationalgarden, bag fie gegen bas Bolt nicht ichiegen wurden, und ber Ronig fah fich auf ben Rath bes Gemeinbeprocuratore Roberer genothigt, mit feiner Familie Cout in bem Coofe ber Rationalberfammlung ju fuchen. Bier bernahm er alebald die Stürmung ber Tuilerien und ichidte ben Schweigern ben Befehl, die Bertheibigung bee Echloffes aufzugeben. Da feine Gegenwart angeblich bie Berathung bemmte, mußte er fich in bie loge ber Gefdwindidreiber gurudgieben, wo er 15 Ct. verweilte, ben Befchluf feiner Guspenfion ale conftitutionelle Gewalt anhörte und jufah, wie bie Berftorer bes Schloffes ihre Beute por ber Berfammlung nieberlegten. Min 11., um 1 Uhr bes Morgeus, brachte man enblich ben Ronig als Gefangenen mit feiner Familie nach bem Balaft Luxembourg und bon hier nach einigen Tagen in den festen Thurm des Temple. Die eigentliche Abfetung und bas Bericht über ben Ungliidlichen überließ bie Berfammlung bem 21. Gept. jufammentretenben Rationaleonvent (f. b.). Die Behandlung, welche bie unter bie Aufficht bes revolutionaren Gemeinderathe gestellte fonigl. Familie erfuhr, war nicht eben großmittig. Dan trennte bon ihr fammtliche Diener, bis auf ben Rammerbiener Clery, und übertrug bie Bewachung roben Sandwertern. Der Ronig zeigte in Diefer Lage bie Rube und Ergebenheit eines Martyrere. Er beichaftigte fich mit bem Unterrichte feines Cohnes und las mahrend ber Befangenichaft 250 Banbe, Rachbem ber Convent Franfreich zur Republit umgewandelt, begann er bie Berhandlungen über bas Schidfal bes Ronigs. Die Jatobiner wollten ibn ohne Umftanbe berurtheilen und hinrichten; die Bironbiften braugen auf eine formliche Procedur, um bas Baupt bes Ronigs ju retten. Am 11. Der. erfchien 2. bor ben Schraufen ber Berfammlung. Er benahm fich mit Burbe, bertheibigte fich, auf fein conftitutionelles Recht binweifend, und erhielt Trouchet, Dalesberbes und Defege ju Bertheibigern. Bei bem Uebergewichte, welches bie Bartei bee Schredens bereits über alle Gemuther befaß, mar ber Ausgang bee Proceffes nicht gweifelhaft. Am 26, Dec, erfchien & jum ameiten mal bor ben Schranten und nahm, nachbem ihn Defeje vertheibigt, felbit bas Bort, um feine Unfdulb im allgemeinen ju betheuern und bie Blutichuld bom 10. bon fich abzuweifen. Ungeachtet man bie positiben Beweife ber Unterhand. lungen bes Sofe mit bem Austande bei Erftitrmung bee Schloffes gefunden, alaubte ber Romig

Doch iene Thatfache ableugnen zu muffen, mas einen febr mibrigen Ginbrud bervorbrachte. Der Convent erhob hierauf unter furchtbaren Rampfen die einfache Stimmenmehrheit bei ber Fallung bes Urtheile jur Regel und erflarte Lubwig Capet, wie man ben Ronig bieft, ber Berichworung gegen ben Staat und die Sicherheit der Ration foulbig. Auch bestimmte man, bag bas Urtheil, wie es auch ausfallen moge, bem Bolfe nicht jur Beftatigung borgelegt werben follte. Geit bem 16. Jan. murbe unter bem Bubrange muthenber Bolfemaffen fiber bie Strafe felbft entichieben und am 19. bas Tobesurtheil ohne Aufichub und Appellation mit 383 gegen 310 Stimmen ausgesprochen. 2. vernahm fein Schicffal mit Raffung, bat aber um brei Tage Aufschub, um eine freie Rufammentunft mit feiner Familie, bon ber man ibn mabrend bes Broceffes getrennt hatte, und um ben Beiftand feines Beichtvatere Ebgeworth. Rur ber Auffchub mirbe ihm berfaat. Rachbem er bie Racht vom 20, rubig geichlafen und die Troftung ber Religion empfangen. beftieg er 21. 3an, 1793 ben Bogen bes Maire und murbe unter groken Giderheitsanftalten auf ben Revolutionsplat gefahren. Um 10 Uhr betrat er muthig bas Schaffot. Als ibn bie Benter gebunden, rig er fich los und rief bem Bolle ju: "Frangofen, ich fterbe unfchulbig; ich wünsche, bag mein Blut nicht über Frantreich fomme.» Trommelwirbel erftidten feine Stimme, und unter bem Ausruse Edgeworth's: «Cobn bes beil. Ludwig, fleige jum himmel empor! » fiel fein Saupt unter ber Buillotine. 2. ftarb ale Dofer eines burch Abfolutismus ausgearteten Staats- und Boflebens und trug babei als Inbividuum feine andere Schuld, als baft ibm die Ratur die Eigenschaften bes großen Berrichers verfagt hatte, ber wol im Stanbe gewesen mare, Staat und Befellichaft burch entscheibenbe Reformen auf eine neue Bahn zu leiten. Gein Leichnam wurde auf bem Rirchhofe Ste.-Mabelaine neben ben Grabern ber bei feiner Bermablung Berungliidten und ber 10. Aug. gefallenen Schweiger bestattet. Rach ben Bestimmungen feines Teftaments, eines murbigen Beugniffes driftl. Ergebung und humaner Gefinnung, erflarte fein Bruber, ber Graf bon Brobence, ben Dauphin ale Ludwig XVII. (f. b.) jum Rouige, ben bie fremben Machte auch anerfannten. Bal. Coulabie, a Memoires historiques et politiques du rogne de Louis XVIa (6 Bbe., Bar, 1801); Girtanner, . Chilbermia bee bautlichen Lebens, bee Charaftere und der Regierung 2.'s XVI. : (Berl. 1793); Moleville, eHistoire de la révolution de France, pendant les dernières années du règne de Louis XVI» (10 Bbt., Bar. 1801); Bourniffeaux, «Histoire de Louis XVI» (4 Bbe., Bar. 1829); Drog, «Histoire du règne de Louis XVI : (3 Bbc., Bat. 1839-40); Capefigne, «Louis XVI» (4 Bbc., Bat. 1844); Tocqueville, «Conp d'oeil sur le règne de Louis XVI « (Bar. 1850); Feuillet be Couches, «Louis XVI, Marie-Antoinette et Mme. Elisabeth « (Bar. 1865 fg.).

Lubwig XVII. (Rarl), ameiter Cobn Ronig Lubwig's XVI. (f. b.) pon Franfreich und ber Marie Antoinette (f. b.) bon Defterreich, murbe 27. Darg 1785 ju Berfailles geboren nub erhielt ben Titel eines Bergogs von ber Rormanbie, nach bem Tobe feines Brubers aber, 4. Juni 1789, die Burbe bes Dauphin. Er war ein Rnabe bon blubenber Befundheit und munterm Befen und hatte die Marquife bon Tourgel jur Gouvernante, ben Abbe Dabour jum Lehrer. In ber erften Beit ber Revolution befanftigte man bas Bolf mehrmale, inbem man ber Menge ben Bringen in ber Uniform eines Rationalgarbiften und mit ben Nationalfarben geschmildt zeigte. Rach ben Ereigniffen vom 5. und 6. Dct. 1789 bezog er mit feiner Familie Die Tuilerien, wohnte ber ungludlichen Rlucht nach ber lotbring. Grenze bei und folgte auch mit feiner Schwester, ber Bergogin bon Angouleme (f. b.), nach ber Rataftrophe bom 10. Aug. 1792 feinen Aeltern in ben Templethurm. Rach ber hinrichtung Ludwig's XVL (21. 3an. 1793) wurde ber Bring von feinem Dheim, dem fpatern Ludwig XVIII., ber fich bamale in Weltfalen befand, jum Ronige bon Franfreich erflart. Er theilte noch mehrere Monate hindurch die Befangenichaft mit feiner Mutter. 3m Juni jeboch berichtete Gaint-Juft, bag bie gefturgten Gie rondiften burch eine Berfchworung ben Sprofiling Ludwig's XVI, auf ben Thron bebeu twollten. und ber Convent befahl die Trennung bes Rindes bon ber Mutter. Der Bring murbe im Temple einem roben Jatobiner, bem Schufter Simon, jur Bflege und Erziehung ilbergeben, ber ihn aber in Gemeinschaft mit feiner Frau burch graufame Behandlung und Auleitung gu Ausschweifungen phofifch und geiftig ju Grunde richtete. Debert entriß in Diefem Buftande bein Rnaben bie fcmablichften Befculbigungen gegen bie ungludliche Mutter. Rach bem Sturge ber Schredensmanner vergaß man ben Bringen vielleicht abfichtlich, und feine Lage auberte fich wenig. Man hielt ibn jest in einem Rimmer ohne Bflege und Unterricht eingefperrt; memand tam in ihm ale die Infpectoren bes Temple. In biefem Ruftanbe erlofden vollende feine Beifteefrafte und die Sprache, und fein Rorper verfummerte. 3m Febr. 1795 feste man enblich ben Gemeinderath von Paris von ber Rrantheit bes Bringen in Renntnig. Der berlihmte

Kri "Affault mußte ihn befunden, erflärte dere, bei jede Lülfe gu jedt komme. Wirfind furch ter Bring 8. Juni 1798. Maj dos Greicht von einer Bergliumg schiebt ber Cament im Gommission von Arzeten, pedige erflätet, boß ein genotlismer Zod vorliege. Der Echiquan wurde auf dem Artighofe Etc. "Mangarette in die gemeinschafestliche Greube fehrette und wie per möhnlich mit Kall beberf, jodog 1818 die Krie findt mehr aufgefunden werden kommen. Baße Cetta, de Moniessen beitorigues wer Louis XVIII (Sert. 1817): Beunderhoet, 
vie, son agonie, sa morts (2 Bbe., Bar. 1852 u. öfter).

Ungeachtet bamale und auch fpater alle babei bethriligten Berfonen ungweifelhaft bargethan, baß ber Bring wirflich geftorben, berbreitete fich, befonders unter ber royaliftifchen Bartei, ber Glaube, bag berfelbe gur Beit feines angeblichen Tobes aus bem Gefangniffe errettet worden fei und noch lebe. Ramentlich ftubte man fich auf ben ermittelten Umftand, baf 9. Juni 1795 ein bon einem 10iabrigen Anaben begleiteter Mann, Ramens Aufarbies, auf ber Strafe von Baris nach Kontgineblegu angehalten, ben andern Tag aber wieber in Freiheit gefett worben mar, ohne bag man in dem über bas Ereignif aufgenommenen Prototoll bemertt hatte, wo bas Rind bingetommen fei. Balb erftand eine gange Reibe bon Abenteurern, Die bas Gerucht bon ber Flucht bes Bringen ausbeuteten und die Rolle Q.'s XVII. mit mehr ober weniger Gefchid übernahmen. Der erfte biefer angeblichen Bringen mar Jean Darie Berbagault, ber Cobn eines Chueibere ju Ct. - 20, ber 1812 ale Lanbftreither im Befangniffe ftarb. Gin anberer, Mathurin Bruneau, geb. 1784 au Begins bei Cholet in Anjou, mo fein Bater Bolge fcube berfertigte, erlitt mabrend der Reftauration mehrfache Bestrafungen und verscholl nach ber Julirevolution. Groferes Auffeben erregte in ben 3. 1833 und 1834 ber fog, Bergog bon Richmont, ber fich auch Lubwig Sector Alfreb, Baron bon Richmont, Bergog bon ber Rormanbie, nannte. Diefer Abenteurer bieß eigentlich Benri Bebert, mar aus ber Gegend von Rouen geburtig und richtete feit 1828 mehrfach Bittichriften an bie frang. Rammern, in welchen er feine Titel und Rechte verlangte. Bebert wurde 1834 gu 12jahriger Ginfperrung verurtheilt, floh aber aus St. Belagie nach London, mo er nach mancherlei Abenteuern 1845 ftarb. Babrend Sebert ju Baris por ben Affifen ftanb, trat ein gewiffer Morel be Caint-Dibier bor, ber im Ramen bes amabren, echten Lubmig XVII.» gegen bie Anmagungen bes Abenteurere proteftirte. Diefer Bring mar ein Deuticher, Rarl Bilbelm Raunborf, geburtig aus ber Dieberlaufit. Derfelbe lebte fruber ale Ubrmacher und Bater einer gablreichen Familie zu Kroffen und ftand bei feinen Befannten im Rufe eines rechtlichen und arbeitfamen Dannes. Schon langft hielt er fich ober gab fich fur ben Bergog bon ber Dormanbie aus, ergablte feine romantifche Flucht aus bem Temple und wandte fich an die Regierungen und die Bergogin bon Angouleme. Rach ber Julirevolution ging er mit feiner Familie nach Franfreich, mo er megen feines bourbonifchen Befichteichnitte und ber Achnlichteit feiner Tochter mit Marie Antoinette viele Anhanger fand. Er manbte fich an bie Rammern, refignirte aber auf Die Rrone gu Gunften der Dynastie Orleans unter ber Bedingung, bag man ihn ftandesmäßig unterbielte. Die Grandung eines eigenen Blattes, bas feine Anfpruche vertreten follte, brachte ibn jedoch bald in Geldverlegenheit, und im Febr. 1836 murde er beim Zuchtpolizeigericht zu Paris als Intriguant und Betrilger verflagt. Das Gericht entichieb, bag Raundorf nichts fei, nicht einmal ein Betruger, und fprach ihn bon ber Anflage völlig frei. Geitbem lebte Raundorf mit feiner Familie in ziemlich leiblichen Berhaltniffen balb in Belgien, balb in England, wo er Ausgang ber vierziger Jahre ftarb. Gein Cohn, ber bas Pratenbententhum fortsetze, suchte als Bergog von ber Normanbie bei ber nieberland. Regierung 1853 um eine Anstellung in ber Armee nach. Außerbem traten bis in bie neuere Beit noch viele andere Abenteurer mit ben Ansprüchen Lubmig's XVII, auf, wenn auch mit weniger Geräusch. Go 1853 noch zu Baris und in bemfelben Jahre in ben Bereinigten Ctaaten von Rorbamerita.

Andrig Nill. (Stanislaus Auer), Lönig von Frankrich, 1814—24, get. un Berfailles II Wen. 1765, wor der vierte Geho bed Ausping örbenig, des einigen Gehose Löweig's XV, and der Ihn mit Marie Joséphe von Canfien. Er erhéit den Ariel eines Grafen von Fronzen und batte mit feinen Brüken, dem Arzag von Berri, Edweig XVI), wad der nicht der Karle eines Proposen eines beschrieben mit der ihn den Arte der Verleben und der Verleben und der Verleben mit der der Verleben mit der Verleben mit der Verleben mit der Verleben der Verleben mit der Verleben der V

rung, jog fich aber boch beim Bereinbruche ber Revolution gantlich jurud. In ben Ereigniffen vom 6. und 6. Oct. wurde er nicht bemertt. Dagegen beschulbigte man ihn später, bag er bamals heimlich nach ber Regentschaft gestrebt habe. Inwiefern er bei bem Complot bes Favras (f. b.) betbeiligt mar, ift nicht flar geworben. Der Bring bielt es jeboch fur nothwendig, fich perfonlich auf bem Ctabthaufe zu vertheibigen, woburch er beim Bolle viel gewann. Ginen Stoß erlitt feine Bopularitat burch bie Beröffentlichung bes fog. Rothen Buche, nach bem er unter Calonne 13,824000 Libres an Benefigien empfangen und augerbem auf feine Stalle jahrlich 800000 Livres verwendet hatte. Dbichon er fein Bort gegeben, Frantreich nicht gu verlaffen, begab er fich in ber Racht bom 20. jum 21. Juni 1791 jugleich mit bem Ronige auf bie Flucht und gelangte, ben Beg über Lille nach ber belg. Grenge einschlagend, unangefochten nach Bruffel. Best erflarte er fich offen gegen die Rationalversammlung, rief bie Bulfe ber fremben Machte zur Berftellung ber alten Monarchie an und machte mit feinem Bruber Artois bie Deelaration von Billnit befannt, wobei bem Ronige bas Recht, Die Conftitution angunehmen, abgefprochen murbe. Diefe feinbfeligen Schritte ber Bringen, um bie fich ju Robleng ein formlicher Bof bilbete, ibr Gifer in ber Bilbung eines Emigrantenheere richteten ben Ronig Lubmig XVI. vollende ju Grunde. Rachbem bie Bruber ber Aufforberung bee Ronige jur Rudfehr nicht gefolgt, erflärte bie Nationalberfammlung burch Decret bom 16. 3an. 1792 ben Grafen bon Brobenee bes Rechts auf Die Regentichaft und Thronfolge berluftig. 3m Inli 1792 vereinigte ber Bring ein Emigranteneorde von 6000 Mann mit bem preuß. Invafione. corps und erließ ein Manifeft ahnlich bem bes Bergoge von Braunfcweig. Rach bem Rud. quae aus ber Champagne manbte er fich nach Samm in Weftfalen. Auf Die Rachricht von ber hinrichtung Ludwig's XVI. veröffentlichte er ein Manifeft, in welchem er ben Dauphin als Lubwig XVII. austief, fich felbft aber jum Regenten und ben Grafen Artois jum Generallieutenant ernannte. Er berlegte nun feinen Sof nach Berona im Benetianifchen und naunte fic Graf von Lille. Rach bem Tobe feines Reffen, bes fog. Lubwig XVII. (f. b.), nahm er 1795 ben Ronigstitel an und erließ eine Broclamation, in welcher er bie Berftellung ber alten Mongrie verfündigte. Die Drobungen, welche Bongparte an die venet, Republit richtete, batten bie Ausweifung bes Bringen gur Rolge. Er ging im April 1796 über ben Et .- Gotthard und vereitigte fich mit bem Corps bes Bringen Conbe, bas mit ber ofterr. Armee verbunden war, Da ihm jeboch bas Cabinet ju Bien, weil er angeblich nicht in bie Bermablung ber Tochter Lubwig's XVL mit bem Ergbergog Rarl willigte, Die Anerfennung als Ronig verweigerte, mußte er fich aus bem Sauptquartier Conbe's ju Dublheim wieber entfernen. Er ging nach Dillingen in Comaben, wo er bon einem frang. Menchelmorber einen Streiffchuf am Schritel erhielt, und begab fich von bier nach Blantenburg im Braunfchweigifden. Als er nach ben Ereigniffen bom 18. Fructibor (1797) in Franfreich (f. b.) feine Soffnungen vernichtet fab, bielt er es gerathen, fich weiter gurudguziehen. Der Raifer Baul gewahrte ihm ein Afpl gu Ditau in Rurland, wo er im Dara 1798 eintraf. Sier bilbete fich balb que ben Emigranten ein fleiner Sof, an welchent nach achtibriger Trenmma auch bie Bemablin bes Bringen ericbien. Die Berbanblung Baul's mit ber frang. Confularregierung hatte jeboch gur Folge, bag ber Graf Lille Ditau 1801 verlaffen mußte, worauf er fich mit Bewilligung Breugene nach Barfchau manbte. Bonaparte ließ ihm hier 1803 ben Antrag maden, er moge feinen und feiner Familie Ansprüchen auf ben frang. Thron entfagen, aber ber Bring wies bies gurud, proteftirte auch gegen bie Thronbefteigung Rapoleou's. Dit Genehmigung bes Raifers Mleganber fehrte er 1805 nach Mitau gurild, aber ber Friebe ju Tilfit nothigte ibn 1807 Ruflucht in England ju fuchen, mo fich auch ber Graf Artois feit 1796 aufhielt. Sier taufte er 1809 bas Echlog Bartwell (Grafichaft Budingham), bas er fortan bewohnte und wo 1810 feine Gemablin ftarb. Ale ber Sturg Rapoleon's bereinbrobte, fuchte er fich ber frang. Ration ju nabern. Dit bem Grafen von Artois und bem Bergoge bon Angouleme erließ er eine bom 1. Febr. 1814 batirte Proclamation, in welcher er liberale, ber Beit angemeffene Inflitutionen berfprach. Inbef wandte fich bie öffentliche Deinung in Frantreich theilmeife erft ben Bourbons ju, ale bie verbundeten Monarden erflarten. bak man nicht mit Rapoleon unterhandeln wolle. Talleprand und noch einige audere einflufreiche Berfonlichfeiten beforgten bierauf bas übrige. Der Genat ernannte gunachft eine Bropiforifche Regierung, an beren Spipe Tallenrand fanb. Diefe veröffentlichte einen pom Genat in Gile abgefaßten und 5. April 1814 angenommenen Constitutioneentwurf, nach welchem bie Bourbous auf ben Thron gurudgerufen murben. Gin anberes Senatsbecret bom 4. April übertrug bem Grafen von Artois die Statthalterichaft, bis fein Bruber burch die Annahme ber Conftitutions. acte ben Thron bestiegen haben murbe. Der bieberige Graf von Lille landete 26. April gu Calaie

Wiewol &. ben Charafter ber Revolution und bie Stimmung ber Nation ganglich vertannte, wurde er fich boch bei ber Milbe feiner Gefinnung mit bem neuen Buftanbe verfohnt haben, hatte fich nicht fofort die alte Abele. und Briefterpartei, an ihrer Spipe ber Graf Artoie, mifchen bas Bolt und ben ichwachen Mongrchen geftellt. Die michtigften Beftimmungen ber Charte, Preffreiheit, Gigenthumerecht, Rechteschut, wurden fogleich mit Fugen getreten und bie Anbanger bes Raifers, bie Republifaner und bie Broteftanten mit Buth verfolat. Erft auf bie Rachricht von ber Landung Rapoleon's lentte ber Ronig felbft nm, befcmor aufe neue bie Charte und erließ vergeblich freifinnige Broclamationen. Bei ber Annaherung Rapoleon's berließ er mit feiner Familie in ber Racht bom 19. jum 20. Darg 1815 Paris und floh nach Lille, von wo aus er fich 23. Mary über Oftende nach Gent begab. Sier fanben fich auch alebalb alle bie fog. Betreuen ein, beren Buth er eigentlich biefes zweite Eril zu verbanten hatte. Roch ber Schlacht von Baterloo erließ L. ju Cambran eine Proclamation bom 25. Juni, in welcher er por ber Nation feine Fehler eingestand und eine allgemeine Amneftie, mit Ausnahme ber Berrather, und die Gicherung ber Charte burch neue Burgicaften berfprach. Unter bem Coupe bee Bergoge pon Bellington bielt er bierauf 9. Juli 1815 feinen Gingug in Barie. feine Berfprechungen erneuernd. Dennoch ließ er fich fogleich von ber alten Bartei unterjochen und gab bie Ctaatogewalt bem maglofeften Fanatiomus preis. Durch eine Orbonnaug bom 16. Juli murbe bie Armee aufgeloft, und an bie Stelle ber alten Offigiere traten Manner, bie oft nie bie Baffen geführt. Gine andere Ordonnang bom 24. Juli bezeichnete bie Berrather: 19 Generale und Difigiere murben auf ben erften Griff por ein Rriegegericht geftellt; 38 murben verbannt, barunter mehrere Civilbeamte: 29 murben ber Bairfchaft entfest. Gegen feinen Charafter zeigte fich ber Ronig bei ber Berurtheilung Ren's (f. b.), Labebonere's (f. b.), Lavalette's (f. b.) u. a. unerbittlich. Die 7. Det. eröffnete Rammer (Chambre introuvable) mar burch bie Regellofigfeit bei ben Bablen fo mit ultraronaliftifchen Fanatifern angefüllt, bag ber Bergog von Ridfelieu dem Romge rieth, Diefelbe (5. Gept. 1816) anfgulofen. Diefer Dagregel folgten ronaliftifche Complote, welche ben Umfturg ber Charte und bie Entthronung L's jum Bwede hatten. In ben Provingen icarten fich von Abelichen ober Prieftern geführte Morberbanben gufammen, die ungestraft bie Anhanger ber Revolution ober auch bie Brotestanten morbeten. Die Befangniffe maren mit polit. Angeflagten angefüllt, Die Tribunale mit Proceffen überhauft. Raum mar es bem Minifterium Decages gelungen, ben Sturm jur Freude bes Ronige etwas ju befanftigen, ale bie Ermorbung bes Bergogs von Berri (f. b.), 13. Febr. 1820, ber ultraronaliftifden Bartei aufe neue ihre Ctarte berlieb. Die nachfte Folge bavon außerte fich in ber Abichaffning bee freifinnigen Bablgefetes im Juni 1820 und in bem verftarften Ginfluffe bee Grafen von Artoie, ber Billele ine Minifterium brachte. Bur Ctartung ber Legis timitat und Befeftigung bes monarchifden Brincips ließ fich auch ber geiftig und forverlich fdmadje Ronig 1823 noch gu bem ruhmlofen Feldguge nach Spanien verleiten. Rach biefem Testen Triumphe ftarb er, foon langft an Gicht und Gettsucht leibenb, 16. Cept. 1824. In feinem Brivatleben mar 2, liebenemurbig, nur befaft er bie Comachbeit, ale Dichter und Gelehrter gelten ju mollen. Er felbft ichrieb anonym in Beitfdriften und gab Chriften und Gebichte heraus, die ohne Bebeutung find. Bgl. . Memoires de Louis XVIII. (Bar. 1822), die großes Intereffe befiten, wenn auch ber Bergog von Doubeauville bie Antorichaft abgelehnt hat.

Ludwig Philips, Rönig ber freungien feit ber Jatierostation von 1830 bis gur februngerrostation von 1843, gd., up Braife 6. Ct. 1773, nor ber altitet Geoph tob Gregog Gubwig Philipp Joliph von Drians (f. d.) und der Frinzische Warter Abelade den Freungische Ghartese. 1782 übert erhölt er der Allei eine Bregog von Salois, 1785 den finn Gregog den Ghartese. 1782 übert gein Bater die Crysdamy holfes Gobot und biener thingen Kindetenen Freundus, ber finn von Germali (f. d.). Das Gregolomy der Schaft und bei einem Germalien, flührt Geift und Körpe durch gehörfes Abhartung und empfing flatt refigiört ein Greaden, flührt Geift und Körpe durch philifes Abhartung und empfing flatt refigiört ein dichter Berlandsessibum. Dem Ansachen der Konstitus nach ein der Montagarte und

nach bem Beispiele feines Baters 1. Rob. 1790 fogar in ben Club ber Jatobiner, Die fich bamale noch die Conftitutionefreunde nannten. Rachbem er 1791 ben Befehl über fein Regiment ju Bendome übernommen, wurde er im Anguft mit demfelben nach Balenciennes berfett, wo er ben Befehl über ben Blat übernahm. Am 7. Dai 1792 aum Marechal be-Camp ernannt, befehligte er in ber Armee Ludner's eine Cavaleriebrigabe, flieg bann unter Rellermann 7. Cept. jum Generallieutenant und mobnte ale folder 20. Cept. ber Ranonabe bon Balmy bei. hierauf trat er in die Armee Dumourieg' über und gewann mit diefem gemeinschaftlich 6. Dob. die Chlacht bei Jemappes (f. b.). Bufolge ber Ereigniffe bom 10. Aug. 1792 hatte ber Pring langft feine Titel abgelegt und gleich feinem Bater ben Ramen Egalite angenommen. Ale ber Convent die Berbannung über alle Bourbone berbing, erlangten Bater und Cobn ein Muenahmegefets. Dennoch murbe nach ber ungludlichen Schlacht bei Reerminben (18. Marg 1793), wo ber Bring bas Centrum befehligte, Die Lage beffelben bochft niielich. Dumouries (f. b.) foll bamale ben Blan gehegt haben, ben Bergog bon Chartres auf ben conftitutionellen Thron ju beben; ob letterer babon mußte, ift nicht befannt. Doch murbe er in ben Berhaftsbefehl gegen feinen Obergeneral eingeschloffen und trat mit bemfelben 4. April 1793 auf bas öfterr. Gebiet. Er fuchte bierauf in ber Schweig feine Schwefter Abelaibe auf, Die er mit Frau bon Genlis bereits in Gicherheit gebracht hatte. Bu Burich, ju Bug und an anbern Orten fehlte es indeg ben Beborben an Duth, ihm eine Freiftatte ju gemahren. Der Pring ließ barum feine Schwefter in einem Rlofter in Margau und irrte bier Monate in ben Bergen umber. Enblich berichaffte ibm ber ebenfalls ausgewanderte General Montesquion Die Stelle eines Lebrere ber Geographie und Mathematit an ber Schule ju Reichenau bei Chur, in welder Stellung er unter bem Ramen Chabaud-Latour acht Monate verblieb. Ale er bie Sinrichtung feines Batere erfuhr, begab er fich jeboch nach Bremgarten gu Montesquiou, ale beffen Abjutant er unter bem Ramen Corby galt. Endlich faßte er ben Entichluß, nach Mmerita auszumanbern, und begab fich beshalb nach Samburg. Mus Mangel an Mitteln berfchob er aber biefen Blan und machte eine Reife burch Danemart, Comeben, Rorwegen bis and Nord. cap binauf. Rach feiner Rudtehr nach Samburg, ju Anfang 1796, lebte er einige Beit in febr burftigen Berhalfniffen. Seine Mutter sowie feine beiben Brüber, ber herzog von Mont-penfler und ber Graf Beaufolais, waren inzwischen in Frankreich freigelaffen worben. Doch ftellte bas Directorium die Bedingung, daß der altefte Bring Europa verlaffen follte. Der Bergog von Orleans, wie er nach bem Tobe feines Batere bieft, fchiffte fich bemnach ein und fam 21. Oct. 1796 in Philadelphia an. Dit ben Ereigniffen bom 18. Fructibor murben inbeffen bie Guter ber Samilie Orleans wieber eingezogen und bie Bourbone bom Boben ber Republit nochmale verbannt. Die Bergogin-Bitme mußte mit einer Rente nach Spanien ausmanbern, bie ifingern Britber folgten bem alteften und lanbeten im Rebr. 1797 in Amerika. Die brei Bringen bereiften nun bie Bereinigten Staaten und fchifften fich Aufang 1800 nach England ein, wo fie langer ale fieben Jahre im Dorfe Twidenham bei London von den Erfparniffen ber Mutter lebten. 1807 ftarb ber Bergog bon Montpenfier an einem Bruftubel, und ba ber Graf von Beaujolais auch erfrantte, brachte ihn fein Bruber nach Malta, wo er ebenfalls ftarb. Der Bergog bon Orleans reifte nun nach Sicilien, wo ber Ronig Ferdinand I., ber Balfte feines Reiche beraubt, ju Balermo Dof bielt. Er faßte bier Reigung gu ber gweiten Tochter bes Ronigs, ber Bringeffin Marie Amelie. Che bie Bermablung ftattfand, fchidte ibn jeboch Ferbinand mit bem Bringen Leopold bon Galerno nach ber fpan. Rufte, um bier bie Sache ber Bourbons gegen Joseph Bonaparte aufrecht ju erhalten. Die Bringen landeten gu Gibraltar; aber auf Betrieb Englande murbe Leopold feftgehalten und ber Bergog bon Drleans im Gept. 1808 nach London gebracht, wo er mit Dube bie Erlaubnig gur Rudtehr nach Patermo erhielt. Rach feiner Bermablung 25. Rob. 1809 ju Balermo wurde er bon ber Junta gu Gebilla nach Spanien berufen, mo er an ber Spipe eines Berres Catalonien gum Aufftanbe bringen follte. Auf einer fpan, Fregatte fchiffte er fich 21. Dai 1810 ein, tam au Tarragona an, fand aber feine Armee. Er begab fich nach Cabig, wohin die Junta gefloben; allein die Spanier hatten ben Duth verloren und fürchteten bie Ginmifchung Englande. Dachbem bie Berfanmlung ber Cortes ben Bringen gur Abreife aufgeforbert, febrie er 3. Det, nach Sicilien juriid, wo er Jahre hauslichen Gliids berlebte. Auf bie Rachricht bon bem Sturge Rapoleon's reiste der Bergog bon Orleans nach Paris. Dier ward er von Ludwig XVIII. nicht ohne Distrauen aufgenommen und 15. Dai 1814 jum Generaloberft der hujaren ernannt. Nach einigen Bochen holte er von Balermo feine Familie und bezog endlich bas Balaie-Ronal, Die Bobunng feiner Bater. Auf Die Rachricht bon Rapoleon's Rudfehr mußte er nach Lyon gur

llartriftigung der Spreatform des Geclen Artiels dagelen, kefter dere, do alle Anftrengungen vergebens, and Karis gurli amb dechtwer in erk Ammerfigung vom 16. Wört 3185 mit den Monigl. Daufe die enspfiktionelle Charte. Am 24. Müng ging er von Little aus wieder nach England des 200x Tenklendenn, woshin ihm feine Momille voreusfgangen von. Rod, feiner Mickley im Juli 1815 empfing ihn Louding XVIII. falt und mistranifel, wieden die lieberafen Parteine im Loufe der Erreignife den Gerge von Orienns des Abenofiger vorgerschiegen gaterien im Loufe der Erreignife den Gerge von Orienns des Abenofiger vorgerschiegen gaterien macht. Der mehre dabendy feine Popularität flieg, sphe beitzger konfere Daß des Hoffs und der Bereigning gegen ihn 164. Der Herzeg von Schame artfrette fich derum freiwillig und virile 23. Oct. 1815 wieder nach Judichen, wo sich and eine Ministerial

Erit ale ber Bof Enbe 1816 eine gemäßigtere Richtung einichlug, febrte er gurud und genog nun in Rube fein immer noch febr großes Bermogen, bas ihm bie Revolution gurud. gelaffen. Gein Sof murbe ein Cammelplat freifinniger und wiffenfchaftlicher Beifter, und allmablich erwuchs eine Stimmung für bas Saus Orleans, welche beffen fünftige Erbobung borbereitete. Much die Cohne bee Bergoge, die in öffentlichen Anftalten ihre Bilbung erhielten, genoffen einer großen Bopularität. Rach ber Thronbesteigung Karl's X. gestaltete fich bas Berhaltniß bee Bergoge gum Sofe freundlicher. An ben Greigniffen, welche ber Revolution bon 1830 vorangingen, nahm er in fluger Beife meber auf feiten bes Bofe noch bes Bolfs irgenbeinen Antheil. Bahrend ber blutigen Tage bom 27., 28. und 29. Juli 1830 hatte ihn ber gn Ct. Cloub refibirenbe Sof gang vergeffen und jebe Dagregel gegen ben Bringen, ber jest polit. Bichtigfeit erlangte, verabfaumt. Much ju Barie wurde fein Rame mabrent bee Rampfes nicht genannt. Rur Laffitte (f. b.) hatte ihn feit bem 28. Juli ermuntert, bie Belegenheit ju ergreifen. Ale am 29. auf bem Stadthaufe bie Abfebung Rarl's X. ausgefprochen worden. befchloft die Rammer auf Laffitte's Borfchlag am 30., bem Bergog von Drieaus bie Regentichaft ale Generallieutenant bee Reiche angutragen, Der Bergog tam bierauf in ber Racht vom 30. jum 31. Juli von feinem Schloffe Reuilly nach Baris, nahm bie Burbe an und trat auf bem Stadthaufe, mo bie republitanifche Bartei unter Lafabette ibren Git batte, bem fog. Juliprogramm bei, welches einen mit republifanischen Inftitutionen umgebenen Thron verfprach. Bugleich hatte auch Rarl X. (f. b.) mit feiner und bee Dauphine Abbantung ben Bergog von Orleans jum Generallieutenant bes Reiche ernannt, fchlieflich jedoch bemfelben aufgetragen, ben Bergog von Borbeaux (Grafen Chambord) ale Ronig proclamiren ju laffen. Der Bergog von Orleans unterließ bies, magrent feine Freunde feine eigene Erbebung vorbereiteten. Ludwig Philipp entichuldigte fein Berfahren gegen bie altern Bourbons wieberholt bamit, daß er nicht aus Gelbftfucht, fonbern nur aus Liebe ju Franfreich gebanbelt, und es bleibt allerdings zweifelhaft, ob feine eigene Refignation ber altern Linie bie Berrichaft gerettet batte. Rachbem er ale Regent Die Rammern 3. Aug. berufen, erhielt ber Deputirte Berard ben Auftrag, Die Charte umquarbeiten. Doch mußten ber Regent und Die Bartei ber fog. Doctrinaires ju bewirten, daß fich die Umgestaltung über wenig mehr ale bie einleitenben Brunbfate erftredte. In einer Sigung ber Rammer bom 9. Mug. befchwor hierauf ber bisberige Bergog Lubwig Bhilipp von Orleans bie reform. Charte und beftieg fraft bes Befchluffes und ber Aufforberung ber Rammer bom 7. Mug., ber auch bie Bairs beigetreten maren, als Ronig ber Frangofen ben Thron. Obwol er feine Krone burch bie Rammer gleichfam aus ben Banben ber Ration empfangen, mar er boch ber Anficht, bag ibm nach bem Sturge ber altern Bourbone, ale bem Saupte bee jungern Zweige, Die Thronfolge gebuhre. Unter biefer Form machte er ben fremben Dachten feine Erhebung befannt, berpflichtete fich ju ben Bertragen bon 1814 und 1815 und empfing auch feine Anertennung. Babrend ber Ronig nach außen ben Frieden mit Gifer ju erhalten ftrebte, fuchte er fich inmitten bes innern Barteigewirre auf bie Mittelflaffe, beren Reprafentanten in ber Rammer ibn auf ben Thron berufen, au ftitben, bie andern Barteien bagegen burch bie Bolitit bee fog. Jufte-Milieu (f. b.) nieberguhalten und abjufdmachen. Bie groß aber auch feine Rlugbeit und fein perfonlicher Ginfluß mar, ben er ftete unter bem Bechfel feiner Minifter und beren Anfichten gu bewahren wußte, fo vermochte boch Ludwig Philipp feineswegs bie mit ber Julirevolution aufgewedten und erftarften Anfpruche ber großen bemofratifchen Partei burch feine Taftit zu befeitigen. Bielmehr fab er fich febr balb burch eine Reihe blutiger Emeuten, Berfchwörungen und Attentate gegen fein Leben, benen er aber ftete auf munberfame Beife entging, auf bie Bolitit einer offenern Repreffion und Reaction mehr und mehr hingeführt.

Biewol unter folden Berhaltniffen jebe mahrhafte polit. Entwidelung unterblieb, nahm

boch Franfreich mabrend biefer Reit einen unermeklichen materiellen Aufschwung, und ber Beftanb bee Julithrone fchien fich fcon barum gu confolibiren. Die aufere Bolitit bee Ronige in ben orient. Wirren bon 1840, in welcher bie öffentliche Meinung nur Dhnmacht und Taufoung fab, noch mehr aber ber burch einen ungludlichen Bufall erfolgte Tob bee Thronerben (bee Bergoge von Orleans, geft. 13. Buß 1842), ber bie Rachfolge eines bamale vierjahrigen Rinbes in Musficht ftellte, machten inbeffen feit bem Beginn ber vierziger Jahre bie Lage bes Julithrone unficherer ale je und verliehen ben feinblichen Barteien, namentlich aber ber Demofratie in Berbinbung mit ben fich machtig entfaltenben focialiftifchen Richtungen, neue Musbreitung und Starte. Dagu tam noch bie ganglich unfruchtbare, mit Sartnadigfeit jebe Deform gurudweifenbe Bermaltung bes Minifteriume Guigot (feit 29. Oct. 1840), bie ben Anfchein von Dauer trug und gerade beebalb ben Sof und ben Ronig ficher und forglos machte. Es trat immer offener ju Tage, bag bie Regierung, um bie parlamentarifche Dajoritat feftguhalten, Die Bablen burch jede Art von Conceffion und Bestechung leitete, Die Rammer mit ergebenen Beamten fullte und durch das Spftem ber Rauflichteit eine Art bon Deputirten-Digarchie fcuf, ber bie allgemeinen Intereffen ber Ration preisgegeben maren. Mugerbem offenbarte fich in einer Reife flanbalofer Broceffe eine unerhorte Corruption ber Berwaltung felbft, Die fogar bie in bie Minifterien hinaufreichte. Die öffentliche Deinung forberte gur Abbulfe biefes Ruftanbes eine grundliche Bablreform; aber fomol Buigot wie ber Ronig verweigerten biefe ibre Gelbitherrichaft bebrobenbe Reform und machten fich bierburch auch bie große Daffe ber Gemäßigten abwendig. Die Rieberlage ber außern Bolitit Lubwig Philipp's in 3talien und in ben ichmeis. Wirren bon 1847 verftartte nur ben Ruf aller Barteien nach einer grundlichen Reform bes Babigefetes und fifbrte, ale ber Ronig bei ber Rammereröffnung bom 28. Dec. 1847 bie Reformbewegung gerabegu berbammte, jur Demonstration ber fog. Reform. bautete, gegen welche die Regierung mit Gewalt einzuschreiten fuchte. Die bemofratisch focialiftifche Bartei benutte endlich bie volle Bereinzelung bes Sofe und ber Regierung und begann 22. febr. 1848 in ben Strafen bon Baris ben Mufftanb, mobei ber Ronig mit Echreden mahrnehmen mußte, wie auch bie Nationalgarbe wenig Neigung zeigte, filr bie Regierung bie Waffen zu führen. Bereits um Dittag bes 23. Febr. legte Buigot fein Minifterium nieber, und ber Ronig beging ben Diegriff, bie Entlaffung angunehmen, ehe er fich ber feften Bilbung eines neuen Cabinete berfichert hatte. Bahrend an feinem Dofe Rathlofigfeit herrichte, gewann ber Aufftand raid an Ausbehnung und Intenfwitat, und weber ber Befehl gun Ginftellen bee Genere von feiten ber Eruppen am Morgen bes 24. Febr., noch bie einige Stunden fpater erfolgte Abbantung bes Ronios ju Gunften feines Entels, bes Grafen pon Baris, noch enblich ber muthvolle Berfuch ber jur Regentin ernannten Bergogin bon Orleans, Die Rechte ihres Cohnes in ber Rammer gur Anertennung ju bringen, maren im Ctanbe, ben Sturm gu befcmoren. Lubwig Bhilipp, entmuthigt, ohne fefte Regierungeftute, felbft bon ben Soflingen verlaffen, berließ im Tumult um bie Mittagegeit bes 24. Febr. mit feiner Familie beimlich bie Tuilerien und floh aus Baris. (G. Franfreich.) Er ging über Ct.-Cloud nach Dreur, mo er übernachtete, und manbte fich bann ber normann. Rufte gu, mo er fich mit feiner Bemablin unter mancherlei Befahren mehrere Tage verbarg, bie es ibm 2. Dlarg gelang, bon Trouville aus bas bon ber brit. Regierung jugefchidte Dampfboot Erpreß ju befteigen, bas ibn mit ber Königin 3. Darg an ber engl. Rufte gu Rewhaben lanbete. Geine Familie, bon ber er fich ber Sicherheit megen getrennt, hatte jum Theil ben Boben Englande ichon erreicht. Lubwig Bhilipp nahm unter bem Titel eines Grafen von Reuilly feine Refiben; auf Claremont, einer Befitung ber Ronigs ber Belgier unmeit Binbfor, und ertrug ben Bechfel feines Befchide mit großer Rube und Burbe. 3m Binter 1849 ging er aus Gefundheiterudfichten nach Richmond, fehrte aber icon im Mary 1850 wieder nach Claremont gurlid, wo er, von anhaltenber Schwäche befallen, am Dorgen bes 26. Aug. ftarb. Geine Ueberrefte murben 2. Cept. in ber tath. Rapelle ju Benbridge beigefest. Lubwig Bhilipp befag eine fraftige Conftitution, große Rlarfeit und Scharfe fowie Festigfeit und Ruhnheit bee Beiftes, reine Sitten, umfaffenbe Bilbung und reiche Erfahrung und war bis jum letten Mugenblide ein ftrenger Saushalter und ber befte Familienvater. Dan bat gefragt, warum er fich ben Februarereigniffen gegenliber fo auffallend unthatig, rath - und muthlos, felbft gaghaft bewies, und mag ben Grund bafür mol im Alter bes Greifes und in ber Ermubung und Entraufchung eines langjahrigen, fruchtlofen Rampfes fuchen. Mus feiner Che mit Marie Amalie bon Gicilien (geft. 24. Marg 1866 gu Claremont) ging eine gabireiche Familie hervor, beren Glieber fich burch Charafter, Rabigfeit und Bilbung austeichneten. Der Reprafentant ber Rechte feines Saufes iß fün Carld, ber Pring Ludwig Philipp Albert von Defenns, Gruf von Paris ged, 24. Aug.
1833. (Lider die einzform Eliter der Kamilie Ludwig Philipp's f. dem Art. Orficand,
Left. Brird, «Ludwig Philipp, Alwig der Jermysfers (2 Ben, Ernst, 1841—44); Dauglad,
Life and times of Louis Philippes (Led. 1848); Abentlicht, elz evi Louis-Philippe, etc.
(Paris 1851); Aminie, Abdication der Louis-Philippe, excende par Uni-miene (Ar.
1851); Blant, ellistoires de dix ans, 1830—400 (5 Bet, Ber. 1841—42); Argunutt,
ellitoire de hait ans, 1840—483 (3 Bet, Ber. 1849); Guiptet, Minorieres (Pat.)—7.

Par. 1858-64; Ppj. 1858-65).

Ludwig I. (Dom Luis Felippo), feit 1861 Ronig bon Portngal und Algarbien, geb. 31. Det. 1838 ju Liffabon ale ber zweite Cobn ber Ronigin Maria II. ba Gloria (f. b.) aus beren Che mit bem Ronige Ferdinand (Bergog von Cachfen-Roburg-Robary), erhielt gemeinfammit feinem altern Bruber, bem fpatern Rouige Dom Bebro II. (f. b.), unter ber Leitung feines Bater eine forgfältige Erziehung bon beutichen Lebrern und trat alebann in bie Darine ein. 1854 und 1855 befuchten bie beiben Infanten bie europ. Sofe, wo fie burch ibre Befcheibenbeit und wiffenfchaftliche Bilbung ben beften Einbrud machten. Rach ber Bermablung ber Bringeffin Donna Antonia mit bem Erbpringen Leopold bon Sobengollern - Gigmaringen im Gept. 1861 begleiteten ber Bring 2. (Bergog bon Oporto) und beffen jungerer Bruber Dom Joao bie Schwefter ju Schiffe nach Deutschland. Jugwifden brach in die portug. Konigefamilie ein hibiges Rieber ein, bas erft ben Infanten Dom Gernando, bann einige Tage fpater, 11. Rob. 1861, ben jungen Ronig Dom Bebro felbft babinraffte. Bei feiner Rudlehr, furge Beit barauf, fand Pring 2. den Thron erledigt, ben er nun ale nachfter Bruber bes berftorbenen Ronige beflieg, mabrend ber Infant Dom Joao 27, Dec, ebenfalls noch ber toblichen Rrantbeit erlag. Die Regierung bes jungen Ronige begann unter großer Bolleaufregung über bie Schidfale ber tonigl. Familie. (G. Portugal.) Am 6. Det. 1862 bermablte er fich mit ber Pringeffin Maria Bia (geb. 16. Det. 1847), ber zweiten Tochter bes Ronige Bictor Emanuel von Italien. Mus biefer Che gingen berbor ber Aronpring Rarl (Bergog bon Braganga), geb. 28. Gept. 1863, und ber Infant Dom Alfonfo (Bergog bon Oporto), geb. 31. Juli 1865.

Lubwig L (Rarl Muguft), Ronig bon Baiern bon 1825 - 48, ber erftgeborene Cohn und Rachfolger bes Ronigs Maximilian Jofeph aus beffen erfter Che mit Marie Will. Auguste, Bringeffin bon Beffen - Darmitabt, murbe 25. Mug. 1786 an Strasburg geboren. Er bejuchte bie Uniberfitaten gu Landebut und Gottingen, machte bann ben Rrieg gegen Defterreich und ir Tirol mit und bermahlte fich 1810 mit ber Bringeffin Therefe bon Gadfen-Bilbburghaufen. Ale Aronpring nahm er an den Regierungegefcaften febr wenig Antheil, lebte abwechfelnd in Galgburg, Innebrud, Burgburg und Afchaffenburg und wibmete fich mit Ernft ben Biffenfchaften und Runften. Sparfam in feinem Brivatleben, tonnte er fcon ju jener Beit betrachtliche Summen auf den Antauf von Kunstischätzen und die Erbauung eines prachtvollen Museums (der Gipptothef) jur Aufnahme der Meisterwerke der Sculptur verwenden. Rachdem er 13. Oct. 1825 ben Thron bestiegen, traten einige auf Erfparnif gerichtete Reformen im Ctaatehaushalte ein. Much murbe ber Befchaftsgang bereinfacht und bie Breffe ber briidenbften Geffeln entlebigt. Bei feiner Liebe für Wiffenfchaften und Runfte, für Bildhauerfunft, Dalerei und Bautunft, nahmen biefelben, namentlich die Baufunft, einen bebeutenben Aufschwung. Ronig 2. 30g ansgezeichnete Belehrte und Runftler in feine Rabe, verlegte bie Univerfitat bon Canbehut nach Minden, repragnifirte bie Atabemie ber Runfte und fieft bie prachtvollften Bauten ausfilhren, unter benen bas Dbeon, ber tonigl. Balaft, ber Bittelsbacher Balaft, bie Bafilita, bie Mulerbeiligen ., die Ludwigelirche, die Ruhmeehalle, die Feldberrnhalle, bas Giegesthor, die Bibliothet, bas Univerfitategebaube, Die neue Binatothet in Milnchen (f. b.), Die Balhalla (f. b.) bei Regeneburg, bie Billa bei Ebentoben, bie Berfconerungen ber Dome in Bamberg, Regeneburg und Speier u. f. w. befondere hervorzuheben find. Mußer ber Forberung, Die er allen Zweigen ber Runft gemagrte, marb er zugleich ber Schöpfer bes Lubwigefanale (f. b.) und ber Gründer ber Ctabt Lubwigehafen (f. b.). Much ale Dichter trat er auf. Geine a Gebichtes (Dilinch. 1829; 3. Muft., 4 Bbe., 1839) wie feine Brofa (a Balballa's Genoffen », Munch. 1843) tragen bas Geprage einer eigenthumlichen Driginalität ber Form. Bar biefe Geite bon L'e Regierung glaugenb, fo trat bagegen in ben breifiger Jahren eine ftarte Reaction in firchlicher und polit. Richtung ein. Die Berftellung gabireicher Rlöfter, die Begunftigung bes ultramontanen Ginfluffes, die Unbulbfamteit gegen Atatholiten, bas ruhrige Treiben ber Briefterpartei gingen gufammen mit ber Unterbriidung bes freiern polit. Beiftes und bem Dieachten bes Conftitutionalismus. 3mar fiel im Anfang bes 3. 1847 bie ultramontane Bartei; aber bie Muf632

Infanten Frang be Baula. Lubwig II. (Otto Friedrich Bilbelm), feit 10. Marg 1864 Ronig von Baiern, geb. 25. Aug. 1845 au Romphenburg, ift ber Cobn bes Ronigs Maximilian IL (f. b.) und ber Ronigin Daria, Tochter bes Bringen Bilhelm von Breugen. Bon Ratur mit Rorperichonbeit und ebeln Beiftesagben ausgeftattet, muche g, unter feiner burch Bergensaute ausgezeichneten Dutter in Einfamfeit auf und erhielt eine Erziehung , die hauptfachlich barauf gerichtet mar, alles Schabliche von bem gutgearteten Bringen fern gu halten. Rachbem er feine erfte Bilbung burch eine Gouvernante erhalten, murbe er ber Dbhut bes Grafen La Rofee, eines ebemaligen Offigiere, anvertraut, unter bem noch ein jlingerer Bouberneur, ber Lieutenant bon Willffen, ftanb, mahrend ben Unterricht im Lateinischen, in ber Beschichte u. f. w. ber Bumnafialprofeffor Dr. Cteiminger beforgte. Bor ju großen geiftigen Anftrengungen bewahrte man ben Pringen gefliffentlich, um feine Gefundheit an ichonen. Dit bem 18. Lebensighre majorenn, follte ber Bring benmachft bie Universität befuchen, um Ctaatemiffenschaften gu ftubiren, ale ber 10. Darg 1864 überrafchend fcnell erfolgte Tob feines Batere ihn plotlich auf ben Thron berief, bevor er forperlich und geiftig bie nothige Reife erlangt batte. In ber Bolitit und bem Beichaftegange trat bamit feine Menberung ein. Der Minifter bon Schrend blieb ain Staateruber, und ale fbater bon ber Bforbten ibn ablofte, war bies fein Bechfel bes Spfteme, fonbern nur ber Perfon. Die erfte felbständige Meuferung bes jungen Ronige gab fich tund in ber Berufung bes Componiften Richard Bagner nach Dunden. Die Der alobengrin . foll bas erfte Bert Bagner's gewefen fein, welches ber jugendliche Aronpring tennen gelernt. Gicher ift, bag bie Oper einen tiefen Einbrud auf ihn machte, mogu wol auch ber Umftanb beigetragen haben mag, baf bie Cage bom Comanenritter in Beziehung fteht mit ber romantifden Burg Sobenfdmangau, wo der Pring feine Rinderjahre verlebte. Wagner gewann nach feiner Aufunft fofort nach-haltigen Ginflug auf Rouig L., der feitbem fortmagrend flieg, obgleich ernfte Demonftrationen eines Theils ber mundener Bevolferung in ben erften Monaten 1866 ben Surften bewogen, fich bon feinem Lieblinge ju trennen. Die Regententbatigfeit Q.'s befchrantte fich in ben erften beiben Jahren feiner Regierung auf die Abfertigung ber nothwendigften Gefchafte, wiewol ihm die Minifter, bie mit ihm arbeiteten, eine ungemeine Leichtigleit ber Auffaffung nachrubmten. Geinen Genug fand ber Ronig bis babin in ber Einfamteit, in ber fog. Butunftemufit und in romantifder Letture. Diemant tonnte fich feines nabern Umgange rubmen. Auch wollte es ber Abele. und ultramontanen Bartei nicht gelingen, irgendwelche Fortidritte in feiner Gunft au machen. In feinen polit. Reigungen bewies er fich freifinnig, und mabrend bie ultramontane Breffe ibn einzuschüchtern und fein Anfeben gu fchabigen fuchte, bielten bie Blatter ber Fortfchritte . und Bolfepartei ju ibm. Gur bie Bolitit, welche Baiern 1866 im Conflicte amifchen Defterreich und Preugen befolgte und mit ben Baffen vertrat, und bie in bem für bas Land ungunftigen bair. - preuß. Friebenebertrage bom 22. Mug. 1866 ihren Abichluß fanb, ift ber junge Ronig &. wol taum berantwortlich ju machen.

Andrija I., Großerag von Krifen-Tamfladt, 1790—1830, gd. 14. Mmi 1753 ur Krenjisen in ber Ultrmarf. nie dennist früs Keiter, ber nachmaige Kampige Advoig IX., als preiße Generalmaiger in Gemilien fland, wurde bauptlächlich unter der Auffläch friem Mutter kenntitte Ravoline, Früngflin won Merkielden-Kleiterlich, ergene. Er beindet 1769 bie Univerflitzt ju Ergdern, machte dam eine Krife und trat 1773 in ruif. Dienflich der oder bald wieder ber betriffe. Nachdem er fich 1777 mit Luife Ravoline Serniette, Kogien ber Ernight, kommen der Schieden der fich 1774 unt der krife krifen der der haben eine Krifen der der der krifen der krifen der der krifen der krifen er fich 1774 mit krife Ravoline Serniett, Kogien, ibs ihn der Zob feines Kriffen von Schieden er fich 1774 und krifen krifen der der krifen der der krifen der der krifen der der krifen der

er feine hanau lichtenbergifden Befitungen. Geine Truppen fampften am Rhein, im Elfag und in ben Rieberlanden; er felbft mohnte ber Belagerung von Daing bei. Enblich fag er fich genothigt, feine Refibeng zu verlaffen und fich erft nach Giegen, fpater nach Cachfen gu begeben. Erft im Marg 1799 tam es zu einem Separatfrieben zwischen Beffen Darmftadt und Frautreich. Für ben Berluft seiner Bestigungen auf bem linten Abeinufer wurde er im Reichsbeputationehauptichluß unter anberm burch bas Bergogthum Beftfalen entichabigt. Dur nach langem Rampfe trat er 1. Mug. 1806 bem Rheinbunde bei und murbe fouberaner Grofibergog. Ale folder nannte er fich nun Ludwig I. Bereits 1806 bob er bie in einem Theile bes Landes bestehenben alten Lanbftunde auf. Die Berbindung mit Frankreich toftete ihm große Opfer, und Beffen fochten bei Babajog, bei Bagram und in Rugland. Dennoch fchlog er fich erft im Rob. 1813 burch bie Convention gu Franffurt ben Berbunbeten an. Auf bem Biener Congreffe erwarb er für Weftfalen die Brobing Rheinheffen. Gein Land, bas beim Antritte feiner Regierung auf 100 D. . D. 300000 E. umfaßte, bestand jest aus einem Areal von 185 D. . D. mit 680000 E. Inbeffen herrichte in feinem ganbe Garung; Streben nach Freiheit und Ariftofratenumtriebe mifchten fich burcheinanber. Erft bie Berfaffungeurfunde bom 17. Dec. 1820 löfte bie Spannung friedlich. Rachbem er 24. Oct. 1829 feine Gemablin burch ben Tob berloren, ftarb er felbst 6. April 1830. L. war freisinnig und hochherzig in feinen Ansichten. Der Rebefreiheit trat er niemals, felbft unter Rapoleon nicht in ben Weg; geheime Polizei mar bei ihm nicht gebulbet. Auch hatte bas Großbergogthum bis jum Ericheinen ber Bunbestage. beschliffe von 1819 volle Preffreiheit und selbst nachher eine gelinde Censur. Er war religiös und zugleich tolerant, Klinftlerfreund und eifriger Forberer ber Wiffenschaft. Wegen feiner Borliebe für bas Theater mußte er haufig lauten Tabel erbulben. Geine Abneigung gegen Rheinheffen, bas er nie befuchte, blieb Urfache, bas manches Bute nicht gn Stanbe tam. 3hm folgte in ber Regierung fein Cohn Lubwig II. (f. b.). Gin grofartiges Dentmal murbe ihm in Darmftabt auf bem Luifenplate 1844 errichtet.

Lubmig H., Groffbergog von Beffen, 1830-48, bes vorigen Cohn, geb. 26. Dec. 1777 au Darmftadt, machte feine Ctudien ju Leipzig unter Leitung bes nachherigen Bebeimrathe von Beterfen. 1804 vermählte er fich mit Wilhelmine, ber Tochter bes Erbpringen Rarl Lubwig bon Baben. Bis ju feinem Regierungeantritte, ber 6. April 1830 erfolgte, lebte er in Darmftabt, ohne bag er an ben Regierungegefchaften thatigern Autheil nehmen burfte. Doch trat er nach Einführung ber Berfaffung in die Erfte Ranimer ein, und feit 1823 mar er Mitglied bes Staaterathe. Dit ben Stanben gerieth er nach feinem Regierungeantritt fofort in Conflict, weil biefe, obicon fie bie Civillifte erhobten, boch feine Bripatichulben nicht auf bie Ctaatelaffe übernehmen wollten. Ale fich bie Nachwirfungen ber frang. Julirevolution auch in Beffen geltend machten, ging bie Regierung bes perfonlich mobimollenben Grofibergoge & in eine polit. Reaction über, welche, trot mancher materieller Berbefferungen, bas Land brudte und eine harmonie zwifden Gurft und Bolt nicht auftommen ließ. Im Beginn ber Darzbewegung bon 1848 nahm ber Großherzog, feit lange icon forperlich leibenb, feinen alteften Gobn gum Ditregenten an. 2. ftarb balb barauf 16. Juni 1848. Mus feiner Ebe mit Wilhelmine bon Baben (geft. 1836) hinterließ er außer bem Rachfolger noch zwei Cohne und eine Tochter: 1) Bring Rarl, geb. 23. April 1809, beff. General ber Infanterie, vermablt feit 1815 mit Glifabeth, ber Tochter bes Bringen Wilhelm von Breufen, aus welcher Che brei Cohne bervorgingen, von benen ber altefte, Pring Lubwig (geb. 12. Cept. 1837), feit 1862 Gemahl ber engl. Pringeffin Mlice ift; 2) Bring Mleganber (f. b.), öfterr. Gelbmarfchallientenant, mar im Rriege bon 1866 gegen Breufen Oberbefehlehaber über bas fubbentiche Armeecorps; 3) Bringeffin Darie (Maria Alexandrowna), geb. 8. Aug. 1824, bermählt mit bem Raifer Alexander II. bon Rugland.

Lending III., Ortoßbergs von Ortfen feit 1848, des verigen Zohn, gd. 9. Imn 1806, dust frither menn Günfluf and des seifentidigen Angedengeiter, die er tiellige der vollt. Bewagung durch Educ town 5. Mar; 1848 von feinem Sater, der einige Wochn daruf flart, um Mittegnatte ermant wurde. der Prinz stuffied des bisbergies Ministerium Du Ihi und tenannte Seinrich von Gegern zum Münifer, unter dem und der Machloger Jame eine Glige Unmondung der Neigerungsbeildt und der öffentlichen Münder erfolgte. Im Juni 1849 trat der Großgerag dem fog. Derfüngsbindmilt der, Mit 1850 die Joht der Kritanis auch der Mitte der Großgerag dem fog. Derfüngsbindmilt der, Mit 1850 die Joht der Kritanis auch der Mitte der Großgerag dem fog. Derfüngsbindmilt der, Mit 1850 die Joht der Kritanis auch der Mitte der Großgerag der Mitte aber der Großgerag der Mitte aber der Großgerag der fine and der der Großgerag der Großgerag der fine and der mit er der Großgerag Enthemys der Großgerage der Großgerage der fine folgte der mit mandagfest im Buriebolt mit der Ediknich von der webe der Großgerage der fine folgten er unt field. Der Großgerage der Großgerage der Auftrag der Großgerage der Großger

um Destrexis i 1866 erstätte sich L. sier leiteres, umd die hift. Aruspen tämpten als Tieci bed 8. Bundedarmeteorps mitter dem Oberdefeld bed Prinzen Alternader von Heffen gegen Perufen. Im Friedensissfusie vom 3. Sept. musite bestald der Greisferigg L., aufer den Kriegsfellen, die ihm turz vorher zuschalten Landsunsschaft heffen-Homburg sowie einige Gebietstheite von Detressfen am der Gegen abertem mit für leiterer Verwing dem Arerbeitsflom Bunde deitreten. 1833 vermäßte er sich mit Wachsibe, einer Tochter König Ludwigs d von Boiere. die 1862 kunderfold fürd.

Ludwig ber Springer, Landgraf von Thuringen, Cohn Ludwig's bee Bartigen, geb. 1042, ift aus ben mittelalterlichen Ueberlieferungen burch feine mertwilrbigen Erlebniffe betaunt. Es hatte fich, fo wird berichtet, Die Pfalgrafin Abelbeid, Die Gemablin bes Pfalgrafen Friedrich von Cachjen, in den ritterlichen und tapfern Landgrafen verliebt, und biefe Reigung blieb nicht unerwidert. Um fich bee laftigen Gemable ju entledigen, veranlagte bie Bfalggrafin ben Geliebten, mit ihrem Danne auf ber Jagb Streit an fuchen, und bei biefem Unlag fand ber Pfalgraf ben Tob, entweber burch Muftiften 2.'s ober burch beffen eigene Sanb. 2. beirathete nun Abelheid; aber bie Rache ber Bermanbten bes ermorbeten Bfaligrafen bewirfte, baft ber Raifer bie Blutichuld ftrafte und ben Lanbarafen auf bem Schloffe Giebichenftein bei Salle gefangen fette. Bon bier aus erlangte 2. burch einen fuhnen Sprung in Die Gaale feine Freiheit, ward zwar wieber gefangen, aber fpater losgelaffen und fühnte feine That burch fromme Stiftungen. Er marb ber Briinber ber Riofter Cangerhaufen, Beigenburg und Reinharbebrunn und trat in bas letigenanute felbft ale Donch ein. Dort ftarb er 1123. Co bie alte Ueberlieferung, beren Bahrheit namentlich, mas ben Sprung anbelangt, vielfach angezweifelt worben ift. Man hat g. B. ben Beinamen Saliens, b. i. Springer, auf bie augebliche Abstammung L's von bem falifchen Gefchlecht begieben wollen und ben Sprung für eine gabel erflart, Die erft in fpatern Onellen auftauche. Ale Landgraf nahm &. eine nicht unbedeutenbe Stellung ein, war in die thuring, Rehben unter Beinrich IV, verflochten, fant in ben Rampfen zwifchen Raifer und Bapft meift auf ber Seite bes erftern und ließ fich erft unter Beinrich V. jur fachi, Bartei hinibergieben, mas ihm eine vorübergebende Gefangenfchaft burch ben Raifer jugog. Much ift

er der Griinder der Bartburg.

Lubmig Bilbelm I., Darfgraf von Baben Baben, einer ber ausgezeichnetften Generale feiner Beit, ber Cohn bes Erbpringen Ferdinand Maximilian und ber Pringeffin Luife Chriftiane bon Carignan und ber Entel bes Martgrafen Bilbelm I. bon Baben Baben, murbe in Baris 8. April 1655 geboren und von Ludwig XIV. aus ber Taufe gehoben. Die Mutter wollte ibn in Baris, wo fie getremt von ihrem Gatten lebte, ergichen, aber Bater und Grofvater nahmen ibn in einem Alter von brei Monaten heimlich meg, bamit er unter bem Bolte aufwachfe, ilber bas er einft regieren follte. Geine erften Rriegebienfte that er unter Montecuculi gegen Turenne in bem Feldzuge im Elfag. Auch ale ber Bergog von Lothringen an Montetuculi's Stelle getreten war, behielt er unter biefem ein Commando. Rach bem Frieden von Rimwegen tehrte er 1678 nach Baben gurild und übernahm, ba fein Bater bereits 1669 verftorben, au feines 1677 verstorbenen Grofpatere Stelle bie Regierung. Ale 1683 ber Rrieg gwifchen Desterreich und ber Türlei ausbruch, marf er fich mit einem Truppencorps nach Wien, und als bie Ctabt burch ben Bergog von Lothringen und burch ben Ronig von Bolen, Cobieffi, entfett war, errang er mehrfache Bortheile über die gefchlagenen Titrten. Er behielt hierauf ben Oberbefehl an ber Donan und ichlug bie Türten 24, Cept. 1689 bei Riffa und 19. Mug. 1691 bei Calantemen. 1693 wurde ihm der Oberbefehl über die Reichsarmee in Deutschland gegen die Frangofen übertragen; er nahm Beibelberg wieber und ging fobann nach England, um fich mit bem Ronig Bilhelm wegen ber Rriegeunternehmungen gegen Franfreich ju vereinigen. Rach Eröffnung bee Feldjuge im Frühjahre 1694 fiel er in ben Eljag ein, mo er bie Bachjauteit bee Bergoge von Lorges taufchte und die größte Thatigfeit bewice, ungeachtet er an ber heftigften Gicht litt. Dach Cobiefti's Tobe bewarb er fich 1697 um ben erledigten poln. Thron; boch ber Rurfürft Friedrich August I. von Cachfen trug den Breis bavon. 3m Spanifchen Erbfolgetriege befebligte er bie faiferl, und Reichsgrmee und eroberte 1702 ungeachtet bes tapfern Wiberftanbes Landau. Sein Talent in der Besestigungefunft bewährte er durch die Anlegung der berühmten Linien, Die fich von bem Comarimalbe bis Stollhofen an ben Rhein ausbebuten. Doch mar ihm in der letten Zeit bas Kriegsglud weniger gilnftig. Er ftarb zu Raftabt 4. Jan. 1707.

Lubwig (Jof. Aint.), Erzherzog von Desterreich, jüngster Bruder bes Kailers Franz I. geb. 18 Boren; 13. Der. 1784, widere fich frühzeich dem Militarbiensste und hand ichon in dem Feldzuge von 1809 an der Swiese eines dierr. Truppencorps, mit welchem er aber in der Schlacht bei Abensberg 20. April von Rapoleon gefchlagen wurde. Als er hierauf bas Commando berlor, wendete er fich mit Gifer bem Studium der mathematischen und Raturwiffenichaften zu und machte gur Erweiterung feiner Renntniffe Reifen burch England und einen großen Theil bee Continente. Rach bem Tobe bee Gelbzeugmeiftere Colloredo-Manefelb murbe er 1822 jum Generalbirector ber Artillerie ernannt. Dbwol im Charafter gang verfchieben, hatte er fich boch bes besondern Bertrauens feines Brubers, bes Raifers, ju erfreuen, ber ihm fogar bie Erledigung eines Theile ber Regierungegeschüfte übertrug und fich auch anderweitig bon ihm oft bertreten ließ. Roch größern Ginfluß gewann L., als er nach ber Thronbesteigung feines Reffen, bes Raifere Ferbinand I., 1835 Chef ber aus bem Ergherzoge Frang Rarl, bem Fürften Metternich und bem Grafen Rolowrat gufammengefetten Gebeimen Ctaateconfereng murbe. In biefer Stellung bewies fich ber Erghergog ale gaber Bertreter bes Ctabilitatefpfteme, und obwol es ihm weber an Bergensgilte noch an Gerechtigfeiteliebe fehlte, muche boch feine Unpopularität in bem Berhaltniffe, ale bie Oppofition gegen bas alte Enftem gimabin. Gegen ibn, ber mit bem Fürften Metternich als ber verantwortlichfte Erager ber alten Bolitit galt, manbte fich beebalb auch hauptfächlich bie Erhebung in ben Margtagen bon 1848. Damale aus feinem polit. Ginfluffe berbrangt, tehrte er auch nachber nicht wieber ju ben Gefchaften gurild. Er lebte feitbem ohne alle Mitwirfung an den öffentlichen Angelegenheiten und ftarb 21. Dec. 1864 ju Bien.

Lubwig (Friedr. Chriftian), gewöhnlich Louis Ferbin and genannt, Pring bon Breugen, wurde 18. Rob. 1772 geboren als ber Cobn bes Pringen Ferdinand bon Preugen, bes Brubere Friedrich's b. Gr. Bei vortrefflicher Musbilbung feines Beiftes burch frang. Erzieher und Lehrer vernachluffigte man gang die Bilbung feines Charaftere, weehalb er febr oft eine Beute ber Leibenschaftlichkeit wurde und fich gern in gemalen Ertremen bewegte. Gur ben Rrieg entflammt, folgte er 1792 mit ben überfpannteften Soffnungen bem Beere an ben Rhein, wo ihn fein Ungeftum wiederholt in Berlegenheit brachte, allein auch fein Relbberrntalent fich unverfennbar zeigte. Rach bem Frieben bon 1795 gum Generallientenant ernannt, befchaftigte er fich wieder baheim mit ber Runft, aber auch mit galanten Abenteuern. Inebefondere liebte er bie Dufit, woohalb er fich auch ben befannten Componiften Dufict zu feinem Bertrauten ermablte. Begen voreiliger Einmifchung in bie Politit jog er fich wiederholte ernfte Rugen bee Ronige gu. Bei feiner entichiebenen Abneigung gegen Franfreich tonnte es nicht fehlen, baf bie friegerifc gefinnte Partei 1806 ihn gu ihrem Bortführer mablte, und bag ber Bring, geftutt auf biefelbe, nicht ohne großen Ginfing auf die Rriegserflarung blieb. Er erhielt ben Befehl über Die 8000 Dann ftarte Avantgarbe bee Dobenlohe'fchen Corpe, mit welcher er vorfichtig über ben Thilringermalb vorriiden, jedoch jedes Gefecht vermeiben follte. Als ihm jedoch ein zweimal überlegener Reind 10. Det. bei Caalfeld entgegenriidte, nahm er, ftatt fich gurildzugieben, ben Rampf an, ber mit ber faft ganglichen Bernichtung feines Corps enbete. Bon Geinden umringt und ben Tob ber Befangenichaft borgiebend, fiel er nach tapferer Begenwehr gang bon Bunben bebedt. Ein Dentmal murbe ihm 10. Det. 1823 burch feine Schwefter, Die Fürftin Rabziwill, auf bem Rampfplate bei bem fleinen Orte Boleborf errichtet.

Ludwig (Rarl Friedr. Bilb.), einer ber namhafteften beutiden Physiologen, geb. 29. Dec. 1816 ju Wibenhaufen im Deffifchen, befuchte bas Gymnafium in Sanau und widmete fich bann ju Marburg und Erlangen mebic. Ctubien. 1842 habilitirte er fich ale Brivatbocent ju Marburg, mo er jugleich auch Profector murbe und 1846 bie außerorb. Profeffur für vergleidende Anatomie erhielt. 1849 folgte &. einem Rufe ale orb. Profeffor ber Physiologie und Angtomie nach Burich; boch verließ er bereite 1855 biefe Universität, um die Brofeffur für Phyfiologie und phyfiol. Phyfit am Jofephinum in Wien gu übernehmen. Bon Wien fiedelte er Dftern 1865 nach Leipzig über, wo er feitbem ale Profeffor ber Phyfiologie mit beftem Erfolge wirft. 2.'s jahlreiche anatom. phyfiol. Unterfuchungen find ausgezeichnet burch Driginalitat ber Ibee und eine ftreng folgerechte Durchführung berfelben. Ginige feiner Arbeiten haben epochemachend gewirft. Rachbem die Gebrüder Beber ben hemmenben Ginflug ber Bagus auf die Bergthatigleit bargethan hatten, wies 2. ben Ginfluß ber Rerven auf bie Speichelfecretion nach. Er fafte ferner bie Sarnfecretion ale eine Filtration bon Blutfluffigfeit in ben Rieren auf und fuchte bies burch viele Beobachtungen ju erweifen. L's Unterfuchungen über bie Blutgafe und über die Lymphmege und die Lymphbildung haben ebenfalls fehr anregend gewirft. Sein Hauptwert ift das fehr beifallig anfgenommene «Lehrbuch der Physsologie des Menschen» (2 Bbe., Beibelb. 1852-56). Bahlreiche Arbeiten bon ihm find in ber a Beitfchrift fur rationelle Debicins und ben Coriften ber Biener Mabemie und ber Gachfifden Gefellichaft ber Biffenschaften zu Leipzig enthalten

Lubmig (Otto), benticher Dichter, geb. 11. Febr. 1813 gu Giefelb im Meiningifchen, zeigte frühzeitig Reigung fur Dufit und erhielt burch ben Bergog von Meiningen bie Dittel, um fich in Leipzig unter Menbelefohn Bartholby fünftlerifch ju bilben. Rranthafte Bufalle machten ibm jedoch die Ausubung ber mufitalifchen Runft numöglich, fodaft er fich genothigt fab, ber Confunft ju entfagen. 2. wibmete fich bierauf erft in feiner Beimat, bann ju Deifen, feit 1855 ju Dreeben, mo er fich bauelich nieberließ, poctifchen Arbeiten und eingebenben afthetifchen Ctubien, befonbere über Chaffpeare. Rach einem faft lebenslänglichen Ciechthum ftarb er 25. Febr. 1865 ju Dreeben. Geinen Ruf ale Dichter begrundete 2. mit ben beiben Trauerfpielen a Der Erbförfter» (Lpg. 1853) und Die Daffabaers (Lpg. 1854), Die namentlich auf bem wiener Sofburgtheater vielen Beifall fanden und fich auf bem Repertoire erhielten. Siergu tamen in ben folgenden Jahren die Ergablungen «Bwifden Simmel und Erbe» (Frantf. 1856; 3. Aufl., Berl. 1862) und . Thuringer Raturen ., bon benen jeboch nur ber erfte Theil, . Die Beiterethei und ihr Biberfpiel's (Frantf. 1857), eine thuringer Dorfgefcichte, erfcien. Ale Dramatiter gehört 2. der Richtung Sebbel's an. Er neigt jum Großen und Wilben und hat namentlich im «Erbförfter» ein Familiengemalbe geichaffen, in welchem bae Behagen ber Ifflanb'fchen Ibnlle einer grellen und erfchitternben Eragit weicht. Die Charafteriftit in beiben Dramen ift martig und icharf, mit Sinneigung jum Baraboren, bie Sprache bon fraftiger, oft granbiofer Bilblichfeit, boch ohne Anmuth und claffifche Coonheit. Bon feinen Ergahlungen befundet a Zwifden himmel und Erben gwar eine große Bewalt ber Phantafie und erhalt ben Lefer in einer fortwährenben, faft unbeimlichen Spannung ; allein fie zeigt auch bie Borliebe bes Dichtere für bas Gefuchte und Abnorme.

Lubwigeburg, bie zweite Refibeng bes Ronigreiche Bilrtemberg, im Redarfreife, murbe 1706 bom Bergog Cherhard Ludwig infolge eines Sabers mit ben Ctuttgartern erbaut. Stabte und Dorfer mußten auf feinen Befehl den großartigen Blan ausführen helfen, und aus bem ebemaligen Jagbichloffe wurde eine umfangreiche Stadt, freilich obne Rabrungequellen. Die Bahl ber Bevölferung fant ober flieg mit jebem Regenten. 1864 hatte bie Ctabt 11620 E. und eine große Daffe Militar. 2. befitt zwei Rirchen, fieben öffentliche Plate, acht Thore und bas prachtvolle fonigl. Schloft, welches mit reigenben Bartenanlagen umgeben ift, in benen fich bie Ruinen ber Emicheburg befinden. Das Schlof felbft enthalt 400 Bimmer, Die icone Familiengalerie (eine Bilberfammlung aller wurtemb. Regenten nebft einem großen Theile ihrer Gemahlinnen), ben Ritter - ober Orbensfaal, Die Orbenstapelle, Die Gemalbegalerie, bas Theater, ben ebemaligen Festinfaal (jest Comurgerichtefaal) und bie fürftl, Gruft. In ber Ctabt befinden fich bas Arfenal und die Studgiegerei. Die hamptfachlichften Induftriezweige find Tuch., Golbrahmen., Uhren., Corfett- und Blechmagrenfabrifation. Berilbmt ift bie Beller'iche Drgelfabrit. Unter ben Unterrichteanstalten find berborgubeben: bie Rriegofchule, bas Lyceum und ber fog. Galon (eine fehr befuchte Erziehungeauftalt). Conft befteben gu 2. bas Dathilbenftift für vermahrlofte Rinber, eine Rinber- und eine Augenheilanftalt fowie ein Buchthaus. In ben Umgebungen find die Luftichloffer Monrepos, an einem fünftlich gefchaffenen Gee mit Gartenanlagen und zwei Infeln, bas Faborite. Colof an ber Strafe nach bem benachbarten Beburteorte Chiller's, mit grofem Bart, und bie Solitube mit fconem, bom Bergog Rarl 1763 angelegten, im Innern umberanbert erhaltenen Luftichloffe auf einem Berge am Balbe. Bgl, Benle, . Burtemb, Luftichlöffers (Burab, 1846).

Endungsheften, Sende in der dar. Refranfeld, am linen Ufer des Abring aggeniters. Panding nicht in der Michael der

Ludwigskanal heißt ber großartige Kanal zur Berbindung der Donau mit dem Rhein. Schon Karl d. Gr. hatte die Idee, den Main durch die Altmilhs mit der Donau zu verbinden, ader die geringen technissen Kenntnisse jemer Zeit hinderten die Aussüssung. In neuerer Zeit faßte Ronig Endwig I. bon Baiern ben Entfchluß, Diefen Blan gu berwirflichen. Dach ben nothigen Borarbeiten lieferte ber Dberbaurath von Bechmann einen Entwurf, ber 1834 genehmigt murbe. Damale maren bie Roften auf 8,350000 Fl. veranfchlagt. Diefes Rapital murbe burch Actien aufgebracht, beren bierten Theil ber bair. Staat übernahm. Die jahrlichen Unterhaltungetoften murben auf 556200 Gl. berechnet, aber ju niebrig. Der eigentliche Bau bes Ranale begann bei Murnberg 1836 und gebieb in ben erften fieben Jahren fo weit, bag man bie Strede bon Benbelftein bie Mirnberg und bon ba nach Bamberg fahrbar machen tonnte, Der Ranal nimmt feinen Anfang bei Relbeim an ber Donau, führt aus ber fchiffbar gemachten Altmubl aufwarts bis Dietfurt, bann gegen Rorben über Rurnberg und lange ber Regnit nach Bamberg, bon mo bie Schiffabrt in ben Dain gebt. Er erreicht feinen bochften Buntt. 6301/4 %. über bem Dainfpiegel und 270% &. über bem Donaufpiegel, bei Reumartt. Auf feiner Lange von 231/2 DR. jablt ber Ranal 103 Rammerichleufen, beren jebe 120 F. lang und 16 F. breit ift und auf 90 f. ein Zwifdenthor bat, ba bie gange Lange nur fur bie Bauholgichiffe benutt merben foll. Die Breite ber Schiffe ift an ber Dberflache 141/4, im Boben 14 ff., und voll belaben geben biefelben 4 F. im Baffer. Bei gilnftigem Binbe tann ein Pferb bis ju 2000 Ctr. gieben. Die Leinpfabe find mit Doftbaumen bepflangt. Der Ranal felbft ift oben 54, in ber Coble 34 & breit; bie Tiefe ift 5 &., boch tann fie auf 7 & gebracht werben. Der Ranal burch. fchneibet bie Ritrnberg . Fürther Gifenbahn und wird burch eine 150 &. lange Briide über bie Begnit geleitet. Begen Anfchwellungen ber Baffermaffe ift ber Ranal burch Durchläffe gefchutt, beren Bahl fich auf 103 beläuft; 12 Brilden fuhren ihn über Fluffe und Bache. 114 theils bolgerne, theile fteinerne Bruden fuhren über ibn, und 4 Durchfahrten geben unter ibm meg. Er hat 22 Safen und Landungeplate mit Lagerhaufern, Rrahnen, Bagen n. f. w. Die gangen Bauten bom erften Spatenftich bei Murnberg an bis gur Eröffnung in feiner gangen Lange 25. Mug. 1845 haben neun Jahre gebauert. Wenn auch mancher Disgriff gemacht murbe und man bei ber Musführung bemertte, bag vieles auf bem Plane leicht erichien, bem fich in ber Braris faft unilberfteigliche Sinberniffe in ben Weg ftellten, fo ift boch ber Ranal von Wichtigteit für Baiern, indem er bie Berfendung von Marmor, Bau- und Lithographiesteinen, Solg und Getreibe aus ben Gegenben ber Donau und bes Frantischen Jura nach Rurnberg, bem Mittelpuntte ber Bafferftrafe, erleichtert. Die Concurreng ber fich an ibn anfchliegenben Land. ftragen und Gifenbahnen, die großen Rrummungen bes Dain, Die Bolle und Polizeimagregeln auf bem Rhein und ber Donau, mitunter auch Baffermangel im Ranale find bie Saupthinderniffe, welche einem bebeutenben Bertehr auf bem Ranale entgegenfteben. Im wenigften baben fich bie hoffnungen erfüllt, bag er einen betrachtlichen Theil bes hanbels gwijchen bem Schwargen Meere und ber Rorbfee bem Mittellanbifchen Meere entzieben merbe. Die gefammten Roften bes Baues betrugen an 10 Mill. Fl. Um 30. Juni 1846 marb ber Ranal an bie Actiengefellfchaft überwiefen. Die Betheiligung bee Ctaate, urfprünglich auf 21/2 Dill. Fl. befchrantt, wuche allmablich bie auf beinabe 8 Dill, beran, fobaft im Rop, 1851 nur noch ein Betrag bon 2,671500 Fl. in Bribathanben mar, ber feit 1852 ebenfalls an ben Ctaat überging.

Lubwigslich, eins ber wichfighen und poetifig mertipooliken Erködige aus der altische

petiffigm Birt, eins Berkgreifung des Seiges, den ven erhiffigm. Röhnig gebwig III., ein Scha

kubwigs bed Stammiers, bei Saucourt im der Ficardie 3. Mig. 881 über die Wormanner

reford. Wiereld in solfsmäßigem Zone gedrächt, nur nur doch der Berliefie jedenfalls ein Gelfleicher, ob der geleiget Deutschla in Et-Amann, ift unganst. Deremstegenden murde des Gedrächselber gesten der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Schallen der Gestellen der Schallen absechlich eine Laufe im Gere Schallen gestellt der Schallen g

bon Badernagel, Chabe, Rury u. f. m., abgebrudt.

Ludwigsfüß, frembliger Fleden und Genefinsplate im Greöferzestigun Werdenburg-Chinerin, 4<sup>3</sup>/<sub>2</sub>. W. jüdüğ von Edmerin, an der Berlin-Hamburger Cijensdaft und dem von der Elbe abgeleiteten Ludwig zi ulter Kanal. Der Fieden gahlt (1884) 5385 C., hat [chinurgende Etrafun, meilt meilfre Huffer, die falle gleichhod füh, mehrer Föhrlitz, eine Renktene Trifs umd ber Findighaften, im Taufblummentigitüt umd iht papiett der Endenrefideng bes Groffbergoge. Bergog Lubmig II. (1747-56) legte ben Ort an Stelle bes Dorfdens Kleinow an, erhob ihn 1756 jur Refibeng und erffarte ihn 1792 jum Darftfleden mit befonberer Berichtsbarfeit. Der Glanzbunft von 2. ift bas 1772-79 in ebelm Stil erbaute Refibengichlog mit reigenden Barten- und Bartanlagen und einer bon bem Ranal gebilbeten Cascabe bon 8-10 f. breiten Doppelfallen. Der Palaft bilbet ein langliches Biered bon 250 f. Lange, ift breis, im Mittelgebaube vierftodig, gang mit pirnaer Canbftein verfleibet, im Innern gefdmadvoll und befonbere im Golbenen Caal prachtig eingerichtet, mit einer Bemalbegalerie, Cammlungen bon flaw. Alterthumern u. f. w. ausgeftattet. Der Echlofgarten enthalt viele Riosts, fünftliche Ruinen, ein Schweigerhaus, ein Maufoleum, bas toloffale Dentmal bes Bergogs Friedrich und auf einer Infel bie tath. Rirche in goth. Stil bon glafirten Biegeln erbaut, mit fconer Glasmalerei. Außerbem find bemertenswerth bas Bringenpalais und ber fog, Bringengarten mit ber Begrabnikfapelle bes 1819 perftorbenen Erbarofchergags Friedrich Ludwig und feiner erften Gemablin, ber Groffürftin Belena Rarlowna (geft. 1803), bie luth. hoffirche in form eines gried. Tempele, mit bem großen Granitfartophag bee Berjogs Friedrich und einem Riefenaltarblatt, Die großbergogl. Billa Guftabia in einem großen Garten, und bas Stift Bethlebem (Rrantenhaus und Diatoniffenanftalt).

Lufft (Sans), Buchbruder und Buchhanbler ju Bittenberg von 1525-84, bat fich vorjugeweife burch ben Drud ber berichiebenen Erftlingeausgaben ber Luther'ichen Bibelüberfetjung berühmt gemacht, weshalb man ihn fcon ju feiner Beit vorzugeweife ben Bibelbruder nannte. Geboren mar er 1495, boch weiß man nicht mo. Er ftarb ju Bittenberg 2. Gept, 1584 ale ein auch in feiner biltrgerlichen Stellung geehrter Mann; benn er hatte in Bittenberg bon 1550 an bas Umt eines Ratheberrn und bon 1563 an bas bes Burgermeiftere befleibet. Mus einigen Briefent Luther's fieht man, bag er fruher ale manbernber Buchbrudergehulfe von bem Brior bes Muguftinerfloftere gn Wittenberg, Cberhard Brifger, balb bier, balb borthin, mahricheinlich jur Ausführung fleiner Drude, gefchidt murbe. In Bittenberg, wo im 16. Jahrh. Die Buchbruderfunft lebhaft betrieben murbe, und mo er icon Johannes Grunenberg, Deldior Lotther ben Biingern und Georg Rhau ju Borgangern hatte, grunbete er 1525 eine Druderei, nachbem er mabricheinlich bei bem ameiten ber genannten Druderberren eine Beit lang gearbeitet hatte. Gein Befchaft betrieb er anfange mit weniger Blid; bon 1529 an erhielt baffelbe einen febr bebeutenben Aufschwung burch ben Drud ber Bibelüberfetung Lutber's fomie ber Saus- und Rirdenpoftille und anderer Schriften beffelben. Wahrend Luther für bie Bibeliiberfepung nicht einmal Sonorar befam und fuchte, erwarb fich ber bon Luther begunftigte und bevorzugte Druder bes mühfamen Berte Unfeben und Reichthum. Die Bibel erichien, nachdem einzelne Bucher berfelben fcon borber gebrudt morben maren, bollftanbig 1534, fobann 1541, 1545 unb 1546. In einem Zeitraume bon 50 3. gingen gegen 100000 Bibeln aus 2.'s Offiein berbor.

Luft heißt im allgemeinen jeber elaftifch-fluffige ober gasförmige Rörper, baber man auch von Luftarten fpricht. 3m engern und gewöhnlichern Ginne verftebt man baruuter nur bas aus 79 Theilen Stidftoff, 21 Theilen Sauerftoff, etwas Roblenfaure und Wafferbunften beftebenbe Gasgemenge, welches bie Atmofphare ber Erbe bilbet. (G. Atmofphare und Ga 8.)

Luftballon ober Meroftat. Da bie Luft bem Baffer in Sinficht ber leichten Berichieb. barfeit ihrer Theilden gleicht und auch wie biefes fcmer ift, fo muß ein in ber Luft befindlicher Rorper fich ahnlich wie ein in Baffer untergetauchter verhalten. Diefer Rorper muß alfo ftets ebenfo viel an feinem Gewichte verlieren, ale bie von ibm verbrangte Luftmaffe wiegt, gerabe wie ber in Baffer getauchte fo viel an feinem Gewichte verliert, ale bie von ibm verbranate Baffermaffe wiegt. Benn ein unter Baffer getauchter Rorper weniger wiegt ale bie bon ihm verbrangte Baffermaffe, fo treibt ibn befanntlich bas Baffer aufwarte, und ebenfo muß ein Rörper, ber weniger wiegt ale bie bon ihm verbrangte Luft, in ber Luft aufwarte fteigen, und amar mit einer Rraft, welche bem Unterfchiebe zwifchen bem Gewichte ber verbrangten Luftmaffe und feinem eigenen entfpricht. Die Bapierfabritanten Gebrüber Stephan und Jofeph Montgolfier (f. b.) ju Annouan in Franfreich ftellten 1782 jum erften mal eine vollfommenere Borrichtung (Ballon) ber, welche leichter ale bie bon ihr berbrangte Luft mar und baber in biefer auffleigen mußte. Gie füllten numlich einen großen, aus Papier verfertigten Ballon mit erhitter Luft, welche wegen ihrer großern Ausbehnung leichter ale bie talte ift. Charles in Baris benutte balb barauf bas Bafferftoffgas, bas ungefahr 14mal leichter ift ale bie atmofpharifche Luft, um einen 2. bamit ju fullen. Reuerbings hat man in Stubten, wo Gaebeleuchtung eingeführt, bes billigern Breifes megen meiftens bas Leuchtgas, welches ebenfalls leichter als bie atmofpharifde Luft ift, jur Gullung ber 2. angewenbet. Da ein Ballon erft fleigt, wenn

feine Bulle und fein Inhalt gufammen weniger wiegen ale bie verbrangte Luft, fo muß ein folder, ber mit einer gemiffen Rraft auffteigen foll, um fo größer gemacht werben, je fcmerer bas Beug feiner Bille und je weniger leicht bas ju feiner Fillung verwandte Bas ift. Gin gang bilmer Ballon von Collobium fteigt, mit Bafferftoffage gefüllt, icon bei einem Durchmeffer bon 1 Boll, ein Ballon aus einem bunnen Golbichlagerhautden bei einem Durchmeffer bon 6 Boll. Ein Ballon aus feinem Briefpapier fteigt bei einem Durchmeffer von 10 Boll, mabrend ein Ballon aus Bachstaffet einen Durchmeffer bon mehr ale 31/2 %. erforbert. - Luftfchiff. fahrt ober (griech.) Aeronautit nennt man bie Runft, fich vermittele eines &. in bie Sobe au erheben. Dan fertigt ju biefem 3mede ben Ballon aus feibenem Beuge, bas mit einer Auflöfung von Rautichut luftbicht gemacht wirb, und füllt benfelben mit Wafferftoff- ober Leuchtgas. Mufferbem mirb ber Ballon mit einem meift feibenen Retwert umgeben, an welches unterhalb eine fleine Gondel befeftigt ift, in welcher ber Luftfchiffer und bie ihn etwa begleitenben Berfonen Blat nehmen. Dan fann bie ju einer gemiffen Grenge beliebig bie Bobe bestimmen, bis gu welcher ber Ballon auffteigen foll. Gid felbft überlaffen, wurde ber Ballon fo hoch fteigen, bie bas Gemicht feiner Bulle, feines Inhalts und feines Anhangs gufammengenommen genau fo viel wiegt ale bie bon ihnen verbrangte Luft, mas ftete, weil bie Luft nach oben fich immer mehr verbunnt, in einer gemiffen Sobe eintreten muß. Will ber Luftichiffer noch weiter fleigen, fo muß er bas Gemicht bes Anhangs am Ballon baburd verminbern, bag er mitgenommenen Ballaft (3. B. Ganb) auswirft. Um niebergufinten, lagt er burch ein Bentil einen Theil bes Bafferftoffgafes aus bem Ballon austreten, woburch berfeibe verhältniftmaftig ichmerer mirb. Um ben 2. in horizontaler Richtung ju leuten, find vielfache Borichlage gemacht worben, bie aber biejest fammtlich ben 3med nicht erreicht haben. Das einzige Mittel, um einigermagen bie Richtung ju bestimmen, ift die Benutung ber verschiebenen Luftstromungen in verschiebenen Boben, wenn biefelben gerabe vorhanden find, indem man burch Steigen ober Ginten bie geeignete ju erreichen fucht. Die Bobe, bie auf welche ber Ballon geftiegen ift, laft fich aus bem Stande eines mitgenommenen Barometere berechnen. Bur Gicherung gegen mögliche Gefahren nimmt ber Luftfchiffer einen fog. Fallfchirm (f. b.) mit.

Luftheigung nennt man iene Dethobe filnftlicher Erwarmung bon Gebanben und Rimmern. wobei die Erwarmung nicht birect burch bie Strahlung ober Mittheilung von ben beigen Wanben eines Dfens aus, fonbern baburch gefchieht, bag man in einem befonbern Dfen erhitte Luft in bie ju ermarmenben Raume ein- und bafür wieber falte Luft anstreten lagt. Biele neuere Couftructionen von Zimmerofen ftellen burch Anmendung von Robren ober Robrenfuftemen, in benen die Luft burch ben Tenerraum ftreicht, eine Combination ber Dfen- und Luftheigung bar. Deift berfteht man indeft unter 2, nur die Anwendung auf gange Gebaube, in beren tiefften Theilen bann ein besonderer Dfen errichtet wird, welchen bie Luft in vielfacher, immer aber nur burch eiferne Banbe vermittelter Berührung mit ber Sibe burchftromt, um fich bann in einem Ranalfufteme burch alle gu beigenben Raume gu vertheilen. Dan hat bie 2. vielfach filr öffentliche Bebaube angewenbet, und Erfparniffe merben babei allerdings gemacht; allein man tabelt babei theile bie Unmöglichfeit einer leichten Regulirung ber Sibe, theile bie große Austrodnung ber Luft. 3mar hat man an zeigen gefucht, bag jene Rachtheile meift mir bon fehlerhafter Unwenbung ber Methobe herruhren. Doch fcheint bie 2. neuerbings von ber in manden Begiebungen

porguglichern Bafferheigung verbrangt werben zu wollen. Luftbumbe ift eine von Otto von Gueride (f. b.) erfunbene Borrichtung, um bie Luft in einem abgefchloffenen Raume ju verbunnen. Gie befteht ihren Saupttheilen nach aus einem meffingenen hohlen, am untern ober hintern Enbe verfchloffenen und inwendig febr forgfältig ausgeschliffenen Enlinder (Stiefel genannt), in welchem ein aus mit Talg getranften und gwifchen Deffingplatten ftart jufammengepreften Leberfcheiben verfertigter Rolben, ber völlig luftbicht an die Banbe bee Enlindere anfchließt, fich bin- und herbewegen lagt. Um Die Bewegung ju erleichtern, fitt bei größern g. an bem Rolben eine gezahnte Stange, in welche ein fleines gejabntes, mit einer Rurbel verfebenes Rab eingreift. Bom bintern (ober untern) verfchloffenen Enbe bee Cylinbere geht eine Robre aus und munbet in ber Mitte eines horizontalen, vollfommen eben gefchliffenen meffingenen ober auch noch mit einer Glasplatte belegten Tellers. Auf biefen Teller werben bie Glasgloden (Recipienten), welche an ihrem untern Ranbe eben abgefchliffen find, mit etwas Talg luftbicht aufgefett, ober, wie 3. B. bie befannten Dagbeburger Salbtugeln mittele einer Schraube in feiner Mitte befeftigt. Um in ben auf bem Teller befindlichen Recipienten bie Luft ju verbunnen, ftellt man junachft ben Rolben an bas verfchloffene bintere Enbe bee Enlindere und fett bie Glasglode auf ben Teller luftbicht auf. Birb bann ber Rolben vormarts bewegt, fo entfleht binter ibm ein leerer Raum, in welchen die Luft aus ber Glasglode infolge ihrer Spannfraft burch die vorbin ermahnte Berbindungerohre eintritt. Die Luft unter bem Recipienten hat baburch an Dichtigfeit abgenommen. Wird jest bie Deffinng ber Berbindungeröhre nabe an ber Stelle, mo fie in ben Cylinder mundet, gefchloffen, fo tann beim Burudbemegen bes Rolbens gegen bas bintere Enbe bes Chlinbere bie in biefen lettern eingetretene Luft nicht wieber in die Glasglode gurudfteigen; man öffnet ihr beshalb einen neuen Beg, um in die außere Atmofphare entweichen zu tonnen. 3ft ber Rolben wieber am hintern Ende bes Enlindere angelangt und die in ben Cylinder eingetretene Luft ausgetrieben, fo unterbricht man bie Berbindung amifchen bem Enlinder und ber außern Luft und ftellt die frubere Berbindung beffelben mit bem Recipienten wieder ber. Cobalb nun ber Rolben in bem Cylinder bon neuem bormarte bewegt wird, bringt die Luft aus bem Recipienten in ben frei werbenben Raum bee Enlindere ein; biefe in ben Colinder eingetretene Luft wird burch Abichluft des Colindere gegen ben Recipienten und der Berbindung beffelben mit ber außern Luft beim Rudmartebemegen bes Rolbene in biefe binausgetricben u. f. m. Dan fieht, bag bei jebem Bormartebewegen bes Rolbens ein Theil ber Luft aus bem Recipienten in ben Enlinder übergeht und bann aus biefem auf einem andern Wege entfernt wird; Die Luft unter bem Recipienten muß fich baber immer mehr berbunnen. Die Große biefer Berbunnung wird gemeffen burch ein Barometer, welches unter bem Recipienten ober in Berbinbung mit bemfelben fich befindet und durch die Bobe bee Quedfilbere in feinem oben verfchloffenen Schentel über bem Diveau beffelben im andern, offenen Schenfel ben Drud ber noch porhandenen Luft augibt. Um bie porber erwähnten Berbindungen amifchen bem untern Ende bes Chlindere und bem Recipienten ober ber aufern Luft berauftellen, bienen entweber zwei Bentile, bon benen bas eine im Boben am hintern Enbe bes Enlindere und bas andere im Rolben liegt (bas erftere erlaubt ber Luft, aus bem Recipienten in ben Enlinder, aber burchaus nicht rudwarts ju geben, bas zweite gibt ber in ben Culinder übergegangenen Luft einen Musmeg nach außen, ohne bag jedoch Luft von außen eindringen fann), ober ein auf eigenthumliche Beife zweimal burchbohrter Sahn, ber gewöhnlich mit ber Sand in die paffenbe Stellung jur Berftellung ber nothigen Berbindung gebreht mirb. Be nachdem ein folder Sahn ober Bentile vorhanden find, beißt bie 2. eine Sahn- ober Bentilluftpumpe. Um die Luft ichneller ju verbunnen, wenbet man anftatt eines Enlindere (Stiefele) auch zwei an, fodaß ber Rolben in bem einen pormarte geht, wenn er in bem andern rudmarte geht und umgefehrt. Gine Sahnluftpumpe fann ohne meiteres auch gur Berbichtung ber Luft gebraucht werben, wenn man nur bem Sahne bei ben Bewegungen bes Rolbens gerabe bie umgefchrten Stellungen gibt ale aubor.

Luftrohre (Trachen, Arteria aspera) ift ein hautiger Schlauch, welcher bon ber Rachenboble in die Lunge führt. Gie geht in ber Mittellinie bee Salfes por ber Speiferobre und binter ber Schildbrufe am Balfe berab, gelangt binter bem Bruftbein in die Bruftboble, verläuft bier mehr linte und theilt fich in ber Dobe bee britten Bruftwirbele gabelformig in zwei Mefte (bronchi), ben weitern rechten und ben engern linten. Diefe Bronchien (f. b.) theilen fich in immer feinere Zweige und enben ichlieflich in ben Lungenbladden, welche an ihnen anfiben etwa wie die Berren an ben Stielen ber Traube. Dben ift bie 2. burch ben Reblfopf (f. b.) begreugt, ber gemiffermaßen ale bas Dunbftud berfelben ju betrachten. Die 2. ift nicht gang rund, fondern nur born gewölbt, hinten eben und mird, wie auch Zweige ber Brouchien, burch bogenformige Anorpelringe ausgefpannt gehalten. Ausgefleibet wird fie bis in ihre feinften Berzweigungen burch Schleimhaut. Beim Erwachfenen ift bie 2. etwa 4 Boll lang und 3/4 Boll weit. Unter ben Rrantheiten ber 2. find herborgubeben: Die Berengerung ber 2. (tracheostenosis) burch Drud ber Schilbdrufe, von Gefchwülften, burch Rarbenbilbung; ferner bie Luftröhrenfiftel, welche oft nach Bermundungen (Rehlabschneiben) jurudbleibt. Runftlich eröffnet mirb bie 2. wenn bei Berftopfung bes Rehltopie (burch frembe Rorper, bei Croup) Erftidung brobt (Luftröhrenschnitt). Bei Aufhaufung von viel Schleim in ben großern Luftwegen bort man fcon

aus ber Gerne ein lautes helles Raffeln, bas Trachcalraffeln.

Apfleigefung. Benn ein Lichtragt ans feinem spiffs hisftem Mittel in ein aptifs blumers übergalt, b mirbe ein der Soliet von sieuer Nichtung abgelent, daß der Berchungsmintel größer ift als der Einfalldwirde. Wem jedoch der Einfallswirdel felt groß ist, is tamet beitze Uedergang auf dem hickern Mittel in des blumere nicht mehr lattheben; der Einstlie wird beitnet, an der Gerege belten Mittel wird genorfer, ereibet eine taute Mittelion wird befort dapre in des bligtere Mittel wieder zurich. Eine folde Jurisdherring eines Eichtfraße form num and and der Erwege isterne Tellere mit einer mehrnern Lichtschief von micken bei Lugano 641 Liige

erftere befanntlich bichter ift als bie zweite), felbft bei bem geringen Temperaturunterschiebe bon amei Graben, eintreten, wenn nur ber Lichtstrahl unter einem fehr großen Ginfallemintel bie Grengflache trifft (alfo febr fchief gegen fie einfallt). Diefe Ericheinung wird in ber That in manden Gegenben fehr häufig beobachtet. Benn g. B. ein Beobachter und ein entfernter Gegenftand fich auf nur fehr wenig erhöhten Buntten befinden und amifden ihnen ein bon ber Conne flart erhitter fanbiger Boben liegt, ber feine Barme ben ihm junachft anliegenben Luftichichten mittheilt und biefe baburch ftarter erhibt ale bie etwas bober gelegenen, in welchen fich ber Beobachter und ber Gegenstand befinden, fo muß ber Beobachter ben entfernten Begenftand zweimal mabrnehmen. Erftens nimmt er ibn wahr aufrecht mittels ber Strablen, welche von bem Gegenstande birect ju ihm tommen, und zweitene gespiegelt (und baber umgefehrt) burch Lichtftrahlen, welche bon bem Begenftanbe aus ursprünglich nach unten bin gefendet murben, bie aber, ba fie in ihrem Bege auf burch bie grogere Barme immer bunner werbenbe Luftfchichten treffen, nach bem anfange angeführten Gefete gebrochen und immer mehr einer horizontalen Richtung genühert werben, bis fie guletit gang gurudgeworfen werben und aufwarts gu bem Muge bes Beobachtere geben, ber burch fie ben Gegenftand wie in einer Bafferflache gefpiegelt fieht. Wenn bie ftart erhipte bunnere Luftichicht nicht (wie vorbin) unterhalb, fonbern oberhalb bes Beobachtere und Begenftanbes, melde beibe in ber bichtern faltern fich befinden, liegt, fo fann eine L., aber nach obenbin, ftatthaben. Der Beobachter fieht bann erftens ben Wegenftanb birect und gweitens burch Strablen, welche von bem Gegenftanbe aus nach oben gebend au ber warmern Luftichicht jurud in bas Auge bes Beobachters geworfen werben, ein umgefehrtes Bilb oberhalb beffelben. Dan nemt bieje Erfcheinung Fata : Dorgana (vom mittellat. und ital. Fata, Bee, alfo fee Morgana, b. i. figurlich Traum - ober Bauberbilber, Gefichtetaufchung). Den Bilbern, Die man fo umgefehrt am Borigont (a. B. Schiffe, Thurme, Coloffer u. f. w.) ficht, liegen hiernach wirfliche, wenn auch ber Spiegelung nur abnliche Gegenftanbe ju Grunbe. Bemiffe Begenben find bergleichen Ericheinung befonbere gunftig, fo bie Rufte ber ficil. Deerenge, bie großen Canbflachen in Berfien, in ber Tatarei, in Meghpten. Die Erscheinung ber &. lägt fich auch burch einen Berfuch im Zimmer nachbilben, wenn man bie Lichtftrahlen nabe an einem erhitten Rorper vorbeigehen lant, mobei ein Gegenftand ebenfalls boppelt (und zwar bas eine Bilb umgefehrt) ericheint.

Lugano, Ctabt im fcmeig. Canton Teffin, am norbl. Ufer bee Luganerfee, gahlt (1860) 5397 E. und ift mit Locarno und Bellingona abmechfelnd ber Git ber Cantondregierung bon Teffin. Gie hat ein Lyceum und rege Inbuftrie, inebefonbere in Geibe. Befonbere febenemerth ift bie Rirche Sta. Maria begli Angioli, in welcher fich bas berühmte Frescogemalbe bes Bernarbino Luini, Die Leibenegefchichte Chrifti barftellend, und ein Dabonnenbild bon bemfelber. Meifter befinden. Rach ber Ctabt L. benannt ift ber Luganerfee (Lago di Lugano), ber theils bem fcweig. Canton Teffin, theils ben angrengenden Theilen Italiens angehört. Derfelbe ift etwa 8 St. lang, burchichnittlich 1/2 St. breit, 882 F. über bem Deere gelegen und reich an Fifchen, befonbere an Forellen. Ringoum fteil aus bem Baffer fich erhebenbe Relfenmaffen geben ihm ein bochft romantifches Anfeben, und eine Menge Buchten gewähren die abwechfelnbften Ausfichten.

Luganiftit (Rofat), f. Dahl (Blabimir 3manowitich).

Pline ift bie mit ber Abficht ju taufchen verbundene Unwahrheit. Unter biefen Begriff geboren baber auch abfichtliche Zweibeutigfeiten und Unbeftimmtheiten, Burudhaltung, wo ber andere einen Anfpruch auf Dittheilung hat, ebenfo alle Formen ber Berleitung jum Jrrthum, Die Berftellung, Bortbriichigfeit und Berratherei. Dag bie 2. ale Gegentheil ber Babrhaftigteit dem fittlichen Tabel unterliegt und ale folche verwerflich und pflichtwidrig fei, ift felten ober nie bezweifelt morben; bennoch hat die Rudficht auf die verschiebenen Motive ber 2. fowie auf bie vielfachen Abftufungen von ber ichuchternen bis jur ichamlos-tropigen und bon ber unbebachten und leichtfinnigen, oft an ber Grenge bes blogen Scherges ftebenben bis gur boshaften, argliftigen und ranteflichtigen 2. bas Urtheil ber Moraliften über bie abfolute Berwerflichteit jeber abfichtlichen Umwahrheit fehr verfchieben mobificirt. Befondere Comierigfeiten macht babei bie fog. eble ober fromme g. (pia fraus), b. b. bie, welche burch eine abfichtliche Unmahrheit einen einerfeits guten 3med erreichen will, andererfeits bie fog. Rothluge, b. i. biejenige, bei welcher man burch bie 2. entweber fich felbft ober anbern ein Unbeil ober ein Berbrechen erfparen ju tonnen und folglich die Wahrheit verleben ju muffen glaubt. Um über bie verwidelten Colliftonefalle, Die bier in ber Birflichfeit fehr mobl eintreten tonnen, ju enticheiben, ift eine Conberung ber vericbiebenen Grinbe, auf benen bie Berwerflichfeit ber 2. berubt, fammt

Quini ober Lubino (Bernarbino), ber porguglicifte Daler ber mailand. Schule, ift mabrfceinlich in bem gleichnamigen Fleden am Lago-Maggiore in ber zweiten Balfte bes 15. Jahrh. geboren. Dan weiß bon ifm nur, baß feine Arbeiten meift in bie Beit bon 1500-30 fallen, und bag er wahricheinlich nie in Rom war. Bu ber milben und weichen Darftellungeweife ber altern mailand. Schule fam bei ihm die Ginwirfung Leonarbo ba Binci's, beffen borgilalichfter Schiller er murbe. 2.'s Berbienft ift erft in neuerer Zeit nach Gebuhr anerfannt worben. Er vereinigt noch die gartefte Raivetat und Innigfeit mit ber hochften Schonheit. Gein Colorit ift warm und reich, auch in den Frescobildern, feine Composition und Beichnung untabelhaft, ber Ausbrud oft hinreißend und großartig. E. war einer ber fleiftigften Daler feiner Beit. Bu feinen früheften Leiftungen gebort eine Angabl von Freeten au Caronno im Dailanbifchen und einige Bilber in der Brera ju Mailand. Die hochfte Bollendung ber Technit zeigen fein mit bem Lamme fpielender Johannestnabe (in ber Ambrofig au Mailand) und feine Berobige (in ber Tribuna ju Floreng), bie beibe lange Beit ale Deiftermerte Leonarbo's galten. Geine Fredten finden fich fammtlich in Mailand und in ber Umgegend; feine Sauptarbeiten find Chrifti Beifelung in Can . Giorgio, eine Dornenfronung in Can - Cepolcro (in 38 Tagen bollenbet), eine Anbetung ber Beifen in Can-Euftorgio, eine Dabonna in Can-Daria belle Gragie, enblich eine Angahl bon ausgefägten Fresten in der Brera, bor allem aber eine Dabonna und eine toloffale Rrengigung in Can - Maria begli Angeli gu Lugano. Gein Gobn, Aurelio 2., war ebenfalle ein tuchtiger Daler, aber minder bedeutend ale ber Bater.

Quife (Auguste Bilbelmine Amalie), Rouigin bon Breufen, Gemablin Friedrich Bilbelm's III., geb. 10. Marg 1776 gu Sannover, mo ihr Bater, ber Bergog Rarl von Medlenburg.Strefit, Commandant mar, verlor im fecheten Jahre ihre Mutter, eine geborene Bringeffin bon Deffen-Darmftabt, und blieb hierauf ber Aufficht eines Frauleine bon Bolgogen anbertraut. Spater murbe fie ihrer Großmutter, ber Landgrafin bon Beffen. Darmftabt, jur fernern Bilbung übergeben, unter beren Aufficht Demoifelle Gelient, aus ber Schweig, ale hofmeifterin ber Bringeffin ihr Ergiehungetalent bemahrte. Infolge ber Unruhen bee frang, Revolutionefriege begab fie fich mit ihrer altern Schwefter Charlotte, Die 1818 ale Gemablin bee Bergoge Frieb. rich bon Cachfen-Bilbburghaufen ftarb, nach Bilbburghaufen, mo fie bie jum Marg 1793 blieb. Auf ber Rudreife lernte fie in Frantfurt a. DR. ber nachberige Ronig Friedrich Bilbelm III. (f. b.) bon Breugen ale Rronpring tennen, auf ben ihre Schonheit, Anmuth und ber Abel ihres innern Befens einen tiefen Ginbrud machten. Der Bring verlobte fich mit ihr in Darmftadt 24. April 1793, aber bie Bermählung erfolgte wegen bes Rriege erft 24. Dec. Ale ihr Gemahl 1797 ben Thron beftiegen, empfing fle bei ber Sulbigung überall bie unzweibeutigften Beweife ber Zumeigung und bes Bertrauene bee Bolfe. Auch ale Ronigin mußte fie bas Glud eines mufterhaften Familienlebens ju bewahren. Die Ungludlichen fanden an ihr eine Bohl-

thaterin, welche fill und anspruchslos half, und vertrauensvoll nabte fich ihr bas ungefannte Berdienft. Als ber Rrieg ben Ronig 1806 ins Gelb rief, folgte fie ihm nach Thitringen. Dach ber Schlacht bei Bena benab fie fich mit ibm nach Ronigeberg. Rachbem in ben Schlachten pon Enlau und Friedland ber lette Soffnungeftrahl für Breugen erlofden, ging fie in bas feinbliche Sauptquartier nach Tilfit, um durch perfouliche Dagwifchentunft von bem Gieger gelindere Bebingungen filr Preugen ju geminnen. Allein ber 3med ihrer Reife mar verfehlt. Spater wandte fie fich mit ihrem Gemahl nach Demel. Alle Leiben, welche ber ungludliche Rrieg ilber fie und ihr Saus brachte, trug fie mit einer Ergebung, die nur ein reines Bewuftfein berleibt. Um 16. 3an. 1808 ging fie mit ihrem Gemahl von Demel nach Königeberg, unternahm von hier aus gegen Ende bes Jahres eine Reife nach Betersburg und fehrte mit bem Romige 23. Dec. 1809 nach Berlin gurud. Babrend eines Befuche bei ihrem Bater in Strelit erfrautte fte auf bem Luftichloffe Dobenzierit und ftarb bafelbit in ben Urmen ibres berbeigeeilten Bemable 19. Juli 1810. Der allgemeine Schmerz fprach laut für ben Berth ber Singefchiebenen. Ihre Ueberrefte murben in bem Schlofigarten ju Charlottenburg beigefent, mo ihr von ihrem feit 1840 neben ihr rubenben Gemabl ein icones Maufoleum mit ber von Rauch's Meifterband gefchaffenen ebein Geftalt ber Ronigin auf einem Sarfophag errichtet wurde. Ihrem Andenfen ift bas Luifenftift in Berlin, eine Anftalt jur Erziehung junger Dabden, und ber 3. Mug. 1814 geftiftete Quifenorben gewibmet.

Quije Ulrife, Ronigin von Schweden, eine Schwefter Friedrich's b. Gr. von Breugen, geb. 24. Juli 1720, erhielt von Jugend auf eine febr gute Erziehung und entwidelte allmählich im Umgange mit ausgezeichneten Mannern ihre nicht geringen Talente, fobaß fie ihr Bruber Friebrich für eine Bierbe feiner Familie erflarte. 1744 vermählte fie fich mit bem Kroupringen und nadhmaligen Ronige Abolf Friedrich von Schweben. Rach ber Thronbesteigung ihres Gemahls 1751 fing fte an, ben regften Gifer fur Forberung bon Runft und Biffenichaft zu entfalten, Gie ftiftete 1753 aus eigenen Mitteln die Atabennie ber fconen Literatur und Befchichte gu Stodholm, ebenfo die Bibliothet und bas Runftcabinet im Chloffe gn Drottningholm, welches ibr Schuttling Lime befchrieb, und bas Dufeum ju Stodholm. Gie verwendete große Gummen auf die Berichonerung ihrer Balafte; and unterftutte fie Induftrie und Arme. Gine ftolge, bochherzige Frau, fuchte fie ihren Bemahl bom Reicherathe unabhangiger ju machen, mas ihr unter ben Großen bes Landes viele Feinbichaft juzog. Rach bem Tobe ihres Gemahls 1771 wollte fie auf ihre Cohne, Buftav III. und Rarl XIII., benfelben Giuflug üben, ben fie auf erftern geiibt hatte. Allein ba ber nene Romig bagegen fich entschieden wehrte, fo entftanb zwifchen ihm und ber Mutter eine folche Spannung, bag biefe bis ju ihrem Tobe nur felten noch am Bofe erichien. Gie ftarb 16. Juli 1782. Danulicher Berftand, einnehmenbe Beredfamteit, Liebe au ben Wiffenichaften und nuerichütterliche Beifteeftarte darafterifiren biefe Rurftin.

Quitprand, f. Lintprand.

Lufas, nach ber firchlichen Ueberlieferung ber Berfaffer bes britten fanonifchen Evangeliums und ber Apoftelgefchichte, mar ein Diffionegefahrte bes Baulus, ber fich bem Apoftel in Troas anfchloft und ibn auf einem großen Theile feiner Reifen begleitete. Gem über biefe Reifen berfaßter Bericht liegt, freilich ftart überarbeitet und theilweife verfürzt, bem zweiten Theile ber Apoftelgeschichte (f. b.) gn Grunde, beren Berfaffer bie erfte Berfon bes Berichterftattere öftere beibehalten und baburch ben Schein erwedt hat, mit 2. eine Berfon gu fein. Infolge beffen murbe auch bas mit ber Apostelgeschichte ein grofteres Ganges bilbeube britte Evangelium als ein Wert bes &, betrachtet. Erft bie neuere Rritit hat gegen biefe Annahme gegrilindete Zweifel erhoben und beibe Schriften bem Unfange bes 2. Jahrh. jugewiefen. Das Evangelium riihrt von einem paulinifden Chriften vermittelnber Richtung ber und beruht auf einer Berarbeitung alterer Quellen, über beren Befchaffenheit jedoch die fritifden Anfichten noch ziemlich auseinanbergeben. Bahricheinlich liegen namentlich ein alteres jubenchriftl. Evangelium (bie Grundfchrift unfere Matthaus) und außerdem fleinere Aufzeichnungen von Spruchen Befu zu Grunde; ber Stoff felbft ift aber frei bearbeitet und theilweife aufe geiftwollfte weitergebilbet. Rach Rol. 4, 14 war 2. Arat. Die fpatere Tradition laft ihn ju Antiochia in Sprien geboren fein, jablt ihn ju ben 70 Bilingern und macht ihn jum Daler. Er foll 80 ober 84 3. alt geworben, nach einigen in Thebais, nach andern in Ephefus geftorben, fein Leidnam aber auf Befehl bes Raifere Ronftantius nach Konftantinopel gebracht worden fein. In ben Rirchen bon Pabua, Benebig und Rom bewahrt man angebliche Reliquien von E., und in ber Sancta Sanctorum bei ber Rirche St.-Johannes a Laterano ju Rom zeigt man noch jest ein Bilb bes 13jabrigen Befus, bas &. gemalt haben soll. Auch in Griechenland zeigt man noch einige angeblich von ihm herrührende Chriftusbilder. Die tath. Kirche hat dem L. den 18. Det. geweiht.

Quias von Lenden, eigentlich Lutas Damef ober Dommet, einer ber größten nieberland. Maler bes 16. 3ahrh. und Beitgenoffe Durer's, Sans Solbein's und Eranach's, geb. ju Penden 1494. genoft amfangs ben Unterrricht feines Batere und fpater bee Cornelius Engelbrechtfen, eines vorzuglichen Dalers aus ber Schule ber van End. Schon im neunten Jahre fing er an in Rupfer ju ftedjen, und in feinem zwölften fette er alle Renner burch einen in Bafferfarbe gemalten beil. Subertus in Erftaunen. 3m junfzehnten trat er mit mehrern felbft componirten und geftochenen Blattern auf, worunter Die Berfuchung bes beil. Antonius und Die Betehrung bes beil. Baulus in Sinficht auf Composition, charafteriftifchen Musbrud, Gemanbung und Behandlung bes Grabftidels meifterhaft find. Geit biefer Beit lieferte er viele Bemalbe in Del, Bafferfarben und auf Glas fowie eine Denge Rupferftiche, Die feinen Rubm allgemein verbreiteten und ihn neben Marc Auton und A. Ditrer ale ben gröften Rupferftecher feiner Reit darafterifiren. In freundichaftlichen Berbaltniffen ftand er mit Dabufe und Albr. Durer, ben er in Antwerpen besuchte. Bur Bieberherftellung feiner Gefundheit machte er eine Reife burch bie Nieberlande, auf melder ihn Dabufe begleitete. Aber auch baburch murbe feine Supochonbrie nicht beschwichtigt. Er bilbete fich ein, bon neibischen Dalern vergiftet zu fein, hittete faft feche Jahre lang bas Bett, arbeitete aber ununterbrochen fort. Er ftarb 1533. Dan tonnte &. einen verweltlichten Direr nennen. Richt nur behauptet bas Genrebild, bas er querft mit Abficht und Bemufitfein behandelt bat, eine wefentliche Stelle unter feinen Schöpfungen, fonbern ce find auch feine beiligen Scenen burchaus mit einem genreartigen, oft poffenhaften Befen burchbrungen. Die Richtungen bes bamaligen Lebens, insbefondere bee Lebens feines Bolts, das fcharf Berftandige und das Phantaftifche, find in ihm verschmolzen. Groß ift er in ber Mannichfaltigfeit ber Charaftere, obicon er fich felten bis jur Birbe emporichwingt. Seine Tednit in ben Gemalben ift fein und forgfaltig. In feinen letten Gemalben, 3. B. bem Bungften Bericht auf bem Ctabthaufe ju Legben, fieht man bas Beftreben. fich ben Italienern ju nabern. Geine Rupferftiche gengen bon ber forgfaltigften Sandhabnug bes Grabftichels; fie find febr hoch geschubet und jum Theil febr selten. Borguglich anziehend find die Blätter, in beren Ausarbeitung 2. mit A. Durer wetteiferte. Die schönften Cammlungen feiner Aupferftiche finden fich auf ber Bibliothef ju Bien und im Cabinet bes verftorbenen Erzbergoge Rart. Die feltenften und theuerften feiner Blatter find bie grofe Rube ber Beiligen Samilie, Die Sagar, der Gulenfpiegel. Much ju einigen Solgichnitten lieferte er Beichnungen. Die vorziiglichften feiner Gemalbe findet man in Legben, Bien, Dreeben, München und Floreng. Geine Beichnungen find faft ebenfo felten ale feine Bemalbe.

Lufafjewitich (3ofeph von), ausgezeichneter poln. Siftoriter, geb. 1797 ju Krompletvo, einem Dorfe unweit Bofen, ift der Cobn eines Rittergutsbesitiers. Der Berluft bes väterlichen Bermogens, ber ihn ale Chuler bes Marienghmnafiums in Bofen traf, legte ihm amar vielfache Binberniffe gu hoberer wiffenschaftlicher Ausbildung in ben Weg, trieb ibn aber auch an, feine Rrafte angufpannen und fich burch tuchtiges Streben als Schriftfteller und Denich Anertennung ju verfchaffen. Radidem er nach beenbigten Studien einige Beit ale Sauslehrer gelebt, erhielt er in den amangiger Jahren bas Amt ale Bibliothefar ber graflich Racaunfli'ichen Bibliothet in Bofen, in welcher Stellung er bis 1852 verblieb. Bier ftanben ihm bie reichhaltig. ften Quellen für die miffenschaftlichen Forschungen auf bem Bebiete ber vaterlandifchen Befchichte ju Gebote. Mugerbem mar er mabrend biefer Beit viele Jahre Lehrer ber poln, Gprache an bem evang. Somnafium in Bofen, grundete bafelbft in Gemeinschaft mit bem Profeffor Boplinffi eine poln. Buchhandlung und Buchbruderei, besgleichen eine literarifche Zeitschrift: a Oredownik », und redigirte aufjerbem eine andere literarifdje Bolfdzeitichrift: a Przyjaciel ludun, welche beibe 1846 eingegangen find. L's größere Berte behandeln pormiegend bie innere geiftige Entwidelung Bolens. Die Darftellung ber fo michtigen Epoche ber Reformations. gefdichte ift bidjett von niemand in fo weiten Umriffen, mit fo großer Gelehrfamteit, umfaffenber Rritit und fo feltener Unparteilichfeit in poln. Sprache ausgeführt worben. Die Frucht biefer Stubien maren die brei Berte: Siftor. Radpricht über bie Diffibenten in ber Ctabt Bofen im 16. und 17. 3abrb., nach Jahren geordnets (Bof. 1832); elleber die Rirchen ber Bohmifden Bruber im ehemaligen Grofpolen» (Bof. 1835); « Die Gefchichte ber Rirden bes helbetifden Glaubenebefenntniffes in Litauen» (2 Bbe., Bof. 1842). Sieran foloffen fich feitbem « Die Gefchichte ber Unterrichtsanftalten in Bolen und Litauen» (4 Bbe., Bof. 1849-51), Die a Befchichtlich-ftatift. Befchreibung ber Ctabt Bofen in altern Beiteno (2 Bbe., Bof. 1838)

Lufmanier Lufnow 645

amd die "Schfaichte aller Kirchen is ber chemaligen polymichan Diecete (z. Ver, Sp.), 1856—
63). Alle die Zeherft find für des Abnabum der Allern miemer Gehöglich Sehme als Ducklen
ju bernochten, obligen die gemilfenhofte Derfeldung der Kelemanionskopele umd der fipäten
Kactation von der meigten prüliffenhofte Derfeldung der Kelemanionskopele umd der fipäten
Kactation von der meigten prüliffenhofte Derfeldung der Kelemanionskopele umd der fipäten
kactation von der meigten prüliffenhoften um Ernaufen mit Missional gangefiem von der
hat ist ist 1859 nach dem Derfe Zagolyge der is Kodhin partidigagogen, um die Bernathung
om Gütten, die früm Kamiltie im Verlenfichm umerwartet zugefällen, mit derenktion.

auf balbige Musführung.

Lutuow (auch Ludnow, Ladnau, Lafnow, richtiger jeboch Lathno gefchrieben), eine ber größten Ctabte Sindoftane, Sauptort bes 1856 bem indobrit. Reiche einverleibten Ronigreiche Mubh ober Dube (f. b.), zieht fich am rechten Ufer bes fchiffbaren Bangeszufluffes Bumti bin, über welchen eine Stein-, eine Schiff-, feit 1842 auch eine Gijenbrilde fuhren, und gewährt mit ihren vielen Mofcheen, Minarets, Maufoleen, Bagoben, Balaften, Garten u. f. w. einen impofanten Anblid, bem jeboch bas Innere nicht eutspricht. Die Altstadt im Guben, von ben unterften Rlaffen bicht bewohnt, enthält meift nur Lehmbaufer und Gutten fowie frumme, enge, fcmugige Gaffen. Die Reuftobt, lange bes Gunnti, umfaßt bagegen viele Prachtgebaude und Bart-anlagen, hauptfachlich aus ber Beit bes verschwenderifchen Afof-ed-Daulah (1775-97), eine ununterbrochene Reihe weitlaufiger, ehemale tonigl. Balafte, fammtlich im perf. inb. Spitbogenftil aufgeführt. Die meiften biefer Balafte und Barten find jeboch, namentlich feit Entthronung ber Dynaftie, im Berfoll, und infolge ber Rriegsereigniffe von 1857 und 1858 hat bie Ctabt viele Bebaube und gange Strafen verloren, barunter auch bie brit. Refibentichaft. Befondere bemertenemerth find; Die 3mambarah, eine Mofchee mit bem Maufoleum Miof-eb-Daulah's, 1780-84 aus weißem Marmor erbout, eins ber fchonften Dentmaler mostem. Arditeftur in Indien; ber Mottie-Mahal (Berlenpalaft), berühmt burch feine Cammlungen orient. Banbichriften: Die impofante Mofchee Chab-Rabfchif, ber umfangreiche Raiferbagh (Fürftengarten), ber Gefandrabagh (Alexanbergarten). Auch bie Umgebungen ber Ctabt befunden die Brachtliebe ber frubern Fürften und Großen von Dube. Go befinden fich im Gilben bie Tichorbogh (Bier Garten) und weiterhin ber Alumbagh ober Mambagh (Beltgarten) mit einer geschmadvollen Moschce. Am linten Ufer bes Gunti liegen bie frühere Menagerie mit bem Schanplat für Thiergefechte, ber große Babifchahbagh ober Ronigegarten; bann etwa 1 DR. im Giboften ber Ctabt, Dieffeit Des Luftichloffes und Jagbparte Dilfufcha, ber Balaft Conftantia, ein umfangreicher, mit einem Aufwande von 150000 Pf. St. aufgeführter, Die verfciebenften Bauftile in fich vereinigenber Bau, ber bas Grab bes Grunders, Claube Mortin, enthalt, eines excentrifchen Frangofen aus Lyon, ber fich jum Generalmajor und Refibenten ber Oftinbifden Compagnie emporichwang und einen Theil feiner Reichthumer ju milben Stiftungen verwendete, darunter die Erziehungeanftalt La Martinière. Schon zu Atbar's b. Gr. Beit mar 2. eine große Ctabt, aber erft, nachbem es 1775 ftatt Faifabab Refibeng geworben, erhielt es feine Brachtbauten. Bereits gegen Enbe bes 18. Jahrh. galt es nachft Delhi ale bie reichfte Stadt des mostem. Indien, und als nach dem Falle der Mogulbynaftie ber Glang Delhis erloid, tomte feine Ctabt Sinboftane mit 2. rivalifiren. Roch in ber Mitte bee 19. Jahrh. mo fich bereits ber Berfall zeigte, gablte es 300000 E., faft gur Salfte Mohammebaner, baneben aber auch viele Chriften, theile Guropaer, theile Dijchlinge, welche im Dienfte bee Boje ftanben ober Sanbel trieben. Die Brachtliebe ber Fürften, Reichen und Bornehmen übte bebeutenben Ginfluß auf bie Inbuftrie und ben Banbel, Die ohnehin bie Lage ber Ctabt begunftigte. Die Broduction feiner Baumwoll - und Bollmaaren ftand in hoher Blitte, Die Golb - und Gilberarbeiten von g. maren in Indien berühmt. Ale Sauptfit bee 3elam in Sindoftan vereinigte bie Ctabt jur Beit bes bochften Glanges ber entthronten Dynaftie auch eine große Uns gahl mohammed. Dichter, Theologen und Gelehrten. Wie friiher Delhi, war fie ju Anfang bes 19. Jahrh, ber Mufenhof bes islamit, Jubien, und bie Literatur bes Sinduftani gablte hier 646

ihre nambalteften Bertreter. Die Rataftrophe von 1857 und 1858 verfette indeg bem Glanze und bem Boblftanbe ber Stabt einen harten Schlag. Die Meuterei ber Ceapone begann bier 10. und 11. Juni 1857. General Lawrence (f. b.), bei einer Recognoscirung 30. Juni juriid. geworfen, verwandelte bie Refidentichaft mit Umgebung in Gile in eine Art Feftung, in welche fich bie Englander in geringer Bahl mit Frauen und Rinbern verfchloffen. Rachbem fcon 2. Juli Lawrence, 21. Juli fein Rachfolger Bante gefallen, festen bie Belagerten unter Brigabier Gir John Inglis mit helbenmuthiger Musbauer, unter Berluften und Entbehrungen, bie Bertheibigung fort und folugen brei Cturmangriffe (20. Juli, 10. Mug. und 5. Gept.) juriid. Rach bem Salle von Delhi murbe & fogar Centralpuntt ber inbifden Insurrection. Die Generale Dutram und Savelod jogen nun mit einigen taufenb Mann beran, und letterer eramang fich, nach bem Gieg bei Alumbagh, unter morberifchen Rampfen 26. Cept. ben Beg nach ber Refidentichaft, bon wo aus man bie brit. Positionen ermeiterte und ben Bertheidigungs tampf mit Gifer fortfette. Am 12. Rob. rudte fobann ber Obergeneral Gir Colin Campbell pon Camppore ber mit 32 Gefchugen und 3400 Dann gegen bie Martiniere und Dilfufcha bor, nahm biefe befeftigten Bunfte mit Sturm und vereinigte fid, 17. Dob. mit Savelod. Dennoch tonnten fich bie Briten nicht gegen bie auf 50000 Dann angewachsenen Infurgenten halten, und es erfolgte in ber Racht bom 22. Rob. ber Abgug ber Belagerten und ihrer Befreier nach Campore gu. Bei Mumbagh, wo am 25. Sabelod (j. b.) ftarb, blieb General Dutram mit einer Divifion jur Beobachtung bes Feindes gurud und hatte, balb völlig eingefchloffen, beftige Angriffe abzuweifen. Die Infurgenten berwandelten & in ein grofartiges Bollmert. Aber ichon 19. Darg 1858 fiel bie Stabt nach fechetägigem Rampfe in Die Sanbe ber Briten unter Campbell und Dutram. Bgl. Rece, "Die Belagerung bon 2." (Lpg. 1858). Puffor, ein agnot. Dorf in bem alten Stadtbegirt von Theben, eine ftarte balbe Stunde

"Mingry, ein aggert, early in first durch extensional to be experience, the most extensional work of the design of

und bafelbft auf ber Blace be la Concorde aufgeftellt worben.

Lullus (Raimunbus), einer ber feltfamften und augezeichneiften Geifter bes 13. Jahrh., ein großer Alchemift, geb. in Balma auf ber Infel Mallorea 1234, wibmete fich anfange bem Briegebandwerte, wie fein Bater, und führte ein febr wuffes Leben. Bon feinen Ausschweis fungen führte ibn, wie ergahlt wird, ber grafliche Anblid ber Folgen bee Laftere gurud, und er ergab fich nun bem ftrengen Leben und ber Ginfamteit. Sier erfchien ihm Chriftus, ber ihn gur Rachfolge aufforberte. 2. vertheilte fein Bermogen unter bie Armen und bereitete fich burch anbaltenbes Ctubium jum Diffionar bor. Bon einem Cflaven lernte er Arabifch. Dann bat er ben Ronig Satob um bie Errichtung eines Minoritenfloftere in Mallorca. Gleichzeitig fcheint er feine agroße Runfts, wie er fie felbft nannte, erfunden ju haben, welche ihm angeblich eine himmlifche Ericheinung nieberguichreiben und befannt ju machen befahl. Er reifte nun nach Rom, Baris und wieber nach Italien, um fein Reformationswert wieber in ben Bang ju bringen, und bon ba nach Afien und Afrita. In Tunis tam er burch fein Disputiren mit einem Dosfem, ben er befehren wollte, in Lebenogefahr und verließ Afrita wieber. Bei einem zweiten Befehrungeversuche gerieth er in Afrita ins Gefangnif, aus welchem ihn ein genuefischer Raufmaun errettete. Rachbem er noch einmal nach Italien gurudgegangen war und bort bon neuem jur Bekehrung der Ungläubigen vergebens aufgemuntert hatte, ging er jum britten mal nach Afrita und farb an ben Folgen ber bort erlittenen Miebanblungen auf feiner Rudfahrt 1315. Einen großen Theil ber gabllofen Schriften &.' bat Salginger (a Opera omnia », 10 Bbe., Maing 1721-42) herausgegeben. Die Ars magna Lulli ober Lullifde Runft, welche fputer bon Bruno (f. b.) wieber aufgenommen und bearbeitet murbe, ift ein Berfuch ju fchematifcher Anordnung ber Begriffe jum Behuf einer überfichtlichen Ertenutnig und einer leichten Dittheilung. Die Mittel biefer Logit find Buchftaben (alphabetum artis) gur Bezeichnung ber Grundbegriffe, Figuren (Dreiede, Bierede, Rreife), womit die Begiehungen berfelben bezeichnet werden, und Abtheilungen (camerae), welche burch Bufammenfetjung biefer Figuren entfteben. Cowol bie ausgewählten Begriffe ale bie Berbindung und Angronung berfelben baben viel Willfürliches, und ber Bebrauch biefes Schematismus, um aus folder mechanischen Combination ju finden, mas fich über einen Gegenstand fagen laffe, tonnte nur ein oberflächliches Denten Lully Lund 647

befördern. Inbessen lag doch dieser Ersindung das Bedürsnis einer logisch bessen Behanblung der Gegenstände jum Grunde, als die dahin in der scholisischen Dialettis zu sinden war. E. hat and Gedichte in catalanischer Sprache hinterlassen, der erst neuerdings don Roscillo («Obras erimadas», Jalima 1859) veröffentlicht worden sind. Bel. Seisserich, Skapmund E. und die

Aufange ber catalauifchen Literatur» (Berl. 1858).

Lully (Giovanni Battifta), berühmter Componift und Schöpfer ber frang. Großen Oper, geb. ju Floreng 1633 ale ber Sproffling eines verarmten Chelmannes, tam mit 13 3. nach Baris in ben Saushalt ber Bringeffin pon Moutpenfier, und amar ale Ruchenjunge, In feinen Mußestunden fich mit Beigenspiel beschäftigend, borte ibn einft ber Graf von Rogent, ber, von ben Unlagen bes Anaben überrafcht, ibn ber Bringeffin empfahl. Er warb nun einem orbentlichen Lehrer übergeben und alebald unter bie Sofmufiter ber Bringeffen aufgenommen. Radybem 2. noch bei einigen parifer Organisten die Composition ftubirt, trat er mit gelungenen Tonichopfungen berpor, fomie er fich auch burch fein Spiel befannt machte, Bufolge einer Unbesonnenheit bee Dienftes bei ber Bringeffin verluftig, erhielt er eine Stelle bei ben Bingt-quatre Biolone ober ber Graube Bande (Soffapelle) Ludmig's XIV. In Diefer Stellung erwarb er fich die Gunft biefes Mongrehen burch berfchiebene Compositionen, und 1652 murbe ihm bie Leitung einer neuen Dufiftruppe, jum Unterfchieb von ber Granbe Banbe bie Betite Biolone genannt, übertragen. Diefe übte er tuchtig ein, fchrieb anfprechenbe Sachen für fie und brachte es bald babin, ben Rubm ber alten Bierundzwanziger ju verduntein. Dann wendete er feine Thatigfeit in ber Composition ben fog. Ballets ober Mascarabes bei Sofe gu, Die aus Tangen mit eingestreuten Berfen bestanden. Der Ronig felbft und viele ber Sofleute tangten barin mit, und auch g. trat ale Tanger auf. 1664 verband er fich mit Molière und fchried ju mehrern von beffen Studen die Dufit, verschmabte es fogar nicht, felbft auf Molière's Theater ale Boffenreifer aufgutreten. Ludwig XIV., ber enblich feine andere Dufit ale bie 2.'s boren wollte, übertrug ihm bie Oberleitung best gefammten Sofmusitmefene und verlieh ihm angleich nod) verschiebene andere Sofamter. Dabei wurden feine Arbeiten reichlichft honorirt. 1672 erhielt 2. bas Privilegium jur Errichtung eines Operntbegtere (einer fog. Academie royale de musique), ein Unternehmen, welches ichon fruber burch ben Abbe Berrin und ben Componiften Cambert verfucht worben mar, boch ohne fonberlichen Erfolg. 2. mar es vorbehalten, veraubge feiner einflufreichen Stellung und feiner in ber That auch größern Fabigfeiten ben Frangofen eine eigene nationale Doer ju geben, und feine Birffamfeit erhielt eigentlich biermit erft eine funftaefchichtliche Bebeutfamfeit. Doichon bereite 40 3. alt, wibmete er fich bem Unternehmen mit größtem Gifer. Er mar nicht nur als Componift thatig, fonbern fchuf fich auch felbft fein Orchefter, übte feine Operiften in ber Action und im Gefang, fungirte ale Dafchinift wie ale Ballet- und Rapellmeifter. Die erfte Dper, welche er jur Aufführung brachte, mar e Les Fêtes de l'Amour et de Bacchus » (1672). Diefer folgten von 1683-87 noch 14 andere, fo «Cadmus», «Alceste», «Thésée», «Atys», «Bellérophon», «Psyché», «Phaëton», «Armide », nebft verichiebenen größern Balleten. Diefe Dpern, mit ihren meift von Quinault berfaßten trefflichen Textbiidern, behaupteten ein Jahrhundert hindurch, bie auf Glud, in Frautreich ben erften Rang und fanden nur in benen Rameau's gewichtige Rebenbubler. Much ift ihnen, trot manchem Gproben und Unbehalflichen gegenüber unferer beutigen Technit, ein tüchtiger bramatifcher Rern nicht abzufprechen. 2.'s Rirchenftude genoffen ebenfalle in Frantreich großes Unjeben, und eine berartige Composition follte auch feltsamermeise gu feinem Tobe führen. Er hatte im 3an. 1687 jur Feier ber Beuefung Lubwig's XIV. bon einer Rrantheit ein Tebenn gefdrieben, bei beffen Auffiihrung er fich im Fener bes Taftirene mit feinem Ctode heftig an die Guggebe foling. Gine badurch verurfachte fleine Bermunbung, anfange nicht beachtet, bilbete fich allmählich ju einem bosartigen lebel que. an bem er 22. Dara 1687 ftarb.

Luna, bie Mondgöttin, f. Gelene.

Lund (lat. Londinum Gothorum), eine ber alteften Stabte bes flandinan. Rorbens, in ber Bromm Cohonen, im filbl. Theile von Schweben, auf einer fruchteren Ebene gelegen, guft (1865) 9437 C. mib ift Sie find Biffofe mie einer Inniereftalt. Coden 920 wurde ber Ort

bon einer Bifingericar, burch Soffmung auf reiche Beute berbeigelodt, nach tapferer Begenmehr erobert und geplunbert. Der Rame felbft (foniel ale Sain) beutet barauf bin, baft &. pon altere ber ein religiofer Mittelpuntt für gang Schonen gewefen, bas bis zu feiner Abtretung an Schweben als die herrlichfte Broving bes ban. Reiche angefeben wurde. Dach Ginführung bes Chriftenthume in Danemart marb bie Stadt ber Git eines Bifchofe, ber fpater (1104) feine erzbijchöft. Dacht über Danemart, Schweben und Rorwegen ausbehnte. Richt felten Git ber ban. Ronige und ale Sauptftadt bee ban. Reiche bezeichnet, war &. eine lange Beit hindurch bie gröfite und reichfte Stadt Danemarte und gang Clandinaviens. Man gablte außer ber Domfirche 22 Barochialfirchen und 7 reichdotirte Rlofter. 1452 jeboch murbe &. von bem fcmeb. Ronige Rari VIII. Anutefon erobert und abgebramt; nur bie Domfirche und bie Refibeng bee Ergbijdofe blieben vericont. Dierdurch gerieth bie Stadt in großen Berfall, jumal auch 1536 bas Erzbisthum aufgehoben und ber größte Theil ber firchlichen Reichthumer in Beichlag genommen murbe. Rurg nachher ließ ber Ronig bie Rirchen und Rloftergebaube fchleifen. Bon ben 22 Rirchen ift gegenwartig feine einzige mehr vorbanden. Rachbem 1658 Danemart die Provingen Schonen, Blefingen und Salland an Schweben abgetreten, errichtete bie fcmeb. Regierung, porgliglich um die neueroberten Provingen mit den übrigen Theilen bes Landes zu verfchmelgen, 1668 eine Universität gu 2., hauptfachlich auf Die noch übrigen Ginflinfte bes Domtapitele und ber alten Domichule begrundet. Die Univerfitat, Die in ber That wefentlich jur Berlofchung jeber Cpur ber ban, Berrichaft beitrug , marb in neuerer Beit mit gwedmäßigen Gebauben berfeben. Gie gablt 30 Brofefforen und gewöhnlich 500 Ctubirenbe. In Berbinbung mit ber Universität fieht eine Bibliothet von 100000 Banben und einigen taufend Sanbidriften, ein guteinaerichtetes Roologisches Mufeum, ein Botanifcher Garten, Obfervatorium, Chemifches Laboratorium, Anatomisches Theater, Krankenbaus, Sifterisches und Archäologisches Dlufeum, Dlungeabinet und Cammlingen von phyfit. wie auch mathem. Inftrumenten. Die 1773 begrundete Physiographifche Gefellichaft hat in neuefter Beit große Thatigfeit entwidelt. 1830 murbe gwis fchen ben Stubirenben und ben jungern Lehrern ein alabemifcher Berein geftiftet, ber viel Gutes bewirft hat, und 1851 bon biefem Bereine fogar ein eigenes Gebaube gegründet, bas fowol burch Größe als ichones Meugeres und zwedmäßige Ginrichtung feinen Urhebern Ehre macht. Der offene Blat bor biefem Gebaube ift mit einem Dentmal bes Dichtere Gfaias Tegner, ber ale Brofeffor ber griech, Literatur an ber Univerfitat feine iconften Dichtungen ichuf, gegiert worben. Die Domfirche ber Ctabt, gegen Enbe bes 11. Jahrh. begründet und 1145 vollendet, ift ale bie mertwürdigfte Brobe driftl. Baufunft in Cfandingvien zu betrachten. Gie batte burch Feuersbrünfte und unpaffenbe Reuerungen viel gelitten, ift aber neuerbinge in ihrer urfpriinglichen Schonbeit wiederhergestellt morben. Anger ber Univerfitat bat 2. ein Diffioneinftitut, eine fehr befuchte Domidule und ein Bolleidullehrer-Geminar fur bas Bifchofeftift 2., bas volfreichfte und größte Schwebens. Durch bie feit 1856 bewerfstelligte Gifenbahnverbinbung 2.s einerfeits mit ber nabeliegenden Ctadt Dalmo, andererfeite mit ben innern Theilen Schonens und bem obern Schweben hat die Stadt Ausficht, einen Theil ihrer alten Große wieder ju erlangen. 1525 wurden bie fconifchen Bauern, Die Cache bes pertriebenen Ronigs Chriftian II. vertheibigenb, von ben Anhangern bes ban. Konigs Friedrich L in einer Schlacht bei 2. befiegt, und 1676 verhinderte bier ein blutiger Gieg best jungen fcweb. Ronigs Rarl XI. ben von ben Danen gemachten Berfuch, bie im Roesfilber Frieden verlorenen Brobingen wieber zu erobern. Der barauffolgende Friede murbe 1679 gu 2. gefchloffen, wo auch Rarl XII, nach feiner Wieberfunft aus ber Titrfei bis ju feinem Buge nach Mormegen fein Sauptquartier batte.

Zünchurg, die Saupfledd bes gleichnamigen Lambergleichigt bes bisherigen Rönigerfaße Sammoere fowit bes fürfüren Sürfenhamma 2. fügt an der bei bis fürfert gleiffgeren Zünstung. 3 D. som Musfluße berfelten in die Clies, und ist som alten, jetz ju Venemaden eingerfährten Ciechtmanerun und Ställen unsgehen. Gerfäße Zheir silligen und hei des judie abe erng, aber regelmäßig gebauten innerne Ziecht zu der zu gehreiten neuern Sündanten außerfalle berfelten. Außer unden Alterstämmten Pharfustige gefegenn, 1055 erbaute füngl. Gelägig bes dart Rachjause mit vieren Miterstämmer, Smilligden um dennen Geschambtrigkeiten, der Schafeltfieden und stern Miterstämmer, Smilligden um dennen Geschambtrigkeiten, der Schafeltfieden und mit 360 Z. beken Zunzer. Sen fähren Marterstämmtellen schafelten der Schammen, medies Grunnsfimm im Sentigiake Gegreift, am den Schafelten der Schammen, medies Grunnsfimmten Sentigiake Gegreift, am den Schafelten der Schammen, medies Grunnsfimmten Sentigiake Gegreift, am den Schafelten der Schammen, medies Grunnsfilmten Schaffalte Gegreift, am der Schafelten der Schafelten bei Schammen, medies Grunnsfilmten Schaffalte Gegreift, am der Schafelten der Schafelten der Schammen, medies Grunnsfilmten Schaffalte Gegreift, am der Schafelten der Schafelten bei Schammen werden schafelten der Schaffalten der Schafelten der Schafelten der Schafelten bei Schafelten bei Schafelten der Schafelten der Schafelten der Schafelten der Schafelten der Schafelten bei Schafelten der Schafel

und eines Obergerichts fowie eines Amts und eines Amtsgerichts. Die Stadt gablt (1864) 15691 E. (1858: 13918, 1861: 14411), die nicht unbebeutenben Sanbel und Berfehr unterbalten. Die Grundlagen bieran gemabren die febr ergiebigen Rall- und Gipebriiche, melde fich in ber Rabe bei einem 180 g. hoben, langgestredten Gelfen befinden, ferner bie altberubmte Caline, die eine Gole von 25-26 Proc. verfiebet, jahrlich an 300000 Etr. Galg liefert und neuerbings mit einer Godafabrit verbunden ift. Auch besteht eine Angahl größerer gewerblicher Etabliffemente, barunter eine Gifengiegerei, eine Cementfabrit, mehrere Sabadfabriten u. f. m. Der Sanbel, burch zwei Deffen und bie Sauptlinnenlegge unterftüt, ift in neuerer Beit burch die Gifenbahnberbindungen einerfeits mit Sannover, andererfeits mit Lauenburg (Lubed) und Barburg (Bamburg) raich aufgeblüht und hat jum Aufichwunge ber Stadt nicht wenig beigetragen. Die Anfange ber Stadt 2. laffen fich auf bas Dichaelistlofter gurudführen, bas bereits 904 von Otto bem Erlauchten auf bem Raltberge bei ber Stadt gegrindet murbe. Auf bemfelben Berge erbaute hermann Billung 961 jum Schute gegen Die Ginfalle heibnifcher Benben eine Burg, neben ber allmählich bie Ctabt entftanb. Lettere blubte infolge ber Berftorung von Barbewif (1189) rafch auf und trat fruhzeitig jur Banfa. Dft mar 2. Refibeng Beinrich's bee Lowen und bie 1369 Git ber Bergoge bon 2. Der Erbftreit welfischer gurften, in ben fich die Stadt fortwährend verwidelt fab, führte gur Blutnacht bes 21. Dct. 1371, an welche Die Erinnerung in Gefchichte und Cage ber Bewohner noch fortlebt. Das Dichaelistlofter murbe 1382 in die Ctabt gelegt und 1655 in eine hobere Bilbungeanftalt, Die Ritteratabemie, unigewandelt, die man 1850 aufhob. Durch bas Treffen bei 2. gegen ben frang. General Dlorand murbe 2. April 1813 ber Befreiungefrieg in Deutschland eröffnet. Der febr thatige Alterthumsverein in 2. hat eine Befchreibung ber allterthumer ber Ctabt 2. und bes Rloftere Liines (Lineb. 1857 fg.) begonnen.

Das chemalige Fürftenthum 2. ift ein Theil bes norbbeutichen Flachlanbes, welches in feiner nordweftl. Galite bem Gebiet ber Elbe, in feiner fuboftlichen bem ber Befer angehort. Die fühmeftl. Gegenden des gandes bilden meitgebehnte Glachen, mahrend bie norböftlichen bon jablreichen Boben burchzogen find. Lettere erheben fich im Bilfeber Berge bie 585, im Rallenberge bis 516, im holferberge bis 446 F. über die Nordfee. Die Elbe, welche meift die Nordgrenge gegen hamburg, Lanenburg, Medlenburg und Brandenburg bilbet, nimmt im Luneburgifchen Die Jeegel, Die Ilmenau mit ber Lube und Die Geebe auf. Der ichiffbaren MUer, welche ben gangen Guben bes Landes burchflieft, geben bon Rorben ber 3fe, Lachte, Derze und Bohme, pon Gaiben ber Dder, Fufe und, bei Subemublen, bie ebenfalls fchiffbare Leine gu. Bahrend in den fühl. Strichen bes Landes ftebenbe Baffer weitgeftredte Moore bilben, breitet fich in ben nordt. Theilen bie Luneburger Beibe aus. Der Boben biefer Beibe, aus einem von gelblichem Canb und Lehm, Granit - und Feuerfteingeroll aufammengefetten Diluvialgebilbe beftebend, forbert jum Theil einen burftigen Bflangenwuche, zeigt aber nur an wenigen Stellen völlige Canbblogen. Mitten in ben eigentlichen Beibeftrichen finben fich große gefchloffene Balbungen, wie die 20000 Morgen haltenbe wilbreiche Gohrbe, ber 23000 Morgen bebedenbe Liff u. a. Ueberhaupt berechnet man ben Forftgrund ber gangen ganbbroftei g. auf 603790 Morgen, alfo etwa auf 14 Broc. des gangen Areale. Der fcmerere Marichboben an Elbe, Muer und Leine wird ju 200000 Morgen angegeben, auf ebenfo viel auch ber ergiebige aRieberungeboden» ber fleinern Gluffe. Forft., Ader- und Biefenwirthfchaft find in rafchem Mufichmunge begriffen und haben der Gegend, befonders in den Umgebungen ber Stabte und gewerbreichen Orte, ein gang verandertes Musfehen verliehen. Solg, Torf, Rorn, Buchweigen, Blache, Dopfen, Bonig, Bolle, Bferbe find bie hauptfachlichen Erzengniffe bee Landes, jugleich Die wichtigften Gegenftande der Musfuhr. Allein auf ber Gifenbahn murben 1862 nach barburg 1563 Etr. Beibelberren, 2753 Etr. Kronsbeeren und 206 Etr. Bachholberbeeren aus ber Litneburger Beibe berführt. Die gange Proving hatte 1861 42114 Pferde, 669114 Schafe, 81785 Bienenftode. Die Bferbe find durchweg tuchtig, befondere in ben Marfchen. Die unter bem Ramen ber Beibidnuden befannte Schafgattung wird gegenwartig nur noch in ben biirftig. ften Gegenden der Beibe geglichtet. Die Bewohner bes Landes fprechen einen nieberfachf. Dialeft und zeigen im allgemeinen einen einfachen, gutmuthigen und treuen Ginn. Durchichnittlich herricht Bohlhabenheit. Den nordöftlichen, von ber Beetel burchfloffenen Theil bes Fürftenthums, ber noch gegenwärtig Benbland genannt wird, bewohnten früher Clawen (Drevjaner und Glinjaner), an welche noch jest viele Spuren in Sitte und Sprache erinnern. Das gurftenthum 2. ift bas alte Grbe bes Welfenftammes. (G. Sannober und Braunichmeig.) Daffelbe bilbete bisher (einschlieflich bes 1816 an Sannover abgetretenen Theile von Lanen650 burg) bie Laubbroftei L., welche auf einem Areal von 211.00 Q.-M. nur 376560 (1864).

fomit auf bie Quabratmeile nur 1784 E. gablt. Diefe find faft ausfchlieflich Ratholiten und vertheilen fich unter 9 felbftunbige Ctubte und 22 Mmtebegirfe. Bgl. bon Lenthe, e Archiv für Befdichte und Berfaffung bes Gurftenthume 2. . (Celle 1854 fg.); Manede, «Topogr.-hiftor.

Befdreibung ber Ctabte u. f. w. im Filrftenthum 2. » (2 Bbe., Celle 1858).

Lunel, eine alte Stadt bee frang. Depart. Berault, im Arronbiffement und 31/4 DR. bon Montpellier, an ber Gifenbahn und an bem Ranal bon & gelegen, welcher ben Drt mit bem Rhone, bem Mittelmeere und bem Giibfanal in Berbindung fest. Der Ort hat 6737 E., mehrere Spiritus., Liqueur - und Branntweinfabrilen und treibt bebeutenben Sanbel mit biefen Sabrifaten, mit trodenen Rofinen, Betreibe und Debl, befonbere aber mit bem nach ibm benannten guten Mustatwein, ber in ber fruchtbaren Umgebung gebant wirb. Bei bem 1 St. weftlich gelegenen Bleden Bieil-L., in beffen Umgebung ebenfalls treffliche Dustatweine gemonnen werben, befinden fich merfwitrbige Grotten mit foffilen Anochen. - Der Die eat be 2. ift nachft bem Rivesaltes und Frontignan ber beruhmtefte Liqueurwein. Er wird aus ber weißen Mustatellertranbe gewonnen, gilt ale einer ber ebeiften aller Gufmeine und bereinigt aleichsam in fich alle Bobigeruche. Diefer Bein wird in angerorbentlichem Dage berfalicht. Lunetten ober Brillen nennt man alle einer Feftung im Sauptgraben bor bem Rabelin

(f. b.) auf ober bor bem Glaeis bes Gebedten Bege borgelegte Berte, aus zwei gaen beftebend, jumeilen auch mit Glanfen berfeben. Die Facen find gewöhnlich 150-200 f., bie Flanten 50-60 F. lang, fobaft fie 2-400 Dann und emige Gefchute faffen tonnen. Dient bie Lituette jur Bericangung einer Borflabt ober offenen Stabt, mo bann ihre offene Reble burch Baliffaben ober eine crenelirte Maner verfchloffen wirb, fo nennen fie bie Frangofen auch

Reboute. Die 2. gehören ju ben Auftenmerten.

Luneville (beutich Litnftabt), eine offene, regelmäßig und fcon gebante Ctabt bes chemaligen Lothringen, Samptort eines Arrondiffemente im frang. Depart. Meurthe, an ber Gifenbahn und am Bufammenflug ber Meurthe und Bezonge, in einer weiten, fruchtbaren und gut angebauten Cbene gelegen, ift Gip eines Berichtohofe erfter Inftang, hat ein Communal-Collège, eine Aderbangefellichaft und gabit 15528 E., welche bebeutenbe Sanbichuh- und Fageneefabriten, Boll- und Baumwollfpinnereien, Manufacturen in Leinwand, Tillftiderei und Bonneterie, Roth- und Beifigerbereien, Brauereien, Gifenbutten, Gipe. und Rallofen u. f. w. unterhalten fowie bedeutenben Sandel mit ibren Rabrifaten, mit Rorn, Debl, Sanf, Lein, Branntwein und Solg treiben. Es ift 2. bas Entrepot ber Beine und ber Leinmand bes Departemente. Die Ctabt hat mehrere Prachtgebanbe, eine fcone Pfarrfirche und einen ausgegeichneten Sauptplat mit prachtigem Springbrumen. Das große, bom Bergog Leopold erbaute, bon Rouig Ctanislaus periconerte Colloft branute 1755 ab. murbe aber mieber aufgebaut und bient jest jum Theil ale Cavaleriefaferne, fein Bart ju Bromenaben. Um 23. Rob. 1849 brannte baffelbe abermale ab. Ale 1735 ber Ronig bon Bolen, Stanielaus Lefgegnnffi, jum Befit bon Lothringen gelangte, mubite er g. ju feiner Refibeng, welches baburch febr gewann. Gefchichtlich bentwürdig murbe bie Ctabt burch ben Lunebiller Frieden, ber bafelbft 9. Gebr. 1801 gwifden dem Deutschen Reiche und der Frangofischen Republit auf ber Grundlage bes Friedens von Campo-Formio (f. b.) abgefchloffen murbe. Belgien und bas linte Rheinufer murben in demfelben an Frantreich, Dailand und Dantna an die Cisalpinifche Republit, Benedig aber und bas Gebiet bie an bie Etich, Iftrien und Dalmatien mit Cattaro an Defterreich abgetreten. Filr ben Berluft ihrer Befitungen auf bem linten Rheinufer follten bie beutichen Reichs. fürften innerhalb bee Reichegebiete entichabigt werben. Auch trat Defterreich bas Fridthal nebft bem Lanbftriche zwifchen Bafel und Burgach an Franfreich ab, bon bem beibes 1802 an Belvetien überlaffen murbe. Den Breisgan gab Defterreich bem Bergog von Mobena; aud willigte es in bie Errichtung bes Ronigreiche Betrurien, mogegen ber Grofferzog bon Toscana in Deutschland entschädigt merben follte. Der Thalmen bes Mbein machte bie Grenze gegen Franfreich; bie Schiffahrt auf bem Rhein follte frei fein. Diefe mar es auch bie 1804, mo filr bie bollftanbige Entichabigung mehrerer Reicheftanbe eine Rheinschiffahrteabgabe feftgefett murbe.

Lunge (Pulmo) ift bae Athmungeorgan ber bobern Thiere. Diefelbe bilbet bie Enbigung ber Luftröhre und ihrer Zweige und liegt mit bem Bergen in ber Brufthohle, und zwar brei Mbfdnitte berfelben (Lappen, lobi) rechte, zwei (und bas Berg) linte. Das Organ ftedt in einer fadförmigen, glatten (ferofen) Sant (Pleura), melde auch bie innere Bruftmanb und bas Zwerch. fell ausfleidet, und die nach ihrer Lage in eine Rippen-Pleura und eine Lungen-Bleura unterfagieben wird. In ber Mittelebene bee Rorpere berühren fich bie beiben Lungenfade und bilben fo amisjám beiden Lungen eine von der Wickelsfalle nach dem Beruflein verlausfunde Schiebensch (Wittelfeld, Medianismum), die dene um beinten einem dereichigen Kaume freisliffen, von weddem der hinter die Spielerbler um die große Umilföligagder, der wedere die Spielerbler um die große Umilföligagder, der wedere die Pers um bei freis großen der Affiliamen, die Leftrichte und die Affiliamen, die Leftrichte und die Affiliamen, die Leftrichte Leftrichte die freislichte der die Affiliamen der Leftrichte der die Leftrichte Leftrichte der Leftrichte Leftrichte der Leftrichte Leftrichte Leftrichte der Leftrichte Leftric

Bird bie Brufthoble eröffuet und bleibt bas Loch offen, fo finft die 2, aufammen, und bie Athmung hort auf diefer Geite auf, wodurch bas Leben in hohem Grade gefahrbet ift. Ueberbies füllt fich die Bleurghoble auch mit Blut. Bei ber fog. Bruftfellentilindung (Pleuritis) fann fich in der Brufthoble eine mufferige Fluffigfeit anfammeln, welche bie &. gleichfalle gufammenbriidt. Bei ben Rrantheiten bes Bruftfelle betheiligt fich übrigene faft ausnahmelos auch bas Lungenfell, und es ift der Ausbrud Bruftfellerfrantung gleichbebeutend mit bem ber Lungenfellerfranfung. Muger Lungenfdwindfucht (f. b.) ift eine ber wichtigften Rrantheiten ber L. felbft bie Lungenentgunbung ober Bruftentgunbung (Pneumonia, Pneumonitis). Bei biefer, mit ftarfem Fieber und mit großer Befahr verbundenen Rrantheit fillt fich ein Theil ber 2. mit fefter, aus bem Blute ftammenber Gubftang an, wie bei Eroup (eroupofe Bneumonie), welche indef in den meiften Gallen wieder aufgefaugt wird. Die Rrantheit taun einen ober mehrere gange Lappen befallen ober einzelne fleine Lappohen. Erftere Form tommt namentlich bei Erwachsenen, lettere bei Rindern vor und bei bem Buftanbe, ben man dyronifche Pucumonie nennt, und der oft mit Lungentuberfulofe perwechfelt wirb. Gin ftarter, febr aubaltenber Ratarrb tann zu Berftopfung ber Luftrobrenmeige führen und fo eine befondere Art der Brufteutzundung (fatarrhalifde, bronchiale Bneumonie) porftellen. Die Lungenfeuche ift gleichfalle eine Lungenentzündung, bei weicher fich aber ber franthafte Brocef auf bas zwifden ben Lungenläppchen gelegene Binbegewebe bezieht. Berluft ber Glaftieitat bes Lungengewebes führt zu bem Buftanb ber Athemnoth, ben man ale Afthma, Bruftmafferfucht, bezeichnet, wobei indef biefe Bruftmafferfucht nicht zu verwechseln ift mit ber bei Lungenfellentzlindung vorhandenen wirflichen. Rrampfhafter Berfchlug ber Luftrohrenzweige bedingt bas nerbofe Afthma (f. b.) Beim Rotus ift Die Bruft noch nicht gewölbt, fondern es liegen die Rippen flach niebergebrildt, und bie 2. ift noch nicht mit Luft erfullt. Bleibt biefer Buftanb theilmeife auch nach ber Geburt noch befteben, fo fühlt fich bas betroffene Lungenftud berb an und ift luftleer. Diefen Buftanb, ber auch burch Rrantheit im fpatern Lebenstalter eintreten fann, nennt man Ateleltafie. Lungenichlag, Lungenlahmung, Debem ber 2., ift ber Buftanb, bei welchem bas gange Lungengewebe mit mafferiger Stuffigfeit burchtrantt wirb. Diefe Ericheinung tritt haufig in ben letten Ctunden bes Lebens ein und wird fo jur letten Tobesurfache. In bobem Alter nimmt bir blaurothe L. eine buutle, fcmarge Farbung an. Rrebs und bergleichen mehr allgemeine Krautheiten founen bie 2. gleichfalls befallen. Bon ben niebern Thieren befiten nur wenige ein ber 2. entfprechendes Drgan. Bei Glieberthieren (Spimen, Infetten, Rrebfen) verzweigen fich bie Luftwege (Tracheen) burch ben gangen Rorper. Die meiften im Baffer lebenben Thiere haben Riemen ftatt ber Lungen.

Lungenfraut (Palmonaria L.), Mame einer jur 5. Alaffe, 1. Debnung, des Lunrichen Sygnens und pur Jumilie der Borraginen gehlernden Pflaurgengatung, dere meinge über die mößigte Zowe ein riede. Delblung gerstrum Krime fib derei einem glockig-finiffamigne Aleid, tridiscripmig Elumenfrom mit fümfappigen Caume und derei über ihrem Grunde eingefinnisten Allighen und ein unter ungebrüchten Dele ausgefichen. Die terbreistlich Eit ist des gemeine S. (P. officianis L.), eine der reften früßigngebiumen, wechge im Deutschland allernützt ist. 2. (P. officianis L.), eine der reften früßingsbiumen, wechge im Deutschland allernützt ist. 2. (P. officianis L.), eine der reften früßingsbiumen, wechge in Deutschland allernützt ist. 2. (P. officianis L.), eine der reften früßingsbiumen, wechge ist, des gestellt gilt, del girt gestellt gest

fpeien, Beiferteit und Salsentzundung officinell und wird noch jest fammt ben Blumen in ber

Bolleheilfunde ju Bruftthee benutt. Lungenprobe (docimasia pulmonum hydrostatica, Bneumobiomantif) neunt man ben mit ber Lunge eines tobten neugeborenen Rinbes angeftellten Berfuch, melder bie Beantwortung ber Frage, ob bas Rind gegthmet babe ober nicht, begrunben foll. Bei biefem Berfuche werben die Lungen in Berbindung mit bem Bergen nach borgangiger Unterbindung ber großen Blutgefäße und ber Luftrohre aus ber Brufthohle entfernt und borfichtig in ein mit reinem falten Baffer angefülltes Gefaß gebracht, wobei man beobachtet, ob fie unterfinten ober fcmimmen, und ob fie bei Drud unter Baffer Luft entwideln. Auf biefe Beife merben bann auch einzelne Lungenftude untersucht. Schwimmt bie Lunge, fo ift fie lufthaltig, und bas Rind hat geathmet, nach ber Geburt gelebt. Die Gewißheit hierüber ift besonbere in Fallen von Berbacht auf Rindesmord von hochfter Bichtigfeit, weshalb bie & in folden jebesmal angestellt wirb,

wenn fie andere nicht burch ju große Fortidritte ber Faulnig fich ale unzwedmäßig berausftellt. Die Probe zeigt fich indeß nicht ganz zuverläffig, denn ein Rind tann nach der Geburt eine turze Beit leben ohne zu athmen, und schon athmen, selbst fchreien, ohne daß es ganz geboren ift. Auch fonnen die Lungen felbit unter gewiffen Umftanben auch nach borgangigem Athmen im Baffer unterfinten (wenn 3. B. in ihnen eine Musfcheibung fefter Gubftang, wie bei ber Lungenentzunbung, ftatt hatte), ober, ohne burch Einathmen Luft aufgenommen gu haben, ichwimmen (3. B. wenn burch Faulnig in ihnen Baje entwidelt wurden). Enblich fann ein Rind fofort aus ben Beburtswegen, ohne erft Luft geathmet ju haben, in Fluffigfeit gelangen. Die Lunge fillt fich baun mit biefer ftatt mit Luft und fdwimmt auf Baffer nicht mehr.

Lungenidmindindt, Tubertulofe (tuberculosis, phthisis pulmonum), ift eine befonbere Lungentrantheit, welcher ein entzündlicher Buftaub zu Grunde liegt. Mann tann mehrere Formen berfelben untericheiben, bon welchen die eine ale dronifde Lungenentzundung zu betrachten ift. 3m gangen find die Ericheinungen bei beiben gleich, nur ift die dronifche Lungenentzundung nicht fo gefährlich wie die eigentliche Tuberfulofe. Die & beginnt meift mit einem Ratarrh ber Brondien, ber fich burch ichleinigen, oft blutigen ober eiterigen Muswurf, Buften, Brennen und Schmers auf ber Bruft u. f. m. fundgibt. 3m Laufe ber Beit, mabrend fich ber entgundlidje Buftand in ben Lungen immer weiter ausbreitet, tritt Fieber bingu, bas mit einem (Racht.) Schweiße enbet. Es ftellt fich Abmagerung, Ermattung ein, bas Beficht nub bie Schleimbaute werden blag, ber Athem, namentlich bei Anftrengungen (Treppenfteigen), furg. Der Answurf wird immer reichlicher, eiteriger, enthalt oft Blut; es tommt felbft gu ftarfern Blutungen aus ben Lungen. Die E. ift eine überaus häufige Rraufheit, und faft in ber Balfte ber Leichen finbet man Spuren berfelben. Benn auch nicht in bem boben Grabe gefährlich, wie fich viele vorftellen, bebarf fie boch ber umfichtigften, forgfältigften Behandlung, foll fie fich nicht geführlich geftalten. Die 2. tann jahrelang anbauern und endlich erlofden ober jum Tobe führen, ober auch in einigen Monaten ablaufen (galopirenbe Schwindlucht). Mafigebend zeigt fich bei ber Beurtheilung ber Schwere bes Salles por allem bie Rorpertemperatur, infofern felbft geringe Steigerung ber Temperatur über die natürliche Bobe (f. Fieber), wenn fie monatelang anhalt, bon ber übelften Borbebeutung ift. Dan fann bie 2., welcher fo viele Denfden jum Opfer fallen, leichter verhüten ale heilen. Gine ber machtigften Urfachen berfelben ift bie ichlechte Ernahrung bes Rorpere, und es gablen bierber alle bie Berhaltniffe, welche eine folche berbeiführen: fclechte, ungureichende Rahrung, übergroße Anftrengung (namentlich geiftige), erichöpfende Umftunde aller Art, wie gahlreiche Bochenbetten, langes Gaugen ber Rinber, geichlechtliche Ausfcmeifungen (Onanie), fcmerer Rummer, Gram und Gorge; baber bricht bie L. fo oft mit großer Beitigfeit im Bochenbett aus, und es fterben Tuberfulofe jo bald uach ber Berbeirathung. Auch ber Tob an agebrochenem Bergen» ift ber Tob an Tuberfulofe. Dft bricht fie aus nach erichopfenden Rrautheiten, wie Tophus, Sophilis, Bleichfucht u. f. m. Endlich gehoren zu ben Urfaden ber 2. dronifde Dagen = und Darmfatarrhe, weil biefe ber Berbanung und fomit ber Ernahrung hinderlich find. Der talte Trunt auf Die Bite wird nicht an fich Urfache ber &., fondern durch Ginleitung eines Magentatarrhe ober burch ftarte Abfühlung ber Lunge bei fcon beftebenben Lungenleiben. Beitere Urfachen liegen in Schablichfeiten, welche birect auf Die Lungen einwirfen. Der Leichtfinn, welcher Lungentatarrhe vernachläffigen laft, wird oft mit ber Befundheit ober mit bem Leben begahlt. Gemiffe Gemerbe forbern aus benfelben Grunden bie 2., und man trifft die Rrantheit g. B. haufig bei Steinhauern, Schleifern, Cigarrenmachern u. bgl. megen fortmahrender Ginwirfung bes Stanbes. Das Tabadrauchen ift bei beftehenbem Lungentatarrh gleidfalls fdjablich. Bom Rlima ift bie 2. micht fo febr abhangig, ale man ju glauben geneigt. Gie zeigt fich in talten Begenben nicht eben haufiger ale in warmen, aber bas Bertaufden einer marmen Gegend mit einer talten tann bebenflich werben. In hochgelegenen Begenben (Bebirgen) foll fie nicht fo häufig portommen ale in Rieberungen. Gine ber wichtigften Urfachen ber 2. ift enblich bie Erblichfeit, und bie Rinder fdwinbfüchtiger Meltern befommen bie 2. leichter ale bie gefunder. Ift die Rrantheit einmal im vollen Gange, befteht fcon feit Donaten bobes Fieber, fo bleibt taum noch Ausficht auf Berftellung porbanben. Bemertenswerth ift aber, daß Tubertulofe mit ben ausgebehnteften Berflorungen ber Lungen bie furge Beit bor bem Tobe einigermaßen arbeitefabig bleiben und bon einer Boffnung getragen werben, Die faft erft mit bem letten Athemguge erlifcht. Biel lagt fich thun und follte gethan werben, ebe bie Rrantheit fo weite Fortidritte gemacht bat. Befindet fich die Berbauung nur noch einigermaßen in gutem Buftande, fo muffen burch reichlichften Rahrungezufluß bie Rrafte erhalten werben. Die Rranten follen Dild, Gier, Fleifch, fette Rahrungemittel genießen, aber feine Dildeuren ober fonftige Babecur gebrauchen, bei ber fie ber rauben Morgenluft und anbern Schablichfeiten ausgefest find. Die Arbeit fei febr mufig und merbe nicht bis gur Erfcopfung getrieben. Der Batient nehme Aufenthalt in reiner, warmer Luft (nicht in Rubftallen), baber Binteraufenthalt im Guben, Tragen eines Refpiratore. Armeimittel find machtlos und fonnen nur gebraucht

werben gur Linderung von Rebenericheinungen, wie Suften, Durchfall.

Lungenfenche heißt die gefährlichfte Rrantheit bes Rindviehe in gemäßigten und nörbl. Begenben. Gie offenbart fich guerft burch trodenen Suften und führt mit fieberhaften Somptomen rafch jum Tobe. Bei ber Section zeigen fich bie Lungen febr franthaft beranbert. Ueber bie Urfachen ift bisjest taum etwas Gicheres ermittelt. Schlechtes gutter und Betrant, naffe Beiben, Erfaltung, übermäßige Anftrengung icheinen bie Gelegenheiteurfachen ju fein. In ben meiften Fallen aber, in benen bie 2. in einer Beerbe fich zeigt, burfte fie burch Anftedung entflauben fein. Diefe erfolgt burch bie Luft und mabricheinlich auf ziemlich weite Entfernungen bin. Die Beilung ber & ift immer unficher; bie meiften Stude fallen bem Tobe aubeim. Beigt fich Die Rrantheit in einer Beerbe, fo muß fofort ein angemeffence Berfahren eintreten, wenn einem großen Berlufte vorgebengt werben foll. Bunachft ermittelt man alle Stude ber Beerbe, welche icon Buften und andere Beichen ber Rrantheit an fich entbeden laffen. Alle mehr ober weniger franten werden von ben gefunden Studen getrennt und in möglichft entfernter Absonberung gehalten. Um besten ift es, bie gefunden zu entfernen und bie franten in bem bieberigen, boch fcon angestedten Locale zu laffen. Das Local muß nach Mufforen ber Krantbeit neu getuncht, felbft frifch gepflaftert, die alten Krippen, Raufen u. f. m. miffen baraus entfernt werben. Innerlich wendet man Glauberfals, außerlich Giterbanber an ber Bruft an. In einzelnen Fallen bemabrte fich bas Auspinfeln bes Dauls ber Thiere mit Steinol ale Brafervatin gegen Anftedung. Reuerbinge bat bie bon zwei belg. Thieraraten, Willems und De Saive, porgefchlagene 3mpfung bes Rindviehe mit ber Lymphe lungenfauler Thiere, am beften am Schwang, bas größte Muffeben erregt, und man bat namentlich in Deutschland forgfältige Brufungen biefes Berfahrens angestellt, beren Refultate im gangen befriedigend ausfielen. Bgl. Die Edpriften bon Ulrich (Berl. 1852), De Caibe (Roln 1852) und Rreuter (Erl. 1854).

Lunig (3ob. Chriftian), ein berdienter publiciftifder Schriftfteller, geb. ju Schwalenberg in ber Graffingt Lippe 14. Oct. 1662, ftubirte in helmstebt und Jena und machte bann als Bubrer eines jungen Mannes Reifen nach Italien, England, holland, einem großen Theil Deutschlande, Danemart und Schweben. In Dienften eines faiferl, Generale machte er ben gelbzug gegen Franfreich mit, in welchem ibn ber General Riemming tennen lernte, burch beffen Empfehlung er bann Amtmann in Gilenburg murbe. Blinf Jahre fpater fam er ale Ctabtidreiber nach Leipzig und ftarb ale folder bafelbit 14. Aug. 1740. Er war ein überaus fleifiger Arbeiter. Ceine Sauptwerfe find: «Das beutiche Reichsarchiw» (20 Bbe., Lpg. 1710-22); «Deutsche Reichstanglei» (8 Bbe., Lpg. 1714); «Europ. Ctaateconfilia» (2 Bbe., Lpg. 1715); «Theatrum caeremoniale historico-politicum» (2 Bbc., Sps. 1719-20); «Codex juris militaris» (2pz. 1723); «Codex Augusteus» (2 Bbc., 2pz. 1724); «Codex Italiae diplomaticus» (4 Bbe., 2pz. 1725-35); «Corpus juris feudalis Germanici» (3 Bbe., 2pz. 1727; Fortfenung, 2 Bbe., 2ps. 1730); «Codex Germaniae diplomaticus» (2 Bbe., 2ps. 1732-33).

Punte nennt man einen Strid von Glachemerch, ber, in einer Auflofung von Bleituger in Blufmaffer getranft und bann getrodnet, beim Angilinden eine fortglimmenbe Roble bilbet. Die 2. bient jum Entzünden ber (Lunten-) Schlagröhren und ber Stoppinen bei Feftungegefcuben, auch ber Frictionofchlagröhren, wenn ber Reiber nicht gegundet bat. Bum Gebrauch wird fie auf einen guntenftod gewidelt, beffen obere Rlemme bas glimmenbe Enbe ber &. fefthalt. Um



ihr Anstösigen dei Regenwetter zu verhindern, ist fie mit einem pfundlicbernen Luntenderberger umgeben. Die L. vourde im ältern Zeiten dei allen Gefchülten wie dei Handicurtwossfren gebraucht, bis sie dei jenen durch neuere Zündungen auf die angegebenen Hülle beschränkt, bei den Gewehren durch das Erknischloß gant verdrängt wurde.

Lupine ober Bolfebohne (Lupinus Tourn.) ift ber Rame einer gur Familie ber Schmetterlingsblittler gehörenden Bfignzengattung, die fich durch gefingerte Blatter, einen zweilippigen Reld, gehn einbrüderige Standgefage und bas gefdnabelte Schiffchen ber Schmetterlingsblume andzeichnet. Ihre Arten, einfahrige ober perennirende Rranter, find namentlich im Gebiete bes Mittellandifden Meeres und in der gemäßigten und warmen Bone Nordameritas ju Saufe. Die weiße 2. ober Feigbohne (L. albus I.), mit weißen, bedblättchenlofen Blitten, im Driente einheimisch, wird im fildt. Europa feit alten Zeiten angebaut und war bei ben Alten berifinnt. Man baute fie theils jur Bertilgung bes Untrauts, theils zur Düngung ber Aeder und Weinberge an; auch um die Burgeln franter Baume pflangte man fie, weil jene baburch wieder gefund wurden. Die febr mehfreichen, aber bittern Camen bienten ben Romern und Grieden nad Art ber Bohnen jur Speife, fteben jeboch, auch wenn man ihnen burch Ginweichen in Baffer ben bittern Beichmad benommen bat, unfern gewöhnlichen Billfenfrilchten nach. Gie werden baber jest meiftens nur jur Rutterung filr bie Sausthiere und gwar porgugemeife für die Augochsen und jur Bertreibung ber Birmer bei Rind . und Schafvieh verwendet. Doch dienen fie bei Mangel an Getreibe auch bem Menfchen gur Rahrung. Auch hat man fie geröftet als Raffeefurrogat borgefchlagen. Außerdem wird bie Pflange nicht nur gu Grünfutter angebaut, fonbern ift auch die paffenbfte Bflange jur Grundlingung und tommt in ihrer Wirfung bem Schafmift gleich. Chebem murben bie Camen auch ju tosmetifchen Calben und Pflaftern berwendet. Daffelbe gilt auch bon ber fehr ahnlichen agnptifchen 2. (L. Termis L.), welche im filbl. Europa faft noch baufiger angebaut wird. Bei und bagegen baut man borgilglich bie gelbe &. (L. luteus L.) an, welche auch aus Gubeuropa ftammt. Namentlich benutt man bieselbe als Griindunger, um schlechten Candboden zu verbessern. Zu diesem Behuse ift sie schoo eit langer Zeit im west. Frankreich enktivirt worden. In Deutschland wird ihr Andau gegenwärtig namentlich in der Lüneburger Beide, in der Mart Brandenburg und in der Nieberlaufit betrieben. Mufter ju Grundunger benutet man bie gelbe L. (besgleichen in Gubenrova bie weifte, in Franfreich die neuerdings auch in Deutschland beliebt geworbene blaue 2., verschiedenen fübeurop, Arten angehörenb) auch fowol grun wie getrodnet ale Bichfutter, boch muft bae Bieb erft an ben Befdmad gewöhnt merben. Mertwürdig ift es, bag bie beutfden Rinber ben gelben 2. entichieden ben Borgug geben, mabrend bem frang. Bieb die blauen lieber find. Aufer biefen im großen angebauten Arten werben bei uns noch viele Pupinengrten als Bierpflangen in Garten gezogen wegen ber Schonheit ihrer jum Theil wohlriechenben Blutentrauben. Befondere bantbar ift die ameritanische L. perennis, welche allighrlich aus ihrem Burgelftode fraftige, reichbeblatterte Stengel treibt, bie in oft fußlange Erauben prachtig-blauer Blumen enbigen.

Lupulin, f. Sopfen. Lurde, f. Batrachier.

654

Lufignan, f. Guido bon Lufignan.

Ruft bezeichnet ben bem Schmerg entgegengefehten Buftanb bes Gefühlolebens, welcher gufammen mit jeuem ben außerften Gegenfat bilbet, innerhalb beffen bie meiften anbern Gefilbte in die Mitte fallen. E. entfleht theils burch einen lufterregenben Gegenftanb, theils tann fte auch durch einen blogen Bechfel in ben Bemutheguftanben hervorgebracht werben, indem g. B. bas plopliche Aufhoren eines heftigen Schmerges als 2. empfunden wirb. Ueber Die Grunde und bas Befen ber & herricht unter ben Bindologen noch feine Uebereinftimmung. Rach Berbart entfteht & bann, wenn fich mehrere berichiebene Borftellungereiben gegenfeitig begunftigen und forbern, nach Benete bann, wenn ein Empfindungereig in ansgezeichneter Fulle ober fiberfliegend gegeben ift, ohne boch ein übermäßiger ju fein, fodag die L. zwifden bas burch Reizmangel entflebende Berlangen und die durch Ueberreis entstehenbe Schmerzempfindung in die Ditte tritt. Luftipur ift bie von einer Luftempfindung in ber Geele bleibende Gebachtniffpur, welche theils jur Wieberholung berfelben & treibt, theile eine Ermuerung an bie vergangene & vermittelt. Die Fulle folder Spuren beift die Luftfumme ober ber Luftraum. Das Unwachsen ber Luftfpuren ju immer größern Summen beift bie Luftfleigerung. Ihre Clemente tommen entweber bon außen, 3. B. bei finnlichen Geniffen, ober bon innen, 3. B. bei moratifchen Gefühlen. Ein Luftgefühl, welches fich ju ungewöhnlicher Bobe fteigert, 3. B. bei einem unerwarteten Glildefall, beift ein Luftaffeet, melder eines folden Grabes fabig ift, bag man öftere ben Tob hat erfolgen feben. Die bon einem Gegenstande erregte 2. bewirft ein Streben nach bem Begenftanbe, weldjes Liebe ober Zuneigung beift und fich fowol ale ein Erieb, bem Begenftanbe ber 2. nabe au fein, ale auch benfelben in feinem Buftande ale Luftmittel gu erhalten ober au fteigern, aufert. Die 2., welche einem Ginbrud ober einer Befchaftigung bergeftalt beigemifcht ift. baft fie fich nicht aus bemfelben fondern lagt, beißt bas Angenehme (f. b.). Das Angenehme ber finnlichen Eindrude ift die finnliche g. Cobald die Anlage ju ihr ermattet, fodaß bas Ungenehme une nicht mehr ale angenehm aufpricht, fo ift bies immer ein Beichen bon einer Storung ber Befundheit. Rur infofern bas Bohlfein bes Leibes eine borberrichenbe Disposition Bu Enstempfindungen und ein leichtes Ansprechen ihrer Reize gur Folge hat, barf man die &. ein Befühl bes Bohlfeins nennen. Denn nicht ale eine L. wird bas Bohlfein empfunden, fonbern als ein Buftand, welcher ber Erzeugung aller Arten bon Luftempfindung am gunftigften ift. mahrgenommen. Dagegen tann bie wirfliche Luftempfindung, befondere im Uebermaß, ebenfo leicht eine feindliche Stellung gegen bas leibliche Boblfein einnehmen. Unter ben geiftigen Luftgefühlen, welche fich burch eine Reaction unfere Innern gegen die Ginbrude erzeugen, fund bie fubjectiben bon ben objectiben gu unterfcheiben. Die fubjectiben erzeugen fich in jeber Geele auf verfchiedene Urt je nach ihren individuellen Reigungen, Stimmungen und Temperamentebeichaffenheiten, in ben berichiebenen Graben ber Beiterfeit, Froblichfeit, Luftigfeit und Musgelaffenheit; die objectiven erzeugen fich in allen Geelen auf gleiche Beife nach ber Befchaffenheit ber Dbjecte. Bu lettern geboren die moralifden, afthetifden, religiofen und intellectuellen Luftgefühle.

Luftum (von lover, d. i. erüngin eber führen) hieß in Vom das feierlich Sülle- nim Neinigungsopier, das dan Ernstligung aber Grips (f. d.) dareh einem ker Gerieren in Nameder sinn. Zufel derspekengt wurde. Die Diefrister, im Echrech und, Schaf (ovis) wim Seiter
(kaurun) (daefer die Vennumm Zuvorsaturia), muchen der der Schaftung um das auf per
Navelsche centurienwise verfammelte Soll ferumgelicht umd diese daburch gleichen gereicht oder entsthat. Welch das e. mit dem Grips in der Arges alle fins Johne wieselertung, woder der entsthat. Welch das e. mit dem Grips in der Navel auf fein gleich weiselertung is

mit bent Bort &. auch ein füufjahriger Beitraum bezeichnet.

Luftipiel ober Romodie (griech.) ift die Rehrfeite ber Tragobie (f. b.). Bahrend fich in letterer bie innere Bernunft und Rothmendigleit ber fittlichen Beltordnung darftellt, erweift fich Die Belt ber Romobie ale bie bee Bufalle und ber Billfur, aber boch fo, bag auch biefe gulett der Bernunft die Chre geben muffen. Bufall und Billfur fpreigen fich auf, gleich ale feien fie Die treibenden Beltmachte, endlich aber berfangen fie fich in ihren eigenen Biberfpruchen. Bettner hat in feiner Schrift «Das moderne Drama» (Braunfchm, 1852) bie Komobie wefentlich in amei berichiebene Gattungen gefonbert, in bie phantaftifche und in bie realistifche. Bene ift bie Romobie bes Ariftophanes (f. b.) und bie romantifche Marchentomobie, Diefe bie fog. neuere Romobie ber Griechen und bas 2. der mobernen Bolfer. Die phantaftifche Romobie baut fich eine eigene tolle Belt für fich, bie allen Gefeten und Doglichfeiten ber Birflichfeit wiberfpricht, und die die Wirflichfeit nur benutt, um fie fofort ale eine toloffal ladjerliche gu parobiren. Die realiftifde Komobie bagegen tritt ale wirfliche Belt auf und beanfprucht überall ben Edjein ber unbezweifelten Bahrheit. Gie gerfallt in Boffe, Charafter- und Jutriguenluftfpiel. Die Boffe bleibt im Riedrig-Romifden (f. Romifd) fteben. Das Charafterluftfpiel mimmt jegendemen tonrifden Raug, ber fich in eine einfeitige Grille und Thorheit feftgerannt hat, jum Ausgangspuntt und bringt biefen gulett burch allerlei Brellerei und Banfelung gur Befinnung. Das Intriguenluftfpiel aber fucht mehr bas Romifde ber Situationen; es tommt babei bor allem auf Die feine Schurzung bes Ruotens an. Beibe Arten biefes &. find bereits von ber neuern Romodie ber Grieden, bon ber und Plautus und Tereng ichabbare Mufter erhalten haben, ausgebilbet worden. Unter ben Reuern ift Molière Deifter Des Charafterluftfpiele; Deifter bee Intriguenfpiele find bie Spanier, unter ben Frangofen besondere Scribe. Much die 3taliener und Englander find reich an Romobien aller Gattungen. Die muftergultigfte beutsche Komödie ift noch immer Leffing's « Minna bon Barnhelm ». Bauernfeld, Frentag, Gubtom find, wenigstene foweit bas bentiche 2. bubnengerecht ift, die beffern beutichen Luftipielbichter. Bgl. Boby, alleber bas Romifde und bie Romobie» (Gott. 1844); Dably, aBefen und Befchichte bes 2.» (2pg. 1862).

Luthardt (Cirfipehh (Enth), namhafter kutther Theolog, gd. 22. Mar 1823 u Warenbe weijach in Unterfanten, befught des Ehmunftum zu Minuberg und dewüntet fig 1841—45 auf den Underfülden zu Eringen und Beftin theel. Endden. Rachbem er sich hierug eine Ziel lang im Verdygefeminer zu Minufem gebildet, erfielt er 1847 am Gynunasjum delfüh des Ertle eines Vergres der Richten um Geffährt. 1851 number er sich wieden nach Ere

655

656 Luther

langen, no er sich sphiliteit. 1854 fieldte er als aufgreck. Norfejer ber Theologie nach Myzdrug über, som vor er Diren 1856 einem Mig als abs. Brödiger ber sighendischen Theologie und nurtelamentischen Ergegie nach gehigt jeste. 1855 erfeit er ben Zeit eines Gemistoriatensk 2. achter ihrer bedeoligien und freihigen Richtung auch im verfreitlichen ber jog, Atlanger Schule au. Unter kinne misjenschaftlichen Richtung im Geschartstädigerin behonder berougschere: "Das Johannschie Erweigunder (2 Ber. Mirch. 1852 — 533). "Die Schre der von den terhen Dingers (Pp. 1861); "Die Veter vom errein Wilsen (Pp. 1863) and des Gempaliem der Dongrafe (Pp. 1865); "Die Veter vom errein Wilsen (Pp. 1865) and des Gempaliem der Dongrafe (Pp. 1865); "Die Veter vom errein Wilsen der Schreiberschießer Streitschaftlich und der Schreiberschießer der Gempalier der Gempalier der Schreiberschießer der Gempalier (Pp. 1865). Ein Schreiberschießer der Gempalier (Pp. 1865) an der Gempalier (Pp. 1865) auch der einer Gempalier der 
Bort ber Bahrheit » (2pg. 1866). Luther (Martin), bas Saupt ber beutiden Rirdenreformation im 16. Jahrh., wurde 10. Rob, 1483 an Gidleben geboren, mobin fein Bater, ber Bergmann Sand E. aus bem Dorfe Dohra bei Gifenach, und feine Mutter Margarethe, geb. Lindemann, gezogen maren. Etwa ein halbes Jahr fpater fiebelte fein Bater, mabricheinlich weil er ein befferes Mustommen bei bem mansfelber Bergbau fand ober ju finden hoffte, nach Dansfeld über und tam bafelbft fpater in ben Rath. 2. murbe mit feinen Brubern (pon benen uur einer, Jatob, namentlich angeführt wird; bie beiben anbern ftarben an ber Beft, ale g. in Erfurt mar) und Schwestern (Barbara, Dorothea, Ratharina und Marie) ftreng erzogen. Bis ju feinem 14. 3. besuchte er bie mane. felber Chule, bann aber tam er (1497) jum 3mede weiterer Musbilbung nach Dagbeburg, wo er zu ben Barfüßern in die Schule ging und schon durch Currenbfingen seinen Unterhalt mit erwerben mußte. Weil aber feine Aeltern nicht hinreichend für fein Austommen forgen tonnten und er feine andere Unterftubung fand, ging er nach Eifenach (1498), wo niehrere Berwandte bon ihm lebten und ein leichteres Fortfommen fich ihm in Ausficht ftellte. Er befuchte bier bie Lateinifche Schule unter bem Rector Trebonins, marb and bier Currenbichiller, fand aber bann Aufnahme bei einer frommen Frau, Ramens Urfula Cotta, Die eine Anderwandte bon ihm war. 1501 bezog er bie Universität zu Erfurt, wo er nach bem Willen feines Batere ben Rechtsflubien fich widmen follte. Che er aber bie biergu borgugeweife nothigen Biffenichaften ftubirte, wandte er fich nach bamaliger Gitte ben Sumanitateftubien wie bem Studium ber icholaftifchen Bhilofophie und Theologie ju. Bu feinen Lehrern gehörten vornehmlich Trutvetter, Uffingen, Greffenftein, Beder, Oftermeger, Gobe. 1503 murbe er Magifter, und jest begann er felbft Borlefungen über bie Bhofit und Ethit bes Ariftoteles ju balten. Da murbe aber theile burch bie Befanntichaft mit einer Bibel, Die er auf ber Umberfitatsbibliothet fand, theile burch ben plötlichen Tob feines Freundes Alexius, bor allem aber burch eine beftige Krantheit bie Borftellung ber menfchlichen Unbeiligfeit und ber gottlichen Strafgerechtigfeit fo lebenbig in ibm angeregt, bag er ber beil. Mina bas Geliibbe that, Mond ju werben. Mm 17. Juli 1505 trat er, aller Abmahnung ungeachtet, in bas Rlofter ber Augustiner- Gremiten gu Erfurt. Allein felbft bie ftrengfte Afcefe befreite ibn nicht bon feiner Seelenangft, bie ibn, ben Schwererfrant. ten, ein alter Orbensbruber auf bie Bergebung ber Gunben burch ben Glauben an Jefum Chris ftum verwies. Diefe bamale über bem Dringen auf fog. gute Berte beinahe vergeffene Lehre brachte Troft und Licht in L's Geele, und bie Dilbe, mit welcher Ctaupit, fein Orbenspropingial, ibn behandelte, mirtte ermunternd auf fein Berg. Staubit befreite ibn bon allen niebrigen Dienften fur bas Rlofter und ermabnte ibn gur Fortfebung feiner theol. Ctubien. 1507 (2. Dai) erhielt & bie Brieftermeibe und 1508 burch Ctaupit ben Ruf ale Brofeffor ber Philofophie an die neue Universität ju Bittenberg. Dier las er fiber ariftotelijche Dialeftit und Phyfit, boch fcon mit innerlicher Unluft, ba ibn bas fortgefeste Studium ber Bibel, bornehm= lich ber Baulinifden Briefe, fowie bie Lefture bes Muguftinus und mancher Doftifer, befonbere bes Tauler, ber Scholaftit immer mehr entfrembeten. Inbef burfte er fcon 1509 theol. Borlefungen halten, indem er 9. Dai beffelben Jahres bas theol. Baccalaureat erhielt. hiermit war ein fehnlicher Bumich erfüllt, und jest begann er auch ju predigen. Geine Studien und Bortrage murben inbef eine Beit lang unterbrochen, weil er 1510 jur Erfüllung eines frühern Gelübbes eine Ballfahrt nach Rom unternahm. In Rom enthüllte fich ihm gwar bie bamalige

Berfuntenheit ber rom. Beiftlichteit, boch fomachte bies feine Ehrfurcht gegen ben Bapft noch nicht. Rach feiner Burildfunft nahm er feine Ctubien und Borlefungen wieber auf, und mit Beifall erneuerte er feine Predigerthatigleit. Auf bie Anregung bon Ctaupit erlangte er bie bochfte theol. Burbe, indem er unter bem Defanate Rariftabt's 18. Det. 1512 jum Licentiaten, 19. Oct. jum Doctor ber Theologie promobirte; 22. Oct. murbe er in ben alabemifchen Genat eingefiihrt. Durch jene Bitrbe erachtete er fich nun jur freien Darlegung feiner Anficht über bie Beilige Cdrift verpflichtet. Bom alabemijden Lehrftuble wie von ber Rangel aus, ale geiftlicher Bifitator und ale Schriftfteller verfunbigte er bas Bibelmort, bas er im ftreng Auguftinifchen Ginne auffaßte. hiermit trat er in offene Feinbichaft gegen bie Coolaftit, und fußenb auf die Lehre bon der Rechtfertigung allein durch ben Glauben an ben Opfertob Befu, ruttelte er fcon, wenn auch unbewußt, mit an ben Grunbfaulen ber alten Rirche. Die feit Jahrhunberten geheiligten Autoritäten eines Thomas bon Aquino, Betrus Combarbus, Bonabentura und anderer Stugen ber Scholaftit fanten in feinen Mugen bon Tag ju Tag. Dft prebigte &. bei ben Augustinern, oft horte er Beichte und warnte bor bem bestehenben Diebrauche bes Ablaffes. Muf feine Orbensbrüber tonnte er um fo mehr einwirten, ale er 1516 bas Beneralvicariat bes Orbens für Ctaupit verwaltete, indem biefer im Muftrage bes Aurfürften eine Reife nach ben Rieberlanden unternommen hatte. In Die Zeit nach ber Rudtehr bon feiner erften Bifitationereife ale Orbenevicar fallt auch feine Berufung ale Prebiger an Die Stabtfirche ju Bittenberg (Oct. 1516); boch verwaltete er biefes Amt guerft nur ale Bicar für ben bamale noch lebenben, aber fruntlichen Stadtpfarrer Simon Benng aus Briid, einen Bruber bes berlihmten Ranglere Brud. Die Fehbe ber Renchliniften (f. Reuchlin), Die eben im Bange war, zerftorte ben letten Reft feiner Dochachtung für Die fcolaftifche Theologie. Bugleich trat er felbst mit einer Reihe theils vollemagiger, theils gelehrter Schriften auf. Bu jenen gehörte feine Auslegung ber Behn Gebote, ju biefen feine Anslegung bes Römerbriefs, ber Pfalmen, bes Baterunfere, die Disputationen über bie Freiheit bes Willens, über bie Liebe, Gnabe, Rechtfertigung, Bufe (1516), Die Berausgabe ber "Deutschen Theologien, ber Germon bon Ablaf und Onabe (1517). Auch hatte &. fcon begonnen, biblifche Buder ju überfeben, und feine theol. Richtung hatte bereite an ber Univerfitat ben Gieg über bie Scholaftit gewonnen. Bugleich war er burch feine grundliche Gelehrfamteit fowie burch ben Ruf feiner geiftvollen Bortrage ben größten Belehrten feiner Beit befannt und werth geworben. Großes Muffchen machte es baber in gang Deutschlaub, ale er 31. Det. 1517 bie berlihmten 95 Cabe gegen Tebel's Ablagfram an die Schloffirche ju Bittenberg anfchlug, um ju einer öffentlichen Dieputation über ben wichtigen Gegenstand einzulaben. Weber Chrgeig noch Orbensneib gegen bie Dominicaner, fonbern ber Gifer fur feine Uebergengung batten ibn gu biefem Schritte bewogen, und fo tonnten auch weber die Streitschriften bes Dominicanere Bogftraaten, bee rom. Beamten Brierias und bes Dr. Ed (f. b.), noch die Borlabung bes Bapftes nach Rom ibn jum Biberrufe bewegen. Auf Beranlaffung bes Rurfürften von Cachien, Briedrich's bes Beifen, unterblieb awar feine Reife nach Rom; boch mußte er bor bem Carbinal Cajetan in Augeburg ericheinen (Oct. 1518). Da biefer aber nur auf Wiberruf bon feiten 2.'s brang, jugleich ibn beimlich gefangen nehmen und nach Rom bringen laffen wollte, flob &. (20. Det.), mit Ginlegung einer Appellation an ben beffer ju unterrichtenben Bapft, nach Bittenberg juriid. Er bermanbelte bier balb barauf biefe Appellation in bie Appellation an ein allgemeines Concil (28. Rov.), ale Bapft Leo X. Die bieberige Theorie Des Ablaffes von neuem (9. Rov.) beftatigt batte. Best fandte Leo ben Rammerheren Rarl bon Miltit nad Deutschland, und biefem gelang es burch fdmeichelnbe Gite bei einer Busammentunft in Mitenburg (3an. 1519), 2. jum Berfprechen bes Comeigens ju bewegen, wenn feine Feinde fchweigen wurben, und feinen Gehorfam gegen ben Bapft öffentlich ju erfluren. Ja in einem bemuthigen Briefe bezeugte Luther noch einmal bem frommen Papft Leo feine Ergebenheit (3. Marg 1519). Da regte aber Ed ben Streit von neuem auf, indem er Rariftadt (f. b.) jur Disputation in Leipzig (27. Juni bis 16. Juli 1519) aufforberte und aud 2. in biefe verwidelte. Diefe Disputation hatte nur bie Folge, bag 2. bon ber Unftatthaftigfeit bes rom. Primate fefter überzengt murbe. In Rom, Roln und Lowen wurden Luther's Chriften öffentlich verbrannt, und im Rov. 1520 erichien bie vom 15. Juni batirte pupfil. Bambulle gegen ihn, ben Ergleper, in Deutschland. Die Rraft biefer Bulle hatte 2. fcon im voraus gebrochen, indem er (Jum 1520) in fiffner Sprache feine Ertenntnig über ben Buftand ber Rirche in ber Schrift: alln ben driftl. Abel beutider Ration bon bes geiftlichen Stanbes Befferungs, in Beziehung auf die außern Rirchenanordnungen, und (Oct. 1520) in bem e Feneludium de expéritate Babylonics ecclesiaes in Kytichung auf die Lêttre von iste der Germannen beriefte. Mittig datte in Léttrefern gendinat Se, jus beschwickigen gesucht, und in seinem Bestlichen e-Sermon von der Feribeit eines Christienmensschere hatte betreicht general der Schristien der Bannbulle der Germannen 
2, hatte ben Abel beutscher Ration für bie Bertheibigung ber neuen Gade angerufen. Much maren es befonbere viele tuchtige Danner biefee Ctanbee, wie Butten, Gidingen u. f. m., bie ibn in feinem Streben ermunterten unb, ba ber Rurfürft Friedrich von Cachfen unichluffig ichien, ob er ibn ichusen folle, ibm ibre Reften und Comerter anboten. Doch 2., pon einem innern, gewaltigen Beifte angetrieben, ben er felbft nicht bemmen tonnte, lebnte biefen weltlichen Schut ab und achtete auch nicht ber Ermahnungen feiner Freunde, Die ihn jum Rachgeben anhielten. Dit Staunen vernahm bas Bolf bie Reben und Thaten bes Dlonche, ber fich allein gegen Papft und Briefterthum, gegen Raifer und Fürften ftellte. Das that er namlich, ale er 5. April 1521, bon Juftus Jonas, Ameborf, Guavenius, Corbus, Cturciabes und bem berubmten Juriften hieron. Schurf begleitet, Die Reife jum Reichstage nach Worms antrat. Achtung und Theilnahme tam ibm überall entgegen, und bie Ueberzeugung bon ber Babrbeit feiner Cache war fo ftart in ihm, bag er bem Boten, burch ben Spalatin ihn marnen ließ, por bem Ginginge in Borme antwortete: «Und wenn fo viel Teufel gu Borme maren ale Biegel auf ben Dachern, boch wollt' ich binein. 2m 17. April erfchien 2. in ber Reichsverfaminlung, befannte fich zu ben ihm vorgelegten Schriften und fchlog am folgenden Tage feine Bertheibigungerebe mit ben Borten: «Es fei benu, bag ich mit Zeugniffen ber Beiligen Edrift ober mit öffentlichen, flaren und hellen Grunden und Urfadjen überwunden und überwiefen merbe; fo tann und will ich nicht miberrufen, weil meber ficher noch gerathen ift, etwas wiber bas Gewiffen au thun. Die fteb' ich, ich fann nicht anbere, Gott belfe mir! Amen.» Er verlieft (26. April) Borme in ber That ale Gieger, aber unter fo unmeibrutigen Borbebeutungen bes Untergange, ben feine Reinbe ibm bereiteten, baft ber Rurffirft Friebrich ber Beife von Cachien ihn unterwege nach juvor mit ihm getroffener Berabrebung, bon ber anger ihm nur noch Ameborf wußte, 4. Dai hinter bem Schloffe Altenftein gefangen nehmen und beimlich nach ber Bartburg bringen ließ, um fein Leben ju fichern. Beber bie taiferl. Achteerflarung (bom 26. Dai) noch bie Bannbullen bes Papftes tonnten ihn in ber Duge ftoren, bie er hier jum tiefern Studium bes Griechischen und Bebraifden, ju polemifchen Schriften und bor allem gur Berbeutschung bes Reuen Teftamente anwendete. Doch bauerte biefe Beit ber Rube nur gebn Monate. Auf die Rachricht bon Rariftabt's Bilberfturmerei eilte er trot ber neuen Achteerflarung, welche ber Raifer ju Murnberg wiber ibn erlieft, trot ber brobenben Ungnabe bes Rurfürften mitten burch bas Land bes gegen ibn erguruten Bergog Georg bon Cachien nach Bittenberg gurud, mo er 7. Darg 1522 eintraf. Der Brief, in bem er fich megen biefer Entweichung bei bem Rurfürften Friedrich gerechtfertigt, gab gleichfalls einen Beweis feiner Geelengroße. Die Bredigten, mit benen er gleich nach feiner Rudfehr ununterbrochen bom 9. bie 16. "Darg ben Auftand ber fanatifden Reuerer in Bittenberg ftillte, zeigten bon feiner Abneigung gegen firchlichen Rabicalismus, von feiner Denfchentenntnig und Canftmuth gegen blos 3rrende. Rur mo unlautere Gefinnung fich ihm entgegenftellte, ober mo er bie ebang. Bahrheit in Befahr fab, ericien er felbft fturmifd. Daber feine barte Antwort auf Die fleinliche Schmafichrift Konig heinrich's VIII. von England, feine Schurfe gegen Die Wiebertaufer und swidauer Propheten, feine Erbitterung gegen Bergog Georg bon Cachfen und in feinen Streitigfeiten gegen Rarlftabt und Erasmus.

Unter diefen Kämpfen um Anfechungen war Q. V. Emifdich gereift, auf eine dellige Refermation der Kirche, meldig der Nationa allerdingel faut nertrangte, funganseitern. Jourdahl des per mit vieler Mäßigung 1525 im Bittenberg die Ettregie vom manchen Gebeduchen zu befriern och fann er die dem Wiederfalden, dem der Keilsfelfried ihre untgegnellette, erft am Cefalingt des 3. 1524 zum Ziele. Er felik fegte 9. Det. deffelten Jagere die Wöndspattur den mit dereitste figh 13. Juni 1525 mit Rafterin vom Bour of L. de, im Ceftrit, hen der igte 42flörige P. erft nach vielem Bebenfun, aber gewiß ebenje wool aus Gerundhag del aus Freigung falst. Die Friemt fastet er auch des Schoffen zur Kusselien der Stiffere und zu anderer Luther 659

Berwendung ber Rirchengitter gegeben. Doch nur auf bem Bege ber Dromung wollte er bie nene Form bee firchlichen Lebens eingeführt miffen. Bahrend er ben Reichoftabten und fremben Fürften dabei mit Rath und That jur Sand gung, erffarte er fich um fo nachbritdlicher gegen bie aufruhrerifchen Bauern und Biebertaufer, je großere Befahr feiner eigenen Gache burch ichmarmerifche Ueberfpannung brobte. Um Die areine Lehre bee Cvangeliumes fefter ju grinben, gab er bon 1527-29 unter Autorität des Rurfürften, bem er auf dem Reichstage gu Speier (1529) jur Brotestation rieth, mit Gillfe Melanchthon's und anderer Freunde, ber Rirche in Cachien eine neue Ordnung und arbeitete augleich zur Unterweifung ber Bfarrherren und ber Jugend feinen Großen und Rleinen Ratechismus (f. b.) aus. Während bes Reichstage ju Angeburg blieb er ale Geachteter bee Reiche in Roburg juriid, fenerte aber ben fintenben Muth ber Geinen durch helbenmitthige Briefe an und betheiligte fich an ber Teftftellung ber Angsburgifchen Confession, die Delanchthon gur Revision und Begutachtung ibm gufandte. Beniger erfreulich ericheint bom beutigen Ctandpuntte die Undulbfamteit, Die 2. gegen Die fcmeig. Reformatoren wegen ihrer abweichenben Anficht in ber Lehre bom Abendmable (f. b.) iibte. Aber im Streite mit Rariftadt mar &., nm feften Boben unter ben Fugen au behalten, jum engern Anschluffe an ben Bibelbuchftaben gebrangt worden, und biefelbe Geftigfeit, welche im Streite mit ben «Reformirten» jur Bartnadigfeit murbe, bat auch die Berfuche Rleinmutbiger vereitelt, burch itbelangebrachte Rachgiebigfeit gegen bas Bapftthum bie neugewonnene Freiheit aufe Spiel ju feten. Gang in Diefem Beifte fchrieb er 1537 bie Schmalfalbifchen Artifel (f. b.); aus benfelben Griinden gab er den braubenb. und anhalt. Gefandten, die 1541 bom Reichstage ju Regeneburg an ihn geschidt murben, um ihn jur Rachgiebigfeit gegen bie Ratholischen gu ftinunen, eine abschlägige Antwort. Auch berweigerte er 1545 bie Theilnahme feiner Bartei am Concilium gu Trient und ichrieb in beftigem Tone die Schrift: "Das Papftthum in Rom, bom Tenfel geftiftet.» Die Beftigfeit bes Tone in frinen Streitichriften findet Gutfchuldigung in der herrichenden Deut - und Sprechart feines Beitalters, in der Ratur feines Unternehmens, bas ohne Rampf und Streit gar nicht von ftatten geben fonnte, in ber Rrantlichfeit, Die ibn mit Steinich mergen, Ohrenbraufen und Dusenterie oft heimfuchte, mehrmals felbft bem Tobe nabe brachte und nicht felten verftimmte, in der Lebhaftigfeit feiner Phantafie. Er felbft eutschuldigte feine Raubeit mit bem Ausspruche; Deine Schale mag nemlich bart fein; aber mein Rern ift weich und fiffi. Mus ben Anfichten feiner Reit und feinen burch übermuffige Anftrengungen entftandenen bypochondrifchen Leiden erflaren fich auch die Schredbilber teuflifcher Aufech. tungen, bie ibn oft beunruhigten. «3ch bin dagu geboren,» fagte er feibft, «bag ich mit Rotten und Terifein muß friegen und gn Gelbe liegen, barum meiner Bucher viele fturmifch und friegerifch fired. Daff er ohne Faifch und fiberall ehrlich ju Berte ging, mußten ihm felbft feine Reinde jugefteben. Den Grundcharafter des beutichen Gemitthe, Geradheit, Treite und Redlich. feit. leate nicht leicht jemand offener bar ale g. Er icheute fich ebenfo wenig, feine Schwachen au gestehen, ale bie gehler anderer ju guidstigen, und neben biefen Schwachen mar bie überlegene Mraft und Große feines Beiftes mit vielen liebenemurbigen Gigenfchaften vereinigt.

Dan muß erftaunen über bie unermubete Thatigfeit, mit ber 2. nach allen Geiten bin wirlte; das große Wert der Bibeliiberfetung brachte er von 1521-34 gu Ctanbe. Buerft erichien 1522 bas Rene Teftament, Diefes mit bem Alten Teftamente 1534 und Die gange Bibel überarbeitet 1541. Bugleich bemahrte er fich burch bie Denge feiner Abhanblungen iber bie michtigften Gegenftande bes Glaubene ale einen ber fruchtbarften Schriftfteller aller Beiten, und die meiften feiner Arbeiten überragen an Beift und Behalt bei weitem die Schriften feiner Beite genoffen. Er predigte in jeber Woche mehreremale, ju gewiffen Beiten taglich, verwaltete mit Gifer fein geiftliches Amt und führte einen ausgebreiteten lat. und beutichen Briefwechfel über Gegenstande aller Art mit Gurften und andern Großen, mit Gelehrten und Freunden. Gur jeben Befindenden juganglich, half er mit Rath und That, wo es Roth mar, befummerte et fich um jeden Armen, ber ihn anfprach, und gab fich gern felbft ben Freuden ber Befelligfeit bin, mobei er, wie feine Tifchreben zeigen, eine fornige und geiftreiche Unterhaltung führte. Much blieb er ber Runft nicht fremd; befannt ift feine Borliebe fur die Dufit, in welcher er, fo oft et unr moglich war, burch Gingen und burch Spielen auf ber Flote und Laute feine Erholung fuchte. Geine geittlichen Lieber, wie aGin' fefte Burg., . Bir glauben all' an einen Gotte, a Mus tiefer Rotho u. a., von benen guerft 8 git Bittenberg 1524, fpater 89 gu Leipzig 1545 erichienen, zeichnen fich burch Imnigfeit und Rraft aus. Geine volltommene Berrichaft über bie deutsche Gprache zeigt fich in allen feinen Schriften, namentlich in feiner Bibelüberfebung. Dit

42 \*

ibm begann fur bie Beichichte ber beutichen Sprache ein neuer Reitraum. (Bol. Deutiche Sprache.) Rur eine feltene Beifteefraft founte fo gehäuften Arbeiten gewachsen fein und langere Beit harte torperlide Leiben ertragen. Gelbft bae Licht eines Muges mar ihm vertimmert. Bor ber letten Reife nach Gidleben, wohin ibn bie Grafen bon Danofelb gur Schlich. tung einer Streitigfeit riefen, fchilberte er im 3an. 1546 feinen Buftand in einem Briefe folgen bermagen: «3d alter, abgelebter, fauler, muber, talter und nun auch einangiger Dann hoffte boch nun ein wenig Rube ju haben; fo werbe ich aber bermaften überhauft mit Schreiben, Reben, Thun und Sandeln, ale ob ich nie etwas gehandelt, gefchrieben, gerebt ober gethan batte. 3ch bin ber Belt fatt und bie Welt meiner; mir find alfo leicht zu fcheiben, wie ein Gaft, ber bie Berberg quittirt. Darum bitte ich um ein gnabiges Stündlein und begehre bes Befens nicht mebr. " Er ftarb 18. Gebr. 1546 gu Gieleben und murbe in ber Schloftlirche gu Bitter berg beigefett. Geine Gattin und vier Rinber überlebten ihn. 2. war ein liebevoller Batte und Bater und feine Che, aus ber brei Gohne und brei Tochter hervorgingen, hodift gliidlich. Gein Cohn Johann, geb. 7. Juni 1526, erhielt feine Schulbilbung in Torgan, ftubirte bie Rechte it Bittenberg, warb Rath bei ben Cobuen bee Rurfürften Johann Friedrich, trat bann in bi Dienfte bes Bergoge Albrecht bon Breufen und ftarb 28. Det. 1575 in Ronigeberg. Gein Tochter Glifabeth, geb. 10. Dec. 1527, ftarb fcon 3. Ang. 1528; feine zweite Tochter Dagbalena, geb. 4. Dai 1529, ftarb bereite 20. Det. 1542. Gein zweiter Cobn Martin, geb. 7. Rob. 1531, ftubirte Theologie, nahm aber fein Mmt an und ftarb finberlos 3. Dai 1565. Der britte Sohn L's, Baul, der Stamunhalter der Familie, geb. 28. Jan. 1533, ftubirte Mebicin. Er warb Leibargt bei Johann Friedrich II., bann bei Joachim II., nach beffen Tobe bei ben Rurfitrften Auguft und Chriftian bon Cachfen, 30g fich aber bann gurfid, privatifirte in Leipzig und ftarb bier 8. Darg 1593. L'e britte Tochter, Margarethe, geb. 17. Dec. 1534, ftarb 1570. Die mannliche Rachtommenfchaft L'e erlofd mit Mart. Gottlob 2., ber 1759 ale Rechteconfulent in Dreeben ftarb. 2. war allmablich ju einiger Boblhabenheit gelangt. Er befaß bas Große ober ehemalige Augustinerflofter in Bittenberg, bas ihm Johann ber Beftanbige idenfte, und welches von feinen Erben (1564) für 3700 St. an bie Universität verfauft murte; ferner bas Rleine Rlofter, bas 2. 1541 für 430 Fil. gefauft batte, feine Erben aber 1557 für 300 Thir, vertauften; einen Baum - und Sopfengarten, ben man auf 500 Al. fchapte; fobann bas Bormert Bacheborf, ein Manulehn, auf 1500 Fl. gefchapt, und bas Gut Beileborf, bat fitr 956 Al. von ben Erben verfauft murbe.

Biber 2.'s Billen murbe feine Bartei nach ihm bie Lutherifdje genannt; wiber feinen Billen bat fie auch die Rriege geführt, die Dentichland verwüsteten. L. rieth, folange er lebte, jum Frie ben und erhielt ihn. (G. fiber ben Standpunft L.'s in ber firchlichen Bewegung bee 16. 3ahrh. ben Art. Reformation.) Bon ben burch bie Literarifche Gefellichaft in Manofelb feit 1801 gefammelten Beitragen zu einem Dentmale L'e, zufammen 34000 Thir., wurde 31. Det. 1821 bas Dentmal zu Bittenberg aufgeftellt, mogn ber Ronig von Breugen 1. Rob. 1817 ben Grund: ftein gelegt. Friedrich Wilhelm IV. orbnete an, bas Bohnhaus Q.'s in Wittenberg auf Ctaats. toften angufaufen und eine Coule barin einzurichten. Die Aufftellung eines grofigrtigen Luther benfmale ju Borme ift burch ben Tob Rietichel's (1861) veriogert worben. Die britte Cacularfeier pou 2.'s Tobe (18. Rebr. 1846) peranlafte unter bem Ramen Lutherftiftung mehrere Stiftungen für Baifen, arme und vermahrlofte Rinber. Sierher gehört befonbere bit Lutherftiftung in Leipzig, welche auch bie Berausgabe und Berbreitung bon L'e Cdriften, botnehmlich beffen Bibelüberfetjung, jum 3wede hat. Auch eine Denge neuer Werte erfchiener, welche genauere Untersuchungen über L'e Rachtommen gaben, bieber noch ungebrudte Brite und Bredigten veröffentlichten, Cammlungen femer Lieber und Chriften von ihm in einer Und mahl enthielten. Bu ben michtigften Ansgaben ber Berte L's gehoren bie wittenberger (beutich und lateinifch), die ienaer (8 beutiche und 4 lat. Banbe, ergangt von Murifaber), bie altenburger von Engittarine, Die leipziger. Die hallefche von Balch (24 Bbe., Salle 1740-51) ift bie vollständigfte. Die neue erlanger Andgabe ift noch unvollenbet (beutfche Berte, 67 Bbc., 1826-57; Bb. 1-6 in 2. Muft. 1862-65; lat. Berte, Bb. 1-28, 1829-65). Mus. gaben bon al.'s Berfen, in einer bas Bebitrfnif ber Beit berudfichtigenben Auswahle murben in Samburg (10 Bbe., 1826; 3. Muft. 1844), bon Gerlad in Berlin und bon Zimmermann in Darmftabt beranftaltet. Geine Briefe, Genbichreiben und Bebinten . gab De Wette (5 Bbe., Betl. 1825-28; 6. Bb. von Geibemann, Berl. 1856) heraus. Bgl. Die Lebenebefchreibungen L'e von Mathefine (herausg. von Ruft, Berl. 1842), Illert (2 Bbe., Gotha 1817), Pfizer (Stuttg. 1836), Jafel (Pp. 1840-46), Genthe (Pp. 1841-45), Jürgene (e 2.'e Lebens, Abth. 1: 02. bon feiner Geburt bie jum Ablafftreites, 3 Bbc., 2p3. 1846-47), Meurer (2. Aufl., 2 Bbc., Oredb. 1851-52; baffelbe im Audzuge, 2p3. und Oredb. 1861).

Lutheraner murben querft bon Ed (f. b.) und Papft Sabrian IV. bie Anhanger ber bon Luther unternommenen Rirchenreformation genamt. Ale leptere ben Repernamen ale Chrennamen aufnehmen wollten, wehrte Lutber felbft bem ab, boch murbe im Streite mit ben reform. Rirchen ber Schweis, welche bem Lehrbegriffe Calvin's (i. b.) fich anichloffen, und im Gegeniate ju ber Schnle Melanchthon's (f. b.) ber Rame Lutherifche allmablich gur fichenben Begeichnung für bie aus ber beutschen Reformation bervorgegangenen Rirchen, welche in ber aungeanbertens Augsburgifchen Confession und in Luther's Comallalbifchen Artifeln bie reine epangelifche Lebre anogebriidt fanden. Daneben blieb ale officieller Rame bie Benemung Evangelifthe Muge. burgifden Betenntniffes ober Mugeburgifde Confeffionebermanbte befteben. Mis ftaatdrechtliche Grundlage ber ben 2. im Mugeburgifchen (1555) und Weftfälijden Frieden (1648) gutheil geworbenen öffentlichen Anertennung im Deutschen Reiche galt nur bie ungeanberte Mugeburgifche Confession, baber biefe in manchen luth, Lanbestirchen bie einzige a gu Recht beftehende » Befenntniffdrift ift; bagegen murben anderwarte eigene corpora doctrinae aufgeftellt, unter benen bas furfachi, Concordienbuch von 1580 (i. Concordieniormel) bas verbreitetfte ift. Der urfprungliche Ginn ber firchlichen Berpflichtung, fei es auf bie aungeanbertes Mugeburgifde Confeffion allein, fei es auf Die übrigen Betemtnifichriften ber ebang. luth. Rirche, war die Aufrechthaltung ber eigenthumlichen Lehre Luther's im Unterschiede von ber ealvinifden nicht nur, fondern auch von ber melanchthonfchen. Ihre fcharfite Bufammenfaffung bat biefelbe in ber Concordienformel erhalten, beren Aufftellung vornehmlich ben Bwed hatte, bie melandithoniche Coule auszufchliegen. Der Begenfat beiber Richtungen geht in feinen Unfangen noch in Luther's Lebzeiten gurud, gewann aber erft geraume Beit nach feinem Tobe firchliche Bebeutung. Die ftrengen L., anfange Rlacianer (f. Flacius) genannt, hielten nicht nur in ber Caframentolehre, fonbern auch in ben Studen bom freien Billen, ber Befehrung, Rechtfertigung, ben guten Werten an Luther's uriprunglicher Strenge gegen bie Delanchthon's ichen Milberungen feft und pragten bie eigenthumlich Luther'iche Lebrweife im Gifer bee Streits noch ichroffer que. Huch iber bie Chriftologie tam es au beftigen Rampfen beiber Schulen. Die ftreng luth. Auffaffung, bis 1560 faft überall, hodftens mit Ausnahme ber Abendmahle. lehre, burch Melandithon's Anfeben niebergehalten, gemann querft 1557 burch bie Stiftung ber Universitat Jena einen feften theol. Dittelpuntt, bon mo aus fie nach und nach in ben meiften Landestirden Gingang fand. In Rurfachjen murben bie Melandithonianer ale Rruptocalviniften (f. b.) geftilrat, in Schmaben und Rieberfachfen manbten fich bie Gubrer ber theol. Bewegung allmablich von Melanchthon au Luther. Die wenigen Lanbestirchen, welche fich, wie Seffen, Raffau, Unhalt, ber ftreng luth. Stromung erwehrten, vereinigten fich mit ben Calvimiften. Geitbem mar die luth. Lirche gum außern Abichluffe gefommen. Der Lehrbegriff ber Concordienformel liegt ber luth. Dogmatit bes gangen 17. 3ahrh. ohne Musnahme zu Grumbe. Mm Gube bee Jahrhunderte bereitet ber Bietismus (f. b.) eine immere Bewegung bor, welche jur allmählichen Erweichung bes ftrengen luth. Dogma und zu einer Annaherung an die reform. Rirde fithrte. Aber erft mit bem Aufflarungezeitalter beginnt bie innere Auflofung ber firdslichen Orthodoxie, welche von der neuern Philosophie trot geitweiliger Friedeneversuche nur noch vollständiger burchgeführt murbe. Comenig auch bie Beit ben religiofen Rern ber Rirchenlehre tiefer ju murbigen mußte, fo unwiederbringlich maren boch die Borftellungeformen bee 16. Jahrh. abbauben gefommen, und bie aufere Aufrechthaltung ber luth. Befenntniffe ale binbender Rorm bes Glaubens und ber Lehre mußten einer anberegeworbenen Beit nothwendig als brudende Teffel ericheinen. Bu Ende bes vorigen und ju Anfang bes gegenwartigen Jahrhunberte gablte die luth. Orthodorie faft gar feine Bertreter mehr. Anch ale unter bem geiftigen Einfluffe ber Romantit und ber Befreiungefriege eine innigere, phantafiereichere und mit marmer Bietat gegen eine große Bergangenbeit erfitllte Frommigfeit fich Geltung pericaffte, wollte man bon ben confessionellen Gegenfagen unter ben Evangeliften felbft noch nichts boren.

So tomet Firderig Mikfahm III. von Veruffen das Johjakrier Jacksfelt der kontligen Verormation mit einem Aufrufe jam Vereinigung beiter ewag. Schweiterfichen begrüffen und bald darum des Ultiminswert burch Gimiligung der meem Agrabe (1822) jum vorfaufigen Abfolige Gringen. Aber die gefüßer Erdenung der Richaussborgtis wer dem Ultiminswerk nich genige. Diefelde Soutiche jie des hieferinig Genetien, wechte fig in von von oder her beginnig. Diefelde Soutier die des die eine des der die der die der die die hiefelde der die die jützen Pictikaum zigde und in Schleiermacher und hiege nach mitgliede filden die ab Infoligien Journ ung, deitste fig in underen wennege von einem nieffliedfactliffen die bon einem praftifchen Beburfniffe geleiteten Gemuthern burch bie Rudfehr zu bem alten Lutherthum aus. In jener autoritatebebilrftigen Beit fand ebenfo wie bie Autoritat bes Papftes auch bie ber altluth. Befenntniffe nene Glaubige. Datte fcon bie fonigl. Aufforderung gur Bereinis gung ber beiben getrennten Confeffionefirchen ju einer einzigen ebang. Rirche vereinzelten Biberfpruch gefunden, fo gab bie Ginführung ber neuen Agende ben Anlag zu unruhigen Bewegungen in berichiebenen Theilen von Breufen. Gine bereits tobtgeglaubte luth. Orthoboxie erhob von neuem ihr Saupt und verbammte bie nene Agende ale einen Berfuch jur Ausrottung bee luth. Betenntuiffes. Ale bie Staatsgewalt ihre Daftregeln aufrecht erhielt, fcbritten biefe Altluthe. raner jur Ceparation. Der Brofeffor ber Theologie Scheibel in Bredlan ftiftete 1830 eine Gemeinde, welche in der Union geradezu die Aufhebung ber luth. Rirche fab. In gleicher Beife ertlarten fich andere Brediger in Schlefien, wie Berger in herrmanneborf, Behrhahn in Runip und Rellner in Bonigern, wobei man fogar fo weit ging, ben Befuch unirter Schulen und ben Beborfam gegen unirte Rirchenobere für feelengefährlich zu erflaren. Die Deffnung ber Rirche ju Sonigern niufte burch Militar erzwungen merben, mabrend Rellner verhaftet und fuspenbirt (1834) marb. Dit gleicher Strenge murbe and gegen bie anbern Brebiger eingefchritten, bie als Altlutheraner mit ihren Anbangern ju Gewaratiften geworben maren. Die Daftregeln bes Staate vermehrten jeboch nur ben feparatiftifchen Gifer ber Bartei, Die burd Reifeprebiger nem Gemeinben ju bilben fuchte, welche mit ber Annahme ber alten Bittenberger Agende von ber Staatefirche fich treunten. Es entstanden folche Bemeinden in Erfurt, Raumburg, Berlin und anbermarte. Eine bon ben Bortführern in Breelau (1835) gehaltene Synobe forberte biefer Separatismus, und Scheibel, ber fich nach feiner Bertreibung aus Schlefien in Cachfen und Franten aufhielt, leitete bas Bert burch feine Rathichlage. Derfelbe bewog enblich mehren Gemeinben in ber Dart und in Schleften, eine apostolifche Rirchenberfaffung mit ftrenger Rirchenaucht anzunehmen. Indem ber Staat bie Gefete gegen Conventitel jur Anwendung brachte, manberten viele nach Rorbamerita und Auftralien aus (1837), um bier eine Freiftatte für bie allein mahre luth. Rirche ju finden. Durch die Art und Beife, wie die Altlutheraner gegen ben Staat auftraten, hatten fie fich aber allmablich felbft viele entfrembet, welche aleid ihnen an bem ftreng fumbolifchen Lehrbegriffe festhielten. Ja bie Altlutheraner zerfielen felbi untereinander, indem eine ftreng erclufibe Bartei, Die bas Ausfcheiben aus ber Lanbestirdje betrieb, und eine gemäßigte fich bilbete, bie ibre Beftrebungen innerhalb ber Landesfirche fortfeste.

Bahrend in Breugen die Zwangemagregeln gegen bie Altlutheraner feit 1838 milber murben und bie Regierung ihnen nur verbot, Brofelbtenmacherei zu treiben, conftituirten fich awar auf einer Generalfunobe au Breelau (1841) 14 Bfarrbegirte in ftrenger Abgefchloffenbeit gegen bir Staatefirche und Staateregierung jur mahren luth. Rirche unter ber Leitung eines Dberfirchen collegiums, boch bauerte baneben ber innere Zwiefpalt und bie Auswanderung unter ihnen fort Die fonial, Generalconceffion pom 23, Juli 1845 aab ienen Rirchengemeinben, Die bis um 3. 1847 auf 27 geftiegen maren, Corporationerechte, und nun bilbete fich bas Dberfirchen collegium unter der Leitung bes Brofeffore Bufchte, eines Juriften, jum Centralfite und gur oberften Rirchenbeborbe ber Altlutheraner in Breufen. Unterbeffen maren burch fie auch anberwarts große Bewegungen hervorgerufen, fo in Rurheffen burd Bidell, in Altenburg burd Befetiel, in Bremen burch ben jungern Rrummacher, in Samburg, Mogbeburg, Burtemberg in Raffau, in der Pfalz und audermarte. Tractatdembertheilungen und Reifeprediger forberten bie Beftrebungen ber erclusiven Richtung, und bie Innere Diffion (f. b.), gelehrte und populare Blatter, geitweilige Berfammlungen und befonbere bie luth. Conferengen in Leipzig (feit 1843) erft unter Rubelbach, bann unter Barles, bienten bagu, bas Band unter ihnen innerlich und außerlich fester ju gieben. Gine außerorbentliche Thatigleit entfaltete bas Altluthertimm 1848 mit andern Separatiften, um alle bie Rechte in Anfpruch ju nehmen, welche ber freien Entwidelung ber Rirche bem Staate gegenüber fich in Ausficht ftellten. Dagu forberte Gueride fcon im April 1848 auf, mahrend andermarte in Breugen und andern Landern auch Die Forberung laut wurde, die Union mit ben Reformirten zu befeitigen und wirflich luth. Confiftorien berguftellen. Bahrend bie lith. Coufereng porber Beiftlichen und Laien bon ben feparirten und nnirten 2. ben Butritt verftattete, ließ fie jest (Mug. 1848) nur biejenigen noch gu, welche fich ju ben Symbolifchen Buchern und ber Berftellung ber altluth. Rirche burch Rameneunterfchrift befannten, fette gur Ginleitung ber bagu nothigen Schritte eine aus Barlef, Rliefoth, Sufchte, Civers, Thomafius und Betri bestebenbe Commiffion nieber, forberte aber (1849) bon ihren Anhangern fofort ben Austritt aus einer Lanbestirche, fobalb in berfelben bie Aufrechthaltung bes altluth. Lehrbegriffe nicht gewahrt werbe. In Provingialvereinen, bie in mehrern Siitle 663

Lanbern, J. B. in Gachfen, Bommern, Schlefien und andermarte, bervortraten, icharten fich bie in ber Landestirche gurudgebliebenen E. gum Umfturge ber Union gufammen. Die Bereine confelibirten fich auf einem Rirchentage gu Bittenberg (10. Cept. 1849) gu einem Centralbereine, in welchem Ctahl und Gofchel befonbere thatig waren und lepterer ale Borftand gemahlt murbe. Diefer Centralberein nun erhob fich auf bem Rirchentage in Wittenberg (10. Gept. 1851) nuter Gofchel mit Gifer gegen bie neue ebang. Rirchenordnung und forberte eine felbftanbige Leitung und bie gefestliche Bertretung ber rechten luth. Rirche in ber oberften Rirchenbeborbe. Auch biefe Forberung marb erreicht, inbem burch fonigl. Cabinetsorbre bom 6. Darg 1852 ber Dberfirchenrath und die Confiftorien in Mitglieder bes luth, und bes reform. Befenntniffes gertheilt murben. Die Union fchien ju Grabe getragen, ale eine neue Cabineteorbre bom 12. Juli 1853 bie Abficht, ihren Beftand ju ftoren, in Abrebe ftellte. Aber bie nachgelaffenen, an beftimmte befchräntenbe Bedingungen gebundenen Abweichungen bom Unioneritus murben überall, mo bie sebang. Bredigers fich wieder ale eluth. Baftorens ju fühlen begannen, jur Regel, und ber Biderfpruch der Gemeinden fand fich durch ftrafende Confiftorialerfaffe gum Schweigen gebracht. Bahrend bie feparirten g. über bas a gottliche Recht bes Rirchemregiments » untereinander in Sag und haber gerfielen, erhob ber luth. Confeffionalismus überall in ber unirten Lanbestirche fiegreich fein Saupt. Der Regierungsantritt Ronig Bilbelm's I. brachte nur einen furgen Stillftand in diefe Beftrebungen. Freilich mar auch ber Biderftand ber fog, conferbatiben Unionemanner bon Jahr gu Jahr fcmacher geworben, mabrend die liberale Partei nur an wenigen Orten beim prot. Bolfe fraftige Unterftugung fanb.

Much außerhald Breufens erhob in ben Jahren polit. Reaction bie luth .- orthodore Bartei bon neuem ihr Saupt und fcuf fich auf ben jahrlichen Bfingftconferengen zu Leipzig eine Art bon Bertretung für gang Deutschland. In Baiern, mo bie Partei fcon feit ben biergiger Jahren bie unbeftrittene Berrichaft befaß, wollten ber Brofeffor Thomafine und ber Pfarrer Lobe auf ber Generalfonobe ju Musbach (1849) fogar ben Ramen Coangelifche Rirche mit bem Ramen Lutherifche Rirche bertaufcht miffen. Doch fprach fich eine andere Confereng ju Rulmbach (1851), Die bogmatifch auf gang gleichem Boben ftanb, aber boch feine Scheibung bon ber Landestirche wollte, entichieden gegen die Geftirerei aus. In Medlenburg, Sannober und bem Ronigreich Cachfen gelangte bie ftreng luth. Bartei jum Rirchenregiment und hielt bie anbern Regungen nieber. In beiben lettern ganbern traten gwar feitbem einige Milberungen ein, boch ward in Cachfen ber rigorofe Gid auf die Betenntniffe einschlieflich ber Concordienformel feftgehalten. Much in Deffen. Darmftabt hatten fich altfuth. Conferengen gebilbet, bie ju offener Opposition gegen die Landesfirchenbehorbe übergingen. In Baben fand die feparatiftifche Rich. tung in bem Pfarrer Gidhorn einen eifrigen Führer; in Thuringen forberten fie befonbers altlutherifch gefinnte Pfarrer aus Preugifd. Cachien burch Conferengen, Die fie in Rubolftabt und in Dietenborf bei Gotha beranftalteten. In ber Confereng in letterm Orte (1852) trug man nicht blos auf die Scharfung ber firchlichen Disciplin an, fonbern Adermann in Deiningen beantragte felbft die Ginführung einer Beichte in fath. Beife. In Rurheffen enblich fuchten Saffenpflug und Bilmar eine urfprilnglich reform, Laubestirche mit Erfolg ju lutheranifiren. Bei aller Musbreitung und allem Ginfluß, ben bas fog. Altlutherthum in neuerer Beit erlangt bat, ericheint es boch ummöglich, bag biefe Richtung burchbringt und gur allgemeinen herrichaft gelangt, ba innerlich Erftorbenes und bon ber entwidelten Bilbung ber Beit Abgeworfenes fid niemals wieber lebenbig machen lagt.

 Reifebericht 2.'s ericien in ruff. Sprache (3 Bbe., Betereb. 1834-36, mit Atlas) und murbe auch ine Frangofifche überfest (3 Bbe., Bar. 1835-36). Bur Fortfetung ber auf biefer Erpedition gemachten Beobachtungen über Benbelichwingungen trat er 1830 eine neue Reife i.t. bie Bemaffer Belands an. hierauf jum Ergieber bes Groffürften Ronftantin ernannt und in biefer Stellung 1835 jum Contreadmiral, 1843 jum Biceadmiral beforbert, führte er 1846 eine Escabre nach bem Mittellanbifchen Meere, auf ber fein Bogling ale Mibfhipman biente. Ende 1850 ward er Militargouberneur und Flottencommandeur von Reval, 1853 Militargouverneur von Kronftabt und 1855 mit bem Range eines wirflichen Abmirale in ben Reicherath verfett. 3hm verbantt man hauptfächlich bie Brunbung ber ruff. Geographischen Gefellichaft (1845), ju beren Brafibenten ber Groffürft Ronftantin und zu beren Bieeprafibenten 2. erwählt. murbe, welches Umt er 1857 jum zweiten mal übernahm. Rach bem Tobe Blubom's marb er 6. Mars 1864 zum Brafibenten ber vetereburger Mabemie ber Wiffenichaften ernaunt,

Putidu : Infeln. f. Liu-tiu.

Putter am Barenberge, ein Bfarrborf im Rreife Ganberebeim bee Berroothume Braunfcmeig, 23/4 DR. norboftlich ber Rreisftabt, Gip eines Amtegerichte mit 1514 E., ift befannt burch bie Chlacht im Dreifigjahrigen Rriege, 27. Mug. 1626, in welcher Tilly ben Ronig Chriftian IV. von Danemart vollftanbig ichlug.

Littich, bie Sauptstadt ber gleichnamigen Brobing in Belgien, liegt in einem berrlichen Thale an ber Maas, in welche oberhalb bie Durthe munbet, amifchen amei Bergen, bon benen ber hochfte auf ber Rorbfeite, ber St. - Balburgieberg, bie nach einem neuen Blane wieberbergeftellte Citabelle tragt. Der altere Stadttheil bat meift enge und finftere Strafen, mahrend bie in ben letten Jahren neuangelegten Strafen mit ihren großentheile fcon gebauten Saufern, mehrern öffentlichen Blaten, hubiden Boulevarde und Quais einen viel freundlichern Einbrud machen. Die Daas theilt 2., bas außerbem noch neun Borftabte befitt, in die alte ober obere und in die neue ober untere Ctabt. Ueber ben Strom führen bier Briiden: Die alte Briide (Pont des arches), von 1648-57 erbaut, bie 1843 eingeweihte, von einer Actiengefellichaft errichtete Boberiebrilde, bie 1865-66 erbaute, nach bem auf ber Boberie neuangelegten Boologifchen Barten führende Brude, endlich die ichone Gifenbahnbrude (Pont du Val-Benoit). Den Ihniverfitateplat giert feit Anfang Juli 1866 bie Statue bes berühmten Geologen Dumont. Das früher auf biefem Blate errichtete Ctanbbild Gretry's pon Geefe befindet fich feitbem am Theater. plat. Unter ben gabireichen Rirchen find hervorzuheben: bie Jatobefirche, gegründet 1016, vollenbet 1538, mit prachtvollen Glasmalereien in ben Genftern bes hoben Chors; bie Ct. Baulefirche, jum Theil aus bem 13. Jahrh., vollenbet in ber Mitte bes 16. Jahrh., mit einer unter Beefe' Leitung in Solg gefdnitten herrlichen Rangel; Die Bartholomausfirche, eine Baftlifa aus bem 12. Jahrh., mit zwei bygant. Thurmen und einem mertwurdigen ehernen Taufbeden aus bem 11. Jahrh.; die Martinefirche (um Mitte bes 16. Jahrh. nen erbaut), mit guten Glasgemalben und berrlicher Aussicht auf die Stadt (in ihr murbe 1250 gum erften mal bas Fronleichnamefeit gefeiert); bie Kirche bes beil. Areuges. Das febenswürdigfte öffentliche Gebaube ift ber Juftig-palaft, jum Theil ans bem 16. Jahrh., fruher die Resideng ber Fürstbifchofe; bie schonereite murbe erft 1734 aufgerichtet. 2. ift Gip eines Bifchofe, eines Bouverneure, eines Appellhofe und einer Ctaateumverfitat und gablt 105903 E. Die Univerfitat, Die 1817 von ber nieberland. Regierung gegrundet murbe, und mit welcher die Bergbaufchule (Ecole des mines) und die Polytechnifche Chule (Ecole des arts et manufactures) in Berbinbung ficht, gahlt über 800 Ctubi. rende und ift im Befig eines ichonen Gebaubes, welches nebft ben Borfalen fammtliche atabemifche Cammlungen umfaßt. Much bat bie Uniberfitat einen Botanifchen Garten. Auferbem befteben für Biffenichaften und Runfte mehrere Bereine, eine Maleralabemie, ein mufitalifches Confernatorium, ein Theologisches Seminar, ein tonial, Gumnafium und eine Taubftummenanftalt, Unter ben Rabrifen find die Tuch- und Bollgeugfabrifen und bie Gewehrfabrifen bie anfehnlichften. Radiftbein bat 2. eine große tomigl. Gefchutgiegerei und Bohrerei, eine Bintfabrit, Gerbereien, Leimfiebereien, Cichorienfabriten, eine Feilen- und Ambosfabrit und biele Ragelfabriten. Der burch bie Daasichiffahrt und bie Gijenbahnberbindungen mit Bruffel, Antwerpen und Ramur befonbers begunftigte Bandel mit Fabriferzeugniffen und ber Speditionehandel find anfebnlich. Denfelben unterfliten eine Borfe, eine Sanbeletammer und ein Sanbelegericht. Gebenemerth ift bie Baffage Lemonnier, ein grofartiger Bagar mit Rauflaben. Die Stabt tommt bereits im 8. Jahrh, bor. mo die Bifchofe von Tongern ibren Gis von Maftricht babin verlegten. Frubzeitig zu bebeutenber Große angewachfen, reich und freiheiteliebend, führte bie Bewolferung wieberholte Rriege mit ben Bifchofen, mobet bas benachbarte Frantreich fie gern unterftitte. Rarl ber Rubne, im

665

Queelburger.

Ginverftandniß mit bem Bifchofe, eroberte die Stadt 1467, fcleifte ihre Mauern und führte ihr Befchith fort; auch Maximilian I. mußte ale Erghergog zweimal fie mit Bewalt gur Unterwerfung bringen. Bon ben Frangofen murbe fie 1675, 1684 und 1691, von Marlborough im Spanifchen Erbfolgefriege 1702 erobert. Schon im Rob. 1792 murbe g. von ben Frangofen befest, im Darg 1793 aber wieber geraumt und erft 27. Juli 1794 unter Bichegru und Jourban bon neuem erobert. In ber Revolution bon 1830 gehörte es ju ben erften Stabten bes Landes, die von Solland abfielen; auch hat es fich ftete politifch auf ber Geite bes antitath. Liberalismus gehalten. Das ehemals jum Beftfalifden Rreife gehörige Bisthum 2., beffen Bifchofe bentiche Reichefürften maren, murbe 1794 von ben Frangofen bejett, im Frieden bon Luneville formlich an Franfreich abgetreten und bann unter bie Depart. Durthe, Untere Daas, Sambre und Mage vertheilt. Durch ben Beichlug bes Biener Congreffes und einen befonbern Bertrag bom 23. Marg 1815 wurde es mit ben übrigen füblichen nieberland. Probingen als fouveranes Rur ftentbum 2. bem Ronige ber nieberlande überlaffen und bilbete, nachbem einige Theile babon ju ben Provingen Bennegau, Limburg und Ramur getommen und bafür andere von Limburg, Luremburg und Ramur bagugeichlagen worden, eine Proving bee Ronigreiche ber Nieberlande, die infolge ber Revolution von 1830 an Belgien fam. - Die gegenwärtige Proving L. bes Königreiche Belgien hat ein Areal von 52, see Q.-M. und gablt (1864) 554739 E. Lettere find faft ausschließlich Ballonen und befennen fich gur fath. Rirche. Die Daas burchftromt bie Brobing bon G. nach R. und ift beinahe ganglich tanalifirt. Letteres ift theilweife auch mit ber Durthe ber fall. Der Boben ift im fiibl. und oftl. Theile, wohin fich eine Fortfetjung ber Arbennen zieht, walbig, felfig und hügelig, im westl. Theile eine fruchtbare Ebene. Getreibe wird, befondere im Gilben, nicht ausreichend gewonnen und burch ben Rartoffelbau erfett; bagegen find bie Chaf- und Rindviehzucht nebft ber Rafebereitung febr ausgebreitet. Die Proving ift reich an Ralf., Bau., Bets- und Flintenfteinen und gutem Marmor fowie an Dineralquellen, bon benen Chaubfontaine und besondere Spaa ale Baber berühmt find. Wichtig find ferner bie Baumwollzeug . Tuch. Strobbut- und Bolgmaarenfabriten, nachftbem bie Berfertigung von Glade, Stable und Gifenmaaren aller Mrt, Rabeln, Deffern, dirurg. Juftrumenten, Rageln, Gifenbahnichienen, Dampfbooten, Dampfmafchinen, Locomotiven und befonbers von Ranonen und Chiefgewehren. Die Brobing gabite 1864 100 Roblembergwerte (17413 Arbeiter: Musbeute: 2,221729 Tonnen im Berthe von 20,533899 Frs.). 71 Etabliffements producirten 1864 136100 Tonnen Gifen (873966 Fre.), 13707 Tonnen Blei (2,134190 Fre.) und 57532 Tonnen Bint (3,289581 Fre.). Der Gefammtertrag ber Dobofen, Gifen , Blei-, und Bintgiegereien murbe auf mehr ale 72,500000 Fre. beranfchlagt.

Lütelburger, auch Leutelburger (Sans), genannt Frand, einer ber ausgezeichnetften Formidneider jur Blutegeit ber altern beutiden Runft, bon beffen Lebensumftanben man nur weiß, bag er um 1522 thatig mar und mabricheinlich bie vorziglichften, mit befonbere feinem Deffer ausgeführten Solgidnitte bes jüngern D. Solbein (f. b.) gefertigt bat. Gein voller Rame und bie angegebene Jahredjahl ftehen auf einem trefflichen Blatte: einem Rampfe im Balbe amifchen Bauern und nadten Raubern. Außerbem werben ihm jugefchrieben bie Bilber bes Alten Teftamente und ber große Todtentang auf ber Bibliothet gu Bafel, bas Bilbnig bee Erasmus von Rotterbam mit bem Terminus, zwei Dolchicheiben, mehrere Alphabete u. a. Der an feinen Ramen fich fnupfenbe Streit über bie Eigenhandigfeit ber Bolgidnitte fann als babin entichieben betrachtet werben, bag bie alten Runftler eine ausgebilbete Schule bon Formichneibern

porfanden und ihrer im allgemeinen fich gerade fo bedienten wie die heutigen.

Luben, fleine Ctabt mit 2796 G. im Rreife und Regierungebegirf Merfeburg ber preuf. Proving Cachfen, ift benfmitrbig burch zwei Schlachten, Die bier im Dreifigjahrigen Rriege und im Befreiungofriege gegen Rapoleon gefchlagen murben. Die erftere mar bie Colacht bei &. bom 6. (16. neuen Stile) Rob. 1632. Rach ber Aufhebung bee Lagere bon Rurnberg hatte fich Guftav Abolf nach Baiern, Ballenftein aber gegen Cachfen gewendet, woburch ber Ronig bewogen murbe, bem Rurfürften ju Bulfe ju tommen. Er bereinigte fich bei Arnftabt mit bem Bergog Bernhard bon Cachfen-Beimar, ging dann über Erfurt nach Raumburg und berichanate fich bier in einem feften Lager. Gogleich rudte ihm Ballenftein bie 2. entgegen, murbe burch bie Lagerbefeftigung, die bei ber fpaten Jahreszeit auf Beenbigung bee Felbzuge gu beuten ichien, ficher gemacht, entfendete Pappenheim nach Rieberfachfen und legte feine Truppen in Quartiere bei g. Raum erfuhr Guftav Abolf Pappenheim's Abmarfc, als er, um Ballenftein anzugreifen, gegen g. aufbrach, in beffen Rabe er 5. Rob. abende anlangte. Ueberrafcht baburch, jog Ballenftein eiligit fein Beer jufammen und entfenbete Gilboten an Bappenbeim,

unverzuglich von Salle gurudutommen. Dann ordnete er fein Beer fo, bag ber rechte Flügel unter Golf an bas Stabtehen & fich anlehnte, ber linte unter Gallas bis ju bem bie Ebene burchichneibenden Floggraben fich ausbehnte. Die Fronte mar nach ber Strafe ju gefehrt, beren Graben Ballenftein vertiefen und mit Dustetieren befegen ließ. Dabinter ftanb bas Fugvolt in vier großen Tercien, babon eine vorgeschoben und eine gurudgehalten mar, bor ber Front eine Batterie von 7 Ranonen, und eine anbere von 14 Ranonen auf bem bochften Buntte ber Begend an ben Bindmuflen bei 2. Auf beiben Flügeln hielt bie Reiterei; amifchen ben Gefchmabern bee rechten Reiterflügels maren Dustetierpelotone pertheilt; ein fünftes Biered von 3nfanterie ftand in ber Mitte. Die Schlachtorbnung ber Schweben mar in zwei Treffen; ber linte Milioel reichte bie 2., ber rechte über ben Rloftgraben bingus; in jebem Treffen ftanben vier Brigaben Fugvolt und awolf Regimenter Reiterei getrennt auf ben Flügeln. Der Ronig felbft führte ben rechten, ber Bergog Bernhard ben linten Flügel, Brabe bas erfte, Rniphaufen bas smeite Treffen des Gufwolfe. Das Gefchut mar in Batterien bor ber Fronte aufgeftellt. Go geordnet ftanben fich beim Anbruche bes 6. Dob. beibe Seere gegenüber. Gin bichter Rebel bergogerte ben Angriff; erft, ale berfelbe gegen Mittag allmablich fiel, gab ber Ronig bae Beichen. «Gott mit und » mar bas Lofungewort ber Comeben, «Befus Maria» bas ber Raiferlichen. Der rechte Flügel rudte gegen ben Graben bor, ftubte jeboch bor bem furchtbaren Feuer; ba ergriff ber Ronig eine Bartifane und ftellte fich felbit an Die Spipe. Die Raiferlichen murben aus ben Graben bertrieben, drei Brigaden gingen über diefelben, eroberten die hier aufgeftellte Batterie und warfen bas vorberfte Biered, ebenfo nach beftigem Rampfe bas zweite. Da tam biefen bas britte ju Gulfe. Bon Biccolomini's Ruraffieren angegriffen, burch bie große Batterie bei 2. enfilirt, murben bie Schweben mit großem Berlufte gurudgeworfen. Unterbeg hatte ber Ronig bie fcmeren Beidute in eine Batterie gufammengezogen und mar bann mit ber Reiterei über ben Graben gefest. Die taiferliche murbe bier geworfen; Schreden und Berwirrung verbreitete fich ilber ben gangen linten flügel bes faiferl. Beeres, und die Batterie ber fieben Ranonen murbe aufe nene erobert. Chenfo batte Bernbard von Beimar auf bem andern Flügel zweimal, wiewol mit weniger Erfolg angegriffen. Da erhielt ber Konig bie Radpricht vom Beichen feiner Infanterie. Dem Beneral Born Die Berfolgung feines Giege anvertrauend, eilte er fogleich an ber Spite bes Reginnents Smaland feinen bebrangten Truppen ju Bulle. Bon nur wenigen Reitern, barunter ber Bergog Frang von Lauenburg, begleitet, fprengte er im Rebel weit voraus und murbe hier querft von einem taifert. Dustetier burch einen Couff in ben Arm, bann, ale er umtehrte, burch einen zweiten in ben Ruden verwundet, fobag er ohnmachtig vom Pferbe fant und fpater bon taiferl. Reitern getobtet murbe, (G. Guftab II. Abolf.) Bergog Bernhard hatte auf bem linten Flügel eben einen britten Angriff porbereitet, ale bie Runde von bem Tobe bee Ronigs feine Reiben erreichte. Angenblidlich ergriff er felbft ben Dberbefehl und eilte von Schar gu Schar, die befturgten Ernppen gu ermuthigen. Im wuthenben Aufturg ben Graben ibberichreitend, marfen nun die Schweben alles vor fich nieber, eroberten bie verlorene Batterie und Die bei ben Bindmublen und fturgten fich auf Die taifert. Bicrede. Coon wenbeten fich bie Raiferlichen, nach bem Berlufte beinahe ber gangen, befondere ber fcmeren Reiterei, zur Flncht, ba erichien im enticheibenden Augenblide Bappenbeim mit bier frifchen Reiterregimentern, mit benen er von Salle her ber Infanterie voranogerilt mar, auf bem Wahlplate und ftellte bie Schlacht wieder ber. Der rechte Fligel ber Schweben wich feinem befrigen Augriffe; nacheinander auch bas Centrum und ber linte Blifgel; Die genommenen Batterien murben wieder erobert und die Schweden über die Graben gurudgebrangt, wobei bie gelbe Brigabe beinahe vernichtet wurde. Dier aber hemmte bas zweite fcmeb. Ereffen unter Rniphaufen ben Andrang ber Raiferlichen. In bemfelben Augenblide murbe Bappenbeim toblich vermundet. Seine bestürzte Reiterei ergriff bie Flucht, rif zugleich einen Theil bes rechten Fligels mit fort, und als jest ber Bergog Bernhard, bas erfte und zweite Treffen in eine Linie fammelnb, aufe neue vorbrang, wurden nach blutigem Gemebel jum britten mal bie Graben und bie babinter aufgepflangten Batterien genommen. Unentichieben bauerte noch lange ber furchtbare Rampf, bie endlich bie Duntelheit bemfelben ein Biel fette. Rein Theil fchien Gieger ju fein; boch Ballenftein, Dielleicht ben Anmarich ber Cachien befürchtenb, batte mit Buriidlaffung feines Befchlipes bas Chlachtfelb verlaffen und fich in ber Racht nach Leipzig gurudgezogen, bon mo er fein Beer nach Bohmen führte. Beibe Theile jablten über 9000 Tobte und fchwer Berwundete; unter ben erftern waren Guftav Abolf und Bappenheim. Letterer farb an feinen Bunben gu Leipgig. Buftav Abolf's Leichnam murbe unmeit eines großen Felbfteine unter einem Saufen von Tobten entfleidet und bon ben Sufen ber Pferbe faft bis jur Untenntlichteit gertreten gefunden.

Lange Zeit erhielt blas dieser sog. Schwebenstein, den man später mit Pappeln umträuste und mit steinernen Väulen umgab, das Andensten an den apsern König. Seit 1837 erhebt sich über dem Stein ein golf. Denstmal von Suscisien. Bgl. Binde, «Die Schlach bei L. 6. Ideo.

1632 » (Berl. 1832).

Die Chlacht bei 2. bom 2. Mai 1813, bie man richtiger nach einem fublich bon 2. gelegenen Dorfe bie Chlacht bon Groggorfden genannt bat, mar nach bem ruff. Felbjuge bon 1812 ber erfte gewaltige Bufammenftog ber jeht vereinigten ruff. - preug. Streitfrafte mit Rapaleon's neugefchaffenen Beeresmaffen. Coon gegen Gube April brangen lettere itber ben Thuringermalb berein und erreichten am 28. Raumburg; gleichzeitig marichirte ber Bicefonig bon ber magbeburger Gegend aus die Saale aufwarts und ftand am 29. bei Merfeburg. Als nun nach bem bei Rippach 1. Dai amifchen ber frang. Abantgarbe und bem General Wingingerobe gelieferten Gefechte, in welchem Beffieres (f. b.) getabtet murbe, Die Frangafen &. und ben Flofigraben befetten, zeigte es fich immer beutlicher, bak es Rapoleon's Abficht fei, auf Leipzig borzugehen. Die im Anmarfch begriffene frang. Armee war 124000 Daun ftart, bie ruffifch preugifche bagegen guftte nur 85000 Dann. Democh faften bie Berbunbeten, ber muthvollen Stimmung ihrer Truppen nachgebend und mit Rudficht auf Defterreich, bas man gewinnen wollte, den Entichlug, Rapoleon anzugreifen. Bu biefem Zwede murbe 1. Dai bie gefammte, unter Bittgenftein's Befehlen ftebenbe Berresmacht bei Begau und ben nachften Uebergaugen über die Etfter gufammengezogen; fie follte fich im Guben 2.6 entwideln und fobann Die rechte Flante bes Feindes mit Guergie angreifen. Der Schlachtplan war von Scharnhorft meifterhaft entworfen, fcheiterte aber an der Unfahigfeit des Oberfeldheren, ibn auszuführen. Rapoleon, Die Rafe ber Berbundeten nicht ahnend, ließ am 2. feine Sauptmaffe, gebedt burch bas Ren'iche Corps, bas rechts abbiegend guriidblich, auf ber Strafe nach 2. vorwarts marfchiren. Das Rleift'fche Corps, bas bei Linbenan ftanb, murbe von Laurifton mit Rachbrud angegriffen; ber Rauanenbonner beftarfte den Raifer in ber Meinung, Die Berbunbeten binter Leipzig ju treffen. Ren hatte die im verschobenen Biered gegeneinander liegenden Dorfer Grafgorichen, Rahna, Raja und Rleingörfchen befest. Dier murbe um 12 Uhr (6 Ct. fpater ale Scharnhorft wollte) angegriffen, und bie Chlacht begann. Gleich anjangs murbe Grofgoriden genommen und fpater, gegen 2 Uhr, im withenben Rampfe auch bie übrigen Dorfer. Da erichien Rapolean auf bem Chlachtfelbe, burch ben von rudmarte immer ftarfer berichallenben Ranonenbanner gerufen. Er hatte Den fcon befohlen, fich um jeben Breis zu behaupten, und alle im Darfch auf Leipzig begriffenen Colounen umfebren laffen. Rur Laurifton blieb gegen Rleift fteben. Der Bicefonig murbe auf ben linten Gliigel, Die Garben und Latour Maubourg's Capalerie ale Referve nach L., Marmont, ber noch juriid mar, nach bem rechten Flijgel birigirt; Bertrand, erft bei Rippach, follte bes Feinbes Flante und Ruden bebroben. Es mar ein Deifterftild ber Chlachtenleutung. Marmout's vorberfte Divifion befette fogleich bas von ben Berbunbeten unbeachtete Ctarfiebel, und ber furchtbare Rampf um die bier Dorfer entbrannte bon neuem. Durch ein Borbringen ber noch intacten Daffen in ber rechten Flante maren bie Frangen früher gezwungen worden, die Darfer ju raumen; nun mar es zu fpat. Port murbe in ben Rampf perwidelt, Bliider jog feine Referve vor, Die preuft. Garbebrigabe erfturmte Rleingarichen, Gieborf, felbit Raja, ben Chluffel ber gangen Pofition; ein Angriff ber auf bem linten Glügel jest vereinigten Cavalerie (um 20000 Bferbe ber frangfifden überlegen) hatte noch ben Gieg gefichert; aber er unterblieb. Die Colonnen bes Bicefonige und bie folgenden Divifionen Darmont's trafen ein; Rapaleon in ber unmittelbaren Rabe bes enticheibenben Buttes beherrfchte bie mit erneuter Beftigfeit tobenbe Schlacht, mabrend Bittgenftein alle Leitung verloren batte. Die ruff. Garben und Grenabiere, bas Corpe bes Bringen Gugen bon Burtemberg murben gar nicht gebraucht, Die Cavalerie, ohne etwas ju unternehmen, ging gurud, Miloradowitich mit 12000 Mann murbe von Beit nicht herangezogen. Dagegen warf Rapoleon jett feine Garbe in die Edlacht, welche Raja, ale fcon die Duntelbeit einbrach, ben Breufen wieber entrift. Much ein Offenfinftog bes Bringen von Burtemberg auf bem rechten Flügel mislang. Ebenfo wenig hatte ein in ber Duntelheit burch Ericheinen einer frang, Colonne bei Rabna peranlafites Borgehen Blücher's mit neun Escabrons, bei welcher Belegenheit Rapoleon beinahe gefangen morben mare, Erfolg. Beim Einbruch ber Racht verliegen beibe Theile bas Schlachtfelb, mit anbrechendem Dorgen follte die Schlacht erneuert werben. Indeß bewog Bittgenftein feinen Raifer und biefer ben Ranig von Breugen, bei ber Ueberlegenheit Rapoleon's und bem Berlufte von Leipzig, ben Rudjug angutreten. Der Berluft ber Berbunbeten betrug gegen 10000 Dann, barunter 2000 Ruffen; tobt mar ber Bring bon Deffen - Domburg, toblich berwundet Scharn.

horft. Die Frangofen verloren 12000 Mann, unter ihnen fünf Generale, hatten aber biefer

Schlacht ben Bieberbefit Cachfene und ber Elbe gu banten.

Ligow (Lubw. Abolf Bilb., Freiherr von), ber Filhrer ber nach ihm benannten Freifchar im bentiden Befreiungefriege, geb. 18. Dai 1782 in ber Mittelmart, trat 1795 in bas erfte Bataillon Barbe, murbe balb Offigier und wohnte, ju einem Ruraffterregiment verfett, bem Kriege von 1806 bei. Der Kriegogefangenichaft glüdlich entgangen, fchloß er fich 1807 bem Schill'iden Freicorpe in Rolberg an und organifirte beffen Cavalerie. 1807 jum Staberitte meifter beforbert, nahm er 1808 ale Major feine Entlaffung, betheiligte fich aber 1809 an bem Schill'iden Buge bis zum Gefecht bei Dobenborf, wo er verwundet wurde. Erft 1811 trat er wieder als Major bei der Cavalerie ein und wurde 1813 ermächtigt, ein Freicorps zu errichten, au welchem fich balb eine Angahl ausgezeichneter Manner melbete. Er commandirte baffelbe als Chef und unter ihm ber Dajor von Betersborff. Das Corpe hatte bie Bestimmung, im Ruden bee Feindes ben fleinen Rrieg ju führen und in Thuringen, Beffen und Beftfalen Bolfeaufftanbe gu erregen. Es bestand schon Ende Marg aus 900 Mann Infanterie und 260 Reitern, und perftürfte fich allmählich auf 2000 Mann Infanterie und 4 Gecabrone Capalerie; auch war eine Abtheilung tiroler Scharficuten babei, geführt von Riebl und Ennemofer. Beim Rudjuge ber Beere nach ber Echlacht von Luten mar ein Theil ber Aufriager bes Corps, ber in Leipzig geftanben batte, nach Schleffen gurudgegangen. Daburch murben Jahn, Reil und anbere Führer von &. getrennt, welcher, burch Friefen und ben alles begeisternben Korner (f. b.) noch mehr fortgezogen, mit ber Reiterei über bie Elbe und Gaale ging, mabrend bie Infanterie unter bem Dajor bon Betereborff an ber Elbe blieb. Die Soffnung, 7. Juni 1813 vereinigt mit Borongow und Tichernitidem Leipzig fiegreich ju befeben, murbe burch ben Baffenftillftand vernichtet, bon welchem &. erft am 9. Renntnig erhielt. Der fachf. Rriegeminifter bon Gereborff, an ben er fich manbte, fchidte ihm einen Offigier, ber ihn nach ber Elbe, über melde alle Barteiganger gurudgutehren hatten, geleiten follte. Aber Rapoleon batte befohlen, fie ju vernichten, und fo murbe bas Freicorps 2.'s, arglos marichirend, auf General Fournier's Anordmung 17. Juni bei Riten unweit Leibzig burch ben murtemb. General Rormann im Salbbunfel überfallen und faft gang aufgerieben. Rad bem Baffenftillftanbe neu organifirt, gab man bas Lutow'iche Freicorps bem Corps von Tettenborn unter Balmoben an ber untern Etbe bei. Ruhm erwarb es fich in bem Treffen an ber Bohrbe 16. Cept., wo L'abermale fcmer vermundet murbe, und in vielen Borpoftengefechten; aber Großes fonnte um fo weniger ausgeführt werben, ale bae Corps beständig getrennt mar. Erft im Dec. wieber gefammelt, ging es mit bem preuß. Kronpringen gegen bie Danen, barauf unter Belmenftreit nach bem Rhein, wo es bor Julich lag, enblich nach Frankreich, ju fpat, um noch mitzutämpfen. Daß es nicht mehr geleistet bei fo trefflichen Elementen, lag an ber Filhrung und Berwendung. Ale L., von fchweren Bunden taum genefen, im Darg 1814 bei ber fchlef. Armee in Chalone angetommen war, fandte ihn Bluder mit Depefden an ben Beneral St. Brieft nach Rheime; auf bem Rudwege murbe er bom frang. Sanbfturm gefangen. Rad bem Frieden jum Dberftlieutenant beforbert, erhielt er im Darg 1815 bas Commando bee 6. Ulanenregimente. In ber Schlacht von Ligny bei ber Attale auf ein frang. Quarre murbe ibm bas Pferd erfchoffen und er felbft gefangen. Der Sieg bei Belle-Mliance brachte ihn wieder in Freiheit. Im Oct. 1815 murbe er Dberft, 1817 Commandeur ber 13. Cabaleriebrigabe, 1822 Generalmajor, im April 1830 aber gur Disposition gestellt. Er ftarb in Berlin in ber Racht bom 5. jum 6. Dec. 1834. Gein Freicorpe mar nach bem erften Barifer Frieden aufgeloft und theilmeife zu Stammen für neue Linienregimenter verwendet morben, Q.'s Gattin mar Elifa, Grafin bon Ablefelbt (f. b.), Bal. . Beidichte bes Q. iden Freicorpe» (Berl. 1827); «Gin Streifzug ber L'ichen Reiterfchar» (Berl. 1863).

 in das Amere des Cambes. Echon wer ihre Nüderis und Auropa schagletst, doch wollte sie worker den melt. Zufür den Jau einem einem. Am jeher Weise siegen für im underkanntelle Umwöhlicht neich ju wöhlicher Opstentrie, neicher sie eine Monarm Ererich Indie siegen den Kantieren schriftlichter Opstentrie, der mit der sie eine Amer Vereicht in der Manne Bereich 1841 Negenmen schriftlichte Stätisseit war teiels dem Koman, steiel der Manner Americh 1841 Negenmer singenstützt Den ihrer Neisenerfen sind un einem ib er Verlich aus dem Kantier Grammschaftlich von ihrer Neisenerfen sind un einem ib es Verlich aus dem Schlaus sind ihre sind ihre Amerikannte der Amerikannte der Verlichte und Vergensteinen (Vernamschaftlich von ihrer Amerikannte von der Verlichte und der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte Amerikannte Verlichte der ist alle entfehren Vertreckten der Kantier Germanschaftlich Verlichte Verlichte der Verlichte der Verlichte Verlichte von der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte von der Verlichte Verlich

Lub ift in ber Sprache ber Seeleute ber Begenfat von Lee (f. b.), folglich bie Seite eines Schiffs, bie ben Wind guerft empfangt; baber L bas Commando an ben Stenernden, bas

Borberenbe mehr gegen ben Wind ju breben.

Luxembourg heißt ein Balaft in Baris, ber 1615 auf Befehl ber Maria bon Mebiei an ber Stelle bes von ihr angefauften Sotele bes Bergogs von Biney-Lurembourg (wovon ber Rame) gebaut wurde, nicht, wie die gewöhnliche Angabe lautet, nach bem Dufter bee Balaggo Bitti in Floreng, fonbern, wie ber erfte Blid auf Die Facabe erfennen lagt, nach bem Grundplan ber gur Beit ber Remaiffance in Frantreich errichteten Coloffer, bei welchen bie in ber Mitte und auf ben Eden einer um einen vieredigen Sof berumlaufenben Bebanbereihe angebrachten Bavillons noch an die Beriode ber Fenbalfite erinnerten. Das urfprüngliche Aussehen, bas ber Baumeifter Jaeques Desbroffes bem Palafte gegeben, warb jedoch burch fconere Um- und Anbauten vielfach geanbert. Maria von Diebiei, ber Bergog Gafton von Orleans, bie Bergogin von Montpenfier und ber Graf von ber Propenee (ber nachherige Lubwig XVIII.) bewohnten abwechfelnb ben Balaft, aus welchem bie Revolution ein Gefängniß machte. Das Directorium berlegte bahin ben Gip ber Regierung, und beshalb erhielt er bamale ben Ramen «Directorialpalaft». Rach bem 18. Brumaire war er furge Zeit Confulatopalaft. Unter bem erften Kaiferreich murbe er Balaft bes Cenate, fpater ber Bairie, in beren Berfammlungefaal, unter bem Borfite bon Louis Blanc, nach ber Februarrevolution bon 1848 bie fturmifden Situngen ber Revolutionscommiffion für die Arbeiter ftattfanden. 1852 wurde ber 2. wieder dem Genat an ber Stelle ber Bairie gugewiefen. In einem Theile bes Balaftes ift bas Dufeum bes L., eine Cammlung von Gemalben und Sculpturen lebenber Deifter, Die bier fo lange bleiben, Die 10 3. nach bem Tobe bes Runftlere vergangen und bie öffentliche Stimme entschieben hat, ob feine Arbeiten wilrbig find, ben Chrenplay bei ben alten Deifterwerten im Louvre zu erhalten. In ber Mittagefrite hat ber Balaft Musficht auf einen ichonen, geraumigen Garten, hauptfachlich Cammel- und Spielplat ber Spagierganger und Rinber bes Stadttheile linte ber Seine. Diefer fcone Garten foll ein Drittel feines Umfanges aus ber lieblichften und beliebteften Partie, ber fog. Baumichule, fitr Baufer. und Strafenbau bergeben.

befannten Marich von Utrecht nach Boerben und von ba nach Swammerdam, bas er in Brand ftedte. Da plotlich Thauwetter einfiel, mußte er mit großem Berluft ben Rudweg nach Utrecht antreten, mobei er nach Louvois' Befehl und aus eigener Graufamfeit bie Gegend permiftete. 3m Feldzuge bon 1674 führte er unter Conde ben rechten Fligel bes Beeres in Flanbern und wohnte 11. Mug. ber Schlacht bei Genef bei. Rach Turenne's Tobe murbe er 1675 jum Darfchall erhoben und erhielt ben Dberbefehl über einen Theil bes Beeres. Rachbem er 11. Gept. 1676 bie Eroberung von Philippeburg burch Rarl von Lothringen nicht hatte hindern fomen, verwuftete er ben Breisgau auf bie unerhortefte Beife, um die Raiferlichen von ber Franche-Comte abguhalten, und nothigte ben Bergog von Burtemberg, ihm bie Ctabt Mompelgard eingurumen, Die er pliinbern lieft. Im Gelbauge bon 1677 fchlug er ben Bringen pon Dranien 11. April bei Mont - Caffel, eroberte 20. Ct. - Omer und nothigte ben Bringen 14, Mug, Die Belagerung bon Charleroi aufzuheben. Rad bem Frieben bon Rimmegen fuchte ihn Louvois burch ein faft unglaublides Mittel ine Berberben au fturgen. Derfelbe mufte fich einen Contract ju verfchaffen, ben ber Darfchall mit einem Solghanbler gefchloffen batte, und lief bas Document in ein Bundnift mit bem Teufel permanbeln. 2. murbe bennach por bie fog. Chambre ardente gefordert, mo er unter anderm auch eines Bergiftungeberfuche feiner Frau und bes Darfchalls Erequi angeflagt marb. Geine Freunde wollten ihn gwar außer Landes ichaffen, allein 2. ging im Bertrauen auf feine Unfchuld freiwillig in die Baftille, wo man ihn in einen finftern Rerfer ftedte. Erft nach 14 Monaten murbe er 1680 freigefprochen, jeboch auf eine feiner Gitter verbannt. Erft 1690 gab ihm ber Konig wieder ben Oberbefehl in Flandern. 2. fclug 1. Juli 1690 ben Fürften von Balbed bei Fleurus, 4. Aug. 1692 ben Ronig Wilhelm III. von England, ber ihn überfiel, bei Steenterten und 29. Juni 1693 nochmale entscheibend bei Reerwinden. Den Feldzug endete er hierauf 12. Det. burch die Eroberung von Charleroi. 3m folgenden Jahre vermochte er in ben Rieberlanden wenig anszurichten. Er erfrantte bei ber Armee und ftarb febr buffertig 4. Jan. 1695. 2. befaß einen fcmachlichen, fdiefen Rorper, mar aber an Beift burchbringend und thatfraftig. Bgl. Beaurgin, «Histoire militaire du duc de L.» (Saag 1756); Mémoire pour servir à l'histoire du maréchal de L., écrite par lui-mêmes (Saag 1758); «Campagne de Hollande en 1672» (Saag 1759).

Luremburg, ein altes beutsches Dynastenland, als Grafichaft, fpater ale Bergogthum jahrhundertelang ein Bestandtheil bes Deutschen Reiche, gehorte feit 1815 ale Groftherzogthum jum Deutschen Bunde, marb aber burch ben Londoner Bertrag von 1839 gwischen Belgien und ben Rieberlanden getheilt und jur größern Salfte ju Gunften Belgiens von Deutschland getrennt. Der bem lettern verbliebene, bem Areal nach fleinere Theil bilbet bas gegenwärtige Grochers og thum 2., meldies auf 46.co D.=DR. 206140 G. zahlt und bie ehemalige beutfche Bundesfeftung Luxemburg gur Sauptftadt hat. Un ber weftlichften Greuge Deutschlands gelegen, bilbet bas Land ein nach R. jugefpittes Dreied, bas im G. bas frang, Dofel-Departement, im D. bie preug. Rheinproping und im 2B. die belg. Broving L. umichliegen. 3met Drittheile bes Gangen, bas fog, Gutland, geboren bem Blateau von Lothringen an und bilben, wie diefes, ein reiches Getreibeland, mahrend bie breiten, fruchtbaren Thaler betrachtliche Bieb. aucht geftatten und bie bedeutenden Balbungen viel Rupholg liefern. An der Dofel, befondere auf beren lintem Ufer gwifden Schingen und Bafferbillig, wird auch Bein gebaut, barunter ber Bormelbinger. Das nordl. Drittel L.s, ber Desling, ift großtentheils bon ben Arbennen (beren bochfte Bipfel bier bis 1850 ff. auffteigen) erfüllt und eignet fich weniger jum Acterbau, bagegen gemahren bie vorzigliche Chaf- und Comeinegucht auf bem Roobtland, befonbere aber auch die trefflichen Lobbeden einen reichlichen Ertrag. Bon Mineralproducten befitt & einen großen Reichthum an Gifeners und Baufteinen, beren Export ein verhaltnigmäßig bedeutenbes Gifenbahnnet ine Leben gerufen bat. Bier Sauptbahnen (23 DR.) verbinben bas Land mit Frankreich, Belgien und Deutschland und senden mehrere Zweigbahnen ins Innere. Infolge biefer gunftigen Berhaltniffe haben Sanbel und Bertehr in jungfter Zeit einen ungewöhnlichen Aufschwung genommen. Die Industrie liefert hauptfachlich Gifen und Gifenmaaren, vorziiglides Leber, Tucher, Sanbidube, Leinwand, Papier und Papiertapeten, Fanence. Die Ginwohner find ausschlieflich Deutsche; nur in zwei Dorfern an ber belg. Grenze wohnen Wallonen. Gie befennen fich faft burchgangig jum Ratholicismus. Die Sprache ber Luremburger ift bie beutsche, boch berricht in ben bobern Rreifen bas Frangofifche por. Die amtlichen Schriftftide merben in beiben Sprachen abgefafit. Rur bie Bolfebilbung ift in neuerer Beit mancherlei gefcheben. Den Mittelpuntt bes Unterrichtemefene bilbet bas Athenaum in ber Samptftabt mit philof, Facultat, Gewerb- und Reichenschule. Geit 1815 murbe bas Land ale bolland, Broving

behandelt; feit 1841 bilbet es jedoch einen felbständigen Staat mit eigener Berfaffung und Bermaltung. 2. gerfallt in Die Ctabt g. und vier Diftricte (2., Diefirch, Grevenmacher, Merich) und 126 Gemeinden. Die Berfaffung ift eine eingeschrantt - monarchifche. Die Conflitution bom 9. Juli 1848 murbe burch bie Berordnung bom 27. Rob. 1856 erebibirts; bas Gefet bom 1. Dec. 1860 bestimmte bie Bablen jur Stanbeversammlung. Die Rrone ift erblich in ben Familien Raffau, und zwar in Gemäßheit bes Bertrage vom 30. Juni 1783 und bes Biener Tractate vom 9. Juni 1815. Danady regiert in 2. ber Manneftamm bee Baufes Raffau - Dranien (ber auch ben nieberland. Thron unnehat), nach beffen Aussterben bie Balram'fche Linie (bis 1866 im Bergogthum Raffau) fuccebirt. Die gefammte Staatsgewalt ift in ber Berfon bes Ronig - Großherzoge vereinigt; boch ift für jebes Befet bie Buftimmung ber Stäudeverfammlung erforderlich. Diefe befteht aus 31 Abgeordneten, Die in ben 13 Bahlcantonen (mit ber Stadt 2.) auf 6 3. gewählt werben. Beber Babler ober Bahlbare muß Luxemburger, 25 3. alt, im Großbergogthum anfaffig und im Genug ber burgerlichen und polit. Rechte fein; außerbem muß ber Babler an ben Ctaat wenigftene 30 Fre. birecte Steuern gahlen. Die Stände werden jebes Jahr jum ordentlichen Landtage versammelt. Die oberfte Staatsbehörde des Großherzogthums, die Regierung, ift aus einem Präfidenten (mit dem Titel Staatsminifter) und brei Mitgliebern (Generalbirectoren) gusammengefett. Reben berfelben befteht ein Staaterath und am Cibe bee Ronig - Groffbergoge im Saag ein Secretariat fur bie Angelegenheiten bes Groffbergogthume. Der Ronig laft bas Land burch feinen Bruber, ben Bringen Beinrich ber Dieberlanbe, ale Statthalter regieren. In ber beutschen Bunbeeverfamm. lung trat 2. nur im Berein mit Limburg (f. b.) auf; es hatte im Engern Rathe bie elfte Stelle, im Blenum eine Stimme und ftellte ein Contingent von 2400 Mann, Die jum 9. Bunbesarmeecorps gehorten. - Die großere westl. Balfte bes gefammten Laubes, bas ale Große bergogthum por ber Theilung gegen 127 D .- DR. mit 315000 E. umfafte, bilbet bie jegige Brobing &. bes Konigreiche Belgien, mit 80,20 Q. . Dt., 206291 E. und ber Sauptftadt Arlon (f. b.). Diefelbe ift ganalich von ben Arbennen burchangen, fobaft nur etwa ber vierte Theil ber Bobenflache in Getreibeland, alles iibrige in Balbungen und Beibe besteht, Die jeboch eine umfaffenbe Biebzucht geftatten. Bgl. von Ronig, «Das Luremburger Laud» (Dirfirch 1850); Blaife, "Elementarunterricht in ber Geographie" (Luremb. 1857); Fifcher, "Notice historique sur la situation agricole de Luxembourg » (2. Aufl., Luremb. 1860); Sibering, «Statistique du Grand-Duché de Luxembourgs (Luremb. 1865).

Das Dynaftenland E. hat feinen Namen von der alten Burg Littelburg (lat. Luciliburgum), que welcher bie jetige Ctabt &, entftanb. Diefe Burg brachte Graf Ciegfried von ben Arbennen 963 burch Taufch von bem Abt Wider ju St.-Marimin in Trier an fich und vereinigte fie mit feinen ausgebohnten Befitungen im Bawer ., Dofel - und Arbennengau. Derfelbe ift biernach ber Stammvater bes arbennifch-luremb, Saufes. Bon feinen Rachtommen murbe Bermann, Graf von Calm und Bruber bes Grafen Konrad I. von 2., ale Gegentonig (1081) bes Raifere Beinrich IV. gewählt. Dit Ronrad II., bem achten Grafen von E., erlofch 1136 bie mannliche Linie bes arbennifch-luremb. Saufes, und bie Graffchaft ging an bie Nachtommen ber Ermefinde, ber Tochter Ronrab's I. (geft. 1086), über, welche mit bem Grafen Gottfrieb von Namur verheirathet war. Ihr Sohn, Heinrich IV., der Blinde, wurde nun Graf von L.-Ramur. Bei dessen Tode (1196) ging die Grafschaft Namur an Balduin IV. von Hennegau über, mahrend bie Grafichaft &. ber einzigen Tochter Beinrich's, Ermefinde, überlaffen marb. Lettere vermablte fich in zweiter Che mit Balram III., Bergog von Limburg und Darquis von Arton, mit ber Bestimmung, bag ihre Rachtommen die Grafichaft & getrennt von Limburg erhalten follten. Go murbe ihr Cohn, Beinrich V., ber Blonde, Stifter ber Dynaftie L.-Limburg, mahrend bie Rachtommen Balram's aus beffen erfter Che über Limburg berrichten, bis 1288 infolge ber Schlacht von Boringen bas Bergogthum Limburg an Brabant fiel. Beinrich's V. Entel, Beinrich VII. (f. b.), murbe nach bes Raifere Albrecht I. Ermorbung im Rob. 1308 jum beutichen Raifer erwählt und 1309 ju Machen gefront. Er brachte burch bie Bermahlung feines Cohnes Johann mit Elifabeth, ber Tochter bes Ronige Bengeflam von Bohmen, 1311 biefes Ronigreich an fein Saus und ftarb in Italien 1313. Johann ber Blinbe, Ronig von Bohmen und Graf von 2., fiel in ber Schlacht bei Erech 1346. Gein altefter Gobn, Rarl, ber 1346 jum rom. Konig und 1347 ale Rarl IV. (f. b.) jum beutichen Raifer erwählt warb, erhob 1354 bie Grafichaft &. ju einem Bergogthume (1364 wurde bie Grafichaft Chinn bamit vereinigt) und überließ es feinem Stiefbruber Bengeflam, bem Gohne Johann's mit feiner gweiten Gemablin, Beatrir von Bourbon. Da aber Wenzeflam feine Leibeserben binterließ, fo vermachte er bas Bergogthum bei feinem Tobe 1383 feinem Reffen, Rarl's IV. alteften Cohne, bem Ronige Bengel (f. b.) von Bohmen, ber 1378 jum Raifer ermahlt wurde. Letterer übergab bas Bergogthum unterpfanblich feiner Dichte Glifabeth, ber Tochter Johann's, Bergogs bon Gorlit und 2., flatt bee ihr verfprochenen Brantichates von 120000 Ml. Glifabeth mar in erfter Che mit bem Bergog Anton bon Burgund, in zweiter Che mit bem Grafen Johann pon Solland vermablt. Die Luxemburger aber emporten fich gegen die neuen Regenten und ermahlten ben Martgrafen Bilbelm III. von Deifen, ale Gemabl ber Enfeltochter bee Raifere Sigismund, ber bas von feinem Bruber Wengel verpfandete Bergogthum 2. eingulofen berechtigt mar. in ihrem Bergog. In biefer Berlegenheit trat Glifabeth 1443 alle ihre Rechte auf bas Bergogthum an ben Bergog Bhilipp ben Gitigen von Burgund ab, ber ben Bergog Wilhelm III. pertrieb und biefem 1462 mit 120000 ffl, alle Rechte und Anspriiche auf L. abfaufte. Go war bas Bergogthum feit 1444 ein Theil bes Bergogthume Burgund, welches die Rieberlande umfaßte. Durch bie Bermahlung Maria's, ber Erbin von Burgund, mit bem Erabergoge Marimilian 1477 fam g. an bas Saus Sabsburg-Defterreich und murbe, gleich ben gefammten Dieberlanden, ein Bestandtheil bes Burgundifchen Rreifes. Alle in ber Folge Darimilian's Entel, Rarl V., Die Dieberlande 1555 an feinen Cobn, Bbilipp II., Ronig von Cpanien, abtrat, gehörte & zwar auch zu ber fpan, Mongrchie, blieb aber ale ein Theil bee Burgunbifchen Kreifes bei bem Deutschen Reiche. In bem Pyrenuischen Frieden von 1659 mußte jedoch Spanien von L. einen Meinen Theil, Thionville, Montmedy, Damvillers, Ivon, Chavancy und Darville, an Franfreich abtreten. Infolge bes Utrechter Friedens von 1713 tam 2., mit Ausnahme jenes an Franfreich abgetretenen Theile, wieber an bas Saus Sabeburg und geborte nach wie bor nebft ben bfterr. Rieberlanden ju bem Burgunbifden Rreife bes Deutschen Reiche, bis es 1795 von Franfreich erobert murbe und hierauf nebft ben öfterr. Dieberlanden im Frieben ju Campo - Formio von 1797 jugleich mit bem Burgundifchen Rreife an Frantreich abgetreten werben mußte. Unter frang. Berrichaft bilbete es bas Depart. Forete.

Durch ben Wiener Congreft murbe 2, ale ein befonberer beuticher Bunbestigat unter bem Ramen eines Groftbergogthume bem Deutschen Bunbe einverleibt und bem Ronige ber Rieberlande, Bilhelm I., ale Entichabigung fur ben Berluft feiner naffauifden Erblande gugetheilt. Doch follte bie Stadt und Geftung L. eine beutiche Bunbesfestung und bas gange Groftherzogthum bem naffauifden Sausfibeicommiffe einverleibt fein. Auch follten fur bie wechselfeitige Guc. ceffion ber beiben Linien bes Saufes Daffau in Q. Die naffauischen Erbvereine von 1783 gultig bleiben. Bugleich murbe, infolge ber Musgleichung ber Grengen amifchen Breufen und bem Ronigreich ber Dieberlande, ein fleiner Theil bes alten Bergogthums 2., namlich Ct. Beit ober Bith am Dur, Bittburg, Reuenburg und bie bisber unter luremburg. Dobeit geftanbene Graffchaft Schleiben, an Breufen abgetreten und die offtl. Grenzlinie bee Groffbergogthume 2. fo beftimmt, baf fie bem Laufe ber Dofel bis jur Manbung ber Gure, bann bem Laufe ber Gure aufwarte bie jum Ginftromen ber Dur, hierauf bem Laufe ber Dur aufwarte bie ju ber Grenge bes ehemaligen frang. Cantone Ct. Beit, welcher an Breugen tam, folgte. Dagegen tam an ber fühmeftl. Grenze ber größte Theil bes Bergogthune Bouillon ale Ctanbesherrichaft unter Die Couveranetat bes Großbergoge von L., auch murbe ein Theil von Luttich mit L. vereinigt. 1830 fchlof fich L., mit Ausnahme ber Bunbesfestung und ihres Ranons, ber Revolution an und murbe ju Belgien (f. b.) gezogen. Diefer für Belgien außerft vortheilhafte Buftand banerte, ungeachtet ber Befchliffe ber Conboner Confereng, bie 1839, wo man endlich von feiten Sollanbe und Belgiene fich baju verftand, die Beftimmung, baf für ben an Belgien abgetretenen mallon. Theil bon &. ein gleichgroßer Theil bon Limburg mit &. ale beutsches Bunbeeland vereinigt wurde, angunehmen und in Ausführung ju bringen. Die gleichzeitig ausgesprochene Gelbftanbigfeit bee Grofbergogthume legte bem Ronig - Grofbergog Die Berpflichtung auf, bem Lanbe nach Boridrift ber Deutschen - Bunbes -Acte eine lanbftaubifche Berfaffung ju gewähren. Die Detropirung einer folden erfolgte erft 12. Det. 1841 burch Wilhelm II., ber ingwifden ben Ehron ber Rieberlande bestiegen hatte. Da biefelbe ben Unfpruchen ber Beit nicht genilate, fab fich ber Ronig Groffbergog infolge ber Margbewegungen bes 3. 1848 im April gur Ginberufung bes Landtage genothigt, ber eine neue, im allgemeinen ber belgifchen nachgebilbete Conftitution berieth, bie auch 9. Juli im Saag fanetionirt und 10. Juli befchworen wurde. Wilhelm's II. Rachfolger, ber Romig-Großbergog Wilhelm III., verweigerte jeboch ben Gib auf biefelbe und ernannte 1850 feinen Bruber Beinrich jum Ctatthalter von g. Geitbem entspann fich ein fortbauernder Rampf zwifden Bollevertretung und Regierung. Lettere behauptete, Die Berfaffung ftelle revolutionare Brincipien auf und ftebe mit ber beutiden Bunbesgefetgebung, insbefondere

ven Befchilfen vom 25. Aus, 1851 in Wierspruch, und octwipte 29. Bon. 1856 stifchigter bod ein neue Ericffigung, im volleche des Cintamerijken apure deivigelten, dem Birfich ver Kammer felhf aber fiche eine Gerugen gefest wurden. Die Befchilfnisse dem Arche Segnation der Vergierung der Devonnungen willtärlich seingenführe der Gefchigebung wurden von der Regierung auf Ordonnungen willtärlich seingenführe der Gefchigebung wurden von der Regierung auf der Vergierte, der Befchildnissen in Begign auf der Vergierte, der Wiedern fich die Keigerung wurderichen Mosteniaven in Begign auf des Vergierte, der Weigheiten Mosteniaven in Begign auf des Vergierte, der Weigheiten der Vergierung von Leiten gester der Vergierung der Vergierung von Leiten gewertertenden Zweigheit zwischen Seit und Begignung au fehre der vereitreiten Awsterie zwischen Vergierung des der Vergierung der Vergierung von Leiten gesterrichten Vergierung der Vergi

Litremburg, eigentlich Lutelburg, Die Sauptftadt des gleichnamigen Großbergogthume, augleich Feftung von ftrategifcher und polit. Bichtigfeit, liegt theile auf einem fteilen Feleberge, theile in dem bon ber Algette burchfloffenen Grunde und gerfallt bemnach in die Dberftadt und bie Unterftabte Bfaffenthal, Grund und Rlaufen. Die Stadt ift Sit ber oberften Beborben für bas Grofferzogthum und hat ohne bie Garnifon 13800 G. Unter ben Baumerten find nur bas Rathhaus und die neue Liebfrauenfirche bervorzuheben. Natur und Runft haben L. zu einem ber festeften und jugleich intereffanteften Buntte gemacht. Bu bem merhvurdigen Gemijch von impofanten Festungewerten und überrafchenben Raturichonheiten find neuerbinge noch vier großartige Biaducte gefommen, welche ilber die 130 & tiefer liegenden Unterflädte hinwegführen. 2, wurde gufolge ber Biener-Congrefi-Acte beutfche Bunbesfeftung, beren Befatung in Friedensgeiten 4000 Dann Breufen, in Kriegezeiten außerbem noch die Contingente bes Grofherzogthume 2., Balbede, Lippes, Schaumburg-Lippes ju bilben hatten. Auch ber Gouverneur und der Commandant wurden von Breugen ernannt. Rach Auflöfung bee Deutschen Bunbes (1866) bebielten preuß. Truppen die Reftung befett. Die Stadt L. entftand allmablich um die alte Burg Lutelburg, beren Rame in 2. überging. Schon frubgeitig befeftigt, murbe bie Fefte nach Erfindung bes Chiefpulvere mehr und mehr verftartt. 1443 eroberte fie ber Bergog Bhilipp bon Burgund, und 1479 nahmen fie die Frangofen, die aber noch in demfelben Jahre von bem Martgrafen von Baben bertrieben murben. 1542 eroberte fie ber Bergog von Orleans für Frang L, und nachbem biefer fie balb barauf wieber aufgegeben, bemachtigten fich ihrer 1543 die Frangofen abermale. 1544, 1558 und 1597 widerftand fie jedoch den Angriffen der Franjofen. Dagegen murbe 2. 1684 von ben Frangofen unter bem Marichall Gregni binnen vier Bodien jur Uebergabe gezwungen. Den Angriff hatte Bauban geleitet, ber nun, ba die Feftung in den Banden der Frangojen blieb, auch ihre Berte bedeutend verftarfte. 1697 murbe fie burch ben Ryswijter Frieden ben Spaniern wieder eingeraumt. Auch im frang. Revolutionstriege mußte fie 1795 nach achtmonatlicher enger Ginichlieftung fich an die Defterreicher übergeben. Beim Ginmarid ber Berbilnbeten in Frantreich murbe 2. 14. Jan. 1814 eingeschloffen und blieb es bis gur Uebergabe an ben Ronig ber Dieberlande 1815. 1830-39 mar 2. Die einzige Stadt des Großherzogthums, welche bem Ronig ber Rieberlande treu geblieben.

Lurus ift ftreug genommen jeder Aufwand, ber über bas gewöhnliche Bedurfniß hinausgeht. In der Regel pflegt man aber, indem man das Bedurfniß feftguftellen fucht, die Berfoulidfleiten und ihre Stellung, Die Sitten und Standesgewohnheiten u. f. w. in Betracht zu gieben, und infofern ift für den Sandwerter vieles 2., mas für den großen Fabritheren, den reichen Bantier, ben großen Butsbefiger nicht als folcher gilt. Bom ftrengften wirthichaftliden Ctanbpuntt erfcheint aller und jeder 2. unbedingt verweiflich, infofern Gitter in feiner Beife mehr conjumirt werden follen, als jum Leben ber Denfchen und jur Brobuction erforderlich find. Dan fann fich indeß auf diefen Standpnutt nicht ftellen, ohne bamit Rachtheile ju überfeben, welche biefe Befdyrantung ber Weufchen auf bas Rothwendigfte mit fich führt. Richt die Broduction ber Gitter in großer Menge und mit möglichft geringem Aufwande ift Lebenszwed ber Denfchen, fonbern bas Bohlergeben berfelben, und ju biefem gehort mehr ale bie Befriedigung ber nothwendigften und gewöhnlichften Bedürfniffe, gehort die Berftellung eines gewiffen Bobilebens, in bem fich ber Menich geiftig und forperlich voll entwideln tann. Der L. an fich ift baber nicht gu tadelu, fondern nur fein Uebermaß, obwol man felbft biefes in gewiffer Sinficht, ba ber übermußige 2. Arbeitern Arbeit und Berdienft gibt, bat entschuldigen wollen, aber mit Unrecht. E. ift die Folge des Reichthums. Dur mo Reichthum borhanden, tann bauernd L. exiftiren, und fomit tritt ber 2. ale ein giinftiges Beiden fur ben Bobtftand eines Landes auf, ben er freilich auch, wenn er ju weit geht, ruiniren tann. Coon frubgenig bat man fich gegen ben g. erffart, und 674

namentlich sit das don den Erausberendungen geschiefen, welche oder in ütern Berbaren mellt die untern wim mittern Kleften der Voolltram im Kleg gelften. Chan der die En Winterland der Lege gelften. Chan der die En Winterland der Erausberg eitze. En den der die Winterland der Erausberg eitze der Erausberg der Schreiber der Erausberg der Eraus der Erausberg der Eraus der Erausberg der Eraus der Erausberg der Eraus der Erausberglichtig mit der Erausberg Eraus der Eraus mit der Eraus der Erausberg der Eraus der Erausberglichtig mit der Erausberg der Eraus mit der Eraus der Erausberg der Eraus der Erausberg der Eraus der Erausberglichtig mit der Erausberg der Eraus mit der Erausberg der Eraus der Eraus der Eraus der Eraus der Erausberg der Erausberg der Eraus der Erausberg der Eraus der Erausberg der Eraus der Erausberg der Erausberg der Eraus der Erausberg 
Lunnes (Charles b'Albert, Bergog von), der Gunftling Lubwig's XIII. (f. b.) von Frantreich, murbe 5. Mug. 1578 ju Bont-St.-Esprit im Garb-Departement geboren. Geine Familie manberte 1415 aus bem Florentinischen ein, biefe eigentlich Alberti und erwarb burch Rauf bie Befitsung Lunnes ober Maille im friibern Tourgine, mit welcher ber Grafentitel verfnitoft mar. Dit feinem Bruber tam 2. ale Bage an ben Sof Beinrich's IV., wo er burch feine Schonheit Auffeben machte. Er erwarb fich ale Befpiele bie Gunft bee Dauphin befondere baburch, bag er bem Bringen Dohlen abrichtete, bie gleich Falten auf Sperlinge fliegen. Ale Lubwig Ronig geworben, blieb er beffen Gefellichafter, weil er weber ber Ronigin-Mutter noch beren machtigem Gunftlinge, bem jum Darfchall b'Ancre erhobenen Florentiner Concini, geführlich fchien. Inbef untergrub 2. aus Ehrgeig, vielleicht auch bon ben misbergnitgten Großen bewogen, bas Anfeben ber Mutter und bes Marichalls beim Ronige und brachte es babin, bag Ludwig ben Entichlufe faßte, fich bee Florentinere, und mare es auch burch Dord, zu entledigen. Der Darfchall b'Ancre (f. b.) wurde hierauf 14. April 1617 bei feiner Berhaftung niebergefchoffen, Maria be' Debici aber in Befangenichaft gehalten. 2. erhielt fogleich bie Guter bee Ermorbeten und bemachtigte fich auch, obichon er ohne alle Erfahrung war, bee Staaterubere. Alebalb beirathete er auch die Tochter bes Bergogs von Montbagon, und 1619 erhob ihn ber Ronig gum Bergog und Bair von Franfreich. Diefe Erhebung erregte ben Unwillen ber Großen, die fich jest mit ber nach Angere entflohenen Ronigin - Mutter jum Sturge bee Bunfilinge berbanben, Indeft mußte 2. ben Streit beigulegen und erhielt fogar 1621 mahrend bes von ihm betriebenen Feldzugs gegen die Protestanten bas Schwert als Connetable und furze Beit barauf bas Rangleramt. Bei ber Belagerung von Montauban bewies er jeboch feine gangliche Unfabigfeit. Es war ein Glud für ibn, bag er fcon 15. Dec. 1621 ftarb, ehe ber Ronig Beit erhielt, ben herrichfüchtigen, habgierigen Günftling bem Unwillen ber Großen und bes Bolls preiszugeben. -Bonoré Théodoric Baul Joseph b'Albert, Bergog von L., ein Rachtomme bes vorigen, Archaolog und Runftfreund, geb. 15. Dec. 1802 in Paris, vertrat nach ber Februarrevolution bon 1848 bas Ceine- und Dife-Departement in ber conflituirenben wie ber gefetgebenben Rationalversammlung, wo er mit ber Dajoritat ju flimmen pflegte. Befannter wurde er inbeg burch feinen Gefdmad an Runft und Biffenfchaft fowie burch bie Urt, wie er fein anberthalb Dillionen betragenbes Gintommen verwendete. Er lernte die meiften tobten und lebenben Sprachen, finbirte Chemie und Metallurgie, trieb Malerei und leitete bie Wieberberftellung pou mehrern feiner Schlöffer. Borguglich ift fein burch ben Architeften Dubon reftaurirtes Stammichlog Dampierre anzuführen, wo er Runftichane und Brachtfilide fammelte. Dabei beichaftigte er fich mit gelehrten Arbeiten, und unter anbern gefchatten archaol. Schriften verfafte und veröffentlichte er «Métaponte» (Bar. 1836), eine «Description de quelques vases peints » (Bar. 1840, mit 44 Rupfertafein) und «Essai sur la numismatique des satrapies et de la Phénicie» (2 Bbe., Bar. 1846). Geine auserlefene Antiquitatenfammlung ftiftete er 1865 ber großen parifer Bibliothet, mo fie gegenwärtig eine befondere Abtheilung bes Antitencabinete bilbet.

Luzern 675

toater nach Spanien, um feine Guter ju bermalten, und nun lebte er gurudgezogen in Mongon. Um fich ein ungbhangiges Los ju berichaffen, ging er jeboch nach Dabrib, wo feine Zalente und Remtniffe febr balb Anertennung fanben, fobag er Ditglieb ber tonigl. Atabemie und barauf auch Mitglieb ber Afgbemie ber Gefchichte murbe. 1747 erfolgte feine Ernennung jum Boticaftefecretar in Baris, im folgenden Jahre jum Gefchaftetrager bafelbft und nach feiner Rudberufung nach Spanien 1750 jum Finang - und Commerzienrathe , Dberauffeber ber Dinge bon Mabrib und jum Chabmeifter ber fonigt. Bibliothet. Der Minifter Don Jofé be Carvajal fiffrte ihn in bie Cirfel ber Afabemie del buen gusto ein, wo er viele von feinen poetiichen Compositionen mit Beifall bortrug. Auch hatte er mit Carvajal bebeutenben Antheil an ber Errichtung ber Afabemie bon San-Fernando. Der Ronig wollte ibn ju einem ber erften Staatspoften erheben, ale 2. 19. Darg 1754 ftarb. Auf Die Umgeftaltung ber fpan. Boefie übte 9. burch feine fritifche « Poetica» (Carag. 1737; 2 Bbe., Mabr. 1783 und 1789) ben enticheibenbften Ginfluft, indem er burch biefe Ginfilbrer bes frang. - claffifchen Gefchmade murbe. Beniger bebeutenb ift er burch feine eigenen Dichtungen geworben, in benen er nie bie Grengen gefchicter Rachahmung überfchritt. Gie besteben auch nur aus Ueberfetungen, Rachbilbungen und Gelegenheitegebichten, Die fich hauptfachlich burch Correctheit, Elegang und technifde Gertigfeit auszeichnen. Angerbem befitt man bon ihm einige gelehrte und gutgefdriebene Abbandlungen über Bolitif und vaterlanbifde Befchichte und aMemorias literarias de Paris» (1751).

Lugern, ein in ber Mitte ber Schweig gelegener und fcon 1332 bem Bunbe ber brei ganber beigetretener Canton, hat auf einem Glachenraume bon 22,00 Q. DR. in funf Amtebegirten eine Bevolferung von (1860) 130504 E. Das Land ift fruchtbar an Getreibe und Dbft, hat bebeutenbe Biehzucht, und im Entlibuch fowie in einigen andern hohern Begenben wird Alpenwirthichaft getrieben. Auch einige größere induftrielle Unternehmungen find in neuerer Beit gu Stande gelommen. Die Bewohner find Deutsche und betennen fich gur tath. Rirche, bis auf 2619 Brotestanten, Die erft 1826 freie Religionelibung erhielten. 2. gehörte zu ben fog. regenerirten Cantonen, und feine Ctaateberfaffung von 1831 hatte ben Charafter einer Reprafentatiobemofratie, mit Ausschluß bes eigentlich ochlofratifchen Elemente. Ale fpater mehr und mehr die ul tramontane Bartei bas Uebergewicht erhielt, fette fie unter Beibehaltung mancher Sauptformen ber frubern Conflitution bie Berfaffung bom 1. Dai 1841 burch, welche burch Ginführung des Beto, durch Befchrantung der frühern ftabtifchen Reprafentation, durch blos nominelle Beibehaltung ber Breffreiheit und burch einfeitige Begunftigung bes Rierus ju ben theofratifd-ochlofratifchen gehörte. Die Berufung ber Jefuiten 1844 flürzte ben Canton fowie Die gange Schweig in eine Reibe von Bermitrfniffen (f. Schweig) und machte 2. jum Saunte ber Conberbunbecantone. Rach Beenbigung bes Conberbunbefriege 1847 und bem Cturge ber jefnitifchen Regierung murbe gwar bie Berfaffung bon 1841 mit ihrem Bolleveto in ber Sauptfache beibehalten, bagegen die Gefetgebung Diefer Beriode fiber Die Breffe und bas Ergiehungewefen einer Revifion unterworfen und Die theofratifchen Artifel ausgefchieben. Der Sonberbunbefrieg brachte bem Canton eine außerorbentliche Schuld bon nabe 2,300000 Fre. Bur theilweifen Tilgung berfelben murbe burch einen bem Bolfoveto unterworfenen Befchluß theils die Auflöfung, theils die unverzigliche Aufbebung fammtlicher Klöster, barunter die des reichen Rloftere St.-Urban, angeordnet und gur Ausführung gebracht. - Die Sauptftabt &., am Musfluffe ber Reuf aus bem Bierwalbftatterfee, beffen fich nach 2. erftredenber Bufen ber Lugernerfee heißt, hat wegen ber vielen Garten einen bebeutenben Umfang und gebort mit ihren breiten und gutgepflafterten Strafen gu ben fconern Stabten ber Comeig. Der Fluß theilt die Stadt in zwei ungleiche, burch brei Bruden (barunter bie alte Rapellbriide) verbunbene Salften. Unter ben öffentlichen Bebauben find berborgubeben: Die Bof- ober Stiftefirche (St.-Leobegar), im 17. Jahrh. nen erbaut, mit zwei fchlanten Thurmen aus bem Anfang bes 16. Jahrh.; Die Jefuitenfirche, um 1667 im fog, Befuitenftil aufgeführt; bas Rathbaus mit iconem Conitwert und einer Reihe bon Bilbniffen lugerner Coultheifen; bas Benghaus, eine ber aufehnlichsten ber Schweig. Bon bem neuangelegten Sofquai mit einer Reihe neuer großartiger Gafthofe hat man eine herrliche Ausficht auf ben Gee und bie Alpen. Bor bem Baggifer Thore fteht ber berühmte Lome bon L., ein 1821 auf Anregung bes Oberften Pfuffer Bum Gebachtnif ber 10. Mug. 1792 in ben Tuilerien gefallenen Schweizergarben nach Thor-Waldfen's Dobell in eine Feldwand eingehauener toloffaler Lowe, ber fterbend die Lilien Frantreiche fchirmt. Bu & refibirt gewöhnlich ber papftl. Runtine fur bie Schweig. Bon Unterrichteanstalten bestehen bafelbft ein Briefterfeminar, ein Bunnafium, eine Realfchule, eine

•

Taubftummenanftalt u. f. m. Conft finben fich ju 2. eine ansehnliche öffentliche Bibliothet (90000 Banbe), ein Raturaliencabinet, bas Staatsarchio mit Milnzfammlung. Die ftabtifche Industrie erftredt fich vorzüglich auf Geiben ., Baumwoll ., Flache und Banbfpinnerei, auf Fabritation bon Saubichuben, Band, Bagen, Gifenwaaren u. f. w. Auch ift ber Speditionshandel nicht ohne Bebeutung. Die Stadt liegt an ber fdweig. Centralbahn, ift aber außerbem auch mit Burich und Rug burch Gifenbahnen verbunden. Bahrend bes Commere nehmen viele Frembe gu L. ihren Aufenthalt. Bal. Bfuffer, « Der Canton Q. » (2 Thie., Ct. - Gallen 1857-59).

Lugerne ift ber Rame einer febr fchapbaren Butterpflange, welche eine Art ber Gattung Schnedenfler (Medicago) ausmacht und im Gufteme ben Ramen gebauter Schnedenflee (M. sativa L.) führt. Gie wird auch Emiger Alee, Mongtofflee, Spargelflee, Burgunbifches Beu genannt. Gie flammt angeblich aus Spanien und bem Drient (Berfien, Rleinglien, Griedenland) und tam erft in ber zweiten Balfte bes 16. Jahrh. nach Deutschland; jest wird fie im fubl. Franfreid, in Italien, Spanien, Bortugal, Griechenland, Rorbafrita und in Stibbeutschland und Thuringen in großer Ausbehnung angebaut. Gie tragt breifingerige Blatter, violettblaue Schmetterlingeblumen und in zwei bie brei Binbungen gebrehte Billfen. Die Pflanze vertragt Site und Trodenheit, ba fie tiefgebenbe Burgeln bat, liefert bas geitigfte Grunfutter im Friihjahre, gibt 4-5, in Gubenropa bei gehöriger Bemafferung fogar bie 10 Schnitte und ift bem Ader febr autraglich, gebeibt aber nicht überall, ba fie zu ihrem Forttommen einen tiefen, trodenen, humofen ober mergelhaltenben Lehm - ober Thonboben verlangt. Auf paffenbem Boben und in einem milben Rlima balt bie 2., ba fie eine peremirenbe Bflange ift, eine Reihe bon Jahren aus. Doch foll man fie nicht bor bem britten Jahre Frucht tragen laffen. Im Frühling wird bas Gelb mit einer eifernen Egge aufgefratt und mit Gips ober Afche gebungt. Sinfichtlich ihres Futterwerthe fieht fie bem Ropfflee und ber Esparfette nach; boch wird die geringere Rahrhaftigfeit burch die größern Guttermaffen ausgeglichen, welche fie gibt. Dit Badfel vermengt bietet fie übrigens ein gang vorzügliches Futter. Bieweilen murbe auch bas unangenehm falgig, bitter und etwas berbe fcmedenbe Rraut ale Beilmittel benutt.

Lyceum (griech, Lykeion) hieß ursprünglich ein dem Apollon Lyleios (d. h. Wolfstödter) geheiligter Ort in ber nachsten Umgebung von Athen, berühmt burch bie fchattigen Saine und berrlichen Gartenanlagen, befonbers aber burch bas Gymnafium, worin Ariftoteles und nach ibm bie Beripatetifer fehrten, und wonach auch die Romer abnliche Anftalten, g. B. auf bem Tusculanum Cicero's und in ber Billa Sabrian's ju Tibur, fo benannten. 3m Mittelalter begeichnete man mit bem Ramen 2. Anftalten, in welchen bie Ariftotelifche Bhilosophie in icholaftifcher Form gelehrt warb. In neuerer Beit ift es ber officielle und feierliche Titel fur Die Lateinischen ober Gelehrtenschulen geworben, beffen man fich in amtlichen Documenten, namentlich lat. Ausfertigungen, bebiente. Anderemo, vorzüglich in Glibbeutschland, murbe es ber ftebende Ausbrud für die höhern Bilbungeanstalten, ift aber in Baiern, mo die Dbergymnafien fo bezeichnet murben, ganglich wieber verfcmunben und bat ben Ramen Gnningfium und Stubieignftalt Blat gemacht. In Bilrtemberg und Baben besteht ber Rame noch, aber in Burtemberg fteben bie Lyceen unter ben Gymnafien (einer Quarta bis Gerta ber norbbeutichen entfprechend), wie in Baiern die Lateinifden Schulen. In Baben bagegen find bie fechellaffigen Lyceen bie Dber-

ammafien, mabrend bie Bumnafien nur fünf Rlaffen haben.

Lychnis, eine gur 10. Rlaffe, 1. Dronung, bes Linne fchen Suftems und gur Familie ber Rellengemachfe gehörende Pflanzengattung, beren Arten, lauter ichonblubende Rrauter ber gemagigten Bone Europas und Mfiens, von ben beutfchen Botanifern Lichtnelten genannt merben. Gie zeichnen fich burch einen robrigen, fünfgahnigen Relch, fünf langgenagelte, am Schlunde mit einem Rronchen verfebene Blumenblatter, fünf fabenformige, an ber Innenfeite mit Bapillen befette Rarben und eine mit funf Rlappen auffpringende vielfamige Rapfel aus. Ihre Bluten find trugbolbig ober bufdelig angeordnet, Die Relde ohne Sullichuppen, Die Blatter breit, gegenftanbig. Bu biefer Gattung gehören mehrere befannte Biefen-, Balbe und Bierblumen, nämlich bie Bedinelle (L. Viscaria L.), mit fleberigen Stengeln und ungertheilten, purpurrothen Blungenblattern, die Feuernelle, Fleischerblume ober Rufuteblume (L. Flos cuculi L.), mit nichtfleberigen Stengeln und gierlich gerichlitten rothen Blumenblattern, eine Rierbe unferer Biefen im Mai und Juni, die Mariennette ober bas Marienroschen (L. diurna Sibth.), eine ftarte und braunbehaarte Staube mit großen, rothen, geruchlofen Blumen, haufig an feuchten Drten unter Gebufch, Die weiße Lichtnelle (L. vesportina Sibth.), ber borigen abnlich, aber weißblühend, welche ihre Bluten erft gegen Abend öffnet und haufig auf bebautem Boben, Edutt, an Wegen madift; ferner von Bierpflangen bie Brennende Liebe (L. chalcedonica L.), eine

Lycien Lubien 677

affat. Art mit ichirmformig beifammenftebenben, icharlachrothen Blumen, u. a. m. Auch unfere gemeine Bechnelte mirb mit gefillten Blumen ale Bierpflange baufig gezogen. Beibe Arten

laffen fich burch Bertheilung ber Burgelftode leicht vermehren.

Queien (grich, Lyfia), bie fiiblichfte Lanbichaft Rleinafiene, im R. und RD. an Rarien, Phrygien (Rabalia), Bifibien und Pamphylien grengend, an ben ilbrigen Geiten bom Meere befpitlt, wirb von mehrern jum Suftem bes Taurne gehörigen machtigen Gebirgen (bem Rragos im BB., bem Maffithtos im Innern und ben Golymerbergen im D.) burchzogen, Die fich bis gu einer Sobe von 8000 ff. erheben und mehrfach in boben Borgebirgen gegen bas Deer abfallen. Bwifden benfelben gieben fich bie tiefeingeschnittenen Thaler ber Fliffe Kanthos, Anbriatos, Arpfandos und Limpros mit gahlreiden fürgern Geitenthalern bin, Die mit ihrer Fruchtbarfeit und Lieblichfeit einen reigenben Contraft gu ber majeftätifchen Erhabenheit ber fcneebebedten Bebirgegipfel und ju bem einformigen Ernft bee Bochplatean, welches ben norblichern Theil ber mittlern Lanbichaft einnimmt, bilben. Diefes bon ber Ratur fo reich ausgeflattete Lanb wurde guerft von femit. Stämmen, ben Milyern und Solymern, bewohnt, Die aber fruggeitig burch ein von Rorben ber eingewandertes indogerman. Bolt, bas fich felbft Tremiler nannte, bon ben Griechen aber (angeblich nach einem von Attita ber eingewanderten Lyfos) Lucier genannt murbe, theils vertrieben, theile unterworfen murben. Bon biefem liftifchen Bolle find in fruben Beiten mannichfache Gulturelemente gu ben Griechen gelangt, wie namentlich ber Gult bes Apollon, ber mit feiner Mutter Leto (Ihlifch Laba - Frau) die Samptgottheit L.s mar und befonders in ber Sauptftadt Zauthos (an bem gleichnamigen Fluffe nabe ber Gubtufte) ein hochberühmtes Beiligthum und Drafel hatte. Unbererfeits haben auch bie Lyeier, immerbin unter Bewahrung ihrer nationalen Gigenthilmlichfeit und ihrer bem indogerman. Stamme zugehörigen Sprache, bon welder und noch gablreiche Deutmaler in ben (in einem bem griechischen bermanb. ten, aber eigenthumlichen Alphabet gefchriebenen) leiber noch nicht vollständig entgifferten lyfifchen Inschriften erhalten find, vieles von ber griech. Gultur aufgenommen, wie befonbere bie vielen bilblichen und Baubentmaler beweifen. Diefe, faft ohne Musnahme Grabbentmaler, ju einem bebeutenben Theile aus bem natürlichen Gelfen heransgearbeitet, zeigen in architettonifcher Sinficht theils die Formen ber griech., fpeciell ber ionifchen Baufunft, theils Rachbilbungen eines ben Lneiern eigenthumlichen Golbaues; bie Sculpturmerte find burchaus von bem Beifte echt griech. Runft burchbrungen. In polit, Sinficht bat &, felten eine bebeutenbere Rolle gefvielt. Rachbem es trot helbenmuthigen Biberftandes von Barpagos, bem Gelbheren bes Apros, unterworfen worben mar, bilbete es eine Proving bes großen perf. Reiche und murbe burch perf. Satrapen, die factisch eine ziemlich unabhängige Stellung einnahmen, regiert. Bei der Auslösung des pers. Reichs nach dem Tode Alexander's d. Gr. tam es zuerft in die Gewalt der Ptolemäer und wurde baun bem for. Reiche einverleibt, bis ce von ben Romern nach Befiegung Antiochos' b. Gr. ben Rhobiern jum Eigenthum gegeben murbe. Aber ber Unabhangigfeitefinn ber Lycier ftraubte fich gegen bie mabricheinlich giemlich brudenbe Berrichaft bee Infelvolle, und nach tapfern Rampfen gelang es ihnen, bas verhafte Joch abzuwerfen und auch von ben Romern bie Anerfennung ibrer Gelbftanbigfeit gu erlaugen. Die einzelnen Stabte, 23 an Rabl, mobon neben Tamthos Cabhanda, Tlos, Binara, Batara, Phellos, Antiphellos, Myra, Limpra unb Dinmpos bie bebeutenbern maren, traten ju einem Bunbe (Roinon) gufammen, an beffen Spite mehrere Bunbesbeamte, barunter einer mit bem Titel Lyffiarches, fanben. Diefe Zeit ber Gelbftanbigfeit 2.6, eine Beriobe ber Blute und ruhiger Entwidelung, welche burch ben Angriff bee Brutus auf verfchiebene intifche Stabte (41 v. Chr.) nur vorübergebend gehemmt murbe, bauerte bis in die Regierung des Raifers Claudius, welcher bem Lande wegen innerer Zwiftigfeiten die Autonomie entzog. Rero gab fie ihm gwar gurild, aber Bespafian nahm fie ihn wieber für immer, indem er g. mit Pamphylien vereint gur rom. Proving machte. Beutzutage ift bie fcmadibevollerte und gum Theil verobete Lanbichaft ein Beftanbiheil bes turt. Reiche; in ber Bevolferung überwiegt im Innern bes Lanbes bas tilrt., an ben Riffen bas griech. Clement. Bgl. Hellows, «A journal written during an excursion in Asia Minor» (Pond. 1839); berfelbe, "An account of discoveries in Lycia" (Lond. 1841); Spratt und Forbes, "Travels in Lycia, Mityas and the Cibyratis» (2 Bbe., Lond. 1847); Bachofen, «Das Infifche Bolt und feine Bebentung fitr bie Entwidelung bee Alterthumes (Freiburg 1862).

Lycopodium, f. Barlapp. Lubien, eine Lanbichaft an ber Beftfifte Rleinafiene, welche fublich burch ben Danber

an Rarien, öftlich an Bhrhaien und nördlich an Dinfien grenate, murbe in frührfter Beit Dao. nien genannt, bie bie urspriinglichen Bewohner, bie indogerman. Dlaoner, von ben eingewan678 Lyell

berten Lybiern, einem femit., ben Rarern nabe verwandten Bollerftamme, unterworfen murben. Dbgleich mehrfach von Gebirgen burchzogen (unter benen ber Emolos und Deffogie, beibe reich an trefflichen Beinen, Die bebeutenbften find) bat fie einen meift fruchtbaren, ja ilppigen Boben; auch mar fie im Alterthum reich an Gold, bas man aus bem Aluffe Battolos und ben ergiebigen Bergwerten gewann. Die bebeutenbften Ctabte maren, abgefeben von ben ionifchen Bflangftabten an ber Rufte, Garbes, Magnefia, Thyatira, Apollonia und Philabelphia. Die Befchichte bes Landes gliebert fich nach ben brei einander folgenden Dynaftien ber Athaben, Berafliben und Mermnaben (lettere von 718-546 v. Chr.), beren beibe erfte völlig ber Dipthe angehören. Unter ben Mermnaben, burch welche & jur bodiften Dadit gelangte, zeichneten fich Onges, Alnattes, welcher 623 v. Chr. gegen bie Deber tampfte, und beffen Cohn Arofus (f. b.) aus, ber zwar gang Borberafien bis gum Salps eroberte, bann aber, als er auch biefen Fluß überschritt und bas benachbarte perf. Reich angriff, burch ben ältern Chrus (f. b.) 546 v. Chr. feiner Berrichaft verluftig murbe. Die verf, Berricher vernichteten inftematifch ben alten friegerifden Geift bes Bolle, bas nun bei bem Reichthum bes Lanbes balb in grae Ueppigleit unb unmanuliche Weichlichfeit berfiel; boch blieb Sanbel und Induftrie noch lange in hoher Blitte, befonbere bie Runft, toftbare Rleiber und Teppiche ju fertigen, Bolle ju farben. Erze ju fchmelgen, wie auch bie Ginfuhrung bon Gold. und Gilbermungen und ber Gebrauch bes foa. Inbifchen Steine, b. b. bee Riefel - ober Betichiefere, ale Brobirftein von 2. ausgegangen ift. Auch trug eine der haupttonarten der griech Mufit, die den Charafter der Weichlichkeit ausbrudte, den Namen der Endischen Tonart. Bon Denkmälern lipbifcher Kunft aus den Beiten, wo griech. Gefdmad ihre Formen noch nicht bestimmte, find nur Grabbentmaler, meift libifder Rouige, erhalten. Bgl. Steuart, Description of some ancient monuments still existing in Lydia and Phrygia » (20nb. 1843); Terier, « Description de l'Asie mineure » (Bar. 1838 fg.); Olfere, alleber bie Inbifden Ronigegraber bei Carbeen (Berl. 1859).

Quell (Gir Charles), ausgezeichneter engl. Geolog, Gohn bes Botanifere Charles &. (geft, 1849), nach welchem R. Brown eine Bffangengattung Lyellia genannt hat, wurde 14. Nov. 1797 au Rinnardn in Forfarfhire geboren, besuchte bie Schule au Mibburft in Guffer und bejog 1816 bie Universität ju Deford, um fich ber Rechtsgelehrfamteit ju widmen. Gleichzeitig beschäftigte er fich viel mit ben Raturwiffenschaften, mit Entomologie, Botanit und befondere mit Geologie, für welche ihm Budland eine entschiebene Reigung einflößte. Rach breifahrigem Mufenthalt in Orford begann er bie gewöhnliche praftifche Laufbahn ber engl. Juriften; boch fette er auch jett feine geol. Stubien fort, benen er fich endlich gang wibmete. Rachbem er feinen Bohnfit in London genommen, wurde er ein thatiges Mitglied ber Geologifden Gefellfchaft und 1831 Profeffor ber Geologie am Ring's College. Sierauf bereifte er mehrere Theile bon Deutschland, Franfreich und Italien. Geine geognoftischen Beobachtungen veröffentlichte er feit 1824 in ben «Transactions of the Coological Society» unb ben «Annales des sciences naturelles». Alebam trat er mit einem größern Werle, ben «Principles of geology» (3 Bbe., Lond. 1830-33; 9. Muff. 1853; bentid bon & Sartmann, Weim. 1842) hervor, Die eine Epoche in ber Biffenfchaft bezeichnen. Der Berfaffer hatte fich bie Aufgabe gestellt, Die Beranberungen ber Erboberflache aus noch jest wirffamen Urfachen, ohne Annahme gang befonberer, qualitativ und quantitativ munberbarer Umwalgungen, ju erflaren. Erop aller Ginmurfe. bie Conpbeare, Gebgwid u. a. gegen feine Anfichten erhoben, gebubrt ibm boch bas grofe Berbieuft, auf fehr wichtige Befichtepuntte für geol. Betrachtung nachbritdlich aufmertjam gemacht und ein confequentes geol. Suftem aufgestellt zu haben. Auch gab er «Elements of geology» (Lond. 1838; 6. Mufi. 1865; beutsch von Bartmann, Weim. 1850) heraus. In ben 3. 1841-42 machte er eine Reife nach Amerita, wo er in mehrern Sauptflabten ber Bereinigten Staaten febr befuchte Borlefungen über Geologie bielt, und über welche er in «Travels in North America, with geological observations, etc.» (2 Bbe., Lond. 1845; bentich bon Dieffenbach, 2 Bbe., Braunfchw. 1851) berichtete. Gine zweite Reife, 1845-46, ift in aA second visit to the United States (2 Bbe., Lond. 1849; 3. Aufl. 1855) beidprieben. 3m Berbft 1852 fchiffte er fich jum britten mal nach ben Bereinigten Staaten ein, tehrte aber fchon nach einigen Monaten jurud und murbe jum Ditgliebe ber Commiffion unter bem Brafibium bee Grafen Ellesmere ernannt, welche im Auftrage ber brit. Regierung ber Eröffnung ber großen neunorter Industricausftellung 1853 beimobute. Außerorbentliches Intereffe erregten feine Unterfuchungen über Anfang und Alter bes Denfchengeschlechte, bie er in ben «Geological evidences of the antiquity of man . (3. Mufl., Lond. 1863) nieberlegte, und in benen er bas Borbanbenfein menichlicher Ueberrefte in Erbichichten nachwies, beren Bilbung lange vor ber allgemein angenommenen Schöpfungsperiode stattgesunden haben muß. Im Inti 1864 wurde L. zum Baromet erhoden. Während den Zwischendaufen feiner wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt er sich auch mit der Poesse und hat die lyrischen Gedichte Dante's ins Englische übersetzt (e.Lyrical poems of Dante Allgebieri Lond, 1845).

Lylanthropie, f. Bermolf.

Rufaon, ber Cohn bes Belasgos und ber Deliboa, ber Tochter bes Dfeanos, ober ber Ryllene, mar ein Konig in Artabien, welcher Lytofura erbaute und ben Dienft bes Zeus Lytaos grundete. Dionpfins ermabnt einen altern und einen jungern 2. Er mar Bater bon 50 Gohnen, pon benen mehrere ale Erbauer artabifder Stabte genannt werben. Der Sage nach erfcheint er balb ale Frebler gegen bie Botter, balb ale ber erfte Civilifator Artabiene. Rach Baufanias opferte er auf bem Altar bes Beus ein Rind, wurde aber noch magrend bes Opfers bom Gotte in einen Wolf verwandelt. Diefes und anderes gab mabricheinlich Beranlaffung gu der bon Doid und andern ausgeschmildten Fabel. Rad biefer flieg Beus, der bon ber Berborbenbeit bes Menichengeschlechts gehört, in Menichengestalt auf Die Erbe berab und ging nach Artabien. Sier murbe er bon bem Bolle erfamt und berehrt, nur 2. zweifelte und feste ibm, um ibn au berluchen, mit Menschenfleifch bermifchte Speisen bor. Sogleich fturate Reus im Born barilber bie Tafel um, brannte ben Balaft bes 2. nieber und vermanbelte ibn mit feinen ebenfalls ruchlofen Gohnen in Bolfe ober erfchlug fie mit bem Blinftralil. Rur einer bon ben Gohnen, Ruftimos (ben aber nach anbern ber Bater ju jener Dahlgeit fchlachtete), wurde burch Bermittelung ber Gaa gerettet. Unter ber Regierung beffelben tam bann die beutalionifche Flut, bie burch bie Gottlofigfeit ber Entaoniben berbeigeführt worben fein foll.

Lylavnien, eine Candichaft in Acinafien, mit der Haupflad Jeonium (f. d.), wurde öllich abppadocien, nördlich von Galatien, vorstlich von Pistolen, süblich von Jaurien und Citicien berrenzt und erhielt der Sage nach den Namen von dem Adinge der Attadier, Lykaon (f. d.).

Lufurgos, ber berühmte Gefengeber ber Spartaner, beffen Beit (nach ber gewöhnlichen Chronologie fest man ihn um 880 b. Chr.) wie feine gange Berfonlichteit fo febr in bas Duntel ber Sage eingehüllt ift, bag es fogar zweifelhaft erfcheint, ob wir in ihm iberhaupt eine biftor. Berfonlichfeit ober eine rein mothifche Figur (wofür fein Rame, ber zugleich ein Beiname bes Apollon ift, und die gottlichen Ehren, die ihm in Sparta erwiesen wurden, fprechen) zu ertennen haben. Rad ber gangbarften Ueberlieferung mar er ber Cobn bes Ronigs Gunomos aus ber Familie ber Gurppontiben, führte bie Regierung eine Zeit lang als Bormund bes ummilnbigen Ronige Charilaos, feines Reffen, und murbe burdy eine Gegenpartei auszumanbern veranlagt. Spater tehrte er, nachbem er Rreta, Rleinafien (woher er bie homerifchen Gefange mitgebracht baben foll) und fogar Megapten besucht hatte, in fein Baterland gurud und ertheilte bier auf Beranlaffung feiner Mitburger und mit Genehmigung bes belphifden Oralele feiner Baterftabt eine Berfaffung, Die außer einigen neuen Ginrichtungen größtentheils nur altes Berfommen ale Befet beflätigte, und beren einzelne Cabungen munblich in Spritchen (Rhetren) fortgepflangt murben. Die Grundguge biefer Berfaffung, bei welcher namentlich alle Privatintereffen bem gemeinfamen Staateintereffe untergeordnet maren, bestanden darin, bag mit Beibehaltung ber zwei erblichen Könige biefen ein Rath von 28 burch Erfahrung und höheres Alter erprobten Mitgliebern ober Beronten (f. b.), welche bie oberfte Leitung ber Staatsangelegenheiten hatten, jur Seite gefest und in ben Bolleversammlungen, an benen jeber Spartaner vom 30. Lebensjahre an theilnehmen tonnte, burch Bejahung ober Berneinung über Befete, Beamtenwahl, Rrieg und Frieden entschieden murbe. Bei ben Bestimmungen über die Erziehung und bas Brivatleben ber Spartiaten fab er besondere auf Abhartung bee Rorpers und Tauglichteit jum Rriegebienfte, baber er aufer großer Ginfachheit in Rleibung und Wohnung auch öffentliche Dannermable

ausdunch, bei denm die kelamte (change Eupe einen Quaupkelambigti ausbundte. Um alle Minecialum von der eindermischen Eile zu verfülten, vordent er des Reifen im Kustaal derholf von der Ausgesche der Ausgesche der Verlage 
Lufurgos, ein bedeutenber athenifder Staatsmann und Redner, ber Sohn bes Lyfophrou, aus bem alten Gefchlechte ber Etcobutaben, war um 390 v. Chr. in Athen geboren. Borgebilbet burch rhetorifche und philos. Stubien unter Leitung bes 3fofrates und Platon, wibmete er fich mit bem gangen Gifer glübenber Baterlandeliebe bem Dienfte bes Staate und geborte balb gu ben angeseheuften Bertretern ber antimacebon. Bartei. Rach ber Schlacht bei Charoneia (338) trat er ale Borfteber ber öffentlichen Ginfunfte an Die Gpipe ber athenischen Rinangverwaltung und verwaltete biefes Mit mahrend breier Finangperioben (12 3. lang), querft unter feinem eigenen namen, bann, indem er einen feiner Freunde porichob, mit ausgezeichnetem Erfolg, Er bradte die gerrutteten Finangen wieber in Ordnung und Blute und forgte gugleich burch bebentenbe Bauunternehmungen fowol für bie Gicherheit ale für ben Glang feiner Baterftabt. Go ließ er burch ben berühmten Architeften Philon in Biraeus ein großartiges Geegeughaus, für bas Berathe von 1000 Schiffen bestimmt, erbauen, vollenbete ben Bau bes athenifden Theaters und fcmildte baffelbe mit Bilbmerten, errichtete bas Stadion für bie Reier ber Banathenaifchen Reftfpiele und ein Gumnafion im Lufeion (Beiligthum bes Apollon Lufeios); auch forgte er für Die glanzende Ausftattung ber Reier öffentlicher Refte burch Anschaffung von Golbichmud und toftbaren Gefäßen. Bie im Staatebienfte, fo bewährte er fich auch bor ben Berichten ale Rebner ale ein Mann von ftrengftem Rechtogefühl und unbeugfamem Charafter, baber er auch befonbere ale Anllager gefürchtet war. Er ftarb 323. Bon ben 15 Reben, welche man im Alterthum bon ibm befaß, ift une nur eine (gegen Leofrates wegen Baterlandeverrath, gehalten 330) erhalten, Die bei tiefem fittlichen Ernft ber Bedaufen einen entschiedenen Mangel an Glatte und Aumuth bes Musbrude zeigt. Gie ift, außer in ben Befammtausgaben ber griech, Rebner von Beffer, Baiter und Sauppe und Muller, febr baufig befondere berausgegeben, am beften von Baiter und Sauppe (Bür. 1834), Magner (Berl. 1856) und Scheibe (Lpg. 1853); übersetzt von Rufflige (Manh. 1840) und (mit gricch, Text) von Jenice (Lpg. 1856). Die Bruchstude ber verlorenen Reben find gefammelt von Riefiling (Salle 1847, nebft Abhandlung über L. Leben von Deier).

Lumphe (Milchfaft). Aus bem Blute ergießt fich burch bie Banbe ber Saargefage binburd eine Bluffigfeit, welche bie feinern Gewebsbeftandtheile aller Organe umfpult und aus ber bie Bewebe ernafret werben. Die 2. enthalt alfo Beftandtheile bes Blute und bie Umfatproducte ber Bewebe. Die die Bewebe burchtrantende Parenchymfluffigfeit ift eine farblofe, flare Fluffigfeit, welche je nach ben verschiebenen Beweben eine andere Bufammenfetung bat. Gine Inhaufung berfelben in ben Geweben ftellt die Bafferfucht (Debem) biefer bar. Die 2. fließt aus ben Beweben wieder ab, und amar fo, bas fich die Bewebsluden in ber aufern, icheibenabnlichen Saut bes Organs zu mehrern Ranalen ansammeln, welche fich endlich ale ifolirte Stummchen bon ben Organen lodlofen. Diefe Lymphgefage (Gaugabern), bie einen ben Blutgefägen abnlichen Bau haben und wie die Benen mit Rlappen verfeben find, welche ben Rudflug ihres Inhalts hindern, treten ju immer größern Ctummden gufammen, bie an einzelnen Stellen ihres Berlaufs zu den Emmphbrufen anschwellen. Lettere find plattrundliche, linfen- bis hafelnußgroße Rorperchen, in benen fich die Lymphgefaffe vielfach verzweigen und mit Bluthaargefaffen in innige Beruhrung treten. In ihnen erleibet bie 2, eine chemische und morphotische Beranbernng. Buleit treten bie Limphgefafte ju zwei großen Stummen gufammen, bon benen fich ber größere, rabenfeberfielbide, welcher bie Lymphgefage bes Bauche und ber Beine aufnimmt, vom ameiten ober britten Lenbenwirbel auf ber linten Geite ber Mirbelfaule bis jum Salfe erftredt, wo er fich in die linte Schliffelbeinvene (Vena subclavia) ergiefit (Bruftmilchogno). Die andere fammelt bie Lumphgefafte bes rechten Urms, ber rechten Ceite bes Salfes, bes Ropis und ber Bruft auf und munbet in die rechte Schliffelbeinvene. Die 2. wird burch ben Drud ber aus ben Baargefaften ausgepreften Rluffigfeit bewegt, und ihr Rudtritt in bas Blut ift baburch möglich, bag an ben Dinbungsfiellen bas Blut wegen ber anfaugenden Birfung ber Athmung unter geringerm Drude fieht. Auf ihrem Bege jum Blut wird bie 2. infofern veraubert, ale in ben Lumpfbriffen gallige Beftanbtheile, bie mit ben farblofen Blutforperden ibentifchen Lumphtorperden, entfichen, welche fich ber Lymphfluffigfeit beimifden; baburd und burch große Dengen feingertheilten Settes befommt die 2. ein mildantliches Unfeben. Diefe 2. ift demifch bem Blutferum febr abnlich und unterfdjeibet fich von biefem faft nur baburd, baf fie nur halb fo viel Eiweiß enthalt ale jenes. Anch gerinnt bie L. wie bas Blut. Gine besondere Art ber L. ift ber aus ber Darmwand gebilbete Cholus (f. b.), ber auch bie verbante Rahrung theilweife aufnimmt. 2. nennt man auch bie in ben Ruhpodenblaschen enthaltene Muffigfeit. Die Lymphbrufen find verfchiebenen fraufhaften Beranderungen unterworfen. Diefelben fdwellen an bei gewiffen Erfraufungen bes gangen Rorpers (Strophulofe, Suphilis) ober bei Erfranfungen einzelner Rörpertheile, bann aber blos bie, welche bie Lymphgefage bes franten Rörpertheils aufnehmen. Eutzundungen und Bereiterungen ber Lampfidrufen nennt man Bubonen (f. b.). Bei ber orient. Beft trifft die Erfrantung die Lymphbrufen des gangen Rorpers (Bubonenpeft).

Lundjuftig, Lyndjen (Lynch law) neunt man in Nordamerita bie fog. Bolfejuftig, monach bas Bolt felbft über gewiffe wirfliche ober vermeintlide Berbrechen und gemeinschabliche Sanblungen, Die bas Strafgefet gar nicht ober nach ber öffentlichen Meinung nicht hart und fcnell genug zu treffen vermag, eigenmächtig verhangt. Beifpiele folchen verbrecherifden Berfahrens finden fidt in allen gandern, wo bie Civilifation und bas Recht weniger befestigt find, fomie ju Beiten ber Revolution, mo bie polit. Leibenichaften bas Bolf ju Gewaltibatigfeiten binreifen. Die 2. wird in Norbamerita gewöhnlich ausgeitht gegen Pferbebiebe, Ganner, Banthalter, Ruppler, in ben Cflavenftaaten ebebem auch gegen biejenigen, welche ben flitchtigen Stlaven Borichub leifteten ober fich gegen bie Cflaverei überhaupt erflarten (Abolitioniften). Berftorung bee Eigenthume, forpertide Diehandlung, barunter bas Beftreichen mit Theer und nadiheriges Balgen in Febern, felbft Ermordung, gewöhnlich burch Auffnulpfen, find bie Mete biefer barbarifden Buftig. Der Rame foll von einem gewiffen John Lund herftammen, ber gegen bas Enbe bee 16. Jahrh., als ber regelmäßige Bang ber Colonialgefete feinen genügenben Chut gegen bie Berwuftungen gemahrte, welche flitchtige Eflaven und Berbrecher, Die in ber Rabe bee Dismal- Swamp in Nordcarolina fich fammelten, an ten benachbarten Bflanjungen verlibten, von ben Bewohnern ermahlt und mit unumfdrantter Dadit ale Befetgeber, Richter und ausfilhrende Gewalt in Civil - und Criminalfachen befleibet wurde,

Lundhurft (John Gingleton Coplen, Baron), ausgezeichneter brit. Staatsmann, geb. 21. Dai 1772 au Bofton in Nordamerita, tam mit feinem Bater, einem talentvollen Dater, 1775 beim Musbruche bes Unabhangigfeitetampfe nach England. Gir ben geiftlichen Stanb bestimmt, zeidnete er fich auf ber Univerfitat zu Cambridge burch Gleig und Talent fo aus, bag er 1794 ein Reifestipenbium erhielt, welches er bagu benutte, bas Laub feiner Geburt gu befudjen. Rach ber Rudfehr wibmete er fich bem Rechtoftubium, gewann balb ale Cachmalter eine ausgebreitete Pragis und erwarb fid, burd, bie Bertheibigung ber einer Berfcmorung angeflagten Rabicalen Batfon und Thiftlewood einen großen Ruf ale Redusgelehrter und Bortführer ber Bolfspartei. Aus Chrgeis verließ er jeboch feine vollothumliche Laufbahn, ließ fich 1818 von ber Ctabt Parmouth ine Unterhaus mablen und nahm im Juli 1819 von ber Regierung das Amt ale Generalprocurator ber Krone an. In biefer Eigenschaft mußte er im Oberhause gegen die Rönigin Karoline (f. b.) auftreten, beren Augelegenheit Brougham führte. Die Borfidet und Burtidhaltung, die er im Ungefichte feines gefürchteten Gegnere bewies, jog ihm bamale mit Unredit bie Borwarfe ber Boflinge gu. 1823 flieg er gum Attornen - General ober Generalanmalt; 1826 aber erhielt er bie Stelle bee Master of the rolls ober Chefe ber Archive beim Rangleihofe. In berfelben Beit murbe er auch nach einem harten Bahlfampfe von ber Univerfitat Cambridge ju ihrem Bertreter gewählt. Bon ber Torppartei emporgehoben, batte er in turger Beit feine Anfichten fo ganglich geanbert, bag er fich mit Gifer ber Emaneipation ber Katholiten wiberfette und mit ben Sochtories ftimmte. Ale jeboch Canning 1827 an bie Spite ber Bermaltung trat, magigte fich L. und murbe jum Lordfangler fomie gum Baron L. und Beer von England erhoben. Diefe Stellung behielt er nicht nur unter Goberich's Berwaltung, fonbern auch unter bem Miniftering Bellington. Erft 1830, ale bie Bhige ans Ruber tamen, trat er fein Umt an Brongham ab. Bahrend bes Rampfe um bie Parlamente-

682 Ууон

reform fpiette nun 2., ber fich einige Jahre juvor mit Canning ju freifinnigen Reformen berbunden batte, wieder ben bigigften Wortführer ber Bochtories, obwol er es nicht verfcmabte, bon ben Bhias nebenbei ben Boften eines Lord - Chief - Baron bes Schapfammergerichte angunehmen. Er behauptete, daß die Beranderung bes Bahlgefenes ben Untergang ber brit. Grofe nach fich gieben murbe. In ber vorübergebenben Berwaltung, Die Beel und Bellington im Rob. 1834 bilbeten, befleibete er abermale bas Rangleramt. Geit beren Riidtritte machte er ben Bhige im Barlamente besondere viel ju ichaffen, indem er feine Angriffe unter anicheinenber Makigung verftedte. In ber Geffion von 1837 beranlafte er bas Saus, ben Tabel gegen Lorb Durham (f. b.) auszufprechen, ber eigentlich auf bie Minifter gurudfallen mußte. 1839 brachte er in ben Angelegenheiten ber Colonie Jamaica bie Berbindung ber Radicalen mit ben Tories gu Stanbe, mas bie augenblidliche Auflofung bes Minifteriums mit fich führte. Die maftofe Leibenschaftlichfeit, die er in ben Diecuffionen über Irland entwickelte, jog ibm befonbere ben Born ber Irlander gu. Ale endlich im Mug. 1841 bas Ministerium Melbourne unterlag, ibernahm 2. unter Beel jum britten mal bas Amt bes Lord Ranglers, welches er auch nach bem Abfall Lord Stanlen's und ber Brotectioniften beibehielt. Der Rudtritt Beel's im Juli 1846 nothigte indek and ibn, feinen Boften niebergulegen. Seitbem nahm er trot eines Mugenleibens. bas jeboch burch eine gludliche Operation befeitigt murbe, an ben Debatten bes Oberhaufes thatigen Antheil: namentlich lieft er feine Stimme bei jurift, Fragen boren . wo er für eine große Autorität galt. Geine Antrage gegen bie ausländischen Flüchtlinge 1851 und 1853, gu beren Ueberwachung er die Allenacte wieber eingeführt wiffen wollte, wurden von dem Minifterium abgelehnt. Dagegen machten feine Reben ilber bie Bolitit ber Regierung im Drientfriege und über ben Frieden von 1856 feinen Ramen wieder ebenfo popular, wie er es in ben Tagen gewefen mar, wo er ben abfolutiftifden Daftregeln Caftlereagh's entgegentrat. Bahreub bes ital. Feldaugs bonnerte er gegen bie Eroberungsgelitfte Lubwig Napoleon's, und noch in feinem 90. Lebensjahre fette er bas Saus ber Lords burch glangenbe Musbruche einer faft jugenblichen Beredfamiteit in Erstaunen. Bis ins bochfte Alter im Bollgenuß feiner geiftigen Rrufte, ftarb er nach furger Rraufbeit ju Loubon 12, Dct. 1863.

Punn bie Sauptfladt bes Depart, Rhone, nach Baris bie gröfite und wichtigfte Ctabt Frantreiche, Gip eines Erzbifchofe, eines Appellhofe, eines Eribunals erfter Inftang, eines Sanbelsgerichts und mehrerer Friedensgerichte, einer Sanbels- und Aderbaufammer, eines Bewerberathe, jugleich Milngftatte, Sauptort ber achten Militarbivifion und bedeutenofte Fabrit. ftabt bee Reiche, fiegt am Bufammenfluffe bee Rhone und ber Saone malerifch theile auf ber fubwarts langgeftrecten Salbinfel zwifchen beiben Stilffen, theile auf ben gegenilberliegenben, meift hügeligen Ufern in einer reizenden, von Garten, Weinpflanzungen und Lanbhaufern erfüllten Begend. Die Stadt ift, gleich Barie, einer besondern Befengebung unterworfen, bat einen vom Raifer ernannten Stadtrath und gerfallt in 5 Arrondiffemente mit 27 Barochien. Gie gablte 1856 mit ben Borftabten, von benen Baife im B., La. Croig-rouffe im R. und La-Guillotière im D. burch ein Decret vom 24. Marg 1852 erft befinitiv ihr einverleibt murben, 292721, im 3. 1861 bereite 318803 E., movon 31647 auf die brei genannten Borftabte (auf La Guillotiere allein 18290) entfielen. Wie es eine Armee von Baris gibt, fo auch eine Armee von L. Die Stadt ift ein Rafernenplay, Feftung erften Ranges, feit ber Revolte von 1834 burch eine Reftungelinie im Dften, burch mehrere betachirte Forte auf bem rechten Gaone- und linten Rhoneufer vertheibigt. Doch icheinen die Werte mehr gegen die Stadt felbft ale gegen einen aufern Reind angelegt. Wegen bes unebenen Bobene ift L. unregelmafig, auch im gangen feineswegs fcon gebaut. Die Strafen find meift eng, wintelig, die Baufer gwar maffiv, aber oft von übergroßer Bobe, jum Theil bie fieben Stodwerte boch. Indeg hat Die Stadt auch mehrere lange, breite und regelmäßige Straffen (3. B. die erft 1855-56 gebrochene Rue Imperiale von 22 Meter Breite und 1200 Meter Lange), 56 meift icone Plate, 28 ausgezeichnete Quais, von benen ber Rhonequai St. . Clair befondere berühmt ift, 7 Rhone- und 10 Gaonebrilden, 18 Thore, verichiebene Bahnhofe, viele einzelne berrliche Gebaube, im parifer Glang fdimmernbe Laben und Sotele und macht einen großftabtifch-opulenten Ginbrud.

Der Hag Bellerour, einer der größen Curropse, den flattlichen Gefeinden umgeben, enthält diem Kalkeinseller umb Gertrennlagen, Bessinse Springskumen, pusi Faullen siel ist 1826, und die Seierfelnter Lubwig's XIV. (seit 1826). Sodenn ihn herrosynskein den Hage von Errerung, berührigt burd die Hindrigungen in der einen Resolution, der Plage Genis-Rouge (frühre Ware de Louis XVIII.) mit der Keiterfaum Kapoleen's I. (seit 1852), der Hage Genisonn mit Kafleninomflungumen, einer Fontainen und der Staten Zeugewich, der Hindrig Genisten der State Genis Kristian der State Genis der State Staten mit ber Brougeftatue bee Marichalle Guchet (feit 1858). Unter ben Bruden zeichnen fich aus ber Bont be Tilfit ober b'Archeveche, ber Bont Lafapette, ber Bont be la Guillotiere (1560 F. lang, mit 20 Bogen). Bon ben febr gablreichen Gotteshäufern (barunter zwei prot. Rirchen und eine Spnagoge) find bie bedeutenoften; bie alte Rathebrale Ct.- Jean, ein 1476 vollendeter Bau in gemischtem dygant. goth. Stil, mit vier Thurmen, prachtvollem Portal, der größten Glode Frankreichs (20000 Pfb.), einer merkvilrdigen astron. Uhr und vielen Gemalben, welche ihr ber Carbinal Befch ale Ergbifchof fcheufte; Die Rirchen Minay (auf ber Stelle eines rom. Tempele), St.- Trener, St.-Rigier, St.-Bolpearpe (mit ber größten Orgel), St.-Baul, Rotre-Dame. Lettere ift eine uralte Gultusftatte mit einem munderthatigen Marienbilbe auf ber Dobe bon Fourvieres, Die eine großartige Ausficht bis gu ben Schneegipfeln bes Montblanc bietet. Bon ben übrigen öffentlichen Gebauben zeichnen fich befonbere aus: bas Ctabthaus, eine ber größten Europas (1646-55 von Simon Maupin erbaut, 1674 burch Feuerebrunft gerftort, 1702 bon Manfart und neuerbings beffer bon Desjardins reftaurirt), feit 1858 Git ber im Brafecten vereinigten Departemental . und Municipalabminiftrationen, mit bem Ctabtarchiv, ben fühnen Brongegruppen bes Rhone und ber Gaone, einem Glodenthurm, Ruppeln und einer Reiterftatue Beinrich's IV. an ber Facabe; gegenüber bas Daffip bes Terreaur, ein groffer, ichoner Bau mit ben toloffalen Statuen Simon Maupin's und Bhilibert Delorme's; ber Balaft St. Pierre ober ber ichonen Runfte, urfprunglich ein großes Benedictinerflofter bon iconem Bauftil, mit ben Raunen ber Runftichule und ben reichften Mufeen ber Stadt; ber Sanbelsund Borfenpalaft (1860 inaugurirt) mit zwei prachtigen Facaben; ber Buftigpalaft (frilber Balais be Roanne) mit einer Colonnabe von 24 forinth. Caulen. Doch find zu erwähnen: bas große Theater (1827-30 von Coufflot aufgeführt), neben welchem noch bas 1858 umgebaute Theatre bes Celeftine und bas Theatre be la Galerie be l'Argue befteben; ferner bie Bauf, bas Milnggebaube, Die faifert. Tabactefabrit, bas Sotel ber Militarbivifion, bas Artillericarfenal, mehrere ber Kafernen, Gefängniffe nut hospitaler. Gine Wafferleitung befitt bie Ctabt erft feit 1856. L. ift reich an wiffenfchaftlichen und wohlthatigen Anftalten. Bon jenen find zu nennen; bie faiferl. Afgbemie, bestehend aus ber Racultat ber Theologie mit vier, ber Wiffenichaften mit fieben und ber Literatur mit fünf Lehrstühlen; Die Mittelichule für Debieiner und Pharmaceuten mit acht Lehrftuhlen; ein Lehrftuhl für Banbelerecht; Die Thierargneifchule mit brei Lehrstühlen; Die Artilleriefchule; ferner bas faifert. Lyceum, bas große und fleine Bfarrerfeminar, bae Lehrerinnenfeminar, die Taubftummenlehranftalt, die faifert. Coule ber iconen Runfte, Die Ader- und Gartenbaufdjule, Die Gewerbeichule, Die centrale Baubele- und Induftriefdule. Cobann find zu bemerten bie Ctabtbibliothef von 150000 Banben und 2400 Sanbfdriften in ben herrlichen Raumen bes ehemaligen Jefuiteneollegiums, in welchem fich auch bas Luceum befindet; Die Bibliothef bes erwähnten Balais bes Braur-Arte von 160000 Banden. nebft 40000 Rupferftichen und Beichnungen, und bie zu bemielben gehörigen Mufeen für Bemalbe, Sculptnren, Autiquitaten, Raturalien; ber botan. Meclimatifationegarten; bie Sternmarte; eine Dienge gelehrte und gemeinnutgige Befellichaften, wie die faiferl. Alabemie ber Biffenichaften, fchonen Literatur und Stunfte, Die faiferl, Cocietat fur Aderbau, Naturaefchichte und nithliche Munfte u. f. w. Bu ben Wohlthatigfeiteauftalten geboren bas großartige Botel-Dien (fchon im 6. Jahrh. bon Chilbebert gegrundet), bas Sospiee be la Charite (im 16. Jahrh. bon bem Deutschen Aleeberger geftiftet) und bas Rranfenhaus Antiquaille auf Fourvieres.

684 Apon

Treffen, Bijouterie- und Quineailleriewaaren, für Draht, Anopfe, Rabeln, fünftliche Blumen. Much befteben bier nachft Baris bie bebeutenbften Buntpapier - und Tapetenfabriten fowie bie angefebenften Buchbrudereien, Buch - und Runfthandlungen, viele Fabriten fitr Chemitalien, Liqueure, Del, Rergen, Grifen, Barfumerien, Chocolabe, Bachstud, für Runfttifchlerarbeiten, Rabence- und Tobfermgaren u. f. m. Dan gablt auch 15 Bierbrauereien. Bei fo grofartiger und vielfeitiger Fabrifthatigfeit ift ebenfo ber Sanbel von großer Bebeutung. Derfelbe wirb and geförbert burch die gunftige Lage der Stadt an dem Busammenfluß zweier von Schiffahrt jeder Art belebten Fluffe und im Mittelpuntte wichtiger, sich hier treuzender Straßen (zwischen dem Mittelmeer, bem Innern Franfreiche, ber benachbarten Schweig und Italien), neuerbinge auch durch die Gifenbahnen nach St. . Etienne, Baris, bem Mittelmeer (Marfeille), Genf und über Grenoble nad Chambery. 2. tauft jahrlich für 180 Dill. Fre. Seibe aus Franfreich, Italien, ber Levante, Indien, China und Japan auf und exportirt fur 210-220 Mill. Fr. Geibenftoffe, etwa 3/4 feiner Production. Bebeutend ift auch ber Sandel mit Bein und Branntwein, ben 280 Grofibanbler betreiben, mit Baumwolle und Schafwolle (10-12 Dill. Bollpfb. jahrlich), mit Tudern und Beugen, Burften, Stein- und Solglohlen, Raftanien, Rafe, Epicerien und Droguen, Rorn, Mehl, Del, Geife und ital. Strobbutten. 1861 wurden beim Bollamt gur Ausfnhr für 401/2, jur Einfuhr für 72 1/2 Dill. Fre. angemelbet. Die Bauffiliale machte 1862 für 461,381233 Fre. Gefchafte, und gwar 312 Dill. Disconto und 149 Dill. Borfchuffe.

2. mar ichon jur Beit ber alten Gallier eine bebeutenbe Stadt und ber große Darft Galliens. Gie lag im Bebiet ber Segufianer im Ingbunenfifchen Gallien und murbe Lugdunum genannt. 43 b. Chr. fuhrte Munatius Planens eine rom. Colonie babin, und balb gewann die Stadt unter ber rom. Gerrichgoft Anfeben und große Blute. Auguftus reftbirte mehrere Jahre bafelbft; Raifer Claubins murbe (wie Germanicus und Caracalla) hier geboren und verschönerte bie Ctabt. Gie hatte einen prachtigen faifert. Palaft und eine Dungftatte. Unter Nero brannte 2. ab und erhielt nach ber Bieberaufbanung ben Rang por allen gallifchen Stabten. Roch finden fich aus ber Romerzeit bie Refte bon brei Mquabucten, einer Raumachie, zwei Theatern u. f. m. Das Chriftenthum fand in P. querft in Gallien feften Boben. Das Blut vieler Darthrer floß hier, aber auch bie erfte driftl. Rirche Galliene murbe hier gegrundet. In ber Bollerwanderung erlitt & barte Schlage. Stilicho Uberlieft es 407 ben Burgundern, Die es ju einer ber vier Sauptftabte ihres Reiche in Gallien machten. Unter Chlotar I. eroberten es 534 bie Franten. Bon nun an theilte L. bie Chidfale bes frant, und neuburgund. Reiche und erhob fich mahrend biefer Beit, trot ber Blünderung burch die Caragenen im 8. Jahrh., immer mehr, befonbere unter Rarl b. Gr. Dit ber umliegenben Lanbichaft bilbete es bie unter eigenen Grafen ftebenbe und jum Arelatifchen Reiche gehorende Graffdaft Lyonnais, und unter Raifer Ronrab IL tam es mit Arelat ju bem Deutschen Reiche. 1173 ging bie Ctabt mit ber Graffchaft Lyonnais aus ber Berichtsbarfeit und Bewalt ber Grafen unter Die ber Ergbifchofe von &., Die bon jeber große Macht und Einfluß befeffen batten. 1247 und 1254 murben bafelbft zwei michtige Rirchenversammlungen gehalten. Die Erzbifchofe von & begaben fich jeboch 1274 unter frang. Cous, und 1363 wurde Lyonnais formlich mit bem Ronigreich Frantreich vereinigt, beffen Schieffale es von nun an theilte. Dehr ale jebe aubere Stadt Franfreiche litt &. in ber erften Revolution. Dbicon bas Bolf 1789 bas fefte Schlog Bierre en - Cife gerftorte, bemies fich bie Ctabt im gangen boch febr lau filr bie Revolution und trat endlich offen gegen bas Schredensregiment auf, indem fie 29. Dai 1793 bie Rabne bes Aufftandes erhob und bie jatobinifche Municipalität vertrieb. Doch fcon 7. Hug. 1793 begann ein Seer bes Convents bie Belagerung ber Ctabt, die fich 10. Det. auf Guabe ergeben mußte. Die für fculbig Erachteten murben gu Sunberten von ben Giegern mit Rartatichen niebergefchoffen, und ber Convent fprach ilber bie Stadt, die ben Ramen Commune affranchie erhielt, die Bernichtung aus, beren Bollgiehung Collot b'Berbois, Foudje und Couthon übertragen marb. Gegen 6000 Denichen wurden hingcopfert, und funf Monate lang rif man bie fconften Gebaube nieber. Much ber 9. Thermidor mar nicht ohne blutige Reactionen für 2. Rur langfam erholte fich bie Stabt bon biefen Schlagen. Erft feit 1815 nahmen Sandel und Geibenfabrifation großen Muffdmung, ber aber in neuerer Beit burch die polit. Revolutionen wieder in Abnahme fant. Außer ber Concurreng, auf die E. in andern Lanbern fließ, fchabeten ihr namentlich die brei blutigen Aufflanbe bon 1831, 1834 und 1849. Der erfte, ber 21. Rob. 1831 ausbrach, ging bon ben Seidenwebern (canuts) in der Borftabt La-Croix-rouffe aus, die, vom größten Elende gebrudt, beffere Bezahlung von ben gabritherren forberten und, ale biefe ihnen nicht gemabrt murbe, bie Rationalgarben fclugen, Barritaben errichteten, Die Garnifon vertrieben, Die Baufer mehrerer

Fabritanten bemolirten und Berathichaften und Bagren verbrannten. Erft bie Anfunft bes Marichalls Soult mit 20000 Mann, in Begleitung bes Bergoge von Orleans, vermochte burch Entwaffnung ber Aufrubrer bie Rube berguftellen. Trot ber Auflofung ber Rationalgarbe und einer ftarten Garnifon brach bie Emeute im April 1834 um fo ftarter wieber hervor. Diesmal hatte ber Aufftand einen mehr polit. Charafter. Die Republitaner verbanden fich mit ben Arbeitern jum Sturge ber Regierung, und geheime Befellichaften gaben ber Sache Bufammenhang mit ben gleichzeitigen Aufftanben in Baris, im Elfag und im Guben. Fünf Tage lang wurde in ben Strafen aufe erbittertfte gefochten. Die Truppen unter General Anmar, welche fich im Befit ber ftrategifch wichtigen Buntte behaupteten, mußten Baufer und Stragen mit Sturm nehmen, wobei fie baufig nur burch Berftorung ber Gebanbe jum Biele gelangten. Dan ichatte ben Berluft auf mehrere Millionen France. Statt bee Republitanismus gewann bierauf ber Ultramontanismus in 2. einen Berd, von bem aus biefer ben geiftlichen Rrieg gegen ben Staat und alle nicht hierarchifchen geiftigen Gewalten unterhielt. 3m Dct. und Rov. bee 3. 1840 richteten bie Ueberfdwenmungen ber Gaone ungeheuern Schaben an. Der Tumult vom 24. Febr. 1848 auf die Rachricht von ber Revolution in Baris hatte feinen erheblichen Erfolg. Dagegen brach 15. Juni 1849 ein Bolteaufftand aus, ber mit bem parifer Tumult in Berbindung ftanb und burch die Truppen unter General Magnan niedergeworfen wurde. Bgl. Clerjon, eHistoire de L. (4 Bbc., Lyon 1829 - 35); Beaulien, «Histoire du commerce de l'industrie et des fabriques de L. (2001 1838); Dgier, «La France, par cantons et par communes» («Département Rhones, 3 Bbc., Luon und Bar. 1856); Monfalcon, «Histoire monumentale de

L. » (8 Bbt., Bar. 1866).

Lyone (Gir Comarb), Lord Lyone of Chriftdjurch, brit. Abmiral, ber Cohn eines reichen weftind. Pflangere, wurde 21. Rob. 1790 geboren. Schon in feinem 11. 3. in ben Marinebienft aufgenommen, machte er 1807 bie Erpebition Dudworth's nach ben Darbanellen mit und geichnete fich 1811 bei ber Erftürmung bes Fort Marrad auf Java aus. 1813 murbe er Befehlehaber ber Corvette Rinalbo, 1814 Boftfapitan und blieb bann eine Reibe von Jahren binburch ohne Anftellung, bie er 1828 bas Commando ber nach bem Mittellanbifden Deere beftimmten Fregatte Blonbe erhielt, mit ber er ben Safen von Ravarin blofirte und bas Schlof von Morea gur Uebergabe gwang. Im folgenben Jahre brachte er ben engl. Botfchafter Gir Robert Gorbon nach Ronflantinopel, commanbirte 1831 bas Schiff Dabagastar und war 1832 Mugengenge bes Bombarbemente von Acre burch Ibrabim Balcha. Rach ber Erhebung Ronig Dito's auf ben griech. Thron ward 2. mit bem Boften eines Gefandten am Sofe von Athen betraut, wo er eine hochft bebentenbe Rolle fpielte. Dogleich fruher Philhellene, zeigte er fich jeboch ben Griechen fo ungunftig und lebte mit ben verfchiebenen Dinifterien in fo beftanbigem Conflict, baf Lord Balmerfton fich 1849 bewogen fand, ibn abgurufen. Inbeg warb 2. mit bem Befanbtichaftepoften in Stodholm entichabigt und avaneirte jugleich 14. Jan. 1850 burch Unciennetat jum Contreadmiral. Ale bie orient. Rrifie fich ju fteigern begann, murbe er bem Derbeschlohaber ber brit. Flotte im Mittellanbifden Deere, Abmiral Dundas, ale Zweitcommanbirenber gur Geite geftellt. 3m Jan. 1854 fegelte er in bas Schwarze Deer ein, freugte mit einem Befdmaber an ber ticherteff. Rufte und befette 9. Dai Rebut Rale. Ausgezeichnete Dienste leiftete er bei bem Transport ber alliirten Armee nach ber Rrim fowie bei bem erften Bombarbement von Semaftopol und erhielt nach ber Abberufung bes Abmirale Dunbas ben Dberbefehl über Die engl. Flotte. Er leitete Die Expedition nach Rertich, welches er 24. Dai 1855 einnahm, ließ alebann feine leichten Fahrzeuge in bas Momiche Deer einlaufen und mirfte bei bem Angriff auf Cemaftopol 18. Juni mit, mobei fein zweiter Cobn, ber Marinefapitan Comund Mowbran &., burch eine Ranonenlugel toblich verwundet murbe. Geine lette That in biefem Gelbzuge mar bie Eroberung von Rimburn (17. Det.). Ale Anertennung feiner mabrent bee Rriege geleifteten Dienfte marb er im Juni 1856 in ben Beeroftand erhoben und 19. Darg 1857 jum Biecabmiral beforbert. Er flarb auf Arunbel-Caftle, bem Schloffe feines Schwiegerfohns, bes Bergogs von Rorfolt, 23. Dov. 1858. - Richard Biderton Bemell, Corb L., altefter Cohn bee vorigen, geb. 26. April 1817, erhielt feine Bilbung in ber Schule ju Bindjefter und auf ber Universität Orford, und widunete fich bann unter feinem Bater ber biplomatifchen Laufbahn. Er murbe 1839 Gefanbtichafte Attache in Athen, ging 1852 nach Dreeben und 1853 nach Floreng über, mo er erft ale Legationefecretar und bann ale Befaubter fungirte. 3m Dee. 1858 ward ihm ber Gefanbtichaftepoften bei beu Bereinigten Ctaaten übertragen, in welchem er mahrend bes balb barauf ausbrechenben Burgerfriege großen Talt und biplomatifche Umficht entwidelte und nicht wenig bagu beitrug, ein Bermurfnig gwifden

686

England und Amerita ju verhuten. Enblich auf feinen Bunfch abberufen, murbe er 10. Aug. 1865 jum Botfchafter in ber Türfei ernannt. Lyra, bas altefte Saiteninftrument, beffen Urfprung auf ben agopt. hermes ober Mercur

jurudgeführt wird, hatte anfangs mur brei Saiten, obwol bie bes Anubis auf einem Mumientaften in Dien bereite funf enthalt. Bei ben Griechen fugte Bermes, bem man auch bie Erfinbung ber 2. felbft gufchrieb, eine vierte Gaite bingu, mas nach andern Apollo that. Infolge ber Beranberungen, welche Linus, Orpheus, Amphion und Terpanber mit ber 2. vornahmen, vermehrte fich bie Bahl ber Gaiten auf fieben und julept auf elf. Bon ber Rithara ober Bither (f. b.) unterfchied fich bie &. baburch, baf fie einen fchilbfrotenformigen, tiefern Schallboben und eine weniger gefrummte Beftalt hatte, baber fie beim Spiele nicht aufrecht geftellt, fonbern gwifchen ben Rnien gehalten murbe, und baß fie megen ihres ftartern und fcharfern Tone iberhaupt als bas mannliche unter ben Saiteninftrumenten galt. Uebrigens murbe bie urfprüngliche &. bes Mercur ber Sage nach ju Lyrneffus aufbewahrt, wo fie Adjilles bei Eroberung biefer Stadt erbeutete, anbern Ergablungen gufolge nach bem graufamen Tobe bee Orpheus, ber fie von

Apollo erhalten batte, von Beus unter bie Geftirne perfett.

Qurit ober Lyrifche Boefie heift biejenige Sauptgattung ber Boefie, Die bas innere Befühleleben jum Gegenftanbe ihrer Darftellung hat. Gie ift bas fubjective Musfpredjen fubjectiver Gefühle und zeigt fich baber in ihrer gefchichtlichen Entftehung immer und überall fpater ale bas Epos, bas an außere Gegenftanbe und Begebenheiten anfnüpft. Raturlich muß bie mabre Inrifde Boefie gunachft alle Erforberniffe ber Boefie überhaupt erfüllen; fie muß bem innern Befühle mittele ber Bhantafie eine flare, anfchauliche Geftalt geben und bie innere Bahrheit ihres Inhalts mit ibegler Auffaffung verbinden. Bon ber Lnra (f. b.), als bem Inftrumente, mit bem die Griechen berartige Gebichte begleiteten, hat fie ihren Namen. Ferner tann bas lprifche Gebicht im Bergleich mit Epos und Drama immer nur einen verhaltnigmäßig fleinen Umfang haben, und enblich ftimmt ju bem Inhalte biefer Bebichte bie ftrophifche, mehr ober weniger regelmäßige Form, die noch burch manche befondere Aunstmittel, 3. B. ben Refrain, gehoben wirb. Der Form nach tann man die thrifden Gebichte eintheilen in folche, die großartige Befühle in ihrer tiefften Erregung und Rraft in entfprechenber, erhabener Form ausbruden und poraugomeife Snunen (f. b.), Dben (f. b.) und Dithnramben (f. b.) genaunt werben, und in folde, die innigere, aber ruhigere Gefühle in einfacherer Form aussprechen, wie bas eigentliche Lieb (f. b.). Dem Inhalte nach theilt man fie ein in geiftliche und weltliche Lieber, welche lettere wieder in eine Menge Unterabtheilungen, wie Liebes-, Ratur-, Trint-, Rriege-, Boltslieber u. f. w., gerfallen. Saufig nimmt bas ihrifde Gebicht eine lehrhafte Wenbung, mas jeboch fcon ein Abirren bon feiner vollen Reinheit ift. Bie bie bammernbe Befühlewelt bee Menichen niehr im Drient und im Chriftenthum ihre mabre Entwidelung und Bebeutung erlangt bat, fo bat fich auch die lhrifde Boefie in ber jub. und chriftl. Anschauung vollständiger und allfeitiger entwidelt ale in ber plaftifchen Unichauungeweife ber Griechen und Romer. Die Iprifchen Gebichte bee Alterthume baben entweber ftarte epifche Beimifchungen, wie bei Binbar, bem berubmteften griech. Lyriter, ober fie gehen in bas Lehrhafte über. Faft nur bas Liebeslieb erlangte bei ben Griechen burch Cappho und Anafreon und bei ben Romern burch Catull, Tibull, Propers und Borag eine hobere Ctufe ber Bollenbung. Aus ben erften driffl. Jahrhunderten find une befonbere herrliche lat. Rirdenhymnen erhalten. Ginen überaus reichen Aufschwung nahm bie weltliche 2. feit bem 12. Jahrh. in Gubfranfreich und Spanien, etwas fpater in Italien, mo fie fich in die fünftlichen Formen bes Conette, ber Cangone, Ceftine u. f. w. fleibete. In Deutschland trat eine reiche Blittegeit mit bem Minnegefange bes 13. Jahrh. ein, ber an Mannichfaltigleit ber Form und bee Inhalte noch unübertroffen ift. Während bier in ben folgenden Bahrhunderten bie weltliche &. burch handwertemagige, fpater burch gelehrte Runfteleien und Spielereien verfiel, erhob fich befto glangenber feit ber Reformation bas Rirchenlieb (f. b.). In bie weltliche & fam erft mit ber Mitte bes 18. Jahrh, ein neues Leben, bas in ber frifden Lieberlyrit Goethe's feine fchonften Blüten trieb.

296 ober Lene, ein Frankreich und Belgien angehöriger Fluß, merkwitrbig namentlich als ehemalige Grenze zwifden Deutschland und Franfreid, entspringt bei bem Städten Lyebourg im frang. Depart. Bas be Calais, flieft über Therouanne und Mire und tritt in bas Rord-Departement ein, welches er in eine nordl, und fubofil, Balfte theilt. Sier geht er über Merville, Eftaires, Armentieres und Deulement, berührt, auf eine Strede von etwa 4 Dt. Die Grenge gegen Belgien bilbend, die Stüdte Warneton und Warwick und geht dann bei Menin ganz nach Belgien über. Hier nimmt er feinen Weg über Courtran und Dehnze und fällt bei Gent in die Schiede nach einem Laufe vom 27 1/3 M., wowen 15 1/5, auf Belgien mib besse Grunnen. Der R. fil vom Atten dischieden bei Belgien bie Ville. Des der mit bei Mane in Schieden bei Belgien bie Ville. Des der mit bei Mane in Belgien bie Mondelle, ben Grootscheld eber Stipe und bie Donte auf und vermitzelt anderer Randerteinbungen, nuter bearen ber vom Dengte auf Geschieden 17/4, 30%, auch für gleich geschieden 17/4, 30%, auch für Laufen für zu weicht Musbehung sich alle mit gleich gleich gleich geschieden 18/4, 30%, auch seine gleich geschieden 18/4, 30%, auch seine gleich gle

Pulanber (griech, Lufanbros), ein berühmter fpartan, Relbberr, der mit einer außerorbentlichen Thatigfeit und einem durchbringenden Berftande zugleich große Schlauheit, Bewiffenlofigfeit und mafilofen Chraeis verband, mar ber Cohn bee Ariftofleitos aus einer angefebenen fpartigtifden Familie; feine Dutter bagegen foll eine Leibeigene (Belotin) gewefen fein. Er erhielt 407 v. Chr. ben Befehl über bie fpartan. Flotte, ju einer Beit, wo burch bie glangenben Giege bes Alfibiabes ber Rrieg eine ungunftige Benbung für Sparta genommen hatte. Dit Sulfe best jungern Rpros vergrößerte er fcnell feine Dacht und fchlug noch in bemfelben Jahre bie athen. Flotte in Abmefenheit bee Alfibiabes bei bem Borgebirge Rotion. Rach ber Rieberlage und bem Untergange bes an feine Stelle gewählten Rallifratibas in ber Schlacht bei ben Arginufen (Gept, 406) trat er, gegen bie in Sparta berrichenbe Bewohnheit, jum zweiten mal an bie Spite ber Flotte ale Abjutant bes nominellen Abmirale Aratos. Er eroberte Lampfatos, nahm 405 b. Chr. auf der Rhebe von Megos-Potamoi die grofte Bahl ber feinbliden Schiffe weg und bernbete im barauffolgenden Jahre mit der Eroberung Athene, welches Agis und Baufanias ju Lande eingefchloffen hatten, den Beloponnefifchen Rrieg. Schon den frühern Gieg bemutte er gur Unterwerfung aller Bundesgenoffen ber Athener in Rleinaften und auf ben Infeln und führte überall ariftofratifche Berfaffungen unter Aufficht fpartan. Barmoften (Statthalter) ein. Rach feiner Riidfehr nach Sparta, bas nun fcnell infolge ber unermeflichen, im Ariege gewonnenen Schate in Beichlichfeit und Buchtlofigfeit verfiel, war er ber machtigfte und gefeiertfte Dann in Griedenland, murbe aber eben beshalb bon ben Regierenben in Sparta mit Reib und Distrauen betrachtet, baber er auch langere Beit auferhalb Cpartas lebte. Geinen Blan, bas erbliche Roniathum in Sparta umaufturgen und ein Bablioniathum an beffen Stelle gu feten, gab er, ba er feine Soffnung auf Gelingen batte, felbft auf und lebte gurudgezogen, bie er, an ber Spite eines fpartan. Beeres nach Bootien gefandt, in ber Schlacht bei Saliartus (394 v. Chr.) umtam. Gein Leben haben unter ben Alten Plutard, und Cornelius Repos befdyrieben.

Luffas, ausgezeichneter attifcher Rebner, Cobn bes Rephalos, aus einer fprafufanifchen Familie, geb. 458 b. Chr. ju Athen, begab fich 443 nach Thurii in Unteritalien, wo er bei bem Sprafufaner Tifias Unterricht in ber Rhetorit erhielt und 32 3. lang in Achtung und Wohlftand lebte. 3m 3. 411 febrte er in feine Baterftabt jurild, mußte biefelbe aber mahrend ber Berrichaft ber Dreifig Dyraunen infolge polit. Berbachtigung wieber verlaffen und fluchtete fich, bes größten Theile feiner Dabe beraubt, nach Degara. Nachbem Thrafpbulus jum Freiheitetampfe fich geruftet und 2. felbft ben Reft feines Bermögens jum Beften bes Ctaats freiwillig bingegeben batte, febrte er abermale nach Athen gurud und lebte bafelbft ale Ifotele (bevorrechtigter Schuteverwandter) bis 378 v. Chr. Gehr groß mar feine rednerifde Thatigfeit, ba bie Mten 425 Reben unter feinem Ramen erwähnen, bon benen aber nur 230 ale echt anerfaunt murben. Bon biefen find nur 35, darunter einige unvollstäudig, andere verbachtig, auf une gefommen. Diefe Reben, die 2. mit Musnahme einer einzigen, ber gegen Eratoftheues, nicht felbft gehalten, fonbern meift jum Gebrauch fur anbere, einige wol auch nur jur lebung verfaßt hat, zeichnen fich burd Reinheit, Einfachheit und Burde ber Sprache ebenfo febr wie burd Abrundung und Anmuth des Bortrags aus, baber 2. bei ben Spatern ale bas Dufter bes fog. attifchen Still in ber Berebfamfeit betrachtet murbe. Berausgegeben find die Reben, außer in ben Gefammtausgaben ber attifden Rebner von Beller, Baiter und Sauppe und Müller, von Förtich (Ppg. 1829), Frang (Mind. 1831), Cheibe (Ppg. 1852) und in einer Auswahl von Rauchenftein (2pg. 1848; 4. Mufl. 1865) und von Frohberger (Bb. 1, 2pg. 1866), überfest von Galf (Bredl. 1843) und von Baur (Stuttg. 1856).

Lhsmudgus, ein Feldherr Alexander's d. Ge., eshielt nach bessen Tode bei der Ländervertheilung das macedonische Theasien, das er aber wegen der Hartudisskirt der Benochter est der odern mußte, nahm hötter, um 308 v. Chr., nach dem Beispiele der übrigen Herssischer, den Königetiele an und schloß mit den Sakapan Kossander, Plotomatus Lagi und dem aus Badylon vertriebenen Seleutus ein Biindnift gegen Antigonus (f. b.), ber in ber Schlacht bei 3pfus 301 b. Chr. Leben und Reich verlor, worauf 2. bon gang Borberafien bieffeit bes Taurus Befit ergriff. Ungludlich bagegen war fein Feldzug gegen bie jenfeit ber Donau wohnenden Geten, da er hier burch Berratherei mit dem größten Theile feines Heeres in Gefangenschaft gerieth. Doch murbe er von bem Ronige ber Beten, bem er feine Tochter jur Bemahlin gab, wieber freigelaffen und in feine frühern Rechte vollstandig eingefeht. Dierauf fuchte L. feine Dacht immer weiter auszubehnen, murbe aber infolge ber Ermorbung feines trefflichen Cobnes Magtholles, ber bei bem Bolte in großer Liebe und Achtung ftand, bon bem gegen ibn aufgereigten Geleufus Mitator bei Rurupebion in Phrygien 282 v. Chr. ganglich gefchlagen und fiel felbft tampfend im Betümmel ber Cchlacht.

Lufinbus, einer ber thatigften und berithmteften griech. Bilbhauer in Erz, um 330 b. Chr., aus Githon im Beloponnes geburtig, mußte die Beobachtung ber Ratur und bas Studium ber frühern Meifter, namentlich bes Bolufletos, gludlich zu verbinden, indem er ber forperlichen Bohlgeftalt und bem Musbrude echt heroifcher Rraft eine porgugliche Aufmertfamteit fchentte. Daber mablte er auch jum Gegenftand feiner ichopferifchen Runft meift Belbengeftalten aus ber mythifden und hiftor. Beit, befonbers ben Bercules in feinen Rampfen und Athletenfiguren. Den höchften Ruhm aber erlangten feine Darftellungen Alexander's b. Gr., bei benen man bas Beiche in ber haltung bes Radens, bas Berfchmelgen ber Dilbe in ben Augen mit bem Dannhaften und Lowenartigen, bas in ben Dienen biefes Belben lag, und bas ftrablenformig wallenbe Baupthaar bewunderte. Außerbem berfertigte er eine gange Gruppe bon Felbherren und Rriegern aus Alexander's Umgebung, welche täufdende Mehnlidfleit mit ben Originalen berriethen.

Pufffratus, griech. Bilbhauer um 330 v. Chr., aus Gifpon im Beloponnes, ein Bruber bes Lufippus (f. b.), fcheint fich blos bie getreue Rachahmung ber außerlich vorhandenen Geftalt jum Biele feiner Runft gefett zu haben, mar aber ber erfte, ber Befichter in Bipe abformte.

Luttelton (George, Lorb), engl. Dichter und Gefchichtschreiber, ein Gohn bes Gir Thomas 2. und Radfomme bes Richtere Luttelton (geft. 1481), beffen a Treatise on tenures eine ber Bauptgrundlagen ber engl. Rechtemiffenfchaft bilbet, murbe 17. 3an. 1709 ju Saglen in ber Graffchaft Borcefter geboren, trat, nachbem er ben Continent bereift, unter bem Minifterium Balpole ine Unterhaus und zeigte fich bier fofort ale ben heftigften Gegner ber Bermaltung. Befonbers weil er auf die Entfernung Balpole's antrug, mablte ibn ber mit bem Sofe gerfallene Bring Friedrich von Wales 1737 zu feinem Secretär. Durch bes Brinzen Einstuf wurde L. 1744 Lord der Schahlammer und Geheimrath, mußte jedoch bald darauf wieder aus der Regierung treten. Erft nach bem Tobe Belham's erhielt er 1755 bas Amt eines Ranglers ber Schatfammer und murbe 1757 ale Lord L. von Frantley in ben Beersftand erhoben. Er lebte fortan in Burudgezogenheit, gang literarifden Arbeiten gewibmet, und farb 22. Aug. 1773. Gein Sauptwerf . History of the life of Henry II.» (5 Bbe., Lond. 1755 - 71; beutsch von Beigel, Nürnb. 1791) ist zwar weitschweifig, aber auf gründliche Forschung gestüht. Großes Aufsehen machte er durch die «Dialogues of the dead» (Lond. 1767), dichterische Betrachtungen, die er in feinen Mugeftunden nieberfchrieb. Geine «Poetical works», die zugleich mit benen bon Sammond (Glasg. 1787) erfchienen, zeichnen fich übrigens weniger burch Schwung ber Phantafie ale burch correcte Berfification aus. Gem literarifder Rachlaft fam unter bem Titel «Mincellanies . (3 Bbe., Lond. 1776) heraus. - Sein einziger Sohn, Thomas, zweiter Lorb &., geb. 1744, ein berüchtigter Buftling, bem man neuerbinge, wiewol gang ohne Grund, Die Berfaffericaft ber «Juniusbriefe» jugeichrieben bat, ftarb finberlos, mahricheinlich burch Gelbftmorb, 1779. Auch bie unter feinem Ramen erfchienenen «Letters of Thomas, Lord I .. » (3 Bbe., Lond. 1780-82) find bon einer andern Sand. - Der jilingere Bruder George L.'c, Billiam Benry, mar bon 1755 - 60 Gouverneur bon Gub-Carolina, bann von Jamaica und 1766 Gefandter in Liffabon. 3m Juli 1776 mit bem Titel Lord Beftcote jum Beer von Irland erhoben, erhielt er im Mug. 1794 als Lord L. von Franklen auch die engl. Beerfchaft und ftarb 14. Cept. 1808. - Gein Entel, George Billiam Lord &., geb. 31. Marg 1817, ftubirte mit Auszeichnung in Cambridge und murbe 1840 jum Lord-Lieutenant von Worcefterfhire ernannt. Er mar 1846 im Minifterium Beel Unter-Stagtefecretar fur bie Colonien unb hat fich namentlich burch feine bochlirchlichen Beftrebungen bemerflich gemacht. Seiner Unterftilbung verbantt hanptfachlich bie theofratifche Muftercolonie Canterbury auf Neuferland ibr Entfteben, beren Sauptftabt ihm ju Chren ben Ramen 2. erhielt. 1861 murbe er Mitglieb ber Commiffion, bie gur Untersuchung bee Buftanbee ber engl. Universitäten gufammentrat.

## M.

DI, in unferm Alphabet ber 13., in bem griechifchen und lateinischen ber 12. Buchftabe, gebort au ben Lippenlauten fomie au ber Lautflaffe ber Liquiba. 3m bebr. Alphabet führt ber Buchftabe ben Ramen Mem, b. i. Baffer, wie benn auch bas Schriftzeichen in feiner urfprunglichen Geftalt bas robe Bilb einer in Wellenbewegung begriffenen Baffermaffe barftellt. Der griech. Rame Mo, in ionifcher Form Mo, fchließt fich gunachft an bie phonig. Rameneform an, welche mit bem Buchftaben felbft in bas griech. Alphabet Aufnahme fanb. Das Griechifde bulbet ben Buchftaben m nur im Unlaut und Inlaut, nie aber im Auslaut. Im Lateinischen findet er fich nicht felten in Flerionsenbungen gefchrieben, murbe aber beim Sprechen mie auch beim Berdbau übergangen. In ben german, Sprachen tann m ebenfalls im Mustaut fieben, wie 3. B. im Reuhochbeutschen im Dativ bee Gingular; boch hat fich bier mehrfach ein urfprungliches m allmäblich in n abgefchmächt. Ale Abfürzung bebeutet M im Lateinischen ben Bornamen Marcus und mit einem Bulden gur Rechten verfeben (M') ben Bornamen Manlius. Das rom. Babtzeichen M für 1000 ift feineswege Abfürgung bon Mille (b. i. Taufend), überhaupt gar nicht ber Buchftabe M, fonbern bas allmählich in bie form bes Buchftabens M übergegangene Bahlzeichen I. -M' in ichott. Eigennamen ift Abflirgung von Mac, b. i. Cobn. Es riihrt gleich bem bebr. Ben und bem irland. O' aus ben Beiten ber, wo bie vom Bater auf ben Cobn forterbenben Familiennamen noch nicht gebräuchlich maren.

Mäander, jett Meinder, ein Flüg Nicinsfiend, welcher bei Kelind in Physiqien entheringt, hiercauf Narien und Sydien, wo er die Grenze bildet, durchfirdint und dei Wilctob im Ekrafigle Were fallt, war im Altertham feiner vielen Krimmungen wegen bedannt, daßer man auch in der Eiläferei die linklichen Eilüdungen, heinderei die incinader verfaltungenen Parpreceinfel, fungen an den Genübkern, wool and Jahliche Vergierungen an Samperfen, auf Urzen und Ge-

fagen, mit bem Ramen DR. bezeichuete.

Maanen (Cornelis Felix van), nieberland. Staatsmann, geb. im Saag 9. Sept. 1769, ftubirte bie Rechte in Lenben und murbe, nachbem er einige Beit in feiner Baterftabt prafticirt, 1795 Generalprocurator. Er geborte bamale, wenn auch nicht aus Ueberzeugung, jur nitraliberalen Bartei und mar ein entichiebener Anhanger ber Boltefonveranetat. Ronig Ludmig von Solland ernannte ibn 1806 jum Juftiguinifter, entließ ibn aber 1809. Rach ber Bereinigung Sollanbe mit bem frang, Reiche wurde er 1810 Staaterath und fpater Dberprafibent bee Appellatione. gerichte im Sagg. Dbichon er an ber Bieberberftellung feines Baterlandes 1814 feinen Untheil genommen, ernannte ibn boch ber Ronig Wilhelm jum Mitglied ber mit ber Revifion bes Grundgefetes beguftragten Commission und zum Bräfibenten ber Berfaumiling ber Notabeln. In diefer fprach er fich febr nachbrudlich für die Berantwortlichfeit der Minifter aus und wurde hierauf im Cept. 1815 Juftigminifter, wogu ihn feine Talente wie feine Thatigfeit befähigten. Allein fofort anberte fich feine polit. Gefinnung und mit Gifer trat er nunmehr ben tiberal Dofinnten entgegen. Den Belgiern madite er fich noch befonbere verhaft burch bie Strenge, mit ber er bie Berordnung über ben Gebrauch ber holland. Sprache in Belgien burchführte, burch ben Broceft gegen Ducvetiaur und Botter und burch ben Antheil, ben man ihm beimaf an ber Erflarung bes Rönige in Aufehung ber Berantwortlichfeit ber Minifter, fobag man ihm einen groken Theil ber Schuld aufchreiben nuft, welche bie belg, Revolution bervorrief. Nachbem bas erbitterte Bolt feine Bohnung in Briffel berwiffet und die Revolution begonnen hatte, wurde er infolge feines bringenben Unfuchene 3. Gept. 1830 entlaffen, nach ber Unabhangigfeiteerflarung Belgiene aber fofort wieder ale nieberland. Juftigminifter angeftellt. Go blieb Dl., bem man große Erfahrung, Rlugheit, Charafterfestigfeit und Berebfamteit nicht absprechen tann, faft ununterbrochen eine Sauptftuge ber Regierung Konig Bilbelm's. Allein nach ber Abbantung beffelben fab auch Dr. fchnell fein Geftirn erbleichen, fobag er fich veranlaßt fanb, 1842 feine Entlaffung ju nehmen. Er ftarb 14. Febr. 1849.

Maas (lat. Mosa, franz. Mouso), der bedeutendfte Rebenfluß des Ahein, welcher in Frantrich im Oepart. Obermann bei dem Dorfe Meute, auf dem Platau und 21/2 M. noedhiich doon der Stadt Langres in einer Sechibs von 1166 F. aus zwei Buchen entpringt, if de sjonders dodurch merdwürdig, daß er das Gebiet des Rhim in weit gegen Westen erweitert, und daß er es eigentlich ift, welcher beffen Sauptwaffermaffe in die Nordfee führt. Er wird bereits bei Berbun in bem nach ihm benannten Departement nach einem Laufe von etwa 20 Dt. fchiffbar, nimmt in Frankreich rechts ben Chiers auf, fliefit bann bei Givet nach Belgien, wo die Sambre lint's und bie Durthe rechte fich mit ihm bereinigen, hierauf nach Bolland, wo er rechte bie Diere und Roer, linte die Dominel aufnimmt, berührt mittele bee St.-Andriestanale von ber linten Geite ben Rheinarm Baal, mit welchem er ben 31/2 DR. langen Berber von Bommel (f. b.) umidlieft, vereinigt fich bann bei bem Schloffe Loeveftein aufe neue mit ber Bagl, heift bann Merme ober Mermebe, ergießt fich in ben Biesbofch und theilt fich bei Dorbrecht wieber in zwei Arme, welche beibe, ber linte in mehrern Milnbungen, ber rechte, nachbem er borber burch ben Ranal Merme ben zweiten Rheinarm Led zum Theil aufgenommen hat, fich in bie Rordfee ergiefien. Bon ben brei Sauptminbungearmen ift ber norbliche, welcher unter bem Ramen DR. unterhalb Briel auf ber Infel Boorn bie Rorbfee erreicht, ber Sanptarm für bie Schiffahrt; ber mittlere, anfange Sollanbobeep, bann Baringvliet, gulett Glaftefluß genannt, munbet unterhalb Belvoetfluis zwifden ben Infeln Boorn und Doer-Flaffe; ber fübliche ober ber Rrammer bringt zwijchen biefen und ber Infel Schouven ine Deer und fieht burch ben Arm Reeten mit der Ofter-Schelbe in Berbindung. Auf ihrem im gangen langfamen Laufe bon 97 DR., bei einem Stromgebiete von 864 D.-M., bertibrt die DR. Die Stabte Reufchateau, Baucouleurs, Commercy, Berbun, Stenan, Ciban, Degieres, Charleville, Charlemont und Givet in Franfreich, Dinant, Ramur, Bun und Luttich in Belgien, Daftricht, Roermonde, Benlo, Gorfum, Dorbrecht und Rotterbam in Solland, Ihre Breite, Die bei Berbun 200 F. beträgt, machft bei Ramur auf 400, bei Luttich auf 600, bei Gortum auf 1000 F. Gie hat in ihrem obern Laufe, anf bem Blateau von Lothringen, ein ziemlich breites Mulbenthal mit 1000-1500 F. hohen, balb fteilen, balb fanftern Ranbern; ber Boben ift gerfliftet und bohlenreich, wie benn auch ber Strom nabe oberhalb Reufchateau, bei Bagoilles, im Depart. ber Bogefen, ploplich verichwindet (la perte de la Meuse) und erft 3/4 DR. weiter, bei Ronancourt, wieder jum Borfdein tommt. In ben Arbennen, welche fie bei Ramur verläßt, und bie Luttich find an beiben Ufern hohe fteile Gelfen. Bei Daftricht tritt bie D. in bie Tufebene, burchfließt bon bier an burres Beibeland ober Moorgrunde, wie ben großen Torfmoor Beel, ift baber bier, obgleich breit und fchiffbar, bon nicht großer Bebeutung, wird aber wichtiger, wo fie in bas Rheinbelta eintritt und fette Marichaegenben burchflutet. Bon ben bemerfenswertheften Ranalen bes Maasgebiets führt ber Gub-Bilbelmstangl von Maftricht burch ben Beel in Die Dommel bei Berzogenbufch, ber Rangl von Brabant in die Ruvel bei Boom und durch diefe in die Schelde. ber Arbennentanal (f. Arbennen) in die Miene, ber Dife-Cambrelanal aus ber Cambre bei Landrecies ebenfalls in die Miene, beibe alfo in bas Geinegebiet, ber Dlaas-Mofelfanal aus ber Dt. bei Littich in bie Dofel bei Bafferbillig.

Das frang. Departement DR. (Mouse), aus bem norweffl, Theife bes lothring. Blateau, namentlich bem Bergogthum Bar und ben Lanbichaften Berbunois und Clermontois gufammengefett, im R. von Luremburg, im übrigen von den Depart. Mofel, Meurthe, Bogefen, Obermarne, Marne und Arbennen begrengt, gablt (1861) auf 113,11 Q.-M. 305540 E. (1841 bagegen 326372 E.), gerfällt in bie bier Arrondiffemente Bar-le-Due, Commercy, Moutmeby und Berbun mit 28 Cantonen und 587 Gemeinden und hat gur Sauptftadt Bar-le-Duc (f. b.). Lange ber D., Die bas gange Departement in nordl. Richtung, 18 Dl. weit, in gienlich breitem Thal burchströmt, läuft ein Bergzug, ber in feinem nordl. Theile unter bem namen ber Argonnen (f. d.) befannt ift. Die Dt. mit bem Chiere, die Aiene und Aire, ber Ornain und die Caux im Ceinegebiet, ber Longeau und die Drne, Bufluffe der Mofel, nebst vielen fleinen Seen geben hinreichende Bewässerung in breitern und engern Thälern, welche die überraschendften Abwechselungen und Ausfichten barbieten. Der Boben ift in bem nordl. Theile fteinig und burr, fruchtbarer in bem fubl. Theile, namentlich in ben Thalern und an ben Berggelanden, bie mit ber fchonften Begetation bebeckt find. Das Klima ift etwas filhl und feucht; eine fcharfe Bergluft meht im Lande, ift aber gefund und gestattet felbft noch Beinbau. Letterer, welcher in guten Jahren über 421000 Beftoliter Bein liefert, fowie die im großen betriebene Gultur von Johanniebeeren, ber Anbau von Doft und Gemilfe, von Getreibe, Billfenfriichten und Delpflangen, die Bucht von Schweinen, Pferben, Schafen und Rindern, verbunden mit bedeutenber Butter- und Rafebereitung, fowie auch die Bienengudt find die hauptzweige der Landwirthfchaft; boch fteht ber Aderbau ber Biehzucht nady. Diefe letztere bilbet mit bem reichen Borrath an Gifen ben Sauptreichthum bee Landes. 3m 3. 1858 lieferten 160 Erzaruben 198900 Ctr. Eifen, und 1859 murben in 28 Butten und Sobofen 2,256000 Ctr. Bufteifen und 28400 Ctr. Mabilion Mably 691

Mabillon (Bean), ein gefehrter Benedictiner pon ber Congregation des heil. Maurus, geb. 23. Rob. 1632 ju St.-Bierremont in ber Champagne, trat 1654 in ben Orben. Inbem er im Butereffe beffelben die Echtheit mehrerer von ben Jefuiten ber Erbichtung und Berfalfchung begichtigter Urfunden gu beweifen frebte, murbe er ber Grinder ber miffenschaftlichen Urfundenfehre, beren Grunbfane er foater in feinem elaffifchen Werle «De re diplomatica» (Bar. 1681. nebft Supplement, 1704; herausg. von Ruinart, 1709, und von Abimari, Reap. 1789) mit Rtarheit und Briindlichfeit barftellte. Colbert bot ihm eine Benfion von 2000 Livres an; DR. aber ichlug fie aus und erbat fich nur bee Dimiftere Schut für feinen Orben. 1683 fchidte ihn Colbert nach Deutschland, um in Archiven und Bibliotheten alles ju fammeln, mas jur Gefchichte Frantreiche bienen tonnte. Die Refultate biefer Reife, bie jum Theil im vierten Banbe feiner "Votora analocta " (4 Bbe., Bar. 1675-85) niebergelegt find, bewogen ben Ronig, DR. 1685 auch nach Italien zu fenben. Wie bort, fo entbedte er auch hier viele wichtige Documente, die er jum Theil in feinem . Musaeum Italicum, seu collectio veterum scriptorum ex bibliothecis Italicis eruta » (2 Bbc., Par. 1687-89; neue Musg. 1724) peröffentlichte. Rur Die fonial. Bibliothet in Baris batte er gegen 3000 feltene Bucher und Sanbidriften gefammelt. Er ftarb in Barie 27. Dee. 1707. Bu ber großen Musgabe ber Rirchemater, welche bie Congregation bes beil. Maurus peranstaltete, lieferte er bie Berte bes beil. Bernhard (2 Bbe., Bar. 1667). Gein a Traite des études monastiques (2 Bbe., Bar. 1692), eine turge Methobologie best heol. Stubiums, mar eine Belegenheitsichrift und gegen Dominique Rance, Abt von Latrappe, gerichtet, welcher in einer feiner Schriften behauptet hatte, bag ben Monchen die Studien mehr ichadeten ale nutten. Der Rirchengeschichte nutte er burch Bermehrung bes gewiffenhaft gesammelten urfundlichen Stoffe. Much gab er « Acta sanctorum ordinis S .- Benedicti » (9 Bbc., Bar. 1668 - 1702) unb «Annales ordinis S .-Benedicti » (6 Bbc., Bar. 1703-39) heraus, Die erfte fritifche Gefchichte feines Orbens, Die von Ruinart fortgefett und von Daffent und Martene beenbet wurde. In ben « Oeuvres posthumes de M. et de Ruinart » (3 Bbe., Bar. 1724) ift ein Theil feiner nachgelaffenen Schriften nebft einigen felten geworbenen Abhandlungen aufammengeftellt.

Dabin (Gabr. Bonnot be), frang. Bublieift, geb. ju Grenoble 14. Darg 1709, ber altere Bruber bes Philosophen Conbillae (f. b.), trat, nachbem er unter ben Befuiten zu Lyon ftubirt hatte, in ben geiftlichen Stand, in welchem er es ju glangenben Chrenftellen hatte bringen tonnen, wenn nicht feine Reigung für ruhige Beichaftigung mit ben Biffenichaften, noch mehr aber feine fcharf ausgesprochene Berachtung moberner Buftanbe ihn von öffentlichen Befchaften fern gehalten hatte. Zwar arbeitete er feit 1742 mehrere Denfichriften fur bie Minifter, unterhandelte 1743 mit bem preug. Gefandten ju Barie und entwarf ben Tractat, ben Boltaire bem Ronig Friedrich II. überbrachte. Much verfaßte er die Schriften, welche ben Berhandlungen bes Congreffes ju Breba jur Grundlage bienen follten. Doch fehrte er balb wieber gang ju feinen Studien gurud und mifchte fich erft in fpatern Jahren nochmale in bie Bolitit, ale bie poln. Confoberirten an ihn und 3. 3. Ronffeau ben Grafen Bielhorifi abfenbeten. Er verweilte 1771 ein Jahr in Bolen, wo er fich bie ungetheilte Liebe erwarb. Geine Anfichten über bie poin. Berhältuiffe enthält die Schrift a Du gouvernement et des lois de la Pologne » (Bar. 1781). Weniger gunftig nahmen die Amerifaner feine . Observations sur les Etats-Unis de l'Amérique . (Bar. 1784) auf. Er ftarb ju Baris 23. April 1785. Geine literarifche Laufbafin hatte Dt. mit ber « Parallèle des Romains et des Français par rapport au gouvernemont » (2 Bbe., Bar. 1740) begomen. Dbgleich biefe Schrift allgemeinen Beifall fant, fo genitigte fie boch dem Berfaffer balb fo wenig, bag er fle gang verwarf und ju zwei neuen Berfen «Observations sur les Romains» (Genf 1751) und «Observations sur l'histoire de Frances (2 Bbe., Benf 1765) verarbeitete, die von Buigot nen herausgegeben und mit einem a Essai sur l'histoire de France » bereichert wurden (4 Bbe., Bar. 1823-24; neue Aufl.

1840). Sham fallisten fish frim grimblishen olbuerrations aur les Greess (Charl 1749) an, bir et in bir obberrations aur Pinteiro de la Greess marchiter. Sachte met fine "Dreit public de l'Europa fondé un les traitées (Omi 1748); feste Amps, a She, 1744; réfigirent. (Tonglan Nulm creichte et durch die "Verantsgabe der Endreichen als Phocions (Mustred. 1765), die in liberation Gelbicione pub und namentisch die Nochmendigheit nachmeilen, die Politif mit ben Forberungen der Moren im Tillang zu brüngen. Ihne fielt fürf mittigt zur Feste feine Gefürft – Die lasgination, op principae des loss (Amptel. 1776). Eine bollfündige Samulung frimer Schriften beforgte Armour (13 Dbe., Par. 1785). Spl. inter M. die Gefürften der Greek in M. die Schriften der Schriften (Ver. 1781) and Nocher (Par. 1781).

Dabufe (3oh. von), ein berithmter Daler, ber Zeitgenoffe bes Lutas von Lenden, geb. um 1470 im Bennegan zu Maubenge ober Dabufe, wobon er feinen Ramen entlehnte, bieg eigentlich Geffart, nach anbern Goffaert. Rach langerer Auslibung feiner Runft in ben Dieberlanden ging er nach Italien, ohne bag man jeboch weber ben Beitpuntt noch bie Schule, welcher er fich anschloß, genauer zu bezeichnen mußte; boch lagt fich auf ein besonderes Studium ber Berte Leonarbo's und Dichel Angelo's ichließen. Rach ber Beimat gurudgefehrt, fant er Ruhm und Befchaftigung genug; allein flete rif ibn fein wilber Ginn gu Berirrungen bin, fobag bie Bebulb, Treue und Bierlichkeit, womit er feine Arbeiten ausffihrte, boppelt bewundernewerth find. Bon Utrecht, mo er eine Reit lang fich aufgehalten batte, jog er nach Dibbelburg, mo er unter vielen andern Arbeiten ein fehr großes Altarbild, eine Abnahme bom Rrenge, malte, bas aber, ale ber Blit fpater bie Rirche angunbete, berbrannte. Geine Bugellofigfeit gog ihm eublich in Mibbelburg Gefangenichaft gu, mabrend welcher er treffliche Beichnungen lieferte, bie aber großentheils verloren gegangen find. Bon Midbelburg ging er nach London, wo er bas Bilb: Beinrich's VII. Bermablung mit Glifabeth von Port und die Rinder bee Ronige malte. Gine Beit lang lebte er bei feinem Gomer, bem Darquis ban ber Beren. Bier lernte ibn Rarl V. fennen und bescheufte ihn mit einem neuen Gewande von weißem Damaft mit berrlichen Blumenvergierungen und Laubgewinden. Allein DR. verfaufte ben Damaft heimlich und verschweigte ben Ertrag, fuchte jeboch ben Raifer, ale er por biefem erichien, burch ein von Bapier gefertigtet, taufchend übermaltes Rleib zu bintergeben, bie biefer einen Zipfel bee Bewandes ergriff, um et genguer zu unterfuchen. Gein Tob erfolgte 1532 zu Antwerpen. D. ift burchgangig in feinen frithern, bor ber Reife nach Italien gemalten Bilbern am ansprechenbften. In Italien ging et ihm wie ben meiften nieberland. Malern; er biffte bie Raivetat, ben berben Naturfinn und bie leuchtenbe Farbe ber van End'ichen Schule ein und eignete fich bagegen bie Freiheit ber Form. bie er an ber Antife lernte, außerlich an. Dt. mar es übrigens, ber ale ber erfte bie Art, nadte Figuren in hiftorifchen ober allegorifchen Darftellungen angubringen, über bie Alben nach Flanbern brachte und damit ber heimifden Runft bas gange weite Bebiet ber Denthologie eroffnete. Gemalbe von ihm finden fich nicht felten in Sammlungen; fo eine berühmte Anbetung ber Renige auf Sowardcaftle in England, berfelbe Gegenstand im Loubre ju Paris, eine Krenzigung und eine Goldmagerin im tonigt. Mufeum ju Berlin; aus feiner zweiten Beriobe eine Dana die den golbenen Regen empfängt, und andere in der Bingfothet zu Minchen.

Macadamifiren neunt man eine befondere Art bes Chaufferbaues. Der Erfinder biefel Chfteme, ein Ameritaner, John Loubon M'Abam, geb. 1755, geft. 26. Rob. 1836, beröffentlichte die Brundfate beffelben in zwei Schriften: aA practical essay on the scientific repair and preservation of public roads » (Youb. 1819) unb «Remarks on the present state of road-making» (Lond. 1820; beutsch bon Bogel, Darmft. 1825). Das Suftem bat bon vielen Geiten Mufechtung gefunden, wird indeft feiner vielen Bortheile wegen noch baufig ange manbt. Bufolge beffelben erhalten bie Strafen nur eine geringe Wolbung, Diefelbe betragt nicht mehr ale 11/4 Boll auf 10 f. Breite ber Strafe. Der Untergrund befteht, ftatt wie bei gewöhnlichen Chauffeen aus einer Lage größerer Steine, aus einer 6-10 Boll hoben Schicht bon Steinen, Die in Stilde bon 11/2-3 Boll ine Quabrat gerfchlagen find, und bietet ber Befchuttung eine regelmäßige Oberflache bar. Die Befchuttung felbft befteht aus Steinen ber felben Art, Die aber bis auf etwa 1 Boll im Quadrat gerfleinert find und burch bas Rubrwert felbft feftgebriidt werben. Dan mahlt ftatt bes Riefele, Gramite ober Borphyre momoglich Ralfftein, ba biefer, obgleich weicher ale jene, beffer bindet und eine zusammenhängendere, unburchbringliche Schicht gibt. Dagegen bat Ralfftein ben Rachtheil, baf bie Strafen bei trodenem Better febr ftaubig, bei naffem Better aber febr fchmuzig find und febr forgfaltig bor eingefdmittenen Gleifen bewahrt werden muffen. Die Reparatur folder Chauffcen ift leicht. Doch muß man bafür forgen, baft bie reparirten Stellen mit ben alten in guten Berband tommen, was man badurch bewirft, daß man schwere gußeiserne Balzen barüber hinzieht, mit welchen man überhaupt öfters die ausgesahrenen Gleise einebnen muß.

Macao, eine fleine, nur O,se D .- Dl. große portug. Rieberlaffung auf einer fuboftl. Laudjunge ber großen Infel Siang-ichang an ber Dunbung bes Tiger - ober Bertfluffes unterhalb Ranton in Ching, geborte früher nebft ben Infeln Color und Timor im Oftinbifchen Archivel jum Generalgouverneinent von Goa, bilbet aber feit 1844 ein eigenes porting. Goubernement, Das fleine Gebiet, beffen Landgrenge eine quer über den Ifthmus laufende und von chinef. Truppen bewachte Barrieremauer bilbet, hat eine fehr angenehme Lage, bietet eine fcone Daunidifaltigleit von Sugel und Chene bar und ift einer ber gefünbeften Wohnplate im fuboftl. Afien. Die Bevollerung beträgt gegen 30000 Geelen, bon benen etwa 5000 Bortugiefen und aubere Muslander find, Die unter ber Controle ber portug. Behorbe leben, mahrend Die Chinefen unter ber Regierung ihrer eigenen Obrigteiten fteben. DR. ift einer ber mertwürdigften Buntte Mfiene, indem es mabrend ber Berrichaft ber Bortugiefen in biefen Meeren, Die bier fcon feit 1563 eine Rieberlaffung haben, ber Mittelpuntt bes orient. Sanbels mar, und weil man es als bie Wiege bes unermeglichen Sanbels betrachten muß, ber gegenwärtig fich in Rauton und auf Bouglong concentrirt hat und feinen Ginfluft fiber bie gange Erbe verbreitet. Die auf ber Landzunge liegende Ctabt Dl., außerhalb welcher bie Portugiefen und andere Auslander teine Bohnhäufer bauen durfen, ift ber Gip bes portug. Bouverneure und eines tath. Bifchofe, ber großen Ginfluß auf die Berwaltung übt, hat geraumige, gutgepflafterte Strafen, fünf driftl. Rirchen, mehrere Rapellen, Rlofter und Bagoben, wird bon einer portug., meift aus Regern ober Mulatten bestehenden Befatung ber brei Forte innerhalb und einiger andern außerhalb ber Mauern vertheibigt und bietet von ber Meeresfeite ber wegen best anfteigenden Terrains, worauf bie meift großen und geräumigen Gebäude ber Auslander fteben, einen impofanten Anblid bar. In allem jeboch, mas bie Borguge eines Sanbelsplages und Safens ber Reugeit betrifft, entfpricht Dr. ben Bedürfniffen nur unvolltommen. Des feichten Baffere wegen muffen felbft fleine Echiffe weit bom Lande anlegen, Die Guter in leichten Dichonten verlaben werben. Aber auch biefer entfernte Antergrund ift gegen Binbe nicht gefichert. Bor bem Kriege mifchen ben Englandern und Chinefen mar DR. von großer commercieller Bedeutung, weil es ben Bermittelungspunft zwifden bem europ. Sanbel und Ranton bilbete, indem der Bertehr fier leichter und ungehinderter war als in letterer Stadt, wo eine Denge Befchrantungen benfelben beläftigten. Sierber mußten fich auch die europ. Sanbeleleute gurudgieben, wenn ber Sanbel in Ranton gefchloffen war, ben bie chinef, Regierung nur für bie Dauer eines balben Jahres geftattete. Allein feit bem Frieden zwischen China und England bom 26. Mug. 1842, insbesondere feit ber Gründung ber engl. Niederlaffung auf ber 8 1/2 Dt. öftlicher gelegenen Infel Bongtong (f. b.) und ber größern Freiheit, welche die Chinefen dem Bertehr haben bewilligen muffen, hat Dr. viel von feiner alten Bichtigfeit verloren, obidon ber bafelbft getriebene 2wifdenvertebr, befonbere in Betreff bee Diumidmuggele, noch immer bon großer Bebeutung ift. Die Englander befagen bis jum Erwerb von Songlong in Dl. eine Factorei, mit einer Bibliothet und einem Dlufeum naturbuftor, und ethnolog., befonbers auf China bezüglicher Gegenftunbe; außerbem mar DR. ber Git ber engl. prot. Diffion für China nebft einer dinef. Buchbruderei. Um ben gefuntenen Sanbel ju beben, erflarte bie portug. Regierung 28. Febr. 1846 DR. jum Freihafen, legte jugleich aber auch eine Steuer von 1 Thir. monatlich für bie gwifden Dt., Songlong und Ranton fahrenben Sanbeleboote auf. Wegen biefer brudenben Auflage machten bie dimef, Schiffer im Det, einen Angriff auf Dl., murben aber mit einem Berlufte von 17 Booten und ungefahr 30 Dann gurud. getrieben. Much 1849 tamen bie Portugiefen mit ben Chinefen in Conflict, indem einige ber legtern beren Gouverneur Amaral ermorbeten. Auf einer Unhohe bei ber Ctabt Dt. findet man Die Grotte bes Camoens, in welcher biefer feine «Lufiaben» gebichtet haben foll.

Macuttut (George, Geof), belamit durch feine Cefambifoftierie in afficijina, ged. 14. Wai 1787 zu Eiffenneure in Seland, erfeit feine erfte Willung auf der Ludweifield Zublin und übeitre dann zu Lenden ble Kechte, wo er mit Burkt und andern aufgegeichneten Perfosilafieltier feiner Zeit Texambifort folgie. Nach einer Reife zu dem Affilande tret er vom der Der Delande und Seadwickfe Engließ für Wildhirt im Parlament. 1765 fembet ihn die Reiferung nach Reiffand, wo er einen Jauchteberrett gehöftig. In der Tolge under er Geretzt der Bedviertenants von Island und istlad. Baron, 1775 der Gowerner von Granda und Todogo. Weit der Todorf und der 1787 in franz "Gedangrüßeld. Z. Weigerung ersamte für 1781 zum Gewernerer von Wederse, wo er fich im Kriege eggen Frankreich große Rechniffer wund. 1785 zurätägerlich, erfeit er nach fangerer Wilse ab bei Urfeldinger Macaffar, eigentlich Dangtaffar ober Dangteffer, ein hanptfächlich die fildt. Balb. infel ber Jufel Celebes (f. b.) umfaffenbes nieberland. Goubernement in Oftindien, welches Enbe 1863 auf 2150 D... 291413 E. gahlte, ift aus bem frithern Reiche ber Dacaffaren herborgegangen. Letteres murbe 1512 durch die Portngiefen befannt und mar bis ins 17. 3abrt. Die erfte Seemacht aller malaifden Staaten im Oftindifchen Archipel, gerieth aber allmablic vertrageweife in Lehneverhaltmig, 1668 fobann faft gang in die unmittelbare Bewalt ber Sollander, fobag bas jest noch fog. Reich Dt. unter eigenen Beberrichern nur noch aus einem fleinen Theil bes ehemaligen besteht. Die Sauptftabt Dt., fonft auch wol Blaarbingen ge nannt, in flacher, an Reisfluren und Dorfern reicher Umgebung nicht weit nordlich bon ber Mindung bes Goa gelegen, ift regelmäßig gebaut und macht mit ihren fteinernen Mauern, gervölbten Thoren und niedrigen maffiben Saufern im allgemeinen den Gindrud einer alten europ. Stadt. Gie gahlt 21000 E., hat brei Augemverte, von denen Fort Bredenberg und Rotterbam die fichere Rhebe fchilten und bas lettere die Gouvernementogebande, Rafernen u. f. w. enthalt. Der Ort betreibt Tripangfifcherei und lebhaften Sandel, ber bauptfachtich Bferbe, macaffarifche Baumwollzenge und große Daffen von Rotosnuffen jur Ausführung bringt. Geit dem 1. 3an. 1847 ift DR. burch Erlag bes nieberland. Bonverneurs ein Freihafen. Etwa 4 DR. oberhalb ber Mindung bee Goa liegt an beffen rechtem Ufer Die Stadt Goa, bas Boflager bes macaffarifden Landestönige. In ber Strafe von DR., welche die Infeln Borneo und Celebes tremt, und durch welche eine machtige Stromma zwischen ber Celebes- und Sunda- ober Japafer binburchfiihrt, liegen mehrere Bufelgruppen, namentlich in ber Mitte die Balabalagan-Infeln.

Macassai, so genannt uach dem Louigreich Macassar auf Celebes, don wo es auther führt wird, ist eine Art Pflangenbutter von assprante, Farbe und rangigem Geruch. Denischen Ammen sührt jedoch auch eine aufel. Geheinmittelt, welches zur Besörderung des harmonsselbeiten und und aus mit Allannamerzet roll gesärben und mit wohrtreignen Delen versetzung

Oliven- oder Mandelol befteht.

Macaulan (Thomas Babington, Lord), berühmter engl. Gefchichtschreiber und Rritifer, geb. 25. Oct. 1800 gu Rothley-Temple in Leicefterfbire, tam 1818 in bas Trinity - College in Cambridge, wo er feine Studien mit glangendem Erfolge beendigte und 1822 gum Rellow ermahlt marb. Er wibmete fich bierauf in Lincoln's - Inn ber Jurisprudeng und trat 1826 als Barrifter auf. Coon auf ber Univerfitat hatte er fich burch feine Preisgebichte «Pompeji» (Cambridge 1819) und "Evening" (Camb. 1821) ausgezeichnet, benen andere poetifche Berfuche folgten. 1825 lieferte er ber "Edinburgh Review" eine Abhandlung über Milton, womit er ben Anfang gu einer Reihe bon ebenfo geiftreichen als grundlichen literarifch - tritifchen Auffaben machte, Die zuerft ohne feine Antorifation unter bem Titel o Critical and miscellaneous essays. (Philad. 1841) und bann bon thut felbft ale «Critical and historical essays, contributed to the Edinburgh Reviews (3 Bbe., Lond. 1843 u. öfter) gefammelt erichienen. Unterbeft mar er 1830 für Calne ine Unterhaus gewählt worden, wo er eifrig gur Reform bee Barlamente mitwirfte, und 1832 erhielt er eine Stelle im Minifterium ale Gecretar bes Indifchen Amte, wahrend zugleich bie Ctabt Leebe ihn zu ihrem Reprafentanten ernannte. Coom 1834 gab er jedoch feinen Barlamentofits auf, um ale Mitglied des oberften Rathe von Raffutta und Gouverneur von Agra nach Indien ju geben. Dier fammelte er das Daterial gu feinen berühmten a Essays» über Clive und Warren Saftinge und entwarf ein treffliches Gefetbuch, das ben Eingeborenen gleiche Berechtigung mit ben Englandern gugeftand, aber eben beehalb von ber Dftimbifchen Compagnie nicht eingeführt murbe. 1838 fehrte er nach Europa guritd und trat wieber ine Unterhaus ale Abgeordneter ber Ctabt Chinburgh. Bom Cept. 1839 bis jum Sturg bes Minifteriume Delbourne befleibete er ben Boften eines Rriegefecretars und bom Juli 1846 bis jum Dai 1848 ben eines Kriegszahlmeiftere mit Git und Stimme im Cabineterath. Bei ben Bablen bon 1847 murbe er inden megen bes bon ibm gu Gunften ber Dotirung bes tath. Seminare in Dapnooth gegebenen Botume bon ben ftreng proteftantifc gefinnten Bablern von Cbinburgh feines Manbate enthoben, was ihn veranlafte, fich gang bon ber polit. Laufbahn gurudgugieben. Bereite 1842 hatte er, auf Riebuhr's Unfichten über bie rom. Gefchichte fuffend, Die «Lays of ancient Rome» veröffentlicht, welche burch bramatifche Sanblung, fraftige Sprache und pittoreste Schilberungen feffeln. Er fand jest Duge, fich ungeftort ber großen biftor. Arbeit bingugeben, mit ber er fich fcon feit Jahren getragen, und bie ihm einen europ. Ruf berichaffen follte. 1848 erichienen bie beiben erften Banbe feiner "History of England from the accession of James II.s, bie mit Begeisterung aufgenommen und fogleich in mehrere Sprachen fiberfest murben. Es zeigten fich bier im ftartften Licht bie Eigenschaften, Die feine frühern Schriften bezeichnet hatten: Die genauefte Renntnig ber Thatfachen, untibertroffenes Darftellungstalent in ber Schilberung bon Charafteren und gefchichtlichen Begebenheiten, eine Gulle gludlich gewählter Citate und ftubirte Elegang bee Stile, mobei freilich ber polit. Standpunft bee Berfaffere bie Objectivitat feiner Darftellung gumeilen beeintrachtigt. Theile megen ber Rranflichfeit DR.'s, theile megen ber bagu nothigen umfaffenben Studien tonnten ber britte und vierte Band bes Berte erft 1855 jum Drud gelangen; ber fünfte erichien nach feinem Tobe (Lond. 1861). Dagwifden mar er im Juli 1852 bon ber fchott. Sauptfladt abermale mit großer Stimmenmehrheit jum Bertreter im Unterhaufe berufen worben, und zwar obne irgenbeine Bewerbung bon feiner Seite und die minbefte Abweichung bon feinen früher ausgesprochenen Uebergengungen. Doch verbinderte ibn fein Gefundheites guftand an ben Berhandlungen bes Parlaments thätigen Antheil zu nehmen, und 1856 legte er fein Manbat nieber, worauf er 1857 unter bem Titel Bar on DR. pon Rothlen in ben Beerdftand erhoben murbe. Geine polit. Reben gab er 1854 in zwei Banben heraus; übrigens bat DR. ale Redner nie ben hervorragenden Ginfluß ausgeilbt, ben man von feinem glangenden Talent erwarten burfte. Geine letten Jahre widmete er ber Bollenbung feines Gefchichtswerfs, bie er aber nicht erleben follte. Er ftarb 28. Dec. 1859 ju Renfington. Geine Leiche murbe 9. Jan. 1860 mit großer Feierlichfeit im «Boetenwintel » ber Weftminfter - Abtei beigefent. Gine Befammtausgabe feiner Schriften, bie meift mehrfach ine Deutsche übertragen murben, bat feine Schwefter, Laby Trevelnan , veranstaltet (8 Bbe., Lond, 1866). Bgl. Arnold, aPublic life of Lord M. » (Yonb. 1863).

Macheth, König von Chettland um die Mitte bes 11. Sahrft, umb Nachfleiger bes von ihm ermobrten Deuma VII., iht abs der Pub bes Gleiffepraviffigar Teursprije befannt, pellig met erage entnommere Gloff aber mit ben Ergebniffen ber Iritidipen Gleifichtsforfingung nicht ibertuilimmt. An Bachgeit im 28. wie fein Bespätiger von mitterfelder Gefreichtsforfingung nicht ibertuilimmt. An Bachgeit im 28. wie fein Bespätiger von mitterfelder Gefreichte des 1033 verflechten Macheth II. umb hatte burd feine Gemahlin Groud, die Culclin bed 1003 von Machetin im Der Schon als Dincan. Diefen leiteren lieferfeld mit töheter er 1003 zur Bedigions die Eigin, umb nich, wie der Galpferen, in leinem eigener Gehrfeld Der Schoffen Ontwerfis, Mach ferner Ziprochteitung zigleich Galpferen, Mach ferner Ziprochteitung zich zu der Galpferen der Schole d

Maccratini der Machrein ihr die Art ist. Indehen, verdie aus dem freihem Artigammisch vom Andidiam berriett verderen. Dier Gemin ihr folderen dere fengeliemig is deg sich es auch plate, viererlige um gewundene. Sei find eine Lieblingsberiet aller Bolstelligtin Iketions aub werden veilfigd ausgefügler. Die befind fommen auf Manflie für Kopech; ihmp aunächt fehen die zu Gema und Lie in Kranteria fabricieren. In Teuthfalam ferrigt num beren zu Wein, Wagedeung, Julie, Teveden i. i.m. — W. eich im Istaliam auch Veranspurft (h.).

Maccaronific Verfit, auch Maccheronifich Verfit, numte man urpringisch eine Stattung schreiber tal. Erdicht, in medier Werter aus einer nebere Jorgach mit lat. Wieausgen eingirtreut sind, dam eine auf Bermissung der Sprachen gefüllte Art ber somissen Verfit. Origerweife hat man Zeichlich Sofenge, genamt Mertine Corcas, einen gescher mit wieden Brundeliner, geh. 1484 zu Manten, geft. 1544 in einem Kiesker bei Bussina, einen Freund muß Seitgenstein Sommanzeit, für den Urberber Waccaronischen Beiter gebalten. mol aber gab er ihr guerft poetifche Bebeutung. Gein Sauptgebicht in biefer Gattung nannte er «Maccaronea» (Tueculanum 1521 u. ofter; neue Musg., 2 Bbe., Amfterb., eigentlich Mantua, 1768-71), weil er, gleichwie ju ben Maccaroni verschiebene Difchtheile genommen werben, barin Lateinifch und Italienifch bermifchte. Den Belben feines an fatirifchen Schilberungen reichen Bebichte führt er burch mancherlei Begebenheiten gulett in Die Bolle, mo er unter anberm bie Strafen ber Dichter fieht, benen von befonbere bagu bestellten Teufeln für jebe Unmabrheit ober Uebertreibung, bie fie gefagt baben, ein Rahn ansgeriffen wirb, ber aber alle Tage wieber machft. Außer ben a Maccaroneas hat man von ihm zu berfelben Gattung gehörig ein fleineres tomifches Gebicht aMoscheas ober aDer Rrieg ber Muden und Ameifens (beutich) von Sans Chriftoph Fuchs, 1580; neue Musg. von Genthe, Giel. 1833) fowie Eflogen und Epifteln. Gir bas altefte beutiche maccaroniiche Gebicht bult man bie «Floia, Cortum versicale de Flois swartibus, illis Deiriculis, quae omnes fere Minschos, Mannos, Weibras, Jungfras etc. behappere et spitzibus suis schnaffis steckere et bittere solent. Autore Gripholdo Knickknackio ex Flolandia v, melde feit 1593 febr oft gebrudt worben ift. Frangofifde moccaronifche Berfe finden fich in bem ju Molière's «Le malade imaginaire » gehörenben britten Zwifchempiele. Bal. Genthe, aGefchichte ber Dacearonifchen Boefie und Sammlung

ihrer vorziiglichften Dentmale» (Balle 1829).

DeClellan (George Brinton), amerit. General, geb. ju Philabelphia 3. Dec. 1826, verließ 1846 bie Militarichule von Beftpoint ale Ingenieur-Dffigier und betheiligte fich fofort an bem Belbange in Merico, in bem er fich vielfach ausgeichnete, fobag er jum Rapitan beforbert und gemeinschaftlich mit feinem fpatern Gegner, bem bamaligen Lieutenant Beauregarb, vom Dbergeneral Cott besondere belobt murbe. Rach feiner Rudfebr aus Merico mard er junachft Lehrer in Beftpoint. 3m Commer 1851 baute er bas fort Delaware, und 1852 unternahm er unter Rapitan Maren, feinem fpatern Schwiegervater, eine Erforichungereife an ben Reb-Riber. Bon bort ging er nach Teras, wo er bie Safen und Milffe vermaß, und bann nach bem Territorium Bafbington, um bie nordl. Bacific. Babn an traciren. Cobann marb er 1855 Ditglieb ber außer ihm aus Dberft Delafielb und Major Morbecai beftebenben Commiffion, bie Europa ju bem Zwed befuchte, um iber bie Beranberungen im europ. Rriegewefen ju berichten. D. mobnte bem Felbzug in ber Rrim bei und bereifte außerbem England, Franfreich, Preugen, Defterreich und Carbinien. Geine übrigens oberflächlichen Beobachtungen wurden querft 1858 bom Congreffe und 1861 von ihm felbft («Die Armeen Europas u. f. m.») veröffentlicht. Der Ausbruch bes Burgerfriege traf DR., ber 1857 feinen Abschieb genoummen hatte, ale Brafibenten ber Dhio- und Diffiffippi-Gifenbahn. Bom General Ccott befonbere empfohlen , murbe er ichon 14. Dai 1862 jum Generalmajor ber Bereinigten. Staaten-Armee ernannt und mit bem Departement bes Dhio betraut. Er organifirte rafch feine Streitfrafte und griff ben Feind in 2Beft-Birginien an. Gein Untergeneral Rofeerang fiegte 11. Juli 1861 bei Rich - Mountain. D. felbft erntete bas Berbienft biefes Giege, inbem er nach ber Rieberlage pon Bull-Run anm Dbergeneral ber Botomac-Armee und nach bem Rudtritt bes Generale Scott gum Dberbefehlshaber ber Bereinigten. Staaten-Armee beforbert murbe. Ale folder organifirte er mabrenb bes Berbftes und Wintere 1861 bie Armee, rildte aber erft im Dary 1862 von ber Geefeite ans gegen Richmond, bie Sauptftadt ber Giblichen, bor. Bei biefer und feinen fpatern Bewegungen bewies er fich jeboch ale ein zu vorfichtiger, zogernber und leicht einzufchiichternber General. Eine geringe feinbliche Dacht hielt ibn vier Bochen vor Porttown auf, worauf er langfam über ben Portfluß an ben Chidahoming in bie Rage von Richmond gog. Um 31. Dai bei Ceven-Bines gefchlagen, marf er am anbern Tage ben Feind bei Fair-Dale gurud, beichloß aber, um ber ben Truppen fchablichen Gumpfluft auszuweichen, feine Dperationebafis an ben James River zu verlegen. Bom 24. Juni bis 1. Juli 1862 murben bie Befechte um ben Befit von Richmond geliefert, Die ben enhmrebigen Ramen ber Giebentagefclacht erhielten. Statt in Ridmond einguruden, mas er wohl gefonnt hatte, floh DR. bor bem burch feine Truppen 1. Juli am Malbern-Bill erfanpften Giege auf feine Chiffe im James-Riber. Bier erhielt er inbeg bie verlangten Berftarfungen nicht und wurde gunachft zur Bertheibigung von Bafbington gurud. beorbert. Rach Bope's Rieberlage folgte er bem in Marpland eingebrungenen General Lee und brachte biefem 16. und 17. Cept. 1862 bei Antictam (f. b.) eine empfinbliche Rieberlage bei. Lee 30g fich über ben Botomac nach Birginien gurud, aber M. verfolgte ibn nicht und verscherzte baburch bie Früchte seines Siegs. Am 7. Rob. 1862 wurde er infolge biefer Unthätigfeit bee Commanbos enthoben. Er ging bierauf nach Reu-Berfen, pon mo aus er 1864 als Brafibentfcafte-Canbibat ber bemofratifden Bartei auftrat, aber von Lincoln glangenb gefchlagen murbe.

Macclesfielb

Am 8. Nov. 1864 reichte D. feine Entlaffung ein und ging nach Europa, wo er fich langere Beit in Dreeben aufhielt.

maaren maffenweife fabriciren, wie fruberbin Spiten und Schuhriemen.

M'Clintod (Gir Francis Leopold), brit. Cermann, geb. 1819 gu Dunbalt in Irland, trat als 12jahriger Rnabe in bie Marine, machte mit bem Rriegebampfer Gorgon eine Reife nach Subamerita und marb 1845 Lieutenant. Sierauf biente er zwei Jahre auf ber Escabre im Stillen Meere und begleitete 1848-49 ben Kapitan James Roff auf feiner Erpebition jur Auffuchung Franflin's. Raum gurudgefehrt, murbe er gum alteften Lieutenant bes gu gleis dem Zwede ausgerifteten Chiffes Mffiftance unter Rapitan Ommanen ernannt, welches im Aug. 1850 am Cap Rilen bie erften Spuren bes Berlorengegangenen entbedte. Wahrend fein Schiff im Gife festfaß, führte Dt. unter unfaglichen Befchwerben eine Schlittenreife lange ber Rordfüfte bee Barrnfundes aus, auf ber er 80 Tage zubrachte und bis zu bem westlichsten Buntte porbrang, ben man bis babin pon Often aus in ben gritifden Regionen erreicht batte. Bei feiner Rittfehr jum Commanbeur beforbert, betheiligte er fich 1852 wieder an ber ungliidlichen Rord. polerpedition Gir E. Belder's, in welcher feine neuen fubnen Schlittengilge bie gu bem nach ihm genannten Cap D'Clintod, ber Norbfpipe bes Bring-Batrid-Gilanbe, und ben Bolyniainfeln, unter 77° 45' Br. und 116° g., die Lichtpunffe bilben. Um 21. Det. 1854 erhielt er ben Rang eines Poftfapitans. Ale Laby Franklin einen letten Berfuch jur Auffindung ihres Batten zu unternehmen beichloff, vertraute fie bem bewährten Dt, bas Commando ber von ihr ausgerufteten Schraubenjacht for an. Um 1. Juli 1857 ging er von Aberbeen unter Gegel, burchftreifte bas Polarmeer nach allen Richtungen bin und fand endlich im Dai 1859 beim Cap Bictory bie Urfunden auf, die über bas traurige Coidfal Franflin's und feiner Befahrten Austunft ertheilten. Rach zweijahriger Abmefenheit traf er 21. Cept. 1859 wieber in Loubon ein und murbe in Anerfennung feiner Leiftungen 23. Febr. 1860 in ben Ritterftand erhoben. Seine Reife beschrieb er in ber a Voyage of the Fox in the Arctic Seas » (Lond. 1860). Seitbem mar er bei ben Tiefenvermeffungen im Atlantischen Decan jum 3mede ber Legung bes fubmarinen Rabels thatia.

M'Clure (Gir Robert John Le Defurier), ber Entbeder ber nordweftl. Durchfahrt, murbe 28. 3an. 1807 ju Berford in Irland ale ber Cohn bee bei Abufir gefallenen Rapitan DR. geboren. Bum Militar bestimmt, erhielt er feine Erziehnng in ber Cabettenschule zu Ganbhurft, aus der er jeboch entlief, um fich bem Credienfte ju widmen. Er trat 1826 als Dibfhipman ein, befuchte Norbamerita und Weftindien und ichloß fich 1836 ale Freiwilliger ber Norbpols expedition bes Rapitans Bad an. Geit 1837 Lieutenant, fungirte er ale Infpector ber Berften in Canaba und bei ber Riftenwache und begleitete 1848 Gir James Rof auf feiner Reife gur Auffudjung Franklin's. Rach feiner Rudlehr warb er jum Commanbeur bes Schiffes Inveftis gator ernannt, welches von ber Beringeftrafe aus bie Durchfahrt nach ber Subsonebai verfuchen follte. Er fegelte 20. 3an. 1850 von Plymouth ab, fam 5. Mug. in ber Beringeftrage an und erreichte 7. Cept. Die Gilbfpige von Banteland, von wo er, auf dem Gife vorbringenb, 26. Det. nach der Milnbung ber Prince-of-Bales-Strafe in ben Delville-Sund gelangte und fomit bie Erifteng einer nordweftl. Durchfahrt beftatigte, Die freilich von Gis verfperrt und fur Die Schifffabrt untanglich ift. Der Inveftigator mußte im Gife gurudgelaffen werben, und erft 1854 gelangte DR. mit ber Erpedition Belcher's nach England gurild, wo er mit großen Chrenbezeigungen anpfangen, jum Bofitapitan mit Anciennetat pom 18. Dec. 1850 beforbert und pon ber Ronigin

gum Kitter gefassagen wurde. Das Barlament erfannte ihm die Hulle des auf die Entderlung einer nordwessell. Durcssagent gestigten Perisis von 20000 Ph. St. zu, und die Geographische Gestallschaft in Baris ertheilte ihm 1855 ihre große godden Jahresmedailt. Sgl. Denten, The discovery of the North-West Passage by II. M. ship Investigators (Comd. 1856).

M'Cullod (3obn), verbienter Naturforicher und Arat, geb. 6. Oct. 1773 auf Buernfen, aus einer angesehenen fcott. Familie, ftubirte in Ebinburgh, wo er fich, erft 18 3. alt, bie mebic. Doctormirbe erwarb, u. b übernahm bierauf die Stelle eines Affiftengchirurgen bei einem Artillerieregiment. Geit 1803 ale Chemiter bee Artilleriecollegiume angestellt, prafticirte er qualeich ale Arat in ber Rabe von London: 1811 aber aab er Stelle und Braris auf. um an den damale von der Regierung angeordneten geogr. und naturwiffenschaftlichen Unterfuchnugen Schottlande theilzunehmen. 1820 wurde er Leibargt bes bamaligen Bringen Leopold von Gachfen Roburg, und in den letten Jahren feines Lebens befleibete er die Brofeffur für Chemie und Geologie an ber Militarichule ber Oftinbifchen Compagnie ju Abbiscombe. Er ftarb infolge einer burch Beinbruch nothwendig geworbenen Amputation 21. Mug. 1835. Bon feinen naturwiffenschaftlichen Werten find zu erwähnen; Description of the Western islands of Scotlands (3 Bbc., 20nd, und Chinb, 1819); «Geological classification of rocks, with descriptive synopses» (20nb. 1821); «The Highlands and Western isles of Scotland» (Cond. 1824); «A system of geology with a theory of the earth» (Cond. 1831). Much redigirte er bie Befdreibung ber zweiten Reife bes Gir John Rog nach ben Arftifden Deeren. Die mebic. Literatur bereicherte er burch bie beiden Berte: «Malaria, an essay on the production and propagation of this poison» (Cont. 1827) unt «Essay on the remittent and intermittent diseases (2 Bbe., Lond. 1828).

D'Culloch (John Ramfan), engl. Rationalotonom, wurde 1. Dary 1789 auf ber Infel Bhithorn in Bigtoufbire geboren und in Chinburgh gebilbet, wo er querft 1817 ale Ditarbeiter an bem «Scotsman» guftrat, in welchem er polit, und commercielle Grundfate entwidelte, beren Freifinuigfeit in bamgliger Reit Auffeben erregte. 1820 fiebelte er nach London über, wo er 1828 Profeffor der nationalotonomie am Univerfity College wurde und 1838 bas Amt eines Controleure beim Stationerp. Difice erhielt, welches er bis zu feinem Tobe belleibete. Er ftarb 11. Nov. 1864. M. hat fide burth frin « Dictionary of commerce and commercial navigation » (2 Bbe., Loud. 1832; beutich, 2. Aufl., Augeb. 1842, und bon Schmidt, Stuttg. 1836-37) in Deutschland einen befanntern Ramen gemacht ale burch feine wichtigern Berte, unter benen wir nur on «Principles and practical influence of taxation» (20nd. 1855), «Principles of political economy : (5. Mufl., Edinb. 1864), die Ausgabe von A. Smith's «Theory of moral sentiments » (2 Bbc., Coub. 1828) und bon beffen « Nature and causes of the wealth of nations» (2 Bbe., Lond. 1828) eriunern. Gebr werthvolle Compilationen find auch fein «Dictionary geographical, statistical and historical » (2 Bbe., Lond. 1846; neue Aufl. mit Bufaten von Martin, 4 Bbe., Lond. 1866) und « Descriptive and statistical account of the British Empire» (2 Bbe., Lond. 1847). Berichiebene in Reviews und Journalen gerftreute Auffape fammelte er unter bem Titel «Treatises and essays on subjects connected with

economical policy = (Chinh, 1853). Macdonald (Etienne Jacques Jofeph Alexandre), Bergog von Tarent, Maridjall und Bair von Fraufreich, murbe 17. Rov. 1765 ju Gancerre im Depart. Cher geboren. Gein Bater. aus einem hochfchott. Clangefchlechte, hatte 1745 in ber Schlacht bei Culloben für ben Bratenbenten Rarl Chuard gefochten und war ale Jatobit uach Fraufreich ausgewandert. D. trat ale Lieutenant in bas irifche Regiment Dillon und 1784 in Die Legion Maillebois, melde bie patriotische Partei in Holland unterftugen follte. Rach Auflösung der Legion tam er zur Linie, wendete fich ber Revolution gu, focht bereite 1792 ale Oberft bei Jemappes, murbe balb Brigabegeneral und für feine ausgezeichneten Dienfte unter Bichegru 1795 Divifionegeneral. In biefer Eigenschaft befehligte er 1796 erft am Rhein und bann in Italien, wo er unter Bonaparte feinen militarifchen Ruf begrundete. 1798 erhielt er bas Bouvernement in ben rom. Staaten, mußte fich aber, ale ber Beneral Dad mit 50000 Reapolitanern vorbraug, auf bas Beer bes Obergenerale Championnet gurudgieben, an beffen Operationen er nun theilnahm. Doch febr bald gerfiel er mit Championnet und nahm feine Entlaffung. Rach ber Abfebung beffelben erhielt er im Friihjahre 1799 ben Dberbefehl in Reapel. Die Unfalle Scherer's (j. b.) zwangen jeboch auch ihn, bas Land aufzugeben. Er warf bie Defterreicher 12. Juni 1799 bei Diodena, wurde aber von dem meit überlegenen öfterr.-ruff. heere unter Guworom und Delas 18. und 19. an der Trebbia unweit Biacenga ganglich geschlagen. Rur unter bem Schnije Do-

reau's, mit bem er fich enblich im Bennefischen vereinigte, gelang es ibm, bie Trimmer feiner Armee gu retten. Bermundet berließ er hierauf bas Beer, murbe Commanbant von Berfailles und unterftutte ale folder Bonaparte febr fruftig in ber Revolution bom 18. Brumaire. Diefer bertraute ibm bafur bei Eröffnung bes Feldjugs von 1800 ben Befehl über ein Refervecorns, mit bem DR. über ben Splügen in bas Beltlin einbrang. Doch ber Baffenftillftanb bon Trepifo fette biefer fubnen Operation ein Biel. Rach bem Frieden von Luneville ging DR, ale frang, Gefandter nach Dauemart; nach ber Rudfehr fiel er bei Bonaparte in Ungnabe, weil er im Broceffe Moreau's muthig beffen Bertheibigung übernahm. Erft 1809 murbe er wieber nach Italien entfendet, wo er mit bem rechten Alugel bes Bicefonige Eugen über bie Bigbe brang und Laibach nahm. Geine ausgezeichneten Dienfte in ber Schlacht bei Bagram brachten ibm ben Darfchallsftab und bie Burbe eines Bergogs von Tarent. An Augercau's Stelle übernahm er im Dai 1810 ben Befehl über bas 7. Armeecorps in Spanien, mit welchem er nach ber Bereinigung mit Guchet bie Spanier bei Cervera folug. Im ruff. Felbauge von 1812 fuhrte er bas 10. Armeecorps, bas gegen Riga operirte. Unter ihm ftanben bie Breugen unter Port (f. b.), welche fich auf bem Rudguge bon ihm trennten. Bei ber neugebilbeten Armee 1813 wohnte er ben Schlachten bei Luben und Banten bei, befehligte nach bem Baffenftillftanbe bas 11. Armeecorpe und wurde an ber Ratbach von Blücher gefchlagen. In ber Schlacht bei Leipzig fampfte er im Centrum am 16. und 18. Oct., hatte am 19. ben Rudgug bes Beeres gu beden und tonnte fich nach Sprengung ber Gifterbriide nur baburch retten, bag er ben Glug burchfdmainm. In bem Felbzuge von 1814 machte auch Dt. noch verzweifelte Anftrengungen. Dach ber Capitulation bon Paris rieth er Rapoleon gur Abbantung und hatte gu bem Zwede mehrere Conferengen mit bem Raifer Alexander. Die Bourbons erhoben ibn bafur jum Bair und gaben ibm ben Befehl fiber bie 21. Militarbivifion. Bei ber Rudfebr Napoleon's ftanb DR. an ber Spite ber bom Bergog bon Angouleme befehligten Armee, welche bem Raifer ben Weg nach Baris abidneiben follte. Rachbem feine fammtlichen Truppen gu Rapolcon libergegangen, begleitete er Ludwig XVIII. auf feiner Flucht. Rach Frankreich gurudgelehrt, berweigerte er aber mahrend ber hundert Tage jebe Dienftleiftung. Rach ber zweiten Restauration übertrug ibm ber Ronig bie Auflofung bes frang. Beeres an ber Loire. 1816 wurde er Rangler ber Ehrentegion, 1819 Dajorgeneral ber Garben. Fortwährend mit Ehren aller Art überhauft, bertheibigte er beffenungeachtet in ber Bairstammer bie Grundfage conflitutioneller Freiheit. Rach ber Julirevolution jog er fich, bom Alter gebeugt, bon allen öffentlichen Gefchaften gurlid und lebte auf feinem Schloffe Courcelles bei Buife, mo er 25. Sept. 1840 ftarb.

Macedo (Joaquim Manoel be), einer ber nambafteften brafil, Dichter, geb. 24. Juni 1820 au San-Jolo be Itaboraby in ber Probing Rio-be-Janeiro, flubirte gu Rio-Janeiro Debicin, erlangte bafelbft bie Doctormurbe und murbe fpater Profeffor ber vaterlanbifchen Gefchichte. Geit 1854 fag er ale Abgeordneter feiner Deimatprobing in ber brafil. Rammer. Auch wirft er als Biceprafibent bes hifter. - geogr. Inftitute. Dt. bat fich ale Dichter auf bem romantifchen, bramatifchen und Ihrifchen Gebiete verfucht. Das Bebeutenbfte jeboch hat er ale Romanfchriftfteller geleiftet. Schon in feinem 18. 3. hatte er ben Roman «O forasteiro» berfaßt, ber erft fpater (Rio-be-Janeiro 1855) erfchien; ben meiften Beifall fanben jeboch feine beiben Gittenund Bergensromane «Moreninha» (Rio 1844 und 1849) und «O moço louro» (Rio 1845; 2. Aufl., 2 Bbe., 1854). Außer mehrern Luftspielen bichtete D. auch bas nationale Trauerfpiel «Cobe», bas mit bestem Erfolge jur Aufführung gelangte. Eine große Angahl fleinerer thrifcher Dichtungen erschien in Beitschriften gerftreut. Gine umfangreichere epifch brifde Dichtung : "A Nobulosa" (Rio 1857) erregte bei ihrem Erfcheinen in Brafilien ungewöhnliches Muffchen. Ginen befonbern Reig berleiben biefem aus feche Befangen und einem Epiloge beftebenben Berte bie beferiptiven Bartien, in benen ber Dichter bie grofartig - wilbe ober uppigfcone Ratur feines Baterlandes in glubenben Bilbern fchilbert und hierburch bem Gebichte eine nationale Farbung verleiht. Dabei ift bie Sprache blubend und ber Bereban melobifch. Bgl.

Bolf, ele Dreinl littéraires (Berl. 1863).
Macchoiler, eine aufgehald vei eigentifiem Orlfas gelegene, wenn amh allmäßlich gang, tellenflitte Landfohlt, wurde im S. burch den Dipmyse (f. d.) umd der Tombunischen Derge von Erfastien, im Vond des Böngehörige von Greiren an Oldreine geschieden. Im V. germel fie an der Land der Verlagenen umd Varonier, im D. bildere unfpetiglich der Kinff Krief Krief der Bernellich Verlechten fixe Bernel, die der Friehrlich gande Ernellich von der Verlagenen und Varonier, im D. bieder unfpetiglich von Erdenflicht von der Verlagenen der eigenflich frein die Ausgeben der Verlagen der Verlagen der geschieden wurde. Durch Philipp II. Dummen oder der auser Landfohl freihe Aren der der der Verlagen d

Reftos bingu. Das eigentliche D., bon ben Gluffen Baliafmon und Ludias burchfloffen, bom Lyntos - und Bermiosgebirge und ben nordl. Borbergen bes Dinmpos burchzogen, gerfiel in die Diffricte Bierig . Elpmig . Dreftis, Linteftis, Corbag , Almonig und Emathia. Gegenwartig. als turf. Broving (auch unter bem Ramen Filibe Bilajeti befannt), mit ber wichtigen Banbeleftabt Calonichi (f. b.), umfaßt DR. etwa 720 D. DR. mit einer Bevollerung von 700000 Geelen. Das Land felbit mar bei ben Miten berühmt burch feine Golb - und Gilbergruben, burch Reichthum an Del, Bein und andern Früchten, Die besonders auf ben Ruftenftrichen trefflich gediehen, und befag eine große Angahl blubender Stadte, wie, außer ber Daupt und Refideng-ftadt Bella, Bydna, Theffalonite, Acga, heralleia, Philippi, Amphipolis u. a. Die Gefchichte bes politifch michtigen Reiche DR. gerfallt in brei Berioben, bon benen bie erfte von ber Grunbung bis auf Bhilipp (360 v. Chr.), bie zweite bis zur Schlacht bei 3pfus (301 v. Chr.), die britte bis gur Unterjochung burch bie Romer (168 v. Chr.) reicht. Die Macebonier, ein illpriicher Bolleftamm, aber mit ftarter Beimifdung von thragifch phragifchen, auch mol von pelasgifchen Elementen, murben von ben Griechen nie ale Stammverwandte anerfannt, mabrend bie Sage balb ben Berafliben Raranos (um 813 v. Chr.) aus Argos eine Colonie fierher filhren, balb ben Berafliden Berbiffas aus Argos mit feinen Brubern bas Land erobern und fo ben Brund gur fpatern Grofe und Dacht legen laft. Gine aufammenhangenbere Gefchichte bes Landes beginnt erft feit ber Unterwerfung unter bie Berfer burch Marbonius (490 v. Chr.). indem ber bamalige Konig Alerander I. fich gezwungen fab, an bem Beereszuge bes Terres gegen Griechenland theilgunehmen. Erft mit bent Rudguge bee perf. Dberbefehlebabere nach ber Schlacht bei Plataa (479) murbe auch DR. wieber frei. Der nach ber furgen Regierung 211fetas' II. folgende Ronig, ber unbeftanbige Berbiffas II. (454 - 413) murbe in ben Beloponnefifden Rrieg verwidelt, in welchem er es abwechselnb mit Sparta und mit Athen bielt. Die badurch herbeigeführte fcmantende Stellung bes Staats hob fich erft mit feinem Cohne und Rachfolger Archelaus, ber Aderbau, Runfte und Biffenfchaften forberte, Stabte befestigte, bas Beermefen beffer ordnete und fo bem Ctaate neue Kraft und Saltung au geben mußte. Rach ber Ermorbung beffelben (399 b. Chr.) folgte eine lange Reit von Bermirrungen und blutigen Thronftreitigfeiten, Die bamit endigten, bag Bhilipp II. (f. b.) Die Bormundichaft itber feinen Reffen Amontas benutte, nach Befeitigung Berbiffas' III. fich felbft 359 auf ben Thron gu fdmingen. Philipp verftand es, bie Krafte feines Laubes und ben Muth ber friegerifden Bewohner beffelben außerorbentlich zu fteigern, baber er fogar burch bie Schlacht bei Charonea (338 b. Chr.) bas unter fich uneinige Griechenland unter feine Berrichaft brachte. Roch weit mehr aber erweiterte bie bereite begonnenen Eroberungen fein Cobn Alexander b. Gr. (f. b.), weldjer D. auf furge Beit gur Beherricherin ber halben Welt erhob. Rach feinem Tobe (323 v. Chr.) folgte eine lange Reihe von Kriegen, aus welchen allmablich ein neuer Buftand ber Dinge bervorging, indem bie große macedon. Monarchie in mehrere fleine Reiche gerftudelt murbe, welche die vornehmften Beerführer Alexander's (bie fog. Diadochen) verwalteten. Bon biefen erhielt Dl. Antipater. Rad bem Tobe (318 v. Chr.) beffelben ftritten fich Raffanber und Bolnfperchon um ben Thron, beffen fich nach bem Tobe Raffanber's (296) Demetrios Poliorfetes bemachtigte, melder 287 burch Pyrrhos von Epirus gefturgt wurde. Letterer ward ichon 286 burch Lyfimachos wieber aus Dt. vertrieben. Lufimachos felbft fiel in ber Schlacht bei Rurupedion (281) gegen Gelentos; biefer murbe balb barauf von Ptolemaos Reraunos ermorbet, ber felbft ichon im folgenben Jahre beim Ginfalle ber Gallier in DR. feinen Tob fand. Endlich errang Antigonus Gonatas, ein Cobn bes vorher ermahnten Demetrios, die Berrichaft und vererbte fie in einem gientlich rubigen und glidlichen Buftanbe auf feine Familie. In biefer Beit aber regte fich in Griechenland bie lepte nationale Kraft in bem Achaifchen und bem Actolifchen Bunde, und bie Politit ber Ronige von Dt. mußte nun bem einen biefer Bündniffe burch Berbindung mit bem andern entgegenwirfen ober gegen beibe fich vertheibigen, wie bies bei Demetrios II., 243-233 v. Chr., und beffen Bruder Antigonus, mit bem Beinamen Dofon, 233-221, ber Fall mar. Ingwijchen hatten Die Romer ihre Blide auf Griechenland gerichtet. Als nun Philipp III. (f. b.) fich in bie innern Angelegenheiten ber Griechen mifchte und fogar Athen belagerte, rief letteres bie Romer gegen ihn ju Billfe, worauf er bei Rynoslephala 197 v. Ehr. enticheibend gefchlagen murbe. Schon von jeht an ftand DR. gleichfam unter bem Coute ber Romer, und Berfeus, ber Rachfolger Philipp's III. 179, vermochte fich bei aller Thatigfeit und Schlaubeit nicht gu halten und mußte 11 3. fpater, nach ber ungliidlichen Schlacht bei Pybna, 168 v. Chr., ben Triumph bes rom. Felbherrn Memilius Baullus ichmuden. Ale nun bie Romer von jest an bas Land befest hielten, ftand fpater, burch bie Bebrudungen berfelben gereigt, ber macebon. Abel und bie

Macenge (Cajus Cilnius), ein rom. Ritter, aus einer alten Berricherfamilie Etruriens entfproffen, ber Gunftling bee Anguftus (f. b.) und Gomer bee Boratine (f. b.) und Birgilius (f. b.), gelangte, obgleich er fein öffentliches Amt befleibete, in Rom ju großem Unfeben und wußte baffelbe bie an feinen Tob, 9 v. Chr., ju behaupten, indem er feine vom Glad begunftigte perfonliche Lage trefflich zu benuten berftanb. namentlich fuchte er Manner von Talent und feiner Bilbung, unter biefen befondere bie bamaligen ausgezeichnetften Dichter, auf jede Beife gu unterftitgen, und zwar theile aus eigenen Mitteln, theile baburch, bag er fie bem Anguftus empfahl, beffen Bertrauen und Buneigung er befaß. Doch find feine Berbienfte um Befdithung und Forberung ber Ritufte und Wiffenichaften, abgefeben bon ben zuweilen eigemiligigen Beweggrunden, in früherer und fpaterer Beit febr übertrieben worden. Done mit hoben Gigenfchaften ausgestattet ju fein, befaß er große Lebenotlugheit, viel Feinheit, Bewandtheit und Gefälligfeit im Umgange, zeigte aber auch Gefallfucht und übertriebene Reigung zu But und Lurus. In Diefer Begiebung mufte er von Muguftus oft fpottifche Bemerfungen fich gefallen laffen. Dagegen erlaubte fich Dt. auch, feinem Gonner manch freies und felbft ernftes Wort gu fagen. Ale 3. B. Augustus noch während bes Triumbirats vor Gericht mehrere Todesurtheile fallte, ließ ihm Dt. feine Chreibtafel binreichen, welche bie Borte enthielt: «Surge tandem, carnifex!s (Steh enblich auf, bu Benfer!), welche Beijung Auguftus ohne Groll befolgte. Rach Beenbigung ber Bürgerfriege überließ fich DR. im Alter von 40 3. in feinem prachtvollen, mit Garten umgebenen Palafte auf bem esquilinifchen Bugel einer völlig fcmelgerifchen Lebensweife und führte unter anderm auch die pantomimifchen Tange in Rom ein. Geine burch ben Mitfiggang erzengte Chlafibeit bes Beiftes finbet man in feinen Cdriften ausgeprägt, bon benen fich einige Bruchftiide erhalten haben. Bgl. unter ben vielen Schriften über Dt. befonders: Beber, alleber ben Charafter bes DR." in Jahn's a Jahrbildern für Philologie und Babago. gifo (Supplementbb. 9. Lps. 1843); Frandfen, all., eine biftor. Unterfuchung über beffen Leben und Birfens (Altona 1843).

eine Rachahmung bes homerifden und cuflifden Epos verfertigte.

Maccration neunt man die Behandlung einer festen Substang mit einer Güssigsteit (gewährlich mit Welfer, Allefon der Artier) in der Weife, dass man die Füssissteit Gerweiter und der die Gublings gieft mad damit, gewöhnlich gener Artieren Umrühren, mohr der Germeren der der Gublings gieft mit demit, gewöhnlich gener Artieren Umrühren, mohr der der Artieren gestellt werden der der der Gublingsteit gestellt der Gublingsteit gestellt gestellt der Gublingsteit gestellt get

Dachiavelli (Riccolo bi Bernardo bei), berühmter ital. Ctaatsmann, geb. 1469 aus einem ebeln, aber armen Gefchlechte gu Floreng, murbe im erften Mannesalter bem berühmten Befehrten und Staatsmann Marcello Birgilio Abriam jum Gebülfen gegeben, dem er fpater ale Staateferretar nachfolate. Ale folder brauchte man ibn, nachbem die Florentiner 1494 bie Mebiceer bertrieben, gu ben wichtigften biplomatifchen Genbungen, bie ibn unter andern mit Cefare Borgia in genaue Beziehung brachten. Die Republit ertannte feine großen Berbienfte, belohnte fie aber fehr farglich. Ale Bapft Julius II. Die Debiecer in Floreng wieder eingefest hatte, fab fich DR. feines Amtes beraubt. Rachber tam er in ben Berbacht ber Theilnahme an einer Berichwörung gegen Carbinal Giovanni bei Medici und murde beshalb eingeferfert und ber Tortur unterworfen, welche er fowie die barauffolgende Berbannung mit Standhaftigfeit ertrug. Erft nachbem Giovanni bei Debiei ale Leo X. ben papfil, Stubl bestiegen, burfte Dr. in feine Baterftadt gurudtehren. Bon der machtigen Familie wieder in Gnaden augenommen, bediente fich nun Carbinal Giulio Medici, ber in Leo's X. Ramen Morens vermaltete, feiner bei ben beabfichtigten Reformen ale Rathgeber. Der Berbacht, in welchen Dt. bei einer neuen Berichwörung gegen die Debiceer tam, nothigte ibn abermale, ine Bribatleben gurudgutebren, und erft nachbem Giulio Debici ale Clemene VII. Papft geworben, erhielt er wieber öffentliche, jedoch nur unbedeutende Auftrage. Allein diefes ihm von ben Debiceern bewiefene Butrauen und ber Umftand, daß er von benfelben für die Abfaffung feines Berte iber die florent. Be-Schichte ein Jahrgelb von 100 Ducati erhielt, hatte ibm bie Florentiner abgeneigt gemacht. Bertannt und gefchmaht ftarb er ju Rloreng 22. Juni 1527. Unter feinen ichriftftellerifchen Arbeiten tommen junachft feine Befandtichaftsberichte in Betracht, Die von vielem Charfblid und logifdem Ginn zeugen und zu ben wichtigften biplomatifden Acteuftliden geboren. Bieran folliegen fid feine in freier Duge verfagten Berte, Die fich auch durch eine tunftvolle Schreibart auszeichnen. Bu biefen gehoren: Die Romobien, wie es ber Beitgeschmad forberte, ber Antite nachgeahmt und ohne fonderliche Eigenthilmlichfeit; ferner die elstorie fiorentine 1215-1492 » (Flor. 1532; beutich von Reumann, Berl. 1809, und Reumont, Lpg. 1844), fein Sauptwert, eine ber vorzügliciften Mufter ebler ital. Brofa; endlich bie Arbeiten, burch welche er am berühmteften geworden, feine polit. Schriften, die «Discorsi», die «Arte della guerra» und der «Principe». Die beiben erftern find innerhalb eines Kreifes junger Ebeln, die fich um ben Carbinal Medici in ben Garten Cofimo Rucellai's fammelten, verfafit. In ben «Discorsi sopra la prima decade di Tito Livion, swiften 1518 und 1522 gefchrieben, befchrantt fich DR. uicht auf ben Inhalt ber im Titel genannten Befchichtebucher, fonbern gieht allerlei gefchichtliches Material herbei, um an Beifpielen ju zeigen, durch welcherlei Magregeln und Staatemarimen ein Staat ftart und machtig werben milfte; bie europ. Staaten feien verberbt, besondere bie italienischen, nur durch unbeschrantte Gewalt eines tuditigen Fürften fei noch Rettung moglich. Diefer Meinung maren bamale viele ausgezeichnete Manner. In ber «Arte della guerra» bat DR. bas Kriegewefen ber Romer ben mobernen Staaten zur Rachabmung anempfohlen, «Il Principes (Bened. 1515 u. bfter; beutsch unter andern von Rehberg, Sannov. 1810; 2. Unft. 1824) ift an Lorengo bei Debici gerichtet, ben Reffen Leo's X. und Bater Ratharinene, auf welchen eine Bartei, Die eine Biebergeburt Italiens burch einen ftarten Fürften wliufchte, bamals ihre balb wieber fcmindende Boffnung fette. An den Beifpielen eines Cefare Borgia, eines Ludwig XII., Die er etwas idealifirt, fucht D. ju zeigen, wie unbeschräntte Fürstenmacht ge-grundet und erhalten werden tonne. Diefer Bwed muffe verfolgt werben, gleichviel mit welchen Mitteln; benn bie Colechtigfeit ber Menfchen rechtfertige jebes Mittel, wenn nur Italien, welches barauf harre, bon feinen Bunden geheilt und aus ber Sand ber Barbaren gerettet gu werden, endlich wieder ftart und groß werbe. Dies ift ber mahre Ginn bes «Principe», bes fo oft mistannten Buche, bas Friedrich II. eine ber gefahrlichften, Die je gefchrieben worben, nannte

Congli

Dentmal befindet fich in feiner Baterfladt in ber Rirde Sta.- Croce. Macias, ein galic. Troubabour, ber burch feine Liebe und beren tragifches Enbe jum Sprichwort geworben, ftanb in ber erften Balfte bes 15. Jahrh. ale Bage im Dienfte bee Marques Enrique be Billena und lebte mit bemfelben im Konigreich Jaen an ber Grenze bes maurifchen Reiche in Spanien. Sier gewann er heimlich bie Liebe eines Ebelfrauleine aus bem Sofhalte bes Marques, bie jeboch burch biefen gezwungen wurde, fich mit einem Ebelmanne aus Borcuna ju vermählen. Erot ber Ermahnungen und Drohungen bes Darques lieft fich DR. auch nach ber Bermablung ber Dame nicht bewegen, feiner Liebe ju entfagen, und er wurde beshalb ale miberfpenftiger Diener von feinem Berrn in bas Schloft von Arjonilla gefangen gefett. Doch auch bier befang er bie Beliebte und fanbte ihr feine Lieber gu. Gine biefer Bebichte fiel inbeft bem Gemahl ber Gefeierten in bie Banbe, ber, bon Rache eutflammt, nach Arjonilla eilt. Bier fieht er ben verhaften Robenbuhler am Fenfter bee Gefangniffes fieben, fchleubert feine Lange nach ibm und burchbohrt ibn. Dt. ftarb, aber burch fein Gefchid und feine Lieber lebt er im Dunbe bes Bolfe und ber Dichter fort, und noch jest fagt man von einem Liebefrauten : «Er ift verliebt wie Dt. » Rur wenige feiner Liebeslieber, theile in galic., theile in caftil. Munbart gebichtet, find noch (im «Cancionero de Baena ») vorhauben. Bollftanbig ift nur ein einziges bisjest im Drud ericbienen (beutich bei Bellermann, . Die alten Lieberblicher ber Bortugiefens, Berl. 1840).

und Kovec in ruff. Befangenichaft. Daciejowffi (Baclaw Alexander), poln. Gefchichteforfcher, geb. 1792 in Ralvarien, erhielt feine erfte Ausbildung bei ben Biariften in Biotrtow und begab fich bann 1812 nach Rratau, wo er fich unter Baubtte bem Studium ber poln. Quellengefchichte und bes poln. Rechts jumanbte. Bon 1814-18 ftubirte er bie Rechte und Philologie in Bredlau, bann in Berlin und in Gottingen. Rachbem er furge Zeit ale Profeffor ber alten Literatur an bem Lyceum gu Barichau gewirft, erhielt er 1819 bie Brofeffur bes rom. Rechte an ber bortigen Univerfitat, Er Schloß fich befondere an die beutsche biftor. Rechtoschule an und lehrte mit großem Beifall. Bei Aufhebung der Universität 1831 verlor auch er sein Amt, fand aber bald wieder Anstellung ale Profeffor ber alten Literatur an ber geiftlichen rom. . tath. Alabemie und ber Gefchichte bos rom. Rechts in ben oberften Rlaffen bes warfchauer Gymnafiums fowie als Tribunalrichter am Civilgericht ju Barfchau. Früher mar er Mitglied ber Commiffion gur Ausarbeitung eines neuen Wefenbuche fitr bas Ronigreich Bolen gemefen, und biefe Stellung hatte ihn jum genauern Studium des frühern flam. und inebefondere poln. Rechteguftandes geführt. Ale Ergebnig biefer Ctubien ericien feine «Claw. Rechtsgeschichte» («Historya prawodawstw slowianskich», 4 Bbe., Barich. 1832 - 35; beutich von Buf und Ramrocti, 4 Bbe., Stuttg. 1835 - 39). Unter feinen übrigen Berten find die bebeutenoften: «Pamietniki o dziejach, pismiennictwie i prawodawstwie slowians (2 Bbe., Barfch. 1839), Beitrage jur Gefchichte ber Glamen, ihres Schriftmefens und ihres Rochts; ferner eine poln. Literaturgefchichte bes 17. Jahrh.; bann «Polska pod waględem obyczajow i zwyczajow» (4 Bbe., Betereb. 1842), Gittenfchilberungen ber Polen bis ins 17. Jahrh. enthaltend; endlich «Dzieje pierwotne Polski i Litwy» (Barich. 1846), die Urgefchichte Polens und Litauens, in einer felbständigen, auf tiefe Alterthumse sorfchungen gestützten Anschauung becandelt. M. reiht fich in feinen Forschaugen über Richtsvollfenschaft, Ekreatur und Geschächte zumäch Lettened au und verofflündigt biefen insofern, als er nicht nur Polen, sondern auch das übrige Stanenthum in seine Gorschungen hineinzieht.

Macis, f. Diustatnug.

Mad von Leiberich (Rarl, Freiherr), öfterr. Felbmarschallieutenant, geb. 25. Aug. 1752 ju Reuslingen in Franten, aus nieberm Stanbe, jog ale Fourier in faiferl. Dienften burch feine Talente fehr balb bie Aufmertfamteit feiner Borgefesten auf fich, murbe Offizier, bann Regimenteabintant und mar 1778, bem Gelbmarichall Lasen empfohlen, in beffen Gefolge, wo ibm bie Bearbeitung mancher Entwürfe übertragen murbe. Ale Bauptmann 1781 in ben Generalftab verfett, 1785 in ben Abelftand erhoben, balf er beim Ausbruch bes Türkenfrieges ben Dperationeplan entwerfen und murbe in Ungarn Laecy's Mojutant. Ale Laudon (f. b.) ben Dberbefehl übernahm, mar er aufangs nicht mit D. einverftanden, nahm aber bann feine Entwürfe an. D. murbe nach ber Ginnahme bon Belgrad Dberft und fpater, ale ber Raifer furg bor feinem Tobe ein Beer an ber ichlef. Grenze gufautmengieben lieft, jum Chef bee Generalftabe ernannt. Für ben Pringen von Roburg in ben Rieberlanben entwarf er 1793 die Plane gur Heberrumpelung ber frang. Cautonnirungen an ber Roer, jum Entfate von Daftricht und gur Stifrmung bee Lagere bei Famare. Der bon ihm entworfene Blan ju bem Gelbinge bon 1794 ift berfchieden beurtheilt worden. Inzwischen jum Felbmarschallieutenant ernannt und bei ber Rheinarmee angestellt, begab er fich nach bem Frieden von Campo-Formio im Oct. 1798 nach Reapel, um auf ben Bunfch bes Ronige Ferdinand ben Dberbefehl bes neapolit. Beeres gegen bie Frangofen ju übernehmen. Dier fiegte er anfange in mehrern Gefechten; er befette 27. Dov bas tage gubor bon ben Frangofen verlaffene Rom und gemeinschaftlich mit ben Englandern Civita . Becchia, balb aber nothigte ber bemoralifirte Buftand ber Truppen ihn jum Rudjuge. Bugleich brach in Reapel eine Meuterei ber Laggaroni aus, die ihm und feinem beutschen Generalftabe Befahr brotte, fobak er fich veranlafit fab, ju bem feinblichen Beneral Championnet gn fliehen. Rach Frankreich ale Kriegsgefangener abgeführt, entwich er 1800 beimlich aus Paris. 1804 erhielt er bas Generalcommando in Tirol, Dalmatien und Italien und 1805 ftand er an ber Spite bes ofterr. Beeres in Deutschland. Er wurde an ber 3ller 14. und 15. Det. gefchlagen, marf fich mit ber Abficht, fich bartnadig ju vertheibigen, in die Stadt Ulm, ergab fich aber mit ber 20000 Dann ftarten Befatung fcon 17. Det. ben Frangofen friegegefangen. Muf fein Chrenwort entlaffen, fehrte er nach Defterreich gurud, wo er vor ein Rriegegericht geftellt und jum Tobe verurtheilt murbe. Der Raifer milberte jeboch biefes Urtheil auf Caffation und 20jahrige Geftungshaft, von ber ibm fpater ein Theil erlaffen murbe. Geitbem lebte er gu St. Polten, bie er 1819 auf Berwendung bes Ergherzoge Rarl begnadigt und nun normalmaßig ale Felbmarichallieutenant penfionirt wurde. Er ftarb ju Ct. - Bolten 22. Dct. 1828. D. mar mehr Theoretifer ale praftifcher Strateg, jum Dberbefehlehaber aber fehlte ihm Die nothige Rube und Entichloffenheit.

Madelben (Gerb.), berühmter beuticher Rechtolehrer, geb. 5. Rov. 1784 ju Braunfchweig, wo fein Bater herzogl. Stallmeifter mar, erhielt feine Borbilbung theils in bem Ohnmafium gu Braunichweig, theils im Babagogium ju Selmfiebt und in ber Erziehnigeanftalt feines Dheime Sunbeiler ju Lafferbe, theile im Carolinum ju Braunichmeig und ftubirte bon 1802 an auf ber Universität zu Belmftebt, wo er 1806 bie iurift. Doctormurbe erlangte und bann in bie prattifche Laufbahn eintrat. Dabei habilitirte er fich Oftern 1807 ale Privatbocent, boch nicht in ber Abficht, fich gang bem Lehrfache gn widmen. Für biefes entichied er fich erft, ale er im Nov. 1807 ploplich bas Behor verlor, und gwar nothgebrungen, ba um jene Beit bas öffentliche und munbliche Berfahren in Beftfalen eingeführt murbe. 1808 jum außerord. Brofeffor ber Rechtewiffenichaft ernannt, tam er nach ber Aufhebung ber Universität 1811 nach Marburg, mo er ord. Brofeffor und Beifiger bee Spruchcollegiume murbe. Balb nach ber Errichtung ber Universitat ju Bonn erhielt er 1818 ben Ruf babin jur erften Brofeffur ber Rechte, murbe 1821 Drbinarme bee Spruchcollegiume und 1824 Geb. Juftigrath, legte jedoch 1828, burch collegialifche Berhaltniffe bewogen, bas Orbinariat bes Spruchcollegiums nieber und lebte bierauf nur feinem Lehramte bis zu feinem Tobe, 20. Dct. 1834. Ale Lehrer wie ale Schriftfteller richtete D. feine Thatigfeit hauptfachlich auf die miffenichaftliche Ausbildung ber Theorie best heutigen rom. Rechts, und feine Bemuhungen fanden allgemeine Anertennung. Ceine Sauptichriften find die «Theorie der Erbfolgcordnung nach Rapoleon's Befetbuche» (Marb. 1811) und bas alehrbuch ber Juftitutionen bes beutigen rom, Rechten (Gief. 1814), welches in ber zweiten Musgabe ben Titel "Lehrbuch bes heutigen rom. Rechts " (Gieß. 1818; 12. Aufl. von Rochhirt, 1842; 13. verm. Aufl. von Frit, 2 Bbe., Wien 1851) erhielt und in verschiebene Sprachen überset

fowie auf Sochiculen ale Leitfaben gebraucht murbe.

Dadengie (Benry), engl. Romanfdreiber, geb. zu Ebinburgh im Mug. 1745, widmete fich nach einer forgfältigen Borbilbung bem Gachmalterberufe bafelbit. Grofen Beifall fant gleich fein erfter Roman «The man of feeling» (1771), in bem Tone weicher Empfindfamteit gehalten, bem ale Gegenftud «The man of the world» und fpater «Julia de Roubignes fich anschloffen. Gie find alle brei burch Amnuth bee Stile ausgezeichnet, ohne auf hobere Berbienfte in Erfindung und Ausfilhrung Anfpruch maden zu tonnen. Much zu ber von ihm feit 1778 berausgegebenen Beitfdrift «The Mirror», an beren Stelle er fpater «The Lounger» treten lieft, lieferte er gablreiche Beitrage, Die fich außer ben Borgugen bes Still burch eine gulle von Bit und humor auszeichnen, bie man in feinen Romanen vermiftt. Er war es, ber in ber letitgenannten Beitichrift bie Mufmertjamteit bes Bublitums querft auf Rob. Burns (f. b.) leitete; auch fchrieb er ben an bie Sochläubifche Gefellichaft (Highland society) erstatteten und 1805 befonbere gebrudten Bericht über bie Gebichte Offian's, beren Echtbeit er verfocht. Rugleich empfahl er fich ber Bermaltung Bitt's burch mehrere gu beffen Gunften gefchriebene Flugschriften und erhielt 1804 ben Boften eines Generalcontroleure ber Abgaben in Schottland. Er ftarb 14. Jan. 1831. D. war ber gludlichfte Rachahmer Sterne's, ben er zwar an Gefchuad und Feinheit übertraf, aber an Bit und humor nicht erreichte. Geine gefammelten Berte ericienen 1818 (8 Bbe., Lond.). Gein Leben befchrieb Balter Grott in ben eLives of the novelists ». -Jofhua Benry, Lord Dt., Cohn bes vorigen, geb. 1777, murbe gleichfalle Rechtsgelehrter und erhielt 1824 bas Amt eines Richtere an ber Court of Juftitiarn zu Chinburgh, mit weldem ber perfouliche Lordetitel verbunden ift. Er zeichnete fich in biefer Stellung burch tiefe Befetfenntnift und bobe Unparteilichfeit aus und ftarb zu Belmont bei Ebinburgh 17. Dob. 1851. -Billiam For bes D., geb. 18. April 1807, machte fich friih burch feine Anhanglichfeit an bie Grundfage bes Confervatiomus bemerflich und war, nachbem er 1837 für bie Grafichaft Beebles ins Unterhaus getreten, eine ber thatigften Mitglieber ber Brotectioniftenpartei. 3m April 1845 murbe er gum Lord bee Chiates ernannt; ale ieboch Beel feinen Entichluft fundgab, bie Rorngefete aufzuheben, nahm er feine Entlaffung und folof fich ber Opposition an, welche ben Ctury bes Ministeriums herbeiführte. 3m Febr. 1852 ernannte ibn Borb Derby jum Gecretar bes Schatamte, und bei ben allgemeinen Bablen gelang es ihm, ben Beeliten Cardwell in Liverpool aus bem Felbe gn folagen. Doch warb er fpater wegen Bahlbeftechung feines Cipes verluftig erflart. Auf feinem Betrieb tam bie nach ihm genannte Parlamentoaete au Stanbe, welche ber in Schottland eingeriffenen Trunffucht ftenern follte, aber ihren 3med nur fehr unvollständig erreichte. Der Mildtritt bes Derby-Cabinets im Dec. 1852 nothigte ihn, feine amtliche Stellung zu verlaffen. Er ftarb zu Glen 24. Gept. 1862. - Die Familie Dr. gebort an ben gabireidiften und berühmteften Clans ber Sochlande. Das Saupt berfelben führte bis in Die Mitte bes 18. Jahrh. ben Titel eines Grafen von Cromarty, ber 1861 gu Gunften ber Bergogin bon Gutherland, einer geborenen DR., erneuert murbe.

Maditath (Ei: James), einer ber angelehenten Richtsteckeiten um Einatbmänner Englands, gib. 24. Cet. 1765 zu Wilderrichten im ber führt. Geriffungt Unwerft, flubbet zur Frittingtig Medicin umb murbe 1787 in Edinburgh Dector. Dierauf modite er eine Reite burg Scanlerich, Osland um Derutfsfann. Nach firter Rathferf frijder der ist vindizies Gallien, or defense of the French revolutions (200h. 1791), eine furtige Bertifridigung der grangfiflen Recontinn, für dei fim der Gefengeben. Berindung den Ziete inner fram, Burger berüfligte. Er tret nun gur Richtswiftenfagt üter, ließ fig. 1729 in Limoha-Onn aufnehmt umb wurde 1795 Gadpatelter. Mod bernig befügligte, jeht der inspissifien Gertifungun über mit der Schalen der Ratur- und Bollerrecht in Lincolns . Inn, befam aber bie Erlaubnig, biefes Local gu benuten, erft nachbem er feinen a Discourse on the law of nature and nations a (20nd, 1799) hatte ericheinen laffen, welcher von beiben Parteien mit großem Beifall aufgenommen murbe. Geine Rede für die Breffreiheit jur Bertheidigung Beltier's, welcher wegen Berleumdung bes Erften Confule bon Franfreich bor Bericht gezogen mar, erregte allgemeine Bewunderung. Bald barauf (1803) murbe er unter Berleihung ber Ritterwürde Recorder (Director des Dber Criminal. gerichts) in Bomban, wo er fich die größten Berbienfte und ben Ruhm eines menfchenfreundlichen Richtere ermarb. Geine Gefundheit nothigte ihn 1811 nach Guropa gurild gufchren. 1813 ins Barlament gewählt, mar er einer ber thatigften Theilnebmer an ber Reform ber Eriminalgefete und feit bem Tobe bes Gir Gam. Romilly ber eigentliche Leiter Dicfer Reform. Huch in allen andern Angelegenheiten ber Beit ftaub er ftete in ber vorberften Reihe ber Streiter für Recht, Licht und Denfchenwohl. Großen Ruhm erwarb er fich bei ben Berhandlungen über bie Frembenbill, über religiofe Dulbung, über ben Stlavenhandel und über bas Recht ber Colonien auf eigene Bermaltung ihrer Angelegenheiten. Er mar ber erfte, ber für bie Unabhängigfeit Griechenlands fprach, und 1831 einer ber fraftigften und gründlichften Rampfer filr bie Reformbill. Bon 1818-24 befleidete er bas Amt eines Brofeffore ber Bolitif und Gefetgebung am Oftindifden Collegium gu Sailenburn und 1822-23 bas Rectorat an ber Universität zu Glasgow. 1827 ernannte ihn Cauning jum Geheimrath, und 1830 murbe er Mitalieb ber Commission fur die oftind, Angelegenheiten. Er ftarb 30. Dai 1832. Unter feinen frühern fdriftstellerifden Arbeiten ift die Dissertation on the progress of ethical philosophys in der «Encyclopsedia Britannica» auszugeichnen, welche auch befonders gebrudt murbe (3. Aufl. mit Borrebe von Bhewell, Cbinb. 1864). Die furg bor feinem Tobe erfchienene . History of England . (3 Bbc., Lond. 1830) in Larbner's . Cyclopaedia . befrichigte nicht bie friiher von feinen histor. Forfchungen erregten Erwartungen. Unvollendet hinterließ er eine eHistory of the revolution in England in 1688», die (nebst Memoiren, Lond. 1834), cheuso wie die Anogabe feiner a Miscellaneous works. (3 Bbe., Lond. 1849) erft nach feinem Tode erfchien.

Mac-Mahon (Marie Come Batrice Manrice, Graf von), Bergog von Magenta, Marfchall bon Frantreich, aus einer irifden Familie ftamment, Die nach bem Sturge ber Stuarte nach Franfreich geflohen, murbe 13. Juni 1808 auf bem Familiengute Gully bei Autun geboren. Anfange jum geiftlichen Stande bestimmt, trat er jeboch balb in die militarifche Borbereitungsfoule ju Berfailles, 1825 in die Dilitarfoule von St. Epr und ane biefer ale Unterlieutenant in die Beneralftabofchule, welche er 1830 verließ. Er zeichnete fich bei ber Expedition nach MIgier aus, wohnte ale Abjutant bee Benerale Acharb 1832 ber Belagerung von Antwerpen bei und war bann meift Abjutant, fo 1837 beim General Damremont in Algerien, wo er beim Sturm von Ronftantine verwundet murbe, 1840 bei Changarnier. Bur Belohnung feiner Tapferfeit ftieg er jum Escabronchef (Stabsoffizier) auf, und im Det. 1840 erhielt er bas Commando über bas 10. Bataillon ber neuerrichteten Chaffeure b'Drleans, feit welcher Beit er bie afrit. Armee bis 1855 nicht mehr verließ. 1842 murbe er Oberftlieutenant bes 2. Regimente ber Frembenlegion, 1845 Oberft eines Linienregimente und im Juni 1848, unter ber Republit, Brigadegeneral jur Berfiigung bes Generalgouverneurs von Algerien. In Diefer Stellung erwarb fich DR. vielfach Ruhm und murbe bei einer fiegreichen Expedition ale Commanbant ber Divifion von Konftantine 1852 jum Divifionsgeneral und bann jum Generalinfpector ber Infanterie ernamit. 1855 erhielt er ben Befehl über bie 1. Infanteriedibifion in 1. Corps ber Norbarmee und balb barauf im 2. Corps ber orient. Armee an Canrobert's Stelle. Er traf im Lager von Gemaftopol gerade ju rechter Beit ein, um ben Sturm auf ben Dalafow glidlich auszuführen. Rachbem er noch ben Befehl über bas Refervecorps ber orient. Urmee geführt, fehrte er 1856 nach Franfreich jurud, wo ihn ber Raifer jum Genator ernaunte. Schon 1857 fampfte er wieber in Algerien bei ber Expedition Ranbon's gegen bie Rabylen und trat bann eine furge Beit in Disponibilität, mahrend welcher er im Genat, von allen Senatoren gang allein, gegen bie fog. Gidjerheitogefete ftimmte. Dennoch erhielt er barauf ben Dberbefehl über alle Streitfrafte ju Lande und ju Meer in Algerien, in welcher Stellnug er mit bem Bringen Napoleon, ber bamale Minifter Algeriens und ber Colonien mar und bie Brobing decentralifiren wollte, in Conflict gerieth. Der Bring gab feine Entlaffung, und Dt. wurde 1859 jum Befehlohaber bes 2. Armeecorps bei ber ital. Armee ernannt. In Diefent Rriege entichied er, nachbem er bei Turbigo bas linte Ufer bes Ticino gewonnen und behauptet hatte, 4. Juni bie Schlacht von Dagenta (f. b.), inbem er fich auf eigene Berantwortung in bie Blante und auf bie Communicationen bes Beindes marf, wofitr er jum Marfchall und Bergog.

Macon Macreaby

bon Magenta erhoben murbe. In ber Schlacht von Solferino fampite DR, bei Capriana, Rach bem Frieden erhielt er bas 7. Territorial-Armeecorpe ju Lille, 1864, nachbem er bas Lager gu Chalone commanbirt, ale Beliffier's Radfolger bas Generalgouvernement von Algerien.

Didcon, die Sauptftadt bes frang. Depart. Caone-Loire, in einer fruchtbaren. angenehmen und mit Landhaufern bebedten Wegend, am Abhange einer Auhohe und an ber Lyoner Gifen. bahn, von welcher hier die Bahn nach Genf und Chambern abgeht, fowie am rechten Ufer ber Caone gelegen, fiber welche eine alte, 300 Schritt lange Steinbrilde mit 13 Bogen und fconen Bilbhauerarbeiten führt, ift Gip eines Tribunale erfter Inftang, eines Danbelogerichte und zweier Friedensgerichte. Dbidon ber Drt im gangen unregelmäßig und eng gebant, hat er boch feit Befeitigung ber Festungemalle fcone Promenaben, febr fcone Quais und einen Blughafen. Es befinden fich hier Refte eines Triumphbogens und Jamustempele ans ber Romerzeit und die Ruinen der alten Rathedrale Ct.-Bincent. Die neuern Rirchen St.-Bincent und St.-Bierre find unbebeutenb, bagegen bemertenewerth bie Brafectur (ehemale ber bijchof. liche Balaft), ber Juftigpalaft, bas Stabthaus mit ber Dairie, einer öffentlichen Bibliotlef. einem fleinen Mufeum und einem Schaufpielfagl. Die Stadt befitt ein faiferl. Puceum (in bem ehemaligen Jefuitencollegium), ein Lehrerfeminar, einen Gure filr Lehrerinnen, eine Beichenund eine theoretifd-praftifche Uhrmacherfdule, eine Aderbau-, eine Bartenbau- und eine Befellfcaft fibr Runfte und Biffenichaften, ein Botel-Dien, brei Doppige, ein Departementalgefanguig und Correctionshans. D. gahlt (1861) 18006 E., welche Aupferschmeighiltten unterhalten, Uhren, Gifen ., Rupfer . und Deffinggerathe, Bollgenge, Cammt, Blifch, Leber und Riemen, Leinwand und Fagence fadrieiren, auch Confituren, namentlich beriffnite Darmelabe and Beinbeeren (Cotignac de M.) bereiten und umfangreiden, burd bie Lage an ber Caone, an der Sauptstrafe zwifden Baris und Lyon fowie burd bie Gifenbahnverbindungen geforberten Saubel mit bem in filbweftl, Sigelaelanden machienben Didconweine (f. Buranuberwein) fowie mit Getreibe, Ctabholg und Bich treiben. Dt., bas icon gu Cafar's Beit befannte Dlatieco im Laube ber Achuer, im Mittelalter Dascon genannt, wurde frifgeitig ber Git eines Bisthums, welches feit ber erften Revolution aufgehoben ift. Friiher nebft feinem Gebiete, ber Landidaft Daconnais, eine eigene Graffdaft bilbend, fam es 1238 unter Ludwig IX. an die Rrone Franfreich, wurde 1435 von Rarl VII. an ben Bergog von Burgund abgetreten, 1477 aber von Ludwig XI. wieder mit Franfreich vereinigt.

Macpherfon (James), der Berausgeber des fog. Diffian, geb. 1738 gu Kinguffie bei Ruthven in ber fchott. Grafichaft Inverneß, ftubirte auf ben Universitäten gu Aberdeen und Chindurgh Theologie, wurde bann Lehrer in Rinthven und 1759 Saustehrer in ber Familie Graham von Balgowan. Coon 1758 hatte er ein hodift mittelmäßiges ergahlendes Bebicht, a The Highlanders, herausgegeben, auf welches er nun bie . Fragments of ancient poetry, translated from the Gaelic or Erse languages folden lick. Das Anfichen und ber Beifall, ben biefe Dichtungen hervorriefen, veranlaften ibn, mit anbern augeblich Diffianifchen Gebichten ("Fingal", 1762; "Temora", 1763) hervorgutreten. (G. Dffian.) Gine Cecretarftelle bei bem Gouverneur in Florida gab er balb wieder auf und fchried unn in London Flugschriften gur Bertheibigung ber Regierung, Die ibm ben Boften eines Gefchafteragere bes Rabob von Areot eintrugen. 1780 fam er in bas Unterhans, wo er jebod nur eine ftumme Rolle fpielte. Seine geschichtlichen Berte, allenfalls mit Ausnahme ber ellistory of Great-Britain from the restoration to the accession of the house of Hanovers (2 Bbt., Ebiub, 1775), and bir Ucbrefetung bes homer (1773) find ohne Berth. Er ftarb 17. Febr. 1796 auf feinem Landgute Belleville bei Juverneß. Bon feinem Rachtaffe bestimmte er 1000 Bfb. Ct., um die von ihm hanbichriftlich hinterlaffene Urfdrift bee Dffian herauszugeben, und 300 Pfb. Ct. gur Errichting eines Denfmale für fich felbft in Belleville.

Macready (Billiam Charles), berühmter engl. Schanfpieler, wurde 3. Darg 1793 in London geboren. Sein Bater mar Director eines Brovingialtheaters, bestimmte aber ben Cobn gum Rechtsgelehrten und schiedte ihn auf das Gymnafinm zu Rugby, wo derselbe mit Eiser den claffischen Studien oblag und rasche Fortschritte machte. Der junge M. sollte eben die Univerfitat Drford beziehen, ale fein Bater in fo bebraugte Umftanbe gericth, bag er fich außer Ctaube fah, ihm die nothigen Mittel gur Berfolgung feiner atabemifden Laufbahn gu gewähren. Geine Freunde erboten fich zwar, ihn zu unterftiiten; boch DR. entichlog fid), bas ansgezeichnete mimifche Salent, welches man an ihm bemertte, bem Unterhalt feiner gamilie ju widmen. 3m Juni 1810 trat er jum erften mat in Birmingham ale Routeo auf, wurde beifallig empfangen und

fab balb feine Bemubungen zu Gunften feines Batere mit bem gliidlichften Erfolge gefront. Bis 1814 fpielte er in ber Truppe beffelben in ben Sauptorten bes mittlern und nordl. Englande, ging bann nach Dublin und Chinburgh und bilbete fich allmählich fo weit aus, bag er es magen tonnte, bor bem Bublitum Londone aufzutreten. Am 16. Gept. 1816 erfchien er in Coventaarben ale Dreftes in einer engl. lieberfetjung von Racine's aUnbromachen. Dbwol fein Debut in ber Theaterwelt bebeutenbes Auffeben erregte, bauerte es boch mehrere Jahre, ebe DR. es babin brachte, baft man ibm bie Chatfpeare'ichen Charaftere anvertraute; bagegen glangte er in ben Schaufpielen Sheriban Anowled'. 1826 befuchte er Amerita und 1828 Baris, mo er verbienten Beifall erntete. Er übernahm bierauf bie Leitung bee Drurplane Theaters, in ber Abficht, bas in Berfall gerathene elaffifche Drama wieber ju beleben. Sier fpielte er mit Borliebe alle Sauptrollen ber altern Meisterwerte; namentlich mar er ale Maebeth, Samlet, Ridarb, Gir Giles Overreach unlibertroffen. Allein bei ber junehmenden Gleichgültigfeit ber höbern Stande gegen bas paterlandifche Schauspiel mußten feine Unternehmungen in vermiärer Sinficht fdeitern. 1843 ging er jum zweiten und 1849 jum britten mal nach Reuport, wo bie Giferfucht bes amerit. Tragoben Forreft ju einem Boltsauflauf führte; bas Aftortheater, auf welchem D. fpielte, marb bom Bobel gefturmt, bas Militar mufite einschreiten, und mehr als 50 Menichen murben getobtet ober vermundet. D. fehrte eiligft nach England gurud und begann im Det. 1849 eine Reibe von Gaftrollen auf bem Sanmartet Theater, Die er aber frantheitshalber nicht bollenben tonnte. Im Berbft 1850 fünbigte er einen neuen Cyflus an, und nachbem er biefen unter allaemeinem Beifall geschlossen, betrat er 26. Rebr. 1851 in Drurnlane jum letten mal die Buhne. Seitdem lebte er in der Zurudgezogenheit zu Cheltenham, wo er feine Muße hauptsächlich mit Blanen zur Debung des Bollounterrichts in England aussullt.

Macrobius (Aucufus Ambrojius Tybodijus), cin röm. Oranmaistre in ber reften Hiller be 5. Jach, h. Chr., unter Dr. Negierum Zipodipus' be 3 dinger, nac ben Obsturt wohrspielle sin Oriofe und berensflutte nach Art bed Gellins (1, b) and den Schriften ber gried, Philospier, nammtigh der Patendinter, gelepter Sommlungen. Ben feine heben noch vorhanderen Werten Commentariorum in sommium Schjodins libri dass und Saturnalium vorrivorum libri septema enthellt bespierte des tierre, vollede in Schriftedfeiner megelfeler eine Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der Schriften der z. De differentis et societations Graed Latinique verbis, beflien bei nur noch in einem Ansgue, belien Seriefer, Sohamme Sectus, in 9. 30 des, lette. Edmundtige Christien find om

beften bon Jan (2 Bbc., Bar. 1848- 52) herausgegeben worben.

Mabagastar, eine ber größten Infeln ber Erbe, im Inbifden Decan, bon ber ihr faft parallellaufenben Oftfufte Gubafrifas burch ben 56-140 DR. breiten Ranal von Mogambique getrennt, erftredt fich von Cap Amber (Ambra) 11° 57' bis Cap Ste.-Marie 25° 45' fiibl. Br. in einer Lange bon 230 und einer Breite bie ju 80 DR. und bat (nach Engelharbt) ein Areal pon 10927 (nach anbern nur von 10000 ober gar 8900) D. Die Riffe zeigt, uamentlich im DB., jablreiche tiefeingeschnittene Baien, wie die Baffanbavabai, hinter ber frang. Infel Roffi-Be, Die Rarida-, die Madjambo- und die Bembatuta- ober Bombetotbai, an welcher Boina (Boeni), Die alte Dauptfladt ber Catalamas, liegt. 3m CB. find Die Bai St.-Auguftin unter bem Benbefreife, an ber Morboftede bie berrlidjen Baien Diego-Guareg und Bort-Lute, weiter fiiblich an ber Oftfufte bie Autongil- ober Antao-Gonçalvesbai (au welcher 1786 Graf von Benjowoly getobtet murbe) und jenfeit ber frang. Infel Ste.-Marie Die Rhebe von Foule-Bointe und Tamatave Die befuchteften Buntte, Mit Ausnahme bes nordl. fowie bes fuboftl. Theile bei bem ruinirten Fort Dauphin (25° filbl. Br.) ift ber Ruftenfaum flach, burch eine 2-15 Dt. breite, febr niebrige, fumpfige, ftellenweife überans feereiche Bone gebilbet. Im übrigen zeigt fich die Oberflächenbildung ber Infel burchweg gebirgig. Bon ber Ruftenebene fteigt bas Land nach bem Innern terraffeuformig, allmählicher im 2B., biel rafcher und fogar faft mauerartig im D. ju malblofen, aber gradreichen, 3-4000 & hoben Sochebenen und bie 7400 &. hoben Bebirgen empor. Den fiibl. Theil bes centralen Sochlandes bilbet bas frither auf 8-12000 &. Bobe gefcatte Ambohitomena- ober Rothe Bebirge. Ale hochfter Gipfel ber Infel wird ber 12000 F. hoch gefchatte Antaratra (20° fubl. Br.) im GEB. ber Sauptftabt genannt. Derfelbe icheint am Rande des 7 DR. langen Centralplateau Emirne ober 3merna gu liegen, weldes die 6-1200 %, boben Granithiigel bes Anfomgaebirge einschliefit. Es befteht bies Blateau aus Granit, Oneis, Blimmerfchiefer und wird bin und wieber bon engen, nicht febr tiefen Thalern burchiconitten, gwifden Sugeln, Die auf ihrer Sobe machtige Granitmaffen tragen. Im übrigen fuib bie geognoftifden Berhaltniffe ber Infel noch wenig erforfcht. Mertwilrdig ift bas Bortommen riefiger Exemplare bes reinften Bergtroftalls und häufiger Turmaline. Es finden fich Gifen, angeblich auch Rupfer und im Rorden Roblen. Ausgebehnte Ablagerungen von Laven, Schladen und Bafalten beuten auf einftige bulfanifche Thatigfeit. Erbbeben tommen giemlich baufig vor, auch fehlt es nicht an warmen und talten Mineral- fowie an falgigen Quellen. Die Infel ift gut bemaffert burch fehr gabireiche Badje, Fluffe und Geen. Es gibt Fluffe von 20-40 Dt. Lange, beren Dunbung aber meift burch Canbbante gefperrt ift. Bei ber großen Erbebung und Arriffenheit bes Terrains, welche bie Berbinbung ber beiben Ruften auferorbentlich erfdweren, bilben bie aus bem Junern abfliegenben Gemaffer faft ohne Musnahme Bafferfälle, bagegen feine Communicationewege. Das Rlima zeigt bebeutenbe Unterfchiebe. Eropifche Sibe erzeugt in ben Gumpfniederungen der Ruftenftriche, befonders im Dften, Diasmen und die ben Europäern felbft bei fürgerm Aufenthalt faft abfolut toblichen, unter bem Ramen ber Mabagaffifchen Fieber befannten Gallenfrantheiten, welche ber Infel ben Ramen bes europ. Rirchhofe verschafft haben. Befund bagegen find bie Sochebenen. Sier fleigt bie Temperatur felten über 23° R., und auf ben Berggipfeln findet fich jumeilen Gis. Das tropifche Klima in Gemeinfchaft mit bem Bafferreichthum und bem größtentheils ausgezeichnet fruchtbaren Boben bewirten eine erftaunliche Ueppigfeit und Bracht ber Begetation. Die Pflangen- fowie Thierwelt D.s bilben eine befondere phyfifche Region. Die Begetation, obichon vielfach ber filbafritanifchen und indifchen abnlich, zeigt fich gleichwol eigenthilmlich und im gangen felbft von ber Flora ber Infeln Bourbon und Danritius verfchieben. Befondere in ben Ruftengegenben ift ber Pflangenwuchs bon wunderbarer Mannichfaltigfeit, und noch erfüllen bie bichteften Urwalbungen ben gröften Theil ber Infel. Ungemein reich ift Dt. an Bandelsproducten, an Schiffbauholg, Farbe- und feinen Tifchlerholgern, Gewürge, Mrgneie, Dele, Balfame und Gummipflangen, an Reis (bas Sauptnahrungemittel ber Bewohner) und gabireichen tropifchen Rahrungepflangen, an Tabad, Baumwolle u. f. w. Bon ben eingeführten Bemachfen gebeiben Bein und europ. Gubfrüchte fowie bie Rartoffel und ber Raffeebaum, beffen Frucht bem Bourbontaffee gleichgeschatt wirb. Die gang eigenthumliche Fauna ber Infel geigt nur in einigen Thierformen Bermanbtichaft mit ber oftindifchen. Dr. befitt feine Biederfauer, Didhauter und großen Raubthiere, von Ragern nur bas Ane-Ane. Die Affen find burch mehr ale 20 Arten Salbaffen pertreten. Gine von Friichten lebenbe Flebermans von ber Grofe einer Benne bient ale beliebte Speife. In ben Balbern leben wilbe Comeine in großer Menge, wilbe Bunde und Füchfe. Es gibt gabireiche Bogelarten mit bem fchonften Gefieber, viele Bienen, prachtvolle Schmetterlinge, gabireidje Rrotobile, große, aber wenig giftige Schlangen. Befligel gieht man überall, fowie eingeführte Schafe, Biegen und befonbere viele Rinber, Die jum Theil vermilbert finb.

Die Bewohner der Infel, die fich felbft Dalagafi ober Dalagafch nennen, woraus bie Europäer Dabegaffen, Dabetaffen ober Dalgafchen gebildet, und beren Bahl (Ellis) auf 4,450000, richtiger wol (Barbie be Bocage) auf nur 3 Dill. gefchatt wirb, gehoren, obicon fie in biele großere und fleinere Stamme gerfallen, boch nur zwei Sauptvollfern an, aber in vielfachen Difchungen. Abgesehen von wenigen eingewanderten Arabern und Guahilis, wohnt auf ber Oftfeite und im Junern ein oliven., jum Theil giemlich bellfarbiges, fcongebilbetes Bott, mit fclichtem ober frausem Saar, ben Malaien nabe verwandt, auf ber Beftfeite ein fcmarges, viel fraftigeres Bolt, unter bem Ramen ber Gafalamas gufammengefaßt, mit Bollhaar, aber nicht mit bem Regertypus ber Dlogambiquer, fondern bom Rafferncharafter. Jener hellere Theil ber Bevollerung, ber vorherrichenbe auf ber Infel, zeigt fich civilifirter ale ber buntle, aber auch fclau, ftolg, radfüchtig und habgierig. Alle Bewohner D.s fprechen biefelbe Sprache, bas Dalgafi, welche jum malanifchen Sprachftamme gebort und junachft mit bem Tobabialeft bes Batta verwandt ift. Die Dabegaffen find im gangen trage, gaftfrei, forglos und rachfüchtig, aber meift febr tapfer und freiheiteliebend. Die Eriminaljuftig wird auf ber gangen Infel burch Orbalien, hauptfächlich burch bas erfolgenbe ober ausbleibenbe Erbrechen nach bem Benuffe einer bestimmten Dofis Bift, ausgeiibt. Die Religion ift ein Govenbienft, ber vorzilglich auf ben 3been bon einem guten und einem bofen Beift beruht. Den guten Beift beten fie in ber Reael nicht au; bem bofen bringen fie Menfchenopfer, besondere an Rindern. Priefter und Tempel gibt es nicht, bagegen fpielen Bahrfager und Bauberer eine große Rolle. Die Dabegaffen find meift Landbauern ober Birten, Jager und Fifcher; nur die Dowas und ihre Stammbermandten, Die Betfileos, treiben infolge ihres unfruchtbaren Bodene auch technifche Induftrie und find giemlich geschidt in Aufertigung von Gold- und Gilbergrbeiten, Bolg- und Gifenwagren, Seiben - und Bollgeweben, namentlich von foftbaren Teppichen, Frifter betrieb Dt. einen fehr bebeutenben Stlavenhandel und zugleich einen anfehnlichen Export in Reis, indis

fchem Rarn, Schlachtvich und graben Staffen nach Bourbon und Mauritius, magegen man Baffen , Munitian , Lurusartitel u. f. w. eintaufchte. Die einzelnen Stamme ber Dabegaffen fleben unter ber völlig bespatifchen herrichaft eigener Bauptlinge. Unter biefen ift ber Stanum ber Do mas ober Dmas, beren Sprache auch bie ausgebilbetfte, ber bebeutenbfte, civilifirtefte und berrichenbe. Ban ihrer Beingt, bem Lanbe Aufang, einer febr grafen, faft im Centrum ber Jufel gelegenen Sachebene, ftiegen bie Samas 1813 bergb und pereinigten bie Ubrigen Stumme ju einem Reiche, ban bem fich nur bie Catalawas neuerbinge mit Erfala laszureiften versuchten. Die Bowas haben DR. in 20-22 Provingen eingetheilt, ban beneu jebe unter einem Dberbefehlehaber fieht und verfchiebene Unterabtheilungen umfaßt. Die Centralpraving Autama, befonbere mit ihrem Diftriete 3merna ber Rern ihres Reiche, bat eine febr ftarte Bevollerung, Die gewerbfleiftigfte van gang Dt. Ditten auf bem Plateau liegt in 3600 f. Geehobe auf einem 500 R. über bie Ebene emparragenben Sugel bie Samptftabt bes Reiches, Tananariba aber Antangnaripo, die Refibeng und Grabftatte ber Bamasbeberricher, mit 25000 E., einem graßen Refibengpalaft und andern Gebanden ber fonigl. Familie, welche Rabama I. im europ. Stil bon einem fraus, Architeften erbauen lieft. Außerbem ift nur nach bemertenewerth ber Saupthaubeleplat Tamatape, an ber mittlern Diffiffe, ein Darf van eima 1000 Sutten. mit einigen Canfulategebanben und einer aus Sand und Rarallen erbauten Feftung.

Die Infel Dt., bei ben Gingebarenen Raffi = Mbamba (Infel ber Bilbichmeine), ban ben Arabern Dichefira-el-Ramr (Danbinfel) genannt, fithrt fchan Marco Bala im 13. Jahrh. unter bem Ramen Magaftar aber Mabaigadear an; fie murbe aber erft 1505 am Laurentinetage pon bem Bartugiefen Antaa Goncalves entbedt und feitbem lange Beit als St.-Larenzinfel, ban ben altern fraug. Aufieblern auch ale Danphine bezeichnet. Sallanber und Englander machten feitbem bergebliche Berfuche, fich bafelbft niebergulaffen, nach mehr aber bie Frangafen. Diefe grundeten 1642 unter den Auspicien einer Sandelsgesellschaft und der Saeiete d'Orient eine Riederlassung zu St.-Luke, nahmen 1643 Besitz von der Insel Ste.-Marie und der Autangilbai und errichteten 1644 Stationen ju Tenerifa und Dlanabar, fowie auf ber Balbinfel Tholangar ein Fart, bas fpater Fart Dauphin genannt wurbe. Der Dlinifter Colbert bilbete fabanu 1664 eine neue Sanbelsgefellichaft, welche in bie Rechte ber bisberigen trat, und Lubwig XIV. felbft mit ben Bringen betheiligten fich burch Rapitalien an bem Unternehmen. 1665 fchicte man De Baume ale Generalganverneur bee Gebiete ab, bas nun ben Ramen Dft frantreich erhielt. Burwifden geriethen aber bie Colaniften in ungludlide Kriege mit ben Eingebarenen, und wiemal fich Lubwig XIV. 1670 bie Rechte ber Gefellichaft abtreten lieft, tam es bach babin, baff 1672 bie Coloniften nach Bourban überfiebelten. Geit 1719 erneuerte Franfreich feine Mufpruche und Berfuche, auf DR. feften Bug ju faffen, aber ohne Refultat. Enblich ichidte man 1774 ben Grafen Beniamofy (f. b.) ale Generalganberneur ab, ber an ber Autongilbai Louis. baurg fawie fieben Barte ju Faule Bainte, Tamatave und anbern Buntten granbete. Doch biefe Bemuhungen fowie auch bie fpatern Berfuche Frantreiche und Englande führten au feinem bauernben Erfalge. Erft 1841 gewaumen bie Frangafen burch Bertrage mit einbeimifchen Bauptlingen Roffi-Be mit einige benachbarte Gilanbe, Die feitbem ale Aufluchteffatten ber bem Jache ber Samas fich entriebenben Safglamas und als Devenbengen ber Calanie Manotte ober Manatta in ben Comoren (f. b.) wichtig gewarben finb. Gine Heine Rieberlaffung an ber Bawatabebucht, wa ein ehemaliger Cauful auf Mauritins für Rechnung einer frang. Gefellichaft eine Rablengrube betrieb, murbe 19. Det. 1855 van ben Sawas ganglich gerftort und bie bortigen Frangafen ermorbet. Dies gab Frantreich, wo man fich überhaupt mit bem Brajecte einer Eroberung Dl.e befchaftigte, ben Anlaß gu einer neuen Expedition. Der Erfalg mar bie Gründung ber Miffionsftatian Baly im Lande ber Cafalawas (16° filbl. Br.), beren Sauttlinge fich 1859 unter ben Cout Franfreiche ftellten.

bichota, 27. Juli 1828 vergiftet, bie fich, nachdem fie auch bie Bermanbten Rabama's umgebracht, auf ben Thron fdmang, auf bem fie mit blutigem Despotismus berrichte. Gie marb unterflitt von einem Staaterathe und ihrem Minifter De Lafatelle, einem ehemaligen frang, Commis, ber feit 1830 großen Ginfluß auf Die commerziellen und induftriellen Angelegenheiten bes Lanbes ausübte und bie Reigung ber Ronigin und ber Grogen für unbefaunte Dinge und Benuffe medte. Im übrigen rottete Rangbalo alle Reime europ. Civilifation aus und perfeindete fich barilber immer mehr mit ben Englandern und Frangofen, fobag es im Laufe bon 1845 ju einem blutigen Conflict gwifden ihren Truppen und ben Streitfraften ber beiben Rationen tam. Die engl. und frang. Chiffe mußten bie ausgewiesenen Europaer an Bord nehmen und biefe nach Bourbon und Dauritius überfeten, wohin nun auch bie Musfuhr bon Bieb und Reis verboten murbe. Erft 1853 gelang es ben Raufleuten von Bourbon und Dauritius, gegen Erlegung von 15000 Dollars bie Sanbeisverbindungen wieber angufnilpfen. Der engl. Diffionar Ellis bereifte bie Infel feit 1853 und fand 1856 fogar freundliche Mufnahme in Zananaripo. Bugleich erhielt ber Frangole Lambert bon ber Ronigin bie Erlaubnift, nach ber Sauptftadt zu tommen. Derfelbe empfing hierauf ju Paris vom Raifer Napoleon Inftructionen und begab fich fobann nach Tananarivo, um ber Rouigin Gefchente zu überreichen. Im Ginverftanbnif mit einer Oppofitionspartei unter bem Abel ber Domas benutte jedoch Lambert feine Diffion gu einer Intrigue, welche auf Befeitigung ber Rouigin und Erhebung eines neuen Berrichers ausging, ber einen Freundschaftevertrag mit Franfreich abichließen follte. Die vermuthlich burch engl. Ginfluß erfolgte Entbedung bes Planes toftete ben einheimifden Berfdmorenen bas Leben, und eine Chriftenverfolgung jog ben Untergang vieler Menfchen nach fich. 1860 folgte ber alten Roaigin beren Cohn Rabama II., welder gang in die Fufftapfen feines Batere trat. Gein Freund Lambert folofe einen fur fich und Franfreich febr portheilhaften Bertrag, und ber Cohn bes frang. Coufule Laborbe mard Minifter bes Ausmartigen. Dbwol auch ber Borfteber ber engl. Diffion, Glis, nebft feinen Befahrten und ber engl, Conful Badenham fich ber freundlichften Begegnung erfreuten, flieg boch fortmabrend ber frang, Ginfluft. Dies und Die Tolerang fowie die Civilifationsbestrebungen bes Ronigs, noch mehr aber berichiebene bom Boll gemisbilligte Dagregeln und Gefeterlaffe brachten bei ber alten Somaspartei und gurudgefetten Offigieren und Groffen, an beren Spitze ber Bremierminifter und ber Obercommanbeur ber Truppen ftanben, ben Blan einer Thronummalaung gur Reife. Infolge einer viertägigen Revolution murbe Rabama II. 12. Dai 1863 erbroffelt und feine Bitme Rabobo unter bem Ramen Rofaherina ober eigentlich Rofoa-heri-Manbichota, zur Königin ansgerufen nach Unterzeichnung einer Conflitution, burch welche bie Rrone bie Legislative nur in Gemeinichaft mit bem Abel und ben Sauptern bes Bolle übt. Bugleich gemahrt biefes Gefet ben Fremben gleichmäßigen Schut und ben eingeborenen Chriften wie den Richtdriften Religionofreiheit. Die Ronigin zeigte ihre Thronbesteigung ben Bofen bon Frantreich und Großbritannien an und berfprach freimbichaftliche Begiehungen gu beiben Rationen. Jubeft gelang es ber engl. Diplomatic, Die frangofifche zu überflügeln. Um 27. Juni 1865 fchloft Badenham zu Tananarivo einen febr bortheilhaften Friedens-, Freundschafts- und Sandelevertrag ab, in welchem die Ronigin auch Die Abichaffung ber Biftprobe und bie gangliche Aufhebung bee Cliavenhandele berfpricht. Cammtliche Rechte, Die ber Bertrag ben Englandern gemahrt, follen fich auch auf alle andern Rationen erstreden. Bgl. Ellis, ellistory of M. . (Lond. 1838); Ellis, eThree visits to M. . (Lond. 1858); Barbie bu Bocage, & M., possession française depuis 1642 » (Par. 1859); Lataille, «Connaissance de M.» (Far. 1863); Macleob, «M. and its people» (Lonb. 1865); Oliver, «M. and the Malagasy» (Conb. 1866).

Madoure, f. 2ame.
Madria (vortug.), Madria (pan.), eine dem Portugiefen geförige westgeltel. Instell.
Madria (vortug.), Nadria (pan.), eine dem Portugiefen geförige westgeltel.
150 M. sidwosftich von Essisch und eine Massachen der Vortugiefen der Vortugi

712

bungebuchten. Durch biefen Gebirgecharafter, ben Bechfel von Blatcauflachen, von hoben, fchroffen und burch tiefe Thalfdluchten getrennten Relemaffen gewährt DR. überall einen bochft mannichfaltigen und munberbar pittoredfen Anblid. Der borberrichend bafaltifche Boben ift jeboch an zwei Bunften trachptifd und besteht ftellenweise aus Trachpttuff, lofen Schladen und pulfanifden, auf tertiarem Ralf rubenben Tuffen. Ueberaus merfwurdig gestaltete Bafaltfelfen bilben befondere bie feutrechten Rander bes in ber Mitte ber Infel gelegenen, 1600-1900 F. tief eingeschnittenen ichonen Thales Curral bas Freiras (b. h. Bart ber Ronnen). Deutliche Rrater und neuere Lavaftrome fehlen bagegen; boch nimmt man zuweilen Erbbeben mahr. Das Rlima gleicht einem immermahrenden Friihling; Die Luft ift fehr warm, aber gleichmäßig und äuferft gefund. 3m Commer erfett ber Thau ben Regen; im Binter verurfacht ber Regen häufige Ueberidmemmungen ber jablreichen flieftenben Bemaffer. Gine laftige Erichemung ift mitunter ber Lefte, ein trodener, beifer Oftwind aus Afrita. Die Fruchtbarfeit ift aufterorbentlich und bas Saupterzeugniß Bein. Die von ber Infel Rreta 1421 bier angepflangten Reben lieferten friiher jahrlich 20000 Bipen ober etwa 60000 Dom Bein, wovon mehr als bie Balfte ausgeführt murbe. Die beften Gorten find ber Dalvafier und ber Dry Dadera (b. b. trodener Mabera), fo genannt, weil er ben allerreifften, ichon etwas trodenen Trauben noch por ber Reiter entträuselt. In neuerer Beit fant jebod ber Beinertrag fortmabrend und betrug 1855 nur noch 2085 Pipen, ba bie Traubenfrantheit und ber gunehmende Unbau bes Buderrohre bie Rebencultur verbrangen. Mugerbem gibt es viele Dattel., Raftanien., Mpritofen- und Pfirfichbaume fowie Gilbfriichte aller Art. In ben Garten gieht man neben ber gewöhnlichen Ridgengewächsen auch Ananas und andere tropifche Bewachfe. Betreibe mirb nicht hinreichend erbaut und muß beshalb eingeführt werben. Reben Buderrohr wird in nenerer Beit auch viel Raffee ber beften Art cultivirt, ber bereits ein Musfuhrartifel geworben. Bilblebende Thiere find bas Raninchen und bas Schwein; Rindvich, Schafe und Pferde hat man aus Europa eingeführt. Die Ginwohner find meift portug, Abfommlinge, auch Mulatten, Reger und mehrere hundert angefiedelte Englander. 1767 betrug ihre Bahl auf DR. nur 64000, 1847 febon 115000 E. Reuerbings bat fich aber Die Bevölferung infolge bedeutenber Auswanderungen ganger Familien nach Beftindien und Brafilien vermindert. Gie belief fich 1854 nur noch auf 102088 Geeleu, im 3. 1857, nachbem im Borjahre gegen 9000 Menfchen au ber Cholera geftorben, nur auf 98320, war jeboch 1863 wieber auf 112164 geftiegen. Die Arbeitfamfeit, Chrlichfeit, Dagigfeit, Butelligeng und leichte Acelimatifirung ber Dabeirer hat diefelben, namentlich in dem brit. Beftindien, ju einem ungemein fchagbaren Erfat der Reger gemacht. Die Berwaltung der Inselgruppe bangt feit 1836 unmittebar von der des Königreichs Bortugal ab und bilbet einen eigenen Bermaltungebegirt mit acht Diftrieten, ber unter feinem Generalgonverneur mehr fteht. Dan tonnte leicht noch manchen wiftliegenden Theil ber Infel, von beren Dberflache nur ein Biertel benutt wird, ber Enttur gewinnen und fo ber fehr augewachfenen und beshalb armen Bevollerung ju Gulfe tommen, wenn die portug. Regierung burch zwedmagige Befebe und Berwaltung eingreifen wollte. Der Sanbel ift meift in ben Banben ber Englander. Die Sauptftabt fundal (f. b.) ift eine vielbefuchte Gefundheitsftation für Bruftleibenbe, namentlich Englander, baber bie engl. Sprache unter ben Gebilbeten fich mehr und mehr ausbreitet, mahrend bie Dehrgahl ber Gingeborenen portugiefifch fpricht. Die nur 1 1/2 DR. lange Jufel Borto . Ganto ift hilgelig, theils von abulicher Befchaffenbeit wie DR., theile aus Sanbstein bestehend, baumlos, fehr reich an Rebhühnern und Orfeille und jahlt 1800 E., welche fich fruber ebenfalls vorzugeweife vom Beinbau nahrten, ber jahrlich 1500 Bipen lieferte. Die brei Buften Infeln ober Defertas, im D. von DR. gelegen, find unbewohnt. Die weit im GED. abgelegenen Balbinfeln ober Las- Galvages find nur von wilden Raninchen bevollert und liefern gute Orfeille. Bgl. hartung, "Geol. Befchreibung von DR. \* (LDR. 1864); Mittermaier, "DR. und feine Bebeutung ale Beilungeort \* (Beidelb. 1855); Schulbe, "Die Infel M." (Ctuttg. 1864).

Dabemoifelle, f. Dame.

Daben nennt man die beinlofen garven ber Infeften, wie fie bei ben meiften Fliegen angetroffen werben. Gelten fonnen biefe fpringen, wie bie DR. ber Rafefliege. Biele von ihnen werben ben Menfchen laftig burch Berftorung nitplicher Pflangen, wie bie DR. ber Rabieschenfliege, ber Zwiebelfliege, ber Rareiffen-Schenkelfliege u. f. w. Unbere find eine große Blage ber Sausthiere, wie die Dt. ber Schafbremfe, die fich in bem Rafentanal und in ben Stirnhöhlen bee Schafe oftere in großer Denge finden; die DR. der Rinderbremfe, welche in Beulen ber Rudenhaut bes Rimbviehe lebeu; Die Dt. ber Bferbebremfe, Die fich im Magen bes Bferbes aufMabia Mabifon

halten, ist M. der Mehlbemittentle, melde in dem Waldbarn der Pfrede angetröffen merken, mis andere. Sa in mehrern Gegenben Selbamerlika dire folls der Berfield, memiel merche in M. der Vernefin gestogt. Die frühre berickligtun Leichgenwickunger find die W. einer flieichge (Ringe (Sarvophaga anvetworm), welchge für Efrie gera man metholichge Edubarne lega, wom fie in offienen Genolden beigefelt werben. Die W. der Schmisflitzes (Musea vomitoria) brieden in weinigen Etwalen aus der und abed Selfejd geschgen Geren aus um hij mich met erfehigte Wage.

Dan benutt berfchiebene DR. als Rober jum Fifchfange und ale Fafanenfutter.

Dabig ober Dabifraut (Madia) ift ber Rame einer gur Familie ber Compositen, Abtheilung ber Corombiferen, gehörenben Gattung amerit. Pflangen, bon ber bie Friichte ohne Bappus und die außern berfelben gwifchen bie Billblatter bes Blittenforbs gefiellt, bie Blitten gelb, und zwar bie ranbftanbigen ziemlich furg einlippig und bie fcheibenftanbigen rohrenformig find. Die hierhergehörigen Bflangen find einighrig, aufredit, briffig sottig behaart und febr tleberig. Bon ihnen wird die ölgebende M. (M. sativa Mol.) in Chile, wo die Pflanze ein-heimifch ift und Madi ober Meloja genannt wird, haufig als Delpflanze angebant, weshalb fie auch Chilenifde Delpflange beigt. Much bei nus wurde fie vielfach ale nütliche Delpflange empfohlen und angebaut. Gie ift 3-5 &. hoch, ihre Blatter find ei-langettig, gangrandig und bie Blittentorbe enbftanbig und auf beblatterten Aeftchen gehauft. Edjon feit Anfang biefes Jahrhunderte ift fie in Deutschland befannt, aber ale Felbolgewache erft feit 1839 cultivirt worden. Die Ergebniffe ber Anbamerfuche find jeboch in ben meiften Fallen nicht fo gunftig gemefen, wie man erwartet hatte. Gleichwol verbient bie DR, alle Beachtung, ba fie nur einjahrig ift, nichts von Froft und Ungeziefer ju leiben bat, feine großen Anfpriiche auf Bobengute macht und ein bortreffliches Del liefert. Gie ift besonbere ba jum Anbau im großen gu empfehlen, mo Raps und Rubfen feine fichern Ernten ermarten laffen. Das Del ber Dt. ift fetter als bas Mohnol, faft gang geruchlos und bon milbem, angenehmem Befdmad, auch gum Einfchmieren ber Dafchinen fehr tauglich, indem es bei einer Ralte von 19° R. noch nicht gefriert. Die Delfuchen gewähren ein gutes Biebfutter. Stroh und Spreu follen aiftige Gigenichaften haben, bod gibt erfteres einen guten Brennftoff. Gin großer Uebelftanb ift nur, bag bie Blittenforbe ber Pflange allmablich nacheinanber reifen, fobag bie erften fchon ausfallen, wenn die letten noch nicht reif find. Gine andere Art, die gier (iche DR. (M. elegans Don.) aus Californien, wird bei une ale Bierpflanze gezogen.

Madifon (James), vierter Prafibent ber Bereinigten Staaten von Amerita, 1809-17, murbe 16. Dlarg 1751 in Montpelier, Drange County, in Birginien geboren und widmete fich nach forgfältiger Borbilbung bem Gadpvalterberufe. Raum 22 3. alt, erhielt er fcon eine öffentliche Anftellung. Er erwarb fich balb bas Bertrauen feiner Mitburger, bie ibn gum Mitgliebe bes Congreffes mablten, in bem er ju ben fleigigften und einflugreichften Mitgliebern gehörte. Rach ber Grundung ber neuen Berfaffung ber Bereinigten Staaten, ju welcher er viel beitrug, berband er fid mit einigen Batrioten, um burd Flugfchriften (fpater unter bem Titel « The Federalisto gefammelt) bas Bolt filr bas Grundgefet ju gewinnen. Unter Jefferfon's Berwaltung wurde er 1808 Ctaatefecretar. Rachbem er im folgenden Jahre Brafibent geworben, erflarte er feinen Entichluft, Die Unabhangigfeit bes Baterlandes fest ju begrunden und Die Bartei ber Foberaliften, Die man einer hinneigung ju England befculbigte, aus allen Rraften an befampfen. Im Beifte biefes Grundjapes verbot er allen Berfehr mit England und Frantreich, folange biefe Ctaaten bie feit 1807 ben Sanbel ber Reutralen ftorenben Berfügungen aufrecht erhalten murben. Ale bie frang. Regierung bie beichrantenben Berordnungen gurud. nahm, eröffnete Dt. bie Berbindung mit Frantreich wieder, mahrend bie Berhaltniffe mit England fich verwidelten, ba bie brit. Regierung weniger nachgiebig fich zeigte und burch Aumaftungen jur Gee, befonbers burch bas Breffen ber Datrofen auf amerit. Ediffen, DR.'s ohnehin ungunftige Stimmung gegen England noch mehr reigte. Dies führte 1812 an bem Rriege gegen bie Briten, welcher ben aufblubenben Bobiftanb ber Bereinigten Ctaaten außerorbeutlich florte. Die Rehler, welche mehrere amerit, Generale begingen, murben bem Brafibenten jugefchrieben, und bas Disvergnilgen über ihn außerte fich befonbere bei ber Wegenpartei, ben Soberaliften, welde bie Abficht merten liegen, einen anbern Prafibenten zu mahlen. Indef murbe Dt. nach Ablauf feiner erfien Amteperiode bennoch wieber gewählt. Er benahm fich in biefem fritifden Zeitpuntte mit mannlichem Muthe, befonbere bei ber fchmablichen Berbrennung ber Bundeeftabt Bafbington burd bie Englander. Rach bem Abunge ber Feinde berfammelte er ben Congres, eröffnete bie Situng beffelben mit einer friegerifchen Rebe und nahm fo fraftige Dagregeln, bag bie Ameritaner in furger Beit ein Uebergewicht, befonbere burch

714

einige gildildie Borfülle in Canoda und durch die Zohfreiti der amerik. Germocht efgiltert, Die Ködge von, ehd ber 24. Der. 1814 zu Benn im Engand gefüldigne Kriede den Juftand vor dem Artige wiederheftlellte. Hierauf demulike figd M. mit Erfolg, den Wohlfland der Bereinigten Elauten zu heben. Um 1. Wärz 1817 umterzisignete et der Wohlfland der Bereinigten Elauten zu heben. Um 1. Wärz 1817 umterzisignete et der Könfland der Artigen eine Freihe Erfelt mieher. Erf fard de Friedenkrichtet in Brignium 28. Jani 1836. Erin Nachflager wur James Womere (f. d.). Byl. Nives, ellistory of the life and times of James M. (3 Bet., Boffon 1859).

Mabler (3oh. Beinr. bou), namhafter beuticher Aftronom, geb. 29. Dai 1794 an Berlin, wibmete fid bem Lehrfadje und nahm 1817-28 theil an ber Leitung bee ftabtifden Coultebrerfeminare. Daneben ftubirte er feit 1822 auf ber Univerfitat Raturwiffenfchaften, inebefondere Aftronomie. 1830 erhielt er eine Anstellung ale Lehrer am meuerrichteten fonigt. Lehrerfeminar ju Berlin. Geit 1828 ftellte er mit feinem Schiller B. Beer (f. b.) fleiftige Brobachtungen auf der von letterm bei Berlin errichteten Sternwarte an, als beren erfte Friicht Zeichnungen ber Oberfläche bes Mars während beffen Opposition (1830) erschienen. Bon besonberer Bebeutung für die himmeletunde mar jebody die von Dt. gezeichnete große Mondfarte (4 Blatt, Berl. 1834-36) und bie ihr gur Erlanterung bienenbe "Allgemeine Gelenographie" (2 Bbe., Berl. 1837). Bald barauf erfdien von Dt. eine Beneraltarte bes Mondes (1837) fowie eine furgefaßte Befdreibung beffelben. Ingwifden befdaftigten ibn Beobadtungen und Bahnberechnungen mehrerer Doppelfterne, ber beiden nadiften Trabanten bes Caturn fowie ber Connen . und Mondfinfterniffe. 3m Commer 1833 beforgte er auf ber Jufel Ritgen bie Zeitbestimmungen für die ruff. Chronometer - Ervedition in der Oftfee. Nachdem DR. 1836 eine Stellung an ber neuerbauten Sternwarte gu Berlin erhalten, marb er 1837 gum Brofeffor ernannt. 1840 folgte er einem Rufe ale Brofeffor ber Mironomie und Director ber Sternwarte ju Dorpat. 1858 jum Birfl. Staatsrath ernannt, nahm er infolge eines Angenitbels 1865 feine Entlaffung und Tehrte nach Deutschland gnriid. Bahrend feines 25jahrigen Birtens in Dorpat hatte Dt. berfdjiebene Reifen nach Deutschland und andern Lanbern, barunter auch 1860 eine folche behufe ber Beobachtung ber totalen Finfternif nach Spanien, gemacht. 1840 vermablte er fich mit Diema, ber alteften Tochter bes hannov. Sof . und Confiftorialrathe Bitte, Die fich mehrfach ale Dichterin befannt gemacht hat. Bon Di.'s Cdriften find, außer ben bereits genaunten und ben a Beobadstungen auf ber Sternwarte gu Dorpat» (Bb. 9-16, Dorp. 1842-65), ju nennen: "Bopulare Aftronomie" (Berl. 1841; 6. Auft. 1866); "Peitfaben gur mathem, und allgemeis nen phinfif. Ocographic» (Ctutta, 1844); «Fragments sur les corps célestes du système solaire . (Bar. 1841); "Beitrage jur Firfternfundes (Barlem 1855), eine gefronte Preisichrift; a Der Fürsternhimmels (Lpg. 1858); alleber totale Connenfinfterniffes (3ena 1861). In ben Schriften "Die Centralionne" (1. n. 2. Mufl., Dorp. 1846), alluterfudungen fiber bas Rufternfuftems (2 Bbe., Mitau 1847-48) und . Die Eigenbewegungen ber Firfternes (Dorp. 1854) legte Dt. feine Forfdjungen über ben Firfterneompler und beffen Centralpunft nieber.

Madonna (ital.), b. b. meine Berrin, wird porzugeweife nur die Jungfrau Maria genannt, und zwar auch auferhalb Italien, infofern biefelbe Gegenstand ber bilbenben Runft ift. Die urdriftl. Runft fennt feine Darftellung ber Mutter Chrifti. Erft feitbem diefelbe im 5. 3abrb. ale Mutter Gottes anerfaunt marb, treten vereinzelte Darjenbilber auf. Das Antlit ber Dlutter ift meift völlig oval und von milbem Ausbrud; ein Schleier bebedt ihr Dagr. Urfprunglich waren bie Befichtsziige ber Jungfrau aus ben altern Chriftusbilbern abgezogen, einer Tradition gufolge, nach welcher Chriftus in allem feiner Mutter abnlich gewefen. Huch bas Rind ift faft immer völlig befleibet. Dit Cimabue tritt die Ansbildung ber Dabonnenbilder in ein zweites Stabium, und eine Bufammenftellung ber Marienbilber von ba ab in dronol. Folge wilrbe eine Befchichte ber Entwidelung bes fath. Glaubens fein. Alle großen Meifter ber fpatern nordifchen und ital. Runft haben bie D. ju einem Sauptgegenftand ihrer Darfiellungen gemacht und fich in den verschiedenften Auffaffungeweifen, nian fann wol fagen, erfchopft. Am tieffinnigften und berrlichften fafte fie Rafgel auf, in beffen Dabonnenbilbern balb mehr die liebende Dutter, bald bas Ibeal weiblicher Schonheit vorherricht, bis er in ber Di. bes beil. Cirtus bie bochfte Darftellung ber Ronigin ber Beiligen erreichte. Bon fymbolifden Darftellungen tommt am haufigften por Daria mit einem weiten Mantel, bem Mantel ber Liebe, unter welchen fie bie Glaubigen nimmt. Dann wird fie auch auf bem Salbmonde ober ber Erdfugel ftebend gebilbet nach Offenb. 30h. 12. In biefer Beife finben fich befonbere viele Statuen in fath. Rirchen. Gine DR. ohne bas Rind gebort erft ber neuern Runft an und bat ihre ebelfte Darftellungeweife

in Murillo's «Empfangniß» gefunden.

715

Mabras, eine Brafibentichaft bes indobrit, Reiche, umfaßt ben fubl. Theil ber porberinb. Salbinfel mit ben Riftenfanbern Dalobar und Gilbfanara nebit ben Latebiben im 2B. und ber gangen Oftfufte (Roromandel) bis 20° 18' nordl. Br. Das unmittelbore Gebiet ber Briten jablt auf 6628,26 geogr. Q .- DR. 23,180322 &., wobon wol 11/12 Sinbu, ber Reft Mohammebaner. Das Gebiet ber Bafallenftaaten Dipfore, Cochin und Travancore, Bubototta und Dichojapur nebft ben Berg . Beminbare umfaßt 2437 Q. . . . . . mit etwa 5 1/4 Dill. E. Abgefeben von ben frang. Befitzungen Dabe, Bonbichern, Rarital und Dannaon, Die auf 8-9 D.-M. nur etwa 200000 E. jublen, unifaft bemnach bas Gefammtgebiet ber Brufibentichaft 9065 Q.-DR. mit einer Bevolferung bon etwa 28% Dill. Geelen. Das unmittelbare Gebiet befteht geographifch und hiftorifch aus ben alten Provingen Rarnatit, ben Rorblichen Cirtare, Balaghat, Calem, Seringapatam, Coimbatore, Malabar und (Gub.) Rangra, welche abminiftrativ in 22 Diftricte gerfallen. - Die Sauptfta bt Dl., auf ber Rufte Roromanbel am Bengalifchen Deerbufen in flacher, fanbiger Gegend gelegen, ift Git ber Regierung für bie Prafidentichaft, eines bochften Berichtshofe, eines anglitan. Bifchofe und eines rom. apoftolifchen Bicare, fowie auch Dingftatte und ein bebeutenber Sanbelsplat, und erftredt fich gegen 2 D. weit lange bes Meeres bin. Im allgemeinen trägt bie Stadt ben bigarren orient. Charafter, indem Bagoben, Dofcheen, Rapellen, Rirden und Bethäufer, palaftartige Gebaube, Baarenfpeicher, Saufer mit platten Dachern awifchen Baumen und Garten gemifcht liegen, und besteht aus bem fort St. George (eine fleine Ctabt für fich), ber fog. Schwarzen Stadt und acht Borftabten, Die ausgebehnte Ortfchaften bilben. 3m Rorben wird bas Fort bon ber Schwarzen Ctabt burch eine breite, bon einem Steinbamme gefchutte Esplanabe gefchieben, welche nur 1/2 f. über ber Springfluthobe liegt und ben 1844 erbauten neuen Leuchtthurm tragt. Die Schwarze Stadt ift burch brei breite, von G. gegen D. laufenbe Strafen in vier Abichnitte getheilt, hat ein gutes Aufeben und enthalt bie hauptfüchlichften europ. Laben. Lange bein Stranbe fteben in gleichlaufenben Linien öffentliche Gebaube, ber hochfte Gerichtehof, bas Bollhaus, Die Abmiralitat, baneben ungeheuere Baarenfpeicher und Raufmannegewölbe. Andere bervortretenbe Gebaube find bie Baifenhäufer für Golbatenfinder, bas Gefangnift, die Munte, bas allgemeine Krantenbaus, Die Mebicinalfcule, die rom. tath. Kathebrale, die Miffions und die Dreifaltiafeitelopelle, die armen, Kirche und bas Dufeum. Daran fchlieft fich ein Labyrinth enger, frummer Baffen mit Lehmhäufern. Gutes Brunnenwaffer wird taglich in ein Baffin auf ber Esplanabe und ins Fort geleitet. 3m Rorden ber Schwarzen Stadt gieht fich am Strande Ronapuram bin, von Fifchern und Schiffeleuten bewohnt, im Beften liegt Bepert nebft Burfewalum mit ber ichonen ichott. Gt .- Unbreadfirche und ber St.-Aubreasbriide über ben Rum (Coom). Benfeit biefes Fluffes liegt Tichintabrapettob, westlicher Die vollreichen Borftabte Bubupettab und Camore. Gublich vom Fort St. - George (jenfeit bes Rum) gieht fich lange bem Stranbe Triplicane bin, mit ben Governmente Garbene und bem großen Gobernmente Soufe, daneben ber Tichipal Garten, Die Refibeng bee penfionirten Rabobe bon Rarnatit. Beftlich von Triplicane befinbet fich bie Borftabt Rogapetta mit ber ichonen St. Beorgefirche. Etwa 3/4 DR. füblich vom Fort liegt, hart am Stranbe, Sanct - Thomas ober Meliapur (Mailopur), weitläufig gebaut, aber fauber, jum Theil von Difchlingenachtommen ehemale (feit 1547) bier angefiebelter Bortugiefen bewohnt. Ge ift bies ber Dauptfit ber Thomaschriften (f. Reftorianer), bas Calomina ber Legenbe. Der ifolirte und befestigte Ct. - Thomasberg, mit einem brit. Militarcantonnement, ift ber Ballfahrtsort fitr eine Menge fpr. Chriften, Die aus Berfien, Sprien und Armenien nach ber beil. Statte pilgern, wo ihr Apoftel Thomas ben Darthrertob erlitten haben foll. Die Bewillerung von Di., auf 720000 gefchapt, befteht aus Sindu und Dohammebanern, einigen portug. Chriften und nur einigen taufend Europhern, welche meift Billen in ben Borftabten und ber Umgegenb bewohnen. Die verschiedenen brit. Rirchengemeinschaften treiben bier ihr Befehrungewert, neben ihnen Ameritaner und beutiche Lutherauer. Mus ben Ginbeimischen geben Die berühmten Gaufler und Tafdenfpieler hervor, welche gang Indien durchziehen. Außer ber Debicinalichule für Beranbilbung eingeborener Acrate hat Die Stadt eine Bolytechnische Schule, eine Sternwarte (13° 4' 8" norbl. Br., 97° 45' 19,3" oftl. L. von Ferro), feit 1812 ein Collegium filr inbifche Sprachen, eine Matifche und mehrere andere gelehrte Befellichoften, ein 1851 gegründetes Centralmufeum mit zoolog. Garten, einen Botanifchen Garten, Buchbrudcreien und berichiebene wohlthatige Anftalten und Bereine. Induftrie und Sandel find minder bebeutend ale ju Infang biefes Jahrhunderts, mo DR. bas aManchefter bes Driente genannt marb. Die früher blithenbe Baumwollfabritation ift burch bie Ueberlegenheit ber englifchen febr gefunten, obichon bie Beberei bon Duffelinen, weißen, blauen und rothen Dabrastuchern gu Turbanen noch

bon Bebeutung, Auch gibt es Kabriten fur Inbigo, Ruder, Opium, anfehnliche Topfereien, Biegelbrennereien und Salzsiebereien. Grofiartig ift die Glasfabritation, die namentlich viele Gegenstände zum But für die hindufrauen liefert. Neben europ. und amerit. handelshäusern befieben Banten und Affecurangen, und regelmäftige Dampfichiffahrteberbindung ift mit Ralfutta, Bonbichery, Boint-be-Balle (Centon), Bombay und ber Capftabt im Bange. Durch bie 1862 eröffnete Gifenbahn, welche über Rellore, Galem u. f. w. in einem grofen Bogen 87.s DR. weit nach Baipur in Malabar führt, wird wemigftene ber Reife - und Briefvertebr zwifden Bomban und Dt. erleichtert und erhoht. Dt. ift ein Sauptfit bes indifden Berlen- und Chelfleinhanbele, überhaupt ber Mittelpunft bee Sanbele auf ber gaugen Oftflifte ber porberind. Salbinfel. Dennoch hat ber Blat teinen Safen und teinen Schut für bie Schiffe. Der flache Berlauf ber Rufte und bie ftarte Brandung nothigen bie Schiffe, in ber Entfernung bon 11/2 DR. auf offener und fdwerbewegter Rhebe mit ungunftigem Grunde gu autern. 1860 belief fich ber Juport auf 21/2, ber Erport auf 1 1/2 Dill. Pfb. St. DR. ift bie erfte fefte Dieberlaffung ber Englander in Offindien. 1639 gestattete ihnen ber Rajah bon Bienagor, hier ein Fort zu bauen, bas ben Ramen St.-George erhielt, und um welches balb bie Stadt eutftanb. 1653 murbe bie bortige Agentichaft ber Oftinbifden Compagnie und ihr Rath jum Range einer Brafibentichaft erhoben, und gegen bas Enbe bes 17. Jahrh. gahlte bie Anfiebelung icon 300000 E. Geitbem ftand Dt. ftill, mabrend fich Rallutta bob; aber in ber neueften Beit behnte es bafilr feine Berrfcaft um fo weiter aus. Am 21. Cept. 1746 capitulirte Dt. an die Frangofen unter Labourbonnage, gelangte aber im Hachener Frieden wieber an England gurud. 1767 bom Gultan Syber - Ali überfallen, wurde es vom General Smith entfett. Mm 23. Gebr. 1768 warb bafelbft ein Frieben mit bem Gubah bon Detan und 3. April 1769 mit Syber- Mi ein Frieben in beffen Lager am St. . Thomasberge abgeschloffen. Bgl. Bheeler, . M. in the olden time . (3 Bbe., Mabr. 1861-62). Madrago (Don Bofe be), fpan. Daler, geb. 1781 in Cantanber, bilbete fich fur bie Runft

Reucaftilien, am linten Ufer bes Manganares, über welchen zwei große fteinerne Briiden führen, in einer oben Sochebene auf einer Menge Bugel, 2450 F. über ber Deeresflache, faft im Mittelpuntt bee Reiche gelegen, bilbet ein uuregelmäßiges Biered mit 10 Thoren, unter benen bas bie Form eines Triumphbogens tragende Thor bon Alegla bas fchoufte ift. Dbgleich bie größte und bevollertfte Stadt Spaniens, wird fie boch dem Range nach nicht als Ciudab (Stadt), fonbern ale Billa betrachtet. Gie gerfallt nach ber neueften Giutheilung in gwei norbl. und zwei fubl. Theile, von benen jeber funf Begirte enthalt, bie gufammen 271254 E. gablen. Der altere Theil ber Stadt hat niebrige Saufer und enge, frumme Gaffen, ber neuere, bei weitem großere, ift in gutem Befdmad, hat fcoue, hobe, jeboch etwas einformige Saufer und breite, gerabe, gutgepflafterte Strafen, unter benen bie bon Aleala, San-Bernarbo und Fuencarral fich befonbere andzeichnen. Bon ben vielen öffentlichen Platen ift bor allem zu nennen : bie Plaza Dapor (ber ehemalige Berbrennungsplat ber bon ber Inquifition verurtheilten Reter), um welche fich febr hohe Saufer erheben, beren unterer Stod, unter Arcaben, gu Laben benutt wird und in beffen Mitte ein por furgem angelegter blithenber Garten fich befinbet. Die Buerta bel Col, bie ben Mittelpunft ber Ctabt bilbet und ber Canmelplat ber gefchaftelofen Belt ift, babei aber auch mahrend ber Mittagestunde ben Stodjobbere gu einer Art bon Borborfe bient, ift fruh und fpat ber belebtefte Buntt von gang Di. Schone öffentliche Spagiergange find ber Brabo, Recoletos, Fuente - Caftellana, Buen-Retiro, Las-Delicias, Montana bel Bringipe Pio. Die beiben lettern find bie weniger besuchten, bie erstern aber gewähren bei bem gewöhnlich fconen Better und heitern Simmel Die faft taglich einen glangenben, ben Auslander befonbers Mabrib

überrafchenden Anblid. Unter ben 77 Rirden, bie weber burch Grofe noch burch befonbere Schonbeit auffallen, aber reich find an Deifterwerten berühmter fpan., ital. und niederland, Maler, perbienen Ermabnung : Die von Bhilipp IV. gegrundete prachtige Ct.-Bfiboretavelle, Die Rirche ber Caleferinnen, Die Rirche von Atocha, in welcher lettern Die bem Feinde in Rricgen abgenommenen Gahnen in glaugenden Reihen aufgehangt find. Das feit bem Brande von 1734 neu aufgeführte tonial, Refibentichloft, auf einer Anhobe ber Beffeite ber Stabt, ift unftreitig bas vorzuglichfte ber öffentlichen Gebaube DR.s; es bilbet ein regelmäßiges Biered, 470 &. lang, ebenfo breit und 100 F. boch, mit plattem Dache, im Innern aufe toftbarfte, namentlich auch mit herrlichen Malereien bon Menge, Tigian, Murillo u. a. bis jur Ueberlabung ausgefchmidt. Andere ermahnenswerthe öffentliche Gebaube find ber alte fonigl. Balaft Buen-Retiro an der Offfeite, der jett ale Beughaus dient, der Balaft Buena - Bifta (jett Git bee Rriegsminifteriume), ber neuerhaute Balaft ber Deputirtenfammern, bas Gebaube, worin ber Ctaatsrath fich verfammelt, die ehemalige Aduana (bas Bollbaus), jest bas Finangminifterium, die Bangberie, in ber bie Atabemie ber Beichichte ibre Gibungen halt, bas große Bofthaus (fest Ministerium bee Innern), die neue Münze im Spagiergang Recoletoe, u. a. m. Bu ben wiffenfchaftlichen Unftalten gehoren bie Nationalbibliothet mit 200000 Banben und einer Debaillenfammlung bon 150000 Stud, fur welche jest ein neues Local neben ber Dinge errichtet wirb, und die Bibliothet ju Can - 3fibro mit 50000 Banben; bas fonigl. Mufeum, welches eine ber reichften und vorzuglichften Gemalbefammlungen ber Belt enthalt; bas funigl. Raturalieneabis net, welches febr reichhaltig, befonbere an inlanbifchen Mineralien ift: Die Stermoarte: ber Botanifche und Boologifche Garten und die Bibliotheten und Runftfammlungen ber Bergoge bon Dfung, Debing-Celi u. a. An Unterrichtsanftalten befitt Dt. Die Central-Univerfitat, bas 3nfitut von Can-Ifibro mit feiner ichon erwähnten eigenen Bibliothet, die ebenfalls jur Universität gehörenben befondern Facultate-Bochfchulen ber Beilfunde und ber Pharmaeie, eine Ingenieurfcule, eine Bergbaufchule, ein induftrielles Juftitut, eine Thierargneifchule, eine Architefturfcule u. f. w. hierzu tommen 13 tonigl. Atademien, unter welchen lettern die ber fconen Riinfte pon Ct. - Fernando, Die ber Rechtsgelchrfamfeit, ber fpan, Gprache, ber Beichichte, ber eracten Biffenfchaften und ber Debicin befonders hervorragen. Außerdem hat DR. 20 Sospitäler, barunter bas alloemeine für 1400 Krante und bas neue ber Brinzeffin, fawie 4 Kindelhaufer. Unter ben 6 Theatern nimmt bas tonigl. Opernhaus ben erften Rang ein. Gonft find noch zu ermabuen ein Amphitheater für Stiergefechte, eine große und eine fleinere Bafferleitung, bie bas Baffer nach ber Stadt leiten und 32 Brunnen und viele ber Saufer bamit verfeben. In ben letten Jahren haben mehrere Stadtviertel bedeutend gewonnen, neue Straffen, besonders neben der Buerta del Col, find eröffnet fowie außerhalb der Ctabt neue Anbaue, wie Arguelles, Bogos, Calamanca und Benuclas, entftanben. Gifenbahuhofe, Luftgarten u. f. w. haben ebenfalls bagu beigetragen, die obe Umgegend gu beleben und gu verfconern. Die Induftrie und der Bandel find unbedeutend und die wenigen vorhandenen fleinen Fabriten taum ber Ermahnung werth. Banten, Affecurang., Minen- und fonftige induftrielle Gefellichaften find noch erft im Entfteben und haben bieber noch wenig Erfpriegliches geleiftet, mabrend bas Borfengefchaft hauptfächlich auf Ctaatepapier Cpeculationen beschränft ift. Die Ginwohner ber fpan. Sauptflabt ergeben fich bem Lurus und ben Beluftigungen außerhalb bes Saufes und finden ihr gröftes Bergnügen an Stiergefechten, bemnachft am Theater, an Raffcebaufern, Ballen u. f. m. In ber traurigen, wuffen Umgegend von Dadrid liegen einige fouigt. Luft- und Jagbichloffer, namentlich Cafa bel Campo, mit ichonem Bart, El-Barbo, mit Gichenwald und Thieragrten. Billa spiciofa, mo Ferdinand VI. 1759 ftarb, und La Moneloa.

geft. 1599. Paleftrina componirte geiftliche Dt.

Madpura (jenistri. Wadjura, bei ben Alten Medma), ic Sampfladt eines gledigneniges opfrieteis in ber inderfuß Wadres, am flieffe Sudas, agleque, Seig einer fath, und einer prot. Wiffion, hat gegenndrig berite und reinligte Ernögen, größe Wastrbulle, und Seigl zweische Suder, die einem angenthem und wohlbädigen Erhorden madjern, und jählt 36000 Ce, die bebetenten Baumwollspundt treiben. Einst mar M. Sampfladte einer mäßen Rönigschole (f. Karnatis) jonie Wintelpunkt flühm. Odelfgründlich und übt der Scholen 
(holland. Daboera) in Sinterindien, f. Java.

Dabbig (3ob. Rifolai), einer ber ausgezeichnetften Bhilologen und Rritifer ber Gegenwart, jugleid, befannt ale ban. Staatemann, geb. 7. Mug. 1804 ju Svanete auf Bornholm, legte feit 1817 auf ber gelehrten Schule ju Freberiteborg ben Grund ju einer tuchtigen miffenfchaftliden Bilbung und bezog 1820 bie Univerfitat ju Ropenhagen, wo er fich mit großem Eifer hiftor., befondere aber philol. Studien midmete. Er murde bafelbft 1826 Docent, 1828 nach Thorlacius' Tobe Lector und 1829 Profeffor ber lat. Sprache und Literatur. Echon feine ersten Schriften, wie «De Asconii Pediani commentariis in Ciceronis orationes» (Ropent. 1826), «Emendationes in Ciceronis libros philosophicos» (Ropenh. 1826) und «Epistola critica ad Orellium de orationibus Verrinis» (Ropenh. 1828), fanden auch bei ben Gelehrten bes Austandes, namentlich Deutschlands, ungetheilten Beifall und erwarben ihrem Berfaffer ben Ruf eines Rrititere bon ebenfo eminentem Scharffinn wie gründlidem und umfaffendem Biffen. Befondere midmete er den Reben und philof. Schriften Cicero's feine Aufmertfamteit. Die allgemeinfte Anertennung fanden feine fritifden Ausgaben von Cicero's Schrift «De finibus bonorum et malorum : (Ropenh. 1839) und von deffen «Cato maior et Laclius» (Ropenh. 1835); gwölf ausgewählte Reben beffelben gab er in brei Recenfionen (Ropenh. 1830, 1841 und 1848) heraus. Außerbem veröffentlichte er noch fritifche und eregetische Arbeiten fiber Lucrez, Livius und Juvenal. Spater manbte M. feine Studien befonders bem Livius ju und begann die Beröffentlichung einer neuen Recenfion Diefes Gefchichtichreibers (Ropent, 1861 fg.). Rurg vorher hatte er einen Band «Emendationes Livianao» (Kopenh. 1860) ericheinen laffen. In mehrern feiner atabemifden Gelegenheitefdriften, bie er felbft in "Opuscula academica" (Bb. 1 und 2, Ropenh. 1834-42) in verbefferter Gestalt jufammenftellte, behandelte er grundlich und fcharffinnig Fragen und Begenftanbe aus ber Befchichte und ben Antiquitaten ber Römer. Ueberhaupt nehmen unter feinen fleinern Arbeiten manche, wie g. B. aBlid auf bie

Maerlant 719

Staateverfaffungen bes Miterthumes (1840), .Bon bem Befen, ber Entwidelung und bem Leben ber Spradje . (1842), Dm fprogenes Forhold og Stilling i Culturudviflingen . (1843), alleber ben gelehrten Schulunterrichte, alleber die Grundbegriffe ber alten Metrite u. f. m., einen hoben Rang ein und begriluben jum Theil neue Ctandpunfte. Gang vorzüglich gilt letteres von M.'s . Latins? Sproglaere til Ctolebrug. (Ropenh. 1841; 3. Aufl. 1852), Die er auch in beutscher Bearbeitung (Braunfchw. 1844; 3. Aufl. 1857) herausgab, fowie ber . Graest Ordföiningslaere» (Ropenh. 1846; 2. Aufl. 1857; deutsche Bearbeitung, Brannfchw. 1847). Bie fich DR. burch feine miffenschaftlichen Arbeiten ben Ruf eines ber genialften Bhilologen und Rrititer der Rengeit erwarb, fo machte er fich zugleich burch feine Thatigfeit fur Reform bes höhern Unterrichtemefens in Danemart als ein Dann von flarem Blid befannt. Geit 1848 erhielt er aud Gelegenheit, fich an ben polit. Berhaltuiffen feines Baterlaudes gu betheiligen. Er trat im Oct. Diefes Jahres in ben ban. Reichstag, in bem er fich bem Centrum anfchlog und als entidiebener, boch besonnener Giberbane bewied. Gine einfluftreichere polit. Stellung gewann er, als er im Rov. 1848 bei ber Bildung des Ministeriums das Portefenille des Cultus übernahm. Als im Inli 1851 ein neues Ministerium aus Ruder gelangte, behielt er seine Function, bis er bei dem abermaligen Bechfel vom 28. Jan. 1852 ausschied und die Stellung eines Unterridgtebirectore autrat. Geit 1854 fibte Dr. fowol ale Mitglied bee Reicherathe ale auch bes Reichstage einen großen Ginfluft auf Die Geftaltung ber bau. Berhaltuiffe.

Maerlant (Jatob), ber einfinfreichfte niederland. Dichter bes 13. Jahrh., über beffen Lebenofchidfale jeboch wenig befannt ift, mar von Beburt ein Blanting, boch im eigentlichen holland wohl befannt und viel befreundet und ftarb um 1300 gu Damm bei Brugge. Er war ein Laie aus bürgerlidjem Ctanbe und befaß bei niichternem Berftanbe und erftannlidjem Fleife eine ausgedehnte Gelehrfamteit und eine ftart bervortretende, febr entichieden bilrgerliche Gefinnung, Eigenschaften, Die fowol den Charafter feiner Dichtungen ale beren machtige Radmirtungen wefentlich bedingten. Geine früheften Bebichte, ber nur in Bruchftilden erhaltene . Erojanifche Mrieg », nach bem Frangofifchen bes Benoft be Cte. Dame, und ber 1246 abgefaßte "Alexander . (Briff. 1860 fg.), uad) bem Lateinijden bes Gnatterus be Caftellione, fteben gwar bem Stoffe nach noch gang in bem Rreife ber ritterlichen Epit, aber fie zeigen bereits eine beftanbige Cimmifdnung einer wenngleich noch unbeholfenen hifter. Rritit und ein Borwiegen bes lehrhaften Elemente. Spater wandte DR. fich fo ganglich von Diefen Stoffen ab, bag er fie und fogar feine eigenen Bearbeitungen berfelben ausbriidlich als unziemlich verwarf und bagegen nur hiftorifd glaubhafte biblifche, geiftliche ober weltliche Ergablungen und rein lehrhafte Darftellungen empfahl, von benen er aud) felbft febr umfanglidje Dufter aufftellte. Der große Beifall, welchen Diefe Richtung und Thatigfeit bei bem eben aufblilhniben, gwar fraftigen, aber nit nuchternem Ginne auf das Braftifche gerichteten Burgerthume fand, trug viel bei gum befchleunigten Untergange ber bereits abwelfenden ritterlichen Cagenbichtung und gur Bernichtung ber Sandfchriften, in beneu bie an portifchem Behalte ben pedantifchen Ausarbeitungen Dl.'s boch meift weit überlegenen Erzeugniffe jenes Areifes aufgezeichnet maren. Ja fo vollfianbig gerieth alles Friihere in Berachtung und Bergeffenheit über ber mit nub burch DR, anbebenben, bem nieberlaubijden Charafter fo fehr aufagenben reficetirenben Boefie, bag Dt. unbedingt ale Urbeber und Bater ber nieberlaub. Dichtung überhaupt galt, bis erft bie neuefte Forfchung jene verfcutteten altern Reidithumer wieber aufbedte. Bu ben Gebichten aus Dl.'s zweiter Beriobe gehoren ein «Leben bes beil. Francisene» nach bem Lateinischen bes Bonaventura (herausg, von Tibeman, Lend. 1848); die aHeimelijkheid der heimelijkheden», nach bem befammten lat., falfchlich ben Namen des Ariftoteles tragenden Budje "Secreta secretorum" (heranig, von Clarific, Dorbr. 1838); verfchiedene ftrophische, jum Theil geiftliche Bedichte, unter benen fich andzeichnet ein Befprach in brei Budern zwifden Jatob, bem Dichter, und feinem Freunde Martin über ben Lauf ber Welt und verfchiebene wichtige Fragen, nach feinem Aufange . Wapene Martijns genaunt (Antiv. 1496; heranog. von Berwys, Lind. 1857); fobann «Van den lande van overzee», in 19 Strophen, ein Aufruf, Die Fortidritte ber Caragenen im Beiligen Lande ju hemmen (gebrudt im 2. Theile von van Byu's «Huiszittend leven»). 1270 vollenbete Dr. eine «Rymbybel . (heransg. von David, 2 Bbe., Briff. 1858 -- 60), deren Altes Teftament ber "Historia scholastica » bes Betrus Comeftor folgt, wahrend bas Reue eine fnnoptifche Darftellung ber Evangelien enthält. In feinem Bestiariss oder aDer naturen bloemes (herausg, von Bormans, Briff. 1857), einer gereimten, vom Meufchen anhebenden und mit ben Metallen fchliegenden Naturgeschichte in 13 Budern, folgte er bem «Liber de rerum natura» bes Thomas Canti-

prateniis. Enblich begaum DR. 1283 fein umfanglichftes und in teiner Daubichrift vollftanbig

erhaltenes Bert, den «Spieghel historiael» (ferauste, von der Maatschapi voor nederlandache letterkende, By. 1—3, eften, 1857—59), eine greituite Beliferon in ach den «Speeulum historiale» des Suincentius Beliferon der beren Beliferdung ihr der Zeb ilberrafdig ja bekern fejteri. Gerigefeyt ward es falls boreal unter bemilden Vanmet in ach 28 ilberrafdig ja bekern fejteri. Gerigefeyt ward es falls boreal unter bemilden Vanmet in ach 28 ilberrafdig ja bekern fejteri. Gerigefeyt ward es falls boreal unter bemilden Vanmet in ach 28 ilberrafdig van Gerigefer von der Verkenn nitzegegeben door de verweinigung der berordeiten gere onde nederlandsche letterwinde z. von. 1844.

Maffei (Francesco Scipione, Marchefe), einer ber beften ital. Luft- und Trauerfpielbiditer, geb. ju Berona 1. Juni 1675, ftubirte im Jefuitencollegium ju Parma und ging 1698 nach Rom, wo er fich ber Dichtfunft widmete und in die Alabemie ber Arlabier aufgenommen wurde. Spater nahm er Rriegebienfte, machte unter feinem Bruder Aleffandro im Spanifchen Erbfolgefrieg mehrere Weldzilge in Italien und Deutschland mit und wohnte 1704 ber Schlacht bon Donamvörth ale Freiwilliger bei. Balb aber rief bie Liebe zu ben Wiffenfchaften ihn wieber nach Italien gurud. Dier fchrieb er bei Gelegenheit eines Streite, in ben fein Bruber Aleffanbro vermidelt war, «Della scienza chiamata cavalleresca» (Rom 1710), Unterfucjungen über die Brauche der Alten bei Zwiftigleiten zwifden Privatperfonen. Dit Apoftolo Beno und Balionieri vereinigte er fich jur Berausgabe einer fritifchen Beitfchrift, welche gugleich ben 3med batte, Die Befanntichaft ber Italiener mit ber ausländischen Literatur gu beforbern. Gleidigeitig wendete er feine Aufmertfantleit bem Theater gu. Großen Beifall fand feine Tragödie Meropes (Modena 1713), obgleich fir nur ein Verfuch war, die Vorjüge der griech, und franz Tragödie zu beröinden. Auch fein Luftpiele La ceremonias vourde mit Erfolg arch die Bilhin gebracht. In der Abschich, das Studium der griech, Sprach unter feinen Lambsleuten wieder zu beleben, berief er gefchidte Lehrer, Die er auf feine Roften in Berona unterhielt. Die Entbedung einiger wichtigen Sanbidpriften in ber Domfirche feiner Baterfladt führte ibn auf bas Studium ber Diplomatif, bem fein gelehrtes Werf «Verona illustrata» (Berona 1731-32; neue Ausg., 8 Bbc., Berona 1792-93) ju verbanten ift. Rach Beendigung beffelben bereifte er 1732 Frantreich und fobann England, Solland und Dentichland, wo er in Bien bon Raifer Rarl VI. auf bas ehrenvollfte aufgenommen wurde. Er ftarb 11. Febr. 1755 in feiner Baterftabt, Die ihm auch ein Dentmal errichtete. Gine Gefammtausgabe feiner Berte erfchien ju Benedig (21 Bbe., 1790). - Gein Bruber, Aleffanbro, Darchefe D., geb. ju Berona 1662, geft. ju Milinden 1730, machte unter bem Rurffürften Marimilian Emanuel von Baiern Feldzige gegen die Turten und gegen Frantreich mit, biente mit Ruhm im Spanifchen Erbfolgefriege und wurde 1717 in Anertemitnif feiner Berbienfte bei ber Belagerung bon Belgrad jum Telbmarichall ernaunt.

Maffei (Giusami Bierro), einer der gefesteften Schriffelfer mitte den Schitten, gel. 312. Berguma 1535, erhielt feine Bildung in Nour, no er flich mit Amithale Carva und anderen geleferen Minneren werband. 1563 metrde er Pierfejfor der Berefamilet im Genna und hiffe falle auch Getterfelt der Nepublic. Doch fichon nach jour Jahren leigter en und Nour justell am der teil in den Agriditutenden. Die feit vom ihm 1570 perungsgeben den Utsetzleitung vom 36f. Archael der Schitten der Schi

lung feiner lateinifch abgefagten Schriften erfchien zu Bergamo (2 Bbe., 1747).

fodden geschmidt, von einer impsianten Auppel überwälft und an der Haupflache mit zwei 216 B. höhen Gliedentsplützem verlehen. Das eigentliche, frühre dem Franciskanrerorden gehörende Kloher, in weldham 1772 dojeph I. eine Kloherichinde gegründet, euthält 300 gewöllte Zellen. Dei dem prachievoll aussyslatieten Tonigl. Koloft hom rechten Büggl) befinden figligrieße Watten, Kartanlagen und Josepherge, im Wart eine dem Affrendig Serbinand gegründete Wulferwirtische und einem Teielt des solofielen Gehändes felih des Collegio militar für Krandidum von Tificieren. Defannt wurde des Alches keinders durch Murphyld Prachi-

wert (Lond. 1791) mit Luis be Coufa's Text.

Magalhaens (Domingo Jofé Gonçalves be), ber bebeutenbfte brafil. Dichter ber Gegenwart, geb. ju Rio-be-Janeiro aus einer abelichen portug. Familie, ftubirte in feiner Baterftabt Medicin und erwarb fich hier auch ben Doctorgrad. 1833 unternahm er feine erfte Reife nach Europa, und 1836 wurde er ber brafil. Befandtichaft in Baris attachirt. Rach ber Rudtehr in fein Baterland war Dt. 1838 turze Zeit Professor ber Philosophie in Rio-be-Janeiro, trat bann in die Abministration ein und murbe Mitglied ber Rammer ber Abgeordneten. Er manbte fich dann wieder der diplomatischen Laufbahn zu und wirfte als brafil. Gefchäftsträger an den Bofen von Regpel und Turin, feit 1859 ale Gefanbter in Bien. DR, hat fich in allen Sauptgattungen ber Dichtfunft verfucht und ift für bie Literatur feines Baterlandes ber Begrunder einer neuen Beriode, bas Saupt ber nationalen Dichterfchule geworben. Buerft trat er als Ihrifder Dichter auf. Coon 1832 erfdien eine Cammlung feiner Jugendverfuche, Die «Poesias (Rio-be-Janeiro 1832), in benen er fich bon ben Banben bee falfchen Clafficiomus noch nicht gang frei zeigte. In feinen fpatern Bebichten hatte er biefe Feffeln abgeworfen, indem er feitbem mehr ber romantifchen neufrang. Richtung hulbigte. Am berühmteften find feine aMystorios», in benen fich, wie in ben meiften feiner Gebichte, fein Sang ju philof. Speculation geigt. In neuefter Beit veröffentlichte er einen Band Liebeslieber unter bem Titel «Urania» (Wien 1862). Ceine Trauerfpiele Antonio Josés und Olgiatos murben 1838 und 1839 zuerft aufgeführt und find die erften von einem brafil. Dichter gefchriebenen Tragodien. In ber erften berfelben behandelt er einen gang nationalen Stoff. D.' Einfluß auf die Buhne feines Baterlandes ift ein großer und wohlthatiger. Am berühmteften murbe er aber burch bas Epos «A Confederação dos Tamoyos» (Rio 1857; Coimbra 1864), bas mit Enthusiasmus aufgenommen murbe. In biefem Epos befingt er ben Rampf ber noch freien indian. Stamme Brafiliens, namentlich ber Tamopos gegen bie Bortugiefen, und bie Grilndung Rios in echt nationalbrafil. Beife. Befonbere ift bie treue Localfarbung ein Borgug biefes Epos, in bem er überbies allen rhetorifden Edmulft gludlich vermeibet. Eine Gefammtausgabe feiner Berte bat begonnen.

Magazin (junachft frang., urfpringlich aus bem arab. machsan, Scheune, Borrathshaus, gebilbet) bezeichnet eigentlich jedes Borrathebaus, gewöhnlich aber nur bas öffentliche Borrathebaus, mag baffelbe bem Staate gehoren ober von Begirten, Rreifen und Communen unterhalten merben. Die DR. bee Staate find entweder fur die Staateverwaltung unmittelbar bestimmt, wie bie Dt. und Provianthaufer für bas Militar, ober ber Ctaat will burch Begrindung und Unterhaltung von bergleichen Unftalten bafür forgen, bag ber Ctaateburger an gewiffen unentbehrlichen Gittern auch bann nicht Mangel leibe, wenn infolge unglüdlicher Berhaltniffe bie Brobuction biefer Buter nicht im Berhaltniß jum Confumtionsbeburfniß fteht. Die michtigften DR. letterer Art find die öffentlichen Getreibe- und Dehlmagagine, welche in guten Erntejahren gefillt werben, bamit in Zeiten bee Diewachfes ber Theuerung und ber hungerenoth mit bilfe der vorhandenen Borräthe, die man daun zu billigen Preifen abgibt, entgegengewirft werden kann. Derartige Anstalten, die schon das frühe Alterthum kannte, haben überall die in die neuere Beit fortbeftanben, und erft feit einigen Jahrzehnten bat fich bie Wiffenfchaft und bie öffentliche Meinung in den auf hoherer Gulturftufe flebenden Staaten mit immer größerer Ents fchiebenheit gegen fie ausgefprochen. In ber That find bie Dt. gegemwartig für bie meiften Lanber Europas weber mehr zwedmäßig noch nothwendig. In Lanbern, in welchen fein Rornhaubel befteht, und die ilberhaupt feinen regen, umfangreichern Berfehr unterhalten, fann es allerdinge gredmäßig fein, wenn ber Staat bafur Gorge tragt, bag. an Lebensmitteln fein Dangel eintritt. Da hier nur fo viel fur bie Confumtion vorhanden, ale bas Land ober bie Broving producirt, fo bringt jebe fchlechte Ernte Roth und Theuerung hervor, und es muß alfo bei guten Ernten für die Beit der fasechten vorgefpart werben. Diefes Aufsparen tann und wird aber ber einzelne nicht leicht thun, und fo hat dies die Gefammtheit zu bewerfftelligen. Bang anbere ftellt fich jeboch bie Gache, wenn ber Kornhandel fich ausgebildet bat, große Bro-Conversations . Legiton. Gifte Muftage. IX.

buctione - und Confumtionegebiete umfaßt, fich fogar auf mehrere Belttheile anegubehnen bermag. Es ift Thatfache, bag bie wirflichen Disernten niemals allgemeine, nicht einmal europaifche find, fondern daß fie fid ftete nur auf einzelne Lander beziehen. Beigt es fich nun, daß irgendwo eine Diernte erfolgte, fo ziehen fich borthin mit bem Augenblide ber Steigerung ber Betreibepreife Diejenigen Betreibemaffen, welche anderewo nicht nothig find. Dobe Preife finden alfo mol ftatt und beschränfen in etwas bie Confumtion, aber eine eigentliche Sungerenoth tritt nicht ein. Go viel ale im Wege bes Rornhandele berbeigeschafft wird, tonnten meiftentheile bie Rornmagagine bee Staate bei weitem nicht aufnehmen. Abgefehen bavon, daß alfo bie Dagaginirung bes Betreibes burch Ctagt und Corporationen nicht mehr erforberlich, bietet fie auch große Schwierigfeit und Rachtheile. Collen Die DR. zwedmäßig eingerichtet fein, fo milffen gur Berflellung berfelben in allen Theilen bee Landes febr bedeutende Rapitalien befchafft merben, welche zu verzinfen find. Dazu tommt noch, bag man bie Bebanbe unterhalten und verwalten muß, mas wieber betrachtliche Roften verurfacht. Will ber Ctaat die DR. fullen, fo bedarf er gum Antauf bes Getreibes wiederum großer, ja ungeheuerer Kapitalien, welche Zinsen toften. Denn er ift nicht mehr in der fruhern Lage, in der er fich noch besand, als er Zehuten und Abgaben in natura empfing und große Daffen an Rorn auf ben Domanen gewann. Getreibe verdirbt leicht, nuf alfo in ben Dr. febr forgfältig gehalten werden, was nicht nur toftfpielig, fondern auch fehr fcmierig ift. Folgt eine Reihe guter Jahre aufeinander, fo hat man bas altere Betreibe burch jungeres zu erfeten, woburch wieber Berlufte entfteben. Fallt Die Ernte foledit ane und fleigen baburch bie Preife, fo wird fofort von ber Regierung verlangt, bag fie ihre Dr. öffne und die Preife herabbrude, und bas taun fie nur, indem fie große Dengen gu niedrigem Breife auf ben Darft mirft. Salt die Regierung eine folche Dagregel noch nicht far nothwendig, und weigert fie fich, diefelbe zu ergreifen, fo erregt fie badurch allgemeine Ungufriedenheit und ruft vielleicht fogar Unruben bervor. Geht aber die Regierung auf ben gu fruhgeitigen Antrag ein, fo verhindert fie das fvarfame Umgeben mit bem Getreibe, die nothwendige Einschränfung ber Confuntion und veranlaft bie Brivatbefiter, ibren Borrath babin zu fiihren, wo die beffern Preife zu erzielen find, fchabigt ben Landmann, der bei fchlechter Ernte hobere Breife mit Recht verlanat. erichopft gu fonell ihre Borrathe, verfchuldet alfo vielleicht erft die Roth, welche bei richtigerm Berfahren gar nicht eingetreten mare, und die ihr felbft verberblich werben fann. Angerdem find auch noch bie Breisfleigerungen bei ben Ginfaufen fur die Magaginirung, bie Bermehrung ber Arbeiten ber ichon überhauften Ctaateverwaltung, Die möglichen Betritgereien, Unterfchleife, Begunftigungen ber Beamten u. f. m., Die nachtheiligen Folgen filr Die Entwidelung bes Kornhandele in Betracht zu gieben. Wenn einmal, wie z. B. jur Beit und unter ber Bermaltung Friedrich's b. Gr., die Kornmagagine fich niiplich gezeigt, malprent ber Sungerenoth von 1771 und 1772 niedrige Rornpreife in Breuften erhalten und fogar Die Ernabrung pon 40000 nach Breuken pon aufen ber geflüchteter Bauern möglich gemacht haben, fo mag biefes Refultat nicht verfleinert werden. Damale lagen aber bie Berhaltmife jebenfalls gang andere ale jest, und baf jenes von Friedrich b. Gr. erzielte Refultat ein feltenes ift, wird ebenfalls nicht beftritten werben fonnen. Roch ungulaffiger ale flaatliche DR. und überdies unausführbar ift bas von Graf Coben vorgefdlagene fog. ibeale Rornmagazin, nämlich ber Erlag einer Berordnung, durch welche man die Grundbefiter verpflichtet, allezeit eine gewiffe Quantitat Rorn aufzubewahren, damit biefelbe im Fall ber Theuerung gu einem von ber Obrigfeit feftgefetten Breis auf ben Martt geworfen merben tann. Damit wird nicht nur in die Rechte ber Eigenthümer ungerechtfertigterweise eingegriffen, fonbern die Rornproducenten werden auch gezwungen, ausschließlich ju ihrem Rachtheil Die Preife ihrer Producte berabzubruden. Auch Die Berpflichtung ber Bader großer Stabte gur Saltung von fleinern Brivatmagaginen filhrt auf die Dauer nicht jum Biel, und ebenfo wenig empfiehlt fich die in Franfreich gebrauchlich gewordene Bemahrung von Buichiffen an bie Bader, fobalb ber Breis bes Getreibes eine gewiffe Sobe erreicht bat. Denn biefe Rufchuffe tonnen boch nur filr bie größern Stabte bewilligt werben, und ce ift unbillig, bas gange Land für einen Theil ber Bevolferung gablen gu laffen, gumal ber Bred boch nur hodift unvolltommen zu erreichen. Das einzige, was die Regierung thun tann, um Theuerung und Sungerenoth gu verhitten, ift die Forberung ber Landwirthichaft und bee Rornhandele, die Berbefferung ber Berfehremittel und die Befeitigung ber Gin- und Ausfuhrzolle auf Cerealien, ba in biefer Weife nicht nur die Rornproduction gehoben, fonbern auch die Doglichfeit gefchaffen wird, im Fall ber Diernte große Getreibemaffen fcuell und billig berbeiguichaffen. Die DR. für die Berpflegung ber Truppen zerfallen in Broviant - und Fourragemagagine

und in DR, fitr Rriegematerial aller Art (Bulverhäufer, Benghanfer u. f. m.). Borgiiglid)

wichtig find bie Bulbermagagine, bie meift in Reftungen angelegt merben. Dan unterfcheibet hier Friedens-, Rriegs-, und Berbrauchs-Bulbermagagine. Die erftern find in ber Renel Reduits ber Außenwerte, maffin, mit Schieficharten, Biegelbach und einem Borbane gur Abhaltung bon Regen ober Schnee erbaut. Die Bulvertonnen liegen in Lagern bis ju funf Tonnen boch. Muf ober neben bem D. fteben Blinableiter, neuerbinge mit gufeifernem Geftell. Die Kriege-Bulvermagazine find freiftebenbe Bebanbe hinter ben Ballen, mit bombenficherer Ginbedung; bie Berbrauchemagagine liegen unter ben Ballen und find in ber gangen Enceinte vertheilt. 3m Belagerungepart befinden fich bie Sauptmagagine meilenweit von ber Feftung, bie Debenmagagine naber. Fourrage - ober Broviantmagagine werben in ber Regel in befestigten Blaten angelegt, wenigftene muß ber Ort proviforifch verftartt fem und nicht ju viel Bugange haben. Die Borrathe find in fichern, feuerfeften Raumen unterzubringen, Lofchanftalten und Transportmittel in Bereitschaft gu halten, im Gall bas Dt. gefahrbet wirb. In friihern Zeiten, befonbers im vorigen Jahrhundert, waren bie DR. vom größten Ginfluß auf die Rriegführung, weil man fein anderes Guftem ber Berpflegung ale bie Dagaginverpflegung hatte. Getreibe murbe baju aufgefauft, vermablen, verbaden "nb ben Truppen burch Bagengilge bas Brot nachgeführt. Die Anlage und Gicherung der Dt. war beshalb eine Sauptforge, und bie Operationen wurden baburch fehr gebemmt, indem bie Beere fich nicht weiter von ben Dt. entfernen tonnten, ale bie Rachfuhr möglich ober gefichert mar. Geit ben frang. Revolutionetriegen murbe biefe Art ber Berpflegung aber burch bas Requifitionsfpftem verbrangt, obwol man immer noch bagu Schreiten muß, wenn Truppenmaffen langere Beit in einer Begend verweilen, ba fie nicht allein bie regelmäßigfte Berpflegung, fonbern auch jur Schonung bes Lanbes bie befte ift.

prot. L'ainers and übrigen tals, M's go al ra enflit e hoben lich jur Seculiraplice donne un miller, p. 3. de se justice et l'estate de l'

Columbia (Reugranada) in Gilbamerita, entfpringt 8 Dt. im GD. von Bopanan (1° 30' norbl. Br.) aus ber Laguna bel Buen, einem Alpenfee auf bem Gebirgofnoten Las-Bapas, ber fich unter 2° 5' norbl. Br. in bie Central - und bie Oftcorbillera von Reugranaba fpaltet. Der Ctrom bricht zwifchen beiben, im obern Laufe Bafferfalle und Stromfchnellen bilbenb, gegen ID. binburch und betritt bei Denna (3° 23' norbl. Br. und in 2366 ff. Geehohe) ein giemlich breites und oberes Stufenland, burch welches er ruhiger nordwarts über Ambalema fließt und an 40 Dt. weit Schiffbar ift, bie er unterhalb Bonba (5° 11' nordl. Br. und in 636 &. Geehohe), wo bie letten Ratarafte ber Schiffahrt ein unilberfteigliches Sinberniß in ben Weg ftellen, zwifchen Armen beiber Corbilleren in bie große, nach ibm benamte feuchtheiße, theils walbige, theile cultivirte Tiefebene eintritt und 140 DR. nordlich von ber Quelle, nach einem Laufe von 207 DR., mehrarmig in bas Antillenmeer munbet. Gein Delta befteht aus niebrigen, fumpfigen Infeln amifden ben Stromarmen und gabireichen fleinen Berbindungsarmen (Canos) berfelben. Gur Die Schiffahrt ift gegenwärtig ber gegen Rorben laufenbe Arm ber wichtigfte, an beffen Munbung, 4 DR. nuterhalb ber fonell quiblifenden Statt Baranquilla, ber Safen von Gabanilla bem auswärtigen Banbel geöffnet ift, ein guter Bafenplat, in den jedoch wegen der in der Flufmiindung liegenben Barre bisjett nur Schiffe bis ju 12 F. Tiefgang ein - und auslaufen tounen. Der untere DR. wird von Dampfbooten mehrerer Compagnien regelmäßig befahren, von Baranquilla aufwarte bie Conejo, haufig jeboch auch bie La-Buelta, etwa 3 M. unterhalb Sonba. Zwifchen Baranquilla und Cabanilla milffen bie Baaren in fleinern Flugbooten (Bongos und Champanes) transportiet werben. Ueberdies wird die gange Schiffahrt auf dem M. durch die furcht-bare Site, die Menge von Alligatoren und Wolfen von Jufetten höchst fchwierig und gesabrool gemacht. Dit bem Safen bon Cartageng ftebt ber D. burch einen gur fpau, Beit mit Benutung borbandener Bafferläufe angelegten Ranal, El-Dique gengimt, in Berbindung, ber bei Calomar, etwa 19 Dt. bon Cartagena und 120 Dt. bon Sonba, in ben Dt. munbet, aber gur Reit in folechtem Ctanbe fich befindet. Much mit bem Bafen von Cta. Marta finbet von Baranquilla aus bermittels ber berichiebenen Ranale (Canos) ein Bafferverfehr ftatt, burch welchen bie Lagune von Sta. - Marta mit bem Dl. in Berbindung fteht. Unter ben gablreichen Rebenfluffen bes DR. ift nur ein bebeutenber: ber linte ibm jugebenbe, 147 DR. lange Cauca. Diefer entfteht, taum 11/2 DR. von bem Quellfce bes DR. entfernt, aus ber Laguna-Gautiago und burchfliefit junadift ein vultanifches Bebiet, in welchem er eine folche Menge von fcmefelund falufauren Galgen aufnimmt, baf einer feiner Sauptquellfluffe, ber bom Bulfan Burace tommt, banach Rio-Binagre (Effigfluß) genannt wird und ber Cauca felbst noch weithin fauer und ohne Rifche ift. Das gange Stromgebiet bes DR, untfaft etwa 4500 D. DR., Die Tiefebene bes Dt. aber, welche langs ber Rufte weftmarte bis jum Meerbufen von Darien, oftmarts bie jum Ufer bes Golfe und Sees von Maracanbo reicht, 6800 D. - Dt. Lettere umichließt im Beften biefes Cees bie Sierra-Revaba von Cta.- Marta, ein ppramibalifches Daffengebirge mit brei fteilen, 17000 F. hoben Badengipfein, bas um fo höher erfcheint, ba es infelartig unmittelbar aus ber Tiefebene, nur 5 Dt. von ber Rufte, auffteigt. - Der zu ben Foberativftagten von Columbia gehörige Staat Dagbaleng nimmt ben norboftlichften Theil bee Staatenbundes ein und wird, in Dreiedoform, im D. vom Antillenmeer, im D. von Bene: gnela, im B. bom Ctaate Bolivar begrengt. Dit Ausnahme ber Gierra Revaba bon Sta. Darta und ber gegen RD. vorfpringenben Salbinfel Gogira besteht bas Land aus Tiefebenen, bie größtentheils mit Urwald bebedt find. Der Staat jablte 1864 auf 1267,e D. Dt. 100284 E., mit Ginichluß ber unabhangigen Indianer auf ber Salbinfel Gogira, beren Bahl auf 18-30000 geschätt wirb. Die einilifirten Lanbesbewohner beschäftigen fich jum Theil mit Sanbel und Schiffahrt, im gangen jeboch find fie inbolent, und Aderbau wie Danufacturen liegen ganglich barnicber. Sauptausfuhrartitel find, aufer ben aus bem Innern auf bem DR. hernnterfommenden Landesproducten, Gelbholg und andere Bolger, Baute, Diehl und andere Lebensmittel. Die Sauptftabt Ganta-Darta, an ber Laguna ober Bai von Ganta-Marta fcon gelegen und 1525 von Robrigo Baftibas gegründet, ift ein bem quemartigen Sanbel geöffneter Gechafen, ber fich im Berfall begriffen zeigt und nur noch 4000 G. gabit. Auf ber benachbarten Raffeeplantage Gan - Betro ftarb 17. Dec. 1830 Bolivar. An berfelben Bai, 4 Dt. füblicher, liegt Cienaga, Die aufblugenbe Rivalin ber Bauptftabt, mit 6000 C., welche Schiffahrt, Sifderei und Aderbau treiben. Rio . Sacha ober La . Sacha, an ber Minbung bes Dio . Sacha ins Antillenmeer, ift ber außerfte Borpoften ber Civilisation gegen bie Gogiiros, mit einem Rort und 5000 E., bon benen fich nur noch wenige mit ber einft blühenben Berlenfifcherei befchäftigen.

Magbeburg, bie Sauptftabt ber preuß. Proving Gachfen und bes gleichnamigen Regie rungebegirfe, jugleich eine ber wichtigften Reftungen bes preuft. Staate, liegt am linten Ufer ber hier in brei Arme getheilten Elbe und besteht aus vier verschiedenen Städten: ber eigentlichen Stadt Dt., auch wol von altern Reiten ber Altstadt Dt. genannt, und ben brei mefentlich mit ihr zusammenhängenben, aber burch Festungewerte von ihr getrennten Stabten Reuftabt (im R.), Subenburg (im &B.) und Budau (im G.). Die Reuftabt und Gubenburg haben in fruberer Beit infolge ber Kriege und gulebt noch mahrend ber frang. Befinnahme (1806-14) mehrmale bre Statte geanbert, fobag fie fich bon ber Altftabt immer weiter entfernten und bie bor wenigen Jahren mit biefer nur in lofem Berbanbe ftanben. Reuerbings hoben fich fammtliche Borftabte burch bas Aufbluben von Industrie und Sandel mehr und mehr, insbesondere Budau, bas noch por turgem ein Dorf mit geringem Aderbefit mar. Jebe ber vier Stabte, obichon que fammen einen landrathlichen Rreis bilbenb, bat ihren felbftanbigen Dagiftrat und besondere Driveinrichtungen, und zur Berhandlung gemeinschaftlicher Angelegenheiten treten nach Beburfniß Commiffionen aus allen vier Communen unter ber Leitung bes Dberburgermeiftere ber Mitftabt jufammen. Bon ber Altftabt aus führt eine Brilde über ben weftlichften, breiteften ber Elbarme (Die Reue Elbe) nach ber Infel, auf welcher bie Citabelle liegt. Lettere ift ein baftionirtes Fünfed mit hohem, gemauertem und tafemattirtem Balle ohne bedeutende Aufenwerte und wurde von Rurfürft Friedrich III. 1683-1702 erbaut. Benfeit ber beiben andern Clbarme, über bie eine fefte Brude führt, auf bem rechten Ufer bes Strome, liegt bie Rriebrichoftabt ober bie Thurmfdangen, ein Ort, ber unmittelbar ju Dt. gerechnet und als Theil ber Stadt angesehen wird. Geit 1866 bat ber agnie Stäbtecompler burch jahlreidie größere und fleinere Schangen und Rorts auf beiben Seiten ber Elbe eine gemeinschaftliche Umschliefjung und militarifdje Gicherung erhalten.

D. hat zwar meift enge, frumme Strafen, wovon nur ber bie gange Stadt ber Lange nach bon S. nach R. burchichneibenbe Breite Beg eine Ausnahme macht, ift aber im gangen gut gebaut. Deffentliche Blate find ber Domplay (Rener Martt) und ber Marftplay (Alter Darft), auf welchem bie ichon im Mittelalter errichtete, mehrmals geanberte, 1859 ftilgemäß erneuerte Bilbfaule Otto's b. Gr. flebt. In ben öffentlichen Spagiergangen und Garten gehören ber fcone Rurftenwall, melder 600 Schritt lange ber Elbe und ben Gifenbahnen fich bingiebt, ber Berber am linten Ufer ber alten Elbe, mit vielen fconen Garten, ber Friedrich-Bilhelms-Barten, ber auf ber Stelle bes abgebrochenen Rlofter. Bergen angelegt ift, por allem aber ber im grofartigften Stile angelegte Bart, ber Berrenfrug, auf ber rechten Seite ber Strom - Elbe, ein fehr befuchter Barten, nach welchem ftunblich Dampfichiffe abgeben. Unter ben 10 ebang. Rirden zeichnet fid, befondere bie aus bem Anfange bes 13. Jahrh, herftammende prachtige goth. Domtirche aus, um beren Restauration Friedrich Wilhelm III. fich großes Berbienft erway, mit zwei fchonen, 332 F. hoben fteinernen Thurmen, einem 110 F. hoben, bon 12 Bfeilern getragenen Gewolbe, bem Sodialtar aus Marmor, 22 (ebebem an 50) fleinern Altaren, bem fconen, 1495 bon Beter Bifcher gu Rürnberg gegoffenen Dentmale bes Ergbifchofe Ernft unb bem Grabe Raifer Dtto's b. Gr. Mertwürdig find auch bie Liebfrauenfirche, die altefte in DR. (jest ale tath. Rirche benutt), Die frangofifch-, beutich - und wallonifch reform. Rirchen, benen fich bie Synagoge anschließt. Unter ben anbern öffentlichen Bebauben find ju ermahnen: bas 1691 erbaute, 1866 bebentend erweiterte Rathhaus mit ber Stadtbibliothet, Die Dompropftei, bie vormalige Dombechanei, jete tonigl. Balais; ferner bas Appellationegericht, bas Regierungsgebaube, bas Dberprafibinm am Fürftenwall, bas Theater, mehrere Rafernen u. f. m. Bon höhern Unterrichtsanftalten befitt Dt. ein Pabagogium im Rlofter Unfer lieben Frauen, ein Domgymnafium mit werthvoller Bibliothet, eine hobere Bewerb- und Sandelsichule, eine Realfcule erfter Ordnung, eine Runft- und Baugewertschule und eine Bebammenlehrauftalt. Mugerbem bestehen in ber Ctabt ein Arbeitebaus, ein Armenfrantenbaus, ein Giechenbaus, fünf Dospitaler, ferner ein Burgerrettungeinftitut, eine Spartaffe u. f. m.

M. (Eis eines Derpülkenten, einer Regierung, eines Appellacionsgreichigs, eines Arche und Kreigerichig, eines Genifications wie eines ausg. Generalisperiintekneten, fermer des Generalismmandes des 4. Armercerps und philicitier anderer Refedent. Am 3. Dec. 1864 jährten ander 74.73 Wann Wilkitü in gan 3. Web. 1864 jährten an ander 74.73 Wann Wilkitü in gan 3. Web. 1864 jährten ander 74.83 währ Wilkitü in gan 3. Web. 1864 jährten ander 1864 schiedische Seinschliedische Steinschliedische Steinschliedische Steinschliedische Steinschliedische Archeiten 59. Aberliedische Kreiche Steinschliedische Kreiche Steinschliedischliedische Kreiche Steinschliedische Kreiche Steinschliedische Kreiche Steinschliedische Kreiche Steinschliedischliedische Steinschliedischliedische Steinschliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischliedischlie

Maidinenfabriten ift bie an Budau bie bebeutenbite.

- Edgai jur Zgi't Sari's 8. Gr. (905) mir 3R. ale Sandelsert genamt. Kaijer Dto L. selben Viellen Viellingsanteilate is was, eige bei 793 ein im Encheinerfeller u. Beren des felt. Waser-litte am und berenandtelt eine Jettle Feige in 293 ein im Encheinerfeller u. Beren des felt. Waser-nitte am und berenandtelt ehrfielte 97 in ein Erzisistym, dem vom Espft: Osham XIII. das Bermat den Teutlefalge ettelle und der Beiffels vom Seigen, Werfelung Zamaturg (264). Bermat den Teutlefalge ettelle eine bei felthigt den Seigen Einer der Beiffels der Seigen Vieller im Wittelater weiterhofte Kriege nicht um zegen die känft gindalteme Elasen, jonderen aufg gegn Koller. Seigen der Vielle der Vieller vom Vieller der Vieller der Vieller vom Vielle

belagert, nach ber enblichen Uebergabe jedoch ichonend behandelt. Doch gingen ihr bas Stapelrecht, ber Schöppenfluhl und andere Berechtfame berloren. 1554 erhielt fie unter bem Abminiftrator Chriftian Bilbelm aus bem branbenburg. Saufe bas Stapelrecht gurud, bas ihr Raifer Marimilian auf emige Beiten bestätigte. 3m Dreifigjabrigen Rriege ichloffen bie Raiferlichen 1629 Dt. 28 Bodjen lang vergeblich ein, und 1631 belagerte es Tilly aufs neue, weil es feinen geachteten Abminiftrator wieber aufgenommen batte. In ber Soffmung balbigen Gutfates leifteten zwar bie Bürger mit Gulfe einer fcmachen fcweb. Befatung eine Beit lang tapfern Biberftand, faben fich aber endlich boch genothigt, mit bem Feinde Unterhandlungen anzufnupfen. 3m Bertrauen auf ben beborftehenben Bertrag und bon dem langen befchwerlichen Rriegebienft ermilbet, verließen fie jum Theil ihre Boften, und fo gefchah es, baf 10. Dai (alten Stile) 1631 die Stadt erstürmt wurde. Eine breitägige Pliinberung mit Morb, Braud und allen Ansichwei-fungen der wüthenden Krieger war die Folge. Ueber 30000 C. jedes Alters und Geschlechts fielen unter bem Schwerte ber Gieger, und um Diebandlungen zu entgeben, ffursten Bunberte bon Jungfrauen, einander an ben Banben faffend, fich bon ber Brude in ben Elbftrom. Gin heftiger Cturm berbreitete bas Feuer ber angegundeten Baufer über die gange Ctabt, und nur ber Dom, bas Rlofter Unfer Lieben Frauen mit feiner fcouen Rirde und etwa 130 meiftens fleine Saufer blieben bon ber Bernichtung verschont. Bon ben Raiferlichen im folgenden Jahre wieder verlaffen, murbe Dt. nun von ben Schweden befest, 1636 aber von ben Raiferlichen und Cachfen wieber belagert und mit Capitulation übergeben, worauf 1638 ber burch ben Prager Frieden bestimmte neue Abminiftrator, Bergog August von Cachfen, bas Ergfift in Befit nabm. Durch ben Weftfälifchen Frieben tam 1648 bas Erzftift ale weltliches Bergogthum gur Entfchabigung fitr Bommern an bas Baus Brandenburg, bei bem es, die Dauer bes Rouigreichs Wellfalen von 1807-13 aborrechnet, auch blieb. In bem Rriege Breufens mit Franfreich 1806 gehörte DR. unter die Bahl ber preuß. Festungen, die bem Feinde ohne Widerstand ilbergeben wurben. Dit einer farten Befatung berfeben, hielt fich bie Feftung 1813 und 1814 gegen bas fie einschließenbe Tauengien'iche Corps, bis fie infolge bes Barifer Friedens 1814 an Breugen gurudgegeben murbe. Bgl. Rathmann, "Gefchichte ber Ctabt Dt. " (4 Bbe., Dagbeb. 1800-17); Soffmann, Chronif ber Ctabt Dt.» (3 Bbe., Dagbeb. 1843-47); Brandt, "Der Dom ju DR. " (Magbeb. 1863). - Das frühere Bergogthum DR. gehörte jum Dieberfächfifchen Kreife, bestand aus einem bon Balberftabt, Braunfchweig, der Alte und Mittelmart. Rurfachfen und Anhalt umgrenzten Saupttheile und bem bon biefem burch bas Unbaltifche getreunten Caalfreife und umfaßte (ohne ben 1780 bagugefchlagenen preug. Antheil von Mandfelb) etwa 98 D. Dr. Best bilbet baffelbe einen Sauptbeftanbtheil bes preng. Regierungs. begirte Dt., ber 210,13 D. Dr. groß ift, 813348 E. jablt und in 15 Rreife gerfallt. Bgl. Bermes und Weigelt, " Diftor. - geogr. - ftatift. - topogr. Sandbuch bes Regierungebegirfe D?. . (2 Bbe., Dlagbeb. 1842-43).

Magdeburger Centurien, f. Centurien. Magdefrieg, f. Bobmifder Magbefrieg.

Mägdelpruig beitt eine schreche Bestentlippe im Arcife Bernburg bes Herzgebums Anhalt, die dem Mittelpuntt des reizenden Settethals im Harze bildet. Am Guse derfelben liegt das gleichnamige Hittenwert, wo zu Ehren des Hirrften Freiderich Albert (geft. 1796) ein schosender

gußeiferner Dbeliet, 58 &. boch, errichtet ift.

der er wegen des anhaltend milden und unsigen Wetters den Namen des Stillen Occun gab. Am 6. Auch 2121 wurder er ber Edvorenn anschigt, dem fam er zu dem Archischagus bom 61. edgarns, nachger die Khillippinen genannt. Auf glein, einer dieser Instelle perirter Verfan, dereit der Verfanz der Ver

Magelone ober Magnelonne mar nach ber Cage bie Tochter eines Ronigs von Reapel. Bon bem Rufe ihrer Schonheit augelodt, begibt fich Beter, ber Cobn bes Grafen von Brovenee, an ben Sof ihres Batere und gewinnt ale ber unbefannte Ritter mit bem filbernen Schliffel alle Breife im Turnier und bas Berg ber fchonen Pringeffin Dt. Die Amme berfelben vermittelt ihr gebeimes Ginverftanbnift. Als fie einen andern beirathen foll, entführt er fie. Aber indem fie unterwege ausruhen und fie bor Dibigfeit im Schofe bes Rittere einschläft, luftet fich ihr Bemand und ein Raubvogel entführt von ihrem Bufen ben rothen Bindel, worin fie die brei ihr bon Beter gefchentten Ringe berborgen hatte. Beter eilt ihm nach und befteigt einen Rahn, als ber Bogel übere Deer fliegt. Daburch entfernt er fich immer weiter bon feiner Beliebten, fallt ben Turten in die Banbe und wird bee Gultane Stlave. Ale DR. beim Erwachen ihren Beliebten nicht findet, geht fie nach der Provenee, wo fie auf einer fleinen Infel von ihren Schaten ein Spital baut und Rraute pflegt. In eben biefes Spital gelangt Beter, nachbem er wieber frei geworden, und nun erft werben bie Liebenden vermuhlt. Die Jufel, auf ber Dt. bie Rirche und das Spital erbaut, erhielt von ihr ben Ramen Maguelonne; fie und ihr Bemahl murben in ber Rirde begraben, welche noch ftebt, aber auch faft ben einzigen Reft ber gangen Infel ausmacht. Diefe Sage hat zuerft ein Stifteherr jener Rirdje, Bernard be Trebiere, um 1178 in einem provençal. Gedichte aufgezeichnet. Daffelbe murbe in einem frang. Brofaroman überarbeitet, ber guerft 1457 im Drud ericien und fast in alle europ. Sprachen überfett und gum eigentlichen Bollebuche ward. Das beutiche Bollebuch aBon ber fconen Magelona , burch Magifter Beit Warbed bearbeitet, erfchien zuerst zu Augeburg 1536 und wurde in Marbach's und am besten in Cimrod's und Comab's Deutschen Bollebiichern» wieber abgebrudt; bramatifirt murbe bie Cage bon Sans Cache und in neuerer Beit bon Died in aleberecht's Bollemarchen bearbeitet,

Magen (ventriculus, stomachus) heißt bie fadartige Erweiterung bee Darmfanale gwiichen ber Speiferobre und bem Dumbarm. Derfelbe liegt quer im obern Theile ber Bauchboble unmittelbar unter bem 3merchfelle und wird auf ber rechten Geite jum Theil bom liufen Leberlappen bebedt. Unter ihm liegt bas mittlere Stud bes Quergrimmbarme (colon transversum), linte bie Dilg. Die in ber Mittelebene bes Rorpere gelegene Speiferobre milnbet nicht in bas außere linte Ende des DR., fondern mehr rechte, fodaß linte bom Magenmunde (cardia) noch ein blinbfadformiges Ctiid bes DR. liegt, ber Magengrund (fundus, saccus coecus). Un ber in ben Dunnbarm (Bwölffingerbarm) führenben Deffnung bes DR. befinbet fich ein ftarter, ringformiger Dustel, welcher bie Deffnung zu verfchließen im Stande ift; biefe Milnbung bes D. heißt baber ber Bfortner (pylorus). In natürlicher Lage hat ber Dt. bes Menfchen annahernd eine halbmondformige Geftalt, mit nach unten gerichteter Krümmung. Der untere Magenrand ift länger als der obere und wird die längere Kriimmung (curvatura major) genannt, ber obere Rand heißt die kürzere Krümmung ( curvatura minor). Die Hänte des M. sind die des gangen übrigen Darme (f. b.). Die verschludten Speifen verweilen im DR. langere Beit (nach einer vollen Dablgeit mehrere Stunden) und erleiben bier biejenige wichtige Berauberung, welche man ale Magenverbauung bezeichnet. Das Starfemehl ber pflangliden Nahrungenittel wirb, wenn binlanglich Speichel mit verschludt worben, in Buder übergeführt, Die Eiweißforper aber burch die bon ber Magenfchleimhaut abgefonberte Flüffigfeit, ben Dlagenfaft (succus gastricus), in die lodliche Form übergeführt, in welcher allein fie in bas Blut gelangen tonnen. Dieje eigenthumliche Birfung verbauft ber Magenfaft einem fog, Garung verreger, bem Bepfin, welches feine Thatigleit unter Mitwirfung ber im Magenfaft zugleich vorhandenen freien Gaure (Milchfaure, Galgfaure) entfaltet. Die Berbauungeproducte ber Guveiftorper beifen Beptone. Merfwurdig und noch nicht hinlanglich erflart ift ber Umftand, bag fich ber DR. bes lebenben Thiere nicht

felbft verbaut; in ben Leichen findet fich indef ber DR. öftere burch feine eigene Thatigfeit gerftort (fog. Dagenerweichung). Bon ber befdriebenen form ift ber DR. bei allen Thieren, mit Ausnahme ber Zweihufer (Bieberfauer), welche vier hintereinander gelegene Dr. befiten. Rur ber erfte, größte D. ber Biebertauer, ber Banfen (Banft, rumen), hat bie Befchaffenheit bes DR. ber anbern Thiere. Der zweite, fleine Retmagen (Sanbe, roticulum) fieht auf ber Innenflache aus, ale ob er mit einem Rete belegt mare. Un ihn ichlieft fich ber ebenfalle fleine, unten mit gabireichen bucherblattformigen Faltden ausgefleibete Blattermagen (bas Buch, ber Bialter, omasus), und auletst tommt ber vierte und eigentliche, ber Labmagen (abomasus). Die Speifen gelangen junadift in ben Panfen, bon ba in ben Retmagen, bier werben fie mehr eingeweicht, bann wieber nach oben gefchluckt, wiebergefaut und aus ber Munbhoble fofort in ben Blattermagen beforbert, wo eine Auffaugung ber geloften Rahrungebeftanbtheile flatt hat. 3m Labmagen findet die Eiweigverbauung ftatt. Die hanfigfte Krantheit bes DR. ift ber Dagentatarrh (verborbener Dt.), ben man fich leicht burch Genuß fcmerverbaulicher Speifen, Ueberfüllung beffelben, Benuf reigenber Gubftangen (fcharfe Bewitrge, Alfohol) augieben tann, und ber bei Bernadilaffigung und fortgefetten Diatfehlern leicht bauernb (chronifch) wirb. Er gibt fich ju ertemen burch Appetitlofigfeit, Ucbelfeit, Mufftogen, felbft Erbrechen, Schmerg in ber Magengegend und in ber Speiferobre (Magenframpf, Cobbrennen); auch tann Fieber mit bemfelben perbunden fein. Der Ratarrh befchrantt fich felten auf ben DR. allein, fondern erftredt fich meift auch auf ben übrigen Darm. Um beften wird er befeitigt burch Diat. Gine eigenthumlide, nicht ungefährliche Rrantheit bes DR. ift bas runbe Dagengefdwir (ulcus ventriculi chronicum, rotundum, perforans), welches auf bem brandigen Berfall eines freisrunden Stilde ber Magenhaute beruht und burch Blutung aus ben angenagten Gefägen, befonbere aber durch Durchbruch in die Bauchhöhle jum Tobe führen, bei ftrenger Schonung beffelben (Benuß leichtverbaulicher, loderer Speifen, bor allem ber Milch) aber heilen tann. Es findet fich biefes Gefchwitr vorzilglich bei Frauen. Der Magentrebs (carcinoma ventriculi) hat am häufigsten feinen Git in ber Gegend bes Pfortnere und ift unheilbar. Rleine Rinder erbrechen leicht nach ftarter Anfüllung bes Dt., weil bei ihnen ber Magengrund noch nicht fo ftart ausgebilbet ift ale bei Erwachsenen, und ber DR. mehr eine birecte Fortfetung ber Speiferohre bilbet.

Magnable (Trançvis), betühnter fram, Shyfiolog, gb. 15. Čet. 1783 ju Berbeurt, mein Beter Arty nort, librite in Assen im Bebenet fin Stere Arty nort, librite in Assen im Bebenet fin Stere Arty nort, librite in Assen im Stereifer om Collège de Trançvis dem der er Richighe ber Albemin ber Shiffelie office. Annual first in Assentia de Profession de Stereifer om Collège de Trançvis Andu mer er Richighe des Malemin ber Shiffelie de Richighe in Assentia de Profession de Richighe in Assentia de Richighe in Assen

rachidien ou cérébro-spinal» (Bar. 1842).

Wageria, ein Siefen im Kreif: Misiotaproffe der ind. Vroeing Waliand, an der Etrafe und ber Gienabe non Vowers and Waliand wir derna Et. im S., der Lind um Wassigliegrande Cchifflehrtsdamal) gefegen, göbt 6044 C. im hat ishtich brei fartfechgiet Weifen. Breichige et seine Vereichige et erwich der Schaffle der Vereichigen vereichigen et vollen, der Vereichigen vereichigen et vollen, der Vereichigen vereichigen et vollen der Schaffle Etrafe in der Vereichigen der Vereichigen von der Vereichigen der Vereichigten der Vereichigten der Vereichigten der Vereichigten der Vereichigten der Vereichigen der Vereichigten der

Mager Magte 729

badurch von Sien eitsfelich. Ergan Abende erk traf ein frijshe öltere. Carpte ein. Gyntalp befälelg dere für biefen Tag den Rückzug in eine Flankenfellung, um die Schlacht mit biefen und dem Bendeltsfigen Carps, dos nicht im Geleckig genefen war, am falgenden Tage zu erneuern, wozur er ober (eine Streitsfälfe auch nicht verteiligen fannte. Der weitere Killchig der Deflerericher wie der siche Konsteingen der Armace-Garben datte was derfüll der angunt genwärde zur Killchig.

Mager (Karl), verdienter deutscher Radagag, geb. 1. Juni 1810 ju Grafrath bei Sa-lingen, erhielt feine Bildung auf dem Gymnassum ju Diffeldarf und fludirte feit 1828 zu Bonn Philafaphie und Philalogie. 1830 ging er nach Paris, wo er naturwiffenfchaftliche Barlefungen borte, fich baneben aber auch mit besonderer Barliebe mit bem Ctubium ber frang. Befcidite, Sprache und Literatur beschäftigte. Nachbem er einige Jahre in ber frang. hanptftabt unter ben anregenoften Berhaltmiffen verlebt, manbte fich Dt. nach Berlin, wo er befanbere naturmiffenfchaftlichen und philof. Studien oblag. 1837 übernahm er die Lehrerftelle für beutiche Literatur in Benf, entfagte berfelben aber aus Befundheiterudfichten ichan nach einigen Gemeftern und lebte nun ale Brivatmann erft gu Cannftabt, bann gu Stuttgart. Ingwifchen hatte er fich gang ber Pabagogif gugewandt. 1841 übernahm er die Brofesiur der frang. Sprache an ber Cantansichnle gu Marau, legte biefelbe aber nach breifahriger Amtothatigfeit wieber nieber und lebte feit 1844 in Burich, bis er Oftern 1848 einem Rufe ale Director bee Realgomnafinme gu Gifenach Falge leiftete. Krantlichfeit veranlagte ibn jebach 1852 abermale gur Aufgabe ber praftifden Lehrthätigfeit. Er blieb inbeff in Gifenach bis 1854, manbte fich bam nach Dresben, 1856 nach Wiesbaben, mo er 10. Juni 1858 einem langjuhrigen Giechthum erlag. Durch DR. bat bie Erniehungewiffenschaft nach ben mannichfachften Richtungen bin bie fraftiasten Antriebe erhalten. Bor allem erwarb er sich um die Entwidelung des hähern Bürgerfchulmefene in Deutschland bie größten Berbienfte. Geine Anfichten über biefen Gegenftand bertrat er befandere in ber Schrift «Die beutiche Burgerichule» (Stuttg. 1840) fawie in ber ban ihm feit Juli 1840 heransgegebenen «Babagagifchen Revue», welche Zeitschrift er überhaupt jum Organ ber refarmatarifden Beftrebungen in ber Erziehungs- und Unterrichtemiffenfchaft beflimmte. Unter D.'s methabolagifchen Arbeiten find befandere o Die mobernen humanitateftubien» (3 Sefte, Bitr. 1840-46) von Bebeutung, wenn auch bie ban ihm entwidelte genetifche Methade bee Schulunterrichte in fremben Sprachen und Literaturen van feiten ber clafflichen Philologen viele Biberfpruche erfuhr. Bon feinen Schulbuchern haben namentlich bas "Deutsche Glementarmert" (2 Thie., Stuttg. 1841- 42 u. öfter) und bas "Frang. Clementar" wert . (2 Thie., Ctuttg. 1840 u. öfter) Anerfennung und Berbreitung gefunden. Ebenfalls ffir bie Zwede bes Unterrichts bestimmt find bie "Frang. Chrestomathie" (2 Bbe., Stuttg. 1842) und «Encyflopabie» (2 Thie., Bir. 1846). In bem «Berfuch einer Gefchichte und Charafteriftit ber frang. Nationalliteratur» (5 Bbe., Berl. 1834-39) befundete DR. eingehenbe Renntuig biefes Gegenftanbes.

Magrettit (mac'es) neunt man benjenigen Justand, im wechgem ber Feitgebett, afle der tulgung des Körpere geinger fiel, die er einsbere die benieften Andeibumm großbeitig piet pflegt, der an andern Benjehen von berieben Größe, demifelten Afleit und von zeiger Justand kom Täger deren mit fletera Gebilgungsteilt Gibrer) des magnelspeter feinätzung verbanderen Krauffelt oder angle im gelunder Justand bei un. In tekerem Halte hat die Der Henre Große bab in finantisfen, feinlen, gemildigen um deneme Repfällusfigen, neuther der Feiterzungung führetrich werben, wie man bei gewissen Benderungen, Gelüben und Zemten in der Bertreite der Beiter der Beiter der Beiterzungung den der Beiterzungung den der Beiterzungung feit der Beiterzungung führetrich werben, nur man bei gewissen Beiter Großen der Beiterzungen, Gelüben und Zemten ist der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiter der Beiterzungen, Gelüben und Zemten der Beiter kann der Beiter der Beite

730

Seelen, bas Bahrfagen aus ben Linien ber Sand, bas Bezaubern burch ben Blid (bie Jettatura ber Italiener), bas Beriprechen bes Blute und ber Blutfluffe, Die Runft, fich unfichtbar gu machen ober in andere Beftalten zu vermanbeln, die Birffamteit ber Amulete, die Runft uneble Metalle in Golb ju verwandeln, die Dacht ber Liebestrante und bes Liebeszaubers, bas Berfprechen bes Feuers, bie Bewalt über anbere Denfchen, beren machfernes Abbilb ber Rauberer befitt, die Renntnig der fog. signatura rerum und ahnliches, die berad zu den vielen, im gewöhnlichen Leben noch jest gebrauchlichen fympathetischen Mitteln fallen in ben Umfreis beffen, was bie DR., die oft auch die geheime Wiffenichaft genannt wurde, vollbringen gu tonnen glaubte. Raft bei allen Bollern, nicht blos bei ben roben und unenltivirten, fonbern auch bei fehr gebilbeten, findet fich ber Glaube an magische Kunfte. Im Mittelalter bilbete fich fogar die DR. in einer Art Spftematit aus. Man unterichieb hobere und niebere, weife und ichwarze DR. (ober fdmarge Runft, baber ber Ausbrud Gomargfunftler), je nachbem man ben beabfichtigten Bauber burch himmlifche ober irbifche Rrafte zu erreichen, gute ober boje Beifter bagu verwenden gu muffen glaubte. Bon großem Ginfluffe barauf mar ber Glaube an ben Teufel und bie ibm untergegebenen Beifter; baber ber Tenfelebann und Sollengmang fowie ber Bahn, bag gewiffe Berfouen Biindniffe mit den bofen Beiftern fchließen ober wenigstene einen unerlaubten Umgang mit ihnen pflegen. Die wichtigfte und traurigfte Folge biefes Bahnglaubens maren bie Berfolgungen ber fog. Beren. Bieles anbere, bas man in bas Gebiet ber geheimen Wiffenfchaft und DR. jog, erfchien nur beshalb ale umbegreiflich und munberbar, weil man bie Ratur und ihre Befete noch u wenig tannte, und ber Boltsglaube ftempelte manchen (z. B. ben Albertus Maguus und Roger Baco) jum Bauberer und Bunbertfater, ber über ben Bufammenhang ber Raturerfcheinungen etwas mehr ahnte ober wußte ale fein Beitalter. Dft warb auch die wunderflichtige Menge von fchlauen Betrügern gemisbraucht. Geitbem Die Naturwiffenfchaft ben Begriff bes ftreng Uebernatürlichen wenigstene aus ber Auffaffung ber Ratur felbft vertrieben bat, fpricht man bon natürlicher DR. ale ber Runft und Beichidlichfeit, burch phyfit., mechan. und chem. Mittel Birfungen bervorzubringen, Die ben Ummterrichteten in Erstaunen feben. Bgl. Kleuter, "Magifon" (2 Bbe., Frantf. unb 2p3. 1784); Tiebemann, De artium magicarum origine" (Marb. 1787); Borft, Bauberbibliothef" (6 Bbe., Maing 1820-26); berfelbe, Bon ber alten und neuen DR. Urfprung, 3bee, Umfang und Gefchichten (Maing 1820), und über bie febr gahlreiche Literatur Graffe, aBibliographie ber wichtigften in bas Gebiet bes Bauber-, Bunber-, Beifters und fonftigen Aberglaubene einschlagenben Bertes (Lpg. 1843).

Magier (magi) hießen bei ben Mebern und Perfern die Mitglieder der Briefterlafte, die wie die Leviten der Jiraditen einem bestimmten Stamme angehörten. Sie waren im Bestige der wissenstalltlichen Kenntnisse und übten die heil. Gebräuche der Bestigion, arteten aber sehr bald aus. Ihre Lehren nannte man Wagismus und ihre Bestheit die Wagie. (S. 3 or a fter.)

Magister, vollständig Magister artium liberalium, eine afabemische Bürde der philof. Facultat, Die fich aus ben alteften Beiten ber Errichtung ber Universitäten berichreibt, wo man bas fpater ausgebilbete Facultatemefen noch nicht tannte und am wenigften an bie brei Facultaten ber Theologie, Burisprubeng und Mediein bachte. Den Kreis ber afabemischen Thatigteit auf die fieben Freien Runfte (Grammatit, Rhetorit, Dialeftit, Arithmetit, Geometrie, Aftronomie und Dufit) beschräufent, nannte man bie Lehrer berfelben Artiften, bie gange Lehrerversammlung artistische Facultat und biejenigen, welche nach Beendigung ihres Ctubiencurfes wegen ihres Rleiftes und ihrer Renntniffe öffentlich ausgezeichnet werben follten und bereits ben Grab eines Bacealaureus (f. b.) erlangt hatten, Magistri artium, b. h. Lehrer ober Meifter ber Freien Runfte. Das Jahr ber Entftehung biefer Würbe lagt fich nicht bestimmen. Gie entwidelte fich jeboch aus bem Organismus ber Dom - und Klofterichulen, und ichon im 12. und 13. Jahrh, ftand die Magistermurbe in Frantreich in fo großer Achtung, bag felbft bie angefebenften Danner fich um fie bewarben. Gpater fant fie in ihrem Anfeben burch Ginführung ber Facultateverhaltniffe, burch die große Bermehrung ber Universitäten und burch manche babei eingeriffene Disbrauche. Dennoch behauptete fie auf ben meiften Universitäten ale bie altere Burbe ben Borrang unter ben alabemischen Burben und wird ale eine Grundbebingung geforbert von bem, ber atabemifche Borlejungen halten (Magister legens), atabemifche Armter und Burben befleiben und erlangen will. Auf einigen Universitäten ift ber Magistertitel mit bem Titel Doctor (f. b.) ber Philosophie berbunden, mahrend andere ben Doctoritel allein berleiben. 218 gu Enbe bes 18. 3abrb. in ber allgemeinen Deinung ber Doetortitel bober geftellt wurde ale ber Dagiftertitel, ber namentlich burch bie Promotionen in Bittenberg und Erfurt fich ju haufig machte, fing ein Theil ber zugleich zu Doctoren ber Bhilosophie creirten Dl. an,

fich bes erftern Titels zu bebienen, worüber viel Streit entftanb. - In ber Rirchenfprache bieß M. disciplinae berjenige Beiftliche eines Rlofters, welcher vom Bifchof gewählt und beftellt ward, um die für das Klofterleben bestimmten Rinder zu beauffichtigen und zu unterrichten. Bon ihm verichieben mar ber M. scholarum, ber bie oberfte Aufficht über bie ju einer Sauptfirche gehörige Schule führte, babei aber auch gewöhnlich ale Borfanger (Praecentor, Primicerius) Chorvorsteher war. In feinem oberften Muffeberamt für die Schulen lag ber Urfprung gu ber an Universitäten noch bestehenben Ranglerwifebe. - M. sancti palatii beift ber vom Bapfte gewählte Dominicaner in Rom, welcher alle Drudichriften barüber zu priffen bat, ob fie leterifden Inhalts ober fur ben rom. Glauben gefahrlos feien. Er ift ein Glieb ber bom Eribentinum berordneten, bon Bine V. eingesetten und beftätigten, bou Girtue V. aber mit erhöhter Bollmacht berfebenen Congregation jur Brufung ber Bucher.

Magister mathesees, f. Bhthagoraifcher gehrfas.

Magiftratus bezeichnete bei ben Romern ebenfo wol bas obrigfeitliche Amt ale bie Berfon, welche baffelbe befleibete. Die Dadit, welche jedem Magiftrat bem Befen feines Amtes gemäß gutam, bieg potestas; ein Imperium ale bodifte befehlenbe und ausführende Bewalt mar nur mit ben bochften Memtern verbunden. (G. Imperium.) Wie ichon in ber alteften Beit, 754-509 b. Chr., Die Babl bee bochften Dagiftrate, bee Konige ober Rer (f. b.), burch bas Boll vollzogen murbe, fo galt auch mahrend bes Freiftaats, 509 - 31 v. Chr., ale Grundfat, baft bie Babl und bie Gewalt aller wirflichen Dagiftrate von ber Bolfeversammlung (f. Comitien) ausgehe, welcher auch bas felten gelibte Recht guftanb, auf Antrag bes Genate bie Abfetung ju verfligen. Bon jenem Grundfate marb nur binfichtlich bes Dictatore (i. b.) und feines Magister equitum eine Ausnahme gemacht. Die Königswahl erfolgte auf Lebenszeit; in Abwesenheitefallen vertrat ben Ronig ein Custos ober Praefectus urbi und nach bem Tobe ein bis jur Bahl bes Rachfolgere ernamter Interrer. Reben bem Ronige finden fich Quaftores für einzelne Eriminalfälle fowie Tribunen, Curionen und Decurionen als Borfteber ber Unterabtheilungen bes Bolls. Rad Bertreibung bes Tarquinius Cuperbus traten zwei für ein Jahr gemählte Confuin (f. b.) an bie Stelle ber Ronige. Gie ftanben an ber Spite ber gangen Staatevermal. tung, und ihre Reihe murbe nur in ber altern Beit, ba die Ropublit noch in bem Streit ber Stande fcmantte, bas eine mal, 451-449, durch die für Befetgebung ermählten Decembiri (f. b.), fobam burd bie Rriegstribunen mit confularifder Gewalt unterbrochen, bie in ben 3. 444-376 häufig ftatt ber Confuln eintraten. Dit ber Entwidelung bee Staate mehrte fich bie Anjabl ber Magiftrate: icon 509 murben Dufftoren (i. b.) bes Staatsichates ermablt . 493 plebeifiche Tribunen (i. b.) und Achilen (i. b.), 443 Cenforen (i. b.), 367 ber erfte Brator (i. b.) und die erften curulifchen Hebilen. Roch gehörten gu ben orbentlichen Magiftraten die Triumviri capitales und monetales, die Decemviri litibus judicandis, die Quatuorviri gur Corge fur die flädtischen, die Duumviri fur die außerftädtischen Straffen, und die vier Brafecti, die in campanifche Stabte für bie Rechtspflege gefchidt murben, fammtlich unter bem Ramen Bigintifegviri, ipater, ale bie beiben leptgenannten Arten wegfielen, Bigintiviri begriffen. Außerorbentliche Das giftrate, wie fie befondere Berhaltniffe bes Staats ober die Sorge für vorübergehende Bedurfniffe nothig machten, maren bie aus ber Ronigeneit berübergenommenen Interreges, ber Dictator und Magister equitum, juerft 501 gewählt, die Triumviri reipublicae constituendae nach Cafar's Tobe, ber Praefectus urbi feriarum Latinarum causa, die Duumviri navales u. a. Die Römer unterichieben zwifchen M. populi und plebis, von bem alten Gegenfan zwifchen Bopulus und Plebs (f. b.) ber, und ju ben lettern, ben Tribunen und plebejifchen Mebilen, blieb plebejifcher Stanb Erforbernif, auch nachbem bie erftern langft aufgebort hatten, patricifches Borrecht ju fein; ferner zwischen M. majores und minores nach ber Bebeutung, welche bie Aufpicien hatten, ju beren Anfiellung fie berechtigt maren, fobaß ju ben erftern, abgefeben bon ben bobern außerorbentlichen Magiftraten, nur bie Confuln, Cenforen und Bratoren gehörten; endlich maren burch bas Chrenrecht bes elfenbeinernen (curnlifden) Stuhle bie M. ourules ausgezeichnet, zu benen Die plebejifchen Magiftrate, Die Quaftoren u. f. w. nicht geborten. Die Dauer ber Amteführung mar bei allen ordentlichen Dagiftraten auf ein Jahr, nur bei ben Cenforen erft auf flinf, bann auf anderthalb befchrantt. Giderheit gegen einen Diebrauch ber Amtegewalt gemahrten: ber nach Rieberlegung bes Unite bor bem Bolle ju leiftenbe Schwur, Die Befebe erfüllt ju haben, ingleichen die bem Genat abzulegende Rechenschaft und die Möglichfeit, ben abgegangenen Dagiftrat por bem Bolle gnutlagen. Chenbabin mirtte bie Ginrichtung, bag bie Bermaltung einer und berfelben Magistratur immer ju gleicher Beit mehrern Berfonen jugetheilt mar, und bag biefe Collegen ein gegenfeitiges hemmenbes Ginfpruchsrecht (jus intereedendi) hatten, welches and, obwol ieber Magiftrat unabhangig von ben anbern in feinem Amte verfuhr, bem bobern Magiftrat gegen ben niebern, ben Tribunen ber Blebs aber gegen alle Magiftrate zuftanb. Dem einzelnen Bitrger gab bie Appellation an jene Tribunen und bie burch biefe leichter zu vermittelnbe Propocation an bas Bolf einen Schut gegen bie Dagiftrate, ber burch Gefete, wie bie Balerifchen, Die Boreifchen, barch welche ben Dagiftraten bie Anwendung von Leibes- und Lebensftrafen verboten mar, und bas Gempronifdje, befeftigt murbe und nur gegen bas imperium militare nicht galt. Eine Reihenfolge ber Chrenftellen ober honores, wonach nign erft nach bem niebern bas bobere Amt befleiben tonnte, mar pon alter Beit bertommlich, aber erft burch Gulla gefetlich; auch bas für bie Befleibung ber einzelnen Chrenftellen erforberliche Alter murbe erft fpat burch bie Lex Villia bom 3. 180, bie baber annalis genannt wirb, fefigestellt. Gie berlangte für bie Quaftur bie Erreichung bes 31., für bie Rebilitat bes 37., für bie Bratur bes 40., für bas Confulat bes 43. Lebensiabre; in beiben Sinfichten fanben aber Ausnahmen mie bom Bertommen, fo vom Gefet haufig flatt. Das plebejifche Tribunat lag gwifchen ber Quaftur und Bratur; bie Cenfur pflegte gewöhnlich gewesenen Confuln itbertragen zu werben. Befoldungen ber Dagiftrate gab es nicht, aber ber Staat forgte für bie Ausflattung bes Dagiftrate mit bem gebilbrenben Glang, besgleichen für bie Befoldung ber Diener (Apparitores), ju melden bie Scribae ale Erpeditioneperfonal, die Lictoren (f. b.), die Viatores ober Boten, die Praecones ober Ausrufer u. f. m. gehörten, und die Bermaltung ber Propingen bot in ber fpatern Reit ben abgegangenen höhern Dagiftraten, benen fie übertragen murbe, bie Mittel reichlicher Entichabigung. In ber Raifergeit mar bie bochfte Ctaatenemalt factifch bei bem Raifer (Princeps), ber jeboch felbft junachft ale oberfter, lebenslänglicher Dagiftrat ju betrachten ift, indem theile in feiner Berfon bie Bewalten ber republitanifchen Dagiftrate, bas Imperinm ber Confutn unb Broconfuln und bie Dacht ber Cenforen und Tribunen, aufange fraft einzelner Gefete, banu burch ein Senatusconfult in Form eines Bolfsbeschluffes (bie fog. Lex de imperio ober Lex regia) vereimigt, theils bie Raifermablen bem Genat übertragen murben, welcher barin freilich fowol die bem Raifer überlaffene Defignation feines Rachfolgers als auch febr balb ben Rachbrud beidrantte, mit bem bas Beer fein Berlangen nach einem bestimmten Berricher zu unterflitten vermochte. Die übrigen Magiftrate ber Raiferzeit ichieb man, ba jett neben bem Brincepe bod auch noch immer bas eigentlich burch ben Genat vertretene rom. Bolf (populus Romanus) als theilnehmend an ber Regierungsgewalt angefeben murbe, gwifden DR. bes rom. Bolfe (populi Romani) und DR. des Raifere (Principis). Für die erstern blieben die altrepublifanischen Ramen, bod horten bie Cenforen balb auf, und zu ben niebern tamen neue hingu; ihre Bahl murbe, fobag bem Bolfe nur ein Schein ber Mitmirfung blieb, bem Genat jugetheilt, ber jeboch bie bom Raifer vorgeschlagenen Canbibaten nicht unberüdfichtigt laffen burfte und offenbarer Eingriffe bes Raifere fich nicht erwehren tomnte. Die Magiftrate bes Raifers, bie Praefecti praetorio, urbi, vigilum, annonae, aerarii murben pon bem Raifer unmittelbar ernaunt. Ceit Diocletian und Konftantin mar ber Kaifer auch ber Form nach nicht mehr Magiftrat, fonbern unbefdyranfter Berr, von bem eine große Angahl von Beamten abhing; Die alten republifauifden Dagiftrate erhielten fich jeboch ale leere Titel jum Theil noch lange, ohne eine eigentliche Bebeutung filr ben Ctaat. - In neuern Zeiten bezeichnet Dagiftrat in Deutschland bie Befammtheit flabtifcher Bermaltungebehorben. In England werben hanptfachlich bie Friedenerichter und folgeweise bie obern Boligeibeamten ber Stabte mit biefem Ausbrude bezeichnet. In Frantreich hingegen verfteht man unter magistrature bae Richterperfonal mit Ginfchluf ber Ctaateanwälte. Baufig werben jeboch auch hobere Berwaltungebeamte, wie bie Brafecten, felbft auch

Hagna Charta (the Great Charter) beifit in England ber 1215 bem Ronige Johann ohne Land (f. b.) bon Abel und Beiftlichfeit abgenothigte, fur bie Begrundung und Entwidelung bes engl, Stagterechte bochft wichtige Lanbesgrundbertrag. Schon Beinrich I., ber 1100 bie Thronrechte feines Brubers ufurpirte, fuchte feine Krone burch bie Ertheilung eines Freiheitebriefe, ber Charta libertatum, ju befeftigen. Diefe Urfunde bestätigte bie angelfachfifden, angeblich bon Ebuard bem Befenner gefammelten Rechteftatute (Common Law) mit ben bon Bilhelm bem Eroberer gemachten Beranberungen, verfprach die Achtung bor ben Freiheiten und Gutern ber Rirche, ordnete die Feudalverhaltniffe und gemahrte der Stadt London große Privilegien. Auch die Ronige Stephan und Beinrich II., beren Thronrecht zweiselhaft mar, berbrieften freiwillig 1135 und 1154 bie Bugeftanbniffe ibres Borgangers. Dagegen beranlafte bie fcmachbolle Regierung Johann's ben Abel und bie Beiftlichfeit, bemfelben bie Beftätigung ber Rationalfreiheiten mit gewaffneter Sand abzudringen. Rach breitägiger Unterhandlung auf ber groffen Biefe Runnnmebe bei Binbfor mufite er 19. Juni 1215 ben neuen Freiheitebrief, Die Magna Charta, unterschreiben. Die Urfunde befruftigte in 60 Artiteln Die Gefete Chuard's, Die Berunderungen Bilhelm's I., Die Charta libertatum und bewilligte überdies geitgemage Erweiterungen und Reformen. Die Beiftlichfeit mar barin am beften bebacht und erhielt unter anberm gangliche Befreiung bon weltlicher Gerichtsbarfeit. Die Lebusverhaltniffe murben bebeutend gemilbert. Die Barone follten nur ein magiges, festgefettes Lebngelb an ben Ronig bezahlen, tonnten nun ibre Erbtochter und überhaupt ihre Rinder nach Gutbunken vermablen und hatten ber Krone nur in brei bestimmten gallen fog. Rothftenern zu entrichten. Much verpflichtete fich ber Ronig, Die Lebnehillfen und auferorbentlichen Steuern nur bann ju erheben, wenn ihm biefelben von Abel und Beiftlichkeit auf ben Reichsverfammlungen maren bewilligt worben. Die Stäbte erhielten unentgeltliche Beftatigung ihrer Brivilegien. Befreiung bon ungefestichen Laften und Sanbelsfreiheit. Außer biefen befondern Freiheiten gemahrte die Magna Charta auch allgemeine Bortheile. Rein Freier follte mehr ohne Urtheil bestraft und perfolgt werben; auch verzichtete ber Ronig auf bie Belber, Die feinem oberften Berichtehofe in der Form bon Sporteln für gunftige Urtheile gegahlt murben. Die Muslander erhielten bas Recht, freien Sandel in England gu treiben. Durch bas gange Land follte fortan einerlei Dag und Gewicht gelten. Enblich verfprach ber Ronig, bie fremben Miethetruppen abgufchaffen. Gammtliche Bugeftanbniffe gingen im Grunde nicht über bie Rechte und Beburfniffe bes Teubalftaate binaus, und boch lag in biefen verbrieften Rechten ber Reim ju ben großen conftitutionellen Freiheiten bes Lanbes. Ronig Johann ichon trachtete ben Bertrag fraft ber Lossprechung bes Baoftes zu brechen und ftarb barüber im Rampfe mit ber Ration. Gein Cobn Beinrich III. fab fich in ber Ringnunoth gezwungen, Die Breiheiten ber Magna Charta burch eine neue, 37 Artifel enthaltenbe Urfunde bom 11. Rebr. 1225 au beftatigen. An bemfelben Tage ertheilte er auch einen zweiten Freiheitebrief, Die Charta de foresta, burch welche bie tonigl. Forftrechte befchrantt murben. Geit Wilhelm I. maren nanlich jum Rachtheile ber Landescultur gange Diftricte ju tonigl. Baumforften umgewandelt und Die barteften Strafen auf Jagds und Forftfrevel gefett worden. Der Freiheitebrief gab nun jebem Lehnes befiger ohne Unterfchieb bas Recht, auf feinem Gebiete gu jagen, fchrantte bie Bewalt ber lonigt. Forftbeamten ein und verwandelte bie Strafe ber Blendung und Entmannung, welche bieber auf Bilbbieberei ftand, in Gelb- und Gefängnifftrafe. Beinrich III. brach die Freiheitebriefe öftere und mufite bieselben zur Erlangung von Subfibien fiebenmal bestätigen. Der Umftand, baft bie Ginfünfte bes Feubalftaate gur Beftreitung ber Bedurfniffe ber Krone nicht mehr hinreichten, führte fehr bald ju noch bedeutenbern Erweiterungen der Rationalfreiheiten. Eduard I. ertheilte ben Grafichaften und Stabten, in beren Sanben bie Reichthümer bes Lanbes lagen, bas formliche Recht, Abgeordnete auf die Reicheversammlungen ober Bartamente ju fchiden. Diefe fog. Gemeinen, beren Bebeutung und Dacht mit bem Reichthume ihrer Committenten flieg, eramangen fcon 1297 jur Magna Charta ben Bufat, baf jur Erhebung bon Steuern gang befonbere auch ibre Ginwilliaung gebore. Die Musbilbung ber Deputation bes Dritten Ctaubes jum formlichen Unterhause mahrend ber langen Regierung Chuard's III. verlieh ben verbrieften

Mannaten

Nationalensfrut mur vollende Bestade um Wistfamsteit. Swace III. mußte, um Geb zu erschlaten, bem Bestameth die Natura Chart ausgestigt passtignus stellstigen. Wenn und im Kaufe der Zeit alle übeigen Bestämmte der Angena Chart ausgestigt protegram, so bief sie doch gled so allest, nurgebentunigte Zeungis des Seitenstenschlungserfreis die Grundlage der öllsenstigen Freiheitung Bestämmte der Seitenschlung. Seich die koptischen Freiheitun and der Bestämmte der im zu der Seitenschlung. Seich die koptischen Freiheitung der Vollenschlung der Seitenschlung und der Seitenschlung der Seitenschlung und der Seitenschlung und der Vollenschlung und der Vollenschlung der Vollenschlung und der Vollenschlung un

and Charter of the forest . (Orf. 1753) und in feinen «Tracts chiefly relating to antiquities

Magneffa ift in reinem Buftanbe ein feines, weifes, gefchmad und geruchlofes Bulber, welches in Baffer unanflöelich ift, in Cauren jeboch fich aufloft und Calge barftellt, welche einen auffallend bittern Gefchmad haben. Aus letterm Grunde nennt man bie DR. auch Bittererbe, fowie fie auch Tallerbe beißt, weil fie fich im Tall findet. Gie besteht aus bem 1808 von Davy embedten Detall, Dagnefinm ober Magnium (einem filberweißen, banmerbaren, ftartglangenden Rorper, ber, bis jum Gluben erhipt, fich an ber Luft entgundet und mit außerorbentlich intenfivent, blenbenbweißem Lichte ju Dt. verbrennt) und aus Cauerftoff, wirb in ber Ratur nie rein, fonbern nur mit Baffer verbunden in bem Mineral Brucit ober in berfchiebenen Salgberbindungen gefunden und aus biefen auf verschiebene Art bargeftellt. Die DR. wird als Armeimittel, namentlich jur Bertilgung ber Gaure im Dagen benutt und fuhrt ben Ramen gebranute DR. (Magnesia usta ober M. calcinata). Bon ben Berbindungen ber DR. mit Sauren find wichtig bie tollenfaure DR. (M. carbonica), die fich fchon in ber Ratur in bem Dagnefit, einem bem Raltfpat ahnliden Mineral, findet und fünftlich bargeftellt ale fcon weißes, geruch - und gefchmadlofes, in Baffer faft unlösliches Bulber erfcheint; ferner bie fcmefelfaure DR. ober Bitterfalg (f. b.) und bie in ber Ratur portommenben Berbinbungen ber Dt. mit Ralt: ber Speciftein, ber Deerfchaum, ber Serpentin und ber Abbeft. Gine Berbindung bee Dagnefiume mit Chlor, bae Chlormagnefium, finbet fich neben bem abnlichen Bromund Johnagnesium im Deerwaffer und in ber Mutterlauge einiger Galinen. Die Kruftalle bes Chlormagnefium gieben aus ber Luft fcmell Feuchtigfeit an und gerfliegen. Dies ift ber Grund bavon, daß das gewöhnliche Rochfalz auch zuweilen an ber Luft feucht wird. Es euthalt bann ale Berunreinigung eine Spur Chlormagneffum. Die erwähnte Gigenfchaft bes in ber D. enthaltenen Metalle Magnefium, mit außerft bienbenbem Lichte ju verbremen, wird neuerbinge technifd verwerthet gur Berftellung eines febr intenfiven Lichte, welches man entweber gu photographifden Aufnahmen in buntlen Raumen, ober ju nantifden Gignalen, ober auch ju Fenerwertegweden anwendet. Es wird jest zu biefem Zwede bas Magnefiummetall befonbers in England burch Reduction bee Dagnefite in großern Quantitaten bargeftellt und tommt in Form bon Draft ober bunnen Banbftreifen in ben Sandel. Man tam bas Dagne fin mlicht einfach baburch berftellen, baf man ein Stud Drabt in ber Band halt und mit bem einen Enbe an einer Rergen- ober Spiritusflamme erhipt. Es find aber aud befonbere fog. Dlagnefiumlampen conftruirt worden, in benen ber Draft, burch zwei von einem Uhrwert getriebene Balgen gefaßt, fortmahrend jum Brenner herausgefchoben wirb. Die Dagnefiumlampen find gewöhnlich noch jur größern Concentrirung bes Licht mit einem parabolifchen Reflector verfeben. Ein brennendes Stud Maquefiumbraht befitt bei gleichem icheinbaren Durchmeffer ben 500ften Theil ber Lenchtfraft ber Conne.

Maguesia am Siphins (M. ad Siphinm), eine altgriech, Stadt Kleinasiens, 5 M. im 982.

memynna, nördlich vom Jusie bed Berges Siphins (iett Manisia-Dagh) und am linten User
bed Hermus (sett Gebis-Lichai oder Sarabat) gelgen, ist berüssent burch den Sieg der Römer

unter Lucius Scipio (Affaticus) über Antiochus III. (f. b.) von Sprien 190 v. Chr., fowie bie Umgegend burch bie Cage von ber Riobe (f. b.). Etwa 3/4 DR. füblich von ber Stadt fieht man noch jett am Cipplus an einer Relfenwand von gelbem, magnefiabaltigem Ralfflein in einer 6 R. tief eingehauenen Rifte eine 191/2 &. hohe, unten 9 &. breite Bestalt im Dautrelief, welche einer figenden trauernben Frau gleicht. Urfpriinglich ein Spiel ber Ratur, wurde bas Bange burch Rachbulfe ber Runft jum Bilbe einer vorberafiat. Gottheit gemacht. Quellmaffer traufelte unaufhörlich barüber bin. Das Gelebilb galt für die verfteinerte, ewig weinende Riobe. Ueber bas heutige D. f. Daniffa. - Gine anbere altgriech. Stadt gleiches Ramens, DR. am Da anber (M. ad Maeandrum), lag etwa 12 Dt. fitblidger als bas Dt. am Sipplus, norblich vom Maanber und wefflich von Tralles, bem jetigen Aibin - Giffelhiffar, ber Sauptfladt bes Gjalets Mibin (f. b.). Rur wenige Ruinen bei bem Dorfe Inefbagar, barunter einige Ueberrefte eines im Alterthume hochberuhmten Artemistempele, bezeichnen bie Lage ber einft blithenben Stabt, Die viele beriffmte Manner bervorgebracht bat und einft bie Buffuchtoftatte bes Themiftoffes war. - Dt. hieß auch bie oftl. Ruftenlanbichaft Theffaliens, welche bom Gebirge bes Offa und Belion burdgagen ift. 3hre gleidnamige Sauptftabt Dt., fpater Demetrias genanut, lag am Bagafaifden Meerbufen , bem jetigen Golf von Bolo (3oltos).

Magnefium ober Dagnium, f. Dagnefia.

Dagnetismus. In bem ale Mineral vortommenben Magneteifenfleine, ber aus nabe 72 Theilen Gifen und 28 Theilen Sauerftoff besteht, tannte man fcon im Alterthum Die Gigenfchaft, fleinere Stude Gifen anzuziehen. Spater entbedte man auch, baf fich biefe Eigenschaft einem Ctablftabe burch Beftreichen mit einem Magnetfteine bauernd mittheilen lieft. Dan nennt die Magnetsteine und die Stahlstäbe, welche diese Eigenschaft besitzen, Magnete (f. b.). Eine genauere Unterfuchung lehrt nun, bag bie von einem folden Dagnete auf bas Gifen ausgeubte Angiehung an zwei Buntten beffelben befonbers ftart ift, und man bezeichnet Diefelben ale Bole. Bangt man einen Dagnet (Magnetftein ober magnetifchen Stahiftab) an einem Faben in ber Beife auf, bag bie Linie, welche die beiben Bole miteinander verbindet, horizontal liegt, fo tommt berfelbe nur in einer beftimmten Richtung gur Rube, fo namlich, baf bie beibe Bole verbindende Linie ungefahr bie Richtung von Norben nach Gilben einnummt. Den bei biefer Stellung bes Magnete nach Rorben liegenben Bol nennt man ben Rorbpol, ben nach Guben gelegenen ben Gubpol. Sat man an einem zweiten Dagnet biefe beiben Bole ebenfalls befrimmt, fo zeigt fich zwifchen beiben Magneten, wenn fie einander genähert werden, ein febr verschiedenes Berhalten, je nachbem bie einen ober andern Bole einander gunachft liegen. Um biefes Berhalten zu beobachten, hangt man ben einen Dagnet auf die zubor angegebene Beife an einem Faben auf, ober man ftellt ibn auf einer Spipe brebbar auf und nahert bie Pole bes groeiten in ber Sand gehaltenen Dagnets ben Bolen bes erften langfam aus ber Ferne. Dan

ertennt bann febr balb, baf bie beiben Dorbpole einander abftoffen, und ebenfo bie beiben Gubpole, mahrend ber Nordpol bes einen Magnets ben Gubpol bes andern und ebenfo umgefehrt angieht, fodaf man bas Gefen turg fo aussprechen tann: gleichnamige Bole ftofen fich ab, ungleichnamige Bole gieben fich an. Die Richtung, welche eine beweglich aufgehangene Dannetnabel annimmt, taim alfo nur eine Folge ber magnetifchen Birtung ber Erbe fein. (G. Dag. netremus ber Erbe.) Gin in bie Rabe bes Boles eines Magnets gebrachtes Stud weichen Gifene wirb, folange es fich in bem Birfungefreife biefes Boles befindet, ebenfalls magnetifch, geigt auch amei Bole, und amar fo, baft bas bem Bole bes Dagnets augewandte Enbe bes Gifens einen ungleichnamigen, bas abgewaubte bagegen einen gleichnamigen Bol erhalt. Die Angiehnug, welche ein Stud Gifen bon einem Dagnetpole erfahrt, ift überhaupt nur eine Folge bes im Gifen burch ben Magnetpol erregten Dt., inbem, wie eben angeführt, bas nachfte Enbe bes Gifens einen bem Dagnetpole ungleichnamigen Bol erhalt, weshalb zwifden beiben Bolen eine Angiehung eintreten muß. Geit 1820 hat man auch gelernt, burch eleftrifche Strome magnetifche Wirfungen bervorzubringen und felbft Magnete aus weichem Gifen zu erzeugen, welche, folange ber elettrifche Strom biefelben umfreift, viele taufend Bfund tragen tonnen. (G. Eleftromagnetismus.) Wem man ein magnetifdes Stahlftaben genauer unterficht, fo findet man, baft, geht man 1. B. vom Nordvole befielben aus, die magnetifche Rraft nach ber Mitte zu immer niehr abnimmt, in der Mitte selbst Rufl ift (Indifferengpuntt), dann aber von hier aus in entgegengeseiger Weife bis jum Gubpole wieder junimmt: bie gange erfte Balfte geigt fich nordpolarifd, Die gange zweite Balfte fubpolarifd. Berbricht man jeboch einen folden Stab in ber Mitte, fo ftellt jebe Salfte fofort wieber einen vollstanbigen Dagnet bar, ber an bem einen Enbe einen Rord-, an bem anbern einen Gubpol und in ber Mitte einen Indifferengpuntt befitt. In ben Brudifladen, welche, folange fie im gangen Stabe vereinigt waren, feine magnetifche Angiehung außerten, zeigt fich in bem einen Ctud ein Gub-, in bem zweiten ein Rordpol. Coulomb nahm gur Erffarung ber magnetifden Erfcheinungen zwei magnetifde Fluffigfeiten (eine norbliche und eine fiibliche) an, welche im Gifen und Ctahl , folange fie nicht magnetifch, in jebem Theildjen in gleicher Menge miteinander verbunden maren. Beim Dagnetifiren berfelben follten bann biefe beiben Bluffigfeiten in jebem Theilden fo gefchieben merben, baf bie nordmagnetifchen Rliffigfeiten in allen Theilden nach ber einen, Die fühmagnetifchen aber nach ber entgegengefetten gewandt maren; ein Uebergang biefer Fluffigfeiten aus einem Gifen- ober Stahltheilden in bie andern benachbarten barf, wie ber ermannte Berfuch ilber bas Berbrechen eines Dagnetftabe zeigt, nicht ftattfinden. Dur burch bas Bufammenwirten aller nach einer Geite gerichteten nordmagnetischen Fluffigfeiten erhalt bas an biefer Geite gelegene Ende bes Ctabe einen Rorbpol und burch bas Bufammenwirfen aller nach ber entgegengefetten Seite gerichteten filbmagnetischen Flüffigfeiten biefes lettern Enbes einen Gibpol. Im weichen Gifen fteht biefer Scheibung ber beiben Gluffigfeiten fein Sinderniß entgegen, aber auch ebenfo wenig ihrer Bereinigung, wenn fie gefchieben waren. Daber nimmt bas Gifen in ber Rabe eines Magnets fogleich einen ftarten Dt. an, verliert ihn aber augenblidlich wieber, fobalb es von ihm entfernt wirb. 3m Ctable bagegen tritt biefer Scheibung und ebenfo ber Wiebervereinigung ber beiben Blilffigfeiten ein um fo großeres Binbernif entgegen, je harter berfelbe ift; man nennt bies Coercitivfraft. Um einen harten Stabiftab ju magnetifiren, bebarf man baber ber Einwirtung eines ftarten Dagnets; aber auch nach ber Entfermung bes lettern bleibt im erftern noch ein Theil ber beiben Fluffigfeiten getrennt gurild, b. b. ber Stabiftab bleibt magnetifch. 218 burch Derfteb 1820 ein Bufammenhang gwifchen ber magnetifchen und elettrifchen Rraft nachgewiefen mar, ging ichon im folgenden Jahre Ampère noch einen Schritt weiter und wies nach, wie alle magnetischen Erfcheinungen fich bollftanbig erflaren laffen, wenn man anftatt einer Scheidung ber beiben magnetifchen Fliffigfeiten in jedem fleinften Theilchen eines Magnets einen elettrifden Strom annimmt, welcher jebes Theilchen in einer Ebene, Die auf ber Richtung, nach welcher jufolge ber Coulomb'ichen Theorie die beiben magnetischen Fluffigfeiten gefchieben werben mifften, fenfrecht fteht, umfreift. Ein folches Cyftem bon eleftrifchen Stromen an die Stelle der einzelnen Theilden eines Dlagnets gefett, wirft in allen Beziehungen genau baffelbe wie biefer Dagnet. Alle nenern Unterfuchungen haben nur jur Stute biefer Ampere'ichen Anficht gebient, wonach alfo ber DI, ale felbftanbige und von allen ifbrigen Kraften verschiedene Rraft nicht eriftirt, fonbern nur in ber Birfung elettrifcher Strome, welche alle fleinften Theilden eines Dagnets umfreifen, besteht. Die unter bem Ramen Dt. gufammengefaßten Birtungen ubt aber ein Dagnet nicht nur auf Gifen und Stabl, fonbern auch auf einige andere Metalle, wie Ridel, Robalt, Mangan u. f. m., aus, und man nennt diefe Metalle.

welche bon einem Dagnet gufolge bes in ihnen hervorgerufenen IR. angezogen merben, magnetifche Detalle. Ein Dagnet tibt außerbem anch auf alle ibrigen Rorper eine Birfung aus. die jedoch nicht ale Ungiehung, fondern gerade entgegengefest ale eine Abftoftung auftritt; man bezeichnet diefelbe mit bem Ramen bes Diamagnetismus (f. b.). Diefe biamagnetifche Ginwirfung wird auch noch fichtbar burch die Drehung, welche ein polarifirter Lichtfrahl bei feinem Gange durch einen por ben Bolen eines Dagnets angebrachten durchfichtigen Rorber erleibet.

Dagnetiemus ber Erbe. Die Beobachtung, bag ein an einem Faben beweglich aufgehangener Magnet eine bestimmte Richtung annimmt, weift mit Bestimmitheit barauf bin, daß unfere Erbe felbft magnetifch ift, und gwar mitg, weil ber nach Rorden hinweifende Bol bes Dagnets ber Rorbpol, ber nach Guben hinweisenbe ein Gubpol beißt, sufolge bes befannten Befetes, bag nur die ungleichnamigen Dagnetpole fich angieben, ber in ber Rabe bes geogr. Rordpole liegende magnetifche Bol ein Gubpol und ber in ber Rabe bes geogr. Gubpole liegende ein Nordpol fein. Die beiben magnetischen Bole fallen aber nicht mit ben geogr. Bolen aufammen. Der magnetifche Gilbpol ber Erbe liegt im nordl. Amerita, ungefahr unter 73° 25'nordl. Br. und 264° 21' g. (öftlich von Greenwich), und ber magnetifche Rordpol füblich von Banbiemenstand, ungefahr unter 72° 35' fubl. Br. und 152° 30' &. oftlich bon Greemvich. Der Bintel, um welchen die Richtung eines in borizontaler Chene beweglichen Dagnetftabs von bem geogr. Meridian abweicht, beift Declination; ber Bintel, um welchen ein in feinem Schwerpuntte aufgehangener Dagnetftab unter ben Borigont fintt, beifit Inclination. Declination und Inclination fowie auch bie Starte ber Birfung bes Erdmagnetismus find an ben verschiedenen Orten ber Erbe verschieden. Benn die magnetische Birfung überhaupt nur in ber Birtung eleftrifcher Strome befteht (f. Dagnetismus), fo ift auch ber Erdmagnetismus nur die Folge von eleftrifden Stromen, Die in der Erbe auf eine gang bestimmte Beife vertheilt find.

Magnetnabel beift ein bunnes, an einem Coconfaben aufgehangenes ober auf einer feinen Spipe fdmebendes Magnetftabden, bas burch bie Ginwirfung bes Erdmagnetismus an jebem

Orte eine bestimmte Lage annimmt. (G. Compaß.)

Magnetoelettricitat bezeichnet die unter bem Ginfluffe eines bewegten ober in feiner Starte fich veranbernben Dagnets in einem Leiter erregten eleftrifden Strome. Dan nennt biefen

Borgang auch Magnetinduction. (G. Induction.)

Magnetometer beißt ein Dagnetftab, welcher an Coconfaben ober an einem febr feinen Drabte in horizontaler Lage aufgehangen ift und jur genauern Bestimmung ber Declination, b. h. ber Mbweichung ber magnetifden Achfe bes Stabes (ber Linie, Die feine beiben Bole verbindet) von dem geogr. Meribian fowie durch Combination geeigneter Berfuche gur Deffung ber Intenfitat bes Erdmagnetismus bient. Der Magnetftab tragt einen Blanfpiegel, und feine Stellung gegen ben Meribian wird mittels eines Fernrohre burch bas gefpiegelte Bilb eines por bem Spiegel in der Entfernung von mehrern Guß anfgestellten eingetheilten Dafftabe bestimmt.

Magnificat neunt man in ber firchlichen Sprache nach bem Anfangsworte in ber Bulgata ben aus Luc. 1, 46 - ss entlehnten fog. Lobgefang der Maria, der fehr oft in Mufit gefest murbe

und bei Frierlichfeiten in fath. wie in prot. Rirchen gur Mufführung toumt.

Magnificens (bom lat. magnificus), b. h. Berrlichfeit ober Soheit, ift ber Titel ber Rectoren und Rangler ber Univerfitaten fomie ber Burgermeifter in den Freien Stadten. Benn ein

Burft die Burbe eines Rectors belleidet, wird er Dagnificentiffimus genannt.

Magnin (Charles), berdienter frang. Literarhiftorifer, geb. 4. Rob. 1793 gu Baris, erhielt bereite 1813 eine Anftellung an ber faifert. Bibliothef, an ber er bie 1832 jum Conferbator aufrudte. Ale folder ftarb er 7. Dct. 1862 in Barie. Geine literarifche Thatigfeit begann DR. 1815 mit einigen Boefien. Die Komöbie «Racine, ou la troisième représentation des Plaideurs (Bar. 1826) gelangte im Darg 1826 am Obeon gur Aufführung. Um Diefelbe Beit trat er ale Mitarbeiter, erft mit Buigot am «Globo», bann mit Carrel am « National » ein und entwidelte hier wie auch in feinen Beitragen jur eRevue des deux mondese und jum «Journal des savants» ein fehr bedeutendes fritifches Talent. Ceine afthetifchen Urtheile maren durchgungig treffend und fiets geiftvoll. Eingehende Studien manbte Dt. vorzugeweife ber bramatifchen Literatur und bem Theaterwefen gu. Als Ergebniffe berfelben erichienen aLes origines du theutre moderne» (Bb. 1, Bar. 1838), mit welchem Berte er eine Geichichte ber bramatifden Runft bei ben driftl. Nationen bes Mittelalters begann, aLe Theatre de Hrosvitha» (Bar. 1845) und bie aHistoire des marionettes» (Bar. 1852). Die wichtigsten feiner fritifch-afthetifchen und fritifch - biographifchen Artifel, die er für Beitfchriften, inebefonbere für Conversations . Legiton. Eifte Mullage. IX.

bie «Revue des deux mondes», bas «Journal des savants» unb bas «Bulletin du comité des monuments écrits» geliefert, stellte er felbst in «Causeries et méditations historiques et littéraires» (2 Bbe., Bar. 1843) jufammen.

Magninur. f. Dagnefia.

Magnolie (Magnolia L.) beift eine bem Tulpenbaume nabe vermanbte, ju ber 13. Rlaffe bes Linne'fchen Gufteme gehörenbe Battung nordamerit, und afiat. Baume, welche ber Topus einer besondern, den Ranunfelgemachfen nabeftebenden Familie, ber Dagnoliaccen, geworben ift. Gie geichnet fich durch große, fcone, einzeln geftellte Blüten mit breiblatterigem, meift gefarbtem Relde, feche. bie gwolfblatterigen Blumenfronen, vielen feinen Staubgefagen und febr jahlreichen, auf einer centralen Berlangerung bes Blutenbobens abrenformig gruppirten Stempeln aus, aus benen zweiflappige Rapfeln mit ein bis zwei an Raben hangenden Camen bervorgeben. Ihre Arten find pruditige Baume mit großen, fcongeformten, gangen, meift leberartigen Blattern, welche oft quirlformig angeordnet ericheinen. Bon mehrern werben die bittern Camen und die bittere und öftere angleich gromgtifche Rinde in ihrer Beimat ale tonifche und fiebervertreibenbe Mittel gebraucht. Einige werben bei und ale Bierpflangen in ben Garten cultivirt und zwar befondere bie in China und Japan einheinnifche purpurrothe Dt. (M. purpurea), beren Blumenblatter außen purpurroth und innen weiß find. Die chinefifche D. (M. Yulan) ift wegen ihrer fehr mohlriechenden weißen Blumen beliebt und wird in China bereits feit mehr als zwölf Sahrhunderten häufig angepflanzt. Die fehr wohlriechenden Blitten der im fübl. Theile Nordameritas wachsenden großblumigen DR. (M. grandiflors) sind weiß und burch Größe ausgezeichnet, indem fie einen Durchmeffer von 12 Boll erreichen. Faft ebenfo große Blüten befitt die neuerdinge entbedte M. Campbelli Hook., ein auf ben Bergruden bes Giffim-Simalajah madfender Balbbaum von 80 F. Sohe, beffen Blumenblatter weiß, rofa, purpur. ober fcarlad. roth find. Die meiften Dt. muffen bei und entweber im Ralthaufe ober, wenn man fie im freien Lande cultivirt, unter einer Bedachung überwintert werben. Gie laffen fich am beften burch Camen vermehren. Die jugefpiste Dt. (M. acuminata) erträgt zwar unfer flima gut, boch find ihre Bluten burch Farbung nicht ausgezeichnet, fonbern blos gelbgrunlich. Bon ber in Bennintvanien, Birginien und Carolina einheimischen feegrinen Dt. (M. glauca) mit weißen, wohlriechenden Blitten ift bie gromgtifch-bittere und faffgfraggrtig riechenbe Rinbe in Norbamerita officincil.

Magnus (Cougrb), einer ber berühmteften Bortratmaler Deutschlands, geb. 7. 3an. 1799 au Berlin in glinftigen Berbaltniffen, manbte fich gegen ben Bunfch bes Batere, ber ibn für bie Biffenfchaft bestimmt glaubte, flatt gur Universitat auf bie Bauatabemie feiner Baterftabt und begann erft im 23. 3. fich von ber Bantunft ausschließlich gur Malerei gu wenden. Gleichwol gingen wiffenfchaftliche Studien und eine unermubete Luft am Forfchen und Ergrunden neben ben praftifchen liebungen ber. In ber lettern Begiehung blieb er mefentlich Mutobibaft, ohne fich ben bamale lehrenben Sauptmeiftern Bach und Schabow anguichließen, ohne auch in Baris, meldes bas Riel feiner erften Ausflucht mar, ben bort blithenben Deiftern ju folgen. Rom, bas er bon 1826-29 jum Aufenthalt mahlte, machte einen tiefen Ginbrud auf feinen jur nachbenflichen Betrachtung geneigten Ginn. Geine wenigen bort vollbrachten Arbeiten geben m anziehenben Ginzelfiguren bie Schonbeit ber menichlichen Ratur bes Gubens in charafteriftifcher Bahrheit wieber und haben in andern Stoffen aus bem Piraten- und Bolfeleben einen ber Byron'fchen Dufe verwandten Bug. Much ein Bortrat von Thorwaldfen gehort in biefe rom. Beit. Spater entftanben bas beliebte, burch ben Danbel'fchen Stich fo verbreitete Bilb ber beiben im Connenidein frielenben Rinber, bas Laubmabchen und ber Fifcherfnabe von Rigga (geftochen von Eroffin) u. f. w. Ingwifchen mar Dr. Mitglied ber Atabemie und Brofeffor geworden. Aber erft in ben viergiger Jahren trat er ale Bortratmaler von Sach in Berlin auf. Durch einfache Raturmahrheit und große Lebendigfeit bes Musbrude zeichnen fich feine Arbeiten auf diefem Gebiete aus. Geine vielfeitige Bilbung ubt die Dacht, bag fich feinem Blide bie ihm gegenüberftebenben Charaftere im Junerften erichließen, baber er in feinen Bilbniffen flete ben gangen innern und außern Menfchen in ber Concentration feines Befens gibt. Go find als Beifpiele anguführen bie Bortrate von Jenny Lind, ber Brafin Roffi, ber Bringeffin (jegige Ronigin) von Breufen, vieler Mitglieber bes tonigl. Saufes, ber verftorbenen Großherzogin Auguste von Dedlenburg. Schwerin, welche Leiftungen immer bauernben Berth haben werben. Bei öftern Mugenleiben ging D. gern in ben Gilben, fo 1850 und 1853 nach Spanien, ober lag theoretifchen Stubien ob. Gine Frucht biefer Stubien ift bie Schrift alleber Ginrichtung und Beleuchtung bon Raumen gur Aufftellung bon Gemalben und Sculpturens (Berl. 1864). Geit bem Commer 1866 ift Dt. Genatemitglieb ber Afabemie gu Berlin.

Maguns (Beinrich Guftap), einer ber nambafteften beutiden Themiter, geb. 2. Dai 1802 in Berlin, machte feine Ctubien auf ber Univerfitat feiner Baterftabt und brachte nach feiner Bromotion ein Jahr ju Stodholm bei Bergelius zu, wo er bas grüne Platinfalg entbedte. Rach. bem er fich hierauf einige Beit in Paris aufgehalten, habilitirte er fich 1831 gu Berlin, wo er Borlefungen über Technologie, balb barauf auch über Phufit begann. 1834 erhielt er eine auferorb., 1845 eine orb. Profeffur ber Phyfit und Technologie an ber Univerfitat ju Berlin, Immifchen mar er 1840 als Mitglied in die Alabemie aufgenommen worden. DR.' erfte miffenfchaftliche Arbeit war eine Abhandlung a Ueber Die Gelbftentgundlichteit bes feingertheilten Gifens» (1825). Die Ergebniffe feiner fpatern Unterfuchungen auf chem, und phyfital. Gebiete bat er in einer langen Reihe von Beitragen zu Poggenborff's allunalens und ben Schriften ber Atabemie niebergelegt. Dabin geboren bie Entbedungen ber Methionfaure, ber Ifaetbionefaure und ber Ueberiobfaure (lettere in Gemeinschaft mit Ammermuller); ferner bie Untersuchungen über die Dichtigfeitsabnahme burch Schmeigen beim Granat und Befindian, über die Eigenfchaft bes Blute, Roblenfaure und Cauerftoff ju abforbiren (worauf Dt. Die Abforptionetheorie bes Blutes grundete). Sieran reiben fich bie Beftimmung ber Musbehnungscoffficienten ber atmofpharifdien Luft und ber verichiebenen anbern Gafe, Die Bestimmung ber Cpannfraft ber Bafferbampfe fowie ber Difchungen von Dampfen zweier Fluffigfeiten, die Unterfuchungen über bie Birlung bes Unfere auf Eleftromagnete und Stahlmagnete, fowie ilber andere eleftrolntifche, thermoeleftrifdje und hydraulifche Wegenftande; ferner Die Arbeiten über Die Abmeichung der Befchoffe, über Diathermanfie ber Baje und über Polarifation ber ausgestrahlten Barme.

Magnufen (Finn), einer ber ausgezeichnetften nordifchen Archaologen, geb. 27. Mug. 1781 ju Clalholt auf Island, aus ben ebeiften und alteften Gefchlechtern, jog foon als Ruabe burch Lernbegierbe und Liebe zu Buchern bie Aufmerksamteit auf fich. Durch feinen Dheim Hannes Rinfon porgebilbet, bezog er 1797 bie Univerfitat zu Ropenhagen, wo er im Umgange mit feines Batere Bruber, Jon Dlafefon, hauptfadlich mit Boefie, Gefchichte und Alterthumewiffenfchaft fich befchäftigte, Die jurift. Stubien aber nur bes Brotermerbe halber trieb. Rachbem er 1803 nach Beland gurudgefehrt, mirfte er hier ale Abbocat, bis er 1812 wieber nach Ropenbagen ging, wo er fich von neuem feinen Lieblingeftubien zuwenbete und 1815 jum Brofeffor ernannt wurde. 1819 erhielt er ben Auftrag, an ber Universität und ber Afabemie ber schönen Runfte über bie altnorbijde Literatur und Dinthologie Borlefungen ju halten. Wie er bicfem Berufe genügte, zeigte fowol feine allnficht über bie altefte Beimat und die Wanderungen bes tautaf. Menichenstammees (Ropenh. 1818) ale auch fein . Beitrag zur nordischen Archäologies (Ropenh. 1820). Durch bie in letterer Cdrift aufgestellte Behauptung ber plaftifdi-fumbolifden Ibealitat ber norbifchen Dinthen, welche biefelben gur fünftlerifden Darftellung ebenfo geeignet machen milife ale bie griechifden, gerieth er mit Torfel Baben in einen Streit, beffen bebentenbftes Refieltat fein mochte, baf mehrere talentvolle ban. Runftler, wie Lund, Freund und Roop, ben thatfachlichen Beweist jener Behauptung ju führen verfichten. Radibem Dt. ichon jum zweiten Theile ber großen, bon ber Arna . Dagnaanifchen Commiffion beforgten Ausgabe ber Ebba (1818) bie Brobe eines Gloffare und mehrere Indices geliefert, gab er jum britten Theile (1828) ein audi einzeln erichienenes, mit großer Gelehrfamteit ausgestattetes mutholog, Lexiton und altnorbifdies Kalenbarium ("Priscae veterum Borealium mythologiae lexicon et gentile calendariums). Inebefondere aber befundete er feine hiftor. mntholog. Forschungen nad; biefer Geite igin in ben beiben großen Berten allibre Ebba, overfat og forflaret . (4 Bbe. . Rovenb. 1821-23) und ber bom Standpunfte ber bergleichenden Dinthologie aus unternommenen Darftellung ber «Ebbalaren og bene Oprinbelfe« (4 Bbe., Ropenb. 1824-26). Unter feinen fpatern Berfen bat «Runamo og Runerne» (Ropenh. 1841) eine febr zweibeutige Berlihmtheit erlangt, indem er barin mit wirflich faunenswerthem Aufwande bon Scharffinn und Gelehrfamteit eine von bem ban. Gefchichtichreiber Caro Grammaticus befchriebene Runeninfchrift in ber Bergftrafe in Blefingen ju entziffern fuchte, bie von fpaterer Forfchung auf bas evidentefte ale Wagengleife und ale Folgen gerftorenber Temperatur nachgewiesen wurden. In Berbindung mit Rain (f. b.) bearbeitete Dt. "Gronlande hifterifte minbesmarter" (3 Bbe., Ropenh. 1838-45); auch betheiligte er fich an ber Berausgabe ber «Antiquites russes» (Bb. 1-2, Ropenb. 1850-52). Außerdem hat er eine große Ungabl ausgezeichneter, in Beitfchriften gerftreuter Monographien über norbifche und allgemein archaol., runolog, und biftor, Gegenftanbe (1. B. a Erflarung mehrerer bas flandinab. Alterthum betreffenber Stellen im Offians, 1813; alleber Die Bicten mid ben Urfprung biefes Ramenes, 1817; «Snorro Sturlefon's Lebens, 1823; « Sneglu-Balle's Reifen im 11. Jahrh. v. 1826; «Urfprung und Umbilbung ber altnorbifchen Bilbens, 1829) geliefert, burch namhafte Beitruge bie gegemwärtige ieland. Literatur geforbert und burch patriotifche Bingebung ale Deputirter Jelande und ber Farber feit 1835 bie Intereffen bes Baterlandes gewahrt. Dr. ftarb ju Ropenhagen 24. Dec. 1847. Magbaren, f. Ungarn.

Dababbarata, f. Canstrit.

Mahagoni, Mahagoniholg beißt bas Bolg bes Stammes ber Dahagoni-Swietenie (Swietenia Maliagoni L.), eines 80-100 & hoben, in Westindien und Centralamerita einheimischen, jur 16. Rlaffe bes Linne'ichen Shfteme und jur Familie ber Cebrelaceen gehorigen Baumes, mit brei . bie fünfpaarig gefieberten Blattern und traubigen Riepen, in beren fleinen weißlichen Blitten die Staubfaben in eine, an ber Spite gegabnte und innen mit 8-10 Ctaubbeuteln befette Rohre vermachfen find. Die Gamen ber fünffacherigen, etwa fauftgroßen, birnformigen, bolgigen Rapfel find an ber Spipe geflügelt. Das barte, fcwere, gelbrothliche Soly welches mit ber Beit viel buntler und enblich faft ichwarzbraun wird und eine fcone Bolitur leicht annimmt, ift fehr geschatt und macht einen bedeutenden Sandelsartitel nach Europa aus. Doch ift bas bon ben Antillen tommenbe geschapter ale bas aus Mexico und Souburas. Die fcwach aromatifch riechenbe und fehr gufammenziehend bitter fchmedenbe Rinbe, welche in bem Baterlaube bes Baumes ale Beilmittel bient, wurde auch in England unter bem Ramen Dahagonirinbe ober Amarantrinbe ale Gurrogat ber Chinarinbe empfohlen und angewendet. Mus ben Gamen foll ba, wo ber Baum einheimifch ift, ein purgirenbes Del, bas fog. Rarapatol, gewonnen merben.

Daharatten, Dahratten ober Daratten, ein jum Sinduftamme gehöriges Boll in bem mittlern Theile Borberindiens, die Gebirge von Gwalior bis Goa bewohnend und mahrfceinlich aus vericiebenen altern, von ben Mongolen aus bem eigentlichen Sinboftan vertriebenen Bollerichaften entsprungen, tritt erft um die Mitte bes 17. Jahrh. in ber Gefchichte auf, wo ber Abenteurer Gewabichi, geft. 1680, fie ju einem Staate vereinigte, ben er und feine Rachfolger burch Eroberungen, besouders im Reiche bes Grogmogule, ju einem machtigen Reiche erweiterten, bas einen Macheninhalt von 28000 Q. . M. umfaßte. Die Untüchtigfeit,

die bald unter feinen Rachfolgern, welche ben Titel Ram-Rabicha (Oberfonig ober Oberfürft) fithrten und in Sattara regierten, einriß, bewirfte, daß der Beischwa (erster Minister) Babichiro ben Ram - Rabicha gefangen fette und bes weftl. Theile bes Dabarattenlandes fich bemadtigte, wo er in Buna einen unabhangigen Staat bilbete, mahrend fein College Ragobichi ben offl, Theil nahm und ben Staat ber Berar = D. bafelbft griubete. Babicbirg, ber 1750 ftarb, machte die Burbe und ben Titel ale Beifchma in feiner Familie erblich. Diefe Theilung bes Daharattenreiche tonnte aber nicht ohne Einwilligung ber Großen und Statthalter bes Reiche gefcheben, Die beshalb mit Bermehrung ihrer Ginfunfte und Dacht befriedigt murben. Die Folge babon mar, bag bas Reich in eine Menge mehr ober minber machtiger, unabhangiger und Bafallenftaaten gerfiel und nach bem Ausfterben der Dynaftie ber Ram Rabichas 1777 nur burch einen aus zwölf Braminen bestehenden Regierungerath, ber dem Beischma die vollgiebenbe Bewalt ließ, gufammengehalten wurde, alfo eine Urt Bunbeeftaat bilbete. Dicht lange bauerte es, fo brachen unter ben Dabarattenfürften im letten Jahrzehnt bee 18. Jahrb. lang. jahrige Rriege aus, in bie balb die Englifd . Oftinbifche Compagnie verflochten wurde, und Die bamit endigten, bag, nachdem mehrere Brovingen bee Dabarattemreiche an bie Englander bereite abgetreten, nach einem blutigen Rampfe mit ben Englanbern 1817 und 1818 bie letten Ueberrefte bes Maharattemeiche bon biefen unterworfen und ihre Berricher zu engl. Bafallen gemacht wurben, bie auf ben einzigen Rao - Scinbia, ber feine Unabhangigfeit bie ju feinem Tobe bemahrte. Ale infolge beffelben feine Bitwe einen Rnaben ale Cobn aboptirte, ben auch bie Englanber ale Berricher anerfannten, tam unter ber ichmachen Beiberregierung ber alte Bag gegen bie lettern wieber jum Borfdein, ber burch innere Intriguen und bie immer mehr gefteigerten Anfpriiche ber Englander am Ende ju einem Rriege mit biefen führte, welcher burch bie beiben 29. Dec. 1843 gelieferten blutigen Schlachten bon Daharabichpur und Buniar ober am Autripaß, beibe auch die Schlachten bon Singolah genannt, beenbigt wurde. Die erftere lieferte ber engl. Obergeneral Gir Bugb Gough, mabrend bie M. von ben beiben frang. Oberften Baptifte und Jacob befehligt murben; bie andere ber engl. General Gren. Die Folge biefer Rieberlagen mar, bag ber Staat bee Scindia in die Reihe ber ber Oftinbifden Compagnie unterworfenen Subfibiarftaaten trat, eine bedeutende Kriegecontribution gablen und fein Beer auflofen mußte. Die D., bon feftem, ftartem Korperbau, mit mehr ober weniger brauner Sautfarbe, find Sindu um Brasmabiener, von graufamern, milkem und treudefem Character, abgehörtet um bom trieurigingme Gefrie, Smidge davon jourie burch gie Verbründungen, die lie flich gegen bie ihnen unterwordnem Büller erfaubten, hohen fie fehr machteitig auf Cultur umd Civilijation her Leiner gewirt, in ihnen fie bad herrichgene Bull waren. Die bedeutwohlen ber ben Angländeren unterwordnem Mahantentfürfenthimmer fund, nachbem 1848 bad Leine bed Wache, Valdigka von Extrata infolge der Maglierhen der Damalier umd 1848 derine ber Gunt der Edwards von Bertra der Maggiure bem inkobert. Neige einwerfelb worden, gegenntligt ber Chault der Edwards von State der State der State der Geschänden der State d

Daben nennt man bas Abbringen bes Grafes und Getreibes mit ber Genfe, mahrend man mit ber Gidel nur foneibet, mit bem Gichet haut. Das DR. mit ber Genfe verbient por ber Unwendung ber beiben anbern genamiten Inftrumente in allen Fallen ben Borgug, mo es auf Korberung ber Arbeit antommt, und ift bei bem Gras jur Beuwerbung überhaupt nicht zu erfeten. Das Abbringen bes Getreibes hingegen gefchieht mehrentheils vortheilhafter mit bem Sichet ober ber Baufichte, einem in Manbern und am Rieberrhein einheimischen Inftrument, beffen Rubrung jeboch eine besonbere Geschicklichteit erforbert. Mit ber Gichel wird bas Getreibe auf fleinen Flachen um beswillen noch gern gefcnitten, weil babei minber Rorner ausfallen; aber es bleiben höhere Stoppeln ftehen. Bum Abbringen von Gras und Rlee ift die Gichel nur in untergeordnetem Dage ju gebrauchen. Das DR. bes Grafes mit ber Genfe erforbert feine befondere Borrichtung an biefer; Die abgeschnittenen Salme und Blatter legen fich burch ben Schwung bes Inftruments von felbft in Schwaben. Dagegen verlangt bas DR. bes Getreibes eine eigenthumliche Buthat, bas Reff (auch Bugel, Geftell), womit die Salme fentrecht gegen bic ftebenbe Getreibewand gelehnt und bann abgenommen, ober auch gleich mit einem Schwung abgelegt und in Gelege gebracht werben. Coon in fruben Beiten erfann man Conftructionen jum median. Erfat ber fehr fdmierigen und ermubenben Arbeit bes DR. Blinius und Ballabius ermahnen fcon Deffermagen, mit welchen die Gallier ihr Getreibe abzubringen pflegten. Die erften bollenbetern Dah emafchinen murben 1807 bon James Emith, 1828 bon John Bell in England conftruirt. Diefelben wollten aber feinen allgemeinen Gingang finden. Erft in ber neuesten Beit gelang es ben Ameritanern DacCormig und Dbed Suffen, brauchbare Dabemafchinen ju erfinden, welche feit ber londoner Industrieansstellung von 1851 immer größere Berbreitung gewonnen haben. Die erfte Conftruction beruht auf bem Brincip einer feingegabnten, rafchbewegten Cage, Die zweite, nach Bell's Idee, besteht aus einem Scherenapparat. Man theilt die Mahemaschinen ein in Getreibe- (Rospors, Moissonouses), in Gras- (Mowers, Faucheuses) und in combinirte Mahemafchinen, für beibe Zwede (Harvester, Faucheuses-Moissonneuses). Die gegenwärtig geschätzteften Conftructionen find: bie mit felbftthatiger Ablegevorrichtung von D'Eormid, Samuelfon (Bictoria-Dahemafchinen), Burgeft und Ren, Beltier, Faure; Die Grad.Mahemafchinen von Bood, Allen, Beltier, Dagier, Legendre; Die combinirten Dahemafdinen von Burgef und Ren, Dran, Danny, Bood, Roberts, Clubb und Smith, Cuthbert, Bidelcy Gime und Comp. Bum Abmahen bes Grafce auf ben Rafenplaten ber Barte permenbet man in England eine fleine Dafchine, nach Art ber Tonbeufes, welche in verfchiebenerlei Conftructionen fehr vielen Beifall gefunden bat. Bal, Samm, «Landwirthichaftliche Gerathe und Dafdinens (2. Mufl., Braunfchw. 1856); Lauer, "Dlittheilungen über Getreibe-Dahemafdinen» (Britim 1857); Berele, «Die Erntemafdinen» (Lpg. 1863).

lich fich verichlechternb. befolgten. Bon 1810-18 batte er auch bie eleipziger Reitunge in Bacht und Abministration, Die ihm mahrend bes Rriegs febr bebeutenben Gewinn brachte, aber auch die Beranlaffung gab, bag er 1813 burch bie Frangofen auf furge Beit auf die Citabelle nach Erfurt abgeführt murbe. In ben letten Jahren feines Lebens beschäftigte er fich mit ben Raturwiffenschaften und inebefondere mit der Defonomie, welche er bei Bewirthung feiner Guter praftifch anwendete, weshalb er auch julest jum Director ber burch feine Mithulfe erneuerten Leipziger ötonomifchen Cocietat ernannt murbe. Außerbem erhob ibn fein Beift und feine aud gezeichnete Gabe der extemporirten Beredjamteit, verbunden mit dem Anfehen feiner persönlichen Erscheinung, zu einem der tuchtigsten Borsteher der maurerischen Berbindung, welches Amt er mit allgemeiner Anerfennung in ber Loge Minerva zu Leipzig von 1813 an bis zu feinem Tobe, 16. Dec. 1826, verwaltete. Gind feine Bebichte, beren mehrere von ben beften Liedercomponiften in Dufit gefett wurden, ber ebenfo innige ale flare Ausbrud einer fanften Wehmuth ober einer über bas Grab hinausblidenben Erhebung, fo befunden bagegen fein anonym berausgegebenes "Marionettentheater" (Lpg. 1806) und fein "Berobes von Bethlebem", eine fatirifche Barobie von Rotebue's « Suffiten », bes Berfaffere Talent für bie bramatifche Burleste. Much feine . Ergablungen und Marchen » (2 Bbe., Ing. 1802; 2. Aufl. 1812) wurden mit Beifall gelefen. Er felbft beforgte eine Ausgabe feiner . Cammtliden Gebichte» (Balle 1825; 4. Aufl., Lpg. 1845); feine "Cammtlichen Werte" erichienen in acht Banben (Lpg. 1839-40). Dablichas, bieweilen gleichbebeutend mit Brautichat, Ausfteuer, bedeutet bem richtigern

und gewöhnlichen Spradgefrenache nach so viel als Artha (f. d.) bei Berlöbnissen. Nach esm. Rechte ging der gegebene W. spwie das Brautgeschaft der Exemung das Chrecksbuilles für den challdigen Theil verloren. Nach der Praxis einiger Länder untzien bei freiwilligem Rückrist dom Berlöbnis, der nur mit Genebmianna der gestlichen Behörde erfolgen somt, die Wahl

fchate von beiden Theilen an biefe abgeliefert werben.

Dabmud U., Gultan ber Demanen, 1808-39, geb. 20. Juli 1785, mar ber zweite Cohn bee 1789 verftorbenen Gultane Abbul-Samib und zeigte fich in feiner Jugend hartnadig, heftig, ja graufam. Als fein alterer Bruber, Muftapha IV., 1807 ben Thron beftieg, follte Dt., bamit man feinen Thronbewerber gu fürchten habe, ermorbet werben. Doch ein albanef. Corps bemachtigte fich feiner noch gur rechten Beit und rettete ibn. Cofort begann er nun bie Revolte vorzubereiten, die 28. Juli 1808 Muftapha IV. ftilrzte und ihn 1. Mug. auf ben Thron brachte. Um fich zu befestigen, ließ er ben Gobn Duftapha's IV., ein Rind von brei Monaten, erwitrgen und bier fcmangere Gultaninnen, in Gade eingenabt, in ben Bosporus merfen, fobaft er nun ber einzige und lette aus bem Stamme Deman's mar. Ein Berfuch, bas Militar auf europ. Buf zu organifiren, fcheiterte infolge ber Auflehmung ber Janitfcharen. Dine Rathgeber, ohne Gelb und faft ohne Beer mußte er ben frieg mit Ruffland und ben Rampf gegen Die Gerbier fortfeten, bie er endlich nach ganglicher Erichopfung fich genothigt fab, mit Rugland ben Frieden Butareft vom 28. Mai 1812 ju fchließen. Die Schredniffe, unter welchen er ben Thron beftiegen, und die Befahren, welche benfelben ftets umgaben, hatten fein Bemuth verhartet, und Blutbefohle ichienen ihm Dagregeln fluger Festigfeit. Gegen Die dyriftl. Cabinete zeigte er eine ftolge und fefte Saltung; bod im Immern feines Reiche fampite ber Berrath mit ber Emporuma. fobaß er immer abhängiger murbe von bem Willen machtiger und gludlicher Gatrapen ober entfchloffener Bolfer. Ale er endlich in ber Sauptftabt und in ben Mirftentbumern, mo ber Aufftand ber Briechen guerft ausgebrodjen mar, feine Feinde vertilgt, Die rebellifden Catrapen in ben Brobingen burch andere ehrfüchtige Baichas befiegt, ben frieg mit Berfien aber burch ben Frieden von 1823 geendigt und von den Wahabiten (f. b.) nichte mehr zu befürchten hatte, zeigte er fich um fo trotiger und harter. Dennoch gitterte er, wenn die Buth ber Janiticharen bie Sauptftadt mit Brand, Mord und Plunderung angftigte. Um biefe Truppe gu bernhigen, gab er namentlich bei beren Aufstand 1822 alles preis, Die tilchtigften Danner, Die nadiften Berwandten und bie alteften Bertrauten. Dady und nach reiften indeft burdigreifenbe Reformations. plane in feiner Bruft, beren wenn auch größtentheils mierathene Ausführung ihm eine welthifter. Bedeutung verleiht. Die erfte Frucht berfelben mar bie endlich burchgeführte Muflofung und Bertilgung ber Janiticharen (f. b.) 1826. Rachbem er hierauf rafch fein Beerwefen geordnet, lehnte er in einer Erflarung vom 9. Juni 1827 in ber griech. europ. Frage iebe Intervention ber driftl. Dachte entschieben ab. Doch fein Biberftand murbe im Frieden zu Abrianopel (14. Cept. 1829) gebrochen und Griechenland von bem Domanifchen Reiche getrennt. Co nach außen bin in Ruhe, fehrte er wieder gu feinen Reformplanen gurud und fuchte vor allem bas Deer und bie Flotte wiederherzuftellen. Allein ber Biderftand gegen biefe Reformen nahm einen

immer heftigern Charafter an, befonbere in Albanien, wo Muftapha, Bafcha von Stobra, bie Nahne bes Aufruhre erhob. D. lieft fich indeft nicht einschüchtern. Um fich felbft von den Erfolgen feiner Reformen ju überzeugen, unternahm er 1831, gang gegen bie zeitherige Sitte bes Geraile, eine Reife nach Abrianopel. Die Beweife von ber unter bem Bolte berrichenben bofen Stimmung, Die er jest erhielt, liefen ibn nach feiner Rudfebr gwar icheinbar in feinen Reformen innehalten; allein die Opposition ber nationaltitrt, Bartei ftarfte nur feine innere Rraft, und bald begann er mit erneuter Energie die Ausführung feiner bem europ. Staatswefen zugewandten Reformen. Ein Civil- und Militarorben murbe gestiftet, Die Polizei Ronftantinopele verbeffert, Lebranftalten für ben Staatsbienft, befonbere für bas Sanitatemefen, gegrundet, ein halb in turt., halb in frang, Sprache ericheinenber amoniteur» berausgegeben. Die ingwifchen 1831 an Stande gefommene Unterwerfung ber rebellifchen Baichas von Bagbad und Cfobra und bie baburch bewirfte Rudfehr gur Ordnung im Innern fchien biefen Reformen Borfchub gu leiften, ale ploblich ber Ausbruch bes Rriege mit bem Baichg Debemed - Ali (f. b.) pon Megppten erfolgte, ber alle Schöpfungen Dl.'s wieber in Frage ftellte. Die ungludliche Schlacht bon Ronieh führte DR. an ben Rand bes Berberbens; nur bie Gulfe Ruflands, an bas er fich in feiner außerften Bedrangniß wendete, vermochte ibn noch ju retten. Raum war Diefe Wefahr überftanden, ale neue Aufftande in Albanien, Boonien und Rleinafien ausbrachen und hemmend in Die Blane bes Gultans eingriffen. Rur ber Auftand, ber im Dai 1834 in Bolufting gegen Debemed-Ali bon Megupten ausbrach, ichien bem bedrangten Gultan, ber alle feine Blane icheitern fab, eine Soffnung ju gemabren. Er wollte bie Belegenheit, fich an feinem Tobfeinbe ju rachen, benuten und fendete ein Beer bon 80000 Mann gegen Chrien. Da legten fich jedoch die europ. Dachte ine Mittel und verhinderten ben Musbruch bes Rriegs. Mitten unter Diefen Birren fchritt DR. um fo eifriger in ben Reformen fort. Strafen murben gebaut, Boften und Quarantanen eingerichtet, bas Beer organifirt. Much führte er bamale, nach bem Borbild ber übrigen europ. Regierungen, ftehende Befandtichaften an ben Sofen ber europ. Grofimuchte ein. Die Rube febrte, obwol langfam, in ben Brovingen wieber gurud; ju gleicher Beit murbe Rurbifton unterworfen. Rum zweiten mal, 29. April 1837, unternahm Dt. eine Reife nach Rumelien und Bulgarien; bod mufte er in aller Gile nach Rouftantinopel gurudfebren, um eine gegen ibn angezettelte Berichwörung mit blutiger Sand ju unterbruden. Bei ber Thatigfeit, die Dr. entwidelte, war es porgiglich ber Gebante, welcher ibn erfüllte, Gennathnung an Diebemed-Ali zu nehmen. Die fortmahrenden Anspriiche und Uebergriffe bes lettern, welche bas Berhaltnig immer mehr verschlimmerten, fchienen Dt. auch febr balb bie Gelegenheit jur Rache zu bieten. Rachbem er im Friihjahr 1839 ein bedeutenbes Deer unter bem Gerastier Bafig-Bafca am Taurus vereinigt hatte, erflarte er Debemed. Mi in bie Acht und ließ feine Truppen ben Taurus überfchreiten. Die Unternehmung icheiterte indeft in der Schlacht von Difib 24. Juni 1839. DR. erfuhr von biefer furchtbaren Rieberlage nichts mehr. Musichweifungen und Regierungsforgen batten langft feine Gefundbeit untergraben; er farb 1. Juli 1839. 36m folgte fein Cobn Abb - ul - Diebichib (f. b.), in beffen Intereffe nun bie europ. Bolitit ben Streit mit Meanpten beilegte. Dt. war bart, blutig und verftedt, weil ibn die Umftande bagu führten, aber boch ein Charafter von großer Energie und feltener Ginficht. Er begriff, bag bie turt. Berrichaft untergeben muffe, wenn fie die europ. Civilifation von fich ftoge, und trat barum ale Reformator auf. Aber feine Beftrebungen erlagen an ber ganglichen nationalen Berfuntenheit und bem religiojen Fanatismus feines Bolte.

Mahon (Bort-), f. Minorca.

Dahon (Biscount), f. Ctanhope.

CD. ju bem nordoftwärte gerichteten Oberthale ab, b. i. ju einer nur 800 F. hoben Chene, bie ale Ginfeutung ober Bebirgellide gwiften bem beutichen und farbatifchen Bodilanbe erfcheint. Reben gabireichen anbern Fliffen ift bie Darch, bon ber bas Land ben Ramen bat. ber Sauptfluft, jeboch auch nur eine Strede fchiffbar. Die in DR. entfpringenbe Dber berührt bas Land nur wenig. Groffere Geen gibt es nicht, wol aber viele Teiche. Das bobere Bebirge ift wenig fruchtbar; bagegen gibt es im Immern bes Landes viele ichone Chenen und Glachen, und in ber fog, Sanna und ben fubl. Gegenben ift ber Boben ungemein ergiebig. Das Rlima ift verhaltnifmäßig mitb. Die Bevollerung, welche fich nach ber Bablung vom 31. Det. 1857 auf 1,867094 Grelen (885264 mannlich und 981830 weiblich) belief, für Beginn bee 3. 1864 von amtlicher Geite aber auf 1,983324 Individuen berechnet (beibe Biffern ohne Militar) wurde, befteht, was bie Rationalitat betrifft, ju ungefahr brei Bierteln aus Glamen, ju nicht ale einem Biertel aus Deutschen, welche hauptfächlich bie fühl., norbweftl. und nordl. Gegenben bewohnen. Die flaw. Bevölferung gehört, mit Ausnahme von 1000 Kroaten, die an ber Thana leben, bem mabrifchen, einem ber czech, Ration nabverwandten Bolfoftamme an, welcher in berfchiebenen Landestheilen befondere Ramen führt, fo im westl. Gebirge die Benenmng «Horateu», in ber Sama "Bannaten", im öftlichen, bem Rarpatengebirge, "Balachen". Berhaltnigmäßig bebeutend ift bie Rabl ber Juben (1857: 41529). DR. ift eine ber am bichteften bevollerten Lander Defterreiche, indem auf 1 Q.-M. ungefahr 5000 Menfchen leben. Auch Die Bahl ber Bohnorte, inebefonbere jene ber Stabte, ift eine große; 1857 gab es 89 Stabte, 191 Darftfleden und 3027 Dorfer, jufammen mit 271411 Saufern. Die meiften Bewohner befennen fich jur rom. tath. Rirche, und es besteben im Lande ein Ergbifchof gu Dimit und ein Bifchof ju Brunn, 876 Bfarreien und andere Geelforgeftationen, 1700 Beltgeiftliche, 49 Rlofter mit 323 Mondhen und 252 Ronnen (1863). Für bie Evangelifchen, Die 1857 an 51865 Geelen (17188 Lutheraner und 34677 Reformirte) jahlten, forgen 2 Guperintenbenten und 32 Beiftliche.

Der fruchtbare Boben DR.6 ift auf bas portrefflichfte bewirthichaftet, und bas Land nimmt in ber Pflege ber Landwirthichaft eine hervorragende Stelle in Europa ein. Bon bem Areal bee Lanbes find nur 14 Q. . Dr. unproductiv, fobag über 389 Q. . Dr. Die productive Flache bilben. Bon biefer entfallen wieber etwa 210 Q. . DR. auf Ader - und Beinland, 75 Q. . Dt. auf Biefen und Beiben und 104 Q.-DR, auf Balbgrund. Der Aderbau liefert Getreibe (befonbere ichonen Beigen in ber Sanna, an ber March und um Brunn), Kartoffeln und Sulfenfrudte im Ueberfluft, ferner grofe Quantitaten von Runtelruben, vorzügliche Genufearten, febr guten Flachs und Sanf, etwas Sopfen, Raps, Safran, Genf, Fenchel, Anis, Cichorie, Mohn u. f. w. Much ber Barten - und Dbftbau finbet einen ftarten Betrieb, ber Weinbau in ben fubl. Gegenben; letterer liefert ighrlich 5-600000 miener Eimer. In ber Biebaucht ift bie Schafzucht ber Glangpunft, obicon auch bie Rindviehzucht, Die burch fette Biefen und Beiben beglinftigt wirb, von Bedeutung ift. Auf ben Rarpaten wirb eine Abart ber Alpenwirthfchaft mit Dild - und Rafebereitung betrieben. Rach ber Biebgahlung von 1857 befag Dt. 130486 Pferbe, 586267 Rinber, 326601 Commeine, 55067 Biegen und 469244 Chafe, welch lettere Biffer aber zu niebrig ift und fich im 3. 1866 wol auf mehr als 1 Dill. belief. Bon Bichtigfeit find ferner bie Geberviehzucht, inebefonbere bie Ganfegucht, bie Gifcherei und bie Jagb. Die Forfteultur fteht auf hober Stufe. Der Bergbau ift auf Gifen, Stein- und Brauntohlen fowie auch auf Graphit fehr ergiebig. 1864 murben producirt: 535672 Bolletr. Robeifen, 6,212442 Bolletr. Stein- und Brauntohlen, 27717 Bolletr. Graphit und 5246 Bolletr. Alaum. Un Bau - und Rutfteinen fint große Lager borhanben. Befuchte Beilbaber find die Molfencuranstalt Rognau im farpatifchen Gebirge, ber Cauerbrunnen Luhatichowis und bas Schwefelbab Uffereborf. DR. gehört binfichtlich ber Gemerbeinbuftrie gu ben betriebfamften Laubern. Dbenan fteht bie weltberuhmte mabr. Schafwollwaaren - Inbuftrie, Die in vielen Orten betrieben wirb, am ftarfften aber in Britinn, welche Stadt mit ihren tuchartigen Modeftoffen faft ben gangen öfterr. Darft verforgt und einen beträchtlichen Sanbel felbft mit bem Driente und Amerita treibt. Bon großer Bebeutung ift ferner Die Flachofpinnerei und Leinweberei, die ihre Sauptfice in ben Begirten Romerftadt, Schonberg, Sternberg, Dahrifch-Triibau, Zwittau u. f. w. aufgefchlagen bat. Gin febr wichtiger Inbuftriegweig, ber ebenfalls in ben norbl. Gegenden vorherricht, ift fobann auch bie Berfertigung verfchiebener Baumwollmaaren. Sonft find bon großem Belange bie Gerberei, Die Rubenguderfabritation, für welche 1864 33 Etabliffemente in Thatigfeit maren, Die 64/2 Dill. Bolletr. Ruben verarbeiteten, Die Branntweinbrennerei und Spiritusfabritation, Die Gifeninduftrie und Schienenfabritation, Die Berfertigung bon Dafchinen und Bagen. Alle biefe genannten Induftriezweige arbeiten filr ben

Mähren 745

Erport. Gublich bat Dt. feinen Mangel an anbern Gewerbeauftalten, fo namentlich an Bierbrauereien, beren es gegen 300 gibt, an Dublemwerten u. f. w. Infolge bes hohen Grabes ber phyfifchen und technifchen Cultur find auch Sandel und Berfebr febr lebhaft, Die, wenngleich nicht burch ichiffbare Fluffe, boch burch gute Runftftragen fowie burch Gifenbahnen (541/4 DR.), welche DR. in die engfte Berbindung mit Bien, Schleffen und Bohmen feben, geforbert werben. Für ben Bolleunterricht ift gut geforgt. 1863 bestanden 1751 öffentliche Bollefchulen, Die bon 250939 Rinbern befucht murben, mahrend bie Babt fammtlicher fculfabigen Rinber nur 253634 betrug. Un andern Lehranftalten find borhanden: eine theol. Facultat und eine chirurgifche Lehranftalt in Dimit, eine theol. und eine technische Lehranftalt in Brunn, neum Gymnafien, ein Realgymnafium, funf felbftanbige Realfchulen, eine Forftichule ju Auffee u. f. m. Unter ben gemeimunigigen Bereinen ift bie R. R. Dahrifd. Chlefifde Gefellichaft fur Aderbau, Ratur- und Landestunde mit dem Frangensmufeum ju Briinn Die hervorragenofte.

Die gegemvärtige Landesverfaffung Dl.e beruht auf ber Landesordnung vom 26. Febr.

1861. Danach befteht ber Landtag ber Marigraffchaft, mit welchem ber Raifer in Landesfachen die Gefengebende Gewalt ausubt, aus dem Erzbifchofe von Olmun und dem Bifchofe von Britin, aus 30 Abgeordneten bes großen Grundbefines, aus 31 Abgeordneten ber Stabte und Inbuftrialorte, aus 6 Abgeordneten ber beiben Sanbele und Gewerbefammern ju Briinn und Dimity und aus 31 Abgeordneten ber Landgemeinden, fomit jufammen aus 100 Mitgliebern. Die Danbatebauer ber Abgeordneten beträgt, wie in ben andern beutich-flaw. Landern Defterreiche, feche Jahre. Die Bahl ift birect, nur bei ben Landgemeinden indirect. (G. Defterreich.) In das Abgeordnetenhaus bes ofterr, Reicherathe entfendet ber mahr. Landtag 22 Mitglieder. Un der Spite ber innern Landesvermaltung fteht die Statthalterei, welche in ber Landeshauptftabt Britinn ibren Gis bat. Für die weitere Abministration gerfällt Dt., nachdem die frühere Eintheilung in 6 Kreife (Brilnn, Gradifch, Iglau, Neutitschein, Olmit und Znaim) für die polit. Berwaltung 1860 aufgehort hat, in 76 Begirte und die 2 besondern Stadtbegirte von Britim und Olmüt. Den erftern find die Begirteamter, den lettern die Dagiftrate porgefest. Die Rechtepflege wird in erfter Inftang von 70 gemifchten Begirfeamtern, 6 Begirlegerichten, 5 Rreisgerichten und bem Landesgerichte in Britinn, in zweiter Inftang bon bem Dberlandesgerichte in Briinn ausgeubt; in britter Inftang geht ber Rechtegug an ben oberften Gerichtehof in Wien. Die Finangverwaltung wird von ber Finanglandesdirection in Britin und unter diefer imd gwar fur bie birecten Steuern bon 6 Steuercommiffionen und ben 76 biefen unterftellten Steueramtern, für bie indirecten Mbaaben von 4 Bingnabegirtebirectionen mahrgenommen. Für bas Militarmefen bilbet DR. ein mit Schlefien vereinigtes Generalat, welches jur ofterr. Armice 4 Infanterie- und 2 Ruraffierregimenter und 6 Jagerbataillone ftellt; baffelbe reffortirt von bem Landes-Generalcommando in Britinn. Das mahr. Landesmappen ift ein von Roth und Gilber gefchachter, golben gefronter Abler in Blau.

DR. wurde in Germaniene Urgeit von ben Darfomannen und Quaben bewohnt. Ale biefe 407 mit ben Bandalen nach Gallien und Spanien jogen, befetten es die Rugier, die Beruler und um 548 bie Longobarden. Bulest murde es von einer Colonie Clamen, die von der Darch ober Morama ben Ramen Moramer annahmen, aufe neue bevollert. Bei bem Berfalle bee Reichs der Abaren tonnten fich die Morawer weiter ausbreiten und ein Ronigreich errichten, bas unter bem Ramen Großmähren weit großere Musbehnung ale bas heutige DR. hatte. Rarl b. Gr. übermand bie Morawer und nothigte ihren Konig Camoftam, fich taufen ju laffen; boch murben erft um 856 Cyrill und Dethodius die mahren Apoftel der Dahren. Lubwig ber Fromme legte dem Konige Degomir Tribut auf, und Ludwig der Deutsche machte ben Ronig Rabiflam jum Befangenen. Der beutiche Ronig Arnulf vergroßerte D. auf ber einen Geite bis an die Ober und auf der andern gegen Ungarn bie an den Flug Gran; ale fich aber Swatoplut emporte, folug er biefen mit Bulfe ber Bohmen und Ungarn. Go murbe bas mahr. Reich gefcmacht, dam unter Swatobog, Swatoplut's Cohne, 908 gang aufgeloft und nach und nach ein Raub ber Ungarn, Bolen und Deutschen. Geit 1029 blieb DR. urtundlich bem Konigreiche Bohmen jugeordnet und hatte mit bemfelben gleiche Berfaffung, Berwaltung, Befete. Erft mit ber Conftiturung Dt.e ale Marfgrafichaft (6. Dec. 1197) ericheinen ein eigener mahr, Sof und mafr. Sofamter. Die Darfgraffchaft follte fortan nicht unmittelbar bem Romifchen Reiche, fondern ber Krone Bohmen zu Lehn geben. Ingwifden murben, nach ber Erbfolgeordnung Bratiflam's I. vom 3. 1054, noch immer nachgeborene Cohne und jungere Glieber ber regierenden Familie mit einzelnen Landestheilen, wie Bohmens, fo auch DR.e belehnt, Die jedoch nur Rupniegung ber Regalien, feine Couperanetat hatten. Golde Bergogthumer und Fürftenthilmer

waren bie von Olmitt, Briting, Rnaim, Lundenburg, Jammit. Endlich erfolgte im 14. Jahrb. die bollige Bereinigung aller Landestheile unter ben Regenten bes luremburg. Saufes, und DR. fiel nach Konig Ludwig's II. Tobe in ber Schlacht bei Dobacg, 1526, ebenfo wie Bohmen, traft früherer Bertrage an Defterreich und theilte nun bie weitern Schidfale biefes Lanbes. Rach bem Berlufte bes größten Theils von Schlefien murbe ber bei Defterreich verbliebene Reft biefes Bergogthume mit Dt. ju einer Brobing vereinigt, 1849 aber babon wieber getrennt und ale unmittelbares Rronland ber Monarchie erflart. Bal. Bolm, «Die Martgrafichaft Dt., topographifch, ftatiftifch und hiftorifch gefchilbert» (6 Bbe., Brinn 1835-40); berfelbe, «Rirchliche Topographie von D. . (4 Bbe., Briinn 1855); Rorifta, "Die Martgrafichaft DR. und bas Bergogthum Schlefien» (Wien und Dimit 1860); Dubit, aM.s allgemeine Gefchichtes (Bb.

Mahrifde Brüber, f. Bohmifde Bruber.

1-4. Briim 1860-65).

Dat, lat. Majus, ber Biefens, Rofens ober Wonnemonat, ift ber fünfte Monat bes Jahres und bat 31 Tage. Er ift ber zweite Frühlingsmonat, und weil in ihm die Begetation fich üppig entfaltet, bie Balber grun und vogelbelebt werben, die meiften Relb. und Biefenblumen in Blute treten und die Temperatur an Dilbe gunimmt, bat er einen beffern Ramen erhalten, als er in ber Birflichfeit verbient. Denn ber DR. bringt gewöhnlich mehr Leib ale Wonne, mehr fchlechtes ale gutes Better, und por ben beiben Commermachtern Pancratius und Cerpatius (12. und 13. Dai) ift in Deutschland mit Giderheit nicht auf Berfcminden ber Frofte zu rechnen. Die alte Bauernregel: «Dt. fuhl und naß, fullt bem Bauer Scheun' und Sago, ift langft hinfallig geworden. Lostage bes D. find 1., 6., 12., 13. und 25. (Urban, befondere geehrt). - Daien, pon Maimuchs, junges Laub, Lengtrieb, neunt man junge Baume mit bem Comud ber erften golbgrunen Blattchen, borgugeweife Birfen, bie ale Ehren - und Freudenbezeigung bor bie Thuren gebflangt merben, namentlich bon jungen Burichen ben Geliebten und gur Bfingfreit. Diefer Bebrauch ift in allen german. Landen beimifd gewefen, nimmt aber gegenwartig immer mehr ab. Bgl. Babft, «Die Bolfefefte ber Dlaigrafen» (Berl. 1865).

Dai (Angelo), ital. Alterthumeforicher und Philolog, geb. 7. Darg 1782 gu Schilpario in ber Brobing Bergamo, lebte anfange ale Jefuit gurudgezogen im Benetianifden, bie er 1813 eine Anftellung ale Auffeber bei ber Ambrofianifchen Bibliothet ju Dailand erhielt. Sierauf murbe er 1819 Cuftos ber paticanifchen Bibliothel in Rom, bann Bibliothefar, 1825 übergabliger apostolifder Brotonotar, fpater Brafect ber Congregation bes Inder und 1838 Carbinal. Er begrundete feinen literarifchen Ruf burch Befanntmachung einer großen Angahl bon Schriften bes griech, und rom. Alterthums, Die er in Balimpfeften (f. b.) guerft entbedte und burch chem. Mittel leferlich machte. Bu feinen frithern Entbedungen gehoren Die Bruch. ftiide ber Reben Cicero's apro Scauro, Tullio, Flacco und ain Clodium et Curionems, Die er fpater auch bereint berausgab (Dail. 1817); ferner einige Reben bes Cornelius Fronto. mehrere Briefe ber Raifer Darc Murel und Lucius Berns und andere fleinere Ueberrefte (Mail. 1815; 2. vermehrte Musq., Rom 1823); die Bruchftude von acht Reben bes Quintus Murelius Commachus (Mail, 1815); Fragmente bes Blautus, befonbere aus ber a Vidularias bef. felben (Mail. 1815); die vollständige Rede des Jaus alleber die Erbschaft des Riconymos. (Mail, 1815) und eine Rebe bes Themistius (Mail, 1816); fobann einige Bucher ber . Rom. Alterthümers bes Dionnfius von Salifarnag (Mail. 1816); ein altinerarium Alexandris und die Schrift bes Julius Balerius «Res gestae Alexandri» (Mail. 1817; Frantf. 1818); Brudftiide bes Eufebins und Philo (Dail. 1816) und bes Eufebins Chronicorum canonum libri duon (Mail. 1818), die er augleich mit Robrab aus einer armen. Sandichrift wiederberftellte. Diefe und noch andere bis babin ungebrudte Schriften theilte er aus ber Ambrofianifchen Bibliothet mit. Dierauf fette er feit 1819 feine palimpfeftifchen Ctubien ju Rom in ber baticanifchen Bibliothel fort, beren bebeutenbfte Trucht bas Bert bes Cicero «De republica» (Rom 1822) war. Außerbem verbanft man ibm mehrere Sammlungen von alten, noch unbefannten Schriften, Die allerbinge ber Beit und bem Juhalte nach einen verfchiedenen Werth behaupten, fowie eine Menge anderer literarifcher Beitrage und Rotigen in ben «Auctores classici e Vaticani codicibus editi» (10 Bbe., Nom 1828-38), in ber «Scriptorum veterum nova collectio e Vaticani codicibus editas (10 Bbe., Rom 1825 - 38) und in bem «Spicilegium Romanums (10 Bbe., Rom 1839-44). Das lette ber Cammelmerte, in welchem er feine Runbe peröffentlichte, mar bie a Nova patrum bibliothecas (Bb. 1-6. Rom 1852 - 53). D. farb 9. Cept. 1854 au Albano bei Rom.

Maiblumden, f. Convallaria.

Maibitone. Municipalitabt, Barlamenteborough und Sauptort ber engl. Graficaft Rent. in fruchtbarer Gegend am linten Ufer bee Droway und am Abhange eines Siigele gelegen, bon Dbfigarten, großen Bopfenpflanzungen und Beholgen umgeben, ift folid gebaut, bat gut gepflafterte und beleuchtete Strafen, einen ichonen Darftplat, viele anfehnliche Gebaube und gabit 23016 G. Das Graficaftegefangnift, welches 1829 mit einem Aufmanbe pon 200000 Rfb. St. vollendet murbe, bebedt 14 Meres und ift eine ber größten und beften bee Ronigreiche. Unter ben gebn gottesbienftlichen Bebanben ift bie alterthumliche Allerheiligenfirche mit hobem Thurme eine ber größten Bfarrfirchen Englande. Bemertenswerth find außerbem die Berichteballe, bas Stadthaus und bas Martthaus mit Rornhallen. Die Stadt bat ein Irrenbaus, brei große Freifchulen, ein Theater, einen Balligal, eine Bhilofophiiche Gefellichaft und eine öffentliche Bibliothet. DR. befindet fich in einem blübenben Buftanbe, und ift ein Centralpuntt bes engl. Sopfenhandele. Begunftigt burch bie Lage an ber Gifenbahn und bem fdiffbaren Debway, treibt ce außerbem auch lebhaften Sanbel mit Getreibe, Friichten und Solg. Minber bebeutend ift die Induftrie ber Stadt. Dan fertigt Gilg, wollene Deden, Sopfenfade und unterbalt Brauereien und Brennereien. In ber Rabe befinden fich viele Bapiermublen, eine große Delmuble und Steinbritche. Um rechten Flugufer liegt eine große holgerne Cavalerietaferne.

Maier (Major) bieg im Mittelalter ber Borfteber von Gutoniterthanen, namentlid unfreien, und ift alfo gleichbebeutend mit Bogt; fobann bezeichnet es auch in manchen Gegenben

eine besondere Art von Bauern, die tein volles Eigenthum an ihrem Gute haben.

Daifelb, f. Dargfelb.

Matilifer der Laub talfere (Moldontals) hölft eine jur Absteilung der fünfglicherigen umb blatthöringen Alfer gehren körfteratung, weich zu von Pflangen fehr um beschiederig Bühler mit einer ans der Alfregatung, weich den um en Pflangen fehr und seinheiter in Belte der den den der der Absteilung der Absteilung der Absteilung der der Absteilung der A

Mailand, ehemale ein felbftanbiges Bergogthum in Dberitalien und eine ber ichonften, fruchtbarften und cultipirteften Lauber Guropas, murbe im 2B, bon Biemont und Montferrat. im S. von Genua, im D. von Barma, Mantua und Benedig, im D. von ben vier ital. Bogteien ber Edweig und von Graublindten begrengt. Der erfte, vom Raifer Bengel 1395 ernannte Bergog war Gian Galcasso Biseonti (f. b.). Das Bergogthum bestand bamale aus ben blübenbften lombard. Stubten, in welchen bie Bieeonti theile burch Rebben, theile burch Begunftigung ber Burger und bes Maifere bie bochfte Dacht erhalten batten. Ale ber Dammeftamm ber Bisconti 1447 erlofch, gelang es, obidjon Frantreid; bie nadiften Anfprilde auf DR. batte. boch bem Francesco Cforga (f. b.), bem Gemahl einer natürlichen Tochter bes letten Biseonti. 1450 bas Land für fich und feine Familie ju erhalten. Doch feit 1499 fing Ludwig XII. von Frantreich wieder an, feine Anfprilde auf DR. geltend zu machen, Die fein Rachfolger, Frang I., noch eifriger verfocht. Go war bas Land nun abwechselnd im Befipe Franfreiche und ber Cforga, bie Frang I. im Dabriber Frieden von 1526 alle ital. Befitungen aufgeben mufte. Als bierauf mit Francesco II. Sforga, ber M. 1521 vom Raifer Rarl V. als Reichslehn erhalten hatte, 1535 ber Cforga'iche Dannestamm ausftarb, gab Rarl V. DR. feinem Cohne Bhilipp II. bon Spanien, bei welcher Rrone ce nun bis jum Spanifchen Erbfolgefriege blieb, infolge beffen es 1713 an Defterreich tam, worauf es nebft Mantua bie öfterr. Combarbei bilbete. 3m Wiener Frieden von 1735 und im Wormfer Bertrage von 1743 murben Stude bavon an Garbinien überlaffen. Dachbem fich 1796 bie Frangofen bes Landes bemachtigt, mard M. 1797 jur Cisalpinifchen Republit, 1802 jur Italienifchen Republit und 1805 jum Ronigreich Italien gefchlagen. Bei ber Auflofung beffelben 1814 erhielt Garbinien ben früher befeffenen Antheil (150 Q. .- D.) gurud, bas übrige vereinigte Defterreich (392 Q. .- DR.) mit bem neugebilbeten Lombardisch-Benetianischen Königreich. Insolge des Kriegs von 1859 gelangte mit der Lombardei auch das von Desterreich bisher besessene Mailändische an Sardinien.

Dailand (ital. Milano, lat. Mediolanum), Die Sauptftabt bes ehemaligen Bergogthums D., bie 1859 bee Lombarbifd - Benetianifden Konigreiche, feitbem einer Proving bee Ronigreichs Italien, liegt an ber Dlona, die burch ben Ranal Raviglio-grande mit bem Tieino, burch ben Ranal Martefana mit ber Abba verbunden ift, fowie an ber Lombarbijch Benetiamifchen Eifenbahn, die fich hier nach Como, Gefto-Calende, Bavia und Lobi verzweigt, in einer weiten, fruchtbaren Ebene, beren Borigont im Rorben bie Alpen begrengen. DR. ift Die reichfte, prachtigfte und bevollertfte Stadt Oberitaliene. Diefelbe ift Sip bee Brafecten und eines Erzbifchofe, ferner eines Appellationshofe, eines Generalcommandos fowie vieler anderer Beborben, bat innerhalb ihrer Baftionen und Dauern eine Anebehming von 6 Diglien, enthält 11 Thore, 29 Brilden und gablt 196109 E. (1862), ohne bie Borftabte (Corpi santi), welche eine eigene Gemeinde von 46348 E. bilben. Ungeachtet aller durch Beit, Rriege und andere feindliche Schidfale erlittenen Unfalle hat die Stadt bod noch einen großen Theil ihres alten Glanges gerettet. Un ihr Alterthum erinnert freilich nur ein Reft von Thermen. Dofto reicher ift fie an Dentmalen neuerer Beit, barunter ber berühmte Dom ju DR., nach St. Beter in Rom bie größte Rirche in Italien. Bang aus weißem Marmor gebaut, gewahrt berfelbe von immen und außen ben grofartigften Ginbrud. Die alteften Deifter, welche an bemfelben feit 1386 arbeiteten, führten ihn im fpatern goth. Stile auf; um die Mitte bes 16. Jahrh. aber baute Bellegrini die Borberfeite mehr im antiten Gefchmade aus und gerftorte auf diefe Beife die Ginheit und Gigenthumlichteit bes Gangen. Rapoleon lieft nitt grofen Roften bas halb fertige Gebaube faft bis jur Bollenbung fortführen; boch ift ber Bau, ben 1819 Raifer Frang wieber aufnahm, außerlich noch immer nicht gang vollendet. Wenn von außen Glang bes Darmore, Die goth. Bergierungen und die Fulle von 106 Spittfurmen und 4500 Statuen ben Befchaner überrafchen, fo wird man im Innern bes Doms, ber fich auf 52 Gaulenpfeiler ftiitt, von bem Bellbuntel ber Raume lebendig ergriffen. Bal. Franchetti, «Storia e descrizione del duomo di Milano » (Mail. 1821); Rupp und Bramati, «Descrizione storico-critica del duomo di Milano» (Mail. 1823, mit Rupfern). Melter ale ber Dom ift bie burch bie frühern Rronungen ber Ronige bon Italien berühmte Rirche Cto.-Ambrogio, zwiften bem 11. nnb 12. Jahrh. erbaut, eine ber befterhaltenen Dentmale bes roman, ober Rundbogenftile, mit vielen werthvollen plaftifchen Berten ber altdriftl. Runft. Bon ben übrigen gabireiden, jum Theil prachtigen Rirchen und geiftlichen Gebauben ift zu erwähnen bas ehemalige Dominieanerflofter Cta.-Maria belle Gragie, in beffen Refectorium fich bas berühmte Abendmahl bes Leonardo ba Binci (f. b.) befindet, Cta.-Maria bi San-Celfo, Can-Lorengo und bie neuerdinge restaurirte Rirche Can-Cuftorgio. Die jungfte ift bie 1847 eingeweihte Rarl-Borromansfirche mit einer ichonen Ruppel und einer Marmorgruppe bon Darchefi. Un ber Spige ber öffentlichen Gebaube und Unftalten fteht ber fonial, Balaft ber Wiffenichaften und Ritnite, bas ebemalige Befuiteneollegium Brera, mertwilrbig fowol burch feine prachtige Bauart ale burch die Bedeutenbheit ber in ihm enthaltenen Inflitute. Diefe find: Die Afabemie ber fconen Ritnfte, eine ber größten Inflitnte biefer Art in Europa; die Gemalbegalerie, welche reich an Berten lombard. und bolognefer Deifter ift (barunter bas beruhmte Spofalizio bes Rafael); bie öffentliche Bibliothet, bie 184400 Banbe und manche Geltenheiten, unter anbern ben Saller'ichen Bildernachlag enthalt; ferner bie brei Specialbibliotheten, barunter eine ber reichften archaol. Bibliotheten, die mit bem werthvollen Debaillencabinet verbunden ift; die Cammlung ber Gippabailffe nach den beften antifen und mobernen Berten ber Plaftit; endlich bie Sternwarte, eine ber vorzüglichften in Europa. Außer ben ermannten und mehrern andern Brivatbibliothelen befitt Dt. Die berühmte vom Carbinal Borromeo gestiftete Ambrofianifche Bibliothet (f. b.). Ferner find bon miffenfchaftlichen Unftalten noch zu nennen: bas Inftitut ber Biffenschaften, bas technische Inftitut (Bolytechnieum), Die wiffenichaftlich-literarifche Atabemie (Siftorifch-philologifches Ceminarium), Die Raturhiftorifche Gefellichaft mit Dufeum; ferner die Thierarmeifchule, bas Confervatorium ber Dufit, bes fonigl. Dabchencollegium, zwei Convicteollegien, zwei Liecen, brei Ghmuafien u. f. w. Die gablreichen Burger- und Bolfofdulen Die find bie befuchteften und am beften eingerichteten in Italien. Unter ber ungewöhnlich großen Angahl von Bohlthatigleiteanftalten behauptet ben erften Rang bas Allgemeine Krantenhaus (Ospedale grande), fowol feines Grundbefites wegen ale auch wegen feines Umfange und feiner Bauart. In bemfelben werden taglich 4000 Rrante verpflegt. Siergu fommen bas grofe Sinbelhaus Sta. - Cattarina, bas Berforgungehaus Tribulgi filr alte ober arbeiteunfahige Berfonen, ferner Die Stiftung Sta. - Corona, welche ben

Aermern unentgeltlich ärziliche Gulfe und Medicamente gewährt, die Spitäler der Barmherzigen Brüder und der Barmherzigen Schwestern, die Waisenhäuser für Knaben und Mädchen, das

grofe Arbeitshaus, die Taubftummen - und Blindenanftalten n. f. w.

D. hat neun Theater und außerdem fünf Tagestheater. Nachft bem Theater San Carlo in Reapel ift bas Theater bella Scala eine ber größten in Italien. Es murbe 1778 von Biermarini erbaut und zeichnet fich burch Bequemlichfeit aus. Mugerbem ift noch bas Theater bella Canobiana nennenswerth. Das Amphitheater, bas für mehr als 30000 Menfchen Raum bietet, ift ein großes Bebaube fur öffentliche Chanfpiele, namentlich fur Wettfahrten und Bettrennen. Unweit babon erhebt fich ein berrlicher Trinmphbogen bes frang, Beeres, welcher 1804 von Rapoleon begonnen, 1829 ale Friedensbogen bem Raifer Frang geweiht murbe und ber Simplonftrage jum Thore bient. DR. hat eine große Angahl Balafte und andere anfebnliche Bebaube, wie die fonigt. Sofburg (Palazzo della Corte ober Reale) mit bem großen Rarnatibenfaale und ichonen Freecogemalben; ben erzbifchoft. Balaft, ein großes, von Bellegrini aufgeführtes Gebaube von Quabern, mit einer Gemalbefammlung; ben Buftig - und ben Goubernementepalaft, bas Stadthaus ober Palaft Marino, Die Mitnge (Zocca) mit ausgezeichneten Dafchinen n. f. w. Unter ben Bribatgebauben Dl.s befinden fich mehrere glangende Balafte, wie ber Balago Litta, ber Balago Annoni u. f. m., Die gum Theil ausgezeichnete Runftwerte enthalten. Roch ift zu erwähnen bie Galerie De Criftoforie, bie 186 Glien lang und an 13 F. breit ift und 70 Baarenlaben enthalt. Bei allen biefen Brachtbauten find bie Strafen DI.s im gangen nur eng und wintelig. Eine Ausnahme macht ber fcone Corfo von Borta-Benegia, auf welchem fich abende bie elegante Belt einfindet. Anch au Spagiergangen mar D. bisher nicht reich. Rur bie breiten Bafteien mit Banmgangen und fconer Ausficht boten einen burch gabireiche Fugganger und Equipagen belebten Bergnitgungeort. Reuerdinge ift febr viel für Berichonerung ber Ctabt gefcheben. Rachft jenen Alleen und ber fonigl. Billa entftanben bie angenehmen Deffentliden Garten (Giardini publici), und gange Ctadtviertel mit regelmäßigen, breiten und luftigen Strafen find im Aufbau begriffen. Dt. hat unter allen Stabten Italiens ben bedeutenoften Landhandel. Die hauptfächlichften Gegenftande beffelben find Getreide, Reis, Geibe und Rafe. Richt minber wichtig find bie Fabriten und Manufacturen in Geibenftoffen, in Dobe ., Band . und Bofamentiermaaren, Bronge, in Defferfdmiebe . und ausgezeichneten Tifchlerarbeiten, in Chocolade, Fabence u. f. m. Den Sandel und Berfebr unterftutt ein Riliale ber Rationalbant, woneben bie reiche Spartaffe, bas Leibhaus, bie Bolfebant mit ben gabireichen Unterftutgungegefellichaften ber Innungen und Bunfte fur ben arbeitfamen und praftifchen Ginn ber Bevolferung fprechen.

Rach einer alten Ueberlieferung foll DR, von bem celt, Rurften Bellovefus um bas 3. 600 v. Chr. gegrilndet worden fein. Die Ctabt bieß Mediolanum und war die Sauptftabt ber 3nfubrer im transpadanischen Gallia cisalpina; 222 v. Chr. wurde fie von Enejus Geipio erfturmt, womit bas gange Land in die Sande ber Romer fiel. In den foatern Kaifergeiten wurde D. Git ber Biffenfchaften und baber Reu-Athen, auch wol als zweite Stadt bes Romifchen Reiche Reu - Rom genannt. 253 fchlug Raifer Gallienus bafelbft ein Beer von 300000 Alemannen, 268 aber murbe berfelbe bier, als er ben Mureolus in ber Stadt einfchloff, ermorbet, wobei Claudius II. Die Ctabt eroberte. Much im 3. und 4. Jahrh. war DR. nicht felten faiferl. Refidenz, 3. B. bes Maximianus, Maxentius, Ronftantius, Balerianus II. Konftantin b. Gr. geftand burch bas mailander Tolerangebict 313 ben Chriften im gangen Römifchen Reiche Dulbung gu. Bon 374-397 fungirte ber beil. Ambrofine ale Ergbifchof von Dl., beffen Stirche ale Metropole von gang Oberitalien galt, weshalb benn auch mehrere Concile bafelbft gehalten murben. Theodofine b. Gr. ftarb bafelbft 395. Bei bem Ginfall bee hunnen Attila in Italien 452 murbe Dt. erobert und gepliindert. 490 murbe es bem Dftgothen Theodorich b. Gr. übergeben, und 539 marb es megen feines Abfalls und ber Aufnahme bngant. Truppen bon bem Gothen Bitiges nach bartnadigem Biberftanbe mit Feuer und Schwert geguichtigt, wobei 300000 Menfchen umgefommen fein follen. Cobann befetten es 570 bie Longobarben, und 774 fiel es mit beren Konigreich und Sauptftabt Pavia an Rarl b. Gr. Dlebrere bon beffen Rachfolgern ließen fich ale Romige bon Italien ju DR. ober Pavia mit ber ju Monga aufbewohrten Eifernen Arone fronen. Geit ber Aronung Otto's I. 961 geborte Dt. mit bem Ronigreiche Italien ju Deutschland und wurde burch faifert. Ctatthalter ober Brafecten regiert. Wegen bes Abfalls bes Erzbifchofe Beribert marb Die Stadt von Raifer Ronrad II. 1087 belagert, ber bier feine berithmte Conftitution ilber die Erblichfeit ber Leben gab. 3m 12. 3abrh. gab Dr. burch feine Berfuche, fich frei ju machen, hauptfachlich Beranlaffung gu ben wieberholten ital. Felbzügen Friebrich's I. Es mar bamale bie mobilhabenofte und vollreichfte Stadt in ber Combarbei, Saupt ber Wegenpartei bes Raifers, berrichte über Como und Lobi und blieb in bestäudige Sandel mit Pavia verwidelt. Friedrich I. belagerte Die Stadt vom 6. Mug. bis 3. Cept. 1158 und zwang fie gu einer bemuthigenben Unterwerfung. Ale fie abermale feinen Anordnungen fich widerjette, gwang er fie burch Belagerung vom 29. Dai 1161 bis jum 4. Marg 1162 gur Uebergabe, ließ fie auspliindern und bis auf die Rirchen gerftoren. Schon 1167 murbe DR. wieber aufgebaut und marb nach bem Giege bes Lombarbifden Ctabtebunbes bei Legnano 1176 eine freie Ctabt, Die nach bem Ronftanger Bertrage (1183) ben Raifer ale oberften Lehnsherrn und Ridgter anerfannte, ibm aber bie Ginffinfte aus ben Domanen für immer verweigerte. DR.s Berfuch, ale Mittelpuntt einer Republit feine alte Municipalverfaffung beffer ju organifiren, fcheiterte ftete an ber Giferfucht ber quelfifchen und ghibellinifchen Partei, bie fich einander bie Oberherrichaft ftreitig machten, jene vom Saufe bella Torre, Diefe von ber Familie Bieconti angeführt. Buerft behauptete fich feit 1237 bas Saus Torre in ber Burbe bes Bobefta, bie es infolge eines Aufftandes gegen ben Raifer Beinrich VII. 1311 gefturat und Dlatteo Bisconti ale faiferl. Bicarine eingefest murbe. Echon biefer erlangte bie Berrichaft über Babia, Como, Lodi, Biacema, Tortona, Aleffaubria, Rovara, Bergamo und andere Glabte ber Lombarbei, woraus 1395 bas Bergogthum Mailand (f. b.) hervorging, beffen Schidfale fortan bie Bauptftabt theilte. Geit 1545 fpanifch, murbe bie Ctabt 1714 öfterreichifch. 3m frang. Revolutionefriege befette fie Bonaparte 14. Dai 1796 und erhielt 29. Juni auch die Citabelle. Lettere marb 24. Mai 1799 von ben Defterreichern erobert, aber 16. Juni 1800 nach ber Convention von Aleffandria wieber geräumt. Echon 2. Juni 1800 hatte Napoleon bie Stadt wieber befett und die Proclamation ber Cisalvinifchen Mepublit (f. b.) erlaffen, beren Sauptflabt Dt. murbe, fowie feit 1801 bie Sauptflabt ber Italienifden Republif und feit 1805 bes Ronigreiche Italien, beffen Rroue fich napolcon 26. Mai auffette. 1815 tam DR. wieber an Defterreich und blieb feitdem Sauptftabt bee Lombarbifch Benetianifchen Ronigreiche und Cit bee Bicefonige. Der Aufftand bee 3. 1848 begann zu DR. mit blutigen Raufereien gwis ichen Militar und Civil, worauf 22. Gebr. bas Stanbrecht publicirt murbe. Bahrenb 17. Diary ber Bicefonig Rainer abreifte und Graf D'Donnel interintiftifch ale Gouverneur eintrat, brach fobann 18. Mara ber offene Mufftand aus. Der Befehichaber ber Truppen, Graf Rabettn, bezog bas Caftell, und erft nach bem blutigften Strafen- und Barrifabenfampfe entichloft er fich 23. Mara jum Abauge, worguf die Biemontefen die Stadt befetten. Aber ichon 6. Aug. 1848 mußte Dt., von ben Biemontefen verlaffen, an Rabethy capituliren, ber mit 50000 Dann einzog und die Stadt in Belagerungezustand erffarte. Reue Unruhen im Darg 1849 murben mit leichter Milhe unterbrudt, wie auch ber Aufftand bom 6. Febr. 1853, ber jeboch Belagerungeguftand, Contributionen und andere Dagregeln gur Folge hatte. Um 5. Juni 1859 mußten bie Defterreicher infolge ber Schlacht von Magenta DR. raumen und an Rapoleon III. überlaffen, ber es bam im Ritricher Frieben an Biemont abtrat. Die gegenwärtige ital. Brobing DR., eine ber bevölfertften Gegenden Europas, bat ein Arcal pon 54,25 Q. Dl., gahlt 948320 E. (fomit 17459 auf die Quadratmeile) und zerfällt in die fünf Diftricte Dl., Abbiategraffo, Gallarate, Lobi und Monga. Bgl. Giulini, «Memorie spettanti alla storia e al governo di Milanos (10 Bbe., Mail. 1760-70); Berri, «Storia di Milano» (2 Bbe., Mail. 1783; neue Muff., 4 Bbe., 1830; fortgefett von Cuftobi, 4 Bbe., Mail. 1837); Roemini, alstoria di Milano» (4 Bbc., Mail. 1820); Cantit, "Milano e il suo territorio" (2 Bbc., Mail. 1844); Eufani, «Storia di Milano» (Bb. 1-3, Mail. 1862-65).

Meilleth (366), Greft), Gefdjichfgrieber und Dichter, wurde aus einer altabelichen unger. Sommlie zu Krist 5. Sett. 1786 gederen. Zeit Batrz., Joseph, Groß Zi, (26. dt. 1735, gelt.) 1810), war öfferte. Etaals- um Conferenzminisfer und wurde 1783 in den deutferen Grefenfland erfgeben. Zeit zuge M. fludier in Erfan Philosophie, in Nadd de Krist um krat damn in den Etaalsblicht, den er nach zehn Jahren eines Augenübeld wegen verfalfen mußte. Nach feiner Wiederschreifung wöhnter ei find umsflögtlichte Verlerart um blighrichterlichen Zieher stellen Weise der Verleitung weiter der Auftrag der Verlerart und heinfolderlichen Auftrag zu dem Unschlichte führen Zieher der Verleitung den Verleitung den Verleitung der Verleitung den Verleitung der Verleitun um Wärchen umb Ernäfelmagen (Bertim 1825); 2. Kuff., 2 Bedim, Cintta, umb Zuß., 1837); feine Ukefreigung "Vängaprisfer Gebößte (Scittus, 1822) mib be getungen Ukefreigung von «Simply's (Keislauby's) auerteigenen Liebertsemen (mit Driginntlert, Vefiß 1832); 2. Kuff., oben Driginutlert, Vefiß 1832); 2. Kuff., oben Driginutlert, Vefiß 1832, 2. Kuff., oben Driginutlert, Vefiß 1832, 2. Kuff., oben Driginutlert, vefiß 1822, 2. Kuff., oben Driginutlert, oben derm is debentrabsten sind be schefcigliche der Vängaperen (5. Bek., Wien Ukefaller, oben der Vängaperen (5. Bek., Wien Islaeden (5. Bek., Dien Islaeden (5. Bek., Dien Islaeden), oben der Kuffaller (5. Bek., Wien Islaeden), oben der Kuffaller (5. Bek., Dien Islaeden), oben der Kuffall

Mailath von Sift'ely (Georg von), ungar. Staatsman, beffeichet müfrem ber ungart. Dembage von 1825 um 1826 de Füller des fönjach Ferfanske (Profiler) ter früngl. Gerichte ter Gringle ter der Gerichte ter für der Gerichte ter gerichte der Gerichte von 1848 auch 28 nach 28 n

ses évêques» (Bar. 1685; neue Aufl., Revere 1831) Erwähnung.

Maimonibes, eigentlich Dofes Ben-Daimon Ben-Jofeph, arab. Abu-Amran-Dufa-ibn-Abballa, aus einem angefebenen jub. Gefchlechte, geb. in Carbova 30. Diarg 1135, ftubirte bie bamalige Biffenfchaft ber Juben und Araber und bie griech. Bhilosophie, namentlich Ariftoteles in arab, Ueberfetjungen, horte arab. Bhilofophen und lernte bie Beillunde. Durch bie Religione. verfolgungen ber Almohaben gegen die Juden in Andaluffen 1148 aus feinen Studien geriffen und zur Berheimlichung bes Judenthums genötsigt, wendete er fich endlich mit feinem Bater noch por 1160 nach Beg, reifte fpater nach Berufalem, wo er fich 1165 befand, und nahm balb barauf feinen bleibenben Aufenthalt in Foftat, Rairo gegenliber. Dier verheirathet, lebte er anfange bom Banbel mit Ebelfteinen, murbe aber febr balb Leibargt bee Gultane bon Megypten und Oberhaupt ber jub. Gemeinde. Geine Renntmiffe ale Argt und ale Philosoph, feine Belehrfamteit, fein ebler Charafter und glangenber Beift und por allem feine Berte verbreiteten feinen Ruf über bas Abend. und Morgenland, unter Arabern und Juben. Er ftarb 13. Dec. 1204, und feine Leiche murde nach Balaftina gebracht. D., beffen Schriften fcon bei feinem Leben überfest murben, bat ale Theolog und Gefestebrer einen grofen Ginfluft auf Die gange Entwidelung bes Jubenthums gehabt. Die neuen Bahnen, Die er betreten, murben ein Rampfptat für Biffenfchaft und Orthodorie, und fcon im 13. Jahrh. lafen beutsche Theologen feine ine Lateinifche übertragenen Biicher. Die vornehmften Schriften bes Dr. in grab. Sprache finb: «Der Rithrer ber Berirrtens (a Dore Nebochims), eine philof. Begrunbung bes jub. Gefetes (beutich),

ber dritt Thil von Chipter, Frankl, 1838; der esste Thil von Kürftenfag, Krotoffin 1839; auf Compondium er Vogst; ein Commender ber Michage, eine Arümteriage der 613 Wolgspäldere Gesteye, Gutachten und Sendhefreien, verfaßeiene Abbandlungen, "B. über die Einhist Geste, die Aufreikung "I. i.v., mehrere medie, umd diestliche Segleiten, namentlich ein Musygg aus Galenns. In reinem Sebrälich spierer von Volksteine Volk

Dain (lat. Moenus), ber bedeutenbfte unter ben rechten Rebenfluffen bes Rhein und berjenige, welcher beffen Gebiet am meiften oftwarte, bie in bas Berg von Deutschland erweitert, hat zwei Quellarme, ben Beifen und ben Rothen DR., bon benen ber erftere auf bem Fichtefgebirge, am ofti. Abhange bes Ochfentopfe, 2732 Fr. über bem Meere, entfieht und an Rulmbach poriiberfliefit, ber lettere, melder ber fleinere ift, in 1500 ff. Geebobe auf bem Granteniura bei Lindenhart oberhalb Rreuften entipringt und Bairenth beriffert. Beibe vereinigen fich bei Schlof Steinhaufen, 1 St. unterhalb Rulmbach, jum eigentlichen DR., ber, westwarts fliegenb, bei Bugbach unweit Baunach die 3t, unterhalb Bamberg die Reguit und einige andere Flugden, in Unterfranten bie Frantifche Caale, bei Bertheim in Baben bie Tauber, bei Banan bie Ringig, im ehemaligen Bergogthum Raffan bei Bochft die Ridda aufnimmt und, nachdem er Schweinfurt, Burgburg, Afchaffenburg, Offenbach und Frantfurt berührt bat, bei Caftel, Mainz gegenüber, in einer Scehölje bon 240 ft. und einer Breite bon etma 400 Schritt fich in ben Rhein ergiefit. In großen ichlangenartigen Windungen fich langfam bingiebend, burchläuft er. mahrend ber Abstand ber Quelle und ber Mündung 34 D. betragt, eine Strede von 66 DR.; fein Flufgebiet umfaßt 576 D .- D. Rach Bereinigung mit ber Regnit wird ber DR. fchiffbar; burch ben Ludwigefanal (f. b.) ift er mittele ber Altmubl mit ber Donau in Berbindung gefest. Die großen Rritmmungen bes Dr. vermindern gwar fein ftartes Befalle, aber fie vergrößern auch die Bergogerungen ber Sahrt und die Roften bes Transports. Die verhaltnifmäftig gu große Breite bes Bettes und bie beshalb ju geringe Tiefe bes fluffes machen bie Schiffahrt überbies fehr unficher, in trodenen Commern nicht felten unmöglich, fobaft alebann große fabrgenge erft von Offenbach und Frankfurt aus fahren tonnen. Der Dampfichiffahrt ift ber DR. feit 1842 durch die 1841 gegritnbete Dain-Dampfichiffahrtogefellichaft, die ihren Git au Buraburg hatte, geöffnet. Doch ftellte man nach einigen Jahren bie Dampffahrten auf bem obern Dt. wieber ein und beschränfte fie feit 1847 auf die Strede von Burgburg nach Frantfurt und Maing. In neuerer Zeit hat die Gifenbahn diefe Dampfichiffahrt gang außer Thatigleit gefest. Der DR. tragt mit feiner Umgebung ben Charafter ber Gleichmäßigfeit und Dilbe. Gein Thal, das mit Anonahme des oberften Laufes burch Reuper, Dufchelfalt und Buntfandftein bricht, geigt group baufig fteile Gefteinwanbe, verleugnet aber in feiner Fruchtbarteit und Gultur nicht ben Gefammtcharafter feines Gebiets, bes Frantenlandes. Die Gegenben von Bamberg, Burgburg und andere Streden geboren ju ben fruchtbarften und bewohnteften Strichen Deutichlande. Betreibe, Gemife, feines Doft, Bein (f. Frantenwein) gebeiben in Fille. - Die Dainlinie, in polit. Beziehung fruher ichon zuweilen ale Scheibungelinie zwifchen Rord. und Gubbeutichland bezeichnet, bat burch bie Ereigniffe bon 1866 eine thatfachliche Bebeutung erlangt. Ihre militarifche Wichtigfeit liegt barin, baf fie einem über ben Rhein borbringenben Gegner gur Operationelinie bie in bas Berg von Deutschland bienen tann. Die Bangbarteit und Fruchtbarteit bes Landes gu beiben Geiten bes Fluffes, Die Leichtigfeit, benfelben gu überichreiten, die bielfachen Berbindungen beiber Ufer beglinftigen die Beeresbewegungen. Deshalb ift ber Endpuntt ber Dainlinie auch burch die ftarte Feftung Maing gebedt, bisber Bunbeefeftung, feitbem mit ausschlieflich preug. Befatung. Mis ftrategifche Bertheibigungs. linie tann ber Dt. im gangen niemals angefeben werben; bem wiberfpricht ichon fein Lauf und bie Configuration bes Terrains. Rur taftifch, b. b. für bestimmte Befechtszwede, ift ber Gluft auf einzelne Streden au benuten.

Maine hieß ehedem ein Proving in Frankrich, die von Irtegne, Joermandie, Aligio und Bendinneis begrenzt werde und ungeliche die jedigen Depart. Carthe und Mayeme undigkte. Er wurde feit 955 von erblichen Grafen regiere, fam um die Mitte des I1. Jahrft, an die Sergoge von der Voermandie, ju Affange des I2. Jahrft, an Affais und nit diefen an Affais. Den Nachsen für Hillige Mittelle der Kraften der Del des Affais und nit diefen an Enge gelangter sie durch Ludwig den Helligen 1246 an bessen Bruder Karl, der sie auf seine Rachsom men verreite, und 1440 durch Karl VII. an das Haus Anjou, nach sessen Ausselberben 1461 sie an die Krone Frankreich zurücksie. Ein natikrlicher Sohn Ludwig's XIV. und der Montespan

führte ben Titel eines Bergoge von Daine (f. b.).

Maine, mahricheinlich corrumpirt aus Dagenne, ift ber Rame für einen 11/2 Dl. langen und ichiffbaren rechten Rebenfluß ber Loire in Beftfranfreich , welcher aus ber Bereinigung ber Dapenne und ber burch ben Loir verftarften Garthe entfteht und unterhalb Angere munbet. Das nach ihm benannte Depart. Daine-Loire, bas gröftentheils aus ber ehemaligen Broving Anjou besteht und die Diocefe des Bifchofe von Angere bilbet, hat ein Areal von 129,38 D .- Dr., zerfallt in bie 5 Arrondiffemente Angere, Bauge, Cholet (fruber Beaupreau), Caumur, und Segre', mit 34 Cantonen und 376 Genteinden jählt (1861) 526012 E. und hat gur Sauptfladt Angers (f. d.). Es wird von ber westwärts fromenden Loire und ihren Rebenfluffen (bem Muthion, ber Daine nebft Dagenne, Garthe und Loir, bem Thouet nebft ber Dibe, bem Sanon und Gore) bemaffert, befteht theile aus rebenbepflangten Bilgelgelanben, größtentheile aber aus welligen, von gablreichen aber nicht tiefen Thalern burchichnittenen, mit Graben, Beden und Behölgen bebedten Chenen und bat im allgemeinen ein gefundes Rlima. Dbgleich nicht ohne burre Beibefluchen, gebort es boch ju ben fruchtbarften Departements, ift befonbere reich an Getreibe und Bein, erzeugt Sanf und Flache, Gemufe aller Art und portreffliches Doft in Fille. Bu biefem Bobenreichthume tommen noch Steintohlengruben fowie Schiefer- und Steinbruche. Ausgebehnte Biefen und Beiben unterftuten Die Pferbe-, Rindvieh- und Schafjucht. Die Segeltuch-, Leinwand- und Bollzeugfabritation ift bier vorgefchritten, und es haben bie Baumwollfpinnerei und . Beberei, Papierfabritation, Farberei, Gerberei und einige andere Induftriegweige einen nicht unbedeutenben Antheil an bem Reichthum und Flor bee Departemente. Der Banbel, burch bie Fluffchiffahrt und bie bas Loirethal burchgiebenbe Beftbahn mit ben Geitenbahnen nach Cholet und von Angere nach Le Dane begiinfligt, wird bauptfachlich mit Getreibe, Bohnen, Friichten (Ratharinenpflaumen), Bolle, Banf, Flachs, Bieb, Steintoblen, Schiefer und vericbiebenen Rabritaten betrieben. Rachft Angere und Caumur (f. b.) ift die bebeutenbfte Stadt Cholet, feit 1857 Sauptort eines Arrondiffemente, 8 Dt. im GSB. von Angers, am Moine (Buffuß ber Gebre-Rantaife) und an ber Gifenbahn gelegen, Die fubwarts nach Miort verlangert wirb. Die Stadt hat 12735 E., ein Tribunal erfter Inftang, ein Sandelogericht und eine Bewerbefammer und ift ber Mittelpuntt einer betrachtlichen Induftrie, an welcher etwa 120 Bemeinben im Umlanbe mit 50 - 60000 Arbeitern betheiligt finb, und bie befondere in ber Fabritation von Tafchentiichern, Leinwand, Flanell, Calicote, Bercal und Bollzeugen besteht. Gehr bedeutend ift auch ber Sandel, namentlich mit Daftvieb, bas aus Limoufin, Boitou, Angoumois u. f. w. hierher gefchidt wird.

Daine, ber norboftlichfte ber Bereinigten Staaten von Amerita, swiften 43° und 47° 24' norbl. Br. gelegen, im R. von Canada, im D. von Renbraunfdweig, im G. vom Meere, im B. bon Reuhampfhire begrengt, gabite auf einem Areal bon 1416 D .. DR. 1800 nur 151719, 1860 fcon 628279 E., barunter nur 1327 freie Farbige. In bem Ctaate DR. beginnt bie Seenregion Nordameritas, welche fich weit nach Beften erftredt; ber fechste Theil ber Dberflache besteht aus Baffer. Die jum acabifden Bebirgefinfteme geborigen Bobenguge reichen bis an bie Rufte, welche mit ihren vielen Buchten, tief in bas Land einschneibenben Gjorben und ber großen Menge vorliegender Infeln einen burchaus norweg. Charafter barbietet. Die größten Binnenfeen find ber Doofehead, Gebago, Chefuntoot und Umbagog; Die wichtigften Fluffe ber Benobfcot, 60 Dt. lang und fchiffbar bie Bangor; ber Rennebec, 43 Dt. lang, für große Geefchiffe bie Augufta, für fleinere gabrzeuge bie Sallowell fahrbar; ber Ct.-Johne, welcher einen Theil ber Grenze gegen Reubraunschweig bilbet. Das Rlima, im Commer beif, im Binter ftreng talt, ift gefund. Der im allgemeinen fruchtbare Boben liefert Getreibe, gute Rartoffeln und eignet fich auch theilweife gur Biehgucht. Die bichten Balbungen bes Innern liefern viel Dolg, welches nebft Darmor und Ralt bas Sauptftapelproduct bifbet. Fifchfang, Schiffbau und Bollmanufactur find bie Daupterwerbezweige. Dt. hat eine giinftige Banbelolage und barum viel Bertehr im Innern und nach außen. Die Staateeinnahme betrug 1860: 401276, bie Ausgabe 433354 Dollars. Die Bahl ber Banten war 71, mit einem Gefammttapital von 15.599511 Dollare. Die Lange ber bis 1860 pollenbeten Gifenbahnen belief fich auf 472 engl. Dl., und bie Ctaatefchulb erreichte in bemfelben Jahre bie Bobe von 1,162727 Dollare. Der Gouverneur begieht jahrlich 1500 Dollare. Diefem gur Geite fteben fieben Rathe, Die von

ber Legislatur gewählt werben. Der Senat jahlt 31, bas Reprafentantenhaus 151 Ditglieber. Sammtliche Bablen gelten auf ein Jahr. Babler ift jeber Burger ber Bereinigten Staaten, ber 21 3. alt ift, brei Monate vor ber Bahl im Staate anfaffig war, fein Almofen empfangt und nicht unter Bormunbichaft fiebt. Auf ben Congreß fchieft Dt. funf Repräfentanten. Außer bem 1794 gegrundeten und 1802 mit einer mebic. Facultat verbundenen Bowboin-College gu Brunsmie, bem Waterville-College und einigen anbern bobern Lebranftalten bat die Ctabt 3350 Begirfefchulen. DR. murbe feit 1630 colonifirt, geborte feit 1652 ale Diftrict gu Daffachufette und trat erft 1820 ale felbftanbiger Ctaat ber Union bei. Der Cip ber Regierung ift Mugufta, am Rennebec und 9 M. vom Meere, mit 7609 E., feche Rirchen, einem Staatshaus, Zeughaus ber Union, Irrenhaus und einer hobern Lebranftalt. Die gröfte Ctabt aber ift Bortlanb an ber Cafcobai in malerifder Umgebung, mit 26341 E., einem trefflichen, geräumigen Safen, ben bie Forte Breble und Scammel fculben, einer Sternwarte auf bem Mount-Jon und bebeutenbem Banbel mit Landesproducten, auch nach Beftindien. Die Ctabt, welche im Juli 1866 faft gang burch Feuer gerftort wurde, fleht mit bem übrigen Neuengland in Gifenbahnverbindung und ift ber Endpunft ber aus Canaba berfommenben Atlantifchen. und Ct. Loreng. Gifenbahn. Die Stadt Bangor am Bemobfcot, 13 DR. vom Deere, erft 1769 erbaut, gablt 16407 E., hat eine bobere theol. Lehranftalt und treibt fehr bebeutenben Solghanbel.

Daine (Louis Augufte be Bourbon, Bergog von), ber natitrliche Cohn Ludwig's XIV. von Franfreich und ber Frau von Montespan (f. b.), geb. 31. Marg 1670 gu Berfailles, erhielt mit feinem Bruder, bem Grafen von Touloufe, die Marquife von Maintenon (f. b.) gur Erzieherin und erwarb fich burch fchnelle Entwidelung feiner Beiftesanlagen Die befondere Bunft bes fonigt. Batere. 1673 murbe er legitimirt, und 1682 erhielt er bae Fürftenthum Dombee, fpater ben Titel eines Bergogs von Dt. 1692 vermählte ihn Ludwig XIV. mit Anne Louife Benebicte von Bourbon-Conde, der Entelin des großen Conde. Auf Auliegen der Maintenon, Die ihre Boglinge febr liebte, ertheilte ber Ronig 1694 feinen beiben Gobnen von ber Montespan ben Rang unmittelbar binter ben Bringen von Beblitt, und 1714 erflarte er bicfelben fogar thronfabi Fall bie rechtmäßigen Bourbonen aussterben wirden. Ueberbies follte ber Bergog von DR. nach ben Teftamentebestimmungen bes Ronige bie Erziehung bes jungen Ludwig XV. leiten, bie Saustruppen befehligen und eine Stelle im Regentichafterathe einnehmen. Diefe Anordnungen hatte die Daintenon für gut befunden, um bem Bergog Philipp von Orleans (f. b.), bem tunf. tigen Regenten, fo viel ale möglich an Dacht ju entziehen. Der Regent unterbrudte aber nach Endwig's XIV. Tobe fogleich biefe Bestimmungen und bob auch 1717 bas Ebict auf, welches bie Rinber ber Montespan erbfabig und ju Bringen von Geblitt erflarte. Aus Berbruf bariiber ließ fich ber Bergog von Dt. mit feiner Bemablin in die von bem fpan. Minifter Alberoni (f. b.) angezettelten Intriquen gegen ben Regenten ein. Ramentlich trat bie Bergogin mit ben Jefuiten und ber frühern Sofpartei in eine Berichwörung gufammen, welche ber fpan. Gefanbte, Bring bon Cellamare, leitete. Man wollte ben Bergog bon Orleans aufheben, fich bee Ronigs bemachtigen und die Reichoftande gufammenrufen, um eine neue Regentichaft ju Gunften Philipp's V. von Spanien, bes Entele Ludwig's XIV., einzufeten. Der Minifter Dubois entbedte jeboch im Dec. 1718 bas Complot. Der Bergog von DR. murbe auf bas Schlof Dourlans, feine Gemablin aber nach Dijon, fobann nach Chalons geführt. Der Bergog felbft tonnte nicht überführt werben und erhielt nach einjahriger Befangenschaft feine Freiheit; Die Bergogin geftanb jedoch ben Bufammenhang ber Intrigue und wurde nach Sceaux verwiefen. Sier lebten fortan beibe, umgeben von einer Gefellichaft geiftreicher Danner und Frauen. Der Bergog ftarb 14. Dai 1736, feine Gemablin erft 1753. Gie hinterließen zwei Gohne, mit benen bas Saus Maine wieber erfofch.

Mainoten (Manioten) þeifam bir Evrodpure bor Gveingebegirde Maino, her bir geiringig.

war Handardfrind pair Grændering either Gleisberg geirtlet (Falleshird pairighen ben Weterbufen vom Redolphia umb krown im jidd. Werea begreift umb jest par Browing Redolmen hander ich film blyter hir Madalomenn ber allen Epartamer, in beren Ennber file wohren, gebalter werben; wohrlichnich geber film hij gerigen gebalter werben; wohrlichnich geber film hij der Jahr geligen Teller. Die Kanten, bir fahr und Greicher grei felt ber geröfen flam Sudnerung in hie Galminft vermiligten. Die Kanten, bir fahr der Greicher gelich ber geröfen flam Sudnerung in hie Galminft vermiligten. Die Kanten film der Greicher gelich ber geligen flam Sudnerung in hie Galminft vermiligt mit entbeter geligen, die ein den, mitig, firet mit ihrer Eliten mah betramt film graft, Strick, Ern-felter film film der Greicher hier der geligen, die ein der geführt, die ertifte flamsbirgigeft girt zu bewahren. Eif nahmen meter erklichen Sudnifigert in betraufte film gerner geligtiger, in bei mehren.

haßten Confcription unterwerfen.

Maintenon (Françoife d'Aubigne, Marquife bon), Beliebte und fpater beimliche Bemablin Lubmig's XIV. (f. b.), fammte aus einer prot. Abelsfamilie und murbe 27. Rob. 1635 im Befangniffe ju Riort geboren, mo ihr Bater, ein Abenteurer, eingeschloffen faß. Ihre Meltern führten fie im Alter bon brei Jahren mit nach Amerita. Rach bem Tobe bee Batere fehrte bie elfjährige Tochter mit ber Mutter nach Franfreich gurild. Da lettere ebenfalls ftarb, tam bas Dlabden ju einer Tante, Ramene De Billette, Die fie mit großer Barte behandelte und in ber reform. Religion erzog. 3m Alter von 16 3. machte fie zu Barie bie Befanntichaft bee Dichtere Scarron (f. b.), ber ihr, angezogen bon ihrer Schonheit, ihrem Beift und ihrer hülflofen Lage, freiftellte, ob fie bon ibm bie Gumme jum Gintritt in ein Rlofter ober feine Sand annetmen wollte. Dogleich Scarron gelahmt und misgeftaltet war, mablte fie boch bas lettere und lebte nun in ber geiftreichen Gefellichaft, Die fich in bem Saufe bes Dichtere vereinigte. Als Scarron 1660 ftarb, gerieth fie in brudenbe Roth, bewahrte jeboch mit Rlugheit ihren guten Ruf, obichon fie als genaue Freundin ber Rinon de Lenclos (f. b.) galt. Gie ftand im Begriff, als Erzieherin nach Portugal ju geben, ale fie burch Frau bon Montespan (f. b.), die bamals noch nicht die Beliebte bes Ronige mar, eine Benfion bom Sofe erhielt. Bier Jahre fpater wurde fie die Ergieherin ber beiben Gobne, welche bie Montespan Ludwig XIV. gebar. In biefer Stellung lernte fie ber Ronig tennen, auf ben ihre gefuchte Strenge und ihre Burlidhaltung anfange einen ungunftigen Einbrud machten. Doch mar Lubwig mit ihren Leiftungen fo gufrieden, daß er ihr 100000 Libres fchenfte, für welche fie bas But Daintenon taufte, beffen Ramen fie auch annahm. Durch fluges Betragen wußte fie indeß allmählich bas Berg bes Ronige ju erobern und ibre Wohlthaterin aus beffen Bunft ju verbrangen. Gie bilbete ben hochmuthigen, wolluftigen Monarchen jum Frommler und erlangte fo große Gewalt über ibn, daß er um 1685 fogar in eine heimliche Bermablung mit ihr willigte. Dbichon fie vorgab, fich nicht in die Bolitit mifchen ju wollen, begann boch hiermit ihr machtiger und unfeliger Ginflug auf bie Staatsangelegenheiten. 3m Bunbe mit ber Sofgeiftlichfeit unterftupte fie Die Berfolgung und gewaltfame Befehrung ber Sugenotten (f. b.) und betrieb bie Aufgebung bes Cbicte bon Rantes. Ihre Creaturen murben Minifter und Generale ober erhielten Benfionen, die ben Coat bebriidten. Die Sofleute und Beamten verwandelten fich in Frommler, um bie Gunft ber machtigen Frau zu erlangen. Umgeben bon Glang und Glud, mie eine Ronigin geehrt, fublte fie fich bennoch ungludlich und fehnte fich in die Dürftigteit jurud. Es fiel ihr ebenfo fcmer, ben alten, milrrifchen, bom Ungliid gebeugten Ronig ju erheitern, wie ben bag ju ertragen, ben bas Boll nicht mit Unrecht auf fie marf. Mis Lubwig 1715 ftarb, jog fie fich in bie Abtei Ct.-Chr gurild, Die auf ihren Bunfch 30 3. borber in ein Frauleinftift bermanbelt worben mar. Sier ftarb fie 15. April 1719. Gie empfing bis ju ihrem Enbe bie Ehren einer Ronigswitme, wiewol fie nie Anfpruch barauf erhob, noch über ihre Bermaglung eine Erflarung gab. Ihre aM6moiress (6 Bbe., Amfterb. 1755) find ein Dadwert Beanmelle's. Derfelbe gab auch ihre Briefe (9 Bbe., Amfterb. 1756 u. ofter; befte Musg., 3 Bbe., Bar. 1815) heraus, bie vom Beifte und bon ber Bilbung ber Berfafferin jeugen und bei aller Burildhaltung fur bie Befcichte ber Beit wichtig find. Ferner ericienen «Lettres inedites de Madame de M. et de la princesse des Ursins» (4 Bbe., Bar. 1814 und 1826). Gine Gefammtausgabe ihrer Correspondeng hat neuerdings Laballe (Bar. 1865 fg.) begonnen. Bgl. Caraccioli, eVie de Madame de M. » (Bar. 1786); Frau bon Benlis, «Histoire de Madame de M.» (2 Bbe., Bar. 1806; beutich, Lpg. 1807).

Mainz, das ehemalige Explift im Niedercheinischen Areise, dessen Explissos der erste der der gestlichen Kurstürsten und des Reichs Explaniser in Deutschland voor, umlöste bis zur Zeit des Umeriller Friedens ein Areal von 150 D. D. M. mit ungefähr 200000 E. Die turmaity. Länder lagen auf dem rechten und linken Rheinusser und in den Natungagnden gestreut; nammetlich gehörten bagu Erfurt und bas Gichefelb. Durch ben Luneviller Frieden von 1801 murbe bie Ctabt Daing nebft bem auf bem linten Rheinufer gelegenen Theile bes Lanbes an Frantreich überlaffen. Der Reichebeputationshauptichluß entichabigte 1803 ben Rurfürften, ber Erfurt an Breufen abtreten mußte, burch bas gurftenthum Regensburg und bie Grafichaft Beplar, worauf ber Rurfürft Regeneburg an feiner Refibena machte und ben Titel Reichserglangler annahm. Geftiftet wurde bas Erzbisthum unter Bonifacius um 750; ber Urfprung ber Rurfürftenwürde wird in bas 3. 996 gefett. Unter ben Ergbifchofen und Rurfürften maren bie ausgezeichnetften: Grabanus Maurus (f. b.), geft. 856; Satto I., jur Beit Lubwig's bee Rinbes und Ronrab's I.; Satto IL, bou bem ber Daufethurm herrühren foll, geft. 970; Billigis, geft. 1011, ber bom Papft bas Borrecht erhielt, ben beutschen Ronig ju fronen und auf allen beutschen und frang. Concilien ju prafibiren; Siegfried II., ale Feind Raifer Friedrich's II. beruchtigt; Albrecht von Branbenburg, jur Beit ber Reformation; 3ob. Bhil. von Schonborn, gleich einfichtig ale gurft wie ale Staatsmann, geb. 1605, geft. 1673, ber mit Gifer ben Boblftand feines Lanbes forberte, DR. befeftigte und vericonerte und Erfurt feiner Botmakigfeit 1667 unterwarf. Der lette Rurfürft mar Friedrich Rarl von Erthal, der 1802 ftarb. 3hm folgte ale Reichsergtangler ber bieberige Coabiutor Rari Theodor von Dalberg (f. b.), ber 1806 fonveraner Fürft Brimas bes Rheinbundes, fpater Grofherzog bou Frantfurt murbe, 1813 aber auf alle feine Befinungen ale Landesherr verzichten mußte. Bgl. Burbtwein, «Dioocesis Moguntina» (3 Bbe., Danh. 1769-77); " Der Untergang bes Rurfürftenthume DR. " (Frantf. 1839): Stumpf. «Acta Moguntina» (3nnebr. 1863).

Maing (Moguntia ober Moguntiacum), Die alte Refibeng ber Ergbifchofe und Rurfürften von Mains, jest bie Sauptfladt ber großberzoglich heff. Rheinproving und bie Mitte 1866 eine beutsche Bundesfestung, liegt in einer ber ichonften und fruchtbarften Gegenden Deutschlande, am linten Ufer bes Rhein, ba, wo er ben Dain aufgenommen hat, am Abhange eines Sugele. Eine 740 Schritt lange Schiffbrude führt über ben Rheinstrom nach bem am rechten Ufer bes Dain gelegenen Stabtchen Caftel (f. b.), welches ju bem weitlaufigen Befeftigungefnfteme ber Stadt gehort. Die Berbindung mit dem linten Dainufer besteht burch die oberhalb Dt. außerhalb bee Sauptwalles, aber noch innerhalb ber Mugenwerte liegenbe, bon Dberbaurath Laves 1862 mit einem Roftenaufwande bon 1 Dill. Thirn, erbaute Gifenbahnbrude bon 1029 Deter Lange, welche megen ber Grofe ber Spannweite ihrer vier Sanptoffnungen (jebe bon 400 ft.) und bem verhaltniftmafig geringen Aufwande an Baumaterial (40000 Ctr. Gifen) ju ben bedeutenoften Brudenbauten ber Reugeit gehört. DR. ift burch feine Lage ein Bunft bon großer militärischer Bebeutung, und es vereinigen fich bier bie von Frankreich nach bem Bergen Deutschlande führenden Sauptcommunicationen. Der Befit bee Blates geftattet jebergeit, Eruppenmaffen bon bem einen Ufer auf bas anbere ju merfen, inbem er bei einem ungludlichen Musgange ben Rudgug auf bas anbere Ufer fichert und felbft großern Seeren awifchen ben weit porgefchobenen Außenwerten einen gegen feinbliche Augriffe geficherten Lagerraum bietet. Die Befestigungen gerfallen in brei völlig boneinander getrennte Theile: bie ber Stadt Dt. am linten Rheinufer und ber unterhalb berfelben liegenden Infeln (Ingelheimer - und Betersaue), Die bes Stabtchens Caftel, und die auf dem linten Mainufer. Die Stadt felbft wird von einer Ummallung umichloffen, welcher eine boppelte Reihe betachirter Forte vorgefchoben finb. Der etwa 3/4 DR. lange hauptwall ift eine ber wenigen noch nach bem Tenaillenfofteme ausgeführten Befeftigungen. Derfelbe besteht aus 14 Baftionen mit barwifdenliegenben Ravelinen und einer nach bem Baftionarfufteme auf bem hochften Buntte ber Stadt erbauten Citabelle, welche, ben Sauptwall unterbrechend, burch einen baborliegenden Wall bem birecten Angriff entzogen wirb. Die Graben bee Sauptwalles find troden, jeboch tann ber an ben Rhein ftogenbe Theil berfelben burch Staupprrichtungen mit Baffer gefüllt werben. Rach bem Rheine zu ift bie Stabt burch eine Mauer gefchloffen. Die erfte, bom hauptwall etwa 500 Schritt entfernte Linie ber Außenwerte besteht aus acht betachirten Forts, bie außere, bochftene 2000 Schritt abgelegene aus gehn Forte und bem Bahlbacher Thurme. Bwifden beiben Linien befinden fich noch vier Forte und ber Binger Thurm. Die beiben Rheininfeln haben außer einigen fcmachen Erbwerten nur einen Mauerbau, ben Betersauer Thurm. Die Befestigungen von Caftel besteben aus einem mit fünf Baftionen berfehenen Sauptwalle, bor welchem bier weiter borgefchobene betachirte Raveline liegen. Lange bem Rheine ift ber Abschluß burch eine Mauer bewirft, Die bon einer großen bombenfeften Raferne, bas Rebuit ber gangen Befeftigung, flanfirt wirb. Der Anfchlufe an bie Berfchangungen ber Infeln ftromab und an bie bes linten Mainufere ftromauf ift burch bie unmittelbar am Rheine liegenben vier Berte (Fort Grofherzog von Seffen, Dbere,

änderungen gemacht worden

DR. ift eine ber alteften Stabte in Deutschland und im Gefchmade bee Mittelaltere gebaut. Bis in die neueste Beit hatte es außer einzelnen fconen Brivatgebauben wenig ansehnliche Baufer und meift enge, wintelige Strafen. In den letten Jahrzehnten gefchab jedoch burch bas Bufammenwirfen von Staat, Gemeinde und Brivaten ungemein viel fur bie Berfchonerung ber Stabt, fodaß gang neue Strafen, ja Quartiere erftanben, barunter namentlich ber fog. Reue Raffrich (Castellum novum), auf bem Blate, wo zu ben Romerzeiten bie alte Ctabt geftanden, mit einer unvergleichlichen Musficht bon 8-10 Stunden im Rundfreis. Bon ben 27 öffentlichen Blaten find ber Gutenbergeplat mit ber 1837 errichteten Stanbfaule Gutenberg's und ber mit Baumen umgebene Barabeplat am ehemaligen Goloffe die fconften. Auf bem Schillerplate (friiher Thiermartt) erhebt fich feit 1862 bas eherne Standbild Schiller's. Unter ben elf Rirchen zeichnen fich aus: Die fcone Ignatiustirche, beren Dede mit trefflichen Bemalben. welche Begebenheiten aus bem Leben bes heil. Ignatius barftellen, geziert ift, und die Domfirche, 356 F. lang, 140 F. breit, mit einem 390 F. hohen Sauptthurme und feche fleinen Thurmen und im Inuern mit 14 Altaren und 20 Rebentapellen, barunter eine unterirbifche. Die Domfirche litt befondere burch die Belagerung von 1793; von ihrem ehemaligen großen Schate und ihrer betrachtlichen Bibliothet ift nichts mehr übrig, und felbft viele von ben gum Theil fehr merfwurbigen Grabmalern find gerftort. Die bebeutenoften öffentlichen Gebaude find das ehemalige turfilrfil. Schloß, feit 1844 restaurirt; bas beutsche Orbenshaus und bas neben biefem ftebende fcone, große und maffibe Beughaus, die ber Ctabt bon ber Rheinfeite ber ein impofantes Anfeben geben. Die ehemaligen furfürftl. Schlöffer, Die Favorite und Die Martindburg, welche beibe ju ben vorzuglichften Bierben ber Stadt gehörten, find abgebrochen. Bu ben Mertwitrbigfeiten aus rom. Beit gehoren auch ber fog. Gichelftein, auf einer Baftion ber Citabelle, eine Steinmaffe, bie man für ein Dentmal bes rom. Felbherrn Drufus halt, und bie in 59 Pfeilern bestehenben Refte einer Bafferleitung nebst 18 Pfeilern einer Brilde, unweit bes Dorfes Bahlbach, Die man gleichfalls von Drufus erbaut glaubt. Bon hohern Unterrichtsanftalten bestehen ju DR. ein Symnafium (an Stelle ber 1477 begrundeten und 1798 eingegangenen Universität), ein Briefterfeminar und eine Realfdule. In bem furfürfil. Schloffe befinden fich die Ctabtbibliothet (90000 Banbe), die Bilbergalerie, ein naturaliencabinet, eine Müngfammlung, die Sammlung alterthumlicher Funde der nadiften Umgegend und bad Romifch-Germanifche Dlufeum. Letteres ift eine Centralfammlung vordpriftl. Alterthumer, welche im Auftrage ber Siftorifchen Bereine Deutschlande bie wichtigern Gegenftanbe biefer Art aus allen beutschen Dufeen in getreuen Rachbilbungen in fich bereinigen foll.

Dt. ift Git ber Brobingialbirection fitr Rheinheffen, eines Bifchofe, eines Obergerichts, eines Superintendenten, ferner eines Begirto - und eines Banbelegerichte, eines Rreisamte und zweier Friedensgerichte. Ginfchlieflich bes Dorfes Bablbach, aber ohne bie Befatung, hat bie Stadt 42704 E., Die, bis auf etwa 6000 Brotestanten und 2500 Juben, fich jum Ratholicismus beteimen. D. ift einer ber wichtigften Bertehrsplage am Rhein. Bur Beforberung bes Sandels lief Rapoleon I. einen Freihafen anlegen, indem man einen Theil bes Rheinufere bei ber Stadt mit großen Roften burch einen feften Steinbamm erhohte und gur Anlandung ber Schiffe einrichtete. Eine bedeutende Forberung erhielt in neuerer Beit ber Bertehr burch bie Mulage bon Gifenbahnen (feit 1845), bon benen gegenwärtig fünf (nach Bingen, Biesbaben, Frantfurt, Darmflabt und Borme) in DR. jufammenlaufen. 1850 paffirten bas Rheingollamt DR. 11334, 1860 bereite 18402 Schiffe; außerbem gingen 1851 343969, 1861 458749 Rubitmeter Dolg borbei. 1861 tamen im Freihafen an 1,042851 Etr. Guter bom Unterrhein, 54911 Ctr. bom Dberrhein, 155022 bom Dain; gleichzeitig gingen borilber ju Berg 8,209954, ju Thal 5,110198, nach bem Main 1,861363 Ctr. Bur Forberung bee Stroms vertebre befteben ju D. eine Dampffchiffahrtegefellichaft und eine Rheinschiffahrte-Affecurange gefellichaft. Sauptgegenftanbe bes Sanbele find Solg, Getreibe und Bein, welche besonbere nach ben Rieberlanden und bem nordl. Dentichland geben. 1866 gablte man in DR. nicht

758 Maire

weniger als 140 Beinsablungen nehl bedautnden Jakriften monsstreiben Rhinmeins. Auch bie generfliche Industrie hat in neuere Zirt einem bedeutenden Ausschweise genommen. Gegenstäten berieben ind Glas umd Bachherten, Ditte, Eesle, Taback, Wintelig, Wogen, ophysik, und musstalische Industrieb, Gemilalien, Bier. Die meinzer Leber -, Wöeles und Schufmachenstellen aben errop. Auf.

Bo jest DR, liegt, legte 13 p. Cbr. Drufus ein Caftell, genannt Magontiacum, an, in beffen Rabe nachmals eine Ctabt entftanb, Die fich aber ju ben Romerzeiten nicht bis an ben Rhein erftredte. 406 murbe biefelbe von ben Banbalen völlig gerftort und blieb gwei Jahrhunderte in Trummern, bis ber fraut. Ronig Dagobert um 612 fie wieder aufbaute und bis jum Rhein ausbeinte. Den eigentlichen Grund zu ihrem rafchen Emporbluben legte aber Rarl b. Gr. burch neue Bauten und Bewilligung bon Freiheiten und Bonifacius burch Grundung bes bafigen Erzbisthums. In ber Mitte bes 13. Jahrh, ftellte fich Dt. an bie Spipe bes Rheinifchen Stabtebunbes. Durch Gutenberg murbe es bie Wiege ber Buchbruderfunft. In bem Streite amifchen bem abgefetten Rurfürften Diether von Ifenburg und beffen Rebenbubler Abolf von Raffau tam DR. burch Groberung bes lettern an bas Ergftift, welchem ber Raifer Maximilian fie 1486 formlich einverleibte. Im Dreifigjahrigen Rriege murbe bie Stadt 1631 vom Ronige bon Schweben, ber bie Buftabeburg anlegte, 1635 von ben Raiferlichen und 1644 von ben Frangofen erobert. Rachbem fie im Beftfälischen Frieden gurudgegeben worben, nahmen fie, trop ber unter bem Rurfürften Johann Philipp burch ben Italiener Spalla angelegten neuen Befeftigungen, 1688 bie Frangofen wieber ein, benen fie aber 1689 bie Cachfen und Baiern entriffen. Am 14. Oct. 1792 fiel bie Ctabt burch Berrath und Reigheit in Die Sanbe bes frang. Generale Cuftine, both murbe fie 22. Juli 1793 mieber von ben Breufen unter Rald. reuth genommen. Bon ben Frangofen 1794 bon neuem eingeschloffen, befreite fie 1795 ber öfterr. Relbmarichall Clerfant, ber 29. Oct, unbermerft ber Reftung fich naberte, über ben Riben ging, bie frang. Berichangungen itberfiel und die Stadt nebft allem Befchut mit Sturm eroberte. 3m Frieden ju Luneville tam Dt. 1801 an Franfreich. Durch ben Wiener Congreft wurde es 1814 bem Großherzoge von Deffen jugesprochen, jeboch unter ber Bebingung, bag es in militarifder Sinficht eine beutiche Bunbedfeftung bleibe und bon ofterr., preug, und beff. Truppen gemeinschaftlich befett murbe. Defterreich und Breugen befetten abwechselnd bon fünf ju fünf Jahren bie Stelle bes Gouverneurs, Bicegouverneurs und Reftungecommanbanten in ber Urt, baß, wenn Defterreich bie beiben erftern, Breufen ben lettern ernannte, und umgefehrt. Die Artilleriebirection hatte Defterreich, Die Gemiebirection Breugen. Infolge ber Rarlebaber Befchluffe berfammelte fich in DR. 1819 bie Central-Unterfuchungecommiffion zur Ermittelung ber fog. Demagogifden Umtriebe, Die 20. Gept. 1828 ohne ein eigentliches Ergebniß ihre Bemubungen einftellte. Im Dary und Dai bes 3. 1848 befand fich bie Bevolferung von DR. wieberholt in großer Aufregung, und 21. Dai entfpann fich ein blutiger Strafentampf zwifchen Burgern und ber preuß. Befatung, ber bie Erflarung bee Belagerungezuftanbes zur Folge hatte. Am 29. Mai traf hierauf eine Commiffion ber beutschen nationalbersammlung ein, bie fich über ben Stand ber Dinge unterrichten follte und bas Rriegsgefet wieber aufhob. Rurg por Ausbruch bee Deutschen Rriege verliegen infolge Bunbestagebeschluffes im Juni 1866 bie ofterr. und preuft, Truppen die Teffung , morauf biefelbe bon Truppentbeilen bes 8. Armeecorps unter Brim Lubwig von Seffen befett murbe. Dit Beenbigung bes Rriege rudten nach Uebereinfunft Breugen ein, die burch Friebensvertrag im Aug. bas alleinige Befahungerecht erlangten. Bal. Berner, «Der Dom bon DR. und feine Dentmaler, nebft Darftellung ber Chidfale ber Ctabt und ber Befchichte ihrer Erzbifchofe bis jur Translation des bifchoft. Gipes nach Regensburg : (2 Bbe. Daing 1827-29); Chaab, "Gefchichte ber Stabt Dl. v (2 Bbe., Daing 1841-44); berfelbe, a Gefdichte ber Bunbesfeftung DR. (Main; 1835); Rlein, a.D. und feine Umgebungen»

Matte foßt in Kranfreich ber Berticker is des Emmisbehriefts. Das Bert ist bem german. Marier (s.), um biefe aufgeinem bem Int. Majose entgrungen. Edgen in her alten Gemeinbeverfollung Kranfreiche, vom nedder beim Ausbrucke ber Recotation noch Spuren vorhanden
worte, gode Alleiter, Ein vom der Verkinnsbertomitung beretatiene Gefes, som 1d. 20c., 1789
regite bes Gemeinbereigen wieder auf Grund ber communisten Erfflindsgleit, um die Erfülung
regite bes Gemeinbereigen wieder auf Grund ber communisten Erfflindsgleit, um die Erfülung
matte bereichte der Spuren der Spuren der Spuren der Spuren
matte der Spuren der Spuren der Spuren
matte der Spuren der Spuren der Spuren
matte der der der der der Spuren der der der der der der
production und der Gemeinbereichtigung einige überkert, ist bog die Mekkingsgleit ber Comderen und der Gemeinbereichtigung einige überkert, ist bog die Mekkingsgleit ber Com-

(Main; 1857); Bennes, Die Belagerung bon DR. im 3. 1689 . (Main; 1864).

Mais Maifon 759

munalbermaltung bon bem Billen ber Regierung immer beibehalten und in bem Befebe bom 5. Mai 1855 noch vergrößert worben. Der DR. wird hiernach für ben Sauptort bes Departemente. Begirte und Cantone fowie filr Gemeinden von wenigftene 3000 E. burch ben Raifer, in geringern Orten burch ben Brafecten ernannt. Bablbar find nur folde, welche bas 25. Pebensjahr erreicht haben, birecte Steuern gablen, auch nicht bestimmten Rlaffen bon Angestellten ober einem Stande angehören, ber, wie ber Militarftand, von biefem Amte ausschließt. Der DR. ift zugleich richterlicher und Bermaltungebeamter. In ber erftern Gigenschaft beforgt er bie Gintrage in bas Civilftanberegifter, betheiligt fich mit an ben Gefchaften ber gerichtlichen Polizei und ertennt ale Boligeirichter hinfichtlich geringer Uebertretungen, borausgefett, daß beren Urbeber in feiner Bemeinde auf frifcher That betroffen wurden ober fich bafelbit aufhalten, und baß die Beugen ebenfalle bort einheimifch find. In abminiftrativer Beziehung tommt ihm bie Ausführung ber an ihn gerichteten Berordnungen, Die Bandhabung ber Ortspolizei, Die Berwaltung ber Communaleinflinfte, die Leitung ber Bemeindebauten, die Berathung ber Gemeindemitglieder au. Je nach ber Bollegahl ber Gemeinde bat ber D. einen ober mehrere Gehillfen (adjoints), welche ebenfalle bon ber Regierung ernannt find und ihn in Behinderungefällen bertreten. Der Brafect ift zwar befugt, ben Dr. in ber Amtoführung borlaufig zu fuspendiren, bie Abfebung tann jeboch nur burch ben Dinifter im Ramen bes Raifere ausgefprochen werben.

Daie (Zea L.) beift eine jur 21. Rlaffe bee Linne'ichen Sufteme und jur Familie ber Gramineen gehorende Gattung amerit. Getreidearten, welche fich burch einhaufige Bluten auszeichnet, bon benen die mannlichen auf ber Spipe bes Balme eine ausgebreitete Rispe (Fabne) bilben und die weiblichen blattwinkelftandige Rolben ausmachen, die in ben Blatticheiben eingeschloffen find, aus benen nur die langen Rarben ale ein Schopf feberiger Faben beraushangen. Der gemeine Dt. (Z. Mays L.), auch Belfchforn, Türfifcher Beigen und Rufurug genannt, frammt urfprlinglich aus bem warmern Amerita, wo er feit alter Beit angebaut worben fein muß, ba Maistolben in ben Grabern ber Intas gefunden worden find und folche auch in Derico ju ben religiofen Bebrauchen bermenbet murben. Aus Gubamerita tam er burch Columbus nach Spanien, wo er fchon um 1520 gepflangt wurde. Um 1560 gelangte biefes Getreibe nach Italien, und jeht wird es in der gangen fildl. Salfte Europas angebaut. Der DR. gehort gu ben wichtigsten Getreibearten und ist zugleich äußerst ergiebig. In Europa, Afien, Afrika und Amerika lebt ein großer Theil der Böller vom Maismehle. Man hat eine Menge von Spielarten, boben und niedrigen Dt. (Riefen - und Ameramais), mit gelben, weifen, braumrothen, violetten und glasartigen, burchicheinenben Rornern, mit jufammengebrudt-runblichen, fleinen ober großen, feltener mit langlichen Rornern. Die hoch werbenden Sorten mit großen, breitgebrudten Rornern find unter bem Ramen Pferbegahnmais befannt. Diefelben ftammen porzugeweife aus Rordamerita und find wegen ihrer Ergiebigfeit und weil fie in unferm Rlima gut gebeihen, febr gefchatt. Rleintornige Corten mit rundlichen, glasartigen Rornern nennt man Berlmais. Für Deutschland jum Anbau am geeignetften ift ber gemeine gelbe DR. Der DR. gemahrt in allen feinen Theilen großen Ruten. Die Rorner geben eine fchmadhafte Gritte unb ein portreffliches Debl zu allerhand Bachvert, in Italien namentlich zu Daeearoni und Bolenta. Bu Brot aber ift bas Daismehl nicht geeignet; für biefen Zwed muß es erft mit Roggen- ober Beigenmehl gemengt werben. Auch bereitet man baraus Bier und Effig. Uebrigens find bie reifen Korner und die unreifen milchigen Rolben geroftet, gebraten und warm gegeffen febr fcmadhaft. Die unreifen Rolben werben bei une hanfig wie fauere Gurten eingemacht. Das Dart ber Salme enthalt bor ber Blutegeit eine große Menge fugen, jur Girup. und Buderbereitung tauglichen Caftes. Allen Sansthieren gewähren bie Rorner ein augenehmes, gebeihliches Futter, mas auch bon ber Maispflange ale Grunfutter und bon ben getrodneten Blattern gilt. Die Maisstengel laffen fich jum Dachbeden und ale Brennmaterial berwenben, auch werben fie jum Rorbflechten benutt. Die Fafern ber Stengel fowie bie Blatter geben ein haltbares Befpinft, und Die innerften Blatter, welche Die Rolben umgeben, find elaftifch und laffen fic jum Auspolftern bon Geffeln, Gatteln und jur Anfertigung guter, bauerhafter Datragen berwenden. Reuerdings hat man in Defterreich auch Bapier baraus verfertigt. Bum Ausbringen ber Rorner aus ben Rolben bebient man fich gegenwartig ber Daisentfornerungemafchinen, unter benen bie amerit, und bie Geibl'iche Daiebrefchmafchine bie borguglichften find.

Daifde. f. Bier und Branntmein.

Maijon (Nicolas Jos, Marquis), Marifaell von Frantreifd, geb. zu Epinap bei Et. Dreit 19. Dec. 1771, word der Sofia eines armen Tagelöhners. Er tret 1792 in die Armer, war bereits bei Ismappes Hauptmann, wurde dei Fleurus 1794 fchwer verwundet und fampft 1795

und 1796 in der Daas- und Sambrearmee. Bon Jourban jum Bataillonechef ernannt, focht er hierauf unter Bernadotte in Franten und ging bann jur Armee nach Italien, wo er fich bis jum Frieden von Campo-Formio vielfach auszeichnete. 1799 wurde er Generalabjutant bes Rriegsminiftere Bernadotte; im folgenden Jahre fampfte er in Bolland, wo er mieder fcmer bermumbet wurde, und erhielt nach bem Frieden von Amiens bas Commando im Depart. Tanaro. Als Bernabotte 1805 Sannover befette, begleitete er biefen und zeichnete fich bann in ber Schlacht von Aufterlit aus. Im preuf. Felbauge von 1806 mar er Brigabegeneral, nahm an ber Berfolgung Bluder's bie Lubed theil und murbe Gouverneur biefer Stadt, 1807 aber Generalftabedjef bei feinem Armeecorps. Unter bem Befehle bes Marichalls Bictor tampfte er 1808 in Spanien; er trug 10. Dob. jum Giege bei Copinofa bei, mußte jeboch, bor Dabrib fcmer verwundet, nach Frantreich gurudtebren. Dit Bernadotte war er 1809 in Solland. 3m ruff. Feldauge bon 1812 erhob ihn Rapoleon nach bem Befechte bei Boloct aum Divisionegeneral. Rad Dubinot's Bermundung befchligte er bas 2. Armeecorps, mit weldjem er ben Rudjug ber Beerestrummer nach ber Beichfel bedte. 3m Felbzuge bon 1813 ftand er im 5. Armeecorps unter Laurifton. In ber Chladit von Leipzig murbe er wiederum ftart verwundet. Am 22. Dec. 1813 ernannte ihn Rapoleon jum Grafen und Dberbefehlohaber ber Rordarmee, melde Belgien und Flandern bertheibigen follte. Dt. zeigte in biefem Feldzuge großes militarifches Talent; bon ber feinblichen Uebermacht auf die Linie ber Schelbe gurudgebrangt, concentrirte er feine Brafte ju Bruffel und fchlug ben General Thielemann noch am Tage ber lebergabe bon Baris bei Courtray. Ale er die Abbantung bee Raifere erfuhr, fchloß er 12. April 1814 einen Baffenftillftand und unterwarf fich Ludwig XVIII., ber ibn jum Bair und im Mars 1815 jum Gouverneur ber Sauptfladt ernannte. Ale folder führte er unter bem Bergoge von Berri ben Befehl über das bei Paris verfammelte Truppencorps. Als jedoch bei ber Anfunft Rapolcon's bas gange Offigiercorpe fiberging, begab fich Dt. nach Gent jum Ronige, ber ihn nach ber zweiten Restauxation jum Gouverneur der erften Militardivision ernannte. Weil er fich ale Ditglied des Kriegegerichte über ben Marfchall Ren incompetent erflärte, fiel er in Ungnade und wurde jur 8. Militarbivifion verfest. Deffenungeachtet erhob ihn ber Konig 1817 jum Darquis. 1828 erhielt er ben Oberbefehl über bie Erpebition nach Morea. Er fchiffte fich 14. Aug. mit 14000 Mann ju Touloufe ein, landete auf ber Balbinfel und zwang 3brabim-Bafcha burch eine Convention bom 7. Gept. jur Ginfchiffung, worauf er Rabarin, Modon, Roron und Batras ohne groften Biberftand nabm und bie Salbinfel in Bertbeibigungeauftand au feten fuchte. Rachbem er von feinem Sofe ben Darfchalloftab und ben Befehl jur Rudfehr erhalten, traf er im Dai 1829 in Frantreich ein. Als ein fefter Bertheibiger ber conftitutionellen Rechte erflarte er fich in ber Revolution von 1830 für die Orleans, erhielt ben Auftrag, Rarl X. nach Cherbourg an begleiten, und übernahm 2. Rob. auf einige Bochen bas Minifterium bes Auswartigen. hierauf ging er ale Gefandter nach Bien, 1833 in gleicher Gigenschaft nach Betereburg. Am 30. April 1835 erhielt er bas Rriegeminifterium, bas er bis jum 19. Cept, 1836 permaltete. Seitbem jog er fich bon ben öffentlichen Gefchaften gurud und ftarb ju Baris 13. Febr. 1840.

Maiftre (3of., Graf bon), geiftreicher Bertreter ber Staatstheorie bes Abfolutismus, geb. ju Chambern 1. April 1754, mar feit 1787 piemont. Genator, manberte aber aus, ale Cabogen 1792 bon ben Frangofen in Befit genommen murbe. Gpater folgte er feinem Ronige nach Sarbinien und wurde 1803 Gefandter in Betereburg. Wegen feiner Berbinbung mit ben Befuiten mußte er 1817 diefe Stellung aufgeben und übernahm bann bas Minifterium in Turin, wo er 26. Febr. 1821 farb. Ale Schriftsteller trat er mit ben querft anonym ericienenen «Considérations sur la France» (Bar. 1796 u. öfter) auf, in benen er ben Sturm ber Revolution als ein nothwendiges Gottesgericht betrachtete. Seine ftrenge Lebre vom theofratischen Despotismus entwidelte er in dem «Essai sur le principe générateur des constitutions politiques» (Betereb. 1810; nene Musg. Par. 1814) und borgilglich in ber febr befannten Schrift «Dn pape» (2 Bbe., Lon 1820 u. öfter). Auferdem find ju ermahnen: «Les soirées de St.-Pétersbourg, ou entretiens sur le gouvernement temporel de la providence» (2 Bbc., Bar. 1822), «De l'église gallicane» (Bar. 1821) und fein nachgelaffence «Examen critique de la philosophie de Bacons (2 Bbe., Bar. 1831). D. ging fowol in feinen theol. wie in feinen polit. Anfichten von ber Erbfunde aus, beren Gubnung Die Lebensaufgabe bes Denfchen fei, und hieraus folgerte er, baft bie Regierungen, welche ben Menichen jur Buffe anguhalten haben, ftreng und abfolnt fein milften. Rach feinem Tobe erfchienen bie «Lettres et opuscules inédits» (2 Bbe., Bar. 1851). M.'s « Correspondance diplomatique » gab Blanc heraus (2 Bbe., Bar. 1860). Bgl. Glafer, «Graf Jof. Dl.» (Berl. 1865). - Xavier be Dl., bes

Maitland, f. Lanberbale (Grafen bon).

Natires der regetes hiem in Frantrich überfaupt die Woglisten, woche über eingegangen Britispfrich mu den Anglaiensgefagie, erweisels Bertich um Befagie kripteten. Ind den Verdementen gab es eine Requestenfammer, woche über die Erfüge und mitgliche, wose Britispfriche mit der Angleiche, wose Britispfriche mit eine Angleiche, dies deren die Requestes alle plais. Eine andere höhrer Asquitenfammer war die des finigi. Phalete, die einfalle in Privielgiumagedegemichen untefalle. Die erfüge die gegen der des finigis die einfalle in Privielgiumagedegemichtun untefall. Die erfüge hie gegen der Nederschaft und gegen der die gegen der

Raitreffe (frang.) heifit eine Fran ober ein Dabchen, Die mit einem Danne ein Liebesund Galanterieberhaltnif eingeht, wobei bas Bort einen mehr ober minber üblen Ginn hat, je nach ben babei obwaltenben Motiven. Das Maitreffenwefen, fo unfittlich es auch, inebefonbere unter Umftanben, fein mag, finbet fich boch zu allen Zeiten, und berühmte Beifpide und Ramen bafür liefert bie Ctaate und Religionegefchichte ber eultivirteften Bolfer. Abgefeben bom Alterthume, gab es ichon im Mittelalter an ben fleinen ital, Rurftenhofen DR., Die bei Revolutionen und Regierungswechfeln ftarten Ginfluß hatten. Dit Lubwig XIV. beftiegen fie gewiffermaßen ben frang. Ronigethron, und faft ein Jahrhundert lang brehten fich die wichtigften Angelegenheiten Europas um folche Frauen. Bugleich hielten bamale hochgeftellte ober wenigftens reiche Lente neben bem toftbaren ehelichen Sausftanbe eine noch toftfpieligere Daitreffenwirthfchaft in einem eigens bagu eingerichteten "Bauschen" (petite maison). Die Revolution fturgte bas fürftl. Daitreffenregiment, gab aber bafür jenen Damen noch ein weiteres Gelb. Die Daitreffenwirthichaft ging, wenn auch in geringerm Grabe und Glange, auf bie neuen Reichen und Emportommlinge über und verbreitete fich allmahlich in ben verfchiebenften Auf - und Abftufungen unter allen Rlaffen ber Befellichaft. Dit biefer Ausbehnung ging jeboch ber Glang bes alten frang. Daitreffenwefens unter. Es find im Bergleich mit ben vorigen Beiten außerft menige

bon ben unterhaltenen Frauen, Die ihr eigenes Baus ober wenigstens eine Ctage in einem ftattlichen Saufe bewohnen, Equipage, Lataien, Rammergofen, furg ben gangen Umfang einer üppigen Birthichaft haben. Ihre Bahl hat fich ilberhaupt ebenfo fehr vermindert, ale bie Denge ber Loretten (f. b.) gefliegen ift, welche jest gang bie Stellen ber ehemaligen DR. einnehmen.

Maimurm ober Delfafer (Meloe) beißt eine gu ben Blafentafern gehorenbe Rafergattung, beren Ropf gang frei, nach hinten halbartig abgefchnurt ift, die Gubler perlenfchnurformig unb bie Flitgelbeden berfilrgt, flaffenb, weich, leberartig finb. Die Gattung befteht aus vielen weitverbreiteten Arten, von benen fruber einige auch in Europa arzneiliche Anwendung fanden. Bu ihnen gehört borguglich ber blane DR. (M. proscarabaeus); Diefer ift gegen 1 Boll lang, blanlich-fdwarg und tommt im Friihjahr fcon im April im Grafe und an Begen haufig bor. Er nahrt fich von Blattern verfchiebener Bflangen. Die Larven, Die unter bem Ramen Bienenlaufe befannt find, friechen auf Blumen, bangen fich an Bienen und hummeln an und laffen fich von biefen in bie Baue tragen, um bort bie Larben berfelben aufzugehren. Der Rafer, welcher bei ber Berührung aus ben Beingelenten eine ölahnliche, blafenziehende Fluffigfeit fchwipt, machte ben Sauptbeftandtheil bes freilich unwirtfamen Bebeimmittels gegen bie Bafferichen (befonbere in Breugen) aus. Man fammelt biefe Thiere für ben Arzneigebrauch, indem man fie mit einer Bincette anfaßt und nach Abichneibung bee Ropfe in Donig fallen lagt, worin fie aufbewahrt bleiben. Der echte DR. (M. majalis) hat gang gleiche Eigenfchaften, ift aber feltener ale boriger.

Daja, b. h. Taufchung, Schein, ift in ber fpatern indifchen Mythologie ber Rame einer weiblichen Gottheit, Die augleich mit bem Urschöpfer ber Belt auftritt. In ihr, wie in einem Spiegelbilbe, erichaut fich bas Urmefen felbft, und burch biefe Contemplation gertheilt es bie Finfterniß, und die Liebe wird in feiner Geele gur productiven Cofopfertraft. In der pantheiftis ichen Schule ber Bebanta wird alles, mas ber finnlich befangene Menich wirflich eriftirend nennt, nur ale ein Traumbilb ber Gottheit betrachtet, und fomit ift bie gange Belt in ihren außern Erfcheinungen eitel Erug und Schein (maya). - In ber griech, und rom. Mythologie ift Daja bie altefte Tochter bes Atlas und ber Pleione, mit welcher Beus in einer Grotte bes arfabifchen Berge Ryllene ben Bermes zeugte. Ihr wurde Arlas, ber Cohn bes Reus und ber Rallifto. zur Erziehung übergeben. — Bei ben Römern bieg Maja (auch Majefta) die Tochter bes Faunus und bie Bemablin bee Buleanns, eine Gottin, Die für ibentifch mit ber Erbe ober magna mater gehalten murbe, und ber man an ben Ralenben bes Dai eine tradtige Cau opferte, Majano (Benebetto ba), ein florent, Bilbbauer bes 15. Jahrh., begann feine Runftlerlauf.

bafin mit Arbeiten von eingelegtem Bolge und bilbete fich erft in ber Folge für bie Cculptur und für bie Baufunft aus. Rachft Ghiberti und Donatello fann er als einer ber Sauptvertreter jener großen Entwidelungsepoche gelten. Als feine borgliglichften Sculpturen werben bas Grabmal Stroggi in Sta.-Maria-Robella in Floreng und eine herrliche Berflindigung in Monte-Oliveto betrachtet. An bem vielbewunderten Balaft Stroggi in Floreng bat er wenigstens mefentlichen Antheil gehabt, und ber herrliche Borbau ber Rirche belle Grazie bei Areggo ift beftimmt bon ihm. Er farb 1498. - Gein Bruber ober Dheim, Giuliano ba DR., arbeitete fich bom Tifchler zum Bilbhauer und Baumeifter berauf und leitete ale folder einige Beit ben Bau bee Dome in Floreng. Der prachtvolle Triumphbogen bes Ronige Alfone in Regrel, wohin Ginliano fpater berufen murbe, mirb bon manden ihm gugefchrieben; ber Balaft von Can-Dlarce in Rom und ein Theil ber Rirche von Loreto find erweislich fein Bert. Er lebte noch 1471.

Majeftat (lat. majestas, Sobeit, Erhabenheit) bezeichnete in ber Republit Rom Die hochfte Dacht und Burbe, welche man ber gefammten Burgergemeinbe, bem Bolle, aufchrieb. Dit bem Umfturg ber Bolleregierung ging Burbe, Macht und Rame ber M. auf Die rom. Imperatoren (Augusti) und von biefen auf bie Raifer bes meftl. Europa über. Den Ronigen murbe Diefer Titel erft viel fpater angeftanden. In Franfreich führten ibn unter Beinrich II. Die Sofleute ein, aber noch bei bem Weftfalifden Frieben gab es bariber Streitigfeiten. In bem Friedensvertrage von Cambran 1529 wird nur Rarl V. DR. genannt. Beim Frieden gu Crespy bon 1544 heißt Rarl V. faiferliche und Frang I. fonigliche D., und in bem Frieden gu Chateau-Cambrefis von 1559 findet man jum erften mal die Litel allerdriftlichste und tatholifche Dt. gebraucht. In England legte fich Beinrich VIII. zuerst den Titel Dt. bei, ber jest allen europ. Ronigen gegeben wird. Bon bem Titel ber DR. ift bie Gache, b. i. bie perfonliche Burbe, unterfcieben, welche einem jeben unabhängigen und felbftanbigen Regenten zusteht. Daber legt man auch benjenigen Regenten, welche im europ, Rangleieeremoniell ben Titel nicht erhalten, boch bie perfonliche Dt. bei, wenn fie nur ale wirfliche (erbliche ober gewählte) Monarchen an ber Spite eines Staats fleben. Ein Ausfluß biefer perfonlichen Burbe find bie Daieftaterechte, melche.

indjern man sit von den Rechten des Staats als solden, den log, Staatsschrierchen, unterfecielet, unterficielet, und erfülgich im Pullmertschaften unterfecielet, und erfülgich im Pullmertschaften unterfecielet und volleigte der Festen des Wananzfen leichte Bermüsse der ersten zu den Verlagen des Wananzfen leichte Bermüsse des Unterfaces dies unterschriebten, nud pass nicht unter Bermüsse feine Regierungsschwällungen, sieden den neuere manarchisch schausen gesten des gesten der Verlagen der feine die Verlagen der der Verlagen der feine der Verlagen der von der verlagen der Verlagen der volleigte der Verlagen d

Dajeftalebrief beigt bie von Raifer Rubolf II. am 11. Juni 1609 ben bohm. Prote-ftanten verliebene Gnabenacte, burch beren Aufhebung 1618 ber Raifer Matthias ben Anftog

jum Beginn bes Dreifigjahrigen Rriege gab.

Majeftälsbertliechen der Berbrichen ber beliebigten Majeftäl (erimen lassen anjestaki) fil mir im Recht jehender Betreichen agen den Genat ab folden um gegen des Cisatsberkaupt, in der nuren Ertsgieftgebung dagegen, melde den Etaals – um höchgerach (. d.) beinarbe schapelt, ihr bei bolle Betriepung der Erre bei Argentin dere ber bemitlien flydidigen Erreichtung, die gegen Freibeit ober Leben der Myrgenten gerichten bolden Unterahumgen follen unter der Begriff der Hochgerenten Bei ber befigleben Arten der M. gerichen in den neuern Geftsgedungen mit Freiheitsfrach im berfichtenen Abfluhungen, die fabereichte kreibeiten mit weiter der Merchen bei der Merchalten der Gerichte kreibeiten geftigte.

Dajolica, f. Fagence.

Major und Minor (lat., d. i. egrößere und effeinere) wird in Bezug auf bas Alter (major natu, minor natu) gleichbebeutend gebraucht mit alltere und essungere. Majorität und Minorität, wörtlich Mechrheit oder Minderheit, ist die übliche Gezeichnung der nume-

rifden Berhaltniffe bei Abstimmungen in größern Berfammlungen.

Majöran (Majorans) þeift eine Unterektérlung ber zur Tömitte ber Ledisch apfelbenben Gutung Dolfer (Origanum L.), bir fish bern din bachjagtig angarehenten Architerten verfehen, oft lopffemige Akfren um den an der untern Seite i bir folg zum Gernebe aufgefinderen, derendeit folg ausgekreiten um de hage einbeige arfeinenden Akfu mutrifektet. Bon den hierbegrößeigen Aktin ist der einliging gemeine M. dere Gartenmajoran (Origanum Majoran L.), melder in Vorberfelt um den Torient einfemiligi. Auf Akfangenus; tiet beistet umd despre allgemein angebant. Er hat odet, ganagrün, ebterfeits nur blamflige Blumen. Die gang Pflangt tiede umd figurett eingestigknisse und berachten der Seiten Blumen. Die gang Pflangt tiede umd figurett eingestigknisse und berachten Stützt, und in der Seitlunde mit fie eine Ampleine der dere den aber der verbaumgehörerhende Mittet, und in der Seitlunde mit fie eine Ampleine der verbaumgehörerhende Mittet, und weber des Vierfenische Sch. Eit wie der Speine auf Derangerheut gegang, 1 wir die balbstandig, bleide und im Winter gefin und brieft dem Wintert majoran. Die garten Blütter des Nierfenisch wird auf Seinere gefin und beführt wir der nacht auf der der jur Erregung bes Appreits gegeffen. Der febr gewurzhafte, auf Canbia beimifche Diptam-DR. (O. Dictamnus L.), beffen Blatter beiberfeite fehr bicht weißwollig-filgig, Die Dectblatter tabl und obermarte purpurroth und bie Blumen purpurrothlich find, mar feit ben alteften Zeiten feiner Beilfrafte megen fehr berühmt und unter bem Ramen tretifcher Diptam gebrauchlich; iest wird er nur noch in Topfen ale Rierpflange gezogen.

764

Dajorat beift im weiteften Ginne jebe Erbfolgeordnung, Die fich nach ber frubern Geburt bestimmt, und bas Borgugerecht, welches hiernach bem Melteften gutommt. Es gibt aber breierlei Arten Dt .: 1) Die Brimogenitur ober bas Erftge burt brecht, wonach jebesmal ber Meltefte ber alteften Linie jur Erbfolge gelangt. Bon biefer Art find bie Dt. ber Lorbe in England und bie neuern frangofifchen DR .; auch ift biernach faft in allen europ. Staaten bie Thronfolge georbnet. 2) Das DR. im engern Ginne, meldjes unter benjenigen Bermanbten, Die bem Grabe nach am nachften find, ben Melteften gur Erbfolge bringt. 3) Das Geniorat, welches biefelbe, ohne Rudficht auf Die Rabe ber Bermanbtichaft, bem Melteften in ber gangen Familie gemahrt. Stirbt alfo A mit hinterlaffung eines Brubere B, eines zweitgeborenen Cohnes C und eines Entels von feinem borber verftorbenen Erftgeborenen D, fo fuccebirt bei Primogenitur D, bei Dajorat C, bei Geniorat B. Alle brei Arten bee Dt. find Abweichungen von bem gewöhnlichen Erbgange, beren Rechtsbeständigfeit bon ber gultigen Feftstellung einer befonbern Gucceffions. ordnung ober bon Familienftiftungen binfichtlich eines bestimmten Bermogensobjecte abhangt. (G. Familienpact.) Dabei wird vorausgefest, bag bie Dajoratsguter ohne Ruftimmung fammtlicher Anwarter untheilbar und unveraugerlich find. Das Dr. im engern Ginne unterfcheibet fich bon ber Brimogenitur noch baburch, baf ber Dajorat berr bem Stifter, nicht aber bem unmittelbaren Borganger fuccebirt und bie Danblungen (Schulben) bes lettern auch bann nicht ju bertreten bat, wenn er ber Gobn beffelben ift, wie bei ber Lehnefolge nach bem Rechte ber Erftgeburt eintreten tann. Das Dr. bient baber noch fraftiger als die Brimogenitur, Die Guter in ben Familien jufammenzuhalten und überhaupt bas Grundeigenthum in wenige Banbe ju bringen.

Majorca, f. Dallorca.

Major domus ober Comes domus regiae, beutsch burch Sausmaier, frang. burch Maire du palais überfett, mar im Frantischen Reiche unter ben Merovingern ber Titel bes erften unter ben Sof- und Staatsbeamten. Der Major domus mar junadift Auffeber ber fonigl. Domanen und, ba aus biefen ber Dienftabel, bie Leubes ober Antruftionen, domestici, ihre Beneficien ober Leben erhielten, zugleich ber Borfteber biefer Leute bes Ronige und ihr Befehlohaber im Rriege. Durch ben Ginfing, ben bie Majores domus auf Die Bertheilung ber Beneficien ausithten, burch bas machfende Anfeben bes Dienftabels felbft und burch bie Schwäche ber Ronige fteigerte fich bie Bemalt ber Majores domus in foldem Brabe, bag namentlich feit Chlotar II. Die Ronige faft ohne alle Bebeutung und fie Die eigentlichen Regenten maren. Babrend ber Theilung bes Reiche bestand in jedem ber Theile ein Major domus, und auch ale unter Chlotar II. biefe Theile fich wieber vereinten, blieben für Auftrafien, Reuftrien und Burgund befondere Majores domus. Rach Chlotar's Tobe berrichte ber auftrafifche Major domus Bipin von Lanben unter Dagobert I. und Siegbert über Die gange Monarchie; ber Berfuch jeboch feines Cohnes Brimoalb, 655 feinen eigenen Cohn Chilbebert auf ben Thron ju feten, fcheiterte. Die Pipin'fche Familie murbe verbannt, und unter Chlodwig II. und beffen Gohn Chlotar III. war die Berrichaft bei bem Major domus von Reuftrien, Die 660 die Auftrafier Chlotar's Bruber Chilberich fich jum Konig festen. Die Majores domus bon Auftrafien und ben Reuftrien fampften nun um bie Berrichaft, bis ber Gieg bei Teftri 687 für ben Auftrafier Bibin bon Berftall entichieb, ber beständiger Major domus in allen brei Reichen und dux et princeps Francorum genannt murbe. Rach feinem Tobe 714 muhlten bie Reuftrier wieber einen Major domus, aber Bipin's Cohn Rarl, genannt Dartell, vereinigte 719 wieber alle Gewalt in fich. Er theilte bei feinem Tobe 741 Auftrafien feinem Gohne Rarlmann, Reuftrien und Burgund beffen Bruber Bipin bem Rleinen gu, ber, nachbem jener 747 ine Rlofter gegangen mar, allein herrichte und endlich 752 ju Goiffons ben meroving, Ronig Chilberich III. abfeten und fich felbft jum Ronig mablen ließ, womit bas Amt ber Majores domus aufhorte. (G. Frantifches Reich.) Bgl. Bert, . Gefchichte ber merobing. Sausmaier. (Dannob. 1819); Echone, . Die Amtegewalt ber frant, Majores domus» (Braunichw. 1856).

Rajorenn, großiabrig, Dajorennitat, Großiabrigfeit, im Gegenfate bon Dinorenn, Minorennität, minberjabrig, Dinberjabrigfeit. Ueber bie Grengen biefer Altereabstufungen und

beren rechtliche Birtungen f. Minorennitat. Daine beifen in Andalufien junge, icongemachfene Dlanner aus bem Bolle, welche etwas Maineteln beifen feit ber Beit bes fpatern Mittelaltere Die großen Aufangebuchftaben, gegenüber ben Dinusteln ober fleinen Buchftaben. Die bei Griechen und Romern, fo murben auch im fruhern Mittelalter alle Buchftaben ber Schrift gleich boch und groß gefchrieben. Balb jeboch begann man ju Aufange eines Buchs, bann ber hauptabichnitte und einzelnen Abfate ben erften Buchftaben großer ju fchreiben als bie übrigen bes Tertes und pflegte bicfelben mit bunten Farben und allerlei Bergierungen, welche nicht felten fünftlerifchen Werth haben, ju fcmiden. In Urfunden bes 13. Jahrh. findet fich bie Dajustel bereits ine Innere eingebrungen, wenn auch mur bereinzelt bei Gigennamen und bem Ramen Gottes, bis fie feit bem 14. Jahrh. auch in ben gewöhnlichen, nicht von Staatefdreibern gefchriebenen Sanbichriften vortommt. Doch in Sanbidriften und Druden bes 15. und 16. Jahrh, berricht im Gebrauche ber Majustel vollftanbige Regellofigfeit. Abjeetiva fteben groß gefchrieben neben fleinen Sauptwörtern und felbft neben fleinen Gigennamen; ja Gigennamen werben trot unmittelbarer Folge hintereinander fcmantend gefchrieben. In Luther's Beit, wie g. B. in beffen Bibel von 1545, ift meift alles, mas eine religible Beziehung hat, burch bie Dajustel ausgezeichnet. 3m Unfang bes 17. Jahrh. ericheinen alle Gubftantiba, ja felbft alle fubftantivifch gebrauchten Abjectiva, Bablworter und Beitworter mit großen Anfangebuchftaben, boch ohne bag noch bie Regel feftftanbe. Ramentlich mag Dpit für ben weiter um fich greifenden Gebrauch berfelben gewirft haben. Schottel ftellt als Regel auf, bag alle Eigennamen, Titel, Ramen von Beamten, ber Festtage u. f. m. groß gefchrieben werben follen. 3m letten Drittel bes 17. 3ahrb. ift ber Gebrauch ber Majustel bereits allgemein, wenn auch einzelne im 18. und 19. Jahrh. in ihren Berten biefelbe nur gu Anfang ber Gape und in Eigennamen bulbeten. Geit Jatob Grimm's Auftreten gegen bie Anwendung ber Dajustel haben viele Germaniften, vereinzelt auch andere Gelehrte, Diefelbe auf ben Anfang ber Cate, Die Gigennamen, Anreben und Titel befdrantt. Mehrere ber neueften Borichlage jur Regelung und Bereinfachung ber beutichen Rechtschreibung erflaren fich gwar für bas Bernunftgemafe ber Grimm'ichen Anficht, finben biefelbe aber nicht fur burchführbar und behalten baber bie Dajustel außer in ben foeben genannten Sallen auch bei allen wirflichen Gubftantiven bei.

Meldmer (arch) bezichent urfrietunglich eitzung, dem auch gemist, sei den Attenturen gefreichigt interniefte gleichmenklufte, im denne einze dem gestreiche inwerziehtet. Denker über eine gestreich gestreich gestreichte der gestreichte 
bebeutenbften Dichtungen ber neuhebr. Boefie gehoren.

Malarius, mit dem Beinamen der Größe oder der Agypter, Schüler des heil. Antonius (1, 3) und wie diefer feit 300 Gindlock, ein unglischer Kinchenschriftlicher, unter desten Amnen nach 30 Honitien und meierre alentisch Abandlungen erdalten full. Er flach 391. Seine Schriften hat Peiting (Pp. 1698) deursch von Johann, 2 We., Gulis, 1839) perunspeten.—Don ihre zu unterfleiber.—Don ihre zu unterfleiber.—Don ihre zu unterfleiber.—Don ihre zu unterfleiber.—Don ihre zu unterfleiber.

765

Einsteller und Breschpter, der 404 flack. — Ein britter M., Batriarch zu Antsöchien, versteiligtet auf dem sechsten Stimmenischen Council zu Konstantinopel dem Monotheletismus und wurde abgesept. **Walaziew**, eine Kreissfladt mit (1863) 1778 C., im russ. Gwovernement Rispin-Vowgo-

rob, am linten ober Biefenufer ber Bolga, 14 DR. im DCD. von Riffini-Romgorob, mit bem fchonen, von hohen bethürmten Mauern umgebenen Rlofter gleiches Ramene, ju welchem fünf Rirchen gehoren. Die Stadt war brei Jahrhunderte hindurch hochberühmt burch ihre großartigen Deffen, welche aber, ale fie 1816 abgebrannt, nach Riffini - Romgorob (f. b.) verlegt wurden. Das Rlofter, nach einem benachbarten Gee erft bas Rlofter bom Belben Baffer (Scheltowodely-Monaftyr) genannt, in ber erften Balfte bee 15. Jahrh. erbaut, aber fcon 1439 bon Ulu-Dabmed von Rafan gerffort, blieb zwei Jahrhunderte lang in Trummern liegen. Der um baffelbe entftanbene Marttort wurde 1524 von Bafilei Iwanowitich ju einem ruff. Meftorte erhoben, ber mit bem feindlichen Rafan rivalifirte. Erft 1624 baute ber Monch Abraham aus Murom bas Rlofter bes heil. Matarjem wieder auf und verfette in daffelbe bas Beiligenbild bes Mafarius aus bem Rlofter Mafariemi - Ufdinotoi-Monaftyr an ber Unicha. In D. und bem gangen Rreife, bem Fluffe Rorfcheneg entlang, fertigt man bie befannten Das farjewichen Roffer ober Raften, welche roth und blau angeftrichen, mit allerlei Figuren bemalt, mit Lad überzogen sind und, völlig jum Gebrauch ausgestattet, bis zum Berthe von 20000 G.-Rubel verschielt werden. — Die schöngelegene Kreisstadt Mt. im russ. Gonvernement Koftroma, an bem linten Wolgazufing Unicha, 261/2 Dt. öftlich von Koftroma, gahlt 3743 E. Die Stadt bat fieben Rirchen und ein Rlofter (bas ermabnte Mafariemi-Ujchinefoi-Monaftnr), welches nebft ber Ctabt angeblich ber beil. Dafarine erbaut hat. Die Landleute im Rreife biefer Stadt beichaftigen fich hauptfachlich mit Dolgfallen, Breterfagen, Berfertigung bon Matten, von Theer, Bed und bem Bau von Flugbooten.

Malid, f. Salbaffen. Mattabaer heißen in der jub. Geschichte überhaupt Die Glieber ber Belbenfamilie tet Jubas Daffabi (f. b.), eines Cohnes von Datathias (1 Daff. 2, 1), beffen Familie ben Peinamen Sasmonaer fibrte. Bubas Dattabaus fammelte eine Schar muthiger Glaubeneger of. fen, um bie Berrichaft ber Syrer über Jubaa gu brechen, und feine Bruber Johannes, Sonathan und Gimon vollendeten, wenn auch nur auf turge Beit, Die Wiederberftellung bestillt. Staate (135 v. Chr.). Unter Simon's Cohn, Johannes Syrfanne I. (135-105), gelangte ber Staat auf ben Bobenpuntt feiner Dacht. Gein Cohn Ariftobul I. (105) nahm ben Ronigstitel an. Rach feiner furgen Regierung gelangte fein Bruber Jannaus Meranber (105-77) auf ben Thron, ber bie wiberfpenftige pharifaifche Partei nur mit außerfter Strenge im Baume halten tonnte. Unter feinen fcmachen Rachfolgern wurde ber junge Ctaat burch Barteien und Familienzwift an ben Rand bee Berberbens geführt und gerieth endlich in bie Abhangigleit bon ben Romern. Berobes b. Gr. rottete bie Kamilie ber DR. ganglich ans. Die in ber Bibel befindlichen zwei apofruphifden Buch er ber DR, gablt bie fath. Rirde ju ben tanonifchen Buchern. Das erfte Buch, in feiner Darftellung rednerifch, oft rhythmifch gehalten, urfprünglich hebruifch ober chalbuifch, etwa um bas 3. 107 v. Chr. in Baluftina gefchrieben, ift gewissermaßen die Reichschronit des mattabäischen Fürstenhauses. Es schildert die Leiden der Inden unter Antiochus Epiphanes, die Geldenthaten des Iudas Mattabäns und geht dis zu bem Tobe bee Simon, etwa 135 b. Chr. Das Buch ift gut gefchrieben und ale Gefchichtsquelle fehr wichtig, wenn auch nicht frei von officieller Edonfarberei. Das zweite Buch gerfällt in gwei Baupttheile; Rap. 1-2, is ift ein angeblicher Brief ber palaftinenfifchen Juben an bie ägnptischen über die Tempelweihe; ber Reft handelt, nach einer Ginleitung Rap. 2, 18- 22, von Rap. 3 bis jum Schluffe über bie Tempelplanderung, ben Rrieg mit ben Sprern, Die Ereigniffe unter Demetrine Coter und anderes. Urfprung und Composition biefer Schrift ift noch nicht genügend aufgetlart; ju Grunde liegt fitr Rap. 3 fg. ein Gefchichtewert bee Jafon von Ahrene, weldjes ber Berfaffer ercerpirt hat. Darftellung und Auffaffung ber Befchichte ift im phantaftis fchen, munberfuchtigen Tone ber hafibaifden Bartei (berfelben, aus beren Mitte fpater bie Pharifder hervorgingen) gehalten; auf die fpatern Daffabaerfitrften ift ber Ergabler, mie es fcheint, nicht besondere gut ju fprechen. Die Beit der Abfaffung ber Schrift ift mol eine ber letten Maffabaerregierungen. Mußer biefen zwei Buchern enthalt bie griech. Bibel noch unter bem Ramen eines britten Daffabaerbuchs eine Ergablung ber Berfolgung ber Juben in Aegypten unter Btolemaus Bhilopator. Die Bulgata hat es nicht überfett, baber finbet es fich auch nicht im Ranon ber fath. Rirdje; auch Luther überfette es nicht. Der Mutter und ben fieben Gob. nen, bon welchen bas 2. Buch ber Dl. Rap. 7 rebet, wibmete bie driftl. Rirche ale Martyrern Maffer ober Matter, auch Senfal (vom ital. sensale; frang. courtier; engl. broker) wird berjenige Unterhandler genannt, welcher Befchaftsgelegenheiten gewerbemagia nachweift und Abichluffe vermittelt. Befonbere wichtig ift bie Stellung bee D. im Sanbel, und es befchranten fich bier feine Beichafte nicht auf Ein- und Bertaufe, fonbern fie erftreden fich auch auf Die Bermittelung der Frachten, Bobmerei und Affecurangen. In größern Blagen gibt es befonbere DR. für bas Baarengefchaft im engern Ginne (Baarenmafter), für bas Belb- und Bechfelgefchaft (Bechfelmatter), für Befchafte in Staatspapieren und Actien (Fondematter), für bie Pand. und Rluffracht (Frachtmaffer, Guterbeftatter, Schaffner), für bie Geefracht (Schiffs. matter), für bie Berficherung (Affecurangmatter); in London gibt es auch eigene Dt. für bie Beforgung ber Bergollungen (Bollmaffer, Custom-house brokers). Der M. fungirt haufig auch ale Cachverftanbiger, und bie Leitung ber großen Baarenauctionen liegt ihm gewöhnlich ob. Für feine Bemühungen bei Gefchaftebermittelungen erhalt er eine Bergutung . Die in Brocenten ober Bromille bom Gelbbetrage gerechnet und Daflerlohn, Courtage ober Genfarie genannt wirb. Geine rechtliche Stellung regeln bie Matterordnungen, und gewöhnlich ift er eiblich in Bflicht genommen, heißt baber vereibeter ober beeibigter DR. und führt einen amtlichen Stempel. Ramentlich berftattet bas beutsche Sanbelsgesethuch nur amtlich berpflichteten Berfonen bie Betreibung bes Daffergewerbes. In mehrern Lanbern und Orten bilben bie berechtigten Dr. bes Blates eine Corporation, welcher bie Feftstellung ber Curfe, Die Aufficht über Die Befolgung ber Borfengefete und bie Schlichtung ber Streitigfeiten zwifchen DR. und Privaten obliegt. Ihre Bahl ift an manchen Orten gefethlich begrengt. Faft überall gibt es neben ben privilegirten auch unberechtigte Dt., fog. Bintelmatter, Bintelfenfale, Beilaufer ober Bonhafen (in Frantreich Marrons). Ueber bie von ihm abgefchloffenen Gefchafte muß ber vereibete DR, ein Buch führen, welches bie wichtigften Buntte ber Berabrebung enthalt: bas Datlerjournal; eine Abichrift jebes Gingelpoftene beffelben ift ber Schlufgettel (Schlufe note, Schlufichein), welchen ber D. beiben Barteien einhandigt, die burch beffen Annahme ihre fcliefliche Einwilligung in bas Gefchaft erflaren. Datlerjournal und Schlufgettel gelten ale öffentliche Urfunden; es ift aber auch beshalb, um Diebrauchen und Taufdungen borgubengen, ben DR. jur Bflicht gemacht, Auftrage und guftimmenbe Erflarungen gang unmittelbar bon ben Betheiligten felbft entgegenzunehmen. In ben Bereinigten Staaten von Amerita gibt es feine vereibeten Dt., ja es bebarf bier ju biefem Gefchaft nicht einmal einer Liceng. Gefchafte für eigene Rechnung find bem DR. burch bas beutiche Sanbelsgefetbuch und faft überall unterfagt; auch muß er empfangene Auftrage in Berfon ausführen.

Maltolioit! (griech), ober Aunst das menschliche Leben zu verlängern, nannte Hestand (b. d.) in einem bei der Zaiemsell berührnt gewordenen Buch (8. Auft., Verf. 1860) denjenigen Eiseil der ärztlichen Wiffenschaft, rochger die das menschliche Leben wiedernatitrich vertürznben Einflüsse erdert und die Kochen aufflellt nach welchen und ein Leben den Raturverleben gemäßt.

auf möglichst lange Dauer beingen lann. Im wejentlichen ift bies gang gleichbebeutend mit Didteit ber Spgeine, und bie von andern Arezten gewählten Namen Orthobiotit (Aunstrichtig zu leben) ober Cultur ber Berzilungung bes menschlichen Lebens bezeichnen ben Zweck, auf welchen es Hulland obsia, weit sechgemäßer.

Mafrotosmos und Mitrotosmos, f. Rosmos.

Mainiatur (vom lat. macula, Fied) bekentet eigentlich die beim Drud eines Werts sigdeber bestehen Bogen. Germustig verficht imm aber dermuter und ie beund Umverfallischeit oder num Kullagen entwertseten Wiefer der ander Drudssigen, welche Else noch den sieffichen Werts haben und zum Berpaden, als Unterlage beim Lappzieren u. f. w. aekundt nerben. Met all tien beitst im soldes einmertetes Buch au. Dr. machen.

Malabar, auch bie Bfefferfüfte und bei ben Eingeborenen Malanala ober Malanamara,

b. i. Bergland, genannt, ber fitblichfte Theil ber Weftfilfte ber vorberind. Salbinfel, bom Gilbende berfelben, bem Cap Romorin, bis jum Fort und Fluffe Tichanbragiri, 12° 27' norbl. Br., begreift bie Ruftenterraffe, welche zwijden bem Ramm ber Weftlichen Ghate und bem Arabifchen Deere fich bingiebt und einen Rachenraum von etwa 600 D. . D. einnimmt. Das Land wird bon vielen fleinen Fluffen bewaffert und ift meift gebirgig. Es hat eine außerorbentliche Begetation, ein angenehmes Rlima und ift fehr gut angebaut. Sinfichtlich ber Producte im Thierwie im Pflangenreiche ftimmt es mit bem tropifden Indien überein. Gin Saupterzeugnift ift ber Pfeffer, und im Dinerglreiche liefert es vorgitglich Galg. In ben Bebirgen findet man noch große Balber, namentlich auch von Teatbaumen. Die Bewohner befteben jum größten Theil aus Sindn, ferner aus Mavilla ober Mopla (engl. Moplans), b. i. Mohammebanern, Die bon eingewanderten Arabern abstammen. Lettere bilbeten bie in die Mitte bee 18. Jahrh. einen blubenben Staat, waren frilher wegen ihrer Geerauberei berlichtigt und beberrichten bis bor furgem bie Latebiven (f. b.). Gegenwärtig fteben fie unter einem bon ben Englanbern abhangigen Bafallenfilrften, ber in Rananur refibirt. Außerbem leben im Lanbe bie fog. Schwarzen unb Beifen Buben (in ber Stadt Codin), bon benen bie erftern noch bor ber driftl. Beitrechmung aus India ausgewandert fein wollen, fprifde ober St.-Thomaschriften und Europäer. Der Landesabel, Raier ober Rairen genannt, gehört im allgemeinen gur vierten Rafte ber Sindu; ein großer Theil aber, namentlich Die Fürften und militarifchen Befehlohaber, werben gur zweiten Rlaffe gezählt und heifen Raiten. Die malabarifche Sprache ober bas Dalapalam (f. 3nbifche Sprachen) gehort gu ben mobiflingenbften ber Binbufprachen. Bang DR. gerfallt in ben brit. Diftrict biefes Ramens, ju bem auch bas ebemaliae Konigreich Calicut gehort, und zwei Bunbes- und Gubfibienftaaten ber Briten, nämlich bas Fürftenthum Cochin (j. b.) und bas Ronigreich Travancore (f. b.). Der brit. Diftrict Dt., jur Brafibentichaft Dabras geborig, bon Ranara und Rurg im R., bon Myfore und Coimbatore im D., von Codin im G. begrengt, jablt auf 285 D. . Dr. 1,514909 E., barunter 1,112212 Sinbu (593977 Aderbauer) und 402697 Ridt-Sinbu (213161 Aderbauer). Die Sauptflabt Rananur ober (englifd) Canna nore, bon einem Palmmalbe umgeben, hat einen burch ein Fort gefcutten Safen und ein brit. Militärcautonnement und gahlt 12000 E., welche befonders Bfeffer, Rotosniffe und Bauholy jur Musfuhr bringen. Die Stadt ift febr alt, murbe im 16. Jahrh, bon ben Bortugiefen, im 17. bon ben Sollanbern in Befit genommen und bon lettern fpater an eine Doplajamilie verlauft, die unter ihrem Dberhaupte Bibi noch jest Grundeigenthitmerin ber Gtabt und eines fleinen Gebiete ift. Anbere wichtige Stubte find Cochin (f. b.), Calicut (f. b.) und Baipur ober Beipur (auch Banpur ober Benpur gefchrieben), eine Geeftabt von 15000 E., an ber Minbung bes Baipur ober Scharapona fcon gelegen, burch Sanbel mit Teal - und anberm Rutholg, Schiffahrt, Gifeninbuftrie n. f. w. fcon fruber blithenb. Durch bie bon Dabras hierhergefilhrte, 87, Dr. lange und 1862 eröffnete Gifenbahn ift bie Ctabt ju erhöhter Bichtig. feit gelangt. Tippo Saib von Myfore wollte bie Stadt jum erften hanbelsplage feiner Staaten machen. Auferbem ift ju ermahnen Telliticherry, eine Geeftabt und brit. Militarftation in reigenber Lage und bon bewalbeten Soben umfrangt, mit großem Fort, antem Bafen, febr lebhaftem Sanbel und 20000 E., meift Moplas. Rur 2 DR. filblidger liegt bie frang. Stadt Dabe, mit einem fleinen Gebiete und (1863) 7079 E., einer Rirde, einer Diffioneftation ber Starmeliter und einem Safen für fleinere Geefchiffe.

Malächit, ein tohlensaures Aupferoryd von dunfelgrase und snaragdgriftner Farbe und blätterigem, sefreigem oder dichtem Gestäge, sommt in fristallinischen Wassen, in traubigen, eine Beschwick und felle und der das Genagen und Lagern mit andern gera und besondere som in Ehrle und Sibirien vor. Der seferige M. dient, sein zerrichen, als MalerMalahowfii Malaga

farte; der hichte M. wird pu Dofen, Welfrechfen und Kudpfen, pu Alfchhaften, Arnelenchfern 1, i. w., anch ju mauchen Bijonteregegensflachen verarbeitet und nimmt eine fahne Bolitur an. Im Alterthame wurde er in der Stentiffinabektunft angeweidet, sowie er noch jest ganweien zu Cameen u. j. w. dernebeste wird. And gehört er zu den Wattrialien für klosen. Geinen word, Des gehört frühre bekannte Walachfitüllen wer in 30 Ert. sichberer Bloch aus den werchpturischen Begwerfen im Berginflitute zu Betreburg. Allein 1835 hat num in einer der kunferzunken Dernibwork dei Hischini- Tegulöst im Urel am Estläg einem, vochsige 17½, Gr.

lang, 8 F. breit und 31/2 F. hoch und gegen 500 Etr. fcmer mar.

Malachowifi (Staniflam, Graf), poin. Patriot und Staatsmann, geb. 1736, ber Cohn bes Groffanglere Jan DR., wibmete fich bem Richteramte und erlangte ale Lanbbote fo allgemeine Achtung, bag er auf bem Reichstage von 1788 jum Reichsmarichall erwählt murbe, welches Amt er trop ber Gefahren, Die feiner Berfon brobten, vier Jahre mit Umficht und ficherer Sand führte. Er ift ale ber Brunber ber Conftitution bom 3. Dai 1791 angufeben. Der ruff. Bartei, an beren Spipe fein Bruber Spacinth DR., ber Bifchof Roffatowfti und Kaver Branich ftanben, trat er aus allen Rraften entgegen. Bergebene jeboch fuchte er bie Confoberation von Targomica au hintertreiben; er mußte nach Wien flüchten und murbe in bie allgemeine Brofcription mit ausgenommen. An bem Aufftanbe Rofciufato's 1794 nahm er feinen Antheil. Spater in Rratau ale Staategefangener feftgehalten, lebte er nach feiner Freilaffung auf feinen Biltern, bis ibn bie Fortschritte ber frang. Baffen in Bolen 1807 wieber in ben Dienft bes Baterlandes riefen. Rach Errichtung bes Bergogthums Barfchau murbe er Brafibent bes Genats, ftarb aber fcon 29. Dec. 1809. - Gein Bruber, Snacinth, Graf D., Rrontangler, mar ihm nicht nur auf bem Reichstage, fonbern auch ale Theilnehmer an ber Targowiczer Confoberation entgegen. Er ftarb ju Bobgechom 27. Dars 1821. - Rafimir DR., ju einer anbern Familie gehörig, befannt ale poln. General, geb. 27. Febr. 1765 ju Bienowo in Litauen, murbe im Cabettencorps ju Barfchau vorgebilbet, fab fich aber feiner Armuth wegen genothigt, 1786 ale gemeiner Ranonier Dienfte gu nehmen, und flieg erft 1790 gum Lieutenaut. In ber Schlacht bei Raclawice erhob ihn Rofciucgto vom hauptmann jum Dajor. Rach ber letten Theilung Bolens flüchtete er erft nach ber Balachei, bann nach Italien und trat bier 1797 in bie voln. Legion ein. Bei ber Trebig verwundet und von ben Defterreichern gefangen, murbe er ilber ein Jahr festgehalten. Er trat bann gang in frang. Dienfte, wurde Befehlshaber bes 114. Linienregiments und nahm an ber Expedition nach San-Domingo theil. Rach feiner Rudlehr nach Franfreich murbe er Oberft in ber neuerrichteten poln. Armee. Wahrend bes Relbaugs von 1812 geichnete er fich befonbere an ber Beresging burch Dedung bes Rudguge aus und filhrte bie Trilmmer ber poln. Armee nach Barichau. Bon Napoleon zum General ernamt, murbe er in ber Schlacht bei Leipzig von ben Ruffen gefangen, boch wieber entlaffen. 1815 erhielt er bie Gouverneurftelle in ber Feftung Moblin, nahm aber balb feinen Abichied und lebte auf feinen Bittern. Rach bem Aufftande von 1830 trat er wieber in bas poln. Deer, befehligte eine Divifion und geichnete fich bei Bawre, Bialolenta und Oftrolenta aus. Beim Rudtritte Strannecti's lebnte er bie ihm angetragene Dberfelbherrnftelle ab. Babrend ber Beftilrmung bon Barichau übernahm er zwar ben Oberbefehl, legte biefen aber nach ber Capitulation fofort nieber. Er wandte fich hierauf nach Franfreich und ftarb 5. Jan. 1845 ju Chantilly bei Baris. - Buftan DR., geb. 1797, war mahrend ber poln, Revolution 1831 Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, gehorte gu ben bom ruff. Raifer Berurtheilten und ftarb ju Baris 10. April 1835.

769

bier gnte Bafthofe, elegante Cafes und Rauflaben. Die mertwarbigften Bebaube find bie Rathebrale aus bem 16. 3abrb., mit einem 267 R. boben, in einer Ruppel enbigenben Glodentburme; ferner ber bifchoft. Balaft, bas Donanengebanbe am Safen, bie alte maurifche Burg Alcazaba am Rufte bes Gibralfaro, ber impofante Leuchtthurm am Enbe bes 3916 R. langen Molo. DR. ift eine burchaus blubenbe Stadt, die fich immer mehr entwidelt und in Bezug auf Sandel und Induftrie bereits mit Barcelona rivalifirt, mabrend es Cabir icon langft überfiligelt hat. Mufter einer Menge Berbereien, Sutfabriten, Geiben- und Bollwebereien, Farbereien gibt ce große Eifengieferejen mit Dafchinenfabriten, Baumwoll - und Linnengarnfpinnereien, Fabriten für Chemifalien, Geifenfabrifen, zwei Buderfabrifen u. f. w. Dt. ift ferner nachft Barcelona jest ber wichtigfte Safen und Seehandeleplat Spaniene, mit Sandelefammer, Bant und febr bebeutenbem Sanbel. Der Safen tann über 400 Schiffe faffen und ift burch einen großartigen Dolo gegen Stürme, ben Gubweft ausgenommen, gefchutt. 1865 liefen 399 frembe Geefchiffe bon 99176 Tonnen ein und 392 Schiffe von 97955 Tonnen ans (78 von 20169 Tonnen in Ballaft). Außerbem laufen jahrlich weit über 6000 Ruftenfahrer aus nnb ein. Die meiften fremben Schiffe tommen im Berbft und Binter, um Drangen und Trauben ju laben. Die commergielle Bebeutung und ber Reichthum DR.6 beruht vorzugeweife auf bem Erporthandel und biefer wieber auf bem Ueberfluffe an Gubfruchten aller Art, Bein, Del u. f. m., ben Erzeugniffen ber nahern und weitern Umgebungen ber Stadt. Auch wird über DR. ein großer Theil ber Brobucte von Grangba. Corbona und Jaen ervortirt, welchen Berfehr die 1865 eröffnete, 25 DR. lange Gifenbahn nach Corbova bebeutend erleichtert. Die Trauben ber ausgebehnten Beinberge von DR. werben viel mehr jur Rofinenfabritation als jum Beinteltern benubt. Die gefchatteften Sorten ber Dalagameine find Lagrima be Dt., Dom Bebro be Timenes und Bino be Guindas (Rirfchwein), letterer fa genannt, weil man ihn gubor auf ben garten Sproffen einer Art Rirfchbaum (guinda) liegen laft. 1865 tamen gur Ausfuhr 387300 Arrobas (& 16 Liter) Bein, bagegen 1,280000 Riften Dustatellertrauben, 1,533900 Riften Dusfatellerrofinen, 1,905000 Arrobas (à 11 1/2 Rilogramm) Del, große Quantitaten von Feigen, Danbeln, Drangen, Citronen, geborrte Pflaumen, Dliven, Drangefchalen, confervirte Fruchte und 74979 Etr. Blei. Die Malaguenos gelten ale Leute von Beltfitte, Die Frauen find megen ihrer Schonheit und Gragie berühmt. Gur ben Unterricht und bie Bilbung ift giemlich gut geforgt. Außer ben gewöhnlichen Schulen und Colegios gibt es ein Inftituto, ein Geminar, eine nautifche Chule, ein literarifches Mufeum, eine Philharmonifche, eine Detonomifche Gefellichaft und andere Bereine. Die Stadt hat bei einer Lage unter 36° 42' 18" nordl. Br. bas milbefte und ichonfte Klima Europas und wird baber mit Erfolg von Lungenfranten und überhaupt folden befucht, Die einer trodenen milben Atmofphare bebilrfen. Ungegechtet biefer portheilhaften Lage murbe bie Stadt 1804 von bem Belben Rieber fo furchtbar beimgefucht, baft fie 20000 Denfchen verlor. Das alte Da laca, welches die Phonizier angelegt, mar fchon gur Beit ber Romer ein bebeutenber Sanbelsplat. 3m 8. Jahrh. wurde es von ben Mauren erobert und biefen erft bon Ferdinand bem Ratholifden 1487 wieber entriffen. 1680 richtete ein Erbbeben bebeutenben Schaben in ber Stadt an. Much in ben Barteitampfen ber Rarliften und Chriftinos batte fie feit 1834 viel ju leiben. 1836 wurden bier ber Militarcommandant Gan-Juft und ber Civilgouverneur Graf Donobio ermorbet und hierauf bie Constitution von 1812 proclamirt und eine Junta eingesett. 4 DR. im Dften ber hauptstadt liegt Beleg. DR., Ciubab mit 21097 E., ein freundlicher, wohlhabenber Ort, mit einem maurifden Relfencaftell, am Rio-Beleg, an beffen Mindung der Safen Torre de Dar liegt, und am Rande einer reigenden Bega, in welcher Buderrohr, Bataten und Baumwolle gebeihen.

Malagrida (Gebrict), ein durch fein Schiefal kelamter deftuit, geb. 17. Erpt. 1869 31 Menopio am Gomerțe, modițe ap Come um Wichiad feine Eudium und trat dam 31 Menua in den Jeiniemorten. All Wifisianar 1721 nach Benflicia gejandt, zeichnete et sich dert bereich eine feine feine feine der bereich und 200 des eine feine fei

Malaien 771

vom purskrieben werd, um den Kater M. in einen Tendengersch zu verwicktet. Im Jan. 1759 werd er vertjelte, der Mitschaft wir dem Verdverfund angeschaft und pusissien dem kepterführer Meinungen dem Inquisitätsungericht ibertiefert. Die Edwirken M:e zugugen inseh ginder wen Ukerlepannsfeit als von texerlichen Meinungen. Nachen M: dießen die Jahre in schwerte gesten der die gester der gelängskaft, ward er von der Tapquisston umz den der vertreigten von 20. Sept. 1750 erkorfolie. Sein Köper ward dertügende mit Alle Mitschaft der die Angelinde und der der die Angelinde der die Vergenschaft der Zinglingskaft der die Vergenschaft der Timpfliche fahren Ziehen was der die Vergenschaft der Timpflichen schwerfen der die Vergenschaft der Timpflichen der die Vergenschaft der

fcen Deinungen wegen.

H.

Malaien ober Dalanen ift ber Rame eines über ben gamen Oftinbifden Archivel verbreiteten Bolte, welches feine eigentliche Beimat im Innern bes Bochlandes von Sumatra bat, wo fie einft bas machtige, auf Landbau gegrundete, jest ber nieberland. Berrichaft unterworfene Reich Menangtabo bilbeten. Bahricheinlich burch indifche Cultur fruhzeitig civilifirt, zeichneten fid bie Bewohner biefes Reiche bor ben Ruftenbewohnern aus, Die fie bann unterwarfen. Um bie Ditte bee 12. Jahrh. ließen fie fich auf ber fleinen Infel Singapore am auferften Enbe ber Balbiufel von Dalaffa (f. b.) nieber und verbreiteten fich bann balb über biefe felbft, bie beshalb noch bie Dalaiifde Salbinfel genannt wirb. Bier ftifteten fie bas Reich von Dalaffa, bas, ebenfalls auf Aderbau gegrundet, Dandel und Bewerbfleiß bamit berband und baburch fcnell gu einer großen Dacht fich erhob, die mit dem gangen Drient im Bertehr ftand und ihre Sanbeleftotten bis nach Arabien auf ber einen und China auf ber anbern Geite ausfenbete. Durch biefen Banbeleverfehr murbe im 13. Jahrh. ber Jelam in Dalatta eingeführt, ber fich fcnell auf friedlichem Bege ilber alle malgifden Bolfer im Inbifchen Archivel perbreitete: benn bas Reich von Dalatta, beffen Berricher frither ben indifchen Titel Rabicha führten, nun aber fich Sultane nannten, erftredte fich nicht nur über bie gange Salbinfel von Dalatta, fonbern beherrichte auch ben gangen Jubifden Archipel, bon beffen meiften Infeln es die Ruften mit feinen Coloniften befeste. Diefe Dalaiencolonien fcheinen zwar felbftanbige Gemeinden gebilbet gu haben, beffenungeachtet aber immer in einer gewiffen Abhangigfeit vom Mutterftaate Dalatta geblieben ju fein. Diefer ftand im Anfange bes 16. Jahrh, in ber bochften Blute, ale bie Bortugiefen erichienen und 1512 mit ber Berftorung Dalaffas biefer Blitte ein Ende machten und bie Malaienberrichaft im Jubifden Archipel mit aller Dacht zu brechen fuchten, mas auch bie auf die Bortugiefen in der Berrichaft über Oftindien folgenden Sollander nach Rraften anftrebten. Das graufame Berfolgungejuftem biefer beiben Rationen gegen bie DR. hatte ben ungliid. lichften Giufluft auf ben Bolfecharafter ber lebtern. Mus ihren bisberigen gewohnten Beicaftigungen, bem Aderbau, ben Gewerben und bem Sandel, mit Gewalt geriffen, machten fie feitbem Die Cerfahrt und mit ihr die Gerrauberei ju ihrem Sauptgeschaft. Die noch unabbangigen Malaienftaaten find nur flein; fie foivol ale bie unter nieberland, und unter flamel. Dberhobeit ftehenben find auf eine Urt Teubalmefen gegrundet, baber auch die Dberlehnsberrlichfeit ber Gultane von Menangtabo, obwol biefe bie Converanetat eingebugt haben, von allen Dt. fortmabrend anertannt wirb. Die monarchifche Gewalt ift weniger burch Gefete bestimmt, ale burch bas Bertommen und eine machtige Ariftofratie beschräuft, Die über eine Menge von Borigen verfügt. Der Beig ber malaiifchen Gultaue und ihre Bemuhungen, allen Sanbel ju monopolifiren, baben einen fortwährenben Streit zwifden ihnen und ihrem Lehnsabel hervorgerufen, ber bie Urfache innerer Rriege unter bem Bolle geworben ift und baburch beigetragen bat, es treulos und graufam ju maden, fowie innere Trennung und Zwietracht unter bemfelben zu nahren. Die wichtigften Dalaieuftaaten find die von ben Riebertanbern abhangigen Staaten Balembang und Dienanglabo und die noch freien Staaten Atfdin, Gial und bas Land ber Batta auf Gumatra; ferner die unabhängigen Staaten Dichohor, Bahang, Birat, Salangore und Rumbo und mehrere von Giam abhangige auf ber Balbinfel Dalaffa, bas Gultanat von Minbanao und bie Confoberation ber Bauptlinge bes Illanovoll's auf Minbanao (f. Bhilippinen), Die ffeinen Staaten auf ben Guluinfein zwifchen Borneo und ben Philippinen und bie Bugi und Dataffaren auf Celebes. Die DR. geichnen fich burch fleinen, jeboch im gangen proportionirten, nervigen Rorperban und ungegahmte Leibenfchaftlichfeit aus. Lettere fteigert fich im Buftanbe ber Truntenheit bis jur formlichen Tollheit (bem Mudremen). Ihre Sautfarbe ift bunfelbraun, ihr Saar lang und glangend fdmarg, die Mugen find buntel, groß und feurig, ber Bart, ben fie ausraufen, ichwach, die Rafe platt und groß, die Schenfel und Baben wie bei ben Regern bunn. Aus ihrer

49 \*

772 Malatta

Leibenfchaftlichteit entwideln fich ihre übrigen Tugenben und Lafter, ihre Tapferfeit und Energie, ihre Treulofigfeit, Raub- und Morbluft. Die malaiifche Sprache, Die etwa von 4 Dill. Denfchen gefprochen wirb, fteht auf einer giemlich hoben Stufe ber Entwidelung und wird mit bem arab. Alphabet gefdrieben. Schon im 15. Jahrh, mar fie bie allgemeine Sanbels - und Berfebresprache (lingua franca) in ben Gemuffern bes gangen Archipels. Auch die Literatur ber Di. ift ziemlich umfangreich und vielfeitig. Außer lyrifchen und romantifden Boefien (faft alle jabanifche Dichtungen, beren Stoffe aus Inbien flammen, find auch in malaiifchen Bearbeitungen porhanden) befigen fie werthvolle Chroniten und alte Gefetbucher. Durch ben Islam find auch ber Roran und einzelne Dichtungen ber Araber (wie «Califa und Dimnab», «Taufenbundeine Racht») ber malaiifchen Literatur jugeführt worben. Um bie Renntniß bes Malaiifchen haben fich in Europa, außer ben Briten Dareben, Legben und Cramford und bem Frangofen Dulaurier, befonbere die Rieberlander (Bernbly, Roorda, De Sollander, Boevell, Friedrich u. f. m.) verbient gemacht. Unter ben Grammatiten find bie bon Bernbly (Amfterb. 1736; Batabia 1823), Mareben (Lond. 1812; frang. bon Clout, Barlem 1824), De Bollanber (3. Aufl., Utr. 1856), unter ben Borterbüchern bie bon Mareben (Lond. 1812; frang, bon Clout, 2 Bbe., Barl. 1825-26), Roorba (2 Bbe., Batavia 1824-25), Crawford (mit Grammatit, 2 Bbe., Lond. 1852) und Bijnappel (Barl. 1863) au nennen.

In ben DR. erblidte Blumenbach ben Typus einer eigenen Menfchenraffe, bie er nach benfelben mit bem. auch von ben meiften neuern Ethnologen beibebaltenen Ramen ber Da alait ich en Raffe belegte. Im allgemeinen geboren biefer alle biejenigen Bollerichaften an, welche in ethnographifcher und linguiftifcher Beziehung ben großen Dalaiifch - Bolnnefifchen ober Deeanifden Bolter- und Sprachen ftamm bilben. Da bieber nur erft febr wenige Sprachen naber untersucht worben, fo ift eine genauere Gruppirung berfelben nach ihren Bermanbt-Schafteverhaltniffen noch nicht möglich. 2B. von humbolbt und Bufchmann, Die fich um bie bergleichenbe Grammatit biefes Sprachstammes bie größten Berbienfte erworben haben, nehmen bier große Gruppen an: Die polynefifche, Die philippinifche, Die eigentlich malaiifche und Die mabegaffifche. Renere Forfcher fellen einfach bie oftl. Abtheilung ober bie Bolnnefifchen Gpraden ber weftl. Abtheilung ober ben Dalaifden Sprachen gegenüber. Unter ben Bolynefifden Sprachen find bas Reufeelanbifche (Maori), bas Samaifche, bie Sprachen ber Gefellfchafte., Freundschafte- und Sidfdiinfeln am befannteften. Der philippinifchen Gruppe geboren bor allem an: bas Tagala auf Danilla, neben welchem auf Diefer großen Infel noch bas Iloco, Bampanga, Bangafinan (Ilogano), Cagana (Pbanac) und Bicol burch Geiftliche bearbeitet morben find; ferner bas Bifana auf ben Infeln zwifden Lugon und Minbanao mit feinen Dialetten, und bas Gulu, Bon ben malgiffen Dialetten auf ber Infel Formofa ift erft bas favorlang naber unterfucht. Die wichtigften Boller und Sprachen bes eigentlichen Inbifden Archivel find aufer ben D.: auf Gumatra die Atfchinefen, Die Batta, Die Rebichang und Baffuma, Die Lampong; auf Java (f. b.) bie Gundaer und bie Javaner (nebft ben Balinefen auf Balt und Lombol); auf Celebes (f. b.) bie Bubichi (Bugi), Dataffaren, Manbhar und bie Alfuren ber Minnehaffa; auf Borneo bie Dajat. Die gabtreichen fleinern fprachlich unterfchiebenen Bollerichaften auf ben Rleinen Sundainfeln und ben oftl. Infelgruppen find taum dem Ramen nach befannt. Das außerfte wefil. Glieb bes gangen Bolferftammes bilben, obgleich burch ben weiten Inbifden Dream getrennt, bie Malegafi, bie Bewohner von Mabagascar (f. b.). Der größte Theil ber genannten Boller bat fich bon jeher burch eine gewiffe Cultur ausgezeichnet, bie fie ben Inberte verbanten, welche icon Jahrhunderte por Chrifti Geburt mit bem Archivel, befondere mit Java in Berbinbung ftanden. Mus Indien ftammen auch bie alten einheimischen Alphabete ber Batta, Rebichang, Lampong, Dataffaren und Bubichi fowie bas ber Tagalen auf ben Philippinen; bie noch gebrauchliche und haufig auch im Drud angewandte javanifche Schrift ift eine bom Schreibmaterial berbeigefilhrte Abart bes Bali. Gine eigentliche nationale Literatur haben nur bie 3abanen (theils in Rami, ber alten, ftart mit inbifden Glementen berfetten beiligen Sprache auf Java, theile in javanifcher Sprache) und die D. entwidelt; boch befiten bie Dataffaren und Bubichie, gemiffermaßen auch die Dabegaffen, die Anfange zu einer folden. Bgl. 2B. bon bumbolbt, «Ueber bie Rami-Sprache» (3 Bbe., Berl. 1836-40, vollenbet von Bufchmam); Junghubn, «Die Battalanber in Cumatra» (2 Bbe., Berl. 1847); Gren und Bleef. "Handbook of African, Australian, and Polynesian philology» (3 Thie., Capftabt 1858 fg.), F. Diitler, alleber ben Urfprung ber Schrift ber malaiifchen Bolfers (Wien 1865).

Ralatta, eine fcmale Salbinfel von eina 2800 D.-M. mit 500000 E., ber fubl. Theil ber indifden Salbinfel jenfeit des Ganges, wird gegen B. vom Indifden Meere, gegen D. vom

Golf von Siam und bem Chinefifchen Deere befpillt und ift gegen SB. burch bie Strafe non DR. bon ber Infel Gumatra gefdieben. Boben burchziehen bas Innere ber Lange nach bis ju ben Caps Romania und Buro, ben fublichften Spepen ber Salbinfel, und viele Ritftenflit burchichneiben biefelbe. 3m Innern gibt es Morafte und Urmalber. Un ben Rifften, mo bie Bite burch Seewinde abgefithlt mirb, herricht ein emiger Friihling; fonft ift bas Rlima febr beig und in ben malbigen, moraftigen Begenben bochft ungefund. Roftliche Fruchte an jeber Jahreszeit, überhaupt alle Bewächfe Indiens und ber Philippinen gebeihen im Ueberfluffe. Glefanten, Tiger, Buffel und anderes Bilb gibt es in Menge; namentlich find bie Tiger eine furchtbare Landplage. Bichtige Producte find Pfeffer, Zinn und Gold. Die Ruftenbewohner find Malaien (f. b.); im Innern und in den Balbern leben wilde Banderstämme (Karians, Semanes, Mantras, Jacuns, Sabimbangs, Mula, Runings und Bibuandas) in ber Starfe von 8-10000 Ropfen. Die gange Salbinfel gerfallt, abgeseben bon ben brit. Befitungen, in mehrere theile unabhangige, theile bon bem Reiche Giam abhangige Malaienftaaten. Bene find Dichobor, bas Gilbende ber Salbinfel umfaffend, Bahang an ber Oftfufte, Birat, Salangore und Rumbo. Den Siamefen find unterworfen Die Staaten Ligor, Batani, Ralantan, Tringano und Rebah ober Queba, bas erft 1822 bon ben Giamefen erobert murbe. Den Briten geboren bie Infeln Singapore (f. b.) und Bulo Binang (f. b.) mit ber Brobing Bellesten und bie Colonie DR. mit ber gleichnamigen, an ber Gubmeftfiffe ber Balbinfel gelegenen Sauptftabt. Diefe 41 Q.-DR. große Colonie, 1511 bem Fürften bon Dichohor burch bie Bortugiefen entriffen, feit 1641 in ben Banben ber Bollanber, bann ber Briten, feit 1814 wieber ber Sollanber und bon biefen 1825 an bie Briten abgetreten, wird begrengt im EB. burch bie Strafe bon D., im NB. burch ben Lingifluß, ber fie von Gungi-Ujong trennt, im R. und NO. burch bie Staaten Rumbo und Dichohol, im GD. burch ben Raffangfluß, ber fie bon Muar, einem Theil bes Staate Dichohor, icheibet. Ale befonderer Diftrict innerhalb ber Colonie gilt ber norbl. und norboftl. Theil, bas an Rumbo und Dichohol ftogenbe Raning, obwol es 1832 ber Colonie einverleibt murbe. Die aus Granit beftehenben wellenformigen Sügelreiben und ifolirten Erhebungen, zwischen 100 und 1000 F. hoch, find mit Gebuich ober niebrigem Balb bebedt, bie Thaler hier und ba angebaut; weiter im Immern finden fich Urwalber mit riefigem Baumwuchs. An ber Grenge erhebt fich ber Gunong-Lebang ober Berg Ophir ber Bortugiefen bis 4400 F. Die Bluffe Lingi , D., Dupong und Raffang tomen bon fleinern Schiffen einige Meilen weit aufmarte befahren werben. Der Sauptreichthum bes Lanbes befteht in feinen Binnergen, Die aus 20 ff. tiefen Gruben gewonnen merben. Golder Minen gibt es in ben Diffricten Raffang. Mier-Banas und Durian-Bungal etwa 40. Diefe werden von Chinefen bearbeitet und liefern jahrlich etwa 350000 Bfb. Erg, bas zwifchen 50 und 70 Broc. Binn enthalt. Die jahrliche Ausbeute an Golb überfleigt nicht 1500 Ungen. Die übrige Broduction ift febr unbebeutenb; es fteben mur etwa 70000 Ader unter Cultur. Das Rlima ift beiß und feucht, boch gilt bie Stadt DR. für ungefund. Die Bevolferung befteht aus 55000 Dalaien, 12000 Chinefen, 1200 Oftinbiern, 2500 anbern Mfiaten und 900 Ureingeborenen, jufammen 71600 Geelen. Egl. Cameron, "Our tropical possessions in Malayan India" (Conb. 1865).

Malalow, f. Semaftopol.

Dalar, einer ber größten und iconften unter ben Lanbfeen Schmebene, erftredt fich amifchen ben Lan Stodholm, Upfala, Weftmanland und Gobermanland in fehr ungleicher Breite (hochftene 6 DR.) von Stocholm über 17 DR. gegen 2B. bie an bie Munbung ber Arbogad und bebedt, feine gufammen 11,1 Q.-DR. umfaffenben Infeln abgerechnet, mit feinem Gewäffer ein Areal von 22,23 Q.-DR. Der Gee ergiefit fich bei Stodholm in Die Oftfer, mit welcher er außerbem burch ben Goberteljefanal in Berbinbung fteht, und fonnte, wenn er nicht fuges Baffer hatte, ale eine Fortfetung ber ftodholmer Ederen und ale ber am tiefften in bae Land einschneibende Bufen ber Oftfee angefeben werben, ba fein Bafferfpiegel nur bei Sochwaffer etwas bober (bochftens 4 %.), bisweilen fogar tiefer liegt ale ber ber Oftfee, fobag biefe in ibn einftromt. Balb wie ein Glug, balb wie ein weites Bafferbeden (Gjarb) gestaltet, zeichnet er fich aus burch feine außerorbentliche Dannichfaltigfeit ber Anfichten, burch feine vielen Arme und Buchten, die wechselnbe Einfaffung von Rlippen, Felfen und Lanbfpipen, bemalbeten Soben und ebenen Rluren, burch feine vielen Infeln (1260), welche wie bie Ufer im allgemeinen eine Uppige Begetation baben, und von benen bie gröfiten find: Lofo, Spartfio, Etero nebft Dunfo, Abelso, Bjorto, Gelao, Mipo, Fogbo u. f. m. Mu und in bem Gee gablt man gegen 200 Schlöffer und herrenfite nebft gabllofen Billen und Lanbhaufern, barunter bie lonigl. Schlöffer Carlberg, Drottningholm, Spartijo, Rofereberg, Stromeholm und Bripeholm. Auf ben 3n774 Malaria

feln' felbft find 16 Rirchfpiele mit 900 Gatern; an feinen Ufern 90 Rirchfpiele und bie 12 Städte Stockholm, Sigtuna, Upfala, Entöping, Besteras, Köping, Arboga, Thorshalla, Es-kleduna, Strengnus, Mariefred und Söbertelje. Unter den Flüssen, die der M. ausnimmt, sind ju bemerten: 1) Thrisa, burch Runft fchiffbar bis Upfala, munbenb in Efoln, einen nordweftlichen, abgefonberten Arm bes Gees; 2) Rolbadea, munbend bei bem Schloffe Stromeholm, nachbem er mehrere Landfeen burchfloffen bat, theile burch Runft vertieft, theile an ber Geite mit Raudlen und Schleufen berfeben, fobag baburch ein wichtiger, 15 DR. langer Bafferweg für fleinere Rabrzeuge (ber Stromeholmetanal genannt) bie in ben Gee Barten in Dalarna (310 F. hod) eröffnet wirb, von welchem eine fiber 2 M. lange Gifenbahn an ben Gee Befinan (484 ft. bodi) fiffrt; 3) Arbogaa, fchiffbar bis Arboga (3 Dt.), bon welcher ber Sielmartanal in ben flibweftlicher gelegenen bebeutenben Sielmarfee (72,4 g. hoch, 10 Dl. lang, bis 21/2 DR. breit, 8,82 D.-DR. groß), hinaufführt; 4) Thorehallad (auch Esfilotunaa ober Spubevabea) genamt, ber Abflug bee Sjelmarfees, fchiffbar aufwarte bie Thorehalla und burch einen bor furgem angelegten furgen Ranal mit Schleufe bis Gefilotuna. Die mittlere Tiefe bes DR. ift 85 F., Die größte in Bjorffjarben 170 F. Die Schiffahrt auf bem Gee ift überans lebhaft; außer vielen fegelnden Fahrzeugen wird er bon wenigftens 50 Dampfichiffen burchfurcht.

Ralaria (wortlich: fchlechte Luft) ober Aria cattiva nemit man urfprlinglich in 3talien bie manchen fumpfigen Gegenden (befondere ben Daremmen an ber Ceeflifte und ben Bontinifchen Gumpfen bei Rom) eigene, besondere fiebererzeugende Einwirfung auf lebende Organismen. Der Menich, welcher fich in folden Begenben, befonbers nach Connemuntergang, ber freien Luft ausfett, wird febr oft von Fieber befallen, und bie Ginheimifden felbft geigen oft ein bleiches, fables, folechtgenahrtes Ausfeben. Ginen abulichen Ginfluß haben bie Glimpfe auch in anbern Gegenben, jeboch milber im Rorben, fast noch giftiger hingegen in manchen Tropenlanbern, mo fie bie bem Belben Bieber verwandten Gumpffieberformen (Dichangelfieber u. f. w.) hervorrufen. Es ift mahridjeinlich, bag bie bon ben ftebenben Baffern ober feuchtem Erbboben entwidelten, burch faulige Berfetung pflanglicher und thierifder Rorper, welche in folden Baffern leben, entftebenben ichablichen Luftarten Die Urfache jener Erfrantungen find, boch ift noch nicht nachgewiesen, welches biefer Sumpfgafe eigentlich bas fcabliche fei. Auch wirfen mahrfcheinlich noch andere Momente mit, fo die Feudstigfeit der Luft felbit, die in ihr fomebenden Luftinfuforien ober Bilgiporen, bas Trinten bes matten, gasarmen und mit organischen Beftanbtheilen gefdmungerten Baffere. Uebrigene gibt es auch fumpflofe Gegenben, mo ebenfalls eine fogenanute Dt. berricht, a. B. Gibraltar, mauche Graenben, fogar Sochebenen in Stalien und in Beru. Alle Urmalberboben entwideln, nachbem fie urbar gemacht worben, in ben erften Jahren ein fiebererzeugendes Brineip, bas ben erften Aufiedlern oft fehr verberblich wirb. Die Dalariafrantheiten find hanptfachlich Wechfelfieber (fog. falte Fieber) und in beigen Rlimaten bie mit nachlaffenbem (remittirenbem) Charafter verlaufenben Tropenfieber. Außerbem tommt in folden Gegenben ein langwieriges, fchleichenbes Giechthum mit Anfchwellung ber Dily, ber Leber u. f. m. und Reigung ju Bafferfuchten por. Manche aratliche Schriftfteller rechnen ju ben Dafariafeuchen auch die Cholera, bas Gelbe Rieber, die Drientalifche Beft und bie Rubr.

Maldin, eine Stadt im Bergogthum Guffrom bee Grofherzogthume Dedlenburg. Comerin, an ber Gifenbahn, 41/4 Dt, bon Giffrom und an ber Beene mifchen bem Rumerom - und bem Daldiner fee gelegen, ber 3/4 DR. lang und 1/4 DR. breit ift, und beffen anmuthige Umgebung die Medlenburger Schweiz genannt wird, hat eine ber fconften Rirchen bes Landes aus bem 14. Jahrh. und ein neues flattliches Rathhaus, in beffen Silen ber medlenb. Landing gehalten wirb. Die Stadt gahlt (1864) 4970 E. und befitt eine Bürger- und Gewerbeichule, Tabade- und Cigarrenfabriten, Brennereien, eine Strobbutfabrit, Gipemtible u. f. m.

Daldus (Rarl Mug., Freiherr von), ftaatewiffenfchaftlicher Schriftfteller, geb. 27. Sept. 1770 ju Manheim, erhielt burch bie Bunft bee Bergoge Rarl von Zweibrilden, bei welchem fein Bater Burgvogt mar, eine fehr bortheilhafte Erziehung, befuchte bie Umberfitaten gu Beibelberg und ju Gottingen, murbe 1790 Brivatfeeretar bes furmaing. Miniftere Grafen von Beftfalen und, ale biefer 1791 taiferl. Gefandter am furtrierichen Sofe marb, beffen Gefandtichafte. fecretar. 1799 trat er in bie Dienfte bes Sochftifte Silbesheim und murbe, ale biefes 1803 an Breugen fiel, Mitglied ber Organifationseommiffion und barauf Rriegs- und Domanemrath bei ber halberftabt-hilbesheimifden Rammer. Balb nach ber Errichtung bes Ronigreiche Beftfalen trat er 1807 in Die Dienfte biefes Staats, murbe Staaterath, bann Generalbireetor ber Steuern, 1811 Finanzminifter, 1813 Minifter Des Immern und zugleich zum Grafen von Marienrobe ernannt, pon welchem Titel er aber fpater feinen Bebrauch mehr machte. Die Angriffe gegen feine Bernadtung um Perlon, melde er nach der Auffölung des Königreichs Beftfalen erführ, inche er dem Geschift istleren des Ermadtungs ber Königreich Beftfalen (etwist, linder er der Geffiler (Seiter) der Bernadtung des Königreichs (Destifileren (Seiter) des Bestäugreichs Perfolieren (Seiter) des geweiters des geschen des Geschiedes eines Beitreiberg wir auch geben des Geschiedes errant vom Verleiche Kontrungen, des er machte, und die ihm geher ihm Erke longstein mußte, wonder er wieder Seiterberg zu einem Auffalen das feine Auffalen der der Geschieden mist, wonder er wieder Seiterberg zu einem Allen des Geschieden mist, wonder er wieder Seiterberg zu einem Allen des Geschiedes des Gesc

Malcolm (Gir John), engl. Staatsmann und Befchichtichreiber, geb. 2. Dai 1769 ju Burnfoot bei Langholm in Schottland, ging bereits 1782 als Cabet nach Indien, wo er 1792 bei ber Belagerung von Geringapatam fich anszeichnete. Rach einem turgen Aufenthalte im Baterlande tehrte er 1795 nach Indien gurild und murbe bier febr bald von der brit. Regierung au ben wichtigften Auftragen gebraucht. Unter anberm erhielt er 1800 eine Genbung nach Berfien, wo es ihm gelang, mit ben ben Briten gefahrlich geworbenen Afghanen ein Bunbnig gu Stande ju bringen. Rach Ralfutta gurudgefehrt, wurde er Geeretar bes Generalgonverneurs, Marquis von Bellesten. And 1802, 1808 und 1810 war er in biplomatifden Auftragen am perf. Sofe, Berfien verbauft ibm bie Ginfubrung ber Rartoffeln, und ber Chab von Berfien verlieh ihm beim Abfdiebe bie Birbe eines Rhans bes Reidis. Bahrend feines Aufenthalts in Berften fammelte er ben Stoff gu feiner eHistory of Persias (2 Bbe., Lond. 1815; 2. Aufl. 1828; beutich, 2 Bbc., Lpg. 1830) und zu den "Sketches of Persia" (2 Bbc., Lond. 1827; bentich, Drett. 1828). 1812 tam er nach England gurild und erhielt bie Rittermurbe, boch fdjon 1816 mar er wieber in Indien. Rach ber Beendigung bes Rampfes gegen bie Dabaratten und bie Binbarees 1818 murbe er ale Civil- und Militargouverneur ber eroberten Land-Schaften in Mittelindien angeftellt, welche Stelle er ausgezeichnet verwaltete. Ginen Bericht über feine Bermaltung gab er in bem aMemoir of Central-Indias (2 Bbe., Lond, 1823), bas fich febr ausfilhrlich ilber bas Land und bie Gitten feiner Bewohner verbreitet, wie er benn auch fcon früher in ber «Sketch of the political history of India» (Ponb. 1811), bie er fpater feiner Political history of India from 1784 to 1823 (2 Bbe., Ponb. 1826) cinverteibte, unb in ber «Sketch of the Sikhs» (Lond. 1812) feine genaue Renntnig Indiene befundet hatte. Bum Generalmajor ernannt, fehrte er 1823 abermale nach England gurud, wo er nun blieb, bie er 1827 Gonverneur der Brufidentichaft Bomban murde. In Diefem neuen Birfungefreife erwarb er fich namentlich auch baburch ein großes Berbienft, bag er ben Europaern geftattete, Lanbereien jum Anban ober jur Aulegung bon Fabrifen ju pachten. Dachbem er 1831 in fein Baterland jurildgekehrt, wurde er ins Parlament gewählt. Auf Beranlassung der Berhandlungen über die Erneuerung des Kreibriess der Oftindischen Compagnie gab er in feiner Schrift «The administration of British-India. (Lond. 1833) eine aus amtlichen Bapieren gefchopfte Darftellung ber Berwaltungeverhältniffe in Indien. Er ftarb zu Bindfor 31. Dai 1833. Bgl. Rape, \*Life and correspondence of Sir John M. v (2 Bbc., Conb. 1857).

Malgavofft (Antoni), poln. Dichter, gob. 1792 in Bolhpaine, der Sogia einse begütteren poln. Generale, reigitet der erfehn Lieftereigi durch (einz.) Aussichere in Dolno, me feine Keitern lötten, mid vollender feiner Bildung auf dem drecum zu Arzenienier, wo er ich nonnetick der matchen Miglienschaften wöhren. Seinenf vort er 1811 in des hon, dere, in medfaner es für einen der talentwolften Ingeniensoffigure golt. Nach dernöheten Kriege umd eingetettener Immgelatung der polit. Erefahriffen wohr ein im Ereichte Aufgender aufgenaren. Gir Beinebruch zu wenn der der Seinerfein wie bei der Seinerfein schreiben der Seinerfein wie keine Seinerfein schreiben der Seinerfein der Seinerfein der Seinerfein wie keiner der Seinerfein der Seiner der Seiner der Seinerfein der Seiner der Seiner der Seiner der Seiner der Seiner Mannet unferte der seiner Seiner Gestüffen und der Kriem bei der Frein der Seiner Gestüffen und der Seiner Verliebe der Seiner Seiner Gestüffen und der Seiner Verleuße der Seiner Seiner Gestüffen und der Frein der Verleuße der Seiner Seiner Gestüffen und der Seine Verleußen der Seine Verleußen der Seine Verleußen der Seine Verleußen der Seiner Verleußen abeit der seine Verleußen der Seiner Verleußen abeit der Seine Verleußen abeit der Seiner Seiner Unterfellen und seine Verleußen abeit der Seiner Beiter der Verleußen abeit der Seiner Seiner Unterfellen und der Seiner Seiner Verleußen abeit der seiner Seiner Unterfelle und Seiner Seiner Seiner Seiner Seiner Seiner Seiner Seiner Se

Maleachi war ber leefte unter ben Bropheten der Seiner, mit welchem die Brophetie um 400 alleachi eine in beir. Anno bestindigerwäre, mit welchem die Brophetie um 400 in Der igigiore Originalität weit hinter benne der altern Propheten zurül and entholten foft nur Straferden wider die Berweltschang des zaddlichtigen Briefterthums, welchem Undankbarteit gegen

Gott, Rachläffigfeit im Tempelbienfte und bie Eben mit fremben Beibern vorgeworfen werben. Malebranche (Nicolas), frang. Philosoph, geb. 6. Aug. 1638 gu Paris, wo fein Bater Borftand ber Rechnungstammer war, hatte von Jugend auf infolge feines misgestalteten Rörpere mit Rrantheit zu fampfen, mas ihn menfchenichen machte und in die Ginfamfeit trieb. 3n einem Alter von 22 3. trat er in bie Congregation bee Dratoriume, mo er fich gang bem Ctubium ber biblifchen Befdichte und ber Rirchenvater wibmete, bis bie Schrift bes Descartes «De homines in ihm bie entichiebenfte Reigung gur Philosophie erwedte. Rach mehrjährigem Ctubium ber Cartefianischen Grundfate ließ er fein berithmtes Wert «De la recherche de la verités (3 Bbe., Bar, 1674 u. öfter: beutich. 4 Bbe., Balle 1776-86) ericheinen, welches burch Driginalitat und Elegang ber philof. Darftellung großes Muffeben erregte, ibm aber auch Begner erwedte, barunter namentlich Arnaulb («Des vraies et des fausses idées». Köln 1683) und Boffuet. Der 3med biefes Berte, welches auch Lode und Leibnig einer fritifchen Brufung unterwarfen, mar, bie allgemeinen Urfachen ber Brethilmer, benen bie menfchliche Ertenutnift unterworfen, pinchologifch ju untersuchen, jugleich aber ju beftimmen, mas in berfelben Bahrbeit fei, worauf fich biefe gulett grunde, und auf welchem Wege fie ju erforichen fei. Das Wert ift bas Erzeugnift eines tiefen, rubigen, burchichauenben Beiftes und enthalt eine grofte Dannichfaltigfeit anziebenber pfpchol, Beobachtungen und Binte. Der Sauptfat, ju welchem D. nach Bermerfung ber verfchiebenen Annahmen über ben Urfprung ber Ertenntniß gelangt, und in welchem fein Offenbarungeglaube ben Refultaten feiner Speculation begegnet, ift, bag wir alle Dinge in Gott fchauen (feine berühmte Vision en dieu). Er betrachtet baber, hierburch beis Uebergang bon Cartefius zu Spinoza bilbend, Gott ale ben einzigen Realgrund alles Geine und Dentens, ber alle Dinge auf intelligible Beife in fich fchlieft («Dien est le lieu des esprits, comme l'espace est le lieu des corps»), und ale bie Grundursache aller Beranderungen ber Rorper und Geelen, wobei fich biefe nur paffip verhalten. Ueberhaupt neigt fich feine Lehre gu einem myftifchen 3bealismus bin. Außer jenem Berte find noch zu ermagnen ber «Traite de la nature et de la grace» (Rotterb, 1680) unb ber «Traité de morale» (Rotterb, 1684; beutich von Reibel, Beibelb. 1831). DR. wurde 1699 Ehrenmitglied ber Mabemie ber Biffenschaften und sab sich baburch zur Absassung seines a Traité de la communication du mouvements, bem er ein "Système general de l'univers» beifügte, beranlaßt. Geine "Conversations chretienness (Bar. 1677) find ein Berfuch, feine Ibeen unmittelbar auf die Theologie angumenben. Er ftarb 13. Det. 1715 ju Paris und hinterließ ben Ruf eines Dannes vom ebelften Charafter, aber von einer fast iiberspannten Frommigfeit. DR.'s «Oeuvres», bie noch bei feinem Leben gefammelt (11 Bbe., Bar. 1712) erichienen, murben neuerbings von Benoude und Lourdoneir (2 Bbe., Bar. 1837) herausgegeben.

 su wolfer 42 Eingänge führen. Dieft Infeln freingen kauptsächlich Sockspalmen, Rich, Sulffrücke mid der regidigen Rouflengenodiks ferten. Jerese gibt es nicht, Kindvich um benig, dagegen wie Geffüger; die Stifterei üblet einem Dauptnahrungs- und Handlich und eine Bemochner, eingenanderte Jöhn, die füh führte viellend mit Kaeten milder um den eine Eingachfischen von eine Vergeber der von der Vergeber der v

Mafefig (lat. malesicium), wörtlich so wiel als Missethat, Berbrechen, sommt in der ältern beutsgen Rechtsprache hattig in Palammensehungen wor, wo jeht das Worts Eriminals ilblich ist, x. B. Malesigaerich, Valestgrache; insbesondere in die Malesigordnung Kaiser Maximilian's I.

für Tirol bom 3. 1499 befannt.

Ralerei heifit diejenige bilbenbe Runft, welche bas Schone mittels ber Linien und Karben auf Rlachen barftellt. Bon ben bilbenben Runften ift bie DR. forverlich bie beichranftefte, infofern fie über bie Glache nicht hinaus tann ober vielmehr will, geiftig bagegen bie freiefte, weil fie auf biefer Blache nicht blos ben Schein ber Rorperlichfeit bervorrufen, Diefelbe alfo bennoch haben fann, fonbern auch ben Abglang ber Geele und bes Bemitthe, bas Innere wieberzugeben fabig ift. Bas fie alfo an Korperlichfeit gegen bie anbern bilbenben Runfte einbuft, gewinnt fle an Reichthum und Tiefe ihres Wefens, und fo gelangt fle gu bem weiteften Gebiet ber Darftellungegegenftanbe. Meugerlich behnt fich biefes Bebiet aus auf bie landichaftliche Ratur , bie Thier - und Denfchemwelt; innerlich treten ale Momente bingu bas Bofe, bas Bagliche, bas Erhabene, bas Romifche. Bene Flache, welche ber DR. jur Grundlage bient, ift entweder bie bon ber Bautunft gegebene Band (Monumentale DR.) ober bie eigens aus Soly ober Leinwand u. f. w. frei bergeftellte (Staffeleis, Tafelmalerei). Die Mittel ber Bemalung befteben aus gerriebenen, aufgeloften Rorpern (Dalerfarben). Die verschiebene Art bes außern Berfahrens ergibt die Frescomalerei (f. b.), bie Entauftit (f. b.), die Glasmalerei (f. b.), die Delmalerei (f. b.), die DR. mit Bafferfarben (f. b.). Das eigentlich fünftlerifche Berfahren bagegen beginnt mit der Beichnung, die den Schein ber Form durch ben Umrig auf die Flache gieht, alfo das plaftifche Moment in ber D. ift. Doch tritt fie fcon burch Berfürzung und Linearperspective (f. Berfpective) aus ben Grengen ber Plafit. Bur weitern Berftellung bes vollen ranmlichen Scheins ift bann Licht- und Schattengebung nothwendig, die gur Mobellirung und jum Bellbunfel (Clairobfeur) fortgufchreiten bat. Bereinigt mit ber Linearperfpective entfleht baraus, was man Luftperfpective nennt, beren Entfernungsgrabe burch Borber . Mittel - und hintergrund bezeichnet werben. Enblich tritt mit ber Farbengebung bas gange Befen ber Dt. in Ericheimung. Gin gutes Gemalbe foll bie Grundfarben enthalten und in ben Uebergangen und Difchungen ber Farben, in ben Bermittelungen harmonie aufweifen. In bem Bauber, welchen burch feine Behandlung bier bie Farbe üben tam, liegt (jenem plaftifchen Moment gegenüber) das mufitalifche Moment ber DR. Beibe Momente bedingen einerfeits den plaftifchen, anbererfeits ben echt malerifchen Stil. Die Bereinigung beiber ift bas immer bon neuem gefeste Biel ber D., welche baburch ben Rorper ber Plaftif und bie Geele ber Dufit zu vereinigen ftrebt. Damit ift bie Dt. auf Ausbrud und Saublung hingewiefen. Das Gebiet ber Bhyfiognomit ift ihr erichloffen. In Bezug auf die Banblung ift fie an Ginen Moment gefeffelt, und fie mablt am wirtfamften ben ber bochften Spannung. Dierin ift fie ber bramatifchen Boefie berwandt, gwar armer ale biefe, ba fie nur ben einen Hugenblid, reicher, ba fie ihn im vollen Rebeneinanber ber Dinge gibt. Für biefes Rebeneinander gelten gemiffe Befete ber malerifchen Composition. Bas bie Darftellungsgebiete aubetrifft, fo gab es anfänglich nur ein einziges, bas mythologifche ober religiofe, welches bie Reime ber übrigen in fich tragt, und aus bem biefe bervorgegangen find. Gegenwärtig gilt bas religiofe Bild als eine hobere Art ber Siftorifden DR. (f. b.). Der Siftorienmalerei, die es mit benannten Großen ber Befdichte gu thun hat, fclieft fich bie Genremalerei (f. b.) an, welche auf bie Schilberung ber Sitte ber Gattung ausMalerei .

778

geht. Eine besondere Mittelftellung nimmt bas bebeutigen behandelte Borratt (f. d.) ein. Beitere Zweige bilben die Laudsschaftemalerei (f. d.), das Thierftuld, die Architefturmalerei (f. d.), das Blumen- und Fruchstlud (f. Blum eumalerei), endlich das so. Getilleben (f. d.).

Die Gefchichte ber Dr. anlangend, fo berharrte ber Drient auf ber Borftufe ber mit Farbe ausgefüllten Umrifgeichnung, ohne Renntnif ber Berfpective, wenngleich nicht ohne Charafteriftit ber außern menschlichen Form in ihren verschiebenen Ruftanben und Thatigfeiten; es ift bie Stufe ber Rinbheit ber Dt. Die Grieden fdritten gwar von bem Bemalen und Ausmalen jum Dalen fort und entwidelten bie Dadit ber garbe, boch blieb bei ihrem burch und burch plaftifchen Ginn die Zeichnung bas Berrichenbe, Die Form Die Tragerin ber Farbe. Dennoch nahm bie griechische DR. einen Entwidelungsgang, welcher an ben ber großen ital. Beriobe erinnert und in ber Entwidelung ber griech. Plaftit ihr Analogon hat. Auf ben ftrengen und hieratifchen Stil folgte ber erhabene, ben bie Attifche Schule, mit Bolngnot aus Thafos an bee Spite, bertritt. Diefer malte bie Stoffe ber Gotterwelt und Belbenfage, jum Schmude bon Tempeln und Sallen bestimmt. Den annuthigern, rifrenben Stil findet man bann bei einer Gruppe von Malern ber Jouifden Schule um bie Beit bes Beloponnefifden Krieges, Apolloboros, Benris, Barrhafios, Timanthes. Die Abftufung ber garben nach Licht und Chatten erfand Apolloboros, weshalb er ber Cliograph genannt wirb. Reuris (f. b.) arbeitete ichon auf Illufion bin, und Barrhafios (f. b.) mobellirte; beibe verfuchten Ibeale weiblicher Schoubeit aufzuftellen. Timauthes ftrebte in tragifchen Stoffen die Dacht bes Musbruds an. In ber Beit nach bem Beloponnefischen Rriege bie jum Tobe Alexander's tritt zuerft bie Giftsonische Schule hervor. Bon Eupompos gestiftet, von Apelles (f. b.) auf ihre Bohe geführt, bilbete biefe Schule Farbengebung und Ausbrud noch weiter aus, auch murben fühne Berfürzungen gemagt. Wenn bem Ariftibes, bem Borgunger bes Apelles, befonbere bas Cthifche jugefprochen wird, fo heißt Apelles vorzugeweise ber Maler ber Charis; in ber That erinnert er in Runft und Charafter an Rafael. Gein wilrbiger Reitgenoffe mar Brotogenes (f. b.). Rach biefen Runftlern erweitert fich ber Darftellungsfreis, und es tommen neben ben mythifchen und beroifchen Stoffen Genrebilder und Stilleben auf. In Biraitos, ber Barbier und Schufterbuten malte, fcheint man ben vollftandigen Rieberlander gehabt zu haben. Dan nannte bie Dicler von allerlei Rleinfram Rhopographen, worans für manche von ihnen ber Schinpfname Rhyparograph (b. b. Schmugmaler) entftanb. In ber Beit nach Alexander wird biefe Urt DR., ju ber fich Decoration und Arabesten gefellen, immer beliebter. Gie bleibt auch in Rom, ale bie griech. Runft babin verpflangt murbe, bie Sauptfache. Lubius erwarb fich Ruhm burch eine anmuthige Urt von Wandmalerei, welche Profpecte aus bem Lanbleben ber Romer barftellte. Bas man fonft in ber Banbmalerei und in ber farbigen Dofait ber Rufiboben leiftete, bavon geben die Ausgrabungen bon Bompeji einen Begriff. Bal. Grund, . Ueber bie Dt. ber Griechen » (2 Bbe., Drest. 1810-11); Bottiger, "Ibeen gur Archaologie ber DR." (Bb. 1, Drest. 1811); Brun, a Wefchichte ber gried. Rilnftler . (2 Bbe., Braunichm. 1853 - 55).

3m Ruftanbe bee Berfalle murbe bie antite Dt, ber alteriftl, Runft überliefert. Das mar infofern nicht ungtinflig, ale bie Chriftliche Runft (f. b.) einen gang neuen Beift in bie alter Formen zu gießen hatte. Bujang (f. Bugantinifche Runft) bewahrte in erftarrter Form bas antite Erbe fo lange, bie jener Brocef ber Befeelung beginnen tonnte. Wahrend bie antile Blaftit guerft ben Rorper belebte und ichon und mahr gu bilben fuchte, indeft bas Beficht noch leblos blieb, befeelte bie driftliche DR. gnerft bas Antlit ber noch ftare bleibenben Figur. Dit bem 13. Jahrh., von Cimabue an, beginnt bie Entwidelung jener munbermurbigen Blute ber Italienifden Runft (f. b.), welche, die DR. obenan, nur mit ber griech. Runftepoche, mit ber Blaftit an ber Spite, verglichen werben tann. Die beutsche Ration, entfernter von ben Ueberlieferungen bes Alterthume, bon ber Weltgefchichte mit ber Aufgabe ber firchlichen Reformation betraut, loft die Aufgabe ber DR. in minber bollfommener Beife. (G. Deutiche Runft). Dagegen beglinftigt die Begenreformation in Italien eine bort am Anfang ber mobernen DR, entftegenbe Rachblute ber Dr. Das 16. und 17. Jahrh, fieht bie Rieberlanbifche und Sollanbifche Chule (f. Dieberlandifche Runft), jene in grogartigem Raturalismus, diefe in Pflege ber Cabinetemalerei, ferner bie Spanifche Schule (f. Spanifche Runft) erblitten, welche einen glubenben Dlufticiennes mit realiftifdem Lebensfinn vereint. Bene Pflege ber getrennten Darftellungefreife, welche besondere bie Sollandifche Schule betrieb, ficherte einem gefunden Realismus die fefte Stelle inmitten bes Berfalls ber Runft in ber letten Beit bes 17. und ber großern Balfte bes 18. 3ahrh. Unter bem Ginfluffe ber großen Bewegung ber Beifter ju Enbe bes Jahrhunderte wurde die antite Form ger muftergultigen Regel erhoben. In erfter Linie fuchte bie frang. Runft burch David (f. b.) bies Brincip einzuführen, aber biefer führte nur ben antilromifden, nicht ben griech. Beift ein. Letteres war bem beutiden Beifte borbehalten. Carftens (f. b.) an ber Spipe. 3m Rampfe gegen bie Ginfeitigfeit bee Clafficiemus tritt bann bie nicht minber einfeitige neubeutich -romantisch -religiofe Richtung auf, beren hauptvertreter Dverbed (f. b.) ift, mabrent fich Corneline ju einer bobern Bereinigung berausarbeitet mit Saupt ber Dunchener Schule wirb. Frangofen und Belgier brechen mit bem frang. Clafficismus und pflegen ben Deutschen gegenfiber, welche Beichnung, lineare Composition und bie 3bee bevoraugt haben, ben Realismus und bie Farbe. Bgl. Bifdjer, anefthetit's (3 Bbe., Stuttg. 1846-57); Unger, «Das Wefen ber Dt.» (Ppg. 1851); Teichfein, «Louis Gallait und bie Dt. in Deutichland . (Diind. 1853); Rugler, . Gefchichte ber DR. . (2 Bbe., Berl. 1837; 2. Aufl., bon

Burdharbt, 1847), fowie bie Werte von Baagen, Baffavant, Forfter u. a. Malerfarben find biejenigen Gubftangen, mittele beren bie Daler bie ben Gegenftanben ihrer Darftellung eigenthumliche Garbung geben. Das Alterthum hielt bis auf Apelles bie fog, vier Rarben feft, welche ate ebenfo viele Sauptmateriale burch Berfchiebenheit in fich und Difdung miteinander ber Mannichsaltigleit fabig maren. Diefe vier Farben maren: Beig, eine Erbe aus Melas, Roth, eine Erbe aus Rappadocien, Gelb aus attifchen Gilberbergwerten und Schwarg aus verbrannten Bflangen, 3. B. Weintrebern. Spater tamen neben biefen ftrengen Farben (austeri colores) noch glangenbere (floridi) auf. Bu biefen gebort bas Griin aus Rupferbergwerten, ber Caft ber Burpurfdnede, Indigo feit ber Raifergeit, Die blaue Smalte (caeruleum) aus Alexandrien u. f. w. Dan brauchte biefe Farben in Baffer aufgeloft mit einem Bufat von Leim und Gummi. Die Entauftifche Malerei wurde bei ben Alten mit Bachefarben ju Ctanbe gebracht. Bei ber Bafenmalerei tam am meiften bie fomargbranne, aus Eifenornb bereitete Farbe jur Anwendung. Bgl. Anirim, «Die endlich entbedte mahre Malertechnif bes Alterthums und Dittelalteres (Eps. 1845). Der Delmalerei liefert ebenfalls bant tfächlich bas Mineralreich die Farben, und wenn fie auch von Thieren ober Pflanzen bertommen, fo find fie boch immer an etwas Mineralifches (eine Erbe ober einen Metallfalt) gebunden, weil bie reinen thierifden ober vegetabilifden Sarbeftoffe (Gaftfarben) fur fich teinen Storper haben, fonbern ibn erft burch ben mineralifchen Rufat erhalten. Der Sarber tann allerbines jene im Baffer auflöslichen Farbeftoffe ohne mineralifchen Bufat benuten, weil er mit benfelben bie Benge burchbringen will; ber Daler aber muß bie Farben, bamit fie um fo weniger fich in ben unterliegenben Grund einziehen, mit irgenbeiner Bliffigfeit, Die leicht trodnet und bie Farbe nicht verandert, amreiben und auftragen. Diefe Rluffigfeit ift entweber mafferig (Gummimaffer ober Seifenspiritus) ober fettig (austrodnenbe Dele bes Dohn- ober Leinsamens). Die Dis neralfarben befteben in metallifchen Ralten (Ornben ober Sauerfloffverbindungen) ober in Detallfalgen und Schwefelverbindungen; boch haben erftere bor lettern ihrer Unveranderlichfeit wegen ben Borgug. Die Ladfarben baben Metallorpbe ober Alaumerbe gur forperlichen Grundlage und erhalten ihre Farben von einem thierifchen ober vegetabilifchen Farbeftoffe. Die Erbfarben miffen bor bem Reiben in Del gefchlemmt werben. Dach bem Reiben bilben fie bann eine butterweiche Daffe, die in fleine Beutelchen von Schweinsblafe gethan und fo vertauft und angewandt werben. Dedfarben nemt man folde, womit andere gebedt ober verborgen, Lafurfarben, welche fo bilinn aufgetragen werben, bag bie untere Farbe barunter bervorleuchtet. Bei ber Borgellan- und Glasmalerei burfen mur metallifde garben angewendet werben, Die im Feuer nicht flüchtig und nicht febr veranberlich find. Bal. Stieglit, elleber bie D. ber Griechen und Römer» (Ppg. 1817); Boller, "Die Runft ber Malerei" (Ppg. 1852); Gentele, "Lebrbuch ber Rarbenfabritation » (Braunfdm, 1860).

Dialerifd, f. Bittorest.

Malesberbes (Chritien Guillaume be Lamoignon be), Minifter und Bertheibiger Lubwig's XVL bon Franfreich, fammte aus ber berifmten Dagiftratefamilie Lamoignon und wurde 6. Der. 1721 ju Baris geboren. Er erhielt feine Ergiebung bei ben Jefuiten, legte fich mit Gifer auf bas Rechtsflubium und war icon im Alter von 24 3. Barlamenterath. Als fein Bater, Buillaume be Lamoignon, 1750 jum Rangler flieg, folgte ibm ber Cobn ale Brufibent bei ber Stenerfammer (cour des aides). Ale folder befreite er im Bolfeintereffe die Opfer ber Finangiuftig aus ben Rertern, verfolgte bie blutfaugerifchen Generalpachter und wiberfette fich ben Steuerebicten bes Sofe. Dit bem Richteramte batte er qualeich bie Direetion bee Budibanbele und bie Aufficht über bie Breffe erhalten. Er beglinftigte in biefer Stellung ben Drud aufflarenber Schriften, und ohne ibn mare vielleicht bie "Enchflopabie" nicht erichienen. Ale ber Sof bie Barlamente auflöfte, richtete er an Lubwig XV. (1771) eine

fune Borftellung, in welcher er bie Berufung ber Reichsftanbe forberte, mas feine Berbannung auf feine Bitter und auch bie Muflofung ber Steuerfammer jur Rolge batte. Dit ber Thronbefteigung Ludwig's XVI. und ber Berftellung ber Barlamente trat DR. wieber an bie Spite ber Steuertammer. Die Bopularitat, welche er befaß, bewog ben König, ihm 1775 bie Berwaltung bee Innern ju übertragen, mahrend fein Freund Turgot (f. b.) bie Finangen erhielt. Die Reformbeftrebungen beiber Manner icheiterten an bem Biberftanbe bes Sofe und ber Barlamente, und ber Rudtritt Turgot's bewog auch DR. 12. Dai 1776 jur Abbanfung. Er jog fich nun ine Bribatleben gurud, mibmete fich naturbiftor. Stubien und unternahm gu Fuge und unter frembem Ramen eine Reife burch Frantreich, Solland und bie Schweig, um bie gemeinnumieigen Anftalten und Bolfefitten biefer ganber fennen ju fernen. 1787, tury nach ber Berfammlung ber Rotabeln, rief ihn ber bebrangte Dof nochmale ine Ministerium, aber man gestattete ihm teinen Einfluß, fobaß er ichon bor Berfammlung ber Reichoftanbe wieber gurudtrat. Bei bem Ausbruche ber Revolutionositirme rieth er ber Nationalversammlung zur Mäßigung, mabrend er bem Ronige Festigfeit und Batriotismus empfahl; allein Die Stimme bes Bortampfere ber Revolution murbe faum gebort. Ale er vernahm, bag man bem Ronige ben Brocef machen wollte, bot er fich bem Conbente in einem Schreiben vom 13. Dec. 1792 jum Bertheis biger bes verlaffenen Monarchen an und erhielt bie gefährliche Gunft zugleich mit Eronchet und Defege. Done Furcht und Rudficht ging er an feine Arbeit. Bugleich befuchte er ben Ronig im Befanquiffe, inftruirte ibn und erfüllte beffen Buufche und Auftrage. Rach ber Berurtheilung bee Ronige ericien er vor bem Convent und befchwor bie Berfammlung unter Thranen, ben Bollgug bes Urtheils von ber Ginwilligung ber Ration abhängig ju machen. Rach ber binrichtung beging DR. Die Untlugheit, Die Gewalthaber gu fchmahen und fich felbft ale einen ber Urheber ber Revolution angullagen. 3mar burfte er auf feinen Landfit Dalesherbes gurud's fehren, aber icon im Dec. 1793 ericienen Mitglieber bee Revolutionsausichuffes und berhafteten guerft feinen Schwiegerfobu, ben Brafibenten Rofambo, mit Frau und Rinbern, am folgenden Tage auch ihn mit der übrigen Familie. Dan flagte Diefelben einer Berfdmorung gegen bie Republit an und verwidelte in ben Brocef gegen 30 Berfonen. D. vertheibigte mit Eifer feine Bermanbten, verfdmabte aber feine eigene Rechtfertigung. Um 22. April 1794 ftarb er mit Rube unter ber Buillotine, nachbem er juvor bie Saupter feiner Schicffalegenoffen, barunter Die feiner Tochter und feiner Gutel, hatte fallen feben. 1826 murbe ihm burch Lubmig XVIII. im Buftigpalafte ju Baris ein Denfmal errichtet. DR. binterließ gabireiche Schriften über Landbau und Botanit; feine polit. Denffdriften gingen meift zu Grunde. In ber Folge erichienen von ihm: a Maximes, suivies de réflexions sur les lettres de cachet» (Bar. 1802); «Mémoires sur la librairie et la liberté de la presse» (Bgr. 1809; 2. Muff. 1827); «Oeuvres choisies " (Bar. 1809). Bal, unter ben gablreichen Biographien Di,' bie von Dubois (3. Aufl., Bar. 1806), Gaillard (Bar. 1805), Boiffy b'Anglas (2 Bbe., Bar. 1818), Roget (Par. 1831) und Dupin (Bar. 1841).

Malfildter (Sacques Gwates Louis de Clindamp de), franz, Lúdier, geb. 8. Dat. 1733 ya Gan von modentitchen Heltens, Muhrie in Chiquitensofiquim feiner Chetripdu men einstelle frügerig fein Zactus ym Olyffunft. Der Befall, den er mit feiner De eles olosil äxe an milien des ploudesse erricht, erennfalţe in 30, nod Herri yn gefen, do chiere, nod, einem turgen Zaumel von Glüd, Ernb und Daltfrigefich wartet. Sein Wispefigli il durch Glüber's Best ela faim in au tombeam Malfilkter ignorie "prijabstriffig growen und hat felib den Glüff yn einem Zeuarfpiele algegeden. Er flarb yn Paris 6. Wêrz y 1767. Ben feinen Olyfmung nighett fild dos blyrich fromantiffig Schieft, Aucrisse dans II des bleuws (Franz 1769), nur Auft, mit Cinichang son Goutenstein (Berkert), Ausrisse dans II de de Venuss (Far. 1769), nur Auft, mit Cinichang son Growten, 1790) durch Elganz, Hammoir wid Schriebt er Gynafç aufz, son feinen Civiter (Bana, 20 millen illendering son David's Byltansopphofus yn creidigen. Erin Gouvres choisiass soaken Auger (Far. 1865) men am Oliffunksjiffen Gwater (Far. 1865) dwar de Oliffunksjiffe

et ses écrits» (Carn 1852). Dalibran (Maria Relicitas), eine ber gröften Gangerinnen ber neuern Reit, geb, ju Baris 24. Mara 1808 ale bie Tochter bes berilbmten Tenoriften und Gefanglebrere Manuel Gareia (f. b.). Ihre Rinderjahre berfloffen in Baris, Reapel und London, mo ihr Bater Engagements hatte, und wo fie auch mufitalifch unterrichtet murbe. 3hr eigentliches Befangeftubium begann fle jeboch erft im Alter bon 15 3. ju Baris und unter Leitung ibres Baters. Die Buhne betrat fie jum erften mal in London 1825, und noch in bemfelben Jahre ging fie nach Reubort, wo ihr Bater Die Direction einer ital. Oper übernommen hatte. Dier feierte fie ihre erften Triumphe und berheirathete fich auch 1826 mit bem frang. Raufmanne Malibran, einem fcon altlichen Manne. Schon nach Berlauf eines Jahres trennten fich jeboch bie Gatten wieder, ohne indek pöllig geschieden zu sein. Die Sängerin begab fich nach Europa zurück, trat zuerst in Baris blas in Salone auf, murbe aber bann 1828 an ber Italienifchen Oper engagirt und blieb eine Bierde berfelben bis ins 3. 1832, jugleich von 1829 ab mahrend ber Saifon in London fingend. Inawifchen batte fie 1830 mit bem Biolinvirtuofen Beriot (f. b.) eine Berbinbung angefnstoft, und mit biefem ging fie im Commer 1832 nach Briffel. Bon bier aus begaben fich beibe nach 3talien, wo bie Dt. burch ihren Gefang in Reapel, Rom und Bologna einen unbefchreiblichen Enthufiasmus erregte. Im Frühjahr 1833 folgte fle einem Engagement für 40 Borftellungen am Drurplane-Theater nach London. Gobann ging fie wieber nach Italien, wo fie, einen Ausflug nach Conbon abgerechnet, bie Enbe Bintere 1835 blieb und auf ben bebeutenbften Bubnen bes Lanbes unerhörte Erfolge errang. Rach enblich gerichtlich gelöfter Che mit Malibran fanb ibre Berbeirathung mit Beriot im Diars 1836 gu Baris ftatt. Sierauf blieb bas Bagr einige Bochen in Bruffel, und Enbe April war bie Sangerin wieber in London. Dier hatte fie bas Unglud. bei einem Spagierritt bom Bferbe gu fturgen und einige Contufionen am Ropfe gu erleiben, ohne bag jeboch anfänglich ber Unfall weitere gefährliche Folgen ju haben fchien. Gie tonnte ihre Berpflichtungen in Condon erfüllen und bann bon Briffel aus, mobin fie mit ihrem Danne gurildgefehrt mar, ju einigen Concerten nach Machen geben. Begen Enbe Commers aber begann bei ber fonft fo lebenefrifchen und beweglichen Frau eine Schlaffheit und Gebrudtheit fich bemerflich ju machen, welche auf Bebirnverletung binbeuteten. Dennoch ging fie, ihrem Berfprechen gemäß, im Cept. nach Danchefter, um beim bortigen Dufitfeft mitguwirten. Am erften Tage ging es gut, am zweiten jeboch fant fie, nach einem mit einer anbern Gangerin aufgeführten Duett, ohnmächtig aufammen. Gie fiel in ein nervofes Rieber und ftarb 23. Gept. 1836. Dit ihr ging eine ber erstaunlichften Erscheinungen in ber Runft bee Befange babin, bie es je gegeben bat. Die Runftfertigfeit mar eminent, noch größer aber bie Benialität, mit ber fie biefe Bertigteit in ben verschiedenften Genres bes Stile und bes Charaftere malten ließ. Auf ber Bubne unterftilbten fie eine reigenbe Berfoulichfeit und eine gefühlvolle, immer meifterhafte Action. 3hr Organ, ohne an fich bon erfter Schonbeit ju fein, batte folden Umfang, bag es ber Mitpartien ebenfo wie ber boben Copranpartien machtig mar.

 ftitrgen. Er entflob in ber Racht vom 23. jum 24. Oct. mit bem Abbe Lafon, einem fühnen Danne, aus ber Baft, erichien in ben Rafernen nub verfündigte ben Golbaten, bag ber Enrann in Ruffland umgetommen fei, Sierauf fette er bie in bem Gefangniffe Laforce eingeschloffenen Generale Guibal und Laborie in Freiheit, ließ ein porher gewonnenes Bataillon ber Garbe von Baris unter bie Baffen treten und fuchte ben Blatcommandanten Gullin (f. b.) auf, mabrend fich Lafon an ber Spite einiger Belotone nach ber Brafectur menbete. DR. theilte Bullin ben Tob bes Raifere und die Errichtung einer Proviforifden Regierung mit, und ale berfelbe Dietrauen bezeigte, jog er ein Biftol und gerfchmetterte ibm bas Geficht. Der Abjutant Laborbe, ber bie nachtliche Scene belaufcht, eilte auf ben Schug berbei und vermochte im Berein mit Sullin ben Berichworer ju übermaltigen. Schon am nachften Tage murbe D. mit Buibal und Laborie vor eine Militarcommiffion gestellt, wobei er große Festigfeit zeigte. Als man ihn um bie Ditschubigen befragte, erwiderte er: «Ich würde gang Frankreich, ja ganz Europa zu Mitschuligen gehabt haben, wäre ich gliidlich gewesen». Mit Kaltblitigkeit hörte er sein Zodesurtheil, und ebenfo entichloffen benahm er fich, ale er 29. Det. 1812 mit feinen beiben Wefahrten in ber Ebene von Grenelle erichoffen murbe. Bgl. a Histoire des sociétés secrètes de l'armées (Bar. 1815), in ber D. jeboch eine febr abenteuerliche Rolle fpielt; Lemare, . M., ou coup-d'oeil sur l'origine, les éléments, le but et les movens des conjurations, etc. (Bar. 1814); Lafon, «Histoire de la conjuration de M.» (Bar. 1814).

Dallet bu Ban (Jacques), ein ausgezeichneter Bublicift bes 18. Jahrh., geb. 1749 ju Benf, erwarb fich tuchtige Renntniffe und tam burch Boltaire, ber ibn für die Bhilofophenpartei vergebene ju gewinnen fuchte, ale Brofeffor ber frang, Literatur 1772 nach Raffel. Dier gab er einen «Discours de l'influence de la philosophie sur les lettres» heraus, legte aber fein Amt nieber und begab fich ju bem Bubliciften Linquet (f. b.) nach London, ben er bei ben «Annales politiques» unterftutte. Dr. fab indeß bald in feinem Genoffen einen fauflichen Cophiften und trennte fich von ihm. Mis Lingnet in die Baftille gefett murbe, grundete DR. 1779 ju Benf bie periodifche Schrift aMemoires histeriques, politiques et litteraires », aber ber ernfte Zon biefes Berte fand wenig Anflang, fodaß er baffelbe 1782 wieber aufgab. 3n. folge ber genfer Ereigniffe fchrieb DR. hieranf «De la dernière révolution de Genève en 1782» und jog fich baburch viele Biberfacher gn. Er ging beshalb nach Paris und ftiftete hier 1783 mit bem Buchhanbler Bandoude bas "Journal historique et politique", bas einen großen Auffchwung nahm. 1788 vereinigte Bandoude bie Beitfchrift mit bem . Mercure de Frances in ber Beife, baf Dt. bie Rebaction vom polit, Theil bes aMercures behielt. In biefer Stellung vertrat er eine gemäßigte Freiheit, und der Erfolg war fo groß, bag ber «Mercure» balb in 20000 Eremplaren gebrudt murbe. Beim Husbruche ber Repolution pertheibigte DR, Die Cache bes Ronige und griff die Nationalverfammlung mit großer Rubnheit an. Die Flucht bee Ronige vom 21. Juni 1791 jog ihm eine Unterfuchung ju; boch burfte er feine Beitichrift wieder fortfeten. Rach Musbruch bes Rriegs ertheilte ihm Lubwig XVI. ben Huftrag , die beutschen Fürsten um eine gemäßigse Intervention in den franz. Angelegenheiten zu ersuchen. D. reiste 21. Dai 1792 nach Franklurt a. D., fah aber sehr bald feine Bemühungen scheitern. Die Rataftrophe vom 10. Mug. 1792, mobei ju Baris feine Bohnung gerftort und feine Beitfdrift unterbrudt murbe, nothigte ibn, fich mach Benf ju menben. Ale thatiger Begner ber frang, Bartei verfolgt, ging er im Frubiabre 1793 nach Bruffel, mo er Die beftige Schrift a Considérations sur la révolution de Frances herausgab. Mit bem Einbruche ber Fransofen sog er fich nach Bafel suriid. Seines Unterhalte beraubt, murbe er ber Berichterftatter an die Bofe ju Bien, Berlin und London und arbeitete mit Gifer an der Fortfetung bes Rampfes gegen die frang. Republit. Die Angriffe auf bas Benehmen Bonaparte's in Italien gogen ihm 1796 bie Berbannung aus Bafel gu. Er ging nach Burich und bon ba nach Freiburg i. Br., wo er ben Binter von 1798 in ben traurigften Berhaltniffen gubrachte. 1799 begab er fich nach Loubon und grilubete bafelbft ben «Mercure britannique», ber einen glangenben Muffdmung nahm. Doch ftarb D. fcon 10. Dai 1800. D. mar feiner volit. Doctrin nach ein Unbanger ber brit. Berfaffung, Die er auch Franfreich anbachte. Gein Stil ift zwar nicht correct, aber traftig und wirtfaut; feine Bebanten find ernft und tief. Bon feinen Schriften find noch ju erwähnen: «Du principe des factions en général, et de celles qui divisent la France» (1791); «Correspondance politique, pour servir à l'histoire du républicanisme français» (Samb.

1796); «Essai sur la destruction de la ligue et de la liberté helvétique» (Kond. 1798). M'allorca oder Majorca, die größte der 311 Spanien geförigen Balearifchen Infeln (h.d.) im Mittelmeer, die neble den Pitpufen dos Königreich M. dieden, hat mit Einfhlig der Keinen Gilande Cabrera, Conejera und Dragonera ein Areal bon 62 D. . DR. und gablt (1860) eine Bebolferung von 209064 E., bon benen nur 32 auf bie genamuten Infelden tommen. Die Infel DR, befitt bie Beftalt eines unregelmäßigen Rhomboibe mit ben Borgebirgen Cabo-Formentor im R., Dragonera im B., Calinas im G., Bera im D., tiefeinschneibenbe berrliche Baien im RD. und GB., faft überall von fteilen Gelfen umgürtete Ruften, nur im Binterarund ber Baien einen flachen Strand. Etwa bie Salfte ber Infel ift eben, bie anbere Salfte gebirgig. Das Webirgeinftem befteht aus zwei burch Sobengilge und Sugelgelande verbundenen Bergfetten, melde mit ber Rorbmeft - und ber Giiboftfifte parallel ftreiden. Erftere, beren Sauptgipfel, bie Silla be Torellas, 4596 &. boch ift, bilbet eine machtige Edutinauer gegen bie Bewalt unb Ratte bes Rorbwindes, woraus fich bie auferorbentliche Dilbe bes Rlimas im größten Theil ber Infel erflart. Die fubl. Rette ift fitrger und niebriger, im Gulminationspunfte Buig be Faruch nur 1658 ff. boch. Bmifchen beiben Retten breiten fich weite Cbenen und Sigelgelande aus, Die von gabireichen Baden und Glifchen bemaffert werben. Die Sauptgebirgefette besteht großentheile aus Granit; fonft find Thonfchiefer, Ralf und Canbftein Die vorherrichenben Bebirgearten. Die zwei porbandenen Steinfohlengruben liefern nur Roblen von geringer Qualitat. Die Raltformationen find überaus reich an Schluchten und Boblen; am berühmteften ift bie prachtvolle Tropffteinhöble Quepa be Arta an ber Gilboftfifte. An vielen Orten finben fich ichoner Darmor und vorzuglicher Sandftein, bier und ba Alabafter, Granaten, Achate, Jaspis, Gerpentin, Tall, Glimmer und Bergfryftall. Much an Mineralquellen und Galinen fehlt es nicht. Das Bergland hat febr fruchtbaren Boben. Die Abbange, weit binauf terraffirt, wohl bewäffert und fleißig angebaut, tragen, begunftigt vom berrlidiften Klima, Fruchtbaume aller Art, namentlich Del., Manbel- und Maulbeerbaume fowie Beinreben, Getreibe, Gemufe und Gartenfruchte in gröfter Denge und befter Qualitat. Die Thaler find haufig mit Orangenpflangungen erfüllt, Die unbebauten Bebirgeregionen mit Behölgen witber Delbaume und immergruner Gichen bebedt. Die Ebenen, weniger ergiebig, haben meift fanbigen Boben, find troden, beiß, baumlos und megen ber häufig fingnirenben Baffer ungefund, juweilen vom Gelben Fieber und ber Cholera arg heimgefucht. Die Infel befand fich in bernachläffigtem Buftanbe, macht aber jest in Sanbel und Induftrie große Fortichritte. Die Bewohner, Da lorquines, find nach Urfprung und Charafter Balencianer, fprechen auch einen afmlichen Dialeft. Auf Aderbau, Biebjudit, Bifchfang und Schiffahrt angewiefen, befchäftigen fie fich gegenwartig lebhaft mit ber Entwiden lung ihrer Landwirthichaft, Die bisher noch nicht bas nothige Brotforn zu liefern vermochte. Die Bereitung bes Dels und ber Beine, welche ben Sauptreichthum ber Infel bilben, ift ebenfalls Gegenstand regfter Bflege. 1863 maren nicht weniger als 457 Delmublen thatig, und es gab im Innern 69 gewerbliche Ctabliffemente für Confituren, Conferben, Geife, Liqueure, Bramitmeine, Danbelol fowie eine febr groke, mit Dampf betriebene Sabrit für Baummoll. gespinste und Gewebe, ferner Seibenfabriten, Papierfabriten und 12 Gerbereien. In bemfelben Jahre befaß M. 650 Schiffe von 35500 Tonnen Gehalt und in ben feche halen Palma (f. b.). Andrair, Alcubia, Borto - Colom und Goller liefen 1335 Schiffe von 48902 Tonnen ein, bagegen 1447 Schiffe bon 66365 Tonnen aus. Der Import belief fich auf etwa 36, ber Erport auf 52 Mill. Real be Bellon. Allein ber Sanbel mit Beftindien befchaftigte 114 Schiffe. Befonbere lebhaft ift ber Ruftenhanbel mit ben fpan. Ruften, Fraufreich, Italien und Rordafrita. Bur Ausfuhr tommen befondere Dliven. Bal. Bover, "Noticias historico-topograficas de M. . (Balma 1864).

Malmation, ein Lufffloss, 21/6, St. westlich vom Karis, im Mittalter ein Meirchol. Mala manio grannt, weil nicht witt down im 3, Alphe, die mormann. Gereichter landeten. In neuerce Zeit vourde des vielsgach veränderte Schleibe felamut als Lieblugskriften, Bonaparte's und der Kasileru Sophysie, die fielst gereichten, Dan geschaft des Angleien des Johns, die hier der Schleibe des Johns des geschen dessig nartid und unterzeichter delfells siene zweite Absallen. Dass Schleib verödere nöhrende der Mittalten der Mittalte

Eigenthum Raifer Rapoleon's III.

unmittelbare Benedictinerabtei, Die, um Die Ditte bes 7. Jahrh, geftiftet, mit Stablo unter einem Fürftabte ftanb, beffen Befigungen in bem Fürftenthume Stable, mogu DR. geborte, und in ber Graffchaft Ligne beftanben, welche im Frieben zu Enneville 1801 an Frantreich tamen. Der Rreis DR., am Arbennenwalbe und an ber Grenze ber belg. Proving Luremburg, umfaßt 14.02 Q.-DR, mit einer Bevotterung von 31448 Geelen. In bemfelben liegt noch bie Stabt Sanct . Bith, mit 1238 E., Leberfabritation und Biebbanbel. Die Grenzbewohner find aröftentheile Ballonen und fprechen mallonifch.

Dalmesburn (James Barris, Graf bon), engl. Diplomat, Cohn bes Sprachforfchere James Barris, marb 9. April 1746 ju Galisbury geboren. Er machte feine Stubien auf ben Universitäten Oxford und Leyben, ward 1767 zum Legationssecretär in Mabrid und bereits 1771 zum Gesandten in Berlin ernannt. Als solcher lebte er vier Jahre an dem Hose Friedrich's II. und ging bann ale bevollmachtigter Dinifter nach St.-Betereburg. Geine Bemilhungen, Ruftland jur Gingebung eines Schuts und Trutbilnbniffes mit Grofibritannien ju bewegen, mistangen zwar, boch erwarb er fich bie perfonliche Freunbichaft ber Raiferin Ratharina. 1782 murbe er auf fein Gefuch abberufen, um England im Saga ju vertreten, ging inbek 1793 wieber nach Deutschland, wo er bie Beirath bee Bringen von Bales mit ber unglidlichen Raroline von Braunschweig zu Stanbe brachte. In ben 3. 1796 und 1797 unterhandelte er ohne Erfolg mit ber frang. Republit in Paris und Lille. Rachbem er fcon 1788 zum Lord M. erhoben worden, erhielt er 1800 ben Grafentitel, mußte aber wegen einer Taubheit, bon ber er balb nachher befallen marb, ber Diplomatie entfagen. Doch blieb er ftete mit ben berühmteften Staatsmannern feiner Beit in Berbinbung. Geinen polit. Grunbfanen nach mar er ein Bbig, ichloft fich jeboch bei ber Spaltung in ber Bbigpartei 1790 an Burte an. Er ftarb 21. Dob. 1820. Geine Memoiren ("Diary and correspondence of James Harris, first Earl of M.s. 2 Bbe., Lond. 1846), aus welchen ber thatige Antheil bervorgeht, ben er an ben großen Ereigniffen ju Enbe bes vorigen Jahrhunderte nahm, bieten für bie gebeime Gefchichte ber Sofe und polit. Barteien reichen Stoff bar. - James Doward Barris, Graf bon Dt., Entel bes Borbergebenben, geb. 26. Darg 1807, empfing feine Erziehung in Orford und beirathete 1830 bie Tochter bes Grafen von Tanterville. Rachbem er bisher ben Titel eines Biscount Ribbarrie geführt, folgte er 1841 feinem Bater ale Graf von DR. In ber literarifden und polit. Belt machte er fich besondere burch die Berausgabe ber Dentwürdigleiten feines Groß-Datere befannt, wobei ibn inbeg ber Borwurf traf, mehrere von anbern Berfonen berrubrenbe Documente ohne Mutorifation veröffentlicht ju haben. Um biefe Beit folog er auch ein Freundschaftsbundnig mit bem ale Berbannter in England lebenben Pringen und nachherigen Raifer Lubwig Rapoleon Bonaparte. Ein eifriger Anhanger ber Brotectioniftenpartei, mar er boch in ftaatemannifcher Sinficht ohne alle Erfahrung, ale ibn Lord Derby bei Bilbung feines Cabinete im Febr. 1852 jum Staatsfecretar für bas Musmartige ernannte. Er zeigte fogleich bie Reigung , ein von bem Bhigminifterium verfchiebenes Spftem anzunehmen. Inbem er fich Defterreich naberte, fuchte er bas Bermurfnig mit Toscang in ber Mather ichen Angelegenheit burch einen wenig ehrenvollen Bergleich zu beendigen und lieft fich fogar berbei, eine Urt von Cartelvertrag mit Franfreich abgufchliegen, ber jeboch im Dberhaufe verworfen murbe. Die Anertennung bes frang. Raiferthume gefchab burch Dt. mit ungewöhnlicher Gile und wurde bem Dberhaufe gegenitber in einer febr auffallenben Rebe entfchulbigt. Dit ber Auflöfung bes Dinifteriums Derby im Dec. 1852 trat auch er vom Schauplat jurud. Anfang 1853 machte er eine Reife nach Frantreich, um bem neuen Raifer feine Gludwilniche baraubringen. Bei bem Biebereintritt ber Tories im Febr. 1858 nahm er feinen frühern Boften ale Minifter bes Musmartigen ein. Much jest erregte bie Schlaffbeit, Die er ber frang. Regierung gegenuber in ber Sache bes Charles et - Georges bewies, allgemeine Diebilligung. Gin noch größeres Riasco machte er mit feinen Bemilhungen, ben Musbruch bes Rriegs zwifchen Defterreich und Frantreich ju verhuten, wodurch er nicht wenig ju bem Sturge bes Minifteriume Derby im Juni 1859 beitrug. Als baffelbe 6. Juli 1866 jum britten mal ans Ruber tam, wurbe Dt. gu bem ehren-vollen, aber gientlich einfluftofen Boften eines Bebeimftegelbewahrere berufen.

Dalmo, Sauptftabt bes foweb. Lan Dalmöhus, in ber fruchtbarften Gegend von Schonen am Orefund, umgeben von einem Ranale, jenfeit welches bie beiben Borftabte Ofter- und Befter-Barn liegen, ift moblaebaut und bat breite und gerabe Strafen und einen fconen, bon Muen umgebenen Dearft mit bem Bafferrefervoir ber Stabt. Bon ben öffentlichen Gebauben finb außer zwei Rirchen zu nennen: bas Rathhaus mit bem großen Anutsfaale und im Beften bas alte Schlog Dalmöhus, welches jest ale Raferne, Befangnig und Correctionshaus benust wirb,

und von beffen Ballen man bei flarem Better Ropenhagen feben faun. Die Stabt bat eine Sobe Coule (Gymnafium), mehrere andere Coulen, auch eine technifche und eine Ravigationsfcule, mehrere Bobitbatigfeiteanstalten und Sospitaler, barunter eine reichbotirte Irrenauffalt. Bu DR. befindet fich eine Abtheilung ber Reichebant, und Induftrie und Sandel ber Ctabt find in ftarter Bunahme begriffen. Es beftehen bebeutenbe Tabadofabriten, median. Berfftatten und Biegereien, Berbereien, Spiegel., Geifen., Buder., Rarten., Wagen., Banbidubfabriten u. f. m. Die Sanbeloflotte gablte 1860 39 Fabrzeuge mit einer Tragfabigfeit von 2497 Commerglaft, barunter 3 Dampffciffe. Es liefen 2348 Fahrzeuge ein und 2325 aus. Der Sanbtausfuhrartifel ift Getreibe. Dr. mirb querft 1259 unter bem Ramen Dalmöhangi erwähnt, bon ben Sanfeaten gewöhnlich Ellenbogen genannt. 1319 murbe es an feine gegemwartige Stelle verfett. Die Stadt mar einer ber michtigften Sanbeleplate Danemarte, folange fie ju biefem Reide gehörte, nahm lebhaften Antheil an ber Ginführung ber Reformation fowie auch an ben innern Streitigfeiten. hierburch aber fowie burch bie langen Rriege gwifden Schweben unb Danemart, in benen DR, 1643 bon ben Schweben und 1677 bon ben Danen belagert murbe, litten Sanbel und Bobiftand ber Stabt bebeutenb. Erft feit Enbe bes vorigen Jahrhunberts blütte fie wieber und gmar rafch empor. Die Bahl ber Bewohner betrug 1774 noch 2031, 1850 fcon 12176, 1865 aber 21889. Bu bem Emportommen ber Stadt trug befonbere bie Anlage und toftspielige Anstiefung bes Safens bei. Bis 1775 mußten bie Schiffe in offener Gee antern, und bie Berladung ber Baaren war hochft umftanblich. Außerbem legte man Berbindungstanale gwifden bem Chlofe- und bem Ctabtgraben an, welche ebenfalls ale Safen benutt werben. Heberbies hat man burch Aufschüttung bem Deere ein bebeutenbes Terrain abgewonnen, welches gur Anlage neuer Strafen, Gebande fowie bes Bahnhofe fitr bie bier beginnenbe fiibl. Stammbahn benutt murbe. Diefe 1855 angelegte Gifenbahn verbindet DR. mit ben Stabten bes fiibl. Comeben und hat ebenfalls viel zum rafchern Emporbluben ber Stabt beigetragen. Durch regelmäßige Dampfichiffahrt fteht Dr. in Berbinbung mit Ropenhagen, Bubed, Gothenburg und Stodholm. In DR. murbe 1524 ber Reech abgefchloffen, welcher bie Ralmarifche Union aufhob, 1662 ber Bertrag, melder bas Berhaltnig ber von Danemart an Schweben abgetretenen Provingen regelte, und 26. Aug. 1848 unter fcweb. Bermittelung ber Baffenftillfrant zwifden Deutschland und Danemart.

Malo (Saint -), befeftigte Seeftabt, Rriegsplat zweiter Rlaffe und Sauptort eines Arronbiffemente im fram. Depart. Ille-Bilaine, an ber Rorbflifte ber Bretagne auf bem Felfen Aron gelegen, hangt mit bem Feftlanbe burd, ben fcmalen, 200 Deter langen Chauffeebamm Gillon (Furche) gufammen, an beffen Enbe bas von vier Thurmen flaufirte Chlog fieht, und welcher mit ber Stadt und ber Rifte einen meiten, bequemen und fichern Safen bilbet. Der Eingang jum Bafen ift eng, voller Rlippen und Untiefen. Angerbem bleiben barin bie Schiffe mabrenb ber Cobe fast gang auf bem Trodenen, mabrend bei Springfint bas BBaffer um 15 Meter fteigt. Muf ber Beftfeite ber Stabt, gwifden biefer und St. Gerban, breitet fich bie Rhebe aus, in welche fich bie Rauee ergießt. Sier murbe burch Decret vom 24. Marg 1860, bas 5 Dill. Fre. bewilligte, bie Berftellung eines weitern und tiefern Safenbaffins in Angriff genommen. Die Stadt felbft ift amphitheatralifch, in einigen Theilen regelmäßig gebaut, hat hohe Baufer aus Granit, meift enge Strafen, baftionirte Ringmanern und auf ber Nordweftfeite eine Feftung. Mußerbem ift auch die Rhebe burch fünf auf Infeln erbaute Forte vertheidigt. Bemertenewerthe Bebaube find nur bie alte Rathebrale und bas Stadthane. Die Stadt jabit 10886 E. und ift ber Git eines Berichtshofe erfter Inftang, eines Banbelegerichte, einer Banbele. und einer Aderbautammer. Diefelbe bat eine hybrographifche Schule, eine öffentliche Bibliothet, eine Gemalbegalerie, ein Raturalieneabinet, eine literarifche, philharmonifche und andere Gefellfchaften, eine fcone Promenade mit herrlicher Ausficht und berühmte Geebaber. Die Bevolterung fabricirt Segeltuch, Seile, getheertes Leber n. f. m. für die Marine und Schiffereigerathfcaften. Much unterhalt man Delfabriten, Galgraffinerien, Schiffewerfte, Dampfichneibemilhlen, Brauereien, Schmelgofen für Gifen und Rupfer. Bebentend find ferner Die Schiffeausruftungen für Indien, für ben Stodfifchfang bei Reufunbland und filr ben Riftenhandel. Es besteht ein großes Entrepot fur noch nicht verzollte Baaren. Der Sanbel ift nicht mehr fo lebhaft wie ehemale, aber immer noch bebeutend in Wein, Branntwein, Salgfleifch, Sanf, Theer, Dafte baumen und bretagner Leinwand. Sauptgegenftanbe bes Rilftenhandels find trodene Bemilfe, Rartoffeln, Steintoblen, Solg, Gifen, Getreibe, Debl, Tabad, Felle und Ranchwert. 3m Geehandel mit bem Auslande laufen jahrlich gegen 400 Schiffe von 30000 Tonnen ein und 430

Schiffe von mehr ale 50000 Tonnen Laft aus. Dampfichiffahrteverbindung findet ftatt mit Berfen, Guernfen und Dinan. Gegen Anfang bes 11. Jahrh, jogen fich bie meiften Bewohner bon Metum, bem jebigen St. - Serban, megen fortmahrender Angriffe ber Seerauber auf ben Aronfelfen gurild und grilndeten bafelbft ein Stadtden, dem fie ben Ramen ihres Bifchofe, bes heil. Maclovine, gaben; 1149 murbe bas Biethum bon Alet hierher verlegt, bas bis gur Revolution bestanden hat. Die Bewohner ber Ctabt (Malouine) zeichneten fich fcon im Mittelalter ale tuchtige Seeleute aus, und feit bem Enbe bes 15. und Anfang bes 16. 3ahrh. betheiligten fie fich an ben Entbedunge- und Sanbelefahrten. Gie bemachtigten fich 1495 bee Stodfifchiange bei Reufundland, entbedten unter Jacques Cartier 1534 Canada, umfegelten 1693 Cap Doorn, um Sandeleverbindungen mit Beru angufnüpfen, und befiedelten fpater guerft bie Falflandeinfeln (Malouines). Bon ben eiferfüchtigen Englandern wurde bie Stadt mehrfach bebroft, 1378 belagert, 1693 bombarbirt (wie 1695 von ben Sollanbern) und 1758 unter Lord Marlborough angegriffen, ohne andern Erfolg ale Berftorung mehrerer Schiffe und Magazine. Die wie eine Borftabt nabe füblich an ber Milubung ber Rance und an ber Gifenbahn gelegene und mit ber Stadt burch einen Ranal verbundene Safenftabt Gaint. Servan hat einen Sanbels- und einen Rriegshafen, ein Communalcollege und jahlt 12709 G., bie ebenfalls fitr bie Marine fabriciren. Man baut bier auch Schiffe, felbft bie fturfften Fregatten, und ruftet Schiffe fur ben Stodfifchfang und Ruftenhanbel aus.

Malouinen, f. Saltlandeinfeln. Malvighi (Marcello), ital. Anatom, Bhyfiolog und Bhyfifer, geb. 1628 ju Crevalcuore im Gebiete von Bologna, ftubirte auf ber Univerfitat ju Bologna, wo er auch Profeffor ber Armeifunde wurde. 1657 ging er in gleicher Gigenichaft nach Bifa, fehrte aber nach brei Jahren nach Bologna gurud. hierauf murbe er 1662 Brofeffor ber Medicin in Deffina, gerieth aber febr balb mit ben Galeniften und Arabern in Streitigfeiten, die ihn abermale gur Rudfehr nach Bologna bewogen. Enblich berief Papft Innoceng XII. ihn 1691 nach Rom und ernannte ihn ju feinem Argte und Rammerherrn. hier ftarb er 29. Nov. 1694. Er war ber erfte, ber fich jur Untersuchung bee Blutumlaufe bee Ditroftope bebiente. Geine Beobachtungen hierüber theilte er in zwei Briefen an Borelli unter bem Titel «De pulmonibus» mit. Seine Abhanblungen über Behirn, Bunge, Rethaut, Taftorgan, Bau ber Eingeweibe, Rerven, Dila, Uterus u. f. m., fowie über ben Geibenwurm, bie Bilbung bee Jungen im Gi, über bie Drilfen und befondere ilber Die Anatomie ber Bflangen enthalten fcharffinnige und lehrreiche Beobachtungen. Geine aOperan erfdienen ju London 1686 (2 Bbe.; vermehrt, 2 Bbe., Lend. 1687) und feine aOpera posthumas 1697 und julett fehr vermehrt unter bem Titel aOpera medica et anatomica varia» (Seneb. 1743).

Malplaquet, Dorf im Begirf von Avenes im frang. Rord-Departement, murbe burch bie Edlacht swiften ben verbundeten Defterreichern und Englandern und ben Frangofen 12. Gept. 1709 befannt. Rach ber Eroberung von Tournay burch die Berbilnbeten hatte ber frang. Marfchall Billare fich in ber mit vielem Bufchwert bewachfenen Gegend zwifden Aulnois und Dt. aufgestellt und burch Berichangung ber Behölze, an welche er feine Flitgel lebnte, gebedt. Sier wurde er von Eugen und Martborough angegriffen, und ben Englandern gelang es, fein Centrum ju burchbrechen und fo feine Rlugel ju trennen. Billard felbft murbe ichmer vermunbet, fobag Bouflere bas Commando übernehmen mußte, ber fich mit ber Armee über Bavay nach Balenciennes gurudgog, ofme bag er verfolgt wurbe. Die Frangofen hatten 15000, bie Ber-

bilnbeten 18000 Dann verloren.

Maleburg (Ernft Friedr. Georg Otto, Freiherr von ber), befannt als Ueberfeter bes Calberon, geb. 23. Juni 1786 ju Banau, murbe wegen bes unfteten Garnifonlebens feines Batere, welcher in furbeff. Dieuften ftanb, von feinem Obeim, ber furbeff. Minifter mar, in Raffel erzogen und befuchte fpater bas bortige Symnafium, feit 1802 bie Universität ju Marburg, wo er fich für bie biplomatifche Laufbahn porbereitete. Rach beenbeten Stubien begleitete er ben Dheim nach Baris, wo er ein ganges Jahr verweilte. Rad ber Rudfehr wurde er 1806 Affeffor in ber Regierung, unter ber meftfal. Regierung Aubitor im Ctaaterathe, 1808 Legationefecretar in Miluden und 1810 in Wien, von wo er erft 1813 nach Raffel jurudfehrte. Zwar mußte er nach ber Rudfehr bes Rurfürften in bie Stellung gurudtreten, bie er por bem Gintritte ber Frembherrichaft innegehabt hatte, allein ichon 1814 wurde er Buftigrath und 1817 Regierungsrath. In bemfelben Jahre murbe er ale Weichaftetrager nach Dreeben gefenbet, wo er nun im Umgange mit Tied, loben und Raldreuth bie glildlidften Jahre feines Lebens größtentheils aubrachte, Er ftarb 20. Gept. 1824 auf bem bon feinem Dheim ererbten Schloffe Efcheberg.

Malfirom Malta 787

Seine eigenm schichter (Ldf. 1817 und Ly. 1821) find mift in dem von Schigfet angeregten fild. Ton verfolft. Werthooller sind die erleufer der dehen der hier film i sieme ist Vovolls als Borbild leight erkunder. Bedeutndem Risi erword er sind durch siene Serdenststung der Schaftlick Calberons (c & Bu., Lyp. 1819—25) sowie durch die keit feri bespandtum Damann Tope de Frage durch ern Leite Getten, Errort, Planner (Deren 1824). In der teigen Agleiten lieferte er auch gabireche freisigke Keiträge in Heitsfriedirten. Die Gillektome bon Calberten gad Put - Foscilisfren Asologi mud kurtiffe an seinem Keinen (Keil, 1828) bernach

fampft vergebens gegen bie Gewalt bes Stromes an.

Malta (bei ben Alten Molito), eine ben Engläubern gehörenbe Jufel im Mittellanbifchen Deere zwifden Gicilien und ber afrit. Rufte, hat mit ben gang nahe babeiliegenben Infeln Goggo, Comino uub bem unbewohnten Cominotto, die bagugerechnet werben, einen Rlacheninhalt bon 6.71 D.-DR., movon auf DR. allein 5 D.-DR. tommen, und gablt mit benfelben bie überdichte Bevollerung von (1860) 147683 E. ober 27350 auf 1 D.-M. Der Boben, bestehend aus verwittertem Rallfelfen mit Boblen und Grotten, ift mubfam burch Erbe, bie man aus Sicilien berbeigeholt hat, fruchtbar gemacht, giemlich hugelig und voll Steinflippen, beffenungeachtet aber jeber Boll Lanbes benutt. Das Alima ift heiß, boch burch Seewinde abgefühlt und gefund. An Biegen, Schafen, Cfeln, Geflügel, Fifchen und Bonig fehlt es nicht. Man erbaut Gullenfrüchte, Ge-mufe, Sobapflanzen, befonbere viel Baumwolle (1860 an 21200 Zollett.), Zuderrohr, fcones Doft und Gilbfriichte, Die an Gitte Die italjenifchen übertreffen, auch etwas Bein, ber bem fpanifden gleichfommt, Getreibe jeboch für ben Bebarf nicht ausreichenb. Die Flora ift fehr Uppig, befouders maren die Rofen fchon im Alterthum beruhmt. Balbungen fehlen; nur ber filbmefil. Theil ber Infel enthalt etwas holgung. Dan bricht Marmor, Alabafter und gute Baufteine; Sala wird aus Seewaffer bereitet. Der Bewerbfleiß befchrantt fich auf die Berfertigung von banunwollenen und feibenen Bengen, bon Gigarren und Tifchlermaaren. Dagegen find Sanbel, Schiffahrt und Rifderei febr bebeutenb. Die Ginwohner befennen fich jur tath. Rirde und geboren meiftene bem maltefifchen (femitifchen) Boltoftamme an. Deffentliche Gefchaftofprache ift feit 1823 bas Englifdje; boch wird auch italienifch und auf bem Lande ein mit Bortern vieler aubern Spradjen gemifdites, verdorbenes Arabifch gefprochen. Die Infel ift ber Mittelpuntt bes engl. Danupfichiffahrtefofteme im Mittelmeere, bat aber auch große ftrategifche Bebeutung, inbem die Englander burch biefelbe und burch Gibraltar bas Mittelmeer beherrfchen. DR. ift baber auch fehr befestigt und hat große Berfte und Arfenale. Die Sauptstadt ber Infel ift Labaletta mit 60000 E. (f. b.). Die alte Sauptstadt, D., auch Civita-Becchia genannt, mit 7000 E. und antiten Ruinen, liegt im Innern ber Infel. In bem ehemaligen Luftichloffe bes Großmeifters, 31 Boschetto, befindet fich gegenwärtig eine Geibenmanufactur. Dr. und Goggo waren um 1400 b. Chr. thrifd phonig. Colonien, von beren Bauwerten fich noch jett auf Boggo Spuren finben. Coon mahrend ber beroifden Beit foll bie Infel ben Griechen befannt gemefen fein, die fie angeblich damale Ogngia benannten und die Momphe Ralppfo babin berfetten, beren Grotte noch jest gezeigt wirb. Die Infeln wurden um 400 b. Chr. bon ben Rarthagern befett, an beren Stelle im zweiten Bunifden Rriege bie Romer traten. 56 n. Chr. fcheiterte bier ber Apoftel Baulus, ber nach ber Sage bereits bamals eine driftl. Bemeinbe gegrundet haben foll, und noch zeigt man die Boble, in ber er fich bamals aufgehalten. 454 u. Chr. eroberten bie Banbalen bie Jufel, 494 bie Gothen, 533 bie Bygantiner unter Belifar, 870 bie Araber, die biefelbe Daltache nannten und mit einer geringen Unterbrechung bis 1090 befagen, in welchem Jahre fie bie ficil. Normannen einmahmen und ale ein Marquifat mit Gicilien verbanden, beffen Schidfale fie bis 1530 theilte. Rarl V. aab bie Intel bem Johannniterorden (f. d.), der dam den Namen Matter er orden erhieft, als ein Ech, des Arwingrichs (Ciclien, Vongarter nahm M. auf einem Aggen and Kagybert 1789 auchter dem Evengerier von Homerfel (f. d.) durch Arreith diese Wickellung der erhore der Vongerier von Somprife (f. d.) durch Arreith diese Winderland ein; doch muite field die frauge Pfelaum 1800 an die Engländer ergeine. Am Friechen von Minnen durch gewei de Nidaghe der Island ner ersten der 1818 erhöftig der ben Arginderen von Ergeinfam von gesteren von Arreith von A

Maltebrun (Ronr.), eigentlich Dalthe Bruun, befannt ale Geograph, geb. 12. Mug. 1775 gu Thifted in Butland, ftubirte in Ropenhagen und warf fich, ale bie Frangofifche Rte volution ausgebrochen, mit jugenblichem Gifer auf Die Bolitif. Er fchrieb eine heftige Gatite gegen bie Aristofraten unter bem Titel «Ratechismus ber Aristofraten» (1795), wurde gerichtlich verfolgt und fliichtete nach Schweben. Zwei Jahre nachher fehrte er gurud, mußte jeboch abermale fluchten und wurde 1800 in contumaciam jur Berbannung verurtheilt. D. gm nun nach Baris, wo er bom Unterrichtgeben lebte; auch begann er für Journale ju ichreiben. Seit 1806 mar er ein Sauptmitarbeiter am . Journal des debats». 1808 unternahm er bit «Annales des voyages, de la géographie et de l'histoire» (24 Bbe.), bie er 1814 folis, und 1818 mit Enries die «Nouvelles annales des voyages». Rach Rapoleon's Sturge, # beffen Gunften er fchrieb, gab er bas Blatt «Le Spectateur» heraus, bas balb einging, um 1815 murbe er Mitarbeiter an ber ultraropaliftifden «Quotidienne». Huch verfuchte er in einer befondern Schrift bie Legitimitatotheorie ju vertheidigen. Spater trat er wieber beim «Journal des debats» ein, beffen Mitarbeiter er bis an feinen Tob blieb, ber 14. Dec. 1826 erfolgte. Cein Sauptwerf ift ber « Précis de la géographie universelle» (8 Bbe., Bar. 1824-28, mit einem Atlas), beffen zwei lette Banbe Suot lieferte, ber bann auch bie zweite Muflage besorgte. Auch an dem trefflichen «Dictionnaire geographique universel» (8 Bde., Bar. 1821) hatte DR. bebeutenben Antheil fowie bei ber Stiftung ber parifer Geographifchen Gefellicaft, beren Secretar er eine Beit lang mar. Seine aMelanges scientifiques et litteraires 3 (3 Bb., Par. 1828) gab Rachet heraus. - DR.'s Cohn, Bietor Abolphe DR., geb. 1816 gu Barit, Profeffor an verichiebenen Lehranftalten, feit 1846 am College Ctanislas ju Baris, bat fic feit 1847 ebenfalls geogr. Arbeiten jugewandt. Bon lettern find, außer einer neuen Bearbei tung bes «Précis de la géographie» feines Baters (8 Bbe., Bar. 1852-55), hervorzuheben «Itinéraire historique de Philippeville à Constantine» (Par. 1858), «La France illustrée: (3 Bbc., Bar. 1855-57) und "Les États-Unis et le Mexique" (Bar. 1862).

Malteferorben, f. Johanniterorben.

Malfyise (Thom. 1806.), ein berühmter engl. Nationaltstomom, gch. 1766. ja Milmid ber Varlifshaf etwere, fludiet ein Cambridge, von enadher ein untergroendret ekrerftelle bestüdete und eine geillidig Pfrümde rehieft. 1805 fam er als Professo der Oberstätelle bestüdete und eine geillidig Pfrümde rehieft. 1805 fam er als Professo der Oberstätelle bestüdete und eine Gellegium der Filmidighen Gemongein zu Stückporten, weckged Mint er sit zu schematie als der Gellegium der Filmidighen der Friedrichen Bertindig der Friedrichen Bertindig der Friedrichen Bertindig der Geschlichen Lieften Gellegium der Leiben der Gellegium der Leiben der Gellegium der Stückporten der Gellegium der Stückporten der Gellegium der Stückporten der Gellegium der Gel

lander Townohend und ber Italiener Ricci, behauptete auch Dt., daß bie Bermehrung ber Gubfiftenzmittel nicht gleichen Schritt mit ber Bermehrung ber Bevollerung halte. Rach ihm machft bie lettere in geometr. Progreffion von 20 gu 20 3., wie 1, 2, 4, 8, 16, magrend bie Billfemittel ber Unterhaltung nur in bem Berhaltnig wie 1, 2, 3, 4, 5, fteigen. Er fchlieft baraus, baft ber Staat im Intereffe bee Bangen bas Bachothum ber Bepblferung gemaltfant beichronten und auf bas Daft ber Eriftengmittel gurudführen muffe. Die Gomarmerei ber beutiden und frang. Philofophen von ber Berfectibilitat bes Menfchengefchlechte batte Dt. gur Durchfahrung Diefer rein auf abstracten Bablenverhaltniffen beruhenben Theorie geführt. Wie febr auch fchon Die Thatfachen feine allgemeinen Grundfate miberlegten, erwarb er fich boch mannichfaltige Berbienfte burch feine ftatistischen Untersuchungen. Aufer jenem Berte fchrieb DR. . Principles of political economy» (3 Bbt., 20nd. 1819-20) und «Definitions in political economy» (Lond. 1827). Er ftarb ju Bath 29. Dee, 1834.

Maltis (Frang Friedrich, Freiherr von), befannt ale bramatifcher und fprifcher Dichter, geb. 1794 ale altefter Cohn bee Freiherrn Beter Friedrich von DR. (geft. 1826), ehemaligen ruff. Gefandten an ben Sofen von Stuttgart, Liffabon und Rarlerube, widmete fich ber biplomatifchen Laufbahn und war 1826-27 ruff. Befchäftstrager bei ben Bereinigten Staaten. Geit 1832 befleibete er ale Birfi. Ctaaterath und Legationerath ben Boften eines Befchaftstragere am preug. Dofe, bie er fpater ale außerorbentlicher Befanbter und bevollmachtigter Minifter nach bem Saag gefandt murbe. Rach bem Tobe feiner Gattin entfagte D. einer Laufbahn, in welcher er fich vielfach ansgezeichnet hatte, und jog fich nach Boppart am Rhein jurud, two er 25. April 1857 ftarb. 218 Dichter bat fich Dt. befonbere burch feine Fortfepung bee Schiller'ichen «Demetrins» (Rarier. 1817) einen Ramen erworben. Außerbem lieft er ericheinen «Gebichte» (Karler, 1816); authalie, ein Trauerfpiel nach Racine»; allire, ein Trauerfpiel nach Boltaires; "Die Geifter auf Dburg, eine Ritterfages; "Phantafiebilber, gefammelt am malerifden Ufer ber Sprees (Berl. 1834), worin außer eigenen Dichtungen auch gelungene Ueberfetjungen aus bem Ruffifchen, Englischen und Italienischen enthalten find. - Gein jungerer Bruber, Apollonius, Freiherr von Dt., geb. 1795, betrat ebenfalls bie biplomatijche Laufbahn, war langere Beit ruff. Gefchaftetrager in Rio-Janeiro und feit 1841 am Sofe Beimar, wo er fich auch nieberließ, nachdem er 1865 feinen Abichieb aus bem öffentlichen Dienft genommen. Ale Dichter befundet IR, tiefes Gefühl, Tüchtigfeit und Bravheit ber Gefinnung und Abel bes Gemithe. Gin entichiebenes Talent zeigte er namentlich für Smngebichte und Boeffen bumoriftifch-fatirifden Inbalte. Geiner Erftlingofdrift a Boetifche Berfuche a (Rarler. 1817) folgten ber humoristische Roman «Geständniffe eines Rappen mit Anmerkungen feines Ruticheres (Berl, 1826) und bas Schaufpiel Der Dichter und ber Ueberfeners (Berl, 1829). Diefen reibten fich an "Gebichte " (2 Bbe., Dlind, 1838), "Dramatifche Ginfalle " (2 Bbe., Minch. 1838) und «Drei Fahnlein Ginngebichte» (Berl. 1844). Wahrend feines Aufenthalte in Beimar beröffentlichte Dt. « Trielinium» (Beim. 1856), ein pfendommes Gedicht in brei Befangen, «Roch ein Blatt in Lethe» (Weitn. 1857), eine Cammlung von Bebichten berfchiebener Gattung, und «Bor bein Berftummen» (Beim. 1858), meift Ginngebichte enthaltenb. In feinen fpatern Jahren manbte fich DR, mit besonderer Borliebe wiederum ber Bubne ju und ließ unter anderm die Trauerspiele « Birginia » (Weim. 1858), « Anna Bolenn » (Weim. 1860) und «Spartacue» (Beim, 1861), das Schaufpiel «Quelle und Abgrund» (Beim, 1861) fomie die Luftspiele «Die Gebachtnigenr» (1862), «Photographie und Bergeltung», «Das unhiftor. Fenfter» und «Die Gelbftbiographie» (1863) ericheinen. Auch fchrieb er «Die Bunbereur ber Sollen (Beim. 1863), eine Ergahlung in Berfen.

Maltis (Gotthilf Hug., Freiherr von), beuticher Dichter, geb. ju Ronigeberg in Prengen 9. Juli 1794, wibmete fich auf ber Atabemie gu Tharand bem Forftfache, unterbrach aber feine Stubien, indem er ale Freiwilliger ben Befreiungefrieg mitmachte. Cobann manbte er fich wieder bem Forftwefen ju, mußte aber, weil er eine Catire auf feine Borgefetten veröffentlichte, ben Forfibienft meiben. Er unternahm nun eine Reife nach Italien und mablte bann Berlin jum Aufenthalt, wo er fich balb burd fchriftftellerifche Erzeugniffe und feinen polit. Liberalismus befannt machte. In feinem bramatifchen Berfuche "Der alte Student » fprach er feine Theilnahme fitr Bolen beutlicher aus, ale es bie Cenfur jugeftanb. Ale er bennoch bie Schaufpieler ber touigoftabtifchen Buhne überrebete, Die geftrichenen Stellen bei ber erften Darftellung. welcher ber Ronig felbft beiwohnte, mitgufprechen, mußte er auf Cabinetebefehl Berlin verlaffen und begab fich nun 1828 nach Samburg. Die Inlirevolution in Frantreich fand an ihm einen überichmenglichen Enthnfigsten. Er ging gegen Enbe 1830 nach Baris, febrte jeboch wenig

befriedigt 1831 wieder nach Dentschland gurud und wendete fich nach Dreeben, wo er 7. Juni 1837 ftarb. Bei gefundem Bibe und bedeutenber Dichteragbe befag DR, nicht genng Durch. bilbung, um ale Schriftsteller fur bie Dauer guß ju faffen. Dabei gerfiel er feiner polit. Anfichten wegen gulett gauglich mit bem Beftebenben. Das Gemuthlich . Scherzhafte gelang ibm am beften, wie feine frithern Schriften andnael und Wanberflabs (2 Bbe., Berl. 1821-23) und die «humoriftifchen Ranpen, oder Spagenen für Forftmanner und Jager» (4. Aufl., Berl. 1839) beweifen. Much verfuchte er fich im Sache ber religiofen Erbauungeliteratur und gab . Connenblide, Befange religiofen Inhalte. (6. Aufl., Bitt. 1834) beraus. Giniges Auffehm mochte fein "Gelafine, ber graue Banberer im 19. Jahrh., ein Spiegelbild unferer Beit . (Pp. 1826). Spater verfette er feine Broductionen mit Bolitit, wie die "Jahreefriichte ber ernften und heitern Dufe. (Lpg. 1834-35; 2. Aufl., Lpg. 1843). Gein Talent für die polit. Catin bewice er in ben a Pfefferfornern a (4 Befte, Bamb. 1831-34), Die ihrerzeit viel Beifall fanben. Bon feinen bramatifchen Arbeiten: . Schwur und Rache, ein Trauerfpiel . (Berl. 1826). ahans Roblhas. (Berl. 1828), «Dlivier Crommell» (Samb. 1831) und «Die Leibrente», eine Boffe (in Frand's « Tafchenbuch bramatifcher Driginalien »), wurden bie lettere und « Sans Robibas mit Beifall gegeben. Auch veröffentlichte Dt. . Ballaben und Romangen » (Epg. 1832).

Malvafert marte urtyringlich ber bei Rocentschie der Angold die Arlasse an der Odtulke von Merce genomenen win Mrittedlier feige reflehte Weit genomen. Weitwab diese Bein dort nicht under zu finden, ist doch die Kreie nicht verforen gegangen, sondern and Lüe Censel win durch nichte des griebe, freiherstages bernflugt worden, sonder auch quad happen und Candia. Diefelte gliet einen trefflichen Kell-um Wichpen, der der sich nicht langer ab der John der Der Bein ist geste glieb, frei umd gestigt umd geland tilb durch einer gest thimtlichen Geruch umd Gerfamed aus. Den im Handel gewährlich vorlenmenken Mr. liefen Kennerfiß, die Angeren, die Vösersflechen Anfele, Gardinien, Gielleiten nab der Verwenzen.

Malbe (Malva L.) ift ber Rame einer jur 16. Rlaffe bes Linne'fchen Gufteme geborenben Bflangengottung, bei beren Arten ber füuffpaltige Relch mit einem breiblatterigen Debenfelde umgeben ift, bie Staubfaben in eine Robre verwochfen find und bie gablreichen, einfamigen, wir telig an eine centrale Berlangerung bes Blutenbobene befestigten Fruchtfnoten eine niebergebrudtfugelige Spaltfrucht bilben. Ihre gabtreichen, faft über Die gonge Erbe verbreiteten Arten find Grauter und Straucher mit gangen, edigen ober gelappten Blattern; Die Bluten fichen geflicht einzeln ober gehäuft in ben Blattwinteln, febr felten in Achren, Trauben ober Riepen. In gang Europa ift an Wegen, Baunen, Mauern und auf Schutthaufen gang gemein die Balbmalve (M. sylvestris), auch große Rafepappel ober Rogpappel genannt, mit ftete aufrechtm Blutenftielen und ziemlich großen braunlidgrothen Bluten, und bie runbblatterige DR. (M. rotundifolia), gewöhnlich Rafepappel genannt, mit fpater berabgefchlagenen Blitenftielen und fleinen weißlichen ober rothlich - weißlichen Blitten. Bon beiben find Blatter und Blitten, welche fchleimig und unbedeutend bitterlich fcmeden, in ber Seilfunde gebrauchlich und merben ale erweichenbe, einhüllenbe, reizminbernbe Mittel gebraucht. Bon ben Griechen und Romern murbe bas junge Rraut ale Bemitfe gegeffen. Die fchleimig füße Burgel tann ebenfo wie bie Cibifd wurzel (Altherwurzel) angewendet werben. Die in Europa ebenfalle hanfig madifenbe fchlit. blatterige Dt. (M. Aloea) mit tief gertheilten und eingeschnittenen Blattern wird wegen ihrer großen, fconen, rofenrothen Blumen und ihres gierlichen Anfebens auch in ben Garten cultivirt. Rraut und Burgel tann wie von ben vorigen benutt werben. Ihr abnlich, aber weit fleiner if bie bifam buftige Dt. (M. moschata), Die einen fcmach mofchusartigen Gernch befitt. Die Dalvengattung ift ber Enpus ber nach ihr benammten bitotylen Familie ber Dalvaceen, beren Dehrzahl innerhalb ber Benbefreife, namentlich in Amerita madift. Es find theile frautartige Bemachfe, theile Salbftraucher, Straucher und Baume. Faft alle euthalten einen folleimigen Saft in reichlicher Menge, namentlich in ber Burgel, und in ben Camen meift fettes Del. In einigen findet fich eine freie Caure, wie g. B. in Hibiscus Sabdariffa L. aus Oftinbien; mehrert befiben einen bifamartigen, manche auch einen wibrigen Beruch. Anfer verichiebenen fcom blühenben Bierpflangen, 3. B. ber Garten- ober Stodmalbe (Althaea rosea L., f. Althaea), ber Gartenlavatere (f. Lavatera), ber großblumigen Dalope (Malope malacoides L. out Gilbeuropa) u. a., bat biefe Familie auch Arzneipflangen (3. B. ben Cibifd) und Banbelspflangen, wie por allem bie Baumwolle (f. b.), geliefert. Die Baftfafergellen ber in Gilbeuropa heinischen Althaca cannabina L. und bes in Offindien wachsenden Hibiscus cannabinus L. tonnen, abulich wie bie Sanf- und Flachofafern, ju Geweben verwendet werden. Ginige Dal-Daceen gebraucht man jum Gelb., Schwarg- ober Rothfarben. Go farben fich g. B. bie Chinefen mit den Blumen des bei ums im Gewächshaus auftivirten rosenrochen Ibisch (Hidiscus rosa sinensu L.) die Augendranen, doch auch die Schufe schun fahr fahrer. Manche Botanister rechnen zu biefer Hamilie auch die Bilttneriaceen und Strennläceen, saft lauter Tropengewächste, unter denne große, zum Theil riefenhoste Baume wortommen.

Dalverfation, f. Unterfchlagung.

Mala nennt man bas jum Bierbrauen, Branntweinbrennen und Effigfieden burch Reimen gubereitete Betreibe. Biergu werben hauptfadglich Gerfte und Beigen, feltener Safer genommen. Das Getreibe wird in Bottichen eingeweicht, bann in einer Tenne auf einen Saufen geschüttet. ben man, fobalb fich bie Reime binlanglich entwidelt haben, umfchaufelt, worauf bie gefeimte Frucht entweber auf luftigen Boben ober auf geheigten Darren getrodnet wirb. Erfteres ftellt bas Luftmalz (Schweldmalz), letteres bas Darrmalz bar. (G. Bier und Bierbrauerei.) Das nicht gefeimte Betreibe hat nur in febr geringem Dage bie Eigenschaft, bie in ihm enthaltene Starte in Ruder umguwandeln. Diefe Gigenichaft entwidelt fich erft mabrend bes Reimens in hobem Grabe, fobaft aus biefem Grunde bas Betreibe jum Bebuf ber Brauerei u. f. m. in Dt. berwandelt wirb. Der Berfte aber gibt man bierbei bor anbern Getreibearten ben Borgug, weil bas Berftenmaly bie juderbilbenbe Eigenschaft in noch boberm Dafe erlangt als bas DR. anberer Betreibearten. Die Beranberungen, welche bie Berfte burch bas Malgen erleibet, erftreden fich junachft auf ben Rleber (f. b.), ber loblich wird und bie Fabigfeit erhalt, Starfemehl in Buder liberguführen. Gine Erflarung ber Ericheinungen mabrend bee Reimene ju geben, ift jur Beit noch nicht möglich gewefen. Dan betrachtet einen eigenthumlichen Stoff, Die Diaftafe (f. b.), ale ben Trager ber juderbilbenben Eigenfchaft bes M. Die Abgange beim Malgen, ber Malgitaub und bie Malgfeime, bienen jur Biebfütterung und jur Dungung. Gin gutes DR. muß gleichformig und weber ju biel noch ju wenig gefeint, wohl getrodnet ober geroftet, auch rein, nicht ju alt und berlegen fein und einen ftarten, angenehmen, füffen Geruch und Befdmad haben. Biele Seeftubte, namentlich Dangig, Straffund, Abuigeberg, Elbing, Roftod, Wismar u. f. w., treiben mit M. ftarten Sanbel. Der Malsfirup wird bargeftellt, indem man Kartoffelmehlfleifter mit Luftmala bebanbelt. Derfelbe wird bei einer Temperatur bon 56° geffart und bie Bliffigfeit fobann bis jur Girupbide abgebampft. Dalgaufguß (beifes Baffer mehrere Stunden lang auf gefchrotenem Berftenmals geftanden) bient ale Betrant bei berichiebenen Rrantheiten. In concentrirter Geftalt, ale Dalgertract, fann biefer Aufguff ju fortgefettem Bebrauche bei Schmacheanstanben wegen feiner ernahrenben Rraft bienlich fein.

Mauretiner namten ich nach Manner, wie in oseisser um babinister Sprach er eine Mart hies, ennennisse Cammier, bei im Golde bes Angalfell (1), 93 gelanden und, nach bessen 200 z. 200 z

aum erften Rriege gwifchen Rom und Rarthago. (G. Bunifche Rriege.)

Mamiani (Terengio bella Rovere, Graf), ital. Dichter, Philosoph und Staatsmann, geb. 1800 ju Befaro (Marten), wibmete fich bon friih an ber Literatur und Boefie, nahm aber jugleich regen Antheil an ben polit. Beftrebungen feines Lanbes. In Die Bewegungen von 1831 im Rirdenftaat ale Ditglieb ber Brobiforifden Regierung bon Bologna berwidelt, mußte er flüchten und manbte fich nach Baris, wo er, bem Gettenwefen Maggini's abgeneigt, für bie geiftige und moralifche Biebergeburt Italiene ju mirten fuchte. In biefer Beit verfaßte er bie meiften feiner Boefien und philof. Schriften, wie eRinnovamento della filosofia antica italiana» (2. Muff., Fior. 1835), «Dell'ontologia e del metodo» (Bar. 1841), «Dialoghi di scienza prima» (Bar. 1846) u. f. w. Bon bem Amnestiebecret Bius' IX. vom 15. Juli 1846 einstweisen feinen Gebrauch machent, ging er bon Baris auf Ginlabung Ronig Rarl Albert's nach Turin. Erft ju Anfang 1848 begab er fich nach Rom, wo er einer ber Gilhrer ber gemäßigten Bartei wurde. Rach Berleihung ber Conftitution 3. Dai jum Minifter bee Innern ernannt, bot DR. alle feine Rrafte auf jur Stille bes Bapftes und ber Conftitution gegen bie anfampfenden extremen Parteien, die Magginianer fowol ale bie Rleritalen. Allein die Schwierigfeiten erwiefen fich ale unliberwindlich, und bas Dinifterium trat Enbe Juli ab. DR. ging mieber nach Turin, mo er mit Gioberti und anbern bie Gefellichaft bes Italienifden Bunbes-

791

ftagte grundete. Balb aber febrte er, in ber hoffnung, bem Zwiefpalte gwifden bem Papfte und feinen Unterthanen ober boch gwifden ben Liberalen felbft fteuern gu fonnen, nach Rom aurud. Sier übernahm er nach ber Ermordung Roffi's (15. Rob. 1848) und trot ber Glucht bes Papftes nach Gaeta (24. Rov.) ale Mitglied bee bemofratifchen Cabinete Galetti bas Bortefeuille bes Meuftern. Much gehörte er ale Abgeordneter ber rom. Couftituante an bie ju bem Tage, mo bie Republif proclamirt wurde. Rachbent bie papftl. Gewalt wiederhergeftellt worden, mußte auch D., trot feiner Anftrengungen ju Guuften bee Bapftes, fich ben Berfolgungen ber Reaction entgichen. Er manbte fich nach Gema, wo er feine Studien aufnahm und eine vhilof. Atademie griinbete. 1856 ertheilte ihm Bietor Emanuel bas farbin. Staateburgerrecht, und balb barauf mabite ibn Genug jum Abgeordneten. But fardin. Barlamente vertheidigte DR. Die Bolitit bes Grafen Capour, jumal bie bart angegriffene Theilnahme am Rrimfriege. Anfang 1859, fury bor Anebruch bes ital. Rriege, veröffentlichte er eine polit. Schrift: «D'un nuovo Diritto Europeo», in weldem er bie mobernen Grundfage ber Bolfesouveranetat, ber Ratio nglität und ber Nichtinterpention entwidelte und begrindete, wie er fie bereits feit einigen Jahren als Brofeffor der Philosophie ber Befchichte ben Studenten von Turin vorgetragen batte. Als Graf Cabour ju Anfang 1860 ein neues Cabinet bilbete, fibertrug ihm biefer bas Portefenille bes öffentlichen Unterrichte, bas er aber nicht lange genng verwaltete, um beabsichtigte größere Reformen einzuführen. Geit 1865 vertrat D. Die ital, Regierung ale Gefandter in Bern. Seinen Schriften, unter benen noch die «Confessioni d'un metalisico» und «Scritti politici» angeführt zu merben verdienen, find mehr literarifche ale fpeculative Borguge guguerfennen. Gein Gebantengang ift oft unflar; fein Sauptwert, «Rivnovamento della filosofia antica italiana». entbehrt ber richtigen hiftor. Grundlage. 3m allgemeinen lagt fich bie Stellung DR.'s innerhalb ber ital. Philosophie mit ber Stellung Reib's im Berhaltniffe gu Lode vergleichen. Mamillaria ober Bargenegetus ift ber Rame einer artenreichen Gattung bon Cactus-

Mamluten (arab.), b. i. Cflaven, naunte man in Megnpten vorzugeweise bie ans fremben Begenben ftammenden Cflaven, welche bie bewaffnete Dacht ber Gultane bilbeten. Mis nämlich im 13. Jahrh. Dichingis-Rhan ben größten Theil Afiens verheerte und eine Menge Ginwohnt ale Staven megfuhrte, taufte ber Gultan Rebichmebbin Gjinb von Aegupten, aus bem Co fchlechte Salabin's, beren 12000, jum Theil Mingrelier und Ticherfeffen, meift aber Turfen aus Riptichat, lieft fie in allen friegerifchen Rümften unterrichten und bilbete aus ihnen ein Corps, bas fic bald gugellos und rebellifc zeigte, die Rogierungsangelegenheiten au fich rift und nach Ermorbung bes Gultans Turan Cchah (1251) aus ihrer Mitte Gibef jum Gultan bon Meghp ten ernannte, mit dem die Dynaftie der Bahritischen DR. begann, denen 1382 die zweite Damluten-Dynaftie, Die Borbichiten, folgte, beren Grunber Bertuf mar. Beiber Berrichaft banerte 266 3., mahrend welcher Beit die Dt., befonders unter Beibars und Rilamnn, verichiebene Eroberungen machten und, unter bes lettern Gohn Chalit, Die Franten 1291 aus bem Drient vertrieben. Gelim I. fturgte ihr Reich, nachdem er bie Sauptstadt Rairo 1517 mit Sturm genommen, und feste einen turf. Bafcha ilber Megupten. Spater, ale bie Pforte immer fcmacher murbe, nahm jedoch auch die Dadit ihrer Baichas wieber ab, und die Saupter ber Dt., welche die verfchiebenen Brovingen unter bem Titel Beis verwalteten, riffen nach und nach alle Gewalt an fich. Ale oberfter Diefer Beis geichnete fich befonbers in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrh. Ali-Bei (f. b.) aus, der fich von der Bforte ganz unabhängig machte und (1771) den Sultaustitel vom Scherif von Deffa erhielt. Rad feinem Tobe entftand Bwiefpalt unter ben Damlutenhauptlingen, welche ber Gultan Abbul-Bamid (1786) benutte, um Aegypten wieder unter feine Dberherrichaft ju bringen. Ihre lette glangenbe Rolle fpielten bie Dt. unter 3brahim und Durad Bei gur Beit bes frang. Ginfalls in Aegypten und in ber nachften Beit nach bem Mbjuge ber Frangofen. Durch Lift gelang es 1811 bem nachherigen Bicefonige von Megypten, Dehemed - Ali (f. b.), die Dr. fammt ihren Beis zu vernichten.

Mammuth (Elephas primigenius) hat man eine vom indischen Elefanten wenig unterichliebene Elefantenart genannt, welche jest ausgestorben ift, in der Diluvialperiode aber ilber gang Auropa nichtich von dem Alpen und Sidirien in Herrben verbreitet war und noch ünger zie mit dem vorgefgichtichtigen Prochfeng ausemmerflicht. Zoa W. der die Gebelt und Gerög des indischen Schaffen Leifensten, unterligied fich der down den Archaffen Leifensten, unterligied fich der down der Archaffen Leifensten, unterligie Weder der Jahren der Archaffen Leifensten der Leifensten der Vorgen, tweiste im Nader und an Dafte eine Art Wäche bilbete. Im vereifter Schaffunder Vorgehörten geste dies dies die haben der der die der Leifensten 
bie Stoftgane fo baufig, baf Banbel bamit getrieben wirb. Dan, eine ju England geborige Infel in ber Brifden Gre, gablt auf 13,00 D. D. 52469 E. und wird in nordt. Richtung von einem Bergruden burdgogen, ber hauptfachlich ans Schiefergestein und Graumade besteht. Das Gebirge enthalt Blei, Bintblenbe, Rupfer und Gifen und liefert Banfteine und Ralf, anch etwas Dachichiefer, aber feine Roblen. Es ift unbewaldet, felbft ohne Geftrauche, mit Torf, Moor und Beide bebedt und wird von vielen Badien bemaffert. Bon bem bochften Bunfte, bem 1880 &. boben Gneafell (Gnaffle ober Gnowfielb), tann man bas 11 Ct. entfernte Irland, bas 8 Ct. entlegene Schottland fowie bie 13 Ct. fernen Ruften Englands erbliden. Die Ruften ber Infel find, außer am Rorbenbe, felfig und umidließen mehrere fleine Buchten. Dt. ift im gangen bon Ratur obe und unfruchtbar, aber burch ben Fleiß feiner Bewohner großentheils in Culturland verwandelt. Dan baut biel Rartoffeln, Rulen und Fladis, außerbem Beigen, Gerfte und Safer, breunt Ralt in bedeutenber Menge; aber ber Saupterwerbszweig ift, neben ber Bieb-, befonbere ber Schafzucht, Die Beringsfifcherei. Richt unbebeutend ift auch die Ruftenfchiffahrt. Der Bergban auf Die genannten Detolle ift nicht bedeutenb. Die Induftrie befchrauft fich auf Leinweberei und Berfertigung bon Schuben aus ungegerbtem Leber. Dt. beschäftigte Enbe 1860 581 Fifcherfahrzenge und befaß 3-400 Gegelichiffe und mehrere Dampfboote. Die Bewohner, Die fich felbft Dante, ihre Infel Danning nennen, ftammen von ber celt. Urbevollerung ber brit. Jufeln. Ihre Sprache fteht aber bem Gaelischen und Irischen weit naber als bem Anmrischen in bem benachbarten Bales und ift, bem Englifden, bas in allen Schulen gelebrt wirb , immer mehr weichenb , bem Erlofchen nabe. Gie find arm, munter, voll Liebe ju ihrer Beimat, befemmen fich jur Epiflopalfirche und haben einen eigenen Bischof (pon Sobor und Dl.), ber aber feinen Git im Parlament hat. And nimmt DR. an ber engl. Berfaffung überhaupt feinen Theil, gehört zu feiner Grafichaft, fonbern hat feine eigene Berfaffung, eigenes Laubrecht und überbies auch Boll- und Abgabenfreiheit. An ber Spibe fieht ein tonigt. Gouverneur mit einem Rathecollegium ober Dberhans von nenn Mitgliebern (bem Bifchof, zwei Richtern u. f. m.). Die gefetgebenbe Bemalt üben 24 Reprafentanten ober Rens, Die fich feit 1450 burch Gelbstwahl aus ben größten Gutebefigern ergangen; bie richterliche üben zwei Deemftere (Richter). Alle biefe bilben bas Barlament (Tunmald-Court). Roch jett werben jahrlich am Berge Tunmalb bei Beel bie Befete öffentlich verlefen. Dt. hatte in ben alteften Beiten eigene Ronige, murbe aber im 13. Jahrh. von ben Chotten erobert, Die fich im folgenden Jahrhundert burch die Englander wieder vertrieben faben. Geitbem maren verschiedene Familien mit ber Infel belehnt. Ronig Beinrich IV. bon England gab biefelbe an Beinrich Berch von Rorthumberland, ber fie zum letten mal unter bem fonigl. Titel befeffen bat. Alle aber biefer bem Ronige untren warb, erhielt bie Infel 1405 Lord Stanlen, beffen Entel jum Grafen bon Derby ernannt murbe, und bei beffen Familie fie bie 1735 blieb, wo fie burch Erbichaft an ben Bergog von Athol tam. Diefer befaß fie bie 1765, wo fie bie brit. Regierung, weil bie Bufel fortmabrent einen Schlupfwintel von Schleichhandlern abgab, fur 70000 Bfb. St. faufte, ihr aber die alte Berfaffung ließ. Sauptort und Git ber Regierung ift ber Fleden Caftletown, an ber Giblifte, mit bem alten, jest ale Befangnig und Irrenhaus benutten Caftle Rusben, einem Berichtohof, bem Sans ber Rens, einer Raferne, einer Lateinichule nub 2373 E. Der Bafen bes Drie ift ichwer zugunglich, beshalb ber Banbel nicht bebeutenb. Die Ctabt Douglas auf ber Dftfufte, mit bem fconen Schloffe Mongeaftle ber Bergoge von Athol, einem Rranten - und einem Arbeitshaufe, bat einen burch ein ftartes Fort beherrichten und burch einen Molo verbefferten Safen und gubtt 7511 E., Die fich hauptfächlich mit Schiffahrt, Beringe- und Geehundefang beichaftigen, auch Butter, Geflügel und Rindvieh nach Liverpool ausfithren. Dit letterm Orte fowie mit Whitehaven und Dublin

findet Dampfbootverbindung ftatt. Außerbem find bemertenswerth Ramfen mit 2891 E., an einer geräumigen Bai ber Rorboftfiffte, und Beel an ber Beftfufte, mit 2448 E., einer Lateinfcule und einem Safen, ben ein auf einem Releeilande ftebenbes Schloft beberricht. Bgl. Erain, a An historical and statistical account of the isle of M. . (2 Bbt., 2onb. 1861).

Dangben, f. Bachus.

Manafie mar nach ber ifrael. Stammfage ber Gobn Joseph's und ber Asnath. Bei ber Bertheilung bes Gelobten Lanbes unter bie Rachfommen Jatob's follen die beiben Gohne 30feph's, Ephraim und D., jeber einen befondern Theil erhalten haben. Gicher ift, bag D. bei ber Befittergreifung von Rangan ale einer ber gwolf Stamme Ifraele ericheint und in ber frubern Beit nachft Ephraim ber machtigfte mar. Das Gebiet bes Stammes DR. wurde bom Borban in eine weftl. und eine oftl. Salfte getheilt. Beftmanaffe grengte gegen R. an Affer, gegen D. an Ifafdjar, gegen G. an Ephraim; Oftmanaffe umfaßte bas norbl. Gileab und bas ehemalige Land bes Ronige Dg von Bafan. - Danaffe bief auch ber Gohn bee Siefias, welcher biefem 699 v. Chr. nach gewöhnlicher Zeitrechnung auf bem Throne von Juba folgte. Die priefterliche Gefchichtschreibung ftellt ibn in febr unglinftigem Lichte bar: nach ihr begilnftigte er ben Gobenbienft, befragte Bahrfager und Rauberer und opferte bem Doloch felbft feinen Gobn. Rach einigen ftarb er ale Gobenbiener, nach andern wurde er bon Afarhebbon nach Affprien in Die Gefangenschaft geführt. In ber Gefangenfchaft foll er bas noch borbandene Gebet DR. verfaßt haben, an beffen Unechtheit aber fein Zweifel fein tann. Daffelbe wird bei Ratholiten und Broteftanten unter die Apotruphen gefetst, in beren Reihe es bie lette Stelle einnimmt; bie griech. Rirche jeboch erfennt bas Buch ale tanonifch an.

Manati (Manatus) beift eine bem Dugong (f. b.) verwandte Gattung pflangenfreffenber Balthiere, Die fich burch bie runbe Schwangfloffe und abweichenbe Begahnung vom Dugong untericheibet. Man tennt zwei Arten, Die fubameritanische, Die jest faft nur noch im Dringco

und Amazonenftrom vortommt, und eine afritanifche im Genegal, Gambia und Riger. Mancha ober La-Mancha, ber fiiblichfte Theil bes fpan. Ronigreiche Reucaftilien, feit 1822 ber Sauptbestandtheil ber nach ber Sauptftadt benannten Brobing Ciubad Real, welche auf 368,4 Q.-M. (1864) 256900 E. gahlt, wird, zwifden Toledo, Cuenca, Murcia, Jaen, Cordova und Eftremabura gelegen, im G. bon ber Sierra-Morena, in GD, bon ber Gierra be Alcaras, im R. von Zweigen ber Gierra be Tolebo, in ber Mitte von ausgebehnten, gum Theil volltommen horizontalen Ebenen, wie dem Campo de Montiel, Campo de Calatrava, ber Defa (Tifch) be Tobofo n. a., burchzogen und von ber bier entfpringenden und ihre berlihmte ginf. ichwinde bilbenben feichten Guadiana und beren noch mafferarmern Rebenfluffen Mauer , Japa-Ion u. f. w. fümmerlich bewäffert. Der Boben ift ftrichweife überaus fruchtbar, im gangen aber leicht, faubig, in den Ebenen quellen- und brumenlos; bas Klima im Commer briidend beife, im Binter regnicht und talt, aber faft überall gefund. Dan baut fcones Obft, vortreffliche rothe Beine, Getreibe, Efparto, Gafran fowie auch Sanf, Blache, Del und Cobapflangen, Gebr bebeutend ift die Biehgucht, namentlich liefert die Dt. fehr fcone Efel und Maulthiere in großer Menge. Der Bergbau wird hauptfachlich auf Quedfilber betrieben. (G. Mimaben.) Der Bewerbfleiß beidrantt fich auf Anfertigung von groben Bollzeugen, Leinwand, Geife und Leber, ber Sandel auf die Ausfuhr von Getreibe, Bein, Bieh und Geife. Gewerbe und Sandel haben fich in neuefter Beit burch bie bas Land burchfdmeibenbe Gifenbahn (Mabrib Alicante) mertbar gehoben. Die Bewohner find ein arbeitfames, fraftiges und beiteres Boll. Der burren Landesnatur bagegen entfpricht Don Duirote bon La-Mancha, ber Ritter bon ber traurigen Weftalt, in bem berlihmten Roman bes Cervantes (f. b.), ber auch bie Seimat ber Beliebten beffelben. Dulcinea be Tobofo, und bee Rittere Schilbinappen Cancho Baufa bierber berfest,

Dande, La . Da ande (wortlich: Mermel), heißt im Frangofifden ber Ranal (f. b.), welcher Frantreich von England trennt. Rach bemfelben ift bas Depart. La - Danche benanut, meldes, die jur ehemaligen Normandie gehorende Salbinfel Cotentin und die Landfchaft Apranchin begreifend, bom Deere und ben Depart. Calvados, Drne, Manenne und Ile-Bilaine bearenst wird und 107.er D. D. umfaßt. Das Departement gerfällt in Die 6 Arroudiffemente Ct.-Po. Avranches, Cherbourg, Contances, Mortain und Balognes, hat jur Dauptftabt St.-Lo und gahlt in feinen 1644 Gemeinben (1861) bie ftarte Bevollerung von 591421 (1851 fogar 600882) Geelen. Gin magiger Lanbrilden bilbet bie Bafferfcheibe zwifden ben fammtlich fchiff. baren Blugden Bire, Douve (mit bem Merberet und ber Taute) im D. und Couesnon, Gefune (mit ber Gee), Gienne und Ape im B. Die Ritfte bat eine Entwidelung von 33 D., bilbet bie Buchten von Bauville, St. Germain, Fermanville und Gatteville mit bem Safen von

Cherbourg und fpringt am weiteften im Cap De la Sague gegen Rorbweften por. Diefelbe ift mit Dunen und einer Menge bon Rlippen und fleinen Releeilanden umfaunit. Das Innere, eine wellenformige, von Thalern burchichnittene Chene, ift theils febr fruchtbar, theile mit gnten Biefen und Beiben, theils aber auch mit fanbigen Beiben ober auch Gumpfen und Moorgründen bebeckt. Das Mineralreich bietet wenig Erze, noch weniger Brennmaterial, aber viel Schiefer und treffliche Bausteine. Bei dem sehr milden Klima gedeiht selbst die Myrte im offenen Relbe ber Balbinfel Cotentin. Birnen und Mepfel merben im großen gebaut unb, ba ber Wein fehlt, jur Bereitung von Boire und Ciber bemutt. Auferbem baut man Getreibe jeber Art, namentlich aber auch Delpflangen und Rartoffeln und beschäftigt fich mit Biebaucht, weniger mit Bergbau auf Gifen und Blei. Lebhaft ift ber Induftriebetrieb in Leinwand . Spiten ., Band ., Tuch ., Bollgeug ., Cerge ., Droguet ., Bergament., Sanbichuh., Glas. und Spiegelmanufacturen, in Topferei, Delfchlagerei, Berberei, Calg. und Cobafieberei, in Anfertigung bon Onincailleriearbeiten und Rupfermaaren. Auch ber Schiffban, Die Rheberei, Die Rifcherei an ben Ruften und bei Reufundland und ber Fang von Auftern find von Bebeutung und ber umere Sanbel mit Betreibe, Ciber, Bonig, Bache, Calz, Bferben, Doffen, Schafen, Beflügel, Galafleifch, Giern, Butter, Sped, Sifden, Auftern und Sabritaten fowie ber Geeverfehr (namentlich auch mit ben benachbarten normann. Infeln Englands) febr lebhaft. Muffer ber Sauptftabt Ct.-Co (f. b.) und ben Stabten Cherbonra (f. b.), Abranches (f. b.) und Contances (f. b.) ift noch besonders bemertenemerth Granville, eine fefte Ceeftabt mit 17180 E. und einem auten Bafen, ber 1856 mit einem neuen Baffin verfeben murbe und bie größten Schiffe aufnehnen tann. Es befindet fich hier ein handelsgericht, eine hydrographische Schule, ein Salz- und andere Entrepots und Seebader. Die Bevöllerung beschäftigt fich mit Aufternfang, Schiffbau und Ausruftung jum Stodfifchfang und unterhalt Gagemublen, Gifenbutten, gabrifen für Spipen, Beinfchwarz und Barechfoba. In commerzieller Sinficht ift Granville ber fiebente Ceeplat Franfreiche. 1861 liefen, mit Ginfclug ber Ruftenfahrer und Ctod. fifchfanger, 821 Schiffe von 59396 Tonnen ein und 747 Schiffe von 80209 Tonnen aus.

Danchefter, Darft- und Municipalftabt, Barlamenteborough und feit 1848 Git eines anglitanifden Bifchofe, erfter Fabrifplat und bebeutenbfter Gifenbahnmittelpunft Englande, in ber Graffchaft Lancafter, 42,8 DR. im DEB. von London und 6,8 DR. im D. von Liverpool, liegt in einer von weuigen einzelnen Sügeln überhöhten Gbene am Bribgewaterfanal (f. b.) und am linten Ufer bes fchiffbaren, bier burch bie Dinbung bes 3rt und Deblod verfturften Irwell, gegenüber bem burch acht Britden verbundenen Galford, welches, obgleich Municipalftabt und Barlamenteborough fowie auch Git eines tath. Bifchofe, boch ale Borftabt angefeben wirb. Der Rern ber Altftabt, bee Sauptfiges ber Fabritation, umgibt bie Rathebrale, und hier fteben auch bie meiften ftabtifchen Bebaube. DR. ift unregelmäßig gebaut und bat, fast immer in eine buntle Raudmolfe gehillt, ein unfreundliches, rufiges Anfeben. Schon find bagegen bie gablreichen Borftabte, Die fich mit ihren Reubauten, hubfchen, von Barten umgebenen Saufern, nach allen Richtungen ausbehnen und bem Gangen einen Umfang von 21/4 geogr. D. geben. Die Gifenbahnen filhren mitten burch bie Ctabt. Grofartige (1857 vollendete) Baffermerte, beren feche bei Boobhed liegende Refervoire 150 Acres einnehmen, liefern, burch ben 7800 F. langen Mottram - Tunnel geführt, täglich 25 Dill. Gallonen Baffer. Abzuastanale. Gaserleuchtung, Lofchanftalten, Strafenpolizei find in guter Berfaffung. Die Stadt bat vier öffentliche Barte, ben Bictoria . Queene . Bhilipe . und Beele . Bart mit ben Bilbfaulen Bictoria's und Albert's. Unter ben 137 firchlichen Gebauben (1860) find ermagnenemerth bie prot. Rathebrale (1422 gegrundet), ein goth. Bau mit reichverziertem Chor, fconen Sculpturen und verschiebenen Denfmalern, und bie fath, Rathebrale (in Galford). Unter ben ftabtifchen Bebanben zeichnen fich aus: bas ichone Stabthaus (1825 nach bem Dufter bes Erechtheums aufgeführt) mit einer achtedigen Ruppel und einem ber größten und prachtvollften Gale Guropas, ber mit Freden vergiert ift; bie Borfe, ein impofanter Bau mit einer borifchen Gaulenhalle und einem großen Commergfaale; bie Sauptbant, die Kornborfe, die 1856 eröffnete Freihanbelshalle (Free Trade Hall), weldje 7000 Menfchen faßt, bas große, jahrlich 20000 Grante pflegende Rrantenhaus (Royal Infirmary), por bem bie Bilbfaulen von Wellington, Beel, Dalton und Batt fteben; bas ungeheuere, von Soward eingerichtete Gefängniß Rem-Bailen in Salford für 800, und bas 1849 erbaute Bellengefangnif (City Goal) für 1000 Straflinge, Die brei Arbeitogaufer, Die Raferne, bas Unione. Clubhaus u. a. DR. ift gwar eine Sabrifftabt, aber auch bie miffenfchaftlichen Buftitute und Cammlungen fomie bie Boblthatigleiteanftalten erfreuen fich einer forgfamen Bflege. Die Stabt bat (1860) 318 Schulen,

barunter bie 1809 nach bem Lancafterichen Suftem eingerichtete Freischule, für ben höhern Unterricht bie fonial, Schule fur Debicin und Chirurgie, bas Seminar filr Independenten. bie theol. Chule fur Bedleganer, bas Manchefter-College mit 400 Alumnen (nachft ben Anstalten zu Winchefter und Eton bas altefte Gymnafium Englands, 1515-25 von Sugh Dibham, Bifchof von Ereter, gegrundet), bas Reue ober Owen's College in Berbindung mit ber Umberfitat London, bon John Dwen mit 100000 Bfb. St. gegrundet und 1851 eröffnet. bas Chethame. College (eine Blaurodichule), Die 1845 eröffnete große Sanbeleichule, bie große Zeichenfchule mit 300 Boglingen und andere Schulen meift mit freiem Unterrichte. Die Ronal-Inftitution, jur Forberung ber Wiffenfchaften und fcbonen Runfte bestimmt, enthalt in ihrem schönen Gebaube auch Raum für Gemälbeausstellungen und einen Saal für Bor-lesungen für 800 Bersonen. Die wichtigsten öffentlichen Bibliotheten find die neue Börsenbibliothet (120000 Banbe), bie alte Cubicriptionebibliothet (80000 Banbe), bie Bortico ., bie Frei ., Die Chethame- und Die Newalle-Bibliothet. Außer zwei Dechanice . (Sandwerfer-) 3uftituten und brei Luccen fur Belehrung und Bilbung, gefelligen Umgang und Erholung ber arbeitenben Rlaffen befitt DR. eine Bictoria-Galerie für mechan. Anoftellungen, ein naturhiftor. Mufeum, welches, obgleich erft 1801 angelegt, eine ber vorzuglichften in Grofibritannien und besondere burch feine reiche Sammlung von Bogeln und vierfußigen Thicren gusgezeichnet ift. Bon wiffenfchaftlichen Bereinen befteben ein Athenaum, eine Statiftifche, eine Raturbiftorifche, eine Geologifche, eine Boologifche und eine Botanifche Gefellichaft, beibe lettere mit großen Garten, bor allem aber bie berühmte Literarifde und philof. Gefellichaft, welche fich feit 1781 gebilbet und burch ihre feitbem veröffentlichten Berhandlungen bleibende Berbienfte erworben hat. Auch bestehen eine Menge bon Bergnugungeortern, zwei Theater und eine Concerthalle. Aufer bem großen Rrantenhaufe find von ben milben Stiftungen noch ju erwähnen; feche fleinere Rranfenhaufer, bas Chetham . Armenhaus nebft einer Erziehungeanftalt fur orme Rinber und einer Bibliothet, eine Brren-, eine Blinden- und eine Taubftummenanftalt, mehrere Berforgungshäufer und gehn öffentliche Babeanftalten.

M. jablte por hundert Jahren nur etwa 20000. 1801 erft 94000 E.; feitbem bat fich feine Bevollerung faft verfünffacht. Diefe belief fich 1861 auf 441171 E. (babon 102449 in Galforb) und nach einer Berechnung für Ditte 1865 bereite auf 465753 (in Galford 110833) ober mur 11415 weniger ale in Liberpool, bem volfreichften Orte Großbritamiene nachft London. Es leben in D. über 30000 Deutsche ale Raufleute, Fabritanten, Techniter und Arbeiter, meift in guten Berhaltniffen. Dr. ift ber Mittelpuntt ber engl. Baumwollfabritation und für biefen Industriegweig unbestritten ber erfte Blat ber Erbe. Es liefert biefe Textilinbuffrie. welche bie game Umgegend in Lancafter (f. b.) und auch benachbarte Grafichaften befchaftigt, außer Twiften alle Arten bon Baumwollftoffen, barunter auch ben nach ber Stadt benannten Danchefter (f. b.). Auferdem entftanben in neuerer Reit bebeutenbe Geiben . befonbere Stalb. feiben- und Chamlfabriten, Spigenmanufacturen, Rattunbrudereien und Farbereien, felbft Gifengiegereien und Fabriten für Dampf - und andere Dafchinen, Die gur Baumwollverarbeitung erforderlich. Die gablreichen, durch Dampf getriebenen Spinnmafdinen feben Millionen bon Spinbeln in Bewegung, und ihre Unterhaltung wird burch ben Reichthum ber Gegend an Steintohlen und die mobifeile Berbeifchaffung berfelben mittels ber Ranalberbindungen fehr erleichtert. Bor ber Baumwollenfrifis beranfchlagte man ben Werth ber ftabtifchen Brobuction auf 68 Mill. Pfb. Ct.; die Salfte babon ging in bas Musland. 1860 hatte DR. 95 Baumwoll-, 5 Rattune, 13 Geibene, 2 Borfteb . unb 10 Sutfabriten, 37 Farbereien, 48 Giegereien, 63 Mafchinen., 16 Stablwaaren. und 5 Bleifabriten, 3 Bapier., 15 Rorn. und 60 Sagemublen, 11281 Werfftatten berichiebener Mrt, 193 Brauereien und Brennereien und 151 Golachthaufer. Dr. befitt alle Rechte eines Safens, obgleich Geefchiffe nicht bis jur Ctabt gelangen tonnen. Die Bolleinnahme belief fich 1860 auf 200515 Bib. St. Unter ben bem Sanbel gewibmeten Juftituten und Gebauben befaß die Stadt 1860 aufer ber Konbe- und Rornborfe 11 Bauten, mehrere Actien - und Affecuranggefellichaften, 12 Darfthallen, barunter ber mit Glas gebedte Biehmartt, 1758 jum Theil prachtvolle Bagrenbaufer und 7833 Laben, pon benen viele an Elegang mit ben fconften bon London wetteifern. Die großen Rapitaliften, beren feine Stadt Englands außer London mehr guhlt, befiben einen großen Theil ber engl. Gifenbahnactien. Es ift Dt. bie große Schule für Induftrie und Unternehmungen. Der Engroshandel, von mehr als 200 Saufern betrieben, wird nicht nur durch die in allen Richtungen auslaufenden Gifenbahnen , befondere burch die nach Liverpool führende (Die erfte Grofibritanniene, 1830 eröffnet), fonbern auch burch viele Ranale, namentlich ben Bridgewater . Rochbale - und

797

Bubberefielbtanal, außerorbentlich beforbert. Trat biefer reichen Induftrie, welche ungehenere Belbfummen nach DR. gieht, findet fich bier neben unermeftlichem Reichthum febr biel Armuth, großes Clenb. "Ungeachtet ber grafen Bevollerungegabl fchidt Dt. nur zwei und Calfarb einen britten Abgegroneten in bas Barlament. Die Stadt Dr. ift bas Manucium ber Romer und erfcheint ale Darf mit bem Ramen Manigceafter im 10. Jahrh., wo Ronig Ebuard bafelbft eine Burg baute. Die Erhebnng bee Darfe jum Burgfieden erfalgte mabricheinlich jur Reit Bilhelm's bes Eroberere. Schan ju Enbe bes 14. Jahrh. wird Dt. ale ein gewerbfleifiger Ort erwähnt, ber namentlich wollene und leinene Beuge fertigte. Unter Beinrich VIII. ericheint es als Bauptort ban Lancafhire, feit Crammell ale Barlamenteborough, und im 17. Jahrh. bob fich bie Induftrie burch eingewanderte Flamander. Dach fchritt es bie in die Mitte bee 18. Jahrh. nur febr langfam bar. Bon 1708 bis 1759 flieg feine Bebollerung ban 8000 auf 20000, boch erft 1838 erhielt es bie Rochte einer Municipalftabt. Geinen Rlor verbantt es ber Baumwollinbuffrie, junachft ber Rieberlaffung ber Arbeiter aus bem Stabtchen Bigan unweit Liverpaol, wa gwar bie erfte Baumwallfabrit entftanb, aber ber alte Bunftgmang viele Arbeiter vertrieb. Die erfte Dampfmaldine aum Betrieb ber Baummallfpinnerei murbe 1789 bier errichtet. 1800 hatte Dt. 32 fleine Dampfmafdinen gur Baumwollfpinnerei, 1850 bereite über 300, und gwar

meift große. Bgl. Reilly, a The history of M. . (Lond. 1861 fg.).

Manchefter (Grafen und Bergage bon), Beers ban England, leiten ihre Bertunft bon Droga be Montaenta ab, ber mit Bilhelm bem Eroberer aus ber Rormanbie tam, und beffen Rachtommen in bireeter Linie 1337 au Grafen ban Galieburg erhaben murben. Der unmittels bare Ctammbater ber Dt. ift jebach Gir Chmarb Montagu, ber unter Beinrich VIII. Gpreder bes Unterhaufes und van 1539 - 45 Oberrichter ber Ringe Bench mar. Gein altefter Entel, Ebwarb, mar ber Alinherr ber 1749 erlafdenen Bergoge von Mantagu; ber jungere, Gir Beury Moutagu, zeichnete fich ale Parlamentemitglieb für Landan und burch fein Reduertalent aus, ward 1616 Dberrichter ber Common pleas und 1620 Lord-Schatmeifter. Bugleich murbe er ale Lard Mantagu van Rimbalton und Biscount Manbeville jum Beer erhaben und im Febr. 1626 jum Grafen ban Dt. beforbert. Er befleibete auch bas Amt eines Grafffiegelbemahrere und ftarb 7. Rav. 1642. - Gein Cahn, Ebmard, gehörte ale Mitglieb bes Unterhaufest unter bem Ramen Larb Rimbaltan gu ben thatigften Gilhrern ber Oppafttian und murbe, nachbem er feinem Bater ale Graf van DR. gefalgt, jum General ber Armee bee Barlamente ernannt. Er zeigte bei mehrern Gelegenheiten graße Tapferfeit und militarifches Talent und folug ben Pringen Rupert in ber enticheibenben Schlacht bei Markan-Maor (1644), an weldem Giege freilich fein Unterfelbherr Cramwell nicht geringen Antheil hatte. Bubeft mußte Dt. balb bem fteigenben Ginfluß ber republitanifden Bartei weichen, und ba er bie hinrichtung Rarl's I. entichieben misbilligte, fa jog er fich ban aller Theilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten guritd. Erft 1660 trat er wieber auf ben Schauplat, indem er ber Berfammlung ber Beers beimobnte, die für die Reftauratian Rarl's II. ftimmten, und ban benen er beauftragt murbe, bem Ronige ju feiner Rudfehr 29. Dai Blid ju wünfchen. Er ftarb 5. Dai 1671. - Gein Entel, Charles, vierter Graf van Dt., mar einer ber erften, welche fich bei ber Revolution bon 1688 bem Bringen ban Dranien anfchlaffen. Er nahm thatigen Antheil an ber Schlacht an ber Bonne und ber Belagerung ban Limerid, murbe 1696 jum Befandten in Benedig, 1699 gum Batfchafter in Barie und 1701 gum Ctaatefecretar ernannt. 1707 erhielt er eine biplamatifche Diffion nach Wien und erflärte fich 1715 mit Barme für bie Thranbesteigung bee Saufee Sannober, mafür ibn Gearg I. burch bie Erhebung jum Bergag von DR. im April 1719 belohnte. Ale Staatsmann wegen feines unwandelbaren Welthaltens an ben Grunbfaten ber Bhige gefchatt, ftarb er 20. Jan. 1722. - Billiam Dantagn, fünfter Bergog bon D., geb. 21. Det. 1768, mar Gouverneur ban Jamaica, bann Generalpoftmeifter und ftarb zu Rom 18. Darg 1843. Deffen Entel, Billiam Drogo Dantagu, früher Biecount Manbeville, geb. 15. Det. 1823, folgte 18. Mng. 1855 feinem Bater ale fiebenter Bergag ban DR. und ift feit 1852 mit Luife Frieberite Auguste, Tachter bee Grafen Rarl Frang Bietor ban Alten vermählt. Bon ben in ben Archiven feines Schlaffes Rimbaltan enthaltenen Familienpapieren gab er eine Auswahl unter bem Titel «Court and society from Elizabeth to Annes (2 Pbr., 20nb, 1864) berque.

Manheiter nemt man sammartige, aus Baumwallgarn gewebte Zenge, welche dem siedenen Sammt mehr oder weniger ähnlich, iedoch durch ein anderes Berfahren der Weberri stevorgetracht find. Es gibt geschantlenen oder ungeschnittenen, auch gestreiten W., seiner salchen mit glatten und mit gekoperten Grunde; er wird in verschiedenen Harben gestacht, auch bedruckt

Die feinften gefchnittenen DR. führen ben Ramen Baumwollfammt ober unechter Sammt. Der Sauptfit ber Manchesterfabritation ift England, im befondern die Stadt Manchester und beren

Umgebung (Dibham u. f. w.).

Danchefterbartei ober Danchefterichule nennt man die polit. Bartei, welche die Intereffen des modernen engl. Induftrieftaats gegenüber dem alten, auf das Wefen der Grundariftofratie bafirten Staate- und Befellichafteleben Englande vertritt. Alle eine compacte Bartei ging fie aus ber Unti-Cornlam-League (f. b.) berbor, welche ihren Gis zu Manchefter, bem Centrum ber brit. Fabrifinduftrie, batte, mober fie auch den Ramen erhielt. 3m Urfprung waren ibre Beftrebungen bauptfächlich auf die Durchfilhrung ber Freihandeletheorien gerichtet; nach bem Siege biefes Brincips ermeiterte fich jeboch ihr Gefichtefreis infofern, ale fie auch allgemeine polit. und fociale Frogen in ben Bereich ihrer Thatigfeit jog, beren lofung fie in bem freifinnigen Beifte ber Reugeit versuchte. Daber ift es jest vorzugeweife bie Berbefferung bes parlamentarifden Guftems, in welchem noch bie alten Feubalelemente gegen bie burgerlichen Intereffen borwiegen, die bas Biel ber Danchefterfcule bilbet. In biefer Beziehung ift namentlich Bright (f. d.) thatig, ber nach bem Tobe Cobben's (f. d.) ale bas Baupt ber Bartei betrachtet werben tann. Auf die auswärtige Bolitit Englands bat die DR. durch die von ihr verfochtenen Friedensund Nichteinmifdungeprincipien einen wefentlichen Ginfluß geilbt.

Mancini (Caura Beatrice), geb. Dlivia, eine ausgezeichnete ital. Dichterin, wurde 1823 gu Deapel geboren, wo fie ihre frubere Jugend auf die Pflege ihres franten Baters, eines gelehrten, namentlich mit ber Literatur ber Alten febr vertrauten Schriftftellere, verwandte. Diefer machte feine talentvolle und bem einsamen Studienleben zugeneigte Tochter mit ber Sprache und Literatur ber Brieden und Romer, mit ber paterlandifchen und allgemeinen Befchichte und befondere mit der ital. Boefie und Runft befannt. Dalerei, Dufit und Boefie füllten die Dufeftunden bes Dabdens aus. Dit Schonbeit und Anmuth begabt, vermablte fie fich, nicht ohne Rampf gegen aufere Berhaltniffe, 1840 mit bem Rechtsgelehrten DR, ju Reovel. Die Dichterin trat juerft mit einer finnigen Tragobie, «Inea» (Flor. 1845), auf, worin fie einen mit ihren eigenen Schidfalen verwandten Stoff aus ber portug. Bofgefchichte behandelte. Dann folgten ein größeres Gebicht « Colombo al convento della Rabida» (Genua 1846) und « Poesie varion. Rad ben Ereigniffen bes 15. Dai 1848 ju Reapel emigrirte fie mit ihrer Familie nach Turin. Bon ihren bier veröffentlichten Gebichten find ju erwähnen : aA E. G. Gladstone un esule Napolitana . (Zur. 1851), bas bei Gelegenheit ber Briefe Glabftone's über Reapel erichien, und .L'Italia sulla tomba di Vicenzo Gioberti » (Tur. 1853). Meifterin in ber Form und Feinheit bee Sprachausbrude, weift die Dichterin ihren Boeffen einen boben ibealen Schwung zu geben, in welchem reines, jedoch ju Schwermuth geneigtes Befühl und Gebantenfille hervortreten. Geit 1860 feierte fie in Gebichten wiederholt Die großen Ereigniffe ihres Baterlandes. - Bascale Stanislaus D., Gatte ber vorigen, lebte früher ale Profeffor ber Rechte und gefchicter Abvocat ju Reapel. Er nahm bafelbft an ben polit. Ereigniffen bes 3. 1848 einen hervorragenden Antheil und leiftete namentlich ber Contrerevolution vom 15. Dai entichiebenen Biberftand, fodaß er als Beachteter entflieben mufite. Nachbem er auf einem engl. Schiffe Schut gefunden, mandte er fich nach Turin, wo er fich als Rechtsprofeffor und Abpocat nieberließ. Bom 3. bie 31. Darg 1862 fand er an ber Spite bes Unterrichtsminifteriums im Cabinet Rotaggi. Ale Ditglied des ital. Barlamente gehorte er gu ben Gubrern des linten Centrume (Bartei Rataggi).

Mandalau, Danbelay ober Battaniapura, Die neue, erft 1857 gegrundete Sauptund Refibengftabt bes Birmanenreiche in Sinterindien, etwa 6 D. nordlich von ber frubern hauptftadt Amarapura (f. b.) und 1/2 DR. vom oftl. Ufer bee Grawaddi, am Gufte eines Bugele, auf einer burren, fonnberbrannten und flaubigen Ebene gelegen und boburch por beme gefürchteten Befuch brit. Dampfboote gefchutt, befteht aus brei ineinandergefchobenen Biereden, von welchen nur die zwei innern von Mauern umfchloffen find. Der Ronig wohnt mit feiner gahlreichen Familie und ben Balaftbedienten im innerften Quadrat, wo er fich aufer burch bie Dauer auch noch mit hohen Baliffaben umichangt hat. Es ift bies Baloftquabrat ein Convolut von Sofen, Barten, Teichen um bas Refibengichloß, welches fich burch feine bobe Thurmfpibe auszeichnet, und um die Lufthaufer ber Bringen, nebft den Eribunglen ber hobern Berichtehofe und ben Conferengfalen der Dlinifter. Das zweite Quabrat enthalt die burch Umgaunungen voneinander ifolirten Saufer ber Beamten, Offiziere und Golbaten und bietet mit feinen breiten, rechtwinkelig fich freugenben Strafen einen reinlichen, aber tobten und fangmeis ligen Anblid bar. Ein tiefer Boffergraben und eine bobe, burch breite Thilrme flanfirte Mauer. bern vir masster Thomas den Belle in Belle in generate, ungist auch bieft Substersschaft, bie bem Chautierte ber Mendschaft im Bestling entfreich. Dam so sigt in weitem Roblande ist übersche Siede, ihe man auch bie Besflüder neumn tam, da sie noch nicht gang dem ungeheuren Beam bei sit quagneiselmen Bierreck westlicht. Die sprochen Rausster den State der Bestliche State Bestliche

Mandurin wird gegenwärtig nach Bergang der Fortugiefeir von allen Europäern ein ieber effentliche Beamte in China genannt. Das Bort ist nicht chines, Utsprungs, sondern ftammt dan dem Senskritworte martin, d. i. Kathgeber, welches die Portugiefen in den indischen Ge-

maffern tennen lernten und auf die chinef. Beamten übertrugen.

Manbat (bom lat. mandatum) hat in ber Rechtesprache febr berichiedene Bedeutungen. Unter Danbatecontraet ober Bevollmachtigungevertrag verfteht man junachft bas lebereintommen, mittele beffen fich jemand (ber Danbatar) jur Beforgung einer Angelegenheit für einen andern (ben Dand anten) verpflichtet. Manbatare find j. B. Die Anwalte im Broceffe, Die Brocuriften, Die zu einer bestimmten Gur angenommenen Merate. Dadurch, daß es hierbei auf eine überwiegend geiftige Thatigfeit anfommt, beren Werth fich in einem etwaigen Chrenfolbe (Bonorgrium) nicht ausbruden laft, untericheibet fich bas DR. von ber Dienftmiethe, wo mehr forperliche, in berfelben Beife auch bon andern verrichtbare Leiftungen begehrt und mit einem Lohne vergolten werben. Das Recht bes Mandatars heift ebenfalls Dl. ober Bollmacht, womit man auch die barüber aufgefette Urfunde bezeichnet, namentlich die in Broceffen den Mumalten ertheilte. 3m rom. Rechte fubren ben Ramen Danbate folde faiferl. Befete, welche in ber Form bon Inftructionen filr hohere Beamte gehalten find. Daraus erffart fich die auch in beutfchen Staaten vorben gebrauchliche Benemung DR. für allgemeine landesherrl. Berordnungen. Bur Beit bes romifd-ocutiden Reiche erließ bas Reichefammergericht Dt. ober Friebenegebote, wenn ein Reichoftand ben Rechtemeg verlaffen und feine Anfpriiche burch Rrieg und Befehbung verfolgen wollte. Rod beutzutage befteht ein Danbateprocef, mo bie Berichte, wenn ihnen bas Befteben eines Anfpruche genilgend beicheinigt mirb, bas Berfahren mit ber Auflage eröffnen, bag ber Schuldner feiner Berbindlichfeit burch Bablung gerecht werbe ober einer gewiffen Storung fich enthalte, etwaige Einwendungen aber binnen einer gefesten Frift bei beren Berluft vorbringe. Auch auf eine vollständige Anzeige megen geringer Bergeben tann, wenn fie bon amtlich verpflichteten Berfonen erflattet wird, bem Angefculbigten gleich eine Strafverfügung bes Inhalts jugeben, bag er die angugebenbe Belbbufte erlege. - DR. bieft in Frantreich gur Beit ber Directorialregierung eine Gattung bes Bapiergelbes, bas bie Stelle ber entwertheten Miffignaten (f. b.) bertreten follte und ebenfalle auf Die Rationalguter gegrundet mar.

Manbel (Chuarb), einer ber ausgezeichnetften beutiden Rupferflecher, murbe 15. Rebr. 1810 in Berlin geboren. Der Beruf fur fein Fach zeigte fich fcon fehr fruh bei ihm, und als ber Bater, ein Inftrumentenmacher, ben 16jabrigen Rnaben gu einer ihm nicht aufagenben Lebenebefchaftigung brangte, entwarf biefer in feiner Roth bie fauberften Rachabmungen bon Rupferftichen und Raffenbillets mit ber Geber, um fich die Erlaubnig für eine funftlerifche Laufbahn ju erwirten. Der überrafchte Bater fandte biefe Gachen an den Ronig Friedrich Bilbeim III., welcher dazu half, daß ber junge Dt. 1826 unter Brofeffor Buchhorn's Leitung einen vieriabrigen Curfus in bem Rupferftecherinftitut ber Afabemie burchmaden tonnte. Balb murbe er ben geschickteften Runftlern beigegahlt, und fein erfter bedeutender Stich, mit bem er 1935 auftrat: ber Rrieger und fein Gobn, nach Silbebrandt, begegnete ber allgemeinften Anerfennung, fobag ber preug. Runftverein ihn fofort mit bem Stich ber Begae'fchen Lorelei beauftragte, welche Mufgabe er (1839) gleichfalls aufe befte lofte. Schon 1837 machte bie Mabemie ibn ju ihrem Mitgliede, und von Baris and erhielt er die goldene Debaille. Dorthin ging er auch, nachbem er noch einen ital. hirtenfnaben, nach Bollad (1840), mit Pracifion und Elegang vollenbet hatte, um van Dud's Bortrat, nach biefem felbft, im Louvre ju ftechen. Diefes Blatt (1840) murbe eine ber gebiegenften Deifterwerte, in welchem Die Befete bee Stiche mit flarem, burchgebilbetem Bewußtfein gur Amvendung gebracht find. 1842 erhielt er bas Brabicat eines Brofeffore feiner Runft. Dann lieferte er ale Begenftud ju ber gulett genannten Arbeit bas Bortrat Tigian's (1843), von biefem felbft im berliner Dufeum. Spater erichien bas Bilbnig ber Ronigin Elifabeth von Breugen, nach Stieler (bas bes Ronige hatte er icon friiber gefertigt),

799

fid gern auf Getreibemanbeln fent. Rur ichwer tann fie gegähnt werben.

Mandeln nemt man bie Camen ber Steinfruchte bes Manbelbaums, welche theile fuß, theile bitter find. Die fußen DR. enthalten viel fettes, febr milbes Del, Emulfin (einen eigenthumlichen, in Baffer löelichen Giveififtoff), Gummi und Schleimuder, find von angenehmem Gefchmade, febr nabrend und bienen fowol zur Speife wie auch ale Beilmittel. Die bittern D. enthalten außerbem noch ein flüchtiges, mit Blaufaure innig verbunbenes Del, welches ihnen einen febr bittern Befchmad und giftige Eigenfchaften ertheilt, fobaf fie fur viele Thiere, befondere blindgeborene Caugethiere und Bogel, ein tobliches Gift find. Dan benutt fie theils ale Gewurg an Speifen und Getrante, theile in ber Beilfunde ale blaufaurehaltiges Mittel wie bas Ririchtorbermaffer. Die mit Buder geftoffenen füffen Dr. bilben bie Danbetpafte, melde, in Baffer aufgeloft, ein angenehmes, fithlenbes und einhüllenbes Betrant, bie Danbelmild, gibt. Das aus ben fitfen DR. geprefite fette Del, Danbelol ober Guffman belbl, ift gang milb, fett und von lieblichen Geschmad und wird in ber Beilfunde wie auch in Gewerben verwendet. Das atherifche Bittermanbelol bagegen ift ein heftiges Gift, bas felbft in ber geringen Gabe von zwei Quentchen einen Menfchen fcnell zu tobten vermag. Das fette Del ber bittern DR. fann wie bas ber fitgen verwendet werben. Der Man belbaum (Amygdalus communis L.), melder bem Pfirfichbaume febr abnlich ift, von bem er fich hauptfächlich burch bie lebergrtige, ungenießbare, gulett auffpringende Mugenhülle ber Cteinfrucht fowie burch bie britfig-gefagten Blatter untericheibet, beren Stiel ber Breite bee Blattes an Lange gleichfommt ober fie noch übertrifft. flammt aus bem Driente und Rorbafrita, ift aber jest im gangen fühl. Europa völlig verwilbert und bafelbft in gablreichen Spielarten cultivirt und wird felbft in Deutschland wegen feiner geis tigen und ichonen blag pfirfidrothen Blitten angepflangt, bringt jedoch bier nur felten reife Fruchte. Die hauptfachlichften Abarten ber erftern find Die fufe Danbel mit bider, barter Steinfchale und füßen Rernen; bie Rnadmanbel ober ftrachmanbel mit febr bunner, faft leberartiger, briichiger Cteinichale und fiffen Rernen; Die großfriichtige Manbel mit großen weißrofenrothen Bluten und febr großen Fruchten; Die fleinfruchtige Manbel mit febr fleinen Fruchten und bie Pfirfidmanbel mit gelbichwarzer Steinfchale und füßen Rernen. Bittere Dt. werben weniger banfig angebaut; man unterscheibet febr bittere und halbbittere. Die Schalen biefer DR. find faft immer bid und hart, biswellen aber auch bruchig. Das Fleifch ber Frucht ift bei ben verschiebeuen Barietaten balb mehr, balb minber fleifchig faftig ober troden. 3m Banbel find befonbere gefchapt bie langen Dr. aus Malaga, Die breiten Dr. ans Balencia und unter ben italienischen die rundlichen Ambrofinmandeln. Bur Mandelbaumgattung gehört auch der zierliche Bwerg mandelftrauch (Amygdalus nana L.), welcher in den untern Donaulandern von Rieberöfterreich an beimifch ift und zu unfern beliebteften Rierftrauchern gehört, weil er zu einer Beit. wo es noch wenige Blumen gibt, Die Garten mit feinen pfirfichrothen Bluten fchmudt. Die Blatter haben brufenlofe Buhne, Die Fruchte glatte Steinferne mit fleinen, ungeniegbaren Camen. Diefer Strauch hat ftete einfache Blumen. Die fog. volle 3wergmanbel mit gefüllten rofenrothen ober weißen Blumen, ein überaus lieblicher Bierftrauch, welcher gur felben Beit blubt, ift gar feine Manbelart, fondern gebort jur Gattung ber Pflaumen. Gie ftammt aus Japan und beißt Prunus japonica Thbg.

Manbeln ober Tonfillen (tonsillae, amygdalae) beifen gwei ovale briffige Rorper, welche im Sintermunde (im fog. Rachen) rechts und linte zwifchen bem vorbern und bem hintern Gaumenbogen liegen. Bebe Danbel befteht aus gahlreichen Schleimbalgen und faltigen Einftulpungen ber Rachenschleimhaut. Die Dt. ertranten außerorbentlich häufig, indem fie theile burch barte und edige Biffen, theile burch binige und fcharfe Dinge beim Binterfchluden gereigt, theile unmittelbar (bei faltem Trinfen), theile mittetbar ber Erfaltung febr ausgefest find; letteres namentlich bei Erfiffen ber Saut am Salfe, wenn diefelbe borber fcmitte, mas bei unferer Befleibungeweife febr baufig ber Fall ift. Die gemeinfte biefer Rrantheiten ift bie Danbel. entzündung (Amygdalitis), befannt ale Danbelbraune, gefcomollene DR., welche leicht in erftidungbrobenbe Berfchwellung ber Luftwege im Balfe, ober in Eiterung, ober in langjahrige Berhartung übergeht und in allen brei Fallen mandymal ein operatives Berfahren nothwendig macht. Im übrigen besteht die Behandlung ber Manbelentzundung in Rube, fühlen Umichlagen, linbernben Burgelmaffern, fpater auch wol Bepinfeln mit Metallfalgen, innerhalb aber balb Brech-, balb Abführmitteln u. f. w. Bergrößerung ber D. macht bie Sprache nafelnb, fogar lallend, erfchwert bas Athmen, namentlich im Schlafe, hindert Die Entwidelung ber Rafenhöhle, bewirft manchmal burch Drud auf die innern Gehörgange (tuba Eustachii) Schwerhörigfeit und unterhalt eine flete Rrantheiteanlage im Salfe. Man beftreicht bie DR. mit Sollenftein ober mit Joblofung , ober man foneibet ein Stud ber Manbel beraus (Tonfillotomie), mas giemlich gefahrlos ift. Die Diphtheritis (f. b.) befällt febr baufig porzugeweife bie Dt., meshalb biefe Brantheit auch ben Ramen bosartige Danbelbraune führt.

Ranbelftein nennt man alle biejenigen Gefteine, welche blafenformige Raume enthalten. bie mit fpater entftanbenen Mineralien erfüllt finb, 3. B. mit Carbonfpaten, Beolithen, Quarg, Chaleebon u. f. w. Manchmal find biefe Blafenraume fo haufig, bag fie nur burch biinne Scheibemanbe getrennt finb. Das Geftein wird nach feiner Sauptmaffe bestimmt. Dan finbet biefe Bilbung befondere bei bichten, fiefelfdurearmen Gefteinen, wie Grunftein (Afanit), Bafalt, Melaphyr u. f. m., boch auch bei porphyrartigen, nie bagegen bei beutlich fruftallinifch gemengten Gefteinen, ebenfo wenig bei gang neuen Laven. 3ft bie hauptmaffe gerfett, fo nennt man bas Beftein Dan belfte in made. Befonbere ichon find bie mit Achat erfullten Blafenraume

ober Manbeln in bem Geftein von Dberftein an ber Rabe.

Manbebile (John) ober Daunbevile, ein engl. Ritter, geb. um 1300 gu St.-Albane, verließ ans abenteuerlicher Banberluft swifden 1322 und 1332 fein Baterland, jog über Frantreich ine Beilige Land, biente bem Gultan von Megypten und bem Grofithan von Cathai (China) und fehrte nach 34juhriger Banberung burch bie Lunber Europas, Afiens und Afritas in bie Beimat jurud. Sier befdrieb er 1366 feine Reifen, wie er felbft bemerft, fich jur Ergöhung und andern gur Aurzweil, zuerft in lat. Sprache und überfette fie bann für einen großern Leferfreis ins Frangofifche und für feine Landsleute ine Englische. Er ftarb ju Luttich. wie fein Leichenftein in ber Wilhelmiterfirche bafelbft melbet, 17. Rob. 1372. Gilr bie Beographie hat fein Buch nur untergeordnete Bebeutung, ba er nicht barauf ausging, getreu gu berichten, was er wirflich gefeben batte, fonbern alles ju ergablen, mas er überhaupt von ben burchzogenen Lanbern mußte, weshalb er fritiflos auch allerlei Rachrichten aufnahm, Die er gehört ober gelefen hatte, und felbft bie größten Sabeln nicht verfcmahte. Geinen Zwed aber, eine angiebende Unterhaltungelefture gu liefern, bat er fo vollftanbig erreicht, bag fein Buch eine außerorbentliche Berbreitung fanb, binter welcher felbft Darco Bolo's treffliche Reifebeichreibung gurudfteben mußte. Es marb febr oft abgefchrieben unt fcon im 15. Jahrh, banfig gebrudt in

engl., frang., lat., ital., fpan., benticher, holland. und bohin. Sprache. In benticher Sprache eriftiren bon bem Beifebuch bes Job. bon Montevilla» zwei alte, wieberbolt gebrudte Ueberfemungen, die eine von Michelfelfer (querft gebrudt 1481), die andere von einem Domberrn von Met, Otto bon Diemeringen. Bal. eThe voiage and travaile of Sir John Maundevile. Reprinted from the edition of A. D. 1725. (herausg. von Salliwell, Lond. 1839); Görres, a Die beutichen Bollebilder» (Beibelb. 1807); Cobonborn, Bibliogr. Unterfuchungen über Die

Reifebeidreibung bee Gir John Dt. w (Breel. 1840).

Danbingo, eigentlich Bangarawa (Singular Bangara) ober Bafore, eine ber verbreitetften Regervoller Beftafritas, ftammt urfprünglich aus bem 150 DR. bon ber Rufte entfernten Berglanden Manding an ben öftlichften Quellarmen bee Genegal und am obern Riger, hat fich aber bon bort aus theile infolge bon Eroberungen, theile burch friedliche Auswanderungen allmublich, wie am Riger gegen Rorboften, fo am Genegal und Gambia abwarte gegen Beften und Gubweften in bas Ruftenland verbreitet, fobag bie DR. in Genegambien ichon am Cafamanfa und Rio - Grande, in Guinea fogar bom Bonga fuboftwarte bie jum Cap Defurado ober lange ber Rufte bon Gierra - Leone gefunden werben und ihre Sprache bon ber Genegalfifte bie nach Gego am Riger bie berrichenbe Umgangefprache ift. In Genegambien bilben bie DR. der Rabl und Berbreitung nach bas bedeutendfte Bolt. Ihre Gefammtgabl ichaut Barth auf 6-8 Dill. 3hre Gefichtebilbung ift regelmäftiger ale bei ben gewöhnlichen Regern, offen und einnehmend, ihr Gemitt beiter und einfach, ihr Geift ausgebildet und icharf, befonbere bei ben mohammeb. Stammen, Die fich bier wie in Buinea por ben beibnifden portheilhaft auszeichnen. 3hr Buche ift boch, fclant, proportionirt, ihr Saar jedoch gang wollig, ihre Lippen bid, ihre Rafe platt, bagegen ihre Sautfarbe burch einen Stich ine Belbe nicht fo tieffcmary ale bei ben echten Regern. Deshalb und wegen ihrer mehr ben buntelfarbigen Sindu fich nabernden Bhifioquomie bat man fie auch die Sindu von Afrita genannt. Die mohammebanifchen DR. find bie eifrigften Anhanger bee Jelam und haben nebit ben Gulabe burch ben Befehrungeeifer ibrer Marabute (Briefter) und Errichtung bon Roranfchulen für Die Jugend zu beffen Musbreitung viel beigetragen. Gie find ber magigfte, arbeitfamfte und intelligentefte Theil ber Bebolferung Senegambiene und zeichnen fich jugleich burch milbe Gitten, Gaftfreiheit, Achtung bor bem Alter, Reinlichfeit, guten Betrieb bee Aderbaues, Fortichritte in ber technifden Inbuftrie (Beben, Gerben, Farben und Gifenfchmelgen) fowie burch Dandelethatigfeit aus, mahrend ihre beibnifchen Stammgenoffen rob blieben. Ginft hatten bie DR. bas machtige Ronigreich Delle gegrundet, weshalb fie fich auch Dallinte nennen. Die namhafteften ihrer gahlreichen Lanbichaften und theile monarchifden, theile republitanifden Staaten find außer Bambara (f. b.) im auferften Dften am mittlern Riger und Bambut (f. b.) swifden bem Genegal und Faleme folgenbe: Danbing, mit ber vollreichen und befestigten Stadt Bangaffi; Raarta (1100 D .- DR.), mit bem hauptorte Rioro und ben Ortichaften Brenta und Lewnana, ber nörblidifte Theil bes jenegamb. Berglaubes, ftart bevoltert (300000 E.), gut angebaut, aber leibend burch bie Stlavenjagben ber Mauren und ben Drud ber Bambaraner; weiter im Rordoften El-Dobh ober bas weite Bebiet der Afer oder Affuanel, die von den Frangofen Cerracolete genannt werden; Den : tila, bom Gambia nordwarte bie jum Faleme, mit bem Sandeleorte Dichulifunda, beffen 2000 E. borgugeweife Commiffionare ber europ. Contore Genegambiene find; Bulli am Gambia, mit ber Sauptftabt Caffana ober Debina und mit Kattatenba, einem ber alteften und entfernteften Stapelplate bes europ. Binnenbanbele; Dani ober D'Dani, norblich am Gambia, mit ber jest aufgegebenen engl. Factorei Bifania, bon mo aus Mungo Bart (f. b.) feine beiden Reifen gur Erforfdjung bee Riger begann; Barra, nordlich an ber Dilndung bee Gambia, bie westlichfte Colonie ber Dt., mit 200000 E., bie fehr thatig find und viel Galg in bas Innere gegen Dais, Elfenbein, Golbstaub und Bollgenge verhandeln, und mit bem Saupthandelsplate Billifren ober Dichillifre. - Auch in Buinea bilden die DR. eine Banptgruppe ber Bebolferung, und gwar die Stamme ber Gufu bom Cap Berga bie Gierra-Leone, ber Bullome und Timmani in ber nachften Umgebung von Gierra - Leone, Die Gulima und Ruranto im bergigen Binnenlande gwifden Gierra - Leone und ben Rigerquellen. 3hre Stamme fprechen eine uur dialeftifd vom Mandingo Genegambiens verschiedene Sprache und befiten, mit Ausnahme ber gelblichen, bidlippigen und plattnafigen Gufu, eine fehr ichone Rorperbilbung und fchmarge Dantfarbe. Am reinften reprafentiren ben Danbingocharafter und find in ber Gefittung por gefdritten bie Anwohner bes Delacuri und bes obern Großen Gearcies, welche auch porquasweife ben Ramen Dt. führen. Mandoline, ital. mandola ober mandora, beißt ein fleines, mit vier, juweilen auch mit

Manbragora Manbichu

fech und mehr Staff- und Messenglaiten bezogenes lautenartiges Instrument, welches sowol mit einem Feberstel als mit einem Finger ber vechten Hand gespielt wird. Als Birtuos auf die sem dustrigen, vorzüglich in Italien beliedeten Instrumente machte sich der Italiener Vimercati

auch in Deutschland befannt.

Mandragora ober Miraun (Mandragora Mill.) ift ber Rame einer jur 5. Rlaffe, 1. Ordnung, bes Linne'fchen Spfteme und zu ben Solanaceen gehorenben Pflanzengattung, beren wenige. in ben Mittelmeerlandern machfende Arten ftengellofe, perennirende Rrauter find, weldje auf einem großen fleifchigen, mehrtopfigen, ritbenartigen Burgelftode ovale ober langettige Blatter und viele geftielte Blitten tragen, beren Reiche und Blumen fünffpaltig finb, funf Staubgefage enthalten und einfacherige vielfamige Beeren hervorbringen, bie auf bem Boben nieberliegen. Dan untericheibet bie Frühlings . DR. ober ben Frühlings. Alraun (M. vernalis), welche im Frühjahre blubt, langlich opgle Blatter und tugelige Beeren tragt, und bie Berbft . DR. ober ben Berbft . Miraun (M. autumnalis), welde im Berbfte blüht und langettige Blatter und eirunde Beeren befitt. Beibe find im flibl. Europa einbeimifch und maren ichon ben Alten befannt, welche audi von ihrer betäubenben Wirtung hinreichenbe Remitnif hatten und von einem fchlaferigen, tragen Menfchen fprichwörtlich gn fagen pflegten: «Der hat Alraun gegeffen». Die Bflange riecht betaubend, aber bie angefdnittenen frifden Berren haben einen angenehmen, wein - ober apfelartigen Geruch; allein alle Theile ber Bflange wirfen giftig, ber Bellabonna ahnlich, nur mehr betäubend, meehalb man in friihern Beiten folde Menfchen, an beneu bebeutenbe dirnrg. Dperationen vorgenommen werben follten, bon ber Burgel vorber ein Gabe einnehmen lieft, um fie au betäuben. Mus ber fleifchigen Burgel murben früher menfchliche Figuren gefcinitten, welche man Mfraunen (f. b.) nannte, und benen man Baubertrafte beilegte. Buweilen nahm man auch bie Burgeln ber Raunrube (Bryonia) jur Berfertigung folder Afraunden flatt ber DR. Bei ben Alten war bie DR. aud in Liebesfachen beriichtigt, wie noch in Amerita bie Beeren ber naheverwandten Bflanzengattungen Simeranthus und Jaborola zur Erregung von Liebeswuth benutzt werden.

Madbettl, Wa'im on ober Bal berijft (Opvoespikalus Mormon) ist der Name einer zur Gettung Brüns gehörenden Menart, wach einen fagene Zubebogi, einen fleim gehen Bert am Kinn, einen spiesen dem kinn, wach einen fagene Bert am Kinn, einen spiesen dem kinn gehen Bert eine Anfangen filmen der beite der Kindelle der beite der kinnen kinn der kinnen 
Manbidi ober Danbiduren, ein Sauptzweig bes Bolfeftamme ber Tungufen (f. b.), ursprünglich Bewohner ber Manbichurei (f. b.), feit mehr ale 200 3. Beherricher bes Chinefifden Reiche, treten in Chinas Gefdichte icon febr frub, aber unter wechselnben Namen auf, feit 925 ale Unterthauen bes großen Reichs ber Ahitanen und bamale von ben Chinefen Bu-tidje ober Rin-tiche, bei ben Mongolen, Türfen und Berfern Dichurdichi ober Tichurtichi (bei Marco Bolo Giorga) genannt, ale Romadenvoll zwifden bem Amur im R. und Congari im B. mobnhaft. Die Dl. emporten fich 1114 gegen bie Mhitanen. Ihr Sanptling Mauta (Ofota) lieft fich 1115 jum Raifer audrufen, gab feiner Dynaftie ben Ramen Sim (Golb), eroberte bas gange Rhitanenreich, welches bas oftl. Mittelaffen umfante, und farb 1123. Geine Rachfolger eroberten 1125 einen großen Theil Chinas mit ber hauptftabt Jenfing (bem jetigen Beling), bie fie Tidjungtu, b. b. Raijerftabt ber Mitte, nannten. Die Mongolen fielen jeboch von ber Dynaftie Rin ab, und Dichingie - Rhau machte feit 1205 wiederholte Blunderungezige in beren Reich und eroberte 1215 fogar Jenling. Geine Radfolger machten bann 1234 bem Reiche völlig ein Enbe, nadbem die Dynaftie Rin unter neun Couveranen 108 3. geherricht. Die Riu-tiche wanderten aus China aus und fanden in Ljaotong (Leaotung), einem Erblande ber dinef. Dn= naftie, Aufnahme. Debrere Jahrhunderte fpater ericheinen fie jeboch unter bem nach Urfprung und Bebeutung unbefannten Ramen Dr. ober Mantichu aufe neue in China. 3hr Kurft Taitfu. beffen Befchlecht auf einen munberbar erzeugten Stammogter Mifchin Gioro gurudgeführt mirb. tritt ale Rriegehelb feltener Art, ale Befetgeber, Freund ber Armen und Erfinder ber manbichus rifden Schrift auf. Er hatte im erften Biertel bes 17. Jahrh, viele unabhangige Stamme ber Tungufen unterworfen, bie nun ale DR. ju einem Bolle heranwuchfen und fonell ihre Berrichaft

803

über alle Länder von der Grenze Chinas bis jum Amurftrom ausdehnten. Taitfu kündigte nun ber dinef. Donaftie Ming 1616 ben Beborfam auf, und fein Rachfolger Taitfong führte bereits ben Titel bes Webieters bes Mittelreiche. Enblofe Wirrniffe im Reiche ber Ming beforberten bie ehrgeizigen Plane ber Rachtommen Aifdin Gioro's. Gie eroberten 1644 Befing und nach langem, blutigem Rampfe gang China (f. b.), beffen Beberricher fie noch find. Die Dt. zeichnen fich bor ben anbern (gur mongol. Raffe gehörigen) Stämmen ber Tungufen burch fconen Rorperbau aus, find rauh und fcmugig, boch ehrlich und tapfer. In ihrer urfprunglichen Beimat, ber Manbidurei (f. b.), treiben fie nur in ben fubl. Gegenben Aderbau und Gewerbe, in bem bei weitem grofern nordl. Theile leben fie ale nomabifirenbe hirten, Jager und gifcher. Die mit ber Dnnaftie nach Ching übergefiebelten und bort wie in ben verschiebenen Brovingen bes Chinefifthen Reiche ale Colbaten und Beamte ftationirten DR. find faft gang ber chinef. Civilifation erlegen. Gie baben feit mehr ale 200 3., wo ihre Sprache bie Soffprache in China murbe, eine Art Literatur gegrundet, indem Die Raifer eine Reihe dinef. und tibetan. (bubbfiftifche) Berte in bas Danbichurifche überfeben ließen, ein filnftliches Erzengniß, bas teinen Gingang im Bolle finbet. Die Dt. vergagen in China ihre eigene Sprache, und biefelbe ift (nach Bruniere) fogar in ber Daubschurei ihrem Erlofchen nabe, ba bier bie Dt. bon ben einbringenben Chinefen immer mehr jurudgebrangt werben. Der Grundbestandtheil ber Danbichufprache ift bas Tungufifche. Doch hat es mongol., tiirt, und chinef. Worter aufgenommen und wird, wie bas Chinefifche, in ben verfchiebenen Theilen bes Mittelreiche verfchieben ausgefprochen. 3bre Schrift, 1599 aus ber mongolifchen gebilbet, wird wie die dineffiche von oben nach unten gefchrieben. Gin Worterbuch ber Manbichufprache lieferte Amiot, bas Langles (Bar. 1789) herausgab; Grammatiten verfaßten bon ber Gabelent (Altenb. 1832) und Raulen (Regeneb. 1856). Eine Ausgabe ber Danbichuüberfetungen bes «Ge-fchu», «Schu-fing» und «Schi-fing» mit einem manbichu-beutichen Borterbuch beforgte neuerbinge ebenfalle von ber Gabelent (2 Thie., Lpg. 1865).

Manbidurei ober Dantichurei bieg bis in bie neuere Beit ber norböftlichfte Theil bes chinef. Reiche, im allgemeinen ber öftl. Abfall bes boben Drittelafien ober bas Stufenland und Mungebiet bes mittern und untern Amur (f. b.), im R. von Gibirien, im D. vom Ochotstifden und Japanifden Deere, im G. bon Rorca, bom oftdinef. Deere und bom eigentlichen Ching, im 2B, pon ber Mongolei und pon Daurien (Transbaitglien) begrenzt. Als noch bas Bange unter dinef. Berrichaft ftanb, berechnete man ben Umfang, ohne bie ber Dftfufte borliegende Infel Cachalin, auf 31528 D.-M.. Rachbem jeboch 1858 bas Land im R. bes Umur fowie bas gange Ruftengebiet bon beffen Dinbung bis gur Grenge von Rorea weftwarte bis jum Uffuri an Rugland abgetreten worben (f. Mmurland), umfaßt bie Dt. nur noch 23248, nach anderer Berechnung nur 19728 D. Das Land ift, foweit beffen febr mangelhafte Renntnif reicht, gebirgig, aber gut bewäffert, in ben Thalern fruchtbar, im gangen febr fcmach bevollert, großentheils fogar menfchenleere Ginobe. Der fubl., obwol auch noch unebene Theil hat indef ein gunftiges Klima, ift fruchtbar und bebaut, abnlich bem norbl. China. Dan producirt verfchiebene Getreibearten, auch bie Art von Reis, welche feiner Bemafferung bebarf, ben beften Tabad in China, Gefam, Sanf und Baumwolle. Berrliche Weiben unterftithen bie Biehjucht, und faft überall findet man ftarte Beerben verschiebener Sausthiere. Dorblicher find die Winter schon sehr talt, und die Bobencultur tritt zurüld. Große Wälber bebeden saft bas ganze Land. An Wild und Gestügel sehlt es nicht, und die Flüsse find reich an Fischen. Als bie vier Roftbarteiten bes Lanbes, welche icon in alter Beit gange Scharen chinel. Rauflente berbeilodten, gelten Berlen, Ginfeng, Geiersalten und Bobel. Die chinefiche Di, gerfallt in die brei Brovingen Sching - fing ober bas ehemalige Ljaotong (Leaotung), Birin - ula und Tfitfitar ober Belung . tiang. Die erftere Brobing wird wie bas übrige Ching verwaltet, Die beiben anbern aber militarifch. Die acht Banner ber Danbichu (f. b.) nebft ben Mongolen- und Chinefenabtheilungen gablten nach Bater Spafinth (1828) 338200 Streiter von 16-60 3. Danach berechnet fich bie Gefammtbevollerung (neunfach) auf etwa 3 Dill. Ropfe, bie Bahl ber Danbichu allein auf 1,535850, mit Ginichluft aller burch gang China ale Golbaten und Beamten vertheilten. Chinefen ftromen unausgefest in bas Land ein, mabrend die Danbichn felbft bier allmablich zu erlofden fcheinen. In ber Broving Sching-fing, bie vom Deere, ber dinef. Dauer. Girin-ula und Rorea begrengt ift, liegt 85 Dt. im RD. bon Beling auf einer Anbobe an einem linten Rufluffe bes Gira . Muren ober Ligo . bo (ber nach einem Laufe bon 87 DR. in ben Golf von Liaotong mundet) Mut den oder Sching jang, die Hauptstadt der chinesischen M. und Sit der Oberregierung aller drei Provinzen. Dieselbe ift von einer Mauer im Umsange von 2 M. umgeben und enthält im Junern bie ebenfalls von Ballen und Mauern umichtoffene

Raiferrefibeng, melde, feitbem 1631 Dufben jum Regierungofit erhoben worben, bon Ditgliebern ber faiferl. Familie bewohnt wird und mit ihren Gebauben, Regierungslocalen, Sofen u. f. w. nach bem Dufter bon Beling eingerichtet ift. Die Babl ber Einwohner foll 200000 fein, Chinef, Rauflente haben dinef. Induftrie bierber verpflangt. Etwa 15 DR. im Often liegt in einem lieblichen Thale, unweit ber Berpaliffabirung, welche bie Grenze gegen Rorea bilbet. bie Ctadt Inben ober Sing sting, ebemals Familienrefibeng ber Manbichuberricher, mit beren Grabern, und au der Mündung bes Ligo-ho in ben Golf von Ligotong die feit 1858 dem Auslande eröffnete Safenfiabt Rin-tichuang. Die gleichnamigen Sauptftabte ber Brobingen Girin-ula und Tfitfitar find unbebeutenbe Orte; Die einzige chinef. Stadt am Amur ift Migun (f. b.).

Danen (lat. manes) hießen bei ben Romern und altital. Bollerichaften überhaupt Die abichiebenen Geelen ober Beifter ber Berftorbenen, besonders ber auten und mobimollenben, beren Ueberbleibfel man im Saufe beigufeten pflegte, damit fie eine vollfommene Rubeftatte hatten und bem Saufe felbft jum Chute bienten.

Rance, eigentlich Dani (lat. Manichaeus), heißt ber Stifter eines orient. Religionsfuftems. Derfelbe mar ber Cohn bes Berfere Guttat aus Samaban , ber fich langere Beit in Babplonien aufgehalten und frater ju Rtefiphon ber Gefte ber Cfabier ober Denbaiten beitrat. Beboren 214 in ober bei Rtefiphon, murbe er ale Jungling ju Bermanbten feines Batere mahrfcheinlich nach Berfien gefchieft und in ber parfifchen Religion auferzogen, bis er, burch innere Dffenbarungen berufen, im 24. Lebendiabre (238) ale Lehrer einer eigenen Religion auftrat. Er gab fich für ben im Johannis-Evangelium verheißenen Barafleten ans, unter bem er nicht ben Beiligen Geift, fonbern einen Lehrer verftand, welcher berufen fei, bas Falfche aus bem Chriftenthume auszufcheiben und es baburch ju vollenben. Geine Lehre (f. Danichaer) mar eine Mifchung bon Barfiemus und Chriftenthum, mit manchen Antlangen an gnoftifche Deinungen, befondere an die Lehren bes Barbefanes (f. b.). Daß er, wie Abulfaradich berichtet, felbft Chrift und drifft, Bresbuter gemefen fei, ift irrig, Dachbem er bei ber Thronbefteigung bes Ronigs Chabur I. (Capores) vergeblich verfucht hatte, benfelben für feine Religion ju gewinnen, wurde er durch die Magier geswungen, Atefiphon zu verlaffen, und brachte lange Jahre auf Reifen gu. Gegen Enbe ber Regierung bes Schabur fehrte er gurud, gewann ben Bruber bes Königs Firug und wurde burch biefen bei Schabur eingeführt. Aber bie Tendeng ber Chosroen ging auf Bieberherftellung ber alten parfifden Religion. Mani warb von Schabur ine Befangnift geworfen, aus bem er unter feinem Rachfolger Burmus (Bormiebas) zwar wieber befreit, aber unter Bahram I. (Baranes) 272 -76 abermale gefänglich eingezogen murbe. Der Ronig ließ ibn ums 3. 274 binrichten, bem Leichnam bie Saut abgieben, ausftopfen und aufhangen. Die abendland. Berichte haben über Dani vieles Fabelhafte ergabit; ihre Angaben miffen mit außerfter Borficht benutt werben. Bgl. Flügel, a Mani, feine Lehren und feine Schriften » (Lpg. 1862).

Daneffifde Sanbidrift nannte Bobmer eine auf ber großen parifer Bibliothet aufbewahrte Minnefanger-Banbichrift (im fritifthen Gebrauch mit C bezeichnet) auf Grund eines in ebenderfelben Sandidrift enthaltenen Licbes bes juricher Dichtere Joh. Sablaub, worin biefer bie beiben Maneffen (Rubiger Maneffe, Ritter und Ratheberr ju Burich 1280-1325, und beffen altern Cohn gleiches Ramens, Chorherr am großen Münfter, erft Cuftos, bann Scholafter, 1296-1328) wegen ihrer Liebe jur einheimifchen Boefie und inebefondere ihres Gifere im Sammeln von Liederblichern, beren man im gangen beutschen Reiche nicht fo viel fande ale in Burich, lobt und preifi. Diefe Benennung bat bei ben neuern Germaniften feinen Beifall gefunden, und fie ift gegen die Bezeichnung "Barifer Banbfchrift" bollig verbrangt. Es ift bies mol mit Unrecht gefchen, bem obwol fich nicht fireng beweifen lagt, bag bie Saubichrift wirflich bie bon ben Maueffen veranftaltete Cammilung, fo läßt boch bas Bufammentreffen mehrfacher Angeichen teinen gegrundeten Zweifel übrig. Die Reichhaltigfeit ber Bandfchrift ftimmt gang gu Sablaub's Meugerungen von bem erfolgreichen Cammlerfleig ber Maneffen; Die Canger, beren Lieber aufgenommen find, reichen gerabe bis in die Beit ber Maneffen. Wie die Banbichrift überhaupt reich ift an Dichtern bortiger Gegend, fo find besonbere Bablaub's Lieber für ihre Beimat bezeichnend, und magrend bon ihnen nirgende fonft eine Spur ericheint, find fie gerabe in biefe Cammlung in großer Bahl eingetragen. Diefelbe ift im 14. Jahrh. von verfchiebenen Banben, jedenfalls in ber Schweig, gefchrieben und unter ben erhaltenen mittelhochbeutichen Lieberhanbidriften, wenn auch weber bie altefte noch bie guverläffigfte, boch bei weitem bie reichfte; benn fie enthalt auf 429 pergamentenen Folioblattern über 7000 Strophen von 140 Dichtern und 137 je eine gange Ceite einnehmende Bilber. Um 1600 befand fie fich im Befite ber Freiherren bon Doben. Car auf ber Burg Forfted bei Ct. Gallen, marb 1607 burch Marquard Manethos, ein agupt. Briefter, aus Gebennntos im Delta geburtig, Dberpriefter und Ardibar ju Beliopolie, lebte unter ben beiben erften Btolemaern Coter L und Bbilabelphue. Durch ibn und ben Athenienfer Timotheus murbe bie Ginführung bes Gottes Gerapis in Aegypten vermittelt. Er gehörte ber gesehrtesten Priesterfchaft bes Landes an und schrieb auf Beranlassung des Philadelphus in griech. Sprache vornehmlich zwei Werke, welche bestimmt waren, bas Megapterthum ber neuen berrichenben Bevolferung aufzuschließen und naber gu führen. Das eine handelte alleber bas Alterthum und die Religion ber Aegypter», aus welchem nach neuerer Bermuthung öftere einzelne Theile unter befonbern Titeln augeführt werben, wie alleber 3fis und Dfiris und Apis und Cerapis und bie übrigen Gotter ber Megupters; ferner alleber die Weften, alleber die Gothis ober ben Bundefternfreisn, eine Schrift, welche fruih verloren ging und im 3. Jahrh. n. Chr. burch ein untergefchobenes Buch gleichen Titels erfett wurde; bann «Physiologifches», worin auch alleber bie Bereitung bes Apphis gesprochen wurde. Bon meit großerer Wichtigfeit noch mar fein bifter, Bert, bas er in brei Buchern über bie a Aegypt. Gefchichtes von ben mythijchen Gotterregierungen und bem erften geschichtlichen Ronige Denes au bis jur perf. Eroberung bes Reiche burch Ddue fchrieb. Das Buch mar bem Ptolemaus Philabelphus gewibmet und murbe feitbem allgemein als bas zuverläffigfte Grundwert über bie Gefchichte Aegyptens auerkannt. Es war vorzüglich aus ben unterägppt. Archiven von Memphis und Beliopolis gefchöpft und gab fowol eine gufammenhangende und vollftanbige Chronologie ber 30 Königebynaftien ale auch ausführliche Befchichterzahlungen über bie wichtigern Greigniffe. Das Wert ift indeg fruh untergegangen, und wir befiben nur Fragmente aus bemfelben bei Jofephus, Gufebius, Smeellus u. a. Unter biefen aber befinden fich Die polifianbigen Liften ber einzelnen Dynaftien, meiftens auch aller einzelnen Ronige nach ihren Regierungsgeiten in dronol. Folge gufammengeftellt. Diefe find burch bie neuern Forfchungen in allen wefentlichen Buuften mit den Angaben ber gleichzeitigen Monumente, fowol in Bezug auf die Namen als auf die Regierungszahlen, in folder Uebereinstimmung gefunden worden, daß es der Rritit möglich geworben, mit ihrer Billfe bas gange Gebaube ber agupt. Chronologie in allen Saupttheilen und großentheils auch im einzelnen bis jum Anfange bes Reiche gurud, fo wie es in ben agopt. Annalen verzeichnet mar, wieberberguftellen. In ben nachchriftl. Jahrhunderten wurden bem berühmten Ramen bes Dt. mehrere faliche Schriften untergeichoben, namentlich bas fcon genannte Buch über die Gothie und ein aftrol, Gebicht, a Apotelosmaticas betitelt (beraus. gegeben und überfeit von Art und Rigler, Köln 1832). Die beste Ausgabe der Fragmente des DR. mit Untersuchungen über alles, was seine Person und Schriften betrifft, ist die von Fruin (Lend. 1847), welcher balb barauf die gleichfalle fritifche, namentlich mit chronol. Ereurfen verfehene Ausgabe von Miller in den «Fragmenta historicorum Graecorum» (Bb. 2, Par. 1848) folgte. Bgl. Bunfen, a Acgyptene Stelle in ber Beltgefchichtes (Bb. 1); Bodh, aD. und bie Bundefternperiode» (Berl. 1846); Lepfius, «Chronologie ber Megupter» (Bb. 1, Berl. 1850).

 licher Seite verbannte. Als 1252 fein Reffe Friedrich, bes abgefetten rom, Konigs Beinrich Cohn, und 1253 Beinrich, ber Cohn bes Raifere und ber engl. Ifabelle, noch in jungen Jahren ftarben, befculbigte man ihn, beibe Bringen vergiftet ju haben, und ale 1254 auch Ronrad IV. burch ben Tob hinweggerafft murbe, ertlarte ibn ber Papft gleichfalle für beffen Morber. Auf bas Berlangen ber Großen und felbft bes Martgrafen Bertolb von Sobenburg , welchen Ronrab IV. jum Reichebermefer bestimmt batte, übernahm Dr. ale Statthalter im Ramen feines Reffen Ronrabin (f. b.) bie Bermaltung bes apulifchen Reiche, und alle Bafallen ertannten eidlich, im Rall Ronrabin finderlos flerben follte, DR.'s Thronfolgerecht an, bas ichon im vaterlichen Teffamente für folden Sall ibm augefichert worben mar. Allein ber Bapft erneuerte feine Unfpriiche auf Apulien, ale ein gurudgefallenes Lebn ber Rirche, und DR. fab fich, ba Bertold feine Unterftugung verweigerte, und Mangel an Gelb, um bie beutschen Golbner ju bezahlen, eintrat, auch außerbem mehrere Große fich verschworen, genothigt, 27. Gept. 1254 mit bem Bapfte einen Bergleich einzugeben, burch welchen er, nach Aufhebung bee Rirchenbannes, feine Befitungen nebft ber Grafichaft Anbria ale ein unmittelbares Rirchenlehn und die Statthalterfchaft bieffeit ber Meerenge im Ramen Ronradin's erhielt. Innoceng tam felbft ale Dberlehneberr nach Reapel, empfing D.'s Bulbigung und bon ben Baronen ben Gib völliger Unterwerfung. Ale jeboch gulett auch Dt. biefen Gib fcmoren follte und fich beffen weigerte, befchloß ber Papft feinen Untergang. Die burch DR.'s Leute wieber feinen Billen gefchebene Ermorbung bee Aufrubrere Burello lieh bagu ben Bormanb. Doch gludte es Dt., ben Rachftellungen bes Bapftes unter vielfachen Gefahren burch bie Flucht gludlich ju entgeben. In Luceria fant er Schut und Rriegemittel, befonbere bei ben Garagenen, und bestegte mit ihrer Gulfe bie gegen ihn gefenbeten papfil. Göldnerhaufen in ber Schlacht bei Foggia 2. Dec. 1254. Da nun um biefe Beit Innoern 13. Dec. 1254 zu Reapel ftarb, so gehorchte bald ganz Apulien M. wieber, und anch ber größte Thii don Calabrien unterwarf sich nach und nach siehen Wassen. Doch auch der met Rapst Micander IV. zeigte dalt troß seiner trilgerischen Bortpliegelungen die Abschift, M. zu vernichten. Er brachte bie bon feinem Borgunger mit bem Bringen Comund, einem Cohne bes Ronige Beinrich von England, über die Berleihung der apulifchen Rrone eingeleiteten Berhandlungen gu Enbe, ließ gegen Dt. bas Rreng predigen, wiegelte bie ibm untergebenen Grabte auf und fendete Truppen gegen ibn. Dt. fampfte aufe neue im Felbe gludlich, unterwarf fich bie abgefallenen Stabte wieber und murbe endlich 1257 Berr vom gangen ficil. Reiche bieffeit und jenfeit ber Meerenge, ja er ließ fich fogar, ale um biefe Beit in Italien bas Gerlicht bon Ronrabin's Tobe fich berbreitete, auf ben einftimmigen Bunfch ber Bralaten, Barone und Abgeordneten ber Stabte 11. Aug. 1258 ju Balermo jum Ronige fronen. Ale nun infolge beffen ber Bapft DR. und beffen Auhanger, unter ihnen bie erften Bralaten bes Reichs, in ben Bann that, übergog ber Ronig bie papfil. Staaten, belegte fie mit barten Steuern und gewann nach bem Siege Sienas iber Floreng bei Montaperto, 4. Sept. 1260, gang Tuscien für fich. Durch biefe Gliidsfalle ichien D.'s Berrichaft feft begrundet, er regierte fein Reich mit ebenfo viel Rraft ale Milbe, ließ ben Safen von Salerno bauen, Manfrebonia (f. b.) anlegen, ftiftete viele Schulen und bielt ftreng auf Recht, Dronung und Sitte. Rugleich verheirathete er fich nach bem Tobe feiner erften Gemablin Beatrig bon Cabonen im Juni 1259 aufe neue mit ber fconen Beleng, ber Tochter Dichael's, bes Beberrichers von Metolien und Spirne, hielt einen glangenben, bon Gangern, Dichtern und Rilnftlern berberrlichten Bof, beffen Mittelpunft ber fcone, bichterifch begabte Dt. felbft mar, und vermählte auch feine Tochter erfter Che, Die fchoue Ronftange, mit Beter, bem erftgeborenen Cohne bee Ronige Jatob von Aragonien. Aber biefes heitere Glud murbe geftort, ale ber neue Bapft Urban IV. balb nach feinem Regierung antritte bie Entwürfe feiner Borganger wieder aufnahm, ben Bann über Dr. und beffen ganber erneuerte und endlich 1263 biefelben ale ein noch zu erobernbes papfil. Lehn Rarl von Anjou, bem Bruber Lubwig's IX. von Franfreich, ertheilte. Dr.'s Felbherren, im Bunde mit ben Ghibellinen, befesten hierauf mehrere Brobingen bes Rirchenftaats, fobag Urban nach Berugia flüchten mußte, wo er (1264) ftarb. Gein Rachfolger Elemens IV. fchlog fich noch enger an Rarl bon Anjon an, wies alle Briebensvorfchlage D.'s jurud und ließ Rarl, ber 21. Dai 1265 jur Gee mit einem fraug. Beere angetommen mar, burch feine Carbinale 6. Jan. 1266 jum Ronige von Gicilien fronen. 3mar hatte Dr. unterbeffen bie Baffe bei Tagliacoggo und Ceperano befest und feine Bafallen und die bentichen Golbner nach Benebent berufen; aber Briefe und Boten bes Papftes und Rarl's reigten bie Reapolitaner jum Abfall, und ber Graf Richard von Caferta öffnete bem Reinde verratberifch ben Bak am Garigliano. Run erftihrmten bie Frangofen 10. Febr. Sau-Bermano, worauf Die Schlacht bei Benevent 26. Febr. 1266 bas Schidfal D.'s entfchieb.

Alle ein Zehlf feines Serere während der Schlicht ju den freichen überging und ein anderer lich im wirder filigie aufgelle, flatzie L. Jich in des frindlicht Gettimmen im weite gestöret. Wach im wirder judie ab den der Schlicht der Schlicht der Schlicht den Schlicht der Schlich

Manfredonia, eine alte (1256 von Manfred gegründete) Stadt in ber ital. Proving Joggia ber frühren neudolit. Proving Capitanata), am gleichnumigen Bufen des Arbeitischen Merces und am Monte-Gargano gelegen, zählt (1861) 7812 E., die neben anderm einen regen Hanbet, insbefondere mit Getrebe treiben. M. ift ber Sit eines Erghifusofs, bat eine ficone Kathe-

brale und einen burch ein Caftell gefchütten Safen.

Mangan heift ein höch firengläftiges, in der Anten weit soch nicht in sche gester Denge) verbreiterte Westlen, wechte punt als eigt genöblighter Policiter des Einen im Wisneralfärgern, den Pflangenalfen u. f. w. auftritt. Es bilder, mit Sanerfolg verdunde, Monganit, erfesiehen Die wie Austral Monganften u. f. w. auftritt. Es bilder, mit Sanerfolg verdunde, Monganit, Proclusft, Haussmanit, Wanganften u. f. w. geskern) ist nur der Pproclusft, aus Beisgenangaurs, om wenn der Anten gewöhlich Verlauft ein genante. Den Wisnerfolg der in der Beisgener Gene der meiger rein, vor umd bitbet strechte, Diefes Mineral sammt an wielen Erten, jedoch nicht oder oder ereniger rein, vor umd bitbet strechtige der ind bartische der siestiger Wossen von Allegauere Gene der intallisische oblung, gerichen ein daus leigener Gene der intallistigen dengen, gerichen ein daus leigener Gene der unterflichge der siestiger Wossen der Anterdauf von Arzeilung der Genarchfongsels um der Vertraum gehoffen der Vertraum gehone 
Mange ober Mang oft ane ift ber inbifde Rame ber Frucht bes Dangobaumes (Mangifera indica L.), welche in Oftinbien fowol im reifen Ruftanbe ale Doft gegeffen ale auch im unreifen ju allerlei Compote, Belees, Ruchen u. f. m. verwendet wirb. Die Arten ber jur 5. Rlaffe. 1. Ordnung, des Linne'schen Systems und zur Familie der Terebinthaceen gehörenden Gattung Mangifera L. find ichone immergrune Banme mit abwechielnben gangen Blattern, enbftanbigen Blutenrispen und fleinen Bluten, welche einen fünftheiligen Relch und fünf fpibe Blumenblatter befinen, und beren Ctaubgefafe fammt bem Stempel auf einer fleifchigen Scheibe fteben. Die Frucht ift eine Steinfrucht mit fleifchig-faftiger Bulle und einsamigem Rern. Die wenigen befannten Arten machfen in Oftinbien und auf ben oftind. Infeln. Die bort wie auch in ben anbern Tropenlanbern überall ale Doftbanm cultivirte M. indica mirb bie 40 ff. boch und foll bieweilen einen unformlich biden Stamm (bie ju 15 fr. Umfang) bilben. Gie bat langlich-langettformige Blatter, orangegelbe Bluten und gauferigrofe, breit eiformige, orangegelbe Früchte mit großem Steintern, welcher einen großen nierenformigen, fleifchigen Samen enthalt. Die fehr nahrhaften Camen werben ebenfalls, in Dampf gefotten, gegeffen, boch nur in Beiten ber Sungerenoth. Die Rinbe bee Baumes enthalt ein eigenthumliches, fcharfes Gummibarg. Es gibt, wie bei unfern Obftbaumen, viele Abarten biefes Banmes. - Unter bem Ramen Dangoftanefchalen fommen auch bie halbfugeligen Schalen ber quer mittenburch gefchnittenen, ebenfalls egbaren Friichte ber Garcinia Mangostana L. aus bem Oftinbifchen Archipel in ben Sandel (f. Garoinia), welche jum Gerben verwendet werben.

Mangold, f. Beta. Mangrove, f. Rhizophora.

Mangeim ober Dannheim, ehemale Sauptftabt ber Pfalg am Rhein, jeht zweite Reftbeng bes Grofhergoge von Baben und hauptort bes gleichnamigen Rreifes (bis 1863 bes Unterrheinfreifes), in einer Chene am linten Ufer bes Redar, oberhalb ber Ginmilnbung beffelben in ben Rhein, über welchen eine Schiffbriide filhrt, ift eine ber neueften und beshalb regelmuniaften Stubte Deutschlande. Die Strafen find fcnurgerabe, reinlich, mit fconen Baufern befest und burchichneiben fich fo, baf bie gange Stadt aus 110 regelmäftigen Quabraten befteht. Gine Ausnahme hiervon macht nur die mit Baumen befente Strafe ber Planten. Die ehemaliaen Reftungemerte murben nach bem Luneviller Frieben gefchleift, und an ihre Stelle find Garten getommen. Auf bem Barabeplas befindet fich ein marmorner, aber mafferleerer Springbrunnen mit von Crepello gegoffenen Ctatuen, und ber fcone große Marftplat ift mit einer in Stein gehauenen Gruppe von Beter und Matthaus van ber Branben gegiert. Auf bem Plate neben bem Theater, feit 1858 Schillerplat genannt, fteben bas toloffale Standbild Schiller's von Cauer (feit 1862) und die von Ronig Lubwig I. von Baiern gestifteten Statuen 3ffland's und Dalberg's, alle brei in Erzguß ausgeführt von Miller. Das 750 F. lange, 1720-29 unter bem Rurfürften Rarl Philipp erbaute Schloß ift hinfichtlich feines Umfangs eins ber bebeutenbften in Deutschland und befteht aus brei großen Biereden. Der linte Flügel brannte bei ber Belagerung bon 1795 groffentheile ab. Der rechte Flügel, ben ber Rurfürft Rarl Theobor erbaute und ber Runft und Biffenfchaft bestimmte, enthält noch gegenwärtig eine Bilbergalerie, eine bedeutende Rupferftichfammlung, eine Sammlung von Bipeabguffen ber berühmteften Untilen, eine Sammlung etrustifcher Sartophage, rom, und griech, Infdriftfteine und Antiquitaten und ein fleines Raturaliencabinet. Unter ben geiftlichen Gebauben ift bas vormalige Jefuitencollegium wegen feiner Rirche zu bemerten, Die einen mit Gaulen vom feinften pfalg. Darmor gegierten Sochaltar und eine in Freseo gemalte Dede enthalt, auch hinfichtlich ihrer Bauart fich auszeichnet, indem fie zwifchen zwei Thurmen eine bobe Ruppel bat. Andere Gebaube find bas Renabaus, bas Raufhaus und bas Schaufpielhaus. Gebenswerth find auch bie Gifenbahnbrilde über ben Rhein und die neuerbaute Rettenbrude über ben Redar. Bon hobern Unterrichteanftalten und wiffenfchaftlichen Inftituten find vorhanben ein gutes Luceum mit einer öffentlichen Bibliothet, ein Botanifcher Barten und eine Sternwarte. Die Bablung vom 3. Dec. 1864 ergab eine Bevöllerung von 30639 E., barunter 14047 Broteftanten, 13962 Ratholiten, 2709 Ifraeliten und 222 von anbern Confessionen. Die Inbuftrie ift in ftetem Aufbluben begriffen. Es befteben Fabriten befonbers für Tabad und Cigarren, für Spiegel, Steingut, Tapeten, Liqueur, Cenf, Bagen, Bijonterien u. f. m.; ferner Gifengiegereien, Spiritusbrennereien und Bierbrauerrien. Befannt ift bas Danheimer Baffer, ein verfüßter Aniebranntwein. Der Induffrie DR.6 bienten 1863 bereits 67 Dampfmafchinen pon 1244 Bferbefraft. Der Sanbel in Tabad und ben Landesproducten ift nicht unbedeutend. Much wird immer noch ber frithere bedeutende Speditionshandel burch bie Rhein - und Redarfchiffahrt und bie Gifenbahn nach Beibelberg, Rarieruhe und Bafel und bie nach Frantfurt begunftigt. Jahrlich werben zwei Meffen gehalten. Reigende Spagiergange gewähren ber Schlofgarten, eine engl. Anlage von bem Schloffe bis jum Rhein, und bie Mublaue, eine beim Ausfluffe bee Redar in ben Rhein gelegene Infel mit freundlichen Anlagen. In ber Rafe ber Stadt wird viel Garten- und ftarfer hopfenbau getrieben. Un ber Stelle D.s lag feit bem 8. Jahrh, in ber Rabe einer ehemaligen rom. Nieberlaffung die jum Klofter Lorich gehörige Billa Manniheim. Bahrend des 13. Jahrh. wurde lettere ein Bfarrborf mit Bollftatte und befag ein Schloft, in welchem mabrend bes Coneile ju Konftang Bapft Johann XXIII. gefangen fag. Rurfürft Friedrich IV. von ber Bfalg legte dafelbft 1617 ein feftes Schloß an, Die Friedrichsburg, und unter ihm murbe Dt. jur Stadt, die porguglich Dieberlander bevolferten, welche megen Religionebebrudung ihr Baterland verlaffen hatten. Bahrend bes Dreißigjahrigen Kriegs wurde DR. 1622 burch Tilly, 1631 burch ben Bergog Bernhard von Beimar, 1644 von ben Frangofen und nach menigen Tagen wieber bon ben Baiern erobert. 1688 bon Delac nach 17tagiger Belagerung genommen, wurde es nebft elf andern Stabten ber Unterpfalg gerftort. Bei bent Bieberaufbau ber Stabt 1699 lief ber Rurfürft Friedrich Wilhelm fie nach Coeborn's Manier befestigen, und ein ftarter Brudentopf bedte ben Bag über bie Rheinbrude. Ihren gegenwartigen Glang verbanft bie Stadt bem Rurfürften Rarl, ber fie 1720 jur Refibeng erhob, mas fie, burch ben funftfinnigen Rarl Theobor mannichfach verschönert, bis 1777 blieb. 3m Revolutionefriege bemachtigten fich bie Frangofen im Dec. 1794 nach zweitägigem Bombardement ber Britdenschange, nachdem bas Treibeis bie Rheinbrude hinmeggeriffen hatte, und 1795 murbe biefen bie Ctabt burch Bertrag übergeben. 1799 wurde fie bon ben Defterreichern unter bem Ergherzog Rarl eingenommen, boch nach dem Abgug bes lettern von ben Frangofen wieder befest. Infolge ber Entichabigungs. vertrage, die ber Luneviller Friede nach fich jog, und bes Reichebeputationehauptichluffes tam

bie Stadt 1803 an Baden. Der Kreis M. jählt auf 8,310 D.-M. 89270 E. in 35 Gemein-

den. In benfelben sind noch die Stadde Schweizingen (f. d.) und Weinheim, letzter mit 8280 E., bedautendem Weins und Oulfbau, hervorzuhleben. Die Allbenguderslavit zu Wasdaufel, einem ehemaligem Benedichtertlosfen, des and der und von des Tersfen zwissfan der Pruska und der Auffländissfan von 21. Juni 1849 befannt gewoden, ist die größte im Joldverein. Wanne, eine alltal fundsbarer Gobischer kalternetel, die Anteite der Lausen und der

Spater wurde die DR. ju einem Gefpenft, womit man die Rinder bebrobte.

Manichaer hiefen alle Anhanger bes bon Danes (f. b.) ober Dani geftifteten Religionsinfteme. Das manichaifche Suften nimmt zwei gleich ewige Grundwefen an, bas gute ober Gott im Reiche bes Lichts, und bas bofe (Sule) ober ben Teufel, in ber Finfternif ber Materie, beibe von ungahligen, bon ihnen abhangigen, gleichartigen Meonen ober Glementarfraften umgeben, Die in fünf Elementen ober Abereinanbergethurmten Spharen wohnen, im Reiche bes Guten Licht, flares Baffer, heitere Luft, milbes Feuer und reiner Mether; im Reiche bes Bofen Finfterniß ober Erbe, tribes Baffer, fillrmifche Luft, verzehrenbes Feuer und Rauch, aus beren jebem wieber Gefchöpfe, ihm angemeffen, hervorgingen. Bahrend eines innern Kriege ber immer zwietrachtigen Rrafte ber Finfterniß gewahrte bie gefchlagene Bartei bas borber unbefannte Lichtreich und wollte es erobern. Da im Rampfe barilber ein gottlicher Lichttheil mit ber Byle in Berlihrung tam, fo ließ Gott gur Wieberaufhebung biefer burch bie Mutter bes lebens ober ben lebenbigen Beift bas Beltall fich geftalten und ordnete es fo, bag ber Connengeift Chriftus und ber Beberricher bes Methers, ber Beilige Beift, bas gebundene Licht (ben Jesus passibilis) von ber Erbe an fich gogen. Um bies zu hindern, bilbete bas bofe Brincip ben Menfchen, beffen Ratur aus ber guten Bernunftfeele ober Lichtftoff und aus ber bofen Korperfeele befleht. Bermoge jener nun fehnte fich ber Denich nach bem Lichte. Der Cobn bes etwigen Lichte, Chriftus, mußte baber in die Belt tommen, um die Lichtfeelen zu befreien. Diefer Erlöfer murbe aber nicht Menfch; was bas Reue Teftament von bem Menfchenleben Jefu ergablt, war nur Schein. was auch von feinem Tobe und feiner Auferstehung gilt; bie Erlofung gefchieht nur burch ben Unterricht, ben Chriftus begann und ben ber Baraflet (Mani) aus ben Reben Chrifti und felbft empfangenen Offenbarungen fundmacht. Mani's Chriftenthum verwirft fomit bas Alte Teftament gang und gebraucht bas Reue Teftament nur nach feiner Deutung. Rach bem Tobe nimmt er Reinigung ber Seele burch Feuer und Boffer, aber feine Auferfichung bes Leibes an. Die Bollfommenen follen balb barauf jur Geligfeit im Lichte gelangen, Die Unvollfommenen erft nach Banberungen burch andere Denfchen- und Thierforper, Die Unberbefferlichen aber follen emige Bollenftrafe erleiben. Much Die nicht belebte Schopfung burchbringt bas Licht bes leibenefahigen Befus, bas auf die Erbe fallt und fie befruchtet, und ber lebenbige Beift reinigt auch bie Begetation, indem ihre Friichte burch ben Benug, ben fie ben Denfchen geben, fich im Dienfte bes Lichte bergehren. Ergurnt über biefen Erfolg, erregen jene teuflifchen Rrafte Ungewitter und andere phnfifche Uebel. Am Ende erfolgen nach Mani's Lehre ein allgemeiner Beltbrand, die Biebertehr ber erloften Geelen in bas Reich bes Lichts und ber Fall bes Teufels in Dhimacht und ewige Geffeln. Zwifden feinem Gebiete und bem Reiche bes Lichts halten bie wenigen gang ungeläuterten Geelen Bache, bamit beibes gefchieben bleibe, wie es vom Anfange war. Dit biefem Religionsinftem bangt bie manichaifche Sittenlehre genan aufammen. Sie theilt die DR. in zwei Rtaffen. Die Muserwählten follten brei Rennzeichen (ein signaculum sinus, oris und manus) haben, b. h. fich des Weins, bes Fleifches fowie aller thierifchen Rabrung, ber Che, bes Beifchlafe, ber Dlufit, bes Befites irbifcher Gitter und jeber Ueppigfeit, babei aber auch bes Rriegs, ber Arbeit und jeber Befchabigung ber Bflangenwelt, ja felbft bes Bflüdens ber Baumfrilchte enthalten, fein Thier, Ungeziefer ausgenommen, tobten und ihr Leben ber frommen Betrachtung wibmen. Dehr mar ben Ruborern ober Unvolltommenern erlaubt; burch ihre Arbeit mußten fie fich und bie Auserwählten ernahren, in ber Ghe Dagigfeit üben und ihr Gliid in ber Armuth fuchen. Den Gemeinden ftanben Bifchofe, beren Dani 72 bagt geweiht hatte, Meltefte und Diatonen vor, fammtlich aus ber Rlaffe ber Auserwählten, in ber es auch heilige Jungfrauen gab. Doch galten biefe Beiftlichen nur als Lehrer, ba bas Rirchenregiment von ben Gemeinden bemofratifch ausgeübt wurde. Tempel, Altare, Bilber, Opfer und andere finnliche Bulfemittel bes Gottesbienftes hatten fie nicht; ihre Gottesperehrung beftanb aus Befang, Gebet, Borlefung ihrer beiligen Bucher und Lehrvortragen. Die Abendmablefeier bielten fie ohne Bein, und bie Taufe verichoben fie oft ine reifere Alter. Bon ben Reften ber Chriften begingen fte nur bas Bebachtnig bes Tobes Jefu und ben Sonntag. Im Darg feierten fle bes Dani Tobestag (Bema), an bem in ihren einfachen Berfammlungefalen ein auf funf Stufen erhabener Lehrftuhl für ben im Beift anwesenben Dami ftanb. Gie wollten für Chriften gehalten sein, mußten aber, ungeachtet bes ihnen selbst von Gegnern zugestanbenen Ruhms ber Sittenreinheit, boch seit ber Witte bes 4. Jahrh, härtere Bersolgungen erdniben als andere Roper. Bis ju biefem Beitpuntte hatten fie fich fchnell aus Perfien, ihrem Baterlande, burch Sprien und Rleinaften nach Rorbafrifa und felbft bie Italien ausgebreitet. In Rorbafrifa, wo fle viele, obwol nicht gabireiche Gemeinden mit eigenen Bifchofen batten, wurden fie im 5. und 6. Jahrh. von ben Banbalen ausgerottet; gleiches Schicfal hatten fie im Romifchen Reiche, befonbers in Italien, mobin einzelne Saufen berfelben fich aus Afrita geflüchtet, burch bie Berfolgungebecrete driftl. Raifer und bifchoft. Bannfluche. Enblich auch in Berfien unterbrudt, jogen fie fich feit bem 6. 3ahrh. theile in bas noch beibnifche oftl. Aften, wo fie auf bie Musbilbung bes Lamaismus Ginfluß gehabt ju haben fcheinen, theils in bas Duntel geheimer Berbrüberungen gurud und traten in fpatern Jahrhunderten nur unter andern Damen wieber auf. Die Brideillianiften, Baulicianer und Ratharer hatten viel mit ben DR. gemein; boch ift ihr Rame im Mittelalter feperifchen Barteien und Gefellschaften, wie ben 1022 gu Orleans berbrannten Canonicie, oft ohne Grund und nur, um ben Bolfebag aufzuregen, beigelegt morben. Bal. Baur, «Das manichaifche Religionsfuftem» (Tub. 1831); Flügel, aDlani, feine Lebre und feine Schriftens (Pps. 1862).

Manie (gried), mania, Raferei, Buth) bezeichnet eine ungewöhnliche Exaltation in ber Art ju benten und ju hanbeln. In ber Geelenheiltunde bebeutet biefes Bort einen franthaften Beifteszuftand, eine Art Bahnftun (f. b.), welcher fich in periodifch wiedertehrenden Anfallen bon Tobfucht, Raferei ober Buth augert. Dft ift biefer Buftand berbunden mit irgendeinem franthaften Begehren, wie 3. B. Branbftiftungetrieb (Byromanie), Diebegelüft (Rieptomanie), Liebeswahnfinn (Erotomanie). Befchrantt fich bie Rrantheit gang auf ein folches Ginzelgeluft, fo nemt man fie Monomanie. Doch wird im gemeinen Leben bas Bort auch fcon gur Bezeichnung leibenschaftlicher Liebhabereien gebraucht, wie z. B. für bas franz. Wefen (Ballo-manie), bas englische (Anglomanie), bas griechische (Gracomanie) u. f. w.

Manier (frang., Art und Beife, Benehmen, Runftgriff) bezeichnet im tabelnben Ginne bie Eigenschaften eines Runftwerte, die nicht aus bem Befen bes Gegenftanbes, fonbern aus ber nur individuellen Bewohnheit bes Riluftlere ober ber Rachahmung fremben Stile bervorgegangen finb. Go nennt man in ber Dalerei Danieriften biejenigen, welche ben Stil eines großen Rünftlere ohne Beift nachahmen. Doch wird bas Bort D. auch oft mit Stil (f. b.) gleich. bebeutend genommen. - In ber Dlufit verfteht man unter Danieren biejenigen Bergierungen, Die entweber burch ein angenommenes Beichen über ben Doten ober gwifchen benfelben mittels fleiner Roten bezeichnet, ober überhaupt bem Gefchmade bes Spielere ober Sangere überlaffen werben. Dahin gehören Triller, Doppelfchlag, Borfchlag, Rachfchlag, Bebung u. f. w.

Manifeft (mittellat, manifestum, bas Sanbareifliche) nennt man eine öffentliche Erffarung einer Staatsregierung über irgenbeine wichtige Angelegenheit jur Rechtfertigung ihrer Sanblungeweife. Daffelbe wird gegenwartig meift in nichtofficieller Form, b. b. ohne Anrebe, Giegel ober felbft Unterfchrift, erlaffen und foll befondere bie öffentliche Deinung bes Muslandes aufflaren. An bie auswärtigen Regierungen bagegen werben ju gleichem Bwede Circularnoten erlaffen, an bie eigenen Unterthanen Broclamationen, welche meift fürzer find als bas Dt. - 3m Seerecht beifit Dt. ber Frachtbrief liber bie gefammte Labung, welcher bie Ausguge aus ben einzelnen Grachtbriefen enthalt.

Manifeftationeib ift ein Schwur, welcher bie Zweifel an ber Bollftanbigfeit einer Bermogensangabe befeitigt. Dan verlangt ibn namentlich von Gemeinschulbnern, Die ihr Bermogen wegen Bahlungeunfahigfeit ben Glaubigern abtreten wollen, ingleichen, wenn bei Erecutionen fich nur geringe Gulfsobjecte vorfinden und Berbacht entfleht, bag ber Schuldner Befriedigungs.

mittel beifeite gefchafft habe.

Manihot (Manihot utilissima Pohl.) ober Caffaveftraud, ein 6-8 %. hoher, ber Familie ber Enphorbiaceen angehorenber Strauch, ber hanbformige, fünf- bie fiebentheilige, gangranbige, unterfeite feegrune Blatter und enb. und blattminfelitunbige grmblitige Trauben 812 Manila

tragt, beren Bluten einhäufig find und aus einem fünftheiligen Berigon mit gehn Staubgefäßen ober einem Stempel mit brei großen morchelformigen Rarben bestehen. Die Frucht ift eine faft gollange, länglich - fugelige, auswendig runglich-gestügelte Rapfel, welche weißgraue, marmorirte Samen enthalt. Der Strauch ift im tropifchen Amerita einheimifch und wird von ber Dagellansstraße bis nach Rloriba allaemein in mehrern Spielarten angebaut, jest auch im tropischen Afrita, feltener in Afien angepflangt. Geine gewöhnlich 1-2 F. langen und gu 3-8 bitfchelig beifammenftebenden Burgeln enthalten einen außerft fcharfen und febr giftigen Dilchfaft, beffen Scharfe jedoch flüchtig ift, und zugleich eine Menge Caymehl, und find beshalb eine ber wichtigften Rahrungsmittel ber Ameritaner. Much ift ber Ertrag ein außerft großer, indem ein mit D. bepflangter Ader minbeftens fechsmal fo viel Rahrungsmittel gewährt als ein gleichgroßes Roggenfeld. Um bas Debl ju erhalten, reibt man bie Burgel, mafcht und preft fie aus und bringt ben ausgepreften Rudftand in einer eifernen Bfanne ober auf einer eifernen Blatte, welche burch Gener erhitt wird, jum Darren. Das fo erhaltene Dehl beißt Manioc, Danbiota ober Caffave. Aus bem Baffer aber, welches jum Muswafchen ber geriebenen Burgel verwendet murbe, fest fich beim Steben ein außerft feines und reines Cammehl ab, welches Tapiocca genannt wirb. Birb bas Manioc zu einer Art Ruchen gebaden, fo gibt es bas Caffabebrot. Dan baut auch noch eine andere Art, welche man früher fitr eine Abart der befchriebenen hielt, bie M. Janipha Pohl., beren Burgeln einen gang milben Gaft enthalten. Diefe Art wird bie fuße Caffave ober Buca genannt, mabrend jene mit giftig-fcharfer Burget bittere Caffave ober bittere Buca beift. Die Gamen beiber mirfen braftifch-burgirend und Brechen erregenb. Der icharfe Milchfaft bes gemeinen Dt. wird gegen bofe torpibe Gefchwire angewenbet.

Manila, Die Sauptfladt der fpan, Infelgruppe ber Bhilippinen im Oftinbifchen Archivel. auf ber Beftfufte ber hauptinfel DR. ober Lugon, im hintergrunde ber großen, gegen GB. geöffneten, febr tiefen und für bie größten Linienfchiffe juganglichen Bai bon DR., an ber Mündung bes 71/2 DR. langen, fchmalen und reifenden Bafig, bes Abfluffes bes großen Banfees (Lagung be Bay) gelegen, besteht que zwei gang verfchiebenartigen Theilen, welche burch ben Fluß getrennt, aber burch eine 420 f. lange Steinbrilde von 10 Bogen fowie weiter oberhalb burch eine eiferne Sangebrude verbunden werden und jufammen etwa 160000 E., barunter viele Chinefen und ungefähr 13-15000 Europaer, gablen. Die eigentliche Stadt (Ciubab) ober Feftung am linten ober fübl. Ufer bes Bafig, Gip bes Generalfapitans, bes Erzbifchofe, bes fonigl. Gerichtshofe (Real Audiencia) fowie bes Alcalbe ber über 1/4 Dill. E. jablenben Broving Tondo und ber ausschließlich fpan. Bevöllerung von etwa 10000 Ropfen, ift mit tiefen und breiten Graben, hoben fcmargen Ringmauern umgeben, burch eine Citabelle, crenelirte Befeftigungen und Forte gebedt und wird bon acht fcnurgeraben, giemlich fcmalen, jum Theil macabamifirten Strafen gebilbet, bie mit ihren maffiben, aber plumpen und ichmudlofen Saufern und öffentlichen Gebauben, ihren gabireichen Rirchen und Monchelloftern, benen über ein Drittel bes Areals ber Stadt gehort, ein großartiges, ernftes, aber auch obes Anfeben haben, wie auch bie Bewohner bas Geprage fchweigfamer Burbe und bornehmer Burudgesogenheit tragen. Bemertenswerthe Bebaube find bie grofe mgieftatifche Rathebrale aus bem 16. Jahrh., ber Balaft bes Generaltapitans, bas Rathhaus, bie Universität, bie Banbelsichule, bie Ceemannofcule und andere Schulgebaube, Die Citabelle mit Arfenal und Studgieferei. Die zwei Dospitaler, Die Befangniffe und bas Theater. Auf bem nordl. Ufer bes Bafig liegen bie acht Borftabte, bon benen Bibonbo, bie bebeutenbfte, mit Cta. Erug und Tonbo gufammen auch wol ale Barian ober Chinefenftabt bezeichnet wirb. hier ift ber Cit ber Tagalen ober Gingeborenen, ber Deftigen, ber Chinefen und aller Fremben, ber gangen Gewerbthatigfeit, bee Großund Rleinhandels, bes Ranalwefens und Sandelsvertehrs. Dier befinden fich auch die geräufchpollen Quais, Die grofe Chinefenftrafe La Escolta mit ihren reichen Laben, Die Borfe, alle Baarenlager, Bertaufelocale, Comptoire und Fabriten. Es herricht bier Die größte Beweglich. feit, Rührigfeit und maßlofefte Erwerbefucht. Die gange Umgebung von DR., am Bafig aufmarte bie jum Banfee, ift eine ber berrlichften Gegenben ber Erbe. Gin Sauptzweig ber 3nbuftrie ift bie Fabritation bon Manilacigarren, bie in ben zwei großen tonigl. Fabriten über 10000 Arbeiter (meiftene Frauen) beichaftigt. Biele Sanbe find auch mit ber Berarbeitung bes Manilahanfe (f. Abacahanf) ju Tauwert u. f. w. befchaftigt. Doch tommt berfelbe gröftentheile (über 450000 Bifule jahrlich) unvergrbeitet in ben Sanbel. Mufferbem verfertigt man Ranting, Teppiche, Detallwaaren u. f. w. Der gange ausländische Sandel ber Philippinen (f. b.) war bie 1858 gefenlich an ben Safen von DR. gebunden. Geitbem murben bemfelben Ploplo auf Banan, Gual auf Lugon und Bamboango auf Minbanao eröffnet; gegenwärtig finb es aufer Dt. nur Monto und Bebu. Der Saupt - Schiffahrte - und Sanbeleverkehr ift natitelich ber Sauptfladt perblieben, und biefer murbe einen bedeutenben Aufschwung nehmen, wenn man DR. jum Freihafen erflarte. Schon burch eine Berordnung bom 22. Dec. 1865, wonach Schiffe aller Rationen, ohne Unterfchied ber Flaggen, frei von Tonnenabgaben die Philippinen überhaupt befuchen durfen, wenn fie in Ballaft Fracht fuchend antommen, hat fich ber Bertehr mertbar gehoben. DR. ficht jebt in regelmäßigem Schiffahrteverfehr mit Bongtong, Gingapore, Saigon, Batavia u. f. w. Die Sauptaussuhrartitel find Buder, Sanf und Cigarren. DR. ift nachit Gog bie altefte europ. Anfiebelung in Oftinbien. 1569 ftanb an feiner Stelle eine fleine befestigte Malgienftabt. Diefe murbe erobert und gerftort von 80 Spaniern unter Juan be Galcebo. bem Reffen bes Miguel Lopes be Legaste, bes Eroberers ber Bhilippinen und Grunbers bes jebigen DR., welches man 24. Juni 1571 jur Sauptftabt erhob. Friihzeitig manberten gabireiche Chinefen ein und verpflangten bierber ihre Gewerbthätigfeit und ihren Sanbel. Gin Aufftand 1603 toftete 23000 Chinefen bas Leben. Abgabenbrud und Intolerang führten auch fpater ju einer Erhebung ber Chinefen, infolge beren 25000 bingefchlachtet. Die übrigen berbannt murben. Doch fehrten fie auch biesmal in großer Babl wieder und unterftutten 1762 bie Englanber, welche unter Gir Billiam Draper Die Ctabt nach 10tagiger Belagerung erfturmten und um 4 Mill. Dollare branbichatten. DR. bat oft burch Erbbeben gu leiben gehabt, am ftarfften 1645, 1796, 1824, 1852, 1860 und 1864. Manifine (Caine), ein befannter rom, Bolfetribun, brachte 66 v. Chr. bas Belet in Bor-

fchlag, daß ftatt bes Lucullus bem Pompejus (f. b.) bie Beendigung bes Kriegs gegen Dithribates ale auferordentliches Amt aufgetragen und er bazu mit unbeschränfter Bollmacht über Bermenbung bes Beeres und ber Flotte im Often und mit ben Rechten eines Statthaltere berfeben werbe. Das Gefet, welches Cicero, ber bamale Brator war, in einer noch borhanbenen Rebe (aPro lege Manilian) anempfahl, murbe angenommen trot bes Biberftanbes ber Robilia tat, DR. felbit aber, fobalb er fein Umt niebergelegt hatte, wegen ungefesticher Sanblungen, Die

ihm fchulb gegeben murben, belangt und verurtheilt.

Maniline (Marcus), ein rom, Dichter, mabricheinlich aus bem Beitalter bes Auguftus, ift ber Berfaffer eines nicht gang vollftanbigen aftron. Lehrgebichts «Astronomica» in fünf Buchern, welches nach bem Borgange bes Aratus aus Goli in einer giemlich reinen Sprache und einfachen Darftellung über ben Ginfink ber Beftirne auf bie menichlichen Schidfale banbelt und auch eingelne mabrhaft poetifche Schilberungen enthalt. Diefes Bebicht murbe nach feiner erften Befanntmachung (Ritrib. 1472) namentlich von Scaliger (2 Bbe., Bar. 1579; Lend. 1600) und Bentlen (Lond. 1739) bearbeitet und von Bingre mit frang. Ueberfetung (2 Bbe., Bar. 1786)

herausgegeben. Bgl. Jacob, «De Manilio poeta» (4 Thie., Litb. 1830 - 36).

Manin (Daniello), ital. Batriot und Staatsmann, geb. 13. Mai 1804 gu Benedig ale ber Cobn eines Abvocaten, erwarb fich ben Ruf eines tuchtigen Cachwaltere lange bebor er feine fpatere polit. Bebeutung abnen ließ. Erft 1841 in ben Debatten über bie fombarb.-benet. Gifenbabnlinie und bann 1847 auf bem in Benebig versammelten wiffenschaftlichen Congreffe trat er ale geschickter Gegner ber öfterr. Berrichaft berbor, inbem er fich feiner jurift. Remntniffe gum Amede einer legglen, aber um fo wirtigmern Opposition zu bebienen mufite. Er gewann baburch großen Einfluß auf feine Mitburger, Die ibn und Riccolo Tommafeo (f. b.) ale Saupter ber nationalen Bartei anertannten. Auf feinen Borfchlag , bem Combarbifch - Benetianifchen Ronig. reiche eine eigene Regierung und nationalvertretung, obwol unter Aufrechthaltung ber Berbinbung mit Defterreich, an ertheilen, murbe er mit Tommafeo im Jan. 1848 verhaftet. Geine Bopularitat flieg baburch nur noch mehr, und icon 17. Darg, ale bie Rachricht von ber in Wien ausgebrochenen Bewegung nach Benedig gelangte, forderte bas Boll fturmifch die Freilaffung DR.'s, welche ber Gouverneur Balffy nach furgem Bogern gewahrte. DR. war ber Leiter ber unblutigen Revolution vom 22. Dary, welche ben Abjug ber Defterreicher aus Benebig berbeiführte, und trat, nachdem die Proclamirung ber Republit Can-Marco erfolgt, ale Cabinete. prafibent an die Spite ber Proviforifchen Regierung. Indem man fo bie Cache Benedige bon ber Cache Biemonte trennte, fcmachte man beibe, und ale 4. Juli bie benet. Deputirten bie Fufion Benedige mit bem fardin. Konigreich beschloffen und infolge beffen bie Brobiforifche Regierung gurudtrat, mar es bereits ju fpat. Babrend fich bie bon ben Defterreichern gefchlagenen Biemontefen jum Baffenftillftand bom 9. Mug. berfteben mußten, übernahm DR. aufe nene bie Regierung, und bie venet. Berfammlung bestätigte 13. Aug. feine Dictatur, welche erft mit bem Falle Benedige (24. Aug. 1849) endigte. An bem langen helbenmitthigen Biberftanbe ber bon ben Defterreichern belagerten und gubem mit hunger und Cholera ringenben Stadt hatte DR.

toef

westantischen Anthein. Das Bertrauen umd die Lebe, womit das Bolt während deiter gleichen der Jeder des gene der des des des des geschaldens schießen. Das des öfferen des Bertrausselle und zu den des geschaldens schießen. Das des öfferen finden des geschaldens des gesch

Maniffa, bas alte Dagnefia (f. b.) am Sipplus, eine Stabt best tilrf. Gjalete Atbin, fteht als ehemalige Refibenz einiger osman. Sultane bei ben Titrten in Anfehen, ift aber gegen bie Zeit ihres fruhern Glanzes fichtlich fteiner geworben und zuhlt jeht etwa 32000 C., darunter 2000 Grieden, 300 Armenier und 300 Juben, eine griech. brot, und vier rom. - fath. Ramilien. Außerbem findet fich bier eine fluctuirende Bevöllerung von Englandern und Deutfchen, welche fich eingefunden, feitbem Ende 1865 bie bon einem reichen Englander bon Smyrna nach DR. und 4 DR. weiter gegen GD. nach Raffaba erbaute Gifenbahn eröffnet worben. Die Stadt bat 32 Dofdeen, barunter bie burch architeftonifche Schonheiten ausgezeichnete Durabfcha, eine armen., brei griech. Rirden und vier Spnagogen. Das fruchtbare Umland im Berminothale wird hauptfadlich jum Anbau von Baumwolle, Beigen, Bein und Tabad bennitt. Der Bein ift jur Ausfuhr nicht geeignet, ebenfo wenig bie Rofinen, welche jum Branntweinbrennen verwendet werben. Der Tabadebau, ber jahrlich 3-5000 Dia Blatter liefert, leibet unter bem Drude bes Monopole. Die friiher febr bliibende Geibengucht, deren Product hauptfachlich bon Italienern aufgelauft murbe, ift ganglich erlofden. Das Sauptproduct ift jebt bie Baumwolle, bon ber man 1864 14000 Ballen (à 3 Ctr.) gewann. Ein Theil berfelben wird in DR. felbft bon Turten und Armeniern ju einem Gewebe berarbeitet, bas bis nach Ronftantinopel und dem Rautafus geht. Daneben find, wie in den meiften Stapelplaten Rleinafiens, viele Sanbe mit ber Fabritation bon Badfatteln für Bferbe, Efel, Maulthiere und Ramele befchaftigt. Der unfangft abgebramte Bagar ift jett wieder aufgebaut und bequemer und reinlicher ale ber

ift überaus rege. Ihre Blute verbantt fie hauptfadlich ber Baumwollproduction. Manlius ift ber Dame eines rom, patricifden Gefdlechte, bas noch in ben letten Beiten ber Republit in Unfeben ftanb, beffen zwei berithmtefte Glieber aber ber altern Beit angehoren. Marcus DR., Conful 392 v. Chr., war mit unter ben Romern, Die, ale Rom 390 von ben Galliern eingenommen murbe, fich auf bem Capitol hielten. In ber Racht, wo bie Gallier an bem Felfen binangeflettert maren, mabrend bie Bachen fchliefen, die ber Juno geweihten Ganfe aber burch ibr Befchrei bie übrige Befatung wedten, mar DR. ber erfte an ber bebrobten Stelle. warf ben Gallier, ber ichon bie Sohe erftiegen hatte, und burch ihn aubere, die ihm folgten, hinab und vereitelte fo ben Unichlag ber Feinde. Doch trug er nichte bavon; benn ben Beinamen Capitolinus fuhrte fein Gefchlecht ichon por ibm, weil fein Saus auf bem Capitol ftanb. Durch Mitleid, vielleicht auch burch Giferfucht gegen den von den Batriciern erhobenen Camillus getrieben, nahm er fich 385 ber burch bas Schulbrecht bart bebrudten Plebejer an, beren er viele aus eigenen Mitteln bon ber Chulbinechtichaft befreite, und für bie er auf Adervertheilung und Schulbentilgung antrug. Der Dictator Mulus Cornelius Coffus ließ ihn in ben Rerfer merfen, gab ibn aber wieder frei, ale Aufruhr von ben Plebejern, Die DR. ale ihren Batronus feierten, brobte. 384 aber murbe er angeflagt, nach bem Konigthum gu ftreben. Bon ben Centuriatcomitien, wie es fcheint, freigefprochen, befette er bas Capitol mit feinen Muhangern, ba die patricifden Curiatcomitien ibn verurtheilten und Camiflus gegen ibn gum Dictator ernannt

Mann Manna 815

wurde; bod; ein verülferiicher Stase flützte ihn brad. Nach andern Erzähungen geschapten auf bei Erzühuner, nach noch andern untere er eitlagutet. Sein hand wurde geschleit, von dem Geschleit isthij der der Erzühuner. Mr. Frühuner, nach noch andern untere ertülantet. Sein dem wurde geschleit, von dem Geschleit ist werden geschleit im der Erzühuner Mr. Frühuner Mr. Frühurer Betre antläget, dog er den Geschleit geschleit in dem Geschleit geschleit von der Klage fern von Staatbierste und hand der geschleit geschle

bahin. (G. Jüngling und Greis.)

Manna neunt man berichiebene erbartete Bfianzenfafte von fußem Gefchmade, aber befonbere ben eingetrodneten, fleberigen, blaggelben, burchfichtigen, fchleimig-fugen Gaft, welchen Die Mannaefche (Fraxinus Ornus L.), ein im fildt. Europa, befondere in Calabrien und Sicilien machfenber Baum, liefert. Man gewumt benfelben burch Ginfchnitte in Die Rinbe mabrend ber Monate Juli, Aug. und Cept. Man unterscheibet im Sandel Die Robrenmanna (Manna cannellata), die gemeine M. (M. in sortis) und die fette oder bide M. (M. crassa). Erftere, welche fur bie befte gilt, wird von ben oberften Schnitten, aus benen ber Gaft rafch ausflieft, gewonnen. Gie bilbet rimenformige ober undeutlich breitantige Stiide bon weißlicher Karbe. Die D. ber Ifracliten, welche fie auf ihren Banberungen in ber arab. Bufte genoffen, fällt gufolge ber Entbedung Chrenberg's in beffen «Symbolae physicae» (Fasc. 1, 1823) aus ben Spiten eines Strauche (Tamarix mannifera) auf die Erbe und wird von den Arabern und Monchen am Gingi gleich Sonig jum Brote gegeffen und von jenen Monchen, welche jabrlich 5 - 600 Bfb. babon fammeln, an Reifenbe und Bilger ale bie echte M. ber Rinder Ifraele theuer verlauft. Der Gaft rührt von Schilbinfelten (Coccus manniferus) ber, welche die außerften Aefte bee Strauche bebeden und bie Rinde mit ihren Stichen burchbohren. Aus biefen Bunden flieft nach bem Regen ein Gaft, ber fich ju einem rothlichen Girup verbidt. Außer biefen Mannaforten gibt es noch mehrere andere ihnen abnliche Stoffe. Dabin geboren: bie D. von Briançon, die fich in der Gegend der genannten frang. Stadt auf jungen Trieben bee Lardenbaume (Larix Europaea) findet; die Eichenmanna, die aus Rurdiftan tommt und, mahricheinlich burch Infeltenfliche veranlagt, in ber heißen Jahreszeit aus ber Dberfeite ber Blatter von Quercus mannifera fcmipt; die auftralifche M. von Eucalyptus dumosa und manifera, welche die Blatter ber noch jungen Pflange übergieht und fich wie Wolle anfühlt. Die Gingeborenen nennen fie Lerp nub bereiten baraus ein Getrant. Die echte ober Efchenmanna mirb in ber Medicin ale gelindes Abfifprmittel, technifch auch von Schonfarbern und gur Tuch - und Seibenappretirung verwendet. Die Mannaflechte (Sphaerothallia esculenta Nees) hat ebenfalls eine Beit lang für die DR. ber Fraeliten gegolten. Diefe mit fcuffelformigen Frudten verfebene Glechte bilbet unregelmäßig fugelige Stude bon verfchiebener Große und grauer, immenbig meifter Sarbe, welche in ben Bifften Rorbafrifas, Arabiens, Spriens, Berfiens und in ber Rirgifenfteppe lofe auf bem Boben liegen, baber bom Binbe fortgetrieben, oft maffenhaft angehäuft, wol fogar vom Sturm in die Luft emporgeriffen werben, in welchem Kalle diefe DR. bann ale "Mannaregen aus ber Luft berabfallen fann. Gie beftebt nach Gobel's Unterfuchungen ous 23 Broc. Gallerte und 65.01 Broc. proffaurem Ralf und fann baber faum als Nabrungsmittel für ben Menichen bienen. Dennoch bat man in Berfien Brot baraus gebaden, auch follen bort bie Schafe biefe Blechte begierig gefreffen haben. In ben eigentlichen Mannaforten finbet fich eine in ichonen weifen Arnftallen portommenbe Buderart, ber Dannit, ber auferbem im Bflangemeiche baufig verbreitet ift und unter anberm auch in bem fog. Bonigthau verichiebener Bflangen gefunden wirb. Diefe Buderart enthalt mehr Baffer ale ber eigentliche Buder und ift nicht garungefähig. Durch Behandeln mit Galpeterfaure wird ber Mannit in eine explofive Berbinbung, Ritromannit ober Anallmannit, übergeführt. Der DR. bon Briancon, ber Gichenmanna und ber auftralifden Dt., besgleichen ber Mannaflechte fehlt ber Mannit,

Mannabirie ober Dannagras, auch Dimmelsthan, wird vom Bolle eine gur Gattung Sufigras (Glyceria Rob. Br.) gehörenbe Grasart genannt, welche im Sufteme ben Ramen flutenbes Ceegras (G. fluitans) fubrt und fich burch eine einseitige, auferft lodere Riepe, beren Acfte erft ber Spinbel aufrecht angebrudt, jur Blittegeit aber magerecht abftebenb find unb burch 3/4 - 1 Roll lange, fieben- bie amolfblutige Mehrchen ohne Grannen auszeichnet. Diefes Gras machft überall in Graben, Gumpfen, Teichen und auf naffen Stellen gemein und ift ausbauernb. Die fleinen, bellen Camen werben unter bem Ramen Dannagritte ober polnifche Somaben in ber Ricterlaufit, Dberfchlefien, Oftpreugen und anbern Orten gefammelt und als wohlschmedenbe und leichtverbauliche Rahrung berwenbet. Much bie Fische follen bie leicht ausfallenben Camen biefes Grafes gern vergebren und bavon fett werben. Uebrigens gibt es ein febr gutes und einträgliches Futtergras ab, und es ift beshalb fein Anbau auf febr naffen Biefen und in Graben ju empfehlen. In manchen Begenden werben aber bie Camen einer gam anbern einiabrigen Gragart, nämlich bes Blutfingerarafes ober Blutfenniche (Digitaria sanguinalis Scop.), welches breis bie fiebenfingerig geftellte, bunne, einseitige Aehren mit einblittigen Achrehen tragt, unter bem Ramen Dr. gefammelt und verwendet. Diefes Gras machft an fanbigen Stellen und in Beinbergen und wird noch in fanbigen Begenben, befonbere in Bohmen , angebaut. Geine Camen , welche genauer ale Bluthirfe bezeichnet werben, geben gleichfalle eine gefunde Rahrung.

Mannbarfeit, f. Bubertat.

Rannergefang, Dann erchor, beift ber nur fur Dannerftimmen gefeste und burch folche ausgeführte Chorgefang, ber in ber Regel vierftimmig (für zwei Tenore und zwei Baffe). boch auch mehrftimmig und bin und wieber fogar wenigerftimmig (s. B. bie Priefterchore in ber Bauberfloten, bie blos breiftimmig), besgleichen auch Doppelchor (aus zwei vierftimmigen Choren befiehenb) ift. Inbem bie Stimmen überwiegend nur in enger Lage verwendet werben tonnen, ferner namentlich bie Mittelftimmen (Tenor II und Bag I) an Rlangfarbe einanber febr abnlich, baber nicht immer (befonbere bei Durchfreugungen) beutlich ju unterscheiben finb, bebient man fich im Mannerchor gewöhnlich einer einfachen Satart mit ber Delobie in ber Dberftimme, und gieht ber funftlichen Durchbilbung ber Stimmen mehr eine volle und runbe Gefammtwirfung bor, bie übrigene zwar fraftig und mannlich, aber boch monoton ift, ba ber Glang weiblicher Stimmen fehlt. Fiir bobere Runftgwede bat man baber ben DR. feltener unb. bar ju machen gefucht. Gein eigentliches Bereich bleibt bas einfache Chorlieb, innerhalb beffen ihm eine Popularität gutheil geworben ift, Die freilich bei weitem mehr in gefellichaftlichen und politifc-bemonftrativen ale in eigentlichen Runftintereffen ihren Grund bat. Der Dannerchorgefang ift eine beutiche Schöpfung, und feine Ausbildung gehort unferm Jahrhunbert an, in welchem querft bie Pflegeftatten bes Dt., Die Liebertafeln, Lieberfrange u. f. m., entflanben. Db. fcon fruber im Dannerchor gefungen und bafur componirt wurde, fo gefchab bies boch immer nur febr vereinzelt, und es find auch von Bereinigungen ju Dannergefangezweden (abgefeben von ben Deifterfangern, bie niemale chormagig fangen) nur zwei Beifpiele aus früherer Beit befannt: eine 1673 ju Greiffenberg in hinterpommern gebilbete Gefellichaft und bie noch altere Singgefellichaft « Rum Antlit» in Ct.-Ballen, 1620 geftiftet und noch beute (in einen eigent. lichen Dannergefangberein nach beutigem Bortfinne umgewandelt) beftebenb. Abgefeben bon biefen Borlaufern, batirt bie eigentliche Beidichte bes Dannergefangwefens erft bom 28. Dec. 1808, wo Belter in Berlin bie erfte fog. Liebertafel ftiftete, ein Beifpiel, bem gunachft Frantfurt a. b. D. unb 1815 Leipzig folgten. Diefe Liebertafeln hatten etwas Abgefchloffenes an fich, mogegen bie 1819 von Lubw. Berger, Bernh. Riein u. a. geftiftete fog. Jungere Berliner Liebertafel eine freiere, weniger exclusive Richtung verfolgte und in Mittel - und Rordbeutschland gablreiche

Rachahmungen hervorrief. Der eigentlich vollemäßige Dt. hat feine Biege in ber Schweiz, und awar im Canton Appengell, wo auch bie erften Ganger - ober Lieberfefte ftattfanben (feit 1818 ober 1819) und (feit 1824) bie erften Gangerbun be organifirt murben. Befonbere Berbienfte erwarben fich bier um bie Organisation ber Bfarrer Beishaupt, um bas Bilbenbe burch Lehre und Lieferung von Gingftoff Sane Georg Rageli. Bon ber Comeig aus verbreitete fich ber vollomufige Dt. allmublich über gang Deutschland. Bunachft blufte bas Bereinswefen fur Dt. in ben fcmab. und bab. Lieberfrangen fraftig auf. Aus bem fluttgarter Lieberfrange (1824 gegrundet) gingen fogar bie erften Schillerfefte bervor, und in ber Thatigfeit eben beffelben Lieberfranges bat bas Schillerftanbbilb in Stuttgart feinen Urfprung. Bom Rhein aus gelangte in neuerer und neuefter Beit bas Mannergefangewefen nach Belgien und Frankreich, England und Solland, und gegenwärtig bat es fich in ber gangen gebilbeten Belt, namentlich foweit und mo immer auch es Deutsche gibt, entfaltet. Bon einer Literatur bes DR. ift natfirlich auch erft feit Anfang unfere Jahrhunderte gu fprechen. Bis gu biefer Beit lag an felbftandigen Compositionen filr Mannerstimmen nur weniges bor, barunter bas Beliebtefte bie Befange bon Dlich. Sandn und Leonhard von Call. Dit ber Entwidelung bes Dr. erlangte fobann beffen Literatur einen Reichthum, ber erftaunlich genannt werben muß. Bon ben bervorragenbften Componiften biefer Art find ju nennen: Rageli, E. Dt. von Beber, Belter, Bernh. Rlein , Gr. Schneider, Methieffel, Gilder, Konrabin Kreuter, Maridner, Menbelsjohn, bie Bruber Ladner, Ctunt, Julius Dtto, Reithardt, Ruden, Böllner, Abt, R. E. Fifcher, Tichirch u. a. Bgl. Elben, "Der polfethiimliche beutsche Dt.» (Tiib. 1855).

Manners (Borb John James Robert), ein Saupt ber engl. Torppartei, murbe ale ber gweite Cohn bes Bergogs von Rutland 13. Dec. 1818 geboren. Seine erfte Erziehung erhielt er in Eton, ftubirte bann in Cambridge und trat fcon 1841 für Remart ine Unterhaus, mo er nicht ohne Talent die Grundfate bes ertremften Confervationus verfocht und fich fpater an D'Bergeli anfchlog. Ale Schriftfteller, namentlich ale Boet, geborte er zu ber fog. Schule bee Jungen England, bie fich jeboch befonbere burch ibre Borliebe filr bas Mittelalter auszeichnete und in ber Wiebertehr ber feubalen Buftanbe bie Cur fur bie Gebrechen unferer Beit fah. In biefem Ginne fdrieb D. fein aPlea for national holidays» (Lond. 1843), in welchem er bie Biebereinführung ber alterthilmlichen Bollefpiele befürwortet. Da er bei ben Parlamentemablen bon 1847 feinen Gib erlangt batte, trat er 1849 ale Debenbubler Rothidilb'e in London anf, wo er indeg burchfiel. Erft im Febr. 1850 mablte ibn die Stadt Coldefter und 1857 Rord. Leicefterfbire jum Abgeordneten. Bei ber Bilbung bes protectioniftifchen Minifteriume im Febr. 1852 murbe Dt., obwol gang ohne Gefchaftetenntniffe, jum Obercomniffar ber Balber und Forften (Domanenminifter) mit Git und Stimme im Cabinet ernannt, in welcher Stellung er bis jum Gintritt Aberdeeu's im Dec. 1852 verblieb. 3m zweiten Minifterium Derby, 1858-59, nahm er biefes Amt abermale und in bem 6. Juli 1866 gebilbeten zum britten mal ein. Bon feinen Schriften find noch zu nennen: «The Spanish match of the 19th century» (Lond.

1846) unb «Notes of an Irish tour» (20nb. 1849).

Mannert (Konrab), verdienter beutscher Geschichtssorscher, geb. 17. April 1756 zu Altborf, befuchte die Schule und Universität feiner Baterstadt und fam 1784 als Lebrer an die Sebaldusfcule und 1788 an bas Egibinifche Gymnafium in Mürnberg. 1797 murbe er Profeffor ber Philosophie ju Altdorf und 1808 folgte er bem Rufe ale ordentlicher Lehrer ber Befchichte mit bem Titel eines Sofrathe an bie Universitat nach Landebut. Dit letterer fiebelte er 1826 nach Minden über, mo er 27. Cept. 1834 ftarb. DR. war ein gründlicher Siftorifer, ber es mit ber Benutung und Gichtung ber Quellen febr gewiffenhaft nahm. Sierbon zeugen bie Schriften: «Gefchichte ber Banbalen» (Lpg. 1785); «Gefchichte ber unmittelbaren Rachfolger Mlexanber's» (Lpg. 1787); "Compendium ber beutschen Reichsgeschichte" (Nürnb. und Mitb. 1803; 3. Aufl. 1819); « Meltefte Befchichte Bojariens » (Mirnb. u. Gulzb. 1807); «Kaifer Ludwig IV.» (Pandeh. 1812); "Sandbuch ber alten Wefchichte" (Berl. und Epg. 1818); feine mit Liebe gefchriebene «Gefchichte Baiernes» (2 Bbe., Lpg. 1826); feine «Befchichte ber Deutschen» (2 Bbe., Ctuttg. 1828-30) und feine "Befchichte ber alten Deutschen, besonbere ber Frauten" (Ctuttg. 1829). Ein noch größeres Berbienft erwarb er fich jedoch burch Aufhellung ber alten Geographie, welche er zuerft allein, bann mit Ufert in ber "Geographie ber Griechen und Romers (10 Bbe., Rurnb. 1792 - 1825) bearbeitete. Weniger befamt find feine unter bem Titel aDiscellaneas berausgegebenen Bemerfungen über Diplomatif (Mirnb, 1793).

Mannetollheit, f. Erotomanie und Rymphomanie.

Mannetren, f. Eryngium.

Mannsyndi, im algemeinen gleichbeduneb mit der militärtischen Sichtijn, umfgit nicht allein die Aberdinatien, joudern auch den stieltig Ertragen des Gebleten. Ertragen das allein die Enderschnitzen, fendere auch den stieltig Ertragen des Gebleten. Ertragen und underdingter Erchgefun für ihren Ergleich Erchgeft der Erchgendige der W., ohne nichte werder des Freit im genem moch in feinen einzigen Ergleich erfeigen nach "Murderführen zu erfallen, wem er auf des Ergefühl wirtt mit deren fichtige, im Zeines freinge zugen der erfallen, wem er auf des Ergefühl wirtt mit deren fichtige, im Zeines freinge, sohn der einem der der erfelen zeichten. Am Kreige fil des W. noch wöchtiger al ein Articken, nammelich in kenntes Land, der einsteten Kampien, auf dem Kreines Land, der einsteten Kreines Land, der einsteten Kreines Land, der einsteten Kampien, auf dem Kreines Land, der einsteten Land, der eine Land, der einsteten Land, der eine Land, der ein

Mannes nannen, wie Taeitus berückte, die Germanne dem Sohn beb erdgeborten Gottels
wisse (1.4) und leitieten von feinen der Sohn werderum igte erd happtlämme oh, die Ingooren, Joskosen um Herminonen. Er ülket dass lette Glied den nicht is den Deutlichen,
nobern den indogerman. Bellen mit keifenpap pagkeifen Mythigs den vom Urtprump erd Menfederschaftlichte um fielg giefel dem indlichen Na nu se als Urvater an der Sohne der mit Berumpt
gegeben Archbenohmer. Sein Name ist dapplielten on der indogerman. Burget man, derfen.
Seine weitern Rachfommen seigen doger auch einfach, wie er, naan, oder mit patronymisser.
Seine weitern Rachfommen seigen doger und einfach, wie er, naan, oder mit patronymisser.
Skichtung altschoderuiss manisse, artuckschouteiß Wensels und die nich des gemes Erbe altworksigen.

heimr. Bgl. Badernagel in Saupt's Beitfdrift für beutsches Alterthum (Bb. 6).

Mandel (Oon franceto), ber berügnnieste Erster in ber neuern portug, Lievatur, geb. 20 Kifchon 1734, ibitelt sich aufgang filt bie Bunkli, wende sich gibt erbad zur Etteratur und Bosste. Sein Zaslent wurde zurch von Ausschlichen anerdaumt, die er als gestlichter Gierond oder Mercheche nos Kifchon 1755 in den Rüninen sieher Marting berumklichte. Sieronf begannen auch die Brutzeigen 2021 Gebichte zu lesse, und sein Nus fliest jummer fohre. Seine freine mehren indehe aus Reich lieber sie Zeilen jum Gesstemmung erholdige, wog ist nanzent lich in kinnen Arnsterungen über Zolerung und Wischage und in der Urbersseung den manten ich in kinnen Arnsterungen über Zolerung und Wischage und in der Urbersseung den Montere der Aussel. Der Gestlich der Gestliche Seine Gestlichte der Gestlich

Manoenbre nennt man bie Berbindung taftifder Bewegungen, um bas Gefecht einzuleiten ober bas fcon begonnene gu einem gunftigen Refultate gu bringen. Die Dt. tounen baber entweber bon einer Truppengattung allein ober bon mehrern jufammen ausgeführt werben; immer gefchieht es ieboch burch großere Abtheilungen aus mehrern Bataillonen ober Cecabrone mit Batterien zusammengefest, woburch fie fich bon ben Evolutionen (f. b.) unterfcheiben. Oft bebeutet DR. in weiterm, ftrategifchem Ginne biejenigen Dariche und Stellungen, burch welche ber Feind bebroht und auch ohne Befecht jum Rudjuge gezwungen (wegmanoeuprirt) wird. Borgugeweife begeichnet man indeß durch bas Bort jene größern Truppenübungen im Frieden, welche ein Bilb ber im Rriege vortommenden Berhaltniffe geben follen, um nicht allein bie Truppen, fondern vorzüglich ihre Führer barauf vorzubereiten. Je vollommener bierbei bas Ineinandergreifen aller Waffen ftattfindet, um fo größer ift bie Manoeubrirfahigfeit ber Trup. ven. Man theilt die DR. jumeilen in Schul- und Feldmanoeubres. Bei erftern wird vorber eine beftimmte Disposition über die Folgereihe der Momente ertheilt. Bei lettern werden nur bie vorausgefetten allgemeinen Berhältniffe ben Sithrern ber Truppen mitgetheilt und ihnen bie Ausführung nach eigenem Ermeffen übertragen. Gut geleitet, tonnen bie Dt. febr nüblich fein. -Im Seemefen verfleht man unter DR, Die vereinten Bewegungen ber Schiffe einer Rlotte, um bem Feinde entgegenzugehen, ihm ben Wind abzugewinnen, im Treffen feine Schlachtorbnung gu burchbrechen, ben Fliebenben gu verfolgen ober fich ber Berfolgung bee Giegere gu entgieben u. bgl. Auch die berichiebenen Arbeiten auf bem Schiffe , g. B. bie Bandhabung ber Taue und ber Gegel, bas Lichten ber Anter, bas Ausfegen eines Bootes u. f. m., werben DR. genannt.

Mandmeter heißen beiseingen Apparate, mittels welcher man den Drud oder die Spannfrast zusammengerester Sase oder Dämple, im besondern des Wosserwampse bei Dampfmassignen, mist. Da diese Messung von gooder Wichtigtstet, namentlich die Sicherung eines Dampsschließ gegen das Zestpringen auf der steten Kenntalis von der in seinen Innern vor-

banbenen Dampffpannung begrundet ift, fo bilbete bie Conftruction guberläffiger DR. einen Begenftand febr ernften Ctubiums und vielfaltiger Berfuche. Dan tann alle befannten D. unter vier Rlaffen bringen: offene Quedfilbermanometer, bei welchen ber Dampforud in einer Robre eine Quedfilberfaule hebt, beren Bobe ben Dafftab fur bie Grofe biefes Drudes abgibt; gefchloffene Quedfilbermanometer ober Compreffionemanometer, wobei eine furge Quedfilberfaule ben Drud auf eine übrigene völlig abgeichloffene Bortion atmofpharifcher Luft übertragt, fodaß aus beren Bolumenverfleinerung ein Rudfchluß auf die Große bes Druds gemacht merben tann; Rolbenmanometer, bei welden ber Dampfbrud einen in feinem Cylinber fchiebbaren, burch Gemicht ober Feber belafteten Rolben bewegt; endlich Febermanometer, bei benen ber Sauptbeftanbtheil eine in verfchiebener Beftalt ausgeführte metallene Reber ift. beren burch ben Dampfbrud bemirfte Formanderung mittels eines Beigers in vergrößertem Dafe erfembar gemacht wirb. Für große Dampffpannungen find bie offenen Quedfilbermanometer (übrigene bie einfachften und zuverläffigften) nicht wohl tauglich, weil fie bier ein übermäßig bobes Quedfilberrohr erforbern. Man hat biefen Uebelftand burch fog. Differentialmanometer zu befeitigen gefucht. Da biefe aber complicirt, Die gefchloffenen Quedfilber - und Rolbenmanometer weniger guberläffig find, fo haben neuerlich bie Febermanometer eine febr ausgebreitete Anwendung gefunden.

Dans (Le), ein michtiger Fabrit- und Sanbeleort im meftl. Frantreich, Die Sauptfladt bes Depart. Carthe wie ber ehemaligen Broving Daine, an ber bier breifach überbrudten Garthe und nahe unterhalb ber Mandung ber Suine gelegen und burch funf Gifenbahnen mit Baris, Angere, Toure, Rennes und Cherbourg verbunden, ift ber Gip ber Departementebehörben, eines Bifchofs, eines Gerichtshofs erfter Inflang, eines Sandels- und breier Friedensgerichte, einer Sandels- und einer Aderbaufammer. Die Stadt ift in ihrem alten, am Fluffufer gelegenen Theile fchlecht gebaut, mit engen, gewundenen, unfahrbaren Baffen und niedrigen Saufern, in bem höher gelegenen aber regelmäßig und geräumig. Die bedeutenbfien Bebaube find bie prach. tige goth. Rathebrale mit herrlichem Chor, mehrere andere ftattliche Rirchen aus bem Mittelalter und die feit 1864 am Bahnhof erbaute Notre-Dame be la Gare, ber bifcoff. Balaft, bas 1757 an ber Stelle bes alten Diungebaubes und bes Schloffes ber Grafen von Daine erbaute Stadthaus, die Brafectur, die Cavaleriefaferne, die Rornhalle, bas 1839-42 erbaute neue Theater, eine ber ichonften Frantreiche, und ber 164 Deter lange Gifenbahnbiabuct aus Granit und Marmor. Die Stadt bat ein Briefter- und ein Lehrerfeminar, ein faiferl. Lyceum, eine Beichen- und eine hobere Elementarfcule, Gurfe fur Lehrerinnen fowie fur Sanbel und Inbuftrie, Befellichaften für Debicin, Runfte und Biffenichaften, Aderbau und Gartenbau. Auch gibt es eine öffentliche Bibliothet von 45000 Banben, ein ausgezeichnetes Archiv, eine ber beften frang. Dufeen für Raturalien, ein Dufeum für Alterthilmer, eine Gemalbegalerie u. f. m. Die Einwohner, (1861) 37209 an ber Bahl, fabriciren Flaggen- und Segeltuch, Sanfleinwand im großen, außerbem Bachstuch, Muffelin, Spiben, Strumpfmaaren, in gang Frantreich berühmte Bachetergen fowie Chemitalien. Much unterhalt man Rupfer- und Gifengiegereien mit Dafdinenfabriten, Leinwand. und Bachebleichen, Schneibemublen u. f. w. Gehr bedeutend ift ber burch die Gifenbahnen und eine Banffiliale nuterftittet Danbel mit ben genannten Fabritaten und mit landwirthschaftlichen Producten, befonders mit Schlachtvieh, Gefligel, Getreibe und Sanf. Dt. mar unter ben Romern, nach ben aufgefundenen Alterthumern (Amphitheater, Bafferleitungen, Babern u. f. m.) ju fchliegen, ein beträchtlicher Drt. Unter Rarl b. Gr. gehörte er gu ben größten Stadten bee Reiche, litt aber febr in allen folgenden Jahrhunderten burch Rriege, gulest in bem Benbeer- und bem Rriege ber Chouans 1793 und 1799.

Manefeld, fruger eine Graficaft bes Oberfachfifden Rreifes mit eigenen Grafen gleiches

Ramene, jett jum Regierungebegirt Merfeburg ber preuft, Broving Cachjen geborig, umfaft 20 D.-M., ift gebirgig und bat anfebnlichen Berg - und Buttenban. Bum Areal ber frubern Grafichaft geboren auch zwei Seen, ein fufter und ein falziger, in welchem lettern bei bem Dorfe Roblingen in neuerer Beit eine Babeanftalt errichtet worben. Gegenwartig ift bie Graffchaft in brei Rreife : Mansfelbergebirge. Mansfelberfee-Rreis und Rreis Cangerhaufen getheilt. Die vorzüglichsten Stabte find D. ober Thalmansfelb, Gieleben und Cangerhaufen (f. b.). Der Rreis DR. - Cee gablt auf 10,84 D.-DR. 62167 E. und bat jur Sauptftadt Gieleben (f. b.). Auker letterer liegen in bemfelben noch bie Stabte Alsleben an ber Cagle mit 3094, Gerbftabt mit 2512 und Chraplan mit 1416 E. Der Rreis DR. . Gebirg ift 8,98 Q. . Dr. groß und gablt 41372 E. Sauptort beffelben ift bie Ctabt DR. am Thalbache mit 1748 E., Die hauptfächlich beim Berge und Guttenbau und ale Steinbrecher Befchäftigung finden. Gie hat in ihrer Rabe bie Ruinen bes gleichnamigen Stamm- und Refibenischloffes ber Grafen von Manofeld (f. b.), bas aber im Dreiftigiahrigen Rriege geichleift warb, und von bem nur noch bie Schlofefirche vorhanden ift. Die Ubrigen Stubte bes Rreifes DR. - Gebirg find: Bettftabt, an ber Wipper, mit 4718 E., Rupferhutten, Dafdinenfabrifation, Weberei und Brauerei; Erme. leben, an ber Celle, mit 3074 E. und viel Bewerbfleiß; Leimbach, an ber Bipper, mit 1172 E., Rupfer - und Bitriothitte u. f. w. Die Graffchaft wurde ale magbeburger, halberftabter und turfachf. Lehn, nachdem fie wegen tiefen Berschulbens ber Grafen feit 1570 von ben Lehneberren und beren Rachfolgern theilmeife bis 1716, theilmeife bis 1780 fequeftrirt morben mar, in lettgebachtem Jahre beim Erlofden bes Manneftammes ber Grafen von Dt. amifchen Breugen und Cachfen getheilt. Rachbem ber preug. Antheil 1807 gu bem neuen Ronigreich Beftfalen gefchlagen worben, wurde 1808 auch jumeift ber fachfifche an baffelbe abgetreten. 1813 febte fich Breufen wieber in Befit feines früber befeffenen Antheils und erhielt 1815 auch ben ehemale fachf. Antheil.

Manofelb, eins der altesten graflichen Geschlechter in Deutschland, bas von dem alten Schloffe Manofeld (f. b.) in der gleichnamigen Graficalt feinen Ramen führte, gewann in dem mit ber Erbtochter bes letten alten Grafen bon Dl. verheiratheten Burthard bon Querfurt, Burgarafen von Dagbeburg, im 13. Jahrh, einen neuen Stifter feines Stammes. Die Enfel Burfhard's flifteten Die Linien DR. und Querfurt, und 1475 entftanden Die borberortifche und bie binterortifche, fo genannt nach ben von ihnen bewohnten Abtheilungen bes Schloffes ju DR. Die lettere Linie erlofch 1666, nachdem fie fich zuvor noch in die mittelortifche und hinterortifche Linie getheilt; bie porberortifche gerfiel burch bie gabtreichen Rinder bes Grafen Ernft II. in eine Menge Linien, von benen die eislebifche ober protestantifche 1710 erlofch und die tatholifche ober bornftabtifdje, welche bie reichefürfil. Burbe erlangte, 1780 mit bem Fürften Joseph Bengel im Dameftamm ausftarb. Die Allobialgitter und ber Rame gingen infolge ber Bermablung ber Tochter bes letten gurften an bas Saus Collorebo iber. (G. Collorebo. Dansfelb.) Unter ben alten mansfelbifchen Grafen bat fich Soper, ber 1115 in bem Treffen beim Belfesholge blieb, um ben Raifer Beinrich V. verdient gemacht. Bur Beit ber Reformation war es Mibrecht, ber fich für Luther's Sache erflarte und ale eine ber bornehmften Stuben ber Broteftanten in bem Religionefriege ju betrachten ift. Albrecht's Cobn. Boll. rath, geft. 1578, zeichnete fich ale Rrieger aus und rettete im Treffen von Montcontour burch feinen Rudaug einen Theil ber beutschen Reiterei. Beter Ernft, Statthalter von Lugemburg und Bruffel, erhielt ben Titel eines Fürften bes Romijden Reiche und ftarb 1604. Graf Rarl von DR. that fich im flanbr. und ungar. Rriege hervor und ftarb 1695 ohne Rachtommen. - Besondere berühmt ift Graf Ernft von Di., ein natürlicher Cohn bee Statthaltere Beter Ernft, ben biefer mit einer nieberland. Dame zeugte. Er murbe 1585 geboren, von feinem Taufpathen, bem Ergbergog Ernft bon Defterreich, in ber fath. Religion ergogen und leiftete nebft feinem Bruber Rarl bem Ronige von Spanien in ben Rieberlanden und bem Raifer in Ungarn wichtige Dienfte, fobaf ihn Raifer Rubolf II. legitimirte. Weil man ihm aber bie Guter, die fein Bater in ben Rieberlanden befeffen hatte, gegen bas gegebene Berfpreden porenthielt, ichlug er fich 1610 gu ben prot. Fürften, trat gur reform. Rirde über und murbe einer ber geführlichften Beinde bee Baufes Defterreich. Dem Biberftanbe, ben er und einige fleine Reichofürften feifteten, ift es wenigstens theilweife gugufchreiben, bag Defterreiche Blan, gang Deutschland an unterjochen, bereitelt murbe. Er bereinigte fich 1618 mit ben miebergnifgten Böhmen, benen er Truppen guführte, focht lange in Bohmen und am Rhein für die Gache bes geachteten Rurfürften Friebrich bon ber Pfalg, bermuftete befonbers die Ctaaten geiftlicher Fürften und murbe wiederholt gefchlagen, aber niemale übermunden. Dit engl. und frang. Gelbe

de M. . (2 Bbe., Briff. 1866). Danfo (3oh, Rasp. Friebr.), ausgezeichneter humanift und verbienter Schulmann, geb. 26. Dai 1759 ju Blaffengell im Bergogthume Gotha, erhielt feine erfte Bilbung im baterlichen Saufe, fpater auf bem Onmnafium ju Gotha und midmete fich in Jena ben theol., philol. und philof. Biffenfchaften. Rachbem er einige Beit bie Stelle eines Sauslehrers ju Gotha befleibet, erhielt er 1785 eine Collaboratur, balb barauf eine Brofeffur an bem Gymnafium bafelbft. 1790 wurde er als Brorector an bas Dagbaleneum nach Breslau berufen, beffen oberfte Leitung er nach brei Jahren übernahm und bis an feinen Tob, ber 9. Juni 1826 erfolgte, rühmlichft führte. Bahrend feines Aufenthalte in Gotha tnüpfte er ein enges Freundfchaftebundniß mit bem ihm geiftesbermanbten fr. Jacobe (f. b.) und in Breslau fpater mit Barbe (f. b.), beffen Briefwechfel er jugleich mit Schneiber veröffentlichte. Bie im Leben. fo bewies DR. auch in feiner fdriftstellerifden Thatigfeit überall einen redlichen Ginn, Bahrheiteliebe, Befcheibenheit und Anerfennung fremben Berbienftes. Unter feinen Bearbeitungen ber alten Claffifer find zu nennen: Deleager (Gotha 1789) und Bion und Dofchus nebft beuticher Ueberfepung (Gotha 1784; 2. Aufl., Lpg. 1807); unter ben antiquarifchen Schriften: bie «Berfuche über einige Gegenftanbe aus ber Dinthologie ber Griechen und Romer» (2pg. 1794), fowie viele bas Alterthum erlauternbe Auffate und Abhandlungen in ben Bermifchten Schriften» (2 Bbe., Epg. 1801) und ben aBermifchten Abhandlungen und Auffaben» (Bredl. 1821); unter ben beutschen, meift freiern Uebertragungen: Die bes Birgilifden Bebichte «Bon ber Landwirthichafts (Jena 1783) und bes aRonig Debipuss bon Copholles (Gotha 1785). Ebenfo empfehlen fich feine eigenen poetifchen Erzeugniffe, befonbere bie aRunft zu licben» (Berl. 1794), bie Epiftel an Garve über bie Berleumbung ber Wiffenfchaften und eine große Angahl fleinerer Bedichte, Die fich in ben angeführten «Bermifchten Schriften» befinden, burch Leichtigleit und Elegang ber Darftellung. Bor allen aber verbienen wegen Grundlichleit ber Forfchung, Marbeit und Wahrheiteliebe feine hiftor. Berte bervorgeboben ju werben. Dabin geboren befonbers: «Sparta, ein Berfuch jur Mufflarung ber Gefchichte und Berfaffung biefes Ctaate» (3 Bbe, in 5 Mbth., 2pg. 1800 - 5); ferner bas aleben Monftantin's b. Gr. Breel. 1817), bie a Gefchichte bes preug. Staats feit bem hubertusburger Frieden» (3 Bbe., Frantf. 1819-20; 2. Muff. 1835) und bie "Gefchichte bes oftgoth. Reiche in Italien» (Brest. 1824). Bgl. 3acobs in ben a Berfonaliens (2pg. 1840).

 gebr felten finb. Eine feiner fpateften und vorzüglichften ift bie Dabonna bella Britoria, auf welchem Bemalbe er bie Schutheiligen von Mantua nebft bem Marchefe Giovanni Francesco Goniaga abbilbete, ber baffelbe für ben Gieg, welchen er 1496 gegen bas Beer Rarl'e VIII. bon Franfreich erfochten, gelobt hatte. Ein anderes treffliches Bert Di.'s, Die Beilige Jungfrau mit bem Rinbe, umgeben bon Engeln, und Darftellungen ber Apoftel und Beiligen, befindet sich, nachbem es, gleich jenem, nach Paris gewandert, jest wieder in der Lirche des heil. Beno zu Berona. Auch die Galerie in Dresben bewahrt von M. eine Berkundigung der Maria. Er ftarb 1506 ju Mantua. DR. ift ber Bauptreprafentant ber pabuanifden Coule, welche guerft bas Studium ber Antife und zwar bis zur Einsettigfeit, mit Bernachläftigung bes Ratur-ftudiums, zu ihrem hauptprincip erhob. Demgemaß ift auch feine Auffassung mehr plaftifch ale malerifch und feine Darftellung ber Formen bart und fcharf. Um bie Geftalt ber Figuren möglichft vollftandig bervortreten ju laffen, erfette DR. bie großen, feierlichen Gewandmaffen durch eine Menge fleiner gefnitterter Falten. Gein Colorit ift meift etwas troden. Ausgezeichnet war er auch ale Rupferftecher, und es werben feine Arbeiten, befondere wegen ber portrefflichen Reichnung und ihrer Geltenbeit, febr theuer bezahlt. Geine brei Cobne maren ebenfalle Daler: fie malten unter anberm bie Rapelle, in welcher ber Bater begraben murbe. Unter DR.'s Schutern find Correggio und Raibolini bie berühmteften.

Mantelfinder, bie bor ber Trauung bon ben Berlobten miteinanber gezeugten Rinber, welche burch bie nachfolgenbe Ghe gleiche Rechte mit ben ebelich geborenen haben. Gie erbielten ben Ramen Dt. bon ber frubern Gitte, baf bie Mutter ihren Dantel bei ber Trauung

Uber fie breitete. Manteuffel ift ber Rame eines alten ebein Befdlechte, bas icon frubreitig im alten Raffubenlande ju ben burg- und ichlofigefeffenen Berren gablte, in Bommern Die bochften geiftlichen und weltlichen Memter befleibete und fich bon bier aus nach ber Dart, nach Dedlenburg, Breufen, Sachfen, Schweben, Rur., Liv. und Eftland verzweigte. In ben Rampfen ber Schwertritter werben viele Glieber ber Familie Dt. mit Auszeichnung genannt. Abnherr ber Freiherren bon DR., auf bem Dajorate Ratbange in Rurland, war ber Ritter Georg bon DR. aus bem Saufe Boltein und Arnhaufen in Bommern. Bon feinen Rachtommen murben namentlich Cherharb bon D. befannt, ber ale faifert. Dberft unter Tilly por Magbeburg focht. - Seinrich bon D., geb. 1696, trat 1714 in preuf. Rriegebienfte, wohnte unter anberm 1740-45 ben Schlefifchen Rriegen bei, commanbirte 6. Dai 1757 bei Brag unter Schwerin und erhielt im Gept. 1757 ben Befehl über fammtliche in Bommern flebende Truppen. Dit Erfolg leiftete er hier wieberholt ben Schmeden Biberftanb, wurde aber 29. Jan. 1760 bon benfelben gefangen. Rachbem er 1763 feine Freiheit wiebererlangt, lebte er auf feinem Gute Collet in Bommern, mo er 10. Juli 1778 ftarb. - Ginem anbern Zweige gebort an Freiherr Georg Anguft Ernft von DR., geb. 26. Det. 1765 ju Mit Bornit in ber Dberlaufit. Er befleibete feit 1791 mehrere höbere richterliche und Bermaltungeamter, ward 1813 Mitglieb ber Immebiatcommilfion, welcher ber Ronig bon Gachfen, ale er bae Land verlaffen mußte, Die Bermaltungegeichafte anvertraute, und nach ber Rudtehr bes Romge 1815 Director bes zweiten Departemente im Beb. Finangcollegium, 1817 Ditglieb bee Beh. Rathe, 1820 Birff. Geheimrath, fpater Prafibent bes Beb. Finangcollegiums und 1828 Conferenaminifter. Rach Rudtritt bes Minifteriume Ginfiebel (1830) fungirte er ale fachf. Befanbter beim Bunbestage, bie er 1840 nach Dreiben gurildfehrte, mo er 8. 3an. 1842 finberlos ftarb. Briber beffelben maren: 1) Freiherr Sans Ernft Bilhelm bon Dt., geb. 23. Juli 1767, geft. 2. Juni 1828 ale preuf. Lanbrath ju Guben. Bon beffen Gobnen ift Freiherr Ernft von D., geb. 13. Mug. 1799. Dberforstmeister zu Rolbin in Sachfen, und Freiherr Rurb von D., geb. S. Febr. 1803, Rreis-gerichtsbirector zu Wittenberg, mahrend ein britter Sohn, Freiherr Ernft Rubolf von DR., geb. 18. Rebr. 1797, ale fachf. Dberhuttenverwalter ju Freiberg 23. Dec. 1854 ftarb. 2) Freis herr Dane Rari Erbmann von Dt., geb. 6. Darg 1773, geft. 31. Darg 1848 ale preuß. Birft. Geheimrath und Chef Brafibent bee Oberlandesgerichte ju Dagbeburg, ift ber Bater bes preuf. Generale Freiheren Edwin von Danteuffel (f. b.). Endlich 3) Freiherr Fried. rich Dtto Gottlob von D., geb. 6. April 1777, geft. 20. Jan. 1812 ale Brafibent ber fachf. Dberamteregierung und bes Confiftoriums ju Lubben in Rieberlaufit. Deffen beibe Gobne find ber fruhere preug. Minifterprafibent Freiherr Otto Theodor von Manteuffel (f. b.) und Freiherr Rarl Dtto von Danteuffel (f. b.). Zweimal tam bie reichsgraff, Birbe an bie Familie, querft burch ben tonigl. poln. und turfürftl. fachf. Geheimrath und Ctaateminifter Ernft Chriftoph von Dt., ber fie 1719 erhielt, inbeffen 1749 ohne Rachtommen ber ale ruff. General in ber Chlacht bei Leipzig fiel.

Manteuffel (Ebmin Sans Rarl, Freiherr von), preuf. General, geb. 24. Febr. 1809, Cobn bes 1848 perftorbenen Dberlanbesgerichts-Chefprafibenten von DR. in Magbeburg, trat 1826 in bas preuft. Garbe - Dragonerregiment und wurde 1828 Offizier, 1843 Rittmeifter und Abiutant bee Bringen Albrecht, 1848 aber Flügelabjutant bee Ronigs. In Diefer Stellung avancirte er bis jum Oberften und erhielt 1854 bas Commando bes 5. Ulanenregiments an Duffelborf, murbe auch foater mehrmals mit biplomatifchen Miffionen betraut, beren er fich mit großer Beschidlichfeit entledigte, namentlich in Bien. 1857 trat er in bas Rriegeminifterium ale Chef ber Abtheilung fur Die perfonlichen Angelegenheiten (gewöhnlich bas Dilitarcabinet genannt); 1858 erfolgte feine Ernennung jum General & la suite Er. Majeftat, 1861 Die jum Generallientenant und Generalabjutanten bes Ronigs. In feinem Dienftverhalten burch eine Brofcute bes Stadtgerichterathe Tweften angegriffen, forberte er biefen jum Zweitampf und verwundete ibn babei, wofür er einen furgen Arreft abbuffte. Rach bem Bertrage von Gaftein 1865 murbe er aum Civil. und Militargouverneur bon Schleswig ernannt. Als Breufen biefen Bertrag burch Defterreichs Ueberweifung ber fclesw.-holftein. Frage an ben Deutschen Bund für aufgehoben betrachtete, forberte DR. ben öfterr. Statthalter bon Solftein. General Bableng, auf, die Bermaltung beiber Bergogthumer mit ihm wieber gemeinschaftlich ju übernehmen, und ließ auf Gableng' Beigerung 7. Juni 1866 preuß. Truppen in Solftein einruden, bas nun bon ben Defterreichern geraumt murbe. Bon bier aus ging DR., indem infolge bes Bunbesbefchluffes gegen Breufen bas berliner Cabinet bie Occupation ber ibm feinb. lichen norbbeutichen Lanbe anordnete, über bie Elbe, um bas nordl. Sannover ju befegen, mabrend von Minden aus General Bogel von Raldenftein, Commanbirenber bes preuft, 7. Armeecorpe, einrudte, unter beffen Befehl nun bie combinirte Divifion Dt. trat. Diefelbe wirfte mit bei ber Cernirung ber hannon, Truppen, welche beren Capitulation berbeiführte, und bei ben Operationen in Deffen und Franten. Als General Bogel bon Faldenftein im Juli jum preuß. Gouverneur von Bohmen ernamt murbe, übernahm DR. ben Dberbefehl ber Mainarmee, welche in Berbindung mit der gweiten Refervearmee unter bem Groffbergoge bon Dedlendurg-Schwerin gegen bie fubbeutichen Dachte fiegreich operirte. Rachbem er mit biefen Anfang Mug. ben Baffenftillftand abgefchloffen, erhielt er eine Diffion nach Betereburg, um Breufene Intereffen bei ber ruff. Regierung für bie bevorftebenbe Reugestaltung Deutschlands au forbern.

Mantenfel (Cito Expode, Freihert von), prech, Staatsmann, gd. 8. ftde. 1805 g.
ulbben, murbe nach den Tode de Katers fit in 151 mit tienen injungen Tourbet bei einem Dheim erzgen, bis beit 1819 die Annehssellighte Schulpfert beggen. Seit 1824 widmet er fich auf ert linderfüllt 2002 den Endebund der Kecke um Kannensbiffeligheffen. 1827 zing er nach Berlin, von er 1829 als Kefrendarüs deim Rammergerüsf einste, dere schop gegen Ande bei felden Jahres zur Bernaltung Gierging. Bold derend wurde M. Schwarbt im Kreife Sternberg, dam zu Ludan. Seit 1837 dertrat er die Angefelfene diese Kreifes als Abgerdenter und Entgesten der Mehrender der Verleichen der Verleichen der der der Verleichen und Diffigienten der Mehreltung des Inneren der Vergierung zu Königdere genannt. Nach weitheffen Mintenfalte in Königdere, von er sich auch mit Bertok om Seinmere vermöllte, erkielt er 1843 des Amt eines Vergreichen der Kegierung in Seinigkere nom Einemere vermöllte, erkielt er 1843 des Amt eines Vergreichen der Kegierung in Seinigkeren jung der Auftrechte in Königderen, von er sich auch mit Bette erfolgte, weiter Bescherzung zum Geschauspatch, feine Ermennung zum wortergenden Konfekt bem Bringen von Breufen. In Diefer Stellung fand er Belegenheit, fich mit ben Einzelheiten ber Staatsbermaltung febr pertraut ju machen. Gleichzeitig trat er in ben Staatsrath und murbe, unter Beibehaltung feiner bieberigen Stellung, 1845 jum Director der zweiten (1846 ber vereinigten erften und zweiten) Abtheilung im Minifterium Des Innern ernannt. Als 1847 ber erfte Bereinigte preug. Landtag jufammentrat, erflarte er fich ale Bertreter bes bureaufratiiden Staatefufteme mit Entichiebenheit gegen ben conftitutionellen Liberalismus, und biefelbe Stellung nahm er auch auf bem zweiten Lanbtage ein, ber fich im April 1848 verfammelte. Obgleich feit Mary 1848 bas Minifterium bes Junern in rafcher Aufeinanderfolge an Danner überging, beren polit. Ueberzeugung bon ber feinigen weit verfchieben war, blieb er boch in feinem Amte, bis ihm endlich 8. Rob, 1848 ber Ronig im Ministerium Branbeuburg bas Bortefeuille des Innern übertrug. Geitbem begann ein tiefgreifender Ginflug D.'s auf Die Gefchide bes preufi. Staate. Um im Innern eine Grundlage ju gewinnen, trug er junachft wefentlich jur Berftellung ber Berfaffung bom 5. Dec. 1848 bei. Rach ber Erfrantung bes Grafen Brandenburg übernahm er für biefen Anfang Rob. 1850 interimiftifc bas Minifterium bes Auswärtigen. In diefer Stellung begab er fich 27. Dov. 1850 ju ber Confereng nach Dimus. infolge beren Breugen feine beutiche Reformpolitif aufgab, in Die Reactivirung bes Bunbestags milligte, Die berfaffungemäßigen Rechte Rurheffene unterbruden half und Schleswig-Solftein ber ban, Gewalt überlieferte. Diefe Friedenspolitif bemuthigte Breugen tief und fcnitt bem beutichen Bolf alle Soffnung auf Die Bunberreform ab. Rachbem DR. bereite 4. Dec. 1850 vorläufig jum Minifterprafibenten ernannt worben, erfolgte 19. Dec. feine befinitive Beftatigung in diefem Amte fowie auch als Minister des Auswärtigen. Er wandte nun mit Sicherung bes äußern Friedens seine Thätigseit der innern Botitif zu, mo es ihm galt, die Entwickelung des Constitutionalismus zu hemmen und so viel als möglich den frühern bureaukratischen Absolutismus an beffen Stelle ju feten. In biefem Beftreben hatte er anfänglich bie feubale Bartei nur ju feinem Berbiinbeten. Bald aber fah er fich trop aller Bewandtheit bon bem Ginfluffe biefer Bartei fo überfligelt, bag er in einen Bang ber Dinge willigen mußte, ber feinem urfprünglichen Standpunfte feineswogs entsprechen fonnte. D. half fo Buftande herbeiführen, die deu preng. Staat auch im Innern schwächten und zerrütteten. (G. Breußen.) Rach Einsehung des Bringen bon Breuften jum Regenten erhielt er mit feinen Collegen 5. Rob. 1858 feine Entlaffung. Er 20a fich auf fein Gut Drahnsborf im Lucauer Areife in den Brivatstand zurlid. — Rar! Dtto, Breiberr von DR., illingerer Bruber bes porigen, geb. 9. Juli 1806 au Liibben. murbe mit feinem Bruder erzogen und feit 1819 auf der Schulpforte vorgebildet. Oftern 1825 bezog er die Univerfitat Salle, mo er die Rechte und Staatewiffenichaften ftubirte. Spater erhielt er eine Stellung ale Dberlanbesgerichte-Affeffor ju Frantfurt a. b. D., trat aber ebenfalls ant Bermaltung über und murbe, nachdem er langere Beit bei ber Regierung in Franffurt gewirft, bon ben Standen bes Kreifes Ludau 1841 ale Amtenachfolger feines altern Brubere jum Landrath ermahlt. 1850 erhielt er bas Amt bes Biceprafidenten ber Regierung ju Ronigsberg, Anfang 1851 bas bes Regierungsprafibenten in Frantfurt. Im Muguft beffelben Jahres erfolgte bierauf feine Berufung ale Unterftagtefecretar bee Innern nach Bertin, und im Det. 1854 wurde er Minifter ber landwirthichaftlichen Angelegenheiten, aus welcher Stellung er 1858 beim Rudtritte feines Brubere ebenfalle ichieb.

Mantines, eine im Alterthum nicht undebentunde Globt im Ardoien, an der Grenze von Argolis, wurde berühnt durch die Schlacht, welche die Thebanner hier 362 v. Chr. gegen die Spartaner genammen, wobei der theban. Feldherr Thaminondoa (1.). Ichwer verrumment wurde und muter Todoffigmerzen auf einem nödelich von der Stad geiegenen Dügel dem Ausgang vok Amplies dewortet um hierauf perichie. Aus den Artimmeren der Endeh, die Kauffaniss nach

in ziemlicher Denge vorfand, entftand gum Theil fpater Tripoligga.

Manto, eine Tochter der Seiera Teireins aus Theten me felfel Seizein, murde, als die Spigonen Theten ervbert, bon diese mit andern Kritzsgefungenen dem Delphischen Apollo geweih. Dieser schiedt, sie wieder nach Altinassien, wo sie lich mit dem Kreter Khafios, dem sie dem Wooplos gedor, vermählte und das Heilighum und Orastel des Klarifchen Apollo annweit Kolophon gründen.

Manina (ital. Mantova), die Haupffladt eines demaligen Derzogstjums in Oberitalien, gefür die mediging diefung, liegt an dem nach Bernan führenden filigel der Gemörtlich, Bentiamissen Eilembahn und auf niere Ihreit im Willenie, wocher eine mehrer Anne um siehr moorlige iller hat umd zugleich einen Lambie bilder, der sich auf der Nord- und der Gebat zieht, während beische im Abelten um Gibben wom Wincia umd einer breiten Zumpssteten. Manual 825

umgeben ift. In biefen west. Sumpfen liegt bas abgefonberte Bornwert Brabella, an ber Gubfeite die fartbefestigte Aufel Cerefe ober 31-Te und zugleich das Aukenwert Miglioretto, welches ein berichangtes Lager bedt und ein gewaltiges Schleufenwerf ju Ueberichwemmungen bes Terrains, beren Rayon burch bas ftarte Fort Bietole (gleichnamig einem in bie Festungelinie bereingerogenen Dorfe, welches filr bas ehemalige Andes, ben Beburteort Birgil's, gilt) ale Augenwert gebedt mirb. Die Rorbfeite gegen Berona ju ober bie Borftabt Borgo bi Fortegga, ju melder über ben Gee ein 1380 F. langer, ftarfer Damm (Ponte de' Molini) führt, wird burch bie große Citabelle bi Borto, Die Offfeite ober bie Borftabt Borgo bi Can - Giorgio aber, mobin eine 2700 R. lange, burch feche Baftionen und zwei Stranbbatterien pertheibigte Steinbrude führt, burch bas Fort Can-Giorgio gebedt. Die Ctabt felbft, welche 29884 G. (1857, ohne bie betrachtliche Garnifon) gaglt, ift nur bon einer alten baftionirten Dauer umgeben, nicht befonbers gebaut und wegen ihrer tiefen, fumpfigen Lage und ichlechten Baffere fein angenehmer Aufenthalt. Merfwürdige Gebaube find: Die alte, weitläufige bergogl. Burg (Palazzo vecchio), einer ber gröften Balafte Europas, mit bem fog. Appartamento di Troja, welches Gemalbe bon Mantegna und Ginlio Romano enthalt; ferner ber berühmte, größtentheile von Giulio Romano in ber Geftalt eines T erbaute Balaft be Te por bem fubl. Thore, ber Juftigpalaft, bie Gebaube ber 1625 geftifteten, aber langft eingegangenen Universitat, bas Beughaus, bas elegante Theater, bas ichone ovale Tagestheater ober Amfiteatro, die Rathebrale, die groffartige Rirche Can-Andrea mit einer prachtvollen, 246 R. hoben Ruppel, einem freiftebenben goth. Glodenthurme und Statuen von Canova, die Kirche Can-Barnaba mit bleigebeckter Ruppel und andere Kirchen, die fast alle, wie mehrere andere öffentliche Gebäube, Gemalbe pon Manteana, Romano u. a. enthalten, Bon öffentlichen Anftalten befitt DR. eine theol. Lehranftalt, zwei Opmnafien, eine Saupt- und Unterrealichule, eine Afabemie ber Biffenichaften und Runfte (Virgiliana) mit einer Gemalbeund Antitenfammlung, einen Botanifchen Garten, eine reichhaltige öffentliche Bibliothet bon 80000 Banben und ein burch viele Dentwürdigfeiten ausgezeichnetes Dufeum. Ferner befinden fich bier ein großes Militarhospital, ein Ctabtfrantenhaus mit Irrenanstalt und Finbelhaus, amei Baifenhaufer, ein Leihamt, eine Arbeite- und Berforgungeanstalt, ein allgemeines Strafhans u. f. w. Die Bevollerung treibt außer ben gewöhnlichen Gewerben bebeutenbe Gerberei und Banbel mit Geibe. Die Ctabt foll fcon bon Rarl b. Gr. befeftigt worben fein und theilte bas Schicfial bes Bergogthums. Als burch Berichulben Balbuin's bel Monte bie Raiferlichen 1630 fich mit frurmenber Sand ihrer bemeifterten, murbe fie furchtbar bermuftet und ihrer toftbarften Berte beraubt. Bwar erholte fie fich nachher wieder; boch feitbem fie aufgebort hatte, Refibeng zu fein, tam fie allmählich mehr und mehr ine Ginten. 1796 murbe fie pon ben grangofen blofirt und burch Burmfer's Capitulation erobert, 1799 bon ben Defterreichern unter Rran burch eine formliche Belagerung benfelben wieder entriffen, im Anfange bes 3. 1801 aber bon neuem ben Frangofen übergeben. Rach bem Barifer Frieden bon 1814 raumten bie Fransofen Dt. ohne Wiberftanb. Das Gebiet bes ehemaligen Bergogthume Dt. ftanb fcon unter ben Romern in hoher Blitte. Rach bem Untergange bee rom. Ctaate tam es an bie Gothen, daun an die Longobarben, unter Rarl b. Gr. an bas Frantifche und unter Otto b. Gr. an bas Deutsche Reich. Ale faiferl. Lebn fam es an die Efte und an die Marfarafin Mathilbe bon Toscana, fpater an die Bonacorfi und gegen die Mitte bes 15. Jahrh. an die Gongaga. Der lette Bergog aus bem Saufe Gongaga, Rarl IV., bom Raifer, weil er in bem Spanifchen Erbfolgefriege bie frang. Bartei ergriffen hatte, 1705 in bie Reichsacht erflart, ftarb gu Babua 1708 ohne Erben. Geit biefer Beit blieb Defterreich in bem Beffipe bes Landes und vereinigte es 1785 mit ben mailand. Lanbichaften, aus benen es bie öfterr. Combarbei bilbete. 1797 fam es jur Cisalpinifchen Republit, bann jur Italienifchen Republit, 1805 jum Rönigreich Italien, 1814 murbe es wieder von Defterreich in Befit genommen und mit bem Lombarbifch Benetianifchen Konigreiche vereinigt. Dit Ginfchluft ber fleinen Gurftenthumer Caftiglione und Golferino bilbete bas Bergogthum DR. feitbem bie Broving DR., welche auf 42,7 D.-DR. 264000 G. (ohne Militar) gabite. Ale bie Combarbei 1859 an Biemont abgetreten murbe, tam nur bie meftl. Balfte ber Proving an letteres, mahrend ber Reft (22,8 Q. .. . D. mit 151222 E.), beftebend aus ben Diftricten D., Bongaga, Oftiglia, Revere und Germibe, bei Defterreich verblieb und zu Benetien gefchlagen murbe. Dit letterm tam infolge bes Biener Friebens bom Oct. 1866 auch biefer Theil von Dr. an bas neue Ronigreich Stalien.

Manial im allgemeinen so wiel als Handudg ober Memorial, heißt im Rechnungsweien abssenige Buch, worin die Ausgaben und Einnahmen nicht nach dronolog. Ordnung, wie im Kassender ober Journal, sondern nach den Quellen und derfasiedenen Jweeten (nach Litten und Rapiteln) eingetragen merben. - Danuglacten aber Brivatacten beifen bie Brocefifchriften, fowol bie eigenen wie bie gegenfeitigen, welche ber in einer Rechtsfache beauftragte Cachmalter aufzubemahren bat. Beben etwa die gerichtlichen Acten burch irgend einen Bufall verlaren, fo werben fie unter Bugiehung ber Barteien aus ben Danualacten ergungt. Der Cach. malter bat feinem Auftraggeber jebergeit bie Ginficht in bie Manualacten gu verfiatten.

Manuel (Jacques Antoine), berühmt ale frang. Rammermitglieb mabrend ber Reftauration, geb. ju Barcelonette 10. Dec. 1775, war ansangs für ben hanbel bestimmt, trat 1793 in die Armee, wibmete sich aber, nachbem er schan ben Grad eines Kapitans erlangt, nach bem Frieden pon Campo-Farmio ber abvocatarifden Laufbahn. Richt ohne Erfolg mirtte er in biefer Eigenfchaft am Appellhofe ju Mig. Ale er mahrend ber Sunbert Tage jum erften mal Baris befuchte, empfing er bie Radricht, daß ibn bas Depart. Rieberalpen in die Rammer gemablt habe. Bogernd nahm er biefe Ehre an und beabachtete langere Beit ein gangliches Stillfchweigen. Erft nach ber Schlacht van Baterlao erhob er fich platlich und zeigte fich ale großer Rebner und fühner Batriat. Dit ber zweiten Reftauratian befchlaß DR., fich in Baris nieberzulaffen, murbe aber bon ber Abpacaten . Carporation ale liberaler Charafter pon ben Gerichtsperfignblungen ausgefchloffen. Obichon er fich bierburch blas auf Brivatcanfultationen befchrantt fab, gelangte er bach balb ju Ruf und ausgebehnter Braris. Bei ben Bablen von 1818 mabite man ibn in ben Depart. Finisterre und Bendee zugleich. Er entichied fich für lettere und nahm in ber Rammer feinen Git jur außerften Linten. Dier zeigte er fich nicht nur ale glubenber Bertheibiger canftitutioneller Rechte, fonbern ergriff auch in allen Debatten fiber bie berfchiebenen Bweige ber Berwaltung bas Bart und legte außerarbentliche Renntniffe an ben Tag. Dit ber Starte und bem Baffe feiner Gegner wuchs feine Rubnheit, Festigteit und Begeisterung. Coon aft batte er fich bas Diefallen ber Dajoritat jugezagen, und man wartete nur auf eine Gelegenheit, um fich feiner ju entlebigen. Enblich bat fich biefelbe in ber Gipung von 1823 bei ben Berhandlungen über ben Feldgug nach Spanien bar. Am 1. Darg hielt D. eine feurige Rede, die einen maflafen Tumult verurfachte, weil bie Ultras in feinen Barten eine Bertheibigung berer, welche Lubwig XVI. jum Tobe beforbert, mahrnehmen wollten. Bergebens verficherte er feine monarchifde Gefinnung und wieberhalte bie Phrafe; er wurde jur Ordnung verwiefen. Am nachften Tage foling Labaurbannage feine Austreibung aus ber Rammer bar, bie 3. Dars auch burchging. Deffenungeachtet erfchien DR. 4. Mary auf feinem Gipe und erflärte bem Brufibenten, bag er nur ber Gewalt weichen wurbe. Dan rief einen Unteroffigier ber machhabenben Ratianalgarbe, Ramene Dercier, berbei, ber aber feine Sand nicht an ben Deputirten legen wallte. Genebarmen mußten bierauf eintreten, bie ibn nun que bem Sagle ichleiften. Gammtliche Mitglieber ber Linten falgten. DR. war weit entfernt, Die brutale Gewaltthat, welche ben Baurbone in ber öffentlichen Deinung einen harten Colag verfette, für feine Berfan auszubeuten. Er jog fich jurild und ftarb 20. Mug. 1827 ju Daifone. Geine Leiche, bie man auf bem Rird. bofe Bere - Lachaife au Baris beftattete, murbe ban mehr ale 100000 Menfchen begleitet.

Manuel (Mitalaus), genannt Dentich, Runftler, Staatsmam, Dichter und Calbat, murbe mahricheinlich 1484 gebaren. Dan vermuthet, er fei ber unebeliche Cabn eines vielleicht aus bem Gilben ftammenben Emanuel be Mlamannis gemefen, aus beffen Ramen er ben feinigen emlebnt babe. Mie Runftler fcheint er in ber talmarer Schule Martin Coon's feine Bilbung empfangen ju haben; fpater, mahricheinlich um 1511, murbe er für einige Beit in Benedig Tigian's Chuler. In Bern angefiebelt, nahm er ale Ditglied bee Rathe famal an ben ital. Felbzugen wie an ben reformatorifchen Rumpfen ber Schweig einen thatigen Antheil. Balb nach bem Siege ber Refarmatian in Bern ftarb er 1530. Gein Sauptwert, ein auf bie Umfangemauer ber bortigen Dominicanerfirche gemalter Tobtentang, ift nur noch in Copien porbanben und unterfcheibet fich in ber Muffaffung nicht mefentlich von abnlichen Darftellungen in Bafel, Litbed und anbermarte; bas bebeutenbere Barwalten ber Lanbichaft beutet mol auf venet. Einwirtung. Ban feinen Delgemalben und Beidnungen finden fich die meiften in Bern und in Bafel. Gein Stil hangt noch gang beutlich mit ber fcharfen und firengen Farmbezeichnung ber talmarer Coule Bufammen ; feine geiftreiche Gubjectivität aber macht fich geltend burch Beiterfeit ber gangen Darftellung und burch einen aft bigarren Sumor. In ben Buthaten und in ber Rleibung ift er bunt und überfaben; ben Mobeprunt feiner Beit beutet er aft bis ine Unerlaubte aus. Bon feinem Cobne Sans Rubalf Dt. rithren viele Bolgidnitte in Geb. Münfter's berühmter .Rasmographie» ber. Bgl. Grüneifen, «Ritalaus Dl.» (Ctuttg. und Tub. 1837).

Manuel (Bierre Lauis), frang. Canbentebeputirter und Revalutionsmann, geb. 1751 au Montarais. lebte nach vallendeten Studien ale Saudlehrer und Cdriftfieller ju Baris und

gerieth wegen eines gegen Beiftlichfeit und Regierung gerichteten Pamphlete in Die Baftille. Bieber in Freiheit gefest, wenbete er fich mit Leibenschaft ber ausbrechenben Revolution gu. Schon nach ben Ereigniffen bom Juli 1789 trat er in ben Gemeinberath bon Barie, an beffen Spite Bailly ftanb. hierburch erhielt er Gelegenheit, aus ben Bapieren ber Polizei bie Schrift «La police dévoilée» (2 Bbe., Bar. 1791) abjufaffen, Die große Abicheulichfeiten aufbertte. Ale eifriger Jatobiner murbe er gegen bas Enbe bes 3. 1791 Gemeinbeprocurator, mabrenb Betion bas Amt bes Daire verfab. In biefer Stellung betheiligte er fich gewaltig am Umfturge bes Throne und leitete bie Unruhen bom 20. Juni und 10. Mug. 1792. Rach ber lete tern Rataftropbe mufte er ben Ronig in ben Templethurm ichaffen, mobei er fich einer formlichen Einferferung beffelben pergebens miberfette. Dit Unrecht beschulbigten ibn feine Reinbe ber Anftiftung und Theilnahme ber Septembergreuel. Gewiß ift es, bag er Diele angefebene Berfonen rettete und fpater bom Conbent berlangte, man mochte bie mabrend ber Detelei Entwichenen nicht ale Emigranten betrachten. Bon ber hauptflabt in ben Convent gefenbet, verlor er feine Bopularitat, indem er borfchlug, bag ber Brafibent in ben Tuilerien mobnen folle. Am 7. Oct. 1792 mußte er Ludwig XVI. bie Errichtung ber Republit eröffnen und benfelben ber außern Beichen ber fonigl. Burbe entfleiben, mas er ohne Robeit vollzog. Geitbem banbelte er merfwürdigerweise ftete im Intereffe bes unglitdlichen Monarchen. Bei ber Abftimmung über beffen Berurtheilung brang er auf Einfperrung und außerte in ber Berhandlung ilber bie Appellation and Boll: «Das Recht über Leben und Tob gehört ber Ratur; ber Despotismus bat ihr bas Recht genommen, aber bas Boll wird es ihr wiebergeben. Bon ber Bergpartei bes Betruge bei Ginfammlung ber Stimmen befchuldigt, wurde er auf ber Stelle infam erflart und mußte ben Convent unter Diehandlungen berlaffen. Er ging nach Montargie, wo er im Marg 1793 bon einer wilthenben Rotte faft tobtgefchlagen murbe. 3m Auguft ließ ihn ber Convent berhaften und nach Baris bringen. Buborberft mußte er im Broceffe ber Ronigin als Benge auftreten, mobei er fich rudfichtevoll und ebel benahm, obgleich bas Beil auch über feinem Saupte fcmebte. Am 15. Rob. ftellte man ibn felbft bor Gericht, befchulbigte ibn, Urbeber ber Geptembergreuel gewesen gu fein, legte ihm aber auch gur Laft, mehrere Schlachtopfer gerettet gu haben. Er ward jum Tobe verurtheilt und 16. Rob. 1793 bingerichtet. Geine Gdriften find ohne Bebentung. Dine Erlaubnig ber Betheiligten gab er bie «Lettres de Mirabeau à Sophie» (4 Bbe., Bar. 1792) heraus.

Manufacturen find im engern Ginne bie Werfftatten, in welchen burch bie Menichenband (lat. manus) ober bie biefelbe erfetenben Dafdinen Robftoffe gu Runftwaaren verarbeitet merben, welche lettere baber Danufacte beißen, mogegen Fabriten urfprilinglich nur biejenigen Anlagen genannt murben, in welchen ju gleichem Brede bas Feuer ale mefentliches Ummanblungomittel hinzutritt. Bu ben M. gehoren fireng genommen 3. B. Die Spinnereien, Die Beberei-anlagen u. f. w. Bene Unterscheibung wird aber gemeinhin nicht mehr fofigehalten, und man belegt gewöhnlich bie DR. gleichfalls mit bem Ramen Fabriten, welcher ber borberrichende geworben ift, fowie bie Manufaete mit ber Bezeichnung Fabritate. Wie in Deutschland, fo gefchiebt bies anch in Frantreich, mogegen in England beibe Rlaffen von Stabliffemente Manufactories

genannt werben. (G. Fabrifen.)

Manufcript (lat.), b. i. Sanbidrift, beift ein jebes gefchriebene Schriftftud im Gegenfat au einem burch ben Drud beröffentlichten und fomit bem Bublitum allgemein augunglich gemachten Schriftwerte. Daber bezeichnet ber Budbanbler und Buchbruder, befonbere ber Schriftfeber bie ibm gur Bergusagbe und gum Drud übergebene banbidriftliche Abfaffung einen Buche, Auffates u. f. w. mit bem Borte D. Saufig werben literarifche Erzeugniffe aale Manufcript gebrudte, b. b. fie werben burch ben Drud vervielfaltigt blos im Intereffe bes Autore und bee Befigere, ohne bag bas Schriftwert wirflich baburch bem Bublifum guganglich wird, und ohne bag ber Berfaffer ober Gigenthitmer feine Rechte, Die er ale folder an bem nur handfdriftlich borbandenen Berte bat, aufgibt. Ramentlich gefchieht bies nicht felten bei bramatifchen Brobucten, welche eben Bilbnen gegenüber ale Dl. gebrudt werben, b. b. ber Dichter behalt fich bas Recht bor, mit ben Bubnen wegen ber etwaigen Aufführung feines Stude noch befonbere gu contrabiren. - Danufcripte ober Sanbidriften (libri ober codices manuscripti) ift inebefondere auch ber Rame aller theile aus ber Beit bor Erfindung ber Buchbruderfunft, theile auch fpater abgefaßten hanbichriftlichen Biicher. Ihre Behandlung und Lefung bilbet einen hauptgegenftand ber Diplomatit; ihre Aufbewahrung, Ratalogifirung, Benupung n. f. w. lehrt bie Bibliothefewiffenfchaft. Alle noch borhandenen alten DR. find entweber auf Bergament ober Bapier gefchrieben. Das Bapier ift theile agnptifches, aus ber

eigentlichen Bapprusftaube verfertigtes, beffen Gebrauch au Sanbichriften im Abenblande ichon mit bem 9. Jahrh, aufhörte, theils Baumwoll - ober Geibenpapier (charta bombycina), unt 706 n. Chr. im Drient erfunden, bas bis jur Ginführung bes Linnenpapiere und neben biefem noch bis in bie Mitte bee 14. 3abrb, gebraucht murbe, theile enblich Linnenpapier, beffen Erfindung man in bas 13. ober 14. Jahrh, fest. Schreibfebern werben guerft im 7. Jahrh. ermabnt. Bon Tinten mar bie fcmarge bie gewöhnlichfte. Gie beftanb gewöhnlich aus Dfenfdmarge, Rug von Sarg und Bed, gebramtem Elfenbein, geriebenen Roblen u. f. w. und mar in ber fruheften Beit nicht mit Bitriol verfett. Much rothe (rubrum) Tinte von blenbenber Schonheit findet man ichon in febr alten Sanbichriften. Dit ihr murben bie Anfanasbuch. ftaben, bie erften Beilen und bie Inhaltsanzeigen gefchrieben, baber bie Musbrude Rubrum, Rubrit und Rubricator. Geltener tommt in alten Sanbidriften blaue Tinte por, noch feltener grune und gelbe. Much mit Golb und Gilber ichrieb man entweber gange Sanbichriften, bie ieboch wegen ihrer Roftbarfeit unter bie gröften Geltenbeiten geboren, ober belegte bie Anfangebuchstaben bamit. In Ansehung ber außern Gestalt theilen fich bie DR. in Rollen (volumina), bie altefte Art, und in geheftete Bucher ober Banbe, Die eigentlichen codices. (G. Cober.) Die Schreiber ber DR. (scribae ober librarii) maren bei ben Alten meift Freigelaffene ober Stlaven, in ben folgenben Beiten bie Monche, unter welchen vorzuglich die Benebictiner burch ihre Dr. beneregel bagu verpflichtet maren. Correctoren und Rubricatoren befferten und fcmudten nachher bie Banbichriften aus. Bon weit größerer Bichtigfeit ale bie außern Umftanbe und Mert. male find für die Beurtheilung bes Alters, Werthes u. f. w. einer Sandichrift die innern und namentlich bie Buge ber Schrift und ber Buchftaben, mit benen fie gefdrieben finb. Roch immer hat für biefen Theil ber Sanbidriften Walther's aLexicon diplomaticum» (3 Bbe., Gott. 1745-47) einen entschiebenen Berth. Das Alter griech, Sanbichriften lagt fich aus ben Schriftziigen ichmerer bestimmen ale bas ber lateinifden. 3m allgemeinen ift zu bemerten, ban bie Bilge einer griech. Sanbichrift befto leichter, gefälliger und flüchtiger finb, je alter fie ift, baft fie aber im Berlauf ber Sabrbunberte immer fleifer werben. Der Dangel ober bas Dafein ber griech. Accente entideidet nichts. Uebrigens wird man nicht leicht altere griech. Sandfchriften ale aus bem 7., bochftene 6. Jahrh. finben. Die Schriftzuge ber lateinifchen Dt. bat man theile nach ber Große ober Rleinheit berfelben (Dajubteln ober Minusteln), theile nach ber verschiebenen Gestalt und bem Charafter, welche fie bei verschiebenen Bollern ober in gewiffen Beiträumen annahmen (scriptura Romana antiqua, Merovingica, Longobardica, Carolingica otc., wogn feit bem 12. 3ahrh. bie fog. gothifche fam, welches eine fünftlich abgeicharfte und edige Dimuetel ift), eingetheilt und bei jeber biefer Schriftarten wieber Regeln fefigeftellt, nach welchen man bas Alter einer Sanbidrift beurtheilen tann. Bor bem 8. Jahrh. wird man felten Interpunctionen antreffen; boch tommen auch nach eingeführter Bunctation aus bem 13. und ben folgenben Jahrhunderten noch DR. ohne Interpunction vor, aber mit Abtheilung ber Borte. Sanbichriften, Die feine Rapitel- ober andere Abtheilungen haben, finb immer alt. Der foa. Cuftos ober bie Wieberholung bes erften Borte bee folgenben Sefte am Enbe bes vorhergebenben gebort in bas 12. und in fpatere Jahrhunderte. Je wenigere und leichtere Abbreviaturen (f. b.) eine Sanbidrift bat, befto alter ift fie. In ben alteften Sanbfchriften hangen bie Worte gewöhnlich ohne alle Abtheilung ununterbrochen aneinander; erft feit bem 9. Jahrh. ift bas Abtheilen ber Borte allgemein geworben. Auch bie Beftalt ber arab. Riffern, welche man guerft in DR, aus bem Anjange bes 12. 3ahrh, finbet, tragt gur Beurtheilung bes Altere einer Sanbichrift bei. Manche D. haben am Enbe eine beutliche Beftimmung, wann, gewöhnlich auch burch wen fie geschrieben worben find, und man nennt fie bestalb batirte Cobices. Doch muß man bie Richtigfeit biefer Unterschriften nicht ohne weiteres für erwiefen annehmen, ba fie oft blos auf einen Theil ber Sanbidrift fich begieben ober auch gang erbichtet finb. Ebenfo wenig barf man aus benfelben immer auf bas Alter ber Sanbichriften mit Bestimmtheit foliegen, ba fpatere Abichreiber oft berartige Rotigen aus ben Driginalen, welche fie vor fich hatten, copirten. Abgeschabte und neu überichriebene Sanbichriften (codices rescripti) nennt man Balimpfeften (f. b.). Bal. Ebert, «Sanbichriftenfunde» (2 Bbe., 2pt. 1825-27); Soffmann, « Sanbichriftentunde filr Deutschland» (Breel, 1831); Rirchhoff, a Die Banbidriftenhanbler bes Mittelalteres (201. 1853).

Manutius (Aldus), ital. Manugio, Manugio dorr Wanucci, auch Albus der Keltere genannt, geb. 1443 ju Lafjiano bei Belletis, fludiete hier, zu Hercracu und im Rom, wedhald er fich ben Keinannen Vomanus gad, und wurde dann Erzieher des jungen Fürften zu Capei, Allbertus Pius, der ihm unter andern Gunstletzeigungen den Beinannen Hus ertheilte. 1482 begad er fich

nach Mirandola. Erft im mannlichen Alter ftubirte er bae Griechische au Berona, worauf er 1488 in Benebig eine Druderei anlegte. Er vervolltommnete bie Buchbrudertunft ungemein, fchaffte bie bieber gebrauchliche Moncheschrift ab, filhrte bie fog. Antiqua ein , erfand bie Gurfib, berbefferte bie Unterscheibungegeichen und gebrauchte guerft bas Rolon und Gemifolon. Huch ließ er fich febr angelegen fein, nicht mur einfach fcone und correcte, fonbern auch gute Terte gu bruden. Bu bem Ende unterhielt er in feinem Saufe eine gelehrte Gefellichaft, in welcher über Die abindrudenden Schriftfteller und über die Berbefferung bee Textes gefprochen murbe. Geine erften griech. Drude mar bie griech. Grammatit von Ronftantin Lastarie und bas Gebicht bes Mufaus (1494). Ueberhaupt verbanten wir ihm 28 editiones principes von griech. Claffifern. Bon feinen eigenen Schriften finb, aufer ben Anmerfungen und Borreben zu mehrern Schriftftellern, bemerfenemerth die «Institutiones grammaticae Graecae» (1515); bas «Dictionarium Graecums (1497, Buf. 1519 u. öfter); «Institutiones Graeco-Latinae» (1501 und 1508) und bie «Introductio perbrevis ad Hebraicam linguam» (querft mit Lasfarie' Grammatif 1501). Borguglich find feine Bergamentbrude, namentlich ift bie Schwarze vortrefflich. Die Bapfte Julius II. und Leo X. unterftutten ihn burch Privilegien. Er ftarb 3. Febr. 1515 an ben Bunben, welche ibm brei Deuchelmorber beigebracht hatten. - Gein britter Cobn, Pau-1us DR., geb. ju Benedig 12. Juni 1511, ftubirte befonbere bie lat. Sprache, bie er portrefflich fchrieb, hatte in Rom bie Aufficht über bie apostoliche Druderei (Typographia Pio-Manutians) beim Drud ber Rirdjenvater und murbe auch bei ber vaticanifchen Bibliothet gebraucht. Er übernahm 1533 feines Batere Buchbruderei ju Benebig, mo er auch 6. April 1574 ftarb. Seine Ausgaben griech, und rom. Claffifer, befondere ber Berte bee Cicero, find hochgefchaut, und unter feinen eigenen Schriften zeichnen fich namentlich feine «Epistolae et praefationes» (1558 u. ofter) aus. - Albus Dr. ber Jungere, ber Cobn bes vorigen, geb. 13. Febr. 1547, fchrieb bereite im 14. 3. eine Abhandlung über bie lat. Orthographie. Spater lehrte er bie alten Sprachen ju Benebig, Bologna, Bifa und Rom und ftarb in letterer Stadt 28. Det. 1597, nachbem er bie vaterliche Druderei eine Zeit lang fortgeführt, bann aber verlauft hatte. Roch in feinem Tobesjahre hatte ihm Clemens VIII. Die Leitung ber Typographia Vaticana übertragen. Dit ihm erlofch ber Ruhm ber Albinifchen Preffe. Dan hat bon ihm Anmertungen jum Bellejus Paterculus, Sorag, Salluft und Gutrop und mehrere Abhandlungen iber rom. Miterthumer, welche fich in Gravius' und Callengre's aThosaurus» finden. Das Reichen ber bon ben Manutiern gebrudten Buder ift ein Anter, um ben fich ein Delphin fclingt, bisweilen mit ber Beifchrift: Sudavit et alsit. Die Ausgaben, welche aus ben Drudereien ber Dt. berborgingen, nennt man Mbinen (f. b.). Bgl. Renouard, «Annales de l'Imprimerie des Aldes» (3. Aufl., Par. 1834); Schild, aMibus Dr. und feine Zeitgenoffen» (Berl. 1862).

Bico entfpringt und an Mabrid porbeiflieft.

Manganiflobaum, Danichinellenbaum, f. Hippomane.

Manjani (Alffjanker), tial. Tichter, wurde zu Maliand 8. Mürz 1784 geborn. Sein Batter von Erfo, aler ofen Willing, finie Mutter bis geffriede, Socher ber berithuten Berenata. Bundish macht er fish und feine a Verni seinlist (Ster. 1800) und bun Tab feines Pflisgenatret, Barto Indonani, und beirmad hund bis elmin aerei: (1810) befrunt, pronie er eine neue Art huff fight. Seine Tegglöse all Conto di Carrangeolas (Wali. 1820), in nediger er bis für huff fight. Seine Tegglöse all Conto di Carrangeolas (Wali. 1820), in nediger er bis für von right. Seine macht met ben Deren stellen fisht pass of worder undigreichen. Alle feight 1820 bis Tegglöse and deleis. Sie beim Eiliden beitent fish W. der Geret. Mind feine fishere Geridiet, dennuter namettich eine Dere und Poppleser Zon: all einige magges (1823). trugen bei, feinen Ruhm zu erhöhen. Das gröfte Auffeben aber erregten al promessi sposi, storia milanese del secolo XVII.» (3 Thte., Mail. 1827 u. öfter; Lpz. 1860; beutsch unter bem Titel "Die Berlobten" von Bulow, 3. Aufl., 2 Thte., Lpz. 1855; von Lesmann, 3 Bbe., Berl. 1827-28), worin in ber Befchichte bes Geibenwebers Rengo vom Comerfee bas Leben bee ital. Landvolle in unvergleichlicher Weife geschildert wird. Gine bochft intereffante Episobe biefes Romans bilbet bie Darftellung ber Buftanbe Mailande magrend ber Beft 1630. Spater erfchien bas Wert von DR. felbft im Stile vielfaltig umgearbeitet (3 Bbe., Dail. 1842) mit einem Anhange: «Storia della Colonna infame», worin Dt. in Beziehung auf Die Sinrichtungen mahrend ber Beft in Mailand die Richter bee Juftigmorbes antlagt. Geit vielen Jahren lebte D. in tiefer Abgeschiedenheit meift gu Bruffabo bei Dailand nur feiner Familie und feinen driftl. Betrachtungen ale eifriger und ftrenger Ratholit. Bon biefer feiner Richtung zeugen feine «Osservazioni sulla morale cattolica» (Flor. 1835; brutich pon Anipach, Röln 1835). Seine «Opere» murben mit fritifden Bemerningen berausgegeben von Dic. Tommafeo (5 Bbe., Flor. 1828-29). 1860 erfolgte feine Ernennung jum Genator bes Ronigreiche Italien.

Daonide, eigentlich ein Bewohner von Diaonien ober Lybien (f. b.), wurde von ben Alten vorzugeweife homer genannt, weil einige Rolophon, bas fruber zu Lybien geborte, für beffen Baterfladt hielten, mahrend andere, wie Lucian, biefe Benennung von Maon, bem Bater bes homer, ableiteten. - Spater bezeichnete man mit Daoniben bie Dufen überhaupt,

Maori. f. Reufeeland.

Dara (Bertrube Elifabeth), geb. Schmehling, eine berühmte Cangerin, murbe 23. Febr. 1749 ju Raffel geboren, mo ihr Bater Stadtmufifer mar, unter beffen Unleitung fie bie Beige fo fertig fpielen lernte, baß fie fcon im neunten Lebensjahre in Wien Concerte geben und im gehnten in London bor ber Ronigin fpielen tonnte. Auf Anrathen einer Sofbame legte fie bie Beige beifeite und nahm Befangunterricht bei bem Copraniften Barabifi, ber fie fo weit brachte, baß fie im 14. 3. ale Cangerin bei Sofe fich boren laffen tounte. 1766 tam fie nach Leipzig, wo fie, von Siller unterwiefen, bei bem fog. Grofen Concert ale erfte Cangerin balb allgemein bewundert wurde und fich jugleich jur Birtuofin auf dem Rlavier ausbildete. Ronig Friedrich II. borte fie 1770 und ftellte fie fogleich mit 3000 Thirn. Behalt in Berlin an, wo fie mit bem Birtuofen Concialini um ben Breis eiferte und neben biefem und unter Borpora's Anleitung fich ale Cangerin und Chaufpielerin weiter bilbete. Doch burch ihre Berbindung mit bem Bioloncelliften Jof. Mara 1774 verwidelte fie fich in mannichfache Berbrieftlichkeiten. Rachbem fie 1780 von bem Ronige im höchsten Umvillen entlaffen worben, ging fie wieber nach Leipzig. 1782 nach Wien und von ba nach Paris, mo fie erfte Concertfangerin ber Ronigin murbe. 1784 erfchien fle abermals in London, und ihr Auftreten in den Wintern 1785 und 1786 am Operntheater erregte ben größten Enthufiasmus. Go einftimmig bie Lobeserhebungen über ihre Runft, fo groß maren bie Rlagen über ihren Eigenfinn. Nachbem fie London verlaffen, machte fie Runftreifen in Italien, Frantreich, Deutschland und Rufland bie Mostau, wo fie nach bem Tobe ihres langft von ihr getrennten Gatten (geft. 1808) ihren bieberigen Begleiter Florio geheirathet haben foll. Als fie durch ben Brand von Mosfau 1812 ihr ganzes Bermögen verloren hatte, ging fie nach Reval und gab bafelbft Unterricht. 1819 befuchte fie England und 1821 Deutschland. Gie ftarb ju Rebal 20. Jan. 1833. Ihr Ruhm grundete fich nicht nur auf bie Starte und Fulle ihres Tone und ben großen Umfang ihrer Stimme, fondern auch auf Die bewunderungewürdige Leichtigfeit, Schnelligfeit und Rundung, womit fie die fcwierigften Paffagen portrug, fowie auf ihren einfachen und hinreigenben Musbrud im Abagio. Borguglich berühmt mar ihr Bortrag Banbel'icher Arien.

Marabu ober unrichtig Darabut beißt eine Art feiner weißer ober blaulichegrauer wollartiger Febern, welche haufig von Frauen ale Ropfput getragen ober jum Comud ber Ropf. bededungen benutt werben. Die Marabufebern haben ihren Ramen von bem DR., einer Art des Storchs (Ciconia Marabu), welche in ganz Indien, Iava und Sumatra lebt und dort von ben engl. Coloniften Abjutant genannt wird. Diefe Bogel fpagieren haufig in ben Strafen von Rallutta umber, wo fie ben Bewohnern oft jur Laft find, aber nicht getobtet werben burfen. Wegen ber Marabufebern, Die im Burgel und Bintertheil flegen, werben fie heerbemmeife in

ben Dörfern aufgezogen.

Marabut (vom grab. marbuth ober morabeth) ift urfprünglich ber Rame einer Gefte, welche im nordweftl. Afrita entfland, bier eine bedeutenbe polit. Dacht erlaugte und bie Dynaftie ber Morabiten ober Mimoraviben (f. b.) grunbete. Rach ber Uebermaltigung ber lettern burch bie Almohaben blieb bas Bort Dt. unter ben Berbervollfern jur Bezeichnung von priefterlichen Personen, welche den Dienst dei Woschen und Grabsapellen besorgten. Sie flehen bei dem Bolle in höchstem Anleben, und man traut ihnen Aundertraft und prophetische Gode gu. Ihr mächiger Einsuse erstrecht sich über ihren ganzen Stamm. Die Wilte wind die Seligsteit eines M. erb vom Bater auf den Sohn. Auch das Grab eines solchen Helligen nennt man ein M.

Maracaibo beift ein Meerbufen, ein großer Lanbfee, eine Brobing und beren Sauptftabt an ber Rorbfifte von Gubamerita. Der herrliche Golf be D., auch Caco be DR. und Golfo be Beneguela genannt, breitet fich mit feiner 304 D.-DR. großen Dberflache zwifden ber gur neugranabifden Proving Magbalena gehörigen Salbinfel Goajira und bem Gebiete ber Republit Beneguela, inebefonbere ber Salbinfel Baraguana und ben Brobingen Coro und DR. aus. Der auf ber Diffeite tief einschneibenbe Theil beifit Golfo be Coro. Durch einen nur 4489 ft. breiten, jeboch für Ceefchiffe fahrbaren Ranal, Die fog. Barra be DR., fteht ber Golf im Gitben in Berbindung mit ber Laguna be D., einem Guffmafferfee von 394 D .- D. Dberflache, ber felbft für Rriegofchiffe fahrbar fein würbe, wenn nicht ber heftige Strom in bem Ranale und Untiefen innerhalb beffelben ihr Ginlaufen hinderten. Der Gee fammelt die Bemaffer ber von ben benachbarten Gebirgen berabtommenben Bliffe, wie bes Rio-Bulia mit bem Catatumbo und bee Escalante im G., bee Matatan im D., bie 20-30 DR. aufwarte fchiffbar find und in ber Regenzeit die Chenen ihres untern Laufe weit und breit überichwemmen. - Die Broving DR. Die weftlichfte ber Republit Benequela, bat mit Ginichluft bes Gees ein Areal von 1564 Q.-MR. und eine Bevolferung (1854) von 89718 Geelen. Weftlich am Rorbenbe bes bier nur 21/4 DR. breiten Gree liegt DR., Die Sauptftabt ber Brobing, theile auf trodenem Terrain, theile an einer Bucht, theile auf einer Anhohe. Die Stadt gewährt im gangen ein armliches Anfeben, beginnt fich aber neuerdings mit bem Aufblithen bes auswärtigen Saubels fehr gu heben. Bon öffentlichen Gebanben find nur eine hubiche Rirche, eine Rapelle, ein Rlofter und ein Sospital ju nennen. Un wiffenschaftlichen Anftalten befit DR. ein Rationalcollegium, eine nautische und mehrere andere Schulen. Biel mehr Bebeutung hatte bas ehemalige Jefuitencollegium, bas erfte in Benezuela, welches bie Ctabt jum Sauptfit ber Gelehrfamteit ber Capitania von Caracas machte. Der Safen ift völlig ficher, ber Gingang für große Schiffe aber etwas fcmeierig. Die am Eingange bee Gees erbauten Teftungemerte fcuiten ben Bafen. Die Einwohner, beren Bahl fich 1801 auf 20000 belief, gegenwartig aber nur bie Salfte betragt, treiben grofentheile Sanbel, Geefahrt und Schiffbau und unterhalten namentlich ftarfen Berfehr mit ben holland., ban, und fcweb. Infeln Weftindiens. Reuerdings hat auch ber birecte Berfehr mit Guropa und ben Bereinigten Staaten von Amerika fehr jugenommen, und es bilbet DR. einen wichtigen Ctapelplat für bie Provingen Daracaibo, Merida und Trurillo fowie auch für die reichen Rachbarprovingen Reugranabas. 1864 waren 397 Schiffe ein - und ausgelaufen. Sauptaussuhrartifel find Cacao, Baute, Gelbholg, Divibivi, Balfam-Copaiva und Baumwolle. 3m RB. ber Stadt bilbet bie Laguna be Sinamaica den fchönsten Landsee der Broving, an deffen Ufer die Indianer jest noch, wie ihre Borfahren, ihre Bohnungen auf Pfahlen erbauen, infolge beffen bas Land ben Ramen Beneguela (Aleinvenedig) erhielt. Dt. murbe 1571 von Alongo Bacheco an berfelben Stelle gegründet, auf welcher icon ber Entbeder bes Gees, ber Deutsche Ambroftus Alfinger, 1529 einige Saufer unter bem Ramen Rueva-Zamora erbaut hatte. Die Stadt murbe wiederholt von ben Indianern und fpater von den Flibustiern erobert und geplündert und blieb au Bedeutung lange hinter ber 1595 auf ber öftl. Begenfifte gegrundeten, jest völlig beruntergefommenen Ctabt Bibraltar gurud. In ben Unabhangigfeitetampfen litt D. auferorbentlich und wurde von ben Spaniern erft 9. Rob. 1823 nach tapferer Bertheibigung burch Capitulation geraumt.

rauchert weithin verfenbet.

831

832

70 DR., behnt fich ine Innere 120 DR. weit aus und nimmt ein Areal von mabricheinlich 6759 D.-M. ein, auf welchem fie 1866 etwa 400000 E., barunter 70000 Stlaven gablte, ungerechnet bie im Guben lebenben unabhängigen Indianer, beren Zahl nicht befannt ift. Das Land ift bie weftl. Fortfetung ber Cbene bes Baranabyba, aber hugeliger ale Biauby. Die von G. nach D. ftreichenben Canbfteinhugelletten erheben fich hochftene bis 1000 F. und find meift bemalbet. Die amifchen ben Muffen liegenden Campos tragen wenig Baume. Die Gluffe, bie meift bas Trintmaffer liefern, find gröftentheils fchlammig und treten in ber naffen Beit (Dec. bie Juni) über. Das Klima ift heift, aber nicht ungefund. In ber trodenen Beit hat nur bie Rufte grilne Stellen, magrend bas gange Innere eine Bufte ift, in ber bie Begetation erftorben. 3m nörbl. und mittlern Theile ber Proving wird Aderbau und Biehgucht, im fublichen faft nur bie lettere getrieben. 3m B. gewinnt man Buderrohr, Reis, Bananen, Dais, Dams, Manioc und Gubfrudte, im mittlern Theile befonbere Baumwolle. Die Sauptftabt DR. ober Can-Buis be DR. liegt auf ber Rordweftfufte ber Infel DR., welche 4 DR. lanbeinwarts burch ben Mosquitofluft, eine fcmale Bafferverbinbung gwifden ben Baien von San-Mareos und San-Bose, bom Reftlande getrennt wirb. Gie ift ein Geeplay von 36000 E., Git eines Bifchofe, hat ziemlich aut gebaute Saufer und breite Strafen, ein großes Bouvernementogebaube, ein Stabthaus, eine Rathebrale, die zu bem ehemaligen Jefuitencollegium gehörte, gehn andere Rirden und mehrere Rlofter fowie ein Lyceum und einige andere Legranftalten, auch eine Bant. Ale Entrepot von feche Brovingen betreibt bie Stadt aus ihrem auten und fichern Safen Sanbel mit Santen und Baumwolle fowie mit Reis, Rum, Droguen und Manteiga be Tartaruga (einer Urt Butter aus Schilbfroteneiern). Die auf ber Beft. und ber Dftfufte ber Infel gelegenen Forts Can-Marcos und Can-Joge beden die Eingange in die nach ihnen benannten Baien. Der Stadt gegenüber liegt an ber Can-Marcosbai ber Safenort Alcantara mit 5000 E.

Maranon, f. Amazonenftrom.

Marasmus (griech) ift im allgemeinen gleichbebeutenb mit Radjezie (J. b.) und Settil (J. b.). Mit Marasmus semilis bezeichnet man ben abegeichten, Kraftlofen Zuftand ber Greife (f. b.). Marasaluto ober Na ra od in 10 feifit ein feiner Liqueur, ber aus bem Satte einer Art

fauerer Kiriche (ital. marasca) unter hingufligung einiger anderer Ingredienzen bereitet wird. Um befannteften find ber M. bi Bara, aus Bara in Dalmatien, und ber aus Corfica. Auch

wird er in Deutschland, aber minber aut fabricirt. Marat (Jean Baul), berüchtigter Charafter ber Frangofifden Revolution, geb. 24. Mai 1744 ju Bauben im Rürftenthum Reufchatel von prot, Meltern, wibmete fich ber Argneifunft unb Bhufif und befaft geiftige Mittel und ausgebreitete Renntniffe, ging aber auf Reifen, um fein Forttommen gu fuchen. Bu Ebinburgh nahrte er fich ale frang. Sprachlebrer und aab bafelbft 1774 eine revolutionare Schrift, «The chains of slavery», heraus, bie er fpater auch in frang. Sprache («Les chaînes de l'esclavage», Bar. 1792 u. öfter) erfcheinen lieg. Ein anderes Bert, «De l'homme, ou des principes et des lois de l'influence de l'âme sur le corps et du corps sur l'ames (3 Bbe., Amfterb. 1775), verwidelte ibn in einen langen Streit mit Boltgire und beffen Bartei. In biefer Beit veröffentlichte er nacheinander mehrere phofit. Schriften über bas Reuer. bas Licht und die Eleftrieität, burch welche er Rewton widerlegen und die Wiffenschaft umgeftalten wollte. Er ließ fich ale Argt in Paris nieber; allein fein fturmifcher Beift, feine Baradorie und große Gigenliebe brachten ihn bei aller verzehrenden Thatigfeit um jeben Erfolg. Endlich erhielt er eine Anftellung ale Ctallargt beim Grafen von Artois. Beim Ausbruch ber Revolution zeigte er fich fogleich ale wilber Demagog. Bon grotestem Menfern, mit fcharfmarfirtem Beficht und flammenbem Blid, mifchte er fich unter bas Boll und brachte burch feine jugellofen Reben balb eine lacherliche, balb eine furchtbare Birtung hervor. Gein Ginfluß auf bie niebere Rlaffe, beren Ton er zu treffen berftanb, flieg, ale er 12. Dec. 1789 ben «Publiciste parisien» herausgab, ben er einige Monate fpater in ben «Ami du peuple» umwanbelte. In biefem Bollsblatt, bas er am Abend ber Denge in Berfon vorlas, verbreitete er bie tollften Geriichte und benuneirte ben Sof, Die Minifter und Die Rationalversammlung unaufhörlich. Gebon im Mug. 1789 fchrieb er in einem andern Blatte, man muffe 800 Baume im Garten ber Tuilerien in 800 Balgen verwandeln und ebenfo viele Deputirte, an beren Spige Mirabeau, aufhangen. Danton, ber DR. als Bertzeug gebrauchen wollte, fuchte feine Befannticaft und brachte ibn in ben Club ber Corbeliere. Reincomege burch Chrigeig, fonbern vielmehr burch bas Beraufch und bie Unordnung gefährlich, die er um fich verbreitete, befahl ber Ctabtrath im Jan. 1790 feine Berhaftung. DR. verbarg fich in ben Rellern ber Corbeliere, wo er fein Blatt redigirte, und wagte fich erft nach bem Bluditverfuch bes Ronigs wieber an bie Deffentlichkeit. Bahrend ber Marat 833

Befetgebenben Berfammlung griff er besonbere bie Gironbiften (f. b.) an. Bugbet forberte enblich ein Antlageberret gegen ben Schmaber, an bem fich bie Jafobiner erft verftanben, ale man auch ben Brocen gegen ben Abbe Ronou, ben Rebacteur bes «Ami du roi», bewilligte. DR. verftedte fich wieber bei ben Corbeliere, bis bie Ratgfropbe vom 10. Aug. 1792 eintrat. Er trat jest formlich in die Dienste Danton's, ber Justigminister geworben, und verfolgte fehr heftig ben Dinifter Roland. Ale fich im Schofe bes revolutionaren Gemeinberathe ber bernichtigte Ausfoug jur Ueberwachung ber Berrather bilbete, ließ fich DR. aus eigener Dachtvollfommenbeit aufnehmen und übte anf bie Berathungen, welche ben Geptembergreueln vorangingen, ben entichiebenften Ginfluß. Unter ben Septembermeteleien murbe DR. in ben Convent gemablt, wo er fich noch wilber und blutburftiger zeigte ale in feiner Zeitschrift, bie er feit 21. Gept. 1792 «Journal de la République» nannte. Inbeffen nahm ihn ber Convent febr ichlecht auf; niemand wollte neben bem Septembriften fiten, und wenn er fprach, erhob fich ein Tumult. Die Gironbiften Louvet und Rebecqui flagten ihn in ben erften Tagen an, bag er zu Gunften Robespierre's bie Dictatur vorgefchlagen habe. DR. lenguete bies nicht, behauptete aber, bag biefe Dictatur nur einige Tage bauern burfte, mahrend im Gegentheil Franfreich 20 3. hindurch unter ber Anarchie bee Convente gittern würde. Much machte er geltenb, bag fein Dictator fortwahrenb eine große eiferne Rugel am Bein nachfchleppen follte, bamit er fich nie bem Bereiche ber Bollejuftig entgieben tonnte. Endlich ließ man auf Borlefung einer fpatern Rummer feiner Beitfchrift bie Anflage fallen, und DR. jog ein Piftol aus ber Tafche und erflarte, bag er fich auf ber Eribune ben Tob gegeben haben murbe, batte man ibn in ber That verhaften wollen. Durch bie Straftofigfeit fühner gemacht, befchulbigte er 18. Dec. Dumourieg, baf berfelbe bie Batrioten, bie gur Armee gegangenen Septembermanner, muthwillig bem Reinbe geopfert babe, Ginige Tage fpater forberte er in feiner Zeitfchrift bas Opfer bon 270000 Ropfen, und ale man ihn im Convent gur Rebe ftellte, meinte er, wenn man ihm biefe verweigere, werbe er mehr forbern. Bahrend bes Proceffes bes Konigs, für beffen fchleunige Sinrichtung er ftimmte, rief er bem Bolle in feinem Blatte gu: «Schlachtet, folachtet 200000 Anbanger bes alten Regimente und reducirt ben Convent auf bas Biertel.» Diefe und andere Uebertreibungen brachten in ben Berfammlungen im Jan. 1793 furchtbare Scenen ju Bege; ber Convent heulte und pochte, wenn DR. fprach, die Tribitnen bonnerten Beifall. Am 26. Febr. versuchten bie Gironbiften vergebens, gegen Dt. ein Anflagebecret zu erlangen, weil er ben Bobel gur Plünberung ber Rauflaben aufgereigt batte. Er benuncirte bierauf alle Generale, ichlug bie Erneuerung ber Geptembergreuel por und brachte im April bas furchtbare Befet gegen bie Berbachtigen gu Stanbe, auf welches in Frantreich 400000 Denfchen eingefeitert murben. Im Marg unterzeichnete er enblich ale Brafibent bee Jatobinerclube eine Abreffe an bas Bolt, in welcher baffelbe jum Aufftanbe und gur Ermorbung ber Berrather, ber Gironbiften, aufgeforbert wurbe. Diefer Schritt erregte felbft ben Unwillen ber Bergpartei; auf Lacroir' Antrag mußte DR. por bem Revolutionstribunal erfcheinen. Fouquier Tinville (f. b.) aber empfing DR. gleich einem Marthrer, und bie Gefchworenen erflarten ihn fitr unfchulbig und für ben mahren Bollefreund. Dan belub ibn mit Burgerfronen und fchleppte ibn auf ben Schultern burch bie belebteften Strafen ber Stabt in ben Convent, wo ihm ber Brafibent Danton eine Lobrebe bielt, Die Gipung aber im Tumulte folieften mufite. Dit biefem Ciege begann DR. nun noch offener ben Rampf mit ben Gironbiften; er bearbeitete ben Gemeinberath, rief bie Sectionen gu ben Baffen und lautete 31. Dai auf bem Stadthaufe eigenhandig die Sturmglode. Beboch forberte er nur die Mechtung bon 22 Deputirten, und ale man 1. Juni noch mehr proferibiren wollte, widerfeste er fich. DR. batte iebt ben Gipfel feiner revolutionaren Laufbahn erftiegen; er bilbete im Auge bee Bolle mit Robespierre und Danton bas Triumvirat, welches burch gefetlichen und ungefetlichen Ginfluß bas Schidfal ber Republit leitete. Inbeffen mar Dt. in Bahrheit weber ein Barteibaupt noch ein polit. Bewalthaber, fonbern ber Apoftel und bas Inftrument, beffen fich Danton und Robespierre jur Aufregung und Entfeffelung ber Daffen bebient hatten. Ale nm ber Rampf zwifchen ben eigentlichen Sauptern begann und Robespierre auf ben Ropfen ber übrigen emporftieg, wurde ber Apoftel unnöthig, und nur ber Bufall hinderte es, bag er nicht ebenfalls bas Schaffot befteigen mußte. Gine Entzundungefrantheit hielt ibn feit bem Sturge ber Gironbiften in feiner Bohnung gurud. Riche tonnte bier feine fieberifche Thatigfeit befriedigen; er fchrieb unausgefett Briefe und befdwerte fich taglich beim Conbent, bag man ihm zu wenig Aufmertfamteit fchente, benn er hielt fich fur ben groften Staatomann Europas. Rachbem er ben Zag porber noch bie Generale Cuftine und Biron benuncirt, fuchte ibn 13. Juli 1793 Charlotte Corban 834 Marathon

Marathon, ein Fleden an der Oftfufte von Attita, jeht Marathona, ober nach Leafe in der Rage bes heutigen Brand, wurde berühmt burch den glorreichen Sieg, den fier 490 v. Chr.

bie Griechen unter Miltiabes (f. b.) über bas Berferheer erfampften.

Maratten, f. Daharatten.

berühmt und mit bem Dichter Bappi (f. b.) vermählt.

Marabeli, eine altjam. Ming, war im frijfen Mitteldiere die Legischung für das Gewich, nach wichen die ber Munter abgenommen Gette (Wordsbein) unter die Selbaten verthilt wurde. Als Mings wurde der M. der die Ausstelle Monte die Gestelle Monte die Ausstelle Monte die Gestelle Monte die Ausstelle die

halben, aus Rupfer geprägt merben. Marbad, ber Geburteort Schiller's, eine Stadt im murtemb. Rectarfreife, am Einfluffe ber Murr in ben Redar, hat 2216 gewerbfleifige und Beinbau treibenbe Ginwohner. 3n Schiller's unicheinbarem Geburtebaufe find Reliquien von bem Dichter ausgestellt. Auf ber Schillerhöhe, bicht an ber Stadt, foll ein Dentmal beffelben errichtet werben; bie toloffale Schillerftatue von Thorwalbfen aber ficht in Stuttgart. Außerhalb ber Stadt liegt Die fcone goth. Alleranderfirche, Die um Ditte bes 15. Jahrh, gebaut ift. Der Drt fcheint fcon von ben Romern gegrundet, auf die wenigstene bie in ber Umgegend fich findenden gabtreichen Alterthumer binmeifen, und mar bereite im 10. Jahrb, befeftigt. Dt. gebort ju ben alteften murtemb. Stabten, war übrigens in ber Beit bon 1462-1504 pfalg. Lehn. Dentwürdig ift bie Ctabt burch bas 14. Cept. 1405 bafelbft bon ben fcmab. Stanben und Stabten gegen Raifer Ruprecht bon ber Bfalg gefchloffene Bilnbnig (Darbacher Bund). 1693 hatte Die Stadt von ben Frangofen viel ju leiben und murbe faft gang niebergebrannt. - De beift auch ein Darftfleden im Begirte Berfenbeug bes Ergbergogthume Defterreich unter ber Ene, am linten Donauufer, nabe oberhalb Bechlarn, gewöhnlicher Anlandungeplat ber fog. Orbingrifchiffe, jahlt etwa 1000 G., befitt ein Graphitbergwert und eine Graphitgefchirrfabrit. Rabebei liegt Daria. Taferl, ein berilhmter, jahrlich von etwa 150000 Pilgern befuchter, auf einer Unbobe gelegener Ballfahrteort von 500 G., mit einer 1661 erbauten großen Ballfahrtefirche, in welcher bas Mariabilb . Maria Taferl . jur Berehrung aufgestellt ift. Bon bem Plate bor berfelben hat man ein prachtvolles Panorama der gangen Alpenkette von Baiern bis zu ben

Boben um Bien vor fich.

Marbod ober Marobod, Konig ber Martomannen (f. b.), hatte ale Jitngling im rom. Rriegebienft rom, Bolitif und Rriegefunft fennen gefernt. Gein Bolf führte er, ale er ju ibm jurungelehrt mar, balb nach Chrifti Geburt aus ben bisberigen Wohnfiten am Dain in bas heutige Bohmen und grundete bier ein machtiges Reich, bem fich viele andere german. Bolfer ale Bunbesgenoffen aufchloffen. Ein Angriff, ben bie Romer, für ihre Lathber im Guben ber Donau beforgt, auf ihn, ber fich ein ftebenbes Beer von 70000 Mann gu Guft und 4000 Reitern gebilbet hatte, im 3. 6 beabfichtigten, wurde burd ben gleichzeitig ausbrechenben Aufftanb ber Bannonier und Murier vereitelt und burch Tiberius mit ihm ein Friede abgefchloffen, Die Macht, bie M. ale Ronig in Anfpruch nahm, ilberfchritt bie Gremen, in benen fonft bei ben Germanen fürftl. Gewalt bestand, und er ichien ber german. Bollefreiheit geführlich. Darilber brach 17 ein Rrieg amifchen ibm und Bermann (f. b.) bem Cherueter aus, in welchem fich bie Longobarben und Gemnonen von DR, trennten; nach einer unentichiebenen Schlacht 100 fich DR. in fein Reich gurild. Die Romer verweigerten ibm ihre Billfe, und 19 gelang es bem Drufus (f. b.), bes Tiberius Cohn, ibm Feinde unter ben Geinen ju erweden. Der Gothe Catualba, ber einft por feiner Gewalt hatte flieben muffen, fibte nun Rache und nothigte ibn, fich ju ben Romern ju fliichten. Tiberius wies ihm Ravenna ale Aufenthalteort an, wo er nach 18 3. ftarb. Much Catualba floh balb nach ibm, bon ben Bermunduren bertrieben, ju ben Romern

und endete in Forum Julii (jett Frejus) im Rarbonenfifchen Gallien.

Marburg, Univerfitatoftabt und Sauptftabt ber Proving Dberheffen bes ehemaligen Rurfürftenthums Deffen, an beiben Ufern ber Pahn und an ber Gifenbahn bon Raffel nach Frantfurt, ift Git ber Bropingialbehorben, eines evang. Confiftoriums und Superintenbenten, eines Eriminalgerichte und zweier Juftigamter und gablt (1864) 7718 E. Der größere Theil ber Stadt liegt auf ben Terraffen eines bis jum Alukufer allmablich fich abbachenben, mit einem alterthumlichen Schloffe gefronten Berges an bem rechten, ber fleinere Theil, Die Borftabt 2Beibenhaufen und die Stationegebaube bes Dain-Befer-Bahnhofe, an bem linten Ufer ber Lahn. Bivei größere Britden verbinden beibe Stadttheile miteinander. Dt. gewährt von außen burch feine bobe Lage, die großen alterthamlichen Rirchen und öffentlichen Bebaube und Die Schonbeit feiner Umgebungen einen febr malerifden Anblid. Unter ben Rirchen zeichnet fich bie St.-Clifabethfirche, mit bem trot feiner Beraubung burch bie Frangofen immer noch prächtigen Grabbentmale ber beil. Glifabeth, einem Erbbegrabniffe beff. Landgrafen, und vielen fonftigen Monumenten, burch Reinheit bes Sties und ihre fconen Berbultniffe befonbere aus. Ebenfo ift bas Schloft in vieler Begiebung febenswerth; inebefonbere ift bie Rirche und ber Ritterfagt beffelben architeftonifch merfwurbig. Fruber ein landgraft. Refibengichloft und eine nicht unerbebliche Reftung, bient baffelbe gegenwärtig theile jum Gefängniß für fcmere Berbrecher, theils jur Raferne. Biftor. Bebeutung hat bas Schloft, abgefeben bon ben vielen, ihm gutheil geworbenen Belagerungen, ale Geburteftatte Philipp's bes Grogmuthigen und ale ber Ort bes 1529 (pom 1. bie 3. Dct.) zwifchen Zwingli und ben Schweigern einerfeite und Luther und ben Bittenbergern andererfeite ftattgehabten Religionegefprache. (Bgl. Schmitt, «Das Religione. gefprach ju DR.n. Marb. 1840). Die Stadt bat außer ber Univerfitat an Unterrichteanstalten noch ein Ghmnafium, eine Realfchule, eine Sandwertefchule, guteingerichtete Bilrgerfchulen und viele wohlthatige Anftalten, unter lettern brei Spitaler gur Berpflegung alter und unbermogenber Leute, ein Baifenbaus, ein Arbeitshaus fitr Befchaftigungelofe und eine Rleinfinberbewahranftalt. Bugleich ift DR. ber Git einer naturforfchenden Gefellichaft (feit 1817) und ber Bibelgefellichaft für Dberbeffen. Die bebeutenbften Induftriezweige find die Topferei (welche piel Baare, fog. Marburger Gefchirr, exportirt) und die Gerbereien ber Borftabt Beibenhaufen, bie ihr Leber meift auf die Deffe zu Frantfurt a. D. ausführen. Außerbem werben noch borgitaliche dirurgifche Inftrumente und Bianos verfertigt. DR. erhielt 1227 vom Panbgrafen Ludwig von Thuringen Stadtrecht und marb 1228 ber Witwenfit ber Landgrafin Elifabeth, welche ichon 1231 im 24. Lebensiahre ftarb und fpater fanonifirt wurde. Durch bie zu ihren Shren erbaute Rirche und bas landgraft. Schloft erhob fich Dt. fo fcnell, bag es bereits 1247 bie ameite Ctadt Deffens und bie Sauptftadt bes Landes an ber Lahn mar. Langere Beit binburch. pon 1458-99 und von 1567-1604, war es die Refideng heff. Fitrften; Landgraf Bhilipp ber Grogmuthige gablte es unter bie Orte, wo er am liebften weilte. 3m Dreifigjabrigen Arjege batten Stadt und Schlof viel burch Belagerung und Rriegenoth ju leiben. Befonbere

53 \*

tapfer vertschigt wurde letzters 1647 durch den heft, 16ff, Dockflientenant Estuf gegn die Salvielichen unter Gerf Solzspeht, dobas find firmt Monate die Velagerer gedfpächt und entsmuthigt abzogen. Auch im Siedenjährigen Krieze ift W. noch mehreremal, puleți 1761 belagert worden. 1806 und 1809 war ed der Schaufund der Eriebung der heft. Bauern gegen die Hrandolfen, worde letzter 1810 und 1811 die Felmpswerte des Schaufer geficknichte für gefrei.

Die Univerfitat DR. ift von Landgraf Bhilipp bem Grofmithigen 30. Dai 1527 gegrundet und reich ane eingezogenen Rloftergutern botirt worden. Dit ihr trat bie erfte prot. Dochichule in Deutschland ine Leben; erft 1541 erhielt fie bon Rarl V. ihre Beftatigung. Gleich nach ihrem Eutstehen erreichte bie neue Bilbungsanftalt eine bobe Blite und bedeutenben Ruf burch bas gefammte prot. Europa. Jünglinge aus gang Deutschland, aus Frantreich, England, Schottland, Schweben und felbft Griechenland widmeten fich bier ben Studien. Diefe Bebeutung blieb ihr auch, nachbem 1607 bie Universität Giefen entstanden mar und Dt. an Diefe manchen titchtigen Lehrer verloren hatte, bis jum Dreifigjahrigen Kriege. Radidem Beffen-Darmftabt 1625 Dt. befest, verlegte es bie giegener Univerfitat babin, fobaf von ba an bie 1650, mo bie Ctabt infolge bee Weftfälifden Briebens mieber an Beffen Raffel gurildfiel, nur Gine beff. Univerfitat beftand. Dachbem Giegen feine Dochfchule wieder erhalten, marb auch die ju DR. im Juni 1653 bon neuem feierlich eingeweiht. Gine zweite, freilich nicht febr larige bauernbe Glangperiode hatte die Univerfitat Dt. ju Aufang bee 18. Jahrh., wo ber Philofoph Chriftian von Bolf (feit 1723) bafelbst wirfte und Buborer aus allen Gegeuben um fich ber-fammelte. Gegenwärtig ift die Universität von durchichnittlich 250-300 Studenten besucht, bon benen fich eine verhaltnigmäßig bedeutenbe Bahl ben gutvertretenen Raturwiffenfchaften widmet. Bei ber reichen Dotation ber Sochichule find beren Inftitute gablreich und mobl unterhalten. Die Bibliothet (120000 Banbe), bas Anatomiegebaube und die Sternwarte mit bem Dathematifch - Bhnfifalifden Cabinet, beibe 1841 erbaut, Die Chirurgifche Klinif find anfebnliche, ihrem Zwede burchans entiprechende Bebanbe. Huferbem verbient bas Chemifche Laboratorium wegen feiner mufterhaften Ginrichtung noch befondere Erwähnung. Ferner befteht ein Botanifcher Garten, eine Entbindungsauftalt, ein Rlinifches Inftitut, ein Boologifches Dufeum, eine Thierarmeifdule, bas Philologifche Ceminar und bas flagtswirtbicaftliche Bilhelme-Inftitut. Die Bahl ber orb. Profefforen betragt (Commer 1866) 34, Die ber angerorbentlichen 8, ber Bribatbocenten 8. Unter ben burch Raturichonheit ausgezeichneten Umgebungen DR.s berbienen bie gerfallenen Schlöffer Frauenberg und Staufenberg, ber Bergnugungeort Spiegeloluft mit prachtvoller Musficht, ber St. Elifabethbrunnen bei Edprod und bas gang nabe bei ber Stadt gelegene Dorf Darbach befondere Erwähnung. Bgl. Jufti, « Gefchichte ber Univerfitat DR. » (Marb. 1827); Benninger, «DR. und feine Umgebungen » (Darb. 1857).

Matturg, die Sampfladt des freihern Breifes des förer. Derngeftund Steiernart, jet die Sampfladt des Freihern Breifes des förer. Derngeftund Steiernart, jet die Sampfladt des Närenturge Beight, and Mend die geight Seide des Samundes, am little ber Zeun und an der Sindsdag gefegen, ist der Sit zie Abfleck den Azum, eine Begießer den des Steiernarts der Steiernarts

Marc Murel, f. Mutoninus.

Marten (François Severin Bedgaviers), General ber Franzstiffen Stewhift, geb. 1. Men 1760 zu Chartes, follt ich men Archides widmen, net oder aus Neiguing für ben Solderinftund, 178 a.d.; in den Regiunt Canopen-Carigman und nahm als Gergant beim Kubben der Rechaulten den Abfeiche, um im ihr Anzienalgabet zu treten. Vach Charten und Gefreit der Archivallianen erwählt, mit weichen er necht gesten der Archivallianen der von Archivallianen der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen 
eble Rache, indem er ihm fein Bferd gab und baburch bas Leben rettete. Bourbotte bewirfte bafür feine Ernennung jum Brigabegeneral. DR. zeigte fich berfelben murbig und fchlof fich an Rieber an, mit bem er überhaupt viel Achnlichfeit befaß. Rach bem Giege bei Autrain, 18. Rov. 1793, ifbertrug man ihm proviforifch ben Oberbefehl über bie beiben Armeen bee Beften. DR. fclug 13. Dec. 1793 bie Benbeer bei Dane und eroberte bie Stabt. Bahrend bes Rampfes hatte er ein fcones junges Dabchen, welches gegen bie Republit bie Baffen führte, gerettet und in Sicherheit gebracht, und biefen Umftand benutten feine Reiber, um ibn beim Convent abermale bee Berrathe ju beichulbigen. Dan rief ihn jurild und wurbe ibn auf bae Schaffot beforbert haben, wenn fich nicht Bourbotte feiner angenommen hatte. Erft im Feldzuge von 1794 erhielt er ben Befehl über eine Divifion in ber Arbennen. bann in ber Maas- und Cambrearmee. Rachdem er 26. Juni bei Fleurus ben Gieg entschieben, nahm er im Berbft Machen, Bonn und Robleng. 3m Feldguge von 1795 führte er die Arrièregarbe bei bem Rudguge auf bas linte Rheinufer, 1796 befehligte er unter Moreau und blofirte Daing, mußte fich aber bei ber rudgangigen Bewegung Jourban's ebenfalls auf Limburg jurudgieben. Jourban gab ihm ben Auftrag, fich mit ber Arrieregarbe bem Ergherzog Rarl entgegengumerfen, bamit bie frang. Armee bas Defile bei Altenfirchen paffiren tonnte. Dr. rettete baburch bas Beer. Am 20. Cept. bom General Sobe angegriffen, empfing er bon einem tiroler Jager einen toblichen Schug. Er murbe nach Altenfirchen gebracht, mußte aber ber Großmuth ber nachfolgenden Defterreicher überlaffen werben. Auf Befehl bes Erzherzogs widmete man ihm große Sorgfalt; er farb aber fcon brei Tage fpater, 23. Sept. 1796. Seine Leiche wurde nach Neuwied gebracht, wo fich Freund und Reind ju einer feierlichen Beftattung vereinigten. D. befag ein ichones Meufere und einen ebeln, humanen Charafter. Er hinterließ befonders zu Robleng ein ruhmliches Unbenten, wo ihm auch ein Dentmal gejett ift.

Marcello (Benebetto), berühmter Componift ber fpatern benet. Schule, geb. ju Benebig 24. Juli 1686, erhielt im Saufe feines Baters, eines angefehenen Robile, eine febr forgfältige Erziehung, in welcher auch die Dlufit mit einbegriffen war. Spater ftubirte er biefe Runft noch grundlich bei bem beruhmten Gasparini und betrieb biefelbe unausgefest, obichon er burch amtliche Geschäfte viel in Anspruch genommen wurde. Rachdem erebon feinem 25. 3. an ale Abpocat gewirft und bann verschiebene öffentliche Memter befleibet, mar er bis 1730 Mitglied bes Rathe ber Bierziger und tam hierauf ale Probebitore nach Bola. Das ungefunde Rlima biefer Ctabt bewog ihn aber 1788, wieber nach Benedig gurudgutebren, worauf er nach furger Beit ale Camerlengo (Schatzmeifter) nach Bredeia gefchidt wurde, wo er 24. Juli 1739 ftarb. Das Bert, bem Dr. ale Componift feine Berithmtheit verbanft, find feine 50 Bfalmen, beren Texte von Giuftiniami bearbeitet murben, und die gu Benedig in zwei Abtheilungen (gu je bier Foliobanben) 1724-27 im Drud erichienen. Componirt jum Theil für eine, jum Theil für mehrere Singfrimmen mit Beneralbagbegleitung fowie einige auch mit obligatem Bioloncello ober zwei Biolen, zeichnen fie fich burch Tiefe und Bahrheit bee Ausbrud's und burch Gigenthumlichfeit ber Erfindung aus. Gie find bis in die neuere Beit wiederholt neu aufgelegt worben, 3. B. in Benedig, Loudon und Baris. Außerdem fennt man von Dr. Concerte und Conaten für fünf Inftrumente, Conaten für Rlabier allein, Rirchenfachen, Rammer-Cantaten und Duetten, Dabrigalen u. f. w. Auch einige Baftoralen und mufifalifche Dramas hat DR. componirt fowie bem Texte nach verfaßt, wie er benn überhaupt auch ein guter Dichter mar. Ueberdies machte er fich burch mufitalifche Schriften, theile polemifchen, theile bibattifchen Inhalte, befannt.

Marcellus is der Amme einer eine pelopischen Samilie des Clandigien Geleicheite, (C. Landische), die just den angeleiche der Fellen der Angeleiche der Angeleiche der Fellen der Angeleiche der Angeleiche der Angeleiche der Fellen der Angeleiche 
Sippofrates und Spicybes in offenem Bunde mit Rarthago ftand. Des Archimebes (f. b.) Das ichinen vereitelten feinen Berfuch, Die Stadt ju ftilrmen; eingeschloffen hielt fie fich bie 212, wo fie enblich von Dt. erob-rt murbe, ber bieranf auch bas itbrige Sicilien burch feinen Gieg über Sanno und Epichdes bei Marigent ben Romern unterwarf, bis auf Mgrigent felbft, bas erft 210 pon Marcus Balerius Lavinus eingenommen murbe. 210, wo er jum vierten mal Conful mar, ftanb er bem Sannibal wieber gegenüber. Die Schlacht bei Rumiftro in Bruttium blieb unentfchieben. Bei Canufium in Apulien flegte Sannibal 209 aufange über Dt., verlor aber bas am nachften Tage bon Dt. erneuerte Treffen. Geinen Untergang fand er 208, wo er jum fünften mal bas Confulat befleibete. Dit feinem Collegen Titus Quinctius Erispinus gerieth er nämlich swifden Benufia und Bantia in Apulien in einen hinterhalt Sannibal's: jener rettete fich, ftarb jeboch balb barauf an ben empfangenen Bunben. Dt. felbft fiel un Gefecht. Seine Leiche murbe bon Sannibal geehrt, feine Afche bon ibm feinen Gobnen jugefenbet, beren einer ben Bater begleitet batte, aber entfommen mar und fpater 196 bas Confulat, 189 bie Cenfur, mabrend ber andere 183 bas Confulat belleibete. - In ben fpatern Beiten maren bie Mareeller eine ber Sauptftilgen ber Robifitat, ber fie feit bem 4. Jahrh. angehörten, gegen Cafar. Mareus Claubine DR., Conful 51 v. Chr., rieth 49 vergebene bagu, erft ein Beer aufzuftellen, bevor ber Rrieg gegen Cafar erflart murbe. Er begleitete barauf ben Bompejus und flob nach ber Schlacht bei Bharfalus nach Mithleue. Cafar iconte ibn und begnabigte ibn ohne fein Berlangen 46 im Genat, mo für ibn Cicero eine Rebe («Pro Marcello») bielt, bie noch borhanden ift. DR. wurde auf ber Rüdfehr nach Italien 45 ju Athen bon einem Begleiter ermorbet. Gein Bruber, Cajus Claubius Dt., Conful 49, fiel im Bompejanifden Rriege .-Cajus Claubius D., Cobn bee Dheime ber vorigen, mar 50 Couful, jog fich aber beim Musbruche bes Rriegs auf fein Landaut bei Liternum gurlid und lebte auch nach Cafar's Tobe entfernt bom Stagte, bie er um 40 ftarb. Seine Gemablin Octavia (f. b.), bie Tochter von Cafar's Richte Utia und Die Schwefter bes Octavianus Anguftus, batte ibm um 43 einen Cobn geboren, Dareus Claubius Dl., ber an Geftalt, Geift und Gemuth feiner ebeln Mutter glich, bon Detavian gartlich geliebt, aboptirt und 25 mit Julia, feiner Tochter, bermablt murbe. Ale curilifder Acbil erfraufte er 23 und ftarb allgemein betrauert ju Baia, wie man glaubt, burch Livia (f. b.) vergiftet, Die burch ibn bie Radfolge ibres Cobnes Tiberius für gefährbet hielt. Muguftus ließ ihn auf bem Marsfelbe begraben, hielt ihm felbft bie Leichenrede und weihte feinem Andeufen im 3. 13 bas Theatrum Marcelli, iber beffen Reften ient ber Balage Drfini in Rom erbaut ift.

Marcfulus I., rüm. Bijssel som 305—310, nach andern vom 308—309, hat in der Geligisch erk nichte, etm Leibentum,— W. H., voder Cervinus, 25, 11 Want, Legal Bul's Lil. auf bem Comril zu Tribent, regiert als Bapft mur weige Tage im Wary 1565. Der nach ihm genannt, muter Bunt I. vom Skafftriam gegeben Missa Marchill (1565) binnt bayn, her für die Kriefe gefedundlichen, der bemandt derfämfelten Wallel weren Kussell von der haben der Gerichen.— Berühmft in auf M., Geligfe dem Karzen (1964, 371), einer Gerichen der Gerichen d

March, flam. Morama, bei ben Alten Marus, ber hauptfluß Dahrens, welcher alle Gemaffer biefes Landes fammelt und gur Donau führt, entfteht 3777 R. über bem Deere, unmeit Altfladt, an bem Gilbabhange bes 4354 &. hoben Glater Schneeberge, bei bem Schwalbenfteine, einer Felemaffe, und ben fog. Quarfiochern, zwei Ralffteinhöhlen, fließt anfange fübfüboftlich über Olmilt, Rremfier und Grabifd, wendet fich bann fübfübweftlich über Gobing, bilbet nun erft Dahrens, bann Defterreiche Grenge gegen Ungarn und munbet bei Theben oberhalb Bresburg nach einem Laufe von 47 DR. in Die Donau. Anfange, bie oberhalb Sobenftabt und Gifenberg, fliefit bie DR. gwifden Gelemanben und Balbbergen in engem Thale, fobaun gwifchen fauften Boben bie oberhalb Dimitt, worauf niebrige Ufer mit Gumpfen und Balb eintreten; nur an ber Munbung erhebt fich noch, am linfen Ufer, ber fteile, felfige Robelberg. Die vielfaltige Beraftelung und Berfpaltung ihres Baffervorrathe, ber, trage babin fliegenb, bie breite Thalebene mit einem Dete bon Flugarmen überfponnen hat, befdrantt bie Schiffbarteit auf ben untern Lauf; biefelbe beginnt erft bei Gobing. Rach Musführung ber beabsichtigten Regulationen und Gindeichungen wurde aber ber Flug bei Dimit und weiter aufwarts befchifft merben fomen und an Bebeutung gewinnen. Der fruchtbarfte Theil ihrer Ebene ift bie Sanna, füblich bon Dimit. Die bedeutenoften Rebenfluffe find linfe bie Betfchma, Die unterhalb Dimit mundet, rechts die michtigere, 37 M. lange, aber michtiffeare Khapa, melde aus der Wüsseichen und Deutligen Thapa entletet, dem W. gegen D. meist auf der Greuze dem Nückeren und Desterreich fließe, Jamin und Michtiburg berührt und dei Erl. Ischam mitwet, nachdem sie mierteild Kiloliburg die vom Währlichen Geitige über Verlam sliegende, links durch die Zwistana, rechts durch die von Jaha sommenks Jahan derstätte Gedonarien aufgenommen hat.

Darden ift feiner urfprünglichen Entftehung nach biejenige mundlich fortgepflangte Ergablung, welche aus bem entichwindenden Denthus (f. b.) bervorgegangen. Wenn nämlich burch bas Einbringen neuer Gulte Die alte Dhthologie fich gerfett, fo tonnen ihre Geftalten fich nur burch eine Bermanblung bem ganglichen Untergange entziehen. Sie nehmen alfo entweber mit Berluft ihrer gottlichen Bebeutung ein burchaus nationales Geprage an und treten ale Belben in bie bereits borhandene Bollsfage über, ober fie bewahren einen Theil ibrer gottlichen Dacht, geben aber bafür jeden Anspruch auf hiftor. Dafein auf und werben bie Trager ber jett erft möglichen. über die gemeine Birflichfeit und beren urfachlichen Bufammenhang fich hinvegfebenben Darchenwelt. Berlangt bie Gage (f. b.) eine bestimmte hiftor. Antnupfung, bezeichnet fie ihre Berfonen mit feften Giaennamen und bindet fie diefelben ftete an gewiffe Orte, fo bewegt fich bagegen bas DR. burchaus nur im Reiche ber Bhantafie, beneunt Beit, Drt und Berfonen entweber gar nicht ober mit Allerweltnamen und gang phantaftifchen Begeichnungen, ale ber ftarte Sane, Die fluge Elfe, Die Soble Kara, ber Berg Gemff u. bal., und verfchmabt jeben geschichtlichen Anfchein. Beil es aber ganglich auf hiftor. Glandwitrbigfeit vergichtet und nur wegen feiner innern Bahrbeit und ber urfpriinglich in ihm gelegenen gottlichen 3bee geglaubt werben will, barf es frei ichalten mit ber gangen Belt und allen ihren Rraften und Geftalten, barf es bie gange Ratur beleben und felbft ben Pflangen, Steinen, Elementen, fogar bie binab jum trodenen Strobhalme Bernunft und Sprache leihen, darf es bie Phantafie mit voller Redheit malten laffen, mit Spott, Laune, Sumor, bis jur Erhabenheit und jum Graufenhaften. Doch pflegt es andererfeits in unichulbiger Ginfalt und Bertraulichfeit fich auf Die Schilberung ber einfachften Lebeneverhaltniffe ju beschranten. Go manbert bas Dt. jahrhundertelang bon Dund ju Mund und erfahrt in biefem Fluffe baffelbe Schidfal wie bie Cage. Da lofen Theile von einem Gangen fich ab und hangen fid an ein anderes Dt. ober geben auch gang ju Grunde; ba gefellen fich nemauffpriegende Ergahlungen best gleichen Charafters ju, die aber nun feine echte alte muthol, Burgel mehr zu haben brauchen. Die Liiden werben fo allmablich häufiger, die Erganzungen ungefchidter, und ber urfprüngliche muthol. Rern fcminbet immer mehr bahin, weil mit bem Ueberhandnehmen ber Mufflarung ober ber rein verftanbigen Betrachtungeweife bie Schopferfraft bes Bolls auch auf Diefem Gebiete erlifcht. Dann bemachtigt fich bie Kunftvoefte ber lieblichen Form und verfucht gang neue Gebilde ber eigenen Bhantgfie in bies reigende Gewand zu fleiben, boch felten, ohne auf gefährliche Abwege gu gerathen, Die felbft bei bebeutenbem Talente fogar gur Abgefchmadtheit führen tonnen. Alle phantafievollen Boller, wie bie Inder, Berfer, Araber, Griechen, Clawen, Deutschen, Celten, find reich an Dt. Die erfte mit vollem Bewuftfein bon ber Ratur und Bedeutung bes DR. unternommene Mufterfammlung lieferten Die Bruder Grimm in ihren «Rinder- und hausmarchen» (Berl. 1812; 2. Aufl., 2 Bbe., mit einem fpater nicht wieber aufgelegten, Die reichen Anmerfungen enthaltenben britten Banbe, Berl. 1819-22; 8. Anfl., 2 Bbe., Gott. 1864), die auch in einer fleinern Ausgabe (11. Mufl., Berl. 1864) erichienen find. Derfelben haben fich feitbem jablreiche andere mehr ober minder werthvolle Sammlungen

für Deutschland und andere Länder angeschloffen. Marchefe, f. Marquis.

Mardefi (Tompe, Cavoliere), einer ber vorjäglichsem unter ben neuen int. Bildhaumen unter 1709 geberen. Ein glängindere Sclent, ibt illertwereiung Canose, Eindissim der Pklutz und der Kliten ließen ihn deb zu einem sehr glücklichen Reinlicht und zur Beriffunsteit gelangen. Ein glitzt in einem gelangem echtigen Weiter und der Weitlichter und zur Beriffunsteit gelangen. Weitlichter in der Phantolic und betrießen Bellendung des albemissige Weiter über in dier Hanntolichen und beim der gelangen der Vertragen eine Ernspflicher und der sich gelangen der Vertragen einem Entschliebe in Schreichte in Gemen gelangen der Geschlichte Schreiben der sich geschen der gelange der Geschlichte Vertragen der der gelange der Geschlichte Vertragen der der gelange der Geschlichte Vertragen der der der Vertragen d

840

Geste figt in einem Armfelfe finnend, mit Bleichift und Rechtjudg in der Jand; die Genanbung fit kalbantt. Auch den Safrie Franz, I kinder Ry, penimeli: zureft mit Vanerbant ist von der Verteile de

Wardfeld beigt bie zum Erzjerzjadjum Derkrerich unter der Ens gehörige Gene, metche für, Wiene generalen, im der die griechen der Cana untern Brach ausstreit, am die meine Ausstreit, der die geste der die geste gestellt der die geste gestellt die geste gestellte. Geit feit meiste die geste gestellte, Geit feit meiste geste gestellte, die geste gestellte, Geit feit meiste der geste gestellte geste gestellte geste gestellte gestel

Marcion, ber Stifter ber Marci oniten, einer gnoftifden Bartei von vorherrichend afce-tifch praftifder Richtung, mar ber Cohn eines Bifchofe von Ginope in Boutus. Wegen feiner baretifchen Anfichten von feinem Bater ercommunicirt, ging er zwifchen 140-150 nach Rom. fchloft fich bier an ben fur. Gnoftiter Cerbon an und bilbete ein ber jubifch-finnlichen Auffaffung bes Chriftenthume fchroff entgegengefettes Guftem aus. Das Evangelium von Chriftus, meinte er, beftehe nur in freier Liebe jum Guten; ber Dofaismus mit ben finnlichen Motiven bas Lohnes und ber Strafe habe nur Legalität und auch biefe blos bei wenigen, bas Beibenthum aber nur Bofes erzeugen tonnen. Bur Erflarung folder fpecififchen Berichiebenheit gwifden ber bordriftl. und ber driftl. Zeit nahm Dt. zwei Brincipien an : ben bodiften guten Gott und ben gerechten Beltichopfer (Demiurg), welcher aus ber Daterie (Onle) bie Belt gefchaffen babe. Unter feinem Ginfluffe ftanb bie vorchriftl. Beit. Das jub. Bolt mablte er fich jum Gigenthume ane, gab ihm bas Gefet, ftrafte aber bie Denfchen nach feiner ftrengen Gerechtigfeit mit Berbammung. Da erbarmte fich ber hochfte gute Gott ber Menfcheit und fandte feinen Gobn, Chriftus, auf die Erbe, um die Buben und Beiben ju erretten und ju erlofen. Dit einem Scheinforper angethan, trat Chriftus ploplich in Rapernaum auf, verfündigte guerft ben bis babin unbefamiten bochften guten Gott, fand aber Biberftand bei bem Demiurgen, ber auch bie Rreugigung Jefu veranlafte, die jeboch, wie beffen Tod und Auferftebung, nur Schein mar. Der Glaube an Chriftus und ein beiliges Leben aus freier Liebe follten ben Menfchen ein feliges Leben bereiten, Die Ungläubigen und Gottlofen aber ber gerechten Strenge bee Demiurgen überlaffen bleiben. Bur driftl. Bolltommenheit erforderte Dt. ein ftreng afcetifches Leben mit Saften und Guthaltung bon ber Che. Geine Anbanger theilten fich in Glaubige und Ratechumenen. Rach feinen Anfichten bom Jubenthume mußte er nothwendig bas Alte Teftament verwerfen. Ale heitige Schriften nahm er nur 10 Paulinifche Briefe (mit Musichluf ber Briefe an Titus und Timotheus), boch nicht ohne Ueberarbeitungen an; außerbem noch bas ebenfalls nach feinem Spfteme überarbeitete Evangelium Lutas. Uebrigens ift feine Cammlung bie erfte Bufammenftellung neuteftamentlicher Schriften, von welcher wir gunbe haben. Bgl. Boldmar, "Das Evangelium D.'s. (201. 1852). Dr. felbft fuchte in feiner Cdrift «Antitheses» bie Berichiebenbeit swiften bem Miten und Reuen Teftament ju begrunden. Geine Anhanger verbreiteten

Marco Bolo Marenco

fich in Sprien, Megapten, Balaftina u. f. w. und bestanden ale firchlich geordnete Bartei unter manderlei Spaltungen trop ftrenger Befebe bis ins 6. Jahrh., mo fie unter ben vermanbten Manichäern berichwinden. Schon frühzeitig mar übrigens bie Lehre D. e jum abfoluten Dua-lismus geschärft worben. Andere nahmen brei ober auch bier Brincipien an. Marco Bolo . f. Bolo (Marco).

Marens (Evangelift), f. Darfus.

Marber (Mustela) ift ber Rame einer Gattung von Gangethieren, welche jur Abtheilung ber fleifchfreffenden Bebenganger gebort, nur auf animalifche Rabrung angewiesen ift und mehrere Meinere, aber bafür um fo graufamere und blutdurftigere Thiere in fich fchlieft. 3bre Rorbergeftalt ift langgeftredt, Die Schnauge fpit, Die Beben find frei mit furgen Rrallen, und ber Schwang ift bufchig. Der Ebelmarber ober Baummarber (M. Martes) ift über ben gangen Rorben bon Europa, Afien und Amerita berbreitet, bon glangend taftanienbrauner Farbe, an Reble und Unterhale gelb und auf ben Goblen behaart. Er wird ohne ben Schwang, ber über bie Balfte ber Rorperlange beträgt, 11/2 &. lang, lebt in Balbern, wo er hoble Baume und Felsfpalten bewohnt, ift fcnell, gewandt, fclau, vorfichtig und graufam und fügt ben jagdbaren Thieren grofen Schaben ju, weshalb fowie auch wegen feines febr gefchabten bichten und weichen Belges er viel verfolgt wirb, fobaf er jest in Deutschland giemlich felten ift. Aus Rorb. amerita tommen jagrlich gegen 100000 Darberfelle in ben Sanbel, die bon einer bem Baummarber febr verwandten, mabricheinlich aber boch berichiebenen Art berftammen; bie fconften bon biefen Fellen find febr fein und faft gang fcmarg. Der Bausmarber ober Steinmarber (M. Foina) untericheibet fich bon bem erftern burch weiße Reble und Unterhale, nachte Sohlen und etwas geringere Große. Derfelbe lebt in gang Europa bis an ben Ural verbreitet, fehlt aber in Rorbamerita. Er halt fich in ber Rabe von Bohnungen auf, bricht mit ebenfo viel Lift ale Bilbheit in Buhner - und Taubenhaufer ein und tobtet bann weit mehr ale er vergehren tann. Gein Belg ift nur bon geringem Berthe. Dan fangt bie DR. burch aufgestellte Marberfallen und Tellereifen; am leichteften aber tobtet man fie, indem man ibuen Gier binlegt. in welche man ein wenig Strychnin durch ein fleines, in die Mitte bes Gies gebohrtes Loch geftedt hat. Bon bem Befan ober Canabifchen Dt. (M. Canadensis), ber über gang Rordamerita berbreitet ift, werben bie Belge gleichfalls in Menge nach Guropa gebracht. Das Frett ober Frettehen, Bermelin, Iltis, ber Biefel und Bobel gehoren ebenfalls biefer Gattung an.

Maremmen beißen die ungefunden Gumpfgegenden Italiens, die fich an ber Deerestufte bin bom Ausfluffe bes Cecina bis gegen Orbitello in einer Lange von 20 DR. oft 11/2-4 DR. breit ins Land hinein erftreden. 3hr fur bie Befundheit bochft nachtheiliger Ginfluß icheint in ben bier gablreich hervorftromenben fchwefelhaltigen Quellen fowie ifberhaupt in ben aus einem bon Schwefel und Mlaun überfattigten Boben im Commer hervordringenben ftarten Ausbunftungen feinen Grund gu haben. Roch im 15. Jahrh. maren biefe Begenben fruchtbar, gefund und bewohnt. Bahrend bes Commers manbern bie Bewohner meift aus, und man trifft nur bie wemigen Lohnarbeiter aus ber Nachbarichaft, welche nicht ohne Befahr für ihre Gefunbheit bas hier fparlich machfenbe Betreibe ernten. Im Binter bieten bie Dt. für bie Beerben, welche im Commer auf die Apenninen getrieben werben, eine fehr gute Beibe bar. Durch Baumpflangungen hat man bas llebel gwar etwas verminbert, aber gehoben wirb es baburch feineswegs, wie die Umgebungen bes Lago bi Bolfena, bas alte Bolfinii, beweifen, die viel Balbung haben, und beren Bewohner bennoch an ber Malaria (f. b.) leiben. Berfchieben von ben DR. finb

bie Campagna bi Roma (f. b.) und die Bontinifchen Gumpfe (f. b.).

Marenco (Carlo), ein fruchtbarer ital, bramatifcher Dichter, murbe gu Caffolo, einem fleinen Orte in ber piemont. Proving Lomelling, 1. Dai 1800 geboren und genoß feine erfte Erziehung und Jugenbbilbung ju Ceba. Schon frub entwidelten fich bie geiftigen Rabigleiten bes Ungben. Dit 10 3. las er ben Birgil und mar ju ben Universitatsftubien vorbereitet. Geine Meltern begleiteten ihn als einzigen Cohn nach Turin, wo er die Rechte ftubirte und im 18. 3. ben Doctorgrab erhielt. Der jurift. Laufbahn wenig jugeneigt, richtete DR. feine Stubien hauptfachlich auf Literatur und Poefie; aber erft nach 1821 gab er fich biefen ausschlieflich bin. In ber bramatifchen Boefie machten fich bamale zwei Richtungen, Die Alfieri'iche und Die Chatfpeare'iche, ben Borrang in Italien ftreitig. In ber Tragobie aLevita d'Efraims fchlog DR. fich mit Erfolg ber erftern an. Balb barauf übten bie Tragobien A. Manzoni's einen enticheibenben Ginflug auf bie Babl bes Stoffe und bie Manier DR.'s aus. Gein erftes berühmtes Drama, «Bondelmonte», wurde in Turin im Friihjahr 1828 aufgeführt. Dann folgten bis 1842: «Corso Donati», ein Bilb bes Zwiefpalts und ber polit. Leibenfchaften ber Italiener;

841

«Ezzelino torzo», ben Sturz eines tprannifden Frembberrichers in Italien ichilbernb: «Ugolinor, «La famiglia Foscari», «Arnaldo da Brescia», «Adeliza», «Manfredi», «Giovanna prima», «Pia», «Berengario», «Arrigo di Svevia», «La guerra de baroni», «Cecilia da Baones, «Corradino» und andere Tragobien und Dramen, die fammtlich Episoben aus ber paterlanbifchen Befchichte behandeln. Dt. fchrieb biefe Stude in großter Burudgezogenheit in bem Stabtchen Ceva, bas er nur felten verließ, um turge Beit Turin gu befuchen, wo feine Dichtungen jumeift auf bem großen Theater Carignano jur Aufführung tamen. Mus Rud. fichten auf feine anbfreiche Ramilie fuchte er im Brubiahr 1843 um ein Amt nach, und bie Regierung ernannte ihn jum Rath der Generalintendang bon Savona. Alle solcher ftarb er jedoch bereits 20. Sept. 1843. Die dramatischen Dichtungen M.'s zeichnen sich durch geistvolle, vor allem aber außerft treue Charafterzeichnung, Barme ber Darftellung und gewandte und berebte Sprache aus. Doch wird bem Dichter mit Recht vorgeworfen, bag er bei ber Schilberung bemegter Momente ober leibenfchaftlicher Musbriiche leicht in Gefuchtheit und pathetifche 3bealis firung verfällt, die ben Effect ichmacht. Die ffinftlerifche Form nabert fich in einigen Dramen, wie in der «Famiglia Foscari», großer Bollfommenheit; both fonnte es Dt. in feiner feiner Dichtungen ju einer bollftanbigen Unabhangigfeit bon Lieblingsvorbilbern bringen. Ein bon Giobanni Brati herausgegebener Band bon DR.'s «Tragedie inedite» (Rlor, 1856) enthalt auch einige wenige Iprifche Dichtungen.

Marengo, Fieden in Montferrat, zwischen Aleffandria und Tortona, wurde geschichtlich berühmt durch die Schlacht, in welcher ber Conful Bonaparte 14. Juni 1800 ben öfterr. General Delas befiegte. Letterer batte bas Ruftenland bon Benua erobert, auch Genua am 4. Juni. Unterbeffen mar Bonaparte, ber mit einer fog. Refervearmee unter bem Befehl Berthier's bom 16 .- 27. Dai die Alpen überfliegen hatte, bereite in Italien eingebrungen und batte am 2. Juni Mailand befett, bon wo er mit Burildlaffung bon 20000 Dann fich gegen ben Bo manbte. Delas, ber fich ju Rigga befand, mar burch biefe fubne Operation überrafcht; er beichloß, feine Urmee gu einer Schlacht ju concentriren, und fchidte ben Felbmarichallientenant Ott an ben Bo por, ber jeboch nach einem barten Gefechte bei Cafteggio auf bie Bormida juriidgeworfen wurbe. Delas hatte feine Truppen nun bei Aleffandria vereinigt, 23000 Dann Infanterie, 7500 Bferbe und 60 Ranonen. Bonaparte glaubte inbeffen, fein Begner wolle ins Benuefifche entweichen, und fchiette Defair, ber aus Regopten am 11. anlangte, mit 4000 Mann auf ber Strafe nach Rovi vor. Dies geschah 13. Juni. Am. 14. jedoch, bei Anbruch bee Tages, ging bie ofterr. Armee über bie Bormiba, ftellte fich in Schlachtorbnung, griff gegen 8 Uhr Bictor in ber Stellung bei Dt. an und trieb beffen Corpe mit Berluft und in größter Unordnung bie hinter Gan-Giuliano gurud, wo fich bie Truppen wieber ju fammeln fuchten. Die frang. Streitfrafte mochten fich auf 28000 Dann, babei nur 3700 Bferbe, belaufen. Gegen 9 Uhr erhielt Delas bie Rachricht, baß fich frang. Blantler hinter feinem Riiden zeigten, gegen welche er ben größten Theil feiner Cavalerie abichidte, bie ihm bann fpater im enticheibenben Angenblide fehlte. Begen 10 Uhr ericien Bonaparte auf bem Schlachtfelbe und fanb Lannes im Rampfe und ebenfalls bart bebrangt. Er unterftutte benfelben mit einigen Brigaben und ftellte etwas abwarts von beffen rechtem Mligel die Confulargarbe auf, welche feften Ctanb hielt. Deffenungeachtet brangen bie Defterreicher zwar langfam, aber harinadig vor; auch bie Grenabiere ber Garbe wurden bon bier Escabrons Bufaren gerfprengt, und am Rachmittage war bie gange Begend mit fluchtigen und verwundeten Frangofen bebedt; Die Goladt ichien fur Bonaparte verloren. Satte Delas feine gegen Guchet geschiefte Cavalerie jum Radbrud gehabt, fo mare bas frang. Deer in ber That aufgeloft worden. Melas, ber fich bes Giege gewift hielt, verließ am Nachmittage bas Schlachtfeld, um ben Gieg nach Wien zu berichten, und iibertrug die Berfolgung bes Feinbes bem Generalftabechef Rach. Gegen 5 Uhr nachmittage erfchien enblich ber berbeigerufene Defair, und Bonaparte fafte wieber Duth. "3br feib ale Frangofen icon ju weit gurudgegangen», rebete er feine Eruppen an; verinnert euch, bag ich gewohnt bin, auf bem Schlachtfelbe ju übernachten.» Defair brang an ber Spite feiner Colonne por, murbe aber fogleich toblich verwundet, und fo große Auftrengungen auch feine Truppen machten, mußten fie boch mit ftarfem Berlufte ber feindlichen Uebermacht weichen. Da entfchieb Rellermann, ber mit einer fcmaden Cavaleriebrigabe hinter Weingarten berftedt ftanb, bas Schidfal ber Schlacht burch einen fuhnen Angriff. Er fab, wie bie Defterreicher giemlich aufgelöst waren, brach hervor, zersprengte die vorberfte Grenabiercolonne und nahm die gange Borhut mit dem General Zach felbst gesangen. Dann jagte er eine Dragonerbrigade in die Blucht, welche jum Theil ihre eigene Infanterie nieberritt. Bonaparte lieft nun auf ber gangen

Sinis die "Theofike ergerifen und überwölligte die felt getrennten Golanum eingen. Der Rüdegug der Ochterreicher artet bald in eine nildte Flüche finders die Vermöus under die Mannen Aufflandria aus. Am folgenden Zage anterzeichnete Welad dem Wolffenflüßkand dem Aufflendria, der dem Feltyng erdete und die Hernagen au Herren von Oberitälen modifet. Benapserte wollte night eingefehre, die die Verfüglich Affantlis vollflüßbag gefäsigen wen mag deb deher folker einen flarf gefälsfinen Schlachkericht. Doch gehre er Defay' Andenfarz Kellermann's Berdeinfl wurde dasgen nicht beillammen anstendant.

Maret (Suques Bernard), Bergog bon Baffano, geb. 1. Marg 1763 gu Dijon, Cohn eines Argtes, wollte anfange Golbat merben, widmete fich aber fpater ber abbocatorifden Lauf. bahn und ging 1785 nach Baris. Beim Ausbruche ber Revolution gab er ein «Bulletin» über bie Situngen ber Rationalverfammlung heraus. Der Buchhanbler Bandoude veranlafte ibn aber, biefes Blatt mit bem aMonitour. (f. b.) ju bereinigen, woburch fein Anfeben und feine Birffamteit fliegen. In biefer Beit bewohnte er mit bem Artillerielieutenant Bonaparte ein Saus in ber Strafe St.-Thomas-bu-Loubre, ben er auf biefe Beife fennen lernte und oft mit feiner Borfe unterftutte. In feinen Aufichten magiger geworben, trennte fich DR. in ber Ditte bes 3. 1791 von ben Jatobinern und half ben Club ber Feuillante fliften, ber bie Grunbfabe ber conflitutionellen Monarchie vertheibigte. Rach bem Greignift bom 10. Mug. 1792 trat er unter Lebrun ale Divifionechel ine Minifterium bee Musmartigen. Gegen Enbe bee Jahres wurde er als Botschafter nach Condon geschielt, mußte jedoch im Febr. 1793, ganzlich abge-wiesen, jurudtehren. hierauf übertrug man ihm eine Sendung nach Neapel. Auf der Neife babin verhafteten ihn jeboch die Defterreicher und filhrten ihn nach Dantna, bann nach Rufftein in Tirol. Dit anbern angesehenen Befangenen erhielt er erft im Juni 1795 bei ber Audlieferung ber Tochter Lubwig's XVI. feine Freiheit jurud. Er lebte nun vergeffen ju Paris, bis er 1796 in ben Rath ber Fünfhundert gelangte. Das Directorium bebiente fich feiner in ben Friedensverhandlungen ju Lille; allein Die Rataftrophe bes 18. Fructibor madite feine Dienfte nnnöthig und begrub ihn in gangliche Duntelheit. Dadh ber Revolution vom 18. Brumaire, die er mit feiner Reber unterftilbte, erhob ihn Bonaparte gum Generalfecretar ber Confuln, welches Amt für ihn fpater in ein formliches Staatsfecretariat verwandelt wurde. In biefer Stellung ermarb er fich bas Bertrauen Rapoleon's, begleitete benfelben auf allen Relbullgen und Congreffen und perfah biejenigen Geichafte, Die befonbere Berfcmiegenheit erforberten. 1811 erhielt er ben Titel eines Bergoge bon Baffano. Rach bem Rudguge aus Ruftland übernahm er bas Rriegeminifterium und forberte bom Senate bie Berftellung einer neuen Armee bon 350000 Dann. Bon ber öffentlichen Meinung heftig berfolgt, mußte er bas Minifterium abtreten, fiel aber bamit feineswege in ber Bunft bee Raifere, bem er bis jum Abfchiebe bon Fontainebleau treu blieb. Bahrend ber Sunbert Tage ibernahm er wieber bas Staatsfecretariat. Rach ber Schlacht von Baterloo mar er nicht zu vermogen, an ben öffentlichen Angelegenheiten ferner theilannehmen, wodurch er ben Born ber Bourbone reigte. 1816 aus Frantreich verbannt, flüchtete er in bie Schweiz, mo ihn bas ofterr. Cabinet verhaften lieft. Rachbem er erft ju Ling, bann ju Grat gelebt, erhielt er 1819 bie Erlaubnif jur Rudfehr nach Frantreich. Spater beschulbigte man ihn, ben Miniftern Rarl's X. ben Ctaatoftreich von 1830 angerathen ju haben; allein es ift gewiß, bag er eine Deutschrift gang im entgegengefetten Ginne eingereicht batte. Rach ber Julirevolution erhob ihn bie Dynaftie Orleans jum Bair, und 10. Rob. 1834 übernahm er bas Ministerium bes Innern mit ber Brafibentichaft. Beil ber Dof bie allgemeine Amneftie verweigerte, legte er ichon nach brei Tagen feine Berwaltung nieber. Seitbem lebte er bon ben Gefchaften entfernt und ftarb ju Barie 13. Dai 1839. Bon feinen Gohnen betrat ber altere, Rapoleon Jofephe Sugues Dt., Bergog von Baffano, geb. 3. Juli 1803 ju Barie, Die biplomatifche Laufbahn und murbe bon Lubwig Rapoleon 1849 jum Gefandten in Rarleruhe, 1851 am hofe ju Bruffel ernannt. Geit Ende 1852 ift er Senator und Dbertammerherr bes Raifere. Gein jungerer Bruber, Bring Eugen bon Baffano, bat einiges ifber Mlaier gefchrieben.

Marçoll (306, Gestlich), beutfige Raugierdener, geb. ju Valams im fählt, Bediglande 25. Der. 1761, hefuste die desige Schalte, füderit 1779—83 in Leivijs Theologie und hand ihon früh auf der Raugi groff Anertemung. Auf Jolitafer's Anrathen gab er 1788 einige von feinen Predigten und dem annaym die Schrift i Das Christiang aus die Christiale und krittaliung. (23), 1787) prenale, wurde überlich des der Verfeigler befrehen kömnt und hirrauf fall Universitätsprediger noch Göttingen beurfen. Ausg vorfre batter er des Knichafüskonflikt des Meistliche Gelfafelers (2400, Kps. 1788—249) un üfter alfarische, des in mehreren Sprachen überfett marb. An Münter's Stelle murbe er 1794 Sauptvaftor an ber beutichen Betriffrede in Ropenhagen, 1803 aber Superintenbent in Jena, wo er 15. 3an. 1828 ftarb. Unter feinen Schriften find ju erwähnen: " Bredigten, porgliglich in Rudficht auf ben Beift und bie Beburfniffe unfere Reitalteres (2 Bbe., Gott. 1790 - 92; 2. Aufl. 1795); «Ueber bie Bestimmung bee Rangelrebneres (Lpg. 1793); "Bredigten gur Erinnerung an die fortbauernbe Bichtigfeit ber Reformation» (Beng 1822); «Somilien und einige anbere Bredigten» (berausg. von Chott, Reuft. a. b. D. 1829).

Marejall (Buftan Lubmig Theodor), verbienter beutfcher Rechtelebrer, Cobn bee porigen, geb. ju Gottingen 13. Gebr. 1794, ftubirte feit 1811 ju Jena und bann unter Sugo gn Gottingen, wo ihm filt feine Abhandlung «De institutionum ordine» (Gott. 1815) ber Breis und balb barauf bie jurift. Doctorwurde gutheil murbe. Bierauf begann er in Jena Borlefungen über bas rom. Recht und folgte 1817 bem Rufe als außerord. Brofeffor nach Giegen, wo er, auf Beranlaffung eines Rufe an bie Universität ju Roftod, 1818 jum orb. Brofeffor und 1826 augleich jum Birft. Dberappellationerath beforbert wurde. Geine Borlefungen wie feine fchriftftellerifche Thatigfeit waren vorzugeweife bem rom, Recht jugewandt, boch widmete er fich auch mit Erfolg bem Strafrecht und ber philof. Seite bee Rechte. 1837 folgte D. einem Rufe nach Leipzig, wo er befonbere in ben gachern bee Civil - und Strafrechte thatig mar, bie er fich aus Gefundbeiterudfichten 1864 in Rubeftand verfeben lieft. Bon DR.'s Schriften, in benen eine grundliche Durchbringung bee Begenftanbes, Scharffinn und Objectivität fich ale charafteriftifche Eigenschaften offenbaren, find zu ermahnen: "Lehrbuch bes Raturrechte" (Gieß. 1818), in welchem er zwifden Sugo und Rant zu vermitteln fuchte; «Ueber Die burgerliche Ehre, ihre gangliche Aufhebung und theilweife Schmalerung » (Gieß. 1824); «Lehrbuch ber Juftitutionen» (Lpg. 1839; 8. Aufl. 1865), burch welches einem praftifchen Beburfniffe in erwunfchter Beife abgeholfen murbe; «Das gemeine bentiche Criminalrecht» (3. Aufl., Lpg. 1856), welches namentlich mit Rudficht auf Bortrage über Die Cobificationen einzelner ganber abgefaßt ift. Aufer feinen atademifchen Gelegenheitsschriften find auch zu erwähnen eine Reihe von Abhandlungen in Grofman's und Lohr's aMagagin unter bem Titel: "Bemerfungen, Zweifel und Bermuthungen über einzelne Fragen aus bem rom. Civilrechte», und eine große Angabl von Auffaten und Monographien in ber "Reitfdrift für Cipilrecht und Broccko, welche er mit Linbe

und Cchroter (friiher mit Bening-Ingenheim) beranegab.

Margarethe, Beberricherin von Rorwegen, Danemart und Schweben, geb. 1353, mar eine Tochter bee Ronige Balbemar IV. Atterbag von Danemart. Bei Gelegenheit einer Briebeneverhandlung vermablte ihr Bater bie taum effahrige Bringeffin mit bem Ronige Saton VIII. von Rormegen (geb. 1339, geft. 1. Dai 1380), nub bie Sodigeit marb gu Ropenhagen 9. April 1363 feierlich begangen, jeboch mit Rudficht auf Die Ingend ber Braut erft brei Jahre nachber vollzogen. Mus biefer Che entfprang ein einziger Cobn. Dlaf (geb. um Beibnachten 1371, geft. 3. Mug. 1387), welcher bereite 1375 feinem Grofwater Balbemar in Danemart und 1380 feinem Bater Daton in Norwegen folgte. Für ben unmundigen Anaben führte D. ale Bormiinderin die Regierung mit Kraft und Gefchid, und fo murde fie nach Dlaf's Tobe fofort jur "Fran, Fürftin und felbstregierenden Bormitnderin bes Reiches Dane" mart's ermahlt und empfing ale folde bie Bulbigung (Hug. bie Det. 1387). Das Gleiche gefchab in Rormegen (2. Febr. 1388), und balb barauf gewann fie auch Schweben. Der Konig Aibrecht (von Dedlenburg), welcher feit 1363 bort berrichte, hatte fich mit einer machtigen Abelspartei veruneinigt, welche DR. gu Billfe rief und ihr verfprach, fie ale felbftregierenbe Fürftin und Frau bee Reiches Schweben angnerfennen (22. Darg 1388). Um 24. Rebr. 1389 ward nun Ronig Albrecht bei Falfoping befiegt und gefangen und gang Schweben unterworfen. Rur bie Ctabt Ctodholm wiberftand bie ine fiebente Jahr ber ban. Belagerung und murbe babei von Medlenburg aus mit Bufuhr von Lebensmitteln unterflutt. Bu biefem Zwede entftand in Bismar und Roftod ber Berein ber fog. Bictnalienbriiber, welche aus teden Blotabebrechern balb in geführliche Geeranber ansarteten und fich im flandinab. Rorden überall gefürchtet machten. Erft 17. Juni 1395 tam ein Bergleich ju Stande, bemgemaß Ronig Albrecht und beffen Cobn Erich in Freiheit gefest und diefen die Wahl gelaffen murbe, binnen brei Jahren entweder in die Wefangenichaft gurildgutebren ober 60000 Dart Gilber an Lofegelb gu gablen ober Stodholm ju übergeben. Die Bilrgichaft für biefen Bergleich übernahm die beutiche Sanfa (8. Cept.), welche bann Befating nad Stodholm legte und nach Ablauf ber gefetten Frift bie Stabt 29. Cept. 1398 an DR. übergab. Schon porber hatte DR. burchgefest, baf man in allen brei Reichen ben Gutel ihrer Schwefter Ingeburg, Erich von Bommern (geb.

1382), sum König wählte, mib ste sich biefen siertich als sieden zu Kalmar in Schweden 17. Juni 1397 1760m. Doch byenstigte sie sin die home in beneit weller ein bauende Bereinigung sieden. Mit welle sieden der Schweden 130 f. der 20. Juli 1397, word zu Kalmar, unter Mitierting won Kröckpetigne und Sammart, Schweden mid Norwegen, die sie Aus ein führ Unter den Angelschlichen, worde man seinstelle bei bei felt nicht weite der Angelschlichen, worden man seinst bei bei felt unter den Ansche der eine der der Schweden der sieden der siede

Margarethe bon Anjon, bie Gemahlin Ronig Seinrich's VI. von England, eine Tochter bes Renatus bon Anjou, Titularfonige bon Sicilien, und ber Ifabella bon Lothringen, geborte, bon einem Bruber Rarl's V. bon Franfreich abftammenb, in bas Gefchlecht ber Balois und wurde 1425 geboren. Gie befaft fühnen Beift und feltene Schonbeit und verheirathete fich im Rob. 1444 mit bem charafterichwachen Beinrich VI., über ben fie balb unumichrantte Berrfchaft erlangte. Die Reinbe bee Bergoge von Gloeefter, ber ale Dheim bee Konige bie Regent-Schaft führte, foloffen fich alebald an fie, mas beffen Sturg, vielleicht auch beffen Tob im Gebr. 1447 herbeiführte. Rach einer gebeimen Bedingung bes Checontracte erhielt ber Dheim D.'e, Rarl von Anjou, bie Brafichaft Daine guriid, und bies erleichterte ben Frangofen zwei Jahre fpäter befonders die Wiebereroberung der Normandie. Unwillig hierüber, flagte das Bolf den Berzog von Suffolf, den Unterhändler und Lieblingsminister der Königin, des Hochverraths an. Suffolf murbe gwar verbannt, aber an feine Stelle trat ber Bergog bon Comerfet, ber Bertraute und Liebhaber ber Ronigin, mobei fich bas Boll noch beftiger verlett fuffte. Unter biefen Umftanben brach ber bungftifche Rampf, ber Rrieg ber Beifen mit ber Rothen Rofe (f. b.) aus, in welchem D. fitr ibren Gemahl banbelte und grofe Energie entwidelte. Auf ibren Betrieb entfleibete ber Ronig im Jan. 1455 ben Bergog bon Port bee ufurpirten Protectorate, und auch nach bem Treffen von St.-Albans mußte fie im Febr. 1456 bas Barlament gur Einfetung Beinrich's VI. in feine bolle Bitrbe ju bewegen. Rach ber Rieberlage bon Rorthampton flob fie mit ihrem jungen Cohne, Ebuard, nach Schottland, febrte aber, ale bae Parlament im Det. 1460 ben Bergog bon Port jum Thronfolger erflarte, jurid und brachte fchnell ein Beer bon 20000 Dann gufammen, mit welchem fie 31. Dec. 1460 ben Bergog befiegte und erfchlug. Desgleichen überwand fie 15. Febr. 1461 ben Grafen von Barwid im Treffen bei St.-Albane. wobei ber Ronig felbft in ihre Banbe fiel. Deffenungeachtet gelang es bem alteften Cohne Port's, Ebuard IV. (f. b.), fich jum Ronige ausrufen ju laffen, und bie Ronigin fab fich genothigt, an bie ichott. Grenge gurudaumeichen. Doch febr balb batte fie wieber ein Beer von 60000 Dann gefammelt, bem fie bie größten Musichmeifungen erlaubte, bas aber 29. Dai 1461 in ber furchtbaren Schlacht von Towton vernichtet wurbe. Bierauf wenbete fie fich mit ihrer Familie nach Schottland und ging bon bier, nachdem bas Parlament bie Acht über bas Saus Lancafter ausgefprochen, ju Ludwig XI. nach Frantreich, ber ihr unter ber Bebingung ber Muslieferung bon Calais 2000 Golbaten bewilligte. Dit biefer, burch engl. Fliichtlinge verftartten Dacht brang fie ans Schottland in Northumberland ein, eroberte mehrere Schloffer, unterlag aber vollftanbig in ber Golacht bei Berham, 15. Dai 1463. Gie floh nun mit ihrem Cohne in einen Balb, mo fie in bie Sanbe bon Raubern fiel. Bei bem Streite über bie Theilung ihrer Roftbarfeiten gelang es ihr, fich burch bie Glucht ju retten, aber nur, um in bie Gewalt eines anbern Raubere zu gerathen. Angeblich entbedte fie fich bemfelben und fand burch ihn Belegenbeit, mit ihrem Cohne nach Lothringen au entfommen, wo fie mebrere Jahre bei ihrem Bater au Rauen im Brivatftande lebte. An ber Emporung Barwid's und bes Bergoge von Clarence, woburch Beinrich VI. 1470 für furge Beit wieber auf ben Thron gelangte, nahm fie anfange feinen Theil. Erft am Tage ber Schlacht bei Barnet, 14. April 1471, in welcher Couard IV. bie Rrone wieber eroberte, landete fie in Begleitung ihres 18jabrigen Cohnes bei Beymouth in

ber Graffchaft Dorfet mit einem Corpe Frangofen. Obichon ihre Cache mit bem Tobe und ber Rieberlage Barwid's verloren fchien, brang fie boch entichloffen in Die Grafichaft Glocefter ein. Um 4. Dai 1471 murbe fie aber in bem morberifden Gefechte bei Temtesburn mit ihrem Anhange von Chuard IV. völlig gefchlagen und fogar nebft ihrem Cohne gefangen genommen. Dan brachte ben Bringen vor ben Ronig, ber ihn einer fühnen Antwort wegen ine Beficht fchlug, auf meldes Beichen bie Bergoge von Clarence und Glocefter ben Bringen fofort nieberhieben. Gleich ihrem Gemahl, beffen man fich nach einigen Tagen burch Mord entledigte, murbe auch DR. in ben Tower gefest. Bier blieb fie vier Jahre, bie Lubwig XI. von Franfreich gufolge bee Bertrage bon Becquiann mit 50000 Rronen fie auslofte. Gie fehrte nun nach Fraufreich jurild. wo fie 25. Mug. 1482 ftarb. DR. wiirbe ihrer Charafterftarte wegen bobe Achtung ber-

bienen, batte fie ihr Leben nicht burch Ausschweifungen befledt. Margarethe bon Franfreich ober von Balois, Die Tochter Beinrich's II. und ber Ratharing pon Medici, murbe 14. Dai 1553 ju St.-Bermain-en-Lane geboren. Durch Geift und Schouheit ausgezeichnet, mußte fie fich 18. Mug. 1572 mit bem Konige bon Dabarra, bem inatern Beinrich IV. (f. b.) pon Franfreich, perheirathen. Diefe mit großer Bracht vollagene Bermählung, die vielleicht nur die Sugenotten an ben Dof ziehen follte, mar ber Borlaufer ber Bartholoniausnacht (f. b.) ober Barifer Bluthochzeit. Die junge Fürftin liebte ihren ebenfalls flatterhaften Gemahl nicht und hatte ihr Berg fcon fruber bem Bergog von Buife geweiht. Als Beinrich bon Ravarra beimlich bom Sofe entflob, wurde fie noch lange bafelbft gurudgehalten und ihrem Gemabl erft 1578 von ber Mutter an ben Sof nach Bau zugeführt. 3brer Bugellofigfeit wegen veruneinigte fie fich balb mit bemfelben. Gie entfernte fich und nahm, bom Bofe ju Baris ebenfalls verftoffen, bie ihr ale Beirathegut jugebachte Laubichaft Agenois in Befit, welche ihr jeboch ber Maridiall Matignon entreigen mußte. Sierauf wendete fie fich in bie Mubergne, wo fie Jugend uub Schonheit in ben unwirdigften Abenteuern begrub. Ale ihr Gemabl ben Thron von Franfreich errungen, machte er ihr ben Borichlag, ihre finderlofe Ebe trennen ju laffen. Gie willigte unter ber Bebingung ein, bag ibre Schulben bezahlt und ihr ein anftäubiges Jahrgelb ausgefest murbe, worauf Clemens VIII. 1599 bie Cheibung ausfprach. 1606 ging fie nach Baris und faub bei Sofe einen febr freundlichen Empfang. Gie baute fich in ber jetigen Faubourg St. Germain ein großes Schlog mit weitläufigen Garten lange ber Seine, wo fie fortan ber Galanterie, baneben frommen Uebungen und bem Umgange mit Belehrten und Schöngeiftern lebte. Abgefeben bon ihren Berirrungen, befaß fie ebenfo biel Butmuthigleit ale Beift; oft borgte fie, um Unterftutung gewähren zu tonnen. Gie ftarb, ale ber lette Sprofiling ber Balois, 27, Mars 1615 und hinterließ ungeheuere Schulben. 3br Bers murbe im Klofter ber Filles du Sacre-Coeur niedergelegt, bas fie gestiftet batte; fie felbft murbe in St.-Denie bestattet. Dan bat von ihr intereffante . Memoires » (Bar. 1628 u. ofter; beutich von Fr. von Schlegel, Ppa. 1803); eine Cammlung ihrer Briefe beforgte Gueffarb.

Margarethe von Defterreich, Statthalterin in ben Rieberlanben, Die Tochter Raifer Maximilian's I., geb. 10. Jan. 1480, tam ale Rind 1482 gleich nach bem Tobe ihrer Mutter, Maria, ber Toditer bes Bergogs Rarl bes Rithnen von Burgund, an ben Sof Ludwig's XI., um bort erzogen zu werben, weil fie bem Dauphin, bem nachherigen Ronige Rarl VIII., jur Bemablin bestimmt mar. Rachbem jeboch biefer fich 1491 mit Anna, ber Erbin bon Bretagne, vermablt hatte und beshalb ber Raifer Maximilian mit ihm in Rrieg gerathen mar, febrte fie, aufolge ber Bestimmungen bes Friedens gwifchen beiben, 1493 an ben Sof ihres Batere guriicf und verlobte fich 1496 mit bem Infanten von Spanien, Johann, Bringen von Afturien. Auf ber Sahrt nach Spanien hatte bas Schiff, welches fie trug, einen heftigen Sturm auszuhalten, ber baffelbe mit bem Untergange bebrobte. Damale fertigte fid bie Bringeffin folgende Grabfdrift : «Cy gist Margot, la gente damoiselle, qu'eut deux maris et si mourut pucelle.» Doch noch in bemfelben Jahre wurde fie Witme, worauf fie fich 1501 mit bem Bergog Philibert II. von Savogen vermählte, ber aber ebenfalls ichon 1504 verftarb. Rach Bhilipp's des Schonen Tobe ernannte fie ihr Bater gur Statthalterin in ben Rieberlanben, eine Burbe, bie fie mit Ruhm und zur allgemeinften Rufriebenbeit ber Rieberlander befleibete, Die fie faft anbeteten. Gie ftarb ju Mecheln 1. Dec. 1530. 1850 murbe ihr ju Decheln ein ichones Denfmal errichtet. Ihre Reben, ihre Gebichte und Bipfpiele nebft ihren «Discours de ses infortunes et de ga vie »

fammelte Jean Lemaire in ber «Couronne Margaritique» (1549).

Margarethe bon Barma, Statthalterin in ben Rieberlanben bon 1559 - 67, geb. 1522, war eine natürliche Tochter Raifer Rarl's V. mit Johanna van ber Gheenft. Rach bem Tobe ihres erften Gemahle, Aleffanbro von Mebici, vermählte fie fich 1538 mit Octavio Farnefe, dem Herzoge von Farma und Placerya. (S. Je ex es [c.) Alle Stattfalterin der Richerlande bennaßt fie fün der Granzleff. [c.) h., der für par Seite fünd, mit folger Unffigl, des gie ihr vielleich gelmagen wäre, der Auffland zu bewiltigen, wenn nicht Philipp II. den verlagben Bergag von Alle geschwei fährt. Se derfelde dei feinen Anthunt, im Mug. 1567, Jogeleich und Bollmachten auftrat, die ihre Willer Bürke zu einem lögen Titt modelnen, so legte ste dieselfelde sald nacher nicher und wing zu feinem Gemanfi und Justien, no ne für "Orton 1568 farde.

Margarethe bon Balois ober von Ravarra, fruber von Angouleme, Die Schmefter Frang' I. und Die Tochter Rarl's von Orleans, Bergogs von Angouleme, mit Luife von Savoben, geb. ju Angouleme 11. April 1492, vermählte fich 9. Det. 1509 mit Rarl, lettem Bergoge bon Alencon, erftem Bringen bon Geblitt und Connetable bon Franfreich, ber ju Lyon nach ber Schlacht von Bavia 1525 ftarb. Mus Liebe ju ihrem Bruber, Frang L, begab fte fich nach deffen Befangennehmung nach Dabrid, um ihn mahrend feiner Krantheit ju pflegen, und trug viel dazu bei, ihm eine würdevolle Behandlung zu fichern. Rach feiner Rudtehr nach Frankreich bezeigte ihr Frang feine Danfbarfeit, befondere bei ihrer Bermablung 1527 mit Benri d'Albret, Ronig von Ravarra, mit bem fie einen Cobn, welcher 1530 ftarb, und Jeanne b'Albret, Die Mutter Beinrich's IV., zeugte. Ihre Magregeln auf bem Throne waren einer großen Fürftin murbig. Gie hob ben Aderbau, ermunterte Die Runfte, befcutte Die Belehrten, ließ mehrere Stabte, J. B. Pau, befeftigen und trug ju beren Berichonerung bei. Ihr Beftreben, fich bon allem felbft ju unterrichten, veranlaßte fie, auch prot. Theologen Bebor ju leiben und fich mit ihren Grundfaben befannt ju machen, und ihre Anfichten hierüber legte fie 1583 in einer fleinen Schrift "Miroir de l'ame pecheresse" nieber, welche bon ber Corbonne verurtheilt murbe. Begen Ende ihres Lebens fehrte fie indeß jur fath. Religion gurud. Gie ftarb 21. Dec. 1549 auf dem Schloffe Doos ober Ortes in Bigorre. Dr. verband einen mannlichen Beift mit aller Anmuth ibres Gefchlechts. Gie liebte bie Rlinfte und fcrieb mit Leichtigfeit in Berfen nnd in Brofa. Ihre Boefien und ihre Schonheit erwarben ihr ben Ramen ber gehnten Dufe und ber vierten Gragie. Gie hinterließ «Heptameron des nouvelles», von El. Gruget geordnet (Bar. 1559 und fehr oft; befte Ausgaben von Leroux be Lincy, 3 Bbe., Bar. 1853, und von B. L. Jacob, Par. 1858), eine Sammlung von Ergablungen im Gefchmade bes Boccaccio, welche querft 1558 unter bem Titel aLes amants fortunes » erfchienen waren. Die Leichtfertigfeit berfelben flimmte mit ben bamaligen Gitten überein und barf nicht ju falfchen Schluffen anf ben Charafter ber Berfafferin verleiten. Gin Theil ihrer bichterifchen Productionen war noch bei ihren Lebzeiten unter bem Titel «Marguerites de la Marguerite des princesses, très illustre reyne de Navarre» (Lyon 1547) von ihrem Rammerbiener Bean be la Sane veröffentlicht worben. Bon ihrem inhaltereichen Briefwechfel bat Genin eine Musgabe veranftaltet (Bar. 1841; bam «Nouvelles lettres», 1842). Bal. Dig Freer, «Life of Marguerite, queen of Navarres (2 Bbc., Conb. 1855).

Margarin ift eine febr verbreitete Gettart, Die fich neben Stearin (f. b.) vorziiglich in benienigen Thierfetten findet, welche nicht gang bart werben, und bie man ale Schmals ober Butter begeichnet : im Schweinefett, Denfchenfett, in ber Rubbutter, im Schlangenfett. Bon ben feften Pflangenfetten enthalten viele Dt., fo bie Cacaobutter; in bem aus fluffigen Bflangenölen in ber Ralte fich abicheibenben feften Fett ift ebenfalls DR. enthalten. Das DR. ift nur febr ichwieria bon Stearin und Dlein ju trennen, und es ift beshalb zweifelhaft, ob bie Gubftang, bie man ale reines DR. bezeichnet, wirflich reines DR. ift. Mus ber weingeiftigen lofung icheibet es fich in weißen, glimmerartigen Schuppen ab, die bei 48° E. fchmelgen, bei 41° erftarren und nach bem Erfalten eine fprobe porgellangrtige Daffe barftellen. Durch Berfeifen bes DR. und Berfeten ber entftanbenen Geife burch eine Mineralfaure erhalt man die Dargarinfaure, eine eigenthumliche Fettfaure, Die fich in geringer Menge im menfclichen Blute und in ber Galle findet und durch trodene Deftillation von Stearin und von Bache fowie durch die Einwirfung bon Salpeterfaure auf Delfaure entfleht. Die Margarinfaure ift im reinen Buftanbe farb. los, ohne Beruch und Befchmad, bilbet eine auf bem Bruche froftallinifche Daffe, ift unlöslich in Baffer, febr loolich in Aether ober mafferfreiem Beingeift. Gie fcmilgt bei 60°. Dargarinfaures Ratron, jumeilen gemengt mit margarinfauren Rali, macht einen Beftanbtheil ber gewöhnlichen Del- und Rettfeife aus. Die fog. Stearintergen enthalten nicht felten eine grofere Menge Margarinfaure ale Stearinfaure.

Margarita, die lieinste und volsdichiefte Proving der südamerit. Republik Benezuta, mr 20, a.J.W. groß, wovon 18 auf die gleichnamige, 4/3 M. von dem Festlande entfernte Instel. 2, a.J.P. auf die fleinern dazugesbergen Eilande fommen, jählt (1852) 20906 C., welche Merban, größenthiels des Tijdgerei und Serchott reteine. — Die Infel W. beitet aus zueit von 183, gas In Ertrichente, im Söchfen Buntle, dem Gerro-Wassano, 4188 f. aufleigenden Bergletten, melde durch einen schausen Influen Sindhien Buntle, dem Gero-Wassano, 4188 f. aufleigenden Bergletten, melde durch einen schausen Ihman Seit sehr influen Die Kulften find gestiertsteite felft gum bleich, des Guterten gestiertsteiten Berchauft der fielle und fließe, Schilbrieten, Schildpert und Berbliege der Ausgehöhrt ist Ausgehöhrt in Ausgehöhrt ist Ausg

Marggraff (hermann), beutider Dichter und Schriftfteller, geb. 14. Sept. 1809 ju Bullichau, erhielt feine wiffenfchaftliche Borbilbung auf bem Onmnafium bafelbft und wibmete fich feit 1829 ju Berlin philol., hiftor, und philof. Ctubien. 1830 gab er mit feinem Bruber Rubolf eine Cammlung Gebichte heraus. Dt. wollte fich nach vollenbetem Stubium bem Lehrfach widmen, wandte fich indeß feit 1835 ausschließlich fchriftftellerifcher Thatigfeit gu. Er machte fich in verschiedenen Reitschriften ale Rovellift, porquaspreife aber ale Kritifer geltenb und trat 1836 ale Rebacteur an bie Spite bee Berliner Conversationeblatt », bas balb bie jungern literarifchen Krafte Berline vereinigte. Rachbem er mit feinem Bruber Giibbentichland befucht, ließ er fich 1838 in Leipzig nieder, wo er ebenfalls eine vielfeitige jaurnalistische Thätigfeit entwidelte. 1843 manbte er fich nach Milnchen, balb barauf nach Augeburg, wo er oon 1845-47 an ber «Milgemeinen Zeitung» thatig war. In ben 3. 1847-50 wirfte er erft gu Beibelberg, bann an Frauffurt an ber «Deutschen Reitung», feit 1851 au Samburg am «Samburger Correspondentens. 1853 übernahm er gu Leipzig bie Redaction ber a Blatter für literarifche Unterhaltung . Die er bie au feinem Tobe führte. Er ftarb au Leipzig 11, Febr. 1864. DR, bat fich namentlich ale Rritifer literarifches Berbienft erworben. Nachbem er in Bucher und Meniden » (Bunglau 1837) eine Musmahl feiner fritifden und bumoriftifch - novelliftifden Arbeiten gufammengestellt, veröffentlichte er die Schrift . Dentschlande jüngfte Gultur- und Literaturepache» (Lbs. 1839), welche für bie Befchichte bee Jungen Dentichland und bie Benefis bes modernen Clemente werthvoll ift. Ale Dichter zeigt Dt. Bolfethilmlichfeit , Ramit und gemithlichen Sumor. Geinen frubern humoriftifchen Romanen "Juftus und Chrofoftomus, Bebritber Bech" (2 Bbe., Lpg. 1840) und . Johannes Deckel. Bunte Chidfale einer bafilichen, boch ehrlichen beutichen Saut» (2 Bbe., Lpg. 1841) ließ er fpater bie Münchhaufeniabe "Grib Beutel » (Frantf. 1857) folgen. In ber Cammlung feiner «Gebichte» (Ppz. 1857) berbienen bie humoriftifch und vollethumlich gehaltenen ben Borgug. Bon feinen bramatifchen Dichtungen wurde bas gefchidt componirte Erauerfpiel «Das Tanbenen von Amfterbam» (Lpg. 1839) auf mehrern Bilhnen nicht ohne Beifall aufgeführt. Außer biefem find noch die Tranerfpiele . Raifer Beinrich IV.» (1837) und «Effriede» (1841) fomie bas Luftfpiel a Better Frit : (1851) gu nennen. Bon feinen literarbiftor, Arbeiten find Die Sammlung "Bolit. Gebichte aus Deutfchfande Rengeits (Ppg. 1843), Die Biographie Ernft Coulge's, Die ben fünften Band ber von ibm beforgten britten Auflage ber «Sämmtlichen poetischen Berte» (Lvz. 1855) biefes Dichters bilbet, und ber "Banefchat ber beutiden Sumoriftit" (2 Bbe., Lpg, 1858-59) herborauheben. Auch hat er einige beachtenewerthe Beitrage jur Schiller - und Goetheliteratur geliefert. 216 Schriftfteller bat fich DR, ber Intereffen feiner Berufegenoffen ftete warm angenammen und unter anderm auch fur die Begrundung ber Schillerftiftung wefentlich mitgewirft.

 Uhrte M. 18 felbfandigen Schriften find besonbers hervoquschen: Mundener Jachaider für beitbende Kunft; ed. defte, des, 1839-42); e. D. "Ohmmüller (Epp. 1840); skänfer Magi-milian I. mb Allberfel Ohrere (Nitrah. 1840); «Trimerungen am Alberfel Ohrer und feinen Gerer Wobligmund; (Mind., 1840); "Edfrichtung der Ledwigsfleiten (Mind., 1840); "Edfrichtung der Ledwigsfleiten (Mind., 1840). Dirug dem neurerings des trefflig gererlete: Bergrichige der Ermiglich er der allem Innobierf zu Minden. (Mind., 1845). Dirug Minden. (Mind., 1845). Trug, 1840). Dir patt. Errignife des J. 1859 und der dirug Minden. (Mind., 1845). Trug, 1840). Dirug Minden. (Mind., 1844). Dirug Minden. (Mind., 1846). Dirug Minden

Marginalien (neulai, d. i. Nandslossen) beißen turze Bemerkungen, welche fich in Handfchriften und altern Ornaten gur Erfauterung einzelner Stellen bes Expres an bem Nande finden und gewöhnlich in Kleinerer Schrift geschrieben find. Aus den neuern Deuchwerten find fie durch ben jetz berrichenden bestern ippographischen Geschaud, als die Symmetrie bes Gungen fibrend

und bas Ange verlegenb, faft vollftanbig verbannt morben.

Marbeinete (Phil. Ronr.), einer ber vorzüglichften beutfchen Theologen, geb. 1. Dai 1780 ju Bilbesheim, ftubirte in Gottingen und folgte bon bier aus 1804 bem Rufe ale zweiter Universitäteprediger nach Erlangen. Sier auch ale Brivatbocent thatig und 1806 jum außerorb. Brofeffor ber Theologie ernannt, wurde er im folgenden Jahre nach Beidelberg berufen und erhielt bafelbft 1809 eine orb. Brofeffur. 1811 enblich ging er in gleicher Gigenschaft und gugleich ale Brediger an ber Dreifaltigfeitefirche nach Berlin, mo er fein ganges ubriges Leben hindurch verblieb und 31. Dai 1846 ftarb. D. gehort neben Daub gu ben erften, welche bie neuere philof. Bewegung ine Gebiet ber Theologie hinüberleiteten und ebenfo wol burch eine ausgezeichnete Lehrgabe ale burch eine ausgebreitete und miffenschaftlich gebiegene fcriftftellerifche Thatigfeit auf die Bertiefung und Fortbilbung bes theol. Dentens einen bedeutenden Ginfluß übten. In ber erften Auflage feiner a Grundlinien ber driftl. Dogmatife (Berl. 1819) folog er fich an Schelling an, manbte fich aber fpater ebenfo wie Daub bem Begel'ichen Suftem gu, in beffen Ginne bie zweite Anflage feiner Grundlinien bearbeitet ift (Berl. 1827). Diefe Gerift ift, was Bracifion und Rurge bes wiffenfchaftlichen Ausbrude, methobifche Behandlung und fpeculative Erfaffung bee Stoffe anlangt, ein mabres Meiftermert, wenn D. in ihr auch noch manche Illufionen ber althegelichen Schule theilt. Ungleich groffern Beifall ale burch biefes viel angeftaunte, aber wenig gelefene und noch weniger berftandene Bert hat er fich burch feine auch in ber Form ber Darftellung ben Beift bes 16. Jahrh, athmenbe a Gefchichte ber teutschen Reformation . (4 Bbe., Berl. 1816 - 34) erworben. Mufterbem find von feinen Schriften noch feine «Chriftl. Symbolit" (Beibelb. 1810-14), Die «Institutiones symbolicae» (3. Aufl., Berl. 1830) und fein «Entwurf ber praftifchen Theologie» (Berl. 1837) hervorzuheben. Auch an ben firchlichen Beitfragen hat DR. ben lebhafteften Untheil genommen, wie bies feine im Ugenbenftreite, in bem burch Dohler angeregten Rampfe, in ber Angelegenheit Bruno Bauer's, gegen Gorres und Drofte ju Bifchering erichienenen Schriftchen bewiefen. In feinen Bredigten, Die in verfchiebenen Cammlungen (Gott. 1801; Erl. 1805; Berl. 1814 und 1818) von ihm berausgegeben worden find, herricht bas bibattifche Element por. Bon feinen Borlefungen find bas a Spftem ber theol. Moral» (Berl. 1847), bas a Spftem ber chriftl. Dogmatit" (Berl. 1847), bie "Chriftl, Symbolit" (Berl. 1848) und bie "Chriftl. Dogmengefchichte" (Berl. 1849) burch Matthias und Batte herausgegeben worben.

Schon gegen bas Enbe bes 4. Jahrh, erhob fich unter ben Chriften Streit über bas ber D. gebilhrende Dag von Berehrung. Thragifche und fenthifche Chriftinnen trugen auf fie in Arabien ben Cultus ber Cybele über; fie bieuten ihr mit Gebeten, Umgangen und Opfern, wobei fie auf einem Stuhlmagen fleine Ruchen (griech. Rollyris) barbrachten, weshalb fie Rol-Ipribia ner innen genannt wurden. Doch war es felbft unter ftrenggläubigen Rirchenlehrern, nach bem Borgange bes Irenaus, Tertullian und Drigenes, noch im 4. Jahrh. gebrauchlich, namentlich bei Bafiline und Chryfoftomus, felbft von Fehlern ber DR. gu fprechen. Ingwifchen fingen einige Theologen an, Die Meinung, bag Dt. ewig Jungfrau geblieben fei und bag fie utero clauso geboren habe, als Glaubenslehre zu verfechten, und nannten eine in Arabien aufgetommene Bartei, welche DR. ale mirfliche Chefran Joseph's und nicht ohne biblifchen Grund ale Mutter mehrerer mit ibm erzeugter Rinder betrachtete, Antibitomarianiten, b. h. Biberfacher ber Dt. Begen biefer Anficht murben am Enbe bes 4. Jahrh. Belvibins in Balaftina und ber Bifchof Bonofus in Illyrien verbammt. Die Berehrung ber DR. fteigerte fich namentlich vom 5. Jahrh. an, ale ihr die Rirche gegen bes Reftorius Anficht, ber fte nur Chriftusgebarerin genannt miffen wollte, ben Ramen ber Mutter Gottes ober Gottesgebarerin beilegte. Spater tam burch Pafchafius Rabbertus bie Meinung bon ihrer munberbaren Entbindung bingu. Die Orthoborie ftellte min bie DR. an die Spite ber Beiligen. Für ihre göttliche Berehrung, Marialatrie genannt, waren befondere Cyrill von Alexandrien und Brollus. Bifchof von Chaifum, thätig. Das erfte Beifpiel ihrer Anrusung findet man in der Lobrebe auf ben Martyrer Cyprian von Gregor bon Ragiang, und balb murbe es auch Gitte, in ben Bebeten ihre immermahrenbe Jungfraufchaft ju erwähnen und ihr Rirchen ju weihen, mahrend fich hiervon noch im 4. Jahrh. feine Gpur vorfindet, obichon es boch bereits eine Denge Apoftel - und Dartyrerfirchen gab. Rachbem Dt. auf biefe hobe Stufe erhoben worben war, betrachtete man fie auch ale bie Filrbitterin bei Gott in allen Angelegenheiten; fie murbe Schutpatronin, und man weihte ihr eine Menge Refte. 3m 6. Jahrh, entstand bas Reft ber Reinigung (Maria Reinigung), b. h. bes Rirchgangs jum Tempel in Berufalem (2. Febr.), bas ber Berfündigung (Daria Berfündigung, 25. Dlarg) und bas ber Beimfuchung (Da. ria Beimfuchung), b. b. bes Befuche ber DR. bei Glifabeth (2. Juli). Gerner begehen bie griech, und bie rom .- tath. Rirche fowie bie fchismatifche Rirche im Drient noch jest ale Fefte Maria Geburt (8. Cept.) und Maria Simmelfahrt (Assumtio, 15. Mug.). Beibe Fefte entstanden erft im 8. Jahrh. Geit bem 11. Jahrh, weihte man ber Dt. augerbem noch ben Connabend und junachft in ben Rloftern ein Officium, bas aus ben Lobgefangen auf Dl. berborging, bann aber bon Urban II. auf ber Rirchenversammlung ju Clermont (1095) filr bie Rirche gefetlich murbe. Jett und im 12. Jahrh, nahm die Marialatrie ben ausschweisenbften Charafter an. Monche- und Ronnenorben, wie bie Rarmeliter, Gerviten, Galefianerimmen und alle Drben U. 2. F., nannten fich nach ihr. In ihren Dienft mifchte fich die ritterliche Balanterie; ihre Berehrung nahm auch die Geftalt eines ritterlichen Frauendienftes an. Die Rirdenlehrer erichopften fich in ihrer Berberrlichung (namentlich Bonaventura), ftellten für Dt. ein Psalterium minus und majus und die Biblia Mariana auf, ja fie meinten felbft, bag a Gott ber Bater Dt. minnetes. 3hr, bie man ale bie Berrin ber Simmele pries, murben alle Bigilien gewibmet und bas Ave Daria (f. b.) tam jett gur allgemeinen Geltung. Um biefe Uebertreibungen bogmatifch ju begrunden, meinte man, bag ber DR. eine hobere Stufe bes Dienftes (hyperdulia) gutomme als ben übrigen, unter bie Beiligen verfetten Meufchen, beren Dienft man dulia nannte. Jenes höhern Dienftes gebenft merft Betrus Combarbus.

Bar num auch ihre Silnblofigfeit ichon lange auertamt, fo war man boch nicht ber Deinung, bag Dt. felbit unfilnblich empfangen fei. Als endlich einige Kanoniter ju Lyon bie Lehre

von ber unbefledten Empfangnig Daria aufftellten, nach welcher fle nicht nur Jefum ohne Erbfunde geboren habe, fondern felbft von ihrer (angeblichen) Mutter Anna ohne Erbfunde empfangen worben fei, und auch bas Geft berfelben aufbrachten (1140), fanb jene Lehre bei ben gefeieristen Kirchenlehrern, namentlich bei ben Dominicanern, noch entichiebenen Widerspruch. Bährend dann das Gest zwar im 13. Jahrh. allgemeinern Eingang gewann, erklärte sich noch feine firchliche Autorität fur bie Lehre, und icon burfte fie burch Thomas von Agnino ale vernichtet angefeben merben, ale Dune Scotne biefelbe, menn auch noch mit einer gewiffen Furchtfamfeit, bon neuem vertheidigte. Die Lehre blieb auch ftete bie Lehre ber Franciscaner, mabrend bie Dominicaner fie bermarfen. Dit bem Gefte ber unbefledten Empfangnig verbreitete fich bie Lebre berfelben im 14. 3abrb, immer weiter. Bei ben Streitigleiten, Die von jenen Orden hieruber geführt murben, erhielt fie burch bie gu ihren Gunften erfolgte Enticheibung burch die parifer Uniperfitat und bas Anfeben berfelben bas firchliche Uebergewicht. Die übertriebene Berehrung ber Dt., burch ben ftartften Aberglauben ber Beit beglinftigt, ertannte min auch in ber zweiten Balfte bee 15. Jahrh, ein ihr bei Recanati in Bicenum geweihtes Beiliathum für bas eigene Saus ber Dt., bas burch Engel hierher gebracht worben fei, woburch ber berühmte Ballfahrtsort Loreto (f. b.) gegrundet murbe. Das Concil ju Bafel, Die Bapfte Girtus IV. (1476) und Alexander VI. (1483), ebenfo bas Concil von Trient und noch Bapft Gregor XIII. (1575) erffarten fich fur Die Reier Des Reftes (8. Dec.) und fur Die mit bemfelben gufammenhaugende Lehre von ber unbefledten Empfangnig ber Dt. 1614 erhob fich iber bie Lehre in Spanien bon neuem ein heftiger Streit unter ben Bettelorben. Dbichon fich bie Ronige Philipp III. und Philipp IV. vielfach bemubten, von Rom aus eine bestimmte Enticheis bung über bie Streitfrage ju erhalten, erfolgte boch nur bie Beifung, Die Lehre felbft öffentlich nicht anzugreifen. Das Geft erhielt aber noch eine Detave und murbe burch bie Berordnungen von Innocen; XII. (1693) und Clemens XI. (1708) ju einem Festum duplex secundae classis erhoben. Aber erft Bius IX. hat die unbefledte Empfangniß Maria nach Anhörung einer auserlefenen Ungahl von Bifchofen 8. Dec. 1854 feierlich jum Dogma ber fath. Rirche erhoben.

Aubere, der DR. geweihte Fefte der tath. Rirche find: bas Feft ber Darftellung Maria (Opferung ober Aufopferung, 21. Rov.), entftanben im 13. Jahrh., feit bem 14. Jahrh. in Frantreich und erft feit ber zweiten Galfte bes 15. in Deutschland gebrauchlich; bas Feft bes Mitleidens Daria, 1423 ju Roln entftanden (wird ben Comabend bor bem Balmfonntage, anderwarte 19. Juli gefeiert); bas Reft ber Dhumachtefeier Daria, beffen Entftehnna ungewiß ift, aber erft in die Beit bom 13. bis 15. Jahrh. fällt, wird an einigen Orten mit bem Fefte bes Mitleibens, an andern Orten in ber Charwoche gefeiert; bas geft ber Berlobung Daria (23. Juni), 1546 entftauben; bas Reft ber fieben Freuden Daria (24. Gept.), geftiftet 1745. Daß die Bilber ber DR. eine munberthatige Rraft haben, ift orthoborer Glaube in der fath. Rirche; in Diefer Beziehung ftehen namentlich Die Bilber zu Loreto und zu Czenftochau (f. b.) in Bolen noch jest in großem Rufe. Die Reformatoren bes 16. Jahrh. erflärten fich gegen bie Marienfeste und wollten nur einige von ihnen um ber Schwachen willen beibehalten wiffen, 3. B. Maria Reinigung, Berfündigung und Beimfuchung, weil man biefe Fefte auch ale Gefte Jefu, bes herrn, betrachten fonne. Uebrigene hielt auch Die prot. Orthoborie an ber Lehre feft, bag DR. ale Jungfrau Jefum wunderbar empfangen und geboren habe, boch ohne ihr eine befondere Berehrung zu erweifen. Die driftl. Runft hat bas Leben, Die Berfon und bie Birbe ber D. ale Mutter Gottes in Boefie und Malerei fiets ju berberrlichen gefucht, und namentlich bie Dalerei fullpft an diefen Gegenstand viele ihrer herrlichften Schopfungen. -Andere Marien, beren bas Reue Teftament gebentt, find 1) Dt. von Bethanien, bie Schwefter bes Lagarus und ber Martha; 2) DR. von Magbala (f. Dagbalena); 3) DR., bes Rleophas Frau, die Mutter bes Apoftele Jafobus bes Jungern; 4) DR., die Mutter bes Dartus; 5) D., eine Glaubige gu Rom. - Dit DR. gufammengefett find bie Ramen vieler Rirden, Rlofter und Ortfchaften, in welchen wunderthatige Marienbilder fich befinden ober ehebem befunden haben. Go Mariafeld, ein Ballfahrteort in Rrain; Mariagell, Ballfahrtefirche in Steiermart; Mariahilf, Raine einer Borftabt von Bien und nichrerer Ortichaften in Bobmen und anbermarte; Mariafchein bei Teplit; Mariaplein bei Galzburg; Mariafchut unmeit Gloggnit in Rieberöfterreich; Mariatroft u. a. m.

Maria Therefia, röm.-bentiche Kaiferin, Königin von Ungarn und Böhmen, Erzherzogin von Desterreich, Tochter Kaifer Karl's VI. (f. b.), wurde zu Weit 13. Mai 1717 geboren und durch die Pragmatische Sanction (f. b.) zur Thronfolgerin bestimmt. Am 12. Feete, 1736 beis 54°

rathete fie ben Groffbergog von Toscana, Frang Stephan, aus bem Saufe Lothringen, welcher 1745 unter bem Ramen Frang I. (f. b.) jum rom .- beutichen Raifer erwählt marb. Dach bem Tobe ihres Baters, 20. Dct. 1740, beftieg fie ben Thron ber ofterr. Monarchie, worauf fie 21. Rov. 1740 ihren Gemahl ale Mitregenten annahm, boch ohne bemfelben jemale einen nambaften Ginfluft einzuräumen. Gie fand bie Monarchie erschöpft, bie Finangen gerruttet und bas Deer taum 100000 Dann ftart. Um fo gefährlicher mar es, bag Rurfürft Rarl Albrecht bon Baiern (ale rom. - beutfcher Raifer Rarl VII. [f. b.] genannt), mit Unterftitung Frantreiche, ihr bie öfterr. Thronfolge ftreitig machte, mahrenb man gleichzeitig von vielen andern Seiten Anfprilde auf einzelne Theile ber ofterr. Monarchie erhob. Allmablich bilbete fich eine große Coalition, ber Franfreich, Breugen, Baiern, Rurpfalg, Gachfen, Gardinien, Reapel und Spanien beitraten. Den erften Angriff machte Ronig Friedrich II. von Preugen. (S. Schlefifche Rriege.) Bahrend Spanien und Reapel ber öfterr. Befigungen in Italien fich bemachtigten, eroberten Frangofen, Baiern und Gachfen einen Theil ber beutschen Erblanber. Die Raiferin hatte unterliegen und ihr Reich ber Berftudelung verfallen muffen, wenn nicht ber Beiftand Englands, bie Treue ber Ungarn und ihre eigene Charafterfestigfeit fowie bie Uneinigfeit ber Weinde fie gerettet hatten. Der Friebe ju Machen 18. Det. 1748 beenbigte biefen Defterreichifchen Erbfolgetrieg (f. b.), in welchem, außer Schlefien und Glat, nur bie Bergogthumer Barma, Bigcema und Guaftalla filr bie ofterr, Mongrchie verloren gingen. Aber bie Raiferin tomte namentlich ben Berluft Schleftene nicht verschmerzen und fnchte Bunbesgenoffen, um fich an Friedrich II. ju rachen. Bunachft wurde Rufland gewonnen, und baun gelang es bem Grafen, nachmaligen Fürften Raunit (f. b.), welcher feit Dai 1753 ofterr. Staatstangler und ber Raiferin einflufreichfter Minifter geworben mar, auch Franfreich auf bie ofterr. Geite binilbergugieben. Im enticheibenben Augenblid bequemte fogar bie fonft fo tugenbftolge Raiferin fich bagu, eigenhanbig einen freundlichen Brief an bie allgewaltige Daitreffe bee Ronige Lubwig XV., Marquife bon Bompabour, an fchreiben. Go entftand bie Mulang gwifchen Defterreich, Ruftland und Frantreich, ber auch Schweben, Sachfen u. f. m. beitraten, und welche auf eine vollftanbige Berftijdelung Breufens abzwectte. Die Folge bavon mar ber Ausbruch bes Siebenjährigen Rriege (f. b.), ber nach fcweren Rampfen im Duberteburger Frieben 15. Febr. 1763 mit gegenfeitiger Anerkennung bes borigen Befitftanbes enbigte. Balb nachher ftarb Raifer Frang L (18. Mug. 1765), und bie Raiferin nahm nun ihren alteften Gobn, ben Raifer Jofeph II. (f. b.), bem Ramen nach ale Mitregenten an, befchrantte ihn aber auf bie Leitung bes Rriegsmefens. Doch mar es vorzugemeife beffen Ginfluß, welcher magrend ber letten Beit feiner Mutter bie öfterr. Bolitif ju teden Bergroferungeplanen fortrif. Raunit ging bereitwillig barauf ein, mahrend bie Raiferin meift nur mit Wiberftreben guftimmte. Bei ber erften Theilung Bolens (5. Mug. 1772) erwarb die Raiferin bas Königreich Galigien und Lobomerien, und bie Türkei mußte (25. Febr. 1777) bie Butowina abtreten. Dagegen fcheiterten bie Amerionsplage gegen Baiern an bem Biberfland Ronig Friedrich's II., ber ben furgen und unblutigen Bairifchen Erbfolgefrieg (f. b.) begann. Die Raiferin felbft fnupfte, ohne Biffen und wiber Billen ihres Cohnes, Unterhandlungen an und begnuigte fich im Frieden ju Tefchen (13. Dai 1779) mit Erlangung bee Innviertele. Die innere Regierung ber Raiferin war für Defterreich eine Beit ber langfamen und borfichtigen Reformen. 3hr hauptbeftreben ging babin, die Berwaltung gu beffern und bie Dacht bes Ctaats, welche fich in ben fchweren friegen erprobt hatte, ju fraftigen. Am hofe wurden grofie Ersparungen getroffen und bie Kinangbermaltung, Erhebung ber Abgaben u. f. w. beffer geordnet, wobei Raifer Frang I. und Graf Daugwit wefentliche Dienfte leifteten. Benn auch baburch bie Ginnahmen fliegen, blieben boch im gangen bie ofterr. Finangen immer fcwach bestellt, und bie Raiferin mußte wiederholt gur Ausgabe von Papiergelb fchreiten. Much begann eine großere Centralifation, wenigstens für bie beutschen Erblanbe, mahrenb bie Lanber ber Krone Ungarn, bie ital. und belg. Provingen ihre befonbere Abminiftration behielten. Das Rriegemefen marb burch Graf Daun jum Theil nach preuf. Dufter reorganifirt, bie Conscription eingeführt u. f. m. Spater mirfte Raifer Joseph II. und neben biefem ber geniale Lasen, welcher feit 1766 an ber Spibe bes hoffriegerathe ftanb. Allmählich murbe bie Armee bis auf 300000 Dann vermehrt, Artillerie, Festungen n. f. w. in guten Stand gefett. Gegenüber bem Rierus ward 1747 bas landesherrl. Placet für alle papftl. Bullen und bifchoft. Erlaffe eingeführt, bie Bermehrung ber geiftlichen Guter verboten, viele Ballfahrten und Feiertage abgefchafft, auch ber Bertehr mit Rom befchrantt. Dennoch blieb bie Raiferin eine geborfame Tochter ber Rirche und willigte nur ungern, auf Anbrangen Jofeph's II. und bes Staatstanglere Raunit, 1773 in bie Aufhebung bes Jefuitenorbens. Das Unterrichtemefen murbe

verbeffert und unter bie Aufficht bes Staats geftellt. Alabemien, Schulen, Baifenbaufer unb Spitaler wurden begrundet, wobei bie Raiferin ben Beiftand ihres gelehrten Leibarnes Ban Swieten (f. b.) benutte. Auch eine Berbefferung ber Rechtspflege trat ein. 1753 murbe eine Commiffion bestellt, welche ein allgemeines Gefetbuch entwerfen follte. Diefe Arbeit tom 1767 ju Staube, war aber großentheils unbrauchbar. Rur ein Criminalrecht wurde 1768 publicirt; auch erfolgte 1776 bie Abschaffung ber Folter. Bichtig war außerbem besonbers, bag bie Raiferin die Leibeigenschaft bes Bauernftanbes in ben beutschen Brovingen aufhob und bie Fronbienfte befchrantte; auch beforberte fie Aderbau, Gewerbe und Sanbel. Go mar bie Berricherin, bie fich zugleich verfonlich burch ftrenge Sittlichfeit, Bobltbatigfeit und allgemeine Buganglichfeit auszeichnete, eine achtunggebietenbe und für bie ofterr. Monarchie fehr mobithatige Regentin. Ihrer Familie bewies fie fich ale mufterhafte Gattin und Mutter. Rach bem Tobe ihres Bemabte legte fie bie Erauer niemale wieber ab. Die Raiferin ftarb 29, Rop. 1780, und ibr folgte in Defterreich Raifer Jofeph II. Der zweite Cohn, Leopolb (f. b.), erhielt bas vaterliche Großherzogthum Toscana, ber britte, Ferbinand (geb. 1754, geft. 1806), marb burch feine Beirath mit ber Erbtochter bes Saufes Efte (f. b.) Bergog von Mobena (f. b.), und ber vierte, Marimilian (f. b.) Frang Kaver (geb. 8. Dec. 1756, geb. 27. Juli 1801), war ber lette Rurfürft. Erzbifchof von Roln, außerbem gurft-Bifchof von Münfter und Sochmeifter bes Deutfchen Orbens. Bon ihren feche Tochtern mar bie altefte Mebtiffin ju Brag und Rlagenfurt; bie gweite, Marie Chriftine, ber Mutter Liebling, mit Bergog Albert bon Gachfen - Tefchen bermablt; bie britte Arbtiffin ju Junebrud; bie vierte Bemahlin bee Bergoge von Barma; bie fünfte, Marie Antoinette (f. b.), mit bem Könige von Frantreich, und die fechote, Karoline Marie (f. b.), mit bem Konige von Reapel vermählt. (G. Saboburg.) Bgl. Duller, «DR. und ihre Beit» (Biesb. 1844); Arneth, «M.'s erfte Regierungsjahre» (3 Bbe., Bien 1863 — 65).

Maria I., Ronigin von England, 1553-58, bie Tochter Beinrich's VIII. (f. b.) aus beffen Che mit Ratharina von Aragonien, wurde 18. Febr. 1516 geboren. 3hr Bater lief fie 1534, nachdem er fich von feiner Gemablin getrennt, für unehelich und nicht thronfahig erflaren, gab ihr aber fowie ihrer Stieffdwefter Elifabeth bas Thronredt burch bie Succeffions Acte bon 1544 juriid. Schon im Aubenten an ihre Mutter blieb DR. ftreng ber tath. Rirche ergeben unb lebte mahrend ber Regierung ihres Baters und ihres Stiefbrubers, Ebuard's VI., in ganglicher Burudgezogenheit. Mis ihr Chuard bie Ausubung bes altfirchlichen Cultus verwehren wollte, rief fie fogar ben Schut ihres Bettere, Raifer Rarl's V., an, ber mit einer Rriegeerflarung brobte. Um fo geneigter murbe ber junge Ronig, auf bie Rathichlage bes ehrgeizigen Bergogs bou Rorthumberland einzugehen, welche bie Ausichliegung DR.'s und beren Schwefter Glifabeth bon ber Rachfolge und bie Erhebung einer entferntern Berwandten, Johanna Gren (f. b.), ber Schwiegertochter Rorthumberlanb's, auf ben Thron bezwedten. Wiewol man bie fath. Befinnung Dl.'s fürchtete, beleibigte eine folche Anordnung boch ben Rechtefinn ber Ration. Es gelang zwar Dorthumberland, ale ber Ronig 6. Juli 1553 geftorben, feine Schwiegertochter ale Ronigin ausrufen ju laffen. Allein ichon nach einigen Tagen fah er fich verlaffen, und 3. Mug. bielt DR. ihren feierlichen Gingug in Die Sauptftabt. Gie benahm fich anfange mit Dagigung. Dur Rorthumberland und einige Genoffen buften mit bem Ropfe; in Rudficht ber Religion erflarte fie, baf fie es Gott überlaffe, bie Brrenben auf ben rechten Weg zu führen. Doch fcon einen Monat nadiber begann bie Ginterferung ber prot. Bortführer, und im Dct. bob bas gefällige Barlament alle Befete auf, bie in Anfehung ber Religion unter ber vorigen Regierung waren ertaffen worben. Bierauf erfolgte bie Ginfetung ber tath. Bifchofe und bie Berufung bes Carbinallegaten Bole. Der Bifchof Garbiner, ben bie Ronigin gum Rangler mabite, benutte bie gunftige Stimmung ber Ration und unterhandelte nach bem Bunfche bes Raifere bie Bermabtung ber Königin mit beffen Gohne, bem fpatern Philipp II. von Spanien. Obichon in bem im Jan. 1554 gefchloffenen Bertrage bie Unabhangigfeit Englande gewahrt mar, fo erfüllte biefer Schritt boch bas Bolf mit Furcht und Unwillen. Gin Ebelmann aus Rent, Thomas Bogt, bereitete beshalb mit einigen anbern fubnen Dannern einen Aufftanb por, an bem fich auch ber Bergog von Guffolt betheiligte, um feine im Befangniß fcmachtenbe Tochter 30hanna Gren wieber auf ben Thron ju feten. Der Anfchlag mistang burch Bufall ganglich, und bie Ronigin ließ nicht nur bie Baupter ber Berfdmorung, fonbern auch bie unschulbige Johanna und beren Gemahl bas Blutgeruft befteigen. Rachbem D. ihre Che 25. Juli 1554 mit Philipp vollzogen hatte, that fie liebefüchtig alles, mas ihrem ftolgen, herrichfüchtigen, 26 3. alten Gatten nur gefallen tonnte. Bahrend fie eine Dbebienggefandtichaft nach Rom fenbete, mußte bas Barlament ben Legaten Bole reumuthig um Aufnahme ber Ration in ben Coos ber fath.

Rirche bitten und bie furchtbaren Reber- und Sochverrathogefete Beinrich's VIII. erneuern, Unter ber Leitung Garbiner's murben biefe Gefete auch fogleich vollzogen. Biele Broteftanten. barunter bie Bifchofe Latimer, Riblen, Ferrar und Sooper, ftarben icon im Laufe bee 3. 1555 ben Fenertob. Rach bem Dinfter ber fpan. Inquifition richtete ber Dof eine aus 22 Berfonen gufammengefehte Retercommiffion ein, an beren Spite ber Bifchof Bonner von London ftand, ein wilber, brutaler Dann, bem bie Barbarei Bergnitgen machte. Ueble Gemittheftimmung, in welder fich bie Ronigin befand, fteigerte ihre Berfolgungewuth jum Blutburft. Die perfehlte Soffnung auf eine Mutterfchaft, die Gleichgültigfeit ihres Gemable, ber fcon nach einem Jahre in feine Erbftaaten ging, fturgten fie bereits gegen Enbe 1555 in tiefe Commermuth. Beil fie meinte, die Entfernung ihres Gemable rubre bon bem Biberftanbe ber Ration gegen die fpan, Bolitit ber, fo perdoppelte fie mit 1556 ihre Buth gegen die Brotestanten. 3m Dars mufite auch Cranmer (f. b.) ben Renertob fterben. Durch bie Drohungen Bhilipp's fab fich bie Ronigin gegen ben Willen und bas Intereffe ber Ration genothigt, an bem Rriege amiichen Spanien und Franfreich theil ju nehmen, ber aber auferft ungludlich geführt wurde und ben Berluft von Calais, ber letten engl. Befitung auf frang. Boben, nach fich jog. Roch wabrend ber Friedeneverhandlungen erlag die Ronigin bem Rummer und ber Wafferfucht: fie ftarb 17. Nov. 1558. «Rach meinem Tobe», außerte fie oft zu benen, welche fie aufbeitern wollten. amerbet 3hr ben Ramen Calais in meinem Bergen finden. Der Bigoterie und Graufamfeit halber, welche ihre Regierung perhafit machten, erhielt fie ben Ramen ber Blutigen (Bloody Mary); Auf bem Throne folgte ibr Glifabeth (f. b.), Bal, Turner, "History of the reigns of Edward VI., Mary, and Elizabeths (4 Bbc., Lond. 1829); Tytler, «England under Edward VI., and Mary : (2 Bbc., Lond. 1839); Froude, eHistory of England : (Bb. 5 und 6, Lond. 1860).

- Maria Stuart, Rönigin von Schottland, 1542-68, Die Tochter Jatob's V. von Schottland und ber Maria von Lothringen, murbe 8. Dec. 1542 ju Linlithgow bei Coinburgh, wenige Tage por ihres Baters Tobe, geboren. Schon in ber Biege Ronigin, verlangte fie Beinrich VIIL von England jur tiinftigen Bemablin filt feinen Gobn, und die fcott. Broteftanten unterftunten Die Ronigin-Mutter aber mabrte ale Schwefter ber Buifen (f. b.) bas fath. Intereffe und brachte bie Tochter im Febr. 1548 nach Franfreich, wo man fie forgfältig in einem Rlofter erzog. DR. zeichnete fich burch Schonbeit, Anmuth und Bilbung aus und wurde 29. April 1558 mit bem Dauphin, bem fpatern Frang II. (f. b.), vermablt. Rach bem Tobe ibres Bemable von Ratharina von Debici ungern gefeben, febrte fie im Aug. 1561 nach Schottland gurud, bem fie burch Erziehung und Sitte ganglich entfrembet mar. Rur gufallig entging fie bei ber Ueberfahrt ber Rachftellung ber Ronigin Glifabeth (f. b.) pon England, Die fie ale Beib und Ronigin hafte. Als bie Entelin Margaretha's von England (f. Tubor) hatte fich D. nicht mit ber blogen Ausficht auf ben engl. Thron begnitgt, fondern mar ben Anfpriichen Elifabeth's ju nahe getreten, indem fie ben engl. Ronigstitel annahm und ungeachtet aller Begenvorftellungen behielt. Ueberbies meigerte fie fich, Die Acte anzuerfennen, burch welche 1560 bas Barlament in Schottland bie Reformation eingeführt hatte. Bei ihrer Anfunft berfprach fie zwar, ben firchlichen Buftand zu achten, lieft aber in ihrer Saustavelle tath. Gottesbienft halten. Dies fowie ihre leichten frang. Sitten erbitterten bie ftrengen Protestanten und erregten befonbere ben Gifer bes Reformatore Rnor (f. b.), ber über bie Lafter ber Ronigin öffentlich predigte. Rachbem Dt. Die Sand bes Orafen Leicefter (f. b.), bes Favoriten Elifabeth's, ausgeschlagen, traf fie Anftalten, fich mit ihrem Better Benry, Lord Darnley, bem alteften Sohne bes Grafen Lennor, ju vermablen. Derfelbe war tatholifch, jung, fcon und befaft, ale ber Entel Dargaretha's von England aus einer zweiten Che, nach DR. Die nachften Anfpriiche auf ben engl. Thron. Die bon Glifabeth angeftifteten Brotestanten, an beren Spine ber natürliche Bruber DR.'s, Graf Murray (f. b.), ftanb, fuchten die Berbindung mit ben Baffen in ber Sand ju berhindern. Die Konigin unterbrudte bie Emporung und feierte ihre Bermablung mit Darulen 29. Juli 1565. Darnlen zeigte fich jeboch balb ausfchweifend und berrichfüchtig, behandelte feine Bemablin mit Robeit und wurde bafur von berfelben mit Raltfinn und Berachtung geftraft. Die Ronigin batte einen ital. Mufitus, Ramene Dab. Riggio, in ihrer Umgebung, ber ihr augleich ale Rathgeber und Gecretar biente und befonbere bie geheime Correspondeng mit ben fath. Bofen beforgte. Diefem Manne fchrieb Darnlen ben Raltfinn feiner Gemablin zu und beschloß deshalb, von den prot. Bauptern in seinem Berdachte bestärft, denselben aus dem Wege zu schaffen. Er übersiel 9. März 1566 die hochschwangere Ronigin, ale fie mit Riggio im Schloffe Solprood gu Tifche fak, und liek por ihren Augen ben Ungludlichen von feinen Mitverfdmorenen ermorben. Dr. mußte ihren Born über ben Schimpf,

ben fie als Beib und Ronigin erlitten, borberhand unterbruden. Gie gewann ihren Bemahl, ber ihr die Mitfchuldigen entbedte und flog mit bemfelben nach Dunbar, wo fie ein Corpe Getreuer fammelte und damit die Berfcworer jur Flucht nothigte. Der Graf Bothwell, ber fcon große Gewalt über bie Ronigin befaß, befünftigte fie jeboch und wirfte ben Berfchworenen Bergeibung aus. Am 19. Juni gebar bie Ronigin einen Cobn, Jatob VI., ber fpater ale Jatob I. (f. b.) ben Thron oon Grofibritannien bestieg. Darnley zeigte fich bei bem Ereigniffe gleichgultig. wohnte ber Taufe nicht bei und ging nach Glasgow, wo er an ben Blattern erfrantte. hier tuchte ibn bie Konigin auf, führte ibn unter Beweifen ibrer Quneioung jurud nach Cbinburgh und brachte ibn in einem einfamen Saufe außerhalb ber Stadtmauer unter, um bafelbft feine Benefung abauwarten. Gie pflegte ibn, fchlief mehrere Tage felbft in bem Saufe, verließ ibn aber in ber Racht vom 9. Febr. 1567, angeblich um bei ber Bochgeit eines ihrer Diener gegenmartig ju fein. Gegen Morgen flog bas Saus burch eine Bulvererplofion in die Luft, und man fand Darnley und feinen Bagen tobt im Gelbe liegen. Die öffentliche Stimme flagte bie Ronigin und ben Grafen Bothwell bes Morbes an. Letterer wurde auch alebalb por Gericht gegogen, aber nach einer Scheinprocedur von der That freigefprochen. Bothwell trat nun ale Bewerber um die Sand ber Ronigin auf und compromittirte biefelbe in ben Augen bee Bolte, indem er fle auf eine feiner Schlöffer entfilhrte. Rachbem er die Scheidung oon feiner erften Gemablin bewirft hatte, ließ fich die Ronigin in blinder Leidenschaft mit ihm 15. Dai 1567, brei Monate nach bem geheimnikoollen Tobe Darnlen's, vermablen. Der prot. Abel, über biefe Borgange emport, fchlog ju Stirling eine Confoberation jum Schute ber Dynaftie und bes Reiche, jog Truppen jufammen und nahm Ebinburgh ohne Schwertftreich, mabrend bie Roniain 6. Juni 1567 mit ihrem Gemahl nach Dunbar floh und fich ebenfalls jum Widerftanbe ruftete. Ale jedoch die Truppen 15. Juni bei Carberry jufammenftiegen, tnupfte die Ronigin Unterhandlungen an und begab fich perfonlich ine feindliche Lager. Dier murbe fie jurudgehalten, ale Befangene nach Cbinburgh gebracht, bann aber unter bem Borgeben, bag fie immer noch mit Bothwell im Briefwechfel ftebe, nach Schloß Lochleoen abgeführt und bafelbft in harte Gefangenichaft gefett. Die Lorbe riffen nun bie Staategewalt an fich, raubten bie touigl. Chate und achteten Bothwell, ber nach Danemart entfam, wo er acht Jahre fpater in Elend und Wahnfinn ftarb. Bon ihren Gegnern gebrangt, legte bie Ronigin 24. Juli 1567 ju Gunften ihres Cohnes die Krone nieber, für ben Durran die Regentichaft übernahm. Da ihre Befangenfchaft fortbauerte, bewog die tath. Partei ben jungen George Douglas, einen Bruber bes Schlogherrn ju Lochleven, Die Ronigin ju befreien. Derfelbe liebte Die Befangene, hatte bon ihr felbft Soffnung auf ihre Sand erhalten und entführte fie gludlich in ber Racht vom 2. Dai 1568 über ben benachbarten Gee, an beffen Ufer bie Ronigin von einem Saufen Bewafineter mit Bubel empfangen murbe. Bom Schloffe Samilton aus erflarte fie nun ihre Abbantung für erzwungen. Ihre Unbanger brachten ein Corpe von 6000 DR. jufammen; boch 15. Dai beflegte ber Regent Murran bie Ronigin in einem Befecht beim Dorfe Langfibe. Gie entfloh vom Schlachtfelde nach England, wo fie Glifabeth um Schut und eine perfonliche Rufammentunft anforach. Elifabeth aber ließ ihre Rebenbuhlerin fogleich gefangen halten und fchlug ihr bie verfonliche Rufammentunft ab, bis fie fich oon ber Theilnahme an bem Morbe Darnlen's wurde gereinigt haben. Bu bem 3mede fchidte Murran, ber feine Schwefter in Gemeinfchaft mit Elifabeth ju berberben fuchte, eine Commiffion nach England, Die eine weitläufige Erörterung über bas Berbrechen begann, aber unter ben Intriguen beiber Parteien ju feinem feften Refultate gelangte. Wit biefen Borgangen gestaltete fich die Angelegenheit der Ronigin gur Gache ber fath. Bartei in England und Schottland wie im Austande, was Glifabeth noch feinblicher ftimmte. Das untluge, folge Betragen ber Ronigin DR., ber Befreiungeberfuch ber Grafen Morthumberland und Westmoreland und bes Bergogs von Rorfolf, die Bannbulle bes Papftes gegen Clifabeth und mehrere andere Complots, Die ber fpan. Dof von ben Nieberlanden aus an-ftifiete, brachten allmählich Elifabeth zu dem Entschlusse, sich ber gefährlichen Gefangenen zu entledigen. Den Bormand biergu gab bie Berfcmorung Babington's, welche wie gewöhnlich Die Ermorbung Glifabeth's und Die Befreiung ber Ronigin jum Zwed hatte. Dbichon DR., durch Freunde gewarnt, nicht in den Anschlag eintrat, ftellte man fie boch im Oct. 1586, nach ber Sinrichtung ber Berfcmorenen, por eine Untersuchungscommiffion, Die fie unter bem gefete lofeften Berfahren für foulbig erflärte und als Sochverratherin jum Tobe verurtheilte. Rach. bem bas gefällige engl. Barlament bas Urtheil beftatigt, unterzeichnete auch Elifabeth mit Derftelltem Schmerge. Bergebene maren bie Bitten und Drohungen Beinrich's III. von Franfreich, bes fpan. Dofe und Jafob's VI., bes Gohnes ber Ungludlichen. Mm 18. Febr. 1587 murbe

fie in einem Saale auf dem Schloffe försteringsha enthauptet. Sie flach mit Muth um beigier Argebung, angeben iß fiel gegenbadh die ihr vom Paple geschnete Doßie gereicht hatte. Wenn die Beidere aller Botler, wie namentlich Schlitte, die Konigin als das tulpende Opfer der Goldseit, der Schloffen die Koller, die kantige Schlick von Schloffen der Goldseit, die eine Mockes werde Burteren itzers Aufreichnete darzeitlich Goldsen, do darf die Schloffen der gegenten, der Verlichte und nicht vergeffen, daß ir Com in der Goldseit des dass die nie gegefe Berkreichen flüsten, den men fie nie durch giere gegen Greiche in geste gesterschen flüsten, den den fie nie deren die zugene Greiche Greiche der der die Verlichte der eine Greiche Greiche der der die Verlichte der die Verlichte der Ve

Darig pon Medici, Konigin von Franfreich, die Tochter bee Groftbergoge Frang II. Medici von Toscana, geb. 26. April 1573 ju Florenz, vermählte fich 16. Dec. 1600 mit Ronig Beinrich IV. (f. b.) von Frantreich. Gie mar nicht ohne Reize, aber leibenfchaftlich, ehrgeigig und gantifd, fodaß die Che fich bald zu einem fortgefetten Saber geftaltete. Biewol fie im Cept. 1601 ben Dauphin, ben fpatern Ludwig XIII., gebar, fo floh boch ber Ronig feine Gemahlin und fuchte um fo mehr Entschädigung bei andern Frauen. Bergebene unternahm es Gully (f. b.), ben hauslichen Frieden berguftellen. Unfeligen Ginfluß übten auf die Ronigin bie Ranunerfrau, Leouora Galigai, und beren Dann, Concini, die ihr aus Floreng gefolgt waren und ben Ronig haften. Che Beinrich IV. an die Musführung feines großen Kriegsplans ging, bestand die Ronigin barauf, baf fie getront wirde. Die Reierlichseit faud 13. Dai 1610 ftatt; am folgenden Tage murbe ber Ronig von Ravaillag (f. b.) ermorbet. Die Ronigin zeigte ber biefem Ereigniffe meber grofen Schmerz noch grofee Erftaunen und lub ben Berbacht auf fich. ber That nicht fremd gewefen gu fein. Gie rif fogleich mit Bulfe bee Bergoge von Epernon die Bormundichaft und Regentichaft an fich und fehrte gur Freundschaft mit Spanien und ber fath. Bolitif jurild. Gully, Beamin und anbere ausgezeichnete Rathe Beinrich's IV. erhielten ben Abidied; Concini, ber jum Darichall und Marquis b'Ancre (f. b.) erhoben wurde, bemachtigte fich ber Staatsgewalt; bie Konigin aber gerftorte bie Finangen burch grengenlofe Berfcmeubung. Diese Berabwurdigung ber Monardie nahmen bie Großen und Bringen jum Bormand, um mit ben Baffen in ber Sand ihre Theilnahme an ber Dacht zu erzwingen. Gin unwürdiger Gunftling bes jungen Königs, be Luques (f. b.), führte enblich ben Sturz biefes Regiments herbei. Auf Betrieb beffelben wurde Concini 14. April 1617 niedergefchoffen, feine Frau aber wurde ale Bere bingerichtet und die Konigin-Mutter im Lurembourg in einer Art bon Gemahrfam gehalten. Rach einiger Zeit erhielt lettere bon ihrem Gohne Die Erlaubnig, auf bem Schloffe ju Blois unter Aufficht ju leben, mo fie aber mit Billfe Epernon's in ber Racht bom 22. Febr. 1619 burch ein Fenfter entfloh. Gie wendete fich nach Angouleme und fammelte, jumal ba ihr Schidfal balb Theilnahme erwedte, viele und angefebene Diebergnugte um fich, Die ben Burgerfrieg vorbereiteten. Ihr Gohn rildte mit einem Beere gegen Die Mutter ine Gelb und zwang biefelbe gur Unterwerfung. Rach bem Tobe bes be Lunnes, 14. Dec. 1621. fehrte bie Ronigin nach Baris gurtid und trat wieber an bie Spite bes Staaterathe. Um fich ju befestigen, brachte fie Richelien in die Bermaltung, ber ihr aber balb ganglich bie Dadit aus ben Banben wand und fich jum allmächtigen Minifter emporichwang. Die Rouigin feste ihren mutterlichen Ginfluß und alle möglichen Mittel jum Sturge ihres Rebenbuhlers in Bewegung; allein ber gemaltige Richelieu blieb Gieger. Derfelbe gewann befonbere bie Dberhand, inbem er ben Ronig überrebete, als wolle bie Dutter ihren jungern Gohn, ben Bergog Gafton bon Drleans (f. b.), auf ben Thron bringen. Deshalb murbe fle feit bem Gebr. 1630 wieber auf dem Schlosse zu Compiègne gesangen gehalten, entsam aber im Juli nach Brüssel. Der Einfall Gaston's nach Frankreich veranlaßte Richelieu, die Königin auch aus den Riedersanden zu vertreiben. Sierauf ging fie 1638 nach England und im Oct. 1641, ba man ihr auch hier nicht Rube lieft, nach Roln. Sier ftarb fle 3. Juli 1642. Wie alle Glieber ihres Gefchlechte liebte Dr. bie fconen Runfte. Gie lieft zu Baris ben Lurembourg nach bem Blane bes Balaftes Bitte ju Florens aufsihren und veremigte fich burch viele andere Baubentmäler. Auch rührt die Sammlung ber allegorischen Gemalbe von Rubens im Louvre von ihr her. Bgl. D'Eftrees, «Mémoires d'état sous la régence de M. de Medicis» (Bar. 1666); Bontchartrain, «Mémoires concernant les affaires de France sous la régence de M. de Medicise (2 Bbe., Saag, 1720); aHistoire de la mère et du filse (2 Bbe., Amfterb. 1730), welches Buch ben Ramen Degeran's tragt, mabricheinlich aber von Richelieu abgefaßt ift; Frau von Arconville, «Vie de M. de Medicis» (3 Bbe., Bar. 1774); Dig Barboe, «The life of M. de Medicis» (2. Muff., 3 Bbe., Lond. 1852).

Marie Untoinette (Josephe Johanna), Ronigin von Franfreich, Gemahlin Ludwig's XVL

(f. b.), Tochter ber Raiferin Maria Therefia und bee Raifere Frang I., wurde 2. Rov. 1755 gu Bien geboren. Wohlunterrichtet, mit Beift und Anmuth begabt, vermahlte man fie, taum 15 3. alt, infolge ber Bolitit bes Bergogs von Choifeul (f. b.), 16. Dai 1770 mit bem Entel Ludwig's XV., ber burch ben Tob feines Baters Dauphin geworben war. Große Ungliidefalle, Die ihre Bermablungefeierlichfeiten begleiteten, Die verborbene Atmofphare und Die Intriquen bee Dofe, die fie fogleich umfpannen, verbitterten die Lage ber jungen Bringeffin und führten fie mit ihrem Gemahl, beffen ehrlicher, aber unbeholfener Charafter bem Sofleben nicht minder wiberftrebte, einer Absonderung gu, die ihre Gegner gu mancherlei Berlufterung benutten. Ale Ludwig XVI. 10. Dai 1774 ben Thron bestieg, gab fich bie Königin ber gewonnenen Freiheit bin, vernachläffigte bie ftrenge Stifette und jog fich ben Bormurf ju, baf fie fich mafilos ben Bergnifgungen und ihren Bunftlingen, barunter fpater bie Familie Bolignac (f. b.), überlaffe. Rach achtjähriger Unfruchtbarkeit ward die Königin 1778 jum ersten mat Mutter, und bies gab bem Anhauge des Herzogs von Brovence (Ludwig XVIII.), der auf die Thronfolge speculirte, aufs neue Belegenheit, Die Gitten Di.'s ju verbachtigen. Die berlichtigte Balebandgefchichte (f. Lamothe) madite endlich bie gwar unvorfichtige, aber boch fculblofe Ronigin vollende gum Gegenftanbe übler Rachreben. 216 bie erften revolutionaren Regungen begannen, mar barum DR., trop ibres Chelmuthe und ibrer Bergensaute, icon febr unpopular, und balb fnupfte fich an ben Ramen al'Autrichiennes, wie man fie bezeichnete, ber blinde Saf fanatifirter Bollemaffen. Dan behauptete, ihre Berichwendung und Biluftlingwirthichaft habe ben finanziellen Ruin bes Landes berbeigeführt, und ihr Giufluß auf Sof und Regierung verhindere jebe friedliche Reform. Allerdinge trieb die Ronigin ihren energielofen Gemahl an, fich ber Bewegung mit Entichloffenbeit entgegenzuwerfen, und veranlafte baburch bas gefahrvolle Schwanten bes fchtvachen Dlonarchen. Schon in ben Borgangen bes 5. und 6. Dct. (1789) ju Berfailles fchwebte ihr Leben in Gefahr. Rach biefem Ereigniß bezog fie mit ihrem Gemahl, ihren beiben Rinbern und ihrer Schwägerin, ber Bringeffin Glifabeth (f. b.), die Tuilerien, wo fie von ber argwöhnischen Bevollerung ber Dauptftabt gleichfam bewacht wurde. Rach bem ungludlichen fluchtverfuch, ben Lubwig XVI. in der Racht vom 20. jum 21. Juni 1791 mit feiner Familie unternahm, zeigte fie große Faffung gegenüber ben barten Demuthigungen, Die mit ihrer Burudfilhrung verbunden maren. In ihrer Lage mar es natürlich, daß fie gu ben Schritten mitwirfte, welche bie öfterr.-preuß. Invafion jur Rettung bee Throne und ber tonigl. Familie einleiteten, bie aber freilich gerabe bas Gegentheil bewirfte. Bei bem Aufftanbe vom 20. Juni (1792) ftand bie Ronigin ihrem Gemabl immitten bee in bas Schloft einbringenben Bolls mutbig jur Seite. Auch begleitete fie ibre Kamilie mabrend bes Aufftanbes vom 10. Aug. (1792) in bie Rationalverfammlung, obfcon fie felbit biefe Maftregel mit Recht für Die perberblichfte bielt. Sie theilte bierauf Die Befangenichaft im Temple, wo fie fich ber gartlichften Gorge für Rinber und Gatten bingab. Beim Beginn bes Broceffes gegen ben Ronig , im Jan. 1793, trennte man fie von biefem, ben fie nur noch einmal turg bor feiner Sinrichtung wiederfab. 3m Juni nahm man ihr auch bie Rinder, und 2. Mug. verfette man fie in ein einfames und übles Gefangnig ber Conciergerie. Der Gefangnifauffeber Dichonis, beffen Frau und ber Darquis Rougeville fuchten fie bier gu retten, bezahlten aber bas Unternehmen mit bem Leben. Rachbem fie 4. Det. querft inegeheim perbort worben, marb fie 13. Oct, por bas Repolutionstribunal gestellt, wo man fie als Feindin und Berratherin Franfreiche antlagte und auch befchulbigte, baß fie ihren Gohn verführt habe. «3d appellire», war ihre Antwort auf biefe fdmarge Befculbigung, «an alle Mitter, bie hier anwefend, ob ein folches Berbrechen möglich ift!» Auch außerbem vertheibigte fie fich mit großer Burbe und Freimuth, und Gleiches thaten ihre beiben bom Gericht bestellten Bertheibiger, Trongon-Ducoubran und Chanveau-Lagarbe. Dennoch wurde fie 16. Det. morgens 4 Uhr jum Tobe verurtheilt. Biewol erschöpft und forperlich langft gebrochen, bewahrte fie auf bem peinlichen, 2 St. langen Bege jum Richtplate ben Duth und bie Beiftesgegenwart, womit fie mittage 1 Uhr ihr haupt unter bie Buillotine legte. 3hr Rorper murbe auf bem Rirchhofe Mabeleine in bas Grab gelegt, in bas neun Monate vorher ihr Gemahl beftattet worben mar; nach ber Restauration erhob man aber bie Bebeine beiber und fette fie in ber tonigl. Gruft gu St.-Denis bei. DR. befaß zwar fein regelmäßiges Beficht, bezauberte jeboch burch feltene Anmuth und Burbe. Unter ihren gablreichen Bortrats geichnet fich bas bon bem Frangofen Bigier-Lebrun, burch Raturmahrheit noch mehr bas bes Schweben Rofiline aus. Befannt ift auch bas Bemalbe von B. Delaroche, welches bie Ronigin vor ihren Richtern barftellt. 3hr Gohn, ber Dauphin, bon ben Royaliften ale Ludwig XVII. (f. b.) proclamirt, ftarb 1795 burch fcmachbolle Behandlung; ihre Tochter warb fpater Bergogin bon Angouleme (f. b.). Bwei anbere

Sinder flarten im frührfen Alter. Byl. «Eloze historipus de M.» (2 Bbe., Neufchiet 1797 m. bler; deutlig, 2p. 1798); (Edbié de Bercenna) «Vis de M., ou causes et tableau de la revolution» (28tm mb 2p. 1794; deutlig deuthelicht); (Edpikert), elbem der Refigier. 1793), eine repail table (1984); (Edbié deuthelicht); (Edpikert), elbem der Refigier. 1793), eine repail tabliété Nactificht; (Nohmu e. Gampan, alfamoires aux la viewede de la reim M. s. (4 Bbe., 5 Mul., 1987, 1894 m. 1987), and 9. Slanc in frince alliatoire de la evolution française gitt bennetenbeucht Stiffellift, menn auf fein Urteft (fep poettiss); in: Neuerissys exterigentististen Monthini (-Correspondance insidies de M. s., Ser. 1864) und frühlte te Configé (a-Louis XVI, M. et Madame Eliabetha, 3 Bbe., Bar. 1884—65) Brigh ber M. glieber (a-Louis XVI, M. et Madame Eliabetha, 3 Bbe., Bar. 1884—65) Brigh ber M. glieber herren Gdiệtic field, int felojate Controver int ibuntlepta féordieru, wie namentifich mit Captel («Spifer. Reitifarits», Ostor, 1865) und Tracts («Burcia Carrelta und Bur., 3 Ben. 1866) entlybourn hat.

Marie Quife, Die gweite Geniahlin Rapoleon's I., nach beffen Falle Bergogin von Barma, Biacenza und Guaftalla, geb. 12. Darg 1791, mar bie altefte Todyter bee Raifere Frang I. aus beffen gweiter Che mit Daria Therefia, ber Tochter bes Ronige Ferdinand von Reapel. Bom Raifer Napoleon (f. b.) jur Gemahlin erwählt, wurde fie ju Paris 2. April 1810 burch ben Carbinal Reich mit ihm getraut, und es ichienen burch biefe Bermablung bie Dynaftie Rapoleon und ber Continentalfriebe eine Stute mehr gefunden zu baben. Gleichsam im Triumph führte fie ber Raifer burch bie Provingen feines Reichs. Um 20. Marg 1811 gebar fie ibm einen Cobn, bem Rapoleon fcon bor ber Geburt ben Titel eines Ronige bon Rom ertheilt hatte. Im folgenben Jahre begleitete fie ihren Gemahl nach Dreeben und befuchte bierauf bie Beimat. Ale ber Raifer 1813 ju neuem Rampfe jog, ernamte er fie, jeboch unter vielen Befdrantungen, jur Regentin bes Reiche. Gie erfüllte ihre Bflichten mit Gewiffenhaftigfeit, movon bie Rebe, welche fie in ber großen Genateversammlung nach ber Schlacht bei Leipzig bielt, und ihr Aufruf an die Frangofen aus Blois vom 7. April 1814 bie Beweife geben. Bei bem Ungliid ibres Gemable tonnte man ihr bas Lob eines ebeln Betragens nicht verfagen. Auf Befehl Rapoleon's mußte fie mit ihrem Cobne 29. Darg 1814 Baris verlaffen und fich nach Blois begeben: boch umfonft bemubten fich bes Raifere Britber, Jofeph und Dieronymus, fie gu vermogen, ihnen jenfeit ber Loire gu folgen. Rach ber Abbantung Rapoleon's ging fie nach Drleans, bon bier in Begleitung bes Fürften Efterhagy 12. April nach Rambouillet, bon mo fie 16. April ju Rlein - Trianon mit ihrem Bater eine Unterrebung hatte. Ihrem Gemable ju folgen murbe ihr nicht vergonnt. Daber begab fie fich mit ihrem Cohne burch bie Schweig nach Schönbrunn, wo fie auch mabrent ber Rudtehr Rapoleon's von Elba fich aufhielt, von bem fle Einladungen erhielt, nach Baris zu tommen. Zu ihrem Oberhofmeister erwählte man den öfterr. General-Feldmarschallieutenant Grafen von Reipperg (f. b.), mit dem fie sich fpäter in morganatifcher Che vermählt haben foll. Am 17. Dars 1816 übernahm fie bie Regierung ber ihr, neben bem Titel faifert. Dajeftat, im Bertrage zu Fontainebleau zugeficherten Bergogthumer Barma, Biaceuga und Guaftalla und hielt 20. April 1816 ihren Gingug in Barma. 3hr Cohn, geft. 1832, blieb in Wien und wurde 1818 vom Raifer Frang jum Bergoge von Reichstabt (f. b.) ernannt. 216 1831 bie revolutionaren Bewegungen in Italien von Reggio aus fich auch nach Parma verbreiteten, begab fie fich nach Biacenga, bis ofterr. Baffen bie Orbnung wieberhergestellt. Gie regierte ihr Land im gangen mit Milbe, aber ohne Streben für bie Entwidelung einer bobern und ben Beburfniffen entfprechenben Gultur. Ale 1847 auch in Barma bie polit. Bewegung ausbrach, mar DR. auf einer Reife in Dentichland begriffen. Dennoch maß man ihr bas Blutbab gu, welches 16. Juni infolge einer Demonftration in ber Sauptftabt ftattfanb. Gie ftarb ingwiften 18. Dec. 1847 ju Wien, und bie Bergogthilmer gingen fraft ber Bertrage an ben bisberigen Bergog von Lucca, ben Bourbon Rarl II. (f. b.) über.

Maria Anife, die Gemahin König Karl's IV. von Spanien, geb. 9. De. 1751, des Hergaş Philip von Karan Tochier, wurde 1765 in iben Anjantan Oon Carlos wider delfie Böllen auf andreildigen Befall finns Lekers dermößt. Sie von eine Muge, highft gemandte Willen auf andreildigen Befall wie Weigeler Frau. Fritigkeing wurft fer de dossin zu bringen, den Filminischen Simi ürze Gemahle, der anfänglich soger in thältliche Bestiedigungen gegen sie ausderech, sich mertenkap zu machen. An allen Stantalungsengeniern anden von gegen sie ausderech, sich mertenkap zu machen. An allen Stantalungsengeniern ander mit der reglen Antheil ist eine Gemahle. Ein Bestiedigen zu bestiedern und erheit auf diesem Bestied Bediese Preisel iber igen Gemahle. Ein Bestiedige der in des Princips Bestiedige Preisel iber igen Gemahle. Ein Bestiedig Arei III. dodurch, doß er Geden aus Aberde dereibes. Doggen rein ann de Verlungsfie mit des Preises der mit des Princips ging endlich nach Rom, wo fie 2. Jan. 1819 ftarb.

Maria Quife (Bofephine), Rouigin von Etrurien, Die Tochter Rarl's IV. von Spanien und bemnach die Schwester Ferdinand's VII. und bes Don Carlos, geb. 6. Juli 1782 ju Diabrid, wurde im Alter von 13 3. mit bem Infanten Ludwig von Bourbon, alteftem Cohne bee Berjoge Ferdinand von Barma, vermählt. Unter bem Ramen einer Bringeffin von Barma blieb fie jeboch in Spanien und gebar bier 22. Dec. 1799 ben Infanten Ludwig Gerdinand Rart von Bourbon, ber später als Furst von Lucca ben Namen Karl II. (f. b.) fuhrte. Zusolge eines Bertrags zwifchen Spanien und Frankreich vom 3. 1801 wurde befchloffen, daß ber Gemahl ber Bringeffin, ber Infant Lubmig von Bourbon, unter bem Titel eines Ronios von Etrurien (f. b.) Todcana für fich und feine Erben in Befit nehmen, bagegen aber Barma nebft Bubebor nach bem Tobe bes Bergoge Ferdinand an Frankreich fallen follte (mas auch 1802 gefchah). Das neucreirte Ronigspaar reifte nun über Baris in fein Konigreich Etrurien und hielt 12. Mug. 1801 ju Floreng ben Gingug. Da ber Ronig fcmach und bruftfrant, widmete fich Die Ronigin ber Ginrichtung bes neuen Reiche, bermochte aber ungeachtet ihrer Rlugheit und Thatigfeit wenig gu thum. 3m Dct. 1802, mahrend einer Geereife gur Bermablung ihres Brubere Ferbinand, gebar bie Ronigin an ber Rufte bon Barcelona eine Toditer, Die Infantin Marie Luife Charlotte, fpatere Bemahlin bes Bringen Darimilian bon Gachfen. Ingwifchen ftarb aber ihr Gemahl 27. Dai 1803 ju Floreng, und die Konigin fehrte eiligft gurud und iibernahm für ihren jungen Cobn, Lubwig Ferbinand Rarl, Die Bügel ber Regierung. Gie hatte bie Frende, ibre Unterthanen burch ein finges und milbes Regiment wenigstens beruhigt zu feben, als ibr ploblich 23, Rop. 1807 ber frang, Gefanbte anzeigte, baf ber fpan, Sof Etrurien an Franfreich cebirt habe. Rachbem fie vergeblich geltend gemacht, baf ihrer Familie Etrurien als Taufch filr Parma verlieben worden, ging fie mit ihren Rindern nach Spanien guritd, mo man fie im Dai 1808 mit bem gefammten fpan. Regentenhaufe nach Babonne befchieb. Bier erfuhr fie alebalb aus bem Dunbe ihres Baters, bag ihr Saus ju regieren aufgehort, und fie mußte nun mit ihren Rinbern ihrer übrigen Familie nach Fontaineblau folgen. Bier fab fie fich aufe außerfte befchrantt, ftreng bewacht und von ben Ihrigen übel behandelt. Im Juni murbe fie mit ihren Meltern nach Compieque verfett. Gie bat bon bier aus Rapoleon, fie mit ihren Rinbern bon ben Aeltern zu trennen und ihrem Cohne bas parmefifche Erbe wiederzuverleihen, und erhielt in ber That die Erlaubnik, nach Barma abzugeben. Doch ichon zu Nizza, wo fie 18. April 1809 eintraf, wurde ihre Reife unterbrochen und ihr diefe Stadt ale Aufenthalt angewiefen. Dan berleitete fie jett zu bem Plane, mit ihren Rimbern nach England zu entflieben, fobag Rapoleon hierdurch Belegenheit erhielt, Die ungludliche Fürftin bollende unfchablich ju machen. Babrend man ibr ben Cohn nahm und biefen ju feinen Grofaltern nach Franfreich brachte, führte man fie mit ber Tochter nach Rom und fperrte fie in ein Ronnenflofter. In biefer Lage blieb fie bis 1814, wo fich ihrer aus Politit ber Konig Murat annahm, fie aber alsbald nothigte, mit ihren Aeltern in Ginem Saufe zu mohnen. Doch erhielt fie nun ihren Gobn gurild. Dach bem Sturze Napoleon's machte die Königin alle Austrengungen, um für ihren Sohn Parma wieder-zuerlangen. Auf Talleprand's Betrieb wurde dieses Berzogthum indeh der Gemahlin Napoleon's auf Lebenszeit zugefprochen, mabrend ber ehemalige Ronig von Etrurien ale Entschädigung Lucca (f. b.) mit ber Amwartichaft auf Barma erhielt. Die Kouigin führte nun einige Jahre die Regierung bes Fürftenthume Lucca, bie ihr Gobn feine Berrichaft felbft antrat. Die fcmergeprüfte und burch Charafter wie Gefinnung ausgezeichnete Gurftin ftarb ju Lucca 13. Dars 1824. Sie hinterließ febr intereffante Demoiren, die Lemierre b'Argy unter bem Titel . Momoires de la reine d'Etrurie, écrits par elle-même» (Bar. 1814) brausgab.

Daria Chrifting, Ronigin-Bitwe von Spanien, geb. in Reapel 27. April 1806, ift eine Tochter bes Ronige Frang I. Beider Gicilien aus beffen zweiter Che. Gie murbe 11. Dec. 1829 die vierte Gemablin bee Ronige Ferdinand VII. (f. b.) von Spanien und erlangte burch Schonheit und Beift, vollende aber, ale fie bald ihre Schwangerichaft anzeigte, ben überwiegenben Ginfluß auf ihren bisber finberlofen Gemahl, welcher, um feiner eigenen Rachtommenfchaft auf jeben Sall bie Thronfolge ju fichern, burch bie Bragmatifche Canction vom 29. Marg 1830 auch ben weiblichen Defrendenten je nach bem Grabe ber Bermandtichaft bas Erbfolgerecht gufprach. Balb barauf (10. Det. 1830) gebar bie Ronigin eine Tochter, Siabella (f. b.), welche sofort ale Thronerbin proclamirt wurde. Eine zweite Tochter, Luife, folgte (geb. 30. Jan. 1832, bermahlt 10. Det. 1846 mit dem Bergog Anton von Montpenfier, f. Drieans). Dadurch fab ber jungere Bruber Ferdinand's VII., ber Infant Don Carlos (f. b.), ber bisher ale prafumtiver Thronfolger gegolten, fich um feine Soffnungen gebracht, und berfelbe begann, unterftutt von ber hierarchifch . feubalen ober fog. apoftolifchen Bartei, am Sofe ju Dabrid ein lebhaftes Intriguenfpiel gegen bie Ronigin, welche baburch genothigt murbe, fich ber gemäßigt liberalen oder conflitutionellen Bartei ju nabern. Im Gept. 1832 gelang es ben Anhangern bes Don Carlos, ben erfrantten Ferdinand VII. jum Biberruf ber Bragmatifchen Sanction ju bewegen. Allein bald fiegte wieber ber Ginflug ber Ronigin, welche 4. Det. für bie Dauer ber Rrantheit ibres Gemable mit ber Regentichaft betraut wurde. Rach feiner Bieberberftellung beftätigte Ferdinand VII., auf feiner Bemahlin Antrieb, nochmale in feierlicher Berfammlung ber Reichewürdentrager bie Bragmatifche Canction und erflarte ben Biberruf berfelben (31. Dec. 1832) für erfchlichen und nichtig. Much berief er die Reichsftande (Cortes) nach Dabrid, welche die neue Thronfolgeordnung fanctioniren und ber Thronerdin (20. Juni 1833) bulbigen mußten. Ale Ferdinand VII. 29. Gept. 1833 ftarb, marb 3fabella II. ale Ronigin, und bie nunmehrige Ronigin - Bitme, gemag teftamentarifder Borfdrift, ale Regentin mahrend ber Minderjährigfeit ihrer Tochter proclamirt. Doch gelangte fie nicht jum ruhigen Befit ber Berrichaft, indem fich Don Carlos gegen fie erhob, der fpater formlich jum Gegentonig (Rarl V.) ausgerufen murbe. Go entbrannte ber langwierige Burgerfrieg gwifchen bes Pringen Bartei, ben fog. Rarliften, und ben fog. Chriftinos, Anhangern ber D., welcher bie 1840 bauerte. (C. Coanien.) Bahrend biefes Rriege mußte die Ronigin-Mutter, um bie Sympathien ber Liberalen ju bewahren, conftitutionelle Zugeftandniffe machen, womit fie die Begrunderin bes fpan. Berfaffungelebene murbe. Buerft marb bas fog. tonigl. Statut bom 10. April 1834 octropirt, fpater die Conftitution bom 18. Juni 1837 mit den Cortes pereinbart, und feitbem begann ber parlamentarifche und außerparlamentarifche Barteitampf zwifchen ben Moderados (Gemäfigten) und ben Brogreffiften (Rabicalen). Indeffen bielt fich die Regentin nicht frei bon abfolutiftifchen Beliften, und bagu marf man ihr bor, baf fie fich auf Untoften bee Staats bereichere. Ebenfo erregte auch ihr Privatleben Anftog. Als fie balb nach ber gludlichen Beendigung bes Burgerfriege ein neues Gemeindegefet erließ, welches die bieberige Gelbftandigfeit ber Bemeinden beschranten und eine bureaufratifche Centralifation nach frang. Dufter einführen follte, brach ein allgemeiner Aufftand ans, infolge beffen fie 12. Det. 1840 bie Regentfchaft nieberlegen mußte. Gie begab fich nach Frantreich und tehrte erft Dar; 1844 nach Spanien jurild. Balb nach bem Tobe ihres Gemahle hatte DR. ein Liebesverhaltnif angefnitpft mit einem ihrer Leibgardiften, Don Fernando Munog aus Tarancon in ber Broving Guenca (Reu-Caftilien). Schon 28. Dec. 1833 follte eine heimliche Che gwifchen beiben gefchloffen worben fein. Doch fand die offentliche feierliche Einfegnung, mit Genehmigung ber Ronigin Nabella II., erft 13. Det. 1844 ftatt, und Dunog wurde gum Bergog bon Riangares und Grand bon Spanien erhoben. Mus biefer Berbindung entfprof eine gablreiche Nachsommenfcaft. Obwol die Ronigin-Dutter feit ihrer Abbantung von der Regentichaft nicht mehr öffentlich im polit. Leben hervortrat, ubte fie boch fortmahrend einen wichtigen Ginfluß auf ibre Tochter Rabella II. und auf Die Beichide Spaniens. Diefer Ginfluft marb felbft nicht gebrochen, ale fie im Commer 1853 Spanien verließ und feitbem über gebn Jahre in einer Art Berbannung theils in Franfreich, theils in Italien lebte. Erft Ende Cept. 1864 fehrte DR. wieber nach Mabrib guriid.

Maria II. da Claria, Königin von Vortugal, geb. 118 Nie de-Janeire 4. April 1819, war die âlteste Zocher des Kaistes Pherd. (1. d.) von Verassilien aus besten erster Edy mit der Ergherzigin Levodoline von Orsterreich, Nach dem Tode ihred Geschauter, des Königs Jodom VI. von Portugal, verzährtet ihr Bater, der dorst (als König Peden IV.) juscediere flosse justern Gunsten 2. Wai 1826 auch den portuga. Ekon. Dagsschich ssilmmit berschlete, daß die junge Ronigin fich mit feinem Bruber Dom Diguel (f. b.) verheirathen follte. Borlaufig blieb jeboch DR. in Brafilien, und bie Regierung in Bortugal ward in ihrem Ramen von ihrer Tante, Bringeffin Ifabella, gefilhrt. Gobann erhielt Dom Diguel bie Regentichaft 26. Febr. 1828, welcher balb barauf die Krone ufurpirte (30. Juni 1828) und auch in gang Bortugal als Konig gnertannt murbe. Dur auf ber Infel Terceira in ber Agorengruppe blieb bie Autorität ber Ronigin DR. aufrecht erhalten. DR. warb unter folden Berhaltniffen 5. Juli 1828 von ihrem Bater nach Guropa gefandt und blieb langere Reit in England. Allein bie Boffnung auf engl. Beiftand gegen Dom Miguel erwies fich als trilgerifch, und fo tehrte bie Ronigin 16. Dct. 1829 nach Rio-be-Janeiro gurild. Erft nachbem Bebro I. 7. April 1831 bie brafilian. Rrone niebergelegt, führte er feine Tochter wieber nach Europa und ließ fie in Baris refibiren, mabrend er Dom Diiguel befriegte und nach breijährigem Rampfe aus Bortugal vertrieb (Dai 1834). Schon borber, 23. Gept. 1833, bielt DR. ihren feierlichen Einzug in die Bauptftabt Liffabon und murbe, fury vor bem Tobe ihres Baters, vom Reichstage 20. Gept. 1834 für mitnbig er-Mart. Balb barauf, 1. Dec. 1834 burch Brocuration und 26. 3an, 1835 perfoulich, beirathete fie ben Bergog August Rart Engen Rapoleon von Leuchtenberg (f. b.), welcher aber ichon 28. Mars 1835 an ber Salebraune ftarb. Darauf ichloft fie eine zweite Che burch Brocuration 1. Jan, und verfonlich 9. April 1836 mit bem Bringen Ferdinand August Frang Anton von Sachfen-Roburg-Gotha-Robarn, aus welcher eine gabireiche Rachfommenichaft entiprang. Die Regierung ber Ronigin DR. ift für Portugal ale eine Borfchule bee Berfaffungelebene ju betrachten, mobei es nicht an Schattenseiten fehlte. Das Beispiel bes benachbarten Spanien mit feinen Pronunciamentos und Dillitarrevolutionen fand auch in Bortugal Rachahmung, obicon bier bie Rampfe einen weit milbern und weniger blutigen Charafter trugen. Dem Ramen nach befampften fich vorzugemeife zwei Barteien, Die fog. Cartiften (Confervative), unter benen Cofta Cabral (f. b.) hervorragt, und die fog. Septembriften (Rabicale). (G. Bortugal.) D. ftarb ju Liffabon 15. Rov. 1853, und ihr folgte erft ihr altefter Cobn, Bebro V. (f. b.), bann ihr ameiter Cobn, Ludwig I. (f. b.). Mufterbem leben noch ein britter Cobn, Muguft (geb. 4. Dob. 1847), und zwei Töchter, Daria Unna (geb. 21. Juli 1843), bermablt 11. Dai 1859 mit bem Bringen Georg von Gadfen (Konigreich), und Antonia (geb. 17. Febr. 1845), vermablt 12. Gept. 1861 mit bem Erbpringen Leopold von Sobengollern . Sigmaringen. D.'s zweiter Gemahl, Ferbinand (geb. 29. Dct. 1816), erhielt nach ber Beburt bes alteften Cohnes ben Ronigstitel und fungirte mabrend ber Dinberjahrigfeit Bebro's V. 15. Rov. 1853 bis 16. Gept. 1855 ale Regent bon Bortugal.

Mariana (Juan), einer ber erften fpan. Gefchichtschreiber, geb, ju Talavera 1536, batte fich bem geiftlichen Stande gewibmet, auf ber Universität Alcala ftubirt und trat in ben Jefuitenorben. Er bereifte 1560 Italien, Sicilien und Franfreich, lehrte bann bie Theologie in Rom, Sicilien und Baris und febrte 1574 in bas Befuitencollehium au Tolebo guriid. Beboch erlangte er nie eine bobere Burbe in feinem Orben : im Gegentheil zogen ibm feine unerschütterliche Rechtlichteit, wie in bem famofen Broceffe bes pon ben Jefuiten perfolgten Berausgebere ber Bolgglottenbibel, Arias Montano, und feine Unparteilichfeit, womit er fich nicht fcheute, bie Gebrechen biefes Orbens aufzubeden, wie bas unter feinen Bapieren gefundene Bert aDe las enfermedades de la Compania y de sus remedios » (Brüff. 1625) beweift, Burudjepungen und fogar einjährige Einfperrung gu. Er ftarb ju Dabrib 17. Febr. 1623. Gein Sauptwert ift bie aHistoria de rebus Hispaniae » (bie erften 20 Bucher Tolebo 1592 und bann mit 10 Blidern vermehrt am vollstänbigften Daing 1605) in eleganter lat. Sprache. Geine Darftellung ift unbefangener ale bie ber anbern fpan. Gefchichtichreiber und jog ihm felbft ben Berbacht ber Inquisition ju; boch finbet man bei ihm wenig eigene Forschungen. Die gunftige Mufnahme, Die fein Wert fand, und Die Furcht bor einer fremben Schlechten Ueberfepung bemogen ibn, es felbft ins Spanifche ju überfeben (2 Bbe., Tolebo 1601; 9 Bbe., Balencia 1785 - 96; 8 Bbe., Mabr. 1819; 10 Bbe. mit ber Fortfebung, Barcel. 1839). Außerbem fchrieb er eine berühmte Abhandlung «De rege et regis institutione» (Tolebo 1598), welche 11 3. nach ihrem Ericheinen wegen ber barin aufgestellten Behauptung, bag man fich eines Tyrannen entledigen burfe, ale aufrubrerifch von bem Barlamente ju Baris jum Feuer berurtbeilt murbe und auch in Spanien ibm viele Unannehmlichfeiten augog; ferner «De ponderibus et mensuris» (Tolche 1599) und «Scholia in Vetus et Novum Testamentum» (Diabr. 1619). Bgl. Rante, Bur Rritif neuerer Befchichtichreibers (Berl. 1824).

Marianen (Infeln), f. Labronen.

Daria-Therefien-Orben, ein öfterr. militarifcher Ritterorben, wurde 18. Juni 1757 bon

Mariajell , ber berlihmtefte Ballfahrteort ber öfterr. Monarchie, ein Martifleden im ebemaligen Bruder Rreife bes Bergogthume Steiermart, an bem Galgabach, ift ber Git eines Begirteamte und gahlt gegen 1000 E., die jum großen Theil ihren Unterhalt aus bem Bertehr mit ben gablreiden Fremben und Bilgern fowie aus bem Sanbel mit Beiligenbilbern, Rofenfrangen u. f. m. erwerben. Die 1363 bon Konig Lubwig I. von Ungarn wegen Rettung aus ber Serbiernieberlage an ber Marigga gegrundete, größtentheils aber erft in neuerer Beit erbaute und nach bem Branbe von 1827 mieberhergestellte Ballfahrtefirche enthält bie Gnabentavelle, bie burch ein 400 Mart fcmeres filbernes Gitter gefchloffen ift. Den Sochaftar giert ein Breug bon Ebenholg, mit Chriftus und Gott Bater aus Gilber, 600 Dart fchmer. Das Gnabenbilb ber Maria ift aus Lindenholg und 19 Boll boch. Leuchter und Antependium find aus Gilber, und auch fonft ift bie Rirde im Befite vieler Roftbarfeiten und eines bedeutenben Bermogens. Die Ballfahrt von Wien tommt 7. Juli, die von Grat 12. Aug. an. Dan gablt jahrlich an 300000 Bilger. Die Umgebungen bes Drie find malerifch fcon. Auf bem Wege nach Brud gelten ale bie intereffanteften Buntte : bas große taifert. Gifengieftwert, 1 St. von Dt., bas brei Dobofen, ein großes Sammermert, eine bedeutenbe Gefchützgieferei und einen Dobelliggt enthalt; bann an bem 3950 ff. hoben Geeberge binan die Gifenbergmerte in Gollrad; ferner ber berühmte Landfit bes 1859 verftorbenen Erzherzoge Johann, ber Brand hof, ein bon feinem Befiber gegrundetes, 1841 bergrößertes Bebaube, gang im Stile eines altbeutichen Beboftes erbaut, mit einer Rapelle, einer fconen botan. Aulage und einer Alpenwirthichaft. - Huch Rlein . Dariagell, ein Bfarrborf im nieberofterr, Begirfe Bottenftein, an ber Triefting. 5 D. fübmeftlich von Bien, mit 400 E., ift ein Ballfahrteort.

Marienbad, einer ber befuchteften und anmuthigften Babeorte Bohmens, im Begirte Tepl bes Egerer Rreifes, bon Rarisbab 5, bon Eger (ber nachften Gifenbabnftation) 4 DR. entfernt, liegt in 1932 &. Deereshohe an der fübweftl. Abbachung bes bohm. Mittelgebirgs. Dit Ausnahme ber offenen Gubfeite ift ber Ort bon fanft anfteigenben, mit Rabelholgern beftanbenen und bon gabireichen Spagierwegen (mit einer Gefammtlange von 45000 Rlaftern) burchzogenen Bergen umgeben, au beren finft gefchmadvolle neue, theilmeife palaftartige Saufer um mit Blumen- und Baumgruppen gegierten Biefenflachen liegen. DR. wurde 1865 gur Stabt erhoben und gahlte 1866 106 Saufer mit 1200 ftanbigen Ginmohnern. Die Bahl ber Curgafte betrug ju berfelben Beit gegen 5000 jahrlich. Es beftehen in bem Orte ein Boft- und Telegraphenamt, eine fath, und eine prot. Rirche, ein jitb. Tempel und zwei Sospitaler gur Aufnahme mittellofer Eurgafte. Schon Raifer Ferdinand I. begte 1528 ben Plan, hier (cam Cauerbrunnen ») eine Salgfieberei angulegen, und bie Umwohner benutten ichon im borigen Jahrhundert mit Erfolg Die beim jetigen Orte entspringenben Quellen. Doch murbe bie Beilfraft berfelben erft im Unfange bes gegenwartigen Jahrhunderte burch ben Tepler Stiftsargt Rehr gewilrbigt und befannt gemacht. Das größte Berbienft um ben rafchen Auffchwung D.s ju einem Curorte erften Ranges erwarb fich aber ber bortige landesfürfil. Brunnenargt (1818-57) Beibler, Ebler von Beilborn (f. b.), beffen Beftrebungen bas Bramonftratenferftijt Tepl (welches bie Befunbbrunnen und Baber bes Orte ausschließlich befitt) bereitwillig unterftutte. Die Dineralquellen find durchgangig talt. Rur innerlich jur Anwendung tommen: der Kreugbrunnen und ber Ferdinandsbrunnen, zwei alfalifche, eifenhaltige Glauberfalgfäuerlinge, welche ale wirtfame Beilmittel bei dronifden Unterleibe und Samorrhoidalleiben und ben baburch bedingten Functioneftorungen

binanbebrunnen ju DR.» (Brag 1866).

Marienburg, Rreisftadt im Regierungebegirt Dangig in Beftpreußen, liegt in einer febr fruchtbaren Gegend rechte an ber Rogat, über welche, außer einer 539 F. langen Schiffbrude, gegenwartig auch eine fchone, 890 fr. lange Gifenbahn-Gitterbrude führt. Die Ctabt gablt 8057 E. und befitt neben ber Schloftirche noch zwei andere evang, und eine tath. Rirche fowie bon Unterrichtsanftalten ein Onmnaftum, ein ebang. Lehrerfeminar und eine Taubftummenanftalt. Den hauptfachlichften Erwerdezweig ber Bewohner bilbet ber lebhafte Banbel mit Boly, Getreibe, Febern und Borften; bie Boll- und Pferbemartte find fart befucht. Die Bierbe DR.e ift bas alte Refibengichlog ber Bodymeifter bes Deutschen Ordens. Dr. mar urfprünglich eine einfache Gefte, Die 1274 bon ben Rittern bes Orbens junadift gegen Die rebellifden Breugen angelegt murbe und fpater jur Gicherung gegen bie Ginfalle ber Bolen und Litauer biente. Als ber Großmeifter Siegfried bon Feuchtwangen feine Refibeng nach Dt. ju verlegen befchloß, ließ er 1306-9 eine würdige Refibeng aufführen, bas fog. Mittelfchloft, welches nur burch einen Ballgraben bon ber alten Refte, bem fog, Sochichloft, getrennt ift. Cpater murbe bie Borburg beigefügt und fo bas Bange in eine für jene Beit uneinnehmbare Feftung umgewandelt. Berbienfte um bie innere Ausschmüdung erwarb fich besondere ber Bochmeifter Dietrich von Altenburg (1335-41), ber ben fconen Conventeremter erbaute, bie Chloftirche ermeiterte und unter bem Chore berfelben bie Bodymeiftergruft anlegte. Unter Binrich von Rniprobe (1351-82) erreichte bie Burg ihre bodifte Bollenbung. Diefelbe blieb Git ber Sochmeifter, bis fie 6. Juni 1457 bie Bolen einnahmen und ben Sochmeifter Ulrich von Erlichshaufen vertrieben. Infolge ber Thorner Friedens (1466) blieb Dt, bei Bolen, Geitbem mar bas Schlog theilmeife im Befit ber Jefuiten und biente ben poln. Woimoben gum Bobufit. Rachbem DR. 1772 in Befit ber Breufen gelangt mar, murbe bas Schloft auf verfchiebene Beife benntt. Daffelbe war bereite gum Abbruch bestimmt, ale im Anfange bee gegenwartigen Jahrhunderte ber neuerwachte Ginn für vaterlanbifde Dentmaler auch biefem ehrwürdigen Refte ber altbeutichen Architeftur bie Aufmertfamteit zuwendete. Rach ben Befreiungefriegen befchloß man, befondere infolge ber Bemilhungen bee Dberprafibenten von Schon, die Reftauration bes Schloffes, bie feit 1817 unter Leitung bes Architetten Coftenoble aus Dagbeburg riffig burchgeführt murbe. Bgl. Boigt, «Gefchichte von DR.» (Ronigeb. 1824); Auer, afriegegeschichtliche Dentwürdigfeiten bon DR. (Dang, 1824); Gichenborf, "Die Bieberherftellung bes Coloffes ju DR." (Ronigeb. 1844); Bitt, "D., bas haupthaus bes Deutschen Orbene" (Ronigeb. 1854). -DR. ober Dariembonrg ift eine fleine Stadt im Begirte Dinant ber belg. Brobing Ramur, am Biroin, mit 789 E., welche größtentheils in ben benachbarten Gifenhütten beschäftigt find. Der ehemale befestigte Ort wurde 1546 erbaut, 1554 von Spanien an Frantreich verloren, 1559 wieber jurlidgegeben und 1659 im Byrendenfrieben abermals an Frantreich abgetreten. Letteres behielt es im Parifer Frieden von 1814, mußte es aber 1815 an die Riederlande überlaffen, nachbem bie Festung 28. Juli an bie Breufen unter bem Pringen August capitulirt batte.

Mariendiftel, f. Silybum.

Marienfeite, f. Maria.

Darienglas, f. Sips.

Mariengrofchen nannte man eine Silbermilnze, welche ihren Ursprung ben Bergwerten bei Gostar verbantte, fich von bort über Riebersachsen und Bestfalen verbreitete, fpater auch in

Mariengulden überging und endlich als Marientheler im Teathfolm und dem ungerungene Enderen Geltung gewam. Der Mame right von dem Gepräge her, der Mattergeites mit dem Schaftliche. In Gestalten des des States des Gestalten des

Marienwerber, Die Sauptftabt bes gleichnamigen Regierungebegirte ber preug. Broving Breugen fowie eines Rreifes, liegt 9 1/2 DR. füblich von Dangig und 3/4 DR. öftlich ber Beichfel malerifch und boch an ber Liebe und Rleinen Rogat und gabit 7433 E., Die fich in überwiegenber Dehrzahl gum Protestantismus befennen. Mit ben ale Borftabte gu betrachtenben Dorfern Marienau, Marienfelbe und Mareefe bat ber Ort 11000 E. Bon bobern Unterrichteanftalten befitt bie Stadt ein Ommnafium. Dt. ift eine ber wohlbabenbften und ichonften Stabte Beftpreuftens und augleich ein Git vieler Behörden. Es befinden fich bafelbit bie Brovingialregierung, ein Appellationsgericht, eine Dberpoftbirection, Die Generallanbichafte und Brovingial. lanbichafte-Direction, die Lanbfeuer-Cocietat fur Die Brobing Breugen, ein Sauptfleueramt, ein Landgeftilt und andere Beborben und gemeinnützige Inftitute. Sandel und Induftrie find nicht bebeutend, boch bestehen ju DR. einige Fabriten, und in ben Umgebungen wird viel Doft für ben Erport erbaut. Die Stadt murbe 1233 von bem Deutschen Ritterorben gegrundet und hat eine gefunde Lage und freundliche Umgebung. Bu ben merfmurbigen öffentlichen Gebauben gehort bas alte, weitläufige, burch neuern Banbalismus jum Theil gerftorte, aber neuerbings gefchmadvoll reftaurirte Schloß, fruber bie Refideng ber pomefanifchen Bifchofe und bes Domtapitele, mit einem langen, fdmalen, auf hohen Bogen rubenben Anbau, ber Danziger genanut, welcher jett ale Criminalgefangnig benutt wirb. Ferner ift bemertenswerth bie 1255 erbaute, neuerbinge ebenfalle reftaurirte Domfirche, eine ber größten in ber Proving Preugen, mit einem 170 F. hohen Thurme, Dofaitarbeiten, Glasmalereien und ben Grabmalern breier beutscher Sochmeifter und ber pomejanischen Bifchofe. Bon neuern Gebauben find zu nennen bie Regierung, bas Appellationsgericht, bas Gymnafium, bie tath. Rirche und bas General. lanbichaftegebaube. In ber Umgegend liegen elegante Lanbhaufer. Bmifchen ber Ctabt und ber Beichfel giebt fich bie fruchtbare und befonders an Dbft reiche Darienwerberiche Riebe. rung bin, bie 5-6 Q .- D. groß ift, aber bieber vielfach verbeerenben Ueberichmemmungen ausgefett mar. Bur Berhinderung berfelben find großartige Bafferbauten begonnen morben. Der Regierung sbegirt Dt., Die fühl, Salfte Beftpreukene bilbenb, umfaft ein Areal bon 319,41 D.-D., gahlt 750298 E. und gerfallt in 13 Rreife. 3m Rreife DR. (17,31 D.-DR. mit 65725 E.) befinden fich noch bie Stabte Barnfee, swiften fleinen Geen, mit 1749 E., Fifcherei und Dofthanbel, und Deme, am linten Beichfelufer malerifch gelegen, mit 3465 E., gwei Rirchen, einem Safen und einer Strafanftalt im alten, toloffalen Schloffe. Die Stadt liefert vorzügliches Debl und gutes Bier.

Marfeite (Auguste Coonard), verbienter Agopt. Alterfummforfafer, geb. 11. febr. 1821 up Boulogue, beighafe bad bortige Golfieg, an meldigen er noch gev Golfenbung feines Curtius mit dem Unterricht in der Grammatif und dem Zeichen zu der gestellt der eine freise feinem feine Instande auf Mentalen. Mach der Zeichen der Sieden der

Martiete (Bierer Jean), einer de größen Aumstenars seiner Jeit, geb. 31 Baris 7. Wei 1694, durche von seinem Barte Tran W. (ch. 1660) un Breit, gest. belefthe 20. Sept. 1742) der als Ziedungen seiner Marte Tran W. (ch. 1660) un Breit, gest. belefthe 20. Sept. 1742) der als Ziedungen, Sweiserleicher und Buchenuter ziedu ausgezichnet war, in der Ausgefriedung untwerichtet und Weiserleich zu der Liedung der Ausgefriedung und Weiserleich zu der Liedung der Ausgefriedung und Weiserleich zu der Liedung im Weiserleich zu der Liedung im Verlage einer Verlagen der Ve

Aufficht bei der Freunsgabe des «Recueil des peintures autiques» beauftragt wurde. Marignano der Welcyanan, o. ein Fleden mit 4028 E. in der Lombardei, jur Proving Malains gehörig und am Kambro, 2 M. füblöfich der Stad Valdans gelegen, ist berühnt durch den Sieg, welchen hier Franz I. von Frankreich 13. und 14. Sept. 1515 über die Schweizer

babontrug. Im Rriege von 1859 wurde ber von Truppen bes 8. ofterr. Armeecorps gehaltene

Drt 8. Juli von ben Frangofen nach einem breiftundigen Rampfe genommen. Darine (junachft frang., bom lat. marinus, bas Deer betreffenb), bezeichnet im allgemeinen alles, mas auf die Geefchiffahrt eines Landes Bezug hat und bamit im Bufammenhange fleht. Borgugeweife wird jeboch barunter bas Geefriegewefen mit ben verfchiebenen Rlaffen von Schiffen, Dannichaften, Armirung , Bauwerften u. f. w. berftanben. Deftere theilt man bas Geewefen in Banbels - und Rriegsmarine und begreift im engen Ginne barunter nur die Schiffe mit ihren Bemannungen, um nach beren Größe und Jahl ihre Bebeutung für die Seegeltung eines Landes zu erweisen. Hall soweit die Geschickse hinaufreicht, haben die an Der wohnenden Boller, wenn sie Ansprach auf Ediblication erhoben sonnten, M. befesse. An ben Ruften bes Mittelmeeres waren es zuerft bie Phonizier, Die fich im Befit einer Rriegsmarine befanden, beren fie jum Schute ihres ausgebreiteten Seehandels und ihrer Colonien sowie auch ihres ftartbetriebenen Stabenhandels bedurften. Gie befagen Sunderte von armirten Fahrzeugen, beren technifde Bolltommenbeit noch heute Bewunderung erregt. Die aufftrebenben Grieden faben balb ein, bag bie Berrichaft über bas Mittelmeer jugleich ihre Cuprematie ale Bolt bebinge, und fchufen fich baber mit Bulfe phonig. Baumeifter bebeutenbe Rriegeflotten, bie gur Beit Allerander's b. Gr., alfo etwa 330 b. Chr., in fehr hoher Blite ftanben. Mus biefer Beit find genaue Radprichten borhanden über die Große ber athenienfifchen Flotte, die allein 300 Fahrgeuge gablte. Der größte Theil biefer Schiffe bestand aus Triremen bon etwa 125 &. Lange und 20 F. Breite. Diese waren jum Segeln und Rubern eingerichtet und hatten, wie ihr Rame andeutet, brei Reihen Ruberfige übereinanber. Als Die größten Schlachtichiffe galten Die Benteren, Fahrzeuge mit funf Ruberreiben, bon benen Grafer in bem Berfe . De veterum re navalis (Bert. 1864) und bas bon biefem für bas Alterthumsmufeum in Berlin conftruirte Mobell eines antiten Gunfreihenschiffs eine lebendige und getreue Darftellung gibt. Die Ar-matur Diefer Schiffe, mit benen unter andern bie große Seefchlacht bei Salamis geschlagen wurde, bestand aus Balliften und Ratapulten. Ihre Sauptwaffe mar jeboch ein in ber Bafferlinie liegender Sporn am Borbertheile jum Rieberrennen ber feindlichen Sahrzeuge. Die Be-Converfatione . Legiton. Etfte Muflage. IR.

Bis jum 10. Jahrh. unferer Zeitrechnung blieben die verschiedenen Rriegeflotten ungefähr auf bemfelben Standpuntte. Die Technit fchritt nicht por, fonbern ging eber gurud, und große Seefchlachten, Die über Boller und ganber entschieben, wurden nicht mehr geschlagen. Erft als fich bie Benetianer ju Berrichern bes Dittelmeeres aufichwangen, bauten biefe wieber großere Alotten, obmol ihre bauptfächlich von Rubern getriebenen Galeren feine Berbefferungen gegen bie antifen Schiffe aufweifen. Dit bem 15. Jahrb, borte bas Mittelmeer auf, ber Schwerpunft feemannifcher Geltung ju fein. Bortugiefen, Spanier und Sollander magten fich an transatlantifche Reifen, und die Entbedung Ameritas fowie bes Geeweges nach Oftinbien führten eine gangliche Umwandlung im Bau ber Schiffe berbei. Die in engern Gemaffern febr zwedmäßige, für transatlantifche Sahrten aber unbrauchbare Ruberfraft murbe burch Segelfraft, burch bobere und breitere Bemaftung erfett und jog ebenfo mefentliche Menberungen in Bau und Form bes Rumpfes nach fich. Die Erfindung bes Bulbers und ber Ranonen verbrangte auf ben Schiffen die Balliften und Ratapulte. Mus bem bisberigen Rahlampfe ber Schiffe murbe jett ein Gerntampf, ber nur im enticheibenben Momente wieber in einen Rahtampf, bie Enterung, überging. Bis jum Anfange bes 18. Jahrh, hielt fich bann bas Geefriegewefen ungefahr auf berfelben Stufe, b. b. Form, Bau und Taftit ber Kriegefchiffe anberte fich 300 3. hindurch wenig. 3m 16. Jahrh, traten die Englander in die Reihe ber feefahrenben Boller, und nach biefen die Ctanbinavier und bie Deutschen burch ihre machtige Sanfa. Balb folgten auch die Frangofen. Statt bes Mittelmeeres murben ber Atlantifche Ocean und bie offind. Gemaffer bie Sauptichauplate friegerifcher Actionen gur Gee. Geit ber Frangoffichen Revolution eroberten fich bie Englander die Berrichaft bes Meeres und ftellten bie größten Flotten ber Erbe ber, bie gufammen über 400 Rriegofchiffe gablten. Dit bem Beginne ber gwangiger Jahre unfere Jahrhunderte begann ein neuer Umichwung in bem Geefriegewefen, ber bon England ausging. Dit Berbefferungen im Befcummefen erfuhr auch die Bauart ber Schiffe mefentliche Beranberungen. Die plumpen, fcmerfälligen Formen wichen feinen und fchlanten Linien, und ale Saupteigenfchaft eines Kriegefchiffs murbe wieber wie in ben alteften Beiten Schnelligfeit und Danoprirfabigfeit angefeben.

Die Anwendung ber Dampffraft im Schiffemefen führte jedoch turg barauf noch eine vollftanbigere Umgestaltung ber Kriegoflotten berbei und größere Beranderungen, ale fie im Laufe bon brei Jahrtaufenben auf biefem Gebiete ftattgefunden hatten. Am meiften trug bagu bie Ginführung ber Schraube bei. Diefe macht bas Schiff vom Binbe unabhangig und ift burch ihre Lage unter Baffer gleichzeitig gegen Gefchofmirfungen gefichert, mabrend fie zugleich bem Schiffe bie bollftanbige Bemaftung und Segelfraft geftattet. Dit ben Beranberungen im Baue und ber Taftit ber Ariegefchiffe verband fich auch bie Berbefferung ber Armatur, und bas Befchitswefen entwidelte fich in neuefter Beit in einer Beife, Die ftaumenerregend und noch feinesmegs ihren Abichluß gefunden hat. Diefe gewaltigen Fortidpritte ber Urtillerie mirften aber ihrerfeite wieder bebeutend auf die Schiffe gurud, und es entftand fo zwifden Schiffbau und Artillerie ein lebhafter Rampf, ber unausgesett neue Erfindungen ine Leben rief und auch bie neuefte Bhafe im Geefriegewefen, Die Erscheinung ber gepangerten Schiffe in ihren verschiebenen Formen ale Bangerichiffe und Monitore, bewirfte. Bieber entsprachen jeboch bie Bangerichiffe ben Erwartungen noch nicht, welche man an fie fnupfte. Die Technif war nicht im Stanbe, benfelben bie nautifden Gigenichaften ju geben, welche erforberlich find, Schiffe und Kriegeflotten nicht allein gegeneinander, fonbern auch gegen Sturm und See tampfen und ale Gieger baraus hervorgeben gu laffen. Es ift mahricheinlich, bag bie gepangerten Schiffe bei ber Riftenvertheibigung und in ruhigen Gemaffern bei Geefchlachten in Bufunft eine enticheibenbe Rolle fpielen werben, aber fcmerlich wird man babin gelangen, fie in ferne Deere gu fenden und bie bolgernen

Schraubenichiffe ganglich bom Geefriegotheater ju verbrangen.

Borlaufig werben beshalb bie holgernen Schraubenschiffe noch ben wefentlichften Beftanbtheil ber DR, bilben, und gwar die Schraubenfregatten, welche man fett ale Schlachtichiffe megen ihrer großern Beweglichfeit ben frubern Einienschiffen borgiebt. Gine moberne Schraubenfregatte bat eine burchichnittliche Lange von 230-250 F. bei einer Breite von 40 und einem Tiefgange pon 22 ff. Diefelbe ift vollftanbig mit brei Bollichiffemaften und Ragen getatelt, fobag fie bie gange, ihrem Bau und ihrer Grofe angemeffene Segeffraft entwideln und, im Falle ber Daichine etwas auftofit, auch ale Segelichiff manopriren tann. Die in ber Mitte und mit allen ihren beweglichen Theilen unter ber Bafferlinie liegende Dafchine wird in ihrer Starte burch bie Dimenfionen bes Schiffs bedingt. Gewöhnlich hat bie Fregatte 4-500 Bferbetraft, und biefe genügt, um bei ben fonftigen feinen Linien bes Rumpfes bem Sahrzeuge eine mittlere Befdwindigfeit von 12 Rnoten (3 geogr. DR. in ber Stunde) ju geben. Bas man bon 16-18 Anoten Schnelligfeit berichtet, beruht auf Uebertreibung. Allerdinge werben Schiffe gebant, Die biefe Schnelligfeit unter gunftigen Umftanben befiten, aber biefe find feine Schlachtichiffe. Dem fcnelle Schiffe milfen gang andere Formen ale bie Schlachtichiffe und eine fo gewaltige Dafcine haben, bag fie bochftene einige wenige Befchute auf bem Oberbed führen tonnen, wie 1. B. bie breuft, Jacht Grille, welche 16 Anoten macht und mabreud bee ban, Rriege 1864 mit grei gezogenen Amolfpfundern bewaffnet mar. Die Armatur einer Schraubenfregatte beftebt aus 40-50 Gefchuten, die fie in zwei Lagen übereinander, in der Batterie und auf bem Dberbed, tragt. In ber Batterie fteben gewöhnlich 30 Befdibe auf beiben Geiten gleichmäßig bertheilt. Das Raliber berfelben ift bei ben berichiebenen Rationen verfchieben; jeboch bilben lange 32-Bfunder bie Debraahl. In ber Mitte fteben feche bis acht 68 pfunder Bombenfanonen, bisweilen auch gezogene Befdute, welche überhaupt Die glatten Befdute auch auf ben Schiffen mehr und mehr verbrangen. In Breugen beabsichtigt man die großen holgernen Schraubenichiffe fortan nur mit gezogenen 24-Pfunbern ju armiren, bie ein Gefchof von 56 Bfb. werfen und ein Rohrgewicht von 70 Etrn. haben. Muf bem Dberbede fteben, um ben Schwerpuntt bes Schiffs nicht zu fehr zu erhöhen, weniger Geschütze, zwar von bemfelben Kaliber wie in der Batterie, aber fürzer und leichter. Nur am Border- und Hinderrande wird gewöhnlich ein sehr fcmeres Gefchun auf Rahmenlaffetten geführt. Die Bemannung einer folden Fregatte gabit burchichnittlich 500 Dann, mit einem Difigiercorps von etwa 20 Berfonen. Darunter befinden fich 300 Geeleute gur Bebienung bes Schiffs und ber Gefcute, 50-60 Geefolbaten, 40 Mafciniften und Beiger, und ber Reft befteht aus Sandwertern, Bebienten u. f. m. Der Roblenverbrauch einer folden Fregatte beträgt unter Dampf täglich 50-60 Tonnen (& 2000 Bfb.), Die einen Durchfchnittewerth von 400 Thirn. haben. Diefe Koftfpieligfeit gebietet, bas Dampfen ber Rriegeschiffe auf ein Minimum zu beschränten, und bie Dafchinen nur in ben nothwendigften Fallen ju gebrauchen. Die Bau- und Ausruftungetoften einer modernen Dampffregatte bon 50 Ranonen belaufen fich auf 500-600000 Thir., und ihre Unterhaltung, folange fie in Dienft ift, unter gewöhnlichen Umftanben 10000 Thir. monatlich. Gegenwartig befigen England, Frantreich und Nordamerita die größten Dl. An activen Schiffen, ju benen jetzt nur noch Dampfichiffe gerechnet werben fonnen, gahlt (1866) England 445, Franfreich 340, die Bereinigten Staaten von Amerita 420. Unter ben Schiffen ber Unioneflotte befinden fich 72 feit Beginn bes Burgerfriege gebaute Bangerichiffe, mahrend England und Franfreich beren jebes nur etwa 25 bat. Als D. zweiten Ranges find die ruffifche, italienifche, öfterreichische, fpanifche, hollanbifche und turfifche mit einem Schiffsbestand bon 100-40 angufeben. DR. britten Ranges find in Guropa bie preufifche, banifche, fcmebifche und portugiefifche, die 40-10 Rriegebampffchiffe fuhren. Marinemalerei, f. Ceeftude.

Marino (Republit), f. Gan Marino.

Martins der Ma ein (Giambatifila), ein befannter ilal. Lüchter, ged. ju Nethol 18. Oct. 1569; follten nach feines Taterd Willen fich zum Aufrichen ibben, wendete sich aber aus Reigung der Tichfungl zu mid jand auch feier ball Gomer, die ihn miterfiligten mid in beren Umgebung er Torquato Taffo tennen fernte, der sich vortseilhaft auf M. G. Bildung einwirtle. In Rom nachm 55. 

55.

jid johre vorjässich der Carbinal Pietro Moderandini M.2 son. Im Gesche bessichen nach Auften, wo die ein Seche der und der Krept von der Moderandini M.2 son. Im Gesche der Moderandini der Verläussiche der Verläussiche der Verläussiche der Verläussiche der Verläussiche der Verläussiche Verläussiche Verläussiche Verläussiche Verläussichen Verläussiche

Mariotte (Wene), ausgezichneter fran, Washemailter und Stylifter, geb. in Burgmu, briefter zu felt. Vandrus jones Senam um Wisiglieb der Aldenein der Wisiglinfolgelen, flack 12. Was 1884. Sein Auftreten flet in bie Zeit, wo die machen. Wisselfen wiesen, die int Ergein der Verleich wurden. Mit selfen Gegefreich werben. Die stehen Gegefreich werben der Westerleich werben der Westerleich werben der Westerleich werben der Westerleich werben der Verleich werben feiner großen Gegefreich und Seresicht und ber beschieden Died der Schäftlich erfalten der Verleich der Verleich werben der Verleich werben der Verleich werben der Verleich der Verleic

Darius (Cajus), ber Befieger bee Jugurtha und ber Cimbern und Teutonen, mar ber Sohn eines Landmanns und in ber lat. Stadt Arpinum 157 v. Ehr. geboren. Schon im Rumantinifchen Rriege, wo er unter bem jungern Seipio Africanus biente (133), foll biefer in ibm ben fünftigen großen gelbheren ertannt haben. Die Gunft, mit welcher ibn bie Familie ber Deteller, in beren Batronat Die feinige ftanb, überhaupt und bei ber Bewerbung um bas Bolletribunat unterftutt batte, bielt ibn, ba er biefes 119 befleibete, nicht ab, ber Robilitat offen entgegengutreten und ihren Ginfluß auf bie Abstimmung in ben Comitien burch ein Gefet gu befchräuten. Geine Bewerbung um die Arbilitat hatte feinen Erfolg, bagegen murbe ihm 117 bie Bratur und nach biefer bie Bermaltung Spaniens gutheil, worauf er fich burch feine Berbeirathung mit Julia, einer Tante Julius Cafar's, bem angefebenen Befchlechte ber Julier verbanb. Ale Legat begleitete er 109 ben Quintus Cacilius Metellus in ben Rrieg gegen Juguriha (f. b.). febrte aber 108 nach Rom gurud, um fich um bas Confulat gu bewerben, bas er auch, feit langer Beit ber erfte Conful, ber fich auf feine Ahnen berufen tonnte (homo novus), für bas 3. 107 erhielt. Bugleich murbe er miber ben Billen bes Senats mit ber Führung bes Jugurthiniften Rriege beauftragt. Bei ber Ergangung feines Beeres nahm er guerft gang arme Burger in die Legionen auf, ging bann nach Afrita, foling ben Jugurtha und Bocchus bei Cirta 107,

Marius 869

jum zweiten mal 106, worauf fein Quaftor Queius Cornelius Gulla (f. b.) ben Bocchus gur Auslieferung bes Jugurtha, feines Gibams, vermochte. Der Antheil, ben auf biefe Beife Gulla an bem Ruhm erlangte, ben Rrieg beenbet zu haben, legte ben erften Grund zu bem eiferfüchtigen bag des DR. gegen Gulla. Bum zweiten mal übertrug bas Boll, burch bie Befahr, bie bon ben Cimbern (f. b.) und Teutonen (f. b.) brobte, in Schreden gefest, bem DR. bas Confulat für bas 3. 104 und aab es ibm aum britten, vierten und fünften mal fur bie 3. 103-101 bis jur völligen Befiegung ber Feinde. Diefen entgegen ging D., nachbem er 1. 3an. 104 feinen Triumph über Jugurtha gefeiert hatte, in bas fubl. Gallien; fier, an ber Dundung bes Rhone, übte er fein Beer ein und befchaftigte es burch Arbeiten, wie durch die Musgrabung eines Ranale jur Trodenlegung ber Gumpfe, ba bie Entfernung ber Feinde, die nach Spanien und in entlegene Theile Galliens gezogen maren, ihm Beit lieft. Endlich 102 brachen bie Teutonen mit ben Ambronen in das rom. Gallien. Bergebens fuchten fie ben D. aus feinem verfchangten Lager jum Streit ju loden; erft ale fie abgezogen maren, folgte er ihnen mit feinem Beere, bas nun an ben Feind gewöhnt und nach Rampf begierig war, erreichte fie bei Aqua Sertia (Air in ber Brobenee) und bernichtete fie in einer ameitagigen Schlacht. Sierauf jog er 101 nach 3talien, mo Duintus Lutatius Catulus ale Proconful ben Cimbern, die im Often bee Landes einbrangen, entgegenftand; DR. übernahm ben Dberbefehl und lieferte in einer gunftigen Stellung auf ben Raubifchen Felbern bei Berona, nach Plutarch bei Bereella, im Mug. eine Schlacht, Die mit ber Rieberlage bes Feindes endete. (G. Cimbern.) Auch hier hatte an ber Entfcheidung Sulla, der fich von Dt. verfeindet getrennt und ju Catulus ale Legat begeben batte, ben mefents lichften Antheil. Dr. jog im Trimmph in Rom ein und marb jum fechoten mal fur bas 3. 100 gum Conful erwählt. Als folcher unterflitte er anfangs die Bolfetribunen Lucius Appulejus Saturninus und ben Prator Cajus Servilius Glaucia in ihren gewoltsamen Feindseligkeiten gegen die Robilitat, burch bie auch der von ihm gehafte Quintus Metellus Rumidicus betroffen murbe; ale aber jene bie jum offenen Aufftand poridritten, fab er fich burch ben Genat genothigt, feine bieberigen Berbundeten aufzugeben und fie felbft mit gewoffneter band gu bernichten. Durch ben Gieg ber Robilitat und burch fein eigenes Schwanten hatte DR. feinen Ginflug verloren; auch murbe Detellus fogleich aus ber Berbannung gurudgerufen; Dt. ging nun aus Rom und reifte in Afien, mabrend Gulla fich im Staate emporfchwang; auch im Bunbesgenoffenfriege feit 91, mo er wieber ale Felbherr thatig mar, übertraf ihn Gulla im gleichen Amte. Für bas 3. 88 murbe ber lettere, ber nun fcon an ber Spite ber ariftotratifchen Bartei ftand, mit dem gleichgefinnten Quintue Bompeius Rufus jum Conful ermablt und ibm die Führung des Mithridatischen Rriegs burch ben Senat übertragen. Wie einft dem Metellus, fo wollte jest ihm Dr. ben Oberbefehl entreifen, und hieruber begann ber erfte Burgerfrieg. D. berband fich mit Bublius Gulpicius Rufus, ber ale Bolfetribun fich ale ben erbittertften Beind ber ariftofratifden Partei, ber er bis babin felbft angehort hatte, zeigte. Durch bewaffnete Scharen fette biefer feine Abfichten gewaltfam durch und ließ bem DR. den Oberbefehl übertragen. Sulla war nur baburch, bag er fich in bes DR. Saus flüchtete, und von biefem geschont murbe, ber Ermorbung entgangen. Er eilte jum Seere und febrte mit biefem nach Rom gurild, mo nun bie Baupter ber Begenpartei geachtet wurden. Dr. entfam durch bie Flucht gur Gee; ein Sturm trieb ibn an die ital. Rufte; bier irrte er lange umber, bis er entbedt umb gefangen nach Dinturna gebracht murbe. Die Beborbe ber Ctabt beichloß, ibn binrichten ju laffen; ber eimbrifche Sflave aber, ber ihn tobten follte, bermochte den Anruf und ben furchtbaren Blid bee DR. nicht ju ertragen und lebnte ben Auftrog ab. DR. entfam aus bem Gefängniffe und rettete fich auf einem Schiffe, nachbem er in Sicilien einer zweiten Berhaftung mit Dalbe entgangen mar, nach Afrita. Dier verweigerte ihm ber Statthalter ben Aufenthalt; ber Bote, ber ihm die Rachricht überbrochte, foll ihn unter ben Trümmern Rarthagos getroffen und von ihm die Antwort erhalten haben: . Sage beinem herrn, bu hatteft ben DR. auf ben Erummern von Rarthago fiben feben. » Er hielt fich nun auf einer fleinen Infel an ber afrit. Rufte mit feinem Cobne und anbern Anhangern auf, bie ihn 87 Einna (f. b.) jur Rudfehr rief. Un ber Spipe von vier Beerhaufen rudte er mit Cinna, Duintus Sertorius (f. b.) und Duintus Papirius Carbo por Rom, bas ihnen nach vergeblich verfuchtem Biderftande übergeben murbe. Der greife M. mar unerfattlich in feiner Radje; auf feinen Autrieb murbe funf Tage gemorbet; eine Char bon 4000 Sfloven, bie ihm hierbei biente, ließ endlich Cinna felbft nieberhauen. Gine große Angahl von Dannern ber Begenpartei, unter ihnen bie Confuln Octavius und Merula, ber große Rebner Moreus Antonius, auch des Dr. früherer College Quintus Lutatius Catulus, verloren ihr Leben; Gulla murbe für einen Feind bes Baterlandes erflart. Für bas 3. 86 ernannte Einna fich und DR. gu

Confuln; boch ftorb letterer, nachdem er die Burbe, die er jest zum fiebenten mal erhalten, erft 17 Tage befleibet batte. DR. mar ein gewaltiger Gelbherr, aber jur faffung und Durchführung polit. Plane nicht geeignet; er mar tapfer, jeber Entbehrung fahig, aber graufam, wild und aller Bilbung feinb. - Gein Cobn, Cajus D., mar 82 mit Papirine Carbo Conful, murbe bon Sulla bei Sacriportus gefchlagen, jog fich hierauf nach Pranefte gurud und tobtete fich felbft, ale bie Stabt fich bem Gulla übergab.

Maribaur (Bierre Carlet be Chamblain be), frang. Roman - und Theaterbichter, geb. gu Baris 4. Febr. 1688, erhielt bon feinen Meltern, welche einer alten Familie bou Rouen angeborten, eine forgfältige Erniehung, murbe 1743 Mitglied ber Atabemie und ftarb 12. Febr. 1763. Schon fruh feffelte ibn bas Theater, und wenn auch feine erften Berfuche ale bramotifcher Dichter ungludlich maren, fo ichuf er fich boch in ber folge eine Danier, welche eine Beit lang wenigftens Auflang fanb. Man pflegte fie mit bem Ausbrude Marivaubage ju bezeichnen und meinte bamit eine gegierte und witelnbe Art bes Ausbrude. Befonberes Glud auf ber Bitbne machten feine «Jeux de l'amour et du hasard», bie «Fausses confidences» unb «La mère confidentes. Auch übertrug er feine Art und Beife auf bas Bebiet bes Romans, und ju feinen beften Leiftungen auf biefem Felbe gehören: «Vie de Marianne» und «Le paysan parvenu». Sein «Spectateur français» fteht bem engl. «Spectator» bei weitem nach. Gine Cammlung feiner bramatifden Berte erfdien 1758 (5 Bbe., Bar.); feine fammtlichen Berte murben bon Dubicquet herausgegeben (10 Bbe., Bar. 1827-30).

Dart, ein altbeutiches Bort, bas junachft fo viel ale Erinnerungszeichen bedeutet. Werner bezeichnet man mit DR. ober Dartung Die Grenze eines Lanbes ober Begirte u. f. m., baber Martftein und Martideibe, und enblich auch bas bon bestimmten Grengen umichloffene Gebiet felbft, baber Dorfmart, Feldmart, Bolamart, mufte Dart u. f. w. In letterer Bebeutung gebrauchte man im Mittelalter bas Bort DR. auch bon gangen ganbern, wie ber Rame Danemart zeigt, und inebefondere von den Theilen großerer Lanber, Die an der außerften Grenze lagen. Co biegen namentlich im Deutschen Reiche bie nach und nach ben Clawen, Ungarn und anbern feinblichen Rachbarvollern entriffenen ganbestheile "Marten", und infofern fie einem taifert. Martaraf (f. b.) andertraut waren, welcher die unterworfene Bevöllerung im Zoume zu halten und die neuen Grengen ju übermachen hatte, Martgrafichaften. Colche Dt. woren bie Dt. Defterreich, Rorbfachsen ober Brandenburg, Meißen, Laufit, Schleswig, Mahren, Steiermart, Rarnten, Baben u. f. w. Auch gebraucht man in einigen Begenben Deutschlands noch gegenmartig bas Bort D. bon fleinern, gefchloffenen, einer Gemeinde gehörigen Begirfen, baber Martgenoffen, Martorbnungen, Martrocht n. f. w. Bal. Maurer, . Gefchichte ber Martocriof. fung in Deutschland . (Erl. 1856).

Mart bezeichnet Die aus einer tolner Bemichtebeftimmung bervorgegangene Ginbeit, welche bis 1857 ben neuern beutschen Diungfpftemen gu Grunde lag, beren Befchichte jeboch ju ben verwideltften und buntelften Theilen ber baterlanbifden Gulturgefchichte gebort. Die frant. Ronige nämlich hatten bos in 12 Ungen gerfollenbe rom. Gewichtspfund angenommen und anfange ju 24, bann ju 22, enblich ju 20 Schillingen (Solidi) berechnet, bon benen jebes wieber in 12 (Gilber-) Bfennige (Denarii), ale bie gewöhnlichfte laufende Milngforte, ausgeprägt wurde, und biefer Delingfuß tom mit ber Ausbehnung ber farolingifden Berrichaft auch in gong Deutichland jur Geltung. Solange nun ben urfprünglichen Bestimmungen gemuß bie Blennige aus reinem Silber geschlagen wurden, entsprach bas Bublyfund bem Gewichtspfunde, ober 240 Pfennige mogen nicht mur 1 Bfb., foubern enthielten auch wirflich 1 Bfb. reines Gilber. Ale aber Die Berechtigung, Mungen gu folagen, bon ben Raifern in fleigenber Ausbehnung an geiftliche und weltliche Berren verlieben murbe, mabrend zugleich bie Beauffichtigung burch bie Grafen und Senbgrafen aufborte, machten jene bas Müngrecht zu einer Quelle bes Gewinns, indem fie bie Pfennige immer mehr berichlechterten, fobag boe Rablpfund bon 240 Bjennigen amar noch 1 Bfb. wog, aber nur 3/4 ober gar nur 1/2 Bfb. Gilber enthielt. Endlich gebieh ber Diebrauch fo weit, bag faft in allen Dungftatten bie neuausgeprägten Pfennige je fur bas laufenbe Jahr und ben Bereich bes Mungbegirts ju einem willfürlich boben Cabe in Zwangecure gebracht und zugleich bie Bfennige ber frubern Jahrgange minbeftene um ein Biertel ihres urfprunglichen Rennwerthe herabgefest murben. Da nun alle Abgaben und Gefalle in neuen Pfennigen bezahlt werben mußten, welche nur bei bem Lanbesherrn ober feinen Mung und Bechfelpachtern ju haben maren, fo ergab fich aus biefem Müngfpftem eine ber brudenbften Auflagen, Die auch bem Banbel und Berfehr bochft nachtheilig murbe. Desholb trachteten bie Ctabte, fobalb fie nur burch Sandel und Thatigteit aufzubluben begannen, eifrigft banach, foldem Unmefen gu

fteuern, indem fie theils felbft, und oft mit groken Opfern, bas Mungrecht eigen ober pachtweise u ermerben fuchten, theile fich in Bereinen gur Regelung ber Dangberhaltniffe gufammenfoloffen. Unter ben beutichen Stabten aber mar Roln burch Große, polit. Bebeutfamfeit und Senbel weitaus bie bornehmfte. Bon ihr aus ging alfo auch bie Grundlage ber neuen Berechnurg ber Mingwerthe, indem die Salfte ihres in 32 Loth getheilten Bfundes, mit einem bereits 1042 nachweislichen Ramen . Darf. benannt, als Gewichtsfat angenommen murbe, auf ben man fammtliche Mungforten und Mingwerthe gurudguführen fuchte. Durchgreifend marb biefe Menberung, ale nach bem Falle Beinrich's bes lowen und bem Untergange ber Sobenftaufen weber ber Raifer noch irgendein Gurft bes Reichs fo überwiegende Dacht mehr befaß, um ber, wie in allen anbern Berhaltniffen, fo auch im Dangwefen einreißenben beillofeften Berfplitterung und Willfür einen irgend fraftigen Damm entgegenftellen gu tonnen. Um biefe Beit mochte auch ber mahre Silberwerth eines (Bahl-) Bfundes bon 240 Pfennigen im allgemeinen ziemlich mit bem Berthe einer tolnifchen DR. reinen Gilbers übereintommen. Da aber bie Stabte nicht mehr ju bem alten frant. Grundfate jurudfehren, nicht wieberum reines ober nur unbebentenb mit Rupfer perfettes Gilber auspragen tonnten, fo mußten fie junachft fich barauf befchranten. ben Behalt und Berth ihrer Dungen in ein festeres und offen ausgesprochenes Berhaltmiß gur mabren Gilbermart zu bringen. Dan erlieft beshalb gefehliche Bestimmungen über bie Babrung, b. h. über ben Gilbergehalt, ber in ben Dilngen gemahrleiftet merben follte, ober über bas Berhaltniß bes Gilbere jum Rupfer, bes Rorns jum Chrote, und führte eine prüfenbe Mufficht fowol über bie Bitte (b. i. Beife, ben Gilber- ober Feingehalt) ale über bie Bichte (bas Bewicht) ber einzelnen Geloftude. Daber bebung man im Berfehr, bei Bertragen und Raufen (obichon bas tolnifche Gewicht faft burchgangig ale Normalgewicht beibehalten murbe) bie Rablung nicht felten nach ber Bichte und Bitte einer bestimmten Ctabt, ju beren Dung - und Bageanftalten man eben Bertrauen hatte, und verlangte alfo 1. B. 10 Dart braunfchm. Bichte und Bitte. Conach mar neben bie afeine DR.D. ober 16 Loth reines Gilber, eine araube DR.D getreten, ober 16 Loth berienigen Difchung, aus welcher Die Bfennige gefchlagen murben. Die raube M. aber unterschied man weiter in eine marca usualis ober marca argenti usualis (M. Ufualfilbers) und marca nummorum ober denariorum (M. Pfennige). Unter marca usualis berftand man fo viel neue Pfennige (ober beren Curemerth), ale aus 16 Loth ber gefetlich feftgeftellten Difchung gefchlagen murben; auch gab man neben ben Bfennigen hange 16lothige gestempelte Stiide biefer Difchung aus, welche marca argenti usualis aignata (gestempelte Ufualmarten) hießen, und ferner au groferer Bequemlichfeit auch andere geftempelte Stude reinen Gilbers, Die gwar nicht 16 Loth mogen, aber bem reinen Gilbergehalte einer Ufnalmart entiprachen und marca argenti usualis pura (reine DR. Ufualfilber) genannt wurden. Gine folde DR. nun, welche die richtige Bitte und Bichte eines Dris batte, bieft eine «lotbige DR.». beren Cure - und Gilberwerth mithin je nach ber Beit und bem Orte ihree Urfprunge ein febr verschiebener fein tonnte. Baren bann nach Ablauf bee Jahres bie Pfennige alt und im Eurewerthe herabgefest worben, fo hieß die gleiche Angahl Pfennige, welche urfprünglich eine Ufualmart ausgemacht hatte, jest eine marca nummorum (Dt. Bfennige), Die mithin nicht mehr jugleich als Gewichts-, fonbern lediglich als Bahlmart gelten tomite. Doch auch neue Pfennige tonnten eine bloge Rahlmart bilben, wenn fie eweiß gemacht. waren, b. b. geringern Rufat von Rupfer und folglich auch geringeres Gewicht hatten als bie gewöhnlichen afchwarzen Bfennige», fobag bie amittes ober ameige DR.s ber afchwarzens im Berthe gleichftanb, an Gewicht aber leichter mar. In Beziehung auf bie Difchungeverhaltniffe ber rauben DR. fowie auf Angabl, Eurswerth und Ramen ber baraus gefchlagenen Milngen herrichte in Deutschland fowol nebenale nacheinander eine faft unüberfehbare Dannichfaltigfeit, und einfachere, jugleich auch feftere Cape begannen erft bann möglich ju werben, als größere Dungen, juerft Grofchen, bann Gulben, endlich Thater in Umlauf tamen, beren Berftellung für bie fleinern Dingherren und anch für bie meiften Stabte gu toftfpielig und beren jagrliche Biberrufung ju unbortheilhaft mar. Daneben wirfte noch die Befestigung und Ausbehnung ber Landesherrlichteit, indem die Regenten größerer Lanbftriche alle innerhalb ihres Gebiets befindlichen Dungfatten unter ihre Botmugigfeit zu bringen ober gang aufzuheben bemuht waren. Doch bedurfte es noch eine lange Reibe bon Jahren hindurch wiederholter Ginigungeverfuche auf Reiche - und Rreistagen und vieler Bertrage gwifden benachbarten Fürften und Stabten, ebe beftimmte Berhaltniffe in weitern Rreifen gu bauernber Beltung gelangten, wie ber Leipziger guß von 1690, ber 12 Thir. auf eine feine DR. rechnete, und ber 21. Gept. 1753 gwifden Defterreich und Baiern berabrebete Conventionofuß, nach welchem 20 Gulben einer feinen Dt. entfprachen. Breugen mungte feit

1750 die feine W. p. 14 Zhm. ans und bracht infolge des Falbrectine diesen Sig aftmässisch in allen nach Tehern erspinselven Endarte Ausflächend vom Weiter des nichten der Ausflächend blüsser eine Derbeutssichand blüsser eine Weiter des gestellt der Verteilt werde, in Ockrertich aber der Conventionsfüß leftehen blich (S. Gulden). Durch die Mitagererige von 1857 wurde die Ruch gleichen blich (S. Gulden). Durch die Mitagererige von 1857 wurde die Ruch das Fallfalms erfele. Nach flusdimarten rechnen von beursten Gelichten gegennwärfig noch Jamburg (F. Van es.), Sofitetum die Wede, von die in 16 Gelichting gerstallneh V. megstellt vo Egr. prestissfis glich

Mart, eine vormalige Graffchaft von etwa 40 D.-DR. im ehemaligen Beftfälifchen Kreife, welche gegen R. vom Fürftenthume Münfter, gegen D. vom Berjogthume Bestfalen und gegen G. und B. vom Bergogthume Berg begrenzt wurde und jett die Kreife hamm, Goeft, Dortmund, Berlohn, Bodium, Altena und Sagen bes Regierungebegirte Arneberg ber preuf. Broping Weftfalen bilbet, wird burch bie Rubr in ben Bellmeg, ben grofern, nordlichen, und in bas Sauerland, ben fleinern, fubl. Theil getheilt. Bener ift außerft fruchtbar und hat viele Gifenerge und febr aute Steintoblen, welche lettere bei ber Metallwagren aller Art liefernben Induftrie, namentlich im Cauerlande, ben Solymangel erfeten. Die Grafichaft mar in fruhefter Beit ein Theil von Weftfalen, gehörte feit bem Enbe bes 12. Jahrh. ben Grafen bon DR., tam im 14. Jahrh. an Die Grafen von Rlebe und fiel nach langen Streitigfeiten 1666 aus ber Billichichen Erbichaft an bas Saus Branbenburg. Der Grofe Rurfürft verfprach bamale ben Einwohnern, baft bie Grafichaft ftete bei feinem Saufe bleiben follte. Ale baber 1805 und 1806 verfchiebene Lanbertaufche ftattfanden, erinnerten bie Ginwohner Friedrich Bilbelm III. an bas Bort feines Ahnberrn, ber baffelbe auch feierlich beftätigte. Allein 1807, im Tilftter Frieden, mußte fle bennoch abgetreten werben, ward nun jum Großbergogthum Berg gefchlagen und machte ben betrachtlichften Theil bes Ruhr-Departemente aus, bie fie 1813 von Preugen wieber in Befit genommen wurde, Die vorzilglichften Orte find bie Rreisftadt Samm (f. b.), ferner Goeft (f. b.), Bierlohn (f. b.), Altena und Commelin. In ber Rabe von Samm liegt bas Saus Dart in bem Dorfe gleiches Ramens, bas alte Colof ber Grafen bon ber DR.

Darf (Modulla) heißt im allgemeinen bie in ber Ditte bon größern Gewebomaffen gelegene, burch ihre weichere Beichaffenheit unterfchiebene Gubftang; ift ber innere Theil harter ale ber Juffere, fo nennt man ibn Rern. In ber Thieranatomie bezeichnet DR, gunachft bas Rettoemebe. welches bie Knochen aussiillt (Knochenmart), bann bas ftarte Bunbel von Rervenfafern, welches ale Fortfetung des Behirne von ber Birbelfaule (Rudenmart) umfchloffen wird, endlich auch, wegen feiner martabnlichen Befchaffenheit, ben Inhalt ber einzelnen Rerbenrohren (Rerbenmart). Dartidwamm beißt wegen feines, ber Rervenmaffe (Gebirnfubftang) abnlichen Ansehens eine befondere Form bes Krebfes. - In ber Botanit verfteht man unter Dt. ben innerften, aus Barenchymgellen gebildeten Theil ber Stengel, Stamme, Mefte, Zweige und Burgeln. Bei ben bitotnien Pflangen ift berfelbe burch ben Gefügbunbelfreis, welche bei Solggewächsen ben holgforper bilben, icharf von ber Rinbe getrennt, mit letterer jedoch burch rabiale Streifen ober Schichten von Barenchmugellen, fog. Martftrahlen, verbunden. Bei ben monofotplen Pflangen, in beren Stengel ober Stamm bie faben- ober binbfabenformigen Befägbunbel gerftreut angeordnet liegen, tann von einer Scheibung bes DR. und ber Rinbe, folglich von eigentlichem DR. nicht bie Rebe fein, weil bier bas gwifden ben Gefägbunbeln befindliche Barendinm unmerflich in bas Bewebe ber Rinbe übergeht. Dennoch bezeichnet man auch bier ben innerften, weichsten Theil bes Parenchyms ale DR. Daffelbe ift bei ben Balmen oft reichlich mit Startemehl angefüllt, g. B. bei ber Sagopalme. (G. Gago.)

Darf Brandenburg, f. Brandenburg.

Martetuder nemt imm Verjonn seinefei Gefofichts, nelde den Auppen auf Wärfichen in Bivools und in Sager Ledensmitte Juliferen und verlaufen, juniori auch die Jahretium, wie geitefent Fleische und bie Jahretium des geiteferten Fleisches und hießbesie des Keinigung der Widflich beforzen. Im Kode, wo die Verpflegung des Soddaten nicht immer geregtit werden fann, machen sich die W. et ihr nicht in der ferneg Aufflich auf die fleden ist nicht allein nachwendig, um die Gitte des Producuts zu prüsen mit ausgemelsen Vereife deligt ist fleusgiere, soderen auch im Krieze vorziglich desschaft, wird die Wick ist gewaltschäft gegen der Eumohner, zuwellen aber logen Spione sind. W. fammen ihm die Witte der Vereife der die Vereife der der die Vereife der die Vereife der

Marfgraf (Marchio) bieß feit ber Zeit Karl's b. Gr. ber Gewaltträger in einem Grenzbegirte, einer Mart (l. d.). Da an ber Grenze bie Mittel gegen feinbliche Einfalle schnell zur Dand sein mußten, so hatte ber M. eine größere Machgivollfommenscheft als bie gewößitichen Braffchaft sinhaber, und rigentlich alle Belugnisse eines Perzogs, sobaß die Martgrafschaften den Derzoglichmern weiterhin um an Umsing nachfanden. Seit dem 11. und 12. Jahr), wurde die martgraft. Wich, doch ein Deutschlach erbich, seit dem 13. reichssellrich, sobaß dere immer nach ein M. im Range über den Grasen und unter dem Perzoge ftand. (S. Gras und Marquis.)

Martomannen, nach ber buchftablichen Bebeutung bes Ramens abie in ber Dart (b. b. im Grena. ober Balblande) mohnenden Danners, eine hochbeutiche Bollerichaft, werben guerft ermannt von Cafar unter ben Bollern Ariovift's, bann bon Florus in ber nachricht über ben Bug bee Drufus, und fcheinen damale am mittlern und obern Dain gewohnt zu haben. Marbod (f. b.) führte fie (etwa 10 v. Chr.) öftlich in bas rings burch Gebirge umfchloffene und geschütte Land. welches bon feinen fruhern Bewohnern, ben celt. Bojen, den Ramen Bojohem, Bohmen, behalten hat. Bier bilbeten fie bas Sauptvolf von Marbob's Reiche, blieben auch nach beffen Berfalle ruhmvoll und machtig und hielten fest an der monarchilden Regierungeform. Ihre Dacht dehnte fich sublich bis an die Donau aus, wo fie um 88 n. Chr. einen Angriff des rom. Raifere Domitian guriidichlugen, von Trajan und Sabrian gwar noch in Schranten gehalten wurden, aber feit ber Mitte bes 2. Jahrh. mit allen übrigen Donauvollern, bem bestigern Drude ber nadjrudenben öftl. und nordl. Stamme weichend, ine Romifche Reich felbft einzubrechen fuchten. In Diefem 15jahrigen (166-180) fdmeren, nach ihnen, ale bem Bauptgrengvolle, benannten Dartomannifchen Rriege, ber fie bie in die Rabe bon Aquileja führte, fonnte Raifer Marc Aurel (Autoninus) fie nur mit großer Unftrengung gurudbrangen, und fein Cohn und Rachfolger Commobus beeilte fich, ben bereite angebahnten Frieben mit nicht unbeträchtlichen Opfern jum Abichluffe ju bringen. Bahrend ber erften Salfte bes 3. Jahrh, gelang es ber rom. Bolitit, die Grengvoller an ber Donau untereinander in Uneinigfeit ju erhalten und baburch bie Gefahr abzulenten. Aber mit bem 3. 270 begann aufe neue ein allgemeines Borbringen auf ber gangen Donaulinie. Die DR. ftreiften jebt bie Ancong und erichrecten Rom. Rur mit dem Aufgedote ber außerften Bulfemittel marf Aurelian fie wieder über die Donau jurud und nothigte fie jum Frieden. Dit dem 4. Jahrh, berliert fich ihr Rame; aus ihrem Bolle aber icheinen bie Baiern hervorgegangen ju fein.

Martificite, d. 5. Gerng, beifet in der bergnamischen Sprach die Gerng prissen geben. Der Gerng bei Gerng bei Gerng bei Gerng, bei Gerng, der G

abgehalten werben, haben neuerbinge im allgemeinen und namentlich in benjenigen Lanbern, melde Gewerbefreiheit befigen, fehr verloren. Muf ihnen werben jum großern Theile Banb. wertemaaren (Schuhmert, Sausgerathe aller Art, Mobilien, Stoffe u. f. m.) feilgehalten. Dan wollte mit biefer Cinrichtung ben Disflanden entgegentreten, welche die herrichenben Bunft-privilegien und Bannrechte für die Bewohner ber Stabte mit fich führten, indem man fo eine geitmeife Concurreng mit ben ftabtifden Sandwerfern gulieft. Done Zweifel mar und ift bies zwedmäßig gegentiber bem Gewerbszwange, obichon fich bie Marttwaaren gewöhnlich nur burch billige Breife, nicht aber burch Bitte auszeichnen. Je mehr indeft die Binberniffe ber Contcurren, in ben Stabten felbft fdminben, befto mehr muffen bie Darfte and um besmillen in Abnahme tommen, weil bie auswartigen Arbeiten mit ben einheimifchen wegen ber Roften, welde die Marttbereifung verurfacht, nicht mehr ju concurriren vermogen. In ben größern Stabten beziehen oft nur noch Ginheimifche ben Jahrmartt. Allgemein verbreitet find bie Bochenmartte, auf benen bie gewöhnlichsten Lebensbeburfniffe ausgeboten werben. Auch fie find beshalb ju empfehlen, weil fich Bertaufer und Raufer auf ihnen leicht gufammenfinden und Angebot und Dachfrage fich am beften regeln tann. In früherer Zeit beftanben für die Bochenmartte eine große Angahl von Beftimmungen, Die fich meift gegen Die Zwifchenbandler und Rleinvertäufer richteten. Diefen mar es 3. B. verboten, in einem gewiffen Umtreife um bie Stadt eingutaufen, anbere ale auf bem DR. ju taufen und über ein gemiffes Quantum binaus, ja por einer gewiffen Stunde ale Raufer auf bem Dt. ju erfcheinen. Sier und ba befteben biefe Beftimmungen auch heute. Diefelben find aber unbillig gegen ben Bertaufer und in ber Regel auch gang unwirtfam, ba fie fich nicht fdmer umgeben laffen. Anbere Beftimmungen richteten fich birect gegen bie Bertaufer. Diefe burften entweber nicht por Schluft bee DR. fortgeben ober bie unverlauften Gegenftanbe überhaupt gar nicht wieber fortführen. Es mar ihnen ferner berboten, mabrend eines Martitages die Breife ju erhöhen, wenn fich Mangel zeigte, und augerbem hatten fie manche läftige Abgaben ju leiften. Diefe Seftfetjungen maren burchmeg fcablich, und awar namentlich auch für ben Confumenten, bem fie Bortheile gewähren follten, indem fie ben Befuch bes Dr. verminderten und badurch die Auswahl befchrantten und die Breife erhöhten. Auch fitr bie Wochenmartte ift baber bie Aufhebung aller Befchrantungen, foweit fie fich nicht auf ben Bertauf ungefunder Lebensmittel begieben, ju verlangen. Die Marttpoligei, ein wichtiger Zweig ber Boligei, follte fich beshalb nur barauf richten, bag vollftanbige Ordnung auf bem Marttplat und hinfichtlich ber einzelnen Darttftanbe berricht, bamit ber Bertehr fich frei bewegen tann, fowie baß gefundheitegefahrliche Lebensmittel nicht ausgeboten werben, auch nur richtiges Dag und Gewicht in Anwendung fommt u. f. w. In neuerer Beit hat man angefangen, Die Bochenmartte, welche bieber unter freiem himmel abgehalten murben, in große, ju biefem Zwede eingerichtete Gebaube ju verlegen, fog. Dartthallen ju errichten, welche indeft gewöhnlich nicht an einzelnen Bochentagen, fondern taglich für Bertaufer und Raufer offen fteben. Solche Bertaufshallen find aber toftfpielig herzustellen und, wie fich bereits aus ber Erfahrung ergibt, für ben eigentlichen fleinen Bochenmartiebertehr nicht geeignet, fcon weil biejenigen Bertaufer, welche gewöhnlich bie Bochenmartte beziehen, Die eigentlichen Producenten und namentlich die außerhalb wohnhaften, auf taglich fattfindenden Dartten nicht gu erfcheinen bermogen. Die meiften Bertaufer ber Martthallen find beshalb Zwischenhanbler. Auferbem brangen fich in bie Sallen mancherlei Gegenftanbe ein, welche auf Bodjenmartten unter freiem Simmel nicht feilgeboten ju merben pflegen. Richt fur bas größere Bublitum beftimmt find bie Central. Martthallen, in welchen bie Bertaufegegenftanbe in großen Quantitaten aufammengeführt und an bie Rleinbanbler, aus freier Band ober im Bege ber Berfteigerung, vertauft merben. Gegen bie Zwedmäßigfeit biefer Anftalten für gang große Stubte laft fich manche Ginwendung machen.

Martifiériete nannte man indelgndrer die Klasse medicinisfer Charlatans (f. d.), welch sond auf Martine mod Wesse, amschaffe in Vegleinung eines Vesserzieste, underzogen mich der dereich dieser angelossen Nempe metre lauten üpperstingen der auferoderstlichen Wirssenteil ihrer Argueien, welche meist für Kreina ausgegeben wurden, dieselben zum Kauf andoten. Der Schoden, welchen die Martispierer durch ihre Verdeamente auröseteren, mid der Artispiererien, welchen die Martispierer der ihre die Verdeamente auröseteren, weber proche eine Verdeamente auröseteren, welchen die Verdeamente der ihre die Verdeamente auröseteren, weber die die Verdeamente der ihre die Verdeamente auröseteren, weber die Verdeamente der ihre die Verdeamente auröseteren, weber die Verdeamente die Verdeamente der die Verdeamente der die Verdeamente ausgeberten. Der die Verdeamente 
öffentlich ein Enbe ju machen.

Marins, ber Evangelift, ift wahrscheinlich berfelbe, ber in ber Apostelgeschichte unter bem Ramen 3 of annes M. vortommt. Er ftammte aus Berufalem, war mit Barnabas

permandt, begleitete benfelben und ben Apostel Baulus nach Antiochien. Enpern bis Berge in Bamphplien, trennte fich aber bort von ihnen und fehrte nach Berufalem guriid. Spater finden wir ihn als Mitarbeiter des Barnabas, nachdem diefer sich von Baulus getrennt hatte, in Cy-pern (Apostelgesch. 13, s; 15, sr fg.). Nach Rol. 4, 10; 2 Tim. 4, 11 ware er später bei Paulus wieber in Rom gewefen; nach 1 Betr. 5, 13 ericheint er bagegen als Genoffe bes Betrus in Babplon. Die firchliche Sage rebet noch von einer Diffionereife bes Dt. nach Megnoten und in bas abendland. Afrita (Libyen, Darmarita, Bentapolis n. f. m.); fie laft ihn auch im 3. 62 ober 66 ben Martyrertob gestorben, feinen Leichnam nach Benedig gebracht fein. Er ift ber Schutheilige biefer Stabt, und bie fath. Rirche bat ibm ben 25. April ale Fefttag geweiht; boch tommt bie Reier biefes Tages por bem Coluffe bes 7. Jahrh. in ber Rirche noch nicht bor. Das unter feinem Ramen im Ranon befindliche Evangelium fteht zu ben Evangelien bes Datthaus und Lutas in einem fo engen fdriftftellerifden Bermanbtichaftsverhaltniffe, bag es feit Griesbach allgemein als ein bilrftiges Ercerpt aus beiben betrachtet murbe, eine Anficht, welche auch noch Baur, Strauf und Beller feftgehalten baben. Dagegen fanden merft Bille, Beife und Bruno Bauer in Dt. ben Urevangeliften, und gegenwartig bat biefe Supothefe gemlich allgemeinen Beifall gefunden (gulebt noch bertreten burch Reuß, Ritfchl, Ewald, Solymann, Beigfader und Schenfel, und in eigenthumlicher Beife burch Bolfmar). Dennoch ift die fritifche Fragt noch ungeloft. Daß bas gegenwärtige Martus-Evangelium burch mancherlei Beranberungen hindurchgegangen fei, tonnen auch die Bertreter feiner relativen Urfprünglichfeit immer weniger in Abrebe ftellen. Der geschichtliche Rahmen fceint (namentlich auch in ber Leibens. gefchichte) bie Ordnung bes alteften Evangeliums noch ziemlich treu bewahrt ju haben; aber bie Darftellung felbft liegt vielfach in fpaterer Geftalt ale bei Datthaus por. Jebenfalle ift unfer Dt. fpater als die Grundfdrift bes Datthaus. Evangeliums entstanden. Die Abfaffungezeit fcheint jebenfalls noch ins erfte Jahrhundert, wenn and einige Beit nach ber Berftorung Jerufalems, ju fallen; ob Dt. Berfaffer fei, muß babingeftellt bleiben. Der urfprungliche Schluft bes Berte ift verloren gegangen; ber gegenwartige Colug (Rap. 16, 9 - 20) ift unecht.

Marlborough (John Churchill, Bergog von), einer ber größten brit. Felbherren und Staatsmanner, ftammte ans einem alten, in ben Burgerfriegen verarmten Gefchlechte und wurde 24. Juni 1650 ju Afhe in ber Graffchaft Devon geboren. Benig gebilbet, aber bon ber Natur mit Schongeit und Ammuth begabt, tam er nach ber Reftauration ale Bage in bie Dienfte bee Bergogs von Port, ber ibn, weil er viel Reigung jum Golbaten zeigte, im Alter bon 16 3. jum Garbefähnrich ernannte. Als folder wohnte er ber Entjetung von Tanger und mehrern Gefechten gegen bie Dauren bei und flieg nach ber Rudlichr jum Sauptmann in einem Regimente, bas jur Berftartung ber Frangofen nach ben Rieberlanden abging. Coon im Felbjuge bon 1672 trug Churchill bie Lobfpruche Turenne's mit bem Grabe eines Dberftlieutenants babon. Er blieb bis 1677 beim frang, Beere, fehrte bann nach England jurild und beiratbete 1678 bie fcone Garah Jennings, welche fcon bamals bie Favoritin ber fpatern Ronigin Anna war. Diefer Umftand und die Gunft bes Bergogs von Dort, ber Churchill's Schwefter, Arabella (f. Bermid), gur Daitreffe hatte, verfprach ihm eine glangenbe Bufunft. Rachbem fein Gonner ale Jatob II. ben Thron beftiegen, murbe Churchill General und Baron bon Gunbridge. Biemol er fich bei ber Unterbrudung ber Emporung bes Bergogs bon Monmouth (f. b.) befonbere thatig zeigte, miebilligte er boch bie Reactioneplane bes Dofe und trat in Berbinbung mit bem Bringen bon Dranien. Als letterer lanbete, führte er fogar bas ibm bon Jatob bertraite Truppencorps bem Bringen gn und betrieb überhaupt ben Sturg feines Bohlthaters mit auffallendem Gifer. Bilbelm III. erhob ibn gur Belohnung jum Grafen von DR. und übertrug ibm im Rriege gegen Frantreich ein Commanbo bei ben brit. Truppen in ben nieberlanben, In biefer Stellung begrundete er in ben Feldzügen von 1690 und 1691 feinen Felbherrnruhm, befonbere burch ben Gieg bei Balcourt. Beil er fich, vielleicht aus Reue über ben frubern Berrath, in bie Umtriebe ber Jatobiten (f. b.) eingelaffen, murbe er bei ber Rudfehr nach England plotlich verhaftet und in den Tower gebracht. Dbichon man ihn aus Mangel an Beweis nicht verurtheilen tonnte, behandelte ibn ber Ronig boch feitbem mit Distrauen. Der Tob Bilbelm's und die Thronbesteigung Unna's im Dary 1702 eröffnete DR. einen fchrantenlofen Ginfluß; ohne ben Titel ju befiben, übte er bie Dacht eines Regenten. Babrend feine Gemablin bie Ronigin beherrichte, leitete er gang ben Dinifter Gobolphin, beffen Gobn feine Tochter gebeirathet batte. Er begann ale Dberbefehlehaber ber verbunbeten Truppen in ben Rieberlanden ben Feldjug von 1702 mit Bertreibung ber Frangofen aus bem fpan. Gelbern und eroberte Benlo, Roermonde und Luttich. Rachdem ihn die Ronigin 2. Dec. jum Bergog erhoben, ging

er 1703 mr Unterftutung bes Raifere nach Deutschland, verband fich hier mit bem Bringen Eugen (f. b.) von Cabopen und fclug guerft die Baiern im Juni 1704 bei Donauworth, bann 13. Mug. Die Frangofen unter Tallard bei Blenheim. Deutschland und Die Rieberlande betrach= teten ibn ale ihren Erretter. Das Parlament ichenfte ihm Die Domane Boobftod, und Die Ronigin ließ ihm bas Schloß Blenheim (f. b.) bauen, beffen ungeheuere Roften fie inbeffen fpater nicht bezahlen mochte. Das 3. 1705 brachte D. mit biplomatifchen Berhandlungen gu. Er befuchte die beutiden Sofe, gewann ben Ronig von Preugen, feuerte Die Sollander an und eröffnete bann in ben Rieberlanden ben Relbjug von 1706. Rachdem er Billeroi 19. Mai bei Ramillies gefchlagen, reinigte er Brabant bom Feinbe, nahm Dftenbe, Menin, Denbermonbe und Ath und bermochte im Frühight 1707 in einer perfonlichen Busammentunft ben Konig Rarl XII. bon Schweben, bag fich berfelbe rubig berhielt. Dit bem größten Gifer wiberfette er fich ben Friedensversuchen, Die ber gebemuthigte Ludwig XIV. machte. Dabei leitete ihn jeboch nicht allein polit. Scharfblid, fondern auch Chrgeig und Sabfucht. Rach furgem Aufenthalt in England, wo er bereite gegen feine Wiberfacher tampfen mußte, feste er mit Gugen ben Rrieg gegen bie Frangofen fort und befiegte Billare 11. Cept. 1709 in ber blutigen Schlacht bei Malplaquet. Bahrend er aber im Laufe bes 3. 1710 einen Blat nach bem andern eroberte, murbe in England fein Ctury vorbereitet. Die Ronigin ichüttelte bas langft unerträgliche Joch ber Bergogin von Dt. ab, worauf bei Sofe die Tories bie Oberhand erhielten. Wiewol Dt. im Bergen felbft ber jatobitifden Bartei zugethan mar, fo fchrantte man boch feine Dacht ein und befchloß, fich feiner fobald ale möglich ju entledigen. Rach ber Eroberung von Bouchain tehrte er im Dai 1711 nach London gurild, um fowol ben Krieg wie feine Gewalt aufrecht zu erhalten. Das Unterhaus flagte ihn jeboch ber Unterschlagung öffentlicher Gelber an, und bas Dberhaus trat Diefer Auflage bei. Die Konigin entfeste ibn hierauf 1. 3an. 1712 feiner Memter, unterbriidte aber, besonders burch die Borftellungen bes Bringen Eugen, ber mit DR. in enger Freundschaft lebte, die gerichtliche Berfolgung. Bahrend ber Friedensverhandlungen gu Utrecht verlieft Dt. erbittert fein Baterland und befuchte Solland, Deutschland und fein ihm bom Raifer gefchenttes Fürftenthum Minbelheim, bas er jeboch im Frieden ohne Entschädigung wieber verlor. Mit bem Tobe ber Ronigin Anna fehrte er nach England gurild, wo ihn Georg I. ber burch feine Bartei eigentlich bie Krone erhalten hatte, mit Auszeichnung empfing und fogleich in bie Stelle eines Generaliffimus wieber einfette, aber trotbem bon ben Gefchaften entfernt bielt. Um 8. Juni 1716 bom Schlage getroffen, berlor Dt. faft gang bas Beifteslicht und ftarb in biefem Buftanbe 17. Juni 1722. Er mar ber größte Felbherr feines Jahrhunberte, erlitt nie eine ernftliche Rieberlage und wußte feine Gegner ebenfo fehr burch Rubnheit und Thatigfeit wie burch Benutung ihrer Fehler ju vernichten. Ule Diplomat fiegte er burch feltene Gabe ber Rebe; im perfonlichen Umgange gewann er bie Bergen burch Anmuth und Schmeiches lei. Doch mar er auch geigig und habfuchtig und hatte ein ungeheueres Bermogen gufammenacrafft. Bal. Core. «Memoirs of John, duke of M., with his original correspondence» (3 Bbc., Lond. 1818; beutsch, 6 Bbc., Wien 1820); Murran, Despatches of the duke of M. . (5 Bbe., Lond. 1845-46); Macfarlane, aLife of M. . (Lond. 1852).

Geine Gemaflin, Carah Jennings, Bergogin bon DR., geb. 29. Mai 1660, tam im Alter bon 12 3. in Die Dienfte ber Bergogin bon Port, wo fie Freundin ber Bringeffin Anna murbe. Durch Schonheit, Liebenswürdigfeit und Tugend ausgezeichnet, beiratbete fie im April 1678 ben nachmaligen Bergog von Dt. Rachbem fie bei ber Bermahlung ber Pringeffin Anna 1683 beren Chrendame geworben, fnupfte fich zwifchen ben beiben Frauen bas Freundschaftsverhaltniß fo eng, bag alle Standeerildfichten megfielen. Bei ber Thronbesteigung Unna's murbe fie jur erften Chrendame und Grofmeifterin ber Garberobe erhoben. Ihre Dacht mar jest fchrantenlos: fie vergab Memter und Burben und nahm bafür nach ber Behauptung Smift's oft Belb. Ginerfeits ihre enge Berbindung mit ben Bhigs, andererfeits bie an Robeit grengenbe Berrichaft, welche fie in allen Fallen über Unna zu behaupten fuchte, machten fie allmäblich ber inegeheim zu ben Tories neigenden Konigin unerträglich. Bubem entzog ihr bas Berg ber Fürftin die Laby Mafham, ihre Coufine, die fie felbft an ben Bof gebracht hatte. Ale die Bergogin fah, bag fie Liebe und Bertrauen verloren, legte fie im Jan. 1711 ihre Sofamter nieber, womit bie Tories freieres Spiel gewannen, um auch ihren Bemahl gu ftilrgen. Die Behauptung Boltaire's, bag bamale ein Baar Sanbichuhe und ein Glas Baffer ben Ctury ber Favoritin und bie Umgestaltung ber polit. Berhältniffe Europas bewirft hatten, ift jedoch eine Uebertreibung. Das geiftbolle Luftiviel Scribe's . Le verre d'eau : fußt ebenfalls auf biefer Anschauung. Die Bergogin begleitete ihren Gemahl 1713 auf bas Bestland und lebte nach feinem Tobe in ganglicher Burud.

Marlow Marly 877

gezogenheit. Sie ftarb erft 29. Oct. 1744 und hinterließ ein Bermögen von 3 Mill. Bfb. St. Außer einem Sohne, ber zeitig ftarb, gebar fie ihrem Gemahl vier Töchter. Die altefte Tochter, Benriette, Gemablin bes Grafen Gobolphin, folgte ihrem Bater ale Bergogin von D., ftarb aber 24. Oct. 1733 unbeerbt, worauf ber Titel und ein Theil ber Guter an ben Cobn ibrer Comefter Anna, Charles Spencer, Grafen pon Gunberland, übergingen, Diefer zeichnete fich gleichfalls als Rrieger aus, commanbirte eine Garbebrigabe in ber Schlacht bon Dettingen und murbe 1758 jum Befehlehaber ber brit. Gulfetruppen bei ber Armee bes Bringen Ferbinand bon Braunschweig ernannt. Er ertrantte indeß mahrend bes Feldzugs und ftarb ju Munfter 28. Oct. 1758. Gein Gutel, George Spencer, fünfter Bergog bon D., geb. 6. Mary 1766, acnute fich feit 1807 auch Churchill und ftarb 5. Dary 1840. Deffen Cobn, George Cpencer-Churchill, fecheter Dergog bon DR., geb. 27. Dec. 1793, war unter bem Titel Marquis von Blanbford Mitglied bes Unterhaufes und ftellte 1830, aus Berbruft über bas Buftanbefommen ber Ratholifenemancipation, einen Antrag auf allgemeines Stimmrecht. Dies verhinderte ibn nicht, fich fpater ber Parlamentereform mit aller Dacht ju widerfeyen. Er ftarb 1. Juli 1857 und hatte seinen altesten Sohn, John Winston Spencer-Chnrchill, geb. 2. Juni 1822, jum Rachfolger. Derfelbe trat im April 1844 als Abgeorbneter bes bon feinem Bater abhangigen Fledene Boobftod ine Parlament, mußte aber im folgenden Jahre auf Befehl beffelben fein Danbat nieberlegen, weil er fich ben Freihanbelomag. regeln Beel's angefchloffen hatte. Doch wurde er 1847 mit Buftimmung feines Baters von neuem gewählt. 3m Unterhaufe zeichnete er fich burch feinen Gifer für bie Intereffen ber Sochfirche aus, ju beren Bunften er 1856 eine nach ihm genannte Bill burchfeste. Rach bem Eintritt bes

Toryminifteriums im Juli 1866 erhielt er bie Dofcharge eines Lorb-Stewarb.

Marlow ober Marlowe (Chriftopher), bramatifcher Dichter und Beitgenoffe Chatfpeare's, war ber Gohn eines Schuhmachers in Canterbury, wo er im Febr. 1563 geboren wurde. Bon feinem Bater jum Gelehrten bestimmt, erhielt er feine Erziehung auf ber Ronigs. foule feiner Baterftabt, ftubirte bann ju Cambridge und marb 1587 Magifter. Coon borber hatte er ein Trauerfpiel a Tamburlaine the Greats gefdrieben, welches mit großem Beifall aufgeführt marb. D. ging nach London und murbe felbft Schaufpieler, foll jedoch balb bon ber Bubne gurllagetreten fein. Defto thatiger war er feitbem ale Dichter, bod führte er babei ein jugellofes Leben. Um eines Dabchens willen wurde er 16. Juni 1593 von einem Rebenbubler erftochen. Als bramatifcher Dichter ift er ein wurdiger Borgunger Chaffpeare's. Geine wichtigften Stude find: «Life and death of Dr. Faustus» (bentich von Bottiger, Lpg. 1856) und «Edward II.» Mußerbem hat man bon ihm: «The Jew of Malta» unb «The massacre at Pariss. Das unter feinem Ramen ericbienene Stud «Lust's dominion» ift nicht pon ibm. wenn auch ber Entwurf von feiner Band fein mag. Much überfette er bie ellegiene bes Dbib, und gwar fo fclupfrig, bag bas Buch auf Befehl bes Ergbifchofe von Canterburn öffentlich verbrannt murbe, mas aber nicht verhinderte, daß es fpater in mehrern Auflagen erfchien. Beit garter ift bas Bebicht allero and Leanders. Die Trauerfpiele D.'s zeichnen fich aus burch überwaltigende Rraft ber Sprache und braftifche Schilberungen ber Leibenschaften, jum Theil auch burch treffliche Charafterzeichnung. Doch wird ber Ginbrud, beu einzelne Scenen machen, oft wieber burch Scenen gemeinen Scherzes und jugellofer Robeit geftort. Auf Chaffpeare bat er ohne Zweifel groken Ginfluß ausgeilbt. Geine Berte bat Doce mit Roten und literarbiftor. Einleitung neuerbinge berausgegeben (3 Bbe., Lond. 1850).

Wartly, ein Martifleden am linder Seinniger, 3 St. messis dem Spris, persistent burch ab prachipotte Leistsich gesten der von 
bie bortigen Springbrunnen fpeift.

Marmarameer, Mar di Marmara, bei ben Alten Propontis, im Deutschen gewöhnlich Darmormeer genannt, heißt bas fleine Binnenmeer gwifden ber europ. und afiat. Turfei, welches burch bie 10 DR. lange Darbanellenftrage ober ben Bellespont mit bem Megaifchen und burch ben Bosporus ober bie Strafe von Konftantinopel mit bem Schwarzen Deere (Pontus Euxinus) in Berbinbung fteht. Es bat, abgefeben bon dem größten feiner Golfe, bem bon 36fimib ober 38mib (f. b.), ber 7 DR. weit oftwarts in bie Rufte von Affen einfcneibet und im Alterthum ber Meerbufen von Aftatos bieg, eine ovale Geftalt von etwa 30 DR. Lange und 10 Dt. Breite und ift burch bie Schonheit feiner fanft auffteigenben Uferlanbichaften ausgegeichnet. Unter feinen gahlreichen Infeln ift bie größte Darmara ober Darmora (Proconnesus), mit 6 Stabtchen, barunter bas gleichnamige Marmara an ber Befte, und Aftonia an ber Oftfufte, mehrern Rloftern ber meift driftl. Bevollerung und mit Darmor - und Alabafterbruden, Die befonbere fur Baumerte in Ronftantinopel ausgebeutet werben. 3m Guben ber Infel bebut fich eine bergige Salbinfel bes Continente Affen aus, auf welcher bie berühmte Stadt Engieus lag, wie jest bie Stadt Artafi.

Darmaros (ungar, Maramaros), Comitat im jenfeitigen Theiffreife bee Ronigreiche Ungarn, im G. an Giebenburgen, im D. an bie Butowina und Galigien, im R. an Galigien und bas Beregher, im B. an bas Saathmarer und Ugocfaer Comitat grengend, bat einen Rlachenraum von 188,13 Q. . Dt., ift nach Befth und Bihar bas größte Contitat Ungarns, fteht aber biefen an Bebolferung weit nach, inbem es nur (1857) 182312 E. gahlt, Die in 4 Stabten, 3 Marftfleden und 167 Dörfern mohnen. Dit Musnahme bes furgen, bon Boefto bie Buft reichenben Theifthale ift Dt. burchaus gebirgig, indem es bie Rarpaten in vielen Richtungen burchichneiben. auch rund umidfliegen und von Galigien einerfeits wie von Siebenburgen andererfeits icheiden. Die hochften Bergipipen find: ber Cforna, an deffen Fuß die Schwarze Theiß entspringt; ber 4682 R. hobe Tropaga; ber Bogivan, einer ber bochften Berge Ungarne. Dem Felb - und Dbftbau ift biefe Befchaffenheit von Dt. nicht gunftig; auch ber Beinbau gebeiht megen bes talten Rlimas nicht. Am meiften baut man turt. Beigen, ber borzugeweife ale Brotftoff bermenbet wirb. Bich .. namentlich Bferbe - und Schafzucht werben febr ftart betrieben. Den Sauptreichthum von Dt. bilden indeffen feine ausgebehnten Balbungen, die namentlich treffliches Eichenholy liefern, besgleichen ungeheuere Galglager. Bei Bubafalu und Borfa wird Golb gegraben. Much an Mineralquellen ift D. überreich; Die bebeutenbfte ift Die bon Guliguli, Die haufig berfendet wird. Die unwegfamen Strafen bon DR. berhindern jedoch eine ausgebehntere Frequeng und Benutung biefer Quellen. Aus gleichem Grunde find auch Sandel und Berfehr noch fehr unbebeutenb, wiewol bie in Dt. entfpringenbe Theiß und die gabireichen fleinern Fluffe leicht als Bertehroftraffen benutt merben tonnten. Der nationalität nach find die Ginmohner in ber groften Dehrzahl Ruthenen (97000) und Baladen (50000); außer biefen gibt es 3000 Deutsche, 14000 Magharen, 18000 Ifraeliten und einige hundert Bigeuner. In ber Confession berricht bie griech. fath. Rirde bor; bie lat. fath. Rirde hat über 13000, bie evangelifche gegen 6000 Anhanger. Der Sauptort bes Comitate ift Griget.

Marmelabe, vom portug. marmelo, b. h. Quitte, ift eine gelee- ober gallertartige Bubereitung aus Quitten, Bfirfichen, Aprilofen, Drangen, Ananas, Johannis- ober Stachelbeeren u. f. m., in Berbinbung mit Ruder und Gemurgen, Die man wie Gallerte einfocht, warm in flache runde Schachteln oder Buchfen eingießt und ale Confect in den Sandel bringt. Die beften

Baaren biefer Art lieferu Italien, Franfreich, Dft - und Beftinbien.

Marmier (Kavier), namhafter frang. Journalift und Schriftsteller, geb. 24. Juni 1809 ju Pontarlier im Depart. Doube, machte feine Studien auf ben Lehranftalten ber Brobing und fdrieb fcon frubzeitig filr ein Journal in Befangon. Rach einer Reife in Die Schweig und Die Rieberlande ging er nach Baris, mo er fich burch ein Banbchen «Esquisses poétiques» (Bar. 1830) in die literarifchen Rreife einführte. Er manbte fich vorzugemeife ber Journaliftit gu und arbeitete für die «Revue de Paris», die «France littéraire» und die «Revue des deux mondes ». Durch feine Theilnahme an ber « Revue germanique », beren Rebacteur er eine Reit lang mar, murbe er zu eingebenben Stubien über bie beutsche wie guch bie fanbingt, Literatur geführt. Er unternahm 1832 eine Reife burch Deutschland, auf ber er reiche Materialien gu feinen literarifden Arbeiten fammelte. Gleichen Zwed verfolgte er auch auf einer anbern größern Reife, die er 1836-38 auf Roften bes Marineminifteriums burch bie fandinab. ganber machte. 1839 erhielt Dr. eine Brofeffur für auslanbifche Literatur ju Rennes, fiebelte aber fcon 1840 wieder nach Baris über, wo er die Stelle eines Bibliothetare im Unterrichteminifterium berfah, bis er im Dec. 1846 jum Confervator ber Bibliothet bon Ste. . Geneviebe ernannt murbe. Geinen literarifden Ruf begrundete DR. befondere burch feine Schriften über Deutschland und die beutsche Literatur. Dabin geboren, abgefeben von feinen zablreichen journaliftifchen Arbeiten, Die «Etudes sur Goethe» (Bar. 1835); ferner perfchiebene Uebertragungen aus bem Deutschen, wie aTheatre de Goethen (Bar. 1839), aTheatre de Schillers (2 Bbe., Bar. 1841), die «Coutes fantastiques d'Hoffmann» (Bar. 1843) u. f. w. Während ihm feine Urtheile über bie beutiche Literatur und beutiche Berhaltniffe in Fraufreich Anfeben verschafften, murben biefelben in Deutschland einer fcharfen Rritif unterworfen. Gpater gab DR. noch . Voyage pittoresque en Allemagnes (2 Bbe., Bar. 1858 - 59) heraus. Ale Frucht feiner Reifen im europ. Rorden erichienen, außer ben «Lettres sur le Nord» (2 Bbt., Bar. 1840) und ben «Relations des voyages de la commission scientifique du Nord» (2 Bbt., Bar. 1844), unter anderm bie Schriften «Langue et litterature islandaises» (Bar. 1838), «Histoire d'Islande» (Bar. 1837), die «Histoire de la littérature en Danemark et en Suède» (Bar. 1839), die franz. Uebersetung ber «Chants populaires du Nord» (Bar. 1842) n. f. w. Andere Reisen, bie er fpater nach Finland und Rufland (1842), nach dem Drient (1845), nach Algier (1846) und ben Bereinigten Staaten (1849) unternahm, boten ihm ben Stoff ju einer großen Angahl von andern Schriften, wie ben «Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne» (2 Bbe., Bar. 1848), «Du Rhin au Nil» (2 Bbt., Bar. 1847), «Lettres sur l'Algérie» (Bar. 1847). «Lettres sur l'Amérique» (2 Bbe., Bar. 1852), «Lettres sur l'Adriatique et Montenègro» (2 Bbe., Bar. 1854), «Voyage en Suisse» (Bar. 1861) u. f. w. Reuerdinge hat DR. auch eine Reibe novelliftifder Arbeiten veröffentlicht, unter benen die Romane «Les fiances du Spitzberg» (Bar. 1858) und «Gazida» (Bar. 1860) von ber Mabemie gefront wurden, mahrend «Les memoires d'un orphelin» (Bar. 1864) als ungemein gart und empfindungevoll gerithmt werden.

Marmol (3ofe), fpan. amerit. Dichter, geb. 4. Dec. 1818 in Buenos. Ahres, ftubirte bie Rechte in Montevideo und Buenos-Myres, murbe aber 1838 vom Dictator Rofas erft gefangen gefest, bann aus bem Baterlande vertrieben. Er machte mabrend biefer Beit große Reifen in Sitbamerita. Rach bem Sturge bes Dictatore tehrte er gurild, betheiligte fich thatig an ber Bolitit und wurde wieberholt jum Deputirten gemablt. Unter ben Dichtern bes fpan. Gubamerita nimmt Dt. einen hervorragenden Blat ein und hat fich im Lyrifden wie im Drama fowie auch ale Romanfdriftfieller hervorgethan. Bon feinen lyrifden Gebichten machten ibm querft bie gegen Rofas gerichteten einen Ramen. Mugemeinen Beifall fanben fpater bie aCantos del peregrino», ein langeres lyrifch-epifches Bebicht, in ber Form an «Childe Harold» erinnernd, bon bem die fünf erften Befange 1847 in Montevideo erichienen, mabrend bie fünf letten im Rudftande blieben. Die Bracht ber amerit. Tropenwelt ift bierin mit feltener Rraft und Bahrheit gefchildert, und ein tiefes Gefühl für bas unter ber Despotie Rofas' fcmachtende Baterland verleiht bem Gangen eine hobere Richtung. Ferner veröffentlichte DR. Die zwei Dramen «El poeta» und «El cruzado». Am bedeutenoften ift er jeboch ale Romanfchriftfteller. Gein 1851 berfagter, 1852 beröffentlichter Roman «Amalia», ber auch in Deutschland (2 Bbe., Pps. 1862) im Drud ericien, ichilbert bie Befchide von Buenos-Apres unter ber Dictatur bes Rofas, marb fehr beifällig aufgenommen, hat aber mehr die Form und ben Berth von geitgefchichtlichen Demoiren ale bas Berbienft einer freien funftlerifchen Schöpfung.

Marmont (Auguste Freberic Louis Bieffe be), Bergog bon Ragufa, Darfchall bon Franfreich, geb. 20. Juli 1774 ju Chatillon-fur-Geine, trat im Alter von 15 3. ale Lieutenant in die Infanterie. 1792 ging er jur Artillerie über und erneuerte bor Toulon bie Befanntichaft Bonaparte's, die er fcon ale Schüler gemacht hatte. 3m Feldjuge von 1795 tampfte er am Rhein, im folgenden Jahre ale Bonaparte's Abjutant in Italien. Er bealeitete biefen nach Megupten, flieg bei ber Wegnahme von Dalta jum Brigabegeneral und febrte mit Bonaparte nach Frantreich gurud. Rad bem 18. Brumaire (f. b.) trat er in ben Staaterath, führte im Dai 1800 bie Refervegrtillerie über ben St.-Bernhard und erhielt nach ber Schlacht bon Marengo ben Grab eines Divifionsgenerals. 3m Feldjuge von 1805 befehligte er juerft in Solland und fubrte bann fein Armeecorps nach Deutschland, mo er bei ber Ginnahme von Ulm mitwirfte. Rach Dalmatien gefenbet, vertheibigte er gludlich bas ragufamifche Gebiet gegen bie Ruffen und Montenegriner und verwaltete bas Land bie 1809 jur großen Bufriebenheit Rapoleon's, ber ihm beshalb ben Titel eines Bergogs von Ragusa ertheilte. 3m Kriege von 1809 vereinigte er feine Eruppen mit ber ital. Armee und traf bei bem großen Becre am Tage bor ber Schlacht bei Bagram ein. Er erhielt nach bem Treffen bei Buaim, bas er gewann, auf bem Schlachtfelbe bie Darichallswurde. Ale Gouverneur verwaltete er nun 18 Monate mit großer Umficht die illyr. Brovingen, bis er 1811 an Daffena's Stelle den Dberbefehl in

Bortugal übernehmen mußte. Die Offenfive ergreifend, bewirfte er bie Berbindung mit Soult und zwang ben Feind zur Aufhebung ber Belagerung von Babajog; bann nach bem Tejo fich wenbend, hielt er Bellington 15 Monate im Chach. Doch verlor er 22. Juli 1812 bie entfcheibenbe Schlacht bei Salamanca. hierbei von einer Ranonentugel verwundet, tehrte er nach Franfreich jurild, um feine Beilung abzuwarten. 3m Feldjuge bon 1813 befehligte er bas 6. Armeecorpe. In ber Chlacht bei Leipzig wurde er 16. Oct. bei Dodern (f. b.) gefchlagen und bermundet, pertheibigte aber am 18, und 19, bie Borftabte. Rach bem Rudauge erhielt er mit Bictor und Macbonald ben Auftrag, ben Rhein zu bertheibigen, was aber gegen bie Uebermacht ber Berbunbeten nicht möglich mar. In bem folgenben Feldinge fampfte er mit außerfter Anftrengung, wurde aber unter napoleon bei Laon gefchlagen und tonnte, ale ber Raifer feinen befannten Darfc oftwarte unternahm, bas Andringen ber Berbunbeten gegen Baris mit Mortier nicht aufhalten. Rach ber Schlacht jog fich D. mit ben Trümmern feines Corps auf ber Strafe von Effonne jurild und unterwarf fich 5. April, ba aller Biberftanb bergeblich, ber proviforifden Regierung. Rapoleon, ber noch im Ginne hatte, einen Berfuch jur Biebereroberung von Baris ju machen, fab fich genöthigt, feine Abbantung ju unterzeichnen. Das Betragen M.'s unterlag heftigem Tabel, und bie Bourbons überhauften ihn mit Gunftbezeigungen. Der Raifer nahm ibn beshalb bei ber Rudfebr 1815 in ber au Loon proclamirten allgemeinen Amneftie aus, fodaß er die Flucht ine Ausland ergreifen mußte. Während ber Sundert Tage hielt er fich ju Nachen auf, und nach ber zweiten Reftauration gab ihm Ludwig XVIII. Die fcon 1814 ertheilte Bairemurbe gurud und erhob ibn gum Dajorgeneral ber Garbe. Rachbem er 1817 bie Unrugen ju Lyon unterbrildt, wibmete er fich fortan ber Landwirthichaft. 1826 ging er jur Kronung bes Raifere Ritolaus ale frang. Gefanbter nach Rufiland; nach ber Rudlehr trat er wieber in bas Brivatleben guriid. Beim Ausbruche ber Revo-Intion bon 1830 ertheilte ibm Rarl X. 26. Juli ben Befehl über bie 1. Dilitarbivifion, und in biefer Stellung begann er am 27, ben ungleichen Rampf gegen bie bewaffnete Sauptftabt. Schon am 28. gerieth er burch Abfall und Mangel an Lebensmitteln in die bebrangtefte Lage. (G. Franfreich.) Am Abend bee 29. jog er fich mit 6000 Comeigern und einigen tren gebliebenen Bataillonen aus Paris jurild und manberte bierauf in Begleitung bes gefturgten Rarl X. in bas Austand. Seitbem burchreifte er faft alle Lander Europas, feinen gewöhnlichen Aufenthalt ju Bien nehmenb. 1852 berfuchte er ale Unterhandler bie Fufion ber frang. Legis timiften mit ben Orleaniften gu Stande gu bringen und ftarb in biefen Beftrebungen 2. Darg 1852 ohne Rachtommen ju Benedig. Dit ihm flieg ber lette Marfchall bes erften frang. Raiferreiche ins Grab. Seine hintertaffenen Memoiren (9 Bbe., Par. 1856—57) find ein höchft wichtiger Beitrag jur Zeitgeschichte. Bon seinen Reisebeschreibungen erschienen vier Bande (Bar. 1837). Außerbem ift zu ermahnen feine Schrift alleber ben Beift bes Dillitarmefenes (beutich bon Stager von Balbburg, Berl. 1845).

Darmontel (Bean François), ein feiner frang. Stilift, geb. 11. Juli 1723 gu Bort im Limoufin, murbe von feinem Bater, welcher Schneiber war, für ben Sanbeleftand beftimmt. Eigene Reigung trieb ibn aber jur geiftlichen Laufbabn, für bie er fich bie nothigen Renntniffe in Touloufe erwarb. Rachbem er bereite bie Tonfur genommen, nothigten ibn Umftanbe, feine Laufbahn ju beranbern. Ginige Beit binburch ficherte er feine Erifteng burch Unterricht; bann befchloß er, in Baris fich eine Stellung als Schriftfteller ju grunden, nachdem er in Touloufe bereite einige poetifche Triumphe gefeiert. Bon Boltaire an angeschene Berfonen empfohlen, versuchte er fich in Baris junachst als Theaterbichter. Er schrieb mehrere Tragobien, j. B. «Denys le tyran» (1748), «Aristomenes», «Cleopatre» n. f. w., welche nur mößiges Glid machten. Debr Erfolg hatten feine Opern. Aber fie verbantten benfelben eigentlich ben Com-ponisten, wie Gretry, Rameau und Biccini, für welchen lettern D. in bem Streite um ben Berth ber ital. Dufit lebhaft Bartei nahm. Rachbem es ihm langere Beit nicht recht hatte gelingen wollen, feften Boben ju geminnen, erhielt er burch Begunftigung ber Bompabour bas Secretariat bes Bauwefens in Berfailles. Glangenber wurde feine Lage, ale er bie Conceffton bes aMercures erlangte, welche ibm jahrlich minbeftene 15000 Livres einbrachte. Inbeffen wurde fie ihm unter nichtigem Bormande nach zwei Jahren entzogen, und er tam fogar eine Beit lang in bie Baftille. Geine in faft alle gebilbeten Sprachen ber Belt überfetten "Contes moraux» (2 Bbe., Bar. 1761) find eine Cammlung bon Ergablungen, bon benen ein Theil bereite im . Mercure erichienen mar. Bei allen ihren Borgilgen, von benen anfpruchelofe Bierlichkeit ber vorzuglichfte, find fie boch von einer gewissen Monotonie nicht freizusprechen. Gein «Belisaire» (Bar. 1767), eine froftige Rachahmung bes «Telemagne», erregte nur besMarmor 881

halb Auffeben, weil bie Gorbonne einige Gabe baraus ale feberifch verbammte. Much bie «Incas, ou la destruction du Pérou» (2 Bbe., Bar. 1777) find in ber Anlage burftig fowie in ber Ausführung langweilig. Dagegen find feine . Memoires d'un père pour servir à l'instruction de ses enfants o für bie Beichichte feiner Beit und feines eigenen Lebens febr lebrreich. Ceine «Histoire de la régence du duc d'Orleans», welche er in feiner Gigenichaft als Siftoriograph von Franfreich (feit 1771) fchrieb, genoß zwar bis zum Erfcheinen bes Berte pon Lemonten (f. b.) großen Ruf, tann aber burchaus teinen Anfpruch auf ein wertbpolles Befchichtemert machen. Geine philof. Schriften haben ebenfalls eine febr untergeordnete Bebeutung, und nur feine afthetifchen Unlaufe in ber «Poetique française» (3 Bbe., Bar. 1763) verbienen genannt ju werben. In ben a Elements de litteratures (6 Bbe., Bar. 1787) ericheint er ale ein verfeinerter Beiftespermanbter von Labarpe, obgleich er fich theilmeife menigftens eine freiere Regung erlaubte. Ueberhaupt wagte Dr. Reuerungen, welche für einen Secretar ber Frangofifchen Atabemie, mas er feit b'Alembert's Tobe (1783) marb, faft ted genannt werben tonnen. Beim Ausbruch ber Frangofischen Revolution bufte er einen großen Theil feines Bermogens ein und gog fich auf eine fleine Besthung im Dorfe Abbeville bei Evreur gurud, mo er 31. Dec. 1799 ftarb. Er felbft beforgte eine Musgabe feiner «Oeuvres» (17 Bbe., Bar. 1786-87), an die fich feine Oenvres posthumes » (14 Bbe.) anreihten. Gute Musgaben beforgten Saint. Surin (18 Bbe., Bar. 1818) und Billenave (12 Bbe., Par. 1824-27). In ben meiften biefer Cammlungen befindet fich bas a Elogo de M. s pom Abbe Morellet, feinem Bermanbten.

Marmor nennt man biejenigen Barietaten bes Ralffteine ohne Unterfchieb ihrer Farbe und ibrer fonftigen Beichaffenbeit, welche fo bart und fo feinfornig find, baft fie polirt werben tonnen. Daher gehoren in biefe Rlaffe ebenfo wol die Marmorarten und Lucullane ber altern Bebirasformation ale bie einfarbigen und bunten Marmorgeten ber neuern. Um bie verschiebenen Marmorarten in ein Spftem gu bringen, hat man fie nach ihrer naturlichen Beschaffenheit in Mlaffen getheilt. 1) Einigche Darmorarten, welche nur aus reinem pher nur mit Farbeftoff verfettem Ratte bestehen. Dabin gehoren: a) Der weiße Dt., 3. B. ber gelblichmeiße parifche, ber feine pentelifche, ber foralitifche, ber bon Lumi und ber grauweiße bom Symettus; der carrarifche war schou im Alterthum berühmt und liefert noch jetzt das beste Bildhauer-material. Außer Oberitalien, das am reichsten an weißem M. ist, sindet man solchen noch in Griechenland, Franfreich, ben Byrengen, Rormegen u. f. w. b) Der fcmarge Dt.; nero antico, Lucullan, welcher in Belgien, in Deutschland u. f. w. gefunden wird. c) Der rothe DR .: ber braumrothe, fcmparapunftirte rosso antico and Megnoten, ber marbre griotte que Rarbonne, ber rofenrothe von Eiren und ber rothe veronefijche. d) Der gelbe Dt.: ber numibifche giallo antico und ber florentinifche Dt. Der Barietaten, wo bie Farben gemifcht find, eriftiren eine Ungahl, und man hat fie meift nur nach ben Funborten, bieweilen auch nach ber porherrfcenben Farbe ju flaffificiren gefucht, g. B. mit weißem Grunde, mit fcmargem Grunde, mit blauem Grunde u. f. w. 2) Breccien, welche theile aus verfchiebenfarbigen, burch bie Darmormaffe gleichfam jufammengefitteten Fragmenten bestehen, theils aus folden Dt., welche nur burch Abern getheilt, ans Fragmenten zu beftehen icheinen (Bfeubobreccien). Brocatello ift folder Breccienmarmor, beffen Fragmente fehr flein finb. Außerbem flaffificirt man bie Breccien nach ben Farben, 3. B. Die violetta antica, fcharftantige weiße Fragmente mit biolettem Binbemittel; broccia pavonazza, rothe Fragmente mit weißem Grunde; Breccie bon Moutiere, verschiebenfarbige Fragmente in violettem Grunde u. f. w. 3) Bufammengefeste Marmorarten, welche nicht aus reinem Raltftein befteben, fonbern andere Dimeralien, 1. B. Chlorit, Gerpentin ober Talt u. f. w., in Banbern ober neftformig eingesprengt erhalten, weswegen fie oft mit ben Breceien große Aehnlichfeit haben. Unter ben antiten Marmorarten ermubnen mir bier ben verde antico, Rall mit Cerpentin. Der Cipolin ift meiß ober rothlich und mit Glimmer, Talt ober Chlorit gemengt, geflammt ober geabert. Ramentlich find Gabogen, Biemont, Corfica und bie Phrenaen reich an gufammengefetten DR. 4) Der Dufchels ober Lumachellmarmor enthalt Schalthiergehäufe, entweder gedrangt ober vertheilt burch ben Ralfftein ale Binbemittel vereinigt. Der prachtvollfte biefer Art ift ber Dt. von Bleiberg in Rarnten, welcher opalifirt. Der Lumachell von Mftrachan ift buntelbraun mit orangefarbenen Dufchein; ber fog. Leichentuchmarmor ift buntelfchwarz mit weißen Betrefacten. Auch gebort hierher eigentlich ber rothe Brocatello von Tortofa. Bu figurlichen Bilbhauerarbeiten verwendet man jett faft ohne Ausnahme nur weißen Dt., magrend wir aus bem Alterthume Bilbwerte bon allen Arten haben. Bu Bafen und architeftonifden Ornamenten aber und ju Befleidungen Conversatione . Legiton. Ctfte Muflage. IX.

von Wahren veleient man fich aller Arten und wößelt nur noch einem gesäurterten Geichnache fir ihren nigetunden Gegenschward geschiedern eine win Serieltan. ein jeit gepte Schwärten bieten in biefer Art die Prachtbauten der neuern Zeit in Wänchen und Berlin, wo man die verfisierten Warmearten in Birtlichkeit oder als Gepamarmor mit ebenso wie Gild. als Geschman Verenteit hat.

haben, obwol nicht mit zureichenben Grunden, an ber Echtheit gezweifelt.

Marne (Matrona), ein rechter und ber bedeutenofte Rebenflug ber Geine, entfpringt auf bem bier etwa 1385 %, hoben Blateau und nabe oberhalb von Lanares im Depart, Ober-Marne. burchflieft bie oftl. und mittlere Champagne, bann bie Landfchaft Brie und einen Theil von Bile-be-France, und gwar gur Baffte gegen Rordweften über Chaumont, Joinville, Gt.-Digier, Bitry, Chalons, bann in bielen Binbungen gegen Beften über Epernan, Chateau Thierry, La-Ferte fous-Jouarre und Meaux und milnbet bei Charenton, eine fleine Meile oberhalb Baris, nachbem fie auf ihrem faft 60 DR. langen Laufe rechts ben Rognon, ben Drnain mit ber Gaulr, linte Die Blaife, Coole, Comme-Coude, ben Betit-Morin und Grand-Morin aufgenommen. Schiffbar ift fie im gangen 49 DR, weit, und zwar von St. Digier abwarte, auswärte aber nur bie Chalone. Die DR. bat einen giemlich reifenden Lauf, meift ein weites Bett, ein engeres von Epernan bis Chateau - Thierry, mo ein bis 800 &, auffleigenber Sobengug ibr entgegentritt, und bleibt nur bon tablen, 2-300 &. boben Felsrandern eingefaßt. Un ihren Ufern machfen bie berühmteften Champagnerweine. Das Ranalfuftem ber DR. ift in neuefter Beit bebeutend erweitert worben. Schon feit 1825 führt ber 123/, DR. lange Durcgtanal von Baris aus ber Geine lange ber DR. und bem Durcg nach La-Ferte-Milon. Der Geitentanal ber D., welcher 8% DR. weit pon Bitry über Chalons nach St.-Digier führt, ift erft 1847 eröffnet, ebenfo ber 7% DR. lange DR .- Mienetanal, ber oberhalb Epernan aus ber DR. über Rheims in ben Geitentanal ber Miene führt. Ein noch wichtigeres Glieb ber oftfrang. Wafferftragen ift aber ber erft 1851 bollenbete, 421/2 Dt. lange Dt. = Rheintanal, welcher Die Geine mit ben Stromen bon Dittelund Oftenropa verbindet. Derfelbe geht von Bitry oftwarte über Bar-le-Duc, überichreitet und fcneibet ben Ornain, die Daas, Dofel, Dleurthe, Gaar u. f. m., berührt Toul, Ranen, Gaarburg, Pfalzburg und munbet bei Strasburg in ben Rhein. 3m gangen bat biefer bebeutenbe Ranal 180 Schleufen, mehrere Tunnel und große Ranalbritden fowie eine große Menge Bafferleitungen, Berbindungsbriden und Stationsbuchten. Unter ben Rebentanalen, welche fich ibm anichliefen follen, wird ber wichtigfte ber (1866) noch im Bau begriffene Roblentangl fein, burch welchen ber Roblentransport von Sgarbruden in ben Dt. Rheinfangl unterhalb Saarburg und ju ber Paris. Strasburger Gifenbahn, Die er ebenfalls berithren foll, ermöglicht werden wird. Bon ben film Departements, welche bie DR. burchfließt, werben zwei gang und eins, bas Depart. Geine-Marne (f. b.), jum Theil nach ihr benannt.

Das Dep ar tement M., eind ber größin Granfreiche, aus dem mittlem Theite ber Ebampaque beleichen, ihr 14.8 n. D.-M. große, Artiblik in bei fruit Arrendiffenmen Khianon-fern-M. Eperman, Et. - Menthond, Neims umd Bitrn-ie-Grançais, hat gur Dampfladt Chilonia-fen-Maure (f.b.) my häght in jeinen 28 ekannon mit 160° Geminden (1661) 385/1960. Ein ber flügliffenen M. umd istem Zeitliffen, aufer bem Durcq, sowie vom ber Misse mit ber Enippe umd Belle, im Ellem auf den ber feifijfferen Mule bewölfert, stehelt zu gune Drittsfellen aus den wetten, einförmigen Roll- umd Strebessächen, weckle dei Champagus (f. b.) departeritien. Erf bei Greense beginnt eine ausbechlichter, fruchfactere umb mitner einstige Lendsfelgel. Amifchen Bitry und St. Menehoulb, swiften Montmirail und Spernan gibt es eine grofie Menae von Teichen, in ben holzreichern Lanbftrichen im Often und Beften auch mehrere Morafte. Der Landmann, bon einfachen Sitten und febr auf fein Bobl bebacht, erzielt in Betracht ber Rarglichfeit bee Bobene ziemlich reichliche Ernten von Getreibe, befondere Roggen, von Ruben, Rohl, Banf, Flachs, Delgewächsen und Doft. Berühmt find bie Gemife, Spargel und Delonen von Chalone. Den Sauptreichthum aber bilbet bie Cultur bes Beinftode, welcher, besondere um Epernan und Reime, mit Corgfalt betrieben, Die ebelften Champagnerweine liefert. Die Beinberge, welche 31/6 Q. .. Dr. einnehmen, geben burchfcnittlich einen Jahrebertrag von 4-500000 Beftoliter (in einem guten Jahr über 1 Did.) ober ungefahr 2/4 über ben Bebarf bes Departemente. Der Anbau bon Butterfrautern unterftilt bie Biebzucht, und bie Schafzucht ift hier bebentenber ale in ben meiften agrieolen Departemente Franfreiche. Richt unwichtig ift auch die Bienengudit und bie Ausbeutung ber Steinbruche, Unter ben acht Mineralquellen find bie bon Germaize an ber Cauly bie berilhmteften. Gehr lebhaft ift ber Induftriebetrieb, namentlich in Tud, Rafimir, Flauell, Rafchmirfhamle und andern Bollmagren, in Leinwand, Del, Bachetergen, Pfeffertuchen, Bapier, Glas und Defferschmiebemaaren, in Beineffig . und Branntweinfabritation. Einen befondern Ruf haben die unter bem Ramen Terre de Champagne befannten Töpfermagren. Diefe und andere Nabritate, namentlich aber bie Beine bilben bie Sauptgegenftanbe bes Sanbele, welchem bie Bafferftragen und Gifenbahnen eine große Musbehnung geben. - Das Depart. Dber = Darne (Haute-Marne), aus ber fuboftlichften Champagne und einem fleinen Theile bon Burgund jufammengefett, ift 112,96 Q .- Di. groß, zerfallt in die drei Arrondiffemente Chaumont, Langres und Baffn, hat zur Sauptfladt Chaumont (f. b.) und jablt (1861) in feinen 28 Cantonen mit 550 Gemeinben 254413 E. (gegen 268398 im 3. 1851). Den füblichften Theil erfüllt bas Plateau von Langres, beffen breiter, bochftens 1500 F. auffteigender Scheitel bie Baffericheibe zwifden bem Geine- und Rheingebiet einerund bem Rhonegebiet andererfeits bilbet, indem auf ihm bier bie Anbe, Dt. und Daas fowie mehrere Buffuffe ber Caone entftehen. Rur bie Dt., ber Sauptfluß bes Lanbes, ift fahrbar, aber auch biefe nur 11/2 DR. weit, bon St.=Digier bis gur Rorbgrenge. Die Dberfladje bietet einen Bechfel von fconen Thalern, fruchtbaren Chenen, rebenbepflangten Sugeln, ausgebehnten Bieb. triften und Biefen, malbreichen Bergen, bier und ba bon nadten, unfruchtbaren Gelomaffen unterbrochen. Das Rlima ift gemäßigt; Gewitter, Rachtfrofte und bie Ueberschwemmungen ber DR. richten nicht felten betrachtlichen Schaben an. Die fallige Felsunterlage bes Bobens zeigt fich mit einer balb mehr, balb weniger biden Aderfrume bebedt, welche, wo es nur angebt, fleißig bebaut ift und reichlich Getreibe, viel Bein, beffen Pflanzungen nabegu 3 D .- DR. einnehmen, auch Bulfenfruchte, Rape, Genf und Doft tragt. Die Rinber-, Schaf-, Beflügel- und Bienengucht ift nicht unbebeutenb, und an Balbungen (30 Q.-DR.) ift bas Departement eine ber reichften Frantreiche. Das Mineralreich liefert Gifen in großer Menge, treffliche Bau-, Feuerund Miblifteine. Bon ben Mineralquellen find bie Bourboune-les-Baine bie namhafteften. Die Gewerbthatigfeit ift febr lebhaft. In ber metallurgifden Induftrie ift bas Departement eine ber bebeutenbften in Frantreich, und ihre Broduction beläuft fich jahrlich auf ben Werth von etwa 20 Mill. Fre. Das Gifen wird größtentheils im Departement felbft verarbeitet, namentlich au Defferfchmiebemaaren, burch welchen Industriezweig befonbere Langres berithmt ift. Ale beffen Mittelpunft gilt aber bas Stabtden Rogent-le-Roi, in beffen Umgebung mehr als 100 Dorfer bamit beidaftigt find. Mufferbem erftredt fich die Induffrie auf Aufertigung von Sanbichuben (jahrlich im Berthe von mehr als 2 Dill. Fre.), von Boll- und Strumpfmaaren, Leber, Bachs u. f. w. Diefe Fabritate fowie Getreibe, Bein, Branntwein, Gifen, Bauholg und Breter, Bieb, Sonig und Bacis bilben bie Sauptgegenftanbe bes Sanbels, ber, obgleich bier febr wenig burch fchiffbare Bafferftragen begunftigt, boch ziemlich lebhaft ift.

Rarnir (Philipp van), f. Albegonbe (Berr von Mont = Ste. .).

Marochetti (Carlo, Baron), Bilbhauer ber Begenwart, geb. 1805 in Turin, machte feine Schule unter Bofio's Leitung und ging 1820 nach Baris, mo fein Bater ale Abvoeat bes Caffationshofe geftorben war und ihm ben Befit bee Schloffes von Raun hinterlaffen hatte. In Baris führte er zwei Reiterftatuen bes Bergogs bon Orleans, eine Simmelfahrt für ben Sauptaltar ber Mabeleine und einige von ben Reliefe am Triumphbogen ber Etoile aus. Ferner fertigte er (1844) eine Reiterstatue bee Bergoge von Bellington für Glasgow. Bei feiner Berbindung mit dem Saufe Drleans gefchah es, bag er 1848 mit nad England auswanderte, too er feitbem verweitte und balb ein bon ber hohen Ariftofratie beguinftigter Ritnftler murbe.

Bewunderung erregte bas Mobell einer Reiterftatue bon Richard Lowenberg auf ber großen Ansftellung von 1851. Durch Gubseription murbe ber Bug in Erz ermöglicht, und bas Ctanb. bilb giert, am Unterfat mit Bronge-Reliefe aus bem Leben bes Fürften vervollftanbigt, ben Plat amifchen bem Barlamentogebäube und ber Befinninfter-Abtei in London. Bur Gladgow arbeitete D. eine Reiterftatue ber Konigin Bictoria und ein Standbild fur Robert Beel, fur Turin ein Denfmal für ben Ronig Rart Albert, meldes biefen ju Bferbe barftellt. Unter ber großen Ungabl ber bon ihm gefertigten Biften befindet fich auch bie bes Pringen Albert. In feiner Auffaffung einem entichiebenen Realismus jugethan, bat fich DR. mit minberm Glad in Borwarfen ibealer Gattung berfucht.

Marobe (im allgemeinen ermattet, ericopft) nennt man Golbaten, welche burch bie Anftrengungen bes Dienftes, ber Dariche u. f. w. entfraftet find, fobag fie nicht mehr Reibe und Blied halten tonnen. Golde Rachgilgler beißen bann Darobeure, ihr Umbertreiben wird Marobiren genannt, womit im Kriege gewöhnlich Exceffe, Erpreffungen und Gewaltthatigfeiten gegen bie Ginwohner verbunden find. Diefe Musbriide ichreiben fich von bem Corpe bes Generale Merobe im Dreifigjahrigen Rriege ber, welches wegen Buchtlofigfeit fo verrufen mar, ban man balb alle nachgigler und auf Blinberung ftreifenden Golbaten aDerobebritber nannte, wovon jene Ableitungen entftanben finb. Das Darobiren muß burch eine gute Marfcbisciplin

auf bie ftrenafte Beife verbinbert merben.

Maroffo ober bas Gultanat Daghrib-el-Alfa, von ben Ginvohnern gewöhnlich El-Gharb genannt, der nordweftlichfte Theil von Afrita, gwiften 27-36° nordl. Br. und 6-17° öftl. 2. von Ferro gelegen, wird im D. von bem Mittelmeer und ber Strafe von Gibraltar, im 2B. vom Atlantifchen Ocean, im G. vom Gfatiet-el-Bamra, einem periodifchen Rebenfluß bee Babi-Drag, im D. von Algerien begrengt und bat in biefer Ausbehnung ein Areal von 12210 Q.-M., wobon aber 5280 Q.-M. auf nur nominell unterworfene ober geitweilig tributgablenbe Bebiete tommen, wie ben Staat bes Sibi - Sefcham und Babi - Run im CB., bas Babi. Draa im G. Das fuboftlich angrengenbe Enat ift barin nicht inbegriffen, obwol es in neuefter Beit Eribut an DR. gahlte. Gingelne Stamme inmitten bes Lanbes, fo bie Gaaeres fuboftlich pon Rabot, rauberifche Stamme im Atlasgebirge u. f. m., baben ihre volle Unabbangigfeit bemabrt. Alle aber extennen ben Groffcherif in Uefan ale geiftliches Dberhaupt an; berfelbe ift gleichfam ber marott. Bapft. Der Atlas (f. b.), ber bier feinen hochften Gipfel hat (ben noch ungemeffenen Sentet, ben 10700 par. &. hoben Miltfin und ben ebenfalls über 10000 F. hoben Minfchin), burchgieht bas Land von CB. nach RD. und fchidt Ausläufer bis an bie Rordfufte, wo bas Cap Spartel ale nordwestlichfte Spite Afritas am Besteingang ber Strafe von Gibraltar hervorzuheben ift. Der Atlas fcheibet bas nördlichere, meift gut bewäfferte und fruchtbare Land (3580 D.-M.) von ber maroff, Gabara (7400 D.-M.), mabrend bas Gebirge felbft mit ben eingeschloffenen Sochsteppen 1230 D. . D. einnimmt. Alle biefe natürlichen Abtheilungen find biejest nur unvolltommen befannt, manche Theile, wie die bem Mittelmeer und ber algerifchen Grenge gunachft gelegenen ober wie ber Gubweften ber maroff. Gabara, find noch gang unerforfcht. Die vielen Fluffe, Die ber Atlas nach beiben Seiten entfenbet, find meift unbebeutenb und nicht fchiffbar; am anfehnlichften find bie 65 DR. lange Daluiah ober Mulvia, Die fich in bas Mittellanbifche Deer, ber Cebu, Umm-er-Rebia und ber über 90 DR. lange Tenfift, bie fich in ben Atlantischen Deean ergießen. Die am Gilbabhang entspringenben vereinigen fich in ber Bufte au febr großen, an ber Dberflache meift trodenen Flugbetten, wie Babi-Deffaura mit bem Gir, Babi-Cis, Babi-Draa, Babi-Run, und bilben Dafen. Klima und Brobucte find bie ber Berberei im allgemeinen. Daffelbe gilt bon ber Bevollerung, bie mahricheinlich gegen 3 Dill. beträgt; benn wie in ber Berberei überhaupt, besteht biefe auch in DR. ans berberifden Ureinwohnern (Rabylen), bier Amagirghen und Schellochen genannt, aus Dauren (f. b.), Bebuinen (f. b.), Juben, ale Stlaven eingeführten Regern und endlich febr wenigen Europäern. Die Bilbung bes Bolte fowie feine Thatigfeit, fowol in Beziehung auf Aderbau wie auf technifche Bewerbe, fleht auf einer febr niedrigen Stufe. Am gebilbetften find Die Dauren. Bie auf die Juben und bie wenigen Guropaer betennt fich bie gange Bevollerung mit Gifer gum 36lam. Aderbau und Biehzucht find bie hauptbefchaftigung. Der Gewerbfleiß zeichnet fich in ber Berfertigung von rothen Diten (nach ber Stadt Feg benannt), Geibemvebereien und feinem Leber, bas baber ben Ramen Diaroquin führt, aus. Der Saubel, ber theils als anfehnlicher Raravanenhandel mit bem innern Afrita, theile ale Geehandel mit Europa in ben Safenplapen, theile ale Levantehandel burch die Bilger nach Della geführt wird, befindet fich größtentheils in ben Banben bes Gultane. Bur Gee merben meift burch bie Englander Bolle, Baute, Storn, Bache, Rinber, Schafe, Leber und Strauffebern ausgefihrt. Die Deffa - Raravane nimmt Indigo, Cochenille, Leber, Bolltuche und Strauffebern mit nach bem Drient und bringt ind. und perf. Seibe, Barfumerien u. f. m. gurud. Der ehemale bebeutenbe Sanbel mit ben Lanbern am Riger bringt bon bort Golb, Strauffebern und Staven. Die Staatsverfaffung ift rein bespotifch. Der Titel bee Berrichere, ben bie Guropaer gewöhnlich Raifer, die Mauren Gultan nennen, ift Emir-ul-Mumenin, b. i. Fitrft ber Gläubigen, und Rhalifet-Allah-fi-chalfibi, b. i. Statthalter Bottes auf Erben. Der gange Staat gerfallt in zwei, vom Atlas getrennte Salften, beren nordweftliche, ber Mauritania Tingitana ber Alten entsprechend, bon Rorben ber burch bie Reiche Reg (f. b.) und Dt. im engern Ginne, mit ber Proving Gue, beren fuboftliche aber, die Gatulia ber Alten, von ben Brovingen Tafilelt (Gebichelmefa) und Draa gebilbet wirb. Bolitifch find bie beiben Reiche Feg und D. in Amalate getheilt, Die burch Baschas und Raibs regiert werben. Die Berwaltung ber einzelnen Provingen ift, wie bie Centralregierung, gang orientalifc. Gine geordnete Regierung wird durch bie häufigen Emporungen ber faft unabhängigen Stammesbauptlinge unmöglich gemacht. Die Staatseinflinfte werben auf jahrlich 2 1/2 Did. fpan. Biafter, bie Ausgaben auf 1 Dill. angegeben, fodaß ein bebeutenber Ueberfchuf im Schate verbleibt, ber ein perfonliches Eigenthum bes Gultans ift und in einem befonbere bagu gebauten Schaphaus zu Mikenes aufbewahrt wird. Das regelmäßige Heer zählt nur etwa 15 — 20000 Maun und besteht meist aus schwarzen Stlaven; in Kriegszeiten bagegen wird in den Brovinzen noch ein befonberes Aufgebot von Miligen, ber Bum, ausgehoben, bas fich auf 80-100000 Dann belaufen tann. Das Seemefen D.s mar friiher bedeutend, und bie marrot. Biraten machten fich im 16. und 17. Jahrh. allen europ. Geemachten, vorziglich aber Spanien, furchtbar. Rach und nach wuften fich bie grofern Seemachte burch Gewalt ober Bertrage gegen biefe Gewaltthatigkeiten ficherzustellen, die fleinern aber blieben Dt. bis auf die neuere Beit entweber preisgegeben ober tributar. Diefes Berhattniß gab noch 1829 und 1830 gu einer friegerifchen Expedition Defterreiche nach ben maroff. Rifftenftabten Berantaffung und bat fich erft in neuefter Beit infolge ber Siege ber Frangofen ganglich geanbert. Best ift bas Seemefen DR.s ganglich beruntergetommen, und ber Gultau hat nur noch einige uubebeutenbe Schiffe. Die bebeutenbften Stabte bes maroff. Reiche find Fez (80000 E.), Mitenes (40-50000 E.), Tetuan, Tanger, Teza, El-Arifch, Saleh, Levr, Üefan und Rabat im Reiche Fez. Im Reiche M. im engern Sinne liegt Ma-rollo, eigentlich Waralich ober Waralich, die Haupfladd vos gangen Reichs und die erfe Ressidens die Sultans, auf einer weiten Hoochsene zwischen dem Atlas und dem Finsse Censtlik Diefelbe murbe 1072, vielleicht an ber Stelle bes alten Bocanum Bemerum, gegründet, gablte im 12. 3ahrh. 100000 Saufer und 700000 E., ift aber jest fo herabgetommen, baß fie taum gegen 100000 E. hat. Zwar haben bie ftarten, 30 F. hoben und mit ungahligen Wachtthurmen verfebenen Mauern noch 2 Dt. im Umfang, aber innerhalb berfelben gibt es eine Denge ober Blate und verfallener Gebaube. Die Dofcheen, von benen bie im 12. Jahrh. erbaute El-Rolubia mit ihrem 220 F. hoben Thurme bie mertwürdigfte ift, find gabtreich und jum Theil febr fcon. Der Balaft bes Gultans, aus mehrern Gebauben bestehenb, ift von prachtiger Bauart, liegt außerhalb ber Stadt und ift mit einer ftarten Daner umgeben, Die einen Umfang bon 11/2 St. hat. Sanbel und Bertehr fowie bie Leberbereitung find noch ziemlich beträchtlich. Die Luft ift rein, die Stadt gut bewaffert, aber fcmugig und in minteligen, engen Strafen gang nach ber gewöhnlichen orient. Art gebaut. Gir bie Ausfatigen gibt es eine befonbere Borftabt. Gerner ift ju ermahnen Dogabor, mit 20000 G., bon ben Gingeborenen Guerah genannt. Diefe Stabt wurde erft 1760 gegrundet, auf Befehl bes Gultane Gibi - Mohammeb, ber einen Centralpuntt bes Sanbels baraus machen wollte. Gie ift regelmäßig am Ranbe einer fleinen Sandwilfte gebaut, hat giemlich ftarte Feftungewerte und einen nicht fehr tiefen, aber fichern Safen, ber burch eine Infel gebilbet wirb. Der Banbel bes Orte ift noch immer von Bichtigfeit. Tarubant, eine ber atteften Stabte bee Reiche, jablt 22000 E. und ift wegen feiner Farbereien, Gerbereien und Galpeterfabriten berühmt.

mehr, fodaß es bem Dulei-Scherif, einem Rachfommen Mli's und ber Fatime, leicht murbe, bie Dnnaftie ber erften Scherife um bie Mitte bes 17. Jahrh, ju fturgen und die ber zweiten, welche jett noch regiert, auch die Dunaftie ber Aliben ober hofeini genannt, zu begrunden. Der beriichtigtfte Berricher Diefer Donaftie mar Dulei - Jomail, ber von 1672-1727, amar nicht ohne Glang nach aufen, indem er Tanger und El-Arifch ben Spaniern abnahm, aber im Innern ale ber größte Butherich regierte. Er hatte nacheinander gegen 8000 Frauen und zeugte 825 Sohne und 342 Tochter. Unter feinen Rachfolgern herrichten innere Kriege und Thronftreitigfeiten, die bas Land immer mehr in Berfall brachten, bis bie Regierung Mulei - Gibi - Mobammeb'e (1757-89) eintrat, die fich burch Milbe und bas Beftreben, europ. Gultur ben Gingang ju berichaffen, auszeichnete. Rach Dohammeb's Tobe begann wieder die alte Barbarei. Erft unter bem Gultan Dulei - Soliman (1794-1822) entwidelte fich theilweife ein befferer Buftand. 3hm folgte Mulei - Abberrahman (1822-59), bem es gleich nach feinem Regierungsantritt gelang, ber Emporung ber Gebirgeftamme ein Enbe zu machen. Uebrigene zeigte er fich im gangen milb und ale Freund bee Friedens nach innen wie nach aufen. Dennoch marb gerabe unter ihm bas Reich burch Rriege und innere Borgange in Die größte Befahr berfett. Die Urfache bavon lag in ber Befitnahme Algiere (f. b.) burch bie Frangofen und in ben Conflieten, in die ber Gultan baburch auf ber einen Geite mit ben Frangofen felbft, auf ber anbern mit ben fanatifchen, burch Abb-el-Raber (f. b.) aufgewiegelten Bolleftammen feines eigenen Lanbes gerieth. Schon 1830-32 mare es beinahe wegen bes Gultane Berfuche, einen Theil ber algier. Probing Dran an fich ju reißen, ju einem Krieg mit Frankreich getommen, ber bamale noch burch bas entichiebene Auftreten Frantreiche verhindert murbe. Indeft bauerte bie Spannung amifchen Franfreich und Dt., bas Abb-el-Raber ale Rudbalt und Stute biente, fort und fteigerte fich endlich zu offener Feinbfeligfeit, ale Abb-el Raber, burch bie Strategie und Giege Bugeaud's (f. b.) aufe außerfte gebrangt, fich auf marrot. Bebiet guriidzog, wo er offen bon ber Bevolferung unterftutt murbe und ein bebeutenbes Berr fammelte. Gine Urmee, welche ber Sultan bon Dl. hierauf an ber algier. Grenze versammelte, begann eigenmächtig, ftatt ben Reclamationen ber Frangofen Genngthuung zu verschaffen, gegen Enbe Dai 1844 felbft bie erften Feinbfeligfeiten gegen biefelben, fodaß ber formliche Rrieg alebald ausbrach. Gine frang. Flotte unter bem Bringen von Joinville bombarbirte Tanger 6. Mug. 1844, Mogabor 15, Mug., und ein Landheer unter Marichall Bugeaud überfchritt bie maroft. Grenze und fcblug bas große maroff. Deer unter bem Befehle eines Cohnes bes Gultane 14. Mug. 1844 in ber Schlacht beim Fluffe 36ly aufe Saupt. Das gange maroff. Lager fiel in bie Bunbe ber Sieger. Der nun 10. Gept. 1844 gu Langer abgefchloffene Friedenebertrag erflarte Abb ei Raber außer bem Befette und erfannte die alten Grengen Dl.e gegen Algier au. Ge zeigte fich inbeffen balb, baß ber Gultan bon Dt. nicht bie Dacht befaß, bie im Bertrage gethanen Berfprechungen gu erfüllen. Ja er mußte feine fanatifirten Boller und Abd-el-Raber, ber es auf bee Gultans Sturg und die Grundung eines eigenen Reiche in DR, abgefeben batte, mehr fürchten ale bie Frangofen. Abb - el - Raber trat icon im Det. 1845 mieber tampffertig auf, wonn er allein bie Mittel aus DR. jog. Bahrend bes Streits mit Frankreich fab fich auch ber Gultan in Sanbel mit Spanien und ben flandinav. Staaten verwidelt. Die Differengen mit Spanien, Die infolge ber Ermorbung bes fpan. Confularagenten Darmon entsprangen, wurden inbeffen burch Englande Bermittelung in bem 4. Gept. 1844 ju Dabrid ratificirten Frieden beigelegt. Der 3miefpalt mit Danemart und Schweben, welche fortan ben bisber an DR. bezahlten Tribut verweigerten, fand unter Frankreiche und Englande Bermittelung baburch feine Erlebigung, daß ber Sultan auf jeben fernern Tribut (5, April 1845) Bergicht leiftete. Am 6, April fehrte auch ber frang. Conful wieber nach Tauger gurud, nachbem bereits 18. Marg bie Grenge Dl.s gegen Algerien festgeftellt mar. Diefelbe wird hiernach burch eine Linie gebilbet, Die öftlich bon ber maroff. Dafe Figuig beginnt, die große Angab-Bufte burchfchneibet, öftlich bon ber maroff. Grenzstadt Ubidia vorbeizieht und dann 7 M. von dem franz. Bosten Dichena- Ghazonat das Mittelmeer erreicht. Da jedoch der Sultan unter mancherlei Borwänden die Bollziehung des Bertrage verweigerte, erichienen abermale brei frang, Kriegofchiffe por Tanger, welche endlich bie Ratification erzwangen. Ingwifden fiebelte Abb - el - Raber bie algier. Stamme nach DR. über und forberte bies Land von neuem ju einem beiligen Rriege auf, fodaß die Frangofen abermals mit Ueberfchreitung ber marott. Greise brohten. Der Gultau fah fich baburch genothigt, gegen Abb - el - Raber eine bedeutende Truppenmacht aufzubringen und Diejenigen Statthalter, welche bisher bem Emir Borichub geleiftet, abzufeten. Gleichwol erhoben fich 1846 bie maroff. Greng. ftamme fur ben Emir und begannen willfürlich die Feindfeligfeiten gegen die Frangofen, mabrend

Maroniten

ber Gultan außer Stanbe mar, fich Behorfam gu verschaffen. Abb el-Raber manbte fich jest offen gegen ben Gultan und beffen Berrichaft. Er wurde gwar von Ubicha, welches er angriff, burch ben bortigen Rabi guriidgefchlagen; als aber bie maroff. Truppen unter bem Bringen Dulei-Soliman ber Stadt jur Siilfe herbeigeführt murben, weigerten fie fich, gegen ben Emir ju tampfen. Go bebrangt, rief ber Gultan Die Gulfe Frantreiche an, obicon fein Berhalten immer zweideutig blieb. 1847 machten bie nordl. und oftl. Brobingen mit Abb-el-Raber vollig gemeinschaftliche Gache. Im Commer erlitten bie Truppen bes Gultans fogar zwei Rieberlagen, und Abb-el-Raber eroberte die maroff. Stadt Tega und bedrohte die frang. Brobing Dran. Da entichloft fich Franfreich im Gept, ju einer nachbrudlichen Intervention in Dt., und bon nun an wandte fich bas Glud ploplich von Abb-el-Raber. Die machtigften Stamme ber Beni-Amer und ber Safchem murben bei Tea von bem Bringen Gibi - Dobammeb aufgerieben, Die aufrührerifchen Grengftamme vom Gultan unterworfen, ber Emir felbft jurudgebrangt, auf ber andern Geite aber bon ben Frangofen unter Lamoriciere fo eingeschloffen, bag er fich 22. Dec. 1847 ben Frangofen ergab. Best hatte DR. auf einige Beit Rube gegen außen. Aber fchon 1849 begannen neue Diebelligfeiten mit Franfreich, welche junachft veranlafit wurden burch mehrere bem frang. Gefchaftetrager Roche jugefügte Beleidigungen fowie burch bie Gefangennehmung und Diehandlung eines frang, Ruriers. 3m Oct. mar ber Zwiefpalt bereits fo weit gebieben, baf ber Conful alle Berhandlungen mit ber maroff. Regierung abbrach und bas Land verließ. Das Ericheinen ber frang, Fregatte Bomone bewog jedoch ben Gultan, Genugthuung au leiften, und ber Friede mar gegen Ende bes Jahres wieder gefichert. 3m Anfang bes 3, 1850 litt M. infolge ungewöhnlicher Durre an hungerenoth und ganglicher Stodung bes Saubels. Ueberbies erregte ber Gultan, inbem er ben Sanbel mit Bauten jum Monopol für fich machen wollte, einen weit verbreiteten Aufftanb, ben ein Reffe bes Gultans gu beffen Entthronung gu benuten fuchte. Raum waren biefe Unruben unterbriidt, als neue Differengen mit Frantreich wegen ber Plunberung eines an ber maroft. Rufte gefcheiterten frang. Schiffes ausbrachen. Der Sultan verfagte, wie gewöhnlich, Benugthunng, fodaß ber Contreadmiral Dubourdien 25. Rov. 1851 mit einem bebeutenben Gefchwaber por ber Stadt Galeb erichien und biefelbe bei fortgefetter Reniteng ber bortigen Beborbe am folgenben Tage beftig beichof. Sierauf manbte fich berfelbe nach Tanger, um die Forderungen bes frang. Gefchaftstragers ju unterftuben, worauf benn auch Genuathuung gewährt und die Bermilriniffe 23. Mars 1852 ganglich beigelegt murden. Bereite 1857 hatte Gultan Abdurrahman feinen Gohn Gibi-Dohammed gu feinem Rachfolger bestimmt. Letterer bestieg 6. Gept. 1859 ben paterlichen Thron und wufte benfelben auch gegen mehrere Wiberfacher ju behaupten. Ingwifden hatten aber bie Spanier für eine Reihe von Unbilben vergeblich Genugthuung und Entschädigung verlangt und erflarten bereits 22. Dct. 1859 an Dt. ben Strieg. Die fpan. Streitmacht unter Dberbefehl D'Donnell's begann im Dec. ben Rampf auf afril. Boben und flegte in zwei blutigen Schlachten, 4. Febr. 1860 bei Tetuan und 23. Darg im Beften biefes bon ben Spaniern befetten Blates. Die Maroffaner baten um einen Baffenftillftand, ber alebald ju bem Frieden bom 26. April führte. Der Gultan gablte an Spanien 20 Dill. Biafter Rriegsentichabigung und mußte bas Land zwifchen ben Boben ber Gierra - Bullones bis jum Bege von Anghera nebft einer Strede um Gta. - Crus abtreten. Bal. Graberg von Bemis, «Speechio geografico e statistico dell' imperio di M.» (Genna 1834; beutsch von Reumont, Stuttg. 1833); Calberon, Cuadro geografico, estadistico, historico, politico del imperio de Marrueccos» (Mabr. 1844); Renou, «Description geographique de l'empire de Maroc» (Par. 1846); Mugustin, «Dt. in seinen geographischen, hiftorifden, religiöfen, politifden, militarifden und gefellichaftlichen Buftanben. (Befth 1845); Rohlf's Reifeberichte in Betermann's aDittheilungens (1863-65); E. Schlagintweit, aDer Spanifch maroffan. Rrieg in ben 3. 1859 und 1860. (Ppg. 1863).

888

130000 Seelen. Die D. find arabifirte Sprier, boch hat die fpr. Sprache fich mur in ihrer Rirchenliturgie erhalten; fie zeichnen fich burch Ruchternheit und Betriebiamfeit aus, ihr Sauvtproductioneartitel ift robe Seibe. Die frühere Abeleberrichaft ift feit etwa 1858 einer Combination pon fleritalen und bemofratifden Bublereien erlegen. Rachbem bie Dt. mehrmale, und zwar gulett 1860 im Kriege mit bem wenig jablreichen, aber festgeglieberten Rachbarvolle ber Drufen (f. b.) furchtbare Berlufte erfahren, find fie 1861 bem auf ben Trummern ber Stammeeverfaffungen errichteten driftl. Bafchalit bes Libanon einverleibt worben. Biewol fich bie Dr. bereits 1182, bann wieder 1445 bem Bapfte imterwarfen, 1736 bie Befchluffe ber Eribentiner Rirchenversammlung annahmen und febr große Unbanglichteit an ben rom. Stubl fowie unbedinaten Behorfam gegen ihre Briefter bewiefen, halten fie boch auf ihre eigene Rircheneinrichtung und Bebraudje, Die in ber europaifden papftl. Rirde nicht gebulbet find. Gie folgen bem abenbland. Ralenber, beobachten biefelben Saftengefete wie bie fath. Rirde in Europa und feiern jest bas Saframent bes Abendmahle auf biefelbe Beife, verehren inbeffen einige ihnen eigenthümliche Beilige, namentlich ihren fonft nicht anertannten Schutheiligen Dar Daron. Die Beltgeiftlichen haben bie Befugniß, fich ju berheirathen. 3hr Dberhaupt nennt fich noch jest Batriarch pon Antiochien, wohnt aber in bem Rofter Ranobin auf bem Libanon und leat bem Bapfte alle gefin Jahre Rechenschaft bon bem Buftanbe ber maronitischen Rirche ab. Unter ihm fteben bie jabtreichen Bifchofe und übrigen Beiftlichen, Die in fieben Graben auffteigen. Ueberall im Libanon aibt es maronitifche Monches und Ronneufloster, die der angeblichen Regel des heil. Antonius folgen. Bur Bilbung ber Beiftlichen besteht feit 1584 ein maronitisches Collegium gu Rom; auch hat ber Batriarch ju 'Ain-Bartab in Regroman fitr biefelben eine Schule errichtet; bennoch fcheint die Bilbung bee Rlerus nicht mit berjenigen ber Laien, namentlich ber reichen Raufmannichaft Beirute, gleichen Schritt halten gu fonuen. Darons. Daruns (engl. Maroons) ober Daronneger ift ber Rame filr entlaufene

und in ben Bebirgen und Balbern frei lebenbe Regeriftaben und beren Rachtommen in ben europ, Colonien Beftindiene und Buignas, in beren Gefchichte fie eine Rolle fpielen. In 3gmaica, wo ihre Bahl gur Beit ber engl. Befitnahme (1655) 1500 betrug, fpater aber burch Bulauf bon Ctamm . und Leibensgenoffen fich bedeutend bermehrte, führten fie lange Beit einen blutigen Guerillafrieg gegen bie Beigen, bie fie burch einen Bertrag 1738 Umneftie, Freiheit und eine Gebieteabtretung erlangten. 1795 erneuerten fie bie Feindseligfeiten und murben beshalb in ber Folge jum Theil nach Sierra-Leone gefchafft. Die meiften behaupteten jedoch ihre Freiheit und verloren fich feit Aufhebung ber Eflaverei unter ben anbern Schmarzen ber Bufel. 3m niederland. Buiang ober Gurinam beifen bie am obern Maroni und beffen Ruflfiffen mobnenden DR. auch Bufchneger. 3hr Urfprung fchreibt fich aus bem 3. 1663 ber, wo bon ben aus Brafilien bertriebenen und in Gurinam eingewanderten Juden eine große Angahl Reger mitgebracht murben, die aber in die Balber entfloben, Dorfer bauten, die flüchtigen Stlaven des Landes fammelten und balb fo gahlreich und machtig wurden, bag fie oftere bie Colonie in Schreden fetten. Rach vielen blutigen Rampfen, bei benen gange Banben von Stlaven ju ihnen übergingen, fab fich bie nieberland. Regierung 1760 genothigt, einen Bertrag mit ihnen au fchließen, in welchem fie als ein unabhangiges und freies Bolt anertannt wurden. Damale betrug ihre Bahl 25-30000 Ropfe. Gegenwartig ift biefe Bahl, befonbere infolge ber Cophilis und ber Lepra, auf 4000 gufammengefdmolgen. Gie leben in einem Buftanbe ber Salbeibilifation und gerfallen in brei Gruppen, beren jebe unter einem Dberhauptling (Gran-man) fteht: in bie Amtoneger ober Aufanes, Die Caramaca und Befu - (Befu-) Reger ober Matuaris (Dafingas). Gie fteben feit lange mit ben Coloniften in Bertebr, liefern ihnen faft alles Bauholg, welches fie auf ben Bluffen berabflogen, und arbeiten auf ben Blantagen. Die Dt. fprechen ein febr verborbenes Reger Sollanbifch, find wieder gang bem Beidenthune verfallen und werben mehr ale bon ihren Bauptlingen bon ihren Lutumane ober Bahrfagern beberricht. Friiber waren fie mit ben aus bem frang. Buiana entlaufenen Cflaben, ben Bonis ober Bonis negern berbunden, die fich nach ihrem erften Unführer Boni nennen und, 700 Ropfe in 7 Dorfern gublend, am rechten Ufer bes Ama ober Lava bertheilt find. — D. hießen früher auch bie gur Auffuchung ber Berungludten befonders abgerichteten Spurbunde bee Dospitiums auf bem Grofen Ct. - Bernhard in ben Benninifden Alpen.

Maroquin, f. Corbuan.

Maros, siebenbitrg. Kluß, enthyringt hart an ber moldanischen Grenze im Thale Baslad and richtet, nachdem er nächst mehrern keinern auch den Aranpostus und die bei beiben Koletstüsse aufgenommen, feinen Lauf nach Ungarn, wo er Arad und Clanad vom Banat trennt und sich Marot Maroto 889

bei Syggdin maß einem Lonfe von 64 M. in die Thefic raifeit. Er wird der Anstellung führe umd ist von bekentneten Bischligteit für dem Jonacht, des er die tem schiedenes Schalbeites Bischligteit für dem Jonacht, des er die beim schiedenes Schalbeites dem Schalbeites der Schalbeites dem Stenkelten Schalbeites der Stenkelten Schalbeites der Schalbeit

thet und ftarten Tabade - und Beinbau. Marot (Clement), frang. Dichter, murbe 1495 ju Cahore geboren. Gein Bater Jean DR. (geb. 1463 gu Mathien, geft. 1523 ale Rammerbiener Ronig Frang' L) machte fich auch ale Dichter, namentlich burch fein «Doctrinal des princesses» befamt. Der Bater felbft, ber nicht bon ftrengen Gitten mar, legte bei feinem talentvollen Gohne ben Grund ju einer Frivolität, welche biefen in ben Strubel eines wechfelvollen Lebens rig. Dt. erhielt guerft eine Stelle unter ben Bagen ber Margarethe von Balois, mit ber er fpater ein gartes Berhaltnig unterhalten haben foll, und trat bann ebenfalls ale Rammerbiener in Frang' I. Dieufte, beffen Gunft er fich burch bas Gebicht «Le temple de Cupidon» erwarb. Er begleitete feinen Berru auf mehrern Kriegsgugen und murbe, an ber Geite beffelben tapfer fechtend, bei Pavia gefangen. Inbeffen burfte er mahrend ber Gefangenichaft Frang' I. ju Dabrib nach Baris gurudfehren. Gein poetifches Talent und fein froher Lebensmuth ließen ibn viel Gliid bei ben Frauen am Dofe finden. Much mit Diana von Boitiere ftanb er in einem Berhaltnig; fie fuchte nachher aus Groll bie Berfolgungen ber Beiftlichfeit gegen Dt. ju entfeffeln. Auf Anftiften bes Inquifitore Jean Boucharb murbe D. gefangen gefent; aber felbft im Rerter verließ ibn fein Froblinn nicht. Er fchrieb unter bem Titel "L'enfor" ein treffliches allegorisch fatirifches Gebicht gegen feine Anflager und Richter und bearbeitete um biefelbe Beit ben Roman von ber Rofe, welcher 1527 erfchien. Rachbem er burch Frang' I. Fürsprache Die Freiheit 1526 wieber erhalten, begab er fich an ben Bof ber Konigin von Ravarra. Seine Boefie nahm nun eine eruftere Karbung an. Seine Bearbeitung ber Pfalmen, welche er hier begann, jog jeboch ben Sag bes Klerus abermals auf ihn. Er ging beshalb nach Benf, mo er bon Calbin gewonnen wurde und mit Bega fortfuhr, bie Bfalmen zu überfeben. Geines anftogigen Lebensmanbels wegen fehr balb wieber aus Benf bertrieben, hielt er fich eine Beit lang am Bofe ju Ferrara auf und murbe bann wieber tatholifch, um nach Frantreich gurudtehren gu burfen. Als er fich aber bier mit Distrauen empfangen fab, ging er wieder nach Italien und ftarb ju Turin im Gept. 1544. Geinen Gebichten ift Leichtigfeit und Mumnth nicht abgufprechen, wenngleich bei ihnen nicht felten Abel bes Ausbrude und mirbevolle Saltung fehlen. Großen Beifall fanben feine 50 Bfalmen, welche nach ben Compositionen von Gondimel und Bourgeois überall gefungen murben. Der naibe Stil DR.'s, von bem ber Ausbrud Style marotique entlehnt ift, bat lange ale Dufter ber leichtern Dichtungegattungen gedient und ward besonders von Lasontaine mit Glud nachgeabmt. Seine Werte erichienen öftere, 3. B. von Lenglet-Dufrenon (4 Bbe., Saag 1731), von Auguis (5 Bbe., Par. 1823) und von Lacroir (3 Bbe., Par. 1824). Gein Cohn, Dichel Dt., welcher 1534 Page ber Konigin Margarethe marb, machte fich ebeufalls ale Dichter befannt.

Warts (Con Bolect), nichtst Jammal- earregm (1, 8.) der debentende traffisite Serefisiere in Ipan. Bingertieg, geb. 1785 zu Cones in Brance, tar 1806 in ipan. Kriegebieste und wurde 1814 Eberflitentamat umd 1815 Eberfl. Durch ein großes Bermstgen in
modblingig erkling vorfreyt, bemufet er des ju Reicht, aum in Imarchet, Grigfland mus
frankreid, Alle Mittate teilette er indefendere in Gubmercife, wor er mit Espartere Freundfolglit folglis, augegerichtete Leinett, 1833, wer er Generalenmandhant von Grüppere von er
folglit er dem ans Spanien vermiefener Den Cartel and Herrerlemandhant von Grüppere von gefolgle er dem ans Spanien vermiefener Den Cartel and Herrerlemandhant von Grüppere von zu
folgle er dem ans Spanien vermiefener Den Cartel and Herrerlemandhant von Grüppere von
heffelbe muste er 1854 feb der erlen Belagerung von Bilden inner Jammala-Karregup verbeffelben muste er 1854 feb der erlen Belagerung von Bilden inner Jammala-Karregup ver1833 bei Arrigenie anne glängenbe er Geg über Shaperte vom heffelb ferend Bilden der
Kapterten befest blief, fiel der bann burg die Satrigenen der Commertia und fein erfolkebenet
Musterten gegen Zom Cartel des is befein in Ungades. Aufrig Reichtist, felde er mus in Zollen
bis er Witte 1836 nach Bonome ging, no er mit den frann, Befeiden megen einer Innervention
unterhandeten. Satz felds felb fiellich er ein befeilssber in Galdenien, Irekt inskelle

er Anfang 1847 ftarb.

bald barauf nach Franfreich jurud und hielt fich bier auf, bis er nach ber Nieberlage ber Rarliften bei Benacerraba, 25. Juni 1838, von Don Carlos jum Chef bes Generalftabe und balb barauf jum Dberbefehlehaber ernannt wurde. Er ichien jest die farliftifche Gache mit neuem Gifer erfaft au haben und that febr viel fur bie Reorganifation bes gerrutteten Beeres. Allein febr balb brachte bie apostolifche Bartei eine formliche Confpiration gegen ibn ju Stanbe. Um 10. Rebr. 1839 hatte er beehalb eine Unterredung mit Don Carlos, bem er hierbei frei erflarte, baft er 20 Intriguanten ericiefen laffen werbe. Diefes geschab auch 19. und 20. Febr. Doch biefe blutige Strenge rief balb eine neue Bewegung gegen ibn bervor, und im Sinblid auf die ibn bebrobeube Gefahr fowie unter bem Ginfluffe eines Theile ber Militarchefe, Die bes enblofen Rampfes für die ihnen verhaft ober gleichgultig geworbene Cache bes Pratenbenten mitbe maren, leitete er 27. Febr. bie Unterhandlungen mit ben Chriftinos ein, bie 31. Mug. 1839 ju bem Bertrage von Bergara führten. (G. Cpanien.) Dt. begab fich hierauf nach Bilbao, bann nach Dabrid, wo er aber fehr wenig für bie Aufrechthaltung bes von ihm abgefchloffenen Bertrags that. Bum Lohne bewilligte ibm bie Konigin-Regentin eine Befoldung von 40000 Realen, und 1840 murbe er Beifiter am bochften Kriege und Darinegerichtshof. Gein Andringen auf Dünftlichere Erfillung bee Bertrage von Bergara jum Beften ber baefifchen Bropingen und feiner Waffengefahrten murbe mit bem Bebeuten gurudaewiefen, baf er am wenigften von allen

Marojia, b. h. Marinccia, eine vornehme Romerin aus fenatorifdem Gefchlecht, Tochter Theophylactus' und Theodora's, eine ber Repräfentantinnen ber berrufenften Epoche Rome und bes Bapftthums im 10. Jahrh. Dreimal verheirathet, jum letten mal mit Ronig Sugo von Arles und Italien, berrichte fie in Rom beinabe unabhangig, bis ihr Cobn erfter Che, Alberich, biefer Berricaft ein Enbe machte, indem er fich aum Genator und Rürften aufwarf und bis au feinem Tobe 954 fraftvoll regierte. Bapft Johannes XI. mar ber Cohn, Johannes XIL ber Entel DR.'s, welche bor 945 ftarb. Die Glaubwurdigfeit vieler Einzelheiten biefer fchlimmen Befchichte ift neuerbinge ftart bezweifelt worben. Bgl. Biefebrecht, . Befchichte ber beutichen Raifergeit» (Bb. 1), und Gregorovius, a Gefchichte Roms im Mittelalter» (Bb. 3).

Betheiligten jur Befdwerbe Urfache habe. Ginige Beit barauf manbte fich DR. nach Chili, wo

Marburg (Friebr. Wilh.), einer ber vorzuglichften mufitalifchen Cdriftfteller, war zu Geebaufen in ber Altmart 1718 geboren. Dit bem Studium ber Biffenfchaften verband er ein grundliches Studium ber Dufit, welcher er auch bam noch feine meifte Beit widmete, ale er 1763 bie Stelle eines Rriegerathe und Lottobirectore ju Berlin erhalten batte, bie er bie an feinen Tob, 22. Mai 1795, beffeibete. DR. war ein ebenfo icharffinniger ale fruchtbarer mufitalifder Schriftsteller, ber alle Theile ber mufitalifden Biffenfchaften grundlich bearbeitete, befondere aber bie Lehre von ber Barmonie aufflarte. Bon feinen gablreichen Schriften find gu nennen: Die allbandlungen non ber Juges (2 Bbe. Berl. 1753): a Critifche Ginfeitung in bie Befdichte ber Dufit's (Berl. 1754); "Siftor. Tritifche Beitrage gur Aufnahme ber Dufit" (5 Bbe., Berl. 1756-78); «Anleitung jur Gingcomposition . (Berl. 1759); «Aufangegrunde ber theoretifchen Dufit » (Berl. 1760); "Sandbuch bei bem Generalbag und ber Composition" (Berl. 1762); Berfuch über Die mufifalifche Temperaturs (Bredl. 1776).

Marquejasinfeln (frang. les Marquises), heift ein Archipel im ofil. Theile bes Großen Dreans, swiften 7° 50' und 10° 31' filbl. Br., 138° 39' und 140° 46' weffl. E. von Greenwich gelegen. Die fiiblichfte Infel, Fatubiva ober La-Dabalena, wurde 21. Juli 1595 von Menbana entbedt, welcher ber Gruppe ju Ehren bes Bicefonige von Bern ben Ramen 3elas be Marquefas be Mendoça gab. Bon ben nörblichern, nicht von Dienbang gefebenen Infeln entbedte Cool 1774 bie Sood-Infel ober Katuhulu und Ingraham 1791 bie Washington-Gruppe. Die lettere besteht aus feche Infeln: Rufabiva (7.8 D. DR. und 2690 G., 3768 engl. F. boch). llahufa (1,00 D. Dr. und 400 E., 2430 F.), llapoa (0,0 D. Dr. und 1200 E., 3900 F.), Dlotuiti ober Bergeft-Infel (ein 130 &. hober Felfen), Giao (unbewohnt, 2000 &.), Satutu (unbewohnt). Die filboftl. Gruppe ober eigentlichen DR. find: Dibaoa ober La Dominica (7,3 D.-DR. und 4500 E., 4460 F.), Tahuata ober Gta.- Erifting (1 D.-DR. und 800 €., 3280 F.), Motane ober Can-Bebro (O.s Q.-M., unbewohnt, 1700 F.), Fatuhiva ober La-Mabalena (1,4 D. Di. und 1800 E., 3670 F.). Zwifden beiben Gruppen liegt die bereits ermahnte Infel Fatubulu, ein unbewohnter, 1180 F. hober Felfen. Der gange Archivel umfaßt 221/4 D.-M. und 10000 E. Dbwol vultanifder Bilbung, bat er boch feine thatigen Bultane, auch fcheinen Erbbeben nicht vorzutommen. Sobe Berge erheben fich meift in ber Mitte ber Infeln und fciden Berzweigungen nach ben Kuften, fobag Schluchten und Thaler von verschiebener Frucht. bactit gebiltet werden, um beren Best die Gringeberrenn frühre blutige Kriege flühren. Diese Gringeberrenn sich den Tasieiter ablust, ein schwar Brusscherführigka, geter menstäßt eig estunden. Nitsgends berricht größere Zugledleißeit der Sitten als hier. Um 17. Rai 1842 wunde der Artigle den Mertagen der Artigles der Gringen der Verlagen der

Marqueterie ober Dartetterie, auch eingelegte Arbeit (ital. Intarsia) ift bie Runft, an Lurusichreinereien mit Soluftudden von verichiebener Farbe allerlei Bergierungen zu machen, welche bie Dalerei nachabmen und Blumen, Thiere, bauliche Aufichten, fogar figurliche Gegenftunbe barftellen. Bu biefem Behufe fpaltet und gerfagt man bie Bolger in bunne Scheiben und Blattchen. Die Marquetteriearbeiter fügen, meiftens nach einer Muftervorlage, Die einzelnen Stude gufammen und bilben baraus bie Saupttheile ihrer Figuren, indem fie die Solger nach bem Umrift ber Beichnung ausichneiben. Die fleinern Bergierungen und feinern Bartien merben befonbere abgebildet und in die ausgesparten Luden eingelegt. Die Dominicaner Fra Damiano von Bergamo und Fra Giovanni von Berona maren, jur Beit ber Renaiffanee, in biefem Runftfache berühmte Meifter, bon welchen bie Intarfien an ben prachtigen Chorftiblen bon Gan-Domenico in Bologna und von Sta. - Maria in Organo gu Berona herrithren. 3m 17. Jahrh, lieferte der Runfttifchler Boule in Baris die fconften Marquetteriegemalbe, die als Bergierung an feinen Mobeln angebracht waren. Aus fpaterer wie aus neuerer Beit find eingelegte Arbeiten porhanden, die binfichtlich bes Berftanbniffes ber Ornamente und ber Reinheit bes Dachwerte alles Lob verbienen. In meiterm Ginne wird DR, auch von folden Berten gefagt, wobei anftatt bes Solges Golb, Gilber, Berlmutter, Elfenbein ober andere toftbare Materialien angewandt find.

Maquité, ciu Abefeitel, ili 3000 aus den ban latinificten maerdio, Marquis, entflanden, ober in der Wechtung fest weit down abgruiden. Di frantrich wie in Zurissfand worme die alten Nardressführen mit der Ausbildung der Ausbessführt im Sergagtsmuc und in der Wonsflichen unschangen, und die fest der in Frantrich unter den abstutzen Konsigtsmuc wieder erschlichenen Warquisf als bieden eine ganz nure Schöpung, woch die first Nang gwissen der vielekenden Warquisf als die kinden kann der Ausbildung der Vergagtsmuc mit der Verglichen der Vergagtsmuc mit der Vergliche der Verglichen Verglichen Verglichen der Vergliche  der Vergliche der Vergliche der Vergliche der Vergliche der Vergliche der Vergliche der Verglichen der Vergliche der Verglichen der Vergliche der Vergliche der Verglichen de

Marques gwifchen bem Bergoge und bem Grafen.

Marraft (Armand), berühmter frang. Journalift, auch befannt burch feine Theilnahme an ber Februarrevolution bon 1848, geb. 5. Juni 1801 in St. Baubene, entwidelte frub ein glangenbes Talent und mar ichon in feinem 17. 3. Dberlehrer am Gymnafium von Dribeg. Auf Anbringen bes Generale Lamarque manbte er fich in ben letten Jahren ber Reftauration nach Baris, mo er einige Glugichriften berausgab, in benen er für Laromigniere gegen Coufin, ben Stifter ber eflettifchen Richtung in ber Bhilosophie, Bartei ergriff. Ale bie Julirevolution von 1830 ausbrach, arbeitete er am «Courrier français». 1831 wurde er Oberredacteur der «Tribune», bes beftigften Organs ber republitanifchen Bartei, und entwidelte als folder ein großes publiciftifches Benie, bas ihm febr balb bochft einfinfreiche Stellungen in ber parifer Journaliftit verfchaffte. 1834 verhaftet und in ben Aprilproceg verwidelt, brach er aus bem Befangniffe Ste. Belagie und floh nach London, bon wo er für den a National verrefponbirte und mit bem Abvocaten Dupont bie "Fastes de la révolution française" (Bar. 1835) beranegab, bie unvollendet blieben. Rachbem er infolge ber Amneftie von 1838 nach Franfreich gurudgefebrt mar, übernahm er bie oberfte Leitung bes «National» und gab biefem Blatte mieber bas Unfeben, welches es por bem Tobe Carrel's gehabt hatte. Geine Artitel, bie icharf ben Republitanionme vertraten, fanben ben größten Beifall. D. war ein Dann von Beift, ein eleganter und feiner Schriftfteller, ausgerüftet mit munberbaren Gaben für bie Tagespolemit. Er batte babei funftlerifchen Gefchmad, Taft und Ginn, boch weniger Tiefe bes Gebantene. In biefer einflugreichen Stellung überrajchte DR. die Februarrevolution von 1848 und verfette ibn plotlich aus bem Rebactionszimmer bes « National » in ben Rath ber Provisorischen Regierung und auf ben bochft wichtigen Boften eines Daire von Baris, ber unter ben Umftanben eine große Dacht libte. Er vertrat bier, wie Lamartine, bas bilrgerliche Clement ber Revolution. Das Depart.

892 Seine und brei andere übertrugen ibm bas Manbat in ber Conftituirenden Rationalversammlung, welcher er bon bem berlichtigten Tage bes 15. Dai an bis jum Schluf ihrer Arbeiten prafibirte. Bei ben Bablen bon 1849 murbe er, wie viele Republitaner, nicht wieber gewählt. Er trat fomit ine Brivatleben gurud und ftarb am Schlagfluß 10. Darg 1852. Bon allen Graben ber Tehrnarrepolution ift feine fo gehäffig angefochten worben als DR., ber boch bie Befdulbigungen gewiß am wenigsten verdiente. Er ftarb in berfelben Bohnung, die er bor ber

Februarrevalution innegehabt, und hinterließ taum fo viel, um fein Begrabnif ju beftreiten. Marrhat (Freberid), engl. Romanfdriftfteller, geb. zu London 10. Juli 1792, mar ber Sohn eines Raufmauns und Barlamentemitgliebe, Jofeph DR.'s, ber aus einer frang. Refugiefamilie ftammte. Der junge DR. trat 1806 in ben Geebienft, focht mit Auszeichnung unter Lord Cochrane und ward beim Entern eines frang, Rriegofchiffe ichmer verwundet. Bierauf biente er auch in bem amerit. Rriege, murbe 1815 ale Commandeur nach St. - Selena beorbert und befehligte bie Cloop Rofario, weldje bie Depefchen mit ber Rachricht von bem Tobe Rapoleon's nach England brachte. 3m Mary 1823 fegelte er ale Befehlshaber ber Corvette Larne nach Offindien und erhielt dann bas Commando ilber bie gegen die Birmanen verwandte Blotille, mo er fich befonders in ber Expedition gegen Rangun hervorthat. Die Ernennung jum Mottentapitan und Ritter bee Bathorbene (1825) mar fein Lohn. Den Dberbefehl über Die brafil. Flotte, ber ibm 1839 angetragen murbe, lebnte er ab. Ale Schriftfeller trat DR. 1829 mit dem Romane a The naval officer » auf, dem 1830 «The King's own», 1832 «Newton Forster und «Peter Simple» folgten. Seitbem erfchienen in fcueller Aufeinanderfolge: «Jacob Faithful», «Mr. Midshipman Easy», «The Pacha of many tales», «Japhet in search of a fathers, «Percival Keenes u. a., die, wie jeue, fast inegesammt auch ine Deutsche überfest find. Mannichfaltigfeit und glitdliche Zeichnung ber Charaftere, leichter, angeborener Bis, natürlicher Entwidelungsgang ber Begebeuheiten, gefunder Ginn und große Treue und Bahrheit ber Schilberungen, endlich Reinheit bon aller Biererei find Eigenschaften, Die man feinen Romanen nicht absprechen tann, tropbem daß fie den hobern Auforderungen, welche bie Rritit an ein bichterifches Runftwert ju machen befugt ift, weniger genugen. Gine bon ibm veröffentlichte Reisebeschreibung burch America: «Diary in America, with remarks on its institutions» (3 Bbe., Lond, 1839, mit Rachtragen), erfuhr bon Englandern wie von Ameritanern bittern Zabel : empfehlenewerther find bie Jugenbichriften a The settlers in Canadas (Pont). 1844) und The mission, of scenes in Africa (2 Bbe., Lond, 1845), Ferner gab Dr. 1837 einen «Code of signals » für die Banbelsmarine beraus, ber ind Frangofifche ilberfest murbe. Gein Roman a Valories (3 Bbe., Lond, 1849) ericien nach bem Tobe bee Berfaffere. DR. mar burch ben Berinft eines hoffmungevollen Cohnes, ber 1847 ale Lieutenant bes Dampfichiffe Abenger im Mittellanbifden Deere verungliidte, tief gebeugt worben. Rach langern Leiben ftarb er ju Langham in ber Graffchaft Rorfolt 2. Mug. 1848.

Dars (in ber bollern Form Dapors), eine ber Sauptgottheiten verschiedener altital. Boller und inebefondere aud ber Romer, feiner urfprünglichen Bedeutung nach ber Reprafentant ber zeugenden Raturfraft und Mannlichfeit, baber auch befondere ber Frithlingsmonat (Dars aus mensis Martius) feinem Dienfte geweiht mar. Allmahlich überwog aber fur ibn befonders in Rom ber Begriff ber mannlichen Tapferfeit, und er murbe hauptfächlich ale Rriegegott berehrt, baber ihm bor jebem Gelbzuge und bor und nach jeber Schlacht Opfer, Belitbbe und Dantivenden bargebracht murben. Bon bem ruftigen Schritt ber in ben Rampf Biebenben erhielt er auch ben Beinamen Dr. Grabibus (als foldem mar ihm feit alten Beiten bas Brieftercollegium ber Galier geweiht, Die ihm ju Ehren friegerifche Baffentange ausführten), wie auch andere feiner Beinamen, wie Bictor (ber Sieger), Invictus (ber Unbeffegte), Ultor (ber Racher) und abnliche auf ben Rrieg bezitglich find. Much ber Plat für bie friegerifchen Uebungen ber rom, Jugend, bas Marefelb (f. b.), war nach ibm benannt. Die Cage tannte ibn auch als ben Bater bee Romulus und Remus von ber Bestalin Ilia ober Ribea Gilvia und baburch ale Stammbater bes rom, Bolte. Unter feinen gahlreichen Beiligthumern in Rom mar'bas berühmtefte ber von Auguftus jum Aubenten an bie an ben Morbern Cafar's vollzogene Rache auf bem Forum Angufti errichtete Tempel bes DR. Ultor. Der gewöhnlich mit bem italifden DR. ibentificirte griech. Ares ift eine wol urfprünglich aus Thragien (mas bie Dichter als feine Beimat und feinen gewöhnlichen Bohnfit barguftellen lieben) gu ben Briechen getommene Gottheit, feiner Raturbebeutung nach Reprafentant ber verheerenben, in Sturm und Better fich außernben Raturgewalten, aber ebenfalls fruhzeitig hauptfachlich, ja faft ausschließlich ale ber Gott bes Rriegsgetofes und Schlachtgetilmmels aufgefaßt und baber mit Beiworten wie aber

Ungeftume», aber Rafenbes, aber Mannermorbenbes u. a. m. bezeichnet. Die Dichter nennen ibn einen Gobn bes Beus und ber Bera (nach einer andern Sage hat ibn Bera allein im Groll gegen Beus erzeugt) und fchilbern ibn, wie er in eherner Rufftung, ben Selm mit bem mallenben Belmbufche auf bem Saupte, in der Rechten ben Speer, am linten Arme ben gewaltigen Schild, auf bem Rriegsmagen in bie Schlacht fahrt, begleitet bon feinen Dienern Deimos und Phobos (Coreden und Furcht), bem Ryboimos (Damon bes Schlachtenlarmes) und ben Reren (Tobesgottinnen). Much bie Gottin bes Streites, Eris (f. b.), und bie Rriegegottin Eupo erfcheinen öftere in feiner Begleitung, wie er auch an mehrern Orten unter bem Beinamen Ennalios verehrt wurde. Richt immer aber folgt ber Sieg feinen Schritten: bie Somerifche Boefie laft ibu nicht nur pon ber Gottin Athene, fonbern and pon bem fterblichen Diomebes im Gingelfampfe übermunden werben, und eine theffalifche Sage berichtete, wie er von ben riefigen Mloaben gefeffelt und 13 Monate lang gefangen gehalten murbe, bie ihn Bermes mit Lift befreite. Den meiften Gottern ift er verhaft, aber Approbite liebt ibn; die Frucht ihrer heimlichen, auf Augeige bes Belios bom Bephaftos, bem eiferfüchtigen Gemahl ber Aphrobite, entbedten Bublichaft ift Barmonia, Die Berfonification ber Gintracht. Andere Sagen machen auch ben Eros und Anteros (Liebe und Gegenliebe) und ben Deimos und Phobos ju Rindern bes Ares und ber Aphrobite und geben auch bem Ares gablreiche Rachtommen bon fterblichen Frauen. Berehrt wurde Ares in Athen, wo er am Fuße bes nach ihm benannten Sigels, bes Areopag (f. b.), einen Tempel (mit einer berühmten Statue bes Gottes von Mitamenes) hatte, ferner an mehrern Orten Latoniene (wie in Sparta und Geranthra) und in einigen anbern Gegenben Griechenlande. Auch manche von fremben barbarifchen Bollern, wie von ben Rolchiern und Scothen, verehrte Gottheiten find bon ben Griechen mit ihrem Ares ibentificirt worben. Die bilbeube Runft, unter beren Dentmalern bie Aresbilbungen nicht gerade haufig find (abgefeben bon ben Gruppen bes Dt. und ber Benus in ber rom. Blaftit und Malerei), ftellt ibn ale jugenblich fraftige Dannergeftalt bar mit berber Dludfulatur, ftartem Raden, etwas bufterer Stirn und furggelodtem Saar, gewöhnlich nur mit Belm und Chlamps, bieweilen auch mit ber Rifftung befleibet; in ben Dentmalern bes altern Stile ift er bartig, in ben Berten ber ausgebildeten Runft bartlos. Unter ben erhaltenen Statuen bes Gottes ift bie ber Billa Lubovifi in Rom, welche ben Ares figend, in Liebesgebanten verfunten, zeigt (vielleicht nach einem Driginal bee Stopae), bie porgliglichfte.

Dars (5). Unter ben Blaneten ift DR. befonbere baburch wichtig geworben, bag Repler an ibm die elliptifche Form ber Babn und bieraus bie befannten, alle Blaneten umfoffenben Befege erfannt hat. Geinen Ramen hat ber Blanet Dl. nach bem Rriegsgotte Dare erhalten, und hierzu mag die rothliche Farbe, in welcher ber Planet nameutlich bem unbewaffneten Auge erfcheint, Beranlaffung gegeben haben. Die mittlere Entfernung bee DR. von ber Conne ift gleich 1,524 Erbenweiten, alfo nabe 32 Did. Die größte und fleinfte Entfernung beträgt 34,45, refp. 28,57 Mill. Dt., ba bie Excentricitat ber Bahn 0,09322 ift. Bur Beit ber Oppofition tann fich DR, ber Erbe bis auf 8 Mill. DR, nabern, in ber Conjunction jeboch fich bie auf 55 Mill. M. von ber Erbe entfernen. Der fcheinbare Durchmeffer fchwantt bem entfprechend awifchen 3,5" und 25,6", in ber mittlern Entfernung von ber Erbe betragt er 5,8". Der mabre Durchmeffer ift etwas itber bie Salfte bes Erbburchmeffers, nämlich 938 geogr. Dt. Die Dichtigfeit bes Dt. ift O,ror ber mittlern Dichte ber Erbe ober 4,19 mal fo groß ale bie Dichte bes Baffers. Die Chene feiner Bahn ift nur 1°51' gegen bie Chene ber Erbbahn geneigt. In einem guten Gernrohre gewahrt man auf bem DR. verfchieben gefarbte, bellere und buntlere Fleden, Die, wie bie fortgefetten Untersuchungen ergeben haben, ber feften Oberfläche bes Blaneten augehoren. Dit Gulfe berfelben ift die Rotationszeit bes Dr. ju 24 St. 37,5 Din., Die Reigung bes Marsaquatore ju 28° bestimmt worben. Die Umlaufezeit bes D. um bie Conne beträgt 686,00 Tage in Beziehung auf die Firsterne, 686,00 Tage in Beziehung auf den Fruhlings - Rachtgleichenpunft. Der Blanet legt bennach in jeber Secunde nabe 31/3 DR. gurild.

Mars, gewöhnlich Maft torb, beißt auf Schiffen bas auf zwei ftarten, mit bem Daft (f. b.) verbolgten Blanten, ben Galingen, rubenbe Rofterwert, welches bestimmt ift, Die Stenge, b. b. bie Berlangerung bes Daftes, burch beren Banten nach ber Geite bin ju fluten fowie ben in ber Taletung beschäftigten Datrofen einen geräumigen Stiltpuntt für ihre Arbeiten gu geben. Bollfchiffe haben auf allen brei Daften, Barten auf ben beiben borbern, Beigge auf beiben, Schoner nur auf bem porbern Dafte Marfen; Barten und Schoner auf ben bintern Raften nur Salinge ohne Roftermert. Ebenfo tragen bie Stengen jur Befeftigung ibrer Berlangerungen, ber Bramftengen, nur Salinge. Die Marfen beißen je nach bem Dafte, von vorn gerechnet,

Bor. (Nroß - und Areugmark. Auf großem Schiffen hoben die Warfen auf ihrer hintern Seite eine auf Stüher ruhende Argelung (Urt von Geländer). In Seie halten hier auf Ariegolüffen: helfändig dier die daft Varrolen Wache, um die fichieren odern Seigel zu bedienen. Im Geleckt wird von dem Argelen Leitigenechfeuer gegeden oder werden Hombysanaten geworfen. Gebraf liegen in ihren die Püllfamitte bereit, um den am Zan- oder Segelenet in den odera Theilen

porfommenben Befchabigungen fogleich abzubelfen.

Mars (Anne Francoife Sippolnte Boutet-Monvel, genannt Dabemoifelle Dt.), berühmte frang. Schaufpielerin, murbe 9. Febr. 1779 gu Baris geboren. 3hr Bater mar ber bortreffliche Schaufpieler Monvel am Theatre Français und ihre Mutter und altere Schwefter, Die 1837 ftarb, waren beim Theatre-Montanfier in Berfailles angestellt. hier trat auch fie feit 1791 in Rinberrollen auf. Rachbem fie fich unter ber Leitung ber Schaufpielerin Contat weiter ausgebilbet, wurde fie am Theatre-Français angestellt, wo fie junge Liebhaberinnen und naive Dabden fpielte und neben ben anbern Schaufpielern fich fo fehr auszeichnete, baft fie balb zu ben ausgezeichnetften Riinftlerinnen gegablt wurbe. Geit 1812 übernahm fie bie Rollen fog. grandes coquettes und wendete fich nun ju Molière's Studen, Die burch ihr unnachabmliches Spiel einen neuen Berth erhielten. Ale Celimene im «Misanthrope », ale Cimire im «Tartufe », ebenfo in ben Rolettenrollen ber Maribaur'ichen Luftfpiele ließ fie nichte gu munichen übrig; welche Rolle fie auch itbernahm, fo mar ihr Spiel vollenbet. Sie batte eine fanfte Stimme, ber fie aber bie mannichfaltigften Bengungen, Ruaneen und Intonationen gu geben bermochte. Gie übertrieb nie, blieb ftets in ben Grenzen bes Ratürlichen und Anftanbigen und batte eine ungemeine Sicherheit bes Spiele. Eine fcone fchlante Geftalt mit angenehmen Gefichtegugen, zeigte fie auch in ihrem Angug einen fo ausgezeichneten Gefchmad, baß fie ben Pariferinnen bierin anm Mufter biente. Bu ber Beit bee Flore bee Theatre-Français bezog fie ein Gintommen von 30-40000 Fre. Ueberbies machten ihr napoleon und andere Fürsten große Geschente. In ihren höhern Lebensjahren versuchte fie fich auch mit Erfolg im tragifchen gache. Durch Gpeculationen an ber Borfe, bie fie fruber mit Glud trieb, verlor fie fpater ben größten Theil ihres Bermögens. Erft 1841 verließ fie die Bühne und ftarb zu Baris 20. März 1847.

Marfala, eine Geeftabt in ber Proving Trapani ber ital. Infel Gicilien, etwas öftlich bon beren Beftfpige ober bem Cap Boeo, bon beffen Sobe man bei heiterm Better bie 25 M. entfernte Rufte Afritas erbliden fann, und etwas norblich von ber Munbung bee Flugchens DR., in einer fruchtbaren und gutbebauten Begend gelegen, ift freundlich und giemlich regelmaffig gebaut, ummauert und bon einer langen, ichonen Strafe, bem Caffaro, burchichnitten und gahlt (1861) 17732, mit bem Ctabtgebiete 31350 E., welche bebeutenben Sanbel mit Getreibe und Del, mit Coba und in ben Galzwerfen ber benachbarten Lagunen gewonnenem Galze, befondere aber mit bem im Bal bi Maggara ober bem westlichften Theile Giciliene, namentlich jeboch bei D. felbft angebauten und mit einer in Gicilien ungewöhnlichen Gorgfalt behanbelten Darfalameine treiben. Letteres ift ein bortrefflicher trodener Bergmein, welcher hauptfächlich nach England, felbft nach Beftindien ausgeführt wird, wo man ihn als Mabera verbraucht. Die einzige Mertwitrbigfeit ber Stadt ift eine in ber Rabe aufgefundene und in bem Rathhaufe aufgestellte fehr fdjone antite Marmorgruppe, zwei Lowen barftellenb, Die einen Stier gerreifen. Auch aubere Alterthumer, wie Ueberrefte bon Bafferleitungen, Grabern, Gtatuen u. f. w., hat man in ber Rafe gefunden. DR. ninunt einen Theil ber alten Ctabt Lilpbaum (f. b.) ein, beren Ramen aud) bas nabe Borgebirge Boeo trug. Diefelbe mar in bem erften Bunifchen Rriege bas Sauptbollwert ber Rarthager in Gieilien, im 5. und 6. Jahrh, ber Banbalen und wegen ihres trefflichen Bafens berühmt, ber aber jest nur leichte Fahrzenge birgt, feitbem er unter Rarl V. aus Beforgnig bor ber turf. Flotte und ben Geeraubern verfchuttet worben. Ihre jetige Gestalt verbankt die Stadt den Saragenen, welche dieselbe im 9. Jahrh. einnahmen und Mars-Allah (b. h. Safen Gottes) naunten, und ben Rormannen, bon welchen jene im 11. Jahrh, vertrieben murden. In neuefter Beit ift DR. hiftorifch benfmurbig geworben burch bie bafelbft 11. Dai 1860 erfolgte Landung Baribalbi's und feiner Freiwilligen.

Mudruftung, Bepad, Sugbefleibung, Bufbefdlag u. f. w. marichfahig zu maden. Die Darich ordnung bestimmt bie Reihenfolge ber Truppen. Auf bem DR. ift eine ftrenge Darich -Disciplin nothwendig. Dahin gehoren alle dienftlichen Dagregeln, welche die Ordnung aufrecht erhalten, bas Austreten einzelner (Marobiren) hindern, für Die Gefundheit Corge tragen u. f. m. Befonbere auf Rudgugen und bei Rachtmarfchen muß die Disciplin mit größter Strenge erhalten werben. Der Darichfelbbienft in ber Rabe bes Geinbes bezwerft bie Sicherheit ber Truppen. Es werben Abtheilungen in ber Richtung beffelben betachirt, als Apantoarbe (Borbut), Arrièregarbe (Radibut) ober Geitenbedung, um ben Weind friibgeitig au entbeden und ju melben, nothigenfalls auch aufzuhalten, bis bie Truppen ihre Dagregeln getroffen haben. Darichquartiere find folche, bie nur auf einen ober zwei Tage bezogen werben, im Gegenfat ber Cantonnirungen, in welchen bie Truppen langer verweilen. Darich gefechte find folde, bie auf bem Dt. entfteben, wenn ber Feind benfelben aufhalten will. It b. marfch beift Aufbruch. Dan verfteht aber tattifch unter Abmarfchen die Colonneuformationen aus ber Linie, beren Berftellung aus ben Colomien (f. b.) bie Aufmariche find. In Bezug auf bas Darichtempo ber Infanterie gibt es ben Barabe- und Gefchwindmarich und ben Sturmfchritt; erfterer tommt nur noch jur Musbilbung ber Refruten und bei Leichenparaben bor. Unter Friedrich II. von Breugen avancirte die Infanterie im Tempo von 76 Schritt in ber Minute gegen ben Feind; jest ift bas gewöhnliche Marfchtempo 112-120 Schritt, bas jum Bajonnetangriff noch mehr befchleunigt wirb.

Raridall, in alterer Form Darichalt (mittellat. Marescalcus), gufammengefett aus ben altbeutichen Bortern march, Roff, und schale, Diener, bezeichnete in frubefter Beit einen untergeordneten Auffeber aber eine Angahl Bferde, baber noch jett im Frangofischen Marochal einen Stallmeister ober einen Suffdmied bebeutet. Am Sofe ber frant. Ronige merobingis ichen Gefchlechte ericheint bann ein Dienstmann bobern Ranges, ber Comes stabuli, Stallgraf, aus welchem fpater ber frang, Connetable (f. b.) bervorging. Im Deutschen Reiche aber erfcheint feit ber Beit ber fachf. Raifer ber DR. ale einer ber bornehmften Dienftleute ober Beamten am faiferl. Sofe, etwa in ber Bebeutung eines Dberftallmeiftere und Gilhrere ber reifigen Dienstmannichaft. Diefes Ant blieb feitbem mit machjenbem Unfeben bestehen und theilte bie Reigung jur Erblichfeit mit ben übrigen Lehnsämtern, boch nicht ohne mehrfache Unterbrechung und Abweichung. Endlich ward es ju einem ber fog. Ergamter und nach bem Brifpiele bes taifert. Sofs auch an ben Sofen ber übrigen Landesberren eingeführt. Des Deutschen Reichs Ergmarichall mar ichon jur Beit bes «Sachjenfpiegel» (im Anfange bes 13. Jahrh.) ber Ber-jog von Sachjen, und feitbem blieb biefes Amt bei Aursachfen. Dem Reichserzmarichall lag ob, für die Ordnung auf den Reichstagen und bei feierlichen Gelegenheiten gu forgen, bem Raifer bei Aufgigen bas Schwert vorzutragen und bei ber Raiferfronung, mit fumbolifcher Begiebung auf Die urfpriingliche Bedeutung feines Mmte, in einen Saferhaufen auf offenem Martte ju reiten und bavon für ben Raifer ein filbernes Dag vollzufchöpfen. Bertreter bes Reichsergmarichalle mar ber Reicherbmarichall, eine Burbe, Die bereite jur Beit ber Golbenen Bulle (f. b.) ben Grafen (bamale Freiherren) von Bappenheim juftanb. Nur ben Titel und einen Reft ber ehemaligen Amterechte batten folche Erbamter bewahrt. Die urfprünglichen Sofamter felbit aber maren nach ber Ginführung bes longobard. Lehnrechts befolbete geworben, fobag man nun unterfchied ben befolbeten Sofmarfchall ober ben Oberauffeber über ben fürftl. Sof- und Sausbalt und ben Reiche- ober Canberbmarichall, welchem namentlich ber Borfit bei Berfammlungen ber Ritterichaft gebilbrte. Mus einem Ameige ber urfpritnglichen Amtothatigfeit ift ber Felbmarichall ober Dberbeschlohaber eines Beeres hervorgegangen. Auch bezeichnet man im allgemeinen mit bem Ramen Dt. eine Berfon, welche für befondere Feierlichleiten jur Erhaltung ber Ordnung ober blos jur Begleitung bes Buge ernannt wird und fich burch eine eigene Feftfleibung unterscheibet. Das althergebrachte Amtegeichen bes Dt. ift ein Ctab.

Rufte bes Deeres ift besonbere charafteriftifch fur bas beutiche Geftabe ber Rorbfee und bas Rejultat ber eigenthümlichen Raturverhaltniffe fowie ber Thatigfeit bes Menfchen. Der Marichboben, ber neben Thon, Lehm und Sand auch Torf und andere Bflangentheile, Dufcheln, 3nfuforien, überhaupt verichiebene thierifche Ueberrefte enthalt, umgieht bie Morbfeefufte (Ofifriesland, Olbenburg, Sannover, Solftein und Schleswig) bie jum jutland. Sandufer wie ein gruner Saum, und es fanden fich bie german. Anwohner (bas Rernvolt ber Friefen) icon frubgeitig bewogen, ihre Rieberlaffungen von ber weniger fruchtbaren Geeft auf bie fetten Marichen au verlegen. hierbei errichteten fie, jum Schutt gegen Ueberfcwemmung, ihre Wohnungen auf urfpritnglich bobern ober fünftlich erhöhten Stellen, welche Burten, auch Barfen, Berfen ober Barten heifen, und biefe Ginrichtung bes erhöhten Bohnens haben bie Friefen bis auf ben beutigen Tag beibehalten. Ueberbies trennten fie ibr gewonnenes Land von ben fog. Batten (f. b.) ober Schoren burch Damme ober Deiche (f. b.), die nicht nur bas neue Befitthum bor Deereoflut und Stürmen fcutten, fonbern auch bem Deere ben Boben wieber abrangen, ber bem Reftlanbe burch bie Strome entführt murbe. Die zwifchen ben vericiebenen Armen bee febr jufammengefetten Deichfufteme liegenben Abtheilungen bes Marichbobene, im Rorben ber Elbe Roge (Singular Roog), in Offriesland und Solland Bolber ober Groben genannt, haben meift bie Form eines unregelmäßigen Bierede von 500-1000, ja von mehrern taufenb Morgen Lanbes, beffen Ergiebigfeit noch gehoben wird burch mancherlei Borrichtungen, wie burch Entwäfferungegraben, welche bie Relber einschließen, und burch jog. Gielen, b. b. Schleufen, bie fich bem abfliefenben Binnenwaffer öffnen, bagegen bem bon ber Flut lanbeinmarte getriebenen Meer- ober Flugwaster verschließen. Der Anblid ber Mariden gewährt bas Bilb einer von ber binnenlandischen wesentlich verschiedenen Welt. Die dem hobern, trodenen, jum Theil bewalbeten Geeftlande anliegende Marich ift niebrig, flach, tahl, fast völlig baumlos, ohne Quellen und Flüffe, von Deichen und fchnurgeraben Ranalen burdigogen, ein frifder, fetter Erbftrich, Ader an Ader, Biefe an Biefe, lettere im Commer bis in ben Berbft mit Beerben von Rindern bebedt. Dann folgen, bem flutenden Deere am nachften, die Batten, bas Gerippe uralten, untergegangenen Lanbes, ber mifte Chauplat gerftorenber Raturfrafte, mo bie Sabe ertranfter Befchlechter ruft. Die Marichen, gewonnen burch ben Fleiß und bie Bachfamteit vieler Befchlechter, übten naturlich tiefgreifenben Ginflug auch auf Die moralische Entwidelung und bas gange geiftige Geprage ihrer Bewohner. Babrend fich biefelben auszeichnen burch Duth. Energie, Ernft, Religiofitat, Gelbftgefühl, praftifchen Ginn, Gemeingeift und Freiheitsliebe, tritt anbererfeite auch Gelbftiberichatung, Gleichgiltigfeit, Uebermuth, berber Brofgiemus und geringe Empfänglichfeit filr Boefle und Runft berpor (a Frisig non cantata). Schon Tocitus erflart bie Friefen, die Bewohner faft aller jener Darichlanber, für ben fraftigften und machtigften Boltoftamm im nordl. Deutschland. 3m Mittelalter bilbeten biefe Landftriche eine Reibe mehr ober weniger unabhangiger Darfchbemofratien, 3. B. im Rorboften und Often ber Etbe bie norbfrief. Marichen, bas Canb Ciberftebt, bie Dithmarichen (b. i. bie bentichen Marichen). bann bie berühmten Darichen von Rrempe und Bilfter, Die Darich amifchen Glüdftabt und Damburg, ferner bas Land Sabeln , bas Alte Land, Die Landichaften Rebingen , Stebingen unb Beber. Erft nach ben blutigften Rampfen mit ben machtigen Grafen und Berren bee Sinterlandes verloren jene Gemeinwefen ibre Unabbangigfeit, und bie frief. Bevollerung erlag bem Einfluffe bes nieberfachf. Stammes, ber größere Staaten ausbilbete. Bgl. Robl, . Darfchen und Infeln ber Bergogthilmer Chieswig und Solftein (3 Bbe., Dreed. und 2pg. 1846).

lung 1823 bie Stelle ale Mufitbirector bei ber beutschen und ital. Der erhielt. Borber bereits batte er eine Duverture und Zwifdenmufit ju Rleift's Drama Der Bring bon Somburge und bie Muliten au fr. Rinb's Bollefchaufpiel . Schon Ella » und au Th. Bell's « Mi Baba » geliefert. Außerdem componirte er trot feiner Amtegeschäfte unter anderm die hübsche einactige Operette "Der Bolgbieb" und vollendete bie ichon fruber begonnene große Oper "Lucretia". 1826 heirathete er Die Cangerin Marianne Boblbriid, nuit ber er, nachbem er fein Amt niebergelegt, eine Runftreife in Deutschland machte. 3m Gept, bes folgenden Jahres manbte fich bas Chepaar auf Ginladung bes Theaterbirectore Ritfiner nach Leipzig, wo Dl. im Marg 1828 bie ingwifden von ihm componirte (von feinem Schwager Bilbelm Bobibrud gedichtete) Dper . Der Bampyr» unter eigener Direction und Mitwirfung feiner Gattin jur Aufführung brachte, Diefes Bert begrundete feinen Ruhm und verschaffte ihm fogar eine Ginlabung nach London, wo er fur bas Coventgarben . Theater eine Dper fdyreiben follte. Doch brannte biefes Theater inguifden (1829) ab, und die Reife unterblieb. Wahrend bas Talent D.'s im "Bamppr" noch unter bem Ginfluffe R. DR. bon Weber's ericbien, trat feine Gigenthumlichfeit freier berbor in ber Oper «Templer und Bubin» (Text von Bohlbrud), Die im Dec. 1829 guerft in Leipzig aufgeführt murbe und allenthalben glangenben Erfolg hatte. Cobann folgte 1830 bie Dper «Des Ralfner's Braut», bie für Berlin componirt mar, bafelbft aber erft 1838 gur Mufführung gelangte, nachdem sie seit 1832 auf verschiedenen beutschen Theatern, und zwar mit geringerm Beisall als die beiden vorhergehenden, ausgeführt worden. Inzwischen hatte M. den Ruf als Softapellmeifter in Sannover erhalten, wo er 1. Jan. 1831 feine Wirfjamfeit begann, Die fich alsbald in Theater und Concert fehr erfprießlich zeigte. Zumächst componirte er hier die Oper Sans Beiling» (Text bon Couard Debrient), welche im Dai 1833 jum erften mal in Berlin gegeben murbe, mo fie aber weber beim Bublitum noch bei ber Kritit entichiebenen Beifall fanb. Mit Enthusiasmus nahm man bagegen biefes Wert im Juli 1833 in Leipzig auf, und unter anbern Chrenbezeigungen erhiclt er von bortiger Univerfitat bie Würbe eines Doctors ber Mufit. In ber That ift auch "Sans Beiling " bie gelungenfte und pollenbetfte Leiftung DR's auf bem mufitalifch-bramatifchen Gebiete. Beift, Gemuth, Frifche ber Erfindung, pragnante Charafteriftit, überhaupt alle trefflichen Gigenichaften feiner Broductionen vereinigen fich in berfelben ju einem gerundeten Gangen. Diefem Deifterwerte folgten junachft . Das Chlog am Metna» (Tert von Klingemann: 1836 zuerft in Sannover aufgeführt) und "Der Babu" (Tert von Bohlbriid), die ebenfo wenig mehr einen nachhaltigen Erfolg hatten ale bie Opern albolf von Raffan» (1844) und anuftin» (1852). Außerdem gehören zu feinen fpatern musitalifch bramatischen Arbeiten die Dufiten ju dem Drama "Waldmullere Dargret " von Robenberg und zu bem bramatifchen Marchen aDer Golbichmied bon Ulms von Mofenthal, bie beibe reigende Rummern enthalten. Dt. ftarb 14. Dec. 1861, nachbem er einige Jahre porber in Rubeftand getreten. Geine Frau Marianne mar 1854 gestorben, und er hatte fich gum zweiten mal 1855 mit ber Cangerin Therefe Janba berheirathet. Aufer feinen bramatifden Werten componirte DR. auch viele Rlavierfachen und Lieber, bon benen lettere namentlich (einftimmige fowol wie für Mannerchor) hoch gefchatt find.

Marfeillaife beift bie berühmte frang. Rriegohumne, welche bie Armeen ber erften Republif jum Rampfe begeifterte und von Claube Jofeph Rouget be Liele (geb. 10. Dai 1760 gu Lone -le - Caulnier) componirt murbe. Derfelbe mar ale Ingenieuroffigier gu Straeburg, ale bei bem Ausbruche bes um Freiheit und Baterland beginnenden Rampfes man nichts ale militarifche Gaffenhauer horte. Gine Colonne Freiwilliger follte ben folgenben Tag von ba abgeben, und bei einem großen Baftmable, welches ber Daire ber Stadt, Dietrich, 24. April 1792 gab, bat biefer ben jungen Offizier, ber fich ale Dilettant mit Boefie und Mufit befante. einen Schlachtgefang für bie abgebenben Freiwilligen gu componiren. Rouget fagte gu. Bon Dichterbegeisterung hingeriffen, folog er fich ein, und in berfelben Racht war die Somme und zugleich bie Musit bazu vollendet, zu ber ein beutsches Kirchenlied bas Thema geliefert haben foll. Der Burgermeifter Dietrich ließ bie Symne am anbern Morgen mit voller Orchestermufif auf öffentlichem Martte ausführen, wo fie ihren erften Triumph feierte. Der . Schlachtgefang ber Rheinarmeen («Le chant de guerre de l'armée du Rhin»), fo hatte ber Berfaffer fein Gebicht betitelt, murbe bereits in ber gangen frang. Rorbarmee mit Enthusiasmus gefungen, mar aber in Baris noch unbefannt. Die marfeiller Foberirten, welche Barbarour (f. b.) tommen ließ, brachten die Symne im Monat Juli 1792 nach ber Bauptftabt, wo fie mit Jubel aufgenommen murbe. Da man ihren mahren Urfprung nicht tannte, fo taufte man fie mit bem

Ramen ber "Marfeiller Symne" ("Hymne des Marseillais"), und feitbem heift fie bie Dt. Bon allen Gebichten, zu welchen die Frangofifde Revolution Beranlaffung gegeben, bat fie bert meiften portijden Werth nub ift in ihrer Art ein Deifterftild, voll Comung und biureiftenber Gewalt, Andbrud ber Empfubung und Leibenfchaft, Rraft und Gener ber Composition. Bei ber bamaligen Stimmung ber Bemilther übte fie einen ungemeinen Banber, ber fid) unter abrilichen Umftanden jedesmal nen bewährte, und fiel bei ben Echlachten ber Republit ale ein bebentenbes Gemicht in Die Wagidigle bes Rriege. Ginigermaßen treffend mar baber ber für ben fraus Didger fcmeichelhafte Bewillfommnungegruß Klopftod's, ale Rouget biefen 1797 in Samburg befuchte. "Gie find", fagte er gu ibm, "ein fchredlicher Mann; benn 50000 brave Deutsche haben Gie erfchlagen ! . Ronget be Liele mußte indeffen mahrend ber Schredenoberr. fchaft Berfolgungen erleiben und entging bem Edjaffot nur burch Robespierre's Sturg. In Quiberon fampfte er unter Sodie gegen Die Emigranten; fcmer verwundet, jog er fich ine Brivatleben gurfid. Cein Rang murbe feitbem wenig genaunt, benn bie DR. galt gur Beit bee Raiferreiche und mabrend ber Reftauration ale eine revolutionare Demonftration. Erft mit ber Inlirevolution ertebte auch die Dt. ihre Auferstehung, und bem Berfaffer murde eine Benfion von 6000 Fre. angefprochen, Die er jeboch für feine Berfon ablehnte. Er ftarb 26. 3unt 1836. Uebrigene trat er aud augerbem von Beit gu Beit ale Lieberbidgter und Componift auf und gab eine "Ecole des mères» (Par. 1798) und «Cinquante chants français» (Par. 1825) herané.

Marfeille (Massalia der Grieden, Mussilia ber Romer), Die britte Ctabt Franfreiche, Sauptftadt bee Departemente ber Rhonemiindungen (Bouches du Rhone), Git eines Bifchofe, Baffenplay und Sauptort ber 9. Militarbivifion, Mingfatte und Franfreiche erfte fowie nach London, Liverpool und Samburg die bedeutenbfte, grogartigfte Gechandeloftodt Europas, liegt amilden ben Monemundungen und Toulon an ber Paris-Lyon-Mittelmeerbahn, am Fuße eines felfigen Anelaufero ber provengal, Alpen und an einer oftl. Budit bee Golfe bu Lion um ben febr geraunigen und fichern hafen berum. Die Ctabt gablte 1814 nur etwa 96000, 1846 bereite 183000, 1851 195138 und 1861 mit den Borftabten 260910 E., barunter etwa 3000 Deutsche. Renerdings hat fie beträchtlich an Umfang gewonnen, und die Unternehmungen engl. Compagnien ftellen eine Bergrößerung ber Ctabt um ein Biertel in Ausficht. D. besteht aus der Mit- und ber Renftadt, welche beide burch ben langen Grand Cours (Corfo) und beffen fubl. Fortsetung, die Rue de Rome, gefchieden find. Diefe von D. gegen G. gerichtete fcnurgerabe Strafe ift mit boppelten Alleen bejetet, unter welchen Raufbuben einen immermabrenben Darft unterhalten. Die jehr hoben Saufer ber Ctabt haben platte Dacher, mit eifernen Belanbern eingefaßt und mit Drangebaumen befett. Durchfreugt wird ber Grand Cours burch bie von D. nad) 2B. jum Alten Safen hinabgiehenbe Rue be Cannebière und beren neue oftl. Fortfetung (Rue be Rogilles), Die reichfte und pradstigfte Strafe Dr.e. Die Altftadt, ber größere und pollreichere Theil, giebt fich im 2B. bee Grand Coure bufeifenformig auf hoberm Terrain an bem Alten Dafen berab und hat enge, fteile und wintelige Gaffen, unaufehnliche Saufer, buntle Rloftermauern und Rirden. 3m R. biefer Altftabt ift feit bem Ban bes neuen Safenbaffine ein gang neuer Ctadtibeil entstanden (Ville maritime), ber filr 60000 E. Raum bat, und beffen unlangft mit großen Roften auch burch die Altftadt bindurchgebrochene Raiferftrage ben Alten und Menen Safen verbindet. Die Menftadt, öftlich vom Grand-Coure, bat fcone, gerade, breite und reinliche Etragen, maffive, jum Theil palaftahnliche Banfer und Botele. Doch zeigt fich in M. nirgends ein Bau, ber, wie in Genna ober Benedig, Bengnif eines alten mercantilen Reichthund gabe, ilberhaupt fein großartiges öffentliches Gebaube aus alterer Beit; alles tragt ben mobern gewerblichen Charafter. Die frifhere Stathebrale, Die altefte Rirche Balliene, auf den Ruinen eines Dianentempele erbant, mur durch einige nralte Gaulen merfwürdig, wurde niebergeriffen und durch bie Reue Rathebrale erfett, beren Bollendung 7 Dill, toften foll. Diefelbe ift eine Bafilifa im bnzant, Stile, mit mehrern Auppeln von malerifchem Effect. Auch bie alte berühmte Ravelle Rotre Dame be la Garbe, 1214 auf ber nach ihr benannten Relfenhobe im G. bes Allen Bafene erbant, ift burch eine neue große Rirche im roman. bngant. Gtile erfest, im Innern mit Marmorfaulen und mit Bandgemalben vom duffelborfer Maler Miller gefdmildt. Die neuerdings vollenbete St. Dichaeliefirche, ein fconer goth. Ban, faßt 4000 Dienfchen. Die reform. Confiftorialfirche ift ein bilbider moberner Bau. Die Griechen haben eine Rapelle und die Buden eine Confiftorialfpnogoge. Bu ben vornehmften öffentlichen Gebauben gehören: bas Ctabthaus am Quai mit Bilbfaulen und Karpatiben von Buget, ber 1858-60 erbaute grofartige Juftigpalaft, Die 1854 - 60 pon ber Sanbelefammer fur 8 Dill, aufgeführte Borfe in Form eines griech. Tempele, Die feit 1861 begonnene neue Brafectur, ber Marfeille

erzhifchil Kalaft, das Große Theater vom I. 1784, die auf Ze Edulin tosten. Eilst rufende ment Marltyglic (Hulle Bygri), das schöm Mingehönde, das Hötel-Piers, die Danarantiumauffalt, der Bahgdof und die prontfrodlin Danas. Unter den galterichen Volgenz zichnen fich aus der Kaliceplan (frilher Place-Rapad), der Ed-Michaelb- und der Ed-Aerceisplag, alle der, wir einige auberr, mit Springformunc, Baumgingen, Arbesplägen was Minnenbeten verfehre.

Much fehit es nicht an ichonen Bromenaden innerhalb und außerhalb ber Ctabt.

Der Alte Safen ber Ctabt (3000 & lang, 800 & breit), gegen alle Winde gefchiltt und etwa 1000-1200 Rauffahrern Ranm bietenb, aber für Rriegejduffe nicht gerignet, zeigte fich. nachdem D. 1818 jum Freihafen erffart worben, für ben Schiffahrteverfehr nicht mehr binreichend, und es begannen feit 1823 erweiterude Bauten. Durch einen 4000 ft, langen Damm und zwei fürzere Querdamme murde 1853 vor dem nordl. Abidmitt der Altftadt der Bort de la Bolictte, ein langliches Biered von 22 Beftaren geichaffen und burch einen Rangl mit bem Alten Safen verbunden. Dagu fauten feit 1860 bie erft 1864 vollendeten Safenbaffine Lagaret, Arene und Rapoleon, gufammen eine Safenftache von 112 Beftaren mit einer Quaitauge von 9055 Deter. Doch auch dies reichte nicht bin, und man hat 1863 ben Bau noch eines Baffine und eines Barhafens nebft andern Berbefferungen befchloffen. Die Rhebe von DR, erftredt fich von Cap Craifet im CD. bie Cap Couronne im 92B. 33/4 DR. weit. Diefelbe bietet in ben ber Ctabt fast weftlich gegenüberliegenben, burch Batterien gebedten Feleinfeln Pomegne und Ratonneau ben erften Schut und bat nur eine einzige, burch einen Thurm bezeichnete Rlippe (le Canoulier), wahrend außerdem vier Leuchtthitrme die Cchiffahrt fichern. Um nordt. Gingang jum Miten Bafen liegt bas Fort Ct.-Ican, filblid, gegenilber bas Fort Ricolas, Die Citabelle und mehrere Batterien. Rabe öftlich von Bomegne und Ratonneau befindet fich die Rlippe 3f nut dem Fart Chateau b'3f, bas, im 16. Jahrh. erbaut, oftere ale Ctaategefanguig gebient. Rudwarte ber Ctadt, auf ben fie umgebenden Anhöhen, liegen gabrifen, Barten, Weinberge und zwifden Dliven - und Mautheerpflanzungen wenigstene 6000 Baftiben (Laubhaufer). Die Ctabt mirb mit Baffer aus ber Durance verfeben burch eine grofartige, namentlich wegen bes Riefenbanes bon Roquefavour berühmte Bafferfeitung. Richt nur megen bes Sanbels, fonbern auch megen bes Rlimas (mittlere Jahrestemperatur 111/2° R.), ber Ceebaber, ber angenehmen Wegenb, ber gefelligen, gaftfreien und lebenefroben Bevolferung balten fich in Dt, viele Frembe auf.

Dl. ift ber Gip eines Tribunale erfter Inftang, eines Banbele-, eines Arbeiterfchiebe- und feche Friedensgerichte, einer Sandels- und einer Aderbaufammer fowie eines Gemerberathe. Es hat eine große Menge Unterrichte- und wiffenichaftlicher Anftalten, wie eine Facultat für Biffenfchaften, eine Chule fur Medicin und Bharmacie, ein Lyceum, ein theal. Ceminar, eine Sanbelofchule, eine Kunftichule, ein Tanbftummeninftitut, eine Specialichule für orient. Sprachen, eine faifert. Coule für Ondragraphie und für Chiffsjungen, unentgeltliche Borlefungen über Runft und Gewerbe, über Phyfit und Chemie, Raturgefchichte u. f. w. 3m gangen gibt es 21 freie Secundarinftitute, 28 Communals und 148 freie Brimarfchulen. Ferner besteht eine Bibliothet bon mehr ale 60000 Banben und 1300 Saubichriften nebft Mungeabinet, ein reiches Ctabtarchiv, ein faifert. Marineobservatorium, ein Mufeum für Alterthumer, für Gemalbe und Raturalien (eine ber reichsten Frankreiche), filr welche beibe lettern man feit 1864 zwei großartige Bebaube aufführte, ein Großes Theater fowie ein Acelimatifationsgarten, ein Botanifcher und feit 1855 ein Boologischer Garten. Unter ben Gefellschaften find zu nennen die Afabemie ber Biffenfchaften, fconen Literatur und Riinfte, Die Gocietaten für Philofophie, Agricultur, Gartenbau, Ctatiftif, Mediein und Pharmacie, Runft u. f. w. Der Runft - und Gewerbfleiß DR.6 fteht in boher Blitte. Man gablt 52 Geifenfiebereien mit einer jahrlichen Brobuction von 500000 Etrn., movou 1862 über 125000 Etr. ansgeführt wurden, 28 Delfabrifen, 16 Berbereien fowie Coda-, Buder-, Rergen-, Ctarle-, Bundholgfabriten, 43 Getreidemublen, 10 Bollmafchereien, mehrere Dohofen, Gifengießereien, Dampfmafchinenbauanftalten und verfchiebene andere metallurgifche Etabliffemente. Außerdem beschäftigen viele Bande die Bierbrauerei, Die Behandlung der Beine, die hutmacherei, die Anfertigung von Matten, Gaffern, Tounen, Fifchergerathen, Die Fabritation von Rubeln, Confituren, Conferven, Barfumerien, von Marmor- und Rorallengrbeiten u. f. w. Dagegen hat ber Gdiffban aufgebort, und auch die fruber ausgebreitete Geefifcherei (Garbellen - und Thunfifchfang) befchaftigt nur noch etwa 3-400 Fifcher. Den Befchäftebetrieb unterftitten eine Denge von Bant", Crebit- und Affecuranginftituten, Daubele- und Dampfichiffahrtogefellichaften. Die Bantfiliale machte 1862 filr 375 Dill. Fre. Wefchafte. D.S Sandel hat befonders feit ber Eroberung Algeriens einen rapiden Auffchwung

Dunn Gagl

genommen und erftredt fich jett nach allen Belttheilen. Befonders aber verfieht es ben alaier. und levant. Banbel. 1862 waren in feinem Bafen 855 Schiffe ju 155965 Tonnen einregiftrirt, barunter 131 Dampfer gu 52582 Tonnen. Der Badetbootbienft umfaft bie Linien nach ben wichtigften Safen bes Mittelmeers, nach Italien, Malta, Griechenland, Ronftantinopel, Donaumundung, Alexandria, Algier, Tunie, Barcelona, Alicante, Cadir und von ba nach Weftindien, Brafilien und bem La-Blata. 1862 liefen im überfeeifden Banbel 7182 Schiffe ju 2,102997 Tonnen ein (barunter 1657 Dampfer zu 557364 Tonnen) und 7034 Schiffe zu 1.854717 Tonnen aus (barunter 1644 Dampfer ju 541684 Tonnen). In ber Ruftenfchiffahrt tamen 5098 Fahrzeuge ju 442795 Tonnen an und 4615 ju 374539 Tonnen gingen ab. Der Werth ber Eine und Durchfuhr belief fich auf 692 Dill. Fre. und überdies auf 81 Dill. in Golb und Silber; ber Berth ber Ausfuhr auf 577 Dill., ungerechnet 236 Dill. in Ebelmetallen. Samptandfuhrartitel find Bollftoffe, Geibenzenge, Baumwollgewebe, raffinirter Buder, Wein und Spirituofen, Dele, Geifen, Gerbereiartitel, Gold . und Gilberftoffe, Glad., Quincaillerie . und Bijouteriemagren u. f. w. Der Saupteinfuhrartifel ift Getreibe aus bem Schwarzen Deer und aus Algerien; fobann Ceibe, Robwolle, Bauhols, Robander, Raffee (meift aus Brafilien), Baumwolle, Farbehölger, Cacao, Gummi, Pfeffer, holland. Rafe, Stodfifche, Thran, Schwamme, Sante, Reis, Bein und Branntwein, Metalle und Steinfohlen.

M. gefört zu em litefilm Etakten Curopos und vunde von dem Phockern (finn um 600, noch bemger belgandiger Hagade 6.6, yn zeht, is Chryss Riteinsfelt und beifig motif. Kliffel füdde roberte, gegrindet. Es sieß gried, Walfalia, war ein arfiberatisfer Treislant sowie der Australia gried, Colonien an der gallissen und hijbenpissen Auftre um blütter und Pandel und Schiffliger fieß 0.0. Chr. Em berühnter Eije der Kingl umd Scheffinsteit, der sich gestelle der Gried Gereis odes des führ Mallien, Phinnis als der Velerrifegien der Signingsfahrt. Mis Kom war es von altere zur befreumdet, der ich eine Bürgerfriege zwissen, der gegen der der gestelle der der gestelle der der gestelle der gestelle der gestelle der der gestelle der gestelle der gestelle der gestelle der gestelle der gestelle der der gestelle gestelle der gestelle gestelle der gestelle der gestelle der gestelle der gestelle der gestelle der gestelle gestelle der gestelle der gestelle der gestelle der gestelle gestelle der gestelle der gestelle der gestelle der gestelle gestelle der gestelle gestelle der 
es enblich 1482 ben Ronigen bon Franfreich fich unterwerfen nußte.

Marfen, juvorberft ein altes mittelital. Bolf (Marsi) fabellifden Stammes, welches bie bon ben Apenninen umichloffene berrliche Dochebene um ben Fucinerfee (jett Lago bi Celano) mit bem Sauptorte Marrubium (jest San-Benebetto) bewohnte. Gie ftanben nebft ihren Stammpermandten, den benachbarten Belignern, Marrucinern, Bestinern u. a. fast immer mit ben Sammitern im Bundniffe gegen Rom und traten 91 v. Chr. an die Svite bes allgemeinen Aufftandes der Bundesgenoffen. In diefem fehr blutigen und berheerenden Bundesgenoffen- ober Darfifden Griege, welcher ben Zwed hatte, für bie verbundeten Boller bas rom. Burgerrecht ju erfampfen, ober ben Mitgenuß ber Rechte eines Romers, mabrend fie bieber nur bie Laften mitgetragen hatten, fchlug ihr Anführer Bettine Cato 90 ben rom. Conful Bubline Rutiline Lupus, ber jugleich babei fein Leben einbufte. Darauf aber wurden fie bon Darine und Sulla gefchlagen; boch verlor noch ein zweiter Conful, Lucius Borcius Cato, gegen fie Schlacht und Leben, und es bedurfte noch wiederholter anderer Giege und bes Abfalls mehrerer Berbunbeten, che ce bem Conful Enejus Bompejus Strabo gelang, fie ju unterwerfen. Das rom. Burgerrecht marb ihnen freilich fpater noch mit ben anbern ital. Bollerichaften gutheil, aber gu einer Beit, mo es feine alte Bebeutung ichon giemlich verloren hatte. Außer ihrer Tapferteit waren fle auch berühnt megen ber beil . und jauberfundigen Anwendung ihrer Bergfrauter und wegen ihrer Runft ber Schlangengahmung. - DR. beißt auch ein gu ben alteften german. Stämmen geboriges Bolt am Dieberrhein. Ale Auguftus nach ben Feldzugen bes Drufus german, Boller auf bas linte Rheinufer verfeten ließ, wichen fie tiefer ine innere Land guritd, wie es icheint, nach ber obern Ruhr, wo fie bann jo nachbritdlichen Antheil an ber Barusichlacht nahmen, bag ihnen einer ber erbeuteten rom. Abler gufiel. Gegen fie fubrte barauf auch Germanicus wiederholte fcmere Rachegilge, und feitdem wird ihr Rame nicht wieder genannt.

Marsfeld, Campus Marti us ober auch blos Campus, hieß bei den Römeru der nördl. Theil der großen Edent, welche außergald des Fomdrium von Kom sich von den Abhangen des Bincins Duirinalis und Sapitolinus gegen die dort westlich ausdiegende Tiber fin erstreckt, und auf der jett der größet Spiel der siddlichgen Gebaude Koms liegt. 36 sielle finderer Zheit erhielt bon bem 220 b. Chr. bafelbft burch Flaminius erbauten Circus ben Ramen Circus Flaminius, ber feit Augustus als Rame ber neunten Region auch bas DR. mit inbegriff, mabrend ber im Often junachft an ben Sugeln liegende Strich ale fiebente Region nach ber fie im Beften begrengenden, vom Capitolinus bis jum Flaminifchen Thore führenden Strafe (jett Via del Corso) Via lata genannt murbe. Das DR. war urfprunglich im Befit ber Tarquinier; nach ihrer Bertreibung murbe es bem Dars, bem in ber Mitte bes Blates ein Altar errichtet mar, geweiht und nach ihm benannt. Es biente als freier Blat theils fur gymnaftifche und friegerifche Uebungen, theils gegen Guboften bin junachft ber Ctabt für Bolfeverfammlungen, namentlich für bie Comitia conturiata, fpater auch für bie Comitia tributa. Bum Gebrauche ber Magistrate bei biesen und bei aubern öffentlichen Anlässen war ein Gebaube aufgeführt (Villa publica). Auch errichtete Bompejus 55 v. Chr. im fühmeftlichften Theile bes Dt., nordweftlich vom Circus Flaminius (beim jetigen Campo di Fiore), ein prachtiges Theater. Uebrigens blieb bie gange republifanifche Beit hindurch bas DR. unbebant. Erft Cafar begann für bie Comitien marmorne Sallen (Sopta, b. i. Bebege) aufguführen, bie Agrippa beenbete, ber auch bie erften öffentlichen Thermen und bas Bantheon (jett Santa-Maria rotonda) bafelbft erbaute. mahrend Augustus weiter nördlich einen großen agnpt. Dbelist aufstellte und für fich felbft ein prächtiges Grabmal (Mausoleum Augusti) errichtete, wie beim bas Begrabnig auf bem DR. fcon eine republitanifche, nicht haufig ertheilte Ehre gewefen mar. Auch bas erfte fteinerne Umphitheater, bas, von Statilius Taurus unter Auguftus errichtet, beim Reronifchen Branbe gerftort murbe, lag auf bem D., beffen freier Ranm burch biefe und andere öffentliche Bebaube, beren Bahl fich unter ben fpatern Raifern bie Aleranber Geberus mehrte, und bon benen namentlich Domitian's Tempel ber Minerva Chalcibica (jett Santa-Maria sopra Minerva), das von bemfelben Raifer errichtete Stabium und bie Caule bes Antomnus Bhilofophus ju ermahnen find, allmablich auf ben bem Fluffe nachften Strich eingefchrantt murbe, ber baber bisweilen auch im Gegenfate gegen ben bebauten Theil ale Campus bezeichnet wird und Uebungeplat blieb. Brivatbauten begannen, wie est icheint, auf bem DR, erft in ber fpateften rom, Beit.

Marefelb (Champ de Mars) beifit ju Baris ein geraumiger Plat, ber ein regelmäßiges Parallelogramm bilbet und fich, in einer Lange bon 2700 &. bei 1200 F. Breite, bon ber Militarfcule bis ans Ufer ber Ceine erftredt. Der Blat ift mit ausgemauerten Graben und mit Alleen eingefaßt, und auf beiben Geiten feiner gange laufen amphitheatralifche Erbmalle bin für die Bufchauer bei Softlichfeiten. Bergeftellt murbe ber Blat in Diefer Form bei Unlag ber Feier bes Bunbesfeftes vom 14. Juli 1790. Es maren ju biefem 3mede von ber Rogierung 12000 Arbeiter bestellt; weil man aber bennoch befürchtete, bag bie Arbeit nicht zu rechter Beit fertig werben muchte, fo griffen die von patriorifdem Eifer befeelten Parifer in Maffe gu Schaufel und Spaten und halfen bas Wert vollenden. In der Mitte bes Bunbesfelbes, auf einem Rafenhügel, erhob fich ber Altar bes Baterlandes, an welchem Tallegrand, bamale Biichof von Autun, nach bem Repolutioneritugl pontificirte. Muf einem ber Militarfchule gegenüber errichteten Brachtgerufte beschwor Ludwig XVI. Die neue Conftitution in Gegenwart von mehr ale 500000 Bitrgern, die in bemfelben Mugenblide voll Begeifterung bie Sanbe emporftredten und ebenfalls ber Berfaffung und ber Dynaftie Trene fcmuren. Um 8. Juni 1794 feierte man fobann auf bemfelben Blate bas Geft bes hochften Wefens. Rapoleon I. begab fich nach feiner Rronung jum Raifer ber Frangofen 10. Rob. 1804 auf ben Plat, um bon ben 216gefandten aller Departemente und Armeecorpe bie Gulbigung ju empfangen. 1815, mahrenb ber hundert Tage, murbe auf bem DR., nach altfrant. Gitte, em "Maifelb" (f. Dargfelb) gehalten und die Bufapacte ju ber Reichsverfaffung bem verfammelten Bolte befannt gemacht. 1830 vertheilte Ludmig Bhilipp an biefem Orte Die Tricolorfahnen an die Rationalgarden, und nach ber Februarrevolntion von 1848 hatte hier die Arbeitermaffe ber fog. Rationalwerfftatten, b. h. bie Beeresmacht bes Socialismus, ihr Generalquartier und feftes Lager. Bauptfachlich bient bas M. ju Truppenmufterungen, militärifden Uebungen und Bolfefeften, für welche es wegen feiner Lage, Große und Regelmäßigfeit fich trefflich eignet. Gine einftweilige Umgeftaltung erhielt ber Plat für die allgemeine Induftrieanoftellung bon 1867, indem man auf demfelben einen riefigen Balaft errichtete und ihn mit einem engl. Part und anderweitigen Anlagen verfah, bie feinen gangen Flachenraum ausfüllen.

Marfh'icher Apparat, f. Arfen it. Marfigli (Gedowich Gernando, Graf von), ital. Gelehrter, geb. ju Bologna 10. Inti 1658, wurde bon feinen Aeltern, ungeachtet feiner großen Reigung für bas wiffenschaftliche Leben, für bas Militar befinmat. Ditt bem benet. Gefandern machte er 1679 eine Reife nach Konstantinopal; 902

bann trat er 1683 in öfterr. Dienfte, in welchen er fich mahrend bes Ariege mit ben Tilrten ale einen gefchidten Jugenieur bewies, boch febr balb in Gefangenfchaft gerieth. Dach einem Jahre wieber ausgewechselt, murbe er jum Dberften ernannt und mit wieberholten Genbungen nach Rom beauftragt. Auch murbe er bei ben Grenzbestimmungen verwendet, die in bem Frieden gu Carlovics 1699 verabrebet worden maren. Im Spanifchen Erbfolgefriege mar er Untercommanbant ber Reftung Altbreifach, Die fich 1703 faft ohne alle Begenwehr an ben Bergog von Bourgoque ergab. Deshalb por ein Briegegericht gestellt, wurde er aller Chren und Burben entfett und ihm ber Degen gerbrochen, mahrend über ben Commandanten Grafen von Arco bas Tobesurtheil ausgefprochen marb. D. fand Troft in ben Wiffenfchaften, mit beneu er fich auch mabrent bes Kriegs beftanbig befchaftigt hatte. Er bereifte Die Schweig, um Die Gebirge tennen au lernen, und bas filbt. Franfreich, um Unterfuchungen über bas Meer guzustellen. 1708 von Bapft Clemens XI. berufen, um ben Dberbefehl eines fleinen Decres gu iibernehmen, welches fich gegen ben Raifer Joseph I. in Bewegung feten follte, blieb er, ba ber Rrieg beigelegt murbe, feitbem in Bologna, machte nachher eine Reife burch bie Rieberlande, England nub Franfreich und ftarb ju Bologna 1. Dob. 1730. Geine Baierfiabt verbauft ibm mehrere miffenschaftliche Stiftungen. Anger ber Schrift allistoire physique de la mer. (fraug, von Lectere, Amfterb. 1725) und bem «Stato militare dell' imperio ottomano» (2 Bbc., 1732) lieferte er bas Braditueri a Danubius Pannonico-Mysicus, cum observationibus geographicis, astronomicis etc.» (6 Bbe., Saga 1726, mit 288 Kupfern).

Marftall uennt man Gebaube, in welchen die Pferbe filrftl. und anberer vornehmer Berlonen aufgestellt und alle jum Reiten und Sahren gehörigen Berathidiaften aufbewahrt werben.

Maritrand (Bilb.), ein ausgezeichneter ban. Maler, wurde geb. 24. Dec. 1810 gu Ropenhagen und erhielt auf ber bortigen Atabemie feine erfte fünftlerifche Bilbung, Die er von 1835 an in Minchen und fpater bei einem langern Aufenthalte in Rom vervollständigte. Dort machte er fich hamptfachlich burch ben Beimang einer Gefellfchaft vom Octoberfefte befaunt, ein Bilb, bas ebenfo fehr wegen bes gefunden gludlichen Sumore, ber es beherricht, als auch wegen charafteriftifcher Auffaffung und foliber Technit Beifall erwarb. DR. ift bem Gebiete bes humoriftifchen Genre tren geblieben, hat herrliche Bilber nach Bolberg'fchen Charafteren, 3. B. Die Bohnftube, ben polit, Rannegieffer, Erasinus Montanus u. a., gemalt und bringt bie Gille feiner Bephachtungen gern in figurenreichen Bilbern von Bollefesten u. bgl. jur Darftellung. Geit 1848 ift er Professor an der Atademie zu Ropenhagen, der er auch 1853-59 als Director vorstand. Marinas, der Cohn des Olympos, Sagros oder Spagnis, ift wegen seines Wettsampfes

mit Avollo befannt. Als Athene Die von ihr erfundene Flote, weil fie beim Spielen bas Geficht entftelle, weggeworfen und ben, ber fie aufnehmen würde, mit bem harteften Gluche belegt hatte, fand DR. biefes Buftrument, auf bem er balb eine folche Gertigfeit erlangte, bag er es magen tonnte, ben Apollo jum Bettfampf berandzuforbern. Bu Rampfrichterinnen wurden Die Diejen herbeigerufen. Der ftattere Riotenton übertaubte anfange bie fauftern Tone ber Inra, welche Apollo fpielte, und fcon neigte fich ber Gieg auf bes Dr. Geite, ale Apollo fein Spiel mit Befang ju begleiten aufing. Dies tonnte ihm DR. mit feiner Flote nicht nachthun, und bie Dufen entichieben ju Gumften bes Apollo, ber ben Bermeffenen an einer Fichte aufbing und ibm die Saut abgog. Diefer Rampf ber griech, Rithariftit mit ber phrngifchen Unletit ift pon vielen Rünftlern ber alten und neuern Beit bargeftellt worben. In Rom und in ben rom, Colonien ftanden Ctatuen bes Dt. auf ben Darfiplaten ale Ginnbilder ftrengen Gerichte.

Martaban, fruher eine befondere, jur Brafibentichaft Ralfutta gehörige Broving an ber Bestäfte hinterindiens, jest ein mit Begu vereinigter Begirt ber 1862 gebilbeten Brovin Britifch-Birmanien (f. b.), umfaßt bas flufgebiet bes mittlern und untern Galuen, ber bier in ben Golf von DR. munbet, und ift größtentheile Tiefland, nur im Rorben Gebirgeland. Der filbl. Theil wurde 1826, ber nordl. Theil nebft Begu 1853 von ben Birmanen abgetreten und nun bas gange land mit Begu abminiftratio vereinigt. Die ehemalige Sauptftabt und Reftung Dt., nordlich an bem bier weftwarts gerichteten Ausfluffe bee Galuen gelegen, murbe 29. Det. 1825 von ben Briten eingenommen, 24. Febr. 1826 von biefen im Frieden zu Panbabu wieber herausgegeben, aber im Birmanenfriege von 1852 von ben Briten 15. April mit Sturm wiedergenommen. Gie ift jest zu einem Dorfe herabgefunten, mabrend Die gegenitberliegende Sceftadt Maulmain, ale beren Außenhafen Amberft (f. b.) betrachtet wird, einen bebeutenben Anfichwung genommen bat.

Martellos heißen die genoolbten runden, mit einigen Ranonen befetten Thikme auf ben Ruften von Gardinien und Corfica, Die jur Beit Rarl's V. jum Schute ber Wegend gegen bie Seerauber angelegt wurden. Als Rapaleon England mit einer Landung bedrahte, errichtete man bier ebenfalls DR., Die fpater als Bachttfurme gegen Die Schleichhandler verwendet wurden,

Martier (Chanal), sin gétejere Senèsiciere son ber Gangergalias Gr. "Mante, murbe grborra qui C. Volan de Sère 12. 22. de 16.64. Mit i tieme Chesoloviere liftin Tourno au S. Gante madjie er qui Unterindiqua per Archice um Sibiatuplen in Stüffern unb Stürfen i i 1700 greige Stellen milde mei in Frantried, lambern aud, in ber Michertandeu mit in Cardisland, bei beburink Ausbeure litt bie Ordjajdsbeirdjung geben. Cr fant 20. Juni 1739. Unter fraien gelfriefige Marten filh på beneferte. «Commentarias in requisis mascell patris Benedicti i iteratis, moralis, instorieus etc. «Cur. 1800 — 25); «1be natiquis mounchorum rebuss vorus ancedoroma. (5 Me. 3art. 1171); ist undiplient «Vestrum seriopram ut moune mentorum historicorum, dogmaticorum et morsitum amplissima collectico (9 Me., Sar. 1724—33); ibi Gartifung son Michilland's Annales Ordinis S. Benedicti (Sar. 1739).

Martene (Gearg Friedr. van), Diplamat und Bublicift, geb. in Samburg 22. Febr. 1756, ftubirte in Gattingen und bilbete fich bann in Wegtar, Regeneburg und Wien weiter aus. Er wurde 1784 Brafeffar ber Rechte in Gattingen und 1789 in ben Abeiftand erhaben. Ban 1808-13 war er Ctaaterath im Konigreich Beftfalen, van 1810 an jugleich Brafibent ber Finangfectian bee Ctaaterathe. Rach ber Reftauratian ernannte ibn ber Ranig van Sannaver 1814 jum Geb. Cabineterath und 1816 jum Bundestagegefaudten in Frauffurt. Dier ftarb er 21. Rebr. 1821. Geinen literarifden Ruf begrundete DR. burch ben "Precis du droit des gens moderne de l'Europe a (3. Mufl., Gatt. 1821). Ein Bert van haber Bichtigfeit ift fein «Recueil des traités» (7 Bbe., Gott. 1791-1801), welcher mit 1761 beginnt und burch ein «Supplement» (4 Bbe., Gott. 1802-8) ergangt marb. Letteres umfaßt theile bie Beit var 1761, theile die Jahre van 1801-7. Gine aveite vermehrte Ausgabe bee . Recueil . (8 Bbe., Gott. 1817-35) umfaßt den Zeitraum van 1761-1808 und wurde in dem . Nouveau recueil» (16 Phr., Gitt, 1817-42) und bem bicfen ergannenden «Nouveau supplément» (3 Bbe., Gatt. 1839-42) van DR. Reffen, Rarl van DR., Caalfelb und Murhard bis jum 3. 1839 fartgeführt. Gine weitere, bis jum 3. 1848 reichende Bartfetung bee Sauptwerfe veräffentlichte &. Murhard unter bem Titel «Nouveau recueil» (11 Bbe., Gatt. 1843-45), welchem fich ale 12. und 13. Band die «Archives diplomatiques» (1853-55) van G. Murhard und Binhas famie ale Band 14-17 ber "Recueil general" (1856-61) van Commer anichlaffen. Ein Generalregifter über bas "Recueil" und bie erfte Ceric bes "Nouveau recueil" agb Rarl van DR. (2 Bbe., Gatt, 1837-43) beraus. Ban DR. ibrigen Chriften find nach berbargufeben: « Ergablungen merfwundiger Ralle bes neuern eurap. Bollerrechts » (2 Bbe., Gatt. 1800-2); « Cours diplomatique, ou tableau des relations extérieures des puissances de l'Europe » (3 Bbe., Berl. 1801); « Grundrig einer diplomatifchen Gefchichte ber eurap. Staatebanbel und Friedenefchtuffe feit bem 15. Jahrh. " (Bert. 1807). - Gein Reffe, Rarl von Di., geft. ale grafherzagl. fachf .- weimar, Minifterrefibent a. D. 28. Marg 1863 gu Dredben, bat fich ale murbiger Rachfalger bee Dheine bewiefen burch fein . Mannel diplomatique. (Lpg. 1823), ben er in bem «Guide diplomatique» (2 Bbe., 5. Hufl., befarat van Ocffiden, Pva. 1866) neu bearbeitete; ferner burch bie « Causea celebres du droit des gena» (5 Bbe., 2. Mufl., Pp. 1858-61), und ben «Recueil manuel et pratique de traités» (7 Bbc., Pp. 1846-57), ein Bert, bas er mit Eufin gemeinichaftlich berausgab.

Martha soft im Neum Ärfament die Schweiter des Captus und der Waria am Arthumier, die Schweit mit Erfahrin annlagen und moch einigen in Ernstlieben, moch andere Warfellie gesturben und begraden sie. — Durch ihre dammerigen Verleit berührt ist die Warfellie gesturben und der die jeden der An Bige ih mit Arb 30 Möngeber abgeden nach Telegen der der der Verleit der Verleit der der Verleit d

Barmherzigen Schweftern in Franfreidy. Gie ftarb zu Befançan 29. Darg 1824.

Martialgefes (Martial-law) nennt man überhaupt, gang befonbers aber in England, bas Rriegogefet ober bie Reihe bon gefetlichen Beftimmungen, nach welchen in ber bewaffneten Dacht bie Diseiplin gefibt wird und bie Bergeben geahndet werben. Das Kriegsgefet ift überall in feinen Strafen harter und in feinem Berfahren formlofer ale bie allgemeinen Landesgefete. Wenn baber bie regelmäßigen Giderheitsorgane bei Aufruhr ober Tumult bie Ordnung nicht aufrecht ju erhalten vermogen, fo wendet man auf eine Stadt, einen Diftriet ober auch wol auf eine Broving bas Rriegsgefes au. Die bewaffnete Dacht ift bann berufen, Ordnung und Behorfam ju erzwingen und bie Schulbigen ohne Umftanbe ju richten. Aber auch wenn eine Stadt ober Broving vom innern ober außern Geinbe nur bebroht ober belagert ift, ftellt man zur beffem Bewältigung der nahen Gefahr die Bevölferung unter bas Rriegsgefet, ober man erflart, wie man ju fagen pflegt, ben Drt in Belagerungezuftand (f. b.). In Grofbritannien, wo Leben und Freiheit ber Bevollerung am meiften mit ichitvenben Formen umgeben find, ift es allein bie Cache ber Ortsobrigfeit, ben Rriegeguftand eintreten zu laffen. Diefe Magiftrate baben ihre Sandlungeweife auf Antlage por bem orbentlichen Richter zu verantworten, mabrend bie Unterfuchung, ob die bewaffnete Dacht die ihr gegebenen Befehle überschritten bat, ben Berichten ober auch bem Barlament felbft vorbehalten bleibt. Das altengl., im Laufe ber Beit entftanbene Rriegsgefets murbe jum letten mal unter Jafob II, bei ber Emporung bes Bergogs pon Monmouth (f. b.) in Anwendung gebracht. Die blutige Billfitr, welche hierbei ber Sof übte, hatte jur Folge, bag mit ber Thronbesteigung Bilbelm's III. Die fog. Aufenhracte (Mutiny-act) gn Stande tam, welche feitbem bom Barlament jahrlich wieber erneuert werben muß. Erft nachbem biefe Acte verlefen und die Sabeas - Corpus - Acte (f. b.) für ben bestimmten Ort auf befrimmte Beit aufgehoben ift, tann nach Berlauf einer Ctunbe gegen bas aufruhrerifche Bolf mit Militargemalt verfahren merben. Für Irland galten ftete besondere Gefete, die indeffen jebesmal nur mit Bewilligung bes Barlamente erneuert werben tonnen.

Martignac (Bane, Bicomte be), frang. Dlinifter unter Rarl X., geb. 1776 au Borbeaur, wibmete fich bem Rechtsftubium, begleitete 1798 Gienes ale Brivatfecretar nach Berlin und feste feitbem in feiner Baterftabt bie abbocatorifche Laufbahn fort. Babrend ber Sunbert Tage erregte er die Aufmertfamteit ber Bourbons, inbem er gegen Rapoleon fdrieb, und murbe bafür bei ber zweiten Reftauration aum Generalprocurator bes Gerichtshofe ju Limoges ernannt. Das Depart. Lot-Baronne fendete ihn 1821 in die Rammer, wo er ale conftitutioneller Ronalift großes Rebnertalent entfaltete. 1823 begleitete er ale Civileommiffar bes Ronige bie frang. Armee nach Spanien. Er bewies in biefer Stellung Dagigung und murbe nach ber Rudfichr jum Staatofeeretar, barauf jum Director ber Domanen, 1824 jum Bicomte erhoben. Rach ber Auflöfung bes Dimifteriume Billele ftellte ibn ber Sof 9. Febr. 1829 ale einen nicht unpopularen Charafter an bie Spipe ber neuen Bermaltung, indem er bas Minifterium bes 3ns nern erhielt. Geinem Blane gemäß follten beibe Barteien ben Fanatismus aufgeben und fich jur Stube bes Throne und Aufrechterhaltung ber Charte vereinigen. In biefem Ginne fuchte er in ber Rammer bie Anflage gegen bas gefallene Ministerium gu befeitigen fowie ben Borfchlag ju einer Betition an ben Ronig um Berftellung ber Rationalgarbe. Dagegen bob er bas fcmarge Cabinet auf, welches bie Brieferöffnungen und andere geheime Spionerien leitete, vertrieb bie jefuitifchen Bolizeimanner und brachte überhaupt eine Menge gemäßigt und conftitutionell gefinnter Damier in Die Bermaltung. Jubeffen unterlag bei ber fchroffen Stellung ber Bartejen and bem Rampfe um Brineipien bie Bermittelungs - und Friebenepolitif DR.'s fehr balb von

Martiany ober Bille be Martigny, beutich Martinach, bei ben Romern Octodurum, ein Stabtchen im fcmeig. Canton Ballis, liegt an ber Gifenbahn, 53/4 St. im Gubmeften von Sitten, auf bem linten Ufer bes bier in fcharfem Bintel aus Dber - nach Unterwallis eintretenben Rhone und am rechten Ufer ber Dranfe in einer fruchtbaren, aber ben Ueberfcmemmungen ausgefesten Gegenb. Ale Stapelplat für ben Baarentransport liber ben Groken St. Bernhard nach Italien fowie ale Centralpunit aller St. Bernbard- und Chamount-Touriften (wegen ber Gifenbabn) ift ber Ort im Commer außerordentlich belebt. DR. gablt (1860) 1403 E. und hat eine ichoue, wegen vielen eingemauerten rom. Infdriften mertwurdige Bfarrfirche, eine Bemerbefchule und mehrere Botele. Gin urfprünglich rom., fpaterhin reftaurirter Aquaduct liefert Erinfwaffer, aber von fchlechter Befchaffenbeit. Unmittelbar über bem Stubtden fteben auf fteiler Felemand die Ruinen bes 1260 von Beter von Cavonen erbauten und 1518 von Georg von Superfar zerftorten Schloffes La Batia, beffen hober, runder Thurm einen weiten Blid in bas Rhonethal gewährt. Der 1/4 St. oberhalb an ber Dranfe gelegene Fleden Martinach (Bourg be Martigun), Sauptort des gleichnanigen Bezirle, befteht nur aus einer langen, durch einen Raftanienwald por Laminen gefchutten Strafe mit fconen Baufern, einer Pfarrfirche und 1212 E. Muf ben benachbarten Rebenhugeln machfen zwei vortreffliche Beine, ber Coquempin und La-Marque, Unmittelbar bei bem Fleden liegt die Gemeinde Combe be Dt. mit 1420 E. Sier theilen fich die Bebirgeftraften fühmeftmarte über ben Col be Balme und Tete-Roire nach Chamound und füboftwärts burch bas Dranfetbal über ben Groken Ct. Bernhard nach Italien. Im Juni 1818. wo ungeheuere Maffen Gletichereifes ben Strom ber Dranfe gefperrt hatten , murbe bas gange Thal bis jum Stabten Dt. hinab von einer verheerenden Ueberschwemmung heimgefucht.

Martin, ber Beilige, geb. ju Cabaria in Bannonia (jest Stein in Rieberungarn) um 316 bon beibnifchen Meltern, befuchte bie Ratedjetenfchule ju Babia, mußte aber nach bem Willen seines Baters, welcher Kriegstribun war, in seinem 16. 3. unter Konstantius und Inlianus Kriegsbienste thun. Später ging er nach Gallieu, wo er sich tausen ließ und als ein Muster aller Tugenden erichien. Unter anderm theilte er fein Rleid mit einem Armen, ber ihm an ben Thoren von Ainiens begegnete, und ber Legende gufolge erfchien ibm in ber folgenden Racht Chriftus, mit ber Salfte biefes Rleibes bebedt. Radibem er nun mehrere Jahre als Dond verlebt, reifte er nach Bannonien, befehrte feine Mutter und widerfette fich mit Gifer ben Arignern, bie in Illyrien herrichten. Deshalb gegeifelt und bes Landes verwiefen, wendete er fich nach Mailand, und ale er auch bier von feiten bee Bifchofe Aurentine neuen Berfolgungen unterlag. ging er nach der Infel Gallinaria im Ligurifden Deere. Rachber ließ er fich bei Boitiere nieber, mo er eine Menge Religiofen verfammelte. Gegen feinen Billen wurde ihm 375 bas Bisthum von Toure übertragen. Um fich ber Belt zu entziehen, erbaute er zwifchen ber Loire und einem fteilen gelfen bas Mlofter von Marmontiers, mo er 400 fein Leben befchloft. Sochft achtbar ericheint Dr. baburch, baf er fich ber Sinrichtung bes Briscillian (f. b.) berebt miberfette. Die Gage, baf einft ber Raifer Maximinus bei einem Baftmable ihm ben Becher querft habe reichen laffen, um ihn aus feiner Sand ju empfangen, hat ihn jum Schutpatron ber Trinter gemacht. Die Dr. beigelegte «Professio fidei de trinitate» ift untergefchoben. Gein Leben bat Sulvicius Geverus mit vielen Musichmudungen beidrieben. Ru Ehren bes Beiligen wird in ber fath. Rirde 11. Dov., ale bem Geburtstage beffelben, bas Martinefeft (Martini) gefeiert. Das Boll beging, auf jene Sage mit bem Becher geftupt, fruber biefes Geft mit Schmaufereien und Gelagen, woher die frang. Ausbrude martiner und faire la St.-Martin. b. i. fcmaufen, und Mal de St.-Martin , b. i. verborbener Dagen, fich herschreiben. Am Martinefeft empfing auch die Beiftlichfeit ihre Binfen an Subnern und Ganfen, baber man noch gegenwartig an biefem Tage bie Dartins ganfe verfpeift.

Martin ift ber Rance von funf Bapften. - DR. L., geb. gu Tobi in Toscana, beftieg 649 ben papfit, Ctubl. Alle er auf ber erften Lateranfpuode die Monotheleten und ben Raifer Deraflius verbammen ließ, murbe er 653 bon bem faifert. Statthalter Ralliogas gefangen nach Ronftantinopel geführt und ale ein Dajeftateverbredjer jum Tobe verurtheilt, jeboch wurde auf Rilrbitten bes Batriarchen Baulus Die Tobesftrafe in Berbaunung verwandelt. Rach bem Cherfones verwiefen, ftarb er bort 655. Guater murbe er unter bie Beiligen verfett. - DR. II. ober Marinus I. (882 - 884) und M. III. ober Marinus II. (942 - 946) werben febr oft nicht mitgeredjuet und beehalb M. IV. (1281-85) auch ale ber zweite aufgeführt. In bes lettern Regierung fiel bie Gicilifthe Besper (f. b.). - DR. V., aus bem alten Gefchledite ber Colonna, wurde 1417, nad) Gregor's XII. Entjagung und Benedict's XIII. Abfetung, mahrend ber Rirchenversammlung ju Ronftang jum Bapfte erwählt. Reiner feiner Borganger ober Rachfolger ift je jo feierlich geweiht worben. Er ritt auf einem weißen Roffe, bas ber Raifer und ber Rurfürft von ber Bfalg, beibe ju fink, beim Bugel führten. Gine Denge von Stirften und eine gange Rirchenversammlung bilbeten ben Rug. Geine Rlugbeit wufte bie reformatorifden Beftrebungen bee Concile fo ju beberrichen, bag nur unbedentenbe Diebranche aufgehoben wurden. Mit Deutschland, Frankreich und England ichlog er Separateoncorbate, Die nicht in Ausübung tamen, und tofte Die Berfommlung in ber 45. Situng unter nichtigem Bormonbe auf. Mis Benedict XIII. 1424 gestorben, wurde zwar ein neuer Gegenpapft in Clemens VIII. gewählt, bod biefer entfagte 1429 feinen Aufpriichen und erhielt ale Entichabigung bas Bisthum Majorca. Ein Congil, welches Dr. 1423 nach Pavia berief und bon ba nach Giena berlegte, wurde ebenfalls aufgeloft, ohne etwas festgefett ju haben. Dr. ftarb 1431.

Martin (Chriftoph Reinh, Dietr.), beutscher Jurift, geb. 1772 in bem bamale noch beff. Drte Bobenben umweit Gottingen, ftubirte auf ber Univerfitat biefer Ctabt und wurde 1790 Abbocat und zugleich alabenifther Docent, 1796 Doctor ber Redite, 1797 Affeffor ber Buriftenfacultat, 1802 außerord, und 1805 ord. Profeffor ber Rechte bafelbit. Roch in bemfelben Jahre folgte er einem Rufe nach Beibelberg, wo er bie Direction ber inrift, Facultat ale Spruchcollegium übernahm. Bier wurde er 1815 wegen einer auf Ginführung ber Berfaffung gerichteten Betition in Unterfuchung verwidelt, Die zwar mit Freifprechung endigte, ihn jedoch bewog, feine Entlaffung zu nehmen. Unmittelbar barauf erfolgte indeft feine Ernennung zum Dber-Appellationeaerichterath in Jena fowie zugleich zum orb. Professor ber Rechte. Auch übernahm er verschiebene Arbeiten filr die Besetgebung bes Großherzogthume Cachfen Beimar-Gifenach und erhielt ben Charafter eines Beh. Buftigrathe. 1842 legte er feine Memter nieber und lebte feitbem ale Brivatmann ju Mügeln im Ronigreiche Cachfen, bon beffen Stanben er zum Mitaliebe bes Ctaatogerichtehofe für die Beriode von 1846-48 ermablt wurde. Spater fiebelte er nach Gotha über, wo er 13. Mug. 1857 ftarb. Unter feinen Cdriften find ju ermabuen: "Lehrbuch bes bentichen gemeinen burgerlichen Broceffes (Gott. 1800; 12. Aufl., Beibelb. 1838), burch welches er bebeutend auf die Fortbilbung bes Proceffes eingewirft bat; "Rechtegutachten und Entidjeibungen bes beibelberger Spruchcolleginmen (Beibelb. 1808); "Lehrbuch bes bentichen gemeinen Eriminalproceffes (Gott. 1812; 5. Mufl., beforgt bon Temme, Lpg. 1857); "Anleitung zu dem Referiren in Redgesfachen» (3. Aufl., Beibelb. 1829); «Lehrbuch bes bentichen gemeinen Criminalrechten (Beibelb. 1820-25; 2. Auft. 1829). D.'e Borlefungen über bie Theorie bes beutichen burgerlichen Proceffes (2 Bbe., Lpg. 1855-57) wurden unter Mitwirtung feines Cohnes Theobor Dt. veröffentlicht.

Martia (Nens), fran, Cefhichifevieire, gd. 20, töte. 1810 in St.-Caustin (Viter), muche von friame Note pur Notes tehnium, nowbie fich ere and Reigne der Ceftifickter und von teile pur und ten frieme Notes fran France freihum, nowbie fich ere and Reigne der Ceftifickter und von freihe und von der France file der Germeite der Viter freihe und von der Tener file der Germeite der Viter freihe und von der Tener file der Germeite der Viter der Solssons (1873), noder der mot einer Tame file die heit Germeite freihe Ausgehrten Verte von 12000 Kret, gewom. Im die Ausgehrten Verte von 12000 Kret, gewom. Im die Ausgehrten Verte der Verte Verte der Ausgehrten Verte von 12000 Kret, gewom. Im die Ausgehrten von 12000 Kret, gewom. Die Kertsfeltidigen Verte freiher und hand, einem undsfelten Verte kepan. Die Kertsfeltidigen von 12000 Kret, der Verte Verte von 12000 Kret, der Verte Verte Verte von 12000 Kret, der Verte V

feine Arbeit ale bas Inftitut und bas Bublifum, batte Dr. ingwifchen die Borbereitungen gut einer britten Auflage getroffen, in welcher er fowol ben gestiegenen Auforderungen ber Lefer als auch ben Fortidritten ber wiffenichaftlichen Forichung vollfommen zu genitgen fuchte. Alle auf Die Beichichte und Religion ber Gallier, Die Urfpringe und Bilbungoftufen ber frang. Gprache und Dichttunft, Die Borgange und Buftanbe bee frang. Bollelebene im Mittelalter begiglichen Theile haben eine abermalige Umarbeitung erfahren, und bas Werf bilbet in biefer Geftalt (16 Bbe., Bar. 1855-60) in ber That eine neue und vollständige Geichichte bon Franfreich. In einer friihern Cdrift, "De la France, de son geme et de ses destinées" (Bar. 1847) entwidelte Dr. Die Anfichten, Die nach feiner bemofratischen Deinung aus ber aangen frang. Befchichte hervorgeben, und beren Saltbarfeit jum Theil freilich augezweifelt werben muß. Wenn aber auch fein grofee Weichichtewert nicht in allen Theilen gleich geiftvoll und unbefangen aufgefaft ift, fo find ibm boch ausgebreitete Forfchung, große Bahrheiteliebe, biftor. Scharfblid, treffliche Anordnung, flare, forgfältige Cdyreibart guguertennen.

Martin (3ohn), engl. Daler, murbe 18. Juli 1789 gu Bendon Bridge bei Berham in Northumberland von armen Meltern geboren und muche in großer Dilrftigfeit auf, zeigte aber fruh entichiebenen Beruf für die Runft. Gein Lehrer war ber in Rewcaftle aufaffige Italiener Duffo; boch nahm DR. gleich anfange feinen eigenen Weg, bem er bis aus Ende treu blieb. Er fam 1806 nach Loudon, wo er mit unverbroffenem Fleife arbeitete und 1814 feine Arethufa in ber touigt. Atabemie anoftellte. Sierauf folgte Jojua, ber bie Conne ftillfteben beifit (1815). moffir ihm ber hauptpreis ber Atademie guerfaunt wurde. Geine berfihmteften Bemalbe maren; ber Kall von Babulon (1819) und Belfagar's Seft (1821), benen fich die Berflorung von Berentanum und Bonipcii (1822), die fiebente Landplage (1823), der Untergang von Minive und Die Gundflut (1828) aufchloffen. Gie zeichnen fich alle burch Grofartigfeit bee Stile und feltene Lichteffecte aus, obwol man baran mit Recht bie Reblerhaftigfeit ber Beichnung und bie unnatürliche Grellheit bes Colorite tabelt. Muger ben genannten Arbeiten find noch ju erwähnen: die Krönung ber Röuigin Bictoria (1839), ber Abend por ber Silnbflut (1840), die Bottin bon Baphos (1846), ber lette Denich (1849) und bas Jungfte Gericht (1850), die aber feinen frühern Berten in jeber Begiehung nachsteben. Dr. führte auch ben Grabftichel nit vieler Beichidlichteit und hat die meiften feiner Bemalbe felbft geftochen. Er ftarb 17. Febr. 1854

ju Douglas auf ber Infel Man.

Martineau (Darriet), engl. Schriftstellerin, geb. 12. Juni 1802 gu Rorwich in ber Grafichaft Norfolf aus einer Ramilie fraug. Abfunft. Unter acht Rindern eines Sabritbefibere eine ber jungften, erhielt fie, wie alle ihre Befchwifter, eine gute Erziehung. 3hre fcmache Befund. beit, Die Taubheit, an ber fie feit fruber Jugend litt, und ein inniges Berhaltnift zu ihrem Bruber, bem nachber als unitarifcher Beiftlicher in Liverpool befannt gewordenen Sames DR., trugen viel bagu bei, in ihr die Liebe filr die Biffenfchaft hervorgurufen und ihrem Geifte eine Berftanbedrichtung ju geben. Geit ihrem 19. 3. trat fie ale Schriftstellerin auf, querft aus freier Reigung, bald burch Familienungliid gezwungen, Die Schriftftellerei ale Erwerb zu benuten. Doch felug fie wiederholt die ihr von der Regierung angetragene Benfion aus. 3hre jablreichen Schriften haben faft alle bie Berbefferung ber gefellichaftlichen Buftanbe im Auge, baber fie feine Diibe geichent bat, fich mit ben für Frauen fonft abftogenben Biffenichaften ber Ctaatewirthichaft und Ctatiftit aufe innigfte vertraut zu machen. Ihre wichtigften Werte in biefer Sinficht find: «Illustrations of political economy» (9 Bbe., 1832-34), welche die ftaatswirthfchaftlichen Lehren in Ergablungen verfinnlichen und jur allgemeinen Remitnig bringen follten; e Poor laws and paupers . (1834), eine icharfe Britil ber engl. Armengefette; a Society in Americas (3 Bbc., 1837) und «Retrospect of Western travel» (3 Bbc., 1838), beibes Schilberungen Rorbameritas, bas fie 1836 bereift hatte. Angerbem ichrieb fie bie Romane Deerbrooks (1839) und "The hour and the mans (1840), ber ben Regeraufstand auf Saitt aum Thema hat; bie "Forest and game-law tales" (3 Bbt., 1846) in welchen fie bie Misbranche der engl. Jagdgefete ichilderte; "Life in the sick-room, or essays by an invalid" (1844), eine Reihe von Cfragen voll fcharifinniger Gebanten und angiehender pfuchol. Bemerfungen; mehrere Schriften über Ergichung und über Religion, 3. B. «Traditions of Palestine» (1831), und viele Auffate fur Journale und Reviews. Gine Reife nach Megnoten, Arabien und Balaftina, die fie jum Theil aus Gefnubheiterudfichten unternommen, gab Beranlaffung gu bem Berte "Eastern life, present and past" (3 Bbe., 1848). Auch auf bas Gelb ber Beschichte magte fie fich mit entichiebenem Gliid in ihrer "History of England during the thirty years' peaces (2 Bbt., 1851), magrend fit in «Positive philosophy» (2 Bbt., 1853) ihre Landeleute mit ben Lehren Comte's befannt machte. Dit Atfinfon gab fie aLetters on the laws of man's nature and developments (1851) und später «Letters from Ireland» (1853) beraus, bie guerft in ben « Daily News » veröffentlicht murben. Ihre Beitrage gu «Once a Week» und andern Beitschriften erschienen gesammelt unter bem Titel «Health, husbandry and handicraft (1861). Die Schriften ber Dig DR. zeichnen fich fammtlich burch Grundlichfeit, Rlarheit und burch eine frifche, belebte, oft fogar bichterifche Schreibart aus, haben aber burch bie barin entwidelten freifinnigen polit. und religiofen Anfichten bei ber hochfirch-

lichen und confervativen Partei großen Anftog erregt.

Martines be la Roja (Francisco), fpan. Staatsmann und Dichter, geb. jn Granaba 10. Mary 1789, mibmete fich mit großem Erfolge auf ber Universität feiner Baterftabt ben Biffenfchaften und murbe im Alter bon 19 3. jum Brofeffor ber Moralphilosophie ernannt. Dit bem Ausbruche bes Unabhangigfeitstampfes (1808) wirfte er mit Gifer burch Rebe und Schrift für bie nationale Cache, murbe auch bon ber Infurrectionsjunta nach Gibraltar gefchidt, um engl. Gulfe nachzusuchen. Bu berfelben Beit berfaßte er bas epifche Bebicht . Zaragroza , bas bie helbenmutbige Bertheibigung biefer Stabt feierte. Da er noch nicht bas erforberliche Alter jum Gintritt in Die conftituirenden Cortes von 1810 befaß, ging er nach England, wo er ben Conftitutionalismus fennen gu lernen fuchte. Rach feiner Rudlehr ins Baterland 1811 fand er bie Cortes in Cabig und wurde bon biefen jum Gecretar ber Commiffion für Breffreiheit ernannt. Bahrend ber Belagerung ber Stadt burch bie Frangofen ließ er eine Romöbie «Lo que puede un empleo» und bie Tragobie «La viuda de Padillo» aufführen, welche lettere burch bie Begiehung ihres Stoffe jur Lage groke Birfung auf bie Bevollerung übte. Rach Berftellung bes berühmten Berfaffungewerfe von 1812, bas nicht ohne feinen Ginfluk an Stande fam, entwidelte er ale Abgeordneter von Granaba in ben Cortes eine eifrige Thatigleit, bie ihm ben Sag ber flerital abfolutiftifden Bartei und Ferbinand's VII. jugog. D. wurde nach ber Reftauration bes Ronigs verhaftet und ward nach fieben Monaten Rerter in Die Prefibios Afrifas vermiefen. Die Revolution Riego's führte ihn 1820 nach Mabrid und in bie Cortes jurid. 3m Angeficht ber Bewegung manbte er fich indeß gemäßigtern Anschauungen gu, woburch er feine Bopularitat verlor. Rach bem Bablfiege ber Graftabos von 1820 bot Ferbis nand VII. bem D. die Brafibentichaft bes Ministeriums an, die er, wenn auch widerwillig, annahm. Er wollte zwischen Absolutismus und Freiheit einen Mittelweg einschlagen , befriedigte aber bamit weber ben Sof noch bie Barteien. Dit bem Ginmariche ber Frangofen (1823) bon ber Bollsmith bebroht, verwies ihn bagegen Ferbinand VII. bes Lanbes, und er ging nach Rom. bann nach Barie, wo er acht Jahre jubrachte. Bahrend biefer Beit befchaftigte er fich literarifd und gab feine gefammelten Schriften («Obras literarias», 5 Bbe., Bar. 1827) heraus. 1830 erhielt er bie Erlaubnig, in feine Baterftabt gurudgufehren, und 1833, nach Ferbinand's VII. Tobe, burfte er fich nach Dabrid wenden. Die Romgin-Regentin Maria Chrifting fette auf ibn ale Gemäßigten große Soffnung und ftellte ibn im Marg 1834 für Bea Bermubeg an bie Spite bes Minifteriums. In biefer Stellung brachte Dt. bas fog, Estatuto real ju Stanbe, bas ftatt ber Conflitution von 1812 eine febr beichrantte Berfaffung mit zwei Rammern gemahrte. Er murbe bafur wieber von beiben Parteien angefeindet, und ale bagu ber Burgerfrieg in ben bastifchen Provingen ausbrach, ben er mit burch die gewaltsame Aufhebung ber Fueros herbeigeführt hatte, mußte er im Juni 1835 fein Amt nieberlegen. In ber Rrifis bon 1839-40, die ben Sturg Maria Chriftina's und ihrer Bartei herbeiführte, verlief Dt. freiwillig bas Land und ging nach Baris, wo ibn ber Regent Espartero jum Gefandten ernannte. Bon 1842-43 verlah er benfelben Boften in Rom. Rach Espartero's Sturge fehrte er nach Cpanien gurud und betrieb ale Ditglied ber Cortes eifrig bie Bolliahrigfeiteerflarung ber jungen Ronigin Ifabella. Als nach bem Sturge bes Minifteriums Gongales Bravo im Dai 1844 unter Rarvaeg' Rubrung bie reinen Moberabos ans Ruber tamen, trat DR. ale Minifter bes Auswärtigen ine Cabinet und half die Berfaffungeberanderungen herbeiführen, burch welche bie liberalen Bestimmungen ber Conftitution von 1837 vernichtet murben. Dit Rarvaeg verließ bann auch Dt. im Febr. 1846 ben Minifterpoften und ging 1847 ale Befanbter nach Baris, in welcher Stellung er bis 1851 blieb. Er nahm fobann feinen Git in ben Cortes wieber ein, murbe feit Enbe 1852 wieberholt gum Brafibenten ermahlt und machte vier Jahre hindurch ber Regierung eine conflitutionelle Opposition. Ale im Oct. 1857 unter feiner Ditmirfung an Rarvaeg' Stelle bas Minifterium Armero. Mon furge Beit aus Ruber gelangte, übernahm er in bemfelben bas Amt bes erften Staatsfecretars. Unter bem Minifterium D'Donnell (Juli 1858) erfolgte feine Ernennung jum Brafibenten bes Staatsvathe, mabrend ihn bie Cortes 1860 aufs

Martini Martinique 909

nnu jum Failbenten mößten. Außerdem war er tekenstänglicher Gerertät ber foan. Abbenit. Gre frag au Macht 7. febr. 1862. Mit 29, fibr ein Guntperzeifenante ber Semittungsparteit in Spanien, die freitig au zeiten ebenfo wit Berfolgungsfindt entwicktie als ütze Gegenz Müt Diefter bat er fich auf febr erfolgenen Gebeiten erfugt. Erie bellen Werfelen ber Zengäble zelbigen, bas Terma als conjuncion de Venecias umb bas Tuffisch et als nies en cas a) kan dere en la massera, in benn jedes der Tuffisch er unter Menten ist, der ein bedriffigte Gebigt all arte poeteras zeitant fich burch Glegung und Striction aus, erfundt jedes der Grindustik. Im die ein krijfen Gebeiter (Wahr. 1863). Z. Auff. 1. 467 jehen die Gerer 
Martini (Giobanni Battifta), gewöhnlich Pater Martini, ber größte Tongelehrte bes 18. Jahrh., geb. ju Bologna 25. April 1706, erhielt fruhzeitig bon feinem Bater Biolinunterricht und hatte bann im Rlabierfpielen und Gingen Prebieri, im Contrapuntt Ant. Ricieri ju Lehrern. Dadidem er fcon 1721 in ben Dinoritenorden getreten, ftubirte er febr eifrig Dufit, jugleich auch bie philof. Biffenschaften und murbe bereits 1725 Rapellmeifter an ber Franciscanerfirche in Bologna. Alle Duge, welche ibm fein Amt übrigließ, bermanbte er auf bas Studium alter und neuer Dufittheoretiter und erwarb fich hierburch ein folches Wiffen, bas ibn jur Autorität feiner Beit in mufitalifden Dingen machte. Bebeutenbe Runftler erbaten fich feine Rathichlage, und in ftreitigen Dingen ber mufitalifden Runft fuchte man feine Entfcheibung nach. Much bei ber Befetung bon Rapellmeifterftellen gab feine Stimme ben Musfolag. Bon großem Ginflug mar ferner bie Compositionsichule, welche er eröffnet hatte, und aus ber eine große Bahl bebeutenber Dufifer hervorgingen. Dochgeehrt bon allen Dufiffreunben, babei ftete beideiben, verbrachte er fein Leben unter ben ungusoefetteften Ctubien und Arbeiten, bei benen ihm feine nach und nach jufammengebrachte mufitalifche Bibliothet, die bebeutenbfte, bie je ein Brivatmann befeffen, febr ju ftatten fam. DR. ftarb 4. Aug. 1784. Die beiben Sauptbentmaler feines Fleifes und feiner Gelehrfamfeit find bie aStoria della musica» (3 Bbe., Bologna 1751-81), nicht vollenbet und nur mit ber Dufit ber alten Boller fich befaffenb, ein Bert bon ungeheuerer Belefenheit, aber weitschweifig und planlos, und Esemplare, osia saggio fondamentale pratico di contrapunto» (2 Bbe., Bologna 1774-75). Much erfchienen bon ihm in Drud verschiebene mufittheoretifche Abhandlungen, Gutaditen, Streitschriften u. f. w. Als Componift vieler Rirchenfachen (meift Manufcript), Rlavier - und Orgelfonaten, Rammerbuetten u. f. w. zeigt er weniger Erfindung als correcte Gelehrfamfeit.

Martinique, eine ber Rleinen Antillen, 98782 Beftaren (18 D.-DR.) mit 136000 E. (im 3. 1862, incl. 2175 Mann Garnifon und Beamte) umfaffend, worunter 117800 Cchwarze, 9400 Europäer, 8000 Indier und 800 Chinefen, ift nachft Guabeloupe (f. b.) die wichtigfte Befigung ber Frangofen in Weftindien. Die Jufel murbe 1493 von ben Spaniern entbedt, aber micht in Befit genommen und blieb baber nach wie bor ben Raraiben, bie 1635 etwa 150 frang. Coloniften von ber Infel St. - Chriftoph beriibertamen, fich bier nieberliefen, bie Ureinwohner befiegten und jur leberftebelung nach Can-Domingo und nach Ct. Bincent nothigten. Die frang. Regierung taufte fte 1664 ben Coloniften für 240000 Livres ab. Bon ben Englandern wurde fie 1762, 1794 und 1809 genommen, beim Frieden aber jedesmal an Franfreich gurlid. gegeben. Gie bat eine langliche Geftalt mit febr gadigem Umriffe, ift febr gebirgig und noch jum vierten Theil mit Urwalbern bebedt. Die Erhebungen bes Bobens verbanten ihren Urfprung feche jest erlofchenen Bulfanen: Carbet (1207 Meter), Belee (1350 Meter), Roches-Carrees, Bauclin, Marin, Morne-la-Plaine. Die legelformigen Berge nennt man Bitons, die minder hohen, faufter fich abbachenden Mornes. Die Infel hat gahlreiche Borgebirge, Die fichere Baien und Bafen bilben, viele fleine Aluffe und Giefibache und mehrere beife Dimeralquellen. Das Alima ift trot ber Sine und bem Bitterungemechfel ber Tropengegend gefund und bie Ergiebigfeit bes Bobene an Colonialproducten hodift bebeutenb. Bon ber Gefammt. flache find 32491 Bettaren bebaut, und zwar 19565 mit Buderrohr, 515 mit Raffee, 330 mit Cacao, 24 mit Baumwolle, 6 mit Tabad, 12051 mit Rahrungspflangen; bageger tommen 22532 Beftaren auf Cabannen, 19733 auf Balb, 24026 auf Unland (im 3. 1862). Die Cultur ber 1720 eingeführten Raffeepflange mar früher fehr bebeutenb, 1789 waren bamit 61 2 3 Bettaren bepflangt, 1835 noch 3082 Beltaren. Die öffentlichen Ginnahmen betrugen (1864) 3,333.07, die Ausgalem 3,1339.10 ftet. Auspirhubyfrie ift die Zuderfabeilation. Die Kustelling bereitzig istlijft 4—5 980.11. Delige Gettime richter reichtig auf PR. diestelling geste Verwäßtungen au, nub erft 1845 war die Auftrag die Abending die die findering geste Verwäßtungen au, nub erft 1845 war die Tod die der Schapplaß einer furchbaren Bereitung, die der auch diese Ausgalen und manne, auch Gerbeben find die fig. die im prei Arrandificieunts getheit, das bein Fort de Farner, führe franz-Koppal genannt, ift Körben best Gewarenze und der Echfeben, liegt an ber gedigten, in die Zuftliffe einfigniesenden Buch der die Aben det (1861) 13288 g. der michigfe, Dandelbynd ist die Echt Get. Alexen ein, im gene Abendelbynd ist die Echt Get. Alexen ein, im gene Abendelbynd ist die Echt Get. Alexen ein, im gene Abendelbynd ist die Echt Get. Alexen ein, im gene Abendelbynd ist die Echt Get. Alexen ein, im gene Abendelbynd ist die Echt Get. Alexen ein, im gene Abendelbynd ist die 
Martine (Rarl Friedr. Philipp von), einer der ausgezeichnetften bentichen Raturforicher und Reifenden, geb. 17. April 1794 gu Erlangen, wo fein Bater Ernft Bilbelm DR. (geb. 1. Cept. 1756 gu Beifenftadt im baireuther Oberland, geft. 12. Dee, 1819), ale Botamfer und Bharmaceut auch literarifd befannt, bamale Sofapothefer mar. Der Cohn erhielt feine wiffenidigitlide Borbilbung auf bem Gumnafinm feiner Baterftabt und ftubirte bann auf ber Univertitat baselbft Medicin. Nachdem er promovirt, nabin er mit Spix und andern theil an ber 1817-20 von ber öfterr, und bair. Regierung verauftalteten Reife nach Brafilien, Die in Bezing auf Umfang und Tiefe ber Forichungen zu ben ergebnifreichften unfere Jahrhnuberte gebort. Er berichtete über Diefelbe in ber "Reife nach Brafilien" (3 Bbe., Minch. 1824 - 31), einem augewöhnlich reichhaltigen und angiehend gefdpriebenen Beife, in welchem bie Ratur mit Erene anigefaßt und mit jeltener Anfchaulichfeit geschildert ift. Die rein botan, Anebeute feiner Reifen verarbeitete er feitdem in einer Reihe meift febr reich ausgestatteter Berte, Die fammtlich pon hobem wiffenschaftlichen Berthe find. Dahin gehören zunächst: «Nova genera et species plantarum . (3 Bde., Minch. 1824-32, mit 300 colorirten Tafeln) und . lcones plantarum ervotogunicarum . (Minch, 1828-34, mit 76 colorirten Tafeln). Diefen fcbliefen fich an bic "Ilistoria naturalis l'almarum" (3 Bbc., Miludi, 1823-45, mit 219 colorirten Tafeln) und die "Flora Brasiliensis" (Deft 1-41, Lpg. 1840-66), gwei Brachtwerfe, die gu den bedeutenbiten gehören, melche ilberhaunt die botan, Literatur aufzumeifen hat. Bon erfterm enthalt ber erfte Band die Allgemeinheiten, ber zweite Die Befdneibung ber brafilianifchen, ber britte die fuftematifche Ueberficht aller befannten Palmenarten (582, mahrend Linne nur 15, Sumboldt [1816] nur 99 auffrihrt). In ber Flora Brafiliene, Die Dt. 1840 mit Endlicher begann und unter Betheiligung mehrerer ansgezeichneter Enftematifer fortfette, find bisjett 7568 Bilangenarten, gu 794 Gattungen gehorg, befchrieben und viele berfelben auf 968 Tafein abgebilbet. Den meiften feiner botan, Berfe bat DR. Raturfchilberungen eingewebt, Die nicht allein durch ihre Form anziehend, fondern auch filr die noch neue Biffenichaft der Bflangengeographie von Bidtigfeit find. Die laudichaftlichen Aufichten mit ber charafteriftifchen Begetation ber beidriebenen Wegenden haben ben Broed, auch dem Laien einen Embrud ber grofartigen Ratur ber Tropentander ju verichaffen. In feinen aleben und Bortragen iber Wegenftanbe ans bem Gebiete ber Raturforfdjung. (Stuttg. 1838) und mehrern andern fleinern Edriften hebt M. bejondere die befchanliche und ethijde Geite hervor. Coon por feiner Reife hatte er «Plantarum horti Erlangensis enumeratio» (Erl. 1814) und «Flora cryptogamica Erlangensis . (Erl. 1817) veröffentlicht. Unter feinen gobbreichen übrigen Schriften find mehrere einzelnen Bflangenfamilien und Gattimgen, wie z. B. ben Amarantaceen (Bonn 1825), ber Commeringia (Münch. 1828), ben Eriocanteen (Bonn 1833), bem Ernthroppton (Mituch. 1840), gewidmet. Andere enthalten treffliche Schilderungen ber Ratur Brafiliens und feiner Bewohner, wie 3. B. "Die Bflaugen und Thiere des tropifchen Amerita" (Minch. 1831), "Das Haturell, bie Rrantheiten, bas Argtthum und die Beilmittel ber Urbewohner Brafilienes (Miinch. 1843) u. f. w. Die eigentlich ethnogr. Refultate feiner brafilian. Reife veröffentlichte er in den "Beitragen gur Ethnographie und Sprachenfundes (2 Thie., Minch. 1863-66), die für die Renntnif ber Bubignerbevolterung von Gubamerita bie miditigften Aufschliffe gewähren. Souft find bon feinen Schriften noch zu erwähnen: «Conspectus regni vegetabilis secundum characteres morphologicos» (Wilmb. 1835); «Systema materiae medicae vegetabilis Brasiliensis» (Ppg. 1813); "Die Nartoffelepidemie ber letten Jahren (Miinch, 1842); "Amoenitates botanicae Monacouses. (Granff. 1829-31). Geit 1842 Gerretar ber mathem. phpfif. Rlaffe, bat DR. auch gahtreiche Gedachtnifreben auf verftorbene Mitglieder, wie von Schrant, Bergelius, Rielmeger, Buccarini, Dien, Lint, Sumbolbt, Biot u. f. m., veröffentlicht. Gine Cammlung berfriben wurde von ibm felbft verauftaltet (Lpg. 1866). Lange Beit entfaltete auch DR. ale afabemisser Estrer und Director des Belanissen Gartens eine höcklir treise Thistigeter, die er lich 1864 in Ruhpstand verlegen lich. Ein jingeierr Bruder, The odor Wilhelm (Kyriftian M., 38d. 1. Juli 1796, 38d. 136. Sept. 1865., übernahm 1824 von seinem Auter der Kynotske un Erlangen und erstellt hier 1848 eine außerend. Pielosfier der Hymnacie um Hymnachaposik. Er da sich der einem Semukrift per Thymnachaposik erd Pilanzurendigs (Erl. 1832) jonid durch das Lehrbung der phymnackunsten Zeiner der Schallen eine Schallen der Gefriften titerarisch de Lanna apmodit.

Marturer, bom griech (und lat.) martyr, b. i. Benge, nannte man (nach Apostelgesch. 22, 20; Bebr. 12, 1 und Dffenb. 3oh. 17, 6) im engern Ginne bis an bas Ende bes 3. 3ahrh. Diejenigen, welche mit ihrem Tobe bie Bahrheit und bas Befenntnig bes Chriftenthums befraftigten, im Gegenfate zu ben Confefforen (Homologetne, Matth. 10, 32; 1 Tim. 6, 12, 13), welche ben Christenglauben por Gericht nur mit Tobesgefahr bekannten ober mit Berluft ber Freiheit und bes Bermogene bufften. Spaterbin permifchte man oft bie Ausbrilde aConfefforens und "Martyrer" und bezeichnete im weitern Ginne mit letterm überhaupt alle Chriften, Die ihres Glaubens megen von Richtdriften ober in ber Rirdje felbft megen ihrer von berfelben abweichenben gelanterten Lehre Berfolgungen erlitten. Ale ben erften Dt. im engern Ginne bee Bortes feunt die Rirche ben Stephanns. 3hm fligt Die firchliche Tradition alle Apoftel mit Anenahme bee Johannes bei ; bod gibt ichon Beraffeon in ben « Etromaten » bee Clemene bon Alexandrien an, daß Matthaus, Bhilippus, Thomas und Levi zu ben Dt. nicht gehören. Die Rirche erwies allen DR, Die bochften Chreubezeigungen und legte ihnen Die bochften Berbieufte bei. 3hre Ansspritche galten fur gottliche Befchle, ihre Sandlungen für gottliche Thaten, auf ibre Fürsprache murben Gefallene, Die pon ber Rirche ausgefchloffen maren, wieber aufgenommen; ihr Tob follte bei Gott die eigenen und fremden Gunden tilgen, wie die Taufe, fodag man ben Martyrertod ale die Bluttaufe (lavacrum sanguinis; Lue. 12, so; Mare. 10, 29) bezeichnete. Ja diefer Tob follte die Taufe felbft erfeten (nach Matth. 10, 39) und fofort jur vollen Seligfeit führen, Die außerbem ben Frommen erft am Tage bes Letten Berichts berheigen ift. Daber nannte man auch die Tobestage ber DR. ihre Beburtstage (natalitia martyrum). Ihre Leichname lofte man von ber Dbrigfeit ein, beerdigte fie feierlich, hielt ben Gottesbienft an ihren Grabern und bemahrte Ueberrefte von ihnen ale beilige Reliquien (f. b.) auf. hiermit mar aber auch ber Grund gelegt, Die Dt. felbft jum Gegenftande ber Berchrung gu machen. (G. Deis lig.) Die Dartnerfefte icheinen ichon gegen Gube bes 2. Jahrh. aufgefommen an fein; fichere Spuren berfetben finden fich jeboch erft im 3. Jahrh. Dan feierte fie baburch, bag man gu ben Grabern ber Di. wallfahrtete, Lobreben auf Diefe hielt, ihre Thaten und Leiben verfündete, Oblationen brachte, betele und bas Abendmahl genoß. 3m 4. Jahrh. war die Zahl ber Dt., freilich großeutheils infolge religiöfer Ueberfpannung, die fich jum Märthrerthune branate, ichon febr groß geworben, fobag man bas Feft aller DR. einführte, welches von ber griech. Rirde in ber Bfingftwoche, bon ber rom. Rirde 26. Dee. gefeiert wirb. Best pflegte man auch die Ramen ber Dt., die Augaben von ihren Leiden und ihrer Tobesart in die Diptigchen (f. b.) einzutragen und auswärtigen Gemeinden mitzutheilen, über ihre Graber Attare (mensas martyrum) und Nirchen (martyria; memoriae martyrum) zu bauen ober unter diese ihre irdifchen Ueberrefte gu verfeten. Diefe Berfetjungen hießen translationes; fie murben von bem Rierus fo übertrieben, bag ichen ber Raifer Theodofins I. ein Gefet gegen Diefen Gebrauch erließ. War ce aber in ber Rirde bie in bas 5. Jahrh. boch noch Gitte gewefen, felbft filr berftorbene Dt. ju beten, fo galt bies nun, wie Anguftin ausbrudlich bemerfte, als ein Unrecht: Muguftin meinte, daß man fich vielmehr durch Gebet ben DR. empfehlen milfe. Diefen Cat, ber icon in ber ben Dt. erwiefenen Berehrung lag, machte bie Rirche jur Bragie, und Innoeeng III. ftellte ibn fogar ale burch bie Autoritat ber Beiligen Schrift begrundet bar. Bie an bas Gube bes 6. Jahrh, mar bie Rahl ber mirflichen ober angeblichen Dt, bie in bas Unglandliche augewachsen. Dennoch fugte man immer noch mehr hingu, und felbst in Bisionen entbedte man neue DR. und erdichtete hiermit zugleich eine große Menge neuer Marthrergeschichten, wie bies namentlich bie Schriften bes Gregor von Toure binlanglich beweifen. Bon nun an berfcunols die Gefchichte und Berehrung ber DR. ganglich mit ber Befchichte ber Beiligenverehrung. - Dart prologien beifen bie größtentheile unglaubmurbigen Schilberungen ber Berfolgungen und Martern ber Dt. Clemens I. von Rom foll bas erfte Martyrologium ent= worfen haben. Das romifche blieb unter ben vielen Martyrergeschichten immer bas berühmtefte. Schon Dobwell zeigte, daß die Martyrologien wenig Glaubwürdigfeit verdienen, und bag überbaupt bie Angabl ber mirflichen Dt. perbaltniftmaffig nur gering gewefen fein fann.

912 Marr

Marr (Abolf Bernh.), Mufitlehrer und Componift, geb. ju Salle 27. Rov. 1799, erhielt nach bem Bunfche feines Baters, eines jiib. Arztes, eine auf bie wiffenfchaftliche Laufbahn gerichtete Bilbung, übte fich aber auch zugleich im Rlavierspielen, im Gefange und auf ber Bioline und berfuchte fich, querft ohne Anleitung, bann unter Beiftand bes Brofeffore Turt, in ber Composition. Much auf ber Universität ju Balle, wo er bie Rechte ftubirte, blieb er fortmabrend ein eifriger Bunger ber Tonfunft. Rad beenbigten Studien trat er beim Stadtgericht gu Salle ein und wurde bann Referendar beim Oberlandesgericht in Raumburg. Bier componirte er feine beiben erften Opern, ju benen er ben Tert felbft lieferte. Much fing er an, Glud's Berte au ftubiren, beren Berftanbnift erft jett fich ibm eröffnete. Das Bedurfnift, in einer grofen Stadt feine Runftbilbung zu erweitern, veranlafte ihn endlich, nach Berlin zu geben, mo er. neben feinen Arbeiten beim Rammergericht, aus Bartituren und Buchern feine Dufiffenntnift vervollständigte und befestigte. Rach einiger Zeit gab er indeß ben Staatsbienft auf, um ausschließlich ber Runft gu leben. Er ertheilte nun Unterricht auf bem Rlavier, im Gefange und in ber Compofition und übernahm fpater die Redaction ber Berliner allgemeinen mufitalifden Beitung », veröffentlichte auch mehrere theoretifche und praftifche Dufifwerte. 1830 murbe er an ber Univerfitat au Berlin ale Profeffor der Mufit und Mufitbirector angestellt. Geine Bortrage verbreiteten fich über alle Theile ber Compositionelebre, über Gefchichte ber Dufit und Bhilosophie berfelben. Much ale Mufitbirector erwarb er fich um ben atabemifchen Chor wefentliche Berbienfte. Doch war feine Thatigfeit am erfolgreichsten als Brivatlebrer ber Composition, und eine große Ungabl bon tudtigen Dufifern verbantte ihre bobere Muebilbung feiner Rührerfchaft. DR. ftarb 17. Mai 1866. Ale Schriftfteller ift M. im Gebiete ber mufitalifchen Theoretit und Dibattit fowie auch ale afthetischer Krititer febr fruchtbar gewefen, und feine Leiftungen zeichnen fich im allgemeinen burch Beift und glangende Darftellung aus, Die freilich zuweilen in blofe Cconrebnerei ausschweift. Bon feinen Schriften find zu nennen: "Die Runft bee Befanges" (Berl. 1826); alleber Die Beltung Sanbel'icher Gologefange für unfere Beit . (Berl. 1829); alleber Malerei in der Tonfunfts (Berl. 1828); «Die Lehre von der mufitalifden Composition» (4 Bbe., Lpg. 1837-45; 6. Aufl. 1863 fg.); «Milgemeine Mufitlebre» (Lpg. 1839; 7. Mufl. 1863); Die Dufif bes 19. Jahrh. und ihre Bflegen (Lpg. 1855); e Ludwig van Beethoven. Leben und Schaffens (Berl. 1858; 2. Mufl. 1863); «Glud und die Dpers (Berl. 1862). Muferbem peröffentlichte er viele Auffate in mufitalifchen Beitichriften und lieferte Artifel in Schilling's aleris fon ber Confunft». Bulest gab er «Dentwirdigfeiten aus meinem Leben» (2 Bbe., Berl. 1865) heraus. D. war ein Tonfeter von mehr Berftand und Biffen als von Reichthum und Unmittelbarleit ber Erfindung. Unter feinen Compositionen befinden fich die Dratorien a Dofe und «Johannes ber Täufer», bas Melobrama «Die Rache wartet», Die Oper «Bern und Bateln», Lieber und Rlavierfachen, ein Choral- und Orgelbuch, verfchiebene Rirchenftiide u. f. m.

Maruland, einer ber Bereinigten Staaten von Amerita, umfaßt bas Uferland ber innern, 58 D. langen Chefapeatbai und gieht fich zwifden Bennfylvanien, Delaware und Birginien mit einem fchmalen Laubftriche lange bee Potomac bis jum Beftabhange bee Alleghanngebiete. Das Land ift im Innern febr fruchtbar und gewährt vornehmlich Gifen, Alann, Steintoblen, Tabad und alle Arten Getreibe und Dbft. DR. hat 441% D. D. Blacheninhalt mit 687049 E., barunter 515918 Beige. Die Staverei ift feit bem 1. Jan. 1863 aufgehoben. Getreide und Chiffsbau, Boll und Baunwollmaaren, Leber und Gifenbereitung find bie Sauptgegenftande des Gewerbfleifes. Der Bandel ift febr bedeutend. Die Erporte betrugen 1860: 9,001600 Dollars, mobon 8,804606 Dollars auf Lanbesproducte famen; bie 3mporte hatten einen Werth von 9,784773 Dollare. Für ben öffentlichen Unterricht ift, wie in allen ehemaligen Cflavenftaaten, nur nothbiirftig geforgt. 1860 maren 380 engl. DR. Gifenbahn in Betrieb; bie bebeutenofte barunter ift bie Baltimore- und Dhiobahn. Banten gab es 1860: 31 mit einem Rapital von faft 30 Mill. Dollare. Bon bem engl, Ravitan Smith im Anfang bes 17. Jahrh, befucht, murbe bas Land 1632 von Ronig Rari I. an Calvert, Lord Baltimore, verliehen, von biefem gu Chren ber Konigin Maria benannt und gum Afpl ber bamale verfolgten Ratholiten bestimmt, ohne jebody bie Anhanger anderer Religionsparteien auszuschließen. Die Colonie gebieb, gab fich 1650 eine Reprafentativberfaffung, anderte biefelbe 1776 ale Freiftagt und trat 1788 gur Union. Die neuefte Berfaffung ift von 1851. Die gefetgebenbe Bewalt ubt ein Genat von 22, auf 4 3. gewählten Mitgliebern und bas Reprafentantenhaus, welches aus 74 Mitgliedern besteht, Die auf 2 3. gewählt werben. Die vollziehende Gewalt übt ein auf 4 3. ermählter Gouverneur, ber einen Gehalt von 3600 Dollare begieht. Bum Congreffe fenbet D. fünf Reprafentanten. Gis ber Regierung ift Annapolis, mit 4529 E. und bem Ct.-John's.

Mary Mafaccio

College; als die kedentenfile Stadt, Handschag und Hefen ift aber Baltimere (f. 1.) anzutifen. Augebram werbeinen Ernschung Saczyord wegen feiner Schreibulge, Cummertendo, mit 8478 E., wegen feiner Stifen, Bleis- und Kupfergruben, und die zuse instift den Deutlichen Bewohnten Der für dereit die konne mit 8438. Eine deutentunden Junden im Dagerste im mit 4177 E. M. hat burch dem Billingerfrieg von 1860—64 flieg gefilten, wird aber bei feiner gilleftigen ags und feinen reichen Difflemtitad de burch Buildeuben der Eldozerier zu

littenen Berlufte balb wieber einbringen.

Warzilpan, entsanden aus Marci panis, d. h. Martusbrot, eine Art feines Confect, das aus einem Teige von suhse und einigen wenigen bittern Wandeln und Zuder bereitet, im Ofen bei gelindem Feuer gebaden, dann mit Zudergelfe übergossen und mit duntem Streugader be-

ftreut wirb. Borgitglichen DR. liefern Ronigeberg in Breufen und Rurnberg.

Rafaccio, eigentlich Tommafo Guibi, ein florentinifder Maler, murbe 1402 mahrfcheinlich ju Can - Giobanni im Balbarno geboren. Ein ibm angeborener tiefer Ernft ließ ibn im Leben oft nachläffig und gerftreut ericheinen, baber bie berachtliche Enbfilbe feines Ramens, welche fo viel ale ber unbehillfliche Thomas bezeichnet. Dauptgegenftand feiner Studien maren bie Berte bee Brunelleschi und Donatello. Gein Leben brachte er melft in Rom und in Floreng ju, wo er auch 1443 ftarb. Es find nur wenige Staffeleibilber, fammtlich in Tempera gemalt, bon ihm borhanden; um fo bebeutenber, ja epochemachenb find feine Freden, befonbere biejenigen ber Rapelle Brancacci in ber Rarmeliterfirche ju Floreng, Die Gefchichte bes beil. Betrus barfiellenb. Bier jum erften mal lagt fich eine bollige Emancipation bon ber typifchen Strenge bes frühern Mittelalters, eine Darftellung ber Menfchengeftalt um ihrer eigenen Schonheit willen erfennen. D. hat zuerft vollftanbige Renntnig bes Radten entwidelt und bie Begenftanbe nicht mehr halb anbeutungeweise, fondern in ihrer gangen Birflichteit bem Befchaner bor Mugen geführt. Gingelne Gestalten find bereits fo frei componirt, fo ebel aufgefaßt, daß fie für alle fpatern Florentiner, ja für Rafael und Dichel Angelo Borbild blieben und bon erfterm nachgeahmt murben. Bie in ber Dobellirung bes Radten, fo eröffnete DR. auch filr bie Drapirung einen neuen Stil, inbem er biefelbe mehr ben Rorperformen folgen lieg. Um bem Befchauer bollenbe fein Bert möglichft nabe an rilden, umgab er bie hanbelnben Sauptfiguren mit ichonen lebendigen Gruppen bon Bufchauern. Die Freeten ju San-Clemente in Rom find entweber nicht bon ihm ober bie gur Unfenntlichfeit übermalt.

Majanberan ober Dafenberan, auch Dagenberan gefdrieben, eine Broving Berfiens an ber Gub- und Guboftfufte bes Raspifchen Meeres, ein etwa 48 DR. langer Landftrich pon ungefähr 356 Q.-M. Flacheninhalt, besteht aus einer flachen Ruftenebene von mechfelnber Breite, aber ohne gute Safen, mit ben terraffenartig babinter auffteigenben Bortetten bes boben Elbrusgebirgs. Das Land ift reichlich bemaffert durch eine Denge fleiner Fluffe, hat ein marmes, Aberaus fendites und ungefundes Rlima, in ben Chenen und Thalern ungemein fruchtbaren Boben, ber ungegehtet bes nachläffigen Anbaues eine Menge Reis, bas Sauptnahrungsmittel ber Bevollerung, Getreibe, Sanf, Baumwolle, Buderrohr und Tabad, außerbem Delonen, Arbufen, Rurbiffe, Gurten, Raftanien, Citronen und viele Obftarten in Gitlle hervorbringt. Die Maulbeerbaume werben gur Geibengucht benutt; Die bichten Balbungen bilben einen Sauptreichthum bes Landes. Dan gieht Bferbe, Maulthiere, Efel, Schafe und Rinber, macht Jago auf manderlei Bilb, treibt Fifdfang, wenig Induftrie, aber bebeutenben Banbel mit bem übrigen Berften und mit Rufland, welches bon bier Geibe, Reis und Baumwolle bezieht. Die angefiebelten Bemohner unterscheiben fich von ben übrigen Berfern, mie bie in Ghilan, burch buntlere Sautfarbe, hartere und unreinere Sprache, fteben im Rufe ber Untermurfigfeit und jugleich bes Sochmuthe und ber Ungaftlichfeit und find undulbfame Schitten. Beit jahlreicher und größtentheile funnitifche Mohammebaner find die Stamme ber Romaben, welche nieift unter eigenen Bauptlingen leben, aber Tribut an Perfien gablen, wie die Robichamend, die Turtomanen, die furbifchen Mobaniu und bie turt. Rabicharen, von welchen lettern bie jebige Dynaftie Berfiens ftammt. D., ein Theil bes alten Debien und Syrtanien, bei Firbuft als bas Land ber tapfern Rrieger und Belben ober Dios, aber auch als bas Land ber Rofen und bes ewigen Fruftings gepriefen und noch heute bei ben Berfern ober Garten Granes genannt, blufte gang befonbere unter Schah Abbas b. Gr., um 1600, auf, welcher, wie aubere Berricher, bier Baubergarten und Luftichlöffer mit Bafferfünften und Runftteichen, mit Baumpflangungen und Terraffenbauten anlegte, beren grofartige und liebliche Refte, weun icon im Berfall, boch beute noch bewundert werben. Go ber Schahpalaft und die Drangen - und Citronenhaine ju Balfrufch (f. b.); bie glangenben Refte ju Afdraf (f. b.), ju Guffiabab, nicht meit von Afdraf, am Meere, wo noch die Refte einer Sternwarte und Lufigebaube fteben; in Furrahabab ober Farachabab an ber Minbung bes Tebichen, ber zweiten Refibeng bes Schah Abbas, wo biefer 1628 ftarb. Die gegenwartige Sauptfladt DR.s ift Gari mit etwa 30000 E., bie bes öftlichften Diftricts ift Afterabab (f. b.). Außerbem ift noch bie Stadt Amol ober Umul (f. b.) bemertenewerth.

Dajaniello (eigentlich Thomas Uniello), ein Fifcher aus Amalfi, mar ber Führer bes Aufftanbes, ber im Juli 1647 gegen ben fpau. Bicefonig Bergog von Arcos in Reapel ausbrach. Der materielle Drud, ber auf ber Bevollerung feit lange laftete, war im Jan. 1647 noch burch bie unvernünftige Dagregel bes Bicefonigs, auch bas Dbft ju besteuern, ins Unerträgliche gefteigert worben und rief gerabe in ber armern Bevollerung eine tiefe Garung hervor. DR. felbft mar perfonlich erbittert, weil man feine Frau hart behandelt hatte, ale fie versuchte, eine fleine Quantitat Dehl einzuschwarzen. Er befchloft im Bunde mit einigen Gleichgefinnten, Rache gu nehmen, ale ein Auflauf an ben Bollhaufern 7. Juli 1647, wo man bie neue Obfiftener erbeben wollte, ben aufalligen Anftof au einer Repolte ber Daffen gab. DR. vertrieb bie Rollbeamten, gerftorte mit ben Geinigen die Bollgebaube und fcudhterte ben Bicefonig fo ein, bag fich biefer gu ben weiteften Conceffionen berbeiließ. Freilich maren bie niebern Bolloflaffen vollftanbig herren in ber Ctabt. Palufte wurden zerftort, blutige Boltsjuftig geubt, und M. selbst handhabte bie thatsachliche Macht. In einem formlichen Bertrage, ben ber Bicetonig mit M. 13. Buli in ber Rarmeliterfirche folog, waren eine Menge von Bugeftanbniffen gemacht und namentlich alle neuen Auflagen, bie nach ben Eremtionen Raifer Rarl's V. auferlegt worben waren, befeitigt worben. DR. aber marb burch biefen Erfolg und bie Schmeicheleien bes Bicetonige vollig bethort, ergab fich bem ausschweifenbften Trunfe und richtete feine launenvolle und grausame Despotie nun gegen die eigenen Freunde und Anbanger. Schon 16. Juli wurde er beshalb bas Opfer berfelben Bolfemuth, Die er aufgeftachelt, indem Genoffen feines frühern Unhange ihn ermorbeten. Diefen Gegenstand hat Auber ju ber befannten Oper «Die Stumme von Porticis als Stoff verwendet. Egl. Saabebra, Bergog von Rivas, alnaurreccion de Napoli en 1647 » (2 Bbe., Mabr. 1849).

Mascareniiche Inielu ober Mascaren as Infeln heißen die östlich von Modagastar und habitigen Decan gelegenen vulfanischen Inseln der Benrbon (l. d.) und Istelen France ober Mauritius (f. d.), wogu anch des 80 W. dilich von der telkren gelegene Eisen-

Robrigues gerechnet wird.

Dafdine und Dafdinenwefen. Die Dafdine bilbet, im technifchen Ginne genommen. ben Gegenfan zu bem Begriffe Bertgeng. Unter letterm verfteht man im allgemeinen jebes Berath, beffen man fich jur Anfertigung irgenbeines technischen Gegenstanbes bebient. Das Bertzeug alfo bedingt nothwendig die führende Sand neben bem bentenben Beifte bee Arbeiters: bie Mafchine bagegen ift eine mehr ober minber fünftliche Bufammenftellimg einzelner Theile. welche, fobalb fie von irgenbeiner Geite ber eine mechan, Kraft in Bewegung fest, ben technifchen Gegenftand felbft fertigt und nur einer zeitweifen Beauffichtigung ober Bebienung bebarf. In ber Mafchine find bie Bertzeuge, beren fich ber Arbeiter bei ber Sanbarbeit bebient, oft febr finnreich modifieirt, angebracht, und die Dafchine erfett alfo die Sandarbeit in den meiften Fallen volltommen, befdrantt fie aber minbeftene in allen. Gin Beifpiel moge genügen. Die Feile ift ein Inftrument, beffen man fich j. B. auch bebient, um metallene Scheiben am Ranbe mit Rahnen ju verfeben. In ber Raberfcneibmafchine ift jene Feile ale eine freierunde Scheibe mobificirt, welche auf ihrer hohen Rante ben Feilenhieb hat (bie Frafe) und, burch eine mechan. Rraft in Umbrehung verfest, jenes Ginfchneiben verrichtet. Dit ber Feile muß ber Arbeiter barauf achten, bag er biefelbe ftete genau auf bie Theilung anfete, genan in ber Richtung bes Salb. meffere einschneibe und in allen Ginschnitten eine gleiche Tiefe gebe. Auf ber Dafchine eingestellt, fcneibet bie Frafe immer in ber richtigen Lage, hort auf ju fcneiben, fobalb fie auf die gehörige Tiefe gelangt ift, und bie Scheibe wird burch eine einfache Borrichtung genau um fo viel gebreht, ale nothig ift, bamit ber Frafe ber richtige Augriffepuuft fur ben nachften Ginfcnitt fich barbietet. Die Thatigleit bes Arbeitere befchrantt fich bier auf fehr weniges, babei geht die Arbeit ungemein viel fchneller und zugleich viel regelmäßiger von ftatten, ale fie burch Sand und Feile ausgeführt werben tonnte. Die neuere Art ber Anfertigung technifcher Gegenftanbe hat gleichfam von felbft auf bie Erfindung ber Dafchinen geführt. Früher und noch jest theilweife vollendete ein Arbeiter feinen Begenftand allein; er niufte alfo jeben Zweig feines Fache vollfommen ausgelernt haben. Spatere Unternehmer legten Auftalten an , in welchen bie Arbeit fo vertheilt murbe, baf ein Arbeiter bem andern in die Banbe arbeitete, fobaf einer immer nur benfelben Begenftanb fertigte, oft nur aus bem Groben, und ibn bann einem zweiten gab, ber ihn ausarbeitete, und fo fort, bis alle einzelnen Theile in bie Sand bes fog. Fertigmachere tamen, ber alles gufammenftellte, wo bas Gange bann wieber von anbern Arbeitern bie lette Bollendung erhielt. Es liegt am Tage, baß fo jeber einzelne Theil beffer ausgeführt merden tonnte, ba ber eine, ber immer nur eben biefen Theil machte, es bei bemfelben leicht m großer Bollfommenheit bringen tonnte. Go entftanben bie Nabrifen. Wenn nun aber eben bie Anfertigung biefer einzelnen Theile fich meiftens auf febr einfache Banbgriffe gurudfithren laft und faft eine rein mechanische, maschinenmäßige wirb, fo mußte man balb auf die 3bee gerathen, biefe Theile burch Dafchinen anfertigen gu laffen, welche jebenfalls genauer und ftetiger arbeiten tounten und mußten, ba man fie ftete mit berfelben Benauigfeit und Rraft arbeiten laffen tonnte. Auf biefen einfachen Grund laffen fich alle Dafchinen gurudführen, wenn man babei mur bebentt, baf bie gufammengefettern Dafchinen bie Arbeit mehrerer Menfchen in fich concentriren, welche fie in nacheinander folgenben Operationen ausführen. Man bente fich bie Dafchine gur Berfertigung ber Krampelbeichlage. Gie fcineibet ben Drabt nach ber gehörigen Lange und gibt ihm bie gehörige Biegung; fie flicht bie Locher in bas Rrampelleber; fie ftedt bie Drahthatden in Die vorgestochenen Löcher. Dies find eigentlich brei in eine gufammengezogene Dafchinen, welche Die Arbeit von brei Menfchen verrichten, eine Arbeit, welche viel Genauigfeit verlangt und burch Menfchenhande boch nicht fo gut ale burch bie Dafchine gemacht werben fann. Muf folche Beife muffen burch bie Dafdinen nothwendig viele Banbe erfpart werben, und wenn auch eine allgemein bewegende Rraft, Die noch obenein fehr oft eine fchon gur Benutung vorhandene Elementartraft fein tounte, mit einigem Roftenaufwande berbeigeschafft werden mußte, fo trat boch immer eine große Erfparnif an Arbeitelohn ein, mahrend bie Erzeugniffe felbft beffer murben.

Es erdocen sich viele Etimmen gegen die Welchienen, welche geltend mechten, wie durch dieleichen ein gesch wenne von Wertellen vortole wirde. A und werkende vohalpin, des in eingelinen Etaaten Brobbitismaßergelm gegen die Etislisienung der Welchinen ein den Geschien ergefinen untern. Allerdings must man auch den Wegnen des Welchinenschau gedere, weist durch die Einstlitung der Welchienen wirde Merchfenhäbne ihre Arbeit einstlellen millssen mehr folglich zusächt berotols werber, zellen der Schligh, der aus biefer Erfelhung gegenn wich, den familich diese ausgeschlichte Arbeitschriftung zur Berarmung und zum Berkreiten im gaung sligte, ist leinenwege einige. Die Gegennissis ert. Zechaft werben werd, Mussenden

Dafdinen wohlfeiler und beffer, die Artitel werben mehr gefucht, weil fie burch billigen Breis jebermann zuganglich werben, Die Confumtion fteigert fich, und es entflehen immer neue Fabriten, welche jene brotlofen Arbeiter wieber befchäftigen. Die Erfahrung hat fogar gelehrt, bag an Orten, wo die Fabriten mit Dafchinen befett murben, febr balb die früher borhandenen Arbeiter nicht mehr gureichten, um jene Dafchinen gu beauffichtigen. In welch hohem Grabe bie Ginführung ber Dafchinen auf bie Entwidelung eines Industriezweigs einwirten tann, bavon gibt, neben jabllofen anbern Rollen, Die Baummollipinnerei ein ichlagenbes Beifpiel. Richt nur find bie auf Dafdinen gefponnenen Barne weit fconer ale Sandfpinnerei fie erzeugen tann, fondern es wurde eine gange große, nur aus Sanbipinnern bestehenbe Bevollterung nicht hinreichen, um bie gegenwartig producirte und verbrauchte Garnmenge ju liefern. Oftmale ift die Musführung gewiffer Gegenstande einzig burch bie Dafchinen erft möglich geworben, 3. B. Berftellung großer Eifenarbeiten mittels ber Sobel., Dreg- und Bohrmafchinen u. f. m. Außerbem erforbert auch die Ansertigung ber Maschinen, felbst wenn wieder Maschinen die Maschinen ansertigen, eine Menge von Banben, die im allgemeinen beffer befoldet werden als die gewöhnlichen Rabrifarbeiter, Enblich aber bilben fich gerabe burch die Maschinenindustrie von Tag ju Tage neue Erwerbszweige, welche bie menfchliche Thatigfeit aufe nene in Anfpruch nehmen. Bubem muß man in Anfchlag bringen, baf es gerabe bie Dafchine gemefen ift, welche bem Arbeiter felbft ben Benuf und die Entfaltung ber Denfchemwurbe gemabrt bat, mabrend er eben fruher nur eine Dafchine war. Die Bebienung ber Dafchine an und für fich erforbert oft fcon eine größere Intelligeng und mehr Gewandtheit von feiten bes Arbeitere, und biefe Intelligeng eben führt ihn felbft barauf bin, und die Dafdine gibt ibm augleich bie Beit bagu, gu benten und an feiner übrigen Fortbilbung ju arbeiten.

Benben wir unfere Aufmertfamteit auf bie Ausbilbung bes Dafdinempefens in ben berfchiebenen ganbern, welche in technischer Sinficht Bebeutsamfeit erreicht haben, fo findet man, wie auf jene Musbildung einerfeits bie Indibibualitat bes Bollscharaftere, andererfeits aber bie Localitat ale Grundbebingung eingewirft hat. Ale bas eigentliche Baterland bes Dafchinenwefens burfen wir England betrachten. Geine ifolirte Lage, Die Umftanblichfeit, mit welcher bie Erzeugniffe bes Mustanbes zu beichaffen maren, weifen ben Englanber auf feine eigenen Mittel gurud; fein Geebienft aber, feine berhaltnigmäßig große Rriegemacht, fein Lanbbau nebmen viele Sanbe in Anfpruch, fobag bie Riaffe ber Gewerbtreibenben nicht allgu gahlreich ift. Dennoch muß aber England viel Gelb aus bem Auslande hereinziehen, und bies tann es nur, indem es viele Broducte von außen bezieht, burch bie Denge und Gitte feiner Fabritate erreichen. Um diefe alfo hervorzubringen, bedurfte es ber Dafchinen, und man erfand fie. Begiinftigt wurde England hierbei burch bie grofe Menge eines guten Gifens und burch ben Ueberfluft am beften Breunmaterial; baber fanden auch in England bie Dampfmafchinen am ichnellften Gingang. Go hat fich bier por allen ganbern Guropas bas Dafchinenwefen am frubeften und am meiften entfaltet. Der Englander, mit faft vebantifcher Strenge auf Die Bollenbung feines Begenftanbes binarbeitenb, beuft ftete auf Berbefferung, ergreift gierig jebe ibm bargebotene und icheut feine Roften, welche Berfuche, oft febr ine Grofe getrieben, ihm verurfachen tonnten. Dabei begunftigt ihn großer Scharffinn und eine burch bie nicht vom Staate befolbeten Civilingenieurs bis in bie untern Arbeiterflaffen bin verpflangte technifche Ausbilbung. Erft in ber neuesten Beit geht man bamit um, nach bem Dlufter ber beutichen und frangofischen auch in England technifche Lehranftalten und Gewerbichnien ju gründen. Der Englander ift rein prattifch: er erfindet erft eine Dafchine, bann fucht er ihre Theorie auf und benutt biefe gur Berbefferung. Ginen anbern Beg ichlagt man in Franfreich ein. Die technischen Bilbungeanftalten Frantreiche haben in biefem Jahrhunderte eine fehr hohe Stellung eingenommen; bem bort gezogenen Arbeiter find die Theorien nicht fremb, und ihnen folgend ift bort manche wichtige Erfindung gemacht worben, welche in bas Dafdinenwefen greift. Darum nimmt auch ber Frangofe, obichon er haufig Englande Erfindungen fich aneignet, biefelben nie auf guten Glauben an, fonbern legt erft an alle ben Dafftab ber Theorie und ber ftrengen Briffung, weshalb auch bort eigentliche Disgriffe im großen ju ben Geltenheiten gehoren. Der Frangofe faßt, fcon vermoge feines lebhaften Temperaments, bas Reue leicht auf und weiß es, burch natilrlichen Inftinct getrieben, für fich auf bie eine ober bie andere Beife nutbar zu verwenden. Mus biefem Grunde fteht bas Dafdinenwefen in Franfreich, auch von feiten ber Regierung geforbert, febr hod). Much in Deutschland bat neuerbings ber Dafdinenbetrieb machtig feine Schwingen entfaltet. Dabei leiftete eine ungemein vergrößerte Ausbeutung ber naturlichen Schate bon Gifen und Steintoblen portreffliche Dienfte, und es gelingt mehr und mehr. Deutschland ber

volltommenen Gelbftandigfeit und Unabhangigfeit im Dafchinenbaue gu nabern, wogu bie intenfive und extenfive Birffamteit ber Induftrie. und Gewerbvereine und das Emporbluben technischer Bilbungeanstalten bas Ihrige beitragen. Rorbamerita hat fein Mutterland Gugland binfichtlich bes Dafchinenwefens faft überflügelt, und bies ließ fich nicht anbers erwarten. Bier ift ber Breis ber Sandarbeit hoch, und ber Speculationsgeift wird ftets rege gehalten und baburch unterftutt, bag von Europa vielfach folde Leute borthin geben, welche Beiftes- und Billensfraft genug in fich fühlen, ben Rampf mit ben fich bem Gefchaftebetriebe entgegenftellenben Binberniffen einzugeben. Much Belgien hat in ber neuern Beit fein Dafchinenwefen bebeutenb geforbert und halt in biefer Sinficht bie Mittelftrage zwifchen England und Frantreich, obgleich ihm manche Eigenthilmlichfeiten nicht abgufprechen find. Bas bie Entwidelung bes Dafdinenwefene in Rugland betrifft, fo malten bort gang anbere Berhaltniffe ob ale bei ben übrigen Staaten und Bollern. Babrend fich anberwarts bas Dafchinen- und Gewerbewefen aus der induftriellen Rlaffe heraus bilbete, geht in Rugland biefe Entfaltung bon ben obern Staatsbehorben aus. Es ift aber trot biefes abnormen Banges nicht in Abrebe zu ftellen, bak bie ruff. Regierung energifche und jum Theil febr erfolgreiche Mittel ergriffen und febr große Summen aufgewendet hat, um burch die Begrundung bes Fabrit- und Dafdinenwefens Rugland von ber Induftrie bes Mustanbes unabhangig ju machen und eine baterlandifche Induftrie au fchaffen. Ueber bas Dafchinenwefen in ftaatewirthichaftlicher und rechtlicher Sinficht ift bas Bert von Babbage, «On the economy of machinery and manufactures» (Lond, 1833; beutich pon Friedenberg, Berl. 1833) noch immer bon Bebeutung.

Mascon (306. 3at.), beutscher Bublicift und Siftoriter, geb. zu Dangig 26. Rob. 1689, ftubirte in Leipzig anfange Theologie, bann bie Rechtemiffenfchaft und ging bierauf mit zwei jungen Grafen von Batborf auf Reifen. Rach feiner Rudfichr murbe er 1719 außerorb. Brofeffor ju Leipzig, noch in bemfelben Jahre in ben bafigen Rath aufgenommen, fpater orb. Brofeffor ber Rechte und ber Befchichte, Sofrath und Broconful ber Stabt. Er ftarb 22. Dai 1761. Unter ben beutichen Ctaaterechtolehrern behauptet er einen ausgezeichneten Rang. Geine «Principia juris publici Romano-Germanici» (2pg. 1729; 5. Aufl. 1769) wurden lange Beit auf ben meiften Universitaten ale Lehrbuch gebraucht. Richt geringere Berbienfte erwarb er fich um bie beutsche Beschichtschreibung. Geine unvollenbete Befchichte ber Deutschen bis jum Anfang ber frant. Monarchies (2 Bbe., Lpg. 1726-37), Die ine Englische, Frangofische und Sollandifde überfett murbe, zeigt, bag er richtigere Anfichten bon bem Wefen ber Beichichte batte, ale es fich von feiner Reit erwarten laftt. Babrend in allen beutiden Beichichtebildiern die 3bee des Reiche pormaltete, und fammtliche beutfche Siftorifer blos entweber Reicheober Raifergeschichten lieferten, unternahm er es, die Beschichte ber Nation gu fchreiben. Gine Fortfetung berfelben find die «Commentarii de rebus imperii Romano-Germanici» (3 Bbe., Lpg. 1751-53). Außerdem fchrieb er albrig einer vollftandigen Siftorie bee Deutschen Reiches (Lpg. 1722-30) und « Einleitung zu ber Gefchichte bes Romifd)-Deutschen Reiches (Ppg. 1752).

Dasculinum, f. Gefchlecht (fprachlich).

Einmalige Durchseuchung ichitet in ber Regel vor einer zweiten Erfrantung. Die Rrantbeit bricht 12-14 Tage nach erfolgter Anftedung ans und beginnt ale fieberhafter Ratarrh ber Luftwege und ber Mugenbindebant. Diefes Borlauferftabinm mahrt in ber Regel brei Tage, worauf unter Bunahme bes Fiebers junachft im Geficht (um Mund und Augen), bann am Salfe und an ber Bruft und endlich noch por Ablauf ber erften 24 St. am gangen übrigen Korper gablreiche linfengroße, rundliche rothe Fleden auffchießen, die an manchen Stellen anfainmenfließen, swifden fich aber Saut bon gefunder garbe laffen. Dit bem bollenbeten Ausbruche bes Musichlags mindert fich bie Farbe gang bebeutend und verfcwindet oft gang, mabrend bie Bleden icon nach 24 St. ju erblaffen beginnen. In gutartigen Fallen find bie Meden am achten ober neunten Tage ber Rrantheit berichwunden, und bie Baut fcuppt fich fleienformig ab. Un fich tobten bie Dt. nur felten, wol aber binterlaffen fie ale Rachtrautheit manchmal Tuberfulofe. Die Rranten milffen bas Bett fo lange hilten, bis bie Abschuppung vollenbet ift. Die Temperatur bes Rrantenzimmere foll 13-15° R. betragen und biefe Temperatur nach bem Thermometer geregelt werben. Die Mugen ichüte man por zu grellem Licht, halte fie aber feineswege gang im Dunteln. Taglich foll bie Luft bes Rrantengimmes erneuert werben, aber fo, baf bie Rranten nicht bem Quae ansgesett find. Leib. und Bettmafche wechsele man, wenn nothig, boch nur nach borgangiger Durchwarmung. Die Roft foll anfange leicht, fpater fraftiger fein. Rebenfrautheiten, wie Lungenentzunbung u. bgl., bleiben ber Behandlung bes Arztes überlaffen.

Dafiniffa, Ronig ber Daffplier in Rumidien, ber Cohn bes Gula, ausgezeichnet burch Tapferfeit, Geiftesgaben und voll Chrgeiges, mar im zweiten Bunifden Rriege feit 213 b. Chr. mit Rarthago verblindet, da ihm Saebrubal (f. b.), Giego's Cohn, feine fcone Tochter Cophoniebe verlobt hatte, und tampfte in Spanien auf tarthag. Seite, mabrend Suphar, ein anpyoniose betweit guite, und taungite in Sophonisse gavorben hatte, sich den Römern anschloß. Als aber nach der Niederlage der Karthager bei Bücula, 207 v. Chr., Hasdrubal, um den Suphar ju geminnen, biefem Dl.'s Berlobte gab, naberte fich Dl. ben Romern, murbe barum nach feiner Rudtehr aus Spanien burch Sophar und bie Rarthager betriegt und folog fich (nach Livius) ale Rludtling mit wenigen Reitern bem Scipio an, ale biefer 204 in Afrita lanbete. Dit ben Romern verbunbet, fampfte er nun gegen Karthago und gegen Suphar, ber 203 fein Reich und Cophoniste an ihn berfor und befiegt in rom. Gefangenschaft tam. Er verzieh Cophonieben bie Untreue und vermählte fich mit ihr; aber burch Ccipio gebrangt, welcher fürchtete, baß fie ben Bemahl auf farthag. Geite gieben mochte, und ihre Auslieferung verlangte, fenbete er ihr ben Giftbecher. Die Romer belohnten ihn mit fonigl. Ehren und bem Lande bes Chphar; nach ber Schlacht bei Rama mußten ihn bie Rarthager im Frieden ale Ronig bes gangen Rumibien anertennen. Rach Sannibal's Bertreibung fuchte er Stitde bes farthag. Bebiete an fich ju reißen und murbe jebesmal bon ben Romern, Die ale Schieberichter angegangen werben mufen, begilnftigt. Enblich reiste er fie, ba er einen ber fruchtbarften und bebauteften Striche in Anfpruch nahm, jum Rriege, und biefen Bormand benutten bie Romer, um ben Frieden auch für fich ale gebrochen augufehen. Den Rarthagern murbe 150 b. Chr. Rrieg (ber britte Bunifche) angefündigt, in beffen zweitem Jahre Dt., 92 3. alt, 148 b. Chr. ftarb. Gein Reich wurde nach feinem Billen unter feine brei Gohne Micipfa, Buluffa und Daftanabal getheilt; ber Cohn bes lettern mar Jugurtha (f. b.).

Dastat ift ber bon ber Sauptftabt auf bas Land übertragene Rame bes Ctaates Oman an ber Oftfufte Arabiene lange bes Decres von Oman (Bahr Oman), bes norblichften Theile bes Arabifchen Deeres (f. b.). Die Berrichaft in diefem Staate ift in ber Ramilie bes au Anfang bes borigen Jahrhunderte burch Bollemahl auf ben Thron gehobenen Stammherrn erblich. Der Imam ober Gultan von Dman, Gejib. Caib, welcher von 1804-56 regierte, machte, von ben Englandern unterflutt, burch feine milbe und fluge Regierung DR. gu bem machtigften Staate Arabiene und ju einem ber wichtigften Sanbelegebiete bee Driente. Es gebort ju bem Imamat nicht nur bas Ruftenland Oman und in gewiffen Abhangigfeitsverhaltuiffen bie arab. Gub- und Bestfufte bes Berfijden Deerbufene (f. b.) bis zu ben Bahreininfeln, fonbern auch ber fcmale Ruftenftrich ber perf. Lanbichaften Mogiftan und Lariftan mit ben Sanbeleftabten Benber-Abbafi (f. b.) und Linbicha ober Lunbiche (20000 E.) und ben Infeln Drinus (f. b.), Rifchm, Larebich ober El-Arebich und hindicham, fowie bie Rufte Belubichiftans vom Ras-Tanta bis nach Baffani und Rad-Baffinu mit ben Safenplagen Gmatar und Gwabel. Unter bem 3mam Geifib-Caib geborte unmittelbar gu Dt. auch bie gange oftafrit. Rufte Baganiba ober ber Guaheli-Reger, faft bom Acquator bie filblich jum Cap Delgabo mit ben Infeln Batta, Laum, Melinbe (Maliubi), Bita ober Monibas, Bemba, Bangibar ober Banguebar (f. b.), Mafia ober Masfåt 919

Die Bewohner, Die von ber weftl. Einwanderung nach Arabien faft unvermifcht gebliebenen Refte ber Rartani, haben mit ben nörblicher wohnenben Arabern wol die Sprache gemeinfam, weichen aber faft in jeber Begiebung von ben fibrigen Arabern ab. Reben ihnen baben fich auch andere Araberftamme aus bem D. angefiebelt, namentlich Bahabiten ber fanatifchften Art, Feinde aller ihrer Umwohner. Unter ben übrigen Ginwohnern Omans gilt aber Bahab und felbft Mobammeb nichts. Ali ift in bobem Grabe verhaftt. Cbenfo bat ber Roran bier feine Beltung, imb bie Bilgerfahrt nach Deffa ift abgeschafft. Spater nahmen fie nach bem Stifter einer Gefte ben Ramen ber Rarmaten an, verwarfen inbeg jebes gefchriebene Befes, jebes Dogma. Auf ber Grundlage ihrer alten, urfprünglich fabaifchen Religion bat fich eine Raturreligion entwidelt, und ber Gottesbegriff ift noch jett ein pantheiftifcher. Die Rarmaten tragen weiße Rleibung und einen weißen Turban. Gie nehmen außer ben Beifchlaferinnen nur eine Frau, und biefe geht unverschleiert. Wein und Tabad werben in großer Menge gebraucht, Gold und Gilber mit Berichwendung getragen. Durchweg berricht große Tolerang und in jeber Beife Freiheit, body auch Sang ju Bohlleben und Luxus. Jährlich werben aus Zangibar Regerfflaven in Menge eingeführt, von benen fich viele mit ber Beit frei machen, und die jest ichon ein Biertel ber Bevollerung bilben. Gerichte und Erecutive find gang getremt. Der Jinam ift im Befit bon Monopolen und hat eine Leibgarbe von 1000 Dann. Reben ihm befteht eine machtige Ariftofratie, auch bilbet jebe Stadt ein geschloffenes Municipium. Das Areal bes 3mamate lagt fich bei ber Unbestimmtheit ber innern Canbesgrenge nicht angeben. Die Bevölferung von Oman felbft wird auf 500000, mit ben afiat. Depenbengen auf bochftene 600000 Ropfe gefchatt, mabrend man bor ber Trennung Bangibare etwas über 2 Mill. annahm. Unter bem 3mam Gejib-Saib murbe bas ftebenbe Beer auf 20-30000 Dann, Die Rriegsmarine auf 87 Schiffe mit 730 Ranonen, Die Sanbeloflotte auf wenigstene 2000 Fahrzeuge mit einem Gefammtgehalt von 37000 Tonnen angegeben. Geitbem hat fich bies alles geanbert, und bie flotte verfault. -Die Sauptftabt Dt., bie Refibeng bee 3mam, nabe bem Benbefreife, im Sintergrunde einer von fteilen und nachten Felfen eingeschloffenen, überall guten Aufergrund bietenden und unglaublich fifchreichen Bucht bes Meeres von Oman gelegen und auf ber Lanbfeite mit Feftungswerten verfeben, bat enge, fcmugige Strafen, Baufer, Die vielfach nur aus Erbe und Balmgweigen erbaut, einige ftattliche Bebaube, barunter ben großen Balaft bes 3mam. Das Baffer erhalt bie Stadt burch die Leitung aus tiefen Quellbrunnen. Rabe meftlich an einer abnlichen Bucht liegt bie freundliche Ctabt Datra ober Matara, ber Git ber Beber, Baffenfchmiebe, Chelmafabritation und Fifcherei, gegenwärtig an 30000 E. jablenb. Dit biefem und mehrern naben fleinern Orten hat bie Sauptftabt Dt., beren Bevolferung und Sanbel bes ungefunden Rlimas wegen abmimmt, fiber 50000 E., Die aus ben verschiedenften Bolfern bunt gemifcht find. D. ift mit feiner Ergangung Matra ein febr wichtiger Stapelplat, beffen Schiffe bie Safen bes Berfifchen Golfe, bie von Inbien (namentlich Raratfchi), bas Rothe Meer und bie oftafrit. Rufte bis Rilwa und felbft Mauritius befuchen. Bur Winterzeit ift ber Bafen zugleich bas Afpl aller Schiffe bes Inbifden Dreans. Die Ausfuhrartitel find Ropftiicher, Teppiche, Baffen, Betreibe, Datteln, Chelma, Früchte und getrodnete Gifche, namentlich auch Saififche, bie bier in großen Daffen gegeffen und bis nach China exportirt merben. Die Ginfuhr von europ. Fabritaten ift nur unbedeutenb. Gin grofer Theil bes Sanbels von DR, liegt in ben Sanben ber Banianen, befondere ber mit Berlen. Bon 1507, mo Albuquerque auf feinem Buge gegen Dr. mus die Stadt DR. eroberte, bis 1648, wo fie ber arab. 3mam Geif befreite, geborte fie ben Portugiefen, bon benen noch meite Befestigungen porbanben.

Dasten (mittellat, masca, ital, maschera) fammen aus fehr alter Beit ber, und man weift, baf fie in Griechenland bei ben bacchifden Beifen, festlichen Aufzigen und Broceffionen gebraucht wurden. Beil ber Urfprung bes griech. Trauerfpiele mit bem Bacchusbienft gufammenbanat, fo bienten fie gleich anfange auch für bie Buhne, wo ber Grieche bem Schaufpieler burchaus bie Mehnlichkeit und ben Charafter ber barguftellenben Berfon gumuthete und baber lieber ein fünftliches Beficht als eine individuelle Phyfiognomie ertrug. Die antiten Dt. maren nicht, wie bie mobernen, eine Art Bifir, welches nur bas Beficht bebedt. fonbern eine Art Belm, ber ben gangen Ropf verhillte und außer bem Gefichte auch Saar, Dhren, Bart, fogar bie von Frauen beim Ropfput angewendeten Schmudfachen an fich trug. Die erften griechischen DR. bestanden aus Baumrinde; fpater machte man folche aus Leber, inmendig mit Leinwand ober Beug gefüttert. Da aber bie form berfelben fich leicht verfchob und verfnitterte. wurden endlich DR. aus Bolg und fogar aus Elfenbein verfertigt. Man unterfchied viererlei Arten: tragifche DR., bei beroifchen Studen gebrauchlich und von impofantem, fcredbaftem Ausfehen; tomifche DR., benen man einen burlesten, grimaffirenden Ausbrud und oft etwas lacherlich Bergerrtes gab; Sathrmasten, Die, weil fie bei Boffen und Schmanten bienen follten, bom Berfertiger die narrifditen, brolligften und grotesteften Formen erhielten; orcheftrifde Dt. mit regelmuftigen Rugen fur bie Tanger. Deift hatten bie alten DR. febr große Munboffmungen, inwendig mit Metallftangen ober andern tonenben Rorpern verfeben, um ber Stimme bes Chaufpielers eine Berftartung ju geben, welche bie Ginrichtung ber antiten Theater und ihre ungemeine Grofe erforderte. Der Gebrauch ber fcenifchen D. ging bom griech, Theater auf bas römifche über, und von diefem auf die ital. Runftfomodie, commedia dell' arte, ein vollsthumliches Stegreiffpiel mit tomifchen DR. und localen Dialetten. Don Basquale, ber Doctor bon Bologna, auch Graziano genannt, Bantalone von Benedig, Die liftigen, fchelmifchen Bebienten Scapino (in Reapel Basquariello) und Arlecchino aus Bergamo (in Reapel Bulcinello), Brighella bon Gerrara, Beltramo von Mailand, Gelfonimo von Rom, bie bramarbafirenden Rapitane Spaviento, Frocaffo und Tempefta, Tartaglia ber Stotterer, Giangurgolo und Covicllo von Calabrien, Truffalbino und Smeralbino, Columbina und Spiletta maren feit bem Mittelalter hertommliche Dastencharaftere auf bem ital, Nationaltheater und murben im 17. Jahrh. theilmeife auch auf faft allen andern europ. Bubnen eingeburgert. Bal. Ficoroni, «De larvis scenicis et figuris comicis » (Rom 1754, mit vielen Abbilbungen antifer Dt.); Bottiger, «Ricine Schriften» (Dresb. und Pp., 1838); Balentini, «Trattato sulla commedia dell' arte» (Berl. 1826, mit Rupfern); Flogel, "Gefchichte ber tom. Literatur" (4 Bbe., Liegn. und Lpg. 1784-87); Canb, a Masques et bouffons (Bar. 1860). Der Bebrauch ber Dt., wie man fie jebt tragt, tam nach unfern Gegenben aus Italien, namentlich aus Benedig, mo fie jelbft außer ber Carnevalszeit zu allen Freudenfeften gehörten. Dieffeit ber Alpen maren DR. fchon im 14. Jahrh. gebrauchlich und murben fonft von bornehmen Frauen getragen, um die Saut gegen raube Bitterungeeinfluffe gu fchuten und ben Teint frifch ju erhalten. Der Gebrauch folder Dt., im 17. Jahrh, noch febr berbreitet, tam im vorigen Jahrh, ab: an ihre Stelle traten Schminte und Schonpflafterchen. Begenwartig tragt man DR, nur noch bei Dastenballen und Masteraden. — Die Architetten nennen Dt. gewiffe fratenhafte und phantaftifc ale Grimaffen gebildete Ropfe in Glach- ober Rundwert, Die fie über Thorwegen, in ber Mitte bon Arcaben, über Grotteneingangen, an Brunnemnunbungen u. f. w. ale freie Decoration anbringen. Die Italiener fagen bafür mascarone. - In ber Befestigungefunft verfieht man unter DR. eine vorliegende Bruftwehr, burch welche ein anderes Bert, Batterie n. f. m. bem feinblichen Feuer entzogen wird; baber mastiren, b. h. eine Felbbatterie burch eine Truppenaufstellung bem Feinde fo verbergen, bag fie erft fichtbar wird, mo fie ibre Wirfung thut.

Maefrafolf ift ein Ball, ben man mit Masfe und Verftebung befogli. Das Eduction ber Wastenfalle mer Allein, biefelre verbarflen für Michonems fesigle be- Eilt, fiß in prächiger, abentuertisch und bijarren Geftelten ber Verfappung und Ausstellsfirmung zu ziezen, keile dem bei haben Wicke hat bei haben der Ausstelle dem Ausstelle der Verfallen der Verf

alten Beift und bas Bebrage ber temporaren Freiheit und Bleichbeit aller Stanbe und Alter. baß fie in biefen Begiehungen etwas febr Intereffantes maren. Bu ben beutigen Brivatmastenballen fcheint man nur gufammengutommen, um fich ju geigen und gu befeben, nicht um fich eraoblich au neden und au soppen. Diefe bals costumes, wie man fie mit einem feinern Ramen nennt, gleichen Theatern, wo es feinen Genuf ale bas Schanfpiel und fein anderes Schaufpiel ale ben Unblid ber Bufchauer gibt. Auf ben öffentlichen Dastenballen ober Rebouten, die noch in Paris und andern großen Stabten im Schwange find, herricht bagegen ein Taumel und ein Beift ber wilben Freude, wie er fich nur mit ben jugendlichften Anfpruchen an Gefelligfeit vertragt. - Dasterabe bat im jebigen Sprachgebrauch unrichtigermeife gleiche Bedeutung mit D. Fruher nannte man fo bie prachtigen Aufzuge und tomobienartigen Ballete mit Gefang und Tang, die bei boben Bermahlungofeiern ober anbern Soffeften beranftaltet und gewöhnlich von Dasten aufgeführt murben. Urfprünglich und eigentlich aber ift Dasterabe eine Rufammentunft von mastirten und verfleibeten Berfonen, die ihr luftiges Befen auf öffentlicher Strafe trieben. Debrere ebemalige Bolfofefte und Rirchenfeierlichfeiten, wie bie Mummenfchange, bas Schonbartelaufen, bie Faftnachtefpiele, bas Efelofeft u. f. m., maren mirtliche Dasteraben, bie febr glangend begangen murben. Jest ift von allen folden Dummereien nur noch ein fleiner Reft, nämlich ber Fafching, und von biefem auch nur noch ein Reft übrig. Gelbst in Rom hat hentzutage ber Carneval fein rechtes Brio mehr, und an anbern Orten ift vollende Beift und humor baraus berichwunden. Diefes Ueberbleibfel ber alten Saturnalien ftebt im Biderfpruch mit unfern nuchternen Gitten und bauert nur noch ale Anachronismus in ber Reihe öffentlicher Spiele und Luftbarfeiten fort. Bgl. Flogel, aGefchichte bes Grotest-Romifchens (Liegn. und Lpg. 1788; neue Muff., bon Cheling, Lpg. 1862).

Masliebe, f. Chrysanthomum und Ganfeblumden.

Majora , b. i. Ueberlieferung, beift bie Sammlung von fritifchen und exegetifchen Bemertungen, betreffend ben Borttert und jum Theil auch bie Bocalifirung ber Bucher bee Alten Teftamente. Diefelben ftammen urfprünglich von ben alten Goferim und jub. Weifen aus ben beiben letten Jahrhunderten b. Chr. und ber barauffolgenden Epoche ber Mijding, murben lange jum Theil mündlich fortgepflangt, jum Theil hier und ba am Rande ber Sanbichriften angemerft, endlich aber, wol zuerft in Tiberias, nach und nach gesammelt und von Zeit ju Zeit mit Bufaten vermehrt. Diefe Thatigfeit fallt swifden bas 6. und 8. Jahrh. Die gegenwartige Dr. ift indeg erft im 11. Jahrh. vollendet worben, und man theilt fie in die große und bie fleine D., welche lettere nur in einem Auszuge besteht. Die DR. ift fur bie Gefchichte und bie Rritit ber bebr. Bibel febr wichtig. Bieles bat man ihrer Gorgfalt ju banten, namentlich auch Schapbare Beitrage gur Eregefe. Jubeffen haben die Berfaffer und Cammler, Die fog. Da fo. reten, auch manches Ueberfluffige gethan, 3. B. Worte und Confonanten gegablt, die mittelften Borte eines jeben Buche aufgefucht u. f. w. Die allmählich in Unordnung gerathene Cammlung wurde von Jafob Ben-Chajim aus Tunis für ben Budibruder Dan. Bomberg ju Benebig geordnet und erichien jum erften mal in ber rabbinifchen Bibel (Beneb, 1525; abgebrudt in ben Bibelausgaben, Beneb. 1548, 1568 und 1617, Baf. 1618 und Amfterb. 1724-27). Gine Erflärung ber maforetifchen Musbrude gaben Glias Levita («Maforeth hammaforeth». beutich von Cemler, Balle 1772) und Burtorf (a Tiberias», Baf, 1620).

Dafovien biegen mahrend bes felbständigen Bestebens von Bolen die fruchtbaren Begenben an ber Beichfel, bent Bug und Rarem, mit ben Sauptorten Barfchau, Blocf und Rama. D. bilbete in frühefter Beit einen Theil Bolens und murde erft infolge ber Landestheilungen ber poln. Bergoge 1207 ein besonderes Bergogthum unter Ronrad I., ber auch badurch bentwurdig geworden ift, bag er, um fein Land bor ben Bermuftungen ber Boruffen (Breufen) ju fcuten, Die Deutschen Ritter (f. b.) nach Breufen gog. Rachbem 1526 Die pigftifche Linie mit ben Bergogen Janus, und Sigismund in Dt. ausgestorben mar, vereinigte ber poln. Ronig Sigismund I. bas herzogthum Dt. wieber mit Bolen, beffen Schicffal es von nun an theilte. Die Einvohner werben Dafuren genannt.

Dag und Gewicht. Um bie Große ober Quantitat irgendeiner ausgebehnten Große (Raumgroße) ju bestimmen, muß man fie mit einer befannten Große berfelben Art, welche als Einheit dient, vergleichen, indem man untersucht, wie viel mal die lettere in ber gu bestimmerben Große enthalten ift. Die Ginheit nennt man «Daß» (Raummafi), die gebachte Bergleichung felbft aber ameffen». Dieraus ift flar, bag beim Deffen von Langen eine Lange ober Linie, beirr Deffen von Flachen eine Flache, beim Deffen von Korpern ein forperlicher Raum ale Ginbeit ober D. angenommen werben muft. Chenfo fann bas Gemicht eines Rorvers nur burch Ber-

gleichung mit einem andern als befannt angenommenen Gewichte bestimmt werben; Die Einheiten bes Flachen - und Rorpermages laffen fich aber bon ber Ginbeit bes Langenmages herleiten. Da bie abfolute Grofe jeber Dageinheit an fich willfürlich ift, fo tann es nicht auffallen, bag bie DR. ber einzelnen ganber febr verfchieben find, und ihre Mannichfaltigfeit ift fo groß, bag bie Renntniß ber in ben verfchiebenen ganbern gultigen DR. und Gewichte einen wefentlichen Theil einer eigenen Biffenfchaft (ber Detrologie) bilbet, beren anberer allgemeiner Theil es mit ben Bebingungen ber DR. und bee Meffene überhaupt ju thun hat. In ber alteften Beit hat man bie Ginheiten bes Langenmaßes (Elle, Fuß, Boll) bon bem menfchlichen Rorper entlehnt, eine Bestimmung, Die offenbar im bochften Grabe fcwantend ift und die noch jett ftattfindende Berichiebenheit gur Folge haben mußte, wie benn namentlich in Deutschland gur Beit noch fast jeber Staat feinen befondern Sug hat. Erft in ber neuern Beit ift man auf ben Bebanten gefommen, unveranderliche Dageinheiten aus ber Ratur ju entlehnen, um baburch ein Univerfalmaß ju erhalten. Bon ben berichiebenen babin zielenben Borichlagen verbienen nur zwei eine nabere Erwahnung. 1673 fchlug Sunghens bie Lange bes Cecunbenpenbele, welche nach feiner Theorie auf ber gangen Erbe unveranberlich fein mußte, ober vielmehr ben britten Theil berfelben ale Daffeinheit (Beitfuß, pes horarius) por. Aber abgefeben von ber willfürlichen Gintheilung bes Tages in 86400 Secunden, fteht biefem Borichlage ber faft gleichzeitig befannt geworbene Umftanb im Bege, baf bie Lange bee Gecunbenvenbele nicht überall auf ber Erbe gleich, fonbern von ber geogr. Breite abhangig ift, weshalb Bouguer um 1749 bie Benbellänge unter bem 45. Breitengrade, Condamine aber die Lange des Benbels unter dem Acquator als Maßeinheit vorschlug. Indeß tam teiner von beiden Borschlägen zur Aussührung. Zwar erflarte fich 1790 bie frang. Rationalberfammlung für bie Benbellange ale natürliche Ginbeit und Grundlage bes Daffinfteme, aber bie von ber Atabemie ber Biffenfchaften gur Begutachtung ernannte Commiffion, welche Borba, Lagrange, Laplace, Monge und Conborcet bilbeten, machte 1791 ben Borfchlag, Die Daffeinbeit vielmehr bon ber Grofe ber Erbe berguleiten, und awar ben gehnmillionften Theil bes Erbaugbranten ober ber Entfernung bes Bole bom Mequator ale Cinbeit bee Langenmafies anzunehmen. Diefer Borichlag murbe fofort angenommen, worauf bie frang. Regierung eine möglichft genaue und fehr ausgebehnte Grabmeffung veranftaltete, um burch biefe bie Große jener Dageinheit, welche Meter genannt wurde, genau ju bestimmen. Auf Die fo bestimmte Ginheit ift bas gange, feit 1800 in Franfreich geltende fog. metrifche Dagund Gewichtofpstem gegrundet. (G. Deter.) Obgleich gegen bie Grundlage beffelben, ben Meter, eingewendet worben ift, bag er ale Langenmaß ju groß, ju berichieben von ben bieber üblichen Langeneinheiten und überdies nicht einmal völlig richtig bestimmt fei, wie dies neuere Berechnungen allerdinge bargethan haben , fo ift boch biefes Syftem feines ftrengen innern Bufammenhange und feiner confequent burchgeführten Decimaleintheilung wegen in miffenfchaftlicher Sinficht ale bas vorzuglichfte aller vorhandenen Dagfpfteme anzusehen und für miffenfchaftliche Beftimmungen auch außer Frantreich faft allgemein, mit Ausnahme Englands, in Gebrauch getommen. Einige Staaten haben est fogar gang angenommen, andere bei ber Regnlirung ihrer Mafinfteme wenigftene infofern ju Grunde gelegt, ale fie einen bestimmten, bequemen Theil bes Metere ale Langeneinheit angenommen haben. Ginige Staaten, welche in ber neuern Beit ihr Dagwefen gefetlich geordnet haben, find bon bem engl. gangenmaße ausgegangen, andere haben fich begnugt, bie bisher üblichen DR. burch Bergleichung mit ben metrischen genauer zu bestimmen. Durch bie genaue Bergleichung eines bertommlichen (conventionellen) D. mit einem fest bestimmten natürlichen fann jenem ber Borgug bes letztern mitgetheilt werben, welder mefentlich barin liegt, bag fich bas Grundmaß ans ber Ratur jebergeit wieber entnehmen läßt, wenn auch alle Eremplare verloren gegangen fein follten. Go bat man in Breugen bie Grundlage bes Daginftems, ben Sug, welcher borber burch genaue Bergleichung mit bem altfrangofifchen (gu 139,13 alten par. Linien) abgeleitet murbe, mit bem einfachen Gecunbenpenbel von Berlin verglichen und bie Lange biefes lettern = 456,1626 preuf. Linien ober = 3 g. 2 Boll O,1626 preuf. Linien ermittelt. Diefe Grumblage ift für flinftig bie einzig gultige und ber preuft, fuß baburch von jedem andern Urmafie unabhangig. Das Gewicht wird am amedinaffigsten aus bem Raummafie bergeleitet, indem man eine gewiffe Dafimenge reinen Baffere ale Gewichteeinheit feftfett. Go mar die Ginheit bee preuf. Gewichte, bas Pfund, in ber Beife bestimmt, bag baffelbe 3/66 bes Bewichts eines preug. Aubitfuges bestillirten Baffere, im luftleeren Raume bei + 15° R. gewogen, betrug; ferner ift bas frang. Rilogramm bas Bewicht berjenigen Menge bestillirten Baffere, welche bei beffen größter Dichtigfeit (bei 4° C. ober + 31/4° R.), im luftleeren Raume gewogen, einen Liter ober Rubitbecimeter genau ausfüllt. Jebe Subftang eines concreten DR. (Mafftabe u. f. m.) erleibet burch bie Beranberungen ber Temperatur auch Beranderungen ihrer Ausbehnung, wenn auch nur bon geringer Bedeutung, und baber tann jebes folche DR. nur bei einem bestimmten Temperaturgrabe feine mabre Große haben. Bei gegenfeitigen Bergleichungen verschiebener Dr. muß baber auf bie gefetliche Normaltemperatur (mo eine folde porgefeben ift) geborige Rudficht genommen werben; nicht minder aber auch auf ben Stoff bes Rormalmages, ba bie verschiebenen Substangen (bei ben gefetlichen Ctalone ber Dafftabe u. f. w. find bies faft immer Detalle) auch verfchiebene Ausbehmung haben. Diefe Rudficht tommt hauptfächlich bei ber wiffenschaftlichen Behandlung bes Magmefens in Betracht. Der Normaletalon bes frang. Meters g. B. ift ein Stab von Platin, welcher feine rechte gange beim Gefrierpuntte bes Baffere (0° C. und R.) hat. Roch immer laft ber Ruftand bes Daf- und Gemichtemefene febr viel ju wünfchen übrig. In vielen Staaten fehlt es noch gang an einer genauen gefetlichen Regulirung ber Dt. und Bewichte; für Deutschland, beffen meifte Staaten feit 1858 übereinftimmend bas halbe Rilogramm (bas frühere Bollpfund) ale Bfund bee Banbelsgewichts angenommen haben, ift ein hoffnungerwedenber Schritt jur Einigung auch in bem gesammten Dagwefen baburch geschehen, bag eine bon ben Regierungen niebergefette Commiffion von Fadymannern in ben Jahren 1861 und 1865 ju Frautfurt a. Dt. ben Gutwurf einer Deutschen Dagordnung ausarbeitete, beffen mefentlicher Inhalt in einer Uebertragung bes metrifchen Gufteme befteht. Autorität für Diing., Dag. und Bemichtetunbe ift Robad's . Bollftanbiges Tafchenbuch ber Dung., Dag. und Gemichteberhalt. niffe" (2 Bbc., Ep3. 1851) fowie beffen «Münge, Maße und Gemichtsbuch» (Lp3. 1858). Maffa, die Hauptftabt der gleichnamigen Proving des Königreichs Italien , früher die des

und in die vier Begirte DR., Carrara, Bontremoli und Caftelnuovo zerfallt.

Daffa (Bergog bon), f. Regnier (Claube Umbroife).

Raffacufette, einer ber Bereinigten Staaten Ameritas, gwifden Neuhampfhire und Bermont im R., Renport im B., Connecticut und Rhobe-Island im G., bem Atlantifchen Ocean im CD. und D., bat ein Areal bon 368 D. . Die vielfach gerriffene und eingegadte Rufte hat eine Menge von Borgebirgen, Landzungen, Baien und bortrefflichen Gafen, namentlich bie große Daffachufettebai, bie im Guben burch bie halbnionbformige, im Cap Cob auslaufende Salbinfel Barnftable umfchloffen und bier Cap Cobebai genaunt wirb, und bie ibr gegenitberliegende Buggarbebai. Bor ber Gibfiffte liegen viele Infeln, unter benen Dartha's Binenard und Rantudet die größten find. Die Salbinfel Rabant im Rorben bes boftoner Bafene wird ihrer wildromantifchen Geefcenerie megen baufig befucht. Der Dberflachenbildung nach besteht DR. aus brei Abtheilungen. Der Ritftenfaum ift eine flache, fanbige Alluvialebene, hinter welcher fich eine ben Staat von S. gegen Dt. burchziehenbe Sugelreihe bis ju 300 F. erhebt. Die zweite ober mittlere Region umfafit bas fchone Thal bes Connecticut; Die britte ober weftliche ben gebirgigen, aber fruchtbaren Bart Berfibire. Durch biefen lettern gieben fich amei Bergfetten, Die Tagonicberge an ber Grenge bon Reugort und Die zu bem Grlinen Gebirge geborigen Soofidberge amifchen bem Connecticut und Soufatonid. Der bochfte Bunft ift ber 3750 &. hohe Sattelberg im norbweftl. Theile. Der Connecticut bewaffert ben Staat auf einer Strede von 11 Dt.; ber Sonfatonid flieft im Beften, ber Merrimac im Rordoften. Der Boben ift im allgemeinen wenig ergiebig, wird jeboch vortrefflich angebaut. Rachst Gifen find Marmor, Talfftein, ber wie Bolg gerfägt und jum Bauferbau berbraucht wirb, Granit, Geefalg, Mineralwaffer, Sopfen, Dauf, Doft und Rartoffeln bie wichtigften Raturproducte. Getreibe

wird taum um Bebarf ber Einwohner in binreichenber Menge gewonnen. Die Rinber- und Schafgucht liefert viel Leber und Bolle; Die Febervieh- und Bienengucht ift allgemein verbreitet. Wefentlich aber ift DR. ein Induftrieland. Am bedeutenoften ift Die Baumwollfabritation, welche 1860 in 200 Sabrifen betrieben murbe und fur 36,745864 Dollars Baaren lieferte. 2Bollfabriten waren 131 borhanden; andere gabriten lieferten Gifenwaaren, Ragel, Anopfe, Schienen, Mafchinen, Glas, Tauwerf, Papier, Geife, Lichter, Tabad und namentlich viel Leber. Die Schuhfabritation erreichte 1860 ben Gefammtwerth von 46,440309 Dollars. Dagu tommt ber mit großer Lebendigfeit betriebene und 1860 im gangen 9,900442 Dollars abmerfende Gifchiang, befonbere bie Datrelenfischerei, ber Stodfiich und Balfifchiang, ferner ber Schiffbau, welcher 1860 nicht weniger als 132 Schiffe von 33461 Tonnen Behalt lieferte, bie ausgebehnte Riffen- und Geefchiffahrt und ber febr bebeutenbe Geebanbel. 1860 betheiligten fich an letterm bie 13 Dafenplate mit 1,596358 Tonnen, movon 464213 auf Bofton, 149698 auf Reubebford, 63566 auf Barnftable tamen. Gleichzeitig bestanden nicht weniger ale 176 Banten mit einem Rapital von 128,902122 Dollars. Den Lanbhanbel beforbern gablreiche Gifenbahnen, bie 1860 eine Ausbehnung von 1273 engl. DR. hatten, Der Berth ber Ausfuhr belief fich 1860 auf 17,003277 Dollare, movon 15,246419 auf die Lanbeserzeugniffe famen; die Einfuhr auf 41,187549 Dollare. Das Gemeinwefen ift in DR. auferordentlich blubenb. Die Staatseinnahmen beliefen fich 1860 einfchlieftlich einer Anleibe von 861000 auf 3,348712 Dollars; bie Ausgaben auf 3,334309 Dollars; bie Staatsichulb auf 7,175978, wovon 5,527128 Dollare auf die Gifenbahnfonde tommen, welche productiv find. Dagegen hat bie "Commonwealth" ein Bermogen von 11,596542 Dollars und außerbem noch 2 Dill. Acres Land in Maine, im Berthe bon 11/2 Dill. Dollare. Die Schulfonde betrugen 1860 bie Summe von 1,527850 Dollare. Bollofdnien gahlt man 3749; von ben Atademien ober lat. Schulen waren 64 incorporirt, 1047 Brivatanftalten. Außerbem gibt es brei Sochiculen, zwei

theol. Bilbungeanstalten und brei Rormalichulen ober Lehrerfeminare.

M. ift ber alteste Staat ber Union. Die ersten engl. Rieberlaffungen gründete bier eine Gefellichaft Puritaner von 101 Seelen. Salem ward burch eine Gefellichaft Abenteurer 1628 gegründet, die 1630 eine Berstärfung von Nachzüglern erhielten, von denen ein Theil die Stadt Boston anlegte. Diese Ansieder wurden die «Massachelts»Bai-Colonie» genannt und alsbald ber Binmouth-Colonie incorporirt; fie bilbeten ben Mutterflod aller anbern in Renengland angelegten Colonien. Babrend bee fram. - engl. Colonialfriege nabm DR, thatigen Antheil jum Beften Englande, und hier entzundeten fich auch die erften Funten der amerit. Freiheit, weehalb bas brit. Minifterium biefen Staat ale bie Wiege ber Repolution betrachtete und feine Unterbritdungeverfuche bier guerft in Anwendung brachte. Die Felber von Lexington und Concord waren bie Biege ber amerit. Unabhangigfeit. Die Ginwohnergabl von Dt. nimmt ungeachtet ber ftarten Auswanderung nach Beften reifend gu. Gie betrug 1790 nur 378717, 1830 fcon 610408, 1840 bereite 737699, 1850 aber 994499, 1860 enblich 1,231066 Geelen, barunter 9602 freie Farbige. Der Staat nahm 6. Febr. 1788 bie Unionsverfaffung an. Geine besondere Berfaffung batirt von 1780 und ift mehrfach revidirt worden, gulett 1840. Die gefengebenbe Gewalt haben ein Senat von 40 und bas Reprafentantenhaus von 456 Mitgliebern, bie ausübende ein Gomerneur (mit 2500 Doll. Gehalt) und ein Untergouverneur, benen ein aus ben Genatoren burch gemeinschaftliche geheime Abstimmung beiber Zweige ber Legislatur gewählter Rath von 9 Mitgliebern gur Geite fteht. Der Gouverneur, fein Stellvertreter, bie Senatoren und Reprafentanten werben jahrlich vom Bolte gewählt. In ben Congreß fchidt DR. 10 Abgeordnete. Die Sauptftabt bes Staats ift Bofton (f. b.). Bang nahe babei liegen Cambridge (f. b.) mit ber Sarvard - Univerfitat, Charlefton ober Charlestown mit einem Staategefangnig, Brrenhaufe, Arfenal und Berft ber Union, und Rorburn. Gegen Rorb. often liegen Lynn mit 19083 E., ber Dauptfit ber Damen- und Rinberichubfabritation, und ber Safenplat Galem mit 22252 E. und lebhaftem Geebanbel. Lowell ift bie wichtigfte Fabrilftabt in Renengland und wirb ale foldje bas Manchefter von Amerita genannt. Gie liegt 51/2 DR. norbnordweftlich bon Bofton, an ben Fluffen Merrimac und Concord und gabit jest 36827 E. mit einem Befammtvermögen von mehr ale 40 Mill, Dollare, Gerner find ermagnenewerth: Reubebford mit 22306 E., einem fichern Safen und farter Betheiligung am Balfifchfang; Taunton mit Gifenwerfen und 15376 E., Fall-River mit einem guten Safen und 14026 E., Borcefter mit 24960 E., Springfielb am Connecticut mit 15199 E.

Maffageten, ein nomabildes Bolf, wahrscheinlich zu den Schiben gehörig, bewohnten die weiten Steppen im Nordosten des Raspischen Meeres, nörblich vom Fluß Jazartes (jeht Sir ober Sipan), wo jett bie Rrigiskaljelan wohnen. Seredel erzählt von ihnen, doß fie Gemeinishaft der Weiere gedabt, ihre Alten geopere und verzight, die Sonne als Gott durch Pfredoopfre vereint, von der Villá und dem Fielefd ihrer Gereden und von Filden geldel und mit Lang. Bogen und preifigientidiger Art zu Koß und zu fürß gestritten desen. Sie wurden von einer Königin Tomprie deherfuh, gegen die Egynel (5. d.) SoO a. Chr. fein Leben verdren placef foll.

Daffana (auch Daffna ober Defaueh, Bafe in ber Landesfprache), die wichtigfte Stadt am Weftufer bes Rothen Meeres, liegt auf einer fleinen Dabreporentalt-Infel im Golf bon Arfifo. Gie nimmt die weftl. Salfte ber Jufel ein, mabrend die öftliche ben mobammeb. Begrabnifplat, einige alte Cifternen und ein fleines Fort tragt. Die Anlage ber Stabt ift gang unregelmäßig, wenige aftere Bebaube, barunter bas Gonvernementshaus, bie Douane, eine neue Dofchee, bestehen aus Stein, die meiften Bohnungen find Strobhutten, die jum Theil auf Pfablen ins feichte Meerwaffer binaus gebaut find. Die Bevollerung, etwa 5000 Geelen, ift faft ausschlieflich mohammebanisch. Gie fett fich gufammen aus Gingeborenen athiop. Raffe, Die ein berborbenes Bees fprechen, Sifcher, Schiffeleute und Lafttrager find und vorzuglich gum Beifchaffen bes Trinfmaffere bienen, bas von Artito und Omfullu taglich jur Stadt gebracht wirb, aus Abpffiniern, Comali, Danatil, Gallas, Banianen (Inbiern) und Raufleuten aus Arabien. Gewerbe werden wenig und nur fur ben Bebarf bes Plates getrieben, aber Dt. ift bie Pforte bee Banbele faft für gang Abpffinien und von größter polit. Bichtigleit burch feine Lage gegenüber bem lettgenannten Reich wie burch feinen Safen, ben beften bes Rothen Deeres. Ein- bie zweimal im Jahre tommen große Rarabanen aus bem Innern an'; ber Gefammtwerth ber burch fie abgefetten Baaren wird auf 1 Dill. Thir, gefchatt. Die Bolleinfünfte betragen 40-50000 Thir. Sauptartifel find Raffee aus ben Galla Lanbern, Elfenbein, Mofchus, Gold von Damot, Fazogl und Galla, Bache, Sonig, Butter, Schlachtvieb, Saute, Maulthiere, Tabad, Straugenfebern und Staven. Die Ginfuhr nach Abhffinien ift, Waffen ausgenommen, febr unbebeutenb, bagegen beziehen bie Bebuinen bes Ruftenlandes ihre Baaren von Dt. Jeber abhffin. Raufmann hat in Dt. feinen Commiffionar, und Guropaer finden an bem frang. Canful eine Stute. DR. gehörte nebft Suatin und bem angrengenben Ruftenlande einft zum abniffin. Reich, wurde aber 1557 von ben Türfen erobert und burch Errichtung einer bosnifchen Militarcolonie in Artito behauptet. Bu Ende des vorigen Jahrhunderts' fiel M. an die Scherisen von Metta, dann an Mehemed-Ali von Aegypten, 1850 wieder direct unter türk. Herrichaft. C6 war Refibeng eines turt. Raimafan und hatte eine turt. Befatung. 1865 ift es von ber Pforte wieber an Megypten gegen einen jahrlichen Tribut bon 21/2 Dill. Biafter abgetreten worben. D. ift einer ber heißeften Orte der Erbe, aber nicht besonders ungefund. Um Festland, 1 Dt. von D., liegt bas Dorf Omfullu ober D'fullu, wo in neuerer Beit einige europ. Kaufleute aus Dt. Laubhaufer befaften und eine Diffioneftation ber Lazariften beftanb; jest ift es faft gang verlaffen, die Miffioneftation aber nach DR. verlegt.

Maffena (Anbre), Bergog bon Rivoli, Burft von Esling, Marfchall bes frang. Raiferreiche, murbe 6. Dai 1758 gu Rigga geboren. In feiner Anabengeit war er Schiffejunge, ließ fich aber 1775 fur die frang. Urmee anwerben und murbe Unteroffigier. Dach 14 3. verließ er ben Dienft und fehrte nach Digga gurud, wo er fich verheirathete. Babrenb ber Frangofifchen Revolution trat er in ein Freiwilligenbataillon und murbe bereits 1. Mug. 1792 Bataillonechef, 22, Ang. 1793 Brigabegeneral und 20. Dec. Divilionegeneral. Er hatte fich in ben Feldzugen in Oberitalien vielfach ausgezeichnet und bie Defterreicher unter anberm 1795 bei Loano gefchlagen, ale Bonaparte 1796 ben Oberbefehl übernahm. Unter ibm hatte Dt. ben ruhmvollften Antheil an allen Erfolgen. 1798 fchidte ihn bas Directorium a: Berthier's Stelle ale Dbergeneral in die rom. Staaten. Allein hier tonnte er fich bei ben Truppen Bernabotte's, welche immer auf feine Divifion eiferfüchtig gewefen, feinen Gehorfam berfchaffen und berließ, um Blutvergießen zu verhindern, Rom, wo er bas Commando bem General Dallemagne übergab. Er erhielt nun ben Befehl in ber Schweig. Rachbem Jourban 25. Dara 1799 bei Stodach gefchlagen worden, trat er unter ben mislichften Berhaltniffen an beffen Stelle. madite bem Erghergog Rarl bas Terrain ftreitig und errang endlich über die Ruffen 25. Sept. 1799 ben Sieg bei Burich, ber Frantreich vor ber Invafion bewahrte. Rach ber Revolution bom 18. Brumaire fchidte ihn Bonaparte nach Italien. Bei geringen Streitfraften bermochte er indeg wenig auszurichten und mnfte fogar einige Tage bor ber Schlacht bon Marengo bem Feinde Genua überliefern. Bonaparte gab ihm indeffen bennoch nach bem Giege von Marengo ben Oberbefehl über die gange ital. Armee. Obichon DR. Republifauer blieb, murbe er body bei Errichtung bes Raiferthrone jum Darichall erhoben. 3m Gelbauge von 1805 erhielt er nochmale ben Befehl in Italien, wo er ben Erghergog Rarl in einer Reibe von Befechten an ber Brenta und bem Tagliamento aufhielt. Rach bem Frieben mußte er bas neapolit. Gebiet für ben Ronig Joseph Bonaparte in Beichlag nehmen. Er führte bies ohne Biberftand aus, eroberte noch 1806 bas ftarte Gaeta und nothigte bie in Calabrien gelandeten Englander, fich wieder einzuschiffen. Rach bem Frieden von Tilfit murbe er jum Bergoge von Rivoli erhoben, Diefe Bunft fnitpfte Dt. endlich aufrichtig an ben Raiferthron. Er erichien zum erften mal bei Sofe, mußte aber biefen Schritt gufällig theuer bezahlen, indem ihm Berthier auf ber Jagd unverfebens bas linte Auge ausichof. 3m ofterr. Feldzuge von 1809 hatte Dt. bis zu Rapoleon's Antunft ben Oberbefehl. Babrend ber Schlacht bei Aspern und Esling 21. Dai bedte er ben Uebergang ber Armee über bie Donau, indem er beibe Dorfer befette und vertheidigte, woburch er beim Rudjuge bas beer por Bernichtung rettete. Dbichon am Tage por ber Schlacht bei Bagram burch einen Cturg bom Bferbe verwundet, wohnte er boch bem Rampfe im Bagen bei. Napoleon ernannte ihn jest jum Gurften von Esling und übertrug ihm 1810 ben Oberbefehl in Spanien. Mit einer fcwachen Armee begann DR. feine Operationen. Bwar brangte er Bellington unter bie Mauern von Liffabon, tonnte aber, ba er feine Berftartung erhielt, nichte Entfcheibendes unternehmen. Er fchlug bie Briten nochmale 3. Dai 1811 bei Fuentes b'Onor und legte bann, frant und mismuthig, fein Commando nieber. Erft ale fich Rapoleon zum Feldzuge nach Ruftland porbereitete, bot er feine Dienfte wieder an, erhielt aber nur Die 8. Dilitarbivifion in ber Brovenee. In biefer Stellung traf und lief ihn bie Reftauration. Lubwig XVIII. gab ihm einen naturalifationebrief und erhob ihu 20. Dec. 1814 jum Bair. Ale Rapoleon bon Elba gurudlehrte, fchrieb er an DR. Die furge Aufforderung: "Fürft, pflauzen Gie bie Rahne von Geling auf und folgen Gie mir.» Allein DR, blieb ben Ereigniffen ber Sundert Tage fern; erft nach der Schlacht von Waterloo übernahm er ben Befehl über die Nationalgarde ju Baris. Die Bourbone zeigten fich ihm mit ber zweiten Reftauration wenig gunftig; er mußte fich fogar feines Betragens megen rechtfertigen. In berfelben Beit lehnte er bas Richteramt in Ren's Proceffe ab, angeblich, weil er beffen Feind gewefen. Er jog fich bierauf ine Bris vatleben gurild und farb 4. April 1817. Auf bem Friedhofe Bere-Lachaife in Baris, wo er begraben liegt, ift ihm ein Obelief von weißem Darmor errichtet. D.'s «Momoires» (4 Bbe., Bar. 1849) gab General Roch heraus.

Daffenbach (Chriftian von), preuß. Dberft und Generalquartiermeifter, geb. 1758 ju Schmaltalben in Rurheffen, murbe auf bem Stammgute Daffenbach bei Beilbronn in Burtemberg erzogen und ju Ludwigeburg und auf ber Dilitarafabemie ju Stuttgart gebilbet. Geit 1782 ale Offizier in ber wurtemb. Garbe und zugleich ale Lehrer bei ber Alabemie angeftellt. tam er bald in ben preug. Generalquartiermeifterftab. Durch feine fchriftftellerifche Thatigfeit empfahl er fich bem nachherigen Ronige Friedrich Bilhelm II., ber ihm ben Unterricht feines Cobnes Lubmig in ber Mathematit auftrug. Er mobute bem Relbauge pon 1787 in Bolland und bem Rriege gegen Frantreich bis jum Bafeler Frieden bei und focht bei mehrern Gelegenheiten mit Andzeichnung. Ginige Kriegeplane jeboch, Die er entwarf, und manche Borfchlage gu Berbefferungen in ber Ginrichtung bes Generalquartiermeifterftabe erwedten ibm, obichon fie nicht beachtet wurden, viele Gegner. 1805 fprach er gegen ben Rrieg mit Franfreich und empfahl ein Bundnig mit Rapoleon; ale aber ber Rrieg entschieden gu fein fchien, rieth er gu einer fcnellen Bewegung gegen ben Rhein, um Defterreich Luft zu machen. Die neue Richtung, welche bie preuft. Bolitit nach ber Schlacht von Aufterlit nahm, peraulafte ibn, bie militarifche Bejegung von hannover vorzuschlagen und einen Plan zu einem Angriffetriege gegen Ruftland gu entwerfen. 3m Felbjuge bon 1806 mar er Generalquartiermeifter bei dem Sobenlohe'fchen Corps, ju beffen Uebergabe bei Brenglau er burch eine irrthumliche Dielbung beitrug, Die ibn in eine Untersuchung vermidelte, welche burch bie fernern Greigniffe bes Kriege unterbrochen wurde. Bier lebte er auf einem bom Ronige bon Breugen ihm gefchenften Landgute im Bofenichen, fpater aber in Burtemberg und ichrieb in biefer Beit feine aRuderinnerungen an große Danners (Mufferb. 1808), "Demoiren jur Gefchichte bes prenft, Ctaate unter ben Regies ; rungen Friedrich Withelm's II. und Friedrich Wilhelm's III.» (3 Bbe., Amfterd. 1809-10) und a Diftor. Dentwürdigfeiten jur Gefchichte bes Berfalls bes prenf. Staats feit 1792 : (2 Bbe., Amfterb. 1809), bie zwar in großer Gelbftüberhebung barguthun ftreben, bag er ben . Untergang bes preuß. Staats burch feine Rathichlage abzuwenben gefucht habe, boch wegen vieler Mufichlitffe über zeitgeschichtliche Berhaltniffe von Berth find. Er hatte wieberholt um feine Entlaffung aus bem preuß. Rriegebienfte angehalten, fie aber noch nicht erhalten, ale er bon Franffurt a. Dt. aus bem preuß. Dofe verfchiebene unwürdige Antrage unter Androhung,

Dagholder, f. Ahorn.

Maffillon (Jean Baptifte), berühmter frang. Rangelrebner, geb. 24. Juni 1663 gu Bieres in ber Provence, trat in feinem 17. 3. in Die Congregation bes Oratoriums. Rachbem er fich balb als Rangelrebner einen bebeutenben Ruf erworben batte, jog er fich in bas Rlofter Cept-Fonts gurild, bon mo ihn erft ber General feiner Congregation, Bater be Latone, 1696 nach Baris berief. hier murbe er aufange Director bes Ceminare Ct. - Magloire, Damale glangten por allen Rednern Boffnet und Bourbalone, und DR. murbe ihr murbiger Racheiferer, unterfchieb fich aber von beiben baburch, bag er in boberm Grabe ale fie auf bas Gefiihl mirfte. Rachbem Lubwig XIV. 1704 jum zweiten mal fein Buhorer gemefen mar, mahlte er ihn gum Sofprebiger. namentlich auch wegen feiner friedliebenben Gefinnungen, indem er fo ben Carbinal Rogilles mit ben Irfuiten auszuföhnen meinte. Allein M. misfiel beiben Parteien. Bon bem Regenten Bergog von Orleans 1717 jum Bifchof von Clermont ernannt, erhielt er ben Auftrag, vor Lubwig XV., ber erft neun Jahre alt mar, ju prebigen. Bu biefem Zwede verfaßte er jene unter bem Titel «Petit-Careme» befannten Reben, melde ein Deiftermert ber Rangelberebfamfeit finb, und in benen er mande filr einen Fürften hochwichtige Babrheiten berührte. 1719 trat er in die Frangofifche Atabemie. Auch erhielt er bie Bralatur von Cavigny. Seine lebte Rebe, welche er in Paris hielt, mar bie Leichenrebe auf die Bergogin bon Orleans. Geitbem verließ er feinen Rirchenfprengel nicht mehr, wo feine Tugenben ihm große Liebe gewannen. Er ftarb 18. Cept. 1742. Seine Bortrage waren biblifch und evangelifch, freimuthig, einfach und voll Burbe, außerdem in ber Sprache von feltener Correctheit und Elegang. Gine vollftanbige Ausgabe feiner aSermonso beforgte fein Reffe 3of. DR. (15 Bbe., Bar. 1745-49); unter ben neuern find bie von Renouard (13 Bbe., Bar. 1810) und vom Abbe Guillon (16 Bbe., Par. 1828) bie beften. Bal. Theremin, a Demofthenes und M. . (Berl. 1845).

1805) und Sartlen Coleribge gufammen mit Ford's Werten (Lond. 1839).

Mağmanın (Sans Fredinand), einer der gelehrtesten Kenner der ältern deutschen Sprache und Literatur, geb. 15. Aug. 1797 zu Berfin, bestudit das Friedrichsverbersche Symmossum und begann dann im Seress in 1814 doss Erubium der Tecessonie. Obb drauf schöle er sich

jeboch ben freiwilligen Jägern an. Rach feiner Rücklehr aus Frankreich im Herbst 1815 wibmete er fich erft ju Berlin, bann ju Jena bie 1818 bon neuem feinen Stubien, betheiligte fich aber auch eifrig an ben burichenfchaftlichen Beftrebungen. Gitr die Turntunft, Die er mit Borliebe betrieb, hatte ihn fcon friiher Friedr. Lubw. Jahn (f. b.) gewonnen. Im Commer 1817 ftand er mahrend Jahn's und Gifelen's Abmefenheit ber berliner Turnanftalt vor. Sierauf ging er ale Billfelehrer am Friedrich . Wilhelme . Symnafium nach Breslau, wo er unter Barnifch ebenfalls bie öffentliche Turnanftalt leitete. Gine Lebrerftelle am Gymnaftum ju Dagbeburg, bie er 1819 erhielt, gab er balb wieber auf, um ju Erlangen bie naturwiffenfchaftlichen Ctubien fortaufeten, Die er bereite in Bredlau begonnen. 1821 trat er ale Lehrer in eine Ergiebungeanftalt ju Murnberg ein, bie er aber balb wieber verließ, um nach Briechenland zu geben. Doch warb er von biefem Entichluffe in ber Schweis wieder abgebracht und manbte fich bierauf erft nach Gottingen, bann nach Berlin, wo er fich nun porquaemeife mit bem geschichtlichen Stubium ber beutfchen Sprache befchaftigte. Auf einer wiffenfchaftlichen Reife, bie er 1824 burch bas fiibl. Deutschland machte, erhielt er ben Ruf ale Lehrer ber Turntunft bei bem tonigl. Cabettencorpe in Minchen, bem er auch, nach einem langern Mufenthalte in Beibelberg, 1826 Folge leiftete. Balb barauf murbe ihm auch ber Turnunterricht bei ben tonigl. Bringen und 1828 bie Begrundung und Leitung einer öffentlichen Turnanftalt für bie munchener Schulen übertragen. 1829 erhielt DR. eine außerord, und 1835 eine ord. Brofeffur an ber Univerfitat, an ber er bereits feit Beginn feines Aufenthalts in München Borlefungen über altbeutiche Literatur gehalten hatte. 1842 folgte er einem Rufe ber preuß. Regierung nach Berlin, wo er mit ber Biebereinrichtung bes allgemeinen Turnunterrichte im preuft. Staate beguftragt murbe und feitbem auch ale Profeffor an ber Univerfitat verblieben ift. Bon DR.'s zahlreichen wiffenfchaftlichen Arbeiten find junachft feine Musgaben alterer beutfcher Sprachbentmaler berborgubeben. Dabin geboren: a Deutmaler beutscher Sprache und Literatur » (Minch. 1828); a Deutsche Gebichte bee 12. Jahrh.» (2 Bbe., Queblinb. 1837); «Deutsche Abschwörunge», Beicht-, Buß - und Betformeln bee 8. bie 13. Jahrh . (Queblinb. 1839); ferner die Musgaben bes "Eraclius" (Queblinb. 1842); bes "Sanct-Alexius' Leben" (Queblinb. 1843); bes "Triftan" Gottfrieb's von Strasburg (Stuttg. 4843); ber «Raiferchronit» (3 Bbe., Dueblinb. 1849-53); «Bartenopeus und Melius» (Berl. 1847) u. f. w. Um bas Gothifche bat fich DR. burch bie Musgaben ber «Muslegung bes Cbangeliums Johannis» (Münch. 1834), ber . Goth. Urfunben ju Reapel und Areggo (Wien 1838) und bes Ulfilas (2 Bbe., Stuttg. 1856-57), um bas Althochbentiche burch feine "Erlauterungen zum Beffobrunner Gebete bee 8. 3abrb. " (Berl. 1824), die Berausgabe ber eFragmenta theotiscas (Wien-1841) und die Bearbeitung bes fecheten Bandes von Graff's aMithochbeutichem Sprachichat. (Berl. 1844) und bes ju biefem Berte gehörigen alphabetifchen Inder (Berl. 1846) berbient gemacht. Ginen fchatbaren Beitrag gur rom. Epigraphit gab er im «Libellus aurarius» (2pg. 1841). In Berbindung mit feiner germaniftifchen Thatigfeit fteht feine mit reichem Commentar ausgestattete Musgabe ber "Germania" bes Tacitus (Queblinb. 1847). Bon Dt.'s übrigen Schriften find noch befonbere ju ermahnen; «Die Bafeler Tobtentange» (Stuttg. 1847); «Literatur ber Tobtentange» (Lpg. 1841); «Der Exterftein in Beftfalen» (Beim. 1846); «Gefchichte bes mittelalterlichen Schachfpielen (Queblind. 1839) u. f. w. Siergu tommen noch einige bas Turnen betroffende Schriften. Much bat Dt. viele Bolafdmitte und Steinzeichnungen verfertigt und fich im Rupferftich verfucht fowie in Rryftallmobellen und erhaben gearbeiteten Lanbfarten für ben Unterricht, bem er wie ber Erziehung bie zweite Salfte feiner Beiftes. und Lebensthatigfeit gewibmet bat.

führte. Auch fach er viele nach eigenen Beichnungen; benn er malte in Baftell und mar im Treffen febr gludlich. Unter allen von ibm geftochenen Bilbniffen ift feine, bas fo viel Leben hat, ale basjenige von Charrier, und mehr zu geben ift unmöglich. Bu ben burchgebilbetften und volltommenften Studen biefer Gattung gehort bas Bortrat von Brifacier, und bas Bilbnift bes Grafen Barcourt, von Cammiern ber "Berlenjunter" (Le cadet à la perle) genanut, wegen ber Borle, Die er im linten Dhr tragt, gilt mit Recht für ein Bunberwert ber Technit. Stoffe. Stiderei, Saare, Spiten und besondere bie Rebern bee Belinbufche find fo mabr, fo einfichtevoll behandelt, bag man die Ratur felbft bor Mugen zu haben meint. Richte ift vernachläffigt, und je aufmertjamer man bie Arbeit prüft, befto wunderbarer ericheint fie, und fie nuch ale eine ber vollendetften Leiftungen, bie man bom Grabftidjel erwarten fann, angefeben werben.

Daftab beift bas Bertzeug, auf welchem bie Dafteinheit mit ihren Unterabtbeilungen bemerft ift, um biernach bie Unsbehnung einer Grofe abenmeffen, wie s. B. bie Gle, ber Rollftab n. f. w. Der verjungte Dr., b. i. ber im genauen Berhaltniß zu bem wirflichen vertleis nerte, bient bem Beidiner, wenn er einen großen Gegenftand verfleinert, aber vollfommen abulich barftellen will. Er beift Eransperfalmakftab, wenn er nach geometr. Gefetten burch borizontale, perpendiculare und biagonale Linien bergeftalt abgetheilt ift, bag man mit möglidifter Genauigfeit Langeneinheiten und Unterabtheilungen berfelben, 3. B. bei einem Rutheumafftabe die Ruthen, Fuge und Bolle, banach bestimmen tann. Colche verjitugte und Transversalmagitabe finden fich in allen beffern Reifigeugen. Much ift auf allen Bau- und andern Riffen, Blauen und Lanbfarten ber verjungte DR. angegeben, nach welchem man mit bem Birtel Großen abuchmen und meffen tann. Gine andere Art von Dafftaben vertritt bie Stelle von Tabellen; babin ge-

boren bie quabratifchen, fubifchen und loggrithmifchen Dagitabe.

Daft nennt man einen Baum bon angemeffener Lange und Starte, um mittele ber an benfelben befestigten Segel ein Schiff burch bie Rraft bes Winbes forttreiben gu laffen. Da bie DR. auf ben Geefchiffen oft über 150 & lang find, fo bestehen fie bier aus brei Stilden, bon beuen nur bas untere ber DR. heißt, mahrend bas mittlere bie Steuge, bas oberfte bie Bramftenge genannt wirb. Gee - und großere Rlußichiffe führen zwei bis brei Dt. (Die großen Dampffchiffe ber Reugeit bisweilen vier bis feche), von benen aber einer höher ale bie übrigen ift und ber große DR. beift. Bor bem großen DR, ficht ber porbere ober fodmaft, binter ibm ber Befanmaft. Ebenfo gibt es eine groke Stenge, eine Borftenge und eine Arenaftenge fowie eine groke Bramftenge, eine Borbramftenge und eine Kreugbramfteuge. Wie ber Lange nach, fo befteben bie untern Dt. ber Linienfchiffe und fcweren Fregatten auch nach ber Ctarte aus mehrern, miteinander vergahnten Bolgern; bas mittlere heißt die Bunge, an welche die übrigen Bangen genau angelegt und burch eiferne Banber fefigehalten finb. Die Stengen bingegen befteben nur aus einzelnen Baumen. Auf ber Spite bes Dt., bem Top, befindet fich ein ftarter Blod von Gidjenholy, bas Cfelehaupt, burch beffen runbes Loch bie Stenge gefchoben wirb. Unterhalb bes Cfele. hauptes (6-10 f.) ift ber Dt. burch ftarte Plaufen, bie Baden, verftarft. Muf ihnen liegen bie Salinge und auf biefen bie Darfen. Die Dt. fteben mit ihrem Fuffe auf bem Riel in einem Biered, ber Cpur, und werben in ben für fie bestimmten Lodern ber Berbede, ben fog. Sifden, feftgefeilt. Mußer ben Dt. haben bie Seefchiffe am Borbertheil noch einen fchrag berausliegenden Baum, bas Bugfpriet, mit einer vorn ansgefchobenen fcmachern Berlaugerung, bem Mluverbaum. Starte Taue, Die Banten und Stagen, halten ben DR. nach allen Geiten.

Daft ober Daftung nennt man ben Buftanb ber Bobibeleibtheit ber Sausthiere, bei welchem gunachft bas überschüffige Bilbungsmaterial nur an bestimmten Körperftellen und innerhalb gemiffer Geweberaume, und nicht blos Fett, fonbern auch eineifartige Stoffe, Broteinforper, abgelagert werben. Je mehr bie DR. porfdreitet, um fo größer wird bie Auffpeiderung bes Bettes in vorwaltenber Beife, und zwar auch an andern, außergewöhnlichen Rorperftellen und in ungewöhnlichen Mengen. Bulcht folgt eine Berfettung ber Wewebe felbit, fo bei ber Uebermaftung ober Bettfucht. Bei fortidreitenber Rorperfille, im Daftzuftanbe, find bie Thiere zwar ftets ale gefund zu erachten, infofern feine bas Leben bebrobenbe Befundheitoftorungen borhanden, aber fie befinden fich boch immer in einem unbolltommenen Wefnudbeitejuftande, ber auch nie freiwillig eintritt, fonbern ftete unr burch befonbere Lebeneverhaltniffe berbeigeführt werben toun. Gegen bie in neuerer Beit, querft in England, gur Dobe gewordene Uebermaftung ber Thiere (Bramienvieh bei Anoffellungen) find bedigalb vom mebic. Ctaubpunfte and febr berechtigte Ginfprüche erhoben worben. Rur ein blos augemaftetes ober halbgemaftetes Thier gibt bas befte, bas nahrhafte, zugleich auch fdmadhafte Bleifch. Bollig ausgemaftete Thiere liefern bagegen vorzugeweise nur Talg und Fett, und ce fehlt ihnen an den fraftgebenben, eiweifiartigen Substangen in Fleifch und Blut. Um einen genugenben Daftzuftand bei Thieren gu erreichen. find benfelben folgende Bedingungen ju gewähren: Rube, Reinlichfeit, Dampfung bes Lidits. forafame Bartung, Unterbrudung bes Gefchlechtereiges und ber Milchabfonberung, magige Barme und eine fraftige Rahrung, in weldjer ftidftoffhaltige Beftanbtheile mit Rohlehnbraten im richtigen Berhaltniß gemengt find. Ale vorzügliche Daftfutterarten gelten: Edprot von Getreibe und Buljeufruchten, Buderrüben, Turnipe, Runfelruben, Rartoffeln, Golempe, Biertraber und Delfuchen; außerdem gutes Ben von Biefen und Gelbern und als Getrauf ein meiches, reines Baffer; baueben bon Beit ju Beit augemeffene Calggaben. Rach ben geuern Untersuchungen von Bifchof, Boit, Grouven, Benneberg und Ctohmann find übrigens die Ctoff: übergange im thierifchen Rorper fo mahricheinlich bargethan, bag bie alte Lehre von ber Butterung, alfo auch ber Daftung ohne Zweifel hinfällig geworben. Dan maftet vorzugeweife verfchnittene Doffen, Sammel, Rinder, Schafe, abgefette Rube und Schweine; vom Rleinvieh: Rapaunen, Junghühner (Poules vierges), Truthühner, Ganfe, Enten, auch wol hier und ba Rarpfen. Reuerbinge will man vom vollftanbigen Scheeren ber haarthiere (ober Abfengen) großen Einfluß auf bie Diaftungefähigfeit erzielt haben. Dan unterscheibet: 1) Fettmaft, bei ilberwiegender Fettabsonberung; 2) Bleifdmaft, bei richtigem Berhaltniß zwischen Fleifch und Gett; 3) Gernmaft, wenn die feften, gerinnbaren Stoffe gegenüber den mafferigen vorwalten; 4) aufschwemmenbe Dt., wenn bas Gegentheil ber Fall ift. Bei ber Dt. muß ber Stall ftete warm und troden, mit frifcher, marmer Luft erfüllt fein. Das Lager ber Thiere fei behaglich, reinlich, und eine gute Sautoflege, Buben, Abmafchen, Baben (bei Schweinen), werbe nicht verabfaunt. Bgl. Saubner, a Befundheitopflege ber landwirthichaftlichen Bansfäugethieres (2. Mufl., Dreeb. 1865); Bamm, «Der praftifche Biehguchter» (2. Aufl., 2 Bbe., Samm 1863).

Waldborm (intestainum rectum) jennt man des unterfie Etille der Tarmlands (f. 2a rm.), undelfe als överleugung der Eichnem beginnt und im Hier (f. d.) erligt. 19 ern. 2m. flegtlenge der juttern Wende des flexen Werdens der der verbern Fläche best Artragkrist vom fürflich Lerner Verleuge der der verbern Fläche best Artragkrist vom fürflich Lerner Eichnem der der Verlegtlengen und bei Ethigen Zeiter der Verlegtlengen der Verlegtlengen und bei einer Alleiten der Angeleiten der verlegtlengen der Verlegtlen der Verlegtlengen der Verlegtlen 
Maßir beigt das Jazz eines in den Wedierraniänderen und auf den Inlich von Witteluerres haling andighene Terungs dere Bamue (Frakasia Lautieus L.), meldes durch Ginlightite in die Alleine gewonnen wied (nomentlich auf den griech, Infich), is fleinen weißen oder gelten, medifigherinden, in der dies wollsteinen Werenen beflehe wei der gleich zu der die die Verlege der Wedien, m Näuchgenuter, fürmiffen und Laden Bernendung findet. Es erneicht beim Nauer und bint den einen, frauert dag, des Japhiffelig m Jeffern. Mach genum ann mander cennenoder fitzerig: Wolfen M., aus Misserfähnich des gegen und frau, Nauers Maatie, d. i. klift (b. d.), weicher frünerbogs für der Wolfeitpära, gebrauft wied,

Maftforb, f. Dare.

930

Mafiddoff nanute Cuvier eine ansgestorbene Rüsselthiergattung, die sich von dem Elesanten nur durch die mit zistensömnigen Hödern befetzten Bachjälue untersigeidet, und deren Ueberresse, Ronden und Ratine, sehn ähnste in tertischen und ditiudien Molacerungen gefunden werben.

Mattricht (vilam. Marfricht), Samptland ver holland. Bressing Vinning, mir 27028 milit fath, E. liegt 5 cf. unterfash Eithich am Teinfulle ber Jaar in bie Maas, burch medder stein nur Zeigele gefondert wire), von denne der Heimer, auf Dem rechten Aller liegende Zeich 28ph feitt. Beite Sangen durch eine school, 200 F. lange und bie 1281 sinnatireignehe frei renner Brieft galamann. Die Endlich ist sientlich ergeinsing ums schön geben, ab einer Briefte Schönke und Pläde, muter letztern den großen Marchipale, wir den schriften der Schönke daus sieht der Liegen der Schönke der Sch

wichtigfte Reftung ber Dieberlande und ber Schluffel ju biefem Konigreiche von ber Daas ber. Ru ihr gebort bie fiiblich ber Stabt gelegene Citabelle auf bem Betereberge, errichtet 1701. swifden welcher und ber Ctabt bas flache Land burch Collenfen unter Baffer gefett merben fann. Die Erwerbszweige ber Einwohner find Branntweinbrennerei, Bierbrauerei, Tuch., Flanell ., Gewehr ., Geife - und besonbere Lebersabritation, nachftbem Rrapp ., Tabade - und Cichorienban. Ausgezeichnet find auch die bier bereiteten, unter bem Ramen Beiligmater befannten Bfeffertuchen. Gine besondere Mertwürdigfeit ift ber in bem Petereberge befindliche große Steinbruch mit einem Labprinthe unterirbifder Bange, welche burch vieredige Bfeiler unterftutt werben, und in welchen bin und wieber nach oben ausgehauene Licht- und Luftlocher, auch fleine Bafferbehaltniffe angebracht find. Diefe Gange haben öftere ben Ginwohnern in Rriegezeiten gu einem fichern Bufluchteorte fur fich und bas Ihrige gebient. Much findet man barin Lager von Rufdeln und merfmurbige Berfteinerungen, unter benen befonbere ein Krotobil und bie Gtelete bon mehrern unbefannten Geethieren intereffant finb. DR. ftanb früher unter ber gemeinichaftlichen Regierung ber Bergoge von Brabant und bee Bifchofe von Luttich. Bahrend bee Revolutionefriege gegen Spanien im 16. Jahrh. mußte DR. fehr hart feine Betheiligung am Aufruhr bilgen. 1576 murbe bie Stadt von Alba, 1579 bom Bergog von Barma nuter vielem Blutbergießen in Befit genommen. Erft 1632 bemachtigte fich ihrer Bring Friedrich Beinrich von Dranien wieber, und im Westfälischen Frieden murbe fie ben Generalftaaten guerfannt. Bon ben Frangofen murbe fie 1673, 1748 und 1794 (von Rleber) erobert. Durch bie frang. Occupation marb Dt. gur Sauptflabt bee fram. Depart, Rieber-Dage. 3m bolland.-belg. Rriege von 1830 und 1831 blieb die Stadt flete auf holland. Geite, trot bee Abfalls ber bon ihr abhangigen Proving.

Daftung, f. Daft.

Malibit (Mi-Mui-Solai), bettijntte auch. Edgriftfeller, geb. ju Bagdab agen Enke bed 9. Salph, kegad þif (són als Singing auf Neiten um be burdte nachmaner Berlin, Ondere, Ondere Reisel (1988), der Reise

Majulipatam (indifd Maufalipatana ober Maffallipatan), Sauptfladt eines Diftricts ber inbobrit. Brafibentichaft Mabras, welcher ber ichon ben Alten unter bem Ramen Mafolia befannten Lanbichaft entspricht, aus einem ber Rorblichen Circare besteht und auf 221 D.. Dr. etwa 521000 E. jablt. Die Stadt liegt an einem Mündungsarm bes Rrifdna ober Riftna in einer funipfigen Ebene und gablt gegen 30000 febr betriebfame Ginwohner, Die burch Farbenpracht ausgezeichnete Baumwollgewebe fertigen, Beugbrudereien, Bleichen und Bafchereien fowie Inbigo-, Rum- und Delfabrifen unterhalten. Der Safen ift ber einzige an ber Rufte Roromanbel, ber feine ftarte Brandung hat. Doch mahrend ber Nordoft - Monfune tonnen feine Geefchiffe berangelangen, und ju anberer Beit muffen fie megen geringer Waffertiefe 1 DR. und weiter ab antern. Gleichmol ift ber Danbeleverlehr ziemlich betrachtlich. Mitten in ber Betta ober Stabt ber Gingeborenen fteben auf bem Kreugungepuntt ber Sauptitrafen 33 große Ralfiteinplatten mit gabireichen Saute- und Baerelief-Figuren bon ber bollenbetften Beichnung und Ausführung, bie aus ben Erummern einer 1 1/2 DR. entferut ftebenben Bagobe berftammen und Ceremonien ber Dichains barftellen. 3m CD. ber Betta liegt inmitten ber bei Springflut bon ber Gee überfchwemmten Morafte bas brit. Fort, mit bobem Ball und weiten, tiefen Graben umgeben, mit Beughans, Bulverthurm, Rafernen, Krantenhaus, eine prot. Rirche und einer tath. Rapelle.

Malurel ober Ma'urta, and Ma'ur, ein fehr ledhafter, grazisser und heiterer volle. Rationaltanz, zu welchem von dem poln. Landvolle auch häufig gefungen wird, im Deröchtet talt, ift fett, doch obne feinen urhprüngtichen Typus ganz dehalten zu haben, als Seifellschiede tang burch Guropa verbreitet. Den Ramen hat er von den Mafuren, den Sinwohnern bes ebemaligen Berzogthums Majovien.

Mighten feigt ber Kondetheil von Officeruffen, medger bis Kreife Ihrammen, Sennburg, Espin, Des auch Diefe umsglich und um gudiged 2000 D.-W. gegen et 60000 C. 38th, pp. 646 als die Nachbaumen der in ber zweiten Hälfe der 16. 30th; hier eingewanderten Peier, mit Allendagen der Erdebtenbogen, ein werberter Bollich geriefen. Des Erde die Peier, der eingewanderten Peier, mit Mitchagen der Erdebtenbogen, ein werberter Bollich geriefen. Des Erde die Peier, der die Verglich ist die eine Mitchagen der der die eine Mitchagen der Beleich eine Mitchagen der Beleich geriefen. Des Erde die Peier der die Verglich geriefen der Vergliche gestellt der Vergliche geriefen d

Matabor (vom lat. mactator, d. i. Tobtichläger) neunt man in Spanien bei dem Stiergeschaften den Hauptsampter, der dem Thiere, wonn es aufs Atusperste gebracht ist, den Todossthof gibt. Im Bombre, Tarot, Solo, Stat und andern Kartenspielen bezichnet unan damit entwedere einen der höchsten Zeitungte oder die ununterbrochene Reihanfolge der Teilungfe.

Matamoros, Die Sauptftabt eines neuerbinge aus Bebietotheilen bes merie. Staate Tamaulipas gebilbeten Departemente (699,ss Q. D. mit 40034 E. im 3. 1865), unweit bes Grengftrome Rio bei Norte, 6 Dt, von beffen Diinbung in ben Golf von Derieo gelegen, por einigen Jahrgehnten noch ein fleines Dorf, jest ein ansehnlicher Sanbelsplat, ift regelmäßig angelegt mit geraben, aber etwas eugen Strafen, bat jum Theil ichone, meift aber aus Lehmftenen (adobes) erbaute Saufer und etwa 12000 E., unter benen viele Muslanber. Die Ctabt genießt vor allen Geehandelsplaten an ber Oftfufte Mexicos ben Bortheil einer gefunden Lage in einer fruchtbaren, wohlangebauten Umgebung und bat in neuefter Beit einen bebeutenben Aufschwung genommen, hauptfächlich burch ben Bertehr mit Nordamerita, ber gegenwärtig in ber Ein - und Ausfuhr ben Berth von 3-4 Dill. Dollars erreicht. Daneben wird von jeber bebeutender Schmuggelhandel bafelbft getrieben. Der Außenhafen, El-Refugio genannt, liegt an ber Milnbung bes Rio bel Norte, ift jeboch nicht filr große Schiffe juganglich, ba bem Strome eine Barre vorliegt, die nur 6-8 F. Baffer hat. Daber ift auch die fast 2 DR. nordlicher, hinter ber gleichnamigen Dehrung gelegene Bucht Brago be Cantiago, beren Eingang zuweilen 12 &. Baffertiefe bat, die aber jest ben Bereinigten Ctaaten gebort, eigentlich ber Saupthafen von Dt. Die Ctabt wurde 1846 von ben nordamerif. Ernppen, 26. Cept. 1864 von ben Raiferlichen unter Mejia, 4. Dai 1865 von ben Juariften unter Regrete, fpater bon ben Frangofen befett und war im Commer 1866 abermals ber Chauplay von Rampfen beiber Barteien.

Mater, f. Matrige.

Anteria medica, foviel wie Armeimittelfehre ober Bharmatologie, f. Argneimittel. Materialismus ift die Anficht, wonach die Materie ober bas mit ben aufern Ginnen erfaßbare Dafein ale bie Grundurfache alles Lebens angefeben wird und folglich auch die pfinchifchen Ericheinungen aus materiellen Urfadjen abgeleitet werben. Diefe Annahme tragt einen wefentlich verschiebenen Charafter, je nachbem ber Materie im Beltall ale einer folden ichon außer und bor aller Organisation feelische Gigenschaften beigelegt werben (Splogoismus), ober bas pfpdifche Leben gang und gar nur ale eine Rette von Functionen ober Thatiafeiten bee organischen Leibes, welche lebiglich an biefe feine Organisation gefnüpft feien, angefeben wird (reiner Dt.). Denn mahrend ber Sylogoismus Die pfichifche Gubftang nur gur Daterialität berabzieht, wirb biefelbe bom reinen Dt. ganglich geleugnet ober jur bloffen Ericheinung am Organismus berabgeseht. Im Alterthum war der Begründer des reinen Materialismus Leutipp, während der Hilozofismus fichon früher als die ausgebreitetste Lehrmeinung bei heraflit, Pythagoras und den Jonifden Philosophen ausgebilbet worben war. Diefem Sylogoismus zufolge ift bie Urmaterie bes Beltalle bon feelenhafter Ratur und ale Beltfeele eine mit bem gottlichen Wefen. Mus ihr ftammen bie menichlichen Seelen ale Ausfliffe und tehren nach volleudetem Leben in fie ale in ihren unfterblichen Buftand gurild. Die Stoifer erneuerten biefe Mrt bes Dt., welche jum Bantheismus (f. b.) gehört; felbft Rirchemuter, wie Tertullian, bulbigten ihm. Beim Bieberaufleben ber Biffenichaften im Reformationegeitalter murbe er von Baracelfue (1493-1541) wieber ins Leben gerufen, welcher alle Dinge ans brei Urftoffen befteben lieft, aus Schwefel. Salg und Quedfilber, benen er ale Lebensprineipien pfychifde Eigenschaften beilegte. Dagegen nabut ber reine Dt. ber Neureit aufe neue Die Theorie ber alten Atomiftif in fich auf. wie fie guerft burch Leufipp und Demofrit, hernach burch Epifur und feine Schule gur Gutwidelung gelangt mar. Der Urheber bes moderneu Dt. ift ber Englander Sobbes (1588-1679), ber

Schiller Baco's von Berulam. Geine Lehre, wonach alle geiftigen Thatigfeiten in einem blofen . Dechauismus materieller Ginbrilde bes Behirns bestehen, beren Beharren man als Bebachtnift. beren Combinationen und Gruppirungen als Berftand bezeichnet, fand weniger in Englond als in Fraufreich gablreiche Anbanger, unter benen Mandeville (Pensees libres . 1723), La Mettrie (.L'homme machine., 1748), Delvetine (.De l'esprit., 1758) und ber Boron Dolbad) ("Systeme de la natures, 1770) Andzeichnung verdienen. In Deutschland wußte fich ber Dt. um Diefelbe Beit am wenigften Muhanger ju verschoffen. Denn Die bamale bier berrichende Leibnig - Bolf'iche Schule wiberftrebte ibm nicht minder ale bie barauffolgende Rant'fche, welche jener bie Berrichaft entrig. Bos fich aber zwifden beibe in die Ditte fchob unter ber Geftolt bon popularphilof. Beftrebungen im Gebicte ber empirifden Pindologie, fchloß fich zwar gern an ben Empirismus von Lode und Condillae an, blieb aber bem Dt. babei immer noch feindfelig gefinnt. Erft feit ber Mitte Diefes Johrhunderte bot fich biefes Berhaltnif verandert, und find es gerade Die Deutschen gewesen, welche Die moterioliftifden Theorien ber Epituraifden Schule mit Gifer erneuerten, mabrend biefelben fich bei ben benochbarten Rotionen bereits völlig anegelebt zu haben ichienen. Die Entwidelung bes beutichen Di, baugt aufe enafte mit ber Gutwidelung der noturphilof, und Begel'ichen Speculationen jufommen. Denn es war ein Zweig ber leptern Schule, welcher burch eine grofartige Ibeenvertauschung von der volltommenen Ibealifirung ber Raturproceffe ju einer ebenfo volltommenen Daterialifirung ber geiftigen Proceffe überging. Bu ben bem Begelianismus unmittelbar entwachsenen Materioliften, welche mon als bie Dialettifer ber Schule bezeichnen borf, gehoren vorzuglich Ludwig Benerbach («Das Befen bee Chriftenthume ., 1841; . Grundfate ber Philosophie ber Bufuuft ., 1843) und Road (. Binde, Beitidrift filr bie Reuntnig bes menichlichen Geelen : und Geiftestebens », 1858-63). An fie fchloffen fich materioliftifdje Raturphilofuphen, wie Dolefchott ("Der Rreistauf bee Lebenes, 1852), Bogt ("Röhlerglaube und Biffenichaft", 1854), Bildiner ("Rraft und Stoff ., 1855) und Cjolbe (a Rene Dorftellung bee Ceufualismus ., 1855), welcher lepere jedoch fpater ju einem ondern Standpuntte von efleftifder Art übergetreten ift. Der Dt. hat feitbem viele Aubänger gefunden unter Physiologen und Aerzten, welche gloubten, durch ibn ein ficheres Erflarungemittel für Die Seelenerscheinungen noch naturwiffenschaftlicher und exacter Dethobe gu befiben. Be niehr mon aber Ernft gemacht hat, einer beftimmten Rlaffe von Geelenerscheinungen, namlich benen bee Empfindungelebene, eine bem phyfit. Experimente unterwerfbore Seite abaugewinnen, welches nicht ummöglich ift, befto mehr hat man fich ilbergengen milffen, bog blos phyfit. Begriffe nicht ausreichen, ben thatfochlichen Inhalt folder Erverimente auszubruden und festguftellen, foudern doß hierbei hervorbringende Thatigteiten von subjectiver Ratur mit in Anfdilag tommen, beren Erzeugniffe zwar ebenfo ftart in die Bahrnehnung fallen wie die torperlichen Thatfochen, bennoch aber nicht ber phufit, ober obieetiven, fondern gang allein ber pfuchifchen ober fubjectiven Erfahrung angerechnet werben burfen. Bal, Rechner, "Clemente ber Binchophnit. (Ppg. 1860); Bundt, "Borlefungen über bie Denfden" und Thierfeetes (Ppg. 1863); Lange, "Gefchichte bes DR. und Rritit feiner Bebeutung in ber Gegenwart : (3ferl. 1866).

unter DR. Die Droguen ober Apotheterwaaren und Forbewaaren gufammenfaßt.

 (Baffer, Feuer, Luft n. f. m.) ale bie elementarifche Grundlage aller Ericheinungen betrachteten. Dabei trat ber Begriff bes Stoffs mit bem ber Kraft und ber Korm noch nicht sogleich in einen " bestimmten Begeufat; erft Blato fithrte ben Begriff eines blogen Stoffe ale Begenfat ber 3been, b. h. beffen, mas bie Dinge ihrer Qualitat nach find, in die Philosophie ein. Ariftoteles machte bon biefem Begriffe einen weitern Gebrauch. Geine Metaphpfit beruht auf ber Unterfcheibung swifden ber DR. (Oule), ale einem bloe ber Doglichfeit nach, und ber Form, ale bem ber Birflichfeit nach Geienben, fobag bas Entftehen und Bergeben ber Dinge ale eine Bereinigung und Trenming zwifchen Dt. und Form und bie Beranderung ale ein Uebergang ber an fich forme und bestimmungelofen Dt. von einer Form gur andern betrachtet wurde. Diefe Anffaffung des Gegenfapes zwifchen beiden beherrichte die Detaphpfit jahrtaufendelang und gab namentlich ber Cholaftit Beranlaffung gu ber Frage, ob bie Entftehung ber Dinge ale eine Bestimmung ber DR. burch die Form (contractio materiae per formam) ober ale eine Entwidelung ber Dt. aus ber Form (eductio materiae e forma) angufehen fei. Eine gang andere Bedeutung befam ber Begriff ber DR. burch Descartes. Diefer ging numlich von einem urfprilinglichen Begenfage gwifchen ber ausgebehnten und bentenben Gubftang, gwifchen Dt. und Beift aus, und die Dt. wurde bier ale bas im Ranne Musgebehnte, Undurchbringliche, Bewegliche, Theilbare aufgefafit, alle Raturericheinungen, foweit fie mit raumlichen Derkmalen in Berbindung fteben, aus ben verschiebenen Berbindungsformen ihrer materiellen Beftandtheile, alfo mechanisch erflart, bas Beiftige aber bon bem Bufammenbange mit bem Rorperlichen und Materiellen gang losgeloft. Diefe Richtung ber Cartefianifchen Bhilosophie verwidelte balb in unlösbare Schwierigfeiten Uber bie Frage, wie man fich bie Entftehnig ber finnlichen Empfinbungen aus ben phuif. Affectionen bes Korpere fowie fiberhaupt ben gangen auf Bechfelmirfung beruhenden Bufammenhang zwifden bem Leiblichen und Beiftigen zu beuten habe.

Unterdeffen haben fich die Raturwiffenichaften, namentlich feit Remton, bei ber Borftellung bes Mtomiemus (f. Atome) bernhigt, bag bie letten Bestandtheile ber Dt. felbft wieder materiell, aber phyfifd untheilbar feien. Da aber hierburch bie Frage nach bem Befen ber Dt. blos umgangen, nicht beautwortet wird, fo fonnte der Menfchengeift hierbei nicht fteben bleiben, befonbere feit er burch Rant gur Ginficht gelangte, baft alle Raumbeftimmungen unter ben Begriff ber bloften Ericheinung fallen und nicht ale urfprangliche Brabicate beffen, mas in Bahrheit ift, betrachtet merben burfen. Raut felbft lieg bas eigentliche Wefen, welches bem Phanomen ber DR. ale bee im Raume Beweglichen jum Grunde liegt, unter bem Ramen eines Dinges an fich ganglich babingeftellt, fuchte bingegen bie Unburchbringlichfeit und Cobaffon biefes Bhanomens burch anziehende und abstogende Hrafte zu erflaren und gritndete fo, bem Atomismus entgegen, die bynamifche Auficht, welche eine Theilbarfeit ber Dt. ins Unendliche und einen ftetigen Bufammenhang ihrer Theile behauptet. Die Schelling'fche und Segel'fche Raturphilofophie, hervorgegangen aus bem Sichte'fchen 3bealismus (f. b.), conftruirte bie Dt. aus einer Spannung relativ geiftiger Rrafte ober Botengen und erflarte baber Beift und Dt. im Grunde ihres Befens für identifch und nur fur Die Ericheinung entgegengefest. Der lettere Begriff ber Dt., burch welchen ihre Wechfelwirfungen mit ber Beiftwelt fich leichter und vollftandiger ertlaren ale nach bem Spftem bes Dualismus ober ber völligen Tremming, nabert fich aufs neue ber Ariftotelifchen Auffaffung barin, bag ber Unterfdieb von Beift und DR. ju einem reintiben herabgefest wird, jedoch mit einer ftarfern relativen Tremnung beiber. Denn hier verhalten fie fich nicht zu einander wie bie Form jum Stoff, fonbern wie entwidelte ju unentwidelten Rraftinftemen von einerlei Grundcharafter.

Matethee, f. Ilex. Mathematif ift die Wiffenfchaft von ben verichiedenen Formen ber Groken, wechalb fie am paffenbften Großenlehre genannt werben fann. Dan unterscheibet bie reine und bie an. gemanbte Dt., die reine DR. ale Theorie, die angewandte ale Unwendung berfelben auf wirtlich vorhandene Begenftande. Die reine Dt. gerfällt wieder in die Arithmetit (f. b.), welche die Bahlgrößen, und in die Geometrie (f. b.), welche die Raumgrößen behandelt. Bur augewandten D. reduet man biejenigen Biffenichaften, Die zwar auf anderm Boden fuffen, aber von ben Grundfaten ber reinen Dr. ihre Bestimmung und Gicherheit erlangen. Go bas Gelbnieffen, Rivelliren und die Martideibetunft; Die Mechanit, Dynamit, Statit, Sybraulit, Sybrofiatit, Aerometrie, Meroftatif; Die Dutit, Dioptrit, Ratoptrit, Berfpective; ferner Die Aftronomie, mit ber die Chronologie und die Gnomonit in genauer Berbindung ftehen. Die mechan., optifchen und aftron. Biffenichaften bilben gufammen bie phufifche angewandte Dt. Bon biefer unterfcheibet man die technifche Dt., welche in fieben febr ungleichartige Abtheilungen zerfallt: bie praktisch Arithmathi (mercanklische, juris), mit polit. Achgebungli), bie praktische Geometrie (Arbungkungl, Porlgeometrie, Vedellien, Neufschedungl), die praktische Verganit oder Wasspierundere; die blingerfiede Bankungl; die Wesspierundungl oder Spierundgauft; die Kreigewissenfages die Verganische Verganische Verganische die Verganische der Verganische der Verganische 
Die erfte wiffenfdiaftliche Begrundung ber DR. burfte ben Indiern und Megyptern jugufdreiben fein; die erfte Ausbildung finden wir bei ben Briedjen. Thales, Pothagoras, Plato und Eudoros bereicherten ihr Gebiet. Doch fcheint es, ale fei die Geometrie bamale forgfaltiger angebaut worben ale bie Arithmetif. Guflides, Archimebes und Apollomius von Berga (um 230 v. Chr.) braditen bie Geometrie ber Alten auf ihren Sobepuntt. Außerbem find unter ben ariech. Mathematitern noch Eratofthenes, Konon, Ritomedes, Sipparch, Ritomadins, Biolemans, Theon, Brofins, Bappus u. a. ju nemen. Auffallend ift ce, daß bie Romer fo wenig Ginn für die DR. hatten. Dagegen befchaftigten fich bie Araber, die in ber DR., wie in faft allen ihren miffenichaftlichen Renntniffen, ben Griechen folgten, febr viel bamit. Durch bie Araber gelangte bie DR, nach Spanien, wo fich unter Alfons von Caffilien ein reger Ginn bafür zeigte; bann fant fie gunachft in Italien und Deutschland gebeiblichen Boben. In fpatern Jahrhunderten erwarben fich um die Pflege berfelben große Berbienfte Johann bon Gmiluben, Beurbach, Regiomontauns, Bacciolo, Tartaglia, Carbanus, Maurolycus, Bieta, Ludolf van Ceulen, Anneg, Buft. Byrgine u. a. Durch bie Erfindung ber Logarithmen wurde ben Dathematifern ein Mittel in Die Banbe gegeben, rafcher und ficherer auch Die fcwierigften Hufgaben ju lojen, und Rewton und Leibnig brachen burch ihre Buffmitefimalrechnung Bahnen in Gebiete, in welche frliher tein Dathematiter einzubringen vermochte. Bou biefer Beit an gewann bie Dt. eine bewunderungewilrbige Musbehnung und einen Ginfluß auf bas Leben wie feine andere Biffenfchaft, namentlich burch Galilei, Torricelli, Pascal, Descartes, L'Sopital, Caffini, Sunghene, Barriot, Ballie, Barrow, Ballen, Jat. und Job. Bernoulli u. a., fowie nadher burch Manfredi, Ric. und Dan. Bernoulli, Guler, Maclaurin, Tantor, Brablen, Moivre, Clairant , b'Alcubert , Tob. Dayer, Raftner, Sindenburg , Lagrange, Laplace, Legendre, Gang, Jacobi, Abel, Chadles, Dirichtet, Lionville u. a. Bgl. außer ben Werten bon Montuela und

Boffut: Raftuer, . Gefchichte ber Dl. . (4 Bbe., Gott. 1796-1800).

Dathew (Theobalb), befannt ale Dlagigfeiteapoftel, word 10. Det. 1790 aus einer guten Familie gu Thomastown in Irland geboren. Da feine Meltern frühzeitig ftarben, fo murbe er bon einer wohlhabenben Cante an Rinbesftatt angenommen und erhielt feine Erziehung auf ber Atabemie ju Rillenun. Gutidloffen, fich bem geiftlichen Ctanbe ju wibmen, trat er 1810 in bas tath. Ceminar ju Manuooth ein und wurde 1814 in Dublin gum Priefter geweiht. Er begab fid jest nach bem fibl. 3rlanb, wo er ale Ceelforger in einem von ben armften Bolteflaffen bewohnten Diftriet fungirte. Sier war er Benge bee Cleube, welches ber übermuffige Bebrauch beraufchenber Betrante anrichtete, und er beichaftigte fich unablaffig mit Planen gur Beiling biefer moralifchen Beft. Unterbeffen gewannen ihm feine Beftrebnugen, Die Lage ber untern Rlaffen an verbeffern und ibre Sittlichkeit an feben, allgemeine Achtung, und er machte fich enblich and Bert, eine Affociation ju bilben, beren Mitglieber bas feierliche Gelubbe ablegen follten, fich aller Spiritnojen gu enthalten. Er begann 1833 feine Bortrage gu Cort, wo er zweimal wöchentlich bor zahlreichen Buborern über bie Saupturfache ber ungludlichen Lage Irlande und beren Beilmittel fprach. Das erregbare Bolt, fcon geneigt, feine Rathfchlage mit Chrinicht entgegengunchmen, wurde von ber Berebfamteit bes Apoftele hingeriffen, und Tanfenbe von Menfchen, jum Theil verhartete Eruntenbolbe, erffarten ihre Bereinvilligfeit, fich bem Dagigteiteverein anzufchlieften. Seine Reife burch Irland glich einem Trinmphange, Die Behörden wetteiferten in Chrenbezeigungen, überall begehrte man feinen Cegen und legte in feine Bande bas Enthaltfamteitsgelöbnig ab. In Renagh liegen fich an einem Tage 20000 Berjonen aufnehmen, ju Galway in gwei Tagen 100000, und auf bem Bege von biefer Ctabt nach Portnuna versprachen 180-200000, fich fünftig bes Alfoholgennffes zu enthalten. Gar ju viele vergagen jeboch fpater nach und nach ihr Berfprechen, und bie allerdinge fegenereiche Birffamteit D.'s hat baber feine fo weitgreifenben Folgen gehabt, ale man babon erwartete. Radbem er gang Irland burdgogen, ging er in gleicher Abficht nach England, wo er mit vieler Derglichfeit empfangen wurde. Auf einer Reife nach Amerita warb er mit noch größerm Enthufiadune begriift. 3m Berbft 1851 tehrte er nach Europa guriid. Da er fein ganges Bermögen im Dienste der Menischeit yugesetzt hatte und dadurch mehrfach in große Bertegenheit greathen war, so versich ihm die brit. Regierung eine Penston von 300 Bh. St. Er starb zu Durenstown 8. Dec. 1856. In Cost wurde ihm 1864 ein Standbild errichtet. Bgl. Wa-

guire, «Father M., a biography» (2ond. 1863).

Mathilbe, Marfgrafin von Toscana, war eine Toditer bes Martgrafen Bonifacius und 1046 geboren. Gie vermablte fich zwar mit Gottfried bem Budeligen, einem Cobne bee Berjoge von Lothringen, lebte aber ftete von ihm getrenut in Italien. 3m 30. 3. verwitwet, war fie die bornehmfte Stilpe Bapft Gregor's VII. in beffen langem Rampfe gegen bas Raiferthum, und auf ihrer Burg Canoffa gefchah es, bag Raifer Beinrich IV. (f. b.) Buge that. Ihre große Territorialmadit wie ihre Reichthilmer und ihr Ginfluß ftanden bem Beiligen Stuhl immer gur Berfitgung. Diefe enge Berbindung gab fchon ber Mitwelt zu ungliuftigen Bemertungen über fie Mulaf, Die jeboch ungerecht maren. 1077 ober 1079 fcheufte fie alle ihre Guter und Befigungen an die Rirche. Gie allein ftand 1081 bem Papfte gegen ben Raifer bei, unterftlipte ibn mit ihren Ediaben, ale er in Rom eingefchloffen war, und führte felbft noch nach bem Tobe beffelben ben offenen Rrieg gegen ben Raifer fort. Ihre zweite Che mit bem jungen Belf, bes Baiernherzoge Cobn, wurde nach einigen Jahren geloft. Gie ftarb 1115 in ihrem Schloffe Bondeno und murbe in dem von ihr erbauten Benedictinerflofter ju Polirone, fpater burch Papft Urban VIII. in der Betereffirche beigefett. 3hr Tob gab zu nenen Behben zwifden dem Raifer und bem Bapft Bafchalie III. megen jener Schenfung (bie Dathilbifdje Erbichaft) Mulag, welche endlich bohin entfdieden murben, bag ber Raifer einen Theil der Dathilbifden Guter bem Papfte abtrat. Diefe beftanden, außer in Toseana, in bent größten Theile Mittelitaliens, und ihr Ableben mar gleichfam bas Signal gur freiern Entwidelung ber Communen auf beiben Geiten ber Alpenninen.

Mathy (Karl), bad. Staatsmann, geb. 17. Diarz 1806 zu Manheim, ftubirte Ctaats. recht und Rameralwiffenschaft und murbe im Großbergogthum Baben im Finangfoch augestellt. Die Bewegung, welche nach ber Julirevolution von 1830 Gubbeutschland ergriff, regte auch ihn zu lebhafter Betheiligung an. Er murbe in ber Rammer und ber bab. Preffe eifriger Rampfer ber liberalen Opposition, fdieb 1833 aus feiner amtlichen Stellung und fiebelte endlich, um ben polizeiliden Dagregelungen zu entgehen, nach ber Schweiz über. Aud bort war er junachft ale Bublicift thatig und verfagte unter anderm Die Breisidirift «Ueber ben Behnteu». 1838 murbe er Lehrer ber neuen Begirfeschule gu Grenden im Canton Golothurn. Die polit. Bewegung des Jahres 1840 führte ihn nach Baden gurild, wo er ale Bublieift, feit 1842 ale Bertreter ber Stadt Rouftang und ale ein Rithrer ber Oppofition thatig mar. 1848 fetite er ale Mitglied bes Borparlamente bie ungewöhnliche Energie feines Befens ben republitanifden Planen ber Linten entgegen und verhaftete Fidler 8. April auf bem Bahnhofe in Rarlerube. Er ging barauf ale Ditglied bes Parlamente nach Frauffurt, wurde bort ein hervorragendes Mitglied ber Partei Gagern und ale bab. Staaterath zum Unterftaatefecretar im Reichsminifterium ber Finangen ernannt. Dit feinen Barteigenoffen gab er bas Dinifterium und Barlament auf. 3m Bolfshaufe zu Erfurt fampfte Dr. wieder fur die Uniouspolitit. In ben Reactionefahren verlieft er ben Ctaatebieuft und mibmete feine Rraft induftriellen Unternehmungen. Er wurde 1858 Director ber Bauf von Gotha, 1860 ber Deutschen Ereditanftalt in Leipzig. Dit Reujahr 1863 trat er in den bab. Staatebienft gurud und wurde ale Brafibent bes Sanbelsminifteriums College bes Freiherrn von Roggenbady. 3m Commer 1866 gab er feine Stelle auf, ale die großbrutide Bartei im Minifterium den Krieg gegen Breugen burch. gefeht hatte, wurde aber wenige Boden barauf vom Großherzog gur Bilbung eines neuen Dinifteriums aufgeforbert. In berfelben Radit rief er bie bab. Divifion vom Bunbesbeere gurild. nahm die Seftung Raftadt in Befit und feitete die Friedensunterhandlungen mit Brengen ein. Ende 1866 war er bod. Staatominifter, Chef bes Gefammtminifteriums und Brafibent ber Minifterien des Sandels und ber Ringugen.

Matritel (vom 1c. matricula) şeişi jedes fürfülfülfe Bergicüpüliş genüffer Berjonne ober Mindliegi; von Almicepilation des Ergiczipüliş, im volkayda de Endemante in their Kündipulis alla okadımlığın Binger cingertegen (immatriculitri) werden; bei den Griftligen des Veregifülfül der ciner yölerrikler jagencianen Günfülişen den Değugiç (Plarrumatricil-). Die beschişte der işleride in der bei der bergicüpüliş alter Elinde des Zoculfien Sicilya web der değur işleride der bergicüpülişen der bergicüpülişen der belgir deşur deşur deşur deşur deşur işleride deşur Matrize Matterhorn

nnr nach einer Usualmatrikel zu jenen Leiftungen herangezogen wurden. Auch im Deutschen Bunde bestimmte eine Bundesmatrikel die Stürke der Truppen, welche jedes Bundesmit-

glieb jum Bunbesheere ftellen follte.

Matter (Jacques), namhafter Philosoph und Rirchenhiftoriter, geb. 31. Dai 1791 gu Mit Cdenborf im Clau von beutiden Meltern, befuchte bas Onungium ju Strasburg und mibmete fich bann an ber prot. Mabemie bafelbft philol, und philof. Studien. Nachbem er fich bie alabemifden Grabe erworben, erhiclt er eine Lehrerftelle am Gymnafium feiner Baterftabt, gab aber biefelbe balb wieder auf, um noch einige beutsche Universitäten, wie namentlich Bottingen, ju befuchen. 1819 erhielt er bie Brofeffur ber Befchichte ju Strasburg und zwei Jahre fpater bie Direction bes Gnunafiums bafelbft. Ingwifden hatte Dt. feinen literarifchen Ruf burch ben «Essai historique snr l'école d'Alexandrie» (2 Bbt., Bar. 1820; 2. Aufl. 1844) begrundet, weldem zwei andere gebiegene Berte, die allistoire generale du christianisme et de la société chrétienne» (4 Bde., 2. Aufl., Bar. 1838) und die «Histoire critique du gnosticisme» (3 Bde., Par. 1828; 2. Aufl. 1843—44) sofgten. Nachbem er seit 1828 als Infpector ber Atabemie gu Strasburg gewirft, warb er 1832 gu ber hodift einflugreichen Stellung eines Generalinfpectore ber Univerfitat nad Baris berufen, Die er 1845 mit ber eines Beneralinfpectore ber öffentlichen Bibliotheten vertaufchte. Spater nahm er feinen Abichieb aus bem öffentlichen Dienfte und manbte fich wiederum nach Strasburg, wo er fortan feinen Ctubien lebte und 23. Juni 1864 ftarb. Bon DR.'s Schriften find außer ben ermagnten noch berpormilieben: bie Breisschrift «De l'influence des moeurs sur les lois, et de l'influence des lois sur les moeurs» (Par. 1832; bentid) bon Bug, Freiburg 1833), feine "Histoire des doctrines morales et politiques des trois derniers siècles» (3 Bbt., Par. 1837) unb «De l'état moral, politique et littéraire de l'Allemagnes (2 Bbt., Bar. 1847; beutsch bon Raifer, 2 Bbe., Lpg. 1848). Diefen fchloffen fich fpater, außer «Une excursion gnostique en Italie» (Par. 1851), noch ein Reife religionsphilof. Arbeiten an, unter benen bie eHistoire de la philosophie moderne dans ses rapports avec la religion» (Ber. 1854) unb bie «Philosophie de la religion » (2 Bbc., Bar. 1857) bie bedeutenbsten find. Außerdem gehören noch hierher: «Du ministère ecclésiastique» (Bar. 1851); «Morale, philosophie des moeurs» (Bar. 1860); «Saint-Martin, philosophe inconnu» (Bar. 1862); «Emmanuel de Swedenborg» (Bar. 1863). In allen feinen Arbeiten vereinigt DR. beutfdje Grunblichfeit und Gebiegenheit mit ungewöhnlicher Rlarheit und Elegang ber Darftellung.

Mattethoru ober Grand. Mont-Cervin, auch Monte-Gilvis genant, ein nobelformig gugespieter Allepstaged der Pennaigfien Alpen, an der Greine Viennals und des spiecels, Gantous Walls, erhebt sich mellich vom Monte-Volg au 13001, wie fein bill. Radidut, doc Lleine Watterhorn ober der Feit-Grein, zu 11881 fl. John. Frei und isstint Gerand Er Kirfenbefield is umlingenden Geleinspielschelde um minkelfun 6000. E. Gede fellen, fast

937

vertical abgefchnittenen und fcharftantigen Bande find meift ohne Schnee. Das bisber für unerfteiglich erachtete Born murbe 14. Juli 1865, bon Bermatt aus, bon vier gum Londoner Alpenclub gehörenben Englandern mit brei Gubrern glicflich erfliegen. Auf bem Rudwege rig indef bas Geil, an welches fich bie Berabfteigenben befeftigt, und brei ber Reifenden nebft einem Gilbrer verloren babei bas Leben. Zwijden bem Großen und Rleinen DR. führt aus bem wegen feiner groß. artigen Raturichonheiten in neuerer Beit jahlreich befuchten Dattert bale ober bem obern Theile bee Biepadithale, und zwar von bem Dorfe Bermatt her, bas Matterjoch ober ber Sanct -Theodulepaß in 10322 F. Sobe himiber nach dem piemontef. Tournanches ober Cervinthal, ber bodifte gangbare Bebirgepaß in gang Europa, nur Gude Juli bie Mitte Gept. aut ju paffiren. Seitmarte fleht bas 10667 ff. hohe Thoodulehorn hoch über bem Theodulegleticher. Auf ber Baghobe felbft befindet fich eine Gafthitte. Tiefer abwarte ficht man in 9790 F. Sohe die Refte einer por 300 3, von ben Biemontefen angelegten Schange. Roch tiefer, bei ben Chalete von Brenil am Tournanchebach, ift in neuefter Beit bas Botel bu Mont-Cervin etablirt worden.

Matteucci (Carlo), ital. Raturforicher und Bolititer, geb. 20. Juni 1811 an Forli (Roniagna), Gohn eines Chirurgen, ftubirte Mathematit, guerft in Bologna, bann in ber Bolytech. nifden Schule in Baris. Rachbem er 1831 ins Baterland gurudgefehrt, murbe er 1832 Profeffor ju Bologna und bewies fich ale tuchtiger Experimentalphyfiter, namentlich burch Berfuche über bie Bolta'fche Gaule. Er erhielt 1837 einen Ruf ale Profeffor ber Phpfit nach Rabenna und einige Jahre fpater (1840), auf Betrieb Arago's und A. von Sumbolbt's, in gleicher Eigenschaft an bas Athenaum ju Bifa. Geine eleftrifden und elettro-popfiol. Arbeiten, jumal bie Untersuchungen über ben Bitterrochen, verbreiteten feinen Ruf über bie Grengen Italiens finaus. 1844 erhielt er von bem parifer Inftitut ben Breis für Experimentalphpfiologie, murbe auch zu beffen correspondirendem Mitgliebe ermablt, und die Konigliche Gejellschaft in London ertheilte ibm bie Coplen'iche golbene Diebaille. Die Ergebniffe feiner Arbeiten legte er in einer Reihe bon zum Theil in fremde Sprachen überfetten Schriften nieber. Dahin gehoren: «Lozioni di fisica o (2 Bbt., Bifa 1841; 4. Mufl. 1851); «Lezioni sui fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi » (Bija 1844; 2. Mufl. 1846); «Manuale di telegrafia elettrica » (Bija 1850 u. öfter); «Cours special sur l'induction» (Bar, 1854) u. f. w. M. nahm an der polit, Bewegung von 1847 Antheil. Er murbe 1848 todcan. Senator und Commiffar bei ber todean. Armee und begleitete biefelbe nach ber Lombarbei. Rach ber Rudtebr bee Großbergoge wirfte er wieder wie frither in Bifa. 1859 war er einer ber Bertreter ber proviforijchen toscan. Regierung bei bem Tuileriencabinete. 1860 erhielt er bie Burbe eines ital. Senatore und bie Leitung bes ital. Telegraphenwefens, fpater auch ber meteorolog. Bureaux. Ale Mitglied bes Ministeriume Rattaggi (1862) Litete er einige Monate hindurch bas öffentliche Unterrichtsmefen. Doch war bas Urtheil itber feine abminiftrative Befähigung getheilt. Spater wirfte er am miffenschaftlichen Inftitute gu Floreng. Huch wurde er Biceprafibent bes Dberftubieuraths.

Matthat (Friedr.), Siftorien - und Bortratmaler, geb. in Meifen 4. Darg 1777, Cobn Johann Gottlob D.'s (geb. 17, Juli 1754 au Deifen, geft. 4. Juli 1832 au Dresben). Bilbhauers und nachmaligen Infpectore fiber bie Sammlung ber Menge'fchen Gipeabguffe in Dreeben, bilbete fich unter Auleitung feines Batere und auf ber breebener Afabemie unter Cafanoba. Er wurde 1796 Benfionar biefer Atademie und trat guerft mit bem fein Talent bemahrenden Gemalbe, bas Urtheil bes Paris, auf. Rach Cafanoba's Tobe fette er feine Ginbien auf ber Mabentie ju Bien unter Figer fort und ging bann nach Italien. In Floreng gewann er 1803 bei ber Breisportheilung ben Breis und murbe Sonorarprofeffor ber bortigen Atfademie. Infolge mehrerer Gemalbe, Die er fpater von Italien aus zur Musftellung nach Dreeben fenbete (barunter bie Ermorbung bee Megifthus und bie Copie ber Grablegung Chrifti von Rajael), erhielt er 1809 ben Ruf ale Professor au bie Maleratademie gu Dreeben. Sier lieferte er unter anderm ein Abendmahl fur die Rirche gu Planen und ben Tob des Robrus im Auftrage ber niederlaufiter Ctande für ben Laubinnbifus Freiherrn von Douwald. Spater murbe er erfter Inspector ber tonigt. Gemalbegalerie und erhielt ben Titel eines Directors. Er ftarb auf ber Reife ju Bien 23. Det. 1845. Durch feine Birffamteit ale Lebrer machte er fich febr verdient. Inebefondere mar feine Lebrthatigfeit bodift eriprieflich in Sinficht auf Richtigfeit ber Zeichnung. An feinen Gemalben rühmt man befondere bie Composition, bie tuchtige Beichnung und die großartige Draperie, bor allem aber bas Colorit, welches fich ber aiten Florentinifden Schule nabert. Seine Portrate find treffend mid mahr. - Sein Bruber. Ernft Gottlieb D., geb. 1779 gu Deifen, bitbete fich feit 1805 in Rom gum Bilbhauer, wo er 1806 ein treffliches Basrelief in Gips, Bris, wie fie bem Briamus ale Trofterin ericheint, lieferte. Unter feinen spätern Arbeiten ist namentlich ein Wobell für die Anatomie bes Pferdes (1827) zu ennen. Er fart 19. März 1842 als Director des Zoologischen Mufeums und Inspector am Mufeum ber Mengelichen Gipschaffle zu Dredden.

Ratthans, einer ber gwölf Apoftel, Cobn bes Alphans, von Geburt ein Galilaer, von Chriftus felbft jum Apoftelamte berufen, mar vorber Bolleinnehmer am Gee Tiberias. Db er mit Levi (f. b.) eine Berfon fei, muß dabingestellt bleiben. Die Rachrichten von feinen ilbrigen Lebensumftanben und feinen Reifen in Methiopien ober in verichiebenen afiat. Landern find unverbürgt. And barüber, ob er ale Dlarthrer ober eines natürlichen Todes geftorben, lagt fich nichts Gewiffes ermitteln. Die firchliche Trabition fpricht fich für feinen Marthrertob aus. und Baronius lagt ben Leichnam bes Apoftele 954 nach Calerno gefommen fein. Die rom. Rirche hat bem D. ben 21. Cept., Die griechifde ben 16. Nov. geweiht. In ber firchlichen Ueberlieferung gilt DR. ale ber Berfaffer bee erften unferer tauonifchen Evangelien, welches fich jur Aufgabe gestellt bat, burch Darftellung ber Lebre und Lebenogeschichte Jefu bie Erfüllung ber altteftameutlichen Beiffagungen auf ben Deffias aus David's Befchlecht zu erweifen. Das Buch ift in feiner gegenwärtigen Bestalt ein planmagiges Ganges, meldes namentlich in ber Berarbeitung ber Aussprüche Beju ju größern Rebegruppen fchriftftellerifche Runft verrath. Deimoch zeigt eine nabere Brilfung feine Entstehung aus ziemlich berichiebenartigen, theilweife fogar einander ausschließenden Bestandtheilen. Die Grundlage hat ein alteres Evangelium gebilbet, welches Reuere in unferm Evangelium bes Martus (f. b.) haben wieberfinden wollen, welches aber vielmehr ein jubendriftliches, bon Darfus nur benuttes und vielleicht wirflich bon Dr. herrührendes Gefchichtswert gemefen fein muß. Rach einer neuerbinge vielfach wieber bervorgefuchten, aber meift miebenteten Ueberlieferung aus ber gweiten Salfte bes 2. Jahrh. batte Dt. eine Bufammenftellung ber "Reben bes Berrn " in bebr. Sprache binterlaffen. Doch ift. unfer Matthaus - Evangelium ficher urfprunglich griedifch gefdrieben, und bie aRebenfammlungs war vermuthlich ein wirfliches Evangelium. Dag baneben fürzere Cammlungen bon Spruchen Jefu im Umlaufe maren und wol auch von unferm erften Evangeliften neben bem Urevangelium benutt murben, foll nicht geleugnet werben. Unfer gegenwartiges Datthans-Evangelium ift aber eine heibenfreundliche Bearbeitung ber vermuthlich burch fehr viele Rebactionen hindurchgegaugenen ftreng judaiftifden Grundidrift und taum bor bem 2. Jahrh. in feiner gegenwartigen Geftalt jum Abichluffe getommen. Das fog. Bebruer . Evangelium, welches übrigens ebenfalls vielfach übergrbeitet wurde, ift in feinem Urfprunge mit unferm

Matthau (nicht Matthai: Rarl Lubw.). Baumeifter und architeftonifcher Schriftfteller. Bruber von Friedr. Datthai, geb. 21. Darg 1778 ju Deigen, befuchte bie Fürftenfchule bafelbit und erlernte bie Anfangogrunde feiner Runft bei Bolger in Dreeben. Rachbem er noch ein Jahr bie Baufchule ber bortigen Atademie benunt, reifte er, urfpranglich in ber Abficht, nach Beteroburg gu geben, 1797 nach Bremen, blieb aber hier 13 Monate und fchiffte fich 1798 nach Ropenhagen ein. Racibem er von bort 1800 nach Dreeben gurudgetehrt, ging er noch in bemfelben Jahre nach Wien, wo er über vier Jahre thatig war, und folgte bann 1805 einem Rufe nach Bremen. Dier gewann er bem ber Antile entnommenen Bauftile viele Freunde und machte bie Stuccaturarbeit ale Saufervergierung befaunt. Bierauf lebte er feit 1814 in Dresben, wo er vergeblich auf eine Anftellung wartete, und feit 1817 gu Wernigerobe, wo er als graft. ftollbergijder Baumeifter bie 1821 gahlreiche Reubaue, Umbaue und Restaurationen, barunter Die Chlofifriche ausführte. 1821 nahm Dt. feinen Wohnfit abermale in Dreeben, bas er feitbem uur 1830-33, wo er in ber Rabe von Ralifch, und 1842-47, wo er gu Teplis wirfte, wieber verlieft. Dr. ftarb, von Rrantheit und außern Berhaltniffen gebrudt, 9. Mug. 1848. Er war ein febr tiichtiger Ardjiteft, ber mahrhaft fünftlerifche Bilbung mit praftifcher Renntnig vereinigte; baueben war er aud ein gefchidter Daler und Stuccateur. Studarbeiten und Stidmuftermalen, ein Induftriegweig, ju beffen Bebung er feit 1815 mefentlich beigetragen. waren nebft Unterrichtgeben banfig faft feine einzigen Erwerbequellen. Bon feinen Schriften erwarben fich unter anderm viele Anerfennung; «Der Daurer» (2 Bbe., Beim, 1823; 3, Mufi. 1843), Der Dachbeders (Beim. 1834), Sanbbuch für Zimmerleutes (3 Bbe., 2. Miff., Beim. 1845), «Der Bilbhauer» (Beim. 1830), «Der Dfenbaumeifter» (3. Mufl., Beim. 1846) u. f. w. Bon vielem Gefdmad zeugen die albbilbungen und Beidreibungen ber moberuften Formen für Rünftler und Sandwerfers (4 Defte, Weim. 1831-35), a3beenmagagin für Golb ., Gilber- und Brongcarbeiter» (Beim. 1840), aMufterbuch für Cattler und Tape-

Evangelium bes Dt. bermandt, und in feiner alteften Beftalt bermutblich mit ber borausgu-

fetenben Grunbidrift ibentifch.

gierrer (Weim, 1841), «Shew don Kffrattischen Deufmältern, nammentlich Transerkenhaltern (Deim, 1841), "Shachedditter für Frechafter (Weim, 1841) und miterra dapliche Wilselfen, durch under er einen nicht geringen Ginftlig auf die Serbreitung des Geinnes für gefchundenblere Komm bei Gegenführlichen des falglicher Gebens ausgestieb a. W. 6 jüngerer Geba, Azut Amton August V., geb. zu Berman 1812, geft, 19. Wai 1842 zu Zepfiß, war ebenfalle ein archiefter Bishbachen wir Knichter. Der ültere Gehn. Geriturich W., ach zu Berman 1802,

hat fich befondere als Maler einen guten Ramen erworben.

Ratthia (Mug. Beinr.), Bhilolog und Schulmann, geb. 25. Dec. 1769 ju Gottingen, befuchte bas Onunafium feiner Baterftabt und widmete fich bann feit 1786 auf ber Univerfitat bafelbft bem Studium ber Bhilofophie und bes claffifden Alterthums. 1789 ging er ale Saus-· lehrer nach Amfterdam, wo er für feine philol. und philof. Befchaftigungen vielfache Anrequia fand und nebenbei vorzliglich neuere Sprachen und Literatur betrieb. Radibem er bierauf feit 1798 ale Lehrer an einem Juftitut ju Beimar gewirft, erhielt er 1801 bas Directorat bee Onningfume ju Altenburg, bas er bis an feinen Tob. 6. 3an. 1835, verwaltete. Unter feinen jahlreichen Schriften, in benen er als scharffinniger Forscher über viele Zweige ber Alterthumswiffenfchaft fich verbreitet, find befondere hervorzuheben: Die . Griech. Grammatit jum Schulgebrauch » (Lpg. 1808; 2. Aufl. 1824), Die «Andführliche griech. Grammatit" (Lpg. 1807; 2. Aufl., 2 Bbe., 1825 - 27; 3. Aufl., 3 Bbe., 1835), ber "Grundrift ber griech, und rom. Literatur . (Bena 1815; 3. Mufl. 1834), bas . Lehrbuch für beu erften Unterricht in ber Bhilofopbie. (Ppg. 1823; 3. Aufl. 1833; 4. Aufl. 1844), ber «Entwurf einer Theorie bes lat. Stile. (Ppg. 1826), Die a Encuflopabie und Methodologie ber Bhilologies (Ppg. 1835); ferner aBerfuch über die Beridgiebenheit ber Rationaldgarafteres (Lpg. 1802), die Anogabe ber homerifden Dynnen und Batrachomyomachies (Ppg. 1805), Die treffliche Bearbeitung Des Euripides (9 Bbe., Lpg. 1813 - 29; bagu «Indices» bon Rampmann, Lpg. 1837); fobann bie Sammlung ber Fragmente bes Micans (Lpg. 1827) und Die Danbausgabe bes Berobot (2 Bbe., Lpg. 1825). Gine Reihe gelehrter Untersuchungen machte er unter dem Titel aMiscellanen philologica» (2 Bbe., Jena 1803-4) befannt, und feine Brogramme und Schulreben fowie andere Abhandlungen und Muffage erichienen ale Bermifdite Schriften in lat. und beuticher Spraches (Altenb. 1833). - Gein alterer Bruber, Friedrich Chriftian D., geb. 1763, welcher ale Rector bee Gymnafinne zu Frantfurt a. Dt. 1822 ftarb, hat fid burd Berausgabe bee Mratus, Eratofthenes und Dionpfius Beriegetes ebenfalls verdient gemacht.

Matthias, ciu Applit uim Jiinger Ichi, wurde nach ber in ber Jampthafe wol gefäglichtlichen Ulerdrichening der Applichtgibilitet, (2. ng.) dareigh debt Son die Getile der Jüdes Jöharioth zur Ergäniumg ber Applichtlichen der Applichtlichen der Erfühlichen Lendisch gemäß beiter er und Jich Altrichtlichen der Consaftium in Wahde um Kappoderien, ging dem und Arthöpier und hand erfühlich dem Wärtgreiche in Errefalem. Doch erwähnen Hipper hier Wärtgreich in Errefalem. Doch erwähnen Hipper hier Wärtgreich in Errefalem gehoden mis begrade fir, die Vonn. Kirch fast dem M. den mit der generalen gehoden mis begrade fir, die von. Kirch fast der Mitter der Mitter der Applichtlichen Applichtlichen der Vonn. Kirch fast der Mitter Abert der Applichtlichen der Vonn. Kirch fast der Mitter der Applichtlichen Applichtlichen der Vonn der Applichtlichen der Vonn der V

fden Evangeliume beigelegt.

Matthies, deutscher Kaijer, 1612—19. geb. 24. Gebr. 1567, war der vieter Sosja des Agirst Wazimitan II. was erjeict, wägend sien Bruder, der nachmalige Kaijer Kindyl II., im Spanien am Hoff Hillips's II. ergogen worde, water dem Angen sienes Bactes in Deutschland durch den geschweite gescher Schaffel und der Sosja der Geschweite Theilnohme an ben Regierungsgefchaften ausgeschloffen, ergriff er beim Beginn bes Aufftanbes ber Nieberlande mit Freuden Die Gelegenheit, Die fich feinem Chraeize bot, ale eine Bartei unter ben niederland. Großen, Die bem zu weitgreifenden Aufeben bes Bringen von Dranien ein Gegengewicht feben wollte, ihn einlud, jur Rettung ber tath. Religion und ber habsburgifchen Berrfchaft in jenen Provingen fich an die Spite ju ftellen. Er ging 1577 beimlich in Die Dieberlande und empfing bei feiner Aufunft ben Titel und die Bulbigung ale Couveran, legte aber, ale er fein Bemuben, neben bem Bringen von Oranien fid Ginfluß zu verschaffen, fur vergeblich ertannte, 1580 feine Burbe nieber, erhielt vom Ronige Bhilipp II. und von feinem Bruber burch die Bermittelung feiner Mutter Bergeihung und lebte nun aufe neue in gefchaftelofer Buriidgezogenheit. Erft ale fein alterer Bruber, ber Erghergog Ernft, 1595 geftorben mar, bertraute ihm Rudolf, ben feine Reigung in Brag feffelte, Die Statthaltericaft in Defterreich an. Aber bon feinem Aufenthalte in ben Rieberlanden ber gegen ben Broteftantionus mit Grou erfiillt und jugleich von bem wiener Carbinal Bijdof Rhieft (f. b.) angereigt, erwies er fich in biefer Stellung ben Broteftanten außerft unglinftig, rieth feinem Bruber. Die bon bein borinen Raifer ertheilten Religionsconceffionen in Defterreich aufzuheben, und hinderte wenigftens, ba Diefer barauf nicht einging, Die weitere Ausbehnung berfelben, welche Die Stande beantragt hatten. Ale er hierauf infolge einer Berabrebung mit feinen Britbern und Bettern formlich aum Bauptregenten und Schutheren ihres Saufes ernannt worben war, jog er ju felbe gegen Die Ungarn, Die infolge ber forglofen und berfehrten Regierungeweise bes Raifere Ruboff unter bem Dagnaten Stephan Bocotai einen Aufftand erregt und die Türfen gu Bulfe gerufen batten, und ichlok mit ienen 23. Juni zu Wien, mit ben Türlen 11. Nov. 1606 Krieben, wodurch die innere und außere Rube wiederhergestellt wuede. Balb barauf burch einzelne Dagnahmen feines Brudere wegen ber Erbfolge mistrauifch gemacht, nothigte er benfelben, ibm im Juni 1608 Dlahren, Defterreich ob und unter ber Enne und Ungarn abgutreten und ibm bie Rachfolge in Bohmen gugugefteben. Filr ben Beiftand aber, welchen ihm bie Broteftanten bierbei geleiftet hatten, mußte er ihnen erweiterte Religionofreiheiten bewilligen, mahrend zugleich ber Rurfürft von Cachien, ber Die Rolle eines Bermittlere zwifchen ben beiben Brubern übernommen, ibn babin brachte, fich bem Ginfluffe ber Befuiten zu entrieben. Inzwifchen mar Raifer Rubolf auch mit feinen bohm. Unterthanen in Sanbel gerathen. Bergebens fuchte er fie 1609 burch Bewilligung bes Dlojeftatebriefe und burch Bufidjerung freier Religionsilbung gu beruhigen. Ale er aus Saß gegen feinen Bruber DR. bem Erzherzog Leopold ben bolim. Thron auguwenden fuchte, wendeten fich die Bohmen, Die fich burch biefes Beginnen bedroht glaubten, an DR., ber alebath mit einem Beere erfdien und feinen Bruber gwang, ihm auch Bohmen, Schleffen und Die Laufin 11. April 1611 abgutreten. Rachbem Dt. 4. Dec. 1611 fich mit Mina, ber Tochter feines Dheime, bee Ergherzoge Ferbinand, vermalit batte, murbe er nach Ruboff's balb barauf erfolgtem Tobe 24. Juni 1612 von ben Ruffürften einftimmig jum Raifer gewählt; bod mußte er in ber Wahleapitulation verfprechen, bag er tein frembes Kriegsvoll im Reiche bulben und die Rheinschiffahrt gegen bie Sollander fichern wolle. Geine Regierung mar aber feineswege gliidlich. Die bieber im Reiche und ben öfterr. Lanbern nur inegeheim thatige und gebaffige Birffamteit ber Glaubensparteien gegeneinander bauerte nicht mir fort, foubern bitbete fich fogar unter ber Form giveier Berbindungen, ber Union und ber Liga , ju feften, einander öffentlich entgegenwirfenben Gemalten aus, und vergebene verfuchte ber Raifer auf Rhlefl's Rath aufanas bie Leitung ber Liga von Baiern an Defterreich ju bringen und, ba bice nicht gelang, Die Bunbniffe zu vernichten. Ale er burch einen Dlachtipruch 3. April 1617 biefelben aufheben wollte, achtete weber ber eine noch ber anbere Theil auf feinen Befehl. Auch bie tilrt. Dadit, im Befite bes größten Theile von Ungarn und ber Sauptfladt biefes Ronigreiche, brobte mit einem Augriffe. Die Uinftande maren gerabe jest glinftig gewefen, Die Türfen au vertreiben und Siebenbiirgen wieder zu erobern. Doch DR, mufte, ba ebenfo die Reichoftanbe wie die Abgeordneten feiner Erblander ihm gur erfolgreichen Filhrung eines Rriege bie Dittel verfagten, 1615 mit bem Feinde unter leidlichen Bedingungen auf 20 3. Frieden Schliegen. Balb erregte er and bei ben Broteftanten in feinen Erblandern burd, Geftattung ber ungerechten Uebergriffe, welche bie hohe Beiftlichfeit bem Dajeftatebriefe zuwider fich erlaubte, eine Ungufriedenheit, Die noch ftarter und allgemeiner murbe, ale er zu franteln anfing, Die Regierungegeschäfte vernach. laffigte und endlich auf Anbringen ber übrigen Glieber bes ofterr, Saufes ben bigotten Ergberjog Gerbinand, nachmaligen Raifer Ferdinand II. (f. b.), 1617 jum Ronige von Bohmen und 16t8 jum Ronige von Ungarn fronen ließ. Richt fobalb hatte baber bie Beiftlichfeit in Bob. men fich neuer Berletingen bes Dajeftatebriefe fculbig gemacht, als bier, mabrend ber Mbweftmicht W. zur Krümun Serdinand's in Kreiburg, 23. Wai i 1618 eine offene Empärung ausbrach, nicht mochet es Kalifers miller Umndumgelderfrüsen ang dan, and her von Aredinand der eine Ernstein der Verlieben d

Matthias I. Corvinus, ber Große, Ronig bon Ungarn, ber zweite Cobu Job. Sunhab's (f. b.), wurde 1443 geboren und bestieg 1458 ale Matthias I. ben Thron Ungarns, nachbem er bis babin burch die Feinde feines Batere in Bobmen gefangen gehalten worben mar. Dehrere ungar. Große wiberfetten fich aber feiner Bahl und luben ben Raifer Friedrich III. ein, fich fronen an laffen; auch maren bie Türten, biefe Spaltungen benutenb, in Ungarn eingefallen und verheerten es. M. zwang nun gunadift ben Raifer, ibm bie Krone bes beil. Stephamis auszuliefern, ohne welche er, nach ber abergläubigen Borftellung bes Bolte, nur bem Ramen nach Konig gewesen mare; bann eilte er gegen bie Turfen und vertrieb fie. Dit nicht minberm Blud bemachtigte er fich, von bem Papft angetrieben, im Rriege gegen feinen Schwiegervater, ben huffitifden Bohmentonig Georg Bobiebrab, Schlefiens, Dahrens und ber Laufit. 1468-78, befiegte bie Bolen und eroberte, nachbem ber Rrieg mit Friedrich III. wieber anogebrochen, einen Theil Defterreiche nebft ber hauptftabt. Allein biefe Rriege nothigten ihn freilich auch, feinen Unterthauen viele Laften aufzulegen, wie er benn überhanpt mit großer Billfür regierte. Richtebeftoweniger mar er ein Dann von außerorbentlicher Beiftesgröße. Er zeigte mahrenb feiner gangen, faft unter fteten Unruhen und Kriegen geführten Regierung große Liebe filr bie Biffenichaften. Leiber murbe ber toftbare Biicherichats, ben er in Dien gufammengebracht, 20 3. nach feinem Tobe bon ben Turten vernichtet. Auch brachte er auf bem Reichotage zu Dien 1488 mehrere Gefete gegen ben Sweitampf, die Chicanen in Broceffen und andere Diebrauche gu Stande. Mit neuen Rriegeriftungen gegen die Turfen beschäftigt, ftarb er gu Bien 1490. Er binterließ einen natürlichen Cobn. Johannes Corpinus, ber fich umfonft bemilbte, bem Bater auf bem Throne gut folgen. Gein Rachfolger wurde Ronig Blabiflam VII. von Bohmen.

Matthiffon (Friebr. von), beutscher Lyrifer, geb. 23. Jan. 1761 gu Sobenbobeleben bei Dagbeburg tury nach dem Tobe feines Baters, welcher friiher Felbprebiger gemefen mar, murbe bis in fein 14. 3. bon feinem Groftvater, einem Landgeiftlichen, erzogen und befuchte bann bie Schule zu Rlofter-Bergen. Er ftubirte auf ber Universität zu Salle Theologie, Die er aber balb mit Bhilologie, Naturfunde und ichoner Literatur vertaufchte, murbe bierauf Lebrer an bem Ergiehungeinftitute gu Deffau und nachber Sofmeifter ber jungen lipland. Grafen Giebers, mit benen er fich in Altona, Beibelberg und Danheim aufhielt. Dann lebte er zwei Jahre bei feinem Freunde Bouftetten zu Ruon am Genferfee, Die er 1790 ale Ergieber in ein Sanblungehaus nach Egon ging. Ale nach vier Jahren Familienangelegenheiten ibn in die Beimat riefen, murbe er 1794 Lector und Reifegeschaftefilhrer ber regierenben Fürftin von Muhalt Deffau, mit ber er in ben folgenden Jahren Stalien, die Schweig und Tirol bereifte. Rach ihrem Tobe trat er 1812 in Die Dienfte bes Ronige bon Birtemberg, ber ibn jum Beb. Legationerath. Mitglieb ber Softheater-Dberintenbang und Dberbibliothetar ernannte, nachbem er ihm icon friiher bas Abelebiplom ertheilt batte. Im Gefolge ber Familie bes Bergoge Bilbelm bon Burtemberg bereifte er 1819 noch einmal Italien. Rach bem Tobe feiner Gattin 1824 gog er fich nach Worlit bei Deffan gurud und ftarb bafelbft 12. Marg 1831. DR. mar feit 1787, ... wo er mit einer vollftanbigern Cammlung feiner "Gebichte" (15. Aufl., Bir. 1851) auftrat, lange Beit ale lyrifder Dichter ber Liebling bee Bublifume, bas fich an feinen wehmilthigfanften Darftellungen garter Gefühle, inebefonbere ber Freundichaft und Liebe, an feinen maferijch lebenbigen Raturfchilberungen wie an bem Wohlflange und rhuthmifden Fluffe feiner Berje erfreute. Gleichwol ift es nicht ju vertennen, bag in feinen Gefühlebarftellungen nicht felten eine gewiffe Abfichtlichfeit ftorend hervortritt, baß feine Raturichilberungen oft gur blogen Lanbichaftemalerei herabfinten, und bag bie auf bie Form verwendete Corgialt feinen Gebichten nur ju oft eine marmorartige und barum erfaltenbe Glatte verleibt. Geine poetifche Thatigfeit befdrantte fich überhaupt nur auf einen furgen Beitraum feines Lebens. In einer Musgabe letter Sand erfchienen feine Coriften : in 8 Banben (Bitr. 1825-31). Ginige in Stuttgart

herausgegebene Fest- und Hofgebichte konnten seinen Russen nicht vernichren. Als Projailer trat er auf im seinem «Erimerungen» (5 Bd., Zitr. 1810—16), welch unterssjande bestellt über Drie und Gegenden und Nachrichten von berüspnten Mönnern enthalten, ober in einer manierirten Sprachg geschrieben sind. Seinem «Literarischen Nachlaß, nehlt einer Ausvoahl von Briefen seiner

Freunde» gab Gdoch beraus (4 Bbe., Berl. 1832).

Maturitateprifung, auch Abgange- ober Abiturienten., ober Abfolutorial. Examen genannt, ift biejenige Brufung, weiche, nach beenbigtem Gymnafialcurfus angestellt, bert Grad ber Reife und Borbildung ermitteln foll, um an ber felbftanbigen Betreibung miffenfchafts licher Studien theilgunehmen; es foll alfo vorzugemeife, aber nicht ausschließlich, die Reife ju bert alabemifden Studien baburch geprifft werben. Db es für biefen Zwed einer befondern Bruft.119 beburfe und nicht vielmehr bas Urtheil barüber, wenigftens bei allen benjenigen, welche ein Gp 111 nafium bis jum Abgange befucht haben, ber beffern Runde ber Lehrer überlaffen bleiben mo BC, ift eine noch immer offene Frage, Die nur burch himveifung auf Die vom Staate filr Die Leiftung ent biefer Anftalten geforberte Garantie enticheibend beantwortet werben tann. Manner, wie 21 11 cillon, Guvern, Jatob Brimm, und viele einfichtevolle Schulmanner haben fich bestimmt gec en biefelben ausgefprochen; aber auch für ihre Beibehaltung find ebenfo gewichtvolle Autoritate aufgetreten. Die Brazis barin ift in gang Deutschland eine bochft verschiedene. Diefelbe get t bon bevormundender und icharifter Ueberwachung , wie in dem bair. Berfahren, wo die Aufgalo e 11 au ben fchriftlichen Arbeiten vom Minifterium ben Lehrercollegien verfchloffen angefendet it ba b Die corrigirten Arbeiten an bas Dinifterium eingeschieft und fachberftanbigen Cenforen gur 9 2 c = vifion übergeben merben, bie ju ber maftvollen und ben Gymnafialzwed mabrhaft forbernd e a ? Freiheit bin, wonach bie Brufungecommiffionen ben bon ben Lehrercollegien für reif gehalter e at und in ben fchriftlichen Arbeiten ale folde bemahrten Schulern bas munbliche Examen geren 2 eriaffen tonnen (Preufen). In Preufen murbe bie erfte Briffungeinftruction, an ber porneh zz z = lich Meierotto und Gebite mitwirften, 23. Dec. 1788 erlaffen und auf B. von Dumboldt" es Anreaung 12. Det. 1812 burch eine neue erfetst. Die bei bem machtigen Aufschwunge ber Gymnafien in ben beiben nachften Jahrzehnten gemachten Erfahrungen führten zu bem nerrert Reglement, bas 4. Juni 1834 erlaffen marb und mit ben Ergangungen und Modificatiorrere vom 12. Jan. 1856 noch jest als gultige Rorm biefes jebenfalls wichtigen Actes ber Schut = verwaltung betrachtet werben fann. Dehr ober weniger lehnten fich an biefe Bestimmungen bie übrigen deutschen Staaten in ihren Ordnungen au: Kurhessen 1820 (ernenert und midbifici re 1828, 1834 und 1844), Braunfchweig 1826, Olbenburg 1827, Sannober burch Beror b ... nungen bom 11. Gept. 1859, 5. Mug. 1846 und 31. Juli 1861, Raffan 1831 und 184 3 Sachfen burch bie Regulative bom 17. Dec. 1830 und 23. Det. 1847, Beffen Darmftabt 1832, Medlenburg. Comerin 1833, Solftein 1857, Caleswig 1866. Befentlich vericied err ift bas allgemeine Landeramen in Birtemberg, bas um Oftern und im Berbft unter Leitzrag eines Mitgliebe ber Oberftubienbehörbe von Lehrern ber verschiedenen Gymnaften mit ben ab = gangefähigen Schillern aller Unftalten gemeinschaftlich in Stuttgart gehalten wirb. Gitr Die beiden Gymnafien bee Großherzogthume Gadgen Beimar ift von ben Directoren bie vollige Aufhebung biefer Eramina beantragt und infolge beffen bie Befdyrantung auf einige Batt bt = facher verfügt worben. Gur bie Real - und hohern Burgerichulen wurde querft in Breit is ert 8. Darg 1832 eine Buftruction und 6. Oct. 1859 eine bollftanbige Briffungsorbumig erlaffe at .. In andern beutichen Staaten ift in biefer Begiehung bisjett jeboch wenig gescheben. Manbenge (lat. Melbodium, im Mittelatter Melbeaugo genannt), eine Stadt int frant 3.

Sport-Opportunit, an her Gijekaha, 11 W. im SD. don Life wind 1 W. don her beig. Given 2 of an eiben Ulem re Gijiffeam Gomber gelegen und das flart frehung kefamt, hie im förzagt eine unregelmößigen bestimisten Eidenunds unter Lodwig Allv don Bauban gebaut. Im 18 dez an eine Unregelmößigen bestimisten für Vögelg-Nick, Kunfer- und Gijengreicht, Sch. Seif Fe. Bader, ferner Bammollijamerien, Leindaubbeidgen, Manmordfaubbemiligen, Verentereiten und bestehende von der der einer Bammollijamerien, Leindaubbeidgen, Manmordfaubbemiligen, Verentereiten und bestehende von der der eine Moster von der der einer Moster der einer Gigelein-Schlieber und bestehe Gigelein-Schlieber und bestehe Gigelein-Schlieber und der nachen Kundelpe Co-Jacks perhadigen Suchendung zieht jahrtig die eine Zweitereiten der der einer Gipelein-Schlieber Suchen der der der Gipelein-Schlieber Such der der der Gipelein der Gipele

944 Mauer

aber 16. Set. durch Jourdan's Sieg dei Bottignies entifelt. Am 20. Mörz 1814 fische seite bentiffe Korbattmen meter bem Herzigge vom Weimar ein. Nachdem die Keilung 20. Juni 1815 durch die Preußen unter General Toppsäffurch flösfert worden, mußte sie field 11. Juli durch Sapitulation dem Prinzen August vom Preußen ergeben. Im NW. won V. Biegt das Gerf Machjacut (s. d.).

Mauer ober Maner wert beift im allgemeinen ber Theil eines Bauwerts, welcher aus natilrlichen ober fünftlichen Steinen jufammengefett ift, Die burch ein Berbindungematerial ju einem feften Bangen verbunden find. Der Form nach unterfcheidet man ftebenbes, liegenbes und fcmebenbes Mauerwert, welches lettere namentlich in ben Gewolben portommt. Be nach bem Material hat man Mauerwert von Saufteinen, Feldfteinen, Bruchfteinen nud gebrannten ober ungebranuten Biegeln. Ift ale Berbinbungematerial hybraulifcher ober mafferfefter Mortel vermanbt morben, fo beifit bas Mauerwert bybraulifd; find die Steine ohne Dortel aufeinandergesett und die Fugen nur mit Moos ober bergleichen ausgesullt worben, so heißt es trodenes Mauerwert. An ben altesten Bauten findet fich die Eptlopische M. Diese besteht aus großen unregelmäßigen Saufteinbloden, beren Fugen ohne alles Bindemittel gang bicht gufammengegrbeitet find. Spater wurden bie Saufteine in regelmäßigen Schichten verarbeitet, Die Reftigfeit aber immer burch bie Benquigfeit ber Tugen zu erreichen gefucht; nur zuweilen wurden fimferne Rlammern angewandt. Der Mortel (f. b.) icheint bon ben Alten querft nur gu Gufmauermert verwandt worben gu fein, wobei bie augern Flachen aus regelmäßigen Steinen befteben, mabrend bas Immere mit unregelmäßigen Steinen gefüllt und mit Mortel ausgegoffen ift. Eine ber alteften Bebaube von Riegeln ift bas Pantheon bee Agrippa; boch find biefelben auch bier nur jur außern Berfleidung angewendet, mabrend bas Innere aus Bugmauermert befteht. An fpatern rom, Bauten findet fich banfig bas fog. Opus reticulatum, Bei bemfelben befteht bie aufere Berfleibung aus Steinen mit quabratifden Ropfen, welche in ichrager Lage fich befinden, fodaß bas Gange ein netformiges Aufeben befommt. Bon Reit gu Beit geben regelmaßige borizontale Schichten burch: ebenfo find bie Eden mit borizontalen Schichten gemauert. Auch in manchen Bauten bes Mittelaltere findet fich Gugmauerwert. In neuerer Zeit wird baffelbe ju Bauten über ber Erbe wenig mehr augewendet. Radift ber Auswahl bee Daterials tommt es, um ein tuditiges Dauerwert berguftellen, befondere auf ben Berband, b. b. Die Art und Weife an, wie Steine gegeneinander liegen. Regel ift, bag die Fugen ber untern Schicht burd, einen Stein in ber obern Schicht überbedt werben, und baft in ein und berfelben Schicht nie eine Fuge quer burch bie gauge Mauerbide geht. Rach ber Art, wie bie Steine bon ber außern Seite ber DR. fich zeigen, befomint ber Berband befondere Rainen. Bei ber Musmabl bes Materiale fommt es aufer ben afthetifden Rudfichten befonbere auf ben Rwed und Die Lage bes Mauerwerte an. Bu D., welche im Baffer fteben ober ber Bitterung febr ausgefest find, muß bas festefte Material verwandt werben, mabrend im Innern ber Gebaube minber gutes Material julaffig ift. Ein großer Beind ber DR. ift die Feuchtigfeit, weil baburch Mortel und Stein erweicht werben und an ber Luft fart permittern. Gie forbert auch bie Bile bung ber Dau erfalge, welche gewöhnlich ale Dauerfalpeter bezeichnet werben, inbeft nicht eigentlicher Galpeter, fonbern meift falpeterfamer Rall finb. Derfelbe bilbet fich ba, mo in ber Dabe ber DR. animalifche ober vegetabilifche Ctoffe verfaufen. Enthalt ber Grund Rochfals, ober ift zu bem Mortel Seefand ober falghaltiges Baffer berwandt, fo entfteht tobleufaures Ratron und falgjaurer Raft, welcher Baffer aus ber Luft anzieht und bas Diauermert baburch gang feucht madt. Much Schwefelfice, ber in bem zu ben Biegeln verwandten Thon enthalten ift, bilbet Calge und erzengt feuchte Dt. Der burch biefe Calge und bie Fruchtigfeit berborgebrachte Buftand ber Dt. wird zuweilen aud Dauerfrag ober Dauerfchwamm genannt.

## Derzeichniß

## ber im neunten Banbe enthaltenen Artitel.

## Mrtitel, bie man unter & vernift, find unter C aufgnfuchen.)

Ronrobin (pon Schwaben), 1. Rorner (Theobor), 25. Rowne, 42. Rrabben. 43. Ronftontin (ber Große, rom. Roi-Rornrobe, f. Agrostemma, Rrofft (Beter; 3ofeph). 43. fer). 1. Rornwurm, 26. Ronftantin (griech. Raifer), f. By-Roromanbel, 27. gantinifches Reich Roronea, 27. Rraft (Abam). 44 Rroftmeffer, f. Dynamometer. Rrogftein, f. Confole. Rrabe. 45. Ronftontin Bowlowitich (Groß-fürft von Ruffond). 3. Rörber, 27 Rorfotom (Mieronber Michailo-Roftontin Rifolajewitich (Groß. witich Rimetoi.). 27. fürft von Ruflond). 8. Roriar, 28 Rrabenaugen, f. Brechnuß. Ronftontine. 4. Rorte (Bilh.). 28. Rrobn; Rrabnrecht. 45. Ronftantinopel. 5. Rortlim (30h. Friebr. Chriftoph). Rrabwintel. 46. Ronftang. 7. Prain. 46 Ropois. 8. Rortum (Rorf Arnofb). 28. Stajova. 47. Ropaivobolfam. 8. Rorvei. 29. Strofou. 47. Ropol. 8. Rorybonten, 29. Rrofufen. 49 Ropele. 9. Roruphäen. 29. Rromer; Rramer, 49. Ropenhogen, 9. Ros. 29. Rrommetevogel. 50. Ropernicus. 12. Rofoden, 30. Rrampein, 50. Ropf. 12. Rofcinfato (Tabenea). 80. Rrampf. 50. Ropigrind, 13. Rofegorten (Lubwig Theobul), 31. Rrompfober. 51. Ropfichmerg. 13. Rojegorten (3oh, Gottir, Lubm.). Rranid. 52. Ropffteuer. 13. 32. Rrantheit. 52. Ropifch (Mug.). 14. Rofel. 32 grapp. 54. Ropitor (Bortholomaus). 14. Rofen. 33 Kraficli (Ignat). 54. Krafinfti (Graf Sigmund Ropo-Röefin. 33 Ropp (Ufrich Friebr.). 15. Roslew, 33. feon; Graf Bolerian), 55. Roppe (3ohann Gottlieb), 15. 200 mas. 33 grafie, 55. Roppelwirthichaft, 16. Roemetit. 33, Rrasnoi. 55. Roppen (Griebr.). 16. Rosmogonie und Rosmologie. Rraffé. 55. Roppen (Beter von). 16. f. Rosmos. Rrafgemfti (3ofeph Ignag). 56. Roprolithen. 17. Roemopolitiemue. 34. Rrasino, 56. Stopten. 17. Rosmoromo, f. Panorama Rroter. 57 Rorah. 18. Rosmos; Rosmogonien; Rosmo-Rrates. 57 Rorois (Abamanties). 18. logie. 34. gratines, 57. Rorollen. 19. Roffot (Rorf Lubwig Ernft). 35. Rröte. 57. Rorolfenmoos, f. Corallina. Roffuth (Lubwig). 36. Braue (Chriftion 3of.), 58. Roftlin (Chriftion Reinhold; 30. Roron. 20. Rraufe (Rarl Chriftian Friebr.). fephine). 37. 58. Rorcyro. 20 Rorbofan, 20. Röftlin (Julius). 37. Rroufeminge. 59. Röftlin (Rorf Reinholb). 88. Rraufened (Wilhelm bon). 59. Rorea, 21. Rorfu. 22. Roftroma. 38, Rrout. 60. Rray (Poul, Boron von). 60. Areotin, f. Bleijch. Arebe. 60. Rorionber, f. Coriandrum. Röthen. 38. Rothurn. 39. Rorinno, 22, Rotopari, 89. Rorinth. 23, Morinthen, 24 Rottbue. 39. Arebie; Rrebeangen. 61. Strefelb. 61. Rorinthildes Era. 24. Rotplebonen, 39. Robebue (Mug. Friebr. Ferb. bon). Rreibe. 62. Storf. 24. Rorn. f. Roggen. 40. Rreil (Rorf). 62. Rornblume, f. Centaures. Robebne (Otto von; Morit von; Rreis (geometrifc). 63 Rorneffirichenboum, f. Cornus. Bilh. bon; Bauf bon; Rarl b.; Rreis (geogrophifch). 64

Bilh. von ; Mieronber von). 41. Rreislanf bes Blute. 64.

Rörner (Chriftian Gottfr.). 25.

Conversatione Periton. Ellte Mullage. IX.

Freiherr von). 65. Rrementichug. 65. Rremnit. 66, Rreme. 66. Premfier. 66. Prememunfter. 67. Preon. 67. Rreafot 67 Rreffe. 67. Rreffe. 68. Rrethi und Blethi. 68. Rretinen. 69. Rretichmann (Rarl Friebr.). 69. Rreuth. 70. Rreut, 70. Rreuter (Ronrabin). 70. Rrenter (Ruboff; Jean Ricolas Mugufte). 71. Rrem. 71. Rreugblütter, f. Cruciferen. Rreugborn, f. Rhamnus. Rreuger. 72. Rreugeserfinbung: Rreugeserho. bung. 73. Rreugherren. 73. Rreunach, 73. Rreugotter, f. Biper. Rreugichnabel. 74. Rreusfpinne. 74. Rreugung. 74. Rreunilge, 75. Rriebelfrantheit. 78. Rrieg. 78. Rriegebereitichaft, f. Dobifffrung. Rriegegefangene. 80. Rriegemafdinen. 80. Rriegerecht. 81. Rriegefdiff, f. Marine. Rriegefchulen, f. Militar. Rrim. 81. Rrippen, 82. Rrifdina, f. Inbifche Religion. Rrifie, 83. Rriffa. 83. Rriterium. 83. Rritias. 83. Rriticiemue. 84. Rritif. 84. Rroaten, 85 Rrogtien. 85. Rrobo. 87. Rrofobile, 87. Rronburg, f. Delfingor. Rrone, 88 Rrone (Münge). 88. Rronglas, f. Erorunglas. Rronas f. Saturnus. Rronftabt (in Giebenblirgen). 89. Rronftabt (in Ruffanb). 90, Rronfunbitus, f. Conbifus. Rroning. 90. Rröfus. 91. Rroten. 91. Runara. 115. Protofchin. 92. Runbigung, 115.

Rrug (Biff. Traugott). 93. Rrilger (Frang), 94. Prufowiecti (Jan, Graf), 94. Prummacher (Friedrich Abolf; Gottfried Daniel; Friedrich Bilhelm). 95. Rrupp (Griebrich). 95. Rrufe (Friebrich Rarf Bermann; Parften), 96. Rrufeman (Cornelis; 3oh. Abam; Griebrich Maria). 97. von; Baul von). 97. Rruftenthiere, 98. Arplow (3man Anbrejemitich). 98. Rryolith. 99. Rrapta. 99. Rroptocalviniften. 99. Rraptogamen, 100. Rroftalle, 100. Arpftallifation. 101. Rtefias, 101. Rteftbine. 102 Rtefiphon (Stabt). 102. Rtefiphon (Stagtemann), 102. Ruban. 102. Rubed (Rarf Friedr., Freiherr Rurbisbaum, f. Carica. von; Mlove, Freiherr von; Rurbiftan. 131 Mloge Rarl, Freiherr von). 102. Rubus. 103. Ruchenlatein, 103. Rliden (Friedr. Bithelm). 103. Ruen - lun. 104. Rufifche Miinzen. 104. Rufftein. 104. Rugel. 104 Rügelgen (Gerhard von). 105. Rugler (Frang Theobor). 105. Rub (Ephraim Blofes). 106. Rubbaum, f. Galactodendron. Rufte. 138. Rubblume, f. Caltha. Ruftenbiche. Rühlapparate. 107. Rühlenbe Mittel. 107. Ruhn (Mbalbert). 107. Ruhn (Rarl Gottlob; Otto Bern- Rutabia. 141. harb; Deinrid Ebuarb; 3u- Rutais. 142. lius Eduard). 108. Riifne (Guftav). 108. Rühner (Rafael). 109. Ruppode. 109. Rubreiben. 110. Rujawien. 111. Rufáua. 111. Rufolnif (Reftor). 111. Rufuf. 112. Rufufeblume, f. Orchis. Ruli. 112. Rufm, 113. Rulmbad, 114. Rumanen, 114. Rumiß. 114. Rummel. 114.

Rreitmager (Mloge Bigulaus, Rrubener (Juliane, Freifran von). Runduristis (Lagaros; Georg). Runereborf. 115. Runiqunbe, 116. Runfellehn. 116. Runft. 116 Runftafabemie. 118. Runftaueftellungen. 118. Runfigefdichte. 119. Runfifragen, f. Chanffeen. Runfttriebe. 120. Runftpereine, 120 Runth (Rarl Sigiem.), 120. Runt (Rarl; Rub.; Lubro.). 121. Rupefroiefer (Leopalb), 121. Rupenin (30h.). 122. Rupfer. 122. Rupferbrud. 123. Rupferfclange, f. Bi Rupferfliche. 127. Rupfervitriol und Rupfermaffer. f. Bitriol. Ruppel. 130. Ruppelei. 130. Rur. 130 Rurbel. 130. Riirbie. 131. Rurfürften, 132 Rurifen. 134. Rurifches Baff, f. Daff. Rurmart. 135. Ruret. 136 Rurt (3ohann Beinrich), 186. Rury (Beinrich). 137. Rurgfichtigfeit. 137. Rurgwaaren, 138. Riffnacht, 138. Ruffoblumen. 138. Rüftenbiche. 140. Rüftenfahrt. 140. Ruffner (Rarl Theobor von). 140. Ruftrin, 141. Rutidul . Rainarbichi. 142. Ruttenberg. 142. Rutter. 142. Rutufore (Michail Parionemitich Golenifdtider., Gurft Omolenffij; Bojarengefchlecht). 142. Rubing (Friebr. Eraugott). 143. Ruf. 143. Rwaß. 144. Rhau (Friebr. Bilhelm, Freiherr pon), 144. Rhburg. 144. Ruffhaufer. 144. Rume. 145. Runostephala. 145. Kyrie eleison. 145. Rythera , f. Cerigo.

2 (Buchftabe), 146. 2aab. 146. Raady. 146. Lealand, 147. Lagr (Beter pan), 147 Lababie (Bean be). 147. Labarum, 148. Labat (3ran Boptifte). 148. Labe (Louife Charin), 148. Lobebopere (Charles Angelique Suchet, Graf von). 148. Laberban, f. Rabeljan Laberius (Decimus), 149. Labiaten. 149. Labienus (Eitue Atius ; Duintus; Eitne). 149. Labillarbière (Bean Julien). 150. Labfraut, f. Galium. Lablache (Luigi). 150. Laboratorium. 151.

Laborde (Bean Bofeph be: François Louis Jofeph, Graf be; Alexander Louis Jofeph, Graf be; Leon Emanuel Simon 30feph , Graf be). 151. Laboulage (Chonard René Lefebore-), 152. Lobourbonnane (Bertrand Francoie Dlabe be: Bertrand Gran-

çois Dabé be; Anne François Auguftin, Graf be; François Regie, Graf be). 163. Labrador. 153. Labradorftein. 154 Labrunere (Bean be). 155. Labuan. 155. Labyrinth. 155. Pacaille (Diclas Louis be). 156. Lacalprenebe (Gauthier be Coftes Cheoalter, Seigneur be). 157. Pacebanton, f. Sparta. Lacepebe (Bernard Germ. Etienne

be Laville, Graf be). 157. Lachaife (François d'Mir be). 158. Lachauffee (Bierre Claube Rivelle be), 158 La - Chang - be- Ronbe. 158. Lachen, 159. Lächerlich. 159. Ladjefis, f. Bargen. Ladjmann (Rari). 159. Lachner (Frang; Ignag; Binceng). 160. **2**афв. 161

Lachter, 161. Lad (Bflange). 162. 2ad (Firnis). 162. Bad (Rupien). 163. Ladmus. 163. Laclos (Bierre Ambroife François Choberlos bt). 163. Lacondamine (Charles Marie be).

Lacorbaire (Bean Baptifte Benri). Pacretelle (Bierre Ponie), 164.

Lacretelle (Bean Charles Domis Lafiften. 187. nique be), 165. Lacroir (Baul; Jules). 165. Pacroir (Sulpeftre Francois), 166. Lacrymae Christi. 166, Loctantius (Lucius Colius Birmianus). 166. Lactuca, 166,

Labat. 167. Labanumbarg, f. Ciftrofe. Labenberg (Philipp von; Abelbert von). 168. Labiner, f. Romanifc. Labiflam, f. Blabiflam. Lobogafee. 169. Labronen. 169. Ladung, f. Citation.

Laby. 170. Laelen, 170. Laertes. 170. Lafare (Charles Augufte, Marquis be). 170. Lafarge (Marie Cappelle, Da-

dame). 170. Lafanette (Marie Dabeleine Bioche be Labergne, Grafin be). 171. Lafanette (Marie Bean Baul Roch

Pipes Bilbert Motier, Darquis be: George Bafbington be: Decar, Marquie be; Ebmond be). 171. Baffette. 173

Laffitte (Jacques). 174. Lafont (Charles Bhilippe). 175. Lafontaine (Bean be). 175. Lafontaine (Mug. Beinrich Jul.). 176. Lafuente (Mobefto); 2. n Alcantara (Diguel), 176.

Lager, 177 Laghuat. 177. Lago - Maggiore. 177. Lagos. 178. Lagrange (3of. Louis). 178. La - Granja. 179.

Lagueronnière (Louis Etienne Arthur be). 179. Lagunen. 180. Laharpe (Freberic Ceffar). 180. Labarbe (Bean Francois be), 181. Labire. 181 Lähmung, 181, Lahn (Draht), 182, Lahn (Fluf). 182.

Labore. 182 2ahr. 183 Laibach. 183. Laiden. 185. Laien. 185. Laines (Mlex.). 186.

Laing (Mier. Gorbon). 186. Laireffe (Gerard be; Ernft be; 3atob be). 186. Lais. 186. Lait. 187.

Lafebiven, 187.

Lafno, f. Lufnow. Lafonien, f. Sparta. Lofonifch. 188. Lafrigenfaft, f. Glycyrrhiza Lalande (Bofeph Berome Lefrançais be; Ditchel Bean Berome Lefrançaie), 188

Lalius (Caine: Lalia), 188. Lally Tolendal (Thomas Arthur, Graf von; Erophime Gerard, Morquie be). 189. Lama (Thier). 189 Pama (Briefter), 190. Lamard (Bean Bapt. Ant. Bierre

Monet be). 191 La Marmora (Alfonjo Ferrero, Marchefe di; Carlo Ferrero, Darchefe bi; Alberto Ferrero, Conte bi; Aleffanbro Kerrero, Cavaliere bi). 191.

Lamarque (Marimil., Graf). 192. Lamartine (Alphonfe Marie Louis Brat be). 199

Lamb (Charles; Mary Unn). 194. Pambad. 195. Lamballe (Marie Therete Lauife von Savoven-Carianan, Brin-

geffin von), 195 Lambed (Beter). 195 Lamberg (Gefchlecht). 196. Lambert (von Michaffenburg), 196. Lambert (3ob. Beinr.). 197. Lambertenüffe, f. Dafelnufftraud). Lambertus. 197

Lambesc (Rarl Eugen von Lathringen, Bring von). 197. Lambefe. 198. Lambin (Denie), 198. Lambruedini (Luigi), 198.

Lamennais (Sugues Felicité Robert be). 199. Lamentationen. 199 Lameth (Charles Malo Francois. Graf v.; Mleganbre, Graf v.; Theodor, Graf v.; Aug. Lonis Charles, Marquis von), 200.

Lamettrie (Julien Offran be), 200. Pamia. 201 Lamifcher Rrieg. 201. Lamoriciere (Chriftophe Leon Louis Juchault be). 201. Lamormain (Bilb.). 202 Lamothe (Beanne be Lug, Grafin bott), 202,

Lamothe-le-Baper (François be). 204. Lamotte (Ant. Soubar be). 204.

Lampebuja. 204.

Lampen. 205. Lamprecht (ber Bfaffe). 206. Pamprecht (von Regeneburg). 206. Pamprete, 206. Lampribine (Meline). 206. 60 \*

948 Lampfotos. 206. Lana caprina, 206. Panart. 206. Lancafter (Graffcaft), 207. Pancafter (Stabt), 208. Lancafter (Gir James). 209. Lancafter (3ofeph). 209. Pancelot, 210. Lanb. 210. Landammann, f. Ammann. Lanban. 211. Lanbed. 211. Lanbenge, Landjunge, f. Dalbinfel. Lander (Richord). 211. Landes. 212. Lanbeshoheit. 213.

Lanbeeverweifung, f. Berbannung. Lanbfriebe; Lanbfriebensbruch. Lanbgerichte. 215. Lanbgraf, f. Graf. Lanbaut. 215. Londi (Gospare). 216. Landfarten. 216. Lanbler. 219. London (Charles Bauf), 219, London (Letitia Elizabeth), 219. Lanbor (Bolter Cabage). 219.

Lanbeeverrath. 213.

Lanbrath. 220. Lanbrecht, 220. Lanbrecies. 221. Lanbrente, f. Babenrente. Lanbrentenbant. 221. Lanbfaffen, 221. Landeberg. 222. Lanbichaftemalerei. 222. Lanbfeer (Sir Chwin; Charles).

Lanbehut (in Baiern). 224. Lanbehut (in Schleften). 225. Lanbeinedit. 225. Lanbetrana. 226. Lanbemannfchaften. 226. Lanbftanbe. 227. Lanbflurm. 228. Landvogteien. 228, Landwehr. 228. Landwirthichoft. 229. Lanfranc. 231. Lanfranco (Giavanni), 231. Lang (Beinrich), 231 Lang (Rarl Seinr., Ritter b.). 282 Langbein (Mug. Frbr. Ernft). 232. Lange (Joachim). 233. Lange (Cam. Gotth.). 233. Lange (Jahann Beter). 288.

Langenbed (Ronr. 3oh. Martin; Maximilian Abolf; Bernharb bon). 235. Langenbielan, 236 Langenbiil (Bieter), 236. Langenn (Friebr. Alb. ban). 237.

Lange (Lubwig), 234.

Langeland. 235.

Pange; Langenbureau. 234.

Langenfalja. 237. Langer (3ob. Bet. von; Robert bon). 238.

Rerbinanb). 238, Langiewicz (Marpan), 239. Langobarben, f. Longobarben. Langres. 239 Languord, 240.

Languebec. 240. Languet (Subert). 240. Langufte. 240. aul Gugene, Graf van; Bictor Ambroife, Bicomte). 240. Lanner (3of. Frang Rorf). 241. Lannes (Bean, Bergog von Mante- Lasch (Frang Marit, Graf von). bella; Ropaleon Auguste, Bervier, Graf v. Mantebella). 242. Lannon (Juliana Carnelia, Baro-

neffe von). 242. Lanebowne (Bill. Betty, Graf Lanebowne (Lord Denry Betty, Laffe. 269. burne, Marquis von; Benry Laft. 269. Charles Reith, Graf von Rerry, Lafter. 270. Marquie bon). 243.

Lanthon, 244. Lonuvinm. 244. Lange. 244. Langette, 244. Langi (Luigi). 244. Laobamas, 245. Laobicea, 245. Loobite, 245. Lagfaon, 245 Loomebon. 246. Laon. 246.

200s. 246. Laatfe, 247. 20 . Bat. 248. Lapis lazuli, f. Lafurftein. Papithes, 249. Laplace (Bierre Siman, Marquis

be). 249. 20 . Blata. 250. Lopa (Arnolfo bi). 251. Lappenberg (Joh. Mart.). 251. Lappenberg (Joh. Mart.). 251. Lappland. 252. Lapsi. 253.

Lardenbaum. 253. Larbner (Dianuftue), 254. Earen. 255. Larifa. 255. Lariftan. 255. Larive (Bean Manbuit be), 255. Larache (Moria Cophie), 256.

La Roche (Rarf), 256 Larachefaucaulb (Geichlecht), 256. Larochejacquelein (Dubergier be, Familie). 259. La Rodelle, 260.

Laromiguière (Bierre). 261.

Langethal (Chriftian Chuarb), 238. Larra (Dan Mariano 30fe be). 261. Langhane (Rarl Gotthart; Rarl Larren (Bean Dominique, Baran). 262. Larve. 262. Larven. 262. 2afare. 262.

Lafauly (Ernft van ; Jahonn Claubius von). 263. Las Cafas (Fray Bartalamé be). 264.

Lanjuinais (Bean Denis, Graf; Las Cofes (Emmanuel Auguftin Dieubonne, Bicomte; Emmanuel Bane Dieubonne, Graf be). 264

265. Lafen. 265 Lafiren. 266 Lastarie (Ranftantin; Anbreas

3channes ). 266. Laffalle (Ferbinond). 267. Chelburne, Marquie v.). 243. Laffen (Chriftian), 268.

Marquis von; henry Chamas Laffa (Orlanda; Ferbinand; Ru-fibmaurice, Graf von Chel- bolf; Ferbinand). 269. Laftebrie-Dufaillant (Charles Bbilibert, Graf van; Ferbinand, Grof von; Mbrien Jules, Dar-

quie be). 271.

Lafting. 271. Lafurftein, 271. Lätare. 271. Lateiner, 271. Lateinifches Raiferthum, 273. Lateinifche Sprache, f. Romifche Sprache. Patent. 273. Lateran. 273. Laterna-magica. 273. Latham (Mabert Gorben). 274.

Lathyrus. 274. Latimer (Sugh). 275. Latitubinarier. 275. Latium, f. Lateiner. Latana. 276. Latouche (Spacinthe Thabaub be). 276.

Latanr (Boillet v., Framilie), 276. Lataur b'Muvergne (Gefchlecht). 277. Latour b'Mubergne (Theaphile

Mala Corret be). 277. Lataur-Maubourg (Marie Bictor be gay, Marquis be; Marie Charles Cefor be Ran, Graf be: Buft Bone Morimant be Ran. Marquis be; Robalphe, Graf bon; Armand Charles Septime be gan, Graf ban; Charles be San, Graf van). 278. La - Trappe. 279. Latreille (Bierre Anbre). 279.

Lattaignant (Gabr. Charles be). 279. Lattich, f. Lactuca. Latube (Benri Mafere be). 279. Latue (Jukus Pampanine). 279. Latmerge. 280. Lauban, 280. Laube (Beinrich). 280. Laubenheim, 281. Pauberhüttenfeft. 281. Laubfrofd. 281. Laubhölger. 282. Laubmaafe. 282. Laubthaler. 282. Paud. 282. Lauchflabt. 283. Land (Billiam), 283, Laudannm. 283.

Laudemium. 283. Lauberbale (Familie; Billiam Maitland v. Leithingtan ; Jahn Bergag von ; James Maitland. Graf van; Thamas Maitland, Graf ban); Gir Freberid Lewis Maitland. 284.

Laubon (Gibeon Ernft, Freiherr Lebegu (Bean Louis Jofephe), 307. pan). 284. Lauenburg (Bergagthum). 285. Lauenburg (Stadt). 287. Lauer (Frang, Freiherr van; 30-feph, Freiherr von). 287.

Laufgraben, 288. Lauftafer. 288. Laufvogel. 288. Lauge. 288. Laun (Griebrich), f. Schulge (Fried. Leber. 312. rich Muguft).

Laune. 288. Laura. 289. Lanremberg (3af. Bith.), 289. Yaurent (Grang). 289. Laurentie (Bierre Gebaftian), 289. Laurentius. 290.

Pauriftan (Mier. Jacques Bernarb Law, Marquis be). 290. Laurocerasus, f. Ririchlarber. Yaufanne. 291. Laufet. 291. Laufefrant. 291. Laufeincht. 292. Laufit. 292. Laut. 294.

Saute. 294. Yauter, 295 Lautemert (Gleftrifches), f. Glettromganetiemus. Lautirmethabe, f. Lefen und Lefe.

methaben Lautverichiebung. 295. 2ava. 295. Yanal. 295. Lavaletta. 296, Lavalette (Marie Chamane, Graf). Lecante be Liete (Charles Marie).

Lavalette (Charles Jean Marie Lection, 320, Belir, Marquis be). 297. Lavalliere (Lauife Françoife be Labaume Leblanc, Bergagin be).

297. Lavater (3ah. Rasp.). 298. Lavatera. 299. Lavement, f. Rinftier. Lavenbel. 299.

Laves (Gearg Lubm, Friedr.), 300. Ledum L. 323.

Lavinen. 300. Lavinium, 300. Laviren. 300. Lagaifier (Antaine Laurent), 301. Lam (Bean). 301.

Lawrence (Sir Thomas). 303. Parenburg. 304. Lanarb (Muften Benry). 304. Pannes (3at.). 305. Lagareth, f. Baspital. Lagarus; Lagariften. 305. Lagari (Danata), f. Bramante. Lazzaroni. 806.

Lani. 306. Leafe (William Martin), 306. Leamington. 307. Leanber, f. Bero. Lebabea, 307.

Leben. 308. Lebenbe Bilber, f. Mttitube und Tableaur.

Lebenebaum, 309. Lebenebefdreibung, f. Biographie. Lebenebauer, 309. Lebenefähigfeit, 310. Lebenefraft, 310.

Lebeneverficherung. 310, Leberblümden, Leberfraut, f. Hepatica. Leberegel, 314. Leberfled, 314. Lebermaafe, 315.

Leberreime, 315. Leberthran. 315. Lebluchen, f. Pfeffertuchen. Lebrun (Charles), 315. Lebrun (Charles Français, Bergag aan Biacenga; Anne Charlee,

Bergag van Biacenga). 315. Lebrun (Rart Muguft: Raratine). 316. Lebrun (Bierre Antaine), 316. Lebrnn (Bance Denis Coucharb). 317.

Lecce. 317. Lech. 317. Lechevalier (Jean Baptifte), 318, Ped. 318.

Leclere b'Dftin (Bictoire Emmanuel), 318 Lecleren (Dlichel Theobore), 319. Léctufe. 319. Leclufe (Charles be), 319,

320. Lectoren, 321. Beba. 321.

Lebebur (Leop. Rarl Bith. Mug., Freiherr bon). 321. Leber. 322 Lebertud. 822.

Lebru - Rallin (Mleganbre Mugufte), 322.

Lee (in ber Schifferfprache). 323. Lee (Rabert Chmunb), 323. Lee (Comuel). 324. Lee (Saphia; Barriet), 324. Leech (3ohn), 324. Leebe. 325.

Lamrence (Gir John Laird Mair). Leemans (Conrabus). 325. Leer. 326 Peert. 326

Leeuwarben, 327. Lefebre (Tanegui). 827. Lefebore (Grançais Jofephe, Derjag van Dangig). 327. Lefebore - Deenouettes (Charles,

Graf). 328. Lefort (Frang 3at.). 328. Lefranc (Jean Jacquee). 329. Regal. 329. Legat. 329.

Legaten. 329. Legenbe (Cage). 330. Legende (Müngfunde). 331. Legenbre (Abrien Marie). 832 Legian. 832.

Legiren. 333 Legitim und Legitimitat. 333. Legitimatian und legitimiren. 334 . Legnaga. 334. Legaupt (Gabriel Marie Beart

Baptifle; Gabriel Jean Bax tifte Erneft Biffrib). 334. Legrand (Mare Antoine). 835. Leguane. 335. Leguminafen. 335. Lehm. 335.

Lehmann (3ah. Georg). 336. Lehmann (Beter Martin Drice : Theobor Deinrich Wilh.). 336 Lehn und Lehnemefen. 337. Lebnin. 341. Lehrgebicht. 342. Lehrfat. 342. Leibeigenfcaft. 342.

Leibgebinge. 344. Leibnig (Gattfr. Biff., Freiherbon). 314. Leibrenten, 346.

Leicefter (Grafichaft). 347. Leicefter (Rob. Dublen, Grafbon). 347.

Leich. 348. Leichborn, f. Suhnerauge. Leiche. 349. Leichenfett, f. Abipocire. Leichharbt (Lubwig). 349. Leichtfinn. 350. Leibenfchaft. 350. Leier; Leierorgel. 351.

Leihbibliothefen. 351. Leihcontract, 351. Leihhand, f. Lombard. Leim, 352 Lein, f. Stache. Leinbatter, f. Camelina.

Leine. 352. Leiningen (Dynaftengefchlecht). 352.

Linaria, f. Linaria. Leinfter, 353.

Leoninifche Berfe. 390.

Leontium. 391.

395.

cana). 396

950 Leinwond, f. Linnen und Linnen. Leonibas. 390. induftrie, Leipzig. 354. Leoninifder Bertrag. 390. Leonifche Baaren, 391. Leijewit (3ob. Ant.). 369. Leifte. 369. Leoparb. 391. Leiftenwein , f. Frantenwein. Leiter. 370. Leitereigen. 370. Leith. 370. Leitha, 370. Leitmerit. 371. Leitrim. 371. Lefain (Benri Louis), 371. Rettitre. 372. Lelewel (3oachim), 372. Lely (Beter). 378 Lemanifcher See, Lemanfee, 5. Genferice. Lemberg. 873. Lemercier (Louis Jean Repomucent). 374. 2emao. 375. Lemierre (Ant. Marin). 875. 2emma. 375 Lemming. 375 Lemna. 376. Lemnius (Simon), 376. Lemnos. 376. Lemoine (François; Jean Bab. tifte). 376. Lemonten (Bierre Chouard), 377. Lemur. 377. gena. 377. Lenau (Rifolaus), f. Riembich von Strehlenau. Lenclos (Minon be). 878. Lengerte (Alex. von). 378. Lengerte (Cofor von). 379. Lenglet bu Freenone (Ricol ). 379. Lenné (Beter Joleph), 380, Bennep (Jatob van; David Jotob van; Joh. Daniel van). 380. Lenormand (Marie Anue Abelaibe). 381 Le Motre (Anbre). 381. Lenftrom (Rarl Julius). 382. Lentulus (Familie; Bubline Cor-nelius L. Sura; Bubline Cornelius 2. Spinther; Lucine Cor-nelius 2. Crus; Bublius), 382. Leng (3afob Dichael Reinhold). 383 Beng (Beinr. Friebr. Emil; Robert). 383. Leo (Bapfle). 383. Leo I. (ber Große). 384. Leo X. (Bapft), 384. Les, bojant. Raifer, f. Byjantini. iches Reich. Leo (Beinrich), 386, Leo (Leonarbo). 386 Lee (Africanus). 387. Proben. 387.

Leobicuit. 387

Leochares. 387.

von). 390.

Leon, 388.

Mnholt). 398. Peopold (Paul Friebrich Emil. Surft jur Lippe). 398. Leopold (Maximitian Jul., Bring von Brounichweig). 398. Leopold (Rorl Guftof af). 899. Lepante, 399. Lepeletier (Louis Michel, Graf von St.-Fargeau; Felix, Grof von St.-Fargeau; Baron Felix 2. b'Aulnan; Graf Octave 2. b'Mulnay). 400. Lepidium, f. Rreffe. Lepibus (Familie; Marcue Memilius). 400. Lepra, f. Ausjoh. Lepfins (Rorf Beter). 401. Lepfius (Rarl Richard). 401. Lerche, 403. Lerchenfelb (Maximilian, Freiherr v.; Guftav, Freiherr v.). 403. Peribo. 404. Lermontow (Michail Jurjewitich). 404 Lernaifde Schlange. 404. Lerour (Bierre). 405. Lefage (Aloin Rene). 405. Lesbonar. 406. Leeboe. 406. Leteot (Bierre). 407. Erfen und Lefemethoben. 407. Leeghier, 408. Leffepe (Bean Bapt, Barthelemy, Baron von; Mathieu Marimilien Prosper, Graf von; Fer-binanb be). 409. Leffing (Gottholb Ephraim: Rorl Gotthein. 409. Leffing (Rarl Friedrich). 412. Legmann (Dan.). 413. L'Eftocq (3ob. Derm.). 414. Lefueur (Guftache). 414. Lefueur (Bean Frouçois). 414. fael; Moria). 415. Letalitat. 415 Lethargie. 416. Leonarbo ba Binci, 388. Lethe. 416. Leonharb (Rarl Cajar von ; Buffav Letronne (Bean Antoine). 416, Lette (Withelm Mbolf). 416,

Letten, f. Litauen Lettres de cachet. 417. Lebte Dinge, f. Cechatologie. Lette Delung, f. Delung. Leubus. 417. Leuchtenberg (Stanbesberrichaft). Leopardi (Giacomo, Graf). 391. Leopold I. (beuticher Roifer). 392. 418. Leopold II. (beutider Raifer), 393. Leuchtenberg (Eugen, Bergog von; Leopold I. (Ronig b. Belgier), 394. Rarl Muguft Gugen Ropoleon Derzog von ; Mar Eugen Jofeph Rapoleon, Berzog von ; Derzog Rifolaus Ragimilianowitich Leopold II. (Ronig ber Belgier). Leopold (Rarl Friebrich, Groß. herzog von Boben). 395. pon), 418, Leopold II. (Großherzog von Zos-Leuchtgas, f. Gaebeleuchtung. Leuchtfugeln, 419. Leopold I. (Surft von Anhalt-Deffau). 397. Leuchtthurm. 420. Leucippus, 420. Leopold (Friedrich, Bergog von Leudart (Rarl Georg Friebrich Rubolf). 421. Leucojum. 421. Leuf. 422. Lenfabia, 422 Leufamie, 422 Leuforrhot. 423. Leuftra, 423, Leumunb. 423. Leupolbt (306. Dichael). 423. Leuthen. 424 Leutichau. 424. Leute (Emanuel). 425. Levaillant (François). 425. Levana. 426 Levante, 426. Leper. 426. Leverrier (Urbain Bean 3of.). 426. Leviatban, 427. Levita (Glias). 427. Leviten; Leviticue. 427. Leofoi. 427. Lewald (30h. Rarl Mug.). 428. Lewes (George Denry). 429. Lewis (Gir George Cornewall; Laby Maria Therefa). 429. Lex. 430 Legifon, 430. Lerington. 431. Lenben. 431. Lenbener Glafche, f. Rleift'fche Mlaiche. Leben (von unb ju ber, Fürftengeichlecht). 431 Lens (Senbrit). 432. Lepfer (Muguftin von). 432. 2 Slaffa. 432 L'Dombre. 433 L'Sopital (Dichel be). 433. 2i. 433. Lianen, 434. Siarb. 434 Liaeformation. 431. Libaniue. 434. Libanon. 435. Libation. 436. Libau. 436. Libell. 436. Libellen. 436. Libelt (Rart). 437.

Liber. 437. Liberal. 437. Liberia. 438. Liberius, 439 Libertas. 439. Libertin. 439. Libiting. 439. Libourne. 439.

Libretto, 440. Libri-Carrucci bella Commain (Guillaume Brutue Scilius Mimalen, Graf). 440. Liburnia. 440.

Libuffa. 440. Libnen; Libniche Bifte. 441. Licentiat. 441. Licenzen, 441.

Lichnowski (Familie; Fürft Sduard Maria; Fürft Felir; Fürft Karl; Graf Wilhelm Abalf; Graf Wilhelm Karl). 441. Licht. 442.

Lichtbilber, f. Bhotographie. Lichten, 443. Lichtenberg (Fürftenthum). 443. Lichtenberg (Georg Chrift.). 443. Lichtenfele. 444. Lichtenftein (Mart. Deinr. Rarf).

444 Lichtenftein (Ulrich von), f. Ulrich von Lichtenftein. Lichterfdiffe, f. Lichten. Lichtfreunde, 444.

Lichtmeffe. 444. Lichtnelle, f. Lychnis. Lichtichen. 444. Lichtwer (Magnus Gottfr.), 445. Licinius (Gefdlecht). 445. Licitation, 445. Lictoren. 446. Liebe, 446.

Liebeuftein. 447. Lieber (Frang: Decar Montgomern). 447. Liebesopfel, f. Solanum. Liebeshofe. 448 Liebesmahl, 448 Liebestrant, 449.

Liebeswahnfinn, f. Erotomanie. Liebfrauenmild. 449. Liebig (Buffus, Freiberr von). 449. Liebner (Theodor Albert). 450. Liebftodel. 451 Liechtenflein, 451. Lieb. 452.

Lieberfpiel. 453 Liebertafel, f. Dlannergefang. Liegnit, 453. Lieftal. 453. Lieue, f. Deile. Lienfieu, f. Liu - fin. Lieutenant. 454.

Lievens (3an). 454.

Liemen (Samilte). 454. Yiga. 451 Ligue (Gefchlecht; Rarl 3of., Rurft Don; Engen Pamoral, Burft von Amblife nnb Epinop), 456.

Liguy. 457.

Lippert (Bhil, Dan.), 489. Ligue, f. Liga. Liguori (Mifonfo Maria be), 458. Ligurien, 458. Ligurifde Republit. 458. Lignfler. 459.

Limfjorb. 459. Liliacren, 460. 2iffe. 460. Liffiput. 461. Liffy (Billiam), 461. Lifnbaum, 462.

Lima. 462

2iman. 463. Limburg (Bergogthum), 463, Limburg (Stadt in Belgien), 464. Limburg (Stadt in Raffau). 464. Limbue. 461. Limerid. 464

Limfjord, f. Limfjord. Limonabe. 466 Limonen, f. Citrone. Limofinen. 466.

Limanfin. 467 Linaria. 468. Lincoln (Graffchaft; Stabt). 468. Lincoln (Mbraham). 469. Linb (3enny). 470.

Lindau. 471. Linde (Baum). 471. Linde (Buffin Timotheus Baltha-(ar von). 472. Linde (Cam. Gottlieb), 472.

Lindenau (Bernh. Mug. von). 473. Lindenbrog (Erpold; Deinrich; Friebrich). 473. Linbenfdmitt (Bilbelm), 474. Lindlen (3ohn). 474. Lindpaintner (Beter Jofeph von).

Lindwurm. 475. Ling (Beter Benrif), 475. Lingam, 475. Lingard (3ohn). 475. Lingen, 476. Linga (Berm. Ludwig Otto), 476.

Linguet (Gim. Rie. Denri). 477. Linguifit, f. Sprachenfunde. Linie (mathematifd u. f. m.). 477. Linie (militarifd). 477. Linienfdiff. 478. Linimente, f. Ginreibung Pint (Beinr. Friedr.). 478.

Lintoping, 478. Linto. 479. Linlithgow. 479. Linné (Rarl von; Rarl von). 480. Linuen und Linneniuduftrie. 481. Lines. 483. Linfe (Ditfenfruct). 488. Linfe (optifch). 483.

Linth. 484. Ling. 484. Pion. 485. Liparifche Infein, 485. Lipinfti (Rarl), 486,

Lippe (Flug). 486. Lippe (Fürftenthum). 486. Lippenblutler, f. Labioten.

Lippi (Fra Filippo), f. Filippe Lippfpringe, 490. Lips (30h. Deinr.; 3afob), 490.

Lipfius (Juftus). 490. Lipflus (Rarl Beinrich Mbelbert; Richard Mbelbert; Johannes Bilhelm Ronftantin; Juftus Dermann). 491. Liptau. 492.

Liqueur; Liqueurmeine, 492. Liquid. 492. Liquor. 493. Lira. 493. Liriodendron, f. Tulpenbaum.

Lifcom (Chriftian Lubm.). 493. Liffa (Stadt). 494. Liffa (Infel). 494. Liffabon, 495. Lift (Friebrich). 497. Lifta b Aragon (Don Alberte). 499

Lifet (Frang). 499 Lit de justice. 501. Litanei. 501. Litauen. 501. Liter. 502. Literarifches Gigenthum. 502.

Viterat. 503. Literatur und Literaturgefdichte. 503. Lithium. 503. Lithodromie, 504.

Lithographie , f. Steinbrud. Lithophanit, 504. l'itiebenunciation. 504. Litorale. 504 Litta (Bompeo, Graf). 504. Littre (Darimilien Baul Emile). 505 Littrom (Bofeph Bohann von ; Rarl

von; Dtto von; Deinrich van). Liturgie, 506. Liu. fin. 507 Liutprand, 508. Livabien, 508. Liverbool (Stabh, 508, Liverpaol (Charles Jenfinfon, Baron Damtesburg, Graf von;

Robert Bante Jentinfon, Graf von; Charles Cecil Cope Jenfinfon, Graf von). 511. Livia Drufilla; Livia. 512. Livingflone (David). 512. Livius (Eitus). 513. Livius Andronicus, 513. Livland, 513.

Livorue, 515. Livre. 515. Liprée. 515 Llanos. 516 Morente (Don Juan Antonio). 516.

210gd (Benri). 517. Lloyd austriaco. 517. Ploud's. 518.

952 Loanda. 518. Longdamp. 551. Louvet be Convray (3can Bab-Loban (Georges Mouton, Graf Longfellow (henry Babsworth). 551. tifte). 578. Louviers. 579. Louvois (François Michel Le-28bau. 519. Longford, 552. Lobe (Johann Chriftan). 519. Longhi (3of.), 552. tellier, Di Longinus (Dionnf. Caffine), 553. Louvre, 580. tellier, Marquis be). 579. Lobed (Chriftian Mug.). 519. Lowe (Gir Onbfon). 581. Lobelia. 520. Long Jeland. 553. Loebell (Johann Bilhelm). 520. Longman (Familie), 553. Lome (Robert), 582. Lowe (Thier). 582. Lobenftein, 520. Longobarben. 554. Lobtowit (Befchlecht). 521. Lome (Rtinftferfamitie), 583. Longoline (Chriftoph; Paul Da-Lobofit. 522. nief), 557. Lowe (3ch. Rari Gottfr.). 581. Locarno, 522, Longomontan (Ch. Severin). 558. Löwen (Stabt). 584. Longueville, f. Dunois und Lou- Löwen (Joh. Friedr.). 585. Loccum. 522. Lode (30hn). 522 Löwenberg. 585. gueville. Longue, 558 Lodhart (John Dibfon; Cophia; Lomenbund, 586. Longwy. 558 Balter), 524. Lowenbal (Ufrich Friebr. Bolbemar, Graf von). 586. Lowenhaupt (Abam Lubw.; Rari Pocle, 524. Lonicera, 558. Locomotive. 524. Lonnrot (Glias). 559. Lobi. 524. Loos (Dan. Friebr.; Gottfrieb Emif, Graf von). 586. Löwenmaul, f. Antirrhinum. Löwenstein. 586. Löwenzahn, f. Taraxacum. Logodromijche Linie. 587. Lobomerien. 525. Bernharb). 559. Leotfe. 560. 200j. 525. Löffelente. 525. Lope be Bega, f. Bega (Lope Felix Löffelfraut, f. Cochlearia. be Bega Carpio). 560. Lorber. 560. Louola (Ignag von). 587. Lofoten. 526. Port, 561. log. 526. Perb : Lord - Manor. 561. Lübben, 589. Logarithmue. 527. Lorelei. 561, Lübed (Gürftenthum). 589. Lübed (Stabt). 590. Logan (Friedr., Freiherr v.: Bal. Lorenaftrom. 562. thafar Friedr. v.; Georg v.). 527. Loreto. 563. Lübifches Recht, 593. Loggia. 528. Lorette. 563. Buble (Bilhelm). 593. Logier (3ch. Bernharb). 528. Port. 563 Lublin, 594. Logif. 529. Lorient, 563. Lucanien, 594. Logographen, 530. Lorinfer (Rarl Ignas). 564. Lorinfer (Frang). 564. Lornfen (Ume Jene). 565. Lucanus (Marcue Annaus). 594. Logogriph. 530. Logos. 530. Lohe. 531. Lucas, f. Lufas. Lucca, 595. Lorrain, f. Claube Lorrain. Luchefini (Girolamo, Marchefe), Lohengrin. 531. Lorging (Buftav Albert). 565. 595. Lobenftein (Rasp. Dan, von), 531. Չափժ. 596. Löher (Frang von), 532. Lobgerberei, 532. Lohmann (Frieberife; Emilie Frieberife Sophie), 532. Lottage. 566. Luchtmane. 596. Lofung, f. Felbgefdrei. Lot; Lot-Garonne. 566. Lucianus. 597. Encifer. 597. Lot (biblifd). 567. Queilius (Cajus Ennins). 597. Boir; Loir. Cher. 533. Loth. 567. Lucina, 598. Loire; Dber - Loire; Unter - Loire. Lothar I. (rom. Raifer). 568. Lucius (Bapfte), 598, 533. Lothar ber Gachie (rom. Raifer). Qudau. 598. Loiret, 536. 568, Bude (Gottfr. Chriftian Friebr.). Lofi. 536. 28then. 569. 598. Lofman. 536. Lothian. 570. Ludenwalbe. 599. 20fri. 536. Lothringen. 570. Ludner (Rifolaus). 599. Lofrie, 536. Löthrohr. 571. Lucretia. 599. Lola Monteg, f. Monteg. Lotidius (Betrus; Johann Beter). Lucretius (Titue 2. Carue). 600. 201d). 537. Lucullue (Luciue Liciniue; Dar-572. Lollharben, 537. eue Liciniue). 600. Lotophagen, 572. Potoe, 572. Lombard, 538. Luben (Beint.; Beint.). 601. Lubers (Graf Meganber Ritola-Lombarbei, 538. Lotterie. 573. Combarbifch . Benetianifches Ro. Cotto. 574. jewitich). 602. nigreich. 539. Lote (Rubolf Sermann). 574. Lubewig (30h. Beter bon). 602. Combarbus (Betrue). 541. Loubon (Gibeon Ernft, Freiherr Lubmila. 602. menie be Brienne (Etienne von), f. Laubon. Charles be; Athanafe Louis London (John Claubius; Jane Lubolf (Siob). 603. Lomenie be Brienne (Etienne Lubwig I. (rom. Raifer). 608. 2Bebb). 574. Lubmig (ber Deutiche, Ronig ber Marie be, Graf von Brienne). Deutichen), 604 Louisbor. 575. Lubwig II. (rom. Raifer). 605. Lommatich. 542. Louifiana. 575. Lomonoffor (Michail Baffilje. Louisville. 576. Ludwig III. (beutfcher Raifer), 605. witfd). 542. Loule (Marquis von), 577. Lubmig IV. (beutider Raifer), 606. London. 542. Loupe. 577. Lubwig IX. (Ronig v. Franfreid). Londonberry (Graffchaft). 550. Louth. 577. 607 Conbonberry (Charles Billiam Contherbourg, 578. Lubwig XI. (Ronig v. Franfreich).

Louvel (Pierre Lonie). 578.

Bane, Marquie pon), 550.

608

Lubwig XII. (Ronig von Frant. Luftfplegefung. 640. Lugano. 641 Lubwig XIII. (Ronig von Frant. Luganffij (Rofat), f. Dahl (Blareich), 610, Lubwig XIV. (Ronig von Frant- Luge. 641 reith). 612. 2ngos. 642. Ludwig XV. (König von Frant- Luini (Bernardino). 642. Lubwig XVI. (Ronig von Frant. Luife Ufrite (Ronigin von Schwereich). 620 Lubwig XVII. (Ronig von Frant. Lnitprant, f. Liutprant. Lufas. 643. reich). 624. Ludwig XVIII. (Ronig von Frantreid), 625. Lubmig Bhilipp, Ronig ber Fran-10fen. 627. Lubwig I. (Ronig von Portugal). Lubwig I. (König von Baiern). 631. Ludwig II. (Ronig von Baiern). Ludwig I. (Großbergog von Deffen-Darmflabt). 632. Ludwig II. (Großherzog v. Deffen). Ludwig III. (Großherzog von Deffen). 633. Ludwig (ber Springer, Landgraf Lungenprobe, 652. pon Thuringen), 634. Lubwig Bilhelm I. (Martgraf von Baben . Baben). 634. Lubmig (Ergherzog von Defter-reich). 634. Lubwig (Bring von Brenfen), 635. Lubwig (Rarl Friedr. Bilb.), 635. Lubwig (Dtto). 636, Ludwigeburg. 636. Lubmigehafen. 636, Ludwigstanal. 636. Lubwigelieb. 637. Ludwigeluft. 637 Lufft (Dane). 638. Lutheraner. 661. Luft. 638. Luftballon. 638. Luftheigung. 639. Luftpumpe. 639. Lüttid. 664. Luftröhre. 640. M (Budiftabe), 689.

Liten, 665. Lüpor (Lubm, Moolf Bilb., Frelberr pon). 668. bimir Imanowitich). Litow (Therefe von). 668. Luv. 669. Lurembourg (Balaft). 669. Lurembourg (François Denri be Quife (Ronigin von Brengen). 642. Montmorency, Bergog v.). 669. Luremburg (Land). 670. ben). 643. Luremburg (Stadt). 673. Lurus. 673. Lunnes (Charles b'Albert, Bergog Putos non Pepben. 644. von; Donore Theoboric Baul Lutafzewitfc (3ofeph von). 644. Bofeph b'Albert, Bergog von). 674.

Lufmanier. 645. Lutnow. 645. Luan (Don Ignacio be). 674. Luffor. 646. Lugern. 675. Lulius (Raimundus). 646. Lulin (Giovanni Battifia). 647. Lugerne, 676, Lyceum. 676. Lumme. 647. Lychnis, 676 Luna, f. Gelene. Lucien. 677. Lund. 617. Lycopodium, f. Barlapp. Lüneburg. 648, Enbien, 677. Lunel. 650. Luell (Gir Charles), 678. Lünetten, 650. Lutanthropie, f. Bermolf. Luneville, 650. 2ntaon. 679. Lunge. 650. Lufgonien, 679 Lungenfraut, 651. Lyfophron, 679 Lufurgos (Gefetgeber). 679. Lungenfdwinbfucht. 652. Lufurgos (Rebner). 680. Lumphe. 680. Lungenfeuche. 653. Pfinig (3ob. Chriftian). 653. Ponchiuftis, 681. Lunte. 653. Lundhurft (3ohn Gingleton Coplen, Baron). 681. Lupine. 654. Lupulin, f. Bopfen. Lurche, f. Batrachier. Lyon. 682. Lyone (Gir Edward; Richard Biderton Bemell , Porb). 685. Lufignan , f. Guibo von Lufignan. Luft. 654. Luftrum. 655. Lprif. 686. 2ns. 686. Luftipiel, 655.

Luthardt (Chriftoph Ernft), 655. Lufanber, 687. Luther (Martin), 656. Luffas. 687. Lufimachus. 687. Latte (Friebrich). 663. Pufippue. 688. Lutichu - Infeln, f. Liu - fin. Lufiftratue. 688. Luttelton (George, Lorb; Thoma 8, Lutter am Barenberge, 664. Lord; Billiam Denry, Lorb George Billiam, Lord). 688. Lütelburger (Bane), 665.

697.

Maanber, 689. Daanen (Cornelis Felir van). Mags. 689. Mabillon (Bean). 691. Dabin (Gabr. Bonnot be). 691. Mabuje (30h. von), 692, Macabamifiren. 692. Macao. 693. Racartney (George, Graf), 693, Macaffar, 694.

Macaffarol, 694. Macaulan (Thomas Babington, Pord). 694. Macbeth. 695 Maccaroni. 695. Maccaronifde Boefie, 695.

M. McClellan (George Brinton).696. Machiavelli (Riccole bi Bernarba Maccleefielb. 69 bei). 702 D'Clintod (Bir Francie Leop.). Macias. 703. Maciejowice, 703.

D'Elure (Gir Robert John Le Daciejomffi (Baclam Alexander). Mefurier). 697. M'Inlioch (John). 698. M'Inlioch (John Ramfay). 698. 703. Macie, f. Muetatnuß. Mad von Leiberich (Rarl, Frei-Macbonalb (Gtienne Jacques 30. herr). 704. Madelben (Ferb.), 704.

feph Alexandre, Derzog von Zarent). 698. Macebo (Joaquim Manoel be). Madengie (Denry; Joffna Denry, Lorb; Billiam Forbes). 705. Madintofb (Charles). 705 Macedonien. 699. Madintofh (Gir James). 705. Macenas (Cajus Cilnins). 701. Mac-Mahon (Marie Come Batrice Maurice, Graf von, Ser. Macer (Aemilius; Aemilius). 701. jog von Magenta). 706. Macerata. 701. Maceration. 702. Macon. 707.

954 Macpherfon (3amee), 707. Macreaby (Billiam Charles),707. Macrobius (Aurelius Ambroflus Theobofius). 708. Mabagascar. 708. Mabame, f. Dame. Mabeira. 711. Dabemoifelle, f. Dame. Maben. 712. Madia, 713. Dabifon (James). 713. Dabler (3oh. Deinr. bon). 714. Mabonna. 714. Mabras. 715. Mabrajo (Don Jofe be; Don Reberico). 716. Mebrib. 716. Mabrigal, 718. Diabura. 718. Mabvig (3ob. Rifolai). 718. Maerlant (3afob). 719. Maffei (Franc. Scipione, Mar-defe; Aleff., Mardefe). 720. Maffei (Giobanni Bietro). 720. Mafra. 720. Magalhaene (Domingo Bofe Gonçalves be). 721. Maggain, 721. Magdalena. 723. Dagbalenenftrom. 723. Magbeburg. 724. Magbeburger Centurien, f. Centurien. Dagbefrieg, f. Bohmifcher Magbelrieg. Dagbeiprung. 726. Magellan (Bernando be; Johann Dagefone. 727. Magen. 727. Magendie (François). 728. Magenta, 728, Mager (Rari). 729. Diagerfeit, 729. Magie, 729. Magier, 780. Magifter, 730. Magister matheseos, f. Buthagoraifcher Lehrfat Magiftratus; Magiftrat. 731. Magliabrchi (Antonio). 732. Magna Charte. 733. Magnaten. 734. Dagnefia (Mineral). 734. Magnefia (Etabte). 734. Magnefium, f. Magnefia. Magnet. 735 Magnetifche Guren. 735. Magnetiemue. 735. Magnetismus ber Erbe. 787. Magnetnabel. 787. Magnetoeleftricitat. 737. Magnetometer, 737 Magnificat. 737. Magnificens. 737. Magnin (Charles), 737. Magnium , f. Magnefia. Ragnofie. 738.

Magnus (Chuard). 738.

Magnus (Beinrich Guftap), 739. Mafame, 765. Dagnufen (Finn). 739. Magnaren, f. Ungarn. Mahabharata, f. Sanetrit. Mabagoni. 740. Maharatten, 740. Maben. 741 Dahlmann (Giegfr. Mug.). 742. Mahlfchatt. 742. Mahmud II. 742. Mahon (Bort-), f. Minorca Dabon (Biecount), f. Ctanhope. Mabren. 743. Dahrifde Bruber, f. Bohmifche Brilber. Mai (Monat), 746. Mai (Angelo). 746. Daibfumden, f. Convalleria. Maier. 747. Daifelb, f. Margfelb. Daifafer. 747. Dailand (Bergogthum). 747. Mailand (Stabt). 748, Railath (Joh., Graf). 750. Railath von Szefeln (Georg von; Georg bon). 751. Maimbourg (Conis). 751. Maimonibee. 751. Main. 752. Maine (Broving), 752. Daine (Flug); Maine-Loire, 753. Maine (Staat), 753. Maine (Louis Auguste be Bour-bon, Bergog von). 754. Mainoten. 754. Maintenon (Arancoife b'Mubiane. Marquife pon). 755. Maing (Ergftift), 755, Main; (Stadt). 756. Maire, 758. Maie, 759. Daifche, f. Bier und Branntwein. Maifon (Difolas 3of., Marquis). 759. Raiftre (3of., Graf von; Zavier be). 760. Daitland, f. Lauberbale (Grafen bon). Maitrant. 761. Maîtres des requêtes. 761. Daitreffe. 761. Maiwurm, 762, Maja. 762. ba). 762. Majeflat, 762, Dajeftatebrief. 763. Majeflateverbrechen. 763. Majolica, f. Fagence. Major und Minor. 768.

Major, 763, Majoran. 763. Majorat. 764.

Majorenn. 764.

Majueteln. 765.

Majos. 764

Majorea, f. Mallorea. Major domus. 764.

Malaten. 771. Malatia. 772. Malatom, f. Semaftopol. Malar. 773. Malaria, 774. Malchin, 774. Daldus (Rarl Mug., Freiherr bon). 774. Malcolm (Gir John). 775. Dalczewift (Antoni). 775. Maleachi. 776. Malebranche (Ricolas), 776. Malebiven, 776. Malefig. 777 Malerei, 777 Maleriarben. 779. Malerifch, f. Bittoreet. Dalesberbee (Chretien Builfaume be Lamoignon be). 779. Malfilatre (Jacques Charles Louis be Clinchamp be). 780. Malherbe (François be). 780, Malibran (Maria Felicitas). 781. Dallet (Claube François be). 781. Mallet bu Ban (Jacques). 782. Rallorca. 782. Malmaifon. 783 Dalmeby. 783. Dalmesbury (James Barris, Grafvon ; James Doward Darrie, Graf bon), 784. Malmä, 784. Malo (Gaint-), 785, Dalouinen, f. Faltlanbeinfein. Malpighi (Marcello). 786. Malplaquet. 786 Dajano (Benedetto ba; Giuliano Maleburg (Ernft Friedr. Georg Otto, Freiherr bon ber). 786. Maiftrom, 787. Malta, 787 Maltebrun (Ronr.; Bictor Abolphe). 788 Malter, 788 Dalteferorben, f. Johanniterorben. Malthue (Thom. Rob.). 788. Maltit (Grang Friedrich, Freiherr bon ; Apollonius, Freiherr von). 789.

Malariue. 765.

Maferiem, 766

Matter, 767.

Matrele, 767

Mafrobiotil, 767.

Matulatur. 768.

Malabar. 768

Maladjit. 768

flab). 769

Malaga, 769

Matie, f. Salbaffen. Daffabarr, 766.

Mafrotosmos und Mifrofosmos. i. Rosmos

Dalachowiti (Staniflam, Graf;

Malagriba (Gabriel), 770,

Dhacinth, Graf; Rafimir ; Gu-

Maltit (Gotthilf Aug., Freiherr von). 789.

Malogfier, 790. Malot. 790. Malversation, f. Unterschlagung. Mais. 791. Mamertiner, 791. Mamiani (Terenzio bella Rovere, Graf). 791. Mamillaria, 792. Dlamfufen. 792. Mammuth, 792 Man. 793. Mänaben, f. Bacchus. Manaffe. 794. Manafi. 794. Mancha. 794. Mancha. 794. Manchefter (Stadt). 795. Manchefter (Grafen und Bergoge von). 797 Manchefter (Beug). 797. Mandefterpartei. 798. Maucini (Laura Beatrice; Bascale Stanielaus). 798. Mandalay, 798. Mandarin, 799. Randat. 799. Manbel (Chuarb). 799, Manbelfrabe. 800. Manbeln (Arlichte). 800. Manteln (mebicinifd), 801. Manbelftein. 801. Mandevile (3ohn). 801. Mandingo, 802 Manboline, 802 Ranbragora, 803. Mandrill, 803. Mandidu. 803 Manbidurei. 804. Manen. 805. Manes. 805. Maneffifche Sanbidrift. 805. Manethoe. 806. Manfred. 806. Manfredonia. 808. Mangan. 808. Mango. 808. Mangold, f. Beta. Mangrove, f. Rhizophora. Manheim. 808, Mania. 810. Manichaer. 810. Manie, 811. danier. 811 Danifeft. 811. Ranifeftationerib, 811. Manibot, 811. Manila, 812. Manifine (Caine), 813. Manifine (Marcue). 813.

Manu. 815

Marasquino. 832. Marat (Bean Bauf), 832. Marathon, 834. Maravedi, 834. Manin (Daniello). 813. Marbach. 834. Manioc, f. Manibot. Maniffa. 814. Marbod. 835. Manlius (Grichlecht; Marcus; Titue). 814. Manna, 815. graviere). 836. Mannahirfe. 816. Rannbarfeit, f. Bubertat. Mannergefang. 816.

Mannere (Porb 3ohn James Ro. March. 838. bert). 817. Mannert (Ronrad). 817. Mannetollbeit, I. Grotomanie und Rumphomanie Mannetreu, f. Eryngium. Mannejucht. 818. Mannue. 818. Manoel (Don Francesco). 818. Mauoeupre. 818. Manometer, 818, Mans. 819 Manfard (Jules Sarbonin; Fran. Maret (Sugues Bernarb, Sergog Manefelb (Grafichaft). 819 Manefelb (Geichlecht; Graf Ernft von). 820. Danie (3oh. Rasp. Rriedr.), 821. Manteana (Andrea), 821.

Mantellinder. 822. Manteuffel (Gefchlecht). 822. Mantenffel (Comin Sane Rarl, Freiherr von). 823. Manteuffel (Otto Theodor, Freiberr von ; Rarl Otto, Freiherr von). 823. Mantinea. 824 Mauto. 824. Mantua. 824. Manual; Manualacten. 825

Manuel (Jacquee Antoine). 826. Manuel (Ritolaue; Sane Rubolf), 826, Manuel (Bierre Louis). 826. Manufacturen, 827. Manufcript, 827. Manutius (Mibue ber Meltere: Baufus: Moue ber Bungere). 828. Maryanares. 829.

Manjantllobaum, Manfchinellen-baum, f. Hippomane. Manjoni (Aleffandro), 829. Manibe. 830. Maori, f. Reufeeland. Mara (Gertrube Glifabeth). 830, Marabu. 830 Marabut. 830. Maracaibo. 831. Marane. 831 Maranhão, 831. Marafion, f. Amagonenftrom. Margemue. 832

Maratten, f. Daharatten. Maratti (Carlo; Fauftina). 834. Marburg (in Rurheffen). 835 Marburg (in Steiermart). 836. Marc Murel, f. Antoninue. Marcean (Grançoie Ceberin Dee.

Marcello (Benebetto). 837. Marcellus (Familie). 837. Rarcellus (Bapfte). 838.

Marchen, 839. Marchefe, f. Marquis. Marchefi (Bompeo, Caval.). 899. Dardfeld. 840. Marcion, 840. Marco Bole, f. Bolo (Marco). Marcue (@vangelift), f. Darfue.

Marber, 841. Maremmen. 841. Marenco (Carlo). 841. Marengo. 842 v. Baffano; Rapolcon Zofephe Bugure, Perzog v. Baffano; Brinz Eugen v. Baffano). 843. Marezoll (Joh. Gottlob). 843.

Marejoll (Guftav Lubm. Throb.). 844 Margarethe (Ronigin von Danemarf). 844. Margarethe von Anjou. 845.

Margarethe von Franfreid. 846. Margarethe von Defterreich. 846. Margarethe von Barma. 846. Margarethe pon Baloie, 847. Margarin, 847. Margarita. 847. Marggraff (Dermann). 848.

Marggraff (Rubolf). 848. Marginalien. 849. Marginalien. 849. Marheimete (Bhil. Konr.). 849. Maria (bie Mutter Ielu). 849. Maria Theresia (Kaiferin). 851. Maria I. (Ronigin von England). 853. Maria Stuart (Ronigin von Schottland), 854. Maria pon Medici (Rouigin pon

Franfreid). 856 Marie Antoinette (Ronigin von Franfreich). 856 tarie Quife (Raiferin von Frantreich). 858. Maria Luife (Ronigin bon Spa-

nien), 858 Maria Luife (Ronigin von Etrurien). 859. Maria Chrifting (Ronigin bon Chanien). 860. Maria II. ba Gloria (Ronigin pon

Portugal). 860. Mariana (Juan), 861 Marianen, f. Labronen. Maria . Therefien . Orben. 861. Mariasell. 862. Marienbad, 862. Marienburg, 863.

Mariendiftel, f. Silybum. Marienfefte, f. Maria. Marienglas, f. Gips. Mariengrofchen. 863. Marienwerber. 864. Mariette (Mugufte Couard). 864. Mariette (Bierre 3ean). 865. Marignano, 865. Marine. 865.

f. Geeftude. Marinemalerei Mariniren. 867.

Marino (Republit), f. Can. Da. Marryat (Freberid). 892. Marine (Giambattifla), 867. Marionetten. 868. Mariotte (Ebme). 868.

Marius (Cajus; Cajus). 868. Maribaur (Bierre Carlet be Chomblain be). 870. Mart. 870. Mart (Gewicht). 870. Mart (Grafichaft). 872.

Mart (anatom, unb botan.). 872. Mart Branbenburg, f. Branben-Marfetenber. 872.

Martgraf. 872. Marfobrunn, 873. Martomannen. 873. Marticheibe. 873. Martt. 873. Marttidreier. 874.

Martue. 874. Marlborough (John Churchill, Marfhas. 902. Bergog bon; Sarah Jennings, Marlaban. 905

jog bon ). 875. Marlow (Chriftopher). 877. Marin. 877.

Marmarameer. 878. Marmaros, 878 Mormelabe. 878 Marmier (Xavier). 878.

Marmol (30fé). 879. Marmont (Mugufte Freberic Couis Bieffe be, Derzog von Ragufa).

Marmontel (Bean François). 880. Marmor. 881. Marmordronit, 882.

Marne (Fluß; Departement); Dbermarne, 882.

Marnir (Philipp van), f. Albe-gonbe (herr von Mont-Ste..). Marochetti (Carlo, Baren). 883. Morobe. 884. Maroffe, 884

Maronen, f. Raftanien. Maroniten. 887. Marons. 888.

Maroquin, f. Corbuan. Maros, 888. Marot (Clement). 889. Maroto (Don Rafaet). 889. Marogia, 890.

Marpurg (Friebr. Bith.). 890. Dafern. 917. Marquefaeinfeln. 890. Marqueterie. 891.

Marquis. 891. Marraft (Armanb), 891.

Mars (Gott), 892, Mars (Planet). 893. Mors (auf Schiffen). 893. Mars (Anne Frangoife Dippolpte

Boutet-Monvel, genannt Ra-bemoifelle). 894. Marfala, 894. Marid, 894. Marichall, 895.

Mariciant, 895. Maridner (Deinr.). 896. Marfeillaife. 897. Marfeille. 898.

Marftall. 902.

dill, Derzog von; John Bin- Martialgefet. 904. fton Spencer-Churchill, Der- Martialis (Marc. Balerius). 904. Martignac (Gape, Bicomte be).

904 Martigny. 905. Martin (ber Beilige). 905. Martin (Bapfie). 906. Martin (Chr. Reinh. Dietr.), 906. Martin (Denri). 906.

Martin (3ohn). 907. Martineau (Sarriet). 907. Martinez be la Rofa (Franc.). 908. Martini (Giovanni Battifla). 909.

Martinique. 909. Martius (Rarl Friebr. Phil. von; Theodor Bifb. Chriftian), 910.

Marthrer; Marthrologien. 911. Darr (Mbolf Bernh.). 912. Marpland, 912.

Mara. 913 Margfelb. 913. Margipan. 913. Mafaccio. 918. Majanberon, 914. Mafaniello. 914.

Mascarenifche Infeln. 914. Mafchine u. Mafchinenwefen. 915. Mascon (30h. 3at.). 917. Maeculinum, f. Gefdlecht (fprade

lid). Mafer. 917. Mafiniffa. 918. Mastat. 918.

Masten. 920. Dastenball: Masterabe, 920.

Start Heat Saff

Mastiebe, f. Chrysanthemum und Ganfeblumden. Majora. 921.

Majoria, 321. Maß und Gewicht, 921. Maßa (Stabt), 923. Majja (Herrog von), f. Regnier (Claube Ambroife). Moffachufette. 923. Maffageten. 924. Maffaua. 925.

Moffena (Anbre, Bergog von Ripoli). 925. Maffenbach (Chriftian von). 926. martent. 800.
Marten. 900.
Martel (im Kom). 900.
Martel (in Horis). 901.
Martel (in Horis). 901.
Martel (in Horis). 901.
Martel (in Cubositi Fernando, Maffinan (Cant Horisto). 927.
Maffinan (Mattin). 928.

Dagftab. 929 Daft (ouf Schiffen). 929. Daft (ber Ehiere). 929.

Ortzeg ber; Garie Stemings, Warfeles, 5/2.

Dripejin ven; Gerierite, Der Martinels, 19/2.

Segin ven; Garie Generite, Der Martinels, 19/2.

Segin ven; Garie Generit, Gerierite, 19/2.

Steminels, 19/2.

Steminel Maftung , f. Moft. Majûdi (Ali-Abul-Saffan). 931. Mafulipatam. 931. Mofuret. 931.

Majuren, 932 Motabor, 932 Motamoros. 932 Mater, f. Matrije. Materia medica, f. Arzneimittel. Moterialismus, 982 Materialmaaren. 938. Materie. 933. Matethee, f. Ilex.

Mathematit. 934. Mathew (Theobald). 935. Mathilbe (von Toecana). 936. Dathy (Rarf). 936. Matrize. 937. Matrofen : Matrofenpreffen, 937. Matter (3acques). 937.

Matterhorn, 937.

Matteucci (Carlo). 938. Matthai (Friebr.). 988. Matthaus. 939. Matthan (Rarl Lubw.; Rarl Mn-

ton Muguft; Beinrid). 940. Matthefine (306.). 940. Matthia (Aug. Beinr.; Friebrich Chriftion). 940.

Matthias (Mpoftel). 940. Matthias (beuticher Raifer), 940. Matthias I. Corbinus, 942. Matthiffon (Friebr. von). 942. Maturitateprlifung. 943, Maubeuge. 943. Moner. 944.

Drud pan - W. Brodhens in Leipzig. Barren H.

Opportuni Libraryi

10 Th

ttd.





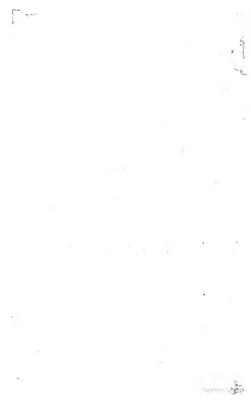



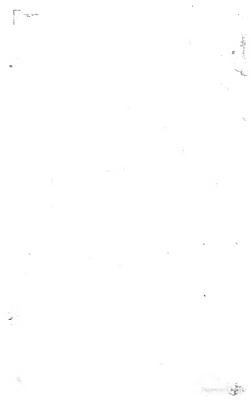

